

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

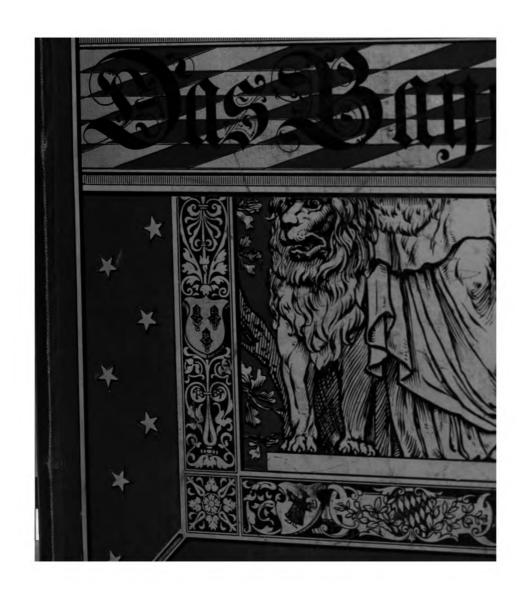

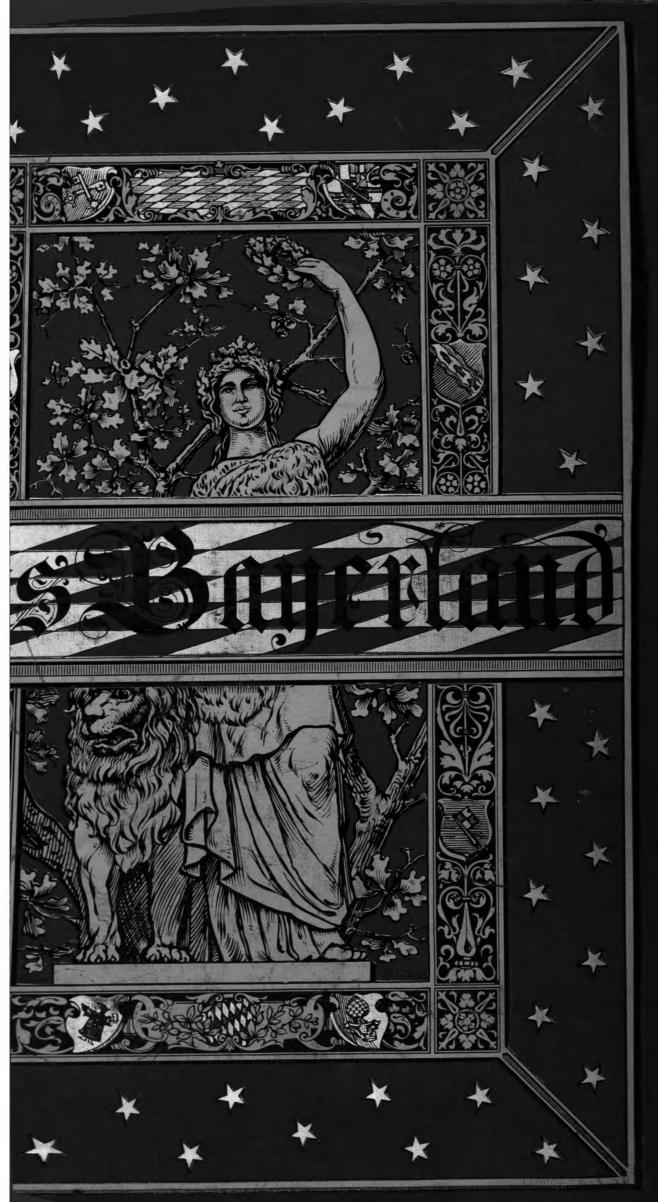

gle



# Däs Sagerland.

# Illustrierte Wochenschrift

für bayerische Geschichte und Landeskunde.

Herausgegeben von Keinrich Leher.

Dritter Jahrgang.



München.

Drud und Berlag von R. Olbenbourg.
1892.

111401

# 860728

# Inhaltsverzeichnis.

| 387<br>411<br>330<br>346<br>77<br>476 |
|---------------------------------------|
| 411<br>830<br>346<br>77               |
| 336<br>346<br>77<br>476               |
| 336<br>346<br>77<br>476               |
| 346<br>77<br>476                      |
| 346<br>77<br>476                      |
| 77<br>476                             |
| 77<br>476                             |
| 476                                   |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
| 573                                   |
|                                       |
|                                       |
| 246                                   |
|                                       |
| 236                                   |
|                                       |
|                                       |
| 606                                   |
|                                       |
|                                       |
| 62                                    |
|                                       |
| 51                                    |
| 405                                   |
| 435                                   |
| 571                                   |
| 911                                   |
| 438                                   |
| 44                                    |
| 11                                    |
| 225                                   |
| 211                                   |
|                                       |
| 603                                   |
|                                       |
| 3                                     |
|                                       |
| 171                                   |
| 595                                   |
| <b>40</b> 0                           |
| 29                                    |
|                                       |
| 87                                    |
| 400                                   |
| 138                                   |
|                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cent                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Octive                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ceme                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prepfingfäule im Forfte Raften, die. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | Der Berggeist am Rauhen Kulm. Bon Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | Fürstenstein. — Karl XII. in der Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| Otto Grashen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 344                                                                                                      | Rarl Zettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 274                                                                  | von Bultawa. — Der Engelstein bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| Rain, ein Bollwert Bayerns. Von L. Roland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001                                                                                                      | Der Engels oder Kindelweiher von Neunaigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 071                                                                  | Bergen in Oberbayern. — Kameraden=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05                                                   |
| 220,<br>Regensburg, der Dom zu. Bon H. Leher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 231<br>291                                                                                               | Bon Dr. Karl Zettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 371<br>53                                                            | liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95                                                   |
| Römer, aus ber Hinterlassenschaft ber. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201                                                                                                      | Die Marterfäule bei Fürth. Bon Ernst Bid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213                                                                  | Ein Stück Elend aus dem russischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| Hongo Arnold 440,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 454                                                                                                      | Die Meldungsglode vom Kreuzberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190                                                                  | Feldzuge. — Alte Sinnsprüche aus einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| Ruegordnung im fürftl. Archive zu Waller=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | Philipp der Streitbare. Herzog von Bfalg=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | alten Nürnberger Trachtenbuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96                                                   |
| ftein und vom Bauernftande des aus=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          | neuburg auf dem Wolferloh, 1542. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Die lette und allerlette Belehnung im Deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| gehenden Mittelalters. Bon Dr. J. Beiß,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | J. Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105                                                  |
| fürstl. Archivar zu Wallerstein . 525,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 547                                                                                                      | Rietburg. Bon Friedrich Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 526                                                                  | Hals bei Passau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| Salzburg, die. Bon Friedrich Richter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 186                                                                                                      | Die rollenden Fäßer von Schwandorf. Ober=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108                                                  |
| Schäfflertanz und Metgersprung. Von A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | pfälzische Sage von J. Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71                                                                   | Die Pfarrfirche zu Kelheim. — Der Winguff&=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |
| Maher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 414                                                                                                      | Der Schäfer von Stockenrod. Fichtelgebirg&=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | fänger von Forst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118                                                  |
| Schlenkelmarkt, Auf dem. Bon Beter Beber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 333                                                                                                      | fage von H. Zapf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 514                                                                  | _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| Schlittenfahren der Münchener Geschlechter,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270                                                                                                      | Die Schönen von Landsberg. Bon Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 538                                                                  | Mönch im Wappen führen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119                                                  |
| vom. Bon Dr. Mag Jäger 259,<br>Schorgast zum Kupferberg. Bon J. Gareis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210                                                                                                      | Greif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 990                                                                  | Baherische Nationaltrachten (aus dem Ries). — Stilleben aus alter Zeit. — Alte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| 261,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 272                                                                                                      | Sage von J. Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104                                                                  | Sinnsprüche aus einem alten Nürnberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| Sendlingerthor zu München, bas. Bon Sugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | Stockenfels. Eine oberpfälzische Sage von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101                                                                  | Trachtenbuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120                                                  |
| Arnold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423                                                                                                      | Abolf Häußling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 466                                                                  | Des Törringers Nachtritt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| Spinnerin im Diftelberg, die, und die Roden=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | Die frummen Frofche von Blenftein. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Die Schlacht auf dem Lechfelde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| ftube. Rulturhiftorifche Studie aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          | Dr. R. Zettel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227                                                                  | Fahrende Beilfünftler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| Hochstift Bamberg. Von A. Schuster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          | Teufelstisch auf Balbstein. Bon Ludw. Zapf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>59</b> 8                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
| 574,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>59</b> 8                                                                                              | Der Traghimmel in der Kirche von Bars-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Speffartjagd. — Botivtafeln und Koftumtunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148                                                  |
| Staffelstein und Umgebung. Bon Ph. Badum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 473                                                                                                      | berg. Oberpfälzische Sage von J. Müller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 166                                                                  | Zwei wittelsbachische Inschriften aus der Pfalz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| Starnbergersee vor 100 Jahren, am. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | Theodolindes Grab. Bon Dr. K. Zettel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 322                                                                  | — Alte Sinnsprüche aus einem alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| Dr. Muggenthaler . 489, 512, 523,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 536                                                                                                      | Bor einem Luftrum. Bon Adolf Bernwerth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Rürnberger Trachtenbuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| Stoipfalzlerisch. Ländliches Bild aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | v. Bärnstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57                                                                   | Französisches in der Pfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| Schwarzachthale. Von Georg Dorrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 505                                                                                                      | Beitelmoos. Gine Fichtelgebirgssage von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 440                                                                  | Erntegebräuche aus Schwaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156                                                  |
| 484, 495,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 507                                                                                                      | August Kopisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 442                                                                  | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| Straubing, die friegerischen Chrentage von.<br>Bon L. Roland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 500                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | Lehmann. — Kleiderordnungen auf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 167                                                  |
| Sulzbach in der Oberpfalz. Bon J. G. Start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 268                                                                                                      | Kleine Mitteilungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Uuiversität in Ingolstadt Die "Seesbrücke" in Bamberg. Bon D. Herz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104                                                  |
| Susanna, Herzogin von Bayern. Bon Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200                                                                                                      | Bürgerwehrdienst beim Landtage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                   | felber. — Ein schüner Spruch. — Holz=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 900                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | 1 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                                  |
| Kulius Wener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | อบช                                                                                                      | Herzog Georg des Reichen Lodesitunde. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      | trauleingarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                                  |
| Julius Meyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 309                                                                                                      | Herzog Georg des Reichen Todesstunde. —<br>Alte Berordnungen gegen das Fluchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      | fräuleingarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 179                                                  |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.<br>Bon Hans Bojch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140                                                                                                      | Alte Berordnungen gegen das Fluchen<br>und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                   | Eine Totschlagssühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| Tabat in Bayern, aus ber Frühzeit bes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          | Alte Berordnungen gegen das Fluchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                                                   | Eine Totschlagssühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| Tabak in Bayern, aus der Frühzeit des.<br>Bon Hans Bösch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140<br>27<br>210                                                                                         | Alte Berordnungen gegen das Fluchen<br>und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                   | Sine Totschlagssühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179                                                  |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des. Bon Hans Bösch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140<br>27<br>210<br>31                                                                                   | Alte Berordnungen gegen das Fluchen<br>und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                                                                   | Sine Totschlagssühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179                                                  |
| Tabat in Bayern, auß ber Frühzeit bes. Bon Hans Böjch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140<br>27<br>210                                                                                         | Alte Berordnungen gegen das Fluchen<br>und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | Sine Totschlagssühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179                                                  |
| Tabat in Bayern, auß der Frühzeit des.  Bon Hans Böjch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390                                                                            | Alte Berordnungen gegen das Fluchen<br>und Gotteslästern  Teures Getreide. — Ein verzaubertes Schloß.  — Alte Sinnsprüche aus einem alten<br>Nürnberger Trachtenbuche  Ein Lob auf Alt-München  Der Kropssberg und das Rittergut Ullstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12<br>22                                                             | Eine Totschlagssühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179                                                  |
| Tabat in Bayern, auß der Frühzeit des.  Bon Hans Böjch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31                                                                                   | Alte Berordnungen gegen das Fluchen<br>und Gotteslästern  Teures Getreide. — Ein verzaubertes Schloß.  — Alte Sinnsprüche aus einem alten<br>Rürnberger Trachtenbuche  Ein Lob auf Alt-München  Der Kropssberg und das Rittergut Unstabt<br>in Franken. — Züge bayerischer Tapserkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                                   | Eine Totschlagssühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179                                                  |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bösch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390                                                                            | Alte Berordnungen gegen das Fluchen<br>und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12<br>22                                                             | Eine Totschlagssühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179<br>180<br>190                                    |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bösch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390                                                                            | Alte Berordnungen gegen das Fluchen<br>und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12<br>22                                                             | Eine Totschlagssühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179                                                  |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Böjch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510                                                               | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>22<br>23                                                       | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Kostümkunde. — Das Dorf Nenhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Bulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Kirchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnberg Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinns sprücke aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche Die alten Handwertsgebräuche. — Heil unserm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180<br>190<br>199                                    |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Böjch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390                                                                            | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>22                                                             | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Rostümkunde. — Das Dorf Nenhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Bulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion<br>Rirchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnberg Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinnssprücke aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche Die alten Handwertsgebräuche. — Heil unserm König, Heil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180<br>190<br>199                                    |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Böjch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510                                                               | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>22<br>23                                                       | Gine Totschlagssühne  Botivtaseln und Rostümkunde. — Das Dorf Nenhausen. — Drei weiße Rosen. — Gin Borläuser des rauchlosen Bulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Rirchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnberg  Gin Heldtreuz. — Mainsage. — Alte Sinnssprücke aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche Die alten Handwerlsgebräuche. — Heil unserm König, Heil  Taglöhnerkost. — Aus dem Bauernkriege. — Zur Charakteristik Wallensteins. — Botivs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 175<br>180<br>190<br>192<br>202                      |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bösch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510                                                               | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>22<br>23                                                       | Gine Totschlagssühne  Botivtaseln und Rostümkunde. — Das Dorf Nenhausen. — Drei weiße Rosen. — Gin Borläuser des rauchlosen Bulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Ricchen= und Gottesdienstordnungen bei St. Lorenz zu Nürnberg Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinnssprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche Die alten Handwertsgebräuche. — Heil unserm König, Heil  Taglöhnerlost. — Aus dem Bauernkriege. — Jur Charakteristik Ballensteins. — Botivstaseln und Rostümkunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175<br>180<br>190<br>192<br>202                      |
| Tabat in Bayern, auß der Frühzeit deß.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427                                                   | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>22<br>23<br>24                                                 | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Rostümkunde. — Das Dorf Nenhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Bulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Kirchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnberg Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinnssprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche Die alten Handwerlsgebräuche. — Heil unserm König, Heil Taglöhnerlost. — Aus dem Bauernkriege. — Jur Charakteristik Ballensteins. — Botivstaseln und Kostümkunde Regensburger Kleiderordnung. — Arbeits=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 175<br>180<br>190<br>192<br>202                      |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188                                     | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>22<br>23                                                       | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Rostümkunde. — Das Dorf Nenhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Bulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Kirchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnberg Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinnssprücke aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche Die alten Handwerlsgebräuche. — Heil unserm König, Heil  Taglöhnerlost. — Aus dem Bauernkriege. — Jur Charakteristik Ballensteins. — Botivstaseln und Kostümkunde  Regensburger Kleiderordnung. — Arbeitsseinstellung der Blechschmiedegesellen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179<br>180<br>190<br>192<br>203                      |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427                                                   | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>22<br>23<br>24                                                 | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Kostümkunde. — Das Dorf Nenhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Bulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Kirchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnberg Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinnssprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenduche Die alten Handwerlsgebräuche. — Heil unserm König, Heil  Taglöhnerkost. — Aus dem Bauernkriege. — Jur Charakteristik Ballensteins. — Botivstaseln und Kostümkunde  Regensburger Kleiderordnung. — Arbeitseinstenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 175<br>180<br>190<br>192<br>202                      |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188                                     | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>22<br>23<br>24<br>35                                           | Eine Totschlagssühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179<br>180<br>190<br>192<br>203                      |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188                                     | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>22<br>23<br>24<br>35                                           | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Kostümkunde. — Das Dorf  Nenhausen. — Drei weiße Rosen. —  Ein Borläuser des rauchlosen Bulvers.  — Ein Lob auf Altmünchens Religion Kirchen= und Gottesdienstordnungen dei St.  Lorenz zu Nürnberg  Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinnssprüche aus einem alten Nürnberger  Trachtenbuche  Die alten Handwerlsgebräuche. — Heil unserm  König, Heil  Taglöhnerlost. — Aus dem Bauernkriege. —  Jur Charakteristit Ballensteins. — Botivstaseln und Kostümkunde  Regensburger Kleiderordnung. — Arbeitseinstellung der Blechschmiedegesellen in  Nürnberg  Der treue Grenadier. — Das Theresiensmonument bei Aibling. — Babegang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179<br>180<br>190<br>192<br>203                      |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188<br>560                              | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>22<br>23<br>24<br>35                                           | Eine Totschlagssühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179<br>180<br>190<br>192<br>203                      |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188                                     | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>22<br>23<br>24<br>35                                           | Eine Totschlagssühne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179<br>180<br>190<br>200<br>200<br>200               |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188<br>560<br>339                       | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 22 23 24 24 35                                                    | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Rostümkunde. — Das Dorf Nenhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Bulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Kirchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnberg Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinnssprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche Die alten Handwertsgebräuche. — Heil unserm König, Heil  Taglöhnertost. — Aus dem Bauernkriege. — Zur Charakteristik Ballensteins. — Botivstaseln und Kostümkunde  Regensburger Kleiderordnung. — Arbeitseinstellung der Blechschmiedegesellen in Nürnberg  Der treue Grenadier. — Das Theresiensmonument dei Aibling. — Badegang der Schusterssellen in Kürnberg. — Die Keller von Womburg. — Die Mühle von Frammersbach                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179<br>180<br>190<br>200<br>200<br>200               |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188<br>560<br>339<br>147                | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12<br>22<br>23<br>24<br>35                                           | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Rostümkunde. — Das Dorf Nenhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Bulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Kirchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnberg Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinn= sprüche auß einem alten Nürnberger Trachtenbuche Die alten Handwertsgebräuche. — Heil unserm König, Heil  Taglöhnertost. — Auß dem Bauernkriege. — Jur Charakteristik Ballensteins. — Botivs taseln und Kostümkunde  Regensburger Kleiderordnung. — Arbeitsseinstellung der Blechschmiedegesellen in Nürnberg  Der treue Grenadier. — Das Theresiens monument dei Aibling. — Badegang der Schusterssellen in Kürnberg. — Die Keller von Bomburg. — Die Mühle von Frammersbach Fehdebrief                                                                                                                                                                                                                                                                   | 179<br>180<br>190<br>200<br>200<br>200               |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188<br>560<br>339                       | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 22 23 24 24 35                                                    | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Rostümkunde. — Das Dorf Nenhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Bulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Ricchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnberg Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinnssprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche Die alten Handwertsgebräuche. — Heil unserm König, Heil  Taglöhnertost. — Aus dem Bauernkriege. — Zur Charakteristit Ballensteins. — Botivstaseln und Rostümkunde  Regensdurger Rleiderordnung. — Arbeitseinstellung der Blechschmiedegesellen in Nürnberg  Der treue Grenadier. — Das Theresiens monument dei Aibling. — Badegang der Schustergesellen in Nürnberg. — Die Reller von Womburg. — Die Mühle von Frammersbach Fehdebries  Elsäß und Bahern. — Das Alzenauer Freis                                                                                                                                                                                                                            | 179<br>180<br>190<br>200<br>200<br>200               |
| Tabat in Bayern, auß der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188<br>560<br>339<br>147                | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern  Teures Getreide. — Ein verzaubertes Schloß.  — Alte Sinnsprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche  Ein Lob auf Alt-München  Der Kropsberg und das Kittergut Ullstadt in Franken. — Züge bayerischer Tapserkeit Bayerische Nationaltrachten. — Bettelunwesen in alter Zeit. — Einstige Erziehungsmethode. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche  Alt-Augsburg — Ein Freund der Küntlicheleit. — Ein leidensvoller Brief. — Wie Euerdorf nach der Volkssage zu seinem Kamen gekommen ist. — Die Franzosenstapelle  Bayerische Nationaltrachten. — Das einstige billige München. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche Fahrende Ürzte. — Efregeln aus dem alten Einschreibebuch des Klosters Tegernsee. — Bayerische Nationaltrachten (Obersts dorf und Hindelang)  Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 22 23 24 24 35 36 47 48                                           | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Kostümtunde. — Das Dorf  Renhausen. — Drei weiße Rosen. —  Ein Borläuser des rauchlosen Pulvers.  — Ein Lob auf Altmünchens Religion  Ricchen= und Gottesdienstordnungen dei St.  Lorenz zu Nürnberg  Ein Feldtreuz. — Mainsage. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger  Trachtenbuche. — Die alten Haunserm  König, heil  Taglöhnerlost. — Aus dem Bauerntriege. —  Zur Charatteristit Ballensteins. — Botivtaseln und Kostümtunde  Regensburger Kleiderordnung. — Arbeitseinstellung der Blechschmiedegesellen in  Kürnberg. — Das Theresiens  monument dei Aibling. — Badegang der Schustergesellen in Kürnberg. — Die Keller von Womburg. — Die Wühle von Frammersbach  Fehdebrief  Elsaß und Bahern. — Das Alzenauer Freis                                                                                                                                                                                                                                                             | 179<br>180<br>190<br>200<br>200<br>200               |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188<br>560<br>339<br>147<br>, 303<br>18 | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 22 23 24 24 35 36 47 48                                           | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Rostümkunde. — Das Dorf Renhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Bulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Ricchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnderg Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinnssprüche aus einem alten Nürnderger Trachtenbuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179<br>180<br>190<br>203<br>203<br>204<br>21(22)     |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Böjch  Teufelsmauer, die. Bon Hugo Arnold 15, Thalkirchen. Kon J. Oswald  Tilly's lepte Tage. Bon Otto Griedner  Traunstein, das alte. Bon Hugo Arnold  Tuttlingen, die lustige Schlacht von. Bon  Dr. Frz. Kad. v. Löher  39, Beldenstein, Schloß bei Neuhaus a. d. Begsniß. Bon Johann Böhm  Berkehrsunfall und seine Bestrasung, ein.  Bon J. Oswald  Besuvbesteigung vor 141 Jahren  Bor 300 'Jahren. Bon K. Köstler 223,  237, 248,  Belf, der alte. Bon Lorenz Berner  Bildschüßen im Bayerischen Bald. Bon Frhrn.  v. Wiedersperg  551, Bittelsbach und Bürttemberg. Bon Heinr.  Leher  Brbna zu Freudenthal, die Grasen. Bon  Heinrich Leher  Brede, Feldmarschall, Fürst. Bon L. Koland  279, 294  Bürzburg, ein Betersdom in  ", der Türmer des Grasen Echardts  Turmes zu                                                                 | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188<br>560<br>339<br>147<br>, 303<br>18 | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 22 23 24 24 35 36 47 48                                           | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Rostümkunde. — Das Dorf Renhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Pulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Ricchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnberg Ein Feldreuz. — Mainsage. — Alte Sinnssprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche. — Die alten Hamberlsgebräuche. — Heil unserm König, Heil  Taglöhnerlost. — Aus dem Bauernkriege. — Zur Charakteristit Ballensteins. — Botivstaseln und Rostümkunde  Regensdurger Rleiderordnung. — Arbeitseinstellung der Blechschmiedegesellen in Nürnberg. — Das Theresiens monument dei Aibling. — Badegang der Schustergesellen in Kürnberg. — Die Reller von Bomburg. — Die Mühle von Frammersdach Fehdebries  Essatus — Das Wäsenauer Freisgericht. — Das Bärensträusein von Pfreimt. — Der Ochsensurter Rauz. — Aus der Wahlstatt. — Die Reller von Bartenstein                                                                                                                                     | 179<br>180<br>190<br>203<br>203<br>204<br>21(22)     |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188<br>560<br>339<br>147<br>, 303<br>18 | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern  Teures Getreide. — Ein verzaubertes Schloß.  — Alte Sinnsprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche  Ein Lob auf Alt-München  Der Kropsberg und das Kittergut Ullstadt in Franken. — Züge bayerischer Tapserkeit Bayerische Nationaltrachten. — Bettelunwesen in alter Zeit. — Einstige Erziehungsmethode. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche  Alt-Augsburg — Ein Freund der Hintlicheleit. — Ein leidensvoller Brief. — Wie Euerdorf nach der Bolkssage zu seinem Kamen gekommen ist. — Die Franzosenstapelle  Bayerische Nationaltrachten. — Das einstige billige München. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche Fahrende Ürzte. — Efregeln aus dem alten Einschreibeduch des Klosters Tegernsee. — Bayerische Nationaltrachten (Oberstsdorf und Hindelang)  Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche. — Eins guter Schüße. — Eine gute Entschuldigung. — Zur Kostümtnnde  Ein guter Schüße. — Eine gute Entschuldigung. — Zur Kostümtnnde  Schüßenwesen. — Friedensmünze. — Echüßenwesen. — Eriedensmünze. — Echüßenwesen. — Eriedensmünze. — Eine Tagebuch aus dem Dreißigsährigen Kriege                                                    | 12 22 23 24 24 35 36 47 48 59 60 71                                  | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Kostümtunde. — Das Dorf Kenhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Pulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Keligion Kirchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Kürnderg Ein Feldtreuz. — Mainsage. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnderger Trachtenbuche.  Die alten Handwertsgebräuche. — Heil unserm König, Heil  Taglöhnertost. — Aus dem Bauerntriege. — Zur Charatteristit Ballensteins. — Botivtaseln und Kostümtunde  Regensdurger Kleiderordnung. — Arbeitseinstellung der Blechschmiedegesellen in Kürnderg  Der treue Grenadier. — Das Theresiensmonument dei Aibling. — Badegang der Schustergesellen in Kürnderg. — Die Keller von Bomburg. — Die Keller von Frammersdach  Fehdebries  Espäth. — Das Bärensträusein von Kspreint. — Der Ochsensurter Rauz. — Uns der Wahlstatt. — Die Reller von Bartenstein | 179<br>180<br>190<br>203<br>203<br>204<br>21(22)     |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188<br>560<br>339<br>147<br>, 303<br>18 | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 22 23 24 24 35 36 47 48 59 60 71 72                               | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Rostümkunde. — Das Dorf Renhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Pulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Ricchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnderg Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnderger Trachtenbuche. — Die alten Hamberser Die alten Handwertsgebräuche. — Heil unserm König, Heil  Taglöhnerkost. — Aus dem Bauernkriege. — Zur Charakteristit Ballensteins. — Botivtaseln und Rostümkunde  Regensdurger Rleiderordnung. — Arbeitseinstellung der Blechschmiedegeselelen in Kürnderg. — Das Theresiens monument dei Aibling. — Badegang der Schustergesellen in Kürnderg. — Die Keller von Bomburg. — Die Keller von Frammersbach Fehdebries  Elsaß und Bayern. — Das Alzenauer Freigericht. — Das Bärensfräulein von Kreimtt. — Der Ochsensfurter Rauz. — Aus der Wahlserten. — Ein Aspl. — Schloß Kollenburg. — Ein Ariegskünstler. —                                                                        | 179<br>180<br>190<br>203<br>203<br>204<br>21(22)     |
| Tabat in Bayern, auß der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch  Teufelsmauer, die. Bon Hugo Arnold 15, Thalkirchen. Kon J. Oswald  Tilly's lepte Tage. Bon Otto Griedner  Traunstein, das alte. Bon Hugo Arnold  Tuttlingen, die lustige Schlacht von. Bon  Dr. Frz. Kad. v. Löher 39, Beldenstein, Schloß bei Neuhaus a. d. Begsniß. Bon Johann Böhm  Berkehrsunfall und seine Bestrafung, ein.  Bon J. Oswald  Besubesteigung vor 141 Jahren  Bor 300 'Jahren. Bon K. Köstler 223,  237, 248,  Belf, der alte. Bon Lorenz Berner  Bildschüßen im Bayerischen Bald. Bon Frhrn.  v. Wiedersperg 551,  Bittelsbach und Bürttemberg. Bon Heinr.  Leher  Brbna zu Freudenthal, die Grasen. Bon  Heinrich Leher  Brede, Feldmarschall, Fürst. Bon L. Koland  279, 294  Bürzburg, ein Betersdom in  ", der Türmer des Grasen Echardt-  Turmes zu  Gedichte und Sagen.  Um Grabe Frenschlags. Bon Georg v. Bemsning | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188<br>560<br>339<br>147<br>, 303<br>18 | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern  Teures Getreide. — Ein verzaubertes Schloß.  — Alte Sinnsprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche  Ein Lob auf Alt-München  Der Kropsberg und das Kittergut Ulssacht in Franken. — Züge bayerischer Tapserkeit Bayerische Aationaltrachten. — Bettelunwesen in alter Zeit. — Einstige Erziehungsmethode. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche  Alt-Augsburg — Ein Freund der Bünktliche keit. — Ein leidensvoller Brieß. — Bie Euerdorf nach der Bolkssage zu seinem Kamen gekommen ist. — Die Franzosenstapelle  Bayerische Nationaltrachten. — Das einstige billige München. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche Fahrende Ürzte. — Efregeln aus dem alten Einschreibebuch des Klosters Tegernsee. — Bayerische Nationaltrachten (Oberstschorf und Hindelang)  Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche. — Einschreibelnüche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12<br>22<br>23<br>24<br>35<br>36<br>47<br>48<br>59<br>60<br>71<br>72 | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Rostümkunde. — Das Dorf Renhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Pulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion Ricchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Nürnberg Ein Feldkreuz. — Mainsage. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche. — Die alten Hamberlsgebräuche. — Heil unserm König, Heil  Taglöhnerlost. — Aus dem Bauernkriege. — Zur Charakteristit Ballensteins. — Botivtaseln und Rostümkunde  Regensdurger Rleiderordnung. — Arbeitseinstellung der Blechschmiedegesellen in Kürnberg. — Das Theresiens monument dei Aibling. — Badegang der Schustergesellen in Kürnberg. — Die Keller von Bomburg. — Die Reller von Frammersdach  Fehdebries  Elsaß und Bayern. — Das Alzenauer Freigericht. — Das Bärensfräulein von Kreimtt. — Der Ochsensfurter Rauz. — Aus der Wahlfratt. — Die Reller von Bartenstein                                                                                                                          | 179<br>180<br>190<br>203<br>203<br>204<br>21(22)     |
| Tabat in Bayern, aus der Frühzeit des.  Bon Hans Bölch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140<br>27<br>210<br>31<br>390<br>68<br>510<br>9<br>427<br>255<br>188<br>560<br>339<br>147<br>, 303<br>18 | Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern  Teures Getreide. — Ein verzaubertes Schloß.  — Alte Sinnsprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche  Cin Lob auf Alt-München  Der Kropsberg und das Kittergut Ullstadt in Franken. — Züge bayerischer Tapserkeit Bayerische Aationaltrachten. — Bettelunwesen in alter Zeit. — Einstige Erziehungsmethode. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche  Alt-Augsburg — Ein Freund der Bünktlicheleit. — Ein leidensvoller Brieß. — Bie Euerdorf nach der Bolkssage zu seinem Kamen gekommen ist. — Die Franzosenschapelle  Bayerische Nationaltrachten. — Das einstige billige München. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche Fahrende Ürzte. — Efregeln aus dem alten Einschreibebuch des Klosters Tegernsee. — Bayerische Nationaltrachten (Oberstsborf und Hindelang)  Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche. — Ein guter Schüße. — Eine gute Entschuldigung. — Zur Kostümtnnde  Ein guter Schüße. — Eine gute Entschuldigung. — Zur Kostümtnnde  Schüßenwesen. — Friedensmünze  Ein Tagebuch aus dem Dreißigsährigen Kriege Ustronom und Kutscher. — Billiges Getränt  Das Donauwörther Panier. — Titulaturen. — Treue und Baterlandssliebe. — Die | 12<br>22<br>23<br>24<br>35<br>36<br>47<br>48<br>59<br>60<br>71<br>72 | Eine Totschlagssühne  Botivtaseln und Kostümtunde. — Das Dorf Kenhausen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borläuser des rauchlosen Kulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Keligion Kirchen= und Gottesdienstordnungen dei St. Lorenz zu Kürnderg Ein Feldtreuz. — Mainsage. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Kürnderger Trachtenduche.  Die alten Handwertsgebräuche. — Heil unserm König, Heil  Taglöhnerlost. — Aus dem Bauerntriege. — Zur Charatteristit Ballensteins. — Botivatseln und Kostümtunde  Kegensdurger Kleiderordnung. — Arbeitseinstellung der Blechschmiedegesellen in Kürnderg  Der treue Grenadier. — Das Theresiensmonument dei Aibling. — Badegang der Schustergesellen in Kürnderg. — Die Keller von Bomburg. — Die Keller von Frammersdach  Fehdebrief  Espätund Bahern. — Das Alzenauer Freigericht. — Das Bärensträulein von Kreimt. — Der Ochsensurter Rauz. — Aus der Wahlstatt. — Die Keller von Bartenstein                                                                                                         | 179<br>180<br>190<br>203<br>203<br>204<br>211<br>222 |

|                                                                          | Seite       |                                                                                 | Seite       |                                                                          | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Retterin von Reuftadt an der Hardt. —                                |             | Die Hartenburg. — Alter Sinnspruch aus                                          |             | Borläufer ber Draifine                                                   |             |
| Burgruine Homburg an ber Wern                                            | 251         | einem alten Nürnberger Trachtenbuche                                            | 372         | Johannissegen und Gertrubenminne                                         | 514         |
| Berbot der heimlichen Ehen zu Landsberg. —                               |             | Vom Schlosse zu Wörth a. D. — Die Uni-                                          | 000         | Ein gewerbsgerichtlicher Entscheid aus bem                               | F 1 F       |
| Etikette und Wohlthätigkeit. — Das                                       | 252         | formen bes bayerijchen Generalftabs .                                           | <b>3</b> 83 | 16. Jahrhundert                                                          | 516         |
| Peftgeläute                                                              | 202         | Alter Festesglanz. — Haushaltungsbudget einer "blos zehrenden" Familie (aus den |             | Das Rußbaumdenkmal                                                       | 910         |
| Maximilian. — Oberpfälzische National=                                   |             | bessern Ständen) in München im Jahre                                            |             | Sage in der Oberpfalz. — Bauban. —                                       |             |
| trachten. — Das Schlegelhängen. — Aus                                    |             | 1793. — Ein schauriger Fund. — Alt=                                             |             | Furchtbare Explosionen. — Nec pluribus                                   |             |
| einer alten Reichsstadt                                                  | 264         | regensburgische Polizeivorschrift                                               |             | impar. — Erinnerungen aus der Re=                                        |             |
| Gebenttage der toniglichen Familie Rach=                                 |             | Billige Arzte. — Truntsucht bes Mittelalters.                                   |             | volutionszeit. — Die Hasenrache. —                                       |             |
| ruf an Ballenstein. — Zwei Berchtes=                                     |             | — Ein armer Pfarrer                                                             | 396         | Gereimter Stoßseufzer. — Höflichkeit im                                  |             |
| gadener Sagen. — Ein lustiger Kanz.                                      |             | Botivtafeln. — Ceremoniell früherer Zeiten                                      | <b>40</b> 6 | Kriege. — Der Scharfrichter von Landau                                   | 527         |
| — Der Neujahrstanz der Nürnberger                                        |             | Bayerische Nationaltrachten (Bezirksamt Alt=                                    |             | Die hunde Melacs. — Der Pring=Regenten=                                  |             |
| Tuchmacher                                                               |             | ötting)                                                                         | 407         | Brunnen zu Landau in der Pfalz. —                                        |             |
| Unfere Bilber. — Eine Ehrentafel                                         | <b>2</b> 87 | Bilber aus Altmunchen. Sit Reuhofen. —                                          | ı           | Patriotische That eines Schmiedes                                        | <b>528</b>  |
| Die Helden von Furth. — Schwedische Greuel.                              | <b>0</b> 00 | Alter Sinnspruch aus einem alten Nürn=                                          | 400         | Aus dem Rathause zu Landsberg. — Eine                                    | <b>590</b>  |
| Segen der Reben                                                          | 288<br>299  | berger Trachtenbuche                                                            | <b>4</b> 08 | Martinsgans                                                              | 539         |
| Sinnspruch aus einem Stammbuch des ger-                                  | 200         | fchügen. — Die Landestracht von Pretield                                        | 419         | reuth                                                                    | 540         |
| manischen Museums vom Beginn des                                         |             | Raiser Mag I. in Freising                                                       | 420         | Bayerische Nationaltrachten. — Das Lied                                  | 010         |
| 17. Jahrhunderts                                                         | 300         | Die Freiung in Absberg und das Schrannen-                                       |             | vom braven Mann                                                          | 552         |
| Berarmung burch ben Dreifigjährigen Rrieg.                               |             | laufen in Ansbach,                                                              | <b>4</b> 30 | Die Herren-Trintstube ju Nürnbeig                                        | 562         |
| - Lofe Junter Gine Erinnerung                                            |             | Baperische Nationaltrachten (Bezirksamt                                         |             | Brautführerfpruch beim Schenken und Ab-                                  |             |
| aus der Musenstadt Erlangen                                              | 311         | Ebersberg). — Die Ochsenfurter Rats=                                            |             | danken zu Ammerthal bei Amberg. —                                        |             |
| Um einen Pfennig gebüßt                                                  |             | , , ,                                                                           | 432         | Wie alt ist die Speisenkarte? — Das                                      |             |
| Rüchenzettel zu einer Hochzeit im Jahre 1584                             |             | Das Sendlingerthor. — Heiraten und Hoch=                                        |             | Spinnräblein. — Teurung während bes                                      |             |
| - Freudenseuer Große Teurung .                                           |             | zeiten im Mittelalter                                                           |             | Dreißigjährigen Krieges                                                  | 564         |
| Bor 300 Jahren                                                           | 323         | Unglüdstage                                                                     | 444         | ,gg                                                                      |             |
| Der Dom zu Monza. — Zur Geschichte bes                                   |             | Büge aus der Huldigungsreise des Würz-                                          |             | am Beißen Berge. — Die Sprachen                                          | 576         |
| blauen Montags. — Offene Mahlzeit.<br>— Der geheimnisvolle Fahrgaft      | 324         | burger Fürstbischofs Joh. Gottfried von<br>Aschausen 1618. — Münchens einstige  |             | Europas. — Böhmische Dörfer<br>Unsere Bilder. — Boher stammen die Zigar= | 910         |
| Unsere Bilber. — Die "Nürnbergische Uhr"                                 | 334         | Karnevalsscherze. — Die sieben Rhönstädte                                       | 456         |                                                                          | <b>58</b> 8 |
| Der Pfeffertag und die zwölf Nächte                                      | 335         | Rürnberger Dedizinalgesetzebung. — Ge-                                          |             | Unsere Bilber. — Papst Bius II. Pfarrer zu                               | •••         |
| Bergog Albrecht III. und ber Bauer Ber-                                  |             | bachtnis ber Helben. — Eine nieber-                                             |             | Aspach im Bistum Passau. — Der                                           |             |
| tannter Betterfundiger. — Ein Bro-                                       |             | bayerische Dichterin. — Militärische Ber-                                       |             | deutsche Schauspieler vor hundert Jahren.                                |             |
| fefforenessen. — Floß und Sänfte. —                                      |             | hältnisse Würzburgs                                                             | 467         | - Eine Lokomotive vor dreihundert                                        |             |
| Bohlberechnete Freigebigkeit                                             | 336         | Der Tafelauffat des t. b. 10. Infanterie=                                       |             | Jahren. — Die Edlen v. Enb                                               |             |
| "Die geschundenen Männer" in Cronach .                                   | 347         | Regiments. — Ein Stücklein aus der                                              |             | Unsere Bilder                                                            | 610         |
| Die Hochwasser der Donau. — Schwaben-                                    |             | guten alten Zeit                                                                | 468         | Aus dem Hegenturm. — Die Tochter des                                     |             |
| streiche. — Sagen aus unseren Bergen.                                    |             | Das bose Zipperlein. — Schlimmer Kloster=                                       | 450         | Paschas von Gran als Priorin in Neu-                                     | 011         |
| — Ein Schauessen. — Herzog May I.                                        |             | wächter                                                                         | 479         | burg a. D                                                                | 611         |
| und die Titelsucht. — Bestrafung eines<br>Abvokaten. — Bertrockneter See | 348         | Johannisfeuer. — Reimsprüche an Häusern<br>zu Schwandorf                        | 480         | älteste Handwerksordnung der Buchbin=                                    |             |
| Unjere Bilder. — Eine Urfunde König Benzels.                             | 010         | Ein tugnes Reiterstudlein. — Bie die ober=                                      | 100         | ber. — Der brave Dragoner. — Die                                         |             |
| - Bapft Bittor II., von Geburt ein                                       |             | pfälzischen Burgen Leuchtenberg und                                             |             | Edelsteine und ihre Symbolik. — Dach-                                    |             |
| Bayer. — Statistit der haupt= und Re-                                    |             | Fahrenberg zu ihrem Ramen gekommen.                                             |             | abdecten                                                                 | 612         |
| fidengstadt München                                                      | 360         | — Die Landestracht im Ries                                                      | 491         | Unsere Bilber. — Ein unbekannter Ritter                                  |             |
| Die tapfere Tirolerin. — Bohlthater bes                                  |             | Entstehung des Bieraufschlags in Bayern .                                       | 492         | aus Bayern. — Die Handelschaft mit                                       |             |
| Doms zu Regensburg. — Napoleons                                          |             | Eine Bauernhochzeit. — Das 8. Jägerbat=                                         |             | den Slawen und Avaren. — Gestörte                                        |             |
| akademische Laufbahn. — Der Schuster-                                    |             | taillon. — Der Bettelftudent. — Ein                                             |             | Fastnacht. — Erste Nachricht über Zigeu=                                 |             |
| stein bei Passau                                                         | 371         | Meisterwerk driftlicher Kunst                                                   | 503         | ner. — Kriegssteuer wider die Sussiten                                   | 618         |
|                                                                          |             | Married Million Co.                         |             |                                                                          |             |
|                                                                          |             | O-00 #                                                                          |             |                                                                          |             |
|                                                                          |             | Illustrationen.                                                                 |             |                                                                          |             |
|                                                                          | Seite       |                                                                                 | Seite       |                                                                          | Seite       |
| Amalia Maria, J. K. H., Prinzessin, Herzogin                             | 240         | Berggeist, der, am Rauhen Kulm                                                  | 274         | Floßfahrt                                                                | 336         |
| bon Urach                                                                | 340         | Bogenberg, ber                                                                  | 449         | Fregenfels, von der Oftfeite                                             | 356         |
| Armeedenkmal das, in der Feldherrnhalle .                                | 283         | Bogen und Kloster Oberaltaich im 17. Jahr=                                      | 401         | " " Südseite                                                             | 357         |
| Arnstein                                                                 | 380<br>76   | hundert                                                                         | 461<br>490  | Frehschlag von Frehenstein, Exc. Freiherr<br>Ignaz v                     | 55          |
| Auerhahnbalze, die                                                       | 366         | Bunbschiaut auf bem Starnbergerse                                               | 359         | Friedrich der Schöne in der Gefangenschaft                               | UU          |
| Augsburg, das alte Impospaus                                             | 35          | Druidenstein bei Neunburg v. 28                                                 | 485         | zu Trausnis                                                              | 606         |
| <b>B</b> abo Franz Marius v                                              | 404         | <b>E</b> gg, Schloß                                                             | 235         | Friedrich ber Schöne und Albrecht Rindsmaul                              | 617         |
| Bamberg, Fürstbijchof Georg von Schaumberg                               |             | Cibsee, der                                                                     | 842         | Frösche, die, von Plenstein                                              | 227         |
| besucht den Buchdruder Albert Pfifter in                                 | 100         | Elvira, R. S., Bringeffin von Bayern                                            | 149         | Fürstenstein                                                             | 90          |
| Bamberg, die Hochflut des 27. Februar 1784                               | 66          | Erlanger Studentenauszug, 1779                                                  |             | Fürstenzell, Bibliothetschrant im Rloster .                              | 472         |
| Bamberg, die Kettenbrücke zu                                             | 65          | Fäffer, die rollenden, von Schwandorf                                           | 71          | " Cotalansicht                                                           | 473         |
| Belgrad, die Eroberung von, 1688                                         | 353         | Fallenstein, Burg                                                               | 197         | Fugger Anton verbrennt den Schuldschein                                  | ***         |
| Berefina, Übergang über bie                                              | 556         | Feldherrnhalle, die, nach ihrer Bollendung .                                    | 281         | Raiser Karls V                                                           | 184         |

|                                                                 | Geite       |                                                                         | Geite       | 1                                                               | Geite       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Fugger-Babenhaufen, Durchlaucht Fürft Carl                      |             | Marterfäule bei Fürth                                                   |             | Regensburg, ber Dom nach feiner Bollenbung                      |             |
| Maria Ludwig                                                    | 185         | Martinsturm zu Landshut                                                 | 571         | Reimlingen, Schloß                                              | <b>5</b> 93 |
| Gemse                                                           | 318         | Max Josef I., am Totenlager                                             |             | Reutalpe, unter den Wänden der                                  |             |
| Generalstab, t. b., die Chefs von 1792—1892                     |             | Max Josef I., Überführung der Leiche                                    | 581         | Rietburg                                                        | 526         |
| 365,                                                            | 377         | , , , ,                                                                 | 190         | Sänfte, die                                                     |             |
| " f. b., die Uniformen des, von                                 |             | Meisenheim, Stiftskirche zu                                             | 546         | Salzburg bei Neustadt a. S                                      |             |
| 1792—1892                                                       |             | Memminger Fischzug, ber Wagen ber Ceres                                 | 20          | Schäfer, der, von Stockenrod                                    | 514         |
| 375,                                                            |             | " " Stammfneipe aus dem                                                 |             | Schäfflertanz. Meister Martin und Frau                          |             |
| Gotteszell                                                      | 42          | letzten Jahrhundert                                                     |             | Elifabeth                                                       |             |
| " im 17. Jahrhundert                                            |             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                 | 324         | Schäfflertang, ber Auszug zum                                   |             |
| Hals bei Paffau                                                 |             | Moos, Shloß, Totalansicht                                               |             | Schorgaft zum Rupferberg                                        |             |
| Hartenburg, die                                                 |             | " " Eingangsthor                                                        |             | Schmellers Dentmal in Tirschenreuth                             |             |
| Seintehr, die                                                   | 307         | " " innerer Hof                                                         |             | Schützentrompeter, bayerischer                                  |             |
| Heß, v., General, Denimal zu Hammelburg                         |             | , , ,                                                                   |             | Schwaned                                                        |             |
| Hege, Beter v                                                   | 556<br>81   | <b>R</b> aila, aus dem Höllenthale bei<br>Rationaltrachten, bayerische: | 118         | Schwarzenstein im Frankenwalde                                  |             |
| Himmeltron, Kloster                                             | 82          | Bezirksamt Altötting (Burghausen)                                       | 24          | Schwarzwir, die steinerne Wand auf dem . , der Thorturm auf dem |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | 201         | 1001: 511 1                                                             | 407         | l                                                               | 104         |
| Hirschensprung, der, mit den Rasmänden .<br>Hof, Michaelstirche |             | " " (Winhöring)<br>" Ebersberg                                          | 432         | Sedan, Französischer Kavallerieangriff in der                   | 104         |
| " Rathaus                                                       |             | Grabfeldtrachten                                                        | 302         | Schlacht von                                                    | 79          |
| " Totalanficht                                                  |             | (Bezirksamt Mailes)                                                     | 450         | Sendlingerthor, Plan zur Umwandlung nach                        | ••          |
| Homburg, Burgruine a. d. Wern                                   |             | " Wilzgrund                                                             |             | Cuvillies                                                       | 443         |
| Hufaren, bayerische, unter Mag Emanuel .                        |             | ~(°                                                                     | 450         |                                                                 | 110         |
| Rarl XII. bei Pultawa                                           | 91          | " Saat                                                                  | 451         | v. Thurn                                                        | 444         |
| Kelheim, Inneres der Kirche zu, Oftansicht                      |             | Hindelang                                                               | 48          | Sendlingerthor, das, vor Abbruch des Haupt=                     |             |
| " " " " Bestansicht                                             |             | Löwensteiner Grafschaft                                                 | 56          | turms 1810                                                      | 424         |
| Kindelweiher, der, zu Reunaigen                                 | 371         | Bezirfsamt Reunburg v. W. 258, 508,                                     | 509         | Sendlingerthor, das, im Jahre 1892                              |             |
| Kössein, der                                                    |             | Prehfeld                                                                | 420         | Sendlingerthor, das, im Jahre 1859                              |             |
| Kolbergichlößchen bei Altötting                                 |             | Ries, evangel. Bevölkerung                                              | 492         | Simpertustapelle, aus der, zu Augsburg .                        |             |
| Rollenburg, Schloß                                              | 240         | " fathol. "                                                             | 120         | Staffelstein und Umgebung                                       |             |
| Konradins Grabdenkmal in Reapel                                 | 388         | Bezirksamt Rottenburg (Tegernbach) .                                    | 36          | Stockenfels                                                     |             |
| Ronradin, Trauerfpiel von Martin Greif                          |             | Schliersee                                                              | 552         | Straubings Berteidigung 1742                                    |             |
| (Richard Stury als Konradin)                                    | 389         | Reudet, Ruine                                                           | 225         | Sulzbach in der Oberpfalz                                       |             |
| (Hilbegard u. Barbara v. Hurnheim)                              | 390         | Neuhofen 1701                                                           | 408         | Sulzbach, Rathaus und Kirchenchor mit                           |             |
| Kraiburg a. Jnn                                                 | 607         | Niederaltaich                                                           | 212         | Fürstengruft                                                    | 269         |
| Kraiburg im 17. Jahrhundert                                     | 413         | Niederbayerische Landestracht durch drei Jahr=                          |             | Zafelauffat des 10. Infanterie=Regiments .                      | 468         |
| Kronemann=Thaler                                                |             | hunderte, nach Botivtafeln 143, 144, 180,                               |             | Thalfirchen                                                     | 210         |
| Kronwinkl, Schloß                                               |             | 203,                                                                    | 204         | Theodolinde, Königin, Grabstätte zu Monza                       |             |
| Ruhhornbläser aus Garmisch                                      |             | Nördlingen, der Feilturm                                                | 583         |                                                                 |             |
| Rupferberg, das Leugaster Thor                                  |             | " die Hergottstirche                                                    |             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           |             |
| Laber, Partie aus der Schlogruine                               | 332         |                                                                         |             | Tillys Berwundung bei Rain                                      |             |
| " Schloß und Markt im letten Jahr=                              | 0.40        |                                                                         |             | Tillys Tod in Ingolstadt                                        |             |
| hundert                                                         |             | " die Schlacht von                                                      |             | Traghimmel, der, zu Parsberg                                    |             |
| Laber, Schloßruine                                              | 331         | 3, 3, 5,                                                                | 152         | ·                                                               |             |
| Landaui./Pf., das Pring-Regenten=Dentmal zu                     |             | " der große Markt in der Gegenwart                                      | 1           | Ungarnschlacht bei Preßburg, 907                                |             |
| Landsberg, Herzog Ernst im Rathause zu .                        | 539         | " der Milchmarkt 1716                                                   |             | Urach, Herzog und Herzogin von                                  |             |
| Lang Heinrich, Schlachtenmaler                                  | 78<br>463   | , ,                                                                     | 162         | Belbenstein                                                     |             |
| Leipheim, die Bauernschlacht von                                | 477         | " ein Studschießen zu                                                   | 109         | <b>B</b> arnstein, Schloß und Dorf                              | 401         |
| Leopold, S. K. Hrinz von Bayern                                 | 573         | Rürnberger Tuchmacher, Neujahrsumzug der                                | 163<br>276  | Wilhelm V., Herzog                                              |             |
| Lichtenstein, Schloß                                            | 341         | Rugbaum=Denkmal in München                                              | 516         | Wilhelm V., Herzogs, Lebensrettung                              |             |
| Ludovica Wilhelmine, R. H., Herzogin in                         | OII         | Rhmphenburg in der Gegenwart                                            | 596         | Wilhelm, Herzog von Urach                                       |             |
| Bayern, als Braut                                               | <b>24</b> 6 | " bas Regelspiel im Park                                                | 568         | Wimpasing, Botivkapelle auf dem Schlacht-                       | 010         |
| Ludovica Wilhelmine, K. H., Herzogin in                         |             | " Rastade und Tempel am See                                             | 595         | felde bei                                                       | 607         |
| Bayern, im Kreise der Familie                                   | 247         | " Prospekt gegen Osten 1761 .                                           | 569         | •                                                               | •••         |
| Ludovica Wilhelmine, R. H., Herzogin in                         |             | Obersee, der                                                            | 30          | denkmal zu Meisenheim, obere Partie .                           | 545         |
| Bayern, nach einer Photographie von                             |             | Dbeonsplat ber, por Erbauung ber Feld=                                  |             | untere " .                                                      | 544         |
| Hofphotograph Albert                                            | 248         | herrnhalle                                                              | 280         | Brbna zu Freudenthal, Graf Rudolf von .                         | 149         |
| Ludovica Wilhelmine, J. K. H., Herzogin in                      |             | Otto I. vor ber Schlacht auf dem Lechfelde                              | 132         | " Grafen zu Freudenthal, Wappen der                             | 148         |
| Bayern, lettes Porträt                                          | 264         | Baffau, Chriemhildis und Bischof Bilgrim in                             | 7           | Brede, Feldmarschall, Fürst                                     |             |
| Ludwig ber Bayer und Friedrich der Schone                       |             | Paffau, Mündnng der 313 bei                                             | 107         | " " " Standbild in der                                          |             |
| in der Kirche zu Trausnig                                       | 616         | Philipp ber Streitbare auf bem Wolferloh .                              | 10          | Feldherrnhalle                                                  |             |
| Ludwig des Bagern Denkmal bei Fürften=                          |             | Brenfing=Moos, General Graf Magimilian .                                | 139         | Bürzburg, Stift Haug                                            |             |
| feldbruct                                                       | 236         | Brenfingfäule, die, im Forfte Raften                                    | 345         | " der Türmer des Grafen Edhardts=                               |             |
| Luitpold, S. R. S., Pringregent von Babern,                     |             | Promenadelostume vor 100 Jahren                                         | 535         | Turmes                                                          | 98          |
| bei den Ubungen des t. b. 1. Schweren                           |             | Rain a./L. im 17. Jahrhundert                                           | <b>2</b> 20 | Würzburg, die Überschwemmung in, im                             |             |
| Reiter=Regiments                                                | <b>54</b>   | "Schlacht bei                                                           | 232         | Jahre 1784                                                      | 67          |
| Madenburg, die                                                  | 437         | j - 0                                                                   |             | Beitelmoos, die Rleinen von                                     | 442         |
| Main her Maife Duellen des                                      | 160         | des Damhaumeisters Denzinger                                            | 293         |                                                                 |             |



#### D' Makei vom Brandstätterhof.

Eine oberbanerische Rochlandgeschichte.

Nach einer mahren Begebenheit ergablt von Otto v. Schaching.

I.

🎇 ines ber schönsten und burch seine Wildromantik anziehenden Flußthäler des oberbaperischen Gebirges ift das Thal der Leizach oder "Leiza", wie der Bolksmund spricht, eines Nebenfluffes ber in bie Ifar raufchenben Mangfall. Wandert man dem Bett der Leizach entgegen, so gelangt man zu einer kleinen Ortschaft Wörnsmühle, die aus ungefähr sieben bis acht zerstreut liegenden Säusern besteht. Bu beiben Seiten erheben sich weich abfallenbe, prächtig bewaldete Boben und fette Beibegrunde, von murzigem, hochstengeligem Alpengrase überbeckt. Rechts von ber Poststraße, bie von bem hübschen Marktflecken Miesbach nach Fischbachau und von da weiter ins Tirolifche hineinführt, zweigt fich bei Wornsmuble, einem an ber Strafe befindlichen Hochfreuze gegenüber, ein Fußpfab ab, ber über eine ziemlich steile Berghalbe empor zu einer weithin gebehnten Wiesenfläche läuft, auf welcher ein vereinzeltes, aber schönes Baueranwesen, der "Brandstätterhof" liegt. Der Besiger besselben heißt Gichwendtner, ein im Altbayerischen oft wiederkehrender Name. Wie die alten vergilbten, aber treulich gehüteten "Hausbriefe" befunden, fit diese Familie schon seit mehr als 400 Jahren ohne Unterbrechung auf bem Hofe, obschon auch über ihm die politischen Better ber Zeit bonnerten, benn Schweben und Frangofen fanden mit ihren Greueln ben Weg fogar in diefe weltabgeschiebene Bebirgegegenb.

Ein lebendiger Natursinn muß die ursprünglichen Erbauer bes Gehöftes beseelt haben, dafür spricht die vorzüglich schöne Das Bayerland. Rr. 1.

Lage besselben. In weitem Umkreise rauscht feierlich der Tannenwald; die nahen Bergesriesen ragen mit ihren kahlen, selsbrüchigen Schrosen und spiten Hörnern in die Wolken hinauf, ihnen allen voran der Wendelstein, wie ein Herrscher die Welt zu seinen Füßen überschauend und den Freiheitsbauch, der ihm die eigene, verwitterte Brust umzieht, als sinniges Angebinde hinabsendend zur Wiege derzenigen, die in seinem Reiche geboren werden. In der stärkenden Luft der Freiheit und unter den wilden Liedern, die der heimatliche Wald im Sturmesdröhnen singt, wachsen dort die Wenschen auf, groß und kraftvoll wie die stolze Tanne ihrer dunklen Forste.

Ein solches Kind der Berge und des Waldes ift das hübsche Mädchen, das auf der Rückseite des Brandstätterhofs weilt und den Blick der frischen, blauen Augen hinüberschweisen läßt nach dem gewaltigen Bergrücken, der jenseit der Leizach sich als Rohnberg reckt und mit seinem reichen Waldbestande weit in die Lande hinausschaut. Ein sehnsucktsvoller Zug herrscht auf dem blühenden Antlitze der Hochländerin, die kaum mehr als 20 Jahre zählen mag, um den vollen Mund webt der Ausdruck einer gewissen männlichen Willensstärke. In ihr üppiges, braunes Haar slicht eine noch immer warme Oktobersonne ihr glitzerndes Gold.

Auf einmal ruft es aus unsichtbarer Manneskehle: "Warei!"1)

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Marie.

"Der Bater!" ftößt bas Mädchen rasch hervor und folgt eiliaft ber Stimme.

Marei war des Brandstätters einzige Tochter und das brittälteste von feche Kindern. Best trat sie in die Wohnstube, die sich durch jene peinliche Reinlichkeit auszeichnet, auf welche ber Bebirgler im allgemeinen fo große Stude halt. Am blank gescheuerten Ahorntisch saß auf der die Wand umziehenden Bank ber Hofeigner, ein Mann in ben vierziger Jahren, mit beweglichen, intelligenten Bugen und einer breiten, fantigen Stirn, die über einem Baar scharfer, blauer Augen schnurgerade wie ein jäher Fels aufftrebte; unter ber kühn geschwungenen Nase wucherte ein buschiger Schnurrbart, bessen beide Enden in einen Backenbart einliefen. Ropf- und Barthaar waren braun, und letteres erhöhte nicht wenig bas solbatisch, tiefgründige Wesen, das die ganze Erscheinung des Brandstätters atmete. Bor ihm lagen einige geöffnete Quartanten, die sich als Gesetzessammlungen erwiesen. Der Bauer felbst war damit beschäftigt, ein eben vollendetes Schreiben mit bem Gemeindesiegel zu schließen, bas er in seiner langjährigen Eigenschaft als Borfteber ber burgerlichen Gemeinde Bornsmühle mit ebenso viel Geschick als Gewiffenhaftigkeit führte.

"Marei, trag bös in b' Grandau umi zum Emmerbauern", befahl Gschwendtner, seiner Tochter das Schreiben einhändigend. "Sag an schönen Gruaß und am Sunta seh'n ma' uns scho' beim Schiaßets."

Das Mädchen entfernte sich schweigend mit dem erhaltenen Auftrag. She es das Haus verließ, huschte es in die Borzatskammer, nahm aus der Sierkiste einige Sier und band sie neben dem Schreiben in ein bereitgehaltenes Tüchlein; dann erst begab sich Marei auf den Weg.

Die "Grandau", eine auf dem linksseitigen Leizachuser hoch gelegene Bergsläche mit einigen großen Einzelhösen, ist vom Brandstätterhof eine kleine halbe Stunde entfernt. Bald hatte Marei die Thalmulde erreicht. Sie schritt über die hölzerne Brücke, unter welcher die hellgrünen, frischen Wasser der Leizach dahinschäumten, und wandte sich hieraus einem links vom Wege gelegenen, dem heiligen Leonhard geweihten Kapellchen zu, in welches sie eintrat. Dieser Heilige steht bei dem altbaherischen Landvolke als Biehpatron in hohem Ansehn, und in manchen Gegenden werden ihm zu Ehren alljährlich seierliche Umritte veranstaltet, von denen einige, wie die zu Tölz, sogar zu Berühmtheit gelangten.

An den Wänden der Kapelle, in welcher jett Marei kniete, legten zahlreiche Botivtäfelchen Zeugnis von dem wirftungsvollen Schutz des Heiligen ab. Marei hatte das Tüchlein mit den Giern und dem Schreiben neben sich auf die Bank gelegt und betete nun, innigem Herzensdrange sich hingebend, mit ziemlich lauter Stimme:

"O liaber, heiliger Leonhard, i bitt' Di um Dein' Schut für mein' Hiesl. Du woaßt's ja selber, er hat a g'fährlich's Handwert, und wia vielleicht kunnt a Bam') mein' guat'n brav'n Buab'n derschlag'n. Schau, heiliger St. Leonhard, Du hast scho viel'n bei ar Roß'n und Ochs'n beig'stand'n, und a Mensch is ja bengert weit mehr als an unvernünsti's Tier. I bitt' Di schö'!"

Plöglich verstummte das findlich einfältige Gebet des Mädchens. Es war ihr, als habe sie eben vor der Kapelle

1) Baunt.

braußen schleichenbe Schritte gehört. Sie erhob sich jetzt, ergriff das Bündelchen wieder und verließ den engen Raum. Da sah sie einen jungen Burschen vor sich stehen. Nicht im mindesten überrascht ob dieser Begegnung, sagte sie vielmehr mit einem leichten Lächeln:

"Ah Du bist es, Lenz. Willst ebba1) a' in der Kapell'n bet'n?"

"Fallet mir ei'", versette ber Bursche mit wegwerfender Miene. "I hab' Di vom Birtshaus aus g'seh'n und ba..."

"So, vom Wirtshaus aus?" fiel Marei wie in tadelndem Ton dazwischen. "Thuast Du da arbet'n?"

Lenz lachte heiser.

"Na, moanst ebba Du", sagte er und machte eine Geberde des Trinkens, "'s Stoaheb'n is koan Arbet? Und d' Maßkruag sand aus Stoa', bos woaßt."

"Wenn ma' aber an Arbet amal g'wöhnt is, thuat ma' si leicht", gab Warei in einem Tone zurück, ber weit eher beißend als scherzhaft klang.

Das Mädchen spielte mit dieser Bemerkung geflissentlich auf die bekannte Neigung bes Burschen zum Trinken an.

"Was is 's, Marei", warf Cenz nun die Frage auf, "hast toan Durst? 's Wetter is warm und 's Bier is guat. Geh, trink amal; i bin desweg'n herkemma zu Dir, um Di auf an Trunk z' hol'n."

"So? Nacher hätt'st Dir den Weg scho' erspar'n könna", erklärte Marei bestimmt. "Erst'ns mag i iatt koa Bier und zwoat'ns hab' i 's neddi") heut', ich muaß auf d' Grandau aust."

Sie warf bem Burschen ein leichtes Kopfnicken zu, um bann ihren Weg fortzusetzen.

"Jast die schaut's amal an, was die für an Stolz hat heut'", spöttelte Lenz dem Mädchen nach, das, ohne auch nur einmal umzusehen, an der nahen Mühle vorbeischritt und sich der Höhe zuwandte, auf welcher die Grandau lag.

In der Mühle war Lenz zu Hause, und der Müller war sein Better. Lenz hatte selbst das Mühlsandwerk erlernt, aber er kümmerte sich weniger um die Mühlsteine, die doch niemand stahl, und das Leizachwasser, welches über das Mühlrad, als das Bier, das beim Wirte vom Faß herablief.

Lenz wäre in seinem Außern kein übler Bursche gewesen; er war groß und schlank, ber grüne Hut mit dem Gemsbart und der Reiherscher am Sonntag stand ihm hübsch zu Gesicht, und die Kniehösl kleideten ihn auch gut. Aber ein ordentliches Diandl mochte ihn deswegen doch nicht, denn einmal war er ein Trunkenbold, und dann war sein sittlicher Lebenswandel durchaus kein blanker.

Auf die bildhübsche Marei vom Brandstätterhof hatte der Rangllenz schon lange ein Auge geworfen, obschon ihm das Mädchen niemals noch gezeigt, daß ihr an seiner Neigung etwas gelegen. Das hatte sie so eben wieder bewiesen, indem sie den ihr angebotenen Trunk ablehnte.

Lenz fühlte diese Niederlage lebhaft nach; sie und die bissige Bemerkung Mareis bezüglich der gewohnten "Arbeit" bes Trinkens schürten seinen Unmut zur hellen Flamme. Indem er jett nach der Richtung blickte, in welcher Warei verschwunden war, huschten dustere Schatten über seine von Leidenschaft durch=



<sup>1)</sup> etwa.

<sup>3)</sup> notwendig, eilig.

wühlten Züge; er benagte im auflodernden Zorngefühle die Unterlippe und preßte einige Laute, die wie gedämpfte Flüche klangen durch die Zähne. Auf einmal schien ihn ein Entschluß zu überkommen.

"Dos muaß i iatt feh'n", warf er vor sich hin, "ob f' wirkli auf d' Grandau geht."

Dem Worte ließ der Bursche alsbald die That folgen. Dicht in der Nähe des Wirtshauses schlängelte sich ein Fahrweg die bewaldete Anhöhe hinauf; ihn beschritt jest Lenz, um einige Augenblicke hernach im Walde droben zu verschwinden.

II.

Unterbessen setzte Marei ihren Gang sort. Balb hatte sie ben steilen Aufstieg überwunden, und jetzt lag auf freier Höhe, mit einem herrlichen Ausblicke auf das tief unten schweisende Thal und die Berghäupter drüben, der Hof des Emmerbauers vor ihr. Sie näherte sich dem stattlichen Gehöft; der Bauer, eine mittelgroße, frästige Gestalt, dengelte gerade vor dem Gingange zur Stallthüre seine Sense. Marei übergab das Schreiben und entledigte sich der ihr übertragenen mündlichen Botschaft.

"Is recht", sagte der Emmerbauer als Antwort darauf. "Gehst not a bifiei eini zu der Bäuerin in d' Stub'n?" sette er hinzu.

"Hab' koa Zeit heut'", entschuldigte sich Marei. "Grüaß mir d' Bäuerin schö"."

Und fort war sie. Der Emmerbauer aber las das Schreiben und bengelte hierauf wieder an seiner Sense.

Marei tehrte den Weg nicht zurück, den sie gekommen, sondern wanderte weiter, immer auswärts, dis sie sich endlich vom dichten Walde des Rohnbergs umgeben sah. Den Psad verlassend, schritt sie über Stock und Stein und über die zahlereichen Reuschen, in welchen der Berg seine gurgelnden, frischtlaren Brünnlein zu Thal sendet in die Leizach und anderes Gewässer. Bei jedem Tritte sast, den Marei vorwärts machte, schienen die rotblau schimmernden Edeltannen, an welchen der Wind so geheimnisvoll lispelte, an Höhe noch zuzunehmen, als wolle ein Wipsel den andern in kühnem Streben nach riesigem Wuchse überbieten. Hier und da leuchtete eine glattschaftige Buche mit ihrer grauweißlichen Kinde durch das Schwarzgrün des Tannensorstes und aus dem hoch gewölbten Spitbogen rauschte ein krächzender Sicher aus, oder ein Bussarbstein stieße mit scharsem Pfifse aus den Lüsten herab.

Jest hielt Marei in ihrer Wanderung an. Sie lauschte mit zurückgepreßtem Atem; sie hörte bas Pochen ihres Herzens in ber stillen Wildnis des Bergforstes, sie vernahm bas geistershafte Gestöhn der in schwindelnder Höhe sich wiegenden Tannen-wipfel.

"Da herum muaß der Plat sei", murmelte das Mädchen vor sich hin und jetzt löste sich ein lauter, heller Juhschrei von ihren roten Lippen, der sich viel tausendmal an den Stämmen des Waldes brach und endlich lange nachklingend mit dem Hauch der Ferne verschmolz. Und ehe noch die letzte Klangwelle in der Tiese des Forstes erstorben war, flog ein Jauchzer als Antwort zurück, so kräftig und volltönend, daß ihn das Echo weithin über Berg und Thal trug.

Wie wenn die Sonne plöglich ihren Lichtquell über die Halbe gießt, so glänzte es jest in Mareis hübschem Angesichte auf, ein heller Freudenstrahl vergoldete es aufs anmutvollste.

"Dös ift der Hiesl!" rief sie in glücklichem Selbstvergessen laut in den Wald hinein, als ob die ernsten, schweigenden Bäume sie verstehen sollten. Und Marei hastete weiter im dunkeln Forst, so schnell es der pfablose Boden und das oft sehr niedrig hängende Astwerk gestatteten. Doch jetzt lichteten sich die starren Baumsäulen, und das Mädchen besand sich auf einer freien, abgetriebenen Stelle. Biele Riesenleiber gesällter Tannen lagen umher, teilweise geschält, teilweise noch mit dem braunen Kleide angethan, in welchem sie der Tod überrascht hatte. Mitten auf der Wahlstatt erhob sich eine aus Rinden gestrickte Hütte, wie die Holzknechte sie bauen. Aber von einem menschlichen Wesen zeigte sich keine Spur.

"Hiest! Bo bift benn?" rief Marei, nachdem sie vergebens einen Blick in das Innere ber Hutte geworfen.

Da klang es hoch von oben herab in neckischem Tone: "Da bin i, Marei. Kraxl aufa zu mir!"

Rasch stieg des Mädchens suchender Blick auswärts, und sie konnte einem gelinden Schaudern nicht wehren, obschon Nervenschwäche ihrem Körper ein unbekanntes Ding war, als sie zu höchst im Wipfel einer weit über 100 Fuß hohen Tanne eine männliche Gestalt hängen sah, die mit der einen Hand den Stamm umklammerte und in der andern eine blinkende Art hielt. Es war Hießl, der Holzknecht des Brandstättersbauern, und — Mareis heimlicher "Bua".

"Steig aba, hiest!" rief Marei bittend. "Gib aber acht, daß b' nöt ausrutsch'st!" (Fortsetzung folgt.)

## Lin Nurnberger Stukffließen.

Von Thomas Firman

Landes in friegerischen Übungen erschauten. Wir fühlen uns veranlaßt, einen Blick nach rückwärts zu werfen, und zu beobachten, wie unsere Altvorderen sich im Waffenspiele stählten. Nicht allein die Fürsten und Herren waren es, welche ihre Scharen kampsbereit hielten, auch der Bürger in den Reichsftädten suchte, sich mit dem rauhen Kriegshandwerk vertraut zu machen, um nötigenfalls den heimischen Herd zu verteidigen. Besondere Sorgsalt wurde dem Schießwesen zugewendet, und reiche Preise und Belohnung dienten als Ansporn. Die Münzgeschichte Nürnbergs gibt uns Ausschluß, welche Bedeutung dem Schießwesen von dieser Reichsstadt beigelegt wurde. Der

berühmte Nürnberger Numismatifer Will zählt im Jahre 1764 nicht weniger als 20 verschiedene Münzen aus Gold und Silber auf, welche zur Erinnerung an Schießen gegeben wurden. Nicht allein der Graveur weihte seine Kunst der Berewigung des Ereignisses, sondern auch der Kupferstecher Christoph Eimmart hat dem großen Stuckschießen vom Jahre 1671 fünf prachtvolle Blätter gewidmet. (Wir geben das vierte derselben in Nachbildung.) Dieselben zeigen in ihren buntdewegten Gruppen den lebhaften Anteil, welchen die gesamte Bevölkerung daran nahm; das kriegerische Schauspiel wurde zur Hälfte ein friedliches Bolkssest; neben den donnernden Kartaunen erblicken wir zierliche Frauen, geseitet von galanten Kavalieren.

Am Stricke brangt sich bicht bie neugierige Menge. Über ber Batterie schwebt das Bild ber Münze. Christian Maler schuf bie Medaille. Die Vorberseite zeigt ben Prospett ber Stadt Murnberg zwischen Sub und West nebst ber umliegenden Gegend. Born rechter Sand ift eine Batterie mit vier Ranonen, beren lette ein Artillerift eben anzündet. Bor den Ranonen fteben zwei Boller; linter Sand ift ein großes Belt aufgeschlagen, jenseit bes Begnitflusses linker Sand ift in ber Entfernung eine Scheibe aufgestellt, um welche die Kanonenfugeln herumspielen. Über ber Stadt in ber Mitte fliegt oben ber kaiserliche einsach gekrönte Abler, ber nebst Reichsapfel, Scepter und Schwert die brei Stadtmappen in den Rlauen hält. Die Rückseite ber Münze weist in sieben Zeilen die lateinische Inschrift: Post Deum tutum munimentum (Nach Gott ein sicherer Schut). Um die Schrift reihen sich bie Bappen ber bamaligen 7 "alten Herren", ber Löffelholz, Beheim, Imhof, Baumgartner, Fürer, Gbner und Bolfamer.

Der emsigste Reporter eines nach Neuigkeiten bürstenden amerikanischen Blattes kann nicht geschäftiger die Einzelheiten eines solchen Stuckschießens zusammenstellen, als es eine vorsliegende Beschreibung der Schießfeierlichkeit von Anno 1592 thut. Dieselbe ist zu originell, als daß der Wortlaut den Lesern des "Bayerland" vorenthalten werden dürste.

"Ein großes Schießen wird zu Murnberg mit großen Studen gehalten 1592.

In biesem 1592. Jahr, ben 30. July wurde zu Nürnberg von einem eblen Rath, dem Zeug-Weister Hanß Lochner besohlen, neben den Nürnbergischen Schützenmeistern und Püchfen Meistern ein großes Schießen mit denen großen Stucken anzuordnen und zu halten, damit Sie die Bürgersichaft, so Lust und Liebe dazu hätten, üben möchten, mit denen großen Stucken umzugehen und zu schießen; wie auch solches denen 4. Kriegs Herren zu bestellen, und zu verordnen nach edler Nothdurft ist besohlen worden, und waren diese nachssolgende Kriegs-Herren verordnet;

Herr Christoph Fürer, Oberster Kriegsherr, Herr Hieronymus Kreß, Herr Moriz Führer, Herr Hang Ernst Haller.

Diese 4. Herren haben als ersahrene und verständige Kriegs-Herren alle Sachen zu solcher Kurzweil gehörig, mit guter Ordnung angestellt, und sind erstlich die Handwerker, so geschworne Hatten, beschickt und ihnen vorgehalten worden, daß sie sich als gehorsame Bürger rüsten sollten, auf den Sontag, als den 30. July, zwischen 4 und 5 auf der großen Uhr ein jedes Handwerk dahin es beschieden war, gerüstet zu erscheinen, und das Geschütz, so man zu diesem Schießen brauchen würde, aus der Stadt auf den Schießplaz zu begleiten.

Da nun der Sonntag kam, war gar ein schöner und lustiger Tag, erschienen die Handwerker alle gehorsamlich in ihrer Rüstung, deren bei 5000 und 500 waren; eines Theiles trugen Schlachtschwerder, etliche Helleparten, etliche lange Spieße, und etliche Doppelhacken, die waren schön bekleidet, und gezieret, mit schönen Federbüschen und Feldzeichen, roth und weiß, und waren 10 Fähnlein, zogen alle auf den Warkt, welcher ganz abgeraumet war, daß niemand darauf seil haben durste. Da mußten die Becken auf den Obstmarkt und Meelsmarkt, die Restrager auf dem Spital-Kirchhof seil haben.

Als nun biefe 10 Fähnlein beisammen waren und in Ordnung gebracht, daß ihr allweg 5. in einem Glied gingen,

auch ein jedes Fähnlein seinen Hauptmann und Fähndrich hatten, da zogen sie vor das Zeughaus, hollten das Geschüz und begleiteten es hinaus zu St. Johannis auf den Schießplat, zogen über den Markt zum Thiergartner Thor hinauf.

Folget die Ordnung, wie es ift gehalten worden. Erstlich ist Herr Hieronymus Kreß, als ein Oberster Feldherr, gar schön und zierlich bekleidet, vorgeritten, der hätt vor Ihme herzeitend 3 Trompeter, die hatten schöne Feldzeichen an ihren Trompeten, roth und weiß vom Doppeltaffet, und 3 starke Schildiungen mit schönen Federbüschen auf ihren Helmen, und Schild in den Händen; auch ging einer mit einem bloßen Schwerd vorher, der war auf Ungarisch bekleidet; man führte auch ein sediges Pferd vorhero, das war gar schön gezieret. Neben und hinter ihm gingen etliche Geschlechters-Söhne und Knaben, darunter waren auch des Herrn Kreßen seine Söhne, die ebenfalls sehr schön bekleidet waren, hatten schöne Musteten, welches schön und luftig zu sehen war.

Das erste Fähnlein: Hauptmann: Georg Befiler; Fähnrich: Christoph Tezel.

Unter diesen ersten Fähnlein sind gestanden die Mezger, die Messer, die Schleifer, die Bierbräuer und die Häffner, aber die Mezger haben den Borzug gehabt, mit schönen Schlachtschwertern, Panzern und Feldzeichen, auch schönen Federbüschen; die waren gar schön bekleidet, und gepust mit schönen Wehren und aller Zugehörung.

Das andere Fähnlein: Hauptmann: Paulus Böheim; Fähndrich: Hanß Imhof.

Dieser Fähndrich hat einen Schildjungen hinter ihm gehend, gehabt. Unter diesem andern Fähnlein sind gegangen die Goldschmid, die Fingerhüter, die Kompaßmacher, die Deckweber, die Seyler, die Flaschner, die Beutler, die Nestler, die Sporer, die Striegelmacher und Löthschlosser die waren auch gar schön gezieret.

Das britte Fähnlein: Hauptmann: Erhard Gabler; Fähndrich: Endreß Schmidtmayer der Jüngere.

Unter diesem 3. Fähnlein stunden die Rothschmidte, die Rothschmidt-Trechkler, die Bägleinmacher, die Gewichtmacher, die Dratzieher, die Messingbrenner, die Beckschlager und die Kleinschmiede, waren auch schön geziert.

Das vierte Fähnlein: Hauptmann: Haanf Koburger; Fähndrich: Baulus Baumgärtner.

Unter biesem Fähnlein zogen die Bürstenbinder, die Leimweber, die Schneider, die Sattler, die Rammacher, die Hörner, die Färber und die Zaummacher, die waren auch garschön geziert.

Das fünfte Fähnlein: Hauptmann: Georg Bömer; Fähndrich: Maximilian Delhafen.

Unter diesen Fähnlein sind gewesen die Kirschner, darunter ging der Rathsherr Matthes Hartmann, der trug ein Schlachtenschwerd und Panzer; nach dem Fähndrich: die Schloßer, die Uhrmacher, die Windenmacher, die Nadler, die Altreißen, die waren auch gar schön geziert.

Darauf folgte das grobe Geschüt.

Nemlich 7 schöner großer Stuck auf Räbern und haben an jedem Stuck 6 starke Pferde gezogen, und zu beiden Seiten gingen die Büchsenmeister und Zimmerleute mit denen Zündzuthen und Hacken, und zu hinterst nach dem Geschütz gingen die Peuntarbeiter und die Plasterer mit Picken, Hauen und Schaufeln, darauf führte man zween Archuleywägen, und ein

Bagen, barauf führte man zween hölzerne Narren und einen Wilbenmann auch von Holz gemacht. Die gehörten zum Spielen; bann man warf in die Narren mit hölzernen Rugeln zu ben Mäulern hinein, und stach nach den Ringlein, welches ber Bildmann in der linken Sand hatte, und in der rechten Sand hatte er einen Rolben, da führt man einen, so nach dem Ringlein stechen wolte, auf einem Bägelein und that einer 3 Stich mit einem Spieß nach bem Ringlein, gab einer 1 Kreuzer, und wenn einer nicht recht traf, so schlug der Wildmann mit einem Brügel nach einem, ber er funt sich wenden. Es ward auch ein Spiel mit neuen Rechenpfennigen gehalten, auch mit Rugeln und Regeln gespielt; item mit 8 Rügelein in einen hölzernen Ochsen geworfen; man warf auch mit Würfeln durch einen Trichter um Binn und um Beld, auch fpielte man um schön englisch Binn. Auch wurd bem Zeuchmeister vergonnet, ber hat etliche silberne Schauschillinge machen laffen, barein spielt man mit Burfeln, ward in einem 9 Bagen eingelegt. Es ift auch ein Ochs und eine Sau zu verspielen gewest, und auf dem Wagen, da die zween Narren und der Wildmann ift geführt worben, barauf faß Bolf Emmerling, ein Blattner, ber angezogen und ausgefüllt war. Der Bachus fag auf einem Beinfaß, und hatte ein großes Glas Bein in der Sand, und einer neben ibm. ber mar in eine Barenbaut gefleibet. bas war bes Holfelbers Borgleins fein Bruder.

Das sechste Fähnlein: Jak. Krauß; Fähndrich: Joh. Fetzer. Unter dieser Fähnlein sind gestanden die Goldschlager, die Brillenmacher, die Weißgerber, die Feilenhauer, die Tüncher, die Kingmacher, die Gürtler, die Kettenschmidte, die Tuchsicherer, die Paternostermacher.

Das siebende Fähnlein: Hauptmann: David Simon Schundberger; Kähndrich: Hannf Christoph Scheuerlein.

Unter diesem Fähnlein zogen die Neberschmidt, die Schuster, die Schwabenweber, die Schwarzfärber, die Rechenspfenningschlager, die waren auch schön geziert.

Das achte Fähnlein: Hauptmann: Franz Werner; Fähndsrich: Chriftoph Dierherr.

Unter biesen Fähnlein sind gezogen die Tuchmacher, die Wirthe, die Bader, die Hestleinmacher, die Huter, die Plattner, die Harnischpolirer, die Panzermacher, die Nagler, die waren auch gar schön geziert.

Das neunte Fähnlein: Hauptmann: Michael Hartmann; Fähndrich: Bernhard Kepler.

Unter diesem Fähnlein sind gezogen die Becken; die Pfreyner, die Lebküchner, die Müller, die Steinmegen, die Zirkelschmidte, und die Hufschmidte.

Das zehende Fähnlein: Hauptmann: Philipp Schäfer; Fähndrich: Hannf Georg, Gewandschneiber.

Unter diesem Fähnlein stunden die Büttner, die Schreiner, die Kannengiesser, die Balbirer, die Scheermesserer, und die Schalenmacher, die sind auch gar schön geziert gewesen. Es hat auch ein jedes Fähnlein seine besondere Spielleut gehabt, die sind vorher gegangen. Da nun diese Fähnlein alle sind hinaus auf den Schießplat beh St. Iohannis kommen, damit sie den etliche Stunden zugebracht haben, und das Geschütz ordentlich ist gestellet worden, da sind sie wiederum in gleicher voriger Ordnung zum Thiergärtner Thor herein gezogen, und ist also in diesem Aus- und Einziehen ein großes Schießen gewesen, nicht allein von den gemeldeten Bürgern, sondern auch von den Thürmen und Vastehen, mit den großen Stucken.

Es ritten auch die Kriegs-Herren, als Chriftoph Führer, herr Morit Führer und herr Andreas haller mit etlichen Provisonern, so neben ihnen liefen, an der Trabanten statt, mit ihren Belleparten und schönen Feldzeichen (Binden) roth und weiß, zum neuen Thore hinaus auf den Schiefplat, und famen die Burger, allererft auf ben Abend, wie es ben Garaus ichlua, wiederum auf dem Markt, zum Thor herein, zusammen, ba ihnen denn durch den Herrn Chriftoph Führer, mit einer gar zierlichen Rebe und Dankfagung, in Benfenn ber anberen dren Kriegsherren ist abgedanket worden: darnach hat ein jedes Kähnlein seinen Fähndrich beim in fein Hauß begleitet, welche vom Kähnderich mit einem Trunk Wein und etlichen Thalern sind verehrt worden. Darnach des anderen Tages am Montag den 3. July sind mit zwegen Trommelschlägern und Pfeiffern bei 64 Personen eitel Büchsenmeister allweg 3 in einem Glied hinaus zum Thor geführet worden, mit ihren Bundruthen und Seitengewehren, und etlichen Mufqueten mit schönen Feldzeichen roth und weiß, da gingen der Zeugmeister und der Lieutenant vorhero, diese begleiteten 3 Ochsen hinaus, nämlich bas beste mar ein Ochs mit einer schönen doppelgetaffeten Deck, die anderen 2 Ochsen gehörten darein zu spielen mit Burfeln. Nachmittag um Besperzeit hat man angefangen zu schießen, und hat solches Schießen 8 Tage gewähret, nemlich bis auf ben Dienstag, als ben 8. Augusti. Damals ist hinter ber Scheiben ein Bollwerk aufgerichtet worden, damit man die Rugeln, so man hinaus geschoßen, wieder finden konnte. Und wurden die Rugeln zu 5 Pf. schwer hinausgeschoßen, darzu durfte einer mehr nicht, als 1 und ein viertel Bfund Bulver nehmen, und legte einer einen Bulben ein, und murben 6. Schuß gethan, man hat auch um die Stuck gelooft, auch ift auf den Schiesplat eine Küche aufgeschlagen worden, darinen hat man Effen, auch Wein, Bier und Brod um Gelb bekommen fönnen.

Derer Zweher, so einer 2 Schuß getroffen, sind 4 gewesen, die haben den 8. August angesangen zu gleichen, und hat Leonhard Heinlein, ein Zimmermann und Püchsenmeister, das Beste gewonnen, das war der Ochs mit der doppeltasseten Decke. Das andere hat gewonen Andreas Rinder, ein Niedersländischer Tuchsärber, bei dem Hieserla, das ist ein silbernes, verguldetes Becherlein gewesen, mit einem Deckel auf 15 fl. werth. Das 3 hat gewonnen Georg Müller, der Schmalstalder genannt, ein Weßerer, das war ein silber verguldetes Becherlein, von 9 oder 10 fl. werth. Darnach sind noch 53 Schüßen gewest, da ein jeder nur einen Schuß getroffen hat, deren hat ein jeder eine große zinnerne Kandel gewonnen, so 3 fl. ist werth gewesen.

Das vierte hat gewonnen Abel Unterholzer, ein Kaufmann, das war auch ein silber verguldetes Becherlein auf 8 oder 9 fl. gewerthet. Hernach den 9. Augusti als am Mittwochen, hat man ein Nachschießen gehalten, da hat der Zeugmeister das Best gewonnen, und hat den Schüßen 5 fl. zum Besten gegeben, und darum geschossen worden, aber man hat nur ein Schuß gethan, da hat einer einen halben Gulden eingelegt, und hat zu Rugel und Pulver geben einen halben Gulden. Und Donnerstag, den 11. August nahm solches Schießen ein End.

Inscriptiones und Verse, welche sich auf dem Trinkgeschirr, eine Canone vorstellend, befinden, und von dem Andreas Rinder, so die andere Sab gewonnen, gemacht worden. Buvorberft um die Mundung herum ftehet: Ein rechter Schuß sich nicht lang b'findt, Thut sein Schuß hurtig und geschwindt.

Etwas weiter hinab ist ein springender Ochs geät, mit der Beischrift:

Diß Stud so ich heb in der Hand, Das ist der bunte Ochs genannt, Stößt manchen, welcher oft mich will Richten, und aus mir schießt zu viel, Daß ihm der Kops vom Pulver mein Wird schwer, brum schieß mich nur fluck nein. Unterhalb bes Zündlochs stehet folgendes: In diesem Schießen gewann vorab Andreas Rinder die andere Gaab, Ein Becher, aus dem er diß Stück Hat machen lahn, weil ihm das Glück Solchs geben hat, zur selben Zeit. Er bitt, wens trift, soll thun Bescheidt.

Unten ob der Pulverkammer herum stehet:
Set mich bei Straf nicht vor dir nieder.
Ich sen vor geladen wieder,
Benn du den Schuß nun hast vollendt,
Besinn Dich nicht lang, giebs weiter behendt.



Gin Stuckschießen gu Aurnberg. Rach einem Stiche von G. C. Gimmart.

#### Unter benen Delphinen ftehet geschrieben:

Mls man gablt fünfzehnhundert Jahr, Und zwen und neunzig die Jahrzahl war, Den 30ften Tag July allein, Ein Schießen war gehalten fein. Allhie ju Rurnberg in ber Stadt, Mit Billigung eines Eblen Raths, Bon Sanng Lochner Beuchmeifter bie, Mit großen Studen beggleichen nie Rein folches ift gewest vor biefer Beit Die Bürger der Stadt haben beteit, Gar herrlich, wol gerüftet schon Start in die fiebentaufend Mann, Mit 10 aufgerichten Fahnen eben, Sie dem Befcup das Bleit thaten geben Bis auf den Schiefplat an den Ort, Trint aus, ließ unten weiter fort.

Bu unterst bei den Trauben, so einen Ochsen vorstellt: Wer mich recht sehen will da unten, Wuß mich vor rein Sahn ausgetrucken.

In den Deckel über den Zündloch stehet: Machst, daß ich mich muß niederbucken, Beil Du mir willst ins Zündloch gucken.

Unter ben Laveten stehet zu beiden Seiten: Wem solches bier zuwider ist,
Und nicht gefällt, wer solches liest,
Wags stehen lassen, ists ungenöth
Zu lesen solches, was hierauf steht.
Dann ihms allein nicht ist gemacht
Zu gesall'n, drum laß ers unveracht.

Und oben auf der Laveten steht: Christ. Andreas Imhof, Capit. und der Zeit Commendant und Pfleger des Amts und Bestung Lichtenau. Darunter ist das Imhosische Wappen und zu beeden Seiten die Jahrzahl abgetheilt 1638."

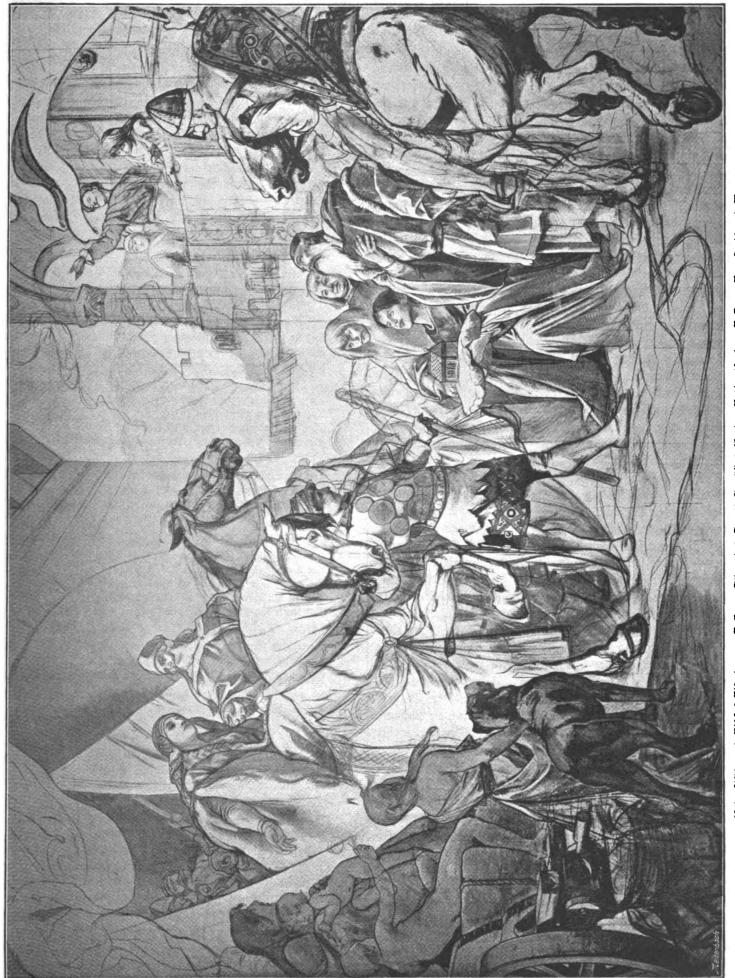

Chriemhilbis und Bifchof Dilgrim von Baffau. Stigze bes Staats. Gemalbes für ben Rathausfaal zu Paffau. Bon Ferbinand Bagner.

#### Königin Chriemfildis in Paffau.

Bon Beinrich Leber.

enn die Donau Bayern verläßt, da scheint ihr das Scheiden schwer zu werden; aber die Wogen fließen unaufhaltsam weiter. Wenn eine gütige Fee jene verläßt, welche sie liebgewann, da spendet sie, so erzählen uns die Sagen und Märchen, mit reichen Sanden. So wollte es auch bie Tee der Donau thun und sie schenkte ber Stätte, wo sie aus bayerischem Lande scheiben muß, Liebreiz der Landschaft und Natur, wie sie selten zu schauen. Aber auch, mas die Menschenkinder dort erbaut, schmiegt sich wunderbar in bas prächtige Stimmungsbild ber Natur. Welch herrliches Architekturbild bietet Baffau mit dem riefigen Balafte seiner Fürst= bischöfe, dem majestätischen Baue seines Domes, den zahllosen Türmen seiner Gotteshäuser und Rirchen. Der eble Sinn unfrer Zeit für bas Erbe ber Ahnen hat in ben letten Jahren eines der mertwürdigften Gebaude ber Stadt in neuer Schonheit erstehen laffen. Das Rathaus, um welches Bischof und Bürgerschaft 150 Jahre lang blutige Fehde geführt, wurde einer umfaffenden Restauration unterworfen, welche der hervorragende Architeft, der Wiederhersteller des Domes zu Worms, der Katharinenfirche zu Oppenheim, Professor Freiherr Heinrich v. Schmidt leitete. Der Wunsch bes verdienstvollen Historiographen Bassaus, des jel. Dr. Erhard, nach einer Restauration und nach Bereinigung ber einzelnen Teile zu einem architektonischen Ganzen ist in großartiger Beise in Erfüllung gegangen. Wir werden noch oft auf das mertwürdige Bebäude zurückfommen, das für sich allein eine Wanderung nach Paffau lohnen würde. Ginen unvergleich lich föstlichen Schmuck desselben bilden die Gemälde, mit welchen es ber geniale Maler Ferdinand Wagner, ein Kind ber Stadt Paffau geschmudt hat. Aus ben fernsten Beiten ber Geschichte steigt bas Bild ber Stadt herauf; welche Unregungen mußte hier eine fühlende Seele empfangen, mas fonnte fie uns schenken, wenn ihr Gott die Gnade geschenkt, in Farbenpracht zu geben, was fie empfand. Wir wiederholen unfer Beriprechen, noch einzeln alle Schönheiten bes ftolzen hauses zu schildern. Für heute mag unser Blick nur auf der Stizze des großen vom Staate gestifteten Bildes weilen, welches die westliche Wand bes großen Saales schmücken wird. "Einzug Chriemhilbis' an ber Seite ihres Dheims, bes Bijchofs Piligrin in Passau und Empfang der Königin durch die Passauer Raufleute. Es ift einer ber bebeutenbsten Momente in ber Geschichte Paffaus, daß sein Name aufs innigste mit der Entftehung bes Nibelungenliedes, biefes unfterblichen Seldensanges, verknüpft ist. Der große Bischof Piligrin (971—991) war es, welchem das deutsche Bolt die Erhaltung des Stoffes und die Grundlage zu seinem Nationalepos verdankt, indem er durch seinen Schreiber Konrad den Inhalt der Sage zusammen= stellen und zu einer geschichtlichen Erzählung in lateinischer Sprache verarbeiten ließ. "In ben Rahmen dieser Erzählung ließ er bann ben Namen eines Bischofs Piligrin von Paffau einfügen in so hervorragender Beise, daß er ihn sogar zum Dheime der Burgunderkönige machte. Wenn er sich auch damit nicht selbst für identisch mit diesem erscheinen laffen konnte, so konnte er um so mehr diese Identifizierung der Nachwelt überlaffen. Und diefer geiftreiche Plan ift ihm so vollständig gelungen, daß wir, obwohl ber Zusammenhang ber Personen

ziemlich lose ift, doch feine Recension des Nibelungenliedes tennen, in welcher die Passauer Spisode unterdrückt wäre." (F. Keinz, Alte Passauer in der deutschen Literaturgeschichte.)

Die 21. Aventiure bes Nibelungenliedes erzählt, wie Kriemhilb von Worms zu den Hunnen fuhr.

Die 1323,-1327. Strophe lautet:

1323

Dô si über Tuonouwe tomen in Beyerlant Do wurden disiu maere witen befannt, Daz zen Hiunen füere Kriemhilt diu tünegin Des freute sich ihr oeheim, ein Bischof der hiez Bisgerin.

1324

In der stat ze Pazzouwe was er Bischof Die Herberge wurden läre unt ouch des Fürsten Hof Sie ilten gegen den Gesten uf in Bayerlant Da der Bischof Pilgerin die schönen Kriemhilde vant.

1325

Simm ingesinde mas bag niht ze leit Daz sie ir solgen saben so manege schoene meit Da troute man mit ougen ber ebeln ritter fint Bil riche herberge gap man den ebeln gesten sind.

1326

Da ze zu Plebelingen') schuof man in gemach Daz volc man allenthalben zu zin riten sach Man gap in willecliche des si bedorften da. Sie namenz wol mit eren, als tet man sider anders wâ

1327

Diu frome mit ir oeeim ze Pazzowe reit ez was den burgaeren darinne nist ze leit Daz dar tomm solde des Fürsten swester tint sie wart vil wol enpfangen von den tuosliuten sint.

Wir fügen der Berständlichkeit halber die Übertragung von H. A. Junghaus bei:

Am Donauslusse tamen sie in das Bayerland, Da wurde diese Märe bald weit und breit bekannt, Daß zu den Hunnen führe Kriemhild die Königin; Des freute sich ihr Oheim, ein Bischof, der hieß Pilgerin.

In seiner Stadt zu Passau saß er als Fürstbischof, Da wurden leer die Häuser und auch des Fürsten Hof; Man eilte nach den Gästen hinaus in Bayersand, Wo Pilgerin, der Bischof, die schien Frau Kriemhilde fand.

Es war bem Ingefinde des Bischofs nicht zu leib, Als sie ihr folgen sahen so manche schöne Maid: Man kosete mit Augen manch edeln Ritters Kind Und reiche Herberg gab man den edeln Fremdlingen geschwind.

Zu Pledelingen schuf man den Gästen gute Ruh', Es ritt von allen Seiten das Bolf auf sie hinzu; Mit gutem Willen gab man, was sie bedurften dort, Sie nahmen es mit Chren; das that man so an jedem Ort.

Die Frau mit ihrem Oheim gen Passau weiter kam, Wo man es bei den Bürgern wohl ohne Leid vernahm, Daß dorthin kommen würde, des Fürsten Schwesterkind; Sie wurde gut empfangen, von den Kaufleuten wohlgesinnt.

Der Künstler hat den reizvollen Vorwurf in vollendeter Weise zur Darstellung gebracht; es liegt in dem Gemälde etwas von Schwind, Schnorr und Kaulbach und dennoch ist es vollkommen eigenartig, die Stadt Passau ist zu dem Bessitze des Bildes zu beglückwünschen; wir freuen uns, daß wir mit ihm den dritten Jahrgang eröffnen konnten.

<sup>1)</sup> Plattling.

#### Ein Berleffesunfalt und seine Bestrafung.

Bon J. Domalb.

ie Gegenwart ist nervöß; irgend ein besonderer Zusall erregt sie, sett sie in furchtsamen Schrecken. Die enorme Entwickelung bes Berkehrs bringt naturgemäß auch eine Reihe von Ungludsfällen mit fich, von benen einzelne allerdings zahlreiche Opfer an Menschen erfordert haben. Aber wie winzig werden diese Bahlen, wenn sie den ungeheuren Maffen gegenübergestellt werben, welche täglich befördert werden. Bergleich zeigt uns, baß es eigentlich lächerlich ift, von einer Gefahr bes Reisens zu sprechen. Ja, in alten Zeiten, ba war es geraten, sein Testament zu machen, bevor man sich auf die Reise begab. Frau Justitia war in früheren Zeiten eine sehr strenge Frau; wie heutzutage erschien sie auf dem Unglücksplate, um nach bem etwaigen Schuldigen zu fahnden. Es dürfte ein schätzenswerter Beitrag zur Sitten= und Rechts= geschichte sein, wenn wir erzählen, in welch harter Beise ein Münchener Flogmeifter gebüßt wurde.

Es war im Monat April des Jahres 1660 als 17 fromme Bürger Münchens sich zu einer Ballfahrt nach Mämming, unterhalb Landshut vereinten. Die bieberen Bürger nahmen bie Ballfahrt etwas bequem, statt bes Marsches auf der staubigen Landstraße wurde bie angenehmere und schnelle Bafferfahrt mittels Floß gewählt. Das Jahr 1660 kannte noch nicht bas "freie Spiel ber Rrafte" im Kampfe bes Gewerbes. Genaue Bestimmungen regelten die Art und Weise des Berbienftes; ber Paffagier konnte fich nicht nach freiem Willen ben Fährmann wählen; nach den Satungen ber Flogmeisterinnung wurde punktlich ein Turnus geübt. Josef Bichlmayr, Bürger und Flogmeister, war an der Reihe. Wohlgemut wurde das Fahrzeug bestiegen, die Fahrt wurde ziemlich spät angetreten, benn als bas abendliche Dunkel einfiel, und ber Avegruß von Turm zu Turm ertönte, da befand sich bas Floß erft zwischen Freising und Landshut. Die Aveglocke wurde für die Armften die Sterbeglode: Wie es gefommen, erhellt nicht aus ben Aften. Das Floß stieß auf einen Damm, neigte fich rasch jur Seite, die Baffagiere fielen in die reigende Flut, und tein einziger ber 17 Bilger rettete fein Leben; nur Pichlmager entkam, obwohl ihm fo viel Kümmernis und Elend vorbehalten war, daß der Tod für ihn ein glücklicheres Los gewesen wäre. Eine Katastrophe, bei welcher 17 Menschenleben zu Grnnbe gingen, wurde felbst in ber Begenwart Aufsehen erregen, um so mehr in bem kleinen München von 1660. Innung und Berichte bemächtigten fich bes unseligen Schiffers. Bergebens beteuerte Bichlmagr feine Unschuld, vergebens erflart er in seiner Verteidigungsschrift "vor dergleichen Unfällen mag sich teiner, so experimentirt er immer fahren mag, auf der Pfer sicher und freigeben!" Die Bunftgenoffen verboten ihm ganglich die Schiffahrt auf Isar und Donau für unbestimmte Zeit, der Kurfürst verwies ihn des Landes. Das ftrenge Gefet hatte bem Armen ben Bettelftab in bie Band gedrückt, er zog als Tagwerker in die Fremde; die Chefrau und fieben fleine Rinder blieben in bitterfter Rot gurud. Zwei Jahre mährte ber bedauernswerte Zuftand, bis es endlich am 15. März 1662 feiner Frau gelang, zu einem Fußfall vor bem Rurfürsten zugelaffen zu werben. Ferdinand Maria fühlte Erbarmen; sein milbes Gemut berechtigt uns zu ber Annahme, daß er sich seinen Gnadenakt in einer andern Form gedacht, ferne der nahezu grausamen Strenge, in welcher noch am selben Tage aus dem Kabinett der kurfürstliche Befehl an den Magistrat zu München herabkam. Derselbe lautete:

"Unsern Gruß zuvor. Liebe getreue! Wir haben auf Maria, Josef Pichlmayers Bürgers und Floßmanns allhie Shewirthin beschehenes allerdemuthigstes Anslehen ermeldet ihrem Shemann Unsere Churfürstenthum und Lande wiederumben jedoch dergestalt eröffnen lassen, daß selber zwei Jahr in dem Schanzgebäu zu Ingolstadt jedes Jahr zwei Monat auf seine Unsosten arbeiten und drei Kirchsahrten und zwar nach Altötting, Ettal und Tuntenhausen verrichten, jederorts etliche Messen für diejenigen abgelebten Personen, welche durch seine Fahrlässigteit im Floßsahren um das Leben gekommen sind, lesen lassen, auch beichten und kommuniziren und solches, daß es geschehen, gebührend bescheinigen solle.

Derowegen wir euch solches zur Nachricht mit dem gnäbigsten Besehl bedeuten, daß Ihr besagtem Pichlmayr in die Schanzarbeit nach gedachtem Ingolstadt, weilen damit bereits ein Ansang gemacht, zu schicken und die 2 Monate für das Jahr darin zu erstrecken zu lassen wisset, auch daß es beschechen er Euch künstig den Schein verweise, allermassen es mit ihm künstiges Jahr auch also zu halten. Bollziehet hieran unsern gnädigsten Willen 2c. 2c."

Der arme Bichelmagr unterwarf sich biefen erdrückenben Bedingungen; bei bem im Stadtarchiv zu München aufbewahrten Afte liegen noch die Scheine für die geleistete Schanzarbeit sowie die Beicht= und Kommunionzettel des Büßers. — Die Innung war jedoch weit entfernt, mit bem fo schwer bestraften Bunftgenoffen Mitleid zu fühlen; die Floßmeister weigerten hartnäckig seine Aufnahme. Die Schriften und Gegenschriften zwischen ihnen und bem Magistrat, häuften sich zu Bergen. Die Zunft bezeichnete Bichlmagr als Trunkenbold; man fann sich bes Lächelns nicht erwehren, wenn man bie Begenbeteuerung Bichlmapre lieft, daß er auf bem Baffer immer gang nüchtern gewesen sei. Erft nach zwei Jahren beschloß die Zunft, nachzugeben, und am 6. September 1664 machte der vielgeprüfte Meifter wieder seine erste Fahrt nach Wien. Mit welcher Freude wird er bas Ruder ergriffen haben, das fo lange seinen Sanden entzogen mar. Den oben genannten Aften liegt ein Zeugnis von einem Baffagiere bei. Es lautet:

#### "Jesus Maria.

Ich Unterschriebener bekenne hiemit, daß wir 4 Patres am Ende des Septembris oder Herbstmonat des jüngst versslossen 1664 Jahrs uns auf dem Floß Josef Pichlmayr's begeben haben, den er und sein Sohn Jergl geleitet haben und bezeugen kraft dieses, daß er uns durch alle Päß, Reiben und Brücken und andere Ort der Isar und Thonau glückselig und ohne Schaden ausgeführt und nachher Wien wohl kontent geliesert habe. In dessen Beugniß ich mich hab untersschreiben wollen und mit des Ordens Petschaft bekräftigen.

Wien, 24. Mert 1665.

L. S. P. Sylvester vom hl. Dominico Barfüßer Carmeliter."

## Berzog Philipp der Streitbare von Pfalzneuburg auf dem Wolferlog 1542').

Bon J. Müller.



An dem Fenster seiner Hütte, Hart am Teiche Wolferloh Liegt in stiller Nacht der Fischer, Keines Schlafs und Schlummers froh.

Hellen Aug's, wie sonst am Tage Schaut er zu den Waffern hin, Rennet nah und kennet ferne Jeden Baum am Ufergrün.

Denn es schifft in Höh' und Tiefe Milben Lichts ber Mond einher, Und ber Teich lacht aus ben Erlen, Wie ein blendend Silbermeer.

1) Herzog Philipp ber Streitbare ward geboren zu Heidelberg 12. November 1503, starb zu Neuburg den 4. Juli 1548. Er hielt sich ums Jahr 1542 vom 11. bis 27. Februar am Fischerhäuschen zu Wolferloh, einem großen Teich im Landgerichte Burglengenselb, auf, suhr da in melancholischer Stimmung öfter auf dem Teiche und dachte an England, von woher er im Jahre 1536 Maria, die Königstochter, als Gattin holen wollte, aber in seinen Hossenungen getäuscht war. (Graf Reisachs Beschreisbung des Nordgaues.)

Totenstill ist Walb und Weiher, Selbst das Laub der Esche ruht, Und der Fischer hört nichts weiter Als den Schlag vom eignen Blut.

Aber nun mit einem Male Plätschert's in des Teiches Mitt', Und ein Ruder schlägt im Takte, Bell' um Well' nach Fischersitt'.

Und ein Nachen treibet näher, Treibt herab die lichte Bahn, Und auf seinen Hintergransen Sitt ein fraft'ger Fischersmann.

Ernst und Wehmut spricht die Miene, Und es stiert der hohle Blick, Als sucht' er in Wog' und Welle, Ein verlornes schönes Glück.

Nahe an bes Fischers Hutte Schifft er stiller, leiser hin, Und bei matterm Ruberschlage Singet er mit trübem Sinn.

Singt verlaff'ner Liebe Schmerzen, Singt ihr Sehnen und ihr Weh, Und es fallen seine Thränen Wie ein Regen in den See.

Trübe, wie dem trüben Schiffer, Wird da auch dem Fischersmann, Und er will hinaus zum Teiche, Will mit stiller Tröstung nah'n.

Da ertönt aus Steinbergs Schlosse, Wo im Turm der Wärtel wacht, Zwölfmal laut ein Horn ins Weite Und verkündet Mitternacht. Und auf Wog' und Well' und Tiefe Schwindet Ruderschlag und Ton, Und der Schiffer und sein Nachen Sind wie Nebel weggefloh'n.

Und ber Fischer wirft bas Fenster Schreckenbleich und zitternd zu, Drückt sich furchtsam in bas Lager, Sucht für heute betend Ruh'.

Und im frühen Worgengrauen Bieht er zu bem Schloffe hin Und erzählt dem Bogte alles, Was ihm nachts am Teich erschien.

Und der holet alte Bücher Aus den Schränken, hoch und weit, Und liest ihm mit heller Stimme Bon des Herzog Philipps Zeit;

Lieft ihm, wie ber eble Ritter Einst gen England freien ging, Um bort mit ber Königstochter Froh zu tauschen Ring um Ring.

Lieft, wie er getäuscht allborten, Brautlos zu der Heimat kam, Und ihm Sehnsucht nach der Schönen All' des Lebens Frohsinn nahm.

Wie er drauf voll trüben Sinnens Gern geschifft auf Wolferloh, Und nach seinem frühen Tode Immer noch sein Geist hier froh.

Und mit Thränen hört's ber Fischer That nun nimmer scheu und bang, Horchte später lieb und gerne, Wenn der Herzog wieder sang.

## Kleine Mitteilungen.

Bürgerwehrdienst beim Candtage. Die Wiebereröffnung bes Landtages veranlaßt uns zu einem Blid auf die früher üblichen Feierlichkeiten. Auf den bestimmten Tag wurden alle Stände, eigentlich beren Abgeordnete, in die herzogliche Burg ober Residenz berufen, um bon bort aus ben Fürften zu bem Gottesbienfte in bie Frauenkirche und bann weiter in ben großen Saal bes ftäbti= ichen Rathauses zu geleiten. Bier angekommen, feste fich ber Herzog nieder, sprach einige bezügliche Worte und ließ sodann bie Proposition verlesen. Die Propositionen entsprachen den heutigen Thronreden, fie murden sofort dem Landmarschall übergeben und bon dem Landschaftstanzler burch eine Danfrede ermidert. Sierauf verließ ber Bergog das Baus; die Stände aber blieben bei einander, ben großen Ausschuß zu wählen. Die militarische Beschützung bes Landtages mar den Burgern ber guten Stadt München anvertraut, und es exiftiert hierüber ber Bericht bes ftabtifchen Sauptmanns, Michel Bart, aus dem Jahre 1605, welchen derfelbe nach ge= schehener Abbankung bes Landtags über die Leistungen seiner

Mannschaft an den Magistrat übergab. "Anno 1605 in gehaltenem Landtag als J. fürstl. Durchl. Herzog Maximilian in Bayern aufs Rathauß gezogen und die proposition gethan, haben 100 Burger in der Ruftung mit furgem Überwehren ftehen mugen bom Rat= hauß an gegen bes Sadls Ed werts zu beiberseits wie ein Gaffen Mann an Mann. Als nun die Proposition vorüber gewest und man abgezogen, feind die Burger gliedweiß auf bas Rathhauß hinaufgegangen, barunter 50 fo bas Los gewunnen, anheimbs ge= laffen und durch einen Befehlshaber mit dem Spiel zum Stadt= hauß geführt worden. Die andern 50 aber bis auf die Sperr= gloden zu Nachts verbleiben muffen. Undern Tags unter mabrendem Landtag feind anfangs 50 Mann hienach aber und bie mehrere Beit Allwegen 30 Mann allweg 3 in ein Blied und zwei Befehlshaber neben her gebend früh mit der Sperr auf und gu nachts mit dem Spiel wieder abgeführt, benen jedesmal bei dem Stadthauß abgedankt worden. So oft nun der Ausschuß auf dem Rathaus geweßt, seind allewegen an die Rathsftiegen zu beidenseits

von unten aufwärts 20 Mann zu beiben Seiten eingeteilt und an= geftellt worden und zu jedem Saufen ein Befehlshaber als die vor= nehmften zwei Burger aus ben Bunften fo die Wach felbigen Tags gehalten, gestellt worden. "Wan nun die Herren des Ausschuffes an= heimbs gegangen, find die Burger aufs Rathauß gelaffen worben, damit fie ihre Ruftungen außer bem Ringfragen und Seitenwehr von fich gelegt und hernach in ber Wartstuben sich gewärmt. Nach folchem haben fie das Loos geworfen, welcher halbe Theil zuerft zum Effen heimgegangen; boch ift ihnen über 1/2 Stund nie nicht vergunnt worden. Und ift alleweg ein Befehlshaber bei einer Bartei ver= Alsdann find die Ruftungen fein ordentlich auf dem Rathauß niedergelegt worden famt ben Spiegen, darunter allewegen ihrer 3 bieselben eine halbe Stund verwachten muffen (fo unter ihnen umgangen) die andern Burger aber in der Wartstuben verblieben. Ehrliche Rurzweil im Spielen ift unverwehrt gewesen, doch das Bechen ganglich abgeschafft. Den Befehls= habern so täglich oben bie Bacht halten muffen, ift jederzeit ein= gebunden worden, fleißig zu fein und gute Ordnung zu halten und Bescheidenheit unter ben Bürgern zu gebrauchen. Desgleichen ift ben Bürgern anbefohlen worden, in Abwesenheit meiner fleißig zu wachen und die Spieß tapfer zu greifen auch fein bescheidentlich ju fein und ben Befehlshabern gebührenben Wehorfam ju leiften. Da aber ein ober ber andere Burger felbsten nicht wachen funnte, hat er wohl einen anderen Burger an seiner Statt beftellen ober einen mannparen Gefellen ober Dienftboten schicken burfen, boch find bie ausgemählte Burger bor andern gur Bacht befördert wurden, als die fonften diefer Bacht befreit gewesen und ift einem des Tages von 8 bis 10 Kreuzer, nachdem etwa die Rälte gewest, Wachtgelb paffirt worden."

herzog Georg des Reichen Todesstunde. Herzog Georg ber Reiche von Niederbagern=Landshut, mit deffen Sinscheiden 1503 ber bayerifche Erbfolgefrieg begann, hatte gegen seinen Better Bergog Albrecht wegen der Erbverschreibung einen so hartnäckigen haß, daß er felbst im Angesichte bes Todes nicht davon laffen wollte. Bergebens ftellte ihm fein Beichtvater die unerlägliche Notwendigkeit ber Berzeihung und Aussohnung vor; felbst bie eindringlichen Berweise und Ermahnungen seines ihm vertrauten Baters schienen fruchtlos. "Nachdem aber dieser scharfer Prediger auf gethane Rebe wieder von ihm gegangen, dachte Bergog Georg berfelben etliche Stunden nach, lieffe endlich biefen Beiftlichen wieder beruffen und hieffe ihn im Gemach bas Amt halten. Als nun der Priefter auf die worte tam, mit welcher das Lamm Gottes, welches der Belt Gunden getragen, um Erbarmung angeruffen wird, lieffe er fich durch feine Rammerbediente im bette aufrichten, und ihme also figendem bas Bildnis bes Gefreuzigten Chrifti bar= reichen, welches er in die Sand nahm, tiiffete, an seine von threnen gang naffe Bruft inbrunftig druckte und in gegenwart bes gangen Rahts und Hofftaats also aufrieffe: Jest, O Chrifti JESU! werfe ich, auf beine Gnabe und zu meiner Seligkeit allen haff aus meinem Bergen, und verzeihe allen und jeden insonderheit die mich ober die meinigen mit worten ober werken beschädiget ober beleidigt haben. Auch Du wollest ihnen verzeihen und mich samt ihnen in ben Schoß Deiner Barmherzigkeit aufnehmen. Hierauf ward er absolvirt und mit dem heiligen Nachtmahl versehen: ba er bann eine weile mit lauter ftimme andachtig gebetet, folgends ben Tobestampf angetretten, und endlich also busfärtig, und bannenbero feelig, ben geift aufgegeben."

Alte Berordnungen gegen das Fluchen und Gotteslästern. Das Schelten, Fluchen, Gotteslästern und Schwören war unseren dristlichen Boreltern ein großer Greuel und hoch verpönt. Sie straften es an Leib und Gut, mit dem Pranger und mit Landesserweisung, ja selbst mit dem Tode. In den alten Stadtordnungen sinden sich Berbote dagegen schon früh, zu Nürnberg um das Jahr 1290. Damals erließ der Rat daselbst ein scharfes

Verbot gegen das Fluchen und frevelhafte Schwören. Wir teilen es hier, uns möglichst an die mittelalterliche Diktion haltend, in einer für unsere Leser verständlichen Schreibweise mit:

"Es haben gesett (verordnet) ber Schultheiß und die Bürger bom Rath festiglich und zur Mehrung aller Seligkeit und Gott ju Lob, daß man alle lofe Belegenheit mit Worten laffen foll, und sonderlich wollen fie nicht, daß fortan Jemand mehr schwöre bei Gottes Leichnam, bei feinem Saupt, bei feinem Bergen, bei feinem Blut und auch bei andern feinen Gliedern, oder bei anderer Creatur, die man Gott zur Schmach nennet, noch auch bei ben neuen Schwuren, beren jegund viele in ber Welt find. Und fie verbieten auch alles unziemliche und unreine Fluchen, deffen man fich schämen foll, und fie wollen, bag alle Geschworne ber Stadt zu Nürnberg, Rath, Schöffen und Genannte, solche Worte und bas Schelten und bas frevelhafte Fluchen rugen follen ben ihren Treuen; und andere Leut, die nicht Geschworne find, die follen bas rugen ben ihren Giben, die fie ben Butteln ober bes Schult= heißen Knechten um ihre Bürgerpflicht geschworen haben, und diese follen ben, ber alfo flucht und fcmort, pfanden um 6 Baller, die halb den Bütteln und bes Schultheißen Anechten, und halb ben Burgern bes Raths zur Befferung an Beg und Steg zufallen follen. Und wer fich den Pfändern frevelhaft widerfest, der foll acht Tag von der Stadt vertrieben feyn, ohne Unade."

"Auch wollen die Bürger vom Rath: Wer der auch sei, der frevelhaft mit Schwüren, mit Fluchen und andern bösen Worten also Unrecht thät, daß ihnen die Buße zu gering däuchte, den wollten sie strafen mit Zungenausschneiden, mit Ohrenabschneiden und mit anderer schwerer Buße, wie sie dann zu Rath werden und die Sache strafbar ist."

"Es sollen auch alle Geschworne, Wirthe und Wirthinen ihr Gefinde bei ihren Treuen an Gides Statt verpflichten, dieses Gesest au halten und Flucher und Schwörer den Bütteln und bes Schultheißen Anechten anzuzeigen."

"Es wollen auch der Schultheiß und die Burger vom Rath alle die strasen an Leib und Gut, die da Meineid schwören; und darum haben sie sestiglich befohlen allen Schöffen auf ihren Eid, daß sie sleißig und vorsichtig seien, wenn sie den Leuten am Gericht den Eid abnehmen, und daß sie die Leute unterrichten und recht richten. Wer aber der wäre, der ihnen darin nicht solgen wollt, und wenn es sie däucht, daß er unrecht geschworen hab, daß sollen sie bringen an die Bürger vom Rath, und diese wollen dann einen solchen strasen an Leib und an Gut. Und sie wollen auch, wenn einem ein Sid außerlegt wird zu schwören, so soll man die Leut an dem Gericht alle stillschweigen heißen, um den Sid zu hören und die Sache, sür die der Sid gehört. Und der den Sid schwört ber soll die Hand also hoch aussehen, daß man dieselb überall sehen möge, und daß sich dann Jedermann vor unrechten Siden büte."

Zweihundert Jahre später, im Jahre 1496, erließ der Rat abermals ein Berbot gegen das fredelhafte Schwören. Es heißt darin u. a.: "Gott dem Allmächtigen zu Lobe sehen und gebieten unsere Herrn vom Rathe, daß Niemand schwer oder frevelhaft schwören soll beh Gott, beh Unser Lieben Frauen oder dergleichen, und daß auch Niemand eine unziemliche Gotteslästerung übe. Denn, wer dagegen thäte, den wollt ein Rath darum an den Pranger stellen oder mit Ruthen zu der Stadt hinausschlagen lassen. Und sollten solche Schwüre und Gotteslästerung gar frevelhaft und grob sehn, so wollt ein Rath einen solchen an Leib oder Leben strasen, wie er je zu Zeiten nach Gestalt der Bershandlung zu Rath würde."

<sup>1)</sup> Seit Rüger, ein Messingschlager, wurde im Jahre 1408 wegen frevelhaften Schwörens eine halbe Stunde an den Pranger gestellt und dann auf drei Meilen aus der Stadt verbannt.

Teures Getreide. Weil in der Tagespresse seit längerer Zeit das Kapitel von den teuren Fruchtpreisen in den verschiedensten Tonarten behandelt wird, so möge eine einer handschriftlichen Aufzeichnung aus dem Jahre 1817 entnommene Notiz hier wörtlich Plat sinden: "Theuere Jahreszeit, wo der Weizen 102 Gulben das Schäffel kottet, und das Korn 90 Gulden das Schäffel und die Gersten 50 Gulden und der Haber 42 Gulden: 1817; Gott! ersbarme Dich darin unser." Erst Ende der vierziger Jahre ist wieder eine Mißernte zu verzeichnen, und schützte hauptsächlich die Einsuhr ungarischen Getreides vor höherer Teurung. 1847 nämlich wurde in München der Weizen um 38—40 Gulden, das Korn um 28 dis 30 Gulden, Gerste um 20 Gulden und Haber um 14—15 Gulden per Schäffel gekauft. Im übrigen variierten im letztgenannten Jahre die Fruchtpreise in den verschiedenen Gegenden. W. A.

Ein verzaubertes Schloß. Die Romantik brangt fich bicht an die Schwelle bes mobernen Lebens. Bor ben Thoren ber Großstadt, im Baldesbunkel, bon Tannen und Buchen um= raufcht, am Fuße bes Felfens befpult bon ben fühlen Wogen ber grünen Mar, erhebt fich eine Ritterburg, Schwaned, einft bas Befittum bes baye= rifchen Phydias, des Bildhauers Ludwig v. Schwanthaler, bes Schöpfers der Bavaria und ungezählter anderer Runftwerte. Heute ift bas Schloß verzaubert; nur in gebührenber Ent= fernung zieht der Banderer vorüber, ein häßlicher Baun hemmt ben Zugang; Tafeln "Achtung vor ben hunden" u. bal. marnen ben Reugierigen. Wir wollen die schmerzliche Gegenwart nicht weiter be= trachten, fondern unfere Aufmertfamteit bem Schloffe ichen= fen als dem einstigen Wohnorte bes großen Meisters. ihm fein Schwaned mar, bas funden am empfindfamften bie Berfe einer am Eingange gur Burg angebrachten Tafel:

So stehe benn hier in Gotteshand Der Thurm am felsigen Userrand, Gebaut nicht um eitle Ehr' Bu Trus nicht ober Waffenehr'. Nur früher Jugend schöner Traum Soll steigen empor im trauten Raum, Der Blick in die Berge, die Luft so klar, Bom Flusse das Kauschen wunderbar, Der Freunde Wort und Sag' und Sang Erfrische das Herz im Lebensdrang.

Mit Recht fragt eine frühere Beschreibung, ist die romantische Gegend wegen des Gebäudes oder dieses wegen der einzig schönen Gegend da? hier bringt jede der vier Weltgegenden eine andere Schönheit in das Panorama, das von den Zinnen des 78 Juh hohen Turmes geboten wird. Tief unten der Strom, welcher sich in schlangenartigen Krümmungen herumwindet, die Fernsicht über das Häusermeer der Stadt, über Wälder, Fluren und friedliche Dörfer, im Süden die Bergriesen, von den Salzburger Alpen an



Schloß Schwaned.

der Jugspise vorbei bis zum Gründten. Kunst und Phantasie haben sich bei Erbauung des Schlosses in fruchtbringendem Bunde vereint. Was sie schusen, erregt in uns unwillfürlich die Täuschung, es sei früher Bestandenem neues Dasein verliehen worden; die Burg ist jedoch vollständig neue Schöpfung. Sie stellt einen Donjon dar, Turm mit Ringmauer, wie sie vielsach auß alten Römerwarten enstanden. Reließ am Turme versinnbilden die artig ersonnene Legende von der Entstehung des Schlosses durch Besiegung eines Lindwurms durch einen Riesen. Ein niedliches Kapellchen ist dem hl. Hubertus geweiht. Ein trauliches Hein bietet das Stübchen und der Wohnraum des Kastellans. Der erste Stock hält sich im byzantinischen Stile, der zweite Stock mit Wohn= und Schlaszimmer hat den Spisbogenstil erhalten, dessgleichen der größe Saal im dritten Stocke. Von entzückender

Schone ift der Ausblick pom Balton, der nur bon der Kernficht übertroffen wird, welche ber Wehrgang auf ben Binnen bietet. Das gesamte Mauer= werk ift von einem Schloß= graben umgeben, über den eine Zugbrücke führt. So vereint sich alles, ben Beschauer in per= gangene Beiten zurückzuberfeten. Schwaned wurde schließlich Eigentum des bekannten Beralbifers und Runftfreundes, Rit= ters Mayer v. Mayerfels. Wir fagten, bas Schloß fei erft in diesem Jahrhundert erbaut worden, wir nannten fogar ausdrücklich das Jahr 1844, und bennoch ist urkundlich nach= weisbar, daß es einft von einem Haufen des "armen Konrad" berannt murbe. Das Beer ber Bauern murde jedoch von Rittern und Reifigen gurudige= worfen, und die Burg gerettet. Der Widerspruch ber beiben Behauptungen löst sich burch die Erinnerung an bas jedem Teilnehmer und Bufchauer un= vergegliche Koftumfest ber Mün= chener Rünftler im Maimonat bes Jahres 1879. Wie lange

wird der bofe Bann dauern, bis für die Burg wieder ein folcher Tag erfteht?

Alte Sinnsprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche. Unter einem französisch gekleibeten Junggesellen und einer Jungfrau steht:

Teutschland hat das Leben uns, Frankreich aber Kleiber geben,

Es verändert uns das Kleid und wir ändern unser Leben. Wann nun beede fodern ab, was sie haben ausgegeben, Wer gibt für uns Rechenschaft? Wie die Kleider, so das Leben!

Inhaft: D'Marei vom Brandstätterhof. Eine oberbayerische hochlandgeschichte. Nach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. — Ein Rürnberger Studschießen. Bon Thomas Firman. (Mit einer Mustration.) — Königin Thriemhilbis in Bassau. Bon heinrich Leher. (Mit einer Mustration.) — Ein Bertespsunfall und seine Bestrafung. Bon J. Oswalb. — Derzog Hilipp ber Creitbare von Pfalzneuburg auf bem Wolferloh 1542. (Mit einer Mustration.) — Aleine Mitteisung angenen bas Flucken und Gotteslästern. — Teures Getreibe. — Alte Berorbnungen gegen das Flucken und Gotteslästern. — Teures Getreibe. — Ein verzaubertes Schloß. (Wit einer Aluskration.) — Alte Sinnsprücke aus einem alten Rürnberger Trachtenbucke.



## D' Makei vom Bkandstätterhof.

Eine oberbagerifche Bochlandgeschichte.

Rach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsehung.)

uf diese Worte hin setzte sich der Bursche in der schwindeligen Höhe droben in Bewegung und kletterte mit einer Behendigkeit, als habe er "Sichkat'lskeisch" gegessen, wie die Gebirgler von einem tüchtigen Kraxler sagen, an dem Stamme herab, unablässig begleitet von den Augen Mareis, die den teuern Steiger am Juße der Tanne erwartete.

Marei hatte ihren Hiesl gerade bei einer der schwierigsten Arbeiten eines Holzknechts angetroffen, bei dem sog. "Dazstümmeln"; so bezeichnet man das Abästen der Dazen¹) oder Nadelbäume. Um nämlich zu verhindern, daß beim Fällen der ungefüge Stamm mit seinen breiten Asten andere Bäume beschäbige, wird er vorher seines Wipfels und seines Astschmuckes beraubt. Zu diesem Zwecke steigt der Holzknecht, mit haarscharfen Steigeisen an den Füßen, am Baume empor. Bei jedem Schritte graben sich die stählernen, an den inneren Knöcheln befestigten Spiken in die Kinde, und so klettert der Wackere hinauf, mit der Linken sich an den Stamm sestend, in der Rechten das schneidige Beil. Ist er oben angelangt, so schwingt er den Stahl gegen den Wipfel, und stöhnend und sausend stürzt das Haupt des Riesen zur Tiese, wohin ihm die übrigen Glieder, die Äste und Zweige, rasch solgen.

In der Zeit ungefähr, welche zur Beschreibung dieses Borsgangs erforderlich, hatte der gewandte Hiesl seine Kletterarbeit bewerkstelligt, und nun baute sich seine mächtig hohe, sehnige Gestalt vor dem Mädchen auf, das den Blick an dem von Gesundheit stroßenden, hübschen Gesicht des Holzknechts weidete.

1) Dagen, vom lateinischen taxus, Eibenbaum. Das Baberland. Rr. 2.

"Grünß Di Gott, Hiesl."

"Grüaß Di Gott, Marei. Du kimmst aufa zu mir?" sagte der Bursche in freudiger Überraschung schwelgend, und sein leuchtendes Auge versenkte sich mit dem Empfinden stillen Glückes in die geliebten Züge.

"Wei' Vater hat mi auf d'Grandau aufag'schiekt, und da hab' i mir benkt, i muaß d' Geleg'nheit benutin", antwortete Marei. "Wia geht's Dir benn, Hiesl? Denkst bengert manches mal an mi?"

"D mei' Deanbl!" rief ber Bursche mit hoher Wärme und drückte das Mädchen innig an sich, "der ganz' Rohnsberg hat nöt so viele Bam, als i heut' scho' an Di denkt hab'. Wenn i in aller Herrgottsfrüah aufsteh', denk' i an Di, beim Arbet'n benk' i 'n ganz'n Tag an Di und wenn i mi auf d' Nacht höllisch müad aufs Hen leg', denk' i no' amal an Di. Bist da nöt z'fried'n?"

Marei nickte lächelnd mit bem hübsch geformten Ropfe.

"Und i mach's g'rad' so", gestand sie treuherzig, und leichtes Erröten schimmerte dabei auf ihren Wangen. "Du bist mei' vanz'ger Gedant'n, Hiesl. Oft muaß i mi z'sammenehma, daß meine Leut' nix mirt'n; i bin manchsmal so zersstreut bei der Arbeit, wenn i an Di dent', Hiesl."

Der Bursche verfiel in flüchtiges Sinnen. Wie ein Schatten fuhr es über seine Stirn. Gin harter Seufzer entströmte seiner gebräunten Cichenbrust.

"D, mei' Marei", sagte er, fast betrübt, "wia wird bos no' ausgehn mit uns zwoan? Wenn Dei' Bater bahinter kimmt . . . "

"Geh', Hießl, plag'n ma' uns iat nöt mit solchene Gebant'n", suchte das Mädchen den Geliebten aufzurichten. "Überslaß' ma's unserm Herrgott. Laß uns iat von ebbs anderm red'n, d' Zeit is kostbar und i muaß glei' wieder furt, der Bater kannt sunst Berdacht schöpfa. Schau, lieber Bua, da bring' i Dir a paar Dar; schlag Dir s' aus heut' auf d' Nacht und laß Dir 's Darschmalz recht schmecka."

Sie behändigte ihm das Bundelchen mit den Giern; dankend trug er es gleich in seine nebenan befindliche Hutte. Die Gabe war ihm ein willkommener Zuwachs zu seinen bescheidenen Speisevorräten.

"Und iatt pfüat Di Gott, guater Hiesl", sagte Marci, "i muaß mi schicka, daß i schnell hoantimm."

Hiesl schlang ben Arm um den Leib der Geliebten, ein Tausch warmer Küffe, und das Mädchen eilte schnellfüßig, wie ein Reh, von dannen. Kaum aber war sie den Augen Hiesls entschwunden, als aus dem benachbarten Tannendickicht ein höhnisches Gelächter, wie der Kehle eines Kobolds entsprungen, aufstieg. Marei hörte nichts mehr davon, Hiesl aber stieß einen dumpfen Laut peinlicher Überraschung aus.

"Was is dös gwen?" rief der Bursche mit suchendem Blick. "Dös muaß i außakriag'n, und wenn der leibhafti Satan dahinter steckt."

Mit einigen gewaltigen Sätzen stürzte Hiest auf bas Dickicht los. Jetzt stand er, kräftigen Armes bas Geäst teislend, mitten im grünen Nadelgewirr. Wie ein Spürhund suchter von Strauch zu Strauch. Es war, als habe ihn ein böser Waldgeist "derbleckt" 1) und sei bann verschwunden. Aber ber Bursche ließ nicht ab vom Spähen.

"Da muaß ebba 2) sci'", redete er laut und im Brusttone vollster Überzeugung, "und find'n muaß i 'n."

Hießl preßte vorwärts. Auf einmal blendete ihn ein von der Seite einfallender dunkler Schatten. Blitschnell warf der Sucher den Kopf hinüber; der Rücken eines Mannes wurde sichtbar. Mit einem grimmen Schrei fuhr Hießl auf das Verssteck los.

"Hab' i Di?" rief er und streckte schon den Arm nach dem Unbekannten aus, als dieser ben zwischen die Schultern gezogenen Ropf aufrichtete und in die Hohe schnellte.

"Du bist co?" flog es von den Lippen des höchlich ersstaunten Hiesl.

Es war der Rangllenz, den er vor sich hatte.

"Ja, i bin's", antwortete ber Bursche, ber sich in seiner Berlegenheit zu einem ungeschickten Lächeln zwang.

"Was schleichst benn Du ba herob'n umanand im Holz wia a Fuchs?" fragte Hiest und musterte ben Müllerlenz mit einem durchbohrenden Blick. "Schaust ebba nach'm Emmerbauern seine Goaß?" fügte er bann mit leisem Spott hinzu, welcher ausdrücken sollte, daß Hiest, weil der Emmerbauer die auf diesem von ihm gepachteten Jagdgrunde zahlreich vorstommenden Rehe scherzweise seine Geißen zu nennen pflegte, den Burschen im Verbachte des Wildfrevels habe.

"Dös geht Di nig an, was i im Holz thua", versetzte Lenz gereizt. "An Bam suach i mir aus, wennst es grad wiss'n muaft."

"So? an Bam!" hohnlachte Hiest, um die fabenscheinige Ausrede des Lenz zu würdigen. "I moan, den Bam kenn i." "Glaubst chba, i bin a' so a Speanzler und Deandl= schmecker wia Du?" rief Lenz. "Ja, 's Brandstätter Marei..."

"Geh in dei' Mühl, Tagdiab, und arbet", fuhr Hiesl tochend vor Zorn auf. "Bei mir da hast nig verlor'n und nig 3'suacha, verstehst mi?"

"A Tagdiab bin i?" schrie der andere, und der Grimm funkelte ihm aus den Augen. "Dös Wort sollst d' mir büaß'n. Heut' no' erzähl i 'm Brandstätter, wos er für'n saubern Holzknecht hat, der liaber Süaßholz rasp'lt anstatt Bam umsschlagt. Mirk dir's, Du bist d' längst Zeit beim Brandstätter Holzknecht gwen!"

Das war eine schlimme Drohung, und Lenz der geeignetste Mensch, sie wahr zu machen. Hießl begriff das, und es war ihm jetzt, als müsse er sich auf den Verräter wersen und ihn erwürgen. Aber die Klugheit raunte ihm zu, mit einem versöhnenden Worte das verhängnisvolle Unheil abzulenken, und Hießl, ebenso geneigt zum Frieden, als er heißblütig war, wollte schon den Mund aufthun zu einem lindernden Spruch, da trassein Blick auf ein boshaftes Grinsen in Lenzens Gesicht. Zetzt war's geschehen um die Versöhnung!

"Flank, elender!" schleuberte Hiest brennrot seinem Beleidiger zu, "wennst an Berräther spiel'n willst, nacha thua's! Aber unser Herrgott sei Dir gnädi, wenn 'm Marei ebbs Loads g'schicht."

Lenz antwortete mit einem lauten, frechen Lachen.

"I mag Di nöt anrühr'n", sagte Hiesl, dem Leuz einen verachtungsvollen Blick über die linke Schulter zuwerfend, "Du bleibetst mir sunst in der Hand."

"No wart nur, Hiest!" feuchte Lenz zitternd vor ohnmächtiger But und brückte sich langsam ins Gebusch hinein. Den riesenstarten Holzknecht anzugreisen getraute er sich nicht.

Leng war fort. Siest tehrte zu feiner Arbeit gurud, bie er höchst migmutig wieber aufnahm. Sein Inneres war fturmisch erregt. Weniger die Sorge um seine eigene Person, als um Marei bedrängte ihn qualvoll. Wenn ber Müllerleng ben Schurfen spielte, und bas war mit Sicherheit anzunehmen, bann tamen für das Mädchen schlimme Tage. Gschwendtner war ein strenger Mann, er war ein stolzer, reicher Bauer und überdies im Besitze eines eisenharten Ropfes, den eine sechsjährige Solbatenzeit keineswegs weicher gemacht hatte. Hiesl wußte, daß ihn der Brandstätter, bei dem er seit zwei Jahren als Holzknecht auf dem Rohnberge arbeitete, wo berfelbe einen ausgebehnten Hochwald besaß, sofort und nicht auf die freundlichste Beise entlassen würde. Gin solcher Ausgang erwartete bas Liebesverhältnis, welches ber arme Holzknecht und bie Brandstätter Marei feit etwa einem Jahre geschloffen und als ftilles, füßes Bebeimnis buteten.

Hesls Herz blutete, das Gehirn pochte ihm, aber sein Arm litt nicht unterm Schmerz der Brust. Redlich wollte er seine Pflicht thun, so lange er in des Brandstätters Dienst schuf. Und als es Abend wurde, und vom Westen her die Goldslut der sinkenden Sonne hereinströmte in die Wildnis des Rohnbergsorsts, da lag auf der Wahlstatt, wo Hiesl mit den Holzriesen rang, eine Tannenleiche mehr, all' ihres Schmucks entkleidet, mit dem sie vor kurzem noch unter den stolzen Brüdern geprangt.

Mit einem Trunk kalten Bergwassers und ohne ben gewohnten Imbik warf sich Hiest todmude in seiner Hütte aufs Heu. Draußen ging ein feierliches Abendrauschen wie ein

<sup>1)</sup> ausgelacht.

<sup>2)</sup> jemand.

Segensspruch des Alpengeistes durch die Tannen, ein Böglein zwitscherte im Halbschlummer, dann zogen die milden Lichter am Himmel auf, und die Mondsichel wand ihr silbernes Gestlecht um die schwarzen dunklen Bipfel und um die selsigen Stirnen der Berge. Freundlich schwebte der kalte keusche Glanz des Nachtgestirns über der grauen, verwitterten Hütte, in welcher Hiesl schlummerte und träumte — mitten im heiligen süßen Waldesfrieden. Doch horch! Sin hohler Sulenrufsteigt auf in der Ferne. Stärker rauscht's durch den Forst: es ist als schaure er in sich zusammen vor dem unheilkündenden Gegurgel des Nachtvogels.

#### Ш.

Am nächsten Tage kam etwa um die zehnte Morgenstunde der Müllerlenz auf den Brandstätterhof. Beim Einstritt in die Stude sand er Marei zugegen. Arglos, aber kurz gemessen erwiderte sie den Gruß des Burschen. Sie ahnte nicht, welche Absicht seine Schritte hierher lenkte. Lenz hätte jett das Mädchen lieber nicht gesehen; er fühlte sich durch ihre Gegenwart beengt, und mit gepreßter Stimme fragte er daher:

"Wo is benn ber Brandstätter?"

"Im Roßstall hint'n", sautete Mareis Bescheib, und bamit war's zwischen ben beiben abgethan. Lenz brückte sich zur Thür hinaus; brauf glaubte Marei leichter zu atmen. Jest vernahm sie von außen her bes Burschen Stimme:

"Branbftätter!"

Mit diesem Ruse auf den Lippen trat Lenz aus dem Wohnhaus in die daran stoßenden Stallungen, wo er den Bauer auch richtig sand. Dann nahm er ihn abseit, und eine geraume Weile redeten die beiden zusammen im Flüstertone, so daß man nichts ergattern konnte. Auf des Brandstätters kantiger Stirn wuchsen tiese Furchen und brüteten dräuende Schatten, und seine struppigen Brauen stießen sast zusammen.

Zwei Stunden nachher erschien der Bauer beim Mittagsessen; mit ihm Weib und Kinder und Gesinde. Der Oberstnecht betete vor, des Brandstätters Stimme grollte wie ein sernes Donnern in den Stimmengang der Nachbeter hinein.

Bei Tische tauschte alles Reb' und Gegenred' aus, ber Bauer jedoch öffnete den Mund nur für Löffel und Gabel, und mit seinen Augen stach er fast den Boden der Suppenschüffel durch.

Essenszeit war vorüber. Die Dienstboten entfernten sich. Da hieß der Brandstätter die jüngeren Kinder sich wegheben, seinem Weibe aber und der Marei besahl er, zu bleiben.

"Wei'", redete er zu der Bäuerin in einem strengen Tone, "zieh Di an, Du muaßt nach Kloantief'nthal."

"Was is's benn mit Dir, Mo'?" fragte die Brandstätterin staunend und kopsichüttelnd. "Haft scho' nig g'red't beim Ess'n und iagt . . ."

"Jast aber red' i", unterbrach Sichwendtner seine Chehälfte, "Du muaßt 's Marei nach Kloantief'nthal bringa, und dort muaß s' bleib'n, bis ihr der Bergwind d' Liabsgedant'n aus 'm Hirn blas'n hat."

"'s Marei Liabsgedant'n?" rief die Bäuerin mit weits aufgerissenen Augen. "Dös glaub i aufs erstmal no nöt; dös war ja bengert hellliacht aus!"

"Marei", wandte sich der Brandstätter an seine Tochter, und unnachahmlich hart klang seine Rede, "Dei' Muatta moant, Du bist a heilige; erzähl ihr die G'schicht, Dei' Liabsg'schicht, woaßt, mit'm Branner Hiesl."

"Mit'm Hiest, unserm Holzknecht?" brauste die Bäuerin auf. "Marei is dös wahr? Nacha pack nur glei auf der Stell' Dei' Sach z'samm, i will Di nimmer im Haus hab'n!"

Ein anderes Mädchen wäre bei solcher mütterlichen Rede höchst wahrscheinlich in's Knie gebrochen, hätte mit Thränen um Berzeihung gebeten und reuevoll Besserung gelobt. Aber der Apsel sällt nicht weit vom Stamm, und der Stamm war hier nahe genug. Marei war sonst eine brave Tochter, allein sie hatte etwas von ihrem Bater geerbt, das sie von vielen ihres Geschlechts unterschied — und das war derselbe Hartstopf, wie er dem Gschwendtner auf die Schultern gewachsen war. Man mochte diese Sigenart des Mädchens tadeln und rügen, so oft und viel man Lust hatte, Marei wurde darum seine andere. Ihr Kopf war wie das heiße Eisen; je mehr man dieses schweißt, desto härter wird es.

(Fortfetung folgt.)

#### Die Teufelsmauer.

Bon Hugo Arnold.

eilenweit dehnt sich hochstämmiger Forst, dämmeriges Halbdunkel herrscht unter der dichten Wölbung der ineinander
sich drängenden Wipfel. Weit ab von den Wohnungen der Menschen wandelst Du verlorene Pfade, die nur zuweilen ein äugendes Reh kreuzt. Es flieht nicht vor Dir, denn kaum jemals hat ein Versolger es gescheucht — so selten verirrt sich selbst der Jäger in den Frieden des Waldes. Da zieht eine breite bemooste Linie vor Deinem Auge über den Boden hin, bald hoch dis zu Deiner Brust, bald sinkend dis zu Deinem Gürtel oder Anie; so breit, daß Du drei- und viermal die Arme klasterst, um sie zu messen, und lang, so lang sich dehnend, daß dein vorwärts und rückwärts suchender Blick kein Ende zu erspähen mag. Scharf begrenzte Umrisse vermagst du nicht zu erkennen, schwellendes Moos und Geslechte hat sie umkleidet, und trozdem siehst Du deutlich die

Maffe sich einem Walle gleich abheben vom Polster bes Bodens.

Fort und fort ununterbrochen zieht die endlose Linic über die Hebungen und Senkungen des Geländes; erst uns durchdringliches Dickicht hemmt Deinen Schritt. Du biegst zur Seite aus durch lichteres Gehölz und hinter dem unspassierbaren Tann findest Du dieselbe Linie wieder. Plötzlich sällt der Boden jäh ab im Sturze, ein Thal thut sich auf, und durch die frischen Matten seiner Sohle windet sich ein hellblitzendes Gewässer — da verschwindet die Linie; aber drüben am jenseitigen Ufer, wo der Hang in sanster Böschung mählich emporsteigt, da wächst sie wiederum aus dem Boden, die wohlbekannten, ungestalten Formen zeigend. — Scharf abgeschnitten endet der Wald, freies offenes Feld nimmt uns auf, von der wallartigen Linie ist keine Spur mehr vorhanden,

nur ein hochrückiger Rain bildet in gleicher Flucht die Fortschung, und wo am Stoße der Bauer den Pflug wendet, da bleibt er an Steinlagern hängen, die ihn beim Ackern ärgern, so daß er in jedem Frühling und Herbst das aufgerissene Zeug in seinen Hof nach Hause trägt und Borrat sammelt, den er gut gebrauchen kann; erst vor einigen Jahren hat er eine altersmorsche Giebelwand mit derart aufgelesenen Steinen frisch und stattlich aufgemauert. Nur muß er sich hüten, nicht in tes Nachbars Grund im Sammeleiser zu geraten; denn der hütet gar sorgsam die Grenze, welche der steinige Zug zwischen dem Eigen der beiden bezeichnet.

Abermals führt Dein Fuß in schattigen Wald. Bergeblich suchst Du die wallartige Linie wieder; wohl schleicht ein erhabener Streifen am Boden hin, aber das überwuchernde Gebüsch und die Wurzeln der Bäume lassen sie nur schwer erkennen. Wenn Du Dich jedoch bückst, so siehst Du nun scharse Kanten und gewahrst auf einmal die Schichten einer sorgsam gefügten Maner, und Deine suchenden Hände entdecken in den flechtensübersponnenen Rigen und Spalten verwitterten Mörtel. Unzweiselhaft hebt es sich vom Felsboden klar und deutlich ab: Du hast ein Gebilde von Menschand vor Dir, eine wahrshaftige Mauer! Du stehst auf der Teuselsmauer!

So tauft das Bolf heute die Grenzmarke, welche ehebem jahrhundertelang zwei Welten von einander schied. In scheuer Bewunderung standen die Urväter einst vor dem Werke, dessen Großartigkeit unheimlich auf ihr naiv empfindendes Gemüt und abschreckend auf ihren Sinn wirkte, und weil ihre eigenen ungeübten Hände das Bauwerk nicht zu bilden, ihre plumpen Künstler den Plan dazu nicht auszuhecken verstanden, so wußten sie als dessen Urheber niemand andern zu nennen, als den gewaltigen Fürsten der Unterwelt: der Teufel selbst mußte das Werk ersonnen und ausgeführt haben. Sein Name haftet ja an vielen anderen Schöpfungen altersgrauer Borzeit oder an rätselhaften oder auffallenden Naturgebilden, z. B. an Teufelstanzeln, Teufelskellern, Teufelsmühlen, Teufelsbetten, Teufelspiechen, Teufelsfrechen u. s. w.

Doch nicht der höllische Unhold hat das Werk geschaffen; Krieger waren es, die Soldaten der Kaiser im weltbeherrsschenden Rom.

über fast bem ganzen bamals bekannten Erbballe schwebten die Fittiche ihrer Abler. Wo die Wogen des Atlantischen Ozeans an die Felsenküsten Britanniens branden, wo der Euphrat seine gelben Wassermassen durch ein weites Thal wälzt, wo der Nil mit schäumenden Katarakten durch Felsenengen bricht, und wo im Sonnenbrand der Saharawüste das Leben erstirbt: da standen die Warken des stolzen Imperiums, und innerhalb ihres Bannkreises erstreckte sich das Reich der Cäsaren. Nur im Herzen Europas waren alle Unterjochungsversuche gescheitert am jugendkräftigen Volke der Germanen, obsichon römische Heersäulen auf wiederholten Zügen über die Weser bis zur Elbe und in das Innere des Böhmerlandes vorgedrungen waren. Iedesmal wurden sie wieder zur Umkehr gezwungen, und dauernd saste ihr Fuß niemals Herrschaft auf deutscher Erde.

Da beschlossen die römischen Herrscher, von den Plänen abzustehen, nach deren Gelingen es wohl heutzutage kaum wohl ein deutsches Bolk geben und deutsche Laute klingen würden. Der bisherige Angriff auf die Germanen verwandelte sich in die Abwehr derselben, und es wurde notwendig, den

Schut des Kömerreiches an den Grenzen systematisch zu organisieren. Alles, was die Kömer unternahmen und einsrichteten, trägt einen dis heute unerreichten Stempel der Großartigkeit, selbst die Engländer, die Beherrscher des mosdernen Weltreiches, sind ihnen in gewisser Beziehung nur nahe gekommen; großartig ist denn auch die Anlage des römischen Grenzschutes. Die Einrichtung derselben geschah nach denselben Grundsätzen im ganzen Reiche; geringe Ansderungen wurden nur durch die besonderen Verhältnisse der einzelnen Provinzen veranlaßt, und die Stärke dieses Grenzschutes regelte sich nach dem Maße der Gesahren, welche das betreffende Gebiet bedrohten.

Wie vom Anfange ber Geschichte bis in die Gegenwart herein war der Grenzschut ein zweisacher: ein lebender, durch ben Arm tapferer Krieger, und ein fünstlicher, burch ben Wall fester Bollwerke. Mit Ausnahme der Kaisergarde der Bratorianer, welche in ber Residenzstadt Rom garnisonierte, ftand die gauze, einige hunderttausend Mann gahlende Armee die weitgebehnten Grenzen entlang in größeren ober fleineren Festungen auf der Bacht. Diese Art des Grenzschutes bezeichnen wir mit dem Namen des Kordonsustems; doch ent= spricht sie ben Berhältnissen bes großen modernen Rrieges nicht und nur Frankreich hat eine ähnliche Grenzverteidigung, allerbinge in mobernem Stile, geschaffen. Länge ber gangen Grenze des Römerreiches nämlich lagen an wohlausgewählten ftrategisch wichtigen Punkten auf die Entfernung von einem halben oder ganzen Tagmarsch die mit tiefem Graben und hohem Balle umgürteten, mit festen Türmen bewehrten Raftelle, hinter welchen ober in Mitte beren große Festungen bie Mittel= und Stütpunkte ganger Landabschnitte und Bebietsteile bilbeten. In letteren ftand eine Besatung von einigen taufend Mann, meift eine Legion ober wenigstens eine starke Abteilung berselben, mahrend die Rastelle in Friedenszeiten nur von einer Rohorte Fugvolt ober einer Ala Reiterei (beide je 500 Mann gahlend und unferem Bataillon ober Ravallerieregiment entsprechend) behütet wurden. Im Rriegsfalle trat dazu noch das Aufgebot der bereits verabschiedeten Beteranen und der wehrpflichtigen Ansiedler, welches füglich mit unserer Landwehr und dem Landsturm zu vergleichen ift, und selbstverständlich je nach Bedürfnis eine entsprechende Verstärkung durch reguläre Truppen.

Bo der Wafferlauf von Strömen und Fluffen einen geeigneten Abschnitt bot, benutten die Römer einen folchen als Grenze: ben Rhein von der Mündung der Mffel in die Bugberfee bis Rheinbrohl unterhalb Andernach, ben Main zwischen Hanau und Miltenberg, die Donau von Staubing oberhalb Weltenburg weit nach Ungarn hinab bis zum Ginflusse der Drau und eine gewisse Zeit hindurch, bis eine Borfchiebung ber Grenze erfolgte, auch die Rems und den Nedar von Cannstatt abwärts bis Gundelsheim. Dort jedoch, wo ein Strom nicht ausreichend sicherte, ober wo ein Gebiet eines folchen überhaupt entbehrte, legten fie fünstliche Schranken an, Wall ober Mauer, womit fie ben Landstrich zu Schut und Trut umfriedeten: in Britannien ben Piuswall zwischen bem Frith of Clybe und bem Frith of Forth (Glasgow und Edinburgh) und eine Strede weit dahinter den Hadrianswall zwischen dem Solwayfrith und ber Tynemundung, die Balle zwischen Donau und Theiß, ben Wall in der Dobrudicha und den großen Grenzwall gegen die Germanen, welcher sich vom Rhein bei Rheinbrohl in zwei Armen bis zur Donau, Staubing und Stausacker gegenüber, erstreckt.

Der erste Arm, ber nach bem zu schirmenden Gebiete ber rheinische oder germanische Grenzwall (limes) und bei den Anwohnern der "Pfahlgraben" heißt, umfaßt den Taunus und die Mainebene, wendet sich dann südwärts dem Main zu, begreift diesen Fluß auf der bereits oben genannten Strecke von Hanau dis Miltenberg in sich und läuft dann — von einer kleinen Biegung abgesehen — in schnurgerader Richtung von Miltenberg dis Psahlbronn dei Lorch an der Rems, nördlich vom Hohenstausen. Die Länge desselben beträgt 368 Kilometer. Er ist ein mächtiger Erdwall, an welchem die Castelle unmittelbar liegen.

Der zweite Urm wird der ratische Grenzwall genannt, weil er ber Proving Ratien gur Dedung biente, und er gerade beißt im Bolksmunde die "Teufelsmauer" oder mitunter auch gleich bem rheinischen Grenzwall "Pfahlgraben" oder "Pfahl". Er sett im rechten Winkel bei Pfahlbronn an ben rheinischen Grenzwall an, zieht hinter ber Lein und vor der Rems in nordöstlicher Richtung bis zur Wörnit südlich von Dinkelsbühl; unweit des Dorfes Möncheroth erreicht er den bayerischen Bon ber Wörnit weg wendet er sich in einem großen Boden. flachen, nordwärts ausspringenden, aus mehreren geraden Linien zusammengesetten Bogen mit bem Scheitel bei Bunzenhausen um die hochragenden, weithin das Land beherrichenben Warten bes Heffelberges, bes Spielberges, ber Gelben Birg und der Wilzburg herum, welche nahezu in einer Flucht von West gegen Oft sich reihen. Im Raitenbucher Forste nimmt er bann eine südöstliche Richtung an und läuft in nahezu gerader Linie über Kipfenberg zur Donau, die er zwischen Hienheim und Staubing erreicht. Willst Du, lieber Lefer, ben Bug ber Teufelsmauer gang genau verfolgen, jo bitte ich Dich, die folgenden Blätter des topographischen Atlas vom Königreich Bagern anzusehen: Dinkelsbuhl, Beigenburg, Dietfurt und Ingolstadt. Die Strecken der Teufelsmauer, welche über der Erde noch sichtbar sind, sind dort durch Beichnung hervorgehoben, und die fehlenden, nicht mehr über bem Boben vorhandenen Teile lassen sich leicht erganzen und verbinden, wie es Rektor Ohlenschlager in seiner Schrift: "Die römische Grenzmark in Bayern" gethan hat. Ich will bagu die Orte nennen, durch welche die Teufelsmauer zieht, oder welche in geringer Entfernung hinter ihr liegen, und sie mit deutschen Buchstaben schreiben, ebenso jene, welche nicht allzu weit vor der Teufelsmauer gelegen sind, diese aber durch durchschoffene Buchstaben kennzeichnen. Sie sind: Moncheroth, Bilburgftetten, Beiltingen, Bornithofen, Unter-Wittelshofen, Duhren, Ammelbruch, Sammerichmiede bei Dambach, Rleinlellenfeld, Bungenhausen, Fridenfelden, Bundelshalm, Dorsbrunn, Zollmühle bei Ellingen, Otmars = feld, Fiegenstall, Rohrbach, Burgfalach, Raitenbuch. St. Cgibi, Beterebuch, Erfertshofen, Birnftetten, Pfahlborf, Ripfenberg, Gelbelfee, Denkendorf, Zant, Steinsborf, Ober-Sandersborf, Sollern, Altmannftein, Sagenhill. Laimerstadt, Sienheim, Saderfleck.

Die Lönge der "Teufelsmauer" beträgt 174 Kilometer, wovon 115,5 Kilometer innerhalb der blauweißen Grenzpfähle liegen. Bei der Betrachtung des Zuges der Teufelsmauer ergibt sich auf der Karte das Bild einer neuzeitlichen Befestigungs-

form, einer Bastion, deren Flausen jedoch hier nicht rückwärts gebogen, sondern ausgerenkt und vorgeschoben sind. Und weil wir hiermit auf das militärische Gebiet geraten, so kann ich nicht umhin, zu erwähnen, daß militärische Gesichtspunkte für die Anlage der Teuselsmauer maßgebend waren; freilich will ich mich dabei recht kurz sassen und mich bestreben, nicht in der Sprache des Strategen, sondern allgemeinsaßlich die Sache darzustellen.

Die Teufelsmauer barf nämlich ebensowenig wie ihr Zwillingsbruder, der rheinische Grenzwall, für sich allein betrachtet werden, sondern nur im Zusammenhange mit ihrem Bor- und Hinterlande. Wie der Rhein für die römischen Provinzen Gallien und Germanien, so bildete die Alpenkette für das eigentliche Herz bes römischen Reiches, für Italien, ben besondern Schutz. Um den Wall der Alpen und die ihn durchbrechenden Baffe vollständig deden zu können. mußte das Alpenvorland von den Römern in Besitz genommen werden, und da ergab sich als eine von der Natur vorgezeichnete Grenze die Donaulinie. Beil diese aber in ihrem oberen Teile schwer zu verteidigen war, und aus weiteren strategischen Gründen, deren Eröterung hier zu weit führen würde, die Grenze hinüber an den Mittelrhein geleitet werden mußte, so war die Borschiebung der militärischen Grenze über bie Donau geboten, und drüben die Gestaltung derselben durch das Gelände selbst vorgezeichnet. Demnach wurde als der eine Endpunkt der Albtrauf, der Steilabfall der Schwäbischen Alb, gewählt, als der andere der Eingang der großen Weltenburger Donauschlucht, von wo ab der Strom wegen der Beschaffenheit der Ufer und wegen Berftartung seiner Baffermaffen durch die Zuflüffe von Altmühl, Nab und Regen als ein schwer zu überschreitender Graben galt. Die weitere Gestaltung ergab sich burch die Notwendigkeit, die Grenze auf die Wafferscheide zwischen Rhein und Donau vorzurücken, bie oben bereits genannten hochwarten des heffelberges, Spielberges, ber Gelben Birg und ber Wilzburg wegen ihrer Fernsicht hinter sich zu nehmen und zwei gefährliche Einbruchsftellen ins Binnenland dem germanischen Feinde zu verrammeln: Die Ebene des Ries, als Sammelplat für die beutschen Heerhaufen und Einbruchsbeden durch das Wörnikund Lechthal ins Berg Ratiens und zu den Alpenpaffen, und bas Remsthal, als uralten Bölferpaß zu den oberen Rheinlanden und ins Innere Galliens. — Den Rüchalt und die Basis für die Teufelsmauer bildete aber die Donaulinie.

Wollen wir sonach einen Bergleich aus der modernen Befestigungskunst gebrauchen, wie es im Zeitalter der eisenstarrenden Staatenrüstung und allgemeinen Wehrpflicht wohl angänglich und allerseits verständlich ist, so stellen die Alpen den Hauptwall Italiens dar, das Alpenvorland das Glacis, die Donau einen das letztere umspülenden Graben und die Teuselsmauer einen diesem vorgelegten sesten Zaun aus Stacheldraht.

Der Zaun war wirklich sehr fest. Die Teufelsmauer war nämlich, wie Ausgrabungen neuester Zeit erwiesen haben, eine Mauer wohlburchdachter Bauart von ungefähr 1 bis 1½ Meter Stärke und mag beiläufig 2 Meter Höhe gehabt haben; vor ihr lag noch, wenigstens auf einzelnen Strecken, ein Graben. Zur unmittelbaren taktischen Verteidigung diente sie nicht, war auch dazu nicht eingerichtet, wohl aber hatte sie den Zweck, die Grenze scharf zu markieren, deren

Überschreitung sowohl durch einzelne Personen, wie durch größere Scharen zu verhindern, den Verkehr in das Ausland und aus demselben auf bestimmte Bunkte zu leiten und ihn unter Kontrolle zu stellen, sowie die Erhebung der Bolle zu regeln. Wegen diefer militärischen, polizeilichen und finanziellen Zwecke murde sie von stehenden Posten bewacht, die in der Stärke von vielleicht 4 Mann in Turmen dem Walle entlang und unmittelbar an bemfelben untergebracht waren. Diese Turme find in Sicht- und Rusweite 700-800 Schritt in der Regel von einander entfernt, mitunter mehr, mitunter weniger, je nachdem die Übersichtlichkeit des Gelandes dieses (Schluß folgt.) erfordert ober geftattet.

# Ein Petersdom in Bürgburg.

Bum 200 jährigen Jubilaum vom Stift Saug.

er von Oft ober Beft, von den Bergen im Suden ober

3m Jahre 1399 gerftorten die Burger 30 Ranonitats= Norden gegen Burgburg kommt, bem fällt unter ber baufer, ben Kreuzgang, bas Rapitelhaus, die Reltern und



Stift Saug in Burgburg.

großen Menge von Turmen, Kirchen und monumentalen Bebäuden, welche aus einem grünenden Baumgurtel über die minder hohen Strafenfronten sich erheben, ein mächtiges Bauwerf mit phantastischen Türmen und einer fühn emporragenden majestätischen Ruppel auf, welche an ben Petersdom in Rom erinnert. Es ift das von Bischof Beinrich I., Grafen von Rotenburg 997 gegründete Stift Saug, das Stift auf ber Saug (= Bobe), weil es ursprünglich auf ber Sohe zwischen ben von Often tommenden Bachen beim jezigen Bahnhofplate gestanden war.

Die Lage bes Stiftes war feine gunstige; es reizte burch scine Schuplofigfeit die häufig gegen die Bischöfe emporte Bürgerschaft zu Angriffen und hatte auch den ersten Anprall ber Feinde von auswärts zu erdulben.

Fässer, die Rellereien und Speicher, ja selbst die Stiftsfirche, beren Rleinobe, Bilder und Stulpturen geraubt murben. Der Einfall ber Schweben (1631) brachte bem Stifte ben Berluft seiner fämtlichen Habseligkeiten und Berwüftung der Wohnräume und der Kirche.

Als die Erfahrungen dieses Krieges die Neubefestigung ber Stadt nötig machte, wurde bas alte Stift famt seinen. zahlreichen Gebäuden für die Chorherren, Wirtschaft, Schule und Dienstleute einfach niebergeriffen. Der Fürstbischof wollte ben Chorherren als Erfat bie Marienkapelle anweisen, aber die Burger widerfetten fich dem so energisch, daß derselbe den Bau einer neuen Stiftstirche anordnete und den Italiener Antonio Petrini, der aus der Schule der Nachfolger Michel Angelos hervorgegangen mar, mit der Plan- und Bauführung

beauftragte. Am 26. April 1670 wurde der Grundstein gelegt, 1687 wurde die Kuppel durch drei schwere Gewitterstürme zerstört. Die Einweihung erfolgte am 5. August 1691 durch den kunstsinnigen Fürstbischof Johann Gottfried v. Guttenberg.

Der eben erwähnte Vorfall mit der Zerstörung der Kuppel hat eine Sage erzeugt. Petrini soll mit dem Teufel einen Vertrag gemacht haben, um das kolossale Werk fertig zu stellen. Als die Kuppel vollendet war und einstürzte, glaubte der Baumeister sein Ende nahe, er schwang sich auf sein Pferd, und Roß und Reiter sah man niemals wieder. Die Baurechnung ist aber bis auf den heutigen Tag nicht bezahlt. An der ganzen Geschichte ist nur der Einsturz der Kuppel wahr. Petrini baute hier noch sein eigenes Haus (Steinam-Haus am Markt), die Münze (jetzt Sanderschultzaus), den Rosenbachbos (jetzt Präsidentenpalais), die Stadtbesestigung u. a. Er starb hier im Jahre 1701 und wurde mit hohen Ehren in der (nun abgebrochenen) Karmelitenkirche (am Polizeigebäude) besitattet.

Unter den Mitgliedern des Stiftes befanden sich zu allen Zeiten Männer von ausgezeichneter Gelehrsamkeit, welche in der Litteraturgeschichte mit Achtung genannt werden, z. B. Michael Suppan, erster Dekan der philosophischen Fakultät und 1582 Rektor der Hochschule, Ioh. Kasp. Barthel, † 1771, der Gründer einer deutschen Kanonistenschule, A. J. Jahrmann, Bischof von Almira und Weihbischof, † 1802 und der um Frankens und Würzburgs Geschichte hochverdiente Franz Oberthür, † 1831.

Bur Zeit der französischen Invasion bethätigte das Stift einen großen Patriotismus, öffnete seine Häuser zur Einquartierung und opferte mit den übrigen Stiftern als erstes seine Schätze, um sie in der Münze "pro patria" (wie auf den darausgeprägten Thalern stand) zu gunsten der Staatskasse

ausprägen zu lassen. Seit 1803 dient die Kirche als Pfarzfirche. Die Häuser ber Chorherren, welche die Strohgasse und Teuselsthorstraße (jett Bahnhosstraße) einnahmen, wurden an Private veräußert.

Die Kirche ist ein mächtiger Prachtbau mit einer breiten, hohen Front und stark hervortretenden Gliederungen, die bealler imposanten vornehmen Ruhe außerordentliches Leben in die kalten Massen brachten. Die stillstische Grundlage des Werkes ist die italienische Renaissance, im Innern zum Varockstil übergehend. Wirkt schon der äußere Anblick überraschend, so thut es noch mehr die innere Ansicht. Die hoch anstrebenden Tonnengewölbe des in Kreuzsorm ausgeführten, durch große Halbbogensenster erleuchteten Tempels, welche in einer kühn geschwungenen Kuppel ihren Abschluß finden, werden von Widerlagern getragen, die bei aller Wuchtigkeit der Massen durch schon verzierte, zierliche Lisenen und Kapitäle elegant aussehen.

Die meisten Atarblätter sind von Oswald Onkhers, einem Holländer; die Abbildung der 14 Heiligen und die Enthauptung des Johannes im Chor der Kirche sind vom Adam Remele. Un der äußeren Ostseite der Kirche, an die sich früher der Kirchhof anschloß, befindet sich ein von Urlaub in Thüngers-heim gemaltes, leider ganz verwahrlostes Kolossalgemälde, die Himmelsahrt Christi darstellend. Die Statue Iohannis des Täusers über dem Hauptportale ist ein Meisterwert Auwerras. Um 31. Mai 1868 nachts traf den linken Turm der Kirche ein Blitzstrahl, entzündete ihn, und trotz der angestrengtesten Bemühungen brannte das ganze Holzwert die auf den Mauerstranz ab.

Unsere Abbildung entstammt der Künstlerhand des turfürstlich mainzischen Hosingenieurs Salomon Kleiner. Sein im Jahre 1740 erschienenes Prachtwerk über Würzburg steht bis heute unübertroffen da.

## Der Fiffertag von Memmingen.

🧩 it tiefem Schmerze verzeichnet der Kulturhistoriker die Thatsache, daß die ersten Jahrzehnte unseres Jahr= hunderts von einer fast mahnwitigen Sucht befallen waren, das Poetische und Schöne im Volksleben zu zerstören, die alten Sitten und Gebrauche auszurotten. Es ist um so erfreulicher, wieder zu beobachten, daß wir, die Rinder der Gegenwart, klugen Sohnen gleichen, welche begreifen, daß hier eine verschwenderische, unheilvolle Bernichtungssucht ber Bater gut ju machen fei. Wohl ift es fpat, und nur fparliche Refte find es, welche dem Untergange entrissen werden konnten, aber, eben aus diesem Grunde ist es stets und überall mit lebhaftestem Beifalle, mit wärmfter Sympathie zu begrüßen, wenn irgendwo ein alter Brauch, ein altes Fest zu neuem frischen Glanz und frohem Leben wieder erweckt wird. Und mag es fein, in welchem Gau, in welchem Kreise nur immer, ein Fest sei es für das ganze Land!

Die alte Reichsstadt Memmingen — die Leser des "Baherslandes" kennen sie durch Wort und Bild aus dem Artikel, welchen J. Groß ihr im 2. Jahrgange des "Baherland" widmete — sah vor wenigen Wochen ein Fest in besonders prunkvollem Gepränge so zu sagen neu entstehen; ein Fest, das, seinen Ursprung viele Jahrhunderte zurückleitend, mit seiner lustigen und ausgelassenen Ergöhlichkeit als bedeutungsvoller

Feiertag in bas fonft harmlofe und ftille Leben ber emfigen und fleißigen Bürger eingriff. Das Fest ist "ber Fischertag"; es gehört zu den wandelnden Festen, da es nicht an einem bestimmten Datum, sondern am jeweiligen Mittwoch nach St. Bartholomäustag gefeiert wirb. An diesem Tage gewährt ber Besit bes Bürgerrechts ber Stadt Memmingen bas freie Recht, am Ansfischen des Stadtbaches teilzunehmen, welcher hierbei zum Zwecke ber Reinigung und Uferschutzerneue= rung ausgekehrt und abgelaffen wird. Die Bolitifer flagen, daß bei den Wahlen ungezählte Tausende versäumen, ihre bürgerlichen Rechte auszuüben; ber "Fischertag" von Memmingen tennt feine Saumfeligen, obwohl die Ausübung bes Rechtes mit großer förperlicher Anstrengung und nicht unerheblichen Strapazen verbunden ift. Wenn wir nach Berfunft und Entstehung des Festes forschen, so wollen wir uns hierbei ber geschickten Führung des um Memmingens Geschichte hoch verdienten herrn hauptzollamts-Verwalters 3. Groß anvertrauen.

Der Fischertag weist auf altgermanische Zeiten zurück, als letzter Nachklang der Feste, welche unsere heidnischen Borsfahren nach vollendeter Ernte dem Wotan feierten. — Der Mittwoch war der ihm geweihte Tag. Die Glaubensboten, welche in Deutschlands Wälder die Botschaft des Heils brachten,

wußten, der Gemütsart des Volkes entsprechend, mit großer Gewandtheit die heidnischen Gebräuche und Feste in das Gebiet des Christentums hinüberzuleiten, und nicht ohne Absicht erscheint zur Zeit der alten Ernteseste das Fest des hl. Apostels Bartholomäus, dessen Name mit Bartold, dem Nebennamen Wotans, eine günstige Ühnlichkeit zeigte.

Wir finden daher allerwärts an den verschiedensten Orten Feste und fröhliche Zusammenkunfte, welche in diese Zeit gelegt sind. So findet an mehreren oberbaherischen Orten in derselben Woche Fischauskehr statt, wobei die Ortsbewohner das Recht haben, alle Fische zu sangen, die dem eigentlich zur Fischerei Berechtigten nicht ins Netz gegangen sind, allerdings nur soweit es ihnen mit der Hand gelingen mag.

Von anderen Festlichkeiten wären zu nennen der vormalige Jahrtag der fränkischen Hirten in Rothenburg an der Tauber, der Fohlenmarkt zu Oberstimm bei Ingolstadt und der Giltmoos-markt bei Abensberg, bei welchen allerlei lustiger Schabernack geübt wird.

Die Kische spielen in Memmingens Chronif eine fehr bedeutende Rolle; die Stadt benutte fie mit Vorliebe zu Befchenten. Bei Gaftereien u. Feftmählern prangten ftets zahl= reiche Schüffeln mit lederen, schmachaf= ten Fischen aller Art. Als 1461 Herzog Ludwig von Bayern nach Memmingen tam, schenkte ihm bie Stadt ein halbes Fuber Elfäßer Bein, 14 Sade Haber und für 10 Bulden Fische;



Der Bagen der Ceres. Mus bem Festzuge von Memmingen.

1487 und 1488 werden die Herzoge Wolfgang und Christoph mit Wein, Fischen und Haber beschenkt, 1489 erhielt Herzog Otto von Bayern 24 Kannen Wein, 4 Züberlein Fische und 2 Säde Haber und Herzog Christoph 12 Karpsen und Hechte, 16 Kannen Wein und 30 Viertel Haber. 1485 am 22. Juli kam Kaiser Friedrich III. Die Stadt verehrte ihm außer 1½ Fuder Wein, 20 Malter Haber und Ochsen noch 150 Stück Fische, Karpsen und Hechte und außerdem Üschen und Forellen. Und als im Jahre 1494 der König und spätere deutsche Kaiser Mazimilian I. mit seiner Gemahlin kam, beschenkte man ihn mit Wein, Haber, 3 Ochsen und 150 Stück Fischen, der Königin gab man noch besonders ein Fuder Wein, 2 Wagen mit Haber, 2 Ochsen und 100 Stück Fische.

Der heute vielsach angeseindete Posten der "Ehrungen" spielte in den Budgets der alten Reichsstädte eine sehr wichtige Rolle. Die Beschenkung und Bewirtung beschränkte sich nicht allein auf Potentaten und Souveräne, sondern auch Grasen, Ritter, Patrizier und sonstige angesehene Persönlichseiten, welche bei einer Reise die Stadt berührten, empfingen von der Stadt als Geschenk Wein und Fische. Auch bei den Hochzeiten der vornehmen und hochvermögenden Patriziergeschlechter erschien

ber Magistrat mit Geschenken, und in ber Stadt "Schenkbüchslein von 1558—1628" finden sich öfters Hochzeitsgeschenke von 20—30 Kannen Wein und etlichen "Zuberlin" voll Fischen.

Die Stadt und ihre Stiftungen trugen auch eifrige Sorge für geschickte Zucht und Pflege. Zahlreiche Weiher beherbergten Karpfen, Hechte, Forellen, Aschen, Kuthen, Brachsen, Schleien und die minderwertigen Fische, sog. Speiß in großer Menge, in der Nach und den zahlreichen Quellenbächen der Umgebung tummelten sich Forellen und Aschen von vorzüglicher Qualität. Die Stein- und Edelfrebse Memmingens waren bei den Feinschmeckern sehr berühmt. Der Stadtweiher wurde 1748 zum letzenmal gesischt, dann ausgemessen und zu einem Graßboden gemacht. Er brauchte 11 Tage zum Ablausen, und wurde z. B. 1707 mit 1918 Karpsen, 500 Hechten und 500 Brachsen besetzt. Allgemeine Bolfsbelustigungen waren mit der jedessmaligen Fischerei verbunden. Zeder Bürger erhielt der Sage nach einen Karpsen, und die Fischherren veranstalteten nach

dem Fischen eine "gute" Mahlzeit beim "Löwen". Sehr bebeutend waren die beiden Frickenhauser Weiher, Sigentum des Unterhospitals.

Jeder berfelben brauchte zum Abslaufen 14 Tage und Nächte. Sie wurden von drei zu drei Iahren abgefischt. Die Berwaltung des Spitals rückte zu dem viertägigen Fischen mit einer Ausrüftung aus, welche für einen Feldzug gereicht hätte. Das war ein Wohlleben

und Braffen auf Rechnung ber Stiftung! Gine "Generalnota" für bas Frickenhauser Fischen im Jahre 1717 rechnet. für Berzehrungsgegenstände und bamit Busammenhängendes bem Hofpitale 219 fl. 50 fr. auf; bazu famen die Berchrungen an Fischen. Zunächst wurden an die drei Bürgermeister, die zwei Beheimen, die Unterhospital-Bfleger, den Stadtamman und die Spitalbeamten, bevor fie fich auf den Weg machten, 40 Rarpfen zum "Bersuchen" in die Stadt geschickt, und nach der Fischerei an jämtliche Honoratioren ber Stadt und an die Beamten und bas Gefinde bes Spitals 400 Karpfen und 200 Bechte "verehrt". Den Austrägerlohn gahlten nicht die Beschenkten, er wurde ber Stiftung aufgefreibet. Die Berren mit bem Bopf hatten ein sehr weites Gewissen, ja, sie gingen sogar so weit, daß man für Beiher, welche wegen ungunftiger Beschaffenheit bes Baffers oder wegen nachläffigen Betriebes unlohnend geworden und daher aufgelaffen wurden, aus ben Belbern ber Stiftung ben Honoratioren für die frühere "Berehrung" Beldentschädis gungen fortbezahlte. Gin häßlicher Schattenstreif aus ber "guten, alten Zeit!". Stadt und Unterhospital befagen etwa 34 Fisch= weiher. Wenn man in Betracht zieht, daß bas Oberhospital (Areuzherrnkloster) und das Kartäuserkloster in Burheim ihre eigenen Weiher hatten, ebenso die benachbarten Gutsherrschaften, so kann man sich eine Vorstellung machen, wie ausgedehnt noch vor 100 Jahren die Teichfischerei betrieben wurde, und welche Bedeutung der Fisch, inbesondere Karpfen und Hechte, für die Bolksernährung hatte.

Die Beiher sind vertrocknet, der Frickenhausener Fischzug, die üppige "Kollation" beim Schetelsweiher u. s. w., sie gestören der Bergangenheit an, nur der "Fischertag am Stadtbach" hat sich gerettet. Er existiert noch lustig und fröhlich, und sein Glanz und Prunk übertrifft heute die Gasterei und Festlichkeit der Fischherren von ehemals. — Seine alte Herkunft, seine Eigenkümlichkeit als merkvürdiges Bolkssest geben ihm das Recht, eine ausschliche Schilberung im "Baperland" zu

Kinder und Frauen bergen geschäftig am User die Beute; bazu lärmendes Geschrei und Getümmel, der vorherrschende Ruf "Hö, hö" bietet dem Sprachsorscher keine Schwierigkeiten. Er ist als einsacher Naturlaut zu erklären. Die That des heurigen Jahres bestand darin, daß ein vom historischen und künstlerischen Standpunkte aus trefslich arrangierter Festzug sich der Verherrschung Memmingens von einst und jest widmete.

Man hat von der Schwesterstadt Um gelernt; aus ihrem imposanten Münsterzuge entsprang die Anregung zu dem Feste Memmingens. Ulm kann sich gratulieren, eine so verständnisvolle Schülerin gesunden zu haben. Der Zug hat sich einen Plat in der Chronik Memmingens verdient. Wie wir die älteren Blätter derselben kopierten, so mufsen wir auch das



Stammuneipe aus dem letten Jahrhundert. Gruppe aus dem Memminger Festzuge.

finden. Dabei waltet nur eine Schwierigkeit, in ben engen Raum der Zeilen die überreichen Gindrucke zu preffen, welche ber Beschauer bes Festes in biesem Jahre empfing. Muß sich nicht schon die Feber gewaltsam Salt gebieten, um nicht gleich zu Beginn ein umfaffendes Bemalbe ber reizenden Lage Memmingens zu geben, ober ber Stadt felbft, bem Bilbe behaglicher Wohlhabenheit und Bufriedenseins. Wie lange würde nicht die Feder brauchen, um die ergötliche Augenweide zu schilbern, welche die harrende Menge bilbet, die am Fischertage von frühester Morgenstunde an am Ufer kauert und bes Glockenschlages barrt, ber bas Beichen zum Beginne bes Fanges gibt. Kaum zittert der erfte Klang durch die Luft, erfolgt ein einziger Sprung, und schon sind hunderte von Mannern in die Flut gesprungen und haschen mit allen möglichen Fischgeräten nach ben flinken Forellen, welche ber Stadtbach in reicher Anzahl und respektabler Größe birgt.

lette Blatt vom 26. August 1891 berücksichtigen. Die erste Gruppe bes Zuges war ein fectes Impromptu, eine launige Improvisation: eine alte, alte Sage in mobernster Ausführung. Die sieben Schwaben verfolgten den befannten Sasen, Sase und Schwaben fauften auf hohen Stahlroffen, bligenden Belocipeden, einher. Dieser "verlornen Schar" folgte ber offizielle Bug, junachst ber Wagen Neptuns, bes Beherrschers ber Fluten, bessen schuppige Gaben heute jede Hutte erfreuen sollte; bem Neptunsmagen folgt ein Bagen mit einer Fischerhütte, welchem Mäbchen und Anaben, allerliebst toftumiert, mit Fischgeratschaften voranschreiten. Die Gruppe bes Wagens ift wirfungsvoll und lebhaft arrangiert. An sie reiht sich der Wagen der "Memmingia", in ihrer Hand ruht ein Merkurstab mit Ahren und Hopfen umwunden, eine sinnige Andeutung ber Quellen bes Wohlstandes von Memmingen, bes Handels, Gewerbes und Ackerbaues. Gine schmucke Reitergruppe zeigt uns bie Junker

ber Stadt in wehrhafter Ruftung. Der Nogenturm, welchen die Erweiterung der Stadt schon längst in Trummer legte, ist in genauer Nachbildung wieder erstanden; hinter seinem Bagen marschieren die braven Stadtsoldaten aus dem letten Jahrhundert, zierlich gepudert und frisiert, das wohlgeflochtene Röpfchen im Nacken, mahrend auf dem Haupte eine blecherne Grenadiermute blitt und den Kriegern ein martialisches Aukere verleiht. Ein oberflächlicher Beobachter könnte den nächsten Bagen als überfluffiges Schauftud betrachten, ein Segelschiff, welches fühn die Wogen durchfurcht. Memmingen hatte das Recht, ben Wagen zu führen. Seine blühende Industrie in Bollendeden unterhalt einen großgrtigen Export in überseeische. vorzüglich südamerikanische und afiatische Länder. Lachende Felder und Fluren und ein Bald von Sopfengarten umgurten im grünen Rranze die Stadt; fie burfte baber nicht gogern, auch der Ceres, der Göttin des Ackerbaues, einen Wagen zu bauen. Subiche muntere Blumenmädchen und Schnitterinnen mit Sicheln, Gabeln und Barben schreiten bem Bagen voraus: wir konnten uns nicht versagen, ihn im Bilbe zu bringen. Ift er doch ein sprechendes Zeugnis des Runftgefühls, welches in ben Bewohnern ber Stadt lebt. Sie find auf fich felbst angewiesen, fein Berufstünstler ift zur Sand, welcher ratend und leitend zur Scite ftunde. Um fo ehrenvoller ift die Erreichung bes Zieles. Gin fleiner hubscher Amor lenkt ben Erntewagen, inmitten beffen in purpurnem Gewande Ceres thront, bei ben alten Griechen und Römern die Verförperung bes Acerbaues und der burgerlichen Ordnung. Gine vorzügliche malerische Anordnung zeigt der Wagen der Jagd mit der speerschwingenben Diana.

Die Gewerbe eröffnen die zweite Abteilung des Zuges. Tuchmacher, Gerber und Metger in kleidsamer Tracht hantieren emsig auf ihren Wagen. Die Zeiten des Schlaraffenlandes sind gekommen; denn die Metger wersen die gesertigten Würstchen ohne Bezahlung unter das Publikum. In heißem Streite kämpst die Jugend um die leckere Beute. Eine Schar trotiger Landsknechte und jugendlicher Trommler schreitet vor einem stolzen Reiter, einer spezisisschen Memminger Figur, vor dem "Memminger Mau".

Der Name ist für die meisten der Leser ein Kätsel; weshalb sollten wir die Erklärung versagen? "Der Memminger Mau" oder "Wond" ist eine harmlose Reckerei, die, wie Groß so richtig bemerkt, ein Sinnbild der gemütvollen Heimatliebe aller Memminger ist. Sine Memmingerin sei in eine benachbarte Stadt zu Besuche geladen worden; als nun am ersten Abend der Wond sich sacht heraushob und am Himmelsgewölbe emporstieg, rief sie, tief gerührt, in der Ferne den Freund aus der Heimat zu erblicken: "Des ist der Memminger Mau, der Wemminger Wau".

Hinter bem "Mau" folgen zwei weitere Spezialitäten, bie Riesenforelle und ber Riesenzopf. Würde eine Prämie für ben originellsten Wagen ausgesetzt gewesen sein, er hätte bem "Stammtische bes 18. Jahrhunderts" gehört. Da saßen sie

friedlich und behäbig, wie sie vor 100 Jahren geleibt und gelebt. Kostüme und Figuren harmonieren trefflich miteinander, die Täuschung ist eine vollendete. Unsere Leser werden uns hierin beipflichten, wenn sie die Gruppe im Bilde betrachten. Die wirkungsvolle Aufnahme entstammt dem bestbekannten Atelier des kgl. Hofphotographen Hans Weiß in Memmingen. Von was sie wohl sprechen mögen, die diederen Bürger? Ihre Aufmerksamkeit richtet sich auf ein Zeitungsblatt, das vielleicht Bericht bringt von den Kriegsläuften im Westen u. dgl. Roch scheint die Gesahr keine drohende zu sein, so daß sie die Gemütsruhe in dem Maße störte, daß der Durst geschädigt würde. Eine stattliche Anzahl von "Schöpple" ist ausgekreidet. Eine solche Gruppe, ein solches Vild verdient im "Bayerland" aufs bewahrt zu werden.

In jenen Tagen, wo man sich, wie wir hier sehen, bei harmlosem Stadtklatsch und Kannegießern des Abends zusammensfand, sorgte auch schon die Polizeistunde dafür, daß die Gemütlichkeit nicht zu lange dauerte, und allabendlich gab ein Glöcklein vom Turme das unerbittliche Zeichen zum Aufsbruche — der Bolkswiß nannte es Lumpenglöcklein — und richtig läutete es auch heute hinter dem Stammtische drein, der sich aber dadurch nicht aus der Fassung bringen ließ. Sine Chaise mit Klatschschwestern bildet ein gelungenes Gegenstück.

Ein gewaltiger Sprung einige Jahrhunderte rüchwärts, eine Schar von "Weistersingern" Memmingens.

Den Schluß bildet "Schmoz" mit Gefolge, eine dem Fischertage eigentümliche Figur. Wenn die Bachauskehr beendet war, und die Flut wieder eingelassen wurde, zog die Schar der Arbeiter, an ihrer Spize der ked und phantastisch herausgeputzte "Schmoz" die Strecke ab, unter dem eintönigen Gesange eines auf die Reinigung bezüglichen, nicht druckfähigen Vierzeilers.

So hatte benn ber Bug bem Festtage einen bebeutsamen Charafter gegeben; Geschichte und Befen ber Stadt war in wohlgelungenen farbenreichen Bildern vor das Auge der Beschauer geführt. Die Ginwirkung folcher Schaustellungen auf das Gemüt des Bolfes darf nicht unterschätt werden, die Liebe zur Heimat wird hierdurch machtig gefordert. Wenn wir zu Beginn in ausführlicher Beife über bas Fischwesen Memmingens in alter Zeit berichten konnten, verdanken wir bas ber Genauigkeit ber bamaligen Chronisten. Wir wollen ihren Gifer nachahmen, indem wir hier die Namen jener Burger nennen, welchen der Festzug seine Entstehung und Durch= führung verdankt, die Herren Johannes Ammann, Stadt-Baumeister Tischendörfer, Runft- und Sandelsgärtner Karl Schonmeger, Steinmegmeifter Poppel, Zeichnungslehrer Sugo Röhle, Seifenfieder Röhle, Fischer Schachenmaier, Paufmann Ernft Rlein, Rotgerbermeister Sader, Gartoch Sturm, Schuhmacher Unold, Steinhauermeister Strobl, Schleifmühlen- und Holzfagebesiter Eggert, Güterführer Buith, Bader Bayer, Schreiner Hausch, Tapezierer Abler und J. G. Guggenberger.

# Kleine Mitteilungen.

Ein Cob auf Alt-München. Gin Franziskanerpater von Reutirchen bei Heiligenblut läßt fich in seinem am Ende bes 17. Jahrhunderts herausgegebenen christlichen Granatapfel über München also aus: "München ein herrliche Gruben der allerstärckisten Löwen, ein ansehentliche Schawbin ber stattlichiften Gebaw, ein gekrönter Blat ber Churfürstlichen Geschäfften, ein außgemachte Runft = tammer ber vortrefflichisten Werd, ein sester Grund ber schönsten Gottshäuser, ein gestaltsames Zeughauß ber geziertisten Ballaft,

ein berühmbter Ehrensit beß hohen Abels und Ritterstands, ein stöliches Lufthauß der Burgerlichen Gesellschafft, und mit einem Wort Vrbs perfecti decoris, Gaudium vniuersae Terrae; ein Statt der vollkommnen Zierd, und ein Frewd deß gangen Bayerslands".

W. A.

Der Kropfsberg und das Rittergut Ullstadt in Franken. Die Bahn von Nürnberg nach Würzburg durchschneidet hinter Neustadt a. A. ein anmutiges wellenförmiges Gelände gegen den Main zu, welchen sie bei Kitzingen erreicht, eine Gegend, reich an historischen Erinnerungen, namentlich aus dem Schmalkaldischen, dem Bauern= und dem Dreißigjährigen Kriege.

Gleich hinter ber Station Langenfel taucht westlich Dorf und Schloß Ullstadt im freundlichen Chegrund auf, das Besitztum ber Freiherren v. Frankenstein, im Nordosten winkt Schloß Schwarzensberg herüber, an dessen Fuße das kleine, aber hübsch gelegene Städtchen Scheinfeld liegt, bekannt durch seine stattliche Viehrasse und seine bedeutenden Viehmärkte.

Zwischen der Bahnlinie und Allstadt ist ein bewaldeter Höhenzung, der sich wieder gegen die Windsheim-Biberter Straße zu senkt, und schon von weitem durch seine eigentümlichen, ein paar großen Grabhügeln oder Sargdeckeln ähnlichen Formen, ins Gesicht fällt. Dessen westlicher höherer Teil heißt der Kropfsberg. Er ist zuweilen das Ziel von Sonntagsausstüglern aus den Nachbarorten, die ihn teils wegen der hübschen Aussicht, teils wegen der interzessanten Pssauzenkunde von Ullstadt, Bibert oder dem nahen Oberzleimbach aus besteigen.

Der im Berbft 1886 zu Ullftadt verftorbene alte Landarzt Schmidt, ein tüchtiger Botaniter, machte zuerft weitere Rreise auf bie hubiche Flora des Rropfsberges aufmertfam. Er fand bafelbit bei feinen Extursionen Pflanzen in reichlicher Menge, welche auf bem gangen Bergfamm fich nur an ben weftlichen, abgerundeten, grabhügelähnlichen Buntten vorfinden, außerbem meift nur in Barten. Schmibt erflarte fich beren Bortommen auf dem Rropfsberge baburch, daß fie als Überrefte eines ehemaligen Ziergartens aufzufaffen feien. Ich tann biefe Anficht nicht ohne einige berechtigte Breifel teilen, benn ich finde in bem von Schmidt sustematisch nach Linées Ordnung zusammengestellten Berzeichnis gar manche Bflanze, der ich schon wiederholt im Reupergebiet begegnete, und zwar an ben verschiedensten Orten, wo ich fie wild wachsend traf. Clematis vitalba, die weiße Waldrebe, Anemone hepatica und nemorosa, das edle Leberblümchen und Busch= oder Bindroschen, machfen g. B. auf dem Soheneder Berg bei Bindeheim, in den Balbern bei Schloß Bettenburg in den Sagbergen u. f. w. gleichfalls wild in großen Mengen, desgleichen bie mehrfachen hubschen Orchis-Arten an anderen Standorten. Selten wird man aber eine fo hubsche Reuperflora auf so engem Raum beisammen finden, wie auf dem Rropfsberg, dies ift unbestrittene Thatfache, und es ift beshalb bie Schmidtiche Erflärung immerhin nicht gang unberechtigt, wenn fie auch nicht auf alle Bflangen bes Kropfsberges paßt.

Auf dem Kropfsberg hauste einst das Geschlecht der Herren v. Kropff. Im fürstlichen Archiv zu Schloß Schwarzenberg besindet sich eine Urkunde, welche besagt, daß Ullstadt 1371 an die v. Seckendorff zum Teil von denen v. Kropff, Ratz genannt, hersgekommen, welche "ihre abelige Wohnung auf dem Kropffsberg, bei Ullstadt gelegen, gehabt".

Der lette Ritter v. Kropff auf Kropfsberg verlaufte einen Teil von Ullftadt fast 100 Jahre nach Antritt der Regierung Kaiser Rudolphs an die Seckendorff.

Bon dem einst auf dem Kropfsberg gestandenen Schlosse zeugten verschiedene unterirdische Gänge, auf die man nach glaubswürdigster Aussage noch in den fünfziger Jahreu bei Fuchsiggden stieß, weil sie von Füchsen bewohnt wurden. Im Besitze des oben erwähnten Landarztes befand sich ein Grundstück am Südabhang

des Aropsberges. Als dies einst umgerodet wurde, stieß man auf Mauerreste, die man nach ihrer Gestaltung zweiselsohne als Reste von einem Turm ansehen mußte. Der Punkt, an welchem man diese Mauerreste entdeckte, läßt einen Blick nach Diespeck untershalb Neustadt a. A. frei. Durch dieses Dorf führte die alte Handelssstraße von Bamberg nach den Reichsstädten Windsheim und Rotensburg o. T. Ich halte deshalb die Vermutung durchaus nicht für allzu gewagt, daß der Turm, dessen Reste entdeckt wurden, einst ein Wartturm war, absichtlich an dem von der Burg etwas abseits gelegenen Punkte erbaut, um darauf Jüge von Kausseuten auf der erwähnten Handelsstraße zu erspähen.

Große Reichtümer scheinen die letzten Ritter v. Kropff nicht aufgestapelt zu haben, denn sie brauchten mehrmals Geld, das sie sich durch Verkauf von Besitzteilen verschafften. Außer einem Teile von Ullstadt verkauften dieselben auch ihr Gut Hüttenheim an die Serren v. Seinsheim.

Laut Urkunde vom 26. Juni 1258 (Driginal im kgl. Reichsearchiv zu München) schenkte am genannten Tage Hilbebrand v. Saonsheim (Seinsheim) seine Güter zu Hütenheim dem Kloster Ebrach. Diese Güter waren laut jener Urkunde auf ihn durch Kauf von Cropho von Crophesberg übergegangen.

Das Geschlecht ber Freiherren v. Sedenborff, namentlich Florian v. Sedendorff, welcher seinen Wohnsitz auf seinem Rittergute UU= stadt hatte, führte Luthers Lehre zu Ullstadt und den damals dazu gepfarrten Ortschaften um das Jahr 1538 ein. Die Herren v. Sedendorff maren icon bamals ein weitverzweigtes Beschlecht. Friedrich v. Raumer fagt im 9. Jahrgang seines hiftorischen Taschenbuchs: Ein altes adeliges Sprichwort in Franken bezeichnete bie Grumbach als die "reichsten", die "Sedendorffe" als die "verbreitetsten", die Seinsheim als die "ältesten". Schon unter Raifer Adolf von Raffau gab es 11 verschiedene Sedendorffiche Linien. Florian v. Sedendorff ftarb am 13. August 1551. Ihm folgte fein minderjähriger Sohn, Bans Joachim, der fich fpater genötigt fah, das Rittergut zu Ullftadt feilzubieten. Er fand jedoch feinen Liebhaber bazu, ber dem evangelischen Glauben angehörte. Johann Beter Freiherr v. Frankenftein taufte 1662 bas Rittergut Ullftadt von den Herren v. Sedendorff, unter der Bedingung, "daß bie Evangelischen ungefränft in ihren Rechten verbleiben sollen". Dieses Wort haben die Freiherren v. Frankenstein bis heute redlich gehalten, und Ratholiken und Protestanten leben einmütig und friedlich in Ullstadt neben einander.

Die Familie der Freiherren v. Frankenstein stammt aus Hessen. Hier verkaufte sie zur erwähnten Beit, da man sie zur neuen Lehre zwingen wollte, ihre großen Besithtumer um eine Summe, die ihrem Werte lange nicht gleichkam, und siedelte sich in Franken an.

Bon dem gegenwärtigen, architektonisch einfachen, aber sehr hübsch hart am Flüßchen She, am nordöstlichen Snde des Pfarzborses Ullstadt gelegenen Schlosse wurde, laut dem Freiherrlich v. Franckensteinschen Saalbuche über das Rittergut im Ehegrunde, im Jahre 1718 das mittlere Schloß nun erbaut, in den Jahren 1749 und 1750 die beiden stattlichen Flügelbauten. Die Mitglieder der Freiherrlich v. Franckensteinschen Familie sinden ihre lette Ruhestätte auf dem von beiden Konsessionen als Begräbnissplat benutzen schönen Friedhof am östlichen Ausgang des Ortes, in welchem auch die imposante, von der jüngst verstorbenen Freisfrau von und zu Franckenstein, geb. Fürstin Öttingen-Wallerstein, vor 10 Jahren erbaute latholische Kirche steht, und zwar genau an derselben Stelle, wo 1606 die evangelische Begräbniskapelle ersbaut worden war.

Jüge bayerischer Tapferkeit. Während vom 5. bayerischen Infanterie-Regiment die Kompagnie des Hauptmanns Seekirchner bei Weißenburg in großer Nähe sich mit Turkos beschoß, sprang mitten im Kugelregen ein Reservist Namens Köhler, ein urkräftiger Brauer aus der Nähe Münchens, aus dem Gliede gegen den Feind,

packte sich einen Turko am Genick, schleifte ihn herüber, und in riesiger Kraft mit einer Hand ihn schwebend hinhaltend, sagte er lachend: "So, Herr Hauptmann, da hoben's an Turkos!" Es war der erste im Kampse Gesangene dieser Sor e.

Baperische Nationaltrachten. Unser heutiges Bilb zeigt eine jener Trachten, welche uns wehmütig bedauern lassen, daß sie verschwunden sind. Es ist die einstige ortsübliche Tracht der Bürger und Bürgerinnen der Städte an Inn und Salzach. Burghausen, die gute, die getreue altbayerische Stadt hat die Gruppe zum Festzuge des 12. März entsendet. Das Paar, Bruder und Schwester, waren recht geeignet, die alte Stadt zu vertreten; es entstammt dem seit vielen Jahrhunderten auf der Wöhrdmühle angesessenen Geschlechte der Kotlechner. Kein Haus, kein Anwesen in Burgs

haufen ruht feit fo langer Beit in benfelben Sänden. Das Mädchen träat ein grün seidencs geblum= tes Säcken mit aufgebauschtem Armel, das Jäcken wird "Röckel" genannt, ein weißseibenes, rot und blau gefäumtes Halstuch be= bedt die Bruft; das Meid ift von grünem schweren Atlas, über das= felbe breitet fich ber weiße Atlas= fcurz mit breiten Banbern. Das Glangftuck ber Toilette ift bie Goldhanbe, auch Paffauer ober Linzer Haube genannt. Ihre Form möchte uns faft an Egypten erinnern, auf beffen Obelisten wir oft die Pharaonen mit ähn= lichem Ropfichmucke erblicken, wie er von ben hübschen Bürgerinnen auf den Sintertopf gesett wird. Wir erwähnen diefes Bergleich= niffes nur, um die Berftandlich= feit bes Bilbes zu erhöhen. Die Saube felbft ift aus schweren echten Goldborten zusammenge= fest und bilbete einen fehr toft= fpieligen Schmud, ber nicht unter 40 bis 50 fl. erhältlich war. Noch vor drei Jahrzehnten war fie häufig zu erblicen und murbe bon den wohlhabenden Bürgers= frauen mit Stolz getragen; heute foftet es mubfelige Suche, eine derselben in dem Raften eines alten Mütterchens als Erinnerung

einstiger Zeiten aufzufinden. Der Regenschirm gewährt mit seinem weiten Dache einer ganzen Familie Unterschlupf; der Griff ist von Messing, der Mechanismus der Klappe erinnert an die Feder des Steinschloßgewehres; der Stoff ist von blauer Seide, die Känder, in meergrün und lila, zeigen ein gegenwärtig wieder nodern und beliebt gewordenes Muster. Schuhe mit silbernen Schnallen und zierliche Zwickelstrümpse bilden die Fußbekleidung. Die Tracht des Bruders ist die übliche Müllertracht, Kock auß seinem braunen Tuche, schwarze Sammethose mit zierlichen Mäschchen, rote Weste, Zwickelstrümpse und Schnallenschuhe. Das anmutige Kaar derstörperte in liedlicher Weise die Vergangenheit Burghausens und bildete die erste Gruppe des Bezirksamts Altötting.

Bettelunwesen in alter Zeit. Im Protofollbuche ber Gemeinde Fuchsstadt findet sich unterm 8. Juni 1770 folgender Beschluß eingetragen: "Nach dem von Seiten des Hochstiffts Fulda die Berodnung geschehen ift, daß alles Bettlen eingestellet und jederOrt seine Arme zu ernähren haben, auch die angräntzende Amter die Bettel-Ordnung auf das schärpseste halten, wordurch sich alles dieses zum Theil müssige gesindel in das hiesige Oberamt ziehen thut, so haben die Schultheis gleichmäßig nach der hiesigen Bettel-Ordnung sogleich den armen Haussen, daß Niemand unter össentlichen Gemeinden zu Berkünden, daß Niemand unter 1/4 fl. Strase mehr einem auswärtigen Bettler was abgeben, noch unter nemblicher Strass solche mehr beherbergen, sondern alle durch die Tagwächter und Gemeindediener außer Ort sortgeschicket werden sollen, welche strass auch gleich exequiret, und davon, was denen Bettel Bögten abzugeben ist, worunter auch die so genannten Landskinecht und beabschiedete Soldaten zu Verstehen. In dem Fall solche sich ohngezogen oder ihrer gewohnheit nach grob be-

zeigen sollen, so haben solchen die Schultheißen ihre abschied abzunehmen, sie in gehorsamb einsperren zu lassen und die abgenommene abschied zur weiteren Versorgung zum Amt zu schicken welches die Schultheißen auf das genaueste zu besorgen und diesem nachzuleben haben im widrigen der saumselige auf 5 fl. straff sogleich beleget und requiriret werzben wird.

F. v. B.

Einstige Erziehungsmethobe. Vor etwas mehr als 200 Jahren ftarb in einem Städtchen in Schwaben ber Schulmeister Joh. Jakob Säuberle. Er war Lehrer an der Stadtschule und hatte mahrend feiner 51 jahrigen und fiebenmonatlichen Amtsführung nach einer mäßigen Berechnung folgende Strafen erteilt: 911 527 Stockschläge, 124010 Ruten= hiebe, 20,989 Pfötchen und leife Andeutungen mit bem Lineal, 136715 Streiche auf bie Sand, 10235 Maulschellen, 7905 Ohr= feigen, 1115 800 fog. Ropfnuffe, 22793 Notabenes mit dem Rate= chismus und ber Grammatik. 777mal hat er Anaben auf Erb= fen knieen laffen und 613mal auf einem breiecigen Solze. 5000 Anaben mußten den Gfel tragen, 1707 die Rute hoch halten.



Aationaltracht aus Burghaufen.

Alte Sinnsprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche. Unter ben beiben Bilbern des Rats= und Handwerks= herrn steht:

Ich ward auch in den Rat zu mancher Zeit geheißen (gerufen).

Mich meine Handwerkszunft als ihren Herren preißen; Den Leib ziert dieser Rod, der meine Herren zieret, Den Geist Verschwiegenheit, wie einem Mann gebühret.

Inhalt: D'Marei vom Brandstätterhof. Eine oberbapertiche hochlandgeschichte. Rach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsehung.) — Die Teuselsmauer. Bon Hugo Arnold. — Ein Betersdom in Warzburg. Zum 200 jährigen Jubiläum vom Stift Haug. (Mit einer Junstration.) — Der Fischertag von Neuminnen. (Wit zwei Junstationen.) — Aleine Mitteilungen. Ein Lob auf Alt-München. — Der Kropfsberg und das Mittergut Ullstadt in Franken. — Züge daperischer Tapferteit. — Baherische Nationaltrachten. (Mit einer Mustration.) — Bettelunwesen in alter Zeit. — Einstige Erziehungsmethode. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Rünsberger Trachtenöuche.



## D' Makei vom Skandstätterhof.

Eine oberbanerische Bochlandgeschichte.

Nach einer wahren Begebenheit ergählt von Otto v. Schaching. (Fortsetung.)

arei stand zwischen Bater und Mutter. Zest sah sie beibe nacheinander an, nicht trotig oder frech, nein, sondern offen und ehrlich, wenn auch ohne Furcht.

"No, wird's bald?" rief die Brandstätterin, die in ihrem Baucrnstolze dem Chemann nichts nachgab. "Haft a Vershältnis mit'm Hiesl? Ja oder na?"

"Ja", gestand sie, "i hab'n gern, an Hiesl. I kann nig bafür, und wenn's a Todsünd' is."

"A Tobfünd'?" fing die Mutter ungestüm dies Wort auf, "a hundertsache Tobsünd' is's!"

"Ah, G'jchmat!" polterte ungeduldig der Brandstätter, der die Neigung seines Weibes, gern zu predigen, kannte, "dös G'red dauert mir z'lang. Deandl, i laß Dir d' Wahl, entweder in meiner und Deiner Muattern Geg'nwart dem Hiesl z'sag'n, Du bist a dumme Gans gwen und will'st von eahm nix mehr wiss'n — oder Du gehst nach Kloanties'nthal. Entweder — oder!"

Marei hatte die Antwort schon auf den Lippen, ehe der Bater noch ausgeredet.

"Nacha bleib' i beim ,oder", entschied sie willensstark.

"Und i a'!" rief ber Brandstätter und stampste mit bem schweren Fuße, daß die Dielen bebten. "Marsch! z'sammpackt und furt!"

Sichwendtner streckte besehlend die Rechte aus. Seine Stimme dröhnte, als ob er noch seine Chevaulegers vor sich hätte, bei denen er sechs Jahre als Wachtmeister gedient.

Das Bayerland. 9ir. 3.

Und Marei zeigte, daß sie wirklich eine gehorsame Tochter war. Sie drehte sich schweigend um und verließ die Stube, um droben in ihrem Kämmerchen ihre Siebensachen einzupacken.

"Trobichabl!" knirschte ihr ber ergrimmte Bater nach, und die Mutter vermaledeite nach bestem Können die Stunde, in welcher ber Branner Hießl als Holzknecht eingestellt worden war.

Aber das ganze Gestürme der Brandstätter-Sheleute war eitel Mühe, denn Marei blieb baumsest bei ihrem "oder" und damit, nebst einem Päcklein am Arm und ihrer Mutter zur Rechten, verließ sie eine halbe Stunde später den väterslichen Hof.

"Daß D' mir nimmer unter b' Augen trittst, ehst Di nöt bekehrt hast!" schrie ihr der Bater noch unter der Hausthur ins Gewissen.

Das war Mareis Abschieb. Und so zog sie südwärts, ihrer Bekehrung entgegen, tiefer in die Berge hinein, dorthin, wo rechts vom silbergrauen Wendelstein der Micsing und die Rote Wand sich in die schwanken Wolken schieben.

Während Marei schweren Herzens, wenn auch freiwillig, in die Berbannung wanderte, trug sich der Brandstätter mit wuchtigem Schritt, als müffe er den ganzen Berg, auf welchem sein Hof stand, in den Bauch der Erdfugel hineinstampfen, die Halbe hinunter ins Leizachthal.

"Jast glei' muaß er mir furt!" wetterte ber Bauer in wildem Born vor sich hin. "So a Bett'lbua, der hint und

vorn nix hat, als wia d' Not! Herrgottsakra! A Holzknecht und 's Brandstätter Deanbl! Da hat ber leibi Höllsakra sei G'spiel; 's kann schier not anders sei'."

So schimpfte der brave Gemeindevorsteher von Wörnsmühle in sich hinein, bis er zum Wirtshaus im Thal unten gelangte. Bor demselben saßen unter schattigen Kastanienbäumen einige bäuerliche Gäste.

"Be, Branbftatter!" gellte einer von ihnen herüber.

Der so rief war der Rainhuber von Smund über den Bergen drüben am Tegernsee. Bei ihm saß der Müller von Wörnsmühle, Obermaier hieß er, ein Mann mit gutmütigem, wenn auch nicht besonders klugem Gesichte, und noch zwei oder drei Bauern.

Der Brandstätter wäre ganz gewiß vorm Wirtshaus vorübergegangen, ohne einen Tropsen zu kosten, denn einmal war's seine Art nicht, außer den Sonntagen Bier zu trinken, und zweitens hatte er auf dem Rohnberge eine versligt hantige Geschichte abzuwickeln. Aber wenn ein alter Regimentskamerad, den man schon lange nicht mehr gesehen hat, den Versucher spielt, kann auch der beste Gemeindevorsteher nicht hartherzig sein und unterliegt der Lockung. Also erging's dem Brandstätter.

"Auf die Sünd' geht's mir a' nimmer z'samm", lachte der Rainhuber vergnügt und hieb den Freund mit der flachen Hand als Ausdruck seiner freudigen Gefühle auf den Kücken, daß es weidlich klatsche. Das ist so derber Bauernbrauch und als solcher sehr beliebt.

"Was treibt benn Di nach Wörnsmühl'?" redete der Brandstätter zum Rainhuber.

"An kloan Biehhandel hab i g'habt mit'm Wirt", antwortete der von Gmund. "Wia geht's Dir alleweil, alter
Schlankl, han? Grad' hab'n ma g'redt von dem falsch'n Geld,
dös seit a Zeit her in uns'rer Gegend unter'n Leut'n is. Unser Landrichter hat erst kürzli an Bauernbursch'n auf a halb's Jahrl ins Loch g'steckt, weil er a falsch's Halbsguld'nstückl ausgeb'n hat, obwohl der Bauernbursch hoch und teuer g'schwor'n hat, er wüßt' nöt, wo er dös Geld her hat. Hat eahm alles nig g'holsa."

"Der Landrichter von Tegernsee is gar a scharfer", ersläuterte der Brandstätter mit sachverständiger Wiene. "Er hat recht, i machet's grad' so an seiner Stell'."

"Is in Wörnsmühl' no' koa so falsch's Geld aufgriffa word'n?" fragte ber Rainhuber seinen Freund Gichwendtner.

"Hab' no' nix g'hört", versetzte dieser, "aber in Miesboch is vans umg'laufa. Es soll so guat nachg'macht sei, daß ma d'Fälschung nöt amal glei' mirkt."

Die Männer sprachen noch verschiedenes über das falsche Gelb und über andere Dinge, die für einen Bauern von Belang find.

Nach einer Beile trank ber Branbstätter aus und wollte gablen. Da hatte er seinen Gelbbeutel vergessen.

"Heut' geht scho' alles verkehrt", rief er ärgerlich und framte in den Taschen. "Sakralot, soll i iatt nomals hoamgeh' um a Geld?" "Narret, bleibtst's halt schulbi, bis d' wieder kimmst", lachte ber bicke Wirt, ber sich inzwischen auch bei ben Gasten eingefunden.

"Wenn's nur weg'n der Halbe Bier war", meinte der Brandstätter höchst unwirsch. "Aber i muaß zu mei'm Holze snecht aufi auf'n Rohnberg, dem wird heut' aufg'sagt und außzahlt. Hab' i gmoant, i hab 's Geld in der Tasch'n, derweil vergiß i's sauber. Geh, Müller, sei so guat und seih mir a zehn Guld'n."

"Die kannst gern hab'n und mehr a' no', wennst willst," entgegnete Obermaier mit rascher Zusage. "Aber was is's benn mit Dei'm Holzknecht? Hat er ebbs ang'stellt?"

Der Brandstätter schüttelte unmutevoll ben Ropf.

"Werd' wohl ebbs ang'stellt hab'n. I bin iatt nöt aufg'legt, um die ganz G'schicht' zu erzähl'n. G'ärgert hat er mi mordselementisch, der Hiesl."

Und Gichwendtner stand auf.

"I geh mit Dir, Brandstätter", sagte der Rainhuber. "Der Weg nach Tegernsee über'n Rohnberg is reh' küzer für mi."

Inzwischen hatte sich Obermaier entfernt. Als Gschwendtner und sein Begleiter zu der Mühle kamen, an welcher sie vorbei mußten, stand der Müller bereitst unter der Thur mit einer Geldrolle in der Hand und reichte sie dem Brandstätter.

"Da fand zwanz'g Salbeguld'n brin", fagte er nur.

"Dank scho' berweil", sprach Gschwendtner und hob sich mit dem Rainhuber von hinnen.

Die beiden stiegen bergauf, immer höher und höher. Unterwegs erzählte der Brandstätter die Geschichte mit dem hiest und der Marei, und wie er sie erfahren.

"So, der Rangllenz hat Dir's zuatrag'n", sagte der Rainhuber und schüttete ein kurzes, verächtliches Lachen aus. "Den Lump'n ließet i nöt amal in mei' Haus. Bon dem hört ma' wieder schöne Sach'n."

"No, was benn zum Beispiel?" that ber Brandstätter neugierig.

"Du kennst'n Geroldshauser von Gmund und wirst a' scho' g'hört hab'n, daß er beim Spiel'n alleweil a Tensissglück hat. Jast woaß ma' scho', woher döß Glück kemma is. Borgestern auf d'Nacht hat er im Stögerwirtshaus z' Gmund g'spielt, dabei hat er g'hörig trunka, und krakehlerisch wie er is, hat er im Rausch 's Streit'n und 's Rausa ang'sangt, bis 'n der Wirt außig'schmiss'n hat. Da hat er seine Kart'n verlor'n, und iast hat sich's zoagt, daß er a salsch's Spiel g'habt und d'Leut alleweil betrog'n hat beim Spiel . . . "

"Und der Müllerlenz" fiel Gschwendtner dem Freunde gespannt ins Wort, "was hat der damit z'thua? Is der a' in die G'schicht verwickelt?"

"Überall hoaßt's, der Lenz hat Kenntnis g'habt vom Geroldshauser seiner Lumperei, hat aber nix verrat'n — warum? Du kannst dir's scho' benka — z'weg'n der Gerolds-haus'rin. Verstehst mi scho'."

"Woaß der Müller, sei' Better, von der G'schicht scho' ebbs?"

"Na, und hab' eahm's a' nöt jag'n mög'n, benn der Obersmoar is a braver Mo' und kann nig für 'n Lenz, den Lump'n. Er wird's aber no' früah gnuag erfahr'n und nacha kann 's a hoaße Supp'n geb'n für 'n Lenz. Es geht scho' 's G'red', daß nachst 'm Geroldshauser und 'm Rangllenz trieb'n soll werd'n. Haft no' nig davon g'hört, Brandskätter?"

Der Gefragte verneinte.

Beide standen jett mitten im Hochwald. — "Da geh'n uns're Weg' auseinander", erklärte nun der Brandstätter.

"Willst also 'n hiest wirkli furtschicka?" fragte Rainhuber halb mitleidsvoll. "Geh, sei not so hoart, Brandstätter."

"Bruaderherz, in der Sach' versteh' i koan Spaß nöt, da kennst mi schlecht. Der Lenz is a Lump von mir aus, aber dos hilft 'm Hiesl nix. Pfüat di Gott!"

So trennten sich die Freunde, der Brandstätter schlug sich ins unwirtlichste Diciticht hinein, der Rainhuber fragelte schön langsam ben ftetig jäher anwachsenben Bergpfab hinan. Endlich hatte er den fast kahlen Givfel des Rohnbergs erflommen. Belch' ein entzudenbes Bild! Gegen Nordwesten jog bie endlose Bochebene mit ihren hellschimmernden Dörfern und ben gahlreichen Kirchturmen von Fleden und Städten bis fern nach München hinein, ba gligerten Seen und Strome, weiteten sich geheimnisvoll bunkle Forste, bann schoben sich herrliche Thäler in einander, und der Berge gewaltige Felsenmaffen lagerten in hehrem Umfreis, bort ber breitgestirnte Wendelstein, ber Hirschberg, ber Miesing, ber Jagerkamm, bie Brecherspit, die Rote Band, und alle von einem zauberhaften Dufte umwoben, als waren fie an den tiefblauen Horizont wie Riefenreliefs hingeftellt. Und diefe Schönheit umfaßte mit milbem Strahle ber weiche Schmelz ber Berbstfonne.

Der Kainhuber verschnaufte ein wenig, dann setzte er die Füße wieder vor einander; schwere Gedanken schienen ihm den Kopf niederzubeugen, so daß er einherging wie einer, der sich mit einer Last auf dem Kücken den Berg heraufschinden muß. Jetzt senkte sich der Psad abwärts, jetzt trat der Hochwald wieder auf und jetzt — — Horch! Ein Schrei! Der Rainhuber blied stehen. Der Schrei wiederholt sich, er wird beantwortet, es sind die Stimmen zweier im höchsten Zorn gegeneinander belsernder Männer. Aber man kann sie nicht sehen, sie sind noch zu ties im Walbe.

"Du bist a Lump! a Halunk!"

"Du Schwindler! Du schlechter Rerl!"

"Du Diab! Du Falschspieler!"

"Du Falschmünzer!"

So lief die wilde Leier, daß der Wald selber im Zorn aufschrie über die schnöbe Entweihung seiner heiligen Friedensballen.

"Falschmunzer!" klang's vernehmbar zurück an das Ohr des Lauschers.

Und wieder that's einen Schrei, aber diesmal einen, der bem Rainhuber durch Mark und Bein fuhr. Und dann war's auf einmal totenstill.

"Da hat's ebbs geb'n!" rief ber Bauer und stürzte, von schlimmer Ahnung ersaßt, bergab. Schon nach wenigen Augenblicken sah er seine Besürchtung verkörpert. Mitten auf dem Waldweg lag ein Mann, regungslos, und mit dem Gesicht auf dem Boden, neben ihm sein Hut und unweit davon ein armsbicker Prügel, an dem Blut klebte.

Der Rainhuber stieß einen Schreckenstuf aus. Er hob ben Bewußtlosen auf. Kaum hatte er in bessen Gesicht geschaut, als er entsetz schrie:

"Berr Jeffas! Der Geroldshaufer!"

Auf einmal zuckte es in den blutüberstromten Bugen bes Gerufenen, er öffnete den Mund und die halb geschloffenen Augen, und einige matte Laute rieselten über fein e Lippen.

"Geroldshauser! was is benn Dir zuag'stoß'n? Heilige Mutter Gottes! Da auf Dei'm Kopf is a Loch so groß wia a Guld'nstückl. Wer hat Di benn g'schlag'n?"

Der Berwundete stöhnte in heftigem Schmerz; ein dumpfes Gemurmel drang aus seinem Munde, begleitet von einer äußerft schwachen, verneinenden Kopfbewegung.

Allmählich fehrte das Bewußtsein Geroldshausers zurück. Aber auf die wiederholten Fragen des Rainhuber nach dem Thäter erwiderte er nur, die Hände an die Stirn drückend, in wimmerndem Tone:

"Oh ... mei' ... Ropf! Oh ... oh!"

"Schö' bift 3'jammg'richt'", sagte ber Rainhuber mitleibig, indem er ben verletzen Mann auf die Füße brachte und dessen Hat auflas. "Geh her, laß Dir helfa . . . So, iatt langsam, Schrittl um Schrittl. In Hausham drunt'n kriag'n ma' a Fuhrwerk, nacha fahr'n ma' hoam."

Er schob seinen fraftigen Arm unter die linke Achsel bes Geroldshauser und hieß diesen, sich nur ja recht fest auf ihn stützen. Es ginge schon so.

"Oh...oh.... mei' Kopf! mei' Kopf!" samentierte der Geroldshauser saut und so heftig, als muffe er jeden Augenblick den Geift aufgeben.

"Is's oaner von der Gegend gwen, der Di g'schlag'n hat?" hub der Rainhuber neuerdings an. "Habt's g'rauft?"

"Na", ächzte der andere hoch auf, "g'rad g'stritt'n. Oh.. mei'... Schädel, aus is 's... Wasser möcht' i.... Wasser."

(Fortfetung folgt.

### Die Teufelsmauer.

Bon Hugo Arnold. (Schluß.)

ie Handhabung des Wachdienstes haben wir uns derart vorzustellen, daß je von einem Turme zum andern ein Mann ständig patrouillierte und das auf eine beträchtliche Strecke abgeholzte und dadurch freiem lleberblick preisgegebene Borland vor Augen behielt, also jede Bewegung auf demsselben, jede Annäherung an die Mauer bemerkte. Ob die Patrouillen auf der Mauerkrone selbst oder auf einem hinter ihr befindlichen, auf hölzernen Tragbalken ruhenden Kondensgang schritten, läßt sich vorläusig noch nicht bestimmen. Ebenso

wenig fanden bis jett Untersuchungen nach den Einlässen statt, welche die Mauer notwendigerweise behufs des Berkehres mit dem Auslande durchbrochen haben müssen. Die Mauer selbst stellt also sowohl die Scheidelinie der Grenze dar, wie die Linie der Borposten und zugleich eine Alarmlinie.

Verstärkt war sie an besonders wichtigen Punkten durch kleinere Besestigungen mit einer ansehnlicheren Besatung, die man, um im Vergleiche fortzusahren, etwa als Feldwachen bezeichnen kann.

Ihren Rückhalt, ihre Replis fand die auf der Teufelsmauer stehende Vorpostenlinie in den Kastellen, von welchen aus die Bewachungsposten abgestellt, abgelöst, verstärkt oder im Falle eines notwendig werdenden Rückzuges aufgenommen wurden. In den Kastellen lag die eigentliche Verteidigung der Grenze und darum waren für diese sowohl strategisch wie taktisch günstig gelegene Punkte mit vollendeter Meisterschaft ausgewählt worden; aus der Anlage derselben ergibt sich zugleich ihre organisatorische Verbindung mit der Teuselsmauer und die gleichzeitige Erbauung beider Objekte; denn sie stellen nur einzelne Glieder eines und des nämlichen Körpers vor. Eingehendere Erörterungen greisen wegen ihres wissenschaftslichen Charakters über den Rahmen dieses Artikels hinaus, und aus diesem Grunde sind wir leider gezwungen, hier auf sie zu verzichten.

Aber nennen wollen wir wenigstens diese Raftelle hinter der Teufelsmauer, benn fie find aus einer römischen Straßenkarte, der sogenannten Peutingertafel, bekannt. Diese zählt auf württembergischem Boden auf: Ab Lunam (d. i. Lorch); Aguileja (d. i. Aalen); Opie (d. i. Bopfingen); von da auf baperischem Gebiete: Septemjaci (b. i. Marktoffingen ober Maihingen); Losodica (d. i. Öttingen); Medianis (d. i. Gnotheim); Jeiniaco (b. i. Theilenhofen); Biricianis (b. i. Beiffenburg); Betonianis (b. i. Pfünz); Germanico (b. i. Kösching); Celeuso (d. i. die "Biburg" bei Pföring); Arusena (d. i. Irnfing); Regino (b. i. Regensburg). Das unweit Irnfing auf dem rechten Donauufer gelegene Kaftell von Abufina (b. i. Eining) ift in diesem Berzeichnisse nicht aufgeführt, ebenso fehlen in demselben einige Kastelle, welche außerdem hinter dem linken Flügel der Teufelsmauer vorhanden find, 3. B. auf bagerischem Boden bei Dambach an der Sammerichmiede, bei Irnfingen am Beffelberge.

Mit dem Spaten ausgegraben sind bis jest von den baherischen Kastellen jene zu Gnotheim, Theilenhofen, Weißenburg, Pfünz und Sining; dem Auge sichtbar erhalten sind jene zu Pföring und Irnsing; noch nicht gefunden sind bisher jene zu Marktoffingen (oder Maihingen), Öttingen und Kösching.

Ohne Beweglichkeit wäre indessen jede Verteibigung tot und zum erlahmenden Ersterben bestimmt, bliebe sie sestzgebannt an einem Punkte. Geschmeidigkeit und Beweglichkeit verlieh denn auch den Besatungen dieser Bollwerkskette ein wohlorganisirtes Straßennetz, welches gestattete, die Truppen nach dem Bedarfsfalle zu verschieben und sie von einem Orte nach einem andern zu wersen; dasselbe gewaltige Hispanittel, welches die Eisenbahnen sür die moderne Ariegssührung sind, das waren die Straßen für die römischen Feldherren, nur noch in einem viel höheren Maßstabe, da ihr Netz ausschließelich vom strategischen Gesichtspunkte aus entworsen war.

Die oben genannten Kastelle liegen insgesamt an einer großen Heerstraße, welche sie untereinander verbindet; zugleich bilden sie die Stappenpläße für dieselbe. Diese Straße ist heute noch sast ununterbrochen erhalten und begehbar, strecken- weise dient sie als Felds oder Fahrweg oder liegt unter der jetigen Staatsstraße, z. B. zwischen Munningen über Öttinzen und Gnoßheim bis Gunzenhausen. Im allgemeinen läuft sie parallel zur Teufelsmauer, nähert sich indessen derselben auf einzelnen Linien ziemlich bedeutend und entsernt sich auf anderen wieder recht ansehnlich von ihr. Sie hängt aber nicht abgeschnitten wie ein Strunk in der Luft, sondern ist

nur ein Glied der großen Militärstraße, welche die beiden Provinzen Gallien und Pannonien (Frankreich und Ungarn) mit einander verbindet und von der großen Centralsestung Bindonissa (Windisch in der Schweiz) kommend über Regensburg und Passau nach Lorch und Wien und von da nach Ungarn hinab führt.

Außerdem verbanden Querftraßen die einzelnen Raftelle untereinander, und Hauptstraßen leiteten, an bas binnenländische Strafennet anknupfend, ju ben Donau- Ubergangen bei Bünzburg, Faimingen nächst Lauingen, Donauwörth, Steppberg bei Neuburg, Manching bei Ingolstadt und Eining bei Reuftadt an ber Donau, von wo die sämtlichen Stragen konzentrisch auf Augsburg (Augusta Vindelicorum) zusam= menliefen, die Hauptstadt der Broving Rätien, welche zugleich wegen ihrer Lage hinter der Mitte der Teufelsmauer und hinter deren Scheitel bei Bungenhausen als Centralwaffen= plat erscheint, während Regensburg (Castra Regina), als Hauptbollwerk an der Donau unterhalb der Teufelsmauer ben Strom bectt und die Teufelsmauer flankiert. Dahin leitet auch von Eining ab die Donauftraße. Wie die Maschen eines funftreichen Nebes find bie Strafen über bas gange Gebiet gelegt, nicht von Rirchturm zu Rirchturm, wie unsere Eisenbahnen, ober von Wirtshaus zu Wirtshaus, wie unfere modernen Stragen, fonbern von einem großen Stand- und Befichtspunkte aus entworfen.

Recht interessant wäre zu wissen, wann die Teuselsmauer erbaut wurde; allein darüber mangeln uns die Nachrichten. Wir haben nur Anhaltspunkte dafür, daß die Eroberer Kätiens, Drusus und Tiberius, die Stiefsöhne des Augustus, an der Donaulinie Halt machten und die Abler auf den damals hier errichteten Besestigungen auspflanzten (15 vor Chr.). Später erfolgte dann die Vorschiebung der Grenze über die Donau und unter Bespasian (69—79 n. Chr.) mag die Besestigung der letzteren begonnen, unter Domitian (81—96 n. Chr.) in der Hauptsache fertig gestellt und unter Trajan (98—117 n. Chr.) schließlich vollendet worden sein.

So stellt sich uns das von der Teuselsmauer umschlossene Land als eine wohlorganisierte Militärgrenze dar, als ein Vorgänger der österreichischen Militärgrenze gegen die Türken, welche die in unsere Tage herein bestand und mit der römisschen Grenzmark in vielen Beziehungen große Ühnlichkeiten zeigte. Zwei Jahrhunderte durch erfüllte die Teuselsmauer den Zweck der Verteidigung und sicherte die dahinter geslegenen Provinzen, wenngleich sie nicht verhindern konnte, daß die Stürme der anbrandenden Germanen zuweilen mächtige Wogen darüber warsen, wie in dem großen Marstomannenkriege unter Markus Aurelius.

Aber auch in anderer Beise äußerte sich die Wirkung der Teufelsmauer, und zwar nach zwei Seiten hin, sowohl für das durch sie eingeschlossene, wie das von ihr ausgeschlossene Land.

Unter dem Schilbe der Grenzbesatzung erreichte die römische Kultur eine hohe Blüte; weit zahlreicher als im Binnenland um Lech, Isar und Inn sind dort die Spuren römischen Lebens und römischer Gesittung, die Reste von Denkmälern, Inschriften, Geräten, Wertzeugen, Münzen, Gräbern, Bauresten und sonstigen Altertümern. Es ist noch gar nicht lange her, daß die Bauern dort ihr Bier mit römischen Münzen bezahlten und auf dem Altare das Opfer damit entrichteten. Aller Orten wohnten die Leute in römischen

Häusern; Tempel, Bäber, Fabriken waren angelegt; Handel, Gewerbe, Kunft und Handwerk kamen empor. Das wurde zwar mit dem Einbruche der Germanen wieder zerstört und verwüstet; aber doch gingen die Keime der Kultur nicht ganz verloren, sondern sproßten später, wenn auch in versänderter Form und Gestalt, wieder auf. Und unter den — wenn auch spärlichen — Resten der romanischen Bevölkerung, welche der eiserne Besen der Völkerwanderung verschont hatte, blied das Christenthum bestehen, so daß die später predigenden Missionäre an ihnen nicht zu unterschätzende Stüten sanden.

Wichtiger noch und bedeutungsvoller wirkte die Teufelsmauer auf die jenseits wohnenden deutschen Stämme. Als die Germanen mit den Römern bekannt wurden, waren sie auf einer allgemeinen Wanderung gegen Westen begriffen und hatten die Relten bereits aus dem jetigen Mittelbeutschland bis an ben Rhein gebrängt. Die Ginrichtung ber romischen Militärgrenze gebot ihrer Bewegung Salt; vor dem Damme der Teufelsmauer und des Pfahlgrabens staute fich die Flut ber nomadifierenden Scharen, sie wurden gezwungen zu fester Unfiedlung und zum Acerbau überzugeben, in feste Brengen gebannt. Nach und nach verwandelten fich die räuberischen, fehde und beutelustigen Hirtenstämme in anfässige Bauern, die hinterm Pfluge gingen und ihre Berben weideten. Daß Diese Anfässigmachung unbemerkt vor sich ging, bat die Teufelsmauer und der Pfahlgraben und feine zweihundert Jahre lange Berteidigung durch die Römer bewirkt. Wenn ihr eigentlicher Zweck, ber Schut bes römischen Reiches, auch nur vorübergehend erreicht wurde, so haben sie doch eine bleibende Bedeutung gehabt und die ganze folgende Geschichte mit bedingt. Das Wachstum einer anfässigen Bevölkerung führte zur Bildung neuer Stämme. In den Kämpsen mit den Römern erwachte das nationale Bewußtsein, die Germanen lernten, daß sie in ihrer Zersplitterung nichts gegen das römische Reich ausrichten könnten: an die Stelle der vielen kleinen Bölkchen traten größere Stammesverbindungen, die unter neuem Namen handelnd und thätig in die Geschichte eingreisen. Als neue politische Sinheiten wurden sie den Römern gesährlich und fingen an, die Grenzen dauernd zu überschreiten, als Vorkämpser die Franken und die Alamannen an der Spitze, welche Teufelsmauer und Psahlgraben durchsbrachen und die dahinter liegenden Lande als willkommene Beute unterwarfen.

Zwei Welten schied die schmale Linie des Grenzwalls. Wo auf der hochragenden, über Berg und Thal unsunterbrochen fortziehenden Mauer unablässig die Patrouillen wandelten, so daß das Eisen ihrer im Sonnenglanze blizenden Speere und Rüstungen weit hinein ins Germanenland leuchtete, wo der Zöllner an den Eingangspforten die zuswandernden Karawanen in Empfang nahm und der Stationssossicher den Händlern der befreundeten Hugsburg auschändigte, wo wirdelnde Nauchsäulen bei Tage oder flammende Fanale bei Nacht die alarmierte Grenzmart zu den Wassen ziesen, sobald ein seindlicher Heereszug herandrauste, da liegen jetzt unter Busch und Moos die zerfallenen Trümmer der Grenzwehr, die nun der Bauer als Steinbruch benutzt und über die im spielenden Sonnenlicht die zierliche Lacerte huscht.

### Der Oberfee.

Bon G. Efcherich.

as Land, in das ich Dich führe, viel teurer Leser, ist ein reich gesegnetes, wohl zwar nicht an Kornseldern und Obstgärten, aber desto mehr an sessellenden Naturschönsheiten, wildem Felsgestein, blinkenden Wasserspiegeln und wildereichen Wäldern.

Das ist das schöne "Berchtesgadener Landl", drinnen die hohen Felskönige ragen: Der Wahmann, die hohe Göhl, der Ienner, und wie alle die Berggewaltigen heißen, und ich will Dir die Perle dieses Schahkästleins weisen — den Obersee.

So wir von Berchtcsgaden aus etwa eine gute Stunde gewandert sind, breitet sich der Königsec zu unseren Füßen; den besahren wir seiner ganzen Länge nach zu Schiff und betreten an dessen südlichem Ende jenes Geröll, dessen Hruz in unvordenklichen Zeiten ihn von seinem nun nachbarlich gebetteten Bruder, dem Obersee, getrennt hat.

Es mag ein grauenerregendes Schauspiel gewesen sein, da das Gesels prasselnd und sich überstürzend in die Tiefe donnerte, mit seinen Trümmern den See in zwei Hälften teilend.

Heut' noch, nach so viel Jahrhunderten — oder sind's Jahrtausende? — ist das Gestein schroff und ohne eine Spur von Begetation; aber da, wo der See beginnt, da beginnt auch die Scene, die ich schildern will. Zu beiden Seiten von hohen, teils waldbewachsenen, teils kahlen Felsen einzgeschlossen, dehnt sich das Wasserband. Ar. 8.

lichte Grün seiner Mitte allmählich zum tiefdunkelsten Blausgrün verändernd.

Drüben am entgegengesetzten Ufer liegt auf saftiger Grastrift die kleine Sennhütte der Fischunkel, ein milbfreundlich Idul inmitten der großartigen Bergwildnis.

Dahinter kommt ber Silberfaden, ein schmaler Wassersturz von bedeutender Höhe, herab, und noch weiter im Hintergrund ragen das "Teufelshorn", der "Funtenseethauern" und das "Steinerne Meer" hoch in die Lüfte und blicken wie Patriarchen im Silberhaar in das farbenwarme Bild des Thales.

Drüben von der Fischunkel klingt das einförmige Geläute der Herdenglocken, links beim Abstieg von der Moosalm glühen die blütenübergossenen Büsche der Alpenrosen, und ein kleines Fahrzeug teilt die grüne Flut des weltsernen Gewässers; zuweilen klingt der heisere Schrei eines Adlers oder der Jauchzer eines Sennerbuben in die Einsamkeit — dann wieder ist's tief still; und der Führer weist uns die Gohen, an deren vorspringender Felsecke der große Auschub steht, eine Art primitivster Schaukel, dicht neben dem viele hundert Meter tiesen Abgrund, darauf sich nach gethanem Tagewerk Hüterbuben und Sennerinnen mit lohendem Feuerbrand in den Händen wiegen, während ihre Genossen singend und tanzend den Ruschub umspringen.

Dann beutet der Führer nach ber "Übergoffenen Alm" und erzählt die daran haftende Sage: Wie ein reicher Bauer bort gehauft, ber fich im Übermut vermessen, die Alm und alle

Digitized by Google

bazu gehörigen Biehweiben mit Milch und Butter zu übergießen, und wie, bevor er bas frevle Werk vollbracht, Schnee barüber gefallen sei, mit ewigem Gis ben Übelthäter verschüttend. Da rieselt neben uns Gestein herab; hoch oben hat sich's

Wonnig, wie ein Geheimnis von blauem Duft umzogen, ruht bie Landschaft, und das Herz jauchzt auf und kann kaum mehr fassen, daß es dereinst seine Welt in dumpfer Stadt hinter hohen Mauern gefunden . . . . .

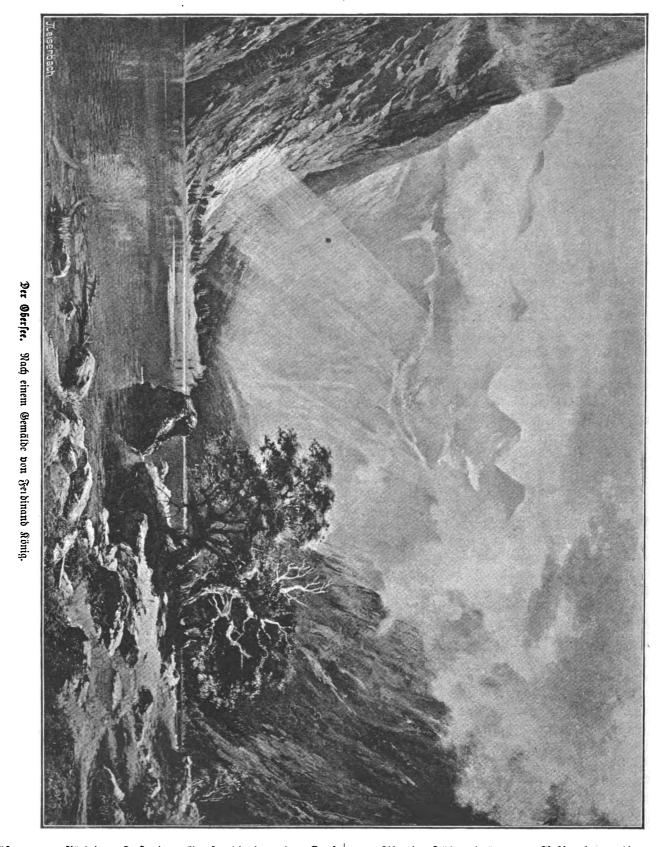

gelöst unterm flüchtigen Fuß einer Gemse, die jett, den Kopf erhoben, in die Weite hinauswitternd stille steht.

Und dann geht ein Ton durch die Lüfte, klingend, singend, unerklärlich — sind's die Tannen, die ihre Wipfel im Lustspauch wiegen, oder ist's die Seenige, die zum Bade lockt?

Aber der Führer drängt zum Aufbruch; es gibt noch andere Berge und Thäler zu schauen, anderen Sagen zu lauschen.

Und jo leb wohl, Du liebliches Ausruhplätzlein, leb wohl, Du schöner Obersee, Du Perle der Alpenwelt, wenn's ein freundlich Schickfal vergönnt, sehen wir uns wieder.

# Tillys legte Tage.

Bon Otto Griedner.

s wurde im verflossenen Jahrgange Nr. 43 bei Bespreschung des Rothenburger Festspieles die erfreuliche Thatssache hervorgehoben, daß die Wahrheitsliebe der modernen Geschichtschreibung das Vilb des großen baherischen Feldherrn Tilly mit Erfolg von den häßlichen Verleumdungen gerettet hat, durch welche es lange und ungerecht entstellt wurde. Wir wersen unsern Blick heute auf die letzten Stunden des greisen Helden.

Absichten mutig durchzuseten, den Schlummer erlaubten. Gott, der uns vielleicht aufzuwecken und durch dies Unglück zu ers muntern gedenkt, fraftige uns inskünftige mit einer doppelten Aufmerksamkeit und doppelten Eifer."

Aber es kamen weitere Prüfungen. Der Verrat umlauert ihn. Bei Gunzenhausen legte ein von den Schweden bestochener Konstabler Feuer unter ein Pulversaß, und der ganze Bulvervorrat von 125 Zentnern flog in die Luft mit unsag-



Tillys Tod. Nach dem Wandgemälde im t. Nationalmuseum.

Vom Tage bei Breitenfelb am 7. September 1631 an hatte das Glück dem bis dahin unbesiegten Heerführer den Rücken gewandt. Aber Tilly blieb, wie er allezeit gewesen, gesaßt, unverzagt, ergeben, ohne Bitterkeit gegen diejenigen, die zunächst das Unglück verschuldet. Mit Bunden bedeckt und von seinen treuen Wallonen aus dem Getümmel der Schlacht geführt, schreibt er einen Brief, den selbst einer seiner eiservollsten Ankläger, der englische Geistliche und Geschichtsschreiber Harte, ein Muster christlicher Gelassenheit an einem großen sieggewohnten Heerführer nennt.

"Es ist Gottes Ratschluß gewesen" — sagt Tilly in dem Schreiben — "unseren Sachen ein anderes Ansehen zu geben und uns endlich mit einer augenscheinlichen Züchtigung heimzusuchen.... Dieses kann mit Recht der Umsturz unseres Glückes genannt werden, nach welchem wir uns, statt unsere

licher Verwüstung. In schmerzlichem Gram rief der alte Feldherr aus: "Ich sehe, daß das Glück mir nimmer wohlwill!"

Die Entscheidung rückt näher, und Tilly bedarf vor allem Hilfstruppen. Jeder Kränkung uneingedenk, wendet er sich an Wallenstein mit herzlich eindringlichen Bitten: "jetzt in der Stunde der Not gemeinsam mit ihm zu operieren, ihm Hilfe aus Böhmen zuzuschicken". Aber der arglose Mann muß das Bittere über sich ergehen lassen, von dem tückischen Wallenstein, dem gegenüber er sich jederzeit edelsinnig, willsfährig, opferwillig, wie ein ganzer Ehrenmann gezeigt hatte, mit schönen Worten hingehalten, getäuscht, hilflos verlassen, verraten zu werden. Er ertrug es klaglos.

Es fam die Kanonade bei Rain, wo der Schwede den Übergang über den Lech erzwang, und Tilly, durch eine Faltonetstugel ins Schenkelbein getroffen, seiner Kriegerlaufbahn ein

Ziel gesett sah. Nach Ingolstadt gebracht, vergaß der Schwerverwundete auch unter ben Schmerzen und der tödlichen Erschöpfung nicht des Amtes, das er für des Reiches Ehre und Einheit fo lange verwaltet, und die letten Tage des alten Belden spiegeln seine ganze Laufbahn wieder. Er läßt sich immerfort noch von feinen Dberften Bericht erstatten; er läßt seine Sefretare fortwährend in feinem Zimmer arbeiten und erteilt mit ber alten Beiftesgegenwart seine Befehle. Roch am 25. April 1632, wenige Tage vor seinem Berscheiben, protestierte er in einem Schreiben an den schwedischen Feldmarichall Horn nachdrücklich acaen eine von den Schweben ju Augsburg ausgeübte Berletzung bes Bolferrechtes. Es ift bas lette Schreiben von feiner Sand, zugleich ein letter Beweis seiner warmen Fürsorge für ben geringsten seiner Solbaten. Bon da ab schwanden seine Rrafte. Gine Anzahl Knochensplitter mußten aus der Wunde des zerschmetterten Beines gezogen werben. Aber fein Laut ber Rlage, fein Ruf bes Schmerzes fam über feine Lippen. Er litt, die Seele voll patriotischer Sorge. Wenn sein bekümmerter Rurfürst zu ihm tam, um in den letten Stunden seinen treuen Diener zu trösten, so richtete sich Tilly immer wieber zu der Meinung auf: "Regensburg, vor allem hütet Regensburg!" Denn hier lag bas Bollwerk Sübbentschlands, ber wichtigfte Knotenpunkt zwischen Bayern und Österreich. — Kurfürst Maximilian hat auch die treue Mahnung wohl beherzigt; von dem alten Feldherrn konnte er nicht anders scheiben, als mit Thränen und Bewunderung. In dem Hause des Dr. Arnold, Rat zu Ingolstadt, war das Sterbelager des Feldheren. Da lag der würdige Greis, ber sieggefronte Heerführer und Solbatenvater, flagelos, gelaffen, auch von Berrat und Unglud ungebeugt.

Bohl, er konnte mit freier Seele auf feine Laufbahn zurücklicken, die reich war an Thaten und Mühen. Rummer und Mühfal lag binter ibm, aber fein verdienter Fluch, keine Thrane belaftete fein Gewiffen. Bas menschliche Araft nach Maßgabe ber Umftande zur Linderung der unfaglichen Rot ber Zeit vermochte, bas hatte er geleiftet, und ben Umschwung der Dinge kounte einen Mann nicht unvorbereitet treffen, ben feiner feiner Siege übermutig gemacht.

Er ordnete seine irdischen Dinge, um mit der Welt abzuschließen. Über seine älteren Besitztumer hatte er ichon einige Jahre zuvor die lettwillige Berfügung getroffen. Bu feinen Erben fette er die Kinder seines Bruders Jakob, vorzugsweise den Grafen Werner v. Tilly ein. Das Befittum Tillys mar gering. Der Uneigennütige hatte nie banach getrachtet, und was er etwa erworben, gern verschenft. Namentlich sein Lieblingsort Altötting, seine nunmehrige Ruhestätte, wurde zu verschiedenen Malen bedacht. Die Infantin Isabella hatte ihm einst eine kostbare Halskette mit prachtvollen Diamanten übersenbet: alsbald weihte er fie der hl. Jungfrau zu Altötting, der "Freude meines Bergens, meiner lieben Frau und Bebieterin".

Die Stadt Samburg batte ibm einmal unerwartet ein Geschenk von 1000 Rosenobel verehrt; er bestimmte sie zu einer täglichen Meffe in Altötting. Endlich ermahnen mehrere Beschichtschreiber noch einer Summe von 60 000 Reichsthalern, welche Tilly sterbend seinen Walonen vermacht habe, die ihn, "ihren Bater Johann", in ber Schlacht bei Breitenfelb mit ihren eigenen Leibern gebeckt hatten.

Bahrend der greise Beld ergeben seinem Ende entgegen= harrte, tobte braugen vor den Mauern der Stadt der Schwede. Guftav Abolph war vor Ingolstadt erschienen und hatte die Laufgräben jum Sturme eröffnet. Aber noch auf dem Sterbebette wehte ber Geift bes alten Beerführers, und fein Neffe, Werner Tilly, entflammte mit eigenem Beispiele ben Mut ber Solbaten. In der letten Nacht, welche Tilly auf dieser Erde verbrachte, liefen die Schweben zweimal Sturm gegen die Stadt. Bährend diefer schreckensvollen Stunden hörte ber Sterbende nicht auf, die Offiziere, welche ihn umgaben, zur Pflichterfüllung aufzumuntern; er schickte sie bis auf den letten nach den Bällen und schien noch einmal aufzuleben, um am Rampfe teilzunehmen. Seine Worte riefen, als fie ben Soldaten hinterbracht wurden, die lebhafteste Begeisterung hervor. Schweden murben mit ungeheuren Berluften gurudgeschlagen, und noch ein Mal schien bem großen Manne ber Sieg lächeln zu wollen, ber ihn jo lange begleitet hatte.

So kam ber 30. April herauf, ber seinem Leben die Marke Sein Beichtvater, ein Jejuit, war beständig um ihn, nach dem eigenen Willen des Feldherrn. Gegen die Abendbammerung gab Tilly, indem er bas Kreuz machte, ein Zeichen, daß die Todesftunde näher rude. In diefem Augenblide ließ er seinen Neffen Werner an sein Bett treten, reichte ihm gum letten Male die Rechte, und fegnete ihn. Seine alten Freunde Witleben und Ruep ließen sich, mit Thränen in den Augen, jest auf die Rnice nieder und baten gleichfalls um feinen Segen. Er erteilte ihn und empfahl Ruep, dem Beneral-Rommiffar, ber ihn feit langen Jahren auf allen Fahrten begleitet, jein Sausgesinde. Dann legte er sich gurud und sammelte fich im Gebete. Eine Stunde später bemerfte ber Beichtvater, ber, neben bem Bette fnieend, betete, bag Tilly feine Augen mit einem gewiffen Ausbruck bes Bangens nach feiner Seite hin wende. Alsobald rief der Ordensmann: "In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum. — Auf Dich, o Herr. habe ich gehofft; in Ewigkeit werde ich nicht zu Schanden werben!"

Es waren die Worte bes foniglichen Sangers, welche Tilly felbst von seinem Beichtvater in der Sterbeftunde fich zugerufen wünschte. Als er fie jett vernahm, schien er er= quickt und gehoben, und seine Befichtegunge erheiterten fich. Er warf einen letten Blick voll Liebe auf bas Bild bes leibenden Chriftus und gab bann feine Seele Bott gurud.

## Bäuserinstriften in Mittelfranken. 1)

Mitgeteilt von Dr. Julius Mener.

🎇 inen nicht unwichtigen Beitrag zur Charakteristik ver- | steckt ein Stück Volkspoesie. Sie enthalten Kernsprüche, in

gangener, wie gegenwärtiger Zeiten bilben die an die benen das Bolk seinen Gesinnungen, seinen Wünschen und Bäuser geschriebenen Reime, die Bäuserinschriften. In ihnen Gefühlen beredten Ausdruck gibt. Namentlich in Mittelfranken war es vielfach Sitte, daß die Erbauer von Häufern die

1) Siehe 2. Jahrgang Nr. 13 Seite 155.



Frontseiten berselben mit Reimen schmückten. Der i. I. 1862 verstorbene k. b. Gendarmerie Major Josef Hickel hat auf seinen Inspektionsreisen im Jahre 1840 die originellsten dieser Häuserinschriften in den verschiedenen Gegenden Mittelfrankens gesammelt und ein Manuskript darüber hinterlassen, dessen wesenklicher Inhalt im "Bayerland", das sich ja die volkstümliche Pflege vaterländischer Landeskunde zur rühmlichen Ausgabe gestellt hat, hiermit niedergelegt sei.

Ju dem an der Straße von Ansbach nach Triesdorf gelegenen Weiler Desmannsdorf fand der Gedanke, wer der weltlichen Obrigkeit widerstrebt, der widersteht der göttlichen Ordnung, in folgendem kurzen Verse Ausdruck:

> "Fürchte den Herrn und ehre ben König, Und mische Dich unter die Aufrührischen nicht!"

Unter den Fesseln einer harten Regierung, wo der Untersthan in seinem Machthaber nur den Zwingherrn sah, scheint solgender, an einem im Bezirksamtssprengel Dinkelsbühl geslegenen Hause angebrachte Bers seine Entstehung gefunden zu haben:

"Immer nehmen, Immer geben, Macht ganz freudenleer das Leben".

Der folgende, an einem Hause in Hechingen, Bezirksamts Gunzenhausen, angeschriebene Reim stammt wohl aus einer Zeit, in ber alle Last auf ben Bauern und ber arbeitenben Klaffe lag. Er lautet:

"Der Kaiser will haben seinen Tribut, Der Edelmann sagt, ich hab' ein freies Gut, Der Landsknecht sagt, was scheert mich das, ich bin schon frei, Der Jud treibt seine Dieberei, Der Soldat sagt, ich gebe nichts, — Nun erbarm' es Gott, lieber Bauer, wie wird es wer'n, Diese mußt Du alle ernähr'n".

Die zahlreichsten, zuweilen mystischen Sprüche, sind religiöser Art und drücken in den verschiedensten Variationen das Vertrauen auf Gott aus.

So an einem Hause in Großhaslach, Bezirksamts Ansbach: "Dieses Haus hab' ich gebaut,

Ich bin der Mann, der Gott vertraut, Wenn dieser will nur bet mir sein, Trag' ich die Last der Gilt allein".

Dann an einem Hause in Lindach bei Rügland: "Wenn Einer hat die ganze Welt, Silber, Gold und alles Geld, Das himmelreich wär' ihm nit g'wiß, So weiß ich doch, was besser is".

An einem Hause zu Neuslingen, Bezirksamts Beiffenburg, war zu lefen:

"Bir wollen Gott den Herrn bitten, Er wolle uns tein Unglück schicken, Er mög' uns dieses Haus behüten Bor Feuer, Sturm und Hagelichlag, So wird uns nicht reuen unsre Plag".

In berfelben Gegend, an einem Hause zu Gersborf, waren bie Worte zu lesen:

"Allein an Gottes Gnad' und Segen Ist dem Bau und mir gelegen, Und nicht an andrer Tadler Wort; Wan tadle gleichwohl immersort. Auf Gott ist nur mein Augenmerk, Der dieses neu gebaute Werk Behüten wolle viele Jahr Bor Feuersbrunst und Wasserg'sahr". Ein Haus in Wangen, besselben Bezirksamts, trug folgenden schönen Segenswunsch :

"Jesus, segne dieses Haus, Und die da gehen ein und aus. Wie der Bau ist gerichtet auf, So richt' Dein Herz zum Himmel 'nauf — Das ist mein Laus".

Über der Thur eines im Amtsbezirk Dinkelsbuhl gelegenen Haufes stand der Bers:

"Ber ein= und ausgeht zu der Thur', Der soll bedenken für und für, "Daß unfer Heiland Jesu Christ Der Steg und Weg zum Leben ist".

Einen zwar gläubigen, aber leichten Sinn verrät ber Reim an einem hause in Zehborf, Bezirksamts Feuchtwangen:

"Ich sehe meinem Gott kein Ziel, Er geb' mir wenig oder viel, Bohl dem, der sich begnügen läßt, Der lebt content auf's allerbest".

Unbedingtes Gottvertrauen ift in einem Reim an einem Hause in Rensling ausgedrückt:

"Berlassen Dich die Freunde Und werden Freunde Feinde, So nahe Dich zu Gott; Der ist der Unschuld Retter, Der Feinde Untertreter, Ein treuer Freund in aller Roth".

An einem Haufe in der Gegend von Dinkelsbühl ftand ber schöne Bers:

"Wir wohnen auf ber schönen Welt, Arbeiten nur um Gut und Gelb, Gedenken aber doch dabei, Daß Gottes Lieb' die größte sei".

Einen Wegweiser fürs Leben bruden die Reime an einem Saufe in Oftheim, Bezirksamts Gungenhaufen, aus:

"Im Glüd erheb Dich nicht, Im Unglüd verzage nicht, Denn Gott ist ein Mann, Der Glüd und Unglüd wenden kann".

An einem andern Hause besselben Ortes war folgende Klugheitsregel zu lesen:

"Trau Gott, halt an mit Beten, Lak Dich nicht in Gunben ein, Liebe Demuth, suche Frieden, Trachte nicht, ju groß zu fein. Rede wenig, hore viel, Mache feine G'heimniß' rege, Lag die Rleinen ungefrantt, Behe Größern aus bem Bege, Mache, daß Dir andre gleichen, Warte, mas bas Deine ift, Saume nicht, ans Wert zu geben, Wenn Du Arbeit schuldig bift. Sei ein Milb ber armen Freunde. Lerne fparen und erwerben, Schide Dich jum Dulben an -Und bente fleißig an Dein Sterben."

Eine andere Klugheitsregel war in Obersulzbach bei Leutershausen an einem Hause angeschrieben:

"Alles Thun auf Gott gebaut, Keinem Menschen recht getraut, Nicht zu groß und nicht zu flein, Höflich, doch nicht zu gemein, Biel Geduld bei wenig Geld, Kömmt man fort in aller Welt". Ein echt christlicher Wunsch, ber wie die Sonne leuchtet und erwärmt, war in dem schon mehrerwähnten Nensling zu lesen:

"Sei stets begliidt und lebe lang, Kein Schmerz mach' Deine Tage bang, Kein Kummer sei, der Dich ansicht, Sei glüdlich, denn Gott sorgt für Dich".

Im Orte Gailsheim bei Waffertrüdingen, findet sich an einem Hause folgende Inschrift:

"Hier flieht der Kummer, Es folge die Freude, Der Wohlstand sei dauernd, Und Trop sei dem Neide".

An einem Hause bei Dinkelsbühl fanden sich die schönen Worte angeschrieben:

"Bieh' aus bem Weltgetümmel Dich stille in Dich selbst zurüd; In Deinem Herzen ist Dein himmel Und in dem Glauben Dein Geschich".

Einen Gruß für Reisende finden wir an einem Hause in Lindach bei Rügland:

"Alle, die vorüber gehen, fahren ober reiten, Denen gib Gott Glud ju allen Beiten".

Beinahe in allen Gegenben Mittelfrankens findet fich mit geringen Abanderungen folgenber Reim:

"Ich achte meine Hasser Gleich wie das Regenwasser, Das von dem Dache fließt, Und ob sie mich schon neiden, So müssen sie doch leiden, Daß immer Gott mein' Hülse ist".

Der Freude an Liebe und Wein gibt eine große Anzahl von Häuserinschriften Ausdruck. So lesen wir an einem Hause in Leizendorf bei Rothenburg:

"Ein icones Saus, ein braves Beib, Erfreun ben Mann an Seel und Leib".

Dann in Ulsenheim bei Uffenheim:

"Ein weiches Bett, ein schönes Weib, Übrig's Gelb und alter Wein, Was tann auf Erden schön'res fein?"

Dasselbe Thema finden wir in anderer Bariation an einem Hause zu Weigenheim bei Uffenheim:

"Gottes Gnad' und g'sunder Leib, Ein gutes Bett, ein schönes Weib, Ein gut Gewissen und baares Geld, Das ist das Beste auf der Welt".

Ein zu Leizendorf in der Liebe Betrogener mochte wohl seinem gepreßten Herzen in nachstehendem Reim Luft machen, indem er an sein Haus schrieb:

"Ist der Apfel rosenroth, So stedt ein Burmchen drinn', Ist das Mägdlein schön und roth, So ist es salfch von Sinn".

Ungalante Schalkhaftigkeit drückt auch nachstehender Spruch an einem renovierten Hause in Weigenheim aus:

"Benn ich könnt' die Jungfern zieren, Bie ich das Haus kann renoviren, So wär' ich Meister in der Belt Und hätt' mehr als jetzt an Gelb".

Behmütige Rlagen ziehen sich burch folgende Sprüche:

"Da die Treu' war neugebor'n, Da froch sie in ein Jägerhorn, Der Jäger blies sie in den Wind, Daher man keine Treu' mehr sind't".

(An einem Sause in Bettwar bei Rothenburg.)

Während mancher im Cheftande ben himmel voller Geigen sieht, erscheint bei einem andern (in ber Gegend von Feucht- wangen) die Rehrseite, ber folgende Hausregel empfiehlt:

"Benn die henne fraht vor dem hahn, Und die Frau fraht vor dem Mann, So muß man die henne rupfen Und der Frau den Mund verstopfen".

Un Shakespeare erinnern die Worte an einem Hause in Bechingen:

"Reblichleit ist aus der Welt gereist, Aufrichtigkeit ist schlasen gegangen, Die Frömmigkeit hat sich versteckt, Die Gerechtigkeit kann den Weg nicht sinden, Der Helser ist nicht zu Hause, Die Liebe liegt krank, Die Gutthätigkeit sist in Arrest, Der Glaube ist ziemlich erloschen, Die Tugenden gehen betteln, Die Wahrheit ist schon lange begraben, Der Credit ist närrisch geworden, Das Gewissen hängt an der Wand".

Das alte Sprüchwort "Ein jeder kehr' vor seiner Thür'", findet sich in mehreren Häuserinschriften variiert. So in Equarshosen bei Uffenheim:

"Ein jeder kehr' vor seiner Thür', So sind't er Fehler g'nug, Und nimm' die Fehler zu Papier, So wird er endlich klug."

Dann in Göttelborf bei Ansbach: "Wer sonst nichts kann und weiß, Als andre Leute schmäßen, Ein soldes Lästermaul Soll in mein Haus nicht gehen".

In Mittelbachstetten bei Leutershausen findet sich folgende Inschrift:

"Benn Ihr einst von meinen Feinden Meiner Fehler Zahl werd't hören, So laßt auch von meinen Freunden Meine Tugend Euch belehren. Lobt mein Freund mich über die Maßen Und mein Feind spricht Nein dazu, So geht Ihr die Mittelstraßen Und denkt, ich bin ein Mensch wie Ihr".

Einen schalkhaften Spruch findet man an einem Hause in Reustetten bei Rothenburg:

"Das ist das schönste auf der Welt, Daß Tod und Teufel nimmt kein Geld, Sonst müßte mancher arme Gesell' Für den Reichen in die Höll'".

Gin anderer Hausbesitzer im Ansbachschen ließ an fein Haus anschreiben:

"Benn die Falscheit brennte wie Feuer, So war' das Holz nicht halb so theuer".

Vielfach lassen Wirte Sprüche gegen das Borgen an ihren Häusern anbringen. So in Dombühl bei Feuchtwangen:

"Freund, richte dich nach Deinen Taschen Und nicht nach Krug und Flaschen, Haft Du in Deinen Taschen feinen Heller,

So laß dem Wirth das Bier und den Wein im Reller".

An einem andern Wirtshaus findet sich höhnisch ans geschrieben:

"Ber will borgen, Der komm morgen, Heut ist der Tag, Bo ich nicht mag". Ein Bauluftiger in Windsheim ließ sein Haus mit fols gender Inschrift versehen:

"Ich habe meine Lust an einem schönen Haus, Allein es leert den Beutel ziemlich aus, Doch solches acht' ich nicht, wenn's mir nur gefällt Denn was hilft mir alles Geld, Ich muß doch aus der Welt". Alls Gegenstück bazu findet sich an einem Hause bei Gunzenhausen folgende Inschrift:

"Bir Menschen bauen Häuser auf dieser Erden sest, Als wenn wir ewig leben wollten, Und sind doch hier nur fremde Gäst', Und da wir sollen ewig sein, Da bauen wir gar wenig b'rein".

## Kleine Mitteilungen.

Alt-Augsburg. Getreu unserm Grundsate, bei der Berteilung des Stoffes alle Kreise gleichmäßig zu berücksichtigen, reihen wir an unsere mit großem Beisall ausgenommenen Bilder aus Alt-München ein Bild aus Alt-Augsburg, das v. Imhoffsche Haus am Obstmarkte. Das Gebäude bot in seinem Äußern das Anssehen einer stattlichen Burg. Sein Erbauer war Balthasar Eggensberger, die Zeit der Erbauung fällt in das 16. Jahrhundert. An

feiner Stelle erhebt fich heute das palast= ähnliche Wohnhaus des Herrn Fabrifan= ten Riedinger.

Ein Freund ber Bünktlichkeit. Martgraf Georg Friedrich Rarl von Babreuth (1726-35) fah als Freund der Ordnung ftets barauf, bag alle Uhren sowohl in Bay= reuth als auch ander= wärts in gutem Bu= îtande erhalten wur= den und richtig gingen. Daher führte er ini= mer eine ober zwei silberne Uhren mit sich. Als er einmal nach Lindenhardt auf die Auerhahnfalz kam

und die Turmuhr im schlechten Zustande sand, setzte er den Pfarrer Degen deshalb streng zur Rede. Dieser aber entschuldigte sich, daß er zu arm sei und keine Uhr besitze. Da schenkte ihm der Markgraf eine von den seinen, mit dem Beisatze, nunmehr dafür zu sorgen, daß die Turmuhr immer richtig gehe.

Ein leidensvoller Brief. Schmerz und Kummer, Trauer und Leiden finden ihren Weg sowohl zum Thronsaal des Königs, als in die Hütte des Bettlers. Welches Herzeleid erfüllt nicht die Zeilen Kaiser Albrechts VII., welche er am 29. März 1743 an seinen Bruder, Johann Theodor, Bischof von Freising und Regensburg, richtete. Der Brief lautet:

"Durchlauchtigster Herzog; herzliebster Bruder!

Nachdem mir der Allerhöchste vorgestern meine liebe Niece (Maria Theresia Emanuela, Tochter Herzog Ferdinands und der Psalzgräfin Maria Anna von Psalz = Neuburg) aus dieser zeitzlichen Welt entrissen, so hat es dessen unerforschlichem Willen gessallen, auch heute um 1/28 Uhr meine allerliedste andert geborene Tochter (Theresia Benedikte Maria) in die verhoffentlich ewige Glückeligkeit abzusordern. Wie schmerzlich dieser Verlust meinem äußerst betrübten väterlichen Herzen fällt, will ich Euer Liebben von selbsten urtheilen lassen, dessen brüderliches Gemüth und zarteste Reigung, so selbe für beide gehabt, ist mir alzu bekannt, um nicht

gänzlich persuadirt zu sein, daß Euer Liebben mein Leidwesen mit mir theilen. Ich bin fürwahr ein Mann der Schmerzen. Gott gebe mir die Gnaden selbe auszustehen. Ich versichere selbe meiner aufrichtigen, brüderlichen, zärtesten Affektion, verbleibend Euer Liebden getreuester Bruder Karl."

Wie Euerdorf nach der Bolkssage zu seinem Namen gekommen ift. ) Es war zu einer Zeit, die lange zurückliegt, da

erhob sich in kurzer Frist auf der Stätte des heutigen Euers dorf an der fränkischen Saale eine bescheidene Anzahl Hütten, aber ohne Namen. Viel hatten sich die Beswohner um einen solschen schon abgestritten, dis endlich die alte Else, die stets das Richtige getroffen hatte, mit ihrem Rate

durchdrang, die Namenwahl einem Fremblinge zu lassen.

Sie ging also hinaus, einen solchen zu suchen. Balb kam im Walbe ein Mann bes Weges. Der war aber gar nicht guter



Alt-Augsburg. Das ehemalige Imhoffiche Saus.

Laune und als er bes alten Weibes ansichtig wurde, das ja am Worgen Unglück bedeutet, ward er noch unwirscher. Aber die alte Esse grüßt ihn gar freundlich und bittet, ein kurzes Wort zu sprechen, das dann den Namen für das neue Dörslein abgeben solle. Aber der Wanderer, wild, wie er war, suhr die Alte an und schrie: "Was kümmert mich Euer Dorf!" "Ich danke Euch, Herr," sagte Esse und lief heim und brachte die frohe Botschaft, der Name sei gefunden und heiße "Euerdorf". War darob große Freude und wurde ein Volkssest!

Die Franzosenkapelle. Im Weiler Stetten, Gemeinde Hohensthann, wurde im Frühjahr 1891 eine kleine Kapelle, bekannt unter dem Namen Franzosenkapelle, abgebrochen. In derselben befand sich eine Votivtasel mit folgender Aufschrift:

"Georg Bachmaier, Knecht beim Ofterhuber in Stetten wurde 1800 nach der Schlacht bei Hohenlinden mit zwei Pferden und einem Wagen von sechs französischen Soldaten sortgeschleppt und kam durch die Fürbitte der hl. Muttergottes von Frauenbrindl nach sieben Monaten mit Roß und Wagen wieder heil und uns versehrt in die Heimath zurück."

Das Gemalbe über biefer Schrift, ohne jeden fünftlerischen

<sup>1)</sup> Euerdorf, urtundlich: Urdorf, hurdorf = im Sumpfe.

Wert, bietet aber insofern Interesse, als es uns die Roheit französischer Marodeure lebhaft vor Augen führt. W. A.

Baperische Nationaltrachten. Unser Suchen nach den alten Trachten des Landes führt uns meistens weit weg von der großen Heerstraße; nahezu sünf Stunden rüstigen Fußgangs sind erforderslich, um von der Eisenbahn weg zu dem friedlichen Dorse zu geslangen, dessen Trachtengruppe unser heutiges Bild uns zeigt. Es ist die Deputation des Dorses Tegernbach im Bezirksamte Rottenburg, Niederbayern. Das Dors liegt nahezu im Herzen der Hollerdau, einer Lieblingsgegend des Königs Gambrinus, da sie reichlich hoch geschätzen, würzigen Hopsen spendet. Die Bevölkerung und ihre Wohnungen zeigen behagliche Wohlhabenheit, ein

Schließe. Golbfiligran mit Berlen und filbernen Steinen und einem prächtigen Geschnure mit zahlreichen Gedenkthalern, Blumen, Sicheln und Abrbden als Angehänge.

Der Mann trägt schwarzen Tuchrock mit silbernen ornamen= tierten Anöpsen, die Weste ist von Sammet mit den blanken Zwan= zigern in stattlicher Reihe. Die Lederhose wird am Anöchel zu= geschnürt. Der runde Hut trägt modernen Charakter.

Das einstige billige München charakterisiert in launiger Weise eine Humoreske aus den "Düsseldorfer Blättern" vom Jahre 1848: Gaft zur Kellnerin: "Es ist doch schrecklich, was man in dem Münschen so viel Geld braucht; jett hab' ich mir erst vorgestern einen Vierundzwanziger wechseln lassen und hab' gerade mehr 16 Kreuzer.

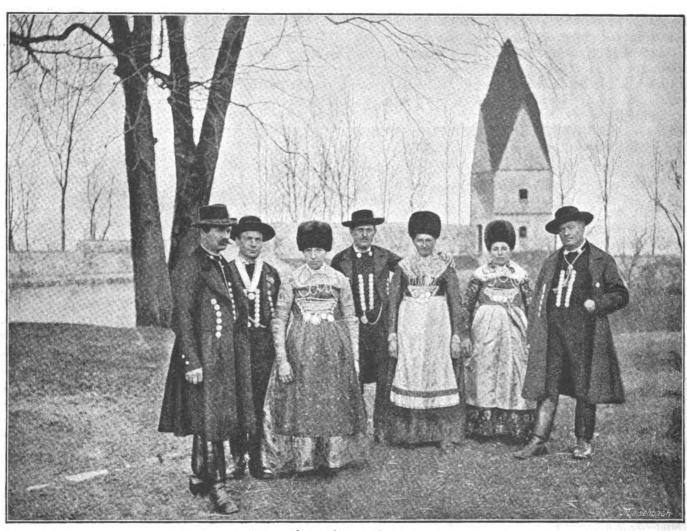

Landestracht aus Tegernbach (Sollerdau).

Ausbruck, ber auch in unferm Bilbe fraftig zur Geltung tommt. Den Regeln der Galanterie folgend, beginnen wir mit der Schilderung der Tracht der Frauen. Wir erblicken zunächst die Otter= muße, das toftbare Lieblingspelzwert ber alten Bäuerinnen; das Sadchen von schwerem Atlas mit lebhaft gefarbten tleinen Blumen, zeigt fast ben eleganten turzen Schnitt eines fpanischen Sadchens. Das hoch heraufsteigende, panzerartige Mieder ift von schwarzem Brokat, mit reicher Goldstiderei, in vornehmer Drnamentik. Seine Silberhaken zeigen merkwürdigerweise die Formen von Schwanen= topfen. Das Halstuch zeigt den gefälligen Farbenfinn der Trage= rinnen durch die hübschen violetten und weißen Blumen. Der Rock ift aus bemfelben koftbaren Atlas wie bas Jacken, über ihn breitet fich der seidene Schurg, über bem blaue, weiße und rote Blümchen geftreut find, das breite Schurzband zeigt ein grelles Mufter und ift mit Goldborten eingefaßt. Das Geschmeide besteht aus einer Halstette mit vielfachen Silberkettchen und breiter

#### Alte Sinnsprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche.

Unter einem tollen Bauerntang steht:

Hier fieht man tolle Sprüng bas Bauernvölklein

Ein halb gestorbner soll darob sich lebend lachen.

Sie reißen Mäuler auf, und machen folch Gebarden

Ob wollten fie beim Tanz wie gleichsam rafend werben.

Insaft: D'Marei vom Brandstätterhof. Eine oberbaverische hochlandgeschichte. Rach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsehung.) — Die Teufelsmauer. Bon Hugo Arnold. (Schluß.) — Der Obersec. (Mit einer Allustration.) — Tillys lette Tage. Bon Otto Griedner. (Mit einer Allustration.) — Halleste Tage. Bon Otto Griedner. (Mit einer Allustration.) — Hallesteilstanten. Mitgeteilt von Dr. Julius Meyer. — Aleine Mitteilungen. Allugsburg. (Mit einer Allustation.) — Gin Freund der Küntsteilsteilt. — Ein leidens voller Brief. — Wie Einerdorf nach der Bollssage zu seinem Namen gekommen ist. — Die Franzosentapelle. — Bayerische Nationalkrachten. (Mit einer Allukration.) — Das einstige Künchen. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Närnberger Trachtenbuche.

Berantwortlicher Redafteur S. Leber, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Olbenbourg, München.



# D' Makei vom Brandstätterfof.

Eine oberbanerische Bochlandgeschichte.

Nach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsetung.)

er Rainhuber horchte kopsichüttelnd auf, als könne er in seinem Gehirn verschiedenes nicht recht zusammenreimen. Der andere aber war zu keiner weiteren Aussage zu bewegen, sei es, daß ihm der Schmerz das Reden verleidete, oder ihn tiefer liegende Gründe antrieben, sich in Schweigen zu hüllen. Er stöhnte, ächzte und jammerte und hielt sich den blutigen Kopf.

An einer Stelle, wo ein frisches Wäfferlein plätscherte, wusch der Rainhuber dem Verwundeten den zerschlagenen Kopf und band ihm sein eigenes Sacktuch über die Wunde. Deffenungeachtet wimmerte Geroldshauser fort, und des Wehklagens war kein Ende. So kamen die beiden endlich nach dem Dorfe Hausham hinab. Dort verschaffte man sich ein Fuhrwerk, und auf diesem wurde der Rest des Weges, etwa anderthalb Stunden, dis nach Gmund zurückgelegt.

IV.

Der Abend streut breite Schattenbänder auf die Hügel und waldigen Leiten, zwischen welche die etlichen Häuser von Wörnssmühle eingesenkt sind. Von den Höhen herab fließt der weiche, harmonische Klang weidender Kuhherden, die, sich selber und ihrem Sachwalter, dem kurznackigen Stier, überlassen, die Nacht draußen auf der eingefriedeten Waldwiese zudringen. Einige tiefgebräunte Gestalten, den spizen Kaladresser auf dem rabenschwarzen Haargelock, steigen auf das Wirtshaus zu; es sind Söhne Italiens, fleißige, genügsame Welsche, die in Das Bayerland. Rr. 4.

einem dem Müller gehörigen Cementbruche in der Nähe arbeiten. Sie lassen sich unter den Kastanienbäumen vor dem Wirtshause nieder; der linde West, der durchs Thal säuselt, wirkt erfrischend auf ihren müden Körper.

Bei ihrer Ankunft trasen die Welschen schon einen Gast. Er lehnte mit dem Rücken am Stamm einer Kastanie, neben ihm lag eine langstielige Axt, ein Rucksack und ein Bergstock. Er hatte die Arme ineinander verschränkt und blickte finster vor sich hin.

"Gut Abend, Signore Hiesl", redete einer der Welschen, welcher der germanischen Laute schon ziemlich kundig war, den Einsamen an. Der nickte bloß und grub sich, wenn möglich, noch tiefer ins Schweigen ein. In seinen Augen sprühte es wie plötlich aufschießendes Wetterleuchten. Es war der Branner Hiesl.

"Sie seien nicht gut bei Trost heut'", versuchte sich der Welsche abermals, zum Hiesl gewendet, womit er die schlechte Laune des letzteren andeuten wollte, bei welch' gut gemeintem Bersuche er dem Genius der deutschen Sprache allerdings etwas stark in die Haare geriet, was aber dem Hiesl nicht weh that; denn er hatte andere Gedanken im Ropse als grammatikalische, die seinen harten Beruf überhaupt nichts angingen.

Francesco, der Italiener, begriff, daß aus dem Holzknecht heut' nichts herauszubringen war, und welschte fortan mit seinen Landsleuten.

Hiest brütete bumpf weiter. Heftiger Grimm fraß ihm in ber Brust. Der Branbstätter hatte ihn mit turzer, bundiger

Red' entlassen. Warum, werbe er schon wissen, hatte ber Bauer gesagt; für einen Holzknecht passen gewisse Deanblu nicht, und in seinem Walbe tönne er, ber Brandstätter, keine Lieb'spossen brauchen, die er mit seinem guten Gelbe bezahlen musse.

Mit dieser Blumensprache hatte Gschwendtner dem Hießl eine Geldrolle auf einen Baumstumpf gelegt, und die Predigt war aus. Morgen war Samstag. Hätte der Brandstätter den Hießl doch wenigstens die Woche fertig machen lassen! Aber nein! Heute noch hatte er ihm den Abschied gegeben, und das ätze noch tieser in Hießls Innerem. Und Marei? Der arme Bursch verzweiselte bei dem Gedanken an sie, die er mit einem grausamen Schlage nun verlieren sollte. Verlieren? S' Marei verlieren? Nein, das konnte er nicht fassen, das durfte nicht sein!

Mit einem jähen Griff packte er den Bierkrug und that einen ungestümen Zug, als wolle er die heiße Marter in seiner Brust auslöschen. Alirrend stellte er das Gefäß auf den Tisch. Der hestige Trunk erhiste seine Geister. Er murmelte drohend vor sich hin; die Stirnadern schwollen ihm auf, so tochte es in ihm, und bis unter die Haare zog sich die Zornesröte.

"I erschiaß'n", stieß er hervor, und wild flammten seine Augen bei dem Gedanken an den Berräter, dem er die Qualen bieser Stunde zu danken hatte.

Da setzte sich Befi, die Kellnerin, an Hiesls Seite. Sie hatte soeben ben Welschen ben Labetrunk gebracht.

"Um Gottswill'n, Hickl", sagte die hübsche, bralle Dirne, halb teilnehmend, halb erschreckt über das fiustere Geschau des Burschen, "was is denn Dir heut' übers Leberl frocha?"

"Frag mi nöt", loderte er auf, "bin nöt zum Red'n g'ftimmt heut'. I haß' die ganze Welt und mi felber."

Er leerte mit unheimlicher Gile den Krug.

"Schenk ei', Befi", heischte er dann, "schenk ei', heut' bin i a Selbstmörber, heut' trink' i, bis mir ber Schnauser ausgeht; nacha is's gar mit bem elend'n Leb'n."

Befi streifte mit einem scheuen Blick den Holzknecht. So hatte sie ihn noch niemals gekannt. Er war ein ganz anderer geworden. Ja, die Lieb' ift ein arges Gift.

Befi ging und kehrte gleich zurud. Hiedl fette sofort ben Krug wieder an ben Mund.

"Geh, bleib bengert nöt über Nacht brin", mahnte Befi scherzweise, als sie ben Hiest mit einer Gier trinken sah, als wolle er ben Maßkrug zusamt dem Inhalt verschlingen. Es lag auf der Hand, Hiest wollte vorsätzlich über die Grenze der Besonnenheit geraten und sich künstlich betäuben. Endlich setze er ab.

"Schau, Befi", sagte er mit einem unsäglich bittern Hohne, "wenn i so sorttrint', nacha ..... nacha friag i an Brand, daß i 'n ganz'n Rohnberg anzünd'n kann. Ha, ha, ha! Heut' bin i scho' so guat aufg'legt, daß i mit'm Teufi rausa möcht'."

"Signora! zahlen!" klang es da vom nächsten Tische herüber, wo die Welschen saßen. Die genügsamen Leute hatten ihren Durft gelöscht und wollten aufbrechen.

Befi nahm das Silberstück aus Francescos Hand. Es war ein Halbergulden. Das damalige Vorkommen gefälschten Gelbes von dieser Sorte mahnte beim Einnehmen der Münze zur Vorsicht. Befi warf also das Geld prüsend auf den Tisch.

"Ift sich gutes Geld", meinte Francesco lachend.

"Ja, ober was!" versette Befi, "dös glaub' i nöt. Da lus!"). Dös Geld schebbert ja wia g'spaßig."

Die Kellnerin that einen neuen Wurf mit der Münze. Das Halbguldenstück hatte einen öben Klang, und das deutete auf geringen Silbergehalt.

"Wenn bös koa falsch's Gelb nöt is, nacha woaß i nöt", sagte Besi, rief aber als Schiedsrichter in dieser wichtigen Ansgelegenheit den Wirt herbei. Der untersuchte die verdächtige Münze und ließ sie mehrmals nach einander den Probesprung machen.

"Dös is — falsch", entschied er mit aller Bestimmtheit. "Wo hast denn dös Geld her, Francesco, woaßt's nimmer?"

Eine solche Frage besaß, so widersinnig sie auch auf den ersten Blick erscheinen mochte, mit Rücksicht auf die Persönlichsteit, an die sie gerichtet war, ihre Berechtigung. Die Italiener, die in Wörnsmühle in einem Bauernhause wohnten, kamen bei ihrer stes zurückgezogenen und höchst anspruchslosen Lebensweise nicht in die Lage, außerhalb des Ortes ihr Geld zu verausgaden, um etwa dafür einmal ein falsches Stück heimzutragen. Das Corpus delicti mußte also aller Wahrscheinlichsteitsberechnung zusolge aus dem Orte selbst stammen.

Francesco suchte, wie es ichien, einen Augenblick in ber Erinnerung. Dann zuckte er flüchtig bie Achseln und fprach:

"Weiß nicht. Kann mir nicht benken, außer von dem Wüller."

"Bom Obermoar?" that der Wirt. "Ah, G'jchmat, dumm's! Der Müller kennt bengert 's Geld und gibt a' koa faljch's Halbguldenftückl aus."

"Aber auch Signore Lenz auszahlt oft", belehrte ber Italiener den Wirt. "Ich weiß nicht, wie ich habe bekommen bas."

"Da hoaft's aufmirt'n", nickte der Wirt bedeutsam, "mei lieber Freund, mit'm Geld. Der Lenz paßt halt a' nöt auf, scheint's, wenn bos Geldstückl wirkli von eahm sei' sollt'."

Die Sache endete damit, daß der gute Francesco mit einer echten Münze seine und seiner Nameraden Zeche berreinigte, und die Welschen sich dann entfernten.

An seinem Plate saß noch immer der Hiesl im finstersten Groll. Er hatte, den Kopf voll stechender Gedanken und das Herz so schwer wie Stein, kaum auf das Zwiegespräch zwischen dem Wirte und Francesco gemerkt. Setzt trat jener heran.

"Was haft benn Du heut' g'habt mit'm Brandstätter?" fragte er ben Holzknecht ohne langes einleitendes Borspiel. "Habt's enk gar z'kriagt?")

"Wird' scho' so sei'", brummte der Hiesl bärbeißig. "Außzahlt hat er mi, ja dös hat er. Da is mei' Lohn, Wirt, der wird heut' vertrunka. Ha, ha, ha !"

Und Hiesl riß bei biesen Worten eine Gelbrolle aus ber Rocktasche. Er schleuberte sie mit einer Heftigkeit auf ben Tisch, bag die Hullete.

"Zehn Gulben müaß'n 's sei', i hab's nöt amal no' zähl'n mög'n", sette er hinzu und stieß die blanken Silberstücke erbost von sich.

"Geh, Hiest, sei not so narret", redete der Wirt gut= mütig. Seine Augen schweiften dabei über das schimmernde Geld hin, lauter Halbeguldenstücke, die aus der zerriffenen



<sup>1)</sup> Horch!

<sup>3)</sup> verfeindet.

Rolle gekollert waren. Die Rolle trug an ben beiben Endsfeiten bas Siegel bes königlichen Rentamtes Micsbach.

"Sakra, da gibt's Geld win Mist!" erscholl auf einmal eine launige Stimme vom Wege her, der hart an den Kastanienbäumen vorüberstrich. Der Obermaier war's, der also redete. Der Müller hatte schon wieder eine trockene Kehle, das merkte man ihm gleich am rauhen Ton an, und diesem Übel abzuhelsen, war er zu seinem Nachbar Wirt herübergekommen. Der hatte nichts Giligeres zu thun, als dem Müller zu erzählen, was sich vorhin mit dem Italiener Francesco zuzgetragen. "Wär' nöt übel!" rief Obermaier, "a falsch's Geld, und von mir sollt's am End' a' no' sei'? Nachher schlagt 's Rentsamt z' Miesba' a falsch Geld, denn die Guld'nstückl und Halbeguld'nstückl wechst' i mir alle auf'm Rentamt ei'. Schau, da liegt ja glei a solch'ne Roll'n; die hab' i heut' 'm Brandstätter geb'n. Hiest, erlaubst, daß i Dei' Geld a bißl ansschau'? I nimm Dir koans, woaßt, g'rad'...."

"Nimm's und wirf's in d' Leiza' eini, bos Lumpengeld!" rief Hiesl gärenden Zornes und mit erhitztem Gesichte, indes sein heißer Blick ins Weite gerichtet war, als suche er nach einem feindlichen Gegenstande. (Fortsesung folgt.)

# Die luftige Shlagft von Tuttlingen am 24. November 1643.

Bon Dr. Frang v. Löher.

Juf ihren Feldzügen hat unsere westlichen Nachbarn nicht felten ein eigentümliches Unglud betroffen. Sie gehen voll Feuer in die Schlacht, wenn aber bas erfte Ungeftum abprallt, so überfällt fie leicht ein ploplicher Schrecken, ber auch fofort bas gange heer zu wilber Flucht fortreißt. Gine Niederlage ist daher den Franzosen um so gefährlicher, weil fie so leicht allgemein wird, und man möchte glauben, daß jener rasch auflodernde und in schnellem Wechsel wieder umschlagende Geift ber alten Gallier, ben Cafar so beutlich bezeichnete und so trefflich zu behandeln wußte, noch in den jegigen Frangofen ftectt. Giner ber berühmteften Borfalle biefer Art war bas große "Quartieraufschlagen" von Tuttlingen im Dreißigjährigen Kriege, für die Deutschen die luftigste Schlacht von der Welt, für die Franzosen aber so spöttlich, daß man ihr nur etwa Roßbach und das flandrische Rortryt, wo die vielbesungene "Sporenschlacht" stattfand, an Die Seite fegen tann.

Berdient hatten die Franzosen die Tuttlinger Niederlage tausendfach. Der eigentliche Kriegs- und Unheilsstifter in Deutschland war der Kardinal Richelieu, Frankreichs Gebieter; ohne seine Politik mare vielleicht Raiser und Reich wieder einig ober stark geworden. Während Richelieu Kraft und Billen bes französischen Bolkes gang und gar in bie Banbe bes Königs brachte, schurte er in Deutschland Aufruhr und Zwietracht, um dabei im Trüben zu fischen. Denn hatte er ben Kaifer für Deutschland ohnmächtig gemacht, so mußte bem frangösischen König von selbst die Schutherrichaft über bie Rheinstaaten zufallen. Deshalb stachelte Richelieu ben Eroberungsgeist bes Schweben Guftav Abolf auf und gablte ihm die Hilfsgelber, beshalb unterftütte er jeden Freibeuter und jeden Reichsstand, der wider den Raiser ins Feld ziehen wollte. Diese bamonische Politik führte endlich auch bazu, baß ber frangösische Hof nicht mehr Rankespinner und Bilfsgelber allein, sondern auch ein heer wider den Raifer ausfandte.

Dieses Heer machte nun freilich in den letzten zwölf Jahren des Krieges seine Feldzüge, aber es hatte wenig Ruhm davon. Das Bedeutendste, was es ins Werk sette, war die gründliche Verheerung der deutschen Landstriche, welche es durchzog. Der Orden der "Marodebrüder" florierte bei den Franzosen am meisten, zu ihnen gehörten die herunters gekommenen Soldaten, welche damals jedem regelrechten Heere

auf eigene Fauft nachzogen und als Schnapphähne in allen Bufchen lauerten. Gin unabsehlicher Troß von solchem Befindel umgab das frangofische Beer, und gleich bei ihrem Erscheinen machten die Franzosen den großen "Deutschen Krieg" recht eigentlich jum Plünderungsfriege. In bem Jahre, in welchem die Tuttlinger Waffenthat geschah, fünf Jahre vor dem Westfälischen Frieden, gab es bereits weite Landstriche in Deutschland, in welchen die ausgebrannten und verfallenen Dörfer leer ftanben, und in ben Städten fich nur noch fümmerliches Bolt ernährte; auf ben Ackerfelbern, weil fie fo lange fein Pflug mehr berührte, schof wildes Geftrupp auf. Richelieu und fein Nachfolger Mazarin konnten in ber That sich rühmen, aus einem großen Teile Deutschlands, bem vormals blühenbsten und reichsten Lande ber Erbe, eine solche Stätte ber Verwüftung gemacht zu haben, wie bies nach Ludwigs XIV. offen ausgesprochenem Plane später bie Rheinlande werden follten; wo hingegen ben Frangofen eine Eroberung ober ein Sieg im Felbe gelang, ba verdankten fie es hauptsächlich den beutschen Oberften und Truppen, welche ber Regel nach mehr als die beste Balfte ber frangosischen Beere in Deutschland bilbeten. "Halten wir ja die Fremden bei unferm Beere feft", fagte Richeliens Bertrauter, ber befannte Pater Joseph, ber schlaueste Diplomat bes Jahrhunderts, "denn sie sind es, welche uns aufrecht halten."

So hatte auch der Marschall Guebriant 1) nur durch Hessen und Weimaraner die Kaiserlichen unter Lamboy im Feldlager bei Kempen überwältigt. Dieser Held, der sich mit fremden Federn putte, sollte das Jahr daraus, 1643, vom Oberrhein aus die Donau entlang nach Bayern vordringen. Zweimal, im Frühling und im Sommer, slog er aus, stattlich und siegverkündend, kam aber immer nur dis Schwaben und jedesmal mit gebrochenen Flügeln zurück. Das bayerische Heer, Iohann v. Werth allen voran, richtete ihn auch ohne Schlacht beide Male dermaßen zu, daß er nur armselige Trümmer seines Heeres zurücksührte. Zulett mußte er über

<sup>1)</sup> Die folgende Darstellung gründet sich auf die Hauptquelle sür ben Dreißigjährigen Krieg, Theatr. Europ. V, 175—187, unter Hingusnahme der Berichte in Sam. v. Pusendors, Schwed. und deutsch. Kriegszgeschichte (Franks. 1688) S. 61—65, und in der Lebensbeschreibung Franz. Ant. v. Sporks (Amsterdam 1715) S. 9—10 und der Thatsachen, welche sonst noch Barthold (Gesch. des groß. deutschen Krieges, Stuttg. 1842, III, 453—481) ansührt.

ben Rhein zurück und im Niederelsaß eine Zuflucht suchen. Er hatte für seine zerrissenen Bataillone nichts zu leben, und seine Reiter gingen zu Fuß, denn gute Kriegspferde, woran Frankreich selbst immer arm war, konnten aus Deutschland nicht mehr beschafft werden. Dagegen hatte er "eine grausame Wenge Troßbuben, welche alle hungrig und schwürig waren". Soviel noch von Franzosen vorhanden, bemühten sich nach Haus zu kommen; die Weimarischen wurden noch einigermaßen durch die Autorität ihrer Offiziere behalten und weil sie sahen, daß sie selbst zu Grunde gingen, wenn sie sich voneinander begaben."

Dagegen mußte er von den weimarischen Obersten und Offizieren eine Grobheit über die andere einstecken, zufrieden, wenn er sie durch Bitten und Berheißungen nur beschwichtigte. Warschall Guebriant war ein ritterliches Gemüt, aber eitel

und von zarten Nerven wie eine Frau; im Glücke beunruhigten ihn die kühnsten Plane, im Unglück schrieb er Briefe voll Trauer und Klagen.

Seine rührende Bergweiflung bewog endlich ben Bof zu Paris, ihn fraftig zu unterftüten. Alles follte aufgeboten werben, bamit bie frangösischen Waffen ihre Ehre aus Deutsch= land zurückholen fonnten. Bring Enghien hatte bei Rocroix gegen bie Spanier gefiegt unb Thiedenhofen crobert, freilich bestand auch dabei der Rern seiner Macht aus deutschen Solbaten. Sein Siegerheer follte nun ju Buebriant ftogen. Um den frangösischen Solbaten Berg zum deutschen Feldzuge zu machen, wurde ihnen gefagt, ein königlicher Pring folle fie anführen, ber werbe gewiß sich und sie behüten. Die Fran-

zosen hatten damals große Angst, über den Rhein zu gehen, sie betrachteten sich in Deutschland als arme Schlachtopfer, denen unter den harten triegerischen Deutschen nur ewiges Scharmützeln oder Festungsstürmen blühe und gar wenig Lagerfreude. Als Guebriant zum ersten Male ein Heer nach dem Rheine führte, ließ er die Soldaten des Tages nur eng geschlossen marschieren, sperrte sie des Nachts in Scheunen ein, hatte überall seine Auspasser um sie her und suchte sie zugleich auf das beste zu bewirten, alles bloß, um sie vom Ausreißen abzuhalten. Prinz Enghien brachte sein Heer durch Lothringen dis nach Pfalzburg, hier wählte er die besten Leute, 5000 zu Fuß und 2000 Reiter, aus und stellte sie unter den Besehl des Grasen Ranzan.

Bei Dachstein empfing sie Guebriant mit wehenden Fahnen und klingendem Spiele. Er hatte die Fetzen seines Heeres trefflich herausgeputzt und ließ sie der königlichen Hoheit zu Ehren in Schlachtordnung paradieren. Da er nicht Leute genug hatte, mußte auch die Bagage mit aufziehen, um dem Heere einen größeren Anschein zu geben. Biele

Kriegsverständige schauten der Feierlichkeit zu. Es waren aus den Festungen noch andere Truppen hergekommen, insbesondere aber Offiziere, welche bereits einen berühmten Namen führten. Enghien hatte auch der Königin schönes Regiment zu Fuß und zu Pferde, sowie wallonisches, spanisches, irländisches und schottisches Fußvolk gebracht. Die Schweizer und andere französische Garden gingen aber zurück, weil sie sich vorbehalten hatten, daß man sie nicht nach Deutschland sühre. Die Reiterei des Heeres war hauptsächlich deutsch und weismarisch. Nach Vereinigung der Truppen hatte man in der That ein stattliches Heer von etwa 20000 Mann, bedeutend für die damalige Zeit. Mit großen Kosten hatte man es glänzend ausgerüstet, und es befand sich dabei die Blüte der französischen Offiziere, bewegt von stolzen Hoffnungen. Guebriant dachte schon an nichts weniger, als auf München

zu gehen und von dort ben Kranz ber Rheinlande auf ber Spige eines siegreichen Degens zuruckzutragen.

In den Salen des Dach= steiner Schlosses aab er am 24. Oftober bem vielgefeierten Sieger von Rocroix ein glanzendes Gaftmahl. Die Tafel prangte von feltenen Beinen, föstlichen Berichten, welche man mit unglaublichem Aufwande aus bem Elfaß und Breisgau, aus Lothringen und der Schweiz zusammengesucht hatte. Das Chrengericht für ben Bringen war ein Auerhahn, "nach beutscher Beise zubereitet", in Paftete und mit feinen eigenen Febern bebedt. Da fagen all die hochgemuten Belben und schwelgten und toafteten bei Trompetenschall und Ranonenbonner. Dbenan faß Enghien, mit hohem Wesen, als ware



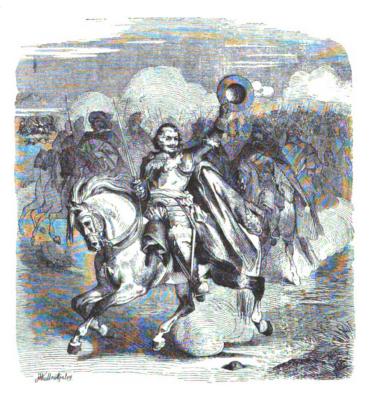

Johann v. Werth. Rach Muttenthaler.

Munde, man muffe den Jeind aus dem Lande schlagen, und wenn es zur Sache komme, fo habe niemand eine Courage". Die Weimaraner waren den Franzosen gram, weil durch beren Ungeschick und Ranke bas tapfere und schone Beer Bergog Bernhards langfam ju Grunde ging, aber fie konnten einmal nicht mehr lostommen von den Franzosen, von denen fie fein und schmeichelnd, gleich taum gezähmten Baren, behandelt, aber zu falschen Zwecken gebraucht wurden. Noch immer aber betrachteten sie sich als bloge Berbundete Frankreichs, und sie haften insbesondere ben Rangau, weil biefer sich mit Leib und Seele in frangofische Dienste begeben. Dieser Holsteiner Graf mar wieder einer der abenteuerlichen Menschen, wie ihrer mit fast gespenstischem Einbrucke bamals so viele auf der großen deutschen Rriegsbühne erschienen. Ehe er in ben Gefechten jum Ginarm, Ginange und Stelgfuß murbe, mar er ber schönste Mann seiner Zeit. Er erhielt später ben frangösischen Marschallftab mit einem Bergogtum von 50 000 Fr. Ginfünften, mit benen er balb ins Reine mar. Rangau war ein unbändiger Raufbold und trank jeden unter ben Tisch, vor dem Jeinde tapfer wie ein Löwe, und im Kriegsrat bonnerte er alles nieder.

Enghien ließ sich noch eine Zeitlang im Elsag vergöttern, in Breifach mußte ihm zu Ehren fogar "der Doctor Greuel" spielen, ein Feuermörfer, ber 350 Pfund ichog. Dann eilte ber königliche Pring zu ben Festen bes Parifer Sofes, und Guebriant und Rangau gingen mit dem Heere am 2. November bei Ottenheim über den Rhein. Sie nahmen ihren Marsch burch bas Kinzinger Thal auf ben Oberneckar und lagerten sich am 7. November vor dem festen Rothweil, "in Betrachtung, daß es hochnöthig fei, einen Pofto diesfeits des Rheines zu faffen, dahin man allerlei Borrath für die Solbaten verschaffen und gleichsam ein Magazin errichten könnte". Deshalb eilten sie so sehr und ließen bas Beschüt über Freiburg und St. Beter nachkommen. Die hochfliegenden Blane beschränkten sich bereits darauf, sich warme Winterquartiere zu erobern, weil es fehr falt wurde; Graf Rangau aber ichwur hoch und teuer, in wenigen Wochen wolle er in München tafeln.

Andere Männer waren die Führer des Heeres, welches auf kaiferlicher Seite focht. Den Oberbefehl hatte Feldsmarschall Merch, ein kluges Kriegshaupt und Meister in kühnen Märschen; er lauerte lange, aber wenn er losschlug, dann traf er auch.

General der Ravallerie war der so ritterliche Johann v. Werth, der größte Reitergeneral nach dem Pappenheimer, ein Mann so fühn und ungeftum und bei alledem jo schlau, daß ihm die wunderbarften Thaten gelangen. Sein befter Schüler war der Oberst Sporck, ein treuherziger tapferer Westfale und ein glücklicher Wagehals, ber schon bamals burch feine geschickten Streifzüge sich einen Namen gemacht hatte; berühmt wurde er später burch seine Siege gegen die Türken und Ungarn und gegen die Schweben in Polen und Schleswig. 3mei andere tüchtige Schüler Werths maren bie Reiteroberften Wolff und Epp. Diesen wie ihrem Meister Werth war nichts lieber, als wenn sie ein ordentlich Quartier aufschlagen konnten; so nannte man es, wenn der Feind unversehens in einem Orte überfallen und zusammengehauen wurde. Mercy hatte erft dem Guebriant im Elfaß ruhig beobachtend gegenüber geftanden, mar bann, als er deffen Absichten erfuhr, über ben Rhein zurudgegangen und hatte bie Schiffbrude bem Bergog Karl von Lothringen nach Speher geschickt. Erst nahm er auf den Höhen des Schwarzwaldes, dann bei Pforzheim seste Stellung, um dem Feinde den Heilbronner Weg in die Oberpfalz abzuschneiden.

Ihm hatte Guebriant gleich am 7. November, gle Roth-

weil umzingelt wurde, den General Rojen entgegengesandt, um mit vier Reiterregimentern Balingen auf ber Beerstraße Rosen, sonst ein tüchtiger und vielversuchter zu besetzen. Kührer, fand die Stadt schon mit bayerischen Dragonern versehen und legte seine Regimenter eine halbe Stunde von da in das Dorf Beiglingen ein. Sieben Tage lang mar er auf dem Mariche gewesen, er wollte sich einmal wieder ausruhen und ließ absatteln und alles fich zur Ruhe begeben. Auf den Balinger Weg hatte er jedoch zur Borhut einen Rittmeister mit 72 Mann gestellt. Nun war Spord mit 530 Reitern von Mercy beordert, sich Rothweil vorsichtig zu nähern und Rundschaft einzuziehen. Nachts 2 Uhr brach er am 6. November aus Weilstadt auf, war schon die andere Nacht in Horb, und als er von da auf Balingen unterwegs war, hörte er von einem Bauer, daß die feindlichen Reiter schon in ber Nähe seien. Sogleich war er ihnen auf ber Spur, und es gludte ibm, bag er bei Rofenfelb einen ihrer Quartiermeister auffing, ber ihm Rosens ruhiges Quartier entbecken mußte. Da war auch ber verwegene Plan schon fertig in seinem Ropfe, er rief feine Rittmeister vor und fragte: "ob fie ein Banglein mit ihm wagen wollten, ba er entschloffen ware, bem v. Rosen einen unversehenen Streich zu verseten". Diese meinten jedoch, der Rosen sei ein alter Fuchs und lasse sich nicht so leicht auf dem Lager fangen, mindestens werde er gehörig um sich beißen, ihr haufe aber sei viel zu schwach. Sobald aber die Reiter bavon hörten, riefen fie freudig: "Spord, geh ju!", benn ihrem Oberft vertrauten fie gang und gar und "erboten sich, getreulich zu folgen und aus Hoffnung guter Beuten ihr Möglichstes zu thun". Also ritt Spord erft allein an Beiglingen und besah sich Ort und Gelegenheit. Dann ließ er ruhig füttern, damit Mann und Roß auch gehörig Kräfte hätten zu ber nächtlichen Arbeit. Um Mitternacht ruckte er möglichst lautlos heran, besetzte mit 200 Mann die Wege aus dem Dorfe und fturmte dann plotslich hinein mit schrecklichem Getoje und Büchsenknall, bem zurud galoppierenden Rittmeifter auf den Fersen. Die Rosen= schen Reiter lagen im tiefen Schlafe; im Ru loberten im gangen Dorfe die Flammen auf, verwirrt fturgten die Golbaten aus ben Saufern und wurden niedergemacht oder ergriffen, überall Getummel und Entfeten, das Feuer vergehrte Mann und Rof, Baffen und Fahnen, in einer Stunde waren die vier Regimenter vernichtet. Rosen irrte zu Fuß umher und rettete sich auf bas nahegelegene Schloß, nur 300 Reiter ohne Pferde flüchteten mit ihm, fast alle Offiziere gingen verloren. Unter bem Scheine ber Flammen fprengten bie Sporcichen von bannen, 8 Fahnen, 800 Pferbe und 200 Gefangene nahmen sie mit sich. Das war bem Rosen ber härteste Schlag in seinem Leben, es war die beste Reiterei bes Beeres, welche er verloren, trubfelig tam er gurud ins Lager vor Rothweil. Bier hatte ber eble Guebriant seine Mühe und Not, um ihn vor dem Sohne und den Anklagen zu schüten, die auf ihn einstürmten. Rosens Ungluck brachte einen üblen Mut in bas frangosische, einen besto freudigeren in das bayerische Heer.

Bier gute beutsche Reiterregimenter hatten die Franzosen nun gleich zu Anfang eingebüßt, die Belagerung Rothweils kostete ihnen noch manchen Mann dazu. Sie gedachten, die Stadt im Umsehen zu nehmen, aber sie fanden, daß ihr nicht so leicht beizukommen sei. Die kleine Besatzung und die Bürger, obgleich sie ein ganzes Heer belagerte, schlugen mannlich jedes Anerbieten und jedes Anrennen ab, entbeckten die Minen, welche gegen die Stadt angelegt wurden und schnitten sie ab.

(Schluß folgt.)

### Sotteszell.

Bon 3. Gareis.



artigfeit und landschaftlicher Schönheit voranftebende Baperische Bald-Bahn befährt, gelangt in 3/4 Stunden gur Bahnstation Gotteszell, Die ihren Namen von ber 20 Minuten entfernten recht ibullifch gelegenen Ortschaft gleichen Namens erhalten hat. Das Pfarrborf Gotteszell liegt an ber mafferund forellenreichen Teisnach, die, nahe bem hirschenftein ent= springend, sich burch saftige Wiesengrunde fortschlängelt, mit Erlen und Weiden reich bebuscht ift und ihr durch Quell- und humusfaure taffeebraun gefarbt erscheinenbes Baffer eilenden Laufes bem Schwarzen Regen zusenbet. Hier ftanb bis zum letten Viertel bes 13. Jahrhunderts ber Maierhof Drogbach, in beffen Rabe Mechtilbe, Gemahlin Beinrichs v. Pfelling, ben Cifterziensern von Albersbach zwei Bellen zu Ehren bes bl. Bernhard ftiftete und mit Gutern begab. Mechtilbens Bruder, Beinrich v. Rottened, Bischof zu Regensburg, weihte 1286 die neue Rirche ein, gab ihr den schönen Namen : "Cella Dei" und vermehrte die Einfünfte berfelben burch Behnten von Ruhmannsfelden und Beiersthal. Aus den Steinen bes Schlosses zu Ruhmannsfelden wurde später bas Rloster in Gotteszell erbaut, das bereits 1320 unter bem Abte Berchtolb v. Aldersbach Selbständigkeit erlangte, es aber nie zu Reich= tum und Ansehen bringen fonnte. Durch Gewitterschläge und Bafferguffe ftark beschädigt, erholte sich das Kloster nur langfam wieder, mußte aber boch in feiner Bedrängnis 1410 um 16 Pfund Regensburger Pfennig die Rrumme bes Abtstabes an einen Straubinger Bucherer verkaufen.

Bollends zerstört wurde das Kloster 1629 durch einen Brand, bei welchem der Sage nach ein uraltes, geschnitztes Bild der hl. Anna unversehrt blieb. Wie schon vorher im Hussienfriege wurde Gotteszell zweimal von den Schweden mit Plünderung und Brand heimgesucht, doch konnten diese

Schäben durch die reichlichen Einnahmen aus der Weißbiersbrauerei in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder behoben werden. Im Normaljahr 1803 wurde das Kloster aufgelöst, und gingen die meisten Urkunden auf unverantwortliche Weise zu Grunde. "Das Kloster werde wieder erstehen", lautet eine Volkssage, wenn unter dem Schatten der einsamen Tanne auf dem "Vogelssang" ein Fürst ruhen, und die Klostertande mit dem Brautringe Mechtisdens über dem verdorrten Stamme Veheimnissvolles künden werde."

Das heutige Gotteszell ist ein freundlich an einem bewalbeten Berghang hingebautes, im Schatten von Obst- und anderen Bäumen ruhendes Dorf in offener Lage und von fanft gewellten Hügeln umschlossen, die reichlich ihres Pflügers Mühen lohnen. Den Kern besselben bilben die noch gut erhaltenen, eng aneinandergeschlossenen Kloster- und Wirtschafts gebaube, bie, einen riefigen, vierectigen Sof mit eingebauten Wohnhäusern umschließend, sämtlich in Gemeinde- und Privatbesit übergegangen sind. Die Baufer außerhalb ber Rloftermauern find Holzbauten; fie fteben regellos und haben Borgarten, Die Sinn für Blumenkultur verraten. Allenthalben iprudeln muntere Quellen, fteingefaßt, oft mit Rajenbach versehen, und bieten einen erfrischenden, frystallflaren Labetrunt. Die Boben tragen weit hinauf schmude Ginzelgehöfte, verftedt im Laubgrun machtiger Baume, und wundersam stimmt bas Belaute ber weibenben Berbentiere bas Bemut bes einsamen Banberers, wenn auf bem Gewölbe bes Bergwalbes die letten Strahlen des fliehenden Tages verglühen.

Gotteszell ist den Sommer über mit Ausnahme der lustigeren Feiertage fast menschenleer. Doch wird es vom frühesten Morgen an schon belebt von Gänsen und Hühnern, die schnatternd, gadernd und krähend sich zu verständigen suchen, und abends tummelt sich des kleinen Bolkes fröhliche Schar balgend und kugelnd auf einem Boden, der übersäet ist mit Rollsteinen, welche von hastigen Bergwassern zu Thale geführt, oder an Ort und Stelle herausgespült wurden. Ginen tief zu Herzen gehenden Gruß aus dem Jenseits rusen die an den Eingängen des Dorfes aufgestellten Totenbretter dem Borüberwandelnden zu, indem sie mit ihren sinnreichen, poesievollen Sprüchen an die Bergänglichkeit mahnen:

Wer so sein Leben zugebracht Wie dieser Witwer hier auf Erden, Der wird auch in der Grabesnacht Bom ew'gen Licht erleuchtet werden.

oder:

Wenn's möglich ist Mein lieber Christ, So bet' für mich, Wie ich für Dich.

Die Bewohner von Gotteszell sind offen, munter und gesellig und, wie überall im Walbe, von Religiosität tief burchbrungen. Die gewöhnlichen Tagesgebete werden in der Regel von der Bäuerin vorgesprochen, und die anwesende Tischgesellschaft betet im raschesten Tempo nach. Die Lieder beim Biere sind meistens dem Soldatenleben entnommen und weichen mit Ausnahme der eigenartigen, melodisch gesungenen Hütreime von denen des echten Altbayern wenig ab.

Von der vorzeitlichen Bauerntracht hat sich leider wenig in unsere Tage herübergerettet. Der lange, faltenreiche blaue Tuchrock mit dem stehenden Kragen und den Metallknöpfen, sowie die schwarzlederne Kniehose finden selten noch einen Plat im bemalten Sonntagsschreine. Die farbige Weste hat bereits die Metallknöpfe verloren; die Schuhe entbehren der Messingals eine Wildnis aus Fels, Walb und Sumpf vorstellt, der steige auf seine Berge und halte Umschau. Ein Blick in die Tiefe wird ihm Landschaftsbilder hervorzaubern, wie sie groß-artiger und lieblicher nicht gefunden werden können. Freilich sehlen die schwindelnd hohen Felsschroffen, die grotesken Zacken und kahlen Hörner, wie sie den Alpen eigen sind, dazgegen tauchen aus der Tiefe wasserreiche, sammetgrüne Thalgründe auf, fruchtreiche Gehänge, mit Pflug und Karst bearbeitet, und darüber hin blaue Kuppen und Gipfel im Schatten dichter Tannenwälder.

Bon ben vielen muhelos und in furger Beit zu erreichenden



Rloffer Gotteszell im 17. Jahrhundert. Rach Benings "Rentambt Straubing".

schnallen, und die blauen Zwickelstrümpfe sind durch die langen Hosen entbehrlich geworden. Nur das lose geknüpfte Halstuch und die Zipfelhaube mit dem darüber gestülpten, breitztrempigen Hute erinnern noch an die veraltete Mode. Einem Teil des zarten Geschlechts ist nur noch das Mieder verblieben. Freilich wird dem schweren Tuche von blauem Wollstoff, das die Weiber um den Kopf gewunden trugen, keine Sehnsuchtsthräne nachgeweint werden.

Die Derbheit bes hinteren Wälblers hat ber Gotteszeller Bauer nahezu abgestreift. Er ist wohlhabender und gönnt seinem Magen neben der sauern Milch, dem Schwarzbrot, den Klößen und Kartoffeln auch schmackhaft zubereitetes Geslügel und Fische, des Specks, Rauchsleischs und der Nudeln nicht zu gedenken. Wer diese Waldgegenden noch von halbwilden Menschen bewohnt glaubt, der komme und lasse sich eines Besseren belehren. Wer sich überhaupt den Bayerischen Wald

Aussichtspunkten in der nächsten Nähe Gotteszells sei der Kürze halber nur des eingangs erwähnten Bogelsangs gezgedacht, der eine ehemalige Schweige des aufgelösten Alosters und ein Sammelpunkt für Liebhaber der Wildschweinjagden war. Obwohl der Wanderer auf den höher gelegenen Bergen, wie Hirschenstein zc. sich einer umfangreicheren Aussicht auch auf das Waldgebiet zu erfreuen vermag, läßt der Bogelsang nur einen Blick auf den äußersten hohen Grenzwall des Gebirges zu, belohnt aber seinen Besucher mit einer unvergleichslichen Ausschau auf die anmutige Donauebene und über die Höhen an Isar und Inn hinweg, die zu den Alpen, von denen das längste Glied ihrer Kette vor Augen liegt.

Gotteszell bilbet bas Eingangsthor in ben oberen Baberwalb, ift Anotenpunkt breier Schienenstränge und wohl geeignet, allen Reifelustigen, so verschieben geartet sie sein mögen, Befriedigung zu gewähren. Es findet ber Ruhesuchenbe im Waldesschatten überall ein lauschiges Plätzchen, der Wanderslustige die reichste Abwechselung, der Jagdsreund wohlgenährtes Wild, der Fischer Forellen und Krebse, der Feinschmecker eine gerühmte Küche, der Badebedürstige erfrischende Wellenbäder, der Begetarianer schmackhafte Beeren und saftige Kräuter und der minder Bemittelte sehr bescheidene Preise. Nur für den

Waghalfigen hat hier die Natur, und für den anspruchsvollen Hotelreisenden die Kunft nicht gesorgt.

Mögen diese Zeilen dem Bayerischen Walbe mehr Beachtung in den Augen der Naturfreunde verschaffen, da er so unendlich viel des wirklich Schönen zu bieten vermag.

## Neidhart v. Reuenthal.

Ein oberpfälzischer Minnefänger. Bon Dr. Rarl Bettel.

it ziemlicher Sicherheit lassen sich die Jahre 1185 und 1248 als Grenzjahre zwischen der Geburt und dem Tode des Dichters bezeichnen, und zwar finden sich die betreffenden Unhaltspunkte in feinen Gefängen felbft. Als Beburtsort unseres Dichters hat sich ein bei einem Dorfe im nördlichen Teile ber Oberpfalz liegender Wohnsitz herausgestellt und ist also in der vormaligen Grafschaft Sulzbach zu suchen.1) Er stammte aus abeligem Geschlecht, vielleicht aus einem v. Fuchsichen, war aber nichts weniger als vermöglich, und so mußte er sich benn, nachbem er in üblicher Beise zur Ritterwürde gelangt mar, auf seine bescheibenen Berhältniffe einrichten und sein Leben banach gestalten; benn außer einem einfachen Wohnhaus, Hausgarten und Anger befaß ber junge Ritter nur noch eine größere Biese; ein weiteres nennenswertes Besitztum hatte er nicht. Er sette nun alles in wohnlichen Stand und waltete mit seiner Mutter bes Saushaltes.

Um nun aber seiner frohmutigen Laune, womit er von der Natur überreich bedacht war, Rechnung zu tragen und feiner oft kedwilligen Lebensluft einigermaßen zu genügen, mußte er sich schlechterbings an die landliche Bevölkerung seines Heimatgaues heranmachen, da ihm die Mittel fehlten, ein ritterliches Hofleben zu genießen. Er beteiligte fich also an ber Unterhaltung ber Bauern, nahm an ihren Sommer- und Winterfesten, insbesondere aber an ihren Tänzen regen Anteil. zu benen er neue Beifen fand und noch ungehörte Lieber fang. Daß er baburch in ber erften Zeit feines Umganges mit dem Landvolk ein gern gesehener Gesellschafter ward, bebarf wohl kaum ber Erwähnung. Freilich konnte es bei ber schalkhaften, mitunter geradezu boshaften Weise, in welcher der allmählich verzogene Liebling der Dorfschönen den Bauernstolz der vermöglichen Bursche immer schärfer und empfindlicher geißelte, schließlich nicht ausbleiben, daß er sich nach und nach hämische Reider und boswillige Feinde heranjang. Und als nun gar fein Werben um die Gunft der Mabchen und Frauen bei ben bäuerischen Gaugenoffen Berbacht und schlimmen Argwohn zu erregen anfing, mußte er perfönliche Beleidigungen und Bedrohungen aller Art erfahren; man trat ihm sein Biesengras nieber, legte Fener in fein Saus, und nicht viel fehlte, daß er einmal mit einer weidlichen Tracht Prügel bedacht worden wäre, gewißlich ein sehr fragwürdiges honorar für poetische Leiftungen. Um dem migliebigen Gerede und allen weiteren Anfeindungen auf einige Zeit wenigstens aus bem Wege zu geben, nahm er bas Rreug und beteiligte sich an dem vom Ungartonig Andreas und Leopold VII., Herzog

1) Friedrich Reinz, Auffat in den Situngsberichten ber t. b. Atademie d. B., phil.shift. RI. (1887, II, 38 ff.).

von Ofterreich, in Gemeinschaft unternommenen Zug in das heilige Land.

Auf dieser Kreuzheersahrt wurde des Reuenthalers Jugendübermut durch Strapazen und Entbehrungen aller Art erheblich gedämpft. Boll Schnsucht kehrte er nach 1½ Jahren zurück, und siehe da — das wonnige Wiederschen seiner pfälzischen Heimat sowie die unverhofft freundliche Aufnahme, die der Sänger sogar von Seite seiner früheren Widersacher gefunden hatte, entschädigte ihn bald wieder für seine Mühsale im heiligen Lande.

Nachdem schon früher ein Mädchen, Jeutel mit Namen, seine Neigung geweckt und seiner Leier gartschelmische Beisen entlockt hatte, machte nach seiner Rückehr aus Afien ein anderes Bauernmädchen, Friderun geheißen, einen nachhaltigen und tiefen Gindruck, bem er in feelenvollen Strophen ein würdiges Geprage verlieh. Man ist gar sehr versucht, ben etwas leichtblütigen Ritter zu einseitig und ungunftig zu beurteilen, indes so dichtet nicht leicht ein Roue, der bloß auf Rurzweil und Liebesabenteuer ausgeht; er wollte benn auch wirklich die Unebenbürtige allen damals noch äußerst rigorosen Anschauungen zum Trot als Chefrau in sein haus führen; auch Friderun liebte ihn aufrichtig, aber beren Mutter willigte in eine solche Verbindung nicht ein, hatte sie ja doch für ihre Tochter bereits Engelmar, einen Maiersohn, ausersehen. Als der Arme diese Abweisung mittelbar und unmittelbar in Erfahrung gebracht hatte, erfolgte eine psychologisch interessante, immerhin aber erklärliche Wendung in Neidharts Charafter und in dem seiner Dichtungen. Ob er in ber Folge noch geheiratet hat, läßt sich nicht mit Bestimmtheit erweisen, da die etwa diesbezüglichen Stellen in seinen Dichtungen auch andere Deutungen zulaffen. Daß fich fein Berhältnie zur Bauernichaft ebenfalls ganglich anderte, ift felbstverftandlich; die Mehrzahl stellte fich auf Engelmars, bes Bauern, Seite und gonnte bem immer unbequemer werbenden Ritter eine frankende Burudweisung mit heimlicher und offener Schadenfreude. Er besuchte nunmehr häufiger die benachbarten Abeligen und scheint auch nur mehr für diefe gefungen zu haben. Nun tam aber, allerdings viel später, ein harterer Schlag. Der Dichter mar, die Urjache ift niemals bekannt geworben, um die Bunft bes bayerischen Herzogs gekommen (ob Ludwigs des Relheimers ober Ottos II., ift ebenfalls nicht bestimmt), und man erklärte ihn sogar des Lebens für verlustig; so war der schwer geprüfte Sänger, gewiß nicht ohne fein Berichulden, als ein nahezu 50 jähriger Mann heimatlos geworben, ja sogar der Landes= acht verfallen.

Wer bächte hierbei nicht an den römischen Dichter Ovid und sein hartes Schicksal? Aber ganz so schlimm erging es unserm Reuenthaler nicht. Ein günstiger Zufall wollte es,



baß ber Babenberger Herzog Friedrich von Österreich mit dem Bahernherzog in Fehde lag und daher den von seinem Gegner versolgten und geächteten Sänger nicht ungern in seinem Lande sah und ihm sogar ein Lehen zu Mölt gab. Hier nun schloß er sich den adeligen Standesgenossen und überhaupt den höheren Gesellschaftstreisen enger an. Aber die leidige Unrast des streitlustigen Herzogs, der unausgesetzt seine Nachbarn besehdete, ließ auch unserm inzwischen gealterten Neidhart nicht mehr so recht das Glück einer behaglichen Heimstätte zu teil werden, und die ergreisenden Gedichte über die Vergänglichseit der weltlichen Freuden bilden sozusagen seinen Schwanengesang. Ob er in seinem höheren Alter noch einmal seine geliebten vaterländischen Gaue habe begrüßen können, läßt sich nicht ersehen. Auch Näheres von seinem Tode oder seiner Begräbnisstätte wissen wir nicht.

So viel also in Rurze von ber Person und dem Lebenssgang des Dichters, der ein reiches Teil geistiger Anlage und keden Lebensmutes an der Natur empfangen hatte, aber auch wuchtige Schläge des Schicksals erdulden mußte.

Und nunmehr jum Wefen seiner Dichtung! Man hat Neibhart v. Reuenthal, ber allerdings ungewohnte und volle Tone anschlug, selbst bem Meister bes höfischen Minnesanges, Balther von der Bogelweide, an die Seite gestellt; das ift nun freilich eine arge Überschätzung, die sich in keiner Beise rechtfertigen läßt; aber an Produttivität sowie an erquickender Frische bes Empfindens, besgleichen an Rraft ber bichterischen Ausbruckmeise fommt er jenem entschieben naber, als bie meisten anderen Lieberfänger bes 12. und 13. Jahrhunderts. Bum aufrichtigen Bedauern aber jedes Litteraturfreundes besteht auch barin eine gewiffe Uhnlichkeit, daß Neibhart wie Walther viele minder befähigte Nachtreter fand, die den frohfinnigen Ritter und ichalthaften Sanger burch ihren vergröberten Geschmad und gereimte Possenreißereien in schlimmen Digfredit brachten. Unserm Neibhart nun - und barin liegt ein unbeftrittener Borzug feiner Dichtungen - fiel es nicht ein. unnatürlich erfundene und mühsam gequälte Situationen des Minnelebens zu schaffen ober bas Alte etwa nur in neuen Bariationen der Welt zu vermitteln; tausendfach angeschlagene Saiten wieder zu berühren, bazu war er ein zu selbständiger Beift, ben bie Art bes Minnesanges, wie er sich ju seinen Lebzeiten zu gestalten anfing, nimmermehr befriedigen konnte. Und so sprang benn ber energisch veranlagte jungherrliche Braufekopf mit seiner luftigen Leier mitten hinein in bas fraftftrogende, zuweilen derbkomische Leben der bayerischen und österreichischen Dorfschaften. Diese hatten gerabe bamals mit siegreicher Waffengewalt so manchem Ritter ihre Grundherrlichfeit entrungen, konnten sich also bis zu einem gewissen Grabe wenigstens politischer Freiheit rühmen; infolgedeffen fühlten fie eine Art Bollbehagen materiellen Glücks und Wohlftands. Im hinblick auf solche Verhältnisse nun barf es nicht wunder= nehmen, wenn die verblagten Schemen erfünftelten höfischen Minnesanges von den lebenswarmen Bilbern aus der fraftigen Wirklichkeit verdrängt wurden. Neibhart, der naturfrische Reprafentant dieser neuen Richtung, die man füglich Dorf-Minnepoefie nennen mag, marb einer ber populärften Sanger feiner Beit. Daß er, wie wir oben gehort haben, aus dem in weiten Bauen Beliebtesten spater ber meift Angeseindete und Berfolgte wurde, lag in anderen von mir bereits erwähnten perfonlichen Gründen. Gine so geartete Natur, wie unser Reuenthaler war,

fonnte nur herzlich geliebt ober töblich gehaßt werben; daß er beides erlebt, prägte sich auch in seinen Dichtungen aufs fraftiaste aus.

Nachbem wir nun in den allgemeinsten Umriffen Besen und Richtung der Reidhartschen Poefie fennen gelernt haben, ernbrigt noch, von der Art, Form und Sprache das Allernötigste anzufügen. Des Reuenthalers Dorfpoesie ist eine oft derbe Barodie auf die hypersentimentale Liederdichtung zahlreicher Minnefänger. Die beim sommerlichen Tanze (reien) gesungenen Sommerlieder, in benen vielleicht die bem Minnefang vorangehende Volkslyrif enthalten ift, haben einen ftereotypen Eingang vom Frühling, die Winterlieder (hovetaenzel) einen vom Berbft. Un biefen Gingang nun knupft fich eine Scene, (ich möchte fie mit Theofrits bufolischen Rleinbildern vergleichen), die mit ber Ankundigung und Feier ber froben Beit in irgend einem Zusammenhange steht; balb schmuckt sich die Jungfrau für die bevorstehende Freude mit Kranz und Festgewand, zuweilen gegen den Willen der besorgten Mutter; bald wird diese selbst von der allgemeinen Tanglust erfaßt und fturmt mit bem jungen Mabchen um die Wette in ben tollen Reihenjubel; bald unterhalten sich zwei Gespielen nedisch über die Liebe und die Berson, der die Liebe gelten soll u. f. w.

Im Sommerliebe ift der dem Eingang folgende Hauptteil entweder lyrisch als Aufforderung jum Tang ober episch als Gespräch ober bramatisch als Handlung. Im Winterliebe folgt bem Eingang in ber Regel bie Anfundigung bes Tangplates, dann unter allerlei neckischen und mutwilligen Anspielungen die Namen ber am Tanze Teilnehmenben, bann irgend ein dörperlicher Auftritt. Bezüglich der Form sei noch erwähnt, daß bas Winterlied zwei Stollen und einen fog. Abgesang, also die bekannte Dreiteiligkeit der Minnelieder aufs sorgfältigste mahrt, mahrend diese Ordnung im Sommerliebe häufig vernachläffigt wird. Die Neibhartschen Lieber werben in Gruppen eingeteilt, wovon die 1. seine Jugendlieder, die 2. seine Liebe zu ber Bauerstochter Jeutel, die 3. die Kreuzfahrtlieder umfaßt; die 4. Gruppe ist jenem zweiten Mädchen aus bäuerlichen Kreisen, Ramens Friderun, gewidmet. In ber 5. Gruppe, die füglich mit der Bezeichnung "Bayerische Lieder" belegt werden tann, behandelt er die Beit des Berwürfniffes mit den Dörflern und Bauern und endlich in der 6. Gruppe führt er die Erlebniffe aus ber Zeit seines Aufenthaltes in Ofterreich vor. Die Sprache selbst ist so ziemlich die ber ersten Sälfte bes 13. Jahrhunderts.

Um die Herausgabe der Neibhartschen Lieder haben sich u. a. namentlich verdient gemacht: Moris Haupt, Karl Bartsch und in letztere Zeit ganz besonders unser einheimischer Geslehrter, Dr. Hyacinth Holland 1) und der Bibliothekar an unserer Münchener Staatsbibliothek Friedrich Keinz. Letztegenannter, ein sorgfältiger und gewissenhafter Forscher unserer alten Litteratur-Denkmäler, bot in seiner Ausgabe von 1889 alles auf, seinen Liebling, denn das scheint der Dichter ihm zu sein, in möglichst sauberer, auch für den gebildeten Laien sich empsehlender Form vorzusühren. Er war bemüht, die Lieder, die ein bedeutendes Stück mittelalterischen Lebens und Liedens in frischen Farben schildern, durch Herstellung eines möglichst korreften Urtextes, durch gediegene, seider nur etwas zu spärsliche Anmerkungen und ein allerdings sehr gedrängtes Wortliche Anmerkungen und ein allerdings sehr gedrängtes Wortliche

<sup>1)</sup> S. Allgemeine Beitung.

legifon einem weiteren Leferfreise zu vermitteln, wofür ihm ber Dank aller Litteraturfreunde gebührt.

Und nun möge mir der Leser gestatten, einige wenige, aber charakteristische Proben der Reuenthalerschen Dichtungs-weise in der Ursprache und in der von mir versuchten freien Übertragung ins Neuhochdeutsche ihm vorzusühren. Ich habe aus vier Gruppen je ein Lied gewählt. Damit der Originaltext besser zu Gehör und Verständnis kommt, werde ich beim Lesen Metrum und Rhythmus etwas weniger betonen.

Ein Sommerlied aus der ersten Gruppe beginnt mit dem stereothpen Preis auf den Frühling in zwei Strophen; in der dritten macht sich der boshafte Schelm über eine alte Bäuerin lustig, die schon (allerdings sehr hyperbolisch ausgedrückt) mit dem Tode ringt, gleichwohl aber beim Nahen des allbelebenden Lenzes stürmischer noch als die jungen Bauernmädchen in den Reihen hineintaumelt.

Uf dem berge und in dem tal hebt sich aber der vogele schal, hiwer als ê gruener klê.

rûme ez, winder: dû tuost wê.

Die boume die dô stuonden grîs die habent alle ir niwuez rîs vogele vol.

daz tuot wohl.

davo nimmt der meie den zol.

Ein altin mit dem tode vaht, beide tac und auch die nacht diu spranc sider als ein wider

und stiez die jungen alle nider.

Auf dem Berg und in dem Thal Hebt sich wieder Bogelschall; Heuer wie je Grünet der Klee; Beiche, Winter, du thust weh! Die Bäume, die da stunden weiß,

Die haben all' ihr neues Reis Der Bögel voll; Das thut wohl. Davon nimmt Herr Mai den Zoll. Ein altes Weib, des Lebens fatt. Bei Tag und Nacht ichon todes natt.

Bei Tag und Nacht schon todes ... aat, Die sprang beim Schall der Lieder Nicht ungleich einem Widder Und stieß die jungen alle nieder.

Dieses Lied ist übrigens noch eines ber zahmsten aus ber ersten Periode seiner jugendlich übermütigen Tanzgesänge, denn zu den sog. "Stampsern", wie man die gröberen Bauerntänze benannte, sang und fiedelte er auch die ganz entsprechenden berbdraftischen Weisen.

Es folgen nunmehr einige Strophen aus einem Kreuzsfahrtlied, das mit seiner Liebe zu Baterland, Heimat und Freunden so sehr von dem vorausgehenden absticht, daß man den Dichter kaum wieder erkennt. Der darin vorkommende Bote ift, wie das häufig in Minneliedern der Fall ist, ledigslich eine singierte Person. Die Stelle von den Welschen dezieht sich auf das anmaßende und verlegende Benehmen der burgundischen und italienischen Ritter gegenüber den deutschen Kittern und Pilgern.

Ez gruonet wol diu heide.
mit niuwem loube ståt der walt:
der winter kalt
twanc si sêre beide.
diu zît hât sich verwandelôt.
min send in not
mant mich an die guoten von
der ich unsenfte scheide.

Bote nû var bereite ze lieben vriunden über sê; mir tuont vil wê sende arebeite. du solt in allen von uns sagen, in kurzen tagen sachens uns mit vröuden dort, wan durch des wâges breite. Meine freie Übertragung ins Reus hochdeutsche lautet:

Es grünet wohl die Heide, Wit neuem Laube steht der Wald; Der Winter grömlich, wild und kalt Bedrückte schmerzlich beide. Im Wandel ging dahin die Zeit, Wichaber mahnte Schmerz und Leid An alle Guten, Treuen, Lieben, Die in der alten Heimat blieben.

Mein Bote, sahr behende Bu lieben Freunden übers Meer! Denn ach, mich Armen peinigt sehr Der Kreuzsahrt Missewende. O, thu es ihnen allen kund Mit vollem frohberedten Mund: Sie sollen bald uns wiederschauen, Ist anders dem Geschied zu trauen. Sage der meisterinne
den willeclichen dienest min,
si sol diu sin
diech vor herzen minne
vür alle vrouwen hinne vür.
è ich's verkür,
è wold' ich verkiesen der ich
immer teil gewinne.

Vriunden unde mågen sage, daz ich mich wol gehabe. vil lieber Knabe, ob sî dich des vrågen wiez umbe uns pilgerîne stê, so sage wie wê uns die Walhe haben getân; des muoz uns hie betrågen. llnd meiner Herrin sage, Ich sei zu dienen ihr bereit, Sie werde die sein alle Zeit, Die ich im Herzen trage; Bor allen Frauen sie allein Soll meines Lebens Rleinod sein. Bas bliebe mir an Hochgewinne, Entsagt' ich jemals solcher Minne?

Der Sippe funde treulich,
D du viellieber Knabe mein,
Sie sollten nicht in Sorge sein,
Mein Zustand sei erfreulich.
Doch um die Bilger steht es schlimm;
Gar wehe thu' der Welschen Grimm;
Er bringe Unrast nur und Fährbe
Und Sehnsucht nach der beutschen

Nunmehr möge man eine kleine Partie aus einem Trutliede auf die Bauernburschen hören, die es den Rittern an Tracht und Bräuchen gleichthun wollen, aber dabei selbstverständlich sich nur lächerlich machen. So spricht Neidhardt von einem Dorsinsassen Abelhalm in einem Liede der 5. Gruppe, worin jedoch eine starke Anwandlung von Eifersucht nicht zu verkennen ist; daß er sich dabei in Übertreibungen gefällt, ist bei seinem excentrischen Wesen erklärlich.

Gesâht ir ie gebûren sô geals er ist? [gemeiten Wizze Krist, er ist al ze vorderst an me reien; einen vezzel zweier hende håt sin swert. [breiten harte wert dünket er sich siner niuwen treien; diust von kleinen vier und zweinzec tuochen; die ermel gênt im ûf die hant. sîn gewant sol man an eim oeden kragen suochen. Vil dörperlich ståt allez sin

gerüste daz er treit. etc.

Gi, habt ihr wohl gesehen Je einen Bauern gehen, So stattlich wie der ist? Er hat, beim heil'gen Christ, Die Nase stets zu vorderst dran, So sührt er seden Reichen an; Die Schwertgurt ist zwei Hände breit; Und wie der Lass mit Wichtigkeit In seinem neuen Wams sich bläht! Nus Fleden ist's zusammengenäht Nus vierundzwanzig kleinen, Uus groben und aus seinen;

Und furz und gut — in folch Gewand Baßt nimmer diefer Schroll hinein.

Die Armel reichen über die Sand -

In dieser Tonart fährt ber gereizte Poet fort.

Bum Ende der Proben möge noch eines von den öfterreichischen Liedern sich hören lassen, und zwar im Auszuge. Mit rührendem Dankgefühl preist der Sänger die ausnehmende Güte und Milde des Herzogs Friedrich, der ihm Haus und Heimat geschenkt habe; nur fügt er in schelmischer Naivität bei, über eines müsse er sich beklagen, daß ihm die Besteuerung zu hoch sei, er könne das nicht erschwingen; wenn nach dieser Richtung hin eine Abhilse geschehe, dann werde er nimmer müde werden in der Lobpreisung seines fürstlichen Gebieters.

Der Text ift folgender:

Milter fürste Friederich, an triuwen gar ein flins då håst mich behåset wol. got dir billich lönen sol. ich enpfienc nie richer gåbe mer von fürsten hant. daz waer allez guot, niwan der ungefuege zins; des diu kinder solten leben, daz muoz ich ze stiuwer geben;

Diese Zeilen lauten in meiner Über= tragung :

D Friedrich, Fürst von Milbe weich, An Treue sester noch als Stein, Du gabst mir Haus u. Heim sogleich; D möge Gott Dein Lohnherr sein! Denn wist, daß ich empfangen habe Bon keinem Fürsten solche Gabe. Das wär' nun alles gut und recht, Doch mit der Steuer steht es schlecht; Wobon die Kinder sollen leben, Das muß ich hin als Steuer geben.

des wirt zwischen mir und minen friunden schiere ein pfant. lieber here min,

maht du mir den zins geringen, dînes heiles kempfe wil ich sîn und dîn lop wol sprechen unde singen.

daz es lûte erhillet von der Elbe unz an den Rîn. Darob empfängt aus meiner Hand Gar mancher Freund ein wertes Pfand.

Lieber Fürst und Herre mein, Willft Du biese mir verringen, Will ich gern Dein Kämpe sein Und lobpreisend Dich besingen Bon ber Elbe bis zum Rhein.

Nachdem ich ein, freilich eng umrahmtes, Bild von der Person und dem Wirken dieses hochbedeutenden Sängers, der einerseits die größten Sympathien sich erworben, anderseits der mißgünstigsten Beurteilung anheimfiel, nunmehr vorgezeigt habe, gebe ich mich der freundlichen Hoffnung hin, daß der Leser in unserm baherischen Dichter wenigstens eine interessante litterarische Persönlichseit des Mittelalters werde gesunden haben.

Nahezu sieben Jahrhunderte sind unterdessen über sein verschollenes Grab bahingerauscht. Welcher Wandel der Zeit

und ber Menschengeschlechter! Neibhart v. Reuenthal — — Rein verlässiger Denkstein, kein sicheres Gebächtnismal, bas bie Stätte seines Wirkens oder seines Grabes andeutete.

Längst verweht ist all sein Staub; und boch! seine Lieber leben noch; beneibenswertes Geschick! Sie haben alles übersbauert. Zum Abschiebe gebe ich dem herzensfrischen und lebenssträftigen, aber auch leidgeprüften Sänger, bessen liebe Schatten aus dem Grabe der Vergessenheit soeben heraufgeführt wurden, die Worte unseres seligen Scheffel mit einer kleinen Variante in den Mund, die er einen Ritter sprechen läßt:

Ich klage nicht, ich hab' mit meinem Pfunde Gewuchert wie ein anderer frommer Knecht; Zwar wuchs nur wenig Korn auf meinem Grunde, Und viel Geblüm' zu Strauß und Kranzgeslecht. Doch mancher dankt mir eine gute Stunde, Manch goldnen Preis gewann mein Lautenklang, Und manch ein Herz schuf meine Kunst gesunde. Bo Reidhart singt, da währt kein Jammer lang.

## Kleine Mitteilungen.

Die fahrenden Ärzte des 17. Jahrhunderts pflegten außer ber Beilfunft auch die Romobie. Go erschien im Jahre 1627 gu München ein gemiffer Franzislus Minoruille aus Lothringen; ber hatte ein paar vorzügliche approbierte Medifamente auf ber Dult feil, dabei führte er seine Comedias italico more, sonderlich etlich rührend geiftliche auf. Da ihm die Beit jum Berkauf während ber Dult zu furz geworden, fo bat er den Kurfürsten, ihm noch acht Tage mehr zu gonnen, auch ihm einige Beugniffe feiner gludlichen Ruren, wie er folche von anderen Berren ichon hatte, auszustellen. Darauf ichrieb Rurfürst Maximilian an ben Magistrat "bieweilen gebachter Minoruille, wie mir bericht worden, zwei medicamenta haben foll, welche von unserm collegio medico approbirt worden, alf wollen wir ihm folde allhie feil zu haben, bis auf Bfingfttag inclusive wohl vergonnen, jedoch ohne Haltung offentlicher comedj, ber begehrten Beugnisse aber ihn abgewiesen haben".

#### Eff-Regeln aus dem alten Einschreibebuch des Rlosters Tegernsee.

Iß Gänz Martini,
Mach Würst Nicolai,
Iß Blasi Lämper,
Häring Oculi mei semper,
Iß Aper Paschae,
Erdper Johannis Baptistae.
Bon Kißen carnis
Seynd gut pentecostis.
Und hebest an Martini
Trint Wein per totum circulum anni.

Baperische Nationaltrachten. Unsere Wanderung führt uns heute in den Süden des Reiches in die großartige Landschaft der Thäler von Oberstdorf und Hindelang, welche von den majestätischen Kolossen der Algäuer Alpen umrahmt sind. Wir haben die Gruppe von Oberstdorf bereits in Nr. 47 des 2. Jahrsganges gebracht und fügen ihr heute als Seitenstück die Gruppe von Hindelang bei. Da die Abbildungen der Farben entbehren, so scheint die Tracht der beiden Thäler völlig gleichmäßig; estrifft dies bezüglich der männlichen Kostüme vollständig zu; die Frauentrachten jedoch unterscheiden sich, indem in Oberstdorf Jäcken und Rock in dunksem Grau, in hindelang in hellem Grün getragen

werden. Im großen Bangen find fich die beiden Roftume böllig ähnlich, und erft ber Berlauf ber Beiten mag burch die Luft ber Anderung eine Unterscheidung durch die beiden Farben, von denen wir grau als die ältere, einst allgemein übliche betrachten können herbeigeführt haben. Bir ichreiten zur ausführlichen Befchrei= bung der schmuden und überaus fleidsamen Tracht. Die Ropf= bedeckung der Madchen bildet ein dunkelgrunes, nach oben aufgefremptes rundes Filghütchen, das fich wie ein Rort gufpigt. Es ift mit grüner Schnur geschmudt, tragt als weitere Bierat Spielhahnfeder und die lieblichen Blumenkinder Edelweiß und Alpenrose. Das schwarze Mieder mit schmalen Tragern zeigt Formen alter Beit. Rechts und links find vier Silberhaken; die Berfchnurung wird bei ben Reicheren durch wertvolle Silberketten, an welchen oftmals Gebenkmungen und Thaler angebracht find, bei ben minder Bemittelten burch rote Bander bewirkt, welche fich gefällig von bem ichwarzen Dieber und bem ebenfalls ichwarzen Bürfted, hier "Lat" genannt, abheben. Den vom Mieder freigelaffenen Teil bes Oberförpers bededt bas weiße "Goller" aus feinstem Leinen mit vielfachem Spigeneinfat. Es ift beliebt, unter bie Spigen wieder farbige Stoffe zu legen, bamit fie burch die Mufter der Ginfage hindurchschimmern. Bunderhubich hebt fich die rote Korallenkette ab, welche um den Sals geschlungen ift. Um die Taille schlingt fich die den Schwäbinnen eigentümliche, bei Altbayerinnen und Frankinnen unbekannte "Banzerkette", ein Beschmeide von hohem Berte. Über Mieder und Goller wird das Jadden gezogen. Wie bereits bemerkt, ift es in Oberftborf von dunkelgrauem Lobentuche, in Sindelang von hellgruner Seibe und abgenäht. Es ift auf ber Bruft weit geöffnet, fo daß bas Goller offen liegt, und mit seibenen Rufchen posamentiert; die Armel des Baddens ichließen born eng mit einem Sammetbefate ab, werben aber gegen oben bin bauschig. Besonders originell ift ber Schnitt bes Rudens, und an feiner Eigenart mare ein Oberftborfer ober hindelanger Jacken unter taufend anderen zu erkennen und hervorjufuchen. Der Ruden besteht nicht aus einem einzigen Stude, fonbern in der Mitte aus einem ichief eingestellten, lang gezogenen Biered, beffen Formen entsprechend nach ben Seiten bie Ginfage fich anschließen. Das Jädchen schließt hinten mit einem fleinen "Schöfle". Der Rod gleicht in Farbe und Stoff bem Jadchen, er ift furz, fo bag ein bigchen bie fcmargen Strumpfe zu feben

sind. Aber ihn breitet sich ber Schurz aus grüner Seibe. Besonders hübsch ift die Sommertracht, das Jädchen wird wegsgelassen, und dafür werden die blühend weißen, an den Ellbogen abschließenden hochausgebauschten Hemdärmel sichtbar. Das Gessantbild der Tracht ist ein außerordentlich liebliches; das Grau von Oberstdorf stimmt keineswegs ernst und melancholisch, wie z. B. manche Vorarlberger Trachten; das Hellgrün von Hindelang lacht fröhlich ins Leben

Die Tracht der Männer ist beiden Gruppen gemeinsam. Auf bem Ropfe sist munter, ja fast ked herausfordernd das grüne hütchen, dessen Krempe nach abwärts gezogen ist. An der grünen

bie breiten Knöpfe aus Hirschhorn sind gedreht. Ein unzertrennlicher Begleiter ist der "Launer" oder "Calupper", ein gerades Tabakspfeischen aus Erlenholz mit Silber beschlagen, ein Gegenstand der Hausindustrie. Wollten wir noch so viel des Lobes über die Kleidsamkeit der Tracht erheben, unsere Worte wären verschwendet im Bergleiche zur Wirtung unserer beiden Bilder. Sie geben nicht allein die Anschauung der Tracht, sondern auch des prächtigen Bolksstammes, der in den Algäuer Bergen wohnt. Inmitten der Hindelanger Gruppe erblicken unsere Leser eine ihnen aus dem "Bayerland" bekannte Figur, den Ablerjäger Dorn, neben ihm Herrn Albert Zillibiller aus Oberdors, den "König der



Antionaltracht aus bindelang. Rach einer Photographie von J. Beimhuber (Conthofen).

Hutschnur prangen die stolzen Trophäen der Jagd, der Ablersstaum, neben ihm das Sbelweiß. Die schwarze Hose aus Gemssleder läßt die Aniee frei; unten an der Seite befinden sich ziersliche grüne Schleisen. Altere Leute binden die Hose unter dem Anie zusammen. Die dicken Wadenstrümpse sind aus derber grauer Wolle mit dunkelgrünem Einsaße; die Schuhe kräftige Bergschuhe mit Griffeisen. Der einstige an Festtagen übliche Schnallenschuh ist verschwunden; dagegen ist der echte Algäuer Bergschuh "grob genäht", Fugen und Nähte mit Bech ausgegossen. Der Schuh läßt serner den Anöchel frei. Weste und Halstuch sind unbekannte Gegenstände; statt des Gilets breitet sich über dem weißen Hemd der dunkelgrünen Grund ist Sosenkräger mit Brustband. In den dunkelgrünen Grund ist Ebelweiß gestickt. Sommer wie Winter trotzt die offene Brust dem Wechsel der Witterung. Die Joppe ist aus grauem Loden, Stehkragen und Ausschläge sind von dunkelgrauem Tuche;

Algäuer Käsinduftrie", einen überaus thätigen Beschützer heimischer Tracht und heimischen Besens.

#### Alte Sinnsprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche.

Unter einem Hochzeitlaber mit seinem Nachgeher steht:

Ungelaben labe ich die befreundte Hochzeitsgäfte

Mein Bedinter bient mir nicht

Ist was Gutes zugericht

So verfihe ich zuerft meine Baft und mich aufs befte.

Insatt: D'Marei vom Brandstätterhof. Eine oberbaperische Hochlandgeschichte. Rach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsetung.) — Die lustig: Schlacht von Tuttlingen am 24. November 1643. Bon Dr. Franz v. Löher. (Mit einer Flustration.) — Gottekzell. Bon J. Careis. (Mit zwei Jaustrationen.) — Reibhart v. Reuenthal. Ein oberpfälzischer Minnelänger. Bon Dr. Karl Zettel. — Kleine Mitteilungen. Die sahrenden Krzte. — Ebwegeln aus dem alten Einschreibebuch des Klosters Tegernsee. — Baperische Nationaltrachten. (Mit einer Jaustration.) — Alte Sinnsprüche aus einem alten Karnberger Trachtenbuche.



## D' Makei vom Skandstätterhof.

Eine oberbagerische Bochlandgeschichte.

Nach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsetung.)

er Müller probte Stud für Stud; ber Wirt half mit. Hiest beachtete ihre Thätigkeit mit keinem Blide, so sehr wurde sein Sinnen von den Ereignissen der letten Stunden verschlungen. Auf einmal aber riß ihn ein hestiger Aufruf des Müllers aus seinem Empfinden.

"Herrgott! Da is ja scho' wieder a g'fälscht's Halbguld'nstückl", kam es in höchster Überraschung aus Obermaiers Munde. "Jett bleibt mir scho' der Verstand steh'! I hab' neulich am Rentamt z' Miesba' zehn solche Halbguld'nroll'n eintauscht für a groß's Geld; fünf hab' i no nöt aufbrocha. Da muaß i auf der Stell' nachschau'n, ob's mit den anderen Roll'n nöt a' spukt."

Und in aller Eile lief er heim. Kaum war er fort, da schlug der Hießl seine Zeche auf den Tisch, strich lautlos die vom Müller untersuchten Gelbstücke ein und griff nach Axt, Rucksack und Bergstock.

"Dös Wiesl is grad' g'maht für mi", sagte er halb zu sich selbst, halb zum Wirt. "Mit salsch'm Gelb a' no' auszahl'n! Wirt, Du bist mei' Zeug'n."

"Kann's leicht sei", antwortete der Aufgeforderte. "Pfüat Gott, Hiesl, a andersmal wieder einkehrt."

Hiesel steuerte mit weiten Schritten der Halde zu, wo der Gangsteig zum Brandstätter hinaufführte. Er schlug die schnurgerade Richtung nach dem Hofe des Bauern ein. Dieser saß eben mit seinen Chehalten beim Abendessen, als die große Gestalt des Holzknechts in der Stube erschien.

Das Bayerland. Rr. 5.

"Schlecht gnuag muaß's steh' mit Dir, Brandstätter, wennst Dir vom Müller drunt'n a falsch's Gelb zu leih'n nehma muaßt, damitst an arma Holzknecht zahl'n kannst."

Das war die ganze Rede, welche Hiest hielt, und indem er sie an den Bauern richtete, der vor Erstaunen gar nicht zu Worte kommen konnte, legte er alles Geld, wie es in der Rolle gewesen, mit derber Hand vor ihn auf den Tisch.

"Was hat dös z' bedeut'n?" rief der Brandstätter verblüfft und sprang auf. Aber da war der Hiesl schon lange im Freien.

Mit einer Flut wild wogender Gefühle unterm groben Linnenhemd schritt Hiesl auf dem rauhen Wege durch den nahen Wald dahin und seinem Heimatdörschen Niklasreuth zu, bessen spiker, grüner Kirchturm ihm von weitem schon entgegen-winkte. Dort besaß Hiesl ein schlichtes Häuschen, das einzige Bermächtnis seiner verstorbenen Eltern, und eine noch junge Schwester, die seine bescheidene Wirtschaft leitete.

Hiest fand bei seiner Ankunft die Schwester nicht in der Stube. Er warf den Rucksack ab und legte Axt und Bergstock bei Seite. Die Thür hatte er zufällig halb offen stehen lassen. Da vernahm er von außen eine männliche Stimme, die ihm nicht fremd klang. Er horchte, und seine Spannung wuchs, je länger er horchte.

"I hab' Dir's scho g'sagt", sprach ber Mann, "baß i Di nimmer auslass", Leni. I bin großjähri und kann thua, was i mag. Und grab' so gern als i Di hab, hat mei' Schwester Dein Bruadern. I hab ja scho' längst g'wußt, wia's mit der Marei und 'm Hiest steht, aber i hätt' nix plauscht um koan Preis in der Welt nöt. Daß iatt der Müllerlenz alles verrat'n hat, und daß mei' Vater in seiner His glei' so dreing'sahren is, dös thuat mir scho' recht load. Aber mein! I dent' mir halt, allewei' is a' nöt schlecht's Wetter; wenn's gnuag g'stürmt hat, scheint d' Sunn a' wieder."

"Du hast leicht red'n, Toni", entgegnete jetzt eine weibliche Stimme, und an ihr erkannte Hiesel seine Schwester.
"Dös is toa Wetter, bös glei vorbei is, fürcht' i. Du bärsst nimmer kemma, iatz scho' gar nimmer, wo Dei' Bater und mei' Bruder miteinander verseind't sand. In Gott's Nam', i muaß's halt ertrag'n. Du hätt'st niamals ebbs sag'n soll'n zu mir, daß Du mi magst, i hätt' mir in Ewigkeit nöt traut, Dir's z'sag'n."

Hiese hatte gehorcht, daß er kaum mehr zu schnaufen gewagt, aus Besorgnis, sein eigener Atemzug möchte ihn verraten. Was hatte er doch ersahren! Sein Jugendfreund, der Brandstätter Toni, und seine Schwester Leni hatten's miteinander. Dem Hiese versagte das Denken bei dieser unvermuteten Thatsache. Der wohlhabende Bauerssohn, der nur die Hand ausstrecken durfte, und an jedem Finger hätte eine reiche Braut gehangen, wie man so sagt, der hatte sich in ein armes Mädchen, die Tochter eines ehemaligen Kleinhäuslers verliebt.

Ein Schrei glitt an Hiesls Ohr. Die Schwester stand auf der Thürschwelle, eine junge, saubere Person. Dicht hinter ihr stand der Brandstätter Toni, in Gestalt und Gesichtszügen das leibhaftige Sbenbild des Baters. Leni war verzwirrt, Toni schien betreten beim Anblicke Hiesls. Aber der junge Brandstätter wußte sich den Umständen rasch anzubequemen.

"Hiesl", sagte er in ruhigem offenen Tone, "grüaß Di Gott und sei mir nöt bös', weilst es mei'm Vatern bist. I kann nig bafür, bös woaßt. Der Lenz, ber'n Berräter g'macht hat, muaß büaß'n, bös is g'schwor'n und g'halt'n, und eher wird nöt g'ruaht, als bis er aus Wörnsmühl' und aus unserer Gegend vertrieb'n is. I seh's in Dei'm Gesicht, baß D' ganz verstaunt bist über mi, bös hoaßt über mei' Anwesenheit."

"Ja, bös bin i a'", gestand Hiesl ohne Rückhalt. "Du hast meiner Schwester g'sagt, was 's heut geb'n hat zwisch'n mir und Dei'm Vatern. Du hast ihr aber a' no' ebbs anders g'sagt, Toni, seug'n 's nöt, i hab's in meine eigenen Ohr'n g'hört. "

"So, Du hast's g'hört?" sagte Toni, und keine Muskel in seinem Gesichte verschob sich. "Nachher woaßt alles, und i brauch Dir nig mehr z' beicht'n."

"Dös thut koa guat, Toni", erhob Hiesl eindringlich seine Stimme. "Du kennst Dein Batern, und i kenn' ihn a'. I seh's selber ei', der Unterschied zwisch'n dem Brandskätterhof und unserm Häusl is wia a Scheerhausa") und'm Wendelstoa. So wen'g als die zwoa z'sammkemma, kimmt der Brandskätterhof und 's Brannerhäusl z'samm. Es is nöt recht von Dir, Toni, daß Du meiner Schwester an Kopf verruckst und ihr ebbs versprichst, was niamals nöt in Ersüllung geht."

Der Toni lachte.

"Du willst predig'n, Hiesl?" rief er, "und sollst Di selber bei ber Ras'n nehma. Hast Du nöt meiner Marei a' ihr'n

1) Maulwurfshügel.

Ropf verruckt? Und wia verruckt! Und mi willst schent'n 1), weil i's ehrli moan' und aufrichti mit Deiner Schwester?"

"Und Dei' Bater?" bemerkte Biest scharf.

"I bin mei' eigner Herr und hab' an ausg'macht's Bermög'n", antwortete Toni "Heut' hab' i's Deiner Schwester g'standen, wia i g'sinnt bin geg'n sie, punktum!"

"Und Du, Leni?" fragte Sie8l.

"Gern hab' i 'n scho', 'n Toni", gestand Leni errötend, "aber . . . "

"Nix aber!" schnitt ber Brandstätter Toni die Rede entzwei. "Hat mei' Bater an Kopf, hat sei' Suh' a' van, verstand'n?"

Hiesel trommelte, in Gebanken verloren, mit den knochigen Fingern auf dem harten Ahorntische.

"Meintweg'n!" rief er. "Est's enker Supp'n selber aus, bös enk einbrockt habt's. I hab' gnuag mit mir alloans z'thua."

"Hiesl", redete der junge Brandstätter in treuherzigem Tone, "werd nur nöt mißmutig; schau, alles wird no' sein g'recht'n Gang geh'. I kenn' mein Batern scho'; wenn er sieht, daß er mit'm Nachgeb'n weiter kimmt, nachher gibt er nach, kannst Di verlass'n draus."

Hiesel nickte leicht, und ein wehmütiges Lächeln flog um seine Mundwinkel. Toni aber beschwor bei allen Heiligen im Himmel, daß Hiesels Schwester Brandstätterbäuerin werden müsse, und sein ehrliches Gesicht konnte als Zeugnis für die Aufrichtigkeit seines Schwurs gelten.

Der Hiest hörte schweigend zu. Hochausgerichtet stand er da und legte mit bedächtiger, ernster Miene die harte, schwielige Rechte in die Tonis, der mit einem Handschlage sein Bersprechen besiegeln wollte.

Leni sah durchs niedrige Fenster, und ihr Blick trank das glühende Abendrot, das die tiesen Schründe und steilen Bände des Gebirges übergoß. Das war ein hoffnungsvolles, glückverheißendes Zeichen, dieses Leuchten der Bergspißen, denn es war die Vaterhand Gottes, die sich zum Segen über die Erde ausstreckte — so hatte man ihr in ihrer Kindheit gesagt. Fiel heute ein Strahl von dieser seierlichen Segnung auch auf sie?

"Guate Nacht, Leni!"

Das Mädchen kehrte sich von dem entzückenden Bilbe ab, das ihr die Natur vor die Augen gezaubert.

"Guate Nacht, Toni!" antwortete sie weich.

V.

Toni vernahm, als er zu Hause anlangte, daß der Bater nach Wörnsmühle gegangen sei, und auch den Grund, warum er gegangen, ersuhr er.

Mit dem ganzen Geld, wie's hiest hinterlassen, war der Brandstätter ins Thal hinabgestiegen. Dort fand er den Müller hinter einem hausen Geldes am Tische siten, es mit größter Aufregung stückweise prüfend und sondernd wie Schafe und Böcke. Ein kleines häuschen lag geschieden von den übrigen Münzen, das waren wohl Böcke.

Ohne viel Federlesens brachte der Brandstätter seinen Fall vor und händigte dem Müller das Geld ein. Obermaier war wie außer sich. Er sprang in die Höhe und schoß zuerst wie toll durch die Stube.

<sup>1)</sup> schimpfen, tadeln.

"Siehst bös Häuserl da, Brandstätter?" rief Obermaier, mit brennender Entrüstung auf die "Böcke" zeigend. "Lauter salsch's Geld! Sakramenter! So 'was in mei'm ehrlich'n Haus. Der Schlag kunnt' mi treffa! A Narr werd' i, a helllichter Narr!"

Während ber Müller also beklamierte und hin: und herrannte, erschien durch die Thür, die in die nebenanstoßende Küche führte, ein kleines, kugelrundes Wesen mit einem leuchtenden Vollmondsgesicht. Das war die Müllerin. Den Brandstätter gewahrend, schlug sie schallend die Hände zusammen und rief:

"Ja, Vorsteher, was sagst zu dem? Is dös Hexerei oder Spikbuberei?"

"Hegerei?" that ber Brandstätter mit einem Anfluge spöttischen Lächelns. "Dös wär' mir die rechte Hegerei. A Falschmünzerbande muaß in unsrer Gegend sei', a ganze Bande, anders is dös nöt zu erklär'n. Müller, hast auf koan Mensch'n in Dei'm Haus an Berdacht?"

"Wa....as?" behnte Obermaier voll unbeschreiblichen Erstaunens ob einer solchen Frage heraus. "In mein'm Haus! Was fallt benn Dir ei', Vorsteher?"

Gschwendtner hatte mittlerweile eine der Papierhüllen besichtigt, welche das in Siegellack abgebrückte Siegel des königs lichen Rentamtes Wiesbach trugen. "Glei' wett' i mein Kopf", behauptete der Brandstätter mit verblüffender Zuversicht, "daß bös Siegel a' g'fälscht is. Die Koll'n sand mit einem nachg'machten Petschaft versiegelt word'n. Dös is mei' Überzeugung, und davon laß' i mir koa Tüpferl nöt abhand'ln."

Hei, was für Augen da das Obermaierische Spepaar machte! Der Ausspruch des Gemeindevorstehers wirkte geradezu unbeschreiblich auf die beiden.

"Is ber Lenz nöt dahoam?" fragte der Borfteher gleichsmütig und, wie es schien, ohne tiefer liegende Absicht.

"Der Lenz is nöt bahoam", antwortete ber Müller. "Er ift nach Tegernsee umi."

"Jessas, der Lenz! der Lenz!" freischte zur selben Zeit die Müllerin. "Du wirst dengert den Lenz nöt in Berdacht hab'n, Brandstätter, den ehrlich'n Mensch'n. Wo benkst denn Du hin?"

"Wer red't benn von Berbacht?" gab ber Gemeindevorsteher zurück. "Aber ber Lenz . . . . . "

Da flog die Stubenthur auf, und über die Schwelle fturzte in wilder haft ber Lenz. Er war leichenblaß, fein Atem fturmte.

"Gott — sei Dank!" stöhnte er mit wogender Brust, "ah — ah — Gott sei Dank — daß i da bin! — Die Lump'n! — ah — —!"

(Fortfepung folgt.)

## Markgraf Luitpolds Beldentod in der Ungarnstlatt am 5. Juli 907.

Bon Meinrad Leng.

chlimme Tage sah Deutschland zu Beginn bes 10. Jahrhunderts, benn sein Scepter führten die schwachen Hände eines 13 jährigen Anaben, und im Osten und im Westen an seinen Grenzen erhoben sich mächtige Feinde, deren Ansturm die Schöpfung des großen Karl mit schweren Gesahren bedrohte.

Mit festen Bollwerken hatte bieser bas Reich gegen Often gesichert, ein Gurtel von Marten schirmte es: bie bohmische Mark im baberischen Nordgau, die Ostmark im Lande von ber Enns bis zum Wienerwalde nebst Ober- und Unterpannonien bis zur Drau in bem Bebiete, welches ben wilben Avaren in drei Kriegen abgenommen worden war, und Rarnthen nebst feinen Nebenlandern. Die Avaren zwar waren feitdem verschwunden, aber statt ihrer waren in den ungarischen Tief= ebenen die Magyaren oder Ungarn erschienen, ein Bolk finnischuralischen Stammes, welches die Betschenegen aus ihren Siebelungen zwischen ben Mündungen ber Donau und bes Oniepr verdrängt hatten. Sie suchten neue Wohnsite im Westen. Das erste Mal erschienen sie im Jahre 862 an ben beutschen Grenzen, 894 fielen fie in die pannonische Mart ein und richteten große Berheerungen bort an. Sechs Jahre später erfolgte ihr erfter Einbruch in Bayern, wobei fie einen Landftrich von zehn Meilen in ber Länge und Breite mit Feuer und Schwert vermufteten. Auf die Nachricht bavon wurde ber bagerische Beerbann aufgeboten, aber vor seinem Eintreffen war bereits das ungarische Hauptheer mit seiner Beute heimgefehrt, und nur eine Seitenkolonne wurde auf dem linken Donauufer von ben Bayern eingeholt und in einem glanzenden Rampfe vernichtet. Bum Schute ber Grenze erbauten bann bie Sieger eine ftarte Feste, die Ennsburg, wozu sie die Bausteine aus den Trümmern der alten in Ruinen liegenden Römerbefestigung Lauriacum (d. h. Lorch) herbeiholten.

Quitpold hieß der gludliche Feldherr ber Bayern. Er war mit den Karolingern nahe verwandt, wahrscheinlich durch Raiser Arnulphs Mutter Liutswinde, und nahm unter ben bayerischen Großen burch seine Macht die erste Stelle ein, benn er war Graf im Donaugau und hatte von Raifer Arnulph bazu noch die böhmische Mark, die farnthnische Mark und Oberpannonien verliehen erhalten. Welchem Geschlechte er an= gehörte, läßt fich mit vollkommener Sicherheit nicht angeben, aber unfer vortrefflicher Geschichtsschreiber Riegler hat mit triftigen Gründen die hohe Bahrscheinlichkeit nachgewiesen, baß er von den Huosiern abstammt, von jener Familie des alten bayerischen Hochabels, welche nach dem Herzogshause ber Agilolfinger die mächtigste und vornehmste war. Und Quitpold selbst murde ber Bater eines ruhmvollen Geschlechts, bas die Forscher mit seinem Namen verknüpfen und von bem sie wiederum mit nabezu völliger Beftimmtheit die Grafen von Schepern, die Vorfahren der erlauchten Grafen von Wittelsbach ableiten, so daß er mit Jug und Recht als der Ahn= herr unseres Königshauses gilt.

Schlimm stand es damals um Deutschland. Während im Westen die Normannen die Küsten und die Uferlande plünsberten, wüteten verheerende Fehden im Innern des Reiches, namentlich der blutige Zwist zwischen den Babenbergern und den Saliern, so daß die Ungarn ihre Einfälle in die baherischen Grenzlande alljährlich wiederholen konnten. Genauere Nachrichten darüber sind uns nicht überliesert; aber wir wissen, daß sie in den Jahren 901, 902, 903 Riederlagen erlitten,

baß 904 ihr Anführer Chuffal von den Bayern zum Gastmahl geladen und hierbei samt seinem Gefolge erschlagen wurde.

Wie einst die Hunnen, die ebenfalls in den Pußten Ungarns hausten, waren sie gefürchtete Feinde. Ihr stürmischer Angriff war unwiderstehlich, ihre Todesverachtung im Kampse war unerschütterlich, die Schnelligkeit ihrer Pserde entzog sie den Berfolgern, gestattete ihnen selbst aber eine unablässige Bersolgung. Religiöser Fanatismus trieb die wilden Heiden an, denn sie glaubten, daß sie einst im Ienseits so viele Leibeigene zur Bedienung haben würden, als sie Feinde erlegten. Dabei beseelte sie ein derartiger Blutdurst, daß sie auf den Leichen der Erschlagenen wie auf Tischen schmausten und tranken; die gesangenen Weiber und Mädchen banden sie mit deren eigenen Haarzöpsen zusammen und trieben sie nach Ungarn. Wo sie hinkamen, zerstörten sie alles, sengten, brannten und vernichteten, was sie nicht mit sich schleppen konnten. Dieser

Blutburft, die un= menschliche Behand= lung der Wehrlosen, die Berftorungewut, dazu die häßliche Er= scheinung der kleinen Gestalten mit gelben breitfnochigen ®c∍ fichtern und geschliß= ten Augen, ließ fie den Deutschen wie höllische Unholde erscheinen, und die Schnelligfeit, mit ber fie — allerorten den roten Sahn auf bie Dächer setend und das Land in eine **W**üstenei verwan= belnd — plöplich mitten im Lande erschienen und hinter den Rauchwolken der

Die Angarnschlacht bei Bregburg, 907.

niedergebrannten Gebäude mit ihrem Raube wieder verschwanden, trug nicht wenig bazu bei, den von ihnen ausgehenden Schreckenssbann zu vermehren.

Im Jahre 906 hatten die Ungarn einen bedeutenden Erfolg errungen, unter ihren wiederholten Angriffen war das große Reich der slawischen Mähren zusammengebrochen, mit welchem die Deutschen zwar ebenfalls viele blutige Kriege geführt hatten, das ihnen aber doch als Vormauer gegen Osten gedient hatte. Noch im nämlichen Jahre dehnten die Ungarn ihre Streifzüge bis in das Herz Sachsens aus. Die Bayern sahen sich somit bereits auf ihrer ganzen Ostfront hinauf dis nach Nordosten von dem gefährlichen Feinde umfaßt.

Diese brohende Lage, die fortwährenden Verwüstungen ihres Landes scheinen sie zu dem Entschlusse gebracht zu haben, mit dem gefürchteten heidnischen Feinde einmal gründlich abzurechnen; vielleicht trugen dazu auch die inneren Verhältnisse Ungarns bei. Denn just war der große König Arpad aus dem Leben geschieden, er, dessen kräftiger Arm den Magharen ihr Reich erstritten hatte; sein Sohn Zoltan aber war noch minderjährig, und mehrere Parteien standen sich mißgünstig gegenüber.

Im Juni 907 sammelte sich der gesamte bayerische Heerbann in der Ostmark, bei ihm befand sich der junge König Ludwig, genannt das Kind, den Oberbesehl führte der Ungarnssieger, Markgraf Luitpold. In der Ennsburg blieb der König mit seinem Hose zurück, das bayerische Heer rückte den Feinden entgegen, und am 5. Juli kam es zur Schlacht, deren Aussgang entscheidend für das Geschick des bayerischen Stammes wurde. Aventin gibt einen sehr umständlichen, aber durchaus unglaubwürdigen Bericht über sie; allein wir ersahren weder durch ihn, noch durch einen der Chronisten, weder etwas über den Ort, an dem sie versiel, noch über die Ursache, warum gerade diese Hauptschlacht mit der gänzlichen Niederlage der Bayern endete, während sonst steets beim Zusammenstoß der Heere die Magharen den kürzeren zogen.

Von den Bahern war die ganze waffenfähige Mannschaft, das Aufgebot des Heerbannes, ins Feld gerückt, und das ganze

heer, die Blüte des Stammes blieb im Blute liegen auf der schrecklichen Wahl= "Der bane= statt. Stamm ist rische nahezu aufgerieben", schrieb ein gleichzeitiger Chronift; mit beffen Söhnen fiel der tapfere Führer bes Heeres, ber erste Kürft imBayerlande, Markaraf Luitpold, es fielen mit ihm der erste firchliche Bürdenträger, ber Erzbischof Theotmar von Salzburg, die Bischöfe von Freifing und Seben, Ubo und Zacharias, und zahlreiche Grafen,

Übte und edle Herren; Aventin nennt die Namen von 19 Grafen. Bom König Ludwig erzählt er, daß er mit genauer Not nach Passau entsommen sei.

Die Folgen der Niederlage waren entsetzlich. Zunächst sielen die Ungarn sofort in Bahern ein, überschritten den Inn und verwüsteten das Land. Aventin nennt als Klöster, welche damals eingeäschert wurden: St. Pölten, St. Florian, Matsee, Ötting, Chiemsee, Tegernsee, Schliersee, Schäftlarn, Benediktbeuern, Schledorf, Staffelsee, Polling, Dießen, Wessobrunn, Sandau, Siverstatt, Thierhaupten, Immünster, Münchsmünster, Oberaltaich, Niederaltaich. Der König flüchtete in die Rheinslande.

Schlimmer noch wogen die politischen Einbußen. Wie zu den Zeiten der ersten Einwanderung der Bajuwaren ward die Enns wieder zur Oftgrenze, alles Gebiet östlich davon, das Karl der Große den Avaren mit dem Schwerte abgenommen und der deutschen Kultur zugeeignet hatte, Pannonien und die Ostmark gingen verloren; wo der baherische Kolonist den Pflug über die gesegnete Flur geführt hatte, tummelte der Maghar sein Roß, nur das gebirgige Kärnthen wurde gegen die unga-

rischen Reiterscharen behauptet. Niemals hat ein größeres Unglück den bayerischen Stamm getroffen. "Wit einem Schlage gab diese Katastrophe die Errungenschaften vieler Wenschensalter der Bernichtung preis, entschied über den Berlust zweier herrlicher Warken, knickte die Blüte, hemmte für lange Zeit die Entwickelung der Hauptlande und drängte für immer Bayern aus der bevorzugten Stellung, welche es zuletzt unter den beutschen Stämmen eingenommen hatte." So schildert Riezler das Unheil, das Bayern damals traf.

Jahr um Jahr wiederholten sich von nun an die Einsfälle der Ungarn, welche die Gebiete der einzelnen Stämme verheerten, der Schwaben, der Franken, der Sachsen. Berseinzelt sank ihre Kraft dahin, da der männliche König sehlte, der sie geeinigt hätte.

Dieser warnenden Worte Riezlers wollen wir gerade in den gegenwärtigen Augenblicken doppelt eingedenk sein, da waffenstarrend im Osten wie im Westen wiederum die Feinde dräuen — und da eben (ein erhebendes Widerspiel!) der Enkel des an der Spize seines Volkes gefallenen Schyren Luitpold, der Wittelsbacher Luitpold, sein kampserprobtes glänzendes Heer dem Kaiser des geeinten Deutschen Reiches in Heerschau und Waffenspiel vorsührte.

Die glorreiche Schlacht auf bem Lechfelbe, welche bie um bas kaiserliche Banner gescharten einigen beutschen Stämme schlugen, warf endlich die Magharen für immer in ihre Pußten zurück: in Einigkeit stark können auch wir getrost nach Westen und nach Often blicken!

### Luitpold der Schgfe.

Als in bichtgebrängten Kriegerreih'n Deine Bayern jüngst vorbei Dir zogen Mit dem Schwur, jed' Opfer Dir zu weih'n, Und die Blicke Dir entgegen flogen, Da entsann sich mancher wohl der Kunde, Die noch heute lebt in aller Munde.

Der geheißen Luitpold, wie Du, Und gezählt wird stolz zu Deinen Ahnen, Ließ es nimmer mehr dem Feinde zu, Sich den Weg nach seiner Mark zu bahnen. Seine That, besiegelt durch sein Blut, Stets entflammt sie neu der Schyren Mut.

Martin Greif.

# Unsere Bildek.

Bon Beinrich Leber.

riebe, du Wort, das der Himmel dem Menschen gab! Wer hat je deinen Zauber in ergreifenderen Worten geschilbert als der größte Dichter unserer Nation, Friedrich v. Schiller? Wir meinen die Worte, mit welchen Max Piccolomini seinem Bater die Eindrücke seiner Reise in den von den Greueln des Krieges unberührten Gefilden Steiermarks schildert.

O, daß Sie von so ferner, ferner Zeit Und nicht von morgen, nicht von heute sprechen! erwidert Questenberg in seiner Antwort auf die flammende Rede des Jünglings.

Wir, die lebende Generation, wir sind so glücklich, den Frieden zu kennen. Seit 21 Jahren genießen wir seine Segnungen. Die Geschichte lehrt uns am eindringlichsten, was
der Friede ist, indem sie uns von den Schrecknissen des Krieges
erzählt. Wer ihrer Mahnung lauscht, der begreist, daß der
Friede jedes Opfers wert und niemals zu teuer bezahlt ist.
Sie lehrt uns zu gleicher Zeit, daß nur ein starkes Bolk im
stande ist, ihn zu erhalten. Wir haben vor kurzem die Erinnerungen geschildert, welche sich an die Fahnen unseres Heeres
knüpsen, haben in unserm Artikel: "Zum 9. September 1891"
seine Kämpse und Schlachten an uns vorüberziehen lassen. Die
Heerschau des 9. September, die sich ansügenden großen Manöver
haben der Welt gezeigt, daß die baherische Armee ihrer Bergangenheit würdig ist; wie sie in ihrer Geschichte keiner andern
den Vorrang abzutreten braucht, so auch in ihrer Gegenwart.

Vor Freude erbebte das Herz in der Brust, wenn das Auge über die stolze Reihe der Regimenter flog, über den lebenden Wall des Vaterlandes. Es war keine flüchtige Ergößlichkeit, für die Neugierde geboten, es war ein historischer Das Baperland. Rr. 5.

Alt, ein geschichtliches Ereignis, beffen Eindrude noch heute machtig fortwirfen.

Sie bestimmten uns zur Wahl der heutigen Bilber. Die Nummer erscheint am Borabende des Namensfestes Sr. Kgl. Hoheit des Prinzregenten, des allerhöchsten Kriegsherrn der Armee.

Wir haben im Vorjahre durch die Feber Hugo Arnolds die Soldatenlaufbahn Sr. Kgl. Hoheit geschildert; heute möge ein Vild ergänzend hinzutreten. Es zeigt die thätige Anteilnahme Sr. Kgl. Hoheit an der Ausbisdung der Armee. Die Photographie trägt erst in neuester Zeit ihren Namen mit Berechtigung; sie ist ein Schreiben des Lichtes geworden und sesseltigung; sie ist ein Schreiben des Lichtes geworden und sesselt von sich gestreist. Es bedarf keines mühseligen Hinstehens vor die Apparate, ein Bliz, und die Momentphotographie hat ihr Werf verrichtet. Unsere Vilder lassen an Deutlichseit und Vorzüglichseit nicht erraten, daß sie das Werk eines Teiles einer Sekunde sind. Sie sind die Reproduktionen zweier Momentaufnahmen des bekannten Münchener Photographen und Walers Karl Teusel.

Se. Kgl. Hoheit besichtigen soeben die interessanten Berssuche bes 1. Schweren Reiterregiments, welches sich an den Geländen der Isar bei Großhesselche in der Passierung von Flußübergängen übt. Der Photograph hat mit Geschick den Augenblick erpaßt, in welchem Se. Kgl. Hoheit das Antlith halb zur Linken wendet und eine Mitteilung seines Begleiters entgegennimmt. Wir erblicken die edlen, gewinnenden Züge voll Milbe und Herzensgüte, deren bezauberndem Eindruck sich niemand zu entziehen vermag. Das Auge richtet sich

Digitized by Google

scharf in die Ferne und zeigt uns das lebhafte Interesse an den Borgängen. Die Haltung ist von jeuer frästiger Frische, welche die Jahre Sr. Kgl. Hoheit nicht erraten ließe. Zur Rechten des Prinzregenten befindet sich Rittmeister Reschreiter, zur Linken der Regimentskommandeur Oberst Freiherr Maximilian v. Schack, nunmehr Kommandeur der 1. Kavallerie-Brigade, hinter ihm Major Zerreis.

Unser zweites Bilb zeigt Se. Excellenz Generalabjutant und Generallieutenant Freiherrn Freyschlag v. Freyensstein, Chef bes Geheimkabinetts Sr. Kgl. Hoheit bes Pringeregenten.

Wir wiffen, mit welch' huldvoller Gnade Se. Kgl. Hoheit Ihrem langjährig ergebenen Begleiter und treuen Diener zusgethan ift, und freuen uns daher, das Bild hier einzureihen. Es ist wie das erste eine Momentaufnahme desselben Künstelers, die Bortrefflichkeit des Bildes läßt allerdings diese Eigen-

schaften nicht erraten. Die Schilberung und Berücksichtigung ber Gegenwart ift zu gleicher Zeit Geschichtschreibung für die Zukunft, und so halten wir es für Pflicht, dem Bilbe eine Ledenssftizze Sr. Excellenz sowie historische Daten über die Familie beizusgeben.

Schon im 15. und 16. Jahrhundert finden wir ein adelisges Geschlecht der Frehschlag auf der niederösterreichischen Ritterbank zu Wien, und es ist fast mit unumstößlicher Ges

wißheit anzunehmen, daß eben bemselben Geschlechte die drei Brüder Abolph, Gotthard und Rudolph entstammten, welche Raiser Ferdinand III. durch Defret vom 26. April 1646, gegeben zu Ling "wegen ihrer Berdienste in Rrieg und Frieden" in ben Reichsadelftand erhob. Rudolph und Gotthard ftarben ohne Nachkommen; ihr Bruder Adolph Frenschlag von Fregenstein, Herr der Freihöfe Inging und Waldau, erster Pfleger der Berrichaft Baidenholz (bei Beigenkirchen) ift ber Ahnherr des jest noch blühenden Geschlechtes. Ignaz Cajetan, der am fürstbischöflichen Hofe zu Passau als Truchses und Hofrat in hohem Unsehen ftand, bewirkte die Eintragung bes Namens in die baperische Abelsmatrikel. Mit ihm schließt biese Linie der Edlen v. Frepenschlag zu Frepenstein, da wir in seinem Entel ben Begründer ber freiherrlichen Linie erblicken.

Ignaz Iohann Theodor Freyschlag v. Freyenstein wurde geboren am 12. Juli 1827 zu Landau a. J. Er besuchte das Gymnasium zu Passau, welches damals der als Pädagoge und Schulmann berühmte Rektor Peter Brunner leitete. Als nach Vollendung der Studien im k. Erziehungsinstitut zu München

die Entscheidung des Lebensberufes berantrat, mar es die Rechtswiffenschaft, für welche sich Frenschlag entschied und deren Studium er auf der Universität zu München mit großem Gifer und Erfolge oblag. Das Corps "Bavaria" hatte bie Ehre, ihn ben Seinen zu nennen. Es fam bas Jahr 1848, Kriegewolfen von allen Seiten, Unruhen und Wirrnisse erheischten schnelle Bermehrung des Offiziercorps. Im Geifte sciner Ahnen, beren Dienste im Kriege und Frieden das faiserliche Diplom einst hervorgehoben, entschied sich v. Frenschlag für die triegerische Laufbahn. Er trat unmittelbar von der Universität meg als Lieutenant in bas 1. Infanterie-Regiment. Die Kriegewolfen gerftreuten sich, die langfame Friedenskarriere begann; aber bennoch gelang es in Balbe bem jungen Offizier, die Augen seiner Borgesetten auf fich zu lenten und beren besondere Bufriedenheit zu erwerben, fo daß er bald zu der bevorzugten Stelle eines Bataillonsadjutanten berufen wurde. - Se. Kgl Hoheit Bring

Quitvold lernte als Kommandeur der 1. Division ihn fennen. Dem Prinzen hatte die Borsehung von jeher die für einen Berricher fo wichtige, ja unschätbare Babe verliehen, in der Wahl seiner Umgebung, feiner Diener, Berater und Boll= ftreder feines Bil= lens ohne Fehl zu jein. Sein Auge entbedte sofort mit scharfem Blicke bie Fähigteiten und Begabung v. Frenschlage, dem er fein besonderes Wohlwollen zuwendete. Das Kriegsjahr 1866

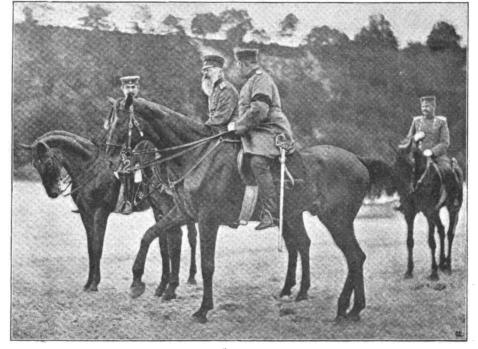

Se. Rgl. Soheit der Pring-Regent bei den Übungen des f. b. 1. Schweren Reiter=Regiments.

bot v. Frenschlag als Abjutanten der 6. Infanteriebrigade Gelegenheit, sich in hohem Maße auszuzeichnen, so daß der Prinz ihn in Bälde in seine unmittelbare Nähe zog, indem er als Inspekteur der Armee ihn am 1. Juni 1868 zu seinem Adjutanten erwählte. In dieser Stellung begleitete er Se. Kgl. Hoheit auf dem Siegeszuge der deutschen Waffen nach Frankreich.

Wir wissen, welche bebeutende militärische und politische Mission der Prinz hierbei zu erfüllen hatte, aus derselben ershellt die Wichtigkeit der Stellung v. Frenschlags. Als die Ereignisse des Jahres 1886 die Leitung der Geschicke Baherns in die Hände Sr. Kgl. Hoheit des Prinzregenten legten, da berief derselbe seinen treuen Begleiter unter gleichzeitiger Ersennung zum Generalmajor und Generaladjutanten auf den wichtigen Posten eines Chefs der kgl. Geheimkanzlei, eine Stellung welche Se. Excellenz seither ununterbrochen bekleidet. Berschiedene Auszeichnungen und Huldbezeugungen Allerhöchster Gnade haben dem Lande kund gethan, wie sehr der Prinzeregent die Verdienste seines Adjutanten zu schäßen weiß. 1889 ersfolgte die Ernennung zum Generalseutenant; am 7. Januar 1887

wurde v. Frenschlag in den erblichen Freiherrenftand des Königreichs Bapern erhoben.

Eine hohe, glanzende Burbe ift in feine Sand gelegt: fie ift aber überreich an Bflichten und Burden. Sie stellt an die Perfonlichkeit ihres Tragers fo gewaltige Anforderungen, daß fie nur von Männern von erceptioneller Begabung und Fähigkeit gelöft werben können. Sie finden fich in Gr. Excellenz vereint. Mit der Energie des Soldaten verbindet fich die Rlugheit bes Staatsmanns. Der Körper ift gestählt burch Übungen, und ber Beift erledigt wie fpielend die Übermaffe der Geschäfte. Allerdings erfordert das Amt die rudhaltlose hingebung jeder Minute; ce schenkt feine Raft, noch Rube. Der erste Vortrag bei Gr. Kgl. Hoheit findet schon in früher Morgenstunde um 71/2 Uhr, der zweite mittags, der dritte abende statt.

Unser Bild zeigt neben Gr. Ercelleng seinen Sohn, Frei-

herrn Wolfram Frenschlag v. Freyenftein, Secondlieutes nant im fal. 3. Feld= Artillerie-Regiment. Es war ein unvergeflicher Chrentag der freiherrlichen Familie, als Se. Rgl. Bobeit der Bringregent die Batenftelle bei bem Sohne bes Freiherrn Wolfram zu übernehmen ge= ruhte.

Der Reiz ber Momentaufnahmen beruht in ber Natür= lichfeit; die Perfonen, ohne Ahnung ihres Geschickes, find bes Bannes gelöft, mit welchem sonft

Se. Erc. Benerallieutenant u. Beneraladjutant Frfr. Freufchlag v. Fregenftein, Chef des Geheim=Rabinetts Er. R. B. des Bring=Regenten.

wußtsein, sich vor den Lichtplatten zu befinden, belastet ist. | sich auschließen werden.

Auch unfer brittes Bild, die Schlacht von Bregburg, wurde, wie die übrigen, von dem Einflusse der friegerischen Scenen des September bestimmt. Martin Greif, unser hochbegabter vaterländischer Sänger, ber uns foeben mit einem wittelsbachischen Schauspiele: "Kaiser Ludwig der Bayer" beschenkte, hat in tief empfundenen poetischen Worten bargelegt, wie dieses Bild Gegenwart und Vergangenheit verbindet. Meinrad Leng, eine hoffnungevolle Rraft, welche wir unseren Lesern heute zum ersten Male vorführen, bat in einem ausführlichen Artifel ben Seldentod des erften Quitpold beschrieben.

Unser viertes Bild widmet sich einer unserer originellsten und reizvollsten Landestrachten, der Gruppe der Löwensteinichen Grafichaft, nach einer vorzüglichen Photographie S. M. Schuberts in Lohr.

Wir fonftatieren an dieser Stelle mit besonderer Bc-

friedigung die freudige Aufnahme, wel= che unfere Beschrei= bungen der Landes= trachten in Wort und Bild bei unferm Leferfreise finden. Die Liebe zur alten ichonen Tracht wird hierdurch lebhaft ent= facht. Wir haben bereits praftifche Er= folge erzielt, indem der Anregung und den Bemühungen der Redaktion gelang, die Bam= berger Bäderinnung Beibehaltung zur ihrer Tracht bei hohen festlichen Belegenheiten zu veran= laffen; ein Beifpiel,

jedermann, wenn auch ungerechtfertigterweise, durch das Be- bem voraussichtlich die "obere und untere Bartnerei Bambergs"

### Die Grünsittel.

Bon Q. Sohnlein.

knter den Gruppen, welche in ihrer herkömmlichen Bolks-🕻 tracht an dem in München am 12. März 1891 zu unferes Bringregenten 70. Geburtstage veranftalteten Festzuge teilnahmen, fiel sicherlich auch jene ber fog. Grünkittel aus bem Sprengel bes fgl. Bezirtsamtes und Amtsgerichtes Marttheidenfeld auf. Herr Photograph S. M. Schubert in Lohr hat diese Gruppe, die aus Braut (in ber Mitte), Bräutigam (rechts davon), den beiden Brautführern oder Trauzeugen zu Seiten bes Brautpaares im Hintergrunde), einem verheirateten Manne (links von ber Braut), einer verheirateten Frau rechts vom Brautigam, sowie vier Brautjungfern (je zwei auf einer Seite) besteht, meisterhaft aufgenommen. Es folgt eine Nach-

bildung diefer Aufnahme im "Bayerland", bas schon eine große Reihe diefer Gruppen veröffentlicht hat.

Die "Grünkittel" wohnen auf der Sohe am öftlichen Ausläufer bes Speffart gegen ben Main bei Marktheibenfelb gu in bem protestantischen Kirchspiele Michelrieth, bas aus ben Ortschaften Michelrieth, Altfeld (dem Bohnorte der Abkonterfeiten), Oberwittbach, Rrabenbach, Steinmart und Glasofen mit bem Weiler Eichenfürft besteht, und etwa 1600 Seelen enthält. Das Kirchspiel Michelrieth nebst ben zwei weiteren: Rreuzwertheim (ber babischen Stadt Wertheim gegenüber am rechten Mainufer liegend) und Haglach (wozu noch Haffelberg und zum Teile Schollbrunn eingepfarrt ift) gehörte zur

alten Grafschaft Wertheim, weshalb bas Kirchspiel Michelrieth auch jest noch vorzugsweise "die Grafschaft" heißt.

Nachbem die alten Grafen von Wertheim mit Graf Wichael III. am 14. März 1556 ausgestorben waren, kam die Grafschaft Wertheim durch Erbschaft an den Grafen von Löwenstein, Ludwig, der am 13. Februar 1611 verstarb und zwei Söhne hinterließ, welche die zwei jetzt noch blühenden Linien: Löwenstein Wertheim-Mirenburg (seit 1803: Freuden-berg) protestantischer, und Löwenstein-Wertheim-Rochesort (seit 1803: Rosenberg) katholischer Religion, stifteten. Das hier in Frage stehende Ländchen gehörte zum Erbteil der älteren, protestantischen Linie, wurde mit den weiteren Besitzungen der-

bergschen Herrschaftsgericht Kreuzwertheim, bis 1. Mai 1853 zur fgl. Gerichts- und Polizeibehörde Kreuzwertheim, bis 1. Juli 1862 zum fgl. Landgerichte Stadtprozelten.

Bei der dann erfolgenden Trennung der Justiz von der Berwaltung kam unser Ländchen zum Sprengel des kgl. Landsgerichts Stadtprozelten und des kgl. Bezirksamtes Marktheidensseld, ward aber 1. Oktober 1879 auch dem Sprengel des kgl. Amtsgerichts Marktheidenseld einverleibt.

So viel über die Beschichte.

Über Haus und Wohnung, über Bolkssitte werden wir später berichten. Hier interessiert uns noch die Bolkstracht, wobei die Festtracht und die gewöhnliche Tracht zu unter-



Antionaltracht aus der Löwensteinschen Graffchaft.

selben auf der rechten Mainseite, als Hasselberg, Haßloch, Kreuzwertheim, Rettersheim, Schollbrunn, Traunseld, Unterwittbach und Wiebelbach am 13. September 1806 bei Errichtung des rheinischen Bundes unter die Souveränität des Fürsten Primas Karl Theodor v. Dalberg gestellt und verblieb auch unter demselben, als dieser am 16. Februar 1810 Großherzog von Franksurt geworden.

Als bieser im November 1813 auf die Weiterregierung verzichtete und sich aus seiner Residenzstadt Aschaffenburg und seinem Lande entsernte, kam dasselbe unter eine Landesadministration. Mit dem Fürstentum Aschaffenburg kam dann am 26. Juni 1814 auch "die Grafschaft" unter bayerische Landesshoheit, unter der sie auch jetzt noch steht. In administrativer und gerichtlicher Hinsicht gehörte der fragliche Landesteil bis 1. Oktober 1838 zum fürstlich Löwenstein Wertheim Freuden-

scheiben sind. Erstere ist vollständig auf unsern Bilbe veranschaulicht. Es fallen vor allem die Trachten der zwei älteren Leute (Bater und Mutter der Braut) in die Augen, da sie die althergebrachten Festtrachten der Grafschaft sind. Der Bater trägt einen dunkelblauen, die zu den hohen Stiefeln reichenden, kragenlosen Tuchrock mit zehn Knöpfen, die vom Halse die zur Wagengegend reichen, eine dunkelblaue Tuchweste, vollständig geschlossen durch eine Anzahl Knöpfe von weißem Wetall, eine gelbe hirschlederne, in den langen Stiefeln steckende Hose, eine schwarzseidene Halsbinde und einen in drei Spitzen gelegten schwarzseidene Halsbinde und einen in drei Spitzen gelegten schwarzen Hut, sog. Dreispitz. Ühnlich sind auch die jüngeren Mannspersonen gekleidet. Doch trägt der Bräutigam ein großes Blumenbouquet vorn am zugeknöpsten Rocke und auf der Brust und dem Hute einen Rosmarinstrauch, während die Brautsührer lediglich auf dem Hute ein kleineres Blumenbouquet sühren.

Was die weibliche Festtracht anlangt, so trägt die Brautmutter den herkömmlichen vielgefalteten, kurzen Wollrock nebst Wollmüßchen, die schwarze, das ganze Haar verdeckende Bandhaube (Haube mit Bandschleife), vor der Brust und über der Haube ein weißes Kopstuch, Braut und Brautjungseen aber schwarze Wollkleider, kurze seidene, großgeblümte Schürzen mit einiger Berzierung, weiße, kreuzweise über die Brust geschlagene und auf dem Rücken geknöpste Brusttücher, lange Korallenkränze um den Hals, schwarze Halbtücher, schwarze Bandhauben, lila und hellrote Kopstücher mit langen, den Kücken entlang herabsallenden Schleisen. An diese Tücher sind auf dem Kopse große Blumenkörbe in Form eines Bienenkorbes besestigt, welche verschiedene künstliche Blumen nebst Gold- und Silberbehänge enthalten. Sinen Kosmarinzweig trägt die Braut am Schurz, die Brautsungser rechts am Brusttuch, die Brautmutter in

ber Hand. Der Festtracht außer Hochzeiten sehlen die Rosmarinsträuche, die Blumenbouquets und Blumenkörbe, die weißen Brust- sowie die Kopstücher und Korallenkränze. Die gewöhnliche (Arbeits-)Tracht ist beim weiblichen Geschlechte der Faltenrock, das Wollmützchen, die Bandhaube und das Halstuch, beim männlichen aber eine dunkle Tuchkappe mit Schild, schlichte Hose und ein vom Hals an dis zu den Waden reichender, vorn an der Brust mit Knöpsen verschlossener Rock von grünem Zeuge, wovon auch der Name stammt, der in der Überschrift genannt ist.

Möge das arbeitsame, sparsame und fromme Bölschen sich in seiner altherkömmlichen Einsachheit sort erhalten und insbesondere auch seine althergebrachte Tracht nicht ablegen in unserer alles modernisserenden Zeit, die schon allzwiel des ehrwürdig Althergebrachten abgeschafft hat.

## Vor einem Luftrum.

#### Rückblick

auf die feierliche Rundreise Beiner Königlichen Soheit des Pring-Regenten Luitpold von Bayern durch Schwaben und Franken vom 25. September mit 1. Oktober 1886.

Bon Abolf Bernwerth v. Barnftein. 1)

(Borgetragen bei der Festfeier des Münchener Zweigvereins des freien deutschen Hochstiftes für Bissenschaft und Kunft zu Franksurt a. M., zur Feier bes 70. Geburtssestes Seiner Königlichen Hoheit des Pring-Regenten Luitpold von Bayern, am 17. März 1891.)

Wie auf Windessstügeln rauschet von der Isar grünem Strand' Lautbegrüßt die Freudenkunde hin durchs ganze Bayerland: "Luitpold, des Reichs Berweser, dem die Herzen zugethan, Rüstet sich zum Zug durch Bahern, seinem Bolke sich zu nah'n."

Und in Schwaben und in Franken, die ber Fürst zuerst beglückt, Stadt und Städtlein vielgeschäftig zum Empfang sich würdig schmückt; Räher, immer näher rückt er, bes Regenten Auszugstag, Höher, immer höher pulst er, ber Erwartung Wogenschlag.

Sieh, schon steht in Münchens Bahnhof sahrbereit ber Wagenzug, Der durchs Bayerland den Fürsten tragen soll im kühnen Flug, — Sieh, schon hat er ihn bestiegen und, umtönt von Jubelbraus, Trägt das Dampfroß, stolz der Bürde, jest ihn in das Land hinaus.

hin nach Schwaben geht die Reise, Augsburg beut die erste Rast, Schon von fern' begrüßt der Türme Fahnenzier den hohen Gast; — In der alten Kaiserherberg', die "Drei Mohren" trägt im Schild', Schlägt er auf des Hoses Lager, welch' ein buntbewegtes Bild!

Was die Liebe und die Treue ihm nur immer bieten kann, Leget dort dem Herrn zu Füßen, freudig huld'gend Mann für Mann; Und was Schwabens Kunst geschaffen und sein Handwerk, einst und heut',

Ausgeftellt in reichen Galen, bes Regenten Blid erfreut.\*)

Schnell verronnen find die Tage, und schon trägt das Feuerroß Fort den Fürsten, hin nach Franken; — sieh, schon leuchtet Nürnbergs Schloß,

Ragend ob ber alten Reichsstadt, mit ber hohen Giebel Bracht, Brinnen Industrie und Handel emsig schaffen, wohlbedacht.

Durch die Gassen und die Gäßlein braust ein Jubel echt und recht, Drin sich, gleichen Sinns und Herzens, eint Alt=Noris' neu Ge= schlecht:

Schönes Nürnberg, das als Perle Bayerns nicht umsonst man preist, Ja, du haft in diesen Tagen voll bewährt, was Treue heißt! Doch schon brängt die Weiterreise, die zum lust'gen Maine geht, Wo, umblüht von Rebenhügeln, stolz das schöne Würzburg steht, Dort im Schloß begrüßen Bilber, Fürst, Dich, Dir so lieb und traut, Dort, wo Du ins Erdenleben lächelnd einst zuerst geschaut.

Drum in hehrem Doppelflange hier Dir Jubel bröhnend rauscht, Den in heißem Herzensbrange Stadt und Hochschul' wechselnd tauscht:

Endlos schallt er d'rauf am Maine, als an jenem Festestag' An der neu erstand'nen Brücke Du vollführt den Hammerschlag. ')

Doch vorüber — und hinwieder setzt auf dampfgeschwung'nem Rad' Aus des Maines schönem Thale fort der Fürst den Reisepsad. — Ansbach winkt, ihm wob so Sage, wie Geschichte längst den Kranz:

Ansbach, heut' erblüht ein neues Blatt in beinem Chrenkrang!

Hell Gepränge grüßt ben Fürsten, da er einzog, weit und breit, Froh' Gedränge, Jubelklänge geben innig ihm Geleit, Da er, tief gerührt und dankend, neu bestieg ben Wagenzug, Der im reichen Schmuck von Kränzen ihn zurück nach München trug.

Auf bem Weg tönt ringsum Jubel, leuchtet ringsum Feuerschein, Und die Glocken von den Türmen hallen ringsum grüßend drein, — Froh erregt empfängt den Fürsten, heimgekehrt zum Jsarstrand, Bayerns Hauptstadt, drin des Landes Jubel tönend Echo sand.

Hoher Pflichten streng' Erfüllen hält den Fürsten hier zurud, Bis des Lenzes neu' Erwachen neuen Städten gleiches Glück, Jubelnd ihren Herrn zu grüßen, bringen wird am heit'ren Main, An der Regnig, an der Saale, an der Donau und am Rhein.

Lang' noch wogte die Erregung freudig nach von Ort zu Ort Und die hehren Bilder alle leben in den Herzen fort: Diese Bilder, die voll Weihe wir vorüberziehen sah'n, Eng' zur glanzverschlung'nen Reihe wob sie Bayerns Eisenbahn.

<sup>1)</sup> Berfasser hatte die Ehre, dieser Rundreise in dienstlicher Eigenschaft anzuwohnen.

<sup>\*)</sup> Schwäbische Kreis-Industrie-, Gewerbe- und tunsthistorische Ausstellung 1886.

<sup>1)</sup> Feierliche Grundsteinlegung ber neuen "Luitpoldbrude" ju Burgburg, am 30. September 1886.

## Die Boglandsbewofner finfigtlig Körpergröße und Kraft.

Bon Arthur Achleitner.

Rachbrud berboten.

Rusrufe des Entzückens fremder Gafte im Hochland über 💆 die strammen Gebirgsburschen, besonders bei fröhlichem Tanz, find und Bayern nichts Neues, aber man freut fich boch mit den anderen, daß diefer Schlag Leute fo urfräftig heranwächst. Groß ist auch die Freude, wenn einer einem wirklich schönen Mäbel ber Gebirgsgegenden begegnet. Wer viel im Hochland mandert, weiß, wie felten man Gelegenheit zu folch besonderer Augenweide erhält. Und die oft als so schön ge= priesenen Sennerinnen existieren wohl nur in ber Phantafie ber Dichter. Man hat mit diefer Thatsache sich abgefunden, wie drüben in Tirol, mit dem Faktum, daß Almhütten nur mehr von Sennen bezogen werben, naher mit biefen Erscheinungen hat sich kaum jemand befaßt. Man kennt 3. B. ben Ausbruck "bagerischer Dickschäbel", aber wer weiß, daß gewiffermaßen der Prafident der anthropologischen Gesellschaft in Baris, Dr. Pruner=Ben, vor Jahren den Altbagern biese Bezeichnung verschafft hat burch bie mit Schäbelmessungen belegte Behauptung, daß "die Schädel ber Altbagern in Europa die größten und gewiß anch die dicften find?, einem leider viel zu wenig gewürdigten Buche: "Die Kriegsthaten ber Ssarwinkler" hat Dr. Sepp aus dem reichen Schake feiner beimatlichen Forschungen und Beobachtungen dieser Behauptung beigefügt, daß das Tolzer Gebiet, mas Große und Stärke betrifft, verhältnismäßig bie meiften Leute mit feche Ruß und darüber zum Militar stellt. Laut "Bavaria" I, 446, ift Tittmoning mit ein Fünftel, Tegernsee, Traunstein und Berchtesgaben mit ber Ramsau mit ein Biertel, weniger da= gegen bas Landgericht Friedberg und Schrobenhausen, auf 100 nur mit brei bis vier Mann zu feche Fuß, beteiligt.

Diese alten Messungen und Aufzeichnungen sind heute durch genaue Rekrutierungstabellen und anderweite Forschungen so gründlich ergänzt und erweitert, daß sich über die oben aufgeworfenen Fragen eine vollkommen zutreffende wissensichaftliche Beantwortung geben läßt. Dr. Hösler in Tölz, der bekannte medizinische Schriftsteller und Herausgeber hochsinteressanter Werke über ärztliche Verhältnisse im Gebirge, hat speziell über Körpergröße im Bezirk Tölz Messungen ansgestellt, die ein interessantes Ergebnis liesern. 1) Aus 40 Jahrsgüngen der Rekrutierungstabellen (1830—1870) ergibt sich:

23% Mindermäßige (bis zu 1,56 m) 199% Kleine (1,57—1,64 m) 559% (!) Große (1,64—1,74 m) 219% Übergroße (über 1,74 m).

Die durchschnittliche Größe ber 21jährigen Konstribierten bes Bezirkes Tölz ift 1,70 m Höhe, eine sehr respektable Größe. Der "schönste Ort Oberbaherns", Lenggries, hat sogar die Durchschnittsgröße von 1,78 m aufzuweisen.

Bekanntlich ist von gelehrter Seite barauf hingewiesen worden, daß die geologische Bodenformation, die Art der Arsbeit und der Grad der Wohlhabenheit diejenigen Faktoren sind, welche auf das Wachstum in die Länge und Breite den größten Einfluß üben. Andererseits legt z. B. Ecker das Hauptsgewicht für die Erklärung der verschiedenen Körpergrößen in Baden auf die ethnischen Momente.

Ranke (Statistif und Physiologie der Körpergrößen der bayerischen Militärpslichtigen [1875], 4. Band der Beiträge zur Anthropologie Bayerns) erblickt in der geologischen Bodensgestaltung, in der daraus hervorgehenden größeren oder geringeren Fruchtbarkeit und Bohlhabenheit der Gegend, der besseren oder schlechteren Ernährung die eingreisenbste Ursache für den Unterschied der Körpergröße "innerhalb einer ethnisch gleichartigen" Bevölkerung. Lombroso stellt sich auf den gleichen Standpunkt: Fruchtbarkeit des Bodens vergrößert, unfruchtbarer, Granits, Moorboden verkleinert den Menschen, kaltes Gebirgsklima aber soll des Menschen Körpergrößes Entwickelung besördern.

So günstiges Resultat nun Tölz liesert, so ungünstig stellt sich das Verhältnis im Bezirke Werdensels, der, eine Ausenahme von allen übrigen Hochgebirgsdistrikten Oberbayerns, sehr viel Mindermäßige liesert. Nun ist aber dieser Bezirk arm und mit Kretinismus mehr als andere behaftet, wodurch der Beweis erbracht ist, daß Wohlhabenheit und reichliche, gute Ernährung die wichtigsten Bedingungen für das Größenswachstum sind. Diese aber sind selbst wieder von der Ausenuhmung der Bodenprodukte, also von der Bodenformation abhängig. Den eigentlichen sunktionellen Reiz zum größeren Körperwachstum übt aber das gesteigerte Bedürfnis, die im Gebirge höhere physiologische Leistung der Badenmuskulatur bei der Gebirgsbevölkerung spricht, wie man sich bei Jahrsmärkten in Tölz ze. überzeugen kann.

Eigentliche Untersuchungen auf die Körpergröße beim weiblichen Geschlecht liegen nicht vor. Das Weib der Berg= gemeinden ift stämmig, furzhalfig und breit, in den Gemein= ben vor bem Bebirge bis gegen bas Tegernseer Bebiet zu verliert es bas Plumpe. Gin Bauernmädchen in ben Bergen, wenn wirklich hubsch, ift dies nur einige Jahre, altert rasch und wird bald um zehn Jahre alter aussehen, als es wirklich ist. Es wird eben im Gebirge, wo das Weib mehr dem Manne beim eigentlichen Erwerb mithilft, durch die stärkere mechanische Anstrengung ber Glieber und bes ganzen Körpers die weibliche Körperproportion rascher verändert, und zwar in ber Richtung einer zunehmenden Entfernung von ben jugendlichen, dem Beibe jonft zukommenden Berhältniffen, und einer Annäherung an den mannlichen, entwickelteren, volleren Typus, was sich in Längen- und Breitendimensionen ber Extremitäten, Kantiger= und Edigerwerben ber Arme, Fuß= und Gesichtsknochen, bemerkbar macht.

Sogenannte "Kraftmenschen" trifft man heutzutage noch im Gebirge, wie ja große Körperkraft vielsach die Burschen auszeichnet. Besondere Beispiele abnormer Körperkraft registriert Professor Sepp aus früherer Zeit. So hatte der Griesmann von Bezel beim "abbrennten Kreuz" im Jahre 1850 einen Sohn Seppel bei den Kürassieren in München, dessen gewaltiger Brustkasten keinen passenden Panzer sinden konnte. Auch der Schlierseewinkel hatte einen Mann von gewaltiger Stärke, der einst bei Memmingen Bache stand, als er von sieden Franzosen überfallen wurde. Der Schlierseer erschlug die Rothosen nacheinander, wosür König Max ihm erlaubte, sich eine Gnade auszubitten. Richtig wollte der

<sup>1)</sup> Söfler: Der Ffarminkel, München, Julius Stahl. Dr. Gepp: Kriegsthaten der Ffarminkler, ebb.

Riese vom Militär frei werden, was der König, der selber Soldat sein müsse, nicht gewähren konnte. In der Kaisersklause, deren "Almkirta" heute noch eine große Anziehungsstraft für die Fremden ausübt, rang Bahern und Tirol um die Meisterschaft im "Hackeln"; Miesbach hatte in den dreißiger Jahren seine Krastmenschen. Der "Lambrechtbua von Hohenswies" (Fjarwinkel) brach Gisenstangen und schob den größten aufgesahrenen Floß ohne Mühe von der Kiesbank. Der Müller Vogl von St. Georgen bei Dießen trug drei Scheffel Weizen, und sein Bruder bändigte seden Stier. Die Tochter

vom Loberer in der Kamsau, dabei ein sauberes Mädel, war so stark, daß sie einen drei Zentner schweren Scheffelsack Gestreide im sesten Schritt vom Wagen auf die Tenne getragen hat. Mittenwald kannte in früheren Zeiten wie in Tirol geswisse Robblertage des Ringens. Im Jahre 1866 protestierten die ausgehobenen Rekruten des Bezirkes Rosenheim gegen die vorherige körperliche Untersuchung und erklärten sich alle sür kriegsküchtig und seldtauglich. Und die Krastproben bayerischer Soldaten im glorreichen Kriege gegen den gallischen Erbseind sind ja noch in aller Gedächtnis.

## Kleine Mitteilungen.

Gin guter Schütze. Bei der Belagerung Straubings durch ben Feldzeugmeister Burmbrand im April 1742 hat der Bürger Einsidler, ein vortrefslicher Artillerist, innerhalb drei Tagen 36 öster= reichische Offiziere im seindlichen Lager erschossen. Sobald er das Geschütz gerichtet hatte, sagte er bestimmt voraus, welchen Mann und welches Pserd er töten werde.

Eine gute Entschuldigung. Während des Dreißigjährigen Krieges kamen die Schweben am Pfingstmontag des Jahres 1633 nach Beilngries, einem Städtchen an der Altmühl. Die Bewohner schlossen die Thore und wehrten sich tapser, schossen über die Mauern auf die Feinde, so daß sich diese zurückziehen mußten. Aber am solgenden Tage erschien der Herzog Bernhard von Weimar mit den Schweden vor der Stadt, und als die Bürger die große Wacht desselben erblickten, erwarteten sie nichts Gutes. Sie öffneten die Thore, zogen in Prozession heraus, in Mäntel gestleidet und einen Stad in der Hand, und baten sußfällig um Gnade. "Wenn wir gesehlt haben, sagten sie, so war es nicht so böß gesmeint; denn, wenn wir uns nicht um das Unsrige gewehrt hätten, so könnten wir heute Euer Gnaden mit nichts auswarten." Das besänstigte den Feldherrn, und er schenkte den Bürgern die zusgedachte Strasse.

Jur Roftümkunde. Am 1. Oftober vermählte sich Erbpring von Stollberg=Wernigerobe mit Gräfin Marie zu Castel=Rubenz= hausen. Wenn wir unseren Leserinnen nicht über die Schäte des Trousseau berichten können, so wollen wir wenigstens in etwas den Fehler gut machen, indem wir an der Hand von Wittmanns, Monumenta Castelana" erzählen, welche Kleider und Kostbarzkeiten sich im Nachlasse einer im Jahre 1534 verstorbenen Gräfin zu Castell befanden:

Inventar über ben Nachlaß ber Gräfin Martha zu Caftell, geb. Gräfin zu Wertheim, und ihres Gemahls, bes Grafen Wolfgang.

"Berzeichniß, was meine gnädige Frau für Kleynotten, Ketten und King und Sdelgestein hat, so ist alles im kleinen grünen Eisentrühlein mit sampt etlichen Berlein leit. Item 1 gulsbenen Ketten mit Müssteinen geht 3 mal um den Hals. — 1 gulsbene Kette mit gereisten Kingen, 1 guldener Gürtel mit einer guldenen Birren. — 1 guldenen zogen Ketten mit glatten Kingen. — 1 guldene Schamkette um den Leid zu tragen. — 1 Halsband mit Kubinen und Diamanten. — 1 gulden Halsband mit Ferlein, geht um den Hals und hat keinen Stein. — 1 Kleinod mit einem rothem Kreuze. — 1 Kette mit Herz und Keil. — 2 gulden Armbänder mit rothen und blauen Steinen und Perlein. — 1 gulden Kettlein mit einem Kleinod hat 4 Rubinen und 1 Demetle (Diamant). — 2 geschmelzter silberne gezorgen Gürtel. — 1 gulden Kettlein mit Knopstein mit blaem gezeichnet. — 1 Paternoster mit einem

brinnetten Bergen. - 1 Paternofter mit gulben und filbernen Bollele (Rügelchen). - 1 filberner gezogener Burtel mit ver= goldeten Munigstnopffen. - 1 rother fameter Gurtel mit gul= benem Beschlag. — 1 Kleinodgürtel weiß gemacht hat brei plann Suffeier (blaue Saphire). - 1 Rleinod mit 1 Bogel und 3 Suffeier. - 1 Rleinod mit 2 Bogel und 1 großem Saphir. -1 Perlenschnur mit einem blauen Saphirfreuz und 100 Perlen. — 1 geschmelzt Salsbandchen, baran ein Kleinod mit 7 Steinen, ber mittelfte Saphir. — 1 golden Halbring mit Rubinmad (Rubin in Wedenform) baran 1 Rleinob mit 3 Rubinen und 1 Saphir. -1 gulbenes Flafchle. - 1 gulben Rleinob mit rothen Steinen und ringsum mit Berlen. - 1 Rleinob mit 1 grunem Stein und brei Rubinen. — 1 Rubinfreuz mit Saphir und Thennut (Diamant.) — 1 bleiß geschmelzt Halsband mit einem Rleinod von Diamant. — 1 geschmelzte gulbene Retten mit 1 Berg zwei Uhren. — 1 gulben geschmelzte Rette mit ein Granatapfel von Rubinen gemacht. -2 gulden Armbänder mit treuen Berg geschmelzt. — 1 Berlen= fette mit zwiefachen spanischen Dufaten verzeichnet und 1 gulbenes Herzle darauf eine Diamanten Gilgen (Lilie). — 1 Perlenkette mit eine Birneperle und mit goldenen Rugelden unterzeichnet. -1 grunes Rettlein, darin find 26 Ringen, 1 Perlenpaternofter, fleine und große Hnazinthen, 1 groß Lettlein, darin ift geschmelzt und allerlei Beuchlein item 2 Büchslein und 1 Lettlein und 3 Bref mit Berlen.

Bas meine gnädige Frau für Rleider hat.

Erftlich ein gulben Stud mit rothen Atlas geschacht und mit einem Berleinbrem - ein grun golden Stud. - ein braun golden Stud hoch im Hals, — ein weiß gulben Damaftfat und mit rothen golden Tuch verbremt. - ein rothen fermefin Damastat mit Bobel= einfutter; - ein leberfarben Damaskat mit meberen Futter. ein ichwarzer Taffet mit mederen Futter. - ein ichwarzer Damastat mit ichwarzen meichemfutter und einem ichwarzen Samt Brem. -Ein roten fermesin Taffet mit weißen Hermeleinfutter und mit brei schwarzen Sametkrägen. — ein roter Samet mit gulben Deschen verbremt. - Gin leibfarben fermefin Damaschat, mit golben Tuch verbremt und schwarzen Samet. — Ein schwarzer Atlas mit einem geftidten Brem. - Ein roter termefin Taffet mit ichwarzen Samet verbremt. — Ein braun Damaskat mit zwei grünen Samet Brem. — Ein schwarzen Satin sehensutter mit ein schwarzen Samet Brem. — Ein braun seiben Camelot mit filbern Tuch verbremt. — Ein schwarzen Atlas mit Samt verbremt, beggleichen ein schwarzen wüllenen. — Ein gulden Stud ausgebernt schwarzen Geschacht. — Ein lederfarben Camelot mit dreien Sameten Brem.

Enge Röd. Ein ganzen Berlein mit rothen Atlas geschacht. — Ein golben Stud mit einem Berlein Brem. — Ein braun Samet mit golben Tuch verbremt. — Ein schwarzen wüllenen. — Ein schwarzen sameten mit goldnen Beden mit zween schmalen Premen.

Unterrod. - Ein braun golbener; ein golbener mit einem goldgelben und weißen Borten; ein braun famtnen mit goldnen Brem, einen rothen fermofin Atlas mit zweien goldnen brem; ein weißen Damaschat mit ein golden Brem; ein roten Taffet mit ichwarzen Samet verbremt, ein braun Taffet mit grünen Samet verbremt; ein goldgelben Damaschfat mit blauen Samet verbremt; ein grünen Damaschkat mit brei golben Brem; ein schwarzen Atlas mit ein gestickten Brem verbremt; ein leibfarben farmefin Taffet mit leibfarben Samet verbremt und golden Schnur; ein braun seiden Comlott mit filbern Tuch verbremt; ein schweselgelbes Bridischen (aus Brügge) Alles mit schwarzen Sammet verbremt, ein aschenfarbes Damaschkat mit leberfarben Samet verbremt und golbener Schnur: ein roten Damaschkat, mit weiß, braun, gold= gleben und grünen Samet verbrent; ein goldgelbes mit grünen Taffet und mit fünf gulden Bremen; ein goldgelben Comlott mit schwarzen mosierten Samet verbremt; so ein braun Agan mit ichwarzen Samet verbremt; ein schwarzer Damaschkat mit sametenen Flaume und goldene Schnir verbremt; ein leberfarbenes Comlott mit ichwarzen Samet verbremt; eins von ichwarzen Atlas mit schwarzen Samet verbremt; einen rotten, rofin farben wülleren mit gelben Buchftaben C und ftern verbremt.

Bammgen. Gin golben Bamfes mit einem fraufen Boben; ein braun golden Bammes; ein golden Bamms mit grauer Damasch: tat gefuttert; ein graues gold Wamms, mit rotten fermefin Atlas getheilt; ein goldn Bams mit braun Atlas getheilt; ein roten Atlas getheilt; ein leibfarb Atlas mit leibfarben Atlas getheilt und goldene Borten, ein golden Wamms mit schwarzen Samet getheilt und filbern Rofen; ein rot fameten Wamms mit golben Tuch verbremt; ein schwarzer Atlas mit golbener Schnur geftict und golbene Rößle; ein blau famet Bams; ein grun und rot Damaschfat Bams mit golden Tuch verbremt: ein schwarz Samet mit golben Tobin (gewellter Seibenzeug) gefüttert; ein grunen Damaschkat mit golden Tuch verbremt; ein rotter Atlas mit golden Tuch verbremt; ein schwefelgelb Atlas mit schwarzen Samet verbremt; ein golden Bams geschacht; ein schwarzer Taffet, mit schwarzen Samet verbremt und golben Schein; ein afchenfarben Damaschfat mit roten Samet getheilt; ein afchenfarben Damaschfat mit roten Samet verbremt und golben Schnir; ein schwarzer Samet mit golben Schnur; ein braun Agan mit schwarzen Samet und golben Schnur; ein schwarzer Samet mit mederkehel gefüttert; ein rot golden Bams mit zerschnittenen Boschen (Bafchen); ein schwarzes Comlott mit schwarzen Samet getheilt; ein weiß Damaschkat mit golben Tuch verbremt; ein rott fermefin Atlas mit braun golden Tuch verbremt, defigleichen ein schwarz Atlas; ein leberfarb Bamelot mit Samet verbremt, ein ichwarz Damaichkat mit ichwarzen fameten Flammen und golben Schnur.

Laiblein. Ein schwarz Atlasleiblein mit schwarzen Samet und golden Schnur; ein schwarzes Camelot; ein aschfarb Damasch= katt mit mederkehel gefüttert.

Baretten. Sin rott samett mit Berblein gestickt; ein golben mit krausen golben Boden; ein rott samett mit einem Kleinob und mit berblein Rößlein, ein schwarz samett mit einem Kleinob und mit berblein Rößlein; ein leibfarb samett mit ein Spaniche (Spange) und golben Stesten; ein rott samtenes mit golbenen Schnuren; ein rott samtenes gestickt mit golbenen Schnuren und Berblein; ein schwarz samettes gestickt mit golbenen Schnuren und Berblein; ein schwarz samettes gestickt mit silber und golben Schnuren; ein braun samettes mit golbenen Schnuren gestickt; ein schwarz sametten mit golben; ein schwarz sametten mit golben untersuettert und zerschnitten; ein schwarz sametten mit Spangen und Stiften; ein schwarz sametten mit golben Schngen; ein weiß gilben

Damaschkat mit golben Stiften; ein schwarz sametten mit Ebelgestein und Spangen; ein braun samett Barett, mit Berblein gestickt.

Huet. Gin schwarz sametten Huet, mit golben Tuch gestickt; ein blau atlasen Huet mit rotten Samett und golben Schnuren; einen schwarz sametten Huet; einen schwarz sametten mit Seiden= bortlein gemacht.

Schühenwesen. Lustig knallten vor wenigen Wochen beim Oktoberseste die Stutzen unserer Schützen, die wertvollen Preise zu gewinnen. Eines der prachtvollsten und glänzendsten Schützensesche, bie je im Burgsrieden der guten Stadt München geseiert wurden, sand im Jahre 1467 statt. An 15 Fürsten und 300 Städte nach allen Richtungen des deutschen Baterlandes, selbst den Rheinsstrom, sogar dis in die sernen Niederlande hinab, waren die Einsladungsschreiben ergangen. Die Ankunft der Schützen war auf Samstag vor Pfingsten, und der Ansang des Schießens auf den Montag hernach sestgesetzt. Dann sollte es währen die auf unseres Herren Fronleichnamstag, und darauf die Kleinode ausgeschieden oder verteilt werden.

Die Bahl der Fremden, die hierher gezogen, und die der Schügen war nicht gering. 53 Städte und 12 Fürsten und Grafen sandten ihre Abgeordneten, fo daß deren in runder Summe 380 zusammen= famen. Bergog Chriftoph ber Starte hatte foeben feinen Streit mit feinem Bruder, dem regierenden Bergog Albrecht beigelegt, und beibe Brüber erschienen zum Beichen der Berfohnung vereint auf dem Feste und beteiligten sich am Schießen. Im Gefolge des Bergogs Chriftoph befanden fich feine Freunde, der Abeimer und der Rietheimer. Mit Herzog Albrecht tamen u. a. drei Fregberge. Das Befte, einen vergoldeten Ropfschmuck für 50 Gulden, gewann Erhard Schniger von Beislingen im Schwabenland, und als man nach dem Ende bes Schießens um einen golbenen Ring die Bette lief, ba eroberte ihn herr hans v. Schellenberg, ein "teutscher Berr". Der weiteste Schute tam von Raltennordheim in des Grafen von Henneberg Landen gezogen, dem gab man auch einen goldenen Ring zur Ehrung. Der Plat, auf dem bas Schießen gehalten wurde, mar bas fog. Plachfeld vor bem Angerthor. Dort waren die Belte ber Stadt München und ber Bergoge aufgeftellt (man hatte fogar nach Straubing geschickt, um die fürstlichen Belte baselbst zu entlehnen) und baneben Tische, Bante und Buden mit mehr benn 200 Bannern geschmuckt. Dag man nebenbei auch ordentlich pokulierte, beweift die Weinrechnung, die über 350 Eimer aller Arten des edlen Betrantes aufführt.

Friedensmünze. Manche unserer verehrten Leser werden kleine vieredige Silbermünzen mit dem Bilbe eines auf einem Stecken reitenden Knaben und der Unterschrift: "Friedensgedächtnis in Kürnberg 1650" gesehen haben, ohne den Ursprung dieser Denkmünze zu kennen. Der Westfälische Friede endete 1648 den Dreißigjährigen Krieg, aber die Schweden blieben an vielen Orten im Standquartier dis zum Jahre 1650, so daß in Kürnberg die Friedensseier erst in dieses Jahr siel. Sin Rotgießer der Stadt, ein lustiger Kauz, beredete so viele Knaben, als er auftreiben konnte, an dem bestimmten Tage auf Stecken zu reiten. Mit diesen zog der Rotgießer vor das Haus des kaiserlichen Kates Piccoslomini. Der darüber ersreute Herr lud diese Reiterei auf den solgenden Sonntag zu einem wiederholten Aufzuge ein und versteilte an die Knaben die oben besagte Münze, die er eigens hierzu ansertigen ließ.

Jusalt: D'Marei vom Branbstätterhos. Eine oberbayerische Hochlandgeschichte. Rach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsetzung.) — Martgraf Luitpolds helbentod in der Ungarnschlacht am 5. Juli 907. Bon Meinrad Leng. (Mit einer Jusstration.) — Unsere Bilder. Bon Deinrich Leher. (Mit zwei Jusstrationen.) — Die Grünklittel. Bon L. Höhnlein. (Mit einer Jusstration.) — Bor einem Lustrum. Müdblid auf die seierliche Rundreise Sr. Kyl. Hoheit des Prinz-Regenten Luitpold von Bayern durch Schwaben und Franken vom 25. September mit 1. Oktober 1886. Bon Moss Pernwerth v. Värnstein. — Die hochlandsbewohner hinschlichtlich Körpergröße und Krast. Bon Arthur Achleitner. — Aleine Mitteisungen. Ein guter Schüpe. — Eine gute Entschuldigung. — Zur Kostundunde. — Schüpenwesen. — Freiedensmünge.

Berantwortlicher Redakteur H. Leher, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Olben bourg, München.



#### D' Makei vom Bkandstätterhof.

Eine oberbanerische Bochlandgeschichte.

Nach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsetung.)

raftlos glitt Lenz auf die Ofenbank; die Hände ließ er schlaff zu beiden Seiten herabsinken.

"Beilige Muatter Gottes!" rief bie Müllerin.

"Lenz! Was haft benn? Was haft benn?" that geängstigt ber Müller.

Der Gemeinbevorsteher schwieg; aber lebhafte Überraschung bewegte seine Rüge.

Endlich brachte Lenz stoßweise hervor:

"Denkt's enk — wia i vom Rohnberg niedersteig' — — springa mitt'n im Walb — — drei baumlange Bursch'n — — fremde sand's gwen — auf mi zua und pack'n mi an." Der Erzähler stöhnte. "Was kann i — — allvans geg'n drei? — — I fang 's Laufa an — und lauf' — bis — Jefsas, wird mir — — schlecht — — ah — — ah!"

Er wackelte mit bem Kopfe wie ein Betrunkener und glitschte lautlos von der Bank auf den Boden herab.

"Tessas! Maria und Joseph!" schrie die Müllerin, die über das Abenteuer Lenzens, dem sie, die kinderlose Frau, mit einer mütterlichen Liebe zugethan war, alles andere vergaß. "His, Mo'! Laß iat Dei' Gelb! Da, dös is wichtiger."

Der Müller sprang dem Lenz eilends bei. Er hob ihn auf und führte ihn hinaus. Dort kam Lenz rasch wieder zu sich. Es war nur eine kleine Ohnmacht gewesen, die Folge bes argen Schreckens und des anstrengenden Laufens, das ihn vor den Bösewichtern gerettet.

"Magst in's Bett geh', Lenz?" fragte die Obermaierin höchst besorgt.

Das Bayerland. Nr. 6.

Leng ließ ein tiefes Aufstöhnen los.

"Ja", sagte er mit schwächlicher Stimme, "i kann mi kaum auf'n Füaß'n halt'n."

Und so war's auch, er konnte knapp stehen vor Zittern. Obermaier brachte ben jungen Better in seine Kammer. Bis morgen werbe es schon wieder besser gehen mit ihm, tröstete Lenz sich und den Müller.

Für heute hatte weber ber Müller noch sein Ghegespons mehr Raum für andere Gedanken als für Lenz und was ihm zugestoßen. Nicht einmal die gefälschten Halbguldenstücke interessierten die beiden noch besonders.

"Morg'n könna ma weiter red'n über die Geldg'schicht' da," sagte der Müller zum Gemeindevorsteher. "Dös Ding mit'm Lenz hat mi so aufg'regt, als wenn's mir selber passiert wär'; is wirkli wahr."

"Möcht' wiss'n, was bos für brei Bursch'n gwen sand", meinte ber Brandstätter.

"Hat ma' bengert no' niamals ebbs g'hört im Rohnberg brob'n. Die brei hab'n si' höchstens an Jux g'macht, moan i."

"Jux?" eiferte ber Müller spizig, "bank schön für so an Juz. Der Lenz woaß bengert a' an Jux vom Ernst z'unterscheid'n und a Hasensuch is er a' nöt."

"Es wird si' scho' zoag'n", schloß der Gemeindevorsteher, "was für Bursch'n dös gwen sand, und ob's Spaß oder Ernst gwen is."

Der Brandstätter begab sich auf ben Heimweg. Der Kopf war ihm orbentlich warm geworden über dem ganzen

10

Borfall, ber für ihn etwas fo Geheimnisvolles hatte, daß er sich selbst barob wunderte.

She sich die Müllerseheleute am selbigen Abend zur Ruhe begaben, fragten sie noch bei Lenz nach, wie es ihm gehe, und ob bei ihm der Schreck über die ausgestandene Fährnis kein hitziges Fieber oder bergleichen schlimme Dinge zur Folge geshabt habe. Es fehlte dem Lenz weiter nichts, und mit beruhigtem Empfinden zog sich der Müller und sein Weib zurück.

In der That, dem Lenz selylte nicht das mindeste, denn seine gutmütigen Berwandten waren kaum aus seiner Schlaf-kammer, als er das Gesicht ins Rissen drückte und hineinsticherte, als freue er sich herzlich über einen gelungenen Schelmenstreich.

Die Stube, welche Lenz innehatte, befand sich zur ebenen Erde. Mit einem Male tappte jemand draußen leise und vorsichtig ans Fenster. Im Nu sprang Lenz aus dem Bette, hurtig und slink wie der gesündeste Mensch. Er öffnete geräuschlos das Fenster. Beim ungewissen Scheine der hinter Wolken verborgenen Mondsichel erkannte Lenz die Gestalt des Wälschen Francesco.

"Will ich fragen, wie es gegangen?" flüsterte der Italiener. "Ganz guat so weit", gab Lenz mit unterdrückter Stimme zurück. "I hab mir a Lug z'samm'dicht, daß i anpackt bin word'n, hab' mi vor Schrecka krank g'stellt und auf die Weis' bin i allem and'ren G'frag auskemma. Aber nah is's uns g'stand'n dösmal, Franzl, daß ma' uns crwischt hat. Du bist eigentli Schuld mit Deiner Dummheit."

"Was? Ich?" that der Wälsche, als ob beleidigt, "was konnt' ich thun anders? Hab' ich gesehen, daß die Kellnerin nicht annimmt das Geld, und daß der Wirth es nennt salsch, durft' ich doch nicht behalten das Geld länger. Dacht' ich, gehst du zu Müller und sagst ihm, ich habe salsches Geld, müsse sein von ihm, weil ich bekomme sonst von niemand Geld. Wie ich komm' zu Müller, hat er gehabt eine Wenge Geld vor sich und hat er mir gesagt, er habe salsches darunter, wisse er nicht, wie er sei dazu gekommen. Dacht' mir, jetzt ist es schlimm. Muß ich entgegen laufen dem Lenz und ihm sagen, wie steht Geschichte."

"Dös is g'scheit gwen von dir", lobte Lenz diesmal. Er wollte noch eine weitere Bemerkung machen, da war's, als näherten sich langsam Schritte dem Fenster, wo er und Francesco Zwiesprache hielten. Bei diesem Geräusch machte sich der Welsche aus dem Staube. Der Müllerlenz aber war eben daran, das Fenster zu schließen, als er dicht vor sich eine große Mannesgestalt sich erheben sah.

"Rennst mi?" fragte die dunkle Erscheinung in tiesem Tone. "Na", antwortete Lenz etwas befremdet über den Mann und seine Rede.

"Hast vor acht Tagen schriftlich Botschaft kriagt, daß Dir nächst trieb'n wird, gelt?" "Ja", gab Lenz zurück, und alles andere blieb ihm im Halse steden.

"Also guat. Mach Di g'faßt, in a paar Tag'n hörft ebbs", sagte der Unbekannte, und weg war er.

Lenz warf sich unruhvoll auf sein Lager. Tausend Gebanken liefen ihm erhitzend durch den Kopf. Er hatte die Botschaft des geheimnisvollen Mannes nur zu deutlich verstanden, die "Haberer" wollten ihm treiben, und Lenz hatte bereits vor einer Woche die schriftliche Eröffnung ihrer Absicht zugestellt erhalten.

Wer hatte noch nicht von jener, einem gewissen Teile des bayerischen Oberlandes, den Gerichtsbezirken Tegernsee und Miesbach, eigenen Bolfesitte, bem "haberfeldtreiben" gehört, einem uralten Geheimbund, beffen Wurzeln weit ins Mittelalter gurudgreifen, und ben auszurotten bis zur Stunde den Behörden noch nicht gelungen ift? Wer die Sittlichkeitsbegriffe jener Oberlander beleidigt, wer fich mit Bergeben beladet, gegen die ber Buchftabe bes Besetze nicht auffommen fann ober wegen mangelnber Beweise nicht einzuschreiten vermag, der fällt dem Rügegerichte der "Haberer" anheim, vor benen fein Ansehen der Geburt, ber Person und bes Standes gilt. Die Mitglieder bes Bundes gehören zu den beften und angesehensten Bauernfamilien, und die Berechtigung an ber Teilnahme vererbt fich wie eine Gerechtsame von Geschlecht zu Geschlecht. Jedes Mitglied wird burch ben strengften Gid zum unverbrüchlichen Schweigen verpflichtet; wehe bemjenigen, ber biefen Gib bricht.

In die Bliederung bes Bundes einzudringen haben die Behörden trop aller angewandten Bemühung nie vermocht. Man weiß nur, daß demfelben bis zum Jahre 1850 zwölf Haberfeldmeister vorstanden, gleichbedeutend den zwölf Balabinen Rarls bes Großen, als beffen Sendboten aus bem Untersberg, wohin die Sage ben großen Frankenherrscher verfest hat, sich die Haberer regelmäßig bezeichnen. Der Name haberfelbtreiben hangt mit ber Beit jusammen, in welcher diese Justiz geübt wird, nämlich mit dem Spätherbst, wo die Felder bereits abgetrieben oder geleert find, so daß diese durch bas Rommen und Gehen ber Haberer nicht mehr beschädigt werden können. Der icharf ausgeprägte Rechtlichkeitsfinn dieser Geheimbündler zeigt sich namentlich auch barin, daß sie jonft allen, auch den kleinsten durch Bujall entstandenen Schaben vergüten. Che das Rügegericht der Haberfeldtreiber in Thätigkeit tritt, wird ber durch irgendwelche Bergeben Schuldige entweder mündlich oder auch brieflich gewarnt. Bleiben biefe Ermahnungen fruchtlos, bann schreitet ber Bund zur thätlichen Ahndung.

In solchem Falle befand sich ber Müllerlenz von Wörnsmühle, den die Haberer zur öffentlichen Strafe zu ziehen beschlossen hatten, wie der Rainhuber von Gmund seinem Freunde Brandstätter bereits angedeutet hatte. (Fortsetzung folgt.)

### Rönig Ludwig I. von Bagern in seinen Briefen an seinen Sogn, den König Otto von Grieffenland.

Bon Friedrich Teicher.

er Charafter und das ganze Wesen eines Menschen offenbart sich so recht in seinen Briefen. Daher hat man von jeher auf die hinterlassenen Briefe bedeutender Männer großen Wert gelegt und dieselben oft auf mühsamstem Wege

zusammengetragen. So ist es benn natürlich, daß die Briefe eines so hervorragenden Geistes, wie Bayerns König Ludwig I. war, jedermann sesseln mufsen. Der durch seine vielen patriotisch warm empfundenen geschichtlichen Arbeiten in weiten Kreisen

bekannte Geheime Legationsrat und Geheime Haus- und Staats-Archivar Dr. Ludwig Trost, einer ber eifrigsten Forscher, speziell auf dem Gebiete der Geschichte Bayerns und seines erlauchten Herrscherhauses, hat sich daher durch die mit Allerhöchster Genehmigung erfolgte Herausgabe der Briefe König Ludwigs I. an seinen Sohn, den König Otto von Griechenland, unstreitig ein ganz besonderes Berdienst erworben.).

Dr. Ludwig Trost hat in seinem höchst geschmackvoll ausgestatteten Buche, das durch schwungvolle und geistreiche Behandlung des Gegenstandes glänzt, ein vortreffliches Bild des großen Königs geschaffen; er zeichnet Ludwig I. mit einer Schärfe und Genauigkeit, die wohl keiner seiner Biographen bislang erreicht hat. Wir werden eingeweiht nicht nur in eine Menge von Nachrichten über Familienvorkommnisse und Außerungen des Monarchen, über baherische, griechische und sonstige bedeutende Ereignisse in der übrigen Welt, sondern wir ershalten auch einen Einblick in das Gefühlse und Gemütsleben König Ludwigs. Der königliche Herr offenbart sich uns, wie er in der That im Leben war.

Vor allem werben wir durch die Briefe mit dem Leben der königlichen Familie bekannt gemacht; wir lernen den König nach seinen eigenen Herzensergüssen als Gatten, Bater und Großvater kennen.

Die schon ursprünglich vorhandene Innigfeit bes Berhaltniffes zwischen bem Ronig und ber geliebten Gattin nahm nach bem Zeugnis ber Briefe mit ben Jahren noch zu. Schon in den Briefen aus den dreißiger Jahren werden der Rönigin Therese die zärtlichsten Worte gewidmet. König Ludwig I. preift fie als die "liebe, die gute Mutter, feine beffere gibt es", als "die beste der Mütter und Frauen". Nachdem die Rönigin von einem Leiben, bas ber Berluft von Schwester und Bruder herbeigeführt, sich erholt hatte, schrieb ber Konig am 1. Juni 1852 an ben Sohn: "Deine Mutter, Die als solche, als Frau, als Schwester so trefflich, ift wieder die alte. Es bedurfte deffen nicht, um mich fühlen zu laffen, wie fehr ich an ihr hange, und bas mit vollstem Recht. Gott fei gelobt, baß es wieber gut mit ihr geht." Bon biefer Zeit an nannte fie deu König fast nie anders mehr als "Mütterlein". Und als die erlauchte Frau am 26. Oktober 1854 der Tod ereilte, ba schrieb der ticfbetrübte Bater an den Sohn: "... Du haft die beste Mutter, ich die beste Frau verloren. . . . Wie oft treten mir die Thränen in die Augen, an die Berklärte benkend. Ich kann es nicht faffen, daß ich fie auf Erben nicht mehr feben foll. . . . " Wie im Bachen bie Geftalt ber Beimgegangenen ben Ronig immerbar begleitete, fo erschien fie ihm auch in seinen Träumen. In einem schwungvollen Gebicht: "An meine verklärte Therese, Traum vom 15. auf ben 16. Februar 1858", schilbert ber erlauchte Herr, wie die Beschiedene gur Erbe gurudtam, wie sich die Batten in reiner Liebesglut, in inniger Seligkeit umschlungen hatten:

> "Boll Sehnsucht rief ich aus: D bleibe, bleibe! Richt trennen kann ich wieder mich von Dir, Bon dem unendlich vielgeliebten Beibe, Bon Dir, die auf der Erde alles mir."

So zärtlich König Ludwig I. als Gatte war, fo einfichtig und fürforglich war er als Bater. Das geistige und leibliche Wohl seiner Kinder lag ihm vor allem am Herzen. Die Ordnung und ber Stufengang bes Unterrichts ber fleinen Pringen werben vom foniglichen Bater geleitet, die Lefture besprochen, die Lebensweise mit Rucksicht auf die Gesundheit überwacht, die Erholungszeit, die Bergnügungen werden bestimmt, Taschengeld und Ginfünfte festgesett. Um foniglichen Sofe herrschte eine ftrenge Familienzucht, innige Frommigfeit und großer Ernft der Sitten, sowie eine einfache Lebensweise. Daher die Gottesfurcht ber vier Prinzen Max, Otto, Quitpold und Abalbert, baber ihre Bewiffenhaftigkeit in ber Erfüllung ihrer hohen Pflichten, baber ihre oft gepriesene Leutseligkeit und ihr ausgeprägter Bohlthatigfeitsfinn - Gigenschaften, zu benen fich noch die von ihrem großen Bater ererbte echt beutsche Gesinnung gesellte.

Ronig Ludwig wurde nie mube, die findliche Gefinnung seiner Söhne und Töchter, sowie seiner Schwiegerföhne und Schwiergertöchter zu preifen, auch wenn fie fcon in ein höberes Alter eingetreten waren, und bekundete bamit, welchen großen Wert er auf dieselbe legte, wie er vor allem für die Kinder ber Bater fein, als Bater von ihnen geliebt fein wollte. Am häufigften gedenft er in den Briefen des Pringen Quitpold. Mit wahrem Vaterstolze berichtet er 1835: "Luitpold wird recht tüchtig, er ist recht brav". Und 1838 schrieb er über die wissenschaftliche Ausbildung des Prinzen: "Bei der Mutter erkundigft Du Dich hinsichtlich Luitpolds, der (wie mein Otto) ein guter Sohn ift. Gine Universität laffe ich ihn nicht beziehen, aber von Professoren wird er Unterricht erhalten, um, insoweit es durch sie geschehen kann, die Renntnisse zu erlangen, die erforderlichen, um, follte er einstmals auf ben Thron gelangen, (mein Bater und Du waren ja auch Nachgeborene) sich bazu vorzubereiten." Es waren bies prophetische Worte, benn König Ludwig I. konnte unter ben bamaligen Berhältniffen nicht annehmen, daß fein dritter Sohn, Bring Luitpold, je die Rügel der Regierung ergreifen wurde.

Besonders viel galt Königin Amalie bei dem königlichen Schwiegervater. "Keine bessere Schwiegertochter konnte ich mir wünschen"; er spricht ihr unumwunden seine Hochschätzung aus. "Eine Lebensgefährtin, eine Königin zugleich hat er gesunden, wie er keine vorzüglichere hätte bekommen können", und während Königin Amalie in Abwesenheit Ottos die Regentschaft führt, schreibt er: "... in keine besseren Hände als in die Deinen hätten die Zügel der Regierung gelegt werden können. Du bist gemacht, die Regentin zu sein. ... Da Du Regentin bist, dürsen wir ruhig sein, denn Amalie versteht es meisterhaft."

Die Liebe bes königlichen Baters zu ben Kindern übertrug sich auch auf die Enkel. Stolz auf die Liebe und Anshänglichkeit derselben schreibt er an König Otto: "Alle Enkel haben den Großvater lieb"; dann schildert er, wie dieselben ihm zulaufen, wie sie sich an ihn anschmiegen, ihm selbst vor den Bätern den Vorzug geben.

Wie uns König Ludwig in den Briefen als liebevoller Gatte, Bater und Großvater entgegentritt, so erkennen wir in ihm auch einen hervorragenden Charakter. Mit heiterer Resignation schreibt er über seine Thronentsagung: "In Münschen bin ich jeto wohl der fröhlichste Mensch, obgleich zu regieren mir Freude, Genuß Besorgung meiner Beruss-

<sup>1)</sup> König Ludwig I. von Bahern in seinen Briesen an seinen Sohn, den König Otto von Griechenland. Bamberg. C. C. Buchnersche Berlags-buchhandlung (Gebr. Buchner), t. b. Hosbuchhändler. 1891. Das Buch ist Seiner Excellenz dem t. b. Kultusminister Dr. v. Müller gewidmet.

geschäfte war". In keinem seiner Briefe nach dieser harten Zeit lesen wir ein Wort des Mißmutes darüber, daß er die Regierung niedergelegt hatte; wir finden nur wiederholte Verzscherungen heiterer, "fröhlichster" Stimmung. Erhebend und aufrichtend für den König war auch die Liebe und Verehrung, welche ihm auch im stillen Privatleben noch allerseits von seinem dankbaren Volke entgegengebracht wurde.

König Ludwig erscheint serner auch als bedeutender Politiker mit echt deutscher Gesinnung und insbesondere als begeisterter Förderer der Kunst, dem Zartgefühl und seiner Natursinn innewohnt; er hat München zu einer Kunststadt gemacht. Und weil sie es war, wurde ihm die Stadt so lieb, und er bezeugt selbst ihre hervorragende Bedeutung im Kunstsleben: "Schaffende Kunst im Großen ist nicht in Rom, sie findet sich in München jepo".

Zum Teil entsprungen aus dieser begeisterten Kunstliebe war seine Liebe zu Griechenland, zu deren voller Würdigung das Bolk der Hellenen leider erst in unseren Tagen gelangt. Wir erhalten durch die Briefe ein gerechtes Urteil über die Geschichte Griechenlands und die Verwaltung dieses Landes unter König Otto.

Was das Verhältnis der Schutzmächte zu Griechenland betrifft, so bezeichnet König Ludwig dasselbe 1834 scharf und kurz mit den Worten: "Rußland, England, Frankreich, jedes hat eine Partei in Deinem Lande. Öfterreich nicht, kann auch keine haben, seine Politik erheischt, daß Hellas unter keine Oberherrlichkeit komme, daß es selbständig sei, darum dessen natürliche Stütze."

Nachbem ein Zerwürfnis mit der Türkei im Jahre 1847 beigelegt worden war, begann ein langer Streit mit England, das sogar im Februar 1850 Gewaltmaßregeln anwandte und den griechischen Seeverkehr störte. König Ludwig drückte darüber seine Entrüstung in kräftigster Weise aus: "Eigens schreibe ich Dir, geliebter Otto, um Dir auszudrücken, wie Lord Palmerstons Benehmen mein Innerstes empört. Er scheint mit aller Gewalt europäischen Krieg entzünden zu wollen, damit — die englischen Kausleute und Manusakturisten noch größeren Gewinn haben. Zornentbrannt war ich darüber, wie Du und Hellas behandelt wurden auf seinen Besehl. Hätte der englische Gesandte an jenem Tag Audienz gehabt, nicht zurückalten hätte ich mich gekonnt, wäre losgebrochen."

Bei dem wiederholten Auftauchen der orientalischen Frage 1853 wurde auch Griechenland mit hineingezogen. Da England durch seine rücksichtslose Gewaltthätigkeit, Frankreich durch seine Lauheit fast alle Sympathien in Griechenland eingebüßt hatten, neigten sich König und Bolk Rußland zu, welches weder Geld noch diplomatische Künste sparte, um sich populär zu machen. Als endlich der Orientfrieg wirklich ausbrach, nahm Griechenland Stellung gegen die Türkei. Die Folge davon war, daß die Westmächte als Verbündete der Pforte sich des Piräus und der griechischen Kriegsschiffe bemächtigten und den König Otto zur Neutralität zwangen. Die traurige Lage des geliebten Sohnes preßte dem väterslichen Herzen die Worte aus: "Mein Otto, Du bist ein großer Dulder". Durch seine Haltung bei diesen Vorgängen, welche das griechische Nationalgesühl ties verletzen, erlangte übrigens das Königspaar eine gewisse Popularität, die jedoch bei dem undankbaren Volke nur von kurzer Dauer war.

Noch im Jahre 1858 wurde vom griechischen Volke mit ber freudigften und ungeheuchelten Teilnahme bas 25 jährige Regierungsjubiläum König Ottoe gefeiert, und ber Bater fonnte dem königlichen Sohne schreiben: "An diesem Tage haft Du bas Land betreten, für bas Du lebeft, bem Du ein liebevoller König bift, von deffen Bolf Dir auch der schönfte Lohn geworden, der auf Erden zu bekommen ift, geliebt und verchrt zu sein. Dein Berg verdient ibn, der Dir im reichlichen Dage wird, Deine hingabe für Deine Unterthanen. Biel haft Du für sie gethan, viel für sie gelitten." Aber vier Sahre später fab fich nach einer fast 30 jährigen segensvollen und aufopfernden Regierung König Otto, als er eben mit ber Königin auf einer Rundreise durch bas Land begriffen war, um die Bedürfniffe fennen zu lernen, gezwungen, bedrobt am Leben, als Flüchtlinge auf fremdem Schiffe bas ibm fo teure Land zu verlaffen.

Werfen wir noch zum Schluß die Frage auf: "Welches Ziel verfolgte der große König Ludwig in Griechenland im Gegensfaße zu dem Ziele der Neugriechen?" so gibt uns Dr. Trost die Antwort darauf mit den treffenden Worten: "König Ludwig hatte mit allen Philhellenen es als die "große Idee" betrachtet, das alte Hellas in dem neuen Griechenland wieder erstehen zu lassen oder wenigstens das Griechenvolk von heute zum Träger der alten Erinnerungen, zum Hüter der alten Denksmäler einzusehen.

Den leitenden Männern und Kreisen Griechenlands aber galt es als die "große Idee", auf der Balkanhalbinsel ein neues Byzantinerreich zu errichten, in welchem dem modernen Griechentume Gewalt und Herrschaft gehören sollte."

König Ludwig selbst hat dem Geschicke gegenüber, das seinen geliebten Sohn getroffen, und durch das er selbst im Herzen getroffen war, großmütig wahr gemacht, was er mehr als 20 Jahre vor der Katastrophe geschrieben: "Sollte mein Haus den griechischen Thron einstens verlieren, reute mich doch keineswegs, was ich für Griechenland gethan".

#### Die Rettenbruke zu Bamberg.

Bon Friedrich Richter.

ie Stadt Bamberg bietet in jeder Beziehung das Bild eines stolz emporblühenden Gemeinwesens. Soeben vollenden sich die großartigen Bauten, welche die Regelung des Flußbettes der Regniß zum Zwecke hatten. Mächtige Dämme und stattliche Quais schirmen die User gegen die Überflutungen. Die imposante Luitpoldsbrücke wie auch die Sophienbrücks spannen ihre kühnen Bogen über die Gewässer der Regniß.

Den erhöhten Bedürsnissen der Reuzeit fällt soeben ein Werk zum Opscr, das einst allgemein bestaunt wurde, die Ludwigsbrude, die erste Kettenbrude in Bayern.

Ihr Name verherrlichte ihren Schöpfer, ben großen König Ludwig I. Sein Gebot ließ ben ftolzen, von dem ganzen Lande angestaunten Bau entstehen, als sich die im Jahre 1809 erbaute, in einem einzigen Bogen aufgeführte Brücke im

Jahre 1826 als baufällig und sicherheitsgefährlich erwiesen und eingelegt werden mußte. Der tgl. baberische Ingenieur Franz Schierlinger beforgte Plan und Leitung bes Baues, bie Beichnungen der Pylonen lieferte Leo v. Klenze. Die Stein= hauerarbeit besorgte ber Maurermeifter Bahnleitner von Burgebrach, das Gifen lieferte der Hammerbesitzer Georg Ludwig Rerroth auf dem Holzhammer bei Aschaffenburg. Gin 18-25 Ruß mächtiges Triebsandlager bilbete ben Grund gur Brude, Die, ein Meisterstück ber Baukunft, auf beiden Ufern zwei massive Stutmauern hatte, über benen zwei Pylonen, Pfeiler, jeder 241/2 Fuß hoch, mit dorischen Hauptgesimsen sich erhoben. Bier Retten, von benen jedes Blied aus vier Gifenschienen beftand, liefen in einer Länge von 325 Fuß in freischwebender Richtung über die Pylonen hinweg. Un die vier Tragketten war nun die Rettenbahn, die eigentliche Brude, durch 246 Sangeschienen verschiedener Länge gehängt. Sie schwebte 20 Fuß über dem niedrigften Bafferspiegel und 4 Auf über dem be-

serstande. Das Gewicht der freihängenden Brücke betrug 2700 Zentner; ihre Tragfrast 13800 Zentner. Die Kosten des Baues betrugen 58000 fl., die Vollendung des Werkes nahm 18 Monate in

tannten höchsten Baj=

Wenn wir heute das Bild der Brücke bringen, so können wir es bereits als "Alt=Bamberg" bezeichnen, denn das Bauwerk gehört der Bergangenheit an, die Abtragung ist vollen=

Anspruch.

bet. Eine neue Brude, beren Aufstellung und Herstellung ber Cramer & Klettschen Maschinensabrit übertragen wurde, ist in Ausführung begriffen. Die Arbeiten fördern vielsache Überreste ber alten, im Jahre 1784 zerstörten Seesbrude zu Tage.

In Erfüllung unserer Aufgabe, mit den Ereignissen der Gegenwart die Erinnerungen der Vergangenheit zu verbinden, fügen wir einige Notizen über die Geschichte der Brücke und inse besondere über die schreckliche Katastrophe ihres Unterganges bei.

Schon im 15. Jahrhundert stand an diesem Plate eine hölzerne Brücke, erbaut von dem Fürstbischofe Friedrich v. Aufsees; daher der Name Aufseesbrücke, Seesbrücke.

Fürstbischof Johann Anton Philipp, aus dem Geschlechte der Franckenstein, errichtete an ihrer Stelle eine große steinerne Brücke mit vielen Bildwerken, unter denen besonders eine Statue des hl. Georg bemerkenswert war. Die kgl. Hof- und Staatsbibliothek in München besitzt das Huldigungsgedicht, welches bei dieser Gelegenheit dem Fürstbischofe überreicht wurde- Seine literarische und geschichtliche Merkwürdigkeit erwirdt ihm das Recht der Wiederveröffentlichung; es ist ein originelles Muster des überschwenglichen Stiles jener Zeit, überladen mit Vildern aus der Mythologie.

Das Bayerland. Rr. 6.

"Wann unser Regniz Fluß mit Hochmuths schwangern Wellen In seinem Ufer rollt, und Hochgetragen prangt, Darf man der Ursach heut fürwißig nicht nachstellen, Weil solches lediglich vom Götter Schluß abhangt!

Was bort die alte Welt Ohnmöglichkeit geheißen, Das wird auf einmahl heut zur Möglichkeit gebracht, Die Nach-Welt felbsten muß das Unternommne preisen, Unsterblich wird der Ruhm von diesem (a) Werk gemacht.

Hervor aus Deinem Grab, hervor aus Deiner Uschen, Du längst beklagter Fürst! (b) Du großer Rothenhan! Laß Dir den Todtes-Staub von Deinem Leib abwaschen, Seh unsere Sees-Bruck mit größtem Wunder an.

Da Du haft diese Bruck von Steinen wollen bauen, Wie schwehr wurd nicht dieß Werk Dir großer Fürst gemacht? Die Oberbruck (c) kunnt man von Stein gebauet schauen, Doch wurde die Sees-Bruck zu keinem Stand gebracht.



Die Retlenbrücke zu Bamberg.

Verlaffe Deinen Sarg, empfange Geift und Leben,

Georgi! (d) großer Fürst! verlaß die Sterblichkeit.

Was haft Du Dir für Müh ob biefer Bruck gegeben?

Doch ware es damahls nichts als Ohnmög= lichkeit.

Eröffne Deine Grufft, berlaß bie Tobten Rehhen,
Johann (e) Georg! fag uns: was boch bie Urfach feh,
Daß Du bie Bruckenicht nach Deinem Wunsch

funnst wenhen?

Daß es ohnmöglich war, gefteheft Du gant fren.

Lag ben erblaßten Leib aus fühler Erd vorgehen, Petre (f) Philippel fag: was war die Ursach dann, Daß Du die Brucke nicht von Stein gebaut kunntst sehen? Nicht wahr: Ohnmöglichkeit die ware Schuld daran.

Alleine heute wurd Ohnmöglichkeit besieget, Da unsres Fürsten Hand ben letzten (g) Stein gelegt, Und unsere Secs-Brud ob unserer Regniz lieget, Wodurch des Künstlers Brust erstaunend wird geregt.

(a) Die von holt ehevor gebaut gewesene Sees-Brud wurde in diesem laufenden 1752. Jahre innerhalb 6 Monathen von Steinen aufgeführet, hergestellet, an welcher man allichon (b) unter höchstemildesten Gedächtnis, beren hochwürdigsten Bischon, Fürsten und herren, herren, als: 1444, Unter Antonio von Rothenhan.

c) Unter Höchst Dero auch die Ober Bruck, wie sie noch zu sehen, 1453. von Steinen gebauet worden, (d) 1559. unter Georgio Fuchs von Rugheim, (e) 1631 mit Joane Georgio Fushin von Dornheim, (f) 1681 unter Petro Philippo von Dernbach Hand anzulegen. Gnädigst gesinnet gewesen. (g) Den 27sten Dezembris eben dieses sausenden 1752sten Jahr haben der Hochwürdigste Fürst und Herr Johann Philipp Anton aus dem uralten Geschlecht, deren Herren von und zu Frankenstein Bischof zu Bamberg, des Heiligen Römischen Reichs Fürst Gnädigst geruhet in Pontificalibus den Schluß Stein zu sehen.

Du milbester Regent! Du Batter unsrer Landen, Du großer Franckenstein! zeigst heut der Stadt und Welt, Daß die Ohnmöglichkeit durch Möglichkeit und stranden, Da Du diß Kunst Gebäu hast völlig hergestellt.

Wenn ber Rothier ein Jubel-Fest gehalten, Als sie die Statuen der Sonnen aufgericht, Berdenke man heut nicht den Jungen und den Alten, Wenn ihr Mund Jubel-voll in hellem Ruf ausbricht.

Als Alexander ben Darium hat bezwungen, Die stolze Persier zur Demuth hat gebracht, Was frohes Vivat wurd bemselben nicht gesungen, Weil Ihme diese That unsterblich hat gemacht? Dein Höchst erlauchter Geist muß von dem Hohen Stammen, Daraus Du kommen bist, Fürst! großer Franckenstein! Zum Wunder aller Welt uns so zur Lieb entstammen, Daß jeder Unterthan in Lieb sich äschert ein.

Und ba wir Dir zum Dank nichts anderst können geben, So schreiben wir in Aert, und harten Marmor ein: GOTT lasse Dich zum Trost der Unterthanen leben, Bis Du wirst Nestor gleich, an Zeit und Jahren sein.

Dich, klugester Regent! wird alle Nach=Welt preisen, Dein Ruhm wird ewiglich mithin unsterblich senn. Bem man nur diese Bruck nach vieler Zeit wird weisen, Der wird Dir ruffen zu:

Es leb Fürst FRANCKENSTEIN!"



Die Sochfluth des 27. Februar 1784 in Bamberg.

Da die Unmöglichkeit heut völlig unterlieget, Und unfers Fürsten Hand dieselbe hat erlegt, Wann Möglichkeit durch Ihm unsterblich heut obsieget, Wer wundert sich, wann sich das Volk in Jubel regt?

Auf Mars! laß beine Stud heut volles Feuer spehen, Amphion! hemme nicht der frohen Musique Klang Du Rumina! still nicht der kleinen Kindern Schrehen, Noch unserer Burgerschaft erhabenen Gesang.

Neptune! sahre heut auf beinen Wellen Wagen, Passire unsre Bruck hoffärtig heut vorbei. Die stolze Regniz soll gleich Padus Schwahnen tragen, Weil durch diß Kunst-Gebäu die Statt ist Sorgen frei.

Du aber, großer Fürst! sollst Schwahnen-Haare tragen, Denn beine Klugheit hat diß große Werk gebaut. Ewig wird man von Dir und Deiner Klugheit sagen, Als welche sich mit Dir verbindlich hat getraut.

Der mächtige Bau, ber für Jahrhunderte gemacht schien, sollte verhältnismäßig nur wenige Jahre bestehen. Der Winter 1783 bis 1784 zeichnete sich durch große Strenge aus, der Schneefall war ein so gewaltiger, wie er seit Jahren nicht mehr gesehen worben, und felbst in Begenden, welche sich wie die frankischen Baue einer milben und fanften himmelsart erfreuten, turmten sich die Schneemassen 7 bis 8 Fuß boch. In den letten Togen bes Hornung ober, wie wir jest zu jagen pflegen, bes Februar raste zuerst ein furchtbarer Orkan über ganz Europa. Ruften aller Meere waren bebeckt mit ben Trummern gescheiterter Schiffe. Die Journale, beren Nachrichtendienst da= mals, den Verhältnissen entsprechend, gegen die heutigen um Bochen zurüchstand, begannen eben, die Biobspoften zu regiftrieren, als ein neues schreckliches Unbeil beranfturmte. Benige Tage nach ben Sturmen folgte in gang Europa Tauwetter und zerschmolz die Unmasse des Schnees in beispiellofer Schnelle. Die Folge waren grauenhafte Überschwemmungen in allen Ländern. Donau, Rhein und Elbe mit allen ihren Nebenflüssen traten verheerend aus ihren Ufern. Die kleinsten Bache schwollen zu unheilvollen zerftörenden Strömen an.

Wir beschränken bei der Betrachtung unsere Blicke auf Bahern. Der Inn zerschmetterte in einer Nacht alle seine Brücken von seinem Eintritte aus Tirol dis zu seiner Mündung bei Passau, nicht minder rasten seine Nebenflüsse Salzach, Ach und Isar. Der kleine, durch den Wallfahrtsort Altötting fließende Bach erreichte eine derartige Fluthöhe, daß der Hochealtar in der Franziskanerkirche unter Wasser stand. Die Donau bildete einen ungeheuren See, Donauwörth schien mit Verznichtung bedroht, wenn nicht die heranstürmenden Fluten die gewaltigen Gismassen der Donau zu einem natürlichen Walle zurück-

Ein zweiter, ebenfalls unmittelbar am Schauplate bes Unglücks entstandener Stich verewigt ben Untergang der Scessbrücke und zeigt uns die entsetzliche Zerstörung, welche das rasende Element in Bambergs friedlichen Straßen angerichtet hatte.

Wir entnehmen die Schilberung des Untergangs der Brücke einem von Bamberg, datiert 1. Lenzmonat, nach München gesendeten Berichte. Derselbe meldet:

"Den 27. Hornung in der Nacht begann die hier durchfließende Regnit zusehends anzulausen, in der Frühe war sie schon aus ihren Schranken getreten. Weil man dergleichen Austritte schon oft erlebt, so machte man nicht viel daraus, aber die Gesahr vergrößerte sich von Minute zu Minute. Die neben dem Fluße angebauten Gartenhäuser, Mauern, Zäune



Die Aberschwemmung in Burgburg am 27. und 28. Februar 1784. Rach einem zeitgenössischen Rupferftiche.

gestaut hätten. Schrecklich waren die Verheerungen in Ingolsstadt, Regensburg, Straubing, Deggendorf. Noch heute erschüttert die Beschreibung jener surchtbaren Tage und Nächte. Die Landschaft glich einem Meere, aus dem nur mehr die Spißen der Bäume und Dächer hervorragten, auf welche sich die unglücklichen Einwohner geslüchtet hatten, bei denen Hunger, Kälte und Entbehrung zu vernichten suchte, was dem Tode in den Fluten entronnen war. Hunderte von Menschen ertranken, die Zahl der ersäusten Tiere besäust sich in die Tausende.

Außer Regensburg wurde in der Oberpfalz Amberg besonders schwer heimgesucht. Fast sämtliche Brücken und Mühlen wurden von der wilden Bils zerstört. Auch Nürnberg litt ungeheuer, aber am schwersten von den fränkischen Städten wurden Bürzburg und Bamberg geprüft. Die Heimsuchung der ersten Stadt wird besser als durch Borte durch die Nachsbildung eines zeitgenössischen Stiches veranschaulicht.

und Baume murben losgeriffen. Gegen 10 Uhr morgens war bie Wafferhöhe schon so groß, daß es bie hohen Bogen der brei steinernen Bruden erftieg und ben Beg in bie Stadt versperrte. Um 11 Uhr drang die Flut schon auf den Markt, und die lange Gaffe ftand unter Baffer. Nun fturzten bei ber oberen Brude schon Mühlen ein: Mehr als 60, 70, ja 100 3tr. schwere Gisschilber und Hollander Baume pralten fo ftark an unsere fo bauerhaft erbaute steinerne Brude, fo bag man beren Einsturz befürchtete — und ach, diese Furcht war nicht leer. Um 12 Uhr brach wirklich die 1732 so schön und prächtig erbaute Seesbrude, die Zierde Bambergs, die mehr als 140 000 fl. gefostet; bie in ber Mitte gestandene herrliche Statue bes hl. Beorg und bie bes hl. Rreuzes fturzten gu Boben, benen folgten die anderen und endlich der ganze mittlere Teil ber Brude und verschlang mit fich bei 40 Menschen. Man stelle sich ben Schreden vor und bente sich, wenn möglich,

bie Angst, welche die ganze Stadt ausstund. Nachdem nun das wütende Wasser erst recht seine unbändige Kraft erhalten, so riß es die übrigen zwei Teile der Brücke mit sich fort, stürzte das angebaut gewesene Kaufmann Krazersche Haus zur Hälfte, einen Teil von dem Lucanoschen oder ehemaligen Bollhaus und dann die auf den beiden Seiten des Stromes hinunter angebauten Häuser, 15 bis 18 an der Zahl, teils zur Hälfte ein.

Indem man von diesem entsetzlichen Unglück fast zu Boden gedrückt war, wurde der Schrecken noch größer, als das Wasser bei der neu angebauten Promenade so häufig herandrang, daß die neu erbaute Hauptwache zusammenfiel, und

ber ganze Markt 4 bis 5 Schuh hoch vom reißenden Strome überzogen war. Das Wasser drang bei der sog. Wage durch ein enges Gäßchen, riß die Fundamente der Häuser los und vereinigte sich endlich bei der unteren Brücke mit dem Hauptsstrome. Man konnte nicht ohne Lebensgesahr auf dem sonst erhabenen Markte mit Pserden hin- und herkommen; die Toten wurden aus den Gräbern gespült, die ganze St. Martins- und Kapuzinerkirche und Kloster unter Wasser geset."

Also der Bericht über die Katastrophe, welche der stolzen Seesbrücke den Untergang bereitete. Dies die Geschichte der Trümmer, welche jest wieder aus dem Schutte hervorgeholt werden.

## Die luftige Shlacht von Tuttlingen am 24. November 1643.

Bon Dr. Franz v. Löher. (Schluk.)

Posen ließ unterdessen bas Städtchen Schönberg in der Nähe ausplündern, weil man daraus auf ihn Feuer gegeben, als er vorbeizog. Endlich war Breiche geschoffen, und am 17. November wurde mit aller Macht gestürmt; vergebens. Dabei war es grimmig falt und aus der ausgewüfteten Gegend wenig an Lebensmitteln zu holen, die neu geworbenen Frangosen machten sich aus bem Staube, wo fie konnten. Guebriant machte stärkere Anftalten, die Stadt zu bezwingen, ba fiel er felbst in ben Schanzgraben, eine Falkonettkugel hatte ihm ben Ellbogen zerschmettert, auf einer Leiter trug man ihn in fein Quartier zu Rothmunfter, und bas Ungeschick ber Bundarzte brachte ihn zum Sterben. Auf dem Totenbette hörte er noch ben Jubel, als Rothweil endlich am 19. November überging. Die Stadt war nur in der Gile und schwach befestigt worden, und die Bürger erklärten, sich nicht länger wehren zu können. Um nur unter Dach und Fach ju tommen, gemahrten bie Frangofen ber Stadt alle Bebingungen der Übergabe. Die Bürgerschaft behielt ihre Waffen, ihre Archive und alle ihre Rechte und Guter und follte auch nicht mit Brandichatung belegt werden, die tapfere Befatung aber, 500 Mann, zog frei ab, "mit Sad und Bad, allem Gewehr, Rugeln im Munde, mit brennenden Lunten" und allen fonftigen Rriegsehren. Auf ihrem Mariche aber wurden fie, weil sie von den Franzosen spöttlich gesprochen, treulos überfallen, bie Offiziere geplündert, und bie Soldaten gezwungen, sich in die frangofischen Regimenter einzustellen. Guebriant ließ sich noch in die Stadt tragen, und, dem Tode nahe, berief er die höheren Offiziere zu sich und ermahnte sie mit beweglichen Worten zur Einigkeit und höchsten Borficht; es war, als wenn er eine schwarze Ahnung von dem kommenden Unheile gehabt hätte.

Im Rriegsrat aber waren die Heerführer bennoch mit Worten und Degen aneinander. Die Franzosen, welche schon einmal in Deutschland gewesen, wollten zurück — die Weismarschen sagten, sie allein verständen den deutschen Krieg —, aber sie drangen mit ihren Borschlägen, eine seste Stellung zu nehmen, nicht durch, Taupadel lag krank in Rothweil, und Rosen trug noch zu viel an dem Sporckschen Denkzettel, als daß sein Rat hätte zu laut werden dürsen —; endlich entschied Ranzau, jest der erste im Oberbesehl. Schimpflich

sei es, schrie er, jest ben Rudzug zu nehmen, schimpflich, sich wie Füchse zu verbauen; er wolle vorwärts und bente, sich bald ben Halsfragen im Bagerblut zu waschen. Da konnte sich benn boch Rosen nicht enthalten, ihm zu erwidern : "Bahrisch Blut sei wohl höher zu achten, als zu solchem Gebrauch". Man fam bahin überein, sich vorerst von den Rothweiler Strapazen zu erholen, und zog am 20. November mit dem ganzen Heere nach Tuttlingen an ber Donau, weil in dortiger Gegend Frucht und Futter zu finden. Um gegen ben Feind auf der hut zu fein, wurde Rosen mit acht, meist beutschen Regimentern zu Pferbe nach Dühlen gelegt, die Donau abwärts, fünf Brigaden ju Ruß standen in der Nabe, etwa eine Stunde von Tuttlingen, fie versprachen, fleißig Barteien zur Rundschaft auf die Beerwege auszusenden; bag ber Feind durch die unwegsamen Bergwälder fommen könne, fiel keinem im Traume ein. Tuttlingen wurde bas Saupt= quartier, bort machte es fich bie gange Beneralität bequem, umgeben von der Beneralgarde, bem Leibregimente der Rönigin und bem Regimente bes Oberften Rlug, auch bas gefamte Geschütz wurde vor der Stadt aufgefahren. In Möringen, eine Stunde oberhalb, nahmen die übrigen zehn Regimenter ihr Quartier. Mit ihrer angenehmen Leichtigkeit richteten fich die Franzosen ein, sie agen und tranken und ließen es sich wohl fein.

Unterdessen hatte am 14. November mit dem baperischen Beere Bergog Karl von Lothringen seine Truppen vereinigt, ein abenteuerlicher, ruheloser Beld. Richelieu hatte ihn nach und nach durch Rabalen aufgerieben und aus feinem Bergog= tum verdrängt, jest jagte der Heißsporn durch alle Länder, und es tobte in ihm bas Verlangen nach Rache. Mercy und er hatten Graf hatfelb, ben erfahrenen und tapfern Führer ber vorzugsweise taiferlichen Beeresabteilung, wiffen laffen, er solle zu ihnen ftogen, sie wollten ben Frangosen bei Rothweil eine Schlacht liefern. Sie zogen über Rothenburg auf Sigmaringen und festen am 23. November über die Donau, um die Franzosen von einer Seite zu fassen, welche biesen unerwartet fei. hier erfuhren sie aber, daß bas frangosische heer von Rothweil abgezogen, in Ruhe und Frieden in und um Tuttlingen lagere und, burch Gebirge vom Feinde getrennt, beffen Nahe nicht ahne, ibn vielmehr in Bagern glaube.

Diefe Runde wurde bestätigt, als die streifenden Reiter bin und wieder kleine Mannschaften aufbrachten, die vom frangosischen Beere sich so weit vorgewagt hatten. Jest blitte in allen ber Bedanke auf, ben Spordichen Streich mit bem gangen Beere zu wiederholen. Werth hatte gleich ben besten Plan in Ordnung, Oberft v. Holz kannte die Gegend und alle Baffe, Berzog Karl war jofort mit dabei, und auf ihr frohliches Undringen willigte Mercy ein. Der Feind sollte im Quartier überfallen ober im Kelde geschlagen werden. Alsobald mar Freude und Auversicht auf allen Gesichtern, die Soldaten brannten vor Luft, die Franzosen zusammenzuwettern. Das heer machte sich fertig zum Gilmarsche, alles Gepäck wurde rückwärts nach Rietlingen geschickt. Dies geschah vor den Augen der französischen Gefangenen, welche man im Glauben beftartte, man wolle gurud und Bagern beden, und dann entwischen ließ, damit sie solche Nachricht ihren Leuten brächten.

Noch am Abend rückte man auf Mößfirch und ordnete sich hier längs des Waldes während der Nachtzeit zur Schlacht. Kein Feuer wurde angezündet, um dem Feinde nichts zu versraten, und die Reiter schweiften unaushörlich umher, alles wegzusangen, was ihm hätte Kunde geben können. Noch ehe es hell wurde, langte auch Hahreld an, der Tag und Nacht marschiert war. "Also hatten alle große Hoffnung, etwas Gutes auszurichten."

Am Morgen, es war am Dienstag ben 24. November, zog das ganze heer in tieffter Stille, ohne Trommelichlag und ohne Trompetenschall, auf Tuttlingen, im geraden Strich mitten burch die Berge, die hohen Balber verbeckten bas Annähern. Wiederholt wurden feindliche ftreifende Barteien ju 40 Mann aufgehoben, welche ausfagten, bag ihr Beer, nichts Bofes ahnend, ftill liege und noch zwei ober brei Tage so bleiben wolle, daß aber Ordre gegeben sei, jum demnäch= ftigen Aufbruch für fünf Tage Proviant herbeizuschaffen, weshalb heute fleißig fouragiert werde. Das erhellte immer mehr die Aussicht auf ein glücklich Gelingen und tam um fo gelegener, als bie bichten Balbungen, bie engen Baffe und Tiefthäler das schnelle Fortrücken des Heeres höchst schwierig und mühevoll machten. Wären die Soldaten nicht fo voll freudigen Mutes und Gifers gewesen, so möchte man schwerlich vor Abend Tuttlingen erreicht haben. Werth war natürlich allen voraus, er hatte 1000 auserlesene Reiter unter Sporck und Epp, ein Dragonerregiment unter Wolff; 600 Mustetiere führte Oberft Gold, und eine Sandvoll liftiger Rroaten Rittmeister Truckmüller, Oberst v. Holz zeigte ben Weg. Diefer Bortrab war schon auf dem Plate, als bas übrige heer sich noch in ben Balbern mußte. . Werth wartete baber mit den Seinigen eine ziemliche Zeit bei dem Dorfe Neuhausen, nur eine Stunde von Tuttlingen und von Mühlen entfernt. Aber er verließ sich auf der Feinde Sorglosigkeit und auf die Schneeflocken, welche ihn mit weißem, wirbelnbem Mantel umhüllten. Es war 1 Uhr nachmittags. Bur felben Stunde ftarb in Rothweil ber Marschall Guebriant. Man erzählt, daß Sterbende in Bezug auf ben Gegenftand, ber ihnen am meisten am Herzen liegt, in ber Tobesstunde hellsehend werden: gewiß ist, daß Guebriant zur Zeit, als bei Tuttlingen bas Berderben still und unaufhaltsam sein heer umringte, in Rothweil mehrmals angstvoll aufschrie: "D, mein armes Beer, man vernichtet es! Meine Stiefeln, meinen Degen, mein Pferd! Alles ist verloren, wenn ich nicht ba bin."

Die Stadt Tuttlingen liegt zwischen ber Donau und bem Berge, welchen Schloß Homberg front. Zwischen dem Schlogberg und ber Stadt im Thalgrunde, einen Biftolenschuß von der Stadtmauer, stand ein Rirchlein und auf dem Rirchhofe alles Geschütz ber Franzosen. Nur wenige Mannschaft war ba, es zu bewachen, und biefe hatte sich, als bas Schncewetter ihr zu unangenehm wurde, größtenteils in bie Rirche zuruckaezogen. Werth, der mit einem Blicke jeden Umftand fah, ftand auf heißen Rohlen, jeden Augenblick konnte er gesehen werben, jum Glude blieb die Luft wegen bes Schneegestöbers bid und dunkel. Als er sich endlich um 3 Uhr nachmittags versicherte, daß bas Beer aus den Balbern trete, beschloffen er und feine Oberften auf beffen Beranfommen nicht länger zu warten, fondern in Gottes Namen draufzugehen. Die 30 Kroaten eilten voraus, Epp und Wolff folgten spornstreichs, die Musketiere wurden nicht erft abgewartet. Man stürmte auf den Kirchhof, die Dragoner sprangen ab und eilten ben Kroaten in die Kirche nach, kein Mann von der Wache blieb am Leben. Nun holten die Reiter lachend die Munitionswagen herbei, die auch in der Rabe ftanden, luben die Ranonen, fehrten fie auf die Stadt und schickten ihr bonnernde Gruge zu. Man wollte ben Feind aus der Stadt auf feine Alarmpläte loden und bann einen Haufen nach bem anbern schlagen. Zitternd vor Schrecken nnd Befturzung eilten bie Franzosen aus ben Baufern und truppweise vor das Thor, Werth pulverte luftig in die Haufen hinein, auseinanderplatzend flogen die Erschreckten in die Stadt gurud. Jest wußten fie, mas für Bafte bei ihren Beichüten und Pulverwagen hantierten, und schlugen die Bande über dem Ropfe zusammen. Gold unterbeffen eilte mit feinen Mustetieren zu Schloß homberg hinauf, eine Berteidigung ware der Besatzung nicht schwer gefallen, aber sie ergab sich, ohne daß Gold einen Mann verlor. Mercy aber und hatfeld waren im Geschwindschritte heran und entfalteten ihre wohlgeordneten Scharen vor der Stadt. Hatfeld mar raich mit Werth rechts und links ber Stadt vorbei burch die Donau geritten und befette bie Bege auf ber anbern Seite. Bor allen Thoren trompeteten die Boten und forberten Übergabe, auf den zurückliegenden Soben breitete ber Lothringer feine Macht aus, die geängstigten Frangofen baten um Beit.

Der Hauptstreich war gelungen. Man hatte bas gesamte Beschüt bes Feindes, seine Generalität sag in Tuttlingen fest, und zugleich mar eine folche Stellung zwischen ben feindlichen Regimentern oberhalb und unterhalb ber Stadt gewonnen, daß sie sich nicht mehr vereinigen fonnten. Werth aber eilte, sobalb er Tuttlingen sicher umstellt sah, mit 2000 Reitern in vollem Trabe auf Möringen los. Mit dampfenden Pferben fturzten sich die Tapfern auf die zehn Regimenter Franzosen, welche Wind bekommen und sich schnell aufgestellt hatten. Beftig war ber Zusammenftoß, aber balb wurde die ganze Linie in wilbem Gewühl auf Möringen zurudgeworfen, und bie Sabel richteten unter ben Flüchtigen ein Gemetel an. Die ganze Reiterei ber Frangosen gab Fersengeld und zerstob ins weite Keld. Das Regiment Mazarin, spanische Kerntruppen noch aus dem Treffen bei Lerida her, welches die durchgegangene Reiterei becken wollte, wurde niedergehauen bis auf den letten Mann, blog der Oberst und ein paar Offiziere

retteten sich durch Ergebung. Der Untergang dieses tapfern Regimentes that später den Siegern leid, denn wahrscheinlich würde es sich auch so gut gehalten haben, wenn man es nach der Gesangennahme deutschen Fahnen einverleibt hätte. Nun saßen die Franzosen auch in Möringen sest, und da sie sich noch wehrten, ritt auch Hapselb herbei und ließ das Städtlein von der Reiterei eng umstellen, auch durch ein paar Stücke beschießen.

Es war noch der britte französische Heeresteil übrig, welcher in Mühlen stand. Mit dem Dunkelwerden zeigte sich Rosen auch im Felde, als er aber des Feindes Heer in blanker Schlachtordnung sah, wandte er ohne Säumnis um und riß aus mit allem, was ihm folgen wollte. Er hatte an der Geißlinger Nacht bereits genug gehabt. Merch setzte ihm sogleich nach, konnte ihn aber nicht mehr erreichen, vernichtete aber noch drei Brigaden Fußvolk bei Mühlen. Die ganze gut bestellte Bagage, welche in der Nähe stand, mußte Rosen ebenfalls in Feindes Händen lassen.

Das siegreiche Heer blieb nun guter Dinge die Nacht hindurch im Felde vor Tuttlingen stehen. Denn es war noch immer möglich, daß die entkommene ftarke Reiterei des Feindes wieder anrude und ben Gingeschlossenen auf irgend eine Beise Luft mache. Aber schon hatte Oberst Spord gesorgt, daß bies nicht mehr geschehen konnte. Er war mit 1000 Mann zum Nachhauen kommandiert und hatte Leute, die Stahl und Feuer waren. Bei Fürstenberg trafen fie auf zehn von den flüchtigen Reiterregimentern, die Hälfte Weimaraner, welche fich wieder aufgestellt hatten. Wie der Sturmwind fielen fie barüber her, die Franzosen ließen es gar nicht mehr zu einem ordentlichen Treffen kommen, und die Weimarischen konnten allein das Feld nicht halten, der Schreden war unwiderstehlich geworden, alle zehn Regimenter lösten sich in die wildeste Flucht auf. Icher sprengte bin, wohin ihn gerade bas Gluck führte, Rosen flüchtete über Rothweil, andere nach Blumberg, wieder andere nach der Schweiz. Aber bis tief in die Nacht hinein setten die Sporckschen, unterstütt von noch mehr fleinen Streifpartien, den Flüchtigen nach; was fich bliden ließ, wurde niedergeworfen, gefangen ober gesprengt, bie Sporcschen rafteten nicht, bis ihre Pferbe zu fturzen drohten. Auch bie schwäbischen Bauern schlugen noch manchen Franzosen nieder.

Das war eine angstvolle Nacht für die Gingeschloffenen in Tuttlingen und Möringen, fein Auge murbe zugethan. Benige Mutige sprachen von Verteidigung ober vom Durch= schlagen, aber was wollten fie anfangen mit einem Beere, welches ber Schrecken ohnmächtig gemacht hatte! Am Morgen fam auch Spord zurud mit 15 Standarten, Rangaus Beervauken. 1200 Bferden und einer Menge von Gefangenen, unter welchen auch der Oberft Chambre und viele andere Offiziere waren. Die Franzosen ersuhren die Bernichtung oder Flucht ihrer ganzen Reiterei, und fie wollten fich nun auf die billigen Bedingungen ergeben, welche Mercy und hatfeld ihnen tags vorher gestellt hatten; bazu mar es jett zu spat, es hieß: "Ergeben auf Gnade und Ungnade!" Denn inzwischen war auch ber tolle Lothringer herangekommen und hatte die deutschen Feldherren ob ihrer Milbe verhöhnt. Diese Frangosen, sagte er, hatten verdient, daß man fie lieber gleich über die Klinge springen lasse. Auch ben Solbaten "that es herzlich leid, daß sie nicht Widerstand gefunden, ihre Tapferkeit und Rraft mehr zu erweisen", und sie waren unmutig, daß so viele Franzosen mit heiler Haut davonkamen. Also ergaben sich mit ihren Regimentern all die glänzenden Generale, Obersten, vornehmen Herren und an 120 Kapitäne schimpflich auf Inade und Ungnade.

Am Morgen bes 25. November tamen fie alle hervor, bie Soldaten ohne Fahnen und ohne Wehr und Waffen, die Generale ohne Degen und mit bleichen Gesichtern. Faft komisch nahm sich Ranzau in seinem Arger aus, den er schwer unterdrückte. Traurig war ber Abschied, ben die Herren von ihren Damen nahmen; biefe hatten Schlimmeres gefürchtet als ihnen widerfuhr, benn man behandelte fie mit ausgezeichneter Höflichkeit und ließ sie durch den ritterlichen Truckmüller in ihren Raroffen nach Schaffhausen geleiten. Aber die ganze stolze Ausruftung, die Rleinodien, bas reiche Gold- und Silbergeschirr, alle Fahnen und Geschüte, bazu die Menge beladener Badwagen, alles wurde gute Beute ber Sieger. Manche Solbaten hatten Pferbe erbeutet, für welche sie 1000 Thaler lösten. 6000 gefangene Franzosen wurden nach Tübingen und anderen Orten geführt, mehr als 3000 lagen tot auf ben Feldern um Tuttlingen. Noch immer wurden in den nächsten Tagen Gefangene in Pfullendorf, Mößfirch, Sigmaringen und Villingen von den streifenden Reitern eingebracht. Gerettet batte sich nur ber Rest von beutschen Reiterregimentern, welcher nach Lauffenburg entkommen war. Rosen hatte auf seiner Flucht aus Rothweil ben franken Taupadel mitgenommen, Guebriants Leiche und Regiment flüchteten hastig mit, die Leiche wurde auf einem Maultiere bis nach Breisach geschleppt. Die in Rothweil noch zurudgelaffene frangofische und beutsche Befatung mußte fich am 3. Dezember ebenfalls auf Bnabe und Ungnade ergeben. Der Herzog von Burttemberg aber, ber Rommandant, hatte sich tapfer gewehrt, er und die Offiziere behielten Waffen und Gepack, 2000 ihrer Solbaten, welche noch gefund waren, wurden unter baberische Regimenter gesteckt. Man fand in Rothweil auch noch 70 Fahnen, welche borthin gerettet waren, und besonders annehmlich war die Maffe von Proviant, welche die Franzosen borthin zusammengebracht hatten.

Süddeutschland war nun vom Feinde befreit. Die Bayern nahmen fröhliche Winterquartiere, und Hatselb und der Lothzinger konnten nach dem Main und Rhein ausbrechen, um andere feindliche Truppen zu verfolgen. Wer von den Solzbaten bei dem großen Quartieraufschlagen gewesen, erinnerte sich noch sein Lebtag mit Lachen daran.

Der Tuttlinger Tag war einer ber glanzenbsten in bem schlachtenreichen Rriege, bas vollständigfte Baffenglud über ein ganzes wohlausgeruftetes Beer war erkauft mit kaum nennenswertem Berlufte. Die Franzosen konnten selbst nicht begreifen, wie alles so schnell und schrecklich hatte kommen fonnen. Die Freude, mit der fich Mercy, hatfelb, Bergog Rarl und Werth umarmten, als ber Streich fo herrlich gelungen war, flang in gang Deutschland wieder, bas Tebeum, welches am 4. Dezember in Rothweil unter dem Donner all ber genommenen feindlichen Geschütze begangen wurde, fand in Wien. München, Bruffel und anderen Städten feine festliche Wiederholung. Bon Freund und Feind wurde ben Franzosen ihr Ungluck herzlich gegonnt; wohin die Runde kam, entstand heiteres Belächter, und regnete es Bige über bie armen Geprellten. Die Solbaten machten luftige Lieber barauf, und die Reichsstädter fagten: "bie Franzosen hatten ihren Brozeß zu Rothweil verloren und nach Lauffenburg appelliert",

in Rothweil war nämlich ein kaiserliches Reichsgericht. Oberst Bolff, der die Siegesnachricht nach Wien brachte, erhielt fostlichen Botenlohn, Rurfürst Maximilian gab jedem Solbaten ein Gelbgeschent und verehrte jum Andenken eine filberne Ampel nach St. Maria di Vittoria in Rom, der Kirche, welche von Deutschen erbaut war.

Um Bofe zu Paris hatte man gejubelt, als die Rachricht von der Eroberung Rothweils eintraf, die erften Bundärzte erhielten Befehl, fogleich babin zu eilen, zum vermunbeten Guebriant. Aber schon ben Tag nachher fam die hiobspoft an. Man war außer sich vor Scham und Befturzung, all die stolzen Sieger von Rocroix und Rempen, welche jo viel triumphiert hatten, waren tot ober auf Bnade und Ungnade gefangen, schmerzlich wurden fie bei den Soffesten vermißt. Eilboten flogen nach Piemont zu Turenne, daß er die Rheingrenze schützen folle. Er kam mit vielem Gelbe nach Deutschland, um neue Truppen anzuwerben, da er persönlich bei den deutschen Soldaten beliebt war. So leicht sonst die Franzosen etwas Unangenehmes verschmerzen, die Tuttlinger Schmach brannte ihnen noch lange auf ber Scele, und die Ströme Blutes, welche bas Jahr barauf Pring Enghien, in der mörderischen Schlacht von Freiburg aufopferte, zeigten, wie gern man burch Siege bas bittere Unbenken verwischt hätte.

Auch dem berühmten Heere, welches der Herzog Bernhard von Beimar feinen Stold, feine hoffnung und Beimat nannte, waren Tuttlingen, Beiglingen und Rothweil gründlich verberblich geworden. Es bestanden nur noch zwei Regi= menter Aufvolt und die Reiterfähnlein, welche sich mit Rosen gerettet hatten. Auch diefer Reft verblutete balb zum Beften der frangösischen Baffen und zum rebenben Beweise, mas es bem Deutschen hilft, den Fremden gegen sein Baterland zu bienen.

## Die rollenden Fässer von Symandorf (1760.)

Dberpfälzische Sage von 3. Müller.

Und harret ftill am ftillen Ort, Bis braug' bas Glöcklein ichallt, Bis Mönch an Mönch im Kloster bort Bu Mett' und Rirchftuhl wallt.

Und nahe ift's um Mitternacht, Und 's Rlofterglödlein schreit, Und all das Bolf am Markt erwacht Und grüßt den Ton erfreut.

Im hellen Mond= und Sternenlicht Bebt bann fich Sauf' an Hauf', Befreuzet fich und zieht und bricht Bur frommen Buffahrt auf.

Da geh'n aus einer Rellerthür', Tief aus bes Berges Sang, Bar munbersam zwei gag herfür Und zieh'n ben Markt entlang.

Rein Büttner hob fie aus der Pfort', Rein Rufner wälzt' fie um, Sie rollen bon fich felber fort Sinaus zum Beiligtum.

Und immer schneller zieh'n fie fort,

Kleine Mitteilungen.

Und alles Bolt kommt hinterher Und ftaunt ob bem Beficht Und fieht die Fäffer voll und ichmer Bei Mond und Sternenlicht.

Und zitternd, zagend, leif' und ftill Tritt es in Kirch' und Thor Und trägt ber Tonnen Gautelfpiel Den braunen Batern bor.

Die braunen Bater horchen zu Und feh'n fich fragend an; Da spricht in stiller Gottesruh' Mit Ernft ber Guardian:

"So habt ihr heute auch geseh'n, Bas ich schon seh' viel' Jahr'! Seht ihr es auch zum Moster geh'n Das volle Fässerpaar?

Es ift nicht Traum, es ift nicht Mähr', Was ihr geseh'n zur Stund', Die Fäffer geben voll und ichwer Uns alte Sünde fund.

Es war bereinst im Städtchen ba Gin Gaftwirt, reich und fein, Der schenkt an Bortiunkula Des Baffers niehr als Bein.

Bis zu bem Rirchlein flein Und lösen an der Pforte bort Sich auf in eitlen Schein. Für dieje fünd'ge Frevelthat

Doch heute ift's bas lette Mal; Bas er gefündigt schwer, Er hat's gebüßt mit taufend Qual Und malgt nun feines mehr."



Um an St. Portiunkula In Schwandorf früh zu fein, Rommt nachts aus Dörfern fern und nah Noch spät viel Bolf herein.

Es geht nicht Schent', nicht Gafthof zu, Es geht nicht bin jum Wein, Am Marktplat lagert fich's zur Ruh' Und schläft auf hartem Stein

Ein Tagebuch aus dem Dreifigjährigen Ariege. Bor einiger Beit ift das in mehr als einer Begiehung merfwurdige Tagebuch ber Augustinernonne Rlara Staiger, die zur Beit des Dreißigjährigen Krieges als Priorin bem Aloster Mariaftein bei ber alten Bischofsftabt Gichftabt vorstand, veröffentlicht worben

Mußt' er im Tob noch geh'n,

Bu uns zwei Gaffer breh'n.

Mußt' jedesmal heut' aus ber Stadt

(Eichftädt, Berlag ber Brönnerschen Buchhandlung). Da ihre Sprache auch heute noch ohne große Mühe verstanden werden tann, fo möchten wir, indem wir hier einige besonders feffelnde Stellen aus biefem Tagebuch mitteilen, ihre Schreibweise bei= behalten.

Am 30. August 1632 schrieb sie: "Unter dieser Zeit zeucht ber schwedische künig mit seinem Volk sürnberg, unser kaiserisch volk sambt dem churfursten aus Bayern, Herzog aus Friedland, Walstainer genant, mit anderen obersten, beselchshabern und vulstumner armese auch; die unserigen sein umb vil vil 1000 mann störker gewesen, haben aber wenig ausgericht, sunder nur land und lent, wa sy hinkomen, vederbt, kirchen und elöster mehr als der seind selbsten beraubt und sein die dies dies drieben von Rürnberg gelegen."

Über die Belagerung des Schlosses von Sichstädt durch Bernspard von Weimar, wohin sich die Nonnen mit ihrer Priorin gesslüchtet hatten, schrieb die letztere am 4. Mai 1633:

"Mittwoch den 4. maii am hl. auffertag abents umb vesperzeit wird bas Schloß von bem feind belagert, heben an gar ftark gegen einander zu schüesen, ift aber zuvor begert worden, ob man guetlich woll aufgeben oder aber mit gewörter hand gewinnen laffen. der commendant gibt antwort, sich zu wore bis auf den leczten mann. ber Blutfahnen wird ausgehangt, das ichuefen gegen einander wert 10 tag und nacht mit großen studen und musgeten, die fuglen, fo ins ichloß dah mehrertails ohne fonders großen ichaden gangen, fein in der größe gewefen eines findstopf, haben gewogen 22, 24, 25, 26, 28 und bis auf die 30 pfund, hats alle wieder= umb hinausgeschoffen. Unter biefen tagen haben mir wohl vil todsschrecken eingenomen, mit schmerzen muefen seben aus unserem lieben clofter alles heraustragen, die tupfern rinnen von dächern herabnemen, hörn die preuteffel ausbrechen, tag und nacht fechen feuer und liechter brennen, schwein und was noch von gefligel gefunden, stechen, sieden und bratten, unfern ichonen augeseten garten burch foldaten und pferd verderben. haben ftettigs muefen hören in beeden klöftern an den gloden leuten, aber noch immer hoff= nung gehabt, in werden bas ichlog ungewunnen verlaffen muefen, weiln mir von Ingolftadt aus durch ir fürftl. gnaden von Gich= ftett aigenen lagganen, ber haimblich eingelaffen worden, fo ftarte Bertröftung gehabt, es tom unfer Rriegsvolt bernach, welches aber burch bese praktik verhintert worden. (Anspielung auf ben Berrat bes Ingolftäbter Rommanbanten, Oberften v. Scharffenftein.) ... Frentag, d. 13. maii: . . . . Umb mittag tomen die schwedischen ober weimerischen offizianten 2 auf die schanzen. Nachdem der vergleich geschechen, fragt herzig Beinmanrs hoffmaister alsbald nach herrn bon hutten feiner Bafen, un berer Schwester Maria Francisca. Nachmittags tomt ein Herr nach dem andern, besechen uns und unsere Zimmer, so mir bewohnt. Ich hab die jungften bis an die par elteften ben mir behalten, bas mir keine folle verzuckt (entführt) werden. Die alten hab ich, die bodt, claider und anders zu verwarn, in die famer geschafft; ban, wan bie herren durchgangen, haben ire diener, mas inen gefallen, mitzuckt. Des andern tags komt der fürst Bainmayr (Bergog Bern= hard von Weimar ist natürlich gemeint) felber, ich stee mit dem convent in der ordnung mir falle ime alsbalt zu füesen und begern gnad. Er fragt, ob mir in unser closter wollen. Wir an= wurten, wenns sicher ware. Sagt er, weils auserhalb ber statt, folln mir bei hof bleiben. Berschaffts uns salva quarti für unser bewontes Zimmer, das niemand zu uns durft, der uns laids that."

Über Wallensteins Verrat und Ende schreibt die Priorin am 15. März 1634: "Unter dieser Zeit ist unsers generalobristen Herzog von Friedland und viel anderer offizirer falschseit an tag komen, daß sy auf unserer seyten dem feind alle anlaitung geben, damits ein land und bistumb nach dem andern eingenomen und gar den kaiser, kaiserin, ungerischen künig, künigin, die junge herrsschaft und alles verraten, in tod und ewige gesenknus wollen bringen, die statt Wien untergraben und mit seur verdrennen wellen. Und ist eben an dem auch schon alles beschlossen gewesen, das der seind d. 16. martii Ingollstatt soll wieder belagern, so wellen unsere verräter in gestalt der hilf komen und inen die statt

übergeben wie dan der feind auf Eger zuezogen und vermaint, man wiß allda feine falfcheit nit. Der commendant bafelbiten (Dberftlieutenant Gordon) hat auch nit bergleichen thon, sonber die obriften (den Feldmarschall Flow, die Grafen Adam Trzka, Wilhelm Kinsty und den Rittmeifter Neumann) fraindlich zu gaft bernefen, aber haimblich und großer ftille traganer bestellt und zueleczt, als man bas convect auftragen, der obriften diener in ein absönderlich zimmer thun und allda gespeist und wohl traktirt. Unterdessen hat der commendant einen umbtrunk in gesundheit ir taiserlichen majestät lassen herumbgeen, da sy nit alle wellen bescheid thun, mit fleis einen gant angefangen, die bestelten berein= gelaffen, damits alle erstochen und niedergemacht worden, bis an etliche wenige, so geschryen: vivat rex! fünig leb! dem Fried= länder hat ein haubtmann (Devereux) nach geeilt, seine 2 diener, fo ime einen schlaftrunt gebracht, verwundt und ihn mit feiner vartisane durchstochen. Welche alle ihren wolverdienten Ion ent= pfangen". (Bergl. Rante, Ballenftein, S. 306 ff.)

Bon einem andern, weniger bekannten Berräter schreibt die Dame: "Den 19. julii (1634) kombt bese zeitung, das der seind Lanzhuet mit sturmenter Hand eingenomen und die inwoner übel traktirt habe, was von unserm volk wol hate kinten fürkomen werden, wenn der general Altringer nit mit salscher pratick dem seind hat luft gelassen, der ursachen er von einem gemainen soldaten erschossen und darauf ersossen ist. Gott verzeich im in ewigkeit!"

Freytag, den 11. augusti ist der ungarisch künig vormittag umb 9 uhr mit der ganzen armee bei 40000 stark zu Ingolstatt ankomen und mit etsich 1000 offizianten, unter welchen fürsten, grasen, freyherren mit viel 100 dienern und pfert gewesen, so mit ihren paccasiwägen hie bliben bis an 4 tag! Unter diesen tagen hat der durchzug an einander gewert und ist ein solche klemm gewest, das nymand kain fleisch, wein, pier, brot oder andere speiß bekommen hat kinten; hat mancher ein reichsdaler oder gar sei pfert um einen saib Brot geben, wenn man ims hat abkaust."

Und wenige Tage später schrieb die Priorin in ihr Tagebuch: "Sobalt der durchzug fürüber, ist eine Zeitung nach der andern komen, wie sy zu haus und seld alles verderbt, aber doch ein statt nach der andern eingenomen und guete hoffnung gemacht, das solte besser werden, und weder fraind oder seindsvolk kinte im land bleiben, weil nichte ewo zu leben gewesen, Burger und Bauern gestorben, verdorben, aus dem land und von haus zochen, und sein die güter so wolfel worden, das mancher ein haus, acker und wisen umb einen spott kaust, wie dan ein söldner zu N. einem nachbarn, so verbrunnen gewesen, sein haus umb 2 st. Zins ver= lassen mit dem geding, wenn er nymer kom, solle ers darumb be= halten."

Astronom und Rutscher. Der bekannte Astronom Tycho de Brahe aus Dänemark kam einstmals nach Regensburg und ließ sich seiner Gewohnheit gemäß gar oft nachts von einem Kutscher herumführen. Diesem machte er einmal die Zumutung, er solle sich, da er nächtlicherweile sahren müsse, nach den Sternen richten, um sich zurecht zu sinden; aber der Regensburger antwortete treusherzig: "Herr, auf den Himmel mögt Ihr euch verstehen, aber auf der Erde seid Ihr ein Narr!"

Billiges Getränk. Im Jahre 1453 galt nach einer Bayreuther Chronit die Maß Wein 7 Pfg., die Maß Bier 31/2 Pfg.; im Jahre 1439 die Maß Weth 8 Pfg.

Ingalt: D'Marei vom Brandstätterhof. Eine oberbaperische Hochlandseschichte. Rach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsetung.) — König Ludwig I. von Bahern in seinen Briesen an seinen Sohn, den König Otto von Griechenland. Bon Kriedrich Teicher. — Die Kettenbride zu Bamberg. Bon Friedrich Richter. (Mit vei Julitationen.) — Die lustige Schach von Tuttlingen am 24. Rovember 1643. Bon Dr. Franz v. Löher. (Schluß.) — Die rollenden Fässer von Schwandorf (1760). Oberpfälzische Sage von J. Müller. (Mit einer Junkration.) — Kleine Mitteilung en. Ein Tagebuch aus dem Dreißigjährigen Kriege. — Altronom und Kutscher. Villiges Getränt.



# D' Makei vom Brandstätterfof.

Eine oberbanerische Sochlandgeschichte.

Nach einer wahren Begebenheit ergählt von Otto v. Schaching. (Fortsetung.)

VI.

er Müllerlenz, mit seinem Familiennamen Rangl Lorenz genannt, stammte aus Gmund am Tegernsee, wo sein Vater ein Mühlanwesen besessen hatte. Lenz war der einzige Sohn, und dieser einzige war ein Taugenichts. Er hatte vier Jahre in München beim Militär gedient und sollte nach dieser Zeit die Mühle übernehmen, aber der Lenz war in die Arbeit noch nie verliebt gewesen, und so that er seinem Vater — die Mutter war längst tot — kund und zu wissen, er wolle lieber in der Stadt bleiben, anstatt in Gmund draußen in der staudigen Mühle sich die Lungenschwindsucht zuziehen. Diese Unbotsmäßigkeit des Sohnes kränkte den alten Vater dermaßen, daß er die Mühle einem Schwestersohne vermachte, sich voll Gram aufs Bett legte und die Augen für immer schloß. Der Tod des Vaters rief Lenz heim.

Dieser brachte in die einfachen Sitten des Landes die Berborbenheit der Stadt. Sein Nachbar, der Geroldshauser,
wurde sein erstes Opfer. Er nütte die Spielwut des thörichten Mannes, um sich in die Familie zu schleichen. Er lehrte ihm die Künste des Falschspiels, um den Mund des Betrogenen zu schließen. Die öffentliche Meinung auf dem Lande kennt nicht die strässliche Duldsamkeit der großen Städte; Lenz mußte der sittlichen Empörung der Umgebung weichen und sande cs gut und rätlich, zu seinen Verwandten, den Müllersleuten in Wörnsmühle zu ziehen, bei welchen wir ihn bei Beginn dieser Erzählung gefunden haben.

Das Baperland. Rr. 7.

Die guten, leichtgläubigen Verwandten schenkten den Gerüchten, die über den Lenz umherschwirrten, keinen Glauben, denn der Lenz galt in den Augen der kurzsichtigen Scheleute alles, und der Bursche wußte sich durch Schmeichelei und Heuchelei in der Gunst der beiden ordentlich warm zu betten.

Aber bald sollten die Wörnsmühler Bettersleute auf eine fürchterliche Beise zur Erkenntnis gelangen, von welcher Sorte ber gehätschelte Liebling war.

Es war ber Tag, ber auf die vom Müller gemachte schlimme Entdedung bes gefälschten Geldes folgte, ein Samstag. Leng fühlte fich fo wohl, daß er nicht nur das Bett verlaffen, sondern auch seiner gewohnten Thätigkeit, dem "Steinheben". wieder obliegen konnte. Im Laufe des Nachmittags erschien Gichwendtner, der Gemeindevorsteher, auf der Wörnsmühle und berichtete bem Müller, daß er, ber Borfteber, von dem geftrigen Funde besjelben bereits Anzeige bei Bericht erftattet habe. Diese Dienstbefliffenheit des Brandstätters ichien dem Müller nicht recht zu behagen, doch that er, wie ihm derselbe riet, pacte die gefälschten Geloftude und die Bapierhullen nebst dem Rentamtsfiegel zusammen und fuhr nach Miesbach zu ben Behörden. Dort wurde ihm die Ansicht des Brandstätters bestätigt, daß auch bas Siegel gefälscht sei. Mit dieser wenig erbaulichen Nachricht tam der Müller abends nach Haufe. Lenz brannte vor Entruftung ob folder Runde. Bas für ein Lump das fein muffe, der ein derartiges Berbrochen begeben konne, und wie es nur möglich fei, jo etwas auszuführen, jo erhiste sich der Lenz und ichwur bei unserm Herrgott am Kreuz, daß er alle Todiunden der ganzen Welt auf seinem Gewissen jolle haben, wenn er selbst nicht gerade so unschuldig sei wie ein Lämmlein oder die Kinder von Bethelehem. Aber unbegreiflich sei und bleibe es. Man möchte eher an Teufelsfünste denken. Und es sehlte nicht viel, und der maulsertige Lenz hätte den Müller und die Müllerin zum Glauben an des Teufels Gaunerei bekehrt.

Noch am selben Abend gab's ein Verhör und eine Untersuchung bei den männlichen Dienstden des Hauses, von den weiblichen dachte man besser und ließ sie undehelligt. Das Ergebnis war Null, jeder beteuerte bei seiner und seines Großvaters, seiner Vettern und Basen Seligkeit, daß er nichts wisse und nichts gethan habe. Die Bestürzung war eine allzgemeine, schließlich hatte insgeheim einer den andern in Verzdacht, er könne der Spischube sein. Aber aus christlicher Nächstenliebe schwiegen sie dazu und hatten bloß so ihre eigenen Gedanken.

Es war Nacht geworden, eine sinstere Nacht, kein Sternslein am schwarzen Himmel, kein Licht mehr in den wenigen Häusern von Wörnsmühle, das Wirtshaus nicht ausgenommen. Die Leizach wusch rauschend über die glatten Steine in ihrem Bette hin, und ein rauher Ost segte vom Gebirge her durchs Thal. Auf den Wiesen am Flusse lagerten kalte Nebelschichten, deren sormlose graue Wassen der Wind in leichtes Schwanken brachte, so daß sie, von den Berglehnen herab beschaut, wie leicht wallendes Gestute aussahen.

Die Stunde mochte um Mitternacht fein, ba gudte auf bem Sügel, an beffen Fuß die Wornsmuhle liegt, ein Laternenlicht durch die Dunkelheit. Fast unmittelbar hernach knirschte ber fandige über die Leizachbrude führende Weg unter vielen fich nähernden Schritten. Es waren Mannergestalten, und das Ziel ihres Marsches war das schwankende Licht auf dem Bühel. Bare ein fremder, ahnungslofer Banderer ihnen um Dieje Zeit begegnet, jo hatte ihn Furcht und Schreden ficher befallen, und jein erfter Gedanke murbe ber an Beifteriput gewesen fein. In Bertleidungen, wie fie nur für ben wilbeften Fajtnachtstaumel fich eignen, tamen bie nachtlichen Befellen herangeschlichen. Die einen waren in Rubhaute oder in Schaffelle gewandet, mit Töpfen auf dem Ropfe, andere trugen alte Uniformen, Monchstutten, Beiberrode ober ftaten einfach in Strohiaden; Belme aus Silberpapier, großmächtige Landwehrfübel, Bergperücken, zerknitterte Kaftorhüte, Solbatenmugen, die gehörnte Kopihaut von Rindern — all' dies faß in buntichedigiter, grotester Abwechslung auf den Röpfen.

Oben auf der Höhe stand eine starke Schar ähnlich Bermummter. Jeden Augenblick wuchs ihre Zahl durch die Ankunft einzelner oder von Hausen. Alle hatten die Gesichter gesärbt, die einen weiß, die anderen schwarz, rot oder gelb, wie die Rothäute auf dem Kriegspsade, allen wucherten Bärte aus Berg, Moos oder Roßhaar, und jeder war mit einem Berkzeug irgendwelcher Art ausgerüstet, mit Trommeln, Trompeten, Katschen, Kuhschellen, Glocken, blechernen Häsen, hohlen Fässern und Dreschssegeln zum Drausschlagen, Gewehren, Handmühlen, Ketten, Brettern mit Prügeln, kurz, was nur immer geeignet erscheint, eine fürchterlich schöne Katenmusik hervorzubringen, war hier zusammengeschleppt beim Stellbichein der Haberer. Es waren ihrer weit über hundert Mann. Die streng militärische Disciplin und Organisation der Habers

feldtreiber fordert ihre Einteilung in Rotten, die unter zehn bis zwölf tüchtigen und zuverlässigen Besehlshabern stehen. Borpoiten werden an den Straßen und Wegen aufgestellt, und Losungsworte ausgegeben. Die Vorposten, stets mit scharf geladenen Gewehren versehen, haben die Annäherung Undetannter oder Verdächtiger zu hindern oder Reisenden, welche notzgedrungen weiter ziehen müssen, eine bewaffnete Begleitung mitzugeben, bis sie sich vom "Haberselbe" genügend entsernt haben.

Die Borpoften waren braußen, die Sicherheit schien durch nichts gefährdet, und nun erhob fich unter bem gurudgebliebenen haufen auf ber Anhöhe eine Stimme. Das Berlefen ber Namen begann. Zuerst wurde, strengem Brauche gemäß, ber Name Karls des Großen aufgerufen. "Hier!" rief eine tiefe Stimme. "Der gestrenge Berr Landrichter von Tegernjee!" — -hicr!" antwortete ein zweiter. "Der gestrenge Berr Landrichter von Miesbach!" - "Hier!" ein britter. "Der hochwürdige Herr Pfarrer von Fischbachau!" — "Hier!" "Der Herr Lehrer von Nidlasreuth!" — "Hier!" "Der Semmelsepp von Parsberg!" - "hier!" "Der boarisch' hiest!" - "hier!" Ilnd jo ging es fort, benn jeder Teilnehmer bes Geheimbundes träat einen erdichteten Namen. Erfolgt beim Aufruf feine Antwort, ober ift die Stimme bes Autwortenden verdächtig, fo geben bie Haberer sofort still auseinander. Auch geschieht es bisweilen, baß zugleich mit einem Aufgerufenen noch eine andere Stimme antwortet, und bas ift, wie die Sage geht, niemand anderer als ber leibhaftige Bottseibeiuns; ben fo Ausgezeichneten aber ereilt noch in bemselben Jahre ein schlimmes Ende.

Die Berlesung war vorbei, es hatte keiner gesehlt und keiner zu viel geantwortet. Nun setzte sich der Hause ruhig in Bewegung den Hügel hinab und stellte sich vor der Wühle im Viereck auf. Einer der Vermummten klopfte an das Fenster des Schuldigen. Es that sich auf.

"Was gibt's?" wurde Lenzens Stimme hörbar.

"Jast jand ma' da. Rühr bi' nöt vom Fleck. Is Dei' Haberfeld leer?" jagte der Klopfer in mahnendem Tone.

Lenz vermochte das vom Fragesteller erwartete "Ja" nicht herauszuwürgen. Er hatte nicht geglaubt, so unvermutet zur Strase gezogen zu werden. Aber er wußte auch, daß mit der Schar da draußen nicht zu spaßen war, auch sah er die Unswöglichkeit ein, zu entrinnen, denn ein derartiger Versuch würde von den Haberern an Leib und Leben bestrast worden sein.

"Macht's es gnädi", stöhnte Lenz wie ein zum Tode Berurteilter. Er schlug mit zitternder Hand Licht in seiner Kammer. Dann trat er ans Fenster, um das Gericht über sich ergehen zu lassen. So erheischt es die Gepslogenheit der Geheimbündler.

Jetzt schritt ein großer Mann mit einem riesigen Papiershelme auf dem Kopse und wie ein Robinson Erusos gekleibet in das Viereck, mit ihm zwei Laternenträger. In der Hand hatte er einen langen Streisen Papier — das Sündenregister, abgefaßt in lauter Knüttelversen. Nun begann er mit weithin schallender Stimme:

Wir sand abgesandt vom Kaiser Karl aus dem Untersberg, Bersehen mit Vollmacht und Urkund' von ihm und die Zwerg', Um dem Rangl Lorenz den Text zu lesen, Beil er gegen alle Mahnung verstodt is g'wesen, D'rum müssen wir ihm jest verkünden Seine großen und argen Sünden.
Erstend: obschon der Rangl Lorenz ist ein Rüsser, So sind ihm lieber doch die Falschspieler.

Der Vorleser hielt inne und richtete an die Genossen die | Frage: "Bursch'n, hab i recht oder not?"

"Recht haft!" klang's einstimmig zurud, und nun erhob sich zur Bekräftigung dieses Ausspruchs ein ohrenzerreißendes Pfeisen, Johlen, Schreien, Gelächter und Seheul, begleitet von einem geradezu unbeschreiblichen Höllenlärm; Trompeten schwetzeren, Trommeln wirbelten, Glocken bimmelten, alte Blechzhäfen klirrten, Ketten raffelten, Stöcke und Dreschslegel bearzbeiteten mit aller Bucht leere Fässer und Bretter, Handmühlen knarrten, die Ratschen kreischten und Schüsse krachten barein.

Der Borleser gebot mit der Hand Ruhe. Ein zweiter Knüttelvers galt den Beziehungen des Lenz zum Geroldshauser. "Hab' i recht oder not?"

"Recht haft!" erdröhnte es in lautem Chor. Und wieder wurden die Instrumente zu einem Spiele gerührt, das geradezu betäubend war und alles übertraf, was von den wildesten Bölkern an Lärm hätte geleistet werden können. Das fürchtersliche Getöse wurde noch verstärft, indem es von den nahen Berglehnen und Waldungen abschlug, so daß man es in der

stillen Nacht wohl auf mehrere Stunden weit vernehmen mußte. Im Orte selbst und auf den benachbarten Einödhösen war natürlich alles auf den Beinen. Noch nie hatten die Insassen der Wörnsmühle eine schrecklichere Nacht verlebt. Die Müllerin gar schien über dem urplöglich hereingebrochenen Ereignis den Verstand verloren zu haben. Mitten in der Wohnstube kniete sie, halb angekleidet, den Rosenkranz in der Hand, und jammerte und stammerte ohne Aushören:

"Heilige Muatter Gottes! Heiliger Florian! Heiliger Anton!" Der Müller aber rannte inzwischen wie verrückt auf und ab, fluchte über die Lumpen, die Haberer, daß die Fenster hätten brechen mögen, verfluchte sich, sein Weib, den Lenz und sein ganzes Haus, vor allem aber seine Ohnmacht, denn der geringste Versuch einer Feindseligkeit hätte ihn verdorben. Die Haberer, so strenge sie sonst fremdes Eigen schützen und ehren, würden ihm die ganze Mühle und das Haus zerstört haben, sogar sein Leben und das der Seinigen wäre bedroht gewesen, hätte er es gewagt, einen Schritt vor die Thür zu thun, um irgend welche Abwehr zu üben.

(Fortjetung folgt.)

#### Affaffenburg und seine neu erbaute Mainbrude.

Bon G. E. Diftler.

m 15. August d. Is. wurde die bei Aschaffenburg über den Main neu erbaute steinerne Brücke eröffnet und durch den Bischof Dr. v. Stein in Würzburg seierlich einzeweiht. Die Pathenstelle hatte Se. kgl. Hoheit Prinz Ludwig von Bayern, ältester Sohn unseres Prinzregenten, übernommen, weshalb durch den Vertreter des Prinzen, den kgl. Regierungspräsidenten Grasen von Luxburg in Würzburg, die Brücke als "Ludwig sorücke" getaust wurde.

Aschaffenburg schwamm in einem Meere von Festlichkeiten, war doch durch die Erbanung dieser Brücke und die Errichtung bes großartigen Winters und Floßhafens ein Wert gesichaffen, das den Interessen der Stadt in hohem Maße gerecht wurde und dieselbe zum Hauptstapelplat des bayerischen Floß-verkehrs schuf.

Die neue Brücke ist an Stelle der seitherigen steinernen erbaut und wird durch unser Bild (Seite 76) aus der durch ihre eminenten Leistungen bestens bekannten photographischen Ansstalt von Samhuber, Aschaffenburg, veranschaulicht.

Das stattliche Gebäude auf diesem Bilde ist das Schloß des Mainzer Kurfürsten Suicard v. Croneberg (1605 bis 1614 erbaut). An dieses schließen sich die Pfarrz, sowie die Stiststirche und zahlreiche Häuser an. Die Aufnahme dieses Bildes erfolgte im Jahre 1887.

Die alte Brücke stammt aus dem Jahre 1430, in welchem Kurfürst Konrad III. von Dann in Mainz den Bau begann, der unter seinem Nachfolger Dietrich v. Erbach vollendet wurde.

Doch war dies nicht die erste Mainbrücke; vermutlich haben schon die Römer eine solche gebaut, welche zerfallen ist oder zerstört wurde.

Kurfürst Willegis von Mainz scheint die Trümmer dieser römischen Brücke aufgefunden und unter Benutzung derselben, etwa um das Jahr 989 eine neue Brücke gebaut zu haben. Diese stand bis zum Jahre 1408, in welchem sie am 29. Januar durch Sisgang zerstört wurde.

Nun bestand eine Reihe von Jahren hindurch keine direkte Berbindung über den Main, bis im Jahre 1430, wie oben bemerkt, Kurfürst Konrad III. den Bau einer Brücke, der zweiten, begann, welche nun jahrhundertelang allen Unbilden der Witterung, ebenso wie dem sich aufbäumenden Flusse tropte und jest erst der neu zu erbauenden Brücke weichen mußte.

Die Kosten dieser alten, der zweiten Brücke, wurde durch das Erträgnis einer Sammlung, die genannter Kurfürst aussichrieb, sowie Beiträge der Stadt Aschaffenburg und der Gemeinden des sog. Bachgaues aufgebracht.

Die Unterhaltungspflicht wurde der Stadt Aschaffenburg aufgebürdet, und sie hatte derselben wiederholt nachzukommen; denn bereits im Jahre 1505 stürzte der 3. Bogen rechts ein, und im Bauernkriege wurde ein Teil der Brücke zerstört. Im Dreißigjährigen Kriege war sie stark befestigt, im Jahre 1784 riß der Eisgang die Wendelinuskapelle weg. Diese Kapelle besand sich auf dem Pfeiler zwischen dem ersten und zweiten jenseitigen Bogen, und alljährlich strömten am 20. Oktober, dem Patronatstage, zahlreiche Andächtige herbei, dem Gottessbienste anzuwohnen.

Im Siebenjährigen Kriege wurden zwei Bogen der Brücke von den Franzosen gesprengt, jedoch wieder hergestellt. 1792 wurden zum Schutze gegen Hochwasser und Eisgang die Seiten-Kurvenpfeiler angebracht, und in den Jahren 1867 und 1868 Quaderkränze um die ganzen Pfeiler angesetzt.

Am 2. Januar 1889 wurde, nachdem im Borsommer eine Notbrücke aufgeschlagen worden war, mit dem Abbruch begonnen. Die Arbeiten gingen nur langsam vor sich, da die massiven Gewölbe mit Keil und Hammer abgebrochen, die Pfeiler mit Pulver und Dynamit gesprengt werden mußten. Die von den Franzosen zerstörten und alsdann wieder herzgestellten Pfeiler bereiteten besondere Schwierigkeiten.

Hier ergab sich beutlich, wie vicle Wandlungen die Brücke burchgemacht hatte, und gar mancher mag mit wehmütigen

Gefühlen bem allmählichen Verschwinden ber Brücke zugeschaut haben.

Einer ergößlichen Episobe auf dieser alten Mainbrücke sei hier noch gedacht, die über die Grenzen Aschaffenburgs hinaus Wig und Humor erregte und zu vielen sarkastischen Austassungen Beranlassung gab.

Es war an einem schönen Frühlingsabend zu Beginn ber 40er Jahre, als ein langer, hagerer Schneibermeifter aus Aschaffenburg, der sich an Speise und Trank in der Umgegend gütlich gethan hatte, zu seinen häuslichen Penaten zurückkehren wollte. Auf der Brücke trifft er mit einem Kollegen zusammen, und da zur Zeit der Gewerbe-Innung der leidige Konkurrenzeneid die Herzen der Meister noch nicht verbittert und beren

bringen, war dieser doch leicht und das Manteltuch dick und zähe. Sosort ging es an die Rettung des andern, die ebenso rasch und flott erfolgte. Tief atmend und ihrem Schöpfer dankend, schlugen die beiden den Heimweg ein. Mit Bligessichnelle aber verbreitete sich die Schauermär in der Stadt, daß zwei Schneider die Brücke eingetreten hätten. Zahlreiche Spottverse erschienen, und noch heute pflegt man scherzweise einem Schneider auf der Brücke zuzurusen: "Wach te Sache, do, tret' die Brück' nit ein!"

Die angestellte Untersuchung ergab, daß ein Quaderstein infolge des Hochwassers sich verschoben, und dadurch das Riesgerölle in den Gewölbezwickeln nachgegeben hatte, so daß der Schaden leicht repariert werden konnte.



Die nene Brücke von Afchaffenburg. Rach einer Photographie von G. Samhuber.

Befellen zu feindlichen Begereien und folennen Reilereien veranlaßt hatte, blieben bie bieberen Schneibermeifter beifammen stehen und tauschten in aller Liebe und Freundschaft ihre Meinungen aus. Da, während ber eine bem andern bie Doje reicht und dieser sich eben anschickt, mit lautem Beräusche bie Fütterung seines umfangreichen Besichtsvorsprunges vorzunehmen, wantt der Boben unter ihren Fugen, und fie verfinten langfam in die Tiefe. Beide ftogen ein entsetliches Silfegeschrei aus, scheinen sie boch bem schrecklichsten Tobe verfallen zu sein. Bon allen Seiten kommen Leute, stehen aber ratlos, ba man jeden Augenblick bas Berften ber Pfeiler und Untergehen im Maine befürchtet. Endlich faßt jemand Mut, und in der Weise, wie man Leuten zu Hilfe kommt, die auf bem Gife eingebrochen find, wirft er fich platt gur Erde, und auf bem Boden fortrutschend, schiebt er einen vor fich ausgebreiteten Mantel bis zu ben Versunkenen. Der eine Meister ergreift benselben, und es gelingt balb, ben Schneider in die Bobe gu Was nun die neue Brücke anbelangt, welche unser nach der Natur vor einigen Tagen aufgenommenes Bild zeigt, so ist dieselbe auf Staatskosten erbaut, wosür die Kammer 750000 Mark bewilligte, während 150000 Mark durch die Stadt Aschaffenburg zu leisten waren. Die Mehrkosten für die Verbreiterung der Brücke beliesen sich auf 183000 Mark, wovon die Stadt weitere 70000 M. zuschoß und für 33000 M. gutstand. Die Gesamtkosten dürsten sich auf nahezu eine Million Mark stellen.

Die Bergebung der Arbeiten erfolgte im Herbste 1888 an die mindestfordernde Firma Aug. Bernat & Grün von Mannheim, welche am 2. Januar 1889, mittags 1 Uhr, den ersten Spatenstich zur neuen Brücke ausheben ließ.

Die Arbeiten am Hafen wie an ber Brücke schritten rasch vorwärts, vom 15. Juni 1890 an konnten Schiffe und Flöße bereits durch den neuen Hafen sahren. Am 11. September dampste zum ersten Male der Kettenschlepper mit seinem Schiffszuge durch einen Bogen der neuen Brücke. Am 21. Oktober wurde das Gewölbe des letzten Brückenbogens geschlossen, am 27. Oktober die neue Ausladestelle am Hasen ihrem Zwecke übergeben. Am 23. März 1890 fand die seierliche Einlegung der Urkunden, Münzen, Zeitungen, ze. in den Schlußstein statt, und zu Beginn des August war die Brücke vollständig sertigsgestellt und bereit, dem Betriebe übergeben zu werden. Die Brücke ist 9,70 m breit, wovon 6 m auf die Fahrbahn, 1,57 m auf die Trottoire treffen, sie hat acht Korbbogen von 23,8 m, sowie drei Flutbogen von 12, 10 und 9 m Lichtweite. Die Gesamtlänge ist 324,75 m. (Die vor einigen Jahren zu Lohr aus städtischen Witteln erbaute Mainbrücke hat sechs Bogen mit 25 m Lichtweite, zwei Flutbogen rechts, einen links und soll mit Hasen.)

Der neue Hafen liegt oberhalb der Brücke rechtsufrig, hat eine Länge von über 1 km, eine Breite im Mittel von 70 m und ist durch ein Hasenthor begrenzt, das mit Eintritt des Hochwassers und Eisganges geschlossen werden kann. Leider ist dieser Hafen noch nicht ausgebaut — mangelnder Mittel halber —, die Dammkrone liegt saft 3 m unter Hochwasser,

boch hofft man, daß in der nächsten Finanzperiode vom Staate auch die Gelder hierzu genehmigt werden. Der Umschlageplat für Floßholz ist 385 m lang, die zweifüßige Böschung mit sog. Gleithalken versehen, auf welchen die Bauhölzer mittels besonderer Kettenwinden direkt auf den Waggon geladen werden können, sobald die Verbindungsbahn zwischen Hasen und Staatseisenbahn hergestellt ist.

An den Umschlageplat schließt sich eine 50 m lange Ländes böschung und die Ausschleise für Bodens und Bretterholz des Lokalverkehrs, dann die Quaimauer für Kohlenumschlag mit Damps und Drehkrahnen.

Die Leitung bes ganzen Baues war von der unternehmenden Firma dem Regierungsbaumeister Paul Bilfinger übertragen worden, dem sechs Bauführer zur Seite standen, welche die 250 bis 300 beschäftigten Arbeiter beaufsichtigten. Die staatliche Aufsicht führte der fgl. Bauamtmann Lotter und später dessen Rachfolger, der kgl. Bauamtmann Fleischmann.

Wir schließen mit bem herzlichen Wunsche, daß Brücke und hafen, welche in der Geschichte des Mainverkehrs ebenso wie in derjenigen der Stadt Aschaffenburg eine neue Epoche bedeuten, diese zu einer recht segensreichen gestalten mögen!

## Sin bageriffer Shlaftenmaler.

ir haben in Nr. 48 bes "Baherland" die Lebenssstize bes uns durch den Tod entrissenen Schlachtenmalers, Professors Heinrich Lang, gebracht. Wir haben seine Beseutung auf diesem Gebiete mit begeisterten Worten hervorzgehoben und finden heute die freudige Genugthuung, daß die hinterlassenen Stizzen des Künstlers vom Staate angekauft und den Sammlungen von Handzeichnungen des von Direktor Dr. Wilhelm Schmidt trefslich geseiteten kgl. Kupferstichkabinetts in München einverleibt wurde. Kunst und Geschichte haben diese Erwerbung befürwortet; der Staat hat mit der Sammslung ein kostbares Besitztum erworben. Wir geben heute das Vild Heinrich Langs im Hauptblatte.

Wir können nicht umhin, unseren Lesern durch eine seiner Stizzen und die aus seiner eigenen Feder hierzu gelieserte Beschreibung den Beweiß zu liesern, wie Heinrich Lang mitten aus dem blutigen Schlachtgetümmel den Borwurf zu seinen Stizzen sammelte, wie er nicht minder geschickt mit der Feder als dem Griffel das wilde Gewoge "der männermordenden Feldschlacht" zu schildern verstand. Die Liebenswürdigkeit der Berlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft, vormals Friedrich Bruckmann, in welcher Langs "Erinnerungen eines Schlachtensbummlers" erschienen, hat uns Bild und Text zur Berfügung gestellt.

Lang schreibt: "Wir waren an der östlichen Straße nach Frenois angelangt und ich bog nun westlich ab, den schlimmeren Teil meines Weges zu verfolgen. Die Ulanen waren mir durch das Dorf augenblicklich verdeckt; aus demselben zog eben im Schritt eine Munitionskolonne hervor. Mir kaum in Sicht gekommen, hatte sie auch schon einen tüchtigen seindlichen Gruß auszuhalten, indem gleich am ersten Fahrzeug das Vorreitsattelpferd von einer Granate, die dessen Kopf traf, so zusammengeschlagen wurde, daß sein Reiter in einem riesigen Saltomortale weit nach vorwärts geschleubert wurde. Da ich der Kolonne entgegentrabte, hatte sich der Mann kaum

Das Bayerlanb. Rr. 7.

wieder erhoben und war im Begriff, sich fluchend abzusuchen, als ich bei ihm anlangte und ihn lächelnd fragte, was er sich benn eigentlich bei seiner Luftreise gedacht habe.

"Run", fuhr er mich an: "was werd' ich mir benkt hab'n. Die hab' i mi halt fallen laffen."

Lassen, in dem einen Wort lag ein großartiges bewundernswertes Selbstbewußtsein. Es war also seltene Geistesgegenwart, nicht die Gewalt des Sturzes, was diesen kaltblütigen Krieger sich zweimal durch die Luft überschlagen ließ. Ein wirklicher Teufelskerl, dieser Fuhrweser. Ein paar Speichen hatte der Schuß am rechten Propenrad gekostet; eben war der Führer, ein Lieutenant auf einem hübschen Apfelschimmel, daran, zu untersuchen, ob das Rad hinauf dis zu den Batterien halten werde. Er glaubte ja, und wieder ging es vorwärts.

Ich aber zog außerhalb Frenois meines Weges und nun — die Augen zugedrückt, ein paar kalte Eisen hinter den Gurt — und in einer großen halben Volte um die Ulanenbrigade herum! Aber die Mühe hätte ich mir und dem armen Berber sparen können. Die Richtung der einfallenden Granaten war eine komplete perspektivische Täuschung gewesen — das war ja viel weiter abwärts, und ich bereute jetzt, die Freunde von den zweiten Ulanen umgangen zu haben. Fast wäre ich wieder umgekehrt.

Erst sah ich mich um, wohin mich mein Eifer, die Granaten zu vermeiden, gebracht hatte — ich war ein tüchtiges Stück über die große Straße nach Sedan gegen die Maas zu gekommen, hatte hinter mir eine elegante schloßartige Villa im gotischen Stil, wo nächsten Tages die Monarchen-Zusammenkunft stattsand 1) links von den Batterien 2) und ein paar 100 Schritte weiter hinab mußte ich den Standpunkt finden,

<sup>1)</sup> Das nachher fo viel genannte Bellevue.

<sup>3)</sup> Diefelben, welche heute vormittag Oberft v. Horn aus ber Linie herübergeführt hatte.

ben ich mir bachte. Aber weit gesehlt! Auch hier bot sich nichts weniger als die gehosste Hauptansicht von Bazeilles und dem Gesecht — also umsonst! Ich saß ab, denn ich fand den Platz sehr bequem und — sicher; wohl lag nicht weit von mir der von einem Geschoß herabgeschleuderte Ast einer Pappel, aber im Augenblicke war nichts von Gesahr zu spüren. Ich hatte einen prächtigen ruhigen Platz gesunden, über welchen hoch in den Lüsten — aber für mich absolut ohne Belang — sich die gegnerischen Rugeln freuzten. Ich hatte mich ins Gras gelegt und machte die merkwürdige Entdeckung, daß es sogar in einer Schlacht langweilige Momente geben könne. Mein guter Berber ließ den Kopf hängen wie ein italienischer Hungervirtuose am 40. Tage, und das mahnte mich, ihm den

ermähnten Pappelaft abzustreifen, deffen Blätter er wirklich begierig verzehrte. Das arme Tier! Aftern und saure Pappelblätter! Mir ging's ja aber auch nicht viel beffer; jest ungefähr mare ebenfalls für Menschen Dinerzeit gewesen! Eine frijche Cigarre und das Sfizzenbuch heraus! Ich hatte ja fo viel von heute vormittag zu notieren, diefer ruhige Moment eignete sich prächtig bazu; ich ging flott ins Zeug und hatte bald mehrere Blätter vollgeschmiert. Ab und zu gudte ich mit bem Felbstecher nach ber Schlacht, hier war's ja so leicht, den ruhigen Philosophen und das "nil admirari" jur Geltung ju bringen!

Die Batterien hinter mir schienen aber plötlich rascher zu seuern — vielleicht ein neuer Gegner, aufgepaßt! Mir gerade vis-à-vis¹) lag das Dorf Floing am Abhang einer ziemlich großen, leicht auswärts steigenden Halde, beren Kamm auf der Seite des Dorses, von welchem man nun den etwas plumpen Kirchturm,

eine große Linde und einige Dächer sehen konnte, mit mehreren charakteristischen Pappeln besetzt war. Sin paar preußische Bataillone waren im Begriffe, schräg über die Halbe vorzugehen und hatten ihre Plänklerschwärme vorausgesendet. Ohne Zweisel waren dies die ersten Truppen jenes Armeecorps, das sich schon durch Staub bemerkdar gemacht hatte, und dessen Groß in dichten, tiesen Kolonnen ich über Floing weg hinter einem auf einer Kuppe liegenden Wäldehen hersvorkommen sah. Als ich mein Auge von den erwähnten Plänklern weiter nach rechts schweisen ließ, wo das Bois de sarenne nördlich von Sedan das offene Gelände abschließt, sah ich plößlich Kavallerie erscheinen; in den nächsten Augensblichen war eine imposante Wasse berselben in vollster Anzgriffsbewegung gegen die preußischen Bataillone aufgetreten.

Es war prächtig anzusehen, gewiß eine ganze Division, den hellblauen Unisormen und vorherrschenden Schimmeln nach zu schließen, hauptsächlich Chasseurs d'Afrique, im schärfsten "Marsch-Marsch" über das freie Feld auf die armen dünnen Infanteriesinien loszagend. Gewiß hatte die viel höher stehende Artillerie diese Reiterscharen vorhin bemerkt und nach ihrer Art begrüßt.). Ich sah die Plänkler lausen, Klumpen bilden, sie zum Teil schon von der Kavallerie überholen — mir war es im Augenblick kaum möglich, ruhig hinüber zu schauen; ich zitterte am ganzen Körper vor Aufregung und war ziemzlich überzeugt, daß die schwache Insanterie diesen ungeheuren und mit einem herrlichen Elan begonnenen Stoß nicht würde aushalten können. Weit vor der Linie des ersten, größten-

teils mit Schimmeln berittenen Regiments, demielben vielleicht um 30 Bange voran, jagte auf einem dunflen Pferde ein einzelner Führer mit größter Bravour. Sest fam er an die zwischen kleinen Boschungen thalabwärts führende Bizinal= straße vielleicht noch 200 Schritte vor den in Linie deplopierten Bataillonen, da begannen biefe ihr Feuer: ich fah das Pferd zu= fammenenknicken - im nachften Moment hatte bas Regiment ben tapfern Kührer überholt, er mar nicht mehr zu feben, schabe um ben tapfern Mann!2)

Aber nun die Wirfung des Schnellseuers! Was ich da beobachtete, wird mir ewig unvergeßlich bleiben, aber es zu schildern,
ist schwer, wenn nicht unmöglich. Eine Masse Pserde waren gestürzt
und wälzten sich am Boden, noch
mehrere kehrten getroffen, rapid
um, teilweise ihre Reiter abschleubernd, die unverletzten blieben im
Jagen. Das gab ein Zusammenprellen, Überkugeln, Wenden und
plößliches Parieren, und immer



wieder ein neuer Choc anftürmender auf zuruckdrangende Roffe, immer wieder neue erbarmungslose Geschoffe von ents setzlicher Raschheit und Sicherheit! Zett hatte ich die Angft

<sup>1)</sup> Immerhin noch so entiernt, daß ich zur Beobachtung der im folgenden erzählten Spisode das Glas brauchte.

<sup>1)</sup> Wie man später ersuhr, auch mit Erfolg, benn bem Führer ders selben, General Marguerite, wurde hier der Unterkieser durch einen Granats splitter zerschmettert, so daß im Augenblice des Ansehens zur Attacke der bekannte General Marquis de Galliset den Befehl übernehmen mußte.

<sup>\*)</sup> Auf eigentümliche Weise ersuhr ich nach Jahr und Tag, wer jener Gührer gewesen. Ich hatte ein Bild dieser Attace auf der Staffelei, als mich Bantier Erlanger aus Paris besuchte; begreislicherweise kam ich dabei ins Erzählen und erwähnte mit Wärme und Bedauern jenes braden Reitersführers. "Nun", sagte Herr Erlanger, "da freut es mich, Ihnen mitteilen zu können, daß der von Ihnen Beklagte ganz unverletzt durchkam und noch seht, und es wird Ihnen Spaß machen, zu ersahren, daß es sogar ein Ihnen persönlich Bekannter war. Galliset, dessen Sie sich ja gewiß von Chantilly und Vincennes her erinnern. Er durchritt die preußisschen Linien, nachdem sein Pferd in der erwähnten Straße nicht getrossen, sondern nur gestrauchelt war, und gelangte heil zum 13. Corps, das, wie Sie wissen unter Binais dis Mezières gekommen.

wegen der "dünnen" Bataillone verloren, aber ich sah dennoch zitternd dem großartigen Schauspiel zu, welches sich da vor mir abspielte. Eine riesige, hellgelbe Staubwolfe hatte sich über die Kavallerie gebildet, auf welcher sich die herausbrechenden, größtenteils angeschossenn Reiter und Pferde sehr deutlich in allen ihren verzweiselten Bewegungen wie Silhouetten in einem Schattenspiel abhoben. Von diesem Reichtume an Situationen hatte ich freilich teine Uhnung gehabt aber es sollte noch mehr und Neues kommen.

Die Reitermasse schwenkte links von der Infanterie ab in die südlich von Floing bisher freie Lücke nach Westen. Aber da war, was ich jett erst bemerkte, oder wirklich so plötslich preußische Artillerie ausgetreten. Mit bewundernswerter Bravour gingen die tapferen Schwadronen auch auf diesen neuen Gegner los, und ich konnte deutlich ihre braven Versuche beobachten, die zerrissenen Glieder zu schließen, freilich auf dem abschüssigen Terrain mit vielen verwundeten Pferden umsoweniger ersolg-

parierend, den Reiter über den Hals weg in den Abgrund, unaufhaltsames Hinabrutschen und tolles Überschlagen — alles das erschien da in einem gräßlichen, aber großartigen, malerisch wilden Ensemble, wie es die kühnste Phantasie kaum ersinden könnte. Es war ein Rubensscher Engelsturz ins Kavalleristische übersetzt! Ich din froh, daß ich das Aufschlagen der Körper unten nicht sehen konnte, mitseidiges Gebüsch und Baumkronen verdeckten mir das Schrecklichste. Der ganze Reitersturm war durch und an der Batterie vorbei furchtbar dezimiert ') über den Höhenkamm verschwunden — für mich der Abschluß dieser großartigen Episode. Aber drüben vor dem Dorfe Floing zerzichellten die Reste noch an den tapseren Thüringern, welcher Borgang in dem bekannten ausgezeichneten Bilde von Franz Abam unvergleichlich geschilbert ist.

Mir ging's im Kopf herum wie ein Mühlenrab, ich hatte etwas Einziges gesehen in tausenderlei Gestaltungen! Wie das behalten, wie das wiedergeben? Und nun, als ich den Feld-



Der Angriff der Division Margnerite in der Schlacht von Bedan. Bon Beinrich Lang.

reich, als die Geschütze noch glücklich ein paar Kartätschenlagen in die Angreiser schleubern konnten. Und doch sah ich einige Schimmel über der Batterie draußen, es waren also schon mehrere Reiter durchgebrochen! Weitere Beobachtungen in der Batterie waren durch Staub und Dampf abgeschnitten. Desto interessanter ging es vor den Geschützen zu.

Die Kartätschen waren nicht wirkungslos gewesen, eine große Anzahl von Pferben brängte zurück und zwang die große Windsbraut der nachstürmenden Schwadronen durch ihr blindes Entgegenprallen wiederholt zu weiterem Ausdiegen. Indem riesigen Pele-wele und der leidenschaftlichen Erregung, wie sie solche gewaltige Kampsessene mit sich bringt, wohl auch durch den Staub geblendet, hatten sie die Gesahr nicht demerkt, welche die hier befindlichen Steinbrüche brachten, und so dot sich mir wiederholt das Entsetzliche, ganze Hausen Wenschen und Pferde da hinunterstürzen zu sehen. Da waren einzelne, die in ganz verrücktem Durchgehen einsach hinuntersprangen, wieder andere, die den Boden unter den Füßen schwinden fühlten und sich verzweiselt anklammerten oder emporzuklimmen versuchten; manche schleuderten, plößlich vor dem Prezipis

stecher mechanisch wieder ansetze, dieses Feld voll Toter, Berwundeter, Fliehender. Eine ganze Welt neuer schrecklicher Erscheinungen, als sich nach und nach Staub und Pulverdampf verzog. Die Bataillone aber gingen schon wieder vorwärts, hinter ihnen lagen viele Gestürzte, die in letzter Verzweislung noch das Glied durchbrachen; vor ihnen ganze Hefatomben übereinander gesallener Pferde und Reiter; bei allen Gruppen sah man noch einzelne sich rühren; hier liesen in höchster Aufregung lose Pferde umher, dort schleppten sich welche mühsam weiter, einzelne Reitertrupps sah man zurückzagen, viele Kavalleristen zu Fuß sich eiligst salvieren; solcher Scenen gab es Hunderte. Wer doch mitten darunter sein könnte, das alles ganz in der Rähe zu sehen und zu studieren!

Den Bataillonen kam aus dem Walde französische Infanterie entgegen, es entspann sich wieder ein interessantes Gesecht, Schnellseuer gegen Schnellseuer ganzer Bataillone. Gegenüber dem Gesehenen machte es mir indessen keinen großen Eindruck; die Opfer, welche es kostete, konnte ich auch nicht

<sup>1)</sup> Es foll noch eine Rompagnie mit Schnellfeuer aufgetreten fein.

so beobachten, wie bei der Kavallerie, die auch viel näher war, und der Pulverdampf des Gewehrseuers machte kaum größere Wirkung, als ob jeder Wann einen tüchtigen Mund voll Tabaksbampf losließe, gegenüber den riesigen Ballen, welche dahinter die Artillerie entwickelte. Nach kurzem machten die Franzosen "Kehrt", und die leichenbesätete Halbe wurde bald von preußissichen Infanteriemassen bedeckt.

Das war jest jebenfalls ein bebeutender Abschnitt ber Schlacht; ein Durchbrucheversuch entschieden abgewiesen. Ich faß da, den Ropf übervoll von den einzelnen Eindrücken follte ich nicht lieber gleich baran geben, bas momentan Frische sofort zu notieren? Wohl hatte ich einzelne Motive gang fertig vor dem inneren Auge; aber ich wollte mir doch erft selbst Rechenschaft geben, was ich eigentlich alles gesehen, wie viel ich sicher wußte, und was mir noch teilweise wie ein fieberwilder Traum vorfam. Ein recht fieberhafter Bedanke mar bas erfte, beffen ich mich in jenem Momente ber beginnenben Refapitulation entfinne: "Wenn ber Felbstecher doch eine Art photographischer Maschine ware, welche bie gesehenen Bilber Schon die Taxierung ber beteiligten Truppen begann mit Schwierigkeiten. Bunachst hatte ich jedenfalls mehrere hellblaue Regimenter gesehen, das konnten nur Chaffeurs b'Afrique und? ober? Husaren gewesen sein, ba entscheibet bie Ropfbededung. ,Siehst Du, Freund Spat, wie mangelhaft Du infolge bes "Lampenfiebers" beobachtest? Du weißt also nicht einmal, mas für Mügen ober Rappis die betreffenden Regimenter hatten!' Durch ben bichten Staub hatte ich wiederum geglaubt, ein ftartes Bligern bemertt zu haben, ziemlich boch oben auf bem Plateau, bas beutet auf Ruraffiere, und in ber Mitte schien mir einmal eine bunklere Ravallerie-Abteilung erschienen zu sein - immer nur Bermutungen, Hoppothesen! Bum Teufel, jest hatte ich einmal endlich eine wirkliche ernfte Attacke geschen, und schon bei ber Bestimmung ber teilnehmenden Reitergattungen hapert's! Da ift es freilich vernünftiger, ich lasse diese specifica und ifizziere mir einsach bie paar Hauptmotive, die mir gerade gegenwärtig find. Das andere findet sich schon, und so ein gewaltiger Eindruck, das fühlte ich flar, geht mir fo leicht nicht gang verloren. Mit Ragenjammer und Unzufriedenheit schob ich nach vollbrachter That mein Blockbuch wieder in die Tasche — nicht die blasse Ibee, jest erfolgreich zu arbeiten; es ist gescheiter, ich reite wieder hinauf, um nichts von dem jett noch etwa Folgenden zu verlieren.

Diesmal aber wird die gute Chaussee gewählt, die schaut ja so bequem aus und wird, besonders bergauf, meinem armen Gaul bedeutend angenchmer fein, als die Felder. Nach wenigen Minuten fam ich zwischen ein paar Hauschen hindurch auf die Straße und war kaum zehn Schritte auf berfelben gegen Frenois geritten, als ich die neue, aber weniger angenehme als intereffante Bemerkung machte, bag bis hierher Flintenfugeln reichten. Gin paarmal pfiffen welche an ben Chauffeebaumen hin, ich aber "unterbrückte meine Reugierde" und machte mich schleunigft bavon. Hinter Frenois bog ich wieder hinüber zu meinen Freunden, den Bombardieren, fand auch gleich einen lieben alten Bekannten, Sauptmann Baron Daffenbach. ber mit feiner reitenden Batterie jest den außerften Flügel der großen Beschützlinie bildete. Es war die "Fuchsen-Batterie', welche ber fleinen Ulanen-Brigade attachiert war und erst seit einer Stunde, wie mir ber Chef erzählte, bier

mitarbeitete. Sie hatten von hier die Attacke auch gut geschen sogar ein paar Granaten hinüberschicken konnen, und schon da fand ich, wie fpater bei allen betreffenden Beobachtern, bas Bedauern mit dem schneibigen, voranreitenden Führer, ber als bas erfte Opfer gefallen war. Jest, als wir mit ben Glafern hinüberblickten und über bas Attadenfeld weg bie Sobenguge gegen Beften ins Auge faßten, maren bieselben mit außerordentlich vielen weißen Punkten bedeckt, den Überreften der "Schimmel-Regimenter", die vereinzelt durch- und ausgekommen waren. Außerdem fah man ichon auf allen waldfreien Stellen Die frangofische Infanterie in hellen Saufen auf Die Festung zurudgehen; die Schlacht neigte fich ihrer Entscheidung gu. hinter Maffenbache Batterie - zwischen diefer und ber Batterie La Roche - fand ich ein hubsches, altes steinernes Feldfreuz, von Pappeln umgeben, ein gang bequemes Sipplätchen, welches mir fpater, als ich nach ein paar Jahren bas Schlachtfelb wieder besuchte, ein gang sicherer topographischer Anhaltspunkt wurde.

Hier in der Nähe traf ich auch wieder mit dem Corpsstab zusammen, welcher sich auf einem kleinen Raum gelagert
hatte, von dem aus sich ein sehr guter Überblick darbot. Alles
war in gehobenster Stimmung, die Schlacht war so viel wie
entschieden, der eiserne Gürtel um die seindliche Armee geschlossen, denn drüben an den Höhen oberhalb Fond de Givonne
verkündeten dicke Wolken von Pulverdamps, daß dort, uns
direkt gegenüber, ebenfalls eine mächtige Artillerie von rückwärts die französsische Armee beschieße. Vom Feinde herüber
kamen wohl noch einzelne Granaten, im ganzen aber hatte
sich die "Hitze des Gesechts" gegen heute vormittag bedeutend
vermindert, obwohl unsere Batterien seitdem stetig von Zeit
zu Zeit weiter vorpoussiert worden waren.

General v. Hartmann war sehr erfreut, als ich ihm erzählte, wie glücklich ich in der Beobachtung der großen Attacke gewesen; der liebenswürdige alte Herr hatte, als dieselbe erzfolgte, Ordonnauzen abgeschickt, welche mich auf diesen interessanten Fall ausmerksam machen sollten, und eben kam einer seiner Adjutanten zurück, dem er neben seiner dienstlichen Weisung denselben Auftrag für mich eventualiter gegeben hatte. Ich war wirklich ganz gerührt von solch ausmerksamer Freundslichkeit, welche indessen kein vereinzelter Ausnahmssall war; wiederholt hatte Se. Excellenz die Güte, mich entweder direkt oder indirekt bei besonderen Gelegenheiten an den richtigen Punkt zu dirigieren.

Bährend wir so plaudernd da safen, tam ein preußischer höherer Offizier (ich glaube General v. Trestow) mit einer Ordre von Moltke für den Kommandierenden, und es mar ein origineller Bufall, daß gerade, als er abgefessen mar und sich neben ben Kommandierenden ins Gras gelagert hatte, noch ein großes Geschoß aus ber Festung in unserer. Rabe einschlug; es war für heute die lette Granate, und auch biefe batte für uns feinerlei schlimme Wirfung. Nach einiger Zeit bestieg ich wieder mein Streitroß; ich vermutete, von ber Bobe, die ich heute geftreift hatte, noch einen schonen Blid so à la Beaumont zu gewinnen. Ich gewann aber noch mehr! Denn als ich den Berber, einen gewandten Kletterer, geradewegs den steilen Abhang hinauftrieb und dabei vorgebengt, nach Borschrift in die Mähne gefaßt, nur auf die Terrainichwierigkeiten achtete, erscholl ploglich von einer gewaltigen Stentorstimme die ,fast gärtliche' Anfrage: ,Na, na, Männeten,

wohin man so direktemang? Aufblickend, gewahrte ich einen Riesenkerl von einem preußischen Feldgendarmen, der mich belehrte, daß ich in der eingeschlagenen Direktion geradewegs auf Se. Majestät den König zusteuere, der hier mit dem großen Hauptquartier seinen Standpunkt genommen hatte. Ganz freundlich wies mich der Gosliath nach links, wo ich ,mang die Wangens' ganz gut herum kommen könnte.

Es war eine malerische Scene, die ich bei diesem Umsgehen der königlichen Suite zu sehen bekam. Da waren Equipagen, Fourgons, Jagds und Reisewagen, auch ein paar elegante Viererzüge, besonders ein brillanter mit Trakehner Rappen, Reitknechte in Livree und Ordonnanzen mit einer

Unzahl von Handpferden und die originell aus sämtlichen Ravallerie-Regimentern zusammengestellte Stabswache, welche abgesessen in allen möglichen Gruppen ein abwechslungsreiches, faleidossopartiges Bild lieserte. Hier konnte ich nun mit Muße die Versammlung der eblen Fürsten, der genialen Denker und streitbaren Helden aus nächster Nähe mir ansehen, welche der staunenden und mißgünstigen Welt so gewaltig den Wert und die Bedeutung deutscher Tüchtigkeit bewiesen und im Begriffe waren, die lange ersehnte Einigkeit und Größe unseres Vaterslandes in einer Form "aere perennius" herzustellen, die uns, will's Gott, kein Nörgler antasten, kein Feind über den Hausen werfen soll in Ewigkeit!"

#### Bimmelfron. 1)

Bon W. b. Bemming.



trafen sie das schöne Antlig, das große dunkle Auge. Da geht ein atmendes Leben durch die edlen Züge. Des Ritters

Rlofter himmeltron

von Orlaminde. Sie glitten über

Schwert, Panzer und Helm, jett

1) Klofter himmelfron (Corona Coeli) liegt etwa zwei Stunden von Rulmbach und der Plaffenburg, in dem nun auch himmeltron, einft Bregendorf genannten Dorfe am Beigen Main. Es murbe 1280 von einem der Grafen von Orlamunde, den damoligen Berren diefes Landitriches, residierend auf der Blaffenburg, Otto II. als ein Cisterzienser= flofter für abelige Frauen gestiftet. Im 14. Jahrhundert fam es nach bem Aussterben ber Orlamunde an die hobenzollerichen Burggrafen bon Rürnberg. Im 16. Jahrhundert, als die Burggrafen sich längst zu Markgrafen von Brandenburg und Bahreuth aufgeschwungen hatten, wurde es in eine Erziehungsanftalt umgewandelt. Noch fpater bauten es fich die Markgrafen zu einem prachtvollen Luftschloß um, von wo fie ben Freuden der Jagd, insonderheit der Reiherbeize, oblagen. Nachdem bas Schloß mit bent Bayreuther Land an Bayern gefommen mar, wurde es verlauft und tam fo in die Bande einer gangen Schar von fleinen Leuten (Taglöhner, Beber 2c. 2c.). Biele von diefen Familien befigen nur ein Zimmer, andere eine größere Abteilung, eine britte einen gangen Flügel. Dag unter folden Berhaltniffen die baulichen Buftande des Schloffes immer ichlechter werden muffen, verfteht fich von felbft. In allerjungfter Zeit will man in himmeltron etwas von einem Gerucht gehört haben, bemzufolge ber Staat das Schloß für ein Schullehrerjeminar gurudtaufen will. - Reben ber ichonen, fruhgotischen, leiber ipater etwas verunzierten Rirche, bem berrlichen Rreuggang und Nonnenfaal verdienen die Grabmaler bejondere Beachtung. Die altesten derfelben durfen wohl mit zu ben iconften Berten fruherer beuticher Stulptur ju gablen fein.

Gestalt richtet sich langsam aus der leicht auf das Schwert geneigten Haltung empor. Jest hebt er den Fuß, schwach klirret der Sporn und lebendig tritt er in das Schiff der Kirche heraus.

Leise, nur ganz leise hallet sein Schritt, aber schon weckte er an der Wand gegenüber ein steinernes Frauenbild: Ugnes, die Witwe des Grasen, das Haupt mit dem Schleier umhüllt. Knisternd streist ihr Gewand die steinernen Fließen, da wendet sich lauschend eine bezaubernde Gestalt neben ihr: Albrecht, Burggraf von Kürnberg, wahrlich "der Schöne" genannt. Ergreisend, sast weiblich anmutsvoll ist die Schönheit der Bildung und des Ausdrucks, süß und edel, wonnig und vornehm die Haltung des Hauptes, der schlanken Gestalt. Mit rührender Innigseit beugt er sich über die schlummernde Gestalt, auf dem Sarkophage der Orlamündischen Grabstätte ruhend.

Wie erwachte sie nicht, bem bestrickenden Geliebten zu folgen! Sie erhebet das feine, lockige, rosenbekränzte Haupt, hebet die schlanken Glieder im weich fließenden, steinweißen Gewande, und hoch aufgerichtet stehet vor ihm die "weiße Frau" ber Plassenburg, die Unheilkunderin der Pohenzollern.

Süßes Flüstern wird wach, Rosen dusten; die beiden sprechen von Liebe und Treue und Bermählung. Ein Wort aus des schönen Burggrasen Munde: "So lange vier Augen offen stehen, ist unserem ehelichen Bunde ein Stein im Wege", treffen das bang aushorchende Ohr der Plassenburgerin. Ein dunkles Schweigen breitet sich starrend aus, zitternd gebrochen von leisem Wimmern, das von dem nächsten Grabmal herüber dringt. Da knieen zwei Kindlein der Gräsin aus erster Spe, knieen mit flehend erhobenen Händen. Kinnt's nicht wie Blut hernieder zum Boden? Wehe, die eigene Mutter zieht die Nadel aus dem Haare und mordet — vier Augen zu schließen, die ihr Liebesglück hindern — der slehenden Kindlein junges Leben.

Grauses Entsetzen schauert durch die Kirche, schen nur tönen fromme Gebete, hallen Gesänge, ruft die Glocke zur Besper. Gehorsam solgt ihr der Nonnen Schar; von den Gradsteinen am Boden, von Treppen und Thüren und Emporen des Klosters herein wallen im Schleier der Weltentsagung Matronen mit stillgewordenem Antlit, blühende Mägdlein mit süßen Lippen, wallt Übtissin auf Übtissin herein. Es füllt

sich ber Raum, bis hin an die Grabmäler der gemordeten Kindlein streisen die Gewänder. Sie streisen das Steinbild eines stattlichen Kitters, geharnischt von Kopf dis zu Füßen; nur das Haupt unbedeckt vor dem Höchsten, vor dem er in Andacht kniet. Langsam erhebt er sich, löst die gesalteten Hände und erzählt den lauschenden Frauen von seiner Kreuzssahrt, erzählt ihnen, daß er die Schritte gezählt von Jerusalem nach Bethsehem und deren ebenso viel gesunden habe, als von Himmeltron nach der Plassenburg. Nachmittag 4 Uhr sei er in Jerusalem eingetreten. Alsbald besiehlt die Äbtissin, daß zur ewigen Mahnung daran von heute an alltäglich die Kirchensglocke um 4 Uhr gesäutet werde.

Dröhnend hallen die erften Schläge vom Turme. Weit fpringen vor ihnen die Pforten der Fürstengruft auf, und in reichen, sternblinkenden Rleidern schreiten vier der Markgrafen herein. Sie treten langfam in die Kirche voran — lautlos entschwindet der Rlofterfrauen Schar. Die Fürsten Inicen nieder vor dem goldstrogenden Altare, bis draußen ein Jagd= horn schallt, Rosse stampfen, das Gefieber ber Falten, bie der Reiherbeize harren, sich regt. Weit öffnet sich die Rirchthur vor den hohen Jagern ein kalter Luftstrom streicht mir über die Stirn, ein ftreifend Gewand berührt meine Aniee, ich fahre empor.

Bor mir steht eine Touristensgruppe, und die einförmige, rasch fließende Stimme der Fremdenführerin erklärt eben also:

"Dieses Grabmal hier, darsftellend Graf Otto von Orlasmunde, den Stifter des Klosters, gestorben 1280, ist das älteste der Kirche. Es ruhte früher in liegender Stellung und wurde

vor noch nicht langem, wie auch verschiedene andere, aufgerichtet. Das Steinbild an der Wand ihm gegenüber ist das seiner Witwe Agnes, welche nach seinem Tode in Himmelkron den Schleier nahm. Dieses nächste hier ist Albrecht der Schöne, Burggraf von Nürnberg, daneben steht der hohe, steinerne Sarkophag, welcher die Begräbnisstätte der Orlamünde deckt. Die gotischen Seitenteile desselben wurden erst später eingesügt, in früherer Zeit war der Blick auf die Grust frei. Die ruhende Gestalt auf dem Sarkophage stellt den jüngeren Grasen von Orlamünde, † 1281, dar. Das lange Gewand, der Rosenkranz in dem bis zur Schulter wallenden Haar, waren der Anlaß, daß man in dieser Jünglingsgestalt eine Gräfin von Orlamünde, die "weiße Frau" der Plassenburg, erkennen wollte. Der Sage nach soll dieselbe einen Ausspruch des von ihr zum zweiten Gemahl gewünschten Albrecht des

Schönen: "so lange vier Augen offen stehen, ist unserer ehelichen Verbindung ein Stein im Wege", unter welchen derselbe die seiner noch lebenden Eltern gemeint hatte, irrtümlicherweise auf ihre Kinder, deren Grabmal sich nebenan befindet, bezogen haben. Sie mordete deshalb dieselben mit einem Haarpfeil, wurde aber darob später von so heißer Reue ersaßt, daß sie auf den Knieen von der Plassenburg nach Himmelkron rutschte, von welcher Bußfahrt jest noch ein Kreuz bei Trebgast Zeugnis gibt 1).

Das Grabmal bieses Ritters hier stellt einen Künsberg, † 1543, dar, welcher eine Pilgersahrt ins gelobte Land gethan hat. — Gleich daneben ist ein Teil eines uralten Wand-

gemäldes sichtbar, welches unter einem späteren Anwurf entbeckt wurde.

Die übrigen Grabmäler, welche sich am Fußboden, teils jonst in der Kirche, teils in den Kapellen befinden, stellen meist Übtissinnen des Klosters aus den Häusern der Burgsgrasen von Nürnberg, der Wirsberg, Künsberg und anderer Geschlechter dar.

Diese Kapelle ist die Fürstensgruft, und ruhen hier in den mächtigen, prachtvollen Särgen vier Markgrasen — ein Bater und seine drei Söhne. — Die prächtige, golddurchwirkte, mit einem roten Stadtwappen gesichmückte Fahne, welche über dem einen Sarkophage aufgeshängt ist, ist ein sogenanntes "Blutbanner", welches Albrecht Wolfgang, gefallen 1734 beim Treffen in Parma, in Italien erkämpft hatte.

Noch ist in der Kirche ein großes Kruzifix von Beit Stoß bemerkenswert, desgleichen in der Sakristei eine unter Glas und Rahmen gebrachte Einzeichnung aus dem Fremden=

buche, lautend: "Friedrich Wilhelm , Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen, 4. September 1873'.



Grabmal aus der Rlofterkirche von Simmelkron.

<sup>1)</sup> Die Sage wird verschieben erzählt. Nach anderer Bersion war die Liebe der gräslichen Witwe eine einseitige, unerwiderte, und hat Albrecht mit dem Ausspruch: "so lange vier Augen offen stehen 20." ihrer beider Augen, die nicht zusammen taugten, gemeint. Auch hat in dieser Bariaztion die Gräfin ihre Kindlein nicht selbst erwordet, sondern dazu einen ihrer Dienstmannen gedungen. — Besanntlich läßt sich für die ganze Sage keinerlei historische Begründung herbeidringen. Ja, es ist sogar höchst wahrschielich, daß die Sage erst durch die lebensvollen, in den Raum der Kirche zu einander gerückten Gestalten der Grabmäler selbst entstanden ist oder doch wenigstens sich zu ihrer jezigen Gestalt entwickelt hat. Histo-rische Unhaltspunkte sür die Sage bieten indes diese Grabmäler nicht nur keine, sondern widersprechen ihr sogar, da die vermeintliche Gräfin längst als ein Graf in der Jünglingstracht des Mittelalters, desgleichen auch die angeblichen Kindlein als zwei Ritterjünglinge sestgeselt wurden.

Von hier aus gelangt man zu bem hochberühmten Kreuzsgang, welchen die Übtissin Elisabeth von Künsberg 1473 ersbauen ließ. Von demselben steht nur noch die eine Seite, welche dem Staate gehört, aber auch schon sehr zerstört ist. Von den schönen Statuen der Vierzehnheiligen, welche einst zu dem reichen Schmucke des Bauwerkes gehörten, ist nur noch die eine oder andere, mehr oder minder beschädigte Figur übrig. In neuester Zeit wurde für diesen letzten Teil des Kreuzganges manches gethan, auch wurde er durch einen abschließenden Bretterverschlag vor weiterer Zerstörung geschützt."

Bei diesen Worten öffnete mir die Führerin eine Holzethür, ließ mich hinaustreten und schloß von innen wiederum ab. Ich trat nun einen Schritt in den Hof hinein, die Ruinen der anderen Teile des Kreuzganges, welcher einst in gleicher Schönheit um das Viereck des Klosterbaues gelausen war, zu betrachten.

Aber ach, welch ein Anblick! Wüft, bang und traurig! Nichts von verlaffenen Klofterhallen, darinnen die Poesie in stiller Schönheit rankende Epheukränze über Vergangenes breitet, darinnen die Geschichte ernste Mär kündet und die Sage leise Lieder singt — nichts von Ruinen, daran die Zeit mit sanfter Hand Stein auf Stein gelöst hat.

Nein, hier riß der häßliche Alltag trüber Armut und Niedrigkeit, riß Menschenhand — von Feind und Freund — wüst und blind die Gebilde hoher Kunst danieder. Bon diesen drei Seiten des Kreuzgangs ist nichts mehr zu erstennen, als die schwachen Umrisse der Gewölde Spizhogen an den Mauern des Klosters. Auch von den symbolischen Tiergestalten, ruhend auf den in den Hof gehenden Strebespfeilern, zwischen den prächtigen sechs, je eines mit einem andern Waswert geschmückten, Fensterbogen, sind nur noch ganz verstümmelte Reste übrig.

Und nun gar dieser Klofterhof felbst! Bon Lumpen behangen, mit Schmut bebeckt, mit Papieren beklebt, ba und bort zu halber Sohe vermauert, schauen die verfallenden Fenster bes Rlofterbaues herein. Wohl gibt es bazwischen hier und da ein Fensterlein, deffen freundliche, wohlgepflegte Blumenzier von Menschen erzählt, die neben des Lebens Notdurft auch etwas von einem verschönenden Schmucke des Lebens wiffen wollen, wohl fitt ba unter ber einen Thur ein wackeres, fleißiges Schusterlein, dem alle Intelligenz, Tüchtigkeit, Genügsamkeit und Freundlichkeit, die den größten Teil der im und ums Fichtelgebirge wohnenden Bevolkerung auszeichnet, ju eigen find und ber une mit zuvorkommenbfter Gefälligkeit die besten Steine weist, auf welchen wir über die unbeschreiblichen Bustande des klosterhöflichen Terrains hinüberkommen können, ben Eingang zu einem andern Teile ber weitgebehnten Bauten zu suchen, von wo und doch vielleicht noch ein anderes Bild biefer hochberühmten Stätte werbe.

Bielleicht hier burch biesen breitgewölbten Thorbogen, welchen ein prächtiges Reliesbildchen, eine Kreuzesabnahme mit aller Innigkeit und Kraft der Renaissance in Bildung und Ausdruck darstellend, schmückt?

Die Frauengestalt, vorn am Bilbe knieend, mag vielleicht bieselbe Übtissin sein, welcher die Inschrift über der Innenseite des Thorbogens: 1536, Magdalena Wirspergk zu der Zeit Eptissin disz Closter und Conventz gilt.

Aber wehe, auch hier weckt nichts mehr, als diese, wohl erst jüngst in frischen Farben erneute Inschrift die Er-

innerung an abliger Frauen Erscheinung, an Klosterwesen und Klosterstille.

Wohl mag sich hier bem Auge des Malers, besonders dem, der gern moderne, realistische Staffage liebt, manches echt malerische Bildchen bieten: mittelalterliches Gewinkel, Wendeltreppchen aus gotischen Thürwölbungen hervorlugend, spistbogige Fensterlein, an denen zwischen roten Nelken ein blasses Magdalenengesicht herunterstarrt, sinkende Mauern mit grün überwachsenen Kelleröffnungen, allerlei Thore, Pforten und Thürlein, der stolze, reichgeschmückte, zerfallene Giebel des jüngsten, des Markgrafenbaues.

Aber diese Bildchen muß er sich auftlauben aus einem häßlichen Wirrnis von Elend und Schmut, von trostloser Verwahrlosung und Verkommenheit.

Am ftark rinnenden Brunnen stehen wenig anmutende plauschende Weiber, die uns, entgegen aller sonst hierherum gebräuchlichen Freundlichkeit, ohne Gruß vorbeilassen und mißsgünstigen Blickes uns betrachten. Daneben tollt und trollt eine beängstigend zahlreiche Schar von Kindern, wahrhaft herzbewegend verwahrlost, von Schmutz und Lumpen bedeckt, den Fremden anbettelnd und verhöhnend. Dazwischen huscht wohl einmal lautlos die gedrückte Gestalt eines bleichen ernst blickenden Webers über den Hof, oder es sitzt ein klug und treuherzig ausschauender Knabe unter der Thür, putzt die Stiefel der Familie für den morgigen Kirchgang blank und weist gesällig und sorglich den Weg zum "Markgraschsaal".

Wie, wirklich bahinein? Fast bänglich geht's durch finstere, verstellte Gänge vorbei an offenen Thüren, mit dem Einblick in eine Menge winziger Hauswesen, eingenistet in die ehemaligen Klosterzellen und stuckverzierten Schloßräume, daraus lautes Kindergeschrei schallt und sausenbetwebstühle schnarren.

Aber ber Sang lohnt ber Mühe. Gar feltsam packt uns ber wundersame Rontrast bes gestern und heute dieses einstigen Prunksaales, den ein Färber sich zu seiner Trockenkammer gewählt hat. Halb fesselt uns noch die Pracht funstreichen Zierats des schönen, in den harmonischsten Berhältnissen gebauten Raumes, halb fiel sie migachtet und zerstückt zwischen bie blaugefärbten Wollensträhne nieder. Noch fteht ber hohe, stattliche Ramin, beffen reiche Ausschmückung die Rube und Rlarheit ber Renaissance mit dem Schwulft bes Barocken vereint zeigt, aber das Deckengemälde über ihm ift niedergefturzt und läßt die bretterne Berschalung seben; noch glänzt ber Bande heiterer, grun golbener Saulenschmud, noch schweben bie Adler, ben Ablerorden am breiten Bande in den Fängen tragend, in wohlerhaltener Bergoldung in den vier Echmedaillons der Dede, aber die Dedengemälde felbst laffen nur noch in wenig Resten die anmutigen, ber Jagb gewidmeten Darstellungen von Reiherscharen, die leicht und flüchtig durch die Wolfen bahinstreichen, erkennen.

Wozu benn auch noch? Durch die hohen, erblindeten Fenster tönt eben der Ruf eines Kindes, das sein arm' Gaislein ins Schloß nach Hause treibt, und wenn wir hinunter blicken, sehen wir den ehemaligen, einst prachtvollen Hofgarten in einen wilden, verwahrlosten Plat, in zahlreiche Abteilungen von schlechtgehaltenen Hausgärtchen kleiner Leute verwandelt.

Wie in der Verwirklichung eines sozialistischen Traumes, hat sich das Volk hier in adligen und fürstlichen Besitz gezteilt. Aber, ach, welch wüste, bange Stätte ist daraus geworden!

"Wie kommt es nur", fragte ich ein altes, wackeres Frauchen, "daß sich hier so viel Armut beisammen findet — nein, nicht Armut, denn diese findet sich in den oberländischen Gegenden sast immer mit Fleiß und Ordnung, mit Reinlichseit und Zufriedenheit vereint, sondern so viel häßliches Elend und Berstommenheit?"

"Ah," sagte mein freundliches Mütterchen, "das kommt halt, weil gar so viele arme Leute unter einem Dache wohnen und wohl auch, weil manche, nichtswerte, sittenlose Frauenzimmer darunter sind. Aber wir haben jest einen Psarrer, der nimmt sich viel um die Leute an. Er hat eine Kinderschule auf seine eigenen Kosten errichtet und mit der Frau Pfarrerin eine Filetstrickschule, wo Deckchen u. dgl. gemacht werden, und die Frauen und Mädchen etwas zu verdienen haben. Aber, es thut halt für niemand gut, wenn so viel arme Leute beissammen wohnen, denn leichter macht ein Schlechter zehn

Gute schlecht, als zehn Gute einen Schlechten gut." — Da nickte ich traurig, ließ den tapfern Pjarrherrn grüßen und zog meiner Straße wieder weiter. Auf der Höhe hielt ich an, rückwärts schauend, wo das Aloster mit seiner stolzen Kirche noch einmal still und vornehm herübersah, in dieser Entsernung nichts verratend von dem seltsamen Wechsel, den die Zeit ihm gebracht hat.

Dann schnallte ich mein Ränzchen wieber fester.

Und weiter zieh' ich meinen Weg Durchs sommerfrohe Heute; Ein frischer Strauß für meinen Hut Ist mir willtomm'ne Beute!

Ich pflück' ihn hier, ich pflück' ihn bort, Wer will's bem Wandrer wehren? Ein Tannenreis, Wildröslein auch, Und Wohn von goldnen Ühren.

#### Kleine Mitteilungen.

Berantwortlicher Redalteur S. Leher, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.

Das Donauwörther Panier. Kaiser Maximilian kam wegen verschiedener Frungen mit der Schweiz, die damals noch zu Deutschland gerechnet wurde, in Krieg. Dem Schwäbischen Bunde, einer Bereinigung von 32 im Schwabensande gelegenen reichsfreien Städten, zu denen auch Donauwörth oder "Schwäbischwerd", zählte, wurde die Kriegführung übertragen.

Unter dem Hauptmann Georg Zusum, einem ersahrenen Krieger (Ratsherr und zugleich kaiserlicher Pfenningmeister zu Werd) zogen die Bürger, 70 an der Zahl, in den Arieg. Zusum griff bei günstiger Gelegenheit einen überlegenen Schweizerhausen, der an die 400 Mann zählte, an und drängte ihn zurück, so daß durch diesen glücklichen Angriff das Bundesheer aus einer salschen Stellung gerettet wurde. Der Kaiser, der von der Tapserkeit der Donauwörther Bürger hörte, ließ sich dieselben vorstellen, belobte sie, fragte aber, warum sie keine Fahne führten? Zusum erklärte, daß ihrer zu wenig wären, denn nur 400 Mann seien zur Führung einer eigenen Fahne berechtigt. "Richt die Zahl, sondern der Mut und die Kraft entscheidet. Zum Zeichen meiner Gunst und eurer Tapserkeit sei euch gegönnt, die Fahne zu sühren." So sprach der Kaiser.

Der Krieg nahm bald ein Ende, und die Bürger kehrten freudig zurück nach Donauwörth mit Ausnahme eines einzigen, der im Gesechte bei Schwaderloch, nicht weit von Constanz gesfallen war.

Titulaturen. Wie ftrenge hohe Herren auf Einhaltung ber ihnen gebührenden Titulaturen, "Curialien", zu halten pflegten, beweist nachstehendes aus der Kanzlei des Klosters Münsterschwarzach ergangenes Schreiben:

"Hoch Edler und hochwohlgelehrter, Hochgeehrtester Herr!

Allhiesigen Heren Praelaten Hochwürd. ist anheuth ein Schreiben behändiget worden auf dessen Sigill daß hochsrehherrl. B'sche Wappen sich befunden hat, welches zu muttmaßen anlaß gabe, daß wegen Nächstens Verstiessender Jahresfrist um die Investitur mit dem am hiesigen Gotteshaus zu lehen tragenden Wein= und getraydt Zehenden zu M. und A. angesuchet würde; dieweilen aber auf der Überschrift der sonsten gewöhnliche Zusah: "Weinem gnädigen Lehenherrn" nit zu ersehen ware, Alß haben Hochged. Se. Hochwürd. dasselbe nit erbrechen wollen, sondern mir es zusgestellet mit dem besehl, solches anher Ew. Hoch. Edl. ohneröffnet behzuschließen, und zugleich höfslich zu ahnden, daß, obwohlen Sie allen respect deren Herrn Bon B. hohen Abel tragen thäten, dis

seiths jedoch nit könne unterlassen werden, auf dem jenigen zu beharren, was in dergleichen Vorsallenheithen üblich und Von denen übrigen Herrn Vasallen als denen Freyherrn Von F., H., C., S. 2c. gegen allhiesigen Herrn Praelaten beobachtet werden. Wieder hochsgedachter mein gnädiger Herr bedauern sehr, daß Sie sich nit geställig erweisen können, hoffen aber außer diesem gelegenheit zu haben, ihre hochachtung für die hohe famille Von B. an tag zu legen, der ich anmit den aushabenden besehl besolge und mit Vielem Vergnügen bin

Ew. Hoch Ebel.

Münster Schwartsach 12. May 1743. dienstergebenster N. N."

Die beanstandete Adresse lautete übrigens noch sehr seierlich: "Dem hochwürden in Gott andächtigen Herrn Christophor des löbl. Gotteshauß zu Münster Schwarzach ord. S. Benedicti Bürhburger Bistumbs Erwehlten Abbten und Prälaten 2c."

F. v. B.

Treue und Baterlandsliebe. Am 5. September 1805 war die Einberufung aller beurlaubten bayerischen Krieger geboten worden. Rührend offenbarte sich die Treue und Baterlandsliebe in diesen bedeutungsvollen Tagen. Kaum war der beurlaubte Soldat von der Absicht seiner Einberufung in Kenntnis gesetzt, als er schon die Schwelle seines Baterhauses verließ und zu der Fahne eilte. Er machte sich auf den Weg, scheute keine Gesahren und wanderte selbst mit Lebensgesahr oft durch seindliche Scharen, die ihn aufhalten wollten, in dunkler Nacht und den Tag brachte er in Höhlen und Wäldern zu. She vier Wochen vergangen waren, umgaben 26000 kernhaste bayerische Männer den geliebten Landesfürsten, seines Winkes gewärtig.

Die drei Jungfrauen vom Kirnberg. Auf dem Kirnberg bei Berchtesgaden sind drei Felsenspipen, welche man die drei Jungfrauen nennt. Die Sage meldet: "Drei Jungfrauen flochten einander die Haare, als die Wandlung geläutet wurde. Sie befreuzten sich nicht, und eine sagte: "Wandlung hin, Wandlung her!" Drauf sind alle drei zu Stein geworden.

Insalt: D'Marei vom Brandstätterhof. Eine oberbaperische hochlandgeschichte, Rach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortschung.) — Aschaffenburg und seine neu erbaute Mainbrude. Bon G. E. Diftter. (Mit einer Alustration.) — Ein baperischer Schlachtenmaler. (Mit zwei Austrationen.) — himmeltron. Bon G. v. Bemming. (Mit zwei Justrationen.) — Kleine Mitteilungen. Das Donauwörther Banier. — Titusaturen. — Treue und Batersandssiebe. — Die drei Jungstauen vom Kirnberg.



### D' Makei vom Brandstätterhof.

Eine oberbagerische Bochlandgeschichte.

Nach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsetzung.)

nterdessen ging draußen das fürchterliche Gericht seinen unerbittlichen Gang. Nachdem der Hauptübelthäter, der Müllerlenz, in holprigen Knüttelversen genügend gestäupt worden, wandte sich das gleiche Versahren gegen den Gerolds-hauser und sein Weib, beide mit der ganzen rücksichtslosen Derbwitzigkeit durchhechelnd, welche die Gerichtssprache des Habererbundes auszeichnet, dann kan die Reihe an die Obersmaierschen Speleute, denen in beißenden Worten geraten wurde:

"An Sankt Leonhard, den Biehpatron, mußt ihr euch wenden, Damit er euch mehr Berstand soll senden,

hattet ihr einen, mußtet ihr wohl spuren, Daß euch der Lenzl thut an der Raje führen."

Auf jeden Spruch folgte ein gräßlicher Tusch des Höllenorchesters, das selbst einem Teufel Ohrenschmerzen verursacht
haben würde. Außer den genannten Personen wurden noch
andere herabgelesen und verurteilt, die sich den Unwillen der
Haberer zugezogen, denn bei einem Treiben wird über alles
zu Gericht gesessen, was irgendwo im Habererbezirk öffentlichen Tadel herausfordert, und weder Schloß noch Hütte wird
da geschont. Bor dem Tribunal der Haberseldtreiber gilt,
wie schon gesagt, kein Ansehen der Person.

Endlich war das nächtliche Gericht vorüber, und der Vorlefer ließ eben mit lauter Stimme zum Schlusse die herkömmliche Aufforderung ergehen:

"Kaiser Karl muß noch tommen und 's Protokoll unterschreiben, Daß wir das nächste Mal in N. N.1) Haberseld treiben."

Das Baperland. Rr. 8.

als er plötlich durch zwei rasch nacheinander fallende Schüffe unterbrochen wurde. Sie kamen von der nahen Landstraße herüber, wo Vorposten aufgestellt waren.

"D' Schandarm! d' Schandarm!" riefen die Haberer. Das Biereck löste sich auf, die Rottenführer kommandierten "Auseinander!" und mit erstaunlicher Schnelle verschlang das Dunkel der Nacht die vermummten Gestalten, die alle den nahen Höhen und Waldungen und den ihnen bekannten geseimen Steigen zueilten. Bon der Landstraße her rollte noch ein lange hallender Schuß, dann lag alles in starrster Stille begraben. Die Haberer waren wie vom Boden weggesegt.

In der Mühle hatte man sich von dem Schrecken und der Berwirrung noch gar nicht erholt, als braußen: fraftige Faustschläge auf die geschlossene Hausthur fielen.

"Aufgemacht im Namen des Gesetses!" befahl ein tiefer Baß. "Wer is drauß'n?" ertönte es alsbald aus dem Hausflur zurück. Es war des Müllers Stimme.

"Die Gendarmerie. Vorwärts, aufgemacht da!" klang es barsch.

Ein Riegel klirrte, ein Schlüfsel knarrte, und beim Scheine einer magern Unschlittkerze sah sich jett ber Wörnsmüller zwei Gendarmen gegenüber.

"Herr Kommandant", begann Obermaier, aber der also Angeredete unterbrach den Müller mit den zornigen Worten:

"Alle Wetter! Sind alle Teufel heut' los in Wörnsmühl'? Wetter nochmal! Wem ist hier getrieben worden? Erschieß'n soll man sie alle, die Haberer, die verflucht'n!"

11

<sup>1)</sup> hier werden die Orte genannt, welche der Bund demnächst zu besuchen gedenkt.

"Mir hab'n f' trieb'n, Herr Kommandant oder eigentli mei'm Bettern", berichtete der Müller zerknirscht.

"Dem Rangllenz?" fragte der Kommandant. "Wo ist er? Ich hab' Besehl, ihn zu verhaften. Er ist der Falsch= munzerei angeklagt."

"Wa— wa— was?" stotterte Obermaier entsetzt, und wie trunken taumelte er einige Schritte zurück. Zugleich zerriß ein gellender Schrei aus weiblicher Kehle die Nachtluft. Die Müllerin war's, welche durch die laute Unterredung herbeisgezogen worden.

"Heilige Muatter Gottes!" rief sie, "dös is nöt wahr, daß der Lenz a Falschmunzer is. Dös is nöt wahr! Dös hat eahm bloß unser G'moandvorsteher andicht't . . ."

Felsenfeste Überzeugung durchdrang den Ton ihrer Worte. Thränen erstickten jetzt ihre Stimme. Aber der Kommandant kehrte sich an nichts.

"Geht mit, Obermaier", befahl er dem Müller, "und zeigt mir den Weg zur Kammer von Lenz."

Der Müller gehorchte. Der andere Gendarm blieb als Wache vor der Hausthür zurück, während sein Vorgesetzter mit dem Müller im Innern verschwand. Beide hatten die Kammer Lenzens bald erreicht. Sie traten ein — aber Lenz war nicht da. Der Müller atmete erleichtert auf.

"Wo ift der Kerl?" fragte der Kommandant mit lauerndem Blicke auf Obermaier. "'s Rest ift leer."

"Wia kann i dös wiss'n, wo er is", versette der Müller etwas bitter. "Suchen S' ihn halt, Herr Kommandant."

"Her muß er, der Bursch', und wenn ich vierzehn Tag in der Mühl' da bleiben muß."

So eiserte der dienstbestissene Mann des Gesetes und machte sich sofort auf die Suche. Der Müller mußte mitbelsen. Aber es ist nicht wahr, daß der immer findet, welcher sucht. Zwei Stunden lang durchstöberte der Kommandant jeden, auch den kleinsten Kaum in der Mühle und den dazu gehörigen Gebäulichkeiten, selbst der Schornstein wurde nicht vergessen — aber Lenz war nirgends zu finden zur unsagbaren, heimlichen Freude der Obermaierschen Cheleute. Der Bursche war einsach verschwunden, und man hätte ihn auch in der Mühle nicht entdeckt, wenn man schon gleich ein ganzes Jahrhundert nach ihm gesucht haben würde.

Während der Kommandant von Miesbach auf Lenz wie auf ein kostdares Wild pirschte, war dieser durch das Fenster seiner Kammer entwischt. Die letztere lag in der Nähe des Hauseingangs, und Lenz hatte die ihm bekannte Stimme des Kommandanten schon vernommen, ehe die Hausthür noch geöffnet wurde. Das schlechte Gewissen mahnte ihn, auf seiner Hut zu seine. Gilends vervollständigte er seinen Anzug, warf einen Rucksack um, ergriff eine an der Wand hängende Kugelbüchse und lauschte nun durchs Schlüsselloch auf den Vorgang in dem Hausslur. Jetzt hörte er seinen Namen. Blitzschnell eilte er ans niedrige Fenster, das noch offen stand, ein klinker Satz mit den sprunggewohnten Beinen — und Lenz war in Sicherheit.

Der Kommandant begriff wohl oder übel, daß er sein fühnes Wort, vierzehn Tage lang in der Mühle suchen zu wollen, nicht einlösen könne, und fluchend kehrte er mit seinem Kameraden ohne den Ranglienz nach Miesbach zurück.

War nun auch ben Gendarmen der Rangllenz entgangen, so spielte ihnen der Zufall bennoch eine andere Beute in die

Hand. Über ber Leizachbrücke brüben sah ber Kommandant auf dem Wege einen weißen Gegenstand schimmern. Er las ihn auf; es war eine aus Papier zusammengeklebte phantastische Mütze, die zweiselsohne einer der Haberer, mit welchen die Gendarmen so ganz wider Vermuten zusammengestoßen, versloren haben mußte. Der Finder behielt den Gegenstand, der unter Umständen ins Gewicht fallen konnte.

Am andern Tage flog durch die ganze Gegend von Tegernsee und Miesbach die Kunde von dem stattgehabten Haberseldtreiben und die Neuigkeit, daß eine Falschmünzersbande entdeckt worden sei, als deren rührigste Mitglieder der Geroldshauser von Gmund und der Kangllenz von Wörnssmühle genannt wurden.

Was aber hatte zu biefer Entbedung geführt? Zunächst bie Verwundung des Geroldshausers im Rohnbergerwald.

Der Rangllenz hatte nämlich an jenem Tage einen feiner üblichen Besuche in Smund gemacht. Natürlich bekam er bort zu hören, daß der Geroldshauser als Falschspieler ent= larpt worden sei. Nun begleitete der Geroldshauser den heim= kehrenden Lenz über Hausham hinaus, wo jener angeblich Beschäfte abzuwideln hatte, bis auf ben Rohnberg. Sier gerieten die beiden in Streit, weil Leng bem Berolbshaufer vorrudte, er felbst fei Schuld, daß feine Falichspielerei offenbar geworden. Der Geroldshaufer blieb dem Leng nichts schuldig, und vom Streit tam es zu Thatlichfeiten, die für jenen in einer Verwundung endigten, womit ihn der Rainhuber im Balbe fand. Bu Haufe erfuhr ber Rainhuber, mas ihm ber Geroldshauser nicht hatte gestehen wollen, daß nämlich ber Rangllenz fein Begleiter gewefen. Da wußte der Rain= huber genug. Er hatte ben Wortstreit im Balbe gehört und erachtete es für seine bürgerliche Pflicht, ben Borfall mit allen ihm befannten Ginzelheiten beim Landgerichte Tegernsee gur Anzeige zu bringen. Noch am gleichen Tage wurde der Geroldshauser in haft genommen, und die Behörde von Tegern= see erstattete sofort Bericht an bas Landgericht Miesbach über ben in diesem Begirte wohnenden und der Falschmungerei beschuldigten Rangllenz von Wörnsmühle. Als am Samstag Nachmittag Better Obermaier mit den gefälschten Münzen auf bem Landgerichte in Diesbach erschien, um, ohne es zu ahnen, ben Behörden das erdrückende Beweismaterial gegen seinen Berwandten zu liefern, da war der Berhaftbefehl gegen den Rangl= leng bereits erlaffen.

Daß Lenz in jener Nacht aber bennoch ben Genbarmen nicht in die Hände fiel, das dankte er unmittelbar den Haberern. Ohne sie wäre er von den Dienern des Gesetzes sicher im Schlase festgenommen worden.

#### VII.

Der Sonntag bescherte den Einwohnern von Wörnsemühle und Umgegend eine neue Überraschung. Gegen Mittag erschien abermals ein Gendarm und sorschte in dem Bauernshause, in welchem die welschen Cementbrucharbeiter wohnten, nach einem gewissen Francesco Lodini. Auch dieser sollte als Mitglied der Falschmünzerbande eingezogen werden. Der Geroldshauser hatte als Mitschuldigen zuerst nur den Ranglelenz angegeben, aber in einem Nachverhör auch noch den Welschen genannt, welchen er sogar als den Mittelpunkt der Verbrechergesellschaft bezeichnete. Nach den Erklärungen des Geroldshausers war Francesco Lodini früher in der groß-

herzoglichen Münze zu Toscana als Formschneiber beschäftigt gewesen. Bon dort war er, aus unbekannten Gründen, ins Baherische und nach München gekommen, wo er mit dem Rangllenz bekannt geworden, der ihn beredet, seinen Ausentshalt in Wörnsmühle als Cementarbeiter zu nehmen. Ihn, ben Angeber, habe der Rangllenz zum Beitritte verführt.

Auf Grund dieser Darstellung also sollte Francesco Lodini verhaftet werden. Aber der Staliener hatte, sobald er das Schicksal seines Mitschuldigen Lenz erfahren, vorgezogen, ungesäumt und in aller Stille das Weite zu suchen. Niemand, auch seine in Wörnsmühle zurückgebliebenen Landsleute nicht, konnte angeben, wohin er sich gewandt.

An Sonntag Nachmittagen ift Wörnsmühle ein von den Bauern der Umgegend gern besuchter Ort. Heute aber wim-

melte es hier von Landvolk. Viele hatte die Neugierde hersgetrieben, um an Ort und Stelle Erkundigungen über die benkwürdigen Ereignisse der letten Nacht einzuziehen, die meisten aber waren gekommen, um dem von der Schützensgesellschaft Wörnsmühle veranstalteten Preisschießen anzuwohnen.

Auf einer langgestreckten Wiesensläche hinter dem freundlichen Wirtshause befand sich der Schießstand, und am Fuße einer nahen Berglehne waren die Scheiben: die Ehrenscheibe, die Feldscheibe und der im bayerischen Oberlande so beliebte "springende Hirsch", eine bewegliche, aus Holz gefertigte Tierfigur, angebracht. Lustig knatterten die Büchsen und der Knall rollte, fröhliches Echo weckend, an den waldigen Hügeln des herrlichen Leizachthales dahin. (Fortsehung solgt.)

# Paffau - Rögenbag.

Bon Encealprofeffor 3. Wimmer in Baffau.

s war an einem echten, d. h. sonnigen Sonntag, Ansfang Mai; um 8 Uhr morgens saßen wir in einem ber hübschen und bequemen Wagen ber neuen Walbbahn; ihr bermaliger Endpunkt Röhrnbach war unser Ziel.

Eine kleine Strecke ging es an der Donau aufwärts, bann mit scharfer Wendung über die Brücke auf bas linke Ufer des Stromes. Bon der Haltstelle Stölzschof werfen wir noch einen Blid auf die Stadt Bassau: ihre architektonischen Konturen, die mich immer wieder an Italien mahnen, schwimmen jett ichattenhaft im buftigen Silberton bes Morgens, während sie in ben warmen Golbtinten bes Abends mit scharfer Beichnung hervortreten. Nun begann die Kletterfahrt auf bas weit gestreckte Blateau des "Borwaldes" hinauf, welches mit mehr oder minder steilem Abfall das ganze linke Donauufer begleitet. Wir bedauerten bas langsame Fahrtempo nicht; gab es boch Muge zu eingehender Betrachtung ber Lanbichaft, zur Bewunderung jener Rleinmalerei, wie fie die Natur um diese Reit bethätigt, zum Studium bes erwachenden Naturlebens, das dem Borfrühling fast einen größeren Reiz verleiht, als ihn ber hochsommer mit seiner üppig entwickelten Triebkraft besitt.

Rechts von uns ift ein Wiesenthal in ben Hang geschnitten, über ben ber Bug hinauftlettert. Gin Bächlein burchzieht beffen Sohle; in ben biden Grasteppich find bereits brei Blumenmufter eingewebt: Die schwefelgelbe Primel, die tiefgelbe Sumpfdotterblume und die weiße Anemone. Laubbaume fäumen den Thalgrund, zum Teil noch tahl und erft mit Knofpen befaet, zum Teil aber bereits in einen bunnen Blatterschleier gehüllt, ber goldgrun über ben Silberschaft ber Birte, smaragbfarbig über die platten Afte der Beigerle, in mattem Oliventon über den grauen Stamm der Beide niederhängt. Auf ber linken Seite bes Bahnkörpers umftehen die buntlen Bufche und Baume des Nadelgehölzes sporadische Wiesenflächen, und bazwischen erschien für einige Augenblicke bas weiße Kirchlein von S. Corona. Ich kenne in Niederbagern mehrere biefer Beiligen geweihte Rapellen, und überall find fie vom Bolte mit seiner unbewußten Naturpoesie in fo romantische Abgeschiedenheit verlegt worden, daß fie die Staffage zu einem der deutschen Märchenbilber von Schwind abgeben fönnten.

Das Plateau ift erftiegen, und bamit haben wir ben erften Abschnitt der Fahrt und den ersten Landschaftstypus hinter uns; die Scenerie ändert sich. Der erweiterte Umblick zeigt jenen Typus der Erdplaftit, für den bereits ein Geograph des Altertums die glückliche Bezeichnung oropedion d. h. "Bergebene" angewendet hat: ein welliger Flachboden, von Flußund Trodenthälern schluchtenartig burchriffen. Lettere verschwinden indes vollständig für das über die Fläche schweifende Auge; erft bem wandernden Fuße treten fie als hemmungen entgegen. Außer biefen tief eingeschnittenen Rinnen zeigt aber unser Oropedium auch sonstige Bodensenkungen in allen möglichen Formen: flache Mulben, tiefe Reffel; daneben bann die Bodenhebungen: schon geschnittene Terraffen, runde Wölbungen, lange Rücken — turz das reinste Studienfeld für die beiden Erdbildner, Baffer und Luft, auf bem diese gleichsam eine ganze Sammlung von Proben ber Bobenplaftit angelegt haben. Das von der Natur so eigenartig gestaltete Land bewirfte auch eine eigenartige Verteilung der menschlichen Ansiedelungen auf bemselben. Wer diese Gegend auf der Karte betrachtet, ift erstaunt, wenn er hier nicht wie anderwärts die Wohnorte neben ben zahlreichen Gemäffern angelegt, sondern fast ausnahmslos auf bem übrigen Terrain zerstreut findet; wer aber bas Plateau durchwandert ober auch auf der Bahn durch= fährt, begreift sofort, daß diese Schluchten mit ihren Steilwänden feine gablreichen Siedelungen bulben, und bag fomit Dörfer und Behöfte oben liegen auf den Wellen und Flächen der Bergebene.

Leicht und flink glitt der Zug über die Hochfläche; auf einmal zog die Bremse an, und wir merkten, daß es steil abswärts gehe. Zuweilen leuchtete aus der Tiese ein schwarzer Wasserspiegel zum Fenster herein, und schließlich hatten wir den dritten Landschaftstypus unserer Strecke erreicht: das Ilzthal. Es ist die breiteste jener Thalschluchten, von denen das eben geschilderte Plateau durchschnitten wird, aber ebenso spärlich bewohnt wie die übrigen; die zwei Siedelungen, welche die Bahn berührt, Fischhaus und Kalteneck, deuten schon durch ihre Namen auf Sinsamkeit; jedoch es ist eine anmutsvolle Öde, die sie umgibt, wie denn überhaupt die ganze Fahrt durch dieses kulturlose Thal gar viele Reize bietet. Durch seinen Grund schlingt sich das breite, dunkelbraune, glitzernde

Band des Flusses, dessen Krümmungen und Schleisen wir solgen; zu beiden Seiten ziehen die Thalwände, zuweilen frästig, ja grotest in kahlen Fels modelliert, in der Regel aber mit dem düstergrünen Waldteppich behängt; mitunter milbert ein zwischen den Wäldern herabziehender Wiesenstreisen das dunkle Kolorit oder eine kesselstreisen Erweiterung die strenge Kontur dieser Wände.

Den Endpunkt ber Ilathalfahrt und zugleich ben Glangpunkt ber ganzen Strecke Paffau-Röhrnbach erreichen wir mit Kürsteneck. Gewaltig und turmbewehrt blicken die dunklen Mauern dieser einstigen passauischen Pflegerburg ins Thal nieder. Sie ragen auf einem bewaldeten Felsen, an beffen Fuß, bas Schloß umarmend, die zwei Hauptquellfluffe ber 313, die "Schönberger und Wolfsteiner Dhe" oder die "bayerische und Passauer 313" ober sonstwie benannt, sich vereinigen. Vor sieben Jahren habe ich einmal eine Augustwoche bort oben verlebt. Es ist kein extensiver Naturgenuß, den man sich ba verschaffen kann: eine weite Rundsicht, wie sie Englburg ober Fürstenstein bietet, fehlt; aber eine um so intensivere Naturbetrachtung läßt sich hier pflegen. Man schlendert auf ben verschlungenen Waldpfaden, die von der Höhe zur Ilz hinabführen; man ftudiert das harmonische Kolorit, hervorgebracht burch bas Bald- und Biefengrun, bas fcmarzbraune Baffer und die bunkelgrauen Schlofmanbe, und freut fich ber Rreise und Gitter bes Sonnenlichtes, die biefen etwas buftern Farbengrund freundlich beleben; man horcht auf die Sprache ber Wellen, beren leifes Rauschen bann auch in Schlaf und Traum hineinklingt.

Übrigens neben der geistigen wurde die leibliche Erquicung neben dem philosophari das vivere durchaus nicht verabssäumt. Es war erlaubt, die Rüche zu betreten und selber etwa die Üsche zu bezeichnen, den köstlichen in den hiesigen Gewässern hausenden Edelfisch, der, verständnisvoll gebraten, das ohnehin trefsliche Mahl noch lukullischer gestalten sollte. Schön waren auch die späten Nachmittagstunden unter den schattigen Bäumen der Terrasse, neben dem im tiesen Felsenkeller gestülten Vierkrug und inmitten von froh gesinnten Männern — Frauen und Kinder wurden nämlich nach einem damals besolgten Prinzipe in Fürsteneck nur ausnahmsweise als Sommerzgiste beherbergt.

Dicht hinter Fürsteneck bei der Einmündung des Osterbaches in die Wolfsteiner Ohe biegt die Bahnlinie rechts ab und führt dem ersteren, von Nordost fommenden Gewässer entlang, an dem auch Röhrnbach liegt. Der Osterbach ist eine der zahlreichen Wasserwurzeln, die mit ihren nördlichen Enden auf einer langen über Lusen und Nachel gezogenen Bogenslinie sich verästeln und schließlich, von Fürsteneck ab vereinigt den die Passen wie die Verzweigungen, sind auch die Benennungen dieses Wurzelgestechtes der Ilz. Der Osterbach führt gegenwärtig auch die Bezeichnung "kleine Oh" ("Oh" ist bestanntlich die waldlerische Form des alpinen "Ach"); vor 350 Jahren, in Apians Topographie von Bayern (p. 239) heißt aber dieses Gewässer die "lange Oh" auch "Diesschoh"— Namen, die vielleicht noch im Volke fortleben.

Auf dieser letten Fahrstrecke nun bewegten wir uns, wie es mir vorkam, in einem vierten Landschaftstypus. Die Ufer bes Ofterbaches sind zwar ebenfalls unbesiedelt, aber ihre weicher modellierten Hänge beckt nicht mehr bloß der Wald

und die Wiese, sondern auch das Ackerseld; wir sind aus der Naturlandschaft des Ilzthals in eine Kulturregion gekommen. Alsbald ist Röhrnbach und damit unser Ziel erreicht. Der Bahnhof liegt am rechten Ufer des Ofterbaches, über ihm auf einer mäßigen Anhöhe der Markt. Nur einige architektonische Fragmente davon sind an der Bahn sichtbar; hat man aber auf bequemem Wege die Anhöhe erstiegen, so zeigt sich eine ansehnliche Siedelung mit großen stattlichen Gebäuden. Was der Tourist in solchen Orten zunächst besucht, ist Kirche und Wirtshaus. Erstere, von einem kräftigen Kuppelturm überzagt, erwies sich als ein einfacher geräumiger Gewölbebau mit gut bemalten Wänden und reicher, nur etwas bunter Ausstattung.

An trefflichen Gafthäusern hat Röhrnbach keinen Mangel; außer dem viel gerühmten von Pfreimdter, wo wir ein durch ben humor bes hausherrn gewürztes Frühstück einnahmen, und dem gegenüber liegenden von Ilg, wo man uns ein vorzügliches Mittagsmahl vorsette, gibt es, wie ich hörte, auch noch ein paar andere, welche die beste Empsehlung verdienen. Doch wir muffen uns jest einen Überblick über die Lage und Umgebung von Röhrnbach verschaffen. Bu biefem Zwecke gehen wir nordwärts auf der Strafe gegen Oberndorf gu, auf beffen Bobe ber Röhrnbacher Pfarrhof als Ebelfit thront, ober noch beffer, wir steigen in westlicher Richtung zum Dorfe Höbersberg hinauf und halten von dort aus eine Umschau. In der Randzone des bereits geschilderten Bormalbplateaus, ba, wo diejes ins eigentliche Gebirge übergeht, liegt Röhrnbach, auf den Grund eines weiten seichten Reffels gebettet. Daß eine Kirche in "Rohrbach", d. h. neben dem Röhricht des Ofterbaches, bereits 1076 erwähnt wird, daß also die ersten Befiedler bes Landes biefe Stätte fruhzeitig aufgefucht haben, wird durch diese geschütte Lage begreiflich, nicht minder, daß der Plat sich frühzeitig zu einem Marktflecken, b. h. zu einem Berkehrscentrum für die Umgegend entwickelte; benn in folchen tiefliegenben, von einem weiten Sobenfreis umfpannten Bunften laufen die Abern des menschlichen Bertehrs geradeso zusammen, wie die des rinnenden Baffers. Gben jener Bobenfreis nun ift es auch, ber bem Rundbilde von Röhrnbach einen fo großen Reiz verleiht, daß felbst das von den Alpen verwöhnte Auge nicht unbefriedigt bleibt. Bom weiten Reffelgrunde aus erhebt sich das Terrain in einem höchst mannigfaltigen und effettvollen Aufbau mit mächtigen, von größeren und kleineren Siedelungen malerisch punktierten Wölbungen und Terraffen bis zu ben hoben lang gestrecten, oft tuppengefronten Bergruden, die als dunkle Waldmauer den Horizont umgrenzen. Bor allem intereffieren uns bie erwähnten Unfiedelungen, und unter diesen wieder am meiften die größte berselben. Baldfirchen. bas rechts druben von einem leicht eingebogenen Sattel zwischen zwei Bergkuppen herunterschaut, so daß wir es natürlich finden, wenn die altesten Unfiedler ber Begend bas allem Unscheine nach schon vor dem Jahre 1000 hoch zwischen den Wäldern blinkende Gotteshaus als "Rirche des Waldes" bezeichnet haben.

Mit den letten Bemerkungen sind wir eigentlich bei einem intereffanten wissenschaftlichen Gebiete angelangt, nämlich bei der Besiedelungsgeschichte des Baherischen Waldes. Ober wäre es nicht interessant, zu erforschen, in welchen verschiedenen Zeiten und in welchen wechselnden Formen die Bebauung mit Kulturgewächsen und Wohnstätten auf diesem eigenartigen

Erdraum begonnen und sich entwickelt hat? Was die chronologische Seite dieser Aufgabe betrifft, die Siedelungszeiten, so ist dafür bereits vor mehr als zehn Jahren eine grundlegende Arbeit geliefert worden in dem vom Paffauer Domkapitular Röhm veranlaßten und geleiteten und durch die da= maligen Alumnen bes hiefigen Rlerifalseminars ausgearbeiteten Werke: "Das hiftorische Alter der Diozese Baffau in ihrem gegenwärtigen Umfange" (Paffau 1880. 353 S.). Es sind bas höchst verdienstvolle Forschungen für die Siedelungsgeschichte Niederbayerns und somit auch bes Bayerischen Waldes, um so verdienstvoller, als in unserem Nationalwerke, der "Bavaria", gerade die niederbayerische Topographie eine der schwächeren Bartien bilbet. Bon jedem Pfarrsige und auch von kleineren Orten ift stets, soweit sie zu eruieren war, die erfte urkundliche Bezeugung angegeben. So konnten wir bie obigen Zeitbestimmungen für Röhrnbach und Waldfirchen aus biefem Buche entnehmen; außerbem findet sich baselbst (S. 321) noch ber Bestand von 29 Ortschaften in der Umgegend von Röhrnbach für die Mitte bes 13. Jahrhunderts nachgewiesen. Mit hilfe solcher Nachweise läßt sich bemnach ein Kartenbild der hiftorischen Borzeit für unsere Gegend herstellen. Aber aus bem Kartenbilde foll ein Landschaftsbild gestaltet werden, indem man außer ben Siebelungszeiten auch die Siebelungs-

formein erforscht, d. h. die vegetative Physiognomie der Feldfluren und die architektonische Physiognomie der Wohnstätten. Die unschätbare Urkundensammlung ber Monumenta boica, die in dem erwähnten Werke fleißig ausgebeutet wurde, bietet auch hierfür reiches Material, besonders in den bayerischen Urbarien aus dem 13. Jahrhundert (z. B. M. B. XXXVII, 429—535), wo man die Naturalabgaben eines jeden einzelnen Bauernhofes spezifiziert finden tann. Für die letteren Jahrhunderte dürften auch die Pfarrarchive manches Brauchbare enthalten. Alte Behentregifter mit ihren Angaben über Betreidesorten belehren über die Formen des Feldbaues, alte Tauf- und Totenbücher mit ihrem topographischen Detail über den Bestand von Unwesen, alte, Rirchenbauaften über bas Aussehen der Gotteshäufer und besonders ber Rirchturme, welch lettere bekanntlich in den architektonischen Besichtszügen einer Begend fo charafteriftisch hervortreten. Aus folchen gerstreuten Mosaifstiften ließe sich bann allmählich ein musivisches Gemälde von hiftorischen Landschaften des Baperischen Waldes zusammenseten, ein zwar nicht müheloses, aber bankbares Urbeitsfelb für ben einen ober andern geiftlichen Herrn, ber Neigung und Spürfinn genug befäße, um feine, freilich oft sparfam zugemeffenen Mußestunden auf berartige Forschungen zu verwenden.

#### Augsburger Raufleute in Afrisa und , Vorderindien 1505.

Bon A. Stauber.

jie völlig neue Gestaltung ber Hanbelsverhältnisse, wie sie durch die Entdeckung des Seeweges nach Ostindien geschaffen worden war, lenkte bald die Ausmerksamkeit aller seefahrenden Nationen auf sich. Bor allem begann, zum großen Schrecken Benedigs, Portugal den neuen Handelsweg einzuschlagen. So schreibt Sender in seiner Chronik sud anno 1503: "Es seind Brief von Benedig gen Augsburg komen, wie 23 Schiff wären aus Calicut gen Lisbona komen, die Specerei führten. Diese Meerfart thät der König von Portugal. Dene er lange, Jahre sgesuecht hat smit großer Arbait und Rosten, die er den Beg gen Calacut, da der Pfesser wachst, erlernet hat. Es war den Benedigern sast wider."

Bald aber wurden auch die Kaufhäuser auf die Vorteile der neuen Lage ausmerksam, und nicht in letzter Linie jene großen deutschen Handlungshäuser, welche damals den deutschen Warkt beherrschten und durch ihre neu erworbenen überseeischen Verbindungen allgemeines Ansehen in ganz Europa erlangten.

Mit besonderem Gifer beteiligte fich an dem indischem Handel die Augsburger Raufmannswelt, vor allem die Fugger und Belfer.

Die Augsburger Raufleute in Portugal.

Schon Anfang 1503 unterhanbelt für das Haus Welser, Conrad Filen (Föhlin) und "ihrer Gesellschaft von andern edlen lund berühmten Kausseuten der kaiserlichen Reichsstadt Augsburg" ein Augsburger Agent Simon Seitz zu Lifsabon mit dem Könige Don Manuel von Portugal über die neu zu begründende deutsche Gesellschaft von Kausseuten und Niederlage in Lissabon.

Das Bayerland. Rr. 8.

Dieser deutschen Gesellschaft räumte der König, der sonst im allgemeinen, z. B. von den Genuesen, die Balfte ber Waren und später 40 % bes Reingewinns verlangte, Vorrechte bezüglich bes indischen Handels ein, wie sie keinem feiner Unterthanen gewährt wurden. 1. Spezereien, Brafilienholz und andere Waren follte die Gefellschaft taufen konnen, ohne Boll oder Abgabe bei der Ausfuhr zu bezahlen. Nur wenn sie von ben Flotten gekauft würben, sollten 5 % bezahlt werben. 2. Sie durfte Schiffel, welche im Lande gebaut murben, von jeder Größe und mit allen Rechten gebrauchen, ebenso sich eigener Schiffe bedienen, wenn diese mit portugiesischen Seeleuten besetzt wären; nur Mabeira "mit den übrigen Inseln" wurde als bevorrechtet von bem Bereiche biefer Schiffahrt ausgeschlossen. 3. Sie durfte sowohl innerhalb wie außerhalb Liffabon Häuser und Warenniederlagen errichten. 4. Durch kal. Privileg vom 3. Okt. 1504 wurde ihr und allen beutschen Raufleuten, welche sich bis zu 10000 Dukaten an dem indiichen Handel beteiligen wurden, ein privilegierter Gerichteftand gewährt.

Freilich ist uns die zweite der vorstehenden Bestimmungen ein Beweis für die traurige Ohnmacht des damaligen Deutschland, welches keineswegs hinter seinen Kausleuten stand; aber diesen selbst fehlte es glücklicherweise weder an Geld und Ansehen, noch an Mut und Geschick, noch auch an tüchtigen Agenten, welche ihre Geschäfte in Portugal betrieben. Ein solcher ist außer Simon Seit auch der deutsche Buchdrucker Valentin Ferdinand, der schon 1494 als Schildträger der portugiesischen Königin Leonore und als diskrete, taugliche Persönlichkeit bezeichnet wird; ferner Lukas Rem, dessen

Digitized by Google

erster Aufenthalt in Lissabon in die Zeit vom [8. Mai 1503 bis 27. September 1508 fällt.

Schon vor 1503 hatte das Haus Welser das Vorrecht errungen, sich an der Fahrt nach Indien zu beteiligen und mit der kgl. Flotte eigene Frachtschiffe abgehen zu lassen. Ansang 1505 wurde von diesem Vorrechte wirklich Gebrauch gemacht. Als in diesem Jahre Don Franzesco d'Almeida, der erste portugiesische Vizekönig von Ostindien, seine berühmte Eroberungsfahrt nach Ostafrika und Vorderindien unternahm,

Die Namen der brei deutschen Schiffe waren: Jeronimo, Raphael und Leonhard.

Die Seefahrt von 1505 nach Afrika und Border = indien.

Die Fahrt selbst beschreibt uns ein furzer Reisebericht von 1505, ber aus ben Händen der Welfer in den Nachlaß bes berühmten Dr. Konrad Peutinger gelangte; ausführlicher eine portugiesisch versaßte Aufzeichnung des deutschen Hans



Fürstenstein im Bagerischen Balbe. Originalzeichnung von R. Raudner. (Zu Seite 95.)

beteiligten sich an berselben auch drei große Schiffe, welche die Augsburger Kaushäuser "der Fuetreffen Kaussperren der Fugger, Welser, Hochstetter, Hyrspogel, deren Im Hofe und anderer ihrer Gesellsschaften" ausgerüstet hatten. Lukas Rem sagt von diesem Unternehmen: "Fuorn (die 3 Schiffe) abj 25. Marzio 1505 aus. Die on mas enztig mie, uberslüssig arbeit, groß widerwertigkeit mir damit gegnet, ist unerschreibenlich. Suma für die Companie armirt Ich ob  $\frac{M}{21}$  Cruciati" (d. h. 21000 Cruciati — ca. 58000 Mark).

Mayr, ber dieselbe als Faktoreischreiber auf dem "Raphael" mitmachte, am anschaulichsten aber ein 1509 gedruckter Bericht des Balthasar Sprenger von Fyls (Vils dei Füssen), der als "Geschickter des großmechtigen Kunigs zu Portugal" und der oben genannten Augsburger Kausherren auf dem "Leonhard" mitsuhr. Zu seinem Berichte hat im Auftrage des Hauses Welser der berühmte Augsburger Maler Hans Burgkmayr eine Reihe von Bildern gezeichnet und gestochen. Sprengers Büchlein trägt den Titel: "Die Mersart und erfarung nüwer Schiffung und Wege zu viln onerkannten Inseln und Kunig-reichen, von dem großmechtigen portugalischen Kunig Emanuel

erforscht, funden, bestritten und ingenommen, Auch wundersbarliche Streit, Ordnung, Leben und Handlung und wunderwerde des volcks und Thyrer darinn wohnende sindestu in diesem Buchlyn warhaftiglich beschrieben und abkunterseyt, wie ich Balthasar Sprenger sollichs selbs in kurzverschynen zeiten gesehen und ersahren habe 2c. Gedruckt anno 1500.

Folgen wir, freundliche Leser, unseren deutschen Landsleuten auf ihrer Fahrt durch die weiten Meere nach dem Kap,

nach Quiloa und Mombasa und von ba nach Borberindien; sehen wir, welchen Gesahren sie mit ihren dampslosen Schiffen getropt, welche Länder und Bölker sie gesehen, welche Erfolge sie errungen.

Es war am 15. Januar 1505, als unfere Augsburger zu Antaf (Antwerpen) "insaßen, gegen Lissabon und weiter gegen Ralikut 2c. zu segeln mit Gottes Silf". Eine Meile von Liffabon, bei Roftal (Bafen Reftello bei Rlofter Belem), versahen fie ibre Schiffungen mit Speis, Geschüt und anderer Notdurft und jegelten nun gegen Indiam, wohin fie 4000 Meilen zu segeln hatten. Sie hatten sich jest mit ber Flotte Almeidas vereinigt, und es fuhren am 25. März im ganzen 20 Schiffe ab; zu den größten gehörten bie brei beutschen Banbels: schiffe, außerdem bie portugiesischen Fahrzeuge Conception, Bu= tafogo, Ferando, la Mabelena, St. Bab-

Rarl XII. bei Pultama. Bon J. B. Geiger. (Bu Seite 95.)

riel, India, Fior de la Mar. Nur drei davon waren dem Könige von Portugal zu eigen; mehrere gehörten Kaufleuten aus Lombardia, die auch von der Fahrt waren.

Sie begegneten gar seltsamen Fischen; so schossen die Schiffsleute in der spanischen See einen unbekannten Fisch, der war "völlig von Maneslänge, gleichergestalt einem Schweine, das ongevärlich 4 fl. bei uns wert, und hatte der Fisch vorn an seim Mund ein Schnabel geleich eim Bogel, doch einer breitern Form, und in seinem Maul viel kleiner scharfer Zähne, mit diesem Fisch wurden gespeist in einem

Tag 126 Menschen, davon ich selber gegessen und gespeist worden bin."

#### Um grünen Borgebirge.

Am Freitag nach unserer lieben Frauen Verkündigung, ben 28. März, suhr die Flotte nachts zwischen Madeira und ben canarischen Inseln durch, und "secht (fängt) sich do an der Moren sandt, in welchem die Schlasen die Christen ver-

taufen". Die Infeln waren damals schon portugiesisch. - Den 7. April liefen die Schiffe in den Golf bes grünen Borgebirges ein unb landeten hier an ber Rufte von Bezegui= che. "Da ist der Moren Kunig wohn= haft. Das Bolk hat hohle Baum zur Schiffung, barin fie fischen. Ir vier fuhren mit zwei solchen Schifflein zu uns und redeten gut portugalisch Sprach mit uns, also daß wir einander wol verftanden. Wir fahen auch in diesem Runigreich und Infeln viel Menfchen beiberlei

Geschlechts, all schwarz, als die wir bei uns Moren nennen, umblaufen. Ihre Wohnungen und Baufer gleichen ben Bütten, als die armen Dorfleut in unsern Landen über die Badofen machen: welch Bäuser die Inwohner tragen, wohin sie zu wohnen Luft haben. In diesen Inseln und Landen ist überflüffig viel Biebs, flein und feift von Leibe. Es werben

barin viel Käs gemacht, und guter Zucker an viel Enden der Gegend wachsen ist. Und sunderlich erscheint hier viel Golds, davon der portugalisch Kunig sein guldin Münz schlagen und münzen laßt. Aber die Inländischen das Gold nit arbeiten noch verwerken können."

Ein schönes Zeugnis stellt Sprenger ber Bedürfnisslosigsteit und Einsachheit jener Mohren aus. Das Bolk braucht und nimmt gar kein Geld, sondern allein abenteuerliche Dinge, als Spiegel, Messingringe, lange blaue Krystallein und derzgleichen mancherlei, was ihnen seltsam ist und dahin gebracht

wird; barum geben sie Ware um Ware und mas sie haben und bei ihnen wächst, Stud für Stud, nach ihrer Liebe und Wertschätzung ber Dinge. — Sehr erstaunt ift Sprenger, als er zum ersten Male Rotospalmen sieht; er schildert sie als große Bäume, wohl 4 Rlafter (!) bid, fie haben Blätter gleich ben Rugbaumen und tragen Früchte gleich ben Rurbiffen. -Beiter im Innern ift ein anderes großes Königreich, Genca (Genehoa), das ift ein boses Land von Leuten und faulem Luft. Die Bekleibung ber Eingebornen ift auch hier fehr mangelhaft, doch tragen sie goldene Ringe an Fingern und Behen.

Die Weiterreise. Als am 14. April die Schiffe zur Weitersahrt wieder ins offene Meer hinaussegelten, begegnete bem "Leonhard", auf welchem Sprenger fuhr, ein ernfter Unfall: bei einem Busammenstoße mit anderen Schiffen brach ihm bas Blindrad. Bis der Schaden gutgemacht war, hatte die übrige Klotte die Reife fortgefest, und ber "Leonhard" muß ben gangen weiten Weg bis Quiloa in Gudoftafrita allein Mulrücklegen. Es war eine einsame, traurige Fahrt, "ein Wiltnis und Ginobe. Sie segelten unter ber Sonne und bem Monde (Aquator) durch so weit, daß sie den Polum articum nicht mehr sehen konnten und alsbald den Polum antarticum ine Geficht empfingen; fuhren auch fo tief in ber Gee, baß fie nicht merfen konnten, in welcher Gegend Meeres ober Landes fie maren. Da fie am Raben be Speranzen (Rap ber auten Hoffnung) vorbeitamen, war es Juni und fo falt, als es in unfern Landen um Weihnachten ift. Bis jum Rap hatten sie weber Fisch noch teinerlei Rreaturen mehr gesehen; jest zeigte doch bas Meer wieder lebendige Wefen. Um Rap trafen sie viele kleine weiße Fische, welche Flügel wie die Fledermäufe hatten und in großen Haufen gleich anderen Bögeln aufflogen, jo gahlreich und unerwartet, daß fie "wol die Schif umbstoßen, so man sich nit bei Beit versicht". Beiter oftwärts gab es viele Delphine und Balfische, die waren faft groß und übermaßen lang, dazu andere Fische, die auch grauslich lang und schmal waren.

#### In Sübostafrika.

Endlich nach langer trauriger Fahrt, nachdem sie 15 Wochen weder Land noch Sand erblickt, näherten fie fich im suboftlichen Afrifa wieder bewohnten Geftaden und landeten am 21. Juli, einen Tag früher als die Flotte, an der Rufte von Riloa, 9° f. Br., im heutigen Deutsch-Oftafrika. — Das Land süblich bavon, an der Delagoabai (bei Sprenger "In Allago" genannt), haben unsere Reisenden zwar nicht betreten, aber sie schildern es uns nach flüchtigem Sehen und Hörenjagen: "Da seyn auch Schwarze ober Mohren, ein halb wild Bolf; und fo du zu ihnen fommst, geben sie bir wohl einen Ochsen ober Schaf um eine kleine Schelle ober Meffer, benn es gibt viel Bieh im Land: Geld aber nehmen sie nicht. Es ist sonst ein luftig Land von guten Waffern und wohlriechenden Kräutern. Es gibt foviel Sand ba, daß Mann und Beib unten auf breitem Leber wie auf großen Pantoffeln gehn." Die Bewohner scheinen nicht ohne Gitelfeit zu fein; viele haben ihre haare mit Gummi und Bech aufgestoßen und "zu einer Zier und Hoflichkeit viel und foftlich Edelgestein darin gehenft und beheft". Ihre Bohnung ift unter ber Erbe; sie haben eine schnalzende, jeltsam wunderliche Sprache.

#### 1. Rilog einst und jest.

Hier in Südostafrika wartete der Flotte eine schwere Aufgabe: e's galt', die portugiesische Berrichaft zu befestigen und wieder aufzurichtein, und unsere beutschen Landsleute fonnten nicht umbin, an biefem Werke felbftthatigen Anteil zu nehmen. Das ging jedoch schon in Riloa nicht ohne Wiberstand vor sich. Der König, Scheich Ibrahim, folgte ber Aufforderung zur Unterwerfung nicht, sondern ließ sich entschuldigen und sandte als Geschenke fünf Riegen, eine fleine Ruh. viele Rotosnuffe und Früchte. Um nächften Tage, ben 23. Juli, ließ Almeiba bie Kriegeschiffe in Bereitschaft halten. "Wir fuhren mit allen Boten spazieren in ben Safen vor bes Ronigs Saus und begehrten von ihm zu miffen, ober er uns Fried oder Tribut wollt geben; aber wir fonnten fein Frieden vernehmen." Der König weicht abermals aus; er senbet fünf Mauren und läft fagen, er fei burch Gafte verhindert, wolle aber ben Tribut bezahlen, ben er bem Ronige von Portugal schulbe. — Runmehr "war keine andere Zuversicht, als mit ihnen zu friegen. Wir fuhren am 24. hin mit ganzer Macht gang unversehens bes Begenteils morgens fruh zu ber Stabt und ichoffen etliche Beiden zu tot und plunderten die Stadt und fanden viel Reichthum an Gold, Silber, Berlen, Ebelgeftein, Glas von allen Arten, baumwollene Tucher. Beihrauch und Maftig in großen Gaden." Der Bifar bes Chriftusordens mit zwei Franzistanern empfing die Sieger, zwei Rreuze wurden aufgepflanzt und geehrt, ein Tedeum gefungen und die Kreuze nachher in ein Haus gebracht, in welches auch ber Bizefonig sich zuruckzog. Ginige Tage später murbe statt bes entflohenen Ibrahim der Europäerfreund Mohamed mit großen Berrlichfeiten und Ehren als Ronig eingesett und gefront, wogegen er verspricht, bem Konig von Portugal treu und hold und ihm mit seinem ganzen Königreich zu allerzeit unterthäniglich gehorsam zu sein. Das beste haus wurde in eine Festung umgewandelt, die Bäuser im Umtreise niedergeriffen und an ihrer Stelle Balle mit Beschüten aufgeführt. Als Befehlshaber blieb Bedro Ferrepra mit 80 Mann und Artagleria zurück.

Der Faktor Mayr vom "Raphael" schildert uns das da= malige Kiloa als ein blühendes Gebiet, Stadt und Insel gahlen 4000 Seelen. Es muß, wie bamals bie ganze Suboftfuste, auf einer hoben Stufe ber Rultur gestanden fein, ber gegenüber die Berhältniffe des heutigen Kiloa als ein trauriger Berfall bezeichnet werden muffen. Die Stadt war reich, bas Land fruchtbar, ber Sanbel blühend, die Bewohner wohlhabend. Die Baufer waren von Stein, mit getäfelten Fugboden, ja sogar mit Wandmalereien geschmudt. Im Safen konnten Schiffe von 500 Tonnen vor Anker geben. Die Insel ist reich an Früchten, Mais, Butter, Honig und Bachs; die Bienenkorbe waren auf Bäumen in großen Gefäßen angebracht. Sehr viele Balmen; die Garten, mit Brunnen bewäffert, erzeugten fuße Limonen, Rüben, Erbsen, Bohnen, fleine Zwiebel und Majoran, endlich eine Pflanze, Tambor genannt, welche von den Mauren jowohl zur Nahrung wie zur Beilung von Bunden gebraucht wird, fehr erfrischend ift und Mund und Bahne rot farbt. Reich war bas Land an fettem Fleische, an Ochsen, Rüben, Hammeln, Ziegen und Schafen, nach Sprenger "selzam abenteurig Schaf mit breiten furzen Schwänzen, barin tragen fie ihr Unschlitt und haben fonft in ihrem Leib gar kein Unschlitt". Bon den "Balmiten" haben die Leute sechzehnerlei Frucht: Wein, Essig, DI, Wasser, Nuß, Honig, Zucker u. a. Die Fahrzeuge liegen auf dem Lande und werden erst vor der Fahrt ins Meer geworsen; damit fahren die Schwarzen bis in das 255 Meilen entfernte Sosala, wo sie Gold holen. Die Wassen waren Bogen mit Wurspseilen, starke Schilde aus

Palmenholz mit Baumwolle burchflochten, Azagaien wie in ber Guinea und noch bessere, Schwerter in geringer Zahl, endlich 4 Donnerbüchsen, doch wußten sie mit dem Pulver nicht gut umzugehen.

(Schluß folgt.)

# Der Turmer des Grafen Läsgardts-Aurmes zu Würzburg.

Eine Sage. Erzählt von Eicherich.



Es ist ein eigen Ding um bie Sagen, die im Munde bes Boltes geben, nicht auszurotten find fie, nicht zu verbrängen; bie Seschichte mag ihre Daten, die Wiffenschaft ihre absprechen= ben Urteile bagegen ftellen, die Religion ihren Bannfluch bawiber schleubern aber die einmal liebgewordene Überlieferung vom Großvater zum Bater, vom Bater zum Sohn geht mei= ter, ohne sich auf= halten zu laffen, von Generation zu Generation bis zu ben spätesten Enfeln. Und wer recht zuschauen mag, es hängt ein gut Stud Bolfspoefie an den alten Erzäh=

lungen, und sie klingen, trot ihrem oft recht unglaublichen Inhalt lieblicher als die Wahrheit, die uns mit ihrer nüchternen Kahlheit zuweilen hart und freudlos anstarrt, während die Sage ihren blütenduftigen, sternglänzenden Mantel darüber breitet.

Solch eine Mare, die freilich auch in keiner Chronik Bestätigung findet, will ich hier erzählen:

Es war im Dreißigjährigen Kriege. Am 17. Oftober 1631 hatten die Schweden Würzburg eingenommen und den dermaligen Herrn der Stadt und Burg, Fürstbischof Franz v. Hatzeld vertrieben.

Seitbem waren brei Jahre ins Land gegangen. Schwer lastete bes Feindes Hand auf der Bürgerschaft. Schier in jedem Hause war Einlagerung: Die Offiziere in ziemlicher Nähe beieinander auf dem alten Fischmarkte, die Soldaten verteilt im ganzen Bezirke der Stadt, selbst im Mainzer Viertel.

Da, es war just am 3. Jahrestag der Stadteinnahme, geschah es, daß der alte Bürgermeister von Würzburg aus den unteren Käumen des Rathauses in den daran gebauten Grafen Echardts-Turm emporstieg.

Selten nur war er hier herauf gekommen, solange er auch schon im Amte saß; ben Turmer zwar kannte er wohl,

benn ber stieg oftmals zu ihm nieber — aber etwas beklemmte ihm boch die Brust — war's von dem hohen Treppensteigen, war's von dem, was ihm auf dem Herzen lag? kaum wußt' er's selber, aber einen schmerzlichen Blick warf er bei jedem der kleinen Fenster, dran er vorüber kam, auf die Stadt hinab, und seine Rechte ballte sich unwillkürlich zur Faust.

"Meine Heimat!" zitterte es dabei über seine Lippen, "meine schöne, liebe Baterstadt! wie haben sie Dich gemiß-handelt, gehöhnt! Aber es soll ein Ende haben mit den Fremden, muß ein Ende haben!" und schneller denn zuerst schritt er die Stufen empor.

Droben saß der Türmer in seinem Wohngemach. Es war noch ein junger Gesell, der mit hellen Blicken in die Ferne lugte und um seiner scharfen, weitgehenden Augen willen zu dem Dienst gekommen war.

Wie er ben Bürgermeister in seine Thur treten sah, sprang er ehrerbietig auf. War aber wohl zum Lachen, daß bei seiner beträchtlichen Größe sein dichtes Haar schier die Decke streifte.

"Geftrenger Herr, in was tann ich Guch zu Diensten sein?" fragte ber Türmer erwartungsvoll.

Der Bürgermeister aber ließ sich erschöpft auf ben einzigen Stuhl bes kleinen Gemaches fallen und griff bann nach ben Händen bes Jünglings.

Jörg, der Türmer, sah verwundert auf den vornehmen Herrn; der war sonst nie zu solcher Bertraulichkeit geneigt, zusmal nicht gegen Untergeordnete. Daß er heute so auf Stand und Herkommen vergaß, mußte eine außergewöhnliche Ursache haben.

Das fühlten die beiden Männer jetzt, wie sie so Hand in Hand gefügt einander ins Auge sahen; der eine in erwartungsvollem Schweigen, der andere in zagender Überslegung, ob und wie weit er ein schwer auf ihm lastendes Gesheimnis preisgeben dürfe.

Endlich hatte ber Greis sich entschlossen; es mußte ja sein; und ber Türmer sah treuherzig ehrlich brein, wie kein anderer. So begann er:

"Es ist einmal ein klein Sanbkorn ins Rollen gekommen broben im Gebirg' und hat hernachmals eine ganze Steinslavine mit sich zu Thal gerissen, und ist bas kleine Geschehnis somit zu großer That geworden. So hab' ich auch für Euch ein Geschäft heute zur Nacht, bas klein und geringfügig von Ansehen und doch von schier unberechenbarer Tragweite ist" — bann plöglich unterbrach er sich: "Ihr seid doch gut kaiserlich?"

Jörg lachte.

"Bin dem Kaiser so treu ergeben, wie der Main drunten seinen Ufern, wie die Sommerschwalben meinem Turm."

Der Bürgermeister nichte.

"So ist's gut, so auch hab' ich's erwartet. Darum, horchet auf meine Worte. Den Schweden werden heute zum Abend allenthalben um bes Jahrtages ber Stadteinnahme festliche Belage gehalten. Die schwedische Beneralität bewirtet ber Abt von St. Jakob jenseit ber Brude in ber Mainzer Borftadt; die übrigen Offiziere hat ber Rat in den Rathausfaal hinunter gelaben, ben eingelagerten Solbaten aber wirb jeder Quartiergeber ein Fest geben; und ber Bein wird gut fein und fuß - und lange bevor die zehnte Stunde geschlagen, werben fie alle ben Schlaf ber Berechten ichlafen - bann aber, wenn Ihr heute, wie jede Nacht, das Werk der Uhr aum erften Male aushebet 1) und bie zehn Schläge über bie Stadt gerollt find, bann wird es benen ein Beichen sein, die vor dem oberen Mainthore warten, das Thor wird sich ihnen öffnen, die kaiferlichen Feldzeichen und Fahnen werden wieder in unseren Mauern weben, und bie Schweben, beren Anwesenbeit in ben Bausern an ben vorschriftsmäßig angezundeten Lichtern ?) leicht erkennbar ift, werden dahinschwinden unter unserer Fauft, bevor die Sonne ihr Antlit aus den Frühnebeln hebt. Auf Guch aber, Jörg, und Gure sichere Hand muffen wir uns berlaffen fonnen, auf bag Gure Glode auch bestimmt zur rechten Zeit bas Zeichen gibt."

Jörg war indes der Erzählung des Bürgermeisters mit gespannter Aufmerksamkeit gefolgt. Tett blitte sein Auge, und um seine Lippen flog ein glücklicher Zug:

"Ihr habt vorher richtig gerebet von dem kleinen Steins bröcklein, das einen großen Felssturz nach sich zu ziehen versmag; und ich freue mich herzlich, das Sandkorn zu sein, das zu so Großem den Anlaß bietet. Denn oft, wenn ich hier in meiner Turmeinsamkeit gesessen, hat mich's überkommen, als sei ich trotz jungen Jahren und starken Gliedern doch ein recht herzlich unnütz und überzählig Geschöpf Gottes. Nun ich aber heute auch mein ehrlich Teil mit erringen darf an der Befreiung der Heimat — will ich so thörichte Gedanken sürder aus meiner Kammer jagen und ihnen keinen Einlaß mehr gewähren!"

Da ging der Bürgermeister getröstet hinab; er wußte, daß er die vertrauenfordernde Angelegenheit in die sichersten Hände gelegt hatte.

Jörg aber sah noch lange auf die Stadt zu seinen Füßen nieder; zuweilen wollte ihn wohl all des Blutes dauern, das da unten vergossen werden sollte. Aber wieder dann dachte er an das Elend der Fremdherrschaft und ein stolzes Gefühl, überkam ihn, daß seine Hand das Zeichen geben sollte zu ihrer Bertreibung. Vielleicht auch dachte er an jene, die er viele Jahre lang im Herzen trug. Als der Tochter des früheren Türmers hatte der Rat ihr, der vaters und mutterlosen Waise, ein Gemach in dem unteren Teile des Turmes belassen; auch hielt sie des Jörg kleine Wirtschaft in Ordnung.

Seitdem hatte der Türmer die blondhaarige Rieke liebsgewonnen. Aber noch war kein Wort davon auf seine Lippen gekommen, denn flüchtig, wie ein scheuer Bogel, war sie ihm

immer entflattert, so oft er längere Zwiesprache mit ihr hatte halten wollen.

Drunten am Brunnen aber, wo sie, wie die anderen Mädchen bas Wasser holte, blieb sie oft lange stehen, und wenn die schwedischen Reiter herzudrängten, verweilte sie sich wohl nicht ungern; und wenn gleich ihr Gebahren nie frech oder heraussfordernd dabei gewesen, so hatte es dem Jörg doch oft wehe gethan, und seine Lippen hatten sich noch sester geschlossen. Das mußte nun auch sein Ende haben, und der Jörg dachte auch daran und freute sich auch darüber.

So schwand der Rest des Tages. Dann stieg Jörg die Treppe hinunter, die Abendrunde zu machen und seinen Turm zu sperren und wohl zu verwahren. Da war ihm plötslich, als vernehme er Geräusch unten; aushorchend schlich er leise unshördar hinab, da schlug Riefes Stimme an sein Ohr: "Glaub mir, Axel, ihr seid verloren, alle, alle, wie der zehnte Schlag verklungen! Darum hab' ich Dich zu mir hereingewunken; nie sonst hätt' ich's gethan — also, slieh, slieh, so lange es Zeit ist!"

Dann klang eine Männerstimme in gebrochenem Deutsch dawider: "Woher weißt Du's?"

"Aus des Bürgermeisters Munde selber, benn ich hab' ihn belauscht, wie er Jörg, dem Türmer, den Anschlag vertraut."

Noch mocht's der Schwede nicht glauben wollen, das bewies seine zögernde Antwort:

"Wär's wirklich also, müßt ich die Meinigen warnen, aber ich kann's nicht für möglich halten, solche Kühnheit!"

Doch Rieke bat und beschwor ihn mit vor Angst zitternder Stimme:

"Laß die andern, rette Dich, rette nur Dein junges, liebes Leben."

Weiter hörte Jörg nimmer; er sprang die Stusen zu seiner Höhe mit Windeseile hinauf — ein einziger Gedanke stand in seinem Hirn: in einer Viertelstunde war der Plan verraten, der Feind gewarnt, die Hoffnung vernichtet. Wie er oben anlangte, schlug eben die Domuhr dreiviertel auf zehn Uhr — da streckte der Jörg die Hand nach dem Schlagwerk, und zehn wohlgezählte Glockentöne trugen ihre Schallwellen weit in die dunkle Nacht hinaus. Der Türmer aber stand hochausgerichtet wie ein Sieger. Wenn der Himmel seinen Segen gab, wenn die Stadt frei wurde — so war es seine That gewesen.

Freilich über sein und manch anderes Herz war die Stunde vernichtend hingegangen; aber was wog das Glud des einzelnen gegen das Wohl oder Behe einer ganzen Stadt?

Am andern Morgen, da die Sonne die Spitze des Grafen Echardts-Turmes hell beleuchtete, war Würzburg von den Schweden frei — der letzte Feind hatte verröchelt, aber das geronnene Blut stand dunkel auf Plätzen, Gassen und in den Häusern; und die Gruben mußten tief und umfangreich gegraben werden, drin die Schwedischen zur Erde bestattet wurden.

Jörg, der Türmer, ward als Retter der Stadt vom Rat derselben und nachmals vom zurückgekehrten Bischof hochs belobt und beschenkt, und ward ihm als besondere Shrung und Erinnerung an seine Geistesgegenwart verliehen, daß er all-nächtlich die zehnte Stunde eine Viertelstunde vorschlagen lassen durfe; welcher Gebrauch auch später noch beibehalten wurde und die in die letzte Zeit bestanden haben soll.

<sup>1)</sup> Es war dem Türmer auf dem Grafen Echardts-Turm zur Pflicht gemacht, allnächtlich von 10 Uhr bis zum Worgengrauen die Schläge der Uhr durch persönliches Ausheben des Uhrwerkes zu bewerkstelligen.

<sup>2)</sup> Es war zur besserer Orientierung der schwedischen Besatung versordnet, daß in jeglichem Hause, in dem Offiziere eingelagert waren, nachts im Oberstock ein Licht brannte, während die Quartiere der gemeinen Solsdaten durch Licht im Untergeschoß gekennzeichnet waren.

worden, da die Freiheit seiner Heimat auferstanden war.

Die Rieke freilich hatte ihren toten Axel bald genug vergeffen und sie hatte wohl nicht ungern die freundliche Türmerwohnung mit bem allseitig hochgeachteten Jörg geteilt, ber aber wies feine Luft mehr bagu; einsam und ftill frang gespendet, ber feiner frifchen That gebührt.

Des Jörg Herz aber war in jener Nacht eingesargt lebte er unter den Wenschen, wie sein Turm sich über der Niederung der Stadthäuser hob, und fo blieb er bis zu feinem Ende.

> Die Geschichte thut seiner feine Erwähnung, Die Sage aber hat sich seiner Berson bemächtigt und ihm den Ehren-

### Kleine Mitteilungen.

Fürstenstein. Auf brei mäßig hohen Ruppen bes baperischen Borwaldes, in ber Rabe bes freundlichen Marktes Tittling und in geringer Entfernung von einander erheben fich brei ftattliche Burgen, Englburg, Fürftenftein und Salbenburg, welche ber Boltsmund als die "drei Baldichlöffer" bezeichnet. Begen ihrer reizenden Lage, ihrer waldprächtigen Umgebung und namentlich wegen ber umfassenden Fernsicht, die sie gewähren, werden sie alljährlich von vielen Freunden des Baperifchen Waldes befucht, zumal fie besonders von Baffau aus - leicht zu erreichen find.

11/4 Stunde von Tittling, 3 Stunden von der Station Fürfteneck auf der Bahnlinie Baffau = Freyung entfernt, thront das Schloß auf einem breiten Bergruden, deffen Suß mit herrlichen Buchenwälbern geschmudt ift. Mit seinen mächtigen Mauern und Turmen macht es auf ben Besucher schon von fern einen imposanten Gin= brud. Die Geschichte tennt die ursprünglichen Befiger bes Schloffes nicht; die Sage hielt es für die Stammburg ber Grafen von Hals. Durch Erbschaft, Rauf ober Tausch ging fie von ben Berren v. Stein an bas Geschlecht ber Leuchtenberger, Buchberger und Schwarzensteiner über. In ben Fehden zwischen bem Bagernherzog Beinrich bem Jüngern und bem Grafen Alram von Sals wurde fie völlig gerftort, jedoch turge Beit barauf wieder aufgebaut. Gin späterer Eigentumer bes Schloffes, Wilhelm Nothhaft von Bernberg, erbaute die Schloftapelle und ftiftete eine Schloftaplanei, die später in ein Ruratbenefizium umgewandelt wurde. Beichnung aus bamaliger Beit zeigt bas Schloß mit boppelter Ringmauer, zwei Thoren und feche Türmen. 1836 murde es an Brivate verfauft, 1848 durch einen Brand gang verheert, fo bag nur noch die Umfassungsmauern übrig blieben. 1860 erwarb es Bifchof Beinrich von Baffau um 2200 fl., ftellte es wieder her allerdings nicht in ber früheren Bauart - und verwandelte es in ein Erziehungsinftitut für vermahrlofte Anaben unter ber Leitung englischer Fraulein.

Unweit des Schloffes fteigt eine aus übereinander geschichteten Granitblöden gebilbete Felsenmauer, ber jog. "Stein", lotrecht empor. Zwifchen Fürftenftein und Engelburg liegen mehrere Steinbrüche, welche vorzüglichen Granit liefern, ber feinesgleichen fucht.

Bom Schlosse genießt man eine überraschende Fernsicht. Das Auge schweift über die fruchtprangende Donauebene und die an= mutigen Thäler bes Inn und der Isar und haftet zulett an den Bergen ber Salzburger Alpen, welche den Horizont begrenzen, während im Norden und Nordoften ber ganze Borwald, sowie ber untere Balb vom Dreifeffelgebirge bis jum Arber fichtbar wird.

A. D. Rarl XII. in ber Schlacht von Bultama. Wir haben wieder= holt darauf hingewiesen, daß die jest in Bayern regierende fog. rudolfinische Linie des Wittelbachischen Sauses der mit Max Joseph III., dem Guten, ausgestorbenen ludovicischen Linie an geschichtlicher Größe keineswegs nachsteht, ja wir können sogar ge= troft fagen, diefelbe übertrifft. Wie gewaltig ragen nicht in die Beschichte die brei Sproffen biefes Saufes, welche auf ihren Säuptern Schwedens Krone trugen, Karl Guftav, Karl XI. und Karl XII. hervor. Sie und ihre Thaten gehören auch ber baperifchen Beschichte an. Wir bringen heute ein Bild aus dem Schlachtenleben Rarls XII., eine Evisobe aus ber Schlacht von Bultama. 65000 Ruffen, angeeifert von ihrem Bar Beter bem Großen, fampften gegen 20000 Mann Schweben, beren forperliche Rrafte burch hunger und Entbehrung erschöpft waren. Nur 48 Ranonen ftanben ihnen gur Berfügung. Aber bie tapfere Schar beschligte einer ber fühnsten Schlachtenfürften aller Beiten und Sahrhunderte, ber Wittelsbacher Karl XII. Um Juke verwundet, ließ er sich in einer Sänfte, an welche zwei Pferbe gespannt maren, herumtragen. Bo das Getümmel des Rampfes am heftigften tobte, erschien der Rönig, in einer Sand eine Biftole, in ber andern ben Gabel; fo eilte er umher, die Truppen zu ermuntern. Eine Kanonenkugel totet die Pferde, eine zweite Rugel zerschmettert die Sanfte. Es verbreitet sich der Schreckensruf: "Der König ist tot" und lähmt die Arme der Streiter. Der König rafft sich aus den Trümmern empor, aus Biten wird eine Tragbahre zusammengefügt, und auf ben Schultern von 24 Grenadieren läßt er fich ben Fliehenden entgegentragen. Die Unftrengungen bes toniglichen Leuen find vergebens, die ruffischen Rugeln treffen ju gut, 21 Grenadiere werden tot zu Boden geftredt. Das Unheil bes Tages ift besiegelt.

Der Engelstein bei Bergen in Oberbanern. Groteste Berg= formen haben ftets bas Bolf ermuntert, Sagen bagu zu erbichten. Der Engelstein ift ein schöner Felsen mit zwei Spigen. In diesem Felfen find tiefe Söhlen, den Eingang in diefelben bildet eine tiefe, abwärts gehende Söhle, welche man bas Söllloch nennt. Ein 7 Fuß langer, 5 Fuß breiter und ziemlich hoher Raum wird bie Kirche genannt. In diesen Höhlen, so will die Sage wissen wohnten bor undenklichen Beiten brei Fraulein, welche die wilden Frauen genannt wurden. Sie fpannten bon einer Felsspige gur andern ein Seil, auf bem fie fpielten und tangten. Es gab noch bor furzem alte Leute, die bas mit eigenen Augen gesehen haben wollten. Gine ber Frauen mar bem Giefelbauer auf dem Batten= berge zugethan; fie gab ihm einen Bürtel mit bem Bemerten, er folle benfelben seiner Frau umbinden. Der Bauer witterte Un= heil und band ihn zuvor um einen Baum, ber fofort bis an die Burgel zerriß. Gine ber wilben Frauen verftand, die Rranken zu heilen. Manchmal vernahm man aus der Tiefe wunderbaren füßen Befang; die bei ber Beuernte beschäftigten Bauern hörten manch= mal aus ber Böhle Sahnengeschrei. In ber Böhle foll ein großer Schat in einer eifernen Rifte verborgen fein; auf ihr ruht eine Schlange, welche mit bem Rachen ben Schlüffel festhält, gubem bewacht ben Schat ein großer schwarzer hund mit feurigen Augen, außerbem fah man auch ein schwarzes Pferd mit weißem Stirnfled aus bem Sölloch tommen und auf die Beibe geben.

Rameradenliebe. In ber ungludlichen Schlacht bei Bochftädt a. b. Donau im Sahre 1704, in welcher die Raiferlichen unter Pring Gugen fiegten, und ber Rurfürft Max Emanuel von Bayern mit ben frangösischen Silfstruppen geschlagen murbe, fämpften auch zwei bagerische Solbaten. Sie waren mit einander aufgewachsen, mit einander in die Schule gegangen und mit ein= ander jum Militär gefommen. Bruderlich hatten fie immer Freud und Leid, Bohl und Bebe mit einander geteilt. Gie murben beibe in der Schlacht verwundet und lagen nicht weit von einanber, so daß sie sich bald sahen und erkannten. Der eine, von brennendem Durste gequält, bat den andern um Gottes willen um Wasser; dieser, seiner eigenen Bunden nicht achtend, schleppte sich mühselig fort und brachte endlich unter unfäglicher Mühe Wasser in seinem Helme herbei. Doch, während der Durstige mit gierigen Zügen schlürfte und bei jedem Zuge neue Kraft in sich spürte, erlosch dem andern, der das Wasser geholt hatte, das Licht des Lebens, und als der Trinkende auf seinen wohlthätigen Kameraden hinschaute, ihm auch aus voller Seele danken wollte für den Liebensdienst, war derselbe eine Leiche, ein Opfer seiner Bruderliebe. Leider kennen wir die Heimat und den Ramen der beiden Kameraden nicht.

Schmellers Denkmal. Friedrich Teicher hat uns in Nr. 51

bes "Baperland" in begeifterten Borten bie Bebeutung Schmellers geschilbert. Er hat uns erklärt, mas mir bem Manne ichulben, der durch seine Studien, Sprache und Werte bas innerfte Wefen unferes Bolfes erfchloß. Es er= icheint babernicht überflüffig, wenn wir beute eine wohlgelungene, größere Reproduktion des Stand= bildes geben, welches dem unver= geflichen Gelehrten und Forscher in feiner Baterftadt Tirfchen= reuth errichtet murbe. Der Ber= gleich mit bem in Dr. 47 bes "Bayerland" gebrachten Porträt Schmellers zeigt, mit welcher Meisterhand ber Bilbhauer und Professor Beg in München bem Steine bas Leben zu geben ver= ftanb.

Scharfes Gewitter. Über ein folches berichtet ein gewisser Johann Georg Bitter von Fridenshausen bei Ochsenfurt an ben Kanonikus Joh. Mich. Pflenger in Herrieden:

"Samstag ben 4. July 1739 hat sich vmb hiesiger gegent, alß Würthurg, Halbingsfelbt, Ransbersacher, Eibelstatt, Kitzingen, vnd viele örther aufs regann, ein so erschreckliches gewitter mit Donnern, Plitzen und Hagelswetter gezeiget, welches wohl sein

Lebtag nicht borffte geschehen fein, es hat studbe Ens geworffen ju 2 bis 3 Pfund schwehr, die übrig mehrifte maren von der große, alf wie bie Suner Eper, es hat einen unschätbahren ichaden ge= than. Nebst beme, ba es, woh es getroffen, die weinberg und bas getrendt totaliter in den Erdtboden geschlagen, die Bogel, die Safen, Feldthunner, gang fo auff dem feldt benm hirt, wie auch schaaff, Rindtvihe und gar viele Leuth beschädiget, so hart zu Bethe ligen. Und dem Bernehmen nach schont einige gestorben sein solle, bie Bigel von benen tächern bie Fenfter zerschlagen, Rigingen, Hohefeldt, Mannbernheimb hat es über 1 000 000 Zigel von benen Dächern abgeschlagen, es stehen die örther als wenn sie fast abgebrandt weren, die ftatt würtburg allein rechnet ben ichaben nur wegen denen zerichlagnen zigeln und fenfter über 300 000 Rthlr. ohne bie weinberg und adher, fie ichagen den Berluft über 3000 Fuder Most bud ferner, weilen bon den weinbergen bas Solt fast alles heruntergeschlagen worben ift, bas noch etliche Sahr verftreichen werdten, biß solches wider umb anwachsen thut vnd biß dahin schlagen sie den schaden über 10000 Fuder an, welches eine entsetzliche sach zu hören ist.

Ein Stück Elend aus dem russischen Teldzuge. Der baherische Soldat, Dionys Reiter aus dem Vilsthale, erzählt darüber folgendes: "Nach den Niederlagen bei Wilna, Ropal und Smolenst, als alles in wilder Flucht dahineilte, sah ich, wie mein Ramerad neben mir niederstürzte, von einer Rugel im Fuße getroffen. D, es war mein bester Freund, der mit mir ausgewachsen und mit mir in die Schule gegangen war, stets Freud und Leid, Wohl und Weh mit mir geteilt hatte. Witsammen zum Wilitär gekommen, ward das Band unserer Freundschaft noch sester; alle Strapazen des Krieges konnten unsere Liede nicht vermindern, im Kampse und

Schmellers Denkmal in Girfchenreuth.

im Lager war er stets an meiner Seite. Als ich ihn fo liegen fah, binter uns die verfolgenden Ruffen, raffte ich ihn geschwind auf, hob ihn auf meine Schultern und trug ihn fort. Doch leider dauerte meine eigene Rraft nicht lange. Bon ben Anftrengungen erschöpft, mußte ich ihn - o, mas war bas für ein Schmerz für mich! - niederlaffen in ben Schnee. Sein Blutverluft und die grimmige Kälte brachte ihn bem Tobe immer naber; fein Buls schlug kaum vernehmbar, fein Auge murbe glafern, feine Stimme zum leifen Geflüfter. Ich kniete mich bor ihm nieber und zeichnete auf feine Stirn das Zeichen bes hl. Kreuzes. Da sah er mich noch einmal an mit feinen Augen, aus benen bie letten Thränen flogen, gab mir feinen Gabel und feine Sand und fprach mit tiefer Wehmut: "Ramerad! grüß mir noch meine alte Mutter und mein baperisches Baterland!" Da hörte ich von fern das Gefchrei ber Ruffen, ich mußte fliehen. Da fah ich meinen Freund nochmal an; bie Thränen rannen über meinen Bart; ich floh, aber im Innern war es mir, als riffe sich ein Stud von meinem Bergen los.

Glücklich kam ich nach Hause, meinen Kameraben aber, meinen guten Kameraben, ach! ich sah ihn nimmermehr."

Alle Sinnsprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche. Unter bem Burgerschreiber fteht:

Ich schreib die Bürger ein, der bleibt unvertrieben, Der in dem Bürgerbuch des himmels steht geschrieben. Unter zwei Bräuten:

Hat man uns gleich so früh den Bräutigam geben, So war's uns doch zu lang noch länger so zu leben.

Inhalt: D' Marei vom Branbstätterhof. Eine oberbaherische Hochlandgeschichte. Rach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsetung.) — Passau-Röhrnbach. Bon Lyccalprosessor Bimmer in Passau. — Augsburger Rausleute in Afrika und Borberinbien 1505. Bon A. Stauber. — Der Türmer des Grafen Echhardt-Lurmes zu Würzburg Eine Sage. Erzählt von Escherich. (Mit einer Mustration.) — Reiene Mitteilungen. Fürstenstein. (Mit einer Junkration.) — Mart XII. in der Schlacht vom Pultava. (Mit einer Mustration.) — Der Engesstein dei Bergen in Oberbahern. — Kameradenliebe. — Schmellers Dentmal. — Scharfes Gewitter. — Ein Stück Elend aus dem russischen Feldzuge. Mite Sinnsprüche aus einem alten Rürnberger Trachtenbuche.

Berantwortlicher Redalteur H. Leher, München, Rumfordstraße 44. — Druck und Berlag von R. Oldenbourg, München.



### D' Makei vom Bkandstätterhof.

Eine oberbanerische Bochlandgeschichte.

Rach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsetzung.)

auf der Festwiese umber oder hatte unter den schattigen Kastanienbäumen vor dem Wirtshause Platz genommen und plauderte beim Kruge Bier. Und es gab viel zu plaudern. Das Haberselbtreiben, die Falschmünzerbande, welche seit nahezu einem Jahre ihr Unwesen getrieben, ohne daß man auch nur die leiseste Ahnung gehabt hätte, wo ihr Sitzu suchen — das waren Unterhaltungsgegenstände von so erziebigem Umfange, daß sie unversiegbaren Quellen glichen, an denen männlich wie weiblich in langen Zügen trinken konnte. Über viele Hunderte von Lippen kam dabei der Name der Obermaierschen Leute, aber weder der Müller noch die Müllerin waren unter den Festgästen sichtbar, was jedermann begreislich fand. Beide saßen daheim auf ihrer Stube in einer Laune, die alles eher als rosig war.

Unter den Schüßen, die heute in Wörnsmühle ihre Kunst übten, war auch der Brandstätter. Er stand, und zwar mit Recht, im Ruse großer Trefssicherheit, gleichviel, ob er auf die Scheibe schoß oder das Wild in Wald und Feld jagte. Heute aber schien sich Glück und Geschick gegen ihn versichworen zu haben. Zehn Schüsse hatte er auf die Ehrensscheibe bereits abgegeben und nicht einen einzigen Trefser noch konnte er verzeichnen. Das war für einen Schüßen, der, wie der Brandstätter, sonst von keinem Preisschießen ohne wenigstens den zweiten Preis noch heimgekehrt war, geradezu unserträglich. Was aber den Brandstätter mit nicht gelindem Zorn erfüllte, das war der Umstand, daß der Branner Hießl Das Baperland. Rr. 9.

bis jetzt unter allen Schützen auf ber Ehrenscheibe die meisten Treffer und sogar zweimal hinter einander ins Schwarze gesichossen hatte. Dem Brandstätter kam es saft vor, als ob ihm der Hies das zum Trotz thue, um ihn recht zu ärgern.

"Heut' haft wirkli Bech, Brandstätter", sagte ein Schützenbruder zu dem Gemeindevorsteher von Wörnsmühle, der eben wieder einen Schuß ohne nennenswerten Erfolg abgegeben hatte. "Was is denn dös mit dir? Triffst dengert sunst so guat."

"Da fannst scho' glei aus ber Haut sahr'n vor Arger", schalt Gschwendtner und big knirschend die Zähne zusammen. "Grad is's, als wenn mei' Büchs'n verhezt war."

"Is dir am End a Kat begegnet ober an alt's Wei, wiast zum Schiaß'n ganga bist", sagte ber andere scherzend.

"Geh zua, mach mi nöt fuchti", versette ber Brandstätter fuchswild. "I woaß scho', was Schuld is . . . "

"Nun, wie geht's, Branbstätter? Schon recht viele Treffer g'macht?" hörte Gschwendtner plötzlich neben sich eine Stimme. Er drehte sich hurtig um und riß den Hut zum Zeichen der Ehrfurcht vom Kopfe. Auch die übrigen ans wesenden Schützen entblößten sich.

Bor Gichwendtner stand ein stattlicher Herr mit vornehmen, aber milben und gewinnenden Gesichtszügen, aus benen die reinste Seelengüte leuchtete.

"Hoheit, heut' geht's schlecht mit'm G'schäft'", antwortete Gschwendtner, indem er sich auf einen Wink des Fragestellers wieder bebeckte. "Nix is's mit meiner ganzen Schiaßerei,

Digitized by Google

gar niz. Koa Schulbua schiaßt so schlecht wia i heut' und i bin scho' so gifthanti, daß i mei' Büchs'n in tausend Stückl auseinandaschlag'n kunnt."

Der vornehme Herr war kein anderer als der Herzog Max von Bayern, der von seinem Sommersitze, dem Schlosse zu Tegernsee, über die Berge herübergekommen war, um einige Stunden inmitten der Wörnsmühler Schützen zuzubringen. Der Herzog war infolge seiner Leutseligkeit der Abgott der Gebirgsbevölkerung im Wendelsteingebiet; ihm waren diese treuen biederen Menschen in unbegrenzter Liebe zugethan.

Mit einer Art teilnahmsvollen Miene hatte ber hohe Herr der von Unmut durchtränkten Außerung des Brandstätters zugehört. Gin leichtes, aber einnehmendes Lächeln glitt jest um die Lippen des Herzogs.

"Das thut gar nix, mein lieber Brandstätter", sagte er mit einer angenehmen, ihm eigenen Mischung von Dialekt und Schriftsprache, "wenn Ihr noch nix troff'n habt. Laßt's Euch nur Zeit, 's kommt schon. Ihr trefft 'n Nag'l auf den Kopf und 's Schwarze in der Scheib'n, das weiß i schon."

Und Herzog Max klopfte dem Bauern vertraulich auf die Schulter. Der Brandstätter aber verstand wohl, mas ber Herzog mit bem Borte vom "Nagel auf ben Ropf treffen" sagen wollte. Es erinnerte ihn baran, wie er mit bem hohen Herrn bekannt geworden. Bor einigen Jahren mar es, da hatte Herzog Max mit einem größeren Herrengefolge in einem Gafthause zu Miesbach Ginkehr genommen. Während nun bie vornehme Gesellschaft in einem Nebengimmer ag und trank und lustig war, öffnete sich die Thur und ein Bauer, in die Gebirgstracht gekleidet, trat unversehens herein. Sobalb er ber herren ansichtig wurde, wollte er sich zurudziehen; ben Herzog Max aber erkannte er nicht gleich. Da fiel es einem jungen, offenbar von Weinesduft schon ziemlich übermütig gewordenen Begleiter bes Bergogs ein, beim Anblide bes Bauers das Wort fallen zu laffen: "Uh! die Bauernhose riecht aber gut." Auf bas bin blieb ber Bauer fteben, richtete fein scharfes Falkenauge auf den Schmäher des bäuerlichen Standes und begann furchtlos und mit einer überraschenden Redegewandtheit also: "Ja, meine Herren! ber Bauer riecht nöt gut, bos is mahr. Und warum? Beil er sich 's ganze Jahr plag'n muß, bamit die Stadtherren 'mas jum Effen haben. 's is wahr, der Bauer riecht nöt gut. Aber das merkt man ben Ralbs- und Schweinebraten in der Stadt brin not an, die der Bauer für die Herren liefert." 1) So sprudelte es noch eine Weile über die Lippen des Mannes, wobei er es an derben und beißenden Bemerkungen nicht fehlen ließ, mit benen er jenes aus zügellosem Munde hingeschleuderte Wort heimzahlte. Nachdem er die verlette Würde des Bauernstandes nach seinem Ermessen genügend verteidigt, brach ein Beifallssturm aus dem Kreise der vornehmen Zuhörerschaft los. Herzog Max aber erhob sich von seinem Plate und ging auf ben Bauern gu, bem er mit ben Worten bie Sand reichte: "Brav gesprochen, mein lieber Mann. Wer seid Ihr?" — "I bin der Gmoandvorsteher von Wörnsmühle und hoaß Gichwendtner." -

Von jener Stunde an hatte sich der Brandstätter die Gunst des Herzogs Max erobert, der sich bei jeder Gelegen-

heit mit dem wackeren Anwalte des Bauernstandes gern unterhielt.

Gine folche Belegenheit hatte fich heute ergeben.

"Um was wollt Ihr wett'n, Brandstätter", sagte jett ber Herzog launig, "daß Ihr 's nächste Mal ins Centrum trefft? Was gilt's?"

"Herr Herzog, wenn S' an Karolin branwag'n woll'n", versetzte der Brandstätter ohne ein Zucken seiner Wiene, "i laß mi drauf ei'. Aber dös sag i Cahna im voraus, Herr Herzog, d'Wett versiern S'."

"An Karolin? Das ist ein teurer Schuß", meinte Herzog Max. "Meintweg'n. Ig'winn ihn boch."

Der Herzog rief einen außerhalb des Schießstandes befindlichen Herrn herbei. Es war sein Begleiter.

"Baron Gumppenberg, sețen Sie 'mal einen Karolin für mich."

Der Baron that's. Der Brandstätter legte seinerseits bas Gelbstück vor den Augen des Herzogs und einer Anzahl Schützen, welche mit Spannung dem Ausgange der Wette folgten, auf einen Tisch.

Der Brandstätter zahlte seinen Schuß, lud seine Buchse und legte sie an die Wange.

"Nehmt Euch in acht, sonst is's um ben Karolin und b'Schützenehr g'schehen", mahnte Herzog Max, indem er sich bicht an die Seite des Zielenden stellte und diesen unverrückt im Auge behielt.

Der Branbstätter stand da, wie aus Erz gegossen, seine Hand zitterte nicht im geringsten. Doch zielte er ungewöhnslich lange. Endlich flammte der Blitz aus dem Rohre, und fast schon in demselben Augenblick stieg draußen an der Scheibe ein fröhliches "Juhu — — uh — — uh!" auf. Der Brandstätter hatte die Karolin verloren und der Herzog die Wette gewonnen.

"Nun, was sagt Ihr jest, he?" rief ber Herzog fröhlich. "Reut Cuch die Wett', Brandstätter?"

Gschwendtner war über ben unerwarteten Erfolg so versblüfft, daß er ben Herzog anfangs sprachlos anstarrte. So etwas war ihm noch nicht begegnet. Das erste Wort, das sich ihm entwand, war:

"Sand iat Sie a wirklicher Zauberer, Herr Herzog?"
"Reut Euch also die Wett' nöt, Brandstätter?" wieders holte der Herzog seine Frage.

"Mi'? Möcht'n S' ebba nomals wett'n, Herr Herzog? I bin dabei", sagte Gichwendtner und griff bereitwillig in die Hosentasche.

"Na, na, dank schön", lehnte Herzog Max lachend ab. "I seh' schon, Ihr könntet ein g'fährlicher Schüß werd'n. Aber eine kleine Belohnung für den trefflich'n Schuß muß ich Euch doch geben, Brandstätter. Hier, nehmt den Karolin z'rück."

"Was?" rief ber Branbstätter schier beleidigt. "Was glauben S' benn, Herr Herzog? Wenn i wett', nacha moan i's im Ernst. Herr Herzog, koa Wörtl red' i mehr mit Cahna, wenn S' mir mein Karolin z'rückgeb'n."

Ein anderer an des Herzogs Stelle hätte Gschwendtners geradsinnige Rede vielleicht übel aufgenommen; nicht so aber der leutselige Fürst, für den die Sprachweise seiner geliebten Oberländer nichts Verlegendes barg. Er schlug sogar eine heitere Lache auf, zum Beweise, daß ihm die treuherzigen Worte des Brandstätters durchaus nicht mißsielen.

<sup>1)</sup> Die Borte sind getreu so wiedergegeben, wie sie dem Berfasser erzählt wurden.

Mitten in die Fröhlichkeitsäußerung des Herzogs hinein erscholl plöglich außerhalb des Schießstandes ein Wirrwarr von Rufen.

"Da is er! Da is er! Da fliagt er! Jatt hockt er nieber!"

So rief's und ging's burcheinanber.

Herzog Max wurde aufmerkfam. Er schritt mit seinem Begleiter ins Freie. Der Branbstätter und bie anberen Schützen thaten ein Gleiches.

Der Gegenstand ber allgemeinen Aufmerksamkeit war ein ungewöhnlich großer Fischabler, der sich in der Entfernung von etwa breihundert Schritten auf einem Baume bes Leizachufers niedergelassen hatte. Seltsamerweise schien sich ber stattliche, sonst durch sein scheues Wesen bekannte Raubvogel von dem nahe zu seinen Füßen wogenden Treiben nicht beirren zu laffen; fast verächtlich blickte ber stolze Lüftesegler herab, beffen weißes Bruft und Scheitelgefieber in ber Sonne glänzte.

"Dies ist ber größte Fischabler, ben ich je g'sehen hab", bemerkte Herzog Max, zu ben Umstehenden gewendet. "Be, Brandstätter, judt's Guch not, ben schonen Bogel 'runterzuschieß'n?"

"Ja, Herr Herzog, könna vor Lacha", antwortete Gichwendtner mit einem üblichen Bolfsspruche, aber man fah es ihm wohl an, daß er Berlangen trage, sich vor den Augen bes hohen herrn auszuzeichnen.

"Das war' ja eine prächtige G'legenheit, Guch ben Rarolin wieder zu verdienen", redete der Bergog den Brandstätter an. "Aber schnell muß's geh'n, ber Bogel kann ja jeden Augenblick auffteig'n, und bann ift's 3'spat."

Aber es war in der That schon zu spat. Der Fischabler spreitete seine Fittiche aus und schwang sich in die Lüfte, während ber Herzog noch iprach.

Die Augen ber Menge folgten bem langsam babinschwebenden Weih.

"Hat iast der nöt wart'n könna?" grollte der Brandstätter vernehmlich. "Der Malefiztropf fliagt mir z'sammt mei'm Karolin furt."

Der Adler zog walbeinwärts und wiegte sich soeben in stolzem Fluge fast in gerade aufsteigender Linie über bem Dache bes Schützenstandes. Mit einem Male fiel in ber Nahe ein Schuß, ber Bogel in der Luft schien einen Augenblick bewegungslos im Raume zu hangen, bann aber fturzte er pfeilschnell mit matten Flügelschlägen zur Erbe herab.

Alles eilte hin zur Stelle, wo ber Schuß gefallen.

"Wer is ber Meifter?" rief Bergog Mag und brangte fich burch ben haufen, welcher ben Schützen und feine am Boben liegende Beute bewundernd umgab.

"Da steht er", melbeten einige Stimmen.

Der Herzog blidte in bas hübsche Angesicht eines hochgewachsenen traftstrogenben Burschen in schmuder Gebirgstracht. In der Rechten hielt er die Büchse, mit der er den Fischräuber aus ber Bobe geholt.

"Wie heißt Du?" lautete bes Herzogs Frage, mahrenb sein Auge zwischen bem gludlichen Schuten und bem burch die Bruft geschoffenen Abler hin und her wanderte. Es war ein Exemplar von gang feltener Größe, das nahezu seine vier Kuß klafterte, für einen Kischabler eine außerordentliche Spannweite.

Der Schüke wollte eben ben Sut vor dem Fürsten gieben. "I hoaß Branner Siest", antwortete er auf die Frage des Herzogs.

"B'halt nur ben hut auf. Bor einem folch'n Schüten soll eher ich den meinig'n abnehmen. Bist wahrscheinli Jäger von Profession?"

"Na, Hoheit. I bin a Holzknecht."

"Holzfnecht?" wiederholte Herzog Max erstaunt. "Dann bist du am unrecht'n Plat. Wo bist her?"

"Bon Niflagreuth."

Der Herzog buckte sich zu dem toten Adler herab.

"Ein Prachtkerl und ein Prachtschütz," sagte er im Tone wärmsten Lobes. "So 'nen Bogel im Flug zu treff'n . . . wahrhaftig, das heißt 'was, not wahr, Baron?" kehrte er sich ju feinem Begleiter.

"Das möcht' ich meinen, Hoheit", bestätigte biefer.

"Ist Dir der Bogel feil?" fragte Herzog Max den überglücklichen Hiesl, der da ftand mit einem Geficht von Freude übergossen. "Ich kauf' ihn Dir ab. "Was kost't er?"

"Berkauf'n thua i'n nöt, Hoheit. Aber schenka thua i'n Cahna, wenn S' ihn mög'n", antwortete Hiesl schlicht und kurz.

"So mag ich ihn nöt", entschied ber Herzog. "Hier nimm, ba ift ein Rarolin und bafür lag mir ben Bogel."

Bei diefen Worten zog Herzog Mag den Karolin heraus, ben er erft bem Brandstätter abgewonnen und reichte ibn hiest bar. Der nahm ihn zwar an, aber mit Widerftreben. Das "Bieh" sei not so viel wert, meinte er.

"I zahl' nöt für'n Bogel, aber für'n Schuß", erklärte Herzog Max. "Wie sieht's aus, hast not Lust, b' Holzknecht= arbeit an den Nagel g'hangen, he? Ich hatt' ein Blatchen für 'nen Jagdg'hilfen. Bareft recht bafür. Nun, wie meinft, Hiesl?"

Der hiest aber, ja, was meinte er? Was konnte er benn überhaupt noch meinen? Vor überraschung, vor Freude ftand ihm bas Denken still. Er wußte nicht recht, ob er wachte ober träumte. Er wurde bis an die Stirn über und über rot, er murmelte einiges verworrene Beug für fich bin, aber zusammenhängende Worte gewann er nicht auf die Bunge.

(Fortfepung folgt.)

## Die erfte Buffdrukerei in Bagern.

Bon J. Demald.

as "Bayerland" versprach seinen Lesern, stets in inniger Berbindung mit der Gegenwart zu bleiben, die Ber= gangenheit mit ber Jettzeit zu verknüpfen. Die Bewegung im Buchbruckergewerbe, ber große Streit ber Buchbruckergehilfen hat die Aufmerksamkeit des Publikums, das ja auch mitleidend ge- wenn unter der Ungunst der Berhältnisse und dem Machtgebot

worden ist, in so bedeutendem Mage auf sich gezogen, daß auch ber Lefer bes "Bagerland" basselbe neugierig burchblättert, ob er nicht irgend eine Melbung davon finde. Er würde schwerlich zufrieden fein, fande er nur unsere Bitte um feine Nachsicht,

ber Zeit vielleicht eine ber in der Konflittsperiode fertiggestellten Nummern nicht seinen Wünschen entspräche. Wir wollen dafür berichten, wo in baherischen Landen die erste Buchdruckerei errichtet und das erste deutsche Buch gedruckt wurde, und zwar vor 430 Jahren, im Jahre des Heils 1461. Wir solgen hierbei den Forschungen des baherischen Historikers v. Spruner. Er sagt: Um die Ehre, die Geburtsstätte der "Fürstin der

Schöfer von Gernsheim sie zuerst geübt. Die Kunst des Holzsichnittes und des Abdruckes von Holzschnitten und Metallsgravuren mit kurzen Unterschriften oder Spruchdändern führte von selbst auf die des Buchdrucks. Es sag ja so nahe, in derselben Beise nur mit Schrift bedeckte Holztaseln zu verwielfältigen und damit das Bedürsnis wohlseiler und rascher Bermehrung von Büchern zu befriedigen. Der Donat, das



Burfibifchof Georg von Schaumberg befucht den Buchdrucker Albert Pfifter in Bamberg. Rach einem Frestogemalde im t. Rationalmufeum.

Künste", der Buchdruckerei, zu sein, stritten sich früher 17 dentsche Städte; größeres Anrecht wußten zuletzt vier derselben, Harlem, Straßburg, Bamberg und Mainz in die Wagschale zu legen. Noch sind die Aften nicht völlig geschlossen, weil der Begriff des Ansanges der Kunst selbst noch schwankend ist. Handelt es sich aber darum, wo und in welchem Geiste zuerst der Gebanke entsprang, mit beweglichen Lettern einen Satzusammenzustellen und diesen durch den Abdruck zu vervielsältigen, so sührt uns die Forschung in der Mitte des 15. Jahrhunderts an die User des Kheins und in die Mauern des goldenen Mainz, wo um 1440 der Patrizier Johann Genssseisch zum Sulgeloch, nach dem Erbteil seiner Mutter gemeiniglich zum Sutenderg genannt, im Berein mit dem reichen Bürger Peter

beliebteste Schulbuch des ganzen Mittelalters, wurde zuerst in solcher Weise hergestellt. Der älteste, bekannte Holzschnitt mit Schrift und Jahreszahl ist ein hl. Christoph vom Jahre 1423. Sicherlich noch ältere, aber leider undatierte Denkmale der Holzschneibekunst mit dem bekannten Zeichen der Seerosenblätter, auf die oberdaperischen Klöster (Tegernsee) hinweisend, bewahrt das k. Kupferstichkabinett in München. Die Betrachtung der in Holz geschnittenen Taseln weckte nun den Gedanken, die einzelnen Buchstaden beweglich zu machen, weil der immer erneute Gebrauch eine weit leichtere und billige Vermehrung der Bücher ermöglichte. So wurden denn die ersten Lettern in Birnbaumholz geschnitten, in der Mitte durchlöchert und an Drähtchen ausgereiht, balb aber in eisernen Rahmen zusammen-

geschraubt. Noch im verfloffenen Sahrhundert waren Proben derselben aus der ältesten Mainzer Offizin vorhanden; sie sind jest verschwunden, weil man jedem dort freigewordenen Gefellen einen biefer Buchstaben jum Andenfen mitgab. Jenes Berfahren war, ba jeder Buchstabe besonders gearbeitet werden mußte, immer noch sehr zeitraubend und teuer. Auch das Schneiden von Metalltypen erforberte zu viele Beit, und bei beiden gelang es überdies nicht, die Ungleichheit in der Zusammensetzung zu beseitigen. Da führte endlich rastloses Nachbenten Gutenberg auf ben entscheibenden Bedanken, ber allein fähig mar, seiner Runft ihre welterschütternde Bedeutung zu verleihen, auf den Buß der Lettern. Aber welcher Bersuche bedurfte es noch, um für das Material der Patrizen und Matrizen das passendste Metall, für die Gießform die tauglichste Ginrichtung, für die Farbe die entsprechendsten Gigenschaften zu finden. Doch war die Bahn gebrochen, und ben drei Männern Johann Gutenberg, Johann Fust und deffen Schwiegersohn Peter Schöffer gebührt die Ehre, in dem zum "Jungen" genannten Hause zu Mainz von 1450—1455 das erfte Buch, die Bibel nach der Bulgata, gedruckt zu haben. Das 1457 erschienene Psalterium zeigt den ungemeinen Fortschritt, ben in diesen wenigen Jahren schon die Kunft gemacht. Es ist das erste existierende Buch, welches Drucker und Druckort, Jahr und Tag feiner Erscheinung melbet, die ersten eingebruckten Initialen enthält und an Genauigfeit, Sauberfeit und Schönheit der Ausführung taum von einem Druderzeugniffe unferer Tage übertroffen wird.

Noch ehe aber die Eroberung von Mainz durch Abolf von Nassau 1465 Fusts und Schöffers Gesellen — durch niedrige Intriguen Fusts war es gelungen, den eigentlichen Erfinder Gutenberg zu verdrängen — zerstreute und das bisher sorgfältig gehütete Geheimnis in alle Welt verbreitete, übte ichon Albrecht Pfifter in Bamberg bie Runft, mit beweglichen Lettern zu bruden. War anders Gutenberg fein Meifter, so hatte ihn Pfifter boch schon lange vor Ginnahme ber Stadt Mainz verlaffen, ja wohl gar die Runft, mit gegoffenen beweglichen Metalltypen zu drucken, feinem eigenen Scharffinn zu banken. So viel ift minbestens erwiesen, bag Pfister zu gleicher Zeit an seiner lateinischen sogenannten 36 zeiligen Bibel arbeitete, wie Fuft und Schöffer an ihrem Pfalter. Trägt sie auch keine Angabe ber Zeit und bes Druckortes, fo beweift boch, daß fie unftreitig von Pfifter herrührt, der Umstand, daß D. Paulus von Prag sie schon vor 1459 gekannt hat und ihm zuschreibt, und daß der durch Pracht und Sorgfalt ausgezeichnete Drud bie gleichen, aber von ben Mainzern völlig abweichenden Lettern hat, wie die im Jahre 1461 erschienene Bonersche Fabelsammlung, welche in ihren Schlußzeilen:

Bu Bamberg dies puchlenn geendet ift Nach der Geburt unsers Herrn ihesus crist Da man zelt tausend und vierhundert iar Und ym ein und sechzigsten das ist war Un sant Valentiinstag Gott behüt uns vor seiner plag

bie genaue Angabe bes Druckorts hat, und baß wir endlich ein bereits aus bem Jahre 1462 in klein Folio gedrucktes "Puchlehn" kennen, welches die biblischen Historien von Josef, Daniel, Esther und Judith gleichfalls in deutscher Sprache enthält und mit den Zeilen schließt:

Dem puchlenn ist sein ende geben Zu Bamberg in der selben stat Das albrecht pfister gedrucket hat Do man zelt tausend und vierhundert iar Im zweiundsechzigsten das ist war Nit lang nach sand Walpurgen tag Die uns wol gnad erteilen mag Frid unde das ewige leben Das wolle uns got allen geben Amen.

mithin ausdrücklich den vollen Namen des Druckers und Druckortes angibt. Ift somit auch die Priorität ber Erfindung des Druckes mit beweglichen und gegoffenen Lettern vielleicht streitig und kann, wie geschehen, von Lokalpatrioten für Pfister in Anspruch genommen werden, so gebührt doch Bamberg und beffen Bürger, bem Form- und Stempelschneiber, Buchbrucker, Übersetzer und selbst Dichter Albert Pfister unstreitig die Shre, das erfte Buch in unferer Mutterfprache gedruckt zu haben, und fein geringerer als Leffing machte die gelehrte Welt auf diese Entdeckung aufmerksam. Pfister scheint überhaupt eine Ehre darin gesucht zu haben, die neue Runft für bie Berbreitung beutscher Berte nugbar zu machen. Pfifters Familie war nach vorhandenen Urfunden eine fehr wohlhabende. und die rasche Folge seiner beutschen Drucke und beren weite Berbreitung möchte ihm wohl die weitere Ehre sichern, por Fust und Schöffer zuerft die Buchdruckerei im Großen betrieben und beren Erzeugnisse in die Ferne gefandt zu haben. Er barf somit auch als ber Senior ber beutschen Buchhändler gelten. Der energische und geistvolle Bischof Georg v. Schaumberg, der damals in Bamberg regierte, ift ihm nicht fremd geblieben, und ber miffenschaftliche Beift bes Rirchenfürften wirkte mit zur Förderung. Der Rünftler Rothbart schuf baber das schöne Bild im f. Nationalmuseum zu München, worin er den Bischof bei einem Besuche in Pfisters Wertstätte barftellt. Das Porträt Bischof Georgs ift möglichst treu seinem Grabdenkmale, die Form der altesten Druckerpresse einem noch vorhandenen Holzschnitte entnommen.

## Augsburger Kaufleute in Afrika und Vorderindien 1505.

Bon A. Stauber. (Schluß.)

eute gehört Kiloa zu unseren deutschen Besitzungen in Ostafrika. Auch in unseren Tagen war es wieder eine rebellische Stadt, und wie 1505 den Portugiesen, so hatte es 1890 seinen deutschen Herren den Gehorsam aufgekündigt und mußte mit Gewalt zurückerobert werden. Es möge hier gestattet sein, als Gegenstück zur Belagerung vom 24. Juli 1505 den Be-Das Baperland. Rr. 9.

richt eines Augenzeugen (Otto E. Ehlers) über die Einnahme Kiloas am 27. Mai 1890 durch den deutschen Reichskommissär Major v. Wißmann auszugsweise anzuführen. "Major Wißmann hatte mich als seinen alten Freund und Streitgenossen aufgefordert, ihn auf seinem Zuge nach dem Süden zu begleiten, und so fand ich mich denn eines scheußlichen Morgens

— es war der 29. April und regnete Bindfaden — an Bord S. M. Kreuzer "Schwalbe" ein, um vorerst nach Dar-es-Salaam zu gelangen. Wer je das Blud gehabt hat, auf unseren Kriegsichiffen zu verkehren, wer die ohnegleichen dastehende Gastfreundschaft unjerer Marineoffiziere kennt, der wird begreifen, wie behaglich ich mich trop des schlechten Wetters an Bord fühlte. Wißmanns Marine, zu ber wir in Dar-es-Salaam stießen, bestand aus "Harmonie", "Max", "Besuv" und dem gecharterten Sultansdampfer "Barawa". Die "München" mit Major Bigmann an Bord wurde noch von Bagamojo erwartet. Am Lande herrschte bereits ein echt friegerisches Leben und Treiben: Truppen wurden eingeschifft, Geschütze verladen, Bieh und Proviant auf die verschiedenen Dampfer verteilt, und was berartige Arbeiten vor der Schlacht mehr sind. Abends gegen 7 Uhr tam bie "Munchen" mit bem Reichstommiffar; die "Schwalbe" schickte ihr Musikcorps ans Land, und bei reich befetter Tafel, bei gutem Wein und beftem humor bereitete man sich auf die eventuellen Strapagen ber nächsten Tage vor. Um folgenden Morgen in aller Frühe wurde die Einschiffung der letten Truppen besorgt, und um 6 Uhr lag unjere ganze Flotte zum Abfahren bereit.

"Der Südwestmonsun hatte seit zwei Tagen mit ganzer Schärfe eingesett, Sturm, Wind und Wellen waren gegen uns, und anftatt 36 Stunden brauchten wir drei Tage, um Kiloa Rirmani zu erreichen. Wir fuhren fo nahe als möglich am Ufer und warfen um 5 Uhr vor einem Palmenhain, etwa 1/2 Stunde südlich von Kilog, Anker, um hier die Truppen zu erwarten. "Carola" und "Schwalbe" lagen nicht weit von und vor der Stadt und beschoffen diefelbe. Schuf auf Schuf machte die Luft erdröhnen, und weiße Rauchwöltchen zeigten uns deutlich die Stelle der frepierenden Granaten. Plöglich steigt dichter, schwarzer Rauch auf, und wenige Minuten darauf züngeln mächtige rote Flammen gegen den Himmel. Kiloa war in Brand geschoffen! Über brei Stunden genoffen wir nun in der Nähe das munderbare Schauspiel der brennenden Stadt, und mas drei Stunden Feuers in einer Negerstadt mit Saufern aus Holz und Palmenblättern bedeuten will, bas tann nur der ermeffen, ber hier in Oftafrifa die Sturm- und Brandperiode mit erlebt hat.

Wir warteten die ganze Nacht vergeblich auf unsere Truppen, und als dieselben auch bis 7 Uhr morgens nicht erschienen waren, kalkulierten wir, daß Major Wißmann einen andern Weg einzuschlagen sich genötigt gesehen habe. Die "München" meldete sich darauf bei ber "Carola" und erhielt Befehl, zurudzufahren und nach den Truppen Wigmanns auszulugen. Das Bombarbement war wieder in vollem Gange. Die große Masse der Rebellen hatte es jedoch bereits vorgezogen, ben Granaten aus bem Wege zu gehen und fich auf ben hinter der Stadt gelegenen Singinoberg zurudzuziehen. Nur einige Ramele machten, unbekummert um alle ringsum einschlagenden Geschoffe, mit der ihnen eigenen Blafiertheit ihren Spaziergang am Strande. Um 8 Uhr steuerten fünf Bote von der "Carola" und brei von der "Schwalbe" mit sechs Revolverkanonen dem Ufer zu, um die Aufmerksamkeit ber Befatung ber Stadt auf die Seefeite zu tonzentrieren und Wißmann ben Angriff von Suben zu erleichtern. Rurg barauf erschienen denn auch dessen Truppen, eine große Rinderherde vor sich her treibend, die schwarz-weiß-rote Flagge zeigend, am Strande. Die Geschütze verftummten, und gehn Minuten später wurde die an mächtigem Maste zwischen Kokospalmen wehende rote Flagge heruntergeholt, und die deutschen Farben stiegen an demselben empor. Kiloa war genommen! — Die Stadt wurde zerstört, soweit es zur Freilegung des Schußsfeldes notwendig war, und aus einem Komplex von Steinshäusern mit Wellblech und Erde eine Besestigung hergestellt und mit vier Feldgeschützen armiert."

#### 2. Mombafa.

Einen noch härteren Kampf gab es in dem weiter nördlich (jest im englischen Gebiete) gelegenen Mombasa, in dessen
schien Hasen Schiffe unserer Flotte am 13. Juli einliesen. Der Oberbesehlshaber hatte beschlossen, die Stadt zu
nehmen und zu zerstören, damit Kiloa an Stärke gewinne und
die Küste mehr als bisher beherrschen könne. Aber die Stadt
war durch ein unsäglich starkes Bollwerk gegen die See geschützt, aus welchem die Bewohner "uns mit Schießen sast
beleidigten und sehr gedrang theten, aber durch Borsehung
Christi Jesu unseres Seligmachers nichts an uns schusen,
sondern wir legten uns davor und schossen mit großem Ernst
hinein und vertrieben unsere Feinde in die Stadt".

In der Nacht darauf kam ein "Christ" an den Strand, ein Portugiese oder Spanier, der als Bombardier mit Antonio de Campo dorthin gekommen war und dort den Islam ansgenommen hatte. Er sagte den Portugiesen warnend, Mombasa sei nicht Quiloa; sie sollten nicht glauben, hier Hühner essen zu können wie dort; wollten sie aber an das Land kommen, so sei ein Nachtmahl für sie bereit.

Erft am 14. Auguft tam es jum formlichen Sturm auf bie Stadt. Die Stürmenden murden mit einem Hagel von Bfeilen, Rugeln und Steinen überschüttet; fie ichoffen jedoch an zwei Orten Feuer in die Stadt und verbrannten ihnen viele Häuser. Aber die Stadt war sehr ftark und mit lengen Gaffen - fo eng, daß nur zwei Menschen nebeneinander geben konnten, zudem waren noch überall fteinerne Banke angebracht. Am nächsten Tage beginnt ein blutiger Stragenfampf. Als fie in die engen Strafen und Baffen der Stadt famen, also daß feiner dem andern weichen mochte, murden fie von den Dachern der Baufer (mehrere Steinhäufer und noch etwa 600 hölzerne, mit Palmzweigen gebeckt) angegriffen, viele Leute waren auf ben Balkonen Zuschauer bes Kampfes. Deshalb brangen bie Europäer ebenfalls auf die Dacher, über welche sie mit mehr Erfolg vorwärts famen, als es in den Strafen möglich gewesen ware. In ber Wohnung bes Scheich erstieg Kapitan Bermudez die Terrasse und pflanzte auf ihr unter bem Rufe "Bortugal" feine Stanbarte auf.

Mit großer Frohlockung und Dankbarkeit gegen Gott wurde die eroberte Stadt, deren König sich mit vielen Be-wohnern und 500 schwarzen Bogenschützen zu einem nahen Palmenhaine geflüchtet hatte, besetzt und geplündert. Die Beute waren Lebensmittel in großer Wenge, wie Honig, Butter, Mais und Reis, ferner Kamele und Massen kleinen Viehs; auch viele Wenschen wurden gefangen, meistens Weiber und Kinder, darunter auch einige Weiße und mehrere Kausleute aus Cambaya. Auch Tücher sand man, reich mit Seide und Gold gestickt, seine Tapeten und Pferdedecken. Eine ausnehmend schöne Tapete wurde mit anderen sehr reichen Gegenständen an den König von Portugal gesandt.

Der Gesamtwert der Beute zu Kiloa und Mombasa bestrug 22 000 Erusati = 60 000 Mark. Als aber unsere biedern

beutschen Landsleutes, welche redlich bei der blutigen Arbeit geholfen hatten, ihren Anteil an der Beute verlangten, verweigerten ihnen die Portuziesen alles und jedes. Sie wollten solches dem Könige von Portugal überlassen, sagten letztere; was dieser bestimme, das solle seit und ungehindert sein. Dazgegen protestierten die Augsburger und verlangten ihr Recht. Es scheint aber nicht, daß es ihnen geworden ist; denn wohl auf diese Angelegenheit beziehen sich die Worte des eingangs erwähnten Lukas Rem: "Da mehret sich erst müe, arbeit und anzt. Sunder erhuben sich on maß viel große und schwere recht, den ich aus wartet ob 3 Jahr."

Auf der Weiterfahrt nach Melinda hatte der "Conhard" abermals Unglud; er wurde durch des Windes Ungestüm "von der Fortunen ans Land geworfen" mit folcher Beftigkeit, daß er das Ruder verlor und auf ben Grund geriet; nur burch Gottes Bilf und Gnad, jagt unjer frommer Reisender, wurde das Schiff nochmal frei, so daß es den anderen nach Melinda, 25 Meilen von Mombas, 20 j. Br., folgen fonnte. Melinda nahm die Portugiesen freundlich auf. Es war ein eigenes Königreich; der König "war unser günstiger Freund und that unferem Bolfe große Ehre an; fein Sauptmann segelte und mit funf Schiffen wohl funf Meilen weit entgegen. Er selbst war gang wohl zufrieden, daß wir Mombasa geplündert, geschleift und verbrannt hatten". Der Scheich Ibrahim hatte ihm einen Brief gesandt, in welchem er ihm mit de und wehmütigen Worten fein Unglud anzeigt, damit jener fich hüten fonne.

#### Nach Borberindien.

So lange die Flotte an der Küste von Südostafrika weilte, hatten unsere Landsleute sich damit begnügen müssen, zur Wiederaufrichtung und Stärkung der portugiesischen Macht beizutragen. Erst in Ostindien, wohin jetzt die Fahrt weiter ging, sollten sie ihrem kaufmännischen Austrage, Pfesser und Gewürze einzukausen, gerecht werden.

Am 27. August ging es über ben großen Golsen von Mengen (= indischer Gols), um nach Indien zu sahren, "und ist 300 Meiln von Milindy bis in Indiam". Am 13. September landete man an der Inselgruppe Anchediva, an der Küste von Malabar. Diese Inseln, nahe am Festlande und jetzt unter englischer Herrschaft, sind heute ohne Bedeutung für die Schiffahrt, waren aber damals von großer Wichtigkeit, weil ein ausgezeichneter Hafen den Wallsahrerschiffen zum Grabe des Propheten als sturmsicherer Auhepunkt diente; auch waren sie sehr gut bewachsen, der Zimt wuchs daselbst wild. Deshalb hatte Almeida schon in Lissabon Besehl erhalten, eine Feste zur Überwachung der Küste dort zu erbauen.

Nachdem das etwas süblicher gelegene On ore mit Gewalt unterworfen war, kamen die Schiffe am 22. Oktober nach dem noch jüblicheren Cananore, dessen König die portugiesische Oberherrlichkeit anerkennt. Don Franzesko de Almeida machte ihm seine (Almeidas) Ernennung zum Vizekönig bekannt und vermochte den Herrscher, daß das schon begonnene Kastell St. Angelo ausgebaut werden sollte. Unsere Kausleute aber "funden hie um geringes Gelt zu kausen großen Schatz und Handel von Perlin, Edelgestein, Ingwer und Cannel (d. i. Zimmt)".

Abermals ging die Fahrt weiter südlich, an Calicut vorbei, nach Gutyn (— Kotschin), dem Ziel der Reise. Der König von Kotschin kam zu Almeida, um ihn zu begrüßen, und dieser überreichte ihm eine goldene Krone im Werte von

900 Krusaben, welche ihm der König von Portugal bestimmt und die schon bei der Krönung des Scheichs von Kiloa Dienste geleistet hatte; außerdem erhielt er auch ein Jahresgehalt von 600 Krusaden. Hier erhielt der Bizekönig auch die Nachricht von einem Ausstande in Coulam (Quiloa), bei welchem der Faktor und 16 Portugiesen in einer Kirche verbrannt worden waren. Almeida sandte seinen Sohn Lorenzo mit großen Schiffen dahin, welche 24 mit Gewürznelken, Cannel und anderen Spezereien beladene Schiffe verbrannten.

Die Handelsichiffe fingen nun an, in Rotschin Pieffer und Gewürze zu laben, bem "Leonhard" sehlten noch 1000 Zentner. "Bir lagen alle geladen bis auf ben 20. Tag Dezembris, und uff ben Christabent kamen wir gen Cananore und blieben da bis sankt Stefanstag. Da wurden wir genötigt, daß wir ausladen mußten in zwei andere Schif, in den Raphael und in den Conception; bieselben zweh schiff nahmen uns mehr denn 2600 Zeutner Pfeffers.

"Am 2. Tag Januarii 1506, da segelten sie im namen Gottes gegen Portugal und blieben wir allein vor Cananor liegen und unterstunden an dem Pfeffer und Spezerei zu laden, bis noch zwei Schiff von Gupyn zu uns kamen, die mit uns gen Portugal sollten segeln."

#### Die Beimfahrt.

Die Beimreise ber Schiffe erfolgte bemnach in mehreren Abteilungen. Fünf Schiffe, barunter die zwei deutschen "Bieronymus" und "Raphael", "baid groß, worauf bann die Dentichen ain namhaften teil haben", ferner "Botafogo", "India" und "Conception" verließen Cananore am 2. Januar 1506 mit einer Ladung (bie "Conception" ausgenommen) von 15600 Bentner nürenbergisches Gewicht mehrerlei Spezerei. Am 1. Febr. fah die Flotte Land, ce war die Rufte von Madagastar, der man vom 14.0-24.0 j. Br. folgte. Da begegnete man zehn Rähnen mit Bewaffneten besett, die offenbar noch nie ein Schiff gesehen hatten. Ihrer 25 Mann bestiegen das Schiff bes Befehlshabers, ber ihnen Rleidung und Essen reichen ließ. Reiner verstand ihre Sprache. Nach ber Mahlzeit nahmen sie die Schüsseln mit sich, bestiegen ihre Rähne und begannen von da aus auf den Befehlshaber zu schießen. Man erwiderte vom Schiffe aus das Keuer und verfolgte sie; sie warfen sich ins Meer, es gelang aber, 21 von ihnen gefangen zu nehmen. - Um 8. März umfegelten bie Fahrzeuge das Cap, am letten des Monats die himmelfahrtsinsel, am 8. Mai befanden sie sich auf ber Bobe der Azoren, am 22. liefen 4 Schiffe in den hafen von Belem bei Liffabon ein. Die "Conception", "bes fings nave, hatten fie dahinten gelaffen, dann fie machet fast maffer".

Der "Leonhard", der unseren Freund Sprenger trug, und zwei andere Schiffe liesen erst am 21. Januar von Cananore aus gen Portugal, das sie nicht ohne viele Gesahren und Schwierigkeiten erreichen sollten. Nachdem sie den indischen Ozean gekreuzt, kamen sie am 8. März an den Amiranten und Comoren vorüber. Am 19. März wirst der "Leonhard" Anker vor Wozambik, nimmt Wasser und Holz ein und bleibt bis 14. April. Zuvor war die "Wagdalena" auf den Grund gefahren, so daß man die ganze Spezerei ausladen mußte, um das Schiff wieder instandzuseten. Zum Glück fanden sie auf der Küste Speis genug, Hühner, Geis, Fisch u. a., und versahen die Schiffe reichlich.

Bei ber Weiterfahrt nach dem Raben be sperangen hatten bie Schiffe viel von einem heftigen Sturm zu leiben, bem "Leonhard" brach das Kaftell, er legte sich auf die Seite, so baß die Mannschaft bis an die Schultern im Baffer ftand. Bu allem Unglud brach auch ein Ballen Pfeffer auf, fo bag man schwer zu bem Schaben konnte. Endlich wurden sie mit Bilfe ber Königin aller Barmbergigfeit und bes hl. Jafobus und durch fleißiges Pumpen wieder flott. Um 22. Mai konnte bie Sahrt wieder weiter geben; aber am 31. "ging uns abe an Speis und Wein bag wir nit mehr bann Baffer und Brot im Schiffe hatten". Am 1. Juni tam ein fo widriger Wind, daß "ber oberft Hauptmann unferm Hauptmann, Meifter und Bilot auf Leib und But befahl, mit den anderen Schiffen wieder gen Mozambik zuruckzusegeln. Das geschah auch. Da ruft am 8. Juni bas Bolf und ber Faktor mit gemeiner Stimm zu unserm Hauptmann: Misericordi, Misericordi! und baten ihn um Gottes Willen, daß er follt umwenden nach Portugal, da es thet not. Es war auch nit mehr Speis dann Brot für drei Monat im Schiff und ganz kein Trost noch Zuversicht Lebens, bann waren wir fommen gen Monsebick, so waren wir alle hungers geftorben, auch Schiff und But verloren."

So ging cs benn am 11. Juni wieder vorwärts Portugal zu an La Bay de Rock und La Bay de allagone (Algoa bei Port Elisabeth im Kapland) vorbei, wo sie viel Fische fingen. Abermals nötigt sie widriger Wind, am 18. in letztere Bucht zurückzusegeln, und erst am 26. fördert sie ein günstiger Wind nach Westen. Am 7. Jusi dupplierten sie das Kap, nicht ohne Sturm, Angst und Not; "wo das nicht glücklich geschehen, were es uns sehre bald gelegen, solten wir widerumb in Portugal kommen sein."

Die Flotte sieht St. Helena, Ascension und verproviantiert sich auf den Inseln des grünen Vorgebirges; dort begegnet ihnen eine Caravele, welche, aus Genea kommend, ebenfalls nach Lissadon will. Bon diesen Inseln sagt unser Freund Sprenger: "Und auf Isen de mayda werden die Sundersiechen wieder gesund, wenn sie 2 oder 3 Jahre darauf sein, oder aber sterben, und welche gesund werden, die ziehen darnach wiederum wohin sie wollen und bleiben gesund."

Schon 160 Meilen waren die Seefahrer von den Inseln entfernt, als sie durch einen Sturm noch einmal dahin zuruck-

geworfen werben. Im September bricht ein verheerendes Fieber aus, welchem im ganzen 123 Personen erliegen.

Doch endlich ist das Maß der Prüfungen voll. Am 12. November kam das Kap St. Bincent in Sicht, und "den 15. Tag Novembris setzen wir Anker vor die Stadt Lysibon und hatten damit diese Reise in dem Namen Gottes vollbracht und geendet, dem sei ere und glory immer und ewigklichen. Amen."

Sprenger wäre nicht ein Kind seiner Zeit, wenn er nicht in seiner Erzählung seiner Freude darüber Ausdruck gabe, die Heimat der hl. drei Könige gesehen zu haben: "In Sofala ist der hl. drei Könige einer geboren; in Gotschin ist einer von ihnen gewesen; in Persien da hat auch einer davon inne gewohnt."

Hechnung der Augsburger Kaufleute. Erfreulicherweise sieher Ausgang: "Und der Aufleute. Erfreulicher Betobete auf Betobete Diese Unternehmen auch der Rablete bem Unternehmen auch der Russer fehlte bem Unternehmen auch der Lohn nicht; Lukas Rem sagt über den Unternehmen auch der Lohn nicht; Lukas Rem sagt über den Unternehmen auch der Lohn nicht; Lukas Rem sagt über den Ausgang: "Und der Nuten diese Urmation war gerechnet bei 150 pro Zento".

Höher noch als den Nugen in Geld schlagen wir es jenen kühnen Männern an, daß sie, wenn auch unter portugiesischer Flagge, den Ruf deutschen Mutes und Augsburger Größe in ferne Lande getragen. Wir stimmen von Herzen dem großen Beutinger bei, wenn er unterm 3. Januar 1505 an Lukas Rem nach Lissadon schreibt: "Meines Schwagers (Bartholomäus Welsers) Brief wollet auch fertigen, dann die Schif zu Portugal schier gen India sahren werden und uns Augsburgern ein groß Lob ist, als für die ersten Deutschen, die India suchen."

## Die Symeine in der Alsee<sup>1)</sup>.

Sage aus ber Oberpfalg bon 3. Müller.



Mondenhell if Ehal und Höhe, Menschenker und öd' die Bahn, Nur süns Schweine, Bach' und Ferkel, Rennen zahm gen ihn heran.

"Sind das doch vergess'ne Leute!" Brummt er zu dem Sternenlicht, "Kümmern sich ums Bieh des Stalles Wie um ihre Seelen nicht!

"Wuß zur Warnung doch ein Zeichen Frisch in eins der Tiere hau'n, Daß die Wägd' zu andern Zeiten Besser auf die Bachen schau'n."

Und er zieht die scharfe Schere Aus dem Bündel rasch hervor,

Fängt ein Schwein mit raschem Griffen Und nimmt ihm so Schweif und Ohr.

Und mit Lachen stedt ins Bundel Er die blut'gen Trümmer ein, Daß sie morgen seines Mutes Mögen ihm ein Zeugnis sein.

Früh am Worgen prahlt er wirklich Mit der Lunge ganzer Kraft, Bie er nachts als Schüth' der Fluren, Schwein um Ohr und Schweif gestraft.

Und es sollten Weib und Kinder Seiner That Trophäen seh'n; Uber hu! — im Bündel liegen Resseln von der Ölsec Höh'n.

Und ein Grausen und Entsetzen Fährt sie an so wunderlich; Und sie kreuzen vor den Nesseln Wie vor bösen Geistern sich.



1) Die Ölsee, ehemals ein Bauerngut, ift eine obe Sohe an der Strafe von Fronberg nach Schwarzenfeld.

### Kleine Mitteilungen.

Die lette und allerlette öffentliche Belehnung im Deutschen Reiche. Groß mar der Rurfürsten Ansehen und Gewalt. Nicht minder prunkvoll wurden fie ihrer Bürbe teilhaftig. Man hat in neuerer Zeit fich baran gewöhnt, alles Ceremoniell für Spreu zu achten, gleichwohl läßt fich das Erhebende desfelben nicht un= bedingt leugnen. Wie dem fei, die alteren Sahrhunderte fonnten und wollten ohne eine draftische Form nicht bestehen. Es ist wohl nicht nötig, die Mannigfaltigfeit des Wortes Form und feines Ginnes in den verschiedenften Richtungen näher zu beleuchten. Bon der gegenseitigen Freundschafts= und Sicherheitsbethätigung ber Städte durch ein Bfund Gewürz oder ein paar lederne, weiße Sandfouhe, ja von unvergleichlich niederer ftehenden Intereffen des Bolkes bis zur Kaiserkrönung hinauf, war jede fruchtbringende, in bas Leben eingreifende Ibee einer Thatigfeit, eines Unfehens ober einer Gewalt von der Form der Erteilung unablösbar. Wir laffen benen, welche bie Unterschiebe bis jur Numerierung ber Menfchen reduzieren möchten, gern ihre Anfichten, bezweifeln aber, baß ein Dasein, bar alles Schmudes ber Augerlichleit, in die Lange felbft ihnen angenehm fein konnte.

Raifer Ferdinand I. mar zu Wien geftorben, und Bring Mari= milian folgte ihm in der höchften Reichswürde als Raifer, feines Namens der Zweite. Gin paar Jahre fpater, 1566, ward ein Reichs= tag nach Augsburg ausgeschrieben, und nebst anderen wichtigen Dingen, welche verhandelt werden follten, ftand auch die Belehnung bes Bergogs Auguftus von Sachfen mit ber Rurwurde und bie bes Hochmeisters von Breufen, in Aussicht. Man tann fich also die Aufregung der volkreichen, gewinn= und schaulustigen Augsburger benten. Bas Treffliches in aller Art gefertigt mar, wurde jur Schau gelegt, Borrate fammelten fich an Borrate, benn es ward ftets ein luftiges Leben geführt; die Fremden ftromten bon allen Seiten zu, ben Raifer, fo viele große Berren, infonder= heit auch den neuen Kurfürsten in Augenschein zu nehmen. Mancher, ber im Befangnis faß, atmete leichter, benn es war Sitte, Milberung eintreten ju laffen. Die Junker forgten für die reichsten Rleider und die Batrigierinnen nebft Töchtern faben gute Belegen= beit, ihren Schmud zu zeigen, bamit fie mancher Fürftin Rleinob verdunkeln konnten. Die Gewerke, vom geringften bis jum beften, jonderlich die Sammet= und Seiden= und die Rauhwarenhändler, zumeift aber die fahrenden Abenteurer, fo mit Goldwaren reiften, bis hinauf zu ben ftolz anfäßigen Goldschmieden und Juwelieren träumten bon großen Gewinsten, und ber iconen gungfrauen niederer Stände, nicht zu vergeffen, mar auch da große Regfam= teit. Denn fie hatten ihren Anteil an luftiger Reugier und Schalthaftigfeit, und hatte manche auch nichts an Rleinob, benn ihr frifch und freudig icones Besichtlein, wer weiß, mocht' ce ben hoben Berren beim Borüberreiten ober Schreiten boch beffer ju Augen fteben, als ber iconfte Perlenreigerbufch ober Bufennabel einer ehrwürdigen Batrizierin, oder ihres nicht reizenden Töchterchens. Rurg, alles mar ein Leben, und bie Beit fam.

In Jänner waren schon zwei Ratsherren, der Herr Christoph Rehlinger und Wolfgang Paller an den Kaiser gesandt worden, ihn nach Augsburg formaliter einzuladen, und am 20. desselben Monats kam er auch schon daher nebst seiner Gemahlin Maria und seinen Töchtern. An der Lechbrücke wurde er von etlichen Hundert Augsburger Bürgern und den Stadtpslegern, sämtlich zu Roß, empfangen. Beim Roten Thor aber warteten seiner zwölf Senatoren mit einem goldgestickten, weißseidenen Himmel. Die geistlichen Herren in Augsburg sehen das nicht gern, denn sie hätten den Kaiser sieber selbst hereinbegleitet. Beil aber die Senatoren auf ihrer Sache bestanden, blieb ihnen nichts, als den Maximislianum am Dom zu erwarten, wohin er den zwölf Senatoren

unter seinem weißseibenen Himmel willig und gnädig nebst Weib und Kindern folgte. Daselbst zeigte er sich mit allen den Seinen gottesfürchtig, wie es nicht allein einem Kaiser, sondern jedermann wohl ziemt, betete demnach beim Gottesdienst ganz eifrig und sleißig, und als die hl. Handlung vorüber war, trat er wieder heraus unter seinen goldgestickten Traghimmel und ließ sich in sein Losament führen. Das war bei den Fuggern am Weinmarkt.

Also war es vorläufig in der Stadt. Weil er nun wohl wußte, daß es um das Berbanntsein oder Behangtwerden nichts Butes fei, ergriff er bie erfte Belegenheit ju einem geneigten Wort. Ram's barauf fo, daß in furgem 24 Bürger, fo vertrieben waren, die Erlaubnis zur Beimtehr vernahmen und fieben Befellen. fo Galgenkandidaten maren, murben vom Rabenfreffen gerettet und ftatt in die Luft, aufs Baffer gefandt, id est auf die Galeeren in welfchen Landen. Nächsten Tags fand fich beim Kaifer eine ansehnliche Deputation ein und überbrachte ihm und seinem er= lauchten Chegesponse ein viel treffliches Befchent. Das waren für ben Kaifer drei herrlich getriebene, filberne und vergolbete Beschirre; das mittlere mit 200 nagelneuen Augsburger Goldaulden gefüllt. Fische, Malvasier, Cretenser und Recfarmein, schenften fie ihm bas Benige nicht, und vier Bagen hafer waren auch babei. Die haben fie aber unten fteben laffen und nur hinabgedeutet. Das nahm ber herr Maximilianus gar nicht ungern an, und ba es fich um bas Geschent ber Maria, seiner Frau, handelte, zeigte fie fich auch fehr zufrieden und vergnügt, glaub's gern, benn bie bekam eben teine tleine filber und vergulbete Schuffel, benebft 400 Goldgulben. Die find eine treffliche Seife für eine milbe Frauenhand, armer Menfchen Rummer und Sorge wegzuwaschen, und an Wein und Fischen ward ihr auch großer Überfluß zu teil. Beil nun beibe gerne Gutes thaten, verging fein Tag, ohne daß fie einen halben Teil Geld verschenkten, vom Redarwein foll ber Raifer für die Kranken und schwachen Leute was abgelaffen haben, und die Raiferin von den Fischen und ihrem Beine. Bom Mal= vafier und dem Cretenfer aber gab der Raifer nichts her, weil er ihn felbst gern trank, und die armen Leut' hatten den Wert doch nicht verstanden. Da wird bem Raiser jeder recht geben.

Wie nun die Augsburger meinten, jest ginge der Reichstag an, war's nichts, und mußten zwei Monate lang warten. Denn die Kurfürsten, Fürsten und Gesandten waren durch das und jenes zurückgehalten, und erst zu Ansang März kam einer um den andern hereingeritten. Deswegen hatte aber doch der Kaiser Geschäfte genug — denn beim Regieren geht die Arbeit nicht aus, da mag ein hoher sein, wo er will. Dasür war er aber auch dabei, wo's mit Ehren sein konnte. Fastnacht war's auch, an Tanz und Mummenschanz hatte er viel Freude, und da der Fürsten und Herren etliche auf dem Weinmarkt ein kleines Ringelstechen gaben, sah der Kaiser mit all den Seinigen beim Fugger zum Fenster heraus und belustigte sich aus beste, woran jedermann seine Freude hatte,

Wie nun Kaiser Maximilianus gegen alle gnädig war, untersließ er es auch nicht, gegen die, so von Augsburg zum Reichstag deputiert waren. Die hießen Imhos, Hainzel, Tradel und Beustinger. Davon waren die letzten zwei Doktoren, die ersten zwo aber hatten dasiir zwei so schöne Töchterlein, daß ihnen der Kaiser dazu insgeheim mehr Glück wünschte, als den anderen zu ihren Doktortiteln. Item der Reichstag ward am 23. März eröffnet, und zwar in des Kaisers Namen durch unsern Herzog Albertus den Fünsten, und fürhin gad's großes Geschäft und Hin= und Herzeden über wichtige Dinge, hie und da auch unwichtige. Das ist schon der Brauch bei Reichstagen und war von jeher so, weil mancher glaubt, es sei nichts, wenn er nicht mitspräche. So währte

das vier Wochen lang — und nun kam die Belehnung des Herzogs August.

Da war gerade über vom Fugger-Haus eine große Bühne aufgeschlagen, aller Orten mit prächtiger Tapezerei und Teppichen behangen und belegt. Beim Tanzhaus standen die Trompeter auf einem andern Gerüft, und gegen den Weinstedel zu war eine lange Bretterbrücke.

Mittlerweil nun ber Raiser im Ornat aus bem Tanzhaus und zum Throne hinaufgeschritten war und nebst bem Rurfürften Blat genommen hatte, ritt ber Herzog Augustus von Sachsen mit viel Fürsten, Eblen und Reisigen auf ben St. Ulrichs-Plat. Dort reihten fie fich auf. Die mit ber Blut= und Rennfahne, welche herr Chriftoph v. Ragnit führte, ritten beim Jugger-haus hinauf und hatten alle Rleider von schwarzem Sammet, goldene Retten, auf bem Sute gelbe Federn und in den Sanden schwarzgelbe Fahnlein. Ihre Pferbe waren auch trefflich geziert, sonderlich waren die Decken von rotem goldgestickten Sammet, die Troddeln von Gold, und auf den mutigen Röpfen hatten die Roffe mächtige, gelbe Feder= bufche. Die anderen mit der Rurfahne, welche Philipp, Graf von Sanau führte, jogen auf der andern Seite, wo der Raifer faß, herauf, und waren vieler Art Landesfahnen babei, die bem neuen Rurfürsten vorausgetragen wurden. Auf ihn felbst, dem der Fürft Ludwig Cafimir von Hohenlohe ein Schwert mit golbener Scheibe voraustrug, folgten gar vornehme Herren, als der Pfalzgraf Bolf= gang, ber Markgraf Georg Friederich von Brandenburg, Bergog Chriftoph von Bürttemberg, Herzog Johannes von Holftein, Fürft Joachim von Anhalt, Herzog Beinrich von Liegnit und hinterher fam noch ber Gesandte bon Savopen, bes neuen Rurfürften und anderer Rate, Rammerherren, ber vielen Grafen, herren und Reifigen nicht zu gebenten.

Als nun beibe Haufen gleichüber ftill standen, sprengten plöglich die, welche die Blutfahne führten, alle zugleich auf den Kaiser zu, dreimal um die Bahn und dann zu dem Gesolge des neuen Kursfürsten hinüber, wo sie die Blutfahne unter die anderen Lehenssfahnenstellten. Hierauf begann die Werbung. Der Herzog Augustusssichte seine sechs fürstlichen Begleiter und den Rheingrasen Hausschlieden Geschen und den Keiser ab. Die sprengten auf den Thron zu, hielten rasch an, stiegen ab und die Stusen hinauf, ließen sich dreimal auf das Knie nieder und baten um die Belehnung des Herzogs von Sachsen, wobei der Pfalzgraf Wolfgang den Sprecher machte.

Auf diese Bitte hin that der Aurfürst von Mainz eine Umfrage bei seinen fürstlichen Kollegen und ließ sich dann vernehmen, dem Herzoge wolle des Kaisers Majestät wohl widersahren, wie es in seinen Wünschen sei, er möchte aber beim Reichsoberhaupte selbst um die Belehnung werben.

Die Fürsten und ber savohische Gesandte dankten sogleich auf bas Beste und machten sich stracks zurud zum Herzog von Sachsen, dann sagten sie äußerst seierlichst, was ihm der Raiser durch den Kurfürsten von Mainz vermelden ließe.

Der Herzog August von Sachsen ließ sich das nicht zweimal sagen, sondern gab ein Beichen der größten Bereitwilligkeit, -worauf die zwei Haufen urplötlich von ihm weg, wie der Blit auf den Raiser zusprengten und sich links und rechts vor der Bühne aufstellten.

Der Herzog August seinerseits folgte. Bor ihm trug der Fürst Casimir von Hohenlohe das Schwert, der Graf Philipp von Hanau die Lehensfahne, und hinter dem Herzog August rückten die sechs fürstlichen Begleiter nach, auch etliche Näte und Kammersherren. Bekanntlich sehlte es nicht an zwei Reverenzen, als man an der Kaiserstatt ankam. Der Herzog Augustus aber schritt hinauf, ließ sich vor dem Kaiser auß Knie nieder, dat in kurzer Rede um die Belehnung und versprach dabei, seine Pflicht und Schuldigkeit in aller Art zu ersüllen.

Auf dies stand der Kurfürst und Erzbischof von Mainz, das Evangelium in der Hand, auf und gewährte dem Herzog August auf des Kaisers Geheiß die Belehnung, sprach ihm darauf den Lehenseid vor, und jener schwur ihn, indem er zwei Finger der rechten Hand auf das Buch legte.

Nun war Herzog August schon Kurfürst, aber noch nicht ganz installiert. Deshalb gab ihm der Erbmarschall Pappenheim auf einen Augenblick das blanke Schwert, darauf die Blut= und die Kursahne, und was sonst eines Kursürsten Würde sinnbildlich in sich sast. Die kaiserlichen Herolde aber nahmen ihm alles wechsels weise ab, und zulest warsen sie fämtliche Zeichen weit aus hinein in die jauchzende Bolksmenge. Der neue Kurfürst dankte dem Kaiser, ritt unter Trompeten= und Paukenschall mit seinem Zuge davon und heim in sein Losament, der Kaiser legte im Tanzhause seinen Ornat ab, und die älteren Kurfürsten begleiteten ihn zu dem Hause der Fugger.

Dies war die lette Belchnung im Freien. Daß es an einem Bankett nicht fehlte, mag jeder leicht ermessen. Um 9. Mai stand aber noch eines in Aussicht. An dem Tage ward der Hochmeister von Preußen belehnt, mit weniger Pracht und Rumor, aber doch in gleicher Weise — das war des Deutschen Reiches allerlette Beslehnung vor dem Volk und unter freiem Gotteshimmel.

Drei andere Kurfürsten wurden desselben Morgens im Fuggers hause belehnt — sie nahmen's eben ganz willig hin, waren eben auch zwei Herren der Kirche darunter und weltlichen und geistlichen Fürsten, an der Bahl volle 21, gab Kaiser Mazimilianus eine Tasel. Selbige 21 Kur= und sonstige Fürsten, des Reiches Majestät und Shgesponse Maria sollen dabei sehr gemütlich und auserbauslich gespeist haben, — und das ganze kaiserliche Essen bestand aus fünf Trachten. Aber jede Tracht bestand aus 125 Speisen — aber davon sagt ihr richtig nichts, daß sich der neue Kurfürst Kräste sammeln mußte, weil er schon am nächsten Tage als Hansnibal und der saiserliche Stallmeister Kudolph v. Kuhn als Hettor in der Stadt Augsburg herumreiten mußten, um sämtliche Fürsten, Grasen, Barone und Herren zum großen Mummschanz, Ringelstechen einzuladen, das am 12. Wai auf dem Weinmarkt stattsand.

Hals bei Paffau. Dank ber Rührigkeit ber verschiedenen Sektionen bes Bayerischen Wald-Vereins mehrt sich von Jahr zu Jahr die Schar derer, welche das von der Natur so reich bes dachte Gebiet des Bayerischen Waldes bereisen und Herz und Auge an dessen Schönheit erfreuen.

Paffau ift das Eingangsthor zum unteren Walde, das wie ein reizendes Schmucklästchen der Natur vor uns liegt, in welchem diese ihr herrlichstes Geschmeide aufzubewahren scheint, und rühmt sich einer stetig zunehmenden Frequenz; und auch der Nachbarort Hals beherbergt jeden Sommer viele auswärtige Gäste, namentslich seit es ihm gelungen ist, sich als Kurort Namen und Ruf zu verschaffen.

Der nächste Weg von der Dreislüssestadt nach Hals führt süber den 1870 von einer Aktiengesellschaft erbauten Drahtsteg über die Donau durch ein in einen Felsen gehauenes Thor. Oberhalb desselben, auf dem waldbekränzten Georgsberge, thront die ehemalige Festung Oberhaus, die wie ein treuer Hüter der alten Bischossstadt auf diese herniederblickt. Die silberglänzenden Wellen des mächtigen Donaustromes schlingen sich schmeichelnd um den Fuß des Berges und eilen dann weiter; denn schon harrt der lieblichen Donaunize voll Sehnsucht der wildrasche Sohn der Graubündener Berge, der graue Inn, während sich links die dunkeläugige Tochter des Böhmerwaldes, die schwarze Is, dem holden Paare bescheiden naht, um mit ihm die weite Fahrt nach dem Meere anzutreten. (Unser Bild weist die Keste Niederhaus und die Mündung der Is.)

Isauswärts, eine halbe Stunde nur von der "Königin des Donaustromes" entsernt (welch stolze Bezeichnung Passau mit Recht führt), dehnt sich der idyllisch gelegene Markt Hals aus, der durch die Isz in zwei ungleiche Hälsten geschieden wird. Da das Thal dieses Flusses, das von sansten, im Schmucke üppiger Wiesen und goldener Saatselder prangenden Höhen begrenzt wird, sich hier ziemlich verengt, so wird der Ort nicht gleich sichtbar. Den Blick des Wanderers sesselt zuerst ein gar liebliches Vild: ein schmuckes Kirchlein mit einem rotberockten, spizigen Turm, insmitten eines kleinen Friedhoses, umgeben von einigen hohen Pappeln, die Begräbniskirche des Marktes. Die Kirche birgt die Reliquien des hl. Achatius. Zur sog. "Achazisahrt", der vom 21. Juni dis 5. Juli dauernden Wallsahrt, strömen die Pilger von weit herbei.

Nun zeigt sich auch der übrige Teil des Marktes. Die größere, am rechten Ilzuser liegende Häusergruppe desselben drängt sich zu einem bewaldeten Felskamme, auf welchem die

Überreste der ehemali= gen Grafenburg Hals thronen. Bur Beit ihres Beftandes, fagt Müller=Gruber, muß bie Burg einen An= blid erhabenen Stiles gemährt haben. Die Beit hat an ihren Überreften die Spuren ber ehemaligen Groß= artigkeit noch nicht gänzlich verwischt. Die Ruinen breiten fich über einen bon Guben gegen Norden lang= gedehnten Felstamm aus, der, zwischen den Rrumungen der Ilz eingeklemmt, feine Banbe grell in ben ibn umzingelnben Fluß



Die Mündung der 3fg bei Paffau.

abstürzen läßt. An ber Mittagsseite allein erhebt er sich mit mäßiger Steigung aus ber Ebene, und hier wo bie Serpentinen bes Flusses sich am meiften nähern, ift ein Wassergraben, jest als Mühlkanal benutt, quer burch die Landzunge gezogen, diefe fünftlich in eine Insel verwandelnb. Gleich jenseit bes Grabens beginnen mit einem ehedem wohlberwahrten und durch eine Bugbrude abgesperrten Thore die Borwerke des Schlosses. Man flimmt ben Felspfad aufwärts und findet gur Rechten eine von Schieflochern durchbrochene Wehrmauer, links die einstigen Bohnungen des Burggefindes und die einstige Burgkapelle. Ungefähr in ber Mitte des Bergabhanges steht ein Turmstumpf, beffen Durchgangspforte in die zweite Abteilung ber Burg führt. Sat man diese, ein Chaos unförmlicher Trümmer, hinter sich, so gelangt man endlich durch ein drittes Thor in den Vorhof bes Hochschlosses. Es ragt auf schwindelnder Felsenzinne und zeigt wenig mehr als die Umfassungsmauern; auch in diese hat die Beit gewaltige Breichen gebrochen. Das Innere ber Gebäude ift ganglich gerfallen; die frubere Ginteilung, die Bahl und Lage ber Gemächer laffen fich burchaus nicht mehr erraten. Bur Linken bes Gintretenden liegen die ehemaligen Burgkeller, beren Gemolbe noch teilmeise erhalten find. Bon dem im Geviert erbauten Wartturme steht nur noch die gegen Nordosten gerichtete Ede: bas Ubrige fturzte bereits im Jahre 1818 unter furcht= barem Rrachen ins Thal hinab. Die Sage, daß die Burg burch einen unterirdischen Gang mit dem gegenüberftehenden Reschen= stein verbunden war, widerlegt sich durch die Unaussührbarkeit eines solchen Baues. Durch den Felskern des Schloßberges dis zur Ilz hinab zu graben, unter dem Flußbette derselben mittels eines Tunnels das jenseitige User zu erreichen, dann wieder aufswärts im Diorit dis zum Reschenstein durchzubrechen, wäre eine Aufgabe, welche ohne Beihilfe der Berggeister und Bergzwerglein im Mittelalter schlechterdings nicht hätte gelöst werden können. Die Geschichte der Burg und ihrer edlen Besitzer sei einer späteren Rummer vorbehalten.

Sowohl von der Ruine als auch insbesondere von den umliegenden Höhen genießt man einen herrlichen Anblick des freundlichen Ortes mit seinen hübschen Häusern und der stattlichen Pfarrkirche. Dunkle Tannenwälder bilden den stimmungsvollen Abschluß der reizenden Landschaft, welche die Itz eiligen Laufes durchmißt. Bor ihrer Bereinigung mit der Donau beschreibt sie noch wunderliche Krümmungen; es ist, als ob sie sich scheute, aus ihrer Waldeinsamkeit hervorzutreten. Daher umsließt sie in

einem weiten Bogen den Felfenkegel, der bie Ruine Reschenstein trägt, und krümmt sich dann um den Granitzacken, den die ehemalige Burg Hals krönt, so daß ihr Laufast einer liegenden arabischen Acht gleicht.

Die Umgebung von Hals ladet zu den herrlichsten Spazier= gängen und Aussslügen ein. Prächtige Pfade, mit Ruhebänken ver= sehen, schlängeln sich durch das Grün der Tannen, durch welches nur hier und da ein Lichtstrahl dringt. Die Wege sind genau be=

zeichnet, so daß man nicht erst langen Fragens bedarf, um sich zurecht zu finden. All das ist ein Werf des dortigen, von Herrn Lehrer Scheibenzuber gegründeten Verschönerungsvereines, der, von Herrn Ksarrer Einberger in Hals trefslich geleitet, die Hebung des Fremdenverkehrs daselbst bezweckt. Auch die von dem unermüdlich thätigen Vorstande des Waldvereins, Herrn Oberamtsrichter Niederseuthner in Passau, ins Leben gerufene "Auckommission" such, dieser Ausgabe gerecht zu werden und Hals und dessen Umgebung den Sommergästen zu einem trauten Heim zu gestalten.

Die ozonreiche Luft, die Nähe ausgedehnter Wälber, die geschützte Lage des Ortes und vor allem die heilfräftigen Ilzbäder, die bei Gicht, Rheumatismus und Nervenleiden von anerkannter Wirkung sind, lassen Hals als Kurort vorzüglich geeignet erscheinen. Wer gern "kneippen" will, kann dieser seiner Leidenschaft nach Herzenslust frönen; denn seit zwei Jahren besteht daselbst eine Kneippsche Wasserbeilanstalt unter ärztlicher Leitung. Das dem Herrn Ducrue gehörige ansehnliche Gebäude erhebt sich auf einem Hügel am linken Ilzuser, der eine prächtige Ansicht des Markes gewährt. Es enthält große, lustige Käume; die Verpslegung ist bei mäßigen Preisen vortresssich.

Einer ber interessantesten Spaziergänge von Hals aus ist wohl der Besuch der Triftsperre am Fuße des Reschenstein. Durch eine der seistesten Dioritmassen wurde ein Stollen von 130 m Länge, 4 m Breite und 41/4 m Höhe gesprengt, aus welchem eine

bebeutende Wassermenge hervorbrauft. Uber den Kanal führt gesahrloß ein breiter Steg mit einem Geländer. Dichte Finsternis umgibt uns, und der betäubende Lärm der hervorstürzenden Wassermassen verschlingt jedes Wort, so daß wir uns einiger Besteumung kaum erwehren können. Doch am Ausgange des Stollens harrt unser eine herrliche Überraschung, der Anblick der großartig angelegten Triftsperre, die auf neun Pseilern und zwei Wiberlagern ruht. Ein quer durch die Ilz gehender Rechen hat die Bestimmung, das in großer Wenge baherkommende Triftsplz

Pfalz Palatium regium genannt. 855, 858, 871, 979 und 1076 sanden hier Reichsversammlungen statt; 872 beschloß in dessen Mauern Ludwig der Deutsche den Krieg gegen die Mähren, und 961 König Otto I. den Zug gegen den italienischen König Berengar. 897 ließ Kaiser Urnulf Krone, Scepter, Schwert und Speer, die Kaiserinsignien, allda ausbewahren, und im Jahre 900 wurde Ludwig das Kind hier zum Deutschen Kaiser erwählt und gekrönt, während im Jahre 1078 Heinrich IV. im Königshose Forchheim von den deutschen Fürsten sür abgesetzt erklärt, und Rudolf von



Markt Sals bei Baffau. Originalzeichnung von Robert Raudner.

festzuhalten. Alljährlich nämlich trägt die Is etwa 40000 Klaster aus dem Bayerischen Wald hinunter nach Passau. Zur Tristzeit ist dann der ganze Fluß mit den Holzmassen wie mit einem Mantel bedeckt. Der gewaltige Bau wurde 1827 begonnen und 1831 vollendet; die Herstellung des Stollens ersorderte allein schon ein volles Jahr.

Ein ehrwürdiges Gebäude. Mit Frenden wird in Forchseim das Projekt der Erbauung eines neuen Rentamts begrüßt, wobei vom kgl. Finanzministerium 60 000 Mark in den Etat einsgescht wurden. Der Sitz des Rentamts befindet sich zur Zeit in einem der ehrwürdigsten Baudenkmale Deutschlands, der altshistorischen Kaiserpfalz Karls des Großen, welcher Bau natürlich den neuen Verhältnissen nicht mehr entspricht. Schon unter Pipin, dem Vater Karls des Großen, stand dieser Königshof, und im Jahre 805 wird in dem Kapitulare des großen Kaisers diese

Schwaben zum König der Deutschen erwählt wurde. Als späterer Sit der Fürstbischöse Bambergs beschloß hier Lampert von Brunn sein thatenreiches Leben. Das Schloß, welches noch eine mit bedeutenden Fresken versehene Kapelle aus der Kaiserzeit Karls des Großen enthält, die im Jahre 1835 der hochherzige König Ludwig I. selbst besichtigte und restaurieren ließ, dürste als das Wahrzeichen von Forchheim in städtischen Besitz gelangen, nachsem es vom Staate jedenfalls veräußert wird.

Inhalt: D' Marei vom Branbstätterhof. Eine oberbaherische Hocklandgeschichte. Rach einer mahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsehung.) — Die erste Buchbruckerei in Bapern. Bon J. Dewald. (Mit einer Alustration.) — Augeburger Rausseute in Afrika und Borderindien 1505. Bon A. Stauber. (Schluß.) — Die Schweine in der Ölsee. Sage aus der Oberpfalz von J. Miller. (Mit einer Austration.) — Aleine Mitteilungen. Die letzte und allerletzt öffentliche Belehnung im Deutschen Reiche. — Hals bei Passau. (Wit zwei Austrationen.) — Ein ehrwürdiges Gebäude.

Berantwortlicher Redakteur H. Leher, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.



# Um Grabe Freyschlags.

Wem gilt des Zuges düst'res Prangen, Wem diese florverhang'ne Pracht? Wem dieser Kränze mächt'ge Fülle, Der Crauerfackeln stolze Nacht?

Wen führt der Fürst des Candes selber Mit höchster Ehren Sold hinaus? Sprich, ist ein Spross' dahingegangen Don einem königlichen Haus?

Kein Fürst, kein Prinz ist hingegangen; Der nur verschied, der stets aufs neu' Dem Fürsten diente durch Jahrzehnte In Pflicht und Ehren, Lieb' und Creu';

München, 13. November 1891.

Der seines Herrschers weisen, milden, Gerechten Willen allzeit trug Betreu hinaus, ihm stand zur Seite Treu bis zum letzten Atemzug.

Creu bis zum letzten Atemzuge, Betreu bis an das off'ne Brab Ehrt ihn sein Fürst, mit eig'nen Händen Wirft er die Schollen selbst hinab.

Hinab, hinab! — Schlaf wohl Getreuer! — Der Sarg versinkt, die Erde fällt. Wohl dir, mein Cand und seinem Fürsten, Der so dem Creuen Creue hält!

Georg v. Bemming.

Digitized by Google

### D' Makei vom Bkandstätterhof.

#### Eine oberbanerische Sochlandgeschichte.

Nach einer wahren Begebenheit ergählt von Otto v. Schaching. (Fortsetzung.)

a war's totenstill ringsum im Kreise. Die Bauern gudten sich beinahe die Augen aus dem Kopfe, vielen klaffte vor Spannung und Neugierde der Mund weit auf, benn der Antrag, welchen Herzog Max dem Branner Hiesl gestellt, war für sie wie eine Offenbarung.

Endlich fand ber hiest einige Worte.

"Herr Herzog, bos is z'viel Chr'", stammelte er.

"Weißt was?" versetzte ber Herzog. "Überleg Dir's bis morgen. Dann tragst mir 'n Bogel nach Tegernsee 'nüber, und wir können weiter über die Sach' red'n. Nöt wahr?"

"Ja, Hoheit", brachte Hiesl noch eben hervor, von uns sagbarer Freude durchbrungen.

Hierauf entwand sich der Herzog mit seinem Begleiter dem Kreise und verlor sich unter der übrigen Menge, durch welche wie ein elektrischer Funke die Nachricht von dem Glücke lief, das dem Branner Hiesl wie vom Himmel in den Schoß gefallen.

Der Branner Hiesl nahm den Fischabler vom Boben auf. Bon allen Seiten regnete es Lobsprüche und Glück-wünsche auf ihn ein, obschon auch mehr als einer der Bursche und Männer mit stillzehrendem Neide auf den Helden des Tages blickte.

Bahrend sich hiesl, umringt von einer Schar fragender und bewundernder Leute, langfam von der Stätte feines Ruhmes entfernte, traf fein Auge auf die Beftalt des Brandftätters, ber ganz nahe dabei gestanden und alles gesehen und gehört hatte. Diest erhielt keinen besonders freundlichen Blid vom Gemeindevorsteher von Wörnsmühle und darob wunderte er sich nicht, obschon Gichwendtners zur Schau getragenes herbes Wesen nicht in letter Reihe dadurch veranlaßt war, daß der Branner hiest vom herzog Mag denfelben Karolin jum Geschenke erhalten, welchen ber Brandftätter vor faum einer halben Stunde verloren. Davon wußte nun freilich der Hiesl nichts, der für jest überhaupt viel zu fehr mit feinem Blude beschäftigt mar, als daß er dem Branbstätter mehr als einen zufälligen Blid und nur eine gang flüchtige Aufmertfamteit gezollt hatte. Sonft wurde er bemerkt haben, wie jest ein Knabe fich dem Brandstätter näherte und ihn am Rodarmel zupfte.

"Was gibt's?" fragte Gichwendtner unwillig, indem er sich umkehrte. "Du bist's Xaver?" setze er hinzu.

Es war ein Söhnchen des Brandstätters felbst.

"D' Muatter hat g'sagt, Du sollst glei' hoamgeh'", antwortete der Knabe, indem er sein Gesicht zu weinerlichen Falten verzog. "A Schandarm is da und will 'n Toni mitnehma."

Gschwendtner sah sprachlos vor Erstaunen auf den Kleinen. "A Schandarm?" gurgelte er endlich tonlos. "Und an Toni . . .?"

"Will er mitnehma", wiederholte der kleine Bote und fuhr sich mit den Händen in die Augen, aus denen bereits die ersten Borläufer eines findlichen Ergusses rannen.

"Hast b' Muatter richti verstand'n, was s' Dir ang'schafft hat?" fragte der Brandstätter nachdrucksvoll, um sich zu ver=

gewiffern, daß sein Sohn keine falsche Kunde hergetragen habe. Aber die erneute Aussage des Knaben begegnete jedem Zweisel an der Richtigkeit des Gehörten. Gschwendtner begriff, daß er unverzüglich nach Hause müsse. Allein noch sakte er nicht den Zusammenhang der Dinge. Sein Sohn, der Toni, lag seit heute früh krank im Bette. Er war in der verwichenen Nacht, so gab er an, durch den Lärm der Habersseldtreiber aus dem Schlase gescheucht worden, und sei, um sich die Sache ein wenig näher anzusehen, auf die Berglehne hinausgeeilt, von der man bequem ins Thal hinabsehen konnte. Da habe er sich denn eine Verkältung zugezogen. Was klang einsacher und natürlicher als diese Erklärung?

Gschwendtner begab sich zuerst zu dem Schützenausschuß und teilte ihm mit, er könne, durch eine häusliche Angelegenheit heimgerusen, vorderhand am Schießen sich nicht weiter beteiligen, hoffe aber, bald wieder erscheinen zu können.

Der Branbstätter fand zu Hause die Dinge mit der Melbung seines Söhnchens übereinstimmend; er traf richtig einen Gendarm anwesend, und ehe eine Viertelstunde verstrichen war, hatte Gschwendtner den Zusammenhang der Dinge deutlich genug begriffen. Sein ältester Sohn, der Toni, war beschuldigt, bei dem Haberfeldtreiben der letzten Nacht sich beteiligt zu haben. Und der Beweiß für diese Anklage? Nichts war für die Behörde leichter gewesen als dieser Beweis.

Die papierene Mütze, welche ber Gendarmeriekomman= bant in ber letten Nacht gefunden, war unweit bes Fußes der Berghalde gelegen, auf welcher man zum Brandstätterhofe gelangte; die Mütze mar aus ben Blättern einer Münchener Zeitung verfertigt worden. Die bei dem Postamte Miesbach durch die Gendarmerie angestellten Nachforschungen führten zu dem Ergebniffe, daß im ganzen Poftbezirke bas betreffende Blatt nur zwei Abonnenten zähle, von denen der eine ein Bfarrer und der andere der Gemeindevorsteher Gichwendtner von Wörnsmühle fei. Da fich sowohl bei einem Geiftlichen wie auch bei Gemeindebeamten eine Teilnahme an einem Saberfeldtreiben von felbst ausschloß, so lenkte sich der Berdacht zunächst auf Toni, ben ältesten Sohn bes Brandstätters. Diefer Berdacht wurde auf die Stufe unumftöglicher Gewißbeit gehoben, als der nach dem Brandstätterhof abbefohlene Genbarm ben Toni im Bett fand.

In Gegenwart bes Baters mußte sich Toni einer körperlichen Untersuchung burch ben Gendarm unterwerfen.

"Mei' Kommandant und ich", berichtete der Diener der Sicherheitsbehörde, "sind gestern nachts zur Verhaftung des Kangllenz beordert word'n. Der Zusall hat uns mit den Wachtpost'n der Haberer zusammeng'führt, die zuerst auf uns g'seuert haben. Auf dies hin haben wir auch scharf g'schossen. Bei einem von den Haberern hab' ich, das weiß ich g'wiß, nach den Füßen gezielt, und . . . da seht, Brandstätter, das ist der Streifschuß."

Richtig! Am linken Wadenbein Toni's war jest eine ziemlich tiefe, blutige Runste zu schen, eine Kugelwunde.

"Haft Du gestern trieb'n, Toni?" fragte ber Brandstätter.

"Ja, i bin babei g'wen", gestand Toni ruhig die Wahrheit. "Nacha hast Dir d' Folg'n selber zuaz'schreib'n", sagte Gschwendtner ernst und streng. "G'schieht Dir recht, Bua."

Toni sollte also von Gesetzeswegen mit dem Gendarmen in die Untersuchungshaft nach Miesbach wandern; aber der Brandstätter, so streng er auch sonst sein mochte, wollte doch nicht zugeben, daß man seinen Sohn wie einen gemeinen Bersbrecher am hellen Tage fortschaffe.

"Herr Gendarm", sagte er mit einer Entschiedenheit, gegen die er, soweit man ihn kannte, keinen Widerspruch aufstommen ließ, "mei' Bua is schuldi und er muaß g'strast werd'n. Aber wia an Spizbuad'n laß i' 'n nöt transportir'n, und sei Fuaß is a' nöt darnach, daß er marschir'n kunnt. I steh' mit mei'm Nam und meiner Person als Gmoandvorsteher guat für mein Buab'n und sorg' dafür, daß er si', wenn sei' Fuaß wieder g'recht is, beim G'richt selber stellt."

Der Gendarm versuchte noch einige Einwendungen. Allein Gschwendtner wich keinen Zoll breit von dem, was er einmal als sein Recht erkannte.

"I kenn 's G'jet a'", betonte ber Branbstätter mit Selbstbewußtsein, "und i woaß, wia weit a Gendarm und wia weit i geh' bark."

Damit war die Sache entschieden, und zwar um so mehr, als der Gendarm noch keine formelle Bollmacht in Händen hatte, eine Verhaftung vorzunehmen. Er hatte eigentlich mehr auf eigene Faust und Verantwortlichkeit handeln wollen, wäre ihm nicht die Festigkeit des Gemeindevorstehers von Wörnsemühle entgegengestanden.

Der Gendarm ging. Toni blieb im Bette liegen, weil, wie er bemerkte, der Fuß ihn schmerze, und er sprach die volle Wahrheit. Der Brandstätter aber erschien bald wieder unten im Thale bei den Schützenbrüdern. Er wollte dadurch den Glauben erwecken, daß seiner vorübergehenden Abwesenheit nichts von Belang zu Grunde gelegen, und in der That schien dieselbe nicht weiter aufgefallen zu sein.

Am Abend kehrte der Brandstätter vom Schießen mit dem zweiten Preis heim, bestehend aus einer seidenen Fahne und etlichen zehn Guldenstücken daran. Aber sein Humor war deswegen um nicht viel gehobener. Der Branner Hießl hatte auf dem "springenden Hirsch" das Erste gewonnen, hatte sich mit einem einzigen Schusse nicht nur eine stattliche Beute, sondern auch einen Karolin geholt und, was noch schwerer wog, die Aussicht auf einen Dienst beim Herzog Max.

"Aber wenn ber Hiest glei' der Herzog selber war', mei' Diandl friagt er dengert nöt", knurrte der Brandstätter finster in sich hinein und mit diesem verbissenen Vorsat näherte er sich jest seinem Gehöfte.

Um dieselbe Zeit saß der Branner Hiest bereits daheim in seinem Häuschen zu Niklasreuth und erzählte der verwundert aufhorchenden Schwester von dem Glücke des heutigen Tages und von seinen Plänen für die Zukunft. Und die frohe Zuversicht, die Hiest in seiner Brust trug, sing an, auch die Schwester zu beleben.

#### VIII.

Süblich vom Leizachthal und sübwestlich vom Wendelstein liegt der Miesing. Bom Fuße des Berges, der sog. Miesebene, schlängelt sich durch prächtigen Hochwald ein Saumsweg empor, auf dem man nach dritthalbstündigem Steigen zu

zwei Almenhütten kommt, die auf der Sübseite des Miesing in einer breiten Thalmulde, Rleintiesenthal genannt, eingebettet liegen. Ringsum zieht sich ein Kranz von Bergen: Der Jägerkamm, die Rote Wand, die Gipelspiße, die Marolds Schneid.

Die eine ber beiben Almenhütten gehörte bem Heiß von Gichwendt. In der Nähe weidete auf saftiger Bergwiese schönes Kindvieh, und das melodische Geläute der Kuhschellen brang in weichen Tonwellen heran.

Drinnen in der Hütte scheuerte eine nicht mehr ganz junge, aber frästige Senndirne den großen Ressell überm Herbe. Sie war nicht hübsch und nicht häßlich, aber flink und gewwandt bei der Arbeit, und ihre bloßgelegten, fleischigen Arme hätten ebensogut einem Metger gehören können.

Ein langgezogener Juhschrei feffelte jest plötlich ihr Ohr. Gundl erhob ben Kopf von der Arbeit und trat unter den Eingang der Thur.

"Dös is der Heiß", sagte sie und blickte hügelabwärts, in derselben Richtung zugleich einen kräftigen Juchzer als Antwort entsendend.

Gleich darauf bog um ein Felseneck ein Mann, auf bem Rücken eine Kraze (Butte) tragend und von Zeit zu Zeit die scharse Spize des Bergstockes in den Boden stoßend.

"Grüaß Gott", rief ber Ankommende der Dirne entgegen. "Grüaß Di Gott, Bauer", antwortete Gundl. "Bist endli da? Und bist alloans kemma?"

"Ganz alloans", bestätigte der Heiß von Sschwendt, der Herr dieser Alm. "Wia geht's ent da herob'n? Wo is denn 's Marei?"

So rebend schritt ber Bauer in die Hütte hinein, ließ die Krage vom Rücken gleiten und lehnte den Bergstock in die Ecke.

Unterbeffen erftattete Gundl ihrem Brotherrn Bericht, wobei fie bie muskulöfen Urme in die Hüften ftemmte.

"Bei uns is alles guat beianand, Gott sei Dank", sagte sie. "Der Goasbock hat sie neuli an Hax'n verstaucht, 's geht eahm aber scho wieder besser, 's Scheckei is in a Tuis'n (Tiese) einig'sall'n, hat si aber niz than, und 's Marei hat viel Hoamweh. So, iast woaßt die ganz' Almneuigkeit, Bauer."

"So, 's Marei hat Hoamweh", redete der Heiß. "Und wo is 's Deandl?"

"Wasser holt s'", lautete Gundls Antwort. "Sie is erst vorhin furt, Du woaßt, zum Brunna is weit. A guate Biert'lstund wird's scho' dauern, eh' s' z'ruck kimmt."

Jest machte ber Heiß einen Gang durch die Hütte, besichtigte den Milchkeller, die Buttervorräte und seste sich dann
auf die Gred draußen, sich der milden Herbstsonne erfreuend,
welche ins Thal hereinflutete. Er dachte an Marei, seine
Berwandte. Sie war seiner Schwester Kind. Morgen waren
es bereits acht Tage, daß der strenge Bater sie da herauf
geschickt auf die einsame Alm, von wo sie selbst nach dem Abtried der Herde nicht nach Haus bause kehren, sondern nach Gschwendt
zum Bruder der Mutter gehen und dort bleiben sollte, die sie
mit Bezug auf den Branner Hießl eines andern Sinnes geworden. Diese Botschaft hatte der Brandstätter seinem Schwager
an Marei gestern noch eigens mitgegeben. Der Heiß, der
Marei sehr zugethan war, hatte wohl Fürsprache beim Schwager
für die verbannte Tochter eingelegt, aber den harten Kopf
besselben nicht zu beugen verwocht.

Während der Bauer vor der Almenhütte saß, in Gebanken bei Marei weilend, befand sich diese weiter unten im Thale, wo zwischen Felsen an einer gewissen Stelle ein Brunnen plätscherte. Bon hier mußte sie täglich das Wasser einige Male holen, eine ziemlich beschwerliche Verrichtung, da die Quelle gut gezählte zehn Minuten weit von der Hütte entsfernt war, und der Weg von ihr zurück bergauf führte.

Eben wollte sich Marei mit ihren beiden gefüllten Eimern entfernen, als es hinter ihrem Rücken im Gebüsche rauschelte. Sie sah sich um. Ein Mann, mit einer Jagdflinte bewaffnet, trat auf sie zu.

Der Ausdruck höchster Überraschung legte sich zuerst auf Mareis Züge. Dann bemächtigte sich ihrer lebhafter Unwille.

"Was willst'n Du da Lenz? Was treibt benn Di aufa auf d' Alm? Mir brauchst nimma unter 's G'sicht z'kemma, Du falscher Tropf, Du."

Es war der Rangllenz, dem diese Worte galten. Noch wußte Marei nichts von dem, was seit ihrer Abwesenheit in Wörnsmühle vorgefallen. Sie hatte keine Ahnung, daß ein Verbrecher vor ihr stehe, nach welchem die Gendarmen fahndeten.

Jetzt erst fiel dem Mädchen das verlotterte Aussehen des Burschen auf. Die Züge des Rangllenz waren bleich und verstört, eine gewisse Angst lag in seinem Blicke. Seine Kleibung war schmutzig und zersetzt.

"Und was thuast benn Du mit der Büchs'n da?" fragte Marei, auf die Flinte deutend. Ihre Stimme klang fast wie eine Anschuldigung.

"Spatin schiaßin", lachte ber Lenz in einer Weise, die lustig sein sollte, aber den Zwang nicht verhehlen konnte, den sich der Bursche anthat. Das Lachen stand ihm sehr schlecht zu Gesichte.

"Du bift scho' z'weg'n ebbs anberm da", nahm Marei wieder das Wort, und der Unwille wogte hestiger in ihr auf. "I kenn' Di iast, Lenz, i durchschau' Deine Finess'n. Der Branner Hiesl is mei' Bua und bleibt's, und wenn i glei' mei' ganz Lebn' lang a Sennerin macha muaß. Mit Deiner Falschheit hast nix, gar nix gwonna, als daß i Di hass', wia ma' nur an Mensch'n hass'n kann."

Mareis Gesicht glühte vor Zorn. Sie wandte sich von Lenz ab und wollte sich nach ihren beiden Simern bücken, um aus solcher Gesellschaft hinweg zu kommen. Plöplich aber fühlte sie sich rückwärts von zwei Armen umfaßt. Sie sah sich in der Gewalt des Rangllenz. Sine wilde Glut loderte in seinen Zügen. Warei erschraf dis ins Innerste bei dem Brand seiner Augen. Der versengende Atem seines Mundes streiste ihre Wangen wie der Atem eines Raubtieres.

"Laß mi aus, Lenz", befahl sie mit flammendem Gesichte. Sie that einen gewaltigen Schrei, in der Hoff=nung, Gundl werde sie droben in der Almhütte ver-nehmen.

"Mir muaßt g'hör'n, Marei, mir, ober i bring Di um", teuchte Lenz von stürmender Leidenschaft getrieben.

(Fortjetung folgt.)

## Maleriffe Briefe aus Franken an eine Müngnerin.

Bon G. b. Bemming.

Bapreuth im Sichtelgebirge.

Gnädige Frau!

firklich, Sie wollen nach unserm Franken kommen, und ich foll Ihnen Eintrittskarten für den "Parsifal" besorgen? Glück auf! gnädige Frau, dabei werden Sie doch auch unsere Berge besuchen?

"Unsere Berge?" — Sie lächeln spöttisch und benken leuchtenden Auges an Ihre Wendelstein, Wahmann, Zugspitz, und wie Ihre Lieblinge der bayerischen Alpen alle heißen.

Nun ja, gnädige Frau, baherische Alpen sind unsere Fichtelgebirger Höhen keine, aber doch Berge so eigenartig, eng und sest in sich abgeschlossen, daß sie auch alle nur mit dem einen Gesamtnamen "Der Bichtelberg" bezeichnet werden — Berge voll eines ernsten, sesselnden Zaubers, voll herrlicher, würziger Wälder und mächtiger Einsamkeit, voll frischester Quellen und köstlichster Luft, voll wilder, riesiger, zerfallener Burgen, voll sinniger Sagen und wundersamen Mahnens an eine untergegangene große, düstere germanische Götterwelt, voll geheimnisvollen Klingens aus uralten Bergwerksschachten — Berge, die auch ihre Sänger haben und hatten, zu jeder — aber vor allem vor alter Zeit.

Ja, ihr blauen, duftigen, vielbesuchten Alpengipfel, die ihr euch unserer königlichen Bavaria im Süden als Schemel ihrer Füße gelagert habt, diese granitenen, dunklen, sichtensgrünen Berge, welche ihr das schöne, ernste Haupt krönen, sie waren nicht immer so gering geachtet, wie heute. Mancherlei

Sänger und Lobredner priesen sie saut: "mons pinifer Germaniae altissimus" nannte sie einer und ein anderer gar "Paradisus piniser" oder "Teutsches Paradeis" und sang bazu:

"Her sproßt manch schönes Reiß, Die Thiere sinden Speiß, Erz ist in gutem Preiß, Schweigt aller Künste Fleiß. Bon Krieg man wenig weiß, Die Seuchen sind was Neu's Und gießt 4 Hüß im Kreiß— Heißt Deutschlands Paradeis."

Auch kann darüber kein Zweifel sein, daß, wenn ihr sie auch an reizvoller, mannigsaltiger Schönheit übertrefft, sie euch doch entschieden an Bedeutsamkeit und Bornehmheit der Stellung vorangehen. Denn erstens seid ihr nur eine besicheidene Seitenlinie der großen Familie "die Alpen", während das Fichtelgebirge einen eigenen, selbständigen, unabshängigen Stamm bildet. Zweitens kann es sich auch ohne Überhebung das Herz Deutschlands nennen, da es gerade im Mittelpunkt Deutschlands — sast kann man sagen Europas — gelegen ist. Drittens bildet es auf diesem erhabenen Standpunkt eine hochbedeutsame Wasserscheibe und führt, den Funktionen des Herzens getreu, den drei Hauptadern unseres beutschen Landes, Donau, Rhein, Elbe, Nahrung zu.

Viertens aber — und bies ift für bie gnädige Frau gewiß das Wichtigste — kann eine so begeisterte Wagnerianerin als Sie, für ihre "Bilgerfahrt" zum "Parsifal" gar keinen stilvolleren Fuß- oder Umweg wählen, als über die romantischen, dämmerund zaubervollen Thore und Grotten dieser granitenen Gipfel, ben unzweifelhaften Vorbildern der "Wandeldekoration" im "Parsifal", wie einst wohl die rabenumrauschten Höhlen und götterdurchwandelten Waldheiligtümer der "Nibelungen".

Und darum also, gnäbige Frau, lassen Sie benn von Weiben aus Ihre Münchener Freunde "linkswärts" weitersfahren und rollen Sie nach Markt Redwitz weiter, von wo aus Sie dann mit einem Schritt — —

Aber nein, — Sie wollen "ben schnellsten Weg zu Ihrem Parsifal!" — Nun auch gut — so lassen Sie benn zuerst auf goldenen, rauschenden Wogen das wunderbar tönende Traumbild an sich vorüberziehen. Um so lieber werden Sie danach Ihre seltsam gehobene, schönheits und traumestrunkene Stimmung nicht in dem lärmenden Getriebe eines Sisenbahnswagens sich verstauben, sondern Sie werden sie um so lieber während einer erquickenden Fußwanderung durch eine stille, ernste, große Natur rein und voll austlingen lassen.

Wandern wir denn, mit möglichst beschränktem Wandersbündelchen — Alpenausrüstung brauchen Sie keine, auch keine Bergschuhe, wiewohl wegen des scharfen Granitgesteins derbe Fußbekleidung ratsam ist — frischauf in die Berge hinein.

Zwei Wege stehen uns offen, von denen uns jeder durch ein schönes, frisches Thal dem Herzen des Gebirges zuführt, dem eigentlichen Fichtelberg, der Centralgruppe<sup>1</sup>), gebildet aus einer welligen Gesamterhebung, aus welcher als höchste Auppen der Schneeberg und Ochsenkopf und die ebenfalls meist hierher gerechnete, aber durch einen breiten Sattel entrückte Kösseine hervorragen.

Der eine Beg führt uns über Weibenberg-Sophienthal burch bas langgestreckte, hochgebirgisch schöne Steinachthal, ber andere burch bas weniger eigenartige, aber nicht weniger schöne Beihmainthal.

Bei beiben Wegen müssen wir zuerst die hochgelegene, frischlustige, äußere Fichtelgebirg-Bergebene, auf welcher Bayreuth liegt, überschreiten. Darum wählen wir den fürzeren der Wege über Goldkronach-Berneck in das Mainthal. Fürchte ich doch, daß selbst auf diesem nichts Ihrer halb spöttelnden, halb gelangweilten Laune Beachtung ablocke, als etwa — wann blieben denn Damen gegen Toilettenfragen gleichgültig? — der eigentümliche Kopfschmuck, welcher als so ziemlich der letzte Rest einer wirklichen Tracht — die der Wistelgauer ausgenommen — noch recht häufig hier herum sichtbar ist.

Dieser Kopfschmuck besteht aus einem hohen Kamm, welcher einen vielteiligen, handbreiten Zopf seststett, und um welchen, die übrigen Haare vollständig verbergend, ein schwarzes, zussammengesaltetes Tuch, gleich einem Turban, gelegt und mit breiter Stirnschleife gebunden ist.

Das Bayerland. Rr. 10.

Ilm nichts zu übergehen, was allerwärts als bemerkbar gilt, führe ich Sie den Umweg über den vielgenannten Fichtelsgebirger Badeort Berneck. Nicht als ob ich Ihnen damit imponieren wollte — behüte! Ich will ihn auch nicht als einen direkten Repräsentanten meiner lieben Waldberge gesnommen sehen. Aber im Vorbeigehen möchte ich nur einen kurzen Blick erbitten für das anmutigsomantische Städtchen mit seinem alten, vom Bärenwappen geschmückten Turm, das in die hohen, ruinengekrönten Felswände der perlenshaltigen Ölsnitz eingebettet ist.

Also lassen wir die Ölsnit (it ist slawisch Flüßlein) mit ihrem slawischen Anklang und steigen das urgermanische Mainsthal hinauf. Wit dem letzten der lustwandelnden Kurgäste schwindet 'auch das Laubholz, und bald tritt das prächtige, hochstämmige Nadelholz mit seinen dunklen Farben, seinem machtvollen Kauschen, mit seinem würzigen Dust, welcher die von jetzt an auffallend frische und reine Lust durchsetzt, in sein Kecht — das ist das charakteristische Merkmal des Fichtelsberges.

Sa, fo fehr ift diefer Duft die Seele, find diefe Hochwälder dunkler Tannen und Richten das Wesentliche biefer Berge, daß man gewöhnlich den Namen von "Fichte" ableitet. Bewiß mit Unrecht; bas wird auch ber fagen, welcher mit ben geiftreichen Auseinanbersetzungen Scherers nicht einverftanben ift. Dieser läßt den Namen vom alten deutschen Wort: vichtil = heilig, herkommen. Nach ihm wäre der "Bichtel» berg" eine Kultusstätte ber Alten Deutschen gewesen; ja sogar jene Hauptkultusstätte, von welcher Tacitus in seiner Germania, Cap. XXXIX, also berichtet: "... zu einer festgesetzten Beit tommen alle stammverwandten Bolfer (ber Semnonen, Haupt der Sueven) durch Gesandte vertreten, zusammen in einem durch der Ahnen Weihe und Ehrfurcht beischendes Alter heiligen Bald und beginnen da mit öffentlicher Menschenopferung ihres barbarischen Götterdienstes grauenhafte Feier. Niemand betritt ihn anders als gefesselt, zum Zeichen ber Unterwürfigkeit vor der Gottheit Allmacht. Fallt jemand zu Boden, darf er weder auffteben, noch fich aufrichten laffen: auf der Erde muß er fich hinwälzen. Bei biefen Gebrauchen geht man von der Anschauung aus, daß hier die Wiege bes Bolfes, hier der alles beherrschende Gott, alles andere abhängig und unterthan fei." -

An der Pforte zu diesem geheimnisvollen Waldheiligtum liegt das Dörschen Goldmühl, mit seinem Namen an die alte Fichtelberger Herrlichkeit mahnend und an das Bischosszgrüner Glassprüchlein:

"Bon Gold und Silber ganz durchstochten Ist mein edles Eingeweid'. Adams graues Alter reichet Nicht an meine Frühlingszeit."

Aber ach, die Goldmühle mahnt nur an verschwundene Schätze, an eine versunkene Herrlichkeit.

D, lächeln Sie nicht ungläubig, gnädige Frau, wirklich gab es hier einst eine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit eines Bergbaues, der anerkannt der älteste in Deutschland war, welcher so früh begann, daß ein tieses Dunkel über die ersten Bergleute herrscht, daß über die Richtigstellung ihrer Namen: Wahlen = Wälsche?, Wenden = Venediger? noch immer zweiselnd gedeutelt wird, und der doch noch bis zum Dreißigjährigen Krieg reiche Beute an Gold, Silber, Zinn,

<sup>1)</sup> Das ganze Gebirge, (14 Quabratmeilen außer ben Borlanden) besteht aus einem Centralknoten und zwei Armen: der Waldstein- und Weißensteiner Kette, welches Dreied die innere Hochebene (7 Quadratmeilen) — das weite Egerthal — umschließt. — Das Gebirge gehörte mit zu dem Nordgau, welchen Karl der Große Bayern übergab, der aber bald wieder abgetremt wurde, um 1000 Jahre später wieder in die alte Hut zurüczusehren. — Die Bewohner des Gebirges werden als von Slawen (Serben, Wenden) und von Germanen herstammend angenommen, und zwar hätten, wenigstens nach Scherer, die Slawen in den Thälern, die Germanen auf den Höhen gesiedelt.

Rupfer, Gifen 2c. 2c., selbst an eblen Gesteinen an das Licht brachte.

Jett freilich sind diese Schachte ausgenommen, die in ben öftlichen Gebirgsausläufern liegenden Arzberger Gifen= werte, in Schlummer gesunken, verschüttet, verwachsen sind bie Einfahrten, und nur Sagen, reich quellende Sagen bringen bie gewandelte Runde auf den heutigen Tag.

Ja, die Sage mit dem traumhaft verschleierten Blick ist

barin "felbst bie römi= schen Adler nicht hor= fteten" - bie Sage, nicht die flaräugige Geschichte, welche selbst die von den äußeren Abhängen aufragenden, verfal= lenen, längst zerftörten wilden Burgen nur mit flüchtigem Griffel in ihre Tafeln aufgezeichnet hat.

Um so reicher auiUt ber Sage ftets fich erneuernder Born: wundersam vermischt sie Gestalten alter Bötter, alter Raiser, vermischt sie Alben, Schatgraber und Bergleute. Bo= dan und jeine Balfüren braufen als "wilde Jagd" burch die Thäler, Rarl der Große schläft im Berge, goldene Rirchen öffnen sich bem Sonntagsfinde.

Überall klingt es in diesem armen, farg gesegneten Lande von unermeglichen Schäten von Gold und Silber und funkeln= ben Ebelfteinen.

Ach, wie gespannt Sie jest aufhorchen: "Einen Schmuck, o wie schon!" Wollen Sie ein wenig ichatgraben? Dafür tann Rat werben — wofür gabe es benn bie berühmten Fichtelberger alten und uralten "geheimen Bergbüchlein", beren alteste schon von den "Wahlen" ftam= men follen.

Aber, ob wir etwas finden werben, wenn wir den Ort suchen: "gegen ben Berg, daselbst stehet eine Sichten, baran habe Ich ein + gehauen", und bann ben Rat befolgen: "raume die wurzel auff undt stoß das masser aus der Grube, so finbeftu einen machtigen Golbagna".

Bielleicht wurde uns bann die Goldmuble weiter helfen fönnen.

Aber nein, diese hat ja langst nichts mehr mit edlem Golbe zu thun, jammerlich ift fie zur Sagemuhle begrabiert worben.

Auch alle die vielen übrigen Wasserwerke, die einst bem Bergbau gebient haben, alle ehemalige Sammer und hütten sind ähnlich umgewandelt worden, denn fleißig muß ber junge Main trot allem immer noch sein, fleißig, wie bie unermüblichen, intelligenten Bewohner biefes Berglandes, Die Runderin dieses fest geschloffenen granitenen Waldheiligtums, beffen unwilliger Boden und langer Winter sich nur farg-

Inneres der Rirche zu Reffeim. Ditanficht. (Bu Geite 118.)

liche Nahrung ab= ringen läßt, und welche an sich des Geologen Cotta Wort voll bewahrheiten : "Jebe Schwierigkeit, welche der Bodenbau bem Leben barbietet, regt gur Befiegung, jeder Borteil zu feiner Ausnugung an. Das alles übt und ftarft ben Beift. Je mannigfaltigere Bemm= nisse 2c. 2c., um so mehr geistige An= regung.

Ja, fleißig muß er sein, ber fraftig ftrömende Main, da stehen wir schon wieder vor einem Werte - (ein schönes deutsches Wort, wo= für man anderwärts wohl gewiß "Fabrit" gebrauchen würde). Diesmal ist's eine Papiermühle geworben, die nicht aus Lumpen, sondern aus Holz Papier fertigt. Nicht lange nachbem fie an une vorüber, arbeiten feine Bellen in Glasschleifen (Bo= lierwert).

Dazwischen freilich rauscht er oft lange Zeit einsam bahin und endlich bleibt er auch einsam, und nichts von Menschen regt sich mehr ringsum. Reine anderen Laute mehr find hörbar, als das Wellenspiel bes verborgen im Balbesbickicht bahineilenden Mains, als das Plaudern der frischen Quellen, die zu ihm hinunter rinnen, als das Rauschen bes Hochwaldes, ber die Bergmande hinaufdunkelt, jenes wundervolle Rauschen, leise heranziehend, mächtig aufschwellend, träumend verhallend, gleich einem Wogenschlag bes geheimnisvoll anwachsenden, geheimnisvoll verklingenden Bagnerschen Orchesters, gleich einem Mahnen an Wobans Naben.

Und wirklich bort im Dickicht, wie feltsam liegen bort fraftige Stamme, zersplittert, gebrochen, als sei eben Woban.

ber Wanderer, im flatternden Mantel durch den Bald ge- Alpenrose des Fichtelberges: die geheiligte Johannisschritten und habe mit machtvollem Griff fie gefnickt.

Freilich ber Förfter, ber hier zu allen Beiten, fein Pfeifchen im Munde, bas Revier abgeht ober bas Balzen bes Auerhahnes erlauschen will und bes foniglichen Birsches mächtigen Schrei, ber munbervoll von ben Soben burch bie einsamen Thäler bringt, freilich ber wird Ihnen sagen, bie

Stämme habe nur ein Windbruch niebergeworfen.

Aber, nicht wahr, gnädige Frau, wir miffen es beffer und laffen und lieber von den rauschenden Wellen des Mains Märchen erzählen, raftend hingelagert auf ben fostlichen Balbboben.

Ah, diefer einzig schöne Fichtelberger Baldboden. Diefer tiefe leuchtend grune Moosgrund! Nied= lich lugt zwischen ihm bas herbe, frische Fichtelberger Baldeskindchen, die eben fich rotende Breifel= beere (Vaccinium Vitis idea L.) bie freundliche Nährerin ber sammelnden Rin= der und Frauen.

Ift sie erst ein= mal aus ben em= figen Sanden ber fleinen Leutchen in die der zahlreichen Bandler übergegan= gen, so wandert sie in riefigen Mengen weit, weit in die Lande, ja bis über das Meer, und trägt jo ein Stud von der

murzigen Frische bes stillen, verschloffenen Fichtelberges in die große Welt hingus.

Über ihr steht ihr dunkeläugiges Schwesterlein, die Schwarzbeere (Vaccinium Vitis myrtillus L.). Auch sie wird in dem armen Ländchen, da man jede, auch die fleinste Gabe der Natur sorglich verwertet, gesammelt; teils eingekocht und teils getrodnet wandert auch fie bis über die See, wird auch in Apotheten zu Beilmittelchen verbraucht und außerdem auch zu — hm — ja — sie hat ja ein süßes rotes Blut, die kleine Beere — aber ich will Ihnen doch die Freude an Ihrem nachsten Glas "echten Borbeaux" nicht nebmen — ich schweige und pflücke Ihnen bas Ebelweiß, die blume (Arnica Montana L., Bergwohlverlei).

Steht fie auf ihrem hohen, schlanken Stengel nicht ba, wie ein sonnengolbener, aus ben lichten Haaren Fregas gewobener Stern? Einst hat sie bei ber alten heibnischen Sonnwendfeier, dem driftlichen Johannistage, dem Beginn ihrer Blütezeit, auch eine Rolle gespielt, und noch umschwebt sie

ora.

Inneres der Rirche zu Relheim. Bestansicht. (Bu Geite 118.)

ein wunderfräftiger Bauber. Da ist fast tein Haus ober Hütt= chen, wo nicht die gel= ben Sterne getrodnet ober in Spiritus geset werben, um ein heilsames Mittel= chen, "das für alles gut ift", im Baufe abzugeben. Aber auch zum Bertauf wird bie, medizinisch sehr geschätte Blume gefammelt; ihre braune Wurzel wandelt sich den kleinen Leutchen zu ausgegra= benen Schäten, ihre goldfarbenen Sterne gu flingender Münge — freilich sind's nur Bfennige.

Nun aber ift genug geraftet, ftei= gen wir wieder gur Strafe hinauf, die sich in aleicher einsa= mer Schönheit Bier= telstunde auf Viertelftunde bahin gieht. Wie leicht geht es fich in diefer toft= lichen, reinen tan= nenduftigen Frische, faum merten wir, bag wir steigen und boch sind wir, da wir jett auf die Bischofs= grüner Reuttung her=

austreten, feit Berned gang beträchtlich "emporgetommen": Berned liegt 290 m, Bifchofegrun 680 m.1)

Nun stehen wir vor der Bischofsgrüner Flur, nicht eine blühende, reiche saatengoldene, wie sie sich um altbayerische

<sup>1)</sup> Bischofsgrun, an einem Abhang des Ochsentopfes, ift der bochst= gelegene größere (1400 Ginw.) und vermutlich altefte Ort des Gebirges, seine Glashütten bestanden schon vor 800 Jahren. Der Name ist nicht gebeutet; die flawische Endung "grun" = Sang, weift auf die flawische Gründung bin; doch ist hierum germanische Wortbildung 2c. vorherrschend. Der Ansicht Scherers, daß die Slawen stets die Thaler, nicht die Soben suchten, widerspricht Bischofsgrun nicht, da es zwar hoch, aber immerhin an bem zum Mainthal gebenden hange bes Ochsentopfes liegt. 3m Jahre 1887 ift ber Ort jum großen Teile abgebrannt.

Dörfer lagert. Rein, die Getreidefelder, welche hier reifen zu einer Zeit, ba in anderen fruchtbaren Gegenden längft nur mehr Stoppeln stehen, sind gar dunn, flein, färglich bestellt. Nur der berbere Safer und der heimische Lein, welcher besonders in den nördlichen Vorlanden, um Münchberg, das bleiche, stille Bolkchen ber Weber geschaffen hat, steht gebeihlich. Am üppigsten aber breiten sich die Rartoffeln aus, welche mit ihrem dunklen Brun wesentlich zu dem außeren, ernst gefärbten Bilbe bes Ländchens gehören, wie ihre Frucht das bedeutsamste Nahrungsmittel bildet, und deren Wachsen, Gebeihen, Reifen allzeit und überall die große Frage bes Tages ift.

Durch diese stille Flur führt der Bersuch einer Allee gum Orte hinan, eine Allee aus ber Bogelbeere, bem Bierbaum bes Fichtelbergers, welchen er wohl auch um der farbigen Bunktchen willen, die feine grellrote Frucht in die einformig dunkle Landichaft malt, besonders liebt. Der Obstbaum ift ihm ja ohnedies versagt. Nur in einzelnen besonders gunftigen Blätchen gedeiht, ober beffer verfümmert hier und ba einer. und wenn Sie bem fleinen Jungen, ber bort brüben am Bachlein Lügelmain Beigen hütet, von den füßen Pflaumen, welche die forgliche Freundin aus ber reichen Bamberger Gegend uns in bas Rangchen stedte, anbieten, fo werben Sie erfahren, bag ber Junge noch niemals folche gesehen hat und daß er die schwellende Frucht empfängt wie Kinder andrer Gegenden die füdlich=fremde Drange.

Wir verschmähen die Allce und steigen lieber, dem Main noch etwas nachgehend, über ben einsamen "Rangen" hinauf. Es ist bammerig geworden und ebenso rasch auch sehr fühl in diesen bergumschloffenen Weltwinkeln bunkelt ber froftelnde Abend fo fruh! Ein fleines Saufchen von Saufern fteht um bas Rirchlein geschart, die anderen - beffer Buttchen genannt — liegen weit, weit nach echter Fichtelberger Art von einander entfernt, über die Wiesen und Sange in schweigender Einfamkeit hingestreut. Berriffene, leise mallende Bolken hangen tief über die Berge in die weite Reuttung herein und umziehen bas dunkle Haupt des ernst und mächtig sich wölbenden Ochjenkopfes.

Alls ich früher einmal durch biefes Waldland manderte, ging ein Freund mit mir, ber war verliebt bamals - und ist's wohl noch — in ein bunkeläugiges Frauenbild feiner fonnigen Beimat. Drum wird es ihm abends gar oft ein bisichen schwermütig, und ba er etwas - Sie kennen ihn sicher, gnäbige Frau — von einer Dichterseele ift, so wandelt sich ihm jede äußere Stimmung, auch bie ber Landschaft, zur lauten, tonenden Stimmung eines Liedchens. Beffer als aus meinen nüchternen Worten werden Sie aus diesem kleinen, heimwehvollen Ding, bas ich auf ber Rudfeite eines Stiggenblattes gefrigelt fand, das Bild bes ftillen Abends, besselben stillen Abends wie er sich um alle Fichtelberger Ansiedelungen lagert, wieder erkennen.

> "Nun ist die Sonne schon hinunter In meinem Thal, Da fie noch Deinen fernen Soben Gibt vollen Strabl.

Nichts regt fich mehr, nur Raben flattern Dem Balbe gu;

Dort laufchet icon aus ichweren Schatten Die nacht'ge Ruh'.

Die Ginfamteit, ber Berge ftete Allwalterin,

Sie schreitet größer noch und ftiller Durchs Dammer bin.

Rings in ben armen niedern Suttchen Wird allgemach Da, bort und hier ein kleines Lichtchen

Leif' gitternd wach. Dort eins am Bald, eins bort am hange, Eine naber ber,

Jest eins am Pfad, ben ich betrete -Wenn's Deines war'!

"Melancholisch", murmeln Sie verdrießlich, "nichts als melancholisch!"

Run ja freilich, ernft und ftill ift bie Stimmung, ift ber Charafter - es ist aber boch wenigstens einer! - biefer Waldberge; ernst und still wie seine Bewohner überall, wo fie nicht durch Bauten 2c. mit großstädtischen Broletariats-Elementen zusammenftießen. Wenn Sie aber biefe Stimmung nicht lieben, nun gut, bann suchen wir bas Wirtshauslein! Es freut mich, daß der Abend die Strafe schon verdunkelt, benn ich liebe das neue Bischofsgrun, das nach bem letten Brande entstand, nicht — weder das plumpe, charafterlose Rirchlein, noch die städtischen Neubauten, noch der Anblick des neuen Dugendwirtshauses - ober muß ich Gasthof fagen?

Aber gut aufgehoben find wir barinnen. Bahrend man uns ein Gericht der herrlichen Fichtelberger Forellen bereitet. will ich Ihnen die Bischofsgruner "Merkwurdigkeiten" vorzeigen. Leiber find feit furgem die Glasblafereien eingegangen, welche jahrhundertelang, besonders durch die altberühmten Bischofsgrüner Ziergläfer, fo bell flingendes Lob hinaustrugen. Reinen geringeren als ben Benedigern, ben Meiftern funftvoller Glaswaren, will man ihren Ursprung zuschreiben — nach anderen ist freilich statt "Benediger" "Wenden" zu lefen.

Wie bem auch sei, - jedenfalls bliesen die Deutschen tapfer weiter und bemalten ihre Glafer fo fein und zierlich mit Bildchen und Reimen, daß uns die Runde: Beit Sirfch= voael. der berühmte Nürnberger Glasmaler bes 15. Jahr= hunderts, sei hierorts geboren, gang harmonisch zusammen= stimmt. (Fortfepung folgt.)

## Bernfard Franz Friedriff v. Beff.

ieser um König und Baterland hochverdiente Mann, der besondere Freund und Wohlthäter der Stadt Hammelburg, war baselbst am 22. Mai 1792 als ber jüngste von brei Söhnen bes fulbaischen Hofrates und Gutsbesitzers Philipp v. Heß und jeiner Gemalin Gertraud, geb. Wankel, geboren. | matit und anderer Hilfswiffenschaften ber Kriegskunft hingab.

Den ersten Unterricht erhielt er an dem damals noch bestandenen, von Franziskanern des nahen Rlosters Altstadt geleiteten Hammelburger Symnasium und besuchte bann die Universität Bürzburg, wo er sich besonders dem Studium der MatheEs war zu Anfang dieses Jahrhunderts, als der korsische Thrann mit seinen blutgierigen und raubsüchtigen Franzosen unser deutsches Baterland durch fortgesetzte Ariege immer wieder ausst neue verwüstete. Endlich war im Jahre 1812 seine große Armee auf den Schneeseldern Rußlands erlegen; der Frühling des folgenden Jahres erweckte mit warmem Hauche die Begeisterung der deutschen Jugend, welche sich sammelte, das Baterland vom Übermute des fremden Unterdrückers zu bestreien. Unter ihnen war auch unser Heß.

Dem Rufe der damaligen Regierung von Frankfurt folgend, trat er, auf eigene Kosten ausgerüftet und beritten gemacht, in das freiwillige Jägerbataillon der Fuldaer Landwehr und ward hier alsbald burch das Vertrauen der Rameraden zum Hauptmann erwählt, als welcher er 1814 unter Fürst Schwarzenberg über ben Oberrhein ging, über Lyon und Grenoble gegen ben Marschall Augereau vordrang und ben Feldzug ber Berbunbeten in Sub= und Mittelfrantreich mit mehrfacher Auszeichnung mitmachte.

Nachdem Fulba an die Krone Bahern gekommen war, trat er in baherische Dienste und war Hauptmann im 2. Iägersbataillon, als der baherische Brinz Otto zum König von Griechenland berufen wurde.

Heß begleitete das nun mit dem jungen König nach Griechenland ziehende baherische Truppencorps als Freiwilliger und erwarb sich dort in Gemeinschaft mit dem späteren Generallieutenant v. Feder durch kluge Umsicht, Unerschrockenheit und Energie bei Unter-

brückung des Aufstandes in der Maina, fast mehr noch aber durch die Menschenfreundlichkeit und Milde, mit der er die zur Ruhe gebrachte Provinz behandelte, so große Berdienste und so hohe Anerkennung, daß ihn König Otto von Stuse zu Stuse beförderte; er ernannte ihn zum Kommandanten von Athen, zum Flügel= und dann zum General=Adjutanten, zum Hofmarschall, zum Kommandanten der gesamten griechischen Streitkräfte und zum Kriegs= minister.

Aber die bittere Enttäuschung, welche die Griechenfreunde erlebten, mußte auch Heß teilen. Insolge des Aufstandes vom 3. September 1843 mußten alle Bayern die griechischen Civil- und Militärdienste verlassen. Heß zeigte in jenen Tagen seine ganze Unerschrockenheit; er wurde in seiner Wohnung förmlich belagert und wich erst, nachdem der Wille seines Königs es ihm zur Pflicht gemacht hatte.

Nach zehnjähriger Abwesenheit kehrte er wieber nach Bayern zurück und sah auch seine Baterstadt Hammelburg wieder. Balb trat er aufst neue in das bayerische Heer, und zwar abermals als Hauptmann, der er schon vor 30 Jahren geweien.

Indes konnten seine Verdienste nicht lange unberücksichtigt bleiben. Am 18. Oktober 1844 wurde B. v. Heß zum Major im 8. Infanterieregimente und am 7. April 1847 zum Obristlieutenant im 3. Jägerbataillon beförbert. Mit diesem

tam er nach Aschaffenburg und 1848 nach Frankfurt. Seit Oktober 1849 Oberst im 1. Insanterieregiment, nahm er an ben Operationen in Baben, später in Kurhessen teil und wurde am 11. Oktober 1853 Generalmajor und Brigadier ber Infanterie.

Im Jahre 1861 wurde er zum Bizepräsidenten bes Beneralauditoriats ernannt, war bann feit 23. Januar 1862, als Generallieutenant charatterisiert. Bermeser bes Rrieasministeriums, wurde am 25. November 1863 zum wirklichen Benerallieutenant beförbert und endlich am 16. März 1863 zum Prafibenten bes Generalaudi= toriats ernannt. Auf Ansuchen warb er bann am 17. Juli 1867 unter allergnäbigster föniglicher Anerkennung ber langjährigen, mit Treue und hingebung geleisteten Dienste penfioniert.

Nach einem vielbewegten Leben und insbesondere nach den in Griechenland ausgestandenen Strapazen war der Körper hinfällig geworden, und auch die beste und liebevollste Pflege, welche B. v. Heß nun bei seinem Bruder Karl v. Heß

zu Riffingen erhielt, vermochte bie fliehenden Rrafte nicht zu erseten. Er ftarb am 20. April 1869 ju Riffingen. Seine Leiche wurde am 24. April in feierlichem Buge nach hammelburg gebracht, bort in der Spitalkirche ausgesetzt und am 26. d. M. auf dem Friedhofe beerdigt. Jest ruht fie neben ben Leichen seiner zwei Brüber in ber Gruft ber auf bem hammelburger Rirchhofe auf Roften ber Gebrüber v. Beg erbauten schönen gotischen Rapelle, in der sich die Standbilber ber brei Bruber v. Beg, aus weißem Sanbstein gemeißelt, befinden. Mit ber Statue des Bernhard v. Beg hatte ber Bilbhauer einen harten Stand, da ber Berlebte fich niemals hatte porträtieren laffen. Endlich trieb man boch ein Portrat von ihm auf, und zwar im abeligen Damenftifte zu Baizenbach. Beg mar nämlich einmal ba auf Besuch gewesen, und bei biefer Belegenheit hatte eines ber Stiftsfraulein unbemerkt den Gaft abgezeichnet.



Denkmal des Generals Bernhard Franz Friedrich v. Seß in Sammelburg.

Bernhard v. Heß war Ritter bes Verdienstordens der bayerischen Krone, Komtur des Verdienstordens vom heil. Michael, Inhaber des Wilitärdenkzeichens, Inhaber des Dienstalterszeichens für 40 Jahre, Großkomtur des griechischen Erlöserordens, Inhaber des griechischen Gerlöserordens, Inhaber des griechischen Denkzeichens sür

Freiwillige, Kommandeur II. Klasse bes kurhessischen Wilshelmordens, Inhaber des kgl. preuß. Roten Adlerordens II. Klasse, Komtur II. Klasse des kgl. sächs. Civilverdienstvordens und Inhaber des fürstl. schwarzburgischen Sprenkreuzes I. Klasse.

### Kleine Mitteilungen.

Die Pfarrkirche ju Relheim. Das "Bayerland" hat in Bort und Bild manches herrliche Gotteshaus, manchen ftolzen Dom beschrieben, den der fromme Sinn unserer Borfahren erbaut. Kaft könnte es dunken, als feien wir in diefer Beziehung auf bem Bebiete ber firchlichen Baufunft flein geworden; wir fonnen ben Borwurf nicht vollständig jurudweisen, aber wir wollen ibn wenigstens etwas entfraften, indem wir heute eine Rirche beschrei= ben, welche in ihrer Ausführung mit ben besten Berten ber Alten verglichen werden fann. Es ift die fatholische Stadtpfarrfirche in Relbeim. Mußte es nicht die Manen des großen Ronigs Ludwig I. in' ihrer Ruhe stören, daß unmittelbar vor dem er= habenen Marmortempel, welchen er bei Relheim ben Selben ber Befreiungsfriege errichtete, heute bie Schlote und Ramine einer Cellulosefabrik qualmen und dampfen. War es ba nicht eine fouldige Guhne, wenn man im Beifte bes Ronigs, des Befchirmers der firchlichen Runft, die Sauptfirche der uralten Bergogs= ftabt in neuer Bracht ersteben ließ. Das Werk ift in großartiger Beise gelungen; die neue Kirche ift das Borbild für funst= und ftilgerechte Restaurierungen. Domvitar Dengler war der Meifter, welcher die Plane schuf, zu beren Ausführung die Opferwilligkeit und Sochherzigkeit hervorragender Mitglieder der Burgerichaft sowie die ganze Gemeinde die Mittel beschaffte. Der Meister fand auch ben Mann, welcher feine Blane verftand und ihnen Bermirklichung ju geben wußte. Der in Relheim unvergegliche Landtags= und Reichstagsabgeordnete Rarl Anton Lang, Befiger der weltberühmten Kalfsteinwerte Ihrlerstein, sicherte die Geldmittel. Die alte Rirche war ein kleiner ärmlicher Bau; der im Jahre 1464 erbaute Turm ftand, von der Kirche getrennt, vereinzelt da. Die Rirche felbst mar nieder, gedrückt und beengt. Ihr Umbau ift ein Meisterwert, bas einer neuen Schöpfung gleich zu schäten ift. Das alte armliche Rirchlein ift ein Brachtbau, eine Blüte fpatgotischen Stiles geworben. Als merkwürdig heben wir hervor, daß es ausschließlich bayerische und vorzüglich Relheimer Meister waren, welche an dem Baue, sowie an den einzelnen Teilen mitwirkten. Bir geben in zwei Bilbern die Anficht bes Innern ber Rirche bon Diten und Beften. Man ift nur ju geneigt, ben fpätgotischen Stil abfällig zu beurteilen; unsere Bilber widerlegen die Rlage. Billfürliche Behandlung der Formen, Nüchternheit und Troden= heit der Überladung in der Dekoration, kahle Bandflächen, bebeutungslose Formen, so rufen bie Begner ber Spätgotif; von alle dem ift hier nichts ju bemerken. Beim Gintreten in die Rirche wenden wir unfere Aufmertfamteit junachft bem Bresbyterium mit bem unvergleichlich ichonen Sochaltar zu. Gin Sohn Relheims, der in Dlünchen verftorbene Bilbhauer Bans Ober= mayer, entwarf die Komposition und vollzog die Ausführung. Seine "Krönung Mariens" jählt zu den bedeutendften Werken firchlicher Runft und bilbet für emige Zeiten das iconfte Denkmal für den zu früh verschiedenen Rünftler. Nach dem Hochaltare feffelt unfere Aufmertsamteit die Rangel, ein Bert des Relheimschen Runftgewerbes. Den unteren Teil fertigte Schreinermeifter Riebel, ben oberen Teil Schreinermeifter Schreiner. Die Chorftühle bes Presbyteriums, der Kredenztisch, die Sedilienbant rührt von Schreiner Rupert Amann. Die famtlichen Steinmetarbeiten ftam= men aus ben C. A. Langichen Werkstätten, bie Ausführung leitete

ber Steinmehmeister Grundl. Der prächtige gotische Kronleuchter ift ein Werk bes Bilbhauers Schropp aus Bamberg und gehörte einft ber Franzistanerfirche ju Tolz. An einem Seitenaltar finben wir eine Bieta, welche bem großen Solzschniger Beit Stoß zugeschrieben wird, mahrend am gegenüberliegenden Altare eine Statue ber bl. Unna von dem berühmten Bildhauer Brofeffor Knabel herrührt. Die Bandflächen unter den Fenftern find mit Fresten bebedt, die Stationen des Kreuzwegs nach Professor Ben= bricks in Duffelborf. Die Originale befinden fich im Dome gu Antwerpen. Sie wurden von Maler Ronge in Regensburg in Bachsmalerei ausgeführt. Der wunderschönste Schmuck gotischer Rirchen find die Glasmalereien. Die Rirche Relheims besitt bierin mahre Kunftwerke; die Kartons zu den Fenftern im Presby= terium find von dem bekannten Professor Rlein in Wien. Die edlen Hallen des Gotteshauses gewähren einen unvergleichlich ichonen Anblid, wenn die Strahlen ber Sonne in den farben= glühenden Fenftern fich brechen, und die gitternden Lichter Säulen. Salle, Altare und Bilder mit zauberhaftem Schimmer über=

Der Winguffsfänger von Forft. Gine neue pfälzische Sage. Bor langen, langen Zeiten lebte und jagte in der Pfalz Dagobert, ber Frankentonig. Und er liebte bas Land und beffen Leute und ichentte ihnen große Berechtigkeiten und Befigungen. Go ftiftete er fich ein bauernd Undenfen in bem Bergen feines Bolfes, und bieses ließ teine Feierlichkeit vorübergeben, ohne Dagoberts, bes Rönigs, fich zu crinnern. Nicht Schant, noch Rahm, nicht Taufch, noch Rauf, nicht Bericht, noch Bebot murbe geschloffen, ehe man durch einen berghaften, allgemeinen Trunt bom feurigen Nag ber Bardter Bugel bes edlen Franken gedacht. Gefchlechter tamen und gingen, und die Erinnerung an ben Ronig trat jurud; doch der Brauch, der alte, schöne Trunk, er blieb und lebte weiter in allen Beistumern und Bunftbuchern als Binguff, b. i. Beinfauf. Notariell murbe bie (Mindeft)= Summe bes pflichtmäßigen Binguffgelbes im Atte beftimmt, der Bertaufer gablte und oft. besonders bei geringen Räufen, ging die gange Rauffumme in Binguff auf. Denn die Beugen, die Nachbarn, die Freunde, die Berichtsleute, ja die gange Gemeinde trank bis in unsere Bedenken berauf mit zum Winguff.

Im Laufe der Jahrhunderte nun fand sich allgemach eine stattliche Bahl solcher pfälzischen Bauerngeister in den Höhen des Himmels ein. St. Beter, der die Macht einer pfälzischen Binzerslunge noch nicht kannte, ließ die sonst Braven arglos passieren. So dauerte es nicht lange, die dort oben eine sörmliche pfälzische Kolonie sich ansiedelte, die ihr Dasein durch eine ungewöhnlich laute Fröhlichseit darthat. Bergebens wetterte St. Hermandad, vergebens wies man die ganze Sippe unter besondere Aufsicht in die Borstadt St. Petri; vergebens sprach der himmlische Kammersherr persönlich bei seinen neuen Bürgern vor; sobald auch nur zwei "Krischer" beisammen waren, ging der "Höllenlärm" von neuem sos.

Ernftliche Maßregeln schienen angezeigt, doch welche? Eren= nung war gegen die himmlische Freiheit, Ausweisung verstieß gegen das Heimatrecht, und freiwillig ging keiner. In dieser Not kam unerwartet Hilfe. Eines Tages wurde Petrus zur Berbescheidung eines schwierigen Falles ins himmlische Hauptmeldeamt gerusen; ein ehrsamer Rellermeister aus Forst hatte sich zur großen Armee gestellt. Bebenklich runzelte der Heilige die Stirn, denn die Weinproduzenten auch aus der Rheinpfalz stehen bei ihm nicht im Geruche der ungetrübten Reinheit, und das Personale unseres Kellerkünstlers lautete nicht zum glänzendsten. Doch plötzlich heitern sich die Mienen des Himmelssurften aus.

"Höre, Freund", sprach er, und den armen Sünder durch= rieselte es wie Engelswonne bei dieser Anrede, "höre, Du sollst Gelegenheit haben, das Dir noch sehlende Verdienst zur Seligkeit zu erwerben. Schaffe mir Ruhe vor Deinen Landsleuten drinnen, und meine Wohnungen sollen Dir offen stehen!"

Der Rellermeister lächelte verschmitt und erbat sich eine Stütze, ') eine hohe schwarzseidene Schniebenkappe und einen weißen Rüsersschutz. Mit beiden angethan, die leere Ruse nach Winzerart auf der Schulter, verfügte er sich in die pfälzische Abteilung. Reusgierig schaute ihm St. Peter nach und noch neugieriger die bereits verständigten Diener der metaphysischen Polizei.

Am Ziele nun angekommen, öffnete der Schlaue die Thüre und ruft mit Stentorkraft in den Redeschwall das verlockendste der Wörter: "Winguff!" und noch einmal "Winguff!"

Momentane Stille! Dann aber padt's und reift's wie mit Reuermacht, bas uralte, längst nicht mehr gehörte "Winguff!" Und ein mehr als hundertfaches Echo tont nach, und Winguff! rief's im Saale, Winguff! im Flur, Winguff! im Garten, Winguff! in allen Gaffen und Binguff! Binguff! lodte ber Stupen= trager. Da ftromen fie herbei, die edlen Winguffsfreunde alle, in ber Gile oft nur notdürftig gefleidet; von überall fommen fie, reihen fich an ben Rufenträger, und eine lange Prozeffion bilbet fich. Denn von Mund zu Munde schwillt es fort ber alten Pfälzer Zauberwort: "Winguff, Winguff!" Wie leuchten die Gefichter da unter dem Hambacher oder Dreimafter, unter Rebel= ftecher und Bummeteffel! Die Lippen fpigen fich, und auf ber befonnten Antlitoberfläche taucht, einem Fische in der Sommerhite vergleichbar, lechzend und schnalzend, die Weinzunge erwartungs= ungebulbig auf. In Binguffs Banne ichmachten bie Beifter, vergeffen fie fich felbst, vergeffen fie St. Beter und fein Umt, über= feben fie für ben Augenblid himmel und Solle. Mit Binguff! geht's an ben erstaunten himmelsbeschließer vorüber und eilig jum Thore hinaus; benn eben verschwindet um bie Ede Binifer. der Winguffsfänger von Forft!

Da — ein bröhnender Schall! Des letten Winguffs Schwitzens= zipfel war kaum in der Portenlichtung verblaßt, als die himmels= thur sich knarrend schloß. Die Pfälzer Weinseligen waren draußen!

Spät in der Nacht gelangte der Kellermeister zurück. Winguff aber kam nicht wieder und ungesagt blieb es, wohin sich die überlisteten Geister gewandt. Doch, wenn die Kerwen kommen und das Madenburg= und das Haarder Fest, wenn der Dürksheimer "Worschtmark" fällt und der Neue bizelt: Dann zeigt an den Bergen der Hard siehen in viertdimensionalen Bögen über Graben und Gosse: Die Winguffsgeister suchen und finden Wohsnung und Gesellen.

L. Eid.

Warum die Schuhmacher von München den Mönch im Wappen führen. Vier Zünfte Münchens sind es, von deren Kriegs= und Helbenthaten man die Erinnerung bis auf den heutigen Tag erhalten findet, das sind die Bäcker, Rupferschmiede, Tuch= macher und die Schuster. Die ersten beiden fochten rühmlich in der Kaiserschlacht von Ampfing im Jahre 1322. Dafür hat ihnen Kaiser Ludwig große Ehren angedeihen lassen. Wan sieht noch bis zur Stunde den kaiserlichen Abler auf ihren Fahnen. Die

Tuchmacher, vor Zeiten Gschlachtgewandter genannt, besitzen auch den alten Flamberg und die Fahne, die sie im Jahre 1422 den Feinden abgewannen. Alljährlich am Fronleichnamstag eröffneten sie in ihrer Ehrentracht, die Siegeszeichen tragend, den Zug.

So sieht man auch auf der Standarte der Schuhmacher nebst dem Bilde der heiligen Jungfrau und dem hl. Patrone Crispinus und Crispinian das "Münchener Kindl" abgemalt. Über die Art und Beise, wie sich die Zunft die Auszeichnung erward, meldet Dr. Otto Titan v. Hefner, er habe in einem alten Pergaments buche von 1440, das die Säte löblichen Handwerks enthielt, solgende, wenn auch etwas im Sagentone gehaltene Nachricht gestunden.

"Bolgt zu einer Gebächtniß des Handwerks Freiheit des Paniers verzeichnet. Item es ist zu wissen, warum das Handwerf der Schuhmacher den Mönch führet wie die Stadt in dem Panier. Das ist wohl wissentlich, daß bei einem Kaiser, dem Gott gnadig sei, ein Streit gesochten ist worden. Da ging sein Panier unter und alle Panier, denn das der Schuhmacher, das blieb. Da ward der Streit untter gewonnen und behabt. Darum begabt der Kaiser die Schuemacher von München mit dem Mönch, daß sie ihn fürdaß ewiglich führen sollten mit der Stadt. So steht in dem rothen Buch geschrieben, daß mein Herrn von einem Rath haben. Item mein Herrn vom ganzen Kat haben geordnet zu dem Umgang unsers Herrn Fronleichnam, daß die Schuster und ihr Knecht sollen gehen vor den Kupferschmieden."

Auf einer andern alten Tafel standen folgende Berse:

"Als sich zu Kaiser Ludwigs Zeit Erheben thet ein harter Streit, Dermaffen, daß in furzer Stund Alle Paner gingen zu Grund Ausgenommen der Schuhmacher Werth Blieb aufrecht und gang unversehrt Der Feind fein Duh und Fleiß nit fpart Diefem Fähnlein zuset hart. Mit aller Macht zu untertreiben. Standhaft thut es bor ihm bleiben Mit herzhaft männlicher Sandt Und fandt fo großen Biberftand Die Ritter sich lagen ob Den Sieg erhiclt mit Breis und Lob Bon wegen dieser ritterlichen That Begabt faiserliche Majeftat Die Schuhmacher insonderheit mit einer ewigen Freiheit, daß fie dörfen an menniglich Irren ben Münch in ihrem Bappen führen Und die Schumacherfnechte, weil fie fo treu Ihren Maiftern feint geftanden bei Und dargeftreckt Ihr Leib und Leben hat Raiferliche Majestät ihnen geben Auch eine ewige Freiheit zwar, daß fie zu Altenhofen alle Sahr in der fürstlichen Rürchen herrlich Ihren Gottesbienft verrichten ehrlich Ein emigs Licht pronnen baneben Solch Freiheit hat Raifer Ludwig geben. Dies ift geschehen offenbar, Als man nach Chrifti Geburt flar Zählt 1200 Jahr und 95 Jahr und wahr."

Das Jahr 1295 ist nun wohl nicht zu "Kaiser Ludwigs Beit" wie der Reim sagt. In diesem Jahre regierte in Bayern Herzog Rudolph, des Kaisers älterer Bruder, der hatte eine harte und langwierige Fehde mit den Augsburgern und verbrannte ihnen

<sup>1)</sup> Bei ntufe.

mit seinem Bolte ihr Schloß Mergenthau. Bei diesem Kampfe wird es wohl gewesen sein, daß sich die Tapferkeit der Münchener Schuster den "Münch" erkämpfte.

Baperische Nationaltrachten. Unsere Suche nach ben malerischen Trachten bes Landes führt uns fast in jeder Nummer in einen andern Regierungstreis. Heute halten wir wieder in Schwaben Raft und besehen uns die erste Gruppe des Bezirksamts Nördlingeu, welches sich außerordentlich zahlreich am Festzuge der 70. Geburtstagsseier S. R. H. des Prinz-Regenten beteiligte. Die aussührliche Beschreibung der Tracht solgt bei dem Bilde der zweiten Gruppe.

Stilleben aus alter Zeit. Zu Schwabing befand sich einst im Spital eine Stube, darin man ber armen "sundersiechen" Kindlein pflegte, die man um Gottes willen bort aufgenommen Kinde alle Quatember und zu jegleichem mal am Trinken guts Landweins oder Neckarweins und jedem Kind ein Pfennig werth Brots. Und dann zu der Quatember in der Fasten zu der ersten Richt ein guts Schüffelhesen voller guter Milchsuppen oder Kässuppen wol gemacht mit Stupp, Gilb und Schmalz und jedem Kind besondert ein hellerswerth Prezen in die Suppen. Fund man aber nit Prezen, so soll man jedem Kind ein hellerswerth Semmel dafür geben. Zu der andern Richt einen gut Schüfselshesen voll Kraut, und Fisch darauf um 40 Pfennig gebacken, gesotten oder gesulzt. Zu der dritten Richt ein gut Schüfselhesen voll gut Semmelmus. Zu der dritten Richt ein gut Gebackenes von einem ganzen Vierling Mehl und abermal jeglichem Kinde Wein und Brot als vorgeschrieben steht. Kinderstube, Siechhaus und Stiftung bestehen längst nicht mehr.



Aationaltracht aus dem Ries.

hatte. Gutherzige Leute beeiferten sich, durch ansehnliche Gaben das Leben dieser siechen Kleinen zu verschönern. Solch eine milbe Stiftung ward auch von einem reichen, frommen Bürger Münchens, Ludwig Sänftl, und Ursula, seiner Hausfrau, im Jahre 1482 am Freitag nach St. Thomastag gemacht worden. Viermal im Jahre an jedem Quatember sollten nach dem Willen der beiden Eheleute alle Kinder in den Siechstuben zu Schwabing ausgespeist werden. Die beiden Psseger des Hauses und ein Mitglied der Sänftlschen Familie warteten eigenhändig den armen Kleinen auf. Die Speisen und Getränke, so den Kindern gereicht werden mußten, sind von dem Stifter mit großer fürsorgender Genauigkeit angegeben, und es wird gewiß von Interesse sein, wenn wir den Speisezettel sowohl in, als außer der Fasten nach dem Wortlaute der Stiftungsentunde hier einsehen.

"Item zu ber ersten Richt zehn Pfund Rindsleisch zu einer guten Suppen. Zu der andern Richt ein gut Schüffelhefen voll guts Kraut mit schweinem oder castränem Fleisch. Zu der dritten Richt ein gut Braten um 24 Pfennige; zu der vierten Richt ein guts Schüffelhefen voll Semmelmus wohlbereit. Auch jegleichem

Alte Sinnsprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche. Unter einer Bascherin steht:

Waschen, waschen ist mein Leben,
Weine Freude, meine Lust.
Unter der danebenstehenden Fischträgerin steht:
Wie die Fisch der Flut ergeben,
So ist waschen mir bewußt.
Unter einer Korbträgerin steht:
Wie der Korb daß Wasser hält,
So verhalt ich, was ich weiß.
Waschen, waschen uns gefällt,
Daß ist vieler Mägde Fleiß!

Insatt: Am Grabe Frenichlags. Bon Georg b. Bemming. — D' Marei vom Branbstätterhof. Eine oberbaherische Hochlandgeschichte. Rach einer wahren Begebenhert erzählt von Otto b. Schaching. (Fortsetung.) — Malerische Briefe aus Franken an eine Wünchnerin. Bon G. v. Bemming. — Bernhard Franz Friedrich v. Heh. (Mit zwei Musstation.) — Kleine Mitteilungen. Die Plarkirche zu Kelheim. (Mit zwei Musstationen.) — Der Wingussischer von Forst. Bon L. Eid. — Warum die Schuhmacher von München den Monch im Wappen schren. — Baperische Kationaltrachten. (Mit einer Jusstation.) — Stilleben aus alter Zeit. — Alte Sinnsprüche ans einem alten Rürnberger Trachtenbuche.

Berantwortlicher Redatteur S. Leber, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Olbenbourg, München.



# D' Makei vom Bkandstättersjof.

Eine oberbanerische fochlandgeschichte.

Nach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Fortsetzung.)

rende Mädchen zu fassen. Aber er kannte Marei doch nicht zur Genüge. Plöglich empfing er von ihrer Faust einen so wuchtigen Schlag ins rechte Auge, daß er vor Schmerz aufschrie und das Mädchen freiließ.

"So, iatt woast, was Dir g'hört", rief sie in lodernder Entrüstung. "Du rührst mi nimmer an, Du schlechter Tropf, Du!"

Sie täuschte sich. Lenz stürzte jetzt abermals, schnaubend vor Wut, auf Marei los. Es war vorauszusehen, daß sie diesmal unterliegen musse, obschon sie sich zu thatkräftiger Berteidigung anschiekte, denn eben erfaßte sie einen Wassereimer in der festen Absicht, ihn samt Inhalt ihrem Gegner an den Kopf zu schleudern.

Aber es bedurfte dessen nicht. Auf einmal bröhnte eine laute, kräftige Männerstimme, die in gebietendem Tone rief: "Was is da los? Wer hat um Hilf' g'schrie'n?"

Erschroden wandte sich Lenz, überrascht Marei um. Bon beiben unbemerkt, hatte sich ihnen vom nahen Saumweg her ein Jäger genähert. Ihn sehen und mit einem Gewaltsatze bavonspringen, war für den Rangllenz das Werk eines Augensblicks; er verschwand, als hätten ihn die Felsspalten verschlungen.

"Wer is benn bös gwen?" fragte der Jäger, eine hohe, fraftige Gestalt, im reinsten Gebirgsbialekt, obschon ein scharfes Auge sofort herausfand, daß die Sprache und die Hochlands: Das Baherland. Rr. 11. tracht bes Jägers mit seinem ursprünglichen Gesellschaftsrange sich nicht beckten. Aber Marei fiel nichts auf.

"A Lump is er, an elender Lump!" antwortete sie glühend und keuchend vor Entrüstung über den niederträchtigen Angriff, dessen Ziel sie gewesen. "Schau, Jager, wennst iatt Du nöt kemma warst, nacha war's mir heilig schlecht ganga. I dank' Dir halt recht vielmals. Aber 'm Rangslenz soll sei' Lumperei teuer z' steha kemma."

"Was? Dös is der Rangllenz von Wörnsmühl' gwen?" stieß der Jäger hervor. "Woaßt Du denn, Deandl, was 's mit eahm is?"

"Mit dem? Nig is 's mit eahm, a Lump is er", versfetzte Warei erbost.

"Ja, bos is er", bestätigte ber Beidmann. "Der Rangllenz wird steckbriefli verfolgt wegen Mungfälschung."

"Der Lenz?"... schrie Marei mit stockender Stimme und überwältigt von solch ungeahnter Kunde.

Der Jäger erzählte, was er von der Sache wußte, und daß Lenz flüchtig sei. Jedes Wort mehrte das Erstaunen Mareis, und ihr häufiges Kopfschütteln bewies, wie schwer es ihr wurde, dem Berichte mit ihrem Glauben zu folgen.

"Aber wia kimmt's, Deandl", fragte der Jäger jett, "daß Du 'n Rangllenz kennst? Bist ebba gar selber von Wörnsmühl?""

"I bin d' Tochter vom Brandstätter, vom Gmoandvorsteher in Wörnsmühl", versetzte Marei. "Und wo bist

Digitized by Google

nacha Du her, Jaga, wenn a Frag' erlaubt is? I woaß nöt, wo i Di hin thun soll, Du kimmst mir so bekannt vir."

"I bin a Jager vom Herzog Max in Tegernsee. I und ber Herzog sand heut' früah von Tegernsee wegg'fahr'n und hab'n in Geitau drunt unser Fuhrwerk eing'stellt. Woaßt, in a paar Tag'n geht der Herzog nach Münka und bleibt durt an ganz'n Winter; vorher möcht' er aber no a bißei auf'n Berg'n umanandakraxeln und nach die Gams schau'n."

"Und wo is nacha ber Herzog?" forschte Marei begierig. "I möcht'n gern wieder seh'n. Wia i no' in d' Schul ganga bin, als a kloan's Deandl, hab' i 'n amal g'seh'n, aber seit der Zeit nimmer. I glaub', daß i 'n nimmer kennet."

"Er hat so mei Größ", sagte der Jäger und ein leichtes Schmunzeln huschte um seine Mundwinkel. "Wenn Dir ebba a Jager begegnet mit an Schnurrbart und an saubern Gesicht, der sell is der Herzog Max. Was i sag'n will, Deandl — bist g'wiß auf der Alm vom Heiß von Gschwendt, gelt?"

Marei bejahte.

"I kenn' den Heiß, den alten Schlankl, guat", redete der Iäger weiter. "Er hoaßt 'n Herzog Max alleweil an "Herrsgott Max"."

"Kehrst nöt a bißei ei' auf der Almhütt'n, Jager?" fragte Marei. "That mi scho' verschmocha"), wennst mein Schmarrn nöt versuacha willst."

Der Beidmann nickte zusagend und bemerkte mit einem launigen Anflug ber Stimme:

"Soviel i woaß, kimmt ber Herzog zu ber Amhütt'n. Und i kimm a' hin."

"Is recht, aber fei' gwiß", mahnte Marei, die mit dem Jäger gern noch länger geplaudert hätte, benn in seinem ganzen Wesen lag etwas unwiderstehlich Anziehendes.

Der Jäger verschwand in der Richtung nach links, während Marei mit ihren zwei Eimern jetzt den geraden Weg aufwärts einschlug. Kaum war sie jedoch einige Schritte gegangen, als ihr ein Mann entgegenkam, in dem sie sogleich den Heiß von Gschwendt erkannte.

Eine kurze, aber warme Begrüßung ber beiben Berwandten erfolgte. Seit mehreren Tagen schon hatte man auf ber Alm die Ankunft des Bauern erwartet; Marei war daher burch diese Begegnung keineswegs überrascht.

Umsomehr war es ber Heiß, als ihm Marei erzählte, was ihr zugestoßen, und seine Überraschung gedieh bis zu einem solchen Grade, daß er für den Augenblick vergaß, seiner jungen Berwandten all' die Neuigkeiten zu eröffnen, deren Träger er war. Und er hätte so viel zu melden gehabt vom Branner Hießl, der Jagdgehilse beim Herzog Max geworden, vom Haberseldtreiben, von Mareis Bruder, dem Toni, der wegen Anteilnahme an demselben in Miesbach in Untersuchungsshaft siße. Aber er kam nicht zum Reden.

Plöglich brach durch die hehre Stille dieser Söhen ein "Ju — hu — — hu!"

Marei antwortete mit einem lauten Freudenschrei, unter dem die innerste Faser ihres Herzens zu erklingen schien. So jauchzte nur einer — und das war ihr Hießl. Den Bauer und ihre Eimer stehend lassend, flog sie nach der Richtung, welche das Jauchzen entsendet hatte. Aber, was war das? Ein Jäger erschien vor ihren Blicken. War denn das ihr

Hießl? Marei stutte, sie blieb stehen, mit weit geöffneten Augen sah sie dem Ankömmling entgegen, der den Saumpsad heraustletterte. Und dennoch! Es ist keine Täuschung! Das ist das Gesicht, die Gestalt ihres Hießls. Und nun erklang auch schon die alte, liebe Stimme.

"Grüaß Di Gott, Marei!" rief ber Bursche und schwang jubelnd ben grünen Jägerhut. "Was schaust benn so? Gelt, kennst mi nimmer! 's Gwand macht d' Leut, hoaßt's im Sprichwort. Denk Dir nur, Marei, i bin iast Jagdg'hilf' beim Herzog May in Tegernsee."

"A Jager?" tam es in höchstem Erstaunen von Mareis Lippen. "Und beim Herzog Max?"

"Ja", bestätigte Hießl. "Warum machst benn so a spaßig's G'sicht? Is Dir's ebba gar nöt amal recht? Schau, die G'schicht is die —", und mit einigen Worten weihte er das Mädchen in die Entwickelung seiner jüngsten Verhält=nisse ein. Sie horchte sast atemlos auf, ihre Sinne gesangen gebend.

"Und wia schaut nacha der Herzog aus?" forschte Marei etwas beklommen, denn ein sonderbarer Gedanke durchzuckte sie jest.

Hiesel wollte eben antworten, ba kam der Heiß mit seinem "Grüaß Di Gott, Hiesel!" dazwischen, um sogleich fortzufahren:

"Hab's scho' g'hört, was D' für a Glück g'habt hast. Aber bös muaß i Dir scho' sag'n, wenn ber Brandstätter wüßt', daß Du bei sei'm Deandl auf ber Alm steckst, nacha gab's a sakrisch Dunnerwetter. Brauchst aber koa Angst z' hab'n, i verrat' nix."

Der Bauer hatte bas lette Wort noch auf den Lippen, als hiesl halblaut rief:

"Da is der Herzog!"

Hinter einer Hügelschwellung, welche sich ber Almhütte vorlagerte, kam berselbe Jäger hervor, welcher sich ber Tochter bes Brandstätters gegenüber vorhin als Jagdgehilse bes Herzogs Max ausgegeben hatte.

Der Heiß begrüßte den Fürsten in biederer, treuherziger Weise. Marei aber, tief errötend, stotterte in ärgster Berlegensheit eine Entschuldigung heraus. Allein der Herzog siel ihr lachend in die Rede:

"Da braucht's kei' Entschuldigung, Marei. Dös is mir scho' öfters passiert, daß mi d' Leut nöt kennt hab'n; so 'was freut mich jedesmal, wenn i für 'was anders g'halten werb', als für an Herzog."

hierauf mandte sich ber hohe herr an ben Bauer.

"So, mei' lieber Heiß, iatt geh'n wir glei' zur Almhütt'n, i fomm' g'rad' davon her, weil i glaubt hab', i find' mein' Jagdg'hilfen schon dort. Wir zwei marschier'n schön stad voraus, und die zwei verliebten Leut' da" — der Herzog widmete bei diesen Worten dem Hiest einen verständnisvollen Blick — "laß'n wir hint'n drei' marschier'n."

"So mach' ma's, Herr Herzog", entgegnete ber Heiß, und sein ehrliches, treues Gesicht glänzte vor Freude über das Glück, den edlen Fürsten bewirten zu dürsen. "Woaßt, Herr Herzog", setzte er, in seiner naturwüchsigen, aber goldlautern Weise sich gebend, hinzu, "wenn i so laut schreia kunnt, nacha steiget i z' höchst auf 'n Wiesing ausi und schreiet, daß ma's bis nach Münka ein höret: "der Herzog Max is herob'n auf der Kloantief'nthaler Alm."

<sup>1)</sup> beleibigen.

So ging's der Amhütte zu, der Herzog Max und der Heiß von Gichwendt voraus, Hiesl und Marei folgten in einiger Entfernung. Wie glückfelig doch die beiden letzteren waren! Tetzt erst konnten sie auskramen, was in ihrem Innern an Fragen, an Neuigkeiten, an Gefühlen und Regungen aufgespeichert lag, da quoll Wort für Wort hervor aus den heißen Herzen, und der Redefaden spann nicht ab. In rascher Folge drängte sich der Wechsel der Empfindungen in Hiesls Brust, jetzt durchglühte ihn tiesste Dankbarkeit gegen den Fürsten, der ihm die Geliebte aus den Händen eines Verworsenen gerettet, dann wieder schlug die Lohe brennenden Hasses gegen den elenden Buben auf, der sich vermessen, an Marei Hand zu legen.

"Gnad eahm Gott", rief Hiesl mit bebender Lippe, "wenn mir der Lump in mein Weg kimmt! Wia an Hund schieß i'n 3'samm."

Marei suchte ben Geliebten zu beschwichtigen. Hiesl erzählte ihr sodann, daß er den Herzog auf dessen Befragen, warum er aus dem Dienst des Brandstätters geschieden, alles gebeichtet habe; sogar über seiner Schwester Berhältnis zu Mareis Bruder sei der Herzog unterrichtet. Ferner betonte Hiesl, daß es kein Zusall sei, wenn der Herzog heute seinen letten Jagdausslug, auf dem man übrigens doch keinen Schuß gethan, dis auf den von Tegernsee ziemlich weit entlegenen Miesing ausgedehnt. Es sei des Herzogs Absicht gewesen, früher als Hiesl und, wie er hoffte, unerkannt in der Almbütte zu erscheinen, denn es mache ihm jedesmal viel Spaß, wenn er mit den Leuten verkehren könne, und diese ihm seinen Rang nicht anmerkten.

"Ja, Marei", schloß Hiest begeistert, "i hon a Glück g'habt, an solch'n Herrn z'kriag'n. Es gibt nur van Herzog Max, und 's Herz liaßet i mir glei aus 'm Leib für eahm schneid'n, wenn er's hab'n wollt."

"Geh weiter", that Marei zum Scheine ein wenig erbost, "was hätt' benn nacha i no'? An Hiest ohne Herz mag i nöt."

"No ja, der Herzog hat a' an Einseh'n", lachte Hiesl heiter, "und verlangt 's Herzaufaschneid'n nöt."

Jest tauchte Herzog Max und sein Begleiter hinter dem Hügel vor der Almhütte hinab. Diese köstliche Gelegenheit durften die beiden Liebenden nicht verpassen, und wie auf ein gegebenes Zeichen lagen sie einander in den Armen, den Augen-blick durch einen Kuß weihend.

In der Almhütte wurde alles aufgeboten, um den hohen Gast nach Kräften zu ehren. Marei mußte einen fetten Schmarren kochen, welchen der Herzog gern aß, Butter, Käse, würziges Brot und alter Enzian wurden aufgetragen, der Herzog selber entnahm dem Ruchacke seines Jagdgehilsen eine Flasche Wein und kaltes Fleisch und bot seine Vorräte in leutseligster Weise an.

Bald waltete eine ungezwungene, gemütlich heitere Stimmung, benn wo immer Herzog Max erschien, da lebten Frohstinn und Freude auf. Eine verstaubte Zither wurde aus der Hütte geholt, und der fürstliche Herr, bekanntlich selbst ein vorzüglicher Meister auf diesem Instrumente, welches ihm auch seine bisherige Salonfähigkeit verdankt, griff in die Saiten, während auf sein Geheiß hin, Hies und Marei zum "Schuhplattler" sich vereinigen mußten. Der erlauchte Spielmann solgte mit sichtlichem Vergnügen den geschmeidigen und dennoch traftvollen Bewegungen des hübschen Paares.

Enblich brach ber Herzog mit seinem Weggenossen auf. Marei und Hießl gelobten sich beim Abschied ewige Treue, möge kommen, was auch wolle; Hießl insbesondere ließ durcheblicken, daß er all' sein Hossen auf seinen fürstlichen Herrn und Gönner setze, und auf Mareis Herz träuselten diese Worte wie stärkender Balsam.

Noch eine Strecke weit geleitete der Heiß seinen vornehmen Gast. Dann kehrte er nach der Almhütte zurück, wo
er dis zu dem in einigen Tagen erfolgenden Abtrieb der Herbe
bleiben wollte. Dem Hiesl gereichte dieses Vorhaben des Bauern zu erheblicher Beruhigung, denn er hätte sonst für Marei gebangt, wäre sie, so lange der Rangllenz die Verge unsicher machte, ohne männlichen Schutz gewesen.

Immer bergab kletternd, erreichte Herzog Max mit seinem Jagdgehilsen nach einer Viertelstunde eine Stelle, wo rechts ber zerklüftete Felsen schräg emporwächst, während links vom schmalen Steige das Berggewände zu tiesem Absturz jäh sich senkt.

Der Herzog war etwa zehn Schritte voraus, schweigend seinen Gedanken nachhängend. Plötlich bemerkte Hiesl, daß vom Felsenhang links Steinchen niederkollerten. Er warf einen hurtigen Blick aufwärts und sah über dem Rande oben ein menschliches Gesicht schweben.

"Der Rangllenz!" entschlüpfte es in heller Überraschung dem Munde Hiesls.

In dem nämlichen Augenblicke aber löste sich ein gewaltiger Stein von der Höhe und polterte, das ihm entgegenstehende Strauchwerk niederreißend, gerade nach dem Steig
herad. Mit einem einzigen Blicke erkannte Hiesel die fürchterliche Lage. Ohne Besinnen that er einen Sprung vorwärts,
wie die Gemse, wenn sie über den gähnenden Spalt schnellt,
ersaste mit behendem Griffe den Herzog, der das drohende
Getöse nicht zu beachten schien, und riß ihn so heftig zurück,
daß der Fürst sast Boden taumelte.

"Hoheit!" schrie Hiesl, bleich wie ber Tob.

Da raste auch schon bas offenbar in teuslischer Absicht losgelassene Felsstück, in dröhnendem Aufschlage den Steig berührend, dicht an des Herzogs Fuß vorbei, mit schwindelerregendem Wirbel in die Tiefe sahrend. Noch einen Schritt vorwärts, und Herzog Max von Bayern lag zerschellt in einem Abgrunde des Miesing.

"Was war bies?" rief ber Fürst erregt, und sein entsetzter Blick suhr wie eine grausige Frage in den Felsschlund vor ihm.

"Der Stoa hat mir golt'n, Hoheit", belehrte Hiesl, und seine breite Brust arbeitete ungestüm. "Da drob'n", — er wies nach der Höhe — "hab' i 'grad' vorhin 'n Rangllenz g'seh'n. Kaum hab' i'n erblickt, is der Stoa scho' daherskemma. Der Lump hat uns den Weg abpaßt, Hoheit, er hat si rächa woll'n weg'n 'm Warei."

"Glaubst Du, Hiest? Ja, Du magst recht hab'n", versetzte Herzog Max tiefernst. "I bant' Dir, i bin Dei Schulbner von heut' an."

"Schuldner bin i", sagte Hiesl mit glanzenden Augen, "für bos, was Sie, Hoheit, 'm Marei 'than hab'n."

An eine Berfolgung des Schurken Lenz, wie Hiest sie wünschte, war bei der Unzugänglichkeit der Höhe nicht zu denken. Im stillen erneuerte Hiest aber den Schwur, den Elenden, wo immer er ihn treffen wurde, fürchterlich zu strafen.

Der Herzog Max sette ben Weg fort, und nach zweiftundiger Wanderung langten die beiden zu Geitau im Thale unten an.

IX.

Einige Tage später schnob ein grimmiger Nordwind übers Land und blies glißernde Schneesternlein ins Thal und auf die Berge. Die Herben wurden von den Almen getrieben. Auch der Heiß von Gschwendt wanderte mit seinen Kindern hernieder, Marei und Gundl mit ihm. Marei blieb natürlich bei ihrem Berwandten in Gschwendt, denn die Liebesgedanken hatte ihr noch immer kein Wind aus dem Kopfe zu blasen vermocht, und sie wußte, an welche Bedingung ihre Kücksehr ins Baterhaus gefnüpst war. Sie zog es also vor, eine gehorsame Tochter und verbannt zu bleiben.

Am nämlichen Tage, an welchem ber Heiß zu Thal stieg, wurde der Rangllenz an der bayerisch-tirolischen Grenze vershaftet. Die Berge waren winterlich unwirtlich geworden und stießen den flüchtig Umherirrenden aus. So mußte er den Wächtern der öffentlichen Sicherheit zur Beute werden.

Zwei Wochen waren seit dem Haberfeldtreiben in Wörnsmühle verstrichen. Sines Abends wollte der Brandstätter,
dessen Stimmung in der letzten Zeit eine sehr saure geworden
war, eben sein Bett aussuchen, als jemand ans Fenster klopfte.
Sin Bote aus Miesbach mit einem wichtigen Schreiben sei
draußen, rief eine jugendliche Stimme. Für den ersten Augenblick mähnte Gschwendtner, es handle sich um seinen Sohn
Toni, der am Ende in seiner Untersuchungshaft zu Miesbach
erkrankt sei, oder mit dem sich irgend etwas anderes zugetragen
habe.

## Der Effrensaal der Pregfinger.

hiftorifche Stigge von heinrich Leber.



Schloß Moos. Driginalzeichnung von Robert Raubner.

8 war im Juni des Jahres 1891, als Seine Königsliche Hoheit Prinz Ludwig Niederbahern mit einem längeren Besuche beehrte und hierbei gastlichen Abstieg auf Schloß Woos, dem Sitze des Grafen Konrad von Prehsing, nahm. Welche Bedeutung Seine Königliche Hoheit diesem Besuche beimaß, tritt aus den Worten zu Tage, mit welchen der Prinz die Begrüßungsansprache des hochw. Herrn Pfarrer Hartl erwiderte. Er sprach:

"Schon lange habe ich mich gefreut, bem Haupte bes uralten Hauses Prehsing einen Besuch abstatten zu können. Ich verehre in ihm nicht nur einen Jugendfreund — ich kenne ihn von Kindheit an —, sondern auch einen der treuesten Anhänger des Königshauses, der zu jeder Zeit für dasselbe gethan, soviel in seinen Kräften stand. Es freut mich, in diesem alten Schlosse Einkehr zu halten; es freut mich von der Umgebung, daß sie sich in so großer Anzahl versammelt hat, mich sestlich zu begrüßen. Die Gesinnungen, denen der

Herr Pfarrer Ausdruck gegeben, bekunden vor jedermann nicht nur die bayerische, sondern auch die deutsche Geschichte. Wie das Bolk für das Haus Wittelsbach, so treten auch die Wittelsbacher für ihr Bolk ein. Möge es so bleiben für und für!"

Die Worte Seiner Königlichen Hoheit sind eine Aufforderung für das "Bayerland", die Geschichte des Hauses Preysing seinen Blättern einzufügen.

Es ist vermessens Beginnen, in die wenigen Zeilen eines Essays die Geschichte eines Hauses drängen zu wollen, über welches ein Quellen- und Urkundenmaterial vorliegt, das die volle Kraft und die ganze Lebensdauer eines Gelehrten zur Bearbeitung ersorderte. Das Schicksal des Geschlechtes ist so innig mit der Geschichte des Landes verwachsen, daß eine Geschichte der Preysing schreiben zu gleicher Zeit eine Geschichte Bayerns versassen heißt.

Es kann sich in vorliegender Arbeit nur darum handeln, um figürlich zu sprechen, einige Strahlen zu fassen, damit ber Leser aus denselben den Glanz bes Ganzen ahnen möge.

Wann und wo haben wir die ersten Prehsing zu suchen? Wir finden sie in einem großartigen Augenblicke der Geschichte, da die Donner des Weltgewitters der Bölkerwanderung langsam verhallten, das wilde Chaos sich zu ordnen, das Reich der Karolinger zu entstehen begann. Es ist hier aus räumlichen Hücksichten nicht gestattet, die historischen Beweissgründe für die Richtigkeit dieser Annahme auszussühren.

Freisingische Urkunden frommer Schankungen nennen uns ben Namen Prepsing bereits in den Jahren 770—824 zur Zeit Pipin des Kleinen und Karl bes Großen.

Die noch heute stehenden Namen der Orte sind uns ein sicherer Leitsaden, wo wir den Stammsitz der Prehsing zu suchen haben; Langenprehsing, Prehsenberg, Prehsendorf sind die Hauptorte des von der Isar, der Isen, Amper, Bils und Sempt umspülten, vom Sundergau und Eisengau begrenzten Prehsinggaus.

Dieselben Ortsnamen geben auch einer seit Jahrhunderten im Hause Prensing gepflegten Sage historische Begründung, daß nämlich das Geschlecht einst vom Westen gekommen sei. Die Prensing zählen wie die Törring zu jenen franklichen oder

alemanischen Geschlechtern, welche als gewaltige Hüter bas Land gegen die Einfälle der Avaren und ähnlicher wilder Bölker des Oftens zu schirmen hatten.

Biel gestritten wurde über die Frage, ob die Prepfing als ein Ohnaftengeschlecht zu betrachten seien.

Es gibt Hiftoriker, wie von der Borch, welche die Frage bejahen, andere, welche fie verneinen. Die letteren haben immerhin unrecht, sich zu ängstlich an das Wort zu klammern. Sie können allerdings für sich aufführen, daß bas Beschlecht früher in einer gewiffen Abhängigfeit zum Stifte Freifing, gum Berzogtum Bagern stand, Umter übernahm; wir finden bie Prenfing fehr bald als Erbichenken bes Stiftes Freifing und im Berzogtum Bagern. — Beit entfernt, hierin eine Berabminderung des Ranges der Familie zu sehen, erblicken mir nur ben Beweis einer gejunden flugen Hauspolitik. wenn auch noch fo mächtigen Geschlechter, welche versuchten, ihre Dynastenherrlichkeit aufrecht zu erhalten, gingen im Rampfe mit den Mächtigeren zu Grunde. Wir beschränken uns bezüglich ber Benealogie bes Haufes barauf, mitzuteilen, daß die Erhebung in den Reichsfreiherrenstand 1465 erfolgte. bas Diplom lautet für Joachim Albert v. Prenfing, herzogl. bayerischen Rat, spateren Stadtoberrichter zu Landshut.

Das Grasendiplom stammt vom 15. März 1645 für Joh. Warmund Freiherrn v. Prehsing, genannt zu Kronwinkel aus dem Aste der Familie zu Moos, Pfleger zu Vilshosen — vom 10. Februar 1664 für Joh. Christos Freiherrn v. Prehsing aus dem Aste Hohenaschau, kurdaherischen Hofrat und Erbschenk von Obers und Niederbayern, vom 30. Juli 1768 für den gesamten Lichteneggschen Ast des Geschlechtes. Die Teislung in drei Linien Kronwinkel — Kopfsberg — Wolnzach, welche beide letztere schon lange ausgestorben sind, geschahschon in früherer Zeit. Die Linie Kronwinkel schied sich später in drei Aste: Moos — Hohenaschau — Lichtenegg.

Der Aft in Moos erlosch mit bem Urenkel des Grafen Johann Warmund, mit dem Grafen Johann Maximilian Nikolaus, geb. 1760, geft. 25. November 1806, k. bayer. General. Das Majorat besselben ging auf einen Rebenzweig bes Aftes Lichtenegg über. Der Aft Hohenaschau - früher als erfte Linie aufgeführt - erlosch im Mannesstamme, 5. Februar 1853, mit bem Grafen Chriftian Karl, geb. 1775 - von dem Empfänger bes Grafendiploms Joh. Chriftian im britten Bliebe abstammend. — Der erfte Aft Lichtenegg hatte sich durch zwei Söhne des Freiherrn Joh. Konrad Abam, geb. 1628, geft. 1697, wieder in zwei Ufte geteilt. Der altere Sohn Johann Philipp Jatob gründete ben alteren, Johann Sigismund Baul ben jungeren Zweig. Aus bem alteren trat Ferdinand, geb. 1704, gest. 1782, in die f. preußische Armee und verbreitete ben Stamm in Schlesien, wo er bis in unserc Tage fortblühte und erft mit dem Grafen Friedrich Wilhelm Beinrich Martin Franz Laver (geb. 3. Dezember 1792, geft. 20. Oktober 1850) f. preußischem Major ber Kavallerie, erlosch. Der altere Uft ober ber Aft in Bayern schied fich mit zwei Söhnen des Grafen Ignaz Ludwig Georg, geb. 1765, geft. 1836, wieder in zwei Zweige. Es ftiftete nämlich der lette Sohn Maximilian, welcher 1836 die Majoratsguter der ausgeftorbenen Grafen von Moos erbte, einen neuen alteren Bweig "Prepfing-Lichtenegg-Moos" und ber jüngere Anton ben andern jungeren Zweig "Breysing-Lichtenegg". Die Saupter ber Afte "Bregfing-Moos" und "Pregfing-Hohenaschau" wurden

1818 zu erblichen Reichsräten ber Krone Bayerns erhoben, und die erbliche Reichsratswürde ging später von "Preysing im Moos" auf "Preysing-Lichtenegg-Moos" über.

Das Stammwappen des Geschlechts hat in Rot eine silberne Mauer mit zwei Zinnen, auf dem Helm zwei Hörner, ein weißes und ein schwarzes.

Ein hervorragender bayerischer Historiker sagt: "Das Preysingsche Geschlecht erscheint mir als das geeignetste, einer Monographie über die Entwickelung des landständischen Abels, sein Wirken, seine Verdienste um das Land und die Kirche als Grundlage zu dienen. Im Krieg wie im Frieden als Träger von Würden im Dienste des Herrscherhauses wie der Kirche findet sich sast in jeder Periode eine hervorragende, die Zeit charakterisierende Persönlichkeit.

In der That, es wird dem Hiftoriker eine leichte Aufsgabe, einen Chrenfaal diefes Geschlechtes aufzubauen.

Wir wollen nur bei Betrachtung der vorzüglichsten Männer des edlen Hauses verweilen. Wir grüßen zuerst Held Adelhard und Grimoald, die Wassengenossen Ottos von Wittelsbach bei seinen glorreichen Thaten in Italien 1155, als das bayerische Schwert in Rom und an der Veroneserklause den Kaiser Rotbart vor dem Untergange bewahrte. Welch gewaltige Erinnerung! Aus dem Dunkel der sernen Jahre steigt eine liebliche Jünglingsgestalt empor, Konradin der letzte Hohenstause, der Traum von Königskrone, von Herrschermacht endet auf dem Schafott zu Neapel. Auch in dieser erschütternden Tragödic sinden wir einen Prehsing, Heinrich, der mit ihm über die Alpen zog, in die Gesangenschaft der Welschen geriet und nur mit schwerem Lösegeld seine Freiheit wieder erlangen konnte.

Die glorreiche Spoche Bayerns im 14. Jahrhundert, als Ludwig der Bayer die deutsche Kaiserkrone trug, ist auch reich an Shren und Würden für die Preysing, die dem Herzog und den Kaisern gegen seine zahlreichen Feinde in unentwegter Treue stets zur Seite standen.

Eine Belehnung an Heinrich ben Prehfinger von Wolmutsach, gegeben zu Rom, 28. Januar 1328, brückt es in folgenden treuherzigen Worten aus: "Für die getreuen genemen und nutharen Dienst, die er Uns als Herzog und seht Wir zu dem Reich chumen sein, getan und täglich tut".

Während der bayerische Abel vielsach in lebhafte Opposition gegen die Fürsten trat, finden wir die Preysing stets
auf der Seite des Landesherrn und vergebens suchen wir ihre Siegel von 1392 an unter den "Einigungen" und "Handvesten". Die meuterischen Bürger von Landshut sollen sogar Erasmus Prehsing in den Löwenzwinger der Trausnitz geworsen haben, aus dem er wunderbar gerettet wurde. Leider stimmen die Jahrzahlen mit der Sage nicht überein.

Wieder schirmt das Schwert eines Prehsings des deutschen Raisers Majestät. Friedrich IV. wird 1465 in seiner Burg zu Wiener-Neustadt von seinem Bruder Albrecht dem Versichwender und den rebellischen Bürgern von Wien hart bedrängt. Leben und Freiheit des Kaisers und seiner Gemahlin und seines Sohnes schweben in höchster Gefahr. Sie versdanken ihre Rettung nur dem Mute des Burghauptmanns Hans v. Prehsing.

Der von Raiser Rubolf II. 1607 zu Prag ausgestellte Freiherrenbrief gebenkt ausbrücklich dieses Helden. Auch dieser Hans v. Prensing unternahm eine Romsahrt; er geleitete

Digitized by Google

Friedrich IV. in die ewige Stadt; dieser Kaiser war der letzte, der zu Rom gekrönt wurde.

Das 16. Jahrhundert ist für das Geschlecht der Prensing reich an Lorbeeren des Kriegsruhms, die mit manchem teuern Leben bezahlt wurden. Zu Regensburg bei den Predigern liegt Thomas Prehsinger zu Kopfsperg und Cronwinkel begraben, der im Kampfe gegen die Böhmen siel.

Vor Algier er= hielt Michael v. Preysing nou Raiser eigener Karls V. Hand den Ritter= schlag für seine Ta= pferfeit im Rampfe gegen die Mujel= männer. Auch er fiel auf blutiger Beide. Wiguleus Sund er= zählt uns: "Michael, des Wolffen Sohn, ein redlicher Mann, war Herrn Hans Chriftoph's von Bern Oberfter = Lieutenant über ein Regiment Anecht, ist mit ihm und vielen ande= ren redlichen guten Leuthen, sonderlich Bayern, in der Schlacht von Rarignana im Piemont ombkommen Anno 1544". Das war ein Trauertag für den bayerischen Adel, da fant die Blüte fei= ner friegeluftigen Ju= gend unter ben Spce= ren der Anechte des frangösischen Feld= herrn Grafen von Enghien; wir nennen nur flüchtig zwei Berren b. Bern, einen Machilrainer, Thorer zu Brinfpurch, jett

Eingangsthor des gräflich Preufingichen Schloffes Moos.

Euraspurg, Rohrbach-Sanbelzhausen u. j. w. 1572 stirbt zu Messina an seinen im Rampse gegen die Türken erhaltenen Bunden Hans Georg Preysing, venezianischer Feldhauptmann.

Im 17. Jahrhundert, welches die Greuel des Dreißigsjährigen Krieges und des spanischen Erbfolgekrieges sah, finden wir die Prehsing der verschiedenen Linien in hervorragenden Stellungen, als Berater der Fürsten, als Krieger, als Besitzer hoher geistlicher Würden. Bon den letzteren ragt insbesondere Iohann Franz Graf von Prehsing-Pohenaschau hervor. Mitglied der Domkapitel von Passau und Salzburg, Obersthofmeister des Salzburger Fürst-Erzbischofs Guidobald Grafen von Thun, wurde er 1670 zum Fürstbischof von Chiemsee

ernannt, der 35. in der Reihe dieser Prälaten. Siedzehn Jahre lang bekleidete er die Würde. Sein Bruder Graf Johann Jakob trug das Kleid des hl. Benedikt im Kloster zu Tegernsee. Die geniale Gestalt des Bischofs verdiente eine eigene Beschreibung, so großartig ist seine Erscheinung. Heute noch ist sein Name im segensreichen Andenken in jenen Gegenden, welche sich seiner weisen Regierung erfreuten.

Gleich zu Bc= ginn bes nächsten Jahrhunderts finden wir (1715) einen Grafen Preyfing in hoher Beise ausge= Rurfürst zeichnet. Max Emanuel er= nennt durch Defret vom 16. Januar 1715 seinen Oberit-Sofmeister Grafen Johann Maximilian von Prepfing zum Landesadministrator in Babern; bas Defret ift im Schloffe von St. Cloud unterzeichnet.

Reichen Anteil nahm das Geschlecht an der bewegten Regierungsepoche des Kurfürsten Karl Alsbrecht, dem zweiten Wittelsbacher, welscher als Karl VII. die deutsche Kaiserstrone trug. Die Prehsing sind im Besitze der höchsten Hofs, Staats und Wilitärämter.

Wir wollen zur Ilustration einem zeitgenössischen Werke bie Titulaturen entenehmen.

"Ihro Ercellenz der Hochgeborne

Herr, Herr Johann Maximilian Emanuel Franz Abam Kaverius Pancraz Graf von Prehsing, Freiherr zu Altenprehsing, genannt Cronwinkl, Herr der Herrschaft Hohensachun, dann der Hofmarch Reichenspehrn, Sachsenkam, Greisling, Farnach, Alts und Neuenbeuren, Ainhosen. Frauenberg und Redenselben zc. In Obers und Niederbahern, des fürstlichen Stifts Frehsing Erbschenk, des Churbaherischen hohen Ritterordens St. Georgii Großkreuz und Großkanzler, weysland Kaiserl. Wajestät Karl des 7ten würklicher wie auch Churbaherischer geheimer Rath und Conserenzminister dann Psseger zu Tölz.

Sein Bruber murbe also tituliert:

Ihro Excellenz der Hochgeborne Herr Johann Carl Jojeph Clement Maria, des hl. römischen Reiches Grav von Preyfing, Freiherr von Altenpreyfing, genannt Kronwinkl, Berr der fregen Reichsherrschaften Rechberghausen und Ramsperg, bann Schenkenau, Frein- und Ablzhausen, Sr. Churfürstlichen Durchlaucht in Bayern wirklicher geheimer Rath, Rämmerer bes hochabeligen Ritterorbens St. Georgi Commenthur General-Feldmarschalllieutenant und Oberst über ein Regiment zu Fuß, Statthalter zu Ingolftadt, in Dber- und Niederbayern auch des Hochfürftl. Hochstiftes Freusing Erbschenk, Berordneter bes Rentamte München.

penheim, Hörmansdorf, Portia, Törring, Maxelrain, Freis herren v. Fraunhofen, Fraunberg, Gumpenberg, Rechberg, haslang, Nothaft, Rohrbach, Tannberg, Thurn, Pienzmann, Closen, Franking, Stadion, Haunsberg, Baumgarten, Molard, Benfin, Beber, Sprinzenstein, Leiblfing, Prennberg, Freyberg, Seiboldsstorf, Tauffirchen, Muggenthal, Weichs, Spett, Blaarer, Layming, Belben, Wolfftein, Kopf, Hilkertshaufen, Walbeck, Benger, Falkenegg, Aheim, Boggt, Marschalf zu Oberndorf, Schaumburg, Hirnheim, Achberg zu Moos, Trainer, Judmann, Pflueg, Hofftatten, Beufchen, Bitwig, Tandorf, Neubegg, Kraft zu Gruenbach, Massenbach, Schmichen,



Innerer Sof im gräflich Pregfingichen Schloffe Moos.

Über 80 Burgen, Städte und Flecke zählte man im Lande, welche die Prepfing als Gigen, Leben, Pfanbichaft ober Bestallung für längere ober fürzere Zeit inne gehabt hatten.

Die Bahl ber vornehmen Geschlechter, mit benen fie in Blutsverwandtschaft getreten waren, belief sich auf weit über hundert.

Gine Aufzeichnung aus ben letten Jahren bes 17. Jahr= hunderts nennt folgende:

Herzoge von Teck, Grafen von Zollern, Truchseß, Thun, Rhuen, Wolfenstein, Haag, Abensberg, Spaur, Fugger, Pap-

Sapenhofen, Freudenberg, Gleiffenthal, Maroldingen, Ablz-hausen, Nußborf, Than, Auer von Winkel, Schlamersborf, Prandt, Maidorf, Beitmojer, Kuttenau, Hundt, Aybersheim, Waller, Waibegg, Lampolding, Kärgl, Nußberg, Pusch, Dr, Chinger, Zilhardt, Feningen, Sandizell, Ueberacker. Gekeriz, Breiten-Landenberg, Staufen, Cher, Steinrich, Loser, Baperbrunn, Kammerau, Ruchler, Gunbelfing, Marschalt von Bogberg, Sigertshofen, Schwarzenstein, Faltenegg, Böhlin zu Neuburg, Clamm, Tattenbach. (Schluß folgt.)

## Malerifche Briefe aus Franken an eine Münchnerin.

Bon G. v. Bemming. (Fortfepung.)

ie zweite der Merkwürdigkeiten aber, die ebenfo alt= berühmten Paterlhütten (Paternofter aus Glasperlen) blüben lebensvoll weiter; feit Jahrhunderten, gleich ber alteren

wertung ber gläsernen Dingerchen manches verschoben; ursprünglich Knöpfe, bann Paternofter, bann schon im vorigen Jahrhundert "zu ben Wilben" als Schmuckgegenstände gefandt, Warmensteinacher, bestehend, hat sich nur in der Art der Ber- sind jest die Knöpfe ganz verschwunden, die Paternoster nur noch unwesentlich, swährend die Hauptmassen allüberall in die weite Welt und in alle, auch in der neuen Zeit sich öffnens ben überseeischen Absagebiete, wandern.

Treten wir ein, die mächtigen Glutöfen leuchten uns aus der offenen Hüttenthür lockend entgegen. Hier ist trot des Feierabends stille, aber emsigste Thätigkeit, denn die einmal in Fluß gebrachte Glasmasse, das "Gemeng", darf im Schmelzen nicht unterbrochen werden, und so arbeiten denn die Männer, sich von zwölf zu zwölf Stunden ablösend, Tag und Nacht.

Ihrer etwa 20 sigen auf Schemelchen vor je einer kleinen Offnung bes riefigen, gewölbten Ofens. In biefer Offnung steht in ber leuchtenden Feuersglut je ein Hafen, worinnen das schmelzende Gemeng, bestehend aus einem feinen Fichtelberger Quarzsand, aus Salpeter, Soda und einem Metalloryd (Robalt 2c.), sich befindet. Aus dieser Masse nimmt der Arbeiter mit einer langen, riefigen eifernen Nadel einen Tropfen, breht ihn mit merkwürdiger Behendigkeit um die Nadel, und die Perle ist fertig. In dem Zeitraum von nicht einer Minute ist etwa schon ein Dutend aufgereiht und rasch, zu großen, runden, roten, blauen, gelben, schwarzen, weißen, grunen Berlen erhartet, in den Abkühlungshafen gestreift. Der allergeschickteste Arbeiter macht den Tag 36 Borden, die Borde hat 5 Stränge, ein Strang 100 Berlen. Für eine Borbe bekommt er 9 Pfennige, das ist freilich nicht viel, wenn auch ber Rorb voll ber Taufende Perlen, die er gearbeitet hat, ber Frau und ben Kindern noch etwas Verdienst gibt, ba sie biefen Rorb zum "Anfaffen", Aufreihen in Strange und Borden, nach Saufe bekommen. Budem ift die Arbeit wenig gefund, bie Manner sehen bleich und verhockt aus, und die Augen leiden meift trot der blauen Brille, welche manche tragen. Nichtsbestoweniger liebt der Fichtelberger, der in seinem un= fruchtbaren Bergland, bem jeder eigentliche Bauernftand abgeht, auf berlei Beschäftigungen: Beben, Glasblafen, Steinhauen 2c. angewiesen ift, gerade diesen Erwerb, welcher ihm in bem langen, harten Winter fein Plätchen am warmen Dfen anweift.

Nun aber zurück zu unseren Forellen und dann schleunigst zur Rube! Morgen müssen Sie gar zeitig aus den Federn, benn die Bischofsgrüner machen Ansprüche auf hochgebirgische Sonnenausgangseffekte und schweizerische Rigische Gepklogenheiten und werden Sie unbarmherzig beim ersten Grauen des Tages "zur Besteigung des Ochsenkopses" wecken, wenn auch Ihnen, der kühnen Bergsteigerin, der Weg nichts als ein kurzer, sanft ansteigender Spaziergang ist.

Aber folgen Sie nur der hausknechtlichen Mahnung — cs ist ja doch schön, im wallenden Morgennebel dem Hochswald zuzuschreiten.

In den kleinen winzigen Häuschen regt sich's hier und ba, da und dort surrt und klappert schon der Webstuhl eines übersleißigen Plüschwebers. Wollen wir in eines der Häuschen eintreten? Aber halt doch! — ordentlich auf dem schmalen gewundenen Pfädchen bleiben, nicht quer über die Wiese! Nastürlich, da haben wir's — bis über die Knöchel im Nassen! ja, die Fichtelberger Wiesen, die so harmlos aussehen und voll von quellenden, sumpfigen Tücken sind.

Das ärmliche Häuschen, eines gleicht in biesen Bergen bem andern genau, nüchtern, völlig schmucklos, nur ein Stockwerk hoch aus Steinbrocken aufgemauert, von keinem blühensben Gartchen umgeben, schaut aus winzigen Fensterchen in

die kahle Wiese hinaus. Drinnen wohnt auf der einen aus Zimmer und Geißstall bestehenden Hälfte der Hausbesitzer, ein Holzhauer, der längst auf den Schneeberg zur Arbeit ging, und dessen Frau und blondhaarige, klug aus blauen Augen blickende Kinderchen, Ketten auf Ketten bernsteingelber Perlen ansassen (anreihen). In der anderen Hälfte, einem niedern, bemerkenswert reinlichen Stüdchen arbeitet unser Weber, während sein schmächtiges Frauchen eine Suppe im riesigen Osen kocht und aus einer an der Decke sich wiegenden, aus einem Tuch gesertigten Hängematte zwei Kinderstimmchen ein, für die hierorts sast allgemeine Schweigsamkeit überraschend mitteilsames Geschrei erheben.

Dem Vater, trot unseres Besuches emsig an einem Stück Möbelplüsch weiter arbeitend, scheint eine gleiche Mitteilsamkeit weniger geläufig, nur von dem Frauchen ersahren wir, daß er für eine Kulmbacher Fabrik arbeitet, in ungefähr 14 Tagen ein Stück fertigt, für das er 25 Mark bekommt.

"Ja, wenn man bafür alles taufen muß!" fest sie bin= zu, und erzählt uns mit einer gewiffen, halb unbewußten Bitterfeit, welche schlecht zu ber stillen, fast philosophischen Benügsamkeit bes Mannes ftimmt, daß fie beibe eben "zwei Blutarme" seien. Doch horcht sie willig und lächelnd auf bie Lobsprüche, die Sie ihren schreienden Rinderchen geben natürlich, wann bliebe ber Mutterftolz unempfindlich, besonbers hierorts in biesem Gebirge, wo Bater und Mutter mit einer geradezu rührenden zarten, innigen Liebe an ihren Rindern hängen. Gang bereits felbst überzeugt, wiederholt sie mit einem gewiffen Behagen, indeffen der Beber ernsthaft bazu nickt, Ihre Darlegung daß auch der Reichste keine schöneren Kinder haben und ihnen feine gefündere, fraftigere Luft geben könne, als sie. Die achte Fichtelberger Freundlichkeit, um nicht zu fagen Liebenswürdigkeit, ift bereits gang jum Durchbruch gekommen, als fie Ihnen für "bas Andenken" bankt, bas Sie ben schreienden "Schönheiten" in bie "hohe" Wiege gelegt haben.

Immerhin aber beweift uns dies kleine Familienbildchen wieder einmal, daß die Frauen im allgemeinen entschieden mehr zur Unzufriedenheit neigen, wie ja auch schon Allmutter Eva kundthat, als sie nicht einmal mit dem Zustand im Pazradiese zufrieden war, sondern ihn durch den Apfelbiß noch besser haben wollte und — —

Oh, oh, wie blitzen Sie mich zornmutig an! — Berzeihung, das kommt davon, wenn man sich zu lange bei den Menschen verhält und sich auf soziale Zustände und kritische Bemerkungen einläßt. Schnell wieder hinaus in die unskritische Natur!

Auf einem herrlichen Waldwege weisen uns Wegzeiger bes "Alpenvereins" (Sektion Fichtelgebirg) zur Weißmainquelle und balb stehen wir vor der Wiege des "hochentsprossenen, langgenossenen, vielverflossenen Mains".

Ein echter Gebirgssohn, quillt er aus einer Granitspalte hervor. Weil er aber eine so bedeutende Persönlichkeit ist, fand man es für gut, schon dem frischen Jungen eine reprässentationsfähige Gewandung zu geben, ihm eine steife "Fassung" aufzuortrohieren.

Auch der schüchterne Bersuch einer künstlichen Anlage, bestehend in Bank und Tisch und Ahornbäumchen, stört den Anblick der Waldesheimat des "hochentsprossenen". Aber es ruht sich doch gut auf der Bank, und der Blick über eine

Walbblöße hinüber zu ber höchsten Erhebung bes zwei Meilen langen Bergrückens bes Ochsenkopses ist schön und sesselnd. Deutlich ragen hier zwischen Tannen und Fichten seine höchsten Granitgruppen, der Dreiablerse und Friedrichssels, stürzenden, gewaltigen Mauern gleich, empor und verraten die wilde Natur des alten Bergkönigs, der nur dem fernen Auge sich in den unscheinbaren dunklen Mantel einförmiger, stumpfer Wälder hüllt.

Einen Becher beiner frischen Mainquelle auf bein Wohl, bu grauer Gewaltiger, und bann weiter ben Waldweg hinan!

Die Granitblöcke, die überall in diesen Wälbern, Denkmälern gleich, da und dort zwischen den Bäumen hervorlugen, werden von Schritt zu Schritt mächtiger und treten
näher und näher an uns heran. Immer wundersamer wird
es um uns, und wir würden wohl kaum mehr erstaunen,
wenn Mime, der schmiedende Zwerg aus dem düstern Waldgeklüft auftauchte, oder wenn uns das erste Rauschen des
Worgenwindes den ernsten Gesang der Nornen zutrüge.
Wahrlich, diese wilden, mächtigen Felsenthore, die uns jest
zum Weißmannsfelsen hineinführen, erscheinen uns so
wundersam, als habe sie nur eine kühne Phantasie aufgebaut,
als seien sie nur die Wandelbekoration, durch welche Gurnemanz den Parsisal geleitet. Mit einem leisen Schauer treten

wir in ben feierlich-duftern Felsensaal, und leicht ist's, sich hierher die schickfalsspinnenden Schwestern, die großen, gewaltig finsteren Gestalten germanischer Götterwelt zu traumen.

Nein, nicht nur zu träumen, auch kritische Forscher sehen hier eine dem Götterdienste geweihte Stätte, und Scherer, der "Götterfrohe"!) will, daß der Felsensaal als ein Aufenthalt germanischer Priester genommen und demnach der Name von viz (weiß) und mannus (Mann) abgeleitet werde.

Wie dem auch sei, wir glauben ihm gern, allzu leicht weckt der bustere Zauber des wundersamen Ortes in uns ben schweren, tieffinnigen Sang germanischer Götterlieder.

Nun aber genug — es habe neben ben "uralten Träumen" auch ber junge Worgen sein Teil! Besteigen wir die Höhen dieser Felsen, jetzt eben, da das strahlende Lächeln Freyas den nebligen Worgenhimmel durchbricht. Ist es nicht schön hier oben? Unter uns, neben uns, rings hinaus ruht, leise von weißen Schleiern umzogen, ein Weer dunkler Waldeswogen, — erst ganz sern hin liegen bewohnte Thäler, blauen duftige Höhen. Ist es nicht schön hier, ernst, still und groß?

Sie schauen mit weit offenen Augen hinaus in das dunkelsschöne Bilb und versichern mir endlich gnädig: biefer Blick allein sei der ganzen Wanderung wert. (Fortsetzung folgt.)

### Aus armem Land. Ein Nachtflick nach dem Leben.

Bon Lubwig Bapf.

"Du bürftig Land! — nicht reicht bein Kleib, Der Armut Blöße zu verhüllen, Die Teiche spiegeln rings ihr Leib, Gleich Augen, welche Thränen füllen.

Sie fragt die Sterne jede Nacht, Ob keiner zum Messias zeige, Das Bolk am Webstuhl harrt und wacht, Er knarrt und ächzt, ob alles schweige.

Doch sieh, wie morgens Berg und Thal Ein Goldstrom feurig überstoffen! Und wie des Abends Purpurstrahl Der Schönheit Zauber ausgegossen!

Wie lächelnd nun bein Antlig blickt! Der himmel lieh dir Prachtgewande, Und auch das ärmste Herz erquickt Das heil'ge Licht, das gottgesandte."

o schrieb ich einst auf abenblichem Gange nieder, als herbstöde, umdüstert und wie verlassen das Bereich des östlichen Frankenwaldes vor meinen Augen lag, über die einsamen Waldrücken aber, wie ein tröstlicher Gruß aus himm-lischen Höhen, noch ein verklärender Schimmer flog, und die Wolkensäume in wunderbarem Farbenspiele erglühten.

Und in der dämmerigen, ergreifend stillen Landschaft erstand ein Lebens- und Todesbild aus harter Winterzeit vor meiner Seele, das ich einmal einer Gruppe von Webern aus diesem Bereiche abgelauscht, und das tief sich mir eingeprägt.

Von Beilchenschein überflogen, ftarren die dunkeln, zackigen Nadelwipfel des breit hingelagerten Döbrabergs hinauf in den klaren, unendlichen Uther, der, bis zum Zenith von Gold durchs haucht, ein weites, in eintoniges Weiß gekleibetes Rund überwölbt. Die tiefliegende Landschaft umhüllt schon dämmeriges Grau, die Halben des gedehnten Berges aber prangen noch in dem milden Rosenlichte, das der Abend über die Schneefelder gießt, und die Fichten des östlichen Waldsaumes zeichnen langgestreckte tiesblaue Schattenbilder in die zartgefärdten Flächen. Ernste Ruhe liegt über dem mächtigen Winterbilde. Nur eine Krähe, die wohl noch das leblose Revier nach Nahrung durchspähte, naht in der lichten, reinen Glut müden Flügelschlages dem Wipselmeer und versinkt in demselben. Das Reich der Nacht beginnt; bald wird sie, ihr grimmes Scepter schwingend, umwoben vom Demantglanz der Sterne, zu diesem Bergthrone emporsteigen.

Und sieh, wie vorhin in ben golbenen Lüften, so regt sich nun auf ber winterlichen Erbe ein lebendes Wefen. Gin Mann, ben hohen gefüllten Sad auf bem Ruden, ber ibn als einen Weber erkennen läßt, der vom Fabrikgeschäfte mit dem neuen Garnvorrat heimkehrt, wandert einem jener wenigen, zerstreut liegenden Bauschen zu, die bort broben am Balbe sichtbar find. Der Mann scheint im Rampfe zu sein mit bem Gewichte ber Last, die er trägt, mit der Ermattung, die der weite Weg, den er heute bin und her auf schmalem mubevollen Pfade zuruckgelegt, nach fich gezogen. Sein Oberkörper ift vorgebeugt, ungleich find feine Schritte, und baufig finkt er in die Schneemaffe bis an bas Rnie, um bann mit Mube sich wieder herauszuarbeiten und, einen riesigen Schatten über bas bestrahlte Feld werfend, den Weg in gleicher Weise fortzuseten. Eben taucht die Sonne in unbeschreiblicher Bracht unter ben Besichtsfreis.

<sup>1)</sup> Wilhelm Scherer, Regierungsrat, Über die ethnographische und religible Bedeutung bes Fichtelgebirges 2c. Gine Studie. Sulzbach 1874.

Nicht aber bie gewohnte, oft getragene Bürde, nicht die zeitweise Erschöpfung ist es, die den Wanderer überwältigt; wohl gesördert durch beide, wuchs auf dem langen Marsche eine schon wochenlang gefühlte, sich täglich stärker geltend machende Krankheit rasch zur gesährlichsten Höhe. Dies wird der Mann mit stiller Qual gewahr. Kaum vermag er noch, die heimatliche Schwelle zu erreichen. Kein Weib erwartet ihn daheim — die Gesährtin seines ärmlichen Daseins, die Arbeit und Sorge redlich mit ihm geteilt, liegt schon seit vier Jahren droben im Kirchhof des Dorfes — aber sein einziges Kind, ein Mädchen von neun Jahren, harrt der Kücksehr dessen, der es väterlich liebt, der es ernährt und kleidet, der allein sein Schutz und seine Stütze ist. Was soll nun mit der Kleinen werden?

Das Kind ist eben bemüht, die Flamme im kleinen Blechsofen, welche die alte Spulerin vor ihrem Weggange entzündet, zu unterhalten; da hört es eine Hand an der Thüre rütteln, sie fliegt auf, und irren Blickes, totenbleich wankt der Bater herein, mit der Last auf das Bett sinkend, zu dem ihn seine Schritte noch tragen. Sprachs und ratlos steht das zum Tode erschrockene Mädchen vor ihm — dann aber bricht es in helle Klagetöne aus. "Der Bater ist frank, wer hilft dem Bater?" Das ist der Rotschrei, der das kleine Herz durchbebt. Der Bater aber erhebt die Hand und deutet gegen das Fenster; sein Kind versteht den Wink und im Fluge eilt es in die Winternacht hinaus, der Hütte des "Nachbars" zu, deren Umzrisse sich dunkel von dem bleichen Schneeselbe, von dem sternsbesäeten Himmel abheben.

Der "Nachbar" — ber nächstwohnende Weber — war auf den Angstruf des Kindes ohne Säumen gekommen, und mit ihm seine Frau. Es galt, Trost zu spenden und hilfreich Hand anzulegen, und beides geschah in liebevollster Weise. Eine belebende Suppe wurde bald dem Ohnmächtigen einzgeslößt, und dieser dann zu Bette gebracht. Erst nach stundenzlangem Verweisen, und nachdem sie noch dieses und jenes dem Mädchen anempsohlen und Wiederkehr am frühesten Morgen versprochen, hatten beide das Haus verlassen.

Der Kranke liegt nun im Bette, vor ihm sitt auf bem Schemel, das Gesicht mit den Händen bedeckt, das leise weinende Kind. Es kann sich vor Furcht und Jammer nicht dazu bringen, sein Lager aufzusuchen.

Die Stube ift niedrig, dumpf und zum größten Teil durch den Werkstuhl ausgefüllt, ohne allen, auch den geringsten Schmuck. Feucht schillern die Wände im matten Schein der Lampe, die auf dem Tische neben dem Spulrad steht, den Raum längs der Wand am Ofen nimmt das Bett ein, dessen Decke nun eine blasse Mannesstirn, ein geschlossenes Augenpaar umfängt. Der Pendel der Schwarzwälder Uhr dort im

Winkel, dessen regelmäßiger Schwung sonst mit der emfigen Weberschütze wetteiserte, ruht wie diese.

Immer düsterer wird es in der Stube, das Mädchen preßt die müden nassen Augen in die Decke und murmelt ein schönes Lied dabei, das es allnächtlich mit der seligen Mutter als Abendgebet gesprochen:

"HErr, Dein Auge geht nicht unter, Wenn es bei uns Abend wird,' Denn Du bleibest ewig munter Und bist wie ein guter Hirt, Der auch in der sinstern Nacht über seine Herbe wacht . . ."

hu, wie kalt ift biefe Nacht! Der Frost schüttelt bas erregte Rind, es zieht die umgeschlagene Hulle fester an, sein Blick fällt dabei auf die Fenster, und sie gligern wie aus kleinen Sternen zusammengesett, wie ber Abglang ber Strahlenwelt, bie braußen so wunderbar schön sich ausgebreitet hat in der Sobe. Das Rind gedenkt am Kranfenbette bes Baters mit sehnsuchtiger Liebe seiner guten toten Mutter broben im himmel, es fieht bann wieber feine einstige Ramerabin, bie seit vorigem Sommer begrabene Bauerstochter von einem benachbarten hofe vor fich. Die kleine Freundin hatte abends auf dem Beimwege von diesem Saufe den Totenvogel sein schauerliches "Romm! fomm!" rufen hören und sich berart entsett, daß sie bald darauf in Fieberschauern ihr Leben aushauchte. Das Mädchen sieht sich wieder mit den anderen schwarz gekleideten Leuten an dem offenen Grabe stehen und bort bie Gloden läuten, ben Geiftlichen sprechen, die Bauerin weinen.

Regungslos liegt ber Bater inzwischen ba. Das Kind sucht seinem Blicke zu begegnen — wenn der so stille Mund doch nur ein Wörtlein sagen wollte! — Und rufen soll sie den Kranken nicht, seinen Schlummer nicht stören, so hat ihr die Nachbarin geheißen. Da — plöglich tieses Dunkel. Die Lampe hat den letzten Tropsen Öl verzehrt und ist erloschen. Grausen überfällt das junge Gemüt; zwei Händchen langen krampshaft nach der Bettbecke, im Nu ist das Mägdlein unter berselben verdorgen. Mit beiden Armen umschlingt es den Halls des noch immer schweigenden Vaters, das thränenheiße Antlit birgt es an seiner Brust. "Baterla, schläfst noch?" ringt es sich aus des Kindes Munde . . . Aber kein Ruf erweckt ihn mehr, selbst nicht die Stimme seines zagenden Lieblings.

Der Morgen kommt herauf. Sieh, das Totengemach ift mit Blumen geschmückt, silbernen Glanzes, überglüht vom Frührot, ranken sie empor an den kleinen Fensterscheiben. Und das junge Licht breitet ihr Abbild, seltsame Blätter und Blüten, seierlich über das Lager, in dem die beiden nun ruhen, wie im Schimmer der Verklärung: der entseelte Bater — und, innig an seine Brust geschmiegt, das schlummernde Kind.

## Kleine Mitteilungen.

Des Törringers Nachtritt. Bevor wir auf die hier zu ersählende Sage von Caspar dem Törringer eingehen, soll uns vergönnt sein, mit ein paar Worten dieses gräflichen Geschlechtes, dessen chrwürdiges Alter weit in serne Zeiten hinaufreicht, zu gedenken. Wenigen Abelssamilien ist es vergönnt, sich in Betreff des alten Abels mit den Törring zu messen. Als der erste Törringer wird Herzog Thassilos Jägermeister und Mitstister des Klosters Wessos brun (um 760) bezeichnet. Alwig Törring führte das Salzdurger

Bolf in die große Ungarnschlacht auf das Lechfelb (955). Bei Raiser Karls IV. Krönung in Rom gewann die unerschrockene Mannshaftigkeit Seiz Törringers den Bahern den Vorrang vor den Böhmen. Als dem ersten erteilte ihm der Kaiser auf der Tiberbrücke den Kittersschlag. Beil derselbe Recke in den Fehden um Tirol (1363—1369) das bayerische Banner so sieghaft schwang, sollte jederzeit, wenn die Fürsten von Bahern zu Felde zögen, ein Törring die Heersschland der Bahern sühren.

Herzog Ludwig von Bayern-Ingolftadt, ben mahrend bes Ronzils zu Konftang Bergog Beinrich auf öffentlicher Strage angefallen und verwundet, schloß fich an Caspar den Törringer an, unter dem fich schon 1416 die unzufriedene Ritterschaft vereinigte, und welchem Bunde 1420 auch die Städte und Märkte von Rieder= bapern beigetreten waren. Jene Rittervereinigung hatte die Rlausel, daß, wenn ein Landesherr ihre Freiheiten verlete und den Beschwerben keine Abhilfe verschaffe, die Ritterschaft ben andern Bergog von Bagern-Ingolftadt anrufen und fünftig für ihren rechten herrn halten wolle. Das war ein wenig bemäntelter Ber= such, bem Berzog Heinrich zu Landshut unter bem Vorwande nicht abgeftellter Klagen die ganze Ritterschaft von Niederbayern abwendig zu machen. Das konnte Herzog Heinrich dem Törringer nie bergeben und schwur ihm furchtbare Rache. Er entsette ihn bes oberften Jägermeifteramtes und erschien mit Bligesschnelle vor bem Stammhause Törring unfern des stillen Tachensees, erftieg es nach mannlicher Gegenwehr in der Abwesenheit Caspars, plünderte, brannte die alte Burg aus und erschlug ihm seine treuen Hunde, um welche ber Törringer am meisten jammerte. Selbst die Steine follten die Stätte diefer Burg nicht mehr bezeichnen, benn biefe murden größtenteils in bas benachbarte Burghausen verschleppt. Ungefähr in jene Zeit, als Herzog Ludwigs von Ingolftadt Bfleger in Lauf, Chriftof von Leiningen, Die fürftliche Burg zu Nürnberg überfiel und in Rauch aufgehen ließ, mahrend bie nichts ahnenden Burger auf dem Rathause tangten, verfett bas Bolt jene eigentumliche Sage von bem Nachtritte. Caspar der Törringer besuchte nicht ungern Kirchhöfe und betete ba häufig für bie Ruhe ber abgeschiebenen Seelen. Führte ihn sein Weg nachts vorbei, unterließ er nie, ihnen eine ewige Rube zu wünschen, auch ichloß er bie armen Seelen häufig in feine fonftigen Bebete ein und fprach fie um ihren Beiftand an, wie bies heutzutage noch viele thun. Im Bolfe erhielt fich nun der Glaube, daß, als einstmals Cafpar der Törringer um die Mitternachtoftunde, nur von einem Anappen begleitet, heimritt, er bon überlegener Bahl angefallen wurde. Sein Anappe erlag ben wutentbrannten Streichen ber Rachfolgenben. Cafpar bieb fich, obwohl ihm fein Schwert im Getummel abgeschlagen worben, durch ben feindlichen Saufen und erreichte mit äußerster Not einen nahegelegenen Rirchhof, wo fein teuchenbes Rof fturzte. Seiner Sinne nicht mehr mächtig, lag er unter bem ichnaubenden Gaule. Flugs erhoben sich aus ihren Gräbern die armen Seelen, deren ber Törringer im Gebete ichon fo oft gedacht, ber ganze Friedhof belebte fich, und die Beifter ber Berftorbenen trieben die nach= setenden Scharen ab, die eben angesprengt tamen. Wie Spreu zerftoben biese nach allen Seiten, und der bon seinem Sturze betäubte Cafpar tonnte, wieber ju fich gekommen, ungehindert feinen Ritt vollenden. Als der tropige Biedermann bei Raiser und Reich fein Recht fand, lub er ben Bergog Beinrich von Landshut auf bie Rote Erbe in Beftfalen vor die Biffenden bes heimlichen Berichts. Auch ba wurde bie Sache burch fcanbliche Rante gegen ihn gewendet. Herzog Heinrich von Landshut faumte nicht, bort zu erscheinen, als ihn der Törring durch die Schöffen der Feme geboten. Er ritt nach Weftfalen, von feinem Schwager, bem Rurfürften von Brandenburg, und tapferer Mannichaft begleitet. Am Tage ber Feme fehlte aber Cafpar von Törring vor bem heimlichen Stuhle. Nun ward ber Beklagte Rläger, der Abwesende als Meineibiger jum Strange verurteilt. Riemand hat wieder von ihm gehört. In einer Urfunde vom 26. März 1430 wird feiner ichon als eines "feligen" gebacht. Gin Unbefannter foll ben im Rolner Dom Betenden durch einen Dolchftich ins Genick getotet haben, ehe es ihm möglich mar, fich bor bem beimlichen Gerichte zu ftellen. Niemand weiß sein Grab. Kurfürst Friedrich von Brandenburg aber und ber Herzog Heinrich von Landshut traten als Wiffende in des Reiches heimliches Gericht.

Die Schlacht auf dem Lechfelde (10. August 956). Nachbem die Ungarn zu wiederholten Malen raubend und mordend in den beutschen Landen erschienen waren, schidten fie im Sahre 935 Befandte an den Sof des deutschen Ronigs Otto des Großen, scheinbar in friedlicher Absicht, in der That aber, um zu spähen, wie es in Deutschland stehe, und ob fie nicht bald wieder einen Raubzug dahin magen können. Raum hatte Otto die Gesandten entlassen, so melbete man aus Bapern, daß die Ungarn in diesem Lande eingefallen seien. Sogleich brach ber tapfere Ronig nach Bapern auf. Die Ungarn hatten bereits dieses Land überschwemmt, waren in Schwaben eingedrungen, und einzelne ihrer Reiterscharen schwärmten bis zum Schwarzwald hinaus, mahrend die Sauptmaffe bes Beeres fich in ber großen Cbene am Lech oberhalb Augsburg gelagert hatte. Sunderttausend Mann ftart follen fie in Bayern eingebrochen fein, und fie prahlten, daß fie nichts auf ber Welt fürchteten, außer wenn ber himmel einstürze ober die Erbe fie verschlinge. Die zuvor hatten sie schlimmer gehauft und größere Greuel verübt. Bewunderungswürdigen Mut zeigte in diefen Tagen der Rot der heilige Bischof Ulrich von Augsburg, der treue Freund Ottos. Augsburg mar damals ftart bevölfert, aber nur schwach befestigt, daber ichien die Berteidigung ber Stadt unmög= lich. Dennoch beschloß Ulrich im Vertrauen auf Gottes Beiftand, bie Stadt zu halten. Als bie Ungarn näher gegen bie Stadt heranrudten, machte er mit den tapferften seiner Ritter einen Ausfall. Es entspann sich ein hipiger Kampf. In der Mitte seiner Schar ritt burch bas Schlachtgetummel Ulrich im bischöflichen Ornat ohne helm und Panger; aber es widerfuhr ihm nichts, obwohl es Steine und Pfeile rings um ihn regnete. Mit beifpiel= lofer Tapferfeit fampften die Seinigen und schlugen die Feindes= horden glüdlich zurud. Da der heilige Bischof mußte, daß die Feinde am andern Tage den Kampf erneuern würden, fo ließ er die Mauern in der Nacht eiligst ausbessern. Die Frauen und Greise beteten, er febst lag die gange Nacht auf ben Knieen. Um frühen Morgen hielt er ein Hochamt, stärkte alle durch das heilige Abendmahl und fprach ihnen Mut und Gottvertrauen ein. Mit dem erften Strahle der Morgensonne griffen die Ungarn von allen Seiten die Stadt an, tehrten aber bald um, ba fie borten, bag Rönig Otto mit einem großen Beere heranrude. Der beutsche König war, als er ben Feind nicht mehr in Bayern fand, ihm jum Lech nachgezogen. Auf dem Buge sammelten fich immer mehr Streiter um feine Fahnen, aber boch mar fein Beer nicht von Ferne zu vergleichen mit ben unermeglichen Scharen ber Ungarn. Als er diese zuerst sah, meinte er, eine solche Unzahl könne nicht befiegt werden, wenn nicht Gott ber Berr felbft breinschlage. Daher verschob er beforgt den Kampf, bis er noch mehr Mannschaft an fich gezogen hatte. Aber ben Seinigen wuchs, je mehr ihrer wurden, der Mut und die Rampfesluft. Nun ließ der Rönig einen Fest= und Bugtag verfündigen, um Gottes Beiftand zu er= fleben und für ben tommenben Tag alles zum Rampf zu ruften. Als es am 10. August, am Tage des heiligen Laurentius, morgens bammerte, wohnte bas Beer einem Gottesdienfte bei. Als bie Sonne am wolfenlosen Simmel ftrabite, stellten fich beibe Beere jur Schlacht auf, gur wilbeften, bentwürdigften und folgenreichften Schlacht, die in alter Zeit auf deutschem Boden geschlagen worden. Der König warf fich auf die Kniee und that unter Thränen das Gelübbe, daß er, wenn ihm Gott ben Sieg über ben Feind bes Reiches verleihe, in Merseburg bem beiligen Laurentius zu Ehren ein Bistum errichten wolle, bann nahm er aus ber Band bes Bifchofs Ulrich das heilige Abendmahl. Alle im heere entsagten feierlich aller Fehbe und Feindschaft untereinander und gelobten fich Bei= ftand in jeder Not und ihren Führern Treue. Die Fahnen murden erhoben, luftig wehten fie in ben Luften, und mutig verließen Ottos Krieger bas Lager. Sie waren in acht Büge geteilt. Die brei erften maren Bayern, die am zahlreichsten erschienen waren. Der vierte Zug waren die Franken unter Anführung des Herzogs Konrad, des geseiertsten Helden im ganzen Heere. Der stärkste Zug war der sünste, von Otto selbst besehligt. Bei diesem wurde die Lanze des heiligen Erzengels Wichael getragen, und wo die war, da hatte noch nie der Sieg gesehlt; dicht umringte sie und den König eine Schar heldenkühner, todesmutiger Jünglinge, die Auswahl der Tapsersten aus jedem Zuge des Heeres. Der sechste und siedente Zug waren Schwaben; den letzten bildeten tausend böh-

mische Reiter in schim= mernben Baffen. Bei diesem Buge im Nach= trabe war auch bas Bepad bes Beeres, bas man hier am meisten gesichert hielt. Aber es fam anders, als man es erwartet hatte. Das Beer hatte bei bem Vorruden manche Beichwerbe zu bestehen, benn ber Weg ging durch Gebüsch und über ungeebnete Felder. Gin Teil ber Ungarn hatte bas beutsche Beer im Ruden umgangen und griff unvermutet ben Nachtrab an. Gin Pfeil= regen, dann ein Reiter= angriff unter furcht= barem Beheul. Böhmen ftoben auß= einander, viele murben getötet, viele gefangen, das ganze Bepad wurde eine Beute ber Räuber. Sofort fturgten biefe auf die schwäbischen Beerhaufen, und auch biefe hielten bem Sturm nicht ftanb. Da schickte Otto den tapfern Bergog Ronrad mit feinen Fran= ten gegen die Feinde, und biefe zerftoben, als bie jungen, fraftigen Rrieger fie angriffen. Die gefangenen Bob= men wurden befreit, das Bepad wieber gewonnen, und mit fiegreich wehenden Fahnen ftieß

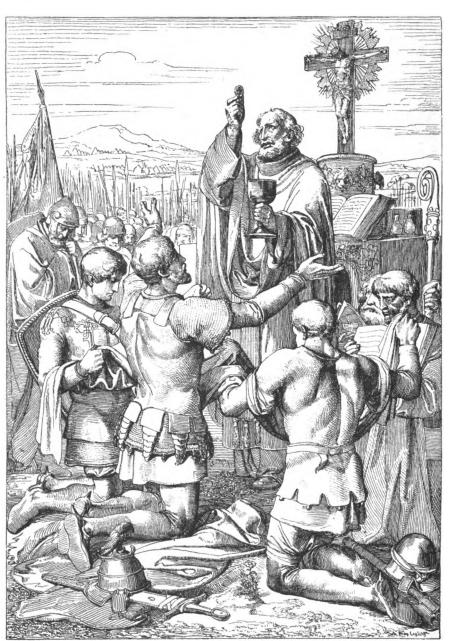

Der hl. Alrich spendet Raiser Gtto I. vor der Bestacht auf dem Lechselde das hl. Abendmahl. Bon J. R. B. Geiger.

Konrad wieder zum Hauptheere. Als der Feind im Kücken nicht mehr zu fürchten war, ordnete Otto sein Heer zum eigentslich entscheidenden Kampse und sprach seinen Kriegern Mut zu. Darauf ergriff er den Schild und die heilige Lanze und sprengte allen voran gegen die Feinde. Das ganze Heer stürmte ihm nach, und sofort entspann sich der Kamps nach allen Seiten. Bald wichen die Ungarn, nur die Verwegensten hielten noch einige Zeit stand, begaben sich endlich aber auch auf die Flucht. Viele eilten in die umliegenden Dörfer und wurden da von den Bauern erschlagen, viele eilten zum Lech und ertranken. Das Lager der Ungarn siel noch am selben Tage in Ottos Gewalt. Schon läuteten die Abendslocken, als der siegreiche König Otto und

ber heilige Bischof Ulrich in das jubelnde Augsburg einzogen. Am andern Worgen empfing der König abermals das Abendmahl aus den Händen seines bischöflichen Freundes, dann brach er auf, um den fliehenden Feind zu verfolgen. Seitdem verging den Ungarn die Lust, in die deutschen Länder einzubrechen. Später gaben sie ihr wildes Leben auf und gründeten sich in dem fruchtbaren Ungarn bleibenden Wohnsitz. Auch stand es kein Jahrhundert mehr an, bis die Boten des Evangeliums zu ihnen

famen und ihnen mit dem Lichte bes Glaubens milbere Sitten brachten.

Fahrende Seilkünst= ler. Das 15. und 16. Jahrhundert war ein besonders fruchtbarer Boben für Bunber= männer aller Art. Die einen bereiteten ben Stein ber Beifen, gru= ben Schäte aus ber Erbe, beschworen bes Teufels Silfe ober mach= ten wohl gar das lau= tere Gold; andere tu= rierten die Leiden und Krankheiten ihrer Mit= menschen durch die felt= famften Mittel. Je un= begreiflicher ihr Buft war, desto erstaunlicher und anziehender für das unwiffende Bolt. Unter allen aber die gefährlichften für bie Menschheit waren jene

Bunderdoftoren, Quachfalber und Wald= hansen, denn ihre Runft ging ans liebe Leben. Da hatte jeder wenig= ftens ein Universalmit= tel, das alle bisher ge= wesenen übertraf, sei es ein Goldwaffer, einen Balsam, ein Elixirium Paracelsi oder eine kostbare Wurzel. Das Land war reich geseg= net mit fahrenben Argten. Zwar suchten fürstliche Berordnungen bahin zu wirken, daß jedweder

fremde Doktor durch bestellte Arzte vorher sollte seine Mittel untersuchen und bestätigen lassen, allein das Gebot sand wenig Beachtung, sonst wäre es nicht nötig gewesen, es zu wiederholen. Burde aber einmal so ein Bundermann auf offenem Betrug entdeckt, so mochte er Gott um Beistand zu seiner Flucht anslehen. So singen z. B. die Münchener i. J. 1529 den sahrenden Doktor Hans Goldstein von Antwerpen und machten ihm mit seinem Hokuspokus ein schnelles Ende durch den Strang.

Inhalt: D' Marei vom Branbstätterhof. Eine oberbayerische Hochlandgeschichte. Rach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto b. Schaching. (Fortsetung.) — Der Ehrenfaal der Brehsinger. (Wit der Industrationen.) — Walerische Briefe auß Franken an eine Minchperin. Bon G. d. Bemming. — Auß armem Land. Ein Kortstüd auß dem Leben. Bon Ludwig Zapf. — Aleine Mitteilungen. Des Törringers Nachtitt. — Die Schlacht auf dem Lechsel. (Mit einer Jünftration.) — Fahrende Heilfünstier.



# D' Makei vom Brandstätterfof.

Eine oberbanerische Bochlandgeschichte.

Nach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Schluß.)

er Gemeindevorsteher von Wörnsmühle empfing den Boten, einen dem Knabenalter kaum erst entwachsenen jungen Menschen, der ihm ein Schreiben vom Bürgermeister Miesbachs überreichte. In demselben wurde dem Brandstätter mitgeteilt, er möge sich mit dem Überbringer schleunigst nach Miesbach versügen, denn im Laufe des Abends sei dort die Nachricht eingetroffen, daß auf Beranlassung des Landgerichts Miesbach eine Kompagnie Soldaten aus München in den Bezirk Miesbach zur Strase für das letzte Haberfeldtreiben gelegt werden solle, und zwar auf Kosten der einzelnen Gemeinden. Dieser für den Geldsäckel so schwer empfindlichen Maßregel vorzubeugen, müsse unverzüglich eine Deputation nach München zum Könige; dieselbe solle aus dreien der angesehensten und beredtesten Männer des Landgerichts bestehen, und er, Gschwendtner, sei als einer von ihnen auserlesen.

Was wollte der Brandstätter thun? Er durfte das in ihn gesetzte, ehrende Vertrauen nicht täuschen, und zudem glaubte gerade er, die Verpflichtung zu haben, eine Maßregelung abwenden zu helfen, welche sein eigener Sohn mitveranlaßt hatte.

Übrigens war Gichwendtner für eine solche Sendung wie geschaffen. Er besaß Unerschrockenheit, einen sehr beredten Mund und vermochte in der Darstellung der Dinge einen übersraschenden Scharssinn zu entsalten.

Der Brandstätter machte sich reisefertig, nahm von seinem Weibe Abschied und wanderte mit seinem jugendlichen Gesfährten in die kalte Nacht hinaus und dem hohl schnaubenden Das Bayerland. Rr. 12.

Winde entgegen über Berg und Thal und durch langgestreckte Wälber.

In Miesbach traf er seine Reisegenossen, zwei angesehene Bürger bes Ortes, bereits zur Absahrt gerüstet. Auf seinen Borschlag, man möge vorher nach Tegernsee zum Herzog Max gehen und ihn um seine Vermittelung in der Sache bitten, erhielt er zur Antwort, der Herzog sei schon nach München übergesiedelt. Also bestieg die dreihäuptige Abordnung die Reisekutsche, denn damals wiederhalte noch nicht wie jetzt der schrille Pfiff des Dampfrosses an den Geländen jener Vergewelt, und fort ging's in die Nacht hinein.

Aber der Morgen brachte den Reisenden eine höchst unsangenehme Überraschung, denn außerhalb des Dorfes Sauerslach, einige Stunden von München, stießen sie bereits auf die nach Miesbach unter der Führung eines Lieutenants v. Gumppenberg entsandte Kompagnie. Letteren kannte der Brandstätter zufällig und er rief ihm vom Wagen aus zu:

"Herr Leitnant, kehrn S' nur glei' wieder um. Wifahr'n 'grad' zum Küni, weil ma' enk nöt braucha könna!"

In München angekommen, verfügte sich die Deputation sosort in die Regierung, dann ins Justiz- und ins Kriegs- ministerium — aber es war merkwürdig, nirgends wollte man um die angeordnete Maßregelung ein Wissen tragen. Es blieb also nichts übrig als eine Audienz beim Könige. Das war aber nun keine gar so leichte Sache. Zwar hatte König Max II. auch für den geringsten seiner Unterthanen ein

geneigtes Ohr; allein die Schwierigkeit für die Deputation lag darin, morgen schon Zutritt zum Landesvater zu erlangen. Es war heute bereits spät am Nachmittag, und eine Anmeldung für morgen zu einer Andienz nicht mehr angänglich. Anderseits sollte aber kein Tag verloren werden, um die Aushebung der schädigenden Maßregel zu bewerkstelligen.

Da wußte der Gichwendtner Rat und Einschlag.

"Zum Herzog Max geh' ma'", sagte er, "der muaß uns an Audienz erwirka. Und der thuat's, dos bezweist' i nöt."

Das Wort ließ sich hören und gewann Beisall. Alsbald steuerten die drei Männer in die Ludwigsstraße und nach dem Palais des Herzogs Max. Aber der Herzog war eben ausgesahren und kam erst in einer Stunde wieder. Nach Berslauf derselben fanden sich die drei Oberländer neuerdings im Palais ein, diesmal mit mehr Erfolg. Sie wurden vor den Herzog gesührt, der jeden von ihnen kannte, grüßte und voll Herablassung nach ihren Wünschen fragte.

"Königliche Hoheit", begann Gichwendtner, dem die Rolle des Sprechers zugefallen war, "a wichtige Ang'legenheit bringt uns zu Sahna."

Herzog Max horchte aufmerksam auf den nun folgenden Bericht. Sein Gesicht wurde sehr ernst, und als der Brandstätter fertig war, sagte er:

"Weine lieben Männer, das is kein leichter Fall. Es fragt sich, ob Seine Majestät in der Ang'legenheit eine Audienz bewilligt."

"Aber, Hoheit, Sie müaß'n uns helfa", brängte Gichwendtsner, dem es bei dem Gedanken, unverrichteter Dinge heimskehren zu sollen, siedheiß übern Rücken lief. Er fühlte sein ganzes Ansehen auf dem Spiele stehen.

"Wir müaß'n zu Seiner Majestät, 'm König", betonte er aufs hartnäckigste. "Hoheit, es kost't Cahna ja bloß a Wort."

"Meint Ihr?" lachte der Herzog furz, aber eigentümlich. Er durchmaß sinnend einige Male das Gemach.

"Kommt in einer halb'n Stund' zuruck, meine lieben Männer", sagte er jett. "Ich muß mir die Sach' erst besser überleg'n, wie ich 'was thun kann für euch."

Die Deputation schied mit zwischen Hoffnung und Befürchten schwebenden Gefühlen. Als sie gemäß der ihr gegebenen Weisung wieder im Palais des Herzogs erschien, wurde Gichwendtner von einem Kammerdiener aufgesordert, ihm allein ins Privatgemach des Herzogs zu folgen; die anderen sollten einstweilen im Borzimmer warten.

"Jatt is 's Spiel scho g'wonna", meinte der eine von ihnen. "Der Herzog kann den Brandstätter guat leid'n, und der reißt's durch. Wenn der Gschwendtner was anpackt, setzt er koan Fleck neb'n 's Loch."

Aber die Zuversicht der beiden sant rasch, als der Brandstätter lange nicht wiederkehren wollte. Er hatte also einen harten Stand mit dem Herzog. Ja, das hatte er in der That.

Endlich, nach dreiviertel Stunden, kam er zurück. Er schien sehr erregt, seine Gesichtsfarbe war um ein Beträchtliches dunkler.

"Hast nix bezweckt? Wia is 's ganga?" fragten ihn erwartungsvoll die anderen.

"Morg'n um zehni in der Früah müaß'n ma' in der Residenz sei', d' Audienz kriag'n ma'", antwortete Gichwendtner turz und mit sonderbarer Barschheit.

Das war eine Freudenbotschaft. Nun konnte es nicht mehr fehl gehen.

Des andern Tags zur festgesetzten Stunde befand sich die Deputation in der Residenz. Ein in glänzende Livree gekleideter Diener empfing sie und geleitete sie durch eine Menge von Gängen und Gemächern zu einem prächtigen Saale. Hier harrten vornehme Hosherren, Staatsbeamte, Generäle, hohe kirchliche Würdenträger, jeder des Augenblicks, in welchem er vor den Herricher beschieden wurde.

"Die hab'n d' Aug'n weiter not aufg'riff'n", erzählte ber Brandstätter hernach launig, "wia j' uns drei Bauernfrack hab'n burch'n Saal steig'n seh'n."

Die ländliche Deputation wurde in ein Borzimmer geführt, mit ber Beisung, hier ber ferneren Dinge zu harren.

Eine Viertelstunde verrann, da that sich vor den Wartenden eine hohe Flügelthür auf, und ein stattlicher Offizier in reicher Uniform erschien, der Adjutant des Königs.

"Bo ist ber Herr Gichwendtner?" lautete seine Frage. "Hier bin i, Herr Abjutant", antwortete der Gemeindevorsteher von Börnsmühle und warf sich, eingedenk seiner soldatischen Vergangenheit, stramm in die Brust.

"Seine Majestät der König läßt Ihnen sagen", eröffnete der Abjutant, zu Gschwendtner redend, den regungssos aufhorchenden Männern, "die Deputation möge nur getrost nach Hause gehen, es ist alles in Ordnung."

Der Offizier verneigte sich leicht und war aus dem Gemache, ehe der Brandstätter noch die Lippen zu einem Dankes= worte lösen konnte.

So verlief, wie Gichwendtner selbst dem Erzähler dieser Geschichte mitteilte, die "Audienz", die zwar die Deputation nicht bis vor den König, aber doch ans Ziel brachte.

Die wackeren Oberländer empfanden wohl, wem sie den raschen Sieg zu danken hatten. Im Bollgefühle dieser bedeutsamen Errungenschaft verließen sie freudetrunken und mit Herzen, die von innigster Dankbarkeit für ihren erhabenen Gönner, Herzog Max, überströmten, die königliche Residenz.

Und bennoch war dieser schwerwiegende Erfolg nicht ohne Opfer errungen worden. Dies fühlte der Brandstätter, wie kein Sterblicher außer ihm.

Am darauf folgenden Sonntag — drei Tage nach der Münchener Fahrt — saß der Brandstätter nachmittags mit seinem Beibe allein in der Stube. Beide redeten viel und eifrig, beider Gesicht war über alle Maßen ernst, und so waren auch die Dinge, denen ihr Gespräch galt.

"Dei' Bruader, der Heiß", sprach der Gschwendtner zu seiner Chehälfte, "hat 's Kraut no' sett g'macht. Der Herzog selber hat mir's g'sagt, daß 'n Dei' Bruader neuli auf der Alm drob'n bitt' hat, er möcht halt für 'n Hiesl und 's Marei a Wörtl einleg'n bei mir."

Die Brandstätterin entgegnete nichts; sie saß mit verschlungenen Armen auf der Osenbank und bevbachtete scheinbar das graue Käßchen, das sich zu ihren Füßen im neckischen Sviele streckte und wälzte.

"Mein'tweg'n thuast, was D' magst", fuhr sie heftig aus ihrem Sinnen auf. "Hätt'st Di nöt so weit einlass"n."

"Ja, moanst ebba, Du hättst d' Sach besser z'weg bracht beim Herzog?" versetzte Gschwendtner ärgerlich. "Du moanst, es braucht weiter nig als nach Münka einiz'sahr'n und zum Küni z' lausa, der woart natürli scho' auf Di. I hab' 'n Herzog nöt bloß weg'n der Audienz bitt, sondern a' weg'n 'm Toni, damit der Bua am End' dengert a bisei gut wegstemma war weg'n der Haberseldtreiberei, denn es hat si' bei cahm nöt nur ums Haberseldtreiberei, sondern a' um Widerstand geg'n die Staatsgewalt g'handelt. "Ja", hat der Herzog g'sagt, "i will thua, was i kann, unter der Bedingung, Brandstätter, daß Ihr mei'm Jagdg'hilsen Branner Hesel Eure Warei und seiner Schwester Euren Toni gebt. Wenn Ihr mir dös versprecht, nachher bin i a' bereit zu Eurer Hils." So, g'rad' so hat er g'sagt. Und wennst mir's nöt glaubst, nacha fragst 'n selber. Der Toni war nöt frei word'n, und die andere Sach' hätt'n ma' a' nöt durchg'set, wenn nöt ..."

Der Brandstätter wurde hier durch das Geräusch der sich öffnenden Stubenthür unterbrochen. Eine hohe, blühende Mädchengestalt schritt über die Schwelle — es war Marei. Ihr auf der Ferse folgte Toni. Seit gestern befand sich dieser wieder auf freiem Fuße, dank des weitreichenden Einflusses bes Herzogs Max. Heute war Toni vom Bater nach Gschwendt gesandt worden, um die Schwester aus der Verbannung heimzuholen.

"Grüaß Gott, Bater! Grüaß Gott Muatter!" Das waren bes Mädchens erste Worte.

"Grüaß Di Gott", fagte ber Brandstätter trocken.

"So, bift da?" sagte die Mutter ziemlich frostig, ein Empfang, der auf Marei wie ein Eisumschlag wirkte.

Einige Minuten hindurch brütete in der Stude eine Lautlosigkeit, die nur streisweise durch irgend ein flüchtiges oder abgerissens Wort seitens der Brandstätterischen Seleute unterbrochen wurde. Gschwendtner erkundigte sich ein wenig nach
dem Biehstande und der Almenwirtschaft seines Schwagers,
die Bäuerin ein wenig nach Weib und Kind desselben. Wie
es Marei die Zeit über ergangen, danach fragte niemand.
Dem Mädchen wurde so wehe zu Mute, sie hätte sich am
liebsten wieder fern vom Elternhause gesehen; auf eine derartige
Behandlung hatte sie nicht gerechnet. Wozu hatte man sie
denn eigentlich zurückgerusen? Marei schnürte es die Brust
zusammen, sie mußte sich anstrengen, den Thränen zu wehren.
Hätte man sie doch viel lieber gescholten, gezankt, es wäre
ihr noch immer wünschenswerther gewesen als diese fürchterliche
Eleichgültigkeit, diese martervolle, unheimliche Kälte gegen sie.

Da erschollen auf der Hausflur draußen Schritte. Abermals ging die Thur auf, und wer beschreibt Marei's Überraschung, wer ihren freudigen Schred, ber ihren gangen Rörper burchbebte? Der Branner Hiesl, ihr Hiesl, stand leibhaftig vor ihr und neben ihm feine Schwester Leni. Und wie ber Marei, so erging es dem Hickl, so erging es dem Toni und ber Leni, als fie fich unvermutet hier trafen. Erstaunen, Ber= legenheit, Wonne und bann wieder geheime Befürchtung, geheimes Bangen löften fich in den Bergen der vier jungen Leute ab. Reines war über den Zweck bieser Zusammenkunft vorher verständigt worden. Marei und Leni wurden bald rot wie Bfingstrofen, bann wieder blaß wie Maiglöcken, Siest und Toni sahen bald sich einander, bald die Mädchen an, nach Borten haschend und sie nicht findend. Dazu eine Grabesstille, wie braußen in der Natur vor dem Ausbruche eines Gewitterorkans. Doch der Sturm brach nicht los. Wohl aber erhob sich jett ber Brandstätter von seinem Sige und sprach zu Biest und bessen Schwester:

"I hab enk zwoa hol'n lass'n, nöt recht gern, dös muaß i glei' b'steh', aber i hab's an g'wiss'n hoh'n Herrn z'liab than, und dös is der Herzog Max. Hiesl, Du hast mei' Marei gern — nimm s' von mir aus, mehr sag i nöt. Und Du, Toni, Du hast mir in der lett'n Zeit so viel Verdruß g'macht, daß mir 's ganz deutsche Wörterbuach nöt ausreichet, wenn i Di schimpsa wollt'; aber i mag mi nimmer ärgern, i seh' scho', 's hilst dengert nix. Wennst moanst, Du muaßt d' Leni hab'n, heirat zua meinetweg'n, i will Dir koa Prüg'l unter d' Füaß' wersa. Aber vans mirkst Dir, Bua, übergeb'n thua i no' nöt, auf dös brauchst nöt z'rechnen. So, i hab mei' Sach' g'sagt, iatt wißt's, wia's dran seid's. Wenn der Herzog Max nöt gwen war, nacha hätt enk koa Gott Vater z'samnsbracht."

In seineren Kreisen hätten diejenigen, welche ein derartiger Augenblick zum höchsten irdischen Glücke vereinigte, Thränen der Freude und der Rührung vergossen, hätte man einem Vater, der seines Sohnes, seiner Tochter Liebessehnen durch eine Verlobung stillte, Worte des heißesten Dankes gestammelt, wäre man ihm zu Füßen, der Mutter um den Hals oder umgekehrt je nach der Neigung des einzelnen gesallen und hätte man eine herzbewegende Scene sich abspielen lassen. Nicht so diese unverfälschten Naturmenschen. So lange der Brandstätter redete, war alles so ruhig, daß man fast ein Haar hätte fallen hören. Kaum aber hatte er das letzte Wort aus dem Munde, da riß der Hiesl seinen schwucken Jägerhut vom Kopfe, that einen Sprung dis an die Stubendecke und schrie, daß die Wände zitterten:

"Juhu — hu — hu! Der Herzog Max foll leben!"

Und wie der Hießl, so jauchzte der Toni, und auch die Mädchen machten ihren vor Freude höher schlagenden Herzen in begeisterten Rusen auf den guten Herzog Max von Bayern Luft. Selbst die Brandstätterin, die sich innerlich am längsten gegen diese Wendung der Dinge sträubte, konnte nicht umhin, ihr unzufriedenes Gesicht nun endlich in einen milderen Ausdruck umzuschmelzen, und ehe noch viele Minuten verwichen waren, fühlte sie, als echte Mutter, das Herzensglück ihrer Kinder, Toni und Warei, mit und war sie ausgesöhnt mit der vollendeten Thatsache.

Rurze Zeit hernach wurde berjenige, ber in seiner Beise, ob zwar auch unbewußt und ficher gegen seinen Willen, baran mitgearbeitet, vier junge Herzen glücklich zu machen, zu zehn Jahren Buchthausstrafe verurteilt. Die Anklage gegen ben Rangllenz hatte auf Mordversuch und auf Münzfälschung gelautet. In beiden Fällen war er, von der hoffnung auf einen milberen Richterspruch bestimmt, geständig. Er räumte unumwunden die Absicht ein, daß er den verhaßten Jagdgehilfen Branner Siest hatte toten wollen, er geftand ferner, daß er als Mitglied der Münzfälscherbande ein dem Rentamtsfiegel von Miesbach nachgemachtes Siegel beseffen; mit demselben verschloß er, so oft er aus den Geldrollen seines Betters, des Müllers Obermaier, echte Halbguldenftucke gegen gefälschte umgetauscht, die Papierhullen wieder, so daß der Better nie etwas von der Sache gemerkt. Francesco Lodini, deffen man übrigens niemals habhaft murde, betrieb hauptfächlich die Berstellung ber Münzen, wobei ihm als Münzstätte eine alte verfallene Rohlenbrennerhütte tief im Walde biente, in welcher bei einer Untersuchung sorgfältig gearbeitete Formen, Bießlöffel, Prägestöcke, Formsand, Buppulver und sonstiges Bubehör gefunden wurden; der Rangslenz und der Geroldshauser verslegten sich ihrerseits fleißig darauf, das Fabrikat in Umlauf zu setzen, was ihnen unter den Bauern beim Spiele, auf den Jahr- und Viehmärkten nicht besonders schwer siel, vorzugs- weise wenn bei letzteren im Wirtshause durch geistige Getränke das Unterscheidungsvermögen beeinträchtigt war.

Der edle Herzog Mag fand, als er im Sommer wieder seinen Aufenthalt nach Tegernsee verlegte, seinen Jagdgehilsen Hiest und Marei bereits als ein glückliches Paar vor.

Und Toni und Leni? wird der freundliche Leser fragen. Ach, es ist ein eigen Ding um des Menschen Schicksal, und nichts ist unbeständiger, treuloser als das Glück. Heute erhebt es den Sterblichen bis an den Himmel, morgen zersschellt es ihn im tiefsten Abgrund.

Tonis und Lenis Verheiratung mußte aus Familiengründen noch um zwei Jahre verschoben werden. Und diesmal war verschoben so viel wie aufgehoben. An einem Wintertage des zweiten Jahres beteiligte sich Toni einmal am Holzziehen im Gebirge, bekanntlich eine sehr anstrengende und auch gefährliche Arbeit. Was brauche ich denn noch mehr zu sagen? Jener Tag war Tonis letzter — der rasend niedersausende, schwer beladene Schlitten schleuderte seinen Lenker, den armen Toni, gegen einen Baumstamm — und dahin war Liebe und Leben.

Im wildherrlichen sogenannten Drachenthal bei Wörnsmühle, besagt dem Wanderer ein "Marterl" zur linken Seite des Leizachusers, daß an dieser Stelle der Bauerssohn Anton Gschwendtner beim Holzziehen verunglückte. Leni, die bejammernswerte Braut, starb zwar erst nach vielen Jahren, aber treu ihrem Toni bis zum letzen Atemzuge.

Am 15. November 1888 segnete auch der vielgeliebte Herzog Max von Bayern das Irdische, aufrichtig betrauert von einem ganzen Volke und insbesondere von seinen ihm allzeit treuen Oberländern, in deren Herzen er fortleben wird,

So lang der Alpen Wunderbau Mit seinen glüh'nden Firnen strebt Zum Bayernhimmel weiß und blau.

Seitdem ift ihm gar mancher treue Gebirgler ins Jenfeits nachgefolgt, ber ben boben herrn und feine gewinnende Leutseligkeit gekannt hat, unter ihnen auch ber biberbe, gerabsinnige Beiß von Gichwendt und, als der lette von benen, bie in dieser Geschichte eine hervorragende Rolle gespielt, der Brandstätter selbst. Er starb drei Jahre nach dem Hintritte feines fürstlichen Bonners, und mahrend biefe schmucklofe Grgahlung, die seinen mundlichen Mitteilungen ihr Entstehen verbanft, niedergeschrieben murbe. Gichwendtner mar ein ferniger, obichon etwas berber Oberländer, beseelt von glühender Liebe zu seinem Baterlande und seinem Fürstenhause. Noch glaube ich ihn zu feben, ben Achtzigjährigen, beffen umfangreiche Belesenheit, unterstütt von einem wirklich erstaunlichen Gebächt= nis, einem geradezu Hochachtung abnötigte. Es war bem alten, halb erblindeten Manne ein Leichtes, entlegene Geschichtsbaten mit einer Genauigkeit wieberzugeben, als hatte er ein Buch aus seiner reichhaltigen Bücherei, die seinen Stolz bildete und fast alle Wiffensgebiete umfaßte, vor fich. allein bereitete ihm Schmerz, daß ihm die verfallene Sehkraft nicht mehr geftattete, Bucher und Zeitungen zu lefen. "U Mensch, der nig mehr sieht, is überfluffi auf der Belt", behauptete er. "I bin froh, wenn 's gar is mit mir, 'n Tod fürcht' i not." Es lebte eine ftarte Seele in biefem schlichten, reich veranlagten Sohn ber Berge, beffen Rame zu feinen Lebzeiten weit und breit mit hoher Achtung genaunt wurde und noch lange genannt werden wird.

Führt Dich, lieber Leser, Dein Weg einmal in die Gegend von Miesbach, so versäume nicht, dem schönen Leizachthale und seiner "Wörnsmühle" einen Besuch abzustatten. Auf letterer, sowie auf dem Brandstätterhof hausen heute jüngere Brüder des armen Toni. Es sind würdige Nachkommen des alten Gschwendtners, krastvolle Sprößlinge desselben und unverfälschte Träger eines durch Jahrhunderte in Tüchtigsteit sortgeerbten Namens, der menschlicher Berechnung nach durch eine reichgegliederte Berwandtschaft vor dem Aussterben gesichert ist.

# Maleriffe Briefe aus Franken an eine Münfinerin.

Bon G. b. Bemming. (Fortfepung.)

un denn, dann weiter, mit getröstetem Mute, zum Gipfel des Ochsenkopfes! Nicht als ob der Ausblick dort schöner sei, nein, er ist sogar weniger stimmungsvoll. Aber wir müfsen doch oben gewesen sein und das oft genannte, in den Stein gehauene Sinnbild des Ochsenkopses gesehen haben.

Das Felsenstück, welches dieses Sinnbild trägt, ist freilich von seinem alten Plate abgestürzt, und so können wir noch schwerer die schwachen, von unbekannter Hand eingehauenen, stetig verschwindenden Umrisse eines Ochsenkopfes erkennen.

In früherer Zeit, noch bis 1491, wußte man von dem betrüblichen Namen, mit welchem man den alten, ehrwürdigen Bergkönig belastet hat, nichts. Immer wurde die Höhe um Bischofsgrün, also die eigentliche Centralgruppe, mit dem Gesamtnamen, "der Bichtelberg" bezeichnet.

Natürlich geben sich die verschiedenen Fichtelgebirgsbeschreiber, besonders altere, wie Helfrecht (1799) die größte Mühe, den Namen oft auf das abenteuerlichste zu erklaren. Auch ernste

Gelehrte beschäftigen sich damit, und so wird benn von einer Seite Ochsenkopf von Osset, dem obersten Gott der Slawen, abgeleitet, von der andern Seite von os = osci = Wodan (Kopf bedeutet selbstverständlich Kuppe).

Ich meinerseits, gnädige Frau, glaube, ganz bescheiben und ganz unter uns gesagt, daß hinter dem Namen weder etwas Geheimnisvolles, noch etwas Tiessinniges stede, sondern, daß auch hier, wie überall bei Bergnamen, welche das Bolf, meist sehr tressend charakterisierend, gibt, die einsachste Erklärung als die nächstliegende zu nehmen sei. Nach Grimm aber hat im Gotischen os dreierlei analoge Bedeutung: hoch (erhaben), Gott, Berg. Ochsenkopf mag demnach vielleicht nichts weiter als der Bergsopf (Kuppe) oder auch der hohe (große) Kopf bedeuten. Diese Erklärung liegt um so näher, als in der That der Ochsenkopf allseits beherrschend über die Berge des Gebirges seinen mächtigen Küden emporwöldt. Zwar sind ihm weise, der Meßkunst erfahrene Männer mit ihren haarscharfen

Instrumenten auf den Leib gerückt und haben ihm von seinem unseren aus verbundenen zusammenhängenden Häuserreihen; althergebrachten Ruhm ber "Böchste im Lande" zu sein, manchen Kuß abgezwackt, und erflärt, daß ber Ochsenkopf nur 1026 m, der Schneeberg aber 1063 m hoch sei. Diese betrübende Degradierung ift aber nur für Karten 2c. entscheidend; für das Auge — und das allein gibt bei Bergnamenbildung die Losung — bleibt nach wie vor der Ochsenkopf der König und herr. Gleich neben dem genannten abgestürzten Felsenftud, finden wir jenes oft ermahnte Schneeloch, worin fich bis tief in den Sommer Schnee erhalt. Es ift der verschüttete Eingang zu einem verfallenen Schachte, von welchem schon vor hundert Jahren nichts mehr als nur fagenhafte Runde heraufdrang. In grabestiefen Schlummer ist er gesunken, nichts hören wir mehr von dem geheimen Pochen ratfelhafter Bergleute, nichts von dem Waffenlarm, den ein unermegliches heer zu Gewitterszeit in feiner Tiefe erregt, felbst Barbaroffa (das gewandelte Bild Wodans und der ihm geheiligten Raben) ift nicht erwacht von bem Siegesjubel bes großen beutschen Einheitstages und schlummert weiter, bis fein Bart dreimal um den Tisch gewachsen ift, die Götterdämmerung naht, und er zu einem letten Streite hervorbricht.

Ja, wenn wir Sonntagskinder wären und ständen gerade hier am Johannistage ober am gulbenen Sonntag, wenn es in Bischofsgrun zur Rirche lautet! Dann fprange ber Berg weit auf, und offen lage vor uns eine schimmernbe Balle, funkelnb von Gold und Ebelftein.

Einem armen Beibe, bas hier, sein kleines Kindchen am Arme, Beeren sammelte, bem geschah es also, es eilte hinein, fette bas Kindchen zu Boden und raffte an Schäten gusammen, was es faffen konnte. Da verhallte der lette Ton des Geläutes, ein Donnerschlag fuhr burch bie Halle, es stürzte erschrocken hinaus — und die Mutter hat ihr Kindlein vergessen! Bas find ihr nun Gold und alle Schätze der Belt? Jammernd fehrt sie Tag für Tag zu derfelben Stelle, ver= gebens; nirgends ift mehr eine Spur von bem Eingang gu finden. Erft als ein Jahr um und wieder es zur Kirche läutet, springt der Berg wieder auf, die Halle liegt wieder offen da im funkelnden Schimmer, und das Rindchen sitt schlafend am Boben. Sie fturzt hinein, nimmt ihr Rindchen empor und eilt hinaus ohne einen Blick für alle Schätze ringsum.

Uns felbst fast unbemerkt sind wir, derweilen wir uns alfo mit "alten Maren" ben Weg verplauberten, auf fleinen Pfaben zum "Craffemann" getommen. Sie verzeihen mir schon, gnädige Fran, die kleinen Pfade und die unscheinbaren Winkel abseits von der getretenen Strafe? Schreibe ich Ihnen boch keinen "Touristenführer", sondern wir schauen aus nach "malerischen" Momenten, zu welchen uns auch die ftillsten Winkel, und oft gerade diefe, die charakteriftischen Tone leihen fönnen.

Und gerade diese winzige Ansiedelung von nicht einem Dutend fleiner Wohnstätten hat, trotbem die Bauschen auch hier von Steinbroden aufgemauert find, etwas fo Urfprungliches, etwas fo entschieben Bermanisches, bag auch Sie ber Worte Tacitus' gebenken: "baß bie germanischen Bölker feine Städte bewohnen, ja, daß fie nicht einmal zusammenbangende Wohnsite lieben, ift allbefannt. Ginsam und abgesondert siedeln fie sich an, wo gerade eine Quelle, eine Au, ein Gehölz einladet. Ihre Dörfer bestehen nicht wie die Das Baperland. Rr. 12.

jeder umgibt fein Baus ringeum mit einem freien Plat -(Germania, Rap. 16, Oberbreneriche Überfepung).

Wirklich es ist, als sei eben erft eine Sippe Germanen burch bas Dicicht bes endlosen, ober besser bes Herchnischen Waldes herangezogen, habe auf dem breiten, von einer frystallenen Quelle berieselten Abhange, der einen weiten Ausblick hinab und hinaus eröffner, stillgestanden und Umschau gehalten, habe die Rruge am Brunnlein gefüllt, das Ochfen= gespann ausgeschirrt, die Uxte von den Schultern genommen, mit mächtigen Sieben eine Reuttung in die dichte, wildreiche Balbung geschlagen und Raum geschaffen für die Hütten und einen freien Blat um eine jebe.

Die vollkommene "stilgerechte" Staffage des Tacitusschen Bildes gibt uns ein Holzhauer, der mit fraftvollen Streichen eine stolze Tanne fällt und genau "bas tropige blaue Auge, bas rotblonde Haar, den mächtigen Buchs", besitt, welche zu bes alten Römers Schilderungen germanischer Ureinwohner gehören. Nur das "Tropige" der blauen Augen muffen wir beschränken, gar zu hell und herzerfreuend ist die natürliche Freundlichkeit, mit welcher uns ber "Germane" ben Weg zum Steinachthal weift.

Aber kaum sind wir ein paar hundert Schritt von ihm weitergewandert, fo hören wir ihn eilends hinter uns her= kommen. Fürchten Sie aber nichts — Landstraßenstrolche gibt es in diesem armen Ländchen nicht —; er hat sich ein= zig beshalb außer Atem gelaufen, um uns zu sagen, daß wir irre gegangen seien und uns mehr linkswärts halten muffen!

Es ware auch schabe, wenn wir bas Steinachthal, wohl bas schönfte unseres fleinen Gebirges, verfehlt hatten. In romantischer Wilbheit ruden beffen bobe Felswände eng gufam= men. Raum ber Strafe, geschweige einer Siebelung Raum gebend, schützen sie ber in ftarkem Falle abwärts eilenden, laut rauschenden Steinach die waldige Bergeinsamkeit und hüten den geheimnisvollen Tummelplat - flufternd erzählt sich ber Fichtelberger - bes "wütenden Beeres" -

Horch, kommt nicht aus der Ferne, mahnend wie schwacher Donner etwas hinter uns heran? Der himmel verbunkelt fich, schwarze Wolfen ballen sich, hastend dahinziehend, finster zusammen, in den Baumen beginnt es zu rauschen, erft leife, bann mächtiger und mächtiger, Staub wirbelt auf, feurig zuct es, Afte knicken vom saufenben Winde zerschlagen, - fo brauft sie heran, die "wilde Jagd", voran Wodan in flattern= bem Mantel und seine Balfuren in fliegenden Saaren.

Geschwind, geschwind, daß wir dem Thale und seinen Böttern entflieben! - Gottlob, daß am Ausgang ein ebemaliger Waffenhammer uns ein schützendes Dach bietet. 3ft hier die Beimftatte des Fichtelberger namenlofen Schmiedes, ber in der Edda "Wieland", in nordischen Liedern "Meister Dluf", bei Ihrem Freund Wagner "Mime" heißt? Pochte es hier mit gewaltigem Dröhnen um Mitternacht ben Schmied aus dem Schlaf, und ba er öffnete, ftand ein riefiger Reiter auf riefigem Rappen vor ihm und hieß ihn, fein Rog beschlagen. Und als es geschehen:

> Der Reiter fist auf, es flirrt fein Schwert: "Run, Meifter Dluf, gute Racht! Wohl haft du beschlagen Odins Pferd; Ich eile hinüber zur blut'gen Schlacht."

Ah, sieh da — das Gewitter ist vorüber, Frega lächelt wieder aus verziehenden Wolfen. Schnell wieder hinaus! D, wie wonnig ist jetzt der Atem des Waldes, wie wonnig! Und doch gehen wir nicht in das Dunkel der leise noch zitternden, tropsenden Bäume zurück — wir treten hinaus in den weiten Kessel, da sich die schwester, der Warmensteinach, vereinigt und das Dorf Warmensteinach, vereinigt und das Dorf Warmensteinach, gern "das Prototyp des Fichtelgebirgsdorfes" genannt, sich ausbreitet.

Unten in der Thalsohle glühen die Öfen der hiesigen altberühmten Paterlhütten, eine kleine Zahl Häuser hat sich darum gelagert, die anderen liegen, wie immer, weit umhersgestreut in Reuttungen, die hohen waldigen Berge des Kessels hinan und ziehen sich in gleicher Bereinzelung auch dort, wo die Höhen sich wieder zum engen Thale schließen, noch lange — der Fichtelberger nennt Warmensteinach das "längste Dorf der Welt" — Viertelstunde auf Viertelstunde dahin.

Alles überschauend, streckt hoch oben auf bem Berge das kleine Rirchlein sein Türmchen gen himmel und ruft — 's ist Sonntag heute — mit hellem bescheidenen Glöcklein zum Gottesdienst.

Steigen wir empor, das fleißige Bölkchen auch in seiner Sonntagsruhe zu sehen! Tracht zwar werden Sie — es gibt ja hierlands keinen eigentlichen Bauernstand — an all den Leutchen, welche aus den nahen und fernen Häuschen und aus den winzigen, weit umherliegenden, hierher einpfarrenden Örtchen

ben schmalen Kirchsteig daherwandeln, nicht entdecken. Alles ist städtisch, bescheiden, besser ärmlich gekleidet, die jungen Mädchen, meist Ansassserinnen, durchgehends wie einsache Dienstemädchen, sparsame Fabrikarbeiterinnen.

Aber vielleicht werden Sie aus den n zift fein geschnittenen Gefichtern der kleinen, frommen Gemeinde nicht weniger Charakteriftisches herauslesen. Bemerken Sie bort ben weißhaarigen, ernst und klug blickenden Alten und neben ihm den jungeren Mann, dem die Sorge und Arbeit wohl die Stirne gefurcht, aber nicht den Ausdruck fester Geduld und gefaßter Ergebung verscheucht, nicht das klare Auge getrübt hat? Ihnen die Gesichter ber beiden, da sie mit heiliger Frömmigfeit das Lied aus ihrem Bejangbuche absingen, nicht, ale spiegle sich in ihnen das Bild des stillen, ernsten Landes? Über= fommt es nicht auch Sie mit einer leisen, fast beschämten Rührung, da wir die beiden, gleich der ganzen fleinen Gomeinde, in tief überzeugter, inniger Andacht den Worten des Predigers — wohl felbst ein Kind dieser Berge — lauschen sehen, welcher, Gott bankend, die Pracht bes Sommertages braußen, die Berrlichkeit ber reifenden Fluren preift? Und wir beklagten, ba wir heraufftiegen, die farge armliche Dürftig= feit dieser farbenmatten, fo spät vom Frühling gegrüßten, jo bald vom Winter verlaffenen Fluren! (Fortfetung folgt.)

# Der Efrensaal der Pregfinger.

Bistorifche Stigge von Beinrich Leber. (Schlug.)



Schloß Rronwinkl.

raf Johann Maximilian hat sich in der Stadtgeschichte Münchens ein dauerndes Denkmal durch die Erbauung der nunmehrigen Hypotheks und Wechselbank gesetzt. Die Entstehung dieses Palastes ist so eigenartig, daß sie der Erinsnerung überliefert werden muß. Koch v. Sternseld erzählt sie in seinem verdienstvollen Büchlein "Johann Maximilian V., Graf von Hohenaschau" solgendermaßen: Der Kursürst Karl Albert hatte öster den Grasen Maximilian über der Preyssinger einsache Wohnung an der Residenz aufgezogen. Da ließ dieser insgeheim alle Borrichtungen zur schnellsten Ers

bauung eines Palastes treffen, ichon mahrend Rarl Alberts Siegeszug nach Böhmen. Und als der Kaiser 1742 nach einigen zu Mannheim und Frankfurt den Festen ber Kaiser= wahl und ber Krönung gewidmeten Monaten nach München zurückfehrte, erblictte er der Residenz gegenüber den großen, im Außern ganz vollendeten Balaft der Brenfinger. Durch ein Aufgebot von Sandwerfern und Künftlern mar, felbst in den Nächten bei Fackelschein, das Werk gefördert worden. Im Innern währte die tostbare und reiche Ausführung freilich noch mehrere Jahre. Beich, Amigoni und andere Rünftler fertigten darin die Malereien. Aber die große, von Rarya= tiden getragene Doppeltreppe von Marmor, welche die Haupt= wand hinausdruckte, mußte mit einer hölzernen in gleicher Bestalt vertauscht werden. Die ungeheuren Summen, die der Bau verschlungen, erfuhr niemand; nur der Erbauer wußte sie. Sein Nachfolger, Graf Max V. juchte neugierig nach den Rechnungen, sie waren vernichtet bis auf den zufällig verlegten quittierten Konto des Schlossermeisters, der die Summe von 25 000 Bulben betrug.

Ehe wir von dem 18. Jahrhundert scheiden, haben wir zu erwähnen, daß der bereits oben genannte Graf Johann Karl Klemens auf all den zahlreichen Schlachtfeldern Max Emanuels und Karl Alberts sich mit hohem Ruhme bedeckte.

In den letzten Tagen des scheidenden Jahrhunderts sehen wir Graf Johann Maximilian in der verantwortungsvollen Stelle eines baherischen Gesandten beim Kongresse zu Rastatt; fürwahr Graf Maximilian nimmt einen hervorragenden Platim Ehrensaale der Prehsinger ein. Wir wissen nicht, was wir am meisten zu rühmen haben, die staatsmännische Geschick-lichkeit, den Scharfblick, mit welchem er inmitten der dunklen Intriguen und Ränke dieses Kongresses, welchem die traurige

Aufgabe geworden war, den deutschen Kaisermantel zu zerstückeln und zu verschachern, das Interesse seinsten und Landes zu schüßen verstand, die Energie, mit welcher er den persiden Plänen des österreichischen Gesandten Grasen Lehrsdach entgegentrat, welcher mit satanischer Bosheit Bayern zu vernichten drohte. Die hier genannten Eigenschaften haben dem Grasen Maximilian V. den Ruhm des Staatsmannes gesichert, aber es ist noch hinzuweisen auf die patriotische Aufsopserung, mit welcher er die ungeheuren Kosten dieser Senzdung im Hindlick auf die erschöpften Staatsstassen aus eigener Tasche bestritt, obwohl die Kosten eine ganze Hosmark versichlangen. Fürwahr, Gras Maximilian V. verdient es, daß tein Bayer seinen Namen vergesse, er, der Patriot und Edelsmann in des Wortes schönster Bedeutung war.

Bir stehen an ber Schwelle bes gegenwärstigen Jahrhunderts, bei den blutgetränkten Jahren der napoleonischen Üra. Auch in diesem Zeitpunkte nimmt das Haus Preysing jenen Anteil an der Geschichte Bayerns, der, wie wir anfangs bemerkten, die Geschichte der Preysinger zur Landesgeschichte macht.

Die Glorie jener Beiten gebührt der Armee, und in ihr kämpfte als einer der ersten Führer Johann Maximilian Nicoslaus Graf von Prehsings Moos. Seine Lebensgeschichte ist ein Heldensbuch zu nennen, und gern wünschten wir, daß das treffliche Büchlein, in welchem unser hochsverdienstvoller baherischer Geschichtsforscher Obersts

lieutenant Würdinger in der ihm eigenen Deifterschaft bas Kriegsleben bes Grafen Mag von Prepfing = Moos schildert, in allen Reiterregimentern unserer Armee zum Gemeingute ber Dannschaft werde und nicht verstaubt in den Bibliotheken liegen bleibe. Wenn wir bas Wort helbenthaten gebrauchen, fo geschicht es vollbewußt, wer vermag es einem General zu weigern, ber 3. B in ber Schlacht bei Iglau mit 800 Reitern bie Angriffe von 30000 Öfterreichern zurudwies, in ber Schlacht von Beilsberg fünfmal die ruffischen Ungriffe gurudwarf. Zwei Drittel verlor bas von Prepfing kommandierte erste bagerische Chevauleger=Regiment in ben Kämpfen gegen Preußen und Rugland 1807. Wie viel ware zu erzählen von Prenfings Reitern und ihren Thaten im Rriege von 1809; wir erwähnen nur die brillante Attacke in ber Schlacht von Angim, in der Bregfing vor den Augen des staunenden Marschalls Marmont die öfterreichischen Grenadiere an der Tajebrude bei Teschwig niederritt, die der bagerischen Infanterie in vierfacher Übermacht gegenüber gestanden waren.

Wir sind beim Drama des russischen Krieges angelangt. Graf Preysing übernahm hierbei das Kommando über jene vier berühmten Reiterregimenter, (3., 4., 5., 6. Chevaulegers Regiment), welche Napoleon persönlich erlas, um sie seiner Garde zuzuteilen. Die Leiden und der tragische Untergang dieser Elitetruppe sind bekannt. Graf Preysing passierte glücklich die Beresina, dagegen brach er bei Ilje beim Überreiten eines gestrorenen Teiches mit seinem Gesolge durch die Eisbecke. Pferde und Diener ertranken. Der General wurde im letzten Augenblicke durch die Ausopserung seines Adjutanten, Oberlieutenants v. Flotow, gerettet. Noch am selben Tage sielen beide in die Gesangenschaft der Kosaken. Der General wurde von den Russen mit hoher Auszeichnung behandelt und in Jaroslaw interniert. Am 13. Februar 1814 kehrte der

Seneral Maximilian Graf von Preysing-Moos. (Geb. 1760, † 1836.)

General wieder nach Augsburg zurud, bas er vor zwei Jahren weniger einer Boche verlaffen hatte. Er hatte die Fahrt von Jaroslaw nach Nürnberg (800 Stunden) in ein und demselben Schlitten zu= rudgelegt. Gin anderer Sprosse seines Hauses war nicht mehr zurückgekehrt. Graf Friedrich v. Pregfing-Dobenaschau fiel als Oberft des 5. bayerischen Infanterie = Regi= ments in ber Schlacht von Bolopf. Gine Rartätsche riß ihm ben linken Arm weg. Treue Freunde brachten bas Berg in fil= berner Urne bem trauern= den Bater zurück.

General Graf Prepfing nahm wieder frischen Anteil an dem Feldzuge von 1815 gegen den von Elba zurückgekehrten

Napoleon. Am 10. August 1815 schlug ber General sein Hauptquartier in Orleans auf. Um 25. November 1836 ftarb ber greife Belb auf Schloß Moos, nachdem feine bankbaren Könige Max Josef und Ludwig I. ihn mit den höchsten Auszeichnungen bedacht hatten. Am 2. Mai 1825 wurde er mit dem Großfreug des Berdienstordens der bayerischen Krone geschmudt, den militärischen Mag-Josef-Orden hatte er bereits nach den Feldzügen in Bohmen für die Schlacht von Iglau erhalten, kurz vor seinem Tobe wurde er als Ritter in den Hausorben bes hl. Hubertus aufgenommen. Nicht allein jeine friegerischen Thaten bewahren seinen Namen bei der Armee in Erinnerung, sondern auch seine großartige Schenfung, mit welcher er in seinem Testamente in echt Brepsingerscher Freigebigkeit ein ihm gehöriges Brauhaus in München (es wurden bafür 83000 Gulden gelöft) zu einer Bohlthätigkeitestiftung bestimmte, aus ber bedürftige Offiziere und Unteroffiziere ber Armee unrefundierliche Borschüffe, bezw. Unterftützungen erhalten follten. König Ludwig I. mit seinem

regen Sinn für die Weckung der Laterlandsliebe durch Förberung der großen Erinnerungen des Landes, ordnete an, daß die Fronten 8—11 der Festung Ingolstadt den Namen Prehsing tragen sollten.

Auch in ben letten Jahren sind die Prehsing den Tras bitionen ihres Geschlechtes treu geblieben, in reger Arbeit sich

bem Wohle bes Staates zu widmen. Wir haben das politische Wirken der Grafen Konrad und Kaspar miterlebt. Wer Gefühl für die Macht historischer Erinnerungen hat, der muß herzliche Freude darüber empfinden, daß auch im deutschen Parlamente ein Wahlkreis Niederbaherns durch sein uraltes Grafengeschlacht vertreten ist.

### Aus der Fruggeit des Sabats in Bagern.

Bon Sans Boefch.

8 ist jest schon über 300 Jahre, daß aus der Neuen Welt ein Kraut nach Europa gelangte, das ob seiner Wirkung als Universalheilmittel für alle Rrankheiten feiner Zeit beinahe ebenso viel Aufsehen erregte, als heut= zutage das Rochin oder Tuberfulin. Diefes Kraut steht auch in der Gegenwart noch in größtem Ansehen, ja sogar in viel höherer allgemeiner Wertschätzung als vor 300 Jahren, aber nicht mehr in feiner Eigenschaft als Arzneimittel, fonbern als Genufmittel. Glaubte im 16. Jahrhundert das Abendland ein Allheilmittel in dem Tabat, denn von diesem Rraute reden wir, gefunden zu haben, so ist es heute als Genukmittel über alle Teile ber Erbe gleichmäßig verbreitet: civilisierte und wilde Menschen, alte und junge, reiche und arme, Mann und - die schönen Leserinnen bitten wir um Berzeihung - Frau, fie alle ftellen eine große Anzahl von Berehrern des edlen Krautes "Tabat" und find einig darüber, daß dasselbe "ein unentbehrliches Genugmittel ift, in welcher Form und Weise immer es gebraucht werbe.

Das Land Bapern, in dem Umfange, wie es heute sich uns barftellt, mar ben übrigen beutschen Ländern in ber Renntnis des Tabats in deffen Wiegenjahren um eine Ropflänge voraus. Bon Amerika aus gelangte der Tabak zuerst nach Spanien und Frankreich. Die älteste deutsche Nachricht über benselben stammt aus dem Jahre 1565, in welchem Stadtphyfifus Abolf Occo in Augsburg von einem Freunde in Frankreich getrodnete Tabakblätter erhielt. Sie waren ihm unbekannt, weshalb er sich um Aufschluß u. a. an den berühmten Naturforscher Konrad Gesner in Zurich wandte, ber zuerst vermutete und dann später feststellte, daß hier Tabak vorliege. Die Meinung, in diefer Pflanze bas reinfte Lebenseligir gefunden zu haben, trug fehr viel zu ihrer raschen Berbreitung bei. Aus einem an ben Kurfürsten August von Sachsen im Jahre 1578 gerichteten Briefe geht hervor, bag schon bamals in Böhmen Tabak angebaut wurde. Rurfürst August, einer ber größten Handelsherren seiner Beit, erhielt von dem Augsburger Raufmann Konrad Roth auf feine Anfrage über einen ihm zugegangenen Wundbalfam unterm 23. April 1579 folgenden Aufschluß: "Es ist ein indianischer Samen vor wenig Jahren von Liffabon fommen, der tabaco genannt wird, welchen ich allhier jährlich gefäet und ist in gut Berfektion kommen, von welchem bie Indianer obbemelten Balfam gemacht. Hab es allhier ben Balbierer geben, die aus ben Blättern ein Salb gemacht, bamit fie alle Bunden und alte Schaben von Grund aus geheilen; barob fich zu verwundern. Ich hatt Euch gern biefen Samen gefandt, aber meine Leute haben benfelben in meiner Abwesenheit ganglich verfaet, daß er schon aufgeht; wollt Ihr Stöckhen ober grune Blätter haben, werde ich Euch berjelben in einem Rörblein ein= machen, bis mir Samen wieder von Lissabon zukommt, alsbann werd ich Euch davon mitteilen."

Aber nicht allein gegen Wunden und alte Schäden sollte die Tabakspflanze helsen, auch die Lungenschwindsucht, den Husten, alle Arten Hautausschläge, die Wassersucht, den Krebs, alte Geschwüre, Augenleiden, Kopfschmerzen, Wagenkrämpse, Roliken, Gichtschmerzen, Zahnweh, Singeweidewürmer, Berstopfungen, Kröpse und Gott weiß was sonst noch sollte das Kraut vertreiben. Die Arzte überboten sich im Ruhme und Lobe des Tabaks; sie erklärten ihn für das kostbarste Geschenk, das der Himmel jemals den Sterblichen zukommen ließ; ja, sie machten der Natur sogar Vorwürse, daß sie das köstliche Kraut den abgöttischen Indianern schon lange gewährt, dem christlichen Abendlande aber versagt habe.

Als das an Überraschung so reiche 16. Jahrhundert zu Ende ging, sollte Europa, oder wenigstens dessen westliche Länder, noch durch eine ganz besondere, bis dahin unerhörte Verwendung des nur als Arzneikraut betrachteten Tabaks überrascht werden; Seeleute, die von der Neuen Welt heimskehrten, rollten die Blätter desselben und rauchten sie. Wie mag das Volk gestaunt, wie mag es Maul und Augen aufgerissen haben, als es diese wandelnden Schornsteine zum ersten Wale herumstolzieren sah!

Im allgemeinen wird angenommen, daß hollandische und englische Truppen, welche ber Dreifigjährige Rrieg nach Deutschland führte, das Tabakrauchen baselbst verbreitet hätten. Für manche Gegenden mag bies wohl richtig fein, daß aber größere Stäbte, mit weitverzweigten Sanbelsbeziehungen ichon früher diese Sitte — ober auch Unsitte — kennen gelernt hatten, zeigt bas Beifpiel Nürnbergs, bas ben Ruhm für sich in Anspruch nehmen barf, daß aus ihr bie älteste beutsche Rachricht über bas Tabafrauchen herrührt. In einem Briefe bes Nürnberger Arztes Bernhard Dolbius an ben bischöflichen Leibarzt Sigism. Schniper in Bamberg vom April 1601 wird erzählt, daß eine persische Gesandtschaft an ben Raifer Rubolf auch Nürnberg berührte unb, taum baselbst angekommen, nach Tabak fragte. Sie war hochbeglückt, daß sie solchen reichlicher als an anderen Orten vorfand. Bogu ihn die Berfer benutten, tonnte Dolbius nicht erfahren; er vermutet aber, daß fie ihn gebrauchten, um Rauch in Röhrchen zu blasen; benn biefer Gebrauch hat schon jo überhand genommen, daß man ibn auch bei uns fast täglich feben tann. Er fragt, mas Schniger vom Gebrauche bes Tabats halt, und außert, baß er sich nicht vorstellen konne, wozu bas Rauchen gut fein folle, benn wenn es auch momentan vielleicht Schnupfen und Ratarrh vertreibe, so scheine ihm doch, daß die Ropfschmerzen sich später steigern. — Das Bolt hat die Bedenken bes Rurn= berger Arztes nicht geteilt: die Sitte des Tabakrauchens hielt ihren Triumphzug nicht allein durch Deutschland, sondern über den ganzen Erdball!

Einer der ersten, der über das Tabakrauchen sich außerte, war der kurpfälzische Abgesandte im Hag, J. J. v. Rusdorff, der in seiner "Metamorphosis Europeae" vom Jahre 1627 schrieb: "Ich kann nicht umbin, mit einigen Worten jene neue erstaunliche und vor wenigen Jahren aus Amerika nach unserm Europa eingeführte Mode zu tadeln, welche man eine Sauferei bes Nebels nennen tann (man bezeichnete bamals allgemein das Tabafrauchen mit Tabaftrinken), die alle alte und neue Trinkleidenschaft übertrifft. Bufte Menschen (merkt es euch, ihr Tabakraucher!) pflegen nämlich den Rauch von einer Pflanze, die sie Nicotiana ober Tabak nennen, mit unglaublicher Begierbe und unerlöschlichem Gifer zu trinfen und einzuschlürfen, mas fie folgendermaßen thun: Gie haben hohle Röhrlein von weißem Thon, die an dem Teile, wo sie in den Mund gesteckt werden, spit zulaufen; an dem andern Ende ift ein Ansat im Umfange einer Ballnuß, worein fie bie gedörrten Blätter ber Nicotiana flein zerschnitten ober zerkrümelt ftopfen, bann mit einer Roble ober irgend einem brennenden Bunder und Daraufblasen ansteden, bas Röhrlein vorn zwischen die Lippen nehmen und zugsweise mit Schlürfen und Spuden ben Rauch zwischen Bahnen und Baden eingieben, und wenn lettere bis jum Stroten babon voll find, ihn wiederum durch Mund und Nase von sich geben und gleichjam eine greuliche Beft, die alles mit Geftank erfüllt, aushauchen."

Angesichts ber neuen Sitte teilte sich Europa in zwei Lager: in eines, welches das Rauchen als einen Hochgenuß betrachtete und fortwährend neue Anhänger gewann, und in ein zweites, bas bie Gegner bes Tabakgenuffes umfaßte, in welchem namentlich die hohen Obrigkeiten, teilweise auch die Chriftlichfeit ftart vertreten waren. Der befannte Münchener Jefuit, ber "Weltberühmte Teutsche Horatius" Jakob Balbe, stand in letterem Lager und richtete in lateinischen Bersen eine heftige Strafrede wider ben Migbrauch des Tabats, von welcher im Jahre 1658 bei Michael Endter in Nürnberg eine deutsche Übersetzung unter dem Titel "Die trunkene Trunkenheit" — analog ber Bezeichnung bes Rauchens als Trinken erschien. In der Borrede heißt es von der Sathre: "Gin Edles Bedichte, und von dem großen Beift feines Urhebers ftammend, voll herrlicher Red-Runfte und Wohlredenheits-Blumen". Uns aber erinnert die beutsche Übersetzung an die Predigten, wie sie etwas später Abraham a Santa Clara von Stapel ließ.

Wie fest der Tabak seine Anhänger an sich zu sesseln verstanden hatte, die ihn auch "Erfröhlichungstraut" nannten, lehrt solgende Stelle aus dem bezeichneten Werke: "Decket ihnen eine lange Tasel und setze sie voll der köstlichsten Speisen, daß sie sich biegen möchte, sie werden lieber beim Tabaktische sitzen bleiben. Lasset Birkhühner, Fasanen, Schnepsen und ander Federwildbret ihnen gebraten vor das Maul sliegen: sie werden die Pipe so lange nit können absetzen, damit sie ihnen vollends möchten in den Hals sliegen. Setzt ihnen vor einen Federgestirnten Psauen, in seinem Pastetennest, anstatt der Eyer auf Krametsvögel brutend, sie werden lieber in die Dosen nach Tabak langen, als diese Vögel ausnehmen. Lasset Barben, Lampreten, Lachse, Forellen und dergleichen Leckersische samt den besten welschen Austern

ihnen zu Tische schwimmen: sie werden eher nach dem Klafter- langen Aal einer Tabaks-Rolle greifen."

Die Raucher werden mit allerlei schönen Namen bezeichnet, die wir den diversen Rauchklubs als Muster für die Kneip= namen ihrer Mitalieder nicht vorenthalten wollen. Sie beißen: Rauchpfeifer und Tabakpfeifer, Bipensauger, Rauchschlauch und Rauchfang, Rauchbart und Rauchtopf, Feuersäufer und Feuerwürmer, Tabakvulkan und Tabakbuthorn. Der Tabak, der damals geraucht wurde, wird als Barinas, Brafilischer Tabak und hanauisches Kräutergift bezeichnet, die Tabakspfeifen ober "Tabaktrinkaeichirre" als Brafilische Rauchflöten, als Tabakflöten, als Rauchludeln. Wir erjahren, daß die gemeinsten derselben aus Thon, die besten aus englischer Kreide hergestellt waren, also wohl unseren jog. kölnischen Bfeifen entsprachen. In Köln stand auch in der That schon im Jahre 1628 der Handel mit importierten und in der Stadt selbst gefertigten Tabakspfeifen in großer Blüte; ja, einige Kölner Bürger suchten sich sogar schon im genannten Jahre ein Privilegium auf ihre Fabrikate zu verschaffen, indem sie den Rat baten, feine außerhalb der Stadt hergestellten Pfeifen auf ben Markt zuzulaffen. Die Pfeifenköpfe waren nicht immer einfach glatt, sondern oft von grotester Geftalt; nach Balbe fanden fich Röpfe großer Türken – wohl den heutigen noch ähnlich, die also ein hohes Alter haben — wilde Berfer, ein duftrer Riska, hunderterlei Röpfe von Löwen, Tigern, Drachen u. f. w., nach welchen bie Bfeifentopfe bann genannt murben.

Das Schnupfen des Tabaks war nach Balde bereits ebenso verbreitet als das Rauchen; er nennt im Spott den Schnupftabat eine köftliche Mahlzeit für das Gehirn, welches burch benselben genährt und gemästet werbe. Ebenso erfinbungereich und vielseitig wie die Alten in Bezug auf Die Form ihrer Trinkgeschirre maren, ebenso maren sie bies, wie Balbe berichtet, bezüglich der Schnupftabaksdosen, die aus Elfenbein, Cypreß oder Cedernholz, ja aus Silber gefertigt wurden: "Ihr foltet mennen, als fahet ihr kleine Beinlegel, Sanduhren, Black-, Bulver- und Posthörner, Kindelubeln, Schreibsandbüchsen, Ostereyer, Artischoken, Schneckenhäuser, Kürbiffe, Muscheln u. dgl., aber es find Tabakbüchsen. Da werden sich finden allerlen Thiere, Wallfische, Gulen, Meerkaten, Kabianen, Affen, wie auch Mohren, Meerweiblein u. a. m." Auch die Geftalt bes Pantoffels ber Liebsten wird ber Dofe gegeben. "Um allerschicklichsten aber bilben fie einen Stiefel: Dann die Sporen ligen barinnen, von welchen biefer Esel einer sich genugsam gestochen fühlet, wann ihm der Kopf anhebt zu schwanken, zunießen, zubrausen, und zusausen, und feine hohe Midas-Ohren, wie einem Schnecken die Borner beginnen hervor und empor zu stürzen, gleich als wann sie bem Ruffel wollen zu Silfe kommen. Solche ftarte Burtung hat dieses heilige, wollte sagen heillose, dieses himmlische Bulver."

Ungleich vielen anderen katholischen Geistlichen, welche mit Leidenschaft namentlich dem Genuffe des Schnupftabaks sich hingaben und ihn sogar vor dem Alkare während der Messe nicht missen wollten, achtet Balde diejenigen, welche der "Rauchsauflust" frönten, den Selbstmördern gleich. Ber her Hinterlassenschaft eines Rauchers denkt Balde sehr gering: "Wer aber beh ihm wollte sonst etwas von Geld oder Geldesswerth finden, der würde Wasser im Sieb, Delfinen im Wald

und wilde Schweine in bem Meer suchen. Es wurde, wer ihn beerben wollte, anders nichts finden, als etwan (welches noch bas beste von allen Studen mare) eine alte magre Rate, bey dem Heerd ligend und den Hunger verschlafend. Doch, oben über ber Tur ftehet ein ftiefelweites knorrichtes Glas, aus welchem er pflage die Gurgel zu waschen und anzufeuchten, wannt sie ihme vom Rauch ware rauch und trucken Dorten, in einem Binkel, neben feinem Bette, (welches vielmehr eine Streu zu nennen, als bestehend nicht in Bansfedern, fondern in Strohhalmen) find etliche Schachteln über einen Saufen gesett. Womit mennt ihr wohl, daß biefe angefüllet fein? Bielleicht liegt hierinnen ber Schat verborgen? Wiffet aber! Es ift eitel Asche von Tabak, welche er, vermuthlich zu dem ende gesammlet, damit man daraus abnehmen fonne, wieviel er sein Leblang Tabaf verbrennet, und wie ein großer Schmäucher er gewesen."

Der Berleger und Drucker unseres Büchleins, Herr Michael Endter in Nürnberg, aber wollte es mit keinem Teile verderben; nachdem in dem ersten Teile des Buches die Bersehrer des Tabaks gründlich hergenommen, nimmt er im zweiten das edle Kraut und diejenigen, welche es mäßig gebrauchen, in Schutz. Es gebricht uns an Raum, auf diesen zweiten Teil näher einzugehen, der auch weit entsernt von der Orisginalität des ersteren ist. Der Kampf zwischen Kauchern und Richtrauchern ist übrigens auch heute noch nicht zu einem Ende gelangt; trotzem die Zahl der Genießer des Tabaks ins Unendsliche gestiegen ist, treten doch immer wieder neue Eiserer gegen den Tabaksgenuß auf den Plan, nicht eingedent des alten "Tabaksslied":

"Gegen dich streiten ist völlig vergebens, Schöner Tabal, der Gelehrten Confect, Pflege-Kind der Somen, Gewürze des Lebens, Welches viel besser als Mandel-Wilch schmedt . . "

# Kleine Mitteilungen.

Ein Diebs- und Wolfssegen. Bauberei und Aberglaube find auch jest noch — im aufgeklärten 19. Jahrhundert — ftark im Schwunge; wir wollen es baber unseren naturwüchsigeren Ahnen nicht zu hoch anrechnen, wenn fie dieselben gleichfalls trieben. Die alten Gerichts= und Malefizbucher bes 15. und 16. Sahr= hunderts verzeichnen eine Menge Straffalle wegen Bauberei, Bahrfagerei und "anderer Läpperei" und wegen bergleichen Dinge mehr. Bald ist es eine Frau, die ihrer Nachbarin und ihrem Vieh die Milch mit Zauberei nimmt ober "macht, daß fie alle gerinne". Bald hinwieder find es Manns= und Beibsbilder, welche die armen Sunder auf dem Rabenftein oder auf dem Rade einiger Blieder und Rleidungsftude berauben, um Bauberei bamit zu treiben. Gin ander Mal läßt eine Frau Burzeln weihen, die fie dann einbindet und "wider driftenliche Ordnung" gebraucht. Auch treffen wir Teufelbeschwörer und Segensprecher, die mit den Gebräuchen der Kirche und mit heiligen Dingen und Worten Migbrauch und Bauberei treiben. Und fo ift das Geschlecht ber Bauberer und Abergläubigen ein gar mannigfaltiges und unter allen Ständen verbreitet.

Zauberei wurde mit Gefängnis, Landesverweisung und in schweren Fällen mit dem Tode bestraft. Die Todessstrase bestand darin, daß man den Zauberer in einen Sack steckte und also erstränkte. Das Verbrennen kommt auch vor, aber etwas später.

Wir haben es hier nur mit einem Segensprecher und seinem Geständnis zu thun. Es ist Hanns Bressel von Leimdorf bei Altborf, der die Diebe und Wölfe mit seinem Segen meistern wollte. Dieses menschenfreundliche Bemühen brachte ihn in Kollision mit der Justiz, die dasselbe nicht gelten lassen wollte und ihn im Jahre 1480 in Gewahrsam nahm. Hier sein Geständnis, das er im Gefängnisse ablegte:

"Hanns Breffel von der Leimburg hat bekannt, daß unsgefährlichen ben dreien Wochen Hanns Schützen des Metzlers Weib gen dem Türrenhof zu ihm kommen seh und ihm fürsgehalten, wie sie einen Paternoster verloren hab, mit Begehr, ihr des mit seiner Aunst wieder zu helsen. Also hätt er aus einem Brunnen ein lauter Wasser in ein Schüßl gethan und diese Worte darüber gesprochen:

Es foll das Wasser so wohl gesegnet sein Als das Wasser und der Wein Und als das heilig Himmelbrot, Als unser Herr Gott Sein zwölf Jüngern am Gründonnerstag bot, So kum (komme) ber, ber ben Paternoster genommen hot, In das Wasser, in dem Namen des Baters und Suns Und des heiligen Geists.

Und solichen Segen hätt er breimal gesprochen, und allweg ein Kreuz barüber gethan, und den, der ihme als argwöhnig (verbächtig) angezeigt was (war), mit Namen genannt. Also hätt er die Gestalt des Schüßen Knecht, Heintz gesehen, den er von Ansgesicht kennet hätt, in demselben Wasser gesehen, und die Schüßin obgenannt ihm drei Grosch darumb zu Lohne geben. Und vor drei Wochen hab er einer Wildnerin (Wildprethändlerin) bey Unser Frauen Kapellen (zu Nürnberg) mit solichem Segen versholsen, daß ihr bey 150 Gulben, die verstohlen (gestohlen), wieder angezeigt wären."

Item vor fünf Wochen hab er einem jum Goftenhofe etlicher Sammel, die ihme verftohlen waren, mit folchem Segen wieder geholfen:

### Der Bolfs=Segen:

Du Wulfin (Wölfin) und du Bock, (Wolf),
Ich verbeut dir deinen Geith (Begierde),
Mit den 14 Nothhelsern und dem lieben Herrn St. Beit,
Daß er mir kein Kuh, noch kein Kalb nit beiß',
Noch ihr Haut zerreiß',
Und ihr Blut nit lauf',
Uls lang Unser liebe Frau reine Maid (Jungfrau) ift.
Und soll das Viehe als wohl gesegnet sein
Uls das heilige Wasser und der Wein
Und als das heilig Himmelbrot,
Das Unser lieber Herr sein 12 Jüngern bot,
Und wo ichs hab unter meinem Stab
Zu Dorf und zu Felde und zu Walde.
Im Namen des Vaters und Sohns
Und heiligen Geists.

Ueber folchen Segen hab nie kein Bolf dem Biebe, fo er gehütet hab, nie nichts gethan.

Er mochte dies noch so sehr beteuren, es half ihm nichts. Er wurde des Landes verwiesen "ewiglich über Thunaw (Donau) zu sein"; darauf mußte er einen Eid und eine Urfehde (eidliches Gelöbnis, daß er sich wegen der ihm auferlegten Strafe nicht rächen wolle) schwören. Spessartjagd. Das freundliche Mainstädtchen Lohr besitt einen bedeutenden Hochwald, welcher ca. 10000 Tagwert groß ist und zumeist aus wertvollen Eichen= und Buchenbeständen besteht. Das Erträgnis aus demselben ist derart, daß es der Stadt ermög= licht war, Mitte der 70 er Jahre aus eigenen Mitteln eine steinerne Brücke über den Main zu bauen und damit das Frankenland mit dem Spessart zu verbinden. Der stattliche Bau erforderte mit Hasen= und Kai=Anlagen nahezu eine Million Mark. Diese enorme Summe, welche den Boranschlag weit überschritt, bedingte zwar eine Erhebung von Gemeinde= Umlagen und Einsührung eines Accises, welche jedoch nach einigen Jahren wieder in Wegsall kamen. Lohr gehört jeht wieder zu den wenigen Gemeinden Bayerns, die keine Gemeinde=Umlagen erheben. Wie sehr übrigens schon in den frühesten Zeiten die Stadtverwaltung auf diesen

ihren Waldbesitz stolz war, wie sehr sie sich bemühte, benselben im besten Stande zu halten, geht u. a. auch daraus hervor, daß sie energisch darüber wachte, daß freie Stellen bestockt werden mußeten, was durch Fronarbeiten der Bürger geschah. Noch im Märzdes Jahres 1737 mußten sämtelliche Bürger stadtviertelweise in den Wald, und hatte jeder ein Stück Eichen zu sehen.

Alljährlich Ende November fommt des Königreiches Bayern Berweser — Se. Kgl. Hoh. Prinz Luitpold — zur Wildsau=Jagd in den kgl. Park im Spessart, weshalb bei Rohrbrunn ein reizendes Jagdschlößichen im Stile der Spessarter Wohnhäuser des 17. Jahrhunderts erbaut wurde. In dem allseitig mit einem Planstenzaune umgebenen, mit Parkthoren versehenen 17000 Tagswerke großen Park sind heuer ca. 700 Sauen, von denen etwa ein Drittel abgeschoffen wurden.

An biesen Jagden nahmen heuer außer den Königl. Hoheiten, Prinzen Ludwig und Leopold,

nur wenige Hoffavaliere und eingeladene Gäfte teil, benen das entsprechende Forstpersonal beigegeben ist, während aus den Bewohnern der nächstgelegenen Dörfer geeignete Leute gegen Bezahlung als Treiber angestellt find.

Wie ehedem die Jagden im Spessart abgehalten wurden, geht aus einer von Aurfürst-Erzbischof Johann Philipp von Mainz im Jahre 1666 erlassenen "Jagd-Wild-Weydwercks-Ordnung" hervor. Danach mußten z. B. bei den Wolfsjagden sämtliche Gemeindenachbarn im "Jagtsrohn" unter Führung ihrer Jagdschultheiße anwesend sein von Ansang die Schluß. Ausgenommen war nur der Fauth (Schultheiß) oder Landschöpf, der Hämberger (Hirt) und der Dorshüter. Alte Leute und Witwen konnten sich durch einen Dienstboten vertreten lassen. Wer zu spät kam oder sich zu früh entsernte, mußte 15 Albus (ein Albus gleich 2 Kreuzer — 6 J deutsch. Reichsw.) zahlen, eine für damalige Verhältnisse sehr empfindliche Gelbbuße.

Bei ben übrigen Jagben ("bie für roth Wildprett von Trinitatis bis Andreas, schwart Wildprett von Michaelis bis Wehnachten" stattfinden dursten), hatten, "die aus Gnaden bes Jagens befrent sein", nicht zu erscheinen. Dagegen mußte sämtliches Anfpannvieh ber betreffenden Gemeinden, und zwar "vmb 8 Uhr früh" bereit sein, an die "Zeuch-Wägen" gespannt zu werden, und waren auch hier strenge Strasen gegen Zuwiderhandelnde, ebenso gegen solche, welche "Zeuch von dem Wind- oder anderen Leinen" stehlen oder bei Beendigung der Jagd nicht richtig abliesern, sestzgest.

Botivtafeln und Roftümkunde. Der fromme Sinn der Gläubigen schmückt seit vielen Jahrhunderten die Wallsahrtskirchen gern mit Botivtaseln, bildlichen Darstellungen der Erhörungen ihrer Wünsche und Gebete. — Die Bilder sind durchgängig weit entsernt, den künstlerischen Sinn zu befriedigen; sie sind meistens das Werk einsacher Dorsmaler. Es herrscht in den Darstellungen eine rührende Kindlichkeit, zu gleicher Zeit aber eine gewissenhafte Sorgsalt, die Treue des Thatbestandes, wenn auch oft in greller

Aiederbayerisches Kostümbild. Nach einer Botivtasel in der Kapelle zu Stallöck Unno 1565.

Form, wiederzugeben. Und fo bilden diefe von ber Frommig= feit zusammengetragenen Bilber nicht allein ein Denkmal bes Glaubens und bes religiöfen Gifers, fie geben zugleich eine fortlaufende Bilberchronit ber Jahrhunderte, eine Chronik ber Rriegsläufe, ber Überschwem= mungen, Teuerungen, Feuers= brünfte, Seuchen, Hagelschläge, furg aller Beimsuchungen, mit welchen das Land, die betref= fende Umgebung geprüft wurde. Diese Botivtafeln find eine un= erschöpfliche Fundgrube für den Biftorifer, insbesondere für die Rulturgeschichte. Tracht und Sitte bes Volfes werben uns in rauber, aber überaus anschaulicher Beise überliefert. Es ift leider unend= lich viel gefündigt worden, indem man in unverantwortlicher Diß= verkennung bes hiftorischen Ber= tes diefer Bilber gerade in un: ferm Sabrbundert eine Maffen= zerftörung bornahm. Bas bamit vernichtet wurde, beweist bas Er= gebnis einer fritischen Guche unter ben Tafeln in zwei Rirchen Rieber=

bayerns, einer der hl. Unna geweihten Kapelle zu Stallöck und der Pfarrfirche zu Kirchdorf, beide bei Simbach am Inn. Wir vermögen an ber Sand diefer Tafeln, welche der verdienftvolle Altertumg= forscher Hauptzollamtsverwalter Groß, nunmehr in Memmingen, im Jahre 1860 genau topierte, eine fortlaufende, ununterbrochene Bilbergalerie zu formen, welche uns in ber gründlichften Beife bie mannigfachen Beränderungen vor Augen führt, die die Bolkstracht jener Gegend feit 350 Jahren erfuhr. Die Busammenftellung gibt die überraschendsten und merkwürdigsten Ergebniffe. - Bie behäbig und würdig schreitet boch bas erfte Baar einber; die Sorgfalt und Roftbarkeit des Roftums ließe uns den Stand der Leute nicht erraten. Es ist der Dorfbader Rudolf Beffer zu Inlbach und seine Hausfrau Regina, so sich nach Stallock verlobt 1565. Die Kleidung ber beiden zeigt hohen Wohlstand. Rudolf Beffer ist fast kokett frifiert, ein breiter weißer hemdkragen wird mit zierlichen Quaftchen zusammengeknüpft; der dunkelbraune Staatsrod ift am Ellbogen geschlitt und läßt die gelbe Wefte hervortreten. Seine Chegattin Regina hat ihre Rleidung ftäd= tischem Muster entlehnt. Ihr schwarzer Sut ift eine komische Erfindung der Mode, welche sich nahezu 150 Jahre erhielt. Dieser

Miederbagerifches Roftumbild.

Nach einer Botivtafel in der Pfarrfirche zu Ering Unno 1649.

Berantwortlicher Redakteur &. Leber, Munchen, Rumjordstraße 44. — Drud und Berlag bon R. Oldenbourg, München.

Hut, von dem mehrere Exemplare im Nationalmuseum ausbewahrt sind, war in Wirklickeit kein Hut, nur Zierat; er besaß keine Höhlung, der Cylinder war nicht hohl, saß unmittelbar auf der ununterbrochenen Scheibe, die mit Bändern u. dgl. kräftig an dem goldgestickten Häubchen besestigt war, welches die eigentliche Kopsbedeckung bildete. Die Botivtasel von Stallöck ist eine der ältesten Darstellungen, und Frau Regina Besser war mit den neuesten Erscheinungen der Mode wohl vertraut. Die Kleidung der Dame ist schwaz, der Schurz weiß; an der Seite hängt an zierlichem Gehänge der Köcher mit dem Esbesteck.

Ernst und seierlich tritt uns ein zweites Paar nach einem Borbilde in der Kirche zu Ering entgegen; doch sind es nur einsache Bauersleute, "der Bauer Schmalhofer von Griespöcken, so in schwerer Krankheit gelögen. Apollonia seine Hausfrau und Kinder auf dieß Berlöbniß seint's sy hernach böffer worden im 1649. Jahr".

Das Paar ist in tieses Schwarz gekleidet und trägt die steise Hallkrause mit dem Anstande gewichtiger Patrizier irgend einer Reichsstadt.

3mei Wittelsbachische Inschriften aus der Pfalz. Bei einem miffenschaftlichen Streifzuge nach Altertumern gelangte Referent im September 1891 auch nach dem pfälzischen Dörfchen Rirtel, das etwa 21/2 Stunden nordwestlich von Zweibruden liegt. Mitten im Forfte, dem ausgedehnten "Kirkeler Walde", erhebt fich hier auf freisrundem Bügel1) eine gebrochene Feste ber Wittelsbacher, Schloß Rir= tel; noch ragen zwei Turm= ftumpfe zum himmel empor. Das Schloß felbft sprengten die Frangofen 1689. — Um Gingang mar von Herzog Johann I., dem Sohne bon Bergog Bolfgang von Zweibruden (Johann I. re= gierte 1569—1604), das Wappen ber pfälzischen Wittelsbacher, ber gefrönte Löwe, angebracht worben,

mit zwei Inschriften, welche in beutscher und lateinischer Sprache des Wappens Ursprung in selbstgemachten Versen schilberten. Leider sind Wappen und Inschriften eine Beute der welschen Zerstörung geworden. Um so mehr war Reserent erfreut, im Orte selbst noch zwei andere Inschriften zu entdecken, welche des gelehrten Herzogs Johann I. und seiner Gemahlin Magdalena (gestorben 1663 zu Meisenheim) Andenken auf die Nachwelt bringen.

Die eine Inschrift ist am Fuße der Burg neben einem Thore eingemauert. Der Besitzer heißt Ludwig Berndt. Die Platte, aus Sandstein gesertigt und mit Rand versehen, hat 78 cm Breite und 40 cm Höhe. Die lateinische Inschrift hat folgenden Wortlaut: MAGDALENAE · D · G · DUCESSA · IVLICENSIS · & CLIVENSIS · & BERGENS · COMITISSA · DE · MARK · & RAVENSBV · DOMINA · IN · RAVENSTEIN · EIVS CONIVNX · AO · CHRISTI · 1595 ·

### Bu beutsch:

"Der Magbalena, von Gottes Gnaden Herzogin von Jülich Cleve und Berg, Gräfin von Marf und Ravensburg, Herrin in Ravenstein, seiner Gemahlin im Jahre Christi 1595." —

1) Daher wohl der Name: circulus = "Kirkel" = Zirkel.

Das Pendant hierzu fand sich in einer nach Westen zu ziehen= ben Seitengasse bes Örtchens am Hause des Ökonomen Spieler. Die Tasel ist konform der obigen gebildet und hat 70 cm Breite und 40 cm Höhe. Ihr Text lautet also:

 $\begin{array}{c} \text{IOHANNE} \, \cdot \, \text{D} \, \cdot \, \text{G} \, \cdot \, \text{COM} \, \cdot \, \text{PAL} \, \cdot \, \text{RHENI} \, \cdot \, \text{DUX} \, \cdot \, \text{BAVA} \, \cdot \, \text{ET} \, \cdot \\ \text{BIPON} \, \cdot \, \text{COMES} \, \cdot \, \text{IN} \, \cdot \, \, \text{VELDENTZ} \, \cdot \, \text{ET} \, \cdot \, \text{SPONHEIM} \, \cdot \, \text{ANNO} \\ \text{CHRISTI} \, \cdot \, 1 \, \cdot \, 5 \, \cdot \, 9 \, \cdot \, 5 \end{array}$ 

#### Bu beutsch:

"Dem Johannes, von Gottes Gnaden Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bahern und Zweibrücken, Graf in Beldent und Sponheim im Jahre Chrifti 1595."

Der Dativ (Magdalense und Johanne für Johannse 1) auf beiben Inschriften beweist, daß beibe Inschriften zum Andenken an bie erlauchten Ehegatten hier am Eingang zum Schloß Kirkel

gefest wurden, benn daß beide Inschriften bom Schlosse her= rühren, das weiß die mündliche Tradition noch ficher zu berichten. Nach J. G. Lehmanns "Ge= schichte bes Bergogtums 3meibruden" C. 402 ließ Bergog Johann I. Burg Rirfel, feinen Lieblingsaufenthalt, 1597 er= neuern und teilweise erweitern. Nach obigen Inschriften fällt je= boch diefe Arbeit ichon ins Sahr 1595. — Pfarrer H. Jung hat in seinem Büchlein "Kirkel=Neu= häusel" S. 13 beibe Inschriften fcon 1878 veröffentlicht, jedoch nicht ganz richtig. -

Beide wohlerhaltene Insschriften verdienen, zum Andenken an den tüchtigen Herzog Johann, den Bruder Karls I., des Stifters der Birkenselber Linie, sowie an seine Gemahlin Wagdalena, die würdige Wutter Johann Kasismirs, des Stifters der Linie der Wittelsbacher Zweidrückenskleburg, die den schwed ischen Thron bestiegen haben (Karl X.,

Gustav, Karl XI., Karl XII.) in ein öffentliches Museum bes Königreiches Bayern verbracht zu werden. Dr. Mehlis.

Alte Sinnspruche aus einem alten Nurnberger Trachtenbuche. Unter bem Schuler, ber eine ber vier Leichenkergen tragt, fteht:

Die Luft und Lieb zum Soren Rann bringen mich zu Ehren.

Unter einem mit Schilden beforierten "Spruchfprächer" (bei Hochzeiten u. f. w.) fteht:

Schauet an mich eben

Ich kann euch schöne Reime geben. Daß zeigen diese Schildt, wie ich hab vernommen Ich hab sie all von denen löblichen Handwerkern überkommen.

1) Der Nominativ der Titel ift eine Ungenauigkeit der Zeit.

Inhalt: D' Marei vom Brandstätterhof. Eine oberbayerische Hochlandgeschichte. Rach einer wahren Begebenheit erzählt von Otto v. Schaching. (Schluß.) — Malerische Briefe aus Franken an eine Münchnerin. Bon G. v. Bemming. (Fortsetzung.) — Der Ehrenssal ber Prethsinger. historische Stizze von Heinrich Leher. (Mit zwei Alustrationen.) (Schluß.) — Aus der Frühzeit des Tabats in Bayern. Bon Hans Boelch. — Aleine Mitteisungen. Ein Diebs, und Wolfslegen. — Spessartigeb. — Botivtaseln und Kostümtunde. (Mit zwei Julytrationen.) — Zwei Wittelsbachische Inschrücke aus einem alten Rürnberger Trachtenbuche.





# Im Jasire 894.

Bon Lubwig Bapf.

ie Sonne hat den höchsten Stand erreicht, die Natur ihren reichsten Schmuck entsaltet. In üppiger Segensstülle wogen die Fluren, das dustende Korn, der hellgrüne Flachs, in dem da und dort die mildblauen Blüten prangen. Die Wiesen sind mit einem bunten Flor überzogen, Sterne, Dolden, Rispen schwanken in der fächelnden Sommerlust durcheinander, überragt von dem Abbilde des Tagesgestirns, der heilspendenden, die Saat schüßenden goldgelben Blume, die, zur Sommerwendezeit ausgeblüht, der Landmann an seinen Becten und in der Wohnung aussteckt, damit alles Übel ihnen sern bleibe 1).

Nun wird ber wonnige Ginzug ber Segenszeit bes Jahres nach alter Sitte von ber bankbaren Menschheit gefeiert. Dem Walde abgerungen ist das reich bebaute Ackerland und der Wiesengrund, den ein vielgewundenes Bächlein, die Losnig, burchplatschert; die alten von mächtigen Laubbaumen überwölbten Bofe bes wendischen Dorfes laffen erfennen, daß bier schon seit Jahrhunderten der Pflug durch das Land geht. Inmitten ber einzeln liegenden Behöfte, die aus Ulmen- und Lindengrun die moofigen Giebel strecken, auf freiem Blane, steht ein hoher, kahler Fichtenbaum aufgerichtet, mit rotem Bande bewimpelt, und um ben Stamm ift aus Brettern ein geräumiger Tanzboben aufgeschlagen, bessen Ginfassung, gleich ben Pfosten ber Eingangsthure, ein Gewinde von Fichtengrun umhüllt, bas in ber Sonne angenehmen Duft verbreitet. Pfeifen = und Saitenklang tont luftig aus bem überbachten Aufbau, in dem die Spielleute figen.

1) Johannisblume (arnica montana). Das Baberlaub. Ar. 18. Der seierliche Aufzug der Dorfjugend ist längst vorüber, der Umtanz derselben mit dem bebänderten Laubzweige, der mit jedem Paare der Reihe nach herungewirbelt, beendet, und eine dichte Menge füllt den Bretterboden, bald im munter wogenden Tanze sich bewegend, bald schreitend. Immer sind die Glieder nach dem Takte der Musik in Regsamkeit, die Tänzer — stampfend, singend oder jauchzend — und die Tänzerinnen trennen sich und drehen sich einzeln im Kreise, sassen sich wieder, und da und dort wird eines der Mädchen hoch emporgehoben 1).

Nicht allein aus den umliegenden wendischen Dörsern, auch aus den zwischen diesen zerstreuten einzelnen fränkischen Niederlassungen haben sich die jungen Leute zu der Lustbarkeit eingesunden, letztere freilich größtenteils nur als Zuschauer. Denn es scheint ein besonders freundliches Einvernehmen zwischen den beiderseitigen Volksgenossen nicht zu bestehen. Die Wenden, denen das Fest gehört, bewegen sich mit Selbstgefühl, ja Übermut, und bei dem kleinsten Anlasse ist aus wendischem Munde das Scheltwort: "Du wüster Christ!" vernehmbar<sup>2</sup>).

Eben endet die Musik mit einem schrillen Klang. Die Jünglinge entlassen die Mädchen bis zum Beginn des nächsten Tanzes mit einem kräftigen, laut schallenden Handschlag, und die dichte Reihe der Paare löst sich in eine durcheinanderwogende Masse auf.

Drei Mädchen, die Arme gegenseitig um die Hüften oder über die Schultern gelegt, suchen sich den Maienbaum zur

<sup>1)</sup> Tanzweise, wie sie noch heute bei den "Maientänzen" üblich ist.
2) Roch in neuerer Zeit im bayerischen Bogtland gebräuchlich gewesen.

Deckung auf, um hier die kurze Pause unbehelligt verbringen zu können. Es sind schmucke Dorfkinder, welche die wendische Festtracht wohl kleidet. Sin dunkles Kopftuch mit hellfarbigen Blumen, wie sie kunstfertige Hände überall in der slawischen Mark zu wirken verstehen, umrahmt die vom Tanze geröteten Gesichter, die Schläsen zieren silberne, an einem Bande besetsigte Ringe, das weiße Leinengewand mit bauschigen Ürsmeln ist am Halse geschlossen und hier mit einem bunten Saume verziert, während von einer Kette von Perlen, wie sie aus der Ölschnitz gesischt werden, vergoldete zierliche Scheiben von Erz auf den Busen herabsallen, den auch ein aufgesteckter Blumenstrauß schmückt. Um das Kleid ist von den Hüften abwärts ein kurzer brauner Überwurf geschlungen, in den wiederum Blumen eingewoben sind 1).

Es läßt diese fast morgenländische Gewandung die Wendinnen sofort von den draußen um den Tanzplatz gescharten oder infolge der Ausmerksamkeit eines wendischen Burschen hier und da im Reihen befindlichen Frankenmädchen unterscheiden.

Während aber zwei der Jungfrauen mit dem Ausdrucke vollster Festesfreude die Augen über das Gewühl hinstreisen lassen, ist der inmitten derselben stehenden dritten anzusehen, daß sie die Beseligung ihrer Gefährtinnen nicht teile. Ein sast schwermütiger Zug ruht auf dem zarten Antlitz und die Blicke des Mädchens schweisen wie im Traume hinaus in die Ferne.

Ein junger Mann tritt auf sie zu. Aus dem gebräunten Gesichte von echt flawischem Thous bligen ein paar dunkle Augen in wilder Laune, ein schwarzer Bart säumt die aufsgeworsenen Lippen. Auf der Mütze von Mardersell steckt eine Geierseder und ein knapper Rock umschließt die gedrungene Gestalt. Das Mädchen fährt erschreckt zusammen, als sich diese stechenden Augen in die ihren bohren.

"Nun Lada", spricht der junge Wende, "was ist mit Dir? Schon wieder traumen und schweigen, ftatt lachen und jubeln wie die anderen! - Mädchen", raunt er ihr leiser zu und seine Augen glühen unheimlich auf, mährend er sie am Arme faßt und einen Schritt seitwärts zieht - "Dir fehlt ber armselige Flachstopf von Friedemannsdorf broben, der Frankenhund, den ich erwürgen fonnte vor Deinen Augen! Darum freilich durfte Dich Bogol nicht zum Tanze führen — das Sorbenkind, pfui! hängt an einem Christen! — Laß Dir etwas fagen, Lada", fährt er boshaft fort, "Dein Bergnugen scheint heute nicht groß zu sein, ich werbe Dir baber wohl mit der neuesten Nachricht den Tag nicht verderben. Wir werden heuer viel zu thun bekommen. Nach dem Kornschnitt gibt es — Chriften zu mähen. Da heißt's, die Sicheln schleifen! — Swatoplut, der große Fürst und Held im Lande Morama2), ift im Angug, unsere Brüder reichen uns über die Sala herüber die Band, und den verwünschten Franken, die sich zwischen uns herein gedrängt, ift der Untergang geschworen. Mit Feuer und Schwert werben fie vernichtet, ihr Rame wird ausgelöscht werden, bevor noch der Winter ins Land kommt. Den flachshaarigen Schleicher aber, ben werbe ich, Bogol, bann mit eiserner Kauft faffen, mir fei er vorbehalten - und

ftatt der schmachtenden Lada wird ihn" — er deutet dabei hinüber auf den hohen dunkelbewaldeten Gebirgszug, der die Landschaft nach Süden zu abschließt — "ja, erschrecke nur, abtrünnige Sorbin, wird ihn der Schrez 1) empfangen. Wehe dann aber auch Dir, wenn das Gericht kommt, Du Heuchlerin, sofern Du Deinen Sinn nicht bald änderst. Denke an Bogol, den Verschmähten!"

Die Musik beginnt — ein Juhichrei der antretenden Tänzer, an deren Urm sich im Nu ihre Mädchen hängen, unterstricht den Zornigen. Er ist im Gedränge verschwunden — Lada steht allein, und Zähren rollen ihr über die Wangen. Unbemerkt verläßt sie den Tanzplat, um das elterliche Haus aufzusuchen. —

Am Saume des Fichtenwaldes liegt er, von einer mächtigen Ulme, von Lindens und Ahornbäumen überschattet, der langsgestreckte Bauernhof, in dem Ladas Bater mit seinen drei Kindern haushält. Das Mädchen weiß hier die Einsamkeit zu finden, deren sie bedarf — der Bater sitt in der auf dem Festplatze erbauten Streuhütte, in der die älteren Dorsbewohner bei einem Trunke, wie er aus Gerste bereitet wird, sich vers gnügen, die kleinen Brüder treiben sich mit andern Kindern herum. Sie läßt sich in das beschattete Grün nieder und erzgibt sich stillem Sinnen.

Ihre Mutter, deren Ebenbild Lada ift, hat sie bereits vor sechs Jahren verloren. Sie ersett nun beren Stelle im Hauswesen und in der Landwirtschaft. Der Bater, ein gut= mütiger Mann und der ruhigsten Dorfbewohner einer, fümmert fich nur um fein Besittum, beffen Erhaltung und Bermehrung seine einzige Sorge ift. Bon der Mutter aber hat Lada ebenso= wohl die geiftige Regsamkeit als die Bute bes Bergens und vor allem die innige Liebe zum Chriftentum geerbt. Ihr Ahne war Chrift geworden und hatte ein Frankenmädchen zum Weibe genommen; während aber die chriftliche Lehre unter den Slawen burch bie unausgesette Einwanderung heibnifcher Siedler und bei bem Mangel eines bie Glaubensgenoffen vereinigenden und festigenden Gotteshauses bald wieder berart vom Seidentume überwuchert war, daß die mannlichen Familienglieber fich offen zu ben alten Göttern bekannten, glomm im fanften Frauenherzen ber empfangene göttliche Funke, forgfam vermahrt, fort bis zur Enkelin Lada, die nun feine treueste Hüterin murbe.

Wie konnte sie da einem wilden, heißblütigen Wenden, wie es Bogol war, ihr Herz zuwenden? — Bogol haßte die Christen, um so mehr aber, seitdem er die tiese Neigung Ladas zu Gardomar, einem Bauernsohne der franklischen Siedelung Friedemannsdorf, entdeckt hatte.

Die Franken feiern das gleiche Sommerfest wie die Wenden. Die Sitten beider Bölker haben sich in solchem vermischt. Mit dem Symbol des entsalteten Reichtums der Natur: des geschmückten Laubzweiges, mit dem der Festbaum umtanzt wird, wurde die anmutige wendische Tanzweise von den Franken angenommen, während das Umschreiten des Plazes seitens derzenigen, welche eben vom Tanze aussetzten, so daß abwechselnd immer ein Teil der Paare tanzt und ein anderer schreitet, ein altgermanischer Brauch ist. Bei Franken und Wenden wird der Maientanz alljährlich in einem andern Dorfe abgehalten, und in Zeiten einträchtigen Zusammenlebens,



<sup>1)</sup> hier wurde zum Teil das Bilb der Sclarinia aus dem Evangeliarium Kaiser heinrichs II. (t. Bibliothet zu München) zur Grundlage genommen.

<sup>2)</sup> Mähren.

<sup>1)</sup> Bendischer Opferpriester.

wie während der letzten Jahrzehnte, wurde auch das Fest gemeinsam von den beiderseitigen Bolksgenossen begangen. Nun aber beginnen die Elemente sich zu sondern,

Es war im vorigen Sommer, am Maientanz in Friedemannsborf, als Gardomar und Lada sich kennen und lieben lernten. Der fränkische Bauernsohn, ein schlanker, elaskischer Bursche mit blonden Haaren und blauen Augen, wie sie Lada besaß, hatte sich die schmucke Wendin zur Tänzerin erkoren und sie auch in lauer stiller Nacht, unter sterndurchsunkeltem Himmel, zur Heimat geleitet. Wie sich da die beiden Herzen verstanden, wie sie erkannt, daß sie zusammengehören sollen für immer — in jedes war es mit goldener Schrift unaus-löschlich eingeprägt!

(Fortfegung folgt.)

## Die Brafen Wrbna zu Freudentsal.

hiftorifche Stigge von Beinrich Leber.

Das Haus benedei und preis ich laut Das empfangen hat eine liebliche Braut.

ie süßen Worte eines alten deutschen Hochzeitliedes, sie tönen in diesen Tagen froh im Lande. Gine Tochter unseres erlauchten königl. Hauses schmückt sich mit dem dustenden Kranze der Myrte, um zum Traualtar zu schreiten. Ihre Königl. Hoheit Prinzessin Clvira vermählt sich mit dem Grasen Rudolf Wrbna zu Freudenthal.

Das Land fühlt sich mit seinem Königshause zu innig verbunden, um nicht mit lebhaftem Interesse nähere Witteilungen über das edle Grasengeschlecht zu vernehmen, welches soeben in seiner Reihe eine Prinzessin des Wittelsbachischen Königsstammes empfängt.

Die Geschichte ber Grafen Wrbna verliert sich in die fernsten Jahrhunderte. Lange bevor Schrift, Pergament und Inschriften auf Denkmälern u. dgl. uns die Namen des Geschlechtes überliesern, ist es Frau Sage, aus deren Märchen und Liedern der Name uns entgegenklingt.

Die Wrbna führen im Wappen einen golbenen Querbalten im blauen Schilbe; über und unter dem Balten stehen jedesmal drei goldene Lilien nebeneinander. Auf dem Schilde trägt der gefrönte Helm eine goldene Säule, durch welche ein schräger, links in die Höhe gekehrter Pfeil hindurch geht. Während nun die Heraldiker in der Säule den Weidenbaumstamm als sprechendes Namenssymbol der in Polen verbreiteten Wrbna, die sich dort Wrbno und Wierzbna nannten, erblicken, hat Frau Sage sich eine ganz hübsche Historie ersonnen, die von Mund zu Mund ging, bis sie endlich in die Bücher ihren Eingang fand.

Ein Ahne des Geschlechts, Held Wrboflam, habe mahricheinlich unter Raiser Otto I. in Italien und Frankreich mit großem Ruhme gefampft; fein Burffpieß ftrecte in ben Stragen Roms den römischen Feldherrn aus dem Hause der Colonna nieder. Bum ewigen Angedenken verlieh ihm der Raifer die burchbohrte Säule (colonna) als Helmzier. Und der frangösische König ehrte die Tapferkeit des fühnen Recken, indem er nach Beise der Tafelrunde den Brudernamen mit ihm wechselte und die drei Königslilien Frankreichs unter die Säulen sette, worauf der Raifer die drei Lilien oberhalb beifügte. Der Hiftoriker, welcher Frau Sage in ein Rreugverhör nimmt, wird allerdings ihre Angaben insbesondere bei einer Brüfung an der Hand der Jahreszahlen als nicht beweißfraftig gelten laffen konnen; aber er wird zugefteben, bag bas Bappenschild und bie Sage gewichtige Andeutungen bieten, daß die Wrbna einem alten Dynastenhause entstammen. Er wird Frau Sage aus dem Berhore mit der dringenden Mahnung entlassen, in Zukunst mit den Sahreszahlen gewissenhaster zu sein. — Wären wir ein genealogisches oder heraldisches Fachjournal, so müßten wir genau über das Vorkommen des Wappens und seine Wandlungen berichten. So verzeichnen wir nur, daß sich der erste Siegelgebrauch im Jahre 1250 sindet, bei einer Urkunde für die Stadt Brieg. Wir registrieren die sinnige Wappendevise Hyneks (Heinrichs) v. Würben, Oberstlandkämmerer des Fürstentums Troppau; "Wssecky vieczy do Cziassu". (Alles währt nur eine Zeit).

Die Grafen Wenzel, Georg, Stefan und Bernhard zu Würben und Freudenthal erhielten 1624 das Borrecht, über ihrem Wappenschild eine königliche Krone zu führen.

Es wurde die Lejer ermuden, wenn wir fie einladen wollten, mit uns in Urfunden nach bem erften Borfommen des Namens Wrbna zu suchen und nach dem Zusammenhang ber thuringischen und schlesischen "Burben" zu forschen. Bahlreich tritt uns der Name in schlesischen Urkunden des 13. Jahr= hunderts entgegen. Gin Nifolaus de Wirbina war am 26. Oftober 1262 Beuge bei ber Beiligiprechung ber hl. Bedwig von Schlesien. Die Urfunden bes 13. Jahrhunderts zeigen uns die Familie in regem Verkehr mit den schlesischen Landesfürsten, bei benen sie in Rastellans- und Hofmarschallsämtern Begenüber ihren Basallen und Unterbedienstet standen. thanen bedienen sich die Comites (Grafen) de Wirbina des Titels "Wir" in den Urfunden. Das Endergebnis der Forschungen faßt der Genealoge Graf Seldern treffend in folgende Worte: Die Grafen von Wrbna lassen sich in ihrem Bestande mit dem Familiennamen und dem Grafentitel als ein Dynastengeschlecht bochst mabricheinlich im Burggrafentum Meigen, ferner zuverläffig als das ältefte ichlefische Grafenhaus über bie Epoche von 700 Jahren bis 1147 beurkundet, mit der Führung ihres beinahe unveränderten Wappens an 620 Jahre bis 1261 vollständig nachweisen. Das Geschlecht ber Wrbna hat seiner Bedeutung gemäß an ben Greignissen ber Beschichte hervorragenden Unteil genommen. Wir wollen in gedrängtefter Rurze die merkwürdigften Bilber ihrer Ahnenreihe betrachten.

Im Jahre 1241 wälzt sich wie eine verderbende Sturmsslut ein ungezähltes Heer der Mongolen unter Batu-Chan an die deutsche Grenze. Nur ein Häuslein schlesischer und polsnischer Ritter unter Herzog Heinrich II. wirft sich ihnen entzgegen und findet in der Schlacht bei Wahlstadt, nahe bei Liegnitz, seinen Untergang. Ihre fast übermenschliche Tapsersteit hätte vielleicht den Sieg errungen, wenn nicht die Mongolen eine Kriegsmaschine hätten spielen lassen, welche "Menschenantlitz besaß, Feuer spie und erstickenden Rauch und Qualm verbreitete". Erschrocken über den Heldensinn der deutschen

Männer fehrte der Chan wieder gen Often zurück. Auf dem Felde der Ehre lagen die Leichen von Stephan und Andreas Wrbna. 1336 verteidigt Hieronhmus von Würben Stadt und Schloß Militsch gegen König Johann von Böhmen, 1386 wird Johann v. Wirbna an den Hof von Ungarn gesandt, damit er und sein Better Johann v. Welstein Geiseln seien sür die Königstochter Hedwig, die Braut Jagellos von Litauen. 1454 fällt Graf Johann von Wrbno mit dem polnischen Reichstanzler und vielen Starosten in der Schlacht von Chonitz gegen die Deutschherren. Albert Graf von Wirbna gerät in

Gefangenschaft der Tataren und trägt viele Jahre die Stlavensetten. Die Hussisten empfanden wiederholt die Schärse des Schwertes der Wrbna; insbesionders wird Hinko v. Wrbna genannt, der mit Erfolg seine kleine, aber fühne Schar gegen Protop den Großen führte (1431). 1522 wird bei Essegin einem Treffen gegen Sultan Soliman Albert Graf v. Wrbna von den Türken gefangen.

Mit Georg Grafen Wrbna tritt bie Familie zum ersten Male in Beziehung zu ben Wittelsbachern Er war einst ber Bünstling Raiser Rudolfs II., des Erzherzogs Maximilian, gewesen, welcher dem schwedischen Prinzen Sigismund die polnische Ronigs= frone streitig machen wollte, aber in ber Schlacht von Bisfupic, 25. November 1588, aufs Haupt geschlagen und gefangen genommen wurde. Georg v. Wrbna teilte sein Schicffal. Als bie bohmischen Wirren ausbrachen, da erhoben sich auch Mährens und Schlefiens Stände gegen Sabsburg, und Georg'v. Würben trat an Bappen der Grasen Bröna zu Freudentsal.
Driginalzeichnung von k. b. Hosgraveur Mag Gube.

d Desensor" und erschien als ihr statt, indem sich der

ihre Spipe als ihr "Direktor und Defensor" und erschien als ihr Abgeordneter vor dem Wittelsbacher Friedrich V. von der Pfalz, ihm Böhmens Arone zu bringen. Als Kaiser Ferdinand nach der Schlacht am Weißen Berge in Böhmen furchtbares Gericht hielt, wurde Georg in den Kerker geworfen, das Todesurteil und Konfiskation ber Büter gegen ihn ausgesprochen. Die hinrichtung fand nicht statt, benn Georg ftarb zuvor im Gefängnisse am 20. Mai 1625. Sein Sohn Johann Georg trat in den Orden ber Jesuiten; seine Tochter Judith Rebekka Eleonora wurde bie Ahnfrau ber Fürsten Lamberg. Sein Bruder Johann zog in die Berbannung, lebte dürftig und kummerlich in Holland und Brandenburg; beffen Sohn glanzte burch Belehrfamkeit und wurde Reftor Magnififus der Universität zu Frankfurt a. d. Ober. Im Gegensage zu den beiben Brudern ftand Wenzel v. Wrbna in unerschütterlicher Treue zum Kaiser, deffen huld an ihm fühnte, was die Strenge an den anderen Zweigen

der Familie geschädigt hatte. Kaiser Ferdinand II. erhob ihn am 5. August 1642 in den Reichsgrasenstand, "da er in der ganzen Rebellion standhaft geblieben, dann wegen seines uralt angesehenen Geschlechts, auch weil dessen Vorsahren früher schon sich des Grasenstandes bedienten und ihre Vettern in Polen sich noch desselben erfreuen". Am 20. September 1648 erfolgte ein neues Diplom, die goldene Bulle. Sie besteht aus 28 Punkten, welchen die einstigen gewöhnlichen Palatinatsfreiheiten und Privilegien, wie sie ehemals den höchsten Abelsfamilien erteilt wurden, zu Grunde liegen. Sein Sohn Johann

Franz vermählte sich mit Gräfin Theresia Martiniß. Sie erhielt 5000 fl. rheinisch Heiratgut; ber Bräutigam widerlegte die Gabe mit 12500 fl. und machte der Braut 37500 fl. zum Geschent. Er sicherte ihr zur Kleisdung monatlich 1000 Reichsthaler, ferner 10000 fl. Kleinsodien und Schmuck zu. Johann Franz starb als oberster Kanzler von Böhmen am 22. Ausgust 1705.

Ein fühner Degen war Beorg Stefan, f. f. Beneralfeldmarichall-Lieutenant, † 9. Februar 1682. Er hatte im Dreißigjährigen Rriege unter Mercy, Satfeld und Montecuculi, dann im schwedisch= polnischen Kriege und gegen die Türken gekampft. Von feinen neun Söhnen fielen zwei in den Türkenkriegen. Sohn Ferdinand Oftavian vermählte sich mit Maria Sibplla. Berzogin zu Holftein=Sonder= burg, Urenfelin bes Ronigs Chriftian III. von Dane= mart.

1745 findet die erste Berbindung der Grafen Brbna mit bagerischen Geschlechtern

statt, indem sich der Feldzeugmeister Ludwig Wilhelm mit Maria Anna, verwitweten Gräfin von Öttingen-Wallerstein, geborenen Grafin Fugger-Binneberg, vermählte. 3m Siebenjährigen Kriege zahlte das gräfliche Haus dem Baterlande ben Blutzoll, indem Graf Karl Wenzel als Generalmajor in ber Schlacht von Breglau am 22. November 1757 den Belbentod ftarb. Einer ber bebeutenoften Manner bes eblen Saufes ift Graf Rubolf, Oberftkammerer, geftorben am 30. Januar 1823. Die Schilderung seiner Berdienste, insbesondere als Landeshoftommiffar bei dem Ginfalle der Franzofen 1805, wurde einen gesonderten Artitel beanspruchen. Als Raifer Franz seinen Tod erfuhr, rief er tief erschüttert: "Ich verliere an ihm einen Freund, der durch 20 Jahre feine Ehre darein sette, mir im Glücke wie im Unglücke unverhohlen Die Wahrheit zu sagen". Es verdient, bemerkt zu werden, bak Graf Rudolf Ritter des Golbenen Bließes und des bagerischen Hubertns-Ordens war. Das goldene Bließ trugen im Laufe ber Jahre vier Grafen Webna. Nicht unerwähnt bleibe Graf Ladislaus Webna, der am 7. Juli 1793 bei Longville den Heldentod starb, nachdem er an der Spiße von 50 Kinsty-Dragonern 500 Franzosen niedergesäbelt und ein österreichisches Bataillon aus der Gesangenschaft befreit hatte.

Diese wenigen Zeilen bieten nur ein annäherndes Bild ber Größe des Hauses. Diese ergibt sich aus der, wenn auch unvollständigen Zusammenstellung der edlen Familien, mit welchen die Wrbnas in Blutsverwandschaft getreten sind. Wir nennen die Abensperg und Traun, Auersperg, Chorinski, Chotek, Colloredo, Dohna, Erdödh, Fürstenberg, Gallas, Hardegg, Haugwiß, Holstein=Sonderburg, Hopos, Kageneck, Kauniß,

Rinsty, Kolowrat, Lamberg, Liechtens stein, Lobsowig, Wartinig, Ruffo, Wilczek, Zierotin.

Wir begannen mit einer Sage und wollen mit einer Sage ichließen. Der Aftrolog Seni lebte nach Ballensteins Tobe auf dem Schlosse bes Grafen Max Bald= ftein. Er murde aufgefordert, einem jungen Grafen Wrbna das Horojfop zu ftellen. Er prophe= zeite ihm, er werbe nach brei Jahren in Mähren durch einen Löwen seinen Tob finden. Man lachte ob der furiofen Beis= jagung, aber als die Frist sich nahte, verschloß man ben

Ihre Agl. Soheit Brinzessin Elvira von Bayern mit ihrem Bräntigam Reichsgraf Andolf von Brona zu Frendenthal.

Grafen sorglich in seine Zimmer. Zornig und erbittert, nicht mehr an den Freuden der Jagd teilnehmen zu können, hieb er mit der Faust auf ein im Zimmer hängendes Bild. In der Ecke unten war ein von Löwen gehaltenes Wappen, die Leinwand riß und ein verborgener Nagel drang hervor und verletzte die Hand. Die Wunde verschlimmerte sich rasch, und der Tod durch Blutvergiftung bewahrheitete Senis Prophezeiung.

Wir scheiden von dem edlen Hause der Wrbna, um eine kleine Wanderung durch die Ahnenhalle des Königshauses der Wittelsbacher anzutreten. Unser Zweck ist hierbei ein besons derer. Bon der Größe und Erhabenheit des Wittelsbachischen Stammes erzählt ja jede Nummer des "Bayerland". Der Genius der Genealogie soll diesmal unser Führer sein.

Wir haben jüngst die Berbindungen des Hauses Wittelsbach mit dem Hause Bourbon aufgezählt und heute wollen wir den wittelsbachischen Stammbaum durchforschen, wie oft das hohe Herrschaus mit gräflichen Familien in Blutsverwandtschaft trat.

Das Bayerland. Rr. 13.

Wir beginnen mit Otto I. Er selbst führt Agnes, die Tochter des Grasen Ludwig II. von Loos, zum Altare; seine Töchter wechseln die Ringe mit den Grasen von Wasserburg, Plain, Geldern und Zütphen, Dillingen, Bohburg und Cham, Ortenburg. In glühender Leidenschaft wirdt Ludwig der Kelheimer um Ludmilla, die reizumflossene Witwe des Grasen Adalbert III. von Bogen und löst seiner Liede Schwur am Traualtar. Seine Enselin Sophie vermählt sich mit dem Grasen Gebhardt von Sulzbach und Hirichberg. Margaretha, die Tochter Kaiser Ludwigs des Bahern, Witwe des unsgarischen Königssohnes Stesan von Anjou, Herzogs von Kroatien und Slawonien, sindet in der Verbindung mit dem Grasen Gerlach von Hohenlohe neues Lebensglück. Die Töchter

Ernits des Sanftmütigen einigen Wittelsbach mit den Gra= fengeschlichtern von Cilly und Leinin= gen; am niederbaye= rischen Herzogshofe zu Landshut mer= ben um Pringej= finnen Graf Poppo von Senneberg, Graf Albricht von Hals, Graf Heinrich von Murach und Orten= burg, die Grafen Beinrich und Johann Beinrich von Görz, und Herzog Fried= rich der Weise erfürt Gräfin Anna von Nenffen, Griesbach und Marstetten als fein chelich Gemahl. Wilhelm I. der Tolle von Straubing= Solland vermählt fich mit Anna, Gräfin

von Derby und Lincoln aus dem Herzogshause Lancaster; Jakobäa, die stürmische Tochter Wilhelms II. erhebt als vierten Gemahl Franz von Borselen, Grasen von Ostervant zu sich. Stesan der Kneissel von Bahern-Ingolstadt ehelicht Elisabeth, Gräfin von Eleve, Witwe Reinolds von Falkenburg, Borne, Sittert und Ravenstein. Unschätzbare Reichtümer erwirdt Ludwig der Gebartete mit der Hand Unnas, Gräfin von Mortague. Ludwig des Höckers Witwe, Margarethe von Brandenburg, vermählt sich morganatisch mit dem Grasen Martin von Waldensels. Auch Max Philipp, der Bruder des Kursürsten Max I., wählte seine Gattin aus Frankreichs Abel, Mauritia Febronia de la Tour d'Auvergne. Dies die Verbindungen der 1777 erloschenen Ludvvig is schen Linie.

Fast erschreckt blicken wir auf den vielsach verzweigten Stammbaum der Rudolfinischen Linie. Wie sollen wir hier den Leser führen, daß er nicht durch die Wanderung ersmüdet werde? Er möge uns getrost solgen; die Geschichte dieses Zweiges überragt durch die Großartigkeit ihrer Schicksale

bie Ludovigische Linie bedeutend, und nimmer mube wird ber Hörer, ihrer Erzählung zu lauschen.

Den Reigen eröffnet bei ber Hauptlinie eine Gestalt im ernften Gewande ber Dominisanerinnen, Irmgard, Gräfin zu Öttingen, Abolf bes Reblichen Witwe. Zu Kloster Liebenau bei Worms nahm sie ben Schleier.

Die Linie Moodbach verbindet sich nut Hanau-Münzenberg und Rieneck. Simmern-Sponheim vereint sich mit Mörs und Sarverdern; Margaretha, Tochter Stesans des Zweibrückers, wird als zweijähriges Kind mit Graf Emich VII. von Leiningen-Hartenburg verlobt, im Jahre 1426 entführt der Tod die achtjährige Braut. Wir sinden ferner bei dieser Linie die edlen Namen Öttingen, Schwarzenberg, Erbach, Hanau, Wied, Runkel und Psendurg. Aus Thränen und Blut starrt uns ein Name entgegen "Sabina", die edle Sabina von Bayern, Gemahlin Lamorals, Fürsten von Gavre, Grasen von Egmond, enthauptet 5. Juli 1568.

Gine Pringeffin ber I. Sulabacher Linie verbindet sich mit Böhmens Abel, die 17 jahrige Bringessin Sabine, Tochter Otto Beinrichs von Sulzbach-Bilvoltstein. Entelin bes großen Kriegshelben Pfalzgraf Wolfgang, vermählte fich mit Johann Georg Freiherrn v. Wartenberg, oberftem Erbschenken bes Rönigreichs Böhmen, Herrn zu Rohrschit, Neuschloß und Böhmisch-Lippa. Ein Bündnis des Herzens war die Bermählung der Bringessin Amalia Jafobag, Tochter des Bfalsgrafen Johann I. des Hiftorifers, mit Jafob Frang, Baron von Peftacalda, spanischer Gouverneur von Trier (2. Dez. 1638). Rasch gefreit wurde Charlotte Amalie, Tochter Friebrich Ludwigs von Zweibruden-Landsberg. Sie murde am 19. Juli 1678 mit dem Grafen Johann Philipp von Isenburg-Offenbach verlobt, und schon 5 Tage fpater, am 24. Juli, fand die Bermählung statt. Wir finden die oben genannten Linien ferner verschwägert mit Borcien-Beaumont, Sobenlobe. Rietberg, Öttingen, Leiningen, Dohna.

Auf drei Häuptern der Linie Zweibrücken Meeburg ruhte Schwedens Krone; der wittelsbachische Stamm schenkte in dieser Linie dem nordischen Heldenvolke drei seiner größten Könige, Karl Gustav, Karl XI. und Karl XII. Die Bersbindung mit dem Nordlande tritt folgegemäß in den Heiraten der Linie wirksam zu Tage. Der Begründer der Linie, Joh. Kasimir der Schwede, vermählte sich zu Stockholm mit der schwedischen Königstochter Katharina, an deren Seite er im Dome zu Strengnäs ruht. Seine Tochter Maria Euphrosina wurde die Gemahlin des berühmten Reichskanzlers Grasen

Magnus be la Garbie zu Locks und Arensberg. Die innigen Beziehungen mit der schwedischen Aristofratie werden bestärkt, indem Abolf Johann, Bruder König Karls X. zuerst Elisabetha Beata, Tochter des schwedischen Reichstruchsesses Grasen Beter Brahe zu Wisingsborg, und dann Elsa Elisabetha, Tochter des Grasen Nikolaus Brahe, Witwe des schwedischen Reichskanzlers Erich Drenstjerna ehelicht. Bon den Kindern zweiter Ehe vermählte sich Prinzessin Katharina mit dem Grasen Christof von Gyllenstjerna und Maria Luise mit dem kursächsischen und königl. polnischen Oberrechnungsrat Christian Gottlob v. Gersdorf auf Oppach. Da wir bei Schweden verweilen, wollen wir hier die Verdindung des Pfalzgrasen Christian von Sulzbach mit Amalia Magdalena, Gräfin von Nassau-Siegen, Witwe des schwedischen Feldmarschalls Herrmann Grasen Wrangel registrieren.

Mit polnischen Familien verband sich Wittelsbach durch bie beiden Gemahlinnen des Kurfürsten Karl III. Philipp von der Pfalz, Luise Charlotte, Fürstin Radziwill und Theresia Katharina, Fürstin Lubomirski.

Eine Prinzessin ber Linie Sulzbach, Augusta Sophia, Tochter des Herzogs August, reichte am 6. Februar 1653 ihre Hand bem Fürsten Wenzeslaus Eusebius von Lobkowit, Herzog zu Sagan.

In strenger, historischer Gewiffenhaftigfeit registrieren wir die Verbindungen der Linie Veldens mit Hanau-Lichtenberg. Falkenstein und ben Wild- und Rheingrafen zu Kyrburg; Bfalz-Reuburgs mit Fürftenberg - Beiligenberg, Birfenfelde mit Hohenlohe-Neuenstein. Pfalzgraf Georg Bilhelm von Birten= feld vermählte fich mit drei Brafinnen, mit Dorothea zu Solms-Sonnewalde, Julia, Wild- und Rheingräfin von Daun zu Grumbach, und in dritter Che führte er Anna Elisabetha zum Altare, geborene Gräfin v. Öttingen, Witwe des berühmten Reiter= generals des Dreißigjährigen Rrieges, Grafen Gottfried Seinrich von Bappenheim. Nach beffen Tobe in ber Schlacht bei Lüten vermählte fie fich mit bem Grafen Johann Philipp von Leiningen-Hartenburg als bessen britte Frau, um nach jechsjähriger Witwenschaft von dem Pjalzgrafen gefreit zu werden, den fie ebenfalls um vier Jahre überlebte. Birtenfelb=Bifchmeiler verbindet sich mit Belfenstein und Leuchtenberg, Sanau-Lichtenberg, Hohenlohe-Neuenstein und Gleichen und Rappoltstein.

Unsere Wanderung ist zu Ende; eine lange Reihe hoher Baare ist an uns vorübergezogen, möge alles Glück und alle Freude, die sie auf ihrer Erdenbahn empfunden, von Gott bem neuen Bunde beschieden sein.

# Maleriffe Briefe aus Franken an eine Müngnerin.

Bon G. v. Bemming. (Fortfepung.)

Thal, das wir vom Kirchhof aus vor uns sehen, bis sast an die Dächer der Häuschen verschneit ist? Wie viele werden dann dem Auf des Glöckleins folgen können?

Und doch ist der Ausblick von dieser Kirchhosmauer zwar kein heiterer, sachender, sonnengoldener, doch voll eines besicheidenen stillen Reizes, voll des ernsten Friedens genügsam beschränkter Weltabgeschiedenheit.

Freilich die Steinach, die schöne, will — welche Schönheit wollte das auch? — nicht im Berborgenen bleiben, sie eilt, was sie kann, aus dem hochumschlossenn Kessel und weiter aus dem engen, köstlich einsamen Thale hinaus zu kommen. Aber sie muß noch mehr als ein Stündlein lausen, bis sie endlich bei Sophienthal eine breite, von Menschen bebaute Ebene erreicht. Durch diese treibt unser eitles Bergkind jetzt mit sittig gezähmter Haft ihrer Vereinigung mit dem Roten Maine und dem ersehnten "Stadtleben" Bayreuth zu.

Wir folgen ihr nicht in ihrem Lauf, sonbern wenden uns wieder in die Berge hinein, das schöne Thal der Warmen stein ach hinauf. Wirklich, das ift die fleißige Schwester: emsig treiben ihre klar rauschenden Wellen mancherlei einsam gelegene Werke — Ah! warum sahren Sie erschreckt zurück? Ist's wegen der großen Männergestalt, die von Kopf bis zu Füßen seurig rot daher kommt, als wäre sie eben der Hölle entstiegen? Fürchten Sie nichts, der Mann hat nichts mit dem Bösen zu thun; das ist gerade der Bravsten einer im Ländchen, der Poliermeister der vor uns liegenden Glasschleise (Polierwerk). Wollen Sie einmal zusehen, wie hier Spiegelglasscheiben mittels Schmirgel, Sand und jenem roten Thon, dessen makartisch leuchtende Farbe Sie eben erschreckte, durch die Krast unseres Flüßleins platt geschliffen werden?

Füglich sollten wir freilich, bevor wir dem Schleisen der Scheiben zusehen, das Blasen derselben im nahen Örtchen Fichtelberg geschaut haben. Also denn frisch hinüber in das Thal der Fichtelna b geschritten. Wir kommen an einem zweiten, in friedsamer Abwechselung diesmal katholischen Kirchelein vorbei, zur zweiten Hälfte der langen Thalansiedelung, "Oberwarmensteinach" genannt, gehörig; wir wersen einen Blick in das kistenreiche Packhaus der großen "Herren" des Thales, der Besitzer der Paterlhütten, Trasselt, woselbst in einem Jahre mehr als eine halbe Million Umsatz stattsindet, und worinnen von den Ansasserinen die bunten Persen nicht nur als Borden, sondern auch als Körbchen, Arms und Halssetten, Paternoster 2c. angereiht werden.

Weiter kommen wir bei dem wirklichen Gehöft eines echten Großgrundbesitzers (240 Tagwerk, hauptsächlich Wald, da Feldbau nicht rentiert) vorbei, einer ganz vereinzelten Erscheinung in dieser Berggegend, deren größere Hälfte dem Staate gehört. Sagen wir "glücklicherweise", denn schwerlich möchte außerdem der Reichtum und die Schönheit der herrslichen Waldungen erhalten geblieben sein.

Nun nochmals eine Paterlhütte, mit stillem Wirtshäuslein, woselbst Sie sich zu einem Gläschen des herd-würzigen Fichtelberger Preihelbeerweins herablassen, und dann noch eine kleine Wegstrecke, die uns der von einem nahen Häuschen herübersklingende, sehr anmutige, vierstimmige Gesang Sonntagsruh haltender Anfasserinnen kürzt, und wir sehen in dem weiten Kessel der Fichtelnab, in welchem das Dorf Fichtelberg sich lagert, ein überraschend schönes Landschaftsbild vor uns ausgebreitet.

Schnell suchen wir die Fichtelberger Merkwürdigkeit, die Spiegelglashütte, auf, sehen zu, wie die Scheiben als große Cylinder geblasen, wenn erkaltet, aufgeschnitten und dann auf dem Streckofen "gestreckt" und "gebügelt", später in den Polierwerken geschliffen werden.

Von der Glut der feurigen Öfen, die ebenfalls keine Sonntagsruhe gestatten, flüchten wir in die Frische der Wälder und suchen den stillen Winkel des sagenumsponnenen Fichtelses.

Umschlossen von den Bergen der Centralgruppe liegt vor uns die weite Fläche eines dunklen Moorgrundes, dessen Fluten längst, längst verronnen sind. Nur ein kleiner Spiegel blauschimmernden Wassers gibt noch Kunde von dem "mächtigen, ungeheuren" See, der einst hier wogte, und von dem in "alten Mären des Wunders viel gesagt ist". "O, der ist tief!" sagt der junge Eingeborene, der uns den Weg wies, mit einem Ausdruck geheimnisvoller Ehrsurcht, da Sie ihn fragen, ob der stille blaue Wasserspiegel noch irgend welche Tiefe habe.

In den kleinen Huttchen der Torfftechereien, welche den Moorgrund zu ihrer Beute gemacht haben, ift heute Ruhetag,

und jo stört keinerlei menschliches Regen und Bewegen die schlummertrunkene Einsamkeit, die über der verlassenen Stätte webt. Nur leise, ganz leise spielen die kaum bewegten Wellen an den Waldsaum, daran wir ruhen, leise und träusmend wie die Weise eines süß-schwermutsvollen Lenauischen Liedes. — Da horch! ein Pfiff, der schrille Pfiff einer Lokomotive! Vorbei das Träumen an eine vergangene Vergängslichseit, "das Leben hat uns wieder". Ja, leider, leider, gnädige Frau, hat sich die eiserne Schlange der neuen Zeit jest auch bis an das Herz des verschlossenen Fichtelberges geschlichen, Fichtelberg, das kleine verborgene Nestchen hat einen Bahnshof und damit die Aussicht auf eine Zukunft bekommen.

Freilich, vom praktischen Standpunkte aus sollte sich unser "leider" in ein "glücklicherweise" verwandeln, ein "glücklicherweise" verwandeln, ein "glücklicherweise", welches das stete Näherrücken des Schienenverkehrweges preist, durch welchen der armen Gegend die bessere Berwertung ihrer industriellen Erzeugnisse, ihrer Steine, ihres Torses, Holzes 2c., ja selbst ihrer köstlichen, nervenstärkenden Luft möglich gemacht wird. Ja, ja, wer weiß, wie bald die eiserne Schlange der Neuzeit unser stilles Waldland um seinen eigenartigsten Reiz, den seiner abgeschiedenen Einsamkeit, betrogen und diese hochgelegenen, tannenfrischen Bergnestchen zu komfortablen Sommerfrischen mit lauten, geputzten Wenschenskindern gewandelt haben wird!

Leiber, leider sagen wir trot aller Bernunft, wenden dem bahnhosbeschenkten Zukunftsorte den Rücken und suchen die bunklen Urwälder, die unwirtlichen Höhen des Schneebergs.

"Urwälber?" wiederholen Sie spottend, mit einem bedentlichen Seitenblick auf meine Wahrhaftigkeit. "Urwälder nun auch gar noch! Ihre übertriebene, sonderliche Vorliebe für diese höchst bescheidenen Waldberge scheint Sie zu einer immer freieren Anwendung des besten Jägerlateins zu verleiten."

Aber — aber, gnabige Frau! Denten Sie benn, ich fürchtete mich nicht vor Ihnen und vor unserem gestrengen Herrn Redakteur? Ei, wenn Sie mir nicht glauben, so begleiten Sie doch einmal ben Förfter aus dem einfachen "Silberhaus" ober aus bem noch einsameren "Bechenhaus" (wieber Anklänge an die alte Bergmannsherrlichkeit!) in einer mondhellen Septembernacht auf den Anstand. Laffen Sie sich es aber nur nicht einfallen, wenn Ihnen einer der königlichen Birsche, die hier ihre Beimat haben, "fommen" follten, ihm burch bas Didicht nachzuschleichen, barinnen boch jeber Fußtritt, jebe Bewegung burch knadenbe, knifternbe Zweige Sie bem Wilbe verrat. Balb möchten Sie sich also verlaufen haben, daß Sie ftunbenlang in ber Irre geben und an Stellen geraten, von welchen Sie Ihrem Förster gern glauben, daß bie bicht verwachsene Wildnis bieses Hochwaldes noch von feinem menschlichen Fuße betreten wurde.

Fürchten Sie aber nicht, daß ich Sie selbst unwirtliche Pfade führe, o nein, ich führe Sie ganz civilisierte Alpenvereinspfade. Über die Höhen der Farnleiten und des Nussert, mitten durch dessen wundersame Felsenhöhlen, die wir willig als die Behausung Fasners oder des namenlosen Lindwurmes der Fichtelberger Sage annehmen würden, steigen wir zum Gipsel des Schneeberges empor.

Ich konstatiere bei diesem Anstieg mit stolzer Genugsthuung, daß Sie selbst ben Weg "ganz unausstehlich steinig" finden, konstatiere, daß die Bäume immer hochgebirgischer zussammenschrumpsen, daß sogar Latschen sich zeigen, daß endlich

bie Begetation vollständig erstirbt und wir, auf der Höhe an- häuschen bes Alpenvereins, baneben turmt sich von Granitgefommen, nur mehr bor einem weiten, eine halbe Stunde ringsum ausgebreiteten Steinmeer fteben.

In diesem Steinmeer, bem ironisierenden Bilbe bes sprichwörtlichen Steinreichtums unseres Ländchens steht ein Wetter-

schichten ber höchste Punkt bes Schnecberges und bamit bes gangen Bebirges auf, einen weiten Ausblick über Balber, Thäler und Dörfer bis nach Thuringen und Böhmen eröffnend. (Fortsetzung folgt.)

# Nurnbergs Wochenmarft.

Bon Georg Lehmann.

**Name of State in heimlichen Dämmerlicht die Welt dem** Morgen entgegen, da beginnt eine ameisenartige Geschäftigkeit vor Nürnbergs Thoren und innerhalb feiner Mauern, eine Geschäftigkeit, welche jum Zwecke hat, ben am

Wir benfen an bas auf ber Stange befestigte Fahnchen zurud, vor beffen Fall ber Frembe nicht faufen durfte.

Ein von diejem Dammerungsbild grundverichiedenes gewährt unser Wochenmarkt, wenn er sich uns fix und fertig



Der große Marki ju Auraberg. Mus Deljenbachs Sammlung von Rurnberger Profpetten 1716. a Unserer lieben Frauen Rirche. — b Sct. Loreng. — c Der icone Brunnen. — d Der Weg gur Ronigsbrude.

Dienstag, Donnerstag und Sonnabend, und zwar am letteren als Haupttag, ftattfindenden Wochenmartt mit allen feinen Bedürfniffen rechtzeitig zu versehen, und von welcher Sadlander am Eingang feines "Gugen Stillfried" ein fo getreues Bild entworfen hat, daß man glaubt, es habe ihm ber Rürnberger Markt Modell gestanden. Leiber bienen diese frühen Morgenftunden nicht bloß dazu, die Waren zum Berkaufe an die Berbraucher aufzustapeln und herzurichten, sonbern es gilt von ihnen vorzüglich, was hadlander an der angezogenen Stelle jagt:

"Da sind Berkäufer und Aufkäufer, die ganze Ladungen übernehmen, um sie in kleineren Bartien wieder an andere ju vertaufen, von welchen fie erft bas Bublifum erhalt. So verteuert sich die Ware nach und nach, und das Ei und das Gemufe, welches fehr harmlos und so wohlfeil zum Thore hereinkam, ift wohl auf das doppelte des ursprünglichen Preises gestiegen, ebe es in die rechte Ruche gelangt."

im hellen Tageslicht in seiner vollen Sohe zeigt. Um lebhaftesten geht es zweifellos auf bemjenigen Teile bes hauptmarktes zu, welcher auf brei Seiten von den folonnaben= förmigen Rramen eingefaßt ift, welche sich jest in einem fo bufwürdigen Buftande befinden, daß man dem Beitpunkte, in welchem sie zu fein aufgehört haben werden, nur mit Freuden entgegensehen tann. Hier fitt fie beieinander die große Schar der "Gutsbesigeregattinnen" vulgo "Anubelasbäuerinnen"1), wie hier entgegen aller Kultur und allem Fortschritt ber Boltsmund sie immer noch zu benamsen sich erfühnt, bier sigen sie bei einander mit den runden, roten, wohlgenährten Gesichtern, welche die wendische Abstammung immer noch unschwer erkennen laffen, den meift violetten Ropftuchern - Die burgundische Haube ift ein Teil bes Sonntagestaates und

<sup>1)</sup> Anoblauchsbäuerinnen, von Anoblauchsland, wie die große mit Gemüse bebaute Flache zwischen Rurnberg und Erlangen beißt.

wird beshalb zur Marktfahrt nicht aufgesett -, ben an ben Schläfen glatt herunter gefämmten, beinahe die hervorstehenden Badenknochen berührenden haaren und mit der Taille unter ben Achseln, die ganze Erscheinung mehr quabratisch als lang, mit einem Wort "hitschetbrot"1) umgeben von ihren Rraut= und Rohlföpfen, "Beiterla"2) und "Göllerrouben"3), "Rastöhl"4) und Storganöierla"5) u. f. w. und ftete bereit, einen womöglich noch höheren Breis aus ihrer Bare herauszuschlagen, als er sich aus bem wirklichen und richtigen Berhältnis zwischen Nachfrage und Angebot ergibt, ein Bersuch, welcher um so eher das Gebiet der vollendeten Sandlung beschreiten kann, als er auf feinen Wiberstand mehr stößt, wie er früher mohl berartigen potenzierten eigenfüchtigen Beftrebungen, fei es von ber Behörde, fei es von bem Bublifum, und zwar manchmal in fehr braftischer Beise entgegengesett wurde. Bir erinnern hier nur an ben "Bauernpranger", beffen

Borhanbensein allein schon lange Beit hindurch genügte, den Ausbeutungsgesüsten der ländlichen Produzenten einen Dämpfer aufzuseten, ohne daß dessen Anwendung notwendig geworden wäre. Die Chronif sagt hierüber:

"Um 28. Juni 1622 hat der Rat mitten auf dem Warft einen hohen hölzernen Branger mit einem breiten Fußtritt und zweien Halseisen eingraben und aufrichten lassen, diejenigen Wanns- und

Weibspersonen, welche sich mürrisch und ungehorsam zeigen, das Fleisch, Sier, Schmalz, Salz, Zimmet, Weck, auch grüne Gartenfrüchte, Rüben, Salat, Peterse, Zwiesel, Kohl, Kraut den Leuten versagen oder nicht nach dem Satz und Tax geben, auch das kupserne Geld nit nehmen würden oder wollten, daran zu stellen und dazu in die Halseisen zu schließen."

Er scheint in der Folge entfernt worden zu sein und wurde erst im Jahre 1693 wieder aufgerichtet, "als die Gärtnersleute und das Bauernvolk ihre Ware wieder überteuer verkaufen wollten". Erst am 9. September 1704 wurde derselbe wegen der bevorstehenden Ankunft des römischen Königs Josef I. weggenommen.

Ferner ist hier zu gebenken des "Tax= und Exe= kutionsamtes", welches im Jahre 1621 eröffnet wurde, weil um diese Zeit die Lebensmittel und das Holz zu sehr im Preise gestiegen waren. Es war mit sechs Ratsherren und einem Schreiber besetzt. Denselben standen als Vollzugsorgane außer ben zwei Stadtpfändnern noch vier Marktausseher zu Gebote, wovon zwei am Mehlmarkt, zwei unter ben Fleischbänken, zwei am Obstmarkte barüber zu wachen hatten, daß die Konstumenten von den Verkäufern nicht im Preise übernommen wurzben. Bon diesen Aufsehern hatten die zwei Stadtpfändner als Amtszeichen schwarze Stäbe mit dem silbernen Abler darauf, die vier anderen Aufseher lange rot und weiße Stäbe mit dem Nürnbergischen gemalten Abler darauf. Das Bolk hieß sie deshalb die "Steckenmänner".

Bon den Preissatungen, wie sie vom Rate besonders zu Beiten der Teuerung gemacht wurden, können wir nicht umhin, eine Aufzählung aus verschiedenen Jahrhunderten zu geben, da dieselbe besonders die Hausfrauen interessieren durfte:

1632 nach bem Abzug Gustav Abolfs und Wallensteins kostete: das Simmer Korn 36 Thlr., 1 Met Salz 1 fl 30 kr., 1 Diethäussein Gerste 36 kr., Hirse 28 kr., Wehl 24 kr., Linsen 20 kr., Heidel 26 kr., Erbsen 24 kr., Erbsenmehl 26 kr.,

Habermehl 20 fr., Gerstenaries 24 fr., die Maß hiefiges rotes und weißes Bier 31/2 fr., frem= des Bier 9 bis 10 fr., das Pfund Fleisch 9 bis 12 fr., ein Ei 3 bis 4 fr., 2 gelbe Rüben 1 fr., 1 Mäß Eichenholz 8 fl., 1 Mäß Föhrenholz 5 fl., ein Sechser= laib wog 1 Pfund, ein Kreuzerlaiblein 2 Lot. Gin junges Suhn fostete 45 fr., cin altes Suhn 1 fl., ein Rapaun 3 bis 4 fl., die Maß ichlechten Weins 24 bis 28 fr.



Der große Markt ju Aurnberg in der Segenwart.

1693 am 26. Oftober wurde besohlen, daß die grüne Ware und das Köchet höher nicht gekauft und verkauft werzben soll, als nachher folgt: Weiße Rüben der größten Gattung das Hundert um 8 fr., die kleinere Gattung 6 fr., gelbe Rüben das Hundert um 4 fr., Kohlstauden das Stück um 1 Pfg., Krauthäubl das Stück um 2 Pfg., Peterlein des größeren 2 Büschel um 1 Pfg., Wilchraum (gestöckelte Wilch) die Waß um 8 fr., Wilch die Maß um 3 Pfg., Eier 10 Stück bei jetzo gelindem Wetter um 6 fr., ganze Erbsen das Dietzhäuslein um 9 fr., Linsen das Dietzhäuslein um 8 fr., Borszborser Üpfel das Stück höchstens 1 fr., Süßkern das Hundert um 10 fr., die kleineren das Hundert um 8 fr. Wer diesen Sat überschreitet soll, Käuser und Verkäuser, um 10 fl. gestraft werden.

1701. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts waren die Viktualienpreise folgende: Das Simmer Korn 6 fl., das Simmer Horn 6 fl., das Simmer Horn 6 fl., das Simmer Horn 6 fl., das Simmer Gerste 10 fl., das Hondert Apfel 1 fl. dis 1 fl. 30 fr., das Hundert Virn 30 fr. dis 45 fr., das Pfd. Rindsleisch 5 fr., Schweinesleisch 5 kr., das rote Vier die Maß 10 Pfg., das weiße 9 Pfg., Weizensbier 11 Pfg.

<sup>1)</sup> Hitschetbreit, so breit, wie ein Frosch. <sup>9</sup>) "Petersilie" mit "Schwemmknietla" (Schwemmklösen), das Nürnberger Nationalessen. <sup>9</sup>) Gelbe Rüben. <sup>4</sup>) Blumentohl. <sup>5</sup>) Schwarzwurz.

1702. Hierher gehört auch bas Senatsbefret vom 20. Oftober 1702, wodurch allen "Waldeverwandten und Waldsgenoffen", d. h. Waldholz-Bezugsberechtigten auf dem Lande geboten wurde, daß ein jeder von allem feinem geholzten Brennholz, es fei in Schröten ober aufgescheitet vorhanden, jedoch in feiner gehörigen Länge vom Tage ber Affigierung Diejes Defretes an bis Lichtmeß 1703 ben halben Teil herein in die Stadt zu offenem Markt und fonft nirgende bin führen durften, und zwar um den billigen Wert von: "Das harte höchstens 2 fl., das föhrene und geschält sichtene um 1-2 fl. ober höchstens 24 Bagen, das tannene ober ungeschälte fich= tene um 20-21 Baben verkaufen follten bei unausbleiblicher Strafe von 10 fl. für jeden Zuwiderhandlungsfall und Sperrung des Waldes. Auch bezüglich der Herren Holzhauer, beren Übergriffe in biefem Detrete schon bamals erwähnt find, wurde festgesett: "als ift auch diesen, daß sie von einem Mäß harten Holzes mehr nicht, benn 14 fr., von weichem aber nur 10 fr. bis 12 fr. zu hauen nehmen sollten, hiemit von Alters ber gewöhnliche Tar wiederholet und gesetzet worden".

1709. Am Anfang dieses Jahres galt das Simmer Korn 5% fl. und Kern 9½ fl., es wog nach grober Raitung ein Sechskreuzerlaib 4 Pfund, 18 Lot, 3 Quint 2 J., nach der klaren Raitung 3 Pfund, 20 Lot, 2 Quint 2 J. Zu Ende dieses Jahres aber galt das Korn 11 fl., der Kern 14½ fl., ein Sechskreuzerlaib wog der groben Raitung nach 2 Pfd., 30 Lot, 2 Quint 3 J., nach der klaren 2 Pfd., 15 Lot, 1 Quint 9 J., das Brennholz wurde vom Rat auf 22½ bis 25 Bahen für ein Mäß Fichtenholz, auf 25 bis 28 Bahen für ein Mäß Föhrenholz und auf 2½ fl. für hartes Holz gesett.

1740 wog ein Sechsfreuzerlaib 12's Pfd., und die Maß Bier kostete 3 fr.

1748 kostete das Pid. Kalbfleisch 6 kr., Rindsleisch 6 kr. die Maß Bier 2 1/2 kr., Korn 7 fl. und Kern 11 1/2 fl.

1762 kostete das Simmer Korn 24 fl., ein Sechskreuzers laib wog 1 1/4 Pfb., die Waß Branntwein kostete 20 kr.

1764 kostete das Simmer Korn 33 bis 24 fl., ein Sechstreuzerlaib wog 1 Pfd. 17 Lot.

1771 im Mai kostete das Simmer Korn 68 fl., Kern 78 fl., die Gerste 106 fl., Haber 48 dis 52 fl., ein Zwölsekreuzerlaib wog 1 Pfd, 13 Lot, 1 Pfd. Kindsleisch kostete 8 kr., Schweinesleisch 8 kr., Schweinesleisch 6 kr., Schweinesleisch 8 kr., Schweinesleisch 6 kr., Schweinesleisch 8 kr., Schweinesleisch 8 kr., Schweinesleisch 6 kr., Schweinesleisch 8 kr., Schweinesleisch 8 kr., Schweinesleisch 6 kr., Schweinesleisch 6 kr., Schweinesleisch 8 kr., Schweinesleisch 6 kr., Schweinesleisch 19 kr., Butter 28 kr.

1774 kostete das Simmer Korn 8 bis 9 fl., wog der Sechskreuzerlaib 3 Pfd. 14 Lot, kostete die Waß Braunbier 10 Pfg., das Weizenbier 13 Pfg.

1795 kostete das Simmer Korn 18 bis 20 fl., der Kern 26 bis 30 fl., eine Maß Braundier 3½ fr., Weizendier 4 fr., 1 Psiund Schmalz 20 fr., ein Ei 1 bis 2 fr., das Mäß Holz 6 fl., das Psd. Butter 23 bis 24 fr., das Psd. Schmalz 24 bis 30 fr.

Aber auch das Publikum fügte sich nicht immer gutwillig den oft unmotivierten Preissteigerungen unserer wackeren Landbewohner. So haben am 16. November 1793 die Rotsichmiede Brot, Fleisch und Bier vom Lande in die Stadt geschafft trot den Schützen (Stadtfnechten), und der Rat ließ sie gewähren. Am 19. haben dann die RotsAhlens und Birkelschmiede den Bauern den Obstpreis vorgeschrieben, so daß z. B., wenn die Bauern für das Hundert Üpsel 1 fl. verlangten, sie den Preis auf 24 fr. herabsetzen und, wenn

bie Bauern es nicht geben wollten, die Körbe ausschütteten, so daß bis Nachmittag kein Apfel mehr auf dem Markt zu sehen war. Heutzutage ist freilich das umgekehrte Verhältnis eingetreten.

hier sigen 1) nun, wie gefagt, die Berkauferinnen vom Lande, wie die großen Rreuzspinnen, harrend der harmlofen Stadtfliegen, welche fich in ihrem Nete fangen. Zuerft hupft, gefolgt von fraftigen, weiblichen Dienboten, beran bes "gutsituierten" Hauses garte, liebliche, taum 15 Lenze gablende Tochter, im Arme das niedliche Strohkörbchen wiegend, im Händchen das elegante Geldtäschehen, sie, die vor wenig Mon= ben noch die Schulbant brudte, nun in "Bertretung" ber Hausfrau bereit, Die Markteinkäufe zu "leiten". Das fonft jo trupig dreinschauende Geficht der Vertäuferin erhellt sich sichtlich. Gilt es boch bier, einen guten Fang zu thun, und weiß sie nur zu gut, daß die "junge Dame" es mit dem guten Tone ganglich unvereinbar und tief unter ihrer gesell= ichaftlichen und sonstigen Burde halt, zu "handeln". Man zahlt den geforderten Preis, ohne zu "zuden", und rauscht vornehm weiter. Nicht lange, so surrt eine zweite Fliege an, etwas älter, aber nicht viel erfahrener. Es ift dies bie moberne "junge Frau", berjenige Schmetterling, welcher fich mit Naturnotwendigkeit aus ber vorgeschilderten Mädchenraupe entpuppen muß. Ihre Erscheinung ift bunt, glanzend, reizend, wie die eines tropischen Falters. Auch fie ift eine nicht minder gern gesehene Rundin ber Bäuerin. Auch sie weiß bem un= geheuerlichen Übergebot feinen wirklichen, mit Grunden versehenen Widerstand entgegenzuseten, begnügt sich, ber Form halber mit einem der Hausfraustellung Rechnung tragenden fleinen Abgebot, welches in der Regel nicht berücksichtigt wird, und — "berappt". Folgt hierauf eine von der Bäuerin meniger gern gesehene Abnehmerin, nämlich der selbständig einfaufende weibliche Dienftbote, besonders, wenn er alteren Datums ift. Gewaschen mit allen Waffern, vollfommen tundig ber niedrigften Sage bes heutigen Marktpreifes, ausgeruftet mit einer Suabe, welche in Bezug auf Gewandtheit einer- und eventuell Derbheit andrerseits ber Bunge ber Bertauferin jum mindesten die Wage halt, gewohnt, "sich etwas zu machen", d. h. die Differenz zwischen dem von ihm wirklich gezahlten Breis und dem höchsten Sat bes Marktpreises für sein wohlverdientes und gewohnheitsrechtlich zu beanspruchendes Ertrahonorar zu halten, und endlich bestrebt, diese Differenz im Berlaufe bes Raufattes zur thunlichsten Sohe emporzuschrauben, nimmt er den Feilschkampf mit dem ländlichen Weibe mit einer jolchen Thatfraft auf, daß er aus demselben nicht selten als Sieger hervorgeht, mas bei ber hartföpfigkeit unserer Bauerinnen etwas beißen will. Froben Bergens fieht lettere endlich die hartnädige Feilscherin abziehen, und schon wieder kommt ein "Backfisch mit Gefolge" in Sicht. Da schiebt sich, wie schwarzes Gewölk vor die Sonne, plöglich bazwischen ber schrecklichste ihrer Schrecken, ihre gefährlichste Feindin, die ihr in allen Kniffen und Praktiken vollkommen ebenbürtige Begnerin, mit einem Wort, "fagt alles nur in allem", die "fluge verständige Hausfrau" von der Spezies, welche leider auf dem Aussterbetat steht. Mit scharfem fritischen Blid mißt

<sup>1)</sup> Und zwar sigen sie auf Stühlchen (Dreifüßen ohne Geländer), welche, als der Stadt gehörig, in einem dem Markiplage benachbarten Hause ausbewahrt werden. Für jede Berkaufsstelle ist eine Nummer in einen Bflasterstein eingegraben.

Die Städterin das landliche Weib und ihre Ware, besonders, ob diefelbe frijch und nicht "aufgebächelt"1) ift. Es erhebt sich zwischen den beiden ein ernstliches Ringen barum, wer ben beften Sandel macht, ein mahrer Rumpf, gegen welchen ber vorige nur ein Geplankel mar. Die Sausfrau weiß, daß sie der Broduzentin, baw. Händlerin gegenüber nicht bloß Die heiligsten Interessen ihrer eigenen Wirtschaft, sondern der städtischen Berbraucher, als folcher, vertritt, erachtet es auch außerbem für einen Chrenpunft, ber ftabtischen Intelligeng die ländliche "Dummbauset"?) nicht "über" fein zu lassen, und so folgen Schlag auf Schlag, Gebot und Abgebot. Wir wünschen der mutigen Kämpferin, der braven Hausfrau von ganzem Herzen einen glänzenden Sieg! Bon den männlichen Habitués bes Marktes fällt uns vor allem in bas Auge die wohlgenährte Bestalt bes Baftwirts ober Bartoche mit dem fettglanzenden Antlit, welcher "in g'itriften Sod"3) fich sammelt, was er zu seines Beschäftes Notdurft und seiner eigenen Nahrung braucht, sich natürlich auf den Sandel versteht und keineswegs gutwillig ben Breisforderungen bes Produzenten fügt. Hierher gehört auch als ein Erzeugnis der neuzeitlichen Rultur ber Rellner aus der naben Raffeeschenke, welcher mit ber Serviette über bem Arm auf bem Raffeebrett ben sugbuftenden Mocca und "wos Gout's"4) ben Bauern= weibern, welche übrigens nach "gemachtem Markt" noch ein Gabelfrühftud, mombalich mit Bein, barauf fegen, an ben Berfaufspläten prajentiert. Ein ftanbiger Besucher bes Wochenmarktes ift natürlich auch ber Marktreporter, welchen man eifrig die Preise ber verschiedenen Nahrungsmittel für irgend eine Zeitung notiren sieht. Außerdem erblickt man besonders in der Zeit furz vor Beginn der Bureaux und Romptoirs eine große Anzahl Flaneurs, welche oft einen Umweg machen, um ben Marktplag zu paffieren, natürlich nicht, um sich von der auf- und abwogenden Menge herumftogen zu laffen, sondern um das Auge an den verschiedenen Formationen, welche bier in die Erscheinung treten, zu weiden. Und fie finden vollauf ihre Rechnung, diefe verschiebenen Stillbewunderer, benn Rurnberg hat seinen alten Ruf, die Wiege von Frauen mit schönen Gesichtern und plaftischen Gestalten zu fein, wohl bewahrt, und es gibt nichts Reizenderes, als an einem sowohl faufender= als verkaufenderseits wohl besuchten Samstagsmarkt ber Menschheit "zartere hälfte" hier ihrem eigentlichsten Berufe, ber Sorge für bes Hauses Nahrung und Notdurft, nachgeben zu sehen. Man hat zu berartigen

Brobachtungen eine um fo bequemere Belegenheit, als fich beren Gegenstände bei Ausübung ihres oben erwähnten Berufes manchmal Unterbrechungen gestatten, welche, im Anfange für ein Beitgeringftes berechnet, bei einem hervorragend wichtigen Besprächsftoff und einer besonders vertrauten Bartnerin gegen= über ungeahnte Umfänge anzunehmen im ftande und verschrieen sind, die Schuld baran zu tragen, bag es ber ben hauptbestandteil ber Mittagetoft bilbenben Speise nicht mehr möglich ift, diejenige Barbeit zu erlangen, welche für einen sich nicht gerade eines Bolfsgebiffes erfreuenden Gemahl eine nicht zu unterschäßende Unnehmlichkeit des Daseins bildet. Der alles entweihende Bolksmund hat für berartige Bausiererinnen die ungalante Bezeichnung "Markwaschen" erfunden. und einer unserer alten Nürnberger hat von ihnen und von bem, mas eine aut situierte Nürnberger Burgerefrau auf einem Samstagsmarkt einkauft, eine launige Ginzelmalerei in der heimischen Mundart gegeben, welche wir unter "Rleine Mitteilungen" unseren Lesern bringen werben.

Will man, nachdem man fich diese Einzelbilder mit Typen des Wochenmarktes betrachtet hat, sich einen Bejamtüberblick über benfelben verschaffen, so wird man gut thun, hierzu einen Samstagsmarft und als Standpunft die höchste Sohe des Nürnberger Ponte Rialto 1) zu mählen. Bon hier aus hat man erstens die oft belobte, in dieser eigenartigen Mischung von Mittelalterlichem und Modernem sonft in keiner zweiten Stadt Deutschlands zu treffende Scenerie bis zur Burg hinauf, und 3weitens ift biese Scenerie so belebt von einem Bewoge und Bewimmel figender, gehender, fahrender, fchiebender, brangender, rebender, schreiender und freischender Menschen, rollender, haltender und sich stauender Wagen, wiehernder Rosse und brullenden Rindviehe u. j. w., daß das Auge stundenlang, ohne zu ermuden, auf dem faleidostopischen Bilbe verweilen tann. Will man aber über bas Berg bes Marktes, dem von den kolonnadenförmigen Krämen auf drei Seiten umschlossenen Blat, Umschau halten, so wird man gut thun, auf ben vor ben Laben am Sandelshause befindlichen Stufen Bofto zu faffen. Reinesfalls ift es ratlich, fich länger als die schnellste Fortbewegung mit sich bringt, an den Strafenfreuzungestreden nächst bem Plobenhof ober bem "Rrebsstod" aufzuhalten, benn bort ift, wenn ber Markt seine Höhe erreicht hat, ber Zusammenfluß von Menschen und Fuhrwerten ein so ungeheurer, daß ein langeres Berweilen baselbst unbedingt mit Lebensgefahr verbunden ift. (Fortfegung folgt.)

## Kleine Mitteilungen.

Französisches in der Pfalz. Ein sehr merkwürdiges schätzbares Büchlein ift soeben der Rheinpfalz gegeben worden: "Französische Familiennamen in der Pfalz und Französisches im Pfälzer Wund" von Pros. Dr. Philipp Reiper in Zweibrücken (Raiserslautern, August Gottholds Verlag). Der Versasser hat seine Zusammenstellungen so gründlich gemacht, daß wenige Gallicismen im Pfälzer Munde ihm entgangen sein mögen. Höchst interessant ist der Inhalt des Werkchens für den Pfälzer schon beshalb, weil er eine große Anzahl von gut französischen Ansdrücken tagtäglich im Munde führt, ohne ihren französischen Ursprung zu ahnen. Einige derartige Sprachgebräuche
können ihre Abstammung nicht verleugnen, da sie das ursprüngliche Gewand sast gar nicht verändert, während andere sich so
umgewandelt haben, daß sie erst bei genauer Prüsung als Franzosen, die sich gut zu naturalissieren verstanden, erkannt werden.
Daß gerade die Pfalz viele Anklänge an die französische Sprache
aufzuweisen hat, ist leicht erklärlich. Schon der jahrhundertelange
unmittelbare Verkehr mit dem französiserten Elsaß-Lothringen bewirkte, daß sogar französische Art in dem Pfälzer einen sehr willigen
Nachahmer fand. Und als nun gar der Rausch der französischen

<sup>1)</sup> D. h. vom vorigen Markte herrührend und durch Legen in das Wasser u. s. w. mit einer künstlichen Frische versehen, wie dies z. B. von den ländlichen Berkäuferinnen mit Borliebe bei Spargel und Rettig geübt wird. 1) Dummbosheit gleich Schlauheit mit Beschränktheit gesmischt. 2) Tragnes. 4) Etwas Gutes, d. h. seines Gebäck.

<sup>1)</sup> Fleischbrude nach dem Bonte Rialto mit einem Bogen gebaut.

Revolution auch die Bewohner der Pfalz beftridte, da wurde auch Die frangofische Sprache wieder, wie in der Beit der Bersplitterung, bie Sprache ber Bebilbeten, und aus den höheren Spharen fiderten allmählich französische Ausdrucke herab zu den ungebildeten Ständen, wo fic willige Aufnahme und rafche Berbreitung fanden. Wie tief fich diefe Gallicismen in unferem Bolfsleben eingebürgert haben, das beweift die Hartnäckigkeit, mit der fie festgehalten und als vollftändig gleichberechtigt mit der deutschen Sprache anerkannt werben. Einige berartige Sprachgebräuche lassen sich auch beshalb nicht gut ausrotten, weil fie ichwer burch ein beutsches Wort in ihrem vollen Umfange wiederzugeben find, mahrend einige Unarten, die ber Pfälzer gegen seine Muttersprache begeht, doch einmal abgelegt werben follten. Der "Hannes" für Johann war von jeher eine echt pfälzische Erscheinung, gerade wie der Toni und der Schpel ben Niederbayern darftellen. Heute läßt fich ber biblijche Johannes und der pfälzische Hannes mit Borliebe noch Jean schimpfen, weil es nach seiner Meinung schöner und nobler klingt. Man tann in diefer Beziehung oft fehr eigentümliche Erfahrungen machen, bie fo recht die Gitelfeit und die Sucht, das Ausland nachzuäffen, auch im Bolksleben kennzeichnen. So gab es - und bas ift That= sache — in einem pfälzischen Dorfe — bis vor eswa 20 Jahren noch keinen einzigen Jean. Man bachte nicht im entferntesten baran, daß "Hannes" der fortschreitenden kulturellen und — Lugusentwidelung nicht mehr entspreche, bis natürlich das ewig Beibliche eine vollständige Revolution fertig brachte. Das junge Beib eines "Bannes" mußte jedenfalls den Namen ihres Auserwählten in feiner ursprünglichen Form für zu alltäglich und trivial flingend gehalten haben, refolut wie es war, taufte es ben hannes in Sean um und hatte die Genugthuung, es durchzuseten, daß diese Um= taufe nach und nach allgemeine Anerkennung fand. Anfangs freilich wurde über diesen Eingriff in die theologischen Funktionen ge= spöttelt, allmählich aber gab man ber verschönerungssüchtigen Fran recht, und heute gibt es im ganzen großen Dorfe nur Jeans, und ber Sannes figuriert nur noch in ber börflichen Mythe! Soffentlich tommt auch mit ber Beit ber urbeutsche Johann wieder zu Ehren und verbrängt im Bunde mit bem Sannes ben Salontiroler Jean.

Um nun zu dem Wertchen des Herrn Dr. Reiper guruckzukommen, so verzeichnet dasselbe zuerst französische Familiennamen in ber Pfalz. Bar mancher, ber fich für einen guten Deutschen hielt, entsprossen uraltem germanischen Blut, wird zu seinem Leid= wesen erfahren muffen, daß in seinen Adern gallisches Blut rollt. Ber fucht z. B. hinter dem bekannten Familiennamen Bogung ober Boffung ben urfrangösischen Baubefon, ober in Kruel - mas gewiß nahe liegen würde — das französische cruel. Aus Croissant hat man Graffant gemacht, aus Chevalier einen Schwalie, aus Cherdron einen Scheddrung, und die Familie der Dantrimont wird im Bolksmunde fogar als die "Dandermanner" bezeichnet, ähnlich wie ber berühmte Grammatifer Philipp Buttmann früher Boutemont geheißen hat. Die Familie Coquerelle, welche in ber Bfalg eine Bufluchtftätte gefunden hatte, fand es megen der Nähe ber Grenze geratener, ihren Namen in Sanchen zu verwandeln, und so lebt dieselbe noch beute fort. Der Dichter Ludwig, beffen Gedichte in Beftricher Mundart foeben in zweiter Auflage bei Cotta erschienen find, foll früher Chandin geheißen haben u. f. w.

Einen hervorragenden Boden für das Aufwuchern französischer Sprachpilze hat ehedem Landau abgegeben. Die Stadt, welche sich jett zu einer der schönsten und ansehnlichsten in der Pfalz entwickelt, obwohl sie wegen des Fehlens bedeutender Industrie immer vorzugsweise eine Garnison-, Beamten- und Rentnerstadt bleiben wird, war früher eine auf engsten Raum beschränkte Festung, wie denn auch der sonst so hösliche Gustav Freytag ihr noch im Jahre 1870 die Ehrenbezeichnung eines "Biernestes" nicht versagen will. Bei diesem engen Jusammenwohnen und den nahen Beziehungen von Bürgerschaft und Militär waren allerdings alle

Borbedingungen gegeben, um dem Frangofischen einen mächtigen Einfluß auf die Sprache des täglichen Lebens zu gemähren. Ginen "Amblochierten" nennt der Landauer den angestellten Beamten (= employé: im Elsaß spricht man ja auch mit besonderer Hoch= achtung vom "fonctionaire"); "Ambuschur" bedeutet die Mund= stellung beim Blasen eines Instruments (= embouchure); amisamé rufen mahrend der Rarnevalszeit die Jungen auf den Stragen ben Masten zu (Dr. Heeger glaubt dies aus "amis, amis!" ent= standen, vielleicht aus mes amis à moi?). Ein schönes Wort ist "verbombaschieren", z. B. in der Berbindung: "Der hott sein ganz Berme'e (Bermögen) verbombaschiert!" (b. i. vergeudet, von bamboche, liederliches Leben.) Ein Schmätzer wird "Barlemu" ge= nannt (von parlez-vous?), und man gebraucht hieran anschließend die scherzhafte Redensart: "Barlewu Frankenthal?" (parodiert aus parlez-vous français?), worauf die geographische Antwort erteilt wird: "Drei Schdunn (b. i. Stunden) von Worms!" "Barreau" wird noch viel für Gericht gebraucht, 3. B.: "er ifch uff'm Barroo gewest". Buffjee (huissier) ift ber Berichtsvollzieher, Bufchdur Positur — gebraucht man, um Gestalt und Körperhaltung bamit zu bezeichnen, z. B.: "Bas ber e icheeni Buschdur hott!" Defoo (= defaut) bedeutet das Verfäumnisurteil, z. B. "e Defoo nemme". Bigig wird ber Gefangenhausverwalter "Dralljewert" genannt (von trailles, Bitter, alfo Gitterwirt). Merkwürdig find auch tautologische Häufungen, wie "Fodällstuhl", "Bläsiervergniege", "Mozionsbewegung"; auch "Regenparapluie" fann man hören.

Schwierigkeiten bietet bas Wort "Mullafar", bas man mit Maulaffe in Busammenhang bringen möchte, wenn es sich um Niederdeutschland handelte; Dr. Beeger leitet es von "mille affaires" ab, Mullafar mare also ein Mann, ben man in Munchen einen "Gschaftshuber" nennt, cui mille negotia semper per caput et circa saliunt latus, wie Dr. Reiper aus Horaz anführt. "Broffe= werbal" (procesverbal) für Protofoll, "Schoffeegard" für Straßen= wärter mag boch schon ziemlich felten geworden sein, aber Ausruse wie "D mundjee!" (ô mon dieu) oder Flüche wie "Sacker= nundidjee!" (sacré nom de dieu) sind noch beliebt. In dem Werkchen Dr. Reipers haben wir trot der genauen Umarbeitung bes Stoffes noch ein bei ben Rinbern, befonders im Beftrich, febr beliebtes Spiel, bas zweifellos frangofifchen Urfprungs ift, vermißt, nämlich das fog. "Tenneh=Spiel". Der eine Spieler ruft dem andern in reinem Frangösisch zu: "tenez" und erhält die verstümmelte Antwort: "Fujmasseh!", was weiter nichts heißen soll als: oui monsieur! Ferner findet man, allerdings sehr ver= cinzelt, in der Gegend am Donnersberg noch den Ausdruck: Läffee ma tranke, weiter nichts als die verdorbene Aussprache von: Laissez me tranquille, lag mich in Ruh! Leider haben auch frangofische Ausbrucke minder ebler Art fich einen Blat in ber Pfalz zu erobern verftanden; doch find dieselben nicht mehr gang und gabe, und man hort fie fast gar nicht mehr.

Bollte man von diesen Gallicismen auf eine französische Gefinnung des Pfälzers schließen, so würde man selbstwerständlich einen breiten Holzweg einschlagen. Die Pfalz ift gut bayerisch, kerndeutsch und nationalgesinnt bis in die letzte Herzfaser. M.

Erntegebräuche aus Schwaben. In Obermedlingen in Schwaben war es Brauch, dem Knecht ober der Magd, welche die letzte Handvoll Ühren schnitt, die Hände mit einem Strohband auf den Rücken und dazu die "Mockel" zu binden. Die Mockel war eine aus Haberähren samt Halmen, Gerste und Kornblumen gemachte menschliche, weibliche Figur. Der (ober die) letzte im Schneiden mußte sie die in den Bauernhof tragen. Die Kinder sprangen ihm nach, die Nachbarn kamen und lachten ihn aus, die sihm der Bauer die Mockel abnahm.

Insaft: Im Jahre 894. Bon Ludwig Bapf. — Die Grafen Brona zu Freudenthal. historische Slizze von heinrich Leber. (Mit zwei Ausstrationen.) — Malerische Briefe aus Franken an eine Minchnerin. Bon G. v. Bemming. (Forfiegung.) — Mirnbergs Wochenmarkt. Bon Georg Lehmann. (Mit zwei Ausstrationen.) — Kleine Mitteilungen. Französisches in der Pfalz. — Erntegebrauche aus Schwaben.



# Im Jaffre 894.

Bon Ludwig Bapf. (Fortfepung.)

o manches Mal war der Franke seitdem ins Wendendorf gekommen zu heimlichem Geplauder. Er harrte still, aber sehnsüchtig der Zeit — und die seste Hoffnung beseelte ihn, daß diese Zeit kommen müsse —, wo das Kreuz triumphiere, und die Erwählte, durch die Tause geweiht, ihm als sein inniggeliebtes Weib angetraut werde.

Bogol hatte ber schön erblühten Dorfgenossin, mit der er als Kind so oft gespielt, längst besondere Ausmerksamkeit erwiesen, seit er aber von einem Glücklicheren — überdies einem Franken! — vernommen, war er durch offene Liebes- werbungen ernstlich bedacht, diesen zu verdrängen, und er hätte sich, als er mehr und mehr von der Fruchtlosigkeit seiner Bemühungen überzeugt wurde, in seinem Ingrimme wohl nicht gescheut, durch einen seiner scharfen Pfeile, wie er sie, der eisrige Jäger, fast stets bei sich trug, den verhaßten Christen aus dem Wege zu räumen, wenn er nicht erwogen hätte, daß Lada dann um so sicherer für immer auch für ihn selbst versloren sein würde.

"Lada", tönt es plöglich halblaut, und erschreckt und boch erfreut sieht das Mädchen den Geliebten zwischen den Fichtenstämmen heraustreten. "Herziges Mädchen", spricht Gardomar in liebevollem Tone, und seine Hände umschließen die ihm gereichte Rechte, "ich blieb heute weg vom Fest, auf daß niemand Anlaß habe, Dir Deine Freude zu schmälern. Nur oben, vom Waldhügel aus, wollte ich mich an Deiner Lust weiben — und siehe da, Du bist fern vom Tanzplaß, und Dein Auge blickt traurig — wagte der wilde Geier doch, seine Krallen nach Dir auszustrecken, Du Täubchen?"

Das Baperland. Dr. 14.

"Nicht, daß mir der Unhold in den Weg getreten, hat mich betrübt, Gardomar! — aber Schlimmeres hat er mir zusgeraunt. Swatopluk, von dem alle Zungen reden, ist mit einem großen Heere nahe, die Franken und das Christentum auszurotten auf diesem Boden, so sagte mir Bogol. Und an Dir will Bogol dann grausame Rache üben. — O Gardomar!" — und das Mädchen verhült das Antlit mit beiden Händen — "Schreckliches hat er Dir zugedacht!"

"Beruhige Dich, meine Liebe", erwidert der Jüngling mit heiterem Lächeln. "Ich weiß Bessers zu sagen. Swatoplukkann nicht kommen, so laut man ihn auch ruse; er, der Herrschsüchtige, liegt im Mährenland in heißem Kampse mit König Arnulf. Aber — sichere Kunde ist eingelangt! — der Frankensherzog, er wird seinen Arm erheben, die Ostgrenze den Wenden für immer zu entreißen. Sie nennen uns Eindringlinge und haben vergessen, daß der Boden unser ist, daß vor ihnen Siedler germanischen Stammes ihn besessen. Der Herzog wird sie, deren der Bogt zu Rekkenishos nicht mehr mächtig ist, den sie verhöhnen und ohne Zins und Steuer lassen, zu Baaren treiben. Mit dem Herzog kommt ein Diener des Herrn, und die Heiden müssen zum Kreuze schwören oder Haus und Hof verlassen und über die Sala ziehen."

"Dann Laba", fährt Garbomar freudig erregt fort, "bann wird auch uns bas Glück erblühen, und Friede und Freude werden einkehren in unsere Häuser und Herzen. Du wirst die Meine werden!" —

Die Worte Gardomars flossen wie füße Musik in Ladas Ohr. Was von seinem Munde kam, es konnte nicht täuschen —

Digitized by Google

ein felsenfester Grund, auf den sicher zu bauen war. Wie verklärt leuchteten die Augen des Mädchens zu ihm empor, und in traulichem Zwiegespräch ruhten zwei Glückliche im blumigen, schattenfühlen Grün, während aus dem Dorfe die Fiedel herausklang und der wilde Jubel der dort den Becher der Freude auskostenden Jugend.

"Geh nicht mehr in den Wald hinauf, Gardomar!" hob Lada auf einmal an, und ihr hell gewordenes Antlit überflog abermals ein Schatten — "ich weiß, Du liebst es, von den Felsen in die Lande zu schauen. Bogol jagt häufig da oben."

"Wohl klimme ich zuweilen gern die gewaltigen Steine empor", entgegnete Gardomar mit seinem milden Lächeln, "bis die Weite sich aufthut, und drüben gen Mittag die Thäler der Baiowaren vor mir liegen, während gen Mitternacht die Berge, um welche die Duringi wohnen, in blauem Dust aufragen. Bor wenigen Tagen erst erzwang ich es mit harter Mühe, mich auf die höchste Kuppe zu schwingen, wo Leute Deines Bolkes manchmal ein Festseuer entzünden. D, es war ein prächtiges Schauen! Ich kam unten auch an dem Gößentempel vorbei, um den sich eine hohe Mauer zieht. Er lag still und wie verlassen da, und sast wie Schauer ergriff mich's. Ich eilte vorüber."

"Der Opferplat!" fiel Laba erschreckt ein, "bleibe biefer Stätte fern, ich bitte Dich!"

"Warum nicht, wenn es Dein Wille ist? Gern will ich es Dir versprechen, obwohl mir rätselhaft bleibt, was plößlich Dich bewegt. Nie traf im Wald ich Bogol, und wenn immer — auch er steht unter unserem Recht, und dies heischt das Blut des Meuthelmörders. Das weiß der Schlaue. Im Zweisampf aber fürcht' ich Bogol nicht — die kurze Waffe, die mir Bär und Wolf vom Leibe hält, sie reicht auch wohl für jenen! — Setzt aber, Lada, geh fröhlicher hin zum Maientanz, wie Du ihn verlassen. Wohl mir, daß es mir vergönnt gewesen, Dich zu sehen und den Stein Dir vom Herzen zu nehmen. Halte geheim, was ich Dir vertraut, denn noch ist die Zeit nicht gekommen; Deiner Freude aber, die Dir eben aus den holden Zügen geleuchtet wie seliger Sonnenschein, lege keinen Zwang an. Thu es Bogol zu Leide!" Und in herzlicher Umarmung schieden die beiden.

2.

Der Herbst war eingetreten. In gesteigerter Erregung hatte sich seither bei den Slawen die Zuversicht kundgegeben, daß nun die Zeit der Ersüllung ihrer Wünsche da sei — in stiller, freudiger Hoffnung harrten die Franken den Befreiern von wendischem Drucke entgegen. So verging Woche um Woche.

Auf dem Hochwald droben hatte sich das Laub der Buchen mit einem Male lichtgelb gefärbt, in milden Tönen vom satten Grün der Fichten und Tannen sich abhebend, und über der Salaniederung bis zu den Thüringer Bergen hinüber lag, vom Gebirgskamm aus gesehen, ein blauer Schleier, wie ihn nur die Jahresneige zu weben vermag.

Da, wo riesige graue Granitmassen, ans und auseinanders geschichtet, sich kühn zum Himmel erheben, umgrünt von mächtigen Bäumen, die noch auf den höchsten Lagen ihren Lebensbedarf gefunden haben, und zwar auf der Nordseite der Felsen, steht seit alter Zeit ein Tempel, den die Wenden ihrem höchsten Gott errichtet haben. Und wahrlich, es ist eine ershabene Stätte! — Hoch über dem Thale, in tieser Waldwildnis

gelegen, von gewaltigen Felsmassen beschirmt und gen Mittersnacht durch die Wipfel und Gezweige der jäh absallenden Bergsslanke den Blick auf die Siedelungen der Bolksgenossen gestattend und wiederum diesen sichtbar, konnte sie nicht geschickter ausgewählt, nicht weihevoller gefunden werden.

Von dem westlichen Absall der höchsten Felsenwand, die wie eine gerade, oben phramidal zulausende Mauer in den Üther aussteigt und wegen ihrer eingetiesten Kuppe "die Schüssel" genannt wird, bis zu einem am östlichen Ende derselben gegen Norden zu heraustretenden Vorsprung des Gesteins zieht sich ein aus mächtigen Quadern errichteter Steinwall im Halbbogen um die heilige Stätte. Der Boden des inneren Raumes senkt sich von der erwähnten gewaltigen Kückenwand, welche die unübersteigliche Deckung derselben gegen Süden bildet, bis zum Walle jäh ab. Den größten Teil desselben nimmt der Tempelbau ein, dessen Holzdach oben auf dem Felsgrunde aufsliegt, während es unten gegen den Wall zu durch Mauerwerk aus zugehauenen Quadern gestützt wird und auf diese Weise eine geräumige Halle bildet.

Es ähnelt solche freilich in teinem ihrer Teile ben marmornen, fäulengeschmückten Kunstschöpfungen der Hellenen, in denen diese ihren Göttern dienten. Aus den Steinen und dem Holze dieser Berge gesormt, ist das Gebäude in seiner rauhen, einsachen Erscheinung dem Charakter des Landes und Bolkes angemessen. Am westlichen Ende der Halle öffnet sich eine in die Felsen führende natürliche Höhle, während oben im Sockel des Schüsselseines eine Felsnische bemerkar ist, vor der ein länglicher großer Granitblock liegt. Den oberen Teil desselben durchschneiden zwei tiese Rinnen, die in nördlicher Richtung absallende Seite zeigt eine muldensörmige Aushöhlung. Es hat dieser Block eine höhere Lage als der gegen Westen gesrichtete Eingang zur Halle, zu welchem einige Stusen herabführen.

Im Hintergrunde des Tempels steht ein Steinaltar. Auf demselben thront ein silbernes Idol, Suantewit, den Bater des Lichtes, darstellend. Er ist hier als eine in einem Sessel sitzende Mannesgestalt mit unschönen, ältlichen Zügen aufgesaßt, die in der rechten, auswärts gestreckten Hand einen Stab emporhält.

Der westliche Teil bes Wallraumes, über ben die Quadersmauer herabzieht, um sich sodann in gerader Linie gen Osten zu wenden, besteht aus felsigem Geklüft, zwischen dem da und bort alte Bäume aufragen 1).

Dem Sturme, wie er oft um diese Bergkuppe brauft, ist die Stätte unzugänglich, aber auch die Sonne hat hierher selten Zutritt. Nur die Schüssel oben leuchtet eben in milbem goldenen Glanze.

Ein Mann, bewehrt mit Bogen und Köcher, schreitet burch den dämmerigen Wald eilig dem Steinwall zu. Behende, mit sicherem Tritt, übersteigt der Jäger die Felsentrümmer, die den Psad verlegen. Dann verschwindet er im Dunkel

<sup>1)</sup> In Nr. 89 Jahrg. I des "Bayerland", woselbst über die im Jahre 1881 begonnene Ausgrabung dieser Wallstelle berichtet wurde, ist die Örtslichteit bereits beschrieben. — Es hat jene Untersuchung der alten slawischen Niederlassung mit ihren hochinteressanten Fundstücken die Anregung zu gegenwärtiger Erzählung gegeben; und wenn auch die Berstörung der ersteren und die Gründung der Feste Waldstein (diese durch einen Grasen von Bohdurg) wohl richtiger in das elste Jahrhundert zu verlegen ist, so glaubte der Bers. die Dichtung doch so wiedergeben zu dürsen, wie sie nach dem ersten Eindruck entstand.

mächtiger Stämme, um balb darauf im Wallraum, zwischen der Umfassungsmauer und dem Tempelgebäude, zu erscheinen. Bor der in Nacht gehüllten Felsengrotte hält er an und schlägt dreimal die Hände zusammen.

Nach einer Weile wird im Innern der Höhle ein schwacher Schimmer sichtbar, der sich rasch verstärkt. Iäh erhellt sich nun der Bordergrund, und ein Greis, in langem kuttenähnslichen Gewande, eine Fackel in der Hand, erscheint in solchem.

"Hier bin ich, Schreg!" spricht ber Jäger, indem er bie Rechte zum Gruße erhebt, "gewärtig Deines Befehles. Du hast mich entboten."

"Bjelbog, der Herr der Welt, möge Dir's lohnen, Bogol", erwidert der Alte, dessen aschsarbiges, runzliges Gesicht ein langer weißer Bart umgibt, "daß Du willig dem Ruse seines Dieners solgest. Ich habe Dich zu Wichtigem ersehen", fährt er fort, indem er die Fackel in eine Felsspalte steckt und sich auf einen Schemel, der am Eingang der Grotte steht, niedersläft. "Bogol, schwarze Wolken stehen über uns — höre das Schreckliche! — Swatopluk, unser Stolz und unsre Hossenung — er ist tot!"

Bogol war unwillfürlich einen Schritt näher getreten, jo hatte ihn biese unerwartete Botschaft ergriffen.

"Ja, staune und teile meinen Schmerz. Der siegreiche Streiter Bjelbogs, ber fommen wollte, um die Unterdrücker zu verderben — jein tapferes Herz steht still, das Schwert entsank seiner hand, und wir find unseren Feinden preisgegeben. Sie werden uns nun überfallen und vollends fnechten. Unfere Götter werben fie verdrängen - ichon febe ich, wie bier im alten Beiligtum ber Chrift einzieht ftatt unfer, wie er an Suantewits Altar feinem Gotte bient. Das Berbstfest steht bevor, das Bolt wird hoffnungsfreudig zur Feier erscheinen. nicht ahnend, daß wohl zum letten Male dem Bater bes Lichtes hier das heilige Feuer lodert. Bogol, hoch schlage die Flamme auf, der Chriftenheit ein Schrecken! Dem Gotte möchte ich ein Fest bereiten, wie seit den Tagen der Bater keines mehr gefeiert worden. Nicht das ftolze Pferd blute ibm. nicht das Rind mit den geschmückten Hörnern — Bogol! was könnten wir Suantewit Befälligeres bieten, als einen ber Feinde, die ihn frech verhöhnen? — Drum, ein Chrift laffe ihm sein Leben! Es gilt, schnell zu handeln. Dir, Bogol, bem fühnen und tapfern, dem schlauen und gewandten, dem volts und glaubenstreuen Jungling, Dir übertrage ich bie ehren- und ruhmvolle Aufgabe", und die Stimme des Briefters ward hier zum halblauten Murmeln, als fürchtete er, von einem unberufenen Lauscher vernommen zu werden, "bem Schertwennif 1) bas Opfer zu liefern. Wer vermöchte bas, wenn nicht Du? Willft Du mir Deine Bilfe gusagen? -Die Zeit ift kurz, aber — Dein die Wahl!"

Bogols Auge blitte im roten Fackellichte wieder auf, wie damals unter dem Maienbaum in Losnitz. Was er dort ohne nähere Überlegung, ohne Aussicht auf Erfüllung hinsgeworsen, nur um ein liebendes Mädchenherz mit dem scharsen Pseile des Wortes zu verwunden — es konnte, es sollte nun zur schrecklichen Wahrheit werden. Welche Gelegensheit, an seinem Todseinde und zugleich an Lada Rache zu nehmen! — Schon war ein teuflischer Plan in ihm gereift.

"Ich sage Dir es zu, mit Hand und Mund, und danke Dir für Dein väterlich Bertrauen, Schrez! Noch heute will ich mit verlässigen Freunden Rats pflegen, denn ihrer Hilfe bedarf ich. Du sollst nicht lange ohne Nachricht sein."

"So gehe, mein Sohn, mit meinem Segen! Ich vertraue auf Deine Klugheit und Entschlossenheit. — Noch eins! — es schweige, wer da weiß! Überraschen will ich das Bolk — das Winseln des Opfers soll sein Jubelschrei übertönen."

Der Schrez bewegte die Rechte als Zeichen der Berabsichiedung, und Bogol verließ den Wallraum auf demselben Wege, auf dem er in solchen eingetreten war. "Mein ist die Wahl — die Wahl ist schon getroffen!" murmelte er in wilder Freude im Abgehen vor sich hin.

Es war inzwischen dunkler geworden, flink aber glitt der ortskundige Wanderer am Fuße der hochgetürmten Granit-wände durch das Gestrüpp und über die Felsblöcke, die allent-halben im Wege lagen. Nun hemmte er unwillkürlich den Fuß. Er war an der letten großen gegen Abend gelegenen Felsengruppe angelangt, und diese stand in seierlichem Lichte tiefrot über dem finstern Walde — ein ergreisender Anblick! — Nur auf Bogol hatte er weiter keine Wirkung — eilig sette er seine Wanderung auf dem nun wohl zugänglichen Gebirgszücken fort. Wie schwarze Gerippe hoben sich da, wo er den Grat verließ, um sich dem Thale zuzuwenden, die schon dünner belaubten, vielästigen Buchen ab von dem blassen Abendhimmel und von bunten Wolkensäumen, die, purpurn und golden, in langen Linien über der tiesschwarzen Niederung sich hinzogen.

In Bogols Gemüte aber kochte und gährte es — bie hehre herbstliche Abendseier ließ ihn unberührt. Schwarz wie die Umgebung des Ruhelosen waren die Gedanken, die ihn durchflogen, und das stille, heilige Rot am Himmel — es wurde ihm zum Blute des armen Gardomar, den er sich nun überliesert wußte.

3.

Auf den grünen Auen, inmitten deren die beiden Arme des Mainstroms zusammenfluten, herrschte buntes Treiben. Zelte waren aufgeschlagen, Pferde wieherten, und friegerisch gerüstete Männer trieben sich umher.

Hier lagerte ber Frankenherzog Udalric, um die zur Niederdrückung der unbotmäßigen Wenden im Gebiete der oberen Sala bestimmte Heeresmacht an sich zu ziehen. Fürchtete man auch nicht einen bewaffneten Widcrstand, eine offene Empörung der Salwenden, so war an einen durchschlagenden Ersolg der Mission des Herzogs doch nur zu denken, wenn derselbe sich im stande zeigte, seinen Forderungen einen entsprechenden Nachdruck zu geben, die Widerstrebenden zu zwingen. Überdies waren die aus dem Wendenlande rechts der Sala herüberdringenden Nachrichten derart, daß man auf einen Einbruch sorbischer Streitkräfte gesaßt sein mußte.

Die Bewohner ber im Maingebiet zerstreuten einzelnen Wendenniederlassungen zeigten sich den Franken gegenüber durchaus unterwürfig; sie schienen den Verlauf der Dinge ruhig abwarten zu wollen.

Der Herzog, ein stattlicher, breitschulteriger Fünfziger mit dunklem Bollbarte, der bis auf die Brust herniederwallt, und wohlwollenden Zügen, sitt, die Hände auf dem Schwertknauf, vor seinem Zelte, ihm gegenüber ein wohl zwanzig Jahre jüngerer Priester, mit dem er sich lebhaft unterhält.

"Für alle Fälle wird es gut sein", fährt ber Herzog fort, "bem Wendenvolf mit dem Kreuze auch das Schwert

<sup>1)</sup> Opferftein.

zu zeigen. Das Bekehren wird dann leichter gehen", fügt er lächelnd bei, "die starren Nacken werden sich williger beugen. Gewiß aber könnte ich die Spatha ruhig in der Scheide lassen, wenn der uns gestern gemeldete Tod des Wendensabgottes Swatopluk sich bestätigen sollte. Der wilde Trot würde sich im Handumdrehen in Demut verkehren — denn das ist Slawenart."

"Gebe Gott, daß uns Gewalt und Zwang erspart bleibe", entgegnet der Priester, "ich hasse beides. Allein es scheint mir jenes Bolf, sowie ich es vom Hörensagen kennen gelernt, nicht so nachgiebig zu sein, wie Euch, Herr Herzog. Es soll

blutige Grausamkeit lieben und Schwert und Bogen nicht minder, wie den Pflug.

Hoch broben im Gebirge, in schauerlichem Felsgeklüft, so hört' ich, hat es einen Tempel stehen und dort opfert es seinen Gögen. In alter Zeit ritt ein frommer Bruder hinauf, nur mit dem heiligen Zeichen bewehrt, den Gögen wollt' er vom Stuhle stürzen und den Opferplatz zur gottgeweihten Erde wandeln — aber niemals hat man mehr von ihm vernommen. Sie haben ihn wohl wie sein Eselein ihrem Woloch geschlachtet!"

"Armer Bruder!" lächelte der Herzog, "wer wird sich auch allein in die Löwenhöhle wagen?" Fortsetzung folgt.)

## Maleriffe Briefe aus Franken an eine Mungnerin.

Bon G. v. Bemming. (Fortfegung.)



Die Quelle des Beißen Mains. (Bu Seite 128.)

n dem Namen der den Gipfel des Schneebergs bildenden Felsgruppe, das Backöfle — das einzige, was von einem, während der Zeit der Bauernkriege hier errichteten Wartturm noch übrig blieb —, wäre recht eigentlich eine der "ethmologischen Mäuse" einzusangen, welchen Robert Kleinpaul so gern nachstellt. Zur Erflärung dieses Namens hat sich nämlich allmählich die behagliche Mär gebildet, es habe allda während des Dreißigjährigen Krieges die hier herausgeslüchtete Einwohnerschaft der Umgegend ihr Brot gebacken. Damit aber auch die Suppe dazu nicht sehle, erklärt das Märlein die rundlichen Vertiefungen ) auf mehreren der umherliegenden Granitblöcke für Schüsseliein, aus welchen die Wächter ihre Suppe aßen.

Zweifellos hat Scherer recht, wenn er "Bacöfle" von bac = Rücken (Bergrücken) und ufli = Gipfel herleitet. Ob

aber seine weitere Behauptung: Schneeberg mufse eigentlich "Suevenberg" heißen (siehe die eingangs erwähnte Stelle der Gormania), auch zutreffend ist, ist eine andere Frage. Zwar sagen wir uns selbst, daß nicht der Schnee der Taufpate gewesen ist. Schwerlich konnte dieser, gegenüber den umliegenden, nur ganz unwesentlich unterschiedenen Höhen, ein hervorstechendes, charakterisierendes Merkmal gerade dieses Berges abgeben. Indessen ließen sich auch außerdem noch mancherlei andere etymologische Ableitungen denken, auf welche näher einzugehen uns jedoch heute zu weit führen würde.

Scherer zieht übrigens auch die ganze Umgebung mit zur Begründung seiner Ansicht heran. Die Farnleiten ist ihm der Ort, wo die Opfer-Farren bereit gehalten, der Nusseren die Stätte, wo Menschenopfer hingeschlachtet (nusseren) wurden.

Trop aller Mühe und Phantasie, mit welcher Scherer einen Stein nach dem andern zum Aufdau seines "National-heiligtums" herbeiträgt, und zu dem wir leicht, solgen wir einmal seinem Gedankengange, selbst noch da und dort ein Steinchen dazulegen könnten, sehen wir doch nicht ein, warum wir die Ruinen Rudolf= oder Rollenstein, auf welche wir jetz zusteuern, "gar so weit her", nämlich vom Gotte Eru (der baherische Name für Ziu oder Zio) herkommen lassen solf, für den oder von dem im 9. Jahrhundert diese Burg, eine Warte gegen die Sorben, errichtet wurde.

Um so weniger zögern wir, die ablige Sitte des Mittelsalters, Burgen nach den Namen der Erbauer oder der ersten Herren zu benennen, für die Namengeberin zu halten, als uns ohnehin der östliche Abhang des Schneeberges, welcher diese Burgreste trägt, aus dem eng verschlossenen Kreise der Centralgruppe mit ihren Mythen und Sagen aus dunkler Borzeit heraus in die innere Bergebene und das weite Egersthal und damit wieder zu Geschichte und Zahlen leitet, vor allem mit greisbarer Deutlichkeit in die mittelalterliche Zeit des wildesten Faustrechts, des ältesten Raubrittertums.

Wohl gehörte ber Rubolfstein eine Zeit lang dem Kloster Walbsassen und erwarb sich damals (1346) den friedlichen Ruhm, ein ausgezeichnetes metartiges Bier aus Honig und Habermalz zu brauen. Bald aber wurde die Burg, wieder an ihre alten Herren, die Hirschberge, gekommen, zum vielzgefürchteten Raubnest. Herablugend auf die große Heerstraße, welche von Franken nach Böhmen führte, lagen die Herren, im edlen Bereine mit denen vom nahen Epprechtstein, Wald-

<sup>1)</sup> Derlei schüsselartige, ziemlich regelmäßig gebildete Bertiefungen sinden sich an verschiedenen Stellen im ganzen Gebirge. Sie wurden lange als von Menschenhand herrührend betrachtet und sollten, nach einigen slawischen, nach anderen germanischen religiösen Bräuchen gebient haben. Immer mehr kommt man aber jeht zu der viel wahrscheinzlicheren Annahme, daß solche Bertiesungen nur Bitterungseinslüssen zuzzuschen seien.

stein, Boxberg w. — sieben Burgen, so sagt ber Bolksmund, verständigten sich durch Zeichen vom Rudolsstein aus untereinander — also eifrig dem ritterlichen Straßenraube ob, daß sich endlich die Egerer Bürger, 1412, aufmachten, die Burg überfiesen und ausbrannten. Freisich, meint ein älterer Reisebeschreiber nachsichtsvoll, der Landbau trug wegen der Unsfruchtbarkeit des Bodens doch auch gar zu wenig ein!

Wild und gewaltig, ein lebendiges Bild jener wilden, gewaltsamen Zeit, ragen die massigen Trümmer am Horizonte in den Abendhimmel hinein. Noch sind sie von dem düster brennenden Glanz der untergehenden Sonne beleuchtet, da aus dem Wald, in dem unsere Straße jetzt verschwindet, schon dunkle Schatten lauern. Wohl mögen einst die Reisenden mit bangem Schauer den Weg gezogen sein.

Uns glücklichen Kindern eines lichteren Jahrhunderts begegnet im dämmernden Walbe nichts anderes mehr, als die schwarze Gestalt eines Kohlenbrenners, der seinen rauchenden Weiler hütet, oder ein paar Kinderlein, die mit hochgehäuften Holzkörben Weißenstadt zuwandern, derweilen wir zum Schloßeberg hinansteigen.

Die Flammen, die einst die Egerer Bürger ansachten, und die stetig sallenden Tropsen des ewigen Vergehens haben nur wenig mehr von dem einstigen Bau von Menschenhand übrig gelassen. Und doch geben uns die ragenden Trümmer noch ein surchtbares Bild einer wilden Vurg, eines schier unbezwinglichen Nestes für Raubvögel. In die gewaltigen Mauern, welche die Natur selbst aus mächtigen, 1 m dicken Granitschichten bis zu 30 m höhe aufgetürmt hat, war es leicht, durch eingefügtes Bauwert eine sichere Burg auszurichten, einen kühnen Luginsland hinab auf die Straße im Thal und hinüber zu dem nördlichen Gebirgszweig, der Waldsteinstette, der Heimat der sächsischen Saale.

Schier grausig schaute von dort das ungeheure "Rote Schloß" des Waldsteins herüber. Auch seine düsteren riesigen Trümmer geben von drüben, selbst in dem schweren Rahmen der darüber emporwachsenden dunklen Wälder gesehen, ein überwältigend stimmungsvolles, großartiges Bild. Doch aber bietet diese ganze Waldsteinsette im allgemeinen für Sie zu wenig anderes, als was Sie schon diesseits kennen lernten, so daß ich es unterlasse, Sie zu diesen entrückten Höhen hinüber zu führen.

Hier, wie bort, find die Burgen längst, längst gesunken. Über die Brandstätte rings um das Schloß Rubolfstein hat sich die milbfarbige Blütendecke des sußduftenden Fichtelsberger Heidekrautes gebreitet.

"Wie Honig!" rufen Sie, tief einatmend.

Natürlich, wie Honig. Tragen ja boch die emfigen Bienlein gerade aus biefer Blüte ben meisten Honigseim nach Sause.

Die emsigen Bienlein, die recht eigentlich zu den alteingesessen Fichtelbergern gehören! Ja, die Bienenzucht (Zeidelwald) — wohl von den Sorben eingeführt — war hierorts schon vor Jahrhunderten dermaßen heimisch, daß dort unten in dem nahen Städtchen Weißenstadt ein eigenes "Zeidlergericht" saß.

Erst ber Dreißigjährige Krieg brach die Blüte ber süßen Zunft. Aber ber schwellende Duft des Fichtelberger Heide-frautes weht uns auch heute noch reich und weich von Waldblößen, Waldwiesen, Waldsäumen entgegen. Auch in dem

weiten Egerbecken, bas wir jett, Weißenstadt zuwandernd, burchschreiten, breitet sich der liebliche Blütenteppich über einen großen Teil des granitdurchbrochenen Bodens, welchen einst ein 300 Morgen großer See überflutete.

Jetzt spielen nur noch leise Wellen des Abendwindes darüber — das Schlummerlied träumender Einsamkeit. Niemand regt sich ringsum; nur ein Schäfer im weiten dunklen Mantel, groß und ruhig vom Abendhimmel sich abhebend, steht still in Mitte seiner friedlichen Herde, seinen Stab auf die am Boden liegenden Säulen eines antiken römischen Tempels gestützt.

Die Säulen eines antiken römischen Tempels? Seltsam schauen sie uns an in diesem armen, düsteren Ländchen, das der Kunftgeschichte keinerlei Bilder bietet. Auch diese Säulen sind keine Ruinen eines hier heimischen Baues, sie sind nichts als die übriggebliebenen Fichtelberger Granitsäulen, deren Schwestern an der Befreiungshalle stehen, und die hier einst gemeißelt wurden.

Ja, wir stehen hier vor einer ber Borwerkstätten ber rühmlichst bekannten Adermannschen Steinhauercien, um berentwillen wir jest Beigenstadt zustreben.

Ja, wäre das uralte Städtchen — vor Jahrhunderten hauptsächlich durch Berarbeitung des in der Nähe an das Licht gesörderten Zinnes und durch seine Bierbrauerei reich und blühend — nicht 1823 vollständig abgebrannt und hätte das sauber-nüchterne Kleid der neuen oberländischen Städtchen angezogen, so möchte es Ihnen wohl "ganz interessant" vorstommen. So aber din ich froh, Ihnen hier wenigstens etwas sehr Interessantes, eine der bedeutsamsten Unternehmungen des ganzen Ländchens, zeigen zu können, ein Unternehmen, welches seine Erzeugnisse weit und breit durch alle Lande, selbst über das Meer schleppt.

Nur ein einfacher, bescheibener Steinhauer war er, ber alte Ackermann, als er vor mehr als 50 Jahren anfing, ben Steinreichtum bes Landes zu verwerten 1), anfing, diese unsgehobenen Schätze des Bodens, die ihm, trot des Schlumsmers des erschöpften Bergbaues noch geblieben waren, auszugraben, anfing, diese Gesteine — wertvoll, wenn auch keine Sdelsteine — zu schleifen und ihnen jenen Glanz zu verleihen, der allein in der Welt den Dingen die rechte Geltung verschafft.

Das Unternehmen wuchs gebeihlich empor. Jest beschäftigen die Ackermannschen Erben mehr als 200 Arbeiter. Ein Teil von diesen bricht draußen in den Bergen und Thälern die brauchbaren Gesteine, bricht oft zu unserm Leide die natürlichen Felsentürme und Burgen, welche die stillen Höhen so reizvoll schmücken. Da ist kein Waldwinkel einsam, kein Weg abseits genug, daß Sie nicht das Pochen und Meißeln des Steinhauers erschallen hören, der das Gestein dem heimischen Boden abringt und ihm den ersten Behau gibt. Hier in Weißenstadt wandert der also roh behauene Block, ost von riesigem Umsang und Gewicht, von Hand zu Hand, bis in die mit Damps betriebenen Polierwersstätten und verläßt endslich in hunderterlei Formen: als Denfmal-Sockel, Denksteine, Grabmäler, Säulen, Thürgewände 2c. seine Heimat.

(Schluß folgt.)

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Eigentlich muffen wir fagen, wieder zu verwerten, denn vor dem Dreißigjährigen Kriege wurden Granitarbeiten vom Fichtelgebirge haupts fächlich nach Nürnberg geliefert.

# Nurnbergs Wochenmarft.

Bon Georg Lehmann. (Fortfetung.)

teten, wenden wir uns zu den Nebenmärkten, und zwar zu dem zur Herbstzeit unbedingt größten derselben, dem Obstmarkt. Hier fallen uns spiort die verschiedenen Rlassen der verkaufenden Personen auf. Die Verkäuserinnen teilen sich in solche mit roten Kopftüchern und in solche ohne diese. Bon den ersteren hat wieder ein Teil unverkennbar die ganze Tracht, die Sprache, kurz das ganze Gepräge der Land.

ihnen, welcher die zwar alte, aber in hohem Grade streitbare Garbe repräsentiert, daß sie nächst unseren "Käuslinnen" sich in Deutschland einer nicht geringeren Berüchtigtheit erfreuen, als die Pariser "Damen der Halle". Wer kennt sie nicht, diese wandelnden Lexika alles desjenigen, was in dem bekannten illustrierten Buch "Nürnberger Schimpswörter" von Ambrosius Gabler niedergelegt ist? Wehe, dreimal wehe über denjenigen, welcher den Unwillen eines Areopags von solchen Beisigerinnen



Der Obstmarkt gu Aurnberg. Rach Delfenbachs nünberger Profpetten 1719.

bevölkerung aus Ober- und Unterfranken. Dann feben wir aber auch einen Teil da sipen, welcher zwar mit dem erwähnten Ropftuch behaftet ift, aber auch bloß hierdurch an ober- und unterfrankische Landbevölkerung erinnert. Es sind bies "imitierte Bambergerinnen". Sobalb fie ben Mund öffnen, hört man die reine "Peterfilie", und zwar mit parterrster Färbung an bas Ohr schlagen. Zweck bieser seit einigen Jahren besonders von unseren jungeren und hübscheren "Siglerinnen" 2) geübten "Raffenfälschung" ift offenbar ber, bem taufenden Publitum, welches ben ländlichen Verfäuferinnen wegen beren wirklich ober vermeintlich ursprünglicheren Preise beim Einkauf größeres Bertrauen entgegenbringt, hinsichtlich ber landsmännischen Ibentität Sand in die Augen zu ftreuen. eine Liebesmuhe, welche sich jedoch bei den eingeborenen Rurnbergern in ber Regel als eine verlorene erweift. Unfre "Siglerinnen!" Wer fennt sie nicht, besonders benjenigen Teil von erregt hat! Die Lage eines Verbrechers, welchem eben die bürgerlichen Shrenrechte aberkannt worden sind, ist beneidenswert gegen die seinige! Nur durch die Flucht, durch schleunigstes "Verdusten" kann er sich dem Jorn der rachsüchtigen Göttinnen entziehen, welche sich von den Furien bloß dadurch unterscheiden, daß sie sich nicht "an die Sohlen des flüchtigen Verbrechers hesten" können, sondern, mehr der delphischen Seherin ähnelnd, wie diese auf ihrem Dreisuß, so über ihrem "Auhlenhosen") sestgedannt sizen bleiben müssen. So wird manches Augenlicht gerettet. Stand hält hier nur der oberfränkische Obstbauer, welcher allein es sertig bringt, durch urwüchsige Grobheit oder stoischen Gleichmut die weibliche Bissigkeit zu dämpsen oder ihr die Spize abzubrechen. Die bei den "Higlerinnen" beliebtesten und mit den süßesten Locktönen, wie "Schöner Herr, löis i nix?" <sup>2</sup>) oder "Dau kröig'n S' was

<sup>1)</sup> Gemüsemarkt, auch "Hauptmarkt" genannt. 2) Höderinnen.

<sup>1)</sup> Rohlenhafen.

<sup>3)</sup> Schöner Herr, lose ich nichts?

Schöins und Billigs" 1) ober "Ba mir verkofen Se si niet" 2) herumgeschmeichelten Kunden sind die "Herren, welche nicht handeln". Denn durch ein zu heftiges Angebot erleibet verkaufenderseits die "Wilch der frommen Denkart" rasch eine bedenkliche Trübung, und Beharren darauf hat mit sast mathematischer Sicherheit die oben geschilderten fürchterlichen Folgen in der Richtung gegen den unseligen Kausliebhaber

Bom Plate, wo Pomona ihre Gaben in so reicher Fülle beut, nach einer dieser Gassen, dem Hand Sachsengäßchen zusichlenbernd, bleiben wir plötlich, wie gebannt, stehen. Ein Ton, "herzzerreißend, markdurchbohrend", trifft unser Ohr, ber aber keineswegs ein ihm entsprechend widerliches Gefühl, sondern zart duftige Bratengedanken in uns wachruft. Und richtig, da kommt es heran, ein niedliches Ferkel, getragen von



Aurnberger Markttypen aus dem Jahre 1810.

zur Folge. Doch genug, diese Höckerinnen sind, wie sie sind, und darum spielt nicht mit dem Feuer. Um reichsten ist der Nürnberger Obstmarkt Ende September und Ansang Oktober bestellt und, mit Ausnahme von Kirschen und Aprikosen, dürste es um diese Zeit nicht leicht eine Obstsorte geben, welche auf ihm nicht vertreten ist; auch reichen die Stände der Verkäuser dann weit in die auf den hinter der Frauenkirche nordöstlich und östlich von derselben um das "Gänsemännchen" herum besindlichen Plat mündenden Straßen hinein. Der Beerens und Vilzmarkt ist dicht hinter der Frauenkirche.

einer dienenden Jungfrau, und zwar dank den Bemühungen des Tierschutzvereins nicht an dem Fuße nach abwärts gehalten, sondern streng in der vorgeschriebenen wagerechten Lage, das Köpschen sanft auf die volle Büste der Trägerin gebettet. Ein wirklich rührendes und anmutendes Bild! Ein Schritt, und wir befinden uns an dem Orte, wo der eben geschilderte Ton uns aus Hunderten von zarten Schweinchenkehlen entgegenschalt — dem Saumarkt 1). Hier tritt mehr die Männers

<sup>1)</sup> Da bekommen Sie etwas Schönes und Billiges.

<sup>2)</sup> Bei mir verlaufen Sie sich nicht, b. h. taufen Sie nicht schlecht ein.

<sup>1)</sup> Derselbe befindet sich jest auf dem Hans Sachsen= oder Spitalplat nördlich von der Spitaltirche, während er bis vor einigen Jahren seinen Plat öftlich vom Schönenbrunnen hatte, wo er den Seefischen weichen mußte.

welt "hanbelnd" auf, und insbesondere sind hier in großer Anzahl die Gastwirte vertreten. Da gibt es Handschlagen herüber und hinüber, ein gegenseitiges Beteuern bei allem, was hoch, heilig oder schrecklich ist, ein ungefähres Prüfen der Tierchen dem Gewichte nach, ein Geschrei von Tieren und Menschen zu den Füßen des Meistersängers, daß wir wohl

inne werben, es herrsche auch auf diesem Teile des Marktes ein so reges Leben wie auf dem andern. Wohl dem Manne, der endlich nach manchem Drängen und Stoßen, Handeln und Feilschen seine "Spohsau" im Triumphe nach Hause trägt zu der Gattin und den harrenden Kleinen!

(Schluß folgt.)

## Die erste Aufführung des Don Juan in Munchen.

Bu Mozarts 100 jährigem Codestage.

Bon Albert Clementi.

geringer Aufregung. Seit langer Zeit hatte unter ben friedlichen Sinwohnern ber baherischen Hauptstadt keine gleiche Bewegung stattgesunden. Männer und Frauen aller Stände füllten in ihren Sonntagskleibern die Straßen. Equipagen mit ihren glänzenden Insassen rollten eilig über das Pflaster, einsachere Lohnwagen folgten ihnen. Jedermann war festlich geschmäckt. . . . Alles bewegte sich nach ein und derselben Richtung. Wer nicht selbst mitkounte, stand wenigstens an seinem Fenster oder in seiner Hausthür und blickte den ans beren nach.

Es handelte sich um nichts Geringes. Man gab diesen Abend in München zum ersten Male den "Don Juan", das unsterbliche Meisterwert, dessen Schöpfer selbst des Morgens von Wien angekommen war, die letzte Probe zu leiten und der Aufführung beizuwohnen.

Deshalb strömte man nach dem Theater, gierig, die berühmte Musik zu vernehmen, den großen Meister zu sehen, dessen Name als ein glänzendes Gestirn für Deutschland, für ganz Europa aufgegangen war: Wolfgang Amadeus Mozart.

Nur mit Wühe konnten die Herren und Damen der Hautevolée sowohl wie die Bürgersfrauen und Mädchen mit ihren Begleitern in die Logen gelangen, denn am Eingang des Hauses riffen sich die Leute der unteren Klassen um die wesnigen Billets, die noch übrig waren, so daß es beinahe unmöglich schien, an dem Fensterchen des Kassierers vorbeizukommen.

Indessen füllte sich das Haus, erst zur Hälfte erleuchtet, mit reißender Schnelligkeit. Die Logen garnierten sich rings mit Personen, die sich auf ihre Stühle niederließen und ihre Bekannten neben sich oder gegenüber zu erkennen suchten. Fast alle waren durch das Helle, das sie eben verlassen, und das rötliche Lampenlicht, in das sie getreten, geblendet. Begrüßungen herüber und hinüber, Freundschafts und Höslichkeitsbezeigungen; man wünschte sich und den Nachbarn Glück, der großen Feier beiwohnen zu können.

Jedermann war freudig erregt, außer einem armen geplagten Tropf, dem Gehilfen des Theaterregiffeurs, dem subalternen Marterholz, dessen Funktionen darin bestanden, eines Teils verantwortlich für die Berstöße seines Vorgesetzen zu sein, andern Teils sich für diesen anschnauzen zu lassen, denn da man sich fürchtete, die betreffenden Grobheiten diesem ins Gesicht zu sagen, so entschädigte man sich im vollsten Waße an seinem Stellvertreter.

Hatte einer der Arbeiter eine Coulisse zu nahe an die andere gesetzt, rief der Direktor sogleich nach Sennefelder;

bampften die Lampen etwas, daß die kleinen, malitiösen Chorjängerinnen die Spikentücher vor die Lippen drückten, und behaupteten, keinen Ton singen zu können — Sennefelder mußte helsen; gefiel einem Sänger sein Kostüm nicht, suhr er Sennefelder an; kam eine Sängerin zu spät in die Probe, so hatte Sennefelder sie unrichtig bestellt. — An ihm ließ man die üblen Launen, die man gegen sich oder andere hätte richten müssen, aus.

Rein Märtyrer hatte jemals unter so geschickten und unbarmherzigen Henkersknechten gelitten. War es so bei geswöhnlichen Vorstellungen, so kann man sich leicht die Beklemmung des armen Teusels an diesem sestlichen, ereignisvollen Abend denken. Man hatte nur dasur gesorgt, daß die Musik mit ihrer Begleitung würdig aussiel, wie sie in Scene gesett werden sollte, hatte man ganz dem Regisseur überlassen. Dieser in seiner grenzenlosen Faulheit hat sich damit begnügt, nur wenige unbestimmte Instruktionen dem unvermeiblichen Senneselder zu geben und diesem noch dazu die Liste der zum Stücke nötigen Ersordernisse erst den letzten Tag, ja in der letzten Stunde erst zustellen lassen.

Hinter bem noch heruntergelassenen Vorhang lief bieser nun rechts und links, bald hinter die Coulissen, bald zurück. Er hatte heute viel zu thun. Er besorgte in der einen Minute die Laterne des Leporello, in der andern sabrizierte er die Papiersrolle, welche die Namen der verlassenen Geliebten Don Giovannis enthalten sollte, dann schaffte er die Knittel herbei, die Bauernsburschen zu bewassen, und stimmte die Saiten der Guitarre. Jeht untersuchte er den Balkon, von dem Elvica der salschen Serenade ihres treulosen Buhlen lauschen mußte, warf noch einen lehten prüsenden Blick auf die Figuranten, zupste hier und da einen Anzug zurecht, schminkte seine Scharen, klebte ihnen die Bärte an und gab ihnen einige Ordres über ihr Verhalten im Stück.

Endlich war ber große Augenblick gekommen.

Man hörte, wie die Musiker auf ihren Siten im Orchester Platz nahmen. Der Souffleur streckte sein kahles Haupt aus seinem Luftloch, und man sah den berühmten Tondichter in Begleitung des Direktors und eines jungen Regierungsafsessors aus Posen, eines bedeutenden Dilettanten, eintreten.

Letterer war eigens nach München gekommen, um sich Mozart vorzustellen und ber Aufführung ber Oper beizuwohnen.

Es war Theodor Hoffmann.

Der Oberregisseur solgte ber Gruppe und erwartete, daß ber Direktor das Zeichen zum Ansang geben werde. Dieser, nachdem er mit Mozart gesprochen und sich durch ein Guckloch im Borhang versichert, daß sich die Musici auf ihren Pläßen

befanden, ber Kapelmeister an seinem Pulte bereit stand, winkte bem Regisseur. Der Regisseur nahm aus den Händen Sennefelders einen kurzen Stock, und die drei feierlichen Schläge ertönten.

Sogleich begann die große ergreifende Ouverture, die so wunderbar den Zuhörer in die Geheimnisse der Hölle führt. Thränen und Klagen hört man drinnen, abscheulichen Hohn und schallendes Gelächter, und dazwischen dröhnen die marmornen Fußtritte des Komturs auf den marmornen Treppenstusen. Die Akteurs standen und lauschten den wunderbarschienen Klängen — sie vergaßen die Wirklichkeit über das herrliche Meisterwerk; sie atmeten kaum und hoben keinen Fuß, hinter die Coulissen zu treten, und der Vorhang mußte im Augenblick ausgehen.

Sennefelder befiel eine schreckliche Angst; er vernahm die letten Töne der Duverture, er sah den Vorhang sich schon bewegen, bereit, emporgezogen zu werden, und niemand rührte sich, selbst der Regisseur war ganz ruhig, er beschäftigte sich angelegentlich mit einer kleinen Figurantin, auf die er Ansprüche hatte. Sennefelder glitt also in höchster Bestürzung auf die Bühne zwischen die stummen, unbewealichen Gruppen.

"Plat auf der Scene!" schrie er leise, aber durchdringend. "Der Borhang hebt sich!"

Wie durch einen Zauberschlag schnellten alle in die Höhe und flüchteten hinter die Coulissen. Sennefelder folgte — aber er stieß mit dem Fuße an ein schlecht gelegtes Brett und stürzte der Länge nach mit dem Kopf an eine Coulisse, in dem Augenblicke, wo die Lampen ihr Licht über die Bühne warsen. Der Vorhang wurde langsam, seierlich in die Höhe gezogen. Senneselder raffte sich noch rechtzeitig genug auf und verschwand, ohne von dem Publikum gesehen zu werden. Hinter der Coulisse wurde er ohnmächtig.

"So geht's, wenn man sich in Dinge mischt, die einen nichts angehen", sagte der Regisseur, indem er dem leblosen Körper mit dem Juße einen Stoß gab.

Einer der Maschinisten war mitleidigerer Natur; er besprengte den Besinnungslosen mit kaltem Wasser und wischte das Blut ab von der Stirn des armen Gesellen. So brachte er ihn einigermaßen wieder in den Zustand, seine Geschäfte weiter besorgen zu können, den Chor anzusühren und seine Figuranten zu leiten. Er ist es nämlich, der mit den Fackeln herbeieilen wird auf das Geschrei der Donna Anna, der den toten Komtur aufrichten und, darauf verschwunden, als Bauerndursch ein hübsches Mädchen am Arm, die Evolutionen der Korpphäen dirigierend, sich im Tanze drehen wird.

Nie war eine Aufführung Don Giovannis besser als biese! Hoffmann hat sie uns in einem seiner Phantasiestücke vergegenwärtigt, und man wird mir gestatten, einige seiner seltsamen Noten über die Hauptmitspielenden hier einzuschalten:

Don Juan stürzt heraus; hinter ihm Donna Anna, bei bem Mantel den Freder festhaltend. Welches Ansehen! Sie könnte höher, schlanker gewachsen, majestätischer im Gange sein: aber welch ein Kops! — Augen, aus denen Liebe, Zorn, Haß, Berzweiflung, wie aus einem Brennpunkt, eine Strahlenpyrasmide blitzender Funken wersen, die, wie ein griechisches Feuer unauslöschlich, das Innerste durchbrennen; des dunkeln Haares aufgelöste Flechten wallen in Wellenringeln den Nacken hinab. Bon der entsetzlichen That umkrallt, zuckt das Herz in gewaltsamen Schlägen. — — Und nun — welche Stimme! Non

sperar so non m'uccidi. Durch ben Sturm ber Instrumente leuchten, wie glühende Blite, die aus ätherischem Metall gesaossenen Tone!

Don Juan und Leporello treten im rezitierenden Gefpräche weiter vor ins Proscenium. Don Juan widelt sich aus bem Mantel und fteht ba, in rotem, geriffenem Sammet mit filberner Stiderei, prächtig gekleibet. Gine kräftige, herrliche Bestalt: das Gesicht ift männlich schon; eine erhabene Raje, burchbohrende Mugen, weich geformte Lippen, bas sonderbare Spiel bes Stirnmuskels über ben Augenbrauen bringt sckundenlang etwas vom Mephistopheles in die Physiognomie, das, ohne dem Besichte die Schönheit zu rauben, einen unwillfurlichen Schauer erregt. Es ist, als könnte er bie magische Runft der Rlapperfchlange üben, es ift, als könnten die Beiber, von ihm angeblict, nicht mehr von ihm laffen und mußten, von der unheimlichen Gewalt gepackt, felbft ihr Berberben vollenden. Lang und burr, in rot und weiß geftreifter Befte, fleinem roten Mantel, weißem but mit roter Feber, trippelt Leporello um ihn her. Die Buge feines Gefichtes mischen fich seltsam zu bem Ausbruck von Gutherzigkeit, Schelmerei, Lufternheit und ironisierender Frechheit. Man merkt es, der alte Bursche verdient, Don Juans helfender Diener zu sein. -Glücklich sind sie über die Mauer geflüchtet. — Fackeln — Donna Anna und Don Octavio erscheinen, ein zierliches, geputtes, gelecktes Männlein von einundzwanzig Jahren höchstens.

Die lange, hagere Donna Clvira, mit sichtlichen Spurcn von großer, aber verblühter Schönheit schilt den Berräter Don Juan, und der mitleidige Leporello bemerkt ganz klug: Parla come un libro stampato.

Die kleine, verliebte Berlina tröftet mit gar lieblichen Tönen und Weisen den gutmütigen Tölpel Masetto.

Mozart, in den Fesseln jener langwierigen Krankheit, der er schon im 35. Jahre erlag, genoß hier das Vergnügen, sein Werk mit Geist vorgetragen zu sehen. Er saß melancholisch lächelnd hinter den Coulissen. Von Zeit zu Zeit drang das Applaudieren der entzückten Wenge zu ihm. Als die Primabonna die große Arie beendet, so voll von unaussprechlichem Schmerz, jene Arie, in der sie entsetzt erkennt, daß sie den Mörder ihres Vaters liebt, und daß der Tod allein sie von diesem Flecken, der sie verunreinigt, reinigen kann, nähert sich die Künstlerin, noch Thränen in den Augen, welche, diese umsichleiernd, seltsam die griechische Glut dämpsten, dem Meister, und dieser sprang auf und hielt in seinen abgemagerten Fingern die seuchten, bebenden Hände der Sängerin.

"Dank Ihnen!" sagte er, "Sie haben mir Gewißheit gegeben über mein Genie. Ich werbe ruhiger sterben, benn ich weiß jett, daß mein Name nicht ganz mit mir zu Grabe getragen wird."

"Sterben! Sterben! Sie so jung, so talentvoll, so berühmt . . . und dieser schreckliche Gebanke!"

"Jugend, Talent, Ruhm hindern nicht am Sterben, Donna Unna. Die beiden letzteren töten die erste. Ach! und dann verfolgt mich auch eine Ahnung meines nahe bevorsstehenden Todes auf Schritt und Tritt! Sie klammert sich an meine Fersen, neckt mich gräßlich in der heitersten Gesellschaft, hält meine Seele, meinen Geist in ihren grauen Teufelschaft, nacht mich nicht mehr los! Es ist entsetzlich!"

Und Mozart erzählte der Sängerin von jenem Unbefannten, der ein Requiem bei ihm bestellt habe. Bor einigen Tagen

habe er ihn daran gemahnt und heute habe er ihn in München gesehen, wic er in seinen Wagen gestiegen sei.

Mozart war bei bieser Erzählung bleich geworben, aber Donna Annas Antlit übertraf bas seine noch in dem Ausbruck bes Entsetzens. Es hatte sich schrecklich verändert!

"Ihre Geschichte gleicht ber meinen", sagte sie, sich sassend. "Zwei Tage bin ich in dem Augenblick aufgewacht, als sich ein schwarzes Phantom, blaß wie ein Leichnam, grinsend über mein Bett beugte und mir zuflüsterte: Donna Anna ist tot!"

"Gben, als ich die letten Noten meiner Rolle sang, ers hob es sich im Parterre und machte mir ein schaurig dustres Grabeszeichen. "Gott erbarme sich meiner!"

"Gott erbarme fich unfer, Donna Unna!"

Mozart verließ die junge Sängerin, und weder die Bitten des Direktors, noch das Rusen der Menge, die ihn zu sehen wünschte, konnten ihn im Theater sessen. Er eilte nach Hause, verschloß sich in sein Kabinett und brachte die halbe Nacht, an seiner Messe schreibend, zu.

Während dem trug Sennefelder sein möglichstes dazu bei, die Vorstellung des Don Juan zu einem glorreichen Ende zu bringen; er verschwand von der Bühne und stieg in die unterirdischen Räume hinunter, wo er sich unter die Verssenkung schanzte, um Don Giovanni dort zu empfangen und dann durch die Öffnung in die Flammen zu schleubern, welche die jubelnde Hölle herausspeit.

Als die Oper beenbet war, stieg er wieder hinauf, um die Zuthaten des Stückes, d. h. Laterne, Guitarre, Knüttel u. s. w. in Empfang zu nehmen, dann legte er die Kostüme der Figuranten zusammen, ordnete sie, versicherte sich, daß keine Feuersgesahr vorhanden, und wanderte ermüdet und abgespannt nach seinem armseligen Kämmerlein. Dort hätte er

sich nun auch gern schlasen gelegt wie die anderen Leute, aber er mußte noch die Kontremarken für die nächste Borstellung stempeln und sie mit einem Zeichen versehen, um zu verhüten, daß sich jemand mit einer früheren Karte einschmuggeln konnte.

Als Sennefelber am anbern Worgen zum Direktor kam, um ihm die Marken abzuliefern, fand er diesen in Verzweiflung. Die Wiederholung Don Juans war für diesen Abend unmöglich. Die Actrice, welche die Donna Anna gesungen hatte, war diese Nacht plößlich gestorben. Die Anstrengung der Rolle hatte ihr ein Herzgesäß zersprengt. Wan hatte sie knieend und tot am Fußende ihres Bettes gesunden.

Gott erbarme fich Deiner, Donna Unna!

Mozart frühstückte gerade mit dem jungen Regierungsaffessor, als ihm die traurige Nachricht hinterbracht wurde. Aus den Augen des Meisters rannen zwei Thränen.

"Die Engel hatten eine suße Stimme mehr nötig", sagte er, "um die himmlischen Gefänge zu singen, und sie haben ihre Schwester zu sich geholt. Bald werden sie auch einen Bruder haben, der sie neue Lieder lehren wird."

Er ordnete sogleich alles an, um nach Prag reisen zu können.

Der junge Assesson aus Posen aber machte aus dem wunderbaren Tod der Donna Anna eine Geschichte, der er den Titel: "Don Juan" gab. Im ersten Teile seiner Phantasiestücke ist sie zu lesen, und obige Stellen sind aus ihr entnommen. Boll Bizarrerie und Empfindsamkeit machte sie dennoch den Namen Theodor Amadeus Hoffmanns zu einem der gelesensten in ganz Deutschland.

Was das arme Marterholz Sennefelder betrifft, den Chorsfänger und Unterregisseur des Münchener Theaters, so hat er bekanntlich später die Lithographie ersunden.

# Der Tragfimmel in der Rirge von Parsberg.

Der jugenblid Schier Wund Betard' und Und siegend Hür Mühe un Gibt Max b' Da raubt sich Und leer steh Doch einer de Und nimmt ser reißt von Die seidenen Und glücklich Zur pfälzische Und opsert er Der Kirche d

Es schlagen die Teutschen auf Save's Sand, Sie wollen Fest' Belgrad in Kaisers Hand. Mit "Jesus, Maria!", dem Losungswort, Geht's stürmend hinan zum Türkenmord.

1) Stürmung von Belgrad.

Der jugendlich' Rurfürft aus Bayern thut Schier Bunder auf Bunder mit faltem Blut; Betard' und Rarthaune, fie öffnen Bfad, Und siegend nimmt Bayern die Türkenstadt. Für Mühe und Bunden, für Blut und Schweiß Gibt Max d'rauf die Feste ber Plünderung preis. Da raubt fich die Meng' mit Gewalt und Lift, Und leer fteh'n Gewölbe, leer Schrant und Rift'! Doch einer ber Krieger verschmäht all' Beld, Und nimmt fich zum Lohn dort ein Baschazelt. Er reißt von den Pfählen in milder Saft Die seibenen Banbe, boll Franf' und Quaft'. Und glücklich bringt er nach Jahreszeit Bur pfälzischen Beimat die Türkenbeut', Und opfert er voto im Baterort Der Kirche die Seide mit Quaft' und Bort! Da werden zum himmel und Baldachin Die feidenen Banbe hochrot und grun. Und oft wallt jest unter bem Türkenzelt Un festlichen Tagen ber Berr ber Belt.

## Kleine Mitteilungen.

### Aus dem Nürnberger Bolksleben. Bon &. Lehmann1).

1

Mei Nachberi göiht al'n Mart. Wos böi all's braucht, na bös is ftart,

Döi taft an Bünd'l Boar euch g'amm, Die Mad trögt wöi an Jel's hamm.

2.

Sie braucht a Schmalz und Gadala<sup>3</sup>), An Salwei, Storzernöierla<sup>4</sup>), A Sauerfraut, an Wilerum<sup>5</sup>), U Bübendla<sup>6</sup>), a fepe'n<sup>7</sup>) Trum.

3.

Nau af Mittag an Beiterla<sup>8</sup>), Dau kröigt f'an Bünd'l Büschela, Botaden<sup>9</sup>) in an Körbla ah<sup>10</sup>), Döi ober senn nu<sup>11</sup>) herzli klah<sup>12</sup>).

4.

An Sparges und an Stengel Rröih<sup>13</sup>), An Blumascherm, der is schöil<sup>4</sup>), Die Rällerroub'n<sup>15</sup>) fehlen niet, Bon denen woar scho lang die Ried<sup>16</sup>).

5

Döi Kimmerling, bös is a Stoat, Und nau bös Körbla vull Spinoat, An Butter, der la G'jchmädla haut<sup>17</sup>), Döi streicht mer 18) oabends af bes Braud<sup>19</sup>).

6.

Dös Nagla<sup>20</sup>) Kähl<sup>21</sup>) kaft (' ah goar z'amm,

A Gerten für die Kat derham\*\*), A Goha\*\*), doch derf's ta alta feih, An Schniedling\*4) in die Suppen neih.

7.

An Rehma<sup>26</sup>), ber wöigt fufzi Pfund, Und nau an Brunntreß, der is gf'und, An Kölberfouß, an Masseroh<sup>26</sup>), An Büschel Schmälla<sup>27</sup>) fürn Moh.

8.

A Böfela<sup>28</sup>), döß nehmt's ah miet Für's Madla, nau gibt döi an Fried, A Körbla routhi<sup>29</sup>) Rouben<sup>20</sup>) ah, Zwa Muđadorfer Feuerstah. 9

Un Retti und an Krautsalot Un Beisouß und a Laurbierblot<sup>81</sup>), Zwa Taben<sup>88</sup>) und a Göderla, Wacholber a Koar Becherla.

10.

An Schunkenss) und a Hemmettouch 34) Und nau a Spohsau, dau git's gnoug, Su Maiablümsa on an Stiel Und Krebs, döi kosten heunts) nit viel

11

An Röstehl<sup>36</sup>), der is g'schmalzen<sup>37</sup>) no, Su daß mer'n nit derkasen<sup>38</sup>) toh<sup>39</sup>), Sie nehmt halt um Sechsbahen ner, Döi Stauden, döi senn ober schwer.

12.

An gröin Salot, der is fei schöi, A Suppenwoar<sup>40</sup>) neih in die Bröih, Staußzwiesela<sup>41</sup>) und graußi<sup>42</sup>) ah Und nau a rechts Trumm Raihren= bah<sup>43</sup>).

13.

Latuki, a weng Morchala<sup>44</sup>), Dös Ding göiht, wöi an Orgala, An Hopfen<sup>46</sup>) und an Gaskäs ah, Dön aber ift der Woh allah<sup>46</sup>).

14.

Und wall'847) ta Obst nit göben thout, Senn dörri Zwetschger ah recht gout, A bisla Hupel no derbei, Dös kast mer für die Kinder eih.

15.

An ahres Braud, an Lafferweck\*), Den nehmt mer mit ban 40) Blumas beck,

Sie sagt: Uf Woring 50) freu i mi, Dau git's an Allabatteri 51).

16.

Bos böi nu alles eihlaft haut, Dau börft si ahner merkn z'taubt No korz und gout a Bünd'l Woar, Bis daß das Göld ist wurn goar. 17.

Deitz <sup>5x</sup>), wöi (' dic Wauggaß <sup>58</sup>) wolln neih, Dau fällt der Frau die Stärt<sup>54</sup>) no eih,

Der Zuder ah und ber Kaffee Und um drei Bagen gröiner Thee.

18.

Die Mad thout ihren Korb gleih roh Und löft so gichwind<sup>56</sup>), als lafen toh, Dort in an Kasmesloden neih Und läßt si alles wöigen eih 56).

19.

Die Frau vom Korb la Aug verwendt, Hält Gohs und Spohsau in der Händ In Ohsang. Doch öit tummt' d' Fra Bos,

Natürli, döi derziehlt' ra wos.

20.

Und, wöi all's is von ungefähr, Dau kummt nu die Fra G'vattri her Und öişa göiht a Tänzla oh, Su schöin mer's si's ner denken koh, 21.

Es bleibt verschont ta Nachbershaus, Sie richten Gott und Wenschen aus.. Deit fummt die Wad und thout an Schrah 67),

Und finkt gleih zamma 68) af an Stah 69).

22.

Der Korb is weg — b'Frau breht si um.

Beierscht redt f' ta Wurt 60). Bur Schred is ftumm.

Doch endli fängt j' zon lärma oh Und schreit: "Wei Korb" fomordio. 23.

Die Gohs läßt's foahren, d' Spoh= fau ah,

Döi lasen nau gleih fort allzwa 61). Wer mahnt vur Schrecken fröigt j' in 62) Klamm 68), Döi gouta Frau, si haucht 64) ganz

zamm.

24.

Die Gohs brates) ihri Flügel aus, Die Sau springt in a Nachbershaus, Die Mad, böi stolpert drüber her, Dau liegt f' als ob f' nit g'standen wär.

**25**.

Die Frau, döi löft die Kreuz und Quer, Schreit immerfort: "Wei Korb mouß her".

Sie überrumpelt alles g'famm Und alles schaut af boi Madam.

26.

U Haft'n 66) Bouben hinten breih, Es toh ber Sput 67) nit gröißer jehh, Sie sicht gang g'rafft 68) und g'mor= rigt 69) aus,

Bis hihfummt bort ons Sandels= haus 70).

27.

Dort löft öiß grob an Ochs bervoh <sup>72</sup>) Und eih mer sich's versögen <sup>72</sup>) toh, Dau rumpelt s' der on Eck dort um, Sie kugelt af der Erden rum.

28.

Natürli werd der Lärma grauß 78), Dau von den gruben Ochsastauß 74) Uf amoal bringa s' überquer, In graußen Kolleratorb 78) daher.

29.

Und wall f' ta Zachen 70) geben thout, Und wall f'im Gsicht is vuller 77) Blout, Su glaben f' alli, si is taudt, Und daß der Ochs derstaußen haut. 30.

Und eih mer sich's berjögen thout, Liegt s' in den Korb dautnna 78) gout, Dann richten sie s' schöl orndli zamm Und trogen s' ihren Wändla 70) ham

31.

Drum meidt ihr Weiber allizamm Des Patschen 80). Geht schöi zeiti ham Und patscht er 81) doch, seit af der Hout 82),

Daß euch ta Ochs nit staußen thout.

Aleiderordnungen auf der Universität in Ingolstadt. Wie auf anderen Hochschulen, so bestanden auch auf der in Ingolstadt in früheren Beiten bestimmte Kleiderordnungen für Prosessionen und Studenten. Und da die letzteren von ersteren sich mehrsach unterschieden, so seien einige derselben hier angesührt. Kein Student durfte bei Strase eines halben Guldens solche Kleider

tragen, die nicht ganz bis an die Füße hinabreichten, kein geistelicher Studierender durfte das Haar oder Haupt bekränzen. Die Graduierten unterschieden sich nach den verschiedenen Fakultäten nicht wie auf anderen Hochschulen durch die Farben der Mäntel, sondern durch die der Barette. Die Doktoren des Jus und der Medizin hatten rote, die Weister der Künste violette und die Theo-

<sup>1) &</sup>quot;Aus dem Nürnberger Bolksleben" von Friedrich Lehmann. Drud und Berlag von Schärtels Offizin (Theodor Häflein) Nürnberg 1882. Der Berfasser, Nürnberger Bolkslichter (geb. 1800, gest. 1863), war Rentenverwalter in Nürnberg. 2) Esel. 3) Eier. 4) Schwarzwurz. 5) Milcherahm. 6) Stüd vom Schwein am Bauch. 7) großes. 8) Betersise. 6) Rartossellen. 10) auch. 11) noch. 12) stein. 12) Meerrettig. 14) schwarzwurz. 5) Wolkabi. 16) Rede. 17) hat. 18) man. 19) Brod. 10) Näglein. 21) Rohl. 12) daheim. 22) Gamislauch. 23) Schmitslauch. 25) Schenkelstüd vom Rindvieh. 26) Majoran. 27) Schmäschen zum Pfeisenreinigen. 28) kleiner Besen. 29) rothe. 30) Rüben. 21) Lorbeerblatt. 27) Tauben. 23) Schinken. 34) Heiner Besen. 29) schwein. 35) heute. 36) Blumensohl. 37) teuer. 38) ertausen. 39) san. 40) Grünzeug in die Suppe. 41) Kleine Zwiebeln. 42) große (Zwiebeln.) 43) Röhrentnochen. 44) Worcheln. 45) Hopfenkeime, woraus in Nürnberg vorzüglicher, im Geschmack an Spargel erinnernber Salat bereitet wirb. 46) allein. 47) weil es. 48) Bed aus der Nachbarstadt Lauf, beliebtes Schwarzbrot, besonders wenn es neugebacken ist. 49) bei dem. 50) Worgen. 51) Clapotrida. 52) Jept. 53) Waaggasse. 54) Waschstäre. 58) geschwind. 56) einwiegen. 57) Schrei. 58) zusammen. 59) Sein. 60) Wort. 61) alle zwei. 62) den. 63) Kondulssonen. 64) knick. 65) haufe. 67) Spott, Slandal. 68) zerraust. 69) zerwürgt. 70) Sandels= früher Rietershaus, Echaus am nordöstlichen Brückenstop der Fleischbank besindet. 71) versehen. 72) versehen. 73) versehen. 74) Ochsenstöhen. 83) klassen. 83) klassen. 83) hut.

logen schwarze Barette. Der Rector magnificus trug eine Rapuze, die wenigstens fechs Goldgulden Wert haben mußte und am Rande mit Grauwert ober Belg gefüttert mar. Gegen Ende des 15. Jahr= hunderts gehörte zu den Kleidungsstücken der Meister der Künste in Ingolftabt auch bas Cingulum, und fie baten, es nicht tragen ju muffen. Bald darauf erschien die Berfügung: Jeder Meifter foll einen vollständigen und angemessenen Magisterrock tragen. Jeber andre, ber teinen Lehrftuhl hat, sondern die Freiheit ber Fakultät genießt, trage mit Seide gefütterte Magisterflügel, die mit dem Kleide einerlei Farbe haben. Den Artisten oder Lehr= lingen der philosophischen Fakultät befehlen wir, daß fie einen bis an die Füße reichenden Sabit entweder in Form eines Mantels ober Aleides haben. Rein Magifter barf einen Mantel tragen, ber an einer ober beiben Seiten offen ift, ebenfo menig ein Mäntelchen, das nicht bis an die Kniee reicht. Später erschien folgende Berordnung: Wir befehlen, daß unsere Studierenden ichidliche Rleider von der gehörigen Länge tragen, die fich von außen nicht durch bunte Farben auszeichnen. Theologen follen ihre Haare nicht befränzen bei Strafe von vier Grofchen. Die anderen können wohl an Festtagen in bloßen Haaren oder Locken babergeben, ob= wohl wir es nicht gerne schen. Dann befehlen wir ernsthaft, daß bie Studenten weder nach Urt der Reiter fleine Sute oder Rapuzen tragen, noch zerichnittene Aleider ober Schuhe, bei Strafe bon einem Bulben, sondern lange Rode ohne hangende Armel. Als bie Abeligen behaupteten, daß ihnen allein bas Recht zustehe, Febern auf ben Suten zu tragen, machte ihnen ber akabemische Senat dieses Recht nicht streitig, sprach aber dieselbe Freiheit auch Nichtadeligen zu. Die koftbaren Umtskapuzen der Rektoren, Brofefforen und Bizerektoren kamen von Padua nach Ingolftadt. Bei ber Wahl erschienen fie mit ihren Prachtmäntelchen in der Kirche, wo man ihnen ein mit Beld und Berlen gesticktes uud mit Belg= wert verbrämtes Rapuzium anlegte, bas fie auch auf der Schulter trugen. Diese Auszeichnung hatten nur die Rektoren. Die Brofefforen trugen bei ihrer Einweihung rote, bis auf die Fuge herab= gebende Rode, schwarzsammtene Mantel, folde Bute und Schube. Die Stolen waren von roter Farbe. So weit wie in Paris ging man in Ingolftadt nicht. Dort war felbst für die vor= und nach= mittägigen Vorlesungen eine Rleiderordnung vorgeschrieben. Meister ber Künfte, fagt 3. B. eine Berordnung von 1370, welche in ber Strafe Borlesungen halten, durfen morgens nicht anders lefen, als in langen, schwarzen Rleibern, beren Kapuzen mit Grauwerf gefüttert find. Nach Tisch können sie in gefalteten oder zusammen= gelegten Röcken lesen, beren Kapuzen man mit demselben Tuche gefüttert hat.

Die "Geesbrücke" in Bamberg. Das "Bayerland" bringt in Nr. 6 eine Geschichte ber nunmehr bem Untergange geweihten Kettenbrücke zu Bamberg; dabei wird der gewaltigen Sturmflut gedacht, unter deren Bucht die damalige "Sees"= (Seeser) Brücke" zusammenbrach. Den Lesern der Zeitschrift dürste die Notiz nicht unwillsommen sein, daß ein zeitgenössischer Dichter dies unheils volle Ereignis in volltönenden, langatmigen Versen besungen hat. Kein Geringerer war der Poet, als jener Franziskanermönch Eulogius Schneider, geboren zu Bipfeld am Main, der spätere Revolutionsheld des Elsaß, der zuletzt selbst sein Haupt auf die Guillotine legen mußte, ein Beleg für das Wort Alfred Meißners:

"Die Revolution gleicht dem Saturne Und sie verschlingt ihr eigenes Geschlecht".

Bon den 52 Strophen des Gedichtes seien nur einige heraus= gerissen. Emphatisch bebt dasselbe an:

> "Hemme beiner Thränen Lauf! Deb, o Bamberg! beiner Behen Ganzes Heer zu übersehen, Deine trüben Augen auf!"

Später, auf die Seesbrude übergehend, wird die Regnit angefleht:

"Schone doch, o! schone doch,
Regnit, deiner schönften Brücke:
Laß uns nur von unsrem Glücke
Diesen Rest, nur diesen noch!"
"Doch vergebens! Strom und Wind
Stürmen wilder — Sieh! erschüttert
Sträubet sich die Seeser — zittert,
Spaltet sich — zerfällt — verschwindt."

Herzbrechend wird der Tod des Zimmermanns Straus und des Gardewachtmeisters Bachter bejammert, die von den Wogen weggerissen wurden, und sodann der Opfermut des Domkapitulars von Bubenhoffen geseiert:

"Bie, wenn sich Neptunus zeigt. Bon Tritonen hergezogen; Die Rebellion der Bogen Und die But der Binde schweigt": "So erscheint ein Retter: Er Kömmt, beseelt mit Göttermute: Auf der halb ersäusten Stute Schwimmt der Held der Liebe her." 2c.

Bum Schluß erblickt Schneiber Bambergs Troft in ber werk= thätigen Hilse bes eblen Fürstbischofs Franz Ludwig v. Erthal:

> "Ach! wer wird dich trösten? wer? Bamberg! wer wird deine Beusen, Deine tiefen Wunden heisen? Einer nur! Franz Ludwig! Er!"

> > O. Herzfelder.

Ein schöner Spruch. Im Ansbacher Rathaus, in bessen Borhalle 1792 zum Andenken an den Ausenthalt des Königs Friedrich Wilhelm II. von Preußen eine Gedenktasel mit dem Spruche "Civium salus summa lex esto" angebracht wurde, sindet sich auch eine den Ratsherren aus dem Jahre 1566 gewidemete Marmortasel mit solgender schöner lateinischer Inschrift:

"Auf nie wankendem Grund thront hier die erhabene Tugend, Die da Recht und Gericht pfleget mit sorglichem Sinn. Strästlicher Hunger nach Gold sei sern hier, fern die Bestechung, Fern, wer Schnödes begehrt oder Berderbliches plant. Allhier tagen der Stadt Ratsherrn in heit'ger Bersammlung,

Hier wird jedem sein Recht, so, wie die Pflicht es gebeut. Guten verleihen wir Schutz, wir verdammen die Bösen und immer Hält sich die würdige Schar nur in den Schranken des Rechts. Hüten wir treu doch Gottes Geset und kirchliche Ordnung,

Auch das natürliche Recht, endlich des Kaisers Gebot. Gebe nur Gott, daß es nie an der Bahrheit Bage und Richtschuur Wangle für Arm und Reich, heiliger Ordnung gemäß."

Holzfräuleingarn. Der dichterische Sinn des Boltes war immer geschäftig, anmutige Sagen zu erbenken. So nennt das Bolt in der Gegend von Windisch=Eschendach in der Oberpfalz die von Spinnen und Raupen um die Baumstämme gewickelten zarten Gespinste von Moosfäden Holzfräuleingarn. Holzfräulein hätten sie aus Moos gesponnen, und die Afte hätten ihnen als Haspel gedient. Die Leute hieben mit Borliebe solche Aste ab, von denen die Fäden abgewunden und sorgfältig ausbewahrt wurden. Das "Holzfräuleingarn" sollte dem Hause Glück und Segen bringen.

Berantwortlicher Redafteur D. Leber, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.

Indaft: Im Jahre 894. Bon Lubwig Zapf. (Fortsetzung.) — Malerische Briefe aus Franken an eine Münchnerin. Bon G. v. Bemming. (Fortsetzung.) (Mit einer Mustration.) — Nürnbergs Wochenmarkt. Bon Georg Lehmann. (Fortsetzung.) (Mit zwei Mustrationen.) — Die erste Aufsührung des Don Jaan in München. Zu Mozarks 100 jährigem Todestage. Bon Albert Clementi. — Der Traghimmel in der Kriche von Mitsetrg. Oberpfälzisische Sage von J. Müller. (Mit einer Mustration.) — Neine Mitseilungen. Aus dem Kürnberger Volksleben. — Rleiberordnungen auf der Universität in Ingolstadt. — Die "Seesbrüde" in Bamberg. — Ein schore Spruch. — Polzsträuleingarn.



# Im Zaffre 894.

Bon Ludwig Bapf. (Fortsetzung.)

a tritt ein Kriegsmann vor und melbet eine Botschaft aus dem Wendenlande. — Der Herzog erhebt sich — cin Mann mit vergrämten Zügen fällt vor ihm auf die Kniee, mit ihm ein Mädchen in weudischer Tracht.

"Laß Dir mein Leid flagen, ebler Herr" — beginnt ber Anieende - "Unerhörtes ift geschehen! Mein einziger Sohn Garbomar wurde mir von der elterlichen Schwelle weggeraubt er ift verschwunden, und niemand vermag, eine Spur von ihm zu finden. In finfterer Nacht hörten wir Stimmen vor un= serm Hofe, wie Notschrei — Gardomar ging vors Haus und kehrte nicht wieder. Ich vernahm Getummel und ben unterbrückten Ruf meines Sohnes, und als ich hinzugeeilt, fah ich nur noch ein Roß in der Dunkelheit bavonjagen, mahrend drei Gesellen seitwarts flüchteten. Der Anabe bat einen Tobfeind unter ben Wenden biefes Madchens halber, die, bem Bergen nach eine Chriftin, bereinft unfer werden follte. Wer anders hätte ihn überfallen, als dieser mit seinen Helsershelfern? Wenn die Sonne abermals aufgeht aber begehen die Wenden ihr heibnisches Fest auf bem Walbe — meinen Sohn werden sie ihrem Gögen schlachten, Herr, und Dich flehe ich an um Deine Bilfe!

In alle Dörfer wollte ich laufen und unser Bolf aufbieten, allein Lada, dies Mädchen, hat mir anderes geraten. Statt meinem Kinde zu helfen, würde ich hierdurch es dem sichern Verderben überliefern, denn wer weiß, wo Gardomar in Retten und Banden schmachtet? — Heimlich würde ihn die Wörderfaust durchbohren, ehe wir zu ihm zu gelangen vermöchten. Lada nun hieß mich zu Dir eilen, Herr, wir Das Bayerland. Rr. 15. wußten von dem Boten, den Du dem Bogt geschickt, daß Du nahe seiest mit Deinem Heere. Sende einen Teil Deiner Krieger auf den Wald vor Beginn des Heidensesselle, Ich werde ihnen Weg und Steg zeigen und die Stelle, wo sie sich in hinterhalt legen, bis uns ein Zeichen wird, von Mittag her unbemerkt die Sturmleitern anzulegen und in den Opserplat einzudringen. Dies Zeichen gibt uns Lada. Sie wird zum Scheine dem Feste ihres Volkes beiwohnen wie andere Wendinnen — weiß niemand doch, daß sie den Plan durchsschaut, und ihr Herzeleid wird sie tapfer bekämpsen — so wird mein Sohn gerettet werden, bevor ihn der Mordstahl berührt.

Willfahre ebler Herr, dem Flehen des alten Wilfried. Nicht allein ich, der arme Bater, dem Du seine Altersstütze zurückgibst, nicht allein die wehklagende Mutter daheim und diese Maid, deren Herz der Gram zersleischt wie das meine — ganz Frankenland wird Dir Lob und Preis wissen ob solcher That!"

Mit steigendem Interesse hatten Herzog und Priester den Worten bes Alten gelauscht. Nun faßte Udalric Lada ins Auge.

"Was haft Du zu sagen, Mädchen? — Du scheinst bie Franken mehr zu lieben, wie Dein eigen Bolk. Wißt ihr benn auch so sicher, daß der Bursche dem Heidengott sterben soll, und ob nicht Räuber ihn erschlagen haben?"

"Herr", erwiderte Lada, "in meinen Abern fließt so gut fränkliches Blut wie wendisches. Die Mutter meiner Mutter war eine Frankin, und fränklische Sprache und Sitte leben in unserem Hause fort neben dem Wendentum. Nicht allein Sprache und Sitte aber — auch der Glaube! Ich verabscheue

Digitized by Google

ben blutigen Gögendienst und sehne mich, ganz und voll in driftliche Gemeinschaft einzugehen."

"Dein Berlangen soll gestillt werden, Tochter", fällt nun ber Geistliche ein, "früher vielleicht, als Du es ahnst" — und er legte seine Hand wie segnend auf das blonde Haupt des Mädchens. Dann hebt er sie sanft empor, und auch Wilfried steht auf, nachdem ihm der Herzog zugewinkt.

"Und was nun den Raub Gardomars anbelangt", berichtet Lada weiter, "so hat schon im Sommer Bogol zu Losnit mir gedroht, den von ihm Gehaften dem Schrez zu liefern. Was ihm damals unbedacht entsahren, das hat er nun geplant und ausgeführt, und mit dem Bater flehe ich um hilfe."

"Auch ich möchte Euch ersuchen, Herr Herzog", fällt ber Priester ein, "ben beiden Gehör zu schenken. Mag auch ber Schreck ihnen ein Trugbild vorgegaukelt haben, so zeigen sie uns doch den Weg, ein Fest, das unseren fränkischen Boden nur schändet, durch unsere Gegenwart zu hindern. Sollte aber Wahres an der Sache sein, so würde sich die Eile doppelt verlohnen — es wäre doch allzutraurig, wenn dieser Jüngsling nun jenem Bruder nachfolgen sollte. Gestattet mir, mit zum Heidentempel zu ziehen, ich möchte die Schauerstätte sehen, wo jener schlichte Glaubensbote sein Leben aushauchte, vielleicht kann ich noch seine Spuren entdecken."

"Wie weit ist's nach bem Opferplat, Mann?" fragt ber Herzog nun Wilfried.

"Wir können ihn recht wohl vor Tags erreichen, Herr. Das Thal aufwärts ziehend, gelangen wir schon nachmittags zum Bäreneck, wie wir den Kessel nennen, da der Perlenbach einmündet — die Ölschniß heißen ihn die Wenden. Bon da führt unser Weg durch Hügelland dis an den Fuß des Bergzuges, den wir auf mäßigem Anstieg betreten. Den Rücken entlang sind wir dann bald am Ziele. Das Mondlicht wird uns durch den Wald an die Felsen weisen. Der Wendentempel liegt drüben auf der mitternächtigen Seite, kein Späherzauge wird uns erblicken, kein Ohr von uns vernehmen, dis die Zeit gekommen."

"Reicht diesen Leuten Speise und Trank!" ruft der Herzog seitwärts. — "Es sei", fährt er dann fort. "Ohne Säumen soll eine Abteilung meiner Leute mit euch dem Gebirge sich zuwenden, während das Heer morgen nachfolgt. Wir aber werden mitreiten — der fromme Mann da mit dem Kreuz, ich mit dem Schwert. Es soll den wendischen Teufelsplan zerhauen, daß dem Bolf die Ohren gellen, und einen Opferstoß will ich entzünden, der weit in die Lande leuchtet. — Nun pslegt der Ruhe, bis ich zum Ausbruch blasen lasse."

4.

Das große Herbst-Opfersest der Slawen war gekommen. Es ist ein düsterer Tag. Unaushörlich schieben sich flüchtige Nebelmassen aus dem Thale in die Zweige, um hier zu zersflattern.

Trot bes unschönen Tages aber ist das wendische Bolk aus allen Dörsern herbeigeströmt; die Kunde, daß heute Außersordentliches stattfinde, war in jede Hütte gedrungen. Die Umsassungen des Tempelplates ist gleich den Felsen ringsum dicht mit Schaulustigen besetzt.

Auf bem Altar am Bilde Suantewits liegt bas blinkende Schlachtmesser; eine große dickwandige Schüffel, im Innern

mit erhabener wellenförmiger Berzierung geschmückt, steht ihm zu Füßen 1).

In der Felsnische droben erscheint der Schrez. — "Modlitwa!" ertont es halblaut, das Stimmengewirr verstummt, und ein Gebet eröffnet die Handlung.

Der Schrez bittet ben Bater bes Lichts, statt ber herstömmlichen Opfertiere eine vornehmere Gabe anzunehmen — bas Christenweib möge ihr Haar zerrausen, bessen Sohn heute bem Gotte bluten werbe zur Sühne bes schweren Leibes, welches das Wendenvolk von den Franken zu erdulden habe. Wie die Nebel heute das Haus des Gottes umlagern, so laste tiese Trauer auf des Priesters Herz. Swatopluk, der Arm Bjelbogs, auf den die wendischen Brüder gehofft, er sei nicht mehr — nach so vielen ruhmreichen Thaten ruhe er für immer. Ratlos sei das Volk der Wenden, der Herde gleich, deren Hirten der goldene Speer Peruns? erschlagen, während sie gierig der Wolf umkreist. Möge der Vater des Lichtes den Gläubigen einen andern Helden senden, der sie errette aus den Händen der Ungläubigen.

"Nimm hin das Opfer, großer Gott, und sei dafür Deinem Bolke gnädig", schloß der Priester. "Und können wir Dir nicht mehr leben, laß uns sterben für Dich!"

Ein dumpfes Gemurmel durchläuft die Volksmenge. Die Kunde von dem Tode des Führers, dem die flawischen Stämme als dem Erlöser aus aller Not entgegengeharrt, hatte mächtig gewirkt und die dem Priester für die vorbereitete Opserscene erwünschte Stimmung im Nu hervorgerusen.

Der Schrez winkt. Es erscheinen zwei Dienende, und mit ihnen schreitet er selbst die Treppe zum Tempel hinab, um alsbald mit dem Opsermesser und dem großen Gefäße, welche beide von den Dienern getragen werden, wiederzukehren. Denn nur der Priester darf das Allerheiligste betreten, wo die Geräte niedergelegt waren. Das Messer legen die Diener auf den Block, die Schüssel stellen sie unter demselben auf, da, wo die Rinnen herablaufen.

Abermals winkt der Schrez. Die beiden bewegen sich am Opferstein vorüber einige Schritte abwärts und machen an einer Felsenspalte Halt.

Diese ist mit drei Quadern verblockt, von denen die Manner die zwei unteren mit einem Gisenpickel herauslösen und zur Seite werfen <sup>8</sup>).

Der eine Diener verschwindet sodann in der nun offenen schmalen Kluft — wenige Augenblicke vergehen, und statt seiner erscheint ein blasses Antlit und ein schlanker Körper in derselben, den alsbald die Hände des Zurückgebliebenen in Empfang nehmen. Hinter dem bleichen Jüngling, dessen hände gefesselt sind, schwingt sich der erste Opserwärter aus der engen Höhle empor, und jener wird nun zum Schrez geseitet.

Laute Zuruse und Verwünschungen werden in der Volksmenge laut, wilde Freude an dem zu erwartenden schrecklichen Schauspiele gibt sich kund — nur ein Mädchenherz möchte zerspringen vor Wehmut. (Schluß folgt.)

¹) Bruchstüde solcher Gefäße wurden bei den Ausgrabungen ge= funden.

<sup>9)</sup> Der Blig.

<sup>\*)</sup> In dieser Beise wurde die Zelle bei den Ausgrabungen im Jahre 1881 verschlossen gefunden, s. Rr. 39, 1890.

### Nurnbergs Wochenmarft.

Bon Georg Lehmann. (Schluß.)

ir schreiten weiter nach Osten am "Grübelsbrünnchen" vorbei und "am Sand" und gelangen so, die Grübelsstraße ansteigend, auf ben Lauferplat, wo an ben gewöhnlichen Bochenmarkttagen auch abgehalten wird ber - Solamarkt. Bon ihm haben die Nürnberger ein ihn beffer als eine langatmige Beschreibung tennzeichnendes Bild hergenommen, nämlich bas Sprichwort: "Des Wöter ftöiht, woi der Bauer afn Sulgmark" 1), wenn sie ein Wetter bezeichnen wollen, von dem man nicht sagen kann, was aus ihm werben wird. Go weiß auch der Holzbauer nie fo sicher, wie ein Marktverkäufer anderer, an je bem Markttage abgehender Lebensbedürfnisse, feinen Marktpreis und tann bei geringem Raufbedurfnis, welches g. B. vor ben großen firchlichen Feiertagen ober den Bielterminen u. f. w. einzutreten pflegt, ben am Anfang bes Marktes geforberten Breis nicht bis zu Ende aufrecht erhalten. Ist nun ein Tag, wo ber Markt nicht von Abnchmern überflutet ift, oder find lettere gar rar, bann beginnt dem biedern Bäuerlein "die Rat ben Budel hinaufzulaufen" und ruft in ihm diejenige Unschlüffigkeit in Abgabe seiner Ware hervor, welche zu obigem Sprichworte Beranlaffung gab. Gine mabre Bohlthat für die Berbraucher ift diesem Markte gegenüber ber Ludwigstanal. Bare diefer nicht, fo hatten die Rurnberger wohl Grund, nach einem Wiederaufleben des obigen Senatsbefretes vom Jahre 1702 zu seufzen, denn die amtliche Busammenstellung hat ergeben, daß die Breije auf fraglichem Solzmarkte gleich find den Preisen der Holzhandler am Rangle plus Fuhrlohn von dort zu den Wohnungen der Berbraucher, also die Breise ber Produzenten Diejenigen der Bandler übersteigen! Darum ein Hoch, Blühen, Leben und Gedeihen genannter Berkehrsmittel. Bom äußersten Oftende des Marktes wenden wir uns wieder jum entferntesten Westen, vom Lauferplat zur - Fleischbank, zur großen und zur fleinen. Erstere, im Jahre 1551 erbaut und an der Fleischbrücke gelegen, ift es, die uns hauptfächlich intereffiert. hier residieren Megger mahrend bes Wochenmarktes. Ghe wir uns in die Söhle des Löwen magen, betrachten wir noch einen Augenblick uns ben Eingang, über welchen die befannten, auf den Ochsen, der nie ein Kalb gewesen, bezüglichen Worte stehen. Treten wir nun ein in die Salle, genannt "die grauß Bant" 2). Beim Berabsteigen von der Ochsenpforte aus belehrt uns ein Blick nach links, daß wir leider gerade dazu gekommen find, bem Afte einer Ochsentötung beiwohnen zu muffen 3). Die Tötung geschieht natürlich streng nach alter Sitte burch bie bekannte Manipulation mit dem Handbeil. Treten wir nun endlich in den Verkaufsraum ein, so sehen wir die Herren Verfäufer bzw. Verfäuferinnen stolz und trupig in ihren Abteilungen hantieren und den Jeremiaden der Hausfrauen, 3. B. über die schrankenlos vorhandene und in der ausgiebigsten Beise ausgenutte Befugnis ber Anochenzuwage entweder mit "breifachem Erz um die Bruft", d. h. mit unverwüstlich ftoischer Rube ober mit ben ihnen fo ungemein reizend laffenden Urwüchfigkeiten ober endlich mit manch sinnigem Scherzwort, g. B. bem

berühmten und geistreichen "ber Ochs löft nit af Brautwörschten" 1) begegnen. Man sollte glauben, wir hatten in biesem Gebahren der Mcgger eine historisch berechtigte Eigen= tümlichkeit vor uns. Trieben es boch ihre Gewerbevorfahren in hiefiger Stadt um fein haar beffer. Co heißt es von ihnen in Siebenkees, Materialien gur Nürnberger Beschichte, "daß der Rat im Jahre 1621, weil sie mit dem Fleisch der Rinder und Ralber zurudhielten und es zu einem ungewöhn= lich hohen Preis auswogen, in den Fleischbanken Tajelchen aufhängen ließ, worauf die Fleischpreise festgesett waren, und cigene Auffeher gur Rontrolle fette, daß auch eine Strafe fur bie Breisüberschreitung sowohl dem Berfaufer als Räufer angedroht mar, daß aber die Megger bennoch thaten, mas ihnen gefiel, und die Tare beharrlich in der Beife überichritten, daß fie für bas Bjund Schweinefleisch auftatt 8 fr. verlangten 15 fr. und für das Bjund Rindfleisch anstatt 6 fr. forderten 12 fr und für Ralbfleisch anstatt 8 fr. ebenfalls 12 fr., jo baß sich bie Burger bloß durch eigene Ginfauje größerer Borrate helfen fonnten! Überschreiten wir hinter der großen Bant den den Berfehr zwischen ber Lorenzer und Sebalder Stadtseite in höchft frequenter Beije vermittelnden Schleifersteg, so gelangen wir zur "fleinen Banf". Bahrend in der "großen Banf" bezüglich des vom Rinde stammenden Fleisches blog Mastochsen= fleisch "angekundigt" wird, gibt es in der kleinen das Fleisch bes Rindes überhaupt, und ist sie beshalb ber Ort, wo sich besonders viele der sogenannten "fleinen Leute" ihren Fleischbedarf holen. Iedenfalls fauft man hier billiger und nicht immer geringwertiger 2). Hier find auch die "Ruttler", welche die Eingeweide des Rindes, z. B. die sogenannte "Auttelwamma" (Magen) und Extremitäten, wie Fuß und Maul, welche zu bem berühmten Nürnberger "Ochsajoug" 3) verarbeitet werden, verkaufen.

Getrennt von den drei Haupt-Wochenmärkten werden am Freitag abgehalten der Fisch=, Krebs= und Refimarkt. Gar mancher, der im Vorbeigehen sich den von der Hauptwache dis zur Waaggasse hinabziehenden Fischmarkt bloß im Vorbeigehen betrachten und einer der vielen Neugierigen sein
wollte, welche zwischen den Feilschenden hindurch sich den
schnalzenden Inhalt der Bottiche und Schäffer lüstern besehen
sowie den Stand der Preise behorchen, wurde, plöglich mit
unwiderstehlicher Gewalt erfaßt von dem so wohlthuenden Gedanken an das noch wohlthuendere Mahl, das ihm hier winkte,
im Nu in einen "Handel" verstrickt und trug, ehe er sich's
versah, einen "Zwapfündin"4) im "Saktvüchla"5) nach Hause.

<sup>1)</sup> Das Wetter fteht, wie ber Bauer auf dem Holzmarkt.

<sup>\*)</sup> Die große Bank. \*) Die betreffenden Schlachtungen finden vom 17. September 1891 auf dem neuen Schlachthof an der Straße nach Schwabach zwischen Kanalhafen und St. Leonhard statt.

<sup>1)</sup> Der Ochse läuft nicht auf Bratwürsten. 2) Die einzelnen Stüde bes Rindes, welche in der großen und kleinen Bank verkaust werden, haben im Bolkmund nachstehende originelle Bezeichnungen: "Spohwöisten" (Stüd vom Rüdgrat), "Zwerchwöisten" (Stüd vom Bauch), haucha und niedera Riep" und "Arankenstüdla" (Stüde vom Brustlorb), "Trudenstüdla" oder "Brustkern" (Stüd vom Hals, wo der Rüden angeht), "Hüstrehma", "Doktordrehma" und "Schoalen", sämtlich Stüde in der und um die Keule, "Mäudla" (Stüd von den Hüßen bei den Schenkeln). Besondere Stüde vom Schwein sind "Brau=tenstüdla" (Rippenstüd), "Büdendla" (Stüd vom Bauch), "Hexla" (Stüd von den Hüßen). 3) Ochsenmaulsalat, welchen es gesulzt und gessichnitten gibt. Der letztere ist der seinere.

<sup>1)</sup> Zweipfündigen. 5) Sactüchlein, als improvisiertes Tragnes.

Eine große Beruhigung auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet muß auch die Betrachtung der äußeren Erscheinung des sischefausenden Publikums gewähren, denn gut zur Hälfte geshört es keineswegs den "oberen Zehntausend" an, sondern den "Enterden", und liefert den schlagenden Beweiß, daß auch für die minder gut Situierten der "Tisch des Lebens gedeckt ist". Am besten besahren ist der Fischmarkt während des Oktober. Ob man aber auf ihm gerade besser und billiger kauft als bei den hiesigen Fischern wollen wir dahingestellt sein lassen, es sind eben auch die Fische der Bauern ordentlich "gesschmalzen"). Zum Fischmarkt gehört auch der in der nächsten Rähe besindliche Markt von Seefischen in totem, aber

Filialwochenmärkte für Gemüse werden an den gewöhnlichen Markttagen seit einigen fünf Jahren abgehalten auf dem Platze hinter der Lorenzkirche, dem inneren Läuferplatze und dem Plerrer. Berühmt ist auch der ungefähr 14 Tage vor Beihnachten beginnende große Markt von Christbäumen, welcher sich hauptsächlich um die Sebalduskirche herum gruppiert und den Burgberg hinauszieht, das Material hierzu, bestehend in den prachtvollsten Fichtenbäumen jeder Größe, liefert der benachbarte Reichswald.

hat man so ben Wochenmarkt nach ber ganzen Windrose durchstreift, so macht sich so gegen zehn Uhr in unserm Innern das Nagen eines Wurms so intensiv fühlbar, daß



Der Mildmarkt zu Murnberg. Mus Deljenbachs Runberger Profpetten 1716.

lebendfrischem Zustand, welcher in der Neuzeit um den "schönen Brunnen" herum etabliert wurde, eine fehr verdienstvolle Unternehmung, welcher nur ber befte Fortgang zu wünschen ift. Weiter gehört zum Fischmarkt auch berjenige Markt, welchen Die Salgfischer hinter ber Frauenkirche mit eingesalzenem Stockfisch und in Tonnen ober einzeln mit Beringen abhalten. Schließlich sei noch bemertt, daß auf dem Wochenmarkt Krebse am "Rrebsftod" feilgeboten werben. Der Blumenvertauf wird an den drei Wochenmarkt-Haupttagen von den Runstgartnern auf der Strafenstrecke von der Baag- bis zur Tuchgaffe und außerdem von Boderinnen auf bem von den kolonnabenförmigen Rrämen eingeschloffenen Plat bann abgehalten, wenn berselbe von den Bäuerinnen geräumt ist, mas so ziem= lich von Mittag an der Fall ist. Auf der nördlichen Seite diefes Blates wird Freitag nachmittags ber Reffmarkt abgehalten, wo Geflügel, Schmalz, Butter, Gier, geräuchertes Fleisch u. f. w. in reichster Auswahl feilgehalten wird.

1) Tener.

man sich beeilt, benselben mit einem fehr probaten Mittel abzutöten, welches in drei den Marft umgebenden Garfüchen in vorzüglichster Beise geliefert wird, wir meinen nämlich mit ben berühmten, in gleicher Bute fonft nirgends im ganzen Deutschen Reich zu befommenden Roftbratwürften, deren drei Quellen benamft find "Berglein", "Drei Roslein" und "Glöcklein". Die beiden erftgenannten haben mehr einen örtlichen Charafter, mährend das Glöckleinspublikum besonders während der Reisezeit einen vollständig internationalen Unstrich aufweift. Im Bergle in herrscht an Wochentagen ein "Gemenge und Getriebe", welches lebhaft an eine ber Münchener Augenblickrestaurationen erinnert, jedoch sind die örtlichen Bestandteile viel mit Elementen aus ben nahen Land= städtchen gemischt. Ein Hauptvorzug bes Lokals ist, baf man außer mit trefflichen Bratwürften, welche ihren Blodleinsschwestern burchaus nichts nachgeben, auch mit einem Supplein, das "bie Taubten aufwedt" 1) ober auch mit

1) Die Toten aufwedt.

bem Fleische bes Schweins in Gestalt von Gesottenem, Gebratenem, Preßsack u. s. w. oder des Rindes den verrenkten Magen wieder einzurichten in der vormittägigen Lage ist. Ein wundernettes Kneipchen sind "Die drei Rössein" hinter dem "Gressershaus") am Obstmarkt. Auch dieses thut sein Mögslichstes, um in der Qualität — die Quantität ist natürlich nicht der Rede wert — die Güte der Erzeugnisse seiner vors belobten Schwestern zu erreichen, und sucht außerdem auch das "Glöckein" in möglichst altertümlichem Aussehen nachzuahmen. Und nun zu dem "Glöckein", welchem als der berühmtesten unter den Nürnberger Bratwurstquellen in späterer Besprechung ein größerer Raum gedührt. Es ist vor allem auch undestritten die "Restrix" derselben. Ist doch schon in der Chronik über dasselbe zu lesen: "1592. Am 26. Dezember

starb Hans Stromer, der vor Zeiten Stadtrichter gewesen und im markgräslichen Arieg dem Rat mit etlichen Pferden gedient, aber bald hernach wegen einiger Frevelreden auf einem versperrten Turm verhaftet worden, auf welchem er, nachdem er 38 Jahre auf demselben gesessen, gestorben; dem hat man allemal neben andrer Speis eine Bratwurst aus dem "Glöcklein" bei St. Sebald aufsetzen müssen, daß er die Zeit über 28000 Bratwürst gegessen." Wahrlich, ein stattlicher Berg von Würsten, wenn man bedenkt, daß die damaligen Uhnen der modernen Erzeugnisse dieses Etablissements sich vor diesen ihren "Epigoninnen", welche dem undewassneten Auge gerade noch erkenndar sind, durch Mächtigkeit des Körpers ausgezeichnet haben sollen, worauf auch die tägliche Einzahl der Stromersschen Wurst schließen läßt.

# Maleriffe Briefe aus Franken an eine Münchnerin.

Bon G. b. Bemming. (Schluß.)



itte, gnädige Frau, betrachten Sie den Kichtelberger Gra= nit, ber hier in brei Svielarten verarbeitet wird: grau, weiß, rot, und beffen feinförnige Battungen, geschliffen, an Schönheit dem Marmor uahekommen, und ben Kichtelberger Spenit, ebenfalls in brei Spielarten : schwarz, grau, röt= lich, aber halten Sie fich nicht zu lange bei bem ichonen, mächtig großen, griechisch stilifierten Grabdenkmal aus schwarzem Spenit, welches für einen Berliner Friedhof beftimmt ift, auf, benn ichon legen die Arbeiter bie Brillen, welche fie gum Schute gegen bie Steinsplitterchen tragen, ab,

und die Werkstätten werden geschlossen. Suchen auch wir uns ein Abendbrot und ein Nachtquartier in der "Post".

Wir treffen hier zwar bescheibene, aber immerhin "fremdsländische" Gäste, besonders Sachsen, welche sleißige Besucher des Fichtelgebirges sind. Wir horchen, behaglich vor einem Gericht köstlicher Forellen sizend, vergnüglich zu, wie sie laut preisend die Gegend "heechst merkwürdig" und "ganz wundersichene" sinden, und freuen uns des frohen Trubels, mit dem eine wandernde Forstschule, und des hellstimmigen Gesanges der "Wacht am Rhein", mit dem eine Leipziger Knabenschule, von Waldstein kommend, einmarschiert.

Das Bayerland. Rr. 15.

Freilich am anbern Worgen, nicht wahr, gnädige Frau, da seufzen Sie entrüstet über den jugendlichen, thatendurstigen, lauten Reisejubel, mit dem sich die munteren Gesellen schon beim ersten Tagesgrauen auf die Socken machen. Da bleibt Ihnen auch nichts andres übrig, als selbst das Bündlein zu schnüren! Erst das Wandern in der ersten goldenen Worgenstühe, das Erwachen des jungen, hoffenden Tages löst Ihre Verstimmung und verklärt uns den etwas reizlosen Weg, welcher uns durch eine wohlbebaute Ebene von einer andern Seite zu den Höhen der Centralgruppe sührt, nämlich zu der zweigipseligen Kössein mit ihrem hochberühmten Abhang, der Luisenburg, dem Glanz- und Schlußpunkt unstrer Wanderung.

Balb haben wir Bunfiedel, das freundliche Geburtsstädtchen Jean Pauls, erreicht. Doch lassen wir uns von
den luftigen, schwebenden Tannenbüscheln, welche von den
Dachlufen aus über viele der Häuser herabhängen, nicht verlocken, der Einladung zu einem privatim geschenkten Glase
Bier zu folgen. So uralt auch des Städtchens Ursprung ist,
so nennenswert auch seine einstige Bedeutung als Hauptstadt
des Brandenburger Egerlandes und der Sechs-Amter und seine
frühere, teilweise jetzt noch nachblühende Betriebsamkeit, so
rühmlich es sich auch in den Hussitenkriegen hervorgethan hat,
so haben doch auch hier große Brände jegliches Altertümliche
zerstört, und wir wandeln, den stillen Platz, welcher eine
Schwanthalersche Jean Paul = Büste trägt, überschreitend,
nur durch neue, kerzengerade Straßen zum Städtchen hinaus,
dem nahen Alexanderbade am Fuße der Luisenburg zu.

Ah, diesmal kommt kein verächtliches "Badenestchen!" über Ihre Lippen. Ja, ich bemerke, da wir in herrlicher Lindenallee dem Stahlbrunnen zuschreiten, mit Genugthuung, daß Sie es der Mühe wert halten, Ihr Reisehütchen ein wenig zurecht zu schieden und die Stulpen Ihrer Wildlederhandschuhe strammer aufzustreisen. Auch Sie sind angemutet von dem vornehm stillen Charakter, der dieses Bad vor hundert anderen auszeichnet, und fühlen sich gesessellt von dem wohlthuenden Eindruck, welchen dasselbe durch die große, weite Art seiner Anslagen und seiner schönen Gebäulichkeiten, durch die tiese Ruhe, welche über allem liegt und auch den gesunden Menschen zu stiller, sommerfrischelnder Exholung einladet, macht. Unmittels

<sup>1)</sup> Das nördlich von der Frauenkirche befindliche, einen ganzen Block bildende große Haus.

bar aus den herrlichen Parks, welche in eins mit prachts vollen Nadelholzwaldungen verwachsen sind, führt uns der Weg sanft und mühelos zur Luisen burg hinan.

Unter Luisenburg versteht man heute nicht mehr nur die spärlichen Reste der einst übelberüchtigten Loods oder Luxburg, der Schwesterburg des Rudolsstein, sondern man versteht darunter die ganze zusammengesunkene Bergkuppe der östlichen Abdachung der Kössein, das gesamte granitene, waldunwobene Felsenwirrsal, welches in einer Länge von über 600 m und einer Breite von 200 m den ganzen Bergrücken in wildester Gestaltung bedeckt, und sozusagen die gesamte Prachtausgabe aller Schönheiten, Eigenartigkeiten und Merkwürdigkeiten, welche wir bisher auf verschiedenen Höhen unseres Gebirges kennen lernten, bildet.

Furditbar und mächtig, wie in grauser Gewalt von einem ungeheuren Riesengeschlecht herniedergeschleudert, liegen die Felstrümmer in erdrückender Größe übereinandergeworsen und bilden, überwachsen von Moosen und Farnen, übersponnen vom geheimnisvollen Dämmer eines dunkeln Hochwaldes eine wunsdersame, finstern Zaubers volle Welt von seuchten Höhlen und bangen Klüsten, schwarzen Spalten und drohenden Pässen, ragenden Wänden, hängenden Dächern und stürzenden Warten, aber auch von lauschigen Grotten, reizvollen Winkeln, träusmerischen Versteden.

Von der alten Luxburg finden wir nur noch spärliche Reste. Nur ein paar von unten herauflugende umrahmte Fensterhöhlen, ein paar halbverschüttete Gräben, nur eine über hundert Stusen hohe, schmale, in den Fels gehauene wahrhast schaurig zwischen die wilden Wände hineingezwängte Treppe lassen noch etwas Deutliches von dem einstigen Dassein erkennen. Und doch baut sich hier in dieser wilden düstern Umgebung die Phantasse noch leichter als am Rusdolfstein das Bild einer schier unbezwinglichen, in das nastürliche Bolls und Mauerwerf der granitenen Massen, in dieser gefügten Ritterburg aus einer rohen Zeit sinsterer Gewaltthat und blutiger Willfür.

Von wem und wann die Burg erbaut wurde, weiß man nicht, nur so viel ist bekannt, daß auch in ihr ein streit- und beutelustiges Geschlecht hauste, das, in edler Gemeinschaft mit denen vom Audolfstein und anderen, ebenfalls fröhlich und guter Dinge sich vom Straßenraub ernährte.

Erst im 13. Jahrhundert wurde dem Treiben von dem Burggrafen von Nürnberg und von der Stadt Eger ein Ende gemacht und die Burg zerstört. Menschenstimmen und Waffenslärm verhallten; in die Trümmer zurück, aus denen es emporgewachsen war, sank das Gemäuer, das alte Chaos brach wieder herein.

Nur sagenhaft klingt aus späteren Jahrhunderten, aus der Zeit, da in dieser Gegend der Bergbau noch blühte, der Name der Burg in einem Walenbüchlein wieder. "Dort" — so meldet das Büchlein — "liegt im Keller ein großer Stein, darinnen liegt ein eiserner Kessel mit einem unglaublichen Schat von Gold, Silber, Kleinodien. Dieser steht auf einem viereckigen kupfernen Kessel, der ist voll gemischter Gulden einer Ellen hoch und breiter denn einer Ellen, oden auf stehet ein kupfern Gesäß, darinnen ist eine güldene Krone und schose burg einem Könige abgeraubet und darin vergruben, wie das Schloß zerstört worden ist. Wenn du ihn suchen willst, so

suche ihn unter ber Staffel, da ist ein vieredig Loch, barinnen ein Schatz stehet. Darum muffen die Staffel von oben herab abgebrochen werden. Um Sonntag am besten. Probatum est. Carnero."

An Sonntag Epiphanias ist unter Markgraf Friedrich von Bahreuth 1504 nachgegraben worden (mitgeteilt vom alten Pachelbel).

Das klingt märchenhaft aus der verfallenen Burg, über die tiefes Schweigen gesunken, und über die das Leben des Waldes verbergend und verschleiernd langsam und stetig weiter spinnt.

Erst in später Zeit — vom Ende des vorigen Jahrshunderts an — meldet die Geschichte des Berges wieder wirkliche Namen und Daten. Und zwar das sei Ihnen, der Fichtelgebirg-Ungläubigen, vor allem gesagt, große, weltsberühmte Namen.

Humboldt ist der erste davon. Derselbe war von der preußischen Regierung in den Jahren 1792—96 im Interesse des Bergbaues in das Fichtelgebirge gesandt worden und soll, so wird von einigen berichtet, hier auf dem wundersamen Berge "seine eigentliche Lebensaufgabe erkannt haben."

Goethe ift der zweite der Ramen. Die Jahre 1785 und 1820 melben seinen Besuch. Er hat des Berges bes öfteren in seinen Werken als etwas ihm fehr Bebeutsamen und Mertwürdigen gedacht. Ihn zog das großartige Wirrsal nicht nur um feiner machtvollen romantischen Schönheit willen an, ihm war dasselbe auch wissenschaftlich sehr bemerkenswert, wie es ja auch in keinem ausführlicheren geognostischen und geologischen Werfe unerwähnt bleibt. Plutonisten und Neptunisten, die verschiedensten gelehrten Berren, welche ber Frau Natur bei ber Zubereitung unseres Erbbodens so gern in die Töpfe gucken möchten und auch wirklich schon manchem fleinen Safelein bas Deckelchen aufgehoben und ihm ein flein wenig in bas Innere geschaut haben, stehen mit allerlei Unsichten vor dieser granitenen Welt und sprechen von Baffers= und Feuersgewalt, von mächtigen Ratastrophen und leise wir= fenben Bermitterungen.

Goethe, der selbst immer Magvolle, stellt sich auch hier gegen die Erklärung, daß dies wundersame Naturspiel durch gewaltsame Ereignisse entstanden sei, und will es durch langsames Berwittern einzelner Teile und dadurch herbeigeführtes Boneinanderlösen und Zusammenstürzen der verschiedenen Massen und Schichten erklärt wissen.

Über diesen beiden gewaltigen Namen muß ich Ihnen nun einen dritten nennen: Dr. Joh. Georg Schmidt<sup>1</sup>) Stadtphysifus zu Bunsiedel — welcher Ihnen zwar recht unsbedeutend dünken mag, dem Berg selbst aber hochbedeutsam ist. Dieser Schmidt unternahm es im Jahre 1790, das merkwürdige Felsenwirrsal, welches bis dahin nicht ohne wirkliche Gesahr, geschweige denn ohne die größte Mühsal zu durchsbringen war, der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Infolge dieser Civilisation des wilden Berggesellen wurde der dritte große Name in die Annalen der Luxburg eingezeichnet, der Name der Königin Luise, der Mutter des heimgegangenen Heldenkaisers Wilhelm.

Luise weilte 1805, da das Land noch zu Preußen ges hörte, im Alexanderbad und machte von da aus die Luxburg

<sup>1)</sup> Ein Nachkomme dieses Schmidt, Apotheker Schmidt in Wunfiedel, hat eine ebenso erschöpsende, als anziehende Monographie der Luisenburg herausgegeben.

mit ihren einsamen, walbesheiligen Plägen zu ihrem Lieblingsaufenthalte. Gern wurde sie bei einem glänzenden Tauffeste, das die Wunsiedler hierzu veranstalteten, die Patin des wilden von Luxburg in Luijenburg umgetauften Berges.

Freilich hat die Civilisation — wann nähme sie denn nicht auch zugleich, da sie gibt! — durch hölzerne Treppen und Geländer, durch Rindenhäuschen und niedliche Brücken, und allerlei seine und zierliche Namen dem Berg manches von seiner wilden, großen Naturgewalt genommen, und hat manchemal den überwältigenden Eindruck, welchen der Blick auf dies elementare Sein und Werden gibt, gestört. Auch wird wohl mancher es beklagen, daß die mächtigen Felswände als Blätter eines Fremdenbuches behandelt wurden, in welche die Namen, (ach, oft mit blauer, leuchtender Farbe!) eingezeichnet sind.

Indessen gibt es ja auch viele, welche einen eigenen Reiz darin finden, in Fremdenbüchern zu lesen, ja, wie ich sehe, macht es auch Ihnen ein wirkliches Vergnügen in diesem Fremdenbuch, sicher dem wunderlichsten von allen, ein bischen zu blättern.

Als gute Bayern entdeden wir natürlich zuerft die vertrauten Namen unserer Bittelsbacher, seit langem burch Bande ber Bermandtschaft und Freundschaft mit ben Hohenzollern verbunden. Wir lefen auf bem größten Raume, welchen bie Felsen freigelassen haben, und welchen die Wunsiedler sich zur Buhne eines seit vorigem Jahre eingerichteten Festspiels: "Die Loosburg" ersahen, den Namen: Maximiliano Josepho; Wir lesen auf hoch aufragender Wand: König Ludwig Heil! wir lesen auf einem furchtbar brohenden Kolosse, just neben bem merkwürdigen, riefigen, auf einer verhältnismäßig winzigen Fläche aufliegenden und doch unerschütterlichen Felsblock, welcher Napoleonshut ober bas Schiff getauft murbe: Maximilian Maria am 10. Juli 1851, wir lesen auf einer lauschigen Söhe: Prinz Ludwig von Bayern 1878, wir lesen an einer ungeheuerlichen Felsgruppe: Therese, Otto, Amalie am 17. August 1836.

Gleich neben dieser Gruppe, genannt "das Kleeblatt", kommen wir zu dem vielbekannten "Luisensith", einem köstzlichen, erkerartig umfangenen Raume voll schöner Waldeinsamkeit, welchen ein ungeheuerlicher Erguß jetzt verblichener, überzschwenglicher Poesie also geziert hat:

Seh'n wir den milben Strahl der holden Frühlingssonne Auf diesem Bergtolosse glüh'n, So denken wir des Blicks der sansten Huld und Wonne, Mit dem Luise heut' uns Glücklichen erschien; Und bei dem Felskolosse denken wir An uns're Lieb' und Treu' zu dir.

Rlinger 1805.

Überhaupt finden wir die eigentümliche Sentimentalität, die rührungsreiche Gesühlsseligkeit, welche Ende des vorigen und Ansang des jetzigen Jahrhunderts so üppig wucherte, uns auch sonst noch sast auf Schritt und Tritt entgegenblühen. Da wird eine Grotte, welche die Inschrift trägt: Die trauernde Schwester der Verklärten am 13. August 1816, "Therese (Fürstin von Thurn und Taxis, Schwester der Königin Luise) "die Thränengrotte" genannt, ein anderer Platz heißt "die Dianenquelle"; ein dritter, "der Bundesstein", trägt die Mahnung: Findet, ihr Freunde, je Zwist unter Euch statt, Besteiget diesen Felsen, Blickt um Euch und fraget Euer Herz, Söhnt Ihr Euch dann nicht aus, so seid Ihr niemals Freunde gewesen.

Manchmal wurden, zu Ihrer Entrüstung, von einzelnen, sich jedenfalls bedeutsam dünkenden Menschen, die armen Felsen dazu benutzt, ganz private schöne Gefühle auszudrücken und uns mitzuteisen: Ich liebe Gott, nebst Gott die Tugendhaften, oder sie müssen gar pädagogischen Zwecken dienen und uns — von dem natürlichen Dach eines reizenden Wasserbeckens herab — hosmeisterlich ermahnen: Tief verborgen im Fels erquicket die Nymphe des Brunnquells, Lerne, o Mensch, so geden und so den Geder verbergen.

Wieder eine andere Gruppe — aber wie? Sie wollen nichts mehr bergleichen wissen? Mißgestimmt erklären Sie mir, nicht beshalb diese Fußreise mitgemacht zu haben, um sich in Namen und Berse und Daten zu vertiesen. Auch gut, gnäsdige Frau! Der wundersame Berg kann getrost aller menschlichen Zier und Berschnörkelung entraten. Er wird um seiner gewaltigen Natur willen auch den, welcher auf den Reiz, in Fremdenbüchern zu blättern, verzichtet, welchen der Nimbus großer Namen nicht blendet und welcher keinerlei geologischen und geognostischen Beuten nachgeht, nicht ohne schöne, bedeutsame Eindrücke, nicht ohne reichlichen Lohn für die kletternde Mühsal entlassen.

Also nur immer weiter hinan bis zum höchsten Bunkte, bem "Burgstein". Weiter durch gigantische Höhlen und Hallen, ben deutlichsten Vorbildern Wagnerischer Dekorationen, weiter durch all den Zauber einer düster-großen Welt, darinnen uns verständlicher als je die Gestalten germanischer Mythe lebendig werden. Viertelstunde auf Viertelstunde geht es hinan, steigend und gleitend, springend und schlüpsend.

Aber Sie bringen mit frobem Mute vormarts, leichten Fußes, mit leuchtendem Auge. Sie find gefesselt von bem überraschend großen Charafter einer aufs höchste gesteigerten echten Romantit, entzuckt von der malerischen Schönheit der fühn gelagerten, reizend von Farnen und Moosen umsponnenen granitenen Maffen, fie fühlen fich lebhaft angeregt zu einem reichlohnenden Streifzug in die fleine Welt dieser Moofe, mit ihren zahllosen Arten von der bescheidensten Flechte bis zum wundersam leuchtenden Golbmoos, Sie erfreuen sich, ausruhend, an bem schönen Blick, ber ba und bort burch bie bunklen Zweige hindurch in das friedliche Thal hinab sich eröffnet; Sie find begeistert von der Umschau auf dem Burgftein, welcher die gegenwärtige buftere, gewitterhafte Beleuch= tung einen wahrhaft großartigen Bauber verleiht; Sie belauschen mit Wonne bas wundervolle Leben und Weben eines echten beutschen Sochwaldes prachtvoller Tannen und Richten. bas geheimnisvolle Rauschen, Meereswogen gleich burch bie mächtigen Zweige heranschwellend, bas liebliche Spiel bes Sonnenlichtes, golbig burch bas walbige Dammer brechenb; Sie find feltsam angemutet von ber eigenartigen, in abendlichen Momenten fast bangen und graufen Beltabgetrenntheit, von der tiefen Ginfamkeit, welche wir da und dort in einem weglos von Bloden umftarrten Felsengemach schlummern finden.

Immer aber, so Schönes auch hier oben sei, können wir staubgeborene Menschenkinder uns eines leisen, bedeutsamen Schauers nicht erwehren. Es ist uns, als öffne sich hier vor uns ein Blick in die erdrückende Größe der Werkstatt der Natur, ein Blick auf die langsam, langsam schreitende Uhr unserer Erdenzeit. Welche Theorien auch recht haben mögen über die Entstehung dieses Wirrsals, immer ist der Blick auf

ein Werden und Bergeben, auf ein Wechseln und Wandeln, das nicht nach Menschenjahren, nein nach Jahrtausenden gahlt.

Jung, wie das Sein eines Kindes webt das Leben der Pflanzenwelt über dieser Welt der Gesteine; jung, wie Kinder, umschlingen und durchbringen uralte Tannen das ergraute Urgestein.

Da, horch ein Pfiff, ein greller scharfer Pfiff! Was weckt uns aus unseren dämmernden Träumen, darinnen wir dem Walten der Allmutter Erde, dem Gesang der schicksalspinnen- ben Nornen lauschten? Dort unten im Thal windet sich hastig dampsend und rollend der eiserne Drache unseres Erdentages dahin und mahnt uns, daß unsere Zeit nach Minuten rechnet, und wir uns sehr, sehr eilen müssen, wollen wir heute noch einen Zug erreichen, der Sie heimwärts trägt.

Also hinunter! Die Besteigung der Kössein, 942 m, erlasse ich Ihnen. Wohl ist der Blick dort oben über die Berge und Lande ein so weiter, daß sich die Volkssage hierher die Versuchung Christi durch den Satan verlegt hat, aber der

Berg bietet uns doch nichts, was wir nicht schon bisher ganz ähnlich, oder schöner sogar, gesehen haben.

Auch die ganze sübliche Kette des Gebirges: die Weißensteiner Kette sei Ihnen geschenkt. Ich könnte Ihnen, außer dem Arzberger Eisenbergwerk, dem einzigen, das von dem Fichtelberger Bergbau übrig blieb und sogar seit kurzem wieder lebhafter betrieben wird, wenig Eigenartiges und Hervorragendes zeigen.

So wandern wir denn in einem kurzen Wegstündchen der Eisenbahnstation Markt Redwiß zu. Eben reicht es noch, daß wir einen Blick auf das Schloß werfen — übrigens schon seit 1383 zum Rathaus umgewandelt — welches, meines Wissens das Stammschloß jenes Geschlechts ist, dem unser jüngstwerstorbener lieb= und liederreicher Sänger Oskar v. Red= wis angehörte.

Und dann rasch hinein in den Wagen! Roch einen frischen Waldesstrauß auf die staubige Fahrt und für Ihr Hüchen einen Flügel von Wodans heiligen Raben!

# Bom Bagern-Platean vor Paris.

Bon Otto Sigl.

V. Der erste Tag.

Rongiumeau, dessen Name sich in der Opernwelt so guten Klanges erfreut, marschiert und hatten in Chilly Kanstonierung zu beziehen, dem ersten gänzlich verlassenen Ort, den wir trasen. Die Einwohner, welche vor den Barbaren geslohen waren, hatten in ungastlicher Beise die Hausthüren versperrt, so daß wir, um von unseren Duartieren Besitz nehmen zu können, uns des soldatischen Hauptschlüssels bedienen mußten. Schon vor Sonnenausgang waren wir wieder zum Ausbruch bereit — im Morgenrot des ersten Tages vor Paris, welcher mit einer Enttäuschung begann und mit einem Siege endete. Nach den erfolgreichen Schlachten glaubten wir nicht mehr an ernstelichen Widerstand, und wenn uns ein Blick auf die Karte zeigte, wie nahe wir schon der seindlichen Hauptschadt gerückt waren, so meinten wir wohl, wie der alte Blücher im Arndtschen Gedicht:

"Bo liegt Baris? Paris dahier. Den Finger d'rauf, das nehmen wir."

Und nicht einmal ans Nehmen dachten wir, sondern hofften, daß uns die schöne Stadt, wenn auch widerwillig, doch ohne Kampf ihre Thore öffnen würde. In solcher Zusversicht verließen wir das ungastliche Chilly und marschierten auf der nach Bersailles führenden Straße; dicht uns zur Rechten bewegte sich Infanterie und Artillerie der 9. preuskischen Division.

Es war dies eine ungewöhnliche Marschordnung — Abeteilungen zweier Corps neben einander auf derselben Chaussee — aber es handelte sich auch um Ungewöhnliches. Galt es doch nichts Geringeres, als die im voraus genau bezeichnete Einsschließung der feindlichen Hauptstadt zu vollziehen. Ein prachtvoller Sonnenaufgang erhöhte die allgemeine frohe Stimmung und mit den neben uns ziehenden Preußen ward mancher kameradschaftliche Gruß, manch Scherzwort gewechselt, mitzunter auch "Auf Wiedersehen in Paris!" zugerusen.

Nun trat ber Moment der Enttäuschung ein; plötlich schlugen unverkennbare Töne an unser Ohr, immer stärker werdendes Gewehrseuer, dazwischen Kanonenschüsse, und schon zeigten sich nicht mehr sern, vom blauen Himmel malerisch sich abhebend, die weißen Wölkchen platzender französischer Granaten.

Daß die Franzosen noch im stande waren, außerhalb ihrer Besestigungen uns entgegenzutreten, kam uns höchst überzraschend. Es sah nicht ganz danach aus, als ob uns die Bäter der Stadt die Schlüssel auf sammetnen Kissen überzreichen wollten. Das Feuer nahm an Hestigkeit zu; ein Seitenzbetachement der nach Versailles bestimmten 10. preußischen Division war von weit überlegenen Streitkräften angegriffen worden. Diese wurde von General Ducrot besehligt, welcher in Pont a Mousson sein als Gesangener von Sedan gegebenes Ehrenwort so unritterlich zu "umgehen" verstanden hatte.

So ging benn unfer Marich weiter, nunmehr in ernfter Stimmung, aber in bem beschleunigten Schritt, ben ber Solbat von jelbst annimmt, wenn es gilt, bedrängten Baffen= gefährten Silfe zu bringen. Bon ber Chauffee nordwärts in die nach Paris führende Strafe abbiegend, trafen wir bei Biebres bereits auf Bermundete bes 3. baperischen Sagerbataillons, welches dem tapfer fampfenden preußischen Detachement, das sich kaum mehr der Übermacht zu erwehren ver= mochte, die erste freudig begrüßte Unterstützung gebracht hatte. Immerhin blieb die Lage hier noch ernst genug. Nachdem wir bas stattliche Biebres, welches wir später eingehend kennen lernen follten, durchschritten, gelangten wir an den Jug ber ausgebehnten Hochfläche. Auf Befehl bes Brigadiers hatte bas Regiment von ber Strafe abzugehen, um auf bem fürzesten Wege in die feindliche Flanke zu gelangen. Dieser fürzeste Weg war ein sehr steiler, ber Sang ber Sochfläche westlich vom Gehölz von Berrières. "Unfer" Plateau bereitete uns von allem Anfang schon einen unholden Empfang, benn taum oben, begrüßten uns Branaten und etliche Chaffepotgeschoffe.

Eine ausführliche Schilberung bes Gefechtes, bas in zwei durch kurzen Zeitraum getrennte Abschnitte zerfiel, wurde

außer ben Rahmen dieser Darstellung weichen, und ich bescheibe mich nach seitheriger Gepflogenheit damit, nur Selbstgeschautes zu erzählen. Während des ersten Gesechts-Aftes war meiner Kompagnie ohnedem eine besondere Aufgabe zugewiesen, die Deckung der linken Flanke, wobei wir bald an die große, das Plateau durchschneidende Straße Chevreuse-Paris gelangten. Die prächtigen schattenspendenden Bäume, welche, wie überall in Frankreich, die Chausse zieren, waren zum Teil umgehauen und bildeten, quer über die Straße geworsen, unpassierbare Verhaue — für uns Insantreisten allerdings kein Hindernis, da wir über die Felder nebenan vorrücken konnten. Nachdem zu beiden Seiten sogar Kavallerie und Artillerie leicht hätte passieren können, so mußte man solch zwecklose Zerstörung für die betreffenden Einwohner bedauern.

Nach einer Biertelstunde stiegen wir auf Blanklertrupps, zuerst vom bayerischen 14., bann vom preußischen niederschlesischen Regiment Nr. 47, welches nunmehr den Namen Gr. Kgl. Sobeit unseres Prinzen Ludwig führt. hatte ich zum erften und einzigen Male Preugen unter meinem Befehl, indem ein jugendlicher Lieutenant des genannten Regiments, ein frisches Solbatenblut, sich mit seinem Ruge meiner Rompagnie anschloß. Unsere neuen Kameraden, welche zu bem schon ermähnten Seitenbetachement gehörten, waren feit dem frühen Morgen in beißem Kampfe geftanden. Etwa in der Bobe des Kirchhofes von Pleffis-Biquet wurde unferm raftlosen Vorwärts Halt geboten, ba wir sonst in den Bereich der eigenen Batterien geraten wären, welche gegen die Nordjeite des Blateaus und die Redoute bei Chatillon ihr Feuer eröffneten. Bleich barauf wurde Ravallerie in Sicht gemeldet, und wir befetten im Berein mit bem preußischen Buge eine lebendige Hecke, welche auf drei Seiten den Garten neben cinem fleinen Saufe umschloß. Bu unferm Bedauern ging die Ravallerie nicht weiter vor, denn hinter der dichten Bede, ben Ruden vom Gebaube gebedt, hatten wir ihr ichon die Wege gewiesen. Unwillfürlich mußte ich bes Moments gebenten, wo wir jum erften Male gegen Reiterei Stellung genommen hatten; es war dies im Jahre 1866 gegen Husaren bei Helmstadt. Jett, nur vier Jahre später, standen wir Schulter an Schulter mit den preußischen Waffenbrüdern gegen den gemeinsamen Feind! Bleich barauf konnte sich die junge Ramerabschaft im Infanteriefeuer bewähren, ba wir folches in der rechten Flanke aus einem Bark von Bleffis-Biquet erhielten und uns zur Abwehr dagegen im Chauffee= graben einnisteten. Bagerische Granaten, welche in die Bartmauer einschlugen, schafften uns von biefer Seite einiger= maßen Ruhe. Sehr gefiel uns, wie ber junge Lieutenant ber 47 er die Gefechtspause bazu benutte, die Gewehre, welche morgens gar heiße Arbeit gethan, so ruhig wie in ber Raserne von seiner Mannschaft nachsehen zu laffen, obwohl immer noch Rugeln herüberflogen. Nun traf bei ben preußischen Planklern ber Befehl ein, bei ihrem Regiment einzuruden, welches, wie ursprünglich bestimmt, nach Versailles zu marschieren hatte. Ein turger warmer Abschied, wohl auf Nimmerwiedersehen, und die Glücklichen zogen ab, den wohlverdienten Fleischtöpfen von Berfailles entgegen, mährend wir felbst noch ohne Ahnung waren, welch' magere Monate uns bevorfteben follten.

Eine Biertelftunde darauf erging auch an uns die Orbre, zu unserm Regiment einzurücken, was nicht ganz glatt auszuführen war. Der Feind hatte von der Schanze aus, welche bald die baverische heißen sollte, ein heftiges, die Bariser Straße ber Länge nach bestreichendes Geschützseuer begonnen, doch erreichten wir trot bebenklicher Ginschläge wohlbehalten bas Bataillon, welches bei bem in ber Frühe heftig umftrittenen Petit-Bicetre hielt. Der erste Aft bes Gefechtes mar vorbei, und und eine kurze Raft vergonnt; bagegen fanden die Arzte blutige Arbeit in bem genannten, von Granaten durchlöcherten Gehöft, worin ein Berbandplat eingerichtet warb. Der erfte Erfolg vor Paris war errungen, und ber gegen ben Plateaurand zurückgebrängte Reind hielt sudwarts nur noch bie wie eine Bastion vorspringenden festen Umfassungsmauern bes Parts von Bleffis-Biquet befest. Es galt jest, ihn auch daraus zu vertreiben. Nachbem bie 6. Brigade in ben Balb von Berrières gerückt und Anschluß an die 5. gefunden, hatte mein Bataillon vorerst mit einer Batterie und bem halben 5. Chevauleger = Regiment auf der Straße nach Chatenay in Reserve zu bleiben. Wir blieben nur furze Zeit in Reserve, benn balb mußten wir an bem umfaffenden Ungriff teilnehmen. Der Zufall fügte es, daß wir in Pleffis-Biquet nebst anderen auch unsere eigene Regimentonummer zu bekämpfen hatten, das 15. Marschregiment. Dieses Borgeben über völlig freies Feld gegen die ausgebehnte und fefte Stellung war ein gewagtes Unternehmen, bas einem jum äugerften Widerstand entschlossenen Feinde gegenüber weit größere Opfer erfordert hatte, als uns bas gluckliche Belingen koftete.

Unser Oberst, Freiherr v. Treuberg, erhielt hierbei das Rommando über ben rechten Flügel ber Brigabe. Man gibt nur ber Bahrheit bie Ehre, wenn man biefen bewährten Offizier, der fich an die Spite bes erften Bataillons geftellt hatte, als die Seele bes Angriffs bezeichnet. Teils durch Ordonnangen, teils perfonlich gleich einem Keld-Obrift aus Frundsbergs Zeit mit seiner weithin schallenden Stimme anfenernd und vorwärtstreibend, leitetete er nicht nur unser Bataillon, sondern auch die zu beiden Seiten befindlichen Abteilungen und gab schließlich ben Anftoß zu bem allgemeinen, mit überraschendem Erfolg gefronten Unlauf. Zuerst wurde, Blänfler voraus, sprungweise mit turzem Salten vorgegangen, unter heftigem, aber schlecht gezieltem Feuer des Feindes. Auf 300 Schritt vor ber, unten burch Schießöffnungen, oben mittels Gerüften zur Berteidigung eingerichteten Mauer angekommen, erfolgte ber unaufhaltsame Unfturm. Mit schlagenden Tambours, unter brausendem Hurrah ging es im Laufschritt vorwarts; zur Deckung ber linken Flanke galoppierte in bem freien Terrain die Chevauleger=Division eine Strecke vor.

Rasch war von den vordersten Infanteriegruppen die Mauer erreicht, aber nun trat eine unliebsame Stockung ein. Die Angreiser standen wohl dicht an der hohen Mauer, aber zunächst bot sich kein Zugang zu derselben, und von der noch besetzten Gartenumfassung erhielten die dicht gedrängten Plänkler Flankenseuer. Es handelte sich zwar nur um eine Anzahl von Sekunden, die aber in solcher Lage unheimlich lang erschienen. Glücklicherweise sand sich bald eine Sindruchstelle an einem von unseren Geschützen in Trümmer geschossenen Gartenhäuschen, und auch über rasch hinweggeräumte Barriskaden der Parkeingänge drangen die Angreiser ein. Der Feind räumte schleunig die noch besetzt gehaltenen Stellungen, von Abteilungen beider Brigaden auf seinem fluchtartigen Rückzuge versolgt. Die spätere Feldwache II, nämlich meine und die 3. Kompagnie, mußten als Kückhalt für alle Fälle

an der Mauer verbleiben. Wir durften sohin an dem ausgiebigen Hallali, das dem Regiment, namentlich einem auf
eine Mitrailleuse anstürmenden Zuge, noch einige Opfer kostete,
nicht teilnehmen. Für den unfreiwilligen Halt ward den
beiden Kompagnien eine kleine, wenn auch prosaische Entschädigung zu teil, denn hinter der Parkmauer sanden sich Hunberte von Tornistern, welche, aus dem nagelneuen Inhalt zu

schließen, höchstens ben zweistündigen Feldzug von Paris bis Pleffis-Biquet mitgemacht hat= ten. Somit fonnten un= fere Solbaten ihre ftrapazierte Bafche und Fußbetleidung gegen frische umtauschen und noch manche während der Belagerung dien= liche Gegenstände, wie Decken, Halsbinden u. s. w. erlangen. Ich felbst nahm eine ber malerischen blauen Ra= poten an mich, welcher fortan in ben vielen bettlosen Nächten mich schützend umhüllte.

Wir waren noch nicht lange im Rückhalt gestanden, so tam bie hocherfreuliche Runde, daß die Redoute von Chatillon in die Hände unserer Brigadetame= raden, der 14er, gefallen sei, und der Feind sich auf der ganzen Linie hinter die schütenden Balle zurudzuziehen beginne. So war burch fühnen und thatfraftig ausgeführten Entichluß die für die Cernierung fo wichtige Hochfläche in unseren Sanden, und Höhenrand aus das Lichtmeer der, wie wir wähnten, schon bezwungenen Hauptstadt erschauten! Solche Momente sind die Silberblicke im kriegerischen Dasein, welche alle vorhersgegangenen Drangsale vergessen lassen.

Die Einrichtung unseres ersten Freilagers vor Paris, welches die Reihe der seuerlosen Bivouacs eröffnete, erforderte nicht viele Umstände. Die Nacht war nicht kalt, und für

Rus dem Sollenthale bei Maila.

auch die IV. Division zur Rechten nach glücklichem Gesecht in ihre fernerhin sestigehaltene Stellung eingerückt. Abends wurde die ganze Brigade zunächst der eroberten Redoute, der Bahernsichanze, im Bivouac vereinigt. Welch ein Anblick, der sich unserm Gedächtnis unauslöschlich eingegraben, als wir vom

benes, reichlich gefüll= tes Proviantmagazin geforgt. Gleich mir verbrachten viele in freu= biger Erregung ichlaf= los die Nacht und harrten mit Sehnsucht bes Sonnenaufgangs, der une die geheimnis= voll durch Lichtpunkte angebeutete Ricsen= stadt in ihrer stolzen Schönheit enthullen follte. Die Nacht ver= lief ohne die geringfte Störung, nicht einmal ein Gewehrschuß, geschweige einer aus ben Beidugen ertonte. Waren auch die Forts noch nicht völlig ar= miert, so hätten boch schon etliche auf gut Glück gegen das bicht= befette Plateau abge= feuerte Granaten bie forglose Siegesstim= mung beeinträchtigen fonnen. Indeffen an eine solche Möglichkeit bachten wir in jenen Stunden ber über= schwenglichen Doff= nungen natürlich nicht, welche sogar die Ra= pitulation von Paris

innere Beizung sowie

für kalte Küche war durch ein vorgefun=

schon am folgenden Tage als nicht undenkbar erscheinen ließen. "Es wär' zu schön gewesen, es hat nicht sollen sein",

und es war auch beffer fo, denn sonst ware Frankreich nicht so gründlich besiegt worden, und wir — waren um unfere reichen Blateau-Erinnerungen gekommen!

### Line Böllenfagrt.

Bon S. Lippert.

grün, Endstation der Lokalbahn Hof-Naila-Marggrün gebracht hat und steuern, dem Laufe der Selbig folgend, der "Hölle" mutig zu. Einer Bolkssage nach stand hier vordem,

etwa 200 Schritt unterhalb der Mühle an der Selbig, der Steinsche Hammer, welcher im 17. Jahrhundert von einem Wolfenbruche zerstört und fortgeriffen wurde, weil die Hamsmerschmiede von ihrem harten und gottlosen Herrn gezwungen

worden waren, das Himmelfahrtsfest durch Arbeit zu ents beiligen.

Dorf und Thal sollen bavon ihren Namen haben.

In geognostischer Beziehung gehört das Höllenthal ganz der älteren Grauwackenformation an, vermischt mit rotem und gelbem Thonschiefer, der auch mit Diadas und Quarz versunden ist und in gewaltigen Felsmassen hier zu Tage tritt. Sie enthalten bis zu 60 Prozent Thons und Spateisenstein und die Stahlquellen, welche im Dorfe Hölle, wie im Höllensthale vorhanden sind, sie weisen die Sisenhaltigkeit des Gessteines augenscheinlich nach.

Im Jahre 1866/67 baute das königliche Forstärar durch das Thal eine Kunststraße, welche am letzten Hause des "Hölle" genannten Ortes beginnt und deren Ende sich in der Nähe der Selbitmühle befindet.

In ihrer ganzen Länge führt sie den Touristen, welcher zu Fuß oder im Wagen das Höllenthal bereist, eine Reihe hoch interessanter Landschaftsbilder vor Augen. Unter dem Brausen der durch wildes Gestein sich windenden Selbit reichen bald reizende Waldpartien, bald barocke Felsgruppierungen sich die Hand.

Von den einzelnen Felsbergen sind der Teufelssels, die sogenannte Kanzel, der Gruppen-, Stufen-, Uhus- und Spitzfelsen, der Zuckerhut, der große und kleine Hirschsprung besonders bemerkenswert.

Außerdem hat das königl. Forstamt Steben seine Walsbungen zu beiden Seiten des Flusses durch Fußwege ersichlossen und auf der linken Userseite reizende Ruhepunkte wie die Höllenthalquelle, den Wolfsbauer, Fuchswechsel und die Schutzwand geschaffen, während rechts der Selbitz der "König David" mit seiner herrlichen Fernsicht den Fußgänger anzieht und fesselt.

Der rasche Fall der Selbit, der am letzten Hause des Dorses Hölle bis zur Selbitmühle 51 m beträgt, hat in neuester Zeit die Industrie bestimmt, inmitten des Höllenthales eine Holzschleiserei zu erbauen. Die Fabrik wurde im Jahre 1886 nach den neuesten technischen Ersahrungen und Mechanisemen eingerichtet, ist elektrisch beleuchtet und wird von drei Turbinen mit 500 Pferdekräften getrieben, die ihr Wasser in einer 1402 m langen und 1,60 m weiten Rohrleitung ershalten.

Hat auch die Romantik des Thales dadurch etwas gelitten, so bilbet das Etablissement nicht minder eine neue Bierde, dessen Besitzer, Herr Bergwerksdirektor A. Wiede, in zuvorkommendster Weise nicht nur Fremden den Besuch der Fabrik gestattet, sondern während der Saison des benachbarten königlichen Mineralbades Steben an jedem Sonn- und Fciertage eine herrliche Fontane springen läßt, deren mächtiger Strahl sich zu einer Höhe von vielen Metern emporbebt. —

So haben denn Kunft und Natur hier sich vereint, um ben Liebreiz eines der schönsten Punkte im ganzen Frankenwalde zu erhöhen und zu neuem Besuche immer wieder einzuladen.

Nach einstündigem Marsche gelangen wir an das Ende bes Thales, von welchem wir uns westlich nach Lichtenberg wenden, das wir auf schattigem Pfade in wenigen Minuten erreichen, oder nördlich der Saale zu, jenem viel besungenen Flusse, der Bayern von Reuß j. L. und von Preußen trennt.

Möge nun die Wahl fallen, wie sie immer wolle, wir sind fest davon überzeugt, daß die Erinnerung an jene herrliche Tour für jeden Naturfreund eine der angenehmsten sein wird.

# Kleine Mitteilungen.

Eine Totichlagsfühne. Sanns Bon und Sannslein Beber ermordeten im Jahre 1472 ben Knecht bes Pfarrers zu Abelsborf an ber Aifc, Ramens Lug. Die Mörber flüchteten fich auf bas in ber Nähe gelegene Schloß Neuhaus, bas Darius v. Hegberg vom Bischof zu Bamberg zu Leben hatte. Sier erhielten fie Schut, und einer von ihnen murbe fogar als Schloffellner aufgenommen. Aber nicht zufrieden damit, verlangte Darius v. Seß= berg, die beiben Sohne bes Ermorbeten follten fich mit ben Mörbern vertragen. Als biefe barauf nicht eingingen, fiel Darius eines Abends mit einer ftarten Mannschaft zu Rog und Fuß in Abelsborf ein. Er ließ ben Bfarrhof flürmen und erbrechen, ben Pfarrer und feine Lente in bas Taubenhaus treiben, die Sohne bes ermordeten Lug, obwohl fie bes Bischofs freies und ftartes Beleite hatten, gefangen nehmen und auf bas Schlog Renhaus schleppen, wo fie in harter Gefangenschaft gehalten murben. Der über die Ermorbung bes Lug und die Gewaltthätigkeiten feines Lehnsmannes aufgebrachte Bischof ichidte feinen Sofmeister mit mehreren Ebelfnechten und Reitern nach Reuhaus, um mit Darius por ber Sand in Gute ju reben und Befreiung ber Befangenen und Genugthuung zu verlangen. Als ber hofmeifter in die Rabe bes Schloffes tam und Ginlag begehrte, fcrieen bie auf ben Wehren, fie wollten schiegen, wenn er nicht abzoge. Er ließ fich aber nicht abschreden, sondern beharrte auf seinem Begehren. "It zünten sie", wie der Bischof schreibt, "die Büchsen an und schuffen ab auf unnsern hosmeister und die unnsern, das die kugeln auf der wisen sprungen und unterstanden sich, die unsern mit dem Zeug (Geschossen) zu morden, den wir im vormals zu gute und behaltung seines sloss (Schlosses) gnediglich geschickt hatten." Als der Bischof Wiene machte, diese Handlungsweise seines Lehnsemannes gebührend zu ahnden, gab Darius die Gesangenen heraus, indem er zugleich bemüht war, die Sache durch Vermittelung des Warkgrasen Albrecht von Brandenburg und seiner Statthalter und Räte in Güte auszutragen.

Das geschah, und in dem Vertrag ward den Mördern des Lug zur Sühne aufgelegt, sie sollten von des Totschlags wegen auf einen bestimmten Tag, der des ermordeten Witwe und Söhnen zu verkünden, der armen Seele ein gesungen Seelamt samt fünf Messen in der Kirche zu Abelsdorf lesen lassen, und dabei bestellen, daß zwanzig ihrer Freunde und Gesellen je eine halbspfündige Wachsterze zum Altare tragen und opsern, und nach dem Amt, wenn man für die Seelen bittet, mitsamt den Thätern und ihren Helsern des Lugen Witwe und Söhne ditten, ihnen die That durch Gottes Willen zu verzeihen. Die Kerzen sollen dann der Kirche verbleiben, und die Thäter der Seele zu Trost eine Achs und eine Komsahrt machen, d. i. nach Aachen und Kom wallsahrten. Überdies sollen sie den Hinterlassenen des Lug 30 st.

gablen und die Bezahlung durch zwei Berfonen verburgen, und ichlieglich in einer halben Meile Begs in der Gegend, da ber Totschlag geschehen, ein steinern Kreuz setzen laffen, wie es bes Ermordeten Freunde anordnen werden.

Bezüglich bes Darius v. Hegberg enthielt ber Bertrag bie Beftimmung, daß der Bischof besselben gnäbiger Berr sein, Darius bagegen biefem feinem Lehnsherrn mahrend ber nachften brei Jahre jährlich mit 50 Pferden 14 Tage lang gewarten und dienen foll. Doch foll er zu einem Bug nach Rarnten, wo bas Bochftift Bamberg große Berrichaften befag, nicht verpflichtet fein.

Botivtafeln und Roftumkunde. Wir schreiten in Fortsetzung der in Nr. 12 begonnenen Abbildung der Botivtafeln aus Ballfahrts= firchen der bagerischen Innebene zum Jahre 1709. Die Tracht

ift einfach; man beobachtet die Verarmung, welche die schweren Beimsuchungen jener Beit über das Land gebracht hatten. Noch ift bei bem Manne ber breite weiße Salstragen in Ehren, mahrend ein Botivbild aus bem Jahre 1748 bereits das schwarze Halstuch in ber noch heute üblichen Anotenberichlingung zeigt. Schnitt und Anöpfe bes Rodes zeigen, daß der Schneiber mit Ungeschick die städtische Form nachzuahmen versuchte. Der Rock ist blaugrau, die Beinkleider aus gelbem Naturleder, die Strümpfe find blau; Abfage und Sohlenrand ber Schuhe grell gefarbt. Die Frau trägt eine bide Belgtappe, ber Sals ift in fauberes Linnen gehüllt, die Jade und bas Rleid, beide von ichwarzbraunem Stoffe, find fehr prattifch und gewähren ber Trägerin Schutz gegen bie Unbill bes Wetters. Froher Farbenfinn herricht im Roftum des Rleinen, rotes Jädchen, schwarzes Boschen, weiße Strumpfe. Das Bilb des Mannes ift einer Botib=

tafel der Annenkavelle zu Stallöd, das der Frau und des Rindes einer solchen der Rirche zu Rirchdorf am Inn entnommen.

Das Dorf Neubaufen ift heute Borftadt Münchens geworben. Es bildet einen Beftandteil der mächtig emporftrebenden Resibeng. In Balbe wird niemand mehr miffen, dag Reuhaufen einft ein Dorf mar. Wir aber wollen eine landliche Sitte verzeichnen, welche bor vielen Jahren am Pfingstmontag geübt wurde. An diefem Tage fand ein Umritt ftatt, bei welchem Banst und Grebl, die beliebten Typen von Münchener Stragenumzugen, die Sauptperfonen bilbeten. Sanst fagte bor jedem Saufe einen Spruch her. Bei jedem Saufe murbe ihnen Butter, Brot und Gier gereicht. Früher waren Sanst und Gredt ausgeftopfte Ruppen, welche an ben entgegengesetten Enden eines umlaufenden Rades befestigt, fich wie zum Tanzen die Sande reichten. Rach anderen Überlieferungen jag nur die Gredl auf dem Rade und der Baffermann (der Hanst) wurde nachgetragen; jene wurden in den Brunnen, dies dem Bauer, ber im Jahre etwas berichulbet hatte, in die Saustenne geworfen. Man nannte ben Brauch Sandrigl, die Burichen, welche ben Umzug machten "Sandriglbuam".

Drei meife Rofen. Auf einer ber gablreichen Burgen bes Hardtgebirges herrschte ein altadeliges Rittergeschlecht, der Schloß=

herr in ftandiger Fehde mit seinen Nachbarn, die Schloffrau überaus ftolz und anmagend. Um Fuße ber Burg gegen das Elmfteiner Thal war die Wohnung des Försters, eines bieberen Beidmannes, ber in feiner frommen Gattin und feinem einzigen liebreigenben Töchterlein fein bochftes Glud befaß. Leiber wurde biefes rafc zerftort, benn unvermutet erfrankte bas Rind und ftarb. Der Förfter und feine Gattin waren untröftlich. Das Antlit bes einem fclummernden Engel gleich daliegenden Rindes mit Rofen gu schmuden, stieg bie Forstersgattin jur Burg empor und bat bie Berrin, ihr aus dem Schlofgarten drei weiße Rosen zu schenken; weiter begehre fie keinen Schmud. Aber die Schloffrau fuhr heftig empor und wies zornig die Bitte gurud. Die Rofen feien nur für abeliges Untlig, wenn fie ihre Tochter ichmuden wolle, muffe fie Reffeln nehmen! Bor Schmerz über biefe ichroffe Abweisung

stand die Förstersfrau wie er= weithin die Luft.

Ländlige Tracht aus dem Jahre 1709. Nach niederbagerischen Botivtafeln.

ftarrt ba, aber bann faßte fie fich und fprach in tonlofer Stimme: "Es fei, wie Ihr gesagt, Frau Grafin, die weißen Rofen follen Gure abeligen Töchter fcmuden". Und nach einem Moment bes Bauberns fette fie prophetisch hinzu: "Noch vor Eintritt bes Winters wird dies geschehen!" Und in der That, noch vor Winters Anfang, lagen bie brei Töchter auf der Totenbahre, ge= schmudt mit weißen Rofen. Die Schloffrau verschwand spurlos. der Ritter fiel in blutiger Jehde. die Burg zerfiel. Aus den Ruinen aber wachsen allenthalben bie Rofen, und zur Sommerszeit er= füllt ber Duft ber weißen Rofen

Ein Borläufer bes rauchlofen Bulvers. Büchfen ohne Knall gab es zu Nürnberg schon zu Anfang bes 17. Jahrhunderts. Der Schlosser Baulus Dümbler war der Erfinder und Berfertiger. Die Art und Beise, wie fie be= schaffen und angefertigt wurden,

ist uns nicht überliefert. Als der Rat zu Nürnberg von der Erfindung Renntnis erhielt, verbot er dem Meifter die Anfertigung folder Budfen, "weil foldes ein mörberifch maffen, baburch man einen Menschen hinrichten konne, unvermerkt, wo es herkume".

Ein Cob auf Altmunchens Religion. In bem icon einmal an diefer Stelle ermähnten "Chriftlichen Granatapfel" bom 16. Sahr= hundert fpendet der Berfaffer der Stadt Munchen nachftebendes Lobgedicht hinsichtlich der Verehrung der patrona Bavariae:

München ber Statt big Lob gebührt; Wer da gwest, muß ihrs geben: Das fie im Shild MURJU führt, Darzu zwan ftarde Löwen. Wo man zu förchten niemand hat Bey fo beftellten Dingen, Wer wolt dann ein so feste Statt In frembde Dlacht bezwingen?

W. A.

Inself: Im Jahre 894. Bon Lubwig Japf. (Fortjetzung.) — Rürnbergs Wochenmarkt. Bon Georg Lehmann. (Schluß.) (Mit einer Jüuftration.) — Waleriiche Briefe aus Franken an eine Münchnerin. Bon G. v. Bemming. (Schluß.) (Wit einer Jüuftration.) — Bom Bahern Plateau vor Paris. Bon Otto Sigl. — Eine Hollerachett. Bon D. Lipert. (Mit einer Jüuftration.) — Rleine Witteitungen. Eine Kochjüagsfühne. — Botivtafeln und Kostümfunde. (Mit einer Jüustration.) — Das Dorf Neuhaufen. — Drei weiße Rosen. — Ein Borsäufer des rauchsosen Kulvers. — Ein Lob auf Altmünchens Religion.

Berantwortlicher Redafteur S. Leher, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.



## Im Jaffre 894.

Bon Lubwig Bapf. (Schluß.)

er da zum Tobe geführt wirb, es ist — Gardomar. Bogol 🕏 hat Wort gehalten. Eine — so kurz sie gewesen ihm unendlich lang bunkende Zeit schon bat der Arme in ber vermauerten Felsenzelle bes wendischen Götterhains als Gefangener zugebracht — bas Schreckliche, bas ihm bevorstand, ahnend, von unbeschreiblichen Gefühlen gefoltert. Wie viele Tage, wie viele Nächte es waren — er konnte es nicht bemessen, immer mar es tiefe Nacht um ihn. Rur ein schwacher Dammerschein fiel seitlich in die Steinkammer — war es der Abglanz des Tages, war es Mondeslicht? — Bas ihm bort, zwischen ben Steinen hindurch, zur Fristung bes Lebens gereicht worden, Speise und Trant, es war faft unberührt geblieben. Der Gebante an fein gerstörtes Blud, an Laba, an ben martervollsten Tob hatte ihn überwältigt. Nun aber, angesichts seiner Feinde und seines Endes, richtet er sich wie gestählt empor. Nicht als Feigling stirbt ber Franke. So schreitet er zwischen ben Schergen elastisch die kleine Anhöhe hinan.

Der Schrez, bessen kleine Augen unruhig hin= und herrollen, faßt gierig nach seinem Opfer, um es von der Nische aus dem Volke zu zeigen.

Da, wie Wetterleuchten fährt es dort, wo der Steinwall oben an der Felswand beginnt, und drüben der sübliche Abshang steil abfällt, durch die neblige Luft — es war der Blitz einer Schwertklinge. Ein bewaffneter Krieger springt über die Mauer in den Raum. Zwei, drei, sechs, zehn andere folgen. Der Schrez sieht sich den Jüngling von starker Faust entrissen, er hat die Lage im Augenblick erkannt und mit dem Das Baherland. Rr. 16.

Messer, das er vom Opferblock an sich rafft, stürzt er hinab zum Tempel und vor des Gottes Bild.

"Die Franken!" ertönt es mit Wehgeschrei unter den Wenden, sie springen dem Walbe zu in eiliger Flucht.

Und sieh — eine neue Erscheinung! Eine hohe Gestalt im Priesterkleibe der Christen, das Zeichen des Heils, ein goldenes Kreuz, hoch aufreckend, und ihm zur Seite ein Wendenmädchen — Lada! — das den befreiten blassen Gardomar umschlungen hält, neben beiden aber der ritterliche Führer der Franken mit erhobenem Schwerte! Da bricht der Wendenpriester am Altar zusammen. Er hat sich das Opfermesser in das Herz gestoßen. Zwischen der Tempelhalle und der Wallmauer aber tauchen dunkle Gestalten auf, und ein Hagel von Pseilen schwirrt nach der Gruppe auf dem Felsen. Nicht eines der Geschosse jedoch trifft, wie machtlos dem Kreuze gegenüber schlagen sie klirrend ans Gestein und fallen in die Tiefe.

Die Schützen schwingen sich über die Mauer und springen hinab, flinke Frankenkrieger folgen ihnen, allein, der Örtlichkeit kundig, sind jene bald im Walbe und zwischen den Felsen unsichtbar geworden. Nur einer wendet sich links und flieht über Blöcke und Gesträuche einer Felsgruppe zu, in der sich ein großes, von der Natur gebildetes Thor aufthut. Hier hält er an und nach einer spöttischen Geberde, mit der er sich gegen seinen Versolger wendet, ist er wie im Boden versunken

Noch sind die Franken unschlüssig, ob eine weitere Nachstellung zu versuchen sei, da deutet einer von ihnen lautlos

Digitized by Google

in die Waldestiefe. Unten am Fuße der hoch aufgebauten Felsblöcke, inmitten deren der Flüchtling plößlich verschwand, windet sich dieser nun einem Marder gleich am Boden hin — ein fräntischer Wursspieß zischt, und mit einem dumpsen Aufschrei, das töbliche Eisen im Nacken, rollt die Gestalt in die Farnbüsche. Es ist Bogol — das Geschick hat ihn erreicht. Der Tag, an dem Gardomar verbluten sollte, war ihm selbst zum Todestage geworden. Selbst hatte er sich das Verderben bereitet.

Feurige Lohe schlägt ben Zurückehrenden entgegen. Auf bas Geheiß des Herzogs war der Slawentempel an vier Eden in Brand gesteckt worden. "In Asch zerfalle sie, die Burg des Heidentums, den alten Götzendiener begrabe die stürzende Decke, und zu Schlacken schmelze das Götzenbild!" — so lautete sein Machtwort, und geschäftige Hände beeilten sich, es zu vollziehen.

"Eine Kapelle will ich hier erbauen", spricht der Herzog, "und mit ihr eine fränkische Burg auf diesem Stein im Walbe — Waldstein sei sie geheißen! — Kreuz und Schwert sollen hier Wacht halten an der Wendengrenze. Dort unten aber", und sein Schwert zeigt in das Thal hinab, "will ich Gericht halten. Die Wenden werden des heutigen Tages gedenken — weithin im Lande verkünden diese Kauchsäulen das Ende ihres Glaubens, ihres Volkstums. Enkel und Urenkel werden zu sagen wissen von dem letzten Opferfest der Wenden! Du aber, Mädchen, habe Dank — Deine Liebe und Treue hat, nebst Gott, uns zur rechten Stunde hierhergeführt. Erfüllt in Freude wird alles werden, was Du in Bangen ersehnt — ihr glaubt zu träumen — welch ein schöner Traum!"

5.

Das ungeahnte Ereignis am Tempel bes Suantewit, die Bernichtung des letzteren und der Tod des alten Wendenpriesters hatten die Lage der franklichen Volksgenossen mit
einem Male umgewandelt. Sie waren es, die jetzt siegesfroh, voll Vertrauen in die Zukunft, das Haupt erhoben,
während die Zügellosigkeit der Wenden sich in namenlosen
Schrecken, in Ratlosigkeit und tiesste Unterwürfigkeit verwanbelt hatte. Energisch führte Herzog Udalric seine Sendung
ihrem Ziele zu. Wer nun nicht den heidnischen Göttern entsagte für immer, dem Reiche Gehorsam schwor und Friede
und Demut gelobte, der sollte, wie einst Gardomar vorausgesagt, "von Haus und Hof über die Sala getrieben werden".

An einen Brunnen, ber unten vor dem Walbsaum in sprudelnden Quellen aus einer Wiese bricht, waren die Wenden heute entboten worden. Und sie waren, Mann, Weib und Kind, erschienen aus jedem Dorse des Gebietes rechts der Sala, in weitem Halbkreise Kopf an Kopf um den Born geschart, den sie so oft besucht, um hier zu weihen und

zu opfern. Auf ber andern Seite stand ber Frankenherzog und seine vereinigten, wohlbewehrten Streiter — kaum wagten die Sorben, den Blick zu ihm zu erheben — Gardomar und Lada ihm zur Seite, vor allen aber im schlichten Priestergewande der milde Apostel mit dem Zeichen der Bekenner Christi, des Heils, das er nun Tausenden spenden sollte. Auch die fränklischen Siedler waren herbeigeeilt und bedeckten die Anhöhen ringsum, den Anblick des denkwürdigen Vorganges, von dem in später Zeit noch die Enkel sagen würden, sich nicht entgehen zu lassen.

Rurnend und doch wieder mild verheißend mar die Rebe bes Dieners Gottes. "Die Quelle hier", fo fchloß er feine Worte, "fie heiße ber Teufelsbrunnen fur und fur jum Bebachtnis eurer Abgötterei, die Aue aber, auf ber ihr euch beute reuig versammelt, sie sei die himmelswiese genannt, jum Beugnis ber Vergebung ber Gunben und ber Spendung bes emigen Beils, das euch heute Gott in seiner Gnade zu teil werben läßt. Komm meine Tochter, die du schon längst eine Christin bem Herzen nach" — er winkte, und Lada trat vor und freubig leuchtenden, wenn auch gesenkten Auges tauchte fie ben entblößten Jug, nach frühchristlichem Taufgebrauche, in die flare Quelle, während die Hand des Briefters auf ihrem Scheitel ruhte - "Christiana, die Chriftin, fo follft Du fortan genannt werden." Dann beugte fich ber würdige Mann gur Quelle, schöpfte mit ber hohlen Sand bas frustallhelle Baffer und ließ es niederrieseln auf bas blonde Madchenhaupt. Eben ftieg die Sonne über die Bodenwelle im Often, und wie Berlen in den Farben bes Regenbogens flimmerten die rinnenden Tropfen gleich einem Beiligenschein, mahrend die Lippen ber Jungfrau bas ihr vorgehaltene fleine golbene Rreuz berührten, bas im ersten Strahle weithin erglanzte. Chriftiana fant auf die Kniee nieder und mit ihr Gardomar, und der Priefter segnete beide, deren Augen nun heiße Thränen der tiefsten Bewegung entquollen, und verband sie als ein gottgeliebtes Baar vor dem Angesicht des Herrn, vor allem versammelten

Und auch viele der Wenden hatte Rührung ergriffen. Sie drängten sich herbei, jeder wollte zuerst in die Quelle treten und die Taufe empfangen. Das Kreuz hatte gesiegt für immer.

Ein Jahrtausend ist seitbem bahingeslossen im Strome ber Zeit. Die Burg Waldstein liegt, nachdem sie lange der Wohnsitz eines edlen Geschlechtes gewesen, seit 368 Jahren in Trümmern, vom Wendentum reden nur noch die Namen von Dörfern, Bächen und Bergen, es ist voll und ganz aufzgegangen im deutschen Volkselement, aber heute noch kennt und nennt man den Teuselsbrunnen und die Himmelswiese, gelegen unweit des Dorses Großenau am Abhange des Waldsteinzuges.

# Die Függek.

Bon Brofeffor Dr. Dieppold.

ohl jedes Geschlecht mag sich gern in fraftigen Söhnen und blühenden Töchtern vervielfältigt, und was von ihm entsproß, zu Glück und Ehren gebracht sehen. Solch ebler Stolz gab den deutschen Städten der mittleren Jahrshunderte große Kraft bei geringen Unfrieden; die Geschlechter

in den Reichsstädten, die in den lombardischen zur fast gleichen Beit wie die von Kom in früheren Jahrhunderten, haben sich in den Munizipalversassungen mit nicht unähnlicher Gediegensheit ausgeprägt, der Abel neuerer Zeiten sich aber zumeist durch dies Gefühl erhalten. Der Ursprung, wie gering er

auch sei, beschämt nie, wenn bas Geschlecht nur in gleicher Burbe bleibt ober höher steigt; und so mag ein erlauchter Nachkomme mit bemselben Stolze auf seinen geringen, wenn nur madern Uhnen gurud feben, mit welchem biefer, wenn er's vermöchte, auf Kinder und Kindestinder bliden murbe, die mit jeder Generation höher gestiegen. In solchem Beiste haben auch ber Sänger von Mantua, wie ber göttliche Meister von Reggio sinnreich von Wachstum und Größe des Beschlechts prophezeien laffen, unter beffen Sittich fie fangen: Birgil läßt feinen Belben in ben Seligen Infeln bie Ahnen Augusts schauen, und Ariosto bas erlauchte Haus Ferrara in Geschichten ber Borzeit als zufünftig verherrlichen. Sie fangen als prophetisch, mas bereits in der Zeit erfüllt worden; wem aber je vergönnt wurde, feines Geschlechts glorreiche Bufunft, seines Namens lange Reihe und unverhofftes stetes Steigen im Bilde vorauszusehen ober nach Jahrhunderten auf einen Augenblick wieder zu kennen, so daß er sich in der fruchtbaren, ruhm= und glanzvollen Nachkommenschaft kaum selbst erfennte und wiederfande, ber mußte ftaunen, wie Bans Fugger, ber arme Leineweber, staunen wurde, beffen Geschlecht fich binnen einhundert und sechzig Jahren Sit und Stimme auf ben Reichstagen erwarb. Er, ber Ahne, besaß einige Morgen Landes bei Augsburg, sie, die Nachkommen, gebieten über eine ganze Grafschaft am öftlichen Ufer ber Donau, ber übrigen Güter und Schäte nicht zu gebenken. Er war froh bes täglichen Unterhalts und trug feines Fleifes Frucht felbst zur naben Stadt; fie lebten in Fulle, schoffen Königen und Raifern, welche die Welt erschütterten, vor und ließen die Flaggen ihrer Schiffe, im Mittelmeer wie auf ber Oftsee, auf bem Dzean bis zu beiden Indien weben. Er trieb ein geringes Bewerbe, nach alter Beije, fie hegten alle Runfte in neuem Aufblühen und thaten für sie und die Wiffenschaften mehr als manch gefröntes Haupt. Unfer Jahrhundert hat durch merkwürdige Schicksale, durch das Blück ber Baffen bas Beftirn einer Familie Bonaparte emporfteigen sehen, wie so ganz anders bas Emporblühen bes Haufes Jugger. Fugger find ohne Rriegeglud, ohne Sturg ber Staaten, nur burch friedlich Gewerb und bes Sandels blutlose Rünfte zu folcher Bobe geftiegen, in Beiten, wo die Beife des Sandels muhlamer, die Scheidung ber Stande icharfer mar.

Oftlich von Augsburg, jenseit des Lech, behnt sich nach Mittag eine weite Steppe, das Lechfeld, hin, allbekannt durch Schlachten, die bort über bas Schickfal von Tausenben entschieden. Da, im Dorfe Graben, an der vormaligen Strafe webte Hans Fugger an seinem Webstuhl, außer welchem er einige Tagwerke Wieswachs, sonst wenig besaß. Er zeugte mit Anna Meisner aus Kirchheim zwei Sohne, hans und Ulrich. Sansen mochte bas Stadtleben beffer behagen, und bie ehrsame Zunft der Weber, die als solche schon Kaiser Ottos Sieg über die Ungarn auf bem Lechfelbe mit errungen, auch eines feindlichen Heerführers Schild erbeutet haben wollte, ihn nicht minder in die Mauern locken. verkaufte er sein Erbteil, erheiratete sich das Bürgerrecht mit Klara Widdolph im Jahre 1370 und verhalf auch seinem Bruder zu einer guten Heirat und zum Bürgerrecht. Als Klara gestorben, strebte Hans schon höher empor: er ehelichte eines Ratsherrn Tochter, Elisabeth Gfattermann, im Jahre 1382, mit der er zwei Sohne und vier Tochter zeugte.

Unter ben siebzehn Bünften ber Stadt in damaliger Zeit werden die Raufleute, die Kramer, die Weber genannt. Jede hatte ihre Zunftmeister und Zwölfer, von beren einigen Rat und Gericht besetzt mar. Giner dieser Zwölfer mar nun Sans; also saß er mit im Rate und trieb babei bes Baters Bewerbe mit solchem Fleiß und Geschick fort, daß er sich mit Weberei und Sandel breitausend Gulben, bamals ichon viel, erwarb. Er mochte ein stattlicher Bürger, auch sonft ein schlauer Ropf, ruftig und betriebsam fein; benn er mar Freischöffe ber meftfälischen Feme, und biese mablte keine Untauglichen. Möglich ift, daß sich auch baburch sein Bermögen mehrte. Er ftarb 1409. Bon seinen zwei Sohnen handelte der altere, Andreas, schon so glücklich, daß er nur der reiche Fugger hieß, auch mit Barbara, aus bem alten Geschlechte ber Stammer vom Aft, die adelige Familie der Fugger vom Reh (1452) bies das Wappen, das Raiser Friedrich III. den Sohnen gab - ftiftete. Angeseben, mit namhaften Geschlechtern befreundet und deffen nicht wenig ftolz, verfiel fie durch Unglud im Sandel boch fo, daß sie von den Wohlthaten ihrer verachteten Bettern leben und zulett wieder handwerkern mußte. Sie ftarb nach 1683 gang aus. Den zweiten, Jafob, hat man als eigentlichen, obwohl britten Stifter bes Saufes anzusehen. Auch er mar Zwölfer der Weberzunft, von dieser im Rat, sonst ein stattlicher Handelsmann, der ben Armen viel Gutes that und ein Mittel zu erfinden gebachte, wie bas Korn auf ewige Zeiten um gleiche Preise zu verkaufen mare. Alfo ruhte bes Baters mildthätiger, betriebsamer Beift auf ihm, und sein Thun war gesegnet in alle Bege. Mit seiner Frau Barbara Bafinger, eines Mungmeisters Tochter, ererbte er ein Haus am Boppinger Thore, bas erfte in Hugsburg, so die Rugger ihr eigen nannten. Barbara gebar ihm unter elf Kindern brei Sohne, Ulrich, Georg und Jakob, die bei dem in ihrem Hause erblichen Aufftreben noch höher als bie Bater wollten und sich an die vornehmften Geschlechter verheirateten. Zwar stammen alle Fugger nur von Georg und seinem schönen Chegemahl, der Regina Imhof, ab, da Jafob gar teine, Ulrich feine mannlichen Erben hinterlassen; aber bes Geschlechtes Große, Reichtum und Einfluß haben alle brei insgesamt begründet, sie, die Kaiser Friedrich als bie Fugger von ber Ilgen (Lilie) in ben Abelsstand erhob (1473). Wie und wodurch fie das geworden, werden wir alsbald hören.

Augsburg hatte vor dem Jahre 1313 wenig oder gar keinen Handel. Bu Röln, Nachen, Mainz gab's fast zweihundert Jahre früher schon Gewerbe, und bereits im Jahre 1214 bezog man die große Messe zu Frankfurt, den großen Jahrmarkt zu Speier. Aber biese Städte lagen zum Teil am Rheine, zum Teil ihm boch noch näher als Augsburg. Alfo war auch Augsburg weber im rheinischen Bunde, noch hatte ce an ber ebenso gewaltsamen, als reichen und weit berbreiteten Sansa teil. Selbst die Natur schien nichts für ben Handel gethan zu haben. Diese vormals freie Reichsstadt, vor alters eine Rolonie bes Römers Drusus, ist gesund und anmutig zwischen zwei Flüffen gelegen, die unweit berfelben ihre reißenden Bellen mischen. Gen Morgen stürzt ber Lech, ein frisches Wasser, das den Riesel am Boden sehen läßt, gen Abend die Wertach vorbei, aber keine ift schiffbar, und die Donau ziemlich entlegen. In der Nähe gibt's weber Bergwerke, noch sonst einen Naturschatz; am besten mochte noch nach der Donau zu der Flachs gedeihen. Damit half sich der Ort auf, gewebt wurde fleißig, an gutem Wasser war kein Mangel, Gruben und Kanäle waren bald gezogen, und auf den weichen Angern um die hügelige Stadt mochte man die Lein-wand bequem breiten. Der seinen Leinwand geschieht schon im Jahre 1282, der Weber sechs Jahre später Erwähnung. Aber nach etlichen dreißig Jahren war der Webstuhl schon sehr in Aufnahme. Die Stadt nahm einen Leinwandzoll, der beträchtlich war, und hatte Mangen (Maschinen zur Glättung der Weberwaren, durch ein Pferd getrieben), Bleichen, Bleich

Notdürftige. Der Handel mit Italien begann auf zwei Wegen. Einen zeigte die Natur, zu Schiffe auf dem Rhein, den andern fand die Liebe zum Gewinn, die jeglich Hindernis überwindet. Am Lech hinauf über Füssen, dann durch finstere Wälder, über das steile Throler Alpengebirge, über Meran und Bozen zog sich die neue Handelsstraße nach Benedig, auf der es bald von Krämern und Treibern wimmelte. Mühsam trug nun das Maultier des Orients Spezereien und Gewürze, die Goldzund Silberarbeiten, die seiz denen Waren welscher Künstler über die hohen Pinnen und



Anton Jugger verbrennt den Schuldschein Raifer Rarfs V. Rach R. Babers Frestogemälbe im t. b. Rationalmufeum.

meister und Knechte, alles auf öffentliche Kosten, zu öffentlichem Nutz. So ward die Weberzunft die zahlreichste, zwar die zweite der Ordnung nach, aber die wichtigste, einslußreichste, wie denn selbst das zünftische Stadtregiment von Leinewebern durchgesetzt wurde.

Augsburg hätte ohne Verkehr den Ruhm trefflichen Gewebes umsonst gehabt. Aber der fand sich um dieselbe Zeit. Am Oberrhein war ein emsiger Handelsgeist rege, und Italien hatte in seinen freien Städten den Reichtum morgenländischer Natur, wie Erzeugnisse eigener Kunst ausgehäuft. Zu allen Zeiten hat der Mensch, wenn nicht ganz Barbar oder Tier, ein Gelüste nach dem Fremden gehabt, und ein Bolk das erst seit kurzem die Wohlthat bürgerlicher und städtischer Versassung genossen, mag nun gern mehr haben, als das

Forsten in das gewerbsteißige Deutschland hinab, und von Füssen mochte dem reißenden Lech zum Trot manches belastete Fahrzeug die Augsburg oder die zum Donaustrom hinab rudern. Bald lag Augsburg voll levantinischer und italienischer Waren; die brachte es mit seiner Leinwand, seinem Hausgerät, Borten, Gürteln, Schleiern, seinen schwarz oder schön gefärdten Zeugen, die berühmt waren, späterhin mit seiner berühmten, beliebten Poußler-Arbeit, auf Lastwagen nach Frankfurt am Main und Nürnberg. Für alles, was hier oder in Augsburg gefertigt oder geseilscht wurde, eröffneten sie zu Ersurt und Braunschweig neue Lagerstädte, und so zog sich nun ein neuer belebender Handelsweg vom adriatischen Golf die an Niedersachsens Küsten durch das Herz von Deutschsland hinab.

Der Stäbte wie des Handels größten Ilor haben die verschiedenen Handwerker herbeigeführt, und wenn auch die Raiser im 13. Jahrhundert die Macht der Zünfte und Gilden nicht begünstigten, so erwiesen sie sich doch im 14. und 15. freigebig mit Begnadungen, zumal gegen Augsburg (1349). Sie machten es zollfrei in allen Reichsstädten (1352), gaben ihm durch ganz Bayern freien Handel mit Salz und ansberen Waren (1361), wie auch das Geseite durch Böhmen, Mähren und Schlesien. So war Augsburg wie zum zweiten Mase erbaut, als der rheinische Städtebund das große Beispiel gegeben, wie der Bürger vereintes Geschief mit Mut und

Rraft burchzuseten vermöge, was bis dahin weder Königen noch Kaisern gelungen. Berren und Barone, bem nieberen Gewerbe wie bem Handel gleich feind, die ihrem Stolg unedel dünkten, streiften fehdeluftig im Lande umber, warfen unbewehrte Krämer nieder und schleppten mit ritterlichem Jubel Schätze auf ihre Ablernester hinauf, die sie durch Fleiß nicht gewinnen, doch auch nicht mehr entbehren mochten. Da traten bie schwäbischen Städte, 33 an ber Bahl, nach ber rheinischen Beise in einen Bund gusam= men, Augsburg war an der Spige. Der gebich fo glücklich, daß er im Jahre 1381 mit bem rheinischen, ben er an Macht übertroffen, eins mard. Binnen sieben Jahren war er bis auf 70 Städte angewachsen, unter welchen Nürn= berg, Ulm und Augsburg vor allen glänzten, und war bem Raiser Wenzel so furchtbar geworden, daß biefer scine Trennung befahl. Leinwand, Barchent, Zwillig, Pouglerarbeit wurden allenthalben gesucht; die vielen Mühlen, Getriebe

Trienton,

Durchsaucht Fürft Carl Maria Ludwig Jugger-Babenhaufen.

und Hammerwerke am Lech walkten und hämmerten so fleißig, und mit fremden Erzeugnissen, wohl auch Rheinweinen, ward solcher Verkehr getrieben, daß Kardinal Üneas Sylvius Piccolomini, nachmals Papst, wohl schreiben mochte: "Augsburg übertreffe an Reichtum alle Städte der Welt". — Unter Maximilian I. und Karl V. gedieh sein Handel zur höchsten Vollkommenheit. Tährlich kamen 350000 Stück Varchent zur obrigkeitlichen Schau, 70000 Stück Leinwand auf die Bleiche, die Zitssabrik lieferte 60000 Stück 6000 Webermeister hatten vollauf an ihren Werkstühlen zu thun, und ein Kapital von 300000 Gulben, wohl so viel als jett vier Millionen, war jährlich im Umslauf. Die Stadt hielt sich, wie andere große Städte, reitende Voten und sahrende Lanbsutschen aus eigenen Witteln.

Solchen Flor hatten die Fugger begründet, sie hinwiederum wurden groß durch Augsburgs Kunstfleiß und Ber-Das Baperland. Rr. 16. fehr. Hans schon besaß 3000 Gulben, wie oben gemelbet, sein ältester Sohn hieß der Reiche, und seine drei Enkel vom jüngsten, Ulrich, Georg und Jakob, betrieben der Bäter Gewerbe lebhaft. Ulrich gab der Größe seines Hauses ein bleisbendes Unterpsand: er sing den Handel mit Osterreich an. Als Kaiser Friedrich III. Zwiesprach halten wollte mit dem stolzen und kühnen Karl von Burgund zu Trier (1473), wosei es Pracht galt, versah Ulrich Fugger ihn und sein ganzes Hosgesinde mit Köcken und Mänteln von Wolle, Scide, Gold und Silber. Ulrich handelte ins Große und weithin; in Deutschland, Polen, Italien und den Niederlanden machte er

Beschäfte, er hatte schon eine Schreibstube, die wegen ihrer Rostbarkeit nur die goldene hieß, und Brüber und Sohne liehen und lieferten fortan den Fürsten von Österreich. Da= mals schon mochten fie alles, was käuflich war, in ihren Berkehr ziehen; Bans Fugger hatte nur Leinwand feilgebo= ten, sie verfandten, wie andere Augsburger, fast alle Stude Albrecht Dürers nach Italien. Befriedigung gebiert neues Berlangen, und wer Ehre ober Bewinn sucht, thut sich selten Benüge. So die Jugger. Wie weit auch ihre Waren und Bechjel nun schon gingen, all= überall suchten fie neuen größeren Verkehr. Im Jahre 1503 zogen fie mit ben Welfern nach Untwerpen, beffen damalige Blüte und Reichtum ans Unglaubliche grenzte, um auch am oftindischen Sandel teilzuhaben, weshalb fie auch ein eigenes Handelshaus in dieser Stadt gründeten. Drei Jahre nachher rufteten fie mit etlichen von Nürnberg, Florenz und Senua drei Schiffe für 60000 Dukaten, schickten sie mit der Bor-

tugieser Flotte nach Calcutta, und als sie zurücksehrten, und der König Emanuel von Portugal den vierten (1509) und über das noch den zwanzigsten Teil behalten, hatten die Fugger doch 175 Prozent Reingewinn. Auch die Welser, Föhlin, Gassenbratt und Hofstetter legten über 30000 Dukaten zum indischen Handel an, wodurch Augsburg in große Aufnahme gekommen. Nun war nicht leicht eine Handelsstraße, ein beschifftes Meer, wo man nicht Fuggerische Güter gesehen. Die Hansa, zur Zeit immer noch mächtig, nahm ihnen auf einmal 20 Schiffe, mit ungarischem Kupser befrachtet, weg, das sie auf der Weichsel über Krakau nach Danzig hatten verschiffen lassen (1510). Und als die Holländer abermals 60 Schiffe durch die Hansa einbüßten, erhielt niemand etwas von Gütern wieder, als die Fugger, auf Borsprach des Königs von Polen und des Kaisers. Wenn Graf Anton Fugger, Georgs und der Imhof Sohn,

allein 6 Millionen Goldkronen bar, Rostbarkeiten und Juwelen in Menge und Güter in allen Teilen Europas, wie in den beiden Indien besessen, so kann Kaiser Karl, als er den königlichen Schatz in Paris beschaute, wohl gesagt haben: "Zu Augsburg ist ein Leinweber, der kann das alles mit Gold bezahlen!"

Ofterreich, das unerschöpflich reiche Öfterreich, allerwärts fo freimilbig von ber Natur begabt, bie seine Fürsten -groß machen half, erhob auch unsere Kaufleute unter jenen drei Brüdern. Ulrich erhandelte groß Gut, Georg pflanzte bas Geschlecht fort, Jatob gab ben Sandel auf und verlegte sich auf den Bergbau. Damals war Tyrol überaus reich an Gold- und Silbergruben; bie Begenden an ber Etich galten als die ergiebigften Gelbquellen in gang Deutschland, und Italien, Frankreich und Spanien empfingen ihr Silber aus ben Banden beutscher Kaufleute. Buerst pachtete Fugger bie kostbaren Erzadern zu Schwat in Throl. Bald murde seine Gewertschaft die vornehmfte in den dortigen Balden und Gruben. Schwat lieferte das beste Reingold, jährlich 55855 Mark Silbers, bei 20000 Zentner Rupfer, also nach damaliger Bährung etwa 700 000 Gulben. Hiervon zogen bie Fugger allein 200 000 Gulben reinen Gewinn, obwohl fie monatlich 200 Mark Bandsilber abliefern mußten (1488). Also konnten fie wohl den Erzherzogen von Ofterreich 150 000 Bulden vorftreden und ein prächtiges Schloß, Fuggerau, in ben Tyroler Gebirgen aufführen. Noch heutigen Tages werden bie ehernen und steinernen Grabmäler etlicher Fugger in ber Pfarrkirche von Schwat gesehen. Bu Bell liegt Jakob begraben, einer ber gludlichsten Greife seiner Zeit, ber viele Rinder und Entel vor seinem Ende fah, in hohem Alter starb (1503) und von Raiser Max selbst, bessen Rat er gewesen, mit zur Erbe be-

Bu den Tyroler Gruben kamen noch die in Kärnten, Rrain und Ungarn. Wie ergiebig die letteren gewesen, mag man aus jener Schiffsladung, welcher vorhin gedacht wurde, wie aus ber Strafe von 60 000 Dutaten ermeffen, die fie und ihr Schwager Georg Thurzo v. Betlenfalva an König Ludwig ob des schlechten Goldes gahlen mußten, das fie bort eingeführt (1514). Zwanzig Jahre trieben sie mit diesem Schwager unter mancherlei Mine und Gefährlichkeit ben Rupferbau zu Reufohl in Ungarn, wo fie Spleißhütten und hämmer besagen. Selbst bie Rammer zu Rremnit hatten sie eine Zeitlang inne, und im Jahre 1526 nahm Anton, der nach Jakobs Tode den Bau und Handel in Ungarn nicht mehr fortseten mochte, doch die Neujohler Gewerkichaft gegen 20000 ungarische Gulben jährlich wieder auf 15 Jahre von König Ludwig zur Miete, streckte biesem auch zum Türkenfriege 50000 ungarische Gulben vor.

Wenn man in ben Geschichten jener Zeit lieft, wird man zu glauben versucht, daß außer ben Fuggern niemand etwas Bebeutendes an Gelb und But beseffen. Für fie mar bie Erbe außen und innen allerwärts ergiebig, bie See nicht arm, und wie reich sich ein flug angelegtes But in bes Hanbels vielfacher Verkettung bei Fleiß, Geschick und Glück verzinse, sieht man an ihnen. Raifer Max, diefer liebenswurbige Abenteurer, hatte nichts vermocht ohne bie Fugger, ba fein Schatz nicht selten leer war. Für 70 000 Golbgulben verpfändete er ihnen die Grafichaft Rirchberg und Beigenhorn auf zehn Jahre (1507), und als ihm Papft Julius II. famt ben Königen von Spanien und Frankreich, Ferdinand und Ludwig (1509), 170 000 Dufaten jum Benedigerfriege bewilligt, zahlte bas Fuggerhaus die Summe binnen 8 Wochen burch Wechsel. Auch bem Kaiser Karl streckte es vor, namentlich zum Seezuge nach Tunis (1573), und so konnte Graf Karl Fugger dem Herzoge Alba in die Niederlande (1619), Graf Otto Beinrich bem Raifer Ferdinand nach Böhmen, je ein Regiment zuführen, bas sie auf eigene Rosten geworben.

Bisher mag geschienen haben, als sei dies feltene Geschlecht nur auf Erwerb und Gewinn bedacht gewesen. Aber es verdiente sich schon fruh burch Mildthätigkeit jenen überschwenglichen Segen nach ber Altvordern frommem Glauben, daß ein allschauender, allgerechter Gott auf vielen, unverhofften Wegen vergute, was ohne Rucficht auf Vergeltung gethan werbe. Darum fagt ber Chrenspiegel: "An ihnen fei bes Beilands Zusage erfüllt worden: gebet, so wird euch gegeben!" Schon Hansens jungerer Sohn, Jakob, wird hierinnen gepriesen. Mehr vermochten und thaten beffen Sohne, Ulrich, Georg und Jakob. Sie kauften in der Jakober Borstadt von Augsburg mehreren Bürgern am Rapfeneck und Saumarkt ihre Baufer ab, riffen fie nieder und bauten 106 tleine, in welche fie arme Burger gegen geringen Bins aufnahmen (1519). Jakob vollendete biefe fleine Stadt, Die Fuggerei, die, mit Mauern und Thor verschen, noch bis auf ben heutigen Tag unverändert unter dem Namen besteht. Er stiftete auch im selben Jahre nicht weit bavon bas Holzhaus für 32 Frembe, bie mit ben bofen Blattern behaftet maren. welche in jener Zeit viel Menschen hinrafften (1538). Sierony= mus, bei Lebzeiten milbthätig, vermachte fterbend ben Urmen 2000 Gulben und eine namhafte Summe zu einem Spital für 500 Fuggerische Unterthanen zu Walterhausen. Anton stiftete zu Babenhausen eine Schule, ein Jahrgeld für Stubierende, ein Legat zur Aussteuer breier junger Mädchen, bas Schneibhaus auf bem Rogmartte zu Augsburg (1571), und beffen Söhne brachten bas Holzhaus am Banfebuhl für Ausfätige zu ftande. (Fortjetung folgt.)

# Die Salzbukg.

Bon Friedrich Richter.

den der Goldschmied eine Münze, ein Geschmeibe auf den Wert des Metalles prüft, ob es auch lauteres, echtes Gold oder Silber sei, so träufelt er einen Tropfen ährenden Wassers drauf, um daraus die Art des Metalles zu erkennen, oder er prüft es durch Reiben an einem harten

Steine, um aus ber Spiegelfläche sein Urteil geben zu können.

Was soll dies Gleichnis an dieser Stelle?

Der Name "Salzburg" ist ein Prüfstein für die Kenntnis der Geschichte und Landeskunde. Im Nordwesten des König-



reichs erhebt sich am Strande der Saale eine Ruine, welche mit Beidelberg und Werthheim verglichen werben fann. Wer fennt sie, wer weiß ihren Namen im Lande? In ben frantischen Rreisen ist er noch etwas bekannt, aber wir möchten in weiterer Ferne nicht forschen, man wurde gar oft die Antwort uns schuldig bleiben. Die Burg aber follte vor allen im Lande gefannt fein. Wir haben zuvor zwei Ruinen genannt, welche für Süddeutschland bedeuten, mas für Spanien die Alhambra, und haben gefagt, daß die Salzburg ihnen zur Seite geftellt werben fann; wir dürften fie also Unterfrantens Alhambra nennen. Der Wanberer, ber aus bem Saalgrunde von Bab Neuhaus zu ihr hinauf pilgert, wird reich belohnt. Seinem Blicke öffnet sich ein entzückender Ausblick ins Thal der Saale, nach Neuftabt, Neuhaus, Mühlbach, Selz, auf die Berge der Rhon, den Kreuzberg, Gierhunt, Rogberg, Simmeldankberg, bie Hohe Rhon. Er erfreut fich bei bem Bange burch bie Trümmer ber Burg an prächtigen Architefturftuden, welche gum

Studium der Baugeschichte einladen; doch noch gewaltiger find die Erinnerungen ber Geschichte, sie adeln und erheben bie Stätte zu einer der bedeutendsten des Königreiches. Die Riefengestalten ber ersten Karolinger stei= gen aus dem Nebel der Vorzeit herauf. Der Frankenkönig Pharamund foll bie Burg im 5. Jahrhundert nach Chriftus erbaut haben, und Rarl Martell, der die Mauren in ber Schlacht

Meanhair.

Die Baigburg bei Reuftadt a. d. Saale. Rach R. Weift.

von Tours vernichtete und Frankreich dadurch vor der Herrsichaft des Halbmonds errettete, soll sie im 8. Jahrhundert erweitert haben. Pipin der Kleine hielt hier Hof. Von hier aus strahlte das Licht des Christentums in die heidnische Finsternis, und der große Apostel der Deutschen, der hl. Bonissazius, weihte hier die ersten Bischöse Frankens und übertrug den Stuhl von Würzdurg dem hl. Burkard, den Stuhl von Eichstädt dem hl. Willibald 742.

König Ludwig I., unermüdet thätig, den Sinn für Geschichte im Bolke zu erwecken, hat zum Gedächtnis des Ereignisses am 12. Juli 1841 im Hose der Salzburg in Gegenwart der Bischöse von Fulda, Sichstädt, Würzburg, den Grundstein zu einer Kapelle gelegt, welche 1848 vollendet und eingeweiht wurde. In den Käumen der Burg weilte mit Vorliebe Karl der Große. Er hielt hier Hossager im Jahre 790. Seine Reise von Worms nach der Salzburg verdient in unseren Tagen besondere Bemerkung. Wir wissen, welche Sorgsalt der große Kaiser, seinem Jahrhundert vorauseilend, den Wasserstraßen zuwendete, wie er es war, der durch sein Machtgebot die

Berbindung der Donau mit dem Rheine herbeiführen wollte. Unter ihm wurde der erste Spatenstich zu dem Werke gethan, welches erst nach 1100 Jahren durch Bayerns König Ludwig I. vollendet werden sollte, der Donau-Main-Ranal. Und ein Entel des großen Königs, Se. Kgl. Hoheit Prinz Ludwig, hat vor wenigen Tagen in der Kammer der Reichstäte in Aufnahme der Gedanken der beiden großen Fürsten dem Lande die Wichtigkeit seiner natürlichen Verkehrswege bewiesen.

Der Kaiser kam zu Schiffe nach ber Salzburg; ber Chronist Eginhard erzählt — "um die Zeit nicht müßig hinzubringen, suhr er zu Schiffe von Worms den Main hinauf nach dem Palast, den er zu Selz in Deutschland an der Saale erbaut hatte". Diese Reise bekundet die Vorliebe des Raisers für den Weg zu Schiffe, und schon damals mag sein genialer Geist den zuvor genannten Riesenplan erwogen haben, drei Jahre später begann die Ausssührung desselben.

Hier auf bem frantischen Berge em= pfing ber Raifer bie Gefandten bes Rai= fers Nikophorus von Bnzanz (803). Egin= hard erzählt, "Karl fei bei ihrem Gin= tritte am hellen Fen= fter gestanden, ftrablend wie die Sonne beim Aufgang, mit Gold und edlen Steinen geschmückt". Hier nahm Karl die Unter= werfung Bittefinds entgegen.

Eine füße, minnige Sage verknüpft Karls Namen mit der

Entstehung Neustabts. Der Kaiser sei mit seiner Gemahlin am Ecksenster bes Gabens gestanden, der noch heutzutage als sein Gemach gezeigt wird. Da habe die Kaiserin, erfreut von dem Anblick des schönen, gesegneten Saalthales geäußert, es wäre ein Bunsch ihres Herzens, daß am jenseitigen Ufer des Flusses angesichts der Hosburg eine Stadt entstünde und eine Kirche zur Ehre Gottes errichtet würde. Der Kaiser habe den Bunsch seiner Gattin erfüllt und eine Stadt in Gestalt eines Herzens erbauen lassen.

Außer Karl bem Großen weilten hier die Kaiser Ludwig der Fromme, Ludwig der Deutsche; serner Arnulf von Kärnten, Ludwig III. das Kind und Kaiser Otto I. der Große. Otto III. schenkte im Jahre 1000 die Burg dem Bischof Heinrich von Würzburg; die Bischösse gaben sie Bögten zum Lehen. Mit dem 15. Jahrhundert beginnt der Berfall der Burg. Ende des vorigen Jahrhunderts erhielten sie die Grasen von Haxthausen, von welchen die Familie v. Brenken und jetzt v. Guttenberg das Besitztum ererbt hat.

#### Der alte Welf.

Ein Gedenkblatt jum 15. Dezember.

Bon Loreng Berner.

rückte, nach welchem gemäß der Anschauung heranzeit bie sichtbare Welt untergehen und das himmlische Zion errichtet werden sollte, da hatte sich der Gemüter der Menschen eine furchtbare Angst bemächtigt. Dieselbe wurde nicht gemindert durch das Eintreten außerordentlicher Naturereignisse, wie Erdbeben, Sonnenfinsternisse, Nordlichter und Kometen. Überdies hatten die Menschen schnedznissen, den Folgen des Krieges wie Hunger und Pest zu leiden. Kein Wunder, wenn man an den allgemeinen Weltuntergang glaubte, und ein jeder der Retter seiner Seele zu werden suchte. Die Armen legten sich Marter auf, die Reichen machten fromme Stiftungen und gründeten Klöster.

So hielten es die bamaligen Glieber ber im schwäbischen und bayerischen Oberlande, auf Bodmann, in Memmingen, Ravensburg und Raufring festhaften reichbegüterten Belfenfamilie. Sie grundeten Ummergau, deffen Monche Altomunfter befiedelten, Steingaben am Lech, wo fie nach ihrem Tobe beigesetzt fein wollten, und Beingarten bei Ravensburg, nördlich vom Bobenfee. Ahnlich wie die Familie der Schpren mit ihrer Burg in der Nähe der Ilm verfuhren, welche sie den Mönchen einräumten und zum Rlofter umichufen, mahrend fie felbst sich die Burg Wittelinspach an ber Baar erbauten, so machten es die Welfen mit ihrer Stammburg Altdorf. Sie überließen Dieselbe, welche nunmehr den Namen Beingarten annahm, den Benediftinern und hauften fürderhin im nahen Ravensburg. In biefem Ravensburg nun ward im Jahre 1116 als der Sohn Herzog Heinrichs des Schwarzen von Bapern und der Wulfhilde, Tochter bes Herzogs Magnus von Sachsen, jener Belf geboren, ber, obwohl nicht selbst regierend, aber für die Interessen seines Weschlechtes stets thatfraftig eintretend, in der Beschichte des Welfenhauses eine hervorragende Rolle spielt und gemeiniglich ben Namen "ber alte Belf" führt. Diese Bezeichnung murbe ihm mit Rudficht barauf, daß er seinen Bruder, den Herzog Beinrich ben Stolzen von Babern, lange überlebt hat und für beffen jugenblichen Sohn, ben späteren Löwen, auf bem politischen Schauplat erschien. Im Jahre 1126 verlor Welf, mit Einberechnung ber alteren im Jahre 1055 ausgestorbenen Linie ber Sechste bieses Namens, seinen Bater, ber sich ber Sitte bamaliger Zeit gemäß turz vor seinem Tobe in seinem Schloß zu Ravensburg als Monch einkleiden ließ; im gleichen Jahre war auch sein ältester Bruder Konrad gestorben, der, in der Entfagung noch weiter gebend, schon in jugendlichen Jahren Ehren und Würden floh und in Clairvaux Monch wurde, als welcher er in einem Kloster Unteritaliens, zu Bari, früh bas Zeitliche fegnete. Ein Jahr barauf wurde im grellen Gegensat zu folcher Weltverachtung auf ber burch Lieb und Sage gefeierten Burg Bungenlee bei Augsburg jene pruntvolle Sochzeit gefeiert, welche dem Bräutigam in der Folge den Beinamen Superbus, ber Stolze, einbrachte. Derfelbe, Belfs alterer Bruder Beinrich, führte eine Raisertochter Gertrud, die bes Supplinburgers Lothar II. heim. Mit dieser und bereits mit der Che Bulfhilbens tamen die Gebietsteile bes Berzogtums Sachsen und beffen herzogliche Burbe an bas Belfenhaus, bas schon

1070 über das Herzogtum Bayern herrschte. selbst verehelichte sich zwar mit keiner Tochter eines mächtigen Dynastengeschlechtes, doch brachte biese, Duta von Kalw als bie Erbin des reichen Pfalzgrafen Gottfried von Ralm, am Schwarzwald, ihm eine Mitgift zu, durch welche sein ohnehin vorhandener Reichtum beträchtlich vergrößert wurde. Che war keine glückliche, und zwar lag die Schuld nicht auf Seite ber Battin. Belf hulbigte ber Frauenschönheit, und jo lebte bie Gattin, nachdem sie ihm einen Sohn geboren, die ganze Beit ihres Lebens von ihm getrennt. Reben bem lodern Lebensgenuß mar Fehbeluft bas Hauptvergnügen Welfs, und sein ganges Mannesalter füllen blutige Rampfe aus. Balb bot sich schon dem Jüngling hierzu eine Gelegenheit. Als sein Bruder Heinrich 1138 eines frühzeitigen Todes geftorben war, und beffen Witwe, sich balb tröftend, sich mit dem Babenberger Leopold von der Oftmark verheiratete, brachte fie diesem bas herzogtum Bayern zu, auf bas ihr 13 jähriger Sohn Heinrich verzichten sollte. Da war es der fehdeluftige Oheim, der sofort bereit war, für ben Minberjährigen bas Schwert zu ziehen. Er führte ce mit einem leibenschaftlichen Helbenmute, ber an ben grimmen hagen erinnert, allerdings auch nicht ohne bessen Neigung zu Ränken. Auch wußte er selten die Rechte anderer billig zu beurteilen und den kaiser= lichen Machtbefugnissen achtungevolles Berftanbnis entgegen= zubringen.

Es ift ein großartiges Geschichtsbrama, ber vielgenannte Rampf der Welfen mit den Ghibellinen. Raum glätteten sich einmal die Wogen bes Bürgerfriegs, fo schlugen sie alsbald mit vermehrter Gewalt empor. Erhabene Ideen neben rudfichts= losen Leidenschaften treten zu Tage. Bäufig murben die Schranken des Rechts und der Notwehr durchbrochen. Auch die Hohen= staufen, die einen weitschauenden Blick bejagen, haben sich von Fehlern nicht freigehalten. Wenn Kaiser Konrad III. bei seinem Regierungsantritt von Beinrich dem Stolzen verlangte, eines seiner Bergogtumer herauszugeben, und - als ber Welfe fich bessen weigerte - ihn beider Länder für verlustig erklärte, fo vergaß er, daß unter ber vorangehenden Regierung fein eigenes haus eine ganz ähnliche haltung angenommen hatte. Die Hohenstaufen hatten nämlich damals neben dem Herzog= tum Schwaben auch bas von Franken inne und setzten bem Reichsgesete, daß zwei Herzogtumer nicht in einer Hand vereinigt sein bürfen, den beharrlichsten Widerstand entgegen. Damit begann im Grunde ber große Streit zwischen ben beiben Geschlechtern. Allerdings wußten die Hohenstaufen später ihre Interessen mit benen bes Reiches zu verknüpfen, mahrend bie Welfen lediglich Hauspolitik trieben und das Gefühl der Nachgiebigkeit nie auf die Dauer verwinden konnten.

Die Welfen betrachteten jede Pflicht an den Gegner, zu welcher die Umftände einmal zwangen, als eine Art Schimpf, und grimmig und grausam wurde jedesmal das Werk der Rache vollzogen. Wie in die Gebiete der Hohenstaufen, so fielen sie in jene Gebiete ein, die ihnen einmal selbst zu eigen gewesen. Nicht weniger als drei große Einfälle — von einzelnen zahl=reichen Plünderungszügen abgesehen — unternahm der alte

Welf in das Gebiet, in welchem sein Bruder Heinrich als Berzog gewaltet hatte, und sein Neffe Beinrich nunmehr walten sollte. Der erste Ginfall geschah im Jahre 1140, nachdem Raifer Konrad ber Dritte ben Stiefvater bes letteren, ben Babenberger Leopold mit dem Herzogtum Bayern belehnt hatte. Belf vermuftete einen Teil bes bayerischen Gebietes, mahrend freilich auch Leopold es nicht baran fehlen ließ. Er verheerte Teile des eigenen Landes, soweit beren Herren, 3. B. die Grafen von Balley, es mit ben angestammten Welfen hielten. "So litt jene Proving unter ber größten Rriegenot", flagt ber Monch von Weingarten, ber Geschichtschreiber ber Welfen. Auch Pfalzgraf Otto IV. von Wittelsbach ergriff gegen Leopold bie Waffen, allerdings nicht gerade ben Belfen zuliebe. Raifer Ronrad hatte ihm auf Bitte feines Halbbruders, des Bischofs Otto von Freifing, genannt ber Große, die Schirmvogtei über beffen Bistum geschmälert. Dies führte eine Spannung zwischen Wittelsbach und bem Bischof berbei, welche ben Grund zu ben migfälligen Außerungen des Beschichtschreibers über die Pfalzgrafen bilden bürfte. Nach mehrfachen Berheerungen that der Tod Leopolds ber Jehde einigen Einhalt; allein er brachte keinen Abschluß, im Gegenteil, er wurde durch mehrere Jahre mit größter Erbitterung weitergeführt. Erft als Raifer Ronrab bem Babenberger Heinrich Jasomirgott, Leopolds Bruder und Nachfolger, zu Silfe eilte, enbete ber unselige Rampf, und zwar burch eine Berfohnung, Die i. 3. 1147 ber Abt Bernhard von Clairvaux herbeiführte. Diefer hatte schon einmal an ben hohenstaufischen Brübern Konrad und Friedrich einerseits und dem Raifer Lothar anderfeits ein ahnliches Friedenswert vollzogen. Ein Jahr nach jener Berföhnung nahm ber alte Belf fogar an einem Rreuzzuge teil, ben Konrad III. in Berbindung mit bem König von Frankreich unternahm. Auf biefem Zuge, der übrigens ben gewünschten Erfolg nicht hatte, erfrankte Welf in Jerusalem, und auch der Raiser lag an einer Berwundung danieber. Dieser leiftete seinem Baffenbruber, wie er Belf nannte, alle mögliche Hilfe und teilte ihm von allem mit, was ber griechische Kaiser (Manuel) ihm bargeboten hatte. "Nachdem Welf über das Meer gefahren", berichtet der Mönch weiter, "kam er als Wiedergenesender nach Sizilien, dort empfing ihn Roger unter dem größten Jubel seines Hauses, und nachdem er ihn mit ben reichsten Beichenken zur Wiederauflehnung gegen Ronrad beftimmt hatte, entließ er ihn mit Ehren."

Nun ging ber Waffentanz aufs neue, zum britten Male, los. Anfang Februar, also zur Strenge ber Winterszeit, fiel Welf in hohenstausisches Gebiet ein, wurde aber diesmal weidlich geschlagen. Er war froh, als Herzog Friedrich von Schwaben, sein Schwester= und Kaiser Konrads Brudersohn, den Frieden vermittelten. Nachdem dieser selbst Kaiser geworden, als welcher er den unvergänglichen Ehrennamen Barbarossa führt, gab er in seiner Großmut dem Welsen die Mark Tuscien, das Herzogtum Spoleto und das Fürstentum Sardinien als Erbgut von Seite Mathildens von Tuscien zurück, die mit Welf II. vermählt gewesen war. Auch der Löwe erhielt zu Sachsen, in dessen Besitz er bereits wieder war, das Herzogtum Bahern das erhob balb darauf (1158)

bie Villa Munihha zur Stadt. Der alte Welf aber freute sich seiner italienischen Besitzungen, führte mit Vorliebe beren Titel und erscheint mehrmals in denselben, um seine Herrscherzechte zu üben; auch leistete er einmal Barbarossa Heeressolge auf einem Kömerzuge 1160.

Bon seiner unbezähmbaren Abenteuerluft und Billensfraft zeugt es übrigens, bag ber ftreitbare Degen trot feiner früheren Erfrankung in Balaftina eine wiederholte Sahrt gen Jerusalem unternimmt. Im Jahre 1167 feierte Welf bas Ofterfest am Grabe bes Herrn. Aber auch biesmal follte feine Beimfahrt nicht ohne ein Miggeschick geschehen. Nachbem er in Italien gelandet, trifft er seinen Sohn ber mit bem Sohenstaufen vor Rom gezogen war, um den Gegenpapst baraus zu vertreiben. Dieser, sein einziger Nachkomme, erlag jener furchtbaren Krankheit, welche nach Ansicht der kirchlich gesinnten Chronisten jener Tage als Strafgericht Gottes für die Plunberung der Kirchen und bes Bolfes in der ewigen Stadt über das kaiserliche heer hereingebrochen war. Der größte Teil bes heeres ging hierbei zugrunde. Schrecklich wütete die Furie ber Beft. In weniger als einer Stunde mar ber fraftigfte Mann eine Leiche. Reiter fielen leblos vom Pferbe; ja, biejenigen, welche die Opfer bestatteten, sanken am offenen Grabe um und wurden von bemfelben felbst aufgenommen. Unter ben Toten befanden sich außer dem jungen Welf die Bischöfe von Speyer und von Regensburg, sowie ein Neffe des Kaisers. Den Leichen ber Eblen wurde burch Rochen bas Fleisch von den Gebeinen genommen und die letteren wurden in das Heimatland übergeführt. Der siebente Welf fand feine Ruhestätte in ber Kamilienaruft zu Steinaaben.

Seit biefer Zeit tritt ein Umschwung im Leben bes Alten ein. Er verliert alle Luft an Rampf und Streit; fehlt ihm boch, ba fein einziger Sohn geftorben, ein Ziel, für bas er sich schlagen konnte. Da suchte er sich nun burch die Genuffe bes Lebens zu entschädigen. Mit ber offenen Sand bes Berichwenders teilte er von seinem Reichtum jedem mit, der sich ihm nur zu nahen wußte. Abenteurer beiberlei Geschlechts, Sanger und Spielleute erschienen an feinem Sof zu Memmingen und auf Bungenlee. Am letteren Orte feierte er die Pfingsttage des Jahres 1175 mit außerordentlicher Bracht, wozu er die Großen aus Bayern und aus Schwaben geladen hatte; außerbem bewirtete er die von allen Seiten zusammengeftromte Menge. Den Rittern, die bei ihm vorsprachen, verehrte er prächtige Waffen und toftbare Rleiber. Sogar Walther von ber Vogelweibe verschmähte ce nicht, bei ihm zu erscheinen und sein Lob zu singen. Allerdings vergaß Welf bei Verteilung feiner Schäte auch die Armen nicht und insbesondere wandte er sich bei Ausübung feiner Bohlthatigfeit ben Rlöftern gu, bie ihrerseits auch ihn nicht vergaßen und ihren Dank in nachdrucksamen Lobsprüchen entrichteten. So nennen ihn die Ottobeurer Annalen den Freigebigsten ber Sterblichen.

Daß solche Ausgaben auch bei großem Reichtum fühlbar werden, ist natürlich. Welfs Schätze schmolzen zusammen; est trat Ebbe und schließlich Mangel ein. Er wandte sich baher

<sup>1)</sup> Jasomirgott erhielt als Entschädigung die zu einem Herzogtum erhobene Ostmark, d. i. das Land von der Enns dis zur Leitha, das nachmalige Österreich. Fünsundbreißig Jahre später ereignete sich jener Borsgang im Gelobten Lande, an welchen die Sage die Entstehung des österreichischen Wappens kuüpft. Leopold von Österreich, der sich bei der Be-

lagerung von Atton rühmlich hervorthat, löste nach beendigtem Kampse ben breiten Gürtel von seinem blutgetränkten Wassenrod; die weißgebliebene Spur trat wie ein Querbalken im roten Felde hervor, und seitdem führt Österreich benselben im Wappen. Das war vor 700 Jahren, am 12. Juni 1191, im gleichen Jahre, da der erste beglaubigte Hohenzoller als Burgzgraf von Rürnberg erscheint.

nach Braunschweig und bat seinen Neffen Heinrich ben Löwen, für den er so viel geleistet hatte, gegen Verpfändung seiner Allodien um ein Darlehen. Allein dieser, dem nach dem Tode des alten Mannes dieselben ohnehin zusallen mußten, hatte kein geneigtes Ohr und reichte nur spärliche Gaben. Da sollte sich im alten Welf noch eine weitere Anderung vollziehen: er ruft den Vertreter des hohenstaussischen Geschlechts, das er einst so sehr gehaßt, um Hilfe an und setzt für den Fall des Gewährens dieser den Kaiser Barbarossa zum Erben seiner deutschen und italienischen Hausgüter ein. Der Kaiser nimmt keinen Anstand, zu gewähren, und so entgehen dem kargen Löwen in Braunschweig seine süddeutschen Stammlande.

Bon dem erborgten Geld beftritt der Alte weiter die großen Ausgaben, welche seine Berschwendungssucht erheischte. Erst als ihm "durch Gottes Varmherzigkeit eine Prüfung zu seinem Heile auferlegt war", indem er erblindete, da ging er in sich und verwandte seine Mittel lediglich zur Übung frommer Werke. Auch ließ er seine Gemahlin, die "hocheble und ganz unbescholtene Frau Dute", zu sich kommen und söhnte sich mit ihr aus. Bald darauf versiel er in Memmingen, wo er sich gern aushielt, in eine schwere Krankheit, von der ihn im 76. Jahre seines Lebens der Tod erlöste.

Das war am 15. Dezember des Säkularjahres 1191. Und gleich als ob das Schickfal selbst an dem Umschwunge hätte teilnehmen wollen, der sich im alten Welf vollzogen hatte, so ereignete sich noch vor der Bestattung des Toten ein Borgang, der verdient, nicht vergessen zu werden. Welf hatte vor seinem Verschehen seinen Ministerialen das Versprechen abgenommen, ihn nirgend anders als in dem von ihm gegründeten Steingaden zu begraben. Als nun der Leichenzug sich dorthin bewegte, begegnete er ungesähr auf der Hälfte des Weges einem andern Zuge, der von den bläusichen Vergen im Süden herans

nahte. Es war Kaiser Heinrich VII., der Sohn des furz vorher im fernen Orient verstorbenen Barbarossa, der eben von Italien nach Deutschland zog. Welch ein Gegensat: hier der lebenspfrische, mutig aufstrebende Hohenstause, nahe der Höhe seines irdischen Glücks; dort der tote Welf, der frühere grimmige Gegner des Hohenstausengeschlechts, der schon vor seinem Ende die schönsten Hoffnungen des Lebens begraben hatte! Bei Kausbeuern in Schwaben war es, wo das denkwürdige Zusammenstreffen stattsand.

Der Hohenstaufe, der keinen Groll mehr gegen den Welfen kannte, empfand eine tiefe Rührung. Und wic ce die den Zug begleitenden Mönche und Ritter als eine Fügung des Himmels und eine Shre, welche Gott selbst dem Toten erwiesen, betrachteten, indem derselbe von dem Kaiser angetroffen wurde, so erblickte dieser hierin eine Pflicht, demselben die letzte Shre zu erweisen. Der ehrwürdige Text der Steingadener Fortsetzung (des Mönches von Weingarten) möge in deutscher Übersetzung zum Schlusse hier eine Stelle finden.

"Bon Memmingen wurde er von seinen Ministerialen, welche er noch lebend auf ihr Wort dazu verpflichtet hatte, nach Steingaden gebracht. Bei dieser Übertragung begegnete ihm bei Buorron Kaiser Heinrich auf dem Kückwege aus Italien, eine Ehre, welche nach unserm Dafürhalten die Gottheit selbst dem würdigen Fürsten zuteilwerden ließ; der Leichnam wurde dahin gebracht, und der Kaiser nahm in würdiger Weise an den Exequien teil. Als aber der Kaiser weiterzog, wurde der ehrwürdige Leichnam unter zahlreicher Begleitung von Übten, Pröpsten, Klerikern, Abeligen und Kittern, sowohl von seinem eigenen Hause als auch aus der Nachbarschaft, an den bestimmten Platz gebracht, woselbst er von dem Bischof Udalschalt von Augsburg, seinem vertrautesten Freunde, neben seinem Sohne beerdigt wurde und ruht."

### Die Meldungsgloke vom Kreuzberg 1).

Dberpfälzische Sage von 3. Müller.



Und bei seinem frommen Scheiben Geht mit ihm der Pater dort, Will den Pilger noch begleiten Bu des stillen Hauses Pfort'.

Und in trauter Wechselrebe, Kommen sie bis an die Thür, Die von innen, früh und späte, Festgeschlossen für und für.

Dort am Glöcklein silberhelle, Das von auß' die Fremden ziehn, Stehn sie jett mit warmer Seele Und die hellen Augen glühn. Da reißt's mit dem Glockenzuge Dreimal rasch die Glocke au, Und die Thür springt auf im Fluge Aber — niemand hat's gethan.

Wundernd finnt der Pilger drüber, Wundernd schaut der Pater drein, Und die Augen gehn ihm über, Und der Pilger zieht allein.

Und nach breien trüben Tagen Liegt ber Pater tot im Haus, Und die Leichenträger tragen Ihn zum Friedhof betend 'raus.

## Kleine Mitteilungen.

Rirchen- und Gottesbienstordnungen bei St. Corenz zu Rürnberg. Ich habe eine alte Handschrift vor mir liegen. Sie ift vor 400 Jahren verfaßt und enthält einige Vorschriften für ben Kirchner bei St. Lorenzen zu Nürnberg und für seine Knechte, inß-

1) Rreuzberg, eine Ballfahrtstirche bei ber Stadt Schwandorf.

besondere aber enthält sie viele schöne Ordnungen, wie die Kirche, ihre Altäre und Kapellen an den verschiedenen Fest= und Feierztagen des Kirchenjahres geziert, wie der Gottesdienst gehalten, welcher Ornat dazu genommen, und wie geläutet werden soll. Einige kurze Auszüge daraus wollen wir hier mitteilen:



"Bu bem Erften foll ein Rirchner haben ben balben Theil von dem Grabermachen in der Kirche, auf dem Kirchhof und in ben Klöftern, als das die Ordnung ausweift. Den Zeug jum Graben foll er felbst schaffen und beffern. Bon jeder Rindstauf foll er haben vier Pfenning, von dem großen Todtengeläut 24 Pfg., wovon er den Knechten 4 oder 5 Pfenning gibt, und von dem fleinen Todtengeläut 18 Bfenning. Bon ber Begrabnif (Gottes= bienft an bem Begrabniftag), von bem Siebenten, Dreifigften, von ben Jahrtägen und bem Ausläuten ber Leiche foll er haben ben altherkömmlichen Lohn und von dem Beihbrunnentragen über die Graber von jedem Grabe jahrlich 32 Pfenning, wovon 4 Pfenninge bem Rirchenfnecht gebühren. Bon bem Aufthun ber Botiven, Altare und Tafeln (Flügelaltare) und bem Segen ber Bante foll er haben den altherkömmlichen Lohn und bei den Hochzeiten die Salfte des Beines. Die andere Salfte gebührt ben Anechten. -Der Schaffer (zweite Pfarrer) gibt ihm etliche Festessen, wie von Alters herkömmlich; auch foll ber Rirchner und fein Anecht etliche Tage im Jahre im Pfarrhof effen, wie auch von Alters herkommlich. Aber bie Dablzeiten, Bietangen und Brafengen (Reichniffe an Speifen und Belb), die er borber bon dem Rirchenmeifter (Rirchenpfleger) an etlichen Festtagen erhalten hat, sollen absein und auf= hören. Für dies Alles aber foll ihm der Kirchenmeifter aus dem Einkommen des Gotteshauses zu jeder Quatember 52 Pfund, je 30 Bfenning für 1 Bfund geben. Bon bem Allen gibt ber Rirchner bem Grabknecht alle Quatember 60 Pfenninge. Auch foll er ben Rirchenknecht bei fich in ber Roft haben."

"Der Kirchenknecht soll alle Nacht in der Kirche liegen, die altherkömmliche Ordnung halten und den Lohn haben von dem Setzen der Leuchter und Bahren in der Kirche. Bon dem Anzünden der gestifteten Kirchenlampen und dem Weihbrunnentragen über die Gräber gebührt ihm nach altem Herkommen der halbe Lohn. Dazu soll ihm der Kirchenmeister für etliche Mahlzeiten, Schickungen (Stiftungen) und Präsenzen alle Quatember 6 Pfund Pfenninge reichen. Auch soll er haben die Präsenz von den Bigilien und gestisteten Jahrtagen, wie in dem Jahrtagbuch des Sagrers (ber Sakristei) bestimmt ist."

"Der Grabfnecht foll seine eigene Rost haben und in dem Thürmlein wohnen, bas ihm ber Binsmeifter von Raths wegen um einen Bins läßt. Er foll auch alle Racht in ber Rirche liegen und dem andern Rnecht läuten helfen, es fen Tag ober Nacht, und ihm helfen die Lampen anzünden. Dafür hat er den Lohn bon ben geftifteten Lampen mit bem Rirchenknecht zu theilen. Er foll alle Graber, groß und flein, in der Kirche, auf dem Rirch= hof und in den Klöftern versorgen und graben nach aller Noth= burft und so tief, als ihm befohlen wird. Und ob ihm bas allein ju viel murbe, mag er fich einen Behilfen bagu beftellen auf eigne Roften, dafür foll er haben bas halbe Grabgelb, ben Beug aber muß er felbst schaffen und beffern. Er foll auch alle Bahren und Leuchter zu ben Leichen in die Säufer und von dannen wieder in Die Rirche tragen und bavon ben Lohn allein haben. Der Rirchner gibt ihm alle Quatember 60 Bfenninge; barum foll er ein Auffehen auf denselben haben und ihm gehorsam fenn; ber Rirchenmeifter aber foll ihm für etliche Mahlzeiten, Schidungen und Brafengen alle Quatember 8 Pfund geben. In dem Sagrer foll ber Grabtnecht nichts zu schaffen haben, es fen bann, bag er von bem Rirchenmeifter ober Rirchner gur Beihilfe hineingeforbert murbe. Der Rirchner foll Rirchenhunde halten, und bafür foll ihm ber Rirchenmeister aus Bunft und Gnaben benfelben Rirchenhunden zugut jährlich auf St. Lorenzentag 2 Sumer Rorns geben."

Nach dieser Instruktion folgt noch eine andere, wie nämlich ber Kirchner an den Feier= und Festtagen des Jahres die Kirche und Altäre zieren, und wie es mit dem Läuten und Gottesdienst bei St. Lorenzen gehalten werden soll. Aus diesen Ordnungen heben wir hier einige aus: "An U. L. Frauen Lichtmeß = Abend (Borabend) bereitet man alle Altäre mit den gemeinen (gewöhnlichen) Tüchern, stellt aber die silbernen Taseln (Bilder) nicht auf die Altäre. Man läutet des Abends Schreck (zusammen) mit allen Glocken. Die Thürmer läuten die Sturmglocken. Auch stehen alle Pfründner des Abends zu Chor, und der Pfarrer soll auch zu Chor stehen. Er trägt weiße Mäntel und geht mit dem Rauchsaß zu der Besper um; und man nimmt das beste Rauchsaß, bedeckt alle Pulte mit Teppichen und thut den Fußteppich an den Altar. Auch thut man die großen weißen Fahnen und die kleinen goldnen Fähnlein hervor."

"An St. Kunigunden-Abend kehrt man die Kapelle und hebt an Kirchweih zu läuten. Wan singt und liest in Weiß (weißem Ornat). Wan thut auch St. Kunigunden Bild auf den Altar setzt ihr einen Schleier und auf den Schleier eine Krone auf. Dann gibt man ihr eine Kirche mit 2 Thürmen in die Hand, und thut den Altar auf und bereitet ihn ganz lustig (schön). Auch setzt man zwei Engel neben das Bild in der Kapelle. St. Katharinen-Altar thut man auch auf und belegt ihn mit dem schönen Tuch. Dann geht man unter der Besper vor den Altar und singt das Magnisicat und nimmt den weißen goldnen Wantel dazu. Auch nimmt man das schlecht (gewöhnliche) silberne Kauchsaß und setzt 6 oder 7 Stück Heiligthum (Keliquien) heraus zu St. Kunigunden Kavelle.

An Maria Berkündigung thut man St. Lorenzen und U. Le Frauen Altar ganz auf und hängt unten schöne Tücher vor; an allen Altären werden die Särge ausgemacht; oben läßt man sie bedeckt, unten hängt man schöne Tücher. Und die Pfründner sind alle in der Besper mit ihren Chormänteln, und der Schulmeister singt die Metten mit den Knaben, und die Pfründner gehen alle um mit dem Weihdrunnen. Im Chor steckt man die weißen Fahnen und die gewöhnlichen goldnen Fähnlein auf; und der Mehner und sein Knecht essen im Hos (Pfarrhos)."

"Am Pfinztag (Donnerstag) vor dem Palmtag macht man die Schranken auf bem Kirchhof bei bes Holzschuhers haus zu bem Efel (Balmefel), und thut ben Efel herab und fucht allen feinen Beug und fieht, ob ihm etwas gebreche. Dann führt man ihn 2 oder 3 Tag vor dem Palmtag in des Hallers Haus bis zum Balm= tag; an diesem aber führt man ihn geziert in die Rirche und vor St. Johannisaltar; allba fest man 2 Schrägen und 4 große Binnleuchter und 4 große Kerzen barauf, auch 2 Fähnlein mit weißen Rreuzen, und sodann fingt man die Tagmeffe. Un dem Balm= abend läutet man mit ber Sturmglode zu ber Befper und ichlägt auch bamit zusammen, besgleichen zu ber Metten, und ber Pfarrer fteht an bem Balmabend ju ber Befper allein mit feinen Gefellen im Sof (Pfarrfaplanen) ju Chor. Des Morgens an dem Balm= tag foll man bei Beiten eine Rohle anmachen zu bem Rauch und bas kleine Reffelein mit bem Beihbrunnen und einen Bedel nehmen und biefelben tragen auf den Predigtftuhl. Auch foll man nicht vergeffen, daß man an bem Palmabend um 10 ober 15 bl. Balmen taufe. An bem Balmabend fest man die großen Balmen, die in bem Chörlein find, auf St. Lorenzen Altar, und man trägt feinen Rauch binaus an dem Balmtag, wenn der Pfarrer auf den Rirch= bof geht, und man gibt ben Herrn die Palmen vor St. Lorenzen Altar in die Banbe."

"An dem Gründonnerstag zu Nacht zu der Complet und zu dem Abemaria, und an dem Charfreitag zu der Metten, Messe und Complet und am Osterabend zu der Complet taselt (flappert) man allweg um den Kirchhof. An dem Donnerstag zu Nacht soll man das Grab aufmachen in der Kirche auf der Kressin Stein (Leichenstein) und einen Stein der Barmherzigseit dareinlegen, auch 4 rothe Schrägen um das Grab sehen und 4 neue Zinnleuchter mit Kerzen und 2 silberne Engel auf das Grab stellen. Item an dem Donnerstag soll der Kirchner von dem Gewöll das Seil herabelassen, an dem man das Kreuz ause und abläst. An dem Chare

freitag tafelt man Metten, wann es 6 schlägt in die Nacht, und so die Wetten ein End hat, hebt man die Paffion zu predigen an."

"An dem Oftertag steht man um 6 Uhr auf, und weckt der Knecht die Herrn im Hof mit einer hölzernen Tasel (Klapper) auf. Und wenn man Unsern Herrn erheben will, so trägt man 2 Kerzen und 2 Fähnlein vor und nimmt den Rauch und Weihsbrunnen. Bei dem dritten Respons geht man herad zu dem Grad und trägt abermals 2 Kerzen und 2 Fähnlein vor, und wenn der Pfarrer an die Kirchthür klopst, so gibt ihm der Kirchner den Künhoser= (von Dr. Künhoser gestisteten) Wantel. Und so Unser Herr erstanden ist, so singt man "Christ ist erstanden", und trägt ihn der Kirchner zur Stund an Unsers Herrn Urstand auf St. Lorenzen Altar und gibt ihm ein roth und weißes Fähnlein in die Hand. Am Oftertag stehen alle Vicarii in Chor und geht der Pfarrer und alle Vicarii um die Taus (Tausstein), die ausgethan wird."

"An St. Margarethen=Abend begeht man St. Heinrich ben heiligen Raifer im Chor, und öffnet ben Sarg an St. Lorenzen Tafel 2c. Auch bereitet man auf benselbigen Margarethen Abend St. Ratharinen Altar mit dem beften Tuch, und das Bild foll man jungfräulich zurichten und foll ihm eine Krone auffeten und einen Kranz auf die Kron und einen Lindwurm an die Hand. Und man läutet an St. Margarethen Abend zu ber Befper mit 5 Gloden Schredt, und fingt ber Schulmeifter nach ber Befper Metten mit 9 Lektionen, und man läutet auch Schred bargu mit 5 Gloden, und man nimmt bes Abends zu bem Rauch (Räuchern) einen grunen Sammtmantel, und bes Morgens an St. Margarethen Tag früh läutet man mit der andern Besperglode eine halbe Stund vor bem Garaus 1). Das Ave Maria läute mit ber Bredigtglode, und alsbald läuten die Thürmer ein Beichen mit ber großen Glode ju ber erften gefungenen Meffe, bie man bor ber Predigt auf St. Lorenzen Altar in grunfammtnen Defigewand fingt, man miniftrirt (levitirt) aber nicht barzu. Dann läutet man 3 Beichen zu ber Predigt, und wenn die Predigt ein End hat, fo läutet man ein Beichen mit ber Tagmegglode zu ber Mittel= meffe. Diese fingt man im Chor im grunfammtnen Defigewand. Und wenn man bas Evangelium fingt, fo läut' ein Beichen mit der großen Gloden zu Unfer Frauen Meffe. Darnach fo läut' bas Erft zu ber Tagmeffe mit ber Tagmefgloden. Und wenn man gewandelt hat, so soll man zusammenschlagen mit der großen Gloden. Und die Tagmeß fingt man im grunen Sammt, und bes Nachts zu ber Besper fingt man 2 Magnificat, das eine im Chor, bas andere vor St. Ratharinen Altar. Un bemfelbigen St. Margarethen Tag zu ber Befper mach einen Rauch bor St. Ratharina Altar, und gib einen weißen golbnen Mantel gu bem Rauch, und an bem nächften Tag nach St. Margarethen Tag früh fingt man auf St. Katharinen Altar ein Batrocinium von St. Margarethen. An bem Tag ju Nacht fingen bie Berrn eine Mette mit 3 Lectionen, und biese fingen die Herrn im Sof. Und die 8 Tage foll man alle Tag zusammenschlagen mit 4 Glocken."

"Die große Kirchweih ift an dem Sonntag vor St. Maria Magdalena Tag. Da bereitet man alle Altäre mit den bessern Altartüchern, und an St. Lorenzen Altar soll man den Peslers (den vom Besler gestisteten) Ornat auslegen, und man soll auch sehen die silbernen Taseln und St. Michels Chor zurichten. Wenn es 7 schlägt, soll man das erst Zeichen mit der Predigtglocken läuten, darnach mit der Tagmeßslocken, dann mit der großen Glocken und hernach mit der Tagmeßs und Sturmglocken und sosone Glocken und das andere, bis man Schreck läutet zu der Besper. Wenn es 9 schlägt, läutet man Vesper und Schreck mit der Sturms und allen Glocken. Denselben Abend soll man dem Pfarrer geben den

rothen Berlenmantel, von Rumel geftiftet, bem Schaffer (zweiter Pfarrer) ben rothsammtnen des Schon, und bem Cufter ben roth= fammtnen bes Dr. Knorr. Und man fingt bes Morgens früh bas Tagamt in rothen Röcken. Wenn man die Besper gesungen hat, predigt man, und alsbald man gepredigt hat, so läutet man mit ber Sturmglode und allen Gloden Schred zu ber Metten. Dann singt ber Schulmeifter mit seinen Schulern bie Mette mit 9 Lectionen. Dem Pfarrer und ben 6 Gefellen gib Chormantel ju dem Benite in dem Chor, und gib ihnen nicht die beften Mantel zu der Metten. Und die Bicarier stehen zu der Metten nicht zu Chor, aber zu der Besper. Auch so hängt man 30 oder 40 schöne Teppiche auf in der Kirche, an den Altären und anderswo, und in die Stühl macht man Banklein auf und ftedt Baume und ftreut Gras und ftellt im Chor die großen goldnen Sahnen auf. Und bes Morgens früh um Gins gegen Tag läut' bas erfte Zeichen zu der Rirchweih mit der Predigtgloden, barauf ein Zeichen mit ber Tagmeggloden, bann mit ber großen Gloden und gulett mit ber Tagmeß= und Sturmgloden, bann folge bas Ave Maria und hernach ein Zeichen mit der großen Gloden. Des Morgens fingt man 6 gefungene Meffen; die erfte fingt man im Chor in rothem Sammt und miniftrirt nicht bazu, und man fingt fie alle in Roth, und fie werben gefungen auf St. Lorenzen Altar und auf Unfer Frauen Altar. Bei der Tagmeffe geben alle Vicarier mit dem Beihbrunnen und ben goldnen und weißen Jahnen um, und man foll ihnen die Bulte auffperren zu der Metten und ihre Bücher herausthun."

Gin uraltes verwittertes Feldkreuz findet sich in der Nähe von Aschaffenburg. Einige grob eingehauene Bertiefungen stellen einen Säbel und ein Messer dar. Die Sage erzählt, es seien einst hier zwei gute Freunde, ein Mesger und ein Soldat gegangen und im Lause ihres Gespräches in so heftigen Streit geraten, daß beide ihre Wassen zogen und mit Messer und Säbel sich hart traktierten, dis sie schwer verwundet niedersanken. Nun kam ihnen die Reue, sie verziehen einander und sanden in der letzten Umarmung ihren Tod. Ihre Leichen wurden sest umschlungen hier gefunden und zur letzten Anhe bestattet.

Mainsage. Bei Wertheim am Main liegt das freundliche Pfarrdorf Haßloch mit üppigem Rebengelände. Einst begegnete ein armer müder Greiß einem Winzer, der den reichen Segen seiner Beinberge nach Hause brachte. Der Greiß bat flehentlich um ein Träublein, da er dem Verschmachten nahe sei, jedoch der hartherzige Winzer verweigerte es. Da that sich plöglich der Boden auf, und in der Tiefe versank Mann und Roß. Aber alljährlich, wenn im jungen Wein sich neues Leben zu regen beginnt, regt's sich auch dort unten. Der Geist des versunkenen, nun uralten Weines dringt durch alle Spalten, und des Rößleins Schelle klingt hell durch die Nacht. Und je lauter und je länger es tönt, desto froher und glücklicher sind die Leute, und des nächsten Herbstes Segen wird durch das Läuten vorausgesagt. Leider, leider hat man der Schelle sehnsüchtig erwarteten Ton seit Jahren nicht mehr gehört!

Alte Sinnsprüche aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche.
Unter einem armen Sünber fteht:

Mein verruchtes Frevelleben führet mich in alle Not, Aus dem Leben muß ich gehen in den mir benannten Todt Kann man gleich das Lebenszil nicht auf weitren Grad erftrecken So kann man doch solches Zil sich genauer einherstecken.

<sup>1)</sup> Das noch gegenwärtig übliche Geläute, das während des ganzen Jahres um 9 Uhr abends stattfindet.

Insalt: Im Jahre 894. Bon Ludwig Bapf. (Schluß.) — Die Fugger. Bon Prof. Dr. Dieppold. (Mit zwei Junkrationen.) — Die Salzdurg. Bon Friedrich Richter. (Mit einer Junkration.) — Der alte Welf. Ein Gebentblatt zum 15. Dezember. Bon Lorenz Werner. — Die Meldungszlode vom Areuzderg. Oberpfälzische Sage von Ruller. (Mit einer Junkration.) — Pleine Mitteilungen. Kirchen. und Gottesdienfordnungen bei St. Lorenz zu Khruberg. — Ein uraltes derwitterks Feldreuz. — Wainsage. — Alte Sinnsprüche aus einem alten Rürnberger Trachtenbuche.



# Nag fdwerem Leid.

Erzählung von Dr. Alphons Steinberger.

"Difer zeit fam gar überaus uns gewondlich ein schöns weter bermassen, das die päume im jenner plüeten."

(Avent. Chron. VII, 76.)

hre, wem Ehre gebührt", iprach ber alte Kammerloher zu seinem Sohne Jörg, "aber seitbem der Roriger die Leitung überkommen hat, sieht man unsern Dom ordentlich wachsen!"

"Besonders mit dem Turme auf der nördlichen Seite geht es rasch vorwärts", bemerkte der Sohn, ein schöner, hochgewachsener Mann Ansang der dreißiger Jahre, "das dritte Stockwerk ist fast vollendet."

"Und, was die Hauptjacke ist", suhr der Vater mit steizgendem Interesse an dem Gespräche fort, nachdem er, sich bezhaglich in seinen Lehnstuhl setzend, einen Trunk rheinischen Gewächses zu sich genommen hatte, "auch im Innern geht es srisch vorwärts; wenn man das prächtige Sakramenthäuschen — eigentlich ist's freilich ein Haus — betrachtet, wie es sich mit seinen Türmchen und Säulen und seinem Laubwerk so luftig emporrankt, möchte man schier selber mit zum Himmel emporsteigen — für einen alten Mann, wie ich bin, ein sehr naheliegender Wunsch!"

"Den auch jüngere gern teilen", erwiderte Jörg lächelnd. "Jüngere?" versetzte der alte Kammerloher, "das mag ich nicht recht glauben! Wenn die jüngeren vom Himmel sprechen, da denken sie sich auch immer ein gutes Stück irdischen Glückes dabei; kann's ihnen nicht verargen, habe es in meiner Jugend gerade so gemacht."

Das Baperland. Rr. 17.

Jörg gab keine Antwort barauf, er sah burch die runben, mit Blei umfaßten Fensterscheiben in den Garten hinaus, welcher bas stattliche Haus seines Baters auf der Längsseite gegen die Straße zu abschloß.

Die Apfels und Aprikosenbäume hatten schon ihre weichen, rotweißen Blüten entfaltet, und fleißige, summende Bienen luben sich bereits bei ihnen zu Gaste.

Der Bater hatte ja wohl recht! Bor zehn Jahren, ba ber Sohn noch auf ber Wanderschaft war, hatte er auch so ein Stück irdischen Glückes zwar nicht kosten, aber ahnen lernen und in zwei blauen Augen, wenn ihre Blicke auch nur sekundenslang die seinen trafen, viel von Glück und himmel geschaut!

Und während ber junge Mann bamals so träumte und hoffte, da war jenes Mädchen mit ihrem Bater, einem ehrssamen, aber wenig vermögenden Bürger, aus dem freundlichen Ulm auf einmal hinweggezogen, und Jörg mußte nun verwinden und vergessen lernen; aber es kam ihm schwer an, besonders des Abends, wenn er von der Arbeit des Tages befreit war, und nun der Lauf seiner Gedanken freie Bahn erhielt.

Eines Morgens aber, es war an einem Sonntage, bekam ber fleißige Wandergeselle von seinem Bater aus der alten Donaustadt durch Bermittlung eines Schiffers einen Brief, in dem stand, daß sich sein Freund, der weitberühmte Dombaumeister Roriger, mit einem schönen, braven Mädchen aus der schwäbischen Reichsstadt verehelicht habe. "Du kennst vielleicht die junge Frau Meisterin bereits von Ulm her", hieß es am Ende des langen Brieses, "dann braucht sie Dir unser guter

Digitized by Google

Roriter nimmer eigens vorstellig zu machen und ihre Tugenben zu preisen. Neulich, am Johannistage, war ich bei ihnen zum Mittagstische, ein prächtiges Paar Cheleut', Gott geb' seinen Segen dazu!" Dann stand in dem Briefe noch vieles geschrieben von der Sehnsucht, die der alte Bater nach seinem einzigen Sohne habe, und wie er recht froh wäre, wenn er bald zu ihm nach Regensburg zurücktehrte und das blühende Geschäft übernähme!

Als Jörg diese in gewaltigen Zügen geschriebenen Zeilen gelesen hatte, trat er vom Fenster weg, schob den Riegel vor die Thür seiner Stube, setzte sich auf einen Stuhl nieder und sah lange vor sich hin; dann aber — was war doch das? — mußte er auf einmal mit der Rückenfläche der Hand nach den Augen sahren und ein paar Thränen hinwegwischen, die das raus langsam hervorsickerten.

Als ihn später nach der Messe ein Mitgesell für den Nachmittag zur Teilnahme an einer Kahnsahrt aufforderte, lehnte er die Einladung dazu unter irgend einem Vorwande ab, wandelte aber allein bis zum Abend im Walde umher.

Dies alles hatte sich vor gar langer Zeit zugetragen, seit drei Jahren aber leitet Jörg das väterliche Geschäft in Regensburg, und das ohnedies bedeutende Vermögen mehrte sich von Jahr zu Jahr.

Mit Wolfgang und Anna Roriger hatte er gleich seinem Bater einen edlen und innigen Freundschaftsbund geschlossen, obgleich er ein Zusammentreffen mit dem Shepaar möglichst vermied. Jörg Kammerloher galt aber in der ganzen Stadt als ein tüchtiger und angesehener Bürger, und eine Stelle im Rate hielt man für ihn im kommenden Jahre für sicher. Auch war er leutselig und zeitweise sogar fröhlich; wer ihn aber näher kannte, merkte gar bald, daß er sich zu letzterer Stimsmung nur ungern fortreißen ließ.

Noch saß der alte Rammerloher in seinem Lehnstuhle, von Zeit zu Zeit durch einen Trunk aus dem Becher Stärstung erholend, während der Sohn eben im Begriff war, zur Leitung der Arbeit in die Werkstätte hinabzugehen, als es heftig an die Hausthür pochte, und die alte Leni gleich darauf dem Einlaß Begehrenden öffnete. "Wo ist der Meister?" fragte der Eintretende. "Oben in der Stube, Herr Rat!" antwortete die Magd, indem sie wieder die Thür verschloß.

Mit wenigen Sagen war Herr Balthasar Engl, obwohl schon in Mitte ber fünfziger befindlich, oben an ber Stube angelangt, und ohne erst die Aufforderung zum Eintreten abzuwarten, öffnete er nach kurzem Pochen die Thur.

"Was bringft Du uns?" fragte ber alte Kammerloher nach rascher Begrüßung bas Mitglied bes inneren Rates, besorgt auf bas verstörte Gesicht bes alten Freundes blickend, während Jörg einen Stuhl zum Tisch heranschob.

"Wißt ihr", fragte Herr Balthafar Engl, von dem raschen Gehen noch halb atemlos, "was geschehen ist?"

"Wir wiffen nichts", entgegneten Vater und Sohn faft gleichzeitig, "Du erschreckst uns, rebe!"

"Roriger ift bei ber Berichwörung beteiligt!"

"Um Gotteswillen", stöhnte der alte Kammerloher, ersbleichend und auf seinen Stuhl zurücksinkend, während Jörg sprachlos und gleichfalls blaß wie der Tod die schreckliche Nachricht entgegennahm, "wer sagt denn das? Es ist ja nicht möglich!"

"So gut wie erwiesen", versetzte der Rat, "gestern Nachmittag schon hat der Fuhrknecht Lorenz auf der Folter behauptet, er sei von dem Dombaumeister zu dem Angriffe auf die Wohnung des kaiserlichen Stadthauptmanns angestistet worden, und heute morgen . . . . "

"Nun ?"

"Heute morgen hielt man in der Wohnung des Koriter während seiner Abwesenheit — er ist in dem Steinbruche bei Kelheim — Haussuchung und nach langer Mühe fand man das Gewünsichte, zwei Zettel, von dem gefangenen Schmied an den Meister aus dem Gesängnisse gerichtet; die geheimen Zeichen hat man durch den "Aungsernschoß") mit leichter Mühe herausbekommen. Roriger ist verloren!"

Der alte Kammerloher bebedte auf bieje schreckliche Nachricht hin das gefurchte Gesicht mit beiden Händen, vor Schmerz und Jammer war er nicht im stande, zu reben.

Jörg aber eilte zu dem Kleiberschranke des Nebengemaches und griff rasch nach dem nächsten besten Rocke, der sich darinnen besand.

"Wo geht Ihr hin, Jörg?" fragte der Rat den wieder in die Stube Tretenden.

"Zu ihr, zu wem anders, als zu ihr, der unglücklichen Frau und Mutter", antwortete der Gefragte in erregtem Tone, und wenige Augenblicke darauf befand er sich schon auf der Straße.

Alle Rücksicht auf die Augen ober Zungen der Menschen hatte der brave, von tiefstem Mitleid erfüllte Mann in diesem Augenblicke abgelegt; wenn man es noch nicht wußte — und niemand wußte es, am wenigsten Korizers Weib, das einsstige Mädchen von Ulm —, so sollte es in dieser so schreckslichen Stunde bekannt werden, daß ihm Anna teuer wie sein eigenes Leben war, daß er jetzt, wo seige Furcht entlies, nicht den Posten verlassen wollte, wohin ihn die Freundschaft und — still verborgene Liebe rief.

Als er das Haus des Dombaumeisters, das in der Nähe der St. Kassianskirche gelegen war<sup>2</sup>), betrat, wurde er sogleich von zwei Stadtsnechten<sup>3</sup>) gestellt. Nachdem sie aber Förg Kammerloher erkannt hatten, und dieser sie hoch und teuer versicherte, daß er nur komme, um der Frau des Angeschulzdigten Trost und Beistand zu bringen, wurde ihm in Bezgleitung eines solchen Knechtes der Eintritt in die Wohnstude gestattet.

Ein unfäglich ergreisendes Bild bot sich hier den Blicken des Freundes. Anna Roriger lag, ihre drei Kinder, wovon das jüngste kaum ebenso viele Jahre zählte, dicht an sich gesichlossen, vor dem Bilde des Gekreuzigten, der mit seinen ausgestreckten Armen und dem schmerzgebeugten Haupte wie tröstend auf sie herniederblickte.

Als das gequälte Weib des treuen Mannes ansichtig wurde, erhob sie sich, soweit es die erschöpften Kräfte gestatteten, vom Boden und, in lautes Schluchzen ausbrechend, reichte sie Jörg Kammerloher die zitternde Hand. "O mein Gott", rief sie, "Ihr kommt wie ein Retter daher! Sprecht, Meister, ich beschwöre Euch, was geht vor, was ist geschehen? Seit dem frühen Worgen bewacht man mich wie eine Ver-

<sup>1)</sup> Folterwertzeug im Rathause zu Regensburg.

<sup>9)</sup> Bgl. Berhandl. bes hiftor. Bereins ber Oberpfalz und Regensburg, Bb. XL. S. 248 ff.

<sup>3)</sup> Gerichtebiener.

brecherin, alle Kästen und Truhen wurden durchwühlt, und, ob ich in stummer Klage hier am Boden liege oder flehend um Auskunft, um Erbarmen bitte — man bleibt stumm wie das Grab und schaut auf mich wie eine Verurteilte!"

"Seid gesaßt, Frau Anna", erwiderte Jörg, der beim Anblicke all' dieses Jammers selber nur mit Mühe nach Fassung rang, "es wird schon recht werden!"

"Was wird recht werden, Meister, o sprecht, ich beschwäre Euch auf den Knieen! Ein schreckliches Geheimnis, scheint es, wird mir verborgen . . ., Ihr wißt davon, ja, — leugnet es nicht, Eure bestürzte Wiene verrät Euch!"

Im selben Augenblicke vernahm man draußen auf der Flur eine Art Wortwechsel, der rasch hestiger wurde und dabei der Thür der Wohnstube immer näher kam. Atemlos lauschte Anna Koriger auf den Ton der verschiedenen Stim-

men, da leuchtete auf einmal hohe Freude aus den trübsgeweinten, sonst so hell blickenden Augen der armen Frau, sie hatte die Stimme Wolfgangs, ihres Mannes, vernommen. D, jetzt wird alles gut! rief es jubelnd in der Brust des liebenden Weibes, ein Wort nur von ihm, und diese Schreckensscene hier wird wie ein häßliches Traumbild verschwinden!

She sie aber noch im stande war, dem Sturme dieser inneren Empfindungen nach außen hin einen Ausdruck zu geben, öffnete sich die Thür, und der Dombaumeister erschien auf der Schwelle derselben. Sein Blick war gebrochen, die Kniee zitterten ihm heftig, und Totenblässe bedeckte das Antlit.

"Bei allen Heiligen", schrie bei biesem Anblicke Anna auf, "rede, Wolf, nicht wahr, . . . . es ist ein Frrtum, was da geschieht?" (Schluß solgt.)

# Die Függek.

Bon Brofeffor Dr. Dieppold. (Fortfegung.)

ußer der Präbende bei St. Morit, über welche die Fugger das von Leo X. (1518) für 1000 gebungerecht dem Rapitel zum Trot behaupteten, außer den Begrabnisfapellen bei St. Anna und Ulrich (1578) ftifteten fie noch, in weniger benn 20 Jahren (1596), die Michaelistapelle, bie St. Andreastavelle und St. Markustirche in der Fuggerei. die Rapelle des heil. Beneditt und Franzistus bei St. Ulrich und die des heil. Bartholomaus am felben Orte. In der Bäter Glauben unterwiesen, hingen sie fest an ber fatholischen Rirche und blieben unerschüttert, als sich die christliche Gemeinde in zwei feindliche schied, mitten im Schoke einer Stadt, wo bie neue Lehre höchlich gebilligt, bekannt, mit Mund und hand versochten ward. Als daher Raiser Rarl ber Stadt, wie dem gangen Schmalkalder Bunde heftig gurnte und besonders über ben verwegenen wackern Schartlin, wirkte Graf Anton, Georgens Sohn, ber bes Stadtregiments Beranderung am eifrigften betrieben (1538), ber Stadt Berföhnung mit ihm aus, beffen Feindschaft jedem jo fürchterlich ward. Anton liebte sciner Bäter Biege, der Raifer ibn, also baß man ben Grafen an die Spite ber Ratsherren ftellte, welche mit dem mannhaften Dr. Claudius Beutinger dem hochfahrenben in Chingers Sause zu Ulm feierlichen Fußfall thaten (29. Januar 1548). Augsburg ward um 150 000 Gulben und 12 Stud Geschüt gestraft; ba erweichte Graf Anton fniefällig mit aufgehobenen Sanden, nicht ohne Thranen, ben Raifer, daß er 50000 Gulben an der Strafe erließ, welches jum ewigen Bebachtnis ins Rathausbuch eingetragen murbe. Nach ber Band follte ein neuer Orden die Bunden wieder heilen, die man ber fatholischen Partei geschlagen, es waren bie Jesuiten. Diese kamen durch die Fugger nach Augsburg (1580). Chriftophs Erben, zumal Philipp Eduard, gaben ihnen ein ansehnlich Rapital, mas jener zu milben Stiftungen ausgeworfen. Deffen Saufer in ber Rolergaffe murben ihnen zu Rollegium, Rirche und Schule eingeräumt (1581), dazu zwei Zwinger an ber Stadtmauer, auch fonft viel Buter geschenkt. Gleicherweise wurden die minderen Brüder des beil. Franzistus von Johann, Georg Hieronymus und Max Fugger begünstigt (1588). Bisher hatten diese Religiosen nur einen Domhof in Augsburg gehabt (1609). Da kauften — im

Jahre 1609 — jene brei Herren die Rhemischen Häuser auf dem Gänsebühl, brachten sie aus der Stadtsteuer, rissen sie nieder und bauten Kirche und Kloster von Grund aus. Den Kapuzinern schenkten die Brüder Max und Christoph ihr Haus in der Schönauengasse, und deren Vettern Georg, Anton und Albrecht richteten Kirche und Kloster auf. Die Corpus Christi-Prüderschaft wurde von Max erneut und noch im allverheerenden (1631) Dreißigjährigen Kriege traten die Grasen Iohann, Ernst und Ott Heinrich den Barfüßersarmelitern einen Garten vor dem Rothenthor zum Kloster, halb durch Schenkung, halb durch Kauf ab, obschon die Absieht, wie auch bes Werkes Vollendung durch den Krieg vereitelt ward.

Nicht leicht find einem einzelnen, einem Geschlicht Dienft und Silfe fo burch fürstliche Gnabe vergolten worden, als ben Fuggern. Wenn die Erde burch Gelb und Baffen beherrscht wird, so hatten sie, die Kaufleute, durch jenes die Gewalt der Herricher und wankende Throne fest, unmöglich Scheinenbes möglich gemacht. Die Raifer waren ebenfo groß in ihrem Danke, als sie in geleisteter Hilfe. Friedrich III. gab boch wohl bafür, daß fie ben kaiserlichen Glanz in wichtigen Augenblicken erhöht (1473), den Wappenbrief der zwei Lilien und Buffelhörner an Ulrich, Georg und Jakob; Maximilian erhob sie förmlich in den Abelstand. Daher ward Jakob bes Rats, in welchem er von ben Zünften gewesen, wie biefer, und bes Steuereibes auf faiferliche Bumutung entlaffen. Alls fie barauf nach wie vor in Treue gegen bas haus Ofterreich und ben katholischen Glauben verharrt, murden sie von Rarl V. mit ber Großmut eines Spaniers belohnt. Eben ward jener benkwürdige Reichstag zu Augsburg gehalten (1530). Da lag ber Raifer Jahr und Tag in Antons Behaufung am Beinmarkt, die mit Rupfer gebeckt ift; Anton aber hatte freien Butritt. Also erhob Karl ihn und seinen Bruder Raimund in den Grafen: und Bannerstand, gab ihnen das verpfandete Rirchberg und Beigenhorn erb- und eigentümlich, nahm fie auf der schwäbischen Grafenbank unter die Reichsstände auf (14. November) und stellte ihnen einen Siegelbrief bes Inhalts zuhanden:

- 1. Alles, was Maximilian verlichen, wird bestätigt.
- 2. Das Geschlecht wird zu Grafen und Freiherren erhoben.



- 3. Sie und ihre Nachkommen stehen für Hab und Gut in kaiserlichem Schutze, weber sie, noch ihre Diener und Berwandte sollen vor ein fremdes, besonders rotwälsches ober westphälisches Gericht geladen werden.
- 4. Frei von bürgerlichen Beschwerden sind die Borrechte ihres Wohnortes so weit für sie aufgehoben, als sie den ihren zuwider.
- 5. Sie sind bloß zu belangen vor dem Stadtgerichte zu Augsburg, in der Stadt bürgerlichen oder peinlichen Anssprüchen an sie aber nur vor dem Kaiser rechtständig.

Dieser Freiheiten sollten sie sich alsbald ober in Zukunst bedienen, die Unterschrift niemals herausgeben, und des Gnasbenbrieses Übertreter um hundert Mark Geldes gestraft wersden; zu Richtern, Fürsehern und Beschirmern des Verliehenen wurden Bischöse, Herzoge, Übte, Grasen, Pröpste und Reichsstädte, vor allen der römische König Ferdinand gesetzt. Und obsichon Karl im Gesühle seiner stolzen Gnade ausries: "Noch niemals habe er dergleichen verliehen, sei auch nicht gesonnen, es jemals wieder zu thun!" gab er ihnen doch nach vier Jahren das Vorrecht, goldene und silberne Münzen zu schlagen, welches sie auch fünsmal ausgeübt!

Acht Jahre barauf (1538), als Karl das zünftige Regiment ber Stadt wieder aufhob, tam Unton jogleich in ben neuen geheimen Rat, in welchen ihm zwölf feines Beschlechts folgten. In den an ben Rat gerichteten Schreiben wurden fie insonders als "Wohlgeborne" angeredet, und war bei neuer Bahl eben ein Fugger zu Augsburg, fo fragte man vorerft an, ob er fie wohl annehme. Aber ben letten und größten Gnadenbrief, welcher nichts übrig ließ, gab Raiser Ferdinand II. den Grafen Sans und Hieronymus zu Augsburg (10. Nov. 1620). Nach aller vorigen Freiheiten Beftätigung erhielten fie bas sogenannte große Comitiv mit allen Rechten für die beiden Altesten der Familie. Sie burften Bergwerke in ihren Herrschaften anlegen, Freiungen, Jahrund Wochenmarkte aufrichten, Leben und Afterleben reichen, Unterthanen beerben ober beren vom Reiche eingezogene Guter nehmen, jagen, fischen, Mühlen anlegen, Schenkftatten errichten, Ungeld, Aufgeld, Gin- und Abzug forbern und über bas alles erhielten fie ein beständiges Geleit, durch Beschirmer vergewiffert.

Gescanct waren die Fugger an Chre, Kindern, Gelb und But, alles gedich und mehrte sich unter ihren Sanden. Fast jede ihrer Ehen war fruchtbar, und die Alten schaukelten nicht felten Urenkel auf den Anieen. Raymund, Georgens mittlerer Sohn, Raiser Rarls V. und Ferdinands I. Rat, ein schöner Mann, ftark an Leib und Gemüt, zeugte mit Katharina von Betlenbach aus Ungarn 13, sein jüngster Bruder Anton mit Unna Relingen von Horgau 11 Kinder. Alle aber übertraf Hand Jakob, Raymunds Altester, ber, noch nicht 60 Jahre alt, ftarb (1575) und doch von seinen zwei Frauen, Fraulein Ursel v. Harrach, und Fräulein Sidonie v. Golaus 13 Sohne und 5 Töchter sah. Also stammen von einem Manne binnen drei Generationen 79 Nachkommen ab, von welchen 28 jung geftorben. In fünf Hauptaften - fagt ber Spiegel ber Ehren - zweigte ber eble Stamm fo um fich, bag er im Jahre 1619 bei 47 Grafen und Gräfinnen und junger und alter Nachkommen, beiberlei Geschlechts, so viel als bas Jahr Tage zählte. Man bente fich ein fo reich fortgepflanztes Geschlecht, mit solchen Gelbquellen — benn Raymund und Anton handelten als Grafen fort - solchen Freiheiten und solchem Chrtrieb, und man findet begreiflich, wie sie binnen 94 Jahren an liegenden Gutern 941 000 Gulden zusammen: gekauft - soweit die Summen nämlich angegeben - und im Jahre 1762 noch zwei ganze Grafschaften, sechs Herrschaften und fünfzig andere Ortschaften besagen, die Saufer und Garten in und um Augsburg nicht einmal gerechnet. Bon je waren sie durch Testamente, Vergleiche und Fideikommisse bedacht, alles Erworbene bei ber Familie zu erhalten und zu mehren, so bag ihre eigenen Rangler und Ratmanner zu Augsburg genug hatten. Nun ift nicht mehr befremblich, wenn wir Stadtpfleger ju Augsburg und Landshut, Landvögte in Schwaben, herzoglich-baperische, erzherzoglich-öfterreichische und faiferliche Rate und Kammerer, Borfiger bes Reichshofrates, bes Reichstammergerichts, Rommanbanten, Generale, Ritter vom Orden de l'Espada und Calatrava unter ihnen erblicken. Nicht anders mit den geiftlichen Bürden. Da waren Domherren zu Augsburg und Regensburg, Dechanten zu Salzburg, Pröpfte zu Augeburg, Freifing, Regensburg, Speper, Bamberg und Burzburg, papstliche Rammerlinge, Bischöfe zu Rostnit, gefürstete Propste zu Elwangen — alle aus Fugger= schem Geblüt. Eleonora' Siguna, Hans Jakobs Tochter, war allein zweier gefürsteten Bischöfe, zu Prag und zu Burt, Mutter; verwandt und verschwägert ward ihr Haus zu höherem Blanze mit Grafen und Fürsten; unter anderen mit den Sobenzollern, Lichtenstein, Pappenheim, Fürstenberg und Schauenburg. Gine geborene Fugger, die Bräfin Katharina von Montfort, war Raiser Ferdinands II. Oberhofmeisterin.

"Er ist reich wie ein Fugger", pflegte man unter Karl V. jenseit der Pyrenäen zu sagen, denn selbst im "Don Quixote" fommt die Redensart vor. Um wie viel mehr ward ihre Bracht, ihr Aufwand in Augsburg zum Sprichwort, wo fie töstliche Luftbarfeiten, glanzende Bochzeiten und Gaftereien, Mummereien, Tanze und Schlittenfahrten austellten, wo viele Genossen, jeder Zeuge ihrer Herrlichkeit war. Als Ulrich eine seiner Töchter an den von Bubenhofen verheiratete, kam bieser zur Hochzeit mit 160 Pierden und ward mit 260 von Augsburg eingeholt (1560). Graf Hans Jakob Fugger hielt mit Fräulein Sidonie Beilager in der Herzogin von Bapern und ihrer Mutter, ber römischen Kaiserin, Gegenwart. Bergog Albrecht von Bayern stand nachmals bei ihm Gevatter. Hans bes Jungeren Braut, ein Fraulein v. Pienzenau aus Babern, (1466) foll von 400 Pferden heimgeführt worden fein (1579). Bei ber Doppelhochzeit bes Octavian Secundus und eines Freiherrn v. Rechberg zogen 548 Gafte und Bediente auf, bie ganze vier Tage an jedem von 200 Schuffeln schmauften. Die Bermählung von Margens Sohne Anton mit ber Gräfin von Montfort dauerte vier Tage, 24.—28. Januar (1590). am ersten zogen mehr als 700 Pferde und etliche Schos spänner auf. Am britten gab man ein Ritterspiel zu Roß und zu Fuß; am vierten ward - gleich fpaghaft und bebeutsam -- ein Musenberg von weißer Leinwand auf bem Beinmarkte herumgefahren: obenauf jagen und standen Musikanten, die mader musigierten. Ihm folgte ein bretternes Schloß, das um den ganzen Weinmarkt geführt und, nachdem man aus fleinen Studen baraus Frendenschuffe gethan, ju manniglichem Ergößen ben Flammen preisgegeben murbe. Ein zweites Ritterspiel am fünften Tage beschloß bas Fest. Im Marg barauf gaben bie Fugger ein Faschingsspiel auf

bemselben Plate. Da ritten brei Haufen, jeder zu zwölf Herren, alle in Seide gekleidet, den Markt auf und rannten nach einem hölzernen Manne, der, am rechten Flecke getroffen, sich umdrehte und dem Reiter, wenn er nicht schnell entrann, eine tüchtige Ohrseige gab. Anton gewann den Preis. Darauf sprangen die edlen Herren nach einer lebenden Gans, die am Seile aufgeknüpst hing. Augsburg war berühmt durch jene Lustbarkeiten, die an die Kampsspiele der Alten mahnen, wo der friedsame Bürger sein Geschick alljährlich einmal in einer Wasse erprobte, als wollte er sich des früheren Lebens, ehe er die Städte bezog, erinnern und bei ruhigem Gewerb, hinter der Stadtmauer sicher machenden Wehr sein Geschöß wie seinen Mut nicht ganz verrosten lassen. Wir meinen jene

großen Schießen mit Büchse und Armbrust. Bei großer Herren Anwesenheit wurden sie seierlich ausgeschrieben, die ganze Nachbarschaft eingeladen, und jenes herrliche von 1508 hat Dr. Konrad Peitinger einer eigenen Schilberung wert geachtet. Da eiserten zu Ehren Herzog Wilhelms von Bayern 544 Armbrustschüßen und 919 Büchsenschüßen um den Preis. Zehn Jahre darauf ward eins auf Maximilians Besehl gehalten, wozu er selbst eine silberne vergoldete Schale, einen Ochsen, sechs Ellen Sammt, einen Damast, der Kursürst Joachim von Brandenburg aber 20 Gulden verehrte. Ein glänzendes Schießen gab Graf Hieronhmus Fugger, da waren 273 Schüßen, und der beste Gewinn galt 80 Gulden; also immer viel, das auf eigene Kosten ging. (Schuß folgt.)

# Burg Salfenftein im Bagerwald.

Bon Meinrad Leng.



Burg Falkeuffein. Originalzeichnung bon &. E. Brunner.

er scharfäugige und scharfbewehrte Falke war ein ebles Tier im Haushalte unserer Altvordern, mit dem hunde ihr liebster Gefährte auf der Jagd nach Federspiel; neben bem foniglichen Mar galt er als ber abeligfte Bogel. Darum barf es nicht wundernehmen, daß er in den Bappen gar vieler edler Beichlechter prangt, daß eine ganze Reihe von ritterlichen Burgen nach ihm den Namen empfing, die wie seine Sorfte hochragende Berge oder steile Felsen fronen: Falfenstein, Falfenberg und Falfenfels wiederholen fich ungahlige Male in den deutschen Gauen, und ihre Herren rechneten zu ben vornehmsten Geschlechtern in deutschen Landen. Auch im schönen Baperlande erhoben sich einft viele nach bem edlen Falfen benannte Festen von der stolzen Grafenburg am rauschenden Inn bis zum verödeten Bergschloß in der rheinischen Bfalz; sie sind in Trummer gesunken, und nur eine einzige hat, wenn auch von Wettersturm und Kriegsunbill mitunter hart mitgenommen ihr Dasein bis auf unsere Tage gerettet: Falfenstein im Bagerwald an ber uralten Strafe, Die Das Bayerland. Rr. 17.

von der herrlichen Königs-, Herzogs- und Bischofftadt, vom vieltürmigen Regensburg hinüberzieht zur altersgrauen Grenzseste an der böhmischen Wark, nach Cham.

Welliges Hügelgelände, mit breiten Rücken und runden Kuppen zu ansehnlichen Höhen und Bergen aufsteigend, füllt den Raum zwischen den Thälern des silberblizenden Donausstromes und des dunkelflutenden Regenflusses. Leuchtende Wiesen und goldige Acker breiten sich auf den Sohlen der Thäler und der Niederungen, dunkle Wälder bedecken die Hänge der Höhen und ihre Kuppen und verleihen der Landsschaft trotz einzelner lieblicher Züge meist ein ernstes Gespräge.

Die "Prähistorie", die Urgeschichte, macht an den Schwellen dieser Thäler und vor diesen Bergen Halt. In der Urzeit war der sinstere Wald wohl wenig gelichtet, und nur wenige Jäger wagten sich in das unwegsame Dickicht hinein. Die weltbeherrschenden Kömer, die über den ganzen damals bekannten Weltball ihre Abler trugen, fanden die Wildnis nicht wert der Besignahme, von Regensburg ab endete ihr Reich am Gestade der Donau, und sorglos äugten die Posten auf den Wällen der Userkastelle und die Soldaten auf den Borden der von Lorch aus auswärts kreuzenden Ruderboote wohl hinüber in den schwarzen tiesdunklen Tann jenseit des Stromes.

Erft die aus bem Bergkeffel bes Böhmerwaldes herüberwanbelnden Bajumaren brangen in ben Wald ein, lichteten bas Dicticht und bauten hier ihre Siedelungen. Später, als bas Land urbar und bewohnbar gemacht worden war und einen beuteluftigen Feind zu loden vermochte, turmten bie Abelsgeschlechter ihre festen Burgen an sicheren Orten. Gin Sorft auf fteiler Feljenklippe war Falkenstein. Ungebrochen fteben noch die aus dem Felsen empormachsenden Mauern von Ballas und Remenate, und von der höchsten Ruppe ragt der verwitterte, im Biered tropig auffteigenbe, vom Binnenfranze gekrönte Bergfried, an den eine kleine Rapelle mit niederem Ruppelturm sich schmiegt. Die Gebäude sind nicht bewohnt, nur im alten Pflegerhause, bas fich an bie Ziegelmauer lehnt, haust ein fürstlicher Forstbeamter. Ghebem war hier das Bildnis eines Ritters zu schen mit bem Potale in ber Sand, und barum sangen bas Bolt und bie Studenten ihm bas Lied zu:

> "Ich bin ber herr von Fallenstein, Sauf' aus und schenke ein!"

> > Digitized by Google

Die Erbauer ber Burg sind die mächtigen Grafen von Bogen und Windberg, beren Grafschaft sich von ber Donau bis nörblich über ben Regen hinaus erstreckte, und benen noch Guter über bie Grenze bes Slawenlandes hinein nach Böhmen gehörten; ein Zweig von ihnen, welcher ber Regensburger Dombogtei maltete, faß auf Kalkenstein, und seine Sproffen trugen meift ben Namen Friedrich. — Der Burghut warteten Dienstmannen, welche ben Namen nach ber Burg führten, sie waren mit vielen Familien des niederbayerischen Abels verschwägert und besagen ihr Erbbegrabnis im Stifte Metten. Bum ersten Male begegnet uns in der Geschichte die Burg Falkenstein unter dem Bagernherzog Beinrich X., dem Stolzen. aus dem Welfengeschlechte. Er zog die Bügel seiner landesfürstlichen Herrschaft strenger an als seine Borganger auf bem Herzogestuhle und rief baburch ben Wiberstand ber vornehmen Abeligen hervor, die in ihrem bisherigen eigenmächtigen Schalten sich keine Ginschränkung gefallen laffen wollten. Bu bicfen gehörte ber Regensburger Bogt Friedrich II., bem Herzog Beinrich die fehr einträgliche Bogtei entzog und an fich nahm, wofür derselbe sich badurch rächte, daß er einen abeligen Dienst= mann (Ministerialen) ber Regensburger Kirche, der bem Bergoge als stellvertretender oder Untervogt mit aller Treue biente, hinterlistig an sich lockte und ermordete. Auf die Runde von dieser Greuelthat eilte der gerade aus Bayern abwesende Herzog zurud, sammelte seine Macht, zu ber außer ben meisten baperischen Grafen auch Friedrichs eigener Stammesvetter Graf Abalbert von Bogen stieß, und rudte vor ben festen Falkenstein (Juli 1129). Mle ihn ein Befehl König Lothars zum Angriff auf bas von bem Staufer verteibigte Speier abrief, eilte er mit 600 Rittern an den Rhein und übertrug die Fortsetzung der Belagerung seiner streitbaren Schwester Sophie, die durch den Tod ihres Gemahls, des Markgrafen Luitpold von Steiermark, Witme geworben und mit 800 Gepanzerten eben in die Beimat heim= gekehrt war. Nach bem Fall von Speier erschien Heinrich wiederum vor der Feste, und nun fiel (bald nach Neujahr 1130) ber gah vertheidigte Faltenftein in seine Banbe. Der Burgherr Friedrich entkam nach Italien, wo er sich dem staufischen Gegen= tonige Konrad anschloß; Beinrich aber sicherte Falkenstein burch eine starte Befatung.

Nach dem Aussterben der Grafen von Bogen (1242) befindet sich die Herrschaft Falkenstein in den Banden der Herren von Hohenfels, beren Stammsit bie gleichnamige Burg im Bezirtsamte Parsberg ist. Sie waren mächtige, aber unruhige und rauflustige Herren, beren Gewaltthätigkeit sie in eine Unmasse von Banbel verwickelte. Die Lage ber Burg Falkenftein an ber vielbefahrenen Strafe benutten fie zur Begelagerung, fie überfielen und plünderten bie wandernden Sandler und Bürger ber benachbarten Stäbte und wurden baburch zum Schrecken ber ganzen Umgebung. Ja, Konrad von Hohenfels beflectte seinen Schild mit hochverräterischem Meuchelmord. Er war ein fanatischer Unhänger bes Bischofs Albert von Regensburg, eines erbitterten Gegners des staufischen Ronigs Ronrad. Der Bohenfelfer und noch einige seiner Dienstmannen ließen sich zu dem schrecklichen Gebanken ber Ermordung des Rönigs binreißen, als dieser nach alter Sitte im Kloster St. Emeram Herberge genommen hatte. In der Nacht des 28. Dezember 1250 brangen bie Berichwornen in bas Stift ein, sprengten die Thur des königlichen Schlafgemaches, trafen dort fünf Personen, wie man ihnen gesagt hatte, hieben zwei davon nieder, darunter, wie sie glaubten, den König, und schleppten die drei anderen als Gesangene sort; vor der Stadtmauer harrten ihre bewassneten Freunde auf den Ausgang des Frevels. Aber durch Zusall war noch ein sechster Mann von des Königs Leuten während der Nacht in die Stube gesommen, und diesen hatten die Mörder statt des unter einer Bank verborgenen Königs getötet. —

Die Greuelthaten ber Hohenfelser auf Falkenstein veranlaßten die baherischen Herzoge wie die Regensburger Bischöse, einzuschreiten, worauf die Raubritter sich auch seierlich verpflichteten, niemand mehr zu schädigen. Als aber Konrad, dem für seinen Meuchelmordsversuch keine Strase widerfahren war, tropdem seine Begelagerung sortsetze, sandte Bischos Leo seine Mannen aus, ließ Konrad gefangen nehmen und gab ihn nur gegen Verpsändung von Burg und Markt Falkenstein nebst den Burgen Segensberg und Schönberg frei (1270).

Schon 1232 hatten die Hohenfelser die Burg Falkenstein bem Hochstift Regensburg zu Leben aufgetragen, 1290 ichworen fie von neuem bem Bischof ewige Treue und Dienstmannschaft. Indeffen mahrte es nicht mehr lange, bis ihrem Unwesen bas Ende blühte. Heinrich v. Hohenfels geriet in neue Bandel, erhob gegen den Grafen Alram von Hals und die Ritter Reimar v. Brennberg, den Minnefänger, und Hartwig v. Degenberg die falsche Anschuldigung, sie hätten den Berzog Beinrich von Niederbayern dem Kaiser Ludwig dem Bayern verraten und als Gefangenen ausliefern wollen. verfiel er in die Reichsacht (1322) und verkaufte, um dem Berlufte feiner Guter zuvorzukommen, die Burg zu Falkenftein und sein Erbteil an hohenfels an ben Raiser felbst um 4000 Pfund Regensburger Pfennige, nur ben lebenslänglichen Nießbrauch bes am Forsterberge (an ber Donau) wachsenden Weines behielt er sich vor. — Sein Konterfei soll bas oben ermähnte Bildnis der Nachwelt überlicfert, und auf diefe Raufs= bedingung und seinen gewaltigen Durft foll sich ber mächtige humpen bezogen haben, den er dort in der Hand hielt. — Nun, heute erfreut der an den Hügeln des Donauufers gezogene Wein infolge unjerer Geschmacksverfeinerung sich keiner sonderlichen Wertschätzung mehr, obwohl der Bolksmund behauptet, daß er in manchen Beinstuben als rheinisches Traubenblut verhandelt werbe.

Diefer Berkauf an ben Raifer scheint jedoch nicht zum Bollzuge gekommen zu sein, benn Herr Heinrich v. Hohenfels verkaufte seine Herrschaft Hohenfels nochmals an den Landgrafen Ulrich von Leuchtenberg und biefer vertauschte fie gegen bie Burg Pfreimt an den Herzog Heinrich XV. von Nieder= bayern (1332). Als nach dem Tode des letteren (1339) und seines minderjährigen Sohnes Johann (1340) Niederbayern wieder mit Oberbayern vereinigt wurde, fiel Falkenstein nun wirklich an Raiser Ludwig, ber es aber nicht lange behielt. fonbern (1344) beim Abschluffe ber Berföhnung mit Regensburg an diese "Freie Stadt" nobst Beilstein, Abensberg und Kalmünz versette. Kurz darauf (1349) wurde Falkenstein an bie Berren v. Sagenhofen verpfandet, von denen es Bergog Albrecht I. von Bayern-Straubing-Holland (1379) einlöfte. Rach dem Erlöschen der Straubinger Linie (1425) entstanden um bie Teilung ihres Erbes vielfache Streitigkeiten, infolge beren die Feste und das Landgericht Falkenstein an Herzog Wilhelm III. von ber Münchener Linie fielen (1429).

Inzwischen hatte Falkenstein boje Tage gesehen. In Böhmen war bas fast mehr noch auf nationaler wie auf

religiöfer Grundlage entstandene Suffitentum jum gefährlichen Begner ber Deutschen geworben, und Jahr um Jahr wieberholten die fanatisierten Scharen Bistas ihre räuberischen Ginfalle in bie beutschen Grenglande. Auf einem folchen Plunberungszuge erschien ein huffitischer Haufe 1425 vor ber Burg und bem Martte Falfenftein, aber bie Beiber verteis bigten bei ber Befturmung ben Zugang zur Burg mit Drefchflegeln und Steinwürfen fo helbenmutig, daß die Feinde abziehen mußten, und die behauptete Stelle heute noch davon den Namen "Beiberwehr" trägt. Der äußere Reind mar schmählicherweise von einem inneren gerufen worden. Ein Ritter Triftram Benger jum Schneeberg hatte behauptet, bag ihm burch ben verftorbenen Herzog Johann Unrecht widerfahren fei, er griff tropig gur Selbsthilfe, raubte und plunderte im offenen Lande und veranlagte den Ginfall der Suffiten. Auf die Klagen des Landes nahmen die Münchener Herzoge den Rampf mit dem Ruhestörer auf, Herzog Ernst belagerte im April 1427 bie Burg Faltenftein, in bie jener fich geworfen hatte. Die Fehde währte noch zwei Jahre und wurde durch einen Schiedsspruch bes Pfalzgrafen Johann 1429 friedlich beenbet.

Fast ein Jahrhundert hindurch besand sich Falkenstein im Besitze der bayerischen Fürsten; dann verkaufte es Herzog Wilhelm IV. 1514 an den Hospmeister Hieronymus Stausser Freiherrn v. Ehrensels, der nach einer glänzenden Laufbahn wegen Hochverrates 1516 sein Haupt zu Ingolstadt auf den Block legen mußte; von dessen Sohn Happert erward Herzog Ludwig die Herrichaft (1526) zurück und trat sie seis nem Warschall Ludwig v. Pienzenau ab. Von nun an ging die Burg in raschem Wechsel durch verschiedene Hände: der Herren v. Prehsing, Seiboltsborf, Khuen-Belasi, Maxsrein, Hauf an den Fürsten Maximilian von Thurn und Taxis und gehört seitdem zu dem reichen Kranze schöner Besitzungen, welche das fürstliche Haus sein eigen nennt.

Mancherlei Ungemach suchte ben Ort heim. Kaum hatte er fich von den Suffitendrangsalen erholt, verheerten ihn in den 50 er Jahren bes 15. Jahrhunderts heftige Brande, nach beren einem mitgeteilt wirb, daß "ber Markt ganz ausgebrannt war bis an zwei Zimmer". — Schrecklich litt ber Markt unter bem Ginfalle ber schwedischen Heere, die General Bigthum befehligte (Februar 1634). In der Burg lag eine Besatung von 70 Mann; ber Oberftlieutenant Walbau erfturmte bas Schloß und ließ bie Befatung Mann für Mann über bie Rlinge fpringen. Als die gur Silfe herbeigeeilten Bauern ben Martt verteidigen wollten, umringte fie Waldau, megelte alle nieber, bie Widerstand leifteten, plunderte ben Ort und stedte ihn barauf in Brand, wobei viele ber in ben Reller geflüchteten Einwohner im Rauche erstickten. — Nach einem Jahrhunbert verübten bie wilben Scharen bes Pandurenführers Freiherrn von der Trenk im österreichischen Erbfolgekriege (1742) wiederum arge Greuel im Martte, und große Opfer mußte (1809) die Bürgerschaft beim Durchmarsch ber französischen Reiterei unter General Montbrun bringen, welche bie Ofterreicher auf bem Rudzuge nach Böhmen nach ben Schlachten bei Regensburg verfolgte. Noch einmal litt der Ort schwer burch Brand 1847, doch seitdem ist er verjüngt mit schönen und wohnlichen Gebäuden aus der Asche erstanden, und traut schmiegen sich seine Sauser an ben Fuß bes Felsenstockes an, von dem die verwitterte Burg in das anmutige Thal herabsieht.

Festgefügt, wie bas Urgestein bes Granit, aus bessen gewaltigem Block fie mächtig empormachft, bildet bie ftolze Feste, um beren blutgerötete Mauern so oft bas Buten bes Rampfes tobte, das Wahrzeichen und ben Stolz des Ortes. Doch mahrend ihre Erinnerungen nur von Streit und Fehbe erzählen, erstreckt sich zu ihren Füßen ein Landschaftsbild mit bem Charafter ernfter und lieblichfter Ibylle, bas an malerischem Reize mit bem alteregrauen Herrensitze ben Wettbewerb aufnimmt. In einem weiten Salbkreije umschließt bie Burg, bie unter Deutschlands alten Ritterschlöffern nur wenige an pittoresfer Erscheinung überbieten fonnen, ein prachtiger Bald, von fünstlerischer Sand mit weisester Benugung ber naturlichen Schöpfung zum wundervollften Parte umgeschaffen. Läge Falfenstein in ber Nabe einer Schienenstraße, fo ware es langft burch die Mode ein Wallfahrtsziel schaulustiger Touristenströme geworden, und in der That übt es auf die Renner landschaftlicher Schönheit, die ben Bapermald auffuchen, eine ftarte Unziehungsfraft aus; die große Menge aber, welche die Mühen eines Marsches zu Fuß oder den Aufwand für ein Fuhrwerk scheut, verirrt sich nicht auf die Pfade, die durch eine entzudende Gegend, durch herrliche Baldthäler vom Donauftrande dorthin führen.

Wir laffen zur Schilberung einem feinfinnigen Dichter bas Wort, bem Staatsmanne Eduard v. Schent, ber als Regierungspräsident ber Oberpfalz ehebem auch Falfenstein zu seinem Berwaltungssprengel gahlte. Er schreibt in bem von ihm herausgegebenen Almanach "Charitas", Jahrgang 1836, folgendermaßen: "Schloß Falkenstein ift tuhn auf einen hohen Berg hingebaut, ber vor Sahrtausenden gleich einem Bulkane eine Menge Trummer aus feinem Innern herausgetobt unb um sich geworfen zu haben scheint, so daß sein Fuß jest wie von einem Felsenmeere umgeben ift Diese toten Steinmassen aber hat die raftlos bilbende Natur teils mit alten herrlichen Tannen und Sichen durchstodt, teils mit jungerem Buschwerke überzogen. Aus der Tiefe erhebt fich ein burchlichteter Balb, beffen Bäume ein mächtiges Gewölbe, gewaltige Bogengange bilben, in beren Offnungen bas Sonnenlicht mit ben Zweigen spielt, bas Grun ber Blatter zu ben mannigfaltigften Tonen verklart und so in bas Innere jenes lebenbigen Domes wie burch farbige Fenster hinabfällt. Bon biefem Saine aus leiten vielfache Wege und Stege zu ber Burg empor, die bald auseinanderlaufen, bald sich wieder vereinigen oder labyrinthisch verschlingen. Sie führen teils über hervorspringende Kelfen, auf benen sich ein lachender Anblick in das Thal öffnet, teils burch enge Felsenhöhlen ober weite Felsenthore, über bie Burzeln mächtiger Bäume, welche wie Riesenschlangen bie mit Moos überkleideten Steinmaffen burchwinden und umklammern, über fleine Quellrinnen, die bald mit leisem Geplauder ruhig in die Tiefe hinabwandern, bald, wie von Angst getrieben, sich über Felsen sturzen, um an ihrem Juge in weißen Schaum zu zerschellen. Und in diesen vollen, oft wilden Reichtum ber Natur hat die Hand bes Besigers nirgends auf stürende Weise eingegriffen; die Runft hat nur nachgeholfen, hemmniffe beseitigt, bas Steigen erleichtert, bem Auge bie schönften Unblide geöffnet, bie Wege gezogen, bie Baffergraben mit schlichten Bruden von Baumftammen überwölbt, einzelne Felsen gesprengt und die an Abgrunden vorüberführenden Psade mit einfachen schützenden Gelandern umgeben aber teine sogenannte Anlage schaffen wollen, nichts Wesentliches genommen, nichts Fremdartiges hinzugethan."

# Wanderungen in bageriffen Bergen.

Bon Otto Grashen.

I.

#### Der Birichenfprung im Algau.

om Bobensee hinweg, von der altehrwürdigen Inselsstadt Lindau, dem bayerischen Benedig, steigt, auß seste Land gekommen, durch rebenumgürtete Hügel die Bahn in langen Schlangenlinien hinan den Hoperer Berg. Rings umgeben herrliche, ganze Waldungen bildende Obstanlagen, den Bahnkörper, und liebliche Villen, mit üppig blühenden Blumenparketts reich ausgestattet, winken halb versteckt in schattigen Parks dem vorübersausenden Wanderer den Gruß zu. Ist der Höhepunkt des langgestreckten Berges erreicht, wo die Bahn nach rechts abbiegt, da nimmt die Landschaft einen andern Charakter an, den des Alpenvorlandes mit dem tiesgesegenen Garten des Bodenseusers vertauschend.

Weit blickt man da hinein in die felsgezackten Berge des Rheinthales, und der Säntis begleitet uns mit seiner bewölkten Spike noch ein gut Stück Weges, dis endlich die waldigen Berge des Bregenzer Waldes und Vorarlbergs, sowie jene des Algäus den weiteren Fernblick abschließen. Tief einzeschnittene grüne Wiesenthäler mit saftigen Alpenweiden und parzellenweise hinanziehenden Fichtenwäldern, lebhast unterstrochen durch zahlreiche Einzesgehöste, schließen mit hochgelegenen Nagelsluhwänden ab und charakterisieren den Gebirgsstock zwischen Bodensee und Iller und bilden einen geognostisch swischen Bodensee und Iller und bilden einen geognostisch sürschen Bodensee und Ster und bilden, am Fanachgrat (5786') beginnend, sich dis zum Steineberg (5429') bei Immenstadt sortzieht und der tertiären Nagelsluhbildung ansgehört.

Mit biefem Gebirgeftod beginnt ber Bug ber bayerifchen Hochalpen — von hier aus reiht fich Berg an Berg, größere und kleinere, oft hochromantisch gelegene Hochthäler einschließend, bie teilweise durch freundliche Gebirgestädtchen, teilweise durch saubere Dörfer und im Algau namentlich burch hunderte reinlich und schön gehaltener stattlicher Einzelngehöfte belebt find. Zwischen hinein bräuen von vorspringenden Felsnasen mehr ober weniger gut erhaltene Ruinen ber alten Zwing. herren ins Thal hinab, stattlich thronen die Königsschlösser dazwischen, und im unteren Thalbecken glanzen gar oft die fpiegelblanken Flachen klarer Bergjeen — ein schönes Stud Welt, der Stolz, die Freude jedes Bayern! Und wie viele überwältigend schone Ginzelpartien birgt biefes Land vom Anfang bis zum Ende ber weißblauen Grenzpfähle, bie am Bobensee beginnen und hinten im fernen Often an den machtigen Felsmanben bes Untersberges und ben Bergriefen bes Berchtesgabener Ländchens ihren Abschluß finden.

In vertikaler Richtung behnen sich immer mehr neue Gisenbahnstränge hinein in die Hochthäler der Alpen bis zum Fuße ihrer Bergriesen, hier dem Wanderer überlassend, weiter hinein oder nach links und rechts vorzudringen.

Und wenn wir nun, dem angefangenen Zuge folgend burch die grünmattigen Hügel der Algäuer Borberge um den stillen melancholisch gelegenen Alpsee dei Immenstadt herums biegen, an dessen östlichem User das historisch bekannte, nasmentlich aber aus der Schwedenzeit berühmte Dörschen Bühl malerisch gelegen ist, und am Gestade der rauschenden Iller

angekommen sind, da stehen wir im eigentlichen Herzen des baherischen Algäus. —

Wir wandern hinauf durch das breite Illerthal. Größere und kleinere, zahlreich am Gelände hin verteilte Ortschaften, weiter oben Dußende von Einzelgehösten, das Gebimmel der Glocken von vielen hundert Stück des herrlichsten Alpen-viehs, das ringsum weidet, Sprache und Eigenart des dortigen kernigen Bolksschlages, sie drücken in Verbindung mit dem ernsten Charakter der ganzen Umgebung, diesem Ländchen einen so eigenartigen Stempel auf, daß wir ihn ähnlich in der Fortsetzung der bayerischen Gebirge gen Osten hin nirzgends mehr wiederfinden.

Noch eine furze Strede benuten wir bie bon Sonthofen nach dem bekannten Oberftorf führende Lokalbahn, verlaffen aber dieselbe bei dem großen, am Ruße des Rubihorn gelegenen, weit ausgebehnten Orte Fischen und wenden uns gegen Weften; fo fteht uns eine Reihe bis jum Gipfel bewalbeter Berge vor Augen, beren machtigfte Erhebung ber rundliche Ruden bes "Bolgen" (5325') bilbet. Diefer Berg, von Sagen über sein Inneres im Boltsmunde reich umwoben, ist durch seine mineralogischen zu Tage tretenden Fragmente in der Gelehrtenwelt berühmt und hat viele Männer der Wiffenschaft beschäftigt. Der von ben Sohen bes Bolgen herausfallende wilde Bergbach, die "Schönbergerach", führt gar viele Versteinerungen mit sich. Mit ber Wendung bes Weges gegen bas Dörschen Obermaiselstein ift uns bas freie breite Illerthal entrudt, und wir ftchen am Beginne ber wilden waldumgürteten Seitenthäler, dem eigentlichen Ziele unserer heutigen Wanderung.

Ein breiter, langgebehnter Bergruden, beftedt mit bem schönsten, aber tiefdunkeln Fichtenwalbe an fteiler Sange, legt sich quer in bas Thal hinein — es ist ber Schwarzenberg, mit Recht so genannt. Einzelne Felswände unterbrechen bas monotone Dunkelgrun bes Balbes, und in biefen Banben findet sich manche interessante Boble, so bas fog. "Sturmannsloch", eine Böhle, welche mehrere hundert Jug in den Schwarzenberg hineinführt; im Anfang ziemlich hoch und weit, wird ber Schacht immer enger, bis ein kaminartiger Schlund in die Tiefe des Berges zu führen scheint. - Es ist wohl nicht viel über diefe Sohle befannt, denn mir war es nicht möglich, etwas Benaueres hierüber zu erfahren, obgleich ich bei Jägern und Anwohnern der Umgegend vielfach Nachfrage hielt. Es scheint überhaupt, daß an biesem Berge eine große Ummalzung ftattgefunden hat, benn als mich bei einer Bemsjagd ber Weg junachst auf jenem schon planierten Reitwege. welchen König Mag II. in hubschen Serpentinen anlegen lieft. um ju Bierd zu ben bort febr lohnenden Gemsjagden ge= langen zu können, bann über ben Ramm bes Berges fteil aufwärts führte, ba traf ich oben eine eigene Wildnis an. Der Grund des Plateaus, obgleich mit mächtigen Fichten beftedt, ift nichts als ein Meer von übereinandergeworfenen Feleblöden, welche Löcher und Erhebungen bilben, bie mit Moos und Farnfräutern im Laufe der Jahrhunderte überwuchert sind, so bag man sehr vorsichtig steigen muß. um nicht in die unter bem Unterwuchse versteckten Löcher und Spalten hineinzufallen - eine recht liebliche Bromenabe. -

Allerdings bietet dieser Berg für den Jäger großes Interesse, denn der Stand an Gemsen ist dort ein vorzüglicher, und diesem Genusse opsert ja der Jäger alle Mühsale der Wanderung.

Nach dieser kleinen Abschweifung in das Gebiet des heisligen Hubertus kehren wir an den Fuß des Berges zurück, wo wir ihn plötzlich wie durch eine mächtige kahle Felsswand gespalten antreffen. Wir stehen vor dem "Hirschen»

fprung"; rechts ber Bug bes Schwarzen= berges, links jener des Ochsenberges und zwischen durch führt ein Keljenthor, jo eng, daß gerade zwei Fuhr= werte notdürftig aneinander vorbeitom= men. Am Fuße ber westlichen Band fteht. teilweise in den Felsen hineingcfeilt, ein un= scheinbares Rapellchen und an der gegenüber= liegenden Band ift ein Rrugifir in benfelben eingelaffen, den Banberer einladend, from= men Betrachtungen fich hinzugeben. Gin= ftens mag ber Ruden des Schwarzenberges sich im Ochsenberg fortgesett haben, bis irgend eine ichon erwähnte Umwälzung diesen Rif in die Beichen des Berges ge= macht hat und die jest verschieden genannten Berge trennte.

Der "Hirschensprung" ist eigentlich heutzutage nichts als eine Trockenklamm, auf beren Sohle bann die Fahrstraße künstlich hindurchgeführt

wurde. Früher mag es anders gewesen sein, denn wenn man durch diese Klamm hindurchgeschritten ist, breitet sich eine filzeartige Sene in den rings jäh absallenden Berghängen aus. Der Grund dieser Sene ist moorig und nach größerem Regen teils mit Wasser gefüllt und mag einst einen See gebildet haben, welcher sich durch den Berg gewaltsam den Weg hinaus zur reißenden Aller bahnte und den sog. Hirschensprung gebildet und erweitert haben mag.

Die Klamm wird "Hirschensprung" genannt, weil im Bolksmunde die Sage geht, daß einst über dieses Felsenthor vom Ochsenberge her, durch einen Luchs verfolgt, ein Hirsch den Sprung über die Klamm, der allerdings bedeutend

gewesen wäre, in seiner Angst gewagt hätte und so den Nachstellungen dieses Räubers entgangen wäre. Allerdings war gerade das Algäu seinerzeit sehr mit diesen gefährlichen Raubtieren gesegnet. Noch in den fünfziger Jahren wurden hin und wieder Luchse gespürt und gesehen. Doch erlegten wohl die letzen die königt. Förster Zeller in Fischen und Agerer in Hindelang. Heute noch prangen ein Dutzend verwitterte Luchsschädel über der Thür des Agererschen Forsthauses

in Hinbelang als bie schwachen Fragmente einer früheren reich- licheren Fauna dieser Berge.

Bor bem Birfchen= fprung ift bas Bügel= land freundlicher und lieblicher, sobald wir aber die Rlamm paf= fiert haben, nimmt die Landichaft einen gang anbern Charafter an, und wir fteben in einem wil= den, finftern Berg= und Baldteffel, gegen welchen fteile Berg= halden sich herabjen= ten, häufig von Felsblöden und Beröll= halden unterbrochen. Begen Süben reden die Naswände ihre icharfen tahlen Spi-Ben in die Bobe, wo noch einzelne Banbe des Falfenberges her= überblicken. Das ift der "Birfchenfprung" und zugleich ber Gin= gang in das hoch gelegene Tiefenbacher Thal, und so wild und unwirtlich, aber doch grotest und intereffant er dem über= raschten Wanderer erscheint, so fehr mildert



Der Sirfchenfprung bei Tiefenbach im Algan mit den Aaswanden. Driginalzeichnung von Otto Grashen.

sich ber Charakter ber Gegend, wenn wir noch ein paar hundert Schritt weiter wandern und, plöglich um eine Felsecke biegend, ins eigentliche Tiefenbach eintreten.

Friedlich still liegt das Kirchlein mit einigen zerstreuten Häuschen an sanft ansteigendem Wiesenhang, und zwischen durch schlängelt sich die Straße hinab nach der Schlucht des Falkenbaches. Versteckt in einem Einschnitte liegt hier das "Bad Tiesenbach" mit seiner altberühmten Schweselquelle, welche schon um das Jahr 1644 dadurch berühmt wurde, daß sie den bekannten Grasen Haug von Königseck, den Sprößling eines der berühmtesten Algäuer Geschlechter, von seinen Leiden heilte. —

Wenn wir uns gegen Süben wenden, grüßen uns die Spiten der Engenköpfe, Kretterköpfe und der Gottsackerwände und schließen mit der Spite des Hohenifer (6871') gleichzeitig auch mit der Landesgrenze gegen Vorarlberg das Panorama ab.

Biele reiche Alpen befinden sich in diesem Gebirgsstocke und geben einem nach Tausenden von Stücken zählenden herrlichen Stande an Gebirgsvieh Nahrung. Aber auch der Weidmann findet hier reichliche Befriedigung seiner Wünsche, denn in den tief eingerissenen Schluchten und rauhen Wäldern fühlt sich der eble Geweihträger, der stattliche Berghirsch, heimisch, und auf den Zinken und Schrosen der Wände stehen zahlreiche Rudel stücktigen Gemswildes. Weite Kreise zieht im duftigen Üther der dort heimische Steinadler, und auch das geheimnisvolle Mankei läßt seinen schrillen Pfiff durch die Steinhalben des Moosberges ertönen. Schöne weidmännische Erinnerungen ließen mich diesen stillen Fleck unserer heimischen Gebirge lieb gewinnen, und gleich mir wird jeder Freund großartiger Bergnatur aus jenen Thälern nur scheiden mit dankbarer Erinnerung an die Genüsse, welche seine Wanderung ihm bot.

#### Kleine Mitteilungen.

Die alten handwerksgebräuche. "Gott ehre das Handwerk! Meister und Gesellen lassen Euch freundlich grüßen von wegen des Handwerks!"

Noch zu Anfang unseres Jahrhunderts konnte bei keiner Innung ein Lehrling aufgedingt werden, wenn er nicht mittels fei= nes Beburtsbriefes feine eheliche und ehrliche Beburt nachzuwei= sen vermochte. Auch hatte er zwei Burgen zu stellen, welche für seine Aufführung und sein Berbleiben in der Lehre verantwortlich waren. Hatte er nun seine Lehrzeit, mahrend ber er in ben mei= ften Fällen nur ber Stlave bes Meifters und ber Befellen und der härtesten Behandlung schuplos preisgegeben mar, glücklich überftanden, fo marb er zwar von einem ehrsamen Bewerke vor offener Lade freigesprochen, hatte aber damit noch keineswegs bas Recht erlangt, fich Gefelle zu nennen. Um in den Gefellenftand aufgenommen zu werden, mußte er sich mit den Gesellen abfinden, fich "zum Gefellen machen" laffen, welche Sandlung mit möglich= stem Ceremoniell vorgenommen ward, wozu er auch einer "Kranz= jungfer" bedurfte, und wobei schließlich auf feine Rechnung tuch= tig getrunken murbe.

Das schwere Felleisen auf bem Rücken, ben unvermeidlichen, mit Wachstuch = Futteral überzogenen Cylinder auf dem Kopfe, einen tüchtigen Knotenstock in der Hand und die in einer Blcche sapsel wohlverwahrte "Aundschaft" umgehängt, zog der Handswerksbursche, allen Unbilden der Witterung tropend, seine Straße. In einer Stadt angekommen, wo Meister seines Gewerbes sich befanden, wanderte er auf seine Herberge ein und begrüßte den Herbergsvater, um ein freundlich Nachtlager bittend.

Sprach ber Wandernde in einer Werkstätte seiner Zunft ein, so hatte er sich streng an gewisse Regeln zu halten. Er mußte z. B., je nachdem er diesem oder jenem Gewerbe angehörte, das Felleisen über die rechte oder linke Schulter hängen, den Stock in der rechten Hand und den Rock wenigstens mit zwei Anöpfen zugeknöpft haben. Mit der linken Hand den Hut etwas lüftend, sprach er den üblichen "Gruß", und letzterer galt den Weistern als genügende Legitimation zur Berabreichung des "Geschenkes".

Wenden wir jest einmal einen Blick auf die Aufnahme eines Kupferschmiedes in den Gesellenstand, wie sie noch im Jahre 1799 mit allen Ceremonien stattsand.

Der Junggeselle erschien nach bamaliger Sitte wohlfrisiert und gepudert, mit Haarzopf und Seitenlocken, auch mit dem von der Kranzjungser ihm dargebrachten Kränzchen (wosür er sich bei letzterer mit einem Geschenk abzusinden hatte) geziert, in der Bersammlung der Gesellen. War nun alles gehörig vorbereitet, der Willsommen mit Bier gefüllt und dieses mit Zuder, Muskate und Zimmet gewürzt, so forderte der Altgeselle die übrigen auf, sich zu sehen (wobei der Daumen der rechten Hand auf dem Tische liegen mußte), und sprach:

Also mit Bunft, gunftige Gefellen und Rupferknaben, bieweil mir der liebe Gott einen fremden Rummelsmann beschert hat, so

habe ich zum guten Willen bitten lassen. Ift einer oder der ansbere noch nicht gebeten, so werde ich's thun. (Antwort von allen: Bei mir ist's geschehen.) Ich bitte, ihr wollet mir helsen, meinen fremden Rummelsmann sein lustig machen, und ihm aus dem ehr= lichen Willsommen zutrinken. Also mit Gunst, mein lieber Rum= melsmann, hiermit bringe ich Dir den ersten Jungserntrunk aus diesem ehrlichen Willsommen, in Gesundheit meiner und Deiner und aller ehrlichen Kupserknaben, die auf grüner Heide gehen. Du sollst leben Friedrich v. N.! (Jeder Geselle trank nun dem Junggesellen zu, und dieses ward breimal wiederholt.)

Es mögen nur noch wenige Spruche wörtlich folgen, wie fic bei ben Maurern galten.

Beim Ginmandern in die Berberge.

Also mit Gunft! Gott gruße einen ehrbaren Herrn Bater; ich soll den Herrn Bater grußen vom Herrn Bater, Frau Mutter, Herrn Bruder und Jungser Schwestern aus der Stadt, wo ich herstomme, und wollte den Herrn Bater angesprochen haben um ein ehrbares Nachtquartier.

#### Gebrauch beim "Billfommen".

Also mit Gunft, daß ich den ehrbaren Willsommen mit meiner Hand ergreisen und ihn von der ehrbaren Handwerkstasel ausheben und ihm sein Haupt entblößen mag. Also mit Gunst, daß ich den ehrbaren Willsommen an meinen Mund setzen und einen Chrentrunk daraus trinken mag. Die Gesundheit des ganzen löblichen Handwerks, wie auch der ehrbaren Meister, der ehrzbaren Altgesellen, wie auch einer ganzen ehrbaren Gesellschaft. Also mit Gunst, daß ich den ehrbaren Willsommen auf die ehrzbare Handwerkstasel niedersetzen mag, mit Gunst, daß ich dem ehrbaren Willsommen sein Haupt bedecken mag; mit Gunst, daß ich den ehrbaren Willsommen meinen Nebengesellen zubringen mag, wie er mir ist zugebracht worden.

Beim Brüberichafts=Trinten.

Prosit, Bruder! auf Du und Du trint' ich Dir's zu; nicht aus großem Durst, sondern aus Lieb' und Lust; aus Lieb' und Freundlichkeit, meine und Deine, auch aller braven Maurers gesellen Gesundheit!

Held unserm König Heil! Unsere Königshymme ist ursprüngslich ein englisches Bolts und Nationallied. Text und Weise wurden fast in allen deutschen Staaten angenommen. Ja, selbst in verschiedenen Kantonen der Schweiz sang man es mit möglichst ans gepaßten Worten. Lange war man der irrigen Meinung, die Melodie sei von Händel. Die sorgfältigsten Ermittelungen aber ergaben, daß Händels Beteiligung sich lediglich darauf beschränkt, daß er die ihm gegebene Melodie gelegentlich harmonisierte und instrumentierte. Daher der Irrtum. Händel kam erst 1710 nach London, wo er 1712 seinen bleibenden Wohnsitz nahm, eine große Anzahl Opern und Oratorien komponierte und 1759 starb. Unser Lied hingegen wurde zum ersten Wale in London ausgeführt am

16. Juli 1607 bei einem Feste, welches die Innung der großen Rleiderhandler dem Ronige Jatob I. gab, um ihn wegen der Er= rettung nach ber Pulververschwörung zu beglückwünschen. Es ift also anzunehmen, daß es furz zuvor, im felben Jahre, verfaßt worden fei. Der Text ift von dem damals berühmten Dichter Ben Johnson, die Dusik von Dr. John Bull. John Bull murde geboren 1563 und ftarb 1622 zu Lübeck. Er war burch Ber= wendung ber Rönigin Glisabeth Professor ber Musit am Grashamschen Institute zu London und bezog als Hoforganist 40 Pfund Sterling jährlichen Behalt. Der Text lautete bamals: "God save great James our King". Als durch Cromwell die Stuarts gefturgt waren, magte niemand mehr, es zu fingen, und fo tam es in Bergeffenheit, bis es erft nach 100 Jahren wieder hervorgezogen und der Dynastie Hannover angepaßt wurde. Diftreg Cibber fang es im Drurylane = Theater - ihr Bruder Dr. Arne, der Komponist des Rule Britania hatte das Lied fürs Orchester

instrumentiert — nach der veruns glückten Unternehmung des Brästendenten in Schottland mit ftürmischem Beifall, und seither blieb es Bolkslied. G. Rot.

Zaglöhnerkoft. 3m 15. 3ahr= hundert belief fich in Angsburg der gemeine Taglohn in gewöhn= lichen Preisjahren auf den Wert bon 5-6 Pfund des beften Flei= In wohlfeilen Jahren íches. tonnte fich ber Taglöhner für feinen Lohn täglich ein Pfund Bleifch ober fieben Gier, ein Viertel Erbfen, eine Mag Bein und das nötige Brot dazu ber= schaffen und erübrigte boch noch die Sälfte der Ginnahme für Bohnung, Rleidung und fonftige Im Fürstentume Bedürfniffe. Banreuth verdiente ein Taglöhner um 1464 täglich 18 Pfennige, während ein Pfund Bratwurft einen Pfennig, ein Pfund bes beften Rindfleisches zwei Pfen= nige toftete. Nach einer Saus= ordnung des Grafen Joachim von Öttingen († 1520) erhielten

bie Taglöhner und Fronbauern sowie die Ökonomieknechte täglich folgendes Essen: "des Morgens ain Suppen ober Gemues; ain Millich den Arbeitern, den andern ain Suppen. Des Mittags: Suppen und Fleisch; ain Kraut; ain Pfesser oder eingemacht Fleisch, ain Gemues oder Millich: 4 Essen. Des Nachts: Suppen und Fleisch; Kuben und Fleisch oder eingemacht Fleisch; ain Gemues oder Millich: 3 Essen." Den Frauen, die Hähne, Hühner oder Eier brächten, sollte gegeben werden "ain Suppen, darzu zway Brot"; wenn sie aber über eine halbe Meile weit herkämen, "noch ain Essen zu der Suppen und ain Krawsen mit Beyn!"— In Aschaffenburg galt das Pfund Fleisch durchschnittlich zwei Heller. Ein Meßstipendium war auf den Betrag von 4—5 Pfund Fleisch, neun Heller oder etwas mehr angesetzt.

Aus dem Bauernkriege. Eine der entsetzlichsten Episoden dieses bedauerlichen Krieges trug sich in Kitzingen am Main zu. Diese franklische Stadt gehörte zwar dem Fürstbischof von Würzsburg, war aber an die Markgrasen von Ansbach verpfändet. Die Bürger hielten es mit den aufständischen Bauern, versammelten sich Oftern 1552, "vmb das heil. Evangelium helssen zu vertheidigen", und schlossen sich dem großen Hausen der franklichen Bauern in

Heidingsfeld an. Als der Aufruhr gedämpft, Tausende von Bauern gesallen waren, kamen auch Abgesandte von Kixingen zum Markgrasen Kasimir und boten ihre Unterwersung an gegen Schonung des Lebens. Letzteres wurde ihnen zugestanden. Auf Pfingsten rückte der Markgraf, der selbst der neuen Lehre zugethan war, in Kixingen ein. Die ganze Bürgerschaft wurde aus Rathaus zur Huldigung besohlen. Hierauf wurden die, so strässlich waren, verslesen, die üdrigen dursten heimgehen. Die Berlesenen wurden in den Keller eines Hoses gesührt und — da ihnen das Leben versprochen war — ihnen durch den Henker Augustin die Augen außegestochen! Diese raffinierte Grausamkeit wurde an 57 Bürgern verübt, deren Namen noch ausbewahrt sind, wie auch der Hos noch immer den damals erhaltenen Namen "Leyden=Hoss" trägt.

Jur Charakteristik Wallensteins. Im Jahre 1625 unter= handelte Nürnberg mit Wallenstein wegen Abwendung der Muster= und Sammelpläte des Priegsvolkes, die derselbe in das Gebiet

> Nürnbergs verlegen wollte. Bolle Nürnberg von denselben verschont bleiben, fo muffe es 100000 Thaler bezahlen. Der martgräfliche Rang= ler Urban Caspar v. Feilitich und Graf Friedrich von Solms rieten ber Reichsftadt, fie moge nur alle Mittel anwenden, um Ballenftein von ihrem Gebiete fernzuhalten, "benn er fei eines heftigen, tyrannifchen Gemuts, alfo daß, wenn die Goldaten, bie er hängen laffen, noch am Leben und beifammen maren, ein ftartes Regiment machen murben: wie er benn feinen Rammer= fefretarius, ber ein wohlquali= fizirter Mann gewest, nit ver= fconet, fonbern benfelben allein barumb, bag er ihn megen eines angefummenen tapferlichen Ruriers unzeitig aus bem Schlafe aufgewedt, aufhenten laffen".

Botivtafeln und Rostümkunde. Ganz anders als die vorhergehenden Bilder zeigen sich zwei Botivtafeln aus der Kirche zu Stubenberg bei Simbach am

Inn. Das Bild des Mannes datiert aus dem Jahre 1796. Er trägt einen mächtigen weitfrempigen schwarzen Filzhut, beffen Formen wir heute noch in einzelnen Tiroler Thälern finden. Die reinliche weiße Leinenwäsche tritt gurudt, ber Bembfragen fpist spärlich über bas schwarze, in geschmacklosen Anoten geschlungene Halltuch hervor. Die jackenförmige Weste ift rot; eine Farbe, von welcher ber grune breite Hofentrager fich gefällig abhebt. Der Rod ift von blauem Tuche; die ichwarze leberne Sofe endet am Rnie, wo die blauen derben Strumpfe beginnen. — Das Bild der Frau stammt aus bem Jahre 1793. Sie hat fich mit einem zierlichen aus Draht aufgebauten Flügelhäubchen geschmudt. Um ben Sals schlingt fich die im "Bayerland" bei der Beschreibung der Oberaudorfer Tracht geschilderte, beute noch beliebte "Florkette". Die Bruft ift fittsam und züchtig burch ein rotes Tuch verhüllt, welches in die braune Wollenjacke eingesteckt ist. Blauer Schurz und grüner Rock vollenden die reiche, wenn auch nicht besonders geschmadvolle Zusammenftellung ber Farben. - 3m Gruppenbilde finden wir brei Sahrhunderte jusammengebrängt. Das erfte Madchen zur Linken des Beschauers ift ein Bild aus dem Jahre 1668. Die Tracht ift überaus zierlich und elegant. Das Häubchen macht



Koftumbild. Rach niederbayerischen Botivtafeln. 1793-96.

ber weiblichen Eitelkeit alle Ehre, vorn aus schwarzer Seibe und zarten Spißen, am Hinterkopfe ein Käppchen dunkelrot und goldzestickt. Treu der Vorliebe jenes Jahrhunderts für blendendes Weißzeug trägt das Mädchen einen Linnenkragen, seingefältelte Manscheten, weiße Schürze. Das Kleid ist orangefarbig, die Jackschwarz am Innerärmel geschlißt, um die Wäsche hervortreten zu lassen. Ihre Nachbarin ist ein Kind unseres Jahrhunderts, Bild aus dem Jahre 1800. Originell ist die Haartracht und von einem Raffinement, welches der heutigen ländlichen Bevölkerung völlig fremd ist. Der vor den beiden Mädchen stehende Bursche ist einer Votivtasel aus dem Jahre 1791 nachgebildet. Ter "Junker" tritt uns hier zum ersten Wale entgegen. Sein Nachdarpaar reprässentiert das Jahr 1820. Der lange blaue Tuchrock, die kurze Weste,

über acht Gulben und nicht mehr als drei Schleier für eine Person, auch zur Leiste in keinem mehr eingewirkt als eine Unze Goldes (ungefähr zwei Lot), seidene Fransen an den Kleidern, aber keine von Persen oder Gold; ein Goller von Persen, aber nicht über fünf Gulden an Wert, eine Persenbrust nicht über zwölf Gulden; ein Breis von zwei Reihen Persen um die Ürmel, das Lot zu fünf Gulden; ein golden Kettsein mit Gehäng zu fünfzehn, ein Halsband zu zwanzig Gulden, außer dem Brauts oder Ehering keine anderen Ringe über vierundzwanzig Gulden an Preis; Paternoster drei oder vier, aber nicht über zehn Gulden; Gürtel von Seide oder goldene Börtlein nicht mehr als drei.

Arbeitseinstellung der Blechschmiedegesellen in Rürnberg. Diese erreignete sich 1375. Als die Blechschmiedemeister wegen



Roffimbild. Rach niederbayerifchen Botivtafeln. 1668—1820.

die unter dem Kinn gebundene Halsbinde, der chlinderartige Filzhut geben dem Manne eine gewisse spiegbürgerliche Behäbigkeit; die Gattin trägt eine kostbare Pelzmüße, Jacke und Kleid aus seinem braunen Stoffe, die dunkelblaue Schürze ist rosa gesäumt. Unsere kleine Auswahl hat unseren Lesern gezeigt, welch kultur= geschichtliches Material aus den schlichten Täselchen von einem sin= bigen Auge und einer geschickten Hand hervorgeholt werden kann.

Regensburger Aleiderordnung. Der Rat von Regensburg, ber im Jahre 1485 "das hoffärtig übermüthig Wesen, das Mansnen und Frauen in überslüssiger Rostbarkeit auf allerlei Kleidern und Kleinoden bisher getrieben" hinlegen wollte, gestattete den vornehmen Bürgersstrauen und Jungfrauen als erlaubt: acht Röcke, sechs lange Mäntel, drei Tanzkleider und einen geslügelten Rock mit nicht mehr als drei Ürmeln von Sammet, Damascat oder anderer Seide. Jede durfte besitzen und tragen: zwei Haarsgebünde von Perlen, je zu zwölf Gulden (für 12 fl. bekam man damals etwa drei sette Ochsen) an Wert; ein Kränzlein von Gold und Perlen, doch nicht über fünf Gulden; Schleier je einen nicht

Teuerung die Rost der Gesellen herabmindern wollten, gaben die Gesellen sich damit nicht zufrieden, stellten die Arbeit ein und verließen die Stadt. Sie zogen nach Wunsiedel und Dinkelsbühl, erklärten sämtliche Meister in Verruf und ließen vermöge der Versbindungen ihrer Brüder denselben keinen Gesellen mehr zukommen, infolgedessen kam das Handwerk der Blechschmiede, in Nürnberg eines der ältesten und angesehensten, so herunter, daß aus denselben kein Mitglied mehr zu Rate gezogen werden konnte. Wehserer Weister begaben sich nach Amberg und Donauwörth, die zurückgebliebenen verarmten, und allmählich ging das ganze Handswerk ein.

Inhaft: Rad schwerem Leib. Erzählung von Dr. Alphons Steinberger. — Die Hugger. Bon Brof. Dr. Dieppolb. (Hortfehung.) — Burg Falkenstein im Baperwald. Bon Weinrad Lenz. (Mit einer Junstration.) — Wanderungen in bayerischen Bergen. Bon Otto Grasheh. (Mit einer Junstration.) — Rleine Mitteilungen. Die alten Honbwertsgebräuche. — Hei unsern König heil! — Taglöhnerfost. — Aus bem Bauernstriege. — Zur Charasteristit Ballensteins. — Botivtasesu und Kostümsunde. (Mit zwei Junstrationen.) — Regensburger Reiberordnung. — Arbeitseinstellung der Blechschmiedegesellen in Rürnberg.

Berantwortlicher Rebatteur S. Leber, München, Rumfordftrage 44. - Drud und Berlag von R. Olbenbourg, Munchen.



### Nag ffwerem Leid.

Erzählung von Dr. Alphons Steinberger. (Schluß.)

fie Kinder brängten sich dicht an die Mutter heran, denn fie fürchteten sich vor den wilden Männern, die zugleich mit dem Bater ins Zimmer traten und ihn mit festem Griffe am Arme gefaßt hielten.

"Laßt mich los, Leute", bat der Dombaumeister die Knechte, während der Angstschweiß ihm auf die Stirn trat, "laßt mich los, nur einen Augenblick, daß ich mit meinem Weibe rede!"

Der Führer ber Wache gab seinen Leuten ein Zeichen, bem biese sofort im Sinne bes Gefangenen willsahrten; aber sie blieben dicht hinter bemselben stehen.

"Macht es kurz, Meister", befahl jener, "je länger, besto mehr Schmerz und Gejammer!"

Der Mann sprach in rauhem, barschem Tone, aber die Hand an dem Schwertkorbe zitterte leicht, man konnte unsschwer entbeden, daß es ihm selber hart fiel, kein Mitleid zeigen zu dürfen.

"Sei gefaßt", sprach Wolfgang Roriger, sein der Berzweiflung nahes Weib in die Arme schließend, "ich habe nichts Schlechtes gethan, — man wird mich bald wieder frei geben! Nimm Dich aber der Kinder wie bisher an, sie sollen . . . "Da konnte der starke Mann nimmer weiter reden, die Thränen drangen ihm mit Gewalt aus den Augen; er küßte eines nach dem andern, die kleine Barbara aber hob er zu sich empor und preßte die bleichen Lippen lange auf deren kleines Lockenbaupt.

Ietzt umringten ihn die Schergen des Gerichtes, noch einen letzten Blick auf sein im Schmerze zusammenbrechendes Das Baberland. Rr. 18.

Weib und einen Händedruck dem treuen Kammerloher, dann wurde der Gefangene ins "Haus") abgeführt.

Eine große Menschenmenge hatte sich auf ben Straßen angesammelt, mit scheuen, angsterfüllten Blicken sah man bas unerhörte Ereignis vor seinen Augen vorüberziehen.

Wolfgang Roriger, der berühmte, hochangesehene Dombaumeister und Künftler, der bisher so unbescholtene, brave Bürger, Gatte und Bater ins Gefängnis gebracht! Und warum? Weil er, der Mann voll des glühendsten Freiheitssinnes und der treuesten Fürsorge für das Wohl seiner Mitbürger, dem unerträglichen Regimente des kaiserlichen Stadthauptmanns und seines Anhangs ein Ende bereiten wollte!

Doch still, — daß kein Berräter lausche! Berrat war seit einiger Zeit an der Tagesordnung, es herrschten in der alten Reichsstadt gegenwärtig gar schlimme Berhältnisse!

Am 12. Mai des Jahres 1514 wurde am frühen Morgen vor dem Rathause eine schauerliche Arbeit vollsührt. Kaum daß sich im Osten die ersten Sonnenstrahlen zeigten — es schien ein heiterer, wolkenloser Frühlingstag zu wers den —, so wurde die Pia<sup>2</sup>) aufgeschlagen; um 7 Uhr sollte die Enthauptung des Dombaumeisters Wolfgang Roriger als eines Anstisters zu Aufruhr und Widersetlichkeit gegen die kaiserliche Obrigkeit vollzogen werden.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Gefängnis unter bem Rathause.

<sup>3)</sup> Schafott.

Nicht die Kerkerhaft hatte ben Mann eigentlich gebrochen, auch nicht das Bewußtsein einer aus bösem Herzen gekommenen That, denn derartiges hatte er sich nicht vorzuwersen; aber der Gedanke, von Weib und Kind scheiden zu müssen — dieser Gedanke brachte den sonst so festen und willensstarken Meister der Berzweiflung nahe.

"Ihr werdet sie wiedersehen", sagte ihm der Geistliche ein über das andere Mal, "seid getrost, Meister, geht unverzagt dem Tode entgegen!"

Roriger aber starrte auf die feuchte Steinplatte des Kerkers, und tiefstes Seelenleid sprach aus den Zügen des todblaffen Gesichtes.

"Wiedersehen", sagte er leise, "Ihr meint es ja gut mit Eurem Troste, ich weiß das! Aber Ihr wißt nicht, was es um Weib und Kind ist, nein — das wißt Ihr nicht! Wär' ich allein, das Sterben siele mir — ich ruse den ewigen Richter als Zeugen für meine Worte an — nicht schwer! All' meine Sünden habe ich Euch befannt, sie bereut in innerster Seele, was soll ich also das Sterben fürchten, dem ja doch kein Mensch entrinnen kann? Aber seht", der Spreschende machte eine Pause, wie um erst Krast zur Fortsetzung seiner Rode zu gewinnen, — "da tritt mein Weib an mich heran mit den drei Kinderchen, sie haben die Augen rot geweint, und der Hunger und die Schande haben ihnen die frische Farbe von den lieben Gesichtern hinweggetilgt und dafür die Sorge und das Elend darausgemalt!"

Der Mann stöhnte vor Schmerz, die Thränen rannen ihm unaufhörlich hernieder und benetten den grau gewordenen Bart und die abgemagerten Hände.

Da hörte man draußen vor dem Kerker mit einem Schlüffelbunde raffeln; Roriger schreckte zusammen, und der Geistliche faßte nach der Hand des Berurteilten, um ihm so nahe wie möglich zu sein.

Die Kerferthur öffnete sich, doch statt der erwarteten Gerichtspersonen und des Henkers trat in Begleitung des Kerfermeisters Jörg Kammerloher herein.

Roriger erhob sich beim Anblicke bes Kommenden von seinem Strohlager; er konnte nichts sprechen, stumm sank er bem treuen Freunde an die Brust, die selber den großen Jammer kaum zu ertragen vermochte.

"Jörg", sagte ber Dombaumeister nach einiger Beit, "Du — verzeihst mir?"

"Ich habe Dir nichts zu verzeihen, Wolf", entgegnete ber Gefragte mit halb erstickter Stimme, "ich soll Dich noch grußen . . . ."

"Bon wem?" schrie ber Gefangene auf, er faßte ben Boten nimmer erhofften Gludes an ben beiben Armen und hing mit truntenen Bliden an ben Lippen des Sprechenden.

"Bon ihr", erwiderte Kammerloher, "von Deinem Weibe und den Kindern, . . . fie wollen beten für Dich in alle Zeit und ich . . . . "

"Und Du, Jörg, was willft Du?"
"Werbe die Deinen nicht verlaffen!"

Da ließ Roriger die Arme des Mannes los, und auf die Kniee sinkend, faltete er seine Hände und sprach ein heißes Dankgebet. Als er sich wieder erhob, trat eben das Gericht herein und forderte den Berurteilten auf, sich zum letten Gange bereit zu machen. Reine Angst sprach aus den Zügen Rorigers, sast heitere Ruhe war über das bleiche Gesicht

gebreitet; eine halbe Stunde später war ber Gerechtigkeit Genuge geschehen.

Der Winter des kommenden Jahres war so seltsam, daß sich alles darüber höchlich verwunderte. War der Herbst kalt und unfreundlich gewesen, so änderte sich in den darauffolgenden Wonaten die Witterung derart, daß im Dezember die kleinen Maßliebchen mit ihren weißen Blättern und den gelben Sternchen in der Mitte aus dem Boden kamen, und schon im Januar, noch mehr aber im Februar begannen die Knospen an den Apfels und Aprikosenbäumen aus dem Schlase zu erwachen und ihr weißes Festkleid zum Empfange des Frühlings anzuziehen.

Des Frühlings! Die meisten Menschen erleben den rechten Frühling nur einmal und von diesen wiederum die größere Hälfte nur auf turze Zeit; ja man sagt, daß es Herzen gebe, die überhaupt nicht wüßten, was es um den Frühling ist.

Die Witwe Anna Roriger saß um jene seltsame Sahreszeit wie gewöhnlich in der Stube der kleinen Wohnung, die sie nach dem schrecklichen Ende ihres Mannes alsbald bezogen hatte, und war emfig mit Nähen beschäftigt. Die Kinder aber spielten zu ihren Füßen mit runden Kieselsteinen, legten sie in Reihen schön geordnet zusammen oder bildeten mit ihnen versschiedene Figuren.

Jetzt ging ja die Mutter wieder der völligen Genesung entgegen, ach, monatelang, bald nach jenem traurigen Tage, an dem der gute Gott den Bater zu sich in den Himmel genommen hatte, war sie schwer krank gewesen, mit bleichen Wangen und erloschenen Blicken dagelegen und, wenn nicht ein meist unbekannt bleibender Wohlthäter für die nötigen Mittel zu Speise und Trank gesorgt haben würde, so hätten sie wohl alle hungern, ja selbst die bitterste Not erleiden müssen. Aber nun verdiente die Mutter selbst wieder Geld, viel Geld, denn sie arbeitete den ganzen Tag, und der sechssährige Dionys beshauptete seinen Geschwistern gegenüber, daß er die Mutter eins mal sogar des Nachts habe arbeiten sehen.

Es war dies in der That einige Male der Fall gewesen, aber die Mutter hatte hiervon bald wieder abstehen müssen, die Nachtarbeit wäre ihr lebensgesährlich geworden. Lebenszesährlich? Für die arme Berlassene hatte dieses Wort nur mehr in dem Falle eine Bedeutung, wenn sie auf ihre Kinder blickte: für das Leben dieser süßen Zeugen entschwundenen Glückes betete sie alle Tage zu Gott, sie war die Mutter — auch ihr Leben mußte erhalten bleiben!

Sonst aber war dies Dasein für sie von keiner Bedeutung mehr, und am liebsten hätte sie sich diejenige Ruhe gewünscht, welche nur das Grab zu bieten vermag! Wie war sie doch einstmals als Mädchen in den Tagen der Rosen so glücklich gewesen! Wie so heiter, so lebensfroh, als sie noch in UIm des Sonntags mit ihren Eltern sittsam, mit gesenkten Blicken zur Kirche ging und da gar mancher schmucke Gesell den Hut oder die Mütze zog, wenn sie vorüberschritt und leise errötend den Gruß erwiderte!

Ia, damals glaubte sie noch an Liebe und Glück, so fest, wie an die einstige Seligkeit und — eines Tags, als ihr ein gar treuer Gesell, der sie kaum von sern zu grüßen wagte, und bessen Namen sie nicht einmal kannte, einen Strauß von Primeln und Beilchen unvermerkt durchs Fenster sandte als schückternen Gruß der erwachenden Liebe — o damals hätte

sie nicht mit Prinzessinnen tauschen mögen, benen doch — die Wutter hatte es oft des Abends erzählt — Feenhande Gold und Silber in die Wiege legen! Und sie war damals nur ein armes Bürgermädchen gewesen!

"Mutter", unterbrach Dionys die schmerzlichs süßen Ersinnerungen der Witwe, "bitte, erzähle uns doch die Geschichte von der armen Frau, weißt Du, die immer weinen mußte, bis sie die schönen verzauberten Blumen fand!"

"Ja, Mutter, bitte, erzähle uns", unterstützten die anderen Kinder den Wunsch ihres Brüderchens.

"Später, Kinder", versetzte die Mutter, "wenn es dunkel wird! Aber, ihr wißt ja, so lange der liebe Gott die Sonne scheinen läßt, muß die Mutter arbeiten!"

Annas schlanke, faft madchenhafte Geftalt erhob sich und trat einen Moment an bas bleiumrahmte Fenfter; ber eine Flügel war leicht geöffnet, noch immer strömte warme, würzige Luft durch den kleinen Zugang herein; kaum aber war sie wieder davon weggetreten, um ihr Arbeitszeug vom Tische zu holen und mit dem Stuhle dem Tenfter naber zu ruden, als fich ein Geräusch wie von einem fliegenden ober geworfenen Gegenstand vernehmen ließ. Die Witme, leicht erschreckend, wandte sich um und erblickte auf bem Boben, nahe ber Stelle, wo fie eben gestanden mar, einen kleinen Blumenstrauß, aus Brimeln und Beilchen gewunden. Bahrend die Rinder jubelnd die kleinen Frühlingsboten begrüßten, murde die Bruft bes jungen Beibes von einer unbeschreiblichen Empfindung durchftromt; "mein Gott", fagte fie in einer Art fußen Schreckens zu sich selber, "was soll das? Welche Erinnerungen rufen in mir biese fleinen Blumen mach?"

Wenige Augenblicke barauf pochte es an die Thür, und dieselbe langsam öffnend, trat Jörg Kammerloher herein. "Berzeiht, Frau Anna", sprach er zu der etwas verwirrten Frau, "daß ich so spät noch bei Euch eintrete; ich wurde aber durch das Geschäft abgehalten, früher zu kommen! Die Blumen, die ich noch eigens im Garten pflückte, sollen statt meiner um Berzeihung bitten!"

"Bon Guch stammt also die Überraschung?" fragte Anna, indem eine leichte Röte ihre blassen Wangen überslog, während sie zugleich den Meister einlud, Plat zu nehmen.

"Ja, von mir", antwortete Jörg in scheinbar absichtlich gleichgültigem Tone, zog die Kinder an sich und teilte
an jedes ein kleines Spielzeug auß; "der Weg übrigens
von der Oswaldkirche bis zum Weichselpeter Thor') ist nicht
der nächste Weg", suhr der Meister fort, er wollte dem Gespräche offendar eine andere Wendung geben. "Aber ich muß
Euch doch sagen", sprach er nach einer kleinen Pause weiter,
"weshalb ich komme: es geschieht im Austrage meines Baters!
Er hätte Euch selber ausgesucht, aber, Ihr wist ja, sein Alter
verdietet ihm, in dieser Jahreszeit, so schön sie auch heuer ist,
die Stube zu verlassen. So hat er denn mich geschieft, um
in seinem Austrage an Euch die herzliche Bitte zu richten, endlich einmal diese enge und dumpse Wohnung zu verlassen und —
zu uns, zu ihm zu ziehen!"

"Meister", entgegnete die Witwe, "ber Antrag Eures eblen Baters rührt mich in tiefster Seele, aber — verzeiht, ich — kann nicht!"

"Und weshalb nicht?" fragte Jörg in nicht geringer Erregung, "was hindert Euch, diesem Wunsche des treuen Freundes Eures verstorbenen Gatten zu willsahren?"

Anna kämpfte sichtbar einen schweren Kampf. "Die Frau Rorigers", stieß sie endlich unter lautem Schluchzen heraus, "die Frau des enthaupteten Empörers kann nicht . . . ."

"Nicht weiter, Anna", fiel Jörg der Sprechenden lebhaft, fast zornig in die Rede, "so sagt Ihr, solch niedriger Gesin= nung zeiht Ihr uns?"

"Nicht euch", entgegnete bie Witwe mit fast flebenber Stimme, "o vergebt! Aber bebenkt, Meister, was wurden bie Leute sagen?"

Vergebens bemühte sie sich, durch einen erdichteten Grund ben wahren zu verschleiern; wozu aber sollte sie ihr ohnebies gequältes und enttäuschtes Herz in näheren Verkehr treten lassen mit einem Manne, bessen Geelsinn sie zu sehr erkannt hatte, als ihm bloße Achtung mehr entgegenzutragen, wozu in ihrer leidgeprüften Seele das Emporkommen von Hoffnungen begünstigen, die sich ja nie verwirklichen könnten!

Jörg Kammerloher aber hatte sich aus dem Stuhle erhoben, ein Zug des Schmerzes, der bittern Enttäuschung spielte um seine Lippen. Es sollte nicht sein, ihm sollte für jo viel Lieb' und Treue kein Lohn mehr werden.

"Ich hab' Euch traurig gemacht, Meister", sagte die Witwe Rorigers mit ungewohnt weicher Stimme und sie trat dem Manne näher, so daß ihre Augen in nächster Nähe in die seinigen schauten, "wo habt Ihr doch die Blumen gesunden? In Eurem Garten sagt Ihr — ist's denn wirklich draußen schon Frühling geworden?"

Jörg Kammerloher faßte — es geschah beinahe unbewußt — bie schmale Hand ber Fragenden und auf ben goldenen Schwingen der Jugendtraumes eilte er zurück in die Bergangenheit.

"Zehn Jahre sind's wohl her", sprach er leise, wie im Selbstgespräche vor sich hin, "da lebte ein seines, wundersam schönes Mädchen in Ulm und die hatte ein junger Gesell über alles lieb, und wenn der Lenz mit seinen Primeln und Beilschen ins Land zog, da sandte er ihr manch' stillen Blumengruß und war froh und glücklich darüber. Sines Tages aber, noch ehe die Blumen starben, war sie fort, die Donau hinunterzgezogen, der schüchterne Gesell aber, dessen Namen sie nicht einmal erfahren, weinte ihr viele Thränen nach!"

"Jörg", sprach Anna, ihre Stimme bebte, und die Brust hob und senkte sich wie in gewaltigem Ringen, "was für Erinnerungen rust Ihr doch wach? D, laßt sie begraben sein, kein Frühling wird sie mehr wecken!" Die Blicke ihrer dunklen Augen irrten wie suchend umber, auf einmal aber — eine sanste, doch unwiderstehliche Gewalt hieß sie das thun — begegneten sie denen des treuen Mannes, der so viel Liebe und so viele Entsagung in seinem großen Herzen barg!

Fest und lange saben sie sich einander an, eines wollte in der Seele des andern lesen, und plötlich verstanden sie die Schrift und eine große Seligkeit erfüllte die Herzen der Liebenden.

"Du kommst zu uns, Anna? fragte der Meister, und die Hand und die Stimme des Mannes erbebten wie von Frühlings-ahnung durchschauert.

"Ja", entgegnete die Gefragte, und zum ersten Male nach langer Zeit und schwerem Leide leuchteten die Rosen der Freude auf ihren Wangen, "ich komme zu Euch, zu . . . Dir!"

<sup>1)</sup> So im Bolksmunde statt "Beih Sankt Beter-Thor" im Süben Regensburgs; vgl. Berhandl. des Histor. Ber. der Oberpsalz und Regensburg, Band XXIX, S. 221.

Die Kinder standen ganz ruhig um die beiden herum — gehoben sahen und stürmisch geste hatten wohl keine Vorstellung von dem, was hier zwischen ber Wutter und dem braven Herrn Iörg Kammerloher vors Unschuld des Kindes: "Nicht was ging — erst als sie sich der Reihe nach von einem jeden empors der Frühling gekommen ist?"

gehoben sahen und stürmisch geliebkost fühlten, ba fragte die kleine Barbara, wieder auf den Boden gesetzt, mit der heiteren Unschuld des Kindes: "Richt wahr, ihr seid so fröhlich, weil der Frühling gekommen ift?"

# Die Függek.

Bon Professor Dr. Dieppold. (Schluß.)

Sahrhunderte an dem Fraier Baufleuten der mittleren Sahrhunderte, an dem freien Gemüt der Florentiner und Augsburger Medicaer, daß sie bei der Runfte aufblühender Morgenröte mit reichen Sanden hinausgestreut haben in die weite Welt, und doch des Staates Bulsader, bas Geld, wieder zurudgeführt in ihres Baterlandes Berg. Denn mas fie banbelnd von der Welt gewonnen, gaben fie Belehrten, Runftlern und Handwerkern wieder. Für ihr Geld ward ihnen gegraben, gezimmert, geschnitt und gemalt, viele hundert Arme durch fie in Bewegung, viele Familien in Nahrung gesett. Sie hinwiederum schickten ihren Gewinn nach Belfchland, Sizilien und Griechenland, für Trümmer einer untergegangenen herrlichen Welt, an welchen eine neu aufblühende fich groß fog. Für das Wiederaufleben der Künfte haben unter Augsburgs Geschlechtern die Balter, die Beitinger, die Belfer, die Hainzel wie die Sohne des Burgermeisters Schwarz, des feltsamen Mannes, ber sich in allen Gestalten und Trachten seines Lebens, von Kindheit an bis in sein hohes Alter, abkonterfeien ließ, viel, das meiste aber die Fugger gethan. bauten viel, wohnten prachtig und sammelten viel Sehenswürdiges, einige aus wahrem Wohlbehagen an Kunst und Gelehrfamkeit, andere aus Liebe zum Aufwand, alle aber aus erblicher Neigung. Ihre mit Rupfer gebeckten Baufer zu Augsburg glichen mehr Balaften und mögen meift von ben Zwiteln, namhaften Architeften, aufgeführt worden fein. Nach der Lieblingssitte jener Zeit, Süddeutschlands und Augsburge insonderheit, waren fie von außen mit großen Bilbern (al fresco) bemalt, und hierbei mag man auch Ausländer, unter anderen ben berühmten Schweizer Maler und Architeften Josef Heinz zu Rate gezogen haben. Biele bieser Bilber waren von Christof Ambergers Pinsel; der war aus Nürnberg, des jüngeren Hollbein Schüler und glücklicher Nachahmer, an bem man richtige Beichnung, forgfältige Perspektive und schönes Rolorit bewunderte. Mit der Zeit find die Bilber erloschen, um in diesem Jahrhundert am fürstlich Fuggerschen Palais in wunderbarer Schönheit neu zu erstehen. Aber was der Zeit langer tropen konnte, die kunftreiche Schreinerund Schlofferarbeit wird noch gegenwärtig in ihren ehemaligen Bäufern bewundert. — Dem Johannes Fischer, der Bildniffe und Historien meist auf Rupfer mit Farben von bewunderter Dauerhaftigkeit malte, gaben die Fugger die meiste Arbeit. Und nicht nur die vaterländischen Maler, die Hollbeins, ein Hans Birkenmaier, Hagenauer und andere, hatten für sie und ihre Nachahmer vollauf zu thun, auch fremde Künstler wurben durch sie nach Augsburg gelockt, die ihnen gegen ihre fürstlichen Gaben die Dleisterstücke ihres Binfels gern überließen. Ihnen und der Stadt gereicht zur Ehre, daß sich der treffliche Titian, dem Karl V. gern und oftmals saß (1530) geraume Zeit da aufgehalten; ihm vergalten die Fugger, was fein großes Talent für fie geschaffen, mit 3000 Kronen. Auf

gleichen Antrieb kam ber italienische Maler Giulio Licinio, nach seinem Lehrmeister immer nur ber jungere Porbenone genannt, zum Augsburger Reichstage (1559), wo ihm der Kaiser gestattete, seine Kunft und Malwerk, die allein auf römische Art, wie es heißt, gestattet war, zu treiben. Nach ber Hand erhielt er das Bürgerrecht umfonst. Ihm folgten Hans Bogberger aus Salzburg, Beter Witt ober Candido aus ben Nieberlanden, Johann von Ach und Hieronymus von Reffel, die fämtlich Angebenken ihrer Runft in dem kunftliebenden Augsburg zurückgelaffen. So ward ferner der berühmte Architeft Elias Holl (geboren 1573, † 1636), ber Jugger Landsmann, durch den Grafen Hans Jakob geweckt, der sich zu Benedig nach welschen Mustern bildete, halb Angsburg baute, und in dem bewunderten Rathause ein stattlich Denkmal ftiftete. Noch steht ber Fugger prächtige Kapelle und Chor in St. Unnens Kirche, wie sie 1512 gebaut worben. Da sieht man noch viele erhabene Arbeit von weißem Marmor und die in Holz geschnitten Bruftbilder von Beiligen, Aposteln und Propheten, die geschnitte Architeftur und Saulenwerke, die bem Rünftler nicht zur Unehre gereichen; es haben fich in aller Frische noch die großen Gemälde an den Thüren der Orgel erhalten, welche Johann v. Doubraro, mutmaßlich ein Nieberländer, ihnen für 16000 Gulben baute, und bie, wenn auch für unsern Geschmack nicht prächtig, boch noch immer wegen des vortrefflichen Tones hoch geachtet wird. Ginem vorzüglichen Künftler und Freunde Rubens', Georg Beteln. gaben die Fugger viel Arbeit in Holz und Elfenbein; benn bamals liebte man Schnitwerk an allem Hausgerät und zur Berzierung der Zimmer. An solcher Arbeit war Antons Behausung besonders reich. Bon marmornen Säulen getragen. beren Anäufe dem Mufter der Alten nachgebildet waren, stieß ein geräumiges und geschmudtes Gemach, ein warmes Bab. ein bebeckter Luftgang an ben andern, in welchen man bie getäfelten Deden und anbern Bierat in reichlicher Menge bewunderte. Im Schlafgemache zog der vergoldete Stuben= himmel, wie das ungemein reiche Bett des Hausherrn felbst aller Augen auf sich, und in dem anstoßenden Betstübchen bes heil. Sebastian freute man sich höchlich in ber an Stoff und Arbeit fo kostbaren Sige. Also sah es Beatus v. Reinach, ber auch in Raymunds Hause, Die Baber die ungeheuren Sale mit Raminen und genau aufeinander ftogenden Thuren in bes Hauses Mitte nicht genug bewundern tonnte, babei aber versichert, daß, wie ausgesucht auch alles, doch nichts verschwenderisch, alles nur nett und bürgerlich gewesen. An ben Banben fah man prächtige Gemalbe von ben beften. nicht wenige von italienischen Meistern hängen. Am meiften wurden die wohlgetroffenen Bildniffe von der Sand eines Lukas v. Kronburg bewundert. In den Gemächern baran waren die Antiken aufgestellt, welche Graf Raymund mit ungemeinen Rosten — benn er sparte ba nichts — fast aus

ber gangen Welt, zumeift aus Griechenland und Sigilien herbeigeschafft. Er soll mehr als irgend ein Privatmann seiner Beit in Italien beseffen haben. Im erften Bimmer ftanben die Bronzen: ein Jupiter mit dem Blige, ein Neptun mit dem Dreizack, ein Merkur mit bem Beutel und Flügelhute, eine Ballas mit der Agide und manche andere, kaum kenntlich unter bem Rofte bes Altertums. Im zweiten Gemache lag eine Circe aus Stein, auf ben rechten Arm geftutt, und auf bem Rande der marmornen Tafel um sie her gewahrte man die fläglichen Opfer ihrer höllischen Zauberfünfte, viele Bestien, beren eine gerade in ber Berwandlung festgebannt worden. Ein brittes Zimmer war gefüllt mit erhaltenen und gertrummerten Werfen alter Stulptur. Bu jenen gehörten Diana mit Röcher und Mond, Apoll, Minerva, Benus mit bem Cupido und ber Jupiter als Stier mit ber Europa auf seinem Rücken. Der Müngsammlung in einem andern Zimmer gebenkt Beatus nur mit einem Worte. Sie mag aber, wie Reichtum und Pracht vermuten laffen, die Peutingerische bei weitem übertroffen haben. In allem nämlich war Peutinger Borganger gewesen. Er hatte, doch mehr als Antiquar, den Sammler= geist rege gemacht. Die Fugger überragten ihn balb, ihnen folgten bann die Hopfer, Baroner, Steininger und Sainhofer, die treffliche Sammlungen zu stande brachten, welche alle ein Raub des Dreißigjährigen Krieges geworden. In so fürst= lichen Wohnungen beberbergten bie gräflichen Raufleute ihren Raifer zum öftern, mit welcher Pracht, ift aus allem leicht zu ermessen. Also ist nicht unglaublich, daß, als er von Tunis zurück und bei ihnen eingekehrt (1535), im Kamin ein Feuer von Zimmtholze, einer damals fehr koftbaren Ware, angezündet wurde, und Graf Anton die beträchtliche Schuldverschreibung Seiner Majestät hineinwarf. Wie angenehm mag folch ein Weihrauch bem Weltmonarchen geduftet haben! Ebenso sehenswert, vielleicht noch mehr als die Baufer, muffen bie Garten ber Fugger gewesen sein, die teils im Bezirk ber Ringmauer, teils vor den Thoren lagen und die ichonften bes gartenreichen Augsburg maren. Wir, in ber Natur wieber an fie selbst zurudgewiesen, mochten uns an der forgfältig geschnittenen Buchsbaumwelt, ben schnurgeraden Baumgangen und steifzierlichen Lauben wenig ergögen; aber einen Dichter seiner Zeit, der entzudt zwischen den mehr als babalischen Labyrinthen, Springbrunnen, Wafferwerken, Baumen und italienischen Gewächsen luftwandelte, nahm es wunder, daß sich doch die Götter selbst nicht gang behend vom gestirnten Firmament herunterließen, um ihre Luft auf ben sammetnen Wiesen und bes Gartens Tapezerei zu suchen. Da dufteten Hyazinthen, Narzissen, Tulipanen, die man vor kurzem erst aus Stambul gebracht, und was sonst ber Sommer Schönes bringt: da wuchs ein edles Obst, Oliven und Lorbeer grünten bas ganze Jahr — wenigstens für bie Dichter — und Franzosenholz (Buchsbaum) und Weinreben gediehen vortrefflich. Bier ftanden Lufthaufer, b. h. Baber, bort Springbrunnen, bie ihr fryftallhelles Baffer viele Ellen hoch marfen, inmitten Bilbfaulen aus Erz. Da fah man Pomona, weiterhin Actaon und Diana, so vortrefflich gegossen, daß jeder schwur, sie hätten Leben, und Beatus v. Reinach in Entzuden über all' bie herrlichkeit ausrief, die königlichen Garten zu Tours und Blois, die er doch auch gesehen, seien nichts dagegen. Nicht minder ansehnlich, als bie oben erwähnten Sammlungen, waren bie Büchereien der Fugger. Die Klosterbibliothef zu Hirschau Das Bayerland. Rr. 18.

(1100), die in bes 12. Jahrhunderts Anfang 60 Bande gablte, galt ihrer Zeit für fehr ansehnlich und 329 Jahre später enthielt die Sammlung, jo Kurfürst Ludwig von der Pfalz der Universität Beidelberg schenkte, noch nicht mehr als 252 Stud. Broker mar Beutingers Vorrat, boch nichts gegen den der Fugger. Die meisten hatte schon Jakob angeschafft, seine Neffen, die Grafen Raymund und Anton, nächst ihnen Sans Jafob und Philipp Eduard bie Bibliothet fo vermehrt, daß wenig königliche ihr beikamen. Sie zählte 15000 Stück und war reich an Büchern jeder Art, zumal an kostbaren Sandschriften von den Berten der Briechen und Romer, die ihnen ihr Sachwalter am taiserlicheturtischen Hof und im Drient, Johann Doreschwan, mit unglaublicher Dube verschaffte, die ihm gern und reichlich vergütet warb. Da sagen nun die Gelehrten jener Zeit, ein hieronymus Bolf, ein Xplander und andere in ben bagu bestimmten Gemächern, die ber Fuggerichen Prachtliebe nicht unwürdig gewesen sein mögen, verbrachten bie einsamen Stunden zu Rut und Ergößen unter ben stummen Lehrern, lasen und bachten mit Fleiß und pflückten sich Blumen, wie dies der erfte felbst in griechischen Berjen gesagt, die ihm Graf Antons Belbenmut und hulbreiche Aufnahme eingegeben. Der ward nachher von hans Jakob zum Bibliothekar gemacht, ward Rektor bes Gymnasiums bei St. Unna und gab ben Sofrates und Demosthenes, aus Juggers Bibliothet ben Afchines, Zonaros, Nifetas und Nifephoros, Gregoras mit lateinischen Übersetzungen heraus, worin ihm Jeremias Martius, nachmals berühmter Arzt zu Augsburg treulich beigestanden. Wieder andere Werke gab Aylander, ben Sidonius Raphael Sapler heraus, alles mit der Jugger Bergünstiguna. So bejoldete Ulrich den berühmten Beinrich Stephan II. zu Paris, ber manches Buch felbst schrieb, sette und drudte, zur Berausgabe alter Sandschriften, baber fich biefer auch am Schluffe verschiedener Ausgaben als "bes erlauchten Ulrich Fuggers Buchbrucker" genannt hatte. Nächst anderen Seltenheiten fah man in diefer Bibliothet zwei fünftliche Sphären, die eine von Martin Furtenbach, die andere von Albrecht Dürers kunftgeübter Hand. An jener war das bamals angenommene ptolemäische System bes Beltgebäudes auf das genaueste und fünftlichste in start vergoldetem Messing bargestellt, zu großer Bermunberung ber Zeitgenoffen. Dieser ganze gelehrte Schat ift nach Wien gekommen. Philipp Eduard, Hans Jakobs Neffe, mußte ihn wegen Graf Friedrichs Schulbenlaft verkaufen, und ob er schon vor bes Dreißigjährigen Rrieges Ausbruch auf 80 000 Gulben geschätzt worben, erhielt ihn doch Raifer Ferdinand III., vielleicht aus Dank gegen sein Haus, für 10000 Thaler. Der kaiserliche Bibliothekar, Mathaus Mauchter, der heiligen Schrift Doktor und Ranonitus zu Wien, schaffte ihn in 52 großen Fässern und 12 Riften auf einem Schiffe und fünf Klöken die Donau hinab. Berschieben hiervon waren die Sammlungen der einzelnen aus ber Familie. Besonders mandte Ulrich Fugger, papstlicher Rämmerling und wohl gelitten bei Paul III., große Summen auf die schönsten alten Sandschriften, taufte auch ganze Bibliotheken an sich, namentlich die des Dr. Achilles Pirminius Baffer, ber, ein beliebter Argt, Die Geschichten seiner Baterstadt aufgezeichnet und nicht fatt ber Bücher werden konnte. Alls die Brüder Hans, Jakob und Marx diesen Ulrich ob feiner Schulbenlaft von mehr benn 200 000 Bulben gericht= lich für einen Verschwender erflären ließen, blieb ihm nichts

übrig, als sein Bücherschat. Diesen vermachte er nach gewonnenem Rechtshandel aus Dank für die Zuslucht, die er
am Hose Kurfürst Friedrichs III. von der Pfalz gesunden, der
kurfürstlichen Bibliothek zu Heidelberg, von wo sie durch Kurfürst Maximilian von Bayern teils nach Rom (1622), teils nach München gekommen. Bo so die Kunst, die Wissenschaft unter
den Grasen Huld und Geld, Schirm und Gedeihen gefunden, da suchten auch einige des Geschlechts selbständig die Wissenschaft zu fördern. Georg soll in den meisten, sonderlich in
den mathematischen Wissenschaften sehr ersahren, sein Sohn, Graf Rahmund, kaiserlicher Rat, ein Liebhaber der Geschichtsschriften, freien Künste und guter Baumeister gewesen sein.
Der Stadtpsleger Marx Fugger verdeutschte des Nikephos
Kalliztos Kirchenzeschichte, wie auch den ersten Band von des
Baronius Kirchen-Annalen. Allen aber war, wie an körperlicher, so an geistiger Fruchtbarkeit ber Graf und kaiserliche Rat Hans Jakob überlegen. Der übte sich von Jugend auf in allen guten Künsten, studierte lange in Welschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden, ward aller dieser Sprachen wie der lateinischen und ungarischen Meister, vermehrte die Bibliothek und sammelte mathematische Instrumente, viel tausend Wappen, auch Konterseis von Städten, wie von hohen ausgezeichneten Männern. So reich auf jede Weise ausgestattet, vermochte er ein in seiner Anlage viel umfassendes Geschichtswerk zu beginnen, in welchem er des Hauses Ehre, dem das seine so viel, wohl alles verdankte, sich spiegeln ließ, also daß die Gabe den Geber verherrlichte.

Dies die Geschichte vom Aufblühen eines Geschlechtes, das sich mit jedem Sproß schöner und fraftiger ausdehnte und heute noch in mehreren Linien in frohester Blüte entwickelt ist.

### Thalfirgen.

Bon 3. Oswald.



trme Tochter ber Berge!
In froher Unsgeduld eilt die Isar aus den Alpen neugiestigdt des Lausdes. Doch besvor sie in die selbe gelangen soll, da kommen die klugen Mens

jchen; ihre Dämme, Wälle, Schleusen regeln das Ungestüm der Flut und zwingen sie, ordentlich, geduldig und sittsam durch die Stadt zu wandern. Sie war einst eine arge, ungefügige Sesellin, und Mün-

chens Vorstädte wußten viel von ihrem Übermut und ihrer Zerstörungslust zu erzählen. Das ist vorüber; bei Thalfirchen endet ihre Freiheit. Das Naturbild wiederholt sich im Leben; der Glanz der Stadt wird mit dem Verlust der Freiheit bezahlt. Langsam fließen die Wellen den Überfällen und Schleusen zu, gerade als wenn sie zurückströmen wollten, wieder rückwärts in das waldumrauschte Thal, aus dem sie soeben gekommen sind. Es ist ein reizender Fleck Erde unsmittelbar vor den Thoren der Stadt, man dürste bald sagen — in der Stadt, die Haus an Haus nach allen Richtungen vorschiebt. Nicht mehr lange, und Thalkirchen wird eine Vorstadt Münchens sein. Heute besitzt es noch den Charakter eines hübschen, reinlichen Dorses, neben der eleganten Villa das bescheidene Häuschen des fleißigen Bauers.

Was hat das "Bayerland" von ihm zu berichten? So werden die Leser des "Bayerland" fragen und nit einem Gefühl, aus Migtrauen und Neugierde gemischt, die Antwort erwarten. Wohlan, unsere Aufmerksamkeit gelte ber Kirche, ein schmuder, bem Auge wohlgefälliger Bau aus ber Renaiffance, fein Bunder ber Gotif, fein merkwürdiges Denkmal alter Zeit, des romanischen Bauftils. Eine sinnige Legende hat sich um ihre Erbauung geknüpft. Zwei Bilder unter dem Musikchore veranschaulichen uns die Lorgänge der Überlieferung. welche aus der Erzählung des Bolfes bereits in die Bucher gewandert und schon nabe baran mar, als beglaubigte Thatfache zu gelten. Die Legende führt uns über ein halbes Jahrtausend zurud. Im Jahre 1372, so erzählt Dr. G. Westermager im zweiten Bande ber ftatistischen Beschreibung bes Erzbistums München-Freifing, feien die Brüder Chriftian und Wilhelm v. Frauenberg bei einer Fehde mit den Augsburgern von diesen verfolgt und bei Thalkirchen in die Isar gebrängt worben; in diefer Gefahr hatten die Bruder gelobt, für ben Fall ihrer Rettung zu Thalfirchen ein Gotteshaus mit Kloster zu Ehren der seligsten Jungfran erbauen zu wollen, ben Bau der Kirche brachten sie zur Ausführung, der eines Klosters unterblieb. Zwei öfter reftaurierte Berlobnistafeln beim Gingang der Kirche stellen die Rettung der beiden Ritter und ben Bau bes neuen Gotteshauses bar.

Dr. Westermayer nennt als Quelle Wiguleus Hundt und bessen berühmtes "bayerisches Stammenbuch". In der That sindet sich daselbst im ersten Bande, S. 52, die Erbauung des Gotteshauses in der eben erzählten Weise geschildert. Das Erreignis war zu romantisch, als daß es nicht bereitwilligen Glauben gesunden hätte. Selbst die Historiker von Fach nahmen es in ihre Werke, wenn sie auch vorsichtig ein "es soll", "man sagt", vorausseten; Novellisten und Dichter behandelten den Stoff. Die Phantasie sormte bereitwillig das Bild der kühnen Ritter, deren Streitrosse sich in die wildbewegten Fluten der Isar stürzten, während die versolgenden Feinde bestürzt am User hielten, und nicht wagten, den wilden Wassern Trotz zu bieten.

Nur eins war auffällig, daß Wiguleus Hundt die einzige Quelle blieb; nirgends fand sich eine Bestätigung seiner Nachricht. Die Augsburger Chroniken, welche mit der Aussührlichkeit amerikanischer Reporter über die Einzelheiten jener

Kämpfe berichten, wissen nichts zu erzählen. Ein so keckes Reiterstück hätte unsehlbar Aufsehen erregt und wäre von ihnen getreulich verzeichnet worden. Ihr Schweigen war in seiner Art eine halbe Verneinung der Erzählung des braven Wigusleus.

Endlich sollte sich das Dunkel lichten; Reichsarchivrat Dr. Häutle sand bei seinen Forschungen im Reichsarchive zu München unvermutet eine Urkunde vom 22. Juni 1487, welche die Erbauung der Kirche in ganz anderer Weise erzählt, in einer Weise, durch welche der bisherigen Tradition der Boden völlig abgegraben wird.

Die betreffende Urkunde verdankt ihre Entstehung einem damals zwischen der Pfarrgemeinde Thalkirchen-Sendling und dem Herrn v. Frauenberg ausgebrochenen Zwiste über die Weßstipendien. Der Pfarrer Hanns Sampuchler von Albaching erschien in Begleitung des Freisingschen Notars Andreas Fuchs am 22. Juni 1487 in der sechsten Stunde des Bormittags, um in der unteren Stude des Hauses von Thomas Weiß in Gegen-wart dreier frommer Männer und zweier Zeugen die Frage von der Erbauung der Kirche urkundlich sestzustellen. Es wurden die ältesten Männer der Gemeinde, an ihrer Spiße Wengel Schmidt, "über achhik Jare alt", verhört. Keiner weiß ein Sterbenswörtchen von dem Kitte auf der Flucht zu

erzählen; ihre Angaben einigen sich darin, daß Graf Christian von Frauenberg als der Erbauer und Donator der Kirche zu betrachten sei, sein Bruder Wilhelm war sichtlich nicht beteiligt.

Es schwindet allerdings angesichts dieses Protofolls die schöne Sage; aber die neue Entstehungsgeschichte der Kirche überstrifft sie an Großartigkeit. Glaubenstreue und innige Frömmigskeit haben den Grundstein gelegt; die Kapelle war die erste Schuldzahlung eines großen Gelübdes. Graf Christian baute das Kirchlein, als er 1396 mit dem Psalzgrafen Rupert Pipan, dem ältesten Sohne des späteren deutschen Königs Rupert Clem, gegen die Türken zog. Und die Zeugen erzählen, daß der Graf gelobt habe, "wenn er wieder aus der Heydenschaft komme, wolle er einen halben Dom stiften". Graf Christian kehrte nicht mehr aus der "Heydenschaft"; er siel mit so vielen braven deutschen Rittern in der furchtbaren Schlacht von Nikopolis, in welcher Sultan Bajazet, der Blitz, die Heeresmacht des Königs Sigismund vernichtete.

Bielleicht hat das lette Gebet des Grafen der Gnadenstätte am Farufer gegolten?

So erinnert uns die Rirche in Thalfirchen an ein edles, in Krieg und Frieden viel erprobtes, altbayerisches Geschlecht und an eine der blutigsten und furchtbarften Katastrophen in dem langen Kampfe zwischen Kreuz und Halbmond.

## Niedekalteig.

Bon R. Muth.

ländischen Geschichte, dessen Interesse und Teilnahme nicht rege würden beim Anblicke der imposanten Niederalteicher Kirche mit ihren ragenden Türmen, welche bis heute weit in die Runde einen der schönsten niederbayerischen Gaue beherrschen: altersgraue Zeugen vergangener Größe und Herrlichen, überlebende trauernde Riesen neben den fümmerlichen Resten und Ruinen der einst so prächtigen, nun toten Abtei am Donaustrande. 1).

Läßt sich der Wanderer von Deggendorf aus im Kahne auf dem breiten Wogenrücken des Stromes zu Thale gleiten, sährt er die Positstraße gen Hengersberg oder kommt er auch von einer der drei anderen Weltgegenden her, überall erblickt er schon von weitem die Alteicher Türme über der alten Klosterhosmark. Während links die Ausläuser der Waldberge in malerischen Höhenbildungen und Hängen an die Donau herantreten, dehnt sich auf deren rechtem User nach Süden und Westen die fruchtbare Ebene des "Tungawe" oder Donausgäubodens aus, ein Landschaftsbild voll Reiz und Leben mit gewerds und verkehrsreichen Städten und Märkten, stattlichen Dörfern und Gehösten im weiten grünen Rahmen, hoch anmutend besonders im Lichte eines schön anbrechenden Sommermorgens, wie der heimatliche Dichter<sup>2</sup>) es begeistert schildert:

"Die Sonne steigt, es glüb'n Altären gleich, Der Berge Reih'n: von Balb= und Biesenwegen Braust ihr das Leben neu erwacht entgegen, Bie seinen Fürsten grüßt ein glücklich Reich!"

3) Hermann v. Schmid.

Es wird bald ein Satulum sein, seitbem die laus perennis, nachdem sie über ein Jahrtausend hindurch da ertont, Chorgebet und Pfalmenfang in den geweihten Tempelhallen zu Niederalteich verklungen sind. In Reihen, wie fie einft hinterm Rapitelfreuz einhergingen, schlafen die Benediftusmonche ben langen, traumlojen Schlaf brunten in ber fühlen Gruft. Einfache Berschlußsteinplatten an den Banden überliefern uns in schlichter Schrift bes Meigels turz Namen und Sterbebaten. Doch bas find nur ein paar Generationen, und die lette ift nicht babei. Die Pralaten und Konventualen ber früheren Jahrhunderte aber, wo ruben sie? Wohl lesen wir von ihnen in den Annalen und Chronifen bes Hauses sowie in den Geschichtsbüchern des Landes; indes bezeichnet uns teine Spur mehr eines ihrer Graber. Ohne Reuntnis bavon schreiten die Rachgeborenen über die Stätten hinmeg, wo unterm Flur des ehemaligen Rreuzganges oder tief unter bem Marmorestrich ber Kirche ber Staub ihrer Gebeine sich längst mit der Erbe vermischt hat.

Es ist altgeschichtlicher Boben, auf dem wir in Niedersalteich stehen. "Hie locus aetatis nostrae primordia novit" kann man, das Wort Alex. Nechams von seiner Studienzeit zu St. Alban auf ein Bolksleben anwendend, von dieser einsstigen Kulturstätte sagen, die den Bahernstamm schon kannte, da er noch im Kindheitsalter seiner christlichen Entwickelung stand. Niederalteich war bekanntlich eine Schöpfung des um die Christianisierung Baherns hochverdienten Herrschergeschlechtes der Agilolfinger. Seine Gründung und erste Dotierung ersfolgte unter Mitwirfung des fränkischen Missionsbischoss und Klosterorganisators Pirmin durch Herzog Obilo um 741. (731.) Zwölf Mönche aus dem Mutterkloster Reichenau im Bodensiec übernahmen die junge Pflanzung an der Donau und

<sup>1)</sup> Unser Bilb zeigt das Kloster, wie es sich nach seiner Restaurierung durch Abt Joscio Hamberger im vorigen Jahrhundert präsentierte.

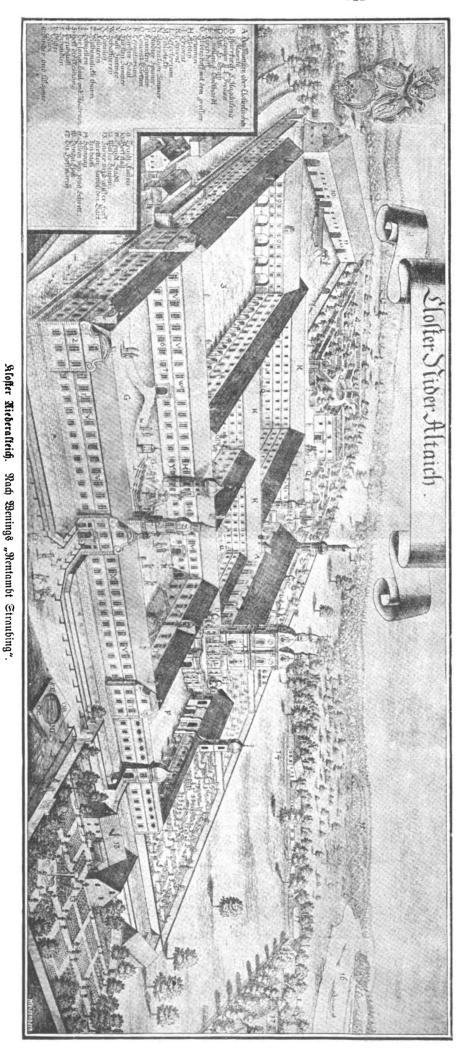

tonstituierten unter ihrem Genoffen Eberswind als erftem Abte die Benediftinerfamilie Nieder= alteich. Da galt es benn, zu bauen und zu ichaffen, zu reuten und zu lehren und die vielfach noch an heidnisch germanischen Bräuchen hangenden rauhen Baiwaren durch Wort und Beispiel bilbend zu erwecken. Ein rechtschaffen Stud Arbeit; die wackeren Mönche aber thaten's. Und nach der Agilolfingerzeit: Gozbald, Erzkanzler Ludwigs bes Deutschen, Biligrim, Bischof von Passau, St. Gottharb, ber Freund und Vertraute Raiser Heinrichs bes Heiligen, Richer, Abt von Monte Caffino, Thiemo, ber Meifter in den Künften und Inhaber des erzbischöflichen Stuhles von Salzburg, fie alle waren Söhne und Zöglinge Niederalteichs. Hier find im elften Jahrhundert die viel genannten Alteicher Jahrbücher geschrieben worden, wie benn nicht bloß bie Stellung feiner Abte gum Reichsoberhaupt, sondern auch die Lage bes Rlosters an der von Regensburg, ber alten Landestapitale, die Donau entlang nach dem Often und nach Ungarn führenden Beeresftraße, auf welcher allezeit ein großartiges Leben herrschte, jur Weckung bes geschicht= lichen Sinnes und feiner Bethätigung naturgemäß fehr beitragen mußte1).

Seit 1152, in welchem Jahre Niederalteich jeinen Charafter als Reichsabtei für immer verlor, indem es Lehen des Hochstiftes Bamberg wurde, treffen wir seine Prälaten nur mehr selten an den Stusen des deutschen Thrones, da sie und ihr Kloster nun der Bamberger Bischof am kaiserlichen Hoflager zu vertreten hatte. In der baherischen Heimat indessen Keimat indessen geschätzt von den Lanzbessürsten, einflußreich als Witglieder der Landschaft und des Landschaftsausschusses, angesehen beim Adel und noch mehr beim Bolfe.

Besonders rühmlich glänzt uns von den Geschichtstaseln der Name des Abtes Hersmann entgegen, der, um die Mitte und in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunsderts an der Spitze Niederalteichs stehend, gleich ausgezeichnet war als Wirtschafter, Religios und Annalist<sup>2</sup>). Der von ihm um 1244 geschaffene Kanal, welcher das Wasserg der Schwarzach (Ohe) von Hengersberg herein ins Kloster leitete, besteht bis auf

<sup>1)</sup> Bgl. Riegler, Geschichte Bayerns I. und Braunmüller, Der Natternberg, Berh. bes hist. Ber. f. N. Bayern XVII. Bb., 2. Hft.

<sup>2)</sup> Bgl. Braunmüller, Hermann, Abt von Niederalteich. Berh. des hist. Ber. f. N. B. IX. Bd., sowie Riezler, Gesch. Baherns II. 248 u. f., auch Rehr, Hermann von Alteich und seine Forts seizer. Inaugural-Dissertation. 1883.

ben heutigen Tag. Und noch manch trefflicher Mann begegnet uns in der stattlichen Reihe jener, welche nach Bermann bem Stifte vorstanden. Zwar spielten biefem Ungludsfälle, besonders Feuersbrunfte, Schaben burch Elementarereignisse, namentlich durch die Fluten des Donaustromes, finanzielle Krisen, politische und innere Wirren im Berlaufe ber Jahrhunderte bes öfteren übel mit; allezeit jedoch erhob es sich wieder zu geordneten Berhältniffen und weiterer Blüte. Auch bie lutherische Bewegung pochte mit ihrem Wellenschlage an bie Klofterpforte, vermochte aber nicht einzudringen. Seine lette Glanzperiode erlebte Niederalteich unter Abt Joscio Samberger (1700-1739), einem geborenen Münchener, ber bas Rlofter in vorbem taum gefannter Pracht herftellte und auch im Konvent einen vorzüglichen Beist zu pflegen verftanb, fo daß ber Ruf hiervon ebel veranlagte Jünglinge aus nah und fern anzog.

Im Jahre 1803 wurde das Stift aufgehoben.

Bon all ber einstigen Herrlichkeit ist heute nichts Ganges mehr übrig außer ber Rirche. Mit Stolz und Liebe hangen bie Niederalteicher an berselben, jedes Rind kennt ben Namen ihres Restaurators bezw. Erbauers Joscio. Die einem Neubau fast gleichkommende Umgestaltung der Rirche fällt in die Jahre 1718 bis 1726. Am 2. September 1727 wurde sie vom Passauer Fürstbischof Josef Dominitus Graf Lamberg feierlich eingeweiht. Es war diese Renovation nicht ber puren Luft zur Umänderung entsprungen, sondern infolge ber schweren Brande von 1671 und 1685, die namentlich das Gewölbe ber Kirche schädigten, notwendig geworben. Daß sie sich bann in bem bamals herrschenden Geschmade und Stil vollzog, fann nicht wunder nehmen. Derfelbe hat immerhin auch feine Schönheiten, und es ist und bleibt das Niederalteicher Münfter mit seiner herrlichen Safriftei eines ber namhafteren firchlichen Baudenkmale Bayerns aus der erften Balfte bes vorigen Jahrhunderts.

Nieberalteich liegt, wie gesagt, in einer landschaftlich sehr schwen Gegend. Die nicht ferne Gisenbahn, der mächtige Donaustrom, die nahen Borberge des Bayerischen Waldes, barunter die Rusel und der Büchelstein, machen es mit

bem zwischen Rohrberg und Frauenberg, ben beiben firchengefronten Sohen, ungemein malerisch gelagerten Rachbarsmartte Hengersberg auch zu einem frequenten lebhaften Plat. Seine Reize gewinnen noch wesentlich burch bas traditionell gute Bier aus dem alten Klofterkeller, befonders wenn bas fühlende Raf im grauen Steinfrug bem Baffanten an einem heißen Sommernachmittag auf dem herrlich gelegenen Altan bes Brauhauses frebenzt wirb. Diese Borzüge sind namentlich verschiedenen Meistern und Jüngern ber edlen Studia nicht unbekannt geblieben, und wenn die heiligen Sallen ber hehren Musentempel längs bes baperischen Donaustromes sich alljährlich schließen, findet in manchem Ferienprogramm sich ein fröhlich Stellbichein zu Nieberalteich-Bengersberg mit Sternchen angemerkt und vorgesehen. Sproffen unseres erhabenen Herrscherhauses haben bei ihrer Anwesenheit in ber Gegend wiederholt den althistorischen Boden Niederalteichs betreten und mit Interesse Rirche und Safriftei besichtigt. Bekanntlich befigt die Rirche auch bas Grabmal bes Berzogs Berthold († 947) und - letteres fteht indes nicht fest beffen Sohnes, bes Bergogs Beinrich III. Neben bem ichonen Beihbrunnftein, einer auf fein gearbeitetem Schaft ruhenden, aus einem Stud hellgrauen Salzburger Marmors gefertigten ovalen Schale beden (rechts) bie Pflastersteine bas Grab bes aus bem öfterreichischen Erbfolgefriege befannten Johann Beter Freiherrn v. Prielmager. Derfelbe befehligte ein von ihm selbst gesammeltes, zum Teil aus gelernten Jägern bestehendes kaiferlich baperisches Freicorps. Es war am Pfingst= montag, 14. Mai 1742, als er bei einem Scharmützel mit ben Kroaten in Zeinach bei Winger eine Mustetentugel in die Brust erhielt. Ins Kloster Niederalteich überführt, erlag der tapfere Mann hier ber schweren Berwundung am 30. Mai. Tags barauf um 6 Uhr abends fand bie Beftattung feiner irdischen hulle in der Rlofterfirche unter dem Geläute aller Glocken und mit militärischen Shren burch ben Pater Prior statt. Der Berstorbene war vordem Seerichter zu Diessen am Ammersee gewesen. Und somit scheiden wir von Nieder= Alteich, beffen Andenken und Geschichte wir diese kurze Stigze widmen wollten.

### Die Marterfäule bei Burth.

(Um bas Jahr 1350.)

Um die Beit des Mittelalters Lebte Rapot zu Burgpfarrnbach, Rings bekannt als tapfrer Ritter, Den, trop seines rauhen Handwerks,

Frömmigkeit und Gottvertrauen, Abel der Gesinnung zierten. Seine tugendreiche Gattin, Muster deutscher Art und Sitte, Ward einstmals von schwerer Krankheit Unvermutet überfallen.

Menschenkunst und menschlich Wissen Standen hier vor einem Rätsel. Und in diesen dunklen Stunden Schwang sich Rapots bange Seele Auf zu jenen lichten Höhen, Do der letzte Hoffnungsschimmer Tröftlich ihm entgegenstrahlte.

Dem Geheiß bes frommen Baters Wie dem eignen Trieb gehorchend, Müstete sich Rapots Tochter, Eine minnigliche Jungfrau, Daß im nahen Martinskirchlein Für ber Mutter teures Leben Brünst'ge Andacht sie verrichte.

Schon in altersgrauen Tagen Hatte Frankens größter Herrscher Hier Lager aufgeschlagen. Weben seinem eignen Belte Wurde auf Besehl bes Königs Noch ein zweites aufgerichtet, Um bes Dionysius' Reste Und bes heil'gen Martins Kappe Unter sichre Hut zu bringen Und ber Geistlichkeit bes Hoses Schutz und Obbach zu gewähren. Weil sonach der Ort geheiligt, Gab Karol die fromme Weisung, Dort ein Gotteshaus zu bauen

Und zu weih'n dem heil'gen Martin, Den der König als Verbreiter Hoher Lehre warm verehrte. Fortan wurde diese Stätte, Weil besonders wunderthätig, Viel besucht von Wallsahrtsscharen.

Auch des Ritters edle Tochter Rog indes aus gleichem Grunde Frommen Sinns jum Beiligtume. Durch ein heftig Ungewitter War jedoch das Thal des Flusses') Beithin grause Bafferfläche. Schwere Sorgen um bas Leben Der zum Tob erschöpften Mutter Liegen alle Binderniffe Aus den Augen ihr entschwinden. Rafc beftieg die Jugendichone Mit ben vielgetreuen Dienern Einen Nachen, um in Rurze Jene Stätte zu gewinnen, Die, des Bergens Burbe lofend, Traut dem Blick entgegenwinkte. Aber, ach, ein wilber Strubel,

Der bas Fahrzeug ichnell ergriffen, Riß es jählings in die Tiefe, Daß die Holbe famt den Knappen Fand den sichern Tod im Schoße Jener ungestümen Wogen.

Schon begann der Dämm'rung Schleier Mählich sich herabzusenken, Und, erfüllt von düstrer Uhnung, Gilte Rapot angstbeklommen Jeho seinem Kind entgegen.

Welch ein Jammer, welch Entfeten, Als man schon nach wenig Schritten Sciner lieben Tochter Leiche Und zugleich die toten Knappen Klagend ihm entgegenbrachte!

Leblos lag fie da, die Schöne, Leicht gerötet ihre Wangen, Um den weißen Schwanennacen Dicht die blonden Locken fallend, Auf dem engelgleichen Antlit Tiefe Audachtswonne ruhend, Selbst die zartgesormten Hände Fromm noch zum Gebet gefaltet Welche Hoheit, welch ein Zauber! Nur das Leben, nicht die Schönheit Schwand vom holden Angesichte!

Übermannt vom stummen Schmerze, Ringend mit Berzweislungsqualen, Sank vor dem entseelten Liebling Als vor einem Hochaltare Mitter Rapot schluchzend nieder, Einen Thränenstrom vergießend Über die geknickte Rose!

Tiefgebeugt von Gram und Kummer, Ließ an jener Unglücksftätte Rapot einen Stein errichten Mit dem Bild der Schreckensscene. Noch steht dieses Trauerzeichen Aus der Vorzeit dunklen Tagen Als ein stetes Angedenken Und belegt vom Mund des Bolkes Wit dem Namen "Martersäule".

Fürth.

Ernft Bid.

#### Augsburg und die bildenden Runfte im vorigen Safrfjundert.

Bon Loreng Berner.

ie alte Reichsstadt am Lech hat als Kunststadt schon mehrmals eine größere Rolle gespielt denn heutzutage. Im vorigen Jahrhundert waren es, wie schon früher einmal, die bildenden Künfte und unter biesen die Malerei und Rupferstecherei nebst ber Schabmanier, welche ben Ruf der Stadt weit über die Grenzen Deutschlands hinaustrugen. Alle Arten ber Darftellung, Tier- und Landschaftsmalerei, Genre und Stilleben, namentlich aber bas Porträt, erfuhren liebevolle Pflege. Obrigkeit und Bürgerschaft ber Stadt ließen sich die Runft eine Herzenssache werden, mahrend sich die Runftler selbst zu Benoffenschaften zusammenthaten. Im Jahre 1712 gründeten diese eine Afademie, einen Berein zu gegenseitiger, auch materieller Förderung, der freilich nicht lebensfähig mar, und an beffen Stelle im Jahre 1735 "bie Raiserliche Akabemie ber freien Runfte" trat. Um bas Jahr 1770 entstand ein Institut, das sowohl von Kunftliebhabern als von Rünftlern gebildet murde, die fog. Runftafabemie, welche größere Thatkraft als die beiden früheren Einrichtungen entfaltete. Sämtliche machten bedeutende Anstrengungen, sich innerhalb Deutschlands den Rang vornehmer Runftinstitute zu verschaffen. So ernannte die Raiserliche Akademie Rünstler, bie fich, wie Raphael Mengs, einen Weltruf erworben hatten, ju ihren Mitgliedern. Sie ließ eine periodifche Beitschrift erscheinen, die ein gewisser Reifstein aus Raffel redigierte, und welche allerdings neben vielem Achtungswerten manches Mittel= mäßige brachte. Die neue Kunstakabemie endlich veranstaltete öffentliche Ausstellungen und verteilte Prämien an die sich bewerbenden Künftler, sowohl um diese anzueifern, als auch um in Rreisen bes Bublifums Interesse und Berftandnis gu wecken.

Freilich hielten diefe Institute nur teilweife vor den Augen ftrenger Kritifer ftand. Befannt ift bas Urteil, welches ber gelehrte Buchhändler Nifolai aus Berlin in feiner "Reise burch Deutschland 1783 bis 1786" über bas Augsburger Runftleben fällt. Er tabelt insbesondere, daß die vornehmen Runftliebhaber im Rate ben Rünftler nicht felten mit dem Sandwerker verwechseln und burch ihre Berablaffung benfelben eher bemütigen als ihn zu verdienter Ehre emporheben. Beradezu abfällig aber äußert sich ber große Runstkenner und Archäologe J. 3. Windelmann, allerdings privatim in einem Briefe vom 29. Januar 1757, über die Raiferliche Atademie ber freien Runfte in Augsburg. Diefelbe "hat mich", schreibt er, "zugleich mit Mengs zu ihrem Rat und Mitglied ernannt. Ihre Absicht war, ihnen Nachrichten von Kunftsachen aus Rom mitzuteilen zu ihrer Monatsschrift. Ich habe aber teils teine Beit, teils wollte ich nicht gerne unter so elendem Bemasche erscheinen. Wenn aber die Atademie follte guten Rat, ben man ihr gegeben, annehmen und sich auf einen vernünftigen Suß einrichten, alebann fonnte etwas gescheben." Noch weniger als die Monatsschrift scheinen gewiffe Erzeugniffe von Augsburger Malern vor ben Augen bes Semaltigen Gnabe gefunden zu haben, wie aus einem Briefe an ben Grafen Bunau in Dresben vom 26. April 1758 hervorgeht. Belegentlich einer Besprechung eines Palaftes bes Ronigs von Neapel in Portici sagt er: "Derfelbe ift von abscheulicher Bauart, und fein Augsburger Fragenmaler könnte einen schlechteren Entwurf machen". Aber Diefer hinmeis bezieht sich zweifelsohne nur auf die Unzulänglichkeit ber Augsburger Maffenfabritate und zeugt durch die Gemeinverftandlichkeit bes Ausbrucks wenigstens von bem weitverbreiteten Rufe bes bortigen Runsthandwerks. Waren boch ungefähr breifig Runsthandlungen beschäftigt, die Produtte der meift einheimischen

<sup>1)</sup> Rednig.

Maler, Zeichner und Kupferstecher an den Mann zu bringen. Auch seinem Tadel über die Monatsschrift gibt Windelmann später eine thatsächliche Beschränfung, wie ein Brief an seinen Vertrauten Genzmer in der Heimat vom 20. November 1757 bezeugt, in welchem Briefe er ankündigt, daß er nachträglich Beiträge an die Zeitschrift in Augsburg geliesert hat. Überdies trat mit der neuen um das Jahr 1770 gegründeten Kunstafdemie ein wesentlicher Umschwung ein, mit dem ein frisches Leben erwachte. Namen wie Nison, Rugendas und Ridinger wogen bald nicht nur das schablonen-haste Handwerkertum vollständig auf, sondern erfüllten die gebildete Welt mit ihrem gerechten Ruhme. Es dürste sich beshalb schon versohnen, von den Höhen unserer Gegenwart herab eine Rücksalu auf dieselben zu halten.

Die Runft fnüpfte fich infolge ber bamaligen gunftischen Einrichtung naturgemäß an bestimmte Familien. Unter biefen ist, wenn auch nicht die hervorragendste, jo doch die am meisten verzweigte die der Said. Haupt derselben mar Jos. Lorenz Said, ber sich um die Bebung der damals in Mode fommenben Schwarz- ober englischen Kunft, einer Rebenart der Rupferstecherei, große Berdienste erwarb. Sein Bruder Bottfried gelangte an den faiferlichen Sof nach Wien, wo er infolge seiner Leiftungen ein Stipenbium jum Besuche Englands erhielt. Sein Neffe Philipp, Sohn bes ersteren, porträtierte ben Raifer Josef II. Ginen weitverbreiteten Ruhm erwarb sich Jafob Haid, welcher ein Brachtwerk, den "Ehrentempel deutscher Gelehrten", herstellte. Unter den letteren figurierte 3. B. Samuel Cocceji, Friedrich bes Großen Justigminifter und Großfanzler, Urheber des Coder Friedericianus und Reformator des milberen preußischen Gerichtswesens. Bu dem Werte schrieb 3. Bruder, ber Senior bes evangelischen Predigtamts bei St. Ulrich den begleitenden Text. Diefer Mann hatte eine reichhaltige Bibliothef, in welcher fich viele feltene Bücher, zumal Infunabeln, befanden. Bei feiner ftarken Reigung zum Sammeln hatte er fich ein umfaffendes Biffen angeeignet, das ihn besonders zu jener Mitarbeiterschaft befähigte. Er war iener "berühmte" Brucker, den Winckelmann auf feiner Reise nach Italien in Augsburg besuchte, um beffen Befanntschaft zu machen. Nach dem Tode desfelben sette sein Sohn 30f. Elias Said (1739-1809), ebenfalls Schwarzfünstler, bas Bilderwerf bes Baters fort. Der lette Rünftler aus ber Baibichen Familie geht auf Bunich Friedrichs bes Großen nach Berlin, um für benfelben eine Arbeit zu übernehmen. Aber ihm ift bas Glud nicht treu; ber König ftirbt noch vor Bollenbung bes Werkes; bem Nachfolger fehlt für basfelbe das Interesse, und da es dem Autor niemand abnimmt, verfällt er in Not und Wahnsinn. Seine Tochter Maria Anna Werner war die Gattin des Afademiedireftors Chriftoph Joseph Berner in Berlin geworben, beffen Bater gleichfalls in Augsburg seinen Ruf begründet hatte. Auch fie bilbete sich gur Rünftlerin aus und malte Bilber für Berlin und Dresden von vortrefflicher Erfindung und Ausführung.

Ein ausgezeichneter Darsteller von Ariegs- und Schlachtenscenen und gleichfalls Haupt einer Künstlersamilie war Georg Philipp Augendas, bereits 1666 geboren. Seine Gemälbe (beren viele von seinem zweitgeborenen Sohne herausgegeben wurden) "zieren die Galerien der Großen", wie Paul v. Stetten sagt, und sein Biograph ist der Schweizer Heinrich Füßli geworden, ebenso bedeutend als Staatsmann wie als Kunstichriftsteller. Rugendas' altester Sohn Georg Philipp, un= glucklich durch sein leidenschaftliches Temperament, malte gleichfalls Feld- und Lagerbilder, sowie Tierstücke. Gin Enfel der Tier- und Genremaler Johann Morit Rugendas, reicht in unser Jahrhundert herein, machte Reisen in Brafilien, Beru. Chile und Bolivia und fehrte von da mit einer reichen Sammlung von Reichnungen beim, die vom Staate angefauft murben. Einen bleibenden Wert für alle Zeiten haben die Berte bes in Ulm 1698 geborenen Tiermalers Johann Glias Ribinger. ber im Jahre 1747 Direftor ber Runftschule in Augsburg wurde und baselbst im Jahre 1767 starb. In ber Auffaffung ber Charaftere von einzelnen wilben Tieren ift er geradezu genial zu nennen. Als feine vorzüglichsten Bilber gelten bie "Borftellungen ber wilben Tiere nach ihrer Natur, Geschlecht. Alter und Spur", ferner "bie von Sunden gehepten jagd= baren Tiere", und "bas Paradies". Auch Ridingers Sohne, auf die bas Talent bes Baters übergegangen, find den Spuren ber Natur gefolgt und zeichnen fich burch geschickte Charafteriftif aus. Martin Glias Ridinger ftellte überdies feinen Bater im Balbe vor ber Staffelei sigend und einen Birich malend bar, sein Bruber Joseph Jakob benselben im Rimmer nachts vor seiner Lampe arbeitend. Unter bem Bilde bes ersteren find die Worte Jatob Bruders zu lefen:

"Wer hat das Tierreich so in seines Pinsels Macht? Wer gibt des Schöpfers hand in aller ihrer Pracht An Tieren und dem Wald dem Auge so zu sehen? Wer weiß so der Natur im Bilde nachzugehen? Wo trifft Original und Bild so ähnlich ein? Es muß es Ridinger, sonst kann es keiner sein."

Seine berühmten Mitburger waren der Miniaturmaler Andreas und der Rupferstecher Johann Gfaias Nilson, welch letterer viele Belben bes Siebenjährigen Rrieges, wie Daun, Laudon und den Erbprinzen Karl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig durch seine weitverbreiteten Rupferstiche verewigte. Unter bem Bilbe bes letteren fteht die Bemerkung: Fait par J. E. Nilson qui se vend à Augsbourg et à Paris chez Raffelia Rue St. Jacques à l'Hôtel Saumur. Aber nicht nur in der Beltstadt an der Seine, an amar fleineren, aber nichtsbestoweniger gewichtigeren Orten ftanb Augsburgs bildende Runft in hohem Unsehen. Der Maler unserer deutschen Rlaffiter Schiller und Goethe, Anton Graf, gehörte eine geraume Beit zu ber Bunft ber Augsburger Maler. Zwar aus Winterthur gebürtig, fam er schon fruhzeitig nach Augsburg als "Malergeselle" zu Jakob Haib, bem bereits ermähnten Rupferstecher und Berleger großer Bilberwerke. Infolge gegnerischen Reibes mußte er die Stadt verlassen, kam aber nach dem Tode desselben 1759 abermals bortinn. Im Jahre 1766 ging er als Hofmaler nach Dresden. wo er 1785 Schiller malte.

Solches waren die Männer, welche die Kunststadt Augsburg im 18. Jahrhundert hervorbrachte. Freilich sind sie nicht mit den Klassistern des deutschen Cinquecento, mit einem Holbein oder Burgkmair, zu vergleichen. Aber die Nach-wirkungen dieser Koryphäen waren noch nicht erloschen; der Sinn für Malerei, für Kunst überhaupt, war lebendig geblieben, selbst durch die trostlosen Zeiten des Dreißigjährigen Krieges hindurch, und in diesen Männern hatte er im Geiste des Jahrhunderts wieder Gestalt angenommen. Sie standen auf der Höhe ihrer Kunst, und haben nicht bloß deswegen, weil sie den Besten ihrer Zeit genug gethan, gelebt für alle Zeiten.

### Kleine Mitteilungen.

Der treue Grenadier. Als im Herbst bes Jahres 1791 ber Prinz Max von Zweibrücken, spätere König Max Joseph I. von Bahern in Straßburg weilte, und infolge der zunehmenden Gärung seine Freiheit gefährbet ward, war es ein Grenadier des Regiments Royal-Alsace (sein früherer Bursche), welcher um Mitternacht im Zweibrücker Hose in der Brandgasse erschien,

ben Bringen warnte und ihn zur schleuni= gen Flucht aufforderte. Prinz Max verließ mit bem treuen Solbaten, ber sich ibm als Führer angeboten, fein Sotel, fclug die Richtung nach ber Ruprechtsau und ber Wanzenau ein, wo der Grenadier einen ihm befreundeten Schiffer wedte, der ben Bringen, ber ihm einige Goldftude in die Sand brudte, fomie feinen Begleiter in einem Nachen über ben Rhein führte. Der Prinz schlug bann mit feiner Familie für einige Beit feinen Wohnfit in bem furfürftlich pfal= zischen Schloffe von Mannheim auf, bis ihn die Kriegsunruhen auch bon bort vertrieben.

Das Theresien= monument bei Aibling. Bor furgem mel= deten die "Neuesten Nachrichten" daß das Thersienmonument bei Aibling bringend einer Nachbesserung und Re= bedürfe, ftaurierung wenn es nicht vom Bahne ber Beit in be= benklicher Beise geschä= bigt werden folle. Wir zweifeln nicht, daß der Ruf schnelle und aus= giebige hilfe herbei= geführt hat, und wollen

Das Theresienmonument bei Aibling. Bon Karl Lebschée.

seine Bitten heute badurch unterstützen, daß wir das Monument im Bilbe bringen. Die Zeichnung rührt von Karl Lebschée, das Denkmal selbst ist eine Schövfung Friedrich v. Ziedlands. Es erhebt sich an der nahe bei Aidling über den Mangfall führenden Brücke. Die drei Inschriften geben die Geschichte der Entstehung des Denkmals.

Die Westseite trägt folgende Inschrift:
Baherns Königin
THEREE
weinte hier um ihren vielgeliebten Sohn
OTEO
herbe Abschiedsthränen
Wöchten sie zu Freudenthränen werden.

Die Inschrift ber Nordseite lautet:
Die Bewohner des Landgerichts Rosenheim und theilnehmende Frauen aus allen Gauen Bayerns verewigten hier ihre und ihrer Königin-Wutter ausopsernde Liebe Um 1. Juni 1835

Die Oftseite meldet: König Ludwig zweit= geborner Sohn OTO riß sich hier vom Mutter= herzen um der König und Retter

Griechenlands zu werben

Am 3. Dezember 1832.

Badegang Ghuftergefellen in Nürnberg. Am Faft= nachtstage versammel= ten sich in Nürnberg jährlich die Schuster= gesellen auf ihrer Ber= berge und machten von bort aus in weißen Babemänteln und ben Badehut auf bem Ropfe, unter Boran= tritt von Trommlern und Pfeifern einen feier= lichen Umzug in ber Stadt nach bem Babe= hause und von da wie= ber zurud in bie Ber= berge, wo fie fich gut= lich thaten.

Die Keller von Womburg. In Momsbris an der Kahl ftand einst die Womburg, eine Kuine. Die Herren von Kieneck haben sie im 14. Jahrhundert erbaut, König Ruprecht hat sie 1404 eingesnommen und zerstört. Die Sage läßt große Schäße in den Kellern des Schlosses vergraben sein.

Die Mühle von Frammersbach. Bei Frammersbach an ber Lohr soll einst die Aupsermühle gestanden haben. Ein Sohn bes Besitzers, welcher der Jagd huldigte, erstach einen Grafen von Rieneck, von dem er am Beidwerke betroffen worden war. Des Erstochenen Bater ließ den Thäter vor der Mühle aufhängen. Nach der Sage verließ des Gehenkten Bater die Mühle, aus der dann ein Eisenhammer wurde.

Inself: Rach ichwerem Leib. Erzählung von Dr. Alphons Steinberger. (Schluk.)

— Die Fugger. Bon Brof. Dr. Dieppold. (Schluk.) — Thallirchen. Bon J Oswald. (Wit einer Jahrtration.) — Niederalteich, Bon K. Muth. (Mit einer Jahrtration.) — Die Warterschlute dei Hutft. einer Sich. (Wit einer Fuhrfration.) — Die Warterschlute dei Hutft. and E. zick. (Wit einer Jahrtration.) — Aleine und bie bildenden Kanfte im vorigen Jahrhundert. Bon A. Wernerer. — Leine Witteilungen. Der treue Verenadier. — Das Theressennumment dei Aidling. (Unit einer Jahrtration.) — Badegang der Schustergesellen in Kürnberg. — Die Keller von Womburg. — Die Rühse von Frammersbach.





#### Die Begutte von Speiek.

historische Erzählung aus dem 14. Jahrhundert v. F. X. v. Babhauser.

1. Marie.

n ber am nördlichen Ende der mächtigen Reichsstadt Speier vor dem Weidenthore gelegenen Vorstadt Altscheier stand im Jahre 1347 in der Weltgasse ein bescheidenes Häuschen, worin seit ungefähr 16 Jahren die Witwe Lambrecht mit ihrer Tochter wohnte. Aus dem Pfälzischen herübergekommen, hatte sie um billigen Preis die zur Zeit der großen Pest im Jahre 1314 herrenlos gewordene und seither leer stehende Behausung erkaust und durch weibliche Handarbeit, wobei sie später von der heranwachsenden Tochter thätig unterstützt wurde, ihren Unterhalt sich verschafft. Obwohl sie dadurch mit mancherzlei Leuten in Berührung kam, so wußte doch niemand über ihre Hertunft und sonstigen Verhältnisse Aussauweichen verstand, ohne daß sie die Fragenden beleidigte.

Mit deutlichen Schriftzügen hatte eine kummervolle Vergangenheit dem Antlit der Witwe Lambrecht ihren Stempel eingeprägt, und aus dem zurückgezogenen, menschenscheuen Leben sowie aus der Bitterkeit ihrer Lebensansichten war zu entnehmen, daß von menschlicher Bosheit oder Tücke eine nimmer heilende Wunde ihrem Herzen einstens geschlagen worden war. Wie die Welt jett noch ist, so war sie auch vor 500 Jahren; nur wenige, die entweder ein besseres Gemüt oder größere Lebensersahrungen hatten, schrieben ihre Abgeschiedensheit tiefer liegenden Beweggründen zu und empfanden Scheu, sich in ihr Vertrauen zu drängen.

Spott und Kränkungen hatte dieselbe in diesem langen Zeitraume erfahren muffen; allein sie hatte alles mit der Ruhe Das Baberland. Dr. 19.

eines Gemüts ertragen, welches bereits das Herbste erlitten hat und deswegen für geringere Leiden unempfindlich geworden ist, und nur an ihrem Kinde, welches sie mit der größten Sorgsfalt erzogen und gebildet hatte, besaß sie ein Wesen, welches sie an die Welt kettete und ihr das Leben noch wert machte.

Die gute Mutter sollte jedoch nicht lange mehr der holden. Marie Schutz und Freundin sein, denn ein schleichendes Fieber zehrte an ihrem Lebensmark, und schon seit langen Wochen lag sie auf dem Krankenbette, welches zugleich ihr Sterbelager werden sollte. Der Winter war den beiden Frauen kummervoll vergangen, und auch jetzt, wo der März die Natur zum Leben erweckte, und jedes Herz mit neuer Lust und Hoffnungen sich schwelkte, wichen Trübsal und Gram nicht aus dem kleinen Hause, sondern breiteten ihre Gaben nur um so reichlicher aus.

Es war ein rauher Märztag, und der Sturm fegte mit unheimlichem Geheul die letzten Schneespuren von den Feldern des Speiergaues, als in der ärmlichen Wohnstube im trüben Dämmerlichte ein Greis neben dem Bette der Kranken saß, mit seiner Hand den schleichenden Puls der Witwe prüsend und mit bedenklicher Miene die starrer werbenden Züge derselbe beobachtend. Dieser Mann, welcher das Umt eines Arztes verrichtete, war der Jude Bendit. Das Borurteil des Wittelalters hielt die Heisunde für etwas dem ehrlichen Manne Unziemliches. — Mehrere Versolgungen hatten zwar die Nachkommen Israels aus Speier vertrieben, aber teils der eigene Nutzen der Stadt, teils auch das Gebot der Kaiser, welche von diesen ihren Kammerknechten eine nicht unbedeutende Steuer bezogen, bestimmten den Kat jedesmal wieder, diese unglückliche Volk in seine Mauern aufzunehmen,

Digitized by Google

und schon war es den Juden gelungen, sich über die ihnen ursprünglich angewiesene Borstadt Alt-Speier auszubreiten und in der Stadt selbst sessen Fuß zu fassen, wo ihnen wie and berwärts eine eigene Zeile, die Judengasse, eingeräumt wurde. Sie besaßen auch eine Spnagoge, einen Friedhof in Alt-Speier und ein Bad, der Juden Badstube genannt.

Bendits Behausung war in Alt-Speier gelegen, und der menschenfreundliche Breis, welcher gern feine Silfe jedermann widmete, war ebenfo fehr geachtet, als andere feiner Blaubensgenoffen verachtet und von bem Bobel mit Migtrauen und mit dem finstern Saffe des Vorurteils angesehen wurden. Bielleicht war auch die dem Juden Bendit geworbene Achtung mehr Scheu vor seiner Runft; benn in seinem Arbeitszimmer befanden sich allerlei rätselhafte Gegenstände, welche ber Aberglaube für Werkzeuge ber Zauberei hielt, und einen Zauberer wollte keiner zum Feinde haben. Bendit mar allerdings kein gewöhnlicher Duackfalber, sondern er hatte der Natur burch langjähriges Forschen und vielfache Erfahrung so manche Geheimniffe abgelauscht, und da er ein ziemliches Vermögen befaß, so war ihm seine Runft nicht Erwerbsquelle. Begeiftert von dem schönen Berufe, der leidenden Menschheit Gesundheit ober wenigstens Linderung des Schmerzes zu gewähren, fannte er feinen Unterschied zwischen der Butte des Armen und bem Brunkzimmer bes Reichen und unaufgeforbert erschien er, wenn er irgendwo ein seiner Silfe bedürftiges Befen wußte. So war er benn auch ber unweit seiner Behausung wohnenben Witme Lambrecht zu Silfe geeilt, und fein Mittel ber Runft ließ er unversucht, ihre ersterbende Lebenstraft zu längerer Dauer zu ftarten. Nicht nur die Urznei reichte er unentgeltlich, sondern er ließ der Kranken auch mancherlei Unterftügung zufließen, benn obwohl Marie unermüdet arbeitete, jo fehlte ihr doch jest die Beihilfe der Mutter, und fie allein war nicht im ftande, jo viel zu verdienen, um die Rranke gehörig pflegen zu können.

Lange war Bendit jett neben dem Lager der Witwe Lambrecht gesessen, und die Stille mar nur durch bas zeit= weise wiederkehrende Pfeifen bes Sturmwindes unterbrochen worden, als die Rrante mit einem Seufzer fich gegen ben Greis wendete, beffen Sand frampfhaft faßte und mit matter Stimme begann: "Meister, ich fühle ben Tob in mir, und balb wird der Rampf beendet sein. Ihr habt so großmütig und edel an mir gehandelt, daß ich glaube, Ihr werdet mir eine weitere Hilfe, vielleicht die lette, nicht versagen; ein Schleier liegt über meiner Bergangenheit, niemand, felbst Marie nicht, weiß von meinen Schickfalen. Dort im Raften liegt ein Pack Schriften; nehmt sie und bewahrt sie auf, sie werden Guch Aufschluß über mein Leben gewähren, und wenn Ihr es für nütlich erachtet, so mogt Ihr meinem Kinde sie nach meinem Tode zustellen, vielleicht ift es aber beffer, Marie erfährt die Leiden ihrer armen Mutter nie, und Ihr werbet wohl thun, nur im Falle ber Not ihr Renntnis davon zu geben."

Schweigend ging Bendit zum Schranke und fand nach einigem Suchen ein Päckichen, welches die Kranke mit stummem Nicken als das rechte erkannte, worauf er es zu sich steckte und, die Hand auf die Brust legend, sprach: "Ich gelobe Euch, von diesen Schriften nur im Falle der Not einen Gebrauch zu machen".

Die Witwe schien mit diesem Versprechen zufrieden zu sein, benn sie versank wieder in das vorige Schweigen, und

als bald barauf Marie in das Zimmer trat, entfernte sich Bendit, nachdem er der Tochter noch einige Anweisungen und das Bersprechen gegeben hatte, im Bersause der Nacht die Mutter wieder zu besuchen.

Mit Thränen des Schmerzes und der Dankbarkeit drückte Marie die Hand des Greises an ihre Lippen, und dieser, ihr einige Worte bes Troftes spendend, entfernte fich mit einer Miene, deren Ausbruck mit den oben gesprochenen Worten feineswegs im Einklange ftand. Als das Mädchen allein war, pactte es die in der Stadt gefauften Sachen aus, fochte der Mutter eine fräftige Suppe, richtete bas Lager ber Kranken zurecht und fette fich alsbann mit ihrer Arbeit neben basselbe, um bei der teuren Mutter zu wachen und ihr jede findliche Hilfe zu gewähren. Marie stand im 18. Lebensjahre, in der Blüte weiblicher Schönheit. Ihr schwarzes Haar ringelte fich in reichen Loden auf den Naden herab, und bas bunkle Auge, aus welchem jest manche stille Thrane rollte, verriet ein Gemüt, das in Liebe wie im Haffe leidenschaftlich sein mußte. Marie war das Abbild der Mutter, noch war bies zu erkennen; allein in bem Auge ber letteren war nunmehr ber Ausbruck erloschen, und die einst ebenjo blübende Geftalt lag abgezehrt auf dem Totenbette. Bas ift Jugend, was Schönheit? Beibe entrinnen bem verjengenden Sauch ber Beit niemals, und glücklich basjenige Weib, welches bieje Büter nicht früher zu beweinen hat, als bis die Jahre fie ihr entreißen.

Benige Tage später lag Bitwe Lambrecht in kuhler Erde, und Marie kniete weinend an ihrem Grabe; Die einzige Freundin war ihr jest tot, und verlaffen ftand bas Mädchen, welches niemals bes Schutes so sehr bedürftig gewesen ware als gegenwärtig. In ihrem Schmerze und in Gebet verfunken, hatte sie es nicht bemerkt, bag hinter ihr schon langere Beit ein junger Mann ftand, welcher seiner Kleidung nach von vornehmer Herfunft sein mußte. Er mochte etwa 25 Jahre zählen, allein die Jugendfrische war von seinem Antlitz, welches übrigens einen colen und männlich schönen Ausdruck hatte, verwischt, und auch das blaue Auge strahlte nicht mehr in jugendlichem Glanze, sondern brudte die talte Berechnung und kluge Mäßigung eines Mannes aus, welcher die Welt in allen ihren Beziehungen fennen lernte, und für den es feine Poefie, jondern nur Prosa des Lebens mehr gibt. Als endlich Marie sich erhob und zum Behen sich anschickte, da bebte sie beim Unblid bes Jünglings vor Schred zusammen, und tiefe Rote überzog ihr bleiches Angesicht. Der Fremde jedoch trat ihr näher und ihre Hand fassend sprach er mit wohltonender Stimme: "Schönes Mädchen, benn schön bist Du, wie keine andere Deines Geschlechts, fürchte nichts, ich war Zeuge Deiner Thranen und Deines Gebets. Dieser Grabhugel bedt mohl ein Dir teures Wefen, vielleicht ben Bater ober die Mutter, ober wohl auch ben Beliebten?"

Abermals errötete die Jungfrau und mit Thränen im bunkeln Auge lispelte sie mit gepreßter Stimme: "Es ist meine teure Mutter, edler Herr! meine einzige Freundin und Stüße."

"Ach", seufzte der Fremde, "auch ich habe vor nicht gar langer Zeit am Grabe meiner Mutter geweint; ich weiß Deinen Schmerz zu würdigen, Mädchen! Und wüßte ich nicht, daß nur die Zeit, nicht aber Zuspruch der Freunde, solche Wunden heilt, so würde ich versuchen, Dir Worte des Trostes zu sagen."

"Schon Eure Teilnahme ift Trost für mich", erwiberte Marie mit dankbarem Blick; "denn nichts ist dem Unglücklichen wohlthuender, als wenn er Mitgefühl bei anderen sieht. Darum nehmt dafür den Dank einer armen Waise", setze sie abermals errötend hinzu, und zugleich versuchte sie, sich zu entsernen; der Fremdling aber hielt ihre Hand noch sest in der seinen und entgegnete ihr: "Warum willst Du so schnell sliehen, wie ein schönes Traumbild verschwindet, wenn der andrechende Worgen den Schlas von unseren Augen verscheucht? Auch ich din verlassen, ohne Eltern und Geschwister, und wie ein freundlicher Engel des Himmels bist Du mir erschienen. Laß mich an Deinem Schmerze teilnehmen und laß es nicht das letzte Mal sein, daß wir uns gesehen."

Diese freundliche Sprache brang in der Jungfrau Herz, also hatte noch niemals ein Mann zu ihr gesprochen, und es schmeichelte ihrem weiblichen Stolze, daß ein Ritter, wenigstens schien er es nach seiner reichen und zierlichen Kleidung, solchen Anteil an einem armen Mädchen zeigte.

Gewandt wußte der Fremde Marie in ein Gespräch zu verstricken und ihre Aufmerksamkeit auf Gegenstände hinüber zu leiten, worüber sie für den Augenblick ihren Gram vergaß; bald kannte ihr neuer Freund ihre sämtlichen Berhältnisse und zuletzt schied er mit dem Bersprechen, daß er ihrer nicht vergessen, und sie bald von ihm hören werde.

Alls Marie ihre einsame Wohnung wieder betrat, kehrte auch der Schmerz in ihren Busen zurück; allein sie trug ihn jest mit Festigkeit; denn sie wußte, daß wenigstens ein Mensch auf der Erde an ihrem Schicksale teilnahm, und die süßen Worte des Ritters klangen noch in ihrem Herzen wie die Töne einer lieblichen Musik.

Bendit hatte zwar die Waise noch nicht vergessen, aber ber Zuspruch des Greises drang nicht so kräftig in das jugendsliche Semüt, und Marie konnte auch die Scheu und Ehrsurcht, welche sie vor ihm hatte, nicht ganz überwinden. Mit ans deren kam sie jetzt nicht in Berührung; früher war es freilich anders gewesen, als noch des reichen Kürschners Volkert Sohn, der muntere Georg, in den neben dem Lambrechtschen Hause gelegenen Garten seines Vaters kam, wobei er dann nicht verschlte, die Witwe zu besuchen und sie wohl auch einzuladen, mit Marie, die er scherzweise seine Schwester nannte, in dem blumenreichen Garten die Schönheit des Tages zu genießen. Das fröhliche, offene Wesen Georgs und seine Gutmütigkeit hatte auf die heranblühende Marie einen tiesen Eindruck gemacht, und sie empfand wohl mehr als bloße Schwesterliebe für ihn.

Georgs Vater starb, und der Sohn folgte nun seinem Hange; das väterliche Gewerbe konnte er nicht leiden, ein Schwert schwang er lieber, und ein Roß behagte ihm mehr, als das väterliche finstere Verkaussgewölde; darum gab er denn auch sein Gewerbe auf, überließ sein schönes Haus auf dem Kornmarkt der Obhut seiner ehemaligen Wärterin und ihrem Manne, zwei diederen alten Leuten, die seit dreißig Jahren im Dienste der Familie standen, und eines Tages kam er in Frau Lambrechts Haus, um Abschied zu nehmen. Iäher Schreck trieb Marien das Blut zum Herzen, und nur der jungfräuliche Stolz ließ sie ihre Fassung behaupten.

"Ich kann kein Handwerker sein", sprach Georg. "Zum Heere des tapfern Kaisers Ludwig will ich ziehen und mir

mit meinem Schwerte Ansehen erwerben, welches ein anderer durch seine Geburt erlangt; darum lebt wohl, und wenn ihr hören solltet, daß ich auf dem Schlachtselbe mein Leben versblutet, so schenkt mir ein andächtiges Vaterunser und ein freundliches Andenken." Damit reichte er die Hand zum Abschiede und zog von dannen. Marie weinte aber ob ihrer stummen Liebe manch heimliche Thräne, und obgleich Georgs Kälte ihren Stolz tief verletzt hatte, so konnte sie ihm darob nicht grollen, viel weniger ihn vergessen.

Etwas niehr als ein Jahr war seitbem verflossen, und sie hatte von Georg nichts mehr gehört; als sie nun in ihrer stillen Stube saß und den fremden Ritter mit jenem verglich, da trat des Jugendfreundes Bilb in den Hintergrund; denn so herzinnig hatte sich dieser niemals gegen sie bewiesen, und ihrer Eitelkeit war geschmeichelt, daß der Fremde ihre Schönsheit anerkannt hatte, für welche Georg unempfindsam gewesen war.

Schon am andern Tage fand sich bei Marie eine Dame ein, welche sich als eine Muhme des fremden Ritters zu erstennen gab, und ihre Freundlichsteit flößte dem Mädchen ein so großes Vertrauen ein, daß Marie bald wähnte, eine zweite Mutter gefunden zu haben. "Du kannst nicht hier allein bleiben, liebes Mädchen", sprach die Dame bei einem weiteren Besuche; "ich werde für Deine Zukunst sorgen. Du sollst bei mir wohnen und sein, so lange ich lebe, oder bis ein schmucker Gesell Dich zur She begehrt."

Marie errötete zwar bei diesen letteren Worten, allein sie konnte nicht umhin, der Absicht ihrer neuen Freundin beizupflichten. Mit Einwilligung ihres Vormundes wurde daher das Häuschen alsbald verkauft, und der nach Tilgung der Schulden verbliebene Rest dem Vormunde zur Ausbewahrung übergeben; die Muhme des fremden Ritters aber nahm Marie mit sich auf ihr Schloß, welches wenige Stunden von Speier gelegen war.

#### 2. Die Münzer.

Was in anderen Städten Deutschlands die Patrizier und Geschlechter, das waren in Speier die Münzer oder Hauszgenossen; sie bildeten eine mit großen Freiheiten begabte Genossenschaft, waren von des Rates Gerichtsbarkeit, und ihre Häuser, die "Münzen", waren Freihöfe, so daß ein dahin Geslohener nicht gesaht werden durfte. Obgleich die Zünsteschon längst auf die Macht dieser adeligen Bürger eifersüchtig waren, und infolge dieser Zwiste erst im Jahre 1330 zwischen beiden Teilen eine "Rechtung" zu stande gekommen war, wonach die Hausgenossen viele ihrer Freiheiten aufgeben sollten, so wurde doch diese Übereinkunst nicht vollzogen; denn die Hausgenossen hatten im Gegenteil von Kaiser Ludwig einen Brief zu erhalten gewußt, der sie in ihren Freiheiten schützte, und sie besetzen fürderhin, wie disher, den halben Kat mit ihren Gliedern.

So lange der Kaiser lebte, wagten die Zünfte es nicht mehr, gegen sie aufzutreten; da nun aber nach Ludwigs Tode der schwache Karl von Luxemburg die deutsche Krone erhalten, erwachte auch die alte Zwietracht wieder, und die Zünfte erslaubten sich jede Kränfung der Münzer.

(Fortfegung folgt.)

### Rain, ein Sollwerf Sagerns.

Bon L. Roland.

"Hie das Pairland 1439", so lautet die Inschrift einer alten Grenzsäule an den Scheidemarken zwischen dem schwäbischen und baherischen Stamm jenseit des Lechflusses in pfabloser Einsamkeit. Einstmals zog da die Straße vorüber westwärts "in das Reich", in die Neckar» und Rheinlande über die Lechstrücke, die ehedem viel näher bei der Stadt Rain über den Fluß setzte und erst im Jahre 1545 weiter abwärts an ihren gegenwärtigen Plat verlegt wurde.

Die Lage machte Rain zum wichtigen Knotenpunkte versichiedener Straßen, auf denen im Mittelalter sich ein reger Handelsverkehr von Oft nach West bewegte, die aber durch die modernen Schienenwege verödeten. Auch in ältester Zeit berührte der Zug großer Straßen den Punkt Rain nicht, offenbar darum, weil die Ingenieure jener Zeiten; den Ausswand von Mühen scheuten, welche die Führung und der Untershalt von Straßen in den Niederungen an der Lechmündung



Rain am Less. Nach Beter Canbids Freste im t. Untiquarium zu München gezeichnet von C. A. Lebichée.

Wo die Höhenzüge, die das zwei Stunden breite Lechthal auf beiden Ufern begleiten, sich gegen Norden zu verflachen, um den reißenden Sohn des Hochgebirges in auenerfüllter Niederung dem Donauftrome in die Arme eilen zu laffen, da im unteren Lechrain liegt auf einem mäßig fich erhebenben hügel vor ber Ede bes höhenzuges am rechten Ufer bas Städtchen Rain, juft die Ede bes Baperlandes im Winkel zwischen Lech und Donau bilbend und gleichsam von der Hand ber Natur felbst bazu bestimmt. Ihm gegenüber auf bem linken Ufer des Donaustromes sehen die Höhen herab, welche einst die festen Burgen ber Grafen von Lechsmund (jest Lechsend) und Greifsbach (jest Graisbach) trugen, und einige Stunden weiter gegen Beften, wo im Bornizthal die Pforte ins jenseitige Schwabenland sich öffnet, da ragte zu Donauwörth einst die mächtige Feste Mangolbstein, eine Burg der Grafen von Dillingen.

wegen der ständigen Überschwemmungsgefahren verurfachten. Darum zieht die große Heeresstraße der Römer, welche den Donaustrom auf seinem rechten Ufer begleitet, nicht burch Rain selbst, sondern jublich hart an ber Stadt vorüber. Sie fommt von Wertingen her burch Mertingen, wo sie von ber aus Italien über Augsburg auf bem linken Lechufer nach Donauwörth und im Wörnigthale zum Limesscheitel bei Gunzenhausen ziehenden römischen Heerstraße (ber "via Claudia") geschnitten wird, übersett bie Schmutter an der Hagmühle und zieht zu Füßen der mahrscheinlich auf den Resten romischer Befestigungen ruhenden Burg Druisheim vorbei in schnurgerader Linie jum Lech, den fie auf einer Brude überschritt. Diefer Buntt ift, wie wir später erfahren, auch in ber neuesten Zeit benkwürdig geworden. Auf bem rechten Ufer bes Lech läuft sie bann, als "Hochstraße" noch heutzutage bekannt, von Oberpeiching quer in ber Diagonale nach Staubheim,

um von da in gerader Richtung gegen Neuburg und weiter am Strome bis weit nach Ungarn hinab zu führen. Das ist eine der Hauptstraßen, welche die entferntesten Provinzen des Kömerreiches, welche Gallien mit Pannonien, den Occident mit dem Orient verbanden, und auf denen in den Jahr-hunderten des römischen Regiments sich die eisenklirrenden Heersäulen der Weltherrscher und zahlreiche Handelszüge be-wegten.

Obwohl in den Ortschaften nahe bei Rain römische Kunde nicht selten find, ift aus ber Stadt selbst fein einziger befannt geworben, und fie felbst wird auch erft ziemlich spat im Mittelalter genannt, urfundlich zum ersten Male im Jahre 1257. Der Name stammt vom althochdeutschen hrînan, d. i. berühren, bedeutet also Grenze und später auch langgestreckte niedere Anhöhe, trifft hier bemnach vollständig zu. Damals schon erscheint Rain als "civitas", als Stadt, in einem Salbuche Bergog Ludwigs bes Strengen unter Umftanben, welche auf ein weit höheres Alter schließen laffen. Bu jener Beit hatte ber Stragenzug sich bereits Rain zugewendet, und wir entnehmen biefer Urfunde sowie weiteren aus bem Beginne bes 14. Jahrhunderts, daß es ber Sig eines herzoglichen Raffenamtes und eines mit bem Blutbanne bekleideten Gerichtes mar, daß es eine Brude über ben Lech und dabei einen herzoglichen Boll, zwei Jahrmarkte und ein eigenes Getreibemaß, einen Rat aus ehrbaren, b. i. lebensfähigen Geschlechtern und einen Stadtschreiber hatte, daß es ein eigenes Siegel führte, Sit einer Pfarrei war und eine herzogliche Burg in fich schloß. Die lettere murbe zwischen 1310 und 1326 niedergelegt, benn in jenem Jahre wird fie zum erften Male genannt, bagegen im Bertrage von Pavia (1326) nicht mehr: bie Stätte führt noch heute ben Namen "Bürg".

Bon der ersten Salfte bes 14. Jahrhunderts an beginnen bie einheimischen, die Stadt unmittelbar betreffenden schriftlichen Nachrichten. In einer Reihe von Freiheitsbriefen, wie fie wohl nur wenige Stabte bes Landes aufzuweisen haben - über 20 an der Bahl - beurkunden die bagerischen Fürsten von Raifer Ludwig bis auf Raifer Karl Albrecht ihre Huld und Sorgfalt für die Stadt, zugleich aber auch die erprobte Treue und opferbereite Anhänglichkeit ber Burger an bas Haus Wittelsbach. Kaifer Ludwig begnabigt die Stadt 1332 mit einem Stadtrechte nach bem Mufter bes Münchener, weitere wichtige Privilegien erteilten die Herzoge Ludwig der Brandenburger 1356, Stephan mit ber hafte 1363, Friedrich 1372, Stephan II. 1392, 1394, 1396, 1403, Ludwig ber Reiche 1455; Georg der Reiche stiftete die sogenannte "reiche Spende" (1465), vermöge beren alljährlich Rleider und Brot an die Armen verteilt wurden; Albert V. verlieh ihr die niedere Berichtsbarkeit und gab ihr mehrere Polizei-Ordnungen (1557 - 1579).

Im Besitze verschiedener Rechte und Privilegien gedieh die Stadt immer mehr und erreichte im Lause des 15. Jahr-hunderts durch ihr Stapelrecht bei dem damaligen Verkehrszuge die höchste Blüte des Wohlstandes, als dessen Zeichen nicht bloß namhaste Stiftungen, sondern auch die Existenz eines "deutschen" und eines "lateinischen Schulmeisters" im 15. und 16. Jahrhundert zu betrachten sind. Auch zahlreiche Bauten entstanden damals: die alte Feste noch unter Ludwig dem Bayern (jetzt vollständig eingelegt), das neue Schloß unter Ludwig dem Gebarteten, dessen Bau 1421 begann, das während

ber öfterreichischen Herrschaft von 1710—1715 als Reitersfaserne diente und jetzt als Amtsgerichtsgebäude benutt wird; ein Spital; 1594 das von dem Augsburger Kausherrn Imhof erbaute Knappenhaus, eine Tuchsabrik; 1447—1480 die anssehnliche Pfarrkirche des heiligen Johannes.

Vom 16. Jahrhundert an begann der Wohlstand der Stadt allgemach zu sinken; Ursache bazu war ber mit bem Umschwunge ber Beit unvermeibliche Rückgang bes Bertes ber bisherigen Rechte und Freiheiten, die Gründung der "Jungen Pfalz" zu Neuburg, welche fast unmittelbar vor ben Thoren ber Stadt die Schlagbäume neuer Landesgrenzen schuf, die Ablenkung des Welthandels in neue Bahnen durch die Entbedung des Seeweges nach Oftindien und Amerika und nicht in letzter Reihe die vielen Kriege. Manchmal zwar traten Ereignisse ein, welche frischen Aufschwung zu versprechen schienen, aber biefer blieb nur vorübergehend und schwand rasch wieder. Mls 1539 die Hörfale ber Universität zu Ingolstadt wegen Musbruchs einer Seuche geschloffen werben mußten, siebelten die philosophische und juriftische Fakultät unter dem Rektor Wiguleus hundt nach Rain über, wo sie die Ratheber im Rathause aufschlugen; doch nach einem Jahre kehrten sie nach Ingolftadt gurud. — Rurfürft Max Emanuel suchte bie Stadt durch Einführung von Industrie zu heben und errichtete 1680 eine "Tabakipinnerei" (Tabakfabrik), welche sich jedoch nicht entfalten konnte und nach 50 Jahren wieder einging; auch der damals versuchte Anbau der Tabakspflanze gedieh nicht und wurde bald mit befferem Erfolge durch hopfenfultur erfett. Ebenso war die 1768 errichtete Salzniederlage nicht von langer Dauer. Rain lag eben abseits ber mobernen Berkehrswege und im Binkel unmittelbar an ber Grenze bes "Bairlands".

Mls "Gränits- und Festungsstadt", als Bollwerk bes baperischen Landes spielte Rain bagegen aus dem gleichen Grunde eine hervorragende Rolle bei jedem Kriege, deffen Wolken sich über dem Donauthale entluden, aber eben darum, weil es an der Ede des Baperlandes gelegen mar, prallte jeder Sturm mit ungebrochener Bucht gegen seine Mauern an, und die Stadt hatte unendlich darunter zu leiden. So gleich bei bem großen Kriege ber schwäbischen, frankischen und rheinischen Reichsstädte gegen Fürsten und Abel 1370-1390, während beffen ber untere Lechrain ber Schauplat eines höchst verderblichen Krieges war. Besonders heftig wütete ber Rampf 1380/81; im letteren verwandelten die Augsburger die Burg der Marschälle von Oberndorf im gleichnamigen, Rain benachbarten Dorfe in einen Steinhaufen, eroberten Rain und legten es in Asche. 1388 nahmen die Reichsstädter Rain auf dem Zuge nach Regensburg wiederum hart mit; doch gelang es ben Bürgern von Rain, eine Schar von Augsburgern zu vernichten, die ihnen ihre Herde geraubt hatten. Darum ließ Herzog Stephan II. 1392 die Ringmauern, Thore und Thürme der Stadt wieder herstellen, baute das Schloß neu, und Herzog Ludwig der Gebartete verstärkte 1417 die alten Befestigungen ganz außerorbentlich, so daß die Herzoge von München und Landshut auf ihrem Zuge gegen Ludwig 1419 Rain nicht zu nehmen vermochten. Als ber unruhige Ludwig ber Gebartete schließlich mit feinem eigenen Sohne Ludwig bem Boder in Krieg geriet, eroberte der lettere Rain. Ihm huldigte darauf bie Stadt, wodurch sie sich die Reichsacht zuzog; im weiteren Berlaufe des Krieges wurde sie vom Markgrafen Albrecht

Digitized by Google

Achilles von Brandenburg-Ansbach besetzt und blieb auch nach dem Ableben Ludwigs des Höckers in den Händen der Feinde des alten Herzogs dis zu dessen Tode 1447.

Nun fiel Rain an Bahern-Landshut. Der neue Herr, Heinrich der Reiche, ließ die Werke der Stadt abermals versbessern und bediente sich Rains als eines Hauptstützpunktes in seinen Kriegen gegen Donauwörth (1458) und gegen den Kaiser und den Markgrasen Albrecht Achilles (1460—1462). Im Jahre 1462 weilte der Herzog fast vier Monate in Kain und führte von hier aus sein Heer zum Siege bei Giengen (19. Juli), wosür der geschlagene Albrecht sich später durch einen Einsall in Bahern rächte, auf welchem er alle Orte dis nach Reuburg hinab plünderte, der sesten Stadt aber nichts anzuhaben im stande war.

Im Landshuter Erbfolgetriege hulbigte die Stadt bem

Pfalzgrafen Ruprecht und blieb während bes ganzen Krieges in den Händen der Pfälzer, fiel des wegen in die Reichseacht, verlor die Salzniederlage, fam aber durch den Kölner Spruch deffenungeachtet an Bayern und nicht an die "Junge Pfalz" zu Neuburg.

Im Schmalfalsbener Kriege (1546) kapitulierte die kleine kaiferliche Besatung unter dem Obersten Konrad v. Bemelsberg vor den Versbündeten, dem Kursfürsten Friedrich von Sachsen und dem Landgrafen Philipp

Billy fällt in der Schlacht bei Rain.

von Hessen, die Rain hierauf sechs Wochen hindurch besetzt bielten.

Bald nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges schuf Kurfürst Max I. die Stadt durch Berbesserung der alten und Errichtung neuer Werke zu einer förmlichen Festung im Stile der Reuzeit um. Lange Zeit sah sie zwar keinen Feind, dann aber zog sich das Kriegsungewitter über Rain zusammen, um sich besto furchtbarer zu entladen.

Nachbem der Schwedenkönig Gustav Abolf auf den Gefilden von Breitenfeld einen glänzenden Sieg errungen hatte
(16. September 1631), verwendete er die folgenden Monate
auf die Eroberung von Südwestbeutschland. In schwerer Bedrängnis hatte Kaiser Ferdinand Wallenstein wieder an die
Spite seines Heeres gerusen, und Tilly hatte im Sinne, sich in
Vöhmen mit ihm zu vereinigen, bekam aber vom Kurfürsten Max
den Besehl, zur Verteidigung Baherns heranzurücken, als die
Schweden vom Rhein durch Franken gegen die Donau marschierten. In den ersten Tagen des April 1632 bemächtigten

sich schwedische Streisparteien der Städte Günzburg, Gundelsfingen, Lauingen, Höchstädt und Dillingen; Donauwörth nahm der König selbst weg, so daß er nun die ganze obere Donauslinie und an ihr das Ausfallthor nach Bayern in Händen hatte. Bor daßselbe legte sich jett Tilly, der am 5. April bei Neuburg über die Donau gegangen und die Kain marschiert war. Am 9. April folgte der Kurfürst, er wollte bei seinem Heere sein, um an der Abwehr des nordischen Gegners teilzunehmen, welcher als der seit Jahrhunderten erste fremdländische Feind, Bayerns Boden zu betreten, sich anschiefte.

Die Bayern standen in vorteilhafter, durch Schanzen versstärkter Stellung von Rain über Oberpeiching bis Münster, eine Vorpostenkette bewachte den Lech. Von Donauwörth aus rückten die Schweden heran, und Tage lang standen die beiden Parteien einander rekognoscierend gegenüber. Gustav Abolf

felbst untersuchte die ganze Strecke des Flusses auf das genaueste, um einen geeigneten Übergangspunkt zu finden, setzte dabei, allen Gesahren tropend, über den Lech und kam ben baherischen Berschanzungen ganznahe.

Gine auf der Münchener Hof= und Staatsbibliothet liegende, aus jener Zeit ftammende Hand= schrift berichtet über eine berartige Kund= ichaftung: Geftern (13. April) früh ist Rönig nahe ber vor die feindlichen Werke gewesen, mit

der Schildwacht geredet und gesagt: "Guten Morgen Monsieur, wo ist der alte Tilly?" Die Schildwache antwortete: "Habt Dank, Tilly ist zu Rain, im Hauptquartier"— worauf die Schildwacht fragte: "Kamerad, wo ist der König?" Der König antwortete: "Er ist auch im Quartier". Hierauf die Schildwacht abermals gefragt: "Gibt der König auch Pardon?" Kex respondirt: "D ja, kommt nur zu uns herüber, ihr sollt gut Quartier haben". Der König entsernte sich wieder und erzählte bei seiner Kückehr diese Anekdote den anwesenden Potentaten und Kavalieren.

Im schwedischen Kriegsrat waren verschiedene Generale, darunter auch Horn, gegen den Übergang, aber der König entschied mit den Worten: "Wie, wir, die wir über die Ostse gesahren und so viele große Ströme in Deutschland überschritten haben, sollten von einem solchen Bache aufsgehalten werden?"

(Schluß folgt.)

#### Vor 300 Jahren.

Ron . Roftler.

s wird vielleicht den Lesern des Bayerlandes nicht uns interessant erscheinen, wenn sie erfahren, wie es am Ende des 16. und Ansang des 17. Jahrhunderts bei Beslagerung, in Lagern und auf Märschen zuging, und wie die Ausbringung der Heere damals von statten ging.

Zu diesem Behuse sei in nachfolgenden Zeilen ein Auszug aus einer Kriegsordnung<sup>1</sup>) gegeben, der uns in Bezug auf friegerische Handlungen und Vorschriften einen Ginblick in die früheren Verhältnisse gestattet. Der Versasser ist zwar nicht genannt, aber die Ausdrucksweise sowie der Stand der Bewassnung weisen auf die oben genannte Zeitperiode hin.

Das Schriftchen selbst ist, wie die zeitgenössischen Publistationen alle, sehr schwülstig und breit angelegt und wirkt durch häusige Wiederholungen ermüdend auf den Leser ein. Darunter befinden sich aber auch wieder köstliche Proben naiver Anschauungen, die ihrer trefflichen Bergleiche wegen unverkürzt und durch Ansührungszeichen kenntlich gemacht zum Abdruck gelangen sollen.

Gleich der Titel muß vollständig seinen Plat hier finden, da er den ganzen Inhalt des Schriftchens darlegt und so die Stelle eines Inhaltsverzeichnisses vertritt. Er sautet: "Kriegsordnung — neu gemacht. Bon Besatung der Schlößer, was dazu gehört und tröstlich ist. Artiselbrief der Kriegsseute, sammt derselben Side. Wie viel und was Leut dazu brauchen. Ordnung und Regiment der Arteleren oder Geschüße, des Kriegsraths, der Wacht und was ehrlich oder nicht in Besatungen gehandelt werden mag, von allen Geschlechtern der Büchsen und ihrer Wagen, so in einem Zeughaus dürftig, was Unkostens an Pulver und Anderem darauf geht, wie viel Pferd man dazu haben muß, sammt einem nachfolgenden Regiment eines gewaltigen Feldzugs und aller Mundizeh (Munition), die man dazu bedarf mit weiterer Tapferer Anzeige, saft dienlich in Kriegslausen."

Wollen wir uns jett zuerst mit den Anforderungen, die der Berfasser an den Kriegsherrn stellt, sowie mit dessen Pflichten und Rechten befassen. In verschiedenen Abschnitten verteilt, sassen sie sich kurz in folgende Sätze zusammensassen, die uns, wenn auch anders in Form und Umfang, die Ühnslichkeit mit den jetzigen Zuständen in manchen Dingen zeigen werden.

Zuvörderst gibt der Versasser dem Kriegsherrn zu bebenken, ob er Geld genug habe, um einen Krieg führen zu können, und gibt ihm den Rat, wenn das Facit seiner Berechnung ungünstig aussalle, lieber den Gedanken an einen Feldzug sallen zu lassen. Letzteres würde heutzutage unter gewissen Umständen nicht immer leicht werden, denn manchemal sind es nicht die Fürsten, sondern das Volk, welches zum Kriege drängt, und zwar entweder direkt oder indirekt, wenn den inneren Spannungen ein Abslußrohr geöffnet werden soll. Viel summarischer als es in unseren jetzigen langatmigen Budgetverhandlungen genommen wird, wird die Verwendung der vorhandenen Gelder dem Kriegsherrn vorgeschrieben und

dieselben einsach in drei Teile — für jede Waffengattung ein Teil — sestgesett. Die ganze notwendige Summe beziffert sich auf 45 000 Gulden für jeden Monat zur Erhaltung eines "großen" Kriegsheeres. In unseren Tagen würden wir ebenso wenig wie damals der sortwährenden Kriegszüge ledig sein, wenn diese Summe auch nur für einen Tag hinreichen möchte.

Der Verfasser hält es auch für notwendig, dem Kriegsberrn die natürlichsten und selbstverständlichen Pflichten ans Herz zu legen, denn er verlangt, daß derselbe die besestigten Orte seines Landes, deren Lage und Beschaffenheit, sowie die zur Verteidigung notwendigen Stücke der Besahung kenne. Er soll auch wissen, von welcher Seite, ob nur von einer oder mehreren der Angriff zu gewärtigen sei, also nach unseren Begriffen von den weniger verteidigungsfähigen Grenzen des Landes, den schwächeren Fronten der sesten Orte Kenntnis haben.

In der Festung selbst soll er sich nicht aufhalten, sonbern dem Feinde außerhalb derselben Abbruch thun, gegebenenfalls dieselbe entsetzen, dann — so wird gesolgert — würde sich der Gegner andernfalls unbesorgt um Rücken- und Seitenangriffe mit seiner ganzen Macht gegen den Ausenthaltsort des Besehlshabers wenden, wo er "Bogel und Nest bei einanber weiß".

Das Regiment jener Zeit war ein ganz persönliches, weshalb auch die Unterthanen ihrerseits mit den nötigen Rautelen sich versehen mußten, um nicht dem Eigennut ihrer Herren geopsert werden zu können. Aus diesem Grunde ersklärt es sich auch, warum es dem Kommandanten einer Festung nach den Kriegsgesetzen geradezu verboten war, den Landessherrn in die Mauern aufzunehmen, es sei denn, daß er durch einen Eid versichere, er sei nicht in seindlicher Gesangenschaft gewesen oder nicht durch einen Vertrag gebunden, die Festung zu übergeben.

"Der oberste Feldhauptmann" war der Befehlshaber über die ganze Truppenmacht. Ihm war ein Kriegsrat beigegeben, der sich aus ständigen, d. h. ein für allemal bestimmten und an die Charge gebundenen Mitgliedern und aus den von letzteren kooptierten zusammensetzte.

Die ständigen Mitglieder waren:

- 1. Der Feldmarschall der Oberkommandant über die Kavallerie. Sie war die erste und geachtetste der auch damals schon bekannten drei Waffengattungen. Sie setzte sich aus den Fürsten, Herren samt deren Reisigen und dem Reitervolk zusammen. Der Autor ergeht sich nicht näher über die Bestimmung, läßt sogar genauere Angaben über die Einteilung derselben weg. Er sagt nur, daß der Feldmarschall über die reisigen Hauptsleute, deren der "Eine so viel, der Andere so viel, der Dritte ein Geschwader, der Vierte zwei Geschwader" u. s. w. kommandieren, den Oberbesehl sühre. Daraus ergibt sich, daß die Größe der Unterabteilungen wahrscheinlich sich nach der mehr ober minder zahlreichen Abstellung der kleinen und kleinsten Staatengebilde als Grafschsten, Ritterlehen, freie Städte, Bistümer und Abteien richtete.
- 2. Der Oberstfeldzeugmeister, der höchste Befehlshaber der Artillerie, als der zweitwichtigsten Waffengattung, deren

<sup>1)</sup> Diese Kriegsordnung befindet sich mit mehreren andren hochintersessanten alten Schriften zusammengebunden in der k. Hofs und Staatsbibliothek unter dem Titel: "Busteter Hans, Bericht wie man sich . . . . in Kriegsnöthen verhalten soll." (IX s. sc. Mil. 6.)

Berwendung als Festungsartillerie hervortritt, während sie im Bewegungstampfe eine untergeordnete Bedeutung hat.

3. Der Fußtnechte Oberft, ber sich seine Offiziere selbst wählte, wie die Mannschaft berechtigt war, dies in Bezug auf die Waibel und übrigen Unteroffiziere zu thun.

Wir ersahren aus dem eben Gesagten, daß die in heutigen Tagen als erste Waffengattung betrachtete Infanterie damals an letzter Stelle stand. Dieser Umstand berechtigt uns aber auch, einen Rückschluß auf die Abfassungszeit des kleinen Werkes zu machen und sie auf jeden Fall vor den Dreißigjährigen Krieg, in welchem das Fußvolk wieder mehr zu Ehren gelangt war, sestzustellen.

Wie des Autors Ausdrucksweise und Vergleiche immer naiv sind, so auch bei dem Urteil über die Eigenschaften der drei Wassen. Er meint, der Fußsoldat könne den Reiter nicht erlausen, wohingegen jener dem Fußstnecht in Gebirg, in Wald und Sumpf wenig anhaben könne, denn damals war die Ausrüstung der Reiterei noch eine sehr gewichtige, so daß von einer leichten Reiterei nicht die Rede sein konnte. Dann sährt er wörtlich sort: "Darzu kann man mit den Roßköpsen und langen Spießen Mauern, Thüren, Bohlwerf und Bastehen nit wohl umstoßen".

4. Der Profos. Dem obersten Feldhauptmann war der oberste Feldprofos mit Steckenknecht, Schultheiß und Henker, jedem der übrigen drei Kommandanten ebensalls ein solcher mit Steckenknecht und Nachrichter zugeteilt, da jede Waffensgattung ihre besondere Jurisdiktion, ihre besonderen Rechte hatte. Jeder fremde Eingriff in das abgeschlossene Gebiet wurde mit Eisersucht überwacht und zurückgewiesen. Nur Vershaftungen wegen eines Verbrechens durften auch von dem außerhalb der Waffengattung stehenden Prososen vorgenommen werden, jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung, daß der Arrestant sosort an das zuständige Gericht abgeliesert werde. Die Artillerie hatte eine besondere Ausnahmestellung, von der später noch die Rede sein soll.

Bezüglich der nicht ständigen Beisitzer des Kriegsrates mußte jede Waffengattung durch die gleiche Anzahl vertreten sein, "daß man nit denken mög' es sind zum Vortel des Einen Regiments".

In einer Festung setzte sich der Kriegsrat anders zussammen; er bestand außer dem Kommandanten des Platzes noch aus:

- 1. Einem vom Abel als Lieutenant Lokotenent welcher aber ein Lehnsmann des Kriegsherrn, landfässig ober mindestens ein langjähriger Diener und beim Hofgesinde war also kein Ausländer sein durfte,
  - 2. dem Beugmeister ober Beugwart und
  - 3. dem Fähnrich.

Auch dieser Kriegsrat ergänzte sich durch Zuziehung, und zwar eines Abgeordneten vom Abel (ben Reisigen), eines gemeinen Landssnechtes der gewöhnlichen Shehalten der Bürger, Handwerfer oder Bauern.

Der so zusammengesette Kriegsrat schwur dem Landesherrn Treue, hatte Gewalt über Leib und Güter der Heeresangehörigen oder der Besatzungen und sollte täglich mindestens eine Stunde Sitzung halten. Die Abstimmung begann der Feldmarschall, welchem der Reihe nach der Feldzeugmeister, ber Oberft ber Fußtnechte, gegebenenfalls ber Profos und bann bie übrigen Beifiger folgten.

Nichts illustriert die Verschiedenheit der Zeitherioden besser als das Rechtsgebiet. Während die ganze Richtung unserer Zeit dahin strebt, für alle gleiches Recht zu schaffen, hatte damals jedes Land und Ländchen und jeder Stand seine bessonderen Rechte und Vorrechte. Wollen wir uns daher dieses Gebiet etwas näher betrachten.

Der Prosos, von dem eben die Rede war, ist nicht zu verwechseln mit jenen Personen, welche man jetzt damit bezeichnen will. Er war Richter und Verwaltungsbeamter in einer Person. Als Richter konnte er bei offenbaren Übertretungen, so besonders bei schweren Zuwiderhandlungen, die durch den "Ehrnhold" (Herold) unter Trompetenruf verkündet worden waren, auf Besehl des Feldzeugmeisters das Urteil fällen oder dies mit Zuziehung von Schöffen thun. Ob diesen Besehl auch der Feldmarschall und der Oberst der Fußknechte erteilen konnte, ist nicht gesagt. Im Verneinungsfalle wäre darin schon eines jener Vorrechte der Urtillerie zu erkennen, welche wir später weiter aussühren werden.

Als Verwaltungsbeamter oblag ihm die Aufsicht über die Proviantmeister, sowie über die Marktverhältnisse und die Herbeichaffung der Lebensmittel, endlich auch die Festsetzung der Preise für dieselben.

Bon den ihm zustehenden Rechten fordert ein eigentumliches Erbrecht in erster Linie unsere Ausmerksamkeit. Wenn jemand starb, der unbekannt war, dessen Name nicht in der Musterrolle stand, und sich keiner seiner Angehörigen durch einen abzulegenden Sid als nächster Verwandter — Eltern, Geschwister und Chefrau — dokumentieren konnte, so fiel dem Prososen die ganze Erbschaft zu, die wohl unter Umständen eine recht unbedeutende gewesen sein mochte.

Der Monatssold bes Profosen war sehr gering, nur 24 Gulden, weshalb er bei einem Zeugmeister Trabantenbienste übernehmen durfte; in diesem Falle verlor er aber das Recht, einen Steckenknecht zu halten.

Wenn der Profos in der Lage war, jemand zu verhaften, jo ließ er den Inhaftierten während des Marsches an einen Wagen anschmieden.

Als Aufsichtsorgan über das Proviantwesen durfte er nicht dulden, daß ein Fuhrmann ohne sein Wissen etwas verkause, auf die Ware aufschlage oder mindere Qualität verabreiche, wohl aber, daß er die Lebensmittel bei gleicher Süte unter dem sestgeseten Preis abgebe. Zuwiderhandelnden konnte der Prosos die ganze Proviantzusuhr abnehmen.

Wie bekannt, wurden die Heere damals angeworben, zu welchem Zwede in der Regel zwei Musterherren über die Taugslichkeit und Berwendbarkeit der Angeworbenen zu besinden hatten. Ohne deren Einwilligung konnte kein Hauptmann Einstellungen vornehmen. Sehr tüchtigen Leuten wurde Doppelssold — daher Doppelsöldner, duplex genannt — zugesprochen.

Den Angeworbenen wurde durch den Oberst der Artikelsbrief — Sid und Kriegsartikel zusammensassend — vorgelesen. Jedem so Verpflichteten stand es frei, über vergessene Punkte beim Hauptmann sich Ausschlüßzuß zu erbitten, denn wie heute galt auch damals das Nichtwissen des Gesetzes weder als Entschuldigungs noch als Freisprechungsgrund. (Forts. folgt.)

### Reudel und die Sgluffelberger.

Bon Rarl Bulg.



Ruine Mendek. Bon Th. Rothbart.

aft dürfte es als ein sonderbares Unterfangen erscheinen, lin unscrer Zeit mit ihren Waschinen und Erfindungen, mit ihrem raftlofen Fluge und Drängen auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Forschungen wie des täglichen Lebens, den Lefer zurudzuführen in vergangene Tage und ihn auf eine Ruine zu stellen, statt auf einen Centralpunkt mitten binein in das Leben, wo er das raftlofe Wogen und Ringen zeitgemäßer Bestrebungen beobachten fann. Gin fonderbares, aber doch berechtigtes Unternehmen. Denn auch auf den Trümmerftätten zerftörter Burgen gibt es ein bedeutungsvolles Leben für den, der mit aufmerksamem Auge die Geschichte der Menschen verfolgt, der in dem "Kommen und Gehen" eine auf eine endliche Entwickelung binzielende Führung menschlichen Denkens und Schaffens findet, ber an bem zerfallenen Gestein, welchem umrantendes Laubgebüsch und die darüber wegziehenden Wolfen romantische Schönheit verleihen, nicht allein afthetische Gefühle befriedigen, sondern auch sein geschichtliches Urteil schärfen will.

In die vielgenannte Fränkische Schweiz mit ihren lieblichen Thälern und anmutigen Bergen führen wir den Leser, und zwar ziehen wir mit jugendlichem Mute, an der rauschenden Wissent entlang, auf der Straße von Forchheim nach Wuggendorf und erfreuen uns am idpllischen Thalgrund, der umsäumt ist von bewaldeten Höhenrücken, und aus dem bald hier am schattigen Abhange, bald dort in grünender Wiese malerischschön ein Kirchlein uns begrüßt. Das Dampfroß, das auch in diese stille Gegend jest eingedrungen ist, lassen wir an uns vorbeisausen und pilgern hin nach unserem Ziele, zur Neudek.

Einer echten Warte gleich steht die Ruine am Eingange in das von Streitberg an sich verengernde Thal, unten am Fuße eilt geschäftig die Wisent vorüber und spiegelt in ihren Wellen bas Bilb aus vergangenen Tagen, mahrend hart auf felfigem Grate hoch oben die noch ftehenden Überrefte des Turmes zum himmel ragen, mahnend an die hinfälligkeit aller irbischen Macht und Bracht. Wo vor Zeiten thatkräftige Männer für ben Waffendienst sich übten ober im frohen Gelage bei Spiel und Sang sich erholten, ba ift jett schattiges Strauchwerk einzig zu Gaft und lifpelt uns bei fanftem Neigen im Winde ein Lieb vor aus verklungenen Tagen. Die noch erhaltenen Banbe bes runden Turmes, von dem ber Bachter in bas Land hinaus lugte, die fast gang zerstörten Umfassungsmauern laffen uns einen Schluß ziehen auf die einstige Größe und Festigkeit dieser Burg. Wenn wir auf einem schmalen Pfade den eigentlichen Hauptteil der Burg erreicht haben, der vor Zeiten durch eine Zugbrücke mit den anderen Räumen verbunden war, dann blicken wir hinab in das Thal, auf die einst zum Burggehege gehörigen Ortschaften. Wißbegierig fragen wir bald, "welches ritterliche Geschlecht lebte benn hier auf biefer Burg?" Mit der Beantwortung der Frage treten wir in den Bereich der Geschichte des Schlüsselberger Geschlechtes, soweit es bis jest nachforschendem Gifer geöffnet mar.

Das Schlüffelberger Geschlecht, beffen Bappen - ein einziger schräg liegender Schlüffel im Schilbe - uns basfelbe beutlich unterscheiden lehrt von dem der Schlüffelfelder von Nürnberg, welche brei Schluffel im Schilde führen, können wir zurudverfolgen bis in das 12. Jahrhundert. In den Stammtafeln findet sich um 1128 ein gewiffer Liudolf v. Othlehesdorf (Attelsdorf), und als deffen Sohne werden Eberhard, Beinrich, Meinapy als Berren v. Rreuffen genannt. Diefe Thatsache, sowie die, daß ein zweiter Meingoz den Namen v. Greifenstein führt um 1188, zeigt, wie irrig die Annahme ist, baß bie v. Baifchenfelb und Schluffelberg ein und besfelben Geschlechtes seien, und erweift vielmehr die Herren v. Attelsdorf, Kreuffen, Greifenstein als die ersten Uhnherren bes Schlüsselberger Geschlechts. Den Namen "Schlüsselberger" trägt dieses Geschliccht seit dem Jahre 1219, in welchem sich Eberhard I., ein Sohn jenes zweiten Meingoz, eine Burg bei Baischenfeld erbaute, welche er Schlüffelburg benannte, und von welcher das Geschlecht selbst den Namen bekam. Zwing und Bann besselben umfaßte bie ganze heutige frankische Schweiz und reichte auf der einen Seite über Gögweinstein bis Begenftein, auf der andern bis Greifenstein, sein Abelstand war berjenige ber nobiles, und die Schluffelberger gehörten gur Rlaffe der eigentlichen Reichsfreiherren; Grafen waren fie nicht, wie uns ihr Titel in 320 Urfunden erweift. Berfolgen wir bie Stammurkunden weiter, bann begegnet uns ein bekannter Name, Eberhard II. (1243—1282); er ist ber Gründer von Schlüffelau. Im Jahre 1260 trat er als Schiederichter in ben meranischen Erhichaftsangelegenheiten auf und gründete in demselben Jahre das Cifterzienjer-Nonnenklofter für Abelige zu Seppendorf, welchen Ort er - so will es die Überlieferung in Schlüffelau umgenannt haben foll, ber vielen bortfelbst blühenden Schlüffelblumen halber. Die Geschichte dieses Rlosters, die selbst wieder einen geschichtlichen Abrif erfordert,

nennt uns noch zwei Schlüsselberger Herren, die hier ihres Zusammenhanges mit dem Geschlechte wegen erwähnt werden, nämlich Konrad I. (1273—1308), der eine Tochter des Burggrasen Konrad III. von Nürnberg zur Frau hatte, eine gewisse Leufard, und dessen Tochter Sophie mit Friedrich von Hohenzollern vermählt war, und Gottsried, der in Schlüsselau beigeset ist. Sein Grabmal ist das einzige, das sich im Frankensland von dieser berühmten Familie erhalten hat. Dieser Schlüsselberger war ein sehr begüterter Ritter, dem die Burgen Senstenberg, Hirschaid, Gailenreuth, Gößweinstein gehörten, und der auch Anteil hatte an der Herrschaft Klingenbergsprozelten.

Rriegerisch von Natur, machte er 1304 den Feldzug nach Böhmen mit und befehdete ben Bischof von Burzburg. Beschädigungen, welche er bei dieser Fehde den Leuten von Kröttenbach, Augsfeld, Marburg zufügte, machte er durch eine testamentarische Verfügung vom 13. Mai 1308 wieder gut. Aber noch Wichtigeres bringt uns die Geschichte bieses Ritters, fie führt uns auf ben Namen Neubek. Alls Gigentumer biefer Burg wird uns nämlich von den Urfunden Gottfried genannt, und die Bermutung, daß er sie auch erbaut habe, liegt sehr nahe; in den Jahren 1285 und 1286 fertigte er eine Urkunde auf derselben aus. Gemeinschaftlichen Anteil hatte noch an ber Burg ber Graf Konrad von Behingen ber Jüngere, welcher Elijabetha, die Tochter Gottfrieds, aus beffen erfter Che mit Mechthilbis v. Wertheim geheiratet hatte. Ihm überließ nämlich der Schlüffelberger die Halbscheid der Burg. Gottfried starb am 5. Juni 1308. Fast vier Jahre später, am 5. März 1312, verkaufte Konrad von Behingen seinen Burganteil an Konrad III. von Schlüffelberg, der um das Jahr 1300 "ber junge herr" genannt wurde. Dieser war ein Sohn Eberhards III. und ein Neffe Gottfrieds; sein Großvater war Ulrich I. († 1295), und seine Großmutter Hedwig v. Grindlach.

Die Lebensgeschichte dieses Ritters, des Letten seines Geschlechts, welche eine tragische genannt werden kann, gibt uns über seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu vornehmen Familien, wie über sein Berhältnis zu Kaiser und Reich Aufschluß. Konrads III. erste Gemahlin war eine gewisse Leukard aus dis jetzt undekanntem Geschlechte; im Jahre 1327 versmählte er sich mit der Tochter des Grasen Ulrich III. von "Wirtemberg", Agnes. Aus erster She stammt Reichza, die sich mit Günther von Schwarzburg vermählte, aus zweiter She Agnes, Gemahlin Heinrichs von Plauen († 8. Mai 1348), und Beatrix, Gemahlin Ulrichs v. Helsenstein.

Wir machen die traurige Bemerkung, daß die Doppelehe Konrads III. nicht mit einem einzigen Nachkommen gesegnet war, und daß der Tod dieses Kitters die Schlüsselberger zum Aussterben brachte. Die am neuen Horizonte der Nation aufglänzende Sonne städtischer Blüte und Macht sollte mit dem verschwindenden Kittertum überhaupt auch diesem alten Gesichlechte zu Grabe leuchten.

Daß der Schlüsselberger als Freund des Kaisers Ludwig, der die Städtebewegung beförderte, gerühmt wird, läßt uns einen Schluß auf Konrads III. politische Stellung ziehen. Wir meinen, daß er die Fingerzeige seiner Zeit verstand und den, "wenn auch manche Spinnengewebe veralteter Zustände vernichtenden Sonnenschein der neuen Zeit der mondbeglänzten, zauberisch schönen Nacht des Mittelalters vorgezogen habe". Nur ein Umstand ist es, welcher den Versasser, diese

Vermutung in eine mit gutem Gewissen verteidigte Behauptung umzugestalten, nämlich Konrads III. Fehde mit den Bamberger und Würzburger Bischöfen im Jahre 1347, deren Ursache eine Zollerhebung, verbunden mit dem Baue einer Maut war.

Wir wiffen, daß um diese Zeit es Sitte ber Rittermäßigen war, für ben Durchzug durch ihr Gebiet Boll zu erheben oder sich bas Recht schützenben Geleites für die Barenzüge ftäbtischer Raufleute beizulegen, ein Unterfangen, bas natürlich ben Handelsverkehr ber Städte unter einander erschwerte. Der Grund zu diesem Verhalten lag teils in bem tiefgegrundeten Saffe der Ritter gegen die emportommenden Städte, teils in schnöder Gewinnsucht. G. Freytag fagt in seinen "Bilbern aus beutscher Bergangenheit", daß selbst bei den Häuptern alter Adelsfamilien solches Vorgehen sich findet. In einer Urfunde der Geschichte Konrads III. finden wir nun ben werkwürdigen Sat "er wollte fich bas Beleite beilegen, was aber die Burggrafen von Nürnberg nicht gestatteten", und in einer andern, daß die Bischöfe von Bamberg ben von Konrad begonnenen Bau einer Maut verhinderten. Alfo gang bie oben ermähnte Thatsache. hier ware es von großem Werte, Aufschluß über das Berhalten Konrads III. in diefen feinen letten Lebensjahren gegen die Städte und über sein "Freundschaftsverhältnis" mit bem Raifer in dieser Zeit zu erhalten. Eine folche urkundliche Beleuchtung würde dann Konrads III. Charafter völlig ins Licht fritischer Beurteilung stellen. Dem Berfasser fehlen eben die Nachrichten über Konrad III. von 1322-1347.

Bon diesem zeitgeschichtlichen Überblick und von der fritischen Frage gehen wir wieder zu den historisch feststehenden Thatsachen in Konrads III. Leben. Der Schlüsselberger Beld hat sich ruhmvoll an den Schlachten bei Gammelsdorf Anno 1313 und bei Mühldorf Anno 1322 beteiligt. Beide Thatsachen werden uns verbürgt durch eine Urfunde über die Mühldorfer Schlacht, welche lautet: "Zuguter Vorbedeutung trug die Beerfahne ber Bayern ein wohlbekannter Name, der Schlüsselberg, der vom Gammelsdorfer Heldenwerke her bekannt war". Friedrich der Schöne, der Gegner Ludwigs des Bayern, selbst suchte ihm die Reichssturmfahne zu entreißen, aber durch Konrads Tapferkeit wurde der Angriff abgeschlagen. Dem gefangenen Friedrich wurde der Schlüsselberger als Bedeckung beigegeben, als er durch Ratisbona nach Trausnig übergeführt wurde. Rur Belohnung für folch treues Stehen zu bes Reiches Sache, verlieh Ludwig bann Konrad III. das Reichspanier mit der Burg und Stadt Gröningen, wie auch bas Stadtrecht von Ebermannstadt, welches durch einen Gnabenbrief Ludwigs im Jahre 1323 zur Stadt erhoben wurde. Über weitere Thaten des letten Schlüffelbergers schweigen die Urkunden; sie führen uns sofort zu dem verhängnisvollen Jahre 1347. Wie schon erwähnt, befehdeten die Bischöfe von Bamberg und Würzburg in Gemeinschaft mit den Burggrafen Johann und Albrecht von Nürnberg Konrad III. und warfen ihn in seine Burg Neudek zurud; eine energische Belagerung fiegte über ben, ber im offenen Felbe bestanden hatte. Am 8. Mai 1347, es war ein Montag, suchte sich der Beld durch einen Ausfall zu retten, fiel aber von dem Wurfgeschoß einer Pleyve zu Tode getroffen. Er fiel, und mit ihm sein Geschlecht, nachdem es über 200 Jahre geblüht hatte. Seine Leiche wurde nach Schlüffelau übergeführt und bort Die Sieger teilten sich in seine weitläufigen beigesett.



Besitzungen in einem Vertrage vom Jahre 1349 und trafen in ber Teilungsurfunde noch folgende ehrende Bestimmung:

"Bierzig pfund haller jährlichen guld gur felgered des von Sluzzelberg bem framenklofter zu Sluzzelame, ba er begraben ift."

Die Geschichte ber Schlüffelberger ist mit bem Tobe bieses von der Borfehung jum Letten feines Stammes beftimmten Ritters beendet, aber die ihrer Burg Neudet bauert noch bis zum Jahre 1553. Die ältesten Burgmanner, Die Stübiche — Walter-Stübich war um das Jahr 1312 Amtmann Konrads III. - blieben nach dem Aussterben des Geschlechts Burghüter von Neubet, da fie in den Dienst des Fürstbistums Bamberg übertraten. Das Jahr 1553 follte für die Reudek das Schluß= jahr ihres Bestehens werben. Die Scharen bes Albrecht Acibiades von Brandenburg nahmen die Burg ein, nachdem sie von drei Bürgern aus Waischenfeld in feiger Weise bei der Belagerung verlaffen worben war.

Ritter hatten die Burg erbaut und geschütt, Bürger verließen sie. Wie sollte ihnen auch das ritterliche Pflichtbewußtsein innewohnen, mit dem ein letter Schluffelberg feinen Uhnenfit verteidigt hatte. Die Zeit war eben eine andere geworben. Das tragische Geschick eines Rittergeschlechtes und seiner Burg rührte sie nicht mehr.

# Die stummen Frösthe von Plegstein.

(Nach einer oberpfälgischen Sage.)



Landmannes, in ben Strafen ber Stadt; bald liegen wie im Schlafe Haus an Haus; bes Marktes bunt geschäftig Leben ift erstorben, nur ber Rleinhandel in einigen Krämerläden muß noch ein Stündchen wachen, um den letten fleinen Bedürfniffen ber armeren Einwohner zu bienen. Jest erklingen bie Tone bes Ave von ben Rirchengloden bes Stäbtchens, und von den näher gelegenen Kirchdörfern hört man in furzen Bwischenräumen den chriftlichen Abschied vom Tage hereinklingen — endlich verzittern die letzen Tone im Abend-

frieden der Landschaft. Da hat es die Seelen auch erfaßt von suger Sehnsucht nach bem unbegreiflich Ewigen, und in Hof und Hube, in Haus und Hütte hat man die Bande gefaltet, wie alltäglich zu benedeien die Magd bes Herrn. Doch horch! —

> Auch vom hoben Schlogaltan Bebt ein ernstes Singen an.

Die brei Burgfräulein, von holdseliger Artung und sittiger Unmut, grußen, als fangen fie in einem Rloftermunfter die Gebete des Herrn, in garten Weisen Maria und ben Sohn. So bereiteten fie bem abendfrohen Städtchen ber Andacht hehre Wonne, und nicht selten sah man es, daß einzelne fromme Beter in ehrerbietiger Stille sich bem Schlosse näherten, um den Sang vernehmlicher zu hören.

Aber wie alles in der Welt hämische Feinde und boswillige Gegner hat, so auch der fromme Brauch der Herrenfräulein. In dem schilfumwachsenen Schlofteich, wo die Röhrichtkolben dufter in den fahlen Abendhimmel hineinragten, hauften Unten und Frosche in überreicher Bahl. Sobald nun "Sei gegrüßt, Maria!" vom Söller erklang, quaften jedesmal die grünen Schwätzer, als spotteten sie jenes Liebes, in ungestümem Larm. Eines Abends aber war das ruhelose Schnarren und Quaken ber unheiligen Schreier einer ber brei Schwestern, Luitgarden, gar zu frech geworden, und sie rief wie beschwörend voll heiligen Bornes:

"Hat's bem Bösen wohl behagt, Unfern Sang durch euch zu ftören, Sei es nun mit Gott gewagt, Bluch zu bieten euern Choren. Seid auf ewig allesamt, Stumm gu fein, bon mir verbammt!"

Sofort wirkte der Zauberfluch der hohen Frau. Es regte sich tein Laut mehr aus bem Schilfe bis auf ben heutigen Tag. Ja, so oft man es versuchte, fremde Brunrode bierber zu verseten, wurden sie sofort stumm. - Also raunt uns die Sage, wie sie teilweise noch im Bolke lebt, in die Ohren, bie Sage von ben ftummen Froschen im Stadtweiher von Blepftein. Dr. Karl Zettel.

#### Kleine Mitteilungen.

Fehdebrief. Aus welch geringfügigen Ursachen im Mittel= alter Land und Leute mit Raub, Mord und Brand oft heim=

Ritter Wolf vom Stein zu Klingenstein im Jahre 1432 an die Stadt Landsberg am Lech fandte. Der Brief lautet: "Meinen gesucht wurden, beweist folgender von uns zum Verständnisse der i willigen Dienst zuvor Lieben die von Landsberg! Als Euch wohl Lefer in ber Schreibweise etwas modernisierter Fehdebrief, den | Bu wissen ift von einem Bengste, wegen den mir mein Herr



Bergog Ernst geredet und geheißen hat, dabei und mit etlich Euer Rathgesellen gewesen find; denselben Bengft ich seit diesmal mit Briefen und mündlich erfordert habe, das alles mir nichts geholfen hat. Nun habe ich ihm geschrieben, daß es mich ausricht bei biesem meinem Boten Zeiger dies Briefs um den Bengft. Beschieht bas nicht, so will ich ihn angreifen in feinen Landen und Leuten und Gütern. Da bitte ich Euch fleißig und ernftlich, daß Ihr bagu helfen und thun wollet, daß ich von meinem Herrn, Bergog Ernften ausgericht werde bei diesem meinem Boten, Reiger dies Briefs. Beschähe das nicht, fo laffe ich Euch wiffen mit biefem Brief mo Ihr. Guer Leute und Gut mir werden mogen, baß ich bas heben und nehmen will, bis ich bezahlt werde um ben Bengft und ben Schaben ben ich fein genommen habe und nehmen werbe. Gegeben zu Gundelfingen am Freitag nächst vor Sct. Franzisci Tag 1432. Ritter Bolf vom Stein zu Rlingenstein.

Die Bürger von Landsberg sandten den Brief an Herzog Ernst, welcher sie durch die Mitteilung beruhigte, daß er dem unholden Ritter bereits 40 fl. angeboten habe, damit er sich selbst den Hengst kaufen könne, er sei geneigt, sogar bis zu 50 fl. zu geben, damit Wolf sein Schwert in der Scheide lasse.

Elfaf und Banern. Drei elfaffifche Regimenter ftanden im Solde und Dienste bes Rurfürsten Maximilian von Bayern, dem Saupte ber fatholifden Liga, und fampften gegen die Schweben, obwohl beren Inhaber und Oberften evangelisch maren. Es maren Dies Die Regimenter v. Fledenstein, v. Gayling v. Altheim und Bolt v. Altnau. Die Fledenstein waren ein unterselfässisches Geschlecht, dessen Stammburg im Sauerthale lag, und deren statt= liche Ruinen noch heute bes Wanderers Erstaunen erregen. Die Fledenstein maren besonders im Ried begütert; fie besagen ein Schloß zu Niederrödern, wo der Lette bes Stammes, Berr Johann Satob v. Fledenstein, ju Unfang bes 18. Jahrhunderts ftarb; fie hatten auch einen Sof zu Sagenau (den heutigen Gafthof zur Poft). Die Gayling waren ein frantisches Geschlecht, das im 17. Jahr= hundert ins Elfaß einwanderte. Heinrich Chriftoph v. Gayling v. Altheim errichtete gur Beit bes Dreifigjahrigen Rrieges ein Ruraffier=Regiment und ftellte es in ben Dienft bes Rurfürften Maximilian von Bapern. Er ftieg bis zum Range eines fur= fürftlich=bagerischen Generallieutenants empor. Nach dem Best= fälischen Friedensschluß nahm er seinen Abschied und starb zu Frankfurt am Main den 20. Dezember 1650. Die Bolt v. Altnau tommen icon in der Sobenftaufenzeit bor. Giner diefes Be= folechts mar ber Buter ber Reichstleinobien in ber Bohenftaufen= burg zu Hagenau. Ferner gab es noch zwei elfässische Regimenter, nämlich diejenigen v. Baldner v. Freundstein und v. Schauen= burg (bie Stammburg biefes elfäffifchen Befchlechts erhebt fich eine Stunde von Lieftal im Ranton Bafelland in ber Schweig).

Die elfässischen Regimenter v. Fleckenstein und Bolt v. Altnau waren Dragoner=Regimenter. Bekanntlich wurden die Dragoner im Dreißigjährigen Ariege bald als Reiter= bald als Fußtruppen verwendet.

Das Alzenauer Freigericht. Das frühere Dorf Wolmutesheim, das Kurfürst Johann von Mainz mit Erlaubnis des Königs Kuprecht im Jahre 1401, zu einer Stadt gemacht hat, war der Hauptort des sogenannten Freigerichtes. Dasselbe hatte 15 Stunden im Umfange und auf seinen Märkerdingen unter einer Linde zu Alzenau beriet es durch seine Eingesessenen die wichtigen Angelegenheiten des Gerichtes. Jeder Inwohner wurde zugezogen, der so viel eigenes Gut hatte, um einen dreibeinigen Stuhl darauf setzen zu können. Das Freigericht war in alter Zeit im Besitze der Grasen von Berbach, nach deren Aussterben 1152—1190 es an das Reich siel. Später kam es durch kaiserliche Belehnung an Kurmainz und Hessenschaft, und dieser Teil nach Absterben des letztern Hauses 1736 an Hessen-Kassel. Die Gerichte Alzenau und

Hörstein blieben aber als Cente bei Kurmainz, kamen 1802 an Hoffen=Darmstadt und 1816 an Bayern.

Über die Bleischschau zu Nürnberg heißt es in einem Lob- gedichte auf die Stadt:

"Der fleischtauf ist also bestellt: Schlägt man eine kuh oder stier, So sind dazu zwei oder vier, Die das fleisch schägen gar eben, Wie man jeglichs pfund soll geben, Um drei psennig oder um zween, Muß an einem brett gemalet steen, Das geld und auch das thier dabei, So sieht auch jeder, was es sei, Und die leuth nicht schäß für narren, Verkaust kuhsleisch für farren."

Das Bärenfräulein von Pfreimt. In grauer Borzeit ging einmal ein Edelfräulein aus Pfreimt (den Leuchtenbergern gehörig) vom nahen Nabburg zurud nach Hause. Als es eine Strede Weges gegangen war, da sprang ihm auf einmal ein ungeheures Tier auf den Ruden. Die erschrockene Maid wehrte fich, so gut fie konnte, und suchte die Laft abzuschütteln, allein es half kein Ringen, und fie mußte das Tier tragen. Der Angstichweiß stand ihr auf der Stirn, und es wichen die Kräfte. Da blieb fie ftehen und gelobte die Erbanung einer Rirche an der Stelle, wenn Bott fie von dem Ungeheuer befreie. Und fiche! Das Tier ließ ab, und das Fräulein fah faum noch, wie ein großer Bar bem Balbe zutrollte. Die Rirche entstand und ift die von Perschen zwischen Nabburg und Pfreimt, von der Sage Barfen genannt, bas alte wendische Brefan. Auch am Main und Rhein besteht bie Sage, daß Tiere den Menschen auf den Rüden sprangen und fich schleppen ließen. Man nannte folche Tiere "Muhkälber".

Der Ochsenfurter Rauz. In der Stadt Ochsenfurt am Main haben im Bauernkriege 1525 die Bauern 500 Fuder Wein vertilgt. Im Schwedenkriege wohnte vom 1. bis 13. November 1631 König Gustav Abolph in einem kleinen Stübchen des Hauses des Kausmanns Peter Weigand. Interessant war der Ochsenfurter Kauz, ein Trinkgefäß in Form einer Eule von Silber, wo drei Maß Inhalt, welches im 17. Jahrhundert bei der Weinlese in der Domkapitelschen Kellerei den vornehmen Gästen nit Wein gesüllt präsentiert und von diesen geleert wurde. Der Kauz ist leider abhanden gekommen.

Auf der Wahlstatt. Bei dem Pfarrdorfe Hafenlohr am Einflusse der Hafenlohr in den Main, fand im Walde gegenüber am 8. Dezember 1224 eine äußerst blutige Schlacht statt zwischen dem Erzbischose von Mainz und dem Fürstbischose von Würzburg einerseits, und ihrem Abel andrerseits. Der Abel unterlag, und viele Glieder derer v. Kastell, Henneberg, Wertheim, Thüngen, Schwarzenberg, Grumbach, Seinsheim 2c. sind da gefallen. Die Relikten ließen an der Stelle, die sie Mordstatt hießen, später Matterstadt, eine Kapelle erbauen, die Bischof Hermann am 3. Mai 1226 einweihte, die aber nun in Kuinen liegt.

Die Reller von Partenstein. In dem Pfarrdorfe Partenstein an der Lohr sind auf einem nahen Berge die Ruinen des früher gräflich Rieneckschen Jagdschlosses Partenstein. In dessen Kellern, sagt die Sage, soll der Wein, nachdem die Fässer vermorscht sind, in seiner eigenen Haut verborgen liegen und dazu noch viele Schähe.

Inhaft: Die Begutte von Speier. historische Erzählung aus dem 14. Jahr hundert von F. X. v. Babhauser. — Rain, ein Bollwert Baherns. Bon A. Koland. (Mit zwei Jaustrationen.) — Bor 300 Jahren. Bon R. Köstler. — Reubet und die Schlisselberger. Bon K. Wulz. (Wit einer Jaustration.) — Die stummen Frösche von Pleistein. (Nach einer oberpfälzischen Sage.) Bon Dr. Karl Zettel. (Wit einer Illustration.) — Kleine Mitteilungen. Fehdebrieß. — Elsah und Bahern. — Das Alzenauer Freigericht. — Fieischschau zu Kürnberg. — Das Barenfäulein von Pfreimt. — Ver Ochsenfurter Kauz. — Aus ber Wahlstatt. — Die Keller von Partenstein.



### Die Begutte von Speiek.

historische Erzählung aus dem 14. Jahrhundert v. F. X. v. Badhauser. (Fortsetzung.)

uglücksvoll war jene Zeit, und die Welt schien mit dem Tode des gewaltigen Bahern, der Chronif nach, untersehen zu wollen. Erdbeben erschütterten Europa und begruben manche Stadt in Trümmer. Heuschreckenschwärme überschwemmten die Gefilde; das schrecklichste Übel aber war eine Pest, die mit schonungslosem Schritte Süden wie Norden, Ost und West Europas durchwanderte, und welcher Hundertstausende zum Opfer sielen.

Auch Speier war nicht verschont geblieben, und wer es vermochte, hatte sich jogleich beim Herannahen des "Schwarzen Todes" auf das Land geflüchtet, um sein Leben zu retten.

So saß denn im September des Jahres 1348 der Hausgenosse Johann Pfrumbaum auf seinem Meierhose zu Dudenhosen, bei ihm der edle Herr Kaspar Grand, und besprachen
sich die beiden von des Tages Ereignissen. Es war ihnen
heute Botschaft geworden, daß die Pest in Speier mit unerbittlicher But täglich neue Opfer fordere, und daß die Stadt
einem Leichenhause gleiche, da die Totengräber die Menge
der Toten nicht mehr begraben könnten, und diese in allen
Straßen und Häusern liegen bleiben müßten.

"Laßt uns zu heitereren Gegenständen übergehen", rief endlich Grand aus, "denn das herrschende Elend könnte einen zum Wahnsinn bringen. Es ist kürzlich mein Vetter Lothar bei mir gewesen; der Junge hat sich jest lange genug in der Welt herumgetrieben, und es ist Zeit, daß er sich häuslich niederlasse und ein Weib heimführe. Da habe ich denn an Eure Elisabeth gedacht, sie ist ein herziges Mädchen, und es wäre eine anständige Verbindung. Ihr wißt selbst, daß unsere Das Baherland. Rr. 20.

Familie reich und angesehen ist, und die Heirat wäre für Euch gerade so ehrenvoll, wie für uns erwünscht."

Herr Pfrumbaum zog die buschigen Augenbrauen herab und war einige Augenblicke lang in Nachbenken versunken, dann aber entgegnete er dem Gaste:

"Glaubt nicht, daß ich Euer Anerbieten nicht zu würsbigen weiß, weil ich nicht sogleich freudig zustimme, allein es handelt sich hier um mein höchstes Gut, um das Glück meiner lieben Elsbeth, und da kann ich ohne ihre Einwilligung eine Zusage nicht geben. Seid jedoch versichert, daß ich die Beswerbung Eures Vetters kräftig unterstüßen werde, und es soll mir angenehm sein, wenn er uns demnächst besuchen wird."

"Die Sache ist so viel wie richtig", erwiderte Grand, benn mein Lothar weiß mit den Jungfrauen umzugehen und er wird Elsbeths Gunst sicherlich erlangen."

Bald darauf entfernte sich der Münzer, Pfrumbaum aber ging in den Garten hinaus, wo er seine Tochter in tieses Sinnen versunken antraf.

Sie hatte ben Bater nicht bemerkt, sondern unverwandten Blickes nach dem Gebirge geblickt, hinter beffen Gipfeln soeben die Sonne hinabsank.

Als nun Pfrumbaum die Schulter des Kindes fanft berührte, fuhr sie erschrocken in die Höhe, und in ihrem Auge glänzte eine Thräne, die nun über ihre blühende Wange hinabrollte.

"Clsbeth", rief der Bater, "schon wieder Thränen? Willst Du mir auch noch Kummer bereiten?"

Digitized by Google

Die Tochter versuchte zu lächeln, und zärtlich ihren Arm um des Baters Hals schlingend, sprach sie mit sanster Stimme:

"Lieber Bater! Das Schweigen ber Natur rings um mich her war so feierlich, daß mich meine Gefühle überwältigten".

"Du bist immer dieselbe Schwärmerin", entgegnete Pfrumbaum, sein Kind liebkosend; "allein ich bin überzeugt, daß Deine Gedanken nicht über die schöne Natur schwärmten, sonbern wieder bei Georgen weilten."

Dunkle Rote übergoß bei biesen Worten das Antlit ber Jungfrau und, ben zarten Finger auf ihre Lippen legend, bas blonde Lockentopfchen sanft wiegend, sprach sie:

"Ach Georg, wo wird er jest wohl sein und wird er seiner Elsbeth noch in Liebe gebenken?"

"Kind", sprach Pfrumbaum unwillig und rüttelte babei bie Jungfrau aus ihren Träumereien, "ich habe Dir schon oft gesagt, daß ich von dieser Liebe nichts wissen will, und daß Georg Dich niemals wird besitzen können. Warum gibst Du Dich daher, Deiner Gemütsruhe zum Nachteile und Deinem Vater zum Herzeleid, dieser thörichten Liebe hin? Die Tochter des reichen Münzers, kann nicht das Weib des Hand-werkers werden."

"Bater", erwiderte ihm die Tochter mit Ehrfurcht, aber Würde, "Georg ist so reich wie wir, aus Liebe hat er seines Baters ehrliches Gewerbe aufgegeben und das Schwert ergriffen, um sich den ritterlichen Adel zu erkämpsen. Ein Fremdling irrt er jest durch die Welt, um meiner würdig zu werden, während er zu Hause ein ruhiges, gefahrloses Leben genießen könnte; diese Liebe ist doch einer Erwiderung wert! Ach, vielleicht bleichen seine Gebeine schon auf einem Schlachtselbe, und er blickt jest verklärt auf uns nieder. Mag er leben oder tot sein, seine Elsbeth wird ihm ihre Treue bewahren."

"Armes Kind", sprach ber Hausgenosse sanfter, "Du bist zu gut gesinnt, Du wirst vielleicht in Deiner Leichtgläubigkeit noch bittere Ersahrungen machen müssen; aber bedeuke und überlege reislich, möge der Himmel Dich beschüßen!"

Bei diesen Worten nahm sein Gesicht wieder einen finstern Ausdruck an, und eilenden Schrittes verließ er seine Tochter.

Elsbeth blickte ihm erstaunt nach.

"Was will mein Vater damit sagen?" sprach sie bei sich, und ihr Antlit überslog ein schmerzlicher Ausdruck des Bebenkens; sodann aber beschaute sie den goldnen Reisen an ihrem Finger und, ihn küssend, rief sie fröhlich aus: "Wein Georg liebt mich und wird auch mir treu sein, wie ich es ihm bin. Der Ring ist ja unser Wahrzeichen, wäre der Geliebte treulos, so hätte das Gold — so sagt man — diesen Glanz nicht mehr, oder der Ring wäre gar gesprungen. Vittere Erschrungen! sagt der Vater. Gott, wenn Georg tot, wenn er in der Schlacht gesallen wäre? — Nein, nein, der Himmel wird dessen walten." Nochmals blickte sie dann in den flammenden Abendhimmel hinaus und entsernte sich mit langsamen Schritten.

Einige Wochen vergingen, und die Pest hatte ihre But noch nicht befriedigt. Die Familie Pfrumbaum befand sich daher noch immer auf dem Lande; hätte sich nicht fast täglich eine neue Trauerbotschaft eingestellt, so wäre es daselbst ein behagliches Leben gewesen.

Herr Grand mit seinem Better Lothar, einem jungen hübschen Manne von etwa 26 Jahren, war angekommen, und

der alte Pfrumbaum bot alles auf, seinen Gaften den Aufents halt recht angenehm zu machen.

Lothar hatte alsbald bei Elsbeth seine Bewerbungsversuche begonnen, allein eine kühle Aufnahme gefunden; das
war allen seinen bisher bei den Frauen gemachten Ersahrungen zuwider, und er argwöhnte, daß wohl schon eine anbere Liebe in Elsbeths Herz flammen müsse, denn außerdem
konnte er nicht begreisen, daß ein Mädchen einem jungen reichen
Münzer, der zierliche Worte sprechen und zärtliche Lieder singen
konnte, ihre Gunst versagen sollte. Bald hatte er durch Bestechung von der Jungfrau Dienerin das Geheimnis derselben
ersahren, und nun war er auch schnell mit sich über die Mittel
einig, durch welche er zum gewünschten Ziele gelangen sollte.

"Es ist Gottes Zorn, der die Menschen züchtigt", sprach er eines Tags, als eben neue Nachrichten über das Fortsschreiten der Pest in Speier angelangt waren, "und besonders verdient die Stadt Speier diese Strase, da sie zu ihren Bürsgern Menschen zählt, deren Übermut und Lasterhaftigkeit laut zum Himmel schreit. So soll ein reicher Kürschnerssohn, der Name wurde mir nicht genannt, sich vor einiger Zeit in die Fremde begeben haben, angeblich dem Kriegshandwerke sich zu widmen, allein er trieb sich stets in der Umgegend umher, bethörte ein armes Mädchen, und als er desselben überdrüssig war, verstieß er es, und das arme Geschöpf schmachtet nun bei den Beguinen in der Hundgasse und kann die Pestkranken pslegen, wenn nicht vielleicht der Gram oder die Krankheit seinem Leiden bereits ein Ende gemacht."

Bei den ersten Worten bes Junkers war Elsbeth erblaßt, als er aber seine Erzählung geendet hatte, da verließ sie die Stube und warf sich, in ihrem Gemache angekommen, schluchzend auf das Bett, ihr Antlit in die Kissen bergend.

Lothar blickte ihr mit der scheinbaren Miene eines Berwunderten nach.

Der alte Pfrumbaum war tief bewegt, allein er wußte, seine Aufregung zu bämpfen, und mit gleichgültigem Tone sprach er, das Erstaunen seines fünftigen Eidams begreisend: "Weine Elsbeth ist ein gefühlvolles Mädchen, und es ist nur das Schicksal der armen Begutte, das sie tief ergriffen hat".

"Die Frauen nehmen stets mehr an dem Unglücke anderer Frauen, als an deren Glücke Anteil", entgegnete Lothar mit einem heimlichen höhnischen Lächeln und leukte hierauf das Gespräch auf andere Gegenstände.

Des alten Ratsherrn Gebanken aber weilten bei bem einzigen, zärtlich geliebten Kinde, und so sehr er sich bemühte, die Unterhaltung auf eine schickliche Weise zu beenden, so gelang es ihm erst nach einigen Stunden, als sich Lothar bei einbrechender Dämmerung in sein Zimmer zurückzog.

Mit unnennbarer Augst suchte er sogleich sein Kind auf, welches er auch im Garten antraf und zärtlich ans Herz brückte.

Reine Thräne glänzte mehr in Elsbeths Auge, und mit wehmütigem Blicke deutete sie nur nach dem eben aufsteigens den Abendsterne und lispelte: "Nur dieser Stern ist nicht wandelbar, er strahlt stets in demselben Lichte, mein Stern aber ist erloschen".

Der Bater brückte ihr schweigend die Hand und führte sie in das Haus, des Vorfalls mit keinem Wort gedenkend, denn er wußte wohl, daß jeder Trost das Herz des Kindes nur schmerzlicher verwunden mußte. Tiefe Ruhe herrschte bereits auf bem Pfrumbaumschen Meierhofe, und alles lag im Schlase; ba trat Elsbeth vor bas Bett ihrer Dienerin und rüttelte sie aus dem Schlase.

"Steh auf!" sprach sie mit gebieterischem Tone, und als diese, im Bette sich aufrichtend, nach ihrem Begehren fragte, erwiderte sie: "Du mußt mich nach Speier begleiten".

"Um Gotteswillen Fraulein! laßt das", rief das Mädschen bestürzt, "dort wartet der Tod auf Euch."

"Feigherzige", sprach Elsbeth, "Du fürchtest ben Tod! Wohlan, so gehe ich allein; gib mir Deine Kleiber, damit mich niemand erkenne."

"Ihr thut mir Unrecht", entgegnete die Dienerin, sich ankleidend, "wenn Ihr glaubt, ich fürchte für mein Leben; sür Euch din ich besorgt. Sagt mir, was Ihr in Speier wollt, und ich will statt Euer hingehen. Ihr aber bleibt hier, denn was würde die Welt sagen, sähe man Euch zur Nachtzeit umherschleichen; erspart Eurem Vater, Euch selbst diese Schande."

Der lettere Grund machte Elsbeth in ihrem Entschlusse wankend, und nach einigen Bedenken erwiderte sie: "Du willst also für mich gehen, edles Mädchen! Ich nehme Dein Erbieten an und will's Dir reichlich lohnen." Sodann erzählte sie ihr, was Lothar über den Geliebten ausgesagt, und mit vor Scham glühenden Wangen rief sie zuletzt: "Gewißheit über diese Nachricht muß mir werden, und weil ich einsehe, daß mir nicht ziemt, selbst -nach Speier zu gehen und diese Wechtild, und ich werde morgen Gelegenheit sinden, Dich unter irgend einem Vorwand zu entsernen; Du aber wirst mir dann berichten, ob die Begutte die schändliche Nachricht bestätigt."

Das Mädchen versprach, den Befehl des Fräuleins zu vollziehen; am andern Tage gab ihr Elsbeth die Erlaubnis, ihre Berwandten zu Neustadt besuchen zu dürfen, und am

folgenden Abende schon kehrte sie mit der Nachricht zurück, daß Junker Lothar die Wahrheit gesprochen, und sie aus der Begutte Munde selbst deren Leidensgeschichte vernommen habe. Die treulose Dienerin hatte aber teils aus Furcht vor der Best, teils durch Lothars Geschenke verblendet, die Stadt Speier gar nicht betreten, und es kümmerte sie wenig, ob durch ihre lügenhaften Worte ihrer Gebieterin Herz brach.

Schweigend vernahm Elsbeth die Erzählung, kein Laut, keine Klage tönte von ihren Lippen; als sie sich allein befand, zog sie Georgs King von ihrem Finger und legte denselben in ihr Schmuckkastchen mit dem seierlichen Gelübbe, den Treubrüchigen zu vergessen. Sie hatte nun das Wort von der bittern Ersahrung empsunden. Nach drei Tagen trat sie vor ihren Bater und erklärte ihm, seinem Willen sich zu fügen und Lothars Ehefrau werden zu wollen.

Der alte Pfrumbaum hatte den Kampf in der Tochter Brust wohl bemerkt und er wußte auch, welches Opser ihre kindliche Liebe jett brachte. Mit Thränen im Auge drückte er sie an die Brust und mit gepreßter Stimme sprach er: "Wollte Gott, daß es nicht so gekommen wäre, ich weiß, was Du gelitten und leidest. Vielleicht kommen fröhlichere Zeiten, mein Kind, und Gott wird das Opser, welches Du mir bringst, mit Segen belohnen."

Berneinend senkte Elsbeth das Haupt, und schwermütig sprach sie: "Vergessen ware einziger Trost, und wer so geliebt wie ich, kann nicht vergessen".

Bei diesen Worten rollten Thränen über ihre bleichen Wangen; es waren die letzten, welche sie ihrer unglücklichen Liebe zollte. Mit erfünsteltem Lächeln wußte sie, selbst die düsteren Wienen des Vaters zu erheitern, und über den Vorbereitungen zur Hochzeit, welche zu Oftern nächsten Jahres geseiert werden sollte, war die Vergangenheit scheindar vergessen.

(Fortfepung folgt.)

# Rain, ein Sollwerl Bagerns.

Von L. Noland. (Schluß.)

nmittelbar der bayerischen Stellung gegenüber bildete der 🗗 Lech einen gegen Westen auslabenden Bogen mit der Sehne gegen die Bayern; das linke Ufer überhöhte bas rechte um 10-11 Jug. Diese Beschaffenheit bes Gelandes benutte ber König zu einer die Bagern irre führenden Demonstration. An dem Flußbogen ließ er drei große Batterien erbauen, fie mit 72 Beschützen bestücken, die Batterien durch einen Schützengraben verbinden und unter dem Feuer ber Beschütze aus den Schanzen und ber Musketiere im Graben Material zum Brüdenschlag herbeischaffen. Daburch murbe Tilly getäuscht. Bur Abwehr bes vermuteten Überganges ließ er einige Regimenter Infanterie über die Ach (ein in geringer Entfernung mit dem Lech parallel laufendes Flüßchen) geben und hinter diesem Bache eine Batterie von 20 Geschüten auffahren, zwei weitere Batterien auf seitwärtigen Sohen freuzten damit ihr Feuer. Zwei Tage hindurch währte die Ranonade über den Fluß hinüber, wobei aber die Schweben geringere Berlufte als die Bapern erlitten, und lettere mehr Schaden durch abgeschoffene Afte und Baumsplitter als burch Augeln erfuhren.

Die Borbereitungen ber Schweben an ihrem wirklichen Übergangspunkt hielt Tilly bagegen für ein Blendwerk. Diefer Blat mar eine Stunde flugaufwärts von Rain bei Oberndorf; ber Fluß bilbete hier eine Insel und von bieser aus führte eine Furt auf bas rechte Ufer hinüber. Das Material zu brei Bockbruden wurde in Oberndorf und Nordheim, wo ber Ronig sein Hauptquartier hatte, zugerichtet, auf Wagen wurden Schiffe herangefahren, Batterien wurden aufgeworfen und aus angefeuchtetem Stroh Feuer angezündet, beren qualmende Rauchwolken der Wind so dicht gegen das rechte Ufer trieb, daß die Arbeiten ben Bayern lange Zeit hindurch verborgen blieben; freilich scheint der Rundschaftsbienst nicht auf das beste betrieben worben zu sein. 300 Finnen setzten zuerst auf Rähnen über ben Flug und warfen einen Brudentopf auf. Ihnen folgten 2000 Mann Infanterie mit 18 Kanonen unter Oberst Wrangel, ebe die Fertigstellung der Brude noch vollendet war.

Jest erst bemerkte Tilly die drohende Gesahr und sandte Truppen zur Wegnahme des Brückenkopses und der Insel, sowie zur Zerstörung der Brücke ab, allein sie waren hierfür zu schwach. Wrangel wies, vom Feuer der Geschütze auf dem linken User unterstützt, alle Angriffe zurück, die Vollendung der Brücke gelang, und nun gingen unter Führung des Königs selbst die schwedischen Heersaulen über. Bon der andern Seite rückte Tilly mit seinen Scharen heran, und es entspann sich ein heftiger Kamps. Während die Schlacht tobte, entdeckte Herzog Vernhard von Weimar weiter oben am Flusse (viclleicht bei der alten Kömerbrücke?) eine zweite Furt, ging mit seiner Reiterei durch dieselbe und trieb nach längeren Gesechten die sich ihm entgegenwersende baherische Keiterei zurück. Hin und her wogte der Streit.

Die Entscheidung brachte eine andere Reiterkolonne ber Schweben, welche mit 400 Musketieren auf ber Kruppe ber

Sänfte führten sie ben auf ben Tob getroffenen Feldmarschall Tilly mit sich, ber am 30. April zu Ingolstadt seinen Heldensacist aushauchte.

Vorsichtig, im Abzuge der Bahern eine List befürchtend, rückte Gustav Adolf nach, besetzte Rain am 16. April, legte der Stadt eine Brandsteuer von 6000 Reichsthalern auf, ordnete die Verstärkung der Werke an, ließ eine starke Garnison zurück und zog darauf gegen das von einer baherischen Besatung geschützte Augsburg.

Einige Monate später erschien der General Graf Montecuculi vor Kain und erzwang nach kurzer Belagerung die Übergabe (6. Oktober), doch schon nach wenigen Tagen, am 10. Oktober, stand Gustav Abolf wieder vor der Festung und

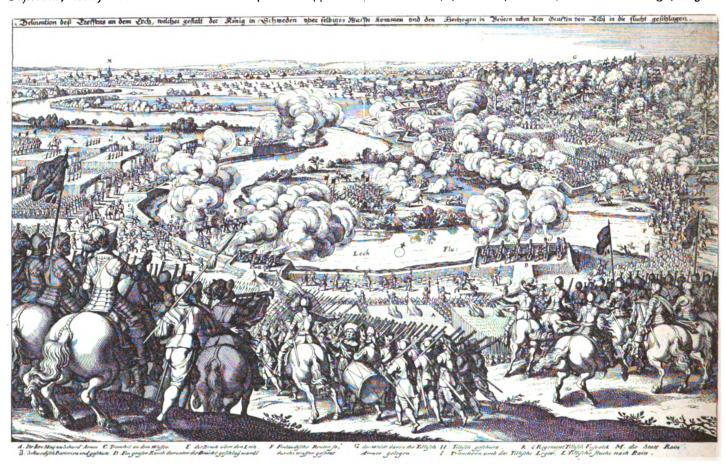

Die Schlacht bei Rain. Rach einem zeitgenöffischen Rupferftiche.

Pferde über den Lech geschwommen war und nun die linke Flanke des bayerischen Fugvolkes bedrohte. Dieses war ohnedies durch das Krenzfener der feindlichen Batterien erschüttert und trat ben Rudzug an, ber bald in Flucht ausartete, wozu die Unbehilflichkeit der taktischen Form seiner Heerkörper — die großen Bierede - im durchschnittenen Gelande nicht wenig bas Ihre beitrug. Da eilt Tilly herbei, hemmt die Flucht und führt die alten Schlachtgefährten wieder ins Feuer. Aber ihr Borgeben bricht sich an der unerschütterlichen Standhaftigfeit der Schweden, die durch ihren königlichen Feldherrn angefeuert werben; die wiederholten Angriffe Tillys scheitern. Sechs Stunden mochte ber Kampf gedauert haben — plötlich werden zu gleicher Reit Tilly und sein Beneral Albringer verwundet, nun weichen bie Babern und ziehen sich unterm Schutze ber einfallenben Nacht hinter ihre Verhaue. In der Nacht vom 15. zum 16. räumten fie die Schanzen und gingen auf Neuburg, von da auf Ingolstadt zurud, wo ber Kurfürst am 18. April eintraf. In einer

beschoß sie so heftig, daß die nur 400 Mann starke bayerische Besatung, unter Oberstlieutenant Binder die Waffen streckte. Dem früheren schwedischen Kommandanten, Oberst Mützichefahl, ließ der König zu Neuburg den Kopf vor die Füße legen, wandte sich darauf gegen Ingolstadt, kehrte aber schon am 18. Oktober nochmals nach Rain zurück und traf neue Anordnungen für die Beseltigung des Platzes, den er für den Schlüssel Bayerns hielt; sechs Wochen darauf siel er, wie Tilly, auf dem Schlachtselde (bei Lüken).

Nun hielt Kurfürst Max ben Augenblick für gekommen, Kain wieder in seine Hände zu bringen. Im November begann er mit General Aldringer die Belagerung, mußte sie aber wieder aufgeben, da Wallenstein letzteren nach Böhmen abrief, und jenseit des Lech Pfalzgraf Christian von Birkenseld zum Entsatze eintras. So blieb Kain dis zum 22. März 1633 im Besitze der Schweden. An diesem Tage überrumpelte Albringer die Festung im Einverständnisse mit der Bürgerschaft;

was von der Besatzung nicht entsam, wurde niedergemacht, der Kommandant, Major Erlach, im Hemd gesangen. Dafür rächten sich die Schweden später durch gräßliche Martern, als ihnen der Bürger in die Hände siel, der jenes Einverständnis vermittelt hatte.

Der lange Krieg ging nicht zu Ende, ohne daß er nochmale um die Grenzfestung tobte. Ale die verbundeten Schweden und Frangofen 1646 in Bayern einfielen, belagerte General Wrangel Rain und beschoß die Festung aus zahlreichen Beschützen und mit glühenden Rugeln. Doch der tapfere Befehls= haber, Oberftlieutenant Sibert v. Bed, widerftand ber feindlichen Übermacht wie den Bitten der erschreckten Bürger, bis ihm eine Rugel bas Bein zerschmettert hatte, sämtliche Außenwerte genommen und Breiche geschoffen worben war, bann erst übergab er am 21. September die Festung. Die Bejagung zog ab mit Sad und Pad, flingendem Spiele, brennenden Lunten, die Rugel im Munde. Sie beftand aus 700 Jägern mit grünen Roden (wie uns die Memoiren des berühmten französischen Marschalls Turenne berichten), 600 Maun Landfahnen und 140 regulären Solbaten. - Rain erhielt eine ftarte schwedische Besatung, welche ringsum im Lande ftreifte, plunderte und 150 Dörfer verbrannte, bis fie infolge bes Ulmer Waffenstillstandes abzog (1. April 1647) und ben Babern wiederum Blat machte.

Nach Rundigung der Waffenruhe begann der Krieg mit Um 17. Mai 1648 verlor das kaiserlich= erneuter Wut. bayerische Heer das Treffen bei Zusmarshausen und zog sich hinter den Lech zurud, gefolgt von der frangofisch-schwedischen Armee. Bei Rain standen sich die Feinde in den nämlichen Stellungen gegenüber wie einst Guftav Abolf und Tilly. Feldmarschall Graf Gronsfeld räumte aber die Lechlinie auf falsche Gerüchte hin und gab badurch Babern ber feindlichen Überschwemmung Breis. Rain wurde eingeschloffen, aber von dem bagerischen Obersten Freiherrn v. Buech mit glücklichem Erfolge verteidigt. Als Johann v. Werth nach dem Überfall bei Dachau (vgl. "Bayerland" Nr. 48 vom Jahre 1891) bie flüchtenden Schweden bis Rain verfolgte, erdröhnten von den Bällen der Festung (23. Oktober 1648) die letten Kanonenschuffe im ungludfeligen Dreißigjährigen Rriege.

Der spanische Erbsolgekrieg führte nach der Schlacht auf dem Schellenberg (2. Juli 1704) neue Feinde vor die Mauern Rains: Kaiserliche, Engländer und Holländer. Eine Hand voll Leute, Landsahnen und Flüchtlinge, unter Oberst Mercy, widerstanden 13 Tage lang der ungeheuern Übermacht, erst nach vierzigstündigem Bombardement kapitulierte der Kommandant und zog mit klingendem Spiele und sliegenden Fahnen ab.

Im österreichischen Erbsolgekriege lösten sich Kaiserliche (diesmal die Bayern) und Österreicher im Besitze von Rain ab. Im Feldzuge 1742 war es einer der wenigen sesten Plätze, welche den Feinden nicht in die Hände sielen, 1743 räumten es die Bayern, und ungarische Truppen zogen ein (22. Juni). Damals (27. Juni) wurde im benachbarten Kloster Niederschönenseld jener Vertrag geschlossen, der ganz Bayern den Österreichern überlieserte. Im solgenden Jahre (10. Oktober)

befreite der Einzug des Marschalls Grasen Seckendorf die Stadt vom Feinde, Franzosen nahmen hier Quartier und verschanzten sich auf das surchtbarste, verließen die Festung aber dessenngeachtet (17. April), worauf Ungarn sie wieder bis zum Abschlusse des Friedens von Füssen beseten.

Das Jahrhundert sollte nicht scheiden, ohne Kain nochemals alle Schrecken des Krieges erleben zu lassen. Im Jahre 1796 trasen zuerst die Österreicher auf dem Rückzuge des Erzherzogs Karl vom Rheine hier ein (15. August) und zogen ab (24. August); am 26. solgten ihnen Woreaus Franzosen. Inzwischen hatten die glänzenden Ersolge des Erzherzogs über Jourdan auch Woreau zum Rückzuge genötigt, auf dem er Kain am 19. und 20. September wieder passierte.

Als Moreau im Jahre 1800 abermals aus Schwaben gegen Bahern vordrang, wichen die öfterreichischen Vortruppen am 26. Juni nach leichtem Widerstande vom Lech zurück, worauf der linke Flügel des französischen Heers bei Rain über den Lech ging und am folgenden Tage das Treffen bei Unterhausen unweit Neuburg lieferte, in welchem Frankreichs erster Grenabier, Latour d'Auvergne, fiel.

Nochmals kam es bei Rain im Kriege 1805 zu einem Vorpostengesechte, 6. Oktober, in welchem die Österreicher nach leichtem Kampse die Brücke ausgaben. Um 9. Oktober ritt Napoleon mit glänzendem Stabe durch. Im Jahre 1809 war Rain von Napoleon, der am 19. April selbst passierte, zu einem sesten Brückenkopse an der von ihm als Operationsbassis außersehenen Lechlinie bestimmt, und er ließ mit Ausgebot großer Kräste an den Fortisistationen arbeiten; allein sein Schlachtenglück wendete alle Gesahr von Kain ab, und von nun an tranken die so ost vom Kampsgewühl zerstampsten Fluren der Stadt kein Blut mehr, obsichon diese durch unaufpörliche Truppendurchmärsche, Transporte und Requisitionen in den solgenden Jahren bis zum Pariser Frieden noch schwere Lasten zu tragen hatte.

Fünf Jahrhunderte hindurch hatte Rain eine Baftion des Bayerlandes gebildet und gegen seine Turme und Wälle zuerft bie Stürme tosen gesehen, die aus Westen und Norben heranzogen; nun liegt es ftill, und friedlich vergoldet die Sonne bie Dacher bes bescheibenen Landstädtchens, wenn sie im Westen versinkt. Schon nach dem österreichischen Erbfolgefriege sah man es nicht mehr als eigentliche Festung an, 1803 wurde bann die Erlaubnis erteilt, die Balle einzulegen, seitdem fiel ein Turm und ein Thor nach dem andern dem Abbruche zum Opfer, und an Stelle ber abgetragenen Bollwerfe erstanden bescheibene Beimstätten friedlichen Schaffens. Und an der Stelle, über die ehebem das Donnerkonzert brullender Ranonenschlünde rafte, die Zeuge der mutigen Thaten fo vieler Belden war, vernahm die ersten Harmonien hehrster Musik, das glänzende Dreigestirn ber Tonheroen, ber Gebrüder Ignaz, Vincenz und Franz Lachner!

Niemals aber vergessen die Nachkommen, daß die Stadt der Altvordern "eine Gränitz und Festungsstadt", ein Bollwerk und ein Hort der Treue gewesen, und über den Trümmern der blutgetränkten und so oft in Trümmer geschossenen Mauern hallt die fort- und forterbende Losung: "In Treue fest!"

Digitized by Google

### Shlok Lgg.

Bon Ludwig Beig.

enn Du von der freundlichen Stadt Deggendorf am lachenden Donauufer weg gegen Nordwesten die Straße in den Bayerwald verfolgft, fo heißt es ziemlich steigen die ansehnliche Sobe hinan, auf welcher, die Begend weithin beherrschend, das Dorf Berg liegt. Halbwegs grüßt uns das von hohen alten Linden beschattete Kirchlein Uttobrunn (auf der Generalstabskarte unbegreiflicherweise Ottobrunn geschrieben). Es führt seinen Namen nach bem heiligen Utto, bem Gründer bes berühmten, in unmittelbarer Nachbarschaft hart am Donauufer an die Berge geschmiegten Klosters Metten, der sich hierher in die Stille bes Balbes zurudgezogen und eine Belle gebaut hatte. Da an diesem Plate Baffer mangelte, richtete er ein inbrunftiges Gebet zu Gott, fo berichtet die Legende, und darauf entquoll ein reicher Born vortrefflichsten Wassers bem Boben. hier lebte er ber Andacht, und hier traf ben frommen Einsiedler Rarl ber Große, als er auf feinem Buge gegen die Avaren 792 in den nahen Forsten jagte. Utto war gerade mit dem Lichten bes Waldes beschäftigt, wollte beim Erblicken des Raisers das Beil weglegen, übersah aber den Baumstumpf, auf den er es zu legen beabsichtigte, und der Berricher schaute mit Erstaunen, wie es ein Sonnenstrahl schwebend in den Lüften hielt. Ergriffen von diesem Wunder, als einem Zeugniffe ber göttlichen Suld, forberte ber Raifer Utto auf, sich eine Gnade zu munschen, worauf ber fromme Mann die Errichtung eines Mönchstlosters und einer bem hl. Michael geweihten Kirche erbat. Karl gewährte bas Begehren und bewilligte Grund und Boden nebft ben Mitteln jum Bau. Utto aber wollte bie Stelle bes Rlofters nicht nach eigenem Gutbunken mahlen, sondern ihre Bestimmung ber göttlichen Fügung überlaffen; er warf baber fein Beil in bie Luft - und siehe da! von einer unsichtbaren Sand getragen, schwebte es fort und fiel eine halbe Stunde von feiner Belle entfernt, bort ju Boben, wo jest bie Bebaube von Metten fich erheben, bes einzigen Rlofters, welches Rarl ber Große in bagerischen Landen gestiftet hat. Sein erster Abt wurde Utto.

Das Wasser ber auf sein Gebet entsprungenen Quelle besaß nach dem frommen Glauben eine besondere Heilkraft, vornehmlich gegen die Blattern, die in früheren Zeiten oft so entsetzliche Verheerungen anrichteten. Daher strömten viele Menschen bei ihr zusammen, sogar eine Badeanstalt wurde errichtet, die aber das Kloster später wieder eingehen ließ, und 1699 wurde der Grundstein zu dem Kirchlein gelegt, das noch heute von vielen Andächtigen besucht wird und eine große Menge Votivtaseln enthält.

Im Dorfe Berg befand sich ehedem der Sitz der Pfarrei, die erst 1805 nach Ebenstetten verlegt wurde, sowie die Burg eines gleichnamigen Ebelgeschlechtes, welche nach demselben im Besitze der Freiherren v. Schleich zu Harbach und im vorigen Jahrhundert in Händen der Freiherren v. Schuß auf Beilstein war. Für das graue Alter der Kirche zeugt das Patronat des heiligen Petrus, erwähnt wird sie bereits im Jahre 1299. Wegen der hohen Lage genießt man von Berg eine herrliche Fernsicht.

Über die Sohe hinab setzen wir die Wanderung fort bem Thale zu, auf bessen schmaler Sohle ber Mühlbach sich ber

Donau entgegenwindet. Plöglich leuchten uns von mäßigem Felsenhügel herab ein hochragender Bergfried und abgetreppte Giebelwände entgegen: das stolze Schloß Egg, eine der wenigen Ritterburgen Deutschlands, deren Mauern allen Stürmen der Jahrhunderte trotten, und an der kunftsinnige Hände verständnisvoll die Schäden besserten, welche der Zahn der Zeit ihr zugefügt hatte. So bewahrte es das echte Gepräge eines mittelalterlichen Herrensitzes und rechtsertigt den Ruhm als Krone der ritterlichen Burgen Niederbaherns: noch ragen die trutzigen Borwerke und Türme, die gezinnten Kingmauern, Pallas und Kemenate, und vom Bergfried flaggt im Winde die Fahne zum Zeichen, daß der Herr des Schlosses auf demsselben weilt.

In den breißiger und vierziger Jahren bes laufenden Jahr= hunderts ließ der damalige Besitzer, Graf Armannsperg, durch den Erbauer der königlichen Villa in Regensburg, den Architekten und Bilbhauer Professor Ludwig Folg, die aus dem 14. Jahrhundert stammenden Gebäude der Burg reftaurieren und ihrem Außern die Erscheinung geben, die fie gegenwärtig zeigt. Dies geschah in jener Gotif, welche bem Geschmack der damals blühenden Romantik entsprach, nach der heute herrschenden Anschauung jedoch zu viel Niedlichkeit und Süßlichkeit an sich trägt, um die Brufung auf Bahrheitstreue vor dem Auge des Renners bestehen zu konnen. Doch wir stoßen uns daran nicht, die Rleinigkeiten verschwinden vor dem Gindrucke des Bangen, und biefer ift, wie fein Befucher leugnen wird, bestechend und imponierend. Dazu trägt wesentlich bei, daß das ganze Innere des Schloffes, die gesamte Ginrichtung mit dem Außern in Übereinstimmung gebracht wurde, es herrscht eine einheitliche Stimmung, die durch nichts Fremdartiges ober Unpassendes gestört wird. Allerdings war nicht beabsichtigt, die Burg auf jenen Zustand zurudzuführen und ihr ben Charafter gurudgugeben, ben fie etwa vor Erfindung des Schießpulvers zeigte; der Wehrbau mußte den Anforberungen moderner Wohnlichfeit weichen, und die zum Schute bestimmten Einrichtungen sich gefallen laffen, als Zierde und Schmuck verwendet und angebracht zu werben. Wenn wir also vorher von der Echtheit des Burgcharafters sprachen, fo ist dies cum grano salis zu verstehen, und die Burg ist nicht als wehrhafte Feste zu betrachten, die jede Stunde auf ben Empfang reifiger Feinde geruftet ift, sondern als Berrensig zu friedlicher Muße. — Es rudt ja auch heute tein Sproffe der alten Rittergeschlechter mehr im schweren Panzerkleide in bie Schlacht, sondern im Roce des Königs.

Eine seste gemauerte Brücke, nicht mehr wie ehebem eine schwanke, hölzerne Zugbrücke, führt über ben Graben, und durch zwei Thore hintereinander, die schwere Fallgatter nöstigensalls verrammeln, gewinnen wir den Einlaß in den engen Zwinger zwischen "Zingel" (d. i. Kingmauer) und Herrenhaus. Auf einer hohen Steintreppe ersteigen wir den Schloßhof, und unsere Blicke ruhen zuerst auf dem Brunnen, den die Bildsäule eines ritterlichen Herrn von Egg schmückt.

Das eigentliche Herrenhaus zeigt die Form eines mit der offenen Seite dem Hauptturm, dem Bergfried, zugewendeten Hufeisens, eine Gestalt, welche allen Burgen in den Donaugegenden eigen ist. Das Erdgeschoß enthält eine reichhaltige,

vom Grafen Armannsperg angelegte Bibliothef. Der große Ritter= und Ahnensaal im ersten Stock ift reich mit alten Bilb= niffen und Waffen ausgestattet; ein runder Holzschild zeigt bas Bappen ber alten Herren von Egg: einen von ber Rechten zur Linken schräg geteilten Schild, bas obere Felb weiß, das untere schwarz, und um dasselbe den Turnierreim bes bagerischen Ehrenherolbes Johann Holland (er schrieb um 1424):

> Die Effer von Eff haben guet pfenning fett gelert an (b. i. ohne) alle schandt nach ern in bem lannt.

Im großen Speisesaale find von besonderm Interesse der

alte Renaissance Rachelofen mit Darstellungen aus bem Leben Simfons und bie Spruchschilde, welche die Felder des Be-

tafels an ber Dede schmuden; im Billardzimmer ein in bie Wand eingelaffener alter Beinschrant von grauem Sanbftein; ben Gesellschaftssaal zieren die lebensgroßen Standbilder dreier Berren von Egg. Auf ben Rorridoren gewähren die Ahnenbilber reiche Gelegenheit zu Trachtenstudien.

Vom Herrenhause weg begeben wir uns zum Hauptturm, für welchen ber Sprach= gebrauch ben Namen "Bergfried" in Übung gebracht hat, obwohl damit eigentlich in ritterlichen Zeiten etwas gang anderes bezeichnet murbe. Der Turm ift maffiv aus Quabern aufgeführt, bat nur einen Gingang, fünfzig Jug über bem Boben bes Schloghofes, und man gelangt zu bemfelben nur burch eine auf ber Sturmmauer aufliegende Fallbrücke. Die Plattform des Turmes umschließt eine Zinnenmauer,

bie an ben vier Eden in niedliche Erferturmchen ausladet, und in ihrer Mitte steigt ber Turmhelm empor; Die spigen Dacher biefer fünf Türmchen verleihen bem Bergfried eine ungemein malerische Erscheinung und bilben im Berein mit den hohen Giebeln und Zinnen des Herrenhauses das Entzüden romantisch beanlagter Beschauer. Ich weiß nicht, ob diese Erkerturmchen eine spätere Buthat bes Restaurators ber Burg, bes Herrn Professors Foly, find ober ob sie früher schon vorhanden waren; in diesem Falle stammen sie wahrscheinlich aus dem 14. Jahrhundert und geben baburch einen Anhaltspunkt für bie Erbauungszeit ber jest noch stehenden Gebäude, ein chronologischer Fingerzeig, ber mit ber Blüte bes Geschlechts ber Egger zusammenfällt und somit große Bahrscheinlichkeit bietet. Sehr zu loben ift, daß bei ber Restaurierung ber Burg ber Burghelm auf bem Bergfried belaffen oder - wenn er im Laufe ber Reiten verschwunden gewesen sein sollte — neu errichtet worden ist; wir wollen das ausbrücklich hervorheben, weil man bei verschiedenen Restaurierungen von Burgen und Türmen verständnislos die Plattformen der darüber sigenden Belme beraubt und fie badurch sowohl im Außern wie in ihrem Wesen arg "verschandelt" hat. Wie bies bas Gewiffen bes ernften Siftorikers mit hoher Genugthuung erfüllt, so erfreut sein Auge von der Sobe des Turmes herab die herrliche Aussicht auf die Baldberge ringsum in weiter Runde.

Aber neben ber heitern Seite bes Lebens fteht bie buftere; schauerlich war der Einblick in das Innere des Turms und seiner Geheimniffe, als um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts der damalige Besitzer, Freiherr v. Armannsperg, eine Untersuchung vornehmen ließ. Mehrere Gewölbe über einander

> bilden ben Innenraum, und der unterste diente als Berließ, in deffen Schlund die Befangenen auf einer noch vorhandenen

> > Holzplatte, wie ber Gimer in ben Brunnen, hinabgefeuft murden, um bort unten in finfterer Tiefe einem entsetlichen Schicksale entgegenzugeben. Als man bamals einen Mann hinabließ, zeigte fich ber ganze Boben mit menschlichen Bebeinen bedeckt, und, nachdem man die Mauern durchbrochen um die traurigen Überreste schauriger Justiz zu entfernen, füllten biefe einen großen Bagen; auf bem Rirchhofe zu Berg wurden sie bestattet. — Es wird zwar ebenso wie über die Raubritter, auch über die Berließe und ihre Schreden viel gefabelt, und je grufeliger biefe Märlein flingen, befto lieber werben fie aufgenommen; allein bier scheinen die Berichte zuverlässig ju fein und feinem Bweifel Raum zu gewähren.

> > Bon biesem Orte bes Jammers flüchten wir uns in bie

hatte,

hubsche gotische Schloftapelle vor den Altar, den ein schönes Bild ber Gottesmutter mit bem Beilandfinde schmudt, es ift von Philipp Bolz gemalt, und von ba weg geben wir uns noch einmal ber Romantik gefangen, um uns von ihr jett nicht wiederum zu Greueln, sondern in die Arme mpfteriöfer Geheimniffe geleiten zu laffen. Bon ben Rellern aus führt eine runde, in den Felsen gehauene Offnung, durch die gerade ein schlanker Mann burchschlüpfen kann, in einen etwas tiefer liegenden, ebenfalls in den Felfen gehauenen unterirdischen Bang, welcher in gerader Richtung gegen ben inneren Schloßhof aufsteigt und nur wenige Schritte lang ift. An seinem Ende leitet eine fenkrechte, ebenfo große Offnung nach dem Schloghofe hinauf und eine andere feitwärts zu einem zweiten etwas erhöhten und breiteren Bange. Diefer endet mit einem Rondell, an dessen Bänden Nischen mit Sigen in den Felsen gehauen sind, weshalb die Bolkssage hierher ben Sig eines



Schloß Egg. Originalzeichnung von U. Brunner.

heimlichen Femgerichtes verlegt. — Eine genaue Untersuchung und Aufnahme dieser geheimnisvollen Örtlichkeit, die wohl einen Zusluchtsort für die Burgbewohner im Falle einer Einsnahme vorstellt, durch einen Sachverständigen wäre wohl einsmal höchst wünschenswert, weil die Anlage so vieler untersirdischer Gänge in Obers und Niederbauern — die freilich nie in Felsen gehauen, sondern in seste Erde (Sandboden) spizbogensförmig eingegraben sind — große Anlichkeit mit diesem Gange in Burg Egg hat, und jene meist gleichfalls solche Kammern und Nischen besitzen; in der Regel münden sie unter den Hochsaltären uralter Kirchen. Als ich seinerzeit Schloß Egg besuchte, reizte mich dieser Gang ganz außerordentlich, allein der Umsang meines Leibes verbot schon damals dersei bedenkliche Expeditionen, und in der That blieb ich später einmal schier stecken, als ich doch neugierig eine solche wagen wollte. —

Werfen wir nun noch einen Blick auf die Geschichte ber Burg und ihrer Herren. Sie ist nicht leicht zu schreiben, weil ber Name Eck von verschiedenen Burgen getragen und ber Name Ecker, in älterer Form Efter und Egger, von

einer ganzen Reihe von Abelsgeschlechtern geführt wird, Die man wohl irrtumlich mit unseren Eggern in Zusammenhang bringt. Lettere waren Dienstmannen (Ministeriales) ber machtigen, bereits 1242 erloschenen Grafen von Bogen; ber ruhm= lichst bekannte Geschichtsforscher Johann Franz Eder von Rapfing, der seine eigene Familie für einen Zweig ber Egger von Egg hielt, leitet ihren Stammbaum bis ins 11. Jahrhundert hinauf und nimmt als ersten Ahnherrn einen Thiemo be Effe an, ber in einem Schenfungsbuche bes Bistums Freising in ben Jahren 1103-1108 als Zeuge gefunden wird. — Als erster unseres Geschlechts wird Ulrich 1289 in einer Urfunde nachgewiesen; er und feine Hausfrau erwählen zu ihrem Begräbniffe bie St. Martinstapelle beim Rlofter Metten, die sie auch vermutlich erbaut und botiert haben. Diefe Rapelle wurde später zur Kloster=Pfarrfirche bestimmt, ist jedoch schon seit langer Zeit samt ihren herrlichen, aus rotem Marmor gearbeiteten Brabbenkmälern, welche bie Belbengestalten ber alten Egger in ritterlicher Ruftung barftellen, von Grund aus zerftört. (Schluß folgt.)

#### Das Densmal auf der Todesstätte Raiser Ludwigs des Bagern.

Bon &. Leher.



Das Denkmal Raifer Ludwigs des Bayern bei Fürstenfelbbruck.

s ist in vorletzter Nummer des "Bayerland" von einem Denkmale berichtet und dasselbe sorgenden Hänsen empsohlen worden, damit es gegen Bersall und Zerstörung geschützt werde, das Theresiendenkmal bei Aibling. Der erste Notruf sand in Bälde ein Echo in der Bitte für ein anderes Denkmal, indem eine Stimme in den "Neuesten Nachrichten" auf den betrüblichen Zustand des Gedenksteins hinwies, der die Stätte kennzeichnet, an welcher der große Wittelsbacher, Kaiser Ludwig der Bayer, am 11. Oktober 1347 eines jähen Todes verblich.

Das "Bayerland" will nicht faumen, in Wort und Bild von dem Denkmale zu berichten.

Der Raiser hatte an dem genannten Tage in fröhlicher Laune zu Mittag gespeist. Er hatte liebe Gäste bei sich begrüßt, denen er hold und gewogen war, die Gräfin-Witwe Agnes von Marstetten-Neufsen und die Herzogin Iohanna von Pfirt, Gemahlin Albrechts II. von Österreich. Gegen Ende der Mahlzeit verspürte er Unwohlsein; er glaubte,

basselbe seiner frästigen körperlichen Anlage nach am besten durch einen scharsen Ritt zu beseitigen; starke Bewegung und die Abhaltung einer Bärenjagd sollten Heilung bringen. Meister Bet hauste damals noch in der Nähe von München. Nach Fürstenseld trugen die Rosse den Kaiser und sein Gesolge. Ludwig ritt an der Spitze und, wohl infolge des körperlichen Übelbesindens in Sinnen vertieft, beachtete er nicht das allmähliche Zurückbleiben der Gesährten. Plötzlich in der Nähe des Dorses Puch übermamte ihn die Schwäche, er stürzte vom Pferde. Ein Schäfer eilte herbei, und in bessen Schöße hauchte der große Kaiser seine Seele aus.

Die meisten Chronisten, Heinrich v. Rebdorf, Ablzreiter, Weichelbeck u. s. w. berichten einstimmig, daß ein Schlaganfall die Ursache des Todes gewesen wäre. Die Person des Kaisers war zu gewaltig, als daß nicht die Sage neben seiner Leiche sich erhoben hätte; das Volk raunte sich zu, der Kaiser sei vergistet worden. Die düstere Mär sand ihre Verzeichnung in mehreren Chroniken, so bei Nikolaus Burgmann von Speier, Vitus Prior von Ebersberg und Udalric Ohnsorg.

Der Tag des jüngsten Gerichts wird lichten, wo die Wahrheit ruht. Wir wollen nicht bei der kritischen Suche verweilen, statt dessen wollen wir die merkvürdige Vision erzählen, wie fern in den Bergen Tirols ein Freund des sterzbenden Kaisers in merkwürdiger Ahnung das Unheil erschaute.

Bu Aloster Stams in Tirol, welches durch Gründung und Geschichte mit dem Wittelsbachischen Hause zu inniger Verbindung verwachsen ist, lebte damals der wie ein Heiliger verehrte Pater Johannes von Kempten, ein siedzigjähriger Greis, dessen Kat und Freundschaft Könige und Fürsten sich erbaten. Als er am Morgen des 11. Tages des Weinmonats das heilige Weßopser seierte, siel er plöglich, wie das öfter geschah, in Verzückung und schmerzlich rief er dreimal: "Wie weh ist Dir!" und endete mit dem Ausrusse: "Es wird Dir schier doch viel besser!" Er hatte hellsehend den Tod des Kaisers geschaut.

Das merkwürdige Vorkommnis erregte ungeheures Aufsehen und wurde getreulich in den Geschichtsbüchern registriert. So viel der Wahrheit und der Dichtung über den Tod des Kaisers!

Wir wenden uns zum Denkmale. Die gewiffenhaften Forschungen Franz S. Hartmanns von Bruck seien ausschließlich unser Führer. Die erste Ruhestätte des faiserlichen Leich= nams war die Rirche der Cifterzienser zu Fürstenfeld, er wurde dort an der Seite seines Baters, Ludwigs des Strengen, bes Stifters bes Rlofters, beigefest und verblieb bort, bis ihn Münchens Bürger holten, um ihn in Unfer Lieben Frauen-Kirche (der alten) zu begraben. Schon früh scheint die Absicht bei den Abten des Klosters geherrscht zu haben, den Plat burch ein Denkmal auszuzeichnen, doch mag der auf bem Dahingeschiedenen rubende Bannstrahl und die öfters gedrückten finanziellen Verhältniffe bes Rlofters bie Ausführung biefes Borhabens gehindert haben. Schon Abt Tezelin Ragmaier von Grafing, erwählt 1779, ging mit dem Plane um, dem großen Wohlthater seines Stiftes ein Denkmal zu wibmen. Er ließ einen Wald durchhauen, damit der Kurfürst, wenn er zu Fürstenfeld speiste, was in der That oft geschah, vom Tische aus auf bas in Puch zu errichtende Denkmal blicen könne.

Sein Nachfolger, Abt Gerhard, ber vierzigste und lette Abt von Fürstenfeld, der Sohn eines unbemittelten Bürgers ju Erding, nahm das begonnene Werk feines Borgangers mit Eifer auf. Der in München heute noch durch zahlreiche Meisterwerke wohlbekannte Bildhauer Roman Boos follte bas Monument in Stein ausführen. Das Kloster Ettal lieferte unentgeltlich den Marmor, das Kloster Dießen die Tuffteine. Im Jahre 1797 sollte die Aufstellung erfolgen, und zwar auf dem Raiseranger felbst. Der Rrieg, die Aufhebung des Rlofters vereitelten die Ausführung. Der Posthalter Ludwig Beiß von Brud richtete nun im Jahre 1804 eine Eingabe an ben Kurfürsten Max Josef, das Monument an der Landstraße von München nach Augsburg bei dem Orte Buch zu errichten. Die allerhöchste Entschließung lautete bejahend, jedoch wurde eine andere Form der Aufstellung des Monuments befohlen. Die Aufstellung begann im Jahre 1808. Um die nächste Umgebung bes Monuments besselben murbig zu zieren, wurde ber Königl. Hofgarten-Intendant v. Schell beauftragt, bas Arrangement zu übernehmen und durchzuführen. Das Monument sollte mit einer englischen Anlage umgeben werben, in welcher Bosfetts uud fanfte Sügel abwechseln sollten; die im Berge bei Buch befindliche Quelle sollte zu diesem Monument benutt werben, teils zur Verichönerung ber Anlage, teils zur Labung und Erfrischung der vorüberziehenden Wanderer. Die finanziellen Mittel entsprachen nicht dem große artigen Projekte, und die Bollendung hatte sich dis zum Mai 1812 verzögert. Da kam der damalige Staatsminister Graf Montgelas nach Bruck und wurde durch die Besichtigung des Deukmals für dasselbe lebhaft interessiert. Die Angelegenheit kam in raschen Fluß. Es wurden die nötigen Gelder bewilzligt und in Bälde gelangten die Anlagen um das Monument zur Bollendung.

Der Plat um das Monument hält 76 Dezimalen, ist mit Sträuchern und Bäumen besetzt, welche stattliche und schattige Gruppen bilden. An der Ostseite des Monuments besindet sich ein künstlicher Fels, aus welchem sich Wasser in ein Marmorbecken ergießt. Das Monument selbst befindet sich mitten in der Anlage, wo das Terrain sich hügelsörmig erhebt. Es ist ein Obelist gegen 40 Fuß hoch, aus grauem Ettaler Marmor, oben mit dem gekrönten Haupte des Kaisers geziert. Dieses Kelief, sowie die übrigen Verzierungen am Monumente sind Arbeiten von Roman Boos, in Metall gegossen und im Feuer vergoldet. Das Monument trägt an seinen beiden Seiten die von dem geseierten baherischen Geschichtsforscher v. Lipowsth, dessen 5. jährigen Todestag wir im nächsten März begehen, versaßten Inschriften. Auf der Borderseite:

Piis manibus divi Ludovici Bavari Rom. Imperat. libertat. German. defensoris legum boicarum viri fortis et constantis monumentum posuit Maximilianus rex Bavariae MDCCCVIII.

Auf der Rückseite:

Hier starb in den Armen eines Bauers, von dem Tode überrascht, den 11. Oktober 1347 Ludwig der Bayer, römischer Kaiser.

Über letzterer Inschrift prangt ein in Metall gegofsener und vergoldeter Reichsadler, dessen Brust das bayerische Rautenschild ziert.

In den dreißiger und vierziger Jahren wurde beabsichetigt, auf der wirklichen Todesstätte, dem Kaiseranger, ein Denkmal zu errichten. Im Juli 1846 erschien Kronprinz Maximilian persönlich, um von der Örtlichkeit und dem Denkmale Ginsicht zu nehmen.

Der Plan fand keine Verwirklichung, dagegen wurde die Grundfläche der Anlage des jetzigen Monuments durch Kaufvertrag vom 10. Auguft 1857 von der Gemeinde Puch für den Staat erworben.

Die Gegenwart wird sich ihrer Pflicht bewußt sein und durch sorgliche Hut und Pflege des Denkmals das Gedächtnis des erhabenen Kaisers würdevoll bewahren.

# Vor 300 Jaffren.

Bon R. Köftler. (Fortfepung.)

ie Artikelbriese waren je nach Stellung und Charge verschieben. Sie bieten für den sittlichen Zustand dieser zeit aber so charakteristische Andeutungen, daß wir die wichigeren Punkte hier anführen wollen.

1. Anwerbung. Es muß jeder seinen rechten Bor- und unamen, sowie seinen Geburtsort angeben, damit es nicht orkommen könne, daß er sich dem Dienste entziehe oder doppelt

und breifach anwerben lasse. Der Nachbruck, welcher auf die richtigen Angaben gelegt wird, läßt wohl barauf schließen, daß eine mehrsache Anwerbung — bes Werbegelbes wegen — häufig vorgekommen sein mag.

2. Fahnenflucht. Keiner darf sich vor Ablauf der einsgegangenen Dienstzeit entsernen oder das Lager ohne Vorwissen seines Hauptmanns verlassen, wobei er als Exlaubnisnachweis

ein "gestämpft Billet" erhält. Zuwiderhandelnden kann alles genommen werden, was sie bei sich tragen. Jeder ist verspflichtet, die Flucht eines Kameraden anzuzeigen, und barf biesen, wenn er ihn auf der That ertappt, niederschießen.

- 3. Wache und Alarm. Wer sich der Wache entzieht wird mit einem "dicken Psennig" oder nach Gutdünken des Hauptsmanns bestraft. Dieser Dienst darf nur mit Erlaubnis desselben vertauscht werden. Beim Alarm hat jeder an seinem Plaze sich einzufinden.
- 4. Meuterei und Aufruhr mag nicht selten vorgekommen sein, denn der Versasser beklagt sich bitter, daß die Hauptsleute oft genötigt gewesen seien, davonzureiten, wollten sie nicht den Meuterern in die Hände fallen, und daß bei dem bessalls gegebenen Alarmzeichen einige nur lässig, andere gar nicht sich einsanden. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit der strengen Bestrasung von selbst, und es wird nicht auffallen, daß die Aufrührer durch Henkers Hand an Leib und Leben bestraft wurden.
- 5. Verrat. Jeber, der von einer Verräterei Renntnis bekommen, sollte zuerst abmahnen, dann mit der Anzeige drohen, und wenn auch dies nichts fruchtete, wirklich zu letzterer schreiten. Mit dem Feinde oder Herold ohne Erlaubnis zu sprechen, war verboten. Jeder abzusendende Brief mußte dem Kommandanten zur Einsicht vorgelegt werden, worauf dieser sein Handzeichen beisetzte. Daraus geht wohl klar hervor, daß nur wenige ihren Namen zu schreiben verstanden.
- 6. Mannszucht. Sie verbietet Streitigkeiten unter den Kameraden, die sich vielmehr bei Meinungsverschiedenheiten einem Schiedsgerichte unterwerfen sollen. Wer diesen nicht achtet, kann von dem andern geschlagen, ja sogar getötet werden. Thätliches Vergreisen an Kameraden wird mit Leibessstrasen gefühnt. Keiner soll wegen verjährter Sachen Rache nehmen, nicht einmal an einem Überläuser. Der Henker soll in seinen Freiheiten nicht beeinträchtigt, und die Verhaftungen nicht behindert werden. Trunkenheit war schon damals kein Milderungsgrund, weshalb auch das Zutrinken verboten war. Schwere Strase tras denjenigen Deutschen, welcher mit einem Ausländer spielte. Gewiß ganz charakteristisch!
- 7. Marschdisziplin. Verboten war, eigenmächtig seine Einteilung zu verlassen, ohne Befehl zu schießen oder dem Proviantzuge etwas zu entnehmen. Ein jeder soll mit seinem Quartier sich zufrieden geben; doch war der Fußfnecht gehalten, dem Reiter das bessere zu überlassen ein großes Vorrecht desselben dem Infanteristen gegenüber.

Bei Plünderungen mag es recht sauber zugegangen sein, weil man es für nötig erachtete, diejenigen Personen zu bezeichnen, welche für unverletzlich gelten sollten, wenn sie sich nicht der Waffe widersetzen. Es sind Kinder und alte Leute, Jungfrauen, minderjährige Knaben und Priester.

Von Zerstörung, Plünderung und Brandschatzung sind ein für allemal die Wühlen ausgenommen, offenbar wegen der Wichtigkeit der Mehlbereitung — nicht aber die Kirchen, welche jedoch nie mit Mannschaft zu belegen sind.

8. Plünderung. Hierüber bestanden ganz detaillierte Borschriften, welche die Plünderung als eine selbstwerständliche Bedingung des Siegers erscheinen läßt. Es war verboten, vor dem erlangten Siege sich dieser Freude jedes habgierigen Mannes hinzugeben, aber selbst nach dem errungenen war — obwohl erlaubt — diese Erlaubnis eine sehr gefährliche, denn

mancher Sieg verkehrte sich ins Gegenteil, wenn ber geschlagene Feind zurückkehrend ben Sieger beim Plündern überraschte.

Mit Ausnahme von den Proviantvorräten, den Geschützen und dem Pulver, welches dem Kriegsherrn von Rechtens gehörte, durfte der Gemeine die gemachte Beute behalten.

Wenn eine Festung erstürmt worden war, gehörten alle siskalischen Rechte und Güter dem Kriegsherrn, wogegen Wassen und Munition zum größten Teil dem Zeugmeister zussielen. Die von den Leuten erbeuteten Wassen mußte er ablösen und soll sich — wie es heißt — zufrieden geben, wenn er von der gesorderten Loskausssumme ein Drittel abgehandelt habe. Der Zeugwart erhielt das in den Büchsen oder in den Schanzen und Werken in angebrochenen Fässern befindliche Pulver, sowie die dortselbst sich vorsindenden Kugeln und außerdem noch als ein ganz eigentümliches Geschenk — die große Glock des eroberten Platzes.

Alles Holz aber, welches man nicht auf Wagen weiter transportieren konnte, wie auch die Hürden, Brücken, Schanzkörbe u. f. w. gehörten dem Schanzmeister.

Die erbeuteten Fähnlein gehören dem, der sich dieselben angeeignet hatte, doch konnte sie der Hauptmann um einen ganzen Monatssold abkausen. Die Besitzer dieser Fähnlein waren berechtigt, neben dem Fähnrich ihrer Abteilung zu marschieren, mußten aber zum Zeichen, daß es erbeutete Fahnen waren, die Spitze nach unten, den Schaft nach oben tragen; dies wohl deshalb, um Irrungen und Nisverständnissen vorzubeugen.

Für jede Schlacht ober jeden Sturm wurden noch bejondere Belohnungen gegeben. Der Gemeine wie der Doppeljöldner hatten Anspruch auf einen ganzen Monatssold, selbst
in dem Falle, wenn es gar nicht zum Sturm kam, und die Belagerer unverrichteter Dinge abziehen mußten. Die Obersten und Feldhauptleute dagegen erhielten vom Ariegsherrn Geschenke. Selbst der letztere ging nicht leer aus, weil er das Recht hatte von aller in die Festung und die Schlösser gebrachten Habe den dritten Teil des betreffenden Wertes zu erheben; von den zur Besatzung gehörenden Leuten durste er aber im gleichen Betreffe nur den fünsten Teil sordern.

Den Grund zu dieser Angabe findet der Anonymus im Bestreben, möglichst wenig wertvolle Gegenstände aufnehmen zu müssen, damit der Gegner durch diesen Umstand in der Aussicht auf reiche Bente nicht zu größeren Anstrengungen gereizt werden möge.

Der Umstand, daß mit dem Side zugleich die bedeutens beren Verpslichtungen angelobt werden mußten, bedingte, wie oben schon angedeutet, sür jede Funktion einen anders versfaßten oder ergänzten Artikelbrief; so mußte z. B. der Hauptmann noch eigens geloben, daß er keinen Mann ohne Genehmigung anwerbe u. s. w. Das Dokument mußte auch den Beginn und das Ende der Werbezeit sowie den Vermerk enthalten, ob der Angeworbene Vorschuß erhalten habe oder nicht. Für jeden abgängigen Mann mußte der Hauptmann dem Obersten Ersah angeloben. Es war ihm verboten, unbeeidigte Schreiber zu halten oder seine Leute zu beurlauben oder gar zu entlassen, und ihm zur besondern Pflicht gemacht, die Gebühren voll und rechtzeitig auszuzahlen. Endlich durste er was eigentlich selbstverständlich wäre — dem Musterherrn nicht mehr Sold verrechnen, als er wirklich bezahlt hatte.

Der Hauptmann konnte fich einen Lieutenant, auch Unterhauptmann genannt, bestellen, der aber höchstens ein Kahnlein ober bis zu 200 Mann führen durfte; ihm war eine zwanzigtägige Kündigungsfrift zugestanden.

Streitigkeiten zwischen Hauptleuten entschied ber Oberst. Die Besolbungsverhältnisse bei ber Infanterie waren wie folgt:

Für den Hauptmann war kein bestimmter Sold sestgeset; der Unterhauptmann erhielt monatsich 40, der Wundarzt 30 Gulden, der einsache Sold des Gemeinen — 4 Gulden — bildete den Einheitssat für die Bemessung der höheren Bezüge. So sagte man nicht, der Waibel erhalte 16 Gulden, sondern einen viersachen Sold, ebensoviel der Wachtmeister, der Schultzheiß und die Spielleute, dreisachen Sold der Fähnrich, während die Schreiber zweiz die dreisachen, der Dolmetscher, der Kaplan, Fourier und Barbier, die Gerichtsleute, sowie Gerichtsschreiber, Quartiermeister und Trabanten zweisachen, letztere manchmal nur anderthalbsachen Sold bezogen.

Aus dem Sold in Verbindung mit den Beutegeldern mußte der Mann alles bestreiten, Nahrung und Kleidung, ja selbst den Kürisch (Harnisch) mußte er bezahlen. Kein Wunder, daß Beutemachen, als zum Lebensunterhalt absolut notwendig, sehr im Schwange war.

Auch bezüglich bes für den persönlichen und Kanzleidienst notwendigen Hispersonals waren bestimmte Festsetzungen getroffen. Der Hauptmann war bercchtigt, zwölf Trabanten, einen Knaben, je einen Schreiber, Dolmetscher, Spielmann und Diener zu halten, wogegen der Unterhauptmann nur zwei Trabanten, einen Kaplan und einen Diener beanspruchen konnte. Außer diesen Chargen dursten sich noch der Waibel und Fähnzich — deren je einer auf 1000 Mann traf — sowie der Wundarzt und Schultheiß einen Diener halten.

Für die Artillerie, als eine besonders bevorzugte Waffens gattung enthielt der Artikelbrief mancherlei vorteilhafte Borrechte und Freiheiten.

Alle bei dieser Waffe Angeworbenen waren kost= und postfrei und brauchten keine Wachen zu machen. Jeder Miß= brauch der Waffen wurde mit dem Tode bestraft.

Bang abnorm aber war bas Afplrecht.

Wenn sich nämlich jemand wegen eines in der Hite des Bornes ober aus leibenschaftlicher Erregung begangenen Morbes, jei es aus Rache, Gifersucht, infolge bes Spiels ober gereizt burch Schmähungen, zur Artillerie flüchtete, fo konnte ihn kein Profos einer andern Waffengattung belangen. Ausgenommen war nur, wenn ber Mord an einem Vorgesetten verübt ober bie Frucht reiflich überdachten Borsates mar, ba er alsbann zu ben gemeinen Berbrechen gahlte. Griff ein Profos einer andern Waffengattung ein, so machte er sich der Berletzung ber faiserlichen Freiheit schuldig und es waren in biesem Falle Die belangten Artilleristen nicht mehr gebunden, weiter zu Dienen. Berlette er aber biefes Borrecht freventlich, so hatte er seinen Ropf verwirkt. Stellte sich im Laufe bes Prozesses heraus, daß der Geflüchtete keinen Anspruch auf das Afplrecht hatte, so verfiel er bem orbentlichen Gerichtsverfahren. Dies mußte aber sofort der ganzen Artilleriemannschaft bekannt gegeben werden, damit sich keiner bes Berbrechers annehme ober beffen Auslieferung fich widerfete.

Während des Marsches durfte der zu einem Geschütz Geflüchtete dasselbe nicht verlassen, wenn er sich nicht des Asylrechtes begeben wollte; er durfte zwar auf einem Wagen Platz suchen, sich aber nicht weiter als 24 Schritt davon entfernen. Bei Besprechung der verschiedenen Verpflichtungen entwirft der Versasser das Vild der tüchtigen ordentlichen Soldaten und Ariegsleute: er verlangt, "daß sie tauglich, fromm und ehrlich seien — und alles unnütz Gesind, zu jung, zu alt, zu frank und was hadrisch (zänkisch) ist, soll nicht daher. Solch laß (lässig) Gesindel macht viel Meuterei unter den Ariegsbrüdern." Diese sowie die Weidspersonen — außer einigen, von denen später die Rede sein wird — solle man entsernen.

Weil der Autor wahrscheinlich die Einteilung und Formation der Infanterie und Kavallerie als bekannt voraussetzt, behandelt er nur das Geschützwesen ausführlicher.

Man übertrug den Namen des Raumes, wo die Geschüße, Gewehre und Munition aufgehoben waren auf die Abteilung und nannte die Dotation an Geschüßen für eine Heeres-abteilung von 20= bis 30000 Mann Infanterie und Kavallerie ein "Zeughaus". Es hieß daher der oberste tech-nische Leiter bei der Artillerie "Zeugmeister" auch "oberster Zeugmeister".

Ein "Zeughaus" bestand aus 55 Büchsen auf Rädern. Stieg die Armeeabteilung auf 40= bis 50000 ober gar auf 90= bis 100000, so vermehrte sich die Anzahl der Zeughäuser auf zwei dzw. drei.

In den Festungen sollte der Zeugmeister in dem Zeugshause selbst oder doch in dessen Nähe wohnen, damit er den Büchsenmeistern ihren Bedarf an Materialien abgeben und die Hafenschüßen in Aufbewahrung und Behandlung der Musnition anweisen könne. Er besorgte die Ausbewahrung der Zündschnur, des Pulvers u. s. w. und die Ergänzung der absegebenen Munition, wobei er acht haben mußte, "daß das Pulver nit am Wege liege, d. h. offen, dagegen bei jeder Büchse, welche man auf der Schulter schießt (also unseren heutigen Wallbüchsen entsprechend) einige Kugeln in Bereitsschaft seien, dazu noch Wischer, Ansestolben und Ladeschaufeln u. s. w. für die größeren Geschüße".

Der Stellvertreter des Zeugmeisters war der zweite Zeugmeister oder der Zeugmeisterlieutenant. Ihm waren speziell die Schanzmeister unterstellt, während dem Zeugmeister die Zeugdiener, Schneller, Schützen- und Büchsenmeister untergeordnet waren. Der Schanzmeister hatte als technischer Leiter der Arbeiten in der Regel 400 Schanzbauern unter sich.

Die Hauptaufgabe der Zeugdiener war die Beaufsichtigung des Trains während des Marsches. Es gab deren zwei Kaztegorien — adelige, die beritten und daher zur Haltung je eines Dieners berechtigt waren — und unadelige, unberittene, welche sich zu zweit mit einem Diener begnügen mußten. Acht Zeugdiener rechnete man auf ein Zeughaus.

Ebenso viele Schneller waren von nöten. Ihre Aufgabe bestand in der Erhaltung und Reinigung der Geschütze, Verbringung derselben von ihren Gesähen (Lasetten) auf die Transportswagen — nachdem sie getrennt von diesen zu besördern waren — Wiederaussegen auf dieselben und Herstellung der Bettungen. Sie dursten die ihnen zugeteilten Geschütze nie verlassen, damit sie im Notsalle hilsreiche Hand anlegen konnten. Dieses Verbot bezog sich natürlich nur auf den Dienst während des Marsches und der Belagerungen. Zur Hilseleistung waren 53 Holzeurbeiter zur Ansertigung und Ausbesserung von Rahmen, Bettungen, Brücken und Stegen, serner 2 Wagner, 3 Schmiede und 1 Faßbinder — wegen der Fässer zum Pulvertransport — zugeteilt.

### Kleine Mitteilungen.

Die Achtherren. Der Markt Kreuzwertheim am Main mit fürstlich Löwensteinschem Schlosse, wo mit Erlaubnis des Königs Ruprecht Graf Johann von Wertheim die Münze zu Wertheim und Kreuzwertheim nebst Geleite, Zöllen 2c. über seine Städte 1408 erhielt, soll im Mittelalter durch die Best (Schwarzer Tod) dis auf acht Bewohner entvöllert worden sein. Tiese sollen den Besit unter sich geteilt und nun die Achtherren geheißen haben. Der letzte derselben soll bei seinem Tode seinen Söhnen besohlen haben, zum Gedächtnisse der traurigen Zeit jährlich den schönsten Baum zu sällen, ihn mit Weib und Kind zu umtanzen und aus dem Erlöse bei dessen Verfause ein Gelage zu halten.

Ein Afnl. Prichsenstadt, urkundlich Brisendorf, da es erst ! König Bengel 1367 zur Stadt erhob, erfreute sich eines kaiserlichen

Afyls für alle, die sich nicht eines vorsätzlichen Mordes schuls dig gemacht hatten.

Schloß Rollenburg. Bir geben als Seitenstück zu Schloß Egg bas Bild eines andern Schloffes des Bayerifchen Baldes: Rollenburg bei Biechtach. Die Phantafie bes Bolfes weiß von Saufen Goldes und Gilbers zu erzählen, welche in den ver= fcutteten Rellern des Schloffes liegen follen. Die historische Begründung biefer Sage ware in der Bermutung zu suchen, daß im 12. Jahrhundert hier die Saustleinodien ber Grafen von Bogen verwahrt gewesen sein follen. Im Bödlerfriege war hans Rugberger, der damals auf Schloß Kollenburg faß, einer ber schlimmften Rebellen; Bergog Albrecht ber Beise erstürmte bas Schloß, und Sans mußte fich nach Böhmen flüchten. Reuig tehrte er nach Jahren zurück und erbat sich die Unade des Herzogs, die ihm huldvoll gewährt wurde. Im Dreißigjährigen Kriege wurde

das Schloß von den Schweden zerftört. Inmitten der Trümmer erhebt sich jetzt eine Kirche. Das Schloß ist wundervoll gelegen, besonders gesällig bietet sich dem Auge von der Sübseite der Hirchstein. Ein staunenswertes Wert des Fleißes und der Geschicklichsteit unserer Vorsahren ist ein tieser bis zum Grunde in den Fels gehauener Brunnen. Ein freundliches, sehr schmuckes Bräushaus bietet dem Wanderer trefsliche Unterfunft und vorzügliche Labung.

Ein Ariegskünstler. Graf Tilly schrieb am 29. Oktober 1629 an den Kursürsten Maximilian von Bayern, daß bei ihm sich ein sächsischer Oberst, Johann v. Schwalbach, eingesunden habe, der ihm gegen Bezahlung von 40 000 Reichsthalern folgende Geheimnisse lehren wolle: 1. daß man mit 5000 Mann Fußvolk auf einer Ebene ohne Wagenburg und Geschütz von 6000 Reitern nicht könne überwunden werden; 2. daß 5000 Mann gegen 10 000 Mann Insanterie im Felde nicht allein bestehen können, sondern auch solche sogar in die Flucht schlagen können; 3. mit Fußvolk in aller Eile trockenen Fußes über alle Flüsse zu kommen; 4. in aller Eile sich vor einer Festung auch im Feld gegen des

Feindes Geschütz zu decken; 5. zu Wasser die Schiffe in Brand, auch die Segel und Seile abzuschießen; 6. aus einer Festung beinahe alles zu verstehen geben, Brief zu schreiben, solchen auf eine ganze Meile Wegs zu lesen; 7. zu wissen, was bei dunkler Nacht im Festungsgraben geschieht; 8. daß Musketen, wenn's auch auft's Pfund schießen, nicht stoßen; 9. daß ein einzelner Mann eine Petarde von 200 Pfund schnell anbringen kann und 10. Instrumente, eine Zugbrücke oder Staket niederzureißen.

Der Aurfürst bemerkte eigenhändig auf das noch vorhandene Schreiben: "Die angebotne geheime Aunststuck betreffend, welle man selbe zu wissen unnöthig ermessen, weil Tilly schon mehrmalen im Werk erwiesen, daß er die Kunst, den feund im Feld zu rumpiren und zu trennen besser kunse, als er würdt zu lernen

wiffen."

Eine seltsame Labung. Die in der Stadt Schwarzach am Main, dem Geburtsorte des Bamberger Geschichtssorthers und Rektors Gutenäcker, zur Hinrichtung Verdammten genoffen das sonderbare Privileg, daß sie, ob Sommer oder Binter, ehe sie den verhängnissvollen Weg antraten, ein Gericht mit Spinat mit etlichen gebackenen Fischen vorgesetzt erhielten.

Ein Ainderfreund. In dem Pfarrdorfe Wethausen bei Harrdorfe Wethausen bei Hospiem, dem Stammschlosse der Freiherren v. Truchses, des steht die Stiftung, von Hand v. Truchses gemacht, daß jedes Kind nach der Frühschule ein Pfund Brot erhält.

Helbenmütige Bauern. In bem Pfarrdorfe Sulzfeld am Main, wo ber große Julius ein Rathaus erbaute, lagerte am 12. Dezember 1461 der Markgraf Albrecht von Brandenburg "vor dem Orte mit seinem ganzen gezeug und vermeinte, dasselbe aus dem stegreiff zu gewinnen", mußte aber wieder abziehen, nachdem ihm zwei

Karren voll seiner Leute getötet und verwundet worden.

Weinsegen. Im Bauerntriege zogen die Bauern durch den Ort Großenlangheim bei Kitzingen. "Die zu Lankheim hatten Beines genug in Butten, Gelten, Flaschen u. s. w. auf die Gassegest, das trunken die Bauern im Durchziehen mit Lust", die Lankheimer aber mußten ihre Gastfreundschaft schwer büßen, denn ihrer vier wurden später hingerichtet.

Schlok Kollenburg. Driginalzeichnung von A. Brunner Schloß ist wundervoll gelegen, Auge von der Sübseite der

Inhalft: Die Begutte von Speier. historische Erzählung aus dem 14. Jahr hundert von F. X. v. Babhauser. (Fortsehung.) — Rain, ein Bollwert Baperns. Ber Q. Koland. (Schlüß.) (Mit einer Jaustration.) — Schlöß Egg. Von Ludwig Weiß (Mit einer Jaustration.) — Das Dentmal auf der Todesstätte Katier Ludwigs der Kodesstätte Katier Ludwigs kodesstätte K

Berantwortlicher Redatteur &. Leber, Munchen, Rumforditrage 44. — Drud und Bertag von R. Oldenbourg, Munchen.



## Die Begutte von Speiek.

hiftorische Erzählung aus dem 14. Jahrhundert v. F. X. v. Babhauser. (Fortsesung.)

3. Die Rüdfehr.

ie Abendsonne vergoldete die Fluten des Rheinstroms und die unzähligen Türme und Zinnen der freien Reichstadt Speier, welche damals in ihrer größten Blüte stand und eine der mächtigsten Städte am Rhein war. Durch Geschenke der deutschen Kaiser und das Wohlwollen der Speierschen Bischse war der Dom zu Speier eine Zierde der Stadt, ein Denkmal der Frömmigkeit und Kunst für das deutsche Vatersland geworden, und mit Stolz sprach der Bürger von Speier von diesem Denkmale deutscher Vaukunst, dessen vor Türme weit in den Speiergau hinausschauten, und dessen Vlocken mit mächtigen Tönen der Umgegend den Segen der Kirche verkündeten.

Schande, ewige Schande, daß ein Volk, welches sich für das gebildetste hält, mit Barbarenwut dieses Meisterstück der Runst, an welchem Jahrhunderte gebaut hatten, zerstörte. Ehre aber und Preis dem deutschen Fürsten König Ludwig I., deutsch in Gesinnung und That, welcher, gerührt von dem traurigen Geschicke des prachtvollen Gotteshauses, wieder herstellte, was undeutsche Roheit vernichtet hatte.

Alls nun, einem Schattenspiele ähnlich, die Stadt mit ihren altertümlichen Zinnen und zackigen Türmen in schwarzen Umrissen am lichten Horizonte sich darstellte, da rauschte über ben Rhein eine Fähre, und ein junger Mann von einigen zwanzig Jahren, dessen gebräunte Wange durch eine breite Narbe geziert war, stand sinnend am Vorderteile des Schiffes,

Das Baperland. Rr. 21.

ben Arm auf sein Schwert gestützt und sehnsüchtig das Auge nach der mächtigen Reichsstadt gerichtet.

Jest stieß der Nachen an das Ufer; hastig sprang der Kriegsmann aus demselben, dem Schiffer eine Geldmünze zuwersend, und mit eiligem Schritte schlug er den Weg gegen das Margthor, nun Weißes Thor genannt, ein.

Obwohl die Pest beim Eintreten der fühleren Jahreszeit an Hestigkeit verloren hatte, so war sie doch nicht ganz ersloschen, und die reichen Bürger weilten daher immer noch auf dem Lande, während die minder wohlhabenden und armen Einwohner Speiers, die dem Tode entronnen waren, in ihren Häusern eingeschlossen blieben und jeden Verkehr mit einander vermieben. Die Straßen waren daher verödet, ja teilweise sogar mit Gras bewachsen, und die Tritte des Fremblings hallten in benselben einsam wieder.

"Armes Speier, arme Vaterstadt", murmelte Georg, benn bieser war es, vor sich hin, als er durch die Straßen dahinsichritt, und ihm keines Freundes Gestalt begegnete, mit treuem Händedruck nach altdeutscher Art ihn zu begrüßen. Nur im Dome hörte er, als er vorüberschritt die Stuhlbrüder über den Kaisergräbern ihre Paternoster beten, und gerührt blieb er stehen, sein Haupt entblößend und sein Gebet mit dem Chore jener verbindend. "So scheint denn alles dahin", sprach er nach einer Weise, seinen Weg fortsetzend, "alles gestorben und der Vergessenheit versallen; nur diese fromme Stiftung der Kaiser besteht noch als einziges Denkmal der einst so berühmten und nun veränderten Reichsstadt." Rasch ging der junge Wann nun weiter, und immer ängstlicher

Digitized by Google

schlug sein Herz, je mehr er sich bem Hause ber Pfrumbaums nahte.

Es war verschlossen und öffnete sich nicht, so laut und ungestüm er auch pochte. Seine Kniee wankten, und er mußte sich an die Mauer lehnen, um nicht zur Erde zu stürzen.

"Elisabeth, Elisabeth", rief er endlich verzweiflungsvoll aus, "nein, es ist unmöglich, der Tod konnte nicht so graussam sein, er hatte keine Gewalt über Dich!"

Rein Laut regte sich aber, sondern nur der Wiederhall erscholl, und beklommen stürzte Georg weiter, bis er vor seiner Wohnung stand, welche ihm nach langem Pochen geöffnet wurde.

"Himmel, Ihr seid's, Herr Georg!" rief die alte Margarethe, die Hände über dem Kopf zusammenschlagend, "wie könnt Ihr Guch in diese Stadt des Todes wagen?"

Georg erwiderte auf diesen Ausruf nichts, sondern, seine Hand auf ihre Schultern legend und sie heftig drückend, fragte er mit vor Angst erdrückter Stimme: "Wo ist Pfrumsbaum?"

"Ach, Ihr erbrückt mir ja die Schulter", rief die Alte, sich losmachend, und als ihr das gelungen, suhr sie fort: "Ich benke, sie sind wohlbehalten; denn als der Schwarze Tod nahte, da verließen uns alle Münzer und zogen auf ihre Landgüter, und nur wir, die armen Leute, verblieben."

"Genug, ich danke Dir", entgegnete der Jüngling, und mit eiligen Tritten ging er von dannen, durch das Altpörtel dem Dorfe Dudenhosen den beflügelten Schritt zuwendend. Als er den Pfrumbaumschen Weierhof vor sich sah, da schlug sein Herz wieder stärker, und er hielt inne, den Sturm seiner Gefühle zu beschwichtigen suchend. Was sollte er nun beginnnen?

Es war die Dämmerung bereits eingebrochen, und nur am äußersten Rande des Horizonts zeigte sich noch ein roter Streisen, die letzte Spur der geschiedenen Sonne verkündend. Da tönte die Abendglocke. Bon ihren ernsten Tönen ergriffen, faltete Georg die Hände, und sein Haupt im Gebete zu Gott richtend, schaute er hinauf zu den unzähligen Sternen, die durch den Schleier des abendlichen Himmels bereits hervortraten und mit zitternden Strahlen auf die Erde herabblinkten.

Plötlich wurden Schritte hörbar, und als der späte Wanderer näher kam, erkannte Georg in demselben den alten Anton, einen Diener im Pfrumbaumschen Hause.

"Anton!" rief Georg mit freudigem Erstaunen aus und stürzte gegen diesen zu, welcher erschreckt ansangs zurückwich, aber beim Erkennen des stets so freundlichen Georgs näher trat und seinen Gruß erwiderte.

"Was macht das Fräulein?" fragte der junge Mann rasch, und als er von dem alten Anton ersahren, daß die Familie kein Opfer der Pest zu beklagen hatte, fiel er, in helle Thränen ausdrechend, dem Alten um den Hals und bat diesen, ihn sogleich zum Fräulein zu führen.

Anton schüttelte bebenklich das Haupt und suchte diese Bitte abzulehnen, jedoch scheute er sich, den Grund seiner Weigerung zu entdecken. Als aber seine Einwendungen nichts fruchteten, da sprach er: "Geht nur in den Garten, woselbst Ihr das Fräulein sicher noch finden werdet; und da mein Herr heute nach Neustadt geritten ist, so könnt Ihr's wohl wagen."

Diese letten Worte hörte aber Georg nicht mehr; benn schon mar er bem Garten zugeeilt, und Anton, welchem bie

Neigung Georgs zu Elisabeth kein Geheimnis geblieben war, ging kopfschüttelnd und ben jungen Mann bedauernd in das Haus.

"Elisabeth, geliebtes Mädchen!" rief ber Jüngling mit aller Leibenschaft ber ersten Liebe, und zu ihren Füßen sinkend bebeckte er ihre Hand mit Kuffen und Thranen ber Freude.

Diese Stimme weckte die Jungfrau aus ihren Träumen, und die Hand heftig zurückziehend, erhob sie sich mit Würde und sprach mit Verachtung:

"Wie, Ihr wagt es noch, diese Hand zu berühren? Hinweg, zwischen uns ist keine Gemeinschaft mehr; Ihr selbst habt das Band, das uns vereinte, zerrissen. Entfernt Euch, kommt niemals wieder!"

Sie wollte gehen, allein Georg hielt sie fest und, mit zornigem Blicke fie anstarrend, rief er:

"Ha, Treulose, reuen Dich Deine Schwüre, und haft Du meiner vergessen; o, ich Thor, der ich auf Deine Liebe baute und von ihr mein Glück hoffte. Wenn ich unter dem Sternen-himmel auf dem Felde lag und des kommenden Schlachttages gedachte, da warst Du mein Gedanke; und Deinen Namen mir zuflüsternd, Dein Vild im Herzen tragend, war ich tapfer und erward mir Ehre, um als Freier vor Deinen stolzen Vater hintreten zu können. Das ist aber nun der Lohn für meine Treue, das die Erwiderung meiner Liebe? Ja, ich erstenne es, ein Thor war ich; das hochgeborne Fräulein war kein Weib für den Sohn des Handwerkers, und es wäre besser gewesen, wenn ich das ehrliche Gewerbe des Vaters getrieben und nie diese unselige Leidenschaft genährt hätte, die mich jetzt vernichtet."

"Ihr beurteilt mich falsch", entgegnete Elisabeth minder heftig, "wenn Ihr glaubt, meine Liebe sei unecht, und ich hatte seit unserer Trennung die Liebe dem Standesunterschied geopfert; nein, das ist fern von mir; aber nicht lieben kann ich den Mann, der meiner unwürdig ist; geht hin nach Speier zu Eurer Begutte, und ich brauche dann nicht weiter zu sagen, was uns trennt."

"Begutte", rief Konrad erstaunt aus, "was wollt Ihr damit sagen? Ich kenne keine derselben".

"Dieser Schein der Unwissenheit lehrt mich, Euch noch mehr verachten", antwortete die Jungfrau mit Würde, "und" setzte sie mit schmerzlichem Tone hinzu, "es wird mir nun leichter werden, Guch zu vergeffen".

In diesem Augenblicke tonten Mannerschritte, und Lothar stand neben Georg, mit höhnischer Stimme sprechend: "Wer ist dieser Bursche, der es wagt, meine Braut mit seiner unsangenehmen Gegenwart zu belästigen; kommt, Jungfrau, es will sich nicht ziemen, daß Ihr hier eine Zusammenkunft habt."

"Bursche?" knirrschte Georg, und seine Hand griff nach bem Schwerte, "dieses Wort sollt Ihr bereuen, wenn Ihr kein Wicht seid, der meiner Klinge nicht einmal wert ist. Wäre nicht des Fräuleins Gegenwart, Ihr ginget nicht unz gestraft von dieser Stelle."

"Macht, daß Ihr fortkommt", erwiderte der junge Grand, "sonst muß man die Hunde auf Guch hetzen; denn mit Bürgerblut färbt ein Münzer seine Klinge nicht."

"Mit Hunden heten? Ha, versucht, ob Guer Arm fo tapfer, als Cure Zunge giftig ift."

"Georg", rief Elijabeth aus, mit dem Tone der früheren Empfindung, und fraftlos sant des Jünglings Arm herab.

"Berzeiht", entgegnete er bemütig, "daß ich einen Augenblick Eure Gegenwart vergessen konnte; ich sehe, daß ich verleumdet, schändlich verraten worden bin, allein ich werde dieses Lügengewebe zerreißen, und wehe demjenigen, der mich angeslagt. Ihr aber, mein Herr", suhr er, zu Lothar gewendet sort, "habt es diesem Fräulein zu danken, daß Euch mein Arm für diese mir zugefügte Kränkung nicht sogleich gezüchtigt, allein ich werde Euch zu finden wissen, wo Euch kein Weib schützt."

Mit Ehrfurcht verneigte er sich vor Elisabeth, einen tiefen Blick der Berachtung warf er dem Münzer zu, und stolzschritt er von dannen, wie ein Manu, der seiner Unschulb, zugleich aber auch seiner Kraft bewußt ist, erlittenen Schimpfmännlich zu rächen.

"Ich muß sagen", sprach nach einer kleinen Pause Lothar, "Eure Stimme übte einen großen Zauber aus; es wäre übrigens besser gewesen, mich nicht Zeuge einer zärtlichen Zusammenkunft werden zu lassen."

"Ich bin zu stolz", entgegnete Elisabeth, "mich zu versteidigen; ich habe bieses Zusammentreffen nicht gesucht und nicht geahnt und ich hätte es vermieden, wenn ich es vorsausgesehen hätte. Ich wäre dann doch nicht Zeuge geworzben, wie wenig Ihr meine Gegenwart zu ehren wißt."

"Zürnt mir nicht", bat Lothar jest mit schmeichelnder Stimme, "meine Liebe zu Euch ist so groß, daß mich die Wut ber Eifersucht überwältigte."

Elijabeth erwiderte diese Außerung mit einem bitteren Lächeln, und so sehr sie Georg auf die ihr gewordenen Mitteilungen hin verachtete, so mußte sie doch gestehen, daß er sich weit ritterlicher benommen, als ihr Bräutigam, und nur der Gedanke an die Wünsche ihres Baters hielt sie zurück, Lothar ihren Abscheu deutlicher zu zeigen. Schweigend gingen sie in das Haus, wo ihrer der alte Pfrumbaum bereits harrte.

Georg aber war, als er den Meierhof verlassen hatte, fortgerannt, ohne zu wissen, wohin; sein Kopf glühte siebershaft, und im Taumel der aufgeregten Leidenschaften raste er dahin ohne Plan und Ziel. Als endlich der Tag andrach, da stand er wieder zu Speier am Altpörtel und mit wankens den Knicen schleppte er sich weiter, seiner undewußt; denn im Kreise drehten sich vor ihm die Häuser und blutige Flammen züngelten aus denselben hervor. "Elsbeth", stöhnte er und siel bewußtlos zusammen.

#### 4.

#### Die Begutte.

Es bestanden zu Speier mehrere Vereine der Beguinen oder Begutten, beren Beruf vorzüglich die Krankenpslege war. Ihre Mitglieder waren größtenteils Mädchen, welche aus Reue oder Zwang in diese Klausen kamen, um durch Übung der Nächstenliebe die Sünden zu büßen. Sie legten kein Gesübde ab, trugen aber eine gleichsörmige Tracht, welche in einem Kleide von weißer Leinwand und einem kurzen Überwurfe von gleichem Stoffe und derselben Farbe bestand.

Einer ber ältesten bieser Bereine war ber Berein ber Beguinen ber Geholtie, die schon in einer Urkunde vom Jahre 1298 erwähnt werben, und beren Haus am Eck ber Hundzgasse gegenüber bem Altportel gelegen war.

In dieses Haus war Georg aufgenommen worden, und an seinem Lager saß eine Beguine, auf deren Antlit der Gram seine tiesen Schriftzuge geschrieben hatte, ohne daß jedoch die Spuren früherer Schönheit ganz verschwunden waren. Mit sorglicher Miene belauschte sie die Atemzüge des jungen Mannes, und als sie sich über ihn hinneigte, rollte manche Thräne über ihre Wange herab.

Endlich öffnete Georg das Auge, und jubelnd rief sie: "Er ist gerettet!"

"Wo bin ich?" sprach er mit matter Stimme, und im Zimmer umherblickend fuhr er mit der Hand über das Antlit, als wolle er sich aus dem Schlase ermuntern. "Ich habe einen schweren Traum gehabt", sprach er dann vor sich hin, "und ich bin glücklich, daß er jest vorüber."

"Seib ruhig", flüsterte die Begutte, "Ihr sollt alles ersfahren, wenn Ihr nicht sprecht, benn nur vollsommene Ruhe kann Euch erhalten; man sand Euch vor drei Tagen einige Schritte von diesem Hause besinnungslos auf dem Boden liegen und brachte Euch hierher; wenn Ihr mehr zu Kräften gekommen seid, werbe ich Euch mehr sagen."

"So war es kein Traum", seufzte der junge Mann und verfiel in dusteres Hindrüten; nach einiger Zeit schien aber sein Entschluß gefaßt, und er wollte sich vom Bette erheben; es versagten ihm jedoch die Kräfte, und seufzend sank er auf sein Kissen zuruck, mit stumpfer Gleichgültigkeit sich in sein Schicksal ergebend.

Einige Wochen waren dem Kranken in dieser Weise langsam verflossen, und die sorgsame Pflege, sowie die jugendsliche Krast hatten ihn so weit hergestellt, daß er das Bett verlassen konnte.

Es war inzwischen Winter geworben, und der Schnee fiel in dichten Massen zur Erde; Georg saß neben seinem Bette am Fenster und blickte sinnend in das geräuschlose Treiben der weißen Flocken hinaus. Da trat seine Pflegerin zu ihm, und er drückte ihr mit den wärmsten Worten seinen Dank aus für die ihm gewordene Pflege.

"Ich habe Euch irgendwo in meinem Leben schon gesehen, armes Mädchen!" sprach er sodann teilnehmend, "und Eure Züge scheinen mir nicht fremd. Sagt mir, ob Ihr vielsleicht früher schon in Speier wart, ober wo Ihr sonst Euch befandet."

Hohe Röte überzog der Begutte Antlit und, den Blick zur Erde senkend, sprach sie: "Kennt Ihr nicht mehr die kleine Marie, mit der Ihr oft spieltet?"

"Marie, Du bift es, arme Marie", rief Georg wehmütig aus, "und hier muß ich Dich wiederfinden?" Ohne daß er es wollte, hatte er auf das Wort "hier" einen Nachbruck gelegt, ber dem Mädchen schmerzlich in das Herz drang.

"Berachte mich nicht, Georg!" sprach, sie, in Thränen ausbrechend, "mein Unglück ist nicht meine Schuld; ich bin tief, o tief gefallen, allein, wenn Du meine Geschichte gehört haben wirst, so wird mir Mitleid, gewiß aber keine Berachs tung von Dir zu teil werden."

Georg schwieg, und Marie, ihm näher rückend, begann mit flüsternder Stimme, um von den im Zimmer anwesenden Personen nicht gehört zu werden:

"Du warst mein einziger Umgang in meinen Mädchenjahren, und daß meine Neigung zu Dir mehr als Freundschaft
sei, wurde mir erst klar, als Du von Speier wegzogst! Ach!
wie fühlte ich damals mein Herz so leer und mich so einsam!
Deine Kälte hatte mich tief verletzt, und bennoch konnte ich
meine hoffnungslose Liebe nicht ganz aus dem Herzen reißen.
Bald darauf erkrankte meine Mutter und als sie nach langem

Leiden gestorben war, blieben zu meinem einzigen Trofte bie Thranen, die ich an ihrem Grabe weinte.

An dieser Stelle fand mich eines Tags ein fremder Ritter; er schien teil an meinem Schicksale zu nehmen, und seine freundlichen Worte gewannen mein Herz, welches von Leidenschaft glühte und sich ihm um so eher zuneigte, als dadurch mein durch Hoffnungslosigkeit früherer Liebe verletzter Stolz befriedigt wurde."

Hielt sie einen Augenblick inne, das Antlit von dem Jugendfreunde abwendend; dann suhr sie sort: "Bald wurde mein Häuschen verkauft, und eine Tante des Fremden nahm mich mit sich auf ihr Landhaus im Gebirge. Dort sah mich der Ritter zu öfteren Malen, dort gestand er mir seine Liebe, dort wußte er durch seine Schwüre und Schmeicheleien den Widerstand des armen liebenden Mädchens zu entsernen. Ich will kurz sein: als er meiner überdrüssig war, verstieß er mich, und als ich, seine Kniee umklammernd, um Gnade, nein um Recht ihn anslehte, da stieß er mich höhnisch zurück, und auf sein Geheiß wurde ich hierher gebracht als Landstreicherin, um meine Sünden zu büßen."

"Schurke!" stieß Georg hervor, und sein Auge flammte in gerechtem Borne. "Sprich Marie, wie heißt er, ich gelobe Dir, Dich blutig zu rächen."

"Ach", seufzte das Mädchen, die heißen Thränen von den harmvollen Wangen wischend, "das weiß ich nicht, jene Frau war nicht seine Tante, nur seine schurfische Helserin; den Namen des Landhauses, welches ich niemals verlassen hatte, ersuhr ich nie, da ich mit niemand außer mit ihm und ihr Umgang haben durfte; gegen mich äußerte er, daß er mit Namen Rudolph heiße, allein ich hörte einmal, als ein Fremder dei ihm war und ich im Seitengemach lauschte, ihn Lothar nennen."

"Das sind wenige Spuren, den Elenden ausfindig zu machen, murmelte Georg in Nachsinnen versunken, "und doch könnte ich diese Spur erreichen", sprach er nach einiger Zeit, "wenn Du mir die Gegend beschreiben kannst, wo jenes Landshaus liegt."

"Wir reisten von Speier ab und kamen am Abende dort an", erwiderte Marie, "und ich weiß nur so viel, daß es in der Nähe einer Stadt, welche ich von meinem Zimmer aus erblickte, gelegen ist. D, der Betrüger war schlau; um meinen Argwohn zu täuschen, gab er vor, er müsse meine Liebe so lange verheimlichen, bis er zu unserer Ehe die Einwilligung seiner mächtigen Verwandten erhalten hätte. Ich glaubte ihm, denn ich liebte ja und dachte in meiner Seligkeit nicht eins mal daran, seine Geheimnisse zu erforschen."

"Arme Marie!" sprach Georg tröstend, "trockne Deine Thränen und sei versichert, daß ich nicht rasten werden, bis ich Dich gerächt habe."

"Rache?" rief die Begutte, und ihr erloschenes Auge zuckte. "D, ich hätte selbst morden, das treulose, falsche Herz durchbohren können, welches das meinige gebrochen hat. Aber Georg!" und ihre Stimme sank wieder zum Flüstern herab, "ich habe hier vergeben gelernt, und mein Gebet kann Dich nicht begleiten, wenn Du mich rächen willst. Mein Leben währt nicht mehr lange, bereits nagt der Tod in mir, und die unsäglichen Anstrengungen, die ich bei der Pflege der Kranken erlitten, haben die Zeit meines Scheidens näher gerückt. Wie oft beneidete ich diejenigen, welche, vom Hauche der Pest vergistet, dahinstarben; wie ost wünschte ich mir den Tod, allein er verschonte mich, während so viele meiner Genosssinnen erlagen!" Sie schwieg und saß da in ihrem weißen Kleide wie ein Engel, der, von seinem Schöpfer abgefallen, reuig wieder zu ihm zurücksehrt.

Georg war tief erschüttert durch der Jugendgespielin trauriges Schicksal, und er mußte sich abwenden, um seine Rührung zu unterdrücken. Wenn er schon ursprünglich ein edles
Herz und Hochsinn besaß, so hatten sich diese Anlagen während seiner Abwesenheit noch weit mehr veredelt; er hatte den
ritterlichen Sinn gegen das Frauengeschlecht kennen gelernt
und in sich aufgenommen, und es entrüstete ihn um so mehr,
daß ein Mann, der allem Anscheine nach dieser edlen Genossenschaft angehörte, also gegen alle Gesetze des Menschen und
Ritters mit einem Weibe versahren konnte. (Forts. solgt.)

## Shloß Lgg.

Von Ludwig Beiß. (Schluß.)

in Sohn Ulrichs, Beter, gelangte zu hohen Würden und Ehren, aber auch zu einer traurigen Berühmtheit. Er war 1344 Raifer Ludwigs des Bayern Feldhauptmann, dann Vizedom (d. i. etwa Regierungs- und Oberlandesgerichts-Prässident, dazu noch Brigadekommandeur im heutigen Sinne) zu Straubing. Sein gleichnamiger Sohn fiel 1347 in einem Scharmützel bei Cham gegen die über die Grenze eingefallenen Böhmen. Dieses Unglück benutzte die Sage, um sich entstellend an des Baters und Sohnes Fersen zu heften. Sie berichtet nämlich, der Sohn sei in diesem Treffen seig vor dem Feinde geslohen, und der Bater habe ihn in unnatürlicher Strenge auf dem Marktplatze zu Straubing enthaupten lassen. Würde der Sohn wirklich der ersten Soldatenpflicht schmählich vergessen, so hätte der Bater nur seiner Pflicht gemäß geshandelt, obwohl ihm dies jedensalls schwer genug gefallen

wäre; allein wir brauchen uns barüber bas Herz nicht gram werden zu lassen, denn der ganze Borfall ist glücklicherweise bloß eine Schauermär.

Dagegen trifft den Bater Peter ein anderer, sehr schwer lastender Borwurf; er brach seinem Landessürsten die Treue, ein Berrat, den er freilich mit seinem Untergange büßen mußte. — Der Nachfolger Kaiser Ludwigs des Bayern auf dem Throne Karls des Großen, der Luzemburger Karl IV., hatte sein ganzes Streben auf das Berderben der Wittelsbacher gerichtet, was ihm nur zu gut gelang. Ein alter Zankapfel zwischen den Herzogen von Bayern und den Bischöfen von Regensburg, Burg und Herschaft Donaustauf, um deren Besitz schon oft Blut gestossen war, wurde von dem arg verschuldeten Regensburger Bischose Friedrich, einem Burggraßen von Nürnberg, an den Kaiser verlauft (1355), der somit seine

oberpfälzischen Besitzungen bis an bie Donau vorschob und ben Schlüffel zur Donauftraße in die Banbe bekam, womit er jeden Augenblick die Berbindung Straubings mit Regensbura und den oberen Donaulanden absperren konnte. Und bazu half pflichtvergessen Beter ber Egger, ber Bizebom Herzog Albrechts von Rieberbagern-Straubing, mahrend sein Fürft in ber Gefangenschaft bes Markgrafen von Julich schmachtete. Als dieser die Freiheit wieder gewonnen hatte und in sein Land zurückgekehrt war, entsetzte er ben ungetreuen Bizedom bes Amtes, und bas Land fah bas bisher noch nicht erlebte Schauspiel, daß ber Herzog zu einem Baffengange gegen seinen oberften Beamten auszog. Beter hatte fich, vor bem Borne des Herzogs flüchtend, in die Burg Natternberg bei Deggendorf geflüchtet, wo ihn Berzog Albrecht belagerte (1357). Als ber Raifer zu beffen Entfage heranzog, scheute Albrecht doch, mit demfelben anzubinden, wiewohl die Übermacht auf seiner Seite war, und schloß mit ihm einen Waffenstillstand, laut beffen Herzog Albrecht von Österreich zum Schieberichter zwischen Beter bem Egger und seinem Berrn bestellt wurde. Dieser entschied, daß der Natternberg dem Berzoge ausgeantwortet, Beter aber bis zu weiterer Einigung unangefochten bleiben folle. Che lettere aber noch erfolate. ftarb ber burch bie Strapagen einer sechswöchigen Belagerung erschöpfte alte Herr. — Indessen gibt es manche Geschichtsschreiber, welche ber Anklage widersprechen, daß Beter Gager bei Übergabe ber Burg Donaustauf sich Verrat habe zu Schulden kommen laffen, vielmehr ben Bergog gröblichen Unbankes beschulbigen; bas wollen wir unparteiisch ebenso erwähnen.

Peters Sohn Albert war gleichfalls Vizebom zu Straubing, und unter seinen Enkeln spoltete sich das Geschlecht: Georg behielt das Schloß Egg, und mit seinem kinderlosen Absterben erlosch der Hauptstamm 1403, während das gleiche Schicksal die von Ulrich auf den Schlössern Saldenburg, Söldenau und Bainling gegründete Nebenlinie 1425 mit Peter Egger zu Steffling ereilte. Somit war die gesamte Familie der Egger zu Egg verblichen.

Im Besitze von Egg folgten 1403 die Fraunberger von Haag, welche die Herrschaft schon 1427 an den Bergog Beinrich von Landshut verkauften. 150 Jahre verblieb sie nun im Eigentum ber Landesfürsten, mahrend welcher Zeit sie allerbings fast fortwährend bei ber ftandigen Gelbnot ber Bergoge als Bjandobjeft in ben Banden verschiedener Abeliger sich befand, ein Umftand, ber trop feiner anscheinenden Beringfügigkeit beffer als viele andere bie damaligen staatswirtschaftlichen Berhaltniffe beleuchtet. Auf Egg figen: 1428 Rafpar Sauzenborfer zu Hauzendorf, 1458 Jörg v. Seiboltsborf, 1476 Graf Sebaftian von Orttenburg, 1504 Kaspar Nothhaft zu Wernberg, 1508 Hans v. Dachsberg zu Aspach, 1518 Ott der Bengl zu Thannstein, 1523 Frau Guphemia, Gemahlin Albrechts v. Nothhaft in erster und Ludwigs v. Bingenau in zweiter Ehe. Nach bem Tobe bes letteren 1540 ging die Pfanbschaft von Egg auf ben Gemahl seiner Tochter Beronika, Bolf v. Maxirain, über. Endlich 1581 löste Herzog Wilhelm bas Schloß wieder ein und verkaufte es mit allen Bugehörungen an ben fürftlichen Rat und Rämmerer Rarl Reth zu Brunn. Unter beffen Sohn Rudolf suchten am 28. November 1633 bie Schweben von Deggendorf aus Egg heim, plünderten bas Schloß und steckten basselbe bei ihrem Abzuge in Brand; Das Bayerland. Rr. 21.

boch waltete ein gutiges Geschick über ihm, indem nur ber Dachstuhl von den Flammen verzehrt wurde. Nun folgten im Beitraum von 100 Jahren in raschem Bechsel sieben abelige Geschlechter im Besite ber Burg: 1648 Graf Frang von Spaur, 1660 Freiherr v. Wagner zu Sarntheim, 1698 Graf Anton von Montfort, 1719 Ignag Freiherr v. Schrenk zu Roging, 1726 Freiherr Johann Anton Joseph Freiherr v. Armannsperg, bei beffen Nachkommenschaft Egg wiederum länger als ein Jahrhundert verblieb. Der rasche Besitzwechsel erscheint nicht bloß bei Egg, er bilbet überhaupt ein Zeichen jener Zeit, in welcher die abeligen Geschlechter nicht bloß, wie man vielfach behaupten hört, durch übermäßigen Luzus, vielmehr minbestens ebenso burch ben standesgemäßen Aufwand im Sofund Staatsbienfte bei ungenügender Besolbung als Beamte und Offiziere zurucktamen und ihren Ruin burch die allmählich fortschreitende Umwandlung der sozialpolitischen und ökonomischen Verhältnisse beschleunigt faben. Lettere trafen vornehmlich den grundbefigenden Abel, ebenfo wie im Mittelalter ber freie Bauernftand unter ber Burbe feiner Laften zu Grunde ging, und in ber Gegenwart wiederum ber Grundbesit bie bitterften Rlagen führt. Dit berebten Biffern fprechen bie Rahlen, die der bekannte Ritter v. Lang anführt: im Sahre 1557 betrug die Bahl ber landtagsmäßigen Familien nach ber Landtafel in Bayern 772, von benen nach 276 Jahren, im Jahre 1833, alle bis auf 55 ausgestorben waren, und zwar eine große Bahl in ber tiefften Armut.

Im Anfange biefes "Jahrhunderts erbte Schloß Egg Joseph Ludwig Graf von Armannsperg, beffen Name ber Beschichte angehört. Er trat früh in den Staatsdienst, bekleidete hervorragende Ümter und wurde in der damals noch jungen Rammer ber Abgeordneten jum Prafibenten gewählt, wo er zu den hervorragenosten Varteimännern gehörte. Bald nach ber Thronbesteigung König Ludwigs I. wurde er Minister bes Innern, bes Auswärtigen und ber Finanzen, Staatsrat und lebenslänglicher Reichsrat, und ihm kan der vorzüglichste Anteil an der Umgestaltung und Befferung des baberischen Berwaltungswesens zu. Als er mit ber Bolksvertretung in Zwiespalt geriet, wollte er weber seine Ansicht jum Opfer bringen, noch bem Willen der Rammer Widerstand leisten, verzichtete auf sein Portefeuille und zog sich in die landliche Abgelegenheit von Egg gurud. Aus ber stillen Duge bes Landsiges berief ihn das Bertrauen des Königs Ludwig an die Spige ber Regentschaft, welche bem zum Ronige von Griechenland erwählten Prinzen Otto beigegeben murbe (1832).

Das Wirken bes Grasen Armannsperg im schönen Hellas an dieser Stelle zu verfolgen, würde zu weit sühren; er besand sich in seiner dortigen Stellung unendlichen Schwierigkeiten gegenüber, denn das erst von der türkischen Herrschaft befreite Land war der Tummelplatz einheimischer Parteien und des Intriguenspiels der Großmächte Frankreich, England und Rußland. Dessenungeachtet gelang es ihm, in dem jungen Staate manche nützliche Einrichtung zu schaffen und seinen Namen mit der sprossenden Blüte von Hellas dauernd zu verknüpsen. Nachdem König Otto 1835 persönlich die Regierung übernommen hatte, leitete Graf Armannsperg als Staatskanzler die Geschäfte noch die 1837, worauf er nach Bahern zurücklehrte und seinen Ausenthalt zu Schloß Egg nahm, zu dessen Kestaurierung er nun schritt. 1853 schloß er sein ereignisreiches Leben. Die Güter hinterließ er den

Söhnen seiner mit einem walachischen Bojaren, bem Fürsten Rantakuzenos, verheirateten Tochter; Schloß Egg wurde später an den Freiherrn Karl v. Eichthal und vor einigen Jahren an ben Grafen von Sohenthal und Bergen vertauft, ben Sprossen eines alten sächfischen Abelsgeschlechtes, ber eine Tochter bes altbagerischen Grafenhauses ber Törring als Herrin nach Schloß Egg heimgeführt hat.

Bur Rückfehr nach bem gaftlichen Deggendorf wählen wir ben Weg über das blühende Stift Metten. Doch bavon, lieber Leser, werden wir ein andermal erzählen.

## Am Grabe Ihrer Rönigl. Boheit der Frau Berzogin Maximilian.

Bon Beinrich Leher.

kenn wir die Säle des Nationalmuseums durchwandern

verewigt sind, da weilt unser Auge mit herzlichem Bohlgefallen auf einem Bilde idyllischen Familien= glüďs. Es tritt in einen wun= berfamen Gegen= fat zu ben an= beren Bemälben, welche uns die blutigen Schlach= ten und Rämpfe zeigen, die unsere Herrscher und unfer Bolf im Laufe der Jahrhunderte gefochten haben.

Es ist ein Bild des Friedens und ber Ruhe, welches Herz und Auge erfreut. Es bietet erquictende eine Raft bei ber Wanberung, und nie= mand wird sich dem beseligenden Rauber stillen Familiengludes entziehen können, ber von dem Bilbe ausstrahlt.

Das von uns gemeinte Gemälbe zeigt König Max Josef I. zu Bab

Areuth im Kreise seiner Familie, an der Seite der Königin Raroline, umgeben von dem herrlichen Kranze blühender Kinder.

In biefem Gemälde finden wir aus der Geschichte geschöpft eine unvergleichliche Illustration zu ben gemütreichen Worten Goethes:

> "Der ist am glücklichsten, er sei Ein Rönig ober ein Beringer, bem In feinem Saufe Bobl bereitet ift."



Pringeffin Ludovica Bilhelmine von Bayern als Braut. Bon A. Gatterer.

Daß ein folches Glud enben muß, daß ihm nicht be-🙎 und die zahlreichen Bilder betrachten, in welchen die | ständige Fortdauer gewährt ist! Die Schönheit der Krinzessinnen, Schickfale bes bagerischen Bolfes und seines Rönigshauses | ber Ruf ihrer Liebensmurdigkeit und Anmut wurde bald in

weiten Landen befannt, und rasch famen die Freier, des Königshofes Bierben zu entführen und die Prinzessinnen aus ber Beimat zu holen. Elisabeth Ludo= vica wurde von Rönig Friedrich Wilhelm IV. von Preußen erforen; Amalia Augusta vermählte sich mit Rönig Johann Nepomut pon Sachsen; Sofia reichte ihre Hand dem Erzherzoge Franz Karl 30= hann von Öster= reich und wurde die Mutter von zwei Kaisern, Sr. Majestät des jest regierenden Raifers Franz Josef I. von Österreich und bes unglücklichen Raijers Maximi= lian von Mexiko. Maria Anna wurde Gemahlin Rönig Friedrich Augusts II. von Sachsen.

Die Jahre sind

dahingezogen, und immer kleiner wurde der Kreis: und nun find fie alle heimgegangen in bas Land bes ewigen Gluck. wo es keine Trennung gibt. Die jungste bes Kreises, Prinzessin Luise, war die lette. Um 29. Januar 1892 empfing die herzogliche Gruft zu Tegernsee die Leiche Ihrer Königlichen Hoheit ber Frau Berzogin Lubovica Bilbelmine, Witme bes Bergoge Magimilian Jofef in Bayern.

- Digitized by Google

Die hohe Frau wurde geboren am 30. August 1808 zu München als zwölftes Rind Seiner Majestat bes Königs Mag

sich an ihrem heitern kindlichen Sinne gar nicht genug ergöten fonnte. Wir fonnen einen reizenden intimen Bug Josef I., als siebentes aus seiner zweiten Ghe mit Prinzessin biervon erzählen. Prinzessin Luise besaß jenen schon von ben



Thre Königl. Soheit Frau Serzogin Max im Kreise ihrer Familie mit Berzog Ludwig, Serzoginnen Selene und Elisabeth. Bon Raifer.

Raroline Friederike Wilhelmine, Tochter des Erbprinzen Karl Ludwig von Baben.

Prinzessin Luise war der Liebling ihres Baters, welcher

Römern gepriesenen Schmud ber beutschen Frauen, prachtvolles Haar in seltener Fülle, welches sie in einen breiten Bopf gewunden trug. Sie hatte ein allerliebstes zahmes Kanarienvögelein, welches sie in den Zopf wie in ein Nestchen setzte. Das Böglein verhielt sich dort ganz ruhig. Der König pflegte öfter den Lehrstunden der Prinzessin beiszuwohnen und konnte immer herzlich sachen, wenn zur nicht geringen Überraschung der Lehrer während der Unterrichtsstunde das muntere Tierchen aus dem improvisierten Neste hervorstatterte.

Der königliche Hof besuchte damals oft von Nymphenburg aus, wo König Max Joseph gern residierte, Dachau. Die Prinzessin gewann diesen Ort ihrer Jugendspiele besonders lieb und noch in späten Jahren kehrte sie dahin zurück, um bei dem Besuche die Erinnerung der süßen Jugendzeit zu genießen.

In einem Baume bes Schlofigartens befinden sich jett noch die Eisen einer Schautel, auf welcher die Prinzessinnen sich tummelten.

Während, wie oben bemerkt, die Schwestern ferne Throne zierten, sollte Prinzessin Luise der Heimat erhalten bleiben. Es sollte ihr das Glück beschieden sein, ihr liebes Bayern nicht verlassen zu müssen; Herzog Maximilian warb um ihre Hand.

Die Trauung fand am 9. September 1828 zu Tegernsee statt. Heutigestags erzählt man sich im Gebirge immer noch von jenen herrlichen Festtagen. Die gespendeten Segenswünsche haben sich frästig erwiesen. Erst nach 60 Jahren löste der Tod das geknüpste Band, indem am 15. November 1888 Herzog Maximilian zu seinen Ahnen versammelt wurde. Herzogin Ludovica schenkte ihrem Gemahl zehn Kinder, fünf Söhne, von denen zwei srüh verstarben, fünf Töchter, von denen eine, Helene

Karoline Therese, vermählt mit Maximisian Anton Lamoral Fürsten und Erbprinzen von Thurn und Taxis, ber Mutter im Tode vorangegangen ist.

Die Herzogin erblickte die Aufgabe ihres Lebens darin, das Borbild einer deutschen Fürstin, einer deutschen Mutter zu sein. Milde, Güte, Frömmigkeit und Wohlthätigkeit waren die Hauptzüge ihres edlen Charakters. Die Herzogin zählt zu jenen Frauengestalten von welchen Schiller sagt:

"Mächtig seid ihr, ihr seid's durch der Gegenwart ruhigen Zauber. Bas die stille nicht wirkt, wirket die rauschende nie. Krast erwart' ich dom Manne, des Gesehes Bürde behaupt' er. Aber durch Anmut allein herrscht und herrsche das Weib. Manche zwar haben geherrscht durch des Geistes Macht und durch Thaten,

Wir wenden uns zu dem Bilde des Anfangs, dem glūcklichen Familiengemälde von Kreuth. Die Herzogin war die letzte, es war ihr die Prüfung und der Schmerz beschieden, alle übrigen voranwandeln zu sehen. Ihre letzte Schwester, Maria Anna, Witwe König Friedrich Augusts II. von Sachsen, starb am 13. September 1877. Während aber die Vorsehung hier in ihrem unersorschlichen Ratschlusse Leiden und

Dulben hieß, gab fie anberfeits wieber Glud und Freude. Um die Mutter und Großmutter vereinte sich (wir nehmen bei ber Bahlung ben Tag vor der letten Erfranfung an) eine neue blühende Familie. Drei Söhne, die Herzoge Ludwig, Karl Theodor und Max Emanuel, vier Töchter, Kaiserin Elifabeth von Österreich, Königin Maria von Neapel, Mathilbe, Grafin von Trani, Sofia Charlotte, Herzogin von Alençon, 17 Enfel und Enfelinnen und 11 Urenkel und Urenkelinnen. Ginen Tag nach dem Tode der hohen Frau ward bie Bahl ber Urenkelinnen um eine vermehrt durch die Beburt eines Töchterleins der Frau Erzherzogin Marie Balerie.

Die Bilder sollen unsere Worte ersgänzen. Unser erstes Porträt von A. Gatterer zeigt Prinzessin Lubovica in prangender Jugendschöne, als Herzog Maximilian sich ihre Hand erbat. Das zweite Bild von A. Kaiser weist uns die glückliche Mutter. Zur Linken steht

Herzog Ludwig, damals sechs Jahre alt, die kleine Herzogin Helene neigt sich sorgend, wie ein Schutzengel, über die Wiege, in welcher das Schwesterlein Elisabeth schlummert, die einst Österreichs Kaiserin werden soll. Die Gruppe der beiden Schwestern ist überaus anmutig, ein Familienbild, welches mit dem von Kreuth verglichen werden könnte. Unser drittes Bild sührt uns nach einer Photographie vom Hosphotograph Albert die eble Heimgegangene in ihren letzten Lebensjahren vor Augen.



Frau Berzogin Max. Rach einer photographischen Aufnahme von Hosphotograph Albert.

## Vor 300 Jahren.

Bon R. Köstler. (Fortsetzung.)

in wesentlicher Unterschied bestand zwischen den Schützenund Büchsenmeistern. Letztere waren höher geachtet, weil sie die größeren Stücke, dem heutigen Belagerungsgeschütze entsprechend und "Mauerbrecher" genannt, zu bedienen hatten, erstere bei den leichteren Feldgeschützen Verwendung sanden. Dagegen mußten sie sich nicht wie die Büchsenmeister bei ihrer Unwerbung einer Prüfung unterziehen.

Nach abgelegter Prüfung wurde jenen ein eigener Revers vom Zeugmeister ausgestellt, der folgende Punkte enthielt:

Name bes Geschützmeisters,

Name ber ihm zugeteilten Stude,

Höhe ber Besoldung und der Abfindungssumme, welch' lettere gewöhnlich einen ganzen Monatssold betrug, Zeit und Dauer der Anwerbung.

Bei zeitweiliger Beurlaubung erhielt er nur die Halfte bes Monatssolbes, dagegen erhielt er in der Regel schon gleich bei der Anwerbung einen halben oder ganzen Monatssold oder eine noch höhere Summe im voraus ausbezahlt.

Der Büchsenmeister mußte tagsüber immer bei seinem Geschütze zu finden sein, während der Nacht bei bemselben liegen und bas Bundzeug gehörig bereit halten. Mußte er fich "aus ehrhaften Ursachen von der Büchsen entfernen, so soll dieselbe Beit fein Gefell babei bleiben". Bei eintretenbem Alarm aber mußte er unfehlbar sich bei seinem Geschütze wieder einfinden. Burde dieses unbrauchbar, so hatte er die anderen Büchsenmeister in ihrem Dienste zu unterstüten. Überhaupt hatte er. wie auch die Schützenmeister und Sakenschützen, öfters Bisitationen vorzunehmen, um sich von ber Brauchbarkeit und bem Borhandensein aller ihm zur Berwaltung und Bedienung übergebenen Materialien und Baffen zu überzeugen. Bezüglich bes Bulvervorrates hat er vornehmlich barauf zu achten, daß nicht ber ganze an einem Orte untergebracht werbe, bamit, wenn burch Feuer ein Teil zerftort wurde, nicht die gesamte Dunition verlustig gehe. Niemand war ce gestattet, mit brennender Lunte ins Beughaus einzutreten, wie auch Sandgeschütze bortselbst unter keinen Umständen niedergelegt merben durften.

Das Mengen ber einzelnen Pulverbestandteile wurde erst im Bedarsssalle durch den Büchsenmeister vorgenommen, wodurch natürlich keine so innige Bermischung herbeigeführt werden konnte wie heute. Die Trennung und Einzelnausbewahrung aber hatte den Zweck, das Feuchtwerden, namentlich durch den hygrostopischen Salpeter, zu vermeiden.

Die Oberaufsicht über alles, was Munition und Masterialien sowie Handwaffen betraf, lag dem Zeugwart ob, wie auch die Erhaltung und Ergänzung dieser Dinge. Er besorgte teils gegen, teils ohne Bezahlung die Abgabe von Schießsund Zündpulver, Zündstricken, Büchsen, Handröhren, Harnischen, Spießen, Helmen, Aniebuckeln, Hufeisen, Husnägeln, Stirnsschutz sier Bserde, worüber dem Zeugschreiber Mitteilung gemacht werden mußte, damit dieser mit dem Hauptmann absrechnen könne.

Derartige Abgaben fanden in der Regel vor einem beabsfichtigten oder erwarteten Sturm statt. Zur Feststellung des Bedarses visitierte der Hauptmann die Fähnlein, zählte den Mannschaftsstand ab und regelte danach die Anzahl der zu empfangenden Waffen und Quantitäten an Schießmaterial. Das Resultat ließ er durch den Trabanten auf einem verssiegelten Zettel dem Zeugwart zukommen, welcher seinerseits eine Zusammenstellung aller eingelausenen Bedarfsanzeigen ansertigte und ebenfalls versiegelt dem Zeugmeister einhänzbigen ließ.

Man rechnete auf jeden Schüßen ein Viertelpfund Pulver und ein Halbpfund Blei. "Damit", meint der Verfaffer, "könne der Schüße schießen mehr als der Ritter Pfeil; denn, wenn er mehr habe, so brauche er auch mehr." Was würde wohl der Verfafser zu dem heutigen, durch die Magazinstund Schnellfeuerwaffen bedingten hohen Bedarf an Munition sagen?

Hatte auch ber Mann die Verpflichtung, die größeren ihm zum Gebrauche überlaffenen und selbstwerständlich in sein Eigenstum übergehenden Stücke zu bezahlen, und mußte er sich, wenn er dies nicht auf einmal und in barem erlegen konnte, eine Kürzung seines Monatssoldes um einen Gulden gefallen lassen, so sand er anderseits wieder eine Einnahmequelle im fleißigen Aufsuchen und Einliesern von Blei und Geschossen, die ihm zu den üblichen Preisen abgelöst wurden.

Der Lieutenant beforgte die Ablösung der gefundenen Dinge, deren Einlieferung und Liquidierung, die der Zeugwart zu begleichen hatte. Die eingelieferten Geschosse wurden dann von diesem nach verschiedenen Kaliber-Lehren sortiert. "Was nit gerecht," (d. h. für die vorhandenen Geschütze nicht kaliber-mäßig befunden wurde), das thut er besonders, "behalt' sie dis ihm die Pichsen auch dazu werden" (d. h. dis die dazu ge-hörigen Geschütze erbeutet werden). "Amen, daß es nur bald geschäh', wär' uns gut."

Wenn in irgend einer Richtung Mangel entstand, hatte ber Zeugwart dem Zeugmeister hierüber vertrauliche Mitteilung zu machen. Dies letztere deswegen, damit "desto weniger Weiche (d. i. Fahnenflucht) unter das Kriegsvolk kommen möge".

Während des Marsches war der Zeugwart verantwortlich für die genau bestimmte Fahrordnung der Wagen und für die Sicherung der verschlossenen Bulverwagen. Zu letzterem Zwecke waren ihm zwei Pulverhüter beigegeben, die abwechslungsweise bei der Nacht Wache hielten und bei Tag jede Ansnäherung nicht Berechtigter zu verhindern hatten. Wenn ein oder mehrere Wagen entleert waren, und dadurch Pserde und Fuhrknechte überzählig wurden, so konnte er letztere mit Pserd und Wagen beurlauben. Endlich hatte er auch die Vildung der Wagenburg bei Beziehen des Lagers oder Biwaks zu übernehmen.

Als ganz besondere Funktion in den Festungen lag ihm ob, daß er die Feuerbereitschaft der Pechysannen zu sichern hatte. Damit auch bei Wind und Regen das Feuer nicht verslöschen könne, wurde das Brandzeug aus Seilen oder alten Lumpen mit Pech, Schwesel und Harz getränkt.

Der Schanzbauern murbe oben schon gedacht; ber Anonymus scheint ein jehr großes Gewicht auf die Bollzähligkeit berselben zu legen, benn er sagt wortlich: "So ein Feldläger ein Tag still liegt und nit von Land mag (bas will fagen, nicht weiter fann) etwan Bruden, Furth, Stegen ober Weges halber, die burch die Schanzbauern gemacht wurden, was geht bem Rriegsherrn für ein Unkoften auf bas ganze Lager? Wie geht es bann, wenn man schlagen soll auf eine Nacht und mag in breien nit geschehen? Was bringt es bem Lager und etwan bem ganzen Kriege Nachteil und Zerrüttung? Bas mögen der Feind zu derfelben Beit entgegen bauen, daß man etwan fünf ober sechs Tage zu schießen bat, benn sonst ja zu viel Zeiten gar mit Schanden bavon ziehen muffen, bas fonst nit geschehen, was (b. h. wenn) feindlich geschanzt und geschoffen wird? Darum foll ein jeder Rriegsherr fich nit bauern laffen, mas die Schanzbauern für Roften brauchen. Gine Stunde gibt's wieder, mas zwei Monat auf fie geht." Der Berfasser geht so weit, zu sagen, daß man eher 400 Kriegsleute weniger halten, als die Schanzbauern weglaffen bürfe. Ihre Arbeit war aber auch eine vielseitige, sie hatten Schanzen zu bauen, Schanzförbe zu flechten, Bauhölzer zuzubereiten, Wege und Brücken auszubeffern, Holz zu fällen u. f. w., kurz und gut den Dienst unserer jetigen Bioniere zu verseben.

Wie schon gesagt, waren die Schanzbauern in technischer Hinsicht dem Schanzweister, der auch die Wagen behust rechts

zeitiger Anordnung zu Borbereitungen vorher rekognoszieren und die ausgeführten Bauten kontrollieren mußte, in disziplinärer Hinsicht aber einem eigenen Hauptmann unterstellt.

Letterer hatte für die Einquartierung, in möglichster Nähe ber Artillerie, Sorge zu tragen und war verantwortlich für den vollzähligen Stand der Abteilung, weshalb er über jeden Abgang dem Zeugmeister, ohne dessen Genchmigung er weder einen Mann anwerben oder beurlauben und entlassen durste, Meldung erstatten und bei der Musterung anwesend sein mußte. Das Abteilungsseldzeichen war ein minder kostdausel sähnlein wie bei der Infanterie, auf welchem Hacke und Schausel angebracht waren. Wenn durch den Fähnrich dasselbe gesschwungen wurde, mußte die ganze Abteilung sich versammeln, sollte nur ein Teil derselben zusammengerusen werden, so gesschah dies durch den Trommler. Zwölf Schanzbauern bildeten eine Rotte, die sich ihren Schanzmeister selbst wählten.

Die Schanzbauern hatten sich auf eigene Kosten mit Pickeln und Schaufeln zu versehen, deren Berlust oder Unstrauchbarwerden aber durch den Zeugwart ersetzt wurde.

Endlich ist noch der Funktion des Geschirrmeisters zu erwähnen, die aber nicht selten in die des Zeugwarts hinübergriff. Da seine Hauptausgabe in der Beaufsichtigung der Fuhrleute, sowie deren Pferde und Wagen bestand, hatte er allemonatlich unvermutet zu visitieren und das Untaugliche auszuscheiden. Der Ersat geschah durch die Fuhrleute, oder es wurde die Entschädigung an ihrem Lohn einbehalten. Bei der Anwerbung der Fuhrleute hatte er namentlich auch darauf Rücksicht zu nehmen, daß sich darunter einige des Landes Kundige besanden.

Es war den Fuhrleuten verboten, eignes Gepäck über die Maximalbelastung auf die Wagen zu laden. Geschah es dennoch, so hatte der Geschirrmeister dies zu "verpeuten" (versteten) oder "dem Gepövel" (Pöbel) einen gemeinen Lärmen darüber zu machen. Ebenso war verboten, Leute, die das "Faulweh" hatten, auf die Wagen auszunehmen, da sie die Pläte für Verwundete und Kranke wegnehmen würden. Übershaupt, meint der Versassischen, seien "die Fuhrleut allweg Kriegssleut, aber einesteils Schweinsleut".

Die Fourage für die Zugtiere wurde zwar vom Geschirrmeister beschafft, mußte aber von den Fuhrleuten bezahlt werden. Man rechnete auf 200 Zugpferde einen Geschirrmeister; es war anempsohlen, eine Reserve von 50 bis 100 Zugpferden mitzunehmen. Die Gründe für die Schaffung derselben füllen ein ganzes Kapitel aus.

War nur ein Geschirrmeister bei der Armeeabteilung, so war sein Plat während des Marsches bei der Vorhut. Ein zweiter hatte mit dem großen Train zu reiten. Hat die Vorhut das Marschziel erreicht, begibt sich der Geschirrmeister zur Hauptkolonne, damit dieselbe den richtigen Weg einschlage. Auch während des Marsches, namentlich bei der Nacht, hat er durch persönliche Anwesenheit sich hiervon zu überzeugen.

Sein Augenmerk hat sich auf bem Marsche und bei ben Borbereitungen zu benselben darauf zu richten, daß das Pulver in den Fässern vor Nässe geschützt, je nach der Beschaffenheit des Weges die Geschütze zerlegt, bei steilen Stellen des Weges die Pserde der anderen Wagen als Vorspann benutzt, bei Durchsturtungen die Geschützmündungen hochgestellt und die Zündslöcher mit Wachs verklebt werden u. s. w.

An jedem Abend wird ihm das Marschziel für den nächsten, aber, um Berräterei zu vermeiden, nur für den nächsten Tag bekannt gegeben, worauf er sich mit dem Schanzmeister auf den einzuschlagenden Weg macht, um ihn bezüglich seiner Wegsamkeit, Wegkrümmungen, Ausweichstellen, Geleisweite, Breite der Engnisse, Tragsähigkeit der vorhandenen Brücken, Furten u. s. w. zu untersuchen.

Beispielsweise sei hier ber Sold ber Artilleriemannschaft betailliert beigesett:

Einfachen Sold, also 4 fl., erhielten die Diener, Schanzbauern, Fähnrich und Trommler.

Eineinhalbsachen (6 fl.) erhielten die Schneller, Zimmerleute, Schmiede, Wagner und die Schützenmeister der Falken und Kalkonetten.

Zweisachen (8 fl.) die Trabanten des Zeugwarts und Zeugmeisters, die Kapläne, die Bedienungsmannschaft der Artillerie, die Dolmetscher, Schreiber, Fouriere, Bardiere, Gerichtsleute, Gerichtsschreiber, Quartiermeister und Steckenknechte, die Schreiber des Zeugmeisters, endlich die Schützenmeister der Drachen und Schlangen.

Bweieinhalbsachen (10 fl.) die Büchsenmeister der Kartaunen. Dreisachen (12 fl.) die Schreiber der Hauptleute, der Prosos, welcher zugleich Trabantendienste versah (vgl. oben), der Gegenschreiber, der nicht adelige Zeugdiener und die Büchsenmeister der Nachtigallen und Singerinnen.

Dreieinviertelfachen (13 fl.) der Geschützmeister des Mortiers, wenn er nicht selbst laborieren konnte.

Dreieinhalbsachen (14 fl.) die Geschirrmeister und Buchsenmeister der Basilisten.

Vierfachen (16 fl.) ber Nachrichter, ber Zeugschreiber, ber Pfenningmeister, die Trabanten des Schanzmeisters, der abelige Zeugdiener, die Büchsenmeister der Scharfmesen, die Schüßenmeister der Mortiers, wenn sie laborieren fonnten, der Zeugwart und der Hauptmann der Schanzbauern.

Sechsfachen Sold (24 fl.) der Profos, welcher keine Trabantenbienste versah.

Siebeneinhalbsachen (30 fl.) ber Wundarzt, welcher aber von ben Berwundeten kein Entgelt zu beanspruchen hatte.

Behnfachen (40 fl.) der Zeugmeisterlieutenant und der Schanzmeister.

Fünfundzwanzigsachen (100 fl.) ber Zeugmeister. Über bas ihm zusallende Erbrecht wurde oben schon gesprochen.

Für jedes zu haltende Pferd wurde eine monatliche Entsichäbigung von 10 fl. bezahlt.

Je ein Pferd durste sich der Zeugschreiber, der Pfenningmeister, der Wundarzt, der adelige Zeugdiener, die mit vierfachem Sold gelöhnten Schützen- und Büchsenmeister, welche in diesem Falle zur Aufsicht auf dem Marsche verwender wurden, endlich der Zeugwart und Seschirrmeister halten, serner gebührten dem Zeugmeisterlieutenant und Schanzmeister 1 dis 2 Pferde (aber nicht mehr), dem Zeugmeister dagegen 6 Pferde und 1 Troßpserd, für welch' letzteres jedoch nur 6 Sulden Entschädigung bezahlt würden. Außerdem durste er Kammer- und Küchenwagen mit 8 Pferden und einen vierspännigen Arzneiwagen für den Wundarzt mitsühren.

Die eben bezeichneten Schützen= und Büchsenmeister, welche sich "ein Klepperlein" hielten, konnten zu je zwei einen Diener beanspruchen, besgleichen je zwei unabelige Zeugbiener.

Auf einen Diener hatte jeder adelige Zeugdiener, Geschirzmeister, Schanzmeister, Zeugwart, Zeugmeisterlieutenant und
Zeugmeister Anspruch. Ferner auf je einen Trabanten der Schanzmeister und der Zeugwart, auf zwei derselben der Zeugmeisterlieutenant, während der Zeugmeister sich deren zwölf
halten durfte. Letzterer außerdem noch einen Kaplan, einen Dolmetscher, einen Spielmann, einen Zeugschlichreiber, einen Gegenschreiber, einen Pfenningmeister oder Zeugzahlschreiber und
einen Wundarzt. Absichtlich wurde bieses Kapitel etwas aussührlich behandelt, um einesteils Einblick über die vielgestaltigen und häufig in einander greifenden Funktionen zu gestatten, andernteils einen Begriff zu geben, wie viel schon damals für eine mobile Abteilung verlangt wurde. Zugleich ist die ins einzelne gehende Vorschrift ein Beweiß, daß nicht nur die jezige, sonbern auch schon die früheren Generationen es verstanden haben, möglichst verwickelte Verhältnisse zu schaffen.

(Fortfetung folgt.)

## Kleine Mitteilungen.

Die Retterin von Neustadt an der Hardt. Als im Jahre 1689 die Mordbrennerscharen Ludwigs XIV. die Pfalz verheerten, follte auch Neuftadt dem Untergange geweiht sein. Doch hatte bie Stadt bas Blud, biesmal noch von ben allenthalben auflodernden Flammen verschont zu bleiben; der Grund zu dieser Rettung war folgenber: Ein hübsches Neuftabter Mädchen, Namens Runigunde Rirchnerin, Entelin bes ehemaligen turpfälzischen Ranzlers, hatte die Aufmerksamkeit des französischen Kriegs= tommissärs de Werth auf sich gelenkt und deffen Berg gefesselt. Seine Reigung zur iconen Rirchnerin blieb nicht unerwidert; aber als be Werth endlich mit feinem Beiratsantrag hervortrat, machte Runigunde das Buftandekommen ihrer Che einzig davon abhängig, daß der Ort ihres Aufenthaltes vor Berftörung bewahrt bleibe. Und was vermag nicht die Liebe? de Werth, heiß ent= brannt bavon, wußte bei ber Generalität über die Rüglichkeit der Erhaltung Neuftadts fo viele und triftige Grunde vorzubringen, bağ von dieser nicht bloß ihre Berftörung untersagt murde, sondern daß sogar die Franzosen die schon zum Teil niedergerissenen Stadtmauern wieder aufführen ließen. Freilich war damals Neustadts Berderben nur aufgeschoben. Die Ghe bes de Berth mit ber hochherzigen Neustadterin tam wirklich zustande und soll eine recht gludliche gewesen sein und noch zur Beit ber frangofischen Revolution hatten Zweige bavon gegrünt. Um eben diese Beit foll auch noch das Bilbnis unserer Patriotin in Neuftadt aufbewahrt gewesen sein; "aber" — fragte vor etwa hundert Jahren ein für ihre That Begeisterter - "warum fest man ihr keine Chrenfaule?"

Burgruine Homburg a. b. Wern. Norböstlich vom Pfarzborse Gössenheim an ber Wernbahn von Gemünden nach Arnstein erheben sich die bedeutenden Reste der ehemaligen Feste Homburg. Wenn Ruinen schön genannt werden dürsen, so gehören die von der Homburg zu den schönsten in Franken. Soviel wir ersuhren, sind sie jest Eigentum der benachbarten Pfarrgemeinde Karsbach.

Fragen wir nach dem Schidfal der Burg, fo fagt uns die Geschichte folgendes:

Der Dynast Arnold von Homburg (Hohenburg) an ber Lahn hatte zwei Söhne, Adolf und Reinhard, welche infolge von Zer-würfnissen in der Familie ihre hessische Heinide beimat verließen und um das Jahr 1008 nach Franken übersiedelten.

Abolf von Homburg, Gemahl der Gräfin Lise von Hessen, erbaute auf einem Berge in der Nähe des Mains und der Wern das Schloß Abolfsbühl, jest Abelsberg genannt. Sein Bruder Reinhard war damals noch sehr jung und blieb vorerst noch auf Adolfsbühl. In das Alter der Selbständigkeit eingetreten, heiratete er Anna v. Trimberg und baute auf dem Sesberge bei Gössenheim die Hohenburg, welche er in den Jahren 1028—31 mit Hilse seines Bruders bedeutend vergrößerte, um sich der Feindsseligkeiten der Nachbarn auf Saaleck und Trimberg besser erswehren zu können.

Noch um die Mitte des 18. Jahrhunderts war am Hauptseingange der Homburg zu lesen: >1028 Adolphus et Reinhardus de Hohenburg incip. conf. hoc opus«, und an der Wohnung des Burgheren:

"Das Haus mit seinem Slos und Tor Baut Abolph und Reinhard im III. Johr. Im uf wart gen Trimburg und Saaleck zu stan, Daß sie nimmer hieher können rauben gan."

Die Brüder Hohenburger bewährten sich als traftvolle und intelligente Männer in allem, was sie thaten. Sie wußten sich nicht nur ihre Feinde vom Leibe zu halten, sondern verstanden es auch, Wildnisse in Kulturland umzuschaffen, zweckmäßig zu betellen und von allen Seiten Arbeiter heranzuziehen, denen sie Häuser bauen und Ländereien anweisen ließen. Aus solchen Anssiedelungen sollen die Orte Wernseld, Gössendem, Karsbach, Heßborf hervorgegangen sein, und wenn dies wohl nicht so wörtlich zu nehmen ist, da ja z. B. Karsbach weit älter ist, so dürste doch außer Zweisel sein, daß besagte Orte unter den Herren von Homeburg sich beträchtlich vergrößert und ihre ösonomischen Berhältnisse verbessert haben werden.

Aus ber Reinhardschen Linie stammt jener Theodorich von Hohenburg, welcher von 1223—25 Bischof von Burzburg mar.

Bon Abolfs Nachkommen kennen wir einen Sigismund, der im Jahre 1042 bei einem Turniere in Halle das Leben verlor, und einen Johft (1217—1222), mit welchem diese Linie abschließt.

Johft von Hohenburg gab dem Rieneckschen Dienstmanne Michael v. Diemar in Wiesenseld auf Adolfsbühl einen Platz zu einem Burgbau, und so entstand in der Nähe des Schlosses Adolfsbühl die Diemarsburg. Auf Homburg war Johst der letzte der Hohenburger. Bon seinen Töchtern heiratete Wargaretha den Andreas v. Thüngen, Wagdalena aber wurde Nonne im Kloster Schönau. Nach ihres Wannes Tode trat auch Wargaretha da ein.

Durch lettwillige Verfügung vermachte Jobst seinem Bruder Konrad auf Hohenburg das Dorf Abolssbühl nebst den Dörfern, welche das nachmalige Amt Homburg bilbeten. Margaretha erhielt das Schloß Abolssbühl mit Gericht und Amtshof, Magdaslena verschiedene Gefälle an der Saale, welche das Kloster Schönau überkam.

Jobsts Testament ist noch vorhanden und schließt mit den Worten: "Die Bestatygung mynes Leib wann ich verstorbe bin, soll in de fromme Aloster zu Schönau gsche, unter myn Altar zur schmerzliche Mutter unsers Erlösers — darzu vermag ich 60 Punt Heler, zu Jesu Christi Name. Amen."

Er starb im Jahre 1222 und wurde in Schönau seierlich bestattet.

Dietrich von Hohenburg und seine Frau Elisabeth waren ohne männliche Nachkommen und gaben ihre einzige Tochter Christine dem Konrad v. Bidenbach zur Ehe. Im Jahre 1357

fclog Dietrich mit seinem Schwiegersohne Konrad einen Bertrag, in welchem er dem letteren die Berrichaft Sohenburg mit Adels= berg und den übrigen Ortschaften und Gütern übergab, die Rutnießung aber für Lebenszeit fich vorbehielt. Als er turz darauf seine Frau durch den Tod verlor, heiratete er die Schonette von Erbach.

Dietrich war ein guter Haushalter, machte viele Erwerbungen und trug bann feine Sobenburg mit Bubehör bem Bifchofe Albrecht v. Hohenlohe zu Burzburg zu Leben auf in der Beise, daß, wenn er teine männlichen Nachkommen erhielte, die Biden= bacher ober beren nächste Bermandte Erben fein follten.

Er ftarb als ber lette bes Gefchlechts um bas Sahr 1382. Sein Schwiegersohn Konrad folgte ihm bald nach, und so traten beffen Söhne Dietrich und Kourad die Erbschaft an. Sie wohnten aber gewöhnlich in Abelsberg.

Die Bermögensverhältnisse ber Bidenbacher maren übrigens fcon lange nicht mehr glangend und geftalteten fich zulest fo miflich, daß auch Konrad, gleich seinem Bater, ein tüchtiger und angesehener Mann, ben wirtschaftlichen Ruin ber Familie nicht mehr aufzuhalten vermochte. Er hatte nur zwei Rinder, eine Tochter Sufanna und einen Sohn Ronrad, welcher "burch Ber-

hengfnis des allmächtigen Gottes an Glydern und Vernunft etwas mergklich gebrechentlich" war.

Diefes häusliche Miggeschick mochte ihm mehr Sorge machen als die brudende Schulbenlaft, und barum suchte er, seiner Tochter Sufanna eine geficherte Existenz zu verschaffen, indem er eines feiner berfculbeten Büter im Oberrheingau, wo die Frankfurter im Jahre 1362 bas Bidenbachiche Stammichloß gebrochen hatten, frei zu machen ftrebte. Er trat baher mit Fürstbischof Rubolf von Burgburg in Unterhandlung und verkaufte bemfelben seine sämt=

lichen Besitzungen in Franken um 22 000 Gulben; schlecht Geld; ber Amtsteller hat auch bazu geholfen und vom Bifchof 300 Bulden zum Lohn erhalten". Der Fürftbischof ver= pflichtete fich, 6000 Gulben Schulden zu übernehmen, ber Sufanna 5100 Gulden und dem franken Konrad jährlich 1000 Gulden auß= zubezahlen, bem Bater aber fämtliche Güter zu lebenslänglicher Nutnießung und seiner Frau Agnes, geborene Gräfin v. Nassau und Schwester bes Erzbischofs Abolf von Maing, im Falle fie ihren Gemahl überleben follte, das Schloß Abelsberg nebft einigen Bütern zum Unterhalte zu überlaffen.

Am 18. Januar 1469 zeigt Konrad v. Bidenbach feinen Lehusmannern an, daß er dem Fürftbischofe Rudolf von Burgburg die Schlöffer Hohenburg und Abelsberg 2c. zu taufen gegeben habe.

Ronrad fühlte fich nun auf Abelsberg nicht mehr beimisch. es zog ihn nach dem Rheine, und im Jahre 1481 ging er mit Genehmigung des Erzbischofs Diether ins Mainzische ab, wo er 1483 ftarb, zwei Jahre vor feiner Gemablin Agnes. In ber Stiftsfirche zu Afchaffenburg liegen fie begraben.

Ihre Tochter Susanna heiratete 1473 ben Grafen Albrecht von Mansfeld und nach beffen Tobe 1485 ben Beinrich v. Soben= ftein, befannt durch feine Fehde mit Bifchof Lorenz von Burgburg.

Ihr Sohn Konrad friftete sein trauriges Dasein noch zwölf Jahre, und mit ihm trug man den Letten bes eblen Geschlechtes der Bidenbacher zu Grabe.

Das Hochstift Burzburg verlegte nun nach Homburg ben Sig bes Umtes homburg. Spater tam basfelbe nach Bemunben, und die Gebaude der homburg verfielen immer mehr und mehr, und homburg wurde zur Ruine. "Ihre Dacher find zerfallen und ber Wind ftreicht burch die Sallen, Bolten ziehen drüber hin."

Berbot der heimlichen Chen ju Candsberg. Die Stadt Landsberg in Oberbagern erließ im Jahre 1361 am "negften Mitwochen nach fant Urbanstag" ein Berbot über die heimlich geschloffenen Ghen. In der betreffenden Urfunde heißt es: "Bann wir fothanne Gebreften und Leiben gehabt und gelitten haben, von haimlichs Beurats wegen, ber in unfer Stadt zu Landsberg beschach, als offt und vill, also, daß wir deg nicht mehr leiden noch gestatten wolten noch mechteu, barumb feind wir mit veraintem Willen und mit gueter Vorbetrachtung unsers Raths und ber Bemain über ain worden, und haben gefest und gebotten gemainiflich mit rechter Willthur, daß Niemand in unser vorigen Statt fürbas emigelichen fich haimlich beheuraten foll, es fei Frau ober Mann, wie er genannt ift. Wer aber bas fürbas thätt, und das vorgenannt Gefett und Gebott überfuer, ober wer des Zeug wolt fenn, es wer Mann ober Frau, wurde ber ober

die damit begriffen, ber ober die follen pegliches besonder= gueten Augspurger Pfenning: und welliches ober welliche bes nicht hatten an bem Guet, bem ober ben foll man gur Bef= ferung ain Sand ober ainen Fueß abichlagen, es fegen Frauen ober Mann. Ber aber, daß Ir ains ober mer dauon entrunnen, und nicht begriffen murben, bem ober ben foll man zur Besserung hun= die Statt zu Landsperg ver-

lichen ber Stadt zue Landsperg gu Befferung geben gechen Pfund dert Jar und ainen Tag bietten, ohn Gevärd.

Etikette und Wohlthätigkeit. Die Braut bes spanischen Rönigs Karl II., die bayerische Prinzessin Maria Anna von Reuburg, unternahm nach ihrer Anfunft in Spanien bor ihrem Einzuge in Madrid eine Ballfahrtsreife nach St. Jago, bem berühmtesten Wallfahrtsorte jenes Landes. Auf der Reise verteilte fie mit eigener Sand viel Almofen an herbeitommende Arme. Als die Hofleute die Bemerkung machten, es fei nicht Sitte, daß Ihre Majestät in Person Almosen reiche, erwiderte fie, wenn eine Rönigin von Spanien nicht das Bergnügen haben burfe, Almofen eigenhändig auszuteilen, fo wolle fie lieber teine Ronigin fein.

Das Beftgeläute. 3m Martte Borftein am Sahnenkamm mit seinem berühmten Beine, wo schon im Sahre 1000 bie Abtei Seligenftadt Beinberge besaß, wütete 1625 die Beft fo febr. baß in wenigen Bochen 400 Berfonen ftarben. Dasfelbe mar ber Fall 1666, seit welcher Zeit bes Auftretens ber Best am Borabende vor dem Bernhardifeste und am Morgen besselben um 5 Uhr 1/4 Stunde mit allen Gloden geläutet, und bann Bredigt, Brozession und Amt abgehalten wird.



Burgruine Somburg a. d. Wern.

Inhalt: Die Begutte von Speier. hiftorifche Ergablung aus bem 14. 3abrhundert. Bon F. X. v. Babhauser. (Gortsehung.) — Schol Seg. Bon Ludwig Weiß. (Schluß.) — Am Grade Hrer Königl. Hoheit der Frau Derzogin Mazimilian. Bon D. Leher. (Mit drei Junkrationen.) — Bor 800 Jahren. Bon L. Köftler. (Hortsehung.) — Kleine Mitteilungen. Die Reterin von Reustadt an der Harbt. — Burg. ruine homburg a. b. Bern. (Dit einer Muftration.) — Berbot ber heimlichen Chen gu Sandsberg. — Etilette und Bohlthatigfeit. — Das Beftgelaute.

\_Digitized by Google\_\_



## Die Begutte von Speiek.

historische Erzählung aus dem 14. Jahrhundert v. F. X. v. Badhauser. (Fortsetzung.)

"Deine Erzählung", sprach er, "hat mir meine Kraft zurückgegeben; ich fühle mich start genug, dieses Haus, dem ich meine Rettung verdanke, verlassen zu können. Überslasse mir alles; bald sollst Du von mir hören: Ich werde übrigens einen tauglichen Ort aussindig machen, wo Du in Ruhe von Deinen Leiden Dich erholen und das Leben wieder lieb gewinnen kannst."

"Laß mich", sprach Marie kopsichüttelnd, "entehrt wie ich bin, ist dieses Haus die beste Zuflucht für mich, und ich gebenke, es lebendig nicht mehr zu verlassen. Du aber bleibe noch einige Tage, um noch mehr zu erstarken; dann magst Du gehen, aber versprich mir, so zu handeln, daß meine Gesbete Dich geleiten können."

"Der himmel wird die Bergeltung übernehmen", endete Georg. Nach einigen Tagen verließ er das Haus der Begutte.

## Die Jubenverfolgung.

Die Pest hatte ausgehört. Die Münzer und andere wohlhabende Bürger waren in die Stadt zurückgesehrt, und es regte sich hier wieder das alte Leben. Die Furcht hatte die But der Krankheit bedeutend vergrößert gehabt; denn jest erst zeigte das lebendige Treiben, daß bei weitem nicht so viele Opfer, als der Schwarze Tod im Jahre 1314 dahingerafft hatte, gefallen waren. Mit dem Verschwinden der Pest waren auch die kleinlichen Interessen, welche durch Gottes strasende Gerechtigkeit eingeschüchtert und verstummt waren,

wieber rege geworben, und die Zwiftigkeiten zwischen Mungern und Bürgerschaft begannen aufs neue. Nicht allein die Sausgenoffen aber hatten vielerlei Anfechtungen zu dulden, fonbern ber Unwille bes Bolfes richtete sich jest vorzüglich gegen die Juden, welche wegen ihres Reichtums verhaßt waren, und bie von boshaften Bungen ausgestreuten Gerüchte, als seien fie durch Bergiftung der Brunnen Ursache ber Best gewesen, fanden bei bem Bobel leicht Gingang, ba er schon längft begierig mar, burch eine abermalige Judenverfolgung die Schate ber Söhne Israels zu erhaschen. Eine Judenverfolgung lag indes nicht im Interesse ber Hausgenossen, ba sie mit ben Juden in vielen Handelsbeziehungen ftanden, und es hatten baber bie letteren an jenen eine machtige Stute, jedoch nur fo lange, als die Münzer faben, daß fie es ohne eigenen Rachteil thun konnten. Da aber die Bolkswut sich gegen sie zu fehren brobte, fo entzogen fie ben Juden ihren Schut, und es bedurfte jest nur einer geringen Beranlaffung, um Tob und Berberben ben Berlaffenen zu bereiten.

Bendit faß in seinem Gemache, und vor ihm lagen mehrere Briefe, von welchen er eben Abschriften genommen hatte.

"Es ist der lette Versuch, unser Verderben abzuwenden", sprach er bei sich selbst, "und ich will ihn machen; die Christen sind ein grausames Volk und treulos gegen uns, denen man kein Wort halten zu müssen glaubt; Vorsicht schadet daher nicht, und ich will die Urschriften so lange sicher verwahren, bis uns Rettung geworden ist." Er schichtete nun die Abschriften und die Urschriften in gesonderte Päckchen, und diese im weiten Ürmel seines Kleides verbergend, schlich er sich im

Digitized by Google

abendlichen Dunkel nach dem Hause der Goßoltie, dringend um eine Unterredung mit Marie bittend. "Ich habe", sprach er, als das Mädchen ihm gegenüberstand, "durch Zufall Deinen Aufenthalt in Ersahrung gebracht und komme jetzt, Dich um einen großen Dienst zu bitten. Verwahre diese Papiere, die ich sie wieder hole; komme ich nicht binnen drei Tagen, so lies sie, und Du wirst dann Dinge ersahren, welche für Dich von höchster Wichtigkeit sind. Gelobe mir aber, vor dieser Zeit das Päckchen nicht zu öffnen."

"Ich gelobe es", erwiderte Marie; "benn es gibt nichts mehr für mich, was meine Neugierde reizen könnte."

Bendit schien mit dieser Zusage zufrieden und entfernte sich; Marie aber verbarg das Päckchen sorgfältig, ohne über beffen Inhalt nachzugrübeln.

Es war am Sonntage nach dem Feste der heiligen drei Könige, im Jahre 1349, als der alte Pfrumbaum im behagslich erwärmten Zimmer saß, vor sich einen Hausen Schriften, mit deren Lesung er eifrig beschäftigt war.

Da öffnete sich leise die Thür, und Bendit trat ein, in geziemender Ferne stillstehend und die Anrede des Ratsherrn erwartend.

"Ha, Ihr, Bendit!" sprach Pfrumbaum, vom Tische aufsblickend, "was führt Euch hierher?"

"Gestrenger Herr!" antwortete der Jude, "verzeiht, wenn Euch mein Besuch unangenehm ist; allein es betrifft eine wichstige Sache, das Leben und Vermögen meiner Glaubensgenossen steht auf dem Spiele. Ein Aufstand des Pöbels bedroht uns, und wenn uns nicht der Rat schützt, so sind wir verloren. An Such wende ich mich, Euch slehe ich um Schutz an; Ihr seid beliebt beim Rate und bei der Bürgerschaft, Euer Einsslüß ist groß, und wenn Ihr wollt, so wird die Gesahr absgewendet."

"Bendit", sprach Pfrumbaum nach einigem Schweigen, geschmeichelt durch die Meinung, welche ber Jude von ihm hatte, "Ihr überschätzt mein Ansehen; es ist mahr, ich bin vielleicht der einzige Münzer, der nicht gehaßt wird, allein woher rührt diefe gunftige Stimme bes Bolfes, als baber, daß ich, rein von den Fehlern und Lastern der Habsucht und bes Stolzes, ftets ber allgemeinen Meinung nicht entgegentrat, und wenn ich es auch manchmal meiner Überzeugung gemäß thun mußte, so war mein fledenloser Wandel und mein altes Beschlecht ein Bebel, welcher meinen Unstrengungen Gebor verschaffte. Ihr wißt selbst, daß ich niemals gegen die Juden hart und unduldsam gewesen bin, allein bie gegenwärtige Stimmung ift zu erbittert, ale daß ich mit Erfolg und ohne Rach= teil für mich selbst, etwas für Guch thun konnte. Biele im Rate teilen bas Borurteil bes Bobels, und glaubt mir, es ware schon langst zum Ausbruch gekommen, wenn nicht ber Rat, aus Furcht, es möchten im Taumel ber Leidenschaft auch gegen die Bürger felbst von dem gehetten Bobel Greuel verübt werden, burch fluge Magregeln es verhindert hatte; ein geringer Unlag aber, und ihr feid verloren."

"Das weiß ich", seufzte Bendit, "und deshalb suchte ich bei Euch Hilfe; sie muß uns werden, ich bitte Guch darum, im Namen der Katharina Lambrecht."

Pfrumbaum erblaßte und sank bebend in den Lehnstuhl zurück; sogleich sich sammelnd, rief er aber dann: "Warum, Jude, russt Du mir eine schmerzvolle Vergangenheit zurück; woher weißt Du diesen Namen?"

"Ich wollte Euch schonen", entgegnete Bendit, "allein da mir kein anderes Mittel bleibt, so bin ich gezwungen, ob unserer Rettung Euch zu franken."

"Eigennütiges Judenvolk!" rief Pfrumbaum verächtlich. "Christen!" erwiderte Bendit, "seid ihr frei von Eigennut?" Und sein Blick ruhte mit vorwurfsvollem Ausdruck auf dem Ratsherrn, welcher ihm mit der Hand ein Zeichen gab, die an ihn gerichtete Frage zu beantworten.

"Ratharina Lambrecht gab mir auf bem Sterbebette", begann Bendit mit wiedergewonnener Ruhe, "alle Papiere, die auf Guch Bezug haben, und aus diesen habe ich meine Wissenschaft."

"Wo hast Du diese Papiere?" fragte Pfrumbaum hastig und riß dem Juden das Päcken aus der Hand, entfaltete es und durchlas den Inhalt der Schriften. "Das ist nicht meine Handschrift", sprach er nach einer Pause, die Papiere zurückgebend, "wo hast Du die Urschrift?"

"Diese sollt Ihr bekommen, wenn wir um den Preis einig sind", erwiderte kaltblütig Bendit; "rettet uns, und noch heute überliefere ich sie Euch."

"Und wenn ich mir diese Bedingung nicht gefallen laffe?" fragte der Ratsherr und heftete den Blick forschend auf den Arzt; dieser aber zuckte die Achseln und antwortete mit kaltem Lächeln:

"Wie Ihr wollt, ich weiß bann bas Papier zu verwerten; es wird Euch wenig frommen und wenig Ehre bringen, wenn ich der Welt bekannt gebe, daß auch der hochgeehrte Herr Pfrumbaum einen Fehltritt der Jugend zu bereuen habe."

"Gehe hin, Thor", erwiderte der Ratsherr, "und sieh, ob man Dir glaubt; Dein Haar ist grau genug, daß Du wohl missen könntest, daß die Wahrheit, von den Lippen des Ohnmächtigen gesprochen, in den Lüften verhallt und dem Vornehmen nicht schaden kann."

"Wenn auch vielleicht diese Papiere Euch nicht als wichtig erscheinen", entgegnete Bendit nach einigem Stillschweigen, "so werdet Ihr gewiß nicht ganz ohne menschliches Gefühl sein, wenn ich Euch sage, daß ich weiß, wo Eure unglückliche Tochter schmachtet, deren Elend Ihr verschuldet habt. Mann des Reichtums und der Ehre, sind diese Worte Euch auch gleichgültig? Ihr liebt Eure Tochter Elisabeth mit solcher Innigkeit, das ist ein Beweis für die Tiese Eures Gemüts, und dieses Gemüt kann doch deren Schwester nicht verstoßen. Seid Ihr nun taub für meinen Ruf um Hilfe, so din ich auch taub gegen Eure Worte, und keine Folter soll meine Zunge lösen, ich schwöre es bei dem Gotte meiner Väter."

Pfrumbaum hatte das Gesicht in die Hände verborgen, und eine tiefe Stille herrschte im Gemache, als der Jude seinen seierlichen Schwur vollendet hatte. Endlich erhob sich der Ratsherr und, zu Bendit hintretend, sprach er:

"Sagt mir, wo mein Kind ist, gebt mir die Papiere, und ich will Euch helfen, wie ich's vermag. Ich kann Euch nicht viel versprechen, allein ich will wenigstens versuchen, freien Abzug aus der Stadt für Euch und Eure Glaubenszgenossen zu erwirken; mehr zu thun, ist unmöglich."

"Es muß uns dieses genügen, da uns keine Wahl bleibt", entgegnete Bendit, "und zum Danke bringe ich Euch heute Abend die Briese und das Mädchen; sorgt dafür, daß wir unbemerkt in das Haus kommen."

gervaters erblickte. Pfrumbaum und Bendit hatten ihn nicht abzulauschen.

Während er dieses sprach und die Papiere wieder zu sich | bemerkt, wohl aber hatte er so viel von dem Gespräch vernahm, war Lothar leife in die Stube gefommen, jedoch fo- nommen, daß seine Neugier im höchsten Grade rege wurde; gleich zurückgetreten, als er ben Besuch seines fünftigen Schwie- und er verließ eiligst das Haus, um das Weggehen bes Juden (Forts. folgt.)

## Vor 300 Safren.

Bon R. Röftler. (Fortsetzung und Schluß.)

| gehen durch all' Gewölb' ein und erschrecken die Leut', so                                                           | 8. Wagen mit Wischer, Ladeschaufeln, Ansetz-<br>kolben für die großen Geschütze | aan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| fauberlich an einem Tisch figen und fällt ein Stein durch alle                                                       | 9. Handwerkszeug für Zimmerleute, Wagner                                        | gen |
| Bühnen (Bohlen) und mitten auf den Tisch in ein Pfeffer                                                              | unh Schmiche                                                                    |     |
| oder in's Kraut, so macht es sehr bleich Nasen". Das will                                                            | 10 Sandmarkerana für Mannar und Steinmatan 1                                    | "   |
| heißen, daß mancher zu Tode getroffen wird.                                                                          | 11. " mit Lomfeilen, Lomnägeln,                                                 | **  |
| Für die Wagenkolonne gab es eine vollständig festgesetzte                                                            | Harry, Brecheisen, Bangen, Nägel und                                            |     |
| und bis ins Detail bestimmte Auseinanderfolge.                                                                       | Schlegel                                                                        |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                |                                                                                 | **  |
| A. Bortrab: (Ebenso war auch der Nachtrab zusammen-                                                                  | 12 Handwerkszeug mit Hebetrommeln (Radschuh) 1                                  | ••  |
| gesetht.) Er wurde auch laufender ober verlorener Haufe ober                                                         | 13. " mit Fett und Ol 1                                                         | "   |
| Rennfähnlein genannt.                                                                                                | 14. " mit Pulver 45                                                             | **  |
| 1. 1 Wagen mit Munition, Pulver, Kugeln, Zündpulver,                                                                 | 15. " mit Rugeln f. Feldgeschütze 10—12                                         | "   |
| Bündstock, Raumer von einem berittenen Zeugdiener be-                                                                | 16. " mit 3 Tonnen Büchsenpulver                                                |     |
| gleitet.                                                                                                             | à 3 Bentner, 1 Bentner Zündpulver, 2 Fässer                                     |     |
| 2. 1 Wagen mit Hauen, Haden, Arten und Schaufeln.                                                                    | mit großen Stricken, 1 Faß mit kleinen Zünd-                                    |     |
| 3. 1 Wagen mit ber Brückenequipage.                                                                                  | stricken, 1 Faß mit Hakenkugeln 1                                               | "   |
| 4. 1 Zeugwagen mit allerlei Utensilien, namentlich Hand-                                                             | 17. 1 Wagen mit Faßdauben für die kleineren                                     |     |
| werfszeug.                                                                                                           | Pulverfässer, welche aus den großen ab-                                         |     |
| 5. 1 oder 2 Feldgeschütze. Summa 5—6 Wagen.                                                                          | 0,                                                                              | "   |
| B. Das Gros:                                                                                                         | 18. Rugeln für die schweren Geschütze nach der                                  |     |
| 1. Die Wagen der Feldgeschütze Falkonetts . 14 Wagen                                                                 | Reihenfolge ihrer Geschütze 74                                                  | "   |
| Falten 10 "                                                                                                          | 19. Je 1 Wagen für Picken, Helme, Schaufeln,                                    |     |
| Schlangen . 6 "                                                                                                      | Ürte und Beile 4                                                                | ,,  |
| Drachen 5 "                                                                                                          | 20. Wagen mit Stein- und Feuerfugeln für die                                    |     |
| also mit den kleinern Kalibern beginnend 35 Wagen                                                                    |                                                                                 | ,,  |
| Abzüglich 2—4 Geschütze beim Bor- und                                                                                | 21. Wagen mit Hufeisen und bis zn 1256 Huf-                                     |     |
| Nachtrab Reft 31—33.                                                                                                 | nägel                                                                           | **  |
| 2. 1 Wagen von einem berittenen Zeugdiener,                                                                          | 22. Wagen mit Hakenbüchsen und beren Muni-                                      |     |
| wie Nr. 1 des Vortrabs 1 "                                                                                           | tion nobit Oakstad                                                              | ,,  |
| 3. Ein kleiner und ein großer Zeugwagen,                                                                             | 93 Magan mit 600 Handrohran                                                     | "   |
| worauf Gfelsbode, Unterfeteln, Sethaume                                                                              | 9.4 mit 200 Hallahardan 3                                                       | "   |
| Streben und Winden 2 "                                                                                               | 25. " mit 100 Reiterspießen, Schaft und                                         |     |
| 4. 2 Wagen mit Hebeisen, Hämmern, Schlegel                                                                           | Olinaa aatrannt                                                                 | n   |
| und Zangen 2 "                                                                                                       | 26 Mason mit 2000 grahan Enjohan                                                | "   |
| 5. Die Mauerbrecher nach bemfelben Prinzip                                                                           | 27. " mit Erfatteilen, Schäften und Klingen                                     | "   |
| der Reihenfolge wie bei den                                                                                          | für 3000 große Spieße 6                                                         |     |
| Relaceschützen alsa Partaunen                                                                                        | 28. Wagen mit 60 Bentner Blei für Schlangen,                                    | ,,  |
| Singerinnen und heren Lafetten)                                                                                      | Talken und Gandrahre 3                                                          | ,,  |
| Nachtigallen " " " 16 "                                                                                              | 29. Wagen mit Modeln und Zangen zum Kugel-                                      | "   |
| Mosilistan                                                                                                           | gießen, dann Gußlöffel und Kohlen sowie                                         |     |
| Scharfmeten 8                                                                                                        | Eisenschrot zum Füllen der Hohlkugeln . 1                                       |     |
| ferner die Mortiers als sind                                                                                         | 30. Wagen mit Salpeter und Schwefel 1                                           | "   |
| Reverhüchsen und ihre Refetten 9                                                                                     | 31. " mit Ladezeug, nebst Heu und Stroh                                         | "   |
| Plaine Röller 1                                                                                                      | zum Berladen der großen Geschütze 1                                             |     |
| Salhe Märler 9                                                                                                       | 32. Wagen mit Rauch= und Feuerpfannen und                                       | "   |
| Grape Märler                                                                                                         | etlichen Fässern mit Bechfranzen                                                |     |
| 6 1 Magan halahan mia Mr 9 had Girag 1                                                                               | 33. Wagen mit 1000 Harnischen, 100 Stirn-                                       | n   |
| 7. Die Feldschmiede 1 "                                                                                              | buckeln für die Pferde und 500 Aniebuckeln 26                                   |     |
| $\cdot \cdot $ | butter for personal and ooo semeoutem 20                                        | **  |

| 0.4 m                                             |   |
|---------------------------------------------------|---|
| 34. Wagen mit Pferdegeschirr als Reserve (Kum-    |   |
| met, Sattel, Reitseil, Hintergeschirr 1 Wage      | n |
| 35. Wagen mit Stahl und Schmiedeeisen für         |   |
| die Schmiede 1 "                                  |   |
| 36. Wagen mit Referverädern (je 2 für jede        |   |
| Beschützart) 5 "                                  |   |
| 37. Wagen mit beschlagenen Lonstangen und         |   |
| Silscheiter                                       |   |
| 38. Wagen mit verschiedenem Seilwerk und          |   |
| Stricten                                          |   |
| 39. Wagen mit Tragförben für Verwundete . 1 "     |   |
| 40. " mit Schanzzeug, Schanzförben, Schub-        |   |
| farren Güheln Steinhrechern und Grekern 1         |   |
| 41 Magen mit graven Achsen für Weschütze          |   |
| 42. " mit kleinen Achsen und Randteilen           |   |
| (Rolan Spricken Maken)                            |   |
| 43. Wagen mit Kundstangen, Zeltnägel, Leiter-     |   |
| sprossen und Leiterbäumen 2 "                     |   |
| "                                                 |   |
|                                                   |   |
| 45. " mit großen und kleinen Bauhölzern 1 "       |   |
| 46. " mit Sturmleitern                            |   |
| 47. " mit Utenfilien für den Zeugmeister          |   |
| 3. B. Laternen, Unschlittkerzen, Leuchter,        |   |
| Kerzenstecken, Windlichter, Bücher, Papier,       |   |
| verschraubtes Tintenfaß u. s. w 1 "               |   |
| Wir haben bemnach im ganzen, wenn wir für den Bor | = |
| und Nachtrab zwei Geschütze annehmen:             |   |
| bei dem Bortrab 6 Fahrzeuge                       |   |
| bei bem Groß 313 "                                |   |
| bei dem Nachtrab 6 "                              |   |
| Summa 325 Fahrzeuge                               |   |
| mit 1648 Pferden.                                 |   |

mit 1648 Pferden.

Hinter dem Gros folgen aber noch die Wagen bes oberften Feldhauptmanns, Feldmarschalls, des Obersten der Fußfnechte, die Rüchen-, Rammer- und Beltwagen sowie die Wagen der Grafen, Herren und Hauptleute, endlich die Proviantwagen.

Man barf also bie Lange ber Wagenfolonne mit Gin= rechnung der notwendigen Abstände auf 7 bis 8 km berechnen, was eine Zeit von ca. zwei Stunden in Anspruch uimmt, wenn man dieselben an sich vorbeimarschieren laffen wollte. 1)

Es wurde absichtlich biese Zusammenstellung im Detail wiedergegeben, weil man einesteils auf die Bedürfniffe ber bamaligen Armeeabteilungen, andernteils auf manche Gebräuche, wie 3. B. bezüglich bes Transportes ber Bermunbeten, schließen kann.

Der Berfasser kommt sodann auf die Berteidigung von feften Blagen ju fprechen. Er verlangt fünf Stude bazu, "wenn es beren eines ober mehr nit hat, so foll ber Berr feine Verteidigung ober Roften barauf legen und funft in ander Weg und Mittel versuchen, wie er mit seinem Feind Kirchweih ober Fried' mach" u. s. w.

Dieje fünf Stude sind:

- 1. Die Befestigung muß an einem gunftigen ("wehrlich guten") Plate liegen.
- 2. Muß Geschütz und Munition in nötiger Anzahl und Menge vorhanden fein.
- 1) Dabei find aber nur die ausgewiesenen 325 Bagen ohne bie Gepad- und Proviantwagen in Unichlag gebracht.

- 3. Ebenso mit Proviant reichlich versehen sein.
- 4. Muß die Festung, ehe noch letterer aufgebraucht worden ift, gerettet sein — eigentlich ein sehr naives Berlangen, weil sich dies doch nicht voraus berechnen läßt.
- 5. Die Besatung muß aus "frommen, notfesten Leuten bestehen, baran ift wenig gelegen, benn wo das nit, so war Chrysam und Tauf' aller verloren, ba hilft feine Start', wanns nit biebere Leut' hat".

Außerbem verlangt er, daß zu rechter Zeit die Wachen abgelöst werden sollen, "damit die besten Leut' nit matt und abgemergelt, nit toll und taub werden vom Wachen und anberer Unruh".

Die Bache foll ein Achtel bis ein Biertel ber Befatung betragen und wurde während bes Tages und ber Nacht je zweimal gewechselt. Die Wachzettel werden aus dem Musterbuch zusammengestellt und enthalten den Namen des Mannes nach einzelnen Kategorien, beren es brei gab: 1. Abelige und Reifige, 2. Landstnechte und Chehalten bes Saufes und 3. Handwerker und Bauern, geschieden. Aus diesen drei Abteilungen wird bas Bachquantum in gleicher Stärke gebilbet.

Diefe Bettel wurden für jebe Rategorie gesondert in eine besondere Schublade gelegt. Nach dem Nachtessen und in ber Frühe zog der Wachtmeister aus der Schublade, für die Edelleute bestimmt, einen Zettel heraus und verfündete den Namen des Gezogenen. In gleicher Beise geschah bies burch einen des Lesens unkundigen Mann aus den Schubladen ber beiben anderen Kategorien. Dieses Verfahren murbe so lange fortgesett, bis die ganze Wachstärke erreicht war. Die gezogenen Zettel wurden sodann in ein leeres Fach ober zu den schon tage vorher u. f. w. gezogenen Zetteln gelegt, bie jeder Mann die Bache bezogen gehabt hatte, worauf dieselbe Prozedur von neuem begann. Die Aufführung ber Poften - ce waren jedesmal Doppelposten, von benen je einer auf ben Türmen und ein zweiter auf den Thoren seinen Blat hatte besorgte der Wachtmeister. Keiner durfte vorher miffen, wann ber Boften zu beziehen sei, und wo er aufgestellt werden würde; ber Ort ber Aufstellung mußte sogar jedesmal ein anderer fein.

Zur Kontrolle wurden Wachen und Posten unter Tags öfters vom Bachtmeifter visitiert. Reine Bache und fein Posten durfte eher abgehen, als bis die Ablösung eingetroffen war.

Alle Leginen, 1) wie auch die Hakenbuchsen waren mit einem Namen oder Nummer verschen, und war für jede derselben gur Leitung des Feuers ein Rohrmeifter beftimmt, ber bie ibm zugeteilten Leute nach Bedarf verwendete.

Besondere Bestimmungen waren für die Thorwachen aufgestellt. Sie mußten aus allen brei Kategorien zusammengesett fein, mahrscheinlich um beim Durchlaffen ber Baffanten feine Bevorzugungen einreißen zu laffen.

Ehe bie Thore geöffnet wurden, mußte von ben Mauern Ausschau gehalten werden, ob feine Gefahr brobe. Wenn bies nicht der Fall war, wurden drei bis vier Mann ins Vorterrain entsendet, um dasselbe abzusuchen zur hintanhaltung einer Überrumpelung. Sie wurden vom Thore aus, bas zu biesem Behufe außer dem festen Berichluß noch einen solchen von Lattenthüren hatte, beobachtet.



<sup>1)</sup> Letinen find eigentlich die außerften Grenzwehren und konnen hier zugleich als die Mauerzinnen gedeutet werden. Die Stammfilbe "let" findet fich noch in den Worten verlett und gulett.

Beim Einlassen von Passanten durfte nur eines der Thore — jeder Einlaß hatte am äußeren und inneren Eingang ein solches — geöffnet werden, um ein Nachdrängen Unbesugter zu vermeiden oder das Entwischen des Einlaß oder Auslaß Begehrenden während der Prüfung seiner Legitimation zu verhindern. Erst wenn das geöffnete Thor wieder geschlossen war, durfte das zweite geöffnet werden. Die Erlaubnis und Einlaßscheine wurden auf der Wache gesammelt und an den Kommandanten abgeliefert.

Letterer durfte einem Fremden den Eintritt in das Schloß nicht gestatten, sollte dies aber unumgänglich notwendig werden, so hatte dies so zu geschehen, daß er von der Besatung nichts zu sehen bekam.

Der Versasser empfiehlt dem Kommandanten, sich mit friegsverständigen, d. h. praktischen Leuten zu umgeben, die frühzeitig genug die seindlichen Absichten zu durchschauen vermögen, und sagt wörtlich: "Der Markt lernt kramen, die Gegenwürf sernen kriegen, die Not sernt den Weg suchen und die Armut lernt genau sischen".

Bu ber Besatung einer Burg gehören außer ber Bessatung ein Küchenmeister mit zwei bis brei Köchen, welche auch bes Metgerhandwerks kundig sind, ein ober zwei Kellermeister, zugleich Faßbinder, Küfer oder Büttner, ebenso viele Bäcker und Müller in einer Person, einige Schneider und Schuster, ein Schmied mit Knecht und Schlossergesellen, ein Schreiner mit Knecht und zwei oder drei Zimmergesellen wie ebenso viele Maurer und Steinmetzen. Ferner war ein Priester, ein Kaplan und ein Wundarzt mit seinem Knechte, welch' letzetere auch schröpfen und zur Ader lassen konnten, von nöten.

An weiblichem Personal ist vor allem eine Näherin mit ihrer Helserin notwendig, welche das Material zur Ansertigung von Waschezeug vom Amtmann oder Kastenvogt geliesert bekommen, dann "zwei starke Frauenzimmer", welche nicht allein in der Krankenpslege, sondern auch in der Küche, beim Steinsund Mörteltragen, beim Waschen und Backen Verwendung sinden, turz und gut, wie der Berliner sagt, "Mädchen vor Allens" sein sollen.

Die kleinlichsten Dinge werben in der vorliegenden Borsschrift erwähnt und behandelt. Neben den notwendigsten Handwerksgeräten, Pickeln, Schauseln, Hauen, Holzäxten und Beilen führt er auch Tragbahren, Küchengeschirre, Schäffel, Balken, Wassereimer, Schüsseln, Teller und Trinkgeschirre, endlich lederne Löscheimer und Leitern, um die zusammengeschoffenen Bersbindungen zu überschreiten und so die Kommunikation mit den benachbarten Werken wieder herzustellen.

Auch Unschlitt zu Kerzen ober minbestens Öl zu Ampeln verlangt er, nebst Glaslaternen zur Bedienung der Geschütze während der Dunkelheit, denn "gläserne Laternlein seind fast gut, man gesicht hint und vorn dabei". In den Gängen und Wendeltreppen waren Hängelampen angebracht.

Das Baffer muß in genießbaren Quantum zum Trinken und Tränken, zum Rochen, Baden und Schlachten, zum Bafchen, Reinigen und Feuerlöschen vorhanden sein. Ingleichem auch muß für Holz und Rohlen für Beheizung hinreichend gesorgt sein.

Bur Verproviantierung verlangt er Korn, Mehl, Brot, Wein, Bier, Hopfen, Gerste und Haber, dürres und frisches Fleisch, Stocksiche und Heringe, dann Salz, Pseffer, Butter, Schmalz, Erbsen, Linsen, Kraut, Küben, Zwiebel, Üpsel, Birnen, ja selbst an anderes Gewürz denkt er wie Kümmel, Wacholder,

Das Bayerland. Rr. 22.

Ingwer, Nägelein (Nelken), Zimmt und Muskat "für die Kinber". Endlich an lebende Häupter, das zur Fleischlieferung notwendige Rindvieh, dann mindestens zwei Kühe und zwei bis drei Ziegen für die Kranken, "wo die nit seind, ist den Gesunden auch gut".

Bur Postbeförderung drei bis vier Postpferde, die bei Tag wie bei Nacht bereit stehen muffen, und Lastpferde oder statt deren Esel für die Mühlen, zum Wasserholen, zum Herbeissühren von Steinen, Zimmerholz sowie zum Berbringen der Büchsen auf die Basteien. Dagegen sollen alle nicht zum Dienst notwendigen Pferde und andere Tiere in der Festung nicht belassen werden. In den Gräben derselben soll man Schwäne, Essern, Enten oder Pfauen halten, weil sie wie die Frösche gute Wächter seien.

Deshalb werden auch die Posten dahin instruiert, auf das Berstummen des Quakens und auf das Ins-Wasserspringen der Frösche zu achten, weil dann gewiß jemand in der Nähe ist. In trockenen Gräben können auch Hunde, die tagsüber an der Kette liegen, gehalten werden.

Der Berfasser tommt nun zur eigentlichen Borbereitung ber Berteibigung.

Nachdem die Burg verproviantiert und mit der gehörigen Munition versehen, auch die betreffende Mannschaft nebst Hilfspersonal gesichert sind, wird alles überflüssige Heu und Stroh vor den Mauern verbrannt, um die Feuersgefahr, durch Unsachtsamkeit, Blipschlag oder Bombardement verursacht, zu versmeiden.

Die über bie Mauer hervorragenden Türme (natürlich bie der Besestigung selbst ausgenommen) werden bis auf die Höhe der ersteren abgetragen, die Brunnen, Zisternen, Küchen, Keller und die zu den Werken sührenden Gänge werden bombenssicher eingedeckt. Die Dächer der hohen Gebäude werden der Ziegeln und des Schiesers entkleidet, wie auch alles Balkenund Holzwerk beseitigt wird, "denn es kommt oft vor, daß die Sprießel (die abgeschossenen Splitter) den Weichbrunnen unsauber geben, so von dem Schießen umb sich wirft". An den so verstümmelten Dächern sind aber Rinnen und Trausen anzubringen, um das Regenwasser in die untergestellten Geschirre zu leiten.

Die abgenommenen Balken u. s. w. sind vor Feuersgesahr gut zu verwahren oder aber zum Kochen und Heizen zu verwenden, obwohl der Versasser eigentümlicherweise zum ersteren den Gebrauch der Kohle vorzieht, weil dieselben keinen Rauch geben, und dadurch die Lage der Küchen dem Gegner nicht verraten wird. Zu den Brunnen sind unterirdische Gänge anzulegen, um sie ungefährdet erreichen zu können.

Während der Belagerung darf nicht geläutet werden, ja muß sogar das Schlagwerk der Uhren außer Funktion gesetzt werden. Bei notwendig gewordener Alarmierung begibt sich der Kommandant mit dem Fähnrich auf den Alarmplat, von wo aus die Trommler und Pseiser die betreffenden Zeichen geben, und der Fähnrich mit dem Fähnlein winkt. Gleichzeitig wird auf den höchsten Türmen die Lärmfahne ausgehängt.

Bor dem Einrücken von einem Alarm sind die abgeschossenen Büchsen wieder zu laden und vor dem Eindringen von Feuchstigkeit zu verwahren, indem die Zündlöcher der Büchsen mit Wachs verklebt und mit dem ersteren nach abwärts gelegt werden.

Bemerkt man, daß der Gegner an das Einfüllen bes Grabens geht, so foll bies burch "Staketen und Blankzäune"

Digitized by Google



Oberpfälzische Mationaltracht. (G. 264.)

(Palissaben und Sturmpfähle) erschwert, und bas zu ersterem Zwecke seindlicherseits in den Graben geworsene Holz durch Brandzeuge, gesertigt aus alten, mit Pech und Schwesel gemischten Lumpen, verbrannt werden.

Wenn Bresche geschoffen ift, so verlangt der Autor die Anlegung einer Mine unterhalb derselben und das Einschneiden von Schießscharten in die hinter der Bresche befindliche Abschnittsmauer. Beides durfte aber wohl schon vorher vorbereitet und teilweise ausgeführt worden sein.

Kommt es zum Sturme, so ist die Besatzung, wie auch heute, in drei Teile zu scheiden, das erste Treffen zur unmittels baren Abwehr, das zweite zur Unterstützung und zum Aussfüllen der Lücken, das dritte zur Reserve.

Ein ganzes Rapitel befaßt sich mit dem Berhalten bei einer Übergabe. Der Berfasser soll selbst sprechen, was zugleich als Stilprobe gelten kann.

Die Überschrift lautet:

"Was man aus gedrängter Not aufgeben mußt. Wie das mit Ehren geschehen mag ober nit."

"Item wenn es sich begab wieder noth und handlung das der Herr befund Mangel an Proviant, an Pulver, Kugeln oder anderer mehr, an gelt oder Rettung, oder Mangel an Leuten, das der Schelm (d. i. Verrat) oder Pestilenz under sie käme, als offt beschiecht und er fände das Hauß unmöglich zu erhalten, so mag man aus der not ein tugend machen und mit einheitlichem Rate oder wissen der ganzen Besatung einen gemeinen Abzug zu thun, es geschehe bei tag oder nacht, aber allerbest beh der nacht, so man vorliegt, da wird Feckauß (d. i. Gesangenschaft) und viel unrath erspart, wo man hehmelich auskommen mag."

Buerst wird sich die Verhandlung dahin richten, den Abzug mit Waffen und Sigentum, das siskalische natürlich ausgenommen, bewilligt zu erhalten. Sollten aber die herrschaftslichen oder geflüchteten Güter nicht mehr zu retten sein, so sollten die Kriegsleute auch ihre eigenen Güter hintanschen und statt langer Gesangenschaft sich mit dem freien Abzug mit "weißen Stuben" begnügen.

Eine Übergabe auf Gnade und Ungnade darf der Kommandant nicht eingehen, es sei denn, daß der Kriegsherr selbst damit einverstanden wäre. "Denn", heißt es, "es ist viel besser mit Ehren (als bieder Leut) gestorben, denn ohne Ehren (als Bößwicht) gelebt."

Er ist verpflichtet, als Gefangener sein Wort zu halten (was in der französischen Armee heutzutage nicht mehr üblich zu sein scheint). Erst wenn der Gegner seinerseits den Vertrag nicht hält, ist ersterer berechtigt, sich selbst zu befreien. Bei Auslösung von Gefangenen soll das Lösegeld nie mehr als den dritten Teil des Vermögens ausmachen.

Kommt kein Vertrag zustande, so sollen sich die Kriegsleute, soweit es sie nicht an dem Gebrauche der Waffen hindert, mit Gold, Silber und Kleinodien versehen; fremdes Eigentum mitzunehmen, ist strengstens verboten, und wird der sich dagegen Versehlende als "Schelm und Meineidiger" angesehen.

Die Borbereitungen zum Abzug haben hauptfächlich ben Zweck, bem Feinde nur einen Steinhaufen zurückzulassen. Deshalb werden die Festungswerke zum Sprengen vorbereitet, alle Büchsen so überladen, daß sie beim Abseuern springen, überbies gegen die Festung gerichtet und sodann nach dem Abzug durch eine alle Minen u. f. w. verbindende Zündschnur zum Sprengen gebracht.

Unmittelbar vor dem Abzug sind die gewöhnlichen Lichter in der Burg anzuzünden, so daß der Feind getäuscht wird, worauf dann der Abzug selbst in aller Stille vor sich zu gehen hat, während innerhalb der Festung Trommel- und Hornsignale gegeben werden.

Sehr naiv benkt sich ber Versasser die Situation, wenn während des unternommenen Abzugs der Gegner angreift. In diesem Falle soll die als Arricregarde zurückgelassene Wache unter dem Ruse: "Her, her, her, stich todt, stich todt" einen Aussall machen, worauf sich der Feind in Schlachtordnung stellen und nicht wissen wird, ob die Besatung noch in der Festung sich besindet oder nicht. Die Kriegslisten der damaligen Zeit waren aber nicht alle so einsach wie die soeben angeführte, sondern es kamen auch oft welche zur Ausführung, die gerade nicht zu den redlichsten Handlungen, selbst dem Feinde gegenüber gehören.

Den Schluß bilbet der im Schriftchen enthaltene, zu allen Zeiten und für alle Verhältnisse gültige Grundsatz, daß Mannszucht und Gerechtigkeit die Grundlage aller Kriegsschandlungen seien, und schließen wir mit den Worten des Verssalsers: "Sobald man Freundschaft, Gevatterschaft, Gesellschaft in Oberkreisen (d. i. Obrigkeiten) und Vogtämtern verschont, ist die recht' Wurzel, daraus mehr Pöhwicht, denn Viederleut wachsen".

## Bom Shlittenfahren der Mungener Sefhlegter.

Ein fulturhiftorisches Bilb aus alter Beit. Bon Dr. Mag Bäger.

er Säckelmeister ber Haupt- und Residenzstadt München mag in diesem Winter mit hohen Freuden die Haußmeister und Diener betrachtet haben, welche mit Besen den
Staub von den Straßen kehrten, da, wo sie in anderen
Jahren zu solcher Zeit gewaltige Schneewälle aufzutürmen
pslegten. Blieben ihm doch die riesigen Ausgaben für Entsernung und Transport der winterlichen Bescherung erspart, wenn
auch die letzten Tage des Januar und die des Februar nachzuholen versuchten, was die eigentlich zu strenger Wintermanier
bestimmten früheren Wochen versäumt hatten. Indessen gibt es

ja nichts Neues unter ber Sonne; auch die Altvordern sahen manchen Winter, in dem keine blendende Decke die Erde überzog. Zu Urkund dessen ist uns eine ergößliche Geschichte ausbewahrt, die volle zwei Jahrzehnte hindurch vor nahezu drei Jahrzehunderten den Landesfürsten und die "Geschlechter" der herzoglichen Hauptstadt München in Atem hielt. Westenrieder bringt im 7. Bande seiner "Beiträge zur vaterländischen Historie, Geographie, Statistik" die einschlägigen Aktenstücke in Abdruck, aus welchen im solgenden das Wesentlichste nacherzählt werden soll; auch in der "Bavaria" I. S. 736 ist kurz davon berichtet.

Es handelt sich um einen althergebrachten Brauch, demzusolge die Münchener Geschlechter am Sonntag nach dem Dreikönigsseste eine große Schlittensahrt veranstalteten und dieselbe mit Schmaus und Tanz auf der "Trinkstube" — im abgebrochenen Regierungsgebäude an der Stelle des neuen Nathauses — beschlossen. Aus allerlei Gründen, unter welchen die erlausenden ansehnlichen Kosten wahrscheinlich nicht die letzten waren, war aber diese Lustsahrt den ehrsamen Patriziern höchst lästig geworden, und sie versuchten, die alte Übung abzuschaffen, indem sie den Herzog um Erlaubnis zur Einstellung der Fahrt baten.

Damit kamen sie aber beim Landesherrn übel an. Der fromme Wilhelm V. war ein äußerst leutseliger Herr, hielt jedoch mit unbeugsamer Strenge an jeglichem alten Brauche und der alten Sitte ebenso sest, wie am alten Glauben der Ahnen; er war der Hort des konservativen Prinzips. Daß die Väter seiner Hauptstadt es wagen konnten, die übliche Schlittensahrt so ganz ohne Sang und Klang kurzweg abzuschaffen und dazu noch des Regenten gnädigste Erlaubnis der Form wegen einzuholen, das dünkte ihm ein Frevel, und um solchen Greuel bereits im Keime zu ersticken, erließ er darum am 11. Januar 1592 folgendes Dekret "an die von Wünchen, Deren von Geschlecht daselbs gebreichiges herumbsaren, so alle Jar den Sontag nach Trium Regum beschieht".

"Se. fürstl. Dtl. Bergog Wilhalm In bagen zc. vnnser geftr. Fürst vund Berr, hatt von feiner fürstl. Dtl. lieben vnnd getrewen burger Maifter vnnd Innerem Rath allhie mitt nit geringem befrembben vernommen, das fy Gr. fürftl. Dtl. mit ausdrücklichen worten zuschreiben, wie in die von München bas gewehnlich vmbfahren, so, Irem angeben nach, etwan andere Jare beschehen einzuestellen vorhabens sepen. Weil sich bann Se. fürftl. Dtl. bes alten vblichen herkhommens zu erinnern miffen, und folches babero Ihnen benen von München In Ir Willfhur bund vorhaben ju ftellen feineswegs gedacht. Als ift Gr. fürstl. Dtl. ernftlicher beuelch, will vnnd mainung, bas fy morigen tags alle maffen vnnb geftallt wie gebreichig, veblich vnnd würcglich herkhommen, die herumbfahrt anftellen vnnd feiner ftl. Dtl. ber gebur biblich: vnnb fculbigtheit nach underthenigist gehorsamben, Wellen sich Se. ftl. Dtl. In ernnft und mitt In. vnnachlegig versehen. Signatum zu München.

Darauf geht eine Deputation an den Herzog, um den vorstehend erhaltenen Besehl rückgängig zu machen. Die Abzesandten werden aber vom Fürsten nicht empfangen und deschalb reichen sie auf Verlangen eine kurze Vorstellung ein:

— "So Piten E. Ohtl. wir nochmalen in aller vnderthennigkeit, So uer bis auf khünfftige Faßnacht khein schnee fallen wurde, vnser, auch vnserer Haußfrawen, vnd Töchtern, mit dem Umbfahren gnedigist zu uerschonen, Waaber ein schnee vorhanden, wollen wir von Suntag yber acht tag, gern herum sahren vnd thucn E. Fl. Ochtl. vnns zu genaden vnd gewerlichen beschaidt vnderthenigist beuellen

E. F. Dchtl.

underthenigiste burgermaisten und Inner rath, sambt mitgeschlechtsverwandten."

Damit scheint ihnen nicht genug gethan, fie schließen baraus, daß "bie abgeordneten für E. F. Dtl. mit thomen thönnen, und ir werbung burch Camerdiener einen understhenigist anmelben lassen" muffen, auf feinen gunstigen Erfolg

ihres Anliegens und dem kurzen ersten Gesuche lassen sie deshalb sofort noch ein zweites aussührlicheres solgen, in dem sie den Borwurf des Ungehorsams und der Widersetzlichkeit von vorneherein von sich abwälzen und als Ursache ihrer Bitte angeben: "Das nemblich khein schnevngewitter, etlicher Haußfrawen undößlich vnnd derrwegen in gesahr, vnd das es also auf dem Plossen Pflaster herumd zusharen Undez quemblich". Diese "Unterthenigste Purgation" trägt das Datum vom 12. Januar 1592, also jenes Tages, an welchem die unterlassene Schlittensahrt hätte nachgeholt werden sollen. Es scheint auch für dieses Mal der Zweck der Bitte erreicht worden zu sein; in den solgenden Jahren jedoch geschah die altübliche Fahrt ohne Widerstand, wahrscheinlich weil es keine Ausrede gab.

Weniger gut erging ce aber dem "Burgermaister und Innerem Rath ber frl. Haubtstatt München" unter bes Berzogs Nachfolger Maximilian, bem späteren Kurfürsten. führte stramm und seiner Berrscherwurde vollbewußt die Bügel ber Regierung, und als die guten Münchener Geschlechter im Jahre 1604 wieder die willfommene Belegenheit, baß fein Schnee auf der Strafe lag, zur Ginftellung der verhaften Schlittenfahrt benugen wollten, faßte Berr Cafpar Reiffenftuel, bes Berzogs "geheimer Canzley verwanther" ben "Burgermeister Im Amt" 1) in ber "Herrn Augustiner Kirchen" am 18. Januar ab und ftellte ihn im Namen feines Berrn gur Rede, warum die Geschlechter nicht herumfahren, oder warum fie beshalb beim Berzoge "nichts angebracht" hatten; S. fürstl. Durchlaucht trage darüber ungnädigstes Miffallen, wolle sich bie Strafe vorbehalten, im übrigen lasse er unter erneuter Strafandrohung die Auflage machen "auf nechsten Sonntag, es schnehe ober nit, herumb zefahren".

Am gleichen Tage noch that "ber Burgermaifter im Ambt Relation" über die ihm auf so unglimpfliche Weise zugefügte Un= bill. und Burgermeister und Rat wandten sich aus biefem Grunde mit einer langatmigen Eingabe an ben Bergog, worin fie die Grunde bes Unterlaffens ber Schlittenfahrt auseinander jeken, und um Aurudnahme ber Strafandrohung bitten. So bevot dieselbe lautet, mit ebensolcher Schlauheit benütt fie alle Umftanbe zu Bunften ber Beichlechter und entgegnet darum in allererster Reihe und in einem schalthaft-ironischen Tone mit der Sparsamkeit des Fürsten selbst. In Bezug darauf und die Maßregeln, durch welche er bem Luxus zu steuern versuchte, heißt es: "Dann souil erstlich bas Billprettmahl belangt, weil E. Frl. Drtl. diß Jar, vns das Wills prett nit zueordnen laffen, haben wier nit vnbillig gefchloffen, weil ohne bas bieß Jar gemainer Statt, und sonderlich ben Geschlechts verwanthen ain nit geringen vnchoften aufgangen, E. Frl. Drtl. sechen selbs genedigift nit gern, das man bergleichen Buesammenkhunfften, für dieß Jahr auftellen, pub noch verneren vncoften aufwenden folle, Go haben wier auch nach verspürrten E. Frl. Drtl. Siftem willen, nit Brfach gehabt, von selbsten an dieselbige bergleichen zuebegern, in anfechung nit allain gemainer Statt, mit bem Umbgang onb ein Rug, nach gestaltsambe berfelben vermugens, fonder auch infonnderhait, allen unfern Innern Rathsfreundten, und etlich andern Geschlichts verwanthen, von irem priuatvermugen, gin

<sup>1)</sup> Die Stadt hatte damals vier ordentliche und zwei außerordentliche Bürgermeister, welche vierteljährlich im Amte wechselten.



und baryber aufgangen, Zuegeschweigen bas unserer etliche, mit abrichtung ber vngebebten burger, nit geringe leibs vnb lebens Gefahr aufgestandten. - Betreffenth aber bas Berumbfahren, halten wier underthenigist dafür, solches sei bigherr E. Frl. Drilt. und Dero hochgeehrten geliebsten Boreltern, und regierenden Landtffürsten zue vnderthenigster ehr erzaigung, und vnfern framen und Junckhframen zue ergezlichhait beschechen, so wier aber obuermelter maffen verspüertt, das E. Frl. Dtl. die Mahllzeiten selbst genedigst einzuestellen gemainth, also haben wier auch zue ersparung verneren unchostens, dig Bar bas herrumbfahren gleichfalls einftellen wollen. Bitten berowegen E. F. Dtl. vne genedig für entschuldigt Behalten, Im fahl aber dieselbe, vneracht angezogner vnserer motiven bas Berumbfahren, bannoch genedigift begern, baffelbig allein fo lang einzueftellen, big wier ain schlitten Bann haben mugen, bann E. Frl. Doll. felbe genedigift Zuermeffen haben, etliche vnsere Hausfraweu thails frank, thails allt, ober sonsten schwach,

merkhliches, etlichen in die 100, etlichen wol bis in die 200 fl., wie schwerlich und gefehrlich es Inen sein wurde, auf den plossen stainen herumb zuefahren, Zuemalen man auch vermainen mechte, solch Herumbfahren gescheche E. Frl. Drtl. nit zue underthenigsten ehren, sondern vilmehr uns gur berclainerung, so boch nit allein die geschlechts verwanthen, son= bern auch Dero Berrn Obriften Canglers, und Berrn Jegermaifters Saufframen, bor bijem Jeber Zeit mitgefahren, wie Wier bann noch ber ungezweiffenlichen Soffnung fein, es folle auch noch fürterhin, so oft man herumb fahret, also gehalten merben." -

> Trop aller Beteuerungen von Chrfurcht und Anhänglichkeit hatte dieses Gesuch bloß den Erfolg, daß der Bergog in seiner zwei Tage barauf erteilten Antwort es bei ben vorgebrachten Entschuldigungen bewenden ließ und - "mugen gnäbigst leiben, weil wir ohne bas auf etliche tag zu verreifen vorhabens das ir folches Fahren big zu vnferer Widertunfft einstellet, als bann Er euch ber gebur nach gehormblich zu erzaigen wissen werbet". (Schluß folgt.)

## Shorgast zum Aurferberg.

Ein Beitrag gur Ortsgeschichte Bayerns. Bon J. Gareis.



Anzeige veranlagte ben Berfaffer biefer Zeilen, den Lefern bes "Baperland" an der Hand gesammelten Materials einen kurzen Überblick über die im Titel angebeutete, merkwürdige Kulturstätte zu bieten.

Wer von Bamberg, ber vielturmigen, anmutigen Bischofsstadt, nordwärts wandert und die landschaftliche Schönheit bes auch in völkergeschichtlicher Beziehung höchst merkwürdigen Mainthales bewundert hat, der verläßt in der Regel — sei es auf staubiger Beerstraße ober auf bequemeren Stahlschienen im Unblide des ehemaligen Fürstensites, der hochragenden Blaffenburg, zu beren Füßen das gewerbthätige Kulmbach hingebreitet ift, das Rinnfal des fegentragenden Sichtelfindes. Außer einigen gebrochenen Burgen und verlaffenen Rlöftern, begegnete bisher bem wohlgemuten Banderer wenig, was feine gehobene Stimmung für langer hatte bruden tonnen, aber bier, wo er von den eilenden Baffern bes Mains Abschied zu nehmen gebenft, brangen sich ber merkwürdigen Erinnerungen viele in seine Bruft. Der einstige Blang und die fürstliche Bracht ber ehemaligen Markgrafenherrschaft ift bis auf wenige traurige Spuren verschwunden. Die ftummen Bande ber alten Burg wiederhallen nimmer vom Bejauchze und Jubel weinund liebetrunkener Ravaliere; Kettengeraffel, Flüche und Seufzer festgehaltener Berbrecher ftoren jest die unbeimliche Rube in ben gespenstischen Räumen. Sclbft ber Schmuck ber fostlichen Reben an ben Gehängen ber umliegenben Sohen wurde von ben Frostnächten bes Jahres 1709 ju Grunde gerichtet.

Oberhalb Rulmbach führen Strage und Gifenbahn in ein wiesenreiches, aber reizloses Seitenthal, das von einem platschernden Flüßchen, von ber Schorgaft, bewässert und belebt wird. Diese hatte fich freilich schon zwei Stunden vor ihrer Mündung mit dem Sohne bes Ochsenkopfes vereinigen fonnen, wenn fie die zwischen Mauermarkt und Trebgaft sich hinziehende Erdwulfte hatte burchbrechen mögen. Aber ftolz, wie die bereinft in ihrer Rabe hausenden Fremdlinge, wollte sie ihren Namen weitertragen in die Lande. So friedlich sie heute ihrem Riele zueilt, so wildbrausend und verheerend ergoß sie sich zu anderen Zeiten über ihre Ufer, gleich ben Wogen vorzeitlicher Bölkerkampfe, die in ihren damals finfteren Gründen zum Austrage tamen.

Die altesten Niederlaffungen, bie von der Schorgaft ben Namen tragen, entwickelten sich nicht unmittelbar am Flüßchen Eine berselben verlor im Laufe von Jahrhunderten jogar die angestammte Bezeichnung. Außer Markt= und Ludwigschorgaft bestand, wie aus vorhandenen, aber unbeachtet gebliebenen Urfunden ersichtlich ift, noch ein drittes Schorgaft, bas von feinem Biftorifer nach feines Namens Berfunft Ermahnung findet. Es ift bies Rupferberg.

Man erreicht es am bequemften von Untersteinach aus auf der alten, von Rulmbach zur volfreichen Saale führenden

Heerstraße. Bei immerwährender Steigung durchschneibet diese, in kleinen Windungen nordöftlich führend, einen fruchtbaren Getreibegau und biegt später in die schluchtartige Bafferrinne bes Arnitbaches ein, beiberseits von finfteren Nabelwalbungen begleitet. In einer fesselartigen Erweiterung biefer Sochsenke liegt, in zwei Sauserreihen ber Strafe entlang gebaut, bas bescheibene, von zerfressenen Mauern umringte Städtchen. Die nach drei Seiten geschloffene Umrahmung desselben bilben mäßig hohe hügel, über welche bes Segens Fullhorn von je her nur spärlich ausgegossen wurde. Der Getreidebau wird auch des rauhen Klimas wegen die aufgewandte Arbeit nie entsprechend lohnen; nur die Kartoffel hat zu reichem Bebeihen und gewünschter Güte bie günftigsten Bedingungen gefunden. Noch üppiger, als diese, gedeiht die bastreiche Lieblingspflanze der Uranfiedler, die, gesponnen und verwebt, als blenbendweißes Linnen zum Stolz der Hausfrau die bunt bemalten Truben füllt.

Die Höhen selbst gewähren eine sehr umfangreiche Fern-

sicht, allen voran der fonft gefürchtete Bal= genberg, auf dem sich ein großer Teil des Fichtelgebirges, des Frankenjura und des Frankenwaldes überschauen läßt. Im Anblick all der Erden= herrlichkeit mag es den zum Strang Berurteilten hier recht schwer gefallen sein, auf luftiger Höhe unter Zwangsbeför= berung aus bem Leben scheiden zu müssen. Nur der Name bes Bügels gemahnt noch beim Befrächze der darüber

Moiseact.

Schorgaft zum Aupferberg.

hinziehenden Raben an die Tage der hochnotpeinlichen Gerechtigkeit. Nach dem süblich vom Galgenberge liegenden, erzreichen Hügel erhielt das Städtchen seinen jetzigen Namen.

Rupferberg war durch zwei Thore gesperrt; das untere mußte dem längst wachsenden Verkehre Plat machen, das obere, die Straße nach Leugast abschließende, ist noch erhalten, aber bereits auf den Abbruchsetat gesetzt. Die Stadtmauern, stellenweise ganz dem Boden gleich gemacht und seit 1723 durch Nichtbewilligung der bis dahin jährlich zur Ausbesserung verwendeten 25 Gulden dem fortschreitenden Verfall überlassen, stammen nachweislich aus dem 14. Jahrhundert, nachdem vom Fürstbischof Heinrich zu Bamberg 1326 den dortigen Inwohnern "wegen einer Stadtmauer ein Umgeld ausgesetzt und einzunehmen vergünstigt" war.

Schorgast zum Kupferberg, wie es urkundlich genannt wird, verdankte seine Entstehung flawischen Ansiedlern, deren Bäter im fünften Jahrhundert an der oberen Saale saßen und west- und südwestwärts langsam vorrückten. Die bergbaufundigen Eindringlinge mögen auch hier in den Bergen an der Schorgast, wie in jenen des Kichtelgebirges, Erze gemutet und

gefunden haben. Wenn nicht zu behaupten ift, daß Niederlassungen schon vor Eröffnung der Bergwerke bestanden haben, so ist doch sicher anzunehmen, daß mit der Anlage der Bergwerke seitens der Ausbeuter derselben die Gründung von sesten Wohnsitzen Hand in Hand gegangen sein wird.

Obwohl das Alter der Kupferbergwerke am Arnisbach nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen werden kann, so läßt sich doch aus der großen Ausdehnung derselben, aus den nach Millionen Fuhren zählenden Schutt- und Schlackenmassen und aus dem frühzeitigen Ausblüchen der daran entstandenen Anssiedelung der sichere Schluß machen, daß sie viel älter sein müssen, als nach den vorhandenen wenigen Urkunden angenommen wird. Wöglich, daß sie dem Bergbau im nahen Fichtelsgebirge, zu welchem die Landschaft geognostisch gerechnet wird, an Alter nicht nachstehen. Zweisellos waren sie schon vor 1340 in schwunghaften Betrieb genommen und lieserten reiches Erträgnis. Wäre das nicht der Fall gewesen, dann würde in einem Lehensbriese desselben Jahres ein Rabin von Walden

fels ben Ertrag aus Bergwerken, die auf feinen Grunden ent: beckt werden fonnen, nicht für sich und Nachkommen **feine** vorbehalten haben. Auch bie Brüber Plaffenberger eigne ten in einem Eini: gungsbriefe von 1346 bem Hospital 311 Rupferberg unter det: felben Bedingung oder wie es in der Urfunde heißt, "dergeftalt einen Ader vor bem Berge" gu, baß, wenn Bergwerfe barauf "erfunden werden follten",

ihnen "ein Teil" zufallen solle. Nutbare Erze sind sonach in jener Gegend überall gemutet worden, und es muß auch beren Ausbeute lohnversprechend gewesen sein. Leiber sind nur einige Bergwerksrechnungen an Ort und Stelle erhalten geblieben, weshalb eine Einsicht in den frühesten Betrieb unmöglich ist.

Nach dem Siebenjährigen Kriege waren die Werke bedeutend zurückgegangen, und beschränkte sich der Abbau durch 1 Steiger, 12 Häuer, 5 Knechte und 1 Jungen nur mehr auf wenige Gruben. Namentlich aufgeführt erscheinen damals als abbauwürdig die Martinsfundgrube mit Erbstollen, der Bürmberger-, Beiter- und Kaiser Heinrichs-Zug mit Erbstollen, der blaue Schacht, die äußere Schachtgrube und die Franz Ludwig-Fundgrube. Ungefähr zwölf Jahre vor Auflösung des Hockstiftes Bamberg standen nur noch 7 Doppelhäuer neben 1 Schicht meister, 1 Bergmeister, 1 Kechnungsleister, 1 Berg- und 1 Gegenschreiber in Arbeit. Der Ertrag aus den Bergwerfen war damals schon so gering, daß nicht einmal die gemachten Ausgaben davon bestritten werden konnten, und doch bewegten sie Schichtlöhne der Bergarbeiter nur zwischen 8 bis 12 Kreuzer.

Neben den Bergwerken stand die Vitriolhütte, in welcher blauer und weißer Vitriol erzeugt wurde. Aus der Grube "Falke", die etwas entsernter liegt und wohl als eine der ältesten der vorhandenen Gruben gelten mag, wurde Schweselzsies gewonnen, der in der Goldenen Ablerhütte am Kosserbache zur Herstellung von Schwesel und Vitriol diente. Der Name goldener Abler erinnert an die Ansang des 18. Jahrhunderts hier bestandene ansehnliche Zeche auf Kupfer und Vitriol, welche aber wegen starken Wasserzudranges und verminderter Erziebigkeit der Kiese dem Versall überlassen werden mußte. Noch vor wenigen Jahren wurde dort in besonderen Kästen und Trögen eine rötliche Erde geschlämmt. Gegenwärtig ist in den geschmackvoll hergestellten Gebäuden der Ablerhütte eine Türksschretei eingerichtet.

Nach der Ausselung des Hochstiftes Bamberg wurden sämtliche Gruben des Bergreviers Aupserberg ausgelassen. Eine abermalige Inbetriebsetzung derselben wird einzig und allein von der Mächtigkeit der im Berge lagernden Erze abhängig sein. Der eingangs erwähnte Ingenieur, Leroux aus Amberg, besichtigte das Aupserezbergwerk Marienzeche bei Ludwigschorgast, das Aupserz und Zinkerzbergwerk Wilhelmszeche bei Neufang und ein Bergwerk bei Kupserberg; in letzerem werden seit mehreren Monate einige Bergleute beschäftigt.

Wie kam es nun, daß Rupferberg, welches ursprünglich Schorgaft hieß, den angestammten Namen verlor?

Die junge Ansiedelung am Arnitbach war seit ältesten Beiten andechsisch, dann wurde sie meranisch und kam nach dem Bertrage von Langenstadt 1260 an das Hochstist Bamsberg, welches schon lange vor der Besitzergreifung die Christis anisierung der heidnischen, seßhaft gewordenen Slawen im nordsöstlichen Franken mit besonderem Nachdrucke betrieb und mit Gründung vereinzelter Kirchen im Radenzgau das begonnene Glaubenswerk zu festigen strebte.

Eine Kirche von Scoregast ist bereits 1109 beurkundet. Propst Eberhard III. von St. Jasob in Bamberg opserte von 1170 an dem Altare St. Maria in Scoregast jährlich 40 Heller. Das Pfarrs und Patronatsrecht der Kirche wurde 1330 unter Bischos Werntho der Scholasterie St. Jasob überlassen. Unterstellt blieb dieselbe dem Archidiasonat Kronach. Diese frühe Gründung in der entserntesten und unwirtlichsten Gegend des Hochstiftes beweist, daß dort schon längst blühende, reich bes völkerte Kulturstätten vorhanden waren.

Die Träger des Krummstades wußten es klugerweise zu vermeiden, die eingewanderten Slawen, die mit außerordentlicher Zähigkeit an dem reizend Sinnlichen der heidnischen Gebräuche festhielten, plößlich oder gar gewaltthätig zur christlichen Heilslehre hinüberzusühren. Sie trachteten vielmehr dahin, daß die alten Vorstellungen stückweise abgehoben und gegen neue Ansichauungen ausgetauscht wurden, und waren besonders eifrig bemüht, die fremdsprachlichen Namen ihrer Niederlassungen durch einheimische zu erseßen.

Scoregast, wahrscheinlich von Czorny — Finsternis (nicht von Schor — Feuer) und gast — Gauvorsteher hergeleitet, mag durch seine Lage am Kupferberg, aus dem die Anwohner den

hauptsächlichsten Rußen zogen, die günstigste Gelegenheit geboten haben, seines slawischen Namens entkleidet zu werden. Es wird in den ältesten Urkunden der dortigen Registratur, wenn auch noch immer Schorgast, doch mit dem Beisaße "zum Rupsersberg" bezeichnet. Der Stammname Schorgast scheint jedoch nur kurze Zeit beibehalten worden zu sein, denn er kam später als Nebenbezeichnung in Minderwert, und die bereits zur Stadt erhobene Niederlassung wird noch ausgeführt als: "Rupserberg, gemeiniglich Schorgast geheißen". Endlich kam auch das übersslüssig gewordene Schorgast außer Gebrauch. Der urkundlich geführte Stadtname blieb lange Zeit: "zum und auf dem Rupserberg".

Es scheint hier am Plate zu sein, auch eine dunkle, aber im Volke noch lebendige Sage hinzuweisen, die in Beziehung zur Nebendezeichnung der beiden anderen Schorgast steht. Diese Sage kennt zwar den Stammsitz der Edlen de Scoregast auch nicht, aber sie nennt einen Ludwig und Marko dieses Namens. Ausgebrochene Fehden zwischen beiden wegen mutmaßlicher Verstürzung bei Raubverteilungen sollen zu Entzweiungen und dausernder Feindschaft gesührt haben. Ersterer habe sich auf seinen sesten Su und wig schorgast zurückgezogen und von dort aus die Landschaft unsicher gemacht, letzterer sei der Schrecken in der Umgebung seines Schlosses Markoschorgast geworden. Die älteste Schreibweise ist auch nicht Markt=, sondern Markschorgast.

Bischof Werntho, Erbschenk von Reicheneck, erhob 1335 bas mauerumfaßte Kupferberg zur Stadt. Die Bevölkerung baselbst muß in kurzer Zeit so rasch angewachsen sein, daß innerhalb ber Mauern nicht mehr genügend Raum vorhanden war. Dies wird ersichtlich aus einem "Vertrag und Ordnung zwischen Bürgern in und außerhalb der Stadt".

Bor den Stadtmauern lag auch die "Kirche auf dem Rupferberg" was schon aus dem Zusate: prope villam Schorgast hervorgeht. Sie murbe später mit einem hospital verbunden und dürfte als die älteste Kirche ber Umgebung anzusehen fein. Sie muß fich auch eines besonders heiligen Rufes bei ben Neubekehrten erfreut haben, weil Bijchof Werntho 1331 Beranlaffung nahm, allen Bejuchern berfelben nach würdigem Empfang bes heiligen Altarfaframentes einen Ablaß zu gewähren, zu beffen Erinnerung noch alljährlich im Berbfte ein besonderes Fest gefeiert wird. Leider ging diese Kirche ihrem Berfalle entgegen, und bas hofpital erhielt eine eigene, ber heiligen Katharina geweihte Haustapelle. Unter welchem Batrone die verfallene Rirche ftand, bas ift nicht anzugeben, benn bie barauf bezüglichen Urfunden verschwanden im Albrechtschen Kriege 1552. Übrigens blieb die Kirche auf dem Kupferberg lange ein Sammelpunkt von Wallfahrern und erhielt sich biefes Ansehen bis zur Erbauung jener in Mariaweiher 1189 ungeschwächt fort. Wallfahrer tommen zwar noch jeden Sommer nach Rupferberg, aber nur zu furzer Raft und Labe, benn bas wunderthätigere Madonnabild in Beiher zog im Berlauf ber Jahrhunderte die Berehrer der Schutheiligen von Rupferberg (St. Maria ober St. Beit) größtenteils an sich.

(Schluß folgt.)

## Kleine Mitteilungen.

† Ihre Königl. Hoheit Frau Herzogin Maximilian. Wir haben in letter Rummer unter anderem ein Bild der glücklichen Mutter gegeben im Kreise ihrer geliebten Kinder. Es ist uns heute die Freude gewährt, ein seltenes hochwertvolles Seitenstück daneben zu stellen, Großmutter und Enkel. Wir geben die Reproduktion einer von Ihrer Königlichen Hoheit Frau Herzogin Karl Theodor vorgenommenen Aufnahme. An der Seite der Großmutter der jüngste Enkel, Herzog Franz Josef, das vierjährige jüngste Söhnchen des Herzogs Karl Theodor. J. R. Hoheit die Frau Herzogin geruhten huldvollst, uns die Wiedergabe des Vildes zu gestatten.

Oberpfälzische National= trachten. Unfere letten Bilber von Nationaltrachten führten Typen vergangener Sahrhun= derte vor. Wir fehren mit un= ferem heutigen Bilbe in bie Gegenwart zurück. Wir erblicken die Gruppe oberpfälzischer Land= leute, welche im September verfloffenen Jahres beim landwirt= schaftlichen Gefte zu Reunburg borm Bald Gr. Ercelleng ben Regierungspräsidenten Herrn Dr. v. Ziegler begrüßte. Die jungen Buriche tragen ichwarzen flodigen Filghut mit fünftlichem Blumenschmude, die Befte ift bon geblümtem Sammet, bie Jade (Janker) von schwarzem oder blauem Tuche ift mit filber= nen Anöpfen besett; die Leber= hofen fteden in ben hohen Stiefeln. Bei ben alteren Mannern tritt an Stelle des "Janker" ber lange Rod. Die Mabchen find mit der fogen. Bander= haube geschmüdt, einem fleinen weißen ober roten, bei ben Ber= heirateten schwarzen Mütchen mit breiten gezacten Banbern. Gin feidenes Umschlagtuch ift über die Bruft gebreitet, die Enden besfelben werden in das Mieder oder "Röckl"

gesteckt. Tuch, "Möckl" und Schurz sind in frohen bunten Farben gehalten. — Die Tracht wird von den Männern noch allgemein getragen, während leider das schöne Geschlecht sich der modernen Kleidung zuzuwenden beginnt. Im Hintergrund der Gruppe erblicken wir die Stadt Neundurg v./W. mit Kirche und Schloß. Das Arrangement des Bildes und die Hauptzeichnung verdanken wir der Liebenswürdigkeit des Herrn Sekretärs Dorrer von Neundurg.

Das Schlegelhängen. Schlegelhängen, was soll das heißen? In mehreren Orten des mittelfränkischen Kreises war nicht bloß in der "guten alten Zeit", sondern noch dis etwa vor fünfzig, sechzig Jahren das "Schlegelhängen" im Gebrauche. Was "drum und dran" ist, will das "Baperland" erzählen.

Der Schlegel ift ein hölzernes Instrument von etwas über 21/2 Fuß; das obere, ansehnlich dide Ende verliert sich in einen stielartigen Auslauf. Also ein wirklicher, wahrhaftiger Schlegel, eigentlich Schlägel, der in den Türkenkriegen am richtigen Platze gewesen wäre. Aber bessen Bestimmung war eine ganz andere.

Die Romandichter schreiben, es gebe Augenblicke im menschlichen Leben, von denen man so recht sagen könne, sie "gefallen uns nicht", und so mag auch ein solcher gebacht haben, dem von amts- oder gemeindewegen der Schlegel an die Hausthür gehangen wurde. Um diesen den Blicken der schaulustigen Wenge, die nötigenfalls auch für "den Spott" sorgte, bald zu entziehen, mußte er bei dem Gemeindeamte gegen eine entsprechende Summe ausgelöst werden.

Das tam so. Sonnenschein und Regen wechseln wohlthatig ab, wie Freud und Leid, und so soll in alter Zeit auch in der

Che manchmal ber Streit bie Eintracht zur Thur hinausgejagt haben, und wie man bon einem auf bas andere fommt, gab es auch Donnerwetter und Hagelforner. Wurde nun im Orte ruchbar, daß die männliche Chehälfte grüne, blauc ober gelbe Stellen auf erhöhtem Grunde, ober Spuren eines Rachlaffes von Fingernägeln im Angesichte erspähen ließ, fo fällte ber Bemeinderat das Urteil des Schlegelhängens, mas der Büttel besorgte, und alsbald hing an ber Hausthur bes bon garten Sanden bearbeiteten Sausherrn Schlegel. Dieses Mittel muß von wunderbarer Wirfung gewesen sein, benn in unseren Tagen wurden biefe Schlegel als überslüssig an die hiftorischen Bereine abgegeben, in beren Sammlungen sich solche ala Antiquitäten befinden.

Aus einer alten Reichsstadt. In den meisten Reichs= und anderen Städten stritten im 15. Jahrhunderte die Zünfte mit den "ehrbaren Geschlechtern", die seit langer Zeit das Stadtregiment in Händen hatten, um die wohls besoldeten Ümter, und der Ersolg

war fast überall, daß die Zünfte obenauf und zum Regimente kamen. So war es auch in der schwädischen Reichse, nun baverischen Stadt Memmingen. Die Geschlechter rächten sich aber an dem neuen Stadtrate, wo und wie sie nur konnten. Als im Jahre 1470 der Kurfürst Albrecht von Brandenburg nach Memmingen kam, beschloß der Rat, daß, wer Pferde besäße, demselben entgegen reiten sollte, und ließ solches durch den Ratsknecht ansagen. Siner aus den Geschlechtern gab zur Antwort, "er hätt kein Roß, sollt ihm einen Zunstmeister satteln, darauf wollt er hinaus reiten". Der Kat verwies den Hochmütigen aus der Stadt, "denn es wär ein unziemlich Ding, daß ein Mensch den andern reiten sollte".

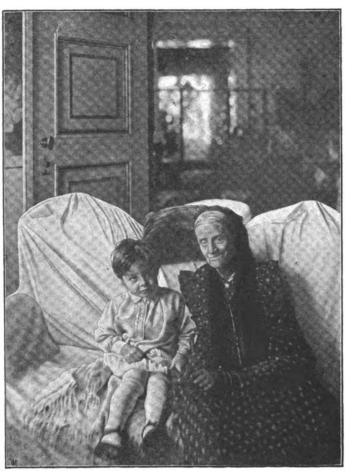

Leties Vortrat B. A. Soheif ber Frau Berzogin Max. Rach einer Aufnahme von J. R. hobeit Frau herzogin Rarl Theobor.

Insalf: Die Begutte von Speier. Historische Erzählung aus dem 14. Jahr. hundert. Bon H. E. v. Badhauser. (Gortsetzung.) — Bor 300 Jahren. Bon A. Abfiler. (Ghluß.) — Bom Schlittensahren der Mindener Geschlichter. Ein kulturhistorische Bild aus alter Zeit. Bon Dr. Max Jäger. — Schorgast zum Aupferderg. Ein Beitra; zur Dritzgeschiebte Baherns. Bon J. Gareis. (Mit zwei Mustrationen.) — Aleine Mittellungen. † Ihre Königl. hoheit Frau Perzogin Wagimilian. (Mit einer Justration.) — Das Schlegeishängen. Aus einer alten Reichsstadt.

Berantwortlicher Redatteur S. Leber, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Olbenbourg, München.



## Die Begutte von Speiek.

historische Erzählung aus dem 14. Jahrhundert v. F. X. v. Badhauser. (Fortsetzung.)

Is Bendit aus dem Hause trat, war Lothar ihm schnell zur Seite und versuchte, in der Furcht schwebend, jener könnte ihn verraten haben, anfänglich durch List die Ursache des Besuches bei dem Ratsherrn zu ersahren. Als er auf diese Weise nicht zum Ziele gelangte, begann er zu drohen:

"Elender Jude!" rief er, "Du wagst es, mir zu troțen, wo ist das Papier, das Du in Deine Tasche stecktest? Gib es her, oder ich werde Deine Taschen selbst durchsuchen."

"Das werdet Ihr nicht thun", entgegnete der Arzt mit Festigkeit, "Ihr würdet dadurch dem gestrengen Herrn Pfrums baum einen schlechten Dienst erweisen."

Lothar achtete ber Worte nicht, sondern suhr hitziger sort: "Heraus mit dem Papier, Verräter! oder ich mache meine Drohung zur Wahrheit, wenn ich gleich dadurch meine Hände verunreinigen würde."

"Eure Worte machen Eurer Jugend wenig Chre", versietzte Bendit, "und ich weiche Eurer Gewalt. Habt Geduld, ich will Such die Papiere geben."

Bei diesen Worten fuhr er mit den Händen in die Tasche und nach einigem Zögern zog er das Päckchen heraus. Lothar griff hastig danach, allein ehe er es erreichte, slog es über ihn weg und im Augenblicke darauf schwamm es in der Flut des Speierbaches, welcher die Korngasse, wo sie sich eben befanden, durchschnitt und damals noch nicht überwölbt war.

"Nehmt es", sprach Bendit spöttisch und wendete sich gegen den Kornmarkt, um seine Behausung in Alt-Speier zu erreichen. Einen Augenblick war Lothar sprachlos vor Wut

Das Baberland, Rr. 23.

bagestanden; alsbann aber rief er mit lauter Stimme: "Hersbei Burger, herbei, fahet ben Brunnenvergifter, soeben hat er Gift in ben Speierbach geworsen".

Schnell hatte sich ein Pöbelhause zusammengerottet, welcher mit jedem Schritte an Zahl wuchs, und auch Bürger kamen mit in der Eile ergriffenen Wehren heran, das Berbrechen zu sühnen. Der unglückliche Bendit hatte das Weibenthor noch nicht erreicht, als er von einer wütenden Volksmenge angesallen und mit unzähligen Streichen zu Boden geschmettert wurde.

Wilder Jubel tonte burch die Stragen, und ber Pobel, welcher nun einmal Blut gesehen, war mit dem Morde bes einzelnen nicht mehr zufrieden; das Haupt bes unglücklichen Greises auf eine Stange gesteckt, zogen sie im Triumphe ber Budenstraße zu, und das ihnen vorauseilende Geschrei mar den Juden das Zeichen ihres Unterganges. Schnell verrammelten fie Thore und Fenfter ihrer Baufer, um gegen ben ersten Anlauf gesichert zu sein, einige gewannen auch noch Beit, sich in der Stadt zu verbergen oder aus Speier zu entfliehen. Bahrend sich nun die Juden auf den Angriff gefaßt machten, und bas Bolt mit wildem Geschrei gegen fie heranzog, war Lothar wieder gegen das Saus Pfrumbaums zurückgegangen, als er plötlich hinter sich ein gebieterisches Halt vernahm. Als er sich umwandte, stand Georg vor ihm mit vor Born geröteten Bangen und die Band an ben Griff seines Schwertes gelegt.

"Was wollt Ihr?" fragte Lothar mit gleichgültigem Tone, und mit einem verächtlichen Lächeln maß er den jungen Mann.

"Ihr könnt noch fragen", sagte Georg, mit vor But gepreßter Stimme, "Ihr, Berführer von armen Mädchen, Räuber meiner Braut, Wörder der armen Juden? Nicht abers mals soll die Gegenwart eines Weibes Euch schützen; heraus mit Eurer Klinge und sett Euch zur Wehr!"

"Ich bin kein Landfriedensbrecher", erwiderte Lothar kalt, "und es wird gut sein, Ihr steckt Eure Waffe ein, wenn Ihr nicht getürmt werden wollt."

"Feigling", entgegnete Georg, "sieh nur um Dich, ob keine Hilfe naht; Du haft Dich selbst ins Verderben gestürzt, denn der Aufruhr, den Du gestistet, hat alle Leute aus dieser Straße weggezogen. Also zur Wehr, oder ich renne Dich nieder, wie einen räudigen Hund!"

Mit diesen Worten drang er auf den Münger ein, welcher bie Unmöglichkeit, dem Kampfe auszuweichen, einsehend, sich zur Wehr stellte. Lothar ersette die geringere Fertigkeit feines Armes durch talte Besonnenheit, und so hatte der geubtere, aber vom Born erhipte Georg einen gefährlichen Gegner. Einige Minuten mährte ber Kampf unentschieden, da erschollen bie Schritte von Bewaffneten; es maren bie Stadtfoldner, welche die Straße herauf kamen. Schon glaubte Lothar von bem wütenden Gegner sich befreit, aber in demselben Augenblicke brang seines Gegners Schwert in seine Bruft, und röchelnd stürzte er zu Boden. Georg, der nabenden Wache vergeffend, fenkte fein Schwert und blickte schweigend auf den Sterbenden nieber; ba faßten ihn bie Solbaten; er aber, aus seinen Betrachtungen erwachend, schleuberte sie mit übermenschlicher Kraft bei Seite und mit drohendem Schwerte schlug er ben Weg gegen ben Dom ein, wobei ihm die Soldner auf bem Fuße folgten, ohne daß jedoch einer ihn zu faffen wagte. Da nahten aus einem Seitengäßchen andere Stadt= soldaten und diesen schrieen die hinteren entgegen: "Berrennt ihm ben Beg nach bem Rapfe!" Allein ehe biefe ben Ginn bieses Rufes noch recht verstanden, war Georg schon am Napfe angelangt, die brei Stufen hinaufgeftiegen und mit einem raschen Sprunge stand er in dem steinernen Gefäße. welches als Aspl jedem Verbrecher Zuflucht gewährte.

Dieser große Behälter von Stein, in Speier unter bem Namen "der Napf" bekannt, stand auf dem Münsterplaße in Mitte der Straße auf einer drei Stusen hohen Grundlage und bildete die Grenze zwischen dem städtischen Gebiete und jenem des Doms. Wenn ein neugewählter Bischof in Speier einritt, so gab ihm die Bürgerschaft bis zu diesem Napse das Geleite, wo sich alsdann der Bürgermeister und seine Begleitung mit den Worten zurückzog: "Gnädiger Herr! allhie geht unser Gebiet aus".

Hier stand alsdann bereits der Klerus, welcher den Kirchenfürsten in den Dom einführte. Zur Feier des Einzuges ließ
der Bischof jedesmal ein Fuder Wein in den Napf lausen,
woraus jedermann schöpsen und des neuen Seelenhirten Gejundheit trinken durste. Zugleich aber diente der Napf auch
als Zuflucht für Verbrecher, und Georg hatte, keinen Ausweg
zur Flucht vor sich sehend, hier ebenfalls eine Freistätte gesunden. Auf sein Schwert gestüßt, blickte er nun trozig herab
auf seine Verfolger, welche sich in Flüchen und leeren Drohungen erschöpsten, alsdann aber sich entsernten, nachdem sie
einige von ihnen zurückgelassen hatten, um ein Entrinnen des
Totschlägers aus der Freistätte zu verhindern. Es war indessen

benn wer nicht fich bem Zuge gegen die Juden angeschlossen hatte, floh eiligst nach Haufe, um nicht von der wütenden Menge Unbilden zu erfahren. Ans der Judengaffe herüber ertonte aber verworrenes Getofe und wildes Geschrei, welches jedoch bald von der Hofglocke übertont wurde, welche mit ernstem Rufe die Rate in den Rathof beschied. Che jedoch ber Rat über die zu mahlenden Magregeln einig mar, hatte sich das Schickfal der Juden bereits entschieden. Diese, in ihren Säufern eingeschlossen, versuchten anfänglich sich und die Ihrigen zu verteidigen; allein als die Menge Brechwerfzeuge herbeibrachte und zum Sturmen sich anschickte, als bereits bie stark verrammelten Thore zu frachen begannen, und die Ungludlichen fich von jeder Silfe entblößt jahen, da warfen fie verzweiflungsvoll den lodernden Feuerbrand in ihre Bemacher, um nicht lebend bem mutenben Bolfe in die Banbe gu fallen und die gräßlichsten Dighandlungen zu erdulden. Der aus ben Bäusern alsbald wirbelnde Rauch und die herausschlagenden Flammen trieben die Menge zurück, und sprachlos blickte sie auf das vor ihnen sich entwickelnde Schaufviel; binnen kurzer Beit ftand bas gange Jubenquartier im Brande und bas gum himmel lobernbe Feuer marf feinen roten Schein über bie Stadt hin, und weit hinaus im Speiergau beleuchtete bie Totenfactel der Juden die beschneiten Befilde.

Dem Triebe ber Selbsterhaltung folgend, hatten fich bie Juben, obgleich fie ben Brand felbst verursacht hatten, in Die höheren Stodwerte gurudgezogen; mit Beib und Rindern den allmählich nahenden Tod erwartend, klammerten sie sich an einander, selbst jest noch fürchtend, getrennt zu werden, und durch die praffelnden Flammen tonten ihre lauten Gebete und Berwünschungen. Jest stürzte hier, jest dort ein Saus mit Rrachen zusammen. Gin lauter Schrei ertonte, bann ward es wieder still, und die Flamme loderte wieder empor, gleich wie die Flut, wenn sie ihr Opfer verschlungen bat. wieder unaufhaltsam babinrollt, ein Bild ber Welt, wo ber eingelne fpurlos untergeht, und Millionen gefühllos über fein Grab wegschreiten. Zu spät hatte sich der Rat darüber verständigt, das Leben der Juden zu schonen, und die jest nabenben Söldner famen eben recht, um den Bobel gurudgutreiben und die Strage zu sperren, bamit wenigstens die Schätze ber Bemorbeten bem Bemeindevermögen erhalten blieben. Bolt wich willig zurud, benn bas gräßliche Schauspiel hatte bie But und Mordluft ber Mehrzahl befriedigt, und Die Minberheit, welche nebenbei reiche Bente zu machen gehofft hatte, mußte sich dem bewaffneten Befehle des Rates, wenn auch murrend, fügen.

Der in der Nähe sich begebende Vorfall hatte die Aufmerksamkeit der Söldner von dem Napse abgewendet, und mit neugierigen Blicken schauten sie nach der Gegend hin, wo die Feuersäulen gen Himmel wirbelten, und woher das wilde Geschrei des Volkes erscholl. Diesen Augenblick benutzend, sprang Georg rasch herab und war schon etwa dreißig Schritte entsernt, als die Wächter seine Flucht bemerkten.

"Auf, ihm nach", schrie der Hinterste dem Georg zunächst Stehenden zu; allein dieser, ein Schwabe, schüttelte den Kopf und sprach: "Na, Peterle, sauf Du. Der verfluchte Kerl hat vorhin mich so gepackt, daß ich ihm nicht wieder in die Klaue sallen möchte." Während sie darüber stritten, wer ihn verfolgen solle, war jener bereits im Dunkel des zunächst gelegenen Seitengäßchens verschwunden und schon nach furzer Zeit befand er sich im Hause ber Goffoltie, Marien gegenüber.

"Ich habe Dich und mich gerächt", sprach er hastig, "allein ich muß auch schnell aus Speier fliehen. Hier hast Du Geld, verlaß dieses Haus, meine alte Dienerin wird Dich ausnehmen; und dann erweise mir einen Dienst! Ich liebe die Tochter des Ratsherrn Pfrumbaum; jener schlechte Meusch hat mich verleumdet; gehe hin zu ihr, überbringe ihr meinen Gruß und erzähle ihr Deine Leiden, sie wird ihren Irrtum bereuen und soll mir treu bleiben, wie ich es bleibe; bald, wenn der erste Lärmen vorüber ist, sieht sie mich wieder."

Mit diesen Worten verließ er die vor Erstaunen sprache lose Marie, und ehe sie sich noch besinnen konnte, war Georg schon am Altpörtel, welches jedoch schon geschlossen war, und wo ihm der Thorwächter bedeutete, es dürse auf Besehl des Rates niemand die Stadt verlassen.

"Dieser Besehl gilt ja nur den Juden und anderem Gesindel", erwiderte Georg mit erzwungenem Lachen; "kennst Du mich denn nicht, alter Thorwart, bin ich vielleicht auch ein Jude?"

"Nun, ich glaube sclbst, daß ich es bei Euch magen barf", erwiderte ber Thorschließer, und ein Geschenk Georgs bestärkte ihn in seiner Meinung; er öffnete daher das Thor, und bald befand sich ber Flüchtling außer dem Weichbilde der Stadt.

Der Bater und fein Rind.

Die Nachricht von bem unglücklichen Ende Benbits, bes von viclen geachteten Greises, hatte bei niemand eine größere Befturzung und Teilnahme verurfacht, als bei bem Ratsherrn Bfrumbaum. Bo befanden sich nun jest die Briefe, welche Bendit im Besite hatte, und fonnten sie jest nicht in Sande fallen, die fie zu feinem Nachteile gern benuten murben? Bugleich waren aber auch durch bes Juden Mitteilung bie ebleren Gefühle in ihm aufgeregt worden, und er bachte mit befümmertem Bergen an fein verlaffenes Rind, an beffen Elend er Schulb trug. Die langft vergeffene Jugend mar aus ber Bergangenheit aufgetaucht, Scham und Reue folterten fein Gemüt, und vergebens bemühte sich die gartliche Elsbeth, den buftern Bram bes geliebten Baters zu bannen. Sie glaubte, Lothars plögliches Ende habe den Bater fo fehr angegriffen; allein, ale fie erfah, daß berfelbe mit Migbilligung und Unwillen von dem getöteten Berlobten der Tochter sprach, welcher durch eine so schändliche Luge, was freilich nur er wußte und die heller Denfenden vermuteten, das Berderben ber armen unschuldigen Juden verursacht hatte, da konnte sie sich nicht verhehlen, daß diefer Gram eine tiefer liegende Urfache haben mußte, und sie verdoppelte ihre Aufmerksamkeit, um ben Bater wieder fröhlich zu ftimmen.

Pfrumbaum aber blieb düster und wortfarg; benn wie konnte er der engelreinen Tochter, welche ihn stets mit abgöttischer Liebe verehrt hatte, seine Sorge bekennen? Mochte es auch die Welt ersahren, mochte es ihn um Unsehen und Achtung bringen, es schien ihm nicht so schwerzlich, als die Achtung des Kindes zu verlieren, und er bangte daher vor jedem neuen Tag, befürchtend, sein Geheimnis möchte ruchsbar werden.

Die Ruhe war balb wieder hergestellt worden; einige Juden, welche dem Tode entronnen waren, ließen sich tausen; die anderen erhielten mit Zurücklassung ihrer Habe freien Abzug, und die Ausmerksamkeit der Bürger lenkte sich nun auf den Prozeß gegen Georg, wegen des an Lothar begangenen Totschlages. Es hatte zwar ersterer geglaubt, daß ihn niemand erkannte, allein es fanden sich doch bald einige Personen, welche vom Fenster aus zugesehen hatten, und welche nun den Thäter anzeigten Nachdem dieser bekannt war, trat alsbald die Familie Lothars klagend auf, und da die Zeugenaussiagen einstimmig gegen Georg lauteten, so erstatteten die Wontzichter da den Rat Bericht, welcher nun die Einleitung des Ungehorsamsversahrens gegen den Flüchtling anordnete.

Während dieses sich im öffentlichen Leben der Reichsstadt begab, war auch im Hause der Familie Pfrumbaum eine Unberung eingetreten.

Der Katsherr saß, in trübe Gedanken vertieft, eines Tages wieder in seinem Gemache, als sich die Thür öffnete, und Marie schüchtern eintrat. Als er dieselbe erblickte, blitte die Erinnerung an die Geliebte seiner Jugend in ihm auf, und mit dem Ausruse: "Ratharina!" eilte er auf das Mädchen zu, mit den Armen sie umschlingend und seine Lippen auf ihre Stirne pressend. Heiße Thränen quollen aus den Augen des Münzers und rollten auf das Haupt des Kindes seiner Jugendeliebe nieder, welches schluchzend in seinen Armen lag.

Lange hatten sie sich in stummer Umarmung gehalten; endlich wand sich Marie janst aus des Ratsherrn Armen und mit wehmütigem Ernste sprach sie:

"Euer Benehmen gegen mich, gnädiger Herr, sind mir Beweis, daß leider Wahrheit ist, was ich nie hätte erfahren sollen. Ich bin übrigens nicht gekommen, Guch Vorwürfe zu sagen oder die Rechte des Kindes geltend zu machen. Ich habe keine Verwandte, keine Freunde, der Almächtige allein ist mein Bater, denn er war es, als ich nicht wußte, daß ich noch einen irdischen Vater habe."

"Halt ein, Rind!" rief Pfrumbaum, "Deine Worte sind Dolchstiche; doch", setzte er dann fanfter bei, "fahre fort, ich habe die Schuld zu bugen", und das Haupt in die Hände verbergend, ließ er die Begutte weiter sprechen.

"Bier ift ber Rucklaß meiner unglücklichen Mutter", fuhr fie fort und legte ein Backchen Papiere auf ben Tifch; "ware ich nicht mit bem Unglücke schon vertraut gewesen, ber Inhalt dieser Papiere hatte mich vielleicht tiefer ergriffen, als er es wirklich gethan hat. Nun aber habe ich noch eine Bitte an Euch, es ist die erste und lette des Rindes an den Bater. Ihr habt eine Tochter, sie ist von einem jungen Manne geliebt, der ihr nicht gleich im Stand, wohl aber an Tugend und Bermögen ift; lagt fie glucklich werden, wenn fie des jungen Mannes Liebe erwidert. Ich bin demfelben viel, sehr viel schuldig, er war mein Jugendgespiele, und aus Mitleid hat er es übernommen, den Verführer der schutlofen Begutte zu ftrafen; fein Leben ift nun bafür bem Befete verfallen. Guer Ginflug wird feine Schuld mildern konnen, und barum fleht Euch Guer verstoßenes Rind an!" (Schluß folgt.)



<sup>1)</sup> Bier Rate mußten je einen Monat lang zu Gericht sigen, wosher sie Montrichter genannt wurden.

## Line alte Berzogsfladt.

Von J. G. Starf.

fuhr, hat sicher die freundliche Stadt Sulzbach nicht übersehen, die auf hohen Dolomitfelsen weithinschauend sich aufbaut; und wen der Weg noch nicht in diesen Teil der Oberpfalz geführt hat, dem kann doch nimmermehr das Bild des Städtchens ein fremdes sein, das der Sulzbacher Kalender alljährlich weit und breit ins Land hinausträgt.

Möge es ben lieben Lefern bes "Baperland" gefallen, sich heute einmal von biefer Stadt und ihrer ehrwürdigen Bersgangenheit erzählen zu laffen.

Mächtige Grafen und Herren haben hier das Regiment geführt, und Fürsten und Könige oft und gern in ihren Mauern geweilt. Zwei Kaiserinnen haben von hier aus den Wohnungen, und legten solcherweise ben erften Grund ber Stadt.

Was Gebhard begonnen, vollendete sein Sohn Beringar I. Er umgab die Stadt mit Mauern und Türmen und verlieh ihr sein eigenes Wappen, das sie noch heute führt , sechs weiße Lilien in rotem Felde.

Mit Gebhard II. den sein kaiserlicher Schwager Konrad im Kreuzzug des Jahres 1147 mit der Führung des ersten Heerhausens betraut hatte, endete die Reihe der Grasen von Sulzbach aus dem Hause Sulzbach, und die weibliche Linie der Grasen von Hirschberg gelangte zur Herrschaft, bis auch diese im Jahre 1305 ausstarben.

Der lette von ihnen, Gebhard VII. hatte fein Land



Bulgbach in der Gberpfalg.

Thron bestiegen, Gertrude, die Gemahlin Konrads III. des Hohenstausen, und Bertha, die sich dem griechischen Kaiser Emanuel Romanus vermählte. Und eng verwandt ist Sulzbachs Geschichte mit dem erhabenen Hause der Wittelsbacher, deren nicht wenige im hohen Schloß dahier gewohnt und in der Fürstengruft der Stadtkirche ihre letzte Ruhestätte gesunzben haben.

Ins elste Jahrhundert zurück reicht der Ansang der Geschichte unserer Herzogsstadt. Graf Gebhard I. von Kastl, ein Abkömmling der reichen und angesehenen Grasen von Babenberg, erbaute sich ums Jahr 1050 auf einer steilen Felsenhöhe, die er auf seinen Jagdzügen lieb gewonnen hatte, eine statttliche und seste Burg und gab ihr von dem tief im Thale fließenden Bach den Namen Sulzbach. Er verlegte seinen Wohnsitz hierher und nannte sich von da an Graf von Sulzbach. Seine Dienstmannen und Leibeigenen scharten sich um ihn, schusen sich in der Nähe der Burg gleichfalls ihre

ben Herzogen Rudolf und Ludwig vermacht, ben Söhnen Ludwig des Streugen, und ein halbes Jahrhundert lang regierten von da an zum ersten Male Wittelsbachsche Fürsten über die Grafschaft Sulzbach.

Doch schon 1354 wurde sie der Krone Böhmen verspfändet, und Kaiser Karl IV. nahm Besitz von der Grafschaft. Unendlich vieles hatte ihm die Stadt zu danken. Er erhob sie zur Hauptstadt von Neuböhmen, vergrößerte ihre Mauern, erweiterte ihre Kirche, bereicherte ihr Spital und Siechhaus und war insbesondere auf Hebung und Förderung des Bergbaus bedacht, der noch immer in unerschöpsslichen Erzgängen sortblüht. Sie hat darum auch zu des Kaisers Ehren sein lebensgroßes Standbild mit Harnisch, Schwert und Wappen an der Außenseite der Pfarrkirche ausgerichtet.

Aber sein Sohn Wenzeslaus, dem er den Titel eines Grafen von Sulzbach gegeben hatte, verpfändete einen Teil der Herrschaft um 100000 Gulben neuerdings an Bayern,

und Herzog Johann, berselbe, welcher nachmals bei Giltersried die Hussiliten aufs Haupt schlug, war Herr in Sulzbach.

Andere Bahernfürsten folgten ihm, bis durch den Landshuter Erbsolgekrieg das Sulzbacher Land wieder von den baherischen Herrschern losgerissen wurde und an Ottheinrich I., den Pfalzgrasen von Neuburg gelangte. Unter ihm ersolgte 1542 die Einsührung der Kirchenresormation in Stadt und

Land, die sein Nachfolger Wolfgang aufs eifrigste förderte und besestigte.

Nach des tinderslosen Ottheinrichs II. Ableben fiel das Herz zogtum Sulzbach an seinen Bruder Phislipp Ludwig, dessen zweiter Sohn August das Haupt des Pfalzs

Sulzbachichen Hauses wurde. Ihm folgte Chriftian August, der im Röllner Vergleich 1652 durch Aufrichtung Des Simultaneums in seinem Lande bie Teilung der Kirchen= güter unter Proteftanten und Ratho= lifen durchführte und die Gotteshäuser den beiden Ronfessionen zu gemeinsamem Bebrauch aufschloß.

Mit Karl Theodor, dem Aurfürsten in der Pfalz, der diese mit Bahern vereinigte (1777), erlosch nach einem Jahrhundert auch die Sulzbachsche Linie wieder, und das Herzogtum Sulzbach ward von nun an ein Bestandteil des baherischen Staates. Und wechselvoll, wie die genannten Reihen

ihrer Beherrscher waren auch die Geschicke unserer Stadt gewesen.

Feftlicher Jubel erfüllte die Straßen, wenn Karl IV. in seiner neuböhmischen Hauptstadt Hof hielt. Prunkender Ausswand wurde entfaltet, als Ottheinrich II. mit seiner jugends lichen Gemahlin Dorothea Maria, des Herzogs Christoph von Württemberg blühender Tochter, in Sulzbach einzog; und als Herzog August 1620 seine Neuvermählte, die schleswig-holsteinische Fürstentochter Hedwig heimführte, da zogen dem jungen Paare die stattlich gerüsteten Bürger samt dem Rat der Stadt entgegen und geleiteten es unter Trompetens und Paukenschall,

unter Kanonenbonner und Glockengeläute burch bie freudig erregte Menge bes Bolkes jum festlich geschmückten Hoflager.

Aber oftmals im Lauf der Jahrhunderte wütete dagegen Pest und Hungersnot im Herzogtume, tobten Husten und Schweden vor den Mauern der Stadt, unsägliches Elend versbreitend; verheerende Feuersbrünste durchzogen die Straßen, und religiöse Wirren schusen Verfolgung und Jammer.



Heute ift Sulzbach eine gewerbfleißige Stadt, deren Bürger, wenn auch fonsessionell geschieden, friedlich und einträchtig zusammenwohnen, mit treuer Liebe ihrer Heimat wie ihrem Fürstenhause zugethan.

Von reinlichen Stragen durchzogen, gefund gelegen, mit schöner landschaftlicher Umgebung, verdient sie es, daß zahlreiche Gafte von nah und fern in ihr einkehren. Und wenn der freundliche Lefer fich meiner Führung anvertrauen mag, will ich ihm noch ein Stündchen als Beleitsmann bienen durch die Stadt und um die Stadt; ich bin gewiß, er wird ben kleinen Spazier= gang nicht bereuen.

Vom Bahnhof auf einem hübschen Wicsfenpfab gelangen wir über ben forellenreichen Rosenbach an ben Eingang ber Stadt und dürfen uns nun freilich eine ziemlich steile, aber sehr gut gehaltene Straße nicht vers

briegen laffen, bis wir ben Marktplat erreichen.

Schon unten im Thale fiel uns das stattliche Schloß in die Augen, das im Westen der Stadt auf jäh absallendem Felsen thront. Es ist die einstige Residenz der Sulzbacher Herzoge, zuletzt von Franziska Maria Dorothea bewohnt, der Urgroßmutter unseres vielgeliebten Prinzregenten, welche am 15. November 1794 das Zeitliche segnete und als Letzte aus der Reihe der Wittelsbacher in der Sulzbacher Fürstengruft bestattet wurde.

Bald nach dem Tobe der Pfalzgräfin gingen die weit=

Digitized by Google

läufigen Gebäude durch Kauf an den Kommerzienrat Johann Sfaias v. Seidel über, der mit außerordentlichem Kostenausswand die ehrwürdige Stammburg des Sulzbachschen Zweiges der erlauchten Wittelsbacher vor der Vernichtung rettete und die Druckerei seiner weitbekannten Buchhandlung in einen Teil des Schlosses verlegte, dis dasselbe im Jahre 1862 vom Staat zurückerworben und als weibliche Gesangenanstalt einsgerichtet wurde.

Die nördliche Seite des Marktplates wird von der in gotischem Stil gehaltenen Simultanpfarrfirche begrenzt, die aus dem 15. Jahrhundert stammt, aber, von Feuersbrünsten und Erdbeben heimgesucht, durch öftere Umbauten und Neusbauten ihren ursprünglichen Charafter teilweise eingebüßt hat. Sie birgt, wie schon erwähnt, die Grust der Sulzbacher Fürsten, in welcher 14 Sichensärge ruhen. Ültere Jinnsärge aus den Jahren 1582 bis 1664 wurden, weil sie beschädigt des sunden waren, 1781 auf kurfürstlichen Besehl geöffnet und nebst den Kleinodien, die sie enthielten, nach München verbracht, während ein gemeinschaftlicher Steinsarkophag die noch vorhansbenen Überreste der fürstlichen Leichen aufnahm.

Vor wenig Jahren hat die königliche Huld des Pring-Regenten die Fenster im Chor der Kirche mit zwei prachtvollen Glasgemälden geschmückt, die Anbetung der Hirten und der Weisen darstellend.

Nahe der Kirche dürfen wir das altgotische Rathaus nicht übersehen, mit zierlichem Giebel und kunstreicher Rosette über dem vorspringenden Erker, in welchen der geräumige Saal des oberen Stockwercks ausmündet.

Ansehnliche Privatgebäude, nach einem verheerenden Brande im Jahre 1822 neu erstanden, bilden die südliche Front des Marktplates, von welchem wir noch einen Blick in die breite lichte Rosenbergerstraße wersen und uns dann durch die Neusstadt in die prächtige Lindenallee begeben, welche im Norden und Osten der Stadt sich hinzieht.

Bon Herzog Theodor zu Anfang des vorigen Jahrhunsderts gepflanzt, gewähren die mächtigen Bäume einen weiten schattenreichen Laubgang, um den manch andere Stadt die Sulzbacher beneiden möchte. Jenseit des Grabens sehen wir noch wohlerhalten die alten Mauern mit ihren Wehrtürmen, da und dort von üppigen Spheuranken überkleidet, ein Bild, wie es uns etwa in Nürnberg oder Rothenburg wieder begegnet.

Nun aber senken wir unsere Schritte nach dem Annaberg, dieser Perle unserer Herzogsstadt. Mäßig steigt ein kleines Viertelstündchen der baumreiche Psad den Hügel hinan, auf welchem Christian August zum Gedächtnis seines Übertritts zur katholischen Kirche (1656) eine Kapelle, der heiligen Anna geweiht, erbauen ließ. Sine wundervolle Kundsicht besohnt uns dort oben für die leichte Mühe des Weges.

Da zeigt sich nordwärts der Rauhe Kulm und hinter ihm bas ganze Kichtelgebirge von der Köffeine bis zum Ochfenkopf und Schneeberg den überraschten Bliden. Östlich auf steiler Höhe erhebt sich die Mariahilftirche der Nachbarstadt Amberg, und weit am äußersten Horizont sehen wir die runde Ruppe des Arber sich wölben. Südwärts gewendet, qualmen dicht ju unseren Füßen die mächtigen Effen bes ausgebehnten Rojenberger Hüttenwerkes, welchem die Drahtseilbahn aus den reichen Gruben am Annaberg felbst und am Emannsberg Tag um Tag gewaltige Mengen bes wertvollen Erzes zuführen. Und fern im Westen reihen sich zum lieblichen Kranz die schön geschwungenen Bellenlinien und zacigen Kronen ber waldigen Sohen, welche bei Hersbruck bas Thal ber Pegnit begleiten, mahrend in nachster Nabe auf der Sohle des frucht= baren Thales das Hochbild unserer alten Fürstenstadt sich aufbaut.

Haft Du, lieber Leser, diese Umschau genossen, wenn die scheidende Sonne über die weite Landschaft ihr Licht in golbenen Fluten ausgoß, gewiß, Du wirst Sulzbach und seinen Annaberg nimmer vergessen!

## Bom Shlittenfahren der Müngener Sefhlecter.

Ein kulturhistorisches Bild aus alter Zeit. Bon Dr. Mag Jäger. (Schluß.)

ie Münchener hatten nun wenigstens etwas gewonnen, und wenn es auch nichts weiter war, als eine furze Frift. Immer noch schwebte über den wohlweisen Bauptern der ehrsamen Batrizier brauend das Schwert des Damofles: Die Schlittenfahrt ohne Schlittenbahn. Noch hatte ber Himmel sich ihrer nicht erbarmt und immer noch nicht die holperigen Straßen erbarmungevoll zu einer glitschrigen Bleisbahn verwandelt, darum richteten fie bei ber Rückfehr bes Berzogs nach München am 31. Januar neuerdings an ihn die Bitte, fie von der beschwerlichen Fahrt zu entbinden, weil "es nit allain etlichen vnseren alten schwachen Framen, auf den plossen Stainen ohne ainicher schlittenbann herum zu fahren gang beschwerlich fallen, sonder auch ben der gemain etwas verclainerlich fein wurde, So bann noch bis dato thein schnee wetter, auch morgen ber heilig Abent bnnfer lieben framen Lichtmessen" u. s. w. —

Am 7. Februar erfloß barauf aus der "Gehaimen Canzley" "aus gftn bevelch Sr. Dl. Herzog Maximilian in bahrn" die

Antwort, daß der Fürst trot der Ursache zur Ahndung, "daß sie zu bestimbter und gewohnlichen Zeitt nit umbgefahren, nochmals mit Ernst besohlen haben wolle, das sie ain solches noch zwischen hie und Fasnacht Unselbarlich verrichten, es wäre dann, das sies nit schuldig zu sein für und auf Zu legen hetten, des wöllen als dann S. H. von Inen verznemen und sich darauf verner gst. resolviren". —

Nun, sollte man glauben, hätten die guten Geschlechter wohl keinen Ausweg mehr gehabt und sich dem unbeugsamen Willen des Herzogs fügen müssen; allein wie in der Komödie sich Scene um Scene steigert, die der Knoten der dramatischen Berschlingung sich durch die plötzlich hereinbrechende Peripetie entwirrt, so gestalten sich die Verhandlungen um die Schlittenfahrt immer bewegter, selbst wenn die ins Treffen geführten Argumente bloß auf Trug und nicht auf dem Boden der Wahrheit beruhen. Um jeden Preis wollen die Münschener sich der Schlittensahrt entledigen und, wie der Herzog zäh an seinem Scheine sessible und weder etwas davon sehen

noch etwas davon hören will, daß noch immer kein Schnce vom Himmel fiel, da entsagen sie diesem Vorsatze selbst dann nicht, als der Umschlag der Witterung sie des triftigsten und vernünftigsten Weigerungsgrundes beraubt. Der inzwischen eingetretene Schnecfall hat den Boden für die Schlittenfahrt geschaffen und ihnen den Boden für den Widerstand entzogen, darum wandten sie sich, mit Verschlagenheit ein neues Hindernis entbeckend, am 13. Februar abermals mit einer Entschulzbigungssichrift an den Herzog, worin sie ihre Treue, Ergebenzheit und — ihren guten Willen ausdrücklich betonen. Dann sahren sie fort:

"So bann etlicher maffen ain schlittenpan angefallen. allf weren wier underthenigift vorhabens gewesen, E. F. Drtl. que underthenigiften Ehren, und unfern Framen unnd Jungfrawen que ergezlichkhait auf khunfftigen Sontag herumbzuefahren, Aber E. Frl. Drtl. thunden wier onberichtet nit laffen, das vnerhofft verhünderung und ungelegenheit eingefallen, dann nit allein wir auf bero herrn hofraths vnnd Cafftners Cafparn Lerchenfelbers und feines Sohnes Albrechten Lerchenfelbers, auch E. Fr. Dricht. Cammerraths, alls vnfers Geschlechts verwanthen, anhalten und ersuchen zur fein Albrechten Lerchenfelders vorhabenden hochzeitlichen ehrentag, alten gebrauch nach, vnfer Drinckstuben vergunnth, vnd mehrers thails auch felbst geladene Gaft fein, also zue dem herumbfahren, die Trincth= stuben, wie vonnötten, nit haben, noch ben Jenigen, so auß E. Frl. Drit. Dificieren, vnb anderen, bem Geschlecht zugethanes Hofgefünd, so alten brauch nach auch mitfahren, ainiche Ehr, nit beweisen khundten, sonder es thun auch etliche auß onferm Junern Raths mittl, allh Michael bart und hanshörl, allf unter ber vier eltisten Burgermaifter, und auf ben erften schilden (Schlitten), alten gebrauch nach, fahren follen, thranch jein, nit weniger etliche vnfer Framen in der Kündelpoth, vnd theils fonften ybel auf, also vne für diß Jar folch Berumbfahren, nit allain jolcher eingefallner vnuerhoffter verhinderung, anch anderer zuuor underthenigist angebeutter vrsachen halben, gang vngelegenlich, sonnder besorglich wier in solcher clainen anzahl sein wurden, das E. Frl. Dtl. wier hiemit wenig ehr erzaigen thunden". Bang wehmutig bitten fie beshalb, fie entweder von der Schlittenfahrt gang zu entburden ober wenigftens "bis auf den andern Sontag hunumb, ba anders ain schlittenbann sein wierdet, genedigiste dilation zu erlassen". Den auferlegten Beweis, "bas wier folch herumbfahren nit schuldig", konnen sie vorläufig nicht liefern, deshalb wollen fie "mit ehisten weiteren underthenigisten bericht anfüegen" und rufen unter abermaliger Berficherung bes Gehorsams bie herzogliche Gnade an.

Trot diesen stets sich wiederholenden Beteuerungen und trot der zu Schau getragenen Biederkeit und Treuherzigkeit war es schließlich mit der Geduld des Herzogs zu Ende. Zwar schien er nicht zu wissen oder wenigstens nicht wissen zu wollen, daß die Hochzeitseier des "Lerchenselbers" eitel Borwand war, indem die wirkliche bereits acht Tage vorher zu Augsburg stattgefunden hatte, und hier nur eine Fortsetzung davon begangen werden sollte, indessen schlägt seine "Signatur" an "Die von München" diesmal einen ganz kategorischen Ton an. Er macht ihnen den Standpunkt klar: "S. Frl. Drkl. gar nit begern, das die von München allein ir Frl. Drkt. zur vonderthenigisten ehren, auch ir frawen vod Junckfrawen ergözlichkhait, wie sie öfters andeutten, sondern wöllen, das

fie von allem gebrauch und herkhomens wegen herumbfahren Rühnden auch in fürgewandter entschuldigung für erhöblich nit halten, danach Ir. Frl. Drlt. nit sechen, warum bes Lerchenfelbers Hochzeit mit dem Herumbfahren hindere, noch warumb sie der trinkhstuben darzu so hoch bedürffen, und versehen sich selbsten, das dieienige, so franch und erhebliche bekhante Briach haben nit mit herumbfahren khünden. Es werden aber die von München für fich felbsten barauf zu gebenthen miffen, das fie bennoch in solcher anzahl herumbfahren, das es inen felbst nit mehr verkhleinerlich seie. Wic fie bann, wenn sie mit Bleiß barobhalten, wol thun thunben, und stellen Ir. Dit. inen gleichwol haimb, ob sie morgen Sontage herumb fahren wöllen." Dann heißt es weiter, fie hätten es sich selbst zuzuschreiben, wenn sie bei allenfallsiger Bitterungsanderung "auf ben ftainen" herumfahren muffen. Bang ironisch behält die Weisung zum Schlusse sich noch vor, auf den erwarteten angebotenen Nachweis. daß sie zur Kahrt burch feine Berbindlichfeit gezwungen feien, "fich ber gebur darüber zu resolviren".

Deffen ungeachtet laffen "die von Munchen" ben Mut noch nicht sinken. Der "Burgermaister Im Ambt" Chriftoph Schrench versammelt nach ber "Abends spatt omb halbe fünff Bhr" erhaltenen Zustellung oben angegebener "Signatur" noch "einen Inneren Rhat" und lieft ben Erlaß vor, ber nach ber edlen Herren Ansicht Unmögliches heischt. Darum schicken fie wiederum eine Betition an den Herzog ab (datiert vom 14. Febr.) und stellen ihm unter ben üblichen Erklärungen vor: "Nun were vnns nichts liebers gewesen, dieweil E. Frl. Dlt. berürtes Berumbfahren auf morgen gnädigift begert, dann biffals daroben vnnterthenigist zu wilfahren. Wenn aber in solcher eil bie nottwendige Buebereitung und Bestellung ber schlitten vnnd all annderer jachen wie auch bas anjagen, jo fonnst allezeit ein tag ober zwen zuvor sein follte, nit mer thunden geschehen, angesehen Ir vil des Geschlechtes selber nit Rog haben, sonder fich erft annder werz herr mieffen fürsehen, wie auch die Stuben bereit E. Fürstl. Drlt. Camerrath bem Jungen Lerchenfelder auf Morgen zu seiner abent hochzeit znegesagt, barinnen fonnsten des ganzen Geschlechts zusamen Rhomfft zum Berumbfahren angestelt, Item nach dem Herumbfahren den alten Gebrauch nach ain Refection den geschlechts verwonnten gegeben wirdt, Welches sie als ein alt herkhomen auch nit bahinden noch abkhomen laffen." — Aus diesen Gründen fingen fie das alte Lied um Entschuldigung für biefes Mal, doch den "Konnfftigen Sonntag" wollen fie fahren, soferne noch "ain "Auf den Gegenfahl" wird natürlich bes Schlitten weg". Fürsten gnädigste Nachsicht erbeten.

Sie fuhren also in der That nicht. Schlau diplomatissierend fanden sie aber einen neuen Schleichweg, um auch dem "Herumbsahren auf thinfftigen Sonntag" zu entrinnen. Der Herzog hatte sich nämlich inzwischen auf sein Schloß Lichtenberg am Lech begeben, und seine Abwesenheit ward zu einem neuen Kniff benutt, indem sie an "deroselben geheimen Rhat, Obristen Cannzler vnnd Pflegern zu Marquartstein Herrn Joachimen Donrsperger als der Zeit Obristen Marschalchsumbtsverwalter" (er ist der Ahnherr der Freiherrn v. Donnersberg) ersuchen "das zu solchem Herumbsahren, wie von Alters die hof Trometer vnnd gesert von E. fürstl. Dricht. Marstall auch verordnet würden". Da aber "mergedachter Herr Obrister Cannzler solches nit für Khatjam gehalten",

so wird die willsommene Gelegenheit benutzt, um die Fahrt "biß auf khonnfftigen Sountag hernach als Herrn Fahnacht abermals ein (zu) stellen". In ehrerbietigster Weise wird dies dem Landesherrn unterbreitet, selbstverständlich wieder mit dem Zusate, man bitte unterthänigst um gänzliche Dispens für den Fall, daß "weitter khein schlittweeg sein wurde". Datum den 20. Februar.

Was blieb dem Herzog übrig? In seinem "bschaid" von Lichtenberg am 21. Februar läßt er es bezüglich der Einstellung und Verschiebung auf den Fastnachtsonntag "bewenden" und behält sich bloß bis zu seiner "Anhaimbskonfft" vor "genedigst (zu) resolvirn auf den Fahl es kain schlitten Panu haben sollte".

Diefe gab es aber zum großen Leidwefen der unglucklichen Rathsherren, sie fanden keinen Ausweg mehr, dem alten Brauch nicht zu genügen. — Allein sie hatten sich einmal in ben Ropf gesett, die odiose Pflicht gang von sich abzumälzen, und ehe bas laufende Jahr zu Rufte ging und geraume Beit bevor bas neu beginnende fie wieder in die Schlitten zwang, am 26. Dezember 1604, nahte "Burgermaifter vnd Rath" vorbauend wiederum dem Herzoge mit einer wohlstilisierten. äußerst umfangreichen, herzerweichenden Bittschrift um anäbigsten Erlaß der Schlittenfahrt im tommenden Jahre. Söchst weitspurig wird die altbewährte Treue, ber punktliche Gehorfam aufs neue jum Beugen guter Gefinnung aufgerufen; es wird zugestanden, daß sie den Nachweis einer Nichtverpflichtung zur Kahrt nicht zu liefern im ftande seien, der Urspruug ber hergebrachten Sitte beruhe jedoch sicherlich nicht auf "ainicher schuldigkheit", sondern bestimmt nur in ihrem freien Willen, um wie in anderen fürstlichen Saupt- und Reichsftädten gleichfalls die "fürnembsten aines Jeden orts Ihrer Obrigkeit" zu ehren. Das wird weitläufig auseinandergesett. spielen sie aber ihren letten, den Haupttrumpf, aus: ihre eigene Ehre, denn alle anderen Mittel: Krankheit der Frauen find schon zu sehr verbraucht, um noch Wirkung zu veriprechen, und ob der Winter wieder ohne Schneefall verlaufe, darauf konnte man doch nicht so ohne weiters rechnen. Baren die wohlmeisen Geschlechter bereits in unseren Rlaffifern belefen gemefen, wie es Mannern von Bildung und Erziehung zukommt, so hatten sie wahrscheinlich citiert : "Es liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen und das Erhabne in ben Staub zu zieh'n". Da aber die Anführung dieser Sentenz bamals noch nicht möglich war, so klagen sie: "Wie aber sonnsten in andern sachen auch beschicht, und die welt beschaffen, das gemainclich das Gute zum Argen gedeutet würde, alls ift vns auch mit biefem Herumbfahren nunmehro etlich Jar heero beschehen, das man nit allain gemainclich onter dem Böfel, sonder auch wol an ander orthen dauon spotlich geredt, alls gescheche es vns, vnd ben Geschlechtsverwanthen zu sonberem spott, und wegen ainer vor alters verschuldter straff, And obwoln solches an Ime selbs der vngrund, so ist es boch soweit erschollen, das nit allain, und zwaar eben dieses Berumbfahrens und deffhalben entstandener verclainerung halben niemand in diese patriciatus dignitatem zu vnne zuestellen begert, sonder auch Ire vil die von Iren Eltern heero vil Jar barinnen gewesen, sich selbs bauon abziehen, und enteuffern, vnd daraus nunmehr vns so uil verachtung entstaundten, bas wir es mit vnnseren thündern, in heurathen und anderm merthlich entgelten mueffen, auch die Geschlechts verwanthen also abgenommen, das wir thaum die 6 Geschlechts Personen bes äuffern Raths, wie bisheero in brauch gewesen, ersezen mögen".

Aus diesen Ursachen beteiligen sich, so wird weiter ausgeführt, überhaupt nur mehr wenige Personen an der Schlittenpartie, es gereicht jedoch nicht bloß ihnen zur "versclainerung", sondern auch "E. fürstl. Dleht. hierdurch ain schlechte Ehr erzaigt" wird, wenn man glaubt, daß die Fahrt sein müsse und "zwaar aus vnserer vorelteren verwarchung". In beweglichster Tonart wird das Thema noch seitenlang variiert.

Aber der Herzog ließ sich nicht erweichen. Die Patrizier mußten ungeachtet aller Bitten und all' ihres Sträubens auch im Jahre 1605 die Schlittenfahrt vollenden und ebenso noch drei Winter hindurch. Nirgends steht jedoch zu lesen, ob der sparsame Herzog sich durch das Berkommen selbst so weit gebunden erachtet habe, um das Wildbret zu dem üblichen Wahle zu liesern, wie es einst der Brauch gewesen war, und woran man ihn unterthänigst zu mahnen nicht vergessen hatte: es wird wohl kaum der Fall gewesen sein.

Endlich, im Jahre 1608, erbarmte sich der Fürst der armen Geplagten und erließ die Fahrt, weshalb "Bürgermaister und Rath" unterm "10. Martij" sich langausholend und tiefgerührt über diesen Akt landesväterlicher Huld gebührend bedanken.

# Shorgaft zum Rupferberg.

Ein Beitrag zur Ortsgeschichte Bayerns. Bon J. Gareis. (Schluß.)

bie Berarmung einzelner Hand in Hand. Aber der Niedergang auf der einen Seite spornte anderseits die Mildethätigkeit der Vermöglicheren zur werkthätigen Liebe für den entbehrenden Mitmenschen an. Dafür legen in dem Städtchen die milden, aus frühesten Zeiten stammenden Stiftungen deredtes Zeugnis ab. Wo ist eine Ortschaft in jener Gegend, die eine gleich alte und großartige Stiftung ausweisen kann, wie jene des Hospitals zu Kupferberg? Gründer desselben war der dortige Inwohner Konrad Kürschner, 1332. Thomas Kürschner, Bruder oder Verwandter des Vorgenannten, stiftete

fünf Jahre später noch vieles hinzu, so daß jett die ganze Schankung mit weiteren Zuwendungen anderer Gutthäter 517 Tagwerk Gründe, meist Waldungen, umfaßt. Der Zweck dieses Stiftes besteht in der "Erhaltung, Labung und Ersnährung armer, kranker, dürstiger und schwacher Menschen".

Aus einer Beschwerde der Spitalpfründner von 1634 gegen den anscheinend spitzbübischen Pfleger Hopf ist zu ersehen, was der Inhaber einer Pfründe außer Verköstigung und Beherbergung zu erhalten hatte: 1. Geld zur besonderen Labung in Krankheitssällen, 2. Heringsgeld in der Fastenzeit, welchessich auf eine 1484 um 60 Gulden gestistete, ewige Tonne

Heringe zurückführen läßt, 3. Eiergelb im Sommer, am Karfreitag und zu Oftern, 4. Bier während der ganzen Fasten- und Abventszeit und 5. Sommer- und Winterkleider. Im ganzen mußten für die Pfründner 14 Lachter Holz — ein Lachter = eine schwere Fuhr mit zwei Pferden — abgegeben werden. Trugen die Spitalinwohner dieses Holz selbst heim, so konnter sie für ihre Arbeit den vrtsüblichen Lohn beanspruchen. Zur Charafteristik des Pflegers ist noch bemerkt, daß er sür Anschaffung eines schwarzwollenen Rockes zwei Reichsthaler verrechnet habe, während derselbe Pfründner sich einen gleichen um fünf Baten gekaust habe, der ihm ebenso lieb sei.

Das stetige Anwachsen der Bevölkerung des Städtchens, sowie der starke Zudrang der Wallsahrer hatte selbstverständlich auch eine Erschwerung der Seelsorge im Gesolge, und diese sollte durch fromme Stistungen Erleichterung sinden. Sine Konstrmationsurkunde von 1357 legt Zeugnis ab von der Stistung eines Frühmeßbenesiziums, welchem die Errichtung eines Engelmeßbenesiziums folgte. Von Rats- und anderen Bürgern wurde 1396 ein Mittelmeßbenesizium gegründet, so genannt, weil der Nutnießer dieser Stistung wöchentlich ein Mal auf dem Katharinenastare in der Pfarrsirche während der durch den Pfarrer zu lesenden Pfarrmesse die Stistsmesse lesen mußte. Das Spitalbenesizium stammt aus dem Jahre 1450.

Nach einem Vertrage von 1511 nußte dem Pfarrer der Zehent von Kälbern, Schweinen, Schafen, Geißen und Gänsen gereicht werden. Seine Gegenleistung bestand in der Haltung eines Zuchtstiers, Schweinsbären und Geißbockes. Bezüglich des Schweinezehents war noch besonders bestimmt worden, daß "derjenige, welcher einmal eine Suz (d. h. weibliches Schwein) gab, das andere Mal einen Recken zu geben hatte".

Als "Prajent" erhielt bamals ber Pfarrer für eine Messe 10 Pfeunig bezahlt und, wenn sie gesungen wurde, noch 3 Pfennig für Bier.

Der Schulmeister hatte während der ganzen Fastenzeit jeden Tag das Essen im Pfarrhause nebst 3 Pfennig für ein Quart Vier zu erhalten, an den übrigen Tagen im Jahre jedoch nur nach einer gesungenen Messe oder Vesper. Aussgenommen hiervon waren die Wochensasttage, an welchen er 3 Pfennig für Vier bekommen mußte.

Das Gründungsjahr ber Pfarrei kann nicht nachgewiesen werden. Aus einer Konfirmationsurkunde ist aber zu vermuten, daß sie schon lange vor der Gründung des Hospitals bestanden haben dürste. Im Dreißigjährigen Kriege wurde sie aufgelöst, um 1649 wieder neugegründet zu werden; wenigstens fangen in diesem Jahre die vorhandenen Pfarrmatrikel an.

Das jetige Kirchengebäude, innerlich rein gotisch ausgeführt, stammt aus dem 15. Jahrhundert, also aus jener Zeit, da die Hussisten unter Procop, dem Geschornen, die Kirche bei Neusang 1430 schon zerstört hatten.

Bon der Marienfirche (Heilingfirche) auf dem Kfarrselde unweit des Dorses Neusang und in nächster Nähe bedeutender Bergwerke hat sich ein altersgrauer, aber wettersester, 15 m hoher Mauerbrockenrest dis auf den heutigen Tag erhalten. Nach den Grundmauern muß dieselbe von beträchtlichem Umsange gewesen sein. Sie stand hoch oben auf dem Westuser des in finsterer Tiese dahindrausenden Kosserbaches. Sine größere Ortschaft wird um dieselbe nicht gegründet worden sein, weil der Zuzug neuer Ansiedler seine Grenzen gehabt

haben wird, und die bereits bestehenden Niederlassungen ohne zwingende Gründe nicht aufgegeben werden mochten.

Rehren wir wieder zu Kupferberg zurück!

Es war früher nicht leicht, Bürger des Städtchens am Arnisbach zu werden, benn seit 1610 betrug die Gebühr für das Bürgerrecht 200 Gulben nebst 12 Gulben Bürgergelb. Wieberholte Bestätigung sand diese Gebühr 1728 durch die Bambergische Regierung, nachdem vom Rate der Stadt wahrsicheinlich wegen allzu großer Ermäßigung dieser Taxen "viele liederliche Personen als Bürger aufgenommen wurden, vor denen auf der Flur nichts sicher sei".

Die hochfürstliche Regierung ist im übrigen den Kupserbergern sehr zugethan gewesen. In einer Berordnung von 1717 bezüglich eines Bierstreites zwischen Aupserberg und Guttenberg heißt es, daß in ungemischten Dörfern, also in jolchen ohne Bambergische Unterthanen, das Bier geholt werden kann, wo es zu haben, daß es aber in gemischten Dörfern nur aus Kupserberg bezogen werden dürse. Besagter Streit endete mit einer Niederlage der Guttenberger nach fünf Jahren. Dieraus läßt sich freilich nicht ersehen, ob das Bier auch gut und kräftig gewesen, aber gern muß es getrunken worden sein, weil über häusige Gassen= und Wirtshausschlägereien geklagt wird, wobei dem Nachtwächter zur Pflicht gemacht wurde, bei dergleichen Vorsommnissen sich durch "lautes Schreien und Rusen auf das allerbeste bemerkbar" zu machen.

Nicht lange nach jener Begünstigung des Bierausführens sah sich der Rat der Stadt in die Lage versett, einen Bierbeschauervertrag zu errichten, nach welchem die Visitatoren das Gelübde abzulegen hatten, gutes Bier für gutes und geringes sür geringes anzusehen und mit keinem Wirte zu heucheln oder ihm durch die Finger zu schauen. Zugleich wurde auch den Fleischseschauern der strenge Auftrag erteilt, das Fleisch zu untersuchen, ob es nicht "toll" oder "unsinnig" oder gar räudig sei. Von 1745 an mußte bei Vermeidung von 10 Gulden Strase jeder Bürgermeister monatlich selbst Visitationen bei Wirten, Bäckern und Metzgern vornehmen. Es durfte kein Metzger ein Kalb unter dem Alter von drei Wochen schlachten, auch war er gehalten, wenigstens im Winter nur von ges mästeten Ochsen Fleisch zu verkausen.

Von den vielen Drangsalen, die seit Jahrhunderten das Städtchen heimsuchten, sei hier nur auf das Elend hingewiesen, das die häufige Einquartierung fremder Truppen sowie die Bereitstellung sast unerschwinglicher Kriegskosten im Hussisiehen-, Dreißigjährigen-, Albrechtschen-, Siebenjährigen- und französisischen Kriege im Gesolge hatte. "Fast nicht der halbe Teil kann sich mit dem lieben Haberbrod erfättigen", so wird in einem Do-kumente ohne Jahreszahl gestagt. "Das Getreide muß teils unreif geschnitten, teils auf dem Felde stehen gesassen werden."

Die großen Brände von 1725, 1756 und 1768, denen leider auch viele Urfunden zum Opfer fielen, dann die mehrmaligen Hagelschläge rafften vom Wohlstand noch vollends hinweg, was die Furien des Krieges übrig gelassen hatten. Zwar schwang sich die Stadt im gegenwärtigen Jahrhundert wieder etwas empor, vermochte aber nimmer so aufzublühen, wie in der ersten Zeit seines Bestehens unter der Herrschaft des Krumunstades.

Rupferberg war früher der Sit des Oberamtes von sieben umliegenden Halsgerichten. Nachdem es 1803 bei der Aufhebung des Hochstiftes Bamberg bayerisch geworden, der städtischen Versassung verlustig gegangen und im sog Tauschund Grenzpurifikationsvertrage mit Preußen diesem Staate zugefallen war, wurde 1805 das Oberamt aufgehoben und das in Marktschorgaft aufgelöste Justizamt dorthin verlegt.

Nach ber Schlacht von Jena blieb es unter französische Abministration gestellt, bis es nach dem Vertrage mit Frankreich 1810 Bayern wiederholt einverleibt wurde.

Das Justizamt wurde hierauf auch aufgehoben; bas Amtsgebäude blieb leer stehen, 1823 nach langwierigen, inneren Kämpsen ward es von der Gemeinde zu Schulzwecken angekauft.

Hatte schon mit der Aushebung des Oberamtes das Städtchen empfindliche Schädigung erlitten, so mußte mit der gänzlichen Einstellung des Bergbaues und der gleichzeitigen Auslösung der Bergamtsverwaltung seine letze und stärkste Hilfsquelle versiegen. Die ärmere Bevölkerung war daher genötigt, sich naheliegenden Industriezweigen zuzuwenden, während der Minderteil der Einwohner nach wie vor aus dem Betriebe der Landwirtschaft und Biehs, hauptsächlich Schweinezucht möglichen Nutzen zu erzielen strebte. Aupferberg hat die Erlaubnis zur Abhaltung von Viehmärkten; diese können aber jenen begünstigteren von Kulnibach und Stadtsteinach gegenzüber nicht aussemmen; nur fünf Standmärkte bringen im Jahre noch etwas Leben und Bewegung in das einsame Bergstädtchen.

Der spätere Bürger von Kupferberg hielt im Gegensatz zu seinen ältesten Vorfahren stets an der Scholle fest, neben welcher er aufgewachsen war. Der Gedanke, sein Glück in der Fremde aufzusuchen, kam ihm nie in den Sinn. Lieber wollte er bei kärglichstem Verdienste am eigenen Herde unter Mühe und Schweiß sein Schwarzbrot essen, als getrennt von der Heimstatt den Freuden ungewissen Überflusses sich hingeben. Das in großer Menge vorhandene, wertvolle Gestein seiner Heimatberge nicht minder wie der außerordentliche Reichtum an Nutholz muß nun dem fleißigen Bölschen dazu dienen, neue Duellen des Segens aufzuschließen. Der Päterlesberg, 20 Minuten nördlich von Kupferberg, eine 593 m hohe, mächtige Felssuppe mit spärlicher Begetation, besteht größtenteils aus Serpentin, der schon in ältesten Zeiten zur Paterlosabrikation Verwendung sand. In eigenen Sen geschmolzen, diente die flüssige, glasartige Masse zu Knöpfen, Paternosterkugeln und Rosenkranzperlen. Leider sind mit der Erkaltung des frommen, mittelalterlichen Glaubenssinnes auch die Paterlaöfen kalt geworden. Zetzt werden auf künstlerischem Wege noch Mörser, Reibschalen, Brießbeschwerer u. del. aus Serpentin hergestellt.

Die an der Straße süblich von Kupserberg vereinzelt zu Tage tretenden Basaltkegel werden seit Jahrzehnten ausgesprengt und liesern vortressliches Material zur Beschotterung der Straßen. Der vorkommende gelbe Schieser wird zum Dachdecken verwendet.

In neuerer Zeit bürgerte sich die Holzschnitzerei dort ein und werden solch' seine und begehrte Artikel angesertigt, daß die jett beschäftigten 60 Schnitzer vollauf zu thun haben, um den Bestellungen aus den Absatzeieten Nürnberg, Franksurt, Berlin, Liegnit 2c. nachzukommen.

Ein Teil der ärmeren Inwohner nahm seine Zuflucht zum Webstuhl, um wenigstens geringen Erjatz für entgangenen Berdienst zu finden, indes die schwächere Schchälfte mit den erwachsenen Töchtern durch Weißstiderei und Handschuhnäherei den färglichen Webelohn zu ergänzen trachtet. Aber eine gründliche Besserung in den Lebensverhältnissen der Bewohner von Kupserberg kann nur dann wieder eintreten, wenn die erwähnte Instandsehung der verlassenen Kupserbergwerke Thatsache wird.

## Der Berggeift am Raufen Rulm.

Bon Karl Zettel.



"Brause nur da broben, braunes, altes Geaste!" höhnt ber Mann mit ber Axt, "bu mußt boch nieder in den Schnee, find' ich anders die bekannte Steige!" Martha, des wildsahrigen Mannes Cheweib slehte noch unter der Thür: "Ach, Ull, laß Dich beugsam finden! Geh heute nicht wieder zur Kulmerhöh'! Suche Dir Abholz und Reisig in den tieseren Gründen! Ach, wüßtest Du, wie weh mir ist ums Herz! Der Berggeist zürnt Dir, Du weißt es, und nimmermehr blüht Dir Segen dort oben! Hast Du's denn vergessen, daß Dir der ungnädige Geist schon sieden Üxte vom besten Stahl genommen hat, worauf Du leer und ohne Ausbeute zu Thale steigen mußtest? Darum bleibe; die frühe Worgenstunde ist Dir unhold; mich weht es an wie kalter Schauer, Ull bleibe!"

"Alte, was jammerst Du ba in alberner Beibersurcht? Ich soll mich beugen? Ich, ber Ull, dem neidischen und grämslichen Kulmvogt! Sind sieben Beile hin, so sei es auch das achte! Ich hole mir die Fichte." Sprach's und nahm kecktrozig seinen Anstieg. Im sahlen Frühschein wählte er sich lachend die höchste und schönste im ganzen Fichtenkranze. Bald weckten hundert Schläge den Biederhall, dis endlich der stolze Baum niederprasselte. Wit einem wilden Siegesjauchzen schwenkte der Alte das verschweißte Hütlein, doch schnell des unheimslichen Geistes gedenkend, preßte er krampshaft die frevlerische Art an sich. Aber schon zieht und zerrt es wieder an derselben, und so heftig der Uller sich stemmt und wehrt, mit einem Ruck ist sie weg aus Arm und Auge. Er starrte eine Beile, dann wollte er eine gräßliche Verwünschung ausrusen,

boch, horch, aus den Wipfeln grauer Stämme tont's wie dumpfer Geisterchor, und schaurig dringt es ihm zu Ohren:

"Geh, Du starrsinniger Thor, und dank es meiner Güte, daß ich Dir nur die Agt nahm und Dich selbst verschonte! Die Bäume sind in meinem Bann und Schirm, und Götters zorn ersamt mich, wenn ein Frevler naht. Jede Art ist meine Beute. Mit den Ärten aber, die ich hole, schlage ich bann nach den Schlimmen im Lande. Wer es aber wagen sollte,

auf die zu schmählen, die in liebendem Bertrauen nach meinem Bergwald ziehen, um dort Schutz und Rast zu suchen, der wird meiner Rache nicht entfliehen, und selbst die geweihte Klosterzelle entgeht nicht der Strase des Berggeistes!"

Tiefer Goldglanz spielte sich durch das Gesieder des Waldes. Der Uller aber stieg bebenden Herzens zu Thale. Er war ein anderer geworden; mit reuevollem Gifer kündete er in Feld und Forst, allüberall, wohin sein Juß sich kehrte, die Macht des Berggeistes am Rauhen Rulm.

## Kleine Mitteilungen.

Gebenktage der Königl. Familie. Bor fünfzig Jahren, am 23. Februar 1842, verlobte sich Kronprinz Maximilian mit Prinzessin Marie von Preußen. Am 8. März desselben Jahres sand mit außerordentlichem Ceremoniell die seierliche Anwerbung Seiner Königl. Hoheit des Erzherzogs von Österreich und Erbeprinzen Franz Jerdinand von Wodena um die Hand Ihrer Königl. Hoheit der Prinzessin Adelgunde von Bayern statt. Mit dem seierlichen Anwerbungsakte war betraut der außerordentliche Gestandte, Staatsrat, Kämmerer und Obersthosmeister Excellenz Wraf von Forni. Die Bermählung fand am 30. März 1842 statt.

Nachruf an Wallenstein. Im k. Archiv zu Nürnberg befindet sich folgender, zur Zeit der Ermordung Wallensteins (25. Februar 1634) geschriebener Nachruf an diesen berühmten Veldherrn:

Balet bes Herzogen von Friedland:

Sinweg der Albertus fährt, Dem große Herzogtümer gehört, Von fremden Gütern sich ernährt, Kaiser, König und Fürsten bethört, Grasen und Herrn betteln gelehrt, Den Feind gestärft und gemehrt, Viel Bäum und Galgen beschwert, Wider seinen Herrn sich empört, Die Kirche Gottes verstört, Sich zum Catechismus bekehrt. Die Welt ist sein nit werth, Jetzt sei er dem Henker verehrt, Zum Galgen, Feuer, Rad und Schwert, Der Teusel sein nit lang entbehrt,

3mei Berchtesgadener Gagen. 1. Die ftoanern Schweftern. Links von der Uchen, wenn man von Berchtesgad'n nach Schellen= berg will, san zwoa hoche Felsspigen, bes fan bo ftoanern Schwestern. Da mar sunft a guate Alm. Do oben fan, 's is aber icho lang her, zwog Sendrinen gwefen, icho jung und fauber, wies da bei Berchtesgad'n wachf'n und da Brauch is. Un am Sunta, do hobns woll'n zum Tanz gehn und scho in aller frua habns sich putt und g'richt und b'sunders die alter hat schöne Bopf'n gmacht gang fünftli und a greans Bandl dazwischen. Do hat's grod im Rlofter unten d'Wandlung g'laut und die junger hats Kreuz g'macht und 's Herz flopft, und a die älter g'ftogn, aber do hot g'spöttelt und g'sagt: "Wandlung hi, Wandlung her, a schöner Bopf'n gilt mir mehr!" Aber bald banach is a schiechs Better tumma gar bittern scharf, und die ganze Alm is versunt'n und d' Madl fan zu Stoan worn, und konntst's heunt no segn als g'rechti Straf für ihren Frevel.

2. Der stoanerne Tanzplag. Wenn's d' von Dürrnberg herüber auf's Roßseld gehst und von do übern Hahnakam, Bertlsgod'n zua, na kummst bei der Ofneralm grod untern hohen Göll an den Blag, den stoanern Tanzplag. Eb'n is, schnur eb'n,

aber Stoaner siegn bo grob gnua, von Zähl'n gar foa Reb. Dös is aber a so kumma. Do san zwoa Bauernhöf g'standen; Viech, Geld und Sach gnua habn's ghabt, und dorum san dö Bauern stolz und hoffärti worn, der Übermuath hot's plagt und die Arma habn's veracht. A mal habn's mit Buttalaib kugelt und tanzt dazua. Jet is dös Maß vollgwes'n. Vom Göll hat's auf vamal runter donnert, tausend milliona Stoaner san runter kugelt, habn alles z'trümmert, bedeckt und verschütt, die Bauernshöf mit samt die Bauern.

Ein lustiger Rauz. 1564 fam ein Hexenbeschwörer nach Augsburg und verfündete, daß er am 20. April alle Hexen in der Nachbarschaft bei Mühlhausen, einem nahegelegenen Dorse, zusammen beschwören wolle und verursachte, daß "viele fürwitzige "Leute, an denen zu Augsburg niemal Mangel gewesen, diese "schone Versammlung mit an zu sehen, hinaus gelauffen, und da "sie niemand, als sich selbst, dorten gesehen, mit großem Spott "zurückgekommen".

Der Neujahrstanz der Nürnberger Tuchmacher. Wir geben heute ein Bild der farbenreichen, phantafievollen Feste, wie sie früher hervorragende Innungen und Gewerbe zu begehen pflegten. Unfer Bild ift die Reproduction eines Stiches, zu finden bei 3. C. Berndt, Auvierstecher, wohnhaft am Bohnersberg, im blauen Löwen, das Exemplar toftet 6 Kreuter. Es ist die "Wahre Ab= bildung bes ichonen Umzuges, fo in ber Beil. Rom. frenen Stadt Nürnberg mit Oberherrlicher Erlaubnis von der Löblichen Brüder= schaft des Tuchmacher-Handwerks zu ihrem gewöhnlichen Reujahrstang nach Böhrd anno 1768, den 11. Januarius folenniter ift gehalten worden. Dem Originaltupferstiche ift folgender er= flärender Text beigegeben: "Hiftorische Nachricht, der übergabe nach woher es tommt, daß die löbliche Tuchmacherprofession Kron, Scepter, zwei burgundische Kreuz, wie auch den Mohren im Wappen führen durfen. So bienet hiemit, daß diefelben von Raifer Rarolo V. freyheit erlanget, weil fie ein ganzes Leib= regiment ausmachten, mit bem Raifer nach Ufritam gezogen und unter Anführung des tapferen Feldherrn Cortesio anno 1521, nachdem fie fich fechzigmal mit ben Mexikanern geschlagen, bas ganze große Königreich in drei Monaten durch die Waffen Caroli unter öfterreichische Gewalt gebracht und den Mohren zum Ge= bächtnis in ihren Fahnen zu führen erhalten haben.

Als nun Ihre Kahserliche Majestät, Carl V., 1527 aus Ufrika nach Italien wieder zurückgekommen und die Not allda abermalen auss Neue vor Augen sahen, und sich nicht genugsam helsen konnten, wandten sie sich wieder zu den Tuchmachern und sagten: Ich habe Euch herzlich werth und ist mir leid für Euch, indem ich vermeinet, Wir hätten vor diesmal Ungemach und Gesahr genug überstanden. So seh es denn noch einmal, wie mein Symbolum allzeit ist, plus ultra, kämpset.

Ich habe Euch Macht gegeben, Kron und Scepter auf Euren Herbergen zu führen. Ich will Euch auch das Burgundische Crent bazu verehren, wann Ihr Euch abermalen ritterlich haltet und meine Feinde überwinden helfet. Gleich barauf haben wir den Herzog so männlich und tapfer angegriffen, daß im dritten Ansgriff nicht nur seine ganze Armee zertrennet und totaliter geschlagen sondern Er auch selbsten gesangen und sich daher an Ihre kahsersliche Majestät ergeben und Gnade bey denselben suchen müssen. (Wir brauchen unsere Leser nicht besonders darauf ausmertsam zu machen, welch naive historische Unwissenheit der gute Stecher Berndt in seiner Erklärung kundgibt.) Um nun diese Kahserliche Gnade der Welt bekannt zu machen und nicht ausser Ausen zu sehen, ist auch den Tuchmachern auf geziemendes Ansuchen vergönnt

Musikanten. 6. Der Keller, mit einem Pokal roten Weins. 7. Unsgefähr 12 Knaben mit goldenen Bechern. 8. Der Umsager im Habit. 9. Der Fähnrich mit der Staatssahne. 10. Zwei Platzgesellen führen einen Meister. 11. Zwei Platzgesellen führen den Ladenschreiber. 12. Ladengesell mit dem Scepter. 13. Zwei Ladengesellen mit der Kron. 14. Der zweite Fähnrich. 15. Zwei Gesellen tragen das erste burgundische Kreuz. 16. Zwei derselben das zweite burgundische Kreuz. 17. Der vierte Ladengesell trägt den Willfomm. 18. Trägsdie Schenkstandel, die andern zwei Weinkandeln. 19. Der andere zinnerne Willfomm, wird getragen von zwei Mann begleitet. 20. Trägt



Der Menjahrsumzug der Murnberger Cuchmacher. Nach einem Rupferstich von J. C. Berndt.

worden, zu gewissen Zeiten, nemlich mit Anfang bes Neuen Jahrs unter Herbeytragung oben berührter Insignien nebst andern auf ihrer Herberge habender Pretiosis mit Federbüschen auf den Hüten und zierlichen Kleidungen, sowohl in der Stadt als zu Wöhrd, einen öffentlichen Umzug und sodann auf dem Wöhrder Nathaus einen Tanz zu halten, von dannen sie sich in das Wirtsbauß zur "Goldenen Schwane" verfügen und nach gehaltener Wahlzeit und gewöhnlicher Lustbarkeit diesen Aktum drei Tage sortgesetzt und mit Einigkeit friedlich beschlossen haben.

Erklärung der angemerkten Zissern: 1. Das Wirtshaus zur "goldenen Schwane" in Wöhrd. 2. Das Tuchmacherwappen mit ihrem Privilegio. 3. Sin Korporal. 4. Zwei Soldaten. 5. Die

den Gesellenbecher. 21. Tragen die Schuß=Spuhlen. 22. Trägt den Kard=Span. 23. Die übrige Bruderschaft zwei und zwei gehen mit Mänteln, Federhüten und Degen. 24. Zwei Soldaten beschließen den Zug.

Insaft: Die Begutte von Speier. historische Erzählung aus bem 14. Jahrhunbert. Bon F. E. v. Babhauser. (Fortiesung.) — Eine alte Herzogsftadt. Bon J. G. Start. (Mit zwei Alustrationen.) — Bom Schlittensahren ber Münchener Geschlechter. Ein kulturhistorisches Bild aus alter Zeit. Bon Dr. Mag Jäger (Schluß) — Schorgaft zum Aupferberg. Ein Beitrag zur Ortsgeschichte Bayerns. Bon J. Gareis. (Schluß.) — Der Berggeist am Rauhen Kulm. Bon Karl Zettel. (Mit einer Jausstration.) — Kleine Mitteilungen. Gebenktage ber Königl. Hamilie. Rachrus an Wallenstein. — Zwei Berchtesgabener Sagen. — Ein lustiger Kauz. — Der Reujabretanz ber Nürnberger Tuchmacher. (Mit einer Jausstration.)

Berantwortlicher Redalteur S. Leber, München, Rumforditrage 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.



## Die Begutte von Speiek.

Sistorische Erzählung aus dem 14. Jahrhundert v. F. X. v. Babhaufer. (Schluß.)

ei dem Worte Begutte war der Münzer aufgefahren und 🥻 hatte Marien mit ftieren Blicken betrachtet; ihre Kleidung bewies die Wahrhaftigkeit ihrer Worte, und als fie jest schwieg, rief er, verzweiflungsvoll die Bande ringend: "D Gott, fo strafft Du an dem unschuldigen Rinde den Kehltritt bes Baters, und fo bußt nun zugleich ber Bater burch bas Rind fein Bergehen! Lothar, unglückliches Mädchen, ber Berlobte meiner Elifabeth, Dein Berführer, und Georg unschuldig! Ha, dieje schändliche Tucke, die meinem Kinde das Herz brach und mir bittern Gram bereitete!" "Ja, liebes Kind!" sette er nach einer Paufe hinzu, "Deine Bitte foll gewährt fein, wenn es in meiner Macht steht. Run aber höre auch Du ben Bater, ben Du lieben, nicht verachten follft. Ich liebte Deine Mutter warm und innig, wie die erfte Liebe gu lieben vermag. Da meine Bermandten bas Beheimnis meines Bergens erfuhren, juchten fie anfangs burch Borftellungen meine Leibenschaft zu erfälten, und als biefes miglang, wußten fie meine Gifersucht rege zu machen; von diefer gefoltert, bewachte ich Deine Mutter mit migtrauischen Bliden, und ein unglücklicher Zufall brachte es bahin, daß ich sie für treulos hielt; vergebens beteuerte die Arme ihre Unschuld, vergebens flossen ihre Thränen, geblendet von der Leidenschaft, verließ ich fie. Wie oft habe ich in heißem Gebet Bergebung für mich und Segen für sie vom himmel erfleht! Ich sah sie in diesem Leben nie mehr; o, wie bitter ift die Erinnerung an fie! Sie war fanft wie ein Engel, und sie hat mir gewiß in ihrer letten Stunde verziehen, daß ich die Blume ihrer Jugend gefnickt und ihre Ruhe geftort habe."

Das Baperland. Rr. 24.

"Ia, sie war sankt wie ein Engel", schluchzte Warie, "und ihr Berlust war der Aufang meines Unglücks, mit ihr starb meine Freundin und Beschüßerin."

"Beruhige Dich", entgegnete Pfrumbaum, "ich will, wenn auch spät, Dein Schirmvogt sein; schwer lastet der Gedanke auf mir, daß ich die Schuld Deines Unglücks trage, und meine tünftige Handlungsweise soll der Beweis meiner echten Reue sein. Erzähle mir nun die Geschichte Deines Lebens, gutes Kind, und sei versichert, daß nicht Neugier, sondern die Teilnahme des Vaters dieses Begehren stellt."

Marie nahm ben ihr gebotenen Sit an und begann, ihren Lebenslauf seit den frühesten Tagen ihrer Erinnerungen bis zum gegenwärtigen Zeitpunkte dem Ratsherrn mitzuteilen. Als sie von ihrem stillen, häuslichen Leben im Hause der Mutter, von deren Krankheit, von deren Sterben sprach, da flossen seine Thränen mit den ihrigen, als sie aber endlich von Lothar erzählte, da ward sein Gesicht von Zorn gerötet, welchen er durch laute Außerungen des Unwillens zu erkennen gab.

"Den Frieden Deines Herzens kann ich Dir nicht zurückgeben, armes Kind", sprach er, als sie ihre Erzählung geendet hatte, "allein ich will wenigstens für Deine Zukunft sorgen, und werde jeden Deiner Wünsche, der im Bereiche der Möglichkeit liegt, erfüllen."

"Für mich habe ich nichts zu bitten", sprach Marie sanft, gönnt mir dieses Kleid, das ich lieb gewonnen, und laßt mich jett wieder scheiden. Ich habe die Bitte des flüchtigen Georg erfüllt, Ihr werdet demnach das Weitere zu thun wissen, und somit ist meine Aufgabe vollendet. Kein Mensch soll von

meinen Lippen erjahren, was ich Euch bin, es ist jür Euch, für mich so besser; darum lebt wohl und denkt, alles sei nur ein Traum gewesen, und ich sei gestorben, dann wird Euch Eure Reue weniger schmerzlich sein."

"Ebles Mädchen", rief der Münzer und drückte Marie an die Brust, "Du hast Recht, ich bin bereits verachtet von einem Kinde; wenn meine Elisabeth Deine Abstammung erführe, müßte mich auch mein anderes Kind verachten, und dieses könnte ich nicht ertragen."

"Ich verachte Euch nicht, ich fluche Euch nicht", entsegegnete Marie mit feierlichem Ernst; "mein Fluch traf nur einen, und auch mit diesem hat nun der Tod mich jetzt aussgesöhnt. Lebt wohl!"

"Leb wohl", entgegnete ber Münzer, "wir sehen uns wieder, und ich werde Deine Bitte nicht vergessen."

Als Marie schon längst sich entfernt hatte, ging Pfrumbaum noch immer mit raschen Schritten im Zimmer auf und nieder, sein Gemüt war sonderbar erregt, doch war es nicht die wilde Leidenschaft des Stolzes oder die Zerknirschung der Reue, die ihn beseelte, sondern es war das beglückende Gefühl, eine bose Handlung zu sühnen und gute Menschen glücklich machen zu können. Hickstrat er endlich in dem Gemache Elsbeths ein, und seine frohe, ruhige Niene erzeugte dieser freudiges Erstaunen. Mit klopsendem Herzen vernahm sie Georgs Rechtfertigung, und als der Vater zuletzt selbst den Wunsch äußerte, dem armen Flüchtling ihre Hand zu reichen, da sant sie ihm weinend an die Brnst und stammelte Worte des höchsten Dankes und Glückes.

"Noch ist zwar nichts gewonnen", sprach endlich Pfrumbaum, "benn Georgs Prozeß beginnt erst, und wir werden sein Schicksal nicht abwenden können; allein Du wirst es gern mit ihm teilen, und so werden wir doch glücklich sein, wenn auch die Mauern unserer Baterstadt unser Glück nicht umschließen."

Ein neues, frohes Leben begann jest wieder in des Ratsherrn Hause, und bald kam auch eine Botschaft von Georg, wonach er wohlbehalten bei seinem Herrn, dem Kurfürsten von der Pfalz, zu Heidelberg angekommen war.

#### 7. Das Gericht.

Ungefähr fünf Wochen nach Lothars Tobe, an einem Donnerstage, als dem gewöhnlichen Rechtstage, verfügten fich morgens 9 Uhr vier Montrichter mit dem Beimburger und feinem Knechte auf den Beinmarkt, zu dem Saufe zur "Werbenau" genannt. Un biesem war ein Borbach, Schapf, angebracht, unter welchem der Gerichtstnecht die Richterbank berrichtete, und nachdem die Montrichter auf berselben fich niedergelaffen, trat der Beimburger vor den Schapf hinaus und rief mit lauter Stimme, daß es weithin durch die von einer schweigenden Volksmenge erfüllte Strafe tonte: "Bor zu, bor ju, die vier Richter von Burgermeifter und Rats ber Stadt Speier beijchen dich Georg Bolfert, des Totschlags halber, ben du freventlicherweise an Lothar Grand begangen, zu ericheinen und dich deffen zu verantworten, zum ersten Mal." Nach diesem Aufruf mußten die Richter eine Stunde lang guwarten, und wenn mahrend diefer Zeit ber Angeklagte, ober sein Berteibiger erschien, so mußte er sich auf den vor der Richterbank angebrachten Stein feten, worauf nach Abfluß ber Stunde fein Berhor begann.

Für Georg tam aber weber ein Berteidiger noch er felbst, und wenngleich Elsbeths Bater feinen ganzen Ginfluß aufwendete, um im gegenwärtigen Falle ein milberes Berfahren gegen Beorg zu erwirken, fo scheiterten seine Bemühungen an der strengen Rechtlichkeit der damaligen Zeit, und zwar um jo mehr, als er sich nicht herbeilassen konnte, die ben Tot= schlag veranlassenden Familiengeheimnisse zu enthüllen. nun nach Ablauf einer Stunde niemand erschienen war, so murbe am Donnerstag über vierzehn Tagen Beorg zum anbern Male, und wieder nach vierzehn Tagen zum dritten Male vorgerufen. Da auch dieses Mal der Angeschuldete ausblieb, so verurteilten die Montrichter nach Ablauf ber Stunde Georg zum Tode, und wieder trat der Heimburger vor den Schapf hinaus und rief mit lauter Stimme: "Dieweil Georg Bolfert auf der vier Richter Rufen nicht fürkommen und sich bes freventlichen Totschlages nicht öffentlich verantwort, fo du benn in ber Stadt Speier Zwingen, Bannen uud Gebieten betreten, alsbann follft bu um begangenen Totschlag gericht werben." Dieser Urteilsspruch wurde fogleich von den Montrichtern dem Gerichtsbuche einverleibt, und somit mar bas Berfahren geenbet.

Bett löste sich bas Schweigen ber versammelten Menge, und während fie fich zerftreute, wurden viele Meinungen teils für, teils gegen ben Berurteilten geaußert. Die Dehrzahl war ihm günftig gefinnt, benn die That war im ehrlichen Zweikampfe geschehen, und in jener Zeit stand ja perfönliche Tapferkeit boch in Ehren; zudem war ein hochmütiger Münzer, ein Glied des am meisten gehaßten Münzergeschlechtes, gefallen, und manche erdreisteten sich, die That öffentlich zu loben, während andere, wenn auch nicht durch Worte, doch burch Schweigen ihre Zustimmung außerten. So viel ist gewiß, daß manche in Georg einen Märthrer bes Bolfes erfannten, und daß durch seine Berurteilung ber in ben Zunften garende Saß gegen die Sausgenoffen neue Nahrung erhielt. Bald traten noch andere Ursachen hinzu und also kam es, daß noch im Laufe des Jahres 1349 die Macht der Münzer gebrochen, ihre Freiheiten ihnen genommen und fie eingezunftet wurden.

#### 8. Enbe.

Die Verfolgung der Juden als der kaiserlichen Kammer-Knechte hatte Kaiser Karl höchlich verdrossen, und wäre er bereits im Besitze der kaiserlichen Wacht besestigt gewesen, so hätte die Reichsstadt Speier gewiß diese That zu bereucn gehabt.

Allein eben noch waren zu Frankfurt die Kurfürsten von der Wittelsbacher Partei versammelt und gelobten dem von ihnen zum Kaiser gewählten Günther von Schwarzburg ihren frästigsten Beistand. Karl von Luxemburg erkannte daher wohl, daß es jett nicht an der Zeit sei, durch Behauptung seiner siskalischen Rechte sich die Feindschaft einer mächtigen Reichsstadt zuzuziehen, und er begnügte sich daher, dem Rate von Speier seine Mißbilligung in ziemlich gelinden Worten auszudrücken. Bald darauf kam er selbst nach Speier, wohin er einen Reichstag ausgeschrieben hatte, und jett wurde zugleich auch die Angelegenheit in Bezug der Juden geschlichtet. Der Kat wies nach, daß er an der unglücklichen Verfolgung keine Schuld trug, und da der Kaiser sowohl des Geldes, als der Wassen von Speier bedurste, so stellte er der getreuen

Reichsstadt am Sonntage Judika, im Jahre 1349, einen Brief aus, worin er nicht allein der Stadt alle liegende und sahrrende Habe der getöteten und entslohenen Juden als Eigenstum überließ, sondern auch bestimmte, daß künftig alle Juden, wenn solche wieder in Speier aufgenommen würden, mit Leib und Gut der Stadt zu eigen sein sollten. Für diese Begünstigung wurde ihm aber auch der Beistand gegen Günther von Schwarzburg zugesichert. Um mit diesem ein Übereinstommen zu erzielen, waren die Kurfürsten ins Mittel getreten, und Botschafter gingen häusig zwischen Franksurt und Speier. Da schickte auch, nachdem die Reichsstadt freies Geleite zugesagt, der Kurfürst von der Psalz eine Gesandtschaft zum kaiserlichen Hossage, und im Gesolge des kurfürstlichen Abgesandten besand sich Georg.

Mit errötenben Wangen und Thränen der seligsten Freude sank ihm Elsbeth an die Brust, und ihre Blicke sagten, was ihr Mund nicht aussprach, daß sie die tiefste Schamfühle, den Geliebten so sehr verkannt zu haben.

Der Ratsherr bruckte ben fünftigen Gidam mit väterlicher Zuneigung an das Herz, und durch den Segen, welchen er über das liebende Paar aussprach, glaubte er, die Schuld gegen Marien und beren Mutter gesühnt zu haben.

Wenige Tage bauerte bieses glückliche Zusammensein; bie gütlichen Unterhandlungen zerschlugen sich, und Georg mußte mit bem kursurftlichen Gesandten bie Reichsstadt wieder verlassen.

Einige Monate hernach aber ging es fröhlich auf dem Meierhofe des Münzers in Dudenhofen zu, denn Georg hielt mit der geliebten Elsbeth das Beilager, und da es dem Bersbannten verwehrt war, seine Vaterstadt zu betreten, so blieb er mit seiner Gattin in Dudenhosen, welches sich im Gerichtsbanne des Bischoss von Speier besand, und oftmals kam

bann ber Ratsherr hinaus, um seine Lieben zu sehen und Zeuge ihres ehelichen Glückes zu fein.

Nicht lange nachher wurden die Hausgenoffen ihrer Freisheiten beraubt und in eine Zunft vereinigt; viele von ihnen wanderten aus Unluft darüber aus, und unter ihnen waren auch die Grands.

Da nun Georg eine Anklage derselben nicht mehr zu befürchten hatte, ohne Anklage aber der Rat gegen ihn das Urteil nicht vollzog und gesetzlich nicht vollziehen durfte, so siedelte er in die Stadt über, wo man bald seine That vergessen hatte, und nach einigen Jahren saß er im Rate, geehrt und geliebt von seinen Mitbürgern.

Elsbeth hatte aus seinem Munde mit innigster Teilnahme bas Ungluck Mariens erfahren und säumte nicht, ihr freundliche Sorge zu svenden, welche sie verdoppelte, als der alte Bfrumbaum nach einigen Jahren auf bem Sterbebette ihr Marien dringend empfahl. Diese hatte endlich, seinem Wunsche sich fügend, ben Aufenthalt im Sause ber Goffoltie mit bem väterlichen Dache und das Kleid der Begutte mit der welt= lichen Tracht vertauscht. Mit raftloser Sorgfalt hatte fie fich mit Elsbeth in die Pflege des Baters geteilt. Sein Tod beschleunigte auch ihre im Herzen nagende Krankheit, und bald stand Georg mit Elsbeth, die mit der Unglücklichen innigste Freundschaft geschloffen, an ihrem Lager, um ihr die Augen ju schließen. Mit heiterem Lächeln und verklärten Rugen lispelte fie: "Lebt wohl ihr Lieben", und, ihre Bande brudend, fant fie in die Riffen gurud. Georg, welchem der Ratsherr bas Geheimnis geoffenbart hatte, ichloß die schluchzende Elsbeth in seine Urme und, ihr die Thranen trodnend, sprach er: "Weine nicht, die Unglückliche ist jest selig, sie ist mit ihrer Mutter und unserm Bater vereint, benn fic mar Deine Schwester".

## Seldmakstall Sürft Wrede.

Von L. Roland.

och vom Siegesthor herab, am Eingange der via triumphalis grüßt Bavaria auf dem vom Löwensviergespann gezogenen Triumphwagen die von den Siegessfeldern ruhmgekrönt heimkehrenden Truppen, und die breite lange Straße schließt der edle Bau der Feldherrnhalle, wo von hohem Sockel die Heerführer herniedersehen auf die Enkelihrer Soldaten, die sie einst auf blutiger Wahlstatt zu Sieg und Ehren führten; aus dem Erz der Kanonen gegossen, ragen die Standbilder von Baherns größten Marschällen, des Grasen Tilly und des Fürsten Wrede, und dort erhebt sich das Denkmal, von der Huld Sr. Königl. Hoheit des Prinz-Regenten, des ersten baherischen Soldaten, dem baherischen Heere geweiht zum Gedächtnisse seiner glorreichen Thaten im glänzendsten aller Kriege, in denen die blauweißen Fahnen leuchtend durch die Bulverwolken slatterten.

Des Feldmarschalls Grasen Tilly hat "Das Baherland" zu wiederholten Malen in Wort und Bild gedacht; es hat den Zoll dankbaren Gedächtnisses noch abzutragen an den Feldmarschall Fürsten Wrede, der mit der an Krast und an Leistungen wachsenden kurpfalzbaherischen und königlichen Armee groß geworden ist und an ihrer Spize die Lorbeeren unvergänglichen Kuhmes um seinen Feldherrnstab wand. Und wenn wir zu den beiden Heerführern aufblicken, dann wollen wir, eingedenk der großen Tage, die wir felbst erlebt und selbst durchsochten haben, in treuer Dankbarkeit der Helden nie versgessen, die den Ruhm und Namen des baherischen Heeres so hoch getragen haben!

In den eichenbeschatteten Gauen des alten Sachsenlandes, in Beftfalen, blühte das eble Freiherrngeschlecht ber Brede. Ein Sproffe desfelben tam im Beginne bes 18. Jahrhunderts an ben Sof des Pfälzer Aurfürsten Karl Philipp, trat in beffen Dienst und verheiratete sich bort; sein altester Sohn, Kerdinand Josef, wurde 1766 als gelehrter (b. i. nichtabeliger) Rat bei ber Regierung ber Pfalz angestellt. Bater und Sohn bedienten sich nämlich bes Abelstitels nicht, bis ber lettere nach des Baters Tobe in seinem Nachlasse bie Papiere fand, welche ben Freiherenstand ber Familie sicherten, worauf er sich vom Rurfürsten Karl Theodor mährend beffen Reichsvikariates ben Freiherrntitel bestätigen ließ. Freiherr Ferdinand Sosef ftarb 1794 und hinterließ vier Sohne und zwei Töchter. Der älteste Sohn folgte ben Fußtapfen ber Uhnherren als Beamter, ben zweiten trieb fein unruhiges Blut nach Amerika, wo er sich eine angesehene Stellung errang, ber britte ftarb als öfterreichischer Feldmarschallieutenant, und der vierte, Rarl Philipp, follte ber berühmteste Mann seines Geschlechtes werben.

Am 29. April 1767 erblickte er in der Musenstadt Heidelsberg das Licht der Welt. Er war ein hochbegabter Knabe von wildem Temperament. Schon mit 16 Jahren bezog er die Universität, studierte zwar Jura ganz fleißig, widmete sich aber mehr als den Wissenschaften noch den "noblen Passionen" eines vornehmen Kavaliers jener Zeit und ward insbesondere ein verwegener Keiter. Als Sohn eines adeligen hohen Besamten eröffnete sich ihm rasch eine bevorzugte Lausbahn, denn noch als junger Studiosus empfing er 1785 die Ernennung zum wirklichen Hosgerichtsrat und Afsesson Dberamte Heibelberg, eine Stelle, die er freilich erst nach zwei Jahren, nach vollendeten Studien und nachdem er 1786 bei dem

lungen beigezogen und vollendete im Mittelpunkte ber Operationen einen lehrreichen praktischen Hochschulkurs ber Kriegsührung. Um 1. Marz 1798 wurde er zur Belohnung seiner Dienste zum Oberkriegskommissär in der Rheinpfalz ernannt.

Als nach Karl Theodors Tobe Kurfürst Max Josef die (dringend notwendige) Reorganisation der kurpfalz-bayerischen Armee vornahm, trat Wrede in den aktiven Heeresdienst über und wurde auf Wunsch des Erzherzogs Karl am 19. August 1799 mit dem Range der vorausgegangenen Charakterisierung zum wirklichen Oberst im Generalstabe ernannt, mit dem Austrage, in der Rheinpfalz die Organisation eines Freiwilligenscorps durchzusühren und dasselbe gleich dem vom kurmainzischen Minister Albini auf die Beine gestellten Landsturm zur Landesverteidigung zu verwenden. Ursprünglich war er nur befugt,



Der Odeonsplat vor Erbauung der Feldherrnhalle. Rach G. Kraus (1825).

Bierhundertjährigen Jubilaum der Universität Heidelberg als Marschall der Studenten fungiert hatte, wirklich antrat.

Doch nicht am grünen Tische und im Aftenstaube sollte ber junge frische Freiherr zu einem würdigen Bureaufraten versauern; ein günstiges Geschick führte ihn in die friegerische Laufbahn. Anfänglich erhielt er zwar nur als Civilbeamter militärische Verwendung, indem er bei Ausbruch des französischen Revolutionskrieges 1793 zum pfälzischen Oberlandes-Kommissär bei der am Rhein sich sammelnden österreichischen Armee unter Wurmser ernannt wurde und in dieser Stellung dis 1798 blieb, nachdem er bereits am 18. Juni 1794 den Titel und Rang eines Obersten im Generalstabe erhalten hatte. In solcher Sigenschaft machte Freiherr v. Wrede alle Feldzüge am Rheine mit, in den Hauptquartieren Wurmsers, des Herzogs Albert von Sachsen-Teschen, Clerfaits und des Erzsherzogs Karl, wohnte vielen Gesechten bei, wurde oftmals zu diplomatischen Missionen verwendet, zu zahlreichen Verhand-

aus Deserteuren, die von dem ausgeschriebenen Generalpardon Gebrauch machten, den Depotmannschaften der pfälzischen Infanterie-Regimenter, der Zweibrückener Leibwache und den Beurlaubten des Regimentes Herzog Karl ein Bataillon zu bilden, doch ergänzte er letteres bald durch allgemeine Werbung. Trothem das so zusammengebrachte Soldatenmaterial nicht das allerbeste war, zeichnete sich das Bataillon im Feldzuge 1799 widerholt aus und schlug sich insbesondere gut am 4. November dei Obrigheim und Langenzell (in welchem Gesechte Werde sein eigenes väterliches Schloß in Langenzell beschoß und seine Mutter aus den Händen brutaler Feinde befreite), am 20. November dei Wimpsen und am 3. Dezember dei Lobenseld. Hiersür wurde Werde mit dem militärischen Ehrenzeichen belohnt, der Desoration, welche später in den Max Joses-Deben umgewandelt wurde.

Das Jahr 1800 rief Wrede zu höherer Bestimmung, bas Bataillon "Wrede" erhielt nunmehr ben Namen seines zweiten

Rommandanten "Zoller", ben es bis Juni 1801 behielt, zu welchem Zeitpunkte es dem dritten Insanterie-Regimente Herzog Karl, jest Prinz Karl von Bayern, einverleibt wurde.

Brebe wurde zum Kommandeur der zweiten Brigade der "Subsidien"-Division unter Generallieutenant Freiherr v. Zweibrücken ernannt, welche vom Kurfürsten in englischen Sold gestellt worden war und einen Teil der österreichischen Armee unter Feldzeugmeister Kray bildete. Mit Auszeichnung socht er an ihrer Spitze in den Schlachten bei Möskirch am 5. Mai und bei Memmingen am 10. Mai, wosür er am 14. Mai außer der Tour zum Generalmajor besördert wurde, serner am 5. Juni bei Weidenbühl und Schwendi, am 24. Juni bei Monheim und am 27. Juni im Tressen dei Oberhausen unsweit Neuburg a. D., in welchem besanntlich Frankreichs erster Grenadier Latour d'Auvergne unter den Lanzen österreichischer Ulanen siel. In der unglüdlichen Schlacht bei Hohenlinden am 3. Dezember vermochte Wrede zwar das Schicksal des

Tages nicht zu wenden, da seine Brigade in die allge= Ratastrophe meine mitverwickelt wurde, allein er rettete wenigstens, soviel er fonnte, die Ehre seiner Truppe und eilte mit dem letten ihm gebliebenen Bataillon an ben gefährlichsten Punkt. Doch als seine An= ftrengungen scheiter= ten, sammelte er bie flüchtenden Babern und Ofterreicher, bie er zusammenbringen tonnte, und schlug sich mit ihnen mitten durch die Feinde.

Einen Franzosen, der bereits auf ihn angeschlagen hatte, stach er mit eigener Hand nieder. Er machte dann Halt und sammelte nach und nach einen Teil der österreichischen Grenadiers division, die er nach Dorsen führte, wo des bereits Totsgesagten Erscheinen lebhafte Freude erregte.

Nach dem Eintritt des Friedens wurde Wrede zum Mitsgliede einer aus Generalen zusammengesetzten Kommission ersnannt, welche über die Neubildung der Armee zu beraten hatte. Im März 1801 wurde der General nach Wien entsendet, um bei dem dort wohnenden englischen Armeeminister Wicham die Auszahlung der rückständigen Subsidiengelder zu betreiben und im Auftrage des Ministers Montgelas mit dem österreichischen Kabinett wegen eines Austausches des Innviertels gegen die österreichischen Besitzungen in Schwaben zu verhandeln. Die Erfüllung der ersten Ausgabe gelang wenigsstens teilweise, indem Wrede eine für die leeren Kassen des Landes höchst willsommene Abschlagszahlung erhielt, jene der letzteren scheiterte an der Weigerung Österreichs. Im Jahre 1802 marschierte. Wrede mit der pfälzischen Brigade nach Franken und nahm von dem an Bahern gesallenen Bistum

Würzburg Besitz. 1803 ging er zur Übernahme ber schwäbischen Brigabe nach Ulm.

Wie die durch den Reichsbeputationshauptschluß erworbenen Lande mit dem Staate Bahern verschmolzen werden mußten, so galt es auch, die Armee neu zu organisieren und die ihr einverleibten Kontingente zu assimilieren, eine nicht gerade leichte Arbeit, an welcher Wrede sein reichgemessen Teil hatte, indem er mit dem General Deroh das "Kriegsreglement" in eine neue Gestalt brachte. In Fortschung der ernsten Friedensarbeit versammelte der Kurfürst im Herbste 1804 fast sein ganzes Heer in einem Übungslager dei Nymphendurg und sührte beim Schlußmanöver ohne Disposition die eine Partei gegen Wrede, wobei dieser ihn besiegte und fast gesangen nahm. Mit Aussedung des Lagers, 29. September, erfolgte seine Besörderung zum Generallieutenant.

Hatte Brebe fich bisher durch Tapferfeit und Umficht ausgezeichnet, fo fand er in dem nun ausbrechenden Kriege

Gelegenheit, die vorzüglichen Eigen= schaften eines höheren Führers zu bewäh= ren; bie Gunst bes Glückes, die ihm schon bei Beginn feiner Laufbahn so hold gelächelt hatte, blieb ihm treu zur Seite. Der Rurfürst mar, von politischen Erwägungen geleitet, auf die Seite Frank reichs getreten und hatte seine Truppen unter bie Befehle bes großen Schlachten= faisers Napoleon ge= ftellt, als die Ofterreicher im September 1805 in Banern



Die Feldherrnhalle nach ihrer Bollendung. Bon Sauer (1844).

einmarschierten und München besetzten. In Franken stießen bie Bayern zu ben Franzosen und rudten nun mit bicfen zur Vertreibung ber Österreicher vor; General Deron führte ben Befehl über dieselben. Wrede kommandierte die Avantgarbe. Der Vormarsch geschah unter Berletung bes neutralen preußischen Ansbacher Bebietes über Gichstädt und Ingolstadt gegen München. Die öfterreichischen Borpoften standen am Schleißheimer Ranal. Am 11. Ottober überfiel fie Wrede bei ber Kaltenherberge und hielt am folgenden Tage, am Namensfeste bes Rurfürften, seinen Ginzug in die vom Feinde geräumte Hauptstadt durch bas Schwabingerthor, wo sich spater fein Denkmal erheben follte. Als er auf bem Schrannen-(jest Marien:) Plate angelangt war, brachte er mit hochgeschwungenem Degen ein Soch auf ben Rurfürsten aus, in bas die zahlreich versammelte Menge mit lautem Jubel einstimmte. Wrebe aber hielt sich nicht auf, sondern verfolgte die Österreicher mit ein paar hundert Reitern vom 1. Dragonerregiment (nun 1. Chevauleger=) und 3. (nun 5.) Chevau= legerregimente so lebhaft, daß er den Weg bis Parsdorf in 1 1/2 Stunden zurücklegte. 17 Beschütze, viele hundert

Digitized by Google

Gefangene und Pferde, Gepäck u. s. w. wurden den Feinden abgenommen. Über Salzburg rückte Wrede dann mit seiner Division an die Donau vor und übernahm nach der Verwundung Derops (am 2. Nov.) im Strubpasse den Oberbefehl über die Bayern, welche den Österreichern durch Böhmen nach Mähren folgten. Während Napoleon in der Dreikaisersichlacht bei Austerlitz den Sieg an seine Fahnen sesselte, leistete

Gefangene und Pferde, Gepad u. s. w. wurden ben Feinden | ward ihm auch das Großoffizierstreuz der französischen Chrenabgenommen. Über Salzburg rückte Brede bann mit seiner | legion verliehen.

> Als der Krieg gegen Preußen 1806 ausbrach, war Wrede durch Krankheit an das Bett gesesssell, erst im März des solgenden Jahres konnte er seiner Division nachfolgen, über welche der Kronprinz Ludwig den Besehl übernommen hatte. Im Gesechte bei Poplawi am 16. Mai, für welches der



Graf Villy. Standbild von Schwanthaler.

Wrede am 2., 3. und 5. Dezember mit schwachen Kräften bei Iglau und Stecken durch kluge Führung und Tapserkeit ganz Außerordentliches, namentlich in dem blutigen Nachtgesechte bes letzten Tages mit seiner Reiterei, dem 1. und 2. Chevauslegers (jetzt 3. und 4.) und 2. Dragoners (jetzt 2. Chevauslegers) Regiment.

Nach Abschluß bes Friedens erhielt Brede das Kommando der in Schwaben stehenden Truppen und während der Abwesenheit des Generallieutenants v. Deroy auch jene in Bayern, der Oberpfalz und im Neuburgschen. Bei der Stiftung des Militär Max Joses-Ordens am 1. März 1806 ward er zu dessen Großtreuz ernannt, und am 13. Närz 1806



Feldmarfchall Fürft Brede. Standbild von Schwanthaler.

Kronprinz das Großfreuz des Max Josef. Ordens erhielt, zeichnete er sich aufs neue rühmlichst aus. Nach der Rückfehr aus dem Felde erhielt er das Generalkommando in Schwaben mit dem Stabsquartier Augsburg und wurde am 27. November 1808 "außerordentlicher Geheimer Rat", später "effektiver Geheimer Rat".

An diesen Feldzug, insonderlich an den Aufenthalt der Bayern in Schlesien knüpft sich eine trübe Affaire, über die wir am liebsten weggegangen wären, die wir aber in einer Lebensbeschreibung des Marschalls nicht verschweigen durfen. Die Versanlassung dazu gaben die Plünderungen und Erpressungen seitens der französischen Generale und Marschälle, welche von

ben Preußen auch ben Bayern und namentlich dem General Wrede in die Schuhe geschoben wurden. Unter anderm ließ sich damals der schwedische Gesandte in Wien, ein Graf von Düben, beigehen, in einer Depesche "die bayerischen Truppen unter General Wrede" mit den gröbsten Beschuldigungen zu überhäusen. Diese Depesche wurde ausgesangen und im fran-

zösischen Moniteur veröffentlicht, worauf Wrede in der baye-National= rijchen zeitung eine gehar= nischte Erwiderung erließ und Herrn von Düben einen Berleumder nannte. Lep= terer sandte barauf bem General eine Berausforderung zum Zweifampfe, der am 12. Februar 1808 bei Simbach ausgefochten wurde, aber zweimaligem nach Rugelwechjel un= blutig verlief. Wredes Bistolen hatten beide Male versagt, worauf er wütend zum Degen griff und nur von ben Scfundanten an der Fortsetzung bes Rampfes verhindert werden fonnte.

Diese Verleumsbungen bes Marsschalls pflanzten sich leider bis in die Neuzeit sort. Der so hochverdiente deutsche Patriot, der greise Ernst Moris Arndt, beschuldigte ihn in einem 1858 erschienesnen Weine Wanderungen und Wandelungen mit

nen Berke "Meine Wanderungen und Was heeresdenkmal in der Feldher dem Reichsfreiherrn Heinrich Karl Friedrich v. Stein", er habe in dem damals dem Heinen Kronprinzen von Preußen) gehörigen Schlosse zu Öls in Schlesien das Silbergeschirr sich angeeignet, und zwar in der Zeit zwischen 23. Februar und 8. März 1807. Das führte zu einer sehr gereizten Polemik in öffentlichen Blättern, während deren Oberst Erhard, der jetzige verdienstvolle Borstand unsers Kriegsarchivs, (in der

Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1860 Ar. 213 und 214 und in der Beilage zur Allgemeinen Militärzeitung 1860 Ar. 10) die Unwahrheit dieser Behauptungen nachwies, und schließlich zu einer Verhandlung vor dem Assischen zu einer Bestängnisstrase von zwei Monaten, einer Gelbbuße von 50 Gulden

u. f. w. endete. Dabei wurde gerichtlich u. a. das Alibi Wredes nach= gewiesen, denn er reifte erst am 17. März von München ab, und außerdem ift fein gegründeter Beweis dafür geliefert worden, daß überhaupt jener Diebstahl in Öls jemals begangen worden sei. Nichts= bestoweniger ist jene infame Luge in ben weiteren Auflagen bes Arnbtichen Werfes fteben geblieben, und der Professor Treitschke hat sogar in seiner 1880 veröffentlichten deut= schen Geschichte sich nicht entblödet, zu schreiben: "Im Stehlen und im Plündern hatte es Wrede den verwor= fensten napoleoni= Marichällen schen aleichgethan, vor= nehmlich mährend bes schlesischen Win= terfeldzuges im Jahre 1807".

Der Marschall Wrede scheint eben das Geschick seines Heldenkameraden

Das Seeresdenkmal in der Feldherrnhalle. Bon Ferdinand v. Miller.

Tilly teilen zu müffen, benn auch diesem heftet sich trot aller Gegenbeweise beharrlich die Verleumdung an die Sohlen, er habe Magdeburg durch die Flammen zerstören lassen! Übrigens dürsen unsere preußischen Bundesbrüder sich ein warnendes Beispiel daran nehmen, wie ihnen selbst die Franzosen alle erdenklichen Schauermären aus dem Kriege 1870 nacherzählen, und gerade darin eine ernstliche Mahnung erblicken, und Bahern endlich die gebührende Gerechtigkeit widerfahren zu lassen!

### Die Seldferenfalle und das Densmal der bageriffen Armee in Mungen.

Bon Beinrich Leber.

er Geschichtsschreiber, welchem die Aufgabe zu teil wird, das Leben, die Regierungsthätigkeit Sr. Königl. Hoheit des Prinzregenten zu schilbern, der wird vor allem eine strahlende Eigenschaft hervorheben müssen, die geniale Erfassung der Ideen seines erlauchten Baters, des unvergeßlichen großen Königs Ludwig I. Die segensvollsten Epochen in der Geschichte der Bölker sind jene, da uns berichtet wird, daß die ruhme und glorreiche Regierung des einen Herrschers in der Regierung seines Nachsolgers Wiederholung fand. Wir Bahern empfinden im Augenblick dieses Glück; in Luitpolds Herrschaft strahlt die Größe der Regierung Ludwigs I. wieder heraus.

Es wurde die Aufgabe biefer Stigge überschreiten, biefe Behauptung in den einzelnen Bunkten nachzuweisen, wir möchten nur zwei der wichtigsten hervorheben, welche in unmittelbarer Beziehung mit bem im Titel genannten Greigniffe bes Tages ftehen. König Ludwig I. war ein Beschützer und Schirmer ber Runfte, er hatte hierburch allein seinem Ramen in ber Beschichte der Welt einen dauernden Plat erworben; wer Perifles, Augustus, die Medici nennt, muß auch Ludwig I. nennen. Und wir sehen, wie auch sein Sohn der Erbe dieser hoben Reigung geworben, feben unter feiner Suld bie edlen Kunfte froh erblühen. - Stolze Prachtgebaube, herrliche Gebilbe ber Malerei, ber Bilbhauerkunft find heute noch sprechenbe Zeugen von der Größe Ludwigs Augustus. Wir haben noch eine andere Seite des erhabenen Charafterbildes zu betrachten. Wo und in welchem Laude finden wir einen Fürsten, welcher ber Geschichte, ben ruhmreichen Erinnerungen ber Bergangenheit solche Bedeutung und Wertschätzung entgegenbrachte, wie ber große Ludwig. Sein genialer Beift begriff, daß die Beschichte einen ber mächtigsten Faktoren in ber Erziehung bes Bolkes bilbe, und scin Wort wurde nimmer mube, barauf hinzuweisen in Rede und That. Die Ruhmeshalle, Die Befreiungshalle, bas Siegesthor, die Balhalla, die Feldherrnhalle bas find bie marmornen Monumente diefer echt königlichen Gefinnung. Und auch hierin erblicken wir ben Pring-Regenten als ben Erben seines Baters, ber aus himmlischen Sohen verklärt herabbliden mag auf die Fortsetzung seines Strebens in ben beiden für die fittliche Entwickelung seines Bolfes fo wichtigen Bebieten.

Am 12. März 1892 fällt die Hülle von dem Denkmale, welches Seine Königl. Hoheit der Prinz-Regent aus eigensten Mitteln dem bayerischen Heere errichten ließ.

Die Feldherrnhalle bilbet den Abschluß der stolzen Ludwigsstraße; durch das Siegesthor ziehen die kampferprobten Scharen, und an der Schwelle des Königsschlosses grüßen sie die Bilber der großen Feldherren, welche einst Bayerns Heere in die Schlachtenwetter des Dreißigjährigen Krieges, der napoleonischen Kriege führten: Tilly und Wrede.

Die Felbherrnhalle wurde von 1841—44 durch den Architekten v. Gärtner erbaut. Sie gehört zu jenen Gebäuden,
zu welchen der Künstler die Impulse aus Italien empfing,
die Loggia dei Lanzi in Florenz diente als Vorbild. König Ludwig liebte Florenz; wir sehen den Palazzo Pitti im Königsbau der Residenz, den Palazzo Vecchio im Rathause zu Fürth.

Über bem 34 m breiten und 17 m tiefen Unterbau erbebt sich die nach brei Seiten offene, 24 m hohe Halle, zu

welcher eine 3 m hohe Freitreppe führt. An der die Halle krönenden von vier 19 m hohen Säulen getragenen Galerie befinden sich Wassen und Trophäen von Schwansthalers Weisterhand geformt, unter derselben läuft um das Ganze ein Fries mit Ornamenten und Löwenköpfen; an dem Rundbogen befindet sich das bayerische und sächsische Wappen, letteres in Beziehung auf Königin Therese. Die Gesamtkosten betrugen 246 257 Gulden, welche der König aus seiner Privatschatulle bestritt. Er schenkte den Bau dem Lande durch testamentarische Bestimmung vom 13. November 1859.

Verweilen wir einen Augenblick bei dieser Schenkung; sie zählt zu jenen Handlungen, welche uns Thränen der Rührung in die Augen drängen, wenn wir sehen, wie innig der König sein Bolk und Land geliebt. Möge das baherische Volk niemals vergessen, daß es ihm ewige Dankespslicht schuldet. Die Halle empfing zunächst, wie bereits bemerkt, die Standbilder Tillys und Bredes. Wir ergänzen unsere Worte am besten durch die Abbildung derselben. Die beiden Statuen sind je 3½ m hoch, sie wurden von Schwanthaler modelliert und von Stiglmaher in Erz gegossen. Beide Feldherren erscheinen auf Wunsch des Königs unbedeckten Hauptes in der Kriegstracht ihrer Zeit in möglichster Porträttreue dargestellt. Die Herstellungskosten jeder Statue beliesen sich auf 13319 fl.; die beiden Erzbilder sind in die erwähnte testamentarische Überslassung mit eingeschlossen.

Lassen wir eine zeitgenössische Stimme über die am 8. Oktober 1844 ersolgte Eröffnung der Halle sprechen.

Mr. 286 ber "Allg. Ztg." von 1844 sagt: "Es ist hier nur eine Stimme über die herrliche unserer Ludwigssstraße mit der Feldherrnhalle und ihren Bildern gewordene Zierde, die jeden der sie Beschauenden zur Bewunderung hinzieht und München, sowie das gesamte Vaterland seinem kunstzsieht und Mönchen, sowie das gesamte Vaterland seinem kunstzsienen König, der dieses großartige Kunstgebilde wieder aus eigenen Mitteln schuf, zu neuem Dank verpslichtet. Unerwähnt glauben wir hier auch nicht lassen zu sollen, daß Wredes Standbild aus dem Metall von Kanonen solcher Mächte gegossen wurde, von welchen er berlei Geschüße in den Feldzügen, worin er Heersührer der Bahern war, erobert hatte."

König Ludwig I. sprach bei ber Enthüllung folgende benkwürdige Worte:

"Ein Zeichen, daß ihre Verdienste nicht vergessen, stehen hier der Heerschierer Tilly und Wrede Standbilder. Arg verleumdet war ersterer zwei Jahrhunderte lang, aber durch des Borurteils Nebel drangen der Wahrheit Strahlen. Noch sind es keine sechs Jahre, daß der Tod den Marschall Wrede uns schmerzlich entriß, des ruhmbedeckten baperischen Heenen seinen Wert, und unauslöschlich lebt sein Andenken in unseren Herzen. Er war geborener Feldherr. Raum für künstige enthält diese Halle. Was sich auch ereignen mag, das weiß ich, immer werden meine Bapern kämpsen!"

Das baherische Bolk hat das Wort des Bayernkönigs in den gewaltigen Kriegen, die seither gefolgt, bewahrheitet. Und der Sohn und Erbe Ludwigs lohnte ihm durch Errichtung des prachtvollen Erzbildes, welches nunmehr die Halleschmückt. Die künstlerische Ausführung und der Guß wurde

Ferdinand v. Miller übertragen. Wir mußten fein befferes Lob auszusprechen, als daß wir sagen, es ist würdig seines eigenen und des ererbten ftolgen Runftlernamens. Wir haben unferm Bilbe nur wenige Worte beizufügen. Die beiben Figuren versinnbilden den Frieden, welchen das heer beschütt. Der Friede ift eine garte, anmutige Frauenfigur, die Geftalt ift mit ebler Milbe und Sanftheit erfüllt. Das Heer ift burch eine mächtige Kriegergestalt verkörpert. Der rechte Arm schirmt mit bem Schilde ben Frieden, der fich vertrauensvoll anschmiegt, die Linke halt stolz und majestätisch die Kahne empor. Bu Füßen liegt bas Schwert; ein Augenblick, und es ist emporgehoben, die Bruft bes Feindes zu durchbohren. Die Buge bes Rriegers zeigen murbevollen Ernft und entschloffene Neben den beiden Figuren ruht der bayerische Lome, ein Deisterwerk ber Plaftik, sein gewaltiger Rorper und Erbe bas Werk bes Baters vollenbet.

zeigt Rube und bennoch Wachsamkeit. Der Gesamteindruck ist ein überwältigender; die Gruppe nimmt nicht etwa durch cine frappante Überraschung unsere Sinne für sich gefangen, um so mächtiger ift aber ber bauernbe Gindruck. Das Bild spricht zu uns, aus bem Erze klingt es wie ber Ton einer Memnonsfäule: "Lieb Baterland, magft ruhig fein".

Die Errichtung bes Denkmals ist nicht allein eine patriotische That im Sinne bes für die Geschichte seines Landes begeisterten Königs, fie ift auch eine fünftlerische That. Die Residenz, das Land ift mit einem neuen überaus kostbaren Runftwerke beschenkt. Die Salle felbst litt bisher bei bem Bergleiche mit ber Loggia dei Lanzi unter bem Borwurfe, daß fie zu wenig Statuen befige. Auch hierin hat ber Sohn

## Die Fürsten von Berona, die letten Della Scala als oberbagerische Edelleute.

Bon Therese v. Wintl.

urch die Blätter lief vor einigen Jahren die Notiz, der lette Sprosse des glanzenden Fürstengeschlechts der Scaliger ober Della Scala habe ju Berona, ber Residenzstadt feiner Alhnen, als Flichfchufter in armfeligen Umftänden bie muden Augen geschloffen. Nichts ist wohl mehr geeignet, an die Bergänglichkeit aller irdischen Herrlichkeit zu mahnen als solche wehmütig stimmende Kunde. Mehr als 100 Jahre gebot bas machtige Haus ber Scala über einen großen Teil ber Lombardei und Benetiens und übte bedeutenden Ginfluß auf ben Bang der politischen Ereignisse; friegerische Tüchtigkeit und staatsmännische Klugheit hatten es auf den Thron gehoben, von bem es burch ben Migbrauch ber Macht und bes Reichtums wieder herabgefturzt wurde. Taufende von Reisenden erfreuen sich noch alljährlich an ben stummen Zeugen seiner ehemaligen Größe, den herrlichen Bauten in Verona, insbesondere an den berühmten Denkmälern in der Rirche S. Maria antica.

Mag hierburch bas Gebächtnis bes prachtliebenben und gewaltigen, aber auch gewaltthätigen Beschlechtes fort und fort erneuert werden, mag vielleicht auch der Musikfreund sich baran erinnern, bag ber "steinerne Gast" in Mogarts "Don Juan" seine Existenz einer mit bem Denkmal Cansignorios verfnüpften Sage verbanft, und ber Renner Dantes sich bes Glanzes freuen, womit ber große Dichter im "Baradies" ben Namen seines Gönners Cangrande I. verherrlicht, an beffen Bofe er, wie viele andere Flüchtlinge, ein Afpl fand, so fei den geehrten Lefern diefer Blätter zur Renntnis gebracht, daß die Scaliger bayerifcher Abstammung gewesen, burch mehrfache Beiraten mit dem wittelsbachschen Berzogshaufe in Berschwägerung getreten sind, und Angehörige ihrer Familie nach ber Bertreibung aus Berona in Bagern Zuflucht suchten, wo ihr männlicher Stamm vor nahezu 300 Jahren erlosch. In weiblicher Linie vererbte sich ihr Blut auf die Grafen und Fürsten von Dietrichstein und von Lamberg und von letteren auf den Zweig der Freiherren v. Crailsheim-Rügland zu Umerang.

(Das "Oberbayerische Archiv" enthält im 7. und 31. Banbe zwei wertvolle Beiträge zur Geschichte ber bella Scala oder "herrn von der Leiter, herrn zu Bern und Bingeng", wie sie sich in Bauern nannten: ersterer aus der Keder des Freiherrn M. v. Gumppenberg, letterer aus jener bes hauptmanns, jest Majors, Eb. Wimmer).

Sage und Fabel liebten es von altersher, Die Stamm. baume alter Geschlechter mit Gespinsten ber Dichtung zu umflechten, was auch ben Herren bella Scala begegnete. In Wirklichkeit stand nämlich ihre Wiege höchst wahrscheinlich in ben Tredeci communi, im sogen. Cimbernlande, auf bem Hochplateau zwischen Recoaro und Verona, in einer jener Unsiedelungen Tiroler Kolonisten bajuwarischen Stammes, die irria jo lange Reit hindurch als Nachkommen ber aus ber Schlacht bei Bercelli (101 vor Chr.) geflüchteten Cimbern gegolten haben. Bon borther find fie nach Berona gezogen.

Die Fabel aber verknüpft die Wurzel des Geschlechts mit zweien ber hervorragenbsten Saufer bes alten baperischen Herzogtums, mit den Grafen von Tengling, Beilenftein und Morlen, beren Sauptbesitzungen um ben Baginger See, im Salzburgischen und in Oberöfterreich lagen, und mit benen bie im Isen-, Chiem- und Salzburggau und in Österreich reichbegüterten Grafen von Burghausen und Schala aller Bahricheinlichkeit nach eines Stammes maren. Sproffen bes letteren Sauses jollen unter Raiser Beinrich VI. nach Italien gekommen sein; sie führten ben Ramen nach bem Schlosse Schalaburg, das im Erzherzogtum Ofterreich unter ber Enns, füblich von ber Station Loosborf ber Gifenbahn von Wien nach Ling liegt, und ihren Namen follen fie als bella Scala bem welschen Munde lautgerecht gemacht haben. Nach diesem neuen italienifierten Namen geftalteten fie auch ihr Wappen, indem sie die weiße Leiter im roten Felde und zwei weiß und schwarz gefleckte Hunde als Wappenhalter in den Schild aufnahmen. Die Belmzierbe bilbete ein geflügelter weißer hunderumpf. Die helmbeden waren weiß und rot. Als bie Staliger 1327 ben Titel "faiserliche Statthalter" erhielten, stellten sie auf die Leiter den kaiserlichen Abler (»il santo uccello«, "ber heilige Bogel" bei Dante) und legten auf den Ropf des Hundes die kaiserliche Krone. Die wieder nach Deutschland überfiedelten Herren von der Leiter führten im Bappenschilde die Leiter bald allein, bald mit den Hunden, Helmzierbe und Decken stets in der angegebenen Beise.

Auf die Geschichte der Scaliger einzugehen, wurde zu weit führen; hier fei in Kurze bas Nötigste berührt. — Mit Raiser Friedrich dem Rotbart war ein armer deutscher Edelmann, Ezzelino, nach Italien gekommen und hatte bas Beschlecht ber Romano gegründet, das die Herrschaft über Berona und Bicenza errang. Mit Blut und Schreden hielten feine Nachkommen fie aufrecht, bis die Städte fich erhoben und fie vertrieben. Bu den Gegnern der Romanos hatten die della Scala gehört, von benen mehrere graufam ermorbet ober verbannt worden waren. Nun rief fie bas Bolt zurud, Maftino bella Scala wurde zum Pobestà und Capitano gewählt (1262) und eröffnete die Reihe ber Fürsten aus seinem Sause. In ben entsetlichen Wirren, welche Italien verheerten, ftanden fie treu auf Seite ber Ghibellinen, und insbesondere Cangrande I. war eine Hauptstütze der Kaiser Heinrich VII. und Ludwig bes Bayern, beffen italienischer Feldzug im Jahre 1327 ohne ihn vielleicht gar nicht unternommen und jedenfalls in ben Anfängen nicht fo gludlich verlaufen ware. Sie wurden dafür mit bem Titel "faiferliche Statthalter" und außer mit Berona, noch mit Vicenza, Padua und Treviso belehnt; allein die Greuelthaten und die Sittenverderbnis, welche in ihrem Saufe erblich geworden waren, brachen ihre Macht, und 1387 wurden fie durch den Fürsten von Mailand, Giangalcazzo Bisconti, aus Berona und Vicenza vertrieben; die Bersuche, wieder gur Berrichaft zu gelangen, icheiterten.

Da schien ben Scala hilfe durch einen bagerischen Fürsten zu werben. Cangrandes II. Gemahlin war Raiser Ludwig bes Bapern Tochter Elijabeth gewesen, und beren Reffe Herzog Stephan III. von Landshut kam mit seinem Sohne Ludwig im Bart und einem Heere 1390 nach Italien, um ben gleichfalls von Giangaleazzo Bisconti vertriebenen Franz von Carrara, Fürsten von Padua, mit Baffengewalt wieber in seine Berrichaft einzuseten. Die Scala bauten nun ihre Hoffnungen auf die bagerischen Schwerter. Die Witme des aus Berona verjagten Antonio della Scala, Samaritana be Polenta, schloß als Vormunderin ihres minderjährigen Sohnes Canefrangesco ein Bundnis mit Bergog Stephan, worin sie ihm im Falle ber Wiedereinsetzung ihres Geschlechts in die Herrschaft über Verona und Vicenza als Lohn die Abtretung ber Schlüffel zu Italien, ber zwei wichtigen Etich= klausen mit bem Turm und festen Haus zu Rivoli und bie Herrichaft Riva verhieß. So eröffnete fich ben Wittelsbachern die Aussicht, die südlichen Alpenthore, die mit dem Aufschwunge ihres Hauses und dem Ruhme ihres großen Uhnen Otto so eng verknüpft waren, und ungefähr basselbe Bebiet, welches bieser Fürst als Grafschaft Garda kurze Zeit beherrscht hatte, an sich zu bringen. Aber diese nie wiederkehrende Gelegenheit ließen sie achtlos verstreichen.

Wohl errangen die baherischen Scharen einige Vorteile über die Anhänger Viscontis, und Herzog Stephan eroberte das Gebiet von Padua seinem früheren Herrn zurück, aber an diesen Siegen und Errungenschaften ließ er sich genügen; ben Scala versagte er die vorher zugesagte Hise und löste sein Heer auf. Damit war Verona und Vicenza für sie verloren, denn nur vorübergehend, auf zehn Tage, gelang es Wilhelm bella Scala 1404, den Besitz von Verona zu erringen, den er nicht zu behaupten vermochte.

Dieser Wilhelm war ein natürlicher Sohn des von seinem eigenen Bruder 1359 ermordeten Cangrande II., des Sidams

Raiser Ludwigs bes Bayern, er endete wahrscheinlich durch Gift. Seine Kinder wandten sich Deutschland zu und riesen Kaiser Sigmunds Hilfe an. Allein alle ihre Schritte blieben fruchtlos, sie mußten sich mit dem Titel: "Kaiserliche erbliche Bikare der Städte Verona und Vicenza" begnügen. Wie das Geschlecht der Sage nach bei der Einwanderung in Italien seinen Namen umgewandelt hatte, so übersetzte es den angenommenen nun ins Deutsche als "von der Leiter" und fügte ihm das Prädikat "Herren von Vern und Vizenz" bei, als setzte Ersinnerung seines chemaligen Glanzes, ohne von dem durch Kaiser Sigmund eingeräumten Range als Reichssürften Gebrauch zu machen.

Wilhelm hinterließ sieben Söhne und drei Töchter, von welchen zwei baperische Ebelleute heirateten, Die herren Seit von Törring zu Seefelb und Habemar von Laber. Der älteste Sohn Bruno verweilte bis zu seinem Tobe (1434) am Hofe Raifer Sigmunds als beffen vertrauter Freund und führte 1422—1425 als kaiserlicher Statthalter mit dem Titel eines Hofmeisters die Berwaltung des Ingolstädter Gebietes, aus welchem der unruhige Herzog Ludwig im Bart verbannt worden war. Der vierte Sohn, Nikodemus, erwarb sich hohe Berdienste, sowohl als stellvertretender Regent in Landshut, beffen Berwaltung ihm von Bergog Beinrich anvertraut worden war, und beffen Finangen von ihm aus größten Roten gur höchsten Blüte gebracht wurden, wie auch als Bischof von Freifing (1422-1443). Biele Stiftungen bortfelbft bewahren sein Andenken, er schenkte auch dem Dome bas berühmte, ber frommen Sage nach vom hl. Lukas gemalte Marienbild. Aneas Silvius, später Papst Pius II., war sein Geheimschreiber, ebe er in gleicher Eigenschaft in die Dienste Raifer Friedrichs III. trat. — Der jüngfte der Brüder, Bartholomäus, befand fich als Pfleger und Hauptmann am Hofe feines Bruders zu Freising, der sechste, Paulus, bekleidete die gleichen Bürben, folgte seinem Bruber Bruno 1425 als faiserlicher Statthalter von Ingolftadt und pflanzte mit seiner Gattin, Amalie von Frauenberg, das Geschlecht fort.

Seine Tochter Beatrix vermählte sich mit Graf Wilhelm von Öttingen, dem Ahnherren des Hauses; sein Sohn Johann war Herzog Georg des Reichen Vizedom in Niederbayern und kommandierte die bayerischen Scharen in der Schlacht bei Giengen (19. Juli 1462) gegen das Reichsheer unter dem Markgrasen Albrecht Achilles von Brandenburg, während sein Herzog Ludwig der Reiche den Oberbesehl sührte. Am Worgen des Tages war jener zum Ritter geschlagen worden und vergalt diese Ehre dadurch, daß er sich als einer der Tapfersten dieses Tages auszeichnete.

1484 erscheint er als Pfleger und Landrichter von Schärding und starb 1490. Die beiden Söhne aus seiner Ehe mit Helena v. Closen hießen Hans; außerdem hatte er noch drei Töchter.

Hans der Altere war Landhofmeister in München und einer der Bormünder der minderjährigen Prinzen Herzog Albrechts IV; auch erscheint er als Pfleger von Schärding und Julbach. Wegen seiner großen Anhänglichkeit an Herzog Albrecht erlitt er im Landshuter Erbfolgekriege 1504 und 1505 großen Schaden, wosür er durch die Verleihung der Herrschaft Wald "zu einer ergeklichkeit" entschädigt wurde. Er starb in Wünchen 1542. Vermählt war er mit Margarethe von Laiming, die ihm als die Erbtochter dieses alten berühmten

Hauses Schloß und Herzoglich Amerang zubrachte. — Hans ber Jüngere war herzoglich bayerischer Rat, Pfleger und 32 Jahre lang Statthalter zu Ingolstadt. In seine Zeit sällt der von Herzog Wilhelm IV. angeregte und von Graf Solms-Münzenberg und Daniel Speckle ausgeführte Festungsbau daselbst und die Belagerung Ingolstadts durch das schmalkaldische Heer (1546). Im folgenden Jahre starb er 76 Jahre alt.

Hans ber Altere hinterließ zwei Söhne und brei Töchter. Die beiden Brüder, Hans Christoph und Hans Bruno, waren, wie fast alle jüngeren Sprossen der oberdeutschen Abelsegeschlechter, in die Reihen der Landssnechte getreten und bezahlten beide in der unglücklichen Schlacht bei Carignan in Piemont (14. April 1544) gegen die Franzosen mit dem Leben den Fehler, daß sie mit ihren Regimentern dem vordringenden deutschen Centrum nicht rasch genug solgten. Hans Bruno war unvermählt, Hans Christoph besaß von seiner Gattin Clisabeth Gräfin von Zollern die Söhne Hans Warmund und Wilhelm, welch' letzterer als herzoglich baherischer Rat und Psleger von Wasserburg unverheiratet 1580 starb.

Hans Warmund weilte längere Zeit am Hofe Kaiser Ferdinands und begleitete ihn auf seinen Zügen nach Ungarn. Er und sein Bruder erbten von ihrer Großmutter Barbara v. Laiming noch bei Lebzeiten ihres Vaters die Herrschaft Eisolzried, welche beim Hinscheiden des letzteren an Wilhelm siel, wogegen Hans Warmund Amerang erhielt, und Wald in gemeinsamen Besitze blieb. Aus seiner She mit Elisabeth Freiin v. Thurn überlebten ihn ein Sohn, Hans Dietrich, und zwei Töchter, Anna Maria und Juhanna.

Bans Dietrich ftarb finderlos im 28. Jahre 1598, und

mit ihm erlosch bas alte berühmte Beschlecht ber Scaliger von Berona in Bagern. Ihn beerbte feine Schwester Johanna. welche in erfter Che, als Gattin bes Grafen Sigmund von Dietrichstein, Ahnfrau ber Grafen und Fürsten Dietrichstein zu Nikolsburg und in zweiter Che mit Georg Sigismund Freiherrn v. Lamberg auch die Stammutter ber Grafen und Fürsten v. Lamberg wurde. Von ihren beiden Söhnen gründete nämlich der ältere, Maximilian, die österreichische Linie, und ber jungere, Wilhelm, die baperische. Beide murben 1641 von Raiser Ferdinand III. in den Grafenstand erhoben und erhielten die Leiter mit den hunden als Bergschild in ihr Bappen. Ihre Mutter Johanna liegt in Tittmoning begraben. wo sie 1654 oder 1655 starb. Amerang erbte Wilhelm, bessen Nachkommen 1836 mit bem Grafen Maximilian im Mannesstamme erloschen, worauf Amerang durch die Heirat der Erbtochter Wilhelmine an den Freiherrn Maximilian v. Crailsheim gelangte, beffen Entel Rrafft gegenwärtig als Berr auf Amerang fist.

Es dürfte noch interessant sein, zu erwähnen, daß brei außerordentlich schöne Grabsteine von Angehörigen des Geschlechtes der "Herren von der Leiter" sich erhalten haben: jener des Vizedoms Johann († 1490) zu Regensburg am Eingange im nördlichen Seitenschiff der "Alten Kapelle", ferner jener des Statthalters Hans des Jüngeren († 1547) in der ehemaligen Franziskaners, nun Garnisonstirche zu Ingolstadt und jener vom Letzten des Stammes Hans Dietrich († 1598) in der Kirche zu Amerang.

Mögen biese Zeilen dazu beitragen, das Andenken eines um Bahern hochverdienten Geschlechtes in Shren zu halten, obschon sein Name unter den Gden des Landes verscholl, und ihr Schild und Helm gebrochen sind!

## Kleine Mitteilungen.

Unfere Bilber. Der bilbliche Schmuck ber gegenwärtigen Nummer widmet sich ausschließlich der Feldherrnhalle und dem ber Armee errichteten Dentmale. Wir geben zunächst eine Ausicht der Residenz= und Theatinerstraße vom Obeonsplate aus, links vorn das Hofgartenthor, rechts das Arco-Palais und die Theatiner= firche, in der Mitte an Stelle der heutigen Feldherrnhalle bas Graf Prepfing-Palais. Die Beichnung rührt aus dem Jahre 1825 und ift von B. Rraus gefertigt. Gie bietet außer dem Bilbe ber Örtlichkeit ein merkwürdig bewegtes und treucs Bild des da= maligen Münchener Lebens, der Trachten und Sitten. Jede Figur ift für sich eine ausgeprägte bestimmte Type. Wir sehen die prächtigen Uniformen der Gardes du Corps mit ihren bligenden hohen golbenen Belmen, den Offizier bes Leibregiments mit ftolzer Grenadiermute, den Bartichier mit Schiffhut, den Offizier der Landwehr mit bem Tichafo. Milchmäbchen eilen geflügelten Schrittes über ben Blat; Die schweren Gimer hangen an Tragbalten über die Schulter; leider, oder richtiger gesagt gottlob, gibt bas ftumme Bild nicht den unmelodischen, aber lärmenden Ruf, mit welchem fie ihre Ware auszurufen pflegten. Das Riegelhäubchen, heute nur auf Roftumfeften zu erbliden, bilbet ben reizenden Schmud bes Burgermadchens, mahrend der moderne, fashionable Frauenhut schon damals mehr durch bizarre Form, als burch Schönheit fich auszeichnet; ein zweites Bild von Sauer zeigt uns die Feldherrnhalle unmittelbar nach der Bollendung. Die Bilber ber beiben Feldherren und bes neuen Denkmals haben bereits in unferm Artitel Erläuterung gefunden.

Eine Chrentafel. Um Chrentage der bayerischen Urmee geziemt es sich wohl, auch jener zu gedenken, welche sich in besonderer Weise hervorthaten. Bekanntlich wurden dem Kriegs-ministerium reiche patriotische Gaben für bestimmte tapsere Thaten im Jahre 1870 zur Verfügung gestellt. Dieselbe kamen in solsgender Weise zur Verteilung:

Der Fabrikant Lothar v. Faber stiftete 1000 sc. mit der Bestimmung, 10 Unterossiziere und Soldaten mit je 100 sc. zu bedenken, welche besondere Tapserkeit vor dem Feinde bewiesen. Diese Summe erhielten: 1. der Soldat Georg Hirch von der 8. Komp. des 1. Ins.-Reg.; 2. Fahrkanonier Johann Piet von der 4. Batterie "Raila" des 1. Art.-Reg. Prinz Luitpold; 3. Sergeant Jakob Henks vom 6. Ins.-Reg.; 4. Korporal Karl Metger; 5. Soldat Joseph Bollety und 6. Soldat Heinrich Dürr, alle drei vom 14. Ins.-Reg.; 7. Landwehr-Korporal Richard Gruber von der 7. Komp. des 13. Ins.-Reg.; 8. Soldat Joseph Schät von der 2. Komp. des 3. Jäger-Bat.; 9. Fahrbombardier Steingraber von der 6. Sechspfünder-Batterie Met des 3. Art.-Reg. und 10. Soldat Anton Stück von der 4. Komp. des 4. Jäger-Bat., welche sich in verschiedener Weise besonders hervorgethan.

Franz Schenck Freiherr v. Stauffenberg bestimmte 500 fl. für die Heerekabteilung, welche zuerst eine seindliche Kanone nehmen wird, und es erhielt diese Gabe die halbe 4. Schwadron des 3. Chevaulegerregiments, welche unter dem Kommando des Kittmeisters v. Nagel in der Schlacht von Wörth bei Nieders bronn dem Feind im wirklichen Kampse die erste Kanone abnahm.

Mehrere Bürger und Einwohner Simbachs stifteten 300 fl. jür die erste im Rampse genommene Fahne oder sonst eine beseutende Waffenthat, und diese Stiftung erhielten je zur Hälfte das 1. Jäger-Bat. und das 13. Ins.=Reg. für die Abteilungen, welche in der Schlacht bei Beaumont am 30. Aug. 1870 gemeinsschaftlich die dritte seindliche Kanone genommen.

Der Bankier Friedr. Feustel schenkte eine bayerische Staatsobligation (Wert 175 fl.) für benjenigen bayerischen Solbaten,
welcher sich die erste goldene Medaille erworben, und es erhielt
dieses Geschenk der Solbat August Hofmann vom 10. Jäger-Bat.,
welchem für sein überaus tapseres Verhalten bei Weißenburg die
erste goldene Medaille zuerkannt worden.

Privatier Areißelmayer in Nothenburg a. T. stiftete 500 st. sür die erste und, wenn für diese schon ein Preis ausgesetzt, sür die zweite eroberte seindliche Kanone; ferner 1000 st. für den bayerischen Krieger, welcher eine französische Fahne eroberte. Die Gabe zu 500 st. erhielt ein Zug der 3. Schwadron des 3. Chesvaulegerregiments, welche unter der Führung des Unterlieutenants Wolf in der Schlacht bei Wörth die zweite seindliche Kanone ersoberte; das Geschent von 1000 st. erhielt das 2. Inf.-Reg., von welchem ein Soldat am 6. August 1870 bei Wörth während des Stürmens der seindlichen Höhen den Adler des 36. französischen Linien-Reg. erbeutete; da nach der Bestimmung des Gebers die Gabe an das betreffende Regiment gegeben werden soll, wenn nicht ein einzelner die Fahne genommen, so erfolgte die Ausszahlung an das ganze Regiment.

Fürst Löwenstein=Wertheim=Freudenberg gab 1000 fl. für die erste Fahne, Adler oder Geschütz. Auch diese Gabe siel der halben 4. Schwadron des 3. Chevaulegerregiments unter Führung des Rittmeisters v. Nagel für die in der Schlacht bei Wörth eroberte Kanone zu.

Georg Freiherr v. Lochner, Oberleutenant à la suite und Konforten in Umberg stifteten 320 fl. für einen Unterossizier und Soldaten des 1. und 3. Bataillons des 6. Inf. Reg., welcher zuerst mit der silbernen Militär-Berdienstmedaille dekoriert wird, und es erhielt diese Summe der Feldwebel Friedrich Schneider des 6. Inf. Reg., welcher für sein tapseres Verhalten in der Schlacht bei Sedan die goldene Verdienstmedaille erhalten.

Als Belohnung für eine von einem Unteroffizier und Solbaten des 7. Jäger.Bat. ausgeführte erste hervorragende Waffen= that hat Herr Regimentsquartiermeister Saint=George 100 fl. bestimmt, welche der Secondjäger Philipp Maier vom 7. Jäger= Bat. erhielt, der auch die goldene Verdienstmedaille und das Mili= tärverdienstfreuz erhalten.

Bom Verein der "Roten" in Nürnberg 60 fl. für die zweite eroberte Standarte wurde gegeben der Bedienungsmannschaft der 8. Sechspfünder=Feldbatterie des 3. Art.=Reg., weil der Unter= kanonier Berger dieser Batterie beim Avancieren am 2. Dez. 1870 eine Fahne unter Leichen erbeutete.

Regimentsquartiermeister Saint-George gab ferner 50 fl. für die hilfsbedürftigen Hinterbliebenen eines im Felde gefallenen Unteroffiziers und Soldaten des 7. Jäger-Bat., und diese ershielten die Relikten des am 2. Dez. 1870 bei Loignh gefallenen Reservisten Xaver Bod vom 7. Jäger-Bat.

Baron Lobel Krukov stistete 350 fl. für den oder diejenigen Soldaten, welche getrennt die beiden ersten Trophäen erbeuteten, und es erhielten je 175 fl. wiederum die halbe 4. Eskadron des 3. Chevaulegerregiments und das 2. Ins.-Reg., erstere für die erste eroberte Kanone, letteres für den ersten erbeuteten Adler; die halbe 4. Eskadron des 3. Chevaulegerregiments erhielt ferner die für einen gleichen Zweck ausgesetzen 50 fl. der Redaktion der "Kemptener Zeitung".

Martin Perels, Redakteur in Berlin, schenkte zwei Madrider 100 Fr.-Lose für zwei im deutschen Feldzuge besonders sich auszeichnende bayerische Militärs. Je ein Los erhielten ber Gefreite Joseph Schroll vom 3. Bataillon des 11. Inf.=Reg., welschem auch das Eiserne Kreuz und die silberne Verdienstmedaille verliehen worden, und der Korporal Hugo Weiler vom 8. Jägers Bat., letterer für treffliche Aussührung mehrerer Patrouillendienste.

Herr Kaufmann Semler und Genossen stifteten eine Ehrengabe von 110 fl. für denjenigen Unteroffizier oder Soldaten, des 14. Ins.-Reg., der die erste goldene Medaille erhalten würde. Diese Gabe wurde dem Bizeforporal Zehe von diesem Regiment zuerkannt.

Es würde uns zu weit führen, die großen Dienste aller Beschentten betailliert aufzuführen, und wir wollen nur bemerken, daß fast alle die staunenswertesten Thaten vollbracht, so daß ihnen sowohl als den edelmütigen Schenkern die höchste Anerkennung gebührt.

Die Selben von Jurth. Im Spanischen Erbfolgefrieg brang bei Tagesanbruch am 13. September 1703 die Runde in die alte Grengstadt Furth im Bald, daß eine Schar feindlicher Reiterei von 1600 Mann aus Böhmen über Vollmau die bagerische Grenze bereits überschritten und nach Furth im Bormarsche begriffen sei. Die Bürger der Stadt, für kleinere Überfalle gut ausgerüftet, eilten nach gegebenem Aufbruchs-Signale auf ben Sammelplat ju ihrer Fahne, und rudten, 400 Mann ftark im Bereine mit benach: barten Bauern, unter dem Commando ihres maderen Sauptmanns burch bas obere Stadtthor in geschloffenen Rolonnen tampfesmutig bem Feinde entgegen. Soch flatterte die weißblaue Fahne, und auf ber Bochstrage nächft Untlesbrunn, eine halbe Stunde bon Furth, stießen fie auf den Jeind. Mit Lowenmut und Todesverachtung fturmten fie auf ben Feind, und es entspann fich ein wütender Rampf. — Die Bürger siegten, die Feinde flohen; aber neunzehn brave Bürger ftarben den Helbentob. Für bieje auf dem Felde der Ehre Gefallenen wurde in der Stadtpfarrtirche gu Furth ein Seelengottesbienst gestiftet; jährlich am 13. September, dem Jahrestage ihres Todes, wird berfelbe abgehalten, wobei ber Priefter die Namen der burgerlichen Selden öffentlich verfundet. Im Laufe bes folgenden Tages, am 14. September, fam ber Feind unter Anführung des Feldmarschalls Berbeville mit verftarfter Macht wieder, nahm die Stadt im Sturme, wobei cin österreichischer General fiel. Herbeville achtete die Tapferfeit der Burger hoch und ließ darum nur eine geringe Brandschatzung erheben.

Schwedische Greuel. Nach der Eroberung der Stadt und Feste Würzburg durch die Schweden i. J. 1631 erzählt uns die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges haarsträubende Dinge über die Behandlung der Bewohner des ganzen Herzogtums Würzburg. Der Pfarrer Lidorius Wagner von Altenmünster, einem ansehnlichen Dorse dei Königshosen, wurde von den schwedischen Soldaten auf unmenschliche Weise gemartert. Sie schnitten ihm die Tonsur vom Kopse und begossen die wunde Stelle mit heißem Wachs; von den Füßen trennten sie die Sohlen und nagelten sie am Boden sest; Gesicht und Bart wurden mit Pech und Pulver beschmiert und angezündet; endlich erschossen sie ihn und warfen seinen Leichnam in den Main.

Gegen der Reben. Im Jahre 1426 geriet der Wein so gut, daß in Würzburg der Eimer um einen böhmischen Groschen verkauft wurde, und wer Fässer herbeiführte, konnte ein Fuder um 2 Gulden haben. Die Fässer waren teurer als der Wein.

Juhaft: Die Begutte von Speier. historische Erzählung aus dem 14. Jahrhundert. Bon F. X. v. Babhauser. (Schluß.) — Feldmarschall Fürst Wrede. Ken L. Roland. — Die Feldherrnhalle und das Dentmal der dayerischen Armee in München Bon heinrich Leher. (Mit fünf Musstanden.) — Die Fürsten von Berona, die letzer Della Scala als dayerische Edelleute. Bon Therese v. Winkl. — Rleine Witteilungen. Unsere Bilder. — Eine Ehrentasel. — Die helben von Furth. — Schne bische Greuel. — Segen der Reben.



#### Berffmunden.

Gine Nürnberger Beschichte von Albert Schultheiß.

#### 1. Rapitel.

as Jahr 1796 wird in allen Chroniken der vormalig freien Reichsstadt Nürnberg als ein wahres Unglücksjahr bezeichnet. Brachte ja doch jene Zeit allenthalben den deutschen Landen schwere Bedrückung, bittere Drangsal, Not und Elend durch einen Krieg, der entbrannt war zwischen dem Reiche und jener Nachbarnation, welche nach Greueln jeder Art unter Ausgebot all ihrer Kräfte um ihren Fortbestand stritt.

Bis zum Jahre 1796 waren nur die Gegenden jenseit bes Rheines vom Feinde heimgesucht worden; unser dicsfeitiges Deutschland hatte nur wenig zu leiden gehabt, daber benn auch die jungere Generation die Schredniffe bes Rrieges nicht fannte und beffen Schilderungen vielfach als entstellt und übertrieben erklärte. Man hatte vernommen, daß sich Die faiserlichen Freicorps am Rhein und in Schwaben grober Excesse schuldig gemacht, aber die Franzosen bachte man sich im allgemeinen als feine und gesittete Leute, welche, nachdem fie im eigenen Lande die Schreckensherrschaft beseitigt, ausgezogen waren, allüberall in anderen Landen die Menschenrechte zu verfündigen, allen Unterdrückten die höchsten Büter: Freiheit und Gleichheit zu bringen. Diese Schlagwörter nun Klangen den Bauern und dem kleinen Bürger gar verführerisch an die Ohren, und auch dem Gebildeten war es oft schwer, folche edle Apostel der reinsten humanität als Feinde betrachten zu sollen. Atmete ja doch die Proflamation, welche Jourban vom Rheine aus an die Bewohner des rechten Rheinufere erlaffen hatte, nur Schonung und Milbe, hatten nur Die Thatsachen nicht da und bort ben schönen Worten gar Das Bayerland. Rr. 25.

zu sehr widersprochen. Es konnte in der Folge nicht fehlen, daß der eine oder andere an der Vollkommenheit der Franzmänner bedeutend zu zweiseln begann, als der weitere Berlauf des Krieges deren wahre Natur mehr und mehr aufbeckte.

So sah man von mancher Seite nicht ohne Besorgnis in Nürnberg bem Besuche der Franzosen entgegen, denn in dem Maße, als die Botschaften von den Mißersolgen der kaiserslichen Waffen in die alte Reichsstadt drangen, stieg die Angst der Inwohner, doch wurde das Bangen der Gemüter wieder etwas gehoben, als man ersahren, daß General Ernouf als Bevollmächtigter Jourdans von Würzburg aus dessen Prostlamation ebenfalls zu erfüllen versprach.

Der 9. August war herangetommen; den ganzen Tag über herrschte in den Stragen ber Stadt eine feierliche Stille, desto lebendiger war es vor den Thoren, wo sich eine große Menge Bolfes eingefunden hatte, zu Fuß und zu Wagen den Franzosen entgegen zu geben. Nachmittags hatte fich bas Berücht verbreitet von dem Vorüberziehen eines ftarken Corps faiserlicher Bölker, man sah jedoch nichts von kaiserlichen Truppen, dagegen sprengten gegen 7 Uhr abends von Buch her vier frangofische Husaren vor der äußersten Schanze an und machten dort, ohne von den flinken Roffen abzusigen, Halt. Sie warteten auf Verstärkung, und die Menge hatte hinreichend Muße, sich die ichlanken, beweglichen Kriegergestalten in den fleidsamen Uniformen, dem furgen filberbetreßten und pelgverbrämten Dolman und ben hohen Barenfellmugen, angujehen. Endlich, als es beinahe bunkelte, langten ungefähr 150 ebenfalls wohlberittene Chasseurs an, von denen der

größte Teil auf die benachbarten Dorfer Buch, Rlein- und Großreuth gelegt wurde, mahrend General Ney mit 50 Mann burch bas neue Thor in die Stadt einzog und im "Roten Rok" Quartier nahm, die Bedeckung wurde in den nächsten Gafthäusern untergebracht. Voll Bertrauen auf die mit dem Beneral Ernouf abgeschlossene Konvention, heißt es in einer Familienchronit aus jenen Tagen, ließ man biefe Bafte ungehindert zum Thore hereinziehen; niemand bachte baran, sie nur einen Augenblick aufzuhalten ober einen einzigen Rapitulationspunkt zu verabreben, benn man war fest überzeugt, sie würden sich streng an die mit ihnen abgeschlossene Übereinkunft halten. In der That versprach General Ney auch bei seiner Anfunft vollfommene Sicherheit ber Berson und bes Gigentums und gelobte, die ftrengfte Manncszucht zu halten. Aber ach, schon die nächsten Tage sollten den guten Nürnbergern die grausamsten Enttäuschungen bringen.

Es war am Abend bieses benkwürdigen 9. August, als ber hochangesehene Rauf- und Ratsherr und bamalige zweite Lojunger Friedrich Bägel in dem Geheimzimmer des Erdgeschoffes feines stattlichen Saufes am Milchmarkt (nunmehr Albrecht Durer-Plat) verweilte in ernftem Gefprache mit feinem Freunde, dem Dr. Sartorius, und wahrlich kein unwichtiger Unlag mar es, ber biesmal die Manner zusammengeführt hatte. Gab es boch in jenen schweren Zeiten eine überreiche Fülle bes Stoffes zu hochwichtigen Besprechungen, und es schien, als hatten die letten Tage die alte Reichsstadt wiederum vor eine wichtige Bendung ihres Geschickes geführt. Herr Bägel, ein angehender Bierziger von hoher, achtunggebietender Beftalt, gehörte einer ber altesten Familien ber Stadt an, fein Freund Dr. Sartorius war ein geborener Burzburger, lebte aber seit längerer Beit in Nürnberg, wo er seine argtliche Prazis ausübte und sich einer ausgebreiteten Rundschaft in ben beften Kreifen erfreute. Die Regelung einer angefallenen Erbschaft hatte ihn fürzlich an ben Main hinunter geführt, erft am späten Nachmittage war er heimgekommen, und nun trieb es ihn, dem Freunde seine Erlebnisse mitzuteilen.

Die Herren saßen an bem mächtigen Eichentische, ber inmitten des kunstreich getäselten, aber sonst einsach ausgestatteten Gemaches stand und außer einem Stoß Bücher, Schriften und Zeitungsblättern auf einem Servierbrette eine Flasche Wein nebst zwei Gläsern und einigen Tellern kalten Imbiß mit Besteden trug. Bon der Decke hing an schwerer Kette ein sog. Lüsterweibchen herab, und zwei Kerzen verbreiteten eine ziemlich sparsame Helle in dem mäßig großen Raume.

"Bergest über bem Erzählen das Trinken nicht, werter Freund", sagte Herr Wägel, indem er die Glaser aufs neue füllte, "den kalten Braten hier verschmäht Ihr ohnehin. Also kommt, laßt uns anstoßen: Auf bessere Zeiten!"

Mäßig that der andere Bescheid, dann sich auf dem gesichnisten Stuhle zurücklehnend und mit dem Finger die hohe Halsdinde lockernd, suhr er in seiner Erzählung fort, ein trübes Lächeln spielte um die ausdrucksvollen Züge, als er sprach: "Und wenn ich Euch zehnmal wiederhole, daß diese vielgerühmten Republikaner großenteils nichts anderes sind als eine Horde elender Mordbrenner, so glaubt Ihr mir dennoch nicht und haltet mich womöglich für einen erbärmlichen Lügner und Berleumder".

"Bitte boch recht sehr, Doktor", entgegnete ber Hausberr, "Eure Worte ganz in Ehren, aber Ihr müßt wohl zusgeben, daß die Truppen, wie sie vor einer Stunde eingeritten sind, ganz und völlig den Eindruck von Kriegsmännern gemacht haben."

"Ich widerspreche nicht, aber bedenkt doch nur, dies waren Chasseurs, die Elitetruppe, und zudem die Bedeckung des Generals Ney. Wartet nur ab, die das Fußvolk hereinmarschiert, da könnt Ihr Euer blaues Wunder erleben. Mir grauste trot der Sauvegarde, als ich vorgestern an einem sog. Feldslager — bei Schweinsurt war es — vorüber reiten mußte. Es war ein entsetlicher Anblick, der sich mir darbot, und den ich so bald nicht wieder vergessen werde. Den meisten Soldaten sehlte es an Hemden, ihre Schuhe waren zersetzt, und Strümpse sand ich auch bei den Soldaten nur selten. Von den Monturen hingen ganze Lappen weg, selbst die Beinkleider waren nur Fragmente. An einem der Chefs bemerkte ich ein Hemd, das weiland ein blaugewürselter Bettüberwurf irgend eines fränklichen Bauern gewesen sein mochte."

"Also die richtigen "Sansculotten", sagte Herr Bägel nachdenklich. "Aber was wollt Ihr, das ist der Krieg. Es sehlt dem Direktorium vor allem an Geld, um eine Million Soldaten auszurüften, und ein offizieller Erlaß des gesetzgebenden Körpers sagte ja rund heraus, daß man nicht einmal die Armee im Innern erhalten könne, die auswärtige Armee dürse nichts kosten und koste auch nichts."

"Das heißt, die bezahlen wir, wir Deutsche."

"So schlimm kann es nicht mehr sein, ich hoffe bem doch, daß die größten Opfer bereits gebracht sind."

"Ah, Ihr meint die Kontribution, die der Kreis sich ganz jünst hat auferlegen lassen muffen? Genügt den Franzmännern nicht, verlaßt Euch darauf."

"Ihr seid nicht klug, Doktor, vergebt mir die Rebe. Aber benkt doch: acht Millionen, davon sechs in klingender Münze und zwei Millionen in Naturalien und Lebensmitteln und 2000 Stuck Kavalleriepferde —"

"Ich weiß ja", unterbrach ber Arzt, aber ber Herr bes Hauses war aufgesprungen von seinem Site und rief, eiftig unter ben Papieren und Zeitungsblättern suchend, mit erregter Stimme: "Wo finde ich denn das Blatt? Ah, hier, nun, da lest gefälligst. Übereinsommen. Würzburg, den 20. Thermidor, im vierten Jahre der französsischen Republik (7. Aug. 1796) — hier die Namen, dann: "Die Zahlung der sechs Millionen geschieht" u. s. w. Hier aber, im Artikel 11, heißt es: "Bom heutigen Tage an soll alles, was zum Unterhalte der französsischen Kriegsheere geliefert oder abgegeben werden muß (das freie Quartier allein ausgenommen), auf Rechnung dieser Kontribution gehen." Diese Bestimmungen werden in hiesiger Stadt morgen öffentlich bekanntgegeben werden."

"Sehr wohl, Herr Wägel, wer bürgt euch aber bafür, daß General Ney das respektiert, was ihr mit Ernouf abgemacht habt?"

"Aber Doktor", rief der Kaufherr nun höchst erstaunt, ja fast bestürzt aus, "dafür haben wir nunmehr Brief und Siegel."

(Fortsetzung folgt.)

# Der Dom zu Regensburg.

Bon Beinrich Leher.

je Didzese Acgensburg seiert in diesen Tagen das erhebende Jubelsest der 50 jährigen Priesterweihe ihres Hochwürdigsten Herrn Bischofs Ignatius v. Senestrey. Alerus und Bolt dieten sinnige Gaben und Geschenke dar. Wir glauben, uns am besten mit ihnen zu vereinen, wenn wir zu Ehren des seierlichen Tages uns in Wort und Bild jenem erhabenen, großartigen Denkmale kirchlicher Kunst widmen, welches unter seiner Amtssührung nach mehr als 600 jähriger Dauer des Baus zu Ende geführt wurde. Unsere Leser werden sofort unsere Wahl erraten haben: der Dom zu Regensburg. Ihm sei zu dem Festtage Bild und Stizze geweiht.

Wir beginnen zunächst mit ber Erzählung ber Geschichte bes Baus:

Nicht leicht hat eine Stadt durch die Unbilden ber Zeit, vornehmlich durch verheerende Feuersbrünste, mehr gelitten als Regensburg, und es ift nur zu verwundern, daß, wenn auch aus ber romischen Zeit sehr wenig vorhanden ift, doch aus der frühmittelalterlichen Baugeit noch bedeutende Dentmaler erhalten sind. Das Jahr 1152 legte ben Dom, bas Chorstift St. Johann, Niebermünfter, Obermunfter, Die alte Rapelle, St. Paul, St. Emeran, St. Jakob in Afche. Damals bot Raiser Friedrich Barbarossa, der bald darauf in die Stadt tam, die hand jum Wiederaufbau. 3m Jahre 1250 machten wiederholte Brande und schließlich die Berheerungen burch die Kriege Konrads I., benn Bischof Albert war ein Hauptgegner ber Macht ber Staufer, eine durchgreifende Reftauration nötig, die fast ein Neubau zu nennen war. Gin Ablaß wurde verkündet, wie es dazumal üblich war, Ausschreiben zu freiwilligen Beiträgen ergingen, wie folches auch heutzutage noch üblich, und die Beisteuern flossen reichlich. Im Jahre 1254 konnte der neue Hauptaltar eingeweiht werben, und ber Bau schritt ruftig fort. Aber am Donnerstag vor Georgi 1273 entzündete ein Blitftrahl ben alten Bischofshof, ber nördlich am Dome ftand. Gin furchtbarer Sturmwind führte balb das Feuer auf die nächstliegenden Gebäude. Nicht nur ber Bischofshof, auch ber Dom, die Kreuggange und viele andere Säuser wurden ein Raub der Klammen.

Bischof Leo aus der Patrizierfamilie der Thundorfer entschloß fich, eine neue Rathebrale zu bauen. Sie follte in murbigster Beise aus gehauenen Steinen errichtet werden. Auf das beste wurde hierbei Leo nicht nur von den reichen Bürgern, sondern auch von Seite seiner gesamten Diözese unterftutt, insbesondere maren es die Bande von Regensburg, eines ber hervorragenbsten Geschlechter, beren Bappen am Chorbau angebracht ift, welche ben Dombau mit allen Kräften unterstütten. So kam's, daß man ohne Aufschub ans Werk geben konnte. Schon 1275 murbe ber Grundstein am St. Georgstage gesegnet. Der Bau, ber an bem sublichen Seitenchor, bem Andreas-Chor, begann, wurde rasch gefördert und konnte schon im nächsten Jahre am St. Pauls-Bedächtnistage Chor-Altar und Chor zu Ehren ber heiligen Dreifaltigfeit, ber Mutter Maria und bes Apostelfürsten St. Beter eingeweiht werben. Meifter Ludwig leitete bamals ben Bau, ber auch nach feinen Angaben und Planen zur Ausführung tam. Nach bem Tode des Bischofs Leo (1277) wurde der Dombau unter seinem Nachfolger Beinrich v. Rottened eifrigst gefördert; ber Bau murde gegen Besten hin fortgesett, und ber Chor vollendet. Die rasche Fortsetzung ber Arbeiten murde ermög= licht durch den Umftand, daß Heinrich zu einer Zeit lebte, wo an allem, Wein und Getreibe, ein folcher Überfluß war, daß ben Arbeitern gang geringe Taglöhne gezahlt werben konnten. Beinrich v. Rotteneck ftarb im Jahre 1296, ihm folgte Ronrad v. Lupburg, biefem Nikolaus v. Stachowit im Jahre 1313. Bährend ber 27 jährigen Regierung besjelben geschah vieles am Dome; ber Fortsetzung gegen Weften und insbesondere dem Beginne der beiden Türme standen aber Binderniffe entgegen. Dehrere Baufer, dann bie St. Nifolaus-Rapelle und bas St. Johannes-Münfter ftanden an ber Stelle, wo jest die Turme fich erheben, und es mußten erst manche Unterhandlungen gepflogen werden, bis der Abbruch berselben bethätigt werden konnte. Am 8. Juli 1325 verjammelten sich die beiden Rapitel des Dom= und St. Johann= Stiftes, um über bieje Fragen zu unterhandeln. Zwar gelang es, wegen Entfernung ber Baufer und ber St. Riflas-Rapelle das zunächst Nötige zu erzielen, so daß auch sofort ber Abbruch geschehen, und mit der Bründung des südlichen Turmes begonnen werden fonnte, doch wegen bes Münfters, ber am Blage stand, an den der nördliche Turm zu kommen bestimmt war, konnte noch feine Bereinbarung getroffen werden.

Meister Albrecht stand zu dieser Zeit dem Bau vor. Die nach Nikolaus' Tode im Domkapitel erfolgte spaltige Bischosswahl hatte auf die Fortführung des Dombaus manchen nachteiligen Einfluß. Heinrich v. Stein 1340—1345 suchte zwar sogleich, nachdem er den Bischosssis bestiegen, im Jahre 1341 die wegen Entsernung der St. Niklas-Rapelle zwischen dem Dom-Kapitel und dem St. Johann-Stifte entstandenen Differenzen auszugleichen, doch geschah wenig für Fortsührung des Baus. Auch sein Gegner Friedrich, Burgs graf von Nürnberg 1340 bis 1360, that wenig für den Dombau.

Magister operis: Beinrich ber Zehender.

Erst unter seinem Nachfolger Konrad v. Heimburg cröffneten sich erfreulichere Aussichten. 1380 kam endlich ein Spruch zu stande, auf dessen Grund das St. Johannes-Münster abgebrochen werden sollte, sobald das neue Münster zunächst nördlich erbaut sein würde. Dies geschah im solgenden Jahre, und jetzt erst waren die Hindernisse gründlich beseitigt, die der Bollendung des Dombaus so lange Jahre sich entgegenzgestellt hatten. Konrad v. Heimburg starb in demselben Jahre, 31. Juli 1831.

Unter seinem Nachfolger, dem Grafen Theodorich von Abensberg, der schon 1384 starb, konnte sachgemäß nur wenig geschehen; destomehr unter seinem Nachfolger dem Bischof Johann Graf von Moosburg in Bayern. Er vollendete den Turm des neuen Münsters zu St. Johann und legte den Grund zu dem nördlichen Turm des Domes und dem Portalbau im Mittelschiffe. 1404 wurde der steinerne Hauptaltar errichtet, der bis zu Ansang des 17. Jahrhunderts den Dom zierte, und damals einem andern Plat machen mußte. Der jezige Altar ist von Bischof Anton Ignatius Graf von Fugger gestistet und im Jahre 1785 aufgestellt. Johann von Moosburg lebte bis zum Jahre 1409.

Ununterbrochen, wenn auch sehr langsam, wurde unter i nicht recht, ob zur Beratung allgemeiner Angelegenheiten ober ihm und feinen Nachfolgern am Dome gebaut, viele Gaben flossen zwar zum Dombau — insbesondere waren es wieder Regensburgs Bürgergeschlechter, die aufs warmste ben Bau

förderten.

vielen anderen her=

vortretend amered

ber Sarchinger und Stephan Not-

angst von Tun=

borf, die bei Wieder=

aufnahme der Ar-

beiten am Portal

und Turmbau bedeutende Opfer brach=

ten - boch Wiflefs

(† 1387) neue Lehre,

welche Johann Huß († 1415) auf ber

Universität in Prag

und überall ver=

breitete, hatte große

Aufregung und Un-

ruhe hervorgerufen.

Die Buffiten ver-

mufteten bas Land,

und nur schwer konn= ten die der Dom=

Binfen und Renten

eingetrieben merben.

Es war eine unruhige

Beit, für die Fort-

führung des Baus

höchst ungunstig; die

Spaltungen in der

Rirche, bis endlich

durch die Refor=

mation es zum völligen Bruch kam,

zogen die Aufmert-

jamfeit des Bolfes

Klerus ab. Immer

spärlicher flossen die

Gaben. So fam cs,

daß ber Turmbau,

den Johann der

Moosburger gegrün=

det hatte, erst 1436

bis zur Sohe bes

biehen war. Man

Rirchendaches

als

DCB

jowohl

be**t**annte

gehörigen

öffentlich

fabrita

nur, um ihren Rat zur Bollendung der Fassade und Turme einzuholen.

1464 mar bas Seitenschiff und bald barauf bas Mittel-

idiff eingemölbt 1486 baute man ben Giebel zwijchen den beiden Türmen. 1496 war bas britte Stuckwerf am nördlichen Turme so weit hergestellt, als wir es jett schen. Bon da an wurde nur wenig mehr gebaut.

Am Turmbau waren als Dombauund Bertmeifter beschäftigt:

Liebhart der Mynn ar und Beinrich Durnftetter, Wemala, dann Meifter Andreas Egl und die brei Roriger, Ron: rab, Mathäus und Bolfgang-Bater und Söhne. — Letterer wurde 1514 mit dem Bildhauer Lay als Rabelöführer bei einem Aufstand gegen die Stadtobrigkeit enthauptet, ihm folgte Erhard Beiden: reich, der 1524 ftarb. Albert Graf vonTörring(1613 bis 1649) ließ später den Dom in dem Scichmade damaliger Beit restaurieren. Er ließ ein reiches Gitter am Eingang in den Chor anfertigen, vor dem Hochaltar stellte er zwei große Leuchter auf, er ließ auch die Türme mit Dachern verseben. Unter feiner Waltung brach der 30jährige Kricg ans.

Der Dom von Regensburg nach feiner Bollenbung. Rach einer Bhotographie von Bofphotograph Laifle.

brachte bamals die Glocken vom stehengelaffenen nördlichen Turm des alten Domes (bem fog. Ejelsturme) in den neuen

Im Jahre 1459 fand eine Zusammenkunft der berühmtesten Architetten Deutschlands in Regensburg statt, man weiß

Bernhard von Beimar eroberte 1633 Regensburg, der Domkirche bemächtigten sich die Protestanten; sie blieb bei breiviertel Jahre im Besitze berselben. Am 15. Dezember 1633 wurde die erste protestantische Predigt im Dome gehalten.

Unter Bijchof Rlemens August, bem Sohne Dag

Emanuels, wurde endlich Ende bes 17. Jahrhunderts bem Dome wieder mehr Sorgfalt gewidmet.

Über ber Durchfreuzung der Schiffe erbaute der Bausmeister Anton Riva von Landshut eine Auppel in italienischem Geschmack. Bon da an ging es so fort. Das Innere wurde mit möglichst geschmacklosem Pomp ausgestattet, und dadurch ber schöne Bau ganz verunstaltet. König Ludwig ließ in den

Jahren 1834—1838 alles Stilwidrige ent= Dom fernen, der wurde mit viclen ichonen Glasfenstern geziert, die Altäre meift erneuert ober stilgemäß renoviert. An Stelle der von Anton Riva Areuzung an der hergestellten Ruppel wurde ein Rreuggewölbe eingebaut.

Der damalige Bauinspektor Nabler hatte unter Oberbaurat Gärtners Leitung die Arbeiten durchzuführen und erfüllte in gewiffenhaftefter Beife die ihm gewordene chrenvolle Aufgabe. Im Jahre 1839 wurde bie Reftauration glüdlich vollendet, und ber Dom wieder geöffnet.

Am 18. Mai 1839 hickt der Bijchof Franz Xaver v. Schwäbl das erste seierliche Hochamt.

Die Restauration entsernte allen Tand, ben im Lause ber Beit Ungeschmad und Afterkunst angehäust hatte; eine Unzahl von hölzernen Trisbünen, Oratorien, Gaslerien, Treppen und anderen Einbauten wurden niedergeriffen,

Der Dom von Regensburg nach bem erften Plane bes Dombaumeifters Denginger.

von den vielen Rebenaltären und Bildwerfen blieben nur die mit dem Stile der Kathedrale harmonierenden. Die Kreuzvierung, seit dem Jahre 1618 entstellend durch ein ovales, im neuitalienischen Stile mit Fressen und Stuffaturen ausstaffiertes Gewölbe geschlossen, wurde spishogig überwölbt, die Umgänge längs der Fenster der Seitenwände erhielten zierlich durchbrochene Steingeländer, die Altäre wurden an geeignete Plätze gesetzt, und hinter dem Hochaltar eine neue Orgel aufgestellt. Auch in Bezug auf die Glasmalereien hat der edle königliche Mäcen Das Baperland. Rr. 25.

in diesem herrlichen Denkmale des Altertums alte und neue Kunft zu verbinden gewußt. Es wurden 15 größere und kleinere Fenster mit Glasgemälden eingelegt, welche von Heinrich Heß und Christof Stuben entworfen und von Max Ainmüller technisch ausgeführt wurden. Die Kosten im Betrage von 90730 Gulden wurden aus der Kabinettskasse Sr. Majestät König Ludwigs I. bestritten.

Schon damals wurde der Ausbau der beiden Türme an-Allein das geregt. eingeholte Gutachten der Techniker erklärte sich dahin, daß derjelbe wegen der ungenügenden, fehlerhaften Substruttionen un= möglich sei. ઉલાંદ્ધ)≠ wohl wuchs mit dem erwachten Sinne für die Schönheit ber alten Architektur, der in der Wiederherstellung des Innern neue Nahrung erhielt, auch der Wunich nach Vollen= dung des Doms. Im Jahre 1857 fette die Regierung eine Rom= mission von Technikern ein, die über die Tragfähigfeit der Subftruktionen an ben Türmen nähere Untersuchungen vornehmen follte. Das Ergebnis derfelben lautete, daß sowohl die vier Mit= telpfeiler der Rreuzung, als die Substruftionen des südlichen Turmes nichts zu wünschen übrig laffen. Hinficht= lich des nördlichen Turmcs wurde eine Ver= ftarfung ber Grund= lagen als unerläßlich. aber auch als ausführ= barerfannt.Auf Grund dicfes erfreulichen But-

achtens wurde am 2. Februar 1859 unter der Agide des hochwürsdissten Herrn Bischofs Ignatius ein Berein gegründet, der sich zur Aufgabe setze, den Ausbau der beiden Türme herbeizuführen. Und der Segen des Herrn war bei dem gewaltigen Untersnehmen. König Ludwig I., der erhabene Schirmer der Künste, widmete dem Verein seine huldvolle Unterstützung. Seiner Munisizenz, sagt Karl Theodor Heigel in seinem vortrefflichen Werte "König Ludwig I. von Bahern" ist es zu danken, daß sich zum völligen Ausbau des Domes die alte Bauhütte

wieder aufthat. Als er Renntnis erhielt, daß fich die Regensburger mit folden Bedanten trugen, gab er jofort 10000 Bulben unter ber Bedingung, bag ber Bau ber beiben Turme gleich= zeitig in Angriff genommen wurde. Es schreckte aufänglich ab, daß der Ansatz zu den Türmen vielfach verschiedenartig: Magverhältnis, Mauerstärke und zumal ornamentale Ausstattung find durchaus nicht gleich. Es entspricht bem Beifte ber Gotif, daß namentlich bei großen Bauwerken mehr auf phantastischen Reichtum ber Formen, als auf strenge Symmetrie gesehen wird, wie ja auch im Balbe kein Baum bem andern gleich, und alle zusammen boch ein harmonisches Banges bilben. Es galt nun, bei bem Ausbau ber Türme bie vorhandenen Ungleichheiten einander zu nähern und zu versöhnen, bis endlich bie Helme gleichförmig abschließen. Ludwig verfolgte bie Berichte bes Dombaumeisters Denzinger, ber sich burch bieses Werk einen Chrenplat neben ben Meistern bes Mittelalters errang, mit großem Interesse. Namentlich warnte er vor Bersplitterung ber Rrafte. "Bon Giebel und Kreugschiff fann meines Erachtens nicht die Rebe fein, als bis die Turme vollendet sind!" Als er im Ottober 1863 von der Weihe bes Ehrenmals zu Kelheim nach Regensburg tam und vor das ehrwürdige Münster hintrat, war er hocherfreut, zu sehen, wie genial Denzinger bas Unternehmen leitete. Sofort mar ber Entschluß gefaßt, ben Ausbau bes ehrwürdigen Denkmals altbeutscher Kunft mit gewohnter Energie zn fördern. wick einen jährlichen Beitrag von 20000 Bulben an unter ber Bebingung, daß bas Werf binnen sieben Jahren vollendet fein muffe. Daburch murbe ein frischer Fortgang bes Baus ermöglicht; das Donauthal wiederhallte von den Hammerichlägen ber Baugescllen, rasch hoben sich die schlanken edlen Türme. Alle Jahre wurden an Ludwig photographische Aufnahmen bes Baus geschickt. Am 17. Oftober 1867 vor seiner letten Reise nach Nizza schrieb Ludwig noch an Denzinger: "Meine volle Anerkennung Ihren Zeichnungen über die Turmhelme, dann über Vollendung des Giebels und der Querschiffe. Ich erwarte aber, daß die auf Staatstoften in Angriff genommene Berftellung des Querschiffs feine Störung auf ben Ausbau der Türme äußert, das Jahr 1870 muß eingehalten werden." Der große Ronig follte die Bollendung nicht mehr schauen. Die Schluffteine wurden in feierlicher Beise am 30. Juni 1869 gesett. Bischof Ignatius sprach bei ber Beihe derselben folgende herrliche Borte: "Die Schlußfteine follen nun fteigen jur Spite ber vollenbeten Turme,

um dort als Schluß der Kreuzblume den herrlichen Bau zu fronen. Es ift ein großes Werk, das zu Ende gebracht ift. Wie dieser Dom der erste war in Deutschland, der nach dem Wiedererwachen ber beutschen Runft im Junern wieder würdig hergestellt murbe, so ist er jest auch ber erfte, beffen seit fast 400 Jahren unfertige Türme in ihrem Außenbau vollendet worden find. Es war an diesem heutigen Feste vor zehn Jahren, im Jahre 1859, als wir bes heiligen Apostelfürsten Betrus altes Standbild in Mitte bes Domes neu aufftellten und scaneten und bann ben Bau hier in ben Tiefen zur Sicherung ber Fundamente begannen. Es war am Pfingstmontage bes Jahres 1860, als König Maximilian II., ber in Gottes Frieden ruhe, an bieser heiligen Stätte ben geweihten erften Sauptftein zum neuen Hochbau bes sublichen Turmes legte. Und wieder war es am St. Petersfeste bes Jahres 1864, als wir an der nämlichen Stelle den Hauptstein zum Sochbau bes nördlichen Turmes weihten. Was wir da ersehnten und erflehten, ift uns gewährt. Wir schauen die Turme in ihrer funftprächtigen Bollenbung." Der hochwürdigfte Berr Bijchof widmete nun herrliche Worte des Dankes ben heimgegangenen Bohlthatern des Baus, König Ludwig I. und König Max II. Auch den Lebenden sei der Dank gebracht, König Ludwig II. und bem fürstlichen Saufe Thurn und Taxis; den für das Werk begeifterten und es in aller Größe bewährter Runft ju Ende führenden Meiftern, allen Gebern und Spendern, ine besondere bem Dombauverein. "Mögen bie Türme", fo fchlof bie Rede, "hoch emporragend und emporweisend zu ben himmeln, Bottes Chre, Lob und Preis verfünden. Mogen fie eine Bier und Ehre und zugleich heilige Mahnung bleiben für die Stadt und bas Bistum Regensburg. So wollen wir ben hammerschlag thun auf biefe Steinkronen im Namen Gottes und zu Ehren bes heiligen Petrus, des Apostelfürsten, dem diefer Dom geweiht ift. Und find fie oben eingefenkt als Schluß der Kreuzesblume auf jedem Turme, so sei dies allen ftets ein Zeichen, daß bes Chriften Ziel und Hoffnung in bem Areuze ift, und daß wir nur im Rreuze siegen."

Die Rebe hat etwas sehr Bedeutungsvolles vergessen, die überaus großen Verdienste des hochwürdigsten Herrn Bischoss selbst. Die Mitwelt weiß sie zu schätzen, und auch die Nachwelt bleibt nicht undankbar; für die sernsten Zeiten bleibt der Name des Bischoss Ignatius v. Senestrey verknüpst mit der Wiederherstellung und Vollendung der wundervollsten Blüte der Gotif in bayerischen Landen.

## Seldmarffall Sürft Wrede.

Bon L. Roland.

II.

Bahern so glänzend erstrahlen ließ. Wenn unsere Bäter auch damals gegen Osterreich sochten, und ihre Tapferkeit mit am meisten dazu beitrug, daß die Doppeladler in den Staubsanken, so zwingt uns doch die soeben aufgerusene Gerechtigfeit zur unumwundenen Anerkennung, daß Osterreich damals allein für die deutsche Sache auf den Kampsplatz trat. Der Zeitpunkt war gut gewählt, weil Napoleon vollauf in Spanien beschäftigt war; allein die Kaiserlichen verscherzten von vornsherein das Glück durch Langsamkeit und mangelhafte Dispos

sitionen, so daß der im Fluge herbeieilende Kaiser noch rasch die Fehler seines Major-Generals Berthier wett zu machen Gelegenheit hatte. In meisterhafter Anordnung trieb er das Centrum der Österreicher zurück und keilte sich zwischen das selbe und ihren linken Flügel in den Gesechten an der Abens (19. und 20. April) ein, warf dann den letzteren (am 21. April) bei Landshut über die Isar zurück und saste nun von neuem das Centrum in seiner linken Flanke (am 22. April) bei Egg-mühl, (am 23.) bei Regensburg, worauf Erzherzog Karl den Rückzug nach Böhmen antrat. Wredes Division socht in erster Linie (am 20. April) bei Biburg und Psessenhausen, wobei

Wrebe sich persönlich bes letztgenannten Ortes bemächtigte, und nahm am nächsten Tage an der Verfolgung des Corps Hillers nach Landshut teil, welche Stadt nach lebhastem Kampse erobert wurde. Von hier wandte sich Napoleon mit dem größeren Teile seiner Streitfräste gegen Regensburg und ließ nur durch die Divisionen Wrede und Wolitor (Franzosen) die Österreicher weiter versolgen. Gegen diese kehrte sich aber Hiller mit einem fühnen kraftvollen Vorstoße bei Neumarkt a. Nott (24. April), wobei die Division Wrede arg ins Geschränge geriet, da der französische General Wolitor sie allein "das Bad austrinken ließ", um populär zu sprechen. Insbessen Grzherzog Karls Niederlage bei Regensburg hinderte Hiller an der Ausnutzung der gewonnenen Vorteile und versanlaßte ihn zur Fortsetzung des Kückzuges, worauf die Division Wrede unter leichten Gesechten bei Mühldorf und Trostberg

gegen Salzburg vordrang und sich biefer wichtigen Stadt am .29. April bemächtigte. Bier vereinigten sich die drei bayerischen Divisionen. Brede murbe zwar zur Teilnahme an ben Operationen ber großen Armee nach Inneröfterreich bestimmt und marschierte infolgedeffen gegen die Donau ab, erhielt aber bald wieder bie Burudberufung nach Salzburg, um unter bem Oberbefehle Marschall Lefebores zur Unterwerfung Tirole mitzuwirken.

Am 11. Mai nahm er ben Lofers und StrubsPaß, lieferte am 12. Mai bei Waibring, am 13. bei Wörgl (wo die im Münschener Armeemuseum pransgende Fahne des Regiments Lusignan von den Chevauslegers des 3. und 5. Regis

ments genommen wurde), am 15. bei Briglegg und Schwag | alanzende Gefechte und zog am 19. Mai in Innsbruck ein.

Auf diesem unter täglichen Kämpsen zurückgelegten Marsche kam es zu argen Ausschreitungen der bayerischen Soldaten, woran einesteils die Erbitterung über den heftigen Widersstand der Tiroler und die Erinnerung an die von letzteren beim Aprilausstande verübten Grausamkeiten, anderseits ein Besehl Lesedvres die Schuld trugen, denn letzterer hatte ansgeordnet, daß jeder Tiroler, der mit der Wasse in der Hand betroffen würde, über die Klinge springen müsse. In einem flammenden Tagesdeschle, der seinem Gemüte wie seiner Klugsheit alle Ehre macht, verwies Wrede dieses Benehmen den Truppen, aber trothem wird ihm fälschlich der Brand von Schwaz, als absichtlich von ihm veranlaßt, in die Schuhe gesschoben, ein Gegenstück zu den Verleumdungen Tillys wegen der Zerstörung von Magdeburg.

Am 23. Mai erhielt Brede ben Befehl, von Innsbruck aufzubrechen und mit ber Division Kronprinz in Gilmärschen

zur großen Armee an der Donau zu stoßen, wo sich die Entsicheidung des Krieges vorbereitete. Wrede beschte Linz und bestand hier mehrsache Gesechte mit den Österreichern, dis er am 30. Juni die Ordre bekam, am 6. Juli dei Wien einszutreffen. In vier Tagen legte seine Division die 24 Meisen dahin zurück — einen der fünf schnellsten Märsche vollsührend, den die Kriegsgeschichte kennt — und stand am 5. Juli früh 5 Uhr schlagsertig auf der Insel Lobau.

Tags darauf, in der heißen Schlacht bei Wagram, setzte sie Napoleon im entscheidenden Punkte inmitten des tobenden Kampses ein. Ihr Eingreisen brachte den Sieg. Anderthalb Stunden weit trieb sie den Feind zurück, wozu insbesondere die Artillerie sehr viel beitrug; aber Wrede wurde zuerst das Pserd unterm Leibe erschossen, und gleich darauf erhielt er, da ein anderes Pserd nicht sofort zur Stelle war, einen Streise

schuß von einer Kanonenfugel in die rechte Scite oberhalb der Rippen und mußte zurückgebracht werden.

Ruhmvoll focht die Division barauf noch im Treffen bei Anaim (11. Juli); ber Feldzug kostete ihr 137 Offiziere und 3500 Mann. Bur Chrung ber Berbienfte ihrer Führer ernannte Na= poleon am 15. August Wrede zum französischen Reichsgrafen mit einem jährlichen Einkommen von 30000 Frank, welches König Max Josef vertragsgemäß im folgenben Jahre auf 30000 Bulden zu erhöhen fich verpflichtete. Hierfür wies Napoleon die Berrschaften Mondfee im Salzkammergut, Engelhardszell und Suben im Innviertel an, welche als Mannlehen bes französischen Reiches erklärt mur-



Feldmarfchall Fürft Brede.

ben. Diese Schenfung Napoleons war eine von ben wenigen, bie auch nach seinem Sturze erhalten blieben.

Nach dem Abschlusse des Friedens von Schönbrunn besannen die drei bayerischen Divisionen, jett unter dem Obersbeschle des früheren Generalstadschefs von Lesedvre, des Divisionsgenerals Grasen Drouet d'Erlon, zum dritten Male den Einmarsch in das rebellische Tirol, dieses Mal mit mehr Glückals früher. Wrede führte seine Division von Teisendorf über Reit im Winkel und Kössen nach St. Johann im Leusenthale auf Wegen, die seit mehr als einem Jahrhundert kein Soldat mehr betreten hatte. Nach mehreren leichten Gesechten rückte er am 1. November in Innsbruck ein und erstürmte am nächsten Tage den Berg Iscl. Hierdurch war die Unterwerfung des Landes entschieden, und balb vollzog sich seine Pacifikation. Wrede kehrte darauf nach Bayern zurück und übernahm das Generalkommando zu Augsburg.

Der Neujahrstag des Jahres 1811 brachte Brede die Beförderung zum General der Kavallerie, und das nämliche

Jahr führte für ihn noch ein anscheinend kleines, aber in ben sich baran reihenden Folgen schwer wiegendes Ercignis nach sich. Der General war nach Paris gereift, mit Auszeichnung empfangen und zu einer der faiserlichen Jagden nach Fontainebleau geladen worden. Während berfelben knüpfte Napoleon ein Zwiegespräch mit ihm an und befragte ihn über seine Meinung hinsichtlich eines Feldzuges gegen Rugland. Wrede hob die Schwierigkeiten besselben hervor - und nun find über ben weiteren Verlauf zwei verschiedene Lesarten vorhanden. Nach ber einen habe ber Raifer, ergurnt über Wredes Ginmenbungen, mit dem Vorwurfe geantwortet, der General habe ben Rrieg fatt, und, mit ber Beitsche in ber Erbe muhlend beigefügt: "Noch drei Jahre, und dann werde ich der Herr ber Welt sein"; — nach ber andern (und biese hat sehr große Glaubwürdigkeit für sich) habe Napoleon in ber heftigften Erbitterung die Beitsche drohend gegen Wrede erhoben, so daß biefer zum Birschfänger gegriffen und in folcher Stellung bes Raisers weiteres Vorgehen erwartet habe, worauf jener wütend sich zurudzog und die Jagd abbrechen ließ. — So viel ist indessen sicher, daß von diesem Momente an Wrede bei Napoleon in Ungnade gefallen war, benn einen Widerspruch ertrug ber Allgewaltige nicht, und trot ber hohen friegerischen Ehren. die Wrede unter Napoleons Fahnen errungen, trot ber hohen Auszeichnungen, die ihm von demfelben zuteil geworden waren, war Wrede in Herz und Gesinnung deutsch geblieben und stand in Beziehungen zu der fleinen Partei, welche in Kronpring Ludwig ihre Stuge fand und in Bayern den beutschen Gebanken rührig vertrat. Ihre Leiter waren Brofessoren ber Landshuter Hochschule: Aft, Savigny, Schrenk, Winter, Sailer, Tiebemann u. a., und manchen beutsch gesinnten Mann empfing ber General auf seiner ftillen Besitzung Mondsee. Um so höher wollen wir es ihm aber anrechnen, daß er trot dieser beutschen Gesinnung seinem Könige die geschworene Treue hielt und verständig die richtige Beit zu finden mußte, um mit energischem Sandeln zum Beften seines königlichen Rriegs= herrn und seines Baterlandes für die deutsche Sache einzutreten, wie bald zu berichten fein wird.

Noch einmal zwar mußte er für Napoleon das Schwert ziehen, der 1812 mit der über eine halbe Million Streiter zählenden "großen Armee" in Rugland einbrach. Die zwei baperischen Divisionen Deron und Wrede bildeten unter des Marschalls Dubinot (nach bessen Verwundung unter Gouvion St. Cyr) Oberbefehl bas fechste Korps. Im Marz waren bie Bapern aus der Heimat aufgebrochen, überschritten Anfang Juli den Grenzfluß Niemen und lieferten in den Tagen des 16., 17., 18. und 22. August die blutigen Rämpfe um Poloczk an der Dung, wobei sich Wrede insbesondere am 18. August in den Kampfen um Spaß auszeichnete, mahrend beren ben "Bater Deroy" die tobliche Rugel traf, worauf Wrede das Rommando auch über beffen Divifion übernahm. Noch einmal tam es um Poloczt zu heftigen Gefechten, am 18., 19. und 20. Oftober; bann raumte Brebe biese Stadt und führte fein auf nicht mehr volle 4000 Mann gusammengeschmolzenes und täglich unter ben unerhörtesten Strapagen mehr und mehr abnehmendes Corps nach Wilna, das er am 9. Dezember erreichte. Bis hierher hatte er sein Sauflein Getreuer zusammenzuhalten vermocht, doch nun, im Strome ber retirierenden Überbleibsel der großen Armee mit fortgezogen, verfiel auch diefes ber Auflösung: am Morgen bes 20. Dezember vermochte Wrede nur mehr 300 Mann Infanterie und einige 20 Mann Chevaulegers zu sammeln, mit welchen er noch die Nachhut der gesamten Armee bildete, bis auch sie am Niemen (12. Dezember) vollständig vernichtet waren. Der ewige Ruhm der Bayern bleibt es, daß ihre Acste die letzten Truppen waren, die noch in geschlossener Ordnung und kampssähig am Grenzflusse des russischen Reiches anlangten.

Inzwischen waren aus Bapern Ersatmannschaften eingetroffen; mit diesen zog Wrede nach Blozk, wo er sein nun 4000 Mann starkes Corps neu formierte (28. und 29. Dez.) Wrede hatte mahrend des Feldzuges Großes und Rühmliches geleistet, von Napoleon aber üble Behandlung erfahren. Babrend dieser nach bem Einmarsche in Rugland ben General Deroy und seine Division besonders auszeichnete, ignorierte er Wrede und dessen Truppen mit förmlicher Absichtlichkeit und gab demselben auch den Großabler der Chrenlegion nicht den einzigen, welcher der bancrischen Armce in der Person des Generals Deroy verliehen war —, als der lettere auf dem Felde ber Ehre geblieben war. Wrebe erhielt in bem gangen russischen Feldzuge nichts — als eine Belobung, wodurch sein Chrgeiz auf das bitterste gekränkt wurde. — Schon im Oktober, nachmals im November 1812 hatte er, vielleicht zum Teil beswegen, vielleicht unter bem niederschmetternden Einbrude bes entschlichen Arieges, ein Enthebungsgesuch von seinem Rommando eingereicht, und erst als er dasselbe zum britten Male erneuerte, erhielt er im Februar 1813 die Erlaubnis scines Königs zur Heimtehr nach Bagern.

Hier hatte unterdessen allgemach ein Umschwung der Stimmung sich vollzogen. Man wagte indessen weder den offenen Bruch mit Napoleon, noch den sofortigen Anschluß an dessen Gegner und rüstete aus allen Kräften, um den kommenden Ereignissen gewachsen zu sein, so daß Bayern im Herbste 1813 trot der großen Verluste in Rußland 60000 Mann und 13 Batterien im Felde hatte. Die an der Nordgrenze stehende Division Raglovich mußte zwar auf Napoleons Begehren nach Sachsen entsendet werden, wo sie in den Schlachten dei Bauten und Dennewitz tapfer mitkämpste, aber der größere Teil der Truppen blieb im Lande, und im Juli wurde ein Armeecorps bei München zusammengezogen, das im Angust an den Inn marschierte und bei Braunau Stellung gegen eine österreichische Beobachtungsarmee nahm.

Es begannen nun jene Berhandlungen mit Ofterreich, welche zuerst zu einer Neutralitätscrklärung Bayerns und bann jum Übertritte besielben auf die Seite der Berbundeten führten. Gegen ben Widerstand des leitenden Staatsministers Grasen Montgelas, welcher sich nur schwer von Frankreich zu trennen vermochte, betrieb Brede benfelben mit aller Energie feiner Feuer seele, reiste selbst zweimal nach München zur personlichen Beratung mit bem Ronige auf bem jest niedergelegten Landhause des Grasen von Montgelas in Bogenhausen und wußte beffen Zustimmung zu erhalten, so bag er am 8. Oftober den bekannten Bertrag zu Ried mit Ofterreich schlicken konnte, ber Bayerns feitbem geschichtlich geworbene Stellung bestimmte. Wredes Absichten gingen dabei, wie bei allen feinen späteren staatsmännischen Handlungen, zwar höher hinaus, indem sein Bedanke mar, Bagern die Geltung einer Macht erften Ranges zu verschaffen; wegen dieser Verkennung ber wirklich obwaltenden Berhältniffe und der Überschätzung des Erreichbaren wollen wir nicht mit ihm rechten, sondern ihm als bas höchst Berbienst um Bayern und um Deutschland anrechnen, daß er bamals den schwankenden König Max Josef und den widersstrebenden Grafen Montgelas durch seine Entschiedenheit und tluge Boraussicht in jene politischen Bahnen leitete, welche Bayerns Heil sicherten. Das war eine Großthat, welche schwerer wiegt, als alle seine so hohen, mit dem eigenen Blute besiegelten Berdienste auf dem Schlachtselde. Hätte Bayern damals noch länger in der französischen Allianz verharrt oder nur noch weiter mit seinem Übertritte gezögert, so wäre es zum mindesten vom Schicksal der Zerstücklung ereilt worden, wie es Sachsen traf.

Nun stießen 24000 Österreicher zu Wrede; mit einer Armee von 50000 Mann brach er an den Main auf, um in

Napoleons Rücken zu gelangen; er veranlaßte auf diesem Marsche ben König von Württemberg zum Anschlusse an die Berbünzbeten, wie auch die Großherzoge von Hessen und Würzburg, besetzt die Stadt Würzburg und blockierte die Feste Marienzberg, sieserte dann dem Kaiser die Gesechte und die Schlacht bei Hanau (28. bis 31. Oktober), durch welche er dem Gros der aus der Leipziger Völkerschlacht weichenden französischen Streitkräften den Kückzug zu verlegen trachtete. Das gelang der bedeutenden übermacht gegenüber freilich nicht, Napoleon durchbrach die Bayern-Österreicher und setzte den Marsch auf Mainz fort. Wrede selbst wurde am 31. Oktober durch eine Flintenkugel, die er bis zu seinem Tode im Leibe trug, schwer verwundet.

## Der Bruderiffaftsbund der Bimmerleute in der Ru.

Siftorifche Novelle von Almine Begner.



erzog Wilschem stand eines Abends in seiner herzoglichen Burg am Sendelingerthor in Münschen am Fenster und schaute mit innerem Behagen hinaus auf die ersten Schneckloden, welche der Wind umherwirbelte.

In dem Gemache, in welchem sich der Herzog aufhielt, war es wohlig warm, und es ließ sich daher der erste Wintertag

von hier aus gemütlich betrachten. Auch die Dogge, ein prachtvolles Tier, das dem Herrn zur Seite stand, schien dieser Meinung zu sein, denn hin und wieder legte der Hund die Pfoten auf das Gesimse und blickte neugierig auf die Straße, die meistenteils von Frauen und Mädchen belebt war. Es dunkelte schon, und die Zeit

war gekommen, den nötigen Abendbedarf für die Familien zu holen; besonders war es ein der Residenz des Herzogs gegensüberliegendes Wirtshaus, das sleißig von den Mägden besucht wurde, weil sein Bier eine besondere Berühmtheit in München hatte. Aber auch die Brauerei der Augustiner, deren Kloster in der Nähe war, konnte sich über schwachen Besuch nicht beklagen, denn das Bier war dort sehr billig, und in dem Bräustübchen im Hose erhielten es die Armen und Reisenden sogar umsonst.

Erst als die Nacht vollständig hereingebrochen, trat Wilshelm vom Fenster zuruck und setzte sich an den langen, dunsteln, vollständig mit Büchern, Rollen und verschiedenen Musitsinstrumenten bedeckten Tijch.

"Wenn es heute Nacht so fortweht, und ein wenig Kälte eintritt, so ist übermorgen das prächtigste Jagdwetter", sprach der Herzog für sich. "Will doch wieder einmal hinaus in die Wälder bei Grünwald reiten und den Hirjchen und Keilern einen Besuch abstatten. Es ist schon eine schöne Zeit versslossen, daß ich nicht mehr dem Weidwert oblag, und sast könnten die Tiere da oben glauben, ich hätte für immer die Armbrust und den Spieß in den Winkel gelegt oder sei uns sähig zur Jagd geworden."

Er klingelte, worauf schnell ein Diener erschien, ber ehr= erbietig an der Thur stehen blieb, um die Befehle des Herrn zu erwarten.

"Wer ist in dem Borgemach anwesend?" fragte Wilhelm. "Graf Larosee", erwiderte ihm der Diener.

"Der ist mir gerade erwünscht, er mag eintreten", befahl ber Herzog. — In wenigen Minuten trat ber Graf ein und verneigte sich vor seinem Gebieter.

"Was sagst Du zu diesem Wetter", fragte Wilhelm, "Du bist ja ber berühmteste Weidmann im ganzen Herzogtum. Bei biesem Schneefall muß Dir boch das Herz im Leibe gelacht haben."

"Es wird mir zur größten Freude gereichen", erwiderte der Graf, "wenn mein gnädigster Herzog davon genießen wollte. Das viele Sigen kann Eurer Gesundheit nicht zuträglich sein, und so ein Ritt hinaus in die Wälder würde Euer Blut in Wallung bringen."

"Ich habe das auch beschlossen und Dich deshalb rufen lassen. Wenn es bis übermorgen anhält, so wollen wir bis nach Grünwald hinauf; besorge deshalb alles Nötige und versäume nicht, den Grafen Hans von Törring einzuladen. Er rühmt sich immer seiner Kunst im Absangen der Wildsschweine; ich will ihm einmal Gelegenheit geben, diese vor meinen Augen zu erproben."

Der Graf versprach, genau bem Auftrag bes Herzogs nachzukommen, und beeilte sich, noch am nämlichen Abende bie notwendigen Befehle zu erteilen.

Am Hofe Wilhelms erregte bessen Entschluß allgemeines Erstaunen. Man hatte schon geglaubt, der Fürst habe für immer den Freuden der Jagd entsagt und denke nicht mehr daran, das fröhliche Jagdhorn erschallen zu lassen. Um so mehr beeilte sich nun jeder, von dem Grasen Larosee an bis herab

zum Küchenjungen, dem Wunsche des Herzogs nachzusommen, und Graf Törring ritt am andern Morgen schon in aller Frühe in die Wälder an der Isar, um den Stand der Wildschweine zu erforschen, damit eine lange Suche vermieden wers den konnte. Und er sand, daß sie sich zahlreich vermehrt hatten, und daß darunter Kapitaltiere waren, denen ein einzelner Jäger wohlweislich aus dem Wege gehen durste, wollte er mit ihren Hauern nicht unliebe Bekanntschaft machen.

Am andern Tage war reichlicher Schnee gefallen, und der eingetretene Frost hatte Wege und Stege sahrbar gemacht. So stand dem Jagdausssluge kein Hindernis mehr im Wege. Zu der sestgeseten Morgenstunde waren die Begleiter des Herzogs in dem Vorgemach versammelt, während die Jäger mit ihren Knechten, Spießträgern und den Hunden schon lange auf dem Wege nach Grünwald sich befanden. Sie hatten den Austrag erhalten, den Herzog an der Spise des Waldes zu erwarten, dessen, wo diese mit ihren grünen Gewässern in vielen Armen die Seene erreicht.

In der heitersten Laune ritt die Gesellschaft, an der Spitze Wilhelm im pelzverbrämten Jagdgewande, die beiden Grafen zur Seite, durch die Stadt, das Thal entlang, über die Jarbrücke und dann im raschen Trabe die Auen an der Isar hinauf, Harlaching zu.

"Meine Lieben", sprach der Herzog zu seinen Begleitern, "laßt uns da in dieser Kapelle vor dem Gnadenbilde der Muttersgottes unser Worgengebet verrichten als unsere erste Pflicht, dann können wir desto ungestörter das Bergnügen genießen. Wohl eine Biertelstunde kniete der Herzog vor dem Altare, dann erst ging es dem dunkeln Walde zu, und bald schmetterten die Hörner und verkündeten, daß die Jagd begonnen habe.

Um Morgen bes gleichen Tages war, als noch nächt= liches Dunkel herrschte, ein Trupp Männer, bewaffnet mit Art und Sage, aus den kleinen Baufern, welche oberhalb der Sjarbrude an dem Abhange gerftreut umberlagen, aufgebrochen und hatte ebenfalls ben Weg nach ben Balbern genommen, in welchen ber Bergog jagte. Es waren Zimmerleute von ber Au, wie man bamals die ganze Gegend an der Ifar aufwärts nannte, und woraus nach und nach die jetige Vorstadt entstand. Belch' fraftige Gestalten waren biese Manner! Frohfinn und Biederkeit leuchteten aus ihren Augen, und als sie dahinschritten durch den frisch gefallenen Schnee, tam manches Scherzwort aus ihrem Munde, und zulett steigerte fich ihre Fröhlichkeit bis zu einem hellen Befange, der eigentümlich sich mit bem Brausen der Isar vermischte. Sie gingen an ihre Arbeit, um Baume in bem Balbe zu fällen und fie gleich zu behauen, damit fie bei gunftiger Schneebahn nur abgeführt zu werben brauchten.

"Wir haben heute eine schwere Arbeit vor uns", sprach, nachdem der Gesang verstummt war, Fendt, der Altgeselle, zu dem neben ihm Schreitenden. "Besonders ihr jungen Leute dürft euch ein wenig zusammennehmen und die Vorsicht nicht außer acht lassen. Ich kann meine Augen nicht überall haben, und es wäre mir ein peinliches Gestihl, wenn nur das Geringste geschehen würde. Ihr wißt, erst voriges Jahr hat eine stürzende Tanne einen unserer Kameraden, den Vrenz, die einzige Stüße seiner alten Mutter, erschlagen, und die gute Frau wäre dem größten Esende preisgegeben, wenn wir sie

nicht unterstützen wurden. Also nehmt euch zusammen und macht eure Augen auf!"

"Es wird heute boppelt notwendig sein, erwiderte ihm sein Kamerad Lamper, denn unser gnädigster Herr Herzog jagt einmal wieder in den Forsten, und es könnte leicht mögelich sein, daß er auch auf unsere Plätze käme."

"Was, der gnädigste Herr kommt hier herauf, heute? Davon wußte ich ja gar nichts", antwortete Fendt.

"Heute in aller Frühe sind die Jäger mit den Hunden an meinem Hause vorbeigezogen. Du nußt noch tief in den Federn gelegen sein, wenn Du das Geschrei und das Bellen nicht gehört hast", erwiderte ihm der andere. Wich trieb es schon aus dem Bette heraus."

"Bei Gott, ich habe nichts davon gehört", war Fendts Antwort, "das muß ich offen gestehen. Man wird halt müde am Tage, und gerade gestern wurde es spät, bis ich heim kam, denn der herzogliche Forstmeister wurde gar nicht fertig, bis er uns alle die Stämme bezeichnet hatte, die heute gesällt werden sollen. Wir dürsen schon tapfer darauf loshauen, wenn sie alle dis zum Abende am Boden liegen sollen. Hört, ihr Kameraden", wandte er sich dann an diese, "wenn die Jagd so in eure Nähe kommen sollte, so stellt die Arbeit ein, bis die hohen Herren wieder entsernt sind. Wan kann nicht wissen, wie manchmal so ein Baum fällt, und die Herren schauen nicht auf die Bäume, sondern auf das Wild, das sie verfolgen."

Die übrigen versprachen, seinen Beisungen genau nachzukommen, und als sie nun auf einem freien Platze des Waldes angekommen waren, auf welchem eine alte morsche Hütte stand, teilte Fendt die Gesellen in verschiedene Partien und wies jeder derselben eine Anzahl Bäume an, welche sie zu fällen hatten.

Rüftig und wohlgemut gingen sie an die Arbeit, und bald ertönten von allen Seiten die Arthiebe durch die Stille des Waldes und hörte man das Gefrach der stürzenden Baume.

Herzog Wilhelm hatte am Ansange seiner Weidlust nicht freien Lauf gelassen, nachdem ihm Graf Törring versichert hatte, daß weiter hinauf, Grünwald zu, stattliche Rubel von Wildschweinen aufzutreiben wären. Dieser Nachricht verdankte mancher Rehbock und mancher stattliche Hirsch, daß er unversehrt in das Dickicht entsliehen konnte, und sein Leben vorerst gerettet war. Der Bormittag brachte auch reiche Beute, und das Glück war heute dem Herzog besonders günstig; die Jäger hatten schließlich genug zu thun, das erlegte Wild zu sammeln und auszubrechen.

Als es Mittag wurde, ritt die ganze Gesellschaft in das Schloß Grünwald hinüber, um dort das bereitete Mittagsmahl einzunehmen, das auch jedem, besonders aber dem Herzog, trefflich mundete. "Ich fühle mich heute besonders wohl", sprach er nach Beendigung desselben zu dem Grafen Larosee, "und fast möchte ich Sanct Hubertus als Patron der Jäger absehen und ihn als jenen der Arzte erklären. So ein Ausenthalt im Walde und die Aufregungen der Jagd machen den Geist heiter und das Gemüt bewegter, was alles wieder günstig auf den Körper einwirkt. Ich werde von nun an, wenigstens jede Woche einmal wieder, dem edlen Weidwert huldigen, und auch meine Söhne sollen mich begleiten; es wird sie stählen und kräftigen."

"Thut das, gnädigster Herzog", erwiderte der Graf, "und wenn ich auch sonst in jedem Winter mit Sehnsucht dem ersten Schnee entgegensehe, so muß ich den heurigen doch besondere

preisen, da er meinen gnädigsten Herrn auf solche Gedanken brachte. Würde der Schnee es verstehen, ich wäre fast geneigt, ein Glas Wein auf sein Wohl zu leeren."

Der Herzog lächelte. "Es scheint, der Wein schmeckt Dir auch ohne diese Libation", antwortete er. "Nun, einem solchen Nimrod wie Du, ist dieses zu verzeihen. Ein Jäger, welcher den Wein nicht liebt, ist meines Wissens nicht denkbar. Bist Du nicht der gleichen Meinung, Törring?" fragte er dann diesen. "Gewiß, gnädigster Herzog", war dessen Antwort. "So ein Tag im Walde zugebracht und dann am Abend in gut durchwärmter Stube ein Glas Wein vor sich, etwas Bessers senne ich nicht. Da verschwinden alle Sorgen wie mit einem Schlage, und kein Jäger braucht ein Wiegenlied, um in den Schlaf zu kommen."

Die Hörner im Hofe schmetterten zur weiteren Fortsetzung ber Jagb und unterbrachen bas Gespräch. Mit neuem Gifer ging es hinein in ben bunteln Wald, und bas Wild, das sich

schon der Ruhe freute, wurde aufs neue aus seinen Schlupf= winkeln und Lagern aufgetrieben.

Während dieser Unterhaltung im Schlosse wurde eine andere in ber Hutte des Waldes geführt.

Ein hübsches junges Mädchen war, mit einem Korbe am Arm, leicht wie ein Reh durch den Wald geeilt und, dem Klange der Artschläge folgend, hatte sie bald den freien Platz vor der Hütte erreicht. Zuerst setze sie den Korb in der Hütte nieder, zündete Feuer an, stellte die mitgebrachten Töpse an dasselbe, um deren kaltgewordenen Inhalt aufs neue zu erwärmen. Dann eilte sie wieder hinaus, und ihre silberhelle, glockenreine Stimme rief in den Wald hinein, daß die Mittagsstunde gekommen, und das Essen bereit sei. Die Gesellen riesen diese willtommene Nachricht einander zu, bald waren sie alle versammelt, und es dauerte gar nicht lange, so waren die Schüsseln leer und der Inhalt zweier großer Krüge auf die Neige geleert.

# Kleine Mitteilungen.

München vor hundertfünfundzwanzig Jahren. Es gewährt einen eigenen Reiz, die Berhältniffe einer uns befannten Stadt in einer vorübergegangenen Rulturperiode mit den jegigen in Bergleich ju fegen. Es maren noch primitive Buftande einer Sauptstadt, welche uns Dr. Schreiber in feinem Buche "Max III., der Gute" (1745-1777), icilbert. Der Rurfürft ließ 3. B. Pfannenflicker, Bilger, Baganten in bas "Seibenhaus" am Anger fteden; murben fie entlaffen und brachten gutes Beugnis mit, fo mußte jeder Burger fie in Dienft nehmen, wenn er nicht die nämliche Strafe, bie der Entlaffene gebugt, felbst antreten wollte. Damals maren bie übergähligen Abbeder bie größten Beutelschneiber im Lande; Max III. ließ fie einsteden, jeder Basenmeifter mußte Roghaar ins Arbeitshaus liefern, und die Basengesellen bilbeten sich in der Berarbeitung desfelben zu Posamentieren aus. Arme Leute heirateten damals, auf Bettelerwerb fich anbauend; Mag ließ die Butten einreißen und bie Betteleheleute dem Pfarrer zur Ernährung über= geben, der fie eigenmächtig topuliert hatte. Auf dem Laude schlichen frembe Emiffare herum, um die unzufriedenen Unterthanen gur Auswanderung zu bewegen. Jeder diefer Aufwiegler murde, wenn er verhaftet worden mar, binnen 24 Stunden aufgeknüpft. Alle Baldungen waren von verwegenen Bildbieben belagert. Ihr Abgott war ber sog. bayerische Hiesel, welcher Matthias Klostermayr hieß und von Bauersleuten in dem Dörfchen Riffing bei Friedberg geboren mar. Bei einer Retrutenauswahl murde er dem Militär= bienfte eingereiht und besertierte nach der Schweiz, ba ihm bas Rriegswesen verhaßt mar. Er nahm Dienst bei einem Sagermeister, lernte bas Beidwert, manberte nach einem Bermurfniffe mit feinem Herrn nach Tirol, Schwaben, an die baperische Grenze und hauste mit mehreren Spieggesellen und wohlabgerichteten Sunden 1770 in der Nähe Ulms und in den freiherrlich v. Radnizischen Baldungen. Siefels phantasiereiche Abenteuer erwarben bem Belben ber Bild-Diebe Begeisterung und Nachahmung, bis er von einer fürstbischöflich= augsburgifden Grenadierabteilung unter Lieutenant Schedel bei Buchloe gefangen genommen warb. In Bayern organisierten fich bie "Wilbschüpen" bandenweise, schwarzten ihr Gesicht und vermummten fich auf schauerliche Art. Die Jäger und Forftbedienten fürchteten für ihr Leben, so daß der Rurfürst mehrere Regimenter aufbot und für die Denunziation eines Wilddiebes 50 fl. Belohnung befretierte; wenn ein verhafteter Wilddieb die Ramen seiner Rame= raden angab, murbe er ftraffrei und mit einer Belohnung von 50 fl. per Ropf entlassen. Da diese Anordnungen wenig Früchte

trugen, und die Diebe und Räuber bis über die Bahne bewaffnet sich bis zu den Thoren ber Residenzstadt am hellen Tage heran= wagten, so rudte die ganze bayerische Armee aus und vereinigte fich mit der endlosen Schar der Jäger und Schergen; die Bauern wurden bewaffnet, und in allen Dörfern wurde die Sturmglode geläutet, sobald man eines Wildbiebes oder Räubers ansichtig wurde. An allen Straßen und Wegen wurden "Straffäulen" er= richtet, an welchen die verfolgten Berbrecher die fürchterlichften Tobesurteile lesen konnten. Dem Exekutionsheere gelang es nach einigen Sahren, die Sicherheit des Landes ju begründen. Die Thore famtlicher Städte mußten im Sommer um 8 und im Winter um 5 Uhr geschloffen fein; die Thorschreiber und Böllner hatten ftrenge Baftontrolle zu halten. Ber nach ber feftgefesten Beit ein Thor paffieren wollte, mußte ohne Standesunterschied, mit Ausnahme der Franziskaner und Kapuziner, doppelte Tage zahlen. Max Joseph zahlte selbst sehr oft und persönlich die Thor= fteuer. Da der Rleiderlugus und die frangofische Modesucht in ben Städten, befonders in München, immer toftspieliger und all= gemeiner murbe, fo ftellten bie Ständedeputierten 1747 beim Rur= fürften das Bittgesuch, eine Rleidervorschrift zu erlassen. Sie fügten bei: "Wir getröften uns hierüber eines gnädigften Willfahrens um so mehr, als bekannt und tröftlich ist, daß Eure kurfürstliche Durch= laucht die Rleiderpracht felbst nicht sonderlich achten". Der Edelmann fuchte seine Beburt durch einen toftbaren Rleiberftoff zu manifestieren; ber Softavalier trug am Jagbhemb die feinsten Spigen; die Tochter eines Batrigiers ließ fich "gnädiges Fraule" titulieren und ihr Sonntagefleid mit 30 Ellen ber wertvollsten Brabanter Spigen besetzen; die Raufmannstochter trug ein 7 bis 9 Ellen weites Gewand, das reich mit Goldblumen durchwebt war; teine Bürgersfrau wollte an Festtagen ohne rauschenben feibenen Oberrod bie Kirche besuchen. Die Sandlungstommis, welche um ihre neuesten ausländischen Kleidungsstoffe beneidet wurden, waren der Männerwelt die Tongeber der Modesucht. Eine ge= schärfte und ausgeführte Kleiberordnung (1747) schrieb für alle Stände die Kleidung vor. Reinem Bürger und Landmann war es erlaubt, ein Rleid von Tuch zu tragen, beffen Elle über zwei Gulben koftete. Niemand in ganz Bayern durfte fich ein Hauß= gerät von Gold oder Silber anschaffen. Bum Antauf vergoldeter Möbel war bei Strafe von 10 Thalern und Einziehung des Ge= werbes die spezielle Erlaubnis des Ministeriums erforderlich. Für die kurz ins Leben gerufene Polizei mar es eine zu große Aufgabe,

bie ftandesgemäß vorgeschriebene Rleidung zu beauffichtigen. Der Rurfürst überzeugte fich bei seinen Spaziergangen, auf Jagden und Reisen, daß seine Mandate allseitig überschritten murden; vor= züglich staunte er über die Schufter= und Schneidergesellen, welche blinkende Degen trugen. Er hob die fruchtlofe Berordnung auf und fette eine hohe Rleidertare fest, fo daß man bei Spaziergängen das Bermögen des einzelnen nach ber Gewandung berechnete. An die Bleiderordnung reihte fich ein Berschwendungsgesetz. "Da ein lüderlicher Haushälter", beginnt das Reffript, "mehr verdirbt als viele gute Sauswirte mit allem Gleiße verbeffern tonnen", fo murben bie untergeordneten Berichte verpflichtet, gegen leichtsinniges Schulden= machen einzuschreiten und verschwenderischen Eigentümern das Unmesen zu vertaufen, wenn nicht die Gläubiger innerhalb sechs Wochen nach Abfluß des Zahlungstermins befriedigt seien. Auch unschuldig mit Unlehen überburdeten Unterthanen follten die Besitungen verfauft werben, "indem es für fie ratfamer und beffer fei, fich schuldenfrei zu machen und fich ein kleines Gut anzukaufen, als auf einem großen zum eigenen und der Rreditoren Berderben beschwerlichst fortzuhausen". In den Städten graffierte eine allgemeine Spielluft. In Raffee-, Bein-, Birts-, Gartenhäufern zu München wurde von Berfonen jeden Standes bas Spiel mit Rarten, Burfeln, das fogen Banto, Baffete, Pharao unter den roheften Ausbrüchen ber Berlierenden ganze Nachte getrieben. Aurfürst Mag haßte biese Bagardspiele megen "folder ber Gottesehre zuwiderlaufenden Unordnungen und ärgerlichen Gottesläfterungen". Der Wirt, welcher folche Spiele erlaubte, wurde zu einer Geldstrafe von 50 bis 100 Bulden und im Rudfalle zum Berlufte des Gewerbes verurteilt; ber Spieler mußte feinen Bewinn gurudgeben und den britten Teil besselben als Strafe erlegen. Auf Rirchweihen, Bochzeiten und Jahrmärkten werden auf Regelbahnen Schafe, Widder, Beifen, Barenartifel ausgespielt ober in ben Gaftzimmern Ganfe, Enten, Braten und andere Biktualien ausgepascht. Diefen alten Bolks= brauch ließ der Kurfürst bestehen und verbot nur jedes Geldspiel. Diefe Berbote hemmten bie Beiterteit bes öffentlichen Boltslebens zu München nicht. Die beliebteften Bergnügungsorte waren Thal= firden und Beffelohe, wohin man die Städter durch die Automatenspiele und Marionettentheater zu loden suchte. Es wurden eigene Einladungen gedruckt und in den Buchhandlungen verfauft. In denfelben murde bie Befährlichkeit andrer Gaftorte mit grellen Farben ausgemalt, hingegen die Reize ber eigenen Wirtsplate ausführlich beschrieben. Jedem, welcher an einem Sonntage zum Besuche fomme, wurde ein Freibillet zu einem Balle am nächsten Sonntage versprochen. Un beiden Orten erreichte vornehmlich zur Kirchweihzeit die Bruntund Benuffucht den höchsten Grad. Für die dienende Klaffe maren die Kirchweihen zu Thalfirchen und Besselohe Feiertage, an benen ber Lohn des gangen Jahres durch Rleidung, Tang und Genuß vergeudet, und die Forderungen an den Dienstherrn gesteigert wurden. Die Ständeversammlung führte 1751 Beschwerde beim Aurfürsten über die Unsprüche der Dienstboten an Roft, Lohn, über ungefetlichen Austritt zur Beit der Ernte, fo daß die Landwirtschaft Schaden leide. Es wurde vom Polizeiminifterium eine neue Dienft= botenordnung verfaßt und diese zu jeder Quatemberzeit auf ben Bredigtftublen verfundet. Die ununterbrochene Dienstzeit murde gesethlich auf ein Sahr beftimmt. Der Anecht und die Magd, welche nach gesethlichem Austritte aus dem früheren Dienfte nicht binnen 14 Tagen in einen neuen traten, wurden in das Arbeitshaus ab= geführt. Der Jahreslohn für die einzelnen Rlaffen der Dienftboten war genau vorgeschrieben: ein Knecht erhielt 10 bis 18, eine Magd 8 bis 12 Gulden. Jener Dienstherr, welcher den Lohn erhöhte, wurde um die betragende Summe beftraft, der Dienftbote, welcher größeren Lohn begehrte, gur Schandfaule oder Beige verurteilt. Reinem Dienstboten war es erlaubt, an einem Werktage bei einer Hochzeit zum Tanze zu erscheinen, und fo lange die Früchte auf bem Felde standen, unterblieb jede Tanzunterhaltung.

Berhalten bei einer Sonnenfinsternis. Unsere Leser kennen Pfalzgraf Chriftian August von Sulzbach aus dem Artikel im erften Jahrgange bes "Bayerland", "das Gaftmahl der Greife". Wir geben heute ein originelles Aftenstück der umfassenden Fürsorge des Fürsten für seine Unterthanen in Form seiner landes= väterlichen Borschrift, wie sich die Unterthanen bei einer Sonnenfinfternis zu verhalten haben. Das Alftenftuck ruhrt aus bem Jahre 1654 und lautet folgendermaßen: "Demnach auf fünftgen 2 August alten und 12 neuen Kalenders abermal eine merkliche und sichtbare große Sonnenfinsternuß einfällt, bei welcher nach ber Naturfundiger Erforsch= und Erfahrung gar bose Zeichen oder Aspekten fich befinden, die da allem Ansehen nach nicht viel Gutes, sondern hauptfächliche Beränderungen allenthalben ankündigen, annenhero beides von Nöthen sein will, daß des Gestirnes schädliche Wirtung mit Ablegung fündlicher Lafter durch ernftliche Bug im Bebet vor Gott gebrochen und vorgekommen, als auch fonft im äußerlichen Leben und Wandel vorsichtiglich verfahren werde, damit weder an ber Seelen noch an dem Leib Unfall und Berberben gelitten werden moge. - Go ift hiemit unferes gnädigen Fürften und Berren Chriftiani Augusti, Pfalzgrafen bei Rhein 2c. fürftlichen Gnaden gnädiger und ernftlicher Befehl auch fürstlich väterliche Erinnerung, daß jeglicher deroselben lieben und getreuen Unterthanen in den fürstlichen Landgerichten sich zu Eingangs ermeldeten Tags zeitiglich mit eifrigem Gebet zur Buß und Übung gottseliger Berk auch gegen seinen Nächsten vorbereite, dem Höchsten fo irgend auch die Schaalen feines rechtmäßigen Borns und Berichts über dieses Fürstenthum ober Nachbarschaft ausgegossen werden wollte, in die Ruthen falle und fein liebreiches, väterliches Berg gur Erbarmung erweiche, ob etwann feiner göttlichen Almacht gefallen möchten, die wohlverdienten Strafen Diesem Lande, mo nicht gar zu schenken, jedoch milbiglich zu lindern.

Neben dem wird auch ein jeglicher treulich gewarnt, fich fleißig ju hüten, daß er fich vor diefer Finfternuß als die natürlich (wiewohl auch keineswegs zu verachten) nicht entsetze noch allzu viel scheue, doch aber deren leibliches den Augen gar verderbliches Unschauen meide, defigleichen sich ein Tag oder drei vor und hernach in Speiß und Trank wie auch in übrigen Leibsübungen mößig und nüchtern halte, fein Bieh im Saus mit ber Notdurft versehe und die Brunnen oder Cifternen bededen laffe. Go tan auch von benen, fo sich etwan von dieser Finfternuß halber bereit cine unnöthige Furcht einnehmen laffen, ein Brafervativ ober Wegengift wohl gebraucht und alfo nach menschlichen Bermögen die Gefundheit und das Bieh bor Rrantheit befchütt werden ; dahingegen bei allzu großer Furcht ober Übermaß leichtlich beschwerlicher Krankheiten entstehen und wohl einige gar hinraffen können. Begwegen fich dann ein jeglicher von felbften zu hüten wiffen wird. Der grundgütige Gott wolle alle bie Seinigen in ihrem Gebete gnädiglich erhören, ihre Bug ansehen und vor allem Unbeil Leibs und der Seelen diese Lande und Nachbarschaft bewahren!

Sinnspruch aus einem Stammbuche des germanischen Museums vom Beginn des 17. Jahrhunderts.

Allzeit bein gueter Freund ich bin Dich zu befrieden steht mein Sinn Drei Stüd mein Herz ihm vorbehält. Das erst: sprich mich nicht an um Geld Die andre Bitt mich auch gewähre Das ich für dich nicht Bürge wäre. Zum dritten kannst wohl gedenken Daß ich umsonst dir auch nichts kann schenken.

Jubalt: Berichwunden. Eine Rürnberger Geschichte. Bon Albert Schuftfels.

— Der Dom zu Regensburg. Bon heinrich Leber. (Mit zwei Alustrationen) — Fedmarichall Huft Wrebe. Bon L. Roland. (Mit einer Illustration.) — Der Bruderschaftsbund der Zimmerleute in der Au. historische Rovelle. (Mit einer Illustration.)

— Rleine Mitteilungen. München vor hundertsunjundzwanzig Jahren. — Babalten bei einer Connensinsternis

Berantwortlicher Redakteur S. Leber, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.



### Berffmunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß (Fortsetung.)

er Doktor war vollkommen ruhig geblieben und erwiderte mit bitterm Lächeln: "Wie war es doch mit der Jourdanschen Proklamation, Herr Wägel? Habt Ihr solche bei der Hand?"

"Warum nicht? Geduldet Euch nur einen Augenblick", und wieder suchte er unter den Papieren. Bald produzierte er dann eine Nummer des "Friedens= und Kriegskuriers", jenes zweitältesten Blattes in Deutschland. "Hier steht es zu lesen."

"Ganz recht", jagte ber Doktor, begierig nach dem Blatte greifend. "Nun hört 'mal, also: Der General en chef der französischen Sambre- und Maas-Armee an die Bewohner bes rechten Rheinufcrs'. Da hören Sie biese schönen Rebensarten: "Die rührende Stimme der Menschlichkeit, welche ohne Aufhören wiederholt, daß es Zeit ift, den Strömen Blutes Einhalt zu thun. - Friedsame Bewohner diefer ungludlichen Begenden! Ihr seid ce nicht, die wir vernichten wollen, euer Gigentum foll nicht verwüstet werden. Ihr konnt barauf rechnen, bei allen Chefs der Armeen, so ich fommanbiere, Schut zu finden.' All bas lautet gang icon, herr Bägel. Nun aber seht Euch die Geschichte an, wie sie in Wirklichkeit sich abgespielt hat. Reiset, wie ich es soeben ge= than, durch Franken, beschaut Guch Land und Leute und bann fagt mir Gure Meinung barüber. Ich wette meinen Kopf zum Pfande, daß Ihr alsbann feine andere Meinung über die Franzosen bekommt, als ich sie zur Stunde habe."

"Ihr habt freilich vorhin Greuelscenen genug geschildert, von denen Ihr Augenzeuge gewesen seid, Doktor. Der Krieg Das Baberland. Rr. 26.

bleibt immer schrecklich, aber kann benn nicht auch ber Bauers= mann da und dort durch sein unkluges Verhalten die Rache des Feindes herausgesordert haben? Man hat doch nicht gehört, daß die Franzosen in den Städten so gewütet haben."

"Ja, ja, Herr Bägel", entgegnete Sartorius mit trübem Lächeln, "Ihr nehmt die Franzmänner in Schut, wo Ihr nur immer fonnt. In etwas beffer erging es ben Städtern als ben Bauern, bas ift nun freilich mahr. Nun, man hat auch alles aufgeboten, fich ben Feind geneigt zu machen. Da habe ich mir heute morgen erft in Bamberg ein nicht unintereffantes Dokument verschafft. Wo stedt es denn nur?" Der Sprechende suchte in der Brufttasche seines langen Rockes, aus der er schließlich ein Zeitungsblatt hervorzog, es entfaltete und dem Freunde vorlegte. "Da lest, ce ift die neucste Nummer ber Bamberger Zeitung'. Ich lasse Euch bas Blatt ba, und Ihr mögt daraus entnehmen, wie gut dieses Organ der öffentlichen Meinung es vorhat mit den Franzmännern. Ihr fönnt bald dieselbe Schwenfung am hiesigen "Friedens- und Rriegsturier' erleben, glaubt mir. Aber barüber laßt uns morgen weiter reden und erlaubt, daß ich für heute mich von Euch verabschiede. Meinen besten Gruß an Madame Bägel. Bleibt nur, ich finde den Weg. Gine geruhsame Nacht, Herr Wägel, ber morgige Tag wird uns nichts Gutes bringen, fürchte ich."

#### 2. Rapitel.

Die düsteren Befürchtungen des braven Doktors sollten sich leider als wohl begründete erweisen. Die erste fürchterliche Enttäuschung, welche die Reichsstadt zu erfahren hatte, war die, daß General Ney alsbald nach feiner Ankunft erflart hatte, ben seitens der Kreisdeputation mit Ernout abgeschlossenen Bertrag so lange nicht anzuerkennen, bis Jourdan es ihm direft befehle. Alle Gegenvorstellungen erwiesen sich als fruchtlos; und nun mußten jedem Berblendeten die Hugen aufgeben angefichts einer folden Treulofigkeit, und an Stelle der früheren Bertrauensscligfeit traten bald Furcht und Befturzung. Um 10. Auguft morgens in aller Frühe begann bann der Einmarsch der Franzojen: Reiterci und Fugvolf in buntem Gemisch. Wenn auch die Ravallerie sich noch anftandig ausgeruftet zeigte, ba es meift Leute aus ben befferen Klassen der Gesellschaft waren, so bot dagegen die Infanterie einen geradezu widerlich-emporenden Anblick bar, wie fie, faum bem Kommandoruf der Führer gehorchend, regellos und lärmend sich fortwälzte auf der breiten Landstraße und bann burch die alten ehrwürdigen Thore in die Stadt einzog. Mit Grauen und Entsetzen erschaute ber friedliche Reichsstädter jene wilde Soldatesta, die sich äußerlich von einer Landftreicherhorde in gar nichts unterschied, diese zuchtlosen Befellen, mehr halbwüchfige Buben als Männer, zum größten Teil betrunken, johlend und schreiend, in gang zerlumpten Rleidern einhergehend, meift barfuß, auf den Bajonetten Bunbel mit geraubtem Beug ober auch Stücke roben Fleisches tragend. Das sollten die Apostel sein jener neuen Lehre von ben Menschenrechten mit bem Wahlspruch: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Und daß es trot alledem Soldaten der französischen Republik waren, erkannte man an den Trikoloren, bie sie mit sich führten und welche bas mit einer roten Müte gefronte Liftorenbeil von zwei Zweigen umgeben und verschiedene Inschriften, wie: "A bas les Tyrans" oder "Vive la Liberte" aufzeigten.

Der Ab- und Zumarsch der Feinde dauerte an diesem und den nachfolgenden Tagen ununterbrochen fort. Da schon am allerersten Abend formliche Beraubungen der Bürger auf offener Strafe stattgefunden hatten, und die Requifitionen trop vorhergegangener Abmachungen alsbald begannen, so schlossen die Raufleute und Sändler ihre Läden, die Wirte nahmen ihre Schilder ab, und jedermann, der auf Anftand hielt, hütete sich, die Wohnung zu verlassen, wenn nicht die Notwendig= feit ihn zum Ausgeben zwang. Den und feine Generale machten den Anfang im Requirieren, die Mannschaften folgten ohne weiteres dem gegebenen Beispiele. Man bezahlte mit Affignaten ober mit Mandaten, einem Papiergelde, welches damals so nieder im Rurse stand, daß das Pfund Butter, in solcher Munge bezahlt, auf 20 Lire zu fteben gekommen ware. Bald hielt man es nicht mehr für nötig, überhaupt zu gahlen, das "Rrippen" (jener damals für "Stehlen" gebräuliche Ausdruck) war ja weit einfacher. Kramläden und Bewölbe mußten geöffnet werden, ober ber Soldat brang gewaltsam in die geschlossenen Räume ein. Besonders hart wurden Tuch- und Leinwandhändler heimgesucht, der Franzose nahm, was ihm anstand, und das war oft nicht viel weniger als alles. Manchem Kaufmann erwuchs auf solche Beije beträchtlicher Schaden. Biele der geraubten Sachen verkauften die Soldaten sogleich wieder an andere Leute, und auf den öffentlichen Plägen wurden förmliche Auktionen abgehalten. Wenn sich Räufer fanden, so geschah es auch wohl, daß die Frangmänner beren Beld annahmen, die Ware aber bennoch für sich behielten und die Retlamierenden mit Schlägen bedrohten, ja fogar schwer mißhandelten.

Unter den vielen schönen Saufern, wie sie den Milchmarkt zierten, und noch heute das Entzücken der Fremden bilden, welche eine immer mehr anwachsende Reiseluft nach unferm lieben Nürnberg führt, thut sich vor allen bas Wägelsche Haus hervor durch die schier gewaltige Aulage des Baus, durch das stattliche Eingangsthor, durch die hoben und breiten Fenster mit den reichen Besimsen und ben erkerartigen Borsprüngen, Chörlein genannt, die fo herrlich bie Ede ber beiben Faffaben bilben, von benen die eine auf ben weiten Plat, die andere auf eine Scitengaffe hinausichaute. Heute, am 11. August, war es auch hier still, das Geschäft ruhte an diesem und den folgenden Tagen, doch mar es feinem von dem Personale, den einzigen Auslaufer Krudel ausgenom= men, gestattet, sich aus bem Saufe zu entfernen. Das große Thor, das fonst erst um 10 Uhr nachts sich schloß, war schwer verriegelt, ebenso die Thuren zu den Magazinen des Hinter= hauses. Wer ein ober aus wollte, der mußte dem als Pfört= ner fungierenden Diener die besten Worte geben, daß bieser sich der umständlichen Prozedur des Öffnens und Schließens unterzog. Das Perfonal bes Berrn Bägel, neun Röpfe ftart, hatte sich seit früher Morgenstunde in dem geräumigen Hausflur versammelt, das Geschäft ruhte, und die Leute hatten vorerst nichts anderes zu thun, als bas haus zu hüten. So standen sie denn mußig gruppenweise umber und unterhielten sich lebhaft über die hochintereffanten Begebenheiten der jung= ften Beit.

"Herr Wägel", bemerkte Köhnlein, ber erste Buchhalter, "ist in der Sitzung und wird kaum vor 5 Uhr heimkommen. Zwei fremde Arbeiter, oder sind es Bauernknechte, warten seiner seit Stunden schon."

"Ja, ja, ich weiß, habe sie vorhin selbst gesehen", beeilte sich Heldrich, der Korrespondent, zu sagen. "Wann werden wir aber hier das Geschäft wieder aufnehmen können?"

"Das weiß Gott", seufzte der alte Profurist Müller, "vorserft läßt sich noch gar nichts Gewisses sagen."

"Horcht, es gibt 'was Neues", rief Zweck, der zweite Buchhalter, an eines der vergitterten Fenster eilend. "Bleibt, Ihr könnt ja doch nicht hinausschauen, seid ja viel zu klein. Legt wenigstens ein Blatt Papier unter, damit Ihr höher steht", spottete Ammon, der Hausknecht, aber der zierliche Zweck hatte die Fensternische bereits erklettert und einen freien Aussblick über den Plat gewonnen.

"Seht Ihr benn 'was?" riefen bie anderen.

"Das will ich meinen", lautete die Antwort, "der ganze Milchmarkt steht voll Menschen; aha, es soll ein neuer Erlaß ausgerufen werden. Da erscheinen zwei Trompeter und ein Trommler. Hört: "Alle Bürger und Inwohner der Stadt haben binnen 24 Stunden ihre Gewehre und Waffen auf das Rathaus zu bringen. Wer zuwiderhandelt, soll als Feind der französsischen Republik angesehen werden und hat Absührung als Gesangener in das Innere Frankreichs zu gewärtigen."

"Da habt ihr's", grollte Gruber, ber Kutscher, nachdem die Proflamation verkündigt, und der Ausruser mit seiner Bezgleitung außen weitergezogen war. "Wir sind ganz und gar in der Gewalt der Feinde. Warum hat man es so weit fommen lassen? Ich hätte nicht übel Lust, auf eigene Faust mit den Franzmännern anzubinden."

"Auch ich spüre so 'was in meiner Faust", sagte ber Hausknecht.

"Hösch, wie steht es mit Euch?" rief Heldrich. "Wollen wir uns anschließen?"

"Kinder, keine Dummheiten!" mahnte der alte Müller. "Es ist nunmehr zu spät zu jedem Widerstande. Wir müssen uns fügen. Horch, wer klopft?" — "Der Krudel ist's", brummte Ammon.

Das mächtige Hausthor öffnete sich so weit, daß Auslaufer Krudel, ein mittelgroßes, schmächtiges Männlein, gerade hereinschlüpfen konnte.

"Kommt Ihr endlich? seid lange ausgeblieben! Sett erzählt, was Ihr alles gesehen", riesen die anderen durcheinander, den eben Gekommenen von allen Seiten umringend.

"Laßt ihn nur erst ausschnaufen", meinte der Hausfnecht. "He, Sesselg'stell", — diesen Namen führte der Wackere seiner kurios geschweiften Beine wegen, — "komm nur zu Dir selber!"

Der also Gesoppte warf dem kühnen Spötter einen gistigen Blick zu. Dann aber begann er, sich stolz in die Brust wersend, seine Erzählung, wobei es ihm begegnete, daß er bei seiner Borliebe sür Fremdwörter, die er insgesamt salsch aussprach und anwendete, häusig unter dem undarmherzigen Gelächter der Zuhörer sich Zurechtweisungen gefallen lassen mußte. Die Stadt besand sich in ungeheurer Aufregung. Überall war schon bekannt geworden, daß man sich von Seite der Feinde auf das Schlimmste gesaßt halten müsse, denn es hatten schon die Requisitionen im großen begonnen. Den Bäckern war aufgetragen, 100000 Laib Brod zu backen. Hiersvon sollten große Mengen ins Hauptquartier nach Lauf geschafft werden. Bon den Metzgern verlangte man sofort 25 Zentner

Fleisch, dagegen mar ihnen ftreng verboten, an die Burger ju verlaufen. Diese mußten sich also an "Hausgemachtes" halten. Freilich war nunmehr zu fürchten, daß infolge des erhöhten Ronfums bald ber Preis bes Schweinefleisches ein unerschwinglich hoher werben wurbe. Schon in früher Stunde wurden die Bürgermilizen auf der Schütt, wo sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, entwaffnet und ben Leuten, von benen noch nicht ein Mann eine Sand gegen die Franzosen aufgehoben, ein Eid abgenommen, in diesem Kriege nicht mehr gegen Frankreich zu tämpfen. Die Frangosen hatten auch schon das franfische Zeughaus (längst seitbem abgebrochen, um bem Neubau ber städtischen Handelsschule Plat zu machen) besetzt und alle darin befindliche Artillerie mit allen Gewehren, Waffen und anderen Kriegsgeräten mit Beschlag belegt. Bur Zeit waren die Eindringlinge bemüht, die auf ben vier alten Sauptturmen befindlichen Kanonen herunterzuschaffen, um auch sie fortzubringen.

"Genug, genug", rief Hösch, ber Musterreiter, ungestüm ben Erzähler unterbrechend. "Müffen wir uns das von den verfluchten Sansculotten bieten lassen? Warum steht nicht das Bolt in Masse auf, sich der Fremdlinge zu erwehren?"

"Juckt Euch Euer Hals, Mußi (monsieur)?" sagte bebächtig der Profurist.

"Weil alle Ceute so philisterhaft benken wie ihr", eiferte Hösch weiter, "hat es so kommen müssen. Guch geschieht im Grunde genommen ganz recht. Ja, euch sollten sie es noch weit ärger machen, ihr verdient es nicht besser."

"Wir hätten uns damals — fünf Wochen sind's erst her — den Preußen ergeben sollen, wir wären nicht so schlimm weggekommen", meinte bescheiben der Magazinsaufseher Grill, ein kleines, furchtsames Männlein.

(Fortfetung folgt.)

## Seldmarfffalt Sürft Wrede.

Von L. Roland. (Schluß.)

an den Main und namentlich betreffs des Marsches an den Main und namentlich betreffs der Schlacht bei Hanau vielen Tadel erfahren müssen, allein die Kritiker vergessen dabei, daß er vor allem von den Besehlen des Fürsten Schwarzenberg, des Oberseldherrn sämtlicher verbündeten Armeen, abhängig war, und daß der Nachrichtendienst, wie es unter jenen Berhältnissen nicht anders sein konnte, sehr mangelhaste Erzgebnisse lieserte; erst während der Schlacht, als die Kaisergarde in das Gesecht eintrat, ersuhr man, daß man den Kaiserselbst vor sich hatte. Gerade darum schlug sich Wrede nun mit äußerster Tapserseit, und so war die verlorene Schlacht wenigstens von dem in seiner Wirtung einem Siege gleich zu achtenden Ersolge begleitet, daß die Franzosen und mit ihnen die Welt ersuhr, Bayern sei es blutiger Ernst mit seinem Übertritte zu den Verbündeten.

Am 13. Dezember 1813 traf Wrede wieder bei seinem Armeecorps ein und führte es im Verlause des Feldzuges 1813/14 nach Frankreich. Am 24. und 25. Dezember 1813 wurden die Bergsesten Landskron und Blamont genommen, und nach verschiedenen kleineren Gesechten verherrlichten die

blutigen Schlachten bei Brienne und Rosnay l'Höpital (1. und 2. Februar 1814), Bar-sur-Aube (27. Februar), und Arcis-sur-Aube (20. bis 21. März) auß neue den Namen Wredes und seiner tapseren Bayern. Aus der Schlacht bei Brienne mag nur die eine Episode erwähnt werden, daß die dritte Kavallerie-Brigade des Obersten v. Diez (4. und 5. Chevauleger = Regiment) um ein Haar den großen Napoleon zum Gesangenen gemacht hätte, wie die Braunsschweiger Husaren 57 Jahre später bei Metz seinen kleinen Nessen.

Ein weiteres großes Verdienst erwarb sich Wrede dadurch, daß er sich energisch für den Vormarsch nach Paris einschte, als im großen Hauptquartier vor den Mauern der Hauptstadt der Plan zum Rückzuge auftauchte.

Bredes hohe Verdienste wurden von den fremden Fürsten durch die Verleihung zahlreicher hoher Orden anerstannt, seitens seines Königs durch die Verleihung der höchsten kriegerischen Würde, die Vesörderung zum Feldmarschall am 7. März 1814, welcher die Erhebung in den Fürstenstand am 9. Juni 1814 und die Dotation mit der ehemaligen Deutsch-

Ordens-Rommende Ellingen als Thron- und Standeslehen folgte (18. März 1815).

Den Ausenthalt in Paris benutte Wrede dazu, um Runstsgegenstände, Manustripte, wertvolle Bücher u. s. w. von der französischen Regierung zurückzuverlangen, welche ehedem von den Franzosen aus Bayern und der Pfalz mitgenommen worden waren; manches schätzbare Gut brachte er wieder in die Hände seines Eigentümers zurück.

Ganz gegen feine eigene Neigung wurde er barauf nach Wien geschickt, um bort Bagerns Interessen zu vertreten und bic Regelung der Territorialverhältniffe herbeizuführen. Rum Diplomaten hatte er nun einmal feine Unlage, vor allem befaß er nicht die nötige Ruhe und fehrte mit hipigem Temperamente ben Solbaten heftiger heraus, als es gut mar. Das befam er auch im Laufe der Berhandlungen zu fühlen, und Bagern trug keinen Rugen bavon; doch gelang es ihm, am 2. und 3. Juni 1884 zwei Verträge abzuschließen, welche Bayern sehr anschnliche Vorteile gebracht hätten, wenn sie durchgeführt worden waren. Im ersteren erhielt Bagern sofort gegen Abtretung von Tirol und Vorarlberg an Ofterreich bas Großherzogtum Burzburg und das Fürstentum Nichaffenburg; im zweiten waren ihm gegen die Überlaffung von Salzburg an Ofterreich für später die Gebiete von Maing, Hanau und Frankfurt zugesagt. Der lettere Bertrag ging befanntlich nie in Erfüllung; zur Bollzichung bes erfteren begab fich Brebe im Juni 1814 nach Würzburg und Aschaffenburg, um diese Schiete für Bagern in Besit zu nehmen.

Im Herbste 1814 wurde er als Vertreter Bayerns auf ben Wiener Kongreß entsendet. Es war keine glückliche Wahl, als man dem Marschall eine Aufgabe zuwies, welcher nur ein gewiegter Diplomat von Fach hätte gewachsen sein können; in dem Intriguenspiel zu Wien war der soldatisch-ehrliche, aber auch soldatisch-brüske Feldherr nicht am Platze. Der Vorwurf kann ihm allerdings nicht erspart bleiben, daß er sowohl die Stellung Bayerns, wie die Bedeutung seiner eigenen Person überschätze und infolgedessen manchen Mißgriff beging.

Raum konnte die Gefahr beschworen werden, daß wegen des Länderschachers auf dem Kongresse von neuem die Mächte sich untereinander entzweiten, und noch war die Regelung sämtlicher Angelegenbeiten in Schwebe, da machte Napoleons plötliche Kückehr von Elba den Zettelungen und Reibereien ein Ende. Die Heere des wieder geeinigten Europa marschierten abermals gegen Frankreich (1815).

Bahern hatte — gegen englische Subsidien — 60 000 Mann auf die Beine gestellt; ihren Oberbesehl führte wiederum Feldmarschall Wrede. Sein Corps füllte am Mittelrhein mit dem Stützunkte Mainz die Lücke zwischen den Armeen des Niederrheins (Blücher) und des Oberrheins (Schwarzensberg) und marschierte über Nanch gegen Paris und von da gegen die Loire auf Orleans. Da die Entscheidung bereits in der Schlacht dei Waterloo gefallen war, verlief der Feldzug für die Bahern ohne ernstlichen Zusammenstoß mit dem Feinde.

Am 27. November 1815 erfolgte Wredes Ernennung zum Generalinspektor der Armee. Noch einmal schien es, als ob die Schwerter aus der Scheide sahren sollten, denn als Bahern im Austausch das Inn- und Hausruckviertels und des Salzburger Gebietes nicht die ursprünglich vereinbarte Entschädigung durch Mainz, Hanau u. s. w. erhalten sollte

und deshalb sich der Abtretung der erstgenannten Länder weigerte, mobilisierte Österreich ansehnliche Truppen; auf Wredes Gutachten hin, daß Bayern den Kamps nicht aufnehmen könne, gab Bayern nach und begnügte sich mit der
rheinischen Pfalz und der Zusage des Ansalls der badischen
Pfalz beim Aussterben der regierenden Linie des badischen
Fürstenhauses, ein Versprechen, das befanntlich unerfüllt blieb.

Von nun verlief das Leben Wredes in friedlichem Wirken für den Staat und für die Armec, wobei er freilich vielfach durch die Platz greifenden Ersparnismaßregeln gehemmt wurde, namentlich seitdem König Ludwig I. den Thron bestiegen hatte. Vergeblich blieb sein auf tiefster Überzeugung beruhender Widerstand gegen viele Vornahmen, seine Verwahrungen verhallten, weil man damals das Verständnis für die Wichtigkeit eines kräftigen Heerwesens nicht besaß. Sine Entschädigung suchte der Marschall dafür in der eifrigsten Pflege der Landwirtschaft auf seinen Gütern und u. a. brachte er den Ellinger Viehsschlag zu seiner heute noch bestehenden Blüte.

An Auszeichnungen sehlte es ihm nicht. Nach dem Sturze seines alten Widersachers, des Grasen Montgelas, wurde er in das Ministerium berusen, ohne ein bestimmtes Porteseuille zu erhalten, und hier trug er wesentlich zum Zustandekommen der Versassung von 1818 bei. Bei Eröffnung der Ständekammern (1818) wurde er zum ersten Präsidenten der Kammer der Reichstäte ernannt und bekleidete diese hohe Stelle die zu seinem Tode. — Am 26. September 1822 erhielt Wrede die oberste Leitung der Armee-Angelegenheiten übertragen, deren er jedoch 1829 wieder enthoben wurde, wobei er jedoch General-Inspektor der Armee verblieb; am 19. Oktober 1822 wurde er zum Großkanzler des Militär-Max-Josef-Ordens ernannt, am 29. April 1831 zum Inhaber des 9. Insanterie-Regiments mit der Bestimmung, daß dasselbe seinen Namen für ewige Zeiten führen solle.

Nachbem ber Marschall sich lange rüstig erhalten hatte, machten sich die ausgestandenen Strapazen und Beschwerden der Feldzüge an seinem Körper, geltend, und in der Nacht des 12. Dezember 1838 entschlief er auf seinem Schlosse zu Ellingen.

König Ludwig ehrte den Helden durch Aufstellung von Standbildern in der Feldherrnhalle zu München und in seiner Geburtsstadt Heidelberg, sowie seiner Büste in der Ruhmesshalle zu München und verfügte die Benennung von Vorwerken der Festungen Ingolstadt und Germersheim als "Wredesfeste". —

Es hat Wrede sowohl im Leben wie nach dem Tode an heftigen Anseindungen nicht gesehlt. Er war eine nach allen Seiten hin groß angelegte Natur, das wußte er und brachte er zur Geltung, mitunter in einem zu hohen Grade, und dadurch verletzte er die eingebildeten Mittelmäßigkeiten, welche das Übergewicht großer Männer nicht vertragen. Zu seiner ab fälligen Beurteilung mochte auswärts auch beitragen, daß er sich als begeisterter Bayer fühlte und gab; wiederholt hatte er glänzende Anerbietungen ausgeschlagen, die ihn in fremden Dienst verlocken sollten.

Von der Huld des Glücks begünftigt, gewann er die höchsten Ehren des Feldherrn — und alle Eigenschaften des Feldherrn hatte ihm die Norne in die Wiege gelegt. Von hoher Statur, von fräftigem Körperbau, trotte er allen Strapazen, als vollendeter Reiter war er eine prachtvolle, imponierende

Erscheinung, als strenger, aber gerechter und sorgsamer Befehlshaber war er ber Abgott ber Armee, ber mit zündender Beredsamkeit seine Truppen zu elektrisieren mußte, seine perfonliche Tapferkeit war spruchwörtlich geworden und ins Solbatenlied übergegangen. Als Führer mar er fein Mann bes Zauderns und der langen Überlegung, sondern der Held des

mutigen Wagens und ber mannhaften Rühnheit, feine Barole war: "Borwarts, dahin, wo der Feind am dichtesten fteht!"

Darum wird, fo lange die blauweißen Banner im Winde rauschen, niemals in ben Reihen ber Bagern bas Andenken erlöschen, an

"General Brebe, ben tapfern Degen!"

#### Rus dem Frankenwalde.

Bon B. Lippert.

as "Bayerland" hat im Jahrgange 1890 Nr. 28 und 29 a und 1892 Nr. 15 bereits zwei Landschaftsbilder aus dem Frankenwalde gebracht. Ihnen reihen wir heute ein brittes an. Ludwig Bapf, ber bekannte Sagenerzähler bes Fichtelgebirges und Lokalhistoriker gibt in den Nummern 28/29 eine treffliche Schilderung vom Döbraberge und von einigen Thälern bes Frankenwaldes. Wir wollen heute ben

Raum nicht beschreiben, welcher auf dem Aussichtsturm bes Döbra vor unferm Auge sich aufrollt, vom Thüringerwald bis zum Sichtelgebirge, vom Steigerwald bis zur Rhön sich er= ftrectt, wohl aber ein liebliches Kulturbild unseren Lesern vorführen, das im innig= ften Zusammenhange mit bem Rigi bes

Frankenwaldes steht. Bilbet es ia zugleich eine Ergan gung jener Touren, welche die beiden erften Rummern "Bagerland" behandelten.

Wir steigen vom Döbraberge auf ber Subseite herab und erreichen in einer kleinen halben Stunde ben großen

und gewerbsamen Markt Schwarzenbach a./W. Da wir noch eine Fußreise vor uns haben, stärken wir uns zuerst und segen bann auf der Distriktsstraße unsere Wanderung gegen Schwarzenstein fort, wohin wir in zwanzig Minuten gelangen.

hier weilen wir am Eingange in ein Thal, bas keinem ber früher beschriebenen nachsteht und ebenso reich an Naturschönheit, wie an Geschichte ift.

Den Schlüffel bazu bilbet die Ortschaft Schwarzenstein am Rosenbache mit 419 Einwohnern, die vorzugsweise von Beberei, Tuchschuhen, Schanzenbinden, Holzarbeiten sich nähren. Das Dorf liegt malerisch, teils im Thale, teils an und auf einer Anhöhe, beren Gipfel, ber Schlofberg genannt, einft von einer Burg ber Herren v. Reigenstein gefront wurde. Nach ber Chronik ftand dieses Schloß schon im neunten Jahrhundert, und etwas tiefer ein zweites Schloß, bas aus neuerer Zeit stammte.

Von diesen beiden Rittersitzen aus nannten sich die Schloßherren, und die Linie Schwarzenstein bilbet einen der zehn hauptstämme, in welche die freiherrliche Familie v. Reigenstein im Laufe ber Zeit zerfiel, und ber nach ber Lage ber Schlöffer wiederum in das Haus Ober- und Unterschwarzenstein sich teilte.

Die Herren v. Reigenstein, eines ber altesten, vornehmften und mächtigsten Geschlechter, gehörten neben ben Bolfftriegel, Sparnecker und Walbenfels zu ben vier Schutherrschaften bes ganzen Selbitthales und waren namentlich

> im Frankenwalde reich begütert, da fie Befitungen in 34 Gemeinden und Ortschaften batten. Schwarzenstein waren sie bis

> > freie Berren, welche die peinliche Berichte= barfeit, Bergwerfe auf alle Metalle, die Bölle, hohe Jagd und fämtliche Rechte, welche Rennzeichen Landeshoheit ber innehatten. waren, In jenem Jahre

zum Jahre 1493 reiche=

v. Reigenstein, ber sich femperfrei nannte und ein fehr ftolger, herrschsüchtiger und unruhiger Ropf mar, fein But gu

Schwarzenstein mit dem Burgstall, die Herrschaft Schwarzenbach mit zwei Edel-

sigen und 24 Bofen nebst Rirchenlehen und allen Gerechtfamen, bas Dorf Meierhof, Gottsmannsgrun, Brunngrund (Poppengrund) und Lippertsgrün, und was er sonst für einen Unteil an ben übrigen Gütern hatte, bem Markgrafen Friedrich von Brandenburg-Rulmbach zu Leben auf, wogegen er 500 Bulben in Gold, die Hauptmannschaft Sof und bas Sals= gericht zu Dorf und Feld Marlesreuth erhielt.

Bermählt mit Magdalena v. Zepern, hinterließ berfelbe brei Söhne, welche die Stammväter der noch blühenden Linien wurden. Die starte Verzweigung der Familie, öftere Teilungen. bas Bestreben jedes einzelnen Erben, ein eigenes Gut mit Schloß zu haben, und zahllose Fehden, sie schwächten und brachen die Macht und das Ansehen dieses Geschlechts. Die Schlöffer, welche felsenfest alle Sturme ber Reit überbauert hatten, sie fanken vor wenigen Jahren in Staub und Afche, um im verjüngten Glanze zu Reitenstein, bem zweiten Stammsite ber Familie, neu zu ersteben, seitdem es in den Sanden bes Freiherrn Karl v. Reigenstein, Ersten Kammerherrn Ihrer Majestät der Königin von Württemberg, sich befindet.



Schwarzenstein im Frankenwalde.

Digitized by Google

Wir richten vom Schloßberge ben Blick auf das Steingeröll, Bruchteile eines Rellers und Berließes, die wenigen Überreste vergangener Herrsichseit eines uralten Herrensites, welcher aus einem mehrstöckigen Rundbaue bestand und nach alter Sitte wohl auch von einem mächtigen Wartturme überzragt war. Wir gedenken auch des Schlosses Unterschwarzensstein, ein Langbau mit Erdgeschoß und einem Stockwerke, der bis zum Jahre 1879 von dem letzten Besitzer des Gutes Schwarzenstein bewohnt wurde, und können von Oberschwarzensstein nicht scheiden, ohne Rundschau über Berg und Thal gehalten, nochmals einen grüßenden Blick auf die dustenden Watten und dunkelgrünen Wälder zurückgeworfen zu haben.

Unterhalb Schwarzenstein treten wir in das Gebiet der wilden Rodach ein, von welcher das ganze Thal seinen Namen hat. Dieselbe entspringt auf dem Rauhenberg bei Rodeck, und die Quelle ist so stark, daß sie alsbald die Bischossmühle und die Dorschenmühle treibt. Bon dem nächsten Triebwerke, dem Rauschenhammer, welcher um das Jahr 1551 Eigentum des Hans Sixtus v. Reizenstein war, sließt die Rodach durch blumige Auen und zwischen moosbedeckten Höhen südlich gegen die Löhmarmühle zu, die wir in einer Stunde erreichen. Die Rodach bildet die Grenze der Bezirksämter Naila und Stadtsteinach und ist ein sischreiches Triftgewässer, worin zeitweise die Hölzer der anstoßenden Waldungen verslößt werden, die teils Staatseigentum sind, teils zu dem Rittergute Heiners-

reuth gehören. Letteres, eine der schönsten Besitzungen im Umkreise, verlieh König Max I. nach dem Aussterben der Grasen Boit von Rineck dem Finanzminister Max Freiherrn v. Lerchenfeld als Thronlehen, und hier werden die Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei von dem dermaligen Besitzer, Reichsrat Freiherrn v. Lerchenfeld, bestens gepflegt.

In ihrem weiteren Laufe berührt die Robach rechts ben Weiler Schübelhammer, links die Einöde Fels und vereinigt sich sodann vor der Ortschaft Schnappenhammer mit der Thiemit, welche aus dem gleichnamigen Thale kommt.

Das Rodachthal und der Thiemitgrund haben einen ganz ähnlichen Charakter. Es wechseln steile Abhänge, ozonreiche Waldbestände und saftige Wiesgründe ab, die förmlich in einsander sich schieben, so daß man einen Ausweg oftmals nicht mehr zu finden glaubt.

Durch ihre geschloffene Lage sind die Thäler auch gegen rauhe Winde geschützt, dabei staubfrei, erfrischend und nervenstärkend.

Für Personen, die abseits vom Weltgetümmel zeitweise ein ruhiges, behagliches Dasein führen wollen, ist der Aufenthalt in jenen Thälern zu empsehlen.

Der Frankenwald, dessen Naturschönheiten noch viel zu wenig bekannt sind, wird deshalb für Touristen und Sommersfrischler ein lohnendes Reiseziel abgeben, und dazu anzuregen, möge auch hier gestattet sein.

#### Der Bruderfchaftsbund der Bimmerleute in der Au.

Sistorische Rovelle von Alwine Segner. (Schluß.)



zur Ruhe gegönnt, und sie verließen bald wieder die Hütte, um an ihre Arbeit zuruckzukehren.

"Ich werde heute Mittag bei Dir bleiben, Georg", sprach das Mädchen zu Fendt, während sie ihn begleitete. "Ich versäume zu Hause keine Arbeit und kehre dann am Abend mit Dir zurück. Die Mutter sorgt für das Abendessen."

"Mir ware es lieber, wenn endlich die Zeit schon da ware, wo wir für immer beisammen bleiben könnten", erwiderte er. "Es ist doch recht hart, wenn zwei sich herzlich und rechtschaffen lieben und des Geldes wegen nicht im stande

sind, sich einen eigenen Haushalt zu gründen. Und es wird noch viel Wasser die Isar hinabrinnen, bis wir dieses Ziel erreichen, Agnes!"

Das Mädchen seufzte und sah betrübt vor sich hin. "Mir wäre es freilich auch lieber, es wäre schon so weit. Über was wollen wir anderes thun, als in Geduld uns in unser Schicksal ergeben? Mehr sparen, als wir beide es thun, damit Du bald Dich selbständig machen kannst, ist nicht mögslich. Also tröste Dich, wir warten ja auf einander, und endslich nimmt alles auf der Welt ein Ende."

"Kommst Du schon wieder darauf zu sprechen?" unterbrach ihn Agnes. "Wie oft habe ich Dir schon gesagt, daß dieses ein ungerechter Borwurf von Dir ist, und ich davon nichts mehr hören will. Komm, geh an Deine Arbeit, dann wirst Du gleich wieder auf andere Gedanken kommen. Ich will Dich begleiten und unterdessen von den gefällten Bäumen Afte abhauen, damit ist wieder eine Arbeit für Dich erspart."

Unterbeffen waren sie auf dem Schlage angekommen, und bald war Fendt wieder ganz bei seiner Arbeit, und Baum um Baum erlag seinen wuchtigen Streichen. Auch Agnes hieb tüchtig darauf los.

So mochten ungefähr zwei Stunden vergangen sein, als auf einmal Agnes einen furchtbaren Schrei ausstieß, welcher

Digitized by Google

Georg plötlich in seiner Arbeit hemmte. Das Mädchen konnte vor Aufregung und Angst keinen Laut mehr hervorbringen und zeigte nur mit der ausgestrecken Hand auf den freien Plat hinaus, über welchen ein Mann, verfolgt von einem wutschnaubenden Eber, eilte. Die Kräfte dieses Mannes nahmen sichtlich ab und drohten, bald ganz erschöpft zu sein, so daß er in wenigen Minuten von dem wütenden Tiere erreicht und zersleischt werden mußte. Es war allergrößte Gefahr.

Fendt hatte mit einem Blick die schlimme Lage des fremben Jägers erkannt. Er besann sich nicht erst lange, sondern stürzte dem Tiere entgegen, und im Nu sauste seine Art auf den Kopf des Sbers nieder, daß er betäubt zurücktaumelte. Doch hatte auch Georg durch den wuchtigen Schlag das Gleichgewicht verloren und stürzte zu Boden. Aber ehe man es sich versah, war er wieder auf den Füßen, und ein zweiter Hieb, den er diesmal mit der scharfen Schneide sührte, verwundete den Eber tödlich. Das Blut sprigte hoch aus der

Wunde, der Eber drehte sich einige Male im Kreise herum und wankte taumelnd in den Wald zurück, eine lange blutige Spur hinter sich zurücklassend. Jest erst konnte sich Fendt um den aus der nahen Todesgesahr Geretteten umsehen, welcher bleich und zitternd vor ihm stand. Kaum hatte er ihn jedoch erblickt, so erblaßte auch er, denn niemand anders war es, als sein Herzog Wilhelm. Er wußte nicht, was er sagen sollte, und zeigte nur mit der Hand auf den Platz, welchen eine große Lache Blut bezeichnete.

Der Herzog war nämlich in seinem Jagbeifer seiner Gesellschaft in Berfolsgung eines Hirsches vorausgeeilt und sah sich plötzlich allein mitten im Walbe. Dies kummerte ihn jedoch wenig, benn, mit Weg und Steg vertraut, konnte er leicht den Rückweg wieder finden.

Der Hirsch war aber bald seinen Bliden entschwunden. Argerlich darüber, band er sein Pferd an einen Baum und drang immer weiter in das Dickicht vor. blickte er plöglich einen ungewöhnlich starken Reiler. Der Herzog eilte ihm nach, und es gelang ihm auch, mehrere Bolzen ihm nachzusenden, allein nur ein einziger traf; da= burch noch mehr gereizt, kehrte sich bas Tier wutschnaubend gegen seinen Angreifer, welcher, bie Befahr erkennend, von ben Hauern besfelben in die Luft geschleubert ober zerfleischt zu werben, die Flucht ergriff. Es gelang ihm auch, dem Eber einen Borfprung abzugewinnen, da berselbe in seiner blinden But gar manchen Fehlsprung machte oder gegen die Baume anrannte; als fie aber ben freien Blat erreichten, schien der Herzog verloren, da seine Kräfte abnahmen, und sein Berfolger fich bald wieder hinter ihm befand. Ohne Fendts Besonnenheit und Mut hatten bie Begleiter bes Berzogs ftatt eines fröhlichen Jagbeinzuges eine Leiche nach München gurudgebracht.

"Wie nennst Du Dich?" fragte nun der Herzog den Überraschten. "Du hast mir das Leben gerettet, und nicht nur ich allein, sondern auch das ganze Land ist Dir zu Dank verpflichtet. Wie kann ich Dir diesen beweisen?"

Verwirrt nannte Fendt seinen Namen, und daß er dem ehrsamen Handwerke der Zimmerleute angehöre. Weiter aber fügte er nichts hinzu, denn er wußte in seiner Überraschung wirklich nicht, um was er bitten sollte.

Im nämlichen Augenblicke eilte das Gefolge des Herzogs, das ihn überall mit Bangen gesucht hatte, hocherfreut auf ihn zu. Wie erschraken sie aber, als sie vernahmen, was sich erseignet hatte, und wie dankten sie dem kühnen Manne, der die Gesahr abgewendet und in seiner Bescheidenheit nicht wußte, wie er die Dankesbezeigungen erwidern sollte. Jest erst begann er zu ahnen, welche Folgen sein Mut und seine Unerschrockenheit haben konnten, und dankte im stillen dem Himmel, daß er ihn zum Retter seines Herzogs erkoren hatte.

"Du kommst morgen am Vormittage zu mir, ich werbe bann weiter mit Dir sprechen", wandte sich nun der Herzog wieder an Fendt. "Nenne nur Deinen Namen, und Du wirst ohne Berzug zu mir geführt werden." Er reichte ihm noch

bie Sand zum Abschiede, bestieg sein Pferd und war balb barauf ben Blicken bes Zimmermanns entschwunden.

Langfam, mit ben verschiebenften Gefühlen in seiner Bruft, fehrte er zu Agnes zurud, welche an bem Saume des Walbes seiner harrte. Bald mar ihr alles erzählt, und das Dlädchen war außer sich vor Freude, als sie hörte, wem ber Bräutigam bas Leben gerettet hatte. Sogleich murben alle Rameraben zusammengerufen, und ihnen das Ereignis mitgeteilt, worauf diese in laute Jubelrufe über die Beldenthat ihres Kameraden ausbrachen. noch nie murde der Beimmeg fo fröhlich angetreten, wie an diesem Abende, und bald war Fendts Name in aller Munde, als die Runde davon in ber Stadt fich von Saus zu Saus fortpflanzte.

Unweit bes freien Plates, unter einer mächtigen Tanne, wurde ber Eber von den Jägern bes Herzogs verendet aufgefunden und in die Residenz gebracht, wo er aller Bewunderung über seine Größe und Stärke errang.

Hochklopfenden Herzens betrat am nächsten Vormittage Fendt die herzogliche Residenz. Er schien schon erwartet worden zu sein, denn als er über den langen Korridor schritt und unschlüssig bald diese, bald jene Thür betrachtete, kam ein Diener auf ihn zu und fragte ihn, ob er der Zimmergeselle aus der Au sei. Auf die bejahende Antwort besahl er ihm, zu folgen, ließ ihn dann im Vorgemache des Herzogs stehen, um diesem seine Ankunst zu melden.

"Nun heute wirft Du wohl freieren Mutes mit mir reben", sprach ber Herzog wohlwollend. "Die gestrige Situation war freilich für uns beibe nicht bazu angethan, unseren Gefühlen Ausdruck zu geben. Nimm also noch einmal meinen herzlichen Dank für Deine mutvolle That, welche Du unter Gottes Beistand ausübtest, entgegen und nun sprich frei und offen, womit ich Dich sohnen kann."

Graf Larosee winkte ihm, nur mutig zu sein, und diese Aufforderung war auch nicht vergebens.



"Gnäbigster Herr Herzog", begann nun Fendt, zuerst mit leiserer, dann aber immer festerer Stimme, "ich hatte eigentlich zwei Bitten, durch beren Erfüllung meine Kameraden und ich glücklich gemacht würden."

"Nun, so laß hören", erwiderte ihm Wilhelm lächelnd, "und wenn es in meiner Macht steht, so werde ich sie auch erfüllen."

"Seht, gnädiger Herr Herzog, wir haben ein schweres Handwerf", berichtete er, "bas mit vielen Gefahren verbunden ist, und selten vergeht ein Sahr, ohne daß ein Unglud vortommt, ber eine fällt vom Beruft, ben andern erschlägt ein fallender Baum, und meistens sind hinterbliebene ba, welche ben Berluft schmerzlich empfinden. So haben wir Gesellen uns nun zusammengethan und eine Bruberschaft gegründet, um ben göttlichen Schut für uns zu erfleben, und zugleich eine Raffe bamit verbunden, in welche wir jede Boche einen Beitrag niederlegen, um bavon die Rranten und die hinterbliebenen unferer verunglückten Rameraben unterftugen gu tonnen. Nun vermochten wir aber bis jest die Benehmigung bes Rates unserer Baterstadt nicht zu erhalten, ja wir befürchten jogar eine abweisende Antwort. Warum? wiffen wir freilich nicht; ift ja boch ber Zweck gewiß ein guter. Und ba wurde ich Euch, gnädigster Berr Berzog, recht schön bitten, sich unser anzunehmen und die Sache in Ordnung zu bringen."

"Wer euch da hinderlich sein sollte, kann ich mir nicht enträtseln", antwortete der Herzog. "Doch sei nur beruhigt, noch heute werde ich ersahren, wo der Fehler liegt, und sosort Abhilse treffen. Diese Bitte ist mir leicht, zu erfüllen. Doch nun zu der zweiten, die Dich betrifft."

Jetzt war es aber mit dem Mute Fendts doch vorbei. Verlegen zerdrückte er den Hut, den er in den Händen hielt, blickte bald den Herzog, bald den Grafen an, und fast schien es, als ob er dann mit den Fingern hinter die Ohren fahren wollte. Wilhelm, seine Verlegenheit bemerkend, lächelte und suchte, ihm die Zunge zu lösen.

"Ich kann es mir benken", sprach er mit seiner gewohnten Gute, "Du haft einen Schat."

"Ganz richtig, gnädigster Herr Herzog", war die schnelle Antwort.

"Und ben möchteft Du gerne heiraten?"

"Freilich, freilich!"

"Und das Gelb fehlt, um Dein Geschäft als Meister betreiben zu können?"

"So ist's. Wie der gnädigste Herr Herzog das nur alles so wissen können?"

"Und Dein Mädchen ist brav und fleißig? Wahrscheinlich eine Nachbarin von Dir!"

"Die Agnes kann sich neben jede Bürgerstochter von München hinstellen. Sie ist auch hübsch und sittsam. Aber bis wir uns das nötige Kapital zusammengespart haben, fürchte ich immer, wird es noch lange hergehen."

"Nun, diese Sorge überlaß jest mir, vielleicht geht es boch schneller, als Du glaubst. In wenigen Tagen sollst Du

bas Weitere hören, und ich weiß gewiß, Du wirst mit mir zufrieden sein."

Freudestrahlend eilte der Zimmermann nun auf den Herzog zu, ergriff dessen Hand und bedeckte sie mit Küssen. So schnell, wie an diesem Tage, war er wohl nie in das kleine Hänschen am Berge zurückgekehrt, um seiner Mutter und Agnes die frohe Kunde zu überbringen, daß nun alle Not vorüber, und er bald mit seiner Geliebten vereinigt sein werde. Ein heißes Dankgebet der glücklichen Menschen stieg für das Wohl und Glück des geliebten Herzogs zum Himmel empor.

"Siehst Du, mein Lieber, wie wenig es bedarf, die Menschen glücklich zu machen?" sprach Wilhelm nach Fendts Entsernung zu dem Grasen. Ich will aber die Leutchen nicht lange warten lassen. Erkundige Dich daher heute noch, was es für eine Bewandtnis mit der Bruderschaft hat, und wie dieser wackere Mann steht. Mein Entschluß ist bereits gesaßt, denn ich weiß, daß ich von ihm nur Gutes hören werde."

Der Graf kam dem erhaltenen Auftrage gewissenhaft nach und schon am andern Tage konnte er dem Herzoge berichten, daß der Genehmigung der Bruderschaft keine weitere Bedenken mehr entgegen stehen, und man anfänglich nur gefürchtet habe, daß andere Zwecke damit verfolgt würden. Der Zimmergeselle und seine Braut seien die fleißigsten und bravsten Leute in der ganzen Au, und jeder gönne ihnen das Glück, und sie verdienten im vollsten Maße des Herzogs Gunst.

Sie wurde ihnen auch zu teil. Wenige Tage hernach erschien in der Behausung Fendts Graf von Törring und überreichte dem Erstaunten ein Dekret, nach welchem er zum herzoglichen Hofzimmermann ernannt wurde, eine Ernennung, welche ihm auch seine Verehelichung möglich machte. Außerbem hatte ihm der Herzog noch ein großes Stück Boden in der Au eigentümlich geschenkt für den Bau eines Hauses; soweit derselbe nicht die Arbeit des kundigen Zimmermanns erfordere, werde der Herzog schon Sorge tragen.

Auch die Bruderschaft hatte der Herzog nicht versgessen, und blanke fünfzig Goldgulden zählte der Graf dem Altgesellen auf den Tisch, damit der Fonds bald die nötige Höhe erreiche, um seinen Zweck erfüllen zu können.

Vier Wochen später stand ein glückliches Paar vor dem Altar. Aber nicht nur gelobten sie sich einander ewige Treue, sondern auch dem Herzoge und seinem Hause, dem sie ja ihr Glück allein zu verdanken hatten.

Und daß die Nachkommen Georgs noch von der alten Art waren, bewies in der Sendlinger Bauernschlacht am Christtage 1705 wieder ein Fendt, welcher als Anführer der Zimmergesellen von der Au den Heldentod für seinen Kurfürsten und sein Vaterland gestorben ist. Die Bruderschaft aber besteht noch, und die damals gegründete Kasse hat gar vielen schon die Thränen getrocknet bis zum heutigen Tage.

### Susanna, Berzogin von Bagern.

Bon Dr. Julius Mener.

🧟 ie mächtigen wittelsbachischen Stammesherzoge von Bayern und die fühn emporstrebenden hohenzollernschen Burggrafen von Nürnberg standen schon im 13. Jahrhundert in freundnachbarlichen Beziehungen. Insbesondere mar ce ber baperische Herzog Ludwig († 1294), der mit dem Burggrafen Friedrich III. innig befreundet war. Bu diesem Freundschaftsbund trat als ber Dritte Raifer Rudolf von Sabsburg hinzu. Bur Erinnerung an biesen Dreibund wurde erft noch im Jahre 1824 in der Rlofterfirche zu Beilsbronn über der Grabftatte des genannten Burggrafen von Franz Maria Freiherrn v. Carnea-Steffaneo, Magnat in Ungarn, Johanniter-Ritter und faiferlich öfterreichischer Beheimrat, ein in antifer Form gehaltener Marmoraltar errichtet, an beffen einer Seite fich in Goldschrift die Worte eingemeißelt finden: Amicitiae augustae sacram aram erexit 8. Febr. 1824 F. M. a Carnea Steffaneo Baro in Cronheim et Eppenstein. P. S. Auf jeber von drei Seitenflächen des pictätvollen Denkmals find in Goldschrift die Ramen, Wappen und Sterbetage ber brei erlauchten Freunde angebracht, während auf der vierten Seitenfläche bemerkt ift, daß die Errichtung des Altars unter der Regierung bes Königs Maximilian Josef von Bayern, bes Raifers Franz von Öfterreich und des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen geschah.

Eine besonders innige Freundschaft verband den wittelsbachischen Kaiser Ludwig den Bahern mit dem hohenzollernschen Burggrasen Friedrich IV. In ihm fand Kaiser Ludwig den Siegesgenossen von Mühldorf. Die Schlacht gegen Friedrich von Österreich (28. Sept. 1322) wäre verloren gewesen, wenn nicht Burggraf Friedrich IV. zur rechten Stunde mit seinen Mannen eingegriffen und den Sieg errungen hätte.

In der Folge fanden zwischen den befreundeten Dynastenfamilien eine Reihe von Chebundniffen ftatt. Go vermählte sich im Jahre 1359 Stephan, ein Sohn Kaiser Ludwigs, mit Margaretha, einer Enkeltochter bes Burggrafen Friedrich IV., bann im Jahre 1374 Ruprecht, Herzog in Bayern und Pfalzgraf bei Rhein, nachmaliger römischer König, mit Glifabeth, ber Tochter bes Burggrafen Friedrich V. Die wichtigste Berbindung zwischen den beiden erlauchten Baufern war aber die, welche der Burggraf Friedrich VI., Kurfürst von Brandenburg im Jahre 1401 mit Schön Else, ber Tochter bes baberischen Herzogs Friedrich von Landshut einging. Da von diesem Elternpaar alle nachfolgenden Rurfürsten von Brandenburg und späteren Könige von Preußen in direkter Linie abstam= men, jo haben wir in der baperischen Pringessin Glisabeth die Ahnfrau und Stammutter des deutschen Kaiserhauses zu ehren. Die nächste eheliche Verbindung zwischen Angehörigen ber beiben hoben Säufer fand fobann im Jahre 1438 statt, indem ber Sohn Ludwigs bes Gebarteten, Bergog Ludovicus Gibbosus (ber Höcker), sich mit Margaretha, einer Tochter des Kurfürsten Friedrich I. von Brandenburg vermählte. Bon ba an trat eine längere Pause ein, ba wegen verschiedener Streitigkeiten zwischen Wittelsbach und Sobenzollern eine gegenseitige Entfrembung Plat gegriffen hatte.

Bur Besiegelung der alten freundschaftlichen Bande schlossen Markgraf Friedrich der altere zu Brandenburg-Onolzbach

und Bergog Albrecht IV. von Babern unterm 29. Dezember 1504 zu Ulm einen Bertrag, worin fie erklärten, baß fie "in Ansehung, bas die Fürstenthumb Bairn und Brandenburg mit famt dem Burggrafentumb zu Nurmberg, lanng Beit In gueter ireuntschaft ben unnfer bedertail voreltern und unne miteinander chomen und geseffen sein zu merung berfelben, Auch umb Frides auffung" ihre beiden Rinder, nämlich Markgraf Friedrich feinen Sohn Casimir, und Bergog Albrecht feine Tochter Sufanna zusammengeben. Freilich war Susanna damals noch ein Kind von 4 Jahren, mahrend Cafimir im 24. Lebensjahre ftand. Bergog Albrecht versprach in der erwähnten Urfunde, seiner Tochter bereinst eine Mitgift von 32 000 fl. rheinisch zu geben, während Markgraf Friedrich gelobte, diese Mitgift mit der gleichen Summe zu widerlegen. Außerdem follte Pring Cafimir feiner Brant am Tage nach ber Hochzeit eine Morgengabe von 10000 fl. verebren. Wenn Bringessin Susanna bas Alter von 16 Jahren erreicht haben werde, so sollte die Hochzeit stattfinden. Alls diese Zeit herbeitam, wurde bas Bustandekommen der Heirat namentlich von Susannas Bruder, dem Herzog Wilhelm von Bayern, sowie von Raiser Magimilian, Sufannas Ontel betrieben. Markgraf Cafimir ichreibt selbst hierüber in einem (späteren) Brief an ben Raifer: "Es hat mich ir Maicstät selbs mit einer Beirat verseben, und mir ir Mt. Schwester Tochter zu einer Gemahel gegeben, mir auch biffelben auf einen großen Reichstag gein Augspurg erforbert, bie Hochzeit gnediglich gehalten, die praut ir und mir zu gnaden selbs personlich gefurt".

über die Hochzeitsfeierlichkeiten während des Reichstages zu Augsburg im Jahre 1518 existieren verschiedene Beschreisbungen. Sine interessante Nachricht hiervon hat uns Joh. Jasob v. Fugger im "Spiegel der Ehren des Erzhauses Österreich" hinterlassen. Diese lautet:

"... Die fürstliche Braut tam in Geleitschaft ihrer Brüber und 300 wolgeputten Pferde von München nach Friedberg und von dar am Morgen des 24. August (1518) nach Augs= burg. Sie ware in Gulbin Stud gefleibet, truge auf ihrem Haupt einen toft Rrang von Gdelfteinen und fuhr mit ihrer Hofmeifterinn, einer von Abeim, auf einem herrl Wagen. Ihr folgten auf noch 8 Bägen, welche alle mit Sammet bedeckt waren, viel Eble Matronen und Jungfrauen. Sie ward an der Wertach Bruden von Kenser Maximiliano, auch den anwesenden Chur- und Fürsten, die ihr fämtlich entgegenritten, herr eingeholet. Der Brautgam ritte bem Repser an der seite, und empfingen sie bezde die Braut mit fürstlichen Ehren: welche folgends der Kenser neben sich auf seinen Wagen genommen, ber Bräutigam aber und Churfürst Joachim von Brandenburg zu beyden seiten geritten. R. Magimilian ließe vor fich herreiten etliche Ebelknaben auf hohen Pferben und ben Reichs-Marschalt mit bem blogen Schwerd, aber neben der Rutschen liefen ben 150 Trabanten. Das ganze Felb erschallte von dem Klang der Trompeten; dann die Fürsten hatten der Braut zu Ehren alle ihre Trompeter mit fich hinausgenommen.

Als fie in die Stadt und vor S. Ulrichs Kirche gelanget, stiege der Repfer mit den Chur- und Fürsten ab, nahme die

Braut und jeder der andern eine aus dem Frauenzimmer unter die Arme, die führten sie also nach der Kirche. Als sie unter die Pforte gelanget, wurden sie durch den Cardinal von Mainz mit großer ehrerbietung empfangen, auch Markgrav Casimir an die Prinzessinn mit einem Ring, darin ein fostliche Rubin verset ware, Chelich getrauet. Nach verrichteter Bermählung führte der Renfer die Braut wieder zum Wagen und nachdem fie alle aufgeseffen, fuhr und ritte man fürter auf ben Beinmarkt, alda man wieder ab- und in Philipp Adlers Behausung eingetretten und zum Unfang von vier Scharfrennen ein paar Treffen gehalten worden. Cung von der Rojen machte hierbei ein Possenspiel . . ., das lockte dem Renser, wie auch der Braut und den Frauenzimmer ein großes Gelächter ab . . . Hiernächst wurde die Braut und ihr Frauenzimmer vom Renser, auch Chur- und Fürsten bei schöner Musik über den Weinmarkt in Ulrich Arzts Behaufung auf den Rindermarkt, als in der Brant Herberge geführt und alba ein kostbares Mahl gehalten. Nach diesem und als die Braut in roth, weiß, gelb und rosenfarb sich umgekleidet, wurde sie abermals famt dem Frauenzimmer von vorigen Begleitern auf bas Danzhaus geführt: daselbst der Renser mit der Braut hinter zwehen Fürsten und vor zwegen Graven den erften Dang gehalten. Es fame auch auf den Saal eine Mummeren in vorbefagten vier Farben, von deren allerhand Dänze frember Nationen gedanzet worden. Inzwischen bangten auch die Churfürsten, Graven und Berren und währte die Rurzweil bis um Mitternacht: da die Braut vom Renser in ihre Herberg, er aber, nachdem er sie ihrem Bräutgam empfohlen, von allen Unwefenden auf die Pfalz in sein Einlager begleitet worben.

Am folgenden morgen ritte R. Maximilian mit den Churund Fürsten vor der Braut Herberge, sie nach der Domkirche zum Hochamte zu begleiten. Als man vor der Kirche angelanget, wurde die Braut abermals vom Repfer und bas Frauenzimmer von ben Fürsten in den Chor begleitet und baselbst in ein mit Gulbin Stut befleibetes Geftüle eingewiesen. Der Kenser, auch die Chur- und Fürsten ingleichen die Cardinale von Cajeta und Gurk begaben sich auch in ihre Stüle: worauf durch ben Cardinal von Mainz das Amt gefungen worden. Nach endung deffen führte ber Renfer die Braut unter ben Armen nach ber Pfalz, deme bie Chur- und Fürsten nachgefolget, und bewirtete sie daselbst mit einem an= sehnlichen Gastmahl, worbei die Trompeter dapfer aufbliesen. Nach diesem wurde die Braut vom Renser und der gangen Berjammlung auf ben Beinmarkt in Jacob Fuggers Behausung, beren Gemacher man vor biefelben aufs herrlichste ausgezieret, geführt, einem Scharfrennen zuzuschen: welches Berzog Wilhelm aus Bayern mit bem Bräutgam, Herzog Ludwig sein Bruder mit Grav Berchtoden von Henneberg und sonst noch 6 paare angestellt hatten, auch ritter und mit Freuden voll= brachten. Die Braut fuhre hierauf in ihre Herberg und ber Renfer in die seine; welcher nach dem Nachtimbig sie abermal abgeholet und unter seinen Armen jum Dangplat geführet. Es erschienen daselbst wiederum eine Mummeren in roth und weißem Sammet und mährte ber Dang bis um Mitternacht: da die Braut wie zu vorigen mahlen nach ihrem Einlager begleitet worden. Um frentag morgens tame ber Renser aber= mal mit allen Chur- und Fürsten, auch andern Ständen bes Reichs vor der Braut Herberg und begleitete fie, nachdem fie mit ihrem Frauenzimmer zu Wagen geseffen, zur Stadt hinaus bis über die Wertach: da sie dann dieselbe abgesegnet und nach der Stadt wiedergekehret. Aber Psalzgrav Ott Heinrich, Markgrav Ivachim der Jünger von Brandenburg und ein Grav von Nassau neben Markgrav Casimirn, welcher beh diesem Abzug neben den Kehser geritten, haben die Braut über Wörd nach Onolzbach begleitet."

Bekanntlich hielt sich während des Reichstags von 1518 auch Albrecht Durer in Augsburg auf und hat derfelbe viele der anwesenden Fürsten und andere bedeutende Persönlichkeiten gemalt. Auch die Herzogin Sufanna von Bahern ließ sich nebst ihrem Gemahl, dem Markgrafen Casimir, von diesem Malerfürsten auf einer Botivtafel abbilden, die bestimmt war, zum Gedächtnis an die Feier ihrer Bermählung zu dienen. Der markgräfliche Sof- und Regierungerat, Christian Freiherr v. Anebel in Ansbach (geb. 1728, † 1805) hat in der 1768 verfaßten im Manuffript vorhandenen Beschreibung seiner Bemäldegalerie 2c. Schilderung über das nunmehr verlorene Bemälbe hinterlaffen: "Des Beilands Salbung zum Grabe. Von Albrecht Dürer auf Holz gemahlet: 46 Boll hoch, 37 Boll breit . . . Im Bordergrund ift die gottselige Fürstin Sufanna Herzogin in Baiern, die Andacht vor dem Fronleichnam auf einem prächtigen Betftuhl knieend verrichtend, vor welchem links ein großer hund lieget. Un ihrer Rechten stehet ihr Gemahl, ber weise Markgraf Casimir von Brandenburg . . Das ganze Gemälde ift burchaus Miniatur und vortrefflich colorieret; wie denn bekanntlich Dürers Pinsel im schimmernben Schmelz der Farben unnachahmlich bleibet. Diese Tafel darin er auf einen Stein in goldener Schrift die Jahreszahl 1518 und sein Namenszeichen gesezet hat, ist in seinen letten Jahren gemahlet und gewiß eine seiner besten und merkwürdigsten . . . "Hierzu (b. i. zu dem Fehler der Übereinstimmung ber Zeit, bes Orts und ber Geschichte) wurde er wahrscheinlich durch den Befehl der Fürstin, seiner großen Beschützerin verleitet, die jum Gedachtnis ihrer Beimführung biese Tafel in eine berühmte Klosterfirche zum Gestift burch ihn verfertigen liefe." v. Anebel merkt hierzu an: "Köhler weiset in seiner Münzbeluftigung eine Medaille auf, beren vordere Seite das Bildnis dieser Fürstin, die Rückseite aber bas Dürerische zeiget".

In Ansbach, wohin der Zug des neuvermählten fürstlichen Baares von Augsburg aus ging, gab es folenne Ginzugs= feierlichkeiten. Es ift eine Beschreibung darüber vorhanden, nach welcher die Stadt Ansbach zur Feier der Anwesenheit König Ludwigs I. im Jahre 1827 von dem berühmten Architekturmaler Beibeloff einen Gemälbecyklus anfertigen ließ, ber zur Ausschmückung bes in einen Ballfaal verwandelten Orangeriehauses zu bienen bestimmt war. Das erste Banbbild stellt bie Ankunft bes hochzeitszuges in ber Nahe ber Stadt bar. Markgräfin Sujanna fist im Wagen. Ihr Bruber, Herzog Ludwig von Bayern, der sie begleitet, winkt bem Befolge, Halt zu machen, und übergibt und empfiehlt seine Schwester dem aufwartenden Abel. Markgraf Casimir brangt sich auf mutigem Roffe an ben Bagen und bittet die Gemahlin, fie willfommen heißend, getroft zu fein. Auf dem zweiten Bandbilde find zwei Benien gemalt, welche bie vom Schwanenorden umschlungenen Wappenschilder von Wittelsbach und Hohenzollern halten. Das dritte Wandbild stellt einen zur Bermählungsfeierlichkeit gegebenen Schwerterkampf bar. Auf bem vierten halt der bayerische Lowe im Helme die drei pfalzbayerischen Wappen. Das fünfte und lette Wandbild hat zum Gegenstand einen Fackeltanz, wie er heute noch bei Bermählungen Sitte am preußischen Hofe ist.

Der kunstverständige König Ludwig I. äußerte sich bei seinem Besuche sehr befriedigt über diese ebenso sinnige als schöne Saaldekoration, die von da an bleibend dem Orangerieshause überlassen wurde.

Von der Wirksamkeit Susannas während ihrer Ehe mit Markgraf Casimir ist nicht viel zu berichten. Sie wurde als Mitglied in den Schwanenorden ausgenommen, den Albrecht Uchilles, der Großvater ihres Gemahls, von der wunderthätigen Marienfirche auf dem Harlungerberge in Brandenburg nach Onolzbach abgezweigt hatte. Ihrem Gemahl schenkte sie fünf Kinder, von denen zwei im jugendlichen Alter starben. Die älteste Tochter Maria vermählte sich an Kurfürst Friedrich III. von der Pfalz, während die jüngste Prinzessin, Kunigunda, die Gemahlin des Markgrasen Karl von Baden wurde. Ihrem Sohn Albrecht ward in der Folge der Name Alcibiades beisgelegt, weil er dem griechischen Jünglinge an Tugenden wie an Lastern auffallend ähnlich war.

Markgräfin Susanna erscheint neben ihrem Gemahl auf zwei Denkmünzen aus den Jahren 1525 und 1527. Casimir war viel von seiner Familie abwesend, da er für's Haus Österzreich häusig ins Feld zog, daher er "Fidelis Domus Austriacae Assertor" genannt wurde. Den Bauernkrieg schlug er mit eiserner Faust nieder. Er war ein ebenso tapferer Haubegen als kluger Feldherr. Im ungarischen Kriege vom Jahre 1526 wurde ihm von König Ferdinand das Oberkommando über-

tragen. Er belagerte und eroberte Dien. Im folgenden Jahre erkrankte er baselbst an der Ruhr und starb. Sein Leichnam wurde nach Heilsbronn übersührt, wo er in der Klosterkirche bei seinen Ahnen die letzte Ruhestätte fand.

Nach Umfluß des Trauerjahres vermählte sich die markgräfliche Witme mit Otto Heinrich, Herzog von Babern, nachmaligem Kurfürsten der Pfalz, mit dem sie jedoch in kinderloser Che lebte. Auch aus der Zeit ihrer zweiten Che find zwei Denkmungen mit dem Bruftbilbe Sufannas und ihres Gemahls vorhanden. Im Jahre 1543 ftarb Sufanna zu Neuburg an der Donau. Ihr Sohn Albrecht Alcibiades ftiftete in bas Burggrafenhaus von Beilsbronn, wo feine Eltern oft und gern Ginkehr gehalten, deren Bildnis. Es ift 16 Boll hoch, 23 Boll breit und hängt heute im nördlichen Seitenschiffe der Klosterkirche. Auf dem Bilde tragen beide klöster= liche Rleidung und find mit bem Schwanenorben geschmückt. Rechts ist das bayerische und links das hohenzollersche Wappen. Die Inschrift unter bem Bilbe Susanna lautet: "Nach Chrifti unfers lieben Herrn und Seligmachers Geburt MDXLIII am Tag Georgii zwischen VIII und IX Uhr Nachmittag ist zu Neuburg an der Thonau in Got verschieden die durchlauchtig Hochgebohrne Fürstin und Frau Sufanna Marggravin zu Brandenburg, gebohrne Herzogin in Ober- und Nieber Bayern, und ift Ihrer F. G. Leib zu Munchen in unser lieben Frauen Kirchen fürstlich zur Erben bestattet: ber allmächtig Got woll irer F. G. Seele in dem ewigen Leben gnedig und barmbergig fein. amen."

### Kleine Mitteilungen.

Berarmung durch den Dreifigjährigen Krieg. Um unsern Lesern ein geringes Bild des Glends zu geben, führen wir einige Gerichtsverhandlungen der Jahre 1640 und 41 aus dem bayerisschen Walde auf.

Am 26. Mai hat Hans Michl Erbner von Ried bei Gleißensberg (Ger. Waldmünchen) sein Haus und den öben Feldbau, unsbebaute Felder und Wiesen, aus Not verkauft um 2 st und 30 fr. Leihkauf. Davon zahlte der Käuser 44 fr. Taxen zum Gesrichte.

Michl Regensteiner von Lixenried (ebendort) hat 1641 sein Söldengut mit Feld und Wismat, Heu und Stroh um 12 fl. mit der Bedingnis verkauft, daß das Geld bald erlegt werde. Taxen 2 fl. 54 fr.! Zwei Monate später kaufte der Regensteiner vom Hans Wudi ein Haus mit Wiesen und einem Gärtl um 30 fr. "Das Heu auf dem Boden und sunst eine Leiter voll soll beim Hause bleiben." Siegelgeld und Schreibgebühr trugen beide. Aber der Regensteiner konnte die 30 fr. nicht aufbringen, mußte darum am 23. Dezember das Haus zurückgeben. Die Gerichtsekoften von 7 fr. hatte auch der Wudi nicht und mußte dafür dem Richter zehn Tage Stroh schneiden. 1642 teilte das Gericht in Cham eine großmütterliche Erbschaft unter drei Schwestern; jede erhielt 2½ fr.

Wie es damals in der Gedend von Cham aussah, mögen uns nachbenannte Orte erzählen (die beigefügten Zahlen zeigen die heutige Anzahl der Häuser an).

Eismannsdorf (9) alles abgebrannt, eine Sölde bebaut; Rothmaißling (17) 11 Häufer, alle abgebrannt, alles öde; Ponsholz (8) öde; Oberaign (5) nur 1 Sölde angebaut; Bahersberg, öde seit 1633; Perthof und Glöckläried, öde; Püts

ling (30) alles öde; Michelsborf (21) öde, die Bewohner der ½ Stunde entfernten Stadt Cham bauten einige Ücker; Riedern, öde; Traitsching (13) nur 1 Hof bemaiert; Thürling (25) 12 Güter öde; Rauchenberg (3) öde; Ralhof, öde; Ralsing (12) 8 Güter öde; Woppmannsdorf nur ein Acker angebaut; Wiesden (3) öde; Hof (18) ein Söldengut angebaut; Schloßgut Haberseige öde; Teschenried (6) öde; Ried am Pfahl (7) öde; Knobling (14) öde; Apenzell (20) liegt öde, einige Ücker angebaut; Habersdorf (6) im Ausbau begriffen; Schorndorf von 23 Gütern die meisten öde; Raindorf (14) fast alles öde, der Schmied hat eine Ruh.

Städten und verübten da ungestraft gar manchen Unsug, namentstich bei der Nacht; aber auch oft wurden sie, wenn sie es gar zu arg trieben, mit Strafe belegt. Im Jahre 1361 ging zu Landshut Hänslein der Wernstorser nachts umher und machte Numor mit einer "Orgelpseissen", das wurde ihm verboten von "Geori über zwei Jar, tät er es darüber So ist Ime die Stadt verboten zwei gant Jar one alle gnad". In Regensburg klagten die Klostersfrauen von Obermünster, daß der Guttensteiner nachts auf der Stadtmauer sitze und Schands und Spottlieder auf die Frauen singe. Die Scharwächter singen den Rumor und steckten ihn ins "Narrenhäussein".

Gine Grinnerung aus der Musenstadt Erlangen. Die Abbildung auf Seite 312 dieser Nummer, welche ein Erlanger "alter Herr" nach einem von seinem Großvater ererbten niedlichen Aquarell für das "Bayerland" zur Verfügung gestellt hat, führt uns auf den Marktplat der Stadt Erlangen, wie er vor ungefähr hundert Jahren, einige Jahrzehnte nach der Stiftung der

Universität, ausgesehen hat. Vor uns erblicken wir das stattliche, bamals markgräfliche Schloß, zur Linken die ehemalige Hauptwache, ihr gegenüber die einstigen Universitäts= und andere Gebäude, und als Staffage nimmt unser besonderes Interesse in Anspruch "der Auszug eines abgehenden Studenten", wie uns die Übersichrift über dem Bilde belehrt.

Der "bemooste Bursch", ein Kandibat der Gottesgelehrsamsteit") hat seine in Jena begonnenen Fachstudien in Erlangen rühmlich vollendet und zieht nun hinaus ins Philisterium, zum dauernden, vollen Ernst des Lebens.

Das darf nicht geschehen, ohne daß ihm seine bisherigen Genossen deleite geben mit all dem prunkenden, farbenreichen Ceremoniell, welches studentischer Brauch in der zweiten Hälfte bes 18. Jahrhunderts — wir stehen im Jahre 1799 — zu ente wickeln vermag.

allem eine warme Erinnerung zu bewahren, was ihm lieb und teuer war als Student in Erlangen. Dann folgen in acht, teils zwei-, teils dreispännigen, uns sehr altertümlich erscheinenden Raleschen die übrigen Brüder der Landsmannschaft, und den Schluß bilbet wieder eine Schar von schmucken, jugendlichen Reitern.

Wenig Bolf ift auf bem Plate, es scheint noch früh zu sein am Tage. Nur die Schildwachen paradieren, und aus dem Fenster über bem Portale des Schlosses bliden zwei Frauengestalten.

Bald wird das Geleite die Stadt im Rücken haben, und dann folgt das Scheiben, wie das alte Studentenlied es uns so lebendig schildert:

"Im nächsten Dorfe kehret ein, Trinkt noch mit mir von einem Wein! Nun denn, ihr Brüder, sei's, weil's muß, Das letzte Glas, der letzte Kuß!"

J. B.



Sieben Baare Reiter sprengen voraus unter der Führung eines Kommilitonen, slotte Bursche, sämtlich in Wichs, mit den Hiebern an der Seite, den bebuschten, altmodischen Stürmer auf dem Haupte, angethan teils mit roten, teils mit grünen und gelben Rollern und ihnen folgt der scheidende Freund, zum letten Male im Schnuck des studentischen Kleides, im blauen Wams, in offenem Kordswagen, gezogen von einem Sechsgespann seuriger Rappen. Die sührenden Postillone blasen ein Abschiedslied, und das treue Hündchen springt nebenher, es darf mit seinem Herrn in die ferne Heiten Scheideblick zu, und der Freund zu seiner Linken schein ihn mahnen zu wollen, sich das Herz nicht zu schwer zu machen und

Um einen Pfennig gebüßt. 1636 hatte der Krämer Sigmund Hafenörl von Zwiesel im Bayerischen Walde "am Tage der "allerseligsten Mutter Gottes Maria Himmelsarth gleich wohl nach "Kirchzeit seinen (Krämer=) Stand zu männiglichs Aergerniß auf= "geschlagen und damit der Allerglorwürdigsten Mutter Gottes hoch= "heiligen Festtag entheiliget, derwegen er der chursürstlichen durch= "laucht Rath und Rentmeister zu Straubing in die Straf fürge= "geschrichen und selbigen Hasenörl nit gewandlet, sondern zu Ge= "richt geschafft und daselbst gewandlet worden in Ansehung seines "schlechten Vermögens um ein Pfenning gestraft."

Berantwortlicher Redafteur S. Leber, München, Rumfordftraße 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.

<sup>\*)</sup> Samuel v. Bachter, als Student lein Kopffänger, in seinem späteren Birlen ein treuer, hochverehrter hirte und Berater seiner Gemeinde Memmingen, geboren am 11. April 1757, gestorben im hohen Greisensalter von 92 Jahren den 3. April 1849.

Juhalt: Berichwunden. Eine Nürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortjegung.) — Feldmarichall Fürst Brede. Bon L. Roland. (Schluß.) — Aus dem Frankenwalde. Bon D. Lippert. (Mit einer Junstration.) — Der Bruderschaftsbund der Limmerleute in der Au. historische Novelle. (Mit zwei Junstrationen.) — Susanna, herzogin von Bayern. Bon Dr. Julius Meher. — Aleine Mitteilungen. Berarmung durch den Dreißigjährigen Krieg. — Lose Junter. — Eine Erinnerung aus der Musenstadt Erlangen. (Mit einer Junstration.) — Um einen Pfennig gebüßt.



#### Verfdwunden.

Eine Rürnberger Beschichte von Albert Schultheiß. (Fortjegung.)

er Schreiber Helbrich, welcher schon verschiebentlich von Butsch gehört hatte, wandte sich jest an Müller, um genau zu ersahren, wie sich die Sache eigentlich zusgetragen.

"Na, so hört benn", nahm ber alte Profurist Müller bas Wort, "benn die Sache verdient wirklich, besprochen zu werden. Beil jest jeder Steine über Steine auf die Franzosen wirft, tann es nicht schaben, auch einmal bas Bebahren ber Preußen sich näher anzuschauen. Zudem ist die Geschichte noch nicht aus. Ihr wift ja, daß vor vier Jahren Ansbach-Bayreuth an bas Königreich Preußen gefallen ift. Nun ließ ber Preußenkönig bem Nürnberger Rate anzeigen, daß er entichloffen sei, die ihm bis an die Stadtthore guftandige Landeshoheit in Anspruch und Besit zu nehmen. Es rudten benn aus biefem Anlaß zu Beginn vorigen Monats Infanterie und Reiterei von der Ansbacher und Bayreuther Seite zugleich gegen bie Stadt heran, bie auf den Linien und äußeren Schanzen befindlichen Nürnberger Bachtpoften murben vertrieben. Um aber zu Ende zu kommen, muß ich noch erwähnen, daß die Breußen die Thore in Wöhrd außen gewaltsam erbrochen und diese Borstadt, sowie die Borstadt Goftenhof nebst bem an die Linien sich anschließenden Teil bes Nürnberger Gebietes bis an die Stadtmauern und Thore besetht haben. Dasselbe Schidfal hatte zu gleicher Zeit ein Teil der Pflegeämter Altdorf und Lauf. Kanonen wurden aufgepflanzt, an benen die Ranoniere mit brennenden Lunten standen, die an den Thoren angeschlagenen Nürnbergischen Mandate und Intimationen wurden abgenommen und dafür ber preußische Abler angeschlagen, Beamte und Unterthanen auf dem Lande draußen sind durch Einquartierung des Milistärs in ihre Häuser mürbe worden. Es ist dies ein sicher wirkendes Mittel, die Leute gefügig zu machen. So bequemten sich denn die allermeisten zur Landeshuldigung. Bei Zuchtshausstrase wurde die Entrichtung aller Steuern und Abgaben an die alte Obrigseit verboten, was für die Stadt eine Mindereinnahme von mehr als 100000 Gulden ausmacht. Zusgleich wurde verordnet, daß alle Abgaben wie auch die Thorzölle sortab an die Brandenburgischen Ümter einzuliesern sind. Den Geistlichen wurde eine eigene Gebetssormel zugesandt, und ein förmliches Kantonreglement, wie das Ding heißt, bekannt gegeben."

"Und die Geschichte hat noch nicht ausgespielt?" fragte Hösch.

"Die preußische Okkupation besteht noch immer", antwortete Müller. "Ihr braucht nur wenige Schritte über das Wöhrder Thor hinaus zu gehen, so seid Ihr auf preußischem Gebiete, und bort darf kein Franzmann sich blicken lassen."

"Allso bort außen herrscht vollkommener Friede, und hier in der Stadt haben wir die Feinde, höchst sonderbar", meinte Heldrich nachdenklich.

"Guch mag freilich manches sonderbar vorkommen in unserer Reichsstadt", brummte Ammon, der Haustnecht. "Ihr seid eben noch ein Fremder."

"Ja, ja, so ein Hereingeschmeckter", sagte Geldrich hus moristisch, "oder eigentlich nur ein "Hergeloffener", wie es heißt. Nun, das ist ein Fehler, der sich mit jedem Tage mehr

Digitized by Google

verliert. Aber sagt doch", wandte er sich wiederum an Müller, "glaubt Ihr, daß die Stadt sich gutwillig solche Gewaltsthätigkeiten preußischerseits gefallen läßt?"

"Was wird bagegen zu thun sein?" erwiderte achselzuckend Müller. "Der Kat hat freilich die Absicht, sich an des Kaisers Majestät zu wenden mit einer scharfen Beschwerde Aber zur Zeit haben sie selber in Wien alle Hände voll Arsbeit, und wenn dann ja später einmal der Kaiser ein Machtwort sprechen sollte, wird Preußen sich nicht daran kehren. Durch den Baseler Frieden, den Preußen mit den Franzosen geschlossen, hat es sich vollständig von Österreich loszesagt, und dieser Schritt ist der Ansang vom Ende."

"Wie? Ihr meint die Auflösung des Reiches überhaupt?"
"Ja, so meine ich", sagte traurig der Profurist. "Aber horcht! Es ist jemand am Thore. Ach, Herr Wägel ist heimgekommen. Wollen wir ein andermal darüber weiter sprechen."

In der That war der Herr des Hauses in den Flur getreten, achtungsvollst von dem gesamten Personal begrüßt. Er sah müde und erschöpft aus, doch gab er mit sester und lauter Stimme einige Besehle und tras Anordnungen, daß jedem einzelnen seiner Leute alsbald ein bestimmter Kreis der Beschäftigung zugewiesen war. Dann schritt er über den Hosseinem Geheimzimmer zu, vor dessen Thür zwei Männer, wie ländliche Arbeiter gekleidet, ihn erwarteten. Die beiden zogen mit devotem Gruße den Hut, als der Kausherr sie mit prüsenden Blicken betrachtete.

"Bas ift euer Begehr?" fragte er bann furz.

"Wir sind abgesandt von seiten des Herrn Roller, Oberft im faiserlichen Regiment —."

"Schweigt", unterbrach haftig der Losunger diese leise geflüsterte Rede mit gleichfalls gedämpster Stimme, "schweigt und tretet ein." Habt ihr", begann dann der Kausherr von neuem "mit irgendwem in der Stadt gesprochen von eurer Sendung?"

"Wit keiner Seele, Herr", versicherte der eine der beiden in stark österreichischem Accent. "Nur Ihnen allein habe ich vorhin die Parole gesagt. Wir sind Fuhrleute, die für fremde Rechnung den zum Bestellen der Felder notwendigen Dünger bester Güte ankaufen und verfrachten. Wir holen also von Ihnen: Borsten, Haare, Hornspäne, Klauen und Abfälle anderer Art. Wir bitten auch um einen Wagen samt Bespannung."

Der Mann hatte im ruhigsten Tone gesprochen, nur zwinkerte er babei listig mit den Augen.

"Es ist gut", bemerkte der Losunger, und ein flüchtiges Lächeln zog über sein ernstes Gesicht. Dann setzte er hinzu: "Aber ihr führt doch sonstige Ausweise über eure Person bei euch, will ich hoffen?"

"Gewiß, Herr", entgegnete rasch der Angeredete, indem er Rod und Weste auftnöpfte, mit flinken Fingern das Unterfutter zerriß und ein verschlossenes Schreiben hervorbrachte.

"Dies gab mir Oberst Koller für Sie mit, Herr. Ich hab's gut verwahrt gehabt, Herr, wie Sie sehen, und hätte es nur mit meinem Leben zugleich verlieren können. In dem Briefe finden Sie auch unser genaues Signalement, Herr."

Der Losunger hatte aufmerkjam das Siegel geprüft, ehe er das mäßig große Schreiben erbrach. Er las langsam und hielt in der Lekture oft inne, die beiden in strammer soldatischer Haltung vor ihm stehenden Männer scharf prüfend. "Ihr

werbet mir empfohlen als burchaus zuverlässig, Josef Leibl und Wenzel Auracher. Ihr habt, heißt es hier, ein tapferes Herz und einen frommen Sinn, seid auch zu strengster Geheimhaltung vereidigt? Ist es nicht so?" fragte Herr Wägel.

"Es ftimmt alles", bestätigte ber Größere ber Beiben, eine herkulisch gebaute Gestalt mit einem offenen, gutmütigen Gesichte.

"Werbet Ihr im stande sein, eine größere Laft allein zu tragen?" fragte der Losunger weiter.

"D, Herr", entgegnete der Gefragte, "mich können zehn Zentner, einmal aufgeladen, nicht zu Boden drücken, und mein Freund da, der Wenzel, ist gleichfalls kein Schwächling. Zubem ist es ja kein weiter Weg von der Spitalkirche bis zu Ihrer Wohnung, Herr. Wir haben es heute morgen schon abgemessen."

"Und doch werden wir den Weg zweimal machen muffen", jagte mit nachdenklicher Miene ber Raufherr, "ba es vier große, schwere Kiften sind, die vollständig gepactt bereit stehen. Es ift nicht zu fürchten, daß wir unterwegs aufgehalten werben, benn ich habe genugenbe Ausweise bei mir über meine amtliche Stellung, und diesen muß jede frangofische Streifwache ohne weiteres Glauben schenken. Die Überbringung der Riften von der Kirche bis hierher hat freilich in aller Stille und Berschwiegenheit zu geschehen, aber ich hoffe bestimmt, daß diefer Teil der Unternehmung ohne Unfall gelingt; doch dürfen die kostbaren Güter nicht länger als eine Nacht unter meinem Dache verweilen, übermorgen mit dem frühesten muffen fie auf bem Wege gen Regensburg fein. Die Aufladung foll hier, besser im Hofe braugen, ebenfalls ganz verschwiegen vor sich gehen, und in aller Frühe habt ihr die Stadtthore zu passieren. Wenn die Wache Verdacht schöpft und eure Ladung untersucht, bann ift alles verloren."

"Wie sollte sie dies, Herr", rief der Herkules Leibl aus. "Ein Aushalten gibt es nicht, das ließe ich mir gar nicht gefallen, denn wir beide sind sehr pressiert mit unserer Fracht. Zudem verstehe ich ein wenig Französisch und kann mich ganz gut aus der Falle ziehen, wenn uns eine solche gestellt werden sollte. Überhaupt", suhr der Sprechende sort, indem er sich stolz in die Brust warf, "wenn's tropdem krumm geht, dann weiß der Wachtmeister Iosef Leibl für seinen Kaiser und Herrn zu sterben, und mein Kamerad Wenzel Auracher wird das Heiligtum nach Wien bringen."

"Ihr seid ein maderer Mann", sprach ber Losunger, bem als Bauer verkleideten Dragoner seine hand reichend. "Dieser ichlimmfte Kall wird kaum eintreten, nur heißt es, vorsichtig sein. Besprechen wir nun bas Nächstliegenbe. Der Bagen, ben ihr übermorgen fruh fortzufahren habt, wird noch heute beladen. Dies geschieht ganz öffentlich burch meine Leute, er faßt vier Riften und einige Sade mit losem Rompost, die schon zum Aufladen bereit stehen. Die ganze Berfrachtung wird in meiner Schreibstube als Rompost beklariert und soll durch euch nach Regensburg geführt werben. Auch hierüber erhaltet ihr formelle Ausweise, so daß unter meinem Personal niemand den geringsten Berdacht schöpfen wird über den eigentlichen Inhalt der Fracht, benn die Umladung, bezw. Auswechslung ber Riften wird durch uns selbst mabrend der Nacht geschehen. Un Stelle ber in ber That mit Kompost gefüllten Schreine, bie wir wieder entfernen, sollen die Riften verladen werden, die wir heute Nacht aus der Spitalkirche holen. Habt ihr bas genau verstanden?"

"Ganz wohl", nickte Wachtmeister Leibl. "Das Umlaben ist unsere Sache, Herr; Wenzel und ich werden unter Ihren Angaben leicht damit zustande kommen. Wollen Sie nur gefälligst dafür Sorge tragen, daß wir samt unserer Ladung die richtigen Passierscheine erhalten und ungefährdet die Linien überschreiten dürsen. Drüben erwartet uns Oberst Koller mit einer genügend starken Reiterabteilung."

"Ich weiß", sagte ber Kaufherr, "so hat er mir geschrieben. Bett aber noch einmal, Borsicht! Reiner unter meinem Personal darf das Geringste ahnen von eurem wirklichen Charakter. Ihr seid öfterreichische Fuhrleute und weiter gar nichts."

"Berfteht sich, Herr", nickten bie beiben verkleibeten Dragoner mit verschmitten Mienen.

"Ich werbe Anordnungen treffen, daß ber Wagen alsbald gepackt werbe, ihr könnt euch in der Küche zu effen geben lassen und hernach euch im Hose oder im Magazin herumtreiben. Wein Prokurist wird euch später ein Plätzchen zum Schlasen anweisen. Wir machen uns erst nach Mitternacht auf den Weg, dann lasse ich euch rusen. Also, Verschwiegenheit. Wollt ihr außen Herrn Müller sagen, daß ich ihn zu sprechen wünsche?"

Die beiden Männer waren entsaffen. Gine Minute später betrat Müller bas Gemach bes Kaufherrn. Zwischen bem Prinzipal und seinem ersten Bediensteten fand eine ernste Unterzedung statt, die über eine Stunde währte.

#### 3. Rapitel.

Am Nachmittag besselben Tages saß Dr. Sartorius in bem Studierzimmer seines am Spitalfirchhof, nunmehrigen Hans Sachs-Plat, gelegenen Wohnhauses, als ihm gemelbet wurde, daß ein fremder Herr ihn zu sprechen wünsche. Eine Minute später stand der Fremde vor dem Arzte, der seinem Besuche lange ins Antlitz starrte, bis er höchst verwundert in die Worte ausbrach:

"Erlaucht, so sind Sie cs wirklich? Seien Sie mir herzlich willfommen! Was führt Sie in unsere Stadt zu solch trüber Zeit?"

"Geschäfte, lieber Doktor, dringende Geschäfte, und das darf Sie nicht wundern. Zwar habe ich schon seit Monden den leidigen Staats-Affairen, wie Sie ja wissen, Balet gesagt und lebe seitdem nur meinen Neigungen in meinem friedlichen Tusculum, Sassanfahrt geheißen."

"Ia, ja", bestätigte der Doktor, ganz wie es im Horaz heißt: Beatus ille qui procul negotiis!"

"Und so weiter und so weiter", unterbrach lebhaft ben Arzt Reichsgraf Soden, denn kein Geringerer als der berühmte Jurist und Schriftsteller Julius v. Soden war es, der sich zu Dr. Sartorius bemüht hatte. "Aber es ist mir diesmal nicht so leicht geworden", suhr er fort, "hierher nach Nürnberg zu gelangen. Da, sehen Sie her, welch Onus man mir sogar auferlegte." Und der Sprechende zog einen Bogen Papier hervor, den er entsaltete und dem Doktor hinreichte, der begierig danach griff.

"Da Erlaucht gestatten. Aha, ein Passierschein", und er las aufmerksam. Hernach gab er ben Bogen höflich dankend zurück.

"Ich habe für dieses Papier tüchtig zahlen muffen", sagte Graf Soben; "da ich aber nach Nürnberg wollte, war bies die einzige Möglichkeit."

"Auch ich, Erlaucht, hatte die vorige Woche in Franken zu reisen und mußte manchmal mir Sauvegarde verschaffen, aber ich werde zeitlebens nicht ohne Entsetzen an jene wenigen Tage denken können. Es ist eine schreckliche Heimsuchung, ein solcher Krieg!"

"Und Sie haben, wenn Sie im Fluge nur das Land durchzogen, nicht die Hälfte, ja kaum ein Zehntel des Elends gesehen, das die Franzosen über unser Franken gebracht. Ich beabsichtige, an der Hand eines reichen Materials eine Gesschichte des Einfalls der Franzosen in Franken zu schreiben."

(Fortjegung folgt.)

## Das erste bagerische Susarenregiment "Lidl von Borbula"1).

Bon Leonhard Bintler.

"Ihr follet weit und breit Einen aussuchen, ber ba flüchtig ift". (Bufarenmotto.)

er Wassenstillstand von Basvar de dato 10. August 1664, welcher die Kämpse des deutschen Kaiserreichs gegen die Türken von 1661 dis 1664 nach der blutigen, für die Deutschen aber siegreichen Schlacht von St. Gotthard am 1. August 1664 beendigte, hatte den östlichen Landen für längere Zeit Ruhe gebracht. Aber der Ehrgeiz des türkischen Großwesirs Kara Mustapha rastete nicht, sein letztes Ziel, den Sturz der österreichischen Monarchie und die Aufrichtung eines westlichen Paschaliks, zur Aussührung zu bringen. Am 2. Januar 1683 erklärte die Pforte Österreich auß neue den Krieg, welcher von 1683 die 1697 dauerte und erst nach zweisährigem Wassenstillstand durch den glorreichen Frieden von Carlovic am 26. Januar 1699

7

seinen Abschluß fand. An diesem blutigen, aber für Deutsch= land ruhm= und ehrenvollen Krieg nahmen neben anderen Reichstruppen bekanntlich auch furbagerische Truppen in ben Zeitperioden 1683-1688 und 1691-1693 Anteil. Wir erinnern hier nur an die heute noch bestehenden Regimenter zu Fuß Degenfelb - jest 2. Infanterieregiment -, Mercy – jett 10. Infanterieregiment —, sowie an die Kürassierregimenter Arch (Arto) - jest 1. Chevaulegerregiment -, und Beauvau - jest 2. Chevaulegerregiment -, welche sich in diesen Feldzügen unverwelkliche Lorbeeren sammelten. Im Jahre 1688 nun, dem denkwürdigen Jahre ber Erfturmung Belgrads, tritt uns unter ben kurbaperischen Hilfstruppen zum ersten Male in ber bagerischen Armee ein Regiment Bufaren entgegen. Wir werden wohl nicht fehlgehen, wenn wir annehmen, daß die große Überlegenheit der leichten türkischen Reiterei den Kurfürsten Mag Emanuel veranlagte, seiner schweren Reiterei burch Errichtung eines Husarenregiments ein leicht bewegliches Element, gleich geschickt zum Rampfe, wie zu Überfällen, Streif-

<sup>1)</sup> Quellen und Hilfsmittel: Utten bestRriegs= und Reichsarchivs; Graf Lippes Husarenbuch; Staudingers Geschichte bes 2. Insanteriezregiments.

zügen, zur Beunruhigung und Störung des Feindes ic., hinzuzusügen, gewiß ein wesentliches Moment in der Organisationsgeschichte der bayerischen Kavallerie.

Da sowohl über dieses älteste bayerische Husarenregiment, wie auch über die späteren, zu verschiedenen Zeitperioden in der Armee errichteten Husarenregimenter nur sehr wenig bekannt sein dürste, so möchte sich wohl der Versuch lohnen, den gesichätzten Lesern dieses Blattes in kurzen Umrissen eine Geschichte dieser Regimenter vorzusühren, und wir beginnen heute mit dem ersten bayerischen Husarenregiment "Lidl".

Die ersten Husaren gab es in der ungarischen Armee; dieselben wurden von den Kroaten als Miliz zu Pferde gestellt. Zügelslofigkeit und militärische Unzuverlässigkeit hatten die Kroaten

jo in Verruf gebracht, daß ber zahlreiche ungarische Abel die Gelegenheit eines neuen Aufgebots benutzte, sich ganz von den Kroaten zu trennen und ein eigenes Regiment zu bilden. Da gerade der zwanzigste Mann aus der Zahl der Schet aufgeboten wurde, nahm dieses Aufgebot den Namen "Huszaren" eigentlich "Zwanziger" an (zwanzig heißt auf ungarisch husz; ar bedeutet Wirtschaft, Answeien).

Bisher immer nur nach Bedarf von Kriegsfall zu Kriegsfall errichtet und wieder aufgelöft, wurden sie erst unter Kaiser Leopold I. auf einen beständigen Fuß und auch den deutschen Kavallerieregimentern an Stärke gleichgesetzt. Das erste auf diesem Fuße 1688 errichtete österreichische Husarregiment existiert heute noch als das 9. Husarenregiment Fürst Franz von Liechtenstein. Historische Bedeutung gesten Deitschen Siftorische Bedeutung gesten Bedeutung gestellt der Rechten Bedeutung gestellt d

wann der Name Hufar erft im Verlaufe des 18. Jahrhunderts.

Die Errichtung der ersten bayerischen Husaren fällt also in einen für die Geschichte unseres deutschen Vaterlandes deutswürdigen Zeitabschnitt. Wie einst zur Zeit des französischen Königs Franz I., hatte sich Frankreichs Politik mit dem Großtürken verbündet zur Zertrümmerung Österreichs und damit zum Untergange des Deutschen Reiches.

Schon im November 1687 hatte Kurfürst Max Emanuel dem bisherigen Oberstlieutenant und Generaladjutanten Johannes Baptista Freiherrn Libl von Borbula<sup>1</sup>) ben Beschl

Bagerifche Sufaren unter Max Emanuel. Nach Behringer.

crteilt, ein Regiment "Gränzungarn zu Pferd" zu errichten. Um 2. Januar 1688 ergingen vom Kurfürsten die näheren Formationsbestimmungen an den Hosstriegsrat bezw. an den Generaltriegskommissär, auch Hosstammer= und Hosstriegsrat Andreas Baron v. Hosmühlen. Aus denselben geht hervor, daß der Stab des Regiments — der inzwischen zum Oberst beförderte Lidl, die Stabsoffiziere, der Regimentsquartiermeister Abjutant, Sekretär und Auditor, letztere beide in einander verseinigt — vom 1. Januar 1688 ab Feldverpslegungsgebühren zu genießen hatten. Da aber nicht nur die kurfürstlichen Formationsdekrete, sondern auch die Patente für die Stabsoffiziere vom 2. Januar datiert sind, so hat dieser Tag zweisellos als Gründungstag des Husarenzegiments Lidl zu gelten. Der

des Regiments Sollstand wurde mit 8 Kompagnien à 100 Mann, also mit 800 Mann einschließlich der Prima plana, d. h. der auf dem ersten Blatt der Musterrolle verzeichneten, welches die Offiziere vom Rittmeister abwärts, sowie die Unteroffiziere bis exflusive der Korporäle in sich begriff, festgesett: jede Kompagnic mit 1 Rittmeifter, 1 Lieutenant, 1 Kornett, 1 Wachtmeister, Korporale, 1 Fourier, 1 Musterschreiber, 1 Feldscher, Schalmeienpfeifer Trompeter, 1 Schmid und 87 gemeinen ungarischen Reitern. Bemäß ber Rapitulation erhielt Libl als Errichtungsfoften für Anritt= ober Berbegeld, für Montur, Ausruftung und Bewaffnung vom Kerporal abwärts - Rittmeifter, Lieutenant, Kornett und Wachtmeister hatten sich aus eigenen Roften beritten zu machen und zu montieren — 16128 fl. ausbezahlt, das find 21 fl. auf den

Ropf, gewiß ein geringer Betrag für Reiter samt Pferd mit allem Zubehör. Und von diesen 21 fl. gingen noch 3 fl. 30 fr. Handgeld auf den Mann ab. Wohl gab sich Lidl alle Mühe, das Regiment möglichst schnell zusammenzubringen, da der Kurfürst bestimmt hatte, daß er damit so zeitig im Felde erscheinen sollte, daß er zu Ansang Juni bei dem Rendezvous zu Esseg eintreffen könnte, und war die Verpflichtung einzegangen, das Regiment am 20. Mai zur Musterung nach Paha unweit Pest (jest Baja) zu führen. Allein ce traten dem mancherlei Schwierigkeiten entgegen, von denen gewiß

rühmlichen Anteil sowohl an der Berteidigung Wiens 1683, wie an der Erstürmung von Osen im Jahre 1686. Für seine Berdienste von Kaiser Leopold I. samt seiner Frau, einer geborenen Thumbb von Neuburg und Descendenz, am 12. Ottober 1686 in den Reichssreiherrenstand erhoben, dürfte er kurz vorher in kurdaperische Dienste getreten sein, und zwar als Generaladjutant und Oberstlieutenant der Dragoner — jedenfalls Arko-Tragoner — "propter virtutes heroicas ex benigno consensu

<sup>1)</sup> Johannes Baptista Georg Freiherr Libl von Bors bula entstammt einem altadeligen Geschlechte aus Österreich-Tirol. Ginem im Abelsselekt des k Reichsarchivs abschriftlich vorhandenen Abelsschlom entnahmen wir, daß schon viele seiner Borsahren in österreichischen Diensten gestanden sind. Auch er selbst diente zuerst in der k. Armee, führte im Kampse gegen den ungarischen Insurgentensührer Grasen Tökely eine Kompagnie schwerer Reiter des "Regiminis Poyggeriani" und nahm

nicht die kleinste war, daß, wie Lidl selbst sagt, das Regiment "ungefähr von Hundert und fünfzig Meihl wegs" zusammensgezogen werden mußte, und der Oberst konnte erst am 17. Juni seiner Verpflichtung, und auch da nur bezüglich 7 Kompagnien, nachkommen. Die 8. Kompagnie wurde erst Mitte des folgenden Monats vollzählig. Immerhin hatte Lidl bis Mitte Mai zwischen Baja und Pest schon so viele Reiter beisammen, daß ihm vom 15. Mai ab die Gelds und Raturalverpflegung für das ganze Regiment genehmigt wurde. Dieser Tag dürfte demnach als eigentlicher Errichtungstag gelten. Der Verspflegungsetat war konform mit den anderen kursürstlichen Regismentern normiert und bewegte sich in solgenden Sätzen für den Monat:

#### Regimentsftab.

|                    | fl. | Pferde- | Mund=Portionen |
|--------------------|-----|---------|----------------|
| Oberst             | 150 | 15      | 20             |
| Oberstlieutenant   | 50  | 10      | 12             |
| Oberstwachtmeister | 70  | 9       | 10             |

(Diese brei bezogen außerdem noch die Gebühren des Rittmeisters als Inhaber der Oberst=, Oberstlieutenants= und Oberstwachtmeister=Kompagnie).

|                     | fl.         | Pferde= | Mund=Portioner |
|---------------------|-------------|---------|----------------|
| Feldkaplan          | <b>4</b> 0  | 2       | 3              |
| Regimentsquartier=  |             |         | •              |
| meister             | 36          | 3       | 6              |
| Auditor, zugleich   |             |         |                |
| Sefretär            | <b>3</b> 0  | 2       | 2              |
| Regimentsfeldscher  | 15          | 1       | 2              |
| Wagenmeister        | 15          | 2       | 3              |
| 1 Pauker            | $7^{1/2}$   | 1       | 2              |
| Profoß mit seinen   |             |         |                |
| Rnechten            | 20          | 4       | 5              |
| Rompagnie.          |             |         |                |
| 1 Rittmeister       | 80          | 7       | 8              |
| 1 Lieutenant        | <b>4</b> 5  | 6       | 7              |
| 1 Kornett           | 35          | 3       | 4              |
| 1 Wachtmeister      | <b>12</b>   | 2       | . 2            |
| 1 Korporal          | 8 ,         | 1 1/2   | 1 1/2          |
| 1 Fourier           | 7           | 1       | 1              |
| 1 Musterschreiber   | 7           | 1       | 1              |
| 1 Feldscher         | 7           | 1       | 1              |
| 1 Schalmeienpfeifer | 6           | 1       | 1              |
| 1 Gemeiner          | 6           | 1       | 1              |
| OV. 6. C            | 19 . C X. C |         | N' C. C &      |

An Haber gebührte täglich für jedes Dienstpferd ben Offizieren und Primaplanisten 6 Pfund, ben übrigen 4 "

Nostro (Leopold I.) ad servitia Seren. Elect. Ducis Bavarie assumptus", wie das Diplom besagt, welches ihn auch bereits "General Adjutant et Vicecolonellus Electoris" nenut. Eine spätere Ordre der t. Kanzlei vom 22. August 1688 fügt dem Vicecolonellus noch "Draganeorum" bei.

Im Jahre 1689, 30. März ernannte Max Emanuel den Libl in seiner Sigenschaft als Oberst zu Pserd zum Generalsommissär seiner Truppen am Rhein, und noch im gleichen Jahre 1689 am 6. September starb er beim Sturm der Bahern auf die Kontreestarpe der Festung Mainz, durch eine Kugel in den Kopf getrossen, den Helbentod. Seine sterblichen Überreste ruhen in der Psarrsirche zu Weißenau dei Wainz. Lidl wird im Sterbezattest auch Kommandant der Festung Rothenberg (Oberpsalz) genannt, welchen Posten nach ihm Oberst Max Graf von Stagna (Stanga), der Inhaber der Stammsompagnie Berso des jezigen 10. Insanterieregiments, erhielt. Der Witwe Lidls und ihren Kindern bestimmte der Kursürst als Versorgung die Psege Wasserburg, statt welcher sie jedoch 500 Gulden bar jährlich erhielt.

Das Bayerland. Rr. 27.

Die Fourage, also Haber, Heu und Stroh wurde den Offizieren nicht in natura geliefert, sondern hierfür monatlich 4 fl. ausbezahlt.

Der Gagemehrempfang des Oberstwachtmeisters gegensüber dem Sberstlieutenant erklärt sich dadurch, daß ersterer auf seine Kosten fünf Spione, d. h. Auspasser halten mußte, welche bei der Musterung die Kontrolle zu sühren hatten, daß dieselbe rite, d. h. ohne die damals und dis in unser Jahrshundert hinein gebräuchlichen betrügerischen Manipulationen, den Essetivstand möglichst groß zu gestalten, um desto mehr Portionsgelder herauszuschlagen, vor sich ging. Der Oberstwachtmeister — das eigentliche Exekutivorgan des Regiments — war also hier vom Hostriegsrat als ofsizieller Kontrolleur seiner unmittelbaren Borgesetzten ausgestellt, eine etwas eigenstümliche Erscheinung, welche uns deutlich macht, daß die das maligen Begriffe von Ehre grundverschieden von den jetzt gestenden waren.

Der monatliche Ctat des Regiments betrug 6511 fl.

Die Musterung des Regiments wurde am 17. Juni 1688 auf dem Rendezvous-Platz zwischen Pest und Baja vom Oberstriegskommissär Wolf Gemmel v. Flischbach vorgenommen. Dieser Musterungsplatz war jedenfalls ganz in der Nähe von Baja gelegen und nicht bei Pest; denn wäre letzteres der Fall gewesen, so hätte die kurdaherische Armee wegen zu großer Entsernung nicht schon am 19. etwas nördlich von Mohacz die Donau überschreiten können, wie sie es wirklich gethan hat.

Sine aus dieser Zeit erhalten gebliebene Musterliste "ber Gränit Hungarn zu Pferdt" de dato Pest 17. Juni — die Liste wurde zweisellos nachträglich in Pest gesertigt, und nicht an Ort und Stelle — gibt uns hinsichtlich der Offiziersspersonalien folgende Aufschlüsse:

Regimentestab: Dberft Lidl von Borbula.

Oberftlieutenant: Graf Beter Andraffy.

Oberstwachtmeister: Paul Nesztorowichz, sonst Pal Deak genannt.

Raplan: Bater Mathias Lango, Jesuit.

Regimentsquartiermeifter: Hanns Gg. Beymann.

Aubitor und Sefretar: Janos Mempavichs.

Abjutant : Ferency Nitmy.

Regimentsfelbscher: Franz Leonh. Bahn.

Wagenmeister: Martin Lensichs. Bauker: Georg Math. Becher. Prosoß: János Stalichi. Steckenknecht: Wihalh Pamy.

Rompagnien:

1. Leibkompagnie:

Rapitänlieutenant: Gaspar Joos (vordem Obristwachtmeister unter Graf Tokeli, dem bekannten Führer der ungarischen Insurrektionspartei).

Kornett: Ferencz Fabrankovichs.

2. Oberftlieutenantkompagnie:

Lieutenant: Janos Gulijas, der berühmteste Parteiganger in gang Ungarn.

Rornett: Beter Baktay, vorbem Rittmeifter.

3. Oberstwachtmeisterkompagnie:

Lieutenant: Probany Befti.

Kornett: Radivo Perkatan, vordem Oberstwachtmeister unter Graj Czadki.

54



4. Rittmeister: Baron György Andrassy.

Lieutenant: Andras Loczy, vormals Oberftlieutenant.

Kornett: Andras Biflan.

5. Rittmeister: Graf Iftvan Cfaty.

Lieutenant: Istvan Szabo, früher Oberstwachtmeister.

Kornett: Gergely Horvath.

6. Rittmeister: Ferencz Tittos.
Lieutenant: Ghörgh Szalay.
Kornett: Janos Mezhern.

7. Rittmeifter: Baron Ferenez Bennych.

Lieutenant: Marton Nagh. Kornett: Istvan Boros.

8. Titularoberstlieutenant: Graf Simon Forgacz als Ritt-

meister.

Lieutenant: Abam Györky. Kornett: Gergely Nagy.

Aus diefer Musterliste ist ersichtlich, bag viele von den Offizieren früher höhere Chargen bekleibeten, und unter ben Unteroffizieren und gemeinen Susaren befinden sich Leute, welche vordem als Rittmeister, Lieutenants und Kornetts viele Gemeine als Wachtmeister, ja ein Solbat sogar 12 Jahre als Rittmeifter — gedient hatten, die meiften unter bem bereits oben ermähnten Grafen Tökeli, welcher im fernen Suboften Führer und Haupt ber ungarischen Insurrektion im Bunde mit ber Türkei gegen Ofterreich mar und am 17. September 1682 vom Sultan den Ferman als Fürst von Ungarn erhalten hatte. Unter diesen Leuten bezeichnet die Liste mehrere als berühmte Parteigänger ber ungarischen Insurrektion und als Kern des Regiments. Mögen uns auch jett biese sonderbaren Ericheinungen ungewohnter persönlicher Unterordnung im Begenfat zur früheren Charge etwas befremben und manchen der Leser vielleicht einen Schluß auf Mangel an Charafter und Ehrgefühl ziehen laffen - ju bamaliger Beit, wo die stehenden Beere erft furze Beit ins Leben getreten waren und auch sie nur aus Geworbenen bestanden, wo Ent= laffung und Abdankung nach jedem Feldzugsjahr auch die versuchtesten Krieger ohne eigenes Berschulden trafen, folgten bie Abgedankten dem ersten besten Locken der Werbetrommel, und fonnte man nicht in der früheren Charge unterkommen, so gab man fich auch mit einer niedrigeren zufrieden. Go wurde 3. B. bei ber Reduktion ber im Jahr 1664 aus Ungarn zu= rudgefehrten Silfsvölfer beftimmt, daß, wenn die Sauptleute als Rapitan-Lieutenants, die Lieutenants und Fähnriche als Feldwebel fortbienen wollten, ihnen die halbe Bage weiter verabsolgt werden sollte. Rur allein unter diesem Gesichtspunkte betrachtet, durften die berührten Erscheinungen kaum mehr auffallen. Stab und Offizierscorps war mit gang vereinzelten Ausnahmen aus Bollblutmagbaren zusammengesett, und in den Mufterrollen der gemeinen Susaren haben wir nicht einen einzigen beutschlingenden Namen gefunden, alle echt ungarisch. Un Spielleuten besaß bas Regiment einen Paufer — den damals alle baperischen Ravallerieregimenter beim Stabe hatten — sowie acht Trompeter und acht Schalmeipfeifer, zwei bei jeder Kompaguie. Merkwürdigerweise führen Bauker und Trompeter alle deutsche Namen, mahrend die Schalmeipfeifer burchgebends Ungarn find. Bom Regiment waren um diese Zeit 114 Husaren unter Kommando des Lieutenants Martin Nagy unweit Esseg a. Drau kommandiert, 20 in Kecsfemet, 5 mit bem turbagerischen Oberft Sartori in Stuhlweißenburg, 1 in Mohacz. Bier lagen frank in Raab, einer in Tottis, drei bleffiert in Beft.

Die 8. Kompagnie war am Tage der Musterung noch in Formation begriffen und wurde erst unterm 16. Juli vom Musterkommissär Gemmel v. Flischbach aus dem Feldlager bei Nestin als komplett beisammen gemeldet. Am 14. Juni hatte Oberst Lidl vom Hostriegsrat die Mitteilung erhalten, daß die kursürstlichen Bölker und mit diesen auch sein Regiment unter das Kommando des kurdaherischen Generalseldzeugsmeisters Graf Johann Karl v. Sereni — auch Hostriegsratspräsident und Stadtkommandant von München — zu stehen komme. Unter Sereni besehligten die Feldmarschall-Lieutenants Graf Johann Baptist Arco<sup>1</sup>) und Adolf Heinrich v. Steisnau sowie die Generalwachtmeister Alexander Ludwig v. Seisboltsdorf und Graf Lamoral Latour, alles bekannte Nasmen in der baherischen Kriegss und Heeresgeschichte.

(Fortjegung jolgt.)



## Manderungen in bageriffen Bergen.

II. "Jagern".

Bon Otto Grashen.

Du, mein lieber Lefer aus dem Flachlande, in die beshagliche Sophaeckegedrückt, bei wohlschmeckender Zisgarre "Das Bayerland" zur Hand nimmst und dazu Deinen duftenden

Mocca schlürsest, oder — falls du gar der grünen Gilde der Nimrode angehörst — einmal Lust verspürst, hinauszuwans dern in den ewig jungen grünen Wald, da brauchst Du Dich gerade nicht viel darum zu kummern, wie's mit dem Wetter jetzt und später ausschaugt. — Hast Du leichtes Gewand hers vorgesucht, Deine Patrontasche gefüllt, ein Stücklein Brot in die Tasche und etwas Wein in die Feldslasche gethan, dann

fährst Du getrost mittels Droschke oder Trambahn zum Bahnshofe, läßt Dich auf einer der nächsten Stationen abladen und schreitest guten Mutes auf Dein Jagdgebiet los, unsbekümmert um die serneren Aussichten auf Wetter und Wind. Taugt Dir dasselbe nicht, so kehrst Du in der nächsten Schenke ein und wartest bessere Stimmung ab, — oder Du arbeitest so lange, bis Du genug hast, fährst nach ein paar Stunzben mit reich behängter Weidtasche nach Hause, wo Deiner jede Bequemlichkeit harret; was Du heute nicht mehr

<sup>1)</sup> Der spätere Feldmarschall und Generalissimus der turbaherischen Truppen, zugleich auch Obristlandzeugmeister und Stadtsommandant von München seit 1698 Hoftriegsratpräsident, später Gouverneur von Luxemburg, starb am 21. März 1715 in München. Derselbe war auch Inshaber des jetzigen 1. Chevauleger-Regiments.

abmachen willst, das nimmst Du morgen — wie's Dir halt taugt.

Mit ganz anderen Verhältnissen hat der Mann des Hochsegebirges zu rechnen, namentlich der Bergjäger. Der Laie, welcher die Jagdersolge hier so anzulegen gewohnt ist, wie man das im Flachlande kennt, der wird dem oft ohne Beute heimkehrenden Bergjäger entweder wenig Geschicklichkeit ansmuten, oder zu der irrigen Ansicht kommen — es gibt nichts.

Vielleicht wird der verehrte Leser anderer Anschauung, wenn er mir einmal auf einem kleinen Bergzuge folgt, und urteilt dann mils

Wir wollen feine großen Ravalier-Jagden schildern, bei welchen ein mächtiger Troß von Trägern und Treiberwehren aufgeboten wird, welche längere Borbereitungen erheischen, aber bann auch in vieler Beziehung mehr Bequemlichfeit bieten und meist doch zu guten Refultaten füh= ren - nein, mein lieber Lefer, folge Du mir auf einem schlichten Birschgange auf Hirsch, Gams oder Rehbock und Du wirft finden, daß diefe Jagdart ganz andere Bedingungen nad Ausbauer, Mut und Sachkenntnis an ben Jäger stellt - sie ift aber auch bie Würze bes Beidwerks und befriedigt den wahren Jäger in weit höherem Grabe, benn hier muß der Mann felbst han= beln, sich ganz auf

fich und feine Rraft

Unter den Banden der Reutalpe. Originalzeichnung von Otto Grashey.

verlassen und gewärtig sein, was Wind und Wetter, was übershaupt alle Umstände der Jagd mit sich bringen. Das Gelingen eines Planes hängt ganz davon ab, ob Wind und Wetter ruhig sind, ob ersterer von oben oder von unten kommt, ob er stetig ist oder alle zehn Minuten wechselt — von "grob Wetter", wie der Bergler sagt, wollen wir ganz absehen, denn oft zieht man beim schönsten Wetter aus, ist stundenlang gewandert und gestiegen, und wenn man endlich an seinem Ziele angelangt, da steigen schwarze Wolken unversehens auf, der Wind stürmt von oben herab, und über die Köpse der Berge

jagen mächtige Nebelballen brausend herein — dann, mein Freund, ist's nicht auf Stunden, dann ist's auf Tage und Wochen mit der Jagerei dahin; der hoffnungsvoll sast einen ganzen Tag gewanderte Weidmann sitt dann in der nächsten besten rußigen Sennhütte und zählt die Stunden, dis das Wetter wenigstens so wird, daß er sich heimtrollen kann, wenn der mitgebrachte Proviant zu Ende ist. Und wenn in der Nacht der Sturm, mit Schnee und Regen vermischt, die lockeren

Flanken der Hütte peitscht und durch alle Balkenrigen hereinpfeift, da kann man erst beurteilen, wie behaglich im heimatlichen warmen Neste sich's ruht.

Auf Tüchtigkeit, Ausdauer und Unverstroffenheit des Jägers selbst kommt sehr viel im Hochgebirge an. Schon die zu durchswandernden Entsernungen, mühsame Anstriege, mangelhafte Unterkunft, sie desdingen ein großes Duantum von Passion oder Pflichtgefühl.

Im Flachland gibt's Jaga g'rad g'nua Auf Hähna, auf Hafen und Füchs,

Aber droben, wo's Ebel= weiß wächst,

Da taugen die Wehreren nig . . .

singt unser ersahrener Kobell und er wußte mit den wenigen Bersien die Sachlage zu charakterisieren.

"Kämma's morgen cini in d' Aschau; am schiachen Boben wechselt a sackerisch guter Hirsch, er ziagt außa aus'm Luadagraben und in die sellen greane Fleckei eini, wo

vor drei Jahren der Baron von Berlin, der so viel g'schwazt hat, an sellen Schabhirsch'), wurzweg g'feit hot; aber da Wind muaß halt richti wer'n, sonst bideut's uns nix; und da droben an die Wänd unterm Teuselsg'saß waren leicht a paar a drei gute Gamsböck — wannst d' di nit scheuchst eini z' steig'n — wissens ja seln, 's geht a weni schiach, aber g'rad nur a paar Schritteln, i setz enk schon da Vergstock für, brauchen's

<sup>1)</sup> Schabhirsch nennt der Jäger einen hirsch, welcher sprossenlose, spiehartige Geweihe trägt.

z'wegen beffen koan Angst z'haben — es waren schon guti Bod und auf b'hutt'n is a nit weit eini, a kloans Stunderl ober anderthalbi, mehra nit — fo referiert der brave verläffige Jagdgehilfe, ein nicht mehr junger, aber wetterfester Buriche mit icharfer Sakennase, unter ber fich ein buschiger Schnausbart über die trockenen Kurchen ber schwarzaebrannten fleischlosen Gesichtszüge binzieht, und wir wissen genau, daß er nicht übertreibt. Freilich hat's mit dem "floanen Stunderl auf b'Butt'n" fo feine Sache, benn bies Stunderl hat der Fuchs gemessen, wie es bei den Entfernungsbezeich= nungen der Gebirasleute meistens der Fall ist, und von ber Butte ift's ein muhfamer Unftieg an fteilen Graslahnen, welcher am hellen Tage seine zwei Stunden strengen Steigens beansprucht, des Nachts aber oder vor Tagesanbruch eine heikle Motion, die manchen Schweißtropfen verursacht, auf welche ein mehrstündiger Ansit in der fühlen Bergluft einen mehr als angenehmen Rontraft bilbet.

Verlockend ist des alten Hies Einladung ganz gewiß, denn er machte nicht den geringsten, sonst mit Kraßen hinter den Ohren oder Herumdrehen des verwetterten Hüterls, versbundenen Vorbehalt. "Ich nehme den Vorschlag an Hies! Morgen früh 7 Uhr erwartest Du mich an der Brücke vom Teuselsgraben — hast 'was z'leben in der Hütte?"

"Na, g'rab' recht viel nit, Herr! an Schmarr'n und von der letten Birsch war a no a weni Kaffee d'rinn und von vorig's Jahr a Flasch'n Bier."

"So so, nun ich bringe das Nötige auf drei Tage mit — also wenn 's Wetter gut ift, um 7 Uhr an der Brücke!" So verabschieden wir uns, Hies nimmt grinsend die dargereichte Zigarre, macht einen unbeholsenen Knicks und stapst mit seinen schweren Bergschuhen weiter; ich gehe aber sofort daran, das Nötige beizuschaffen, Büchse und Rucksack in Stand zu setzen. Man beschränkt sich wohl auf das Allernötigste, nicht ein Schnupftüchel zu viel wird mitgenommen, weil jedes Lot den zu schleppenden Ballast vermehrt — ein guter Wettermantel, ein trockenes Hemd sind neben Proviant und Munition schon der Utensilien genug, die nicht entbehrt werden können.

Wohlgemut schreiten wir in den Morgen hinein, die Buchje am Ruden, ben Bergftod zur Sand, burchs grune Waldthal in der erquickenden Gebirgeluft; allmählich schließen buftende Fichtenbestände die Berghänge links und rechts ein am Gipfel bes "Hirschkopfes" hängt ein kleines von ber Morgensonne hell beleuchtetes Nebelwölflein, sonft bereitet uns ber flare Herbstmorgen tein Nachbenken, und wohlthätig wirkt auf das Gemüt die Waldesruhe und der frische Jagdschritt. ber Brücke ist Bies punktlich mit seinem Schweißhunde; ber brenzliche Anaster, den er schmaucht, hätte ihn schon auf fünfzig Schritt verraten, wenn nicht bas Rnurren bes braven hundes die Anwesenheit beider angezeigt hatte. — Freundlich grinft ber Jager uns entgegen. — "Bal 's Wetter gut bleibt, gibt's an schönen Tag, Herr!" lautet sein Drakelspruch. — "Glaub's felbst, Sies!" — Die Last wird verteilt, und wir, ber Sies, sein Sund und ich beginnen sofort ben Unstieg, schön sachte durch ben rauhen Bergwald, um gegen Mittag die Butte zu erreichen.

Auf einer kleinen, sanft geneigten Schlagblöße unter ben gigantischen Wänden bes Wartsteinkopfes steht bas alte verwetterte Jagdhäusel, umrahmt von trockenem Leseholze unter bem schützenden "Fürdach"; seine schweren Dachsteine haben

es ben Stürmen tropend unversehrt erhalten, nur bas Blechrohr ber Beizvorrichtung hangt etwas feitwarts; aus einem alten frummstehenden Rohre tropft langsam flares Bergwaffer in den langen Trog und fällt von da leise platschernd von Stein zu Stein hinab in den dunkeln Baldhang, unter Alpenrosensträuchern allmählich verschwindend. Es ist so friedlich und so heimlich da oben in der ftillen Bergeseinsamkeit; über ben nächsten tiefdunkeln Waldhang hinweg schweift das Auge an latschenbestockten Felsköpfen vorbei hinaus auf das weite, in duftigen Tinten verschwimmende Flachland; schmalen Einblick nur gewährt die Formation ins enge Waldthal, durch das, einem Silberfaben gleich, die Achen ihre schäumenden Wogen hinausmälzt ins weite, weite Land; table Bande ftreben in gigantischen Formen auf zum mattblauen Uther und heben sich grau in grau von der sonnigen Luft ab. — Noch habe ich nicht mein Ruftzeug abgelegt, ber Blid in die Großartigfeit ber uns umgebenden Bergwelt, in welcher ber Mensch wie ein Sandförnlein verschwindet, hat einige Augenblicke meine Aufmerkfamkeit gefeffelt und mich fcwelgen laffen im Benuffe bes fo felten Beichauten.

Nun wird's bequem gemacht; mahrend hies ichon anfeuert, um seinen Schmarr'n zu kochen, stifte ich Ordnung im Mitgebrachten; am kleinen Ofenherd sitt ber verwetterte Knafter= bart, kein Lot Fleisch zu viel auf bem Leibe, und während er in der brodelnden Pfanne seinen wohlgeschmalzenen Schmarr'n rührt, geht die furze Pfeife nicht aus. Dann ftampft er mit feinen grobgenagelten Schuben, aus denen die nacten, vielfach benarbten Anochel braun und stramm empormachsen, während das rauhe Leinenhemd nachlässig der breiten Bruft freien Luftzutritt gestattet, hinaus, holt frisches Baffer, und vor der Butte auf der Bank ift die Mahlzeit bereit. Bu bes Hiesen fräftigem Schmarr'n schmedt ein tüchtiger Schluck Schnaps, und bann thut nach bem frischen Morgenmarsch bie Rube bei wohlschmeckender Zigarre recht wohl; nebenbei halten wir mit der "Spektivi" Auslug nach etwaigem Wilbe und schlürfen, um den Durft zu löschen, schwarzen Mocca. Rühle Schattenluft unter ben Banben verlockt manchmal ben griesgrämigen Gamsbock, aus ben "Bundern" (Latschen) herauszutreten und auf vorspringenden Bandern zu afen.

"Bal's fünse ist, müß' ma d'roben sein" — unterbricht ber Jäger die weihevolle Stille — "netter um fünse thut da Wind aba und anderthalbi Stund ham ma übri, da Hirsch kunnt zeiti außa treten und nocha war's g'seit."

Wir brachen auf; heiß brennt die Herbstessonne auf den Hang, den wir lautlos ansteigen, dis uns frisch hellgrüner Lärchwald aufnimmt, und wir dann über grobe Felsblöcke den Graben durchklettern hinüber auß "greane Fleckei" das in der Nähe eine steile, respektable mit saftigem Alpengrase bewachsene Berglehne darstellt, die aufwärts kaum durch einen Büchsenschuß ganz bestrichen werden kann. So vergrößern sich die Formen in der Nähe, welche in der ungeheuren Bergwelt oft nur als kleine Punkte erscheinen. An einer isolierten Lärche machen wir uns nieder, so gut die steile Neigung bequemes Sigen gestattet, und troz der Wärme verleidet sich der übergehängte Wettermantel recht wohl.

"Herr, bal da Hirsch außatritt, laßt's enk Zeit, bis er außa ist, nacha aber muß's glei dusch'n 1), sonst kimmt er in

<sup>1)</sup> Der Schuß frachen.

d'Fahrt eina und b'hüt di Gott Hirsch, da rollt er aba über d'Wand und kannst'n z'sam klauben, daß G'schpaß hast" — lispelte der Jäger.

Balb verschwand die Sonne hinter Wolken, die jest über ben Ruppen bes Sonntagshorns allmählich sichtbar wurden und sich zu fester Wand zusammenrogelten. Sies meinte, "ba Wind thut nit aba2) 's wird grob Wetta -", noch fagen wir fast eine Stunde vergebens, bei diefer Windrichtung tonnte ber Hirsch nicht abwärts auf unser Flederl heraustreten, einzelne Regentropfen fielen, wir brachen auf; während wir abstiegen, regnete es in Strömen, fo daß wir mit durchnäßtem Wettermantel zur Bütte tamen. So einfach die Stube - ein Sattelofen, zwei Lagerstellen, eine Bant - so behaglich ruht sich's boch unter dem schützenden Dache in dem durchwärmten Raume, wenn draußen Wind und Wetter toben, und die Nebel herumfahren wie in einer Herenkuche. — Balb frochen wir in den Rreifter, benn früh brei Uhr follten wir marschbereit sein. um an der "Schred" zu birichen. Das eintonige Platschern bes Regens auf bas Schindelbach ber Butte, Die Anstrengung bes Steigens und bie frische Bergluft, fie wiegten mich rasch in Schlummer. Rechtzeitig, wie gewöhnlich erwacht, vernahm ich noch die alten Tone des Regens — wer's je gesehen und gehört auf einer einfamen Berghütte, fennt ben Befang gu gut -, boch trat ich vor die Buttenthur, um Auslug zu halten, grau in grau wogte bas Nebelmeer braußen und trieb mich rasch und verstimmt wieder in den Kreister, alles Weitere dem Schickfal überlaffenb.

Hies kochte Kaffee, draußen hingen und wogten die Nebel, der Regen hatte nachgelassen, und wir brachen auf in der Hoffnung, daß, dis wir an Ort und Stelle wären, der Nebel
schwinden würde; alles trieste, in den Rinnen rieselte das
Wasser bergab, dichter Nebel umgab uns und hemmte jede Aussicht. Wir stiegen und stiegen, dis wir, am Gries unter
den Wänden angekommen, da klares Wetter abwarten sollten.
Zeitweise schob sich der Nebel hinweg, und wir gewannen etwas
Umsicht, dann aber wogte er wieder von unten herauf —
tein Absehen auf Besserung, und nach ein paar Stunden
vergeblichen Harrens stiegen wir wieder durch den Dunst
zur Hütte abwärts, wie wir aufgestiegen waren — ohne
Aussicht.

"Heut' gibt's 'was Feines", meinte Hies - ich nehme gern falten Ralbs- ober Schweinebraten nebft einer Zwiebel und etwas Fett in einer Buchse mit, um bann biefes Fleisch, in bunne Scheiben geschnitten, gepfeffert und gesalzen, nochmals mit ber in Fett geröfteten Zwiebel aufzuschmoren eine etwas saftigere Nahrung als das Konservenfleisch ober ber einförmige, wenn auch nahrhafte Schmarr'n, jedenfalls eine angenehme Abwechselung im einfachen Menu ber Senn-Als ich bieses Gericht zurechtmachte, rührte Hies seinen Schmarr'n um, welcher heute der Festlichkeit halber eine Buthat von frischen Erdbeeren, die Bies gesammelt hatte, und welche in diefer Sobenlage noch frisch blühten, erhielt. Manche forgsame Sausfrau sehe ich etwas lächeln, wenn fie bie Vorbereitungen lieft, die wir beiden leberbehoften Röche, ftampfend mit ben schweren Bergschuhen, trafen. Wir ließen uns Beit, speiften behaglich, rauchten und warteten auf flares

Wetter, denn draußen wogten nur Nebel und hüllten all unfer hoffen und Sehnen in grauen Dunft.

Um Abend klärte sich's auf, es war aber ichon spat, und weiter Weg nicht mehr ratsam, wir setzten uns beshalb auf eine porspringende Spike des Berges, um von hier aus bas Behänge nach Wild abzuspähen. Beit unten auf einem Schlage treibt ein Rehbock seine Schmalgeis, sonst zeigt sich nichts, als schon die Dämmerung sich herabzusenken begann. Da rechts überm Graben bewegt sich's und zieht langsam burch bie Latschen — endlich kommt das Haupt in die Höhe — es ist ber Hirsch. Sichernd sucht er am Rande bes Grabens und verschwindet dann in demselben, wir aber sehen ihn nicht weiter, die Dammerung schreitet vor, und für heute ift's vorüber. Hies meint wohl, der Hirsch wird in der Nacht auf ben Schlag austreten, und wir konnten fruh morgens zeitig aufbrechen, um ihn dann am Einwechsel zu erraten aber auch dieje hoffnung mar eitel, benn bas Wetter murbe wieder schlecht, und unsere Frühbirsche machte der Nebel abermals unmöglich. Unterwegs wollte ich zeichnen, da sich die Nebel verzogen, bis ich aber ansette, zog hier, zog da eine dichte Schwade herauf und verhüllte zeitweise wieder alles.

Der Abend war besser, wir versuchten, auf die Gemsböcke zu birschen, sahen wohl einen auf vorspringendem Latschenkopse ruhig äsen, bis wir aber den Kops umgingen, war der Nebel, aber kein Gamsbock mehr da. Schlecht gesaunt saßen wir wortkarg in der Hütte und — rauchten.

Wenn die Morgenbirsche wieder verdorben wird, dann ist's vorüber, denn der Mittag war für den Abstieg bestimmt, und so war's auch — Hies meinte: "Hob's glei g'sagt, bal's Wetter grob wird, bideut's uns nig . . ."

Gegen Mittag hellte sich ber Himmel auf, die Nebel schwanden allmählich in sich zusammen, und nun regte der Jagbeifer sich aufs neue. Nach kurzer Raft in der Hutte wurde aufgeräumt und die paar Habseligkeiten zusammengepackt, bann aufgebrochen, um weiter unten in ben bichten Schlägen, wo wir von oben Rehe beobachtet hatten, im Borübergeben zur Mittagszeit einen Bersuch mit "Blatten" auf ben Rehbock zu machen. -- Auch diefer lette Versuch mißlang; Diana hatte nun einmal ihr hehres Angesicht uns abgewendet. Für den weidmännischen Mikerfolg entschädigte mich jedoch hier unten der landschaftliche Genuß. Zwei tief eingeriffene "Gräben" (Schluchten) munden hier zusammen, durch welche bie Wildwasser bes Berges von ben mächtigen Banden und Felszacken berab zusammenrinnen, und auf den starken Regen ber letten Tage hin stürzte bas reichliche Wasser schäumend und brobelnd von Blod zu Blod, von Wirbel zu Wirbel hinab in ben engen, von ber Belt abgeschnittenen Balbkeffel - eine Wildnis sondergleichen, großartig in ihren Formen und in ihrer Berlaffenheit; felten nur betritt der Fuß eines Menschen diese stille Waldeinsamkeit. Der übergang machte einige Schwierigkeiten; mit Silfe bes Bergftodes lotften wir uns hinüber, von Block zu Block springend, und stiegen bas jenseitige steile Behänge wieder aufwärts - heimwarts!

Hies verließ mich nach einiger Zeit, um seinen Dienstsgang in anderer Richtung fortzusetzen. Etwas verstimmt, aber nicht mißmutig, wanderte ich frisch thalwärts, — 's ist nicht alle Tage Fangtag, ein andermal, dacht' ich mir, und marschierte baß nach Hause.

<sup>1)</sup> Bei tonstanter Bitterung geht in den Bergen morgens und abends der Bind abwärts, unter Tags aufwärts.

## Theodolindes Grab.\*)

Bu Wonza klingt es burch die Domeshallen In stiller Nacht, ob Sang und Orgel schweigen Und keine Beter fromm die Häupter neigen, Indes die Wolken sanst vorüber wallen.

Da bligen Diamanten und Korallen; Gefrönte Frauen zieh'n im Geisterreigen, Um dann zur Königsgruft hinadzusteigen, In die nur bleiche Mondesgrüße fallen. Auf einen legen fie der Sarkophage Ein Diadem von Myrtenkranz umwunden; Dann strömt's in Liedern aus wie suße Alage:

"Theodolinde!" klingt's in diesen Stunden Durch Monzas Dom — so geht die Sage —, Bis draußen Wond und Nachtgewölk verschwunden.

Karl Zettel.

### Kleine Mitteilungen.

Rüchenzettel zu einer Hochzeit im Jahre 1584. Als Herzog Wilhelm V. von Bayern seinem Kämmerer Hortensius Tjriach im Jahre 1584 Hochzeit halten wollte, wurde der Küchenbedarf solzgendermaßen angeschlagen:

a) Ain Iberichlag der Ruchennottdurft auf 6 rundt und 16 Gefindtische.

1. 1 guten geschnitten Ochsen 18 sl., 2 gute Rinder 20 fl., 24 Kälber 27 fl.; 14 Lämmer 7 fl.; 2 gute Schweine 16 fl.; 20 Ochsen= und Rindszungen 2 fl.; 12 Rindseuter 1½ fl.; 25 Zentterling gut digen Fleisch (geräuchertes Schweinesleisch), 3 westsfälisch Hannen (Schinken) 4 fl.; 12 Spannsau 2 fl.; 3 Stück Wildt, 7 Reher und Wildtälber — 12 Hasen 4 fl.; frisch Schwein auch Frischling oder gesalzen Wildprät, wann mans haben kann, Federwildpret was zu bekommen wär, groß und klein Vögel soviel des man bekhumen mag.

12 indianisch oder heimisch Pfauen 18 fl. 4  $\mathcal{J}$  — 60 Kapaun 40 fl. — 70 Hennen 11 fl. 40 fr.; 100 Stadthenner (werden nicht zu bekommen sein) 13 fl. 20 fr.; 70 junge Tauben 3 fl. 30 fr.; 18 Gänß 3 fl. 36 fr.; 30 heimisch und Wildtenten 4 fl.

Fische. 25 Pfund Bachforellen 8 st. 20 kr.; 30 Pfb. Aschen 6 fl.; 30 Pfb. Rutten 7 fl. 30 kr.; 25 Pfb. Barben; 50 Pfb. Hecht, darunter 3 große zum Sulzen 7 fl. 30 kr.; 30 Pfb. Weller oder Allisch; 80 Pfb. Karpfen 9 fl. 20 kr.; Krebse (trage Sorge werden nicht zu bekommen sein) geräucherter Fisch.

Von Gewürz und anderen Spezereien. 1/2 Pfd. Safran 41/2 fl. 3 Pfd. Ingwer 2 fl.; 3 Pfd. Pfeffer 2 fl. 48 kr.; 1 Pfd. Zimmt 2 fl.; 1/2 Pfd. Nägelein 1 fl. 15 kr.; 1/4 Pfd. Wuskatnuß 28 kr.. Das alles muß gestoßen sein.

Ganzes Gewürz. 8 Loth Mustatnuß 28 fr.; 8 Loth Zimmt 30 fr.; 8 Loth Ingwer 10 fr.; 1/2 Pfd. Mustatblüthe 2 fl.; 1/3 Pfd. Pfefferförner 28 fr.; 8 Pfd. geftossenen Kanarienzucker 4 fl. 48 fr.; 3 Hut Meliszucker 11 fl. 12 fr.; 6 Maß Honig 2 fl.; 1 Pfd. Haufenblase 50 fr.; 8 Pfd. Feigen 48 fr.; 8 Pfd. Zibeben — 12 Pfd. Manbeln 3 fl.; 8 Pfd. Beinbeer; 40 Pfd. Zwöspen; 15 Pfd. Reyß; 6 Pfd. große Kapern im Salz 54 fr.; 150 Lemoni 1 fl. 46 fr.; 20 Pfd. Maroner Kösten (Kastanien); 30 frisch Lemoni 1 fl. 30 fr.; 50 süß Pomeranzen 1 fl. 30 fr.; 10 süß margrinden Üpfel (Parasbiedäpfel); 8 Pfd. Braunöl 1 fl. 36 fr.; 11/2 Eimer Essig 9 fl. 36 fr.; 1 Zentner Schmalz 10 fl.; 3 Pfd. Butter 3 fl.; 700 Sier 2 fl. 40 fr.; 70 groß und klein Unschlitterzen 7 fl.; 1 Scheiben Salz 1 fl. 8 fr.;

3 Megen schön Auflegäpsel und Birn; 1 Bangen Kochbirn und Apfel; 1 Megen große Flachäpsel; 1 Megen Zwiebel 40 fr.; 25 gute harte kleine Gebißköpst (Krautköpse); bajrisch Rüben bei 3 Megen: Wirsching, Kohl, Salat, Petersil, Rannen, Krenn, Salbei, Mehl. 3 Mehen schön, 6 Weben Roggen; 1 Mehen Pfeffer; 1 Mehen Haber; 1 Mehen Gerstenmehl.

Für füßen und fauren Bein murben 200 fl., für Brot und die Bewirtung der Gafte mahrend ihres Aufenthaltes zu München, dann für Pferbefutter und anderes 400 fl. in Ansat gebracht, so daß Die Bochzeit dem Bergog über 1000 fl. zu ftehen tam. Sie follte im Altenhofe der vormaligen Residenz abgehalten und die Stall= miete von bem Bräutigam wie herkommlich bezahlt werden. Außer mehreren Abeligen und ihren Hausfrauen und Töchtern wurden auf die Hochzeit geladen: Die Herzogin Anna, Witme Albrechts V., Herzog Ernft, Rurfürst von Röln, Herzog Wilhelm famt Gemahlin und ber Berzogin Maximiliana; ber Pring von Mantua, ber Bergog Ferdinand, Bruder des Herzogs Wilhelm, der Martgraf von Baden. ber Landgraf von Leuchtenberg; Ott Heinrich, Graf zu Schwarzen= berg nebst Gemahlin und Mutter, der Dompropst von Augsburg, ber Abminiftrator von Regensburg, ber Erzbischof von Selfenftein, hans Fugger und bie Göhne bes Georg und hans Jafob Fugger. Man nahm aber an, daß faum die Salfte ber Beladenen er= scheinen werbe.

Freudenseuer. 1519. "Als die Mär von Frankfurt nach Augsburg her kommen, das Kunig Karel zu einem Römischen Kunig erwelt war, da wollt der Billinger auf dem Weinmarkt vor seinem Haus ein köstlich Frädenseur machen, desgleichen der Fugger vor seinem Haus auch ains, und der Höchsteter wollt auch ains haben. Nu war es vor der gebrauch nit gewesen, das Bürger in der Stadt zur Augsburg solten Frädenseur machen. Es hatt die Stadt vor nue Frädenseur gehabt. Also schieft ain Ratt zue dem Villinger und den anderen und ließ In sagen ain Ratt wollt den unkosten selb zalen. Und die Stadt ließ in die Vorstatt auch etliche machen, und auf dem berlach da ward das aller hüpschest gemacht. Es waren vil verborgenen dizen darin, die schuossend im Feur ab. Es kost dannocht vil gelt; es war hüpsch zuegericht."

Große Teurung. "Im Jahre 1622 ist aller Orten in Bayern so große Teuerung gewest, daß vil leidt Hungers gestorsben und sonst große Noth gelitten und nichts zu bekommen gewöst. Ist auch das Geld in großen Ausschlag khomben, so daß 1 Ducaten 15 fl., 1 Daller 10 fl., 1 Goldgulden 12 fl., 1 silberner Gulben 6 fl. goldten hat, dis es im 1623 Jar wieder in den Werth gekommen, den es zuvor gehabt. Auch hat man in diesem Jar angesangen, kupserne Münz zu schlagen. Ist dieses und auch die zwey negst volgende Jar durch vielerlei Kriegsleut, theurung und auders übel erpärmlich zugangen und ellendte Zeiten gewöstt."

Kümmel und Khrönpar (Wacholberbeeren), 3 Maß Senf 1 fl.; 4 Tegernseer Käs 3 fl. 12 fr.; 10 Pfb. Parmesantäs 2 fl. 30 fr.; 10 Dupend Lebzelten, 800 Holhyzen 2 fl.; 6 Marzypan zu 30 ober 40 fr.; 18 Marzipanweckel 6 ober 7 fr.; Pyscate (Biskuit); 100 große Oblaten 16 fr.

<sup>\*)</sup> Des bayerischen Königs Garibald Tochter, Theodolinde, Gattin bes Longobardenkönigs Antharis, nach dessen Tode mit Herzog Agiluls vermählt, den sie ebenfalls zum König erheben ließ, baute den St. Joshannisdom in Monza, woselbst sie begraben liegt.

Vor 300 Jahren. In Ergänzung des unter diesem Titel vor kurzem publizierten Artifels wird es für den Leser willfommen sein, wenn er auch einen überblick über die verschiedenen Geschützgattungen erhält, nachdem man in historischen oder historisch sein sollenden Romanen die verschiedensten Namen zu lesen bekommt. Zugleich gibt dies Gelegenheit, uns eine Borstellung über den imposanten Wagenzug machen zu können.

In nachfolgenden Tabellen find die Ramen und Gewichts=

verhältnisse sowie der Bedarf an Munition für vier Tage bei einer täglichen Schußzahl von 30, endlich die zum Transport notwens digen Wagen und Pferde ersichtlich gemacht. Hierzu wird bemerkt, daß die Geschüßte in die drei großen "Geschlechter" der Mäuers brecher (unsere heutigen Festungss und Belagerungsgeschüße) und in die Feldgeschüße zersielen; an diese reihen sich die "Wursgeschüße". Zede dieser Gattungen hat wieder vier an Kalibern verschiedene Arten.

|                                                             | Zeughaus                       | Gen                          | Gewicht |                    | Bespan=<br>nung des<br>Wagens |     | Summe<br>der not=<br>wendigen |        | einen                                       | Anzahl<br>der   |     | teifter<br>19 | Bemerfung                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------|--------------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| Plamen<br>der<br>Planerbredjer                              | für ein                        | der Eiser<br>ugel<br>des Roh |         | für das<br>Gefchüß | Wagen                         | 2 3 |                               | Pferde | Zahl der Geschüßmeister<br>für jede Gattung |                 |     |               |                                                                         |  |
|                                                             | Angabott Kugel Bunng Liangbott | 4քինո                        |         | 3ah                |                               |     |                               |        |                                             |                 |     |               |                                                                         |  |
| 1. Scharfmeten (Metikana)                                   | 4                              | 100                          | 100     | 18                 | 6                             | 8   | 116                           | 576    | 20                                          | 29              | 116 | 8             | Rohr und Gefät (Lasette) getrennt<br>transportiert.                     |  |
| 2. Bafilisten                                               | 2                              | 75                           | 75      | 14                 | 5                             | 4   | 38                            | 288    | 26                                          | 11              | 44  | 4             | Desgl.                                                                  |  |
| 3. Nachtigallen und Singerinnen (Duplistana und Triplikana) | 4 4                            | 50                           | 50      | 10                 | 4                             | 16  | 112                           | 1152   | 41                                          | 29<br>bis<br>30 | 116 | 16            | Desgl. Beide Arten nur durch die<br>Rohrlänge unterschieden, erstere um |  |
| 1. Not- oder Biertelsbüchsen (Quartana, Kartaunen)          | 4                              | 25                           | 25      | 10                 | _                             | 4   | 40                            | 576    | 82                                          | 7               | 28  | 8             | 2 Fuß länger.<br>Rohr und Gejäß beim Transport nicht<br>getrennt.       |  |
| Summe .                                                     | 18                             | _                            | _       | _                  | _                             | 32  | 306                           | _      | -                                           | 76              | 304 | 36            |                                                                         |  |

| Namen                                                            |     | Beug                | Bu einem<br>Zeughaus<br>gehören |                                          | Rugel                   |      | Zum<br>Transport ber<br>Geschüße sind<br>notwendig |          |                       | Wagen<br>n       | Bum<br>Munitions-<br>transport<br>notwendig |          | Summe      |          |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|----------|------------|----------|
| ber                                                              | ber |                     | ]                               | . <b>E</b>                               | _                       | Wag  | gen                                                |          | 2002                  | einen L<br>gehen | 9                                           |          |            |          |
| Jeldgeschütze                                                    |     | Schüßen=<br>meister | Geschüße                        | Gewicht in<br>Pfund<br>Pfund<br>Waterial |                         | Bahl | spannig (                                          | Pferde   | Kugelanzahl<br>4 Tage | Auf ein<br>g     | 4pännige<br>Bagen                           | Pjerde   | Wagen      | Pferde   |
| . Drachen (Notgeschütze, Dekakana)<br>2. Schlangen (Schlängkana) |     | 10<br>12            | 5                               | 10<br>8                                  | Eijen (                 | 5    | 9                                                  | 45<br>48 | 720<br>864            | 124<br>356       | 5                                           | 20<br>12 | 10         | 65<br>60 |
| 8. Gelbschlangen (Balkana)                                       | •   | 20                  | 10                              | 4                                        | Eisen<br>Eisen od. Blei | 10   | 5                                                  | 50       | 1440                  | 556              | 3                                           | 12       | 13         | 69       |
| . Fallen (Fallonett, Ballanet)                                   |     | 28                  | 14                              | 2                                        | Blei                    | 14   | 2                                                  | 28       | 2016                  | 672              | 3                                           | 12       | 17         | 40       |
|                                                                  |     | ij                  |                                 |                                          |                         | 35   |                                                    | 171      |                       | i.<br>Ú          | 14                                          | 56       |            | L        |
| ·                                                                |     | ij                  |                                 | ļ.                                       |                         |      |                                                    |          |                       | i!               | Su                                          | mme      | <b>4</b> 9 | 22       |

| Namen                        | l für ein<br>us            | Gewicht                 |                          | Bum Geso<br>vicht transport<br>wendi |                |        | Kugeln auf<br>Lage   | <u>==</u>        | Bum<br>Munitions=<br>transport<br>notwendig |       | Su              | m m e             |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|----------------------|------------------|---------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|
| der<br><b>Un ortiers</b>     | Geschüßanzahl sie Zeughaus | der Steinkugel in Pfund | des Rohres<br>iu Zentner | Bahl &                               | ginnög)<br>gen | Pferde | Zahl der Ru<br>4 Tag | Davon gehen ar   | 4lpännige<br>Wagen                          | Perbe | Wagen           | Pferde            |
| 1. Große Mortieren (Narren)  | . 2                        | 100                     | 50                       | 2                                    | 10             | 20     | 288                  | 20               | 15                                          | 60    | 17              | 80                |
| 2. Halbe Mortieren           | 2                          | 25                      | 25                       | 2                                    | 5              | 10     | 288                  | 38               | 8                                           | 32    | 10              | 42                |
| 3. Kleine Mortieren (Böller) | 12                         | c. 8                    | 11/2<br>mit Gefät        | 1                                    | 5              | 5      | 864                  | 247              | 4                                           | 16    | 5               | 21                |
| 4. Feuerbüchsen              | 2                          | · —                     |                          | 2                                    | 10             | 20     | 144                  | 28               | 5                                           | 20    | 7               | 40                |
| -                            |                            | .,                      | ,                        |                                      | •              |        |                      | r die J<br>die W | feldgef                                     |       | 39<br>49<br>108 | 183<br>227<br>610 |
|                              |                            |                         |                          |                                      |                |        |                      | Я                | Eotalfu                                     | mme   | 196             | 1020              |

Der Berfaffer weist hier nicht für die einzelnen Geschützgattungen die Bahl der Buchsenmeister aus, sondern nimmt an, daß außer ber Hilfsmannschaft im ganzen 7 Büchsenmeister und ebensoviel Feuerwerksmeister notwendig sind.

Der Dom ju Monga. Der unseren Lefern ftets willfommene vaterländische Dichter Dr. Karl Bettel hat auf Geite 322 biefer Nummer dem Grabmal der großen Longobardenkönigin Theodo= linde einen poetischen Weihegruß geboten. Wir haben nicht geraftet, ein Bild bes großartigen Domes zu erhalten, welcher bie irbifden Überrefte ber Fürftin, ber Stieftochter bes bagerifden Berrichers Garibald I. birgt. Theodolinde, die ftrahlende Frauen= geftalt ber Geschichte, lebt heute noch im Gedenken bes Bolfes burch bie romantische Liebeswerbung des longobardischen König& fohnes Autharis. Unerfannt freite er um die Sand ber bager= ifchen Bringeffin, verborgen im Befolge der foniglichen Befandt=

fchaft. Beim Afchiebe an ber Landesgrenze gab er fich den be= gleitenden bagerischen Edlen zu erfennen, indem er mit gewal= tigem Schlage mit bem Kriegsbeil den Stamm einer Giche zerschellte. "Solche Siebe führt Authoris" jauchzte fein Königsruf. Die Beftalt Theodolindes in ihrer hiftorischen Bebentung wird bas "Bagerland" fpater beschäftigen. Wir haben nur dem Bilde einige erläuternde Worte bei= gufügen. Der Dom wurde 550 von der Rönigin gegründet und im 14. Jahrhundert von Campione er= neuert. Er bietet fich unferm Blide mit feiner prächtigen Mar= morfaffabe bar und birgt außer dem Garfophage der Grün= berin die "eiferne Rrone".

Bur Befchichte bes blauen Montags. In früheren Zeiten nannte man ihn "guten Mon= tag". Er bilbete wie heute eine Nachfeier jum Sonntage, bei ber

alles verjubelt wurde, was der Sonntag hatte übrig gelaffen. Im Gifer der "guten Montag"=Feier ftanden die alten "Anechte" und "Gefellen" ben modernen Berren Behilfen nicht nach. Rurnberg mit feinen zahlreichen und blühenden Gewerben war in diefer Sinficht nicht das lette. Schon früh fommen Rlagen über bas Aberhandnehmen des "guten Montags" vor. Der Gebrauch besfelben murbe immer lofer. Die Gefellen begnügten fich gegen die Mitte bes 16. Sahrhunderts nicht mehr mit dem Montag; fie widmeten nicht felten auch die nächsten zwei Tage ber Böllerei. Bur Abwehr ber aus dem Unfuge für den Geschäftsbetrieb ent= springenden Nachteile erließ der Rat um bas Sahr 1550 die Berordnung, daß die Gefellen an den Montagen für ihre Meifter die nötigen Arbeiten verrichten und erft bann, wenn das geschehen, "guten Montag" machen, aber vor Befperzeit (3 Uhr nachmittags) nicht damit beginnen follten. In den Wochen, in denen außer bem Sonntag noch ein ober zwei Feiertage fallen, foll gar fein "guter Montag" mehr gemacht und berfelbe, wenn die Berordnung nicht eingehalten werbe, gang abgestellt werben. Die Berordnung wendet fich übrigens auch gegen die Meifter, welche mit schlechtem Beispiele vorangingen. Sie fagt: "Und dieweil fich auch augen= scheinlich erfindet, daß dem jetterzählten unnotdürftigen und über= flüssigen Mißbrauch des "guten Montags" und anderer mußiger Beit durch ihren Meifter täglich Praffen und gum Bein geben nit wenig Urfach gegeben worden, fo läßt bemnach ein Ehrbarer

> Rath diefelbe ihreBür= ger, die Meifter und Sandwerter gang ba= terlich und getreulich ermahnen und warnen, daß fie ben gemelbeten ihren Gefellen auch anderm Hausgefindt in foldem ein guts Erem= pel vortragen, fich bes überflüffigen Bechens und Weintrinfens in Wirtshäufern, fonder= lich an Werktagen, ent= halten und bermaßen erzeigen wollen, bamit Gottes Born badurch nit gemehret, auch ein= ander fein Argerniß gegeben und fonderlich ihre Beib und Rinder von dem läfterlichen bofen Gebrauch, ihnen in die Wirtshäufer nachzulaufen und der Böllerei auch zu ge= wöhnen, abgezogen und ihnen also allen Rut und Guts zu Seel und Leib geschafft werde." 3. 3.

Offene Mahlzeit. 3m Martte Mart= fteft, urfundlich Ste= phe genannt, beftand bis 1646 der fonder= bare Gebrauch, daß die Dompropftei Burg= burg dreimal des Jahres, im Februar,

Die Rathedrale San Giovanni di Battiffa gu Monga. Grabffatte der Longobardenkonigin Theodolinde.

Mai und Berbft, 24 Stunden lang eine Mahlzeit anrichten mußte, bie ber Amtmann von Ereglingen mit anderen Beamten, Spielleuten und hunden verzehren durfte; zugleich war in einer auf offener Strafe ftebenden Rufe für jedermann Wein zu trinken bereit.

Der geheimnisvolle Jahrgaft. Bon Langenprozelten am Main ergählt die Sage, daß der Uberfahrer dafelbft einft in der Nacht einen Mann auf bas rechte Ufer überfuhr, bei beffen Aussteigen fein Geisfuß in das Geftein fich abgedrückt habe, der noch fichtbar fei.

Inhalt: Berschwunden. Eine Mürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortsetzung.) — Das erste baherische Hularenregiment "Lid von Vorbula". Bon Leonhard Wintler. (Mit einer Juntration.) — Banderungen in baherischen Bergen. Bon Otto Grasheh. (Mit zwei Auftrationen.) — Theodolindes Grab. Bon Karl zettel. Pkleine Mitteilungen. Köchenzette zu einer Hochzeit nur Juhrelbsch. — Frendensener. — Große Teuerung. — Bor 300 Jahren. — Der Dom zu Wonza. (Wit einer Junstration.) — Zur Geschichte des blauen Wontags. — Offene Wahlzeit. — Der geheimnisvolle Fahrgaft.



#### Verfdwunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß (Fortsegung.)

wischen ben beiden Herren sand ein überaus lebhafter Gedankenaustausch statt über die Ereignisse der letten Wochen, deren Ursachen und mutmaßliche Folgen. Dann sagte Graf Soben:

"Sie nannten mir vorhin Ihren Freund Wägel. Es ist dies ein Name von allerbestem Klange. Als geborener Ansbacher und mehrjähriger preußischer Gesandter im fräntischen Kreise kenne ich die Nürnberger Geschichte genugsam, um zu wissen, daß die Wägels ein altes ratssähiges Geschlecht sind und somit dem Adel angehören. Es interessierte mich aber, zu vernehmen, daß Herr Wägel mit den Franzosen sympathissierte. Er gehört also auch zu den sog. Neufranken? Wie geht das zu, Doktor?"

"Je nun, Erlaucht, das ift im Grunde genommen nicht so sehr erstaunlich, als es für den ersten Augenblick scheinen möchte. Mein Freund ist in der Jugend viel gereist, ist in Paris gewesen, kennt daher Land und Leute doch ein wenig mehr und besser, als es bei so vielen anderen der Fall ist. Zudem ist seine zweite Frau eine Französsin."

"Was Sie nicht sagen, Doktor!" rief Graf Soden erstaunt. "Gigentlich eine Elfässerin. Madame Wägel ist eines Predigers Tochter aus Zabern oder Saverne. Ich weiß nicht, was richtiger ist."

"Das ift intereffant, Doktor, bitte, erzählen Sie mir boch, was Sie von Madame Wägel wissen."

"Es ist wenig genug, Erlaucht. Die Frau meines Freunbes verlebte ihre Jugend im Elsaß, verlor ihren Bater ziemlich früh, wandte sich, um ein Unterkommen zu suchen, nach Das Baherland. Rr. 28. Deutschland, kam vor vier oder fünf Jahren hierher nach Nürnsberg und fand Aufnahme in Wägels Hause als Stütze der Hausfrau. Es gelang ihr, die Sympathien der ersten Frau bald in dem Grade zu erwerben, daß sie weit eher die Stellung einer vertrauten Freundin als die einer bezahlten Dienerin im Hause einnahm. Die erste Frau soll auf dem Sterbebette ihrem Gatten das Versprechen abgenommen haben, nach ihrem Tode der Freundin Gattenrechte einzuräumen. Aber trotzem kostete es meinem Freunde alle Mühe, das Jawort zu erringen, und das Trauerjahr war längst, längst vorüber, dis Wägel seine zweite Frau an den Altar führen konnte."

"Wann geschah bies, Dottor?"

"Boriges Jahr im Frühjahr, Erlaucht."

"Ich erinnere mich, Madame Wägel gelegentlich meines Hierherkommens einige Male schon gesehen zu haben. Sie ist eine auffallend schöne Frau, aber für eine Französin hätte ich sie nun und nimmer gehalten. Ich sah sie nie anders als ernst und gemessen in ihrem ganzen Austreten, dazu kommt noch, daß sie sich mit Borliebe dunkel kleidet. Aber auch Herr Wägel macht ganz den Eindruck eines ernsten Manues, dem es kaum gegeben ist, das Leben leicht und heiter zu nehmen. Sonst sind die Leutchen gut mit einander?"

"O, die She ift die glücklichste, die man sich denken kann."
"Freut mich von Herzen. Ich habe schon ernstlich daran
gedacht, wenn wieder einmal ruhigere Zeiten kommen, hierher
nach Nürnberg zu ziehen, wo ich hoffen könnte, im Kreise
weniger, aber feingebildeter und freisinniger Männer Anregung

ju poetischem Schaffen zu finden. Doch wird sich bieser Plan

erst später aussühren lassen. Einstweilen bin ich hier, um verschiedene empörende Borfälle, deren Augenzeuge ich sozusiagen gewesen, zur Kenntnis der obersten Wilitärbehörden zu bringen. Hören Sie nur!" Der Graf gab darauf dem gesspannt horchenden Arzte eine eingehende Schilderung von einem brutalen Gewaltaft, den die Franzosen an einer Bauernsamilie verübt hatten.

"Schrecklich", sagte ber Doktor, ber erschüttert dieser Erzählung zugehört hatte, "ja, das ist ber Krieg, ber die Bestie im Menschen entsesselt. Aber bei alledem muß man sagen, daß die Franzosen hier in unserer Stadt sich verhältnismäßig gut und gesittet aufführen."

"Nürnberg ist eine große Stadt und wird daher dann auch im großen geplündert werden, verlassen Sie sich darauf, Doktor. Die Requisitionen haben bereits eine unerschwingliche Höhe erreicht, aber sie werden noch mehr gesteigert werden."

"Unerhört, ein solcher Übermut, und feine Silfe gegen einen solchen Feind!"

"Reine, Doktor, nunmehr ist es zu spät. Hätte Nürnberg als Reichsglied damals sich entschließen können, nur den vierten Teil von dem, was es jett gezwungen dem Feinde geben muß, für die Rettung des Vaterlandes zu opfern, es wäre nie so weit gekommen. Uch! Darüber ließe sich seider so vieles sagen, aber ich muß gehen, wenn ich die Herren heute noch sprechen will. Also seben Sie wohl für diesmal. Ich hoffe, Doktor, daß wir uns in Bälde wiedersehen werden."

Graf Soben hatte sich verabschiebet. Doftor Sartorius blieb in tieses Nachbenken versunken in seinem Zimmer am Schreibtisch sitzen, und es dunkelte bereits, als er außen in dem Hausslur lebhaften Wortwechsel vernahm. Es klang, als wolle sein Diener einen eben in die "Tenne" Gekommenen in schroffster Weise aus dem Hause weisen. Sartorius sprang auf, öffnete rasch die Thür seines Zimmers und fragte, was es denn gebe.

"Ah, da sind Sie ja, Herr Doktor, zu Ihnen wollte ich eben", rief eine noch jugendliche Stimme aus dem Dunkel heraus. "Gestatten Sie, daß ich bei Ihnen eintrete."

"Nehmen Sie sich in Acht, es ist ein Lump, ein Landsstreicher, der nichts Gutes im Schilbe führt", warnte der alte Diener. "Warten Sie nur wenigstens, bis die Babette mit der Laterne kommt, und sehen Sie sich erst den Kerl bei Besleuchtung an."

Dies konnte benn alsbald geschehen, und ber Herr bes Hauses sah sich einer höchst abenteuerlich ausschauenden wahren Schreckensgestalt gegenüber.

Es war ein noch junger Mann, der kaum 25 Jahre zählen mochte. Die Kleider hingen ihm in Fetzen am Leibe, er war barfuß und barhäuptig, über und über mit Schmutz bedeckt. Auf einer kurzen gedrungenen Gestalt saß ein plumper Schädel, das kurz geschorene Haar sträubte sich wie die Stachelborste eines gereizten Igels, und das Gesicht mit der knolligen Nase, dem grob sinnlichen Munde, den listig sunkelnden, grünen, kleinen Augen und der niederen Stirn bildete ein höchst abstoßendes Ganze, und es war Dr. Sartorius sicher nicht zu verargen, wenn er beim ersten Anblick dieser so widerwärtigen Erscheinung unwillig und wie von Etel ersaßt einige Schritte nach rückwärts machte. Der Bursche, dem diese Bewegung nicht entgehen konnte, begann alsbald mit ängstlicher Stimme zu winseln.

"Ach, liebster Herr Doktor, verstoßen Sie mich nicht. Hören Sie mich nur einen Augenblick an." — "Rommt herein in mein Zimmer", fagte furz ber Arzt, und er fuhr bann fort, nachdem der Bursche ihm gehorcht hatte, und die Thur wieder geschloffen war: "Nunmehr fenne ich Euch, Schleierer, wo fommt Ihr her und mas wollt Ihr von mir?" - "Erbarmen Sie fich meiner, Sie konnen mich vom sichern Tobe erretten. Die Chaffeurs sind mir auf ben Fersen. " — "Warum?" fragte streng Sartorius. — "Ich habe drunten in Forchheim einem Offizier einen Schabernack gespielt", winselte ber Bursche. -"Die Sache wird sich wohl ein wenig anders verhalten. Ihr seid jedenfalls unter den Marodeurs gewesen und fürchtet nunmehr die Justig, und da soll ich Guch nun schützen!" -"Ach, Herr Doktor, Erbarmen," heulte ber andere. - "Es wäre in der That nicht schade, wenn sie Guch an dem nächsten Galgen aufknüpften, Schleierer. Ihr feid langft reif bazu."

Die kleinen Augen des solchermaßen Angeredeten begannen wiederum gang unheimlich zu funkeln, halb mar es verbiffener Ingrimm, halb mahre Todesangst, was aus den häßlich gemeinen Bugen sprach. - "Wenn ich mich für Guch verwende", sagte Sartorius mit eisiger Berachtung, "so geschieht es nur Guren braven Eltern zuliebe, die fich schlecht und recht nahren mit ihrem fleinen Beinhandel im Frantischen druben. Es trifft fie freilich nicht die allermindeste Schuld bafür, daß sie solch ein Früchtlein zum Sohne haben. Unter erheblichen Opfern haben fie Guch auf bas Ihmnafium geschickt, benn fie wollten einen großen Mann, einen Professor, aus Euch machen, und was seid Ihr benn nun geworden? Ja, knirscht nur mit ben Bähnen und ballt die Fäufte. Ihr seid auch babei gewesen, als dort unten in Hirichaid die Papiermühle geplündert wurde. Aha, jest habt Ihr Euch verraten, und Guer ferneres Leugnen ift völlig vergeblich, ba ich gang genau befannt bin mit allen Einzelheiten ber verruchten Schandthat. Jest tommt mit mir. Ich will, soweit es in meiner Macht steht, verhindern, daß man Guch ohne weiteres vor das Kriegsgericht stelle, aber bem Richter mußt Ihr Rede und Antwort stehen über alles, mas Ihr gethan in den letten Tagen."

#### 4. Rapitel.

Im Hause des Kaufherrn und Losungers Wägel am Milch= markt war Abendtafel um 7 Uhr angesagt, und ber alten bemährten Röchin war bedeutet worden, daß fie ihr Bestes thun folle, ben jedenfalls verwöhnten Baumen bes neuen Gaftes George Prüd'homme, Rapitan im 3. Hufaren-Regiment, früher "Marie la Reine", zufrieden zu ftellen. In der Regel follte ber Offizier allein in ben Zimmern, die ihm im zweiten Stockwerk eingeräumt waren, speisen, und es war zugesichert worden, bem Ginquartierten die Portionen so groß und reichlich zu bemeffen, daß fie auch noch einen allenfallfigen Baft bes Rapitans fattigen fonnten. Beute wollte Berr Bagel in formlicher Beije den neuen Sausgenoffen der Madame vorstellen, die den Offizier noch nicht zu Gesicht bekommen. Um jedoch bas Beisammensein möglichst unbefangen zu gestalten, hatte er feinen Freund Dr. Sartorius und ben alten langjährigen Diener bes Haufes, ben Profuriften Müller, gleichfalls geladen. Es fehlten nur wenige Minuten bis 7 Uhr. Die beiben lettgenannten Bafte hatten fich fcon bor langerer Beit eingefunden, und man harrte noch des Rapitans, der beftimmt versprochen hatte, rechtzeitig zu kommen. Der heutige Tag, ber 12. August, hatte wiederum viel Trubfal über die Stadt Nurnberg gebracht. Gegen 1 Uhr nachmittags hatte sich mit einem Male -- man wußte nicht, von wem ausgehend - bas Berücht verbreitet, daß noch am selben Tage eine allgemeine Plünderung erfolgen Die Bürgerschaft geriet begreiflicherweise in größte Aufregung, alles eilte vor das Rathaus, und die dort sich aufstauende Menschenmenge zählte bald nach Taufenden. Allent= halben erblicte man nur Gesichter, benen die blaffe, ohnmächtige Furcht vor den fommenden Schrechniffen den Stempel tieffter Niedergeschlagenheit aufgedrückt hatte. So wartete man in bumpfer Beforgnis, bis endlich herr Bagel mit noch einem Ratsherrn erschien und der Menge die tröstliche Nachricht bringen konnte, daß an eine Plunderung nicht zu benten fei, indem der französische General auf das bestimmteste versichert habe, daß er das Eigentum eines jeden Burgers zu ichüten wiffen werbe. Gegen Abend wurde bann wirklich im Namen bes Rommandanten Dücaffe öffentlich bekannt gemacht, daß sich jedermann in Betreff einer bevorftebenden Blünderung beruhigen folle, indem man höheren Orts nie baran gebacht habe, eine folch barbarische Magregel über bie Stadt zu verhängen. Gleichzeitig mit dieser Bekanntmachung erfolgte eine andere, laut welcher der Bürgerschaft unter Androhung der schwersten Strafen jedes Busammenlaufen und Beisammenfteben auf den Straßen verboten murbe.

Des langen und breiten wurden alle Vorkommnisse bes Tages von den drei Herren im sog. Geheimzimmer Wägels besprochen, und Dr. Sartorius sagte nach einer Pause nach benklich: "Ich kann mir doch nicht vorstellen, daß man überhaupt ernstlich daran gedacht hat, zum äußersten zu schreiten".

"Nein", stimmte Bägel mit Bitterkeit bei, "an eine Plünberung hat man seindlicherseits schon beshalb nicht gedacht, weil ja dabei die Kommissariate zu kurz gekommen wären. Das Requirieren ist einsacher und sicherer."

"Ja, ja", nickte traurig der Prokurist, "und darin sind die Franzosen unermüdlich. Sie werden uns das Hemd vom Leibe nehmen."

"Spricht man benn von neuen Forberungen?" fragte ber Arzt.

"Das will ich meinen", rief Herr Wägel lebhaft. "Ich weiß es aus bestimmtester Quelle, daß schon morgen ganz ungeheure Forberungen gestellt werden sollen. Man spricht davon, daß die Armee großer Quantitäten Tuch, Leinwand, Futter von allerhand Farbe, Nähsaden, Nadeln, Seide u. s. w. bedars, welche die Stadt zu beschaffen hat. Der Rat hat 200 Schneiber auszubieten, welche gleich von morgen an teils im Augustiners Kloster, teils in der "Goldenen Gans" Tag und Nacht zu arbeiten haben, um die zerrissenen Unisormen der Franzosen auszubessern. Die Reiterei bedarf dringend neuer englischer Sättel, Halstern und Stränge."

"Ja, um Gottes willen! Und das alles soll die Stadt leisten", rief Sartorius empört aus. "Gehört denn Nürnberg so ganz und gar schon den Franzosen?"

"Leider ja", sagte dumpf Herr Wägel. "Morgen wird ber Rat dem französischen Kommandanten als Zeichen gänzlicher Unterwerfung die Schlüffel der Stadt zu übergeben haben."

"O Nürnberg, alte stolze Noris, vielgeliebte Baterstadt, es ist weit mit Dir gekommen!" klagte der alte Prokurist.

"Man sprach neulich, ganz leise natürlich, bavon, daß die Franzosen mit dem Gedanken umgegangen seien, sich die Reichskleinodien anzueignen?" fragte Sartorius. "Ist denn daran etwas Wahres?"

"Beruhigt Euch, lieber Freund", beschwichtigte Herr Wägel mit vielsagendem Lächeln, "man war ihnen bereitst zuvorgekommen und hat alles in der Stille vorher beseitigt. Thatsache ist es allerdings, daß General Jourdan sich in die Spitalkirche verfügte, um im Namen des Direktoriums die Auslieserung der alten deutschen Reichsinsignien zu verlangen. Er sand aber nur noch die geleerten Kästen vor und hat dann über den negativen Erfolg seiner Requissition ein Protokoll ausnehmen lassen."

"Aber was hat es eigentlich für eine Bewandtnis mit den Reichskleinodien", fragte wißbegierig der Arzt. "Ich habe schon des öfteren davon sprechen hören und wüßte doch nichts Gewisses darüber zu sagen."

"Freund Müller, den wir nicht ohne Grund eine lebende Chronif Nürnbergs nennen, wird Guch in aller Kurze alles Wissenswerte darüber mitteilen."

"Recht gern", entgegnete ber Angerufene. "Also bort: Bur Beit der Suffitenfriege, ums Jahr 1422, glaubte Raifer Sigismund die in Schloß Karlstein in Böhmen verwahrten Reichstleinobien und Beiligtumer bort nicht mehr ficher und beschloß, den Schat ber von ihm fehr geehrten Stadt Nürnberg anzuvertrauen. So wurden benn in aller Stille und Beimlichkeit die Rostbarkeiten aufgeladen und herausgeschafft und erst vor den Thoren der Stadt mit großen Teierlichkeiten vom Rat in Empfang genommen. Die Beiligtumer find Reliquien unsers Herrn und Beilands und seiner Junger, die Reichsfleinobien bestehen aus 19 Studen, als ba find: Krone, Reichsapfel, Schwert Rarls bes Großen, bann die Rleibungsstücke: Dalmatika, rote Gugel, Alba, Stola, Pluviale, Handichuhe, Schuhe, Sporen u. a. m. Diefe Schätze wurden lange Zeit hindurch jedes Jahr zwei Wochen lang vor allem Volk zur Schau ausgestellt; später wurden sie in der Sakristei der Rirche zum beil. Beift ober in ber Ranglei bes Spitals vorgezeigt. Ihr wift wohl schon, daß unser erster Losunger — es gab auch schon viele bes Namens Bägel — gleichzeitig Kaiferlicher Wirklicher Rat und als solcher Kronhüter und Verwahrer der Reichstleinobien und Beiligtumer wie auch Pfleger ber Spitalapotheke jum heiligen Beift war. Bur jedesmaligen Raiserfrönung aber murben die Reichsinsignien von Abgeordneten der Stadt Nürnberg an den Ort der Krönung hin und von dort wiederum hierher gurudgebracht."

"Ach ja", fiel Dr. Sartorius, ber ausmerksam ber Rede gefolgt war, hier ein, "ich erinnere mich sehr wohl, vor vier Jahren — es war im Monat Juli — bei Würzburg den Zug gesehen zu haben, der auf dem Wege nach Franksurt das bischöfliche Gebiet passierte. Es waren einige 30 Husaren, nicht ganz so viele berittene Stadtgardisten, eine Menge städtischer und Kronbeamten. Der Kronwagen war mit sechs Pferden bespannt und mit einer roten Decke behängt, welche oben den kaiserlichen Abler mit Krone, Reichsapsel und Scepter, auf den Rebenssieten kleine kaiserliche Abler, vorn das Nürnbergische einsache, hinten das Nürnbergische Jungsernadlerwappen prachtsvoll ausgestickt trug. Den Wagen umgaben vier Kronskavliere zu Pferd, während deren weitere vier in einem

vierspännigen Galawagen folgten. Es war ein glänzender Aufzug."

"Aber mit dem Glanze der alten Reichsstadt ift es nun vorüber für alle Zeiten", sagte der alte Profurist sehrtraurig.

"Horch, ich höre ben Kapitan kommen, endlich einmal; geben wir hinauf in das Speisezimmer", gebot Wägel, und die brei Herren verließen das Geheimzimmer, um sich, über den Hof gehend, in das erste Stockwerk des weitschichtigen Hauses zu begeben. (Fortsetzung folgt.)

### Das erste bageriffe Busarenregiment "Lidt von Borbula".

Bon Leonhard Winkler. (Fortsetzung.)

🗱 m Kriegsplan Kaifer Leopolds I. lag es, die Festung Belgrad, der Türken Hauptbollwerk, zu belagern: Als Vorbereitung für diesen 3med bestimmte er die Ronzentrierung ber Sauptarmee von 40 000 Mann bei Effeg, einer ftarten Festung am rechten Ufer der Drau, wenige Meilen von der Sinmundung in die Donau entfernt. Rurfürst Max Emanuel hatte vom Raiser das Oberkommando über die Hauptarmee erhalten. Bis zum Eintreffen bes Rurfürsten führte ber öfterreichische Feldmarschall Caprara das Interimskommando. Aus bem Berichte bes Oberfriegsfommiffare Gemmel vom 23. Juni geht hervor, daß in den Tagen des 14. bis 17. Juni die ganze kurfürstliche Armee in bem mehrerwähnten Felblager bei Peft gemustert wurde. 1) Um 18. Juni brach die furbaberische Armee von Bana aus nach Effeg jum Zwecke ber Vereinigung mit Capraras Truppen auf und überschritt am 19. bei Szefoze nördlich von Mohacz bie Donau vom linken Ufer aus. Die in der mehrgenannten Mufterlifte aufgeführten 114 nach Effeg Rommandierten waren zweifelsohne bem Corps vorausgeeilt, um bas Lager unweit Effeg für bie furbaperische Armee und im speciellen für ihr Regiment abzustecken und einzurichten. In Verfolgung des Rriegsplanes beschloß man, die Türken aus ihren Stüppunkten Illok und Beterwardein, zwischen ber Drau und Save gelegene Städte, zu vertreiben, sobann die Save zu überschreiten und Belgrad einzuschließen.

Große Überschwemmungen verzögerten jedoch die Konzentrierung ber hauptarmee bei Effeg fo fehr, bag Caprara Ende Juni kaum 15000 Mann beifammen hatte. Auch bie Babern wurden badurch abgehalten, zur bestimmten Zeit in Effeg einzutreffen, und wir finden fie und das Regiment Libl erst am 12. Juli in Capraras Lager bei Baczin, eine Meile westlich von Ilok. Im Laufe bes 18. Juli traf Caprara mit ber Armee vor Peterwardein ein, am 19. Sereni mit ben Rurbayern, der Kurfürst selbst erst am 28. bei der Armee, welche er noch am gleichen Tage Revue paffieren ließ. Inzwischen hatte Caprara die faiferlichen Generale Baron Ballis und Beikler über die Donau betachiert und bei diesem Detachement befand sich neben fünf Bataillonen Infanterie und drei Schwadronen Ravallerie das Hufarenregiment Lid unter Kommando feines Oberften. Beil aber die Infanterie wegen ber feeartigen Moraste nicht fortkommen konnte, bekam Lid ben Auftrag, mit seinen Sufaren bas Raftell von Titel, nahe bem Ginfluß ber Theiß in die Donau, wegzunehmen, um in den Besit ber Flußkommunikationen zu kommen und ben Weg nach Oberungarn freizuhalten. Libl überwand mit seinem Regimente schwimmend bie 2000 Schritt breiten morastartigen hindernisse, berannte bas Schloß am 26. und erzwang am folgenden Tage bie Übergabe gegen freien Abzug ber 400 Mann Janitscharenbesatung. 18 Kanonen fielen dabei in seine Sande, welche im Raftell verblieben. Der fühne gefährliche Ritt toftete nur zwei Sufaren und brei Bferde. Unter Burucklaffung einer fleinen Befatung schloß sich das ganze Detachement am 29. wieder an die Hauptarmee vor Peterwardein an. Am gleichen Tage brach ber Rurfürst nach Slankamen, am Ginfluße ber Theiß in die Donau, auf, welches er ben 31. erreichte, von ba nach Semlin am linken Ufer ber Save, wo ber Festung Belgrad gegenüber Lager geschlagen wurde. Bon hier aus rekognoscierte Max Emanuel mit 500 Dragonern und 3 Hufarenregimentern, barunter auch Libl, die von den Türken über die Save ge= ichlagene Brude und zum Übergang geeignete Stellen. Der Rriegerat hielt benselben angesichts bes am jenseitigen Ufer stehenden Feindes für zu bedenklich. Aber bes Rurfürsten Feuergeift und feine bestimmte Ertlärung, mit feinen Bapern allein das Wagnis ausführen zu wollen, verscheuchte die Bebenten des zögernden Kriegsrates. Der Uferwechsel gelang ohne viele Verlufte, bank ben vortrefflichen Anordnungen bes Rurfürften, und am 10. Auguft fonnte die Armee vor Belgrad Lager beziehen.

Über bie Beteiligung des Husarenregiments beim Save-Übergang berichtete Libl in seinem Schreiben vom 12. Februar 1689 an Max Emanuel folgendes:

—— "daß ich der erste mit meinem Regement über die Sau war mit Verlurst viller meines Regements, das seindliche völlige gehabte Viech und etwelche beladtene Wägen erobert, der churbayr. Infanterie hundert groß und 200 glein schlachtvich darvon verehrt, über welches Ihro churfürstl. Dicht person gegen mir allergnost selbsten gemelt, warumben ich mirs nit hatte bezahlen lassen; fünstens habe ich zu dem churfürstl. Hofsta 80 große und 100 gleine schlachtvich ebenfalls verehrt".

Demnach war das Regiment zweisellos bei der Avantgarde, welche der Kursürst am Morgen des 7. August über die Save setzen ließ, und es ist geradezu ausgeschlossen, daß jenes Husarenregiment, welches nach den geschichtlichen Quellen mit anderen vier Kavallerieregimentern zur Bedeckung des Trains am linken User der Save Verwendung gesunden hat, das Lidlsche war. Der erbeutete Viehpark wurde jedenfalls der Arrieregarde des sliehenden türksischen Generals Jegen Pascha abgenommen. Nach eigener Angabe Lidls marschierte derselbe gleich nach dem Save-Übergang mit seinem Regiment nach Semendria an der Donau, vier Meilen unterhalb Belgrads und eroberte und besetzte die Festung, wobei 38 Kanonen in seine Hände sielen. In der Nähe dieser Festung war es in einem

<sup>1)</sup> Diese Frühjahrsmusterung war selbst bem feinen und gründlichen Forscher Staudinger in seiner Geschichte bes 2. Infanterie-Regiments noch unbekannt.

griechischen Klofter, beffen Monche beim Ginzug der Susaren sich geflüchtet hatten, wo Oberst Lidl in der Erde vergraben jenes interessante Muttergottesbild fand, welches noch - nach Betrus Solzle Geschichte ber Rlosterpfarrfirche zu St. Anna bis zum Jahre 1782 in ber St. Annakirche am Lehel über bem Tabernakel bes Hochaltars hing, ein kleines, schwärzlich aussehendes Bild auf Goldgrund, welches aus der St. Annafirche am Wallersee nach München verbracht worden war und eine Madonna mit dem Jesuskinde in byzantinischem Stile barftellte. "Einen Ausbrud befonderer Berglichkeit", fagt Bolgl, "hat im Begenfat gur fonstigen Steifheit biefer Bilberart bas Chriftustind." Libl zeigte bas gefundene Bilb seinem Rurfürsten, welcher es aufheben ließ und nach ber Rückehr in die Heimat seiner Gemahlin Maria Antonia ver-Diese machte es bem Eremiten am Wallersee zum Beichent. Auf ber Rudfeite bes Bilbes mar auf rotem Stoff eine serbische Aufschrift sichtbar, welche nach ber Übersetzung Sprachverständiger besagte, daß das Bild im Jahre 1677 aus bem Kloster Milleschefze nach Semendria verbracht worden sei.

Nach dieser kurzen kulturhistorischen Abschweifung kehren wir wieder zu den militärischen Operationen zurück.

Der Rurfürst betrieb nun mit allen Rräften bie Belagerung Belgrads, und wir miffen aus ber Geschichte, bag biese Festung am 6. September 1688 mit blutigen Opfern erstürmt wurde. Gin Frestogemälbe unter ben Arfaben' - allerbings ohne großen hiftorischen Wert — ift ber Erinnerung an ben helbenmütigen Erstürmer Belgrads und feine tapferen Bayern gewidmet. Huch die im Schiff ber Metropolitankirche ju U. L. Frau dahier hängende grüne Türkensahne rührt von diesem Sturme her, welche einer in München öfters gehörten Sage nach, der jedoch eine hiftorische Begründung nicht gegeben werden fann, vom jegigen 2. Infanterieregiment, damals Regiment zu Fuß Gallenfels, erobert worden ift. 3mei andere Kahnen, rot und blau, überbrachte ber Sarticbier Grungael. im Auftrage des Rurfürsten an den Bapft. Waffen und Trophäen aus jener Zeit sind im f. b. Armeemuseum unter bem Bilde Max Emanuels als Denkmal baperifchen Kriegs= ruhmes aufgestellt. Bas nun die Teilnahme unseres Susarenregiments an der Erfturmung Belgrads betrifft, fo führt feine der einschlägigen Quellen, auch nicht die Relation des Rurfürsten an ben Raifer, basselbe als am Sturm beteiligt auf, und boch schreibt Lidl felbst in einem sogenannten Recht= fertigungsbericht vom 12. Februar 1689 an ben Rurfürften: . . . "achtens so ist ja bekhandt, daß ich freywillig angehalten, neben ber Donau bei bem Sturmbe commendierte 400 von meinem Regiment neben 300 Dragonern angeführt burch bie Gnade gottes mit Berlurft etliche und fechzig botter und vielen plesierten, da ich allein fünff gottlob noch glücksliche schuß bekommen, mein intento erreicht und glücklich mit behaupt".

Nach diesem uns erhaltenen Originalbericht Lidls dürfte wohl aller Zweisel ausgeschlossen sein, daß er mit einem Teil seines Regiments am Sturm beteiligt war, und zwar bei der Rolonne jener Diversionsattacke, welche General Arco von der Donau her zum Sturm auf die Palissadierung zwischen der großen Batterie und dem südöstlichen Eckrondell vor dem Eingang der Wasserstadt befehligte, in Aussührung des kursürstlichen Besehls, daß zur Unterstützung der beiden Hauptangriffe auf die Breschen von der Kavallerie Nebenangriffe von der Donau und der Save her gemacht werden sollten.

Eine spätere Mufterlifte vom Lager von Semlin, 25. September 1688 führt 12 tote Husaren auf, welche bei Beterwardein und Belgrad gefallen find, ebenfo als verwundet bei Belgrab den Oberftlieutenant und den Rittmeifter Baron Andrassy nebst 28 Gemeinen und 5 Gefangenen. Die etliche und sechzig Tote, von welchen oben die Rebe mar, durften bemnach zum größten Teil ben Dragonern angehört haben. Immerhin bietet auch diese Musterliste dem Forscher sichere Unhaltspunkte für eine teilweise Beteiligung bes Regiments Dieselbe Liste bezeichnet eine Ungahl von am Sturme. Hufaren als bleffiert. Mufterkommiffar Gemmel klart uns über diese auffallende Massenverwundung dahin auf, daß nach der Verwundung des Oberften die Deutschen über die 400 kommandierten Ungarn hergefallen sind und ihnen alle eroberte Beute abgenommen haben, wobei bie meisten Ungarn bleffiert wurden. Auch biefe Notig fpricht, befonders im Busammenhalte mit dem Berichte Libls felbst, für die Teilnahme der husaren am Sturme. Dag biefer allen Begriffen von Disziplin hohnsprechende räuberartige Überfall von seiten ber Deutschen, also ber Kameraben, erfolgte, ift uns ein Beweis, daß man im deutschen Beere auf die kurbaberisch-ungarischen Susaren nicht gut zu fprechen war. Die eigenartige Zusammensekung des Regiments, welches nicht gang frei von unsauberen Elementen sein konnte und ba, wo es Beute gab, jedenfalls ohne Rücksicht auf andere mit vollen Sanden zugriff, hat zweifellos biefes Übelwollen hervorgerufen. Der Reft bes Regiments lag mahrend biefer Beit in Semendria unter bem Rommando des Oberstwachtmeisters, eines in Semendria geborenen Ungarn, als Besathung neben 500 beutschen Solbaten. Lidl hat also nach der Einnahme von Semendria einen Teil feiner Sufaren als Befatung bort gurudgelaffen und ben anbern in bas Lager vor Belgrab zurudgeführt. Benn Oberft Lidl in dem mehrerwähnten Bericht vom 12. Februar 1689 an den Rurfürsten schreibt:

"Das Regiment hat 3 bag vor einnembung Belgrabs mit zueziegung der schnaphaner — b. h. Beutemacher, Feberviehdiebe1) — unter Ihro Churf. Drl. Fahnen von dren fliechenten stätten die garnison und Burgerschafft 14 Meihl weg undter Belgrad vaft alles niter gehaucht undt geblündtert 7 Janizaren Jahnen, zway Pfert mit sadl undt zeug neben anderer beuthen Ihro Churf. Drl. zur beuthe gebracht", fo kennzeichnet dies fo recht beutlich und auffallend den Charakter ber ruhe- und ffrupellosen leibenschaftlichen Barteigangerschaft, welchem Zwecke ja wohl die Errichtung biefer leichten Reiterei recht eigentlich gegolten bat. Gin im Rriegsarchiv befindliches Diarium eines kurbaperischen Offiziers - nach Notthaftschen Familientraditionen Max Emanuel Notthaft v. Beißenstein -, welches die Ereignisse von der Abreise Mag Emanuels bis zur Eroberung von Griechisch-Beigenburg (Belgrad) Tag für Tag schildert, enthält auf Seite 29 folgenden Eintrag:

"auch hat man vernohmen, (28. Aug.) daß eine starkhe Parthen Husaren Seremoswich in Bosnien, welches 16 meill von hier (Lager von Belgrad) liegt, überfallen, daselbsten 300 Türkhen niedergemacht und neben erledigung einiger gefangenen Christen, so hierher ins Lager gebracht worden, eine reiche peuth bekhomben haben."

<sup>1)</sup> Guerillabande von flüchtigen Bauern und Gefindel, welche ben Krieg auf eigne Faust in der verwegensten Beise führten.



Ob der hier von Notthaft und in ähnlicher Weise auch in Dianis!) Tagebuch geschilderte Überfall mit dem oben von Lidl selbst berichteten identisch ist, oder ob hier zwei verschiedene Ereignisse vorliegen, kann mit historischer Sicherheit nicht behauptet werden, und ebenso soll unentschieden bleiben, ob die vom Kurfürsten für eine außerordentliche türkische Gesandtschaft bestimmte Sicherheits-Estorte von 300 Husaren aus Lidlschen Husaren bestanden hat. Letzteres als wahrscheinlich anzunehmen, liegt aber aus leicht begreislichen Gründen

sehr nahe. Der Kornett Görgely Horvath wurde nach der Eroberung Belgrads mit 16 Husaren kommandiert, die Kavaliere und Kuriere, welche der Kurfürst nach Wien abgeschickt hatte, um dem Kaiser die Einnahme der Festung zu melden, zu begleiten; ebenso Lieutenant Szalay mit 35 Pferden zum Schutze des badischen Oberstlieutenants, welcher dem Prinzen Ludwig von Baden die gleiche Weldung zu machen hatte.

(Schluß folgt.)

### Die Burg und die Berren von Laber.

Bon Ludwig Beig.

apara — so nennen die Urkunden im Jahre 731 und 😘 822, Labara im Jahre 829, Laber im 11. Jahrhun= bert die Fluffe, die, vier an der Bahl, ihre Gewäffer durch die bayerischen Gauen entsenden: Die Laber kurzweg fällt bei Dietfurt, von Norden kommend, in die Altmuhl, die Schwarze Laber mundet — ebenfalls von Norben her — bei Singing unweit Regensburg in die Donau, die Große und die Rleine Laber mischen ihre Wellen bei Straubing mit bem nämlichen Strome. Fremd anmutend stimmt dieser Flugname; benn in ber That stammt er nicht von deutscher Zunge, ist vielmehr ein Überbleibsel keltischen Ursprungs von der Burgel lav (negen) oder, wie andere wollen, von labar (sprechen), das aus der Burzel lap kommt. Bare die lettere Deutung die richtige, bann hieße ber Name nichts anderes als ber tonenbe, klingende, der rauschende Waldbach. Trot dieser poetischen Erklärung wollen wir es lieber mit ber erfteren halten, weil fie die näher liegende ift; außerdem wollen wir freilich in unserer Belehrsamkeit nicht vergessen, daß der romische Epiker Cajus Silius Italicus der unter Kaiser Trajan (98-117 n. Chr.) aus Krankheit, nicht wie gar mancher andere Dichter aus Not, elendiglich hungers fterben mußte, bereits einen gallischen Herrn Labarus uns vorstellt, und vielleicht ist es kein Zufall, daß der Nebenfluß Lambro des Po, im einstmals keltischen Oberitalien, ehebem nicht bloß Lambrus, sondern auch Labrus heißt. Rurz und gut - auch an diesen Gemäffern, gleich wie an anderen, ift der Name haften geblieben, den ihnen die zu vorgeschichtlichen Zeiten und bis unter die romische Eroberung herein in unseren Landen wohnenden Relten gaben. Er reicht also in weite nebelhafte Fernen zurud, welche bammernbe Beschichte verhüllen.

Eine ganz eigenartige Gebirgsformation bildet der mächtige Bug des Jura, der von der Rhone bis ins Herz von Deutschsland streicht, in seinem östlichsten Teile nach dem geschichtlichen Namen des von ihm erfüllten Gebietes der fränkische Jura heißt und mit seinem Südrande dis zur Donau reicht. Berschiedene Gewässer brechen in ihn hinein, brechen hindurch oder heraus, oder sie entstehen, sließen und münden in ihn, wie die Schwarze Laber. Sie alle haben von Dolomitselsen ausgekleidete, tiese und meist enge Thäler, welche häufigen überschwemmungen ausgesetzt sind, während die Hochslächen oben nicht selten von bitterem Wassermangel heimgesucht sind. Zwar finden sich auf diesen Höhen zahllose Vingen, —

trichterförmige Vertiefungen von 10—15 m oberem Durch= meffer und 6 m Tiefe, in denen die Wasser der atmosphärischen Niederschläge schnell versickern, um unten im Thale meist plößlich als Quellen in großer Fülle wieder zu Tage zu treten, wo sie den Menschen in Mühlen und Werken kräftige Beishisse leisten.

Es ist keine Landschaft, welche durch die Großartigkeit ihrer Schönheit den Wanderer begeistert oder entzückt, aber doch entbehrt sie nicht ihrer besonderen Reize. Bon den zahl= reich auf die Hochsläche ausgesetzen, häufig mit Burgen gekrönten Bergköpsen aus genießt das Auge herrliche Fernsichten, zahlreich sinden sich liebliche Punkte und die tiesen, allezeit paßartigen Thäler mit den pittoresken Felsenbildungen ihrer Wände gewähren manche romantische, überraschende Scenerien; in geradezu herrlicher Umgebung mündet bei Sinzing die Schwarze Laber in die Donau.

Abzweigend von der Donauthalbahn führt hier eine Zweigbahn nach Alling, wo die Wasserkräfte der Laber zum Dienste betriebsamer großer Fabriken nuzdar gemacht wurden. Doch heute wollen wir nicht diesen Pfad ins schöne Laberthal einschlagen, wir vertrauen uns der Regensburg-Nürnberger Sisenbahn an, die uns auf hochgeschwungener Brücke beim altberühmten Kloster Prüfening über die Donau, dann an den Höhen des Nabthales entlang und quer über das Hochplateau weg hinüber in das Thal der Schwarzen Laber führt.

Da bilbet ber von Norden nach Süden ziehende Fluß ein kurzes Knie, die felsigen Höhen treten ein wenig zur Seite, um im Grunde des Thales einem kleinen freundlichen Warkte Raum zu gewähren, der sich da recht freundlich gebettet hat und sich um einen hochragenden Felsenkegel schmiegt. Gar steil, schier unerklimmbar steigt er mit schrossen Wänden empor, und darum darf uns nicht Wunder nehmen, daß er in den unruhigen Zeiten des frühen Mittelalters, da jeder freie und wehrhafte Mann sein Heim möglichst zu sichern strebte, mit Beseitigungsanlagen versehen wurde: die Herren von Laber bauten sich da oben ihre Burg.

Der Ort, die Burg, das adelige Geschlecht tragen den Namen nach dem Fluffe, und weil die Herren von Laber nicht wie die meisten ritterlichen Familien waffentragende, oder leibeigene Dienstmannen irgend eines vornehmen Hauses waren, sondern freie Herren, die niemand zu Lehen gingen und nur dem Aufgebote des Landesfürsten oder dem Besehle des Reichsberhauptes, des Kaisers, folgten, so dürsen wir wohl daraus schließen, daß wir in ihnen die Nachkommen eines Geschlechtes

<sup>1)</sup> Diani, turb. Oberft und Militärhiftoriograph Mag Emanuels

zu erblicken haben, das bereits zur Zeit der Einwanderung der Bajuwaren in die Gauen unserer Heimat zum Abel gesählt, hier im lieblichen Thale des Flusses seinen Sitz aufschlug und die seinem Banner folgenden Getreuen zu Kampf und Fehde führte. Im übrigen ist es nicht allzuviel, was wir von ihnen aus älteren Zeiten wissen.

Aventin leitet ihren Ursprung auf den fabelhaften Grafen Laber von Abensberg zurück, dessen angebliche 32 Söhne eine so gern nacherzählte Bundermär bilden; doch das ist einer der vielen Bären, die sich der ehrwürdige Vater der baherischen Geschichte in treuherzigem Glauben ausbinden ließ; in der That wissen wir über ihren Ursprung nichts. Sie erscheinen

Die Namen, welche am häufigsten bei den Herren von Laber erscheinen, sind Werner und Hadamar. Nachdem ein Herr Werner und ein Herr Gundaker in den Jahren 1106 und 1109 als große Wohlthäter des Schottenklosters St. Jacob zu Regensburg genannt werden, erscheint urkundlich zum ersten Male Werner 1118; Werner III. befindet sich unter den Großen des Landes auf einem vom Wittelsbacher Herzoge Otto I. abgehaltenen Landtage zu Ammenberg.

Hadamar II. (1287—1337) wurde nach dem großen Aufstande 1334 zu Regensburg zum Bürgermeister gewählt, da man dort beschloß, zur Berhütung der Übergriffe einzelner Familien keine Patrizier der Stadt mehr, sondern Glieder aus-



Schlofrnine Saber.

gleich ben meisten unserer Abelsgeschlechter, zum ersten Male in den Urkunden des 12. Jahrhunderts, weil von dieser Zeit an überhaupt erst die Sitte aufkam, daß die Abelssamilien stehende Namen nach ihrer Haupt- oder Stammburg annahmen. Wie uns Altmeister Hundt erzählt, sollen sie des gleichen Stammes mit den Herren von Breiteneck und Prunn gewesen sein — und das klingt wenigstens glaubbar. Unter ihren Besitzungen werden Prunn, Wörth, Bergstetten, Schambach, Sinzing, Vichhausen, Dietfurt, Berathausen genannt, und ihr Erbbegräbnis besaßen sie im Kloster zu Weltenburg, dessen Bögte (d. i. Schutherren) sie waren. Ihr Wappenschilb ist quer viermal silbern und dreimal blau gestreist; auf dem geströnten Helme sitzen zwei Pferdeohren, an der äußeren Seite silbern, an der inneren blau, mit fünf Straußsedern geziert, die Helmdecken tragen die nämlichen Farben.

wärtiger Familien mit diesem Amte zu betrauen. Als Bürgers meister wußte er sich allgemeine Liebe zu erwerben. Er hintersließ zwei Söhne, Hadamar III. und Ulrich II.

Habamar III. (geboren 1310 und gestorben 1361) befand sich satt stets in der Umgebung der bayerischen Fürsten, insebesondere des Kaisers Ludwig des Bayern und seines Sohnes, des Markgrafen Ludwig des Brandenburgers, an dessen Kriegszügen er lebhaft teilnahm. Er war ein begabter Dichter, sührt daher den Beinamen "der Minnesänger" und schrieb (zwischen 1335—1340) ein allegorisches Gedicht "Die Sagd", von großer literarzhistorischer Bedeutung. Dasselbe wurde, wie uns die große Anzahl der erhaltenen Handschriften beweist, in hohem Werte gehalten und genoß einer so großen Volkstümlichseit, daß man seinen Ton häusig nachbildete und die Gedichte späterer Autoren, die in der gleichen Weise versaßt

waren und die Minne zum Gegenstand hatten, kurzweg einen "Laberer" nannte. Bermutlich wurde auch von ihm die Handsschrift des Nibelungenliedes, welche Wiguläus Hundt 1575 auf dem ehedem den Herren von Laber gehörigen Schlosse Prunn an der Altmühl fand, dorthiu gebracht.

Ulrich II. führte ein bewegtes Leben. Er ftand an der Spite der großen Abelspartei, welche unter dem jungen

Herzoge Meinhard die Macht in ihre Hände brachte; er war 1366 Bürgersmeister von Nürnsberg; mit der Nachbarstadt Regensburg hatte er stets Händel und nahm ihren Kausseuten die Waren ab.

Hadamar IV., der Sohn Hada= mars III., befleibete bas Amt eines Bür= germeifters pon Regensburg von 1376-80, geriet bann in eine von 1389-1393 mäh= rende Fehde mit Reichsftadt, ber während deren die= felbe einen Bug gegen die Burg Laber unternahm, wurde aber nach erfolgter Ausfoh= nung 1397-1407 wegen seiner mach= tigen Berbindungen und feiner bedeuten= Fähigfeiten abermals zum Bür= germeifter erforen, bis er das Ber= trauen ber Städter dadurch verscherzte, daß er die Pfand= schaft über Stadt=

amhof nicht an die Stadt Regensburg, wie diese dringend wünschte, sondern an zwei Abelige verkaufte.

Unter seinen Nachkommen ging die Familie zuerst allmählich, dann rasch zurück. Zwar schließen seine Söhne Hadamar V., Kaspar, Hadamar VI. noch mit den mächtigsten Abeligen: den Herren v. Abensberg, Kammer, Törring, Leiming, Pienzenan, Mazelrain, Frauenberg u. s. w., den großen gegen die bayerischen Herzoge gerichteten Bund zur Berteidigung ihrer Freiheiten, Hadamar V. vermählte sich mit Oria (einer Tochter des Hauses der Herren von Bern und Vicenz, der nach Bayern geslüchteten Scaliger von Verona), aber schon 1435 verkauft Caspar die Burg zu Laber an Herzog Heinrich von Landshut; Habamars VI. Sohn Sebastian verlegte sich auf Stegreif und Plackerei, fiel den Augsburgern als Straßenräuber in die Hände, starb im Kerker an den empfangenen Wunden, und nur die Verwendung seiner mächtigen Verwandten verhinderte die Augsburger daran, daß nicht noch seiner Leiche der Kopf abgeschlagen wurde (1436).

Mit Hadamar VII., Domherr zu Salzburg, erlosch bas

berühmte Geschlecht (1475); im Kreuzgang des Domes liegt er bestattet.

Rein Zeichen ift von dem mächtigen Geschlechte übrig geblieben, als ein Bappenftein im Schottenflofter zu Regensburg und der schöne große, noch sehr gut er= haltene Grabftein aus rotem Marmor Hadamars IV., bes 1420 geftorbenen ehemaligen Bürger= meifters von Re= gensburg, im Chore hinter dem Soch= altare der Pfarr= firche zu Laber. In der ritterlichen Tracht feiner Beit, in der Rechten die fähnleingeschmückte Lange, zur Linken das Wappenschild seines Hauses, steht "der alte Herr" da (so nennt ihn die Umschrift). Stein bildet ben schönften Schmuck der Pfarrfirche, die nach den im Chore noch fichtbaren Ge= wölberippen im go= tischen Stile erbaut



Partie aus der Schloftruine gu Laber.

war: im Chore ferner hängt noch ein Votivbild mit einer alten Ansicht von Laber, auch der Taufstein ift alt. Hohe Mauern umschließen die Kirche.

Nach dem Übergange der Herrschaft Laber an das landesfürstliche Haus wurde Laber der Sitz eines Pflegamtes. Durch den Kölner Spruch, welcher den verderblichen Streit um das Erbe der Landshuter Herzoge beendete, wurde es dem neugebildeten Herzogtum Neuburg, der "Jungen Pfalz" zugewiesen, und teilte bessen sernere Geschicke zur Vereinigung mit dem Mutterlande.

Geringe Reste der stolzen Burg sehen von der Felsenfuppe herab ins lauschige Thal, denn der gewaltige viereckige Bergfried wurde bereits im vorigen Jahrhundert niedergelegt, und die Mauern dienten den Bürgern des Ortes als ein willfommener Steinbruch. So mahnen die Trümmer der einstigen Feste an die Bergänglichkeit aller irdischen Macht und Größe;

boch wenn die zu Rüste sinkende Sonne die gebrochenen Mauern mit ihrem Strahlenkusse verklärt, so magst Du auch hier des Dichterwortes gedenken: "Neues Leben blüht aus den Ruinen!"

### Auf dem Sylenfelmarft.

Stigge aus ben bagerifchen Alpen von Beter Beber.

chlenkelmarkt, ein eigentümlicher Name! So wird sich ber geehrte Leser benken, wenn er bei seiner Lektüre auf diese Stizze stößt. Freilich, nur in einem kleinen, aber um so schöneren Teile unsers lieben deutschen Baterlandes ist dieses Wort bekannt; es ist ein alter bayerischer Name, er sindet sich nur in den oberbayerischen Alpen, und der Ausdruck "schlenkeln" bedeutet so viel als "schlendern", "umher wandern", "nichts zu thun haben oder nichts thun wollen", ein Schlenkelmarkt ist also eine Versammlung von Leuten, welche eben keine Arbeit haben.

Am Feste "Maria Lichtmeß" — 2. Februar —, wenn die Kirchenglocken im Thale zum feierlichen Sochamt rufen, und beren Klang in ben beschneiten Bergen vielfach wieder= hallt, wenn das Gefinde festlich geschmudt sich zum Kirchgang ruftet, bann erscheint ber Bauer in ber blankgescheuerten Wohnftube, burch deren spiegelhelle Fenfter eben die Sonne ihre ersten Strahlen sendet und stellt die mit Silbergelb schwer gefüllte hölzerne Gelbschüffel auf ben Tisch, während seine Chefrau, die gerade aus der Frühmeffe gekommen, die Rnechte und Magbe zusammenruft zum Empfang ihres Jahrlohnes. Bedächtigen Schrittes kommen die "Chehalten" herbei, zuerst ber Oberfnecht, eine fraftige Geftalt mit braunem Schnurrbart, in die mit grunen Schnuren gezierte schwarze Rniehoje und bie graue Lobenjoppe gefleibet, auf bem gefräuselten Baar ben grunen But mit Spielhahnfeber und Bemsbart. furzem "Bergelts" nimmt er die vom Bauern mit lauter Stimme vorgezählten 200 Martftucke in Empfang und verwahrt sie in den beiden Hosentaschen. Dann kommt der Unterfnecht, ber 120 Mart erhält, hierauf die Hofdirn, eine schlantgewachsene Mädchengestalt, mit schwarzseidenem Mieder, an welchem ein buntgefärbtes, seibenes, mit Frausen besetztes Brufttuch befestigt ift, das bis über die Schultern reicht und am Rücken mit ber filbernen Stecknabel befestigt wird. Sie erhalt 100 Mark, welche fie in Ermangelung einer größeren Gelbborfe einstweilen in ben weitrandigen, innen mit Gold geftickten, außen mit zwei großen Goldquaften gezierten Banberhut legt, so genannt, weil an ihm zwei breite schwarzseidene Bänder angebracht sind, die der Trägerin des fleidsamen Hutes bis über den Rücken hinabreichen. Nach ihr erscheint bie Sennerin, die im Sommer auf hochgelegener Alpenhütte hauft, und nimmt 80 Mark in Empfang, zu allerlett tritt bie alte Traudl, die Buhnermagd, an den Tisch, die mit ihren 50 Mark Lohn eiligst verschwindet, um sie dem unter ihrem Ropftiffen verborgenen alten Stricfftrumpf anzuvertrauen.

"Jest hätten wir's", spricht dann der Bauer und übersgibt die leere Kasse seinem Cheweib, "heute Nachmittag fahren wir dann in die Stadt auf den Schlenkelmarkt, um neue Dienstboten zu dingen, denn alle verlassen uns bis auf die Traudl."

Dann begibt er sich ebenfalls auf ben Weg zur Kirche, während die Bäuerin das Mittagsmahl kocht, an welchem die abgehenden Dienstboten noch teilnehmen. Es gibt Schmalz-nubel, Speckfnödel und "Geräuchertes", denn heute ist Fest-tag und Abschiedsmahl.

Nach dem Mittagessen nehmen die scheidenden Dienstboten von der Herrschaft Abschied; dann holen sich die Knechte aus der Scheune kleine Strohbüschel, welche sie mit bunten Bändern schmucken, und heften sie an den Hut, die Mägde aber nehmen ihren von der Mutter ererbten silbernen Löffel aus dem Schranke, winden ebenfalls ein sarbiges Band um denselben und stecken ihn in das Mieder. Dies ist das Zeichen, daß der Dienstbote "schlenkelt". So geziert begeben sie sich in die nächste Stadt oder sonstige größere Ortschaft und erwarten die neue Herrschaft, welche sie in Dienst nehmen will.

Balb entwickelt sich ein lebhafter Wortwechsel zwischen ben anwesenden Bauern und den "Schlenklern", und sobald der Dienstherr oder dessen Frau den lebernen, wohlgefüllten Zugbeutel hervorzieht, denselben im Bollgefühl des Reichtums an den beiden Schnüren "tanzen" läßt und dann das "Orangelb" gegeben hat, nimmt der neugewonnene Knecht seinen Strohbüschel vom Hut, die neue Magd ihren Lössel aus dem Mieder, und der Bund bis zum nächsten Lichtmeßtag ist zwischen beiden Teilen geschlossen.

Dann setzen sich die Bauern der Gegend im nächsten Wirtshaus zusammen und erzählen von den Erträgnissen ihrer Güter, von dem Milchreichtum ihrer Alpentühe und dem Wert des Holzes, das sie in die Stadt zum Bertause bringen, schließen mit ihren Nachbarn Gevatterschaften, wärmen alte Verwandtschaften, die bis in den zehnten Grad reichen, auf und schließen Verlobungen zwischen ihren Buben und Deandln, vorausgesetzt natürlich, daß sich die jungen Leute lieb gewinnen, was die Alten in ihrer erprobten Weisheit leicht zustande zu bringen hoffen, was aber auch oftmals sehlschlägt.

So ging es einst ber Hausenbäuerin, die tief im baberisschen Gebirg an der Tiroler Grenze ein kleines Gut mit Gastwirtschaft ihr Eigen nannte. Soeben hatte sie am Schlenkelsmarkt eine neue Magd gedungen und sich dann zu ihrem Vetter und Gevattersmann, dem Schindlbauern, gesetzt, der in gleicher Angelegenheit mit seiner Chehälfte hier weilte.

"Was meirst", sagte da der Schindsbauer zu seiner Gevatterin, "wenn aber Dein Kathi meinen Sepp heiraten that, auf Dein Haus taugt der Sepp, er ist ein guter Bursch, net unsauber und versteht die Sach' vom Grund aus; die Wirtschaft versteht er auch ganz gut, denn 's Bier ist sein Leibtrunk!"

"Ja, wär' mir schon recht", meinte brauf die Hausenbäuerin, "wenn nur der verfligte Grenzjager net wär', der hat 's Deandl ganz verrückt gemacht, sie will von sonst koan wissen, als von dem!" "Dös wird schon noch anders", meinte der Gevatter, "wenn ich 's Deandl ins Gebet nimm!"

Doch trot der Bitten und Drohungen des Paten, trot der Borwürfe der Mutter blieb 's Kathei ihrem Schat treu, und noch ehe der nächste Schlenkelmarkt abgehalten wurde, führte der zum Steuerbeamten ernannte Grenzjäger seinen Schat als angetraute Chefrau mit in die Stadt. Die Hausen-bäuerin aber dingte sich am Schlenkelmarkt eine sesche Kellenerin, welche die Stelle des schwarzen, bildsaubern Kathei versehen mußte, und übergab Haus, Hof und Gastwirtschaft der jüngeren Tochter, die mit Freuden den Sepp heiratete und damit die alte Verwandtschaft zwischen den Gevattersleuten wieder auffrischte.

Gegen Abend wird es am Schlenkelmarkt besonders lebhaft. Dann kommen die Musikanten und spielen im großen Tanzboden des Wirtshauses die altgewohnten Ländler oder den "Neubayerischen", vielsache Jodler erschallen, und man glaubt, der Boden müsse brechen, wenn die starken Burschen im Takt den Schuhplattlertanz eröffnen. Bald im rasendsten Tempo, auf die Kniee und Schuhsohlen schlagend, bald sein gemach, wie der Spielhahn sich um seine Henne schleicht, tanzt der Bursch dem Mädchen nach, ninmt dabei verschiedene huldigende Stellungen ein, macht Purzelbäume, kniet sich sogar einen Moment lang vor seine Schöne auf den Boden hin und hebt sie dann im frohen Bewußtsein, daß sie seine Werbungen erhört, mit schallendem Jauchzer, indem er sie um die Taille saßt, in die Höhe. In den kleinen Nebenzimmerchen aber, wohin der Alang der Trompeten, Flöten und Geigen nur mehr gedämpft dringt, spielt die Zither und Guitarre zu den Schnadahüpfeln der Alten, die sich dabei in ihre Jugendzeit zurückversett glauben.

Erft spät, wenn bereits ber Mond über die Berge emporgeftiegen ift und beren Riffe und in Gis gehüllte Racken beleuchtet, und bie Schneedecke funkelt, als wenn Millionen Diamanten barauf verstreut maren, fehren Bauer und Bauerin, Knecht und Magd heim zu ihrem Sof, ber droben einsam auf ber Sohe steht und das Thal überragt, als ware er das Schloß eines Gaugrafen. Die Bäuerin als forgende Hausmutter weift ben Neueintretenden ihre Schlaftammern an und besprengt die Thur mit Beihmaffer, damit mit den neuen Dienstboten auch ein guter Beift einkehren könne, bann sucht sie ebenfalls ihre Ruhestätte auf. Der neue Knecht aber lehnt noch lange am offenen Fenster seines bescheibenen Rämmer= leins und sieht hinüber über die im Sternenlicht flimmernden Schneeberge, hinter benen er seinen Schat laffen mußte, um hierher folgen zu können; das Madchen, das druben hinter ben zadigen Schrofen wohnt, wird wohl auch bem glänzenben Mond, der allen Menschen sichtbar am Firmament seine ewige Banderung fortfett, ihre Gruge an den geschiedenen Freund aufgeben. Wird er ihr treu bleiben? So benkt sich bic trauernde Maid und verbirgt schluchzend ihr Antlit in dem von den Thranen burchnäften Riffen. - hoffen wir, baß ber nächste Schlenkelmarkt beibe einander wieder näher bringt.

## Kleine Mitteilungen.

Unsere Bilder. Die dem Artisel "Schloß Laber" beigegebenen Aunstrationen stammen aus dem Album, welches der Kreis Oberspfalz Sr. Königl. Hoheit dem Prinzregenten zum 70. Geburtstage als Festgeschenk überreichte. Die Herren Bauamtsassessor Niedermayer, Ingenieur Beyschlag und Kunstmaler Altheimer in Regensburg sind die verdienstvollen Künstler, welche die Bilder schusen.

Die "Nürnbergische Uhr". In gerechter Burbigung bes Borteils, jederzeit ficher zu miffen, "wie viel es geschlagen" habe, nannten die Staliener ichon im Mittelalter als Merkmale einer wohlbestellten Republik, "wenn Brot und Wein in richtigem Maß und Gewicht um mäßigen Preis zu haben, die Gerechtigkeit ohne Ansehen ber Person bas Ihrige verrichtet, die Straßen sauber gehalten, und die Uhren ober Zeiger richtig geben". Da nun Nürnberg in jener Beit wohl mit Recht auf ben Titel einer "wohlbestellten Republit" Anspruch machen burfte, so traf man bort, außer ben übrigen angegebenen Merkmalen, auch richtig gehende Uhren, ober, beffer gefagt, richtige Zeitangabe. Einem Manne Namens Johannes Königschlager gebührt der Ruhm, für Nürnberg 1489 eine Zeitrechnung erfunden zu haben, wie fie, nach der Berficherung bes Chroniften, "sonst fast nicht in gant Teutschland brauchbar (d. i. gebräuchlich) ist". Man rechnete nämlich ben Tag nicht nach ber Rulmination ber Sonne, resp. von Mitternacht, sondern zählte die Stunden bes Tages von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, die der Nacht bon Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Da nun nach der geographischen Lage Nürnbergs ber längste Tag bort rund 16 Stunden, ber fürzeste rund 8 Stunden beträgt, so wechselte natürlich hiernach bie Zeitangabe. Die Stunde vor Anbruch des Tages oder ber Nacht hieß eins gen Tag bezw. Nacht; das Ende des Tages oder

ber Nacht wurde "Garaus" genannt. Roch heutzutage trägt das Abendleuten bei ben Nürnbergern die Bezeichnung "Garausläuten".

Eine so häusig wechselnde Stundenangabe konnte natürlich nicht durch ein Räderwerk besorgt werden, weshalb die Türmer auf St. Lorenzen, St. Sebaldus, dem weißen und inneren Lausers Turm durch Schläge auf die Glocken die Stunden anzeigten, wonach sich dann jedermann richten konnte. Dabei ging man nach folgender Ordnung:

|             | Datu     | m | l<br> |  | Tag | e8länge | Länge ber<br>Nacht |         |  |  |
|-------------|----------|---|-------|--|-----|---------|--------------------|---------|--|--|
| 7.          | Januar   |   |       |  | 9 @ | Stunden | 15 6               | Stunden |  |  |
| <b>2</b> 8. | Januar   |   |       |  | 10  | ,,      | 14                 | "       |  |  |
| 14.         | Februar  |   |       |  | 11  | ,,      | 13                 | ,,      |  |  |
| 3.          | März .   |   |       |  | 12  | ,,      | 12                 | ,,      |  |  |
| 19.         | März .   |   |       |  | 13  | "       | 11                 | "       |  |  |
| 5.          | April .  |   |       |  | 14  | ,,      | 10                 | ,,      |  |  |
| <b>23</b> . | April .  |   |       |  | 15  | ,,      | 9                  | ,,      |  |  |
| 15.         | Mai .    |   |       |  | 16  | ,,      | 8                  | ,,      |  |  |
| 11.         | Juli .   |   |       |  | 15  | ,,      | 9                  | ,,      |  |  |
| 2.          | August   |   |       |  | 14  | ,,      | 10                 | ,,      |  |  |
|             | August   |   |       |  | 13  | ,,      | 11                 | ,,      |  |  |
| 5.          | Septembe | r |       |  | 12  | ,,      | 12                 | ,,      |  |  |
| <b>22</b> . | Septembe | r |       |  | 11  | ,,      | 13                 | ,,      |  |  |
| 8.          | Ottober  |   |       |  | 10  | ,,      | 14                 | ,,      |  |  |
| 26.         | Ottober  |   |       |  | 9   | ,,      | 15                 | ,,      |  |  |
| 16.         | November | r |       |  | 8   | ,,      | 16                 | ,,      |  |  |

Sie schlugen also z. B. vom 14. Februar bis 2. März inkl. am Tag ihre 11, bei Nacht ihre 13 Stunden ab; vom 3. März an trat dann der in der Tabelle angegebene Wechsel ein. Nach

Erfindung, bezw. Berbefferung ber Räderuhren murben natürlich auch folche in Nürnberg gebräuchlich. Man ging aber deshalb von der gewohnten Beise der Stundenangabe nicht ab, ließ vielmehr das bewährte Alte neben dem befferen Neuen befteben. So hatte man nun zweierlei Beitbestimmungen, von benen man bie ältere die "große Uhr", die neue die "kleine ober gewöhnliche Uhr" nannte. Die Tabelle bietet ben Bergleich zwischen ber "fonft gewöhnlichen Uhr" mit der "Nürnbergischen Uhr". ber erften Tabelle ift die Tageslänge für Nürnberg z. B. am 15. Mai mit 16, die Länge der Nacht mit 8 Stunden angegeben. Beigten also bie Raberuhren 5 Uhr morgens, fo schlugen die Türmer nach der großen Uhr 1, um 12 Uhr mittags 8 und abends 8 Uhr 16 au. Die Stunden bei Nacht wurden bann so angegeben: um 9 Uhr abends 1, um 12 Uhr nachts 4, und um 4 Uhr morgens 8. Es wird wohl manchem Fremben fonderbar vorgekommen sein, diese eigentümliche Beitrechnung neben ber überall gebräuchlichen in Nürnberg zu finden, auch sonst mag es wohl allerlei Frrtum und Wirrwarr gegeben haben; aber tropbem burfte es wohl erft ca. 100 Sahre her fein, daß die alte "Nürnbergische Uhr" von der neuen, "fonft gewöhnlichen Uhr" abgelöft murbe. B. ulich.

Der Pfeffertag und die zwölf Nächte. Am dritten Worgen nach dem hl. Christtage ziehen noch in vielen Gegenden des Frankenslandes, in den Städten und Städtchen sowohl, wie auf dem Lande, kleine Gruppen von Jungen mit Rutenbündeln in den Händen von Haus zu Haus, Einlaß begehrend: es sind die Pfeffersbuben, deren "Amt" und Aufgabe des Tages darin besteht, daß sie unter Hersagen des Pfesserspruches die weiblichen Insassen, des Hauses, welche ihnen unter die Hände kommen, "psessen", d. h. auf Halbwadenhöhe — unter Wahrung der Züchtigkeit — mit mehr oder minder gelinden Rutenstreichen necken.

In den vornehmeren Geschäftsvierteln Bambergs, wo Großstadtlüstigen weht, und wo- man Volksglauben und Volksbrauch
nur aus Zeitschriften und Feuilletons kennt, bleibt freilich dem Pfefferbuben die Thür verschlossen und thatsächlich ist in der größeren Stadt der Brauch auch in sassonnierte Vettelei ausgeartet, der gegenüber der Polizeistrasgesetzgeber und die Ortspolizei noch gern — eben um des alten Brauches willen — ein Auge zudrücken.

Draußen in ben Vorstädten, in den Städtchen, auf dem Lande, droben im Gebirge sowohl, wie im Grunde, aber trägt der Pfeffertag noch ganz das idhllische Gepräge, den Charafter eines alten Volksbrauchs.

Der Pfeffercober räumt das Ausübungsrecht und die Befähigung, gepfeffert werden zu können, an erster Stelle Junggesellen und unbescholtenen Jungfrauen ein; doch wird dieses oberste Pfeffergesetz nicht so sehr vom Standpunkte der rigoristischen Moral aus gehandhabt.

Selbst Großmütterchen ist heute am frühen Morgen vom Austragstübchen heruntergekommen in die große Wohnstube des Hoses mit dem alten Rachelosen und der langen Osenbank ringsum, wo schon die Bäuerin und ihre Schwestern, die Großmagd und die kleine Magd und die Drescherinnen zum Frühstück Platz genommen haben.

Nun kommen sie nach Sonnenaufgang angerückt, die listigen Pfefferer mit der unschuldigsten Wiene von der Welt, die mit rotseidenen Bändchen zusammengehaltenen "Autenbündel" entweder im Göllerärmel oder hinterm Rücken, oder — wie der Jörg — in den langen Reiterstiefeln versteckt.

Wird das nun eine Gaudi! Wird das ein Schäfern, ein Richern, ein Schieben, ein Drängen der Weibsleute, ein Lärm, als ob der ganze Bauernhof in Flammen ftande.

Nur Großmütterchen hält ftill und hält bem Tochtermann ben bisher im Brufttuch verborgenen Lohn, einen Nürnberger gemandelten Pfefferkuchen und einen alten Marienthaler entgegen. Bor 60 Jahren ist Mütterchen auch als junges Blut in dieser Stube herumgesprungen, als der junge Schottenbauer aus Psessern gekommen war. Oftern drauf war die Hochzeit. 's 'ne schöne Zeit gewesen! "Gott habe ihn selig!" lisvelt leise die Alte und wischt rasch die über die runzelgesurchte Wange rinnende Thräne ab. Inzwischen bringen auch die anderen Weibsleute ihre Geschenke herbei.

Der galante Pfefferer — wie wir ihn eben im Bauernhofe gesehen — forbert keinen Lohn; er erhält ihn boch.

Er fagt:

"Pfeffer, Pfeffer, Kron, Ich pfeffer' nicht um Lohn, Ich pfeffer' nur aus Höflichkeit; Lohnen kann man allezeit."

Allgemein lautet ber Pfefferspruch folgenbermaßen:

"Jest fomm' ich hergetreten Mit meiner Pfeffergerten, Mit meinem frohen Mut, Schmedt der Pfeffer gut? Schmedt der Pfeffer gut?"

Der da und dort gebräuchliche Busats
"Ift er g'salzen; ift er g'schmalzen?"

paßt nicht recht zum Ganzen.

Der Pfeffercober räumt beiden Geschlechtern das Ausübungs= recht ein, dem stärkeren Geschlechte gibt er das zeitliche Borrecht und setzt dann den Termin fest.

Der Pfessertag für die "Buben" ist, wie schon wiederholt angedeutet, der 28. Dezember, der von der christlichen Kirche zur Erinnerung an den bethlehemitischen Kindermord eingesetzte "Unschuldige Kindlestag". Das schwächere Geschlecht hat seinen Pfessertag am Neujahrsseite. In der Bamberger Gärtnerei dürsen von Rechts wegen die "Madla" bis zum Haberschneiden (August) pfessern. Die Mädchen machen aber nur an einem Tage, Neujahr, Gebrauch von ihrem Recht. Mädchen und Frauen klopsen da aber tüchtig auf die Hosen. Das ist die Revanche für den 28. Dezember.

Hier zeigt sich aber auch ber weibliche Chic. Die Kfeffer= jungfer kommt nicht mit bem blanken roten Beibenbuschel; sie hat Rosmarin eingeslochten und spricht nach artigem Knix:

"Da fomm' ich hergetreten Mit meiner Pfeffergerten, Will pfeffern, wie ein Engel, Hab' Rosmarin am Stengel."

Nun kommt es allerdings etwas derber: "Will figen, Du sollst schwißen Und auf dem Boden sigen."

Buweilen fügt fie bei:

"Nun bitt' ich um Pardon Und auch um meinen Lohn".

Wie erklärt sich nun dieser Pfefferbrauch?

Der einsache Scherz wird niemand zu ernsten kulturshistorischen Grübeleien und ethnographischen Studien veranlassen; das "Woher?" ist aber schließlich doch auch nicht so uninteressant, daß man ganz darüber hinwegkommen soll.

Pfarrer Haas erwähnt bes Pfefferus an teiner Stelle, obwohl er eine Reihe von minderwertigen Gebräuchen, wie das Martinis Ganseffen der Bamberger Ratsherren aufführt, obgleich zu Lebzeiten dieses Bamberger Geschichtschreibers der Pfeffertag allsgemeiner bekannt war als heute.

Der Bolksmund legt der Pfefferrute die geheime Kraft des Konfervierens und des Parfüms bei. Mit der Rute sollten jedenfalls — andeutungsweise — die bösen Geister und Krankseiten ausgetrieben werden. Der Pfeffer ist ohnedies bekannt als ein, wenn auch nur primitives Konservierungsmittel, und möglichers

weise hat man sich ehebem bes wilden Pfefferstrauches bedient. Rein mußte Spender und Empfänger sein, daher die Unschuld als Borbedingung.

Man könnte der Zeit halber auch in Versuchung geraten, an die römischen Saturnalien zu denken, welche ja auch in die Zeit der Wintersonnenwende sielen, und bei denen allerlei Allotrien getrieben wurden. Doch davon nicht weiter. Viel näher liegt der Gedanke an die geheimnisvollen, wundersamen "zwölf Nächte", vom hl. Abend bis zum Dreikönigstag, die heute noch der Volkszglaube auf dem Lande allgemein hoch hält.

Während der zwölf Nächte wird auf dem Lande kein Brot gebacken, nicht gesponnen u. s. w. Die bosen und die guten Geister dominieren.

Wenn sich in der Christnacht das Mägdelein aus der Mette entsernt, sucht es in die Nähe der Glockenstränge zu kommen. Ist es ihr gelungen, diese leise zu berühren, gilt dies als günstiges Omen: Im nächsten Jahre kommt sie unter die Haube. — Der Bursche sieht am hl. Abend seine Künstige im Wasserspiegel. Allbekannt ist der Brauch des Bleigießens in der Neujahrsnacht. Die Träume während der zwölf Nächte gehen in Ersüllung.

gemacht, daß alles aus der Kirche lief. Als man ihn aber vom Turme herab lachen sah, wurde er dort ergriffen, heruntergestürzt und sein Leichnam verbrannt.

Ein Professorenessen. Der berühmte Professor Dr. Johann von Eck, der in Ingolstadt 31 Jahre Profanzler, viermal Rector der Universität und 25 Jahre Pfarrer daselbst war, gab im Jahre 1536, am Sanct Johannisseste den Prosessoren und dem Rate der Stadt eine Tasel. Nach dem von ihm geschriebenen Küchenszettel gab es:

- 1. Ain Rapun und ain henn in der Suppen,
- 2. ain beißeffen Fifch,
- 3. Wildpret in ainem Pfeffer,
- 4. ain Rraut mit Burft und Fleisch,
- 5. prattneß, Safen, Rapun, Bogel,
- 6. ain galte Bennen,
- 7. Rag und purn und Depfel.

Flofz und Sänfte. Endlich bricht sich ber ftarre Bann des Winters, Lenzeshoffen erfüllt das Herz, und mit den lauen Frühlingswinden erwacht in uns die Luft zu fröhlichem Wandern und Ziehen. Den Kindern der Gegenwart ist es leicht gemacht.



Flohfahrt. Originalzeichnung von &. Raijer.



Die Sänfte. Originalzeichnung von F. Raifer.

Warum sollte da nicht auch der Weidenrute geheimnisvolle Kraft zugeschrieben worden sein?

An Weihnachten trinkt man die Schönheit, am Neujahrstage die Gesundheit, am Dreikönigstage die Stärke. Aber nur nicht zu viel, sonst — muß man am andern Tage einen Kater spazieren führen.

Herzog Albrecht III. und der Bauer. All die weil der Herzog Albrecht (III.) noch ein junger Fürst war, da kam zu ihm und seinen Käten ein armer Mann und klagt ihm sein anliegende große Not. Dem Fürsten ging das nit vast zu Herz und luget (schaute) stetig zu einem Fenster hinaus. Da sprach der arme Mann: "Herr! Euer Auslugen ist "mein groß Berderben, wann ir solt merken auf mein Klag, die ich Euren Gnaden thu, damit mir geholsen würde und ich nit also verdürb." Der Fürst nahm das gar gütlich von ihm auf und die Käth lobeten den Bauern, daß er dem Fürsten die Wahrheit hätt gesagt. Der Fürst richtet sich auch nach des Bauern Worten und luget nit mehr zum Fenster, so arm Leut für ihn kamen.

Verkannter Wetterkundiger. Der Bahn früherer Zeiten schrieb Hegen und Zauberern die Kraft zu, Gewitter machen zu können. Auf einer Anhöhe am linken Ufer der Altmühl liegt das Pfarrdorf Jachenhausen — 1072 Janhusa — Gerichts Riedenburg. Da hatte der Wettermacher Christoph Huber im Jahre 1685 ein so schreckliches Gewitter während des Pfarrgottesdienstes

Die Bahnen führen uns in zauberhafter Schnelle rasch in die weiteste Ferne. Unsere Bilder mögen erinnern, wie man ehemals reiste. F. Kaiser hat mit geschicktem Griffel uns Floß uud Sänste vor Augen geführt. Die Bilder sprechen für sich selbst und bebürsen keiner erklärenden Worte. Ob das Reisen früher romanstischer und poetischer war, ist eine offene Frage, daß es aber mühsam und unbequem war, für uns, die verwöhnte und verzärtelte Generation des 19. Jahrhunderts, unerträglich, ist gewiß. Die Bilder der Sänste und des "Ordinarislosses" verdienten die Aufnahme im "Bayerland" als merkwürdige Illustrationen aus verschwundenen Zeiten.

Wohlberechnete Freigebigkeit. Der Graf von Rieneck ließ seinen alten Wein, um Fässer für den neuen zu bekommen, unter seine Bauern und Unterthanen allsonntäglich umsonst verschenken, und jeder konnte nach Belieben sich gütlich thun. Dabei erhitzten sich aber manchmal die Köpse, es gab Streit und Raushändel, und des folgenden Tages strafte der Richter. Auf diese Weise löste der Rienecker ein schönes Stück Geld aus seinem Wein.

Inhalt: Berichwunden, Eine Nürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortsetzung.) — Das erste baherische Hararenegiment "Lid von Borbula". Bon Leonhard Binkler. (Fortsetzung.) — Die Burg und die herren von Laber. Bon Ludwig Weiß. (Wit zwei Alustrationen.) — Auf dem Schlenkelmarkt. Stizze aus den baherischen Alpen von Beter Weber. Kleine Mitteilungen. Unserwischen Uben von Beter Beber. Kleine Mitteilungen. Unserwischen Uber. — Die "Nürnbergische Uhr. — Der Piessertundiger. — Ein Krosesvorenessen. — Floß und Sänste. (Mit zwei Allustrationen.) — Bohlberechnete Freigebigkeit.



#### Verffmunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortjegung.)

ine halbe Stunde später saß man an reichbesetztem Tische. Kapitän Prüd'homme war, dienstlich verhindert, verspätet eingetroffen und hatte gleichzeitig mit ber Borftellung von ber Dame bes Baufes biefer Berzögerung wegen fich Parbon geholt. Er war ein Mann von bochst gewinnendem Außern, dem die schmude hufaren-Uniform wie angegoffen ftand. Aus bem freien, fühnen Antlit mit ben intelligenten, leicht gebraunten Bügen blitte ein dunkles Augenpaar; ben huschen Mund beschattete ein tiefbrauner, langer, wohl gepflegter Schnurrbart; bas dunkle Haupthaar fiel in natürlichen Locken auf die freie Stirn und ben hochgetragenen Raden. Seinem ganzen Befen merkte man ben Mann an, ber fich viel in ber großen Welt bewegt, sein Benehmen mar burchaus bas eines sieggewohnten Kriegers. Bahrend der Tafel richtete er anfangs das Wort fast ausschließlich an die Dame bes Hauses, neben welcher ihm sein Blat angewiesen war. Der Offizier bestritt auch fast allein bie Rosten ber Unterhaltung. Berr Bägel war sichtlich in gedrückter und tief ernfter Stimmung, Dr. Sartorius des Französischen nicht hinreichend mächtig und ber Profurift Müller ohnehin viel zu bescheiben, als daß sie sich lebhaft an der Unterhaltung hatten beteiligen können ober wollen. Rapitan Brud'homme ruhmte mit dem dritten Worte die gastfreie Aufnahme, die er im Hause des Raufherrn gefunden, wo er gleichzeitig bas Blud gehabt, einer ebenso schönen als geiftreichen Landsmännin zu begegnen, gegen welche er sich unausgesetzt verbeugte, so oft er sein Glas zum Munde führte. In seiner ausgelassenen tollen Laune schien er es nicht zu bemerken, daß herrn Bagels Mienen sich mehr und mehr verfinsterten, die

beiden anderen Safte immer befangener wurden, und Madame Bagel formlich Angst hatte vor seinen Annäherungen.

Wie bebenklich es auch immer erscheinen mochte, den kühnen Fremdling zu reizen, dessen Benehmen, wenn auch sehr frei, doch eigentlich die Grenzen des Anstands noch nicht überschritten hatte, — Herr Wägel beschloß, weiter gehenden Vertraulichseiten energisch entgegenzutreten, und er richtete die brüske Frage an den Offizier: "Sie sind nach allem, was ich sehe, ein Kavalier alten Schlags, Kapitän Prüd'homme; wie kommt es, daß Sie, der Abelige, in den Reihen der Republikaner kämpsen?" Der Gefragte richtete aus den blizenden Augen einen raschen Blick auf den Wirt, dann entgegnete er stolz: "Die ehemaligen Barone v. Trefort halten sich nicht für zu gut oder für zu gering, den Ruhm der französischen Wassen durch die Welt zu tragen. Nicht nur die Fürsten, auch die großen und starken Nationen haben das Recht, ihren Bedrückern und Anzerisern den Krieg zu erklären."

"Also find Sie nicht Royalist", fragte Sartorius, "waren es wohl nie?"

"Ich bin Soldat mit Leib und Seele und folge der Armee, die von Sieg zu Sieg fliegt. Was weiterhin aus meinem Geburtslande werden wird, braucht mich vorerst nicht zu fümmern. Ich weiß uur, daß es nicht untergehen kann, so lange seine besten Söhne für seinen Ruhm, für seine Ehre einstehen."

"Bei solcher Gesinnung ist es Ihnen nicht allzuschwer geworden, Berzicht zu leisten auf alle Borrechte ber Geburt?" fragte Sartorius in unwillfürlich wärmerem Tone, als er bisher gefragt.

Digitized by Google

"Ich hegte von jeher nur Haß und Berachtung gegen diejenigen, welche ihren eigenen Borteil höher stellen als das Wohl des Vaterlandes, die es seige verließen in der Stunde der Gefahr. Ich habe diese ganze sogenannte Schreckensherrschaft von Ansang dis zu Ende mit durchlebt, es war dies für mich nur eine Entwickelungsphase im Prozes der nationalen Wiederzgeburt, und sobald das Vaterland meiner bedurfte, habe ich ihm meinen Arm geliehen."

"Und Ihre Familie, Herr Baron?" fragte Sartorius bewundernd.

"Nennen Sie mich nicht so", wehrte der Difizier ab, "ich din einsach Bürger Prüd'homme. Mein Bater, der Marquis v. Trefort, ist leider zu alt, als daß er sich mit der neuen Ordnung der Dinge hätte besreunden können. Er lebt als Emigrant in London. Die übrigen Familienglieder: Mutter, Brüder und Schwestern, sind nunmehr alle gestorben. Unser Stammsitz Trefort freilich ist ein Schutthause geworsden, und ich habe nichts mehr, wo ich mein Haupt hinlegen könnte. Sie kennen Trefort, nicht wahr? Beklagen Sie nicht mit mir, Madame", wandte er sieh an die Dame des Hauses, "den Untergang der reichen Schäße?"

"Wenn Sie Schloß Trefort meinen, Kapitän", unterbrach in leidenschaftlicher Haft Madame Wägel die Rede des Offiziers, "so kann ich dessen Untergang nicht beklagen. An den Mauern und Zinnen, an den Türmen und Dächern dieses stolzen Baues haften ungezählte Flüche und Verwünsichungen, die der Himmel endlich, endlich einmal erhörte."

"Aber Madame", wandte ganz betroffen der Offizier ein. "Klotilde", rief nun auch erschrocken der Kauscherr aus, als er einen Blick auf seine Frau geworsen, die nur mit Ausbietung aller Kräste imstande war, die heftige Aufregung, in die sie geraten, einigermaßen zu beherrschen. "Was ist Dir nur, Liebe?" fragte er mit warmer Teilnahme.

"Nichts", antwortete die Angeredete mit einer Stimme, ber nur noch ein leises Zittern anzuhören war, die sonst aber wiederum fest und voll erklang. "Ich danke Dir herzlich für Deine Frage nach meinem Wohlbefinden. Mir fehlt nichts; aber wenn Du es gestattest, möchte ich mich auf mein Zimmer zurückziehen."

Die Unterhaltung hatte ein jähes Ende gefunden badurch, daß die Dame sich von ihrem Size erhoben und das Gemach festen Schrittes verlassen hatte. Betreten blickten die Zurückgebliebenen einander an, selbst der Franzose konnte nicht alsbald passende Worte finden, die entstandene peinlich empfundene Pause zu überbrücken. Kurze Zeit darauf wurde dann die Tasel etwas rasch aufgehoben, und die Herren trennten sich. Wägel versügte sich auf das Rathaus, wohin Sartorius ihn begleitete, Müller sah unten in den Schreibstuben nach dem Rechten, der Kapitän hatte dem Plazksommandanten diensteliche Mitteilungen zu machen und verließ gleichzeitig mit dem Kausherrn und dem Arzte das Haus. Wadame Wägel versichloß sich in ihr Zimmer, wo sie für niemand zu sprechen war.

Bon dem Erfersenster aus, wo ihr zierlicher Arbeitstisch Platz gesunden, übersah man den ganzen weiten Milchmarkt, tonnte man die hoch zum Himmel ragenden Türme des ursalten Domes gewahren. Wie oft, wie gern verweilte sie in diesen Räumen, und wenn die gewaltigen Glocken von St. Sebald anhuben zum abendlichen Geläute, und der tiese ernste Klang der ehernen Stimmen in majestätischer Fülle herübers

brang, bann faltete fie fromm die Bande jum Gebet, und aus ber Tiefe bes Herzens ftieg eine warme Danksagung jum hinmel auf, daß der Allgütige die Berirrung der Jugend ihr nicht zu hoch angerechnet und daß er es schließlich fo wunderbar gefügt. Dann brachten neu erweckte Erinnerungen bie Bilber längst vergangener Tage wieder gurud. Sie fah sich, halb Rind noch, halb Jungfrau schon, verwaift in bem Pfarrhof des kleinen Dorfes, wo der Amtsnachfolger ihres so früh verblichenen grundgütigen Vaters ihr so liebevoll Asyl geboten, wo die Paftorsfrau ihr eine zweite Mutter geworden. Es waren herrliche Tage ungetrübten Blückes, die fie bort verlebt hatte. Da nahte die Verführung, die gleißende Schlange, bem friedlichen Baradiese. Im Schloffe mar Besuch eingetroffen, bie Alleen ber fürstlichen Garten und Parts wimmelten von eleganten Gaften, bei ben Ausfahrten, ben ländlichen Feften und Wafferpartien auf bem stundenlangen Kanal murbe ein ungeheurer Luxus entfaltet, und Klotilde, das reizende Pfarrersfind, wie man sie nannte, die Meisterin auf dem Rlavier, war so oft der geseierte Mittelpunkt glanzender Kreise. Unter ben Kavalieren, die ihr berauschende Huldigungen barbrachten, that sich besonders einer hervor, der schönste und kühnste von allen, der junge Marquis v. Trefort. Dem gewandten und einnehmendem Roue sollte es bald gelingen, das unschul= bige Rind zu bethören. Gine heimliche Flucht murde verabredet und ausgeführt, nachdem zu nächtlicher Stunde ein Priefter in ber Schloftapelle ben heimlichen Bund gefegnet. Die Armste ahnte nicht, daß alles dies ein freches Gaukelipiel war, zu welchem eine Anzahl Gafte hilfreiche Sand geboten. Was wußte das einfache Dorffind von dem gräßlich frivolen Treiben ihrer Zeit. Wie gern willigte fie in Georges' Berlangen, die Che geheim zu halten, bis es ihm gelungen mare, bie Einwilligung feines ftolgen Baters zu erlangen! So lebte bas Paar monatelang an verschiebenen Orten Frankreichs, verweilte in Paris und im romantischen Schloffe Trefort, an ben Ufern der Loire. Durch einen unscligen Zufall erlangte Klotilde Kenntnis von der wahren Natur des Verhältnisses, in welchem sie zu dem Marquis stand, und alsbald faßte fie ben Gedanken, den schmachvollen Banden sich zu entwinden. Es gelang ihr, zu entfliehen, fie irrte durch das Land, bis in einem Dorfe bei Orleans die Rrafte fie verließen. Nachdem sie bort einige Wochen geraftet, brach fie von neuem auf und erreichte die Schweiz. Ein gutiges Geschick ließ sie bort mit ber Familie Bägel zusammentreffen, mit ber fie nach Nürnberg reifte. Als Dienerin erft, bann als vertraute Freundin der Frau fand sie herzliche Aufnahme in dem alten Patrizierhause, und als nach dem Tode der ersten Lebensgefährtin Herr Wägel Klotilden Herz und Hand antrug, erschrak sie erst aufs heftigfte und gab verneinenbe Antworten auf alle feine brangenden Fragen. Doch der ungeftume Werber ermudete nicht mit seinen Bitten, und auch die beiden Kleinen, Max und Bertha, zeigten eine fo rührende Unhanglichfeit, daß fie es nicht über fich vermochte, aus bem gaftfreien Saufe gu scheiben, bas ihr, ber Beimatlofen, lange Jahre hindurch Schut und Schirm geboten. Immer und immer wiberholte Bagel, daß die erste Frau auf ihrem Sterbebette ihn in allen Studen an sie verwiesen, und daß es ihre Pflicht sei, nun neben ihm treu auszuhalten, wie sie gethan in den früheren Zeiten neben ber ersten Lebensgefährtin. Und er wußte so beweglich zu bitten, daß sie schließlich, wenn auch zögernd, ihr Jawort gab.

War sie schuldig? Nein, sie war es nicht, wollte sie sich selbst belügen. Durch uneigennützigste, getreueste Pflichterfüllung glaubte sie den Fehltritt ihrer ersten Jugend hinreichend gessühnt, und wirklich hatte sie in Wägels Hause nur Gutes und Segensreiches gestiftet. Und nun entstieg dem Grabe der Bergangenheit jene fürchterliche Gestalt, die sie zu mahnen kam an eine alte Schuld, die noch nicht gesühnt war. Prüd's homme, der Husarenkapitän, der Gast ihres Hauses, war der einstige Marquis Trefort.

Die junge Frau stöhnte tief auf, wie halb erstickt unter ber Last solch entseslicher Rückerinnerungen, dann sprang sie mit einem Male auf von dem Sopha, in dessen Kissen sie ihr Haupt vergraben hatte. Mit leichten, clastischen Schritten näherte sie sich der Kommode, rif eine Schublade auf und burchwühlte beren Inhalt, bis sie eine kleine Schatulle gefunden, welche sie herausnahm und auf den Tisch stellte. Lange betrachtete sie starren Blicks das unscheinbare Kästchen, bessen Deckel sie endlich abhob, um mit bebenden Fingern einen blinkenden Dolch zu erfassen, den sie ans Licht emporhob. Auf den schmalen Lippen des kleinen Mundes zeigte sich ein Zug kühner Entschlossenheit, und die dunklen Augen erglühten in dämonischem Feuer, als sie leise die Worte vor sich hin murmelte: "Bleibe du bei mir, du sollst mich vor dem Äußersten schützen!" Es war spät in der Nacht, als die Ausgeregte endlich ihr Lager aussuchte, wo sie erst nach langen, bang durchwachten Stunden einige Ruhe sinden sollte.

(Fortfepung folgt.)

## Wittelsbag und Württemberg.

Bon Beinrich Leher.

uralten baherischen Herzogstadt Regensburg der Erbe der Longobardenkrone, König Autharis, um Theudelinde, Herzogs Garibalds Tochter, freite. Und abermals, nach mehr als 1000 Jahren, hat in denselben Mauern eine Tochter des Fürstenhauses der Bahern, den hohen Werber um ihre Hand mit dem Jaworte beglückt.

Benige Bochen find verfloffen, als in Regensburg, ber alten Stadt bes weiland beutschen Reichstags, festliche Bewegung herrschte. Noch sind die alten Sofe und Paläste der Gesandten= ftraße mit den Abzeichen der früheren Berrlichkeit geschmückt; noch prangen über der Schwelle der faiferliche Doppeladler, die Lilien von Frankreich und Navarra, die Schlüffel und der Ombrellino bes hl. Stuhles, je nachbem ein Gesandter in ihnen residierte. Sollten für sie die Tage ber alten Pracht wiedergekehrt sein, nein, St.= Emeran, der stolze Sit Sr. Durchlaucht bes Fürsten Thurn und Taxis und bessen Gemahlin, ber jugenblich anmutigen Erzherzogin Maria Clementine, foute gaftlich seine Thore öffnen. Der Besuch Ihrer Königl. Hobeit Prinzeffin Amalia Maria in Bayern war erwartet, während zu gleicher Zeit die Frau Herzogin Mag von Bürttemberg der Ankunft ihres Betters, des Herzogs Wilhelm von Urach, Grafen von Württemberg, entgegensah. Sie begegneten sich bei ihren erlauchten Berwandten; und nachdem die gegenseitige Zustimmung der beiden Familien eingetroffen, mar, murbe bie feierliche Berlobung bes Berzogs Wilhelm von Urach mit Prinzessin Amalia Maria proflamiert.

Der hiermit in innige Beziehungen zu dem erlauchten Königshause der Wittelsbacher getretene Bräutigam Herzog Wilhelm Karl Florestan Gero Creszentius von Urach, Graf von Württemberg, wurde geboren am 3. März 1864 zu Monaco als ältester Sohn des Herzogs Wilhelm von Urach und dessen Gemahlin Prinzessin Florestine von Monaco. Der Bräutigam ist väterlicherseits ein Enkel des Herzogs Wilhelm Friedrich Philipp von Württemberg, ältesten Bruders der russischen Kaiserin Maria Feodorowna, Witwe Pauls I., Urgroßmutter des regierenden Zaren. Durch seine Mutter, ein Vorbild einer christlichen Fürstin, nennt er als Großtante

bie aus der Geschichte der französischen Revolution, als Opfer der Schreckenszeit berühmt gewordene Fürstin Therese von Grimaldi-Monaco, Tochter des Marschalls Stainville, Nichte des großen französischen Staatsmannes, Herzogs von Choiseul. Sin berühmter Geschichtsschreiber sagt von ihr, "niemals war in ein und derselben Persönlichseit so viel zauberhafte Anmut, Geist und Mut vereinigt." Sie starb auf dem Schasott als Opfer der blutdürstigen Jakobiner am 9. Thermidor, in dem Augenblicke, als Dumas, der Präsident des Schreckenstribunals, der ihre Verurteilung ausgesprochen hatte, selbst verhaftet wurde.

Die hohe Braut, Prinzessin Amalia Maria, wurde geboren am 24. Dezember 1865 als älteste Tochter des Herzogs Carl Theodor aus dessen erster She mit Prinzessin Sophie von Sachsen. Sine tückische Krankheit vernichtete das Leben der teuren Mutter, als sich die Prinzessin noch im zarten Alter von zwei Jahren besand. Die Sorge und Liebe der Mutter wurde ihr ersetzt durch die zarte Fürsorge der zweiten Gemahlin des Herzogs, Ihrer Königl. Hoheit Prinzessin Maria Iosesa von Braganza.

Wir finden in der hohen Braut alle jene Eigenschaften vereint, welche gerade in Bayern das Band zwischen Fürstenshaus und Bolk so fest und stark geknüpst haben: die Liebenswürdigkeit und Leutseligkeit, Milde und Wohlthätigkeit, edles, geläutertes Kunstgefühl; so war es insbesondere die Musik, welcher die Prinzessin besondere Neigung und Verständnis entgegenbrachte.

Wenn wir den Stammbaum der beiden föniglichen Häufer nach den Verbindungen zwischen Wittelsbach und Wärttemberg durchforschen, so begegnet uns zuerst Mechtildis, die Tochter Ludwigs III., des Bärtigen, Kursürsten von der Psalz; hier war die Mutter der Braut eine Tochter Italiens, Mechtildis Tochter des Grasen Amadeo von Savohen und Fürsten von Nchaja. Die Braut befand sich bei ihrer Verlobung in dem überaus zarten Alter von neun Monaten. Ihr Geburtstag war der 7. März 1419, ihr Verlobungstag der 25. November gleichen Jahres; der Bräutigam, Gras Ludwig I., der Ältere von Württemberg, war damals 11 oder 8 Jahre alt; die

geschichtliche Forschung schwankt nämlich bei der Feststellung seines Geburtsjahres zwischen den Jahren 1408 und 1411. Die Vermählung der beiden fand am 17. Oktober 1434 in Stuttgart statt. Der Bund war ein überaus glücklicher. Wechtildis beschenkte ihren Gemahl, der am 23. September 1450 zu Urach starb, mit drei Söhnen und zwei Töchtern. Sie reichte als Witwe ihre Hand dem Herzog Albrecht VI. von Österreich; diese Ehe blieb kinderlos. Wechtildis kehrte an den väterlichen Hof zu Heibelberg zurück und starb daselbst am 1. Oktober 1482. Das Andenken ihres ersten Gemahls war ihr unvergeßlich geblieben; an seiner Seite wollte sie ruhen, und so wurde denn ihre irdische Hülle in die Kartause Güterstein gebracht und dort neben Ludwig I. beigesetzt.

Mechtildis war eine echte Tochter des Wittelsbachschen Haufes, glühend von Begeisterung für Runft und Wiffen= schaft. Die hohe Frau war es, welche in ihrem Sohne, Herzog Cberhard I., ben Gebanken gur Gründung der Universität Tübingen (1477) entzündete. Im Jahre 1555 wurden die Leichen bes Fürftenpaares in die dortige Stift& firche übertragen, und ihr schones Grabbenkmal ist heute noch eine Bierde diefes Bottes= bauses.

Die nächste Sheberedung zwischen Wittelsbach und Württemberg lautet de dato Köln, zeit fand am 9. Juli 1453 zu Stuttgart statt. Margarethe gab ihrem Gemahle vier Töchter; sie verschieb am
30. September 1479. Elisabeth ist durch ihren Sohn Heinrich die Stammutter des württembergischen Königshauses.
— Sabina, die Tochter Herzog Albrechts III., des Weisen,

Sabina, die Tochter Herzog Albrechts III., des Weisen, welcher seinem Lande das unschätzbare Geschenk des Primogenitur-Rechts gab, wurde bereits als sechsjähriges Mädchen am 18. Oktober 1498 mit Herzog Ulrich I. verlobt und mit ihm am 2. März 1511 zu Stuttgart vermählt. Sie starb zu Kürtingen bei Reutlingen, 30. August 1564 und ruht in der Stiftskirche zu Tübingen. Ihre kunstvolle Büste zierte einst das prachtvolle Lusthaus zu Stuttgart und

wurde durch ben verstorbenen Bergog Wilhelm von Urach, Bater des Brauti= gams, beim Abbruch bes schönen Baues vom Untergange gerettet. Die Bufte schmüdt jest Schloß Lichtenstein, ben Sommerfit der herzoglichen Familie. Ale 13jährige Prinzessin vermählte sich am 20. Mai 1585 Tochter Urfula. Georg Johanns I., Pfalzgrafen von Belbeng, und Entelin des großen Schwedenkönigs Gustav Baja, mit Herzog Ludwig III. von Württemberg. Sie überlebte ihren Gemahl um 42 Jahre und ftarb zu Nürtingen, 5. März

1635.

Sie ruht



Thre Königs. Soheit Brinzessin Amalia Maria und Serzog Bilhelm von Arach. Rach einer Bhotographie von Hosphotograph A. Warz.

8. Oftober 1440, Graf Ulrich V. (Abamatus, Beneamatus) ber Bielgeliebte, freite Margarethe, die Bitwe Herzog Wilhelms III. von Bayern : München, Tochter Abolfs I., bes Siegreichen, Herzogs von Cleve und ber Mark. Die Bermählung fand ftatt am 29. Januar 1441. Margarethe ftarb in Stuttgart am 20. Mai 1444 und liegt in der dortigen Stiftsfirche begraben. Ulrich erschien jest als Werber am hofe von Bayern-Landshut; er verlobte fich am 9. September 1444 gu Nürnberg mit Elisabeth, ber 25jährigen Tochter bes Herzogs Beinrich IV., des Reichen, von Niederbagern. Sie beschenkte ihren Gemahl mit zwei Söhnen und einer Tochter. Sie starb bei einem Besuche in der Heimat zu Landshut am Neujahrstage 1451. Ihre Leiche ruht jedoch zu Stuttgart in ber Stiftsfirche neben ihrem Gemahl. In dritter Werbung erfor Ulrich die Witwe Ludwigs IV., des Butigen, Rurfürsten von der Pfalz, Margarethe, die Tochter Berzogs Amadeus VIII. des Friedfertigen, von Savoyen. Die Sochan der Seite ihres Gemahls in der Stiftskirche zu Tübingen, während ihre bei einem Besuche in Nürtingen verstorbene Schwester Johanna Elisabetha, in der Stiftskirche zu Stuttzgart beigesetzt ist.

Der Bruder der beiden Prinzessinnen, Georg Gustav von Beldenz, war vermählt mit Elisabeth, der Schwester Herzog Ludwigs III., Witwe des Fürsten Georg Ernst von Henneberg. Sie starb nach sechsjähriger, kinderloser Ehe am 28. Februar 1592 zu Schloß Karlsburg.

Eine zweite Schwester Herzog Ludwigs, Emilia, war mit Richard, dem letzten Pfalzgrafen von Simmern-Sponheim vermählt.

Die dritte Schwester, Sophia Dorothea, reichte ihre Hand bem Pfalzgrafen Otto Heinrich von Sulzbach. Sie starb zu Hilpoltstein am 23. März 1639; ihr Grabmal befindet sich zu Lauingen in der Kirche St. Martin. Obwohl sie ihrem Gemahl 13 Kinder geboren, erlosch bennoch mit ihm die von ihm begründete Nebenlinie Sulzbach I. der Linie Zweisbrücken-Belbenz.

Die lette Verbindung war die Heirat der Prinzessin Charlotte Auguste, Tochter König Max Josess I., mit dem Kronprinzen Wilhelm von Württemberg (8. Juni 1808.) Die She wurde im Jahre 1814 wieder getrennt; Charlotte Auguste wurde am 10. November 1816 mit Kaiser Franz I. von Österreich vermählt.

Rehren wir aus der Vergangenheit in die Gegenwart

zurud. Den Übergang bilbe bie Mitteilung, daß das herzog= liche Saus Urach bereits einmal in, wenn auch nicht unmittelbare, verwandschaftliche Beziehungen zu Wittelsbach, trat. Herzog Wilhelm, ber Bater bes Brautigams, war in erster Che vermählt mit Theodolinde Luise Auguste Napoleone, Tochter bes Vicefonias von Italien. Gugen Beauharnais, Herzogs von Leuchtenberg und beffen Bemahlin, Augusta Amalia Ludovica Georgia, königlichen Prinzeffin von Babern. Rönig Max Josef I. ist somit Ur= großvater ber beiben Stiefschwestern bes Bräutigams, ber Grafin Auguste von Thun = Sobenftein und der Kürstin Mathilbe von Biano.

Wir wenden uns zum Schlusse zu dem Bilbe des fünftigen Sommersitzes der Prinzessin Amalia Maria, zu Schloß Lichtenstein. Wenn wir auf einer Karte die Entsternungen von München bestimmen wollten, könnten wir uns hierzu des von dem

herzoglichen Bräutigam erfundenen Birkels "beutsches Reichspatent Nr. 60665" bedienen.

Schloß Lichtenstein ist ein Name, vertraut dem Ohre jedes Gebildeten. Er weckt ja sofort die Erinnerung an

Wilhelm Hauffs unübertrefflichen hiftorischen Roman "Lichtenstein". Die Burg verdankt in der That ihre Entstehung dem Buche Hauffs: der Herzog Wilhelm, der Beschützer der Künste, der geschichtlichen Wissenschaft wurde durch den Roman begeistert, aus den Trümmern der alten Ruinen das neue Schloß erstehen zu lassen.

Ein baherischer Architekt, Heibeloff, ben bas "Bayerland" schon mehrmals rühmend nannte, schuf ben malerischen Bau im Jahre 1841. Das Schloß liegt auf einem Basaltselsen,

> oberhalb des Fledens Honau, nabe der alten Reichestadt Reutlingen. Seine architettonischen Borzüge, die unvergleichlich malerische Lage erheben Lichtenstein zu einem ber schönsten Schlösser Suddeutschlands. Der Blick von ben Binnen bes Turmes ift entzückend, in gahnender Tiefe das Thal von Honau, mit bligenden Bafferfällen, deren Rauschen bis zur Söhe heraufbringt, die Berge bes schwäbischen Jura mit ihren ernsten Formen, im fern= ften hintergrunde bie majestätischen Alpen; scharfe Augen wollen sogar die "Monch" und "Gigner" erspähen. Über die waldgefrönten Berge und Sügel hinüber fliegt unser entzückter Blick in bie gesegneten Gauen bes Bürttemberg'schen Landes, überfaet mit hunderten von blühenden Städten und Dörfern. Berühmt find bie in nächster Umgebung befindlichen riefigen Tropffteinhöhlen von Lichtenftein.



ihre schönsten Gaben hier vereinigt; alles ift ba, um glücklich zu sein. Die Segenswünsche, welche beide Länder dem jungen Brautpaare spenden, sie werden gewiß in Wirklichkeit sich verwandeln.



Schloß Lichtenftein.

## Königs- and Libsee.

Bon Dr. M. Geiftbed.

alb anmutig und freundlich zwischen den grünen Hügelswellen der Moränenlandschaft und an den volksbelebten Straßen des Verkehrs gelegen, bald abgeschieden und schweigsam in menschensernen, düsteren Hochgebirgsthälern begraben, bald träumerisch hingesunken in das dichte Köhricht der Hochsmoore, bald leuchtend in grüngoldigem Glanze zwischen selszumstarrten Hochgebirgszirken, so reiht sich in einer Ausdehnung von 50 Stunden am Fuße und in den Thälern unserer heimatlichen Alpen See an See, ein unerschöpsslicher Born

stets neu erfrischenben Naturgenusses, eine stetige Aufforberung zur Lösung bes alten Rätsels über ihr Werben und Vergehen, ein ewiger Anreiz zu künstlerischem Sinnen und Schaffen.

Aber all' die großen und kleinen Sterne in dem Zaubersgürtel unserer Seenwelt, sie müssen erblassen angesichts der überwältigenden Eindrücke des Erhabenen, durch welche Königsund Sibsee jeden Beschauer hinreißen. Sie sind die klassischen Stätten unserer bayerischen Alpenseen, ja, in der Ausgestaltung ihres Naturcharakters überhaupt unerreicht.

Digitized by Google

Königse und Sibsee! Welche Zauberbilder steigen bei diesen Namen in nuserm Geiste auf! Himmelhoch in den blauen Ather emporgewölbte Felsenfirste mit schneeschimmernden Zackenkronen und jäh abbrechende, tausend Weter tiese Wandsabstürze, kahl und tot, kein Baum, kein Strauch. Am Fuße dunkle, traurige Tannen, das verschleuderte Trümmerwerk umsklammernd, und dazwischen die unergründlich dunkle Flut.

Eine schauerliche Gestaltungstraft liegt über diesen Bilbern, und aller Glanz des himmels, alles Wolfenleuchten, alles Glühen der hohen Zinnen vermag es nicht, diese Bilber heiter zu stimmen. "Wir saßen", so schilbert Roseger den Eindes Königssees vom Malerwinkel aus, "zwischen strupschrecken. Liegen nicht genug Schrecken hier aufgetürmt? Und hallt es nicht aus den grollenden Stimmen des Echos, als riesen die Geister des Berges zurück, aus sechse und siebenfacher Tiese: Spielt nicht mit unserm Schickfal!"

Tiefernste, fast düstere Stimmungen sind es, die in den Gemütern feinfühliger Naturen hier erwachen, die Enge des Raumes wird beklemmend, die Großartigkeit der Natur ersbrückend.

Doch ungeachtet dieser einheitlichen Naturstimmung von hochnordischem Charakter bekunden Königs und Gibsee doch wieder bedeutsame Gegensätze. Dort eine fjordartig schmale Felsengasse mit panzerglatten Wänden, zwischen denen eine



Der Gibsee. Mit Genehmigung des Herrn Johannes, Hofphotograph, Bartenfirchen-Meran.

pigem Gebüsch auf einem Steinblock und blickten hinein über ben dunklen Scespiegel in die zerrissenen Berge, die drinnen beim noch wilderen Obersee niederstürzen. Wir saßen da und schwiegen lange. Zwei arme, hilflose Menschenwesen in der grauenhaften Wildnis, zwei heißpochende Herzlein zwischen ungeheuren Steinwuchten. Denn diese Wildlandschaft am Königssee ist nur ein Gleichnis für die große Wildnis dieser Welt. Selbst das leidenschaftlichste Wesen müßte zu solcher Stunde seine Fahne senken und kapitulieren."...

Und Karl Stieler: "Der Eibsee ist die Hölle der Natur — etwas Stygisches liegt in dieser Flut . . . Phygmäen gleich stehen die Irrenden am User und schauen mit vergnügten Augen in die schwarze Tiese. Ihr Berstand ist zu kühl, und ihr Gemüt zu weich für die Kraft dieser Gewalten, sie fühlen nicht, daß hier Welten übereinander krachten, sondern schießen eine Pistole los, um am Krachen des Cchos künstlich zu ers

nahezu 200 m tiefe Baffermaffe wogt, hier ein vergleichsweise flacher Plateausee, der in Urweltgetrümmer-förmlich begraben liegt, und beffen Uferbeforation sich auf ben gigantischen Felsenspigen bes Bugspigmassive konzentriert. Im ganzen Bereiche ber nördlichen Ralfalpen liegt feine Stätte machtigerer Berftörung als die Umgebung bes Gibsees. Schon auf bem Wege von Partenfirchen und Garmisch nach Grainar überrascht ben Wanderer eine große Anzahl von den Sohen herabgefollerter Felsblöde, die nach Art ber Findlingsblöde mitten im grünen Wiesenplane liegen. Dit bem Anstiege bes Blateaus zur Höhe bes Gibsces (959 m) aber häufen sie sich immer bichter und bichter, immer höher turmen sie sich, und muhsam umgeht ober überschreitet ber Weg bas wilbe Chaos, in welchem vereinzelte trichterartige Einsenkungen kleine, seichte Wafferbeden umfaffen, wie ben farbenschillernden Baberfee (5,2 m tief) und ben einsamen Rosensec. Berblocktes Geftein in seltsamen Formen, umsponnen von grünen Farnkräutern und Rankengewächsen und beschattet von dunklen Tannen, umsaumt den See.

Nur ein Bergsturz von riesenhafter Ausbehnung, wie die Geologie der Alpen kaum einen zweiten kennt, kann dieses Trümmermeer und diesen See geschaffen haben, und dies wird um so wahrscheinlicher, wenn wir wissen, daß auch der nahezgelegene Fernsteinpaß mit seinen Zauberseen, der Spitzingpaß mit dem Spitzingsee, ja vielleicht selbst der König aller bayerischen Seen, der Königssee, einem solchen Elementarergusse ihr Dassein verdanken. Diese Genesis erklärt uns auch die zahlreichen Inselbsocke des Sees und die merkwürdige Erscheinung der

kleinen Ufer- ober Gestadeseen, wie des Frillen-, Unter- und Steingringersees, von denen ersterer ein wahres Kabinettsstück alpiner Naturschönheit genannt werden muß.

Schon seit dem Jahre 1874 besitzen wir dank den vielsgerühmten Forschungen des Universitätsprosessors Dr. Simony in Wien eine vorzügliche Kenntnis der Bodenplastik des Königsses. Am Eibsee habe ich selbst im Jahre 1881 nur einige orientierende Untersuchungen angestellt, wobei sich eine Maximaltiese von nur 27½ m ergeben hat. Hoffentlich gelingt es, im Laufe dieses Sommers noch das kleine, aber merkwürdige Wasserbecken nach allen Richtungen hin gründlich zu durchsforschen.

## Das erste bagerifffe Busarenregiment "Lidt von Borbula".

Bon Leonhard Winkler. (Schluß.)

ach dem Falle Belgrads bezog die Hauptarmee und mit ihr unser Regiment Lidl ein Lager bei Semlin. Am 13. September übergad Max Emanuel den Oberbesehl an Caprara und reiste nach Wien ab. Die furbaherischen Truppen wurden am 25. September in die Heimat beordert, wo sie Mitte Dezember eintrasen, um bald darauf gegen den Erbseind im Westen zu Felde zu ziehen.

Am gleichen Tage ging bas Hufarenregiment im Lager von Semlin durch die Mufterung des Kriegskommiffars Gemmel, wobei dasselbe auffallend viele Abgange zeigte. Da nämlich sich schon vorher das Gerücht von der demnächstigen Abdanfung des Regiments verbreitet hatte, so mar der bleffierte Oberftlieutenant bereits auf feine Buter gegangen und hatte seine verwundeten Husaren sowie außerdem noch 70 Leute von seiner und seines Brubers Kompagnie mit sich nach Hause genommen. Aus dem gleichen Grunde mar der Rittmeister Forgatsch mit den meisten husaren seiner Kompagnie "auf gnädigft erhaltene Lizenz" nach Haufe geritten. Nach geschehener Musterung wurde das Regiment sofort abgebankt. Libl verfprach bem Rurfürsten, bas ganze Regiment wieder bis Ende Mai 1689 — was aber nicht mehr geschah — komplett stellen ju wollen, und um sich die Anhanglichkeit seiner Leute nicht zu verscherzen, ließ er ihnen alle eroberte Beute. Bei ber Abdantung erklärten Offiziere wie Solbaten bem Mufterungskommiffar, daß sie an Lidl "einen Bater und nicht einen vorgesetzten Obristen" gehabt hatten. Und diese Runeigung ber Untergebenen rubte auf ber liebevollen Sorgfalt, welche ber Führer seinem Regimente stets bewies, wie g. B. baraus hervorgeht, daß durch seine Fürsorge die Susaren die Dag Bein um zwei Groschen billiger geliefert bekamen, als die anderen Regimenter. Bas die militärische Qualität des Regiments in Bezug auf Brauchbarkeit und Verwendbarkeit betrifft, fo burfte für die Gute berfelben allein schon beffen Busammenfetung aus lauter alten und erprobten Solbaten, sowie seine vielfache Berwendung zu ehrenvollen Begleitkommandos sprechen. Dieselbe wird und aber auch noch durch die kaiserlichen Generale bestätigt, welche bas Regiment öfters rühmten, und aussprachen, daß sie ein bergleichen ungarisches Regiment noch niemals gesehen haben. Ja, ber Kurfürst selbst betonte was Libl später in einem Bericht an den Kurfürsten sich als

verdienstvolles Moment zu seiner Beurteilung anrechnet — zu öfteren Malen Lidl gegenüber die guten Eigenschaften des Regiments. Und dieses günstige Urteil gewinnt an Bedeutung noch dadurch, daß in den Aften nirgends Spuren von Disziplinarvergehen oder Exekutionen zu finden sind. Das Lidlsche Husareregiment paßte demnach sehr gut in den Rahmen der baherischen Reiterei, welche im 17. Jahrhundert auf einer mustergültigen Stuse der Bollkommenheit stand.

Oberft Lidl felbst kehrte mit ben kurbagerischen Truppen nach Bapern zurud und erhielt beim Pflegamt in Bafferburg für seine Berson Quartier und Berpflegung angewiesen. Nachbem er ruhmbebeckt in seinem Quartier eingetroffen war, kam bie tintenunfehlbare Revisionestelle bes hoffriegerates und verlangte genaue Abrechnung über die empfangenen Werbund Anrittgelber. Libl zeigte sich über biesen Mangel an Vertrauen in seine Redlichkeit, "so mir vast die blutigen Zecheren (Bahren) auß Bergen undt augen breften" - wie er an ben Rurfürft schreibt - emport, gahlte in seinem Bericht an ben Kurfürsten alle seine Verdienste während ber Kampagne 1688 auf und bat um Rückahlung seiner Kaution. Unter ben Berdiensten, von welchen der Leser schon größtenteils durch bie vorstehende Schilberung unterrichtet ift, nennt er noch als ein ganz besonderes, "daß bey Belgrad das ganze Landt sich gleich — schreibt er — an mich gehalten, yber 1500 wehr= haffte razzen (Raizen heißen einzelne serbische Bolksstämme bei den Ungarn) undt thriecher (Griechen) ftets ben mir gehabt alle gehorfamb gelaift undt fich zue allem brauchen laffen, die Churbaperische schöfffandl von den schöffen (Schiffahnchen von Schiffen) genommen, lange ftangen baran machen laffen, unbt ein ortentliches Regement ohne uhnkoften eines biffen brobt formiert undt ruembhaffte Dienst zue allergosten contento Ihro Churfl. Drchl. gelaift". Mit diesem Regiment sind zweifellos bie bereits oben angeführten "Schnaphaner" ibentisch, welchen bemnach Libl in dieser Weise eine festere und straffere Organisation gegeben hat. Interessant ist, daß diesem Schnaphanerregiment die weißblauen Wimpeln kurbaberischer Donau-Transportschiffe (Billen) auf ihrem Rriegspfabe voranwehten.

Der balb darauf erfolgende Aufbruch der turbayerischen Armee an den Rhein und die Beorderung des Obersten Lidl, mit dem Generalstab — wozu Lidl als Generaladjutant zählte — am 11 ober 12. Januar in Friedberg einzutreffen, wird wohl mit ben Revisionsrückständen des Feldzuges 1688 aufgeräumt haben, und am 2. März 1689 erging der kurfürstliche Befehl, dem Lidl sein ganzes Guthaben — zweiselsohne Kaution und rückständige Berpflegsgelder — auszubezahlen.

Da die meisten Leser dieses Blattes sich jedenfalls auch gern ein Bild von dem Habitus dieser schneidigen Husaren sowie von deren Kampsweise machen möchten, so mögen zum Schluß noch einige Notizen über Uniformierung, Bewaffnung, Ausrüftung und taktische Verwendung im Gesechte folgen.

Das Regiment trug blaue Spenfer, welche die Hüfte noch bedten, enge Sofen, wahrscheinlich auch von blauem Tuch, rote Czismen und hohe rote Müten ober Hauben mit Febern (Reiherfebern). Die blauen Tücher tamen aus Mähren, bie Mügen mit Febern, die ungarischen Schabracken, beren eine fo groß wie andere drei, ebenso die großen Anopfe mit dreifachen Kettchen auf der Bruft und das Riemenwerk aus Preßburg. Die Halftern kaufte Libl in Ling, die 800 Paar rote Stiefel zu Somerein, einem Marktfleden 21/2 Meilen süböstlich von Pregburg. Gegen bie raube Witterung hatten bie Hufaren aus Wolfs- und Luchshäuten gefertigte Belze, welche außerordentlich schwer zu beschaffen waren, und schon unterm 2. Januar 1688 erging vom Hoffriegsrat nach Amberg und Straubing an Pfleg- und Rentamt ber Befehl, die vorhanbenen Wolfshäute (auch Luchshäute), welche "die gewäff, prazen und schweif noch haben" an die Hauskammerei einzuschicken, von wo Libl 55 Stud rauhgearbeitete Wolfshäute à 2 fl. erhalten hat. Die Gewehre (Karabiner) und Feld= zeichen — 24 Standarten — sowie 400 Paar beutsche Pistolen wurden aus ben Beughäusern zu München und Augsburg beschafft. Die feuerscheuen Türken gaben ben Anlag, bag im 17. Jahrhundert die Feuerwaffen bei der Ravallerie überhand genommen haben. Bu ben bereits genannten Baffen tam noch ber etwas gefrummte Sabel, ben ber Sufar erft bann in die Hand nahm, wenn er Karabiner und Biftol losgebrannt hatte. Die Sufaren wendeten hauptfächlich nur bie Rampsweise bes "Scharmutierens" an. Hiernach schwärmten ganze Abteilungen, unterhielten einen Feuerkampf und wichen bem Anprall bes Gegners aus. Einzelne kleinere Trupps, welche ben Scharmuzierenden in Staffeln folgten, schwärmten gegen ben verfolgenden Feind aus und suchten womöglich feine Flanke ober seinen Ruden zu gewinnen. Satten sie benfelben in Berwirrung gebracht, fo war ber Moment für die reguläre Ravallerie zum Einbrechen gekommen. Mußten sie retirieren, so flüchteten sie hinter die geschlossenen Linien ber anderen Truppen. Die tattische Ginheit ber Sufaren zu biefer Zeit war, wie bei der übrigen Ravallerie, die Eskadron, welche aus zwei abministrativen Einheiten, Rompagnie genannt, bestand. Bon biefer Reitperiode an fanden bie Hufaren nach und nach in allen größeren und fleineren Armeen Eingang, und in Deutschland gab es, auch unter ben Duobezstaaten; taum einen, welcher nicht seine Husaren gehabt hätte, und wären es auch nur Kammerhusaren — ben jetigen Leibjägern zu vergleichen gewesen, luxurios equipierte Lakapen in ungarischer Tracht, friedliche, unsoldatische Figuranten auf dem Barkett. Wir erinnern hier nur an die Susaren des Markarafen von Unsbach und an jene ber Fürstbischöfe von Burzburg und Bam= berg. Wohl wurden auch die preußischen Husaren — ihr Geburtsjahr ift 1721 — ursprünglich zu Polizei- und Postillonsdienst verwendet, aber schon zur Zeit Friedrichs bes Großen erhoben sie sich zu jener Helbengröße, welche heute noch von ber Nachwelt bewundert wird, und wir brauchen nur die Namen "Zieten- und Seydlig-Hufaren" zu nennen, um bas Berg eines jeben braven Reiters schneller schlagen zu machen. Aber vergeffen burfen wir nicht, daß Wiege und Stamm aller Husaren und ber Urhusar selbst in Ungarn zu suchen ift.

"Der Überfluß dieses Landes an Pferden, die geringe Arbeit, welche der fruchtbare Boden erfordert, gaben Gelegensheit, geschickte Reiter und abgerichtete Pferde zu gewinnen. In den weiten Pußten tummelte sich der Magyar, von jung an gewöhnt, auf dem Roß zu sitzen und sich zu dessen Meister zu machen, ausgestattet mit einem lebendigen Temperament, seurig wie sein Wein, im Streit wild wie sein Pferd, pfiffig, findig und flink."

## Die Pregfingfäule im Forfte Raften.

Bon Otto Grashen.

er Artikel "Shrensaal der Preysinger" von Leher in Nr. 11 und 12 des "Bayerlandes" rief mir die Erinnerung wach an ein Monument, das einstens einem der Preysinger gesetzt wurde und Beweis davon ablegt, wie sehr das Geschlecht, in specie Graf Max Emanuel von Preysing — nach dem citierten Artikel wohl der Erdauer des Palais, in welchem heutzutage die Hypothek und Bechselbank untergebracht ist — von seinem Fürsten und Herrn geehrt wurde.

Da, wo in stiller friedlicher Beschaulichkeit das freundliche Dorf Planegg mit seinem Inselschlößichen und vielen hübschen Billen langgestreckt am User der Würm sich hinzieht, umsäumt den Hügestrand südöstlich davon ausgedehnter Wald. Dieser Wald, zum Heiliggeistspitale in München gehörig, ist der Forst Kasten, welcher durch einen eigenen magistratisch angestellten Förster verwaltet wird. Es ist dies ein recht wertvolles Besitzum, das vom Kande des Würmthales in seiner Breite bis zu den Planken des Forstenrieder Wildparkes reicht und

bie große Walbmasse zwischen München und Starnberg ver-vollständigt.

Einst zur Zeit der baherischen Herzöge und Kurfürsten war diese ganze imposante Waldmasse von Nymphenburg an bis zum Buchhof bei Starnberg ein großer Wildpark, in bessen Witte ungefähr das Jagdschloß Fürstenried stand.

Prunkvolle Parforce-Jagden auf den stattlichen Ebelhirsch, rauschende Feste mit Massenjagden und Gondelsahrten auf dem See, nicht selten mit einander in Verbindung gebracht, schlossen sich an das fürnehme Gejaid an und belebten dieses Gelände; das fröhliche Halai der bunt unisormierten Pikeure schmetterte durch die alten Lannen und das muntere Geläute der halsegebenden Meute, sie verbanden sich im ritterlichen Spiele und prägten der damaligen leichtlebigen Zeit den Stempel heiteren Gepränges auf. — Jetzt ist's still und ruhig geworden in diesen Forsten, kein Fürstenruf schmettert mehr durch die Bestände, und wo manches kühne Abenteuer bestanden wurde,

verhallt im Herbstnebel nur noch hin und wieder der heraussfordernde Brunstschrei der Forstenrieder Hirsche. Nur ein stiller verwitterter Zeuge solch bewegter Tage kündet, verlaffen im stillen Waldesdunkel unter hoch schirmenden Tannen, dem Spizonen von dem einstigen weidmännischen Treiben — es ist die "Preysingsäule!"

Mitten im Forst Kasten auf einer Freiung befindet sich das ansehnliche Forsthaus, bewohnt vom gastfreundlichen Schüßer

bes Walbes, und im rechten Winkel mit ber von München nach Gauting am Forsthause vorbeiführensben Straße, zieht sich tief in den Wald hinein ein Geräumt (Schneuße) bis zum Forstenrieder Park; es ist das sog. "Prepsing-Geräumt", auf welchem die bewußte Säule steht.

Bei einer Parforcejagd unter Kurfürst Karl Albert, dem nachmaligen Kaiser Karl VII., ist hier

Dberststallmeister Max Emanuel Graf von Prepfing mit bem Pferbe gefturgt und lag lange Zeit bemußtlos, bis der Ber= mißte endlich gefun= ben wurde. Scharf mag's wohl bamals bei ber Hate hergegangen fein, benn ber Rurfürst ließ zum Undenken an die glückliche Errettung feines treuen Freundes, feines Oberftstallmei= sters, Geheim= und Ronferengrates, diefes Denkmal errichten.

Betrachten wir nun

bie stattliche Säule etwas genauer. Der ein wenig von dem Bahn der Zeit benagte, aber doch gut erhaltene Steinobelisk trägt auf der Spize eine Kugel. Die Vorderseite (S. D.) zeigt ein Relief der Muttergottes mit dem Jesuskinde; unter dieser, im nächsten breiteren Felde sieht man ebenfalls ein Relief, Roß und Reiter sich unter einer Siche am Boden wälzen, das runter der Spruch (buchstäblich):

Stehen in Gottes gnad — macht stehen allezeit grad. An der zweiten Seite (N.=D.) ift das gräflich Prensingsche Familienwappen angebracht, und darunter die Inschrift:

Den 29. Novembris Ao. 1735 ist allhier ber Hochgebohrene Herr Herr Max Emanuel Graf von Preysing Chur-bahr: Geheimber und Conferenz Rhat Obrift Stallms: Hoch-Ritt: Ord: Gross: Kreuz und Erster Groß Canzler, auf der Jagt mit dem Pferdt gestürzt; und ohne Lebenszeichen gefunden: durch sondere Guettatt aber der Wund: thättigen Muetter Gottes zu Altenötting von der antringenden Todtesgesahr errettet worden wovon zur ewigen Danksagung eine Silberne Ampel vor dem Gnad: Altar von Ihro Churfürstl: Orlt Carl Albrecht ausgehenkhten erhalten würdt.

Der du dißes Lißest Liebe die Göttliche Muetter So fannst bu sicher wandern in der gnad bes Göttl: Kündts.

An der entgegenge= fetten Seite (S.-28.) ift ein Belm, Bruftharnisch, Schwert und geschloffener Röcher barunter querliegenb angebracht. Im unteren Kelde befindet fich eine, infolge Ber= witterung bes Steins fast gänglich unleser. liche Inschrift, höchst wahrscheinlich eine lateinischeÜbersetung ber an ber entgegen= gefetten Seite angcbrachten Inschrift.

Die hintere vierte Seite (R.-W.) enthält die Nachbildung der in der oben aufgesführten Inschrift erwähnten Ampel — unter derselben ein aufgeschlagenes Buch über einem quer liegenden Kreuze und eine brennende Fackel. Hier unterhalb stehen die Worte:

RELJGJO
CAUSA VOTI.
Der Obelist ist

Die Preufingfaule im Forft Raften. Driginalzeichnung von Otto Grashen.

18' (5,25 m) hoch und aus Stein in schöner Form errichtet. Dem früheren technischen Betriebsleiter der Forstverwaltung, Herrn Conrad Klaußner, k. Oberforstrat im Staatsministerium der Finanzen, gebührt das Berdienst, daß dieses schöne Denkmal nicht dem unerdittlichen Zahn der Zeit zum Opfer wurde, indem er dasselbe im Jahre 1868 und dann noch einmal 1885 in selbstlosester Weise auf eigene Kosten renovieren ließ, um es intakt länger der Nachwelt zu erhalten.

Die vorstehend aufgeführten näheren interessanten Daten über das Prehsing Denkmal verdanke ich zum größten Teil ber mir zuvorkommend gewährten Einsicht in die forstlichen Akten.

#### Badamar von Laber.

#### ein oberpfälzischer Minnefänger.

Notig bon &. Binhad.

nter den bayerischen Dichtern des Mittelalters befindet sich nicht an letzter Stelle Hadamar von Laber, von dem uns bereits Ludwig Weiß in der letzten Nummer des "Bayerland" erzählte. Die Laber oder Laberer zählten, wie bereits daselbst

Der Inhalt der Allegorie, die damals auch bei anderen Nationen beliebt war, aber unserm heutigen Geschmacke nicht sonderlich zusagt, ist ungefähr folgender:

Ein Minnejager reitet eines Morgens aus, um eine Braut



das alte oberpfälzische Bergschloß über dem Flecken Laber, an dem gleichnamigen Flüßchen gelegen, das in süblicher Richtung der Donau zusließt. Das Geschlecht, dessen Bappen abwechselnd weiße und blaue Balken zeigt, wird auf einen der 32 Söhne des sagenhaften Grasen Babo von Abensberg zurückgeführt. Es hatte sich in mehrere Zweige geteilt, deren einem bis 1288 auch das Schloß Prunn

an der Altmühl gehörte.

Der Dichter Habamar lebte vermutlich am Hofe Ludwigs bes Bayern, und etwa in die ersten Jahrzehnte des XIV. Jahrhunders dürfte sein allegorisches Gedicht, "die Jagb", zu setzen sein, die sich zu jener Zeit und im XV. Jahrhundert einer größeren Wertschätzung und Verbreitung erfreute.

zu finden; er folgt hierbei seinem Herzen, das ihn auf eine Spur bringen soll. Außer diesem personifizierten Herzen sind bei ihm die von einem Knechte geführten Hunde: Glück, Lust, Liebe, Gnade, Freude, Wille, Wonne, Trost, Stäte, Treue, Beharrlichkeit, neben welchen im weiteren Berlauf allerlei canissizierte Jagdgesellen, sowohl guter als schlimmer Art, eine Rolle spielen. Bei einem ersahrenen Weidmann, dem ersten, der ihm begegnet, erholt er sich Kat über sein Beginnen. Das Herz sindet die Fährte eines preiswürdigen Wildes. Als der Jäger diesem nahekommt, entrinnt ihm das Herz und wird vom Wilde verwundet. Es zeigen sich Auflauerer und Augeber in Gestalt von Wölsen. Von den Hunden verlassen und zu Fuß gehend, weil das Pferd ein Eisen verloren hatte, begegnet der Minnejäger einem zweiten Weidmann, einem ehrenhaften Greise, mit dem er ein langes Gespräch führt, während Wille, Stäte und Treue, das wunde Herz voran, das

eble Wild weiter verfolgen, welches endlich mit Wonne und Freude von dem Jäger erreicht wird. Aber wie bezaubert steht er vor demselben und getraut sich nicht, den Hund "Ende" loszulassen. Da bringen die Wölfe alle Hunde zur Flucht, und das Wild entrinnt in des Herrn Wildbann. Der Jäger mußte von der Fährte lassen. Sein Herz ist noch tieser verwundet. Es erfolgt eine abermalige Begegnung und ein Gespräch mit einem dritten, iu der Minne etwas blöden Weidemann, zu dem sich ein vierter gesellt. Der Held läßt bittere Klagen über sein Mißgeschick, wie darüber hören, daß er vor der Zeit durch den Hund "Gewalt" ergrauen müsse. In diese Klagen mischt sich jedoch die Hossinag, daß treue Beharrlichsteit das hohe Wild denn doch endlich werde gewinnen helsen.

So berichtet Undreas Schmeller, der, von heimatlichem Interesse angeregt, "die Jagd" auf Kosten des litterarischen Bereins zu Stuttgart im Jahre 1850 herausgab, zugleich mit drei anderen Minnegedichten aus der Zeit und in der Weise Habamars: Des Minners Klage; des Minnenden Zwist und Bersöhnung; der Minne Falkner. Das letztere Gedicht ist eine Nachahmung durch einen späteren.

Gervinus sagt in seiner Geschichte ber deutschen Nationalslitteratur nach einer strengen Darstellung der Schattenseiten der "Jagd": "Unter dem eintönigen Fluß des Ganzen ziehen uns vereinzelt die überraschendsten Bilder und Gleichnisse an, eine ganz neue Art von Frauenachtung, liebevolle, gemütvolle Züge, wie sie nur das Volkslied hat, und vorwaltend der Zug des liebenden Herzens zur äußeren Natur".

"Ehret die Frauen", das ift der Grundton des Ganzen, und die Allegorie ist zulett nur der Faden, um daran als Perlen allerlei Gedanken und Sprüche über Menschen und Dinge, über Leben und Liebe aufzureihen. Von diesen Bestrachtungen, die das Beste an der "Jagd" sind und sich auch

in den erwähnten angehängten Gebichten finden, mögen bie nachstehenden Strophen eine kleine Probe bieten:

Die Farbe ber Trauer. 1)

O weh der Leidensfarbe, Die ich mit Leid erkenne, Durch die an Freud' ich darbe! Schwarz, ich erschreck', hör' ich, daß man dich nenne! Des Leidens Ansang und der Freuden Ende Bist du, wer dich mit Rechten Muß tragen, der mag heißen der Esende.

Späte Reue. 2)

Die Männer sind zu scheiben, Das merket, werte Frauen! Noch ärger als die Heiden Biel lassen sich auf böser Fährte schauen. Besinnt euch, an wen ihr Frauentreue Und Frauengüte kehret Mit stetem Sinn; denn schlimm ist späte Reue.

Die Treuloie. 8)

Ein Fluch, ein Schlag ben Ehren Und allen guten Dingen, Ein rechtes Leidvermehren, Und Unheil, Unlust, alles Kummers Bringen, Ein Jammer hier und dort, die ew'ge Reue, Lebend'ger Freude Sterben Ist in der Eh' ein Weib ohn' Ehr' und Treue.

Ein reines wîb. 4)

Die Hiss in allen Köten, Ein Trost in allen Sorgen, Der Traurigseit Ertöten, Und Heil und Lust, ein Freudenschaß verborgen, Ein Grund, ein Dach, ein Schilb hier vor dem Banne Des Leid's, dort ew'ge Wonne Ist in der Ch' die reine Frau dem Manne.

# Kleine Mitteilungen.

"Die geschundenen Männer" in Eronach. Auf dem Plate vor der Pfarrkirche in Eronach steht eine große steinerne Säule, auf deren obersten Teilen das Stadtwappen, wie es seit dem Schwedenkriege bis zur Einverleibung der franklichen Provinzen in die Krone Bayerns von Eronach geführt wurde, zu sehen ist.

Dieses Wappen halten zu beiben Seiten mit ber einen Hand zwei geschundene Männer, welche im andern Arm ihre eigene abgezogene Haut tragen.

Mit biefen Männern hat es folgende Bewandtnis:

Als im Jahre 1632 bie Schweden auf ihrem Zuge gen Eronach kamen, fanden sie an dieser Festung ein so sestes Boll-werk, daß sie zu einer längeren Belagerung gezwungen wurden, während welcher sie zu wiederholtem Sturm liesen, ohne etwas mehr ausrichten zu können, als die Stadt- und Festungsmauern zu beschädigen.

Freilich ging auch manches Menschenleben in der Stadt dabei zu Grunde, und auch bei den Ausfällen, welche die Bürger auf den Feind machten, kamen beren sehr viele um. Glücklich war hierbei noch der zu nennen, welcher durch eine Rugel oder einen Schwerthieb gleich so getroffen wurde, daß er tot auf der Stelle blieb, denn diejenigen, die von den Schweden gefangen wurden, hatten mitunter eine abscheuliche Behandlung zu gewärtigen, die sich öfters zu brutalen Mißhandlungen, ja sogar zu einem förmslichen Zu-Tode-martern auswuchs.

Wir wollen ein Beispiel dieser feindlichen Grausamkeiten anführen und halten es für angezeigt, die Worte des Chronisten selbst zu gebrauchen.

Um 7. Juni (1632) verbreitete sich die Nachricht, der größte Teil feindlicher Reiterei sei gegen und nach Teuschnitz gezogen; da erwachte wieder Mut in den Herzen der Bürger und, so berichtet der Chronist:

"seint die Officierer mit der Bürgerschaft und Ausschüssern dem Feind hinter dem Schloß umb 1 Uhr Nachmittag jens Lager gefallen, der eine Theil unten bei der Hanganst, der andere Theil ben der langen Wiesen über das Beld hinausmarschirt, und um Angriff gethan, dem Feind zwischen die Stuck und das Lager kamen, uf gegebebene Salva der Feind in die Flucht gebracht, die Stuck vernagelt. — Als aber ein Geschrey vom Schloßwall hinausstommen, daß des Feindes Reuteren vom Wald hinfür angehieben komme, haben sich die unsrige wieder zurückgezogen, under welchem aber etliche sich zu lange uff den Stuckeu verweilet, vom Feind gesangen, vom Half an biss uff die Fußsohlen lebendig geschunden und begraben worden; Namens Lorenz Benstmann Kupferschmied, Hans Fiedler Panzerwirth, Rochus Köner, ein lediger Bürgersohn, und einer war Hösses Berthold genannt, gewesen Spitalknecht. — Dieterich Reif, Hasner ist todt geschossen,

<sup>1)</sup> Strophe 248. 2) Strophe 623. 3) Strophe 724. 4) Strophe 725.

und etsiche verwundet worden, wie uns hernach etsiche Gesangene berichtet, und nach des Feindes Abzug mir auch diese Personen im Wald eingegraben und geschunden besunden. — — hienach uffen Kirchhof mit großem Zulauf des Bolkes getragen, dem gesangenen brandenburgischen Bogt zu Seubelsdorf und allem Volksolches unchristliche und unerhörte Factum ad oculos vorstellen und darüber judiziren, alsdann dieselben ehrlich zur Erde bestatten lassen. Unter welchen der Hand Fidler, nachdem ihm ein gut theil Haut vom Leib allweits abgeschunden, niederknient um Gotteswillen gebeten, der Feind sollte ihn wieder hinad zu seinen kleinen Kinderlein zu lassen, worauf einer mit der Musquette ihn geschlagen und lebendig gleich ins Beld begraben." —

Bie bereits erwähnt, gelang es ben Schweden nicht, Eronach einzunehmen; die Tapferkeit und Ausdauer seiner Bürger bewahrten es davor, und zum Andenken an jene schreckliche Zeit ward auf dem freien Plate vor der Pfarrkirche die eingangs erwähnte steinerne Säule aufgerichtet, an welcher sich auch auf einem dortselbst angebrachten Schilde eine Inschrift befindet, wonach das auf der Spitze der Säule angebrachte Wappen der Stadt an Stelle des dis dahin als Wappen geführten Mauertürmchens von dem Fürstbischof Welchior Otto von Bamberg verliehen wurde.

Die Hochwasser der Donau in den letten drei Jahrhunderten veranschaulicht sehr deutlich eine Wasserstandstafel im Langschen Brauhause zu Relheim.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,  |                 |      |      |    |              |              |              |                   |
|---------------------------------------|----|-----------------|------|------|----|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 26. Jan. 1809                         |    |                 |      |      |    | 2,90         | $\mathbf{m}$ | vom          | Fußboden.         |
|                                       | 1. | થ               | pr.  | 184  | 5  | 2,69         | ,,           | "            | ,,                |
| 29. Febr. 1784                        |    |                 |      |      |    | 2,44         | ,,           | ,,           | "                 |
| 1789                                  |    |                 |      |      |    | 2,25         | ,,           | ,,           |                   |
| 24. Dez. 1819                         |    |                 |      |      |    | 1,95         | ,,           |              |                   |
| 31. Oft 1824.                         |    |                 |      |      |    | 1,86         | ,,           |              |                   |
| 1651                                  |    |                 |      |      |    | 1,73         | "            | (ältest      | te Aufzeichnung.) |
| 30. Jan. 1861                         |    |                 |      |      |    | 1,50         | "            |              |                   |
| 31. Дез. 1882                         |    |                 |      |      |    | 1,47         | *            |              |                   |
|                                       | 4. | $\mathfrak{F}e$ | br.  | 185  | 0  | 1,45         | ,,           |              |                   |
|                                       |    | 17              | 29   |      |    | <b>1,4</b> 3 | ,,           |              |                   |
| 29. Oft. 1778                         |    |                 |      |      |    | 1,40         | **           |              |                   |
|                                       | 31 | . J             | an   | . 18 | 62 | 1,22         | ,,           |              |                   |
| 30. Mai 1731                          | 6. | <u>ඉ</u>        | ept. | 189  | 90 | 1,13         | ,,           | <b>= 4</b> , | 09 Pegel          |
| 14. Febr. 1709                        |    |                 |      |      |    | 0,87         | ,,           |              |                   |
| 20. Juni 1853<br>5. Juli 1853         |    | •               |      | •    | •  | 0,67         | ,,           |              |                   |

Schwabenstreiche. Im Jahre 1189 zog der Raiser Rotbart mit einem zahlreichen Kreuzheere nach dem Gelobten Lande, und aus allen Gegenden des Deutschen Reiches kamen Teilnehmer herbei, aus Schwaben ein gar tapferer Ritter, dessen Ramen uns die Geschichte nicht ausbewahrt hat. Einstmals geriet der Ritter in einen ungleichen Kampf mit den Türken; denn ihrer waren gar viele. Da holte der Schwabe zu einem scharsen Hiebe aus und spaltete den Türken vom Kopfe herab bis zu dem Sattel, daß links und rechts eine Hälste vom Rosse siele. Boll Entsetzen sloben die übrigen. Die Sache kam vor den Kaiser, der den Ritter fragt: "Wer hat Dich solche Streich gelehrt?" "Das sind halt Schwabenstreiche", war die Antwort.

Im Feldzuge Napoleons gegen Öfterreich nahm der bayerisiche Feldherr Wrede am 29. April 1809 Salzburg ein, und der Soldat Klaiber war der erste, der durch das zusammengeschoffene Salzachthor in die Stadt drang. Napoleon belohnte den Tapfern mit dem Kreuze der französischen Chrenlegion.

Noch einmal zog unser Helb in den Krieg, und zwar gegen Napoleon, der so lange die Ruhe Europas gestört hatte. 34 000 Bayern gingen 1812 über den Rhein und nahmen Anteil an versichiedenen Schlachten. Klaiber wurde bei Rosney schwer verswundet, aber dessen ungeachtet richtete er seine Kanone auf die

Feinde und war wieder der erste, der über die Brücke an der Seine schritt. Nach Beendigung des Feldzuges erhielt Klaiber das österreichische Armeekreuz, das der Kaiser Franz 1814 am 31. Mai zu Paris stiftete, und der König von Bayern ließ dem Tapfern die goldene Chrenmedaille für Unteroffiziere und Soldaten an die Brust heften.

Klaiber starb im Jahre 1851 in Mertingen, zwei Stunden füdlich von Donauwörth, als Bäckermeister hochgeachtet von jedersmann, in einem Alter von 68 Jahren. Der Herr verleihe ihm fröhliche Urständ!

Sagen aus unseren Bergen (Reichenhall). Saprawoit, 's Bayerland schreibt, daß es z'Bertelsgaden do stoanern Schwestern habts, dos ja grad nit übel, bei uns fan a ftoanerne Mad'In, die stoanern Jaga und die zwoa fan g'hochst auf'm Grat broben am Staufen, tannft es mit'n freien Aug' ohne Speftifi feg'n von Reichenhall aus, wie's oben ftenga g'rad as wie Stoa. Und die Sach is afrat hergangen, wie bei benn Mabeln 3'Bertelsgaben. S fann amol zwoa Jaga g'wen, die hob'n g'wildert am Staufen auf d'Gams und wie's in ben Raar eina timma fan, ba fteht a Prügelbock, so schwarz as wie da Tuifi nattur auf Rugelschuß= Beiten am Batichenföpfei bo - an fellen habens anbiricht und grad hats d'runten in der Bemo-Kirchen d'Bandlung g'leutt, wie's droben puscht hat — "a was, Wandlung hin, Wandlung her, a guta Gemsbod gilt uns mehr!" habens g'fagt - aber faum i's 's Rauchwölkerl verflogen g'wen, da fan die Zwoa kaas= weiß wor'n, von a Gams habens nig mehr g'sehen und vom Fleck jans a nit mehra kumma — g'Stoa fans worn aufem fellem Fleck, z'wegen dem Frevel, akrat a fo wie die Madeln drunt. fannft es no feg'n auf'm Staufen — und bos maren zwa schöni Baarl'n, de zwoa stoanerne Schwestern und de zwoa stoanerne Jaga — aba g'samm kemma's halt nit! Otto Grashey.

Ein Schauessen. Bei der Hochzeit des Herzogs Albert gab es ein "Schauessen", eine Pastete, in der "des Erzherzogs Ferdinand von Österreich Zwerglein in ainem ganz wohl gepuzten Kiris, und seinem habenden Rennsannen verborgen, und sehr lustig zu sehen gewesen. Welcher Zwerg auch über drey span lang nit gewesen ist. Und der ist auff die fürstlich Praut Tassel heraußgesprungen, auff der Tassell umbgangen, gesungen, und den Fürsten Personen mit gar gebürenden und sittsamer Reverenz die Hand gepoten."

Herzog Max I. und die Titelsucht. Der geheime Sekretär des Herzogs Maximilian I. seste in seinen Berichten an den Kaiser öfter das Wort "allergnädigst". Ungehalten hierüber, strich der Herzog das "aller" und schrieb dazu: "Hab' im vorigen Schreiben das "aller" ausgestrichen; bennoch will es dieser Federnstuper nach seinem Gefallen haben".

Bestrafung eines Advokaten. 1432 hatte zu Regensburg ber Borsprech (so wurden damals die Rechtsanwälte genannt) Hans Chueffel durch seinen Unsleiß bei einem Gerichtstage einem armen Manne das Recht verkürzt, wosür ihn der Nat in den Turm sperrte und nach Abbüßung seiner Strafe auf ein Jahr aus der Stadt verwies.

Bertrochneter Gee. In dem nun ausgetrockneten See von Kleinostheim am Main, das auf römischen Grundmauern steht und schon 900 erwähnt wird, ist während der Schlacht von Dettingen am 27. Juni 1743 zwischen den Engländern und Franzosen, die Reiterei der letzteren stecken geblieben.

Digitized by Google \_\_

Insalt: Berichwunden. Eine Nürnberger Geichichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortsetzung.) — Wittelsbach und Württemberg. Bon H. Leber. (Mit zwei Auftrationen.) — Königs, und Eibsee. Bon Dr. A. Geistbeck. (Mit einer Auftration.) — Das erste bayerische Dufarenregiment "Lib von Borbula". Bon Leonhard Wintlere. (Schuß.) — Die Prehsingläuse im Forst Kalen. Bon Otto Grasheb. (Mit einer Austration.) — Habamar von Laber, ein oberpfälzischer Ninnelänger. Rotiz von F. Sinhack. (Mit einer Austration.) — Pleine Mitteilungen. "Die geschundenen Männer" in Cronach. — Die hochwasser der Donau. — Schwabenstreiche. — Sagen aus unseren Vergen. — Ein Schaussen. — Perzog Max I. und die Titelsucht. — Bestrafung eines Abvolaten. — Bertrockneter See.



## Aufruf!

Die von der Verlagshandlung A. Oldenbourg in München unter der Redaktion von H. Ceher seit dem Jahre 1890 herausgegebene illustrierte Wochenschrift "Das Bayerland" will nicht als gelehrte Fachschrift, sondern als volkstümliches Blatt durch Wort und Bild dem Volke vermitteln, was die Wissenschaft in rastloser Arbeit aus der reichen Quelle der Heimatkunde und Geschichte zu Tage sördert. Das bei seinem ersten Erscheinen gegebene Versprechen, jeglichem Streite des Tages fern zu bleiben und nur auf Förderung der Vaterlandsliebe bedacht zu sein, hat das Blatt treulich gehalten.

Seine Königliche Hoheit, unser allergnädigster Prinzregent, Allerhöchst welcher, ein getreuer Erbe der großen Ideen seines unvergestlichen Vaters, den Forschungen und Bestrebungen auf dem Gebiete der Vaterlandskunde und Vaterlandsgeschichte besonderes Augenmerk zu teil werden läßt, hat dem "Bayerland" Seine Huld und Gewogenheit zugewandt.

Die Königlichen Staatsministerien haben dem Unternehmen befürwortende Empfehlungen geschenkt, in der Kammer der Ubgeordneten haben sich hervorragende Redner beider Parteien in seinem Cobe geeint, wie auch die Kundgebungen in hochehrenden Zuschriften sowie seitens der literarischen Kritik einmütig anerkennende sind.

Die Unterzeichneten waren sich bewußt, im Sinne der Allerhöchsten Willensmeinung zu handeln, als sie sich zu einem

## Euratorium für die Wochenschrift "Das Bagerland"

vereinten. Dasselbe verfolgt den Zweck, Redaktion und Verlag der Zeitschrift mit Rat und Chat zu unterstützen, damit einerseits dieselbe in immer weiteren Volkskreisen sich einbürgere, anderseits an Bas Baperland. Rr. 30.

künstlerischer Ausstattung und literarischem Gehalte einer Vollendung entgegengeführt werden könne, welche sie zu einem beneidenswerten Besitze unseres Volkstumes gestaltet.

Durch den seitens der Verlagshandlung ausgesprochenen Verzicht auf jeden aus dem Absatze der Zeitschrift sich ergebenden Gewinn ist dieselbe des Wesens einer spekulativen Unternehmung völlig entkleidet. Ferner ist das Vertrauen gerechtsertigt, daß Redaktion und Verlag, ihrer vermehrten Versantwortlichkeit voll bewußt, im Sinne des bewährten Programms der Zeitschrift dieselbe weiter gestalten werden.

Das Curatorium hofft, in weitesten Kreisen Unklang zu finden, wenn es hiermit die Bitte stellt, es möge sich jeder Vaterlandsfreund die Förderung und Verbreitung des "Bayerland" kräftig angelegen sein lassen.

München, den 25. März 1892.

### Das Curatorium für die Wochenschrift "Das Bagerland".

### Rarl Fürst Jugger von Sabenfaufen,

Erster Präsident der Kammer der Reichsräte. Erster Vorsitzender.

### Bustan Braf zu Castell,

f. Obersthofmeister, Generalmajor à l. s. der Urmee. Zweiter Vorsitzender

Rarl von Gropper, k. Generallieutenant a. D.; Cudwig Frhr. von Malfen, k. Obersthofmarschall und Kämmerer; Gigmund Frhr. von Pfeuser, k. Staatsrat im a. o. Dienste, Präsident der Kreisregierung von Oberbayern; Konrad Graf Prensing-Lichtenegg-Moos, k. Kämmerer, Reichsrat der Krone Bayerns; Dr. Friedrich Ritter von Schauß-Rempsenhausen, Mitglied der Kammer der Abgeordneten; Max Freiherr von Goden-Fraunhosen, k. Kämmerer, Mitglied der Kammer der Abgeordneten.

### Verfdwunden.

Eine Rurnberger Gefchichte von Albert Schultheiß (Fortfegung.)

5. Rapitel.

m Morgen des nächsten Tages — es war der 13. August
— finden wir in dem Wägelschen Hause das Personal wiederum in gewohnter Thätigkeit. Zwar fehlte der Herr felbst, benn er brachte den größten Teil des Tages auf dem Rathause zu, aber seine Stelle vertrat ber wackere Profurist Müller, eine unermüdliche Arbeitsfraft, die fich nimmer genug thun fonnte und, gegen sich felbst am strengsten, auch von jedem andern tüchtige Leistungen erwartete. Gben war eine längere Paufe eingetreten in bem ruftigen Schaffen, es war Die Beit bes zweiten Frühftuds. Auf einer riefigen Platte wurden belegte Brote herumgereicht, und Ammon, der Hausfnecht, machte die Runde, um aus dem gewaltigen Zinnfrug, mit schäumendem Beigbier gefüllt, in die verschiedenen Gläser das beliebte "Farrnbacher" zu gießen. Nach dem Wahlspruch: "Heiter auch in ernfter Beit", war die Unterhaltung, zumal der jüngeren Leute, eine ziemlich angeregte, und es fehlte nicht an derben Späßen.

"Bist Ihr benn schon", sagte Ammon zu Heldrich, "daß unser zweiter Buchhalter Zweck auf Freiersfüßen wandelt?"

"Was nicht gar, und woher wollt Ihr es wissen?"

"Er holt sich heute das Jawort von dem Bater seiner Angebeteten und hat sich deshalb in den größten Staat gesworfen. Da seht nur hin, eben will er sich auf die Straße hinausstehlen, weil Herr Wägel ihm für einige Stunden Urslaub gegeben."

"Na, Zweck", rief Heldrich dem jungen Kaufmannsdiener zu, "kommt nur her zu uns und laßt Euch bewundern. Wir wiffen bereits von Eurem Vorhaben und wünschen Euch alles mögliche Glück. Sapperment, habt Ihr Euch fein herausftaffiert!"

Der solchermaßen Angeredete stellte sich unter die in dem weiten Hausflur Bersammelten und nahm mit sichtlicher Beriredigung die seinem festtägigen Aufzug geltenden Lobsprüche entgegen."

"Den Stock habt Ihr von dem alten Krudel erstanden, sagt mal, Zweck?" fragte Köhnlein.

"Freilich, und die Ilhrkette dagn."

"Ja, der Mann hatte einst bessere Tage gesehen, war ein angesehener Bürger und wohlhabend", sagte Köhnlein

nachbenklich zu Helbrich. "Berfehlte Spekulationen stürzten ihn in Armut und Elend, so daß er zuletzt in besseren Häusern allerhand niedere Dienste verrichten mußte, um nur leben zu können. Früher war er hier bei uns Holzspalter, wäre aber um ein Haar zweiter Buchhalter geworden."

"Ja, warum nicht gar", lachte ber Korrespondent.

"Gewiß", beharrte Köhnlein. "Hört nur: Als vor fünf Jahren Zwecks Vorgänger plötzlich gestorben war, stellte sich am andern Morgen der alte Krudel dem Herrn Wägel vor und meinte, er wäre noch ein ganz rüstiger Mann und sehr wohl imstande, ein Buch zu halten, auch thue er es billiger als jeder andere."

"Nun, und?" fragte Helbrich, ungemein beluftigt.

"Herr Wägel verbiß das Lachen, gebot auch uns, ernst zu bleiben, und befahl dann eine Probe. Der alte Krudel mußte sich mit dem aufgeschlagenen Hauptbuch auf den Händen neben dem großen Pult aufstellen. Natürlich hielt er dies nur ein paar Minuten lang aus, dann zitterten ihm die Hände ganz entsetzlich, und er sank schlotternd in die Kniee und bat, daß man ihm das schwere Buch wieder abnehme. Das war denn nun Ansang und Ende seiner kommerziellen Laufbahn. Der Armste hat fortan viel Spott über sich erzgehen lassen müssen. Unser biederer Meister Grübel — "

"Aha, der Dichter und Flaschnermeister, kenne ihn bereits."
"Grübel also hat über ihn ein Gedicht gemacht, das sehr starke Verbreitung gefunden. Das Ende heißt, glaube ich, folgendermaßen:

> "Es haut sih halt scho mancher brennt, Haut g'moant, er kohn's, haut's doch nit könnt."

"Ausgezeichnet, fehr gut", lachte Belbrich.

"Der Biedermann starb bald barauf", fuhr Köhnlein fort, "aber das Gute hatte der so kläglich gescheiterte Bersuch für ihn, daß Herr Wägel sich seines Kaspar angenommen, der jett bei uns Auslaufer ift."

"Mir ist ber Bursche, ich muß gestehen, höchst fatal und unsympathisch. Er sieht ja geradezu unheimlich abstoßend aus und ist dazu über alle Maßen unreinlich. Ich halte ihn für falsch und tückisch."

"Das ist er auch, und wir alle nehmen uns vor ihm ganz gehörig in Obacht."

"Aber er ift ein Feigling erfter Größe, was ich schon öfter zu beobachten Gelegenheit gefunden."

"Freilich, freilich. Doch wer kommt da? Aha Militär. Zum Herrn Kapitän höchst wahrscheinlich."

"Wie gefällt Guch biefer Mann, Röhnlein?"

"Wie Ihr doch die Leute auskundet", lachte der Buchhalter. "Fragt doch lieber das Weibsvolk, da ist ja alles ganz weg über den Offizier samt seinem Diener Pierre."

"Auch Madame Bägel?"

"Thut mir ben Gefallen und laßt biesen Namen ganz aus der Unterhaltung, Heldrich, wenn ich Guch einen guten Rat geben darf."

"Ich sehe die Dame des Hauses so äußerst selten, daß ich sie kaum erkennen würde, sollte sie mir einmal auf der Straße begegnen. Hier vermeidet man es förmlich, ihren Namen zu nennen, und ergeht sich meist nur in dunklen Ausbeutungen."

"Es ist dies auch am beften so, glaubt mir's. Aber geben wir wieder hinein an die Arbeit."

Wenige Stunden später fand im Geheimzimmer eine ernste Beratung zwischen Herrn Wägel und dem Reichsgrasen v. Soden statt, eine Beratung, welche das demnächstige Schicksal der alten Reichsstadt zum vornehmlichsten Gegenstand hatte.

"Wir alle, Erlaucht bürfen sich des versichert halten, sind nur erfreut, zu vernehmen, daß des Herrn Ministers v. Harbenberg Excellenz so gnädig gewesen, den Herrn v. Ladenburg uns zum Vermittler mitzugeben. Indes —"

"Ja, lieber Herr Wägel", bemerkte Graf Soben freundslich, "ber Versuch muß einmal gemacht werben, wie unsicher auch immer ber Erfolg sei. Aber ich würde die Aussichtrung bes nun einmal gefaßten Vorhabens nicht länger hinausschieben. Wann gedenken Sie abzugehen?"

"In keinem Falle vor übermorgen, Erlaucht. Durch die Occupation ist es uns unmöglich gemacht, früher mit den Borsbereitungen fertig zu werden. Möchten wir doch gnädige Aufnahme finden vor dem Angesicht des Gefürchteten!"

"Das ift auch mein herzlichster Bunsch, wenn schon wir uns feinerlei übertriebenen Hoffnungen hingeben wollen."

"Wie es überhaupt der Stadt noch ergehen wird", seufzte der Losunger, "das weiß Gott im Himmel. An eine Aufrechterhaltung ihrer Selbständigkeit ist kaum mehr zu denken. Eine solche ist in den letzten Jahren ohnehin nur möglich gewesen durch die schwersten Opfer, die Rat und Bürgerschaft vielleicht freudig gebracht, aber fortan nimmer werden bringen können."

"Ihr seht zu schwarz, Herr Bägel, noch ist die Stadt zahlungsfähig."

"D ja", entgegnete der Losunger bitter, "das sagen die Franzosen bereits. Aber wissen, Erlaucht, daß im Rate, natürlich vorerst ganz insgeheim, aber um so ernstlicher die Frage vershandelt wurde, ob es nicht am besten wäre, wenn die Stadt sich unter preußischen Schutz begäbe. So, so weit ist es gekommen mit der alten, stolzen Noris", schloß Wägel, tief ausseußend.

Graf Soben schwieg und versank in ernstes Nachbenken, bann sagte er langsam: "Ich finde den Gedanken keineswegs verwerflich, er ist der eingehendsten Betrachtung wert. Wir sind nun einmal Bürger unserer Zeit, und nur der Lebende hat Recht. Wie sagt doch Professor Schiller? Ja, so heißt es:

"Immer strebe zum Ganzen, und tannst Du selber tein Ganzes Berden, als bienendes Glied schließ an ein Ganzes Dich an."

"Ihr Schiller ift ein sogenannter Beltbürger", warf Bägel ein.

"Gewiß, und mit Stolz nennt er sich so; aber glauben Sie mir, die Zeiten der Kleinherrschaftlichkeit sind nun einmal dahin. Und Hand auf das Herz: auch in den städtischen Republiken ist vieles, gar vieles nicht, wie es sein sollte."

"Weiß Gott", seufzte der Losunger tief auf. "Man zählt 59 reichsunmittelbare Städte; in die rheinische und in die schwäbische Bank geteilt, bilden sie auf dem Reichstag ein eigenes Kollegium, aber ich darf es Erlaucht nicht verhehlen, ihre Bedeutung für das politische Leben der Nation ist wohl längst dahin. Ach, es muß gesagt werden: ein kleinliches spießbürgerliches Treiben ohne jeglichen Aufschwung der Seele, ein beengter Gesichtskreis, pedantische Schwerfälligkeit und dumpse Trägheit herrscht, wie hier in Nürnberg, so auch anderswo."

"Leider, leider", stimmte Graf Soden bei. "Und ein Zustand solcher Art kann eine größere Erschütterung nicht

überdauern. Wollen wir gegen einander aufrichtig sein! Nürnberg ist in seinem materiellen Wohlstand tief herabgekommen und zehrt eben nur von dem Schatten alter Größe und Herrlichkeit. So kann es wohl in friedlichen Zeiten noch fortvegetieren, aber dem Sturme nicht mehr trozen, der eine neue Weltepoche bringt."

"Es sehlen auch bei uns nicht die unzufriedenen Elemente, die gedankenlos jeder Renerung entgegenjubeln, weil sie sich davon eine Besserung ihrer gedrückten Lage versprechen", sagte ernst der Losunger. "In den Bürgerklassen gärt es gewaltig, und viele zeigen sich revolutionären Sinslüssen sehr zugänglich."

"Uha, die Begeisterung für die Neufranken", läckelte Graf Soden, "Dr. Sartorius hat mir davon gesprochen. Nun, das ist ein Rausch, der in Bälde wieder verslogen sein wird. Aber nunmehr will ich mich Ihnen empsehlen, Herr Wägel. Also übermorgen gedenken Sie in Altorf dem General Jourdan Auswartung zu machen?"

"Übermorgen, Erlaucht. Aber darf ich Sie nicht meiner Frau vorstellen? Erlaucht waren so gütig, vorhin —"

"Ah, gang wohl, wird mir eine große Ehre fein."

(Fortfepung folgt.)

### Die Eroberung von Belgrad (6. September 1688).

Bon Beinrich Leher.

ines der ältesten baherischen Regimenter, das k. 10. Inspanse fanterieregiment seiert am 28. April dieses Jahres einen hohen Ehrentag. Mit diesem Tage vollenden sich 25 Jahre, seit dem Regiment die Gnade zu teil wurde, Se. Königs. Hoheit den Prinzen Ludwig als OberstsInhaber zu erhalten.

Das "Bayerland" kann bei diesem sestlichen Anlasse sich nicht schweigend verhalten, und es hält für die passendste Shrengabe in Wort und Bild die Beschreibung einer hervorzagenden Waffenthat des Regiments. Aber welche sollen wir hierzu erlesen? Die Wahl ist schwierig bei der Überfülle der blutigen Kämpse, der zahllosen Schlachten und Belagerungen, in welchen die tapseren Krieger des "10. Regiments" ihrem Fürsten und Lande ihre Treue bewiesen. Wir wollen sofort bei den ersten Blättern des Regiments Halt machen. Es kostet Entsagung, nicht von Wien, nicht von Gran, Osen, Neuhäusel zu erzählen. Wir wollen weiter südwärts ziehen, nach Belgrad, das am 6. September 1688 von Max Emanuel mit stürmender Hand erobert wurde. Sein "Leibregiment" heute "10. Infanterieregiment Prinz Ludwig" eröffnete den Sturm.

Die Erzählung biefer Waffenthat sei bie Ehrengabe bes "Baherland" zum hohen Feste.

In friedlicher Eroberung schlägt heute der Westen Europas seine Schienenwege über Donau und Balkan, und über Salonichi und Konstantinopel gellt der Triumphruf der Losomotive. Wie so ganz anders vor zwei Jahrhunderten, da die "Türkengesahr", wer lächelt heute nicht bei diesem Namen, das Reich bedräute. Treue Wache hielt der Bayern Bolksstamm an der Ostmark. Kurfürst Max Emanuel führte in eigener Person sein Heer gegen den Erbseind der Christenheit. Angstvoll sah man vor 200 Jahren am baherischen Hotschaft bringen sollte, daß Belgrad, das "Haus des Krieges", wie es die Osmanen nannten, wieder in die Hand des kaiserslichen Heeres gefallen sei.

Der 6. September 1688, ber Tag von Belgrad ist die letzte Strophe jenes Heldengedichtes, jener Epopoe vom "blauen Könige", dem Schrecken des Halbmondes. Vor fünf Jahren erst hatte das Heer der Türken vor den Wällen Wiens gelagert und nunmehr kämpste es bereits um die Vollwerke des eigenen Reiches.

Das Jahr 1687 hatte mit dem Siege Max Emanuels über den Großvezier Soliman in der Schlacht am Berge Harjan oder von Mohacz geendet.

Der Feldzug des Jahres 1688 eröffnete fich unter ben günstigften Anzeichen. Gewaltige Revolutionen erschütterten bas osmanische Reich bis in seine inneren Grundfesten. Am 23. Februar meuterten die Janitscharen zu Konstantinopel, erfturmten den Palaft bes Defterbars Suffein Baicha und die Hohe Pforte. Der Großvezier Siamusch Bascha, der sich vom Holzfäger im faiferlichen Balafte bis zur höchften Burde bes Reiches emporgeschwungen, ein nicht feltenes Borkommnis in ber osmanischen Geschichte, verteibigte mit feinem Aga bie Schwelle bes harems mit unerhörtem Belbenmute. Die Epifode mahnt an die lette Blutscene des Nibelungenliedes. Über 200 Leichen des angreifenden Bobels turmten fich um die beiden Recken; nachdem fie die ganze Nacht gekampft, fielen sie gegen Morgengrauen ber Übermacht zum Opfer. Die Meute warf fich auf den Harem, und es begann eine Scene scheußlicher Plünderung, wie felbst Ronftantinopels an graufigen Ereigniffen überfättigte Beschichte sie noch nie verzeichnet hatte.

Die Empörung verpflanzte sich bis in die Reihen der unmittelbar vor dem Feinde stehenden Heere. Doman Jegen Bascha, der Beglerbeg von Rumelien, erklärte sich aus eigener Machtvollkommenheit zum Höchstkommandierenden der Heere an der Donau, die Janitscharen unter Sagarschi Pascha gingen zu ihm über. Der Seraskier Hassan, Besehlshaber von Belgrad, wollte sich ihm widersetzen, aber bereits waren Jegens Duartiermacher erschienen und pflanzten übermütig hoch über den vier Roßschweisen an Hassans Zelte, den Roßschweisesenst auf. Hassan, von den Truppen verlassen, hatte keine andere Wahl, als sich in den Staub zu wersen und von Iegen Schonung des Lebens zu erslehen, die ihm gewährt wurde.

Wie Ungewitter brang das kaiserliche Heer die Donau herab. Seder Tag brachte Jegen Pascha die Botschaft neuer Niederlagen; als er die Meldung empfing, daß der General Carassa Lippa und Prinz Ludwig von Baden Gradisca gewonnen hätten, hieb er mit eigener Hand vor den Truppen Hussein Pascha von Erlau den Kopf ab und ließ Daaster Pascha von Belgrad durch seine Spahis niedersäbeln. Der Wüterich selbst hatte nicht den Mut, das Annahen Max



Das Bagerland. Rr. 80.

60

Emanuels zu erwarten. Er zog sich gegen Widdin zurück, nachdem er in lächerlichem Hochmute Ibrahim Pascha von Szekzgard zum Pascha des sichon seit Jahren wieder in christ-lichen Händen befindlichen Dsen und Desterdar, Besehlshaber von Belgrad, sowie Uhmed Pascha Öghüf Ölduren, den "Ochsentöter", zu dessen Serdar ernannt hatte. Ihm übertrug er die Verteidigung des "Hauses des Krieges", auf dessen Moscheen seit 1521 der Halbmond glänzte.

1440, 1450, 1493 und 1494 waren die türfischen Belagerungen erfolglos geblieben. 1493 waren sie nahe daran,
Belgrad durch Berrat zu gewinnen. Der ungarische Beschlshaber Paulus Könissus entdeckte das Komplott. Seine Bestrasung der Berräter ist eine der schrecklichsten, welche je die Grausamkeit eines Menschen ersann. Er ließ sie gefangen setzen, einen um den andern braten und durch die Überbleibenden auszehren; der letzte mußte Hungers sterben.

Max Emanuels fühner Mut trieb bas faiserliche Beer unwiderstehlich vorwärts. Bereits am 8. August erschien er vor Belgrad. Sein tapferes Berg fannte feine Befahr, angesichts bes feindlichen Beeres feste er über bie Cave, eine That vermeffenfter Rühnheit. Wenn wir die aus jener Beit vorliegenden Situationeplane betrachten und von dem großartigen Brudenbau Ginsicht nehmen, ben Max Emanuels Pioniere zimmerten, so stimmen wir um ein erkleckliches jene Überhebung herab, mit ber wir auf die technischen Leiftungen früherer Jahrhunderte zu blicken pflegen. Ibrahim Bascha ließ zur Begrüßung die von etwa 25 000 Menschen bewohnten Borftabte niederbrennen und jog fich unter bem Schute bes Walles von Rauch und Feuer in bas Schloß und die Wafferftadt zurud. Mar Emanuel, ber fich volltommen ben Brundfat ber mobernen Rriegskunft zu eigen gemacht hatte, keine Stunde gegen den Feind unbenutt zu laffen, ließ bereits am 12. bie Laufgräben eröffnen und mit dem Bau der Batterien beginnen.

Wir könnten nun Tag für Tag die einzelnen Borgänge des wütenden Festungskrieges stizzieren; auf beiden Sciten wurde mit gleicher Hartnäckigkeit und Todesverachtung gekämpst. Die osmanischen Beschlshaber wußten, daß sie nur die Wahl hätten, zu siegen oder zu sterben. Wenn sie auch mit den günstigsten Kapitulationsbedingungen nach Konstantinopel kehrten, war ihnen der Tod durch Henkershand sicher. Ihre Truppen schlugen sich mit echt mohamedanischem Fanatismus, reiche Geldspenden wurden an jene ausgeteilt, welche sich im Kampse besonders auszeichneten. Ja sogar Branntwein wurde an sie verteilt, um sie noch mehr anzuspornen. Die Ausfälle der Besatung waren unermüdet und zahllos, und die Geduld und Ausdauer der Belagerer wurde auf die härtesten Proben gestellt.

Max Emanuel verstand es, seinen Mut und seine Begeisterung in die Reihen des Heeres zu tragen. Sein Beispiel entflammte den einzelnen Soldaten, der nicht unempfindlich blieb, wenn er sah, wie der Oberbesehlshaber des Heeres, der mächtige Reichsfürst, gleich dem einsachsten Offizier in die vordersten Linien sich begab, ohne nur im geringsten der Gesahren für sein Leben zu achten. Die Nacht fand ihn nicht auf weichem Pfühl im kostbaren Zelte des Lagers; ihre Finsternisse verdoppelten die Gesahr. Er war unermüdlich in nächtlichen Inspektionen. Sine Nacht wäre beinahe die letzte seines Lebens geworden. Er besand sich mit seinen Offizieren bei den vordersten Approchen; irgend ein Lärm, ein unvorsichtiges Licht oder dergleichen verriet ihre Anwesenheit den Türken,

welche ein mörderisches Feuer auf die Stelle eröffneten. Dem unmittelbar neben dem Kurfürsten stehenden General Caprara wurde Hut und Perücke vom Kopfe geschossen, der Prinz von Commerch erhielt einen Steinwurf auf die Schulter, Graf von Lamberg einen Schuß durch die Hand, Generaladjutant Claudio Martelli eine Kugel in den Kopf, der bayerische Oberst Gallensels einen Schuß durch den Arm, dem Grasen Traun wurde der rechte Arm unter dem Ellbogen abgeschossen. Das Mißgeschick entmutigte den Kurfürsten nicht, in der nächsten Nacht war er wieder in den Approchen zu finden.

Bergebens spähten die Belagerten von den Zinnen der Burg nach dem Ersaheere Jegen Paschas. Der Seraskier verharrte in seiner seigen Unthätigkeit und hemmte augenblicklich seine kurze Borwärtsbewegung, als ihm der Feldmarschall Dünwald mit dem größten Teil der vor Belgrad lagernden Urmee entgegenrückte. Nur fünf kaiserliche Reiterregimenter und die baherischen Truppen hielten in dieser Zeit die Zernierung der Festung aufrecht. Das kaiserliche Belagerungszeschütz donnerte unaushörlich gegen die Wälle, am 1. September waren die Sappeurs nur mehr drei Schritt von der Festungsmauer entsernt, trozdem wurde das Feuer noch dis zum 6. September fortgeset; fünf Breschen lagen offen.

Max Emanuel beschloß ben Sturm. Nicht allein milistärische Rücksichten waren hierfür maßgebend, sondern auch der seltsam gefügte Umstand, daß das Bollwerk des Osmanensreiches, das "Haus des Krieges", unter den Augen einer Gessandtschaft des Padischah fallen sollte.

Wenige Wochen zuvor waren folgende Briefe zwischen dem türkischen Heerlager in Nisch und dem Kurfürsten gewechselt worden. Ihrer stillsstischen Eigentümlichkeit halber seien sie hier als merkwürdiges Zeitbild mitgeteilt.

Schreiben Deman Paschas von Aleppo an ben Rurfürsten:

"Derjenige, ber Gott am angenehmften und unter benen fürnehmsten Deutschen ber fürnehmste ist auch ber fürtrefflichste Herr an Land und Leuten, der überall berühmt und bekannt auch bes Bayerlandts Berzog und bes Rom. Rayfers Generaliffimus Maximilianus, welchen unfer herr Gott Gefundheit verleihen wolle und welchen ich in particulari vielfältig grußen laffe, auch neben ber Begrugung noch viel Söfliches vermelbe und zu wiffen mache, daß von den regierenden Türkischem Raiser einer von beffen fürnehmften Leuten einen importanten Brief an ben beutschen Großmächtiaften Rapfer bringt, welcher Umbaffadeur ber älteste vornehmste und verständigfte Berr bei uns gewesen auch anjeto noch in dieser Consideration ift, mit welchen auch unsers Raisers geheimster Dolmetscher kommt so Alexander heißt und ein Chrift ift; welche bende unterwege begriffen und schon bei uns angekommen sennd, auch zu Guch kommen wollen mit aller Söflichkeit, wie es von diesem ber Brauch gewesen.

Sie haben zu mehreren Sicherheit 100 Mann bei sich und verlangen eine Salveguarde, neben einen Paßport, derentwegen ich zu mehrerer Sicherheit, diesen Brief anhero schicken und um obiges bitten thue; weil sie dies vonnöthen haben und wann sie in die Nähe kommen werden, so wollen sie noch mehrere Leute vorausschicken, wanu auch dieser Ambassadeur aus Eure Gränzen überliesert sein wird, so wolle man dens jenigen Bassa, so ihn begleitet, eine schriftliche Attestation desewegen ertheilen und diesenige zwei so geschickt werden, auf die Weiß halten, wie andermale dergleichen Ambassadeur sammt

ihren Leuten ohne einiges Leyd gehalten werden und daß sie bald wieder zurückekehren.

Aus bem Lager in Nischa

Von Aleppo. Doman Baffa.

Bir Maximilian Emanuel 2c. 2c. entbiethen bem Osman Baffa zu Aleppo Unfern Gruß.

Wir haben Euers an uns aus Eur Felblager bei Nischa überschicktes Schreiben empfangen, worin Ihr uns berichtet, daß ein Bottschafter Sulikar Effendi sammt seinem Obersbolmetscher vom Kahser Befehl habe zu uns ins Lager zu kommen, für welchen Ihr sicher Geleht von uns begehrt. Nun könnten wir zwar wohl, die wir anjeho mit anders nichts als Kriegshändeln beschäftigt sind, dessen hieher-Reise entweder ganz abschlagen oder auf eine andere Zeit, so daß uns jemand solches verdenken könnte, bei jehigem Zustande ausschieben, indem wir leichtlich beurtheilen können, daß sein Andringen mit unsern jehigen Vorhaben wenig übereinstimmen werde.

So wollen wir doch gleichwohl zum Kennzeichen Chriftlicher Pietät auch einen Zutritt zu unserm Lager vergönnen und dasjenige, was an uns E. Kahser auch zu reseriren anvertraut, gütig anhören. Zu dem Ende haben wir einen Passeport zu E. Sicherheit zu versertigen und dem nach Euch zurücksehrenden Ueberbringern Enres Schreibens bei seine Abreise einzuhändigen besohlen, ferner auch unsern Commandanten zu Sendrea Besehl ertheilt, ihm mit genugsamen sichern Geleit Ench und die Eurige in unser Lager zu begleiten, darauf ihr Euch sicherlich zu verlassen

Begeben aus unferm Lager zu Belgrab.

Am 4. September langten Sulifar Effendi und Alexander Maurocordatos mit großem Gefolge im christlichen Lager an und wurden somit unfreiwillige Zuschauer der Niederlage der Waffen ihres Herrn.

Awischen 5 und 6 Uhr morgens stellte ber Kurfürst seine ganze Armee in Schlachtordnung auf. "Emanuel! Gott mit uns" lautete das Feldgeschrei. Das Kommando des Angriffs felbst übertrug der Rurfürst dem Generalfeldmarschall-Lieutenant Grafen von Scherffenberg. Um 9 Uhr morgens marfen fich die ersten dem Tod geweihten Regimenter auf die Breschen; der wütende Angriff findet verzweifelte Gegenwehr, dreimal flimmen fie die Mauern empor, breimal werden fie in die Graben hinabgeschleubert, welche sie mit ihren Leichen füllen. Alls der helbenmutige Führer Graf von Scherffenberg von einer Rugel getroffen tobt ju Boben finft, beginnt ber Mut ber Stürmenden zu sinken; in ihren Reihen macht sich ein verhängnisvolles Wanken bemerkbar. Nun trat jener in Dichtung und Bild fo oft verherrlichte glorreiche Moment heran, in dem Max Emauuel perfonlich in die Aftion eingriff und auf die Bresche eilte. Übereifrige Forscher haben später die Richtigkeit dieser Thatsache bezweiseln zu muffen geglaubt. Wir finden jedoch bas Ereignis in allen zeitgenössischen Bublikationen, seien es fliegende Blätter ober eigentliche Geschichtswerke, in übereinstimmender Beise erzählt.

So schreibt ein kliegendes Blatt, "in Augsburg bei Jakob Koppmeyer zu finden", in folgendem treuherzigen Stile: "Sobald solches Ihro Churf. Durchlaucht vermerkt, ritten Sie mit entblößtem Degen voraus und benen zurückweichenden Soldaten entgegen, denen er mit diesen Worten zugesprochen: Lieben Brüder! Schauet mich an und sehet, was ich thue, folget mir nach."

Bestätigend erzählt ber ebenfalls in jenen Jahren erschienene "Neue Donaustrand": "Die Türken haben unverzüglich mit blogen Sabeln einen furiofen Anfall auf Die Unfrigen tentirt, wodurch bann wegen Incommodität des Ortes, wo die Solbaten fo eng an einander geftanben, daß fie fich ihres Gewehrs nicht frei bedienen funten, die Bollziehung des vorgenommenen Beneral-Sturms faft bubios icheinen wollten, welchem aber vorzukommen dero Churf. Durchl. in hoher Berson mit Augiehung ber vornehmsten Generalsversonen mit gleichfalls entblößtem Degen auf die Breiche fich verfüget und allen baselbst sich befindlichen Soldaten Bert zugesprochen u. j. w. Much ber für die Geschichte jener Beit so wertvolle Boëthins erzählt ben Borfall in seinem "Ruhmreichen Kriegshelm" wortgetren wie das Augsburger fliegende Blatt und fährt in seiner originellen Redeweise fort: "Worauf die Unfrigen von neuem mit Muth belebt, so heldenmuthig angesett, daß die Festung, Stadt und Schloß mit fturmender Sand übergegangen, da ban von ber Befatung und benen die brin übrigen Gefindlein nicht ein Mann übrig gelaffen und auch bes Kinds im Mutterleib nicht verschont worden. Ja, was noch mehr, so haben theils erbitterte Soldaten, welche keinen Degen noch anderes Gewehr mehr gehabt, die Türken mit Brodmeffern erstochen und ihrem Lügenpropheten Mahomed nachgeschicket."

Über 8000 Menschen fielen bem erften Grimme ber Solbaten zum Opfer, wurden erbarmungslos niedergehauen und bebedten mit ihren Leichen bie Strafen ber brennenben Stadt. Der Reft ber türkischen Truppen nebst den kommanbierenden Paschas hatte sich im Kastell gesammelt. Um nicht bem schrecklichen Schickfale ber in ber Stadt Niebergemetselten zu verfallen, ersannen sie ein eigentümliches Mittel. Sie befreiten alle gefangenen Christen aus ihren Rerfern, lösten ihre Retten und stellten sie als lebendige Mauer in drei Gliedern auf. Sie felbst knieten sich hinter ben Unglücklichen nieder. Der Erfolg war ber gewünschte. Als bie faiserlichen Solbaten heranfturzten, flang ihnen in allen Sprachen und Munbarten bie Begrüßung als Befreier entgegen unter Anrufung bes Christengottes und aller Beiligen. Der rührende Anblick entwaffnete ben Born bes Beeres, und balb traf bie Bestätigung von Gr. Durchlaucht bem Rurfürsten ein, daß ben Türken ber erbetene Bardon gewährt werden folle.

Aniefällig baten die Paschas und die dreißig höheren Offiziere, welche vor Max Emanuel gebracht wurden, er möge sie keinem Ungarn oder Raizen gefangen geben, da sie den Tod der grausamen Behandlung vorzögen.

Nach siebenstündigem Kampfe war das christliche Heer völlig Meister der Stadt und des Schlosses.

Aber mit Recht klagt ein anderer zeitgenössischer Bericht: "Allein die Siegespalmen so der Höchste verliehen, sind nicht ohne Chpressenzweige und so ist die Süssigkeit dieser Eroberung mit der Aloe und Wermuth des Tods und Verwundung so vieler tapferer Generale und Helden in etwas vergällt worden. Ihro Churfürst Durchlaucht von Bahern, welcher die in denen Geschichtenschriften verewigte Teutsche Helden-Ahnen Ariovistus und Arminius schon in ihren Tapferkeits: Ruhm mit aufgenommen und solchen mit ihm getheilt, erhielte bei dieser Stürmung zwo Verwundungen, eine durch einen Theil an der Hand (wiewohl eine andere fürnehme Feder geschrieben an die Wangen), die andere mit einem Stein am Haupt. Todt blieben auf der Wahlstadt: Generalseldmarschall-Lieutenant Graf von

Scherffenberg, Oberst Graf von Fürstenberg, Oberst Graf von Homele, Oberstwachtmeister von Heßler, Graf Heinrich Balthasar von Stahremberg, Oberst Graf von Thurn. Berwundet wurden: der Herzog von Mantua, Prinz Eugen von Savohen, Prinz Commercy, Fürst Lichtenstein, die Grasen Rabutin, Guido von Stahremberg, Auerssperg, Latour, Lamberg, Rauniß, Philipp Graf Arco, die Marquis Doria und Boher, Baron Häußler. Die ganze Belagerung kostete 28 Oberofsiziere, 693 Unterofsiziere und 1766 Soldaten. Die Türken hatten nachzu 8000 Tote.

Der Kurfürst saumte nicht, sofort bem Herrn ber Beersicharen für ben erfochtenen Sieg zu banken, und wohnte mit seinen Offizieren einem feierlichen Tebeum unter Lösung ber

Stücke bei. Prinz Baudemont wurde als Siegesbote zum Kaiser nach Wien, Graf Nothaft zur Kurfürstin gesandt.

In demselben Häuschen, in dem Sultan Wohamed IV. die Heerschau über die unter Kara Mustapha stehende Armee abgenommen hatte, umgeben von den aus der Festung herbeisgeschleppten Siegestrophäen, empfing der Kurfürst Sulikar Effendi in Audienz und lud ihn huldreich zur Tafel.

Das sind die glorreichen Erinnerungen des 6. Septembers, eines Ehren= und Ruhmestages des Herrscherhauses und des Heeres, insbesondere jener vier ältesten Regimenter unserer Armee, welche bereits bei Belgrad mitkampften, des 2. und 10. Infanterie-Regiments, des 1. und 2. Chevauleger-Regiments.

### Sfof Fregenfels in Franken.

Bon H. v. A.

Tenn man in den zwischen Bamberg und Bahreuth gelegenen Städtchen Hollfeld die Staatsstraße verläßt und sich auf der nach Weißmain führenden Distriktsstraße nord-

wärts wendet, gelangt man nach einer kaum dreiviertelstündigen Wanderung ebenen Weges an die durch Mauern und Flankentürme bewehrte Burg Freyenfels.

Nachdem man auf Damm und Brücke zwei offene Burggräben übersichritten hat, durch das heraldisch verzierte Schloßthor in den engen Burghof und endlich in die Bastei eingetreten ist, fühlt sich das Auge plößlich sast geblendet beim Aussblick in das reizende



Fregenfels von der Ofiseite. Rach einer Photographie gezeichnet von J. Altheimer.

und zugleich großartige vor ihm liegende Wiesent-Thal. Hier wird es dem Wanderer erst begreiflich, woher diese Burg ihren Namen hat, denn auf einem freien Felsen steht sie da.

Auf die wohl von jedem von der Hochebene herkommenden Touristen empfundene Enttäuschung folgt hier entzückende Überraschung.

Alle möglichen landschaftlichen Reize eines romantischen Thales finden sich auf dieses Fleckthen Erde ausgeschüttet. Gigantische vielsardige Felsen zwischen Waldesgrün bilden gleichssam die Warksteine zwischen den von einem Silberbächlein geschmückten saftigen Wiesen und den die Berge bedeckenden Laubsund Nadelwaldungen.

Auch sehlt nicht das nötige Mühlenrad in einem fühlen Grunde, und zum Überfluß erblickt man noch zwei höchst malerisch zur Hälfte in die Felsen hineingebaute Wohnhäuschen, für welche der Bau von Rauchsängen Luxus wäre, da der Rauch seinen Ausweg durch natürliche Felsenrohre findet.

Der Ursprung bieser, seiner Zeit von Söhlenmenschen benuten Wohnungen, wie sich solche in ber Umgegend gar viele vorfinden, batiert jedenfalls weiter zurud, als ber bes Schloffes

Freyenfels, beffen Geschichte vorläufig nur bis in bas 13. Jahrhundert zurückzuverfolgen ift.

Es ift dieselbe auf das innigite mit ber Geschichte des urabeligen Beichlechtes berer v. Auffeß verwoben, denn seit urvordentlichen Beiten ift bie Burg Fregenfels, wenn auch manch= mal mit furzen Unterbrechungen, fo doch durch alle Generationen im Befige der v. Auffeßschen Familie ge= wesen und ihr vorletter Besitzer aus

bem genannten Hause war ber berühmte Gründer bes Germanischen Museums in Nürnberg Hans Frhr. von und zu Aufseß, mährend sie gegenwärtig Eigentum eines seiner Söhne, Hermann v. Aufseß, ift.

Als ersten urkundlich nachweisbaren Besitzer bieses zum ehemaligen Ritterkanton Gebürg gehörigen Schlosses nennt die Geschichte den Stammvater des jest noch blühenden Aufsessschen Geschlechtes Ritter Otto de Usseze, denselben, welcher mit seinen sieben Söhnen im Heergesolge des Burggrafen Friedrich von Nürnberg auf Seite Ludwigs des Bahern an der Schlacht bei Ampfing teilnahm.

Freyenfels, ein freies Eigentum berer v. Aufseß, gehörte zu jenen festen Pläßen, welche für die Burggrafen von Nürnberg, bzw. für die Markgrasen von Ansbach deswegen von großer Bedeutung waren, weil dieselben, an der direkten Verkehrstlinie zwischen Ansbach, Nürnberg einerseits und den hohenzollernschen Burgen Zwernitz und Plassenburg anderseits gelegen, bezüglich der Sicherheit und Beherbergung burggräslicher Leute gute Dienste leisten kounten. Daher haben es sich die Burggrasen auch angelegen sein lassen, durch wieders holt abgeschlossene Berträge sich die Freundschaft und Burgsöffnung gegen Bezahlung größerer Gelbsummen an die bestreffenden Burgherren zu sichern.

Aber auch für den Bischof von Bamberg war es eine politische und militärische Notwendigkeit, die Besitzer einer ganzen Reihe von festen Burgen innerhalb des bambergschen Gebietes sich verbindlich zu machen und ein im Jahre 1378 bezüglich der Burg Freyensels durch einen Vertrag geregeltes Verhältnis herzustellen, welches die v. Aufseh in Lehensabhängigkeit brachte, nachdem dieselben dis dahin diese Burg als freies Eigentum besessen hatten.

Bielleicht galt schon damals bas Sprichwort "unter bem Rrummftab ift gut wohnen", benn es hat sich dieses Berhältnis in der That später in einem Falle als besonders heilsam erwiesen, als im Jahre 1523 die Burg Fregenfels, beren Besiger Panfrag v. Auffeß als Mithelfer bes burch feine Fehde mit ben Nürnbergern berüchtigten Thomas v. Abs: berg in Acht und Bann war. burch ben Schwäbischen Bund zerstört werden sollte. Da legte sich als Lebensherr ber Bischof von Bamberg ins Mittel und rettete so bas Schloß vor dem Schicffal, welchem die Burg eines andern v. Auffeg, Truppach, sowie bas benachbarte Krögelstein anheimfielen, welch letteres damals Wohnsit des Georg v. Giech war, eines cbenfalls durch feine Freundschaft mit dem Absberger fom= promittierten Ebelmanns.

Aber schon zwei Jahre später übernahmen bie aufrührerischen Bauern die Arbeit, an beren Bollsührung der Schwäbische

Bund gehindert worden war. Das Schloß wurde im Jahre 1525 geplündert und zerftört und teilte so das Schicksal von acht anderen Ausseschicksen Schlössern in jener Gegend, nämlich Kainach, Neuhaus, Ausseh, Wüstenstein, Neidenstein, Weiher, Rothenpühl und Truppach. Die verhältnismäßig starke Armierung der Burg — die Zeughäuser enthielten in Friedenszeiten beständig 3 Teraßbüchsen von ziemlicher Größe, 15 Hatensbüchsen, 9 Handbüchsen, 1½ Ztr. Pulver oder zu 3 Ztr. Pulver das nötige Duantum Salpeter, Schwesel und Kohle, serner zu jeder Büchse 100 Kugeln, 12 Armbrüste mit den Bechern und Köchern, sowie 3000 sertige Pseile — konnte das Schloß vor dem rasenden Bauernhausen nicht schüßen.

Der Besitzer Pantrag v. Auffeß mußte mit seiner Gemahlin, einer geborenen Marschaltin v. Pappenheim hinter ben Wauern ber Reichsstadt Nürnberg Schutz suchen und fand, als er nach 15 Wochen zurückehrte, sein schönes Schloß in Trümmern, die Fischwasser ausgeraubt, die Wiesen abgemäht und Unfug jeder Art in Wald und Feld verübt.

Allerdings mußten die bei Hallstadt unweit Bamberg vor bem Heere des obersten Feldhauptmanns Georg Truchseß v. Wallburg kapitulierenden Bauern die ausgeübten Frevel mit den Köpsen ihrer Rädelsführer büßen und sich harte Strasen gefallen lassen, aber der den geschädigten Edelleuten gewährte Schadenersatz reichte kaum hin, um nur das vernichtete und verschleppte Mobiliar wieder zu beschaffen. Gleichwohl wurde das Schloß, so gut es eben ging, wieder hergestellt.

Im Dreißigjährigen Kriege blieb die nach dem Bauernkrieg

mit großen Opfern wieder hergestellte Burg zwar verschont, erbuldete jedoch noch in ber Folge mancherlei Beimsuchungen. Das Unsehen ber faiferlichen Obrigfeit im beutschen Reiche war auch lange nach Apschluß des Westfälischen Friedens zu wenig tonfolidiert, um Buftande unmöglich zu machen, welche lebhaft an die Beiten bes Faustrechts er-Bielleicht ist die innerten. Gegend zu romantisch, als baß sich die Romantif des Ritter= lebens durch einen Federstrich aus berselben hätte verbannen laffen. Lehensherren und Lehensträger, bann wieber lettere unter sich, suchten nach wie vor ihre Bandel mit Baffengewalt auszuschten, und so tam es, daß die Burg Fregen= fels in ben fünfziger Jahren des 17. Jahrhunderts zwei Belagerungen und Berennungen auszuhalten hatte.

Das eine Wal gab hierzu Beranlassung ber Streit des Hans Wilhelm v. Auffeß mit Hans Adam v. Wirsberg, welch letzterer dem Hans

Wilhelm die Besitzergreisung seines Anteils an der Burg Freyensels verwehren wollte, obgleich der Bischof von Bamberg als Lehensherr solche genehmigt hatte. Es war am 28. September 1652, als Hans Wilhelm v. Ausses behufs Besitzergreisung seines Lehen-Anteils mit dem bischösslichen Amtmann von Waischenselb Dietrich v. Streitberg und dem bischösslichen Bogt Fuhrmann v. Hollseld mit einer Eskorte von 12 Pferden vor das Freyenselser Thor ritt. — Da jedoch Hans Adam v. Wirsberg die Zugbrücke aufziehen und erklären ließ, daß er in Güte das Schloß mit Hans Wilhelm nicht teilen werde, auch dem Chirurgen von Hollseld sagen ließ, er möge seine Büchsen süllen, denn es werde heute noch genug Patienten geben, so zog man sür diesmal wieder ab, um 10 Tage später, nämlich am 8. Oktober 1652 mit einem



Fregenfels von der Budfeite. Rach einer Bhotographie gezeichnet von J. Altheimer.

größeren Aufgebot von Mannschaften zu Rog und Fuß vor die festen Mauern von Frepenfels zurückzukehren. — Mittlerweile hatte sich ber Schloßbesitzer von Wirsberg entfernt und bie Verteidigung bes Schloffes feinem Schwager, bem schwedischen Fähnrich Samuel Dues übertragen. Diefer erfahrene Rriegsmann ließ beim Anblick des unter Trommelschlag und Trompetenftog anrudenden "Belagerungsheeres" in aller Stille bie Türme und Mauern mit Mannschaften besetzen und burch diefelben einen Steinregen auf die Belagerer eröffnen, als diefe fich anschickten, Sturm zu laufen, vier Sturmleitern anzulegen und bas Stachelthor einzuhauen. Als sich die Belagerer burch bie vielen Steinwürfe und Flintengeschoffe an ber Berennung gehindert faben, begannen fie, Stroh und Solg in ben Graben vor das Thor zu werfen, um durch Jeuer die Offnung besfelben zu erzwingen. Aber ber Schwebe ergab fich nicht, ber Tag verging erfolglos für die Belagerer, welche einen Toten und viele Vermundete zu beklagen hatten, jedoch die Belagerung noch acht Tage fortsetten, um die Burg durch Aushungerung in ihre Bewalt zu bringen. — Unterbeffen mar ber Schwebe famt feiner aus zehn Mann bestehenben Besatzung burch ein an unbewachter Stelle durch die Turmmauer gebrochenes Loch geschlüpft und entfommen.

Eine zweite Belagerung mitten im tiefsten Frieden hatte die Burg schon vier Jahre darauf im August 1656 auszustehen, als es sich darum handelte, den wegen angeblicher Bedrohung seines Lehensherrn angeklagten Hans Wilhelm v. Aufseß zu verhaften.

Letterer, von der bevorstehenden Zwangsmaßregel in Kenntnis gesett, sendete noch vor Ankunft der Bambergschen seine Frau, eine geborene Fuchs v. Walburg, nach Bamberg, um beim Bischof persönlich Fürbitte einzulegen. — Als dieselbe unverrichteter Dinge wieder nach Freyensels zurücksehrte, fand sie das Schloß von den bambergschen Truppen, nämlich 20 Forchheimer Dragonern und Hollselber Wiliz, streng belagert und eingeschlossen, ward von denselben sofort gefangen genommen und im Pfarrhose interniert.

Hier soll sich nun folgende mysteriöse Geschichte zugetragen baben.

Alls die Schlokfrau eines Abends in ihrer Stube betrübt basaß und sehnsüchtig ihres im Schloß von allem Verkehr abgeschnittenen Gemahls und ihrer acht bei ihm weilenden Rinder gedachte, da wurde sie plöglich durch die hohe Geftalt eines eintretenden Dragoners aufgeschreckt, welcher mit vertraulicher Miene sie folgendermaßen ansprach: "Die Frau erschrede nicht, ich bin ein Mensch und Chrift wie ein anderer. Will die Frau ihren Junker haben, will ich ihn ohne Schaben aus dem Schloffe heraus- und wieder hineinbringen, oder auch fie zu ihm hinein= und wieber gurudbringen". Sie, welche beim Erscheinen biefer unheimlichen Geftalt beshalb so in Schrecken verfett mar, weil fie fürchtete, nun von Fregenfels als Gefangene weggeführt zu werben, erschraf über diese Rede noch mehr. Es tam ihr ein Grauen vor diesem Menschen an, und sie erwiderte ibm, er solle fie in ihrem Rreuz ungefrantt laffen, hatte unfer Herrgott ihren Mann und fie von einander getrennt, wurde er auch wohl sie wieder zusammenbringen. Der Gefreite aber sprach weiter: "Wenn sie vielleicht nicht glaube, bag er im Schlosse gewesen sei, so wolle er ihr ein Wahrzeichen weisen", worauf er die Thur öffnete und burch zwei Solbaten einen schweren Doppelhafen, ber im Schloß in einer Schießscharte bes Rondells gelegen hatte, hereintragen ließ. —

Dabei fuhr er fort, ber hierüber arg erschreckten Frau von seiner schwarzkünstlerischen Reise weiter zu erzählen: "er sei im Schloß unsichtbar am Tische zur linken Hand ihres Gemahls auf der Borbank gesessen und habe gesehen, daß der Junker, der mit den Seinen speiste, zweierlei Fleisch gehabt, und da habe er etwas zum Wahrzeichen vom Tisch weggenommen, was sie nicht entraten können und sie alle Tage gebrauchen müssen, er habe es bei sich im Sack und wolle es vorzeigen.

Hierüber erschraf die Frau berart, daß sie ohnmächtig im Stuhl zurücksank, worauf sich die Soldaten entfernten.

Dem Schwarzfünstler aber — er hieß Hans Eichner — find seine Streiche übel bekommen, da er bald darauf in Forcheheim standrechtlich erschossen wurde.

So hatte benn bieser kleine Rrieg auch seine Spuksgeschichte. —

Die Belagerung endete nach achttägiger Cernierung am 18. August 1656 mit regelrechter Bestürmung und Zertrümsmerung der Thore, hatte jedoch nicht den beabsichtigten Erfolg, da sich auch diesmal der eifrig gesuchte feindliche Kommandant, nämlich Hans Wilhelm v. Ausseh, der Verhaftung entzogen hatte, indem er mit Lebensgesahr nächtlicher Weile an einem Seil über die Mauer sich ins Thal hinabgelassen hatte und entssohen war.

Daß mit dieser Spisode die unsicheren Zustände in Freyenfels ihren Abschluß nicht finden konnten, ist leicht begreiflich. Lehens- und Erbstreitigkeiten, auch Gewaltthaten waren jahrzehntelang an der Tagesordnung.

Unter biesen Verhältnissen war der sich almählich vollsziehende Verfall ber Schloßgebäude unvermeiblich, wenn den letteren nicht in der Person eines mit Glückgütern gesegneten, zugleich ideal angelegten Mannes ein Retter erstanden wäre.

Es war dies Karl Siegmund Freiherr v. Auffeß, welcher, nachdem er im spanischen Erbfolgekriege als kaiserlicher Obrist ruhmvoll gesochten, sich dem geistlichen Stande widmete und als Statthalter des Kurfürsten von Mainz, zugleich Fürstebischofs von Bamberg Grafen Lothar Franz von Schönsborn die Zügel der Regierung in den bambergschen Landen führte.

Derselbe verstand es, unter möglichster Wahrung der sturmsichern Sigenschaft der Gräben, Türme und Zwinger die Burg in ein wohnliches Gebäude zu verwandeln, und wenn dasselbe von seinem mittelasterlichen Charakter auch viel verstoren hat, so stellt es sich auf seinen kolossalen Felsenfundamenten von der Thalseite her dem Auge des überraschten Beschauers doch als ein großartiges Bauwerk dar.

Mit dieser rettenden That begnügte sich jedoch Karl Sigmund nicht — er suchte auch, und zwar zunächst durch gründliche Restaurierung der dem katholischen Kultus seit anderthalb Jahrhunderten entsremdeten Schloßkapelle, seinen Fideikommiß-Nachfolgern und besonders seinen Unterthanen die Übung der katholischen Religion wieder zu ermöglichen und eine Gegensreformation einzuleiten, welche von seinen Besitznachfolgern durch die Unterhaltung eines Kapuziners und später eines Dominikanerhospizes die zum Ansang dieses Jahrhunderts ersfolgreich sortgesetzt wurde. Setzt ist die Schloßkapelle Pfarrestriche der katholischen Pfarrgemeinde Freyensels. Sie zählt zu ihren Paramenten manches kostbare Erzeugnis der Seidens

weberei und besonders der Angsburger Goldschmiedekunft aus bem Anfang bes vorigen Jahrhunderts.

Eine über die vom Schloß auf der Westseite abfallende Schlucht führende Brücke stellt die Verbindung mit dem nahen, ziemlich umfangreichen Park her. Derselbe wird auf seiner Südseite gegen das Thal zu durch senkrecht absallende, teilweise überhängende Dolomitselsen von beträchtlicher Höhe begrenzt, von denen aus man entzückende Ausblicke in das herrliche Wiesent-Thal genießt.

Auch diese riesigen Felsen mit ihren an der Thalsohle hervorsprudelnden klaren Wasserquellen und ihren zahlreichen Grotten und Höhlen, wie sie ja im fränklichen Jura so häusig vorkommen, haben ihre Legende. — Sine dieser Höhlen wird das Preußenloch genannt, und zwar rührt diese Benennung von einer größeren Anzahl versprengter preußischer Soldaten her, welche sich im Jahre 1806 nach der Schlacht bei Jena hieher geslüchtet und mehrere Wochen lang geborgen haben, während die Ortseinwohner ihnen Speise und Trank zubrachten, dis die Soldaten plößlich eines schönen Morgens — unbekannt wohin — verschwunden waren.

Begibt man sich von Fregenfels im Wiesent-Thale aufwärts,

jo erreicht man nach faum 25 Minuten Die Ortschaft Loch. woselbst man auf einem auf bem linken Wiesentufer gelegenen Felsen noch Spuren einer Burg findet, welche einft ber Stammsit bes noch blühenden Freiherrengeschlechts der Lochner v. Hüttenbach gewesen sein soll. - Nach weiterer furzer Wanderung in dem sich immer mehr verengenden Thale erblickt man alsbald vor sich die wettergrane altertümliche Burg Biejenfels, Befittum bes Grafen Giech und Centrum ber bort sehr umfangreichen gräflichen Besitzungen. Das Wiesent-Thal ift überhaupt burch seine verhältnismäßig große Anzahl von Schlöffern und Burgruinen ausgezeichnet. Bon Freyenfels thalabwärts kommt man auf der nach dem alt-bamberg= schen Städtchen Hollfeld führenden, kaum 4 km langen Begitrede an weiteren zwei ehemaligen, schon gelegenen Ritterfigen vorüber, an ber Ruine Reidenstein und dem freundlichen Schlößchen Weger. Bon da ab verflacht fich das Wiefent-Thal allmählich, bis es bei bem vom hohen Plankenstein überragten Dörfchen Blankenfels wieder mehr und mehr an landschaftlichen Reizen gewinnt und mit seinen malerischen Seitenthälern jene herrliche, von Touristen mit Recht viel besuchte Begend bilbet, welche man die Frankische Schweiz nennt.

### Die Giebelstadter Blut-Scene.

Ein Rachtbild aus bem Bauernfriege. Bon Friedrich Richter.



pfingsten war's, bas Fest ber Freude. Aber nicht bazumal, als man

das Jahr des Heils 1525 schrieb. Wie im Algäu, in Bayern, Österreich, Sachsen, Thüringen, Württemberg und Elsaß, so stand auch in Franken der gemeine Mann gegen seine Herrsichaft auf und verweigerte die alten Gerechtigkeiten mit den Waffen in der Hand.

Die nächste Gefahr für das fürstbischöfliche Hochstift Würzburg und Herzogtum Franken begann im Rottenburger Lande, wo sich die Bauernschaft zusammenrottierte und verlautbarte, nach Würzburg zu ziehen, die Geistlichen zu verjagen

oder totzuichlagen und ihnen ihre Güter zu nehmen.

Der Aufruhr unter dem Bolke nahm aller Orten im Herzogtum zu, ein Amt nach dem andern erhob sich und griff zu den Waffen. Da die Obrigkeit lange Zeit Nachsicht übte, und die Bauern nach ihrem Gefallen zu und von einander liefen, so mehrte sich die Zahl der Unzufriedenen im Stifte Würzburg mit jedem Tage. Während der Bauernhause mit jeder Frist wuchs, sing auch die Stadt Würzburg merklich zu wanken an und ging endlich zu den Bauern offenkundig über, nachdem sie dem Bischose zuvor noch einen Absagebrief übersandt hatte.

Die Getreuen bes Bischofs zogen fich auf bas feste Schloß "Unser Frauenberg", welches, auf einem Berge links bes Mains stehend, die Stadt überragt, zurud und verschanzten sich aufs beste baselbst. Inzwischen mar Fürstbischof Konrad nach Beibelberg gereift, woselbst er den Pfalzgrafen Ludwig und den Schwäbischen Bund um Hilfe anrief, welche ihm auch, jedoch nicht gleich für den Augenblick zugefagt murde. Bon Beidelberg aus, fagte ber Fürst seinen Bedrangern die Annahme der befannten zwölf Bauernartifel zu. Diese waren, wie es scheint, schon zu weit gegangen, als daß sie an eine gütliche Ausgleichung glaubten. Und obwohl der Bischof zur Bereinbarung einen Landtag ausschrieb, die Sache zerschlug sich, sei es nun daß man sich nicht vergleichen wollte, ober daß man in den guten Willen und in bie Bufage bes als wohlbenkenb, fromm und gerechtigfeitliebend boch bekannten Fürften einen halben Zweifel feste, oder fei es endlich, daß die Unthaten der Bauernhorden schon zu weit gediehen waren, als daß man noch auf eine Ausfühnung und Berzeihung hatte hoffen konnen. Der Bruch war also unheilbar.

Die Bauern waren von Kottenburg und Mergentheim gegen Lauda herabgezogen, wo sie die Burg in Rauch aufzgehen ließen und vielsache Grausamkeiten verübten. Alsbann säumten sie mit ihrer namhaften Heeresmacht keinen Augensblick, vorwärts gegen Bürzburg aufzubrechen. Mittlerweile näherten sich die Aufständischen von allen Gegenden und Gauen des Frankenlandes der Stadt. Dies geschah um Ostern 1525. Und nun müssen wir unser Auge an sengende Bauernrotten, an brennende Dörfer, rauchende Kirchen, Klöster und Schlösser, an traurige Schlachten und Gewaltthätigkeiten aller Art geswöhnen. Wo den Anführern auf ihrem Zuge eine Abtei, eine Burg oder sonst einen Abelssitz aufstieß, wurde alles

geplündert, zerschlagen, mißhandelt, ermordet und in Brand gesteckt. Allenthalben rötete sich in jenen schauerlichen Tagen der Himmel von den aufschlagenden Flammen, und füllte sich die Luft mit wildem Siegesjubel und herzzerreißendem Jammersgeschrei. Endlich kamen die Bauern in zwei Heerhausen vor Würzburg an. Der eine nannte sich der schwarze Hause, es war der von der Tanber und wurde von Jasob Köl aus Sibelstadt sowie von Florian Geper angeführt; der andere hieß der helle lichte Hause, war zumeist aus dem Odenwalde und hatte den Götz von Berlichingen mit der eisernen Handsweite den Georg Metzler von Ballenberg zu Feldhauptleuten. Andere Rotten von Städtern und Landvolk verbanden sich mit denselben.

Die Stadt Würzburg, die, wie bereits bemerkt, mit den Bauern gemeine Sache machte, ließ diese in ihre Mauern einrücken. Das Hauptheer der Aufständischen, welches man auf 25 000 Mann schätzte, lagerte in und um Würzburg, und nun begann die Belagerung des festen Felsenschlosses Frauenberg, wo die Fürsten sonst ihre Residenz hatten, wenn Friede im Lande war.

Die Verteidigung dieser Burg wahrte die Ehre der Anshänger des Landesherrn und darf eine wahrhaft heldenmütig ausdauernde genannt werden. Die Festung erwiderte das Feuer der Bauern nachdrücklichst, schlug mehrere Stürme siegsreich ab und verweigerte jede Übergabe.

Andere Trupps trieben sich im Lande verteilt herum, quartierten sich bei den Geiftlichen, die sie mißhandelten und verjagten, oder in den Herrensitzen ein, die sie ausplünderten und zulet in Asche legten. Besonders wild wirtschafteten sie in den Domherrnhösen, den Stiftern und berlei geistlichen und abeligen Häusern. Der Wein floß in Strömen. Im Stifte Burtard trant und verschüttete ein von Höchberg herabgekommener Bauernhause in einer einzigen Nacht 280 Fuder Weines.

Unterdessen war es dem Schwäbischen Fürstenbunde unter Anführung des Georg Truchseß von Waldburg gelungen, der Feinde am Neckar und überhaupt im Württembergischen Herr zu werden; die Ritterschaft schlug die Bauernheere mehrmals nachdrücklichst aufs Haupt. Nun rückten die Fürsten und Abeligen unter ihrem Bundeshauptmann in Franken ein, um auch hierorts die Rebellen zu bändigen. (Forts. folgt.)

### Kleine Mitteilungen.

Unfere Bilber. Unfern Artifel über Belgrab schmudt eine zeitgenöffische Abbildung ber Baffenthat. Fliegende Blätter und Broschüren ersetten bor 200 Sahren bem lesebegierigen Publikum die Stelle der heutigen Zeitungen. Unsere Abbildung ift die Reproduktion eines Rupferstichs, beigegeben der "Wahrhafften Relation sambt Engentlicher Abbilbung ber Belägerten und mit fturmender Sand eroberten Saupt-Beftung Belgrad ober Briechifch= Beigenburg. Die folche von ben Ranferlichen vnnd bero Sohen Allijrten Bolfern under dem Belbenmutigen Commando Ihro Churfürstl. Durchl. Herhog Maximilian Emanuel (auß Bapern) 2c. Montag ben 6. Septembris bies lauffenden 1688 Sahrs glücklich erobert vnd eingenommen worben. Mit einem aufführlichen Diario, mas vom 26. Augusti big ben 8. Septembris Merkwürdiges darben vorben gangen und sich zugetragen hat. Getruckt zu München bei Lucas Straub zu finden bei Michael Bening Rupfferftecher. -Die beiden Unfichten von Fregenfels rühren von Landichaftsmaler 3. Altheimer in Regensburg. Die Bignette jum Blutbad von Giebelftadt ift ein Bert bes jungen hochbegabten Münchener Rünftlers Dafio.

Eine Urkunde König Wenzels. Eine ganz seltsame Urkunde bes Königs Wenzel an die Reichsstadt Rothenburg, die uns aus dem Nürnberger Archiv befannt geworden, können wir doch nicht umhin, hier mitzuteilen. Der König beschickte nämlich die Stadt durch den Nürnberger Bürger Heinrich Toppler, um durch diesen sich 12 000 Goldgulden auszubitten. Als nun die Stadt dieses ablehnte, so antwortete Wenzel in einem kleinen, mit dem königlichen Insiegel bedruckten Brieflein, unter der Ausschlicht: "Unsern Ungetreuen zu Rothenburg, die dem Reich ungehorsam seyn".

"Der Teufel hub an, zu scheeren eine Sau, und sprach also: Biel Geschrei und wenig Wolle. Die Weber können nicht bestehen ohne Wolle. Ungehorsamkeit macht viel. Dato Sabatto omnia Sanctorum, hora Vesperorum Nuremberg!"

Papft Victor II., von Geburt ein Baper. Unter ben Päpsten beutscher Abstammung war Bictor II., welcher am 3. März 1055 zu Regensburg gewählt ward und am 28. Juli 1057 starb, einer ber bedeutendsten. Schon als Bischof von Eichstädt stand er bei

Raifer Beinrich III. in großem Ansehen und übte großen Ginfluß auf die Reichsgeschäfte aus. Als ihm aber der fterbende Raifer zu Bobfeld am Barg die Beschützung seines Sohnes und feiner Gemahlin am 5. Oftober 1056 anempfohlen und in feinen Armen den Geift aufgegeben hatte, führte er im Namen der Raiferin Ugnes und bes unmündigen Sohnes die Reichsregierung, bis ibn die Pflichten, welche ihm als Haupt der Rirche oblagen, nach Italien riefen. Über bie Berkunft biefes gewaltigen Papftes herrschte seither vielfach Zweifel, indem ihn die einen als einen Bayern, die anderen als einen Schmaben bezeichneten. Die lettere Ansicht schien das Feld behaupten zu wollen, bis Cornelius Will in seinem Berte "Die Anfänge ber Restauration ber Rirche im eilften Jahrhundert, nach den Duellen fritisch untersucht", ben Beweiß erbrachte, daß Victor II. dem bayerischen Grafengeschlechte ber hirschberg, nicht aber ber schwäbischen Familie ber Grafen von Calm angehörte.

Statistik der Haupt- und Residenzstadt München vor 100 Jahren. Im Jahre 1791 wurden in den 5 Stadtpfarreien München 1231 Tausen, 1284 Begräbnisse und 309 Trauungen vorgenommen. Die Bolksmenge hatte sich seit 31. Dezember 1790 um 204 Personen vermehrt. Die Zahl der Sterbefälle der letzten zehn Jahre ergab im Bergleich zu den Geburten ein jährliches Wehr von 166. Bei einer Einwohnerzahl von 40 000 ergab sich, daß von diesen 40 000 jährlich der 29. Teil, je der 33. ein neuzgeborenes Kind war, und je das 36. Paar soeben in den Chestand getreten war.

100 Jahre später gestalteten sich die Ziffern beider Standes= ämter folgendermaßen: 13°243 Geburten, 10312 Todessälle und 3485 Cheschließungen. Das Verhältnis hat sich prozentualiter der Einwohnerzahl nur wenig verändert.

Indalt: Aufrus. — Berschwunden. Eine Rürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Hortsetzung.) — Die Eroberung von Belgrad (6. September 1688.) Bon H. Beher. (Mit einer Junftration.) — Schloß Freuensels in Franken. Bon H. v. A. (Mit zwei Ausstrationen.) — Die Giebelstadter Blut-Scene. Ein Nachtbild aus dem Bauerntriege. Bon Friedrich Richter. (Mit einer Junftration.) — Rleine Witteilungen. Unsere Bilder. — Eine Urfunde König Wenzels. — Bauft Bictor II., von Geburt ein Bayer. — Statistit der Haupt- und Residenzstadt München vor 100 Jahren.

Berantwortlicher Redafteur S. Leber, München, Rumforditrage 44. — Drud und Berlag von R. Olbenbourg, München.



### Verffwunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsetzung.)

er Kaufherr klingelte und gab dem eintretenden Ausgeher Krubel einige Weisungen, worauf der Diener sich alsbalb in das zweite Stockwerk verfügte.

"Weine Frau ist gestern von einem hoffentlich nur leichten Unwohlsein befallen worden; ich selbst habe sie heute noch nicht sehen können. Zur Zeit sinde ich nicht Muße, meiner Familie zu leben. Bor kaum einer Stunde heimgekommen, muß ich mich schon wieder bereit halten, einem baldigst an mich ergehenden Ruse Folge zu leisten."

"Dann bedaure ich wirklich, Herr Bägel, Sie Ihrer kostbaren Zeit beraubt zu haben", entschuldigte sich Graf Soden höslichst. "Ich will sofort — " —

"Nein, nein", wehrte ber Kaufherr haftig ab. "Der Gegenstand unserer Unterhaltung war der wichtigste, den es für mich geben konnte. Bleiben Sie doch, ich bitte dringend, Erlaucht. Nun, wie steht's?" fragte er den bescheiden einstretenden Krudel.

"Mabame bebauert sehr, daß sie keinen Besuch annehmen kann", berichtete ber Ausgeher. "Sie hat wiederum starke Kopfschmerzen. Bis der Arzt kommt, werden Madame einstweilen Promessen auslegen."

Graf Soben konnte sich des Lächelns nicht enthalten, als er die letten Worte vernahm, aber Wägel rief ärgerlich aus:

"Was schwaßest Du wieder für Unsinn, Kaspar? Gehe jett hinüber und sage Müller, er möge den letten Abschluß sertigstellen, damit ich ihn heute noch prüsen kann. Verstanden? Auch wollen Clericus und Komp. in Frankfurt einen neuen

Das Bayerland. Rr. 31.

Kontokorrent, der baldigst anzulegen ist. Wie wirst Du jetzt sagen? Kannst Du es merken?"

"Freilich, freilich, Herr Wägel", sagte Krubel vergnügt. "Der Klerus will einen neuen Kantor haben, soll ich zu Herrn Müller sagen. Werd's gleich besorgen", und er wollte äußerst bienstfertig zur Thüre hinauswischen.

"Noch einen Augenblick. Du kannst auch hinzufügen, daß Du ber größte Dummkopf im ganzen Geschäft bift. So, jest geh!"

"Scheint wirklich kein Lumen zu sein, dieser dienstbare Geist!" meinte Graf Soben lächend.

"Je, nun", entgegnete ber Kaufherr, "er ist fast ohne Schulbildung aufgewachsen, viel barf nicht von ihm gefordert werden. Doch ist er anstellig, willig und vor allen Dingen treu und ehrlich."

"Wirklich, Herr Wägel? Nun, Sie muffen das wiffen. Mir wurde sein Blick nicht gefallen. Bei aller Unterwürfigkeit blitt es aus seinen Augen wie verhaltene Tücke. Bielleicht aber thue ich dem armen Tropf Unrecht. Jest gestatten Sie mir, zu gehen. Wollen Sie doch die Güte haben, mich der Madame bestens zu empsehlen. Vielleicht werde ich dieser Tage einmal das Vergnügen haben."

"Werbe es mir zur großen Chre anrechnen, Erlaucht. Ich und mein ganzes Haus stehen Erlaucht jederzeit zu freicster Berfügung."

Nachdem Herr Wägel seinen Gast mit allen bem hohen Range desselben entsprechenden Ehren hinausgeleitet hatte, verfügte er sich in die Schreibstuben, um dort vom Gang der Geschäfte Einsicht zu nehmen.

Digitized by Google

#### 6. Rapitel.

Rapitan Prüd'homme hat Besuch. Der Lieutenant Franz La Harpe vom 73. Infanterieregiment hat sichs bequem gemacht auf dem hochbeinigen Sofa; während der Wirt in ziemlicher Erregung mit ftarten Schritten bas hohe und geräumige Zimmer nach Länge und Breite durchmißt, schmaucht ber Gaft in philosophischer Rube sein Bfeischen und schenkt ungezählte Male fich bas Blas aus einer ber Flaschen voll, die auf dem Tische vor seiner Ruhestätte in reichlicher Ungahl aufgepflanzt find. Das lebhaft gerötete Besicht mit ben berben, aber tühn geschnittenen Zügen und der noch frischen Schmarre auf ber linken Bange zeugt von robufter Befundheit, ber aufgeknöpfte blaue Baffenrock läßt eine herkulisch gebaute Bruft frei, die gange gedrungene Beftalt, wenig über Mittelgröße hinausgehend, verrät energische Kraft, wenngleich ber Mann in diesem Augenblick bas wenig anziehende, unerfreuliche Bild großer Übermübung barbietet.

"So", machte er sich behaglich behnend, "für heute kein Dienst mehr, und hoffentlich läßt man mir auch morgen meine Ruhe. Glaube aber nicht, daß wir allzulange hier liegen bleiben. Nun, was sagst Du zu Bonapartes Erfolgen in Italien? Er ist ein Teufelskerl."

Der Rapitan war mitten in seiner Wanderung durch das Zimmer stehen geblieben und sagte mit grollender Stimme:

"Weiner Treu, ich diente lieber unter ihm, als unter Jourdan, der doch nichts Rechtes zustande bringt. Freilich ist Aleber der Klügere. Indes zweisle ich stark, ob die beiden bis Wien vordringen."

"Bonaparte wird es thun, verlasse Dich daraus." — Aber sprechen wir von unserer Angelegenheit. "Du bist ein treuer Mensch, Franz, und hast das Wenige, was wir an Dir gethan, reichlich vergolten durch Deine selbstlose Ausopserung für uns und unsere Sache."

"Neben wir davon doch nicht weiter", erwiederte La Harpe, "Du hast von jeher, obgleich ich nur Dein Milchbruder gewesen, gewollt, daß ich mich ganz und gar als Deinesgleichen betrachten solle. So hat denn schließlich der Herr Marquis, Deinen Bitten nachgebend, eingewilligt, daß ich bei Dir auf dem Schlosse Wohnung nehme, mit Dir den Unterricht bei dem Kaplan teile, kurz in allen Dingen als Dein Bruder gelte. So wurden denn Eure Anschauungen ganz und gar auch die meinen, und als die Revolution ausbrach, da konnte ich doch nur auf Seite der Aristokraten sein, auch wenn meine Wiege nicht in der Bendée gestanden hätte."

"Na, wir beide haben den "Blauen' tüchtig zu schaffen gemacht", lächelte der Kapitan.

"Das will ich meinen", bestätigte stolz ber Lieutenant. "Wir beibe allein waren so gut wie eine ganze Armee. Haben wir die Kerle umhergeführt in den Wäldern und Schluchten, bis sie jedesmal in die Falle gegangen, wo wir sie bequem niedermachen konnten. Ach! das war jedesmal eine herrliche Jagd."

"Aber die Sache der "Weißen" war eine verlorene von allem Anfang an", fagte Prüd'homme mit trübem Tone.

"Die gehofften Unterstützungen seitens der Bretagner und der Engländer blieben aus, und damit war unser Schicksal besiegelt. In einer Reihe unglücklicher Treffen wurden unsere Scharen mehr und mehr aufgerieben, zuletzt war es nur mehr ein verzweiselter Zweikampf auf Leben und Tod. General Rleber baute uns goldene Brücken und bot uns günstige Friedensbedingungen, die zu stellen er seitens des Konvents autorisiert war. Wir beide, Du sowohl als ich, waren klug genug, die wahre Sachlage zu begreisen; so unterwarsen wir uns und konnten später selber in das republikanische Heer als Offiziere eintreten. Stofflet und Charette thaten nicht so, sie wurden später nach heftigem, aber ganz nuplosem Widerstand zu Kriegsgefangenen gemacht und erschossen. Seitdem herrscht Ruhe an den Usern der Loire. Aber das stolze Schloß meiner Ahnen ist in einen Trümmerhausen verwandelt, und nicht mehr spiegeln sich die Zinnen Tresorts in den Wellen des herrlichen Stromes!"

"Laß diese trüben Rückerinnerungen ruhen in der Bersgessenheit Tiefen, George. Es dient ja doch zu nichts und verdirbt nur jede frohe Laune. Du machst mir heute ohnehin, verzeih ein freies Wort, nicht den allerbesten Eindruck. Was kann Dir sehlen?"

Prüd'homme heftete einen durchdringenden Blick auf seinen Freund, dann sprach er langsamer: "Hältst Du mich für feige, Franz?" Der Lieutenant sprang überrascht vom Sopha auf.

"Du? Welch sonderbare Frage? Wer in aller Welt soll Dich für feige halten? Absurde Idee! Von allem andern zu schweigen, wodurch hast Du Dir denn die Kapitäns-Spauletten verdient? Hat jemand Dir mit solch einfältiger Beschuldigung nahe treten wollen? Unsinn, dieser Jemand lebte nicht mehr zur Stunde."

"Und doch fürchte ich mich, Franz."

"Dann mußt Du krank sein, George, ober schwach im Kopf ober Magen vielleicht, benn im Herzen kann es Dir nicht fehlen. Was brückt Dich benn? Ich sehe Dir ben ganzen Tag schon an, daß ein Etwas Dein Gemüt bedrückt. Wohlan benn, sei offen Deinem getreuesten Freunde gegenüber."

Der Kapitan schien unschlüssig, dann begann er wiederum: "Franz, weißt Du, was ein Gewissen ist?" Der Lieutenant schlug eine große Lache auf.

"Aber, George, Du bist unbezahlbar mit Deinen kostbaren Fragen. Und dieser seierlich ernste Ton, diese Leichenbittermiene. Wahrlich, ich erkenne Dich nicht wieder, ha, ha, ha!"

"Bitte, beantworte meine Frage."

"Ob ich weiß, was Gewissen ist? Kipliche Geschichte, und wenn ich nun "Nein" antwortete? Aber sprechen wir doch von anderem."

"Nein, nein. Wir haben uns heute wieder getroffen, nachdem wir fast ein Jahr von einander getrennt waren, und mir ist, als sollten wir uns in diesem Leben nicht mehr begegnen."

"Ach, laß bas!" suchte ber Lieutenant abzuwehren.

"Seit heute Nacht weiß ich, daß ich Nürnberg nicht mehr verlasse."

"So bleibe hier. Kannst ja Platstommandant werden, wenn Ducasse ausmarschiert, mein Bester", scherzte La Harpe. "Hat Dir eine Zigeunerin geweissagt?"

"Nein, ich hatte einen sonderbaren Traum."

"Aha, so erzähle", bat der Lieutenant.

"So genau kann ich mich bes Zusammenhangs nicht mehr entsinnen. Ich weiß nur, daß ich in Angstschweiß gebadet erwachte."

"Bah, Träume find Schäume. Du haft eben schlecht geschlafen, und dieser Umftand hat Dir für den ganzen Tag bie

Laune verdorben. Du wirst morgen wieder ganz vergnügt breinschauen, wenn Du das Bersäumte nachgeholt hast."

"Denkft Du noch der Tage von Saverne, Franz?"

"Ob ich ihrer noch gebenke! War es boch meine glücklichste Zeit, die ich in Deiner Gesellschaft am Hofe bes Kardinals verlebte."

"Und weißt Du noch, zu welchem Gaukelspiel Du Deine Hilfe geliehen?"

"Na, na, es war vielleicht nicht so ganz recht, was wir gethan, aber wir haben es nicht schlimmer getrieben als die anderen eben auch. Du bewegst Dich heute mit Borliebe in solch trüben Rückerinnerungen."

"Sie drängen sich mir heute mit unwiderstehlicher Gewalt auf. Ich bin Klotisben wiederum begegnet."

"Was!" rief La Harpe überrascht aus, "hier in Nürnberg? Nicht? Nein? Wo denn?" Der Kapitan machte eine Bewegung.

"Aha, im Reiche ber Träume. Nun, das war eine höchst harmlose Begegnung alsdann, sollte ich benken."

"Ich habe mich an Klotilben schmählich vergangen; aber ich will mein Unrecht sühnen, soweit ich es zu thun vermag."

"George, ich begreife nur nicht —"

"Ich stehe vor einer ernsten Entscheidung und gedenke, meine alten Ansprüche wiederum geltend zu machen. Wenn es mir gelingt, Klotilde aufs neue an mich zu fesseln, dann kann alles noch gut werden. Wenn nicht —"

Prüd'homme hatte diese Worte leise und hastig ausgestoßen, als hielte er ein Selbstgespräch. La Harpe betrachtete kopfschüttelnd seinen Freund.

"Und hast Du Kunde von Deinem Söhnlein, George?"
"O, er lebt, mir sagt's eine innere Stimme. Und wenn ich nicht mehr bin, dann wirst Du ihn zu sinden wissen und ihn seinem Großvater entgegenführen. Er soll ihn segnen, ben letzten Sproß aus dem Hause der Tresort!"

"George, Du bist krank, Du sieberst", rief La Harpe nunmehr ernstlich erschreckt. "Ich erkenne heute in keinem Deiner Züge mehr den flotten Kavalier von früher. Dir gibt die Unthätigkeit solch trübe Gedanken ein. Raffe Dich auf, ermanne Dich und sei wiederum der Alte."

"Darf ich auf Dich rechnen, Franz?"

"Mit Leib und Leben stehe ich Dir zu Diensten. Berfüge über mich ganz nach Belieben."

"Und Du wirst, wenn Du mich nicht rächen kannst, boch für meinen Sohn Sorge tragen, seine Interessen nach allen Seiten hin wahren?"

"Ich will es thun, zähle auf meine Treue."

"Schwöre Franz!"

"Ich schwöre bei allem, was mir teuer ift."

Längere Zeit standen die beiden Männer in ernstem Schweigen einander gegenüber, der Kapitän hielt La Harpes Rechte fest, sein Auge ruhte mit durchbohrendem Blicke auf den Zügen des Milchbruders, der ruhig aufschaute, endlich saste George: "Ich habe Dich treu ersunden in allen Stücken, Franz, und ich will Deinem Schwure vertrauen". Da drang verworrener Lärm an der beiden Ohr.

"Horch, was war das?" rief Prüd'homme zusammen-

"Beruhige Dich boch", lächelte ber andere. "Es ist nichts als ein Signal, man bläst unten in der Straße oder auf dem Platze außen zum Sammeln. Ich muß fort. Es ist der Dienst, der mich abruft. Hoffentlich wird man mich nicht lange zurückhalten. Ich komme sicher wieder, dann verleben wir zusammen einen vergnügten Abend, wo Dir von selber die dummen Grillen aus dem Kopse gehen werden. Auf Wiedersehen denn, George!" Und in größter Eile nahm La Harpe jetzt Abschied von seinem treuen Jugendsreunde, den er lebend nicht mehr wiedersehen sollte.

#### 7. Rapitel.

"Ei, das ist aber schön, Herr Heldrich, daß Ihr doch einmal Wort gehalten und uns die Ehre eines Besuches widerfahren laffet. Jest legt aber ab, benn Ihr bleibt ja boch wohl für eine längere Zeit und nehmt auch mit einem Schälchen Raffee vorlieb. Und nun noch einmal, seid uns recht herzlich willtommen!" Diese warme Begrüßung wurde dem Korrespondenten des Wägelschen Kaufhauses zu teil, als er, einer wiederholten Einladung folgend, im Saufe Müllers bei deffen Schwester, der Bredigers-Witme Rosa Bauer, vorsprach. Seit jener Nacht, in ber Heldrich ben Brokuriften auf seinem späten Bange begleitete, hatte sich zwischen ben beiben Mannern eine enge Annäherung vollzogen. Der altere Mann begegnete bem jüngeren mit allen Zeichen einer stets wachsenden Hochachtung, boch hatte Helbrich es bisher auf das ängstlichste vermieden, seinem Borgesetten gegenüber bes rein personlichen Dienstes Erwähnung zu thun, ben er bem ahnungelosen Bater baburch erwiesen, daß er dem Töchterlein in einem fritischen Augenblick als Retter beigesprungen, indem er es Abends vor den Insulten eines betrunkenen Chaffeurs gerettet hatte. Fühlten sich ja boch die beiden Männer ohnehin mit einander verbunden durch bie gemeinsame Ausführung eines Unternehmens, bas fürs erste mit bem Schleier bes bichteften Geheimniffes umhüllt bleiben mußte. Die Bergung ber Kleinobien bes heil. Römischen Reiches, ber Kroninsignien und ber Gewandstücke ber alten Raifer vor den räuberischen händen der Franzosen war herrlich gelungen. General Jourdan schäumte vor Wut, als er erfannte, daß man ihm zuvorgekommen war und nichts zurückgelaffen als eine Leberkapfel, barin vordem ein goldener Reichsapfel aufbewahrt wurde. Alle weiteren Nachforschungen er= wiesen sich als fruchtlos. Der Rat konnte in seiner ganzen Busammensetzung mit gutem Gewiffen verfichern, die Befeitigung nicht veranlaßt zu haben. Die zahlreichen, meift hochbesolbeten französischen Spione vermochten ebensowenig, wie eifrig sie auch arbeiteten, Sicheres festzustellen über ben Berbleib ber "Beiligtumer", beren spurloses Berschwinden in ber ganzen Stadt bas größte Aufsehen erregte. Nur drei Männer wußten barum, und diese schwiegen, so daß gar niemand in der Lage war, ben eigentlichen Sachverhalt sich zu erklären. Herr Bägel hatte gleich von allem Anfang an beschloffen, in einer Sache, welche die strengste Distretion heischte, ganz selbständig vorzugehen, und so schrieb er auf eigene Berantwortung nach Wien, um von bort sich Borschriften zu erbitten über bie fernere Bermahrung ber Reichskleinobien, die er in Nürnberg, ber unruhigen Zeiten halber, nicht mehr so ganz sicher glaubte. Die Erfahrung ber letten Woche hatte gelehrt, wie fehr er im Recht gewesen mit feinen Befürchtungen.

# Lin Blik in die Gestigte des Königl. Bager. Generalstabes 1620—1792 und 1792—1892.

(Auszug aus der in Bearbeitung begriffenen Geschichte des R. B. Generalstabes.)

chon mit dem Entstehen der bayerischen Armee trat die Notwendigkeit ein, den Oberseldherrn während eines Feldzuges von verschiedenen Dienstgeschäften zu entlasten. Wir sinden daher gleich zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges bayerischen Anteils, 1620, die Generalstabs-Verrichtungen in den Händen von General-Quartiermeistern, Assisten, Generalstommissären, Generalstommissären, Generalstungterneisterlieutenants u. s. w., deren Thätigkeit dis zum Schlusse des langjährigen Kampses 1648 währte. In dieser ersten Versassung ist der bayerische Generalstad jünger als die gleiche Einrichtung in Frankreich, hat sast das nämliche Alter wie in Österreich und Kußland und überstrifft an Jahren Preußen.

Auch in ben nächsten Regierungs und Rriegsperioben treffen wir neben ben vielvermögenden und geschäftsfundigen Rriegstommiffaren bie Stelle bes General-Quartiermeisters; fo bei ber großen Truppenaufftellung zu Dietfurt 1674, mahrend ber Kriege mit ben Türken 1683-1688 und im Anfang bes spanischen Erbfolgetrieges 1702-1704, wogegen im späteren Berlaufe desfelben außerhalb Baperns ber Generalstabsbienft hauptsächlich auf die geheime Feldkriegskanzlei überging. bieser Zeit erscheinen außer ben schon genannten Chargen noch ber Oberquartiermeister, ber Capitaine des guides und ber Bagenmeisterlieutenant. Unter "Generalftab" verftand man jedoch bamals die Zusammensetzung des Großen Hauptquartiers, bem man überdies noch alle jene Offiziere und Beamte beis zählte, welche feinem der bestehenden Truppenteile angehörten, also die Generalität, die General-Adjutanten des Rurfürften, bie Ingenieure, ben Feldmeditus, ben Stabsfeldapotheter, bie Felbgeistlichen, die Auditeure, den Obergewaltigen, den Profoslieutenant, ben Stabsbarbier u. f. w.

Während bes österreichischen Erbsolgekrieges kommt die Charge des General-Quartiermeisters 1741,1743 und 1746 vor. Im Siebenjährigen Kriege besorgten beim Auziliarcorps 1757 bis 1758 österreichische Offiziere die Generalstabsgeschäfte, wogegen dies beim Reichskontingent 1757—1762 von seiten junger Offiziere geschah, die aus dem kurz vorher errichteten Kadettens Corps in die Armee getreten waren.

Erst nach Vereinigung der kurdaherischen Armee mit der kurpfälzischen 1778, in welcher gleichfalls längst ein General-Duartiermeister, wenn auch mehr nur auf dem Papier, bestanden hatte, erfolgte die ständige Besetzung der Stelle eines General-Duartiermeisters in der Person des bisher in österreichischen Kriegsdiensten gestandenen Sylvius Freiherrn v. Hohens hausen, der zugleich zum Oberst und Hosstriegsrat ernannt ward. Das übungslager 1784 zwischen Freimann und Mosach mag den Anstoß zu dieser Verfügung gegeben haben. Daß jedoch damals die Obliegenheiten des bayerischen General-Duartiermeisters vorwiegend administrativer Natur waren, geht aus der demselben erteilten Instruktion hervor.

Mit dem 10. Februar 1792 beginnt der bayerische Generalsstab im heutigen Bortsinne, da der bekannte Generallieutenant der Artillerie Graf von Rumford den Kurfürsten Karl Theodor an jenem Tage veranlaßte, ein Generalstabscorps aus Offizieren

ber Armee zu bilden. So gut die Absicht Rumfords war, ist bieselbe doch ansänglich keineswegs erreicht worden, weil jener die Generalstadsoffiziere hauptsächlich dazu verwendete, sein bekanntes Administrativssystem im Heere durchzusühren, wie uns dies wieder die vorhandenen Instruktionen zeigen. Hierdurch wurden aber die Generalstadsoffiziere nicht nur ihrer eigentslichen Bestimmung entsremdet, sondern sie gerieten auch ihren Kameraden in der Armee gegenüber in eine schiese Stellung. Daher kam es, daß man von ihrer Thätigkeit und ihren Leistungen innerhalb der bayerischen Feldzugsjahre von 1793 bis 1801 so viel als nichts hört.

Rumford, der erste "Chef des Generalstabes", legte 1798 seine Stelle nieder und ging als Gesandter nach London, worauf ihn, jedoch nur dem Namen nach, General-Quartiermeister Freiherr v. Hohenhausen bis zu seiner 1802 erfolgten Penssionierung ersetzte.

Zwischen 1798 und 1802 hatten übrigens auch der Generalstabsoberst v. Riedl und der Generalmajor v. Triva während der Feldzüge teils als Marschkommissäre, teils als Generals-Quartiermeister einzelner Corps Dienste geleistet.

Als 1802 Generalmajor von Triva, später Graf von Triva, General der Artillerie und Staatsminifter der Armee, an die Spite des Generalstabes trat, läuterten diesen die friegerischen Berhältniffe rasch und gaben ihn seinem eigentlichen Zweck zurud. Wenn neuere Militärschriftsteller behaupten, Tripa habe gar nichts für ben Generalftab gethan und überhaupt feinerlei Berständnis für benfelben gezeigt, so ist dies nach neuester gründlicher Forschung bezüglich der Jahre 1805 mit 1815 entschieden unrichtig. Nicht nur zeichneten sich die mit großer Personalkenntnis von Triva gewählten Generalstabsoffiziere bamals auf den verschiedensten Schlachtfelbern als die Befehlsorgane und taktischen Gehilfen der höheren und höchsten Führer häufig aus, wie dies die Armeebefehle jener Beriode unwiderleglich barthun, sondern mehrere von ihnen leisteten auch in biplomatischen Verwendungen geradezu hervorragende Dienste. Dagegen bleibt wahr, daß Triva von 1815 bis zu feinem Ausscheiden aus der Rangliste des Generalstabes 1820 für beffen Vervollkommnung organisatorisch nicht genügend ein= gegriffen und von 1804—1820 bas Ingenieurcorps zu eng an denselben gekettet hat.

Trivas militärwissenschaftlich hochgebildeter Nachfolger, Generallieutenant v. Raglovich, Divisionskommandeur wäherend der Befreiungskriege, an dessen Person sich zunächst die Benennung des Corps als "General-Quartiermeisterstab" (1822), die Errichtung des Hauptkonservatoriums der Armee und die Entwickelung des schon 1813 bei der Reserve-Armee des Königereichs von ihm geschaffenen topographischen Büreaus knüpft, konnte sür die taktische Durchbildung der ihm unterstellten Offiziere nur wenig leisten, da von 1825—1838 keine einzige größere Truppenzusammenziehung stattsand. Immerhin jedoch wurden unter ihm 1826 die sogen. "Divisions-Quartiermeister" geschaffen, deren Ausgabe sich jener der heutigen Generalstabs-ches der Armeecorps etwas näherte, und durch welche doch



v. Raglovich.

v. Baur.

Graf Triva.

Frhr. v. Zeepe. Graf Rumford. Frhr. v. Brandt. Die Chefs des Königs. Bayer. Generasstabs 1792—1892. I. Blatt.

Das Baperland. Nr. 31

wenigstens einigermaßen im Frieden ein Zusammenhang mit den Linien-Truppen hergestellt wurde. Desgleichen sind die Verdienste Raglovichs um die Förderung des topographischen Atlasses von Bahern und das vaterländische Kartenwesen überhaupt besonders hervorzuheben — Verdienste, die noch heute nachwirken.

Als 1836 v. Raglovich starb, ersetze ihn Generalmajor v. Baur, ber bis 1847 die Stelle des General-Quartiermeisters bekleidete, ein kenntnisreicher, geistig hoch angelegter, auch auf dem Schlachtselde bewährter Offizier, der aber etwas zu alt und zuletzt zu kränklich war. Er beantragte vor allem wieder die Abschaffung der Divisions-Quartiermeister (1837), zeigte große Borliebe für die seit 1833 eingeführten ausgedehnten

Rekognoszierungen im Inlande und begünstigte zu sehr die schon viel früher beklagte Richtung im Generalstabe zum Terrainausnehmen und Situationszeichnen. Auch begannen damals die sogen. "Spezialitäten" — Mathematiker, Toposgraphen, Konstrukteure, Erfinder u. s. w. — im GeneralsQuartiermeisterstabe hervorzutreten, was demselben nicht zum Nuten gereichte. Die größeren Truppenlager von 1838, 1840 und 1846 vermochten diese Friedensneigungen nur wenig abzuschwächen. Dagegen blieben die kriegsgeschichtliche Richtung und die in längerem Frieden einen Generalstab zierenden Bestrebungen für die Geschichte des eigenen Herres schwach verstreten, da die von 1840—1866 bestehende "historische Sektion" nur sehr Mäßiges leistete. (Schuß folgt.)

### Wanderungen in bageriffen Bergen.

III. Auerhahnbalze im Bayerischen Balbe. Bon Otto Grashen.



region des Berchtesgadener Landes — wenn ihn diese meine schlichten Erzählungen nicht gelangweilt haben, so lade ich ihn ein, heute mit mir einen kurzen Gang durch die waldgekrönten Berge des Bayerischen Waldes anzutreten. Die Zeit ist gerade günstig, denn der stattliche Urhahn, der geheimnisvolle Bewohner unserer Berge und Wälder, der dort in reichlicher Anzahl steht, er hält gerade jest seinen frühjahrlichen Hochzeitsreigen.

Nicht jeder verehrte Leser ist in die Geheimnisse des edlen Weidwerkes eingeweiht, viele kennen den stolzen Bogel, den König unserer Wälder, kaum dem Namen nach, geschweige denn, daß sie ihn jemals im lebenden Zustande oder gar in Freiheit gesehen hätten, denn unser Auerhahn ist ein eigener, schlauer und scheuer Bursche, der sein stilles Dasein weit mehr vor den Augen des Wenschen zu verbergen weiß, als sein kleinerer Better, der muntere Birkahn, welch letzterer, wenn

auch nicht weniger scheu, doch zu seinem Aufenthalte nicht bloß die dichtesten Forste, sondern auch freiere Lagen, wie z. B. unsere bayerischen Möser liebt und dort in reicher Ansachl gesehen werden kann.

Betrachten wir nun unsern Sonderling furz etwas näher: ber Auerhahn — Urhahn, tetrao urogallus — gehört in die Ordnung ber Buhner (Gallinaceae) und zur Gruppe ber Balbhühner (tetraonidae), ist wohl einer der stärkften unserer jagdbaren Nutvögel und erreicht ein Gewicht von ca. 12 bis 18 Pfund; seine Lange vom Schnabel bis zur Schwanzspige beträgt ungefähr 1 m, seine Flügelspannung 1,40 m; fein Gefieder ift außerorbentlich schön, Sals und Bruft schimmern vom Schwarzblau ins Grüne mit glanzvollen violetten Lichtern. Flügelbeden und Ruden haben braune Grundfarbe und find grau gesprenkelt. Die langen, ftarten Schwanzfedern find schwarz mit einzelnen unregelmäßig verteilten weißlichen Flecken; unter ihnen befindet sich ber flaumartige Stoß, schwarz mit helleren Flammen, welcher häufig von Jägern und Gebirgsbewohnern als hutschmud getragen wird. Das Wilbbret bes Auerhahns ift wenig gesucht, es ift troden und gabe, ber Bogel ift mehr seiner Seltenheit und des geheimnisvollen Treibens wegen ein fehr gesuchtes Objett bes Jagers und gehört zur jog. hohen Jagb. Um Mitte April beginnt feine Begattunge= zeit, welche bis Mitte Mai andauert und "Balze" oder "Falze" genannt wird; es ift die Zeit, in welcher ber Auerhahn pornehmlich bejagt wird, da man ihn sonst nicht so leicht ausfindig machen kann. "Ihm ist wenig baran gelegen", meint v. Robell, "die Menschen zu sehen oder von ihnen bewundert ju werben, und mare die Liebe nicht, die felbst Manner pon dreifacher Philosophie ums Berg an der Nase herumführt, es fonnte taum von einer Auerhahnjagd bie Rede fein. Aber bie Liebe, bie icon fo viele Sanger geschaffen, fie bestimmt auch ihn zu einem Balggefang, ben er in ber mystischen Stunde, da die Sterne erbleichen, und der fühle Morgen graut, anhebt, und dieses Lied gerade ift sein Untergang, benn er verrät sich baburch bem lauschenden Jäger und ermöglicht biesem bas Anbirichen." Daher leitet sich auch die im Bolksmunde übliche, aber falsche Legende ab, ben Auerhahn mache bie Liebe taub. Dies ift wohl für Augenblicke durch die physiologische Beschaffenheit ber Gehörorgane und Schnabelteile der Fall, darf aber keineswegs dem Liebesrausche zus geschrieben werden.

In Bahern kommt der Auerhahn in fast allen größeren Waldgebieten vor, so im ganzen Zuge des Hochgebirges, im Baherischen Walde, auf der Rhön, im Spessart, im pfälzischen Haardtgebirge, im Nürnberger Reichswald, in den Wäldern der Oberpfalz und Oberfrankens; sogar bis fast vor die Thore der Stadt München wagt er sich, denn auch die Wälder bei Deisenhosen und Sauerlach beherbergen ihn in geringerer Bahl. Den besten Stand an Auerwild überhaupt dürsten wohl die Jagdgebiete Sr. Majestät des Kaisers von Österreich in Stehermark ausweisen, wo es Sr. Königl. Hoheit Prinz Leopold von Bahern gelang, in einer Saison 30 bis 40 Auerhahnen zu erlegen.

Nun aber nach dieser naturgeschichtlichen Betrachtung hinein in den Bayerischen Wald und rasch die Höhe von St. Oswald erklommen, von wo aus eine vollkommene Rundsicht über das Gebiet des unteren Waldes angenehm überrascht. Heutzutage führt uns bequem die "Waldbahn" ganz in die Nähe, während man früher von den Usern der schönen blauen Donau hinweg ganze Tagereisen im Wagen zurückzulegen hatte und schließlich, um ins Herz des "Waldes" zu kommen, vorzog, die Prügelwege per pedes abzumachen.

Wenn wir die Sohe von St. Dswald, einer ehemaligen Bropftei von Niederalteich, welche durch den Landgrafen 30hann von Leuchtenberg schon 1396 gestiftet wurde, erklommen haben, überrascht uns, wie nicht leicht wo anders, ein überwältigender Überblick über die unermegliche Baldregion, die sich hier dem Auge barbietet, und rasch wird uns klar, warum man diese Gegend turzweg "ben Balb" nennt, benn bier gieht sich vom breiten Ruden bes Lusen bis hinüber gum Rachel und Arber, soweit bas Auge reicht, ohne die geringste Unterbrechung tiefer, schwarzer Bald, der auf der Schneid des Gebirgszuges nur burch eine schmale Grenzlinie von den weiten Forsten Böhmens getrennt ift. Rein Saus, feine Felbung, feine Wiefen bieten bem Auge irgend einen Ruhepunkt, nur hin und wieder frauselt sich aus dem Waldesdunkel silber= weißer Rauch der Holzmacherfeuer in die Bohe. Wir betreten den majestätisch großartigen Wald, in dem sich Riesenschäfte, Riesenstämme mächtiger Tannen und Buchen aufbauen, die bis zu namhafter Bobe aftlos gleich machtigen Saulen eines Doms in die Sohe ragen und unter dem schirmenden Laubbache ein geheimnisvolles Halbbunkel verbreiten, bas uns in behre, weihevolle Stimmung zu versetzen geeignet ift. Nach zweistündigem Marsche haben wir das Forsthaus von Sch. erreicht, das mitten auf einer kleinen Balbloke am Juke bes Lusen heimlich und behaglich, aber einsam gelegen ift. Im geräumigen Solzhause mit ben breiten Fenftern und geräumigen wohnlichen Stuben machen wir's uns bequem und bereiten uns vor zum abendlichen Waldgange.

Nachdem die nötigen Utensilien im Rucksacke verpackt sind, beginnen wir anzusteigen zur hochgelegenen Jagdhütte, in deren Nähe wir die Falze abmachen wollen. Auf wohlgepslegten Forstwegen in schönen Kurven führt uns durch prachtvolle Waldbestände, untermischt mit grotesken Granitselsenpartien, dann wieder vorüber an sog. "Auen", der Weg allmählich hinan und berührt schöngebaute, großartige Tristslausen, in welchen die Wasser gesammelt werden, um von Zeit zu Zeit die reichen Holzmassen dem Tristbache zu und ins Land hinaus

zu führen. Und erst diese Auen, es sind Einsattelungen der Berge, filzartig, noch großenteils Urwaldungen im vollen Sinne des Wortes, wo mächtige Baumleichen, dort "Ranen" genannt, übereinander liegen und neuer Begetation Untergrund bieten.

Immer höher steigen wir; die Region der Buche, der Tanne hört auf, es beginnt die Lage der Licht und Luft liebensden Ahorne und weiter oben jene der Fichten, die immer spizer, aftreicher werden, bis sie endlich der Legföhre das Gebiet abtreten, und nun die Gegend den Charakter des Hochwaldes, wie man dort zu sagen pflegt, annimmt. Wilder, unwirtlicher ist die ganze urwüchsige Umgebung. Wir überschreiten die Teufelsschlucht, einen wildzerrissenen felsigen Bergeseinschnitt, und auf einer Waldödung sind wir bei der Jagdhütte ans gelangt, um hier unsere Station zu nehmen.

Still, einsam ift hier bie Begenb, fein Beläute bes Alpviehes, fein Gefang der Sennen unterbricht das tiefe eintönige Rauschen bes Windes in ben Wipfeln ber uralten Baume; es ist der Charafter so sehr verschieden von dem des Alpenlandes, und schweigsam, einfilbig und duster wie der Wald ift auch die Bevölkerung — der Balbler, wortkarg, er ringt der Natur als Holzarbeiter mit hartem Kampfe sein armseliges Leben ab und lebt wochen=, monatelang in abgeschiedener Waldeinsamkeit. Drüben überragt uns ber kahle Gipfel bes Rachels, ber in steiler Balbhange zum melancholisch gelegenen Rachelsee abfallt, und in bem braunen Bemaffer bes ftillen Secs spiegeln sich hunderte vom Wetter tahl und grau gebleichter Baumleichen. Rein Fisch, tein lebendes Befen außer bem Salamander bewohnt diesen stillen See, obgleich seine Albwaffer und alle Bergbache reich mit Steinforellen in schönften Eremplaren bevölkert find.

> I wollt i wär am Rachel, Der Berg war von Brisil, Dazu ein Forellenbachel, Na kunnt mi haben, wer will.

lautet ein volksübliches Verslein — es bezeichnet so sehr die Genügsamkeit des eigentlichen Waldlers — der nur im Brisilsglasel und im Brisilschnupsen eine Abwechselung seines eintönigen Lebens erkennt.

Der stille Abend legt sich über die Au, reichliche Anzahl Schnepfen streichen über uns hinweg, während wir dem Abendeinstand des Auerhahns lauschen, um ihn vor Tagesanbruch rascher zu finden.

Mein Begleiter ber alte Hiesel, eine Art Faktotum im Revier verkürzt mir ben noch kurzen Abend, indem er mir von den Abenteuern des "Baldes" und der Wildschüßen berichtet und in seiner erwachten Geschwäßigkeit vom Doktor (Dr. Sendtener, der seinerzeit den Wald geognostisch durchforschte) erzählte, dis ihn die Erinnerung in die Gesilde des "Schampannerlandes" versetze, die er in den Freiheitskriegen mit erobern half, und meinte, er sei 100 Stunden dis hinter Paris hineingekommen.

In dunkler Nacht brachen wir auf, um langsam den mühfeligen Weg zum Standplate der Auerhahnen zurückzulegen — die Sterne glänzten noch, und aus dem dunkeln Walde schimmerten die Schneeflächen geisterhaft uns entgegen. Leise horchten wir auf, ob noch kein Hahn sich melde. Während die Sterne zu erblassen begannen, da schnellte meinen Hiesel die Jagdlust auf — "iatt hob'n g'hört, er schnackelt schon" raunte mir leise

ber alte verwetterte Jäger zu, und auch ich vernehme das halblaute: tack, tack, tack und deutlich den Hauptschlag des Falzgesätzels, dann rauscht es mit dem Gefieder und stille wird's wieder minutenlang, bis das tack, tack wieder beginnt, der einzige Laut des gerühmten Balzgesanges. Beim nächsten Einschlag wird die Büchse in Ordnung gesetzt, und nun geht's bei jedem Einschlag ansangs drei, später nur zwei Schritte langsam, ruckweise vorwärts.

Gestatte mir, geduldiger Leser, eine kleine Erläuterung, um Dir die Balzjagd erklärlich zu machen.

Der Auerhahn "steht" des Abends auf meift alten Fichten ober Buchen ein, verbringt dort ftill bie Nacht und beginnt, ehe das Tageslicht erscheint, seinen Balzgesang. Dieser besteht nur in einem halblauten Anappen mit dem Schnabel und der Bunge und endet nach vier bis fünf Anappern mit einem hellen Schlage ber Zunge, welcher Ton so eigenartig ist, daß ihn bas geübte Ohr bes Jägers auf 100-200 Schritt Entfernung vernimmt. Nach dem Hauptschlage "schleift" der Hahn, d. h. er sträubt sein Gefieder gleich dem Truthahne, breitet radförmig den Stoß aus und dreht fich einige Male auf dem Afte, auf dem er steht, herum. Dieses Schleifen ift der Moment, wo der hahn mehr oder weniger gehörlos ift, und den der Jäger benutt, um anzuspringen, d. h. zwei bis drei vorsichtige Schritte zu machen nach ber Richtung zu, wo er ben Sahn hört. Dann barf fich fein Blied mehr bewegen, fein Geräusch entstehen, benn nach bem Schleifen sichert ber Sahn so vorsichtig, daß man glauben könnte, er habe auf jeder Feder ein Auge. Beginnt bas Tacken wieder, und ift ber Ginschlag gefallen, bann springt ber Säger wieder vorsichtig feine zwei Schritte näher, bis er endlich schußmäßig unter bem Baume, auf bem der hahn fteht, angefommen ift und mit bem Auge benselben sucht. Es ist gar oft fein Leichtes, in ber Nacht und im bunflen Baume, ber fich zwar vom glanzenden himmel abhebt, ben Hahn zu erkennen. In folchem Falle wartet ber Jäger bas Schleifen bes Hahnes ab und erkennt durch bie Bewegung ben langft Begehrten, bem er bann beim nachsten Schleifen bas töbliche Blei zusendet. Es ereignen sich aber oft fomische Berwechselungen, und manchmal erhielt ein schwarzer bemoofter Uft das Blei, und der unverlette Sahn stiebt mit rauschendem Flügelschlage ab — dann ist die ganze Mühe dahin, und in bitteren Vorwürsen trollt sich der vergrämte Weidmann weiter. Wenn aber der Schuß glückt, wenn es sallend herunterrauscht durch das Gezweige und schwer auf den Boden plumpt, und man beim ersten Worgenstrahl ihn besichauen kann den vollwichtigen alten Pechhahn, dann ist's wohl lustig, und gern steckt man den Stoß auf seinen Hut.

So sprangen wir vorschriftsnäßig weiter, doch hatte der Bursche seine "Mucken", einmal hielt er den Hauptschlag zurück und sicherte, und schon setzen wir den Fuß vorwärts — aber rasch vernahmen wir die Finte und sast mit gehobenem Fuße mußten wir minutenlang ruhig stehen, Minuten, die da zur Ewigkeit zu werden scheinen. Der Hahn setze lange aus, er mußte das schwache Geräusch vernommen haben, denn wir waren näher an ihm, als wir geglaubt hatten. Endlich nach langer Pause setzte der "vergrämt" Geglaubte wieder ein, und es war sein Ende, denn nach dem dritten Einschlag donnerte der Schuß durch den stillen Wald, und schwer siel der prächtige Hahn zur Erde, der heute noch meine Arbeitsstube als Ersinnerung an den "Wald" ziert.

Es gehört viel Selbstbeherrschung, Geriebenheit in ben Einzelheiten und Schlauheit von seiten bes Jägers dazu, um den stolzen Bogel zu überlisten, und oft schon hat den Jäger das Jagdsieber oder die Leidenschaft so weit hingerissen, daß er die gebotene Borsicht vergaß und sein Jagdglück verscherzte. Aber gerade in der Feinheit der Arbeit liegt der Reiz für das Gelingen, und wäre diese Triebseder weidmännischen Stolzes nicht, würde nicht die weihevolle Stimmung des nächtlichen Waldes in der einsamen Wildnis der Berge und Wälder solch mächtigen Reiz auf uns ausüben, es würden nicht die Jäger, vom Fürsten herad bis zum schlichten Jagdhüter, in der Auershahnbalze einen so mächtigen Anziehungspunkt sinden, daß oft weite Reisen, anstrengende Märsche, Entbehrungen jeder Art für dieses rüstige Weidwerf eingesetzt würden.

Unsere bayerischen Berge und Wälber bieten aber einen so mannigfaltigen, wenn auch nirgends übermäßigen Stand an Wild, daß es gewiß der Rede wert ist auf solchen Umpftand auch den Laien ausmerksam zu machen, denn gerade diest trägt wesentlich dazu bei, den nationalen Wohlstand zu heben.

### Die Siebelftadter Blut-Scene.

Ein Nachtbild aus dem Bauernkriege. Bon Friedrich Richter. (Fortsetzung.)

ötz von Berlichingen war mit seinen Obenwälder Bauern am Samstag Exaudi nachts von Würzburg aufgebrochen und wandte sich gegen die aurückenden bündischen Heeresmassen, in der Hossinung, dieselben noch vor ihrer Vereinigung mit den anderen Fürsten und Herren zu treffen und zurückzuwersen. Indessen kamen sie nicht weiter, als die in die Gegend von Königshosen, wo sie die angebotene Schlacht den Bündischen gegenüber mit bedeutenden Verlusten total verloren. Über 4000 Bauern bedeckten den Wahlplatz. Die Fürsten behaupteten das Feld und blieben samt dem Kriegsvolke diese Nacht (2. Juni) und den Pfingstabend (3. Juni) zu Königshosen ruhig liegen.

Dem übrigen Hausen, welcher der schwarze hieß, war von dieser erlittenen Niederlage keine sichere Nachricht geworden. Was ihnen zugekommen war, lautete dahin, ihre Brüder bedürften ihrer Hise; auch hieß es da und dort, der Bauern Bundschuh habe die Schlacht gewonnen. So brach denn der schwarze Hause, den Jakob Köl von Habelstadt an der Spize, auf, um die streitenden Brüder zu verstärken, und zog sich über Heidingsseld nach dem ca. vier Wegstunden von Würzsburg entsernten Ingolstadt hin. Bei Sulzdorf stießen die beiden Heere auf einander; doch wurden die Wassen der Bauern allda im leichten Kampse zerbrochen. Hoch slatterten die Fahnen des Adels und der Fürsten. Diese Schlacht,

wenn man sie nicht lieber eine wilde Flucht von vornherein nennen will, war kurz, aber blutig.

An 5000 Bauern ließen die Aufständischen tot auf dem Plate zurück. Die Bündischen hatten nämlich in Ersahrung gebracht, daß das Heer der Banern sich verschworen hatte, keinem Bundessoldaten, keinem Fürstenknechte Pardon zu geben, sondern die Reiter aufzuhängen und den Fußknechten die Hälse abzuschneiden. Darauschin hatten sich die bündischen Soldaten gleichfalls vorgenommen, keinen von der Bauernschaft zu begnadigen oder zu verschonen, sondern alle Gesangenen niederzustoßen. Und sie hielten ihren schrecklichen Vorsah mit aller Erbitterung.

Es war also, wie gesagt, am Pfingstsonntage, als am 4. Juni 1525, wo diese für das rebellische Landvolk so ichrecklich endende Metelei sich ereignete. In wilder Flucht zerstoben bie Bauern, und bie meisten zogen sich gegen Ingolftabt zu. Dort jetten sie sich aufs neue fest, indem sich die tapferften und friegserfahrenen in das von ihnen früher ausgebrannte Schloß von Ingolstadt warfen, deffen starke Mauern noch standen. Bon bier aus eröffneten sie zwar ein bestiges Keuer und wehrten sich mit aller Verzweiflung; allein das grobe Beschüt ber Bunbischen schof Bresche, die Juffnechte sturmten und wurden bes Schlosses Herr, wobei sie, ihrem Schwure gemäß, alles, was Leben hatte, niedermachten. Hier fielen nochmals 206 Bauern in nutlofer Gegenwehr. An diesem heißen Tage wurde ber gegnerischen Bauernschaft alles, mas fie an scharfen Megen, Donnerbuchsen, Feldschlangen, Doppelhaten, ganzen und halben haten bejaß, weggenommen. Bon benen, welche das nackte Leben retteten, zog ein kleines, aus sieben Männern bestehendes Säufchen, bas, wie es schien, mehr aus Furcht benn aus Wiberftandseifer faft allein noch zusam= menhielt, gegen das rechts ab liegende Dorf Giebelstadt zu. An ber Spipe marschierten zwei burch ihre Gestalt auffallende Männer, von denen der eine burch eine ungeheure Körperlänge hervorragte, der andere sich durch eine ungemeine Leibesfürze auszeichnete. Man kann nicht sagen, daß die Flüchtigen ihre Füße langsam aufhoben; dem Langen tamen ohnebics seine Storchenbeine zu Hilfe, mahrend der Rurze diesen Abgang burch die Beweglichfeit erfette, so daß nicht felten ber Zwerg dem Riesen um anderthalb Schritte zuvorlief. raume Zeit gingen bie Fußganger ruftigen Schrittes ftill und gedankenvoll ben fünf anderen Männern voraus neben einander her.

Endlich brach ber Rleine bas verdroffene Schweigen.

"He, Bruder Altreiß, warum so still? Haben Dir bie Bündischen das Maul allein totgeschlagen?"

"Schweig und nenne mich nicht mehr Bruder!" ents gegnete ber Riese.

Aber der Rleine, der, wie es schien, seine kostbare Laune in allen Lebenslagen beibehielt, ließ sich das Wort nicht so leicht verbieten und fuhr fort:

"Nun, heiß' ich benn nicht Dein Bruder von Abam her? Ich benke, wir haben heut' auf ber Sulzdorfer Wiese bieselbe Bluttaufe erhalten, und wir sind deswegen auch Brüder."

"Halt's Maul, sag' ich Dir!" zürnte ber Lange von neuem und ließ seine Schustersrappen etwas stärker ausgreifen.

"Das heißt", versette ber Gesprächige, "Du willst jett nicht reben, was mich aber durchaus nicht hindert, meine absonderlichen Gedanken von mir zu geben; und ich

benke eben", fügte ber unverwüftliche Spötter hinzu, "unser Bundschuh ist durch das unnötige Laufen seiner Freunde heute derart zerrissen und auseinander gesprengt worden, daß Du, Bruder Altreiß, allen Respekt sonst vor Deiner edlen Kunst, diese Schlappe die Tage Deiner Welt nicht ausbessern noch flicken wirst, soviel wir auch zur Zeit Bech haben."

"Freilich, es hat sich zu spotten, Knirps!" knirschte ber Mürrische.

"Warum nicht? Sollte man nicht meinen, Du hättest ber gemütlichen Kurzweil nötig, weil Du ben langweiligen Weg so schnell zwischen Deine kirchturmhohen Beine nimmst? Flickschusster, ich sage Dir, hättest Du vor acht Tagen gewußt, was Du jest weißt, Du hättest Dir und mir ein Paar Siebensmeilenstiesel versertigt. Nicht?"

"Hätte mein Lebtag nicht vermutet, welch' unzeitiger Wit in Dir steckt."

"Nun sind wir doch heut' samt und sonders recht zur Unzeit gewißigt worden!"

"Scherz bei Scite — aber wir werden den Bündigen nächstens die Zeche hinters Ohr schreiben."

"Red mir nichts von einer Zeche, ich leibe einen barsbarischen Durst. Wie die Sonne aufbrennt! so wünscht' ich doch gleich, es wäre Wein, was ich schwiße! Säß' ich dort im Keller bes Herrn Hermann Mordt, Vikarius im hohen Domstift und Pfarrer von Rottendorf, im kühlen Weingewölbe, zu den Hauben benamst, wo er seine Behausung hatte."

"Auch nicht übel — noch besser, wollt' ich sagen. Hei, wie tranken wir da nach alter Kitterweise."

"Du wie ein mahrer Ritter vom Leiften!"

"Ich verbitte mir jede Anspielung auf mein Zeichen!"

"Ich meine den Leistenwein, aber da hast Du Recht, daß der zu Deiner Profession gehört."

"Hei, wie herrlich reift er nicht bort am Abhange dieser noch jungfräulichen Festung Frauenberg an der Sonne. Recht haben die Bürzburger Häcker und Winzer, daß sie den Wein nun einmal auch selber trinken wollen. D, es sind herzhafte Bursche!"

"Aber das stolze Bergschloß, auf dessen Felsgestein sie boch so lange schon herumkriechen, haben sie halt doch nicht gekriegt. Weil sie den Berg nicht haben speisen können, haben sie einstweilen seinen Wein gesoffen."

"Warum nicht? Aber freilich, es ist eine Schand', diese Burg und den Sodenberg unerstiegen lassen zu muffen."

"Ja ja, ber Bauern Bundschuh ist frank; er mag nichts mehr einnehmen."

"Spöttelst Du schon wieder?"

"Nun, er hat bereits zu viel eingenommen."

"An die 26 Klöster hat er bereits eingenommen."

"Und 189 Burgen gebrochen. Dafür haben uns die Bündischen heute bleierne Magenpillen gedreht."

"Ja, es fteht nicht gut mit uns!"

"Was da — was bort, nun kommt die Reihe an uns. Abwechselung muß sein. Wir hätten uns mit dem Bischof vergleichen sollen."

"Daß ich boch gleich ben tausenbsten Teil von dem Wein zur Stell' hätte, den ich in Bürzburg aus Mutwillen verschüttet."

"Glaub's gern, Kamerad, daß Du dort an einem Tag mehr ausgegossen, als zuvor in einem Monat zu Haus nur geschaut haft. Aber bas ist die gerechte Strafe für Deine Sünden. Sieh, Bruderherz, solches habe ich nicht auf meinem Gewissen, ich habe die Gottesgabe alle getrunken."

"Horch! was war bas? Hörst Du tein Schießen?"

"Nun freilich, ober glaubst Du, daß man in Ingolstadt ein Faß ansteckt."

"Unverbefferlicher Marr!"

"Das kommt alles von meinem guten Gewissen her, daß ich den vortrefflichen Domherrnwein durchaus nicht wie Du verunehrt habe."

"Gottlob, man hört die Geschütze nur von bieser Seite ber spielen!"

"Immer besser, beucht mir, als sie spielen nach unserer rechten und leibhaftigen Seite. Möcht' gar zu gern noch ein bischen länger auf der Welt herumzappeln!"

"Es scheint, unsere Brüder verteidigen sich im Ingolftabter Schloß."

"Auch gut, da verfolgt man uns nicht gegen Giebelstadt zu. Ober willft Du vielleicht hinüber und ihnen helfen?"

"Ich? bei Leibe nicht! Das heißt, ich muß mich ber Nachwelt und ber guten Sache noch aufsparen."

"Das nenn' ich eine wahre riesenwürdige Antwort."

"Lag mich mit Deinem lofen Maule!"

"Nun, so wechseln wir das Gespräch; es wird um so mehr bunt."

"Red mir nichts vom Bund, Kamerab!"

"Liegt er Dir in ben Gliebern?"

"Das Geschütz donnert noch immer fort. Ha, wenn wir ihre Kartaunen und Falkonette gehabt hatten!"

"Und beffere Buchfenmeifter!"

"Und feine so erbarmlichen Anführer!"

"Ja, ja, ber Jakob Köl von Sibelstadt mit seinem großen Maul und seinen noch größeren Beinen, hat er nicht die ganze Schlacht bei Sulzdorf allein verloren. Wie?"

"Ohne Zweifel! Es war schon ein halber Sieg, baß bie Schlacht mit der Flucht begann."

"Und ber oberste Hauptmann lief voran, als wollt' er einen Güterwagen bei Mainz aufhalten und ausrauben, noch ehe und bevor die Sonne zur Neige ginge."

"Ganz recht, so war's, das that er, der Prahler, der nie seine eigene Haut zu Markte trug!" versetzte der Lange in träumerisch nachsinnender Berlorenheit.

"Und that er es benn allein?" fuhr ber Kleine hämisch blickend fort. "Aber darin sehe ich Deine Treue und Anhänglichkeit an ihn, viellieber Bruder in Abam, daß Du unsern Anführer nicht verließest."

"Hieltest Du etwa länger aus?"

1 2

"Etwas länger, ja, aber nicht viel, teures Herz! Ich wäre sonst allein gestanden und mußte doch auch Dich verteidigen, daß Du nicht auch vor der Zeit sterbest und zur Hölle sahrest."

"Ich begreife nicht, wie Du Feberfuchser bei Deinen Grundfagen nicht lieber zu Hause geblieben bift."

"Wensch bleibt Mensch. Das will ich Dir sagen: es war Privatrache. Hätte mich ber Herr v. Zobel nicht aus seinen Diensten gejagt, würde ich mich nicht zu euch gesellt haben, als wir ihm das Giebelstädter Schloß miteinander abbrannten."

"Ha, mich freut ber Spaß heute noch."

"Mich reut er."

"Ich war es, der den ersten Pechkranz in das Nest geworfen hat."

Indem kamen die fünf Nachzügler schnellen Trabes nachsgelaufen und schrieen: "Die Bündischen find hinter uns her!"

In der That erhoben sich in der Ferne hinter ihnen beutliche Staubwolken.

"Das find Reifige, Kamerad! Nun mach Dein Teftament."

"Flugs!" trieb der Riese das Häustein an. "Tetzt gilt's Eile, daß wir den nächsten Ort erreichen. Doch sieh, das dreimal gesegnete Giebelstadt liegt da! Nun wollt' ich boch auch, ich hätte das Schloß hier vor uns später angezündet, damit es uns jetzt als Schlupswinkel zustatten käme."

"Horch, es läutet Sturm, die Giebelstädter Bauern haben also den Trupp bundischer Reiter auch schon bemerkt. Es scheint, sie wollen sich zur Wehre setzen."

"Das ist verlorene Müh'; schleichen wir uns burch!" Wohl versuchte der Lange sich durch die mit Menschen anzgesüllte Straße durchzuschleichen, aber die Giebelstädter hielten bereits unser flüchtiges Häuslein an.

"He, Holla!" riefen die Stimmen der erschreckten Landleute unter einander. "Nichts da! ihr müßt hier bleiben und uns verteidigen helfen."

Man suchte das Dorf, so gut es eben ging, zu verrammeln und in Berteibigungszustand zu setzen. Ginige versaben fich mit Reuerwaffen und besetzten die Baufer, andere griffen wiederum zu haten, Sensen, Dreschstlegeln u. bgl. und verschanzten sich in ben Gaffen. Alles war voll Leben und voll Angft um basselbe; nur ba bruben stand still und ausgestorben bas zerstörte Bobeliche Schloß. Von Rauch geschwärzt stiegen seine Türme innerhalb der Ringmauern wie traurig und schmerzlich fühlend empor und überragten die Wohnungen der Burg, welche gleichfalls die But des Feuers zeigten und ohne Dach und mit zertrümmerten Fenstern laut ansagten, bak fein Bewohner mehr in berfelben weile. Über die Bugbrucke hinmeg, welche auf einem Graben mit Baffer und bichtem Gesträuch umzogen auflag, sah man burch ein offenes Thor mit halb zersplitterten, halb verkohlten, nur noch an einer Angel befestigten Holzflügeln in den grabesstillen und mit zerschlagenen Ziegeln, Schuttrümern und glutgeschwärzten Balten bebeckten Schloßhof.

Unser Häussein Bauern hatte recht gesehen, als es ben zwei voraussliehenden Genossen signalisierte, daß die Bündischen hinter ihnen her seien und sie verfolgten.

(Schluß folgt.)

### Der Engel- oder Kindelweiser von Reunaigen.

Eine oberpfälzische Bolksfage. Bon Rarl Bettel.



Die Sage vom Rindelweißer. Originalzeichnung von 3. Refc.

Biefe Schneelast brückte bes Thales Gründe, und noch immer wirbelte es durch die Luft; benn bleigraue Wolfen schüttelten immer wieder neue Schnee= flocken nieder, indes die Eisfläche bes Beihers unter bem heulenden Winter= fturm erflirrte. Weg und Fährte war dicht verschneit ober verfruftet. Da schleppte sich einsam ein Weib über ben Teich, im Traakorb auf dem Rücken ein Rind, das vor Rälte

zitterte. "Wutter", wimmerte der Kleine zum Herzerbarmen, "Mutter, mich friert erschrecklich, ich kann es nicht mehr aushalten; spute dich, sonst muß ich sterben!" Ein namenloser Schmerz durchtobte das arme Weib. Aber aus der Mutterliebe grundloser Tiefe holte sie sich immer wieder Kraft.

Wehr bittend als befehlend rief sie: "Harre aus, lieb Kind! Nur noch ein Viertelstünden harre aus! Sieh, dort ragt ja schon die Hütte aus dem Schnee. Siehst Du den Kamin, und wie der schwarze Rauch aufsteigt?" Indes war es nur eine Trostlüge; denn man konnte durch den Schneesturm nichts unterscheiden. Der Kleine weinte unaushörlich

fort. Mit unsäglicher Mühe schuf sie sich dürftige Bahn und Fährte; sie war der Erschöpfung nahe. Plöglich — springt hungerwütig aus des Dammes beeistem Strauchwerk ein Wolf heran und stellte sich dem Weib in den Weg.

"Jesus!" stieß die zu Tode Erschreckte aus. Im Nu war der Tragkorb hingestellt, und nun dringt sie mit übermenschlicher Kraft auf den zottigen Unhold ein. Der Wolf aber fletscht die gierigen Zähne, und weder des geschwungenen Stockes noch der wuchtigen Hiebe achtend, zerrt er das Weib an Rock und Bein, bis es endlich vor Schreck und Erschöpfung auf das düstere Eisseld niederstürzt. Da ersaßt den vicrzjährigen Knaben, der laut aufgeschrieen hatte, plöglich ein wundersamer Kampsesmut. Er windet sich flugs aus dem Korbe, rafft den Stock an sich und haut unablässig voll rascher Kraft auf das Fell des Raubtiers ein, bis es verdutzt und vergrämt mit blutigem Kücken und aufgeschundenem Nacken sich vom Teiche trollt und wieder nach dem Gestrüpp verzieht.

"Wutter", rief der Junge, "der böse Wolf ist fort; ich habe ihm weidlich das Fell gegerbt. Wutter, hörst Du?"

Erst allmählich gewann die Arme wieder die Kraft, sich zu erheben, und nun starrte sie bald ihren Knaben an, bald lächelte sie zum ewigen Himmel empor; denn niemand anders als ein Engel Gottes deuchte ihr jest ihr Kind. Boll unssäglicher Freude, den Knaben an ihrer Seite, eilte sie nach der heimischen Hütte, welche sie auch bald erreichte. In den nächsten Tagen aber erzählte sie allem Bolke in Stadt und Land, wie wunderdar sie durch ihres Kindes Mut und Kraft aus einer schrecklichen Gesahr befreit worden sei.

Seit dieser Zeit ward der Teich von Neunaigen von dem Bolke mit frommem Eifer immersort der Kindels oder Engelweiher genannt.

### Kleine Mitteilungen.

Die tapfere Tirolerin. In der Schlacht am Berge Jsel, in welcher die bayerischen Truppen der erdrückenden Übermacht der Tiroler unterlagen, brachte eine junge Tirolerin ihren sechtenden Landsleuten ein Fäßchen Bein. Kaum damit angelangt, suhr eine seinbliche Kugel durch dasselbe hindurch. Ruhig und scherzend nahm das Mädchen das Fäßchen Bein vom Kopse, hielt die Löcher mit der Hand und dem Tuche zu, und forderte die Fechtenden zur Gile auf, weil sonst noch eine Kugel kommen könnte, und sie nicht mehr als zwei hände habe.

Wohlthäter bes Doms zu Regensburg. Bischos Leo von Regensburg legte am 23. April 1275 ben Grundstein zu bem hiesigen majestätischen Dom, ber an gotischem Charakter mit ben anderen Denkmalen bieser Baukunst wetteisert. Es wurde darauf von den Bürgern dieser Stadt kein Testament gemacht, ohne nicht zu der Bollendung dieses Tempels oder "zum Werk des Tumbs" beizutragen. Graf Heinrich von Rotenek, der den Bischossskuhl später bestieg, 1277, vollsührte den Bau mit den

Türmen, indem er seine Stammgüter in Bayern, insonderheit die Grafschaft Rotenet, an den Herzog Ludwig vertauft hatte.

Napoleons akademische Laufbahn. (Zeitgenössisches Spottsgedicht.)

Die Universitäten alle Hat mit Succeß er frequentiert, In Jena, Wien, Berlin und Halle Und Königsberg viel Lärm vollführt, Und Gott und alle Welt turbiert: — Doch Gott seh Dank! mit Knall und Falle In Leipzig endlich ausstudiert.

Der Schusterstein bei Passau. Im Jahre 1842, also vor einem halben Jahrhundert, war der Wasserstand der Donau ein so niederer, daß der mitten im Strombette bei Passau befindliche Felsen "Schusterstein" zu Tage trat. Der Stein trug diesen Namen, weil auf ihm in den siedziger Jahren des letzten Jahrshunderts der Schuhmacher Doll ein Paar Schuhe gemacht hatte.

Im Jahre 1818 war ber Stein nur etwas fichtbar geworden. 1842 wurde darauf gefocht, und ber Bimmermann Strafer feilte auf ibm am 13. Februar eine Gage gu.

Die Sartenburg. Wir haben unseren Lesern bereits mehr= fach Landschaftsbilder aus ber schönen Pfalz gegeben und bieten ihnen heute die Ropie eines Stiches von Roug, der mit Borliebe seine Stoffe daselbst mählte. Es ist die Hartenburg. F. R. Brudner, ber verdienstvolle und nahezu unübertroffene Schilderer bes Haardtgebirges, gibt von ihr folgende Beschreibung: Besucht man die Hartenburg von Dürkheim aus, fo führt die Landstraße den nur einigermaßen ruftigen Fußganger in einer Stunde an bas beabsichtigte Ziel, richtet man aber von Limburg aus seinen Weg nach der Hartenburg, so steigt man die Bobe in der einzuschlagenden Richtung hinab, geht zuerst links am Berge hin und sodann an einer Baffenschmiede vorbei nach dem Dorfe Hartenburg, wo fich in bem Gafthause zum "Birsch" gute Bewirtung findet. Bon hier aus besteigt man die Burg, welche in mäßiger Erhebung an einem auf drei Seiten fehr fteil abfallenden Bergabhange ruht, mahrend im Sudwesten, wo sich die Sohe fortsett, eine fentrechte Felswand ben Zugang verwehrt. Die Ruine ift fehr ausgebehnt

und läßt noch viele große und fleine, aus verschiedenen Beiten herstammende Gemächer ertennen, darunter den Rittersaal. Die Ge= fängnis= und Befestigungstürme, die Burgkapelle, die Berließe, die geräumigen teils gewölbten, teils in den Felfen gefprengten Reller, ferner Sofe, Garten und Borwerte. Die Erbauung ber Burg burch ben Grafen Friedrich von Saarbruden, ben Stifter einer der Leiningenschen Linien fällt in den Anfang des 13. Jahrhunderts und gab die erfte Beranlaffung zu den ernften und langen Ber= midelungen zwischen ben Grafen

bon Leiningen und den Abten bon Limburg. Aus ber erften Beit ber Bermurfniffe melbet bie Sage: Als alle Unterhandlungen gur Beilegung ber Zwiftigkeiten erfolglos waren, lud einft ber Graf unter bem Bormanbe, die Sache in Gute schlichten zu wollen, den Abt auf fein Schloß zu hartenburg ein, und dieser folgte der Einladung ohne allen Argwohn. Nachdem er mit Auszeichnung empfangen und aufs befte bewirtet worden mar, lenkte der Graf die Rede auf den beizulegenden Streit, wobei fich der Abt nichts weniger als nachgiebig zeigte. Da traten plot= lich Bewaffnete in den Saal und führten den Abt, feiner Gin= wendungen ungeachtet, in das Burgverließ. Die Klosterknechte bon Limburg rudten nun auf die Hartenburg los, ihren Berrn zu befreien, aber fie konnten gegen bie feste Burg nichts ausrichten und mußten unverrichteter Sache wieder abziehen. Endlich machte die enge Haft den Abt nachgiebig; er willigte in die Forde= rungen des Leiningers, worauf er unter bem Spotte ber Graf= lichen entlassen wurde und in das Kloster zurückfehrte. Zum Anbenten an diese Begebenheit ließ ber Graf - fo berichtet die Sage weiter — an dem edigen Treppenturme, der zum Rittersaale führt, ben in Stein gemeißelten, nach Limburg hingewendeten Monchs= touf einmauern, der heute noch dafelbft gu feben ift. Große Er= weiterungen ber Burg, insbesondere ber zur Befestigung bienenden Teile, machte Graf Emich VIII., den wir als Zerstörer von Limburg fennen gelernt haben; ihren größten Glanz erreichte fie zu Ende bes 16. Jahrhunderts unter Graf Emich XI., der feiner

Gemahlin Maria Elifabethe, einer Tochter Berzog Bolfgangs von

Bweibruden = Belbeng guliebe bie Bohngebaude erweitern und

ausschmuden, Luftgarten anlegen, überhaupt alles zu einer glan= zenden Sofhaltung Behörige einrichten ließ. Der Dreißigjährige Rrieg ging für hartenburg ohne namhaften Schaden vorüber. Gin heftiger Angriff, den die Truppen Turennes im Jahre 1674 machten, murbe mit Erfolg zurudgeworfen. Im Orleansichen Morbbrenner= friege 1689 aber gelang es ben Franzosen, die Brandfackel auch hierher zu werfen. Doch hatten fie nicht Beit, die festen Mauern und Bewölbe, welche der Bewalt des Feuers trotten, ju minieren und ju fprengen; nur ber große am höchften Teil ber Burg gelegene Turm, in dem sich der Pulvervorrat befand, flog in die Luft. Außerbem brannte bas fämtliche Dachwerk ab, welches nach wiedergefehrter Ruhe mit um fo größerer Gile hergeftellt murbe, als alle anderen Wohnsitze der Grafen Leiningen in diesem Kriege zerftört waren. Nach der Berlegung der gräflichen Refidenz in bas nahe Dürkheim wurde Hartenburg wenig beachtet, bis in ben achtziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts der in den Fürften= ftand erhobene Graf Rarl Wilhelm die ganze Burg mit Ausnahme der äußeren Turme wieder in einen wohnlichen Stand fegen und namentlich ben Rittersaal neu herrichten ließ. Balb barauf fant jedoch bas Bange in einen Trummerhaufen gusammen. Gin

> Bürger von Dürkheim hatte im Unfange ber frangofischen Re= volution einen gezähmten Sirfc geschoffen und wurde deshalb von den Preußen, welche 1793 diefe Begend befest hielten, eine Beit= lang in bas Berließ ber Burg eingesperrt. 218 im folgenden Jahre die Franzosen in Dürkheim einmarschierten, führte berfelbe Bürger eine Schar Chaffeurs auf die hartenburg und gundete mit ihnen das Schloß an. Das Archiv, die reich ausgestattete Baffentammer, die Sehensmurdigkeiten des Ritterjaals u. f. w. wurden ein Raub der Flammen. Der iconfte und befuchtefte Buntt



Alter Sinnspruch aus einem alten Nürnberger Trachtenbuche.

Gine Braut im Auffat (Brautschmucke) : Schau wie die Auffathraut fo ehrbar tritt daber, Und ihre Fürer auch in gar grandofen Schritten. Sie geht als ob fie fast am Drath gezogen mar', Und pranget, daß fie fo geleitet in ber Mitten. Gebändert und gebuzt das Perlenkrönlein steht Ihr aus der Maffe wohl auf den geflochtnen Saaren. Es scheint, daß fie dafür nicht hußeln (?) nehmen that, Beil sie bergleichen Ehr ihr Lebtag nie erfahren.



Die Bartenburg. Bon 3. Rour.

3ufalt: Berichmunden. Gine Rurnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortiegung.) - Ein Blid in Die Geschichte bes Ronigl. Baper. Generalftabes 1620-1792 und 1792-1892. (Musgug aus ber in Arbeit begriffenen Wefchichte bes R. B. General: ftabes.) (Dit einer Mustration.) — Banberungen in baberifchen Bergen. Bon Otto Grasheb. (Mit einer Originalgeichnung von D. Grashep.) — Die Giebelftabter Biut-Scene. Ein Rachtbid aus dem Bauernfriege. Bon Friedrich Richter. (Fortfetung.) — Der Engel- oder Kindelweiher von Reunaigen. Eine oberpfälzische Boltsfage. Bon Karl Zettel. (Dit einer Muftration.) - Rleine Mitteilungen. Die tapfere Tirolerin. thater bes Doms zu Regensburg. — Rapoleons atabemische Lausbahn. — Der Schusterftein bei Balfau. — Die hartenburg. (Mit einer Junstration.) — Sinnspruch.

Digitized by Google



### Verffwunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortjegung.)

ie Mithilfe Heldrichs bei dem Werke der Beseitigung der 🕏 kostbaren Stücke war eine ganz wesentlich wichtige und notwendige, dies mußte Herrn Bägel sowie dem alten Müller alsbald flar sein. Nicht nur, daß ber Transport ber Risten aus der Spitalfirche nach dem Hause am Milchmarkt völlig ungefährdet vor sich gehen konnte, auch die Umladung erfolgte gang ohne alles Auffehen, und der Korrespondent durfte die als Abfalle und Rompost beklarierte Sendung bis zu ben Linien geleiten, wo es ihm gelang, die Aufmerksamkeit der Wachen abzulenken, so daß niemand an eine genauere Untersuchung bes immerhin sonderbar aussehenden Frachtwagens dachte. Herr Bägel sowohl als ber alte Müller brudten bem jungen Manne ihre vollste Anerkennung aus über die äußerst geschickte Art und Weise, mit der er sich seiner schwierigen Aufgabe entledigt hatte. Die Kleinobien und Reliquien befanden sich nunmehr unter sicherer hut auf bem Wege nach Wien, und Helbrich hatte bei bem Profuriften einen großen Stein im Brette.

"Ach ja, bas ist sehr schön von Euch", begann bie Prebigerswitwe von neuem, nachdem sie ihrem Besucher Hut und Stock abgenommen und ihn genötigt hatte, in einem ungefügen Sessel Plat zu nehmen.

"Es gefällt Guch in Nürnberg?" fragte fie.

"Warum nicht", lautete die frische Antwort. "Es ist ein großes Geschäftshaus, in dem ich Anstellung gefunden, mit weitverzweigten Verbindungen. An Arbeit sehlt es nicht, und in der Thätigkeit fühle ich mich wohl. Dann ist Nürnberg eine höchst interessante Stadt, jedes Haus hat seine Geschichte,

möchte ich behaupten, und ber Fremde stößt auf Merkwürdigfeiten, wohin er nur seine Schritte richtet."

"Da habt Ihr recht", fiel die aufmerksam zuhörende Predigerswitwe ein.

"Die Umgegenb", fuhr ber junge Kaufmann fort, "ist sreilich ziemlich reizlos, nach dem zu urteilen, was ich gesehen habe. Aber da ich aus der Mark komme, die man ja des deutschen Reiches Streusandbüchse nennt, so bin ich in diesem Punkte keineswegs verwöhnt. Diese endlos weiten, oft so kümmerlich bestandenen Strecken rusen in mir heimatliche Gesühle wach. Ganz wie dei uns, möchte ich da immer rusen, aber es gefällt mir tropdem."

"Ach, dies zu hören, freut mich recht sehr", rief Frau Bauer aus. "So bleibt bei uns und laßt es Euch wohl sein in unserer Mitte. Ah, da kommt Anna."

Der junge Mann erhob sich eiligst von seinem Sitze, der Eintretenden entgegen zu gehen. Mit freundlichem Gruße streckte ihm das Mädchen die Hand entgegen, aber betroffen hielt Heldrich an, seine Blicke hafteten mit einem ungläubigen Staunen an der lieblichen Gestalt, er konnte nicht alsbald passende Worte finden, bis er in ziemlicher Befangenheit stotternd zu sprechen begann: "Entschuldigt, daß ich Euch nicht sofort erkannte, Fräulein Anna."

"Schon gut", lachte die Angeredete, "aber behaltet doch Plat und laßt Euch nicht weiter stören. Einstweisen recht schönen Dank für Euer Kommen." Dann wandte sie sich an Frau Bauer: "Ich bin nun in drei Häusern gewesen, Tante, aber ich fürchte, wir werden bennoch niemand bekommen, der

Das Bayerland. Rr. 32.

uns hilft. Alles hat der Einquartierung halber Arbeit in Hulle und Fülle. Bielleicht aber können wir beide allein fertig werden.

"Es ift eine wahre Noth, Herr Helbrich", sprach sie alsbann, "wir haben übermorgen große Wäsche und bis jetzt noch niemand, der Beistand leistet. Bei solchem Lamento heißt es bann selbst energisch mit Hand anlegen. Ach was, es geht wohl auch so. Ich habe, gottlob! ein Paar kräftige Arme und weiß mich zu tummeln."

"So wollt Ihr selbst —?" warf Helbrich schüchtern ein. "Warum nicht?" lachte das Mädchen. "Ich bin nicht solch ein verzärteltes Wesen, daß ich mich vor der Arbeit sürchten sollte. Herr Heldrich ist wohl schon längere Zeit hier, Tante? Ich konnte mit bestem Willen nicht früher abkommen. Ihr schenkt uns doch die Ehre auf ein Schälchen Kaffee, nicht wahr? O freilich! Hast Du schon Deine Vorbereitungen getroffen, Tante?"

"Wie konnte ich das, Anna. Den werten Gaft durfte ich doch nicht allein lassen, Aber ich werde gleich fertig sein."

Einen vielsagenden Blick auf das junge Paar heftend, verließ Frau Bauer das trauliche Gemach.

"Wie ist es benn Euch ergangen unterbes, Herr Helbrich?" begann Anna, dem Gafte gegenüber an dem glänzend gebohnten Sichentische Plat nehmend. "Ihr habt doch des Franzosen wegen auf dem Heimwege weiter keine Unannehmlichkeiten gehabt?"

"Nicht die geringste, Fraulein Anna, ich versichere Euch. Übrigens hätte ich auch eine allenfallsige Wiederbegegnung nicht gefürchtet."

"Das glaube ich wohl, Herr Heldrich, Ihr seid ein so mutiger und starker Mann. Aber was ich sagen wollte: noch kennt meine Tante den eigentlichen Sachverhalt unseres kleinen Abenteuers nicht."

"Ich werde verschwiegen sein wie das Grab", beteuerte ber junge Mann, "noch hat niemand aus meinem Munde das Geringste erfahren."

"Dann ist ja alles gut," rief Anna vergnügt aus. "Meine Tante glaubt, daß die Magd meiner Freundin mich nach Hause geführt, und daß wir durch Zusall Euch begegnet sind. Daß ich nahe der Kirche von dem fürchterlichen Menschen din versfolgt worden, darf sie nicht ersahren. Aber Ihr seid verschwiegen, wie Ihr versprochen, nicht wahr?"

"Und hat ber Schreck Euch nicht geschadet, Fraulein?" fragte er bann.

"Ganz und gar nicht", sachte das Mäbchen. "Ich habe herrlich geschlasen in jener Nacht, sogar ein wenig von dem bestandenen Abenteuer geträumt. Aber ich höre die gute Tante, sprechen wir schnell von anderem. Liebt Ihr unsern Dichter Grübel, Herr Heldrich?"

"Ich habe den Namen schon oft nennen hören, Fräulein Anna, bin auch dem Manne selbst schon vorgestellt worden."

"Er gehört zu meines Vaters besten Freunden", warf Anna ein, "und ist oft bei uns zu Besuch. Aber wie gefallen Euch seine Gedichte?"

"Ach, darüber habe ich leider kein Urteil, denn ich verstehe die Sprache noch zu wenig."

"Sie muß Euch auch gar zu breit und unbeholfen-schwer- fällig klingen!"

"Nicht boch, Fräulein, sie scheint mir ganz vortrefflich zu passen für Schilderungen komischer Borfälle. Ich hatte ansfangs alle Mühe von der Welt, die Redeweise des gewöhnlichen

1

Bolfes zu verstehen, jest freilich geht es schon weit beffer. Aber Grübels Gedichte zu lesen, fällt mir noch immer schwer, es gibt so viele mir noch ganz fremde Börter und Benbungen."

"Soll ich Euch baraus vorlesen, Herr Helbrich? Wir haben eine kleine Sammlung der neuesten Sachen. Ich will sie holen", und eilfertig sprang das Mädchen auf.

"Ach, laß doch, Anna", rief die Tante, welche mittlerweile eingetreten war mit einem Brette, darauf einige dampfende Kannen standen. "Das hat ja doch wohl Zeit. Du wirst Herrn Heldrich erst zu bedienen haben."

"Entschuldige, liebe Tante, das geht nun freilich vor. Also, darf ich bitten! Trinkt Ihr gern hell oder dunkel? Und hier der Zucker. Bon dem Kuchen müßt Ihr aber auch verkosten. Den habe ich nämlich selbst gebacken, und ich will hoffen, daß er mir nicht mißraten ist."

Mit entzückten Bliden folgte Helbrich ben Bewegungen ber anmutigen Gestalt bes holben Mädchens, bas ihn mit allen Aufmerksamkeiten bediente.

"Der Ruchen schmedt herrlich", meinte ber Baft.

"Das müßt Ihr burch die That beweisen, Herr Heldrich, benn Komplimente zählen nicht", sagte Anna, behaglich an ihrem Stücke knuspernd. "Ist Euch noch ein Schälchen gefällig?"

"Nein, nein, danke", versuchte der Gast abzuwehren. "Dieser Wocca ist mir zu stark, ich fürchte, er möchte mich aufregen."

"Ihr fürchtet?" lachte bas junge Mäbchen, und burch ein kirschrotes Lippenpaar glänzten zwei Reihen tabelloser Zähne. "Ach, geht boch, auf biese Gefahr hin müßt Ihr nun erst recht noch ein Schälchen trinken."

"Aber, Anna", warnte Frau Bauer mit mißbilligenden Mienen, "was soll benn Herr Helbrich von Dir benken?"

"Herr Heldrich soll vorläufig gar nichts benken, liebe Tante", rief die Übermütige, "sondern Kaffee trinken und Kuchen effen, das sind vorerst seine allernächsten Pflichten."

"Einem solchen Machtspruch gegenüber", sagte der junge Kaufmann mit komischer Resignation, "bleibt nichts anderes als blinde Unterwerfung übrig."

"Und wenn Ihr", fuhr Anna fort, "nicht reine Tafel macht mit dem Kuchen, dann bekommt Ihr das nächste Wal die altbackenen Reste vorgesett."

"Um Gotteswillen, solche Grausamkeit, Fräulein Anna! Aber doch erst das nächste Wal?"

"O, wir rechnen bestimmt auf einen recht balbigen, wiedersholten Besuch, Herr Heldrich", jagte die Predigerswitwe, "dann wird auch mein Bruder uns Gesellschaft leisten können. Sonnstag Nachmittag vielleicht, wenn Ihr nichts anderes vorhabt?"

"Was sollte ich vorhaben, Frau Bauer? Ich bin so gerührt über die Güte und Freundlichkeit, mit der ich, der Fremdling, hier aufgenommen wurde. Wie habe ich solches verdient, muß ich fragen."

"Wein Bruder ist im allgemeinen zurüchaltend und versschlossen, wenigstens wird er von Fernerstehenden so beurteilt", sagte die Predigerswitwe. Euch aber scheint er geradezu in sein Berz geschlossen zu haben."

"Tropbem ich ein Breuge bin?" scherzte Belbrich.

"Ach, geht doch!" meinte Frau Bauer. "Das ist nur eine harmlose Schwäche meines sonst so vortrefflichen Bruders. Er wüßte vielleicht selber nicht zu sagen, worauf sich diese Abeneigung im Grunde eigentlich stütt. Er ist seiner Baterstadt mit Leib und Leben zugethan und kann den Markgrässern nicht

vergessen, daß sie sich verschiedene Male gegen die Reichsstadt nicht gerade von ber liebensmurbigften Seite gezeigt."

"Ja, das mag wohl fein", entgegnete Belbrich, "benn Berr Müller weiß immer die Person streng von ber Sache zu scheiden."

"Wenn Ihr bemnächst wieder hier zu Besuch seid mit meinem Bater, Berr Belbrich", verfette Anna, "bann werde ich es fein, die eine Berföhnung herbeiführt zwischen Nord und Sud, zwischen Konigtum und Republit, zwischen Preugen und Noris. Ihr sollt mal seben." - "Anna, Du bist heute mehr als ausgelaffen", fagte Frau Baur mit leifem Borwurf, "wenn herr helbrich nicht mehr zu uns kommen mag, bann bist nur Du es, die ihn vertrieben." Mit biesen Worten verließ fie für einen Augenblick bas Gemach. Jest naherte fich Unna flint bem Gafte, ihm haftig mit schelmischer Miene die verfängliche Frage zuzuflüstern: "Ift es benn mahr, was meine Tante soeben gesagt hat?"

### Lin Blik in die Geschichte des Königl. Baxer. Generalstabes 1620—1792 und 1792—1892.

(Auszug aus ber in Bearbeitung begriffenen Geschichte bes R. B. Generalftabes.) (Schluß.)

anz vorübergehend stand 1847—1848 Generalmajor 🕽 Freiherr v. Jeetze an der Spite des Generalstabes, bem dann Generallieutenant v. d. Mark folgte. Derfelbe war

bis 1853 General= Quartiermeister.

Schon die Bewegungsjahre 1848 mit 1850 brachten frisches Leben in ben Generalftab. besonders die vielen verschiedenen Ausmärsche und Truppen = Aufftel= lungen, vor allem aber die Unruhen in der Pfalz, der Feldzug gegen Dänemark und bas Einrücken in Rurheffen. Der bleibende Borteil diefer Begeben= heiten war jedoch die dauernde dienstliche Berbin= bung ber Beneralstabsoffiziere mit

ber Truppe - die

erste Magregel,

1792

Die Uniformen des Rönigl. Bager. Generaffiabes. Driginalzeichnung von M. hoffmann.

welche der neue General-Quartiermeister 1848 in Antrag brachte. Unter dem General-Quartiermeister Generalmajor Freiherrn

v. Brandt 1853-1856 wurden die feit 1847 ruhenden größeren Terrain-Retognoszierungen wieder aufgenommen und 1854 auf Oberbayern, Schwaben und die Pfalz ausgebehnt.

Bon 1856—1866 erscheint Generallieutenant v. b. Mark neuerdings in ber höchsten Stelle bes Generalstabes und war vorzugsweise bemüht, den wiffenschaftlichen Beift und die taktische Ausbildung seiner Offiziere zu heben. Im übrigen blieb fein Hauptaugenmert, besonders in ben letten Jahren feiner Rommandoführung, auf Berbefferung und Erneuerung bes topographischen Atlasses gerichtet. Doch nicht nur die Blätter bes letteren wurden berichtigt, sondern die bayerischen Rarten überhaupt, zunächst im Wegnet, forrigiert. Ferner behnte man bie Retognoszierungen auch auf die beutschen Nachbarlander aus. Genaue Beauffichtigung und Anregung gur lebhafteften Thätigkeit erfuhr damals das topographische Bureau, das sich

besonders den neuesten Rarten-Bervielfältigungsverfahren zu widmen hatte. Bon literarischen Arbeiten find besonders zu erwähnen "ber Feldzug von 1809 in Bayern", bearbeitet

und auf bem Terrain verglichen vom R. Baper. General = Quar= tiermeister=Stabe. München 1865, und bas ichon feit 1849 begonnene "Handbuch für Generalstabsoffiziere", welches, 1860 vollendet und, autographisch vervielfältigt, end= lich 1865 ver= mehrt zum Druck gelangte.

Nachdem der Feldzug 1866 dar= gethan hatte, daß auch in Organis sation und Durch= bildung bes Beneralstabes noch manches zu bessern fei, nahm 1867 der neue General=

Quartiermeister Generalmajor Graf Bothmer - von 1866 bis 1867 versah Generalmajor v. Schintling stellvertretend bie Geschäfte - bie nötigen Anordnungen traftig in die Hand. Vor allem betonte dieser mit der Kriegstheorie so hochvertraute Mann und unbeirrt von feinem philosophischen Beifte, ben er nur auf die Metaphysit des Rrieges übertrug, die praktischen Erfahrungen aus bem letten Feldzuge.

Runächst wurde die Ausbildung der Generalstabsoffiziere bei der Centralstelle durch Kriegsspiel und andere taktische Urbeiten, insbesondere burch fogen. Operationsubungen gepflegt. Hier barf bas höchst verdienstvolle Wirken des damaligen Majors im General-Quartiermeisterstabe Mud nicht unerwähnt bleiben, beffen unabläffigem Bemühen es zu banten ift, bag bie Arbeiten und Übungen der Generalstabsoffiziere bei der Centralstelle eine die prattifche Schulung mehr ins Auge faffende Hichtung nahmen, und daß für den sachgemäßen Betrieb einzelner wichtiger Zweige bes Generalftabebienftes bie Bahn gebrochen wurde. — Die Generalstabsoffiziere bei den General= 2c. Kom= mandos erhielten durch die Einführung eines Mobilmachungs= planes für die Armce und häufige Anordnung größerer Truppen= übungen ein wesentlich erweitertes Feld der Thätigkeit. — An der 1867 errichteten Kriegsakademie sanden von nun ab General= stabsoffiziere vielseitige Berwendung im Lehrsach. —

Von geschichtlichen Arbeiten ist zu nennen:

"Anteil ber Königl. Baher. Armee am Kriege bes Jahres 1866", im Jahre 1868 veröffentlicht.

Der angestrengten Friedensarbeit der Jahre 1867—69 folgte der Arieg von 1870—71. Bon den großen Erfolgen des baherischen Heeres in diesem Ariege, welchem der General-Quartiermeister im Stabe des Oberkommandos der III. Armee anwohnte, darf auch der Generalstab einen Teil des Verdienstes für sich in Anspruch nehmen. Der mit der Wiedererrichtung des Deutschen

Reiches fich voll= ziehende Abschluß peg Versailler Bündnisvertrages hatte zur Folge, baß in ben nun tommenden Friedensjahren ber Generalstab sich im Anschlusse an die bewährten Gin= richtungen des tal. preußischen Beneralstabes weiter entwickelte. Der bisherige "General = Quartier= meister" wurde zum "Chef bes Generalstabes ber Armee", ber bis= herige "General-Quartiermeister= ftab" zum "Ge= neralftab".

Durch regelmäßige Zuteilung

von Offizieren der Truppe, zunächst Absolventen der Kriegsakademie, wurde eine gleichmäßige Ergänzung des Generalstades angebahnt, und durch häufigeren Wechsel mit dem
Frontdienste die allseitige Brauchbarkeit der Generalstadsoffiziere somit sichergestellt. Für die praktische Ausbildung
kannen die Generalstads Übungsreisen dei der Centralstelle und den General-Rommandos zur Einführung; durch
regelmäßige Rommandierung von Offizieren zum preußischen
Großen Generalstade wurde die Ubereinstimmung mit den dort
geltenden Grundsähen mehr und mehr gesichert. Die Errichtung
einer dem Generalstade unterstehenden Eisenbahnlinien-Rommission in München ermöglichte dem Ches Generalstades
der Armee erweiterte Einwirkung in Bezug auf das militärische
Eisenbahnwesen.

Die Nachfolger bes Grafen Bothmer, zunächst Generalsmajor v. Heinleth, der bewährte Generalstabschef des I. Armees Corps im Kriege 1870—71, haben mit Erfolg dahin gestrebt,

ben Generalstab auf der Höhe seiner Aufgabe zu erhalten. Bon Generalmajor v. Heinleth wurde 1879 auch die Anregung zur Gründung eines Kriegsarchivs gegeben, welche Anstalt der Armee noch sehlte, und deren Ruhen sich bereits in den Bestrebungen zur Herstellung einer baherischen Heeresgeschichte und in der regen Thätigkeit für Bearbeitung zahlreicher Resgimentss 20. Geschichten zeigt.

Die 1881 eingeführten Bestimmungen über größere Übungen im Festungskriege, beren erste von Oberst v. Girl des Generalsstades geleitet wurde, eröffneten dem Generalstade nunmehr in höherem Maße als bisher das seit 1870/71 so sehr an Bebeutung gestiegene Gebiet des Krieges um Festungen. — Im gleichen Jahre wurde dem Generalstade eine weitere Eisenbahnslinien-Kommission mit dem Sipe in Würzburg unterstellt.

Der General der Infanterie v. Diehl war von 1881

1850 1825 1870 1892

Die Aniformen des Königl. Bayer. Generalftabes. Originalzeichnung von A. hoffmann.

ralstab&chef Armee und wid= mete fich befonders der tattischen Ausbildung ber Offiziere der Central= stelle. Derfelbe ist auch zum ersten Male mit Wahr= nehmung der Beschäfte eines Inspektors ber Mili= tär = Bilbungsan= stalten betraut gewesen, wodurch nun er und feine Nachfolger mittels Einwirkung auf Rabettencorps, Kriegsschule, Ar= tillerie= und In= genieurschule, fo= wie Kriegsata= bemie einen großen und segensreichen Einfluß auf Er=

bis 1883 Gene=

ganzung und Heranbilbung bes Offizierscorps ber ganzen Armee und insbesondere bes Generalstabs erlangten.

Unter Generallieutenant Graf Verri Della Bosia wurde in der gründlichen Schulung der Offiziere der Centralstelle des Generalstades durch Übungen jeder Art, wie durch Entsendung zur Teilnahme an Übungen nach auswärts fortgesahren. Die Generalstadsoffiziere dei den Generals 20. Kommandos waren neben der alljährlichen Bearbeitung der Herbste und sonstigen Übungen insbesondere durch die umfangreichen Mobilmachungs-Borarbeiten in Anspruch genommen, welche die um diese Zeit allmählich eintretende Erweiterung der Kriegsformation des Heeres mit sich brachte. — 1885 erhielt der Chef des Generalstades der Armee auch die Leitung des Armees-Museums überstragen.

Seit 1888 nimmt Generallieutenant v. Staudt als ber 14. im Amte die höchste Stelle des baherischen Generalstabes ein. Unter ihm hatte der Generalstab Gelegenheit, bei Anlage



Graf Berri de la Bosia.

von der Mart.

Graf Bothmer.

v. Diehl, v. Staudt. v. Heinleth. Die Chefs des Königs. Bager. Generaspabes 1792—1892. II. Blatt.

Das Baperland. Nr. 32.

und Durchführung ber 1891 vor Sr. Königlichen Hoheit bem Prinz-Regenten stattgehabten Königs-Manöver, benen auch Se. Majestät ber Deutsche Kaiser anwohnte, eine Probe seiner Leistungsfähigkeit abzulegen.

Wirft man heute einen Blick auf die hundertjährige Geschichte des Generalstabes, so wird man erkennen, wie Dank ber Fürsorge der Regenten es dem Generalstabe ermöglicht war, sich ben Forderungen der Zeit entsprechend stetig forts zuentwickeln.

Möge diese Entwickelung auch im kommenden Jahrhundert zum Nutzen und Heil des großen Ganzen immer und immer sortschreiten, möge es aber auch dem Generalstabe in Zukunft nicht an Gelegenheit fehlen, dem obersten Kriegsherrn seine unwandelbare Treue und Ergebenheit zu beweisen!

## Die Biebelstadter Blut-Scene.

Ein Nachtbild aus bem Bauernfriege. Bon Friedrich Richter. (Schluß.)

enselben Weg, der von den sieben Flüchtigen eingeschlagen 🕏 worden war, hatte, jedoch in ziemlicher Entfernung von ihnen, auch ein Fähnlein Reiter genommen, deren Sauptmann vorausritt. Es war ein schon über vierzig Jahre alter, sonnverbrannter Kriegsmann mit vernarbtem und verwittertem Angesichte, aus welchem ein Paar Blitaugen strahlten. Gin wohlgepflegter schwarzer Schnurr- und Zwickelbart hob bas Rriegerische seines Antlikes um ein Bedeutendes. Die Geftalt war schlant, aber die breite Bruft, der fraftige Bals, die nervige Fauft, der muskulöfe Urm legten Beugnis ab für die wuchtige Stärke bes Anführers biefes fleinen Beschwabers. Das Roß war von weniger edlem Ansehen. Gin Edelmann wurde diesen semmelgelben Bengft nicht bestiegen haben. Das ganze verriet ben Reiterhauptmann mehr als einen Abenteurer, benn einen Ritter von Geblüt. Ihm zur Seite trabte ein stämmiger Bursche, ber ebenso jung als verwildert aussah; es war der Diener des Anführers diefes Fähnleins, beide Söldlinge im Dienste bes Pfalzgrafen Ludwig.

"Tausend Millionen Schweseltugeln!" fluchte jest in unnachahmlichem Basse ber Anführer des kleinen Reitertrupps, als seine Mähre, über einen Stein stolpernd, zu stürzen drohte. "Das ist immer das Unglück einer gewonnenen Schlacht, daß man den Flüchtigen, wenn man sie geworsen hat, auch noch nachrennen muß und sie nicht auf der Wahlstatt selbst niedermachen kann. Wenn ich Herr in Deutschland wäre, das müßte mir als Kriegsrecht gelten: die Geschlagenen haben stehen zu bleiben, die man sie niedersäbelt. Aber da laufen sie davon, und statt einen der Plage zu überheben, ihnen nachzustolpern, bringen sie den Sieger auch noch in die Lage, daß er bei der Versolgung sein bestes Pferd aufreibt.

"Nun", versette ber bem Hauptmann zur Seite reitende Knecht, "es geht doch nichts über das Nachsehen; man ist seines Sieges und Lebens nunmehr gewiß."

"Ich will nach meinem Tobe umgehen", rief jest plötlich der Hauptmann aus und hielt die Hand vor beide Augen, wenn nicht dort ein Häuschen Bauern gegen Giebelstadt zueilt. Laßt die Pscrbe ausgreisen, Kameraden! Es gibt ein Stück Arbeit; ich sehe Bauern, die uns die Kehle zuschnüren wollen, damit nimmermehr ein Trunk durchlause."

Der Trupp Reiter ritt scharf darauf los. Stanbwolken wirbelten auf, wie sie das Häuslein Bauern, wie oben beschrieben, gesehen hatteu. Nicht lange, und das Geschwader bündischer Reiter ritt zu Giebelstadt ein. Die Landleute versteidigten sich, aber es half keine Gegenwehr. Was nicht bereits zuvor gestohen war, das wurde niedergehauen. Die

meisten kamen im Brande der Häuser um. Der Hauptmann und seine Gesährten wütcten schrecklich mit dem scharsen Stahle. Giebelstadt ging in Flammen auf; eine mächtige Rauchswolfe zog sich über das lichterloh brennende Dorf hinweg. Schrecklich waren die Wehelaute der Umkommenden. Unendsliches Jammergeschrei füllte die Lust. Der Ort war schwer heimgesucht, sowohl von dem knatternden Feuermeere, als von den Mordeisen der bündischen Kriegsknechte unter Anführung des Marsilius Knüppel, weiland Schüler des Magisters Sagitztarius zu Wittenberg.

"Haßt auf, Rameraben, bort schleichen sich sieben Schelme in bas hohe Gesträuch, bas um den Schloßgraben sich hinzieht. Wartet, ich will euch verstecken spielen!"

Hiermit gab ber Hauptmann seinem Gaule die Sporen und ritt auf den Saum des Gebüsches, dessen Flieder einen angenehmen Duft verbreitete, der um so willsommener eingesogen wurde, als der dem brennenden Orte entquillende Rauch alles ringsum in einen stinkenden Dampf hüllte und die Luft verdickte.

"Beda, ihr Buschritter", rief jest ber Anführer bes Geschwaders den sieben Flüchtlingen zu, die wir bereits kennen zu lernen die Ehre gehabt haben. "Ihr würdet wohl baran thun, aus eurem schlechten Berftecke hervor zu tommen und uns die Mühe des Absteigens zu ersparen. Also flugs! Bore einmal, Sans Bullenbeißer von Rördlingen, nimm Dein Handrohr, blase die Lunte auf und schicke bem gitternden Riefen dort drüben eine Bohne in ben hungrigen Magen. -Doch halt, set ab, die Bursche find das Bulver nicht wert! Ich hab' einen andern Ginfall; es gibt einen Hauptspaß, wollt' fagen, wir ersparen ben bundischen Fürsten das Rraut und Lot von sieben Schüffen. Also ihr da drüben", fuhr ber edle Reiterhauptmann Marfilius Knuppel aus Wittenberg fort, "höret mich wohl an, sonst werd' ich wenig Kederlesens mit euch machen! Ihr wißt bekanntlich nur zu gut, daß ihr Bauern uns ben Tod geschworen habt; es ist mithin nicht mehr als recht und billig, daß wir an euch ein Bleiches vollbringen. Dennoch foll einer von euch fieben begnadigt werben, wer nämlich burch bie That zeigt, daß es ihm leib fei. sich gegen seinen rechtmäßigen Herrn emport zu haben, und jum Zeugnis bes, seine feche Rameraben vom Leben jum Tobe bringt. Also hurtig ans Geschäft, ich werbe mein Wort halten."

"Es geht mit uns auf die Neige", redete der Kleine die sechs anderen an, "das ift nur zu gewiß."

- Digitized-by Google\_\_\_

"Aber last uns mutig und zur Sühne dafür, daß wir dieses Schloß des Herrn v. Zobel hier ausgebrannt und geplündert haben, den Tod des Soldaten hinnehmen. Ich möchte mit keinem Mord beladen aus der Welt absahren."

"Nun, was besinnt ihr euch lange und mißbraucht meine Gutmütigkeit? Borwärts ihr Schurken!" schrie der Hauptsmann, sich an dem Anblick der Zitternden weidend, hinüber. Also frisch ans Werk, wie ich gesagt habe. Das ist mein letzes Wort.

Bei diefer ebenso bestimmten als furchtbaren Erklärung riß die Berzweiflung den riefigen Flickschufter vom Boden empor, wo er fich, um Erbarmen flehend, gewälzt hatte; wie rasend warf er sich auf den nächsten Bauern, der sich, gleich ihm vier andere noch, ohne jeden Widerstand von dem Riesen schlachten ließ. Der Boden rötete sich mit ihrem Blute. Jett waren nur noch der Lange und der Kleine übrig. Letterer aber wehrte sich seiner Haut und wollte sich nicht für bas Leben bes andern hinopfern laffen, wenigstens nicht ohne Begenwehr. Erst kampften fie mit ber blanken Baffe, die fie noch trugen. Als aber die Wehr des Kleinen abbrach, unterlief dieser den Langen, faste ihn um den Leib, zwang ihn fo, gleichfalls auf bas Schwert zu verzichten, und nun begannen die beiden Bruft an Bruft einen gewaltigen Ringtampf; ber ungewöhnlichen Stärfe bes Riefen begegnete eine andere Rraft, die Rörpergewandtheit und besonnene Ralte des Aleinen. Der Ausgang des Kampses schien ungewiß. Die alls gemeine Stille, die sowohl Kämpser als Zuschauer beobachteten, wurde nur zuweilen durch den Hauptmann unterbrochen, der dem blutigen Schauspiele unverwandten Auges zuschaute.

Plöglich waren die Kingenden dem Schloßgraben zu nahe gekommen, ein dumpfer Fall ward gehört, das Waffer spritzte hoch auf, es gab einige Ringe, alsbald aber verschwanden die Kreise in immer größerer Ausdehnung, alsdann ward es ruhig, glatt und eben, und es zeichneten sich auf dem Wasserspiegel wieder wie vorher die dustenden Fliederbüsche und das grüne Gesträuch, im Hintergrunde aber die noch stehenden Ruinen des Giebelstadter Schlosses malerisch ab.

Fünf Bauern lagen auf dem Boden blutig und tot, zwei, der Kleine und der Lange ruhten auf dem Grunde des alten Burggrabens.

"Hahaha!" lachte jett ber Reiterhauptmann, in furcht= barer Beise die Züge verzerrend. "Auf nach Burzburg! Bei meinem Leben, ber schönste Streich im ganzen Bauernkrieg!"

Und bahin flog das Fähnlein Reiter, bessen Hauptmann an der Spite vorauszog und das damals im Schwang gehende Liedlein in die sommerliche Abendluft hinauspfiff: "Will dich der Schimpf gereuen, so kehr du wieder heim".

Donnerstag den 8. Juni, früh morgens 9 Uhr zogen die Bündischen in Würzburg ein. Hiermit schloß der Bauernstrieg im Hochstift Würzburg.

### Arnstein.

Bon J. Strubel.

em aufmerksamen Passagier, den das schnaubende Dampfroß durch das liebliche Wernthal im gesegneten Frankenlande führt, dürfte wohl kaum das freundlich gelegene Städtchen Arnstein entgehen, das sich amphitheatralisch am südwestlichen Abhange eines mäßig ansteigenden Hügels erhebt. Die
"fränkische Platte" bildet hier in mehr oder weniger sanstem
Absalle fortlaufende Hügelreihen, welche das Thal der alten
"Werina" zu beiden Seiten dis zu ihrer Mündung in den
Wain begrenzen. Von den Sommerleiten der Berge lachen
uns wohlgepslegte Weinberge entgegen; Nadel- und Laubholz
auf den Höhen, im bunten Wechsel mit prangenden Getreidefluren und saftigen Thalwiesen, verleihen dem "Werngau", der
nach Echart auch das Gozseld im Maindreieck in sich begriffen
haben soll, eine wohlthuende Ubwechselung.

Die Entstehung bes Namens Arnstein läßt sich urkundlich nicht nachweisen. Pleykard Stumps leitet ihn ohne Angabe des Grundes von "Ernstesheim" ab; der adlerähnliche Bogel im Arnsteiner Stadtwappen gab manchem Beranlassung, ihn mit dem Worte "Nar" in Beziehung zu bringen. Wir stimmen der Ansicht Schumms") bei, welcher in der Silbe "Arn" einen altdeutschen, nunmehr untergegangenen Gemeinnamen erblickt, wie er uns auch in Arnstadt, Arnsberg, Arnschwang u. s. w. entgegentritt. "Bestärkt werden wir in dieser Ansicht dadurch", sagt Schumm, "daß es nicht nur hier einen Arnstein gab, sondern in verschiedenen Gegenden Deutschlands, so am Fuße des Sodenbergs zwischen Ochsenthal und Morsau, ebenso in Oberfranken und am Rhein; es gab Grafen "von" und "vom" Arustein im Gebiete von Trier und in Medlenburg.

Chemals war Arnstein im Besitze des Grafen von Benneberg, wurde aber später an die Dynasten von Trimberg abgetreten, unter benen die Grafen von Rieneck unbefugte Ansprüche auf bas Arusteiner Lebengut machten. Durch Schenfungsbrief vom 25. Januar 1279 hatte Konrad ber Altere von Trimberg mit Buftimmung seiner Gemahlin Abeibis die Herrschaft Trimburg und seine übrigen Besitzungen gegen ein jährliches Leibgeding an das Hochstift Burzburg abgetreten, worauf beibe in ein Klofter gingen. Seinem Sohne Konrad bem Jüngern follte ale Erbteil nur Burg und Umt Arnftein verbleiben. Nach seines Vaters Tobe focht Konrad die Schentung an und forderte vom Bischof Mangols die Zuruckgabe bes väterlichen Erbes. Deffen weigerte fich ber Bischof, und beide gerieten in ein ernstes Zerwürfnis. Im Jahre 1292 brachten adelige Vermittler einen gutlichen Vergleich zuftande, nach welchem Konrad dem Bischof bas Schloß Trimberg und bie Stadt Arnstein mit allem Zugehör als Gigentum überließ, wogegen Burg, Stadt und Amt Bischofsheim vor der Rhon, famt dem "Borft", dem Beid- und Fischrecht nebst 100 Pfund Heller (1 Pfund ungefähr 4,25 Mart) als jährlicher Zins Ronrad zugesprochen wurden; Arnstein verblieb für immer beim Hochstifte Burgburg.

Der Bauernfrieg (1525), wie ber Aufstand der harts bedrückten Bauern gegen ihre Gutsherren gewöhnlich genannt wird, forderte auch in den franklichen Gauen viele Opfer. Die Bauern zogen, alles verheerend, durch das Land, zerstörten Klöster und Burgen und nahmen blutige Rache an ihren

<sup>1)</sup> Kgl. geistl. Rat und z. Z. Dechantpfarrer in Arnstein; bessen Schrift über Arnstein wurde zu dieser Arbeit mehrsach benutzt.

Drängern und Wibersachern. Auch für Arnstein wurde die Bauernbewegung verhängnisvoll, wie aus einem Bericht des Chronisten Lorenz Fries hervorgeht, welcher u. a. erzählt:

"Zu Arnstain hatte ber bischove zu Wirtsburg berselben Zeit ain amptman, Got von Thüngen genant." Derselbe glaubte, seine Untergebenen in Ruhe erhalten zu können, "aber es felet ihm weit, dann als das läger der bauern zu Bildshausen und Aura angesangen, schreiben sie an alle umbligende flecken, was ihr fürnehmen were."

Arnsteiner Bauern, die aus dem Bauernlager bei Aura zurücksehrten, sorderten ihre Mitbürger zum Anschluß an den Aufruhr auf. "Das bracht in den flecken des ampts und sonderlich zu Arnstain ain groß gelauff und versamleten sich daselbst uf den hailigen Ostertag nach der vesperzeit die von der gemainde vor dem rathhaus mit iren Harnisch und weren und begerten, man solte die brucken, so hinter dem sloss herausgeht, abwersen, damit on iren wissen und willen

fain rahsiger hincinkomen mogt. "Bürs germeister und Rat suchten sie zu bes gütigen und meinten, die Arnsteiner müßten ja nicht die ersten sein, die sich einer sogefährlichen Bewegung anschlössen, die Schloßbrücke aber ließen sie bewachen.

Als am 19. April bas Bauernlager brohend zum Anschlusse aufforderte, fragten der Amtmann, Bürgermeister und Kat

in Würzburg an, wie sie sich zu verhalten hätten; auch bat der Amtmann um Zusendung von fünf bis sechs Kriegsknechten, da er niemand um sich habe als sein Gesinde.
"Daruf ist dem amptman die antwort gegeben: der bischove wolle ime etliche pferde zuschicken, mitser Zeit sollte er sein selbst, das schloss und sunst aller sachen in guter acht haben."
Unterdessen wurde nach Würzburg ein Landtag berusen, um sich in dieser leidigen Angelegenheit zu beraten.

"Nun hatte derselbigen tagen Ulrich von Hutten, so sein hauswonung zu Arnstain hielte, dem bischove zu Wirthurg angezaigt: wa er, der amptman und ire mitverwandte etsiche pferde bey inen hetten, verhofften si, das baurenläger dadurch zu zertrennen und die ufrur zu stillen". . . Darauf antwortete der Bischof am 21. April, er wolle ihnen 60 bis 70 Pferde schicken; da er aber nicht hinreichend Pferde besaß, um Würzburg zu schüßen, konnte er Ulrich gegenüber sein Bersprechen nicht halten. In Arnstein wuchs die Aufregung zussehends. "Es erhub sich uf sontag Duasimodogeniti abermals ein groß gelauff zu Arnstain, dan die gemainde kame mit iren weren, trumelen und pfehsen uf den markt, schrihen: der rathe unterstunde, sie an irem christlichen Vorhaben zu verhinderen und zu verkurzen, wa si vom rathe nit anders darzuthun

und dem läger zu Aura die bruderschaft nit zuschreyben, so wolten sie hinauf lauffen und sie alle zum fenster hinauswersen." Der Rat erschrak darob so sehr, daß er sich mit den ungestümen Bauern verglich und 15 der Tumultanten zu den Beratungen heranzog, ohne deren Wifsen und Willen nichts beschlossen werden sollte.

Da Gefahr und Unruhe täglich zunahmen, verließ Ulrich von Hutten mit seinen Getreuen Arnstein und warf sich in das feste Schloß Sodenberg. Unterdessen hatten die Arnsteiner Empörer 30 Mann unter Hand Stang, Hauptmann, und Hand Keyl, Fähndrich, gegen Werneck entsendet. Überall schlossen sich Gesinnungsgenossen an diese Schar an, welche Werneck plünderten und in Brand steckte, das gleiche Schicksal den Dörfern Grumbach und Estensels bereitete und dann zum Würzburger Bauernlager stieß.

Als endlich der Schwäbische Bund sich gegen die aufftändischen Bauern richtete, ging beren Sache rasch abwärts.

Ulrich verband sich mit den Bundestruppen, brand= schatte Urnstein um 1220 fl. und ließ sich von der Stadt für erlittene Schäben 1000 fl. als Schulb veridirei= ben. Im frankischen Bebiet allein verloren über 10000 Bauern das Leben. Die Bewegung endete ohne jeglichen Erfolg für die Aufständischen.

"Uf Donerstag den 6. Julii ist die stat Arnstain von



Arnftein. Originalzeichnung von R. Raudner.

dem bischove zu Wirthurg wider eingenomen, und sind daselbst uf freytag darnach als die fürnemisten uswigler und ursacher diser entporung mit dem swert gericht worden: Hand Stang von Swedrict, Lorent Gobel von Swemelsbach, Cont Weber von Lisseuben, Peter Hocheymer von Eurdorf, Kilian Bischer von Nutlingen, Peter Keller von Bainsgesang, Claus Stump, Genserig, ain beck von Arnstein, ein muller, Habacker genant, solt auch enthaubt sein worden, dann er mit obgenanten neunen an die walstat gesurt wart, als aber der zuchtiger seinen, des Habackers gesellen, zu dem er gebunden gewest, ussosen und richten wollte, da entsief er, Habacker. Er kame uf die mauren, siel aus der stat durch den graben und trug also seinen Kopf davon, ist auch volgends widerumb zu gnaben angenommen und eingelassen worden."

Die Reformation fand auch in Arnstein ziemlich viele Anhänger, wie von den Pfarrern Joh. Thoma, † 1581, und Georg Weinmann, † 1601, berichtet wird. In Karlstadt, Gemünden, Arnstein, Dettelbach, Gerolzhosen, Haßfurt, Münnersstadt, Nenstadt a. d. S. hatte sie, nach Dr. Stein, sesten Boden gesaßt, die 1587 im Hochstiste Würzburg durch Julius Echter von Wespelbrunn eine Gegenresormation zur Durchsführung kam. Alle protestantischen Unterthanen, welche nicht katholisch werden wollten, mußten das Land verlassen, infolgebessen viele Bürger in die benachbarten protestantischen Länder auswanderten, namentlich nach den brandenburgischen Fürstentümern in Franken, sowie nach den Reichsstädten Schweinfurt und Nürnberg.

Nach dem sog. "Saalbuch" war das edle Geschlecht der Freiherren v. Hutten im Amte Arnstein reich begütert. Der Unterhuttensche Hof ist auf die v. Hutten kommen von dem edlen Geschlecht derer von Müdesheim, so Anno 1456 mit Arnstein einen Vertrag aufgerichtet." Auf diesem Hose, in der Bettendorser Vorstadt gelegen, saßen die Dienstleute und Pächter der Gutscherren. Nach Fries besaßen die Herren v. Hutten in Arnstein eine Wohnung; Moriz v. Hutten, später Dompropst von Würzburg und Fürstbischof zu Sichstädt, ward hierselbst geboren. Er ist der hocheble Stifter des heute noch bestehenden und zur Zeit wohlgeleiteten Pfründnerspitals, welches schon vielen Hunderten von unbescholtenen, arbeitse unsähigen armen Leuten beiberlei Geschlechts einen ruhigen, sorgensreien Lebensabend verschaffte. Anderweitig vorgenom

mene Gütererwerbungen der Herren v. Hutten hielten diefelben allmählich von Arnstein fern, so daß sie sogar ihre Familiengruft in der Kirche "Waria Sondheim" völlig aufgaben. "Alles, was sie noch in und um Arnstein an Zehnten, Grundzinsen und Gülten hatten, selbst ihre in Arnstein noch besessenen Baulichkeiten" traten sie zur teilweisen Begleichung einer Schuldsorderung im Jahre 1661 um 5280 fl an das genannte Spital ab. Die Zahl der Pfründner übersteigt im Durchschnitte die Zahl 30.

Während der Streitigkeiten des Würzburger Domkapitels mit dem neugewählten Bischof Sigmund wurde Arnstein von hessischen und sächsischen, ersterem zu Hilfe eilenden Truppen 1440 belagert, aber durch Bartholomäus v. Hutten kräftig verteidigt; das Schloß, hoch oben auf dem Hügel liegend, hatte jedoch erheblich gelitten. "In den nun folgenden, dis 1454 währenden markgräslichen Wirren wurde Stadt und Amt Arnstein verpfändet, jedoch schon vom Fürstbischof Scheerens wieder eingelöst und dem Hochstiste erhalten.

(Schluß folgt.)

## Altes und Redes aus altbageriften Sanden.

Bon J. Reiper.

ei traulich stillem Lampenschein an der Seite des behagslich wärmenden grünen Kachelosens im entlegenen Forsthaus läßt dessen einsamer Insasse während der langen Winterabende seine vieljährigen Erlebnisse im bayerischen Hochgebirge, im Alpen-Borlande und auf der Hochebene — vom Lechrain bis zu den Donauniederungen — in bunten Reihen an seinem geistigen Auge abwechselnd vorüberziehen.

Mit begreiflicher Borliebe bei ben noch frischer und lebshafter im Gebächtnis haftenden Eindrücken verweilend, lädt er — auf die Gefahr hin, stellenweise etwas zu ermüden — die liebenswürdigen Leserinnen und freundlichen Leser des "Baherslandes" ein, seinem Gedankengange eine kleine Weile nachssichtige Folge leisten zu wollen:

Unter herrlichem Sonnenglanz und wolkenloser Bläue bes Himmels bestiegen wir zu Zweien am Ostermontag bes Jahres 1890 den Frühzug Augsburg-Ingolstadt-Regensburg auf einer Zwischenstation da, wo die Bahnlinie das auf beiden Seiten von sanft geschwungenen, meist mit Wald besäumten Höhenzügen begleitete, durch landschaftliche Reize anmutig verschönte, fruchtbare und betriebsame mittlere Paarthal plözlich verläßt, um durch einen längeren Hügeleinschnitt allmählich in den Südrand des von nahen und fernen Bergketten rechts und links der Donau begrenzten, ausgebreiteten, ziemlich einsförmigen Neuburg-Ingolstädter Donaumooses einzubiegen.

Letteres, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts unter Kurfürst Karl Theodor durch großartige Entwässerungsanlagen zu der dis in die neueste Zeit fortgesetzen Kultivierung wohl vorbereitet, wurde von diesem Fürsten mit auswärtigen Anssiedlern, "Kolonisten", besetz, welche sich in ziemlicher Anzahl auch aus Kur- (d. i. Khein-) Pfälzern, im Volksmunde heute noch "Überrheiner" genannt, rekrutierten. Hieran erinnern zahl-reiche Ortsnamen wie Karlshuld, Karlsruhe, Karlskron, denen später Ober- und Untermaxseld, Ludwigsmoos und andere mehr solgten.

Die Ackerbau und Biehzucht treibenden Bewohner ersfreuen sich zum Teil eines leidlichen, mitunter behäbigen Wohlstandes, die ärmere Bevölkerung beschäftigt sich nebenbei noch mit Torsstich und Korbslechterei. Bor nicht gar langer Zeit, da "Gump, Gänswürger und Konsorten" ihr Unwesen trieben, war das "Woos" etwas verschrieen. Sest ist es anders geworden; der "Wössler" ist besser als sein Rus!

Auf einer von Oft nach West streichenben, dünenartigen Erhebung, dem letten Ausläuser und vorgeschobensten Posten des süblich das Donaumoos abschließenden Hügellandes, liegt 416,9 m über der Meereshöhe das zum Bezirksamte Schrobenshausen gehörige, durch den Namen hinsichtlich seiner Lage treffend gekennzeichnete Dorf "Berg im Gau", mit weithin sichtbarem Kirchturm, ein rechter Luginsland; in unmittelbarer Nähe davon lag einst die jetzt abgegangene Burg Burgeck, nach der sich ein Berthold, ein Angehöriger des Lechsgemünder Grasenhauses und Mitstifter des Klosters Gisenhosen nannte, und die nach seinem Tode, wie es scheint, die mit ihm verwandten Grasen von Schepren erbten.

An der Ortsstraße ist eine Holztasel mit verwitterter, nur mühsam entzisserdarer Schrift ausgerichtet, in welcher Kurfürst Karl Theodor als Gründer der Mooskolonien und hiermit als Wohlthäter der ganzen Umgebung gepriesen wird. Da bereits mehrere Jahre seit dem letzen Besuche dieses Ortes verslossen sind, erscheint die Annahme gerechtsertigt, daß mittlerweile dieses schlichte äußere Denkmal einer großen, kulturhistorischen That wieder in entsprechenden Stand gesetzt ist; wenn nicht, geben vielleicht diese Zeilen zuständiger, wohlswollender Behörde Anlaß.

Soviel bekannt, dürfte die Entwässerung des Donaumooses als Ausgangspunkt solcher größerer Kulturversuche in unseren ausgedehnten oberbaherischen Mooren betrachtet werden; trot der bis jett errungenen namhaften Erfolge bleibt gleichwohl noch ein weites, nach Umfluß wieder eines Jahr-

hunderts schwerlich ganz zu bewältigendes Arbeitsfeld den Kulturtechnikern vorgesteckt.

In der ehedem durch ihr Porzellan, heutzutage durch den Buß ber Kaiserglocke zum Kölner Dom (Meister Samm) berühmten blühenden pfälzischen Industriestadt Frankenthal hat fich Rarl Theodor als zweiter Erbauer, bezw. Wiederbegründer bes ursprünglich von den eingewanderten "Wallonen" Ende bes 17. Jahrhunderts angelegten, ca. 5 km langen, zum Rhein führenden fog. "Frankenthaler Kanals" gleichfalls verewigt. "Rurfürst und Batter dieses Landes" nennt ihn die mit vergoldeten Lettern auf Marmor eingegrabene Inschrift zur steten Erinnerung an seine zeitgemäße hochbedentsame fulturelle Schöpfung, welche jedoch heutigen Tages wiederum der Berbefferung, bezw. Tieferlegung und Erweiterung dringend beburfte. Ein solches ständiges Schmerzensfind der baberischen Rammer, wie sein jüngerer, allerdings ca. 35 mal längerer "Better", der Donau-Main-Ranal, wird der Frankenthaler wohl niemals werden.

Doch kehren wir von bieser "Überrheiner-Partie" noch einmal zum "Berg im Gau" zurück und bemerken gleichsam zur Erklärung bes Standortes jener hölzernen Säule, die ihren Ursprung auch einem Kanale mitverdankt, daß ganz in der Nähe des hier nach Norden unvermittelt ins Moos absallens den Geländes der vornehmlich zur Entwässerung dienende, langgestreckte "Hauptkanal" vorüberzieht. Derselbe beginnt im Südwesten dei Klingsmoos, teilweise noch Bezirksamts Nichach, und läuft in nordöstlicher Richtung über Karlsruhe (Iosefensburg) dis in das westlich der München-Ingolstädter Sisendahnslinie besindliche Oberstimmer Moos zum sog. Breitlachbach der Donau zu.

Oberstimm im "Unterland" bietet durch seinen am Bartholomäusseste stattfindenden, daher Barthel-Markt genannten Pferdemarkt ein gleichwertiges Gegenstück zu dem etwas mehr bekannten "Oberländer" Refersoher Markt bei Minchen.

Dei Station Zuchering zeigt mittlerweile ein Borwerk die Nähe Ingolstadts an, des größten und stärksten bayerischen, bezw. süddeutschen Bollwerkes und sozusagen Generaldepotplates für die gesamte bayerische Armee. Zum Besuch der durch Pserdebahn mit dem Bahnhof verdundenen, ziemlich weit entsernten, links der Donau gelegenen Stadt ist der Ausenthalt zu kurz. Insolge des Osterurlaubes und der verhältnismäßig noch frühen Tages- und Jahreszeit herrscht heute nicht das gewohnte, besonders während der Hauptreisezeit scharf auszeprägte, von mancherlei Unisormen belebte, rege Thun und Treiben in den sonst so verschrereichen Hallen. Nur einzelne nachträgliche "Urlauber" steigen mit vergnügter Wiene in die zur Absahrt nach verschiedenen Richtungen bereit stehenden Züge.

Ein im letten Moment gemütlich heranschlenbernder Trupp Jäger mit echtem Weidmannskostüm, darunter ein "grün's Hütel", bessen verwetterte Farbe an den im heiligen Übereiser seiner Zeit entsernten Patina= (Ebelrost-) Überzug der statt- lichen Broncelöwen vor der alten Münchener Residenz schier gemahnen möchte, entpuppt sich dem kundigen Auge sofort als Ofsiziere, welche den dienstsreien zweiten Feiertag zu einem Jagdausssug, alias bewaffneten Spaziergange bis zum abendelichen Schnepsenstriche — man schrieb den 7. April — zu benutzen gedachten, bei dem schönen Frühlingswetter unstreitig

angenehmer und gefünder als ein Aufenthalt in der Stadt und obendrein Feftung.

Vor langen Jahren, wo bei uns noch niemand an Eisenbahnen bachte, diente der nachmals hochgeseierte, von gewisser Scite auch bekrittelte, formengewandte Dichter, Graf August von Platen-Hallermünde, als junger Königl. baherischer Unterlieutenant in der Ingolstädter Garnison; seine damals gewiß ausgiebigen Mußestunden widmete er auch wirklich der Muse, seiner holden Göttin, wie das an einen Münchener Freund, Max v. Gruber, gerichtete, der "Einzug in Golpolis" betitelte Gedicht aus dem Jahre 1816 beweist. Die in realistischer Drastik kontrastierenden, den Inhalt des Ganzen beiläufig erraten lassenden Ansangs- und Schlußstrophen hier wiederzugeben, kann ich mir nicht versagen:

"Seid willfommen! und Segen und heil den gewanderten Kriegern, Die durch Golpolis' Thor ziehn in die freundliche Stadt!"
"Gingst an den Strom hinunter und riefst: Ihr Urnen des Isters Ins euzinische Meer schwemmt mir die leidige Stadt!"

Wohl manch späterer Kamerad wird ähnlichen Gefühlen zeitweise beredten Ausdruck verliehen haben, wenn auch nicht in der klassischen Form von Distichen, so doch sicherlich mit höchst prosaischen, echtbajwaarischen, urwüchsigen Kraft- und Kernsprüchen. Hierüber ist jest allerdings längst Gras gewachsen! Denn Ingolstadt zählt heute trop Festungseigenschaft zu den beliebteren Garnisonsstädten Baherns.

Eine Zeitlang können wir aus dem weiter rollenden Eisenbahnwagen das über hochgiebeligen Firsten hinweg als Wahrzeichen der Stadt ragende massige, steil absallende Ziegeldach der großen gotischen Stadtpsarrfirche, sowie die den Donausstrom unmittelbar beherrschende, ehemals truzige Feste des im gleichen Stil erbauten, altertümlichen baherischen Herzogssischlosses mit dem Blick versolgen; dann aber eilen wir an Feldern, Wiesen und Wäldern vorüber, welch letztere teilweise die "Nonne" im stillen sich zum Fraß schon auserkoren, stromsabwärts in die gesegneten Gesilde Niederbaherns, um nach mehreren Stationen in Neustadt an der Donau unsere eigentsliche Wanderung anzutreten.

Ein Gang durch das stellenweise noch mit Mauern, Türmen und Thoren versehene Städtchen führt auf der Hauptsstraße an der stattlichen Psarrfirche, deren schlanker Turm mit einer eleganten luftigen Barocks (Pavillon)-Ruppel gekrönt ist, sowie an zwei bemerkenswerten, spätgotischen Prosanbauten, dem Rathaus und Gasthaus zur Post, vorbei. Reustadt mit behäbigem, anheimelndem Außern, von alters her zu Niederbayern gehörig, hatte seiner Zeit mehrsach durch Plünderung und Feuersbrunst zu leiden, und zwar von Seite des zu Ende des 14. und Ansang des 15. Jahrhunderts blühenden, raussussigen, im hohen Greisenalter troß Kerkerhast stolzen und undeugsamen Herzogs Ludwig des Gebarteten von Ingolstadt, der mit seinen liebwerten Vettern zu Landshut und München nicht immer verwandtschaftliche und freundnachbarliche Beziehungen unterhielt.

Ludwig der Bärtige ift es, welcher die Paarthalftädtchen Schrobenhausen und Aichach, sowie das auf dem rechten Lechrain von hoher Warte malerisch ins weite Lechselb herabblickende Friedberg mit dem noch gut erhaltenen, längst friedlichen Zwecken dienenden sesten Schloß zur Durchführung seiner vielsachen Kriegshändel nach damaligen Begriffen wohl und dauerhaft befestigen ließ.

ausgabe ber von Altomunfter - ausgezeichneten, feit Auflösung der Deutschberrn-Rommentur Blumenthal in Besit der Beiliggeiftspitalftiftung der Stadt Aichach gelangten Spitalfirche daselbst ist eine auf jene Festungsanlage Bezug habende vermählt.

An ber burch eine zierliche Rokokokuppel — Miniatur: | ruhmredige Inschrift angebracht, worin ber Herzog u. a. Graf von Mortain, "Bruder ber Königin von Frankreich", genannt wird. Befanntlich war feine Schwefter Ifabelle, die "ichone Isabeau", an König Karl VI. von Franfreich (1380-1422)

### Ode auf Balde.

Mus Anlag bes Balbefympofions (31. Januar 1892). Gedichtet von Karl Bettel.

D welchem Sanger, ber auf ben Scheitel bir Den Ruhmestrang, ben preisenden, fegen will, - Durchflögen nicht fein finnend Auge Leuchtende Blige ber höchsten Wonne?

Doch weichen muß er, foniglich ftolger Beift, Bor beiner hohen, blendenden Majeftat, Und ruhte auch die reichste Barfe Boldenbesaitet in feinem Schofe.

Denn welcher Symnus wog'te hinan an dich, Unsterblich - Großer! Hob ja die Gottheit selbst Bor beinem Blid ichon früh ben Schleier, Der uns umduftert die dumpfe Stirne.

Benn heil'ger Chore Sturm gu bem Ruppelrund Sankt Michaelis mächtig erbraufend schlägt, So schlägt er auch an beines Ruhmes Nimmer erlöschende lichte Sterne ..

Und wenn des Bergwalds ragende Sichtenwelt Um Ifarhang bei Beffilos Lohe raufcht,

So rauscht fie uns auch beinen Ramen, Seliger Freund ber träumenben Waldnacht.

Und klingt bas Abe silbern bom Gafteig ber, Nicht Wunder war' es, hörten wir heute noch, Wie diese Klänge leif' durchzittern Deine frommseligen, innigen Beisen.

Doch brudte beil'aer Ernft auch fein Siegel auf All beinem Streben, Dichten und Liebermut: Du warft kein Murrkopf, sondern blicktest Schalkhaft und beiter ins fonnige Leben.

Drum meht, erhab'ne Schatten bes Benius, D, weht mit gold'nem Frieden durch diesen Saal Und weißet lächelnd heute wieder Unsere festliche Tafelfreude!

Dem Epigonen aber verzeihe mild, Benn dürft'ge Blumen deinem fo vollen Rrang Er schüchtern einzuflechten maate: Dulde fie zwischen bem Lorbergewinde!

## Kleine Mitteilungen.

Bom Schlosse zu Worth a./D. Wir haben vor kurzem über das durch schweres Brandunglud geprüfte Worth a. d. D. berichtet. Im Schloffe zeigt man noch das Rondell, in welchem der Fürft-Primas Rarl v. Dalberg die Rheinbundatte unterschrieb. Als Raifer Frang II. von Öfterreich auf einer Reise bas Schloß erblicte, und man ihm fagte, die fo majestätisch in das Land aus= schauende Ritterfeste gehöre dem Fürsten Thurn und Taxis, bemertte er in feiner gemütlichen Beife: "bem Schlögl mar' ich auch nicht feind".

Die Uniformen des banerischen Generalftabs. Wir haben in zwei Bilbern die mannigfachen Wandlungen festgehalten, welche die Uniformen des bayerischen Generalstabes mahrend seines hundert= jährigen Bestandes zu erfahren hatten. Wir erblicken in der Mitte bes erften Bilbes ben General-Quartiermeister von 1785. Belcher Rontraft zu ber letten Figur bes zweiten Bildes! Auf ber forgfam gepuderten Berücke ruht ber breiedige, aufgestülpte schwarze But mit ichwarzer, burch eine golbene Schlinge feftgehaltener Masche; der stattliche Federbusch ist karmoifinfarbig. Blauweiße Rosetten schmuden die beiben Seiteneden. Der lange Rod ver= finnbildet durch feine weiße Farbe die Borliebe Rarl Theodors für Öfterreich; die Schöße find aufgeschlagen und durch Rnöpfe zusammengehalten; der kleine umgeschlagene Kragen und die Aufschläge find von schwarzem Sammet; von gleichem Stoffe ift die goldgeftidte Befte. Die Anopfe des Anzugs find von gelbem Metall. Die hofe ift weiß, mit weißen Stiefelstugen; fie fteden in hoben Reitstiefeln. Die Schabrade und Halfterbede find tarmoifin mit Einfassung von Goldborben. Der Sattel und bas Zaumzeug sind aus Naturleder. Die Silberschärpe zeigt blaue

Querftriche. Das spanische Rohr und die vergoldete Degenkuppel find Attribute diefer Charge. Die garte Farbenzusammenftellung, bie Elegang und Zierlichkeit gibt diefer Uniform einen vornehmen Charafter.

Die erfte Figur gur Linken bes Beschauers trägt die Uniform, welche bei bem erften Gedanken der Gründung des Generalftabs ins Ange gefaßt mar. Der Offizier trägt bas bekannte ichwer= fällige Rumfordiche Rastett mit weißem Roßschweif. Rod, Hofe und Wefte sind weiß, die Klappen und Aufschläge von schwarzem Sammet. Der Korbfabel hängt an weißlederner Ruppel. Die Stiefel reichen bis an die Aniekehlen. — Bei ber Brundung jedoch murde ein hellblauer Rod beliebt, ferner graue Sofe.

Der Reiter zur Rechten zeigt den Thpus vom 25. Oftober 1799—1811. Der Charakter ber Uniform hat eine vollständige Umwandlung erlitten. Der Rock ift hellblau mit Aufschlägen und Rlappen von vonceaurotem Manchester mit silbernen Anöpfen. Befte und Beintleider find weiß. Der hut mit Kordon und filberner Schleife ift bei ben Stabsoffizieren mit breitgebogener, bei den Oberoffizieren mit schmaler filberner Treffe besetzt. Der Federbusch ist unten blau, oben weiß. Im Jahre 1802 murde die Farbe des Kragens dunkelblau, die Knopflöcher murden mit fleinen filbernen Liten und Quaftchen verziert. Bon ber rechten Schulter fiel eine beideibene filberne Achselschnur nach rudwärts.

Neben bem Offizier von 1792 erblicken wir die Type ber Uniformen von 1815-23. Sie zeigt uns die Borliebe jener Zeit für prächtig geschmüdte, reiche, tostbare Uniformen.

Die beiden Reiter und ber Offizier zur Linken bes zweiten Blattes weisen uns die allmähliche Bereinfachung; die filberborbierten Hüte und Klappen verschwinden, ebenso die Duästchen auf den Lißen der Armelaufschläge. Uniformsfrack und Degen wers den durch Entschließung vom 13. April 1859 beseitigt.

Die zwei Figuren zur Rechten zeigen die jedermann bekannten Uniformsbilder der letzten Jahre.

Alter Testesglanz. Bernhard Herzog, in seinem Chronicon Alsatiae erzählt über bes Psalzgrasen Ruprecht Einzug als Bischof in Straßburg im Jahre 1449 solgendes: Ruprecht, ein Herzog aus Bayern, Herzog Stephans Sohn, König Ruprechts Enkel, kam an das Bistum (1440); doch wurde zuvor ein Tag zu Hagenau gehalten, da mußte er schwören und Briefe über sich geben, das Stift und die Stadt bei allen ihren Freiheiten, Berträgen und Ratungen zu lassen, und auch andere Punkte mehr. Darauf wurde er an das Vistum empfangen 1448.

Darauf auf Dienstag war Balentin (11. Febr.). Anno 1449 ritt er zu Strafburg ein mit 800 Pferden und hatte feinen Bater, Bergog Stephan, bei fich, auch einen feiner Brüder und 16 Grafen und herren, murbe herrlich von den Stift= und allen Domherren empfangen, in das Münster geführt und von den Domherren auf ben hohen Altar gefett. Als diefer Bifchof einritt, zog er zum Cronenburger Thor ein, hinter bem alten St. Beter hin, bis bag er fam, da die "Brotfarch" (Brotfarren) pflegen zu fteben, da ftund ber Bischof ab und nahm Berrn Jakob von Lichtenberg feinen Bengft, als bes Bifchofs Marschalt, und faß darauf. Alfo that man bem Bifchof einen Überrod an, bemnach ein Butlein auf und barüber ein rotes Baretlein, und ging man ihm entgegen mit dem Kreut, das tußte er, und trug man über ihm ein herr= lich seiden Tuch, das trugen herrliche vier Männer. Als er nun in das Münfter kam, da that man ihm an eine Chorkappe und einen Inful auf, und fette ihn auf den Altar, und machte ein Beihbischof Meffe, und da man das Evangelium follte lesen, da gab man dem Bischof bas Buch zu fuffen, da gab er ben Segen bem, ber bas Evangelium las.

Nach ber gehaltenen Wesse ging der Bischof mit seiner Herrsschaft in seinen Hos, und man saß zu Tisch, und trug manch Essen und fremde Tracht auf, unter Anderem brachte man dem Bischof ein Gebackenes, das war ein Schloß, da that der Bischof an dem gebackenen Schloß oder Burg ein Fensterlein auf, da flogen Bögelein heraus, darnach that er ein Thürlein auf, da war ein Beiherlein darin gemacht, das lief voller lebendiger Fischlein. Darnach brachte man ihm eine andere Tracht, das war ein Spanserklein gebraten, halb vergoldet, halb versilbert. Zum dritten Essen einen gebratenen Psau mit seinen Federn.

Item fagen in bem einen Saal mehr benn 300 Priefter, und gab man ihnen drei Bange, und jedesmal fünf Trachten, und war jedes Effen anders benn bas andere. Der erste Bang: 1. Ein Rraut. — 2. Rindfleisch. — 3. Beiße Mandeln und Hüner barin. — 4. Schwarze Gallerenfische (Gallerte). — 5. Pastetten von Fladen. - Der andere Bang: 1. Schwarzer Pfeffer, bann Schwein-Wildpret. - 2. Gebratenes von einem hirsch. - 3. Gin grunes Muß mit braunem Buder. - 4. Gin gefarbtes Bebadenes. — 5. Ein Essen war weiß und gelb, war lind zu essen. Der britte Bang: 1. Reis mit Buder befäet. — 2. Roppen, Suner, Spanfertlein gebraten. - 2. Galleren, darin Suner, Kalbfleisch und eine Sauce dabei. — 3. Gebackenes wie "Regelsbirnen". — 4. Queggen, Pflaumen. Es gingen auch vor dem Tisch 8 Propheten, die hatten ihre Reime und Spruche, hatten auch in ihren Banden allerlei Saitenspiel und spielten vor bem Tifche. Die Nacht blieb der Bischof in Stragburg, aber am Morgen ritt er mit feinem Bater und Bruder hinweg. Es weihten auch die von Stragburg alle Gaffen, als diefer Bifchof einreiten wollte, und verordneten ihre Sachen heimlich, und die Stragen, ba der Bifchof herzog, da durfte niemand hinkommen, denn diefelben Gaffen waren gar wohl bestellt mit geharnischten Leuten.

zogen auch die von Strafburg geritten in ziemlich großer Menge gegen ben Bischof, empfingen ihn herrlich, schenkten ihm 700 Goldgulden, 8 Fuder Bein, 100 Biertel Haber, auch 8 Ochsen und wurden fonft zu diefem Bankett 40 Kälber gemetgert. -So weit der treuherzige Chronist, der ferner berichtet, wie auf den Brunt in Bifchof Ruprechts Regierung, auf den Glanz feines Einzuges in Strafburg rasch Notdurft und Entblößtheit folgte. Die früheren Bischöfe Strafburgs hatten berart gewirtschaftet, daß fein Stud Silbergeschirr mehr bei hof vorhanden mar, als Ruprecht die Regierung antrat. Sein Bater, Herzog Stephan, mußte damit aushelfen und schickte "ihme ein Dutet filbere Platten, Deller und Becher, bas Hofgefind, auch die vom Abel mußten aus hölternen Schüffeln effen, hernach ließ er (Ruprecht) auch filbere machen; das wurde ihme mehrtheils geschenckt von herren Sigmund von Defterreich, bei welchem er zu Ingbrud gewesen".

Saushaltungsbudget einer "blos zehrenden" Familie (aus den befferen Ständen) in München im Sahre 1793:

| (   |          |       |        | • • • • • | •••• | ,     |      |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٠    | • ••• | ` ~            | , ~ 7 | • • |            | •    |
|-----|----------|-------|--------|-----------|------|-------|------|-----|-----------------------------------------|------|-------|----------------|-------|-----|------------|------|
| für | die S    | Bohi  | ıung   |           |      |       |      |     |                                         |      |       |                |       |     | 130        | fl.  |
| für | Holz     |       |        |           |      |       |      |     |                                         |      |       |                |       |     | 50         | ,,   |
| für | die s    | lost  | à 6    | Яö        | pfe  |       |      |     |                                         |      |       |                |       |     | 425        | ,, . |
| für | den !    | Lohn  | der    | Ri        | öđji | n.    |      |     |                                         |      |       |                |       |     | 30         | ,,   |
| ,,  | "        | ,,    | deŝ    | ල         | tub  | enm   | ädc  | hen | ĝ                                       |      |       |                |       |     | 24         | •    |
| Wi  | ischerii | n.    |        |           |      |       |      |     |                                         |      |       |                |       |     | 24         | "    |
| Rle | idung    | der   | Fra    | u         |      |       |      |     |                                         |      |       |                |       |     | <b>5</b> 0 | "    |
|     | ,,       | deŝ   | Her    | rn        |      |       |      |     |                                         |      |       |                |       |     | 35         | ,,   |
|     | ,,       | der   | Rint   | er        |      |       |      |     |                                         |      |       |                |       |     | 25         | m    |
| für | Haar     | pude  | r, Ha  | arn       | abe  | In, I | βοιι | nab | e 2c                                    | . zu | 4 %   | }er            | one   | en  | 8          | "    |
| für | Schn     | upfte | bak    |           |      |       |      |     |                                         |      |       |                | •     |     | 6          | ,,   |
| "   | ben S    | Instr | uftor  | ;         |      | ,     |      |     |                                         | ٠.   |       |                |       |     | 36         | m    |
| ,,  | Rerze    | n tä  | glidj  | 2         | Ar   | euze  | r    |     |                                         |      |       |                |       |     | 12         | "    |
| ,,  | Tisch    | zeug, | Bet    | tge       | wai  | ıd u  | ınd  | Ri  | iche                                    | nge  | ſģi   | rr             |       |     | 20         | •    |
| "   | für L    | Barb  | ier u  | nd        | At   | end   | esse | n   |                                         |      | •     |                | •     |     | 12         | "    |
| ,,  | ander    | ce A  | leinig | tei       | ten  |       |      |     |                                         |      |       |                |       |     | 40         | ,,   |
|     |          |       |        |           |      |       |      |     |                                         |      |       | ල <sub>1</sub> | ımı   | ne  | 927        | fl.  |

Gin ichauriger Jund. In ber alten Fürstenburg Trausnig bei Landshut an der Sfar befindet fich neben dem merkwürdigen Brunnen, welcher, der Ifar gleich, bis jum Baffer 240 Schuhe tief ift, der früher zur Festhaltung von Staatsgefangenen verwendete, massive, fünfgädige Turm, zu welchem in einem runden Nebenturm eine Bendeltreppe führt. Der große Turm war eigentlich das erste Gebäude dieses 1183 zu erbauen angefangenen festen Schloffes, unter welchem tiefe Reller fich befinden. Bei einer bor 70 Jahren borgenommenen Baulichkeit ftieß man auf ein unterirdisches Loch, und durch dieses in ein Gewölbe; ba ent= bedte man ein Totengerippe, welches ungemein ftarte und große Schenkel und andere Bebeine hatte; bei diesem lag ein eifernes Halsband, mit vielen diden, scharfen, langen Spigen innenber versehen, und der innere Raum dieses Ringes war so eng, daß, wenn man ihn zuschloß, die Spigen ringsherum durch den Hals bis an ben Schlund gedrungen fein muffen.

Altregensburgische Polizeivorschrift. Im 14. Jahrhundert durfte in Regensburg der Bürgermeister allein ein gespistes Schwert im Gürtel tragen, die anderen Bürger dursten nur stumpse führen, die sie vorher an der Friedsäule auschlagen mußten, als Zeichen, daß sie die Waffen ehrbar tragen.

Jusalt: Berichwunden. Eine Nürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortsetzung.) — Ein Blick in die Geschichte des Königl. Baher. Generalstades 1620—1792 und 1792—1892. (Auszug aus der in Bearbeitung begriffenen Geschichte Blut-Scene. Ein Rachtback.) (Mit drei Justrationen.) (Schuß.) — Die Giedelstadter Blut-Scene. Ein Rachtbild aus dem Bauerntriege. Bon Kriedrich Richter. (Schuß.) — Arnkein. Bon J. Strübel. (Mit einer Jusspration.) — Altes und Neues aus altbaperischen Landen. Bon J. Keiper. — Ode auf Balde. Aus Anlas des Baldespuposions (31. Januar 1892.) Bon Karl Zettel. — Kleine Witteilungen. Bom Schosse au Wörth a. D. — Die Ulnisormen des dayerischen Generalstads. — Alter Festeglanz. — Haushaltungsbudget. — Ein schanziger Fund. — Altergensburgische Bolizeivorschrift.

Berantwortlicher Redalteur S. Leber, München, Rumforditraße 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.



## Verffwunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortjetung.)

#### 8. Rapitel.

(8 war am Bormittag des 15. August, als eine Deputation, bestehend aus sechs Ratsherren in Begleitung des Herrn v. Labenburg als Vermittler sich nach Lauf in das Hauptquartier zu General Jourdan zu verfügen beschloß, um eine gelindere Behandlung der Stadt bei ihm auszuwirken. Wenngleich die Hoffnung, etwas bei dem gestrengen Herrn durchzuseten, nur eine geringe mar, so wollte ber Rat biefen letten Bersuch magen, und man war übereingekommen, bei biefer Belegenheit noch einmal allen reichsftädtischen Bomp zu entfalten, um durch folche Chrung und Aufmerksamkeit ein ftarres Rriegerherz vielleicht menschlich weicher zu stimmen. Die Seele dieser Deputation, welcher außerdem noch fünf Herren aus den besten Familien beigählten, war wiederum Friedrich Bägel. bamalige zweite Losunger, bem außerbem eine Menge Ehrenämter auferlegt waren, galt ja, wie wir wiffen, für eines ber fähigsten und bedeutenosten Mitglieder des Kleinen Rates, und so war es nur natürlich, daß bei der Wahl alsbald sein Name genannt wurde, bem alle Stimmen zufielen. Er follte ber Führer ber Deputation sein und, wie bei so manchen anderen Belegenheiten, auch diesmal wiederum mit erprobtem Beschick Ansehen und Ehre ber Stadt einem übermütigen Feinde gegenüber behaupten und als beredter und unerschrockener Anwalt mit Takt und Burbe bie alles Dag bes Erlaubten überfteigenden Forberungen eines siegreichen Generals gurudweisen.

Die Kunde, daß noch vor der Mittagsstunde der glänzende Zug vor dem Rathause seine Aufstellung nehmen würde, war längst in der Stadt verbreitet, und eine dichtgebrängte Menge Das Bahersand. Rr. 88.

Neugieriger hatte sich eingefunden, um bem Schauspiele anzuwohnen. Damals — es sind seitdem nahezu hundert Jahre vergangen — bot die Umgebung des Rathauses ein wesentlich anderes Bild dar, als es heute der Fall ist. Nürnberg galt bem Runftler und Runftfreunde immer als malerische Stadt, und diesen Charakter hat auch eine moderne Bauordnung nicht zu verwischen vermocht. In der Anlage der Straßen und Pläte herrschte von jeher fast überall eine regellose Willfür vor, und wenngleich badurch eine Fulle pittorester Ansichten mehr geschaffen wurde, als burch regelrechte Gleichförmigkeit entstanden wären, so barf boch nicht verschwiegen werben, daß es bamals mit Komfort und Behaglichkeit in heutigem Sinne ziemlich schlecht bestellt war. Die Gassen waren eng und winkelig, leider auch meift sehr schmutig, benn Strafenreinigung mar ein unbefanntes Ding. Gine nächtliche Beleuchtung burch hangenbe Laternen tam erft im Winter bes Jahres 1792 auf, und bie Numerierung ber Häuser war eine Folge ber ersten frangösischen Invafion. Berichiedene Reifende, unter benen nur Berber und E. M. Arnot angeführt seien, sprachen sich in fehr ungunstigem Sinn über bie bamalige Aufenseite ber Stadt aus und meinten. baß ber Berfall allüberall wahrzunehmen fei. Der Stolz ber Bürgerschaft war bas im Jahre 1616 neuerbaute Rathaus, und der große Saal in welchem sich mancher historische Aft abgespielt, bilbete seinen größten Schmud. In innigem Busammenhang mit diesem Saal war das unterirdische Lochgefängnis, von beffen schauberhaften Räumen man fich trot lebhafter Schilderungen boch kaum ein richtiges Bild schaffen kann. Grundsätlich herrschte bis 1806 Karls V. peinliche Hals-Gerichts-Ordnung; weniger eine aufgeklärte Zeit und mit ihr eine mildere Gesinnung, als vielmehr eine gewisse Schlaffheit, das Charakteristikum einer ausgelebten Spoche, hatten der Justizschließlich weniger Opfer als in früheren Jahrhunderten zusgeführt, denn noch waren ja Rabenstein und Galgen an der nach Allersberg führenden Straße zu schauen.

Die Ordnung des Buges ging mit ziemlicher Schwerfälligfeit vor sich. Bor bem Rathaus, gegenüber ber Schau beren Plat jest bie Hauptwache einnimmt -, in welcher ber Schauamtmann und Mungwardein wohnte, beffen Amt es war, bie zum Bahlen ber Lojung (Steuer) erforderlichen goldenen und filbernen Symbole auszuwechseln und die Münzen nach Schrot und Rorn zu prüfen, hielten vier prachtvolle Beschlechter-Chaisen, b. h. Patrizierwagen, mit guten Rossen bespannt. Ab und ju zeigte fich einer ber Ratsherren im Festhabit, bas fonst nur bei den zu Oftern vorgehenden Wahlen angelegt wurde und aus dem schwarzen spanischen Kleibe, der Allongeperude, ber großen, steifen, runden Balsfrause und dem hohen Barett bestand. Die sonst zur Aufwartung, wenn ber hohe Rat zu Rechten faß, bestimmten zwölf Stadtfnechte hatten diesmal bie Deputation zu begleiten als Ginfpanniger. Sie maren in der befohlenen Angahl von der Schütt, wo sie im Annengärtchen Wohnungen und Stallung für die Pferde inne hatten, herübergekommen und harrten auf der Hauptwache im Fünferhaus der weiteren Ordres. Im Fünferhaus tagten befanntlich früher das Fünfergericht und das Rugsamt, von denen jenes über polizeiliche Verfehlungen, diefes über Sandwerfsverfehlungen und in altester Zeit auch über Kleider- und Luxusordnung ju iprechen hatte. Neben bem Fünferhaus ftand bamals noch auf dem Sternplat bas Umgelbgebäude, zugleich Wohnung bes Amtmannes, was begreiflicherweise ben Blat fehr beengte.

Die Ginfpanniger, burchgehends fraftige, wohlgewachsene Beftalten, ausnahmslos gebiente Dragoner oder Ruraffiere, verfehlten nicht, in ihren schmucken Parade-Uniformen die Augen ber Menge auf sich zu ziehen. Auf den gelben Waffenröcken mit roter Einfassung, rotem Rragen und ebensolchen Aufschlägen erglanzten in der hellen Mittagssonne die weißmetallenen Rnöpfe; ber mächtige Saubegen mit bem polierten Stahlgefäß und der schwarzen Ruppel blinkte in der nervigen Fauft, die ein gelblederner Stulphandschuh umschloß, die schwarzen, hoben Reiterstiefel wiesen Manschetten und massive Sporen auf, bas Saupt bedectte ein breiediger Sut mit weißer Borte und weißem Federbusch. So tummelten sie ihre Rosse und machten sich hier und ba ben Spaß, gegen ben bichteften Saufen ju eine Bewegung auszuführen, was dann immer zur Folge hatte, daß Die Menge, zumeist Beiber und Rinder, mit lautem Gefreisch unter startem Belächter ber Solbatesta auseinanberftob. Es war just auch Tag und Stunde, wo der in Felseckerschen Berlage im Rathausgäßchen breimal in der Woche erscheinende "Friedens- und Kriegs-Rurier" ausgegeben murbe. Die fog. Beterles-Beitung, bas zweitälteste Blatt Deutschlands, mar im Baufe bes Nürnbergers ein gern geschener Baft; in Quartformat gedruckt und am Ropf eine schauberhafte Bignette führend, übermittelte ber "Kurier" bem Leser bie genaue Renntnis ber allerneuesten Weltbegebenheiten.

Endlich war nach langem Warten die ersehnte Sauvegarde, ein Husarenpikett, am Plate eingetroffen, und die Absahrt der Deputation konnte erfolgen. Über den Heumarkt ging's langsam und schwerfällig durch die Laufergasse dem Lauferthor zu.

Die Strafen ftanden gedrängt voll, allenthalben öffneten fich an den oft bunt bemalten Säufern, an denen der Zug vorüber mußte, die fleinen, bleigefaßten Genfter, und es famen neugierige Röpfe zum Borichein, die ber glanzenden Ravalfade nachsahen, so lange nur ein Robschweif zu erblicken war. Bor bem Thore gewährte damals die Landschaft feineswegs ben beitern Anblick wie mohl heutzutage. Wer hinaus wollte, ber mußte an militärischen Bosten. Horn= und Kronwerken vorüber und gelangte hinter Schanzen endlich auf ein muftes Sandfelb, angefüllt mit Schutt und abgelabenen Steinen, auf benen Difteln und Brenneffeln luftig wucherten. Wohl boten die Hallerwiese und der Judenbühl hübsche Spaziergange im Sommer nach des Tages Last und hite, aber man durfte sich bortselbst nicht zu lange verhalten, sonst ristierte man, ausgesperrt zu werden, benn die Thore wurden zu abendlicher Stunde fest verschloffen, und wer noch einwollte, hatte Sperrgeld zu gahlen. Nürnberg war zwar keine eigentliche Festung, aber eine nach mittelalterlicher Art befestigte Stadt, die boch zum mindeften gegen einen unvermutet plöglichen Angriff geschütt sein mußte.

Der Bug tam langjam vorwärts, benn die Lanbstragen waren damals nur ausnahmsweise chaussiert und kunstmäßig hergestellt. So wurde es später Nachmittag, als nach öfterem Anhalten die Deputation endlich in Lauf ankam. Aber ach! ben braven Herren war der Mut schon sehr gesunken, und sie glaubten nimmer an einen guten Erfolg ihrer Miffion. Bas sie sehen und hören mußten von den Thaten der Frangosen, von ihrer Aufführung dem Landvolke gegenüber, überftieg weit bie schlimmften Befürchtungen. Sie fanden aus Bersbruck, aus Altdorf und aus Lauf felber Deputationen vor, die auf bie Rückfehr bes gewaltigen Befehlshabers Jourdan warteten, um von ihm Schut und Milberung bes allzu harten Schickfals zu erflehen. Im Gafthof zur Krone, wo fie abgestiegen waren und sich mit zwei elenden Zimmern begnügen mußten, ba andere Räume nicht mehr zu haben waren, hatten sie Gelegenheit, ben ärgerlichsten Auftritten einer übermütigen Soldatesta anzuwohnen, mas ihnen viel zu benten gab. Bon Ottenfoos waren Leute erschienen, die, in Lumpen gekleibet, den General anfleben wollten, er möge ihnen, benen feine Solbaten alles genommen, nur das Notwendigste zum Leben schenken. Was sie den Nürnberger Herren erzählten, war eine geradezu entsetliche Untlage gegen die Franzosen und ihre Rriegführung, die mit allem Rechte eine barbarische genannt werben mußte.

Unter denen, die bei General Jourdan sich Gehör erstitten wollten, befanden sich auch zwei Prosessoren der Universität Altdorf, und mit hohem Interesse lauschte man der beredten und aussührlichen Schilderung, welche der Historiker Will und der Jurist Siebenkees von den Drangsalen entwarfen, die das platte Land durch die Franzosen auszustehen hatte.

"Mögen Sie daraus ersehen", schlos der eine dieser Gelehrten seine lange Rede, "daß die Nürnberger, so schwere Opfer die Invasion ihnen auch auferlegt, immerhin relativ besser daran sind als wir. In der größeren Stadt herrschen doch, bis zu einem gewissen Grade wenigstens, geordnete Zustände. Aha, ich merke, Sie wollen sich zu einer sulminanten Gegenrede rüsten, Herr Wägel! Aber diese werden wir ja morgen hören. Für heute, denke ich, ist es genug. Wir alle sehnen uns nach einigen Stunden Schlases. Also habe ich die Ehre, allerseits gute Nacht zu wünschen." So wurde denn die lange Sitzung, die in einem engen Zimmerchen beim Scheine einer einzigen Talgkerze stattgefunden, aufgehoben, und man schiefte sich an, so gut es sich eben machen ließ, in den angewiesenen Räumen die primitiven Lagerstätten zu verteilen,

bie ber Wirt unter vielen Entschuldigungen zur Verfügung stellte. Es war unterbes Mitternacht geworden, aber mit dem ersten Hahnenschrei war man bereits munter, und jeder eilte, dem gräßlichen Orte zu entkommen, wo er einige höchst unerquickliche Nachtstunden hatte verbringen mussen.

(Fortfetung folgt.)

## Konkadin von Soffenstaufen.

Bon Friedrich Teicher.

deutschen Reiches verbunden ist, das tritt so recht deutslich zu Tage, wenn wir vor unsere Seele das Bild des unsglücklichen Heldenzünglings Konradin herausbeschwören, in welschem das Riesengeschlecht der Hohenstaufen sein blutiges Ende nahm.

Konradin gehört uns Bayern; seine Mutter Elisabeth ist eine Tochter unseres Herrscherhauses; in der bayerischen Stadt Bohburg wurde sie mit Kaiser Konrad IV. getraut, in dem bayerischen Schlosse Wolfstein, nur wenige Stunden von der alten Herzogsstadt Landshut entsernt, erblickte Konradin das Licht der Welt. Herzog Otto II. der Erlauchte von Bayern war der treueste Freund und Anhänger seines kaiserlichen Schwiegersohnes Konrad, und sein Sohn, Herzog Ludwig der Strenge, war dem früh verwaisten Neffen Konradin ein getreuer väterlicher Erzieher und Berater. In dem bayerischen Schlosse Schwangau umarmte Konradin seine Mutter zum letzten Male, bevor er den Zug über die Alben antrat, im treulosen Italien sein frühes Grab zu suchen.

Der grausame Karl von Anjou ließ die Leichen des Gerichteten und der Gefährten seines Unglücks am Strande, "als wären sie vom Weere ausgeworsen", einscharren und Steinhügel darauf errichten. Sein Sohn, König Karl II., sühnte diese Schmach und erbaute über den Gräbern eine dem Dienste der Karmeliten geweihte Kapelle. Dort in der Kirche St. Maria del Carmine ruht hinter dem Hochaltare der beweinenswerte kaiserliche Jüngling, und ein bayerischer König hat das Denkmal errichtet, welches sich über seinem Grabe erhebt.

Das Monument besteht aus einer Marmorstatue Konradins. Die Inschrift am Fuße sautet: "Maximilian, Kronprinz von Bayern, errichtete dieses Denkmal einem Verwandten seines Hauses, dem König Konradin, dem letzten Hohenstaufen, im Jahre 1847, den 14. Mai."

Die beiden Reliefs am Sockel stellen Konradins Abschied von seiner Mutter und seine Trennung von Friedrich von Baden auf dem Richtplate dar.

Die Geschichte bes tragischen Endes des jungen Kaisersschnes ist zu bekannt, als daß wir sie aussührlich erzählen sollten. Nur einzelnes möchten wir hervorheben, so die vielen wohlbekannten Namen aus den Reihen der Edlen, welche mit ihm am 21. Oktober in Berona einritten. Es begleiteten ihn von Fürsten außer seinem Busenfreund Herzog Friedrich, Herzog Ludwig von Bahern und sein Stiesvater, Graf Meinshard von Görz, sodann die Grasen Berthold von Marstetten, Berthold von Eschenbach, Rudolf von Habsburg, Wolfrad von Beringen; von Edlen der Schenk Konrad von Limpurg, Friedrich und Hermann von Hürnheim, Konrad Kropho

von Flüglingen, sein Marschall, ehemals Gesandter in Italien, Albert der Jüngere von Neuffen, Heinrich von Prensing, Konrad von Bogen, Konrad von Frundsberg, Alram von Rottau, Konrad von Luppurg, Albert von Linzmann, Bernhard von Weilheim, Ulrich von Mammendorf und viele andere.

In Rurze eine Schilderung des unglücklichen Schlacht= tages bei Tagliacozzo unter Zugrundelegung der ausgezeichneten Forschungen bes Rostocker Historikers, Professors Dr. Schürmacher. "Am Mittwoch den 23. August 1268 standen die beiden heere fampfgeruftet einander gegenüber. Rarl von Anjou mußte die Schlacht aufsuchen, wie gering auch bei ben 6000 Mann, welche er den 10000 Mann Konradins entgegenstellen konnte, die Aussicht auf Sieg war. Was von der Tapferkeit auch in verzweifelter Lage nicht zu hoffen war, sollte Lift leisten. Anjou wählte aus seinem Beere 800 ber tüchtigften Reiter aus und legte fie in den zwischen ben Soben von Antrojciana und bem Monte Felice gelegenen Thale, während noch die Schatten ber Nacht über ben Sügeln weilten, in ben Er ordnete seine übrige Streitmacht in zwei Hinterhalt. Schlachtreihen. Die erste, geführt von Jakob Cantelmi, bestand aus Provencalen, Lombarden und einigen Römern. Diese Abteilung follte in ber Gbene gegen ben Saltofluß vorrücken; über die zweite Abteilung, die ihre Stellung an den Abhangen bes Lagerhügels nahm, um rechtzeitig eingreifen zu können, stellte Rarl den Marschall Heinrich von Consence, der schon burch sein Angeres lebhaft an Anjou erinnerte und dadurch bie Gegner über beffen Person leicht täuschen konnte. Um bie Täuschung zu vollenden, wurde Consence mit der foniglichen Rustung und dem königlichen Abzeichen ausgestattet. Rarl felbst übernahm die Führung des Hinterhaltes. Dichte, das vorliegende Dorf Capella umgebende Baumgruppen verbargen ihn dem Auge der Gegner. Diefe ordneten fich gleich= falls in zwei Abteilungen. Der Senator Heinrich mit 300 Raftilianern, Graf Galvano mit den Lombarden, Graf Berardo Donoratico mit den Toscanern bildeten die erste Schar, bie zweite wurde von Konradin, Friedrich von Öfterreich und dem Marschall Kroff von Flüglingen befehligt.

Bergebens sucht die Schlachtreihe der Provençalen die Gegner am Übergang über den Salto zu hindern, vergebens dem ungestümen Angriff der an Zahl Überlegenen Widerstand zu leisten. Die zweite Abteilung schickte sich an, in den Kampf zu greisen, als die erste bereits in wildester Flucht sich nach allen Seiten hin, wo sich im Walde und Gebirge Zuflucht bot, zerstreute. Der Marschall Jakob Cantelmi rettete sich auf dem Wege nach Aquila. Gleichem Schicksal versiel die zweite Abteilung. Der Insant Enriquez wirft sich dem vermeinten Könige, Heinrich von Consence entgegen und trifft ihn zum Tode; die Streiter Anjous sliehen. Jubel verkündet

ben Fall bes Königs; wäre bieser jett aus seinem Hinterhalte hervorgebrochen, es hätte nach bem Ausdrucke bes italienischen Geschichtschreibers Saba Malaspina "die Schar seiner Erwählten nicht ausgereicht zur Speise für die seindlichen Schwerter". Karl ließ während des Kampses die Messe lesen, rief die Hilse Mariens an; dann, als ihm die Nachricht

gebracht wurde, daß ber Senator fern vom Schlachtfelbe mit ber Berfolgung beschäftigt fei, die Deutschen aber in Gemeinschaft ber Bewohner von Alba bas Lager plünberten, brach er mit seinen 800 Reitern hervor, Krone und Reich zu retten. Mit vernichtender Bewalt wirkte ber jähe Überfall der geordneten Abteilung auf die zwar an Bahl überlegenen, aber aufgelösten und vom Rampf ermübeten Sieger. Die Anführer versuchten vergeblich, die Rrafte zu fammeln, bem Feinde den eigenen glorreichen Sieg wieder streitig zu machen. Der Senator hatte bie Fliebenben zu weit ver= folgt, um durch recht= zeitiges Gingreifen in ben Rampf bie Rataftrophe abwenden zu tonnen. Der Anblick bes Unglaublichen lähmt feine Rraft nicht; mannhaft, aber erfolglos fturmt er wiederholt auf den Teind ein, bann wirft auch er sich in die Flucht. Mehr als 4000 Leichen aus beiden Heeren bedten bas Schlachtfeld. Die Schar, über welche Rarl noch gebot, verdiente nicht, ein heer genannt zu werden; aber die schwer=

Ronradins Denkmal in der Rirdje S. Maria bel Carmine in Meapel.

sten Berluste fielen nicht ins Gewicht gegen biesen Sieg, der einer Bernichtung der Gegner gleichgalt. Den ersten Racheaft verübte Karl noch auf dem Schlachtselbe am 26. August. Tomaso d'Aquino und mehrere andere Edle wurden enthauptet. Grausame Bergeltung traf viele der gesangenen Römer. Erst ließ er ihnen die Füße abhauen, und als man ihm bemerkte, daß der Anblicksolcher die Römer mit Haß gegen ihn erfüllen werde, befahl er, die in einem Gebäude Zusammengepferchten zu verbrennen.

Wenige Tage barauf war Konradin Gefangener Anjous burch ben tückischen Berrat Giovanni Frangipanis, und Monstag 20. Oktober fiel sein Haupt auf dem Schaffotte.

Wir aber wieberholen, was wir zu Beginn biefer Zeilen sagten, Konradin gehört uns Babern, und mit Recht hat ihn unser vaterländischer Dichter Martin Greif zum helben seines

herrlichen Dramas gemählt, beffen Wid-Se. Königl. mung Hoheit der Prinz= Regent huldvollst ent= gegennahm. Mit fturmischem Beifall ist bas Drama im Königl. Hof= und National= theater aufgeführt worden. Wir können uns nicht versagen, ben Lesern des "Bayerland" von diefem gewaltigen, echt vater= ländischen, echt bayeris schen Drama zu berichten.

Erzählen wir in Kürze ben Aufbau bes Stückes. Wir erblicken im ersten Akte Konradin und seinen Freund Herzog Friedzich auf Burg Arbon am Bodensee.

Sie tauschen ben Schwur der Treue in ernsten Worten; innige feusche Minne atmet die Begegnung der beiden Fürsten mit Barbara und Hilbegard, der Tochter und ber Nichte des Nitters Hermann von Hürnsheim.

Sei mir fo traut und zugethan wie fonft.

Es haben Könige zu fich erhoben,

Die an Geburt nicht gleich gekommen Dir.

Erinnre Dich dereinst an meine Worte.

So flüstert Konradin

zu Barbara. Gin Meisterwerk ber Dichtung sind bie turz erzählenden Worte in welchen Konradin von den Schicksalen seiner Ahnen erzählt:

> Dort war es, in der hochgetürmten Stadt, Dem treuen Konstanz, wo im Kreis der Fürsten In seiner Kaisermacht der Rotbart thronte, Us ihn sußfällig Lodis Bürger baten, Bon Mailands Tyrannei sie zu erretten, Was er vollbracht auch, seines Schwurs gebent.

280 find die Ritter, die ihm zahllos folgten ? Und bort war's auch, wo ihm nach schweren Siegen Die Friedensboten ber lombard'ichen Städte Die goldnen Schlüffel legten por den Stuhl. Bo find die Tage bin, die dies geschaut? Dort aber rudwärts, wo die Firne leuchten, Dort war es, wo burchs offne Alpenthor Sein Entel Friedrich, den Balermo bedt, Mit wenigen Getreuen nur erichien, Die beutsche Krone in Besit zu nehmen, Die ihm ber gier'ge Otto weggeraubt. Mus all ben Thälern und von all ben Soh'n Ram das bewehrte Bolt einhergestiegen, Ihn jubelnd zu geleiten in fein Reich. Wann werden wieder folche Zeiten tommen? Doch freilich, dort war's auch im Felsenschloß, Daran der junge Rhein vorbeiftrömt,

Wo Tankreds Sohn, Frenens junger Gatte,

Geblendet durch die Rache eines Staufen, Die langen Jahre eingelerkert seufzte Und manchen Fluch in der Berzweiflung ausstieß.

Der, wie ich fürchte, sich an mir erfüllt, Wenn ber Barmherzige nicht Gnade übt.

Raum hat unfer Auge Zeit, ben unglücklichen Jüngling zu betrachten, ber in idealer, fast wundersamer Schönheit vor uns fteht, als Berkörperung bes Bilbes, welches wir uns formten, feit wir zum erften Male ben Namen bes beutschen Raisersohnes gehört, ber unter welschem Beile verblutete. Der Bang ber Ereigniffe feffelt uns, Staliens Abgesandte naben, die Shibellinen rufen ihren Ronig. Der Jungling verspricht, zu ziehen, ba fommt bie Mutter, Glifabeth von Bagern. Ihre Bitten hemmen für einen Augenblick die ehr= geizigen Gebanken ihres Sohnes, fie erfleht in einer ben Buhörer tief ergreifenden Scene seinen Berzicht auf die italische Fahrt.

Driscolary.

Richard Stury als Konradin in Martin Greifs gleichnamigem Tranerspiele. Rach einer Photographie von Hosphotograph Ditmar.

Wie Du nur Eine Mutter Dein kannst nennen, Die ich Dir bin, geliebter Schmerzenssohn, So ist Dir auch nur Eine Heimat eigen, Die sest Du halten mußt mit aller Kraft. Ganz ober nicht ihr angehören, gilt's.

Da ertönt vom User herauf ein Spottlied auf den verweichlichten, thatenlosen Prinzen. Die Worte verwunden wie Nadelspigen sein Herz. Sein Stolz wallt auf, er schleubert vom Söller der Burg seinen Mantel als Pfand herab, daß er die Fahrt um die Krone wagen wolle. Sein Entschluß bleibt unerschütterlich troß der Warnungen des Oheims Ludwig von Bayern, troß der erneuten Thränen der Mutter. Mit ihrem ahnungsvollen Ruse

Tauchst Du in Jammer mir das arme Herz? O Konradin, mein unglücksel'ger Sohn! schließt der erste Akt.

Das Baperland. Dr. 83

Der zweite Aft führt uns nach Verona; wir sehen bie Huldigung der ghibellinischen Städte und Adeligen, aber auch ihren Zwist, ihr schnödes Käntespiel. Schon züngelt die Natter des Verrats, Frangipani und der Podesta von Verona entwersen den Plan, den Jüngling beim Mahle zu vergisten. Verzebens bemühen sich der treue Oheim, Herzog Ludwig von Bahern, und Graf Meinhard von Görz den Prinzen von der hoffnungslosen Wendung seines Geschicks, von der Aussichtslosigkeit seiner Unternehmung zu überzeugen. Der Herzog muß nach Bahern zurück, dessen Vrenzen der Böhme bedroht. Der Abschied zwischen Oheim und Nesse ist tief ergreisend.

Mir ist's, als sah' ich ihn zum lesten Wale seufzte Konradin, als Ludwig das Zelt verläßt. Der Glanzpunkt dieses Aktes ist die wehmutsvolle Traumscene. Der

> schlummernde Konradin erblickt im Bilde feine Mutter, welche in ber heimatlichen Schlogfapelle vor einem Madonnenbilde für den fernen Liebling Schutz und Segen erfleht. - Der erschütternbe Schluß des Aftes ift die gewaltige Scene bes Bannfluches. Ihm folgt ber britte Aft. Ronradin gieht triumphierend in Rom ein und wird auf dem Rapitol von feinem Barteiganger Enrico von Rastilien zum Imperator, zum Raifer ausgerufen. Unfer Blick wird formlich geblenbet burch bie Pracht der Ausstattung, bas Auge wird nicht fatt, die bewegten Daffen bes Bolfes, Die bunten Gruppen zu bewundern. Das Drama bringt eine neue Berwickelung, Biolante, die Tochter des Frangipani, die noch vor furgem ben Shibellinen tödlich haßte, wird burch feinen Unblick entwaffnet, ber Bauber der Liebe umfängt ihr Berg. Gie enthüllt die Unschläge ihres Baters, Ronradin bleibt vom Giftbecher bewahrt, und seine Gnabe schenkt ihr als Entgelt das verwirkte

Leben Frangipanis. Biolante scheidet, indem sie Konradin als Asyl für schlimme Wechselfälle ihr Schloß Astura andietet. Das Unglück ist nicht zu fern. — Der vierte Akt versetzt uns auf das Schlachtfeld von Tagliacozzo, wo Konsradins Glück zusammenbricht. Wir solgen seiner Flucht nach Astura. Das Boot liegt bereit, ihn und seine wenigen Gestreuen nach Siziliens rettender Küste zu bringen. Seine Worte verraten Violante, daß er sie nicht lieben werde, sie schleubert den Schlüssel zur Kette des Boots in das Meer, und hilslos fällt Konrad in die Hände seines Feindes.

Wenn wir in dem Schlusse bes vierten Aftes die schwächste Stelle des Dramas erblicken, so verzeihen wir diesen Fehler bald bei dem fünsten Afte.

Ein heiliger Schauer umweht uns; wir schauen jene Scene mit eigenen Augen, von der wir oft mit bebenden Lippen und thränenfeuchter Wimper lasen, die historische Schachscene Konradins und Friedrich, welche beim Spiele durch Robert von Bari unterbrochen werden, der da kommt, ihnen das Todesurteil zu verkünden. Der Dichter hat die Scene meistershaft entwickelt. In die Wendungen des Spieles mischt sich der Kummer der Freunde, die Erzählung der grausamen Henkersthaten des grimmen Anjou.

"Schach Deinem König und auch Matt bazu", ruft ber siegende Friedrich, da knarren die Schlüssel der Kerkerthür, und Robert von Bari bringt den Todesspruch. Der Abschied der beiden Freunde, der Todesgruß Konradins an den im nächsten Verließe schmachtenden treuen Ritter von Hürnheim sind Scenen von tief ergreifender Wirkung, unfäglich weh-

mutsvoll; kaum vermag das Auge die Thränen zurückzuhalten, wenn wir den letten Worten Konradins lauschen:

Leih uns, o Bater in ber Höhe, Kraft,

Die lette Stunde mutig zu bestehen, Und sasse allbarmherzig, wie Du bist,

Trop unfrer Sündenschuld, die Dir befannt,

Uns eingeh'n in Dein ewig Reich! Umen!

D Mutter, welchen Schmerz bereit' ich Dir!

Die lette Scene gilt ber unglücklichen Mutter, die nach Neapel eilte, um vergebens mit ihrem Schmude wenig= ftens bie Leiche bes teuren Sohnes zu erkaufen, die ihr der Wüterich Karl von Anjou verweigert. Aus dem Munde Allards be Balern vernimmt fie die Meldung von dem Boll-Buge ber Befehle Unjous. Bir wollen die Worte hier niederschreiben, benn wir glauben, der Tod Konradins ist niemals in vollendeterer Beife erzählt worden:

Sildegard und Barbara von Süruheim in M. Greifs Trauerspiel "Ronradin".

"Auf offnem Markt, dicht an des Meeres Busen Erhebt sich das Gerüst, das Konradin Mit sestem Schritt bestieg an Friedrichs Seite. Kaum daß er den Gefährten sich entrissen, Bernahm er oben noch einmal den Spruch, Den der nur, der ihn las, gebilligt hatte; Doch war noch nicht ber seile Knecht zu Ende, Als ihm ein Ritter schon den Leib durchrannte Bor Anjous Blicken, der, vor Zorn erbebend, Allein auf seines Schlosses Söller stand. Run sant der Freund dem Freunde in die Arme Zu langem Scheibekuß. Dann vorgetreten, Warf Konradin den Handschuh in die Tiefe, Wobei er Aragon, von Mansreds Seite Ihm nah' verwandt, die eig'nen Rechte zusprach. Ein Ritter, den zuvor tein Mensch geseh'n Hood auf das Psand und war damit verschwunden. Doch Konradin, nach abgelegtem Kleide Lag auf den Knie'n und sprach sein lett' Gebet In sich hinein, worauf, zum Block gewandt,

Er nieberbog sein kronenwürdig Haupt Und ohne Laut den Todesstreich empfing.

Das Bolf schrie auf und murrte weit umber,

Doch Friedrichs Klage übertönte alles

Und machte selbst die rauhsten Krieger wirre,

Rur Anjou, dem ber Hingeopferte So lang' er lebte, auch im tiefsten Kerker

Beständig hätte seinen Schlaf gestört, War noch in seinem Hasse nicht verföhnt.

Und ohne Aufschub fiel auch Friedrichs Saupt,

Ihm folgten nach der Reihe die Gefährten,

Als letter Lancia, dem im welfen Arm

Nach abgelehntem Lösegeld die Entel Ihr taum erblühtes Leben auss gehaucht.

Es fiel das Beil, bis alle hin= gemorbet;

Da plößlich tehrten alle Blicke sich Aufs neue dem entseelten König zu, Ein Abler schoß hernieder aus den Lüsten

Und tauchte in das tönigliche Blut Den rechten Flügel bort, darauf er wieder

In gleich beeiltem Fluge sich erhob Und in bes himmels höhen fern entschwand,

Bor Gottes Thron das Zeugnis hinzutragen Der, seit es Menschen gibt, schuldvollsten That.

An der Bahre des Sohnes sinkt die Mutter zusammen, und leise fällt der Borhang und verhüllt uns ihren Schmerz. Ein großes Drama hat seinen großen Weister gefunden.

# Das alte Traunstein.

Bon Sugo Arnold.

ber rauschenden Traun will ich heute erzählen, nicht davon berichten, wie sie sich anschieft, durch die Gunst ihrer reizvollen landschaftlichen Lage am Fuße waldiger Vorberge und ihrer klimatischen Borzüge ein vielbesuchter Kurort zu werden, ich will schweigen von den wohligen Wassern ihrer

herrlichen Badeanstalt und ich will auch für dieses Mal mich enthalten, Dir, lieber Leser, zu vermelden von einem gar hochs verehrten Freunde, der ehedem zu Traunstein in der Amtsstube hinter seinen Steuer-Roteln saß, und an dessen gastlichem Hause tropdem keiner vorüberging, so er über Landes Art und Sitte, Geschichte und dergleichen sonstige Allotria sich unterrichten wollte. Da konnte er zu niemand Besserem geraten, als zu Herrn Hartwig Peet, weiland Rentamtmann und Ehrenbürger von Traunstein! — Über das "alte Traunstein" soll ich einige Zeilen schreiben, hat die Schriftleitung des "Bayerland" von mir begehrt — und "Ihr Wunsch ist mir Besehl", lautet meine Antwort; doch ist es weder viel, noch Großartiges, was ich zu berichten weiß, nur in alte, sernentlegene Zeiten reicht es zurück. — —

Breite, vorzügliche, mit aller Kunst bes Ingenieurs ansgelegte und gepflegte Straßen burchziehen bas Land nach allen Richtungen. Lange Züge hochbeladener Wagen und

punkten römischer Straßen über einen Fluß ber Fall ist, straßlen von da auf beiden Ufern andere Straßen nach allen Richtungen aus. Nachgewiesen hat sie die Seedruck einerseits und über Hallerbruck gegen Lauter anderseits, über Haslach nach Bachendorf gegen die Achen zu, serner gegen Altenmarkt, Tittmoning und gegen den Hochberg hin der hochgelehrte und gründlich prüsende Dr. Wilhelm Schmidt, Direktor des k. Rupferstichkabinetts in München (nach seinem Amte zum Unterschiede von den vielen Namensvettern "Kupferschmidt" bei seinen guten Freunden genannt). Das Nähere darüber magst Du im Oberbaherischen Archiv, 34. Band, nachlesen.



Traunstein. Nach Beter Candids Freste im t. Antiquarium von C. Lebschee.

Karren und schwerbepackter, schellenklingelnder Saumtiere bewegen sich auf ihnen, von Ost nach West, von Gallien nach Pannonien sendet der geschäftige Handel seine Karawanen; dröhnenden Schrittes marschieren sestgefügte Kolonnen eisenzepanzerter Krieger und traben reisige Geschwader dahin, durch den Besehl des Imperators vom Occident in den Orient, vom Rheine an den Euphrat, gerusen! Auch über das reichzgesegnete schöne Koricum breitet der römische Abler seine Fittiche!

Ein mächtiger Felsenblock schiebt sich von West nach Ost ins Thal der Traun vor und zwingt die Wasser des Flusses zu einer weiten Schleise. Diesen günstigen Punkt benutzen die Römer zum Übergange über das Thal für ihre große Reichsstraße von der glänzenden rätischen Hauptstadt Augusta Vindelicorum (Augsburg) nach dem reichen norischen Municipium Juvavum (Salzburg) und, wie es bei den ÜbergangsWeil nun das Geäder der Straßenzüge an diesem Punkte mit aller Bestimmtheit bekundet werden kann, liegt es auf platter Hand, daß hier ebenfalls eine römische Niederlassung bestanden haben muß, und viele Forscher haben darum hieher die Station Artodriga gesetzt, welche die weltberühmte Peutinger Tasel, eine römische Straßenkarte, zwischen Bidajum (d. i. nach den neuesten Forschungen Chieming am Chiemsee) und Juvavum (Salzburg) verzeichnet. Allein wenn diese Karte in ihren Entsernungsangaben — je 16 römische Weilen 1) nach beiden genannten Orten — nicht einen Schreibsehler enthält, so muß Artodriga viel weiter nach Osten fallen, als nach Traunstein, etwa nach Lauter; auch die jenseit der Traun, zwischen Stein- und Röthelbach, im "Bürgerwalde" vorhandene Schanze ist keinessalls dieses Artodriga, weil sie überhaupt

<sup>1) 5</sup> römische Meilen geben auf eine beutsche Meile.

feine römische, sondern eine noch ältere, eine vorgeschichtliche Befestigung ist. Hiermit soll aber nicht in Abrede gestellt werden, daß die Römer sie vielleicht auch einmal besetzt und um sie gekämpft haben. Was nun wieder Traunstein betrifft, so hat man dort außer den noch deutlich erkenndaren Straßenresten keine sonstigen römischen Spuren entdeckt, keine Mauern u. dgl. m. Dessenungeachtet ist bei der wichtigen Lage des Plates, wie bereits gesagt, am Bestehen einer mehr oder weniger bedeutenden römischen Niederlassung nicht zu zweiseln; vielleicht war auch eine römische Besestigung hier vorhanden, die an der Stätte des einstigen Pflegeschlosses zu suchen sein dürfte.

Ungeachtet für diese Angaben ein gerade zwingender Beweis in den Thatsachen liegt, wissen wir gar nichts vom römischen Traunstein, und erst verhältnismäßig spät, erst gegen Ansang des 12. Jahrhunderts taucht das heutige Traunstein in den Urkunden auf, obwohl eine ganze Reihe von Ortsschaften des Chiemgaus, namentlich Orte am Traunslusse bereits im 8. Jahrhundert in Urkunden genannt werden, z. B. Erlastei (jest Erlstädt), die Mutterpfarrei von Traunstein, erscheint schon in dem Berzeichnisse der Schankungen, mit welchen Herzog Thassilo II. zwischen 748 und 788 die Salzburger Kirche begabt.

Etwa um das Jahr 1120 treten die Herren v. Truna auf. Ihr Geschlecht und der Ort führen den Namen vom Traunflusse, dessen Klang uns in weit entlegene Zeiten zurückversett. Dem Namen Traun, der bei uns in Bahern und in Österreich vorkommt, liegt nämlich eine Wurzel drau (b. i. das Fließende, der Fluß) aus dem sprachlichen Ureigentum des indogermanischen Volkes zu Grunde, und die Traun, die Drau in Kärnten, die Trave in Holstein, die Dröme (ehedem Druna), die in die Rhone sich ergießt, sind insgesamt auf diesen Stamm zurückzuführen. Wit den rauschenden Wassern schlägt der Nachhall aus den sernen Jahrtausenden, als die Urväter der jetzigen europäischen Völker in den Kontinent einwanderten, an unser Ohr.

Die Herren v. Truna führen die Namen Sigibott, Engilmar, Eticho, Otto, Liutold, find ritterliche Dienstmannen der Grasen von Ortenburg zu Kraiburg und Marquartstein, sanden ihre Ruhestätten zu Kaitenhaslach und Waging und blieben mit einer Linie zu und um Traunstein dis gegen Ende des 15. Jahrhunderts begütert, während andere Herren v. Traun in Trostberg, Titmoning, Salzburg angesiedelt und bedienstet sind.

Im Jahre 1255 bei der Landesteilung zwischen den Herzogen Ludwig II. und Heinrich XIII. erscheint nun Traunsstein zum ersten Male als Stadt und wird dem Herzogtum Niederbahern einverleibt, das jedoch mit dem heutigen Kreise Niederbahern nicht zusammenfällt, sondern mehr den Osten und Norden des alten Herzogtums umfaßt und durch eine Linie über Moosdurg, Erding, Kraiburg, Kosenheim, Marzquartstein begrenzt wird. Wit den übrigen achtzehn niederbaherischen Städten erhielt Traunstein 1311 von Herzog Otto III. die sogenannte große Handselse, d. i. den Freiheitenbrief für die drei Stände, Adel, Geistlichseit und Städte, wodurch den Städten bedeutende Rechte, z. B. die niedere Gerichtsbarkeit, gewährt wurden. Im Genusse dieser Rechte und durch den Transport und Handel mit Salz gedieh die Stadt zu anssehnlicher Blüte. Der Transport des Salzes von Reichenhall

her bewegte sich ursprünglich auf der alten Römerstraße von Salzburg über Lauter, aber Kaiser Ludwig der Baher, welcher nach dem Aussterben der niederbaherischen Herzoge wieder ganz Bahern vereinigt hatte, hob den Transport durch das salzburgische Gebiet auf und ordnete seine Führung über Weisbach, Inzell, Siegsdorf nach Traunstein an, von da über Erlstätt, Obing nach Wasserburg. Im Jahre 1352 wird auch zum ersten Male die Existenz der Kirche zum hl. Oswald bezeugt.

Behn Jahre später hören wir zum erften Male auch bie Burg Traunstein nennen. Ich mochte nicht glauben, daß die Erbauung berselben erst im Beginne des 14. Jahrhunderts statthatte, wie der verdienstvolle Geschichtschreiber von Traunstein, Benefiziat Wagner, angibt, fonbern dafür halten, daß sie zum minbeften gleichzeitig mit ber Befestigung ber Stabt, also ein Jahrhundert früher, statthatte, da nach einer feststehenden Regel jebe feste Stadt an ber hiefür geeignetsten Ede eine Burg, ober, wie wir heute sagen wurden, eine Citadelle erhielt. Da= bei ift zu bemerken, daß an der Stätte der Burg auch die römische Niederlaffung oder Befestigung gestanden haben muß, wenn sie überhaupt vorhanden war. Bis zum Jahre 1618 befand sich die Burg in landesfürstlichem Besitze, bann murde fie an den damaligen Pfleger Freiherrn v. Törring verfauft und ging bei bem großen Stadtbrande 1704 ju Grunde.

In dem oben genannten Jahre 1362 erhielt Herzog Friedrich Stadt und Feste Traunstein, und hiermit gedieh sie an die neue niederhaperische Linie des Herzoghauses, bis sie nach bem Erlöschen berselben (1504) wieber an Oberbayern fiel. Um das Erbe der Landshuter Herzoge entbrannte ein für Bayern sehr verderblicher Krieg, während deffen auch Traunstein wiederholt in ben Bereich bes vom Fichtelgebirge bis in die Alpenlander tobenden Kampfes gezogen wurde. Wie fast bas ganze niederbayerische Gebiet, war auch Traunstein von pfalzischen Truppen besett. Nach ber Ginnahme von Rufftein zog Raifer Mag I. mit seinem Beere gegen Burghausen, schlug im Graffanerthale (so hieß damals das Thal von Markwartstein) bas 5000 Mann gablende Bauernaufgebot bes Chiemgaues, erfturmte beffen fefte Stellung an ber Rlause (27. Oftober), nahm Tags barauf die Burg Mark wartstein nach heftiger Beschießung und besetzte am 30. Oftober Traunstein ohne Widerstand. Bald barauf fehrte aber bas faiferlich-bayerische Heer wieder nach Tirol zurück, worauf der pfälzische Felbherr Rosenberg am 19. November bas von 600 foniglichen Knechten verteidigte Traunstein zurück eroberte: er felbft und ein anderer Pfälzer Felbhauptmann, Erfinger von Seinsheim, wurden bei dem furzen Rampfe schwer verwundet. Doch nicht lange blieb Traunftein in pfalzischen Händen; als Ende Dezember ein taiserlich-bagerisches Heer jur Säuberung bes Landes von ben Bfalgern aus ben Bergen wieber vordrang, nahm es ben Ort wieber in Besit, und nun blieb er dauernd bei Oberbagern.

Das wichtigste und folgenreichste Ereignis für die Stadt war die Gründung der im Jahre 1619 vollendeten Saline. In Reichenhall war eine so ergiedige Salzquelle erschlossen worden, daß sie dort nicht versotten werden konnte, weshalb man ihre Überleitung nach Traunstein beschloß und durchführte. Noch heute besteht das für jene Zeit schwierige Werk fort, das nicht zum letzen zur Blüte der Stadt beigetragen hat.

Aber auch schwere Tage, Tage des Unglücks haben Traunstein heimgesucht und ihm tiefen Schaben zugefügt. Dreimal verheerten surchtbare Brände die Stadt: 1371, dann am 23. August 1704, als die Österreicher abzogen, welche die Stadt besetzt gehabt hatten, und nochmals am 26. April 1851. Berhältnismäßig billig kam Traunstein in den großen Kriegen durch, wenn auch der Wellenschlag derselben sie berührte. Die Schweden und Franzosen, welche im Dreißigjährigen Kriege Bayern so schrecklich verheerten, drangen nicht über den Inn vor, und Traunstein hatte nur durch Kriegsleistungen und Flüchtlinge zu leiden; während des spanischen und österzreichischen Erbsolgekrieges war es bald von bayerischen, bald

von österreichischen Truppen besetzt und erduldete viele Drangsale, die sich während der Spoche der französischen Revolutionssund Raiserfriege bei den fortwährenden Truppendurchmärschen in schier unerträglichem Maße wiederholten, namentlich im Jahre 1809 während des Feldzuges gegen die aufständischen Tiroler. Doch niemals wurde die Stadt oder ihre nähere Umgebung zum Schauplate eines friegerischen Zusammenstoßes.

Längst hat sie sich von diesen Biderlichkeiten erholt. Als Sitz vieler Behörden, als aufblühende Badestadt, als Hauptsstation der Salzburger Gisenbahn geht sie einer glücklichen Zukunft entgegen! Die einstige Grenzsestung ist der Sitz bestriebsamen segenspendenden Friedenswerkes geworden!

### Arnftein.

Bon 3. Strubel. (Schluß.)

ur Bestrasung von Mord, Diebstahl und Brandstiftung waren die "Centgerichte" eingeführt, deren das Amt Arnstein zwei auszuweisen hatte. Die Kommission setzte sich aus dem Centgrasen (Amtsteller), dem Centschreiber, einem Chirurgen und den Schöffen zusammen. Die Strasen bestanden meist in Rutenstreichen, Stäupen mit dem Besen, Spannen in den Bock, Prangerstehen, Gefängnis und in seltenen Fällen sogar in der Todesstrase. "Es ist umgebracht und der Leib am griechischen Pi (Galgen) verbrannt worden Kunigundis Reisin von Schwemmelsbach. Sie ist die Anzünderin mehrerer Scheuern gewesen. Die Oberen mögen ihrer Seele gnädig sein!" (Pfarrmatrikel von 1627).

Ein dunkles Blatt besonders in der fränkischen Geschichte bilden die "Hexenverfolgungen" des 16. und 17. Jahrhunderts. Jeder der Zauberei oder Hexerei Berdächtige wurde als mit dem Bösen im Verkehr stehend verbrannt. Auch in Arnstein fielen mehrere Personen diesem unscligen Wahne zum Opfer. "Anno 1627, 15. Januar, wurden 8 Personen wegen Zauberei mit dem Schwerte hingerichtet und dann verbrannt. Hat man ihnen zum Scheiterhauffen mit allen Klocken geleut. Der am meisten Belastete war Paul Blatterspiel, Schneider allhie." Das Eigentum der Gerichteten wurde konsisziert.

Trot ber fühnsten Befämpfung der Hegenprozesse durch Cornelius Loos, Ab. Thanner, Friedrich Spee u. a. dauerte cs noch lange, bis es "in den Köpfen tagte und die Scheitershaufen seltener wurden".

Bittere Drangfale hatte Arnstein mahrend bes Dreißig= jährigen Krieges zu erdulden. Im Ottober 1631 brangen bie ersten schwedischen Reiter und später beren Berbundete in die Stadt, erpreften bes öfteren große Summen Belbes, nahmen Pferde, Ochsen und Rübe hinweg und bemächtigten sich ber Wein- und Getreidevorrate, fo daß die Not der Ginwohner jahrelang unbeschreiblich war. "In die fünfzig Personen wurden geschofen oder sonst beschädigt, der gewesene Schullehrer Hermann gar totgeschoffen, ber Forstmeister Johann Konrad Wachenbrönner bis auf den Tod verwundet, viele Leute mit Striden gereitelt, Frauen und Jungfrauen mighandelt, ja bermaßen ift feinbselig gehaust worden, bag es einen Stein erbarmen möchte." Bon 1635 ab malzten sich bie Rriegsfluten vom Frankenlande meg, aber bas Elend hörte nicht auf, die geschlagenen Wunden gingen zu tief, als baß fie fo balb wieder hatten geheilt fein konnen; außerdem kamen fortwährend franke Soldaten, fahrendes Gefindel und Schnapphähne hier an, welche den Bewohnern Beläftigungen ohne Ende bereiteten.

Die Vernichtung drohenden Wellen der französischen Revolution gingen auch an der Stadt Arnstein nicht ganz spursloß vorüber. Als nämlich Jourdan am 3. September 1796 durch Erzherzog Karl bei Würzburg besiegt worden war, zog er mit seinen frechen Horden über Arnstein ins Fulbasche Gebiet und dann an den Rhein zurück. Die Soldaten der "glorreichen Republit" plünderten in Arnstein, rafften zusammen, was nur transportierbar war, und erlaubten sich die brutalsten Mißhandlungen.

Im 18. Jahrhundert besaß Arnstein vier Thore: das Würzburger, auch Sichersdorfer und Hauger Thor genannt, das Bettendorser, Heugrumbacher und Schweberther Thor. Da, wo jett eine vielbesahrene Distriktsstraße an einem Kranze wohlgepslegter Gärten im sog. "Graben" vorüberführt, breitete sich ein See aus, der im Jahre 1799 in 31 Parzellen um 307 fl. 13 Batzen veräußert wurde.

Infolge ber Säkularisation ber geistlichen Fürstentümer auf Grund des Lüneviller Friedens kam das Hochstift Würzburg mit anderen 1803 an den Kurfürsten von Bayern. Das frühere Lehengut ging jetzt allmählich an das aufstrebende Bürgertum über.

"Große Aufregung herrschte in Arnstein, als am Abend des 10. Juli 1866 die baherischen Truppen nach dem für sie unglücklichen Treffen bei Hammelburg sich über Arnstein zurückzogen und am Gramschaßer Berge nochmals Aufstellung nehmen wollten, um dem Feinde die Stirn zu bieten. Zum Glück wurde der Plan aufgegeben."

Schon 1317 erscheint Arnstein als Stadt mit magistratischer Versassung, bis 1801 von einem Obers und Untersbürgermeister verwaltet; heute zählt dieselbe rund 1900 Sinswohner. Arnstein besitzt die Ehre, der Geburtkort mehrerer berühmter Männer zu sein, so des Nikolaus Deschendorf, (Teschendorf), Magisters der Heilkunde im 15. Jahrhundert, des Dr. Bartholomäus Zehender, welcher 1519 als Domprediger und Prosessor der Theologie in Mainz verstarb, des gelehrten Prosessor Johann Faiser (Fescr) im 17. Jahrhundert und — last not least — des ausgezeichneten Michael Ignaz Schmidt (1736—1794), des besten Geschichtsschreibers der Deutschen, dessen gelesen wird.

Wir können es uns nicht versagen, an diesen Stellen noch auf ein interessantes monumentales Bauwerk Arnsteins hinzuweisen, nämlich auf die Pfarrkirche "Maria Sondheim" (Suntzheim) welche in ihrer jetzigen Gestalt am Ende des 14. Jahrzhunderts erbaut worden sein mag. In streng gotischem Stile begonnen, mußte der ursprüngliche Plan wahrscheinlich wegen Mittellosigkeit infolge von "Ariegsläusen" bald verlassen, und der Bau in möglichst einsacher Weise seiner Vollendung entzgegengeführt werden. Sie ist ungesähr zehn Minuten von der Stadt entsernt und auf dem Friedhose gelegen unmittelzbar an der Bahnstrecke Gemünden»Oberndors.

Mls die Herren v. Hutten im 15. Jahrhundert "Maria-Sondheim" ale Begrabnisstätte ihrer Familie mahlten, hieß diese Kirche auch Ritterkapelle; infolgedessen ist sie heute noch badurch fehr intereffant, daß verschiedene wohlerhaltene Dentmaler aus jener Zeit an ben Seitenwänden und Nischen Aufstellung fanden. Darunter sind besonders hervorzuheben: Das Denkmal Philipps v. Hutten in der füdlichen Seitentapelle, von seinem Bruder Morig v. Hutten gestiftet; ferner bas Wilhelms v. Hutten und feiner beiben Chefrauen, bes Bartholomaus v. Hutten zu Saalect, des Ludwig v. Hutten u. v. a. Das künstlerisch hervorragenoste Monument ist mohl bas an der südlichen Seitenmauer aufgestellte, welches Bischof Julius Echter von Mejpelbrunn seinem Schwager Stephan Robel von Giebelstadt und bessen Chefrau Cordula, des Bischofs Schwester, hat errichten lassen. Die erste Abteilung zeigt in Relief das Chepaar und beffen Kinder vor dem Kreuze, die zweite Abteilung die Auferstehung Chrifti. Gin Rranz von abeligen Bappen umgibt bas Banze. Ein mäßig angewachsener Restaurationsfonds macht es möglich, im laufenden Jahre umfängliche bauliche Reparaturen vorzunehmen, so namentlich eine neue Bedachung und die Berftellung einer geichmactvollen Raffettenbede.

Werfen wir einen Blid auf bas Bild ber hübschen Stadt. jo gewahren wir zuerst die Stadtfirche, nachst dem Schloffe bas höchstgelegene Bebaube bes Städtchens; sie ift im gotischen Stile erbaut; die innere Einrichtung hingegen ift in Renaifsance gehalten. Ursprünglich war diese Kirche nur eine dem hl. Nikolaus geweihte Rapelle, im Bolksmunde die "Ratskapelle" genannt. Mit der Zeit fanden es Rat und Pfarrer unbequem, jum Bejuch des Gottesdienstes den verhältnismäßig weiten Weg nach "Maria-Sondheim" zu machen, und man schritt im Anfang bes 18. Jahrhunderts zur Erweiterung der Nikolaustapelle in dem Umfange, in welchem die Rirche fich uns heute darstellt. Im Jahre 1890 wurde dem Innern der Kirche durch wohlgelungene Dekorationsmalereien ein recht freundliches Aussehen verlichen; als gang besondere Bierde erscheinen zwei auf den beiden Seitenaltären im Jahre 1860 aufgestellte, aus der tüchtigen Sand des Münchener Afademieprofessors Unschüt hervorgegangene Bilder, "Josef mit dem Jesuskinde" und "Maria, die Lilienreine".

Auf das stattliche Gebäude im Vordergrunde sei der geneigte Leser in erster Linie aufmerksam gemacht; es ist dieses das "Huttensche Pfründnerspital", in dessen linkem Flügelbau eine äußerst freundliche, neu dekorierte Kapelle eingerichtet ist. Die vordere Außenseite dieses Flügels zeigt das Huttensche Wappen mit der Inschrift:

Im Jahr Christi 1558 ist durch gottseelige Vermächtnuß Maurit II. Bischoffens zu Sichstatt und DombProbsten zu Würtsburg Freyherrns von Hutten dieses Spithal gestifftet, dieses Gebäu aber in diese Gestalt und Bequemlichkeit unter glorreicher Regierung vier nach einander gesolgten Bischoffen und Fürsten zu Würtsburg und Hertzogen zu Franken, Ivannis Philippi, Freyherrn von Greiffenclau, Ivannis Philippi Francisci, Reichsscraffen von Schönborn-Bucheim, Christophori Francisci auch Freyherrn von Hutten zum Stoltzenberg, Friderici Caroli, gleichsals Reichsscraffen von Schönborn-Bucheim auch Bischoffen zu Bamberg von Anno 1713 angesangen und 1730 in diesen Stand gebracht worden.

Ein wunderhübscher Ausblick erschließt sich dem Auge vom Amtsgerichtsgebäude, dem wohlerhaltenen früheren Schlosse mit ausgedehnten Gärten und schüßender Umsassungsmauer; auf der Höhe des ansteigenden Hügels erweitert sich die Ausssicht zu einem Panorama von seltenem Reize. In nicht allzu weiter Ferne ziehen sich das Rhöngebirge mit dem Kreuzberge, die Haßberge, der Steigerwald, der Spessart (Spechtswald) und die Höhen der Saale mit dem Reußens und Sodenberg dahin; innerhalb dieses Rundbildes dehnen sich die wohlskultivierten Hochstächen und die üppigen Thalgründe der Fränklichen Platte aus; freundliche Ortschaften in großer Zahl, Weiler und Höse beleben die herrliche Landschaft.

Auf der Bohe zwischen bem Spitale und dem Amtsgerichtsgebäude erblickt man bas Benefiziumshaus, welches 1847 seinem jetigen Zwecke übergeben murbe. Das freistehende Bebäude vor bem Turme enthält mit bem nebenan ftehenden. hier nicht sichtbaren Saufe die Räume der Königl. Praparanden= ichule, durch zweckentsprechende, freundliche Lokale, durch mehrere neue Inftrumente, sowie durch eine ftattliche Anzahl inftruktiver Lehrmittel sich auszeichnend. Einer äußerst gesunden und freien Lage erfreut fich auch bas Pfarrgebäude gur Linken ber genannten Anstalt. An ben Pfarrhof reiht sich weiter links das Königl. Rentamtsgebäude an, und vor demfelben erhebt fich an ber Sauptstraße das geräumige Rathaus, Anno 1521 erbaut. Rechts oben, zum Teil hinter einer Gruppe von Obstbäumen verftect, schaut einsam die Turnhalle der Konigl. Präparandenschule ins Thal, in Ermangelung eines geeigneten Turnplages im Jahre 1879 vom Staate errichtet.

Die auf dem Bilde ersichtlichen äußersten Gebäude zur Rechten bilden die Bendersche Brauerei, ein ziemlich umfängsliches und rasch aufblühendes Anwesen mit Dampsbetrieb. Der "braune Saft" dieser und der Henningschen Brauerei ist weit über das Weichbild der Stadt hinaus bekannt und stimmt die Freunde des "Gambrinus" zu heiterer Geselligkeit. Die Pappelreihen und das Erlengebüsch markieren den Lauf der historischen Wern, die auf der Südseite des Städtchens in "unheimlich" ruhigem Gange dahinzieht, das Mühlrad treibend und muntere Fischer in sicheren Nachen tragend. Der freundliche Beschauer errät sosort die Stelle, allwo der Fahrweg aus der Stadt über eine steinerne Brücke, mit der Statue des heiligen Nepomuk, durch die Sichersdorfer Vorstadt links nach dem hochgelegenen Bahnhose sieheit des Thales führt; getrennt stehende Häuser mit Obst- und Gemüsegärten begrenzen dieselbe.

Eine Anzahl von Gasthäusern, darunter "die Post" und "das weiße Lamm" weiß sich durch freundliche Aufnahme der Gäste, durch Darbictung "duftender Gaben" aus Küche und Keller volles Lob zu verdienen.

Ein vor mehreren Jahren ins Leben getretener Bersichönerungsverein sucht durch verständnisvolle Anlegung freier Pläte — ich nenne hier nur den über ein Tagewerk großen, im Entstehen begriffenen "Luitpoldplat" — die Freundlichkeit bes Städtchens nach innen und außen zu erhöhen.

Arnstein nennt ein fleißiges, braves und vaterlandstuchtiges Bürgertum, sowie eine größere Anzahl berufsfreudiger, gewissenhafter Beamten, Lehrer und Bediensteten die Seinen. Alle fühlen sich eins in der Pflege religiösen Sinnes und bürgerlicher Tugenden, auch im Genufse erlaubter Freuden und Bergnügen, wovon die bestens bekannte, jeglichen Kastensgeist beiseite lassende Geselligkeit — "böhämmern") ist ein dem Gemütlichen hier ganz geläufiger Ausdruck — beredtes Zeugnis ablegt.

## Altes und Neues aus altbagerifgen Sanden.

Von J. Reiper. (Fortsetzung.)

u Zeiten Kaiser Ludwigs des Bayern (1314—1347) waltete ein herzoglicher Pfleger zu Neustadt a. D. getreulich seines Amtes, nämlich der wackere Ritter Albrecht Kindsmaul, welcher in der Entscheidungsschlacht zwischen dem Gegenkönig Friedrich dem Schönen und König Ludwig dem Bayer am 28. September 1322 bei Mühldorf am Inn die Blüte der Ritterschaft Bayerns und des Reiches mit zum Siege führen half und der Sage nach den Gegenkönig persönlich gefangen nahm.

Uhland läßt in seinem 1818 versaßten, "nicht preiszgekrönten", vaterländischen Schauspiel "Ludwig ber Bayer" auf Ludwigs Frage: "Wer fing ben Herzog?" den gefangenen Friedrich selbst entschieden: "Weist die Schilder vor!" Nachzbem er die Wappen überblickt, klopste er auf Albrecht Kindsmauls Schild, worauf ein Büffelkopf mit einem Ring gemalt war: "Hier diesem Kuhmaul mußt' ich mich ergeben".

Unser engerer Landsmann Martin Greif, welcher in seinem neuesten, 1891 erschienenen echt vaterländischen Schauspiel "Ludwig der Bayer oder der Streit von Mühldorf" benselben Stoff mit gewohnter Meisterschaft behandelt, teilt hinsichtlich der Gefangennahme Friedrichs vollkommen die Auffassung seines berühmten Borgängers Uhland. Friedrich der Schöne: "Des Kindsmaul konnt' ich heut' mich nicht erwehren mit Haun und Stechen, dem ergab ich mich".

Vor dem Forum der historischen Kritik kann diese Darsstellung allerdings nicht mehr bestehen, selbst der volkstümliche Held. Sifrid der Schwepffermann (Martin Greif): "Für jedermann ein Ei, dem braven Schweppermann dagegen zwei!" erscheint nur noch als sagenhafter angeblicher Sieger bei Mühldorf. Anführer dieser letzten größeren Schlacht ohne Answendung der Feuerwaffen, in der Kriegsführung ein entscheisdender Wendepunkt, war thatsächlich (der vom Dichter zweisdeutig geschilderte) König Johann von Böhmen; den Gegenstönig Friedrich den Schönen aber hat ein Mann des Hohenzzollerschen Burggrafen Friedrich von Kürnberg gesangen gesnommen.

An der Hand der Generalstadsfarte, Blatt Ingolstadt Ost, schlagen wir von Reustadt die nordöstliche Richtung ein, an der Felbermühle vorbei über die unweit in die Donau mündende, von Abensberg hersließende Abens "Abusina", alsbann auf einem Brettersteig durch das gerade trockene Moos zur heilkräftigen Schweselquelle Gögging, wegen der außsströmenden Schweselwasserstoffgase mit dem zwar nicht ästhestischen, aber treffenden Namen "Stinkbrunnen" bedacht.

Bon dem als ehemalige Römerniederlaffung, sowie durch die romanische Kirche mit interessantem Bortale und den Kirch-

hof beachtenswerten Dorf Bögging führt ber Beg über Sittling längs bes westlich zur Donau steil abfallenden sog. Donauberges mit 385,3 m höchster Erhebung parallel mit dem hier nordwärts laufenden Strom, beffen linkes Bochufer, insbesondere bei dem Römerkastell nördlich von Irnfing, ebenfalls ziemlich unvermittelt emporfteigt. Die Weglinie selbst war durch viele im Sonnenschein weißblinkende Ralfsteinhaufen weithin sichtlich, Baumaterial für die damals abgesteckte, jest wohl längst fertiggestellte neue Diftriftestraße nach Eining. Bald öffnet sich ein überraschend schöner Ausblick: zu Füßen bas blaue Band ber hurtig fliegenden, einladenden Donau, bas rechte Ufer von dem mit Gebüsch und Baumaruppen angenehm unterbrochenen schroffen Kalksteinrändern in scharfen Ronturen eingefaßt, das linke bagegen von den fernduftigen Bergfuppen bes hienheimer Forftes in fanften Wellenlinien umrahmt.

Nahe vor uns zwei anschnliche, mit Stangen umfriedete Flächen, aus deren Spalten helles Mauerwerk mit roter Ziegelsbekleidung hervorblickt. Ein mächtiger weißsblauer Flaggensstock macht auf die Stätte besonders aufmerksam: Sta viator, steh still, lieber Wandersmann! Wir sind bei den Nömerausgrabungen von Eining angelangt. Zur näheren Orientierung ist es unerläßlich, den von Stadtpfarrer Schreiner zu Abenssberg als Urheber und früheren Leiter (seit 1879) der Ausgrabungen im Verlage der Thomannschen Buchhandlung in Landshut verdienstvollerweise herausgegebenen "Wegweiser sür Eining und die dortigen Kömerausgrabungen" entweder zuvor oder an Ort und Stelle bei dem Lehrer in Eining zu beziehen, welcher als dermaliger Leiter die betreffs der neueren Ausgrabungen trot "Wegweiser" höchst erwünschten Ausstraungen mit Sachkenntnis und Liebe erteilt.

Die einstige römische Niederlassung Abusina bestand aus bem vom heutigen Eining südlich, am rechten Donauhochuser gelegenen sesten castrum, dann aus der vor dem Kastelle sich ausbreitenden Lagerstadt, den "canadae". Das sind die Wohnstäuser für die Familien der Offiziere, Soldaten und übrigen Kolonisten, Tempel, Bäder, Wirtshäuser und Händlerbuden. Zwischen den Kastellen von Irnsing und Eining überschritt die aus dem Westen des römischen Germaniens über Weißensburg, Hössching, Irnsing kommende große Heersstraße die Donau, wahrscheinlich mit einer sesten Brücke.

Freigelegt war das castrum zum Teil, die sog. "villa" bagegen ganz. Jene, im Biereck angelegt, im Norden, Osten

<sup>1)</sup> Bon dem instinktiven Zusammenruden der sog. Böhämmer, einer Finkenart, welche, von Norden kommend, während des Winters die Baldungen bei Bergzabern in der Pfalz in dichten Scharen besetzt.

und Süden durch fünstliche Mittel, im Westen von Natur durch bas steile Hochufer beschütt, bildete jahrhundertelang ein festes Standlager. Das bis auf bie beiben Seitenquabern, Stütpunkte der Thorfäulen, bloßgelegte nördliche Thor war von einem noch gut erhaltenen Steinzapfen gefront in ber charafteristischen Form einer Zirbelnuß, lettere befanntlich heute noch das Wappenzeichen der alten Augusta Vindelicorum, Augsburg, damaliger Hauptstadt ber aus Sübbayern, Tirol und einem Teile Bürttemberas bestehenden römischen Broving Raetia. Bon ben ausgegrabenen Befestigungswerken ift ein mächtiger, zweistödiger Verteibigungs- und Bachtturm an ber südwestlichen Ede bes castrum besonders bemerkenswert. Durch feine Lage hart am hoben Uferrand beherrschte er das west= liche und füdliche Donaugelande stromaufwarts bis zum linksfeitigen, gleich festen Irnfing, jebe feindliche Unnäherung bier ausschließend, wenn die Artillerie ihre Katapulten und Balliften rechtzeitig spielen ließ. Munition an Steinkugeln schweren und leichten Ralibers liegt jest noch im Turm aufgespeichert; von den ebenfalls üblichen ftarten Holzpfeilen und eifenbeschlagenen Balten 2c. sind erklärlicherweise keine Überreste mehr vorhanden.

In der Westede des castrum erhebt sich das ehemalige praetorium — bei vorübergehenden Lagern="Zelt", hier Amts=gebäude des Oberbesehlshabers, heutzutage etwa mit "Kom=mandantur" wiedergegeben — nebst den Säulensockeln der Bor=halle auf einige Meter in seinem ganzen Umriß. Ganz nahe davor, westlich, besindet sich das Fundament eines kleineren Gebäudes, dereinst wohl Wachtstube, wo die für den inneren

Lagerdienst verwendete Mannschaft mährend ihrer freien Pausen in Ermangelung von Zeitungen, Bier und Tabak durch Burfel, Bein und — Schlaf die Langeweile ferngehalten haben mochte.

An einem nördlichen Seitenausgange des Prätorialgebäudes bemerkt man an der Außenseite eine umgekehrt in den Stein gehauene Inschrift: V. R. ANTONINI PII I.V., deren Sinn infolge der Abkürzungen zu Anfang und am Schluß dem Berichterstatter vorerst noch unklar geblieben ist. — Antoninus Pius, römischer Kaiser von 138—161 n. Chr. V. (indelicia?) R. (aetia?) I. (Cohors?) V. (Legio??); daher sachkundiger Ausschluß sehr erwünscht! —

Im östlichen Teile bes castrum könnte eine nahezu vollsständig erhaltene, aus feuerfesten Ziegeln gemauerte Schmiedesesse, mit unterirdischen, horizontalen und oberirdischen vertistalen Zugöffnungen, von einem kundigen Jünger Bulkans mit den nötigen Holzkohlen nach einem bald anderthalbtausendichtigen Stillstand sofort wieder angeblasen werden.

Als Baumaterial für sämtliches äußere Mauerwerk ist sowohl der hier an den Ausläusern des fränklichen Jura noch vorkommende seste Plattenkalk als auch poröser, an der Lust verhärtender Kalktuff verwendet; letzterer, hier nicht heimisch, dürste wohl aus der Neuburger Gegend, der späteren (unteren) "Psalz", wie sie heute noch landesüblich heißt, mittels Jillen donauadwärts hierher verfrachtet worden sein. Gute Bausteine liesern in der Nähe die Brüche bei Eining am "Weinzberg", bei Staubing und insbesondere Sandharlanden, Übersgangsgebiet der Juras in die Miocänformation.

(Fortsetung folgt.)

# Kleine Mitteilungen.

Billige Arste. Wie wohlfeil ehemals die Fürsten in ihren Rrantheiten bedient wurden, beweift die Befoldung, welche Abolf von Naffau, Kurfürft von Mainz, feinem Leibarzte Diedrich von Meschebe, "Dottorn in ber Erznei", anwies. "Wir wollen ihm geben (fagt ber Rurfürst in einer Urkunde vom Sahre 1470) jedes Jahr fünf und zwanzig Bulden in zwei Bielen von unferm Siegler ju gablen, bagu 2 Fuder Beins und 25 Malter Korns und wenn wir unfere Sefretarien und hofgefinde'fleiden, wollen wir ihm und seinem Anecht auch gleich unseren Sefretarien Rleidung geben. Wenn wir ihn nicht bedürfen, so mag er auch andern Kranken helfen." Wenn man aber bedenkt, daß bas Malter Korn nicht über einen Gulben ftieg, und ber Bein fehr mohlfeil war, fo kann man den ganzen Behalt nebst der Kleidung nicht auf hundert Gulden anschlagen, und dafür mußte der Leibarzt nicht allein den Rurfürsten, sondern alles hofgefinde beforgen; auch ben hof überall hin begleiten.

Trunksucht des Mittelalters. Der berühmte Markgraf Albrecht von Brandenburg (1557) hatte einen Hofmeister, namens Beck, welcher sich bei der Hochzeit der Schwester Albrechts zu Karlsheim, 1537, zu Tode trank. Nichts drückt die Denkart der alten ritterlichen Zecher besser aus, als die vielen Pokale, die Zierden ihrer Burgen. Auf dem berühmten Oldenburger Bundershorne stand der Kernspruch: "drink al ut". Bekannt ist das alte Basrelies über den Kellern der schönen Burgruine zu Mansseseld. Daß auch wackere Männer sich dem Trunke ergeben haben, davon zeugt die Geschichte des berühmten Westsälischen Friedenssschlusses, wo es oft von dem großen schwedischen Reichskanzler Axel Oxenstierna heißt: "man habe mit Sr. Excellenz diesen Tag

nichts richten können, weil Sie ziemlich bezecht gewesen". Auf dem Friedenskongresse zu Münster wurden die Gesundheiten der Regenten getrunken aus einer vergoldeten Glocke, zwei Maß haltend, deren Rlöppel man herausnahm, nach geleerter Glocke aber wieder einhängte und damit klingelte, zum Beweise: "daß man ehrliches Spiel gespielt habe". Der englische Minister W. Temple sührte einen Kavalier bei sich, der für ihn trinken mußte. Der Reichse abschied von 1500 hatte das Übermaß im Trinken ausdrücklich verboten, und der Edle v. Schwarzenberg stimmt demselben in seinem damals berühmten Büchlein: gegen das Zutrinken (1534) herzlich bei, weshalb sich Zecher mit den Worten zutranken: "Es gilt dir den Reichsabschied".

Ein armer Pfarrer. Die Pfarrei Irschenberg (zwischen Miesbach und Aibling) war früher so gering an Erträgnissen, daß deren Inhaber nicht standesgemäß leben konnten. Darum schrieb der Pfarrer Binz, der in den Jahren von 1645—1648 hier war, in's Matrikelbuch:

"Wie guet es ist in dieser Pfar wirst du in diser Zal bar gwar daß einer zeücht auf, der ander ab, feiner hat hir kain orth zum Grab".

Insaft: Berichwunden. Eine Rurnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortiegung.) — Konradin von hohenstaufen. Bon Friedrich Teicher. (Mit drei Allestrationen.) — Das alte Traunstein. Bon hugo Arnold. (Wit einer Auftration.) — Arnstein. Bon J. Strubel. (Schluß.) — Altes und Reues aus altbaherischen Kon J. Keiper. — Kleine Mitteilungen. Billige Arzte. — Trunksucht des Mittelaters. — Ein armer Pfarrer.

Digitized by Google



## Verffwunden.

Eine Rürnberger Gefchichte von Albert Schultheiß. (Fortsetung.)

### 9. Rapitel.

"Wir werden den Herrn General Jourdan heute nicht sprechen können, meine Herren", rief Professor Siebenkees nach der ersten Begrüßung, als man sich auf dem Marktplate zussammengefunden. "Er ist gestern spät heimgekommen und liegt wieder einmal am Fieber danieder."

"Wenn es nicht Jourdan sein kann, dann ist es ein anderer, der uns anhört. Gehört müssen wir werden", sagte Wägel mit Entschiedenheit. "Wir wollen denn doch sehen, ob bei den Machthabern gar kein Verlaß auf ein gegebenes Wort mehr zu finden ist."

"Leiber nicht; hören Sie nur. Die Universität hatte vor wenig Tagen erst eine Deputation an Jourdan geschieft, um Sicherheit und Besteiung von Einquartierung auszuwirken. So erhielten wir denn in der That eine schriftliche Sauvegarde ausgestellt des Inhaltes, daß allen Besehlshabern der französsischen Armee, die Altdorf passieren würden, der Besehl erteilt sei, weder in das Kollegien-Gebäude, noch in andere Häuser, die von Prosessonen bewohnt seien, Soldaten einzuquartieren und überhaupt die zum Studieren nötige Ruhe auf keine Weise zu Kürzburg getrossen Übereinkunft am Kollegienthore und an anderen Gebäuden der Universität angeschlagen."

"Hm", machte Wägel. "Es wird wohl wenig geholfen haben!"

"Erraten, mein Wertester, benn Jourdan hatte sich in der Sauvegarde des Wortes "Volontär' bedient statt des bestimmteren "Soldat'. Nun verlachte jeder Franzose, den man sich durch Das Bahersand. Rr. 34.

bie Sauvegarde vom Halfe halten wollte, die Berordnung mit dem Worte, daß er kein Bolontär sei, und ihn die ganze Sache nichts anginge. Wir sind nun hier, um bei dem General en chef eine genauere Auslegung und Fassung seines Erlasses durchzusehen. Der Bürger und Bauer muß endlich einmal geschützt werden, die Erbitterung des Landvolkes gegen die fremden Unterdrücker ist auf eine bedenkliche Höhe gestiegen."

"Und die Rache der solchermaßen zur Verzweiflung getriebenen Leute wird eine schreckliche sein", sagte Wägel nachebenklich, "wenn demnächst einmal das Schlachtenglück den Franzosen den Aücken kehren sollte."

"Das wird in Bälbe geschehen, es müßte denn keinen Gott im Himmel mehr geben. Aber, haben die Herren gestern Abend nicht dieselbe Beobachtung wie ich gemacht? Es muß in und um Nürnberg stark gewittert haben. Das ganze Firmament schien in Flammen zu stehen. Ich habe es für ein hochsbedeutsames Zeichen genommen. — Aber, da sehen Sie doch, eine ganze Reihe schwer belabener Wagen! Aha, man kommt vom Requirieren. Wie wär's, wenn wir der Verteilung beiswohnen würden? Ich sehe hier alle möglichen Gegenstände und möchte wissen, wozu dies alles dienen kann."

"Die Franzosen können alles brauchen", sagte Professor Will mit Bitterkeit, "Lebensmittel so gut wie Kleidungsstücke, Bieh und Pferde ebenso gut wie Stecknadeln und Haarpuder und noch weit mehr."

"Schrecklich", rief Wägel emport aus, "und solchen Leuten haben wir in gedankenloser Bertrauensseligkeit Thur und Thor geöffnet!"

Digitized by Google

Sie waren vor bem Pflegeamts-Bebaube angelangt und faben das Kommiffariat in voller Thätigfeit. Gin mahrer Schwarm von Kommis, Orbonnateurs, Receveurs, Employés fturate ben ankommenden Wagen entgegen, und die Berteilung wurde vorgenommen unter muftem garm und rohem Belächter, unter harten Spottreben und bitteren Streitigkeiten. Nur mit Mühe gelang es ben Nürnbergern, ihren Unwillen zu bemeiftern, als sie mit eigenen Augen sehen mußten, in welch emporender Art hier Schweiß und Rleiß des arbeitsamen Landmannes vergeudet wurde. Achtlos wurde weggeworfen oder in der aller= gemeinsten Beise ruiniert, wovon ganze Familien wochenlang hätten leben können. Um ärgerlichsten geberbete fich ber Troß verworfener Beiber, welche fich allüberall vorzubrängen wußten, um von allem das Beste zu erhalten. Der Beamtenstand ber Rommissariate rekrutierte sich meist aus jungen Leuten, die als geborene Pariser, ben besseren Familien angehörig, alsbann in ihrer ganzen Erscheinung ben Stuter, ben fog. Muscabin, später auch wohl Incropable genannt, repräsentierten. Es ist die allgemeine Klage der Chronisten jener Tage, daß die Rommiffariate mit ihrem unbarmherzigen Kontributions= und Requisitionswesen die frankischen Lande noch weit mehr geschädigt haben, als die roben Ausschreitungen der feindlichen Heere es gethan. Bekanntlich overierten die Kommissariate selbständig und unabhängig von der Beeresleitung, die ihnen jedoch militärischen Beistand zur Unterstützung und Durchführung ihrer Forderungen zu leiften hatte. Bu ben Kommiffariaten brangten sich meift Leute, die durch die Revolution alles verloren hatten und nun auf Rosten ber unterjochten Bölfer wieder einigermaßen zu Besitz gelangen wollten, ber ihnen später ermöglichen follte, irgendwo im Auslande ein behäbige Existens zu führen.

Da unterdes die zehnte Morgenstunde herangerückt war, beschlossen die Herren, sich auf das Schloß zur Auswartung zu begeben. Die beiden Altdorfer Prosessoren wurden an General Bernadotte verwiesen, der, nachdem er sie lange hatte warten lassen, endlich erschien und mit dem Hut auf dem Kopse barsch nach ihrem Begehren fragte. In aller Bescheibenheit versuchten nunmehr die beiden Herren, sich stützend auf den Jourdanschen Geleitsbrief, den General zu bitten, daß er gnädigst abstehen möge von weiteren Heinsuchungen des armen, bereits über Vermögen mitgenommenen Städtchens, besonders möge er verfügen, daß den Verwüstungen der Gärten, Acker und Felder seitens der Soldaten Einhalt geschehe, denn eine gänzliche Verarmung des Landvolkes wäre die unmittelbare Folge.

"Meine Leute wollen leben", gab der General barsch zur Antwort, "meine Kavallerie, Roß und Reiter, dürsen nicht Not leiden. Wir wollen in Deutschland nicht hausen, wie es die Deutschen in Frankreich gethan. Dies sage ich Ihnen, merken Sie wohl auf: alles, was besohlen wird, vollziehen Sie den Augenblick, und alles, was verlangt wird, es sei was es wolle, das schaffen Sie unverzüglich zur Stelle, sonst, bei Gott, lasse ich das Nest an allen Enden in Brand stecken. Gehen Sie jett, man wird Ihnen alsbald die Forderungen des Kommissariats zustellen." Die beiden Prosessoren empsahlen sich wiederum in sehr gedrückter Stimmung und machten den unten harrenden Nürnberger Herren Bericht von ihrer gescheiterten Mission.

Leider sollten auch diese nicht glücklicher sein. Herr v. Ladenburg hatte es durchgesetzt, daß General Kleber trot

seiner ansänglich in bestimmtester Form ausgesprochenen Weisgerung die Deputation schließlich doch vorließ. Die Herren sanden den gewaltigen Stellvertreter des Obergenerals noch an der Tasel sitzen, und er beeilte sich keineswegs, sein leckeres Frühstück zu beenden. Sinige Untergeneräle in reich gestickten Unisormen, die trikolore Schärpe um die Hüfte geschlungen, und zwei Damen saßen mit zu Tische, wo der Wein in Strömen floß, und die feinsten Speisen aufgetragen waren. Nachlässig wurde die hösliche Begrüßung der Deputierten erwidert, und Kleber zeigte mit leichter Bewegung der Hand gegen eine Fensternische, wo einige Sessel plaziert waren. Die Damen betrachteten neugierig die Herren in der spanischen Tracht und flüsterten lächelnd einander Bemerkungen zu über den seierlichen Ernst, der auf den Gesichtern der Neueingetretenen sag.

Endlich erhob sich Kleber von der Tafel und trat ber Nürnberger Deputation entgegen. Als die kleine Tischgesells schaft sich entsernt hatte, wandte er sich an Wägel, als an den Sprecher der Deputation.

"Sie wünschten, wie mir Herr v. Labenburg mitgeteilt, bem Obergeneral Jourdan ihre Auswartung zu machen. Ich bin beauftragt, Ihnen zu sagen, daß der Obergeneral für Sie nicht zu sprechen ist. Bürger Jourdan liegt zu Bette und muß gemäß ärztlicher Anordnung für einige Stunden der Ruhe pflegen."

"Wir bitten", entgegnete Herr Wägel in fließendem Französisch, "dem Obergeneral gnädigst unser aufrichtiges Bedauern mitteilen zu wollen. Da wir aber bereits seit gestern hier verweilen, und es uns begreiflicherweise lieb wäre, bald wieder heimzukehren, möchten wir uns die Frage erlauben, ob an Stelle des Obergenerals vielleicht dann Sie selber uns Gehör schenken möchten?"

Der General sann einen Augenblick nach, bann sagte er, seine schlanke Gestalt leicht auf ben Säbel stützend: "Es sei, wenn Sie sich kurz sassen, benn meine Zeit ist knapp bemessen".

Herr Wägel wollte nunmehr eine Schilberung ber Leiden und Trühsale beginnen, welche über die Stadt Nürnberg hereingebrochen waren, als der General ihm sofort lebhaft ins Wort fiel.

"Immer wieder das alte Lied, das ich schon bis zum Überdruß habe anstimmen hören. Was wollen Sie denn? der Soldat muß leben."

"Aber General, solche Ausschreitungen, solche unerhörte Greuel —"

"Bah, melben Sie bas bem General Ney. An ihm wird es sein, Abhilse zu schaffen."

"Wir haben es gethan, und nichts ift geschehen zur Besserung unserer Lage."

"Dann vermögen auch wir hier im Hauptquartier nichts bazu. Wie haben Sie sich benn die Sache vorgestellt? Sollen wir vielleicht jeden einzelnen Soldaten bestrafen deshalb, weil er sich dasjenige verschafft, was er zum Leben unbedingt nötig hat?"

"Man wird im Hauptquartier sich nicht beklagen können. Bir find ben ungebetenen Gaften in jeder Beziehung freunde lich entgegen gekommen."

"Ein Gebot ber allergewöhnlichsten Klugheit", warf höhnisch Kleber ein.

"Die Stadt Nürnberg hat gethan, was nur in ihren Kräften gestanden, ja weit über ihre Kräfte hinaus."

"Bah, wir wiffen beffer, verlaffen Sie sich barauf, was Nürnberg zu leiften vermag."

"Wir stehen hier als Vertreter ber Republik, und ich erkläre hiermit in aller Namen, daß die Stadt mehr zu thun absolut nicht in der Lage ist."

"Wir werben sehen", begnügte sich Rleber zu sagen.

"Gestatten Sie mir, General, noch eine freimütige Besmerkung. Ich sagte eben, daß wir den ungebetenen Gästen freundlich entgegengekommen sind. Ich muß hinzusügen, daß wir es gethan, weil wir noch auf Treue und Manneswort gerechnet."

"Wie foll ich bas verfteben?" fragte Rleber.

"Wir haben die Proflamation, welche der Obergeneral vor kaum zwei Monaten erlassen, ernst genommen."

Rleber machte eine heftige Bewegung und warf bas Haupt fo ungeftum zurud, daß ber reich bordierte hut mit den trabitionellen trifoloren Straugenfebern in Befahr geriet, herabzufallen. Es zucte in ben energischen, fuhn geschnittenen Linien bes breiten bartlofen Gefichtes, als er mit heiserer Stimme ausrief: "Hüten Sie sich, weiter zu sprechen, meine Herren, sonst - und er stampfte mit bem schweren Reiterfabel ungeftum ben Boden — "hatten Sie es bitter gu büßen. Wir sind keineswegs gewillt, Nachsicht zu üben. Nürnberg ift reich und foll gablen. Haltet ihr, ftolze Krämerfeelen, uns für fo naiv, nicht zu miffen, mas eure Stadt zu leisten imftande ift? Gottlob! find wir von unseren Rundschaftern gut bedient und tennen eure Hilfsquellen beffer als vielleicht ihr selber. Mich hat der Obergeneral gestern schon beauftragt, an eine Kontribution zu benken. Ich habe euch angehört, und nun spreche ich. Bernehmt benn - und er jog aus bem blauen Waffenrock einen Bogen Bapier heraus, ben er mit ber behanbschuhten Linken rasch entfaltete, bann begann er zu lefen: "Bon heute ab in 4 Terminen wird die Stadt Nürnberg zu leiften haben: eine Kontribution von 21/2 Millionen an barem Gelbe, 300 000 Pfund Brot, 5000 Bentner Ben, 5000 Bentner Safer, 5000 Bentner Stroh, 5000 Zentner Fleisch, 25 000 Pinten Branntwein, 300 Pferbe, 50 000 Paar Schuhe, 10 000 Paar Stiefel, 50 000 Paar Samaschen und 50000 Hemben."

Die Natsherren standen bei dieser fürchterlichen Eröffnung unbeweglich vor dem Kriegsmanne; es schien, als hätte der Schreck über das Vernommene ihre Glieder gelähmt, endlich begann Bägel mit langsam bedächtiger Rede: "General, das soll wohl eine Drohung sein, uns zu schrecken. Solch' übertriedene Forderungen können doch wahrlich nicht ernst gemeint sein."

"Ge ist unser Ernst. Darüber werben Sie sich in Balbe klar sein."

"Die Stadt Nürnberg wirb nicht ben vierten Teil bes Geforberten leiften können."

"Die Stadt wird bas Ganze leisten, verlaßt euch barauf."

"Und wenn wir nicht wollen?"

"Man wird euch zu zwingen wissen. Wissen Sie, daß Ihr Hemd mein ist, wenn ich es verlange?¹) Das Kommissariat versteht sich darauf, seine Forderungen einzutreiben. Nachdem ich Ihnen das Eine gesagt, brauche ich auch das Andere nicht zu verschweigen. Der Obergeneral hat die Namen einer erstlecklichen Anzahl von Patriziern und sonstigen Standespersonen notieren lassen. Man wird die Herren zu sinden wissen, die uns Bürgschaft und Gewähr leisten, daß die Stadt ihren Berpslichtungen nachkommt. Gehen Sie jetzt und eilen Sie, bald wieder, bei den Ihrigen zu sein, denn es ist leicht möglich, daß auch dem einen oder andern von Ihnen selber das Los beschieden wäre, als Geisel nach Givet oder Charlemont zu gehen."

"Sie sagen, General, daß die Namen einer Anzahl von Patriziern notiert sind. Wer hat dies besorgt? Dem Kate ist nichts davon bekannt, er hatte keinen Personalstatus zu leisten. Von wem ist die Entwersung einer solchen — nennen wir das Ding bei dem richtigen Namen — Prostriptionsliste ausgegangen?"

"Bon wem? Dreifte Frage! Bon uns selber. Wir werden in solchen Bunkten fehr gut bedient."

"Durch Spione, burch mahre Schandbuben", sagte Bägel tief entrustet.

"Bah, es find Deutsche", höhnte Rleber.

"Ja, ja, leider sind es Deutsche, die ihre Landsleute verraten", seufzte Bägel.

"Berschonen Sie mich gefälligst mit solchen Deklamationen. Ich kann Sie versichern, daß, wenn ich das Oberkommando hätte, eine ganz andere Kriegführung an die Tagesordnung käme. Ich würde meine Mordbrenner vorausschicken und alle Dörfer anzünden lassen und unter dieser Erleuchtung weiter ziehen. Wenn ein Gott im Himmel ist, so wird er in die Hände klatschen und rusen: Bravo, Messieurs les Français!<sup>2</sup>)

"Nun wir Ihr Programm kennen, General, ware jebe weitere Bitte unsererseits reine Berschwendung, und ich sage mit dem römischen Dichter:

Nullus amor populis, nec foedera sunto,

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!" 3)

"Was foll mir Euer Latein", höhnte Kleber, "ich verstehe es nicht."

"Es wird die Zeit kommen, General, wo Ihnen der Sinn dieser Worte klar ift. Wir verzichten darauf, dem Obergeneral unsere Aufwartung zu machen, und kehren stehenden Fußes nach Nürnberg zurück. Wir haben die Ehre, General, uns hiermit von Ihnen zu verabschieden." Und die sechs Herren verließen mit tiesem Gruße das Gemach.

(Fortfetung folgt.)

<sup>1)</sup> Hiftorisch beglaubigte Außerung.

<sup>2)</sup> Historisch. Bgl. Soben: Die Franzosen in Franken, S. 155.

<sup>3)</sup> Richt Liebe, noch Bundnis eine die Boller, Auferstehen foll Giner aus unsern Gebeinen, ein Rächer.

### Am Obermain.

Bon Ludwig Bapf.

Ites gutes, liebes Frankenland! — so ruft Scheffels Mönch Nicobemus aus als er nom Ranzberge bers Mönch Nicodemus aus, als er vom Banzberge herniederschaut auf das gesegnete Mainthal und seine Uferhöhen und es scheint uns in diesen Worten ber milbe, friedliche, harmonische Lokalton, der auf der Mainlandschaft liegt, treffend festgehalten ju fein. Ja, es ist ein gutes, liebes Land, bas ber schone Strom benett, ber vom Fichtelgebirge herabkommt, um sofort, nachdem er die buftere Balbespforte verlaffen, ein Gebiet zu durchfluten, das der Reiz hoher Anmut schmuckt. Und daß ihm lettere treu zur Seite bleibt auf bem Bege in bie inneren Thäler Frankens, weiß jeder, der biese kennt; wer fie aber nicht kennt, ber lese Gustav v. Heeringens freilich nun fast verschollene "Wanderungen burch Franken" - mit wärmerer Liebe und treuerer Erfaffung und Wiebergabe bes Lokalcharakters ber Gegend ward das Mainland nicht vorher und seitbem nicht wieder beschrieben, als es hier geschehen.

Unser Bild führt uns in das obere Thal des Mains. Eine turze Strede hat ber junge Fluß erft zurückgelegt, feitbem unterhalb Kulmbach die beiden Brüder "Weißer Main" und "Roter Main" fich vereinigt. In Windungen, ba und bort umbuscht, wallt er burch die breite Aue, an die sich zu beiben Seiten bie mit Obstbaumen beftreuten Ackergelande reihen bis zu ben ansteigenden Boben, wo fie "ber Berge Balbfrang grun befaumt". Lanbstraße und Bahnlinie folgen seinem Laufe. Brausend und schäumend fturzt er im Orte Mainleus über ein breites Wehr, neben bem fich Mühlenrader breben. Bom sublichen Sobenkamm schaut ein Pfarrborf mit spigem Turme berab: Willmersreuth, öfter genannt, weil im Jahre 1518 hier Luther gepredigt haben soll, aber auch vom Brofil der nördlichen Uferhöhe ragt ein solch spiziges Turmlein mit Rirche und Bauernhäufern aus ben Obstgehegen auf: Beitlahm, und baneben erhebt fich ber Bobengug zu einem bewaldeten Regel, dem Batersberg, der das Auge ob seiner von der Nachbarschaft abweichenden Erscheinung unwillfürlich anzieht, während im Mittelgrund die blanken Mauern eines Schlosses durch die Bäume schimmern. Es ist dies das v. Runsbergiche Schloß Wernstein. Diesen nördlichen Teil ber Lanbschaft hat unser Künftler bargestellt.

Schreiten wir zunächst dem Schlosse zu. Auf mäßigem Hügel steht es ob einem saftigen Wiesengrund, durch seine Umfassungsmauer mit den Ecktürmen an mittelalterliche Wehrshaftigkeit gemahnend. Unmittelbar an den alten Bau grenzt ein neueres Schloß mit seinen Ökonomiegebäuden, dann das Dorf Wernstein. Die Wiese unterhalb des Schlosses heißt die Kriegswiese — sie ist mit Blut gedüngt.

Bon lieber Freundeshand ward mir nach einem zu Weismain aufbewahrten alten Schriftstücke folgende Mitzteilung hierüber:

"Die Söhne bes Ebelmanns Hans Heinrich v. Künsberg zu Wernstein hatten im Jahre 1632 einen gewissen Obristlieutenant Namens Reinhold v. Rosen in ihr Schloß genommen, ber viele Sble und Unedle an sich zog und mit Rauben und Plündern den stiftischen (Bambergischen) Unterthanen und dem Amte Niesten großen Schaden zusügte. Alle umliegenden Ortschaften (bei Beismain) mußten nach Wernftein wöchentlich kontributieren. Busammengerottete Bauern und Buriche erfrechten fich fogar, gegen Beismain einen Angriff zu machen, indem sie das untere Thor baselbst besetzten. Es ist aber für sie nicht gut ausgefallen, benn bie Bachmannschaft an biefer Stelle hat solche bei Beiten inne geworben, ben Fahnenjunker vom Pferd geschoffen und tot in bie Stadt aeschleift, worauf die übrigen die Flucht ergriffen und bis Schwarzach, eine Meile Wegs von Beismain, verfolgt murben. Ihr Zufluchtsort war Wernstein, wo sie sich sammelten, um den stiftischen Unterthanen noch größere Drangsale ju bereiten. Diesem Treiben machte ein Ende Friedrich Schlet. Obrifter zu Borchheim. Ohne Wiffen und Anregung berer von Beismain wurde berfelbe vom Fürstbischof zu Bamberg zur Bestrafung der Übelthäter abgesandt. Obrifter Schlet nahm feinen Marsch mit 800 Mann zu Roß und zu Fuß nach Weismain, übernachtete allba und zog famt ben Weismainern Ausschüffern am folgenden Morgen gegen Schwarzach, wo die v. Rurnsbergichen Bauern und Grundholden in geschlossenen Gliebern bewaffnet auf freiem Felde ftanden. Obrifter Schlet hat auf biefes bin ftracks ben Bag gegen bas Schlof Wernstein mit einer Rompagnie Reiterei genommen, hernach ein Felbstück in ber Bauern Rolonnen abfeuern laffen. folche hierdurch zertrennet, überfallen und bei breihundert niedergehauen. Diejer Ausgang bes Runsbergichen Ebelmannsfrieges trug aber ben Beismainern noch größere Erbitterung und Feinbschaft von seiten bes Markgrafen und berer pon Adel ein." -

Wir wollen uns die schone Wanderung burch bas greuliche Blutbad nicht weiter verderben laffen und gieben fürbağ, ber Sobe zu. In Beitlahm gebenken wir uns auf bem Rückweg einen guten Trunk zu gonnen — bie Wirtschaft ift von Kulmbach aus viel besucht, - baber immer höher, bis wir auf ber Plattform bes fleinen Steinbaues fteben, welcher für ben Benuß ber Aussicht auf ber Gudtuppe bes Batersberges errichtet ift. Der Berg ift nämlich oben fattelformia eingebogen und erinnert baber ber Form nach an die Roffein im Fichtelgebirge. Letteres liegt in ben mächtigen Umriffen seiner Sauptberge flar vor Augen, im Guboften fteigt ber Rauhe Rulm in ber Oberpfalz empor, vulfanischen Urfprungs wie der Berg, auf dem wir stehen; ein Bafaltbruch an ber östlichen Abdachung bes Patersbergs läßt erkennen, daß unterirdisches Feuer einst hier mächtige Ausbrüche hervorrief. Gegen Süben erhebt sich, über bem Hochplateau bes Borquer Angers, einer großen prähistorischen Fundstätte ber Bronge= und Hallstattzeit, das ehemalige markgräfliche Lustschloß Sanspareil (Zwernit), bann weiter rechts ber schroff aufragende Corbis gaft. Beftlich tauchen ber Staffelberg mit feinem Rirchlein und Bang mit seinen beiden Turmen auf. Nordweftlich zeigen fich Fefte Coburg, diefe fehr beutlich und nahe erscheinend, und die beiben Gleichen, bann beschränken Boben und Baume ben Fernblid, bis er nordöstlich gegen bie Ruden bes Frankenwalbes wieder freien Spielraum gewinnt. Aber mit Behagen versenken wir bas Auge nun in bas liebliche

Mainthal, bas mit seinem Gelande von Rulmbach und feiner stolzen Plaffenburg über Altenkundstadt, Strößendorf mit v. Sedendorfichem Schloffe, Burgfundstadt mit Rirche, Burg und Rathaus bis nach Horb bei Hochstadt vor uns ausgebreitet liegt.

> "Grünes Thal und Silberfaum des Maines . . . Altes gutes, liebes Frankenland!" - -

Überschauen wir nun noch einmal das eingangs beschriebene Teilbild, das eine mit der Gegend wohlvertraute KünstlerScheuer zu bringen, bevor vielleicht verberbliches Sagelwetter sie schädigt.

Möge es ihr gelingen! Es ist ein braves Bolk, bie Bauernschaft bes oberen Mainlandes, fernhaft, tuchtig, alter Bauerntugenden voll, bagu forperlich wohl gebilbet. Bier und an ben beiden Flugarmen hinauf grüßt uns manch anmutiges Menschenbild, blühend in rosiger Jugendfrische, bie Schläfen von ben Fransen bes schwarzen ober roten Ropftuches zierlich umfäumt. Und so scheiben wir nicht



Schloß und Dorf Barnfiein mit Patersberg und Beitlahm. Originalzeichnung von Professor Rarl Bes.

hand in der beigefügten Ansicht trefflich wiedergegeben hat. Dunkles Gewölbe ballt sich am himmel, und bie Bauerngruppe im Borbergrunde, ber Mann, ber Oberkleiber lebig, und die Frau mit dem blaugeftreiften Banberrod, ift emfig beschäftigt, die Frucht ihres Fleißes wohlgeborgen in die ohne ein poetisches Segenswort wie vom Lande, so auch von ben Leuten:

"Gott schirme Dich, Du lieblich Thal, Gott schüg' Dich, wackrer Bauernstand, Er ichent' Dir Frieden allzumal Und goldne Ernten Deinem Land!"

# Altes und Redes aus altbagerifgen Sanden.

Bon 3. Reiper. (Fortsetung.)

🕽 m Römerkaftell erwiefen fich hervorragend widerftandsfähig 📗 bie im sog. Fischgrätenstyl, d. h. mit gegenseitig schräg zu einander geftellten Kalfplatten aufgeführten Mauern. Diefe Bauart erinnert einigermaßen an den neuerdings 3. B. am | fenden hellen Granitquadern fommt bort die aus gleich Das Bayerland. Rr. 84.

Bahnhofe Zwiefel und anderen der herrlichen Bayerischen Waldbahn beliebten ebenso bauerhaften, als geschmackvollen fog. Cyflopenstil: Zwischen den grob behauenen, plastisch wirunverwüftlichem, gewöhnlich etwas dunkler gefärbtem Urgebirgsgestein im unregelmäßigen Berband von Drei-, Bier- und Fünsecken zusammengesetzte Wandmauerfüllung ausdrucksvoll zur Geltung.

Mit diesem vergleichenden Seitenblicke verlassen wir das im "Wegweiser" noch nicht aufgenommene, deshalb hier etwas breiter behandelte eigentliche castrum und wenden uns zu dem zweiten Objekt, der völlig freigelegten villa.

Da dieselbe in genanntem Führer mit Beigabe eines Lageplanes genau beschrieben, sei sie jett nur kurz gestreift. In derselben besinden sich auch verschiedene Räume für Badeseinrichtungen, zum Teil gut erhalten mit noch heutzutage seidelich funktionierenden Heize, bezw. Erwärmungsvorrichtungen, Hypokausten, wie durch ein entzündetes Strohbüschel männigslich vor Augen kam.

Daneben sind einige Plattengräber mit Skeletten aufgebeckt, auch wird ein einzelner starker Mannesschädel gezeigt, der bei Bloßlegung des vorhin erwähnten Thores sich vorsfand und vermutlich einer bei der endgültigen Erstürmung des Lagers erschlagenen Schildwache angehört haben dürfte. Der Brave erfreute sich eines untadelhaften Gebisses, an dem jetzt noch sämtliche Zähne unversehrt vorhanden sind. Ferner sind die Gipsabgüsse zweier Botivtaseln und eines Fortunadenkmales in erhabener Arbeit aufgestellt, deren Originale nebst anderen wichtigen Sachen dem Kreismuseum in Landshut einverleibt wurden. — Ein Altar aus dem Jahre 211 n. Chr. befindet sich im Königl. Nationalmuseum zu München. —

Im Schulhause endlich war eine Sammlung der neuesten Rundgegenstände behufe Sichtung und Inventarisierung aufgestapelt: Bon Roft mehr ober weniger zerfressene Schwerter, Scheiden und Pfeilspigen, Ziegel mit Legionsstempel und Dllämpchen aus gebranntem Thon, Schlüssel, Rämme, Ohrlöffelchen, elsenbeinerne Sticknadeln wie neu vom Laden, hubsche Gemmen, Ringe und fonstiger Rram, ferner starke Hirschweihfronen mit einem furz abgeschnittenen Stud ber Stange, wohl zu Werkzeuggriffen bestimmt, stattliche Cbergahne, "Sauer" von Wildschweinen, wie sie der sportluftige Epigone, vornehmlich ber Nichtjäger, in Silber gefaßt an ber Uhrkette trägt. — Ebel- und Schwarzwild mochte ber seit urvorbenklichen Zeiten mit Eichen und Buchen bestockte benachbarte große hienheimer Bergforst besonders damals in schwerer Menge beherbergt haben, bis allmählich mit fortschreitender Kultur eine ausgedehntere Bald- und Wildnutzung im Laufe ber Zeit ben Ebelhirsch in engere Wildbahnen verwies und bas in Berben jur fog. Schmalzweibe eingetriebene gahme Schwein feinen wilben Better in bem bisher ungeschmalerten Benug ber jeweiligen Spreng-, Salb- und Bollmaften erheblich beeinträchtigte. -

Hochinteressant ist die im Schulhause ebenfalls befindsliche Münzsammlung: Neben einem einzigen, aber vorzügslich erhaltenen Goldstück, so sunkelnagelneu glänzend, als käme es gerade vom Prägestock, umfaßt sie eine größere Anzahl Silbers und Broncemünzen von Bespasian (69—79 n. Chr.) bis zu Konstantin dem Großen (323—337 n. Chr.), setzere mit Kreuzen, ein Symbol des als Staatsresigion anerkannten Christentums. Mehr oder weniger zahlreich sind ferner die Bildnisse nachgenannter römischer Kaiser, zugleich hauptsächslichste Träger der in dem langen, 268 jährigen Zwischenraum allmählich dem Ende entgegenschreitenden Weltherrschaft,

nämsich: Domitian (81—96), Trajan (98—117), Habrian (117 bis 138), Antoninus Pius (138—161) Marc Aurel (161—180), Probus (276—282) und Diocletian (284—308), unter ihm (303) die letzte große Christenversosgung.

Hoffentlich haben seit Frühjahr 1890 die mit weiteren Grunderwerbungen zu verbindenden Ausgrabungen bei Gining erfreulichen Fortgang genommen! Das allgemeine Interesse, welches man maßgebenden Ortes, in Fachkreisen und beim gebildeten Publitum ihnen entgegenbringt, durfte fich noch erheblich steigern, wenn der von der gemeinschaftlichen Kommission für Erforschung bes römisch-germanischen Limes ausgearbeitete Arbeitsplan im Laufe ber nächsten Jahre praktisch burchgeführt sein wirb. — Denn Eining gegenüber auf bem linken Ufer der Donau bei Hienheim läuft der berühmte römische Grenzwall, "Pfahlgraben", auch furzweg "Pfahl", in Sudbeutschland allgemeiner "Teufelsmauer" genannt, welcher bei der Hadriansfäule am fog. Hader= ("Hadrians-) Fleck bis zur Donau, von da durch den hienheimer Forft in das Altmublthal nach Gunzenhaufen zu und bann quer burch bas Land zum Neckar, Main und Rhein fich hinzieht.

Im "Bayerland" Nr. 2 und 3, I. Heft bes heurigen (britten) Jahrganges, befindet sich aus der berufenen Feder von Sugo Arnold ein nach jeder Sinficht vollendeter Auffat "Die Teufelsmauer". Der geehrte Herr Berfasser wird es wohl nicht verübeln, wenn in teilweiser Erganzung seiner historischen Mitteilungen die schon vor 13/4 Jahren anläßlich bes Eininger Besuches bei verschiedenen Autoren, darunter Dr. Anton Steichele, † Erzbischof von München-Freifing, "das Bistum Augsburg" (Landfapitel Donauwörth, Dinkelsbuhl 2c.), gesammelten und in unbewußter Priorität niedergeschriebenen Daten über Entstehung, Ausbau und Berlauf des romijch= germanischen Grenzwalles in Rurze wiedergegeben werben: Nachdem die Römerherrschaft in der sog. Teutoburgerschlacht (9 n. Chr.) durch Armin trot späterer, vorübergehender Erfolge bes eblen Drufussohnes Germanicus (14-16) und Cäcinas im rechtscheinischen Germanien gebrochen war, blieben bie Grenzen zwischen Römer und Germanen fast zwei Jahrhunderte Erftere beschränkten sich zur Erlang im großen gleich. haltung ihres Besitzes und Ginflusses wesentlich auf bie Berteidigung. Bum Schute ihrer suddeutschen Eroberungen gegen die Barbaren der Germania magna begannen sie schon unter Domitian (81-96) mit ber Anlage eines Grenzwalles zwischen Rhein und Donau, welchen auf Staatsländereien, ben fog. agri decumates, angesiedelte Solbaten zu bewachen hatten. Unter Raiser Hadrian (117-138) wurde bieser "limes imperii ober transdanubianus" an der Donau und noch weiter ausgebaut, wovon die schon erwähnte, zwischen Bienheim und haderfled am linken Donauufer stehende habrianssäule noch heute Zeugnis ablegt. Deshalb hieß er auch "vallum Hadriani" und fpater wegen Unlage weiterer Befestigungen mit Türmen 2c. durch Raiser Probus (276-282) "vallum Probi".

Dieser ungeheure Bau, "der das römische Germanien gegen das freie schützen sollte, aber nicht auf die Dauer konnte", zog sich in einer Längenausdehnung von 70 deutschen Meilen von Koblenz am Rhein dis nach Kelheim an der Donau. "Im Rheingebiet war der Wall von Erde mit Pfahlwand und Graben davor, im Donaugebiet von Stein mit Straße darauf." Die Entstehung eines so außergewöhnlichen, gewaltigen Wertes

schrieb der spätere Volksglauben dämonischen Kräften zu, daher ber Name "Teufelsmauer".

Bon den vielen Rastellen, welche zum Schutze und zur Besatzung des großen Grenzwalles süblich von ihm, bezw. innerhalb des römischen Territoriums bestanden, nahm Abusina
vermöge seiner Lage stromauswärts unweit des natürlichen
engen Felsenthores unterhalb des heutigen Benediktinerklosters
Weltenburg unstreitig eine strategisch wichtige Stellung ein.
Über letzterem steigt fast senkrecht der hohe, felsige Arzberg
aus dem engen Donauthal auf.

Die Anlage von Abusina dürste aus naheliegenden Gründen mit dem Bau der gegenüber besindlichen Strecke der Teuselsmauer zusammentreffen; seine Blütezeit fällt in die beiden ersten Drittel des dritten Jahrhunderts; die Besatung wurde von der Cohors tertia Brittonum, Ziegelstempel CHO. III. BR., gebildet. — Letzterer Umstand dürste die oben versuchte, mit zwei Fragezeichen versehene Lösung der teilweise rätselhaften Inschrift am praetorium sast ganz hins fällig machen.

Die Garnison hatte späterhin schlimme Tage zu bestehen, namentlich als im Verlauf der 375 n. Chr. begonnenen Völker-wanderung die Allemanen wiederholt mit wechselseitigem Ersfolge die Festung berannten. Das eastrum mußte mit so vielen großartigen militärischen und kulturellen Schöpfungen der einst weltbezwingenden und weltbeherrschenden stolzen Roma, später nur noch ein "Koloß auf thönernen Füßen", das gleiche Los des Unterganges teilen. Vor manchen seiner Schicksaßgenossen erfreute sich Abusina jesdoch des Vorzuges, aus langem, langem Schlummer unter Mutter Erde wieder am Tageslicht zu erwachen und, wenn auch nur in Kuinen, die Bewunderung der Nachwelt zu erregen.

Mit all diesen Betrachtungen war geraume Zeit verstrichen; die menschliche Natur trat in ihr Recht, der sast nüchterne Magen erhob berechtigten Einspruch ob so sanger Bernachlässigung: In einer nahen Feldkapelle zum Schutze vor dem frischen Donauwinde nehmen wir von den mitgebrachten

Borräten einen kleinen Imbiß ein, gewürzt mit feurigem Italienerwein von der Infel Capri, den mein liebenswürdiger Gefährte in sinniger Weise zu Chren des Tages und Ortes aus weitbauchiger Feldklasche kredenzte.

Also wieder gestärkt und ausgeruht, schlagen wir uns mit ftillem Abschied von ber liebgewonnenen Statte querfelbein ju bem in füboftlicher Richtung an Sandharlanden vorüber nach Abensberg führenden Sträßchen und verfürzen uns den ebenfo langweiligen als langen, obendrein frisch beschotterten, sonnenbeschienenen Weg, so gut es geht, durch allerlei Gespräche über unsere heutigen Erlebniffe. Gine miteinfließende, eben= falls den Kurfürsten Karl Theodor berührende, außer Fachfreisen wohl wenig bekannte Anekbote forstgeschichtlichen Inhalts will ich nicht verhehlen: Auf einer feiner Hulbigungsreisen in den ihm zugefallenen baberischen Erblanden besuchte er u. a. auch die alte Herzogsstadt Relheim und den benachbarten Sienheimer Forst. Vor mehr als hundert Jahren war dieser heute noch herrliche Laubholzhochwald begreiflicher= weise mit noch fehr vielen, uralten, redenhaften Gichen bestanden, welche in ihrer großartigen Erhabenheit einen mach= tigen Eindruck auf ben neuen Landesvater gemacht zu haben scheinen; denn berselbe wandte sich an den ihn begleitenden Forstmeister mit ber "leutseligen" Frage: "Sag mir Alter, wie viele folder Eichen stehen wohl im Forfte?" Darauf jener geschwind: "Go viel Stern' am himmel fteben!"

Dem hohen "Jäger aus Kurpfalz" mag die schlagsertige Antwort seines latein= und sternkundigen altbayerischen Grün= rocks wohl baß behagt haben. Weiteres verschweigt die Geschichte. — "Unzählige" alte Sichen hat es damals dort gegeben; jetzt freilich sind sie "wohlgezählt und registriert!" Sie teilen eben nicht ganz das beneidenswerte Los der Gestirne, von denen die mit Altmeister Goethe befreundet gewesene Minna Herzlieb in ihrem schönen Lied "Trost in Thränen" singt:

"Die Sterne, die begehrt man nicht, Man freut sich ihrer Pracht. Und mit Entzücken blick' ich auf In jeder heitern Nacht." (Schluß folgt.)

# Franz Marius v. Babo.

Bon Beinrich Leher.

ir haben in letzter Nummer unseres vaterländischen Dichters Martin Greif und seiner Wittelsbachischen Dramen gedacht; heute sei das Andenken eines Mannes in Wort und Bild erweckt, der vor 100 Jahren großen Einfluß auf die litterarische Entwickelung Baherns übte und ein Werk hintersließ, welches vor wenigen Jahren durch die geistreiche und geschickte Bearbeitung von Dr. Wilhelm Buchholz zu neuem Leben erweckt wurde, das Trauerspiel "Otto von Wittelssbach".

v. Babo wurde geboren am 14. Januar 1756 zu Ehrenbreitstein als der Sohn eines ehemaligen bayerischen Hauptmanns.

Er studierte am Jesuitenkollegium zu Koblenz; über den näheren Gang seiner Studien sehlen leider die Anhaltspunkte. Geradezu überraschend aber muß der Erfolg derselben gewesen sein, denn wir finden ihn 1775 — er zählte damals 19 Jahre — als Regierungs- und Hoftammerrat zu Mannheim erwähnt.

In diese Zeit fallen die Verhandlungen bezüglich der Gründung einer Nationalbühne in Mannheim, deren Discettion Lessing und deren Verwaltung Babo übernehmen sollte. Die Verhandlungen mit Lessing zerschlugen sich, Babo bekam 1777 die Verwaltung und Aufsicht der Mannsheimer Hosbühne in einem Alter von 21 Jahren. 1778 folgte er dem Kurfürsten Karl Theodor nach München; dort blieb er ansänglich ohne Amt, bis ihm die um Bayern so hoch verdiente Herzogin Maria Anna, eine Fürstin von hohem hellen Geiste 1784 das Amt ihres geheimen Sekretärs überstrug, das er dis zu ihrem Tode 1790 bekleidete. 1789 wurde er auf Veranlassung des Grasen von Rumford, mit dem er in vertrautester Freundschaft lebte, zur Teilnahme an der Errichtung einer Militärakademie, bei welcher er dis 1799

Studiendirektor mar, eines Armenversorgungehauses und ber Anlage bes Englischen Bartens aufgefordert. Er wurde am 8. September 1791 in ben Abelestand erhoben. Ferner murbe ihm neben dem Amte bes Studiendireftors der furfürstlichen Militarakademie auch (1792) das eines kurfürstl. geheimen Sefretars, bas eines Zenjurrates (1797) und endlich bas eines Oberpolizeikommissärs übertragen. Als der Theaterintendant Graf Seeau sein Amt niederlegte, ging die Intendang an eine Kommission über, an beren Spite Babo stand. Grandauer, ber befannte Beichichtichreiber bes Münchener Softheaters fagt von feiner Amtsleitung: "Er trachtete, feine Bflicht mit dem vollen Ernft eines Chrenmannes zu erfüllen". Die Ab-

neigung bes Bublifums gegen Schiller (fiehe "Bayerland" 2. Band Seite 146) teilte Babo. Rogebue war für ihn wie für das Publifum ber Beld des Tages.

1803 wurde Babo zum Intendanten ernannt, und es gelang feiner Energie, bie Berrüttung zu heben.

Erwähnt fei, daß er bei der Besetzung Münchens 1809 durch die Österreicher die Raffe rettete und bag er bieje zur Beit ber Not bes Arars durch verzinsliche Geldaufnahmen auf seinen Brivat= fredit und unter Berpfandung feines vor ber Stadt gele= genen Grundeigentums gutem Stand erhielt.

Er legte 1808 die Intenbantur nieder und lebte in stiller, nur ber Bohl= thätigfeit gewidmeter Burudgezogenheit. Er ftarb am 5. Februar 1822.

Franz Marius v. Babo.

nur die vaterländischen Schauspiele ins Auge, vor allem seinen wohlerfahrenen Dichter gebildet hat."

"Otto von Wittelsbach". Das Stud wurde am 23. November 1781 zum ersten Male in München aufgeführt. Nach einer zweiten Aufführung am 25. November verbot Karl Theodor weitere Darstellungen, sowie überhaupt die aller vaterländischen Stude, jogar bie Drudlegung bes "Otto" wurde unterfagt. Erft 1801 murbe bas Stud neuerdings hervorgeholt, es war inzwischen über die meisten Bühnen Deutschlands gegangen, hatte in Hamburg den Theaterpreis erhalten und wurde im Jahre 1810 durch Benjamin Tompson ins Englische überfett.

Babo ließ im Jahre 1818 einen "Taffilo" folgen, ber nicht mehr in Druck gegeben wurde, und beffen Sand-

> schrift wie so manches Wertvolle dem großen Theater= brande von 1823 gum Opfer gefallen war.

> H. Schneiber in Burgburg, ber fich Leben und Wirten Babos als besonderes Studium erfor, widmet ibm folgende treffliche Charafteristif:

> "Wenn auch Babo nicht zu den dramatischen Dichtern ersten Ranges gehört, so wird sein Name doch fortdauernd mit Achtung gc= nannt werben. Für uns ift er von um jo größerem Wert und besto mehr in Chren zu halten, weil hauptfächlich er bewirft, daß Bagern in ber Beschichte bes regeren Lebens und ber Entwickelung ber dramatischen Dichtfunst mit Ehren genannt wird, als welches in ihm dem gemeinfamen Baterlande und feiner Litteratur für jenes

Die Zahl der Bühnenwerke Babos betrug 13. Wir fassen | einen geistreichen und in den Kunften der dramatischen Muse

## Der Bierlieser.

Gine Bamberger Erinnerung. Bon M. Schufter.

ker stets revolutionäre Fortschritt der Technik, die aus den Kelbschlangen und Haubigen bes Dreißigjährigen Rrieges die Monstre-Geschütze von Woolwich, Effen zc. erstehen ließ, das immerzu rollende Rad ber Zeit, die aus Landsknechten und Söldlingen ein Bolk in Waffen schuf, hat im Laufe ber Jahrhunderte auf allen Gebieten zahllose fleinere Ginrichtungen fpurlos hinweggefegt. Die Zeiten andern fich und mit ihnen die Menschen! Derfelben Generation, die ihre erften Schulaufgaben beim Schimmer eines Groschenlichts ober ihre ersten Lehrlingsarbeiten beim matten Scheine eines rugenben Öllämpchens gefertigt, ist ichier ber strahlende Glanz bes

elektrischen Glühlichts zu schwach. Städte begrüßten einst jubelnd die erfte Poftfutsche, mahrend in unseren Tagen jeber Bauernhof eine Gifenbahn für sich beansprucht.

Der Feuereimer und die martialische Barenmute bes Landwehrgrenadiers, die Strafen Dllaterne, die Pubichere. das Blasrohr und der Dreifuß, das Wirtshausschild, der die Stragen durchziehende "englische Reiter", der Fallmeiftersfnecht mit bem Strick in ber Hand, ber bie Strafe nach herrenlosen hunden burchspähte - was, nebenbei bemerft heutigen Tages da und bort auch nichts schaden wurde ber ichaurige Gefang bes nächtlichen Bachters, Garfuche und

Fleischbank mit den wohlgenährten Nagetieren, der Wasserspringer am Schiffswinterungsstege, der allabendliche Zapsenstreich vor der Hauptwache, sie sind dahingegangen wie in unseren Tagen die Kirchweihen zu sein ausgehört. Und mit diesen alten Dingen ist eine ganz originelle Species von Wächtern der Sanität verschwunden: Der Bierkieser.

"Hopfen und Malz - Gott erhalt's"! war zwar von jeher die Devise der bagerischen Bierbrauer gewesen, allein fintemalen es unter ber ehrsamen Zunft boch auch ba unb bort Schlingel und Schlemiehls gegeben, die fich die Erfinbung bes Beinsleins fehr zugute kommen ließen, hat fich schon in ber "guten" alten Zeit eine hochwohllöbliche Polizei veranlagt gesehen, ein Auffichtsorgan ins Leben zu rufen, welches bas Bier zu kiesen, das ist zu prufen und Rapport an die Behörde zu machen hatte. Die Gaumenprobe und ein sonstiges autes Berstandnis für autes Bier mar die Grundlage, auf welche die Biererperten ber alten Zeit fußten. In unseren Tagen betraut der Staat mit biefen Bierproben natürlich auf ganz anderer Grundlage — Rapazitäten ber Wiffenschaft, hervorragende Chemifer und beren Famuli. Man barf babei eben nicht überfeben, bag in ben letten Sahr= zehnten erft bie Bierbrauerei aus bem Stabium eines empirischen Gewerbes zu einer Species ber chemischetechnischen Wissenschaft herausgearbeitet worden ist, wie dies eben der eminente Fortschritt von Technik und Chemie mit sich gebracht hat. Nicht als ob der Bierbrauer Chemiker geworden, im schlimmeren Sinne, Gott bewahre. Die Bierbrauerei ift von allem Anfang ein chemischer Prozeß, wie auch die Rochkunft, gewesen. Doch wir kommen abseits, wir wollen ja keine Abhandlung über den Bierbrauer schreiben, sondern über Bierkiefer.

Es ist erwähnt worden, daß lange vor Erfindung ber Schmieralien bas Institut ber Bierfieser errichtet worben ift. Am 23. November 1803 ist eine turfürstliche Berordnung erschienen. — Jad's Jahrbücher verzeichnen furg: "23. Nov. wurde gegen die Brauer verfügt" — welche flar und beutlich vorschreibt, wie benn eigentlich ein anftandiges Bier beschaffen sein muß. Die Berordnung spricht zunächst bem Bublifum bas Recht zu, "für sein gutes Belb ein gutes Speifebier zu verlangen". Gin folches "Speifebier" (mit diefen Worten ift boch wohl angebeutet, daß bas Bier einen wesentlichen Beftandteil der Nahrung der Landesbewohner bildet) aber "foll" heißt es weiter - "ftark perlen und hoch schäumen; ber Schaum muß fich einige Zeit lang halten. Die Farbe gehe vom Braun in das Hochgelbe, sei flar und durchsichtig. Das Bier habe einen weinicht=geistigen, pridelnden Geschmad; es muß die dem Sopfen eigene Bitterfeit mit sich führen, auf bem Gaumen eine fühlenbe und erquidenbe Empfindung erregen, und der figelnde Geschmad besselben muß sich auch dem Geruch mitteilen." Die furfürstliche lex cerevisia läßt sich fodann auch über die Kennzeichen ber schlechten Biere vernehmen, beren sie brei Unterarten unterscheibet, nämlich: 1. Grad: geschwächt; 2. unvollkommen; 3. verdorben.

Im Sahre 1806 hat sich bas Bamberger Laubesdirektorium veranlaßt gesehen, einen Oberkieser zu bestellen, dessen Funktion einem gewissen Martin Friedheim übertragen wurde, von dem es in dem betreffenden Dekret heißt, daß er "schon vollwichtige Proben seiner chemischen Kenntnisse abgelegt habe". Friedheim erhielt für "jedesmalige Abschähung und Probung" 45 Kreuzer aus der Staatskassa angewiesen.

Eine, allerdings aus späteren Jahren stammende Dienstesinstruktion führt uns in die Amtsgeheimnisse ber löblichen Rieferzunft ein. Erfte Borbedingung für den Kandibaten des Bierkieseramtes war, daß er sich als "ein im Brauwesen erfahrener Mann" ausweisen konnte. Diese Boraussetzung ift aber nur felten und nur zufällig erfüllt worden, benn unter ben Bierkieseramtskandibaten und wohlbestallten Bierkiesern waren schließlich alle Bewerbe und Berufsarten vertreten: Benfionisten, Schufter, Schneiber, Leineweber, Rupferschmiebe, Rommissionare u. s. w. Dan scheint mehr Gewicht barauf gelegt zu haben, daß ber Kandidat ein gehöriges Quantum ber verschiedenartigsten Biere vertragen konnte. Um aber auch in diefer Richtung nicht allzuhohe Anforderungen an Burgel, Ropf und Magen des Bierrichters zu ftellen, follte ein Mann an einem halben Tage nicht mehr als feche Biere fiesen. § 2 der allerhöchsten Berordnung über die Dienstesgepflogenheiten bes Bierkiefers fetten von bem Berrn Sachverständigen voraus, daß er zur Bierprüfung "seine Beschmacks-Werkzeuge unverdorben und rein mitbringen und solche auch in biefem Buftande mahrend ber Rieferfunktion erhalte". Darum mußte er auch am Abende vor feiner Amtsthätigfeit "nüchtern", b. h. ohne Rausch zu Bette gegangen sein (von wegen bes Raters), bann burfte er vor bem Riefen weber Bering noch Rafe, noch Schinken, weber Rummelbrod noch Buderbadereien genoffen haben, ja er mußte fich vorher auch bes Benuffes bes "Tobaks" (Schick- und Rauchtabak) enthalten. In biefem engelreinen Buftanbe trat ber Riefer mit feinen Benoffen bas "verantwortungsvolle" Amt an.

Der § 6 ber bereits oben ermähnten "Dienstesinstruktion für ben Biertiefer" gibt biefem genaue Anweisung, wie bie Brufung, das Riesen, vorzunehmen war. "Das Bier barf" heißt es - "nicht unter 7° und nicht über 17° R Temperatur haben. Der Rieser hat einen reinen Mund voll zu nehmen. ben Schluck im geschloffenen Munbe zu halten, mit ber Zunge am Baumen zu reiben und dabei auf die Empfindung zu merken, die er verspüren wird. Sodann hat er den Mund wieder zu entleeren, und zwar das erste Mal mittels Ausspudens." Erft bei bem zweiten Mund voll durfte ber eid= lich verpflichtete Bierkieser die Ladung hinter der Halsbinde nach rudwarts in ben inneren Menschen verschwinden laffen. Die Bungenprobe war nur einmal vorzunehmen; wie oft die zweite Probe zu bethätigen war, barüber schweigt sich bie Berordnung aus; wir werben aber nicht irre gehen, wenn wir annehmen, daß der Bierkieser im Bewußtsein der Berantwortlichkeit seines Umtes die Proben fehr gründlich nahm und sich nicht leichtfertig mit einem einzigen "Ruhschluck" über bie Probung hinwegzusegen pflegte. Dag bei ben Probungen mitunter auch außerliche Einwirfungen zu unterlaufen geneigt waren, ist aus manchem Aftenstück ersichtlich und auch burch Überlieferung bekannt. "Das Bier hat ja a G'schmäckla!" biagnostizierte einmal ber stadtbefannte Bierfieser Gulogius Rrempelhuber. Es war um die Zeit der Sonnen- und Bierwende, wo sonst einzelne Bierkeller in bas Zeichen bes Stichs eintreten. Krempelhuber hatte die erste Probung instruktionsgemäß nach außen entleert und schnitt dabei ein Gesicht, als ob er aufgespießt worben sei. Balb aber glätteten sich seine milben Züge und infolge eines harten Gegenstandes, ber ihm in die auf dem Rücken liegende Sand gedrückt wurde, faßte er die zweite Salfte seines Urteilsspruches in die Worte,

"aber halt 'a fein's". Nicht unintereffant burfte die Formel eines Riefereides bei feiner Verpflichtung fein. Hier ein Muster:

"Ich schwöre zu Gott dem Almächtigen einen reinen wahren Eid ohne allen sinnlichen Borbehalt, das heißt, nicht anders zu reden, als zu denken, daß ich als aufgestellter Biersteser bei Untersuchung des Bieres die Beschaffenheit desselben nach seinem Wert oder Unwert, nach seiner Güte oder Schädslichseit auf das genaueste ohne alle Berücksichtigung des Brauers bestimme, daß ich mich bei keiner Gelegenheit durch Versprechungen, Schenkungen oder Berücksichtigung meiner Anverwandtschaft von meinen Pstlichten entsernen werde. So wahr mir Gott helse und seine lieben Heiligen."

Mit ber Zeit sank bas Institut und bas Ansehen, ber Respekt vor dem Bierkieser immer mehr. War wohl der größere Teil ber Bierschöffen ernstlich bemubt, seines Umtes nach bestem Gewissen zu walten und sich selbst Respett zu erhalten, so ift es boch öfters vorgekommen, daß der ober jener - wie es ba in ben betreffenden Protofollen heißt -"sich des öffentlichen Bertrauens unwürdig gemacht hat" und barum entlassen murbe. Die Feilheit bes einen ober andern, bie ständigen Fehden mit Brauern und Wirten, die Wirkungen, welche die nicht unbedeutenden Bierquantitäten momentan auf bie außere Saltung des Biertiefers machten, bann ber Fortschritt ber Brauerei diekreditierten bas ganze Institut und setten es fast bem Spotte aus. In ber Mitte ber 1850 er Jahre glaubte ein Bierkieser, ber es jebenfalls noch ernstlich und redlich meinte, bem Institute badurch wieber auf die Beine ju helfen, daß er an ben Stadtmagiftrat die Bitte ftellte, ben Bierkiesern, "um sich bei Verrichtung des Amtes mehr Anssehen und Achtung zu verschaffen, eine Dienstesauszeichnung, Müße ähnlich der der Polizeisoldaten, zu verleihen". Der Magistrat lehnte dies aber ab. Das Amtsblatt vom 31. Mai 1859 enthält das letzte Ausschreiben zur Besehung von Bierskieserstellen. Dasselbe lautet:

"Beim unterfertigten Stadtmagistrate sollen vier gut qualifizierte Bierkieser gegen die seitherigen Diätenbezüge angenommen werden, weshalb an sachkundige Individuen der Auftrag ergeht, sich alsbald hierorts anzumelden und die Fähigkeitsprobe abzulegen."

Es scheinen sich aber entweder gar keine Bewerber ober nur solche gemelbet zu haben, welche die Fähigkeitsprobe nicht bestehen konnten. Wenige Mongte barauf ist man unter bem unverhohlenen Ausdrucke des Mißtrauens gegen einheimische Riefer auf die furiofe Ibee gekommen, an die Ortsoberhäupter von Gauftadt, Bischberg, Dörfleins und Bug, welche auch Brauer waren, das Anfinnen zu stellen, das Bierfieseramt in Bamberg als Rebenfunktion zu übernehmen. Dem Anfinnen wurde jedoch nicht entsprochen, mit ber Burbe bes Schult= heißen vertrug sich aber benn boch bas Amt bes Bierrichters und die Bierreise, bei ber ja "Entgleisungen" nicht zu vermeiden waren, nicht. Da also auch dieser Versuch des Magistrats miglang, und man wohl auch eingesehen haben mag, baß das ganze Institut nicht mehr in die neue Zeit paffe, machte man keine weiteren Schritte, und so ist benn ber Bierfieser auf ben Aussterbeetat gekommen. Die Reiten ändern sich!

## Kleine Mitteilungen.

Botivtafeln. Im Anschlusse an die unlängst im "Bayerland" vortrefflich gesaßte Aussührung über den großen Wert der sog. Botivtafeln sei hier ein Generale der hochfürstlich-geistlichen Regierung zu Freising dd. 31. August 1789 in einer ähnlichen Ansgelegenheit neu zum Abdruck gebracht. Dieselbe lautet:

"Da an den Spitaphien und Grabsteinen sowohl den adeligen Familien als bem Publifum fehr vieles gelegen ift, fo haben Se. Bochfürftliche Unaben gnädigft anzubefehlen geruht, auf bergleichen Grabsteine eine besondere Aufmerksamkeit zu tragen, und felbe nach Thunlichfeit von dem Pflafter in der Rirche, oder von der Erbe in bem Gottesader zu erheben, und an einem ichidlichen Orte in ber Rirche ober in ber Mauer bes Gottesackers folder gestalt anzubringen, daß jedoch ber Ort, wo sie vorhin gelegen, burch ein gemiffes Reichen, ober burch Bahlen 1, 2, 3 2c. bemerkt werbe. Auf biefe Beife werben biefe toftbare Monumente und Denkmaale bes Alterthums zum Nugen ber Nachkommenschaft er= halten, ba anfonft die Inschriften berfelben ausgetreten und ganglich bernichtet werben. Auch murben Se. Sochfürftlichen Onaben anädiaft bemerken, wenn jeder Pfarrer von den vorhandenen Innschriften, den befonders merkwürdigen Grabsteinen der adelichen Familien eine Abschrift einsenden, und bei Lesung und Abschrei= bung der Innschrift jemanden zu Sanden nehmen murden, welcher im Lefen alter Schriften icon eine Erfahrung ober Ubung er= lanat hat." Girelius.

Ceremoniell früherer Zeiten. Nachstehend die Beschreibung einer feierlichen Belehnung burch den Abt zu Münfterschwarzach:

"Nachdeme von Seiten des löblichen Gotteshauses und Abten Münfter-Schwarzach Sr. Excellenz Herrn H. Ph. v. M. g. B. die lehenherrliche Ansinnung beschehen, die sich ergebenden Lehens-fälle anheute praestitis praestandis zu recognosciren; als haben

fich hochgebachter Herr Geheimer Rath S. Ph. Reichsfrenherr v. M. g. B. unter Begleitung Hochdero herrn Sohn B., bes Erydomstiffts Mannz und des hohen Domstifts Speyer Domicellarn1), bann beffen herrn hofmeifters und meiner bes Umtsverwesers anheute frühe gegen 10 Uhr in einer prächtigen Chaisse von hieraus nach Münfter-Schwarzach begeben, an dem allbagigen Rlofter-Wirthshause angehalten, wo sogleich ber bagige Berr Pater Gaftmeifter ericbienen, und niehr ermelten herrn Gebeimen Rath unter vielen complimenten bewilltommet, immittels aber Umt&= verweser sich zum Herrn Consulenten als Lebensprobst verfüget, und die hohe Ankunft bes Herrn Lehens-Vasallen gemeldet bat. worauf befagter herr Consulent alsbalben mit hut und Degen ben Amtsverweser bis an die Chaisson begleitet, alsba bem S. Geheimen Rath sein compliment gemacht, zur wirklichen Belehnung invitiret hat, hochwelcher sich sobann aus der Chaisse heraus= und unter Begleitung des H. Consulenten, P. Gastmeisters. 5. Domicellar P., S. Hofmeifters, bann bes Amtsverwesers in bie Abten zu Jug begeben hat, der Rutscher mit der Chaisse und Bedienten aber nachgefolget ift. So wie nun oben bemertte samtlich die Stiegen hinaufgekommen, hat Herr Kanglen Director, welcher auf die Ankunst des Herrn Vasallen oben auf bem Gang icon gewartet, Hochdenselben empfangen und die gange Gefell-Schaft in die fogenannte Rangley Stuben geführet, mo fobann bem Beren Geheimen Rath der gewöhnliche Lehen=Revers zur hohen Unterschrift und Siglung vom Herrn Consulenten vorgeleget worden ift.

Rachbem nun alles berichtiget gewesen, so begab fich S. Geheimer Rath mit allen Unwesenben und ber ganzen Gesellschaft

<sup>1)</sup> Damals 12 Jahre alt.

zum herrn Praelaten, welcher auf erhaltener Nachricht weit von beffen Wohnung auf bem Bang bem S. Beheimen Rath entgegen= gegangen, complimentiret und in feine Staats Bimmer geführet, wo bende hohe herren fich eine Zeitlang freundschaftlich unterhalten haben, endlichen aber herr Praelat auf Seiten gegangen, und nach einer furzen Beil Gr. Excellenz S. geheime Rath in bem darneben befindlichen großen Saal gegen den Abten-Garten geführet, wo Berr Praelat auf einem Lehnsessel einen etwaigen Thron vorstellend mit Chorrod, Inful und Stab neben zwegen ftehenden Beiftlichen gefeffen, woben Berr Rlofter Consulent auf der Seite geftanden, eine furze Anrede gehalten, barauf ben Lehen-End abgelesen und dann praevia Stipulatione manus der Herr Vasall diese Worte mit aufgehobenen dregen vorderen Fingern laut nachgesagt hat: So wahr mir Gott helfe und seine Heilige, womit dieser solemne actus geschlossen und benn die gratulationen gegeneinander abgelegt, darauf einsweilen von verschiedenen Dingen in den Staats-Zimmern des Herrn Praelaten bis nach 12 Uhr

gesprochen, bann an einer großen Tafel wohl gespeiset wor= den. Nach der Tafel wurde theils gespielt, theils in bem Garten spazieren gegangen, gegen halb Sechs Uhr aber die Chaissen berufen, wonach Se. Excellenz H. Se= heime Rath fich bei Herrn Praelaten be= urlaubten, und bon biefem bis an die Chaisse begleitet, mit ben Vorigen wieder nach Saufe fuhren; vorheraber hat Amts= verweser das ge= wöhnliche Douceur für die daßige Diener= schaft an 2 Laub= thaler bem P. Gaft= meifter übergeben.

meifter übergeben. A. u. s. am 21. Sep= tember 1801.



Landestracht der Gemeinde Binforing, Bezirksamts Altotting.

Baperische Nationaltrachten. Der rauhe Winter benahm uns die Möglichseit, an Ort und Stelle das Material zur Besschreibung der Nationaltrachten des Landes zu sammeln, wozu uns der undergeßliche Festzug am 70. Geburtstage Sr. Königl. Hoheit des Prinz-Regenten Anregung gegeben hatte. Se. Königl. Hoheit der Prinz-Regent haben unseren Arbeiten auf dem Gebiete der Erforschung der Landeskunde mächtige Förderung ans gedeihen lassen durch huldvolle Überlassung des ihm seinerzeit dem Central-Komitee überreichten Albums der Trachten des Festzuges.

Wir wenden uns heute zur ländlichen Gruppe des Bezirksamts Altötting, gestellt von der Gemeinde Winhöring. Dasselbe Bezirksamt lieserte auch eine Gruppe in altväterischer Bürgertracht der Stadt Burghausen, welche bereits in Nr. 2 dieses Jahrgangs, Seite 24, Beschreibung gesunden hat. — Beide Trachten gehören der Bergangenheit an. Die moderne städtische Kleidung hat sie sast vollständig verdrängt.

Die Männer tragen schwarzen Filzhut mit viersacher, dider Goldschnur, seitwärts hängt nedisch die goldene gefranste Trobbel herab. Die schwarze Tuchjade zeigt statt der wertlosen Kunststüde der gegenwärtigen Knopfindustrie zwei Reihen von je acht

blanken und blitzenden Silberzwanzigern; die Jacke ist kurz, die Ränder, die Seitentaschen find mit Bortchen von schwarzer Posamenterie eingefaßt. Die Weste, das "Leibl", ist von Scharlach= tuch ober von buntem, gewürfeltem Sammet, dicht am Balfe geschlossen mit stehendem Rragen. Wie bei ber Jade wird ber nichtige Knopf burch die 16 Silberzwanziger erfett. Ein buntes seibenes Salstuch schlingt sich um ben weißen Semdfragen. Der breite Ledergurt ift grun, die gierliche weiße Stiderei aus Pfauen= federn zeigt in hubscher, reicher Ornamentit den vollen Namen ober wenigstens die Unfangsbuchstaben bes Besitzers. Im Gurtel findet auch die Uhr ihren Plat. An mehrfacher Silberkette bau= meln alle möglichen Anhängsel, Uhrschlüssel, Siegel, Gedentmungen, fogar ein Bifambuchstein. Diefelbe reiche Behängung wiederholt fich bei der Pfeife, deren Rohre in luguriöfer Beife vielfach gang aus Silber find. Die schwarzledernen Hosen, an den Tafchen geftickt, ftecken in den bis zur Kniekehle reichenben roten Juchtenftiefeln. -

Bei Betrachtung des weiblichen Ro= stüms finden wir vor allem eine originelle Form der Pelzhaube aus Otterfell. Die Cylinderform ift nach vorn burchbrochen, um ben goldgestickten Boben, "Bomer", mit den immerwährend gitternden Blumchen und den Filigran= fcmud, die fogen. "Fiberer" zu zeigen. In der Rleidung be= ftaunen wir ben frohen Farbenfinn ber früheren Beit, ber unserer jegigen Tracht immer mehr und mehr zu ent= schwinden droht. Das feidene Brufttuch zeigt ein großes feines Blumenmufter auf weißem Grunde mit einer bon bellftem

Rosa in tiefes Ponceau übergehenden Borde. wechseln in Blau, Rot und Gelb. Das schwarze Mieder ift auf jeder Seite mit feche Saten verfeben; an Diefelben ift bas mächtige Silbergeschnur festgemacht, beffen Rette acht Meter lang ift. Mit der Rostbarkeit der Rette, welche die Trägerin über die Achsel bis Mitte bes Rudens fallen läßt, ftimmt ber prächtige breite Schnürftift, in beffen Rrönlein ein Ring eingeschaltet ift, von welchem die Kette ausläuft. Mächtige breite Bedenkthaler und Münzen erhöhen ben Bert des Schmudes, bei beffen Aufzählung wir die großen Ohrringe mit breiten bunten Steinen, sowie bie brei umfangreichen Brofchen an ber Bruft sowie die stolzen Fingerringe nicht vergeffen burfen. Das Oberjäcken, von der Bevölkerung brolligerweise "Unterröckhen" genannt, ift, wie ber Rock, von Seibe, es wird mit Borliebe buntles Kirfchrot mit Blumendeffin gewählt. Die Ürmel haben schwarze Sammetaufschläge mit weißen Spißen besetht. Das Schürzchen ist von zarter weißer Seide, und fast jebes berfelben ist für sich ein Kunstwerk burch die herrliche Handstiderei des unteren Teils, Felbblumen und Kornähren dar= ftellenb.

Eine andere Type der Tracht, welche sich merkwürdigerweise noch mehr exhalten hat, wie die soeben beschriebene, tritt uns in der mittleren Frauensigur entgegen. Die Pelzmüße ist durch einen breitkrempigen schwarzen Filzhut ersett, dessen innere Krempe in Goldbrokat schimmert. Mieder, Geschnür und Brusttuch sind wie oben geschildert; das Jäcken, "Unterröckein", ist von himmelblauer Wolle und sticht lebhaft ab gegen den schwarz und rot gestreisten Wollenrock, über welchen sich ein hochlisa Seidensschurz breitet; eine kühne Farbenphantasie!

Bilder aus Altmunchen. Sig Reuhofen. Gin munder= voller Überblid über Munchen bietet fich dem Banderer, welcher,

Churbayerischem Geheimben Rath, Herr Melchior v. Joner ordentslich verkauft worden, welcher den alten in Mitter=Sendling liesgenden Distlhof in vorigem Stand zwar gelassen, hingegen aber vmb deß freyeren Prospekts willen gleich zunächst an Mittersjendling gegen Thalkirchen ein gemauertes Schlößt sambt einem Mayrhauß neu erbanen und darbey einen ziemlich großen Garten anlegen lassen. Worauf Ihre churfürstliche Durchlaucht Max Emanuel dieses Gut und Hof aus besondernschaden zu einem Abelichen Sitz erhoben, so auch nachmals der Churbayerischen Landstafel einverleibt und unter dem Namen Neuhosen mit der Ritterssteuer belegt worden."



Altmunchen. Aeuhofen im Jahre 1701.

von Sübweften tommend, auf der großen Strage einhergeht und auf ber Sohe awischen Grafeneich und Sendling Raft halt, bevor er das Beichbild der Residenz betritt, welche ihre Grenzen schon bis über Sendling hinausgeschoben. Die Stadt liegt in ihrer gewaltigen Größe imponierend vor uns ausgebreitet. Der Ball ber Säuser ichiebt sich unabläffig vorwärts, und vollbelebte Biertel erheben sich, wo noch bor wenigen Jahren Flur und Garten fich ausbreiteten. Unfer Bild zeigt ben jest in eine Restauration umgewandelten Edelfit Neuhofen im Jahre 1701, einen jener hubschen Landsite, welche die Stadt umgaben. "Er liegt 3/4 Stunden von München, melbet Bening in feinem "Rentambt München", bestehet in einem ganzen hof, so man ehebevor den Diftelhof ge= nennet. Ift mit dem Eigenthum von Alters ber bem würdigen St. Martins Gotteshauß zu Obenbichl zugehörig gewesen. Unno 1697 aber mit Churfürstlicher Berwilligung, wie auch mit Confens beg hochfürftlichen Ordinariats Frepfing bem Rur Rölnischen und

### Alter Sinnspruch aus einem alten Kürnberger Trachtenbuche.

Unter bem Pritscher (Auswärter bei öffentlichen Schießen) fteht:

Höret zu ihr Herrn und Schützen Wir haben einen, den wollen wir pritschen, Sollt ich allen bosen Reimern nur einen Pritsch geben Ich hätte zu thun, so lang ich würde leben.

Insaft: Berschwunden. Eine Rürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Gortiehung.) — Am Obermain. Bon Ludwig Zapf. (Mit einer Ausstration.) — Altes und Reues aus altbaherischen Landen. Bon J. Reiper. (Fortiehung.) — Franz Marius v. Babo. Bon Heinrich Leher. (Mit einer Alustration.) — Der Biertiefer. Eine Bamberger Erinnerung. Bon A. Schuster. — Rleine Nitteilungen. Botivateln. — Ceremoniell früherer Zeiten. — Baherische Nationaltrachten. (Wit einer Allustration.) — Bilber aus Altmunchen. Sit Reuhosen. (Mit einer Allustration.) — Simppruch.

Berantwortlicher Redatteur &. Leber, München, Rumforbstraße 44. — Drud und Berlag von R. Olbenbourg, München.



## Verffmunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsetung.)

### 10. Rapitel.

ie Mittagspost hatte bem Komptoiristen Heldrich ein mit preußischen Stempeln versehenes Schreiben gebracht, aber fo begierig er war, beffen Inhalt zu erfahren, es gab im Beschäfte so viel zu erledigen, daß er wohl oder übel seine Un= gebuld zügeln mußte, benn immer erft nach geschehenem Tag. wert fand er Muße zur regelrechten Erledigung feiner eigenen persönlichen Angelegenheiten. So schloß er fich benn in sein Zimmerchen ein, sette sich an den Tisch und erbrach erwartungsvoll bas vielfach gefiegelte Schreiben. Der Brief war aus Rathenow, von seinem Better, bem einzigen seiner noch lebenden Anverwandten, geschrieben und lautete wie folgt: "Liebwertester Better Rarl! Eine lange Reihe von Jahren ist verflossen, seit wir uns nicht mehr gesehen. Du bist da mals halb im Unfrieden von mir gegangen, weil es Dir bei uns in Rathenow zu stille gewesen, und weil Du die Welt haft sehen wollen. Nur wenig habe ich unterdeffen von Dir erfahren. Ich weiß, daß Du am Rhein konditioniert und seit einigen Monaten eine Stelle angenommen haft in einem großen Handelshause Nürnbergs, wohin ich diesen Brief abressiert habe. Mich brangt ein ganz bestimmter Anlag, diesmal an Dich zu schreiben, lieber Karl! Ich bin nachgerabe alt und mube geworden und fehne mich nach einer Stute, baber ich Dir allen Ernftes ben Borfchlag mache, Deine Stellung in Nürnberg aufzugeben, um als Teilhaber in mein Geschäft einzutreten, bas Dir unter Umftanben vielleicht späterhin ganz aufallen konnte. Es muß Dir bekannt sein, daß mein Lederhandel jederzeit einen bedeutenden Nuten abgeworfen hat, der Das Bayerlanb. Rr. 35.

Bewinn ließe fich erheblich steigern, wenn fortan eine jungere, frische Kraft am Geschäft Anteil nahme. In den nächsten Jahren stehen mir große Lieferungen für die tgl. preußische Armee in sicherer Aussicht, ob ich sie aber annehmen werde, hängt gang von Deiner Antwort auf biese meine Anfrage ab, benn allein und ohne Teilhaber will ich mich nicht in meinen alten Tagen auf folche Unternehmungen einlassen. Sat es boch ohnehin noch immer für mich und Charlotte gereicht, und ist sogar jedes Jahr ein Erkleckliches übrig geblieben, das ich ficher in Grundstücken angelegt. Ich ftebe mit meinem einzigen Rinde gang allein in der Welt, alle meine Berwandten find gestorben, ich habe niemand mehr als Dich, den Sohn meiner leiblichen Base. Che ich nun einen gang Fremden in mein haus und Geschäft aufnehme, wollte ich vorerst bei Dir anfragen, ob Du nicht Lust hattest, mein Teilhaber zu werben. Ich verlange kein Ginlagekapital, nur eine frische und rührige Arbeitstraft, dafür nun biete ich Dir ein höchst Erhebliches: eine nach allen Seiten hin festgesicherte Existenz. Überlege Dir boch ja meinen Borfchlag reiflich, ich laffe Dir Zeit bagu, ich will Dich mit einer Entscheidung gewiß nicht brangen. Was soll das Herumschweisen in der Fremde nüten, wenn Dir daheim ein warmes Nest, in welches Du Dich nur hineinzusetzen brauchst, bereitet ist? Charlotte hat Dich, ihren treuen Spielgefährten aus früheren Jahren her, noch immer nicht vergeffen, sie spricht fast jeden Tag von Dir und hat mir an Dich die allerbeften Gruge aufgetragen. Bie fcon ware es, ist immer ihr zweites Wort, wenn Karl wieder hier wohnte, am Tage mit Dir im Beschäfte thatig ware und in

Digitized by Google

ben langen Winterabenden uns erzählte, mas er in ber fremben Welt draußen gesehen und erlebt hat! Ich glaube, Charlotte hat noch viel mehr Sehnsucht nach Dir als ich selber, und schon dieser Umftand allein sollte Dich bestimmen, an eine baldige Beimfehr zu benken. Ich habe neulich gehört, daß die Franzosen in Franken sein sollen, aber niemand hier hält es für möglich, daß sie nach Nürnberg kommen, denn die alte Reichsftadt foll ja eine ftarte Festung fein, welche von einer tapfern Befatung wacker verteidigt wird, fo daß die Fremdlinge sich die Röpfe tüchtig anrennen werden. Dich brauchen bie Welthandel im Grunde genommen fo wenig zu fummern als uns hier in Rathenow, wo wir allesamt im tiefften Frieden leben, denn seit dem Überfall der Schweden unter dem alten Derfflinger haben wir keinen Feind mehr gesehen. Ich weiß Dir mit bestem Willen von bier nichts Neues weiter zu berichten, als daß wir uns freuen werden, recht bald wieder von Dir zu hören, und in diejer angenehmen Hoffnung verbleibe ich mit wiederholten herzlichsten Brugen von Charlotte an Dich Dein wohlaffektionierter Better Friedrich Wilhelm Lehmann."

Heldrich hatte die Lektüre des Briefes vollendet, er faltete das Schreiben wieder zusammen, legte es vor sich auf den Tisch und versank in tiefes Nachdenken. Da hörte er unten seinen Namen rufen. Er sprang auf, eilte an das offene Fenster und fragte, was man von ihm wolle.

"Gin Mann ift hier, ber Guch zu sprechen wünscht."

"Gut, ich komme sofort." Er griff nach Hut und Stock, nahm bas Schreiben an sich und verließ bas Zimmerchen. Bald sah er sich unten im Hose einer wenig Vertrauen ersweckenden Gestalt gegenüber.

"Was wollt Ihr von mir?" fragte Heldrich den noch jungen Mann, der mit widerlicher Vertraulichkeit sich ihm näherte.

"Ganz recht", entgegnete ber andere im Flüsterton, "Ihr seid es, darüber kann kein Zweifel mehr bestehen."

"Ich fenne Guch nicht, habe Guch nie gefeben."

"Nur gemach", bestätigte ber Fremde, "um so besser tenne ich Euch. Ihr schwebt bermalen in großer Gesahr, und ich bin gekommen, Euch zu warnen, Euch zu helsen. Ihr —" Ein fröhliches Lachen war die Antwort Heldrichs.

"Ich kann Curer hilfe entraten. Laßt mich, ich habe weber Zeit noch Luft, Ench länger anzuhören."

Aber der Fremde hatte den jungen Kaufmann beim Arm erfaßt und zischelte ihm haftig einige Worte ins Ohr. Betroffen blieb Heldrich stehen.

"Aha", meinte ber andere mit triumphierender Miene. "Jest wird es Euch wohl belieben, mich anzuhören. Also, Ihr seid creannt worden, als Ihr letten Dienstag abends um 9 Uhr im Schatten der Lorenzer Kirche einen Chasseur, dem Ihr ein Frauenzimmer abgejagt, kurzerhand niedergeschlagen habt. Der Mann hat, schwer verletzt, Aufnahme im Spital gesunden, Euch aber wird man wohl schon morgen den Prozeß machen wegen meuchlerischen Übersalls."

"Mann", rief Helbrich emport aus, "ich —"

"Ruhig Blut", warnte der Fremde, "Euer aufbrausendes Wesen kann Such in solchem Falle nichts helsen. Ihr seid es gewesen, jedes Ableugnen ist unnüß. Hört mich also gelassen an. Ich bin, wie schon gesagt, gekommen, Guch zu warnen, denn die Häscher sind Such schon auf den Fersen."

Heldrich wurde nachdenklich. Mit liftigem Augenblinzeln beobachtete ihn der andere, dann sagte er immer mit

gedämpfter Stimme: "Rettung habt Ihr einzig und allein nur durch mich zu erhoffen, und wenn Ihr Euch freigebig erweist, soll Euch kein Haar gekrümmt werden."

Noch immer schwankte Heldrich, dann sagte er langsam und bedächtig: "Ich sehe ein, daß Ihr es gut mit mir meint. Bergebt mir meine Barschheit von vorhin. Ich bin Euch ja im Gegenteil zu größtem Danke verpslichtet und will mich Euch nach allen Kräften erkenntlich zeigen, weil Ihr mich rechtzeitig gewarnt. Kommt mit mir hinauf in mein Zimmer, dort können wir völlig ungestört weiter verhandeln."

"Ganz recht", nickte ber Fremde mit behaglichem Schmunseln, und die beiden stiegen die Treppe hinauf.

"Da sind wir am Ziele", sagte der junge Rausmann, als sie oben angekommen waren; er ließ dann dem Gaste beim Eintritt in das Zimmer den Bortritt, schloß vorsichtig Fenster und Thür und machte sich in einer Schublade zu schaffen.

"Nehmt Plat", sagte er bann, bem Besuch einen außerst solid gearbeiteten Lehnsessel prafentierenb.

Kaum hatte der Fremde dieser Aufforderung Folge geleistet, als Heldrich, rasch einen starken Lederriemen hervorziehend, mit Gedankenschnelle seinen Gast schon an der Sessellehne dermaßen eng festgebunden hatte, daß der Überfallene nicht im stande war, mit seinen Armen nur die geringste Bewegung auszuführen.

"So", sagte der junge Kausmann in ruhigstem Tone, "Schreien und Toben würde Euch gar nichts helsen, mithin thut Ihr am besten, Euch ganz still zu verhalten und mir auf alle meine Fragen hübsch artig Bescheid zu geben. Wer Ihr seid, braucht Ihr mir gar nicht zu sagen. Ich nehme als sicher an, daß Ihr der französischen Geheimpolizei angehört, aber am liebsten auf eigene Rechnung ein unsauberes Geschäftchen machen möchtet. Ich will aber wissen, wer es war, der Euch auf mich gehett? Es wird am besten sein, wenn Ihr mir den Namen alsbald angebt, damit nicht unnütz Zeit verloren geht."

"Bindet mich los, gnädigster Herr", bat und flehte der Gefesselte. "Ich fann mich ja gar nicht rühren. Gebt mich frei!"

Heldrich hatte fich vor fein Opfer gestellt, basselbe mit prüfenden Bliden betrachtenb.

"Ach, bas eilt ja nicht so sehr", sagte er bann gelassen. "Es sind nur die Arme sestgehalten, die Brust dagegen ist ganz frei. Wenn Ihr nicht unnötigerweise zerrt und reißt, kann die Sache Euch gar keine Beschwerde machen. Ich habe vor Zeiten dies Kunststück des öfteren an meinen Kameraden in der Schule ausgeführt. Laßt nur, daran ist noch niemand gestorben. Aber ich sinde, daß die Beleuchtung hier oben in meinem Zimmer weit besser ist als unten im Hose. Der düstere Vorbau, unter dem Ihr gestanden, hat mich Euer Gesicht gar nicht erkennen lassen. Gewonnen habt Ihr freilich durch den Wechsel just nicht, wenngleich Ihr mir jetz ganz bedeutend jünger vorsommt als vorhin."

"Laßt mich los", heulte der Angeredete, mit aller Kraft an den Riemen zerrend, "laßt mich los!"

"Na, na, gemach", sagte ber junge Kausmann, "Guer häßliches Gesicht wird wahrlich nicht schöner durch solche nutzlose Anstrengungen. Ihr bleibt, bis Ihr mir alle Fragen, die ich Euch stellen werde, beantwortet habt."

(Fortsetzung folgt.)

### Akaibürg in der Vergangenfeit.

Bon Meinrad Leng.

achdem der Inn, der wildbrausende Sohn des Hochgebirges, das Bergland verlassen hat und in die Zone ber Hochebene eingetreten ift, behält er ben Charafter bes Allpenstroms bei und bahnt sich mit ungebandigter Rraft ben Weg in die Arme der Donau. Mit tiefer Sohle hat er das Bett eingeriffen, in dem er seine reißenden Fluten dabinwälzt; bald weitet sich bas Thal zu beträchtlicher Breite, und in langgezogenen Schleifen windet er sich durch buschige Auen und weiße Geröllbante von einem Uferhange zum andern, bald bricht er mit tropiger Gewalt durch die Felsenriegel, die sich ihm entgegenstellen und ben raschen Lauf zu hemmen broben. So prägt er ber Lanbschaft, die er burchwallt, einen eigenartigen Stempel auf; liebliche, fanfte, einschmeichelnbe Buge fehlen bem Bilbe, bas bagegen an Großartigfeit und hohem Ernste gewinnt und durch die Pracht der Erscheinung fesselt. Zieht sich ja boch am südlichen Horizonte bie in blauem Dufte verschwindende Rette der Alpen dabin, aus deren fernem Schofe ber tosende Strom entquillt, und auf ihren Rämmen und Schroffen blinkt ber weiße Schneemantel und glißern im funkelnden Sonnenlichte die gleißenden Kirnfelder und einstens vor Jahrtausenben, ba erstreckte sich von bort oben herab bis in unsere Landschaft herein ein einziges riesiges Gletschergefilde, als beffen Andenken die Schutthugel ber Doranen zurudgeblieben find, die jest die Sochfläche in malerischen Umriffen zieren, und auf ihnen und weit über die Gbene bin zerstreut die gewaltigen erratischen Blöcke, die Findlinge, welche bie mandernden Gisschollen auf ihrem Ruden von ben Soben bes Hochgebirges ins Flachland herausgeflößt und hier abgefett haben, ale fie felbst unter dem Ruffe der marmer werbenden Sonne in Baffer zerrannen.

Gar reizend ift bas Gelande zu beiden Seiten bes Stromes. In breiten Wellen zieht das Hügelland dahin, durchbrochen von tiefeingeschnittenen, steilwandigen Schluchten, auf ihrem Grunde rinnen schmale Bachlein burch grune Biefen, bie letten Überbleibsel ber wirbelnden Gletschermaffer, die einft bie flaffenden Furchen muhlten; buntle Balber breiten ihre Schatten über Berg und Thal, und leicht hebt sich bavon bas helle Brun ber uppigen Wiefen und bas leuchtende Gold ber gesegneten Saatfelber ab, und überall, von ben Bohen herab, vom Saume ber Forften her und aus den Triften hervor grußen die weißen Behöfte in unübersehbarer Bahl. Das find die Einöben der Bajuwaren, die einstmals nach echt germanischer Sitte das Land besiedelten, aus dem sie die weltbeherrschenden Römer nach vierhundertjährigem Regimente vertrieben. Und heute noch wohnt der fernige Bauer am liebsten wie seine Borfahren, allein für sich, von keinem Nachbar beengt, auf dem von den Ahnen überkommenen Gigen! Nicht allzu häufig sind die Dörfer, die sich meist nur um Kirche und Schulhaus gruppieren, und noch feltener die größeren Orte, die Märkte und die Städte, die sich insgesamt bloß bem Stromlaufe entlang entwickelten.

Kraiburg heißt einer dieser Orte. Unsicher ist die Ableitung seines Namens, der wahrscheinlich auf das althochsbeutsche Kraa, Kreia (d. i. die Krahe) oder auf einen gleichlautenden Personennamen Krao zurückführt, und dunkel ist sein Ursprung. In löblichem, aber irregeleitetem Lokalpatriotissmus wollen einheimische Geschichtsschreiber hier die Stadt Carrodunum des römischen Geographen Ptolemäus suchen, doch ist das ebenso salsch, wie die Nachricht, daß von Kraiburg die einst im Rloster Attel ausbewahrten römischen Denkmale stammen, weil diese nicht hier, sondern zu Kornberg bei Attel gefunden worden sind; Kömisches hat man in Kraiburg selbst noch nie entdeckt, obschon Kömerspuren in der Gegend sehr häufig sind, insbesondere Straßenreste, die allerdings noch der Untersuchung durch sachverständige Forscher harren.

Auch daß Chreidorf, das in einer aus dem Jahre 772 herrührenden Urkunde genannt wird, Kraiburg sei, läßt sich nicht behaupten, weil gewiegte Forscher in diesem Chreidorf den Ort Kraham bei Grüntegernbach, Bez.-A. Erding, erstennen wollen.

Beute geleitet uns die Innthalbahn an Ort und Stelle. Die Fahrt gestattet, mit Muße uns des Ausblicks in die herrliche Landschaft zu erfreuen und auf ben Bahnhöfen mit Hilfe ber Landkarte ben Ort zu suchen, beffen Rame ftolz auf bem einsamen Stationsgebäude prangt. Lucus a non lucendo haft Du einmal auf Deiner Schulbank gelernt und hier fannst Du ben Spruch gleich auf seine Wahrheit erproben, benn fast ein Stündlein, mitunter noch etliche Rilometer bagu, find die Bahnhöfe entfernt von jenen Bläten, für deren Berfehr sie die schienenlegenden Ingenieure schufen. Sie liegen eben unten im Thale, bespült von den Wellen bes grünen Inn, die Bahn hat zwar die Ufer zweimal gewechselt, ift aber hubsch oben auf der ebenen Hochfläche geblieben. Das trifft für Bafferburg zu, für Gars und unfer Rraiburg, und barum mußt Du zu Juge mandern ober ben Bagen besteigen, sofern Du einem ber genannten hübschen und interessanten Orte Deinen Besuch erzeigen willft. Die Mühfal wird Dich bei keinem berselben gereuen, sonderlich nicht bei Kraiburg. Un den Fuß der Böhen geschmiegt, winkt es Dir jenseit bes Stromes gar traulich entgegen.

Doch wenn wir den rings vom Balbe, dem Mühlborfer Hart, umschlossenen Bahnhof verlassen haben und zu Thale steigen, muffen wir noch einmal Salt machen; benn auf einer alten Hochuferterraffe liegt bas Dorf Burten, burch bas bie Straße führt. Gin wurdiger Pfarrherr hütet hier die Berde seiner Befohlenen; mehr als ein Menschenalter ift vergangen, seitbem er und ich die gleiche Schulbank drückten. Er hat sich bem Dienste ber beiligen Kirche gewidmet und sitt in stillem Frieden in seinem ruhigen Seelsorgerhause; mich hat bas Schicksal hinaus ins bewegte Leben geworfen, viel herumgewirbelt im Herrendienste, und nun lande ich meinen Nachen hier und ba im Safen des "Bagerlandes", um beffen freundlichen Lesern vom Erlebten und Geschauten vorzuplaudern; barum bitte ich, mir biese Ginschaltung auch zu verzeihen, benn ich kann am schon gelegenen Pfarrhofe bes bieberen Seelforgere, eingebent ber einstigen Jugendgenoffenschaft, nicht vorbeigeben, ohne ihm herzlichst zuzurufen: "Gruß' Dich Gott, alter Freund!"

Pürten ist ein Name uralten beutschen Stammes, benn er gehört zu "bauen" ("ben Acker bestellen"), im Althochsbeutschen gebiurda, im Mittelhochbeutschen geburde, ein Wort, bas nur noch im sächsischen Börbe erhalten, sonst aussgestorben ist und ein Seitenstück zum bayerischen piunt, (point, Baint) bilbet.

Der Ort erscheint auch früh in Urkunden, denn im Jahre 1050 übergaben ein Graf Rabalhoh und feine Gattin Irmengard ihren Herrensit zu Burtina an die Domkirche zu Salzburg, nebst ber Kirche mit den Prieftern und den Pfründen baselbst. Dieser Graf mar ein Sprosse bes reich begüterten, mächtigen, zu ben vornehmsten baperischen Abelsfamilien gahlenden Geschlechts der Grafen von Rott am Inn, und bie Kirche ist wohl die ursprünglich frühromanische Johannes-Ravelle, welche jett ein Seitenschiff der Pfarrfirche bildet und in der Überlieferung als die älteste Tauffirche der ganzen Gegend gilt. Darauf beutet auch schon der Name ihres Batrons. Die Pfarrfirche ift ein gotischer Bau, leider innen verzopft; ihr Turm, b. h. ber untere aus ftarken Quabern gefügte Theil besselben, teilt bas Schicffal so vieler anderer ähnlicher Bauwerke aus romanischer Zeit, daß ihm nämlich römischer Ursprung zuerkannt wird, als ob nicht die Baumeister unserer Vorsahren, welche die großartigen romanischen Dome und Rirchen errichteten, ebenso viel Geschick besessen hätten, diese massigen und meist etwas ungeschlacht sich vor Augen stellenden Türme auszuführen!

Im letten Jahrhundert wallten aus allen Gegenden Hilfesuchende nach Bürten zum Bunderbuche der gottseligen Alta, welchem ber fromme Glaube große Heilkraft für Geistes- und Gemütskranke zuschrieb.

Das aus 205 Pergamentblättern bestehende Bunderbuch felbst tam nach ber Rlofteraufhebung in die Münchener Bofund Staatsbibliothet. Es ift ein im 9. oder fpatestens Unfang des 10. Jahrhunderts geschriebenes Evangeliarium, b. h. bie vier Evangelien mit ben Prologen bes hl. Hieronymus, geziert mit den Bildniffen der vier Evangeliften. Um Schluffe nennt sich ber Schreiber bes Buches: Framegaudus ein Gingeschlossener (inclusus) Priefter; er war also ein Beiftlicher, ber fich nach bamaliger frommer Sitte zur Erhöhung ber Buge in eine Belle hatte einschließen laffen. Auf einigen Blättern finden sich von einer Sand bes 15. Jahrhunderts Randbemerkungen über ben Grundbesitz und die Erträgnisse ber Pfarrei Burten angebracht, und auf einem Blatte find von einer Sand bes 11. Jahrhunderts zwei Schenkungsurfunden eingeschrieben, von welchen die eine unleserlich ist, die zweite eine Bergabung ber oben ermähnten Brafin Irmengarb enthalt, somit ben Beweis liefert, bag bas Buch jedenfalls im ober vor bem 11. Jahrhundert hierher tam, wenn die Sage von seiner Berbringung aus Frankreich überhaupt begründet ift.

Nachbem wir so lange bei bem interessanten Bürten verweilten, wandern wir durch die im frischen Lenzesgrün blühende Au und auf der Brücke über den von der Schneeschmelze hochgeschwellten Strom dem schmucken Markte Kraiburg zu. Er lehnt sich an den Schloßberg an, der einstmals eine feste Burg trug. Wie weit ihr Alter zurückreicht, wissen wir nicht; boch mit großer Wahrscheinlichseit sind ihre Erbauer die mächtigen Herren des Gebietes zwischen Isar und Inn, welche als Grasen von Rott (am linken Innufer zwischen Rosenheim und Wasserburg), Frontenhausen (Bez.-A. Bilsbiburg) und als Herren von Mögling (auch Megling, Mebling, am linken Innufer zwischen Au und Gars) erscheinen; ein Sprosse des Hauses, Graf Kuno von Rott, wird 1055 nach dem Sturze der Aribonen von Kaiser Heinrich III. mit der bayerischen Pfalzgrafschaft belehnt. Wit dem Bischof Konrad von Regensburg erlosch das Geschlecht 1226.

Eine Erbtochter, Abelheid, bas Rind eines Brafen Runo von Frontenhausen, hatte einen romantischen Lebenslauf. Sie ift die Beranlafferin der Gründung des reichen Rlofters Baumburg und mar dreimal vermählt, benn zu ihrem ursprunglichen Erbe fügte fie aus ber hinterlaffenschaft eines jeden Mannes noch reichen Besit, wodurch ihre Sand viel begehrt ward. Ihr erster Gemahl war Graf Markquard von Markquardstein, von dem ihr ausgedehnte Güter südlich und westlich vom Chiemsee zufielen; in zweiter Che freite sie Graf Udalrich von Baffau, ein Better bes Grafen von Cham, und in dritter Graf Berengar I. von Sulzbach. Rur aus ber Berbindung mit Ulrich (geftorben 1049) entsproß ein Rind, die Tochter Uta, die — von Bater und Mutter Seite her eine reiche vielumworbene Erbin — bem farntnischen Grafen von Ortenburg, Engelbert III., später Bergog, an den Altar folgte.

Mit ihm siedelt ein Zweig des Hauses Ortenburg nach Bayern über, und mit ihm wird ber Name Kraiburg zum erften Male in die Geschichte eingeführt. Die Abkunft ber Grafen von Ortenburg hüllt sich in Dunkel; die Bersuche, ihre Borfahren unter ben Baugrafen bes Rottachgaues (im mittleren und unteren Rott-Thale, am Donauufer von der Wolfach= bis zur Innmundung und teilweise über ben Inn hinüber= greifend) ober in ben rheinischen Grafen von Sponheim im hundruck zu finden, führten zu feinem guberlaffigen Ergebnisse. Erst in Rärnten und im 11. Jahrhundert laffen sich Uhnen bes Hauses sicher erkennen. Engelbert II. erwarb bas markgräfliche Amt in Iftrien. Bon feinen Sohnen wurde Hartwig Bischof von Regensburg (1105-1136), Beinrich und Engelbert III. nach einander Berzoge von Rärnten. Nachbem Engelbert III. 1135 in das Rlofter Seeon eingetreten und dort gestorben war, zog sich seine Witme Uta auf ihre baberischen Besitzungen zurud und führte nach unserm Rraiburg ben Titel einer Bergogin. Bon ben Söhnen Engelberte III. folgte ihm Ulrich in der herzoglichen Regierung über Rarnten, Bartwig bestieg 1155 ben Regensburger Bi= ichofsstuhl, Engelbert IV., der um 1130 zuerst auftritt, wurde Markgraf von Istrien und übernahm die baperischen Büter, mahrend ein jungerer Bruder Rapoto ebenfalls nach Bagern übersiedelte, die Grafschaft und Güter im Rott-Thale übernahm, hier die Burg Ortenburg erbaute und fo ber Stammvater bes gräflichen Saufes wurde, bes einzigen von ben alten baperischen Grafengeschlechtern, bas neben bem Wittelsbachischen noch im Mannesstamme blüht.

Engelbert IV. nennt sich Markgraf von Kraiburg, von Marquardstein und von Buren (d. i. Altenbeuern bei Neusbeuern am Inn). Zwei bayerische Grasschaften sind sein eigen, beide aus dem Erbe seiner Großmutter Abelheid stammend: die eine um Kraiburg, wahrscheinlich alter Besitz des Mögslingschen Hauses, die andere um Marquardstein, Erbe Abelsheids von ihrem ersten Gemahl. Engelberts Gemahlin war Mathilde, Tochter des Grasen Berengar von Sulzbach und Irmengards von Möglings-Frontenhausen. Nachdem er kinderlos

gestarben, fielen seine bayerischen Besitzungen an seinen Bruber Rapoto, mährend die istrische Markgrafschaft an Berthold Grasen von Andechs kam. Rapoto starb auf dem Kreuzzuge Kaiser Barbarossas, worauf seine Söhne die Besitzungen teilten. Rapoto II. erhielt Kraiburg, Heinrich Ortenburg, letzterer pflanzte das Geschlecht fort.

Rapoto II. nahm lebhaften Anteil an den Händeln bes Landes, insbesondere führte er mehrere blutige Fehden gegen die Herzoge von Österreich, die Grafen von Andechs, Bogen und Hals und den Bischof von Passau; hierdurch gerict er

bie baherische Pfalzgrafschaft nicht mehr verliehen, nachdem er ohne männliche Nachkommen gestorben war.

Mit der Hand seiner Tochter Elisabeth erhielt die Güter, soweit sie nicht als Lehen eingezogen wurden, Graf Heinrich von Werdenberg aus dem Geschlechte der mächtigen Rheinsthaler Grafen von Montfort (1256). Kurze Zeit führte er den Titel eines Pfalzgrafen von Kraiburg, dann nannte er sich, augenscheinlich auf Einsprache der baherischen Herzoge, nur Graf von Kraiburg und gleich darauf (1259) verkaufte er die mit seiner Frau erheirateten Güter an den Herzog



Araiburg. Rach Beter Candids Freste im R. Antiquarium zu Munchen. Bon R. Lebichée.

mit seinem eigenen Schwager Herzog Ludwig dem Relheimer in Krieg, und dieser eroberte 1199 die Feste Kraiburg, zerstörte sie und besetzte das ganze Gebiet seines Schwagers. Drei Jahre darauf besitzt sie der letztere allerdings wieder und 1208 erhält er sogar die Würde des Pfalzgrasen in Bahern an Stelle des geächteten Pfalzgrasen Otto VIII., dessen Familiengüter und Reichslehen an Herzog Ludwig I., den Kelheimer, sielen.

Ihm folgte nach seinem Tobe (1231) sein Sohn Rapoto III., ber sich mit einer Burggräfin Abelheib von Nürnberg aus bem Geschlechte Hohenzollern vermählte. Auch er wurde in mancherlei Fehden verwickelt; während einer solchen fiel er in die Gefangenschaft des Bischoss Sigfried von Regensburg und mußte seine Freiheit durch große Opfer erkaufen. Wit Borliebe nannte er sich "Pfalzgraf von Kraiburg", doch wurde

Heinrich XIII. von Niederbahern um eine hohe Summe Gelbes, seine Gattin soll er verstoßen haben. Aus den Besitzungen an der Rott bildete der Herzog ein Vicedomamt mit dem Sitze in Pfarrkirchen, Kraiburg erhielt ein herzogliches Amt.

So war denn das mächtige Geschlecht der Grafen von Ortenburg zu Kraiburg erloschen, indessen die niederbaherische Linie zu Ortenburg, jetzt in Franken zu Tambach noch in Blüte steht.

Mit dem Abgange der eigenen Grafen waren zwar die glänzendsten Zeiten für Kraiburg vorbei, und es mußte in die Reihen der gewöhnlichen Orte eintreten; allein durch die Gunst der Lage am Strome und am Straßenübergangspunkte entwickelte sich ein lebhafter Handel, namentlich mit Getreide, und eine flotte Schiffahrt, welche wiederum den Gewerben zu regem Betriebe verhalfen. Zu seiner Blüte trugen auch die

Digitized by Google

von den Herzogen verliehenen Privilegien (Märkte und sonsstige Freiheiten) viel bei. Der Umschwung der Neuzeit, der alle kleineren Orte schädigt, machte sich zwar auch hier empfindlich bemerkbar, und nicht jeder Versuch mit dem modernen Fortschritte gelang, z. B. wurde die in den sünfziger Jahren auf dem Inn begonnene Dampsschiffahrt bald wieder eingestellt.

Durch ben seitens des Herzogs Heinrich XIII. erfolgten Ankauf gedieh Kraiburg an den niederbayerischen Zweig des Hauses Wittelsbach bis zu deren Erlöschen (1340), gelangte dann an Kaiser Ludwig den Bayern, der Obers und Niedersbayern vereinigte, und kam 1353 an die neugegründete Linie Bayern-Landshut, nach deren Aussterben es wiederum an Obersbayern fiel (1504).

Daß nicht stets die Sonne am himmel lacht, daß auch viel Stürme baherbrausen, das mußte Rraiburg ebenfalls erleben. In der Chronik sind die großen Brande von 1384, 1548 und 1571 verzeichnet, verheerend erschien die Pest 1570 und 1611, doch am meisten hatte ber Ort unter ben Drangfalen ber Rriege zu leiben, beren Bewitter sich über feinem Weichbilde entluden: 1262, 1284, 1333 und 1364, während ber Jehden gegen Salzburg, 1309 und 1310 gegen Ofterreich, 1319 und 1322 im Rriege um die deutsche Raiserkrone zwischen Friedrich dem Schönen und Ludwig dem Bayern. In einem neuen Rriege zwischen Bapern und Salzburg wegen Berchtesgaben (1382-1384) überfielen bie Erzbischöflichen bas Gericht Rraiburg, plünderten es aus und legten ben Markt in Afche. Schlimme Tage beschworen die Zwistigkeiten Herzog Ludwigs bes Gebarteten gegen Heinrich von Niederbagern herauf 1420, mahrend beren alle Dörfer ringsum in Flammen aufgingen. Im Kriege um bas Erbe Herzog Georgs des Reichen von Landshut (1504), fiel Kraiburg zuerst in die Hande bes pfalzischen Felbhauptmanns Georg von Wiespeck und kam erft burch den Kölner Spruch an die rechtmäßigen Horren, die Berzoge Wilhelm und Albrecht von Oberbagern.

Als in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts die Reformation auch in die baherischen Gaue vordrang, gewann die protestantische Lehre in Kraiburg und in der Nähe manchen Anhänger, doch erstickte das energische Austreten Herzog Alsbrechts die Bewegung im Keime.

Im Dreißigjährigen Kriege war Kraiburg und die Gezend öftlich vom Inn insofern vom Glücke begünstigt, als kein Feind den Strom überschritt. Deffenungeachtet litt die Gegend schwer unter den Drangsalen, zumal als die Schweden 1632, 1646, 1648 Miene machten, über den Inn vorzudringen. Insbesondere in den beiden letztgenannten Jahren standen sich die seindlichen Heere wochenlang tastend und beobachtend an den Usern gegenüber, bis die Schweden abzogen. Vorher schon, 1634, hatten die Bedrückungen durch die einquartierten Kaiserlichen das Landvolk zum Ausstande gebracht; es sammelte

fich um Wafferburg und konnte nur mit Mühe zum Auseinandergeben bewogen werden.

Auch in den folgenden Kriegen fiel kein größerer Zusammenstoß bei Kraiburg vor, aber die Brücke über den Inn
war ein für Feind und Freund gleich wichtiger und gleich
anziehender Punkt. So ging Oberst de Wendt am 23. November
1705 hier über den Strom und fiel am folgenden Tage den
aufständischen Bauern, welche Wasserburg belagerten, in den
Kücken. 1742/43 legten die Österreicher hier einen verschanzten
Brückenkopf an, und das Gleiche geschah 1800. Die Feldzüge 1805 und 1809 brachten endlose Durchmärsche, und 1813
stand Wrede mit seinem Beobachtungscorps zwischen Inn und
Salzach vom August die zum Oktober.

Der Waffenlärm konnte die Musen nicht zum Schweigen bringen. Die Vorliebe des bayerischen Bolkes für dramatische Belustigungen äußerte sich wie an manchen anderen Orten auch zu Kraiburg. Geistliche Schauspiele sollen schon früher dargestellt worden sein, von 1776-1826 bestand auf dem Rathause ein gut eingerichtetes Theater, in den Jahren 1801, 1812 und 1821 wurden auf dem Marktplatze religiöse Schauspiele aufgesührt — und die künstlerischen Überlieferungen der Väter veranlaßten die Bürger, im heurigen Sommer zur Darstellung des großen vaterländischen Dramas "Ludwig der Baher" von Martin Greif zu schreiten.

Bemerkenswert ist noch, daß Kraiburg nicht Sit der Pfarrei ist, sondern die Seelsorge durch einen Expositus versehen wird, der Pfarrer wohnt eine gute halbe Stunde entsernt in dem kleinen Weiler Lafering, wo schon 1068 Pfarrer Adlwin seinen Sit hatte; der Pfarrhof an dieser Stätte scheint von einer uralten Schenkung herzurühren.

Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts wohnten die Pfleger in der alten Grasenburg, oder im "Schlosse", wie sie der Volksmund nannte, dann wurde das Gebäude verlassen, 1756 verkauft und sortan als Steinbruch verwendet. Heute ist auch die letzte Spur der alten Feste verschwunden. An ihrer Stelle erhebt sich eine hübsche Kapelle, welche vom Schiffmeister Riedl infolge eines Gelübdes für glückliche Kettung aus schwerer Gesahr erbaut wurde (1838).

Von der Höhe des Schloßberges aus bietet sich dem Auge eine prachtvolle Rundsicht: zu Füßen der freundliche Ort mit dem weiten, brunnengeschmückten Marktplatz, der durch die Laubengänge seiner alten Häuser den anheimelnden Charakter der Traulichkeit erhält, hinauf und hinab das lachende Innthal, vom breiten Silberband des Stromes durchzogen und gesäumt von den dunkeln Forsten auf den Höhen, im Norden hinter dem Mühldorfer Hart die sanstgeschwungenen Höhen des Isenthales, die auf das weltgeschichtliche Schlachtzeld von Ampfing herabschauen, und im Süden die schneeige leuchtende, blauduftige Rette der Alpen!

# Der Shäfflertanz und der Meggersprüng.

Bon Anton Mager.

ar da in München eine gar traurige Zeit im Jänner 1517. Ungst und Jammer, Klage und Trübsinn hatte alle erfaßt, die noch am Leben waren. War's auch zu wunsbern? Der "schwarze Tod" war durch die einst frohe Hauptstadt der Bahern gegangen, und schrecklich war die Zahl

berer, die er mit sich geriffen hatte. Das war nun aber schon das dritte Mal.

Schon vor vierunbfünfzig Jahren (im Jahre 1463) war bies Elend durch Pilgrime aus dem Oriente eingeschleppt worben, und die alten Leute erzählten noch mit Grauen von der schweren Zeit, und wie man da keinen Menschen ununtersucht in die Stadt ließ, ja selbst Waren und Briese räucherte, ehe sie hereindursten, wie man die Eisenmang- und Kreuzgasse ganz gesperrt hatte, anfangs mit Ketten, dann aber, als doch hier und da einer durchschlüpste, gar mit Brettern. In den Straßen wurden ganze Hausen Wacholdersträuche verbrannt, und ein eigener Pestraucher war angestellt, der im Sendslingerthorturme wohnte; dem ungeachtet sielen die Leute nur so dahin auf Straßen und in Häusern und starben und wurden schwarz, gar greulich anzuschauen. Und all die Ürzte und gesehrten Herren wußten kein Mittel, und der Schwarze Tod nahm auch die Medicos und Chirurgiae Magistros dashin mit sich. Als endlich die schreckliche Krankheit zu Ende September nachgelassen, da erholte sich das schwerzedrückte München nur langsam wieder — doch nach 20—30 und gar

noch mehr Jahren wuchsen bie jungen Leute wieder ganz lustig heran, und die Pest war schier vergessen.

Da zeigte sich im Jahre 1515 abermals das Todes= gespenst, boch ging es balb vorüber, obwohl es auch ein= same Menschen mit wunden Bergen genug hinterließ. Aber 1517 war's wieder arg, ja wohl noch ärger als vor 54 Jahren; benn man hatte biesmal die große Vorsicht nicht angewendet wie bamals, und jo verbreitete sich ber schreck= liche Schwarze Tod mit graufiger Schnelle burch die ratlose Stadt. Man wußte vor Angft nicht mehr, wohin. Wohl über 5000 Menfchen ftarben bes schrecklichen Tobes an ber "Brechin". Da stand auf dem "Anger" eine **f**leine Rapelle beim Hause bes

Klosters Sbersberg, die schon Abt Ulrich im Jahre 1297 mag haben erbauen lassen — nun machte man auch ein Gelöbnis, diese Kapelle neu und größer zu bauen zu Ehren des heiligen Sebastian, des Pestpatrons. So geschah es denn auch, und die Sebastianskapelle am Anger wurde vom damaligen Baumeister Leonhard Halder stattlich erbaut und, da selber auch Bildhauer war, mit der Statue des Heiligen in Kriegskleidung der Hochaltar geziert.

Aber die Angst der Münchener war so groß geworden, daß viele gar nicht einmal mehr zur Kirche zu gehen wagten. Die Pest war wohl zu Ende, aber Totenstille blieb in der Stadt zurück. Wer nicht mußte, verließ gewiß das Haus nicht, ja selbst ans Fenster zu gehen, hatte man verlernt. War's aber zu wundern? Wer konnte wissen, ob der erste, der das Haus verließ, nicht abermals erkrankte und dahinsiel von der "Brechin" ergriffen? Und warum hätte man mehr zum Fenster gehen sollen? Sterbende, Tote, Leichenträger, Särge hatte man ja zur schaurigen Genüge gesehen! Hatte man auch im Jahre 1463 gesagt, die Pest sei zu Ende um

Michaeli, und doch starb dann noch sogar der mitregierende Herzog Johann, obwohl er sich ins Jagdschloß Harthausen (die jezige Menterschwaige) geslüchtet, noch im November jenes Jahres, erst 26 Jahre alt († 19. November 1463). Konnte es nicht wieder manchem so gehen, der sich hinauswagte, darauf bauend, daß man die Pest als erloschen erklärte?!

Daß unter solchen Umständen die Gasthäuser leer, darf ich wohl nicht erst sagen, es sah aber auch sonst noch gar schlimm und übel aus. Die Reichen verschlossen sich in ihre Häuser, die größten Geschäfte standen still, die Weinschenken hatten keinen Gast, die Bräuer wollten nicht sieden, und da niemand ausgehen mochte, gab's auch für die Schneider und Schuster wenig Arbeit. Den meisten hatte ja der Meister Schreiner das Kleid angemessen und mit Hobelspänen gefüttert, daß Gott erbarm'!

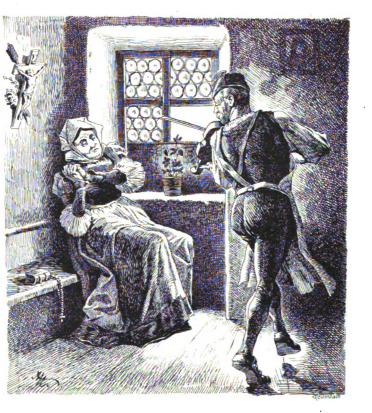

Dazu fam noch, bag von draußen niemand herein wollte in die Peftstadt, gar nicht zu fagen von Fremden, benn wer wollte sich vor dem Thore auf eine Bärenhaut legen und hoch in die Luft schleubern laffen, ehe er bie Stadt be= treten durfte? Das war nicht jebermanns Beschmad, mare auch meiner nicht gewesen! Aber wären die Fremben auch weggeblieben, wenn nur die Bauern der Umgegend noch hätten kommen wollen und Bieh zutreiben und Betreibe herfahren und Gier und Schmalz und andere Lebensmittel all' bringen! Jeboch leiber hatten sie nicht ben Mut, und so geschah es, daß ein an= berer bofer Gaft im traurigen München einziehen wollte, als die Pest ausgezogen mar, und bieser Gaft war ber Hunger!

Daß die Schäffler eben auch keine Arbeit hatten, brauchen wir nicht mehr zu beweisen! Da war denn in der "äußeren Stadt" zwischen dem schönen Turm, der früher das Raufflinger Thor geheißen, und dem "inneren sendlinger Thore" mit der Teyffer Brücke der Färbergraben, und obwohl die Schäffler ihre eigene Gasse in der "äußeren Stadt" hatten, unterhalb unser L. Frauen Gottesacker dis zum Schäfflerturm hin, so wohnten doch auch auf dem Färbergraben einige Schäffler, sowie auch manch ehrsamer Metzermeister.

Einer von den Schäfflern nun, schlechthin Meister Martin genannt, war da, wo jest Kausmann Kolb das Haus besitt (Färbergraben Nr. 20), und da nannte man's beim Himmelschäffler, — weiß nicht warum, ebensowenig als warum man das von der Sendlingergasse her hinten anstoßende Haus "die Hölle" und, weil ein Koch darin war, "beim Koch in der Höll" hieß. Meister Martin war früher einer der lustigsten Gesellschafter gewesen, voll Scherz und Schaltheit, dabei wohl ein tüchtiger Schäffler, der sich viel in der Welt umgeschaut und Menschen und Sitten anderer Länder kennen gelernt.

Auch die edle Musika war ihm nicht fremd geblieben; er konnte ganz manierlich auf der Geige spielen und hatte damit gar oft die Gesellschaften seiner Zunstgenossen sehr erheitert. Auch war er gar ein frommer Christ, voll Gottvertrauens und darum nicht gar so trüben Mutes wie gar manche andere in der Münchnerstadt damals, denen alle Lebensfreude und oft die Gebetslust gemindert ward vom argen Gram und trüber Angst und Sorge.

Aber bie Arbeit rubte, und ber Berbienft mit ihr.

Saß er benn einmal mit seiner Chefrau Elsbeth im ernsten Gespräche beisammen. Es war ein schöner heller Wintertag, ber Boben wie mit weißem Linnentuch belegt, der Himmel so blau und freundlich, als hätte er nie auf eine Pest in Münschen herabgeschaut!

"Ift ber Tag so schön, die Sonne so freundlich, der Boden wie im Tanzsaale, und noch will niemand aus dem Hause" — brummte Martin unwillig — "ist doch, als wäre tein Mensch mehr in München, der so viel Mut hätte, durchs Fenster zu schauen, oder aus der Hausthür zu gehen! Da sind wir doch andere Leute, nicht wahr Alte" — fügte er zusfrieden lächelnd bei — "wir gehen alle Tag zur St. Sebastians-Kapelle am Ebersbergerhause drunten, versäumen auch die Andachten in der Peterstirche nicht und sind doch kernsgesund und frisch."

"Wär' ja alles recht — bem lieben Gott sei's gedankt und unsrer Lieben Frau und St. Sebastian, wenn nur die Arbeit wieder ginge! Aber da steht noch das lette Faß, das vor der "Brechin" bestellt war — und niemand holt es, ist ja ewig Schade um Holz, Arbeit und Zeit!"

Es trat eine lange Pause ein, beibe schwiegen, weil jedes wohl noch etwas sagen wollte, aber es aus Schonung bes andern wieder unterdrückte.

Doch mahrte es nicht lange, benn als Mutter Elsbeth ihrem Chewirt ins offene hellblaue Auge geschaut, da war's ihr, als könne sie biesem Manne nichts verschweigen, was sie beibe nahe anging — hatten sie ja boch schon so mancherlei Schicffal zusammen getragen, zusammen geduldet, gehofft, gebetet - so meinte sie benn, es wurde auch leichter sein, wenn er's gleich wiffe, daß fie auch bald zusammen barben follten. Da schob freilich Meister Martin feine grune Schlegelhaube auf bem halbkahlen Scheitel bin und ber, als fie ibm mitteilte, daß sie bereits die letten Borrate angegriffen habe und, so es nicht balb anders gehe, nicht mehr Rats wisse, weil mit Speise und Trank auch bas Gelb zu Ende sein werde! Das Lette hatte die ehrenhafte Meisterin wie verschämt, halblaut beigefügt, benn bisher hatte Fleiß und Sparfamkeit immer noch hingereicht. Mit feuchten Augen, die Banbe gefaltet, ben Blid jum Kruzifig und zur Schmerzhaften Mutter auf dem "Altärl" in der Zimmerecke ge= wendet, schloß sie mit ihrem Lieblingsseufzer: "Ja, ja, baß Gott erbarm'!"

"Sei ruhig, Alte", sagte sest ber Meister — "hat unser lieber Herrgott so weit geholfen, so wird's auch fortan nicht sehlen. Er hat uns bewahrt vor dem Schwarzen Tod — wir sollten ihn loben und ihm Dank sagen alle Zeit, und wir wollen verzagt sein? Haft Du die Worte vergessen: "Werfet eure Sorgen auf den Herrn, und er sorgt für cuch' — worüber wir einmal die Predigt bei den Franziskanern gehört haben? Nein, wir sind nicht am Schwarzen Tod gestorben,

wir werden auch nicht verhungern! Und gleich will ich jett fortgehen, und Anfrage machen um Arbeit!"

Sprach's und ging sesten Schrittes ber Kammer zu, um das Arbeitstleid mit dem besseren Anzuge zu vertauschen, und alsbald, nachdem er sich mit Weihwasser wohlbesprengt und mit dem heiligen Kreuz bezeichnet hatte, war er hinausgetreten in den einsamen Färbergraben, ein Gebetlein zum heiligen Sebastian vor sich hinmurmelnd. Besorgt, aber doch getroster schaute Elsbeth dem braven Manne nach. Sie war aber auch die einzige Person, die er am Fenster sah, soweit sein Wegihn führte.

Nach geraumer Zeit hörte sie seine Schritte die totenstille Gasse herabkommen. Finster war sein Blick, und unwillig warf er die Pelzmüße auf den großen Sichentisch. "All umsonst — nirgends Arbeit — man läßt mich gar nicht in die Häuser ein" — ricf er — "Thüren und Läden versperrt, und die Reichsten sind die ärgsten Hasenstüße!" Damit ging er hinaus in die einsame Werkstätte, Elsbeth aber blickte zum Kruzisix hin, eine Thräne lief ihr die gesurchte Wange herab, und halblaut seuszte sie: "D Schmerzhafte Mutter! Was wird das werden! Daß Gott erbarm'!"

Da trat Martin plöglich wieder ein — heiterer waren seine Züge — und sprach: "Helf' was helsen kann, die Brechin ist vorbei, die Luft ist rein — aber die Not ist groß — wenn Reisen und Schlegel nichts verdienen, vielleicht hilft die Fidel weiter!" Und damit nahm er die alte Geige von dem Wandstasten, stäubte sie sorgfältig ab, zog die gesprungenen Seiten auf, spannte den Bogen und sidelte ganz lustig ein altes Tänzlein herab, wie er's in guten frohen Zeiten so oft gethan, seine Kameraden damit vielmal erheitert und seine Shewirtin gar manchmal damit zu einem ehrbaren Tanze bewogen hatte.

Elsbeth schaute ihren Mann mit besorgtem Blicke an. Fast wollte sie ce bedünken, als hätte das Unglück ihm den Berstand wirre gemacht, und als er nun gar anfing, die Füße tanzgerecht zu stellen und zur eigenen Musik ein Tänzlein durch die Stube zu machen, da schlug sie die Hände jammernd zusammen und rief aus: "O Schmerzhaste Mutter, was ist das? Nun hat ihn gar der Beitstanz ersaßt!"

Martin aber lachte laut auf, trat zu ihr, gab ihr bie arbeiterauhe Sand und sagte mit seiner ehrlichen Beije: "Alte. jei ruhig, ich bin nicht närrisch, und plagt mich fein Beitstang; aber helfen will ich, helfen Dir und mir und hundert anderen. und weil's mit bem Geschäft nicht geht, so ist mir meine alte Fidel eingefallen! Schau, Gott ber Herr hat den Schwarzen Tob weggenommen von und Münchnern, aber ftatt bag nun die Leute herausgehen in die schöne frische Luft und ihm banken mit Gebet und Jubel, bleiben fie in ihren bumpfigen Stuben, wo die Luft verborben, und ber Trubfinn auch eine Rrankheit ift, und barum muffen die Geschäftsleute barben, und murben bie, welche ber Schwarze Tod verschont hat, am Ende hungers fterben! Da ift mir nun 'was eingefallen, und meine schier, ber liebe Gott hat mir's fo eingegeben! Schau, jemand muß ben Anfang machen, jemand muß die Leute ans Fenfter und auf die Gaffen bringen, bann wird alles wieder recht werden. Und das wollen wir zwei thun, Du und ich! - ja schau mich nur an - Du und ich! Rur Ghre Gottes, ju Lob und Dant für unfere Lebenserhaltung wollen wir vor bem Sause ein Tänzlein machen, wie wir's vor 27 Jahren auf unserer Hochzeit gethan haben, ich will bie Fibel

streichen, und Du sollst tangen mit mir, und wir wollen sehen, ob der alte lustige Martin den anderen ihre Schlashauben nicht heruntertangen kann!"

So sprach der brave Schäffler. Die ehrsame Meisterin hatte freilich gar manches einzuwenden, war auch ganz versichämt bei dem Gedanken, auf offener Gasse tanzen zu sollen, aber da half alles Gegenreden nichts, und endlich begeisterte sie Martins Mut und frommer Edelsinn selbst so, daß sie hinging, ihr Hochzeitgewand anzog und "in Gottes Namen" ihrem Eheherrn hinaus folgte auf den stillen Färbergraben!

Da klangen die Fibeltone so lustig, und Martin und sein ehrbar Weiblein tanzten auf der Straße, als war' ihr Hochzeitstag.

Lange wollte sich niemand am Feuster zeigen, endlich ersichien ba und bort ein bleiches, angstvolles Gesicht — Kinder

meist waren es und junge Mägdlein, die ja am neugierigsten sind.

2118 Meister Martin bies fah, rief er ihnen gu: "Auf, ihr Stuben= hoder, geht heraus und ichaut.wie ichon es hier ift, und wie ber liebe Gott wieder geholfen hat!" Aber fein Ruf blieb er= folglos. Wohl tam hie und da auch ein Mann ober eine Frau an das Fenfter, aber auf bie Straße wollte niemand fich wagen.

Daging Martin zum Hause seines Zunftgenoffen und

Nachbarn Michel und pochte mit derber Schäfflersaust, und rief ihn heraus. Aber alles umsonst! Da öffnete er selber die Thüre, wohl mag es dabei Splitter gegeben haben, und trat in die Werkstatt, und spielte auf der Geige den alten Festmarsch der Schäffler, wenn sie an ihrem Tänzeltag zu llnserer Lieben Frauen Pfarrfirche zogen, aber kein Michel war zu sehen. Endlich erblickte er in der Ecke das Gesicht des sonst so lustigen Buben seines Genossen, des etwa 16 jährigen Franzl, der die Schwegelpfeise 1) ganz wacker blasen konnte. Den hatte die Neugier aus dem Verstecke getrieben, der Vater aber hatte sich unter einer Tonne verborgen, denn er glaubte nicht anders, als Martin sei närrisch geworden.

Dieser bewies ihm aber bald das Gegenteil und hörte nicht auf, ansangs mit Gewalt und starker Faust, später mit überredendem Worte, bis auch Weister Wichel versprach, mit ihm zu gehen zum Straßentanz. Da sprang Franzl lustig empor und rief: "Heida, jest geht's anders, da nehm' ich

1) Rleine Querpfeife, damals ein sehr beliebtes einsaches Instrument, bas auch bei den Soldaten in Begleitung der Trommel eingeführt war.

meine Schwegelpfeife mit und helfe bem Meifter Martin Musik machen".

So ward denn auch gethan, und alsbald hörte man im Färbergraben eine helle Schwegelpfeife und eine Fidel dazu, die spielten eine frohe Weise, und Meister Wichel tanzte mit Wartins Chefrau einen sittigen Menuett oder auch einen Langsaus, als ob der Schäfflerjahrtag wäre!

So zogen die zwei Schäffler und der Bub mit Frau Elsbeth durch das traurige München, von Schäffler zu Schäffler, und nun ging's bald leichter, als man einmal sah, daß die ersten Tänzer nicht tot hinfielen. Da schloß sich von den Schäfflern alsbald Meister und Geselle an, und nun zog Frau Elsbeth, Gott dankend, sich zurück, jetzt tanzten der Männer genug, nun war sie entbehrlich geworden und kehrte heim und betete gar herzlich für ihren braven Martin und alle, die

mit ihm zogen.

Am zweiten Tage war es schon ein luftig Säuflein ehrsamer Schäffler. das singend und tanzend München durchzog, Franzl voraus mit der Schwegelpfeife, ein anderer Schäffler= junge mit ihm, ber die Trommel schlug. Meister Martin ließ aber auch ein Kaß mittragen, brauf schlugen sie mit ihren Schlegeln im Tafte los und tanzten bazu. Da öffneten sich die Läden und Fenster, gar bald auch da und bort eine Thur,

ATTEL HANTIE

und als sie am britten Tage auszogen mit Trommel und Pseife, da sprang aus einem Hause auch ein lustiger Kunde herbei, in scheckigem Gewande, und machte allerlei Possen, daß man wieder lachen hörte nach langer Zeit in München.

Aber auch die Metger hatte das schöne Beispiel der Schäffler alsbald lebendig gemacht. Meister Martin hatte ja einen Better, der ihr Zugführer war, und sie machten es zussammen ab, daß die Metger ihr altes Freisagen am Fischsbrunnen wieder hervorsuchen sollten, und wie sie einst der Gesahr getrott um des lieben bayerischen Herrscherhauses willen, so wollten und sollten sie jetzt auch in den Brunnen springen, daß all' München sehe, wie keine Krankheit des Schwarzen Todes mehr Luft und Wasser regiere, und nichts mehr zu befahren sei.

Da hörte man benn andern Tages abermals eine Tromsmel und Pfeise, das war aber nicht die der Schäffler, sonsbern ein anderer luftiger Zug kam durch die Kaufingergasse herab, Wetgerjungen saßen zu Pferde, Metgerlehrlinge in Fellen eingewickelt sprangen daneben her, und so ging's, hintersbrein die Altgesellen und die Weister, zum Fischbrunnen. Da

hieß es wieder: "willft ein braver Metger fein?" und die Lehrlinge liefen dreimal auf dem Brunnenrand umher, dann sprach der Altaeselle:

"Wo fommft Du her, aus welchem Land?"

Spricht der Lehrling: Allhier bin ich ganz wohl bekannt, allhier hab ich das Metgerhandwerk ehrlich gelernt — ebendrum will ich auch ein rechtschaffner Metgerfrecht werd'n.

Antwortet der Altgeschl: "Ja ja, allhier hast Du das Metgershandwerk aufrichtig und redlich gelernt, sollst auch ein rechtschaffener Metgerknecht werd'n, Du sollst aber gestaust werden bei dieser Frist, weil Du gern Fleisch, Bratwürst und Brat'l ist.

Sag an mir Deinen Namen und Stammen, Dann will ich Dich taufen in Gottes Ramen."

Und ber Lehrling: Mit Namen und Stammen heiß ich R. N. in allen Chren,

Das Taufen fann mir niemand wehren.

Endlich der Altgeselle: "Nein nein, das Taufen kann Dir Niemand wehr'n;

Aber Dein Namen und Stammen muß verändert werd'n. Du follst hinfür heißen Johann Georg Gut,

Der viel verbient und wenig verthut!"

Da kam alsbalb bas Bolk herbei, Buben zuerft, bann wohl auch Mägdlein, Weiber und Männer, und alle sahen bie lustigen Bursche anfangs nicht ohne Angst ins Wasser springen, als sie aber gesund herauskamen und Nüsse auswarfen, ba wurde man balb zutraulich und froh.

Und die Schäffler zogen indessen unbeirrt von Baffe zu Baffe, und hatten ihr beftes Urbeitotleib umgethan, rote Jacke, manchesterne Bose, schone reine Schurzfelle und grune Schlegel= tappen. Auch hatten fie fich Reifen mit Buchslaub umwunben, und ihr Tang wurde so immer schöner. Da zogen fie eben am Bestraucherturm beim Sendlingerthor vorbei, fieh, ba tommt ein altes Bauernweiblein hereingehumpelt, eine Butte auf dem gefrümmten Rücken, und Gier in derselben! Bei, war da ein Jubel, es war die erste Bauerin, die sich wieder nach München magte. Die Schäffler nahmen fie triumphierend in ihre Mitte, befranzten ihre Butte und fauften ihr bie Gier ab, und als die Butte leer war — hui, da war der Lustigmacher ober hanswurft mit einem Sprunge in berfelben, und ließ sich von dem Weiblein "Budelfragn" tragen. Sie aber, ber die Last zu schwer war, budte fich schnell und ber "Hans Übermut" purzelte aus bem Korbe, zum größten Belächter aller Umftehenden!

Und so wurde München wieder fröhlich, und die Geschäfte wieder lebendig, und der Verdienst wieder möglich, und das hatten die Münchner den Schäfflern zu danken. Darum wurde ihnen das Privilegium gegeben, "daß sie alle 7 Jahre 16—24 an der Zahl, wie vormals die Sdelknaben, ausziehen und einen Kontretanz — den "großen Achter" genannt mit Buchsreisen aufführen, und dann die Gesundheiten trinken dürsen. Und so zogen sie denn fortan alle sieben Jahre durch die Stadt, und bei den frohen Tänzern waren die geübten "Reisschwinger," welche die Kunst besaßen, in einem Reise volle Weingläser über den Kops behende zu schwingen, auch wohl durch die

Füße zu schleubern, ohne daß ein Tröpflein des edlen Rebensaftes verloren ginge. In der Mitte trugen sie aber das
alte Faß mit, so lange es aushielt, auf das sie beim ersten
Tanze geklopft hatten. Aber auch die "Gretl mit der Butten"
durfte nicht fehlen, nur war's kein Bauernweiblein mehr wie
1517, sondern ein lustiger Schäfflergeselle hatte einen Bauernweibsrock angezogen mit Schürze, und ein ausgestopftes
Bauernweiblein war an die Butte gebunden, der Schelm selbst
aber schaute oben aus der Butte in bunter Fleckeljacke und
einen ausgekrempten Hut auf dem Kopse, auf dem vier Kartenasse geklebt waren, hatte auch eine lange Wurst und zeigte
sie den Buben draußen, wollte sie aber einer erhaschen, da
war sie flugs wieder fort.

So blieb's bis 1802, da fand man die "Gretl in der Butt'n" nicht mehr "zeitgemäß" für das frisch illuminierte Jahr-hundert, und sie mußte verschwinden, und das alte Liedlein, von Trommeln und Pfeisen begleitet, wurde nicht mehr ge-hört, dafür aber waren aus dem einen Hanswursten zwei geworden, denn Hanswursten sind ja gewiß jest noch zeitzgemäß, wie die tägliche Ersahrung sehrt.

Die Schlosserjungen aber "schutzten" (schleuberten) ben "Jackl" in die Höhe, eine Figur mit großen verdrehten Augen, wie sie jene "Fremden" mögen gemacht haben, die man im Jahre 1515 und 1517 am Thore Münchens auf eine Bären-haut legte und emporschleuderte, damit ihre schlechte Atmosphäre sich reinigte.

Aber sie mußten sich später wohl übel aufgeführt haben, weshalb der Gebrauch verboten wurde, und zwar schon früh, weil bereits Burgholzer im Jahre 1796 denselben als abaeichafft erwähnt.

Nun ware nur noch die Frage zu beantworten, warum benn über ben Ursprung des Schäfflertanzes eigentlich feine Urkunde mehr bestehe?

Es ist dies allerdings zu wundern, ba sonst die Bunfte und Innungen berlei gewiffenhaft und mit Stolz aufbewahren, während die Schäffler nichts mehr barüber besitzen. Allein bie Urfache ift leicht begreiflich. Der Metgersprung hatte politische Entstehung, mahrend ber Schäfflertang einer Zeit bes tiefften Jammers entsproßt. "Go lange die Krankheit selbst wütete, floh alles, was nur fliehen konnte, aus ber Stadt; nachher aber traute sich kaum einer über diese Unglücksperiode zu schreiben, ohne Gefahr zu laufen, durch die Erinnerung an diesen Jammer ihn selbst zuruckzurufen. Die Natur berselben war ja felbst höchst geheimnisvoll und hatte zu einer Reit, wo es mit der Beilkunde noch tief im Argen lag, fo große Scheu und Entfeten verbreitet." Bar's benn in ber Zeit ber ersten Cholera zu München andere? Wer hatte bamals gern Notizen gemacht, wo jeder täglich fürs Leben fürchtete ober schwere Verluste erlitt?

Daher nur in der Kirche das Andenken an jenes Glend blieb, in jener Botivtafel bei St. Peter — das Schäfflerhandwerk aber hielt seinen schönen Brauch für ein lebendig Gedenkbild, und darum sei jederzeit der Schäfflertanz willkommen, als Andenken an das Vorübergehen schwerer Trübsal, aber auch als Zeugnis festen Gottvertrauens und edlen Mutes braver Münchener Handwerker. Gott segne das ehrsame Handwerk allezeit!

# Kleine Mitteilungen.

Fürftliche Mufiker. Die Blätter erzählten von dem jungften Besuche bes Landgrafen von Seffen am hiefigen Sofe, bag ber hohe Gaft, dem leider das Licht der Augen geraubt ift, nach ber Tafel felbst die Bioline ergriff und mit eminenter Birtuosität mehrere von ihm felbst tomponierte Konzertstude vortrug. Diese Melbung wedt die Erinnerung an ein Konzert bei Sofe im Jahre 1771. Um 27. Februar hatte fich abends 8 Uhr in ben turfürstlichen Appartements der Residenz zu München eine auserlefene Gefellichaft versammelt. Max III. hatte seinem erlauchten Gafte, bem Rurfürften Rarl Theodor bon ber Bfalg, ju Ghren eine musitalische Soirée veranftaltet, ju welcher bie beften Rrafte ber Kapelle befohlen waren. Der Kurfürst von ber Pfalz hatte zwei Tage vorher gelegentlich eines im Raisersaal aufgeführten großen Hoffonzertes zwar ben Leiftungen ber Bofalmusit seinen vollsten Beifall gespendet, aber zugleich bemerkt, daß denn doch bas Mannheimer Orchefter bas Münchener übertreffe. nun follten fich nicht nur die Birtuofen ber bagerifchen Softavelle in vollstem Glanze ben fremden Gaften zeigen. Mag III. felbft wollte sich als ausübender Rünftler hören laffen. Das Konzert begann mit einer Symphonie von Friedrich Schwindl, einem ber fruchtbarften und beliebteften Romponiften ber zweiten Salfte bes letten Jahrhunderts. Als hierbei Max III. eine Bioline ergriff. um am ersten Bulte mitzuwirken, ließ sich Rarl Theodor eine Flöte reichen, ber ebenfalls anwesende Rurfürft Rlemens Bengeslaus von Trier aber trat zur zweiten Bioline, fo murbe bie Symphonie unter attiber Beteiligung dreier Rurfürften ausgeführt. In der folgenden Rummer trat der Rurfürst als Solift in einem Ronzert für die Gamba auf. Mag III. war überhaupt mit einem nicht gewöhnlichen Talente für Mufit ausgestattet, hatte fich von frühester Jugend ihrem Studium hingegeben und auf dem Rlavier, der Bioline, dem Cello und der Gamba große Fertigkeit erworben. Auch in der Komposition hatte sich der Kurfürst mit Erfolg versucht, und ein von ihm geschriebenes »Stabat mater« ift noch vorhanden.

Die erften Buchsenschien, die an der Bange abichoffen. Um das Sahr 1517 wurden zu Nürnberg die sogenannten feuer= schlagenden Büchsen, b. h. Büchsen mit Steinfeuerschloß erfunden. Früher murden die Buchsen, indem man fie auf ein gabelformiges Geftell legte, mittels der Lunte abgebrannt. Dbige Erfindung verlieh den Buchsen eine viel größere Sicherheit im Treffen; benn man fing jest an, die Buchsen an der Bange abzuschießen, was das Zielen fehr erleichterte. Nürnberg machte fich jene Erfindung fehr bald zu nuge, indem es feine Soldner mit folden Buchfen ausruftete, die an der Wange abgeschoffen wurden. Als es im Jahre 1519 fein Bundestontingent jum Bug gegen Bergog Ulrich von Bürttemberg ftellte, ließ es zu dem bundifchen Rriegsvolf u. a. auch 150 Buchsenschüten ftogen, "die mit gutem Beschüt bersehen fein". Der durch fein umfaffendes Biffen berühmte Archivar und Hiftoriter J. Baader fonstatiert ausbrudlich, daß bies feines Wissens bas erfte Mal fei, daß Büchsenschützen also bezeichnet murben, und also Nürnberg nicht nur der Ruhm der Erfindung des Fcuerichlosses, sondern auch der ersten Anwendung desselben bei feinem Rriegsvolt gebühre.

Die Candestracht von Pretzeld. Gar oftmals hat das "Bayerland" die Schönheiten fränklicher Landschaft gerühmt. Manche Seite könnten wir füllen, wenn wir jetzt beginnen wollten, das herrliche Stück Erde zu schildern, in welches uns heute die Wanderung bei unserer Suche nach den Nationaltrachten führt. Wir machen Halt in Forchheim, wir haben keine Zeit, so lockend es wäre, von seinen mit den Karolingern beginnenden großartigen historischen Erinnerungen zu erzählen. Es rusen uns die Berge, die vom Osten herübergrüßen. Es wäre gar lustsam, im Wagen

mit flinken Roffen hinauszufahren in die holde Frühlingspracht, welche mit dem schneeigen Mantel der Blüten die Dörfer umhüllt und vertleidet. Doch noch schneller führt uns bas Dampfrog gur Stelle; feit Jahresfrift ift ber Schienenstrang in grünen Thal ber Wiesent gelegt. Es wird uns hart, nicht schon in Bingberg ben Bagen zu verlaffen, um uns an dem entzudenden Rundbilde zu erfreuen; wohl lodt es uns, bei Wiesenthan den Chrenburg hinauf= zutlimmen zur uralten Balburgistapelle ober auf den Reifenberg mit der Begiertapelle, so genannt, weil das auf der Bobe thronende blinkend weiße Kirchlein von Nord und Sud icon Stunben zuvor bem Wanderer entgegengrüßt. Man glaubt, es in turgem erreicht zu haben, mahrend man noch weit von ihm ent= fernt ift. In Bretfeld endlich verlaffen wir ben Bug. Lieblich an die waldgefronte Sohe hingeschmiegt, grußt uns der freundliche Ort. Der Turm der Kirche, der mächtige Bau des malerischen, einft den Grafen Seinsheim gehörigen Schloffes überragen die freundlichen Saufer bes Marktes, und abermals muffen wir unferer Feder Salt gebieten und ber Schilberung entjagen, wie Pretfeld so recht das Bild einer schmuden, reinlichen, gefälligen frankischen Ortschaft sei; wenn wir ein Babeter maren, bann murben wir ben gaftlichen Räumen ber Poft von Rleophas Schmitt einen großen Stern verleihen. Auch die Fahrt ins Trubachthal muffen wir unbeschrieben laffen, boch aufgeschoben ift nicht aufgehoben. Der Besichtigung ber Trachten gilt heute unsere Ausmerksamkeit. Die Gruppe des Festzuges vom 12. März 1891 erscheint vor uns nach einer sehr gelungenen Aufnahme bes F. H. Oftermaierschen Ateliers in München. Bir folgen ber Regel der Galanterie und widmen uns zuerft den Bertreterinnen des iconen Beschlechts. Charafteristisch ist vor allem der schwarze Tuchrock, unten mit breiter geprefter Bordure aus grunem Seibensammet gegiert. Er ist oben gefältelt, unten offen, vor Zeiten war er ganz gefältelt. Das sehr furze Jädchen ift born offen, um die bunten Tücher gur Wirfung gelangen zu lafien; feine Armel find in der Mitte gepufft und bagegen oben und unten gebunden. Sädichen und Rod haben ftets gleiche Farbe, bei Hochzeiten und großen Festlichkeiten wird schwarz getragen; junge Mädchen lieben auch rotbraun, bunkelblau; helle, grelle Farben find verpont. Den Ausschnitt des Jäckchens füllt ein koftbares gefranftes Tuch von schwerem Atlas, mit großen Blumenmuftern in den Eden; das Tuch, deffen Grundfarben grun und rot find, freugt fich über ber Bruft und wird hinten gefnüpft. Über dieses Tuch kommt ein zweites, nicht minder farbenprächtiges, jedoch etwas dunkleres Atlastuch, welches lose um die obere Bruft und ben Sals gelegt wird. Die Ropf= bebedung der Braute bildet die Rrone, jenes feltsame und pom= pofe Schmudftud, welches, einft vielfach verbreitet, heute nur mehr in diesen frantischen Bauen ju seben ift. Die Rrone ift aus un= gähligen Goldflittern gusammengesett. Der breite Reif ift bon rötlichem Golde mit farbigen Berlen besetzt, auf ihm blitt die eigentliche weit gewölbte Rrone; von ben vielen Sunderten von Goldblättchen, die fich in scheinbar regellosem Gewirr zusammen= setzen, zeigt jedes eine andere Form: Gicheln, Kronen, Trauben, Sterne u. f. w. Neun große Rofetten aus Gold= und Silber= filigran umfaffen in ihrer Mitte einen farbigen Stein, ber wieder mit filbernen Scheiben umfaßt ift, in denen farbige Berlen ruben. Bon einer Rosette zur andern. schlagen fich weit herabfallende goldene und filberne Retten. Unter jeder Rofette hängt an Silber= fäden eine farbige Perle in Thränenform auf den Reif herab; über den Rofetten fteigen auf Gold= und Silberfaben phantaftifche Blumen empor; den Anoten bes Relches bilden mit Gilber um= fponnene dide Berlen, ans benen die Filigranblumenfaden hervor= fpriegen, an deren Spite wieder Berlen als Tautropfen erzittern. Diefes ftolze Bruntftud gehort ber Braut, die übrigen Madchen

tragen das "rote Kopftüchle", welches sie überaus malerisch kleibet. Nun möchten wir gern eine recht instruktive Anweisung geben, wie das Tuch in die zierliche Form gelegt und um den Kopf geswunden wird. Wir befürchten, daß unsere Weisungen in der Prazis einem Schwimmunterricht in Briefen entsprechen werden. Das Tuch hat einen Durchmesser von 1,50 m, die Grundsfarbe ist mohnrot; die Ränder zeigen eine dreisache schwarze Blumenborte, deren größere sich in der Mitte befindet. In den beiden Ecken des dreickig gesalteten Tuches besinden sich zwei große Rosenmuster mit Reseden. Die Kunst der Knüpferin bewirkt, daß diese Blume, hinten herabhängend, den richtigen Abschluß des Kopsputzes bildet. Das Tuch wird dreieckig zusammengeschlagen, über Kreuz unter den Ecken herausgebunden, das eine Ende mit

einer Schnur fo gefnüpft, baß das hinten hinabfallende Tuch einen Sad bildet, mabrend bie beiden anderen Enden über ber Stirn zusammengebunden werben, wobei ber eine Bipfel nach vorn, der andere nach hinten zu fallen hat. Auch weiße Rouftücher werben getragen, fie find bei Trauerantaffen für die nächsten Bermandten unerläßlich. Sie sind bei Traueranläffen eingeschlagen, mahrend fie bei Sochzeiten und fonftigen Belegenheiten frei find. Diefe weißen Tücher waren einft viel mehr im Bebrauche und fehr toftbar geftidt, fo daß für ein solches "weißes Tuch" 20—25 Gulden bezahlt wurde. Der "Bruftfled" ift ein Rleidungs= ftud, welches vollständig der Bergangenheit angehört, er war ein mieberartiges Jäckchen furz in der Taille, wie das noch im Bebrauch befindliche Jadten, hinten mußten Spigenichößchen, einem fleinen Frackhen ahnlich, hervorfteben. Die meift in gart Rosa und Weiß gehaltenen Bruftflede waren wirkliche Mufterftude weiblicher Sand= fertigfeit, da fie überaus zierlich abgenäht maren und feine Bordenstickerei in den fröhlichsten

Farben wiesen. Um unser Bild des Kostüms zu vervollständigen, haben wir noch die weißen Halbrüschen, "Jabot" genannt, aufzzuschren, sowie den Atlasschurz, für welchen rot= und grünschillernde Muster beliebt sind.

Die Tracht ber Männer wird burch die moderne Kleidung verdrängt. Wir sehen den großen, weitkrempigen fränkischen Filzbut, den langen, dis an das Anie reichenden Tuchrock mit zwei Reihen silberner Knöpse, kurzer Taille, Stehkragen, über welchen sich ein zweites Kräglein klappt, die engen Ürmel vorn offen mit je zwei Knöpschen. Die Weste ist von schwarzem Tuch oder Sammet mit Silbermünzen als Knöpsen. Die kurze Lederhose reicht dis an die Kniee, wo die weißen Strümpse beginnen. Die Schnallenschuhe werden an Werktagen durch hohe Stiesel ersett. Wir bemerken, daß diese Tracht sast vollständig verschwunden ist, während das malerische Kostüm der Frauen noch immer pietätvoll und fürwahr nicht zum Schaden der meist sehr hübschen Trägerinnen beibehalten wird.

Raiser Max I. in Freising. Im Jahre 1491 am schmalzigen Samstag kam der Kaiser Friedrich III. gegen Landshut. Da das gehört hatte sein Schwager Herzog Albert in München, suhr er ab auf der Isar gegen Landshut am Montag vorher. Darnach, am Aschemittwoch, kam des Kaisers Sohn, König Max I., mit 700 Reisigen und Rittern gegen Freising. Der Bischof, Weih-bischof, Abt von Weihenstephan, alle drei in ihren Inseln, der Propst von Reuftift mit seinem Stab, die Domherren, Chorherren, alle Priesterschaft in Chorkappen mit dem Heiligtum, dann die Zünste mit ihren gemalten vergoldeten Kerzen gingen dem König entgegen aus dem Dom herab in die Stadt bis zum heiligen Geist. Da wartete man des Königs lange. Es war ihm aber nicht genehm. Er schiefte etliche Fürsten voraus. Darauf schuf man



Die Landestracht von Pretfeld.

die Feierlichkeit ab. Er ritt nachher zur Nachtzeit ein, und war über Racht in bem Schloß in der neuen Turnig. Ram der Bischof und gab ihm die Schlüffel zu dem Schloß. Herzog Albert war in des Bischofs Stuben und Rammern, der Bifchof aber in der alten Turnig. Und hielt den König und alle Vornehmen und Reifige frei aus mit Gffen und Trinken. Fürder am Dienstag fangen feine Singer ein Amt bei St. Sigmund. Und der Beih= bifchof fang das Umt, und zwei Domherren bienten ihm. Bu= gleich las Meffe ein Reichspfründner, bann bes Ronigs Raplan. Dem König hat man aufgelegt ein guldenes Tuch und ein scidenes Riffen. In dem ersten stand, da man heraufgebt, bei bem Sagran ber Rönig, nach ihm Bergog Albert von München, Bergog Chriftoph von Bayern, Bergog Bolf= gang von Bayern, bann ein Bergog von Braunfcmeig, ein Landgraf von Beffen 2c., darnach Bischof Sixt, darnach weiter gurud bes türfifchen Raifers Bruder. Als man bas Evangelium gelesen, ging ber Bischof hinauf und nahm das Buch von bes Rönigs Raplan, und

frebenzt das mit einem roth seibenen Tücklein, und gab das allein dem deutschen König zu küssen. Also that er auch mit dem agnus. Da das göttlich Amt vollbracht war, ging der König auf zu St. Sigmund und betete für sich, darnach in die Burg. Er schickte alsbald etlich Reisigvolk gegen Augsburg. Da nun der Bischof alle Fürsten und ihr Bolk wohl gespeiset hat, reitet der König sort nach München. Der Bischof ritt mit und gab Geleit, so weit sein Land geht. Zu München war der König gar fröhlich von seiner Schwester, der Herzogin Kunigund, empfangen. Man machte dort ihm zu lieb dieselbe Nacht einen Tanz. Er tanzte mit seiner Schwester schwester schwester schwester schwester. Dann gegen Rürnberg auf den Reichstag. Waren dort 32 Fürsten geistlich und weltlich.

Inselt: Berichwunden. Eine Nurnberger Geschichte. Bon Albert Schultheis. (Fortiesung.) — Kraiburg in der Bergangenheit. Bon Meinrad Lenz. (Mit einer Mustration.) — Der Schöfflertanz und der Metgersprung. Bon Anton Maher. (Mit zwei Justrationen.) — Kleine Mitteilungen. Fürstliche Mustanten. — Die erften Buchlenschüßen. — Die Landestracht von Prehjeld. (Mit einer Justration.) — Kaiser May I. in Freising.



### Verffmunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsetung.)

er bitterste Ingrimm, die helle Wut sprach aus den häßlichsgemeinen Zügen des Gefnebelten, die kleinen Augen begannen in grünlichem Glanze zu funkeln, röchelnd ging der Atem, aber nach einer kurzen Weile war der letzte Widerstand gebrochen, und er sagte in unterwürfigstem Tone: "Ich habe meine Partie verspielt und sehe, daß ich Euch nicht gewachsen bin. Macht mit mir, was Ihr wollt."

"Wer hat Guch zu mir geschickt?"

"Niemand, Herr, ganz gewiß niemand. Ich bin aus eigenem Antrich gekommen."

"Die frangofische Beheimpolizei?"

"Nein, Herr, denn ich habe mehr Grund, fie zu fürchten, als Ihr."

"Aha, ein wertvolles Geftändnis", murmelte Helbrich, ers leichtert aufatmend.

"Nun erzählt hübsch im Zusammenhange, was Euch bestimmte, mich hier aufzusuchen. Vor allem, wer seid Ihr eigentlich?"

"Ich heiße Schleierer, Herr, und bin aus dem Frankischen brüben. Mich haben die Kriegsnöte aus der Heimat verstrieben, und jetzt muß ich hier in Nürnberg Beschäftigung und Verdienst suchen."

"Eine hübsche Beschäftigung, die Ihr da treibt, ich muß gestehen", brummte Helbrich. "Aber weiter: wer sagte Euch von dem Chasseur?"

"Ich selber, Herr, habe ben Borfall von weitem mit angesehen und Such dann erkannt. Nur wußte ich nicht gleich Euren Namen und Stand."

Das Bayerland. Rr. 86.

"Ift der Chaffeur", fragte Helbrich weiter in etwas gepreftem Tone, "in der That bedenklich verlett?"

"Nein, Herr, beruhigt Euch. Ich sah, wie er sich balb nach Eurem Weggang erhob und ruhig seines Weges weiter ging."

"So habt Ihr mir nur ein bummes Märlein aufbinden, mich in Schrecken jagen wollen. Ich werde es Euch gebenken."

"Berzeihung, Herr, Berzeihung", winselte Schleierer, angstvoll aufblickend zu bem jungen Manne, ber mit großen Schritten im Gemache auf und ab wanderte.

"Bas foll ich jest zur Bergeltung mit Guch vornehmen?" fragte Helbrich, ploglich vor dem Gefnebelten stehen bleibend.

"Ach, Herr, gebt mich frei", bat Schleierer nochmals.

"Ihr sagtet mir soeben, daß Ihr allen Grund hättet, die französische Geheimpolizei zu fürchten. Warum dies? Ich verlange eine prompte Antwort."

"Ich habe, vor einer Woche etwa, in der Gegend von Forchheim verschiedenen Proviant beseitigt."

"Gestohlen, wollen wir sagen", warf Helbrich ein.

"Nein, nein, nicht gestohlen, ich wollte die Franzosen nur ärgern, es wäre mir aber um ein Haar recht schlecht bekommen."

"Hätte Euch nichts geschadet, wahrlich nicht. Na, ich will Euch laufen lassen. Solch eine erbärmliche Kanaille, wie Ihr seid, kann mir nicht weiter gefährlich werden. Macht, daß Ihr sortkommt, zu lange habt Ihr schon mit Eurer Anwesenheit dies Haus geschändet. Doch hütet Euch, ich

Digitized by Google

fage es Euch, mir zum zweiten Male unter bie Augen zu treten.",

Mit diesen Worten löste er den Riemen und öffnete dann die Thur. Schleierer sprang auf von seinem unbequemen Site, im nächsten Augenblicke hatte er das Zimmerchen verlassen und eilte polternden Schrittes die Treppen hinunter.

#### 11. Rapitel.

Im traulichen Erferstübchen bes Hauses in der Hirschelgasse saufes in der Birschelgassen an einem Tische die Predigerswitwe Bauer und ihre Nichte, beide mit weiblichen Arbeiten beschäftigt. Frau Bauer hielt einen halb vollendeten Strumpf von mächtigen Dimensionen in den Händen, ohne Unterlaß klapperten die Nadeln, wenngleich das Werk nur sehr langsam und kaum merklich zu wachsen schien. Sie sprach wenig, aber immer wieder schweisten über die großen, runden Gläser der horngesaften Brille hinweg kritisch-beobachtende Blicke zu Anna hinüber, die oft ihre Näharbeit in den Schoß sinken ließ und still vor sich hin träumte.

Da holten auf dem nahen Lauferschlagturme die Glocken bröhnend zum Stundenwechsel aus, und das junge Mädchen schraf jäh auf mit dem Ruse: "So spät schon, und er kommt noch immer nicht!"

"Dein Bater wird heute ohnehin nicht kommen", sagte Frau Bauer.

"Ich bachte nicht an den Vater, ich bachte —"

"An Heldrich natürlich", fiel die Tante lebhaft ein, "und nur an ihn, das weiß ich ja längst. Alle Deine Gedanken beschäftigen sich ausschließlich nur mit seiner Person. Wo soll das enden, Anna? Haft Du Dir diese Frage nicht schon selbst gestellt?"

"Ich", entgegnete Anna freimütig, "habe just barüber noch nicht viel nachgebacht. Ich bin froh, wenn Herr Heldrich zu uns kommen mag. Er bringt Leben und Anregung in unser gar zu stilles Haus, und dasür bin ich ihm sehr dankbar. Wie herrlich haben wir uns neulich unterhalten, als er mit uns Karten spielte. Er weiß so hübsch zu plaudern von seinen vielsachen Erlebnissen, und dann ist er so ganz anders als die hiesigen jungen Wänner."

"Anna, Anna", sagte die Predigerswitwe, und es klang aus dem Munde der alten Frau wie leiser Kummer. "Er ist Dir nicht gleichgültig mehr, ich weiß es längst."

"Ja, Tante", rief bas Mädchen, lebhaft vom Site aufs springend, "ich liebe ihn, ich habe ihn geliebt von der ersten Stunde an, ba ich ihn gesehen."

"Und er?"

"Noch hat er sich nicht erklärt, aber sein ganzes Wesen thut mir kund, daß er mich wieder liebt", und die Sprechende barg erschüttert ihr Haupt an der Tante Brust.

"Mein gutes Kind!" sagte Frau Bauer mit weicher Stimme, und ihre Rechte strich sanft über ben Scheitel ber Nichte. "Aber cs kann in dieser Weise nicht länger mehr sortgehen, und an mir wird es sein, jest zu handeln. Schon beginnt man in der Nachbarschaft zu reden über die häufigen Besuche des jungen Mannes. Ich muß —"

"Was willst Du thun, Tante?" unterbrach Anna diese Rede. "Kein Wort an Karl, wenn Du mich lieb hast." Sie stand aufgerichtet zu ihrer vollen Höhe vor der alten Frau, die Hände wie zu einer Bitte erhoben.

"Nein, mein Kind", wehrte Frau Bauer ab. "Laß mich die Sache regeln, ehe noch Dein Vater Gelegenheit findet, ein entscheidendes Wort zu sprechen."

"Karl ift ein Chrenmann, und der Bater liebt ihn sehr."
"Wir wollen es hoffen", jagte die Predigerswittve, "dann wird auch die Erklärung, die er mir abzugeben hat, frei und rüchaltlos lauten."

"Da fommt er felbst", rief Anna aufhorchend, "ich höre seinen Schritt unten auf ber Straße und gehe, ihm zu öffnen."

Sie verließ eiligst das Zimmer und kehrte bald darauf mit Heldrich wieder zurück, welcher Frau Bauer in achtungsvollster Weise begrüßte. Mit prüsendem Ernst ruhten die Blicke der Predigerswitwe auf den offenen Zügen des jungen Mannes, aber die blauen Augen senkten sich nicht, sie hielten wacker stand und schauten so unbesangen wie nur je. Dann begann der Besucher: "Ich hätte Euch einen ganz besondern Fall vorzulegen, Frau Bauer, wenn Ihr so gut sein wollt, mich anzuhören!"

"Gewiß will ich bas", lautete die eifrigst gegebene Entsgegnung, "aber nehmt doch Platz. Soll meine Nichte uns verlaffen, oder darf sie anwesend bleiben?"

Die beiden Frauen wechselten einen verständnisinnigen Blick, als der junge Kausmann antwortete: "Fräulein Anna mag bleiben, wir verhandeln ja keine Geheimnisse. Die Sache ist in aller Kürze diese: Ich erhielt heute morgen einen Brief von meinem Better aus Rathenow. Er verlangt, daß ich zu ihm gehe, und ich möchte doch so gern hier bleiben."

"Guer Vetter", sagte Frau Bauer nach einer Weile, "hat ein großes Lebergeschäft? So habt Ihr uns einmal erzählt. Er will, daß Ihr Eure Stelle hier aufgebt und bei ihm eintretet. Ist es nicht so?"

"Erraten", nickte Heldrich, "aber, um die Wahrheit zu gestehen, ich habe im Grunde genommen recht wenig Lust, dies zu thun. Könnt Ihr mir auch ernstlich hierzu raten, Frau Bauer?"

Die Predigerswitme murde bedenklich.

"Ift Guch benn wirklich an meinem Rate fo viel gelegen?" fragte fie halb ungläubig.

"Alles ist mir baran gelegen", behauptete ber junge Mann, "Ihr allein habt zu entscheiben."

"Und wißt Ihr auch, welche Berantwortung Ihr damit auf mein Haupt wälzet? Sagt, drängt die Entscheidung so jehr?"

"Nicht im mindesten, Frau Bauer. Ich habe ben Brief mitgebracht, Ihr möget ben Inhalt erfahren und dann mir Eure Ansicht darüber kund thun."

Mit diesen Worten überreichte Heldrich der Frau Bauer das Schreiben, welches diese an sich nahm, um es nahe dem Fenster ausmerksam durchzusesen. Sie kehrte, in solche Lektüre vertiest, den jungen Leuten den Rücken zu. Schnell näherte sich Heldrich der Geliebten, mit Wärme ihre Hand erfassend und an die Lippen führend. Da rief die Tante mit halber Wendung gegen ihren Besucher sprechend: "Hier ist ein Wort, das ich nicht enträtseln kann. Vielleicht seid Ihr so gut, mir den ganzen Brief vorzulesen."

"Mit Vergnügen", antwortete Heldrich, näher kommend, während Anna in eine andere Zimmerecke huschte, von dort aus mit hochroten Wangen und klopfendem Herzen den Worten

bes jungen Mannes zu lauschen. Als er geendet und das Schreiben wieder zusammengefaltet hatte, entstand eine längere Pause. Niemand wagte es, das erwartungsvolle Schweigen zu brechen, dann sagte Frau Bauer langsam, aber in entsichiedenem Tone: "Ihr habt vorhin behauptet, Heldrich, daß Euch an meinem Rate alles gelegen ist, und so muß ich Euch sagen: die Pflichten der Dankbarkeit gegen den Better, der Baterstelle an Euch vertreten, rusen Euch nach Rathenow."

"Und wenn ein Anderes mich hier in Nürnberg zurückhielte, Frau Bauer?"

"Die Pflicht muß dem Manne über alles geben."

"Wohl, Frau Bauer, aber vergesset nicht, daß mein Better ganz und gar nicht bas Recht besitzt, solch weit gehende Ansprüche an mich zu erheben. Noch bin ich vollständig Herr meiner Entschliffe, und so bitte ich —"

"Nein, nein", unterbrach hastig die Predigerswitwe. "Wenn, wie Ihr selbst gesagt, die Entscheidung in meinen Händen ruhen soll, so kann und darf mein Ausspruch nur dahin lauten, daß Ihr Nürnberg verlasset und zu Eurem Better nach Rathenow gehet."

"Ich kann es nicht thun", rief ber junge Mann mit Ungestüm; "vor kurzem noch hätte ich leichten Sinnes ziehen können, aber jetzt ist mir das Scheiden so schwer geworden, daß bei dem bloßen Gedanken mir schon das Herz brechen will. Ich bleibe, denn Ihr könnt nicht so grausam sein, mir Eure Thüre zu verschließen, mich von dannen zu weisen, wenn Ihr aus meinem Munde erfahren, daß ich Anna liebe, mehr, als ich mit Worten sagen kann."

"Karl, mein einziger Karl", jubelte das Mädchen auf, an die Brust des Geliebten stürzend, der seine Arme zärtlich um die holde Gestalt legte und einen heißen Kuß auf die Stirne drückte. Dann traten die beiden mit verschlungenen Händen vor die Predigerswitwe, und Heldrich sprach mit bewegter Stimme: "Tante, wir bitten um Euren Segen für unser Serzensbundnis."

"Ihr habt mich überrascht, Kinder", stammelte die Angeredete. "Es war nicht recht von euch. Noch weiß ich nicht, was mein Bruder dazu sagen wird." Da näherte sich die Nichte mit sanster Liebkosung.

"Auch er wird Karl gern als seinen Sohn anerkennen, bessen bin ich sicher. Ist er doch immer seines Lobes voll."

"Er barf es noch nicht erfahren. Ich will zu ben anberen Sorgen, die ihn bedrücken, nicht auch noch diese häusen. Herr Wägel ist abwesend, die ganze Last des Geschäftes ruht nun fast ausschließlich auf meines Bruders Schultern, und ich brauche Zeit, ihn vorzubereiten."

"Ach ja, thue es, liebste Tante!" brangte Anna.

"Nur sachte", wehrte lächelnd Frau Bauer ab. "ich will euch ja helfen, soweit ich es vermag. Aber ich stelle dabei meine Bedingungen, auf beren Erfüllung ich strengstens bestehen muß."

"Laßt hören, Frau Tante", rief Helbrich, mit Wärme die Hand der Predigerswitwe drückend.

"Ihr habt meine Zustimmung zu eurem Bündnis, denn",
— setzte die Sprechende mit einem unterdrückten Seufzer hinzu — "geschehene Dinge sind nun einmal nicht zu ändern. Von einer Veröffentlichung der Verlobung kann aber, so lange der Feind in der Stadt ist, nicht die Rede sein, und ich zweiste keinen Augenblick, daß mein Bruder ganz genau mit mir derselben Ansicht sein wird. Sind aber ruhigere Zeiten angebrochen, so muß Karl unbedingt nach Rathenow reisen und dort sich mündlich mit seinem Vetter auseinander setzen. Gerade dies kann ich ihm nicht erlassen."

"Wirst Du lange fortbleiben, Karl?" fragte Anna angstvoll. "Ach! wenn Du gar nimmer wiederkehrtest! Wenn ich, nachdem ich Dich kaum gefunden, Dich schon wieder verlieren müßte!"

"Keine Sorge", beruhigte der junge Mann sein Bräutchen mit frohem Lächeln, "diese Bedingung der guten Tante kann ich ja leicht eingehen. Es ist eine reine Geschäftsreise, die mich höchstens einige Wochen kostet."

"Aber der Krieg, Karl, die Franzosen könnten Dich ersschießen —"

"Du hörst ja, Anna, daß ich erst reisen soll, wenn ruhigere Zeiten angebrochen sind, wenn also Friede geschlossen ist."

"Ach, dann wollte ich, es wäre immer noch Krieg, damit Du nicht nach Rathenow reisen fönntest."

"Aber, Anna, Du sprichst so kindisch daher", sagte die Tante mit leisem Borwurf, und Karl schloß mit einem feurigen Kusse für einen Augenblick seinem holden Bräutchen den kleinen rosigen Mund. (Forts. folgt.)

# Vom Sendlingerthore zu Müngen.

Bon Hugo Arnold.

autes Rufen erhebt sich in verschiedenen Kreisen der Hauptstadt, man möge das alte Sendlinger Thor beseitigen, zumal seitdem das modernste und besiedteste Verkehrssmittel der Neuzeit, die Pferdebahn, ihren Schienenweg durch dasselbe gelegt hat, und wir stehen nicht an, diesem lebhaften Begehren eine wirkliche Berechtigung zuzugestehen, wenn das halbtausendjährige Bauwerk in der That sich dem Verstehre als ein unbequemes Hindernis in die Quere stellt; ja wir gehen sogar so weit, daß wir dem Thore nicht mehr den vollen geschichtlichen Wert zuerkennen, weil es bereits seit Menschenaltern seinen Hauptbestandteil, den eigentlichen Thorsturm, versoren hat, und auf unsere Tage nur die vorgeschobenen

Flankentürme gekommen sind. Was die Frage betrifft, inwiesern der Verkehr durch diese Überbleibsel der alten Stadtbesestigung beengt werde oder nicht, so liegt diese außerhalb
des Rahmens dieser Betrachtung; wir wollen uns nur mit
dem Thore als geschichtlichem Bauwerke besassen. In dieser
Hinsicht meinen wir nun, daß ihm troß seiner Verstümmelung
immerhin noch genug historischer Wert inne wohne, um reges
Bedauern hervorzurusen, wenn es durch Abbruch spurlos vers
schwinden sollte. Denn die Bedeutung des Thores liegt weniger
in den an ihm selbst hastenden örtlichen Erinnerungen, als in
dem Umstande, daß es einen der letzterhaltenen Teile eines
großen geschichtlichen Ganzen vorstellt, einen in stummer

Sprache und boch berebt wirkenben Zeugen bes Werbens und ber Entwickelung ber Stadt, ben eine Bebachtnistafel niemals zu erfeten vermag, felbst wenn goldene Buchstaben an einem ber benachbarten Bauser verfunden: "Bier stand einst bas Sendlingerthor".

Stehft Du vor den epheuumrankten alten Turmen, fo

einer Vergangenheit von langen Jahr= hunderten entgegen, Dich umfängt vorausgesett, daß Dein ibealer Sinn nicht gang im öben und schalen Treiben des nüchternen Werfeltagelebene und im Baschen nach dem Gewinn ber Stunde erloschen ift — die zauberhaft= poetische Weihe, mit welcher der Flügel= schlag entschwunbener Zeiten Dich umrauscht, und in Deinem Bufen regen sich die Empfindungen frommer Bietat gegen bas Werk, das Deine Vorfahren fich mit fräftigen Armen er= baut, um ihr Haus und But, ihren Berd und ihre Sabe da= hinter zu sichern gegen Unbill und Berftörungeluftvon wilden und un= barmherzigen Fein= ben. Sinter bem Bollwerfgürtel ber Mauern und Türme erblühten geschirmt die Beimftätten für Gewerbe, Handel und Runft, und bankbar follten bie Enfel sich immer beffen erinnern!

Das Bendlingerthor vor dem Abbruch des Sauptturms im Jahre 1810. Innere Unficht. Originalzeichnung von C. M. Lebichee.

In Nr. 5 bes vorigen Jahrgangs haben wir ben freundlichen Lesern diefer Blatter erzählt, was es über zwei andere Thore Altmunchens zu berichten gibt, über bas Sfarund das Rarlsthor, und haben babei allerlei gemeldet von bem Entstehen ber Befestigungswerke, welche bie herzogliche und turfürstliche Hauptstadt ehebem ebenso umschloffen wie jede andere Stadt; der Mauerring gehörte ja in mittelalterlichen Beiten fo unbedingt zu den charafteriftischen Gigenschaften eines Stadtwesens, daß sein heraldisches Sinnbild, bie Mauerkrone, als Abzeichen in die Wappenschilde ber Städte Indem wir auf jenen Auffat verweisen, wollen wir in nachstehendem von diesen allgemein geschichtlichen Dingen nur so viel wiederholen, als des Zusammenhanges wegen nötig ift.

Die Umfaffung der von Herzog Heinrich dem Löwen getritt Dir mit ihrer körperlichen Erscheinung das plastische Bild gründeten Stadt, deren Umfang der heutzutage noch vor=

handene Ring vom Kärbergraben über die Augustiner=, Schäffler-, Schrammergaffe, ben Bof= graben und Pfister= bach entlang zum

Arotten= (jest Rojen=) Thal be= zeichnet, wurde bald zu eng, als die Bemeinde durch ben Salzhandel und die Berlegung des herzoglichen Hofhaltes hierher nach der Teilung des Landes in Ober= und Nieder= bayern (1255) rajch zu hoher Blüte ge= In dieser dieg. ältesten Umfassung befanden sich nach Himmelsrich= ben tungen 5 Thore: gegen Often bas untere ober das Thalburgthor (jest Rathausturm), gegen Norden das vordere Schwabinger= thor in der Dieners= gaffe (zwischen bem Bebaube ber Beneralzoll = Administra= tion und dem Eng= lischen Hof) und das hintere Schmabingerthor in der Beinstraße (vor ber Polizeidireftion), gegen Westen bas obere ober

Chufringerthor in

ber Raufingergaffe beim Saufe Rr. 21 und gegen Guben. bas Sendlingerthor am Ende bes Rinbermarktes und ber Rosengasse, mit der Teuferbrude über den Stadtgraben. Mit Ausnahme bes Thalburgthores find fie insgesamt längft bem Berkehrsbedürfniffe gewichen.

Das Andenken bes alten Sendlingerthores bewahrt eine, am einst dem Herzog Ludwig dem Brandenburger gehörigen. jest fogen. Ruffinihaufe angebrachte Gedachtnistafel und zwei Bilbnisse ebenbort mit den Jahreszahlen 1300 und 1600, welche uns seine damalige Gestalt vor Augen führen. Im Laufe der Zeiten hieß es Pütrich-, Blauenten-, Auffiniturm und 1808 wurde es abgebrochen.

Mit bem Aufschwunge Münchens entstanden vor der Stadt, insbesondere an den auf die Thore zusührenden Straßen, ausgedehnte Ansiedelungen, welche bald zu förmlichen Borsstädten heranwuchsen, so daß die Notwendigkeit sich ergab, auch sie dem Bereiche der Stadt einzuverleiben. Mit Aussgang des 13. Jahrhunderts schritt man daher zu einer erweiterten Umfriedung der Stadt, und zwar weitsichtig gleich in einem so großen Maßstade, daß sie das ganze Mittelalter hindurch bis in die neuere Zeit herein die Befestigungslinie geblieben ist und beim Regierungsantritte König Ludwigs I. noch beinahe ununterbrochen erhalten war. Dieser neue

Mauerring wurde im Beginn bes 14. Jahrhunderts voll= endet, und barauf (1319) mit dem Bau eines zweiten Bürtels vor demfelben begonnen, wodurch der zwischen beiden Umfassungen lie= gende Zwinger ge= bildet wurde. Die beiden Mauern verstärkten zahlreiche Turme, ben Ruß des äußeren Mauer= rinas bespülte ein naffer Graben.

Zum Abschlusse ber Straßen wurs ben, den alten stehenbleibenden Thoren entsprechend, neue Thore angelegt: das

untere, Thal-, jest Jarthor, das neue Schwabingerthor (1318 vollendet) an der Stelle vor der jezigen Felbherrnhalle, das obere oder Nuinhauser-, jezt Karlsthor (1315 vollendet) und am süblichen Ende der Sendlingergasse das zweite (äußere) Sendlingerthor, das 1316 zum ersten Wale in Urkunden erwähnt wird. Dem Verkehrsbedürsnisse trug man angesichts der großen Ausdehnung durch Anlage weiterer Thore Rechnung, von welchen wir nur die zwischen Isar- und Sendlingerthor gelegenen aufzählen wollen: Das Täcken-, Schifferund Angerthor, lezteres in unmittelbarer Nachbarschaft des Sendlingerthores.

Gleich seinem Borgänger an der inneren, alten Umfassung empfing das Sendlingerthor den Namen von dem benachbarten, am Rande eines einstmaligen Farusers gelegenen Dorse (Ober-) Sendling, das uns bereits im Jahre 782 gemeinschaftlich mit suapinga (Schwabing), als sentilinga (d. i. bei den Nach-tommen des sentilo) in Urkunden begegnet. Es besaß einen eigenen Abel, der nach München übersiedelte, lange Zeit unter den ersten Patriziergeschlechtern erscheint, schließlich aber ins Bürgertum zurücktrat.

Das Baperland. Rr. 86.

Anfänglich bestand das Sendlingerthor nur aus einem einzigen hohen zinnengekrönten Thorturm, dessen Ansicht von innen, von der Sendlingerstraße her, uns das Bild auf Seite 424 vor Augen führt. Als man im Laufe des 14. Jahrhunderts die Besestigungen verstärkte, wurden ihm zwei mächtige sechseckige Türme vorgelegt (wahrscheinlich um die Wende des 14. zum 15. Jahrhundert) und durch Mauern mit dem Hauptturme verbunden, wodurch ein eingeschlossener Borhof entstand. Hate der stürmende Feind sich der Brücke bemeistert und den Graben überschritten, so mußte er erst das äußere Thorzwischen den beiden Seitentürmen erbrechen; war ihm dies gelungen, so drang er in den Vorhof ein, wo er sich zwischen den von den Wehrgängen und dem Hauptturme aus Schießscharten und Erkern herabsausenden Geschossen und Weusenstissen mit siedendem Wasser oder brennendem Pech in einer

schlimmen Maufe= falle befand. Diefe am Sfarthore noch erfichtliche Befefti= gungsanlage hieß der "Barbakan" mit einem aus bem Arabischen entlehn= Worte und murbe, wie biefes, durch die Rreugfahrer zu uns ge= bracht. -– Über ben Graben führte eine hölzerne Brücke, und jenseit besfelben versperrte ben Bugang, wie uns ber Voldmersche Stadtplan aus dem Jahre 1613 zeigt, ein niederer Tam= bour, d. i. ein leicht gemauertes. frene-



Das Bendlingerthor nach Abbruch des Lauptturms bis zum Jahre 1859. Außere Ansicht Süd-Oftseite. Originalzeichnung von C. A. Bebschee.

liertes (mit Schießscharten burchbrochenes) Rondel.

So sah es vor dem Sendlingerthore bis zum Dreißigjährigen Kriege aus. Kurfürst Maximilian I. wandelte während desselben seine Hauptstadt mit Aufgebot aller Kunst der damaligen Fortisitation zu einer Festung um und umgab die alten Kingmauern mit einem Gürtel von 18 Bastionen, welche wiederum ein breiter Bassergraben schützte. Gerade vor das Sendlingerthor kam eine solche Bastion zu liegen, eine desgleichen vor das ausspringende Eck am Angerthor (Reste davon haben sich dis vor wenigen Jahren im Garten des "Glasgartens", jetzt "Neue Belt", erhalten) und zwischen beiden besand sich wieder eine kleinere Bastion hart vor dem Hai- oder Hegeturm der inneren Umsassung.

Zwischen der letztgenannten Bastion und jener vor dem Sendlingerthor führte nun von außen über das Glacis her der gemeinschaftliche Zugang zum Sendlinger= wie zum Angerthore auf einer hölzernen Brücke über den Stadtgraben, dann durch ein gemauertes, mit Fallgatter versehenes Wachthaus und eine Poterne (gewölbte Durchsahrt) auf die Kurtine (d. i. Mittelwall zwischen den Bastionen), wo sich der Weg trennte,

nach ber Linken zum Anger-, nach ber Rechten zum Sendlingerthor, vor welchem das Rondel nunmehr ebenfalls einen naffen Graben und eine Brücke dazu erhalten hatte. Just wie die Pforten des Himmelreichs, war also der Weg zur Stadt nicht leicht zu gewinnen.

Und so blieb es, bis die neue Zeit heranbrach, welche so viele Einrichtungen der alten umänderte und beseitigte. Nachsdem die Beseifigungen Münchens den erhöhten Anforderungen schon lange nicht mehr entsprachen, hob Kurfürst Max Josef IV. 1803 die Festungseigenschaft seiner Residenz förmlich auf und ließ mit dem Einlegen der alten Werke beginnen. Im Jahre 1810 kam die Reihe an das Sendlingerthor. Sein Hauptsturm wurde abgebrochen, und die Bastei mit den Wällen vor

Plat, und zur Linken erhebt sich seit 1878 ein Schulpalast, während seit neuestem die Pferbebahn vom Thorweg selbst Besitz ergriffen hat. Das Thor in seiner gegenwärtigen Gestalt zeigt das Bilb hier unten.

Vordem galt die Gegend links vom Thore nicht ganz geheuer. An dem dort 1873 gefallenen Teile der Stadtmauer, sollen der Sage nach in alten Zeiten die Selbstmörder bez graben worden und mancher Spuk gesehen worden sein, weschalb noch im Beginn dieses Jahrhunderts kein altes Weiblein vorbeiging, ohne sich scheu und unheimlich zu bekreuzigen. Bielleicht hat auf die Entstehung jener Sage das "Henkergässel" eingewirkt, das sich innen an der Mauer zum unteren Anger hinabzog, wo das Haus des Scharfrichters — im



Das Bendlingerthor im Jahre 1892. Originalzeichnung von U. Hoffmann.

bem Thore abgetragen, badurch wurde ein freier Ausgang aus bem Stadtinnern und ber Sendlingerthorplat gewonnen, in beffen Umgebung jedoch die Baufer erft 1827 entstehen konnten, nachdem der seit 1812 festgesetzte, zuerst auf 4000 Fuß im Umtreis bestimmte, bann auf 2000 Fuß ermäßigte "Gesundheitszirkel" um das allgemeine Krankenhaus aufgehoben worden war. Die beiden Flankenturme blieben stehen, so daß das Thor die Gestalt hatte, welche unser Bild auf Seite 425 zeigt. Endlich im Jahre 1860 murben biese letten Reste restauriert und mit ber Umgebung und ben noch stehenden Mauern in Ginklang gebracht, wobei neben bem Thore zwei kleinere Pforten für Fußgänger gebrochen wurden. In den letten Jahren erfuhr auch das so gestaltete Thor noch mancherlei Anderungen, indem bie letten Überbleibsel der Stadtmauern und bes Zwingers beseitigt wurden. In diesem besagen die Bürgermeister fleine Bartlein und die t. öffentliche Turnanftalt hatte fich einen nach des Tages Mühen viel besuchten Turnplat barin angelegt. Un beren Stelle behnt sich jest gur Rechten ein freier Jahre 1572 "Haus des Züchtigers" genannt — als das einer "unehrlichen Person" nicht unter anderen Häusern, sondern alleinstehend mitten in der Straße erbaut war; erst 1841, nach dem Tode des letzten von der Stadt besoldeten Scharfzrichters, wurde das Haus abgebrochen, und der Platz einzgeebnet.

Mit der im Jahre 1873 erfolgten Einlegung der Stadtmauer, verschwand auch das "Fausttürmchen". Die Sage meldet darüber folgendes. Ein Raubritter habe einmal der Stadt (wegen seiner dort hausenden Schwiegermutter?!) Fehde angekündigt und gegen großen Lohn mit einem Ratsherrn ein heimliches Bündnis geschlossen, laut welchem dieser ihm zur bestimmten Zeit ein Thor öffnen solle, damit er die Stadt übersallen, Feuer legen, und bei dem darüber entstehenden Wirrwarr nach Herzenslust plündern könne. Aber der verzäterische Anschlag sei noch rechtzeitig entdeckt, und der ungetreue Ratsherr zur gerechten Strase in diesem Turm lebendig einzemauert worden, so daß er elenden Hungertodes sterben mußte;

burch das offen gelassene Dach habe er drohend die Faust zum Himmel emporgestreckt, und zur Warnung für alle etwaigen Berräter, bezw. solche, die es werden wollten, habe man nach seinem greulichen Abscheiden das Türmlein bedacht und auf der Spitze die steinerne Faust angebracht. — Als im vorgenannten Jahre das Türmchen, das 10 Fuß Höhe und 6—8 Fuß innere Weite hatte, abgebrochen wurde, fand sich nichts Besonderes vor; die drohende Faust erwies sich als ein steinerner, gänzlich verwitterter Turmknopf, dessen ursprüngliche

Gestalt nicht mehr festzustellen war. Man wollte wegen ber Öffnungen im oberen Teile des Turmes in ihm einen "Luginsland" erblicken, doch bestand so nahe an den hochragenden Thortürmen kein Bedürsnis nach einem solchen; zu welchem Zwecke er also diente, läßt sich nicht sagen. —

In nächster Nummer überraschen wir unsere Leser burch Bilb und Beschreibung zweier merkwürdiger Umbauprojekte, welche im letten Jahrhundert und zu Beginn des gegenwärtigen für das Sendlingerthor geplant waren.

## Line Besurbesteigung vor 141 Saffren.1)

m 28. November 1750 trat der Pfalzgraf Friedrich Wichael von Zweibrücken-Birkenfeld, der Ursgrößvater des Prinzen Luitpold, des Königreichs Bayern Berwesers, von Mannheim aus eine Reise nach Italien an, deren Hauptziel Kom war. In seinem Gesolge besand sich ein Lieutenant, Namens Karl Jörg, der als Reisesourier Dienste that und der vom Pfalzgrasen auch beauftragt war, eine Darstellung dieser Reise abzusassen. In Form von "Tagebuchauszeichnungen" hatte auch am 19. Januar 1752 der später in den Abelsstand erhobene und zum General beförderte Jörg die ihm von seinem hohen Herrn ausgetragene Arbeit sertiggestellt. Wir entnehmen den kulturhistorisch interessanten Ausschlichungen, deren Original das königs. Geheime Haussarchiv in München besitzt, folgenden in der Überschrift bezeicheneten Abschnitt:

"Nachbem ich in der Stadt (Neapel), so viel mir in aller Eile möglich, hin und wieder besichtigt, machte ich zugleich die Anstalt, folgenden Tag — 24. Februar 1751 — den durch die Welt so berühmten Berg Besuv, wornach ich Zeit meines Lebens so sehnlich verlangte, zu besteigen und in genauesten Augenschein zu nehmen. Ich hatte auch das für einen Wissenheit begierigen erwünschte Schicksal, die erschreckliche Beschaffenheit des Berges, da er eben in voller Wut gestanden, zu betrachten, welches seit zehn Jahren nicht geschehen.

"Morgens um 7 Uhr setzte ich mich mit schon besagtem Herrn Prosessor — turfürstlich bayerischer Rat und Prosessor, der bekannte Mitbegründer der bayerischen Akademic der Wissenschaften — und meinem Joseph in eine Chaise und passierten wir beständig zwischen dem Weer und den schönsten Lustschlössern zwei Stunden lang dis nach Portici, welches die Sommerwohnung des Königs, wovon ich bei der Retour vom Besuv ein mehres zu reden haben werde. Es kostete meinem Begleiter wenig Mühe, eine Truppe Wegweiser oder vielmehr Kanaillen mit ihren Maultieren, welche uns den Berg hinaussühren sollten, zusammenzubringen. Ich suchte für jeden meiner Reisekompagnons vier tüchtige Kerse auß; wir setzten uns auf die Esel und wollten unsern Weg antreten; allein so leichterdings fortzukommen, war nicht möglich, indem jeder

von diesen Burschen seinen Hari! Hari! vorgezogen haben wollte. Ich wurde zwar ganz gemächlich von einem herunter und auf einen andern gehoben, allein dabei blieb es nicht, ich kam bis auf den dritten, und würde des Auf- und Abhebens kein Ende gewesen sein, wenn wir nicht endlich mit ent-blößten Hirschfängern uns Ruhe verschafft und die Kerl samt Maultieren, welche uns tüchtig dünkten, auserlesen hätten.

Wir traten asso unsern Weg an und ritten wohl eine starke Stunde zwischen einer großen Menge aus dem Berge herausgeworsener Steine von allerhand Farben und Gattungen, deren einige zwei bis drei Schuh groß gewesen. Endlich gelangten wir an den Absah, wo nicht mehr mit Reiten fortzutommen. Auf dieser Stelle hielt ich mich ein wenig auf, die daselbst an zwei und drei Orten vor Augen liegenden Ausgießungen recht zu besichtigen. Es kam mir nicht anders vor, als ein Herabsluß von geschmolzenen Gisenschlacken, welche sich allda gestockt und in drei dis vier Schuh großen Schollen zusammengesetzt hatten. Nach der Aussage meiner Führer soll dieses als ein mit Feuer fließender Strom geschienen haben.

Ich hörte schon allhier bas Donnern bes Berges mit ziemlicher Stärke. Wir machten uns bemnach gefaßt, unfern Beg zu Fuß anzutreten, und legten bie zu bem Ende erfauften, starken, neuen Schuhe an, welcher wir bermalen mehr als zu viel benötigt waren. Unsere Führer hatten Riemen um ben Leib, woran wir uns hielten. Bor jedem gingen zwei berselben und einer schob hinten nach. Bis bahin mar bie Luft ziemlich gelaffen und angenehm. Wir setzen immer weiter fort und gingen in der Afche, welche gleich einem groben und schwarzen Sand, mehr als schuhtief. Es war nirgends kein sicherer Tritt und also dieser Weg sehr beschwerlich. Endlich gelangten wir auf die herausgeworfenen harten Steine, welche einen, zwei bis brei Schuh groß und scharffantig find. Wir vermeinten, nicht mehr weiter fortkommen zu konnen, angesehen solche fast bei jedem Schritt unter dem Jug auswichen und bei bem geringsten Fall einen armselig zugerichtet hatten. Je mehr wir uns bem Gipfel naberten, besto heftiger vernahmen wir das öfters wiederholte Donnern, die Luft war auch durch ben Tramontanwind bermaßen schneibend, daß ich mich vor Rälte kaum an meine Führer halten konnte; zu diesem kam annoch ber ftark auf uns burch ben Wind gestoßene Schwefelraud, welcher uns fast erstickte, also daß ich besorgte, ben Weg unmöglich mehr weiter fortseten zu können.

<sup>1)</sup> Aus dem zweiten Abschnitte des in den nächsten Tagen bei C. C. Buchner in München und Bamberg erscheinenden Werkes: "Psalzgraf Friedrich Michael von Zweibrücken und dessen Reise nach Italien. Low Geh. Legationsrat Dr. Ludwig Trost, Geh. Hause und Staatsarchivar und Geh. Sekretär Dr. Friedrich Leist. Mit einem Bildnisse des Pfalzegrasen"

Meine Führer versicherten mich, daß dieser Dampf der Gesundheit feineswegs schädlich, sondern vielmehr gegen Ropfsichmerzen ein dienliches Mittel sei.

Endlich tamen wir auf die Spite dieses abenteuerlichen Feuerberges, in Meinung, daß wörtlich bieses ber Ort sei, wo alles wohl könnte betrachtet werden, deffen wir aber sehr betrogen, sintemalen, wie ich bald erfannte, bieses gleichsam nur die Ringmauer eines tiefen Abgrundes mar. Ich fette mich allba nieber und sah mit Erstaunen einen großen Bezirk, in welchem nichts als schwarzer Dampf an vielen Orten herausbrach, so, von dem Wind gedrückt, sich nicht in die Luft erheben konnte. Aus der Mitte hörten wir öfters ein folch erschreckliches Getofe, daß ich meinte, ber ganze Berg muffe in Stude zerberften, und mich gedünkte, als ob im tiefften Abgrunde der Erde 100 Kanonen auf einmal losgebrannt murben, welche gleich einem Lauffeuer von unten herauf beständig mit stärkerem Rrachen, endlich mit dem entsetzlichsten Donnerknallen hervorbrachen. Diesem folgte aus der Mitte ein schwarzer mit Feuer, Afche und Steinen vermischter Dampf, welcher turmboch hinaufstieg.

In Betrachtung biefes bunteln Schwefelbampfes, welcher burch ben Wind mit Gewalt auf uns zugetrieben murbe, konnte ich bisher nicht das Geringste flar entbeden. Solches fiel mir um so empfindlicher, als ich diese so beschwerliche Reise umsonst vorgenommen zu haben noch immer befürchtete. Ich unterredete mich berohalben mit meinen Führern, ob es nicht möglich, durch diesen Dampf hindurchzukommen, bamit wir den Wind auf unserem Rücken hatten und so fort die wahre Beschaffenheit des Schlundes mit mehr Überlegung betrachten könnten. Einige wollten es riskieren, andere zeigten schlechten Appetit bazu. Auf Bersprechung eines Dukaten bemjenigen, welcher sich zum ersten hindurch magte, mar so= gleich ein junger, beterminierter Rerl gefaßt und ftieg in aller Geschwindigkeit bis 60 Schritte mitten durch diesen Dampf ben Berg hinunter, welches mir vorkam, als ob er sich in einen großen Reffel siedenden Baffers hineinstürzte. Nach einer halben Viertelftunde fah ich diesen gefährlichen Botschafter aus bem Dampf wiederum heraufsteigen, welcher versicherte, er wolle mich durch den nämlichen Weg, so er genommen, auf einen Plat führen, wo ich alles nach völligem Benügen beschauen könnte. Wir traten also ben finsteren Weg an und folgten bemfelben burch ben Schwefelbampf nach, ba indeffen auf einmal ein neues grausames Donnern unter unferen Fugen entstand und ben Rauch bermaßen verbidte, bag wir nicht wußten, ob sich der Berg gespalten oder wir erftiden wurden. Endlich etblickten wir die Sonne, und war uns zugleich der Wind auf dem Rücken, da wir die innere Beschaffenheit bes Berges etwas genauer betrachten konnten. Bier fing nun auf bas neue meine Bermunderung an und tam mir im erften Augenblicke vor, als ob ich in eine unbetannte Welt verfett ware. Ich befand mich auf einer Ebene, welche eine kleine Biertelftunde im Durchschnitte und rundum mit einem hoben Rand, worauf wir nämlich zuvor gestanden, umschlossen war. Das Gluck fügte es auch, daß ber Wind sich ganglich legte und unserem Gesichte ein freies Feld zur Betrachtung überließ. Die oben gemelbete Gbene ift am besten einem ju Bellen getriebenen Schwefelteiche ju vergleichen, da man feinen Fuß seten fann, als auf bloß gestockten Schwefel.

An verschiedenen Orten entbeckten sich handbreite Spalten, woraus eine Menge schwarzen Dampfes hervorbrach, welches von den verborgenen, hin= und wieder lauschenden Feuerbächen verursacht wird, und sahen wir unter unseren Füßen die heU-brennende Materie gleich einem Wasser durchfließen.

Mitten in dieser Cbene steigt ber große, schwarze Saupt= famin in Form eines Buderhutes hervor; feine Breite burfte etwa 50 und die Hohe 70 Schuh haben. Am Fuß besselben ift eine große Söhlung, gleich einem Gewölbe, welches mit armbider fulphur-falpetrischer Materie gleichwie mit Giszapfen Ebendaselbst sieht man den großen Ranal, behängt ift. welcher bas fliegende Feuer in Mannsbicke zu bem befagten Ramin hineinführt. Bahrend ber Zeit, als ich biefe Selt= samkeiten mit Erstaunen betrachtete, erhob sich ein abermaliges Donnern mit abscheulichem Braufen und Erschütterung in bem Abgrunde und es ftieg aus bem großen Ramin eine turmbobe rauchende Feuerfäule in die Sohe, wodurch die beschriebenen Offnungen zum Ausspeien schwarz und roten Dampfes bewegt murben und befagte ganze Ebene einer mit vielen Fontänen springender Wafferfünfte nicht unähnlich war. Ich konnte solches um so viel besser observieren. da unweit von meinen Füßen eine folche Spaltung fich befand. Rurg und mit Bahrbeit zu fagen, die Phanomene dieser vulkanischen Feuergestalt find bermaßen außerorbentliche und wundervolle, daß meine Feder viel zu schwach, die mahre Befindung berfelben zu beschreiben.

Ich sammelte allba von allen verschiedenen Gattungen ber sulphurischen Materie.

Meine Führer beobachteten selbst mit Erstaunen viele Neuigkeiten, welche sie zuvor niemals gesehen, ermahnten uns besfalls, nicht länger zu verweilen, angesehen ber Berg bie äußerste Gefahr bedrohte und in 10 Jahr nicht gethan, mas fie dermalen feben thaten und feit 8 Tagen verspürten. versicherten, daß solches jederzeit der Borbote einer neuen Entzündung fei. Auf Befragen, warum fie bann die Fremben nicht avertierten und mutwillig in fo große Befahr fetten, gaben sie zur Antwort: Per il denaro si sa tutto. Wir machten uns sofort aus dem Schlunde und traten unseren Rudweg an. War nun zuvor bas Hinauffteigen muhlam und verdrieglich, fo fand ich jeto das Absteigen weit gefährlicher. indem man bei dem geringsten Ausweichen der Steine fich jämmerlich zerfallen konnte. Als wir auf dem Plat, da unsere Maultiere zurückgeblieben, ankamen, fanden wir eine aute Provision der auserlesensten Früchte und des besten Weins. Lacrima Christi genannt. Wir ergötten uns allda mit der schönsten Aussicht des Meeres, den vielen Luftschlöffern und ber vor Augen liegenden Stadt Napoli. Bu merten ift, bag bas Erdreich ba herum bas allerfruchtbarfte, welches allerdings bem mit Salveter und fulphurischen Afchen impragnierten Grunde mag zuzuschreiben sein. Weine Begweiser erzählten mir, daß beim Buten diefes Berges ein bloges Erdbeben und Brausen der Winde entstünde, daß man vermeine, die gange Welt muffe zu grund gehen. Bu biefer Zeit salviere fich alles, was nur fonne. Das ausbrechende Feuer jei einem in ber Luft schwebenden Bafferstrome ähnlich, und fo er sich in bas Meer ergießt, praffelte basselbe gleich einem geschmolzenen Metall.

Man rechnet seit dem Leben Christi 17 dergleichen starke Ausgusse, worunter einige die Asche bis nach Rom und Afrika

getrieben; außer sothaner Zeit ist ber Berg durchgehends so stille, daß man kaum bavon einigen Dampf verspürt.

Diese Abwechslungen mögen seichtlich daher entspringen, daß der in Sizilien befindliche Berg Atna mit dem Besud durch unterirdische Höhlen zusammenhänge, also zwar, daß vermöge Observation ersterer bei Entzündung des anderen ganz ruhig, jener hingegen bei Stillstande dieses zum Ausbruch komme. Ohne Zweisel ist es wenigstens, daß dergleichen geheime Werkstätten der Natur mehrenteils unter der Erde hin verborgene Gemeinschaft haben. Sin gleiches beobachtet man bei der Terra Solfatara. Solche ist von dem Vesuv wenigstens 5 Stunden entlegen und läßt bei Unruhe des

Besuvs nicht die geringste Ausdämpfung verspüren, hingegen bei bessen Aufhören immerfort häufigen Rauch von sich fahren.

Der große Naturkundige Plinius hat bei eben dieser Erforschung sein Grab auch dasclost gefunden. Gleiches Schicksal ist verschiedenen Engländern widersahren, und sind vor sieben Jahren drei derselben auf solche Art allda zugrunde gegangen. Einer von meinen Wegweisern war gegenwärtig, als selbe bei ganz gelassener Witterung in den Kamin sich verfügten. Es entstand ein ziemlich starter Dampf, welcher die übrigen Kameraden nicht ohne Ursache herunten zu bleiben bewog. Man wartete einen ganzen Tag, die drei Kuriosen aber kamen leider nicht mehr zurück."

### Altes und Redes aus altbageriffen Sanden.

Von J. Keiper. (Schluß.)

achdem infolge wechselseitiger Beziehungen der Name des Rurfürsten Karl Theodor schon wiederholt gefallen ist, burften vielleicht einige Schlaglichter über ihn und feine Reit nicht ganz unwilltommen erscheinen: Seine Berfoulichkeit, wie immer verschieden beurteilt, ift für bie innere Entwickelung Bayerns und der Pfalz hochbedeutsam und bildet in der politischen Geschichte beiber Länder geradezu einen Edstein. Wenn auch nicht gang im Sinne bes aufgeklärten Despotismus bes Fribericianisch-Josefinischen Zeitalters zählt bieser fast die Schwelle unseres Jahrhunderts berührende Fürst (gestorben im Februar 1799) doch als einer ber letten Bertreter des rapid im Niedergang begriffenen absolutistischen Pringips. Reben perfonlichem Widerwillen gegen die durch die französische Revolution geschaffenen neuen Berhältniffe und unruhigen Zeitläufte blieb ihm vom Schickfal nicht erspart, ben Verluft seiner Stamm= lande, der Rurpfalz, ohne Aussicht auf baldige Wiedererlangung ober entsprechendes Entgelt als lette berbfte Enttäuschung erleben zu muffen.

Herr des gesegnetsten Landstriches im weiland heiligen römischen Reich deutscher Nation, als welcher die alte Kurpfalz — vorwiegend zum VI., nieder- oder furrheinischen Kreisgehörig — füglich angesprochen werden darf, residierend am sonnigen Rhein in den eleganten, weitläufigen Räumen des zeitgemäßen Mannheimer Schlosses, zur heißen Sommerzeit im benachbarten Schwetzingen, seiner Lieblingsschöpfung, Kühlung und Erholung suchend, konnte der Kurfürst ehedem als "Vatter seines Landes" wahrhaft nach Herzenslust herrschen, schalten und walten, "leben wie Gott in Frankreich" nach landläufigem Pfälzer Ausdruck.

Anders und ernster gestaltete sich die Lage, als mit dem Tode des finderlosen Kurfürsten von Bayern, Maximilian des Bielgeliebten, Sohn des unglücklichen Kaisers Karl VII., im Jahre 1777 die jüngere Linie des Hauses Wittelsbach in Bayern erlosch, und letzteres erbfolgegemäß Karl Theodor als Haupt der älteren (Sulzbachschen) Linie zusiel.

Aus Gründen der Staatsraison, persönlich ungern und zum größten Leidwesen seiner getreuen Pfälzer, verlegte er seine Hoshaltung und damit den politischen Schwerpunkt in die neue Residenz München. Dahin folgten bekanntlich viele pfälzische Hose und Staatsbeamte, deren Geschlechter im jenseitigen Bahern, bezw. in München heute noch fortblühen.

Als Träger der doppelten Kurwürde von Pfalz-Bayern hätte Karl Theodor bei politisch günstiger Konstellation 2c. 2c. eine achtunggebietende Machtstellung nach innen und außen entsalten können. So aber mußte er gleich im Ansange seiner Regierung über die vereinten Kurlande, "Bayern und Pfalz, Gott erhalt's", infolge des bayerisch=österreichischen Erbsolgestrieges durch den Teschener Frieden 1779 das Innviertel, d. h. den Teil von "Niederbayern" zwischen Inn, Donau und Salzach, altbayerische Lande, behufs Hersellung einer direkten Verbindung von Tirol mit "Österreich" an letzteres abtreten. Seine späteren, glücklicherweise vereitelten Tauschprojekte, welche die Selbständigkeit Bayerns ernstlich gefährdeten, trugen auch nicht zur Veruhigung der vaterländischen Gemüter bei.

Wenn beshalb vielleicht das Andenken dieses Fürsten trot namhafter anderweitiger Berdienste in "Altbayern" sich keiner besonderen Sympathie erfreuen sollte, um so reger lebt es in den ehemals kurpfälzischen Landesteilen der bayerischen Pfalziort, gilt es doch dem letten Repräsentanten der alten Kurpfälzer Herrlichkeit, zugleich dem letten Sproß der Pfälzischen Wittelsbachschen Kurfürstenlinie! Das in manchem pfälzischen Rathause, z. B. dem heimatlichen des Versassers befindliche, in Öl gemalte lebensgroße Brustbild des letten Kurfürsten der Pfalz, in der überreichen Staatstracht des prunkvollen Zeitzalters Ludwigs XV. mit mächtig wallender Allongeperücke, slößt wohl jett wie sonst der heranwachsenden Jugend dei aller findlicher Reugier und Wißbegier ehrsurchtsvolle Scheu ein.

Noch lebhafter aber wirken seine Schöpfungen: Hiervon sei nur das gleich so vielen anderen ehedem kurpfälzischen Kleinodien "Altheidelberg, du Feine", nicht mehr in den Besitz der Krone Baherns zurückgelangte Schwetzingen slüchtig gestreift. Um rechten Kheinuser zauberte Karl Theodor aus einer Sandwüste eine blühende Dase hervor: das prächtige Schloß umgibt ein herrlicher Park mit malerischen Baumgruppen, grünen Matten und schattigen Laubgängen, nach damaligem Geschmacke der Schäferspiele mit lauschigen Grotten, antisisierenden Statuen und großartigen Wasserwerken verschönt. Eigentümlich besängt den nicht oberslächlichen Besucher der Kontrast zwischen dem heitern, üppigen Marmorbad und der ernsten Moschee mit ihrem schlanken Minaret, beides unbewußt ein Zeichen der Zeit, dis die Geister auf einander platten.

Diese edle Perle des Rheins, auf welche die "beati

possidentes" mit Recht stolz sein dürsen, übt noch heute auf die Pfälzer große Anziehungstraft aus. Wenn der biedere Westricher allein oder noch lieder mit einem Bräutchen am Pfingstmontag eine größere Lustreise über "die Neustadt" hinaus sich getraut, so besucht er gewiß den "Schwezinger Garten", das Heidelberger Schloß und auf dem Rückweg das Mann-heimer Theater.

Nach dieser — ich verspreche ce — letten "längeren" Abschweifung stehen wir gottlob, wie mancher ber gebuldigen Lefer wohl auch mit ausrufen wird, vor dem Endziel unferer Fußwanderung, dem Eingangsthor von Abensberg. Dasselbe, an dem Flüßchen Abens (Abufina) gelegen, ift ebenfalls ein freundliches, behäbiges niederbanerisches Städtchen mit entschieden altertumlichem Geprage, insbesondere an bem von Rirche, Turm und fpigen Biebelfronten ber Baufer wirfungevoll umrahmten Marktplat. Im Sudosten ber früheren Umwallung erheben sich die noch umfangreichen Reste eines uralten Herrenfiges, bes vormals blühenden, ftolgen und machtigen Grafengeschlechtes ber so früh vom Schauplat ber vaterländischen Geschichte verschwundenen Abensberger. — Der jetige, augenscheinlich einer späteren Beit angehörige Schloß: aufbau bient bem Königl. Amtsgericht als Sig. — Babo ber Albensberger, bem scine zwei Bemahlinnen nicht weniger als 32 Söhne und 8 Töchter geschenft haben sollen, zeigte einst= mals, der Sage nach, dem bei ihm jagenden Raifer Beinrich II., bem Beiligen (1002-24), mit berechtigtem Baterstolze bie stattliche Bahl seiner in Jugendfraft strogenden Mannessproffen, welche nach menschlichem Ermessen — auch in geminderter Bahl - bie bauernbe Erhaltung bes ebeln Beichlechtes hatten verbürgen fonnen.

Tropdem erlosch dasselbe schon im Jahre 1485 mit Nistolaus, dem "letten Abensberger", der, vom herzoglichen Hof in München der lieben Heimat zutrabend, mit manchem seiner Gefährten und Reisigen unweit Freising in jähem Übersalle erschlagen wurde, und zwar von keinem Geringeren, als dem ihm besonders aufsäsigen Herzogsbruder, Christoph dem Starken von Bayern, bezw. durch dessen Mannen. — Nur die rohe und verwilderte Sitte, welche bei Durchführung der damaligen vielfachen Ritterhändel und Kriegssehden allgemein im Schwange war, läßt die vielleicht nicht mit diesem Ausgang gewollte That, welche eventuell nur ein Ausheben des persönlichen Gegners hätte bezwecken sollen, in einigermaßen milderem Lichte erscheinen; von dem Vorwurf des Landfriedensebruches aber kann Christoph nicht freigesprochen werden! —

Wenden wir uns ab von diesem düstern Blatte des ausgehenden Mittelalters und erheben wir das Gemüt an dem vom Schloßplatz frei herüberblickenden ehernen Standbild Johann Thurmairs von Abensberg, genannt Aventinus, des bayerischen Herodot, auch eine Verkörperung des mit beginenendem sechzehnten Jahrhundert in deutschen Landen bereits

eingezogenen Humanismus, der "Worgenröte einer neuen Zeit". In der üblichen schlichten Gelehrtentracht, mit gut außzgeführtem Faltenwurf, steht der verdienstvolle bayerische Geschichtsschreiber voll anspruchsloser Würde und edler Haltung aufrecht da, einen Band seiner unvergänglichen Sahrbücher der Bayern in Händen. Die Inschrift sagt, daß er dieselben in seiner Baterstadt — Geburtshaus das jetige Hosbrücher im Jahre 1519 begonnen und 1521 vollendet hat, für das große Werk eine kurze Zeit.

Auch in der neueren Geschichte Bayerns und Deutschsands ist Abensberg durch das siegreiche Gesecht Napoleons I. mit Erzherzog Karl von Österreich bekannt; hieran erinnert die südöstlich im Weichbilde der Stadt aussteigende "Napoleonshöhe" als historischer Ort wohl bleibend, der innerhalb der Wauern dagegen noch an einem Firmenschild prangende, "außer Kurs befindliche" Vorname "Napoleon" hoffentlich nur mehr vorübergehend.

Das Gefecht bei Abensberg am 19./20. April 1809 war bie Einleitung zu ben bem öfterreichischen Baffengluck ftets abholden, bis zum 23. April fortgegetten Tagen bei Landshut, Eggmühl und Regensburg. Erzherzog Rarl war nach Böhmen zurückgebrängt, Wien fiel am 12. Mai 1809 zum zweiten Male in die Sande Napoleons. Diefer, bisher unbezwungen, rächte die ihm von Erzherzog Karl am 21./22. Mai beigebrachte empfindliche Niederlage von Afpern durch seinen blutigen Sieg in der mannermordenden zweitägigen Schlacht bei Wagram am 5. und 6. Juli 1809, worauf endlich ber für Österreich überaus ungünstige, auf dem Schlosse zu Schonbrunn bethätigte sog. Wiener Friede vom 14. Ottober 1809 folgte. Napoleons Stern stand im Zenith! 2000 Quadratmeilen wurden aus dem siechen Leib der "altersschwachen" Austria geschnitten, welche aber noch widerstandsfähig genug war, die auf diese kräftige Operation erfolgte schwere Krisis glücklich zu bestehen, um nach einigen Jahren wieder in früherer Külle auf dem Wiener Kongreß altgewohnte, vielfach lange entbehrte Huldigungen "gnädigst" entgegen zu nehmen.

Das junge Königreich Bahern erhielt damals für die dem "erhabenen Verbündeten" treu und tapfer geleistete Heeresfolge Salzburg und Berchtesgaden, das Innviertel und die Hälfte des Hausruckviertels zugesprochen, mit Ausnahme von Berchtesgaden nur im vorübergehenden Besitz.

Es war allgemach Abend geworden: Unter den Fittichen der Nacht gelangten wir auf der alten Bahnlinie so zeitig nach Hause, um noch am gewohnten Stammtische durch ein von Eining mitgebrachtes Stückhen terra sigillata als sichtbares Zeichen der gelungenen Oftersahrt im engeren Kreise das Interesse zu erwecken.

Wenn durch vorstehende Erinnerungen auch weitere Kreise im lieben Bayernland Anregung empfingen, so danken wir's bem "Bayerland".

# Kleine Mitteilungen.

Die Freiung in Absberg und das Schrannenlaufen in Ansbach. Schon bei den Griechen und Römern gab es unverletzliche, unter Götterschutz stehende Orte, an welchen Verfolgte und selbst Verdrecher Zuflucht und Sicherheit fanden. Als Frevel gegen die Götter wurde es angesehen, wenn man den an einen solchen geheiligten Ort Geslüchteten mit Gewalt hinwegzureißen oder durch indirekte Zwangsmittel, wie Hunger oder Feuer, zum Berlassen seines Zufluchtsortes zu nötigen suchen wollte.

Dieser heidnische Gebrauch, wonach ursprünglich alle später bestimmte Tempelstätten als Usple galten, ging auch ins Christentum über, indem die Kirchen und ihre Umgebungen zu solchen Freistätten erklärt wurden. Dadurch konnten namentlich fliehende Sklaven vor der Strenge ihrer Herren geschützt werden. Aber auch zur Milberung der Strenge des Schuldrechts war dieses Asyltrecht beizutragen bestimmt. Durch die kirchliche Gesetzgebung wurde dieses Institut begünstigt und erweitert. Doch führten Mißbräuche, die sich einschlichen, allmählich zu einer Begrenzung des kirchlichen Asyltrechts.

Im Mittelalter waren es die Naiser, welche einzelnen Orten "das Recht der Freiung" verliehen. So wird in den ältesten kaiserlichen Lehnbriesen die Freiung und das Geleite von Absberg als ein uralt hergebrachtes Recht bestätigt. Nach der Tradition wurden schon vor 900 Jahren den Herren von Absberg zur Beslohnung für ihre geleisteten tapseren Kriegsdienste die Freiung und das Geleite auf ihrer Herrschaft zu Absberg verliehen.

Auf einem Söhenruden langs ber Gifenbahnlinie, die von Bungenhaufen nach Pleinfeld fich hinzieht, liegt linter Sand ber Marktfleden Absberg mit einem Schlosse, bas von den Deutsch= herren erbaut ift, die nach dem im Jahre 1647 erfolgten Hussterben bes Absbergichen Geschlechtes mit der Berrichaft baselbit vom Kaifer belehnt wurden. Die ausgestorbene Familie v. Absberg nimmt in der frantischen Geschichte bes 15. und 16. Sahrhunderts eine denkwürdige Stelle ein. Namentlich der ebenso tapfere als gelehrte Kanzler und Landhofmeister Georg v. Absberg († 1490) war einer der tüchtigften Staatsmanner der frankischen Fürsten= tümer. Er war mit Ludwig v. Eyb ber einflugreichste Rat bes gewaltigen Markgrafen und Aurfürsten Albrecht Achilles und mit ben wichtigften biplomatischen Sendungen von demfelben betraut. Auch Paul v. Absberg († 1513), im Waffenspiel so geübt als tapfer im Kriege, errang sich Preise auf vielen Turnieren und nahm hervorragenben Anteil an dem bekannten Treffen von Affalterbach (1502), wobei die Nürnberger mit so blutigen Köpfen vom Markgrafen Rafimir heimgeschickt wurden. Siervon ergahlt uns nicht blog Bog bon Berlichingen in feiner fernigen Beife, auch das Bolkslied hat den Absberger befungen, indem es also berichtet:

> ... "Kenn ich Herr Paulus von Apsperg er ist ein zornig' man, sprengt die gemein von Nurmberg gar dapserlichen an.

Ich merk an seinem reiten, er furt zween messing sporn, er hat auf seiner seiten manich ritter und grafen verlorn..."

Doch auch eine schmachvolle That ist mit dem Namen derer v. Absberg verknüpft, indem Hans Thomas v. Absberg im Jahre 1520 den Grasen Joachim von Öttingen, mit dem er in Streit lebte, ohne ihm Fehde angesagt zu haben, zwischen Donauswörth und Ebermergen übersiel und so schwer verwundete, daß der Öttinger einige Tage darauf zu Harburg verschied.') Diese flagrante Ausartung des Faustrechtes bildet einen wichtigen Wendespunkt der beutschen Geschichte, indem nunmehr strenge Maßregeln zur Abschaffung des Stegreifrittertums und zur Herbeiführung der allgemeinen Sicherheit getrossen wurden.

Der Schwäbische Bund übernahm die Exekution gegen ben Friedensbrecher und Frevler, der sich indes, da er von der Zeit an einem förmlichen Raubritterleben sich ergab, längere Zeit mit seinem Anhange der Berfolgung zu entziehen wußte. Seine Burgen, darunter namentlich Absberg, wurden gebrochen und ausgebrannt. Erst im Jahre 1531 siel der gewaltthätige Absberger durch die Hand eines seiner Raubgefellen.

Trop dieses höchst ärgerlichen Vorkommnisses blieb das kaiserliche Privilegium der Freiung und des Geleites dem Marktsseden Absberg erhalten. Erst noch im Jahre 1541 hat Kaiser Karl V. dasselbe folgendermaßen konfirmiert:

... "sonderlich die Freiung und Geleit zu ihrem Markt und Schloß Absberg gehörig, bas bann von bemfelben Mark anfang, wend und Ende auf vier Ort und ihn rings um ben Berg dasfelbs hab. Ber Glaits bedürfe, niemands ausgenommen, der genothigt und geeilet wurde und der obbenannte Ort einen oder ben Rreis bes Ettern berühre und bie Bogt nicht erlangen mochte und berfelb ein Rind, Mann ober Frauen anrufte umb Glait, fo mugen ihme bas Rind, Mann ober Frauen das Glait warlichen zusagen bis an die Bogte und die Bogte bis an die Berrichaft und daß alsdann ihm daselbst Geleit gang aufrichtiglich gehalten werde und feines Leibs, Lebens und Buts vor menniglich gefreit fue, boch bag er sich gleitlich halten folle. Und fo einer, ber ein Tobtschlag gethan, besgleichen, ber mit feinem Sab und But entrunnen und in gemelt Glait kummen sey, der jeder einen Gulben und einer der ein fint auf den Tod gewund oder einen an= bern Sandel hab, ein Biertel Beines geben muffen, damit Fre Boreltern von weiland unfern Borfaren am Reiche, Romischen Kaifern und Königen gnädiglich gefreit, begabt und fürsehen . . .

In den späteren Beiten wurde die Sicherheit des Afple auf ben brei Stunden im Umtreis haltenden Martungsbegirf von Absberg ausgebehnt. Beder Flüchtling tonnte die Freiung zeit= lebens genießen und mit jeder Art von Beschäftigung feinen Unterhalt gewinnen. Für biefen Schut hatte berfelbe gleich anfangs bei seinem Eintritt in die Freiung, sowie alljährlich, so lange er folche genoß, der Herrichaft zu Absberg ein Biertel Bein mit 1 Gulden 15 Kreuzer zu bezahlen. Burde ein Flüchtling bis an die Absberger Martungsgrenze verfolgt, jo konnte ber erfte beste ihm begegnende absbergische Burger ober auch nur ein Rind aus bem Orte ihn in Schutz nehmen. Es wurde ihm alsbann bie volltommene Freiheit zugesichert, diese vom dortigen Amte befraftigt und von höchster Herrschaft bestätigt. Und von bieser Freiung war gar nichts ausgenommen, als nur die Berbrechen ber Majestätsbeleidigung und ein erwiesener vorfätlicher Tot= schlag. Bom Jahre 1591 bis zum 4. Februar 1792, also in 200 Jahren, haben nicht weniger benn 227 Afplanten von ber Freiung und dem Beleit in Absberg Bebrauch gemacht. Unter biefen befanden sich 30 Ehebrecher und Fornikanten, 2 Diebe, 2 Entführer von Frauen, 4 Bildichüpen, 23 Deferteure, 4 Beamte wegen Rechnungserzeffen, 12 wegen Schulden, 7 Raufleute wegen Bankerotts, 13 Duellanten — barunter 1 Graf und 8 Ebelleute -. die übrigen waren unvorsätzliche Totschläger.

Am 4. Februar 1792 befanden sich noch 4 Usplanten in Absberg, die in Raushändeln einen erschlagen hatten. Der älteste von ihnen war schon 20 Jahre dort, die übrigen erst 3 Jahre.

Erst im Jahre 1799 wurde dieses Asplrecht von der preußischen Regierung, an welche Absberg gekommen war, aufgehoben, weil dieses Privilegium mit der modernen Staatsversassung unsvereindar schien.

Ein anderes merkwürdiges Afplrecht unter dem Namen "Schrannenlaufen" bestand bei dem kaiserlichen Landgericht Burggraftums Nürnberg, welches von 1456 bis zu seiner im Jahre 1806 ersolgten Ausschung in Ansbach seinen Sitz hatte. Dieses Privilegium bestand darin, daß, wenn jemand, "er mochte im römischen Reiche gesessen sein, wo er wollte", einen andern "unsvorsätzlicher Weise" im Jorn, Duell 2c. das Leben nahm und ungebunden vor das kaiserliche Landgericht kam, dort aber "die Schrannen", d. i. die Schranken, ergriff, ihn nicht nur niesmand davon wegnehmen durste, sondern der Anleiter dieses

<sup>1)</sup> Siehe den Auffat : "Die Tötung des Grafen Joachim von Öttingen durch Hans Thomas v. Absberg von S. Hänle" in den Nummern 2—7 im ersten Jahrgang (1890) des "Baherland".

Gerichtes ihm als Berteidiger seiner Unschuld beigegeben wurde. Nach aufrecht gemachter Sicherheit ward ein landgerichtliches Proflama an die Kirchthur bes Wohnortes des Beinzichtigten angeheftet, ihm selbst aber ein sicheres Beleite erteilt, fo daß seine ordentliche Obrigkeit ihn weder in Verhaft nehmen, noch fonft etwas Nachteiliges gegen ihn verfügen burfte. Das faiferliche Landgericht entschied vielmehr allein die Sache und verurteilte ben Thater nach bem wahren Befund ber Sache in die gefets= mäßige Strafe ober sprach ihn von allen üblen Folgen los. Es bestand dieses Asplrecht - eine echt germanische Einrichtung bis zur Auflösung bes Deutschen Reiches im Jahre 1806 fort= mährend in Übung. Dr. Julius Meyer.

Banerische Nationaltrachten. Unsere lette Studie hat uns in den Bezirk des Franklichen Jura, an die Eingangspforte der Frankischen Schweiz geführt. Heute feben wir uns in bas Borland der bagerifchen Alpen, in die Sudostfpite bes Bezirksamtes Cbersberg versett. Die Trachten unseres Bilbes entstammen ben

Gemeinden Egma= ting und Nettern= dorf, als deren Mit= telpunkt wir ben freundlichen Martt= fleden Glonn be= trachten können, auf welchen von mald= begrenzter Sohe der ftolge, weite Bau von Schloß Binne= berg herabgrüßt.

Wir wenden uns zunächst zu dem Paare zur rechten Seite des Beschauers Die hübschen jungen Leute find Geschwi= fterte, Rinder des

Bürgermeifters Rilly von Neumun= îter. Wenn wir einen recht behabi= gen, ftattlichen alt= bagerischen Bauern= hof beschreiben woll= ten, dann wüßten wir fein befferes

befannte Belgmute aus Otterfell. Sie trägt um ben Bals ftatt ber modernen Rette die Florschnalle, der Schurz ift blau und schwarz, der Rock ebenso wie die Jack braun; das bemerkens= werteste Stud ihrer Rleidung ift der Hochzeitsgürtel aus silbernen Schuppen, ber ichon zu Ende des letten Sahrhunderts außer Bebrauch geriet. Ihr Partner bei dem Festzuge fehlt leider auf dem Bilbe, es mar der Birt von Münfter, dem fein wallender weißer Bart etwas Chrwürdiges in der Erscheinung gab. Er trug grünen Rod, schwarze Lederhose, weiße Strumpfe, Schnallenschuhe, braunfammetne Befte mit filbernen Anöpfen, fleinen fteifen, breiten Filghut mit Goldschnur. Das mittelste Baar, der brave Bürgermeister von Nettern=

den uns zum Mütterlein zur Linken. Ihre Ropfbededung ift die

borf und seine Frau, repräsentiert die Beiständer bes alten und jungen Bochzeitspaares. Die Bürgermeisterin tragt bas ichwarze Ropftuch mit den geblumten Enden, das weißseidene "Weaner Tüchl" mit hellem Blumenmufter, schwarzes Mieder mit Silber=

geschnür, Jade und Rock sind aus bor= deauxschillerndem Atlas, die Schürze, die Armel der Jade find nicht gepufft und mit schwarzen Spigen befett. Der feidene Schurz ift schwarz, weiß, grau geftreift. Der Bur= germeister trägt fteifen Sut mit Gold= fcnur und Troddel, stablblaue furze Tuchjade, karmoifin= farbene Sammet= Jacke wie wcîte. Befte weisen Dop= pelreihen von je feche Frauenzwanzigern als Anöpfe. In der Lederhose stedt das filberbeschlagene

Auch diese Trach= ten sind der Ber= geffenheit geweiht,

Bested.

Tracht aus dem Bezirksamte Ebersberg.

Mufter, als ihr heimatliches Unwefen. Der Ropffcmud bes Mabchens ift das wunderhübsche goldene Riegelhäubchen, welches mit filbernen Nadeln am Bopfneste beseftigt ist. Die Jade ist von mattgelber Seide, ihre baufchigen Urmel reichen nur bis an den Ellbogen; die Bruft ift mit dem "Wiener" (fprich "Beana") Tuch bedeckt, von beffen weißem Atlaggrunde sich die bunten Blumen munter hervor- und in ihrer Farbenhelle angenehm von dem schwarzen Mieder abheben. Die Nahte bes Mieders find goldgeftidt, die Saten von Silber. Als Schmuck dient bie schwere filberne Rette mit dem hübschen Schnürftifte, eine vielreihige Silberkette mit mächtiger Brosche schlingt fich um ben Hals. Der Rock ift von schwarzem Merino, über ihn breitet sich ein taubengrauer Atlas= schurz mit schwarzen Balmen. Der junge Bursche ist mit kurzer schwarzer Tuchjade befleidet, welche ebenfo wie die Befte aus firschrotem Sammet blanke Silberzwanziger ftatt ber Anöpfe trägt. In den Tafchen der Lederhofe ftedt bas mit Gilber plat= tierte Egbested nebst Löffel. Der fteife Sammethut ift mit goldener Schnur und Quafte verseben. Die Art, ben Anoten des Bals= tuches zu tnupfen, ift febr tunftreich und bedarf großer Ubung, da teine der Spigen des Tuches gesehen werden darf. Wir men= verbrängt durch den neuen Tand. Sie find jest wenigstens im Bilbe festgehalten gur Erinnerung für fernere Beiten.

Die Ochsenfurter Ratsatten nennen ben Stadtpfarrer Dr. Sartorius um 1640 einen "ftöberischen" Mann, weil er fein Brunnengeld gahlen wollte, indem er meinte, feine Pfarrkinder fonnten ihm ichon bas Baffer bier umfonft trinken laffen.

Der Würzburger Nachrichter, wenn er nach Ochsenfurt berufen wurde, befam von jeder Perfon, die er mit dem Schwerte ober Strange oder Baffer richtete, brei Gulben; von benen, die er vierteilen, rabbrechen, mit Bangen reißen, schleifen, verbrennen, fpiegen, lebendig begraben und pfahlen mußte, vier Gulben, weil er mehr Arbeit hatte. Mußte er Augen ausbrechen, Bunge ober Dhren abschneiben, Löcher in die Stirne und durch die Baden brennen, Sande und Fuge abhauen, mit Ruten ausftreichen u. bgl., fo betam er 11/2 Bulden nebft Erfat der halben Behrungetoften von einem Tag.

Indelt: Berichwunden. Eine Nürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortjetzung.) — Bom Sendlingerihore zu München. Bon Hugo Arnold. (Mit drei Ruffrationen.) — Eine Bespudssteigung vor 141 Jahren. — Altes und Reues aus altedureiffen Landen. Bon J. Reiver. (Schluk) — Reieine Mitteilungen. Die Freiung in Absberg und das Schrannenlausen in Ansbach. — Baperische Nationaltrachten. (Mit einer Justration.) — Die Ochsensurter Ratsatten. — Der Würzburger Nachrichter.



### Verstwunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsetung.)

13. Rapitel.

"Mama, warum bist Du denn immer so traurig? Sonst hast Du uns jeden Abend so schöne Geschichten erzählt vom Schneewittchen und vom Rotkäppchen und jetzt nicht mehr. Jetzt mußt Du immer weinen, den ganzen Tag. Warum weinst Du denn, Mamachen? Sind wir denn unartig gewesen gegen Dich? Vielleicht waren wir doch unartig; komm Max, wir wollen Mama um Verzeihung bitten, daß sie uns wieder gut ist und uns wieder schöne Geschichten erzählt."

Und die kleine Sprecherin, die dreijährige Bertha, faßte die Hand ihres nur wenig älteren Bruders Max, und die beiden lieblichen Kinder traten mit treuherzigs bittenden Mienen vor Madame Wägel hin, die in einem steiflehnigen Polsterssessel am Fenster saß und dem Geplauder mit Thränen in den Augen gelauscht hatte.

"Nein, meine Kinder, ihr habt mich nicht um Verzeihung zu bitten, denn ihr seid ja immer meine lieben, guten Kinder gewesen!" und mit sanfter Bewegung umarmte und füßte sie die Kleinen.

"Sag 'mal, Mama", begann bann nachbenklich ber fünfjährige Max, "mir ist immer, als hätten wir schon einmal eine Mama gehabt. Ja, ja", rief ber Knabe plöylich aus, "ich weiß es ganz bestimmt. Aber diese andere Mama war gar nicht so schön wie Du. Sie hat auch nie mit mir spielen wollen und ist immer im Zimmer geblieben. Wo ist sie denn jett?"

"Sie ist im himmel, Max, wohin alle guten Menschen einmal kommen."

Das Baperland. Rr. 87.

"Im Himmel?" sagte das Kind zweiselnd. "Damals habt ihr zu mir gesagt, daß sie von uns weggegangen ist, weil, weil — ich weiß nicht mehr, warum. Aber ich habe Dich viel, viel lieber als die andere Mama. Und Du wirst nicht von uns weggehen, ganz gewiß nicht? Wir haben Dich ja so lieb. Warum weinst Du denn nun schon wieder, Mamachen?"

"Ich weine gar nicht, Kinder", sagte Madame Wägel mit einem schwachen Bersuch zum Lächeln, "aber ich möchte nur einen längeren Brief schreiben. Geht doch einmal zur alten Rosel in die Küche und fragt, was sie uns heute Gutes kocht. Dann könnt ihr gleich dort bleiben oder auf der Tenne spielen. Seid also brav und bleibt hübsch außen."

Mit einem Ruffe verabschiedete sie die Kleinen vor der Thur und kehrte wieder in ihr Zimmer zuruck.

Aus der Tasche ihres Morgenkleides nahm sie ein Briefelein, das sie entfaltete und zu wiederholten Walen las. Die klassischen Gesichtszüge der jungen Frau nahmen einen unheimlich starren und brohenden Ausdruck an, als die dunteln Augen mit verzehrendem Feuer auf den wenigen Zeilen ruhten: "Liebe Klotilde! Vergebens suchst Du mir auszuweichen, denn ich werde Dich überall zu finden wissen. Du bist mein und hast mir zu folgen, oder ich vernichte Dich und das ganze Haus. Kann Dir die Wahl schwer fallen: hier hoffnungsloser Untergang, dort meine Liebe? George."

Madame Bägel sette sich in ben Lehnsessel und versanf in tiefes Nachsinnen, lange, lange Zeit hindurch, dann sprang sie wieder auf, und es schien, als ob neue Lebensluft ihr

73

ganzes Sein durchströme, als sie, mit lebhaftem Schritte bas Gemach durchmeffend, vor sich hinsprach: "Der elende Patron! Mit folch erbarmlichen Drohungen glaubt er, mich zu schrecken. Ba, er foll es erfahren, daß er nicht mehr ein unerfahrenes Rind vor sich hat, das ihn fürchtet. Noch heute, sobald Bagel zuruck fein wird, will ich ihm meine Schuld in ihrem gangen Umfange bekennen und feine Bergeihung erfleben. Dann fann ich mit reinem Gewissen, wenn auch schweren Bergens von diesem Bause scheiben. Ich habe es als eine Dienende betreten, ich habe als Herrin darin gewaltet, aber ich werde es nicht als eine Verstoßene verlaffen, benn ich gehe freiwillig und rein von aller Gunde. Wenn ber Elenbe nicht abermals gelogen bat, und mein armer Anabe noch lebt, bann werde ich im fernen Frankreich seine Spur zu finden miffen. So ist benn meinen nächsten Schritten ber Beg aufs klarfte vorgezeichnet. Freilich fällt mir der Abschied von hier, von ihm, dem Edlen und Buten, von feinen herzigen Rindern unendlich schwer, aber es muß sein, und wenn das arme Berg mir in Stude brechen follte, es gibt feine andere Suhne für den Fehler meiner unerfahrenen Jugend. Aber bevor ich alles hinter mir laffe, was das Dafein mir verschönerte, ebe ich mit der ganzen Bergangenheit hier in diesen Raumen breche und aufs neue einer ungewiffen Butunft entgegengehe, will ich Abrechnung halten mit Ihnen, Monsieur le Marquis de Trefort, und Gott wird mich stärken in den schweren Stunden, die mir bevorfteben."

Wenige Stunden später hatten sich im Geheimzimmer Graf Soden und Dr. Sartorius eingefunden, die gekommen waren, um zu ersahren, welchen Verlauf die Sendung des Rates an den Obergeneral Jourdan genommen und welchen Beschied die Herren von dort zurückgebracht. Aber sie mußten ersahren, daß eine Stafette von Lauf aus an den Rat abzesandt worden war, welche die Kunde überbrachte, daß es noch keineswegs sicher sei, ob die Deputation heute heimzehren werde, indem Jourdan noch unpäßlich sei und niemand vorlasse.

"Ich zweisle sehr", sagte Graf Soben, als Müller ihm dies gemeldet, "an einen Ersolg dieses Schrittes nach allem, was ich gestern und heute ersahren; indes konnte es ja gesschehen und hat sicherlich nicht geschadet. Die Auferlegung einer erhöhten Kontribution war nun einmal beschlossene Sache."

"Eine erhöhte Kontribution"? fragte Müller erschrocken. "Aber wie kann die Stadt eine folche leiften?"

"Sie wird eben mussen", entgegnete Graf Soden. "Um das "Wie' kummern sich die fremden Machthaber bekanntlich nicht im mindesten."

"Freilich", rief Müller erbittert, "und wenn die Stadt unter ihrer Schuldenlast erliegt."

"Ist denn der Streit, der sich zwischen Magistrat und Bürgerschaft über diesen Punkt erhoben, nun einigermaßen geschlichtet?" fragte Sartorius.

"Leider eben nicht", seufzte Müller, "und zu ben bisherigen Berwickelungen fommen noch neue hinzu."

"Der Streit datiert wohl aus älteren Zeiten?" fragte Sartorius wiederum. "Auch ich beginne, obwohl Fremdling, mich lebhaft dafür zu interessseren, denn mir scheint, als begreise diese Regelung der Finanzsragen gleichzeitig in sich eine anzustrebende Verfassungsänderung."

"Ich habe", begann Graf Soben, "in meiner Schrift über die Finanzzustände Kürnbergs mehrsachenorts es aufst tiesste beklagt, daß man die Berwaltung der öffentlichen Staatseinfünfte jederzeit mit einem geheimnisvollen Schleier bedeckte. Zwischen Magistrat und Bürgerschaft muß Bertrauen herrschen, Öffentlichseit ist die Mutter der Tugenden und des Wohlstandes, Geheimhaltung kann hier nur von Übel sein."

"Wie hoch belausen sich die dermaligen Schulden der Stadt?" fragte Sartorius. "Wissen Erlaucht, mir dieses zu jagen?"

"Im Jahre 1755", antwortete Graf Soben, "ergab sich zwischen Einnahmen und Ausgaben ein Defizit von über 67 000 Gulben, und dieses Defizit ist seitbem mit jedem Jahre gewachsen, so daß sich nunmehr eine Schuldenlast von nahezu 9 ½ Millionen ergibt."

"Allerdings eine gewaltige Summe, beren Verzinsung allein schon ein stattliches Kapital repräsentiert", sagte Sartorius. "Wieso war es benn möglich, Erlaucht, baß die Passiven eine so ungewöhnliche Höhe erreichten?"

"Den Hauptposten stellte ber Matrifularbeitrag, ben die Stadt als Glied des fränklichen Kreises zu leisten hatte. Nürnsberg mußte so viel zahlen als der Markgraf von Brandensburg für seine beiden Fürstentümer Ansbach und Bahreuth. Da diese Last für die Stadt sich eben doch als zu schwer herausstellte, entschloß sich der kleine Rat zu einer Klarlegung der Finanzzustände, aber er ist über das Stadium der bloßen Beratungen noch nicht hinausgekommen."

"Leiber, Erlaucht", seufzte Müller, "und mir scheint, als ware Nürnbergs Untergang so gut wie besiegelt. Woher soll uns Rettung kommen aus so großer Bedrangnis? Rings um uns nichts als Greuel und Verwüstung und ruhmloser Untergang früherer Herrlichkeit!"

"Und doch gibt es einen folchen Ausweg", sagte Soben, und ein leichtes Lächeln flog über seine gutmutigen Züge.

"Erlaucht meinen ben Anschluß an Preußen?" fragte Müller haftig, und aus seiner Stimme klang es wie verhaltenes Mißtrauen.

"Bersteht mich nicht falich. Ich möchte um keinen Preis als politischer Emissär angesehen werden; für mich hat die Angelegenheit, das spätere Schicksal Nürnbergs, zwar hobes Interesse, doch bin ich absolut nicht Partei."

"Und ich mag die Preußen nicht", stieß Müller unwillig hervor.

Graf Soden lächelte wiederum. "Die Markgrafen sind freilich eure besten Nachbarn nicht gewesen. Abgesehen von allem andern könnt ihr Nürnberger so bald nicht vergessen, was sie euch zugefügt, erst noch in diesem Jahrhundert."

"Ganz recht, Erlaucht; es war in allen Stücken der brutale Übermut des Stärkeren, der ungestraft sich an dem Schwächeren reiben durfte. Wir haben es nicht vergessen, daß vor Jahren der Ansbacher Markgraf in seinem Lager sich einen Affen gehalten, den er zum Hohne der Stadt Nürnberg wie einen Ratsherrn gekleidet. Er und seine Kavaliere trieben mit dem Tiere ungebührlichen Spott."

"Der König von Preußen hat solche Ungebührlichkeit alsbald abgeschafft", bemerkte Graf Soben ernft, "und die Markgrafen haben unterdes zu regieren aufgehört."

"Mag sein", grollte Müller, "aber preußisch werben wollen wir noch lange nicht.".

"Ich", mischte Dr. Sartorius sich in die Unterhaltung, "könnte mir dermalen auch kaum vorstellen, daß der Gedanke, sich unter preußischen Schutz zu stellen von seiten der Bürgersichaft sympathisch begrüßt werden würde. Indes kann man ja im Lause der Zeiten die sonderbarsten Wandlungen erleben. Nach allem, was ich in den letzten Jahren gesehen, gehört und ersahren, kann ich aber nicht mehr so recht an ein Fortsbestehen des hl. römischen Reichs deutscher Nation in bissheriger Verfassung glauben."

"Ach, Doktor, welch einsichtiger Mann könnte sich der Wahrheit verschließen, daß auf den ausgefahrenen Geleisen der Reichsverfassung und der Reichsvolitik fürderhin kein Heil mehr zu finden ist? Wir müssen es ja tagtäglich erleben, daß die Reichsverfassung sich mehr und mehr als völlig ungenügend erweist dem Gange der Weltgeschichte gegenüber."

"Und da soll dann", grollte Müller, "alles Heil uns von Preußen kommen? Warum hat es sich denn durch den Baseler Frieden losgesagt von Kaiser und Reich?"

"Preußen", erflärte Graf Soben, "bedurfte, weil finanziell äußerst erschöpft, des Friedens und that daher einen Schritt, der allen möglichen Deutungen ausgesetzt ist. Aber dennoch beharre ich nach wie vor bei dieser meiner Ansicht; wenn Deutschland aus all den gegenwärtigen Drangsalen und Bestrückungen eine politische Wiedergeburt erfahren soll, so muß der Impuls dazu von Preußen ausgehen."

"Aber ich will nicht preußisch werben, und die wenigsten meiner Mitburger werben es wollen."

"Es wird ja auch vorerst niemand bazu gezwungen", sagte Graf Soden in ruhigstem Tone, dem Doktor einen raschen Blick zuwersend. "Die Sache hat auch keineswegs solche Eile. Übrigens wird eine öffentliche Abstimmung ganz genau das Maß der Stimmen für und wider ergeben."

"Ein solches Plebiscit, so nennt man wohl das Ding,

fönnte für die Preußenfreunde zu einem kläglichen Fiasko werden", beharrte Müller.

"Bielleicht, vielleicht auch nicht", sagte Graf Soden launig. "Indes wollen wir abbrechen. Es hat mich gefreut", wandte er sich alsdann an den Doktor, "daß ich mich für Ihren Schützling verwenden konnte. Er wird Anstellung sinden bei der Polizei, ich bin noch nicht sicher, ob im äußeren oder im inneren Dienste. Nicht wahr, Schleierer heißt der Bursche?"

"Ganz recht, Erlaucht. Im Namen der braven Eltern bin ich Ihnen für solche Verwendung zu Dank verpflichtet. Aber ich merke, daß allmählich, während wir plauderten, der Abend hereingebrochen ist. Es dunkelt bereits, als rücke die Nacht heran."

"Ich fürchte", sagte Müller, nachdem er durch das Fenster einen Blick zum himmel emporgesandt, "daß wir in Bälde ein schweres Unwetter bekommen. Sehen Sie diese Wolken, es ist die allergefährlichste Sorte."

"Bah, gestern sah es genau so brohend aus, und alles hat sich verzogen, war nichts als Wetterleuchten", beruhigte Sartorius.

"Heute aber scheint es doch ernft werben zu sollen", entgegnete besorgt Graf Soben. "Wenn es die Herren auf dem Heimwege von Lauf unter freiem Himmel überrascht, kann es ein Unglück absetzen."

"Hören Sie, wie der Donner grollt? Da, nun fallen schon die großen Tropsen. Entschuldigen Sie es gütigst, wenn ich Sie für einige Zeit allein lasse, aber ich muß unsbedingt jetzt hinüber. Es gibt noch so vielerlei zu besorgen heute, zumal in Abwesenheit des Herrn!"

Der Profurist eilte mit haftigem Gruße aus bem Zimmer, in welchem die beiden Herren zuruchlieben.

(Fortfetung folgt.)

# Die Madenburg im Wasgau.

Bon Johannes Süll.

enn Dich, lieber Leser, ein schönes, hochkultiviertes Land, gesegnet mit anmutigen, reizenden und malerischen Naturscenen, voll fruchtbarer Auen und heimlicher Gründe, voll weingekrönter Hügel und waldiger Berge, voller Städte und Dörfer, in welcher wohlhabende, betriebsame, gemütliche Menschen wohnen, erregen kann; wenn Dich das Großartige, Geheimnisvolle und Gespenstige anzieht, ein Land der Burgsund Klosterruinen mit Geschichten und Sagen — so raffe Dich auf zu einer Wandersahrt nach der Pfalz. Haft Du auch gepriesenere Gaue des Kheins, Mains oder Neckars bereist, die Alpen und Seen des baherischen Hochgebirges und der Schweiz bewundert, komme nur, es wird Dich nicht gereuen.

Stolz in die Gefilde und Thäler der Pfalz schauten vormals viele Schlösser und Burgen, von welchen nur ein kleiner Teil ganz von dem Erdboden verschwand, ohne Übersreste seines Daseins zurückzulassen. Wieder andere sind bis auf geringe Trümmer niedergerissen, mehrere aber stehen noch kühn und sest in den Hauptmauern und tropen noch künftigen Jahrhunderten. Unter letztere zählen gerade diejenigen, welche ein höheres Interesse für den Altertumsfreund haben, sei es

burch besondere Bauart, ober in Bezug auf Bergangenheit und Geschichte.

Bu ben Denkmälern aus alter Zeit, welche bem Pfälzer sozusagen an das Herz gewachsen, zählt auch die "Madenburg" bei Landau. Nicht ihre Historie, nicht Großthaten, Kämpfe und Siege der früheren Besitzer haben die Burg uns Vorderspfälzern wert und teuer gemacht, sondern ihre merkwürdige Bauart und unvergleichlich schöne Lage, weshalb sie in dieser Beziehung von keiner andern Burg in der Pfalz übertroffen wird.

Die Burg, teilweise noch gut erhalten, hatte eine sehr große Ausdehnung und eine kühne sesten Lage. Nach allen Seiten breitet sich in der Tiese ein großes Kundgemälde vor dem Beschauer aus, das an majestätischer Pracht und Ershabenheit vergebens zum andern Male gefunden werden dürste. Weit über die östliche Vorderpfalz nach dem Schwarzwald und der Bergstraße dringt der Blick, und der ganze Strich von Straßburg dis in die Gegend bei Frankfurt, mit unzähligen Städten und Dörfern besäct, liegt frei und offen. Sinzig in seiner Art ist der großartige Anblick des Thales von Gossersweiler gegen Westen, mit den daneben aufsteigenden

bewaldeten Höhen und Felsenkämmen. Es fehlt hier der klare Spiegel eines Sees, um diesen Punkt zu einem der herrslichsten von ganz Deutschland zu machen. Tief im Süden erhebt der Straßburger Münsterturm in einer Entsernung von 18 Meilen sein Haupt, die Sbenen des untern Elsaß und Badens breiten sich endlos vor den staunenden Blicken aus. Die Dome von Speher und Worms, Heidelberg mit seinem weltberühmten Schlosse nebst Mannheim, die nahe, srühere Festung Landau und die dazwischen nach allen Richtungen eilenden Sisenbahnzüge verleihen dem Riesengemälde ebenfalls ausgiedige Unterstützung. Nirgends lohnt die Mühe des Bergstieges besser, als nach unserer Madenburg.

Allerdings läßt, wie schon bemerkt, die Landschaft keinen Bergleich zu mit den Schweizeralben, mit den Felsenkämmen, Seen und Schneebergen jener Gegenden. Dennoch muß der Renner folder Länderstriche dem Wasgaue den vollsten Tribut seiner Bewunderung zollen, indem felten eine harmonischere Abwechslung der Scenerie gefunden werben fann, als hier. Auf biefer Bobe öffnet fich bem Beschauer erft recht ber innere Wasgau, die sog. "pfälzische Schweiz!" Überall zeigen sich bie Felsenhäupter ber mächtigen Bergriesen in phantaftischen Bildungen, in blauer Ferne bas Felsenland bei "Dahn" mit Umgeben und bekleidet von feinen Burgen und Sagen. feltener Bracht und Schone atmet hier die Natur in geheimnisvoller Beise. Nichts vermißt der Tourist, was Anmut, Lieblichkeit und Romantik betrifft. Die Natur scheint all ihre Rraft und ihren Liebreiz vorzuführen, so daß man unschlüffig ist, welcher Stelle bes Ganzen man mehr Bewunderung zollen mag.

Die Geschichte der Madenburg beginnt urkundlich im 13. Jahrhundert, in welcher Zeit ein Graf Friedrich von Leiningen als Besitzer auftritt. Durch die Hände der Fleckensteiner, Sübinger kam sie als Pfandobjekt an die Stadt Landau, später an den Herzog Ulrich von Württemberg, bis sie schließlich als Perle dem Kranze der Bischöfe von Speher einverleibt wurde.

Den ersten feindlichen Überfall erduldete bie Burg durch das Kriegsvolf des Kurfürsten Friedrich I. von der Pfalz. Der damalige Besitzer, Friedrich v. Fleckenstein, hielt es mit bem Gegner bes erfteren, Herzog Ludwig von Zweibruden, und wurde bei Überrumpelung des Plates im Mai 1470 gefangen hinweggeführt. Im Bauernfriege bes Jahres 1525 traf die Burg ein härteres Schicksal. Nach der Bauern Nieberlage bei Elsaßzabern sammelten sich dieselben wieder bei bem "Geilweiler Hof", unweit der Madenburg, und famen überein, auch dieser Feste einen Besuch abzustatten. Wohl hatte Bischof Georg, in richtiger Erwägung der bevorstehen= ben Ereigniffe, einen Trupp frember Bauern aus einem anbern Oberamte seines Gebietes zum Schutze in das Schloß gelegt, aber ber hauptmann, Nitlas Wynftall, öffnete aus Furcht das Thor den anrudenden Rebellen, worauf der zu= sammengewürfelte Haufe jubelnd, raubend und zerstörend in bie Sale und Gewölbe brang. Nachbem die Schar tapfer bem Beine zugesprochen, ber Jubel verschollen mar, ließ sie ben übrigen Wein auslaufen, warf die Brandfackel in das Bebaude und zog weiter. Spater, nach unterdrucktem Aufruhr, wurden alle Gemeinden des ganzen Oberamtes als treubrüchig erklärt und verurteilt, auf eigene Kosten die von ihnen zerstörten Schlöffer wieder aufzubauen. Durch die umsichtige Leitung des Bischofs erstand wieder das Schloß, prächtiger als zuvor. Unter Bischof Philipp, dem Nachfolger, ward im Jahre 1530 der Ritter Heinrich Krat als Amtmann bestellt; alle Hauptbriessichaften und andere wertvolle Papiere und Kostbarkeiten des Bistums wanderten hierher. Auch bauliche Beränderungen stammen aus jener Zeit, wie dieses aus der Inschrift eines Wappens hervorgeht.

Raum waren Friede und Ruhe wieder auf dem Schlosse eingezogen, und abermals schauten beffen Binnen luftig binab ins Land, als der wilbe Markgraf Albrecht Alcibiades im Jahre 1552 in die "Pfaffengasse bes Landes" brang und mit seinen entmenschten Truppen bas arme Bolt brandschatte. Als er vergebens die bischöflichen Umter Madenburg, Landeck und Beißenburg aufforderte, feinem Geldgelufte zu genügen, bazu unerschwingliche Lasten und Lieferungen auferlegte, erstieg er mit Sturm die Madenburg und brannte sie nieder. Lange blieb dieselbe in diesem Zustande, bis in den Jahren 1593 bis 1594 neue stattliche Gebäude wieder sich bort erhoben, worüber ebenfalls Inschriften an den beiden schönen Treppenturmen nahere Austunft erteilen. Neucs Berderben brachte im Jahre 1622 dem Schlosse der Pfälzer Obergeneral, Graf Mansfeld, durch feinen Oberften, Graf von Löwenstein, der basselbe erobern und zerftören ließ. Den Tobesstoß erhielt die Madenburg im Jahre 1680 von dem Mordbrenner Monclar, der sie niederwarf, schleifte, dabei nicht die geringste Achtung gegen die schönfte Zierbe pfälzischer Burgen an den Tag legte.

In der französischen Revolution wurde das Schloß mit dem 200 Worgen großen Tannenwalde, den Kastanienpslanzungen und Steinbrüchen inbegriffen, von der damaligen Regierung an Private versteigert, deren Nachsommen heute noch Besißer sind. Sehr viel hat in neuerer Zeit der dortige Verschönerungsverein an diesen Trümmern gethan. Gewölbe, Gänge und andere Käumlichseiten sind zugängig gemacht, welche man früher nicht vermutete. In einer kleinen Halle hat man sehr interessante Funde untergebracht, die gegen eine kleine Vergütung von dem Wächter gezeigt werden. Den ganzen Sommer hindurch ist oben eine bescheidene Restauration anzutressen, die dem Touristen angenehmen Ausenthalt ers möglicht.

Aus den vorhandenen Trümmern geht hervor, daß das Schloß groß und weitläufig angelegt war. Man begegnet ziemlich wohlerhaltenen Bauten aus verschiedenen Jahrhunderten, fühnen Gewölben und Gemächern. Um das Schloß lief eine hohe, feste Ringmauer, in welcher sich gegen Nordwest das Eingangsthor befand. Neben demselben bemerkt man noch ein Stück Wachtstube mit einem kleinen Auslugfenster. Über dem Portale nach dem Schloßhose prangt ein Wappen mit der Jahreszahl 1549 und folgendem Verse:

"Maybenburg bin ich genannt, Pfalzgraf Jörg hob mich vöß (aus) der von Würtemberg Hand, 1516 nahm er mich ein, hat mich zu eigen gegeben, Gott der Herr geb ihm das ewig Leben."

Der Burghof bildet einen von verschiedenen Bauten umringten Raum, der nur gegen Often, nach der Ebene, offen war. Die vormaligen Nebengebäude sind noch deutlich bemerkbar, ebenso Inschriften, Wappen, Treppen, auch in dem oberen Stockwerke sonstige Räumlichkeiten. Das Ganze ist in einem zierlichen Baustil aus der Renaissance- oder Zopfzeit gehalten. Berzierungen der mannigfaltigsten Art, ausgegrabene Bruchstücke von Thorsäulen, Gesimse u. dgl. zeugen von Geschick und Geschmack damaliger Werkleute. Schade, daß die beiden wohlerhaltenen sechseckigen Treppentürme, verziert mit Wappen und Bilderwerk, ihrer Stusen beraubt sind! Auch die geräumige Küche mit Herd und Backosen wurde freigelegt, zwei versichüttete Brunnen hat man ausgegraben. Kühn und solid stehen noch die Bogen, auf welchen eine weite, wohlangelegte Veranda lag. An das Schloß schmiegte sich der Garten, den man neuerdings teilweise wieder herstellte. Sine der größten Burgen der Pfalz, hat sie das Gepräge einer stattlichen Hofsburg auszuweisen, im Gegensatzu den vielen kleinen Raubenestern unserer Gegend. Überall Spuren früheren Glanzes,

zahlreich vertreten; man aß, trank und überließ sich sorgenlos ber Freude. Was konnte auch hier im Neiche der Lüfte und Freiheit dem erholungsbedürftigen Menschenkinde entgegentreten, das zum Unmut stimmen sollte? Doch den Himmel schien der Jubel bald gelangweilt zu haben, denn er machte unversehens ein gar schiefes und mürrisches Gesicht. Tief aus dem Hartwalde hoben sich gewitterschwere Wolken und bildeten eine verderbendringende Decke, die sich gerade über der Madendurg wölbte. Plötzlich rollte der Donner, zackige Blize suhren anhaltend nieder, denn der Himmel schritt zum Sturme auf das Schloß und dessen Insassen. Im Nu waren sämtliche Käume der Burg mit Flüchtigen angefüllt, während andere kühn die Brust den Elementen darboten. Die Mehrzahl



Die Madenburg. Bon Gr. Sohe.

alter Pracht und Größe. Mancher Sturm mag noch barüber brausen, ehe die festen Mauern vollständig zerfallen, was jesoch der Verschönerungsverein nach Kräften abzuhalten sucht; manches Auge dürfte sich noch an deren Schönheit, wie an dem Ausblicke über das weite Land ergößen.

Bis jett hat die Sage ihre immergrünen Ranken um die Trümmer nicht gewunden, dafür gab aber das Schloß bei Gelegenheit der am 6. August 1843 in seinem Bereiche abzehaltenen Feier des Bertrags von Berdun, als des tausendzichnigen Bestandes des Deutschen Reiches, Veranlassung zu einem Zwischenfall, der schwerlich in der Pfalz in Vergessenzheit geraten dürfte.

An jenem Tage fand im nahen Landau ein großes Musikfest statt, und schon in der Frühe war das Schloß der Sammelpunkt einer beträchtlichen Menschenmenge. Wie gewöhnlich bei solchen Gelegenheiten war das schöne Geschlecht auch

Das Baperland. Rr. 87.

ber Bafte glaubte jedoch, noch rechtzeitig bas untenliegende Dorf Cschbach erreichen zu können, und machte sich auf den Weg. Aber die steilen Pfade waren schon durchnäßt und erweicht, der rote Lehmgrund löfte als Mörtel sich auf, infolgebeffen ein Schaufpiel begann, bas jeder Beschreibung spottet. Rutschend, purzelnd, watend, den schmierigen Boden ftampfend, tamen die Ausreißer unten an. Aber in welchem Zustande! D, die armen Damen mit den luftigen weißen Rleidchen und hütchen und Banderchen! Gott sei's heute noch geflagt! Bur Stunde wird lachend noch der großen "Cichbacher Rutschpartie" gebacht, bie, fo reich an tomischen Begebenheiten ber mannigfachsten Urt und Beise, sich an bas Wort "Madenburg" für alle Beiten knüpft. Gin stolzer Tag in ber Geschichte ber Madenburg ist der soeben erfolgte Besuch IJ. KA. HH. bes Brinzen Arnulf und Gemahlin, Brinzessin Therese, welche anläßlich ber Enthüllung bes Quitpolbbrunnens in Landau verweilten.

Digitized by Google

Den Weg nach der Madenburg nimmt man am besten von der Sisenbahnstation Siebeldingen aus, der durch einige idhlisch gelegene Weindörser führt. Wer jedoch vorzieht, das Dorf Schbach mit der Burg mittels Fahrgelegenheit zu ersreichen, der verlasse den Bahnzug schon in Landau, allwostets Fuhrwerke anzutressen sind. Sin Fußgänger legt die beiden bezeichneten Wege von Siebeldingen und Landau aus in  $1^{1}$ 2-2 Stunden zurück. Wieder andere Touristen besuchen zuerst den "Trisels" bei Annweiser und begeben sich von da, ziemlich auf der Höhe, nach der Madenburg.

Von Jahr zu Jahr mehren sich die Besucher des Basgaues, wie der übrigen Gegenden der Pfalz. Wir erhoffen
ben Dant aller Naturfreunde, ihre Ausmerksamkeit auf diesen
interessanten Punkt gelenkt zu haben. Mögen die geehrten
Leser mit eigenen Augen schauen, was der Feder des Bersassen nur in bescheidenem Maße zu beschreiben möglich ist.
Heute noch kann jedem, der ohne moderne Prellerei und
Bettelei eine Bergnügungsreise unternehmen möchte, ein Besuch
der Pfalz angeraten werden; er wird sinden, daß wir nicht
zu viel und zu rosig gesprochen.

# Erinnerungen eines Alten an Bater Mat (König Mat I.) in Tegernfee.

Bon Frit Schent.

Scho' bald a fiebazg Jahr is's her Und benta's nimma viele mehr, Da roaft all' Jahr in d'Summaruha An Tegernsee de Köni' zua.

An Bater Mag hat alles g'ehrt Und g'liabt, der Mo war's liaben wert; Wir Kinda, wia die großen Ceut, Ham lang si' scho' am Köni' g'jreut.

Oft hat die Klvan' der Guati g'fragt: "Seid's brav g'we'n? Habt's 'n wohl net plagt, Den braven Lehra? Folgt's eam fei', Na derft's go' mir in's G'schloß aa 'nei'!"

Und fimmt a Bauer na' daher Und ruaft: "Ja, grüaß bi' Gott, gnä' Herr! Bist wieda da! — I' hätt' a Kuha Hür Kaltenbrunn, 'was Mar's dazua!"

Da b'finnt der Köni' si net lang Und macht gon Bauernhof sein' Gang; Er woaß, beim Bauer spuckt's a diam, Drum gehnga's halt gon Mag, den siab'n.

Der Köni' fimmt ain anders Mal Auf Egern und ins Beißachthal, Da geht des Beg's a Sennerin, hat Butter in der Krazen drin.

"Grüaß Gott", sagt's "Nachba, döß is schö', Muaßt sei' go mir auf d'Alma geh'!" "Dei Nachba?" fragt der Köni' drauf Und lacht halt über döß hellauf.

Da sagt die Oa': "Ja, z'nachst bei mir Is d'Königsalm, dö g'hört ja Dir!" "So, so!" moant na der hochi Herr, "Ja selli Nachban hon i' mehr!"

So grüaßt er All's, is's reich, is's arm, Hürs Bolt da schlagt bos Herz gar warm, Und bist in Not, woaßt ninderscht aus, Bom Königsg'schloß timmst b'schenkta raus.

Wia's g'hoaßen hat: ber Max is tot! O mei'! War da a G'woa', a Not Bo' Groß und Kloa', a Schmerz, a Weh' Im Winkel drin vo' Tegernsee!

Drum hat mi aa mei' Jugadzeit Scho' wegn an Bater Max so g'freut Und jast, als alter Siebzga no' Dent i' so gar viel gern da dro'!

errliches Tegernsee! — Sind auch nahezu 75 Jahre dahingezogen, seit die Uhr der alten Abteikirche meine Geburtsstunde schlug, ich habe dich nicht vergessen; denn

**}**:

meine früheste Jugendzeit verklärte der gute Genius des Thales, Bater Max I., der unvergeßliche König Bayerns.

Im Jahre meiner Geburt, 1817, hatte ber König, begeistert von den Reizen des schönen Seethales, die ehemaligen Klostergebäude vom Grasen Drechsel kauslich erworben und in wenigen Jahren zum herrlichsten Fürstensitz erhoben, um wenigstens einige Sommermonate seinem treuen Bergvolke zu leben und dasselbe durch seine Leutseligkeit noch inniger an sich zu ketten.

Damals war es noch still in dem kleinen Seedorf. Außer den wenigen Beamten und Schloßbediensteten lebten einige Handwerfer und Taglöhner im Dorse; außer der Königl. Brauerei mit dem Bräustübchen war nur ein Wirtshaus, die Post, vorhanden. Eine Krämerei von Quirin Reinhard sorgte für die nötigsten Bedürsnisse der Bewohner. Wer höhere Anssprüche machte, der bestellte, was er bedurste, beim Wünchener Boten, welcher ein dis zwei Mal von Tegernsee dahin suhr. Die Herren des Ortes kamen abends im Bräustübchen oder auf der Post zusammen, und an Sonns und Feiertagen trasman sich wohl öfter beim Barthlmä in Egern oder beim Scheurerwirt in Rottach.

Lebhafter wurde es erst, wenn der Königl. Hof nach Tegernsee übersiedelte. Da fuhren schon einige Tage vorher die Königl. Packwagen ins stille Dorf, und ihnen folgten zusletzt, meistens nachts 9—10 Uhr der König mit der gütigen Karoline, den holden Prinzessinnen und dem hohen Gefolge. Ein Reitlnecht mit Laterne und brennendem Wachslichte ritt dem königlichen Wagen voraus.

War das ein Jubel, wenn der Bater Max sein Tegernsee heimsuchte. Wenn die Hoswagen nicht zu spät kamen, blieben wir größeren Kinder jedesmal so lange wach, die die höchsten Herrschaften am Forsthause vorüber suhren. Der Vater mußte in Uniform mit den übrigen Beamten und dem Pfarrer, einem Extonventual des Benediktinerstiftes, die hohen Herrschaften am Schloßportale erwarten, wobei sich der König in leutseligster Weise mit jedem unterhielt.

Schon am nächsten Tage vormittags sah man ben geliebten Max I. entweder im blauen oder dunkelgrünen Frack mit goldenen Knöpfen, schwarzer Halsbinde, heller, geblümter Seidenweste, dunkelgelber, enger Leberhose und hohen Kappenstiefeln, ein spanisches Röhrchen in der rechten Hand und umtreist von drei weiß- und braungesteckten Wachtelhündchen, auf einem Spaziergange. Wir Kinder liesen ihm entgegen, küßten dem so heiter blickenden König die Hand und wurden nach bem Befinden der Eltern gefragt. In späteren Jahren, als wir zur Schule mußten, durfte immer einer von uns den Bater zum Wochenrapporte in das Schloß begleiten, bei welcher Gelegenheit der herzensgute Vater Max alle möglichen Fragen stellte. Wurden diese zur Zusriedenheit beantwortet, so erhielten wir die Erlaubnis, uns in der Hosfonditorei Süßes geben zu lassen. Aus Dankbarkeit sandte der Vater im Herbste die vorzüglichen Bergamottbirnen aus unserem Garten zur Hosftasel, zu welcher er selber häusig besohlen war. Bei der Heinfehr von derselben richteten wir unsere Blicke sofort nach den Schößen des Unisorm-Frackes. Standen sie in die Höhe, so enthielten sie Bonbons, welche ihm der gute König für die "kleinen Fresser" in die Säcke gesteckt hatte.

Der alte bide Lehrer Lut in Tegernsee hatte fich ber besonderen Gunft Gr. Majestät zu erfreuen. Niemals ging ber König am Schulhaufe im oberen Dorfe vorüber, ohne fich nach bem Fortschritte und Betragen ber Schulfinder zu erfundigen. Bei einer solchen Gelegenheit hatte ber Konig eines Tages auch erfahren, bag ich mit meiner Schreibtafel eine Fensterscheibe im Schulzimmer eingeworfen hatte und ba= für zur Strafe nach ber Schule eingesperrt worben fei. Benige Tage banach begegnete ich bem unvergeglichen Monarchen; ich hatte faum meinen Strobbut abgenommen, als der König sein spanisches Röhrchen drohend gegen mich erhob und rief: "Muß schöne Sachen von Dir hören! Man hat Dich ins Loch gesperrt, Du Schlingel!" Dann fein Stockchen finken laffend, fragte er freundlich, wie es mir im Loch gegangen, und ale ich erzählte, daß mich die altefte Tochter bes Lehrers in die Apfelfammer gesperrt habe, da fonnte ber Sute fo recht von Bergen lachen.

Wer immer dem Könige begegnete, wurde angesprochen, und besonders leutselig und gnädig unterhielt sich derselbe mit schon bekannten Bauersleuten. Diese luden den König meistens zum Besuche auf ihrem Hofe ein, und wenn es irgend möglich war, machte ihnen Vater Max die Freude, besichtigte das Vieh und af Kücheln und trank Wilch.

Mit einer Rolle Kronenthaler war der herzensgute Mosnarch immer versehen, überall half er, wo geklagt wurde über ein Unglück oder Not; dabei wurde aber die Güte des Fürsten leider häufig mißbraucht.

Mit Bergnugen folgten unsere Blide ben schönen Königsschiffen, welche von mehreren dunkelblau gekleideten Ruderern gezogen wurden, wenn dieselben auf der Fahrt nach der tonigl. Meierer Raltenbrunn am Forsthause vorüberfamen. Unbeschreiblich schon waren bie See- und Bergbeleuchtungen bei Allerhöchsten Besuchen, wie am 8. Oktober 1822, an welchem Tage Raiser Franz I. von Österreich mit seiner Bemahlin Charlotte, bes Königs geliebter Tochter, bann Raiser Allexander I. von Rugland, im ganzen 257 Bersonen in Tegernsee bes Konigs Bafte waren. Schon ein paar Tage vorher trafen Militär-Feuerwerfer und Grenadiere in Tegernfee ein; erftere jum Abbrennen ber Raketen und Schießen von Leuchtkugeln auf dem See, lettere als Chrenwache beim Schlosse. Bor diesen hatten wir Kinder große Furcht wegen des martialischen Aussehens berselben in ben hohen Barenmugen. Wir betrachteten sie immer aus größerer Entsernung, und nur einmal magte ich mich in Begleitung eines mir bekannten, älteren Gendarmen bis zur Schloffirche vor, in beren Rabe ein Bachtpoften ftanb.

Der Totaleffekt bieser Bergbeleuchtungen mar auf Raltenbrunn am Nordende bes Sees berechnet, und bahin begaben sich abende die allerhöchsten Herrichaften zu Wagen, mahrend die Schiffe schon nachmittags von Tegernsee nach Raltenbrunn gebracht worden waren. Nachdem die Nacht angebrochen war, eröffnete der Donner der auf dem Boint zwischen Tegernsee und Egern aufgestellten Ranonen bas großartige Schauspiel; bald barauf standen die höchsten Berge in Flammen, und an ihren fteilen Banden erglanzten in riefigen Feuerzügen bie Anfangsbuchstaben allerhöchster Namen; der See aber erstrahlte wieder von ungähligen erleuchteten Schiffen; ringe am Seeufer wurden Holzstöße entzündet. Immer wiederholte sich ber Donner der Geschütze, fortwährend stiegen Rafeten und Leucht= tugeln in die Bobe und spiegelten ihre Feuerlinie im See; von allen Seiten ertonten bie Rlange ber Militarmufifen. Endlich fuhren die allerhöchsten Herrschaften auf den Königsschiffen hinüber zum reich beleuchteten "Angermanns Buhl" -Gigentum des Rönigs bei St. Quirin - am öftlichen Ufer und von da zu Bagen wieder zurück nach Tegernsee, woselbst fie auf bem Schlofplage von ber Bevölkerung bes schönen Seethales jubelnd empfangen murden. - Dieje Bergbeleuchtungen wurden nach unfres Vaters Berechnungen und Angaben durch das Forstpersonal und die Salinen-Holzarbeiter zu ftande gebracht, die Lange eines Namenszuges betrug ca. 1200 Fuß oder ca. 408 Meter.

Wenn dann im Herbste der königl. Hof wieder nach München übersiedelte, da ward es wieder still im Dorse, die Läden an den zahlreichen Fenstern des Schlosses, aus welchen Bater Max so oft und so freundlich herabgeschaut, wurden geschlossen, und lange noch konnte man sich nicht an den Gebanken gewöhnen, daß der gute König nicht mehr in seinem Lieblingsthale unter seinen treuen Bergbewohnern wandeln, daß man seine sympathische Stimme so bald nicht mehr verenehmen werde!

Es war im Frühherbste 1825, als die allerhöchsten Herschaften wieder nach München zurückgekehrt waren. Wir Knaben hatten damals schon einen Hosmeister und Lehrer in der Person des sehr tüchtigen Forstpraktikanten Ferdinand Klein — gestorben als Kreisforstmeister in Landshut — in dessen Begleitung wir auch unsere Spaziergänge, meistens Waldgänge oder an Triftbäche, machten. Dieser erzählte uns manche Anekdote aus dem Leben des Königs, besonders während des Landausenthaltes im Tegernseethale, so daß wir uns immer wieder mit Freuden an des guten Bater Max Leutsseligkeit erinnerten. Aber wir sollten die sieben Züge des Königs nicht mehr schauen, nicht mehr die Frage vernehmen:

"Wie geht's Buben? Seid ihr brav? Was macht ber Bater?"

Der 13. Oktober 1825 brachte eine erschütternde Kunde! Es war ein schöner, ziemlich warmer Nachmittag, die Turmuhr hatte eben halb zwei geschlagen, als der Landgerichtsdiener mit einem Schreiben in der Hand dem Forsthause, in dessen Garten wir eben das Laub der Bergamotte-Birnbäume zusammenrechten, zueilte und die Frage an uns richtete, ob der Herr Forstmeister zu Hause sei? Auf die bejahende Antwort verschwand er im Hause.

Balb darauf trat der Vater mit dem Gerichtsdiener aus der Kanzlei, ging zu uns in den Garten und sagte schluchzend: "benkt euch, Kinder, — unser guter König Max ist tot!"

Wir hatten den Bater niemals weinen sehen, und diese ersten Thränen vergrößerten den Schmerz um den so geliebten König in unseren jugendlichen Herzen. Wir weinten mit ihm!

König Maximilian I. ruht längst in stiller Gruft der Theatiner-Hoftirche, aber sein Geist schwebt segnend über dem herrlichen Tegernsee, das er einst zu einem irdischen Paradiese umwandelte, in welchem er zahllose wohlthätige Werke und

Schöpfungen übte und ins Leben rief und so viele Menschen glücklich machte. Sein liebes, menschenfreundliches Antlit schaue ich jest nach nahezu 70 Jahren noch so beutslich im Geiste, als stünde ich noch vor dem guten Vater Max und füßte ihm die Hand! Erinnerungen an solche Mensichen schwinden erst, wenn die Augen sich zum ewigen Schlumsmer schließen!

### Aus der Binterlaffenstaft der Romer.

Bon Hugo Arnold.

unf, beziehungsweise vier oder drei Jahrhunderte hindurch dauerte die Herrschaft der Römer über die Gebiete südlich der Donau und den Strich jenseit biefes Stromes bis zum mächtigen Grenzwalle, der Teufelsmauer, und innerhalb biefes langen Zeitraumes murben bie bem großen Bolfe ber Relten angehörigen Landeseinwohner burch den Druck ber straffen Organisation bes römischen Staatswesens, durch die festen Zügel des römischen Regimentes, durch die Überlegenheit der römischen Kultur und durch das zur Nachahmung reizende Beispiel der romischen Beamten, Offiziere, Raufleute, Gutsbesitzer und sonstiger Ansiedler allmählich zwar, aber schließlich vollständig romanisiert, so daß sie sich ihrer ursprünglichen nationalen Eigenart gänzlich entäußerten und in Lebensführung und Sitte, wie in der Sprache völlig zu Römern wurden. Sie teilten dieses Geschick mit allen Bölfern, welche das Schwert der Legionen dem Weltreiche einverleibt hatte und die fich nachmals berart als Romer fühlten, daß die Nachkommen ber alten Dafen fich noch heutzutage mit Stolz "Rumanen" nennen und die Abkömmlinge der einft auf ihre Nationalität jo eingebildeten Griechen fich ben ganzen Orient hindurch "Romäer" heißen und mit diefer Bezeichnung auch von den Türken, Arabern u. j. w. belegt werben; denn der Name der "Hellenen" ift erst gang in der Neuzeit wieder gur Aufnahme gebracht worden. — Allerdings klassisches Latein war es nicht, das die rauhe Zunge der Rater und Bindeliker redete, und unsere Berren Symnafiallehrer und Professoren würden vor Entsetzen aus ber ciceronischen Saut fahren, so etwa ber eine ober der andere ihrer lernbegierigen Diszipuln in die ungeschlachten Laute, Sate und Wortformen verfallen murbe, bie ehebem zwischen Alpensaum und Pfahlgraben im Munde der biderben Provingler erklangen.

Die verheerenden Stürme der Bölkerwanderung segten dann mit rauhem Besen über den Boden der römischen Propinzen weg, wobei der größte Teil ihrer Einwohnerschaft durch die kriegerischen Einfälle der deutschen Stämme und die Drangsale, welche sie mit sich brachten, durch Hunger und Krankheit zu Grunde ging; die wenigen Truppen, welche noch in den Grenzkastellen die Wacht an der Donau hielten, zog Odowakar nach Italien, und ihnen schlossen sich gewiß die noch vorhandenen gebildeten und wohlhabenden Elemente an, so daß sast ausschließlich Ackerbauer und Handwerker, kleine Leute, Unsteie und Kolonen zurücklieben, welche lieber in der Heise mat als in der unbekannten Fremde der ungewissen Zukunst entgegengingen.

Obwohl ihre Zahl keine sehr große gewesen sein kann, hat sie doch immerhin so viel betragen, um uns die Orts-

und Aluff, ja auch die Alurnamen keltischen oder romischen Ursprunges zu überliefern, unter welchen die feltischen ben Römern felbst burch bie Eingebornen überkommen waren. hierher gehören vor allem die Namen ber Städte: Regensburg (Castra Regina), Augsburg (Augusta Vindelicorum), Epfach (Abodiacum), Rempten (Cambodunum), und größerer ober kleinerer Ansiedelungen und Festungen: Eining (Abusina), Irnfing (Arusena), Paffau (Batavis), Rünzing (Quintanis), Pfunzen (Pons Öni), Partenfirchen (Parthanum), Ballei (Fallacia); dann die Namen der größeren Fluffe: Donau (Danubius), Inn (Oenus), Lech (Licus), Umper (Ambre), und eine ganze Reihe kleinerer Gewässer, deren heutige Namen beutlich die feltische Herkunft verraten: die Glon, die Partnach, die Laber, der Kelsbach, der Kintschbach und die Kinzina. bie Bile, die Strogen, die Abens u. f. w. - Gerade Die Fortbauer dieser Namen spricht trot der Umwandelung ihrer Formen durch fremde Bungen und durch die abschleifende Zeit bestimmt bafür, daß in den betreffenden Orten und an den benannten Flüssen alte Landesinsassen in solcher Unzahl wohnen geblieben find, um ben neu zuwandernden Bajumaren bie aus altersgrauer Zeit ererbten Ramen in den Mund zu legen. Das gilt insbesondere von ben Städten, benn wie wir von einigen sicher wiffen, daß fie ansehnliche Baurefte aus bem römischen Altertum in die spätere Zeit gerettet haben, g. B. Regensburg und Paffau, so haben wir ferner allen Grund anzunehmen, daß die andern ebenfalls völliger Berftorung anheimfielen, und daß fich in ihnen durch alle Not und Bedrang= nis ein Stock ober wenigstens ein häuflein romischer Abfömmlinge fort und fort erhalten und diefer auch das chriftliche Bekenntnis weiter vererbt habe. Es fehlt nicht an Beweisen bafür.

Ein Passauer Formelbuch bewahrt z. B. ein Urkundensbruchstück aus dem 7. oder 8. Jahrhundert, dessen Formular aus dem 5. Jahrhundert nach Christus — also noch aus der Zeit der römischen Herrschaft in diesen Gegenden — stammt; ausgestellt ist diese Urkunde zu Fonalva, einem Orte, der im Rottachgaue (d. i. im Bezirke des Rotthales dis zur Donau, hinübergreisend auf das rechte Innuser) gelegen sein muß, und die darin austretenden Personen tragen insgesamt romanische Namen: Mairanus (Majoranus), Dominicus, Dominica, Quartinus, Floritus, Vigilius, wie sie uns auch and derwärts, gleichsalls bei Romanen, im agilulfingischen Bayern begegnen.

Bereinzelt erscheinen noch im 9. Jahrhundert in Regensburg, im ehemaligen Hauptbollwerke Roms an der Donau, "Latini" (Lateiner) und ihr Quartier, in dem sie Handel

—Digitized by Google

treiben, wird im 12. Jahrhundert "inter Latinos" genannt; jett heißt es: die Wallerstraße, d. i. die Straße der Wässchen. Allerdings hat man in diesen "Latinern" später eingewanderte lombardische oder französsische Kausseute erblicken wollen, allein es ist kaum ein Zweisel, daß sie die Nachkommen von alteingesessenen Romanen sind, da die Urkunden des Stistes St. Emeram auch in der Umgebung der Stadt "Romani" nennen, teils als "coloni" (d. i. halbsreie Erbpächter), teils als freie Besitzer. Sbenso kommen im 12. und 13. Jahrhundert in der Salzburger Gegend, in der Umgebung des Klosters Gars, in der Stadt Kempten, um Ebersberg im 11. Jahrhundert, bei Lindau romanische Namen vor.

Bahlreicher noch als auf der schwäbisch-bayerischen Hochebene blieben römische Provinzialen im Alpenvorlande und in den Thalern des Hochgebirges sigen und mehr noch in dem oftwärts vom Inn sich behnenden Noricum als in Bindeligien und Ratien; je naher wir an die Berge fommen, befto mehr häufen sich die Spuren des Romanismus. So haben wir vor Münchens Thoren je ein Walchstatt am Wörthsee und bei Wolfrathshausen, und in zwei Urkunden aus dem Jahre 806, welche Schenkungen bei bem letteren Walchstatt an das Rlofter Schäftlarn betreffen, wird einmal eine Leibeigene als Walhin (b. h. als Welsche) bezeichnet, und ein andermal tragen zwei weibliche leibeigene Damen die romanischen Namen Tunica und Ita. In der Münchener Umgebung erklärt ferner noch der hochverdiente und grundgelehrte Geschichtschreiber Bagerns, Oberbibliothekar Dr. Riezler, folgende Ortsnamen für romanisch: Burg und Kloster Andechs, die Schwaige Arzla bei Grafrath, den Hof Portenläng bei Otterlohe unweit der Römerstraße von Salzburg nach Augsburg und den Weiler Rausch am Bilfensee.

Häufig erscheint bei Ortlichkeiten die Bezeichnung "Walch" und "Waller" b. i. Welsch. So haben wir außer den bereits genannten Dörfern Walchstatt ben Walchensee und bas Dorf Ballgau unweit Partenfirchen, an der Traun nördlich von Traunstein eine ganze Sammlung von Walchendörfern: Ratwalchen, Traunwalchen, Lütelwalchen, Oberwalchen, Reit= walchen, Walchenberg und dazu ein Wallersdorf im Bezirksamt Landau an ber Ifar. Bürden wir bas benachbarte salzburgische und tirolische Gebiet noch heranziehen, so ließe sich diese Aufzählung unendlich vermehren, doch wollen wir eigentlich die Grenzen des heutigen Baperns nicht überschreiten, obaleich jene Bezirke innerhalb bes alten Bajumarengebietes liegen. Auffallend ift dabei, wie Riegler bemerkt, daß vornehmlich die Bergfeen die romanische Bevolkerung festgehalten haben, und wir durfen dabei wohl baran erinnern, daß ber Apostel ber Bagern, der heilige Rupert, auf seiner Bekehrungsreife langeren Aufenthalt am Wallersee nordöstlich von Salgburg nahm, bevor er feinen Wohnfit in dem verödeten Juvavum (Salzburg) aufschlug. Offenbar that er dies, weil er dort noch eine beträchtliche Anzahl chriftlicher Romanen antraf.

Sehr häufig tritt auch der Familienname Walch in den baherischen Alpen auf. Dabei will ich eines Trägers desselben gern und mit verdienter Anerkennung gedenken. Er hat mich auf vielen Forschungsfahrten im Bereiche der Römerstation Urusa (d. i. das heutige Pähl südlich vom Ammersee) zu Wasser und zu Lande mit unermüdlichem Eiser begleitet und ist, mit Weg und Steg vertraut, mir getreulich mit Rat und That zur Seite gestanden; jett hat er seinen Ausenthalt

wieder an einer klassischen Stätte zu Ising hart am Chiemsee, wo man vordem römische Bautenreste gesunden hat, und wo die große römische Heerstraße von Salzburg nach Augsburg vorbeizieht. Er kann seinen rühmlichen Sifer in Erkundung der Spuren seiner großen Ahnen dort draußen auß neue rege bethätigen. Im übrigen muß ich seinen Steckbrief auch nach der körperlichen Erscheinung hin vervollständigen, denn der wackere Mann trägt selbst somatisch den charakteristischen Stempel seiner Abkunst: einen typischen Kömerstopf nach dem Muster antiker Statuen, einen vollkommen ebenmäßigen Gliederbau, Augen und Haare von schwarzer Farbe und dazu eine so vollendete Glaße, daß er mit Sicero und Säsar als Nebenbuhler wetteisern könnte.

Daß sich bei solcher Bewandtnis die Reste zahlreicher romanischer Bevölkerung auch in ben altesten Urkunden finben, ift leicht erklärlich. So haben wir zwei aus bem Jahre 788 unter Bischof Arno herrührende Berzeichnisse bes Bistums Salzburg über seine Besitzungen, ben fog. Indiculus Arnonis, der das aus herzoglichem Gut herstammende Grundeigentum des Stiftes zusammenfaßt, und die Breves Notitiae, welche eine Übersicht bes von anderen Schenkern vermachten Besites der Salzburgerfirche enthalten. (Beide find vom hochgelehrten Bibliothekar Dr. Reinz ber Münchener Staatsbibliothet veröffentlicht.) Nach benselben hat das genannte Hochftift in den salzburgischen und oberöfterreichischen Gauen nicht weniger als 324 romanische Gehöfte überkommen, barunter im Salzburgergau 80, 30 und 116; im Attergau 5 und 3, im Traungau 80 und 20, im Mattichgau 4, außerdem noch eine Reihe "vici Romanisci", romanische Gemeinden.

Freilich auf die Dauer konnten diese Romanen ihre Stammeseigenart nicht behaupten, dazu war ihre Zahl doch zu gering, und stand ihre Kultur nicht hoch genug. Im Laufe der Zeiten gingen sie inmitten der Bajuwaren unter, indem sie mit ihnen nach und nach völlig verschmolzen.

Aber wie ihre Spuren sich dem Auge des Forschers heutzutage noch dadurch verraten, daß in den genannten Bezirken eine ganz beträchtliche Anzahl von Männlein, und Weiblein mit dunklen Augen und Haaren herumlausen, und der Menschenschlag hierdurch überhaupt eine dunklere Schattierung ausweist als in jenen Strichen Deutschlands, in denen niemals Römer seßhaft waren, so haben die römische Kultur und die romanische Bevölkerung ihren Einfluß auch auf den deutschen Sprach- und Wortschatz geübt.

Da ist vor allem die Stammesbenennung "Latiner" als herabgewürdigter Spottname hängen geblieben: ber Latinl, Latidl ober Latirl (ein ungeschicktes tolpelhaftes Menschen-In der Almwirtschaft bestehen neben zahlreichen romanischen Almnamen (3. B. auf bem Gebirgsstocke hinter dem Tegernsee zwischen dem Achenthal und der Scharnit) eine Reihe romanischer Ausbrucke fort: Die Alm selbst, ber Senner (senior), der Rafer (casa), der Soller (solarium), ber Schotten (excoctum), die Alpenkräuter Marbl (marrubium), Madaun (montanum), Speif (spika); in den Weingegenden Tirols und am Bodensee: der Torkel (Breffe torcular), der Ihrn (Eimer, urna), der Meraner Flurschütze Saltner (saltuarius ber Pandeften), der Wein (vinum), ber Most (mostum), das Faß (vas), der Küfer (cuparius). Dazu treten eine ganze Reihe von Ausbruden, die fich auf Aderbau, Gartenfultur, Baufunft, Gerate, Gewerbe und Sandel beziehen, z. B. Joch (jugum), Flegel (flagellum), Mutt (modius), Käje (caseus), Pacht (pactum), Straße (strata), Kalt (calx), Wörtel (mortarium), Mauer (murus), Pjorte (porta), Turm (turris), Kammer (camera), Fenster (fenestra), Ziegel (tegula), Stall (stabulum), Wörser (mortarium), Kiste (eista), Schaff (scaphium), Psund (pondus), Weiler (villa), Warkt (mercatus), Psosten (postis), Pseiler (pilarium), schrift (scribere, scriptum), Psister (pistor), letteres ein Wort, daß sich insbesondere in Bahern und Schwaben erhalten hat

und z. B. auch im Ortsnamen Pfisterham (phistarheim im Bezirksamte Vilsbiburg) schon im Beginn des 11. Jahr-hunderts erscheint. Die Einverleibung dieser Worte und Aus-brücke in den deutschen Sprachschatz legt ein beredtes Zeug-nis dafür ab, daß die Gewerbe und Künste, welche sich ihrer bedienen, bei unseren Altvordern erst unter römischem Einfluß zur Entwickelung oder wenigstens zur reicheren Ausbildung gediehen sind.

(Schluß folgt.)

#### Beitelmoos.

Eine Bichtelgebirgefage von Muguft Ropifch.



**G**eht hinein, ihr Kleinen, wärmet euch am Feuer, Um Abend ist's im Zeitelmoose nicht geheuer! Die Kleinen lachen. —

Und wie er weiter reitet von der Stelle, Wirft sich am Teich ein Mädchen in die kühle Welle . . . . Bas will er machen?

Er springt ins Wasser nach, um sie zu retten; . . . . Ja, wenn ihn nur die Nigen nicht zum Narren hätten! Die Nigen lachen.

Er nimmt die Peitsch' und haut sie, aber munter, Heupserdchen ähnlich springen sie von da herunter Und steh'n und lachen.

Auf sest er sich, doch Angstschweiß muß er schwitzen, Denn hinter sich fühlt wieder er die Kleinen sitzen. . . Was will er machen? Sie klammern sich oft fest an ihn und kneifen! Er kann sich die Spukgeister nicht vom Halse streifen: Sie aber lachen.

"Im Zeitelmoos ist's abends nicht geheuer!" Zirpt eines; doch er sieht nun Hirten um ein Feuer . . . . Was will er machen?

Er traut sich nicht hin bis zum nächsten Orte Und will herab und gibt den hirten gute Worte — Die Kleinen lachen.

Nun möcht' er gern sie hauen mit dem Stecken, Sie aber flieh'n, indem sie mit den Zähnen blecken. . . . . Was will er machen?

Die Hirten wollen ihn vom Pferde heben, Da dreht fich gar der Sattel um, er fällt daneben. Die Hirten lachen.

Er schilt fie aus, die hirten schwinden beide, Er liegt im Moor, am Schimmer einer faulen Weide. . . . Was will er machen?

Auf springt er, schnallt den Sattel wieder feste, Steigt auf und peitscht: "Fortreiten", ruft er, "ist das Befte!" Die Kleinen lachen.

Er kommt nicht fort, es ist ihm wie im Traume: Der Sattel sitt am Rosse nicht, nein, an dem Baume. . . . Was will er machen?

Aus allen Eden ruft's: "Geh heim zum Feuer Und wärme dich, im Zeitelmoos ist's nicht geheuer!" Die Kleinen lachen.

Run bleibt er sitzen. Die Laubfrösche quarren, Die Mücken stechen, Alles hat ihn da zum Narren. . . . Was will er machen?

Er sitt und sitt — austräht der Hahn den Morgen, Da rufen sie: "Run, guter Mann, bist du geborgen!" Und flieh'n und lachen.

Er geht zum Roß: es ist ihm wie im Traume, Sitt auf und jagt aus bem verhexten Raume — Was will er- machen?"

Fort reitet er, es klingt ihm nach im Ohre, Er höret immer noch, und immer wie im Chore Die Kleinen lachen.

# Kleine Mitteilungen.

Das Sendlingerthor. Wir haben in letter Nummer das Bersprechen gegeben, über zwe merkwürdige Plane eines Umbaus des Sendlingerthores zu berichten.

In bem Augenblicke, in welchem ber Plan auf Beseitigung bes alten Thores lebhast erörtert wird, dürsen wir wohl daran crinnern, daß bereits vor langer Zeit das Borhaben bestand, dem Thore eine andere Gestalt — natürlich der jedesmaligen Geschmacksrichtung entsprechend — zu geben. Wir sühren den freundlichen Lesern hiermit die Bilder vor Augen, welche zeigen, wie das Thor, bezw. dessen Umgebung hätte umgewandelt werden sollen. Der erste Plan ist von dem unter Raiser Karl VII. und Kursürst Max Joses III. wirkenden Architekten Cuvillies, dem Erdauer des Residenztheaters und der Paläste Törring (jetzt Postgebäude), Preysing (jetzt Hospotheken= und Bechselbank), Porcia (jetzt Musseumsgebäude), Arco (Theatinerstraße) entworsen, der zweite von dem Wilitärarchitekten und Oberbaumeister Franz v. Thurn (1763—1844), dem Bater der Schweren Reiter= und Türkenkaserne,

Fassabe ber Münzgebäudes und des alten chemischen Laboratorium\$ der Arcisstraße. Benn man diefe Un= fichten betrachtet, fo dürfen wir wahrlich banten, daß diefe Plane nicht zur Aus= führung gelangten, und unfere Entel werden — wenn das Thor wirklich be= feitigt worden ift, feinerzeit aus äftheti= fchen Grunden bei Bc= fichtigung des Bildes, vom gegenwärtigen Thore und Blate lebhaft münschen, daß feine Beränderung eingetreten mare!

Plan gur Ammandlung des Bendlingerthors von Cuvilliés.

Heiraten und Hochzeiten im Mittelalter. Mit dem Worte Heirat bezeichnete man im Mittelalter selten die Abschließung einer Che; man gebrauchte dafür lieber die Bezeichnungen Brautslauf, Hochzeit, Brude. Über die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Brautlauf sind unsere Sprachforscher nicht einig; mit dem Worte Hochzeit (hochgezit) aber bezeichnete man im Mittelalter jedes Fest überhaupt. Es gab im Mittelalter viel weniger Jungsgesellen als jett; in manchen Zünsten dursten sogar Ledige nicht als Meister aufgenommen werden.

Im früheren Mittelalter hießen die Berlobten von der Handreichung an, also schon vor der kirchlichen Trauung, Gemahle, später erhielten sie diese Bezeichnung erst nach der kirchlichen Einsegnung. In Frankfurt war es üblich, daß der Bräutigam bereits bei der Berlobung der Braut einen Ring gab, wosür er gewöhnlich ein "stattlich vernähtes Fahnetlein" erhielt.

Die Berlobung wurde mit Tänzen und Schmausereien geseiert, wobei es gewöhnlich so verschwenderisch herging, daß einschränkende Berordnungen nötig erachtet wurden. In Ulm wurde angeordnet, daß man nur bis sechs Uhr Abends auf Kosten des Bräutigams zechen dürse; was einer von dieser Zeit an trank, hatte er aus eigener Tasche zu bezahlen.

Die firchliche Trauung, welche zuweilen auch Solemnisierung der Che oder Inthronisation genannt wurde, konnte an allen Tagen, selbst den Freitag nicht ausgenommen, stattsinden. Einige Tage vor dieser Feier sand das Baden statt; die Brautleute und die Geladenen besuchten das Bad, und die Dienstleute erhielten ein Badegeld zum Geschenke. Darauf folgten allerlei Festlichsteiten. Jur Kirche gingen die Brautleute nicht zusammen, sondern getrennt und jedes von Brautsührern geleitet. Gewöhnlich länteten dabei die Glocken; in manchen Gegenden pflegte der Türmer zu blasen. Man liebte es, recht viele Leute einzuladen, damit der Zug zahlereich erscheine.

Die Hochzeitsgeschenke waren im Mittelalter beträchtlich und von mehrsacher Art. Braut und Bräutigam beschenkten sich selbste verständlich gegenseitig, aber selbst da mischten sich die Berordenungen ein; in Nürnberg wurde nun um den Ansang des 14. Jahrhunderts den Bermählten verboten, in den ersten zwei Monaten der Che einander etwas zu schenken. Auch die Gäste

brachten Beschente, womit fie gleichsam die Bewirtung be= jahlten; diefe foge= nannten Schent= hochzeiten bauerten in Frankfurt durch das ganzeMittelalter, erft nach dem Schluffe des Mittelalters er= scheinen die Freihochzeiten, bei denen die Bafte ein= fach ihren Dant für die Bewirtung ausfprachen. Das Be= schenken erreichte bald einen folden Umfang, daß Edelleute ihre "pfeiffer, trumeter und diener" oder ihre "farenden lute" an die Räte benachbarter

Städte sendeten und briestich um Geschenke für diese baten. Die Geschenke an die Brautleute bestanden entweder in Geld, oder in Kleidern, Trinkgeräten und Haushaltungsgegenständen; auch die Stadtbehörden machten Geschenke. So schenkte der Franksurter Rat 1392 einem Edelmann für 18 Gulden Wein zu seiner Hochzeit. Auch die Brautleute mußten Geschenke machen, zumeist nur an die Dienstleute. Die Musikanten, Köche und Auswärter konnten auch Speisen und Getränke den Ihrigen nach Hausertragen. Denen, die durch Krankseiten am Erscheinen verhindert waren, schickte man Speisen ins Haus; ebenso anderen Kranken, Armen, den Türmern, den Organisten, den Schullehrern, den Badern, den Totengräbern, dem Stubenknecht der Trinkstube, welche der Bräutigam zu besuchen pflegte. Es kam auch vor, daß man für die zufällig Borübergehenden Wein aussschenkte.

Die Hochzeitsfeste waren im Mittelalter überall prachtvoll, glänzend und lange dauernd. In Schwäbisch Sall dauerte eine bürgerliche Hochzeit neun Tage, und der Gäste waren so viele anwesend, daß sechzig Tische aufgestellt wurden.

Im Jahre 1493 richtete der Bäcker Beit Gundlinger in Augsburg seiner Tochter eine Hochzeit aus, bei der 270 Gäste anwesend waren. Sie dauerte acht Tage und so viel wurde gegessen, getrunken, getanzt und geneckt, daß am siebenten Tage viele wie tot hinsielen. Der Franksurter Rat erlaubte manchen Bürsgern, während der Hochzeitssesklichkeiten die an ihren Häusern vorbeisührenden Straßen abzuschließen, und einer erhielt 1483 die Besugnis, eine eigene hölzerne Hütte zum Kochen bauen zu dürsen. Die Hochzeit eines Patriziers von Franksurt, Arnold v. Glauburg, die 1515 stattsand, kostete 116 2/s Gulben, welche Summe man erst verstehen lernt, wenn man weiß, daß damals das Fuder Wein neun Gulden kostete. Für daß genannte Geld verzehrten die 76 Gäste sechs Ohm Wein, für sechsthalb Gulben Vier, 239 Pfund Rindsseisch, 315 Hahnen und Hühner, 30 Gänse, 3100 Krebse, 1420 Weißbrote u. s. w.

Die Hochzeiten waren eben Feste, bei denen man so recht seinen Reichtum offenbaren konnte. Die verschwenderische Pracht dabei war eine so gewöhnliche Sitte geworden, daß man im Jahre 1496 einen Bräutigam als Geizhals verhöhnte, weil er nur die nächsten Berwandten und Freunde zu seiner Hochzeit geladen hatte. Die vielen mittelalterlichen Hochzeitsordnungen konnten natürlich der Sucht zu glänzen nur unvollkommen abhelsen. In Ulm verbot man, mehr als 80 Gäste zu laden, in Konstanz dursten

mußte für biese Gesellschaften wenigstens zwei warme Speisen nebst Mandelmilch und Mandelmuß gestatten, wogegen er Bäckerei und Käse verbot. Schon im 13. Jahrhundert wurden in Rürnsberg diese "Hössein" gänzlich abgeschafft. Am Ende des Mittelsalters war es in Rürnberg dem Ehepaar ein halbes Jahr lang untersagt, "einen Hochzeithof oder Wirtschaft" zu halten; dafür durste der neue Chemann an dem Tage, an dem seine Frau in sein Haus kam, einen Hochzeithof abhalten, dazu aber bloß zwölf Versonen einsaden.

Unglückstage. Es gibt jett noch viele Leute, benen bestimmte Tage des Jahres als Unglückstage gelten, an welchen sie nichts Wichtiges unternehmen wollen. Wir dursen es deshalb unseren Altvordern nicht übel anrechnen, wenn auch sie ihre Unglückstage hatten. Sin alter Kalender aus der ersten Hälfte des 15. Jahr-hunderts zählt sie auf, um, wie der Kalendermann ganz naid sagt, "der Erben war zu nehmen", das heißt, die Nachkommen vor Schaden zu warnen. Diese Vorläuser der Falbschen Tage sind folgende.

"Das sind bös verworfene Tage, so in dem Jahr kommen; an denen soll man weder lassen kaufen noch verkaufen noch um



Plan zur Umwandlung des Bendlingerthors nach v. Thurn.

nur bis 50 geladen werden, in Braunschweig und Landau konnten bis 80 Gafte an den Schmausereien teilnehmen.

Im Essen und Trinken leisteten unsere Altvordern, wie allsemein bekannt, wahrhaft Erstaunliches. Komisch ist es, wie man durch Berordnungen der Unmäßigkeit ein Ziel sehen wollte. Es war im Mittelalter Sitte, daß an den verschiedenen Hochzeittagen die jüngeren Männer mit dem neuen Ehemanne in ein Wirtsshauß zu einer Frühzeche oder zu einer nachmittags stattsindenden sog. Urte gingen. Eine Rotenburger Berordnung sagt nun, man dürse am Morgen nach der Hochzeitnacht zwar mit dem Bräutigam zum Wein gehen, aber nicht mehr als eine Maß trinken, und eine Ulmer Hochzeitsordnung vom Jahre 1411 verbietet die Frühzechen ganz und gar und erlaubt die Urten nur unter der Bedingung, daß die Frauen, welche beim Tanzen gewesen, nur Wasser tränken. Beim Auseinandergehen dürse zum Zeichen sorts dauernder Liebe Johannis=Segen herumgereicht werden.

Noch lange Zeit nach der Hochzeit wurden dem neuvermählten Paare zu Ehren Festmahle und sog. Höse, d. h. Gesellschaften gehalten. Auch diese wurden in manchen Städten verboten. Da veranstalteten die Frauen und Jungfrauen Gesellschaften ohne eigentliche Mahlzeiten, indem nur mit Leckerbissen aufgewartet wurde. Das Spiel wurde dann die Hauptsache. Der Ulmer Rat

ein Beib werben; und auch feinerlei Sache betreiben noch Thun in ben nachbeschriebenen Tagen, die an ben Monaten kommen und barum ift notdurftig der Erben mahr zu nehmen. Der erft ift das eingehend Jahr; der dritt Tag nach Lichtmeß (5. Febr.) der dritt Tag nach Sct. Matheis Tag (27. Febr.); der erft Tag des Märzen; der viert Tag nach Unfer frauen Tag im Märzen (29. Marg) ber zehnte Tag im Aprilen; ber viert Tag vor Georgi (19. April); der dritt Tag im Man; der fiebent Tag fo der Man ausgeht (25. May); der neunt Tag vor Johannis Baptiste (15. Juni); der dritt Tag vor Margarethe (10. Juli), der nächste Tag nach Margarethe (14. Juli) an Sct. Marien Magdalenentag (22. Juli); der erfte Tag im August der dritt Tag nach Augustini (31. August); der sechst Tag vor unser Frauentag zu Herbst (2. September) an Sct. Mathestag (21. September) ber fünft Tag nach Michelis (4. Oftober) der sechst Tag vor Martini (5. November) der dritt Tag nach Katharina (28. November) der ander Tag vor Nikolai (4. Dezember) ber ander Tag vor Sct. Thomastag nächst vor Beihnachten.

Inhaft: Berschwunden. Eine Nürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß (Fortiezung.) — Die Madenburg im Wasgau. Bon Johannes Hill. (Mit einer Judistration.) — Erinnerungen eines Alten an Bater Max (König Max I.) in Tegernsee. Bon Friß Schenk. — Aus der Hinterlassenschaft der Kömer. Bon Hugo Arnold. — Beitelmoos. Eine Fichtelgebirgslage. Bon August Kopisch. (Wit einer Junstration.) — Peiene Mitteilungen. Das Sendlingerthor. (Wit zwei Junstrationen.) — Peiraten im Wittelalter. — Unglüdstage.

Berantwortlicher Redatteur S. Leber, München, Rumforbstraße 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.



### Verschwunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsetung.)

#### 14. Rapitel.

s ist spät am Abend. Im Wägelschen Hause ist bas Tagwerf längst geschehen, und jeder darf sich nunmehr der wohlverdienten Rube hingeben. Der in mächtiger Fülle berniederrauschende Regen hält alle gebannt unter schirmendem Dache, und so ist es still und obe in bem Hofe und bem fleinen Garten, wo fonst um biese Zeit noch gern Madame Bägel mit ben Kindern ein Stündchen zu verbringen liebte. Wie bas stattliche Haus mit seiner dem weiten Plate zugekehrten Fassabe lebhaft erinnerte an jene stolzen Bracht= bauten, benen wir in Florenz und Benedig fo oft begegnen, jo ift auch die Anlage des Hofes und der Gartenterraffe entschieden nach berühmten Mustern südländischer Provenienz erfolgt. Bei den lebhaften Handelsbeziehungen, wie sie bas ganze Mittelalter hindurch zwischen Nürnberg und Italien beftanden, bictet diefer Umftand an fich nichts Auffallendes. So hatte sich ja auch, vermutlich nach italienischem Borbild, bis zum Ende ber Reichsfreiheit in Nürnberg bie Stundeneinteilung von Sonnenauf= bis Untergang unter bem Bolfe erhalten.

Das oberste Stockwerf des Hauses bildete nach dem Hose zu den sog. Söller, eine offene Halle, weit luftiger angelegt noch als die geräumigen Korridore und Treppenaufgänge der unteren Geschosse. In früheren Zeiten hatte die Halle wohl schon den verschiedensten wirtschaftlichen Zwecken und auch als Kinderspielplatz gedient; nachdem es aber einmal vorgekommen, daß eines der Kleinen, schlecht beaufsichtigt, die immerhin nicht niedrige Ballustrade erklettert, dort das Gleichgewicht verloren

hatte und in den Hof hinabgestürzt war, wo man es auf dem Pflaster gräßlich zerschellt aufgehoben, wurde beschlossen, den ganzen Raum abzuschließen und der allgemeinen Benutzung unzugänglich zu machen. In den hier oben befindlichen Kammern und Gelassen war unbrauchbar gewordener Hausrat aufgespeichert, den man nunmehr unter sicherem Berschlußruhig eine Beute des Moders werden ließ, aber man hatte nicht unterlassen, die großen Schränke, die, halb in die massive Wauer eingelassen, hier plaziert waren, auszuräumen, um passende Ausbewahrungsorte für weniger oft gebrauchte Dinge zu haben. Doch war seit Menschengedenken der Söller nicht mehr benutzt, kaum je einmal betreten worden, und es galt deshalb, wie dies ja in alten Häusern oft vorzukommen pflegt, unter den Dienstboten dieses oberste Stockwerk als ein geradezu verrusener Ort, an dem es sogar am hellen Tage "umgehe".

Hätte gerade heute zu solch vorgerückter Stunde eine oder die andere dieser surchtsamen Scelen sich auf den Söller verirt, so wäre ganz unzweiselhaft das Borhandensein eines Gespenstes konstatiert worden. Der weite Raum lag im tiesssten Dunkel, aber ohne Unterlaß zuckten vom nächtlichen Himmel grell leuchtende Blize auf, die für Augenblicke blendende Tageshelle verbreiteten. Bei dem Scheine dieser Blize hätte man hier oben einen hochgewachsenen Mann, in eine prächtige Husarenunisorm gekleidet, wahrnehmen können, wie er immer ungeduldiger mit leise klirrenden Schritten den Gang aufs und abwärts wanderte, von Zeit zu Zeit lauschend stehen blieb oder auch wohl die solide Konstruktion eines der mächtigsten, just offen stehenden Schränke eingehend musterte und erprobte.

Das Baherland. Nr. 38.

"Sie läßt auf sich warten; die sestgeschte Stunde hat längst geschlagen. Hofft sie auf diese Weise, mich gefügiger zu machen, so könnte sie sich täuschen. Es gibt für sie kein Entrinnen mehr, sie muß mir folgen, freiwillig oder gezwungen! Noch ist Wägel nicht zurückgekommen von seiner nuplosen Wission, und wenn er kommen sollte — einerlei! In dieser Nacht noch wird er aufgehoben und abgeführt. Ich habe meine Waßregeln aufs beste getroffen. Uha, ich höre Schritte. Ah, ma chérie Clotilde, te voilà ensin!"

"Rühre mich nicht an!"

"Wie steht es? Bift Du bereit, mir ju folgen?"

"George, wo ift mein Rind?"

"Du wirst es ersahren. Ich will Dich zu ihm führen. Gile, alles ist bereit; Du fannst ohne Aufsehen das Haus verlassen. Ich besitze den Schlüssel zur kleinen Seitenpforte. Pierre hat ihn mir verschafft."

"Ich will meinen Gatten noch einmal fprechen."

Der Offizier lachte höhnisch auf. "Deinen Gatten? Sorge nicht um ihn. Wer weiß, ob er heute noch zurückstommt. Morgen in aller Frühe wird er aufgehoben werden; er geht als Geisel nach Givet."

"Glenber, das ist Dein Werf!"

"Bah, was willst Du? Er stand mir im Wege. Es tostete mich ein Wort an den Kommandanten, und die Sache war geregelt. Zudem ist General Kleber mir zu Dank verpflichtet. Er ist Straßburger, sein Bater war Gärtner bei meinem Cousin, dem Kardinal Rohan. Du siehst, alles geht nach Wunsch. Doch jetzt, eile; ich führe Dich. Um Mitternacht müssen wir die Stadt im Kücken haben."

"George, ich folge Dir nicht!"

"Du mußt, ich brauche Gewalt."

"Schützt mich, ihr Himmlischen! Ha, was ist das? Großer Gott, verloren!"

Ein kurzer, wirrer Kampf im Dunkeln, dann flammt ein jäher Blitz am Himmel auf, ein furchtbarer Donnerschlag — trachend stürzt Mauer und Balkenwerk hernieder, die junge Frau unter der Last begrabend, aber keine Spur mehr von dem Offizier. Er ist verschwunden. Hat der mit einem Male losgebrochene Sturm in tollem Durcheinander der entsesselten Elemente ihn von dannen geführt, ihn in die Lüste geriffen oder in grausige Tiesen gestürzt? Wer mag es wissen? Da erscholl unten Müllers Stimme.

"Ammon, Arubel, wo seid ihr? Her zu mir! Es hat eingeschlagen in unserem Hause, der ganze Hof ist wie besäet mit Dachziegeln. Schnell eine Laterne, gehen wir hinaus." Im nächsten Augenblick war alles im Hause auf den Beinen. Aber Müller gebot den anderen, zurückzubleiben und seine weiteren Weisungen abzuwarten.

"Wo ist Madame?" fragte er dann Lisette, und als ihm die Antwort wurde, daß sie sich in ihr Zimmer eingeschlossen habe, sagte er sopsschüttelnd: "Sonderbar, daß alles so ruhig bleibt, sind doch sogar die Kinder erwacht; ich höre sie laut weinen. Geht hinein, Lisette, und ihr beide solgt mir."

Jest standen die Männer oben auf dem Söller, wo ein schrecklicher Anblick sich ihnen darbot. Der Sturm hatte sich verfangen in dem Fachwerke des Giebelbaues, die zierlichen Säulen, welche das Gesimse trugen, waren geknickt, und einer der Erfer war seiner Stütze beraubt und eingestürzt, seine Trümmer bedeckten weithin den Boden. Mit der Laterne

in der erhobenen Rechten schaute Müller auf das wuste Chaos.

"Wir werden morgen Arbeit genug haben, wenn wir hier aufräumen wollen. Für jest ist nichts zu thun. Der Wind scheint sich gebrochen zu haben, auch regnet es zu stark, als daß noch weitere Gesahr brohen könnte. Gehen wir wieder. Halt, was ist daß?" Er hatte einige Schritte vorwärts gemacht, dann rief er entsetzt auß: "Um Gottes Willen, hier liegt Madame, ganz unter Schutt und Balken begraben. So habe ich mich nicht getäuscht, als ich vorhin schon von drüben her ein Frauenkleid zu bemerken geglaubt. Ist sie tot, oder kamen wir noch rechtzeitig, sie zu retten? Ammon, haltet die Laterne, Krudel und ich wollen sie hervorziehen. Sachte, langsam, so ist es gut. Den Kopf höher halten! Gott, sie regt sich nimmer. Woher aber kommt das viele Wlut? Aha, hier ist eine schwere Wunde, die sich noch nicht geschlossen."

Benige Minuten später lag Madame Bägel auf ihrem Bette, totenbleich, mit geschlossenen Augen, vollkommen regungslos, nicht für einen Augenblick war das Bewußtsein zurückgekehrt. Mit angsterfüllten Blicken betrachtete sie Wüller, bis Dr. Sartorius eintraf, nach dem man eiligst gesandt hatte.

"Gott sei Lob und Dank, daß Ihr gekommen seid", sagte Müller mit einem Seufzer der Erleichterung, als der Arzt das Zimmer betrat, "wir dachten, daß sie uns unter den Händen stürbe."

Alsbald begann ber Dottor seine Untersuchung, je langer fie jedoch mährte, besto ernster und nachdenklicher murbe seine Miene, dann fagte er: "Ich darf Guch nicht verhehlen, Müller, daß wir es hier mit einem fehr fritischen Falle zu thun haben; benn abgesehen von dieser schweren Bunde hier am Hinterhaupt, scheint mir nicht ausgeschlossen, daß innere Berletzungen stattgefunden haben. Die tiefe Ohnmacht fann noch Stunden währen, sie kann, erschreckt nicht, in Tod übergehen. Wir wollen kalte Überschläge anordnen, die alle Viertelstunden erneuert werben muffen, im übrigen hat vorerft die gange Pflege fich auf größtmögliche Schonung bes in seinen innerften Tiefen aufgewühlten Organismus zu beschränken, benn jedes weitere Vorgehen könnte für jest mehr schaden als nüten. Selbstverständlich darf die Kranke nicht einen Augenblick unbewacht bleiben für den Fall, daß das Bewußtsein wiederkehren follte. Kür jest ist weiter nichts zu thun, ich kann geben, benn ihr bedürft meiner hilfe heute nicht mehr. Behabt Guch wohl, morgen mit dem frühesten will ich wiederum vorsprechen."

Mit warmem Handedruck hatte ber Arzt sich verabschiedet, und Müller blieb allein zurück im Krankenzimmer. Go verftrich eine lange, bange Stunde, bann murbe es unten in ber Straße vor dem Hause lebendig: die Deputation mar gurud gekommen, und herr Bägel tam vorgefahren. lange mährte bas Lärmen, balb trat wiederum tiefe Stille ein, die nur der an die Scheiben flatschende Regen unterbrach. Der heftige Sturm welcher die Deputation auf bem Wege überrascht, hatte die lange Berzögerung verursacht. Auf der Schwelle seines Hauses erfuhr Bägel schon, daß ein schwerer Schlag ihn getroffen, bann teilte oben sein treuer Profurist ihm schonend die schlimme Runde mit. Der Raufherr betrat mit schwankendem Schritte bas Bemach und stand vor bem Lager ber heißgeliebten Frau, die mehr einer Toten als einer Lebenden glich. Er warf sich auf die Kniee, sein Haupt auf die Decke bettend, die er mit heißen Thranen benette, mahLiebe flufterten. Muller zog sich verschwiegen zurnd, die ich fortbleiben werde, aber es kann nur gut fein, wenn ich die beiben Batten allein laffenb.

Aber nicht allzulange sollte die Bereinigung dauern. Noch hatte der Morgen nicht gegraut, als die festgeschlossene Hauspforte von rauh geführten Schlägen erbröhnte. So gewaltig war der Larm, den die unberufenen Störer verursachten, baß Madame Bägel aus ber Betäubung erwachte und einen irren Blick auf ihre Umgebung warf, aber alsbald die Augen wieder ichloß zu erquidendem Schlummer. Dann trat Müller mit leisen Schritten in bas Rimmer.

"Man verlangt bringend, Herrn Bägel zu sprechen. Es find französische Offiziere, die sich durchaus nicht abweisen ließen und gewiß nichts Butes im Schilbe führen. Leider ift meiner Meinung nach ein Entkommen ganz unmöglich, ich hätte sonft -- "

"Nein, nein", unterbrach Bägel hastig, "ich weiß nur zu genau, um was es fich handelt. Es follen Beifeln ausgehoben werden, die dem Feinde Sicherheit leiften bafür, daß die ausgeschriebenen Kontributionen eingehen."

"Und dazu will man Euch nehmen?" rief Müller mit Befturzung.

"Warum nicht?" entgegnete der Kaufherr mit heroischer Belaffenheit. "Bin ich boch Lofunger und biete in meiner Berfon somit allein schon die bestimmtesten Garantien. Geht also und fagt ben herren, bag ich bereit bin. Gin Stundchen wird man mir doch wohl gewähren zur Ordnung meiner Brivatangelegenheiten. Geht und fommt alsbald gurud, benn ich habe Guch noch vieles mitzuteilen."

Der treuc Diener ging und fehrte wieder mit bem Bescheibe, daß herrn Bägel die erbetene Stunde Aufschub bewilligt sei, daß aber eine Militärpatrouille im Sause bleiben muffe, welche die beftimmte Beisung erhalten habe, jeden Fluchtversuch energisch zu vereiteln.

"Ich weiß es", antwortete ber Kaufherr mit bitterem Lächeln, "und benke nicht baran, zu entfliehen. Lifette wird meinen Plat am Rrantenbette einnehmen muffen, benn wir

rend die blaffen Lippen ohne Unterlaß Worte der zärtlichsten | beide haben unten zu thun. Noch weiß ich nicht, wie lange Beit meiner möglichen Abwesenheit von Saus und Beichäft nicht zu furz bemeffe."

> Bleich barauf fand im Geheimzimmer zwischen bem Raufherrn und seinem Profuriften eine lange Besprechung ftatt, bie erft ihr Ende nahm, als ein französischer Militarbeamter fam, Berrn Bägel an feine gegebene Bujage ju erinnern und ihn aufzufordern, auf der Stelle fich gur Abfahrt bereit gu halten.

> "But", erwiderte der so Gemahnte, sich an seinen treuen Diener wendend, "wir find im Reinen. Die Sorge für Beschäft und Haus habe ich nun gang und völlig auf Gure Schultern gewälzt."

> "Und ich gelobe Euch, alles zu thun, was in meinen Kräften steht, das in mich gesetzte Bertrauen zu rechtfertigen. Reiset mit Gott, Berr Bägel!"

> "Und wie ich Euch gebeten Müller, meines Ramens unbeflecte Ehre in der Geschäftswelt aufrecht zu erhalten, fo wird mein erprobter Freund Dr. Sartorius für Weib und Rind - " - hier erstickten Thränen seine Worte, doch faßte ber Sprechende sich alsbald und fuhr mit fester gewordener Stimme fort: "Ich habe mich bereits verabschiedet von benen, bie mir bas Tenerste find auf Erben. Sie jest noch einmal zu sehen, wurde mir meine Fassung rauben, und die Fremdlinge follen fich nicht freuen durfen an meinem Schmerze. Alfo allen meine herzlichsten Gruge, und nun lebt wohl, Müller, alter bewährter Freund!"

> herr und Diener sanken sich in die Urme und hielten fich fest umschlossen, bann stampfte ber frembe Offizier un= gebulbig mit bem Gabel auf ben Boben und ftieß einen leisen Fluch aus.

> "Me voilà", rief Bägel jest aus, "je vous suis, Monsieur!" Dann verließ er, mit festen Schritten inmitten ber frangosischen Soldaten marschierend, fein Baus, bas er für lange Beit nicht wiedersehen sollte.

> > (Fortfepung folgt.)

# Der Bogenberg.

Bon Franz Matt.

em Touristen, welcher zu einem Ausslug in den Bahe-rischen Wald die Stadt Straubing verläßt, zeigt sich von ber äußeren Donaubrucke aus gegen Often ein breiter Bergkegel von mäßiger Bobe, beffen Gipfel ein stattliches Gotteshaus front — ber Bogenberg. Ein zweiftundiger Marfc über die Biefenflächen bes linken Donauufers führt ihn burch das Pfarrdorf Reibersdorf, nicht weit an der in ihrem Außeren noch gang ben Charafter eines Klofters tragenden ehemaligen Benediftinerabtei Oberalteich vorüber, ber anmutig gruppierten vorderen Bergkette bes Bayerischen Walbes entgegen zu bem Markte Bogen, welcher sich unmittelbar an den Jug bes Bogenberges anschmiegt. Nach furzer Raft besteigt er wohl noch mühelos ben Berg, ber einst bie Stammburg bes machtigen Geschlechtes der Grafen von Bogen getragen. Aber nicht die geringste Spur des ehemals zweifellos imposanten Bauwerkes ist zu finden. Die Ritterburg hat einer Stätte bes Friedens Raum gegeben, eine schöne Kirche nebst Pfarr- und Schulhaus erhebt fich jest an Stelle bes ginnengefronten Schlosses.

Um so mehr wird aber ber Wanderer überrascht sein von dem großartigen Lanbschaftsbilde, das fich feinem Auge von dem Gipfel des Bogenberges barbietet. Beit schweift bas Muge hin gegen Suden über die fruchtbare Donauebene, "Bayerns Kornkammer", welche von den Höhen der Isar und Laber in sanftem Zuge begrenzt, an hellen Tagen aber von Steiermarks, Salzburgs und Tirols schneebedecten Alpenaipfeln wie mit einem blinkenden Saume umrahmt ift. Oftwarts grußen bewaldete Sohen unterhalb Paffaus aus dem stammverwandten Öfterreich herüber, gegen Westen tauchen die Pyramiben bes Regensburger Domes in weiter Ferne auf, und zwischen beiden Abschlüffen des Gesichtsselbes schließt gegen Norden die Rette ber Vorberge des Baperischen Baldes, wie ein riefenhaftes Amphitheater auffteigend, in weitem Bogen bas reizende Bild in fanften Linien ab. Weit über hundert Dörfer, zahlreiche Kirchen und Schlösser, die mächtigen Bogen bes majestätisch nach Osten rauschenden Donauflusses und zahlreiche Waldinseln in der Ebene beleben das große Gemälbe und bieten dem Auge wohlthuende Abwechselung und erwünschte Ruhepunkte.

Überwältigt von dem wahrhaft großartigen Anblick, wie ihn nur wenige Aussichtspunkte unseres Bayernlandes in folcher Mannigfaltigkeit bieten, läßt sich ber naturbegeisterte Banderer nieder und versenkt sich in die Bergangenheit, in der fast über all' die Lande, die er geschaut, und noch manch andere jenseit der Berge die Grafen von Bogen von hier aus herrschten. Benig wird mehr von ihnen vernommen, benn ihr Beschlecht ift schon seit sechseinhalb Jahrhunderten erloschen. Aber ihre mehr als zweihundertjährige Geschichte bietet doch genug des Mertwürdigen, um die Erinnerung an sie wieder wachzurufen, um so mehr, als bes letten Bogeners Mutter Berg und Hand einem Ahnen unseres erlauchten baperischen Herrscherhauses weihte und durch ihre Vermählung mit dem Bayernherzoge Ludwig dem Kelheimer das absterbende Geschlecht der Grafen von Bogen mit dem aufblühenden der Wittelsbacher in dirette Berbindung brachte.

Der Ursprung ber Grafen von Bogen verliert sich in grauer Borzeit. Die Chronik bes Klosters Oberalteich, welche ber Brior Bater Umilian Semauer im Jahre 1731 zum tausend= jährigen Jubelfeste bes Stiftes unter Benutung zahlreicher wichtiger, jum Teil wohl bei ber Säkularisation zu Berluft gegangener Urfunden herausgab, und die wegen der vielfachen Beziehungen des Rlofters zu den Bogener Grafen eine wertvolle Quelle für beren Geschichte ift, berichtet über benselben folgendes. Als Raifer Beinrich II., der Beilige (der bekanntlich von 1002 bis 1024 die deutsche Raiserkrone trug), einmal in Regensburg Sof hielt, lub er verschiedene abelige Berren zu einer Jagd ein, barunter auch Babo II., Grafen von Abensberg. Diefer, von zwei Bemahlinnen mit 32 Sohnen und 8 Töchtern beschenkt, erschien mit seinen sämtlichen mannlichen Sprossen und je einem Diener und ritt also mit 66 Pferben zur faiserlichen Jagd an. Der Raiser, der diesen ungewöhn= lichen Aufzug für Hochmut hielt, war barob ungehalten und ließ den Grafen hart an. Diefer aber kniete vor dem Raifer nieder und übergab ibm feierlich seine famtlichen Sohne zu seinem Dienste. Die Überraschung stimmte ben kaiserlichen Berrn fehr freudig, und er beschenfte bie jungen Grafen von Abensberg allesamt reichlich mit Schlöffern, Städten und Reichslehen, barunter einen mit Namen hartwich mit ber furze Beit vorher als erledigtes Leben dem Reiche heimgefallenen Grafichaft Bogen. Sartwich nahm ben Namen eines Grafen von Bogen an und wurde so ber Stammvater biefes Geschlechts. (Die Erzählung von den 32 Söhnen Babos gehört bekanntlich in das Reich der Fabel.)

Schon unter Hartwich erfuhr die Grafschaft Bogen, die sich ursprünglich wohl auf die nächste Umgebung des Bogensberges beschränkte, namhafte Vergrößerungen, insbesondere durch Belchnung mit einigen Gütern im Nordgau durch Kaiser Heinstich III. Unter seinen Söhnen Friedrich und Aswin umfaßte dieselbe fast alles Gebiet von Regensburg bis Passau zwischen der Donau und dem Böhmerwald, sogar die Herrschaft Schüttenshofen im heutigen Böhmen und einige Schlösser und Märkte am rechten Donauuser. Sie hatten das väterliche Erbe geteilt und Friedrich, der ältere, dabei u. a. den Stammsit

Bogen nebst ber Schirmvogtei über bas Hochstift Regensburg erhalten. Ihm verdankt bas Kloster Oberalteich, bas von bem Bayernherzog Ubilo II. und dem heiligen Pirminius 731 geftiftet und von Bischof Etho von Strafburg, damals Abt in Reichenau, mit zwölf Benediftinern besetzt, 907 jedoch von den Ungarn zerstört worden und seitdem 195 Jahre in Asche gelegen war, seine Auferstehung aus den Ruinen. Im Jahre 1102 baute er basselbe wieder auf, ftattete es im Bereine mit seinem Bruder Uswin mit reichen Schankungen aus und besette es wieder mit Benediftinern. Bon dieser Thatsache ift bas 1418 von dem Abt Johann Bogl errichtete prachtvolle Grabbenkmal der beiden Brüder in der Klosterkirche in Oberalteich noch heute Zeugnis. Friedrich ftarb fern von der Beimat auf einem Zuge nach bem Gelobten Lande im Jahre 1104 in Berusalem. Bon seinen drei Söhnen überkam Friedrich II. bie Graffchaft Bogen. Wegen Ermordung eines Bogtes bes Berzogs Beinrich X. (bes Stolzen) von Babern begann biefer gegen ihn eine Fehde, in welcher ber zur Grafschaft gehörige Markt famt Schloß Falkenstein (im heutigen Gericht Robing und jest im Besite des Fürsten von Thurn und Taxis) belagert, eingenommen und eingeäschert wurde. Er felbst fand seinen Tod in der Schlacht von Pavia 1136. Sanfteren Charakters mar sein Sohn Friedrich III., ein Wohlthater ber Rirchen und Klöster, der auf einem mit Raiser Konrad unternommenen Kreuzzuge 1149 ben Tob fand und in Jerusalem zur ewigen Ruhe bestattet murbe.

Mit dem Tode seines Sohnes Albert erlosch der Stamm des Grafen Friedrich I. von Bogen, und die Grafschaft ging an die Nachkommen seines Bruders Aswin über.

Uswin selbst, ein tapferer Held, ber mehrfach siegreich gegen die eiufallenden Böhmen focht, ward von besonderer Bebeutung für die fpatere Entwickelung bes Marktes Bogen, indem er den Anlag zu der den Wohlftand desfelben großenteils begründenden weitberühmten und vielbesuchten Ballfahrt gab. Im Jahre 1104, dem Todesjahre Friedrichs I., fam, so geht die Sage, auf der Donau ein steinernes Gnadenbild ber Mutter Gottes flugaufwärts geschwommen und ließ sich auf einem im Flufbette liegenden Felfen nieder. Graf Aswin verbrachte basfelbe in das Schloß auf dem Bogenberge und stellte es in der Schloftapelle auf. Es war bamals die Zeit der Bilberfturmerei bes Basilius in ben unteren Donaulandern und die natürliche Ertlärung bes von ber Sage berichteten Bunbers ift wohl bie, daß das Gnadenbild von Berehrern vor den Bilberfturmern gerettet wurde und auf diese Beise nach Bogen gekommen ift. Nachbem Aswin dem Kloster Oberalteich die Obhut desselben übertragen hatte, entwickelte sich alsbald burch den Bulauf der frommen Verehrer eine ansehnliche Wallfahrt, die noch gefördert wurde, als bald banach das Schloß auf bem Bogenberge in eine Pfarrfirche verwandelt und in geringer Entfernung vom alten ein neues Residenzschloß errichtet wurde. Chronift von Oberalteich schreibt die Erbauung des neuen Schloffes, von dem übrigens auch feine Spur mehr vorhanden ift, Aswins Entel Albert I., bem Stifter ber naben Bramonstratenserabtei Windberg (1125) zu. Nach dessen Tode (1147) übernahm die Herrschaft fein Sohn Berchtold II., ein reicher und friedsamer Herr, und banach 1168 bessen Sohn Albert III. Diefer, Erbauer bes Schloffes Hobenbogen auf bem gleichnamigen Berge bes Baperischen Walbes, wird als ein unruhiger Ropf geschildert, der hauptfächlich den Kirchen und

Rlöstern hart zuseste und es als seine Aufgabe betrachtete, die Früchte der diesen von seinen Vorsahren gemachten reichen Zuswendungen für sich einzuheimsen. Seine Gemahlin war die böhmische Prinzessin Ludmilla. Mit den Grasen Rapot und Heinrich von Ortenburg sührte Albert III. heftige Fehde, die sogar den Herzog Ludwig von Bahern zu kriegerischem Sinschreiten zwang, jedoch mit wenig Ersolg, da Gras Albert im Bunde mit seinem Schwager, Herzog Ottokar von Böhmen, sich als überlegener Gegner erwies. Große Länderstriche Baherns, insbesondere ganz Niederbahern, wurden durch diese Fehden in Mitleidenschaft gezogen und verwüstet, bis endlich 1192 Kaiser Heinrich VI. selbst Friede gebot, den Herzog

Gewaltthaten ihres Baters gegen die Klöster und Stifter fort, vertrugen sich weder unter sich noch mit ihren Nachbarn, bis sie dem Kreuzheere zum vierten Kreuzzuge (1202--1204) nach Palästina sich anschlossen, auf welchem Berthold bei Damiette in einer Seeschlacht den Tod fand. Albert IV. kehrte nicht nur von diesem, sondern auch von einem weiteren 1220 unternommenen Kreuzzuge wohlbehalten zurück. Bei einer dritten Fahrt nach dem heiligen Lande siel er bei Benedig unter die Seeränder, wurde aber befreit und kehrte unverrichteter Dinge heim. Er beschloß sein unruhiges, sehdereiches Leben im Jahre 1242, ohne Leibeserben zu hinterlassen.

Mit ihm erlosch ber Stamm ber Grafen von Bogen, und



Der Bogenberg. Originalzeichnung von E. Fröhlich.

Ottokar von Böhmen absetze und den Grafen Albert von Bogen als den Urheber des Krieges in Acht erklärte und ins Exil nach Apulien verwies. Auf Befehl des Kaisers beteiligte er sich an einem Kreuzzuge, kehrte aber, als das Kriegsheer sich nach des Kaisers Tode (1197) unverrichteter Dinge heimmarts wandte, in seine Grafschaft zurück und eröffnete sofort wieder die Feindseligkeiten gegen die Grafen von Ortenburg, brennend und plündernd das Land durchziehend. Er starb im Alter von 33 Jahren 1198.

Seine Söhne Berthold III. und Albert IV. (ein britter, Leopold, trat in den geistlichen Stand) setzen anfänglich die

seine Güter und Herrschaften "wuchsen", wie der Chronist sich ausdrückt, "als neue Haarlocken dem bayerischen Löwen zu", d. i. sielen nach dem dazumal bestehenden Lehensrechte, nachem sich die Landesfürsten schon zu einer ansehnlichen Selbständigkeit durchgerungen hatten, an das bayerische Kürstenhaus.

Die Grafschaft Bogen umfaßte damals immer noch ein recht ansehnliches Gebiet, in welchem der Markt Bogen, Winds berg, Mitterfels, Falkenstein, Weißenstein, Plattling, Natternberg die hervorragenosten Orte waren.

(Schluß folgt.)

Digitized by Google

# Die Trafften des Grabfeldes oder Trafften aus Unterfranken.

Bon &. Richter.

achdem wir uns in verschiedenen Gauen des Bayerlandes, besonders im Algau und in den bayerischen Bergen, an den mannigsachsten schmucken Trachten ergötzt haben, kommen wir endlich nach Unterfranken, wo in manchen Gauen noch ein echter Bauernstand zu finden ist, und wo uns hoffentlich auch noch Bauerntrachten begegnen. Wollen sehen!

scherin bes Grabselbes, das nralte Städtchen Königshofen mit seinem Riesenturme. In diesen Dörsern wollen wir Umschau halten und uns von der Hausstrau manch väterliches Trachtenstück aus Truhe und "B'hälter" (Schrank) hervorholen lassen, während wir die weibliche Tracht an den schmucken Bäuerinnen selbst bewundern können.

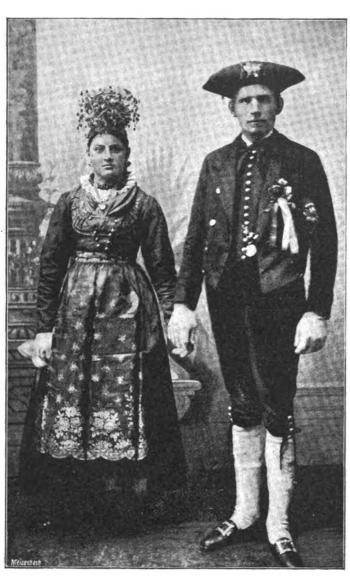

Brantpaar ans bem Dorfe Mailes bei Oberlanringen.

Wir beginnen bei dem nördlichsten, an die sächsischen Herzogtümer angrenzenden Gau, dem sog. Grabseld. Während dieser Name in alter Zeit das ganze Gebiet von Fulda herab dies zum Maine mit seinen verschiedenen Untergauen (meist nach den Flüssen Saale, Sinn, Wern zc. benannt) bezeichnete, versteht man jetzt darunter das Gebiet nördlich der Haßberge an den beiden Ufern der fränkischen Saale die zu ihrer Bereinigung mit der Streu. Bon mächtigen Grenzewarten (Schloß Sternberg im Often, Ruine Wildberg im Süden, Ruine Salzdurg im Westen, die Gleichberge im Korden) behütet, dehnt sich fast unabsehdar, mit mäßigen welligen Erhöhungen ein fruchtbares Gesilde aus; reiche Fluren und echte Bauerndörfer umgeben in weitem Kranze die Beherre



Trachtenbild aus Saal im Grabfeld.

Der Grundstock ber männlichen Tracht — das erwähnen wir von vornherein — war früher allen unterfränkischen Gauen gemeinsam, es war der lange Rock (Muhen), die kurze Weste, Kniehose, lange Strümpse, Schnallenschuhe und der "Dreispih". Diese Tracht sinden wir demnach mit einzelnen Abwechselungen auch auf den vier Bildern aus dem Grabseld. Der lange, meist dunkelblaue Rock mit seinen fliegenden Schößen, den man einstens 20 bis 30 Jahre lang getragen (wo kommt das jest noch vor?), hatte einen breiten liegenden Kragen und eng anschließende Ürmel, die, vorn sich weitend, auf die Hand sielen. Die, wenn auch farbige, doch dunkle Weste hatte zweissachen Schnitt, entweder lang herabreichend und mit einreihigen silbernen Knöpsen (bis zu 20 Stück) versehen, erinnernd an

\_\_ Digitized by Google \_\_\_ V

bie Schofwesten der Rokokozeit, oder — kurz mit zwei Reihen Knöpsen, zu welcher das doppelte silberne Uhrkettlein als Schmuck gehört, um den Hals geschlungen und in Brusthöhe von einem Ringe gehalten. Zur einreihigen Weste aber paßt nur eine kurze, breitgliederige Berloque (Bild 4), oder der große Silberthaler (Bild 1), beide in Taschenhöhe besetzt. Niemals aber sehlt das schwarzseidene Halstuch, das in einen breiten Knoten geschlungen ist, und darüber der weiße Hemdstragen aus hausgemachtem Leinen, der heutzutage — bei der modernen Trennung von Hemd und Kragen — nur auf dem Lande noch zu sinden ist.

nach vorn aufgeschlagen ist, während von den schwarzen Bändchen, welche Krempe und Ropfteil verbinden, seidene Duästchen auf einer oder auf beiden Seiten herabbaumeln. Daneben war auch die breitverbrämte Pelzkappe im Gebrauch, die allerdings zu einem kühnblickenden, schnurrbärtigen Antlig besser paßte, als der friedliche "Dreispig". Tompi passati! Dreispig, Kniehosen und Schnallenschuhe sind verschwunden, es war in den dreißiger Jahren, als die Bauern ansingen, sich dieser Sigentümlichseiten zu schämen und die herrischen Hosen sich beilegten. Nur alte Männer behielten ihren Dreispig und die "Bocksledernen" bei bis an ihr selig Ende.

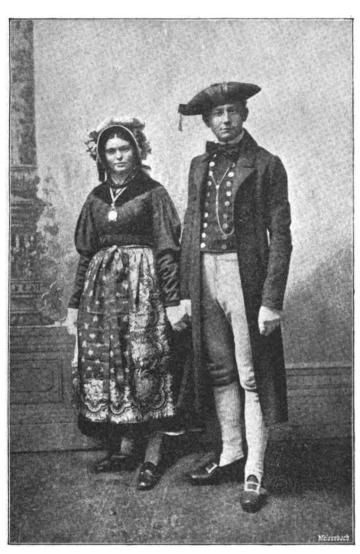

Trachtenbild aus bem Mifggrunde.

Ebenso allgemein waren früher die träftigen Schuhe mit runden oder vierectigen Schnallen, teils von Messing, teils von Silber, je nach Reichtum und Festzeit. Die Aniehosen, mit Bändern besestigt (beim Bräutigam etwas geschlitzt und mit drei Metallsnöpsen besetzt) mußten genau mit den langen gerippten Strümpsen harmonieren; sind erstere dunkel (aus Manchester oder Tuch), so sind die Strümpse weiß; sind sie aber hell, aus gelbem oder weißem Hirschleder, dann müssen die Strümpse dunkelblau oder schwarz sein; so verlangte es das Gesetz des Geschmacks, von dem man ciceronianisch sagen könnte, wir haben's nicht ersunden, nicht gegeben, sondern übersliefert erhalten. Die ganze Tracht schließt ab mit dem Dreispitz aus schwarzem Filz, dessen breite Krempe schwungvoll



Graditenbild aus Bethaufen.

Auch der Hochzeiter (Bild 1 S. 450) bleibt der Mode getreu, nur daß sein Dreispitz in einen noch fühneren "Zweispitz" verwandelt ist und ein künstliches Sträußchen an der Stirnseite trägt; ein gleiches, mit langer seidener Schleise ziert die Brust der merkwürdigerweise kurzen Jacke, die — sollte man meinen — eines Hochzeiters ganz unwürdig ist. Es war dies ganz entsprechend der früheren Sitte, daß erst der Mann sich den langen Rock beilegt, während die Burschen, die ledigen Mannspersonen noch die Jacke, den Janker, tragen und so auch zum letzten Male am Hochzeitstage.

Wenden wir uns nun zur weiblichen Tracht, die sich mehr erhalten hat. Nehmen wir vor allem die Hochzeiterin, so trägt sie (ist auch schon viele Jahre her) auf dem glatt-

gescheitelten Haare ihr Brautkrönlein, Schappelkranz!) genannt, bessen Unterbau ganz verbeckt ist durch den Ausputz von Zierzund Flittergold. Der schlanke Hals hebt sich frei aus der zierlichen, weißen Halskrause, und das buntseidene Brusttuch bauscht sich in vielen Falten aus dem weit ausgeschnittenen Mieder der Jacke, nur eine einsache Schaumünze an goldenem Nettchen bildet den Halsschmuck. Die seidene Schürze über dem weit gefalteten meist dunklen braunen Rocke aus Seide mit breitem farbigen Saume ist nach Mädchenart schmal und kurz, aber dunt und mit reichen Blumenmustern versehen. Die zierlichen Brautschuhe tragen silberne Schnällchen oder schleisenartigen Ausputz. Unser Brautpaar ist aus dem kleinen Dörschen Mailes bei Oberlauringen.

Das Bilb (bem Dorfe Saal entnommen) zeigt bie Bauerin im großen Staat, wie fie an hohen Festtagen zur Rirche geht. Die tuchene Jacke (auch Mugen genannt), trägt statt bes Ausschnittes zwei im Bintel zusammenftogende Reihen Metall= fnöpfe, dazwischen einen Bruftschmuck altertümlicher Form, über den oberen Teil ift bas seibene befranfte Halstuch geschlungen, das zugleich den Hals ganzlich umhüllt und in zwei Bipfeln über ben Ruden hinabhängt. Die früher in gang Unterfranken übliche Bandhaube ift mäßig hoch und oben gerundet, die auf den Rücken fallenden handbreiten Moiree-Bander find mäßig lang, ber Ausput über ber Stirn fieht einem Kronreif tauschend ahnlich. Die seidene, einfarbige Schurze verbedt, wie es Frauenart ift, ben Rod faft ganglich, und zwei buntelfarbige, gezactte Moireebander mit turzen Schleifen fallen fast bis zum Saume ber Schürze herab. Benig fichtbar find die weißen Strumpfe, die in den zierlichen Schnallenschuhen stecken. Bum Feststaat gehören noch die weißen Salbhandschube, Die auf der Außenseite Berlenftidereien tragen.

Bild 3 zeigt einen ganz eigentumlichen Ropfput, gleichfam die Unfange eines städtischen Butes, ber halbfreisförmig Ropf und Gesicht einrahmt und einen entsprechenden Ausput hat. Die Jade ift nicht eng anschließend, sondern bequem, mit weiten faltigen Oberarmeln verfeben und schließt nach oben ab mit einem herzförmigen Sattel aus schwarzem Sammet, von dem fich ber Silberthaler, an einem Sammetbandchen getragen, schön abhebt. Die Schuhe, wenig ausgeschnitten, haben schwarzen Ausput, Strumpfe und Rock find dunkel, letterer hat einen breiten grünen Saum. Das Lebhafteste ist die bunte blumengemusterte Schürze. Diese jest noch übliche Tracht gehört dem Milzgrunde an, der fast ganz protestantische Bevölferung hat, die auch hier wie anderwarts die duntlen Farben in der weiblichen Tracht vorzieht. Doch ift's nicht ber Festanzug, sondern sozujagen der Besuchsanzug für Sonntag Nachmittag ober für ben Bang in bie Stabt.

Wieber andere Formen und Farben zeigt Bild 4 (aus bem Orte Wethausen). Die weißen mit Bandchen versehenen Hembarmel, das weiße Ropftuch, hinten kunftvoll geschlungen, vorn taum einen Streifen haar freilaffend, die helle Schurze mit ben furgen Streifen ift wohl teine Rirchentracht; ich bente, bie Bäuerin geht zum Tanz, aber zu bem einer großen Soch= zeit, weil ja bas buntverschnurte Mieder mit dem Seidentuch und bem reichen Silberschmud angelegt ift. Dazu paffen auch bie weit ausgeschnittenen Schuhe mit ben Silberschnällchen. Dan sieht, bas Frauenvolf, bas hier ganz stattliche und schmucke Bertreterinnen gestellt hat, zeigt viel mehr Geschmack und Abwechselung in seiner Tracht, es befinnt sich wohl, ob ein Kleid zur Kirche oder zu weltlichem Feste paßt, mahrend des Cheherrn langer Mugen und Dreifpit für alle Gelegenheiten herhalten muß, für ben Rirchgang, für die Ratssitzung und felbst für das Wirtshaus.

# Der Cagliostro von Bagkeuts.

Bon Dr. Spacinth Solland.

ine im Leben großer Entbecker ober Erfinder oft bewährte Thatsache ist es, daß der Genius schon in der frühesten Jugend mit den höchsten Problemen ein ahnungsvolles Spiel trieb. Newton und Stephenson sind dafür Belege, die in ihrem Kinderspiele unbewußt zu ihren nachmaligen glorreichen Errungenschaften die erste Hand anlegten.

Ebenso übt jede kommende Wissenschaft ihre Kräfte im anscheinend kindischen Tand. Jede einzelne Wissenschaft hat eben, wie jeder einzelne Mensch, wie jedes Land, und jedes Bolk seinen Entwickelungsgang. Bon diesem Gesichtspunkte aus hat auch die Geschichte der Alchymie ihre Berechtigung und Würdigung erhalten. Über dem Suchen nach dem Steine der Weisen und dem Lebenselizir wurde unsere neue Chemie entdeckt, die heutzutage wirklich mehr vermag, als die Metalle zu verwandeln, die mehr zu leisten vermag, als unsere Borsahren als ihr höchstes Broblem betrachteten.

Mittelmäßige Geister bleiben immer an der Materie kleben, so kam's, daß die chemischen Bestrebungen bes vorigen und

vorhergehenden Jahrhunderts auf den Sand gerieten, sie wurden Mode, und mit der Mode ging zur gerechten Strase Charlatancrie und Betrug Hand in Hand. An den verschwenderischen kleinen Hösen, wo das Minus der Einnahmen von dem Plus der Ausgaben weit überstiegen wurde, wo die tollste Wirtschaft auf dem Ruin des Landes florierte, fanden die Adepten offene Arme. Es wäre ja gar so bequem gewesen, mit leichter Mühe die leeren Staatskassen beständig gefüllt zu sehen und dabei das alte, schöne Leben im rauschenden Maße sortzusühren. Daß diese Schwindler bei so reicher Kunst doch selbst immer bettelarm blieben und nie im stande waren, sich vorher selbst in blühenden Wohlstand zu versetzen, daran dachte man unbegreislicherweise freilich erst immer, wenn es zu spät war.

Einer ber verwegensten Künftler dieser Art war der Baron v. Krohnemann, oder wie er sich kurzweg mit allen seinen Titeln schrieb, der Herr Christian Wilhelm v. Krohnemann, Herr zu Kothenstein und Fichtenburg, Erbherr zu Kronenselb und Großenhahn, Kitter vom Orden des güldenen Kleeblatts und Oberster Hochsürstlich Brandenburgisch Culmbachischer Oberpräsident, Geheimer Rat, General-Kommandant, Kammer-

<sup>1)</sup> Man sindet biesen Kopsput und dessen Bezeichnung nicht bloß in anderen franklichen Gauen — Rhön, Spessart — sondern auch in Hessen, Schwaben, Bregenzerwald und Krain.

herr, auch Münz- und Bergwerksdirektor! Daß ein Mann von so volltönenden Würden und Titulaturen auch von ansehnslicher Abstammung sein mußte, versteht sich von selbst. Demsgemäß gab er für seinen Vater Iohann Christof v. Krohnemann aus, der in Diensten des Schwedenkönigs als Generalmajor und Landdrost zu Königsburg gelebt, nicht weit von diesem Orte die oben genannten Güter besessen, nicht weit von diesem Orte die oben genannten Güter besessen habe und 1635 von der Königin Christine von Schweden baronissiert worden und 1658 gestorben sein sollte. Von seiner Mutter Magdalena behauptete er, daß sie eine Schwester des Admirals von Schweden, Baron v. Flemming, der mit dem Könige Christian X. von Dänemark sich als ein tapserer Krieger bewiesen hatte, gewesen sei und 1664 ihr Leben beendet hätte. Er selbst aber, der Held unserer Geschichte, wollte zu Königsburg, vier Weilen von Dörpt in Livland im Jahre 1639 geboren sein.

Die Jugendeindrücke und weitere Bildung, welche Arohnemann zuerst im elterlichen Hause und dann in der Fremde erhielt, waren ganz geeignet, sein weiteres Leben würdig vorzubereiten. Sein Vater behauptete, eine Universal-Goldtinktur zu besitzen, welche das Leben verlängere und selbst vom Tode errette, mittels derselben glaubte er, auch geringere Metalle in edlere verwandeln zu können. Dieses Kleinod wollte er, wenn übrigens den Aussagen seines Sohnes hierin überhaupt zu trauen ist, von einem berühmten Abepten des 17. Jahrhunderts, dem Herrn v. Sendivous, den er im polnischen Kriege zu Marienburg 1652 gefangen hatte, erhalten haben.

Der junge Krohnemann wurde, mit jolchen chimarischen Gewißheiten ausgestattet, kaum 13 jährig auf die hohe Schule geschickt; er studierte zu Dörpt, Abo, Upsala, Sohr und Ropenhagen abwechselnd Theologie, Jurifterei und Medizin. Bon Ropenhagen, versicherte er, mit einem Grafen von Königsmark nach Jena gegangen zu sein, hierauf aber, weil sein ältester Bruder, der Landessitte gemäß die väterlichen Güter erhalten hatte, sich in ber Fremde herumgetrieben zu haben, um sein Glück zu suchen. Und dieses, behauptete er, habe sich ihm zuerst unter ben Benezianern gezeigt, benen er vier Jahre als Schiffsfähndrich und Lieutenant zu Candia gedient hätte. Auch bestand er darauf, mit vor den Dardanellen gewesen zu fein und ben Drient durchreift zu haben, sowie er überhaupt von diefer Zeit an beständig im Rriege gewesen sein und bann 3. B. bem Bischof von Münfter und den Sollandern gebient haben wollte, bei benen er unter bem General ber fliegenben Armee, Namens Weller, mit dem er in Nymwegen gelegen; Obrister gewesen, vor Nymwegen verwundet und auch von ben Franzosen gefangen worden sei. Bas baran Bahres ober Falsches sein mag, bleibt wohl ziemlich unentschieden. Nur der Umstand scheint sich bewahrheitet zu haben, daß Krohnemann in Holland zur katholischen Kirche übertrat und sich, so lange es ihm begum schien, dazu befannte, und zwar überall, wo er sich nach seiner Gefangenschaft hinwandte, ober richtiger gefagt, weil er nirgende eine bleibende Stätte fand, wo er durchreiste und das Schicksal ihn hinwarf. Wie er aus der frangösischen Befangenschaft lostam, ift unbefannt. Wir finden ihn bald darauf plöglich in Mähren. Bas hier von ihm verlautete, ist weder anziehend noch überraschend und am fürzesten mit ben Schlufzeilen von "Ritter Rurts Brautfahrt" ausammengefaßt, wo es heißt

Wiedersacher, Beiber, Schulden Ach! fein Ritter wird fie los!

Rrohnemann entfloh, und zwar nach Wien. Dort verheiratete er sich mit Margaretha Elisabetha, einer geborenen Rollendin, ber Stiefmutter bes Generalaubiters und Geheimen Kriegerate Wiederhold von Wiedenhofen, welche ihm auf ihrem Gute zu Frauenhofen, eine Biertelftunde von Tulln angetraut wurde. Von da an verwandelte er sich vollends, d. h. er ward aus einem tapfern Krieger ein gewaltiger Arzt, ber durch seine Universalmedizin, die in einem roten Goldpulver, bito Säftlein und zweierlei Pillen bestand, selbst bem Tode gebieten wollte; dazu tam fein eigenftes Benie zum Borichein, und er wurde ein großer Chymifer und Abept. Der Mann erlangte wirklich in fürzester Zeit eine große Berühmtheit; bafür bürgen eine Anzahl hoher Namen, von benen nur einige beispielsweise angeführt seien. Da war der Fürst Karl Eusebius von Lichtenstein, der ihm aus großer Freude, den "Stein ber Weisen" erhalten zu haben, 3000 rheinische Gulben und ein Baar Pferde im Werte von 1000 Thalern verehrte; ferner ber Geheime Soffanglift Chriftian Gorig, ber unserm Selben aus Dankbarkeit für die ihm mitgeteilte Tinktur 300 Gulben schenkte, ferner die Gräfin von Königseck, die ihm eine kostbare Perlenschnur gegeben hatte und viele andere besgleichen. Bulauf und Bertrauen wuchs von Tag zu Tag um jo mehr, je heimlicher er mit seinen Tinkturen that, unter benen sich ein besonderer Golbfaft zur Verlängerung des menschlichen Lebens befand. Und wodurch konnte er sich, besonders nach ber damaligen Lage ber Dinge an ben Sofen mehr empfehlen als durch Befriedigung folcher Bunsche. Sogar der groß= mächtige Kaiser Leopold I. würdigte den Bundermann seines vollen Vertrauens, und die zufälligerweise noch erhaltene Konversation ber beiden Zeitgenoffen gewährt tiefe Ginblicke in die unbegreifliche Leichtgläubigkeit und die bodenlose Bombastik, welche sich hier gegenüber standen. Es ist, wenn überhaupt dieses Brodukt ein Recht auf Glaubwürdigkeit hat, völlig unfaßbar, wie Krohnemann mit der höchsten, nichtssagenden Phraseologie viertelstundenlang rebet und der faiferliche Buhörer, in eben benfelben Ton eingehend, antwortet, und mit einem Strome von hinreißendem Nichts das unfinnigste Nichts verhandelt, Der Kaiser verteidigt, beglaubigt und versteht. ftand und bot dem Wundermann erft ein Reichsbaronat, bann ein gutes Gnadengeschent von 12000 Reichsthalern, er versprach, ihn noch dazu zum Burggrafen zu machen in Ungarn über Schemnit, Neufohl, Eperies, Rlobuc und Token, er gelobte, ihn stetig allhier an seine Verson zu fesseln und überdies noch zum Kammerherrn zu machen, wenn er ihm bas Geheimnis mitteile; aber Krohnemann blieb unbeweglich wie ein großer See, seine Arcana vor keinem menschlichen Auge zu entschleiern.

Indessen danerte die Glorie nicht zu lange. Eine anständige Summe Schulden, dazu ein Duell, noch mehr aber der Umstand, daß man hier und dort seiner sadenscheinigen Kunft auf den Grund sehen mochte, bewogen ihn, heimlich aus Wien sich sortzubegeben, indes er seine Flucht mit einer höchst dringenden Berusung zur Gräfin von Khevenhüller nach Kirchberg in Böhmen zu bemänteln suchte. Er kam aber nicht nach Böhmen, noch weniger, wie er andere glauben machen wollte, nach Holland, sondern er blieb unterwegs sitzen zu Forchheim, wo er gute Fährte ausgewittert haben mußte. Denn von hier aus schrieb er am 3. Juli 1677 an den Markgrasen Christian Ernst von Brandenburg-Eulmbach,

und pries ihm in langer Reihenfolge feine Runfte und Dienfte Während der Markgraf wenig darauf zu geben schien, wußte Rrohnemann unterbeffen bie Freundschaft bes Beheimen Rats, Konsistorialpräsibenten und Generalsuperintenbenten Dr. Kaspar v. Lilien auf Weizendorf zu gewinnen, welcher ben Markgrafen auf Reisen geführt hatte und über bas Berg besselben noch alles vermochte. Dieser Dr. v. Lilien mar ein fonst gang trefflicher Berr, ein für seine Beit auch gelehrter Theologe, aber ein in ber Chemie ganglich unerfahrener Mann; ein vier Dufaten schweres Goldflumpchen, welches Krohnemann zuvor bei bem Silberarbeiter Weber zu Bapreuth hatte zusammenschmelzen lassen, und welches ber irrende Ritter als ein in seinem Ofen verfertigtes Gold zum Andenken, wie er sagte, gebracht hatte, noch mehr aber ber als heimliches Unliegen ausgesprochene Bunich, wie fehr es ben Baron brange, wieder zur protestantischen Religion zurudzusehren, und bas Bemühen anderseits, einen fo hoben kenntnisreichen und welterfahrenen Berrn für ben Sof bes Markgrafen und bie reine Lehre bes lutherischen Glaubens zu gewinnen, bas alles half endlich zusammen, diesen unschätbaren Kund zu Banreuth festzuhalten, obwohl ber Silberarbeiter Beber beständig behauptete und seinen Ropf zum Bfande sette, baß hinter Krohnemanns Borgeben ber offenbarfte Betrug ftede. Da ber Markgraf nicht schnell genug zum Entschlusse kam, bie Fäden aber wohl gezogen waren, und Berr v. Lilien himmel und Erde für feinen Brofelyten in Bewegung feste, beschloß nun Rrohnemann, die Sache zum Entscheid zu treiben. Ungehalten über die verbrießliche Bögerung brach er plöglich auf, um einer ehrenvollen Berufung nach Solland nachzukommen. Gin feiner Schauspielercoup, ber seine gute Wirkung that, indem ihm unverzüglich der fürstlich-brandenburgische Sof- und Reiseprediger Urnold Stockfleth nachgesenbet wurde, mit ber bestimmten Beisung, ben übelgelaunten Herrn

zu verföhnen und um jeden Preis nach Bagreuth zurudzu= bringen. Krohnemann schien unaufhaltsam und ungeberdig und entschloß sich nur ungern zur Rückfehr, die damit belohnt wurde, daß Krohnemann vorläufig als Minister (ober wie er sich ausdrücklich bestätigen ließ, als "Primo-Minister" ohne jein einziges Anhalten und Begehren) in die Dienste des Martgrafen trat und am 7. September besselben Jahres in Beaenwart ber Prinzen, ber Cavaliers, bes Stallmeisters Florati und des Rittmeisters v. Brandenstein in Pflicht genommen wurde: Gr. Hochfürstlichen Durchlaucht getreu ju sein, derofelben Chre, Nugen und Frommen zu fordern, vor Schaden zu wahren, auch nach seinem besten Vermögen und Verstand das Beste betrachten und vorzunehmen, absonderlich deffen Wiffenschaft in Beheim zu halten, auch was Se. Sochfürstliche Durchlaucht davon zu wissen vonnöthen Dero allein und Ihrem Sause zu eröffnen. - Wohl, die Mahlzeit ift eingebrockt, wer wird sie bezahlen? Arohnemann begann alsbald seine Rüstungen. Bu Frauenaurach bei Erlangen erhob sich ein Zimmern, Mauern, Klopfen, ein gutes Laboratorium aufzubauen und mit allem Zugehör einzurichten; ba gab es Glastolben, Phiolen, Instrumente und Tiegel aller Art, Tinkturen, Scheide= und Gradiermaffer und "philosophische" Ofen. Rrohnemann mar unterdessen immer auf Reisen in der Nachbarschaft, um bas notwendige Material in reinster und gehöriger Beise einzufaufen, was alles schweres Gelb kostete, aber ber Markgraf gab es gern, wie er benn jum Beginne bes Borhabens gleich unterschiedliche Goldstangen und Scheiben im Gewichte von 589 Dukaten an Rrohnemann sandte, eine Dosis, die ber fluge Abept alsbald noch um die Hälfte zu steigern wußte. Was sollte man benn im voraus fnausern und sparen, ba ja hundert und tausendfacher Ersat sicher mar, und das fleinste Bauflein zu einem wahren Berge von Gold anwachsen mußte.

(Fortjetung folgt.)

# Aus der Binterlaffenstaft der Romer,

Bon Sugo Arnold. (Schluß.)

m bayerischen Oberlande klang streckenweise bis tief ins Mittelalter herein romanische Wundart, im Unterinnthal fangen die romanischen Sennerinnen ihre ladinischen Almlieder und Schnaderhüpfeln, wie derlei noch in Gröden und Enneberg ber Brauch ift, und aus unseren Boralpen hat Professor Dr. Sepp eine Reihe von Familien- und Hausnamen romanischen Ursprungs gesammelt, die insgesamt auf die Santierung ihrer ursprünglichen Träger hinweisen: Fellerer (velarius, Pfeilschifter), Figler (figularius, Töpfer), Doser (dorsarius Rragenträger), Oler (olearius, Ölschläger), Roler (von novale, Neubruch oder navale, Schöffmann), Noderer (nautarius, Flösser, Schiffer), Praffer ober Prest (pratarius, Wieser ober Wieseler; im Französischen du Prel, wie ein bei uns heimisch gewordenes Freiherrengeschlecht heißt), Pföderl (pedularius, Schuster), Ploterer (pelliciarius, Belghandler; im Französischen pelissier, wie der bekannte Marschall, der Eroberer von Sebastopol, sich nennt), Posel (von peslum, Scheurer), Pfefferer (piperarius), Dusch (Tuscus), Bufl (pusillus), Ruml (Romilius), Balger, Balfer, Baleis = Balfch.

Dazu kommt ebendort noch eine Reihe mundartlicher Ausdrücke: Arche (ber Wehrbau am Wasser, arca), Salche

(die Beide, salix), Hal (das Haidefraut, halus), Hotl (die Ziege, hoedulus), Pfösel (die Kniestrümpse, pedulis), Schoapen (die Jacke, scapula), Ferg (gestreistes Zeug, varius), Marenn (Morgen= oder Abendbrod, merenda), Plenten (Wehlbrei, pollens, italienisch polenta), Fastidi (Etel, Biderwillen, fastidium), punken (schlagen, stoßen, pungere), Plasche (Maulischele, plaga), robeln (rausen, rebellare), Fauken (Schlund, Mageneingang, faux).

Wir haben uns bisher nur mit jenem Teile ber römischen Hinterlassenschaft beschäftigt, ber aus dem Munde ihrer Nachtommen in unsere Sprache übergegangen ist; mit den Resten der aus ihren Händen hervorgegangenen Werke haben wir uns nicht besaßt: mit ihren Festungen, Türmen, Häusern und Straßen. Über der Erde ist davon allerdings meist nur wenig erhalten, denn sie liegen unter schirmenden Oecken von Schutt und Rasen im Schoße der Erde und harren des Spatens, welcher die Überbleibsel aus vielhundertjähriger Grabesnacht wieder an das Tageslicht sördert. Bloß die Straßen machen davon eine Ausnahme, indem ein beträchtlicher Teil des vorzüglich angelegten Straßennetzes unserer Chausseen (auch bieses Wort ist römischer Abstammung: strata calcata, wört-

sich "gekalkte" Straße) und Wege auf den römischen Berdindungen liegt. Doch diese Dinge wollen wir nicht in den Kreis unserer Betrachtung einbeziehen; wir wollen zum Schlusse unser Augenmert bloß noch einem einzigen, sehr prosaischen, aber darum nicht minder wichtigen und im Bereiche des einstigen Kömergebietes südwärts der Donau hochgeehrten und geseierten, allezeit willsommenen Gegenstande zuwenden: nichts geringerem als dem dampsenden, wohlschmeckenden Knödel, einem Gerichte, das die seine französsische Küche der "Gesellschaft" freisich noch nicht der Aufnahme für würdig sand, obwohl die Herzogin Auguste von Leuchtenberg, die Tochter unseres unvergeßlichen Königs Wax Joses, es als des quenelles saut ihrer Speiselarte vom 10. März 1835 hoffähig machte.

Der "Knöbel" (mundartlich "Knebl"), das Wort, ist zwar von echter deutscher Geburt und führt den Namen von der Art seiner Zubereitung, vom Kneten, das ihm die mehr oder minder zarten Hände der weiblichen (in den Kasernen sogar der männlichen!) Küchendragoner liebevoll angedeihen lassen; aber die Sache, die Speise, ist römischer Hertunst und jedenssährung, von Komanen den bajuwarischen Wildlingen überliefert worden. Sie hat ihnen wirklich baß gemundet, denn neben den Nudeln bilden die Knödel ja noch in der Gegenwart das bevorzugte Lieblingsgericht der baherischen Nationals und Landesküche.

Nun teilt zwar der Knödel mit dem Schießpulver das gleiche Schickfal, daß uns nämlich weder der Name seines um die schmausende Menschheit hochverdienten Erfinders, noch der Tag und die Stunde überliesert wurde, wann er zum ersten Male die Tasel eines quiritischen Feinschmeckers zierte, aber daß er in der That römischen Ursprunges sei, und seine ersten Exemplare das Licht der Welt jenseit der Alpen erblickten, das beweist uns das Rezept, welches ein alter römischer Schriftsteller in seinen gesammelten Werken der hungernden Nachwelt zu Nut und Frommen aufzubewahren sich besmüßigt fand.

Der Geschichtssorscher Marcus Porcius Cato (geboren zu Tusculum 235 v. Chr., gestorben 149 v. Chr.) versaßte nämlich ein für die Kenntnisse der Kulturgeschichte sehr wichtiges Werf: De Agricultura sive de redus rusticis ("Über den Ackerbau oder über die Landwirtschaft") und in dessen 79. Kapitel legt er den römischen Küchenseen Nachstehendes ans Herz:

Globulos sic facito. Caseum cum alica misceto. Inde quantos voles facito. In ahenum caldum unguem indito. Singulos aut binos coquito, versatoque crebro duabus rudibus coctos eximito. Eos melle unguito, papaver infriato, ita ponito. D. h. in unserer geliebten Muttersprache: "Anödel mache folgendermaßen. Mische Käse mit Spelt (ein seiner italienischer Weizen), mache dann daraus so viel als du willst, lasse in einen warmen Kessel zett ein, lasse siezeln oder zu zweien kochen, wende sie dabei mit zwei Kochlösseln häusig um und nimm sie heraus, wenn sie gar gekocht sind; dann bestreiche sie mit Honig, streue Mohn darüber und bringe sie so auf den Tisch."

Wenn bei der Vorlesung dieses Rezeptes Deine eheliche Hausehre und ihre getreuen Küchentrabanten, lieber Leser, den Kopf ebenso schütteln, wie es die Engel meines Hauswesens

bei Kundmachung bieses Auszuges aus bem altersgrauen Rochbuche gethan haben, so mußt Du eben die Büte haben. ihnen begreiflich zu machen, daß die Geschmäcker je nach Land, Bolf und Zeit wechseln, und die Anweisung zur Knödelbereis tung nach hesperischer Manier geschieht; italische Kost will unseren biberben beutschen Gaumen und Mägen ja heute noch nicht sonderlich behagen. Im übrigen bleibt die Hauptsache unangefochten bestehen: Daß schon vor 2000 Jahren, als unsere barenhäutigen Vorfahren im Schatten ihrer Urwälder noch den auf der Jagd erlegten Baren brieten. Solgapfel gum Nachtisch agen und Meth bazu tranken, im sonnigen Stalerland die Rnödel als ein Lederbiffen für Herren und Chehalten galten und daher zu vermuten steht, daß im "kleinen Barfeval" für die römischen Legionäre und Hilfstruppen ihnen auch ein eigener Abschnitt gewidmet war wie in dem genannten Handbuche für praktische Landwirte. Gewiß haben sie fich in ber Einöbe und Langweile ihrer Raftelle herzhaft baran erquickt.

Merke Dir dann nur auch, daß die Anödel nach ihrer runden Gestalt globuli hießen, und daß sie als ein gar wichtiges Erzeugnis der edlen und nühlichen Kochtunst geschätzt worden sein müssen, weil sich nicht bloß der gestrenge Herr Sato, der sicherlich selbst manch gewichtiges honiggesalbtes und mohnkörnerbestreutes Dupend mit seurigem Räterwein die Gurgel hinabgespült hat, mit ihnen litterarisch beschäftigte, sondern sie auch andere Schriftsteller ernster wissenschaftlicher Studien würdig erachteten. Der gelehrte Polyhistor Marcus Terentius Varro (geb. 117 v. Chr. und gest. 27 v. Chr.), ein begeisterter Anhänger Säsars, erklärt in seinem Werke De lingua latina aussührlich die Etymologie des Wortes und Lucius Janius Moderatus Columella (er sebte 30—65 nach Chr.) und andere sandwirtschaftliche Schriftsteller erwähnen ihrer mehrmals.

Einem jett fast verschollenen bayerischen hochachtbaren Forscher, bem Herrn Prosessor Schlett, der in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts sich gar emsig der Ersorschung der römischen Hinterlassenschaft widmete, erschien das lateinische Knödelrezept sogar so merkmürdig, daß er versprach, sobald "er Muße genug gewinne, es zur Difsertation zu ersheben, und mit Glossarien erleuchtet, mit Varianten begleitet, in einem mäßigen Quartband der Küchenwelt näher bekannt zu machen". Der eifrige Herr scheint leider nicht mehr zur Ersüllung seiner Verheißung gekommen zu sein.

Darum mußt Du, freundlicher Lefer, Dich mit dem Bersuche begnügen, den ich machte, um Dir nachzuweisen, daß unser baperisches National- und Leibgericht, der Knödel, die Burzel seines Stammbaums im Lande ber germanischen Sehn= sucht und ber hochzeitlichen Reisen hat, daß wir es aus bem Erbe ber einstigen Weltherrscher empfangen haben, daß es aber unter ben forgsamen Banden unserer Sausfrauen erst vervollfommnet, verfeinert und verebelt murbe gur Bierbe und Blüte seines Geschlechtes, zum molligen Leberknöbel, bem fünftlerischen Produtte ber Solbatenmenage! Wenn Dir ein solcher aus dem Sauerkraute einladend entgegenduftet, "wie Benus in ben Rosen" (fingt Uhland vom Schweinefleische), bann betrachte ihn nicht bloß mit appetitlichen Bliden, fondern würze Dein Mahl mit einem geiftvollen wiffenschaftlichen Rudblick auf den Gang der Rulturgeschichte, von dem Dir diese Abhandlung ein weitausholendes Rapitel vor Augen geführt haben will. Gejegnete Mahlzeit!



### Kleine Mitteilungen.

Züge aus ber Hulbigungsreise des Würzburger Fürstbischofes Joh. Gottfried von Aschhausen 1618. Gewöhnlich wurden von den Ortspfarrern lateinische Reden gehalten. Ginzelne Berren trugen lateinische Gedichte vor ober ließen fie durch Anaben vortragen, wie folches in Mellrichsstadt durch zwei als Engel fostumierte Anaben geschah, welche abwechselnd fechs Disticha vortrugen. Des Guten zuviel geschah in Königshofen, wo drei Engels= fnaben am Festungsthore 53 lateinische Begameter vorbrachten; in der Rirche recitierten zwei andere deren 34; während der Tafel murden abermals 26 Hexameter, 27 Disticha und wieder 27 Hexa= meter vorgetragen. Der Fürft wird diesem ausdauernden Begafusreiter taum fehr bantbar gewesen sein. Auch im Rlofter Neustadt a. M. kam ein unliebsamer faux pas vor, indem der junge Konventuale, der die lateinische Begrugungerede hielt, mahrend berfelben unter bem für den Fürsten bestimmten Baldachin ftand, indes diefer unbedeckten Hauptes in der Sonne ftehen mußte, mas ben Chronisten zu der entrusteten Marginalnote veranlaßte: Quae sit grobianitas haec! - In der Festung Königshofen hatten "die Büchsenmeister allerhandt Rurpweil mit Feuer Berdh augestellt". Bei der Begrußung aber "war eines der Studh vff bem Bahl auf Bermahrlogung der Büchsenmeister scharppf geladen geweßen, und ift die Rugel furt vber Ihrer Gurftlichen Gnaben Leibgutschen vbergangen". Bisweilen wurde der Fürst durch Tajel= musik geehrt. Go haben in Gulgfeld a. M. "vier Musicanten mit harppfen, Lauten und Gengen mufizirt". In Karlftadt murde am Rathause mit Zinken und Posaunen musigiert. In Werneck spielten bei Tifch drei Schalmeier, weil sonft feine beffere Mufit ju haben war. In Boltach vergnügten fich einige Herren vom Befolge des Abends, nachdem sich der Fürst zurudgezogen hatte, "indem fie in ber Nacht Schalmeger und factpfeiffer brauchten und damit ein getimmel machten, daß Ihre Fürstliche Gnaden folches alsobald abschafften". In Röttingen haben sich abends und mittags "die Hohenlohischen Musicanten von Beidersheim ultro jum Bff= marten prafentirt, bnd sowol mit Stimmen, alf Cornet, Bosaunen, Biolen und Floten feine Music gemacht". In Mellrichstadt hatte "ber Schulmeister bes Orts zu einem lateinischen Begrüßungstext eine Composition mit vier Stimmen gemacht". In Bang ließ ber Abt, "weil er wußte, daß Ihre &. G. fich imit ber Mufic hoch belectirten, vff den Abend eine folche anftellen". Meift murbc bem Fürsten auch ein Ehrengeschent verabreicht, bestehend in einem Wagen voll haber und einigem Bein, 6-8 Eimer bis zu zwei Fuber in einem oder in zwei Fäffern, bisweilen weiß und rot, die Fäffer mit dem fürstlichen und dem Ortswappen geziert. Die Schweinfurter verehrten von den Jahrgangen 1616/17 gegen zwölf Eimer, "welch beede Beine zum Schmachtenberg gewachsen fein follen, vnd fo vortrefflich gemesen, daß fie alle die Bein in diefer refier vbertroffen". Deist tam dazu nod; ein filberner vergoldeter Ehrenbecher im Berte von 50 bis 120 fl. Der vom Amte Bolfach hatte die Form einer Beintraube; in Röttingen verehrte man eine in Silber gefaßte Mecrschnecke. In Lauda haben die "Bedhen etliche icone Ruchen und die Metger ein faiftes Ralb verehret". Die haffurter überreichten "etliche Studh Rarpffen und becht ansehnlicher größe vff 70 Pfd. vngefehr". Dafür machte der Fürst meift wieder ein Wegengeschent. In Rarlftadt erhielten die 32 geschwornen Schützen acht Goldgulden. In Lauda erhielt ein zur Huldigung erschienener Jude, "so ein Rabbi gewesen, weil er gar vbel beflaibet, einen Reuen Rodh verehret".

Münchens einstige Karnevalsscherze. Es ist schon alles einmal und vielleicht besser dagewesen, könnte man auch unserer Karnevalslustbarkeit und Karnevalsscherzen gegenüber sagen. Die Geschichte lehrt bescheiben sein. Redlich trägt jedes Zeitalter zu ben Albernheiten bei, die das Wesen des Faschings

ausmachen, und feines braucht für Spott zu forgen. Wie man eben ichon vor Jahren in Dlünchen zum Karneval "geiftreich" zu sein wußte, das zeigen die Nachrichten, die in der 1805 gedruckten Polizei-Uberficht hinterlaffen find. Es mag intereffant fein, ju sehen, wie sich das Bublitum bei den öffentlichen Luftbarteiten benahm, und welche Masten von ihm vorzugsweise gewählt wurden. Redouten und Afademien gab es natürlich auch schon damals. Da sah man denn als die häufigsten Inkognitomasken: Riegel= häubchen in Berbindung mit den verschiedenartigften Moden, des= gleichen bäuerische Pelzhauben; außerdem waren alle Nationalitäten Europas, Bauern und Bäuerinnen aller beutschen Länder, fomische Buhnenmasten, Kostummasten des 17. und 18. Jahrhunderts, Stände und Beschäftigungen jeder Art in buntefter Mannigfaltig= feit vertreten; es fehlte auch nicht an Braminen, Grazien und Bochzeiten, an Bestalinnen, Sprechmaschinen und elnfäischen Schatten, an Hamleten und Narren, noch Erasmus Rotterodamus. Um Karnevalssonntage tamen in ein und basselbe Gasthaus 513, am Faschingssonntage 342 Intognitomasten, und banach ist anzunehmen, daß an jedem diefer Tage wenigstens noch einmal foviel Masten nachts in der Stadt umbergewandelt find, was damals viel häufiger geschah, als in unseren Tagen. Die Ibeen, Die man zur Darstellung brachte, werden als sinnreich gerühmt. Es fanden fich darunter eben folche Masten, wie auf Redouten und Atademien, außerdem werden angeführt: Behörnte Drachen, Goggel= und Stiertopfe, eine vollständige Bendeluhr, Blumenftodel, Sonne, Mond, papierene Furien, Don Quixote, geputte junge Herren mit Ochsenklauen statt der Sande, ein Diogenes mit der Laterne, desgleichen Don Juan und eine Schar Ginfiedlerinnen mit Laternen, sodann eine Gesellschaft mit ber Inschrift: "Mensch, betrachte ben Tod!" und der Bater Sorgenvoll, welcher eine Sammlung von 170 Gulden für das Armeninstitut zusammenbrachte; ferner eine Be= sellschaft von 21 Personen mit Kindertrompeten, welche Musik nach Noten machten; ein Bauernwirtshaus, die Bettelumkehr genannt, mit Mufikanten und Tangenden; eine Gefellichaft frangofischer Bäuer= innen, eine Baderhochzeit und Bachus auf dem Bierfefte. Besonders merkwürdig aber war eine aus 70 Personen bestehende Masterade gerühmt, welche die Geschichte des trojanischen Krieges mit dem Rampfe zwischen Achilles und heftor barftellte, und wobei auch Brifeis mit ihrem Gefolge von Brieftern, Briefterinnen und Rriegern fich befand. Gine andere Befellichaft, bestebend aus 22 Masten, stellte ben Münchener Jahrmarkt vor. Da fah man händler und händlerinnen, in ihren mit Waren behängten hölzernen Buden ftehend, und Berfe, auch wohl Baren austeilend; Gudtaftentrager, Orgelmanner, Staliener, welche ausländische Tiere zeigten, Marionettenspieler, die von einem Nachtwächter und Polizei= diener begleitet maren, famtliche im richtigen Roftum. Dazu tam die chinesische Sprechmaschine, die das Geheimnis des unsichtbaren Beibchens in jedem freien offenen Saale ausführte. Die brei gu= lett erwähnten Masteraden gefielen fo, daß ihnen die Bnade widerfuhr, am Faschingsdienstage beim Sofballe in der Refidens fich bor Gr. Rurfürstlichen Durchlaucht produzieren zu dürfen.

Die sieben Rhönstädte. Mellerstadt hat's Feld, Münnerstadt hat's Geld, Fladungen hat's Holz, Neustadt hat'n Stolz, Kissingen hat's Salz, Königshofen hat's Schmalz, Bischofsheim hat 'n Fleiß. — So hast den Rhöner Kreis.

Insalt: Berichwunden. Eine Rürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortschung.) — Der Bogenberg. Bon Franz Matt. (Mit einer Justration.) — Die Trachten des Grabselbes oder Trachten aus Unterfranken. Bon F. Richter. (Mit vier Mustrationen.) — Der Cagliostro von Bahreuth. Bon Dr. Haciteth Holland. — Mus der hinterlassenschaft der Kömer. Bon Hug art nold. (Schuß.) — Kleine Mitteilungen. Zige aus der Hubigungsreise des Würzburger Fürstbischofes Joh. Gottseld von Aschbausen 1618. — Münchens einstige Karnevalsscherze. — Die sieben Rhönstädte.



Digitized by Google



#### Verffmunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortfepung.)

II. Teil. 1. Kapitel.

wei Jahrzehnte sind vergangen seit den zuletzt erzählten Ereignissen. Wir schreiben das Jahr 1816. An einem wunderschönen Maimorgen war es, als zwei Männer, ein rüstiger Greis im Silberhaar und ein frischer Jüngling, auf dem freien Platze vor der Nürnberger Burg, der sog. Freiung, standen und sich an dem schönen Fernblick labten, der dort dem Auge des Schauenden sich erschlickt. Wer von allen, die ein gütiges Geschief nach Nürnberg geführt, würde es unterlassen dürsen, hier herauf zu kommen, von dieser Stelle aus ein so anziehendes Städtebild in sich auzunehmen?

Eine alte Linde, unter beren Schatten viele, viele Beschlechter ihre frohen Kinderspiele gespielt, breitet auch über uns noch die dichtbelaubten Afte, gur Seite fteht ber runde, schlanke Burgturm boch in die Lufte und füßt mit seiner Spige Bur Linken haben wir einen uralten bie weißen Wolfen. Rapellenbau und zur Rechten die ehrwürdige Raiscrburg. Unter uns aber zu unseren Füßen liegt sie hingebreitet, die stolze Noris! Es reiht sich Dach an Dach, Giebel an Giebel und zieht sich fort in langen, meist krummen Linien, oft unterbrochen durch Brücken und Pläte, bis fie alle enden an einer stattlichen Mauer, welche wehrhaft bas Ganze mit einem tiefen Braben und hohen Erdwerken von allen Seiten her fest umichließt. Aber aus ber umfangreichen Bäufermaffe ragen Turme und Ruppeln empor, und wir gewahren bald bie hohen Dome von St. Sebalb und von St. Lorenzen. Gin gelber Fluß, trage seines Weges babinziehend, teilt bas Bange in zwei Das Baperland. Rr. 39.

ungleiche Hälften. Über die Mauer und Gräben hinüber umfaßt der Blick oftwärts wohl bebaute Landschaft mit freundlichen Dörfern oder auch öde Strecken dürren Sandes, Feld und Wiese, Acker und Heide, Wald und Sumpf, dis ein auslaufender Zweig des Fichtelgebirges den Horizont begrenzt, aber der Süden scheint uns näher gerückt. In dunkelgrüner Färdung trennt der Lorenzer Forst die Sbene von dem Weichbild, bis mehr nach Westen hin sich der Hügel der Alten Feste dem Blicke entgegenstellt und unsere Fernsicht abschließt. Dort taucht ein bescheiden Türmlein auf, es ist die Kirche von St. Rochus, und um den kleinen Bau herum liegen viele Steine. Dort haben sie einen der berühmten Söhne der Stadt zur ewigen Ruhe gebettet: es ist Beter Vischer, der Erzgießer.

"Wenn Du nun Abschied genommen, Georg", sagte der Altere zum Jüngeren, "dann wollen wir wieder an den Heim- weg denken. "Fällt Dir denn das Scheiden so gar schwer?" suhr er wohlwollenden Tones fort. "Du brauchst Dich Deiner Thränen nicht zu schämen. Es ist immer ein ernster, bedeutungs- voller Augenblick, wo man den Schritt thut, der uns aus dem Elternhause in die fremde Welt hinaus führt."

"Heute noch gehöre ich euch, Dir und ben lieben Eltern, bann aber muß geschieden sein, vielleicht auf viele Jahre hinaus. Nächste Woche gedenke ich, im fernen Sachsenlande zu sein, in bem großen Leipzig."

"Wo, wenn es Gottes Wille ift, ein tüchtiger Theologe aus Dir werden wird. Dies ist ja immer der Herzenswunsch Deiner guten Mutter, meiner lieben Anna, gewesen", sagte gerührt Müller — denn der biedere ehemalige Prokurist des

Digitized by Google

Wägelschen Hauses war es, ber dieses Gespräch führte mit seinem Enkel Georg Heldrich, angehendem Studiosen der Gottesgelahrtheit — "Dich dermaleinst des Herrn Wort verskünden zu hören, vielleicht in Nürnberg selbst, wo Du gesboren bist."

"Ia, ja Großvater", lachte ber junge Mann erheitert auf. "Daß ich ein wirklicher geborener Nürnberger bin, das verleiht mir in Deinen Augen einen ganz besondern Wert. Ich bin stolz darauf, mich ein Nürnberger Kind nennen zu dürsen, und werbe in der Fremde auch jederzeit und allerorts den Rufmeiner Baterstadt zu wahren suchen."

Das freut mich, von Dir zu hören", sagte gerührt der alte Mann, "wenngleich ich es nicht anders erwartet. Blide rings um Dich, hier rebet jeder Jugbreit Boben, jeder Stein von einer ruhmvollen Vergangenheit. Du findest in Deutschland faum eine zweite Stadt, welche folch eine Beschichte aufzuweisen hat wie Nurnberg. Der Beidenturm gehört den Römerzeiten an, hier die Margarethenkapelle gahlt an die tausend Jahre, die Linde im inneren Sofe hat die fromme Runigunde, die Stifterin des Bamberger Domes, gepflanzt, und in ber Burg haben die beutschen Raiser oft und gern An langen Winterabenden habe ich Dir, als Du geweilt. noch als Kind auf Grofvaters Schoß gesessen, erzählt von vergangenen Zeiten und vergangener Größe. Es knupfen fich hübsche Sagen an unsere alten Rirchen und Säufer." Ihr Gespräch wurde unterbrochen. Mit höflichem Gruße hatte sich ein junger Mann, im Beginn der zwanziger Jahre stehend, den beiden genähert. "Entschuldigen Sie, meine Herren", begann er in gebrochenem Deutsch, "ich bin ein Frember und eben erft, b. h. vor einer Stunde, mit ber Bost hier angekommen."

"Was steht zu Diensten?" fragte Müller. "Sie sind tein Deutscher, wie ich höre?"

"Nein, mein Herr, ich bin Franzose. Mein Name ist Martin, Jean Martin, Goldschläger. Sagen Sie mir gefälligst, wo ich billig logieren kann, bis ich Arbeit gefunden."

"Goldschläger sind Sie?" Nun, da gehen Sie am besten auf die Herberge. Diese ist im "Goldenen Fisch" in der Psannenschmiedgasse. Der Wirt heißt Kaspar Krudel. Ich werde Ihnen den Namen aufschreiben. Sie können ihm ja sagen, daß ich, Müller, Sie an ihn verwiesen habe. Die Pfannenschmiedgasse ist auf der Lorenzer Seite drüben. Sie werden den Burgberg hinuntersteigen, immer geradeaus bis zur Barfüßers oder Museumsbrücke, welche Sie passieren. Alsbann kann Ihnen jedes Kind den Weg zeigen, wenn Sie den Bettel hier mit der Adresse ausweisen."

"Sehr verbunden, mein Herr", dankte höflichst der junge Mann. "Ich will mich sofort auf den Weg machen und habe bie Ehre, mich Ihnen zu empfehlen."

#### 2. Rapitel.

Ein trauliches Zimmer ist es in dem Wägelschen Hause, das Bertha, die Tochter des Kausherrn, sich ausgesucht und in welchem sie jede freie Stunde zu verbringen pflegt. Die bleigefaßten Fenster des kleinen Gemaches waren weit geöffnet, so daß die warme Maiensonne frei einziehen konnte in den reizend ausgestatteten Raum. In necksichem Spiele huschten die goldenen Strahlen über die gebohnten Möbel, erglänzten in blendenden Lichtern auf den polierten metallenen Beschlägen

und Zieraten, um schließlich in breiten hellen Streifen sich zu lagern auf ben bunkeln Dielen bes kunstreich eingelegten Fußbodens.

Bertha faß in einem bequemen Lehnstuhl, ber in eine ber tiefen Fensternischen gerückt war, und, in einiger Erhöhung vom Boden auf einem Trittbrette ftehend, einen Ausblick auf ben Garten gestattete. Noch prangten bort Crocus und Spaeinthen in reichem Flor, in üppigem Gesträuche wucherten weiße Azaleen und blaue Cinerarien, und stattliche Gruppen reizender Fuchsien und Belargonien schmudten die sauber gehaltenen Beete. Die Springenbusche standen in voller Blüte und sandten weithin ihre berauschenden Dufte. herrschte tiefe Stille, ber verworrene Lärm des Tages brang auch fonft nur felten in bics Beiligtum, aber heute am Sonntage ruhten ja ohnehin alle Banbe, die in regem Fleiße eine ganze Boche lang unverbroffen geschafft, nur bas einförmige Plätschern ber nahen Gartenfontane und ab und zu bas Lieb eines leicht beschwingten Frühlingsfängers war hörbar. Seit einer geraumen Beile schon saß bas Mädchen ober vielmehr bie junge Dame bewegungslos auf bem Site, bas blonbe Haupt leicht nach vorn geneigt. Über bie hubschen Buge bes blaffen Gefichts war ein ftiller Ernft ausgebreitet, und die blauen Augen hafteten mit eigentümlich starrem Ausbruck auf bem Buche, welches die schlanken weißen Sande auf bem Schofe hielten.

Da klopfte es leise an die Thür. Die junge Dame schrak aus ihren Träumen auf und rief mit heller Stimme: "Herein!"

"Entschuldige, wenn ich Dich gestört, Bertha. Es brängte mich, wieder einmal von Dir zu hören. Wie geht es Dir immer?"

"Sei mir willkommen, Johanna! Bitte, lege doch ab, Du mußt diesmal länger bei mir bleiben."

"Beil Du so oft zu mir kommst, nicht wahr?" sagte lächelnd der Besuch, eine schlanke Brünette in eleganter Haltung und tadelloser Toilette.

"Aber laß Dich vorher bewundern, Johanna. Geschmackvoll wie immer, ja, ja, man sieht es so recht deutlich, daß Deine Ahnen dem Hose angehört."

"Ach, geh doch mit Deinem Spotte, Bertha! Du könntest Dich noch weit feiner tragen, wenn Du nur wolltest."

"Das ift ja wohl der blaue Seidenstoff, das Geschenk Deines Baters? Du hast mir das letzte Mal davon gesprochen."

"Freilich, und ich habe es mir genau nach Pariser Muster anfertigen lassen: siehst Du, ganz kurze Taille mit Achselwulsten und Sammetspangen an den Ürmeln, der Rock ist glatt und rückwärts faltenreich. In Paris tragen die Damen natürslich viel weiteren Halsausschnitt und nicht solch breite Spikenskragen. Wir können aber nicht —"

"Freilich nicht, aber sage boch, Johanna, werden Dir benn die unsinnig langen Hanbschuhe nicht läftig?"

"Was willst Du? Dieselben sind nun einmal modern. Laß nur, Bertha, Du bist sehr freundlich, aber ich kann wirklich allein fertig werden."

Nachdem die Sprechende — cs war Johanna Sartorius — bas hohe Barett, mit Bändern und Federn garniert, abgenommen, entleerte sie den seidenen Ridicule und ließ sich zum Plaudern an der Seite der Freundin nieder. "Ich finde Dich so ernst gestimmt, Bertha! Was schlt Dir doch?"

"Heute ist ber Geburtstag meiner armen Mama, und solch ein Tag ist immer angethan, mich ernst zu stimmen."

"Ach, ich begreise beste Freundin. Bermag ich ja doch mit Dir all dies bittere Leid zu fühlen, benn auch mir sehlt die Mutter seit Jahren schon. Ich habe es, Deinen Schmerz zu schonen, immer vermieden, davon zu reden, wiewohl wir uns seit langem näher stehen. Aber heute, da der Gegenstand doch einmal berührt ist, könntest Du mir denn doch sagen, wie mein Bater sich euch gegenüber äußert, denn bei uns zu Hause schweigt er sich vollständig aus."

"Der Herr Medizinalrat", begann Bertha zögernd, "sagt jederzeit, daß es ein schwerer, aber vielleicht nicht ganz hoff=nungsloser Fall ift."

"Und dieser Zustand dauert schon lange, lange Zeit hindurch. Was habt ihr Bitteres und Herbes während der letzten Jahre erleben mufsen!" Und die Sprechende faßte teilnehmend die Hand der Freundin.

"Es wechseln gute Stunden mit schlimmen. Meine Mutter hat Tage, wo fie auf uns ben Ginbruck einer geiftig Befunden macht. Nach jener Katastrophe freilich lag sie monatelang schwer frank banieder, von den Arzten aufgegeben; Bapa weilte im fernen Frankreich, als Geisel in Givet. Um uns Rinder kummerte fich niemand als die brave Lifette, die uns erzogen, benn Bapa hatte später alle Sande voll zu thun, ben brohenden Ruin von unserm Hause abzuwenden. Nach unverdroffenem Arbeiten ift es ihm, aufs beste unterstütt von bem madern Müller und beffen Schwiegersohn Belbrich, nunmehr freilich gelungen, der Firma wiederum zu ihrem alten Ansehen zu verhelfen. Unterdes ist auch Mar herangewachsen. und bald wird Papa die Laft ber Geschäfte auf jeine jungeren Schultern abwälzen burfen. Bald, fage ich, benn Bapa hat mehrmals davon gesprochen, daß er nächstes Frühjahr sich zurückziehen möchte. Borber gibt es natürlich Hochzeit."

"Ach, geh doch, Bertha", warf hocherglühend die Freuns din ein.

"Ei was", lächelte die andere schelmisch, "Du wirst Dich doch mir gegenüber nicht verstellen wollen! Daß ihr beibe euch liebt, ist ja für gar niemand mehr ein Geheimnis, alle Leute wissen es, Dein Papa so gut wie der meinige. Euer beiderseitiges Gebahren erinnert mich immer an den Vogel Strauß."

"Aber Dein Bruder hat mir noch gar keinen Antrag gemacht", beharrte Johanna, "und ich selber —" — die junge Dame betrachtete nachbenklich die Fingernägel ihrer wohlsgepflegten Rechten — "ich selber wüßte nicht —"

"Nun, Max wird schon bemnächst einmal bei Deinem Papa vorfahren und anklopsen, das weiß ich ganz bestimmt, und dann sagt Johanna nicht Nein!"

"Bielleicht aber boch, denn Max scheint mir allzu sieges= gewiß!"

"Das ist mein Bruder nicht, den kenne ich zu genau. Gerade in diesem Punkte ist er merkwürdig zurückhaltend, und wenn Du nur einen kleinen, ganz kleinen Schritt thun wolltest, ihm entgegenzukommen, dann würde alles gut gehen, hat er mir neulich erst vertraut."

Iohanna hatte mit leuchtenden Augen dieser kleinen Rede gelauscht, dann sprang sie auf und rief, der Freundin Mund mit lebhasten Küssen schließend: "Ach, schweige doch, Du Böse, Du Schlimme, Du weißt es ja doch längst, wie sehr ich Max liebe. Warum willst Du es ihm nicht sagen?"

"Johanna", klagte die andere in komischem Zorne, "Du wirst mich noch töten mit Deinen ungestümen Umarmungen, die doch eigentlich nicht mir gelten. Es ist nur schade, daß Max dermalen verreist ist, ich ließe ihn sonst sofort rusen, und er müßte Dir hier vor meinen Augen sogar eine Erklärung machen."

"Ja, ja, eine solche Forberung wäre Dir ganz wohl zus zutrauen", sagte Johanna schelmisch, bemüht, sich wieder zu sassen. "D, ich kann es ganz ruhig abwarten, bis er zu mir kommt."

"Eben habe ich ein Beispiel Deiner Ruhe erlebt", entsgegnete Bertha launig, "aber beshalb bleiben wir bennoch gute Freunde, nicht wahr? Ich darf Dir versichern, daß Du Papa als Tochter und mir als Schwester herzlich willsommen bist zu jeder Zeit."

Johanna brückte gerührt die Hand der Freundin, welche mit stillem Seufzer fortsuhr: "Und hoffen wir, daß mit Dir wieder Freude und Lebenslust einziehe in diese Raume, welche so selten ein frohes Lachen glücklicher Menschen vers nehmen."

"Du bift zu ernst, Bertha, und nimmst das Leben zu schwer. Kannst Du denn nie, auch nur für flüchtige Stunden, das Leid verdrängen, das Dich bedrückt? Schließe Dich doch mehr unseren geselligen Kreisen an. Gerade Dich möchte ich gern glücklich sehen. Warum bist Du denn so kühl abweisend gegen jeden, der Dir sich nähert?" drängte die Freundin.

"Wein Plat ift an des Baters Seite", lautete die Antwort, "und meine erste Pflicht ist es, ihm, dem die Gattin fehlt, nach Kräften das trübe, freudlose Dasein zu verschönen."

"Und Du gestattest nicht, daß andere mit Dir sich in diese Pflicht teilen. Wähnst Du Dich ausschließlich geschaffen, Deine ganze Jugend in strengster Abgeschlossenheit und Einssamkeit zu vertrauern? Die Bestimmung des Weibes ist entschieden eine andere, sein Plat ist an der Seite eines liebenden Gatten, inmitten einer blühenden Kinderschar."

"Ei!" sagte Bertha mit schwachem Lächeln, "Du bist ja gewaltig gut unterrichtet über unsere Obliegenheit und bozierst trot einem Prosessor. Wer hat es Dich gelehrt?"

"Bielleicht mein Bruder Wilhelm!" entgegnete Johanna rasch, die Freundin scharf beobachtend, welche den Blick scheu zu Boden senkte. "Freilich nicht mit Worten; ich habe immer tieses Mitgefühl für ihn empfunden."

"Auch ich halte ihn hoch", beeilte sich Bertha zu sagen, "und schätze ihn als einen ber besten Menschen, benen ich begegnet."

"Aber Du haft ihn nicht verstanden", klagte Johanna, und ihr seid einander fremd geblieben."

(Fortfetung folgt.)

## Der Bogenberg.

Bon Franz Matt. (Schluß.)

udmilla, des letten Bogeners Mutter, betrauerte den Tod ihres Gatten Albert III. sechs Jahre hindurch und reichte dann (1204) dem Bahernherzog Ludwig dem Kelheimer ihre Hand, welchen ihre ansnehmende Schönheit und Liebreiz derart gesesselt hatte, daß auch ein etwas mutwilliger Scherz, den sich die scharssinnige Böhmin mit ihm erlaubt, seine Leidenschaft nicht auszulöschen vermochte.

Eine hübsche Sage erzählt bierüber:

Herzog Ludwig von Bayern, der sich bazumal viel in Landau (a. d. Isar) aufhielt, ritt gern und oft hinüber zum Bogener Schloffe und murbe von den Reizen ber jungen und schönen Witme so bestrickt, daß er in Leidenschaft zu ihr entflammte. Lubmilla aber wies fein Drangen zuchtiglich zurud; nur als Gattin wollte sie sein eigen fein. Auf ben Rat ihrer Hofleute ließ sie aber auf einen Teppich ihrer Remenate brei Geharnischte malen und stellte bei dem nächsten Besuche bes fürstlichen Liebhabers babinter brei wirkliche Ritter als Zeugen ihrer Unterhaltung auf. Als Ludwig von neuem stürmisch um ihre Bunft bat, forberte fie ibn auf, vor den brei Rittern ihr das Cheversprechen zu geben. Ludwig gab's, da hob sich ber Teppich, und bie brei Ritter traten als Zeugen hervor. Der Herzog verließ vor Unmut über bas Migtrauen ber schönen Gräfin zur Stunde das Schloß. Bald aber zog es ihn wieder mächtig bahin, und er führte nun Ludmilla als seine Gattin beim.

Der glücklichen She entsproß der Bayernherzog Otto "der Erlauchte", doch wurde dieselbe jäh gelöst durch den gewaltsamen Tod Herzog Ludwigs, der 1231 auf der Donaubrücke zu Kelheim durch den Dolch eines Meuchelmörders endete. Seine Witwe betrauerte den Tod ihres Gatten und gründete für das Seelenheil desselben das Kloster Seligenthal vor den Thoren Landshuts, wo sie ihre letten Lebensjahre verbrachte und im Jahre 1242 zur ewigen Ruhe einging.

Unter der Herrschaft der Grafen von Bogen hat der Bogenberg seine glanzvollste Zeit geschen und war manchen Festes und fröhlichen Ritterspiels, wie heute noch der östlich unterhalb der Kirche gelegene "Tummelplat" andeutet, Zeuge gewesen. Fortan wurde es ruhiger da droben, der Lärm der Wassen und fröhlichen Gelage verstummte, das Schloß versiel, und der stille Wald hallte nur wieder von dem Gebet und Gesang zahlreicher Pilgerzüge, welche unter Glockenschall und Orgelklang der wunderthätigen Gottesmutter in ihrem Gnadenbilde ihre Berehrung zollten.

Im Jahre 1295 begann das Kloster Oberalteich, welches das Patronat über die Kirche auf dem Bogenberge inne hatte, den Bau eines neuen Gotteshauses, da das alte den Scharen der zuströmenden Pilger nicht mehr genügte. 159 Dorsschaften, Märkte und Städte führt der Chronist namentlich auf, aus welchen um 1531 alljährlich Pilgerzüge zum Bogenberg wallsahrten; am Fronleichnamstage allein waren oft bis zu 15000 Pilger anwesend. Wiederholt wurde die Kirche ein Raub der Flammen infolge Blitschlages, aber immer wieder erstand sie durch die Beihilse der frommen Gläubigen, vielsach auch von Mitgliedern des bayerischen Fürstenhauses, aus der Asch. Auch die Schrecken der Hussistenkriege hat der Bogen-

berg wie der ganze Baherische Wald zur Genüge kennen gelernt, nicht minder zwei Jahrhunderte später die des Dreißigjährigen Krieges, während dessen die Schweden zu wiederholten Malen in der Gegend unmenschlich wirtschafteten. Aus der Kirche auf dem Bogenberge hatten sie das Gnadenbild vom Altare weggerissen und über die Felsen des Berges hinuntergestürzt, wo es später von dem Abt Hieronhmus von Oberalteich wieder ausgesunden und an seine alte Stätte zurückgebracht wurde. Auch die Schrecken des Landshuter und österreichischen Erbsolgetriegs hinterließen ihre Spuren in der weiten Flur rings um den Bogenberg, nicht am wenigsten hatte das nahe Straubing darunter zu leiden.

Unser materiell gesinntes Jahrhundert hat den Zuzug ber Bilger bedeutend vermindert, bennoch zeigt noch jest die Frühjahrs- und Sommermonate hindurch das harmonische Geläute bes schönen Gotteshauses bas Nahen zahlreicher Bilgerzüge an, welche unter lautem Gebet einherziehen, um nebst ihren Sulbigungen große Wachsterzen als Opfergaben vor bem Unabenbilbe barzubringen. Die originellste unter biesen ist die von ber Gemeinde Holzfirchen bei Baffau alljährlich am Pfingstsonntag geweihte "lange Stange", eine 13 m lange, schlanke Fichtenstange, die, über und über mit rotem Bachs umwunden. fich als eine Riesenkerze barftellt und - so will es ber Brauch aufrecht nur immer von einem Manne getragen, in feierlicher Prozession den Berg hinauf zur Kirche gebracht und hier am Choreingange aufgestellt wird. Tausende von Zuschauern folgen bem eigentümlichen, in seiner schlichten Art erhebenden Schauspiel; ber Vollbringer bieses echt niederbayerischen Rraftstückes steht fortan bei seinen Gemeindegenoffen in großem Unseben.

Das Gotteshaus, seiner Aulage nach gotisch und in der Architektur der Hauptsache nach in dieser Stilart gut restauriert — bemerkenswert sind insbesondere die schönen Netzgewölde —, zeigt in der älteren Ausstattung noch die Formen des Zopfstils und läßt die Harmonie im Innern des Tempels, zumal auch die neuen Altäre dem Baustil angepaßt sind, sehr vermissen. Ningsum liegt der Friedhof mit der alten Alexiustapelle, die einst ein Totentanz schmückte. Dieser ist verschwunden wie manche gleichsalls hier angebracht gewesene originelle Gradschrift, unter welchen die des 1719 verstorbenen kurfürstlichen Pflegers von Mittersels Johann Gabriel Ertl kurz und bündig mit aller Rechtsgelehrtheit abrechnete:

"Iuri hin, Iuri her, Tod Recht gilt doch mehr."

Mehrere Grabbenknäler erinnerten vor Jahren noch an die früheren Beherrscher des Bogener Gaues. Sie sind in übertriebenem Sammeleiser von der weihevollen Stätte weggenommen und in ein Museum gebracht worden. Ob sie dort ihren Zweck der Erhaltung des Andenkens mit der Geschichte der Gegend so eng verbundener Namen besser erfüllen als an der Stelle, welche ihnen Liebe und Verehrung ursprünglich angewiesen?!

Von einer Anzahl Kapellen, welche früher an verschiedenen Stellen zerstreut den Berg schmückten, lugt nur noch "Salvator im Hölzchen" am nordöstlichen Bergabhange, von Abt Benedikt von Oberalteich 1463 geschaffen, aus den Tannen hervor.

- Digitize<del>d by Google - - -</del>

Daneben erhebt sich auch bie stille "Klause", vormals ber Sit bes weitberühmten "Dasseg'l von Bogen".

Nachbem wir so auf dem Bogenberg in Vergangenheit und Gegenwart Umschau gehalten, begleiten wir den Wanderer wieder hinunter zum Markte Bogen, der sich mit seinem breiten Marktplatz und den freundlichen, reinlichen, einen gewissen Wohlstand verratenden Häusern reizend im Bogen um den Fuß des Berges gruppiert. Er zählt 1400 Sinwohner und ist der Sitz einiger Behörden. Die Bewohner sind größtenteils Gewerbstreibende und Landwirte. Besonders zahlreich ist das Gastswirtsgewerbe vertreten. Für des Leibes Notdurft sorgen nicht weniger als sechs Bierbrauereien und acht Wirtschaften, welche Auch der Güterverkehr auf der Donau, bei welchem der Export Bogener Bieres dis nach Österreich ein gut Teil ausmachte, gestaltete ehemals, als der Transport der Schiffe stromauswärts noch allgemein mühsam mit Zugtieren bewerkstelligt wurde, den Berkehr Bogens lebhafter als heute, wo der Dampf als leistungsfähigeres und billigeres Transportsmittel dient. Im Sommer jedoch erfreut sich der sonst stille Markt eines zahlreichen und stetig wachsenden Besuches von Touristen, welche die landschaftlichen Schönheiten der Gegend herbeilocken.

Die jett projektierte und zur Zeit der Bolksvertretung zur Beratung vorliegende Gisenbahnverbindung mit

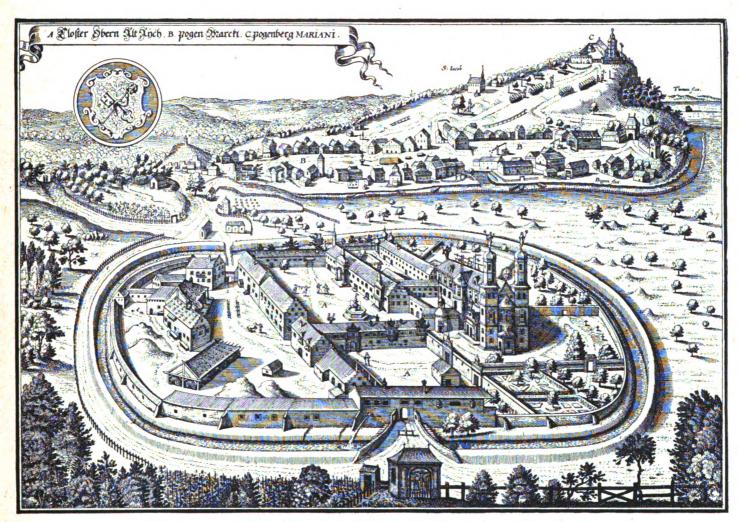

Bogen und Kloffer Oberaltaich im 17. Jahrhundert. Nach Merians Topographia Bavariae.

dem Ankömmling freundlichen Willsomm bieten. Sie verdanken ihren Ursprung wie der ganze Markt seine Entwickelung vorzüglich der Wallfahrt, welche, wie wir gehört, namentlich in früherer Zeit mehrere Monate des Jahres hindurch zahlreiche Bilger, zum Teil aus weiter Ferne, hier zusammenführte.

Straubing und bem nördlichen Teile des alten Bogener Gaues bis Konzell hin wird aber, falls dieselbe zur Ausführung gesangt, den ruhigen und bescheidenen Markt Bogen und den herrlichen Bogenberg erst zur vollen Geltung bringen und ihre Reize weiteren Kreisen enthüllen.

## Die Shlafft bei Leipfeim (4. April 1525) nach den neuesten Forschungen.

Bon Jof. Soll, Stadtpfarrer in Beigenhorn.

err Professor Max Radlfoser, der früher in Günzburg war und dermalen in Augsburg lebt, hat im Jahre 1887 bei Beck in Nördlingen ein 652 Seiten umfassendes Werk über Günzburg und Leipheim und die Bewegung zu Ansang des 16. Jahrhunderts erscheinen lassen. Hier ist das Das Bahertand. Rr. 39.

Leben und Wirken des Reformpredigers Johann Eberlin, welscher zu Günzburg geboren wurde und wahrscheinlich zu Wertsheim bald nach 1530 starb, eingehend behandelt. Ebenso ist das historische Material gesammelt über den Leipheimer Pfarrer Hans Jakob Wehe, der besonders schnell und scharf die

Digitized by Google

religiöse Neuerung einführte und an die Spiße des Leipheimer Bauernhaufens geriet, weshalb er am Tage nach der Schlacht, Mittwoch 5. April 1525, auf einem Kornacker zwischen Leipsheim und Bubesheim enthauptet wurde. Im 4. Kapitel ist auch eine Übersicht über die Geschichte der Städte Günzdurg und Leipheim. Mit großem Fleiße und ruhiger Umsicht ist das Material gesammelt, jedoch weniger pragmatisch verarbeitet; daher hat hier jeder Freund der Ortsgeschichte eine reiche Fundgrube.

Der Bauernbewegung im März und April 1525 ist ber große Raum von Seite 254 bis 494 gewibmet. Diesen Forschungen ist das Material für die folgende Stizze hauptsfächlich entnommen.

# 1. Das Bunbesheer und bie Streitmacht ber Bauern.

Am 1. April hatten die Bauern zum ersten Male das Kloster Elchingen eingenommen, und zog ein großer Hausen, der 12 000 Mann start gewesen sein joll, vor Weißenhorn, das sie einige Stunden vergebens belagerten, worauf sie das Kloster Roggenburg plünderten. Am Morgen des folgenden Tages (Sonntag) zogen sie von Roggenburg ab, und weniger, als die Häste kehrte nach Leipheim zurück.

Indes stand der oberste Hauptmann des Bundes, Georg Truchseß v. Waldburg, mit seinem Heere, das über 1500 Pferde und 8000 Fußknechte stark war, dem Baltringer Hausen, gegen den man am 30. März von Ulm aus gezogen war, an verschiedenen Orten gegenüber. Am Morgen des 2. April erhielt der Truchseß zu Zwiesalten ein Schreiben des Bundes mit dem Auftrag, schleunigst seinen Zug gegen Leipheim zu nehmen. Infosge dieses Auftrags kehrt der Truchseß zurück und übernachtet am Wontag, den 3. April, mit der Reiterei in Wiblingen, während das Fußvolk in Gögglingen blieb.

In Leipheim traf man in der Eile verschiedene Vorkehrungen, sei es nun, daß man schlimme Uhnungen oder bereits sichere Kunde von dem Herannahen der Bündischen hatte. Man suchte bei verschiedenen Nachbarn, so bei den Banern im Ries, Hisse. Pfarrer Wehe soll sich eine verborgene Höhle außerhalb der Stadt gegraben und eine Mauerspalte, durch die er entrinnen könne, ausfindig gemacht haben. Am Dienstag früh sandte man noch von Günzburg aus durch einen eigenen Boten ein demütiges und unterthäniges Schreiben an den Bundesrat in Ulm, worin man das Vorgefallene entschuldigen, den Angriff abwenden und weitere Verhandlungen zur gütlichen Beilegung gewinnen wollte. Es war zu spät. Auf dieses Schreiben wurde mit den Wassen geantwortet.

Am Dienstag früh zog der Truchseß von Wiblingen und Gögglingen her über Ulm gegen Leipheim. Zu Ulm ordnete man 200 hessische Reiter, sowie die Reiter der Stadt Ulm auf das linke Donauuser gegen das Kloster Elchingen zu. Diese trasen auf vier oder fünf Fähnlein Langenauer Bauern, welche das Kloster Elchingen zum zweiten Male plünderten. Hiervon wurden an 600 erstochen, gegen 250 gefangen nach Ulm geführt, während andere davonliesen, aber mehrsach in der Donau den Tod fanden.

Indes zog der Hauptteil der Armee links von der Donau gegen Leipheim. Die Zugordnung wird in folgender Weise berichtet. Zuerst kam der Rennsahn mit seinem Bortrab, dies ist eine Reiterabteilung, bei der Herr Georg Truchseß meisten-

teils dann selbst war, der Schützensahn, dessen Hauptmann Rlaus von Schauenburg war. Diesem folgte ein geringes Feldgeschütz, danach eine Abteilung Fußvolk, der verlorene Hause genannt, dann kamen drei Hausen oder Geschwader von Reisigen (Reiterei). Auf die Reisigen folgte das rechte Geschütz und was zu der Artillerie gehört. Danach der gewaltige Hause zu Fuß, danach zwei Hausen oder Geschwader zu Roß, dann die Wagendurg und der Troß und zuletzt ein Hause zu Roß, der den Nachzug und das Nachtraben inne hatte. In dieser Weise zog die Bundesarmee Dienstag den 4. April vormittags auf der Straße von Um gegen Leipheim.

Die Bauern hatten sich zwischen Leipheim und Bühl auf ber sog. Bibersteige aufgestellt, und war dieser Platz für sie sehr günstig; benn westlich davon, also gegen Ulm mündet die Biber in die Donau, im Osten beckte sie das Jungholz und unter dem Felde, also gegen die Donau zu, nach Norden, hatten die Leipheimer viele alte Wagen überzwerch gelegt, dazwischen waren Haken und anderes kleine Geschütz zur Abwehr aufgestellt. Die Zahl derer, welche so Stellung genommen, wird verschieden angegeben. Die niederste Zahl enthält ein Bericht des Truchseßen mit 3000 Mann; dessen Schreiber schreiber sich zu den Bauern gehörte, hier aufgestellt; einige waren in Leipheim geblieden, mehrere zwischen Leipheim und Günzburg und ein Teil auch in der Stadt Günzburg.

Ein hervorragender, das Bange überblickender und leiten= ber Führer, wie es Georg v. Waldburg mar, ftand ben Bauern natürlich nicht zur Berfügung. Diefer Mangel zeigte sich im Bauernkriege überall, so auch vor Leipheim. Nach ben von Baumann herausgegebenen Aften find Seite 444 f. die Hauptleute, Fähndriche, Rate und Rädelsführer genannt. Beim Leipheimer Saufen, ber ungefähr 250 Mann ftarf mar, wird Linhart Strümb (Straub), der Bürgermeister, besonders genannt, sein gleichnamiger Sohn kommt unter ben Rabelsführern vor. Unter den Hauptleuten ift an erster Stelle Bans Scherlin von Solzheim (bei Neu-Ulm) genannt; bei hans Roßlin (Rößle) von Rettenbach ift ber Beijat "Oberfter". Eine besondere Rolle spielte ber Wirt Paul Ron (Rung) von Großfög, ebenso Martin Treu von Schießen und Martin Raiser von Horgau. Hierdurch ist indes die Frage, wer eigentlich das Oberkommando geführt habe, nicht beantwortet; vermutlich niemand. — Ein Verzeichnis, welches nach bem Siege von den bundischen Brandmeistern angelegt wurde, enthält 114 Ortschaften, aus benen die Aufständischen zusammengefommen waren, barunter ist namentlich bas Bungthal und bas weiter öftlich gelegene Gebiet bis hinein nach Dinkelscherben, Busmarshausen, Belben und Horgau ftart vertreten. Die bei jedem Orte angegebenen Personen belaufen sich auf 4075; boch macht das Berzeichnis keinen Anspruch auf genaue Bollftandigkeit. Alfo gegen biefen aus fo vielen Gemeinden gusammengewürfelten Saufen, welcher ber einheitlichen Leitung entbehrte, jog der Truchseß mit seinen Reitern und Landsfnechten heran.

# 2. Die blutige Niederlage und bie Übergabe von Leipheim und Gungburg.

Zwischen Fahlheim und Buhl kam bem Rennfahnen ber erste Bauernhause zu Gesicht. Dieser war beim Anblid ber

Reiterei anfänglich mutig und guter Dinge. Sie schossen aus mehreren Falkonetlein (Feldschlangen) auf die Reiter und stellten sich überhaupt, als ob sie bleiben wollten. Einige sollen sogar gerusen haben: Her, her, ihr Bluthunde. Als sie jedoch die anderen Reisigen und Hausen, ben langen, langen Zug der Bundesarmee nachrücken sahen, entsiel ihnen bald der Mut. Sie mertten, daß sie solcher Übermacht nicht gewachsen seien und wollten sich nach Leipheim zurückziehen, um sich mit denen zu verbinden, welche dort und in Günzburg lagen. So kam die Flucht in sie.

ber Besehl ausgeführt, und ber Zweck vollständig erreicht; den fliehenden Bauern war der Weg verlegt und die Rücktehr nach Leipheim abgeschnitten. Da sie aus dem Walde herauskamen, wurden sie von den Soldaten mit ihren Spießen empfangen und viele erstochen. Wo sich die Nachrückenden hinwandten, überall rannten sie dem Tode entgegen; die sich auf dem Felde zurückwandten, sielen den Reitern in die Hände und wurden von diesen niedergemacht; die sich nach dem Jungsholz begaben, wurden von den Fußsoldaten verfolgt und getötet. Es war geraume Zeit ein wildes Gemetel, ein schonungs-



Die Bauernschlacht von Leipfeim. Originalzeidnung von A. Soffmann.

Nun konnte der Bortrab der Bündischen sie wegen des dazwischen liegenden Mooses auf geradem Wege nicht erseichen. Die Reisigen mußten das Moos umreiten. Hierbei erblickten sie einen neuen Hausen, den sie bisher nicht gesehen hatten. In den setzte der Truchseß mit dem Rennsahnen. Anfänglich stellten auch diese sich zur Wehr, doch nur so lange, die die Reiter ganz nahe gekommen waren. Da wandten sie sich zur Flucht, von den Reitern vielsach versolgt und niedergemetzelt.

Mittlerweile hatte der ersterwähnte große Hause in seiner Flucht nach Leipheim noch keinen Vorsprung erreicht. Das sah der Truchseß, der überhaupt die Gegend sehr genau kannte. Sosort schrie er den zunächst befindlichen Fußsolsdaten zu, sie sollten sich eilends — wohl in nordöstlicher Richtung — auf das steinerne Kreuz zu wenden. Rasch wurde

loses Niederhauen und Niederstechen, so daß Wald und Flur mit Leichen bedeckt war. Mehrere Hundert trieb die Not in die Donau, in deren Fluten sie den Tod sanden, so daß man dort eine Unzahl von Hüten und Waffen schwimmen sah. Die wenigen, welche das linke User erreichten, waren noch nicht gerettet, da die oben erwähnten hessischen und ulmischen Reiter denen, welche von Elchingen gegen Leipheim zu flohen, nachjagten, und was sie am linken Donauuser trasen, teils ermordeten, teils gefangen nahmen. Auf offenem Felde gegen Leipheim vorrückend, sand der Truchseß noch zwei Fähnlein, die von Günzburg herkamen und den Leipheimern zu Hisse kommen wollten. Auch diese wurden angegriffen und teils getötet, teils zersprengt; namentlich slohen mehrere in seuchte Auen, wohin ihnen die Reiter nicht folgen konnten.

(Schluß folgt.)

#### Der Cagliostro von Bagfeuts.

Bon Dr. Hyacinth Solland. (Fortsetzung.)

richtete sich auf großem Fuße ein und legte einen seiner Dignität entsprechenden kleinen Hofftaat an, lebte gern vollauf und ließ auch andere leben, traktierte fleißig, hielt einen hübsichen Stall von zwölf Pferden und machte einen Auswand, der z. B. in seiner Küche täglich eine Konsumtion von 30 Pfund Fleisch verlangte.

Betrachtet man die Sicherheit, mit der Krohnemann zu Werke ging, wie er sein eigenes Leben etablierte, die übergebenen Summen verlaborierte und, nicht zufrieden bamit, in völlig unbesorgter Beise obendrein eine anftändige Bahl von Schulben kontrahierte, jo bleibt wohl keine andere Annahme übrig, als daß unfer Beld von dem glücklichen Erfolg feiner philosophischen Ofen und seiner Tinkturen und Salze vollftanbig überzeugt fein mußte, benn fonft hatte er biefe Summen wohl nicht verjubelt, sondern ftill bei Seite geschafft, um im Falle bes Miglingens fich zu falvieren und fein Schaflein im Trocknen zu erhalten. Natürlich fehlte es ihm nicht an unbedingten Gläubigen, Berehrern, Freunden und Berteibigern, benn es gab bereits mehrere offene Augen, die bas ganze Treiben zum mindeften argwöhnisch beobachteten, wenn nicht gar burchschauten. Der Silberarbeiter Beber wußte sein richtig Teil, und ber Stallmeifter Florati gehörte auch zu ben Aufgeklärten, welche an die mögliche Erifteng eines Steins ber Beisen nicht glauben mochten, beshalb kam von dieser Seite nach wenigen Wochen eine unmaßgebliche Ginflüfterung, welche fich bald barauf zu dem bestimmten guten Rate verftarfte, ben Goldvogel ja nicht aus bem Barn zu laffen, fonbern den berzeitigen Kommandanten ber Blaffenburg in gnäbigen Ruheftand und ben Baron v. Krohnemann in diefer Eigenschaft borthin zu verseten. Rrohnemann mar über biefes Migtrauen so emport und so tief in feinem innerften Bewußt= sein verlett, daß er, völlig unfähig seiner felbst und außer fich bor Born, am 3. November 1697 in Gegenwart seines Freundes und Beschützers, bes Herrn v. Lilien, seine Phiolen zerschlug, seine Dien einbrach, sein philosophisches Salz ins Waffer und sodann mit den Worten zum Fenster hinausschüttete: "Nun hab' ich nichts, noch meine Kinder, noch Se. Hochfürstl. Durchlaucht!" worauf er sich den blogen Degen burch den Leib rennen wollte, woran ihn jedoch Herr v. Lilien verhinderte.

Nun hatte er das Spiel gewonnen, und der Hof wagte lange Zeit nicht, einer solchen Energie gegenüber den geringsten Zweisel mehr verlauten zu lassen. Man hatte einmal zu spielen angesangen, und wenngleich noch nichts gewonnen, doch auch nur erst wenig verloren und wollte daher, wie es bei Spielenden immer der Fall ist, mehr dran setzen, um alles Berlorene zu gewinnen und außerdem großen Vorteil zu ziehen. Also wurden neue Gläser und Phiosen angeschafft, die einsgerissene Hen wieder aufgebaut, neue philosophische Salze angesetz; Tag und Nacht brodelten und sotten die Tinkturen, und Tag und Nacht harrte man dem glücklichen Lose, dem großen Goldklumpen entgegen. Als aber noch immer nichts erscheinen wollte, riß dem Markgrasen doch endlich der übers

bies bunn gesponnene Faben der Geduld. Krohnemann aber, ber bieses längst voraussah, hatte bereits Vorsorge getroffen und ein hübsches Mittel zur Hand, um benselben augenblicks lich und wenigstens vorläufig dauerhaft wieder anzuknüpfen.

Offenbar zu Nut und Frommen der Nachwelt, zur Belustigung der kommenden Münzsammler und Karitätenkrämer
hatte Krohnemann ein numismatisches Kunstwerk, eine Medaille in honorem & gloriam sempiternam des Markgrasen prägen lassen. Als derselbe am 6. November 1677
das schmeichelhaste Stück erblickte, das sich bald darauf am
8. Januar 1678 in zweiter, verbesserter Auslage wiederholte,
war der hohe Herr sehr gerührt, noch mehr aber, als Krohnemann in einem Schreiben inzwischen das erfreuliche Versprechen
gegeben hatte, er werde dis Michaelis dieses Jahres so viel
reines Gold versertigt haben, daß davon die bereits erhaltene
Summe von 10000 Thalern nicht nur völlig ersett, sondern
auch das Schloß zu Bagersdorf wieder erbaut werden könnte,
so wahr ihm Gott helse und sein heiliges Evangelium!

Indessen verging unter gespannter Erwartung die Zeit. Der Name des Wundermannes wuchs, und die Rede davon ging weit und breit, und der Glaube an ihn war groß, sehr groß, so daß keiner wagte, gegenteilige Meinung verlauten zu lassen. Ein Engländer, der wackere Mr. Stapelton, der von Sulzdach kam und den Alchymisten zu Bayreuth für einen Lügner erklärte, wurde ausgeprügelt. Denn es liegt nun einmal in der menschlichen Natur oder, besser gesagt, in ihrer Berkehrtheit, das Wunderliche und Unmögliche leichter zu glauben, in den positivsten Dingen dagegen den schärfsten Maßstad der Kritik anzuwenden. Daß Krohnemann in seiner Weise alles ausbot, sich mit einem untrüglichen Nimbus zu umgeben, ist selbstwerständlich.

Bu Michaelis biefes Jahres follte alfo ber erfte Schat bem philosophischen Babe entsteigen. Alles harrte ber Dinge. und der Abept trug gefliffentlich dazu bei, die Erwartung ge= hörig zu steigern. Schon im Juli ließ er bem Markgrafen fagen, daß binnen fechs Wochen nicht nur alle Auslagen herein= gebracht, sondern überdies eine folche Quantität Golbes geliefert werden fonne, daß man brüber staunen wurde. Der Beitpunkt erschien, aber da hatte der "Teufel wieder einen Lärm darin gemacht", so daß Krohnemann die perfekte Tinktur und das Sal Philosophicum in die Kloake warf "und also zum andern Malen barum gefommen war!" Dagegen follte ber Markgraf zum Erfat einer wirklichen Probe beiwohnen. Der Meifter lud den Fürften, deffen Gemablin Sophia Luise und ben gangen Hof in das kleinere Gewolbe bes herrschaftlichen Schloffes ein, wohin bas Laboratorium von Frauenaurach verlegt worben war. In Gegenwart diefer Personen machte er dann, nachdem er zuvor in ihrer An= wesenheit sein fog. philosophisches metalletingierendes Salz an= gefett hatte, welches ber Munzmeifter Johann Jung im bochfürstlichen Audienzgemach bei brei Wochen Tag und Nacht mit langer Brandweinhige hatte abwarten muffen, in zwei eifernen Pfannen eine Mischung von Quedfilber, Grunfpan und Sala. bie er Amalgama nannte, nahm aus einer kleinen Schachtel

ein weißes Bulverchen, streute es darüber und brachte als= bald das schönste Gold und Silber hervor, freilich nicht in der gewünschten und erwarteten Menge. Die hohen Anwesenden überzeugten sich der Reihe nach von der Echtheit und Büte des Goldes, fie hatten ihrer Meinung nach den Beweis in den Sanden, daß der Adept wenigstens mit der Brobe bestanden sei und überhäuften ihn nun mit allen möglichen Inaben und Gunftbezeugungen. Ja, ber Markgraf gewann ein so hochfürstliches Bertrauen zu ihm, daß er nicht Anstand nahm, ihm die Burde eines Oberprasidenten, Beheimen Rates, Generalkommandanten, Rammerherrn, auch Mung- und Bergwerksbireftors zu übertragen, und am 21. November 1678 von ihm sogar den Erbprinzen Georg Wilhelm aus der Taufe heben ließ, unftreitig ber höchfte Beweis fürstlicher Buneigung, welchen ein Unterthan nach damaligen Begriffen erhalten konnte. Bon nun an war es wieder leicht, ben Markgrafen von einer Frist auf die andere zu vertröften. Der hohe Berr hatte ja felbst die Probe gefeben und für echt und untrüglich befunben, besto sicherer rechnete er auf eine unerschwingliche Menge Goldes und auf die untrügliche Erfüllung jener erften Berbeigung, man fonne "vermittelft ber Universal-Menftrui und ohne sonderbare Rosten und Mühe, beneficio des allerbesten Golbes — alle Wochen 400 Ducaten Nuten in der Münze haben, und daß solches Alles nicht falsche Condimenta, sonbern wahrhafte Condimenta wären, damit fürstliche Gemüther fich recreiren könnten". Krohnemann fannte jest seinen Berrn und wußte ihn hinreichend zu behandeln; um denselben in gutem humor zu erhalten, ließ er in der Folge noch verschiedene Thaler von Gold und Silber, auf die Geburtstagsfeste des Fürsten, deffen Gemablin und des Erbpringen pragen. Sie sind seitbem zu großen numismatischen Seltenheiten geworden; gleichzeitig mit einem berselben überreichte er im Jahre 1679 eine gebruckte "unterthänigste Ehr-, Pflichtund Bunfch-Abstattung", wobei er seinen Namen mit voller Titulatur unter die Deditation fette. Die Müngen tragen, ebenso wie diese Schrift, gang phantaftische und überladene Allegorie, welche in jener Zeit zur Blüte bes Unfinns fich gipfelte. So ging es unbeanstandet und gang glücklich weiter, benn von Zeit zu Zeit versprach Krohnemann einen großen Bug zu thun; tam aber nichts zu ftande, so mar es seine Schuld nicht, denn der Fang war immer zu groß ober zu schwer, als daß er es allein zu vollbringen im stande gewesen ware, und bann traten ja auch unvorhergesehene Sinderniffe entgegen, beren Beseitigung nicht in seiner Macht lag; naturlich, benn wo nichts ift, kann auch nichts werden, und hat felbst ber Raiser bas Recht verloren. Endlich am 11. Juni 1680 glückte es, und er überfandte drei Mark Bistolen in Gold mit dem reizenden Versprechen, daß in furger Reit "bald mehr und bann also successive per gradus das ganze corpus nachfolgen solle. Auch könne man sich ganz sicher barauf verlassen, daß er alles mit großem Delectamento in wenig Tagen, vermöge eines kunftlich goldenen Antimonialund Mercurial-Dis in das allerbeste und superfeinste Gold aradiren und melioriren wolle." Wenn nun auch dieses jog. "Gold" das unbrauchbarfte Metall war, fo hatte doch Krohnemann mit seiner Lieferung Wort gehalten. Daß es nicht beffer war, kam lediglich bavon her, daß er dasselbe in der Freude seines Herzens und nur als vorläufige Probe zu früh aus bem Babe gehoben hatte, benn jett war er, seiner Aussage und vielleicht auch, wie er selbst glaubte, wirklich so weit, daß man "alle Monate ein Chrliches aus dem Kolben nehmen und solches in infinitum thun könnte". ber zu ihm tam, zeigte er seinen Rolben und goß sein Bradierwaffer hinein, wobei bann alsbald beutlich zu sehen mar, wie bas Gold zu Boben fiel, wobei er sich rühmte, nun im stande zu sein, innerhalb 21 Tagen die erforderlichen Tinfturen machen zu konnen. Der Hofrat Bermann Ludfe, Herr v. Lilien und andere Kavaliere waren Zeugen, wie Rrohnemann mittels feines philosophischen Salzes, welches er zu Hause prapariert und lange in balneo Mariae gehalten hatte, Blei, sage Blei in Gold tingierte, ein Experiment, welches auch anderen gelang, benn Lilien machte in feinem eigenen Saufe felbst mit diesem Salze denfelben alucklichen Berjuch. Krohnemann gewann dadurch das unbedingte Zutrauen diefer Männer im vollen Grade, fie hielten und verteibigten ihren Freund gegen den Markgrafen, welcher, durch verschiebene Borgange, namentlich aber burch Krohnemanns ganz außerordentliche Runft, Schulden zu machen, die Geduld zu verlieren schien und auf balbigen Entscheid brang. Bas wollte er aber mehr? Krohnemann machte täglich vor jedermann, der es zu sehen verlangte, feine gultigen Proben und versicherte, in feinen Blafern jest einen folchen Borrat von Tintturen zu haben, um in fürzester Zeit die prachtige Summe von 57 000 Dufaten liefern zu können. Inzwischen ließ er auch auf jeinen edlen Freund, den Herrn v. Lilien, eine Mebaille schlagen, beren Beschreibung bier eine furze Andeutung finden mag. Auf der vorderen Seite erscheint die Sonne, welche ihre Strahlen auf seine Lilie wirft; auf ber Rückseite reicht eine Hand aus den Wolfen herüber gegen eine andere, welche gleichfalls aus den Wolfen hervorragt, in der Mitte bes Bobens fteht ein Fäßchen und die Buchstaben

# $\begin{array}{cccc} G & E & I \\ & H & I & N \\ E & M & S \end{array}$

welche das Wort Geheimnis bilben. Dadurch föderte er den guten, furgfichtigen Lilien fo febr, daß biefer mit feinem Freunde Lüdfe sich entschloß, mit einer Bürgschaft von 14000 und etlichen Gulben für Krohnemann einzutreten, ba beffen ganz zerrütteter Kredit dem Markgrafen die Augen öffnete. Über= dies aber hatte Krohnemann von den beiden Freunden schon bedeutende Summen und Anleihen in allerlei Arten erhalten: von Lüdke beiläufig 1000 Thaler und von Lilien beiläufig viermal jo viel, und zwar von letterem unter allerlei Titel: bar in Gold und Silber, allerlei Medaillen, Silbergeschirr, gangbare Thaler, mit Diamanten besetzte Contrefaits, Buchsen u. s. w. Die beiden Herren glaubten jett nachgerade genug gethan zu haben und waren schon bereit, ihren Schutling, ber ihnen nun boch gelinde gefagt, unheimlich zu werden begann, beim Markgrafen anzuklagen. Aber Krohnemann that wie ein Berzweifelter, warf sich ihnen zu Füßen, beteuerte mit den heiligsten Worten seine Runft, gab neuerdings große Bersprechungen und beschwichtigte so ben nahen Sturm und Sturz, welcher indes boch ficher und unaufhaltfam herankommen mußte. Schon früher hatte Krohnemann eine fälschliche Korrespondenz mit Herrn v. Lilien angezettelt, der die von auswärts erhaltenen Briefe, welche indes Krohnemann verfaßte und durch seinen Kammerdiener schreiben ließ, unbebenklich für echt hielt. Nun schrieb Krohnemann selbst viel nach auswärts. So hatte er sich an den Hauptmann Johann Rämpser nach Regensburg gewandt und ernstlich um einen andern Herrn beworden; er hoffte, dem französischen Könige oder dem Dauphin empsohlen zu werden und dadurch in neue Dienste zu kommen. Überall tastete er nach Hise umher, und da er keinen Ausweg mehr sah, dachte er an heimliche Flucht. Unter dem Deckmantel, allerlei nötige Chemika zu bedürsen, hatte er eine Reise nach Rürnberg angemeldet, zugleich allerlei Allotria und Verhältnisse allda zu bereinigen. Aber man hatte Verdacht und gab ihm so sicheres Geleite mit, daß Krohnemann nicht im stande war, seine Absichten zu verwirklichen.

Als nun die lette Frist abgelaufen war, und der Mart-

graf in seinen Erwartungen wieder sich getäuscht sah, als bann auch die beiden Protektoren, Lüdse und Lilien, zu reden begannen, da verwußte der also lange irregeführte Fürst sich nimmer vor Zorn: er ließ am 22. Dezember 1681 den Betrüger greisen, geschlossen und mit verbundenen Augen auf die Feste Plassendurg bei Kulmbach bringen, wo der Ankömmling dem Kommandanten auf das strengste empfohlen wurde; er solle nur geringe Kost haben und schlechtes Lager, niemand sehen und sprechen dürsen, auch müsse ihm alles verweigert werden, womit er sich einen Schaden zusügen könnte; keine Feder, Tinte oder Korrespondenz wurde gestattet, alle an ihn einlausenden Briese aber direkt an den Markgrasen abgeliesert.

(Fortfetung folgt.)

#### Stokenfels.1)

Eine oberpfälzische Sage von Abolf Baufling.



Sturmesnacht eilt keuchend burch den Wald ein Wanderer; wann wird sich ein Obdach sinden, das dem Berirrten Schutz und Hort gewährt. Endlich lichten sich der Bäume schwarze

Reihen, und auf naher Sohe zeigt fich vom jahen Bligftrahl beleuchtet, bas Bemäuer eines Schloffes. Der hohe Turm ragt noch ftolz und ungebrochen in die Lufte, trächzend umtreifen ihn in tollem Fluge die Raben. Wohl ist's feine heimliche, traute Schwelle, welcher ber Wanderer auftrebt, und Bangen umfroftelt fein Berg; aber die Mübigkeit, die Erschöpfung endet rasch die zögernde Bahl. Die Freude, bem wilden Tofen ber Elemente entrudt zu fein, ift ihm eine schnelle, gewandte Führerin durch die mit Wurzeln, Brombecrranken und Dornenzweige versperrten Pfade zum verfallenen Schlosse. Er durcheilt ben Sof und schreitet burch ein Pförtchen in des Turmes schützende Mauer. Borsichtig tastet er an den Wänden die Treppe hinan; er befindet sich in einem fäulengetragenen Gemache, an beffen Mauern ber Sturm sich machtlos bricht. Hier will er ruhen, hurtig bereitet er aus Mantel und Felleisen sich ein burftig Bett. Schnell brudt die Mubigfeit des Banderers Auge gu; die tiefen Atemzüge kunden die Erschöpfung des Armen. horch, welch tosendes Lärmen tont durch die ernste Stille; ein Johlen, Jubeln, Becherflang, Lautenspiel, fröhliche, fecte Lieber und Befänge. Immer toller wird ber Larm und ftort ben armen Schläfer aus bem Traume. Er lauscht, er horcht und rasch springt er auf, zu spaben nach ben luftigen Bewohnern. Werden fie wohl dem Gafte hold fein, der ohne Anfrage ihre Burg betrat? Gin Lichtstrahl ftiehlt fich burch bie Spalten der Bretter, welche ein Fenster verschließen, bas aus des Wanderers Schlafftätte den Blick in den Ritterfaal gewährt. Er öffnet es leife, ber Saal erftrahlt im Glanze von Hunderten von Rerzen, deren Licht fich in bligenden Spiegeln wiederbricht. Ein fürstliches Mahl bedeckt bie Tische; aus eitlem Golbe find die humpen ber nimmer raftenden Zecher. Ihr kostbares Gewand, die gulbenen Chrenketten, ber ritter= liche Schmud funden ihre vornehme herfunft. Der Banberer, ein heiterer luftiger Gefell, sinnt bereits, ob er nicht um Bulag bitten foll, auch er wüßte manch frobes Lieb, bas Mahl zu wurzen. Noch einmal richtet sich fein Blick auf Die Tafelrunde, ob er nicht ein bekanntes Gesicht erkenne. Doch was erblickt sein Auge und macht sein Blut erstarren? Rleine Flammen züngeln am Boben und an ben Stublen; felbft bie lederen Speisen find von blaulichem Lichte umhüllt, und in ben Bechern perlt fein Wein, sondern fließt geschmolzenes Gold. Und die Rugeln und Burfel der Spieler find gifchen= bes, glühendes Erz. Der Bose hat das Mahl gedeckt. Ritternd triecht der Wanderer in die Ede seines Gemaches, fein ent= setter Blid vermag sich nicht vom Gräßlichen zu wenden. Immer heller flammt die Lohe, lobern die Flammen, als wollten fie das ganze Schloß erfüllen. Da, ein Rettungsgebanke; ber Wanderer befreuzt sich inbrunftig, und siehe, ber Sput ift gelöft. Gin schriller Schrei, ein letter Blit, und alles ist vorbei, still und ruhig. Nur von außen grollt ber Donner, schlägt der Regen an die Bretter. Doch den Wanberer bulbet's nicht mehr in ben Mauern, wo er ber Solle Sput geschaut. Er eilt hinaus, wo balb bas Morgengrauen ihm den Weg zur Beimat weift.

<sup>1)</sup> Die alte Burgruine Stodenfels, eine ehemalige Feste des ritters lichen Geschlechts der Zenger, steht im t. Amtsgerichte Nittenau am Stegenslusse in schauerlicher Wildnis.

## Kleine Mitteilungen.

Rürnberger Medizinalgesetzebung. In alten Zeiten gab es neben sahrenden Schülern auch sahrende Heilfünstler, die, in den Landen herumziehend, ihre Heilmittel anpriesen oder medizinische Pfuscherei trieben, die Leute damit betrogen und ihnen das Geld aus der Tasche schwindelten. Gegen diesen Unsug erließ der Ratzu Nürnberg um das Jahr 1550 solgende Berordnung: "Umb gemeines Ruhen und Nothdurft willen und aus merklichen Ursachen ist ein ehrbar Rath daran kommen, ernstlich und sestlich zu gedieten, daß hinfüro außerhalb bewährter Doktoren Niemand in dieser Stadt in Leidarzenen kuriren oder praktiziren soll, ihm sen denn das zuvoran se zu Zeiten von einem Kathe oder Bürgermeister wissentlich vergönnt oder erlaubt. Welcher des überführe oder unerlaubt über 3 Tage hie in Leidarzenen furirt oder praktizirt, der solle einem Kathe oder gemeiner Stadt zu Buß verfallen sein zehen Gulden.

Und welchem also ein Zeit zu praktiziren vergönnt wurd, der soll dieselben Zeit nicht eigen Rauch noch Kost haben, sondern zu offen Wirth, der gewöhnlicher Gastung pflegt, zehren. Welcher das überführe, der sollte zu Buß versallen sein von einem jeden Tag fünf Pfund neuer Heller.

Er soll auch die Zeit seines vergunnten Hierseins Niemand ein Rezept oder Syrup geben, damit diese durch die der Stadt geschwornen Apotheker gemacht und von den Kranken oder ihren Scheinboten daselbst empfangen und bezahlt werden. Ob er aber einigen Kranken etwas von Kräutern, Burzeln oder Spezies gebe, so soll er dasselb nit anders noch höher geben und rechnen, denn wie er das ohngefährlich kauft hätt. Welcher das überführe oder anders hielt, der sollt von einem jeden Stuck zu Buß verfallen sein 5 Gulden. Er soll sich auch von Mäniglichen seiner Mühe und Arzenei halber an ziemlicher gleicher Belohnung, und ob er mit jemand darüber spännig würde, an dem begnügen lassen, was ihm dann durch zwei des Raths dazu geordnet dasür zur Beslohnung zugesprochen wurd.

Und ob er fich in Zeit seines Hiewesens in einigem obgemeldeten Stück anders, denn darin begriffen ist, hielte, so soll er sich darum eines ehrbaren Raths Strafe unterwerfen und gedulden.

Und es soll ein jeder, dem also zu praktiziren vergonnt wurde, solch obgemelbt Artikul, ehe er zu praktiziren anfängt, einem Burgermeister die Zuhalten angeloben.

Gedächtnis der Helden. Es sind soeben 50 Jahre verslossen, daß König Ludwig I., der unermüdliche Förderer vaterländischer Geschichte befahl, daß den Haupt= und Borwerken der Festungen Ingolstadt und Germersheim die Namen hervorragender bayerischer Generäle beizulegen seien. Es wurden solgende Benennungen gewählt: A. Festung Ingolstadt. Hauptumfassung, Fronte: Raglovich, Rechberg, Boller, Vieregg, Pappenheim, Buttler, Preysing, Deroh; Vorwerke: Haslangseste, Habermann, Schweppermannseste, Minucci, Bredeseste, Brückenkopf Tillyseste; Fronte: Streiter, Becker, Gumppenberg. B. Festung Germersheim: Hauptsumfassung, Fronte: Schmauß, Beckers, Treuberg, Theobald, Dieß; La Motte; Vorwerke: Deronseste, Wredeseste, Friedrichsseste, Siebein, Vincenti, Jandt, Stengel, Seydewiß, Hertling, Psenburg.

Eine niederbayerische Dichterin. Am 6. März d. J. starb zu Ortenburg in Niederbayern die unter dem Namen "Jungser Bas" bekannte und beliebte Katharina Koch, eine Naturs dichterin im engsten Sinne des Wortes, denn ihr Bildungsgang umfaßte nur den Weg in und aus der Dorsschule. Prosessor Karl Weiß=Schrattenthal in Preßburg, der bekannte Kenner und Beschützer des Frauenschrifttums, wurde im Jahre 1872 auf ihr Wirken ausmerksam gemacht und überzeugte sich bald, daß Katharina Koch, die 16 Jahre hindurch teils in ihrem Geburtsort

Ortenburg, teils in Regensburg als Magd gedient hatte, über ein zwar eng begrenztes, aber schönes Talent versüge. Es gelang seinen freundlichen Bemühungen, die Aufmerksamkeit der Leserwelt auf ihre Gedichte zu lenken. Kritik und Publikum empfingen dieselben sehr günstig, und die bereits am 8. April 1811 geborene Dichterin konnte bis zu ihrem Tode ohne Sorgen leben. Die Gedichte erschienen in einer kleinen Auswahl unter dem Titel "Mein Leitstern". (Poesien der deutschen Katurdichterin K. Koch, herausgegeben von Karl Schrattenthal, bei E. Greiner und Pfeisser in Stuttgart. Preis 1 Mark.)

Herr Professor Karl Beiß-Schrattenthal überreichte uns aus dem Nachlasse folgendes tiesempsundene, ergreisende Gedicht mit der liebenswürdigen Erlaubnis zur Berössentlichung. Das Gebicht zeigt besser als die eingehendste Kritik die hervorragende dichterische Begabung der Berfasserin.

#### Der sterbende Baner in Griechenland.

Seht ihr, bort, wo die Sonne Go freundlich niederfintt, Wo aus des Abends Rühle Natur die Labung trinft, Dort hinter Bolfenbergen Beigt fich ein blauer Rand: D Gott, fo fern, fo ferne, Dort liegt mein Baterland! Dort giehn fie bin, die Brüder, Mit lautem Subelichall. Indes ich hier verschmachte Im fremben Rrantenfaal. Mein Bagern nicht mehr feben, Nicht mehr mein Baterhaus, Sier fterben foll ich, - fterben! D Gott, wie bent' ich's aus! Wer wird mir Labung reichen In meiner letten Stund'? Werd' ich ben Troft verfteben Mus eines Popen Mund? Wer wird mit heißem Fleben Un meinem Lager fteb'n, Benn Ginnen und Gebanten Und Sprache mir vergeh'n? D Gott, erbarm Dich meiner, Erbarm Dich über mich, 3ch hab' im fremden Lande Sonft feinen Troft als Dich! D Bater, nimm in Gnaben, Mimm meinen Beift gu Dir, Bib, daß fich Bellas' Erde Leicht wölbe über mir! Wie wird mir? Es wird bunkel, D Barter tritt gurück Und gonne burch bas Fenfter Bum himmel mir ben Blick, Blau ift er, — Bayerns Farbe, 3ch muß fie nochmals fehn! Blau ift er, ja zum Simmel, Bur Beimat werd' ich gehn!

Für die militärischen Berhältnisse Würzburgs zu Anfang bes Dreißigjährigen Krieges mögen folgende Notizen instruktiv sein: Die Musterrolle der Kompagnie des würzburgischen Kittmeisters Henning Christoph v. Lindenstein vom Jahre 1621 führt 202 Pferde auf; den Leutnant Philipp Adolf v. Berlichingen, Kornet Kaspar Heinrich v. Zerba, 3 Korporale, je 1 Muster= ichreiber, Profoß, Fourier und Trompeter; die Pferde, 1, 2,

nur der Burggraf von Dundorf ftellt deren 8, Sohenlohe 7.

Ein von Hans Joachim v. Geden= borf zu stellender Reiter erhielt ein Pferd,12 fl. für ein Rleid, eine Birfch= haut und 12 fl. An= trittegeld. Die beiden Lehenreiter Albrecht Chriftoph und Georg Sigmund von Rofen= berg werden "von hauß big wider umb zu Hauß zehrungfren gehalten und werden mit Ragel bndt Eißen, Jutter, Mahl vndt Logament ver= forgt, so lange fie in Lehendiensten fein werden". Ginftweilen erhalten fie je 16 fl. zur Behrung.

Der Tafelauffat des kal. Banerischen 10.3nfanterie-Regiments. Das fonigl. Bagerische 10. Infan= terie = Regiment hat vor furgem ein er= hebendes Fest gefeiert, das 25 jährige Jubi= läum Gr. Königl. Soheit bes Pringen Ludwig als Inhaber bes Regiments. Das Bayerland hat an= läßlich des Jubel= tages die "Eroberung von Belgrad 1684", eine der erften und glänzenbften Baffen= thaten des Regiments nach einem zeitge= nöffischen Stiche in getreuer Reprodut= tion gebracht. Da wir der Gegenwart wie der Vergangenheit gleich getreu fein wollen, bringen wir heute bie

Regiment "Prinz Ludwig' beffen Inhaber Prinz Ludwig von Bapern am Tage feiner 25 jährigen Inhaberschaft ben 27. April seltener 3, wurden von den adeligen Lebensleuten gestellt; | 1892". - Die Baffentrophäen sind entsprechend den hervorragenden

Abschnitten der Regi= mentegeschichte, ben Feldzügen unter Max Emanuel, den napo= leonischen Kriegen zu Beginn bes jetigen Jahrhunderts und bem fiegreichen Feld= zuge von 1870-71 nad Franfreich. Jedes einzelne Stud ift bie Nachbildung von Dri= ginalen aus bem von Herrn Hauptmann 2. Popp so trefflich geleiteten fgl. Armee= museum.

Ein Gtücklein aus ber auten alten 3eit. Im Jahre 1720 hatte Kurjürst Rarl Philipp das Städt= den Schwandorf zum erften Male besucht. Die Bürgerschaft be= zeugte ihm militärische Ehren, jedoch mit einer alten zerfetten Fahne, mit der die Schwandorfer einft im Löwlerkriege 1491/92 wiber den Grafen von Parsberg gestritten hatten, unter bem Landlieutenant Roth= fappl. Der Kurfürst verlieh nun eine neue Fahne, die nach jebes= maligem Gebrauche im Pflegamte aufbe= wahrt werden follte. Das geschah auch ein Vierteljahrhundert hindurch. Als sic aber wieder einmal durch cinen Bug ber Bür= gergarbe abgeholt werden follte, ließ der Pflegbeamte ftatt sciner die Fahne burch seine Röchin zum Fenfter hinaus= reichen. Darob ent= rüftete fich bie Burger=



Tafelauffat. Gefchenk B. R. S. des Prinzen Ludwig an das ft. 6. 10. Infanterie-Regiment.

Abbildung bes Tafelauffages, mit welchem Ge. Rönigl. Sobeit ber Pring bas Offiziercorps feines Regiments zum Andenken an ben Jubeltag beschenkte. Er ift ein Meifterftud bes Münchener Runftgewerbes und entstammt der weltberühmten Bertftätte von 3. Harrach u. Sohn, königl. Hoffilberarbeiter und Cifeleur. Wir haben der hübschen Abbildung wenig erläuternde Borte beizufügen. Der Auffat ift aus Silber, Die Löwen und einzelne Teile aus vergoldeter Bronce. Er trägt die Inschrift "Dem 10. Infanterie=

schaft und ließ die Fahne fortan auf das Rathaus bringen. Run entstand ein Prozeß, den der Magistrat gegen den Pfleger gewann.

Insatt: Berichwunden. Eine Rürnberger Geschichte. Bon Albert Schult bei f. (Gortichung.) — Der Bogenberg. Bon Franz Matt. (Mit einer Auftration.) (Schluß.) — Die Schlacht bei Leipheim (4. April 1625) nach den neuesten Forschungen. Bon Jos. 16. (Mit einer Auftration.) — Der Cagliosser von Bahreuth. Bon Dr. Hogacinth Holland. (Fortsehung.) — Stodenfeld. Eine oberpfälzisiche Cage. Bon Abolf Dau hling. (Mit einer Auftration.) — Aleine Mitteliung en. Mürnberger Medizinalgesehzgebung. — Gedächtnis der Helden. — Eine niederbahreisige Dichterin. — Mittatische Berehältnisse Wirzburgs. — Der Taselaussich bet fal. bayer. 10. Infanterie-Regiments. (Mit einer Ausstration.) — Ein Stüdlein aus der guten alten Reit.



#### Verfdwunden.

Eine Rürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsegung.)

n stillem Sinnen saß Bertha eine kleine Weile. "Bielsleicht ist es besser so", flüsterte sie dann, "Entsagung ist des Menschen Los, ich kann ihm ja nie angehören, aber es vergeht kaum ein Tag, das glaube mir Johanna, an dem nicht meine heißesten Wünsche für sein Wohl aus der Tiese meines Herzens zu Gott ausstellen. Fällt es ihm, dem Starken, so sehr schwer, zu entsagen?"

"Er hat ja seine Biffenschaft!"

"Du sagst es in so bitterem Tone, Iohanna, und doch weiß ich, daß Wilhelms energisches Weiterstreben zu den schönsten Hoffnungen berechtigt. Neulich hörte ich, eine Prosessur an der Würzburger Universität sei ihm so gut wie sicher. Man spricht allenthalben nur Rühmlichstes über seine Talente und seinen Fleiß. Ihm gebührt, heißt es, ein ausgedehnterer Wirfungskreis, als er ihm in Nürnberg könnte geboten werden."

"So sprichst Du, Bertha, und boch bist gerade Du es, die ihn in die Fremde weist. Wie gern hätte er hier sich einen trauten Herd gegründet! Aber Du weinst, Bertha?" untersbrach sich die Freundin. "Bergib mir, ich wollte Dich nicht tränken, nein, gewiß nicht. Sieh, ich ehre ja schließlich Deine Gründe, wer kann denn in allen Dingen seinem Herzen gebieten! Sieh, unter meines Bruders Papieren habe ich jüngst dies Blättlein gesunden. Es sind Berse; darf ich sie Dir vorlesen? Sie sind ja ohnehin an Dich gerichtet. Also höre:

In ftiller Racht!

"Bas willst Du, süßes Bilb aus fernen Stunden, Bas drängst Du Dich vor meine Seele wieder? Fühl' ich noch heut', was einstens ich empfunden, Als Dir geweiht ich meine schwachen Lieder? Das Baverland. Kr. 40. Wohl Jahre sind seitdem dahingegangen, Ach! Jahre von dem turzen Erbenwallen, Wie oft sah ich des holben Lenzes Prangen, Wie oft des Herbstes durre Blätter fallen!

Wie manches Hoffen ist seitdem verkümmert, Das ich gehegt in jenen gold'nen Zeiten, Wie manches Wahngebilde schnöd' zertrümmert, Im Kampf des Ideals mit Wirklickleiten.

Ich sah die treuen Freunde sich zerstreuen, Die mir mit ihrem ganzen Sein ergeben, In weiter Ferne ihren Schwur erneuen, Mir zu gehören für ein volles Leben.

So bin ich reich, ob auch von jenen Träumen Die kühnsten wieder in ein Nichts versinken, Ob auch von jenes Stromes Wellenschäumen, Die glüh'nden Lippen wenig Tropfen trinken.

Doch bentst Du meiner noch in Deinen Sinnen, Wenn der Erinn'rung Buch Du aufgeschlagen, Und wenn Du klagst, daß Stunden schnell verrinnen, Träumst Du noch oft von den vergang'nen Tagen?

Ein herb Geschick, es mußte uns ja trennen, Ich bleib' allein, es war ein thöricht' Bahnen, Ein Ebler wird Dich einst die Seine nennen, Und ich, ich segne euch mit heißen Thränen."

Bertha war bewegt, ihre blauen Augen schimmerten in feuchtem Glanze, und ihre Stimme zitterte, als sie sagte: "Kannst Du mir das Blättlein lassen, Johanna, bis ich mir bas Gedicht abgeschrieben?"

Digitized by Google

"Gewiß, meine Teure. Nicht wahr, es sind hübsche Berse, und sie wirken um so unmittelbarer, weil sie selbsterlebte Gefühle schilbern. Aber sieh mal", suhr die junge Dame fort, einen Blick durch das Fenster, dem sie nahe stand, auf den Garten wersend, "Deine Mama, wenn ich nicht irre?"

"Ja, sie ift es, die Armste", bestätigte Bertha, ebenfalls hinunter blickend, "sie macht ihren kleinen Spaziergang. Wollen wir sie nicht ftoren, sie ist so schreckhaft."

"Könnt ihr fie benn so ganz allein laffen, ohne für ihr Leben fürchten zu muffen?"

"Meine gute arme Mama ift die frömmste Seele von der Welt, sie würde kaum einem Würmchen Schaden zufügen können. Gerade darüber haben uns die Ürzte vollkommen beruhigt."

"Aber ihr Zustand ist bennoch ein völlig hoffnungsloser?" "Wir muffen es wohl annehmen; heuer im Herbst werden es zwanzig Jahre, daß das fürchterliche Unglück sich ereignete."

"Ja, ich weiß, ein heftiger Sturmwind riß den Giebel eures Hauses nieder, und Deine Mama wurde von einem stürzenden Balken schwer getroffen. Unter der mächtigen Erschütterung des Gehirns hat Verstand oder Denkvermögen, wie man sagen muß, auß empfindlichste gelitten. So heißt es allgemein, auch Papa hat dies jederzeit zugegeben. Aber Deine Mama war ja schon Jahre hindurch in ärztlicher Beshandlung?"

"Freilich, aber sie kehrte heim, wie sie fortgegangen."

"Womit beschäftigt sich die Armste den ganzen Tag über? Weiß sie die Stunden ihrer entsetslich langen Muße auszufüllen?"

"Mama ift, obgleich sie manchen Tag kaum ein Wort spricht und oft wochenlang sich fast gar nicht um uns kümmert, doch eigentlich nie müßig, nur sind es immer rein mechanische Arbeiten, die sie beschäftigen. In früheren Jahren hat sie sich wohl auch am Klavier unterhalten."

"Und ihr Spiel?" fragte lebhaft Johanna.

"Auf den weniger Gebildeten mochte es oft den Eindruck machen, als wäre es der Vortrag eines ausnehmend Begabten. Für uns aber war es vollendete Höllenpein, diesem Spiele lauschen zu müssen. In letzter Zeit hat sie das Spiel gänzelich eingestellt."

"Arme Frau!" sagte Johanna mit dem Tone des innigsten Bedauerns. "Arme Bertha, wann wird Dir wieder Freude und Frohsinn erblühen?"

Unten im Garten aber wandelte gesenkten Hauptes mit langsamen Schritten eine hohe Frauengestalt, in dunkle Gewänder gekleidet, zwischen den duftenden Blumenbeeten.

#### 3. Rapitel.

Bu bamaliger Zeit — im Jahre 1816 — war der Sit der gefürchteten Polizei Direktion noch in der Dillinggasse (Theresienstraße) in dem Hause "bei den blauen Bögeln", von der Bemalung seiner Fassade so genannt. Es ist 10 Uhr vormittags, und wir sinden um diese Stunde das Stadtregiment in vollster Thätigkeit. Polizei-Direktor Wurm, ein ehemaliger Militär und unseren Großvätern noch in lebhafter Erinnerung, galt als ein Mann, der entschlossen sichen, seine Neuerungen mit rücksichtsloser Energie durchzusühren, und der in keinem Punkte Nachsicht zu üben willens war. Er hielt nicht nur sein Burcau Personal beständig in Atem, sondern war auch

bebacht, die gesamte Mannschaft von 40 Polizeisolbaten mit 4 Rottmeistern und 28 Nachtwächtern hübsch mobil zu erhalten. Die unausgesetzen Bevormundungen und Belästigungen, welche die Bürgerschaft solcherweise seitens der sog. Sicherheitsorgane zu erleiden hatte, machten oft böses Blut. Wenngleich es dem subdelegierten Kommissär der Stadt, Freiherrn v. Lochner, in vielen Fällen gelungen war, gewissen Verordnungen, die allzu empfindlich in liebgewonnene alte Gewohnheiten und Bräuche einschnitten, den verwundenden Stachel zu nehmen, atmete dennoch die ganze Stadt förmlich auf, als es später einmal hieß, der "Wurm" komme fort.

In einem großen düsteren Zimmer des oberen Stockwerks stand hinter einer hohen Barriere an seinem Pulte der noch jugendliche Offiziant Hans Schumacher, der sich nicht ungern als rechte Hand des Herrn Direktors bezeichnen ließ, wenngleich er im Grunde genommen nur ein gewöhnlicher Schreiber war. Der Raum zeigte sich angefüllt mit einer Menge Personen, zumeist Bürger und Arbeiter, die alle der Erledigung ihrer Borladungssache harrten. Zwei Polizisten hielten die Thür besetzt. Der Offiziant begann aus einer vor ihm liegenden Liste abzulesen.

"Hemmeter, Reilholz, Ruhrort, Öttinger und Seibel, sämtlich Bürger und Hausbesitzer allhier. Sind alle da, Brandmüller?" wandte er sich an einen der Polizisten. "Laut Anzeige Brandmüllers haben die oben genannten am letzen Sonntag sich das Bergehen der Übertretung der Polizeistunde zu schulden kommen lassen, indem sie nach 1/211 Uhr noch Karten spielend im Gasthaus "Zum Lamm" auf der Füll bertroffen wurden. Die eben genannten verfallen somit der ausgesetzen Geldstrase, welche innerhalb drei Tagen unsehlbar an zuständiger Stelle zu erlegen ist. Verstanden?"

"Gestatten herr Offiziant, wir wollten nur unser Tausendnei1) zu Ende spielen."

"Kümmert die Polizei gar nichts. Wir verlangen strenge Beachtung der Gesetze. Weiter: Preu, Martin, Hausbesitzer und Inhaber einer Spezerei Handlung en détail, Schlehengasse, hat laut gemachter Anzeige an seine Kunden Neujahrszgeschenke hinausgegeben und sich damit gegen eine ganz bestimmt lautende Polizei-Verordnung versehlt. Senauere Untersuchung wird angeordnet werden. Können nunmehr gehen. Weiter: Pflüger, Nikolaus, Nagelschmiedemeister und Hausbesitzer, ist angeklagt der schweren Berufsbeleidigung durch Verhöhnung unseres Marktinspektors."

"Bin mir gar nicht bewußt, Herr Offiziant!"

"Hoho, Polizeisoldat Sandmann vortreten! Wie heißt bas Lied, das die Jungen am Refmarkt gesungen?"

"Warten Sie, Herr Offiziant!" antwortete ber Angerufene, "ja so heißt es:

"Schau, bort lafft um Stod und Stah, Mit sei schöini, krumma Bah, Floucht von Ohsang bis zum End über jeden Kimmerling, 'S is der alte Schöpferling."

"Was tann ich dafür, wenn die Buben Spottlieder fingen?"

"Werden's schon hören. Man hat Ihren Buben mit eingefangen. Die anzustellende Untersuchung wird das Weitere ergeben. — Ah, Herr Oberst!" wandte Schumacher sich in

<sup>1)</sup> Daus nei. Aufforderung, den Trumpfzehner zu stechen.

ganz verändertem Tone an einen Herrn mittleren Alters, der eben ins Zimmer getreten war. "Bitte, wollen Sie doch gefälligst vortreten!"

"Ich kann warten, bis die Reihe an mich kommt", entsgegnete der Angeredete, und alles blickte um, den Eingetretenen zu mustern.

Es war eine fräftige, mittelgroße Gestalt, die sich stramm aufrecht trug. Auch ohne die Narbe auf der linken Wange und ohne den gewaltigen Schnurrs und Anebelbart hätte sich der gediente Krieger in jeder Bewegung verraten.

"Aber so kommen Sie doch, Herr Oberst, das Stehen wird Ihnen ohnehin schwer", bat der Schreiber in sehr gesschmeidigem Tone von neuem. "Zudem habe ich ja nur Ihr wertes Personale aufzunehmen, und das wird gleich geschehen sein. Haben Herr Oberst die Legitimation schon mitgebracht? Bedauere, daß Sie sich selbst bemühen mußten. Also, beginnen wir. Es ist ja nur der Ordnung wegen. Franz Laharpe, ehemaliger Oberst der großen Armee, geboren in Frankreich, dermalen 53 Jahre alt, ist gesonnen, längeren Aufsenthalt in Nürnberg zu nehmen, zum Zwecke des Erlernens der deutschen Sprache. Nicht wahr? Herr Oberst haben sehr gute Wahl getrossen, sprechen aber ja schon sehr gut, beslieben sich schon sehr fließend auszudrücken. Bitte um Ihre

werte Namensunterzeichnung. So, das wäre alles. Ich habe die Ehre, mich Ihnen ganz ergebenst empfohlen zu halten, Herr Oberst. Gehorsamsten guten Morgen zu wünschen."

"Erbärmliche Schreiberseele!" murmelte der alte Haubegen ingrimmig vor sich hin, als er mit schwerem Tritte die gebrecheliche alte Stiege hinunterstampfte.

Auf der Straße angekommen, blieb er eine Weile stehen, unschlüssig, wohin er nunmehr seine Schritte lenken sollte, dann wandte er sich rechts dem Plattenmarkte zu (so genannt nach dem ehemals wichtigen Handwerk der Plattner, Harnischemacher, die vordem auf dem kleinen, nunmehr verbauten Plaze ihre Waren verkauften). Dort stand die von alters her wohlerenommierte Weinstube: "Zum Posthörnlein", in welche Oberst Laharpe jetzt eintrat. In einer traulichen Ecke des nicht großen Lokals saßen an dunkel gebeiztem Eichentische einige ältere Bürger beim Frühschoppen. Sie führten mit gedämpsten Stimmen, aber höchst sehhaften Geberden animierte Gespräche politischen Inhalts und unterbrachen den Redesluß für einige Augenblicke, die sie die Gewisheit hatten, daß der neue Gast in hinreichender Entsernung Plaz genommen, um nichts mehr von dem zu verstehen, was sie redeten.

(Fortfepung folgt.)

## Fürstenzell.

Bon Lycealprofeffor 3. Bimmer.

om baherischen Innufer zwischen Passau und Scherding bis zur Donau erstreckte sich ehemals ein mächtiger Forst, in ältester Zeit der "Passauerwald", später von dem großen Grasenschloß am Inn der "Neuburgerwald" genannt.

Schon am Ende des IX. Jahrhunderts begannen einzelne Ansiedler ihn zu lichten (Mon. Boic. XXXI, 1, 133), und von da ab find die Rodungen fortgesett worden; aber ein Stück des Neuburgerwaldes liegt noch immer als dunkles Öbland zwischen den farbigen Kulturthälern der Donau und Rott.

Bu ben Siedelungeinseln, welche bas Mittelalter in biefem Waldmeere geschaffen hat, gehört auch das ehemalige Rloster und heutige Pfarrborf Fürstenzell; ein Paffauer Domherr Namens Hartwig wurde 1274 sein Gründer. Die Stiftungeurfunde zeigt uns ein seltsames Bilb ber Gegend: auf einer von Geftrupp bebeckten Walblichtung einen verlaffenen Bauernhof und eine verfallene Kapelle (curiam et capellam incultam et desolatam jam longo tempore). Diese Besitsung mitten im Forst erwarb Hartwig als Blat für ein Kloster und übergab sie samt einem Bauerngut zu Sulzbach braußen an ber Rott den Cisterziensermonchen der großen Abtei Aldersbach im Bilethale. "Bell" (cella) hieß die neue Stiftung, die fofort aus bem bisherigen Pfarrverbande ber nahen Pfarrei Irsham losgelöft murbe. Als besonderer Bonner ber aufspriegenden Pflanzung erwies sich Herzog Beinrich XIII. von Riederbayern, indem er sie burch Begabung mit Einkunften, Rechten und Privilegien so fehr forberte, daß sich das junge Rlofter fofort Fürstenzell nannte; ber Name ift also ein bleibendes Chrenmal für jenen Wittelsbacher geworden.

Der Klosterbesitz wuchs, wie die Urkundensammlung in den Monumenta Boica (V, 7—98) beweist, zu einem stattslichen Umsange an; doch wie überall bildete auch hier der

Güterkomplex kein geschlossens Areal, sondern trug den sog. "Streucharakter"; seine entserntesten Splitter lagen an der Isar bei Dingolsing, an der oberen Vils dei Frontenhausen und drunten in der Weingegend von Wien. Abgesehen von diesen ganz isolierten Außenposten umspannte eine Bogenlinie von Mittich im Rotthal über Uttlau dei Obergriesbach dis zur Donau dei Vilshosen das Terrain, auf welchem die Güterparzellen von Fürstenzell zu einer etwas gedrängteren Gruppe geschart waren.

Wir möchten nun allerdings etwas nicht ersahren über die Vergangenheit unseres Alosters, als was diese Dokumente bieten; wir möchten von den Übten hören, die es regiert, von allerlei Scenen, die sich dort abgespielt, und von den wirtsschaftlichen Zuständen, wie sie im Lause der Jahrhunderte gewechselt haben. Allein Fürstenzell besaß keine Chronisten wie das benachbarte Vormbach am Inn, dessen Abrungelus Rumpler vor 400 Jahren mit seiner "historia monasterii Formbacensis" das Meisterwerk einer Klostergeschichte geliesert hat. Wir müssen uns daher mit einigen Betrachtungen über die architektonische Physiognomie von Fürstenzell begnügen.

Daß die hiesigen Klostergebäude ansänglich auch von Holz waren, wie die unserer älteren Klöster fast durchweg, ist wohl nicht anzunehmen; das XIII. Jahrhundert baute schon aus Stein. Jedensalls aber wird auch der Fürstenzeller Bau, gleich dem in Vormbach und an vielen anderen Orten, noch im XVII. Jahrhundert ein Konglomerat von Bauwerken gebildet haben, wie sie im Laufe des Mittelalters aneinander geklebt worden waren: planlos, winkelig, düster. Da erhob sich mit dem Ende des XVII. Jahrhunderts der Sturm einer architektonischen Revolution, der zuerst über die österreichischen und dann über die bayerischen Stister hinsegte. Die alterse

grauen Labyrinthe fturzten, und weißleuchtende regelmäßig ansgelegte Mauerquadrate, von gekuppelten Doppelturmen überragt, traten allenthalben an beren Stelle.

In solcher Gestaltung tritt uns benn auch die Abtei Fürstenzell auf der nebenstehenden trefflichen Totalansicht entgegen. Die wellige, von dunklem Waldbande gesäumte Kultur-

lanbschaft, die sie umgibt, wird von den breiten und hellen Massen der Klostergebäude in Form und Farbe vollständig besherrscht; die zwei herrsichen Türme mit den schwarzen Ruppeln erscheinen

gerabezu als Sig=

natur ber Gegenb.

Wir betreten nun die ehemalige Rloster= und jetige Pfarrfirche. Im Jahre 1744 voll= endet, zeigt sie natürlich die all= gemeinen Familienzüge ber von go= tischen Giferern fo viel geschmähten Rirchen der Barod= zeit: die in Fresto= farben leuchtenden Gewölbflächen, die mit Stuffo orna: mentierten Banbe, die stark auslaben= den, von gewunbenen Säulen getragenen Altäre, das theatralisch, aber fräftig model= ierte Figurenwerk, die zwei großen

Deckengemälde machen übrigens hier keinen bedeutenden Eindruck: ihre Farben sind härter und stunnpfer

als man sie an den Fresken jener Zeit gewohnt ist. Ebenso bieten die merkwürdigerweise nicht aus Marmor gebildeten, sondern aus Holz geschnitzten Altäre nichts Besonderes. Bon überraschender Schönheit aber ist die Stuckarbeit. Sie trägt nicht den Typus jener wuchtigen und wulstigen Pracht wie etwa im Kloster Fürstenseld bei Bruck, sondern mehr den einer leichten und seinen Eleganz nach dem Muster von Ettal; gleich phantasievollen und geistreichen Federzeichnungen ranken sich diese Ornamente über die Wände hin und heben sich zu-

gleich durch äußerst zarte Farbentöne in Rot und Gelb höchst wirkungsvoll davon ab. Sonst herrscht im Kolorit Weiß und Gold vor, letzteres besonders an den reichen Gitteraufsätzen des Chors und der Oratorien.

Die ehebem von Cisterziensergestalten im weißen Talar und schwarzen Stapulier bevölkerten Raume bes Klosters

> Kürstenzell haben nach ber Safularisation feine so frembartige Bestim= mung erhalten wie manche anbere, die in Rafernen ober gar in Strafhauser verwandelt wurden. Gin Teil berfelben wird von ber Ortsgeistlichkeit bewohnt, alles Übrige, jamt ben Dtonomiegebäuden befindet sich in ben Banben bes Groggrundbefigere Berrn Wieninger, der eine Brauerei und Musterwirtschaft betreibt und somit bie induftrielle und ötonomische Thätigfeit der alten Mönche gewiffermaßen fortfett.

Die weitläufigen Gebäude betretend, schreiten wir über stattliche Treppen und durch leichte Korristore, um die schönste Reliquie aus der Klosterzeit, den Bibliothefsaal zu besichtigen. Zedermann wird überrascht sein, wenn sich dessen

Flügelthüren öffnen. Denn er hat ein Zuwel des Rokoko vor sich, als kleines harmonisches Ganze, wie mir dünkt,

fast noch schöner als der herrliche Büchertempel zu Abmont in Steiermark. Kaum satt sehen kann man sich an der Holzegalerie, die in halber Höhe rings

halber Höhe rings um den Saal führt. Ein Stück davon ist in dieser Nummer des "Bayerland" sehr glücklich abgebildet, und wir wollen die Farben dazu ergänzen: Pseiler und Gesimse strahlen in lichter Marmorierung, die Gitterpartien in Glanzweiß und Gold, die Figuren in Silber.

Ist bieser Bibliotheksaal im zweiten Stock noch sehr gut erhalten, so läßt sich das leider von dem großen Speisesaal im ersten Stockwerk nicht behaupten. Wir fanden darin Sade mit Getreide aufgeschichtet und an Stangen Wäsche zum

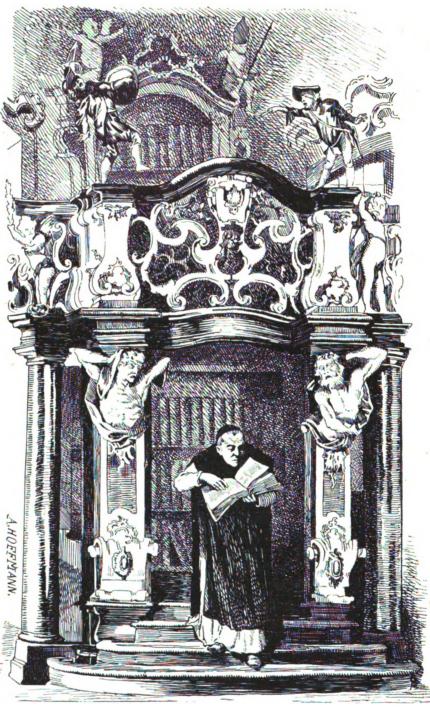

Trocknen aufgehängt. Und boch ware es auch diefer Raum gewiß wert, geschont zu werden. Un der Decke prangt eine große allegorische Komposition, um 1750 von der Sand des Italieners Innozenz Barrati ausgeführt, und zwar viel schöner als die Fresten in ber Rirche. Un ben beiden Schmalmanden hat der Rünftler in Form von fleinen Rechteden vier weitere Gemälbe angebracht, biblische Scenen, bie auf die Bestimmung bes Saales Bezug haben; doch bilden lettere nur die Staffage ju überaus anmutigen Landschaften im Beifte jener Zeit mit weiten und garten Berfpettiven. Gins diefer Bilber ift übrigens

Auch die Wohnung des Pfarrherrn, den einstigen Pralatenftock, habe ich besucht, helle, hohe, vornehme Raume mit lauter Flügelthuren, woran die Ornamentlinien teilweise vergoldet sind, während die Felder dazwischen durch Städteansichten und idnllische Darftellungen ungemein belebt werben.

Mit Entzücken durchwandert der Freund der Runft und Geschichte ein folches verlaffenes Klofter - aber auch nicht ohne Empfindungen der Wehmut; benn es tommt ihm in ben Sinn, daß es eigentlich doch nichts anders



Fürstenzell. Originalzeichnung bon G. Fröhlich.

in jüngster Zeit dadurch, daß man die Metalldrähte einer ift, als das prächtige Grabmonument einer schönen Berelektrischen Leitung hineinbohrte, fast ganglich zerstört worden. gangenheit.

## Staffelstein und Umgebung.

Bon Ph. Badum.

u den schönften Berlen unseres herrlichen Bayernlandes 3ählt das von Biktor v. Scheffel besungene anmutige Mainthal um Staffelftein. Diesem hat er auch feine prachtigften Dichtungen gewidmet, bas Wanderlied : "Wohlauf, die Luft geht frisch und rein" in bem "Gaubeamus" und ben Liebercyflus des "Monch von Banth", in der "Aventiure". Der naturfrohe, wanderfrische Hauch, welcher ersteres durchzieht, und die frischen Weisen, welche ber sangestundige Tonmeifter bes "Kirchlein" 2c., B. E. Beder in Burgburg, gu bem= felben schuf, haben es zum Lieblingsliede unferer akademischen Jugend erhoben, und von beren Philifterium weiter getragen, hat es sich die Welt erobert, soweit deutsche Worte klingen.

Das Bayerland. Dr. 40

Und wem schlägt das Berg nicht höher, wenn er die buftigen Eingangsworte bes "Balbpfalm bes Monch von Banth" lieft:

"Auf zu pfalieren in frobem Choral,

"Börtner erichließe des Rlofters Bortal:

"Frühling ift tommen, voll fproffender Luft,

"Schmüdet ihr Bruber mit Beilchen die Bruft,

"Bandelt lobfingend zum Buchwald hinaus,

"Denn auch der Bald ift der Gottheit ein Saus!"

Tief muß die "Melancholeia" fiten, wenn die prächtigen Berfe des Waldpfalms, die wunderbare Schilderung des Frühlingsmorgens in dem "Bericht von den Mücken" fie nicht verscheuchen gleichwie bei Nitodemus, dem Monch von Banth.

Digitized by GOOG

Wir führen die Stätten, welche Viktor v. Scheffel zu diesen hochpoetischen Schöpfungen begeisterten, im nebenstehenden Bilde, einem Werke eines jungen, talentvollen, zu den schönsten Hoffnungen berechtigenden Künstlers, H. Th. Stengel, welcher seinen geschickten Griffel der Verherrlichung seiner Heimat widmete, vor.

Das Mittelbild (1) zeigt bas im erwähnten Mainthal, "bem weiten Bottesgarten" Scheffels, gelegene Stäbtchen Staffelstein, ju Füßen bes Staffelberges, bes "Berges zum beil'gen Beit von Staffelstein". Es ift Station ber Bahnlinie Berlin-Munchen und liegt brei Stationen oberhalb Bamberg, eine Station unterhalb Lichtenfels. Das freundliche, ben Taufenden von Besuchern gute Unterfunft bietende Stabt= chen gahlt 1632 Einwohner und ift Sit eines Begirtsamtes, Amtsgerichtes und Rentamtes. — Der das Mittelbild umfranzende Rahmen (2) veranschaulicht die mächtige Rund- und Fernsicht, welche man von der Felsenkrone des Staffelberges (10), woselbst bas Wanderlied entstand, auf Steigerwald, Haßberge, Rhöngebirge, Thuringerwald, Frankenwald und Fichtelgebirge, auf die Städte Bamberg, Coburg, Sonnenberg und eine große Reihe fleinerer Orte, bann auf die Schlöffer Seehof, Altenburg, Oberau, Heldburg, Bang und Coburg genießt.

"Ben Bamberg bis zum Grabfeldgau "Umrahmen Berg und Hügel "Die weite, stromdurchglänzte Au, "Ich wollt', mir wüchsen Flügel!"

Durch den vom Verschönerungsverein Staffelstein zu Scheffels Andenken geplanten Aussichtsturm (13) würde der Ausblick auch auf die böhmischen Vorberge, die Verge der fränkischen Schweiz, die Schlässer Sanspareil, Plassenburg, Giech und die hohe Warte oberhalb des Wagnertheaters bei Bayreuth erschlossen werden.

Randbild 4 bringt das Haus "des Ginsiedelmann", des jungen Gremiten, ber das Abelgundisfirchlein in felfiger Rlaufe hütet. So war dasselbe, als Scheffel vor ihm stand — nach einer Einzeichnung im Fremdenbuche zu Bang burfte es im Jahre 1859 gewesen sein, mit dem "verfahrener Schüler Stoßgebet, o Berr gib mir zu trinten". Auf Bilb 5 feben wir es in seiner jegigen Geftalt mit bem Abelgundisfirchlein und bem Eremiten Ivo. Die Rapellenverwaltung hat in freundlichster Beise zwei Zimmerchen als Unterstandszimmer für die Bergbefucher eingeräumt, und finnig haben fie befreundete Bande mit Sammlungen der Flora, Fauna und Fossilien des Berges ausgeschmückt. Nr. 3 ist bes Ginsiedelmannes Ivo Brustbild. Der "junge Eremite" ist jett altersgrau. Nr. 16 gibt Klofter und Ballfahrtsfirche Bierzehnheiligen wieber, zu welcher jährlich Tausende pilgern und 1485 Raiser Friedrich III. 1519 Albrecht Dürrer, 1562 Kaifer Ferdinand I. wallten. Nach mehrmaliger Zerstörung ragt die Kirche in edlem Renaiffancestil, im Innern äußerft geschmackvoll in Rokoko ausgestattet, empor über die laubumwaldeten Böhen. Randbild 6, zeigt die ftolze ebemalige Benediftinerabtei Bang, "Banth", siehe Baperland II. Jahrgang Nr. 9, nun Eigentum bes Bergogs Rarl Theodor in Bayern, in bantenswertester Beise bem allgemeinen Butritt geöffnet. Bor ber Schloffront gieht sich eine breite gemanerte Terrasse hin, einen wundervollen

Blick auf bas Mainthal bietend. Das Schlog enthält ein weltberühmtes Petrefactenkabinett mit mächtigen Überresten versteinerter Saurier. Im Jahre 1818 besuchte bas Schloß Raiserin Elisabetha von Rugland. Nr. 7 bringt die Rückfeite bes Schloffes, vom fog. Spielplat ber Mönche aus gesehen. Der linke Flügel des Borderbaus ist einer Pacht= wirtschaft überlaffen. Die oberen Stodwerke besselben beherbergen im Sommer zahlreiche Sommerfrischler, welche in den prächtigen umliegenden, mit Ruhefigen und Spaziergangen versehenen Waldungen Erholung suchen und finden. Randbilochen 8 zeigt die gegen Suben gerichtete Seite "ben malbigen Banthberg mit bem Märzenseegrund", in welchem Monch Nifodemus bas versteinerte Ungetum eines riefigen, als bes Teufels Blendwert von dem Abte der Erde wieder übergebenen Ichthyosaurus fand. (Bgl. Randverzierung rechts unten.) Darunter (9) steht das "Arboretum Recreationis", ber Spielplat der Mönche:

> "Felsen zu Steintisch und Banke geschichtet, "Stehen dort kunstreich im Fünsed gerichtet, "Heil dir, o Plat, der Erholung geweiht, "Buchenumfriedete Waldeinsamkeit!"

"wo um achteckige Platte bes Tisches fröhliche Waldrast die Brüder oft pslegen", "denn wir pslegen dort im Buchenschatten — An dem Steintisch auf der Steinbank sitzend, — Gern den Geist in heil'ge Schrift zu senken, — Oder auf der waldumbegten Schießstatt, — Nach dem sernen Scheibenziel zu schießen, — Bogenspannend und mit wucht'gem Gerwurs." — In der Mitte sieht man noch die Steintische und Steinsitze der Mönche, Sin eigener Andlick mag es gewesen sein, wenn der Brüder Gestalten in den dunkeln Habiten sich abhoben von dem frischen Grün des Buchenwaldes. Buntere Farben mischen sich jetzt oft in das Grün, farbenreiche Gewandungen der auf Schloß Banz zur Sommerfrische weilenden oder von Coburg und Bamberg zu Tagesausslügen herausgekommenen Damen und Herren, und für Massenausslüge sind die Steintische und Sitze ergänzt durch solche von harzdustigem Holze.

Bild 11 sucht die Gegend zur Zeit ihrer Entstehung aus dem Aurameere zu veranschaulichen. Rechts tummelt sich ein Schthhosaurus in der Flut, während sie links ein Plesiosaurus durchschwimmt. Über ihnen aber streicht der Pterodaktylus durch die Luft. Nr. 13 gibt die Landkarte zur Zeit des erfolgten Niederschlages der Jurase und das das Land umgebende Kreidemeer wieder.

Bildchen 15 greift auf den Staffelberg zurück und zeigt die an dessen Fuße am Friedhose von Staffelstein stehende alte Linde, wohl den ältesten Baum Deutschlands. Marschall Berthier, welcher bei der ihm verwandten herzoglich baherischen Familie in Banz dereinst auf Besuch weilte, soll in der Höhlung des Stammes sein Pferd gewendet haben. Und Bild 14 zeigt das Rathaus des Städtchens Staffelstein, einen hocheinteressanten, von Malern und Architekten mehrsach gezeichen weten Fachwertbau.

Reich an Petresakten und reich an prähistorische Waffen, Schmuchachen und Gefäße bergenden Hünengräbern ist die Umgegend von Staffelstein. Dieses versinnbilblicht die Randeinrahmung.



Digitized by Google

## Die Shlacht bei Leipseim (4. April 1525) nach den neuesten Forschungen.

Bon Jos. Holl, Stadtpfarrer in Beißenhorn. (Schluß.)

eber die Zahl der Umgekommenen schwanken die Nachrichten. Der Truchseß selbst, der am Abend der Schlacht
an den Bundesrat nach Ulm berichtet, sagt: "Wir haben an
diesem Tage ob den Tausenden hingebracht". Da war die
Zahl noch nicht genau zu bestimmen. Sein Schreiber schätt
die Zahl derer, welche bei Leipheim und Elchingen getötet
wurden, oder in der Donau ertranken, auf 4000, während
im Auszug des schwäbischen Bundes von 5000 Umgekommenen
die Rede ist; andere Berichte geben sogar 6000 an, seiden
aber offenbar an Übertreibung. Dagegen soll die Bundesarmee keinen Berlust erlitten haben. Wenigstens berichtet
Bürgermeister Ulrich Artt am 7. April nach Augsburg: "In
diesem Scharmügel ist auf unserer Seite kein Mensch umgekommen, sondern nur etliche Rosse sind beschädigt worden".

Nachdem nun die Schlacht, wenn man es so heißen kann, vorüber war, ließ der Truchseß vor Leipheim auf einem Plat beim steinernen Kreuz das Geschütz auffahren. Hier sammelte sich auch allmählich Fußvolf und Reiterei. In Leipheim und Günzdurg sag noch eine größere Zahl von Bauern. Zunächst bestand die Absicht, Leipheim zu beschießen und zu erstürmen. Während man damit umging und dieses in der Stadt bemerkt wurde, schiecken die Leipheimer einen alten Mann und etliche Weiber heraus und daten, man möchte ihnen um Gottes Willen Gnade gewähren. Der Truchses willsahrte ihrer Vitte und nahm sie in der Stände Gnade und Ungnade auf. Doch wurde sofort die Bedingung gestellt, den Pfarrer Wehe, der die Seele der ganzen Bewegung in und um Leipheim gewesen, auszuliefern.

Dieser Mann hatte sich, wie schon erwähnt, besonders schnell und scharf ber religiösen Neuerung angeschloffen. Gin Jahr vor dem Bauernkriege (1524) ließ er die Bilder der Zwölfboten (Apostel) aus ber Kirche werfen, schaffte die Meffe ab, reichte das Abendmahl unter beiden Geftalten und hob bie Bittgange und Prozessionen auf. Seine icharfen Prebigten wurden von Ulm und der Umgebung viel besucht. Durch ihn wurde Leipheim der Sammelpunkt der Bauern in großer Ausdehnung. An dem Zug nach Weißenhorn und der Plunberung Roggenburgs nahm er persönlich teil. Über sein Berhalten während ber Schlacht schwanken die Berichte. Nach Thomann foll er anfänglich im Felde gewesen und bann in bie Stadt zurudgekehrt fein; nach Holzwart hat er vom Turm aus Rugeln auf die Feinde geschoffen. Der Schreiber bes Truchsegen berichtet, er habe zum Bolke gesagt, sie sollten feck sein, aus besonderer Schickung Gottes wurden sich die Büchsen der Bündischen umtehren, und gegen diese selbst schießen, besgleichen wurden die Spiege fich umkehren und fie selbst stechen, und mehrere solcher Reizungen habe er gebraucht. Uhnliche Berheißungen machten bekanntlich Thomas Münzer und die Wiedertäufer in Münfter.

Als er die Sache verloren sah, floh er mit dem befreuns beten Prediger von Günzburg durch ein kleines Thürlein an der Stadtmauer oder eine Spalte der Mauer gegen die Donau, und sollen beide in einer Höhle außerhalb der Stadt sich verborgen haben. Nach Holzwart von Roggenburg hätte ein junger Hund beständig um die Höhle herum gebellt, bis feind-

;∤,

liche Späher herbei kamen, mit den Lanzen hineinstachen und die im Versteck Rusenden ans Tageslicht förderten. Nach Thomann hätte Wehr für die Freilassung 200 Gulden, die er bei sich hatte, geboten, auch angezeigt, daß in seinem Tische, vermutlich im Pfarrhause, 600 Gulden sich befinden; diese Geld sei vom Schaße der Bauern gewesen. Doch alles dies half nichts. Beide wurden ergriffen und gebunden ins Lager des Truchseßen geführt.

Nach der Kapitulation wurde das Gros der Armee nicht in die Stadt eingelaffen, sondern blieb im Freien. Die Knechte schlugen in ber Nahe ber Stadt ein Lager auf, mahrend bie Reisigen gegen Bubesheim ju sich lagerten. Mehrere Sunbert Bürger und Bauern wurden mahrend ber Nacht in ber Pfarrfirche von St. Martin zu Leipheim eingesperrt. Das Gleiche geschah in Bungburg. Die von Bungburg waren nämlich gegen Abend nach Leipheim herüber gekommen und begehrten von Herrn Jörg Truchseß, daß er sie als oberfter Hauptmann bes Bundes in Gnaden aufnehme, da fie von ben Bauern gezwungen und gebrungen worden. Herr Jörg nahm sie indes nicht anders an, als in Gnabe und Ungnabe. Er gab einige Mannschaft zur Aufficht mit, ließ bie aufftanbischen Bürger und Bauern während ber Nacht in ber Rirche einsperren und machte die Stadt unter Androhung ber ftrengften Strafe haftbar, daß niemand wegtomme. Die weitere Erledigung behielt er fich für ben nächsten Tag vor.

#### 3. Gin verbrießlicher Sandel mit den Landstnechten.

Wie der Truchseß in seinem erst nachts 12 Uhr fertig gewordenen Bericht an den Bundesrat bemerkt, hatte dieses Einsperren auch den Zweck, um dem Kriegsvolk den Plünderschatzus zu sichern. Darüber aber gab es großen Berdruß mit den Landsknechten. Diese hatten, als angewordene und gedungene Truppen, außer dem bestimmten Sold teils nach Gewohnheit, teils nach Übereinkommen das Recht, daß ihnen bei Siegen und Eroberungen die "fahrende Habe" ausgeliesert werde. Hierfür bestanden eigene Beutemeister oder Kistenseger. Hiervon hat das jetzt noch gebrauchte Wort "Plunder"— allerlei alte Sachen, wie sie durch Plündern zusammengebracht werden — seinen Ursprung.

Am Abend der Schlacht ritt der Truchseß mit Graf Wilhelm von Fürstenberg, der Oberster bei den Landsknechten war, zu diesen und sprach: "Die Stadt ist gewonnen, und in gemeiner Stände des Bundes Gnade und Ungnade aufgenommen; weil ich aber zugesagt habe, sie euch gewinnen zu lassen, will ich euch die sahrende Habe, sie euch gewinnen zu lassen, will ich euch die sahrende Habe in der Stadt geben, doch so, daß ihr diese nicht plündert, sondern Geld dafür nehmet". Für dieses Angebot dankte ihm der ganze Hause. Darauf ritt er zu den Reisigen und übergab ihnen die Stadt Günzburg in gleicher Weise.

Am folgenden Worgen, während der Truchseß in Günzburg war, schickten die Landsknechte ihre Beutemeister zu Graf Wilhelm. Dieser riet, man möchte, statt die sahrende Habe im einzelnen abzuschätzen, jedem einen Monatsold geben. Dieser betrug vier Gulben. Da ein Gulben damals einen höheren Wert hatte, als jest 10 Mark, so ergab dies eine sehr große Summe. Mit diesem Anerbieten waren die bestellten Beutemeister zufrieden. Man ging zu den Gesangenen in die Kirche und stellte ihnen diese Meinung vor. Diese willigten, wie eben mutlose gesangene Leute, in alles ein. Da sie fürchteten, sie müßten alle sterben, versprachen sie jedem Soldaten einen Monatssold, ohne zu überlegen, welch' hohe Summe dies betrage.

Da man dieses Übereinkommen dem Truchses nach Günzburg meldete, erklärte er sosort, daß dies die Bürger und Bauern nicht leisten können, da es sich auf höher als 35 000 obwohl ihnen bloß die fahrende Habe gebührte; doch blieben diese steif und fest bei der Forderung des Monatssoldes. Es entstand eine große Meuterei, die gegen acht Tage dauerte, da die Landssnechte den Dienst einstellten. Dieser Punkt war um so heikler, als die Aufständischen in Württemberg in das Gebiet des Truchseßen selbst eingefallen waren und vor Wolfzeg und Walbsee lagen, weshalb der Truchseß schleunigst dorthin ziehen wollte. Auch machten viele Landsknechte anfangs Schwierigkeit, gegen die Bauern, die ihre Ernährer und Verzwandte seien, zu ziehen. Erst als diese grausam gegen Verzwandte seien, zu ziehen. Erst als diese grausam gegen Verz



Die Abergabe von Leipheim. Originalzeichnung von A. Soffmann.

Gulben belaufe. Er ritt zu Graf Wilhelm herüber und wiederholte seine Erklärung, indem er beifügte, er vermute, daß die Gesangenen meinen, jeder wolle einen Monatssold geben. Dies machte natürlich einen gewaltigen Unterschied; denn die Zahl der Landsknechte war weit größer — vielleicht zehnmal so groß, als die der Gesangenen. Um den wahren Sinn des Bersprechens sestzustellen, ging der Truchseß mit dem Grasen Wilhelm selbst zu den Gesangenen in die Kirche, um sie zu befragen. Diese blieben dabei, sie hätten jedem Soldaten einen Monatssold versprochen. Nun war der Konsslift da. Die Soldaten bestanden auf dem in Ausssicht gestellten Monatssold, die Gesangenen konnten ihn nicht leisten. Der Bund und der Truchseß hätten den Knechten gern die Bürger und Bauern und das ganze Städtlein überlassen,

wundete und gefangene Landsknechte versuhren, trat mehr Entschiedenheit ein. Bei dieser Sachlage blieb nichts übrig, als daß der Bund in einem Monat zu bezahlen versprach, und der Truchseß und Graf Wilhelm hierfür Bürgschaft leisteten. Die Hälfte für den Mann, zwei Gulden, wurde vor dem Abzug am 10. und 11. April geleistet, wie noch vorhandene Quittungen ausweisen, die andere Hälfte nach Ausgang des Monats. Wie viel von den Gesangenen dem Bunde ersetzt wurde, ist nicht sicher sestzustellen, da die Berichte auseinandergehen. So hatte das vorschnelle Versprechen des Grasen Wilhelm eine verlorene Woche und großes Geldsopfer des Bundes nach sich gezogen. Während dieseres vor der Stadt.

#### 4. Das Rriegsgericht anf bem Felbe vor Leipheim.

Noch ein anderer Aft folgte auf die Niederlage der Bauern, nämlich das erfte Kriegsgericht des oberften Hauptmanns in dem Felde zwischen Leipheim und Bubesheim. Am Dienstag nachts bat ber Truchseß in seinem Schreiben an die Bundesrate, fie mochten ihm am folgenden Tage zeitig einen Benter schicken, ba er keinen bei sich habe. Dies geschah, und traf ber Henker am Mittwoch in Leipheim ein. Zugleich beschloß ber Bundesrat, wie der Augsburger Bürgermeifter Ulrich Artt schreibt, man folle in beiden Städten die Borganger und Unftifter um die Röpfe fürzen, die beiden Pfarrer aber, die Aufruhr gemacht haben, an einen durren Aft eines Baumes hängen. Im letteren Bunkte war der Truchseß milder als die herren von der Diplomatie. Auf einem Samenacker vollzog sich der blutige Akt am Mittwoch Nachmittaa ziemlich spät. Gefordert waren 14 oder 15 Mann. Darunter war Pfarrer Behe, ber ihm befreundete Prediger von Bungburg, Jorg Coner von Ingstetten, Ulrich Schon von Leipheim, sein Tochtermann Melchior Harolt und 9 ober 10 andere, beren Namen nicht überliefert find. Die Bahl ber Hingerichteten wird verschieden angegeben, einige nennen außer Bfarrer Wehe fünf, andere sieben Anführer ber Bauern; barunter find bie eben erwähnten Ebner, Schon und Harolt.

Buerst wurde Pfarrer Wehe vorgeführt und vernommen. Daraus wird gemeldet, wie der Truchseß sprach: "Pfarrer, dafür wäret Ihr Euch und uns wohl gewesen, hättet Ihr das Wort Gottes, wie Euch geziemt, und den Frieden geprediget, so dürstet Ihr nicht in der Not sein und wäret wohl sicher vor mir". Darauf antwortete der Pfarrer: "Gnädiger Herr, mir geschieht Unrecht, ich habe nichts Aufrührerisches geprebiget, sondern das göttliche Wort". Darauf sprach der Truchseß: "Ich habe ganz anderes ersahren; wäret Ihr ein evangelischer Mann, so hättet Ihr nicht beigeholsen, den Leuten das Ihrige zu entführen und zu nehmen. Richtet Eure Sache zu Gott!"

Indes wurden vorher die übrigen vernommen und ent= hauptet, und zulett das Todesurteil an Webe vollstreckt. Als Jorg Ebner baran tam und ihm feine bofen Bandel, namentlich jein Berhalten vor Beißenhorn vorgehalten wurden, entschuldigte er sich und leugnete, er habe sein Leben lang keine bose Sache gethan. Da war ber Burgermeister Schwarz von Weißenhorn an Ort und Stelle gegenwärtig. Den berief herr Jörg und sprach zu ihm: "Der Bapr fagt, er habe fein Leben lang feine bofe Sache gethan; ift bem alfo? Sagt an, wie er fich vor Beigenhorn gehalten hat." Der Burgermeister hielt ihm Stud fur Stud vor, wie er gehandelt habe, und fragte bann: "Ift bem also, wie ich gefagt habe?" Run mußte er Stud für Stud befennen und tonnte feines leugnen. Nach foldem Bekenntnis sprach Herr Jörg zu dem Bayr: "Du bift ein Galiläischer". Er wurde abgeführt und enthauptet. Über bas Berhör ber übrigen Bauernführer melben die Berichte nichts.

Zuletzt wurde Pfarrer Wehe in den King, den die Solsdaten, wie ce scheint, um das Blutgericht gebildet hatten, gessührt. Des Truchseßen Kaplan fragte ihn, ob er beichten wolle. Er antwortete: "Nein" und fügte bei: "Liebe Herren, ich bitte euch, daß ihr euch über mich nicht ärgern wollt, daß ich nicht beichte. Ich habe Gott meinem himmlischen Bater

gebeichtet, ber mein Herz besser als jemand anderer kennt." Was hierin die vor ihm Gerichteten thaten, ist nicht gemeldet. Schon vorher hatte er seine Leidensgenossen getröstet und sie auf das Paradies hingewiesen. Mutig und gesaßt, dankte er Gott, daß er ihn aus diesem Jammerthal zu sich nehmen wolle. Er sing an, sateinisch den 30. Psalm zu beten: In te Domine speravi — auf dich, o Herr, hosse ich, saß mich ewig nicht zu Schanden werden." Er betete auch mit den Worten Christi am Kreuze für seine Gegner. Indes sührte ihn der Weister auf den Platz der Hinrichtung. Er sniete nieder und sprach noch die im genannten Psalm vorkommenden Worte: "In Deine Hände besehle ich meinen Geist". Dann siel sein Haupt unter dem Schwerte. — So mußte dieser Mann die solgenschweren Wandlungen des Lebens, in welche der ausgeregte Zeitgeist sein Geschick gestürzt hatte, sühnen.

Der andere Beiftliche wurde nicht hingerichtet, sondern Früher Gegner der Neuerung, war er durch die Berrichaft ber Bauern in Bungburg in beren Gefolge geraten. Deshalb wurde er milber als Wehe behandelt. Doch hat ihn ber Truchses mit seinem Beere lange als Gefangenen umbergeführt. Endlich wurde er um 70 Bulden losgekauft. Auch verlor er seine Pfründen, nämlich die Brädikatur in Bungburg und die burch einen Eblen von hirnheim verliebene Pfarrei Wagenhofen. In ben Diözesen Augsburg, Konstanz und Gichstätt (?) durfte er nach einigen 6 Jahre, nach anderen sein Leben lang nicht mehr predigen. Die alten Nachrichten verschweigen seinen Namen; nach unverbürgtem Berichte foll er Johann Winkler geheißen haben und ein Bungburger Burgerefind gewesen sein. - Bon ben übrigen Befangenen gab ber Truchses einen ben Reisigen, einen ben Landsknechten, und zwei junge Bauernknechte gab er ben (treugebliebenen) Bauern, bamit sie auch etwas von der Beute hatten.

#### 5. Beitere Strafen gegen die Aufstandischen.

Um folgenden Tage, Donnerstag ben 6. April, ritt ber Truchjeß mit Befolge nach Langenau, einem großen Fleden, nördlich von Ulm gelegen, und bamals jum Gebiete biefer Reichsftadt gehörig. Deffen Pfarrer, Jafob Finsternauer, mar, ähnlich wie Behe, der religiojen Neuerung und ber Bauernerhebung ergeben, weshalb der Ort sofort der Mittelpunkt eines aufständischen Haufens wurde. Nach bem Treffen von Leipheim hatte es fich fofort auf Gnade und Ungnade ergeben. Um genannten Tage wurden fünf gefangen genommen und zwei davon, Martin Hering und Martin Nepffer, hingerichtet. Der Pfarrer und ber Felbhauptmann Bans Biegler waren entkommen. Es wurden bem Orte 2000 Gulden Bufe und andere Strafe auferlegt. Auch in Ulm wurden mehrere gefangene Bauern mit bem Schwerte gerichtet. Die Gefangenen waren dort teils in der Schule, teils im Spital untergebracht. Natürlich gab es über die Beftrafung einzelner Aufftandischer, namentlich der Rädelsführer, in diefem und den folgenden Jahren noch viele Verhandlungen zwischen bem Bunde und ben einzelnen Ständen und Berrichaften.

Die Stadt Leipheim traf durch ihre Ulmer Herren, unter benen sie seit Mitte des 15. Jahrhunderts stand, schwere Strase. Zu dem erwähnten Monatssold der Landsknechte mußte sie 1500 Gulden leisten. Auch hat man beide Thore abgehoben, so daß sie die Stadt nicht mehr schließen konnten. Sie sollten keine andere Wehr als Messer oder Degen tragen,

und keinen Spieß, keine Hellebarde oder Buchse führen. Ihr Stadtgericht wurde aufgehoben, und mußten fie eine Zeit lang bei dem Ulmischen Gerichte in Langenau Recht suchen. Auch andere Rechte, wie die geiftlichen Lehen, Pfründen und Anberes wurde ihnen genommen. Etliche durften feine Wirtshäuser, Kirchweihen ober Hochzeiten besuchen. Mehreren Frauen wurde aufgelegt, daß, wo zwei beieinander ftanden, die dritte davonginge. Mehrere aufrührerische Beiber mußten zeitlebens das Ulmer Wappen an all' ihren Kleidern tragen. Denn besonders die Weiber sollen es gewesen sein, welche, von Pfarrer Webe gewonnen, ihre Manner zum Aufruhr trieben. Etliche murben in die Gefängnisse von Albeck gesperrt, und Lut Diettenheimer und Blafius Thurenbed murbe bie Berrschaft berer von Ulm und vier Meilen bahinter verboten. Denen von Nerenstetten, das Ulm besonders treu geblieben war, mußten fie jährlich zur Faftenzeit ein Kalb zum Beschenk bringen. Natürlich wurden diese Strafen nicht alle sofort nach der Schlacht, sondern einige Monate später von Ulm aus verhängt, und dauerten einige nur ein paar Jahre.

Glimpflicher erging es Günzburg, weil es von den Bauern überliftet und unfreiwillig abgefallen war. Die Schuldigen sollten 900 Gulden "Ranzion" an die Reisigen und etliche hundert Gulden Brandschatzung bezahlen, während der Rat und sein Anhang frei ausging. Doch wurde noch Nachlaß gewährt, und scheint der Pfleger Bessere 100 Gulden bezahlt zu haben.

Außer Leipheim, Günzburg und Langenau ergaben sich sofort nach der Schlacht viele andere Flecken, darunter 12 zur Herrschaft Weißenhorn gehörige. In den folgenden Tagen schlossen sich noch viele weitere Ortschaften an, um von harter Strase verschont zu bleiben. Überhaupt war im Gebiete zwischen Ulm, Günzburg und Roggenburg der Aufstand sofort gebrochen, während im südlichen Gebiete erst Anfang Juli nach der Rückehr des Truchseßen aus Franken Ordnung geschafft wurde. Auch in weiteren Kreisen verbreitete der blutige Tag vor Leipheim gewaltigen Schrecken vor der Macht Georgs v. Waldburg.

6. Abzug nach bem württembergischen Oberlande.

Natürlich litten die benachbarten Orte manigfach durch Plündern und Beschädigung während der Woche, da die Armee

mußig vor Leipheim lag. Daher war man herzlich froh, als sie endlich am Dienstag in der Karwoche (11. April) abzog. Die Reifigen wandten sich zunächst gegen Pfuhl, die Fußfnechte und das Geschütz gegen Gögglingen (Württemberg). Um folgenden Tage kamen sie gegen Baltringen und Leip= heim. Anfangs hatte ber Truchses beabsichtigt, durchs Rotthal heraufzuziehen, um über Illertiffen in feine Berrichaften zu kommen. Doch brachten ihn Gegenvorftellungen bes Burgermeisters Diepold Schwarz von Weißenhorn und wohl auch andere Erwägungen bavon ab. Da eben der Illertisser Haufe, der das Kloster Ochsenhausen geplündert hatte, sich zerstreute, fonnte er sich zum Entsatz seiner Berrschaften Bolfegg, Balbsee und Zeil wenden. Dort leitete ein ehemaliger Geiftlicher, Namens Florian, zahlreiche Haufen. Bei Burgach tam ce am Karfreitag zum Treffen. Die bundischen Geschütze feuerten dort mit folcher Beftigkeit gegen die Bauern, bag man nachmittags zu Beigenhorn gegen hundert Schüffe hörte. Die Bauern wichen nach Gaisbeuren zurud, bas brei bundische Anechte in stockfinsterer Nacht anzündeten. Am Oftermontag, einen Tag nach ben Greueln von Weinsberg, tam es bann zum Vertrag von Weingarten, worauf fich ber Truchsest nach bem nördlichen Bürttemberg und nach Franken wenden mußte. Im Laufe bes Monats April und in ben erften Tagen bes Monats Mai mußte der Truchses den Bund wiederholt mahnen, die zweite Salfte des vor Leipheim versprochenen Monatssoldes den Anechten auszubezahlen, da er sonst als Burge mit Freiheit und Leben in Gefahr fame.

Überblickt man schließlich den blutigen Borgang vor Leipheim, so sieht man, daß auf Seite der Aufständischen jede
nennenswerte Planmäßigkeit zum Widerstande gegen eine geordnete Heeresmacht sehlte. Man trifft nur unbeholsene
schüchterne Bersuche, die sich benehmen, als ob es mehr Scherz
als Ernst wäre. Daraus wurde hier so blutiger Ernst. An
Widerstandstraft war es bei den Algäuer Haufen viel besser bestellt. Hier wie dort mußten Ströme von Blut verz
gossen werden, dis man begriff, daß soziale übel durch
gewaltsame Empörung nicht geheilt, sondern verschlimmert
werden.

## Kleine Mitteilungen.

Das böse Zipperlein. Unter den im Jahre 1493 auf einem Landtag nach München einberusenen Ständen besand sich auch Hanns Paulstorfer der ältere zu Kürn (jett LG. Regenstauf), ein Mitglied des Löwenbundes, und entschuldigte sich in seinem Schreiben an den Herzog Albrecht u. a. mit solgenden Worten: "Als mich Ew. F. G. auf den Sonntag Oculi schierist gen München in eine Landschaft ersordert haben, darauf ich willig und auf dem Weg gewesen din, als Ew. G. Landsaß gehorsamlich zu erscheinen, so hat mich Gottes Gewalt und Blödigkeit meines Leibes jett in der Pfingstnacht vorgangen sast begriffen, daß ich mit Verlaub vor Ew. Gnaden in einem Knie grossen Leiden habe erstglaubend, und vor nie, daß das Podagra mit aller seiner Macht an mich kommen sei, dadurch ich und aus keiner andern Sache, sondern der Krankheit halben meines Leibes nicht kommen mag (kann)".

Schlimme Alosterwächter. Im Jahre 1525 zogen die aufsitändischen Bauern auch gegen das Nonnenkloster Frauenroth bei Kissingen. Um nun dieses sowie Kloster Hausen zu hüten, legte der Amtmann von Aschach, Eiring von Rotenhan, die zuverlässigisten

Sintersaffen als Bache hinein. Diese gehrten aber bas Befte aus Reller und Rüche auf, "und es begann ein Laufen in das Alofter, weil alle wollten machen helfen". Als nun der Amtmann eine folche Wirtschaft abstellen wollte, antworteten bie Bächter am 13. April mit Büchsenschüffen und erklärten, er schelte fie mit Un= recht Ungehorsame, indem fie ihrem herrn in Burgburg feine Bewalt thaten, ihm Fron, Reise und Abgaben nicht verweigerten und nur auf des Amtmanns Beheiß bas Rlofter befett hatten und beifügten: "Uns ift funt, unserm gnädigften Berrn und allen, die aus gleicher göttlich Beschrift unterweift fenn, bag bie Rlöfter nit gott dienen, sondern dem Teufel, das nymant anders beweren mag, bas unser fürnemlich urfach ift, solche schalkheit zu weren". Sie fagten zwar am 15. April bem Amtmann Frieden zu, und er ver= schaffte ihnen am 18. April Berzeihung bes Bischofs mit bem Bemerken, daß ihre Beschwerden beim Landtage follten gewürdigt werden. Allein fie bereuten bald ihre dem Amtmanne gemachte Busage, zogen am 21. April bor sein Schloß Aschach, stürmten basselbe und führten ihn nebst acht Ebelleuten gefangen nach Schweinfurt. Beil es aber da an Lebensmitteln für die Bauern gebrach, zerstreuten sie sich und zogen nach anderen Klöstern und Schlössern.

Johannisfeuer. Wer am Abend bes Johannistages einen unserer Bamberger sieben hügel, die jett fast alle mit sehr respektabeln, den Aufsteig lohnenden Bierrestaurationen "gekrönt" sind, ersteigt und hinauslugt in das schöne Frankenland, der wird bei Eintritt der Dunkelheit ganz angenehm überrascht durch die Dutende und Dutende von Feuersäulen, die auf den näher gelegenen Bergeshöhen sichtbar werden, während die sernen Bergstuppeln wie mit einem Stern vierter bis achter Größe erscheinen.

So huldigt der biedere Franke noch dem aus heidnischer Borzeit übernommenen Brauche des Johannisseuers, des Sonnwendseuers. Das Hasten und Jagen, das Drängen und Ringen um Erwerb hat das Gemütsleben noch nicht völlig erdrückt, und auch der "aufgeklärte" Städter freut sich mit den Naturkindern der Berge da drüben, namentlich wenn er nach vorgenommener Rundschau auch in seinem von der Hebenzten Stein noch einen guten Tropsen Natur vorsindet.

Da leuchtet's am nahen Hügel ber Vorstadt ebenfalls auf, und Buben und Mabel singen und springen dabei durchs Feuer, bessen Kahrung sie seit zwei Tagen fleißig gesammelt. Gine Stunde zuvor — vor dem Feueranzünden — sind sie nochmals in ihrer Gasse herumgezogen und haben um kleine Beiträge gebeten:

"Ihr lust'gen Bub'n am heutigen Tog; Heut' ift ber heilige Johannistog.
Summer-Frühling, woll'n mer singa Über klana Feuer springa.
Hoh, hoh, Stuhlpatron.
Bünd mein Wadel sein Rock net on.
Daß sie nimmer spinna kon.
Is a braver Herr im Haus
Langt er a Scheitla Holz heraus.
Is kaner drinna
Die Holzlag wer'n mer sinna."

ober auch:

"Will er aber kan's hergeben Soll er 's nächst Jahr nimmer leben."

In unserem Nachbarftäbtchen Scheflit (flawischen Ursprungs) bersammeln sich regelmäßig am Johannistag gegen Abend die sämtlichen Schuljungen am oberen Ende und ziehen dann unter solgendem Spruch von Haus zu Haus:

"Luftig Bum (Buben) am heuting Tog
Is der heilige Johannistog
Frühling=Sommer wölln mer singa
Über's Handsseuer springa.
Holz is teuer, fümt der Ma vo Hollfel (Hollfelb)
Macht er's wieder wolsel (wohlseil).
Herrla, Herrla Michl
Herrla, Herrla Sichl
Herrla, Herrla toller Mo,
Bünd der Mad ihrn Nocken o
Daß sie nümmer spinna ko.
Is a frommer Herr im Haus,
Langt er a Bündla Reißig raus.
Is fa's drinna
Die Holzlag wern mer sinna".

Die also gesammelten Gaben werden dann vor der Stadt aufgeschichtet, und mächtig lodert die Feuersäule auf. So haben es die heidnischen Bewohner unserer Gegend vor vielen Jahrshunderten gemacht, so ist der Brauch, freilich unter anderen Borsaussetzungen, auf unsere Zeit überkommen.

Die Reichsstadt Nürnberg hat sich bagegen wiederholt veranlaßt gesehen, den "Unfug" zu verbieten. So lautet ein Ratsbetret vom 20. Jänner 1653 wie folgt:

"Dennach bighero die Erfahrung bezeugt, daß alter heid= nischer böser Gewohnheit nach, Sährlichen an den Johannestag, auff bem Land, fowohl in ben Städtlein, als in ben Dorffern von jungen Leuten Gelb und Holt gesamlet, und barauf bas fogenannt Sonnenwendt= ober Bimmtsfeuer angezündet, babei gezecht und getrunken, omb folche Feuer gebantet, darüber gesprungen, mit Angundung gemiffer Rrauter und Blumen, und stedung der Brandt aus folden Feuer in die Felder, und sonften in vielerley Werg, allerhand abergläubischer Werd getrieben morben, welches alles aber nicht allein Sunde vor Gott, fondern auch vor Chriftlichen und Ehrliebenden Leuten eine Schand, und insgemein fehr beschwerlich, ärgerlich und gefährlich gewesen, und babero ferner nicht nachzusehen: Als hat ein E. E. Rath ber Statt Nürnberg, tragender Obrigfeitlichen Umbts halben, sonderlichen ben gegenwärtigen Beiten, ba ber Allmächtige Gott bin und wiber in dem lieben Baterland Teutscher Ration, aus gerechtem Born, unterschiedlich große Brunften verhängt, und erft furg vertrufter Beit, wie leider wißlich, in Bmyn schönen Dorffern Zwen große Born-Feuer aufigeben laffen, baburch in wenig Stunden vil Bimmer eingeäschert, und viele arme Leute gemacht worben find (in einem fpateren Rathsbetret vom 17. Juni 1754 heißt es ftatt und erft" - murben: "Und dieß Jahr etlicher Orten ber Betterfclag geftraft, auch von bergleichen Zimmetsfeuer großen Schad und Feuersbrunft verursachte, und arme Leuth gemacht werben tonnen"), nicht unterlaffen follen, noch konnen, folche und andere bem Allerhöchsten migfällige Ungeschicklichkeiten, abergläubische und Hendnische Werk, und gefährliche Fener, ben bevorstehendem Johans nistag abzuftellen.

Und gebieten Ihre Herrl. hierauf ernstlich, daß alle Ihre Bürger, Unterthanen und Berwandte auff bem Lande, bero Rinder, Chehalten, Manns- und Beibsperfonen, Jung und Alt, fich des Geld= und Holtsamblens, wie auch auff ben Gaffen und Straffen, Blagen, Felbern, Wiefen und Angern bes anzundens bes fog. Sonnenwendt= ober Bimmetsfeuers, bes baben borgegangenen Freffens und Sauffens, Tangens, Springens, und anderer barüber verübter abergläubischer Wert und unchriftlicher Ungebühr, wodurch ber Söchste erzurnt, und die Jugend zu sträfflichen Leben und Wandel angewohnet, männiglichs aber geärgert wird, allerdings und ganglich enthalten follen, ben Straff Beben Bulben, welche unnachlässig von benen, so wider dis wolgemeinte Berbot frevents lich handeln, nicht allein alles Ernstes eingefordert, sondern auch gegen fie mit andern ichweren Straffen nach Geftalt bes Berbrechens, verfahren werden solle. Darnach sich männiglich zu richten und vor Schaben und Nachtheil zu hüten hat."

Decretum in Senatu 20. Juni 1653.

Berantwortlicher Redatteur S. Leger, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.

A. Schuster.

Reimsprüche an Säusern zu Schwandorf. Am Jakobisschusterhause: "St. Erispinus und Erispinian, zwei römisch edle Herrn, Machten Stiefel, Schuhe und Pantoffel, die Heiben zu bestehrn: Daraus man soll die Lehre ziehen, welch große Herrn die Schuster sehnd und wie man sie sollt ehrn." Am Glätzlhause: "Laßt die Neider neiden und die Hasser hassen: Was mir Gott gibt, muß doch jeder lassen."

Inhelt: Berschwunden. Eine Rürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortsetzung.) — Fürstenzell. Bon J. Wimmer. (Mit zwei Ausstrationen.) — Staffelstein und Umgebung. Bon Bh. Babum. (Mit einer Ausstration.) — Die Schlacht bei Leipheim (4. April 1525) nach ben neuesten Forschungen. Bon Jos. Holl. (Mit einer Ausstration.) (Schluß) — Rleine Mitteilungen. Das bhse Zippersein. — Schlimme Moherwächter. — Johannisseuer. — Reimsprüche an Hausern zu Schwanders.





#### Verffwunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsehung.)

iner der Bürger raunte seinem Nachbar zu: "Kannst Dich darauf verlassen, Beter, daß er kein Wort von unserer Unterhaltung hört. Zudem verstünde er es ja nicht, denn er ist kein Hiesiger, sondern ein Ausländer, ein Franzose, glaube ich. Er muß direkt von der Polizei herkommen. Ich habe ihn eintreten sehen, gerade als ich herauskam."

"Du haft wegen ber bummen Geschichte hinauf muffen? Wie war benn ber Schumacher gegen Dich?"

"Brauchst nicht zu fragen; aufgeblasen und papig wie immer, bilbet sich mehr ein wie ber "Wurm' selber."

"Mir ist der Kerl im Grund der Seele zuwider. 's ist, weiß Gott, ein großer Standal, daß unsereiner, erbangesessener Bürger, sich von einem solch hergelaufenen Schreiber muß so behandeln lassen."

"Wenn's nur wenigstens ein ftudierter Mann ware! Bo ift benn ber grune Bursch eigentlich her?"

"Er soll eines Kammachers ober Strumpswirkers Sohn aus Feuchtwangen sein."

"Der Federsuchser steigt aber umher, als stamme er aus gräflichem Hause, dabei lebt er gar nicht schlecht, möchte nur wissen, woher er die Mittel dazu nimmt."

"Jawohl, neulich hat er in Gesellschaft geprahlt, daß er vor Jahren einmal eine Flasche Rübesheimer Kabinettsstück um 20 Gulden getrunken."

"Der Kerl verdient Stockprügel. Unsereiner muß froh sein, wenn es zu einem Gläschen Rräger langt."

Mit diesen Worten reichte der Bürger sein leeres Glas dem Wirt zum Auffüllen.

Das Bayerland. Rr. 41.

"Ich verzapfe keinen Krätzer, Schorsch, darum möcht' ich schon gebeten haben", sagte ber Wirth, halb ärgerlich, halb belustigt.

"So war's auch nicht gemeint. Schenk nur brav ein, und dann trinken wir eins auf bessere Zeiten. Aber sagt mal, was uns die neue Zeit eigentlich gebracht? Gutes sicherlich nicht."

"Haft recht, Beter. Die neue Ordnung kann meinethalben ber Henker holen. Wegen ber geringsten Kleinigkeiten hetzen sie uns jetzt die Polizei auf den Hals."

"Das Schönste sind doch die allerletzten Verordnungen. Jetzt darf man nimmer mit Wagen und schwerem Fuhrwerk über die Fleischbrücke fahren. Wahrscheinlich weil's der Ochs auf der Fleischbank nicht leidet!"

"Nein", berichtigte ein anderer, "es ist der Sicherheit wegen, und der Verkehr soll mehr auf die Barsüßer-(Museums-) Brücke abgeleitet werden. Solche Beschränkungen könnte man sich zur Not noch gefallen lassen. Weinst Du nicht auch, Müller?"

"Darüber", entgegnete ber Angerebete, "wollte ich gar fein Wort mehr verlieren, wenn man nur sonst einigermaßen schonenber zu Werk gegangen wäre. Aber man glaubte, die Spuren des alten Regiments und der alten reichsstädtischen Zeit nicht schnell genug vertilgen zu können."

"Haft recht, da haben sie die ehemaligen Kronwagen in der Peunt alsbald anderswie verwendet und die Pferde im Bauamt und im Marstall zu Spottpreisen verkauft."

81

"Am meisten muß uns die Verschlenderung unersetlich wertvoller Kunstwerke schmerzen", sagte Müller nachdenklich. "Im Nathandsaale befand sich, wie ihr alle wissen werdet, ein vom Weister Peter Vischer für die Grasen Fugger gefertigtes höchst kunstvolles Gitter. Es ist aber nie an den Ort seiner Bestimmung gekommen, denn nach Vischers Tode im Jahre 1540 ist es von dessen Erben für die Stadt angekauft worden. Die genaue Summe kann ich nicht nennen, aber ich weiß, daß es am 4. November 1806 unter den Hammer kam."

"Nun, und was geschah damit?" fragten die anderen, neugierig die Köpfe zusammensteckend.

"Der Kaufmann Frankel in Fürth drüben erstand es, ich möchte sagen, als altes Eisen, den Zentner um 53 fl. 32 fr. Später überließ er es gegen eine bedeutende Provision dem hiesigen Handelshause Kästner & Schnell, die es nach Frankreich, man sagt, nach Lyon verkauften."

"Neulich hörte ich, daß drei Thüren dieses überaus kunstreichen Gitters in Nürnberg geblieben seien und eingeschmolzen wurden."

"Das mag sein. Ist es boch dem Gitter bes Lorenzer Brunnens und des Wasserspeiers am Neubau hinten nicht anders ergangen. Ich habe sogar ganz bestimmt behaupten hören, daß man es auf das herrliche Sebaldus : Grab abzgesehen hat. Es soll im Ganzen oder doch zum Teil verkauft werden."

"Das leiden wir nicht, können wir nicht dulben. Ist's nicht genug, daß man schon alles Mögliche veräußert hat: kirchliche Geräte, silberne Gefäße, Meßgewänder, kupferne Dachebedeungen, kunftvoll geschnitzte Kirchenstühle und, wer weiß, was noch alles?"

"Ich glaube nicht", erklärte ein anderer, "daß der König von Bayern eine solche Verschleuderung von Kunstwerken, die geradezu unersetzlich sind, besohlen hat oder auch nur billigt."

"Ich habe ben König gesehen, als er vor acht Jahren zum ersten Mal nach Nürnberg gekommen ist. Er hatte bas Aussehen eines sehr guten Mannes."

"Ja, das foll er auch fein. Sie haben ihm bei feinem Einzuge einen großen Empfang bereitet."

"In Jahre darauf hat er uns seinen Sohn, den Kronprinzen Ludwig, geschickt, welchem es gut bei uns gefallen hat. Wenigstens ist er einige Tage hier geblieben."

"Wir schien er ein hochgebildeter und dabei höchst leutsseliger Herr zu sein, der sich in gleicher Weise für Kunst wie für Handel und Industrie interessiert. Am Sylvesterabend ließ er ja die Vorsteher des Handelsstandes zu einer Audienz bescheiden. Auf sein Begehren nußten die Herren ihm ein wahrheitsgetreues Bild der Lage des Nürnberger Kommerziums entwersen. Die Schilderung konnte freilich keine rosige sein, doch suchte der Kronprinz zu trösten, indem er auf bessere Zuskunst verwies."

"Es hat sich was mit der besseren Zukunft!" brummte einer der Gäste, "aber nunmehr scheint mir's hohe Zeit zum Aufbruch. Allzulange dürsen wir die Weiber mit der Suppe nicht auf uns warten lassen, das verdirbt die gute Laune. Also Prosit allseits, ihr Herren."

Bald barauf hatte sich die Wirtsstube geleert, nur der Oberst sag beharrlich bei seiner Flasche, in tiefe Gedanken

versunken. Da machte der Wirt sich in seiner Nähe zu schaffen, Laharpe blickte auf, um eine Frage an ihn zu richten.

"Sagt mir boch, kennen Sie ben Mann näher, ben bie Herren bort mit Müller angerebet?"

"Ob ich ihn kenne! Es ist Herr Müller, langjähriger Prokurist im Wägelschen Handelshause am Milchmarkt."

"Bei Bägel also? Und schon seit langer Zeit, sagen Sie? Wie lange wohl schon?"

"So lange ich zuruck benken kann, wohl über vierzig Jahre."

"Also schon bevor die Franzosen nach Nürnberg gestommen sind?"

"Will's meinen, Herr. Das ist ja noch nicht so lange her, ich erinnere mich dieser Zeiten noch sehr wohl."

"Ah, da können Sie mir wohl sagen, ob nicht ein französischer Offizier dort im Quartier gelegen, im Jahre 1796?"

Nachbenklich wischte der Wirt mit flacher Hand über die Stirn, dann sagte er: "Da bin ich überfragt. Es wird wohl so gewesen sein, wir hatten ja damals ungeheuer viel Militär in der Stadt. Aber wo die Offiziere waren, wüßte ich mit allerbestem Willen jest nicht mehr anzugeben. Es hatte damals jeder genug für sich zu thun, und keiner konnte sich viel um den Nachbar kümmern. Ich weiß nur, daß Herr Wägel damals im August als Geisel von den Franzosen nach Frankreich abgeführt worden ist und erst nach einem Ichre wieder heimsam. Damals hat auch ein Gewittersturm einen Hausgiebel eingerissen, Madame Wägel wäre beinahe erschlagen worden, man hat sie halbtot unter dem Schutt hervorgezogen. Alle Kunst der Ürzte hat wenig geholsen, denn seitdem ist die Frau geisteskrank, eigentlich mehr gemütsleitend."

"Das sind ja furchtbare Geschichten, die Sie mir da erzählen!" erwiderte der Gast nachdenklich. "Mich interessiert bergleichen ganz außerordenklich. Ich din nämlich vor langer Zeit auch schon einmal hier in Nürnberg gewesen, war selbst französisicher Offizier."

"Wenn Sie über die hochachtbare Familie Wägel noch mehr zu erfahren wünschen, so thun Sie am besten, noch etwas zu warten", sagte der Wirt zum Obersten. "Vor einigen Wochen ist nämlich ein junger Mann, Landsmann von Ihnen, dort auf dem Comptoir als Vosontär eingetreten. Er nimmt bei mir seinen Mittagstisch und wird gleich hier sein."

"Das trifft sich ja ganz vortrefflich. Dann sind Sie wohl so freundlich und besorgen auch für mich ein kleines Dejeuner sowie eine zweite Flasche von Ihrem ausgezeichneten Wacon."

Wenige Minuten später betrat in der That ein junger Mann, in dem man den Ausländer auf den ersten Blick erstannte, das Wirtszimmer. Henri Martin, Commis in dem Wägelschen Handelshause, war entschieden eine höchst einenehmende und gewinnende Persönlichseit mit anmutigeleichten Umgangsformen. Aus den offenen intelligenten Zügen des hübschen Gesichtes sprach ein beweglicher, energischer Geist, gepaart mit jugendlichem Frohsinn. Der Oberst erhob sich von seinem Size, dem Neuangekommenen einige Schritte entgegen zu gehen, dann ersolgte die gegenseitige Borstellung. Wenn irgend ein glücklicher Zusall Landsleute in der Fremde zusammensührt, dann ergibt sich in der Regel eine Annäherung ganz von selbst. So hatten denn alsbald die beiden im Alter so ungleichen Franzosen mit einander nähere Bekanntschaft

gemacht, die nach der zweiten Flasche, nachdem jeder dem andern in kurzen Zügen seine Lebensgeschichte erzählt, zu brüderlicher Freundschaft sich verdichtete.

"Es ist sonst meine Art nicht, ohne weiteres mit dem nächstbesten Brüderschaft zu machen, Henri", sagte Laharpe, den jungen Landsmann freundlich anblickend. "Aber Du haft mir gleich vom ersten Augenblick an, als Du in das Zimmer getreten, ausnehmend wohl gefallen."

"Soll ich Dir das Kompliment zurückgeben?" lachte der Andere, und dabei leuchteten aus dem geöffneten Munde zwei Reihen tadelloser Zähne. "Du siehst aus, wie der grimmigste Eisenfresser, bist aber doch der gutmütigste Mann von der Welt. Aber sage mir, was führt Dich hierher nach Nürnberg?"

"So genau kann ich es nicht sagen", entgegnete der Oberst zögernd, "weil — weil ich es selbst nicht weiß. Na", setzte er dann lebhafter hinzu, "warum sollst Du es nicht erfahren dürsen? Ich bin hier, um — kurz und gut, ich möchte, in aller Stille natürlich, Nachforschungen anstellen über das Berbleiben eines alten Waffengefährten."

"Über das Berbleiben eines alten Waffengefährten?" fragte erstaunt ber Commis.

"Ja, ich spreche von meinem Milchbruder, dem damaligen Kapitan Prüd'homme. Du hast wohl schon gehört, daß vor 20 Jahren die Franzosen Nürnberg occupiert hatten?"

"Gewiß, davon unterhalten sich die Spießbürger ja heute noch gern. Auch bei Wägel war ein Offizier, ich glaube ein Husar, einquartiert. Man hat mir sogar einmal den Namen gesagt, den ich jedoch wieder vergessen habe."

"Der fragliche Offizier ist eben mein Freund gewesen. Damals fügte es sich, daß auch ich, freilich nur so im Vorüberzgehen, nach Nürnberg kam. Ich hörte von Kapitän Prüd'homme reden und suchte ihn in seinem Quartier auf. Wir verbrachten zusammen einige vergnügte Abendstunden, aber schon am andern Tag rief der Dienst mich ab. Ich mußte weiter ziehen und habe seitdem von meinem Freunde nichts mehr gehört!"

"Hast Du Dich benn erkundigt, ob er nicht gefallen ist? Damals hat es tagtäglich kleinere Gefechte und später blutige Schlachten gegeben."

"Ich weiß es wohl. Unfer Regiment ist nach Österreich abkommandiert worden, dort haben wir uns tüchtig herumgeschlagen. Ich bin dann oft mit französischen Husaren zussammengetroffen, auch mit Offizieren von Georges Regiment. Aber keiner wußte mir Auskunft zu geben über den Kapitan Brüd'homme."

"Das ist boch höchst sonberbar!" sagte ber aufmerksam zuhörende junge Kausmann. "Dein Waffenbruder hatte jeden-salls einen Diener, hast Du auch von dieser Seite her nichts erfahren?"

"Leider nichts, denn der arme Pierre wurde schon Tags barauf durch Zufall von einem Borposten erschoffen."

"Allerdings fatal. Haft Du Dich an das Kommando gewendet um nähere Auskunft?"

"Gewiß that ich es. Ich habe nichts unterlassen, um Sicheres zu ersahren über George Prüd'homme. Seinem Regismente galt er freilich sosort als ein Verschollener, denn er sehlte ja schon beim Abmarsch."

"Aha, ich verstehe, und gerade damals hatte die Heeresleitung wenig Zeit, sich um den einzelnen zu kummern."

"Natürlich. Man hat mit Recht angenommen, daß, wo= fern er überhaupt noch am Leben, er felber am besten missen werde, wohin er gehöre, und da er nimmer zu seinem Regimente gestoßen, so murbe er in ben Liften erft als Bermifter aufgeführt, später ist sein Name ganglich gestrichen worden. Das ift alles, was ich in Erfahrung bringen konnte infolge meiner eifrigen Nachforschungen, die ich beharrlich feit 20 Jahren, mit großen Unterbrechungen begreiflicherweise, fortgesett. Das eine ist mir zu unumftöglicher Gewißheit geworden, daß mein Freund hier in Nürnberg verschwunden ist. Zu ent= scheiben, ob er eines natürlichen Todes gestorben ober ob er bas Opfer eines Verbrechens geworben, barüber fehlen mir zur Stunde noch die bestimmten Unhaltspunkte. Aber ich bin fest entschlossen, das unheimliche Dunkel zu lichten, in welches die letten Lebenstage meines unglücklichen Freundes gehüllt find."

Der Oberst hatte mit bewegter Stimme gesprochen, jest hielt er inne, mit hastiger Bewegung die seucht gewordenen Augenwimpern zu wischen.

Auch sein Zuhörer war gerührt, dann sagte Henri: "Ich wünsche Dir von Herzen die allerbesten Erfolge. Nur meine ich, daß, nachdem so lange Zeit seitdem verstrichen, die Lösung einer solchen Aufgabe sehr erschwert sein wird, wenn sie übershaupt noch möglich ist. Warum bist Du zu diesem Zwecke nicht schon früher hierher nach Nürnberg gekommen?"

"Warum? Sonderbare Frage! Konnte ich denn früher kommen? Hat mich ja das Schickfal durch halb Europa geführt. Doch will ich nunmehr mich um so energischer ans Werk machen und ich zähle dabei auf Deine freundliche Mitbilse."

"Die ich Dir zum voraus verspreche, obgleich ich nicht weiß, was Du von mir verlangen wirst."

"In keinem Falle verlange ich Unehrenhaftes, bessen kannst Du Dich versichert halten, Henri", sagte der Oberst, nach der Hand seines jungen Landsmannes greisend, um sie mit kräftigem Drucke in seine Rechte zu schließen. "Ich weiß nicht, was mich vom ersten Augenblick, da ich Dich erblickt, zu Dir hingezogen, aber das weiß ich, daß ich Dich von ganzem Herzen liebgewonnen habe, und so habe ich Dir, ganz gegen meine Gewohnheit, schon in der allerersten Stunde des Beisammenseins mein Herz erschlossen. Du sagtest mir, daß Dir noch ein Bruder lebt, hier in Nürnberg."

"Freilich, er ist Goldschläger und steht bei Stengel am Kornmarkt in Arbeit. Er zählt wohl fünf Jahre weniger als ich, doch ist er schon seit Monaten hier und hat bewirkt, daß ich zu Wägel gekommen bin."

"Werbe ich auch ihn, Deinen Bruder kennen lernen?"

"Gewiß, es wird sich recht bald, hoffe ich, Gelegenheit bazu bieten. Nun aber ist meine Zeit abgelaufen, und ich muß in das Geschäft zurück. Also nichts für ungut. Mich kannst Du jeden Mittag sicher hier antressen. Für heute, adieu!"

Und der junge Kaufmann verabschiedete sich mit warmem Händedruck von seinem Landsmanne. Wenige Minuten später verließ auch der Oberst das gemütliche Wirtsstüdchen, nachdem er seine Zeche in dem bescheidenen Preisansatz jener Zeiten berichtigt hatte.

(Fortfepung folgt.)

#### Stoipfalzleriff.

Ländliches Bilb aus dem Schwarzachthale von Georg Dorrer.

bes "Walbes", der bloß politisch in einen Böhmer» und Bayerwald geschieden ift, gelegen, und dieser Wald jahraus jahrein von unzähligen Touristen bereist wird, sahren an uns die Fremden stets vorbei; sie bilden sich ihr Urteil über diesen Teil des Vorwaldes aus dem trostlosen Eindrucke, den das magere Föhrengehölz, welches das Dampfroß auf der vershältnismäßig langen Strecke von Schwandorf bis Pösing durchseilt, auf jeden, der die Gegend nicht näher kennt, ausübt, nichts ahnend von den verborgenen Schähen eigenartiger Naturschönheit, die hinter den schlichten Föhren zu sinden. Za, schön ist's bei uns. Allerdings im Bädecker steht die Tour

ins Schwarzachthal nicht. Auch fehlt

dem harmlosen Fleckhen Erde so manches; aber du erhältst geradezu alles, was zu den elementaren und realen Lebensge-nüssen eines Sommerfrischlers geshört: Münchner Bier, gutes Mast-

ochsenfleisch, schmachafte Fischkost, Krebse, Wild, vorzügliche Wilch, so wie sie die Kühe bei würzigem, kräftigen Futter zu liefern vermögen —

Manipulationen, die vom Gesichts= punkte des Nah=



Auf dem Schwarzwir. Die fleinerne Band. Beichnung von G. Dorrer.

rungsmittelgesetes aus betrachtet werden muffen, find bei uns noch nicht mobern — billiges und gutes Logis. In dem zu beiden Seiten mit ausgebehnten Balbungen umgebenen Thale weht reine und harzig würzige Luft, die Gegend ift rings von Bergen eingeschloffen, baber gegen ben rauben Oft, jog. böhmischen Wind so ziemlich geschützt und bietet eine Menge Ausflugspunkte. Nordöstlich von Neunburg v. 23., da, wo sich in weiter Rurve das Murnthal gen Eigen= borf hinaufzieht, steigen die Ufer schroff in die Sohe, wilde Felsen wechseln mit schönen Laub- und Nabelholzpartien, mahrend der Fluß über eine gahllofe Menge in seinem Bette gerstreut liegender Steine wild hinwegrauscht. Das Stampfen und Poltern der Schleifwerfe, welche die Kräfte der Schwarzach nüten, das ichmutige Rot ber Potte, die fünstlichen Berinne, bie Strafenzuge haben zwar bem Thale feine Ginfamteit und wilde Romantik zum Teil genommen, aber bennoch wird jeder Fremde bezaubert von der eigenartigen Schönheit des Murnachthales.

Biele Denkmale grauen Altertums findest du auf den Bergen und Felsen im Umkreise von wenigen Stunden. 3. Ziegler ist uns hierbei ein trefflicher Führer:

"Der Schwarzwirberg bilbet das erste Ziel bes Ausflugs. Die prächtige Hauptstraße nach Rötz führt in 1½ Stunden bis an den Fuß des Berges, der von ihr aus außershalb des Dörsleins Stockarn einen imposanten Anblick gewährt; der Aufstieg kann entweder direkt von Schellhof aus geschehen oder auf dem viel bequemeren und markierten Fahrwege von Bauhof aus. Um zum Schwarzwir aber zu gelangen, verdient der andere Weg über Nessing und die Frankenschleise, dann den Glasbach auswärts entschieden den Borzug;

ist er auch fast um eine Stunde langer, so entschädigt er bafür von bem Frankenwerke aus durch wirklich wunderbare Naturreize: Das Ange bes Wanderers erfreut sich hier an dem Dunkelgrun ber herrlichen gewalti: gen Fichten und Tannenbestände, hier und dort unterbrochen von dem heUgrünen Laub der Buchenwaldungen, fein Ohr ergött in der sonst so feier= lichen Balbeinsam= feit das Rieseln und Platschern eines fleinen flaren

Bächleins und ber herrliche Gefang ber Bögel, seine Bruft erquickt und stärkt wurzige balsamische Luft. Bald ift bie schone Marderfallenstraße erreicht, die sich um ben gleich namigen Berg herumwindet und uns zunächst führt zu ben vier Gichen', einem herrlichen Aussichtspunkte auf einen Teil bes Baperifchen Balbes. Gang in ber Nabe, gegen links, eröffnet sich bann auf einmal bas herrlichste Balbbild, bas sich benten läßt: links ber imposante Gipfel ber Marberfalle, bie sich, in herrliches Grun gefleidet, majestätisch herabzieht bis jum ,Sattel', um gegen rechts sich zu vereinigen mit bem Schwarzwir, von dessen Spite die Ruine des alten Raubritterschlosses tropig herunterschaut, während die steinerne Wand links fühn emporragt. Wahrlich ein herrliches Bild, so daß man meinen möchte, ber Dichter ware hier geseffen, als bas wundervolle Lied: "Wer hat bich, bu schöner Wald, aufgebaut fo hoch ba broben' feiner Bruft entquoll. Bom Sattel aus beginnt bann ber leichte und bequeme Aufftieg. Dben angelangt, ift fehr intereffant die Besichtigung der Ruinen, welche

bie bauliche Anlage des Schloffes gang gut erkennen laffen. Gegenwärtig arbeitet die Waldvereinssektion Reunburg v. W. baran, ben alten Wartturm wieder herzustellen, von bem aus sich einmal die herrliche Aussicht ganz ungehindert und nach allen Seiten genießen läßt. Aber auch jett find schon viele Puntte hergerichtet, von denen aus man eine großartige Ausficht hat. Im Often liegt am Juße des Berges das freundliche Städtchen Röt, in weiter Ferne sieht man den Calvarienberg von Cham, das Pfarrdorf Bempfling, das neue Forsthaus von Lixenried 2c., im Hintergrunde behnen sich die böhmischen Berghöhen aus. Gegen Suben erblickt man am Horizont ben hohen Bogen, die beiden Offaspigen und ben großen Arber; ferner den Jugendberg bei Nittenau, die neue Kirche in Bell und die Burg von Burglengenfeld. Im Weften grugt aus nächster Nähe schon bas freundliche Pfarrborf Thanstein herüber; in der Ferne sieht man die Wallfahrtsfirche von

Eiglberg, die Marhütte, die Mariahilf= firche bei Amberg, ben Rauben Rulm. Tännesberg mit ben Schlofruinen, Bullenried 2c. - wahr= lich ein herrliches Rundbild, bas gewiß jeden reichlich ent= schädiat für die Mühe bes Aufftiegs. Bang in der Nähe ber Spite labet der fog. "Hirschbrunnen" zum labenden Trunke, und der Schloßhof mit feinen Ruheplaten jum Ausruhen ein.

Bon hier aus führt dann ein Feljenweg zur ,fteiner= nen Wanb', einer

großartigen Felsengruppe, die links und rechts steil abfällt, aber an gesährlicheren Stellen mit Geländern versehen ist. Eine unvergleichlich schöne Aussicht genießt man von hier aus wieder: während unmittelbar zu unseren Füßen zwischen einem Chaos von Felsen mächtige Tannen mit ihren Wipfeln emporragen, liegen im Norden und Osten wie ein bunter Teppich fruchtbare Getreideselber, Wiesen, Weiher und Wälder, dazwischen freundliche Dörfer mit ihren hübschen Kirchen: Schönthal, Ast, Winklarn, Stavlern, Heinrichskirchen, Hiltersried mit dem ,toten Hügel, an dem Pfalzgraf Iohann 1433 die Hussischen Haupt schlug. Im Nordosten ist dieses liebliche Wild abgegrenzt von den böhmischen Bergen, dem Hirschstein (mit seiner Aussicht auf Prag) und dem Tscherkoff, an dessen Fuß Waldmünchen liegt. Im Westen gewährt die hier mächtig ansteigende Mardersalle einen prächtigen Anblick.

Auf guten Wegen geht es sodann hinüber zu dem 8/4 Stunden entfernten, reizendgelegenen Pfarrdörschen Thanstein mit den Ruinen der alten Burg und dem neu hergestellten und besteigbaren Aussichtsturme, der kühn hinausragt in die Lüfte, und von dem aus man dieselbe Aussicht genießt, wie von der steinernen Wand, mit einer kleinen Erweiterung nach Westen, wo das Pfarrdorf Dieterskirchen mit seiner Fisiale Kuliz liegt. Eine ganz neue und gedeckte Regelbahn oben auf dem "Juhe", dem Wirte gehörig, der hübsche Bräugarten, ein guter Trunk aus beiden Bräuhäusern und eine trefsliche Küche laden hier zu längerer Ruhepause ein.

Abwärts führt dann der Weg wieder bis zum Frankenwerke durch herrlichen Wald in das Murnthal, das die
Schwarzach in felsigem Bette durchrauscht, mit den links und
rechts steil sich erhebenden Bergen und großartigen Felsgebilden und den 6 großen Glasschleisen, von denen die schon
erwähnte, dem Herren Bierbrauer Michael Frank in Neunburg gehörig, mit ihren 240 Blöcken bis in die letzte Zeit
die größte mit Wasserkraft betriebene Schleise in Bayern war,
die aber von der im vergangenen Jahre ganz neu hergestellten
Schleise des Herrn Langermann in Obermurnthal mit ihren

288 Blöcken und 3 Kundapparaten überflügelt wurde. Rechts oben vom Murnthal liegt das vielbesuchte Wallsahrtskirchlein Dautersborf, genannt

,Schön=Buchen' wegen der foloffalen Buche, die ihre Afte weit über die Kavelle ausbreitet. Am Ausgange des Murnthals rechts hat ein Neun= burger Bädermeifter, Herr Männer, einen Granitsteinbruch erschlossen, der recht ergiebig zu werden verfpricht; links unweit des Dörfleins Kröblit mit seinem alten Schloffe befindet fich



Der Druidenfiein bei Meunburg v. B. Beichnung von G. Dorrer.

in einem Haine ber Druibenstein, ber Sage nach eine alte heibnische Opferstätte, beren oberster Granitblock noch ratselhafte Inschriften enthält.

Was Wunder, daß der Schwarzachthaler diese seine Heimat so sehr liebt. Die Liebe zur Heimat und zum Walbe ist ja dem Oberpfälzer angeboren.

"Es gibt nur oa Schwarzachthal alloi, Dan Schwarzwirberg, oan Druidenstoi, Du magst das ganze Gäu ausgeh'n Js's nirgendwo so schön!"

Damit hatte ich einen Winkel ber "Steinpfalz' geschilbert. Nun möchte ich ben lieben Leser auch ein bischen mit den Leuten bekannt machen. Ich thue am besten, wenn ich ihn an einen Ort führe, wo es gemütlich und lustig hergeht, und wo wir leicht den Bolkscharakter studieren können, nämlich ins — Wirtshaus. Heute ist die Gelegenheit passend, denn es ist Kirchweih, der einzige und allgemeine Sonntag, welchen man dem Kirchweihbedürsnis des Bolkes allein übrig ließ, nachdem man vorher Hekatomben der herrlichsten partikulären Ortskirmessen undarmherzig abgeschlachtet hatte, die ehedem

Digitized by Google

fo sinnreich auf bas ganze Sahr verteilt waren und den bauerlichen Bedürfniffen an Tanzvergnügungen und fleinen Intermezzos mit Maßtrugen und Stuhlfüßen gleichzeitig fo will= kommenen und ersprießlichen Anlaß gaben. Unsere Burschen und Madchen benupen bie ihnen übrig gelaffenen zwei Kirch= weihtage getreulich jedes Jahr, so gut es nach ihrer Meinung geben mag, und wollen auch heute dem schönen Brauche ihrer Uhnen wieder treu und anhänglich bleiben. Die Sonne gibt fich alle Mühe, ihre Strahlen zur Feier bes Tages burch bie schmalznudeldufterfüllten Wolfen herabzusenden. Wir haben einen schönen Tag. Alt und jung brangt sich vor dem Wirtshause, einem alten "Gschlößl", das innen und außen noch den Charafter der oberpfälzischen Wohnungen bewahrt hat. Das unregelmäßig gebaute Dach mit einer Mittagsglocke unter einem niedlichen Türmchen ift mit Holzschindeln gebeckt. Unter bem Biebel find eine Reihe Taubenschläge angebracht, baneben ber heilige Florian mit ber Wassergelte. Bor bem Nistkaften auf hoher Stange singt ber Star ein Abschiedelied, auf bem Altan, bem fog. Sange (in Oberbayern die Laube) fteben die Bienenkörbe, da, wo die bemoofte und wegen ihrer Altersschwäche geftütte hölzerne Dachrinne vorspringt. Die kleinen Fenster, an benen noch Rost von Bugenscheiben mahrzunehmen, find mit bunten, blumenbemalten Läben versichert, während ein Holzgatter vor der Thur das zudringliche Geflügelvolf, und die am holzernen Thurgeruft angefreibeten Unfangsbuchstaben ber beiligen brei Könige bas Unholben= und Herengesindel abwehren. Ein Blechschild verrat, daß in biesem Saufe bes Leibes Erquidung und Atung zu finden, benn alle ländlichen Delikateffen, als ein ,Schweinsharl', ein fetter Preffact, einige unwahrscheinlich lange Anadwürste und bazu eine schäumende Maß Bier find auf bem Schilde fo getreu abgebilbet, bag uns beim Anblide biefer Berrlichkeiten ber Mund maffern möchte.

Das schäumende Bier spielt hierzulande auf ben meisten Wirtsschilbern seine Rolle. Es ift immer in ben schönsten Farben bargestellt, so bag ber burftige Bast hoffnungsgeschwellt bie Thur bes Wirtshauses überschreitet, um manchmal gleich darauf, beim ersten Trunk bitter' enttäuscht zu werden. Es ift eben um die Wirtshausvisitation auf bem Lande fo eine eigene Sache, sie find unter ben bort herrschenden Berbaltniffen von äußerst zweifelhaftem Berte. Zieht ba ein hochwohllöbliches Mitglied der Gemeindebehörde eines kleinen Ortes, der Berr Rat' unter Affistenz des in Bezug auf das Bier als Kenner geltenben Jungers ber heiligen Hermanbab aus, um die Qualität des bajumarischen Nationalgetrankes, welches im Orte verleitgabt wird, zu prufen. Begleiten wir die Rommission eine kleine Weile als stille Beobachter. Im ersten Wirtshause verzieht ber Polizeigewaltige, ber Gemeinbebiener Barthl, beim Bertoften bes eblen Naffes bedeutungsvoll den Mund, der Herr Rat beobachtet ihn erwartungsvoll, um, wenn Barthl mit ber Zunge schnalzt, mas aber auffallend felten geschieht, mit gnädiger Amtsmiene au fonftatieren, daß fein Anlaß zu einer Beanstandung gegeben; wenn Barthl bagegen bas Geficht ,fauer' verzieht, ober bie Mundwinkel ,matt' hangen laßt, gibt er bem Wirte mit einem verlegenen Geräusper und einigen ,hm, hm', gart gu verstehen, daß die Bisitation ein nicht befriedigendes Resultat geliefert. Selbst zu toften, unterläßt ber Berr Rat aus außerft gewichtigen Motiven. Der Wirt, anstatt bie Außerung ber hochwohllöblichen Unzufriedenheit mit gebührender Zerknirschung hinzunehmen, fagt ber hoben Rommiffion ungefähr folgenbe Schmeichelei: ,Was verfteht's benn De gwoa von an Bier (Barthl zieht hier gefrankt bie Augenbranen in die Bobe) woz Ds neulich dem Zaumwirt sein Schaps für a Bier trunken und zahlt habt's, lagt's mi aus! Und Du, Hofererwaftl' so lautet nämlich ber Hausname bes magistratischen Herrn Rommiffarius, der zugleich auch felbst Kommunbrauer ist -,barfft scho glei gar nig sagen. Dei Bantsch ist ben Rirmweibern zu schlecht.' Die hochwohllöbliche Kommission nimmt schleunigst Reifaus und versucht ihr Beil in dem nächsten Der Wirt nimmt hier ben herrn Rommiffar nach einigen einleitenden Redensarten auf die Seite und fluftert ihm ins Dhr: "Du Hosererwaftl, wenn Du mir do in Gottesnamen amal die hundert Markeln schicktest'. Allem Anscheine nach handelt es sich um ein Darleben. Barthl trinkt unterbeffen, verzieht mit verständnisinnigen Bliden auf ben Berrn Rat immer und immer wieder ben Mund, doch dieses Mal muß nach ber Meinung bes schlauen Detektivs ber Berr Rat ben bittern Bug um ben Mund rein überfeben haben, ober er ift zerftreut, benn er spricht von einem ,raren Bierl'. Das britte Wirtshaus gehört bem Gevattersmann bes Rommiffarius. Ginem gewiegten Detektiv, wie unferm Barthl, ift dieses Berhältnis nicht unbekannt, turz, er schnalzt hier oftentativ mit ber Bunge. Abgesehen von folchen bitteren Erfahrungen bei den Wirtshausvisitationen, so freut sich im gangen Barthl immer gewaltig auf bieselben. Die gefüllten Maßkrüge, welche ihm da gereicht werden, sieht er schon während vieler Tage vorher vor seiner ftets durftigen Seele gauteln. Minder groß ift bas Vergnügen auf Seite bes herrn Rommiffars, wie wir gesehen haben; aber mas fein muß, muß fein.

Doch verlassen wir die hochwohllöbliche Kommission und kehren wieder auf den Plat vor dem "Gschlößl" zurück. Die Burschen und Mädchen in der kleidsamen Schwarzachthaler Bauerntracht tanzen soeben einen "Straseten" um den mit Papierstreisen, Fähnchen und hölzernen Säbeln gezierten, hohen Kirchweihbaum nach den lustigen Weisen der ländlichen Musiktapelle, welche zwar nur aus drei Mitgliedern besteht, aber den musikalischen Ansprüchen der jungen Leute ersichtlich genügt. Woher sollen auch der Musikanten genug aufgetrieden werden, um zu diesem gleichzeitigen allgemeinen Landeskonfurs aller Tanzlustigen die ersorderliche Musik zu machen?

Lediglich durch Herabsehung des Präsenzstandes gelingt es den musikalischen Unternehmern, aus einer gut besetzten Truppe zwei und mehrere däuerliche Tanzorchester herauszukombinieren. Der Wirtsgirgl hat auch ein Scheibenschießen veranstaltet, das sich seitens der ländlichen und der Schützen aus dem Städtchen einer regen Beteiligung zu erfreuen hat. Unaushörlich wiederhallt das von der Schwarzach wilddurchzuusschie Thal von dem Krachen der Schüffe. Der Schießplatz ist einer der schönsten im weiten Umkreise, eingeschlossen von steilen selsigen Bergen, im Hintergrunde dunkles Tannenzum, von dem sich die blendend weißen Scheiben und die bunte Tracht der Zieler scharf abheben, ein hübsches malerisches Bild.

Das zuschauende Publikum erlustigt sich an ben "Faxen' ber Zieler, welche ausgesuchte Schlingel sind. Soeben hat ber Schneibergangerl, welcher ehemals bei ber Burgermilitär als Scharsschütze gestanden und noch nie ein Stadelthor gesehlt hat, nach einem tiesen Atemzuge einen Schuß gethan und wartet nun mit gespannter Wiene auf das Resultat. Lustig springt der Zieler hinter seiner holzgeschichteten Berschanzung herfür, anscheinend ahnungslos, daß der Schneidergangerl der Schütze gewesen. Bor der Scheibe angekommen, bleibt der Zieler auf einmal wie gebannt stehen, den starren Blick auf die Scheibe gerichtet: es mußte nach allgemeinem Urteil ein ganz außerordentlicher Treffer sein! Dieses Gesbahren des Zielers erhöht die ursprünglich mäßige Zuverssicht des Schneidergangerl ganz enorm. Der Schuß is ma

oba a sauber abganga', spricht er zu ben Umstehenden, und alles ist einig: zum mindesten ein Punkt. Der Zieler macht richtig auch alle Einleitungen, den Punkt anzuzeigen, als da sind: Mütze in die Lust wersen, Purzelbäume — da, auf einmal besinnt er sich und kehrt zur Ordnung zurück, denn — g'schlt ist die Scheibe. Pantomimsch zeigt er dem Gangerl an, wo die Kugel an der Scheibe — vorüber ist. Allgemeines Gelächter! Der Gangerl zieht sich übrigens mit dem an ein Mitglied des Schützenkomitees gerichteten schlauen Vorwurse aus der Affaire, daß man da leicht sehlen könne, denn die Scheibe siehe — schief! (Fortsetzung solgt.)

#### Der Caglioftro von Bagkeutfi.

Bon Dr. Hnacinth Holland. (Fortsetung.)

rohnemanns Gefangenschaft war hart und streng und wurde erst spät, nach einem Bericht der Untersuchungs-Rommiffion vom 22. April 1682 erleichtert; die Bande hatten von beiben Schienbeinen nicht allein die Strumpfe, sondern auch Haut und Fleisch weggerieben, so daß Blut zu sehen war. Sein Kerfer muß schauberhaft gewesen sein! In einem späteren Promemoria klagt er, daß er ein "armer, elender, frummer und lahmer Krüppel" geworden sei und "ein halbtobter Mensch in diesem sehr unsaubern und übeln Zimmer, da drinnen mich bie Mäuß (beren ich in einem halben Jahre 162 Stud gefangen) auch viel tausend mal tausend Ameisen, und anderes überaus großes und häufiges Ungeziefer, balb aufgefreffen hätten, welches bann auch ich mich bis bato nicht erwehren fann, sondern mir die vielen Tiere bes Tages über auf den Tisch in bas Effen fallen, von oben berab aus ber unsaubern und hölzernen Bodendecke, welche voller Löcher und Rigen ift, und ingleichen mich auch im Bette unaussprechlich qualen und befressen, daß weder Tag noch Racht Rube barinnen haben mag" u. bgl.

Das Berhör hatte gleich anfangs burch eine eigens bazu niedergesette Rommission begonnen und dauerte brei Tage, es gab unzählige Anschuldigungen, Fragen und einen kaum übersehbaren Anäuel von Berwickelungen. Krohnemann hielt fich wacker und behauptete mutig das Feld. Glaubte er wirklich an die Unfehlbarkeit seiner Runft? War er der Betrogene? oder spielte er jett mit überraschender Rühnheit seine Rolle weiter? Wer wagt, zu entscheiden! Jedenfalls blieb Krohnemann feine Antwort schuldig. Durch seine Berteidigung gewinnt die Sache beinahe bas Ansehen, als ob ihm Unrecht geschehen ware; jo kann sich nur einer halten, ber wirklich ben Glauben an sich nicht verloren hat und ber sein gutes Recht hinter sich weiß. Auch geht aus bem Prozesse hervor, daß Krohnemann die versprochenen und angeklagten Summen nicht vollständig erhalten hatte. War unterwegs an allerlei anderen händen vielleicht etwas hängen geblieben? Auch Lüdfes Anforberungen und bie bes Herrn v. Lilien erklärte Krohnemann für weit übertrieben. Dagegen bewies Krohnemann und beklagte sich bitter barüber, daß man ihm die gemachten Bersprechungen nicht gehalten habe, weder in Ablieferung der Gelber, noch ber bedingten Lebensmittel, in welch' letterem Artitel allerlei geheime Schaben bes Hofes zur Sprache tommen mochten. Übrigens, fügte er bei, wolle er seinen Feinden vergeben und verzeihen und ftelle er Gott anheim, ihn zu rächen.

Seine Generalbefension umfaßt 42 eng geschriebene Bogen, die er in unterschiedlichen Zwischenräumen, vom 8. Februar 1683 bis zum 17. Januar 1684 in die Feder diktierte, manches, was darinnen vorsommt, kann nur durch ungeheure Aufregung des schwerbeleidigten Mannes erklärt werden, der in einem so elenden Kerker, bei armseliger, karg bemessener Kost und obendrein noch schwer erkrankt, keine Pflege und Wart erhalten konnte. Hätte auch das größte Verbrechen auf ihm gelastet, so wäre doch eine menschlichere Behandlung immer noch am Plaze gewesen. Demungeachtet blieb er sich treu und verleugnete sich niemals, ebensowenig verwickelte er sich in Widersprüche; seine Aussagen sind immer klar — wenn auch in den Punkten, um die es sich hauptsächlich handelt, völlig unbegreissich. Der Hauptinhalt seiner Verteidigung ist beisläufig solgender:

Bon feinen Geheimniffen behauptet Rrohnemann, fie feien wahr und richtig. Er' habe fie vom herrn empfangen und um Jesu willen mitgeteilt. Seine Universal-Medizin hatte ihm Gott gegeben, und durch deffen Beistand habe er in fünf Jahren über 3000 Menschen vom Tobe errettet und manch Taufend Thaler erworben. Auch das Geheim= nis des Steins der Beisen hatte ihm Gott gegeben, und in Holland sei es ihm breimal gelungen, benfelben zu elaborieren. Daß seine Demonstrationes und sein übriges Tingieren falsch gewesen seien, ware durchaus Unwahrheit, vielmehr fei feine Sache ebenso mahr, wie Gott, und bag feine Seele lebe. Darauf wolle er alle Stunden das heil. Abendmahl empfangen. Daß aber Gott feinen Segen ihm in diefem Lande bazu verleihen wolle, dawider konne er nichts; bas sei Gottes Strafe. Daß ferner seine Universal-Golb-Tinktur vom Tobe errette, habe er auch in diesem Kürstentum und an der Familie Gr. Durchlaucht bewiesen. Daß er durch eben biese Tinktur die Melioration der Metalle in purum purissimum aurum zeigen könne, tam universaliter, quam particularitor, sei wahr. Daß er ferner wisse, wie man alle orientalischen kleinen Steine und Rasuren durch sonderbare Kunst und Feuergewalt wieber in wenig Stunden zusammenschmelzen und in große Stude bringen konne, fei nicht nur mahr, fonbern ber Markgraf habe ja sclbst unterschiedliche Proben bavon in Sanben. Beiter beharrte er barauf, bag er aus fleinen

orientalischen Berlen bie allerschönsten und größten machen fonne und ebenso bas feine Silber vermittelft einiger Buthat Goldes und seiner Universal-Menstrui in das allerbeste Dukatengold verebeln könne, daß bavon alle Wochen 400 Dukaten Rugen in der Münze zu haben, daß ihm aber Gott ben Segen entzogen, daß er folches nicht zur Berfektion bringen können, sondern zu Schanden geworden. Seine Bersprechungen habe er aus treuem Gemüte gethan, man habe ihn aber nie gewähren laffen, er habe nie feche Bochen ungestörte Rube gehabt. Dieser Dinge sei er so gewiß, wie daß Gott im himmel fei, und Chriftus auch für ihn gelitten habe. Er beteuerte ferner, gegen Se. hochfürstliche Durchlaucht niemals Unrecht gethan zu haben, und erbot sich, falls er wieder frank und frei wurde, mit einem Alimentations= gehalt von 200 Reichsthalern jährlich seine angefangenen Arbeiten zu lofen und zum Schluß zu bringen, vorausgeset, daß sein Laboratorium zu Frauendurach, seine zurückgelassenen Sachen, Salze und Tinkturen nicht zerstört waren, er felbst aber von seinen Feinden inperturbieret bleiben moge.

Manche Stellen in seiner Verteidigung möchten heutzutage zu berb und ungeschlacht erscheinen, bamals gehörten sie zum guten Ton. Mancher wird freilich glauben, "daß ich ein bloßer belefener Plauderer und phantaftischer Bücherschwazer sei, aber kein rechter Operator, noch perfecter gründlicher Fenerarbeiter, ber bergleichen nie gethan noch verrichtet, sonbern nur goldene Bogel in der Luft fangen wollte, weilen alles so piano und langsam zuging" — aber was kummert er fich barum, benn "ein folcher grober Rlot und Goriger Schreiber, Schluffel und Buffel und vierschrötiger thuringischer Bauernbengel und coryphaeus malitiosus mit seinen flegelischen Bulpeln und Tölpeln vermeint, er und feine schlingelhaften Rottgesellen gingen mit ihres Gleichen um" u. f. w. Dergleichen Expektorationen gingen alle noch an, völlig unbegreif= lich dagegen ift sein philosophisch-alchymistisches Rauderwelsch; er citiert dabei eine ganze phantastische Litteratur, und zwar anscheinend mit gemissenhafter Genauigkeit nach Sauptstücken und Paragraphen, alles aus dem Ropf, worüber die Kommissäre fo unwillig murben, daß sie sich an ben Markgrafen wendeten und über die Beitläufigkeiten seines Diktierens beschwerten ju ihrem Arger tam jedoch ber Befehl zurud, "bag alles ohne Unsehung einiger Personen secundum verba formalia um bem Rechte seinen Lauf zu lassen, niedergeschrieben werden folle".

So lag er fast ein Jahr im roten Turme ber Plassenburg, frank und abgezehrt, an vielen Gebrechen und Übeln leidend, immer noch in dem schauerlichen Kerker; erst im Februar 1683 erfolgte der Besehl, ihn durch einen Arzt herstellen zu lassen. Nun schien doch noch ein besserer Stern über dem Gesangenen ausgehen zu wollen.

Die bedenklichen Gesundheitsumstände der Fürstin, die ihm ihre Zuneigung noch nicht entzogen, vielmehr immer noch auf ihn und seine Kunst großes Zutrauen setze, machten es nötig, daß jemand an Krohnemann "den berühmten Arzt" geschickt werden mußte. Das Los traf natürlich den Herrn v. Lilien, der nach genommenem Augenschein eine Schilberung der kläglichen Haft gemacht haben mußte, denn jetzt wurde dieselbe augenblicklich verbessert. Was aber sonst zwischen Krohnemann und Lilien verhandelt wurde, wissen wir nicht,

boch scheint der alte Freund mit neu gekräftigtem Bertrauen und unerschütterlichen hoffnungen von Rrohnemann geschieben zu sein. Der Gefangene erhielt "Stroh nach Notdurft" und ein Pfühl zum Bett, ferner die Wohlthat, nachts ein Licht brennen zu burfen, doch mußte ber Bachtmeifter ber Garnison zusehen, daß dasselbe um 9 Uhr ausgelöscht wurde, er befam Febern, Bapier und Tinte, ein Meffer und ein Scherlein, neu gewaschenes Leinenzeug, ein Paar Hemben und Pantoffeln, auch Speise und Trank murben verbessert - man sieht beutlich baraus, wie beklagenswert ber Mann feitbem gehalten war! Zulett, am 22. Februar 1684, wurde ihm eine Stube eingeräumt, baneben eine Rammer und Rüche, bamit er ebeftens wieder zu arbeiten anfangen fonne, wobei ihm ber Golb arbeiter und Konftabel Möggel nebst ben Gefreiten Abam Mann und Matthes Böhm mit aller Treue und allem Reiße ju Sanben geben follten. Bugleich erhielt ber Raftner ju Rulmbach Bescheib, bem Gefangenen wöchentlich 11/2 Gulben bar zu geben; auch bekam ber Obristwachtmeister v. Reck bie Erlaubnis, zu ihm zu geben, doch sollte ihn kein Fremder besuchen und die übrigen nicht burch zu lange Zusprüche von feinen Arbeiten abhalten.

Die weiteren Verhandlungen und Vorkehrungen dauerten wieder ein Jahr.

Bahrend diefer Zeit suchte Krohnemann ein paffendes Lotal für fein Laboratorium auf ber Blaffenburg, allein es wollte fich kein recht taugliches finden. Darüber verftrich viele Zeit mit Sin- und Berichreiben, ausführlichen Berichten, die der Markgraf endlich damit abschnitt, bag er ben Brofessor der Mathematik zu Bapreuth, Joachim Beinrich Hagen, und ben Maurermeister Joh. Jak. Weis absendete, welche mit Buziehung bes Baufchreibers auf ber Feftung ben Bau besichtigen, mit Krohnemann reben und barauf schleunigft referieren mußten. Es gab allerlei Anderungen bafelbit, besonders mußte die Ruche überwölbt werden, weil Arohnemann darauf beharrte, daß er etliche Ofen, Kapellen und balnea in der Ruche auf dem Berd ober anderswo haben muffe. Rrohnemann mochte freilich heimlich gehofft haben, er werde bei seinen baulichen Projekten auf Widerstand stoßen, ein Schimmer war ihm aufgegangen, daß er vielleicht wieber nach Bapreuth ober auf sein geliebtes Frauenaurach gelangen könne o goldene Freiheit, goldener als alle Tinkturen und Alchymie! Aber gerade dieses suchte man nachdrücklichst abzuschneiden. Bon Bayreuth tam eine ganze Fronfuhre mit den zum Laborieren nötigen Sachen, item wurde ihm ein Solbatenjunge zur Aufwartung und Handreichung beigegeben und allerlei andere militärische Gehilfen, welche den Auftrag hatten, ihn immer zu bewachen und nicht aus ben Augen zu lassen. Am 1. Marz 1685 wurde Krohnemann insoweit auf freien Juß geftellt, daß er in ber Feftnng und im Garten nach Belieben lustwandeln und Kirche und Gottesbienst besuchen könne: endlich am 9. Juli b. 3. fam ein förmlicher Bertrag mit bem burchlauchtigften Fürften Chriftian Ernft, Markarafen von Brandenburg 2c. 2c. und bem Herrn Chriftian Bilhelm Baron v. Krohnemann 2c. Obrifter 2c., zu stande, in welchem Krohnemann fich verpflichtete:

Erstens darzuthun und zu erweisen, daß diejenige Tinktur, fermentata et infermentata, welche Se. Hochfürstliche Durchlaucht von ihm bekommen habe, mit großem Nuten Gold generirend, über eine Tonne Goldes wert sei und ad infini-

tum bis auf Kindeskind augmentirt werden könne. Se. Hochfürstliche Durchlaucht lebten der gänzlichen Zuversicht, es werde der Herr Baron v. Krohnemann, wie er denn bereits mit ziemlichen Proben erwiesen, sothane Werke allerdings zu erfüllen äußerstens beklissen sein.

Fürs zweite haben Se. Hochfürstl. Durchlaucht für sich, bann beroselben Erben und Nachkommen, die gnädigste Verssprechung gethan und wiederholen auch dieselbe aufs Kräftigste und Beständigste: Herrn B. v. Krohnemann, dessen Schutz und Kinder, samt anderen Angehörigen, in beständigen Schutz und Protestion, auch ihn in Dienst, und zwar zum Geheimen Rath und Ober-Burg-Bogt auf Plassenburg zu nehmen, mit ordentlicher Bestallung zu versehen, auch wider alle unbillige Gewalt zu schützen und zu handhaben; ingleichen die Justiz wider seine Feinde, welche ihn in das große Unglück gestürzt haben, ernst und gebührlich zu administriren.

Drittens, ihme und allen Seinen, gestalten Sachen nach, würkliche Gnabe erweisen und von ihm als einem Dero merklichen Nuten Befördernden, gebürende Aestim machen, auch ihm, soviel immer möglich sein kann, guten Fried und Ruhe versichaffen wollen.

Und weilen Viertens, auf Unfer gnädigstes Begehren (!) Herr B. v. Krohnemann beliebet hat, noch eine Zeit lang auf der Bestung zu verbleiben und die sog. alte Probstei dazu bequem besunden worden, so wollen Se. Hochfürstl. Durchelaucht Besehl ergehen lassen, daß dieselbe, nach des Herrn B. v. K's. Gutbefinden, ehestens zugerichtet und zur Wohnung bequem gemacht werde.

Als Unterhalt für sich und die Seinen solle er Fünftens jährlich 400 Reichsthaler in vierteljährigen Raten voraus ershalten, ingleichen "ein zulänglich Stück Gelb", b. h. 100 Reichsthaler "zu allerhand Nothburft zu der Operation, auch allerhand Kohlen und Tiegeln anzuschaffen" u. s. w.

Sechstens solle jederzeit, nach Berlauf breier Monate (bafern Gott Gesundheit erhält) die Lieferung an Gold und

Silber geschehen und abgeredeter Maßen Alles, was Se. Hochfürstl. Durchlaucht angewendet und hergegeben haben, zum Boraus abgezogen, den Nuten und die Ausbeute aber, er sei an Gold oder Silber, in vier gleiche Teile zerschlagen und davon Sr. Hochfürstl. Durchlaucht drei, den vierten aber, er sei so viel als er immer wolle, Herrn B. v. Krohnemann und den Seinen, unverweigerlich sein und verbleiben.

Siebentens: Damit Gott seine Güte, seinen milbreichen Segen und allergnädigstes Gebeihen zu den Operationen verleihen möge, soll von jeder Lieferung ein halb Mark Goldes oder eine gleiche Werthsumme an Silber, zum Unterhalte eines eigenen Schloßpredigers ausgesetzt werden, welcher an Sonn-, Fest- und Feiertagen und unter der Woche den Gottesdienst mit Predigen und Betstunden halten und andere seelsorgliche Werke verrichten solle.

Achtens: Und weil den 26. Juni, in Gegenwart der Durchlauchtigsten Fürstin und Frauen, Frauen Christina Charlotta, geborner Herzogin zu Württemberg und Teck, verwittibten Fürstin von Ostsriesland u. s. w. Herr B. v. Krohnemann ausdrücklich vermeldet habe, daß die jüngste Lieferung nur ein geringes Ding wäre und fünstig weit größer erfolgen solle, so versprach der Markgraf dagegen, daß mit der Größe der Lieferung auch seine Gnade und Erkenntlichkeit zunehmen werde, woran Herr B. v. Krohnemann und die Seinen nicht im Geringsten zu zweiseln Ursache haben sollten.

Der neunte Punkt bestimmt, daß dem B. v. Krohnemann alle seine zu Bayreuth zurückgelassenen Sachen, alle Mobilien, Bücher u. dgl. auf die Festung gebracht werden sollten.

Der Pakt, an welchem der Herr v. Lilien sichtlich seine Hand mit im Spiele gehabt hatte — benn auf seine Rechenung setzen wir unbedenklich den siebenten Artikel — wurde in Duplo ausgesertigt und von den beiderseitigen Kontrahenten mittels Sigill und Unterschrift gesestigt und geschlossen am 9. Juli 1685.

(Schluß folgt.)

## Am Starnbergersee vor gundert Sagren.

Bon Dr. Muggenthaler.

aß der Prophet nicht angenehm ist in seinem Baters lande, ist ein läufiges Sprichwort. Auch der Geschichtschreiber ist nicht immer angenehm oder ist bald verzgessen in seinem Baterlande, und wie viele werden in Müchen jahrelang vorbeibummeln an jenem Monumente auf dem Promenadenplatze, ohne zu wissen, daß auf demselben der berühmte Geschichtschreiber Bayerns steht, dem im Jahre 1854 ein einsichtsvoller König im Namen seines Bolkes das verziente Denkmal gesetzt hat.

Lorenz v. Westenrieder, geb. 1748 zu München, später Prosessor zu Landshut, dann Geistlicher Rat und Domsfapitular, 1813 in den Adelsstand erhoben, † 1829, hat sich durch seine Schriften, deren Gesamtausgabe 39 Bände füllen, um Bayerns Geschichte hoch verdient gemacht. Selbstversständlich war es ihm auch um vaterländische Geographie und Statistif zu thun, und so bestieg er 1784 ein Fuhrwerk, um nach Starnberg zu sahren! Das klingt allerdings heute nicht mehr hoch genug, wo die Damentour auf den Pensionistensgletscher Wendelstein bald nicht mehr recht manneswürdig ers

scheint, und nur der Reisende interessant vorkommt, der Afrikas Herz und Nieren zu ersorschen sich bemüht hat. Bor hundert Jahren aber konnte Westenrieder Starnberg zum Ziel und Objekt seiner wissenschaftlichen Reise machen; die Welt war ja damals noch nicht in all ihren Winkeln verbädeckert, und in jener glücklichen Zeit konnte man noch sagen: "Wenn einer eine Reise auch nach Starnberg thut, so kann er 'was erzählen". Westenrieder erzählt denn auch, was er an und auf dem "Wurmsee" gesehen und erlebt, und thut dies in Briesen, die er an einen Freund von Starnberg aus schrieb und publizierte unter dem Titel "Beschreibung des Wurm= oder Starnbergersees. München 1784."

Er gesteht, eine vergnügte Reise dahin gemacht zu haben, ein kleines Argernis ausgenommen: "man wird in den Dörfern von München nach Starnberg überfallen von Bettelkindern, die den Wagen umringen und lange unter Geschrei verfolgen. Allein nichts dauert ewig, auch nicht die Reise nach Starnberg, die man ja bequem in einem Tag machen kann (!), und der Weg geht sanft bergauf, nur die Höhen von Sendling

sind etwas merklicher." Unterwegs hat Westenrieder nicht viel Werkwürdiges gesehen. Sendling "ist nur bekannt wegen der großen Niedermetzelung der bayerischen Bauern 1705", und "weil es lange vor der Stadt München schon vorhanden war und dem berühmten adeligen Geschlecht der Sendlinger gehörte". "In dem kurfürstlichen Jagdschloß Fürstenried sindet sich alles, um in der glücklichen Ruhe des Privatlebens seine Tage zu genießen; die Zimmer sind nicht ungeheure Säle, sondern artig und mit Geschmack möbliert; der Garten ist klein und hat dunkle Partien und melancholische Gänge, in denen die hohe Traurigkeit wandelt." Von Forstenried ist nur zu sagen, daß "man dort ein Kruzisig verehrt, daß Blut geschwizet, mit einer Gräsin von Andechs geredet und sich,

bie süßesten Gerüche flossen von jedem Gräschen. Alles schien neu belebt und erquickt zu sein, und weiter hinein in den Gesträuchen pfiff und schling es hell mit mutwilliger Lustigfeit; die Tiere des Waldes kamen hervor, und Hasen und Rehe sprangen mehr üppig als schüchtern über den Weg. Und auch die Sonne ging unter, und hoch am ausgeheiterten Himmel flossen unmerklich kleine vergüldete Wölkchen. Wer sollte, wenn er diesen Anblick, der über dem Wasser schwimmt, hienieden auf Erden sieht, wer sollte, wenn er soeben aus der Stadt kommt, denken, daß er auf Erden sei?"

Übergehend zur "Beschreibung bes Sees und ber sehenswürdigen Dinge baselbst", erklart Westenrieder ben Starnberger See als "ben benkbar reizenbsten von all



Der Buccentauro auf dem Starnbergerfee. Rach einem Stiche gezeichnet von A. Soffmann.

als man es 1229 vom Berg Andechs hierher führte, so schwer gemacht hat, daß sechs Pferde nicht im stande waren, es weiter zu bringen".

Dann ging es über Wangen nach Percha, das bereits am See liegt. "Zwischen den Dörfern unterwegs nach Starnberg fährt man meist durch kleine Birkenwälder und Lusthaine, worin man auch Sichen zu sehen bekommt. Diese Sichen, wie vielleicht der größte Teil der Sichen im Land, haben ihr Dasein vermutlichst den Plünderungen und Verswüstungen der Schweden zu verdanken, nach deren Abzug oft auf zehn Meilen keine Kuh war, man trieb also keine Herde in die Wälder, und die Stämme konnten Wurzel sassen (!)". Der Anblick des in dunkler Abendstunde sich vor ihm ausbreitenden Sees stimmt den Herrn Prosessor zu solgender Betrachtung: "Es hatte eben vorher, als ich diesen Weg ging, geregnet, die schönsten Perlen glänzten auf jedem Hälmchen,

ben Seen, welche von ber Schweiz an durch Tirol bis nach Bayern teils die Natur sich gebildet, teils eine große überschwemmung, wo diese Gegenden viele Jahrhunderte unter Baffer standen, bei ihrem Ablauf hinterlaffen hat". "Am Fuße ber fanften Berge zu beiben Seiten bes Sees liegen im romantischen Reiz einsame und armliche Schifferhutten, auf ben Anhöhen aber stattliche Schlöffer, und weiterhin bie baperische Alp mit himmelhohen Felsen und Schneegebirgen, und der Anblid enthält nichts Wildes und Fürchterliches, sondern das Auge genießt überall lauteren Jubel." Intereffant ift ober wird burch ben Bergleich mit unferen heutigen gewerblichen Buftanben folgende Notig Beftenrieders: "Bermöge der Beschreibung vom Jahre 1771 befanden sich im Pflegegericht Starnberg, wohin Forstenried, Garazbausen, Leutstetten, Bafing, Blanegg, Possenhofen u. a. gehören, 18 Pfarren, 27 Filialen, 8 Pfarrer, 8 Kaplane, 1 Rlausner, 8 Schulmeister, 30 Mesner, 3 Tobtengräber, 15 Hofmarkt, 4 Size, 39 Dörfer, 1 kursürstlicher und 1 städtischer Beamter, 3 Schreiber, 3 Jäger, 3 Überreiter, 2 Jägerjung, 1 Bäcker, 7 Bader, 1 Bot, 23 Fischer, 2 Hafner, 6 Metger, 7 Maurer, 1 Musikus, 17 Müller, 8 Sattler, 22 Husichmied, 22 Schneiber, 2 Schreiner, 34 Schuhmacher, 11 Wagner, 33 Leines

weber, 18 Bierwirte, 39 Zimmerleut, überhaupt 234 Handwerksmeister, 42 Gesellen, 14 Lehrjungen, 10 Näherinen, 77 Bettelleut, 8 Schergen, 3 Knechte, 2 Wasenmeister, im Ganzen 5766 Scelen, 1193 Häuser, 1343 Pierdeställ."

(Fortfegung folgt.)

#### Kleine Mitteilungen.

Ein kühnes Reiterstücklein. Im Jahre 1744 hatte ber öfterreichische General Bathiani zwischen Neumarkt i. DBf. und Woffenbach zwei Monate lang ein Feldlager von 10000 Mann aufgeschlagen. Die Ginfalle Friedrichs II. von Preugen in Bohmen bestimmten ihn, es zu verlassen. Doch 80 Mann mit 40 Refruten blieben unter bem Befehle eines Lieutenants und Berbeoffigiers als Befatung in ber Stadt zurud. Bu gleicher Zeit war das benachbarte Städtchen Berching von bagerischem Militar befest, über das der befannte Gichray das Kommando führte. Bon ihm erbat fich nun der Lieutenant Jatob v. Loefen, ein junger oberpfälzischer Ebelmann aus Ebermannsborf, die Erlaubnis, mit 20 Mann auserlesener Raufbolde zu Pferd in Neumarkt fich die Sporen holen zu durfen. Gidrag willigte ein, und unfer Loefen, ben Gabel im Munde, die Biftolen in ber Band, fprengte mit feinen Wildfängen zum oberen Thore in die Stadt, hieb den Bache stehenden Banduren in die Pfanne, nahm der Bache die Baffen ab, besette das Thor, metelte dann den Bosten vor dem Kommandanten= hause nieder, fing die auf dem Rathause exerzierenden Refruten ab und bemächtigte sich auch ber unteren Thorwache. Das Alles war das Werk einiger Augenblicke. Die Garnison, die sich ber Recheit solcher Gisenfresser nicht verseben hatte, vermeinte, es musse ein ganzes Regiment ihnen auf der Ferse folgen. Der Wirrwarr und Schred ber wenigen zerftreuten Ofterreicher, ber Busammen= lauf und das Geschrei der Bürger war allgemein. Die Ofter= reicher konnten fich nicht mehr jammeln, fondern verstedten fich, wo fie konnten, fo daß einige in Badofen niedergemacht murben. Der Kommandant felbit, ber vom Rirchturm aus Spahe halten wollte, wurde im Orgelfasten ber Pfarrfirche gefunden. Man nahm ihn nebst Frau gefangen und führte ihn nach Rothenberg. Seine habe murde konfisziert. Gichray rudte nach und nahm die Stadt, konnte fie aber nicht lange halten, und die Neumarkter mußten den Susarenstreich teuer bugen.

Wie die oberpfälzischen Burgen Leuchtenberg und Jahrenberg zu ihren Namen gekommen find. Gine dem Chriftentume gewonnene böhmifche Fürftentochter verließ ihren heidnifchen Bater und zog in die Wildnis bes Walbes. Da ftieß fie auf einen Ritter, ber ihr ob ihrer Schönheit feine Sand bot, die fie unter ber Bebingnis annahm, bag er fich taufen laffe. Un ber Stelle, wo fie fich gefunden, bauten fie eine Burg und nannten fie, bem Chriften= tume als der wahren Glaubensleuchte zu Ehren, Leuchtenberg. Der Bater, erzurnt über die Flucht feiner Tochter, fandte überallfin Boten auf Suche. Auf einem Berg angelangt, faben fie von einer Sohe her im Balbe Licht ichimmern, gingen barauf zu und tamen nach Leuchtenberg, wo fie in der Schloßherrin die Besuchte ertannten. Den Berg nun, von dem aus fie bas Licht gesehen, also den Aufenthalt der Flüchtigen erfahren hatten, nannten fie Fahrenberg. Endlich fam auch ber Rönig, sein Rind zu holen und beffen Räuber zu züchtigen. Aber am Burgthore begegnete ihm ein Briefter, ber eben die bl. Beggehrung ju einem Sterbenden trug. Den Beiden übermannte die Nabe des mahren Gottes und verföhnt umarmte er die beiden Cheleute.

Die Candestracht im Ries. Schon in Rr. 10 bes laufenden Jahrganges brachten wir die erste Gruppe ber vom Ries zum

Geburtsfeste S. R. Hoheit bes Pring-Regenten entsendeten Abordnungen in ihrer Landestracht.

Der schwäbische Nationalcharafter ift konservativ und ber Riefer zeigt sich nur wenig geneigt, seine Tracht mit bem modernen, städtischen Anzuge zu vertauschen. Dennoch bat sich gar manches geandert feit den breißig Jahren, als Melchior Mehr in ber "Bavaria" seine Beimat in unvergleichlicher Beise beschrieb. Allerdings unterscheiben fich heute noch die beiden Kon= fessionen Katholiken und Protestanten durch die Tracht. Nr. 10 bes "Bagerland" bringt die Gruppe aus ben fatholischen Dörfern. Der beliebtefte weibliche Ropfschmud ift die bekannte Regina= haube, welche wir schon bei der Beschreibung der Trachten des Bezirksamts Busmarshaufen tennen lernten. Gie gewährt ber Erägerin ein stattliches Außere; nach hinten fallen vier große 80 Centimeter lange, 20 Centimeter breite Moireebanber, mit Chenillefranfen, zwei etwas furzere Banber geben vorn berab, mahrend zwei fleinere Bandchen zur Befestigung der Saube unter dem Kinn bienen. Die pfauenradartig ausgebreitete Scheibe, welche auf der schwarzen Saube fist, ift von Gold, weiße Berlen bilden die Randfassung, in dem Goldgrunde ruht eine sich dreimal wiederholende Reihe von amethystähnlichen, schillernden Steinen, welche dann wieder mit Perlen umfaßt find. In der oberften Reihe stehen 8, in der mittelften und in der letten 4 folder Steine. Wir erbliden außerdem eine andere altere mehr spezifisch rieserische Form ber Hanbe. Un das althergebrachte häubchen schließen sich leierförmig Scitenflügel. Die Rahl ber Moireebander bleibt die gleiche. Das hinten am Saubchen befindliche "Bödle" fann burch Berausnehmen gewechselt werden, es ist gewöhnlich aus Goldstoff, der bei Trauer durch Schwarz ober Blau erset wird.

Das Jäckben, welches die Rieferinnen "Little" nennen, ist von braunem oder blauem Stoffe, feine Armel find gefältelt, ge= pufft, an der Achsel und am Oberarm ftart wattiert, vorn eng und mit hühscher Posamentierarbeit ausgeputt. Der Rock ift in Farbe und Stoff dem "Rittle" gleich. Für ben Schurz find helle, fanfte Farben, beliebt, z. B. grauer Atlas mit gleichfarbigem ein= gewirften Blumenmufter, bagegen finden wir bei ben Schurzen ausgiebige Bermenbung von Schmelz jum Aufpute. Das feibene Halbtuch zeigt ebenfalls zarte Farben, z. B. eine Mischung von Taubengrau mit Biolett; an den Eden treten farbige Blumen hervor, für welche früher Gold= und Silberftiderei beliebt mar. Die Salstücher find ftets mit langen Fransen verseben. Es zählt zur Mode von ehemals, die mit Thalern und alten Medaillen behangene Silberfette um die Taille zu schlingen; der Lieblings= schmud ber Neuzeit ift ein golbenes Rettchen mit Rreuz; mehrfach findet man auch noch 6, 7 und 8 glieberige Halstetten. — Die Männer tragen nieberen fteifen schwarzen Filzhut, lange bis unter die Kniee reichende schwarze Rode, die oben in der Taille etwas hoch genommen find. Die schwarze Lederhose reicht bis unter bas Anie, über fie wird der weiche, hohe Stiefel gezogen; das Beinkleid ift an den Taschen mit weißer hübscher Stickerei ge= ziert. Die Befte, "Laible" genannt, ift aus schwarzem Sammet mit blauen ober gelben Blumchen. Ein blau-schwarzes seibenes

Halbtuch läßt ben weißen Hembkragen hervortreten. — Die von uns abgebildete Gruppe stammt aus den Ortschaften Reimlingen, Fremdingen, Marktoffingen, Laub.

Bir gehen zur Tracht ber evangelischen Orte über, welche unser heutiges Bild veranschaulicht. Die Männer tragen niedere schwarze, steise Filzhüte mit schmaler Krempe, welche sehr elegant aussehen. Der Rock gleicht dem der katholischen Orte. Die Weste wird in Erinnerung an den einstigen noch von Mehr angeführten Herstellungsstoff kurzweg "Manchester" genannt; sie ist heute aus besseren schwarzen Sammet und mit nicht weniger als 18 Stücksildernen runden Knöpsen besetzt. Zwei derselben sind am Kragen der Weste gleich den Knöpsen des Gefreiten. Die Sitte heischt, die Weste in der Mitte offen zu halten und nicht zuzuknöpsen. Die Lederbeinkleider sind hübsch weiß ausgenäht, in der Messer-

Die Theilnehmer der Gruppe stammen aus den Ortschaften Möttingen, Löpfingen, Merzingen, Enkingen, Deggingen, Alerheim.

Dies die Tracht der Gegenwart im Riese. Die einst so charafteristische Ottermüße, deren Lob Melchior Mehr begeistert pries, ist verschwunden.

Beide Bilber sind nach Aufnahme des Herrn Photographen Fröhlich in Nördlingen hergestellt; sehr hübsch präsentiert im Hintergrunde des heutigen Bildes die Stadt Nördlingen mit ihrem stolzen Münsterturme.

Entstehung des Bieraufschlags in Bapern. Im 13. und 14. Jahrhundert, wo die große Maß herrlichen Bieres im Winter 2 Pfennige, im Sommer 3 Heller galt, standen die Brauer noch in keiner Beziehung in solchen Verhältnissen wie jest. Iche Familie oder mehrere zusammen, brauten damals, wie noch gegenwärtig



Landestradit der proteffantifden Gemeinden im Ries.

tasche darf der Namenszug des Besitzers nicht sehlen. Alte Leute tragen schwarze Strümpse, während die übrigen die Zugstiesel bis über die Aniee heraufziehen. Es gilt als stuperhaste Neuerung, zwischen Stiesel und Beinkleid den weißen Strumps hervorsehen zu lassen.

Die Mädchen und Frauen tragen das einfache, zierliche schwäbische Häubchen, welches noch wie es M. Meyr beschreibt, "recht kolett, sast ganz auf den Haarbund aufgesett wird". Während bei der Katholikin die vier Moireedänder am Rücken einzeln herabsallen, lassen die evangelischen Mädchen ihre zwei Bänder als Ganzes, indem beide Enden am Häubchen besestigt sind. Bei Trauersällen wird der Moiree durch glattes Band ersest. Rock und Taille sind ein Ganzes; als Farben sindet man dunkle Tone, stahlgrün und dyl., bei Trauer und an Festtagen wird Schwarz getragen. Die Schürze ist gern in lebhastem Kornsblau gehalten, mit reichem Ausput in Schmelz und Spitzen. Besondere Sorgsalt ist dem Schuhwerk geschenkt, die Sitte erssordert zierliche Zeugstieselchen mit Lederkappen, welche vorn hübsch weiß abgenäht sein müssen.

in der oberen Pfalz, ihren Haustrunk selbst, und die zu der schweren Arbeit hierbei nötigen Hausknechte oder Nachhelser sind noch heutzutage unter dem Namen "Schrollen" bekannt. Diese einsache Gattung Bierbrauer beschäftigten sich dann zur Sommerszeit auf den Ziegelösen mit Laimtreten, Steinschlagen zc. Im Jahre 1543 brach unter Kaiser Karl V. der Türkenkrieg aus, und Herzog Albert V. von Bayern hatte als Reichsfürst hierzu 600 000 st. nötig. Da nun eine solche damals außerordentliche und große Summe nicht leicht auszubringen war, so entstand in eben diesem Jahre der Bierausschlag, welcher sich dis auf unsere Zeiten erhalten hat. Wir haben es also auch den Türken, diesen Erbseinden des christlichen Wohls, zu danken, daß dieser Nationaltrank seitdem von uns so hoch besteuert werden muß.

Insalt: Berichwunden. Eine Narnberger Geschichte. Bon Albert Schultbeis. (Hortiegung.) — Stoipsalzlerijch. Ländliches Bild aus dem Schwarzachthale. Bon Georg Dorrer. (Mit zwei Austrationen.) — Der Cagliostro von Bayrenth. Bon Dr. Huggenthalor.) — Um Starnbergersee vor hundert Jahren. Bon Dr. Muggenthaler. (Mit einer Instrudern.) — Kleine Mitteilungen. Ein filmes Keiterfüldein. — Wie de oberpfälzischen Burgen Leuchtenberg und Fahrenberg zu ihren Kamen getommen sind. — Die Landestracht im Ries. (Mit einer Junstration.) — Entstehung des Rierausschlags in Bayern.

Berantwortlicher Redalteur S. Leber, München, Rumforbstraße 44. — Drud und Berlag von R. Olbenbourg, München.



### Verffmunden.

Eine Rürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsehung.)

#### 4. Rapitel.

err Bägel war in seinem Geheimzimmer, ihm gegenüber am breiten Tische saß ein junger Mann, sein einziger Sohn Max. An dem ehrensesten Kausherrn war die Flucht der Jahre nicht spurlos vorübergegangen; das konnte man leicht gewahren an der gedeugten Gestalt, an dem grauen Haare, an den gealterten Zügen des energischen Gesichtes, in welches Gram und Sorge ihre unverwischlichen Runen eingegraden hatten. Nur die treuen, guten, blauen Augen leuchteten noch in ungebrochenen Glanze, wenn sie, wie jetzt, mit berechtigtem Stolze auf der frischen Jugendschöne des vor kurzem erst heimgekehrten Sohnes ruhten.

"So wäre dies also die lette Tour gewesen, die ich in Deinem Auftrag unternommen, Papa?" fragte der junge Mann, freundlich ausblickend zu dem greisen Bater.

"Ja, benn wenn Dich wieder einmal die Notwendigkeit von dannen führt, so werden es ganz ausschließlich Deine eigenen Interessen sein, die Dich zur Reise bestimmen."

"Du willft befinitiv gurudtreten?"

"Es ist mein sester, unabänderlicher Wille, das gereifte Ergebnis einer langen und ernsten Überlegung. Ich fühle nachgerade, daß ich denn doch älter geworden und den Anforderungen der Neuzeit nimmer gewachsen bin. Ach! es ist alles um mich herum anders geworden, ich kann mich nicht mehr in die neue Ordnung finden."

"So sagte der alte Müller ganz genau auch. Aber er ist ein hoher Siebenziger, Du bist reichlich zehn Jahre jünger als er, Papa!"

Das Baperland. Rr. 42.

"Nun, für Müller hat sich in der Person seines Tochtermannes Heldrich ein ganz vortrefflicher Ersatz gefunden. Was kann der alte Wägel denn Besseres thun, als dem Sohne Platz zu machen?"

"Ach, rede doch nicht so, Papa. Ich bin wahrlich der allerletzte, der Dich verbrängen möchte."

"Wer spricht benn auch nur davon? Aber ich sehne mich nach Ruhe und gedenke, mich zurückzuziehen. Neulich bei Geslegenheit eines einsamen Spazierganges habe ich vor dem Thore ein niedliches Haus, mitten in einem großen Garten stehend, gesehen. Das Besitztum ist verkäuslich, ich erkundigte mich nach dem Preise, er ist nicht hoch, und so wird die Erwerbung mir keine sonderlichen Kosten machen."

"Also bist Du entschlossen, Papa, wenn ich Dich recht verstehe, Dich anzukaufen und draußen Deinen eigenen Kohl zu bauen?"

"Ganz recht, ich sehne mich aufrichtig nach einem stillen Lebensabend, in Ruhe und Frieden verbracht. Auch verspreche ich mir viel von solch ländlicher Umgebung für meine arme Klotilde. Dies ist auch die ärztliche Ansicht meines Freundes Sartorius."

"Aber Du fchriebst mir boch, daß in allerletter Zeit hier eine Wendung jum Befferen eingetreten!"

"Gewiß sind solch erfreuliche Wahrnehmungen zu konftatieren, und zwar seit dem Tage, an welchem der junge Franzose unser Haus betreten."

"Aha, der Monfieur Henri Martin aus Paris! Wie hat sich denn die Sache eigentlich gemacht, daß Du Dich schließ-

Digitized by Google

lich doch beftimmen ließest, den Fremdling unter Dein Personal aufzunehmen?"

"Nun, es ging ziemlich einsach zu. Der alte Müller machte ganz zufällig die Bekanntschaft eines Pariser Goldschlägers; der blutjunge Mensch gefiel ihm, weil er viel zu erzählen wußte von Paris, vom König und, Gott weiß, von was allem. Sie haben sich oft in Gesellschaft getrossen, und da erwähnte Martin, daß er einen älteren Bruder habe, der Kaufmann sei und auch gern nach Kürnberg ginge, wenn er hier eine Stelle sinden könnte in einem besseren Hausen mit mir und Heldrich darüber, wir überlegten uns den Fall und einigten uns schließlich dahin, einen Versuch zu wagen."

"Und ihr seid zufrieden mit dem neuen Komptoiristen?"
"Bollfommen, denn über seinen Fleiß und Eifer herrscht nur eine Stimme der Anerkennung. Merkwürdig war mir vor allem der Umstand, daß der junge Wann sich so überraschend schnell in unsere doch jedenfalls ganz abweichenden beutschen Verhältnisse hat einleben können."

"Na, die Franzosen gelten ja als wahre Lebenskünstler."
"Ich möchte das von Martin nicht gerade behaupten; zwar hat er das Zeug, durch sein vollendetes Klavierspiel in der seinsten Gesellschaft Aussehen zu erregen."

"Ja, ja, so sagte mir Bertha, und er hat es vermocht, auch der armen Mama wieder Lust und Liebe zur Musik eins zuslößen."

"Er hat mehr gethan als dies; sein Erscheinen in unserem kleinen Kreise gab mannigsache Anregungen, und wir alle haben Ursache, uns über einen solchen Zuwachs zu freuen."

"Also auch Du, Papa, bist bes Lobes voll über ben jungen Franzosen. Ich werde mir Zurückhaltung auferlegen und den Beobachter spielen, schon der Schwester wegen. Fürchtest Du denn für Bertha nichts von der Gesellschaft eines solch interessanten Fremdlings?"

"Fürchten, Max? Im Gegenteil, ich kann doch nur wünschen, daß das liebe Kind sich weniger ernst und streng gibt, als dies leider ihre Art geworden."

"Ia, ja, nun das wird sich ja mit den Jahren ändern und bessern. Aber", suhr er langsam und wie zögernd sort, "wie sieht es denn sonst mit der Gesellschaft bei uns aus? Kommen denn die Sartorius häusig? Ich meine, der junge Doktor?"

Der Kaufmann lächelte, über seine ernsten Züge gog es wie wohlwollende Schelmerei, als er sagte: "Der junge Doktor? Natürlich kannst Du nur ihn meinen. Freilich läßt er sich ab und zu bei uns sehen, häufiger aber kommt sein lieb Schwesterlein, die Dich nicht vergessen hat, wie mir scheint. Schließlich konnte sie Deine Heimkehr kaum mehr erwarten."

"Warum nicht gar, Papa!" machte der junge Mann, halb unwillig und halb verlegen.

"Geschrieben habt ihr euch nicht. Es ist brav von Dir, daß Du Dein mir gegebenes Bersprechen so tapser gehalten, und da nunmehr das damals ausbedungene Probejahr ja abgelausen ist, läßt sich über den Fall ruhig weitersprechen. Bitte, unterbrich mich nicht, Max. Ich habe stets Dein Bestes im Auge gehabt. Dir und Bertha galt ja in den letzen Iahren ausschließlich mein Sorgen und Schaffen. Dem Himmel sei Dank, er hat mein Thun gesegnet, und ich kann ruhig das Werk in Deine Hände legen, Du wirst es getreulich fortsühren in dem alten Geiste. Dazu gebe ich Dir meinen Segen."

"Aber, Papa, ich weiß nicht —!" stammelte ber junge Mann.

"Ja, freilich, allein sollst und kannst Du nicht bleiben in bem großen Hause, barin eine tüchtige Frau an Deiner Seite schalten muß. So wirf benn alle Bedenken frisch bei Seite und unternimm bas Wagnis, bei unserem alten Freunde um bie Hand seinzigen Töchterchens anzuhalten."

"Woher weißt Du denn auf einmal, Papa —?" fragte Max hocherglühend.

"Bah, meinst Du denn, ich hätte nicht längst erraten, wo Du hinauswolltest mit den vielen dunkeln Andeutungen in all Deinen Briefen, die Du an uns aus der Fremde gerichtet. Ach, geh doch. Ein Bursch wie Du darf an jede Thür anklopfen und der guten Aufnahme zum voraus sicher sein."

"Aber Johanna? Sie ist so ganz eigen geartet, wird sie mich wollen?"

"Hast Du sie noch nicht gefragt?" lachte ber Kausherr. "Wahrhaftig, ich habe, wenn sie in der Nähe gewesen, in Dir nie den ausgelassenen Jungen wieder erkannt, dessen Lose Knabenstreiche vordem das ganze Haus in heilloseste Unordsnung gebracht. Johannas Gegenwart hatte Dich aus einem Unbund immer alsbald zu einem Duckmäuser umgewandelt. Ich glaube beinahe, Du fürchtest Dich vor ihrem Übermut?"

"Ich habe Bertha über ihre Freundin ausholen wollen, boch ist sie meinen Fragen immer geschickt ausgewichen. Freisich, ich hätte direkt auf das Ziel lossteuern sollen. Unglücklichers weise habe ich das Thema ebenfalls mit einer Frage nach dem jungen Doktor eingeleitet, und da ist die gute Schwester recht wortkarg geblieben."

"Ia, es ist ein traurig Ding", seufzte der alte Wägel, "und hat mir viele sorgenvolle Stunden schon gemacht. Ich wüßte keinen jungen Mann, den ich lieber zum Schwiegersohn hätte als den braven und tüchtigen Wilhelm, und eine doppelte Versbindung unserer Familie mit den Sartorius würde ich aufs freudigste begrüßen. Vertha schät und achtet den jungen Doktor in jeder Art, aber gegen sein inniges Herzenswerben verhielt sie sich von jeher kühl ablehnend. Sie gibt sich immer den Anschein, als verstände sie keine meiner mehr als deutslichen Anspielungen, und zwingen kann und will ich mein Kind nicht. Aber das eine wenigstens darf ich Dir sagen, daß es mich nur freuen wird, wenn Du mir Johanna als Deine Erforene zuführst."

"Ich banke Dir, Papa, von ganzem Herzen!" sagte gerührt ber Sohn. "Aber horch, hat nicht eben jemand geklopft?"

"Ich glaube auch."

Auf das "Herein" zeigte sich ein mittelgroßer Mann in ziemlich unsauber gehaltener Kleidung auf der Schwelle, zögerte aber, das Zimmer zu betreten. Mit sonderbar forschendem, halb scheuem Blicke wandte er sein unstetes Augenpaar auf den Sohn des Hauses, dann suhr er mit der Hand durch den dichten schwarzen Bart, der den unteren Teil seines unangenehmen Gesichtes beschattete, und sagte in eigentümlich singendem Tone: "Ah, Herr Max, sind Sie glücklich wieder heimgesehrt aus der Fremde? Erlauben Sie, daß ich Ihnen meinen Glückwunsch darbringe. Aber Sie kennen mich wohl gar nimmer?"

"Habe wirklich nicht das Vergnügen!" erwiderte Max auf diese Anrede des Eindringlings.

"Ich bin ja ber Krubel, Kaspar Krubel, und war vorbem lange Jahre hindurch Auslaufer in diesem hochangesehenen Hause. Jest bin ich Wirt "Zum goldenen Fisch" in der Pfannenschmiedsgasse und halte mich Ihnen bestens empsohlen, für kalte und warme Speisen bei ausgezeichnetem Vier, alle Donnerstag ist Schlachtschüssel und Metzelsuppe, jederzeit gibt es hausgemachte Würste und ausgezeichneten Prehsack."

"Danke", entgegnete ber junge Mann kuhl, "aber Sie wollen ohne Zweifel mit meinem Bater sprechen, und da will ich Sie nicht weiter mit meiner Anwesenheit belästigen. Also adieu, Papa, bei Tisch sehen wir uns ja wieder."

Max hatte das Zimmer verlassen, und Wägel und Krudel waren allein.

"Wenn Sie mir geftatten, hochgeehrter Herr Bägel", begann ber ehemalige Auslaufer.

"Wacht's furz!" wehrte ungebuldig der Angeredete ab, "was wollt Ihr denn von mir?"

"Es ist ein eigentümlicher Grund, der mich zu Ihnen führt. Ich habe Ihnen eine providentielle Mitteilung zu machen, so zu sagen, Herr Wägel."

"Providentiell? Konfidentiell wollt Ihr sagen, Krudel! Laßt doch die unverstandenen Fremdwörter fort und redet, wie Euch der Schnabel gewachsen ist. Also, was habt Ihr mir kund zu thun?"

"Seit einigen Wochen halt sich hier ein ehemaliger französischer Oberft auf, es ist ein Ralomel —"

"Warum nicht gar? Ein Kolonel!" unterbrach Wägel. "Ich weiß es längst, der junge Martin hat mir schon davon gesprochen, die beiden haben im "Posthorn" drüben Bekanntsichaft gemacht."

"Ganz recht", sagte Krubel und nickte ganz vergnügt. "Wissen Sie aber auch, warum der Kolonel hierher gekommen ist? Wein Freund Schleierer von der Polizei drüben hat es mir verraten. Er sucht seinen ehemaligen Waffenbruder, den schönen Husarenoffizier, der damals bei uns gewohnt hat!"

"Den Kapitan Prud'homme?" fragte Bägel, nunmehr aufmerkjamer werdend.

"Denselben", bestätigte Krubel. "Er soll nicht mehr zu seinem Regiment gestoßen sein, und ber andere behauptet steif und sest, daß er hier in Nürnberg verschwunden sein müsse, wahrscheinlich ermordet. Er hat einen schönen Preis ausgesetzt für den Entdecker der Mordthat."

"Was kann das mich kummern?" bemerkte gleichgültig ber Raufherr.

"O, Herr, unter Umftanden sehr viel", erwiderte mit leiser Stimme der Auslaufer, indem er vertraulich näher rückte. "Nehmen wir beispielsweise an, daß der Offizier hier im Hause verschwunden ist."

"Was untersteht Ihr Euch zu sagen, Krudel?" rief Wägel und pausierte wiederum.

entrüstet aus. "Seid Ihr schon am frühen Morgen betrunken? Packt Euch hinaus!"

"Ich bin so nüchtern, wie Sie selber sind, Herr Wägel", versetzte ruhig der ehemalige Auslaufer. "Ich sage Ihnen nur, daß ich mehr weiß von dieser dunkeln Sache, als Sie vielleicht glauben."

"Ihr seid ein unverschämter Bengel. Noch einmal, packt Euch hinaus, oder ich mache Anzeige bei ber Polizei."

"Polizei?" höhnte Krubel. "Das werden Sie wohl bleiben lassen. Seien Sie froh, wenn die Polizei vorerst aus dem Spiele bleibt. Die kommt immer noch zeitig genug zu Ihnen, wenn ich erst einmal mit dem Obersten gesprochen habe. Vorerst möchte ich's aber mit Ihnen versuchen. Hören Sie mich nur einige Minuten an. Wenn der Oberst erfährt, was ich weiß, dann setzt er alles daran, der Sache auf den Grund zu kommen, und für die Polizei ist das Ganze ein gestundenes Fressen."

"Ich verstehe Euer Gewäsche noch immer nicht und habe wahrlich keine Lust, mich länger mit Euch zu unterhalten. Also kurz und gut: was soll's mit dem verschwundenen Offizier?"

"Der Husar ist in diesem Hause verschwunden. Das weiß ich ganz genau, und die Polizei würde seine Leiche wohl aufzufinden wissen, sobald ich nur den Mund aufthue und die Anzeige mache. Aber ich will auch ganz gern schweigen, wenn Sie sich in diesem Punkte anständig zeigen, Herr Bägel."

Der ehemalige Auslaufer machte eine Pause, er blickte bem alten Herrn frech ins Angesicht und fuhr dann mit seckem Tone fort: "Tausend Gulben müßten Sie mir aber zahlen für mein Schweigen, die Hälfte sofort bar, den Rest nach Übereinkommen. Ich will darüber einen Schein ausstellen, wenn Sie es wünschen."

"Hinaus, elender Bube!" rief der Kaufherr in hellem Borne, "schamloser Kerl, dem alles feil ist ums blanke Geld. Was soll mir die erbärmliche Drohung mit der Polizei? Ich habe ein ruhiges Gewissen und brauche nichts zu fürchten."

"Sie freilich weniger", höhnte Krudel, "aber desto mehr Ihre Frau, die stolze Madame."

"Fort, ober ich vergreife mich an Dir, erbärmlicher Mensch! Wage es nicht, noch einmal den Namen meiner Frau in den Mund zu nehmen."

"Und ich werbe bennoch behaupten, daß die stolze Masdame sich mit dem schönen Husaren gar gut hat auseinanberssehen können. Sie haben sich unter vier Augen geduzt, fragen Sie nur die Lisette drüben im Spittel. Zulet hat es dann Streit unter ihnen abgesetzt, und die stolze Madame hat ihren Landsmann einsach — —"

Der Sprechende machte eine erflärende Handbewegung und pausierte wiederum. (Fortsetzung folgt.)

## Stoipfalzleriff.

Ländliches Bilb aus bem Schwarzachthale von Georg Dorrer. (Fortsehung.)

ie Klänge bes "Strafeten" und des bayerischen Tanzes mit seinen unzähligen Bariationen als der "Schubkarren", der "böhmische Wind" u. s. w. sind verrauscht, und das junge Bolk strebt vom Tanzboden wieder seinen Sitpläßen zu.

Die zu Gast gekommenen Herrenleut' und Waldvereinler aus dem nahen Städtchen, welche sich nach und nach unter die jungen Leute mischen, treffen da alte Bekannte. Da ist von den Burschen einer, der sich damals, als er noch ein "Böübl" war, schon durch Courage hervorgethan und heute nicht minder schneidig ausschaut.

Es war am 15. August 1886 beim landwirtschaftlichen Feste. Ein großartiger Aufzug bewegte sich durch das Städtschen. Unter den Gemeinden, welche hierbei mit Festwagen verstreten waren, hatte auch die Stadt Neunburg einen Wagen gestellt, auf dem eine Kinderschar in der Schwarzachthaler Tracht gruppiert war. Die Kinder führten vor der Festribüne einen Reigen auf, jauchzten und sangen. Unser Bürschl nahm ein paar Mädchen an seine Seite, die Sträußl von Waldblumen trugen, begab sich zu dem Regierungsvertreter, Herrn königl. Regierungsrat Berg aus Regensburg, auf die

Tribüne und hielt eine Ans sprache, welche hier folgen soll, weil sie die einheimische Munds art getreu darstellt:

"Weng Ds Unaden Herr Regierungerat niat ungüatig afnehma thats, so hätt' i halt mit Bolab 1) a poar Wörteln voarz'bringa. Mir hama bos Beugla bou (babei wies ber fleine Redner auf den Festplan) so schöi z'samma g'richt, als ma kinnt ham : Mir hama unsa schöinstes Boich g'sammatriebn nacha Bans, d'Henna, d'Risch und b'Sau mit salveni! Daß d'Leut seg'n, daß si' dou herhint a wos Schöins z'samma wachst. Unsa Geg'nd is so zwida niat, als 's in G'schroa is, daß 's halt bragt niat befannt is, da Herr Regierungsrat woaß des fell icho. Wenn Ent Beit gledt, göits hintre is Murnthal, fragelts afi af'n Schwoarzwir und 'n Thannstoi und woi boi alten B'ichlöffer alle fan. Dou is hoimla! Und erst bos Holz, bos rar'! Meine Baferl'n bou - 's jan a weng

g'schrecki und schöich') und spreizen si' gern — han Sträußl sur Enk z'samma g'richt aus unsern Holz, weil ma Enk gern ham, 's seids uns a seiertogener Gost. Woidla göits her Enkene Buschen, da Herr Regierungsrat wird's niat voschmocha'). Wir ham heunt die zwoat Nirwa und ham a Freud, daß S' dou seits. Dös is unser Haptoliegats') g'west, daß dem Herrn g'fallt. No i moi, dou sahlt si' niz'n und derntwegen san ma schnackerssibel. G'sunga und g'spielt wird, wos da Zeug halt und wenns Enk g'fallt, nacha san ma scho zolt a."

Der damals noch kleine Schlingel machte einen Luftsprung, schwang seinen bebänderten Hut und ließ sich dann mit seinen Dirnbeln, welche verschämt geknizt hatten, von den Musistanten wieder auf den Wagen spielen, nachdem der seutselige Gast, auf welchen dieses Intermezzo den heitersten Eindruck machte, den Kindern warm gedankt hatte.

Unter unserer jungen Kirchweihgesellschaft treffen wir auch eines von den "Baserln". Es ist ein bildsauberes "geschneckeltes" Dirndl. Als im Herbste 1891 Se. Excellenz der Hegierungspräsident Dr. v. Ziegler aus Regensdurg bei Gelegenheit eines landwirtschaftlichen Festes in Begleitung des Herrn Regierungsrat Berg, unser Städtchen besuchte, bereitete ihm der Waldverein Neundurg, dessen Ehrenmitglied Se. Excellenz ist, einen sestlichen Empfang. Vierzig junge Bursche und saubere Wädchen in der einheimischen Volkstracht zogen in bunter Reihenfolge, an der Spize ein allerliedstes Pärchen, ein sünssähriger Knabe und ein gleichalteriges Wädchen in das Absteigequartier Sr. Excellenz. Hier trat zuerst

bas kleine Paar vor ben illustren Gaft und sagte sein Sprüchlein her:

"Wia san zwoa Kloine San houch kam drei Fouß Wia bringa dir Blüimln Und vo Neunburg an Grouß."

Se. Excellenz nahm unter Liebkosung bes netten Parschens die Blumenspende dessselben entgegen, dann näherte sich schücktern das "Baserl", verlegen seine Schürze streichend, sprach aber dann durch die Güte Sr. Excellenz ermutigt, in ausdrucksvoller ländlich naiver und herzgewinnender Weise den Willstommengruß, der hier ebenfalls Raum sinden mag, weil er ein nicht minder getreues Bild des einheimischen Idioms gibt:

"Gröiß Gott! Deißa woaß i nimma Wöi i Di eingli hoißn soll, Denn vo' den Glanz und vo' den Flimma,

Is ma da Kopf ganz wirr und voll!
I ho do guat den Spruch mir eiglernt Und öiß fallt ma Dei Nam niat a (ein) Exlenz, ja, ja, a so wirds hoißn Dös wird dei rechta Titl sa (sein).

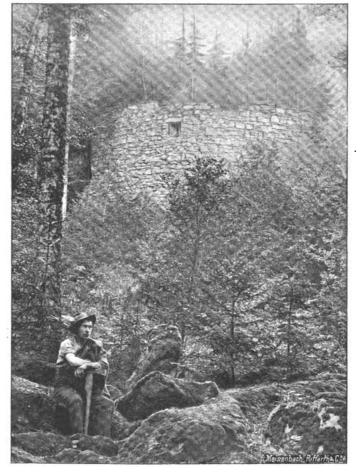

Auf dem Schwarzwir. Der Thorturm. Beichnung von G. Dorrer.

Als größ Gott! Bos ton i besser Als grob den Grouß Dir bringa heunt Er tummt ja asn töifstn Herz'n Dös schlagt vo later Freudigkeit.

Denn freua thouts uns sakrisch, wirkli, Daß Du zu uns a kumma bist, Und hergricht hama uns ganz nobli, Dös lögst ja, wennst uns oschaust, gewiß.

Mir, Boum und Moibla, alle wünsch'n, Daß's Dir bo uns guat gsalln soll, Du bist ja Dina vo die Unsern, Hams gsagt, bös freut uns weiters wohl!")

Sogoar hams gfagt, baß b' a baba bift, Als Erfta vo den Wald-Borei! Und freia thoun de' d' Wies und Bachln Und goar da Wald, jo liab und fei.

<sup>1)</sup> Berlaub. — 2) scheu. — 8) verschmähen. — 4) Hauptanliegen.

<sup>1)</sup> Der Herr Regierungspräsibent Ziegler ist Chrenmitglied ber Balbvereinssettion Neunburg v. B.

Drum ho i heunt böi Blümln zambrodt Als wöis in Wald drin wachse halt, Und böi, döi tröigst öip in a Buschn Wir hoffn, daß a Dir gut gfallt.

So nimm ben Buschn o no gnädi Und hör a Bisl no mi o, Boaßt Herr, mir ham halt a no Schmerzn I sang glei mitn Hauptschmerz o.

Du därfst niat moina, daß i epa An Di 's Berlanga richt um d' Strah, Denn dös, dös woaßt ja eh scho selba, Böi nügli döi für uns ja war.

Na, na, mei Bitt, böi is viel gröißa, Mir oarbatn scho zwanz'g Jahr dro Boaßt, wos uns fahlt am allermeist'n? Mir brauchatn — a Eisnboh!

Göil, Di hots gichub'lt heunt im Wogn Dos taugt ba kam, don hoft Bodrug,

Und Du bist do ganz nobli gsaahrn, Oba soahr a' mol mitn — Onibus!!

Göih schreib bena afi gschwing af Müncha! Zo Deini Freund, böi groußn Herrn, Sie solln nur bal böi Bahn uns bauen Und unser Bitte brum erbörn!

Und nacha, woaßt, mir möchtn bauan An Aussichtsturm am Schwarzawir! Göih gib halt d' Erlaubnis gnädi Un ho an schöina Dank bafür.

Und sog zu Deine Leut:

— be Förschta
Döi möüßn folg'n dös woaß i scho, —
Göits er') a Holz, so viel wos braucha,
Daß i a Nouh do amol ho.

Partie aus dem Murnthale bei Aeunburg v. B.

Und nacha bitt ma Di no herzli, Loaß's Dir gut gfalln bo uns heraß. Und bleib recht lang und kumm bal wieda So öiß, öiß is mei Sprüchl as."

Ein prächtiger "Kirweihbursch" ist ber Manneranderlssepp. Er ist "Schwolischee" und zur Zeit in seine Heimat beurlaubt. Nachdem er gestern, als am Kirchweihsamstag in schwucker Unisorm mit dem rasselnden Säbel und klingenden Sporen ausgestiegen, ist er heute in der, einer solchen Feier angemesseneren "Civilkluft" ausgerückt. Auf dem Krauskopse den flockigen schwarzen, mit dem Kirchweihsträußl besteckten Filzhut, schief auf das linke der silberplatlgeschmückten Ohren gerückt, um den Hals ein rotgemustertes seidenes Tüchl, am Leibe ein weitärmliches, vorn an der Brust schon rot mit den Ansangsbuchstaben seines Namens eingemerktes sauberes "Kirwapsoad") und eine buntgeblümelte Weste, den silberzbeknöpsten Janker nachlässig über die Schulter geworsen, die strammen Beine in schwarzen Lederhosen und glänzend ges

1) ihnen. — 2) Pfvad — Hemd. **Das Baherland. Kr.** 42. wichsten Zismenstiefeln, ist er das Bild eines echten oberspfälzischen Bauernburschen. Der Sepp macht sich an die Herrenleut heran und führt auch noch andere seiner Kameraden vor, so den Kaluppengirgl, den Gregerlpistentoni, den Schopperlschwingschwang und wie sie alle heißen mit ihren oberpfälzischen Haussund Spihnamen. Wit dem Stolze des Kavalleristen spricht der Sepp vom Schwingschwang, der die Insanteristenmüße auf dem Kopse trägt, als "Sandhasen"; wenn ein solcher seine großen "Kommißbroatschiena" in einen Weiher stede, so lause er über.

Die Musikanten spielten gerade einen lustigen Ländler, ben berühmten Dautersdorfer, auf, im Sepp wird das Ravalsleristenblut rebellisch, und alsogleich geht es ans Schnadashüpseln:

"Zwoa Füchsla, zwoa Rappla D'Schwellischee ham grüne Kappla

> Bei da Atollerie, Hams schölne Woidla bei si'.

Und zu die Schwollischee bin i ganga Bei die Schwollischee hots mi gfreut, Banns die Sporn a so tlinga Und da Gal a so schreit."

Sepp schwingt seinen Hut, setzt einen kräftigen Jauchzer auf das Gsangl, das die rasch herbeigekommenen, weil Markeln witternden Musikanten getreu begleitet hatten, läßt sich dann "'s Böia') einpfeisen" wobei Trompete, Klarinette und Violine schmettern und schnarren, daß es eine wahre Freude

ist. Die Musikapelle erfährt bei solchen Gelegenheiten eben die sinnreichsten Berwendungen: Das Einpfeisen beim Trinken, das "Afsipfeisa") u. s. w.

Der Sepp ladet dann auch das Baserl und ihre Freundin, die nicht minder saubere Hanni aus dem nahen Jagahäusl zu einem Trunke aus dem bänder- und blumengeschmückten, schön bemalten gläsernen Kirchweihkruge ein. Das Baserl steckt trot der Hitz noch im Röckl mit den wulstigen Ürmeln, die Hanni aber hat sich's leichter gemacht und das Köckl abgelegt, so daß wir Gelegenheit haben, ihr goldgesticktes Mieder samt dem Silberschmuck zu bewundern.

Die Konterseis dieser beiden Mädels, als Muster des saubern Mädchenschlages, der hierzulande wächst, folgen in der nächsten Nummer. 's Baserl und die Hanni, ihre Kameradin, spreizen sich in üblicher Weise, nippen aber schließlich versschämt aus dem Kruge, um gleich darauf sich wieder verlegen zurückzuziehen, als der Sepp an die Umstehenden die Frage

<sup>1)</sup> Bier. - 2) Beimfpielen.

richtet, ob die zwei nicht recht "g'schmoche") Schickseln")" wären. Der Schwingschwang bekräftigt dies nicht allein aus angeborner Galanterie, sondern auch mit dem dem Kavalleristen gebührenden Respekte, und um den enteilenden Schickserln zu imponieren, wird der Kranz lustiger Schnadahüpfeln weiter gewunden:

Und so zwoa, wöi mir zwoa So sind mas net glei. Bir genga as's Wisbln Lahn d'Oarbat unkeis)
Und so zwoa, wöi mir zwoa So sind mas net glei, Den oin Tog ins Wirtshaus Den andern af d' Freis).

Wir fan halt die luftinga Aufundnieda! Mir verdiena uns a Geld Und verjudens wieda."

Der Sepp stellt hierauf infolge Anregung ber Stadtleute bie brei Musikanten, welche ben Kirchweihleuten in ihren Tanznöten zu dieser Zeit so trost- und hilfreich beigesprungen, vor, indem er sie durch die liebliche Einladung: "Göits her Ös Boitln, loufts Enk oschaua", und durch ein Markstückl, das er auf den Tisch wirft, daß es tanzt, bestimmt, näher zu treten.

(Schluß folgt.)

#### Der Caglioftro von Bagkeuts.

Bon Dr. Hyacinth Holland. (Schluß.)

rohnemann hatte vorher, am 6. März, am 26. und 28. Juni, offenbar in sehr hoher Gegenwart (vgl. oben ben 8. Punkt) eine Probe seiner Kunst gegeben; ob dasselbe zu Bahreuth ober auf der Plassenburg geschehen, ist nimmer erssichtlich.

Mit frohem Mute und den sicheren Anzeichen, daß das große Werk nun gelingen müsse, ging Krohnemann auß neue an seine Arbeit. Er stattete seine Gemächer mit allerlei sinnreichen Instriptionen aus, so las man z. B. inwendig über der Küchenthür den weisen Spruch Salomonis: "Wie einem Krüppel das Tanzen ansteht, so stehet einem Narren an, von der Weisheit zu reden". Außen, oberhalb der Küchenstube, stand angeschrieben: "Das Zimmer zur heiligen Dreisaltigkeit". An der Stubenthür prangte inwendig die Psalmenstelle: "In to Domine speravi, non confundar in actornum!" Eine besondere Gedächtnistasel zur Ehre des Fürsten, und um bleibendes Zeugnis für das Unternehmen zu geben, war mit allerlei sinnreich verschlungener und vielsarbiger Schrift in der Küche ausgehangen.

Seine Frau und seine Kinder aber wurden nicht auf die Blaffenburg gelaffen. — Alsbald begann er zu arbeiten aus Leibesfraften, mit Bergnügen hörte ber Markgraf bas Lob seines Fleißes und freute sich auf den ersten Termin, ber mit Michaeli bieses Jahres die Früchte einliefern solle. Neuerbings erscholl ber Ruf von bem Bunbermann, und bie Bewohner der Festung und ber Stadt und von weit und breit aus ber Umgebung tamen Elende, Leibenbe, Rrante zu bem allgewaltigen Meister aller Runft, auch hohe Berrschaften, 3. B. die Grafin Dorenbach zu Wiesentheib, waren barunter, welche mit dem Herrn Baron in besondere Korrespondenz geriet, und schweres Gelb versprach, wenn ihre Bunsche erfüllt würden. Desgleichen war eine Frau v. Reizenstein brieflich an Rrohnemann gekommen, die Meditamente aber scheinen nach bem noch vorhandenen Briefwechsel sehr übel angeschlagen zu haben. Krohnemann aber laborierte raftlos weiter und sette alsbald ben Festungskommanbanten burch bie abwechselnbe Fülle und Mannigfaltigfeit seiner unentbehrlichen Mittel in gelinde Verzweiflung. Bald brauchte er neue Rohlen, wozu bie Garnison eigens auf Kohlenbrennen sich verlegen mußte, bald Fichtenasche, bald zersprangen seltene Gläser und platte ein Osen, dann hätte er wieder auss allernotwendigste Dinge gebraucht, die im Winter nicht zu haben waren, wie z. B. Weintrauben und frische Waldbeeren, obendrein aber taugten die durch Eilboten herbeigebrachten Operationsgegenstände nicht, erfüllten den Künstler mit Wut und übler Laune. Trot alledem aber versprach Krohnemann, alsbald 300 Mark Silber und 8 Mark Gold sertig zu haben, welche bereits langsam und allmählich in den Tiegeln heranwuchsen.

Allerlei verdächtige Leute kamen und gingen, brachten und halfen, es gab Untersuchungen und Fragen, aber es kam nichts hervor. Unter den verschiedenartigen Bestimmungen, welche seinethalben von Bayreuth aus kamen, ist auch die eines eigenen Wachtpostens, der troß der völligen Freiheit des Herrn Baron, dennoch wie es scheint, heimlich bei Tag und Nacht vor seinem Quartier stehen mußte, angeblich wohl nur als Chrenposten sür den Herrn "Obrist", in Wahrheit aber doch eine versängliche Shre! Dem Posten wurde absonderlich eingeschärft, daß er zur Verhütung der Feuersgesahr "keinen Lunden zum Doback-Drinken" gebrauchen solle! Das Doback-Trinken war der Ausdruck für die damals allgemach aufstommende Unsitte, welche wir heutzutage als "Rauchen" in Shren halten.

Unterbessen arbeitete Krohnemann rastlos weiter, die Krone seiner Bemühungen sollte alsbald zum Borschein kommen, und disweilen erschien der Markgraf selbst, um nachzussehen, was sein "Artist" mache, und wie weit die große Sache bereits gediehen sei. Alles war in Bewegung. Bom 7. September dis zum 21. Oktober und wieder vom folgenden Tage dis zum 24. Dezember wurden Tag und Nacht, an Sonns, Feiersund Werktagen durch den Schmied Joh. Fr. Geibel Kohlen gebrannt, wosür derselbe das erste Wal 21 Gulden 40 kr., das andere Wal aber 45 Gulden 49 kr. erhielt. Der versprochene Termin zu Michaeli war wieder vorbei, da lieserte Krohnemann wirklich noch vor dem Ende des Jahres 42 Mark Silber, welche Lisien durch seinen Schreiber nach Bahsreuth abholen ließ.

Und bald darauf, am 12. Februar bes Jahres 1686 kamen neuerdings 46 Mark Silber und beinahe 4 Mark



<sup>1)</sup> Dem guten Geschmacke entsprechend. — 1) Mäbchen. — 1) untei = unberührt. — 4) Auf "die Frei" geben ist hierzusande gleich "zum Kammersensterln" gebn.

Goldes nach Bayreuth. Das Rätsel war also gelöst, aber das Erstaunen sollte sich noch mehr steigern — denn an demsselben Tage war auch der "Artist" von der Plassendurg spurslos und völlig verschwunden! Thür und Thor waren verschlossen, wie zuvor, ruhig hielt die Schildwache vor der Thür, sie hatte nichts gesehen und gehört!

Wir eilen bem Gange ber Dinge nicht allzu rasch mit ber Erklärung voraus, daß alles natürlich vor sich gegangen, febr natürlich, beinahe nur zu febr. Reine Sahrt burch ben Ramin hatte ftattgefunden, viel weniger eine poetische Flucht aus dem Fenster, im Gegenteil war Krohnemanns Entweichung sehr prosaisch, beinahe tragisch. Der Magier hatte sich ein= fach nach dem heimlichen Gemach begeben, sich allba vermittelft eines heimlich erlangten, 14 Rlafter langen Seiles hinabgelaffen, unten eine bunne Band burchbrochen und war von da ins Freie gelangt, wo feine Berschworenen, zwei Mägbe, welche zu seiner Saushaltung gehörten, item ein Knecht, ein Weber und ein Junge bereits auf ihn warteten. Bludlich erreichte er die bambergische Grenze und tam andern Tags nach bem bambergischen Klofter Marienweiher, um bort Aufnahme und den Schutz des Rlosters zu erflehen. Unterdeffen gab es auf der Plassenburg noch neue Entdeckungen. Der "Artift" hatte vier große filberne Schuffeln zu seinem Gebrauch aus der Vorratstammer erhalten — sie waren verschwunden, und zwar in ben Tiegeln bes Wundermannes, aber nicht, um nach Bayreuth zu wandern — benn bazu hatten unter bem Titel ber erften 42 Mart Silbers und ber barauf folgenden 46 weiteren Mark viel elendere Metalle ihre Dienste geleistet - sondern um in Nürnberg und Eger sich in Munge zu verwandeln, wozu 130 Pfund Quedfilber bas Geleite gegeben hatten. Außerdem war aber auf der Plaffenburg auch bie Silberkammer mittels eines nachgemachten Schlüffels eröffnet worden, und allerlei fostbare schwere Schauftude abhanden gekommen, fo g. B. "ein türkischer Stlave"; ein filberne Rugel famt ben Schöpf= und ben Sachpfeiffen", "ein filberner Willfomm", dazu allerlei Teller, Becher und Tafelservice u. bgl., welche in ber Folge bei allerlei Banblern und Strolchen teils verfett, teils richtig verfauft, wieder zum Borschein tamen.

Krohnemanns Freistätte war alsbald ausgekundschaftet. Dem Oberamtmann Erbmann Ulrich v. Walbenfels gelang es, ben Miffethater mit Lift aus bem Rlofter zu bringen, fo tam er vorläufig nach Rupferberg in Berwahrung. Nach einer ganzen Rrähwinkliade von Unterhandlungen, einerfeits geführt burch ben markgräflichen Lehenprobst Johann Bolfgang Frank gegen ben Bischof Marquard Sebastian anderseits, welcher die Auslieferung Krohnemanns anfangs verweigerte, murben nach einer umfangreichen Roften-Spezifikation von bischöflicher Seite - bie verlangten 240 Gulben von markgräflicher Seite erlegt, und ber teure Herr Baron v. Krohnemann an ber Grenze oberhalb Unterfteinach am 1. März "mit ben gewöhnlichen Formalitäten" ausgeliefert. Bon ba an wurde ber arme Sünder auf einem mit Ochsen bespannten Rarren, an beiben Seiten mit Retten und Banden an Banden und Ruken angeschloffen, liegend auf einem Bünbel Strob, unter anftanbiger fürstlich brandenburgischer Bebeckung nach Rulmbach in sicheren Gewahrsam geliefert, allwo "wegen ber schlechten Beschaffenbeit der Frohnfeste zwei Burger mit blogem Degen Tag und Nacht vor Krohnemann stehen mußten, bamit er nicht entrinne, und nichts Berbachtiges vorgeben fonne".

Das Verhör brachte noch allerlei Dinge zur Kenntnis. Inwiesern die Androhung der Tortur, der Daumenschrauben und das Erscheinen des Henkers, welcher zur Verstärfung der Drohungen aus Bahreuth herbeigeschafft wurde, auf die Ausssagen der Mägde wirkten, welche Krohnemanns Haushalt auf der Festung versahen, bleibt dahingestellt. Die an sie gerichteten Fragen waren nicht wenig versänglich, ganz im Stile des Hezentribunals.

Auch angesichts bes Daumenstockes und der Beinschrauben beteuerte Krohnemann, daß er ein wahrer Abept sei und Gold zu machen vermöge, nur habe er es nicht zu hoher Persektion bringen können, weil es bald an dem, bald an jenem Material gesehlt, und er nur das particulare gehabt habe; zu Wien, in Holland und Bayreuth habe er Gold gemacht, nur es aber nicht zu großer Quantität bringen können. Daß seine Lieferungen unbrauchbar seien, gab er zu, doch blieb er dabei, daß er persekt worden wäre, wenn er noch weitere Zusätz gehabt hätte. Da er nun nicht eher von seiner freien Gesangenschaft hätte loskommen sollen, als bis er 14 900 Gulden geliefert hätte, so habe er den Entschluß gesaßt, durchzugehen. Daß ihm dies nicht gelungen, sei ihm wirklich leid.

Die Untersuchungsakten wurden dem Banngerichte zur Schöpfung bes Urteils übergeben, basselbe erschien am 19. April und lautete bahin, daß Krohnemann nach der peinlichen Salsgerichtsordnung und den in derfelben befindlichen Artifeln 187 und 159 vom Leben zum Tobe mit bem Strang gebracht werbe. In den angeführten Baragraphen ift jedoch nur vom Diebstahl bie Rebe, ber an bem Mann mit bem Strang, an Beibspersonen mit dem Baffer bestraft werden soll. Die Strafe erging also bloß über die Ginbruche und Entwendungen des Delinquenten auf der Plassenburg und nicht über den Alchymiften, Abepten und Artisten, auch nicht über ben "Arzt" und Wunderdoftor — an diesen Dingen wagte ber Markgraf auch jest noch nicht zu zweifeln. Der Markgraf unterschrieb bas Urteil trot ben Bitten seiner Gemahlin, welche auch jett noch nicht irre geworben zu sein scheint. Da das Urteil am 27. April vollzogen werden follte, nachdem Krohnemann vor ben Schranken bem Rechte gemäß basjelbe gehört haben wurde, jo machte man Unftalten, daß ber Ausschuß gur rechten Beit erscheinen und mit "Ammunition und gutem tüchtigem Gewehr" ba sein mußte. Hierauf sagte man bas Leben bem Gefangenen ab, ber nun einen Beiftlichen, und zwar einen fatholischen verlangte.

Noch am Tage vor der Exekution wurde Arohnemann vernommen wegen der Arznei, so er der Fürstin gegeben hätte. Er schöpfte hochauf Atem, als er daran vermerkte, daß seine Beschüßerin ihn noch nicht verlassen habe; er bestand darauf, daß er nichts Nachteiliges hergegeben und der hohen Frau auch helsen könne, weil er ihren Zustand kenne; Mittel und Arznei müsse er aber erst dazu bereiten; daß er der Fürstin nichts Unrechtes gegeben, das sei wahr, und darauf wolle er morgen sterben und in Gottes Reich sein.

Der Tag erschien. Die Teilnehmer an seiner Flucht, welche auch auf der Plassendurg zur Versilberung der entwendeten Kostbarkeiten mitgeholsen hatten, wurden mit Ruten gestrichen, an den Pranger gestellt und ewig des Landes verwiesen. Darauf begann vor den Schranken der peinliche Answalt die Anklage in Gegenwart des Bannrichters und der zwölf Gerichtsschöffen. Weber hier noch in der Rede, welche

ber Berteidiger des armen Sünders sprach, ist von Goldmachen, Alchymie und Wunderarznei die Rede, immer bloß von Diebftahl und daß ber Delinquent bei einer Lieferung falsches Gold und Silber übersendet haben. Darauf wurde ber Stab gebrochen, und die Ausführung begann. Biele, und barunter wohl Krohnemann selbst, wollten nicht glauben, daß ber Markgraf einen Ravalier, der in so großer Gnade gestanden und so hohe Burden befleibet hatte, auf so schimpfliche Urt am Galgen enden laffen wolle. Auf Fürsprache der Fürstin fendete der Markaraf endlich einen Offizier ab, der dem Delin= quenten Begnadigung bringen follte, doch traf ihn ber Parbon schon erstarrt am Galgen. Man erzählte babei, ber Offizier habe geheimen Befehl gehabt, sich unterwegs so lange zu verweilen, bis die Erekution vorüber fei. Der Scharfrichter schlug ein weißes Blech über ben Galgen, worauf in nicht allzu witigen Berfen ein Chrengebachtnis bem Gehangten gebichtet war - reine Galgenpoefie.

Seine guten abeligen Kleiber hatte ber Desinquent auf Gerichtsbefehl ablegen müssen, worauf ihm vom Büttel sog. Bärenhäuterzeug angezogen wurde. Da die guten Kleider fürstliche Geschenke waren, so trug der Bizestadtvogt Bedenken, diese dem Scharfrichter auszuhändigen, er hielt also Anfrage, ob er sie hergeben oder verbrennen lassen solle, weil es exemplum sine exemplo wäre. Laut Besehl vom 15. Juni mußten die Kleider an einen Händler in der Stille verkauft, und das Geld unter Scharfrichter und Knechte verteilt werden.

Die Unkosten ber Inquisition und Exekution beliefen sich auf 130 Gulben 31 fr.

Krohnemann sand übrigens nicht nur mehrere Dichter, welche Reimereien über ihn machten, z. B. ein Zwiegespräch zwischen ihm und dem Galgen, sondern auch andere schwachssinnige Menschen übten mit Titelversetzungen und Epitaphien ihren Witz. Eine dieser Übersetzungen sautete so: "Chr. W. Bantoffel von Likmersman, Herr über den Rabenstein, unweit vom Culmbacher Galgen gelegen, Erbherr über alles seines Wist Ihres doch wohl, und ein großer Haanrey über Prag, Wien, Leipzig, Graffenberg und Hotselb, Kitter über den steinern drehsäuligt gemauerten Orden zu Culmbach, Obrister über den Schinderkarren, uff welchem Er von Rupfferberg nacher Culmbach geführt worden, Hochfürstl. Brandenburgischer Bestungsdieb u. s. w."

Seine Frau war mit ben Kindern schon früher außer Landes gegangen; man sagte gen Böhmen; Niemand wußte, wohin sie kamen.

Mit der Goldmacherei am Brandenburger Hofe war es aber doch noch nicht vorbei. Alsbald kam ein neuer Abept Joh. Georg Fischer, aus Hochberg; er hatte in Sachsen und Wien als Ingenieur gedient und aus Kuriosität dabei die Alchymie studiert. Er wurde alsbald zu Bahreuth angenommen und soll dem Markgrafen wo möglich noch mehr verlaboriert haben, denn: "mundus vult decipi, ergo —".

## Die Wiegerischen Ehrentage von Straubing.

Bon Q. Roland.

m strahlenden Sonnenlichte wogen die goldenen Ühren der weiten Ackerslur um die alte Stadt Straubing, in emsiger Thätigkeit heimsen Tausende fleißiger Hände die gesegnete Frucht der bayerischen Kornkammer ein, die im Frieden so üppig gedieh. Nur ferner Schall der Trommeln verrät, daß der Friede getreu von reisigen Scharen gehütet wird; möge es lange, recht lange währen, dis sie die tapfern Söhne der reichen Gaue wieder zum Streite rusen, zum Siege geseiten! Nie rastet der Hader der Bölker, der Zwist der Stämme; von Kampf und Krieg wußten auch die zerschossenen, blutzgeröteten Mauern und Türme der jetzt so friedlich schaffenden Stadt Straubing gar vieles zu erzählen!

Denn schon um jene Zeit, da zum erften Male die Morgenrote der Geschichte auf sie fällt, ift Straubing eine starke Festung; die Belme ber auf ben Ballen schilbernben Boften gleißen unterm Sonnenstrahle, der Tritt gepanzerter Rohorten bröhnt auf bem Pflaster ber Strafen. Serviodurum, mit einem feltischer Bunge entstammten Namen bieß die Feste, in welcher Soldaten der 3. italischen Legion, der 1. kanathenischen Rohorte und der 2. ratischen Kohorte die Wacht an der Reichsgrenze, am machtigen Donauftrome, und angefichts ber blauenden Berge bes Baperwalbes hielten; fie lag braugen an der Kling, gegen die Azlburg zu, wo mein lieber alter Freund Wimmer, jest Major und Bezirkstommandeur in Wasserburg, einst Reste ihres Mauergürtels entbeckte. Noch schweigen die Blätter ber Geschichte über ihre Schicksale: sie werden fich ebenfo gestaltet haben wie jene der übrigen Romerbollwerke. Die Germanen brachen ihre Türme und Thore; was sie übrig ließen, zerstörte die Zeit und der furchende Aflua.

Über den Trümmern der außerhalb des Kastells gelegenen Civilftadt ift bann langfam bie Stadt Straubing entftanden, die uns zuerst als königliche Domane ber Karolinger Urnulf und Ludwig bes Kindes begegnet. Bom 13. Jahrhundert an beginnt ihre Blüte, ihre Bürger schlagen Raifer Ludwig bes Bagern Schlachten bei Gammelsborf und Mühlborf mit und empfangen zum Lohne ihrer Tapferkeit in ersterer die baperischen Rauten in ihr Wappen. Doch berfelbe Raifer erschien als Feind vor Straubings Mauergurtel. Zwischen ihm und feinem Neffen, dem Herzog Heinrich b. A. von Niederbayern, sowie dem Böhmenkönige Johann entbrannte 1332 ein heftiger Krieg; mit 600 helmen ging er auf einer bei Ragers geschlagenen Schiffbrude über bie Donau, belagerte vom 6. Juli bis zum 20. August die Stadt und nahm sie im Sturm. - Hundert Jahre vergingen, bann thaten sich die Burger "mit Raifen auf die Reger zu behaim" (b. i. auf Rriegszügen gegen bie huffiten) burch folche Tapferfeit hervor, daß fie Bergog Ernft 1431 ausdrücklich dafür belobte.

Zwei Jahrhunderte durch konnte sich Straubing des tiefsten Friedens erfreuen, um darauf die Schrecknisse des Krieges um so herber zu ersahren. Am 4. November 1633 war Regensturg in die Hände des Herzogs Bernhard von Weimar gefallen, drei Tage darauf brachen seine Reiter gegen Straubing auf, hieben eine Abteilung von 200 Bahern nieder, welche die dortige Besahung verstärken sollte, drängten die ihnen von da aus zu hilse gesandten 2 Kompagnien Kroaten zurück

und bemächtigten sich ber Borstadt, die sie in Brand steckten, worauf sie wieder abzogen. Am 19. November traf Herzog Bernhard felbst mit 6000 Mann ein, ließ beim Rapuzincrfloster Batterien anlegen und brei Tage lang die Stadt beschießen, bis Bresche gelegt war, weshalb ber tapfere Kommanbant, Oberft v. Haslang, gegen freien Abzug fich ergab. Die Kapitulation wurde aber gebrochen, indem Berzog Bernhard der bereits abgezogenen Besatzung nachsetzen, sie entwaffnen und gefangen nehmen ließ. Während ber Belagerung zeichnete fich ber Apotheter und nachmalige Burgermeifter Simon Soller besonders aus, er soll von der Stadtmauer aus 30 Schweben, meistens Offiziere, erschoffen haben, und zum ewigen Andenken

wurde daher das marmorne Bruftbild eines Schweden an biefer Stelle ein= gemauert. Übel hausten die Schwe= ben in ber Stabt, von der aus fie ben Bayerischen Balb plünderten und brandschatten. Da= rum rudten Graf Aldringen und 30= hann v. Werth vor Straubing, am 17. Marz 1634, be= schoffen die Stadt und beschädigten binnen weniger Tage die Mauern derart, daß ber Romman= bant, Dberft Berg= hauer, bie Stadt mit Accord übergab. Von nun an blieb fie in ben Banben der Bayern, obschon bie Schweden nochmals wiederholt bis nahe an Straubing vordrangen und am

21. September 1648, furg vor dem Ende bes langwierigen Krieges, fich abermals der Borftadt bemeisterten.

Der Ausbruch bes spanischen Erbfolgekrieges, in welchem fich Kurfürst Max Emanuel, ben Lockungen bes Sonnenkönigs Louis XIV. nachgebend, mit Frankreich verbündete, führte neue Keinde vor die Stadt. Bier hatte man sich auf ihren Empfang wohl gerüftet; ein Gürtel neuangelegter Bollwerfe umschloß die Stadt, wo Oberftlieutenant Dregel mit einem Bataillon bes Schellenbergischen Regiments und ber tapfern Bürgerschaft zur hartnäckigsten Berteibigung entschloffen mar. Um 22. August 1704 erfolgte bas erste Zeichen feinblicher Annäherung ; ber öfterreichische Feldmarschall d'Herbeville forberte bie Erlegung einer Kontribution von 80 000 Gulben, worauf er die Antwort erhielt: die Herren Ofterreicher möchten nur kommen und sich die Gelder holen. Doch erft am 16. Oktober brach der Feldmarschall von Regensburg auf und vollendete am 17. die Einschließung von Straubing. Bleichzeitig mit ihm hatte sich ber bayerische General v. Maffei von Landshut aus in Bewegung gefett und war am 18. über Dingolfing nach Landau in eine burch die Isar gebeckte Stellung gerückt mit ber Absicht, die Belagerung von Straubing thunlichst zu stören ober wo möglich ihre Aufhebung zu erzwingen. Nach Eröffnung der Laufgraben begannen die Ofterreicher am 20. ben Bau ber Batterien und nach vergeblicher Aufforderung zur Übergabe am 22. die Beschießung, die trop der angerich= teten großen Beschädigungen fo heftig erwidert murde, daß in ber Stadt sehr rasch Munitionsmangel eintrat. Doch ließ man dort den Mut nicht sinken, weil man Kunde von dem Entsate



Die Berteidigung Straubings 1742. Rach bem Gemalbe von Otto im tgl. Nationalmufeum.

hatte; als zwei mutige Bürger sich burch die Belagerer durch= schlichen und dem General v. Maffei die Nachricht von den Gefahren überbrach= ten, er zugleich burch den General Freiherrn v. Lügelburg Berftarfung erhielt, beschloß er, der bebrängten Stadt Bilfe zu bringen. Am 26. brach er auf, überschritt die Isar und rückte am 27. bis Oberpiebing, 9 km füdlich von Straubing, vor. Doch Feld= marschall d'Herbe= ville machte rajch nach zwei Seiten Front. Seine Infanterie ließ er in den Approchen gurud, mit feiner gesamten Reiterei -Schwadronen, 40 5000 Mann marschierte er in

nahenden

Schlachtordnung den Bayern entgegen. Unterbeffen befetten die Bürger die Balle ber Stadt, und die Garnison stand jum Ausfall bereit. Allein die bagerischen Generale zögerten mit bem Angriffe wegen ber großen Überlegenheit ber öfterreichischen Reiterei sowohl in Bezug auf ihre Zahl, wie an Rürassieren, die gegen die leichten Dragoner und Husaren der Bayern den Ausschlag geben mußten. Zudem war bei ihnen ber Hoftammerrat und Geheimsetretar Neufonner als Beauftragter ber Landesregentin, der Kurfürstin, eingetroffen, welcher die Ermächtigung hatte, dem faiferlichen Marschall zur Beforberung eines Waffenstillstandsabschlusses bie Übergabe von Straubing anzubieten. Inzwischen waren bereits die Bortruppen aneinander geraten, wobei die bagerischen Eskadrons einige Gefangene einbrachten, barunter einen Oberstlieutenant. Dagegen trafen bie Raiferlichen Anstalten zum Sturm auf die in den Mauern Straubings klaffende Bresche. Die mittlerweile angebahnten Verhandlungen brohten an der Forderung d'Herbevilles zu scheitern, daß ihm außer Straubing auch Passau übergeben werde, bis er die Beschießung wieder aufnahm. Nachdem ihm sein Verlangen zugestanden worden war, solgte am 28. Oktober der Abschluß eines Waffenstillstandes, welcher die beiden genannten Städte den Kaiserlichen einräumte, worauf letztere am 2. November Straubing besetzten. — Die Feder der Diplomaten hatte über das Geschiek von Straubing entschieden!

Nach einem Menschenalter pochte wiederum die eherne Faust des Krieges an seine Thore. Um das Erbe Kaiser Karls VI. war er entbrannt; Kurfürst Karl Albrecht hatte selbst Ansprüche erhoben, rücke in Österreich ein und wurde am 12. Februar 1742 zu Franksurt als Karl VII. zum Kaiser gekrönt. Nachdem der Feldzug des Jahres 1741 mit großem Glücke begonnen hatte, solgte ein rascher Kückschlag; im März 1742 hatte der österreichische Feldherr Graf Kheven-hüller ganz Bayern mit Ausnahme der Oberpfalz und der beiden Städte Straubing und Landsberg, sowie der von den Franzosen besetzen Festung Ingolstadt erobert, Straubing hatte schon am 28. Januar eine Ausstoreung zur Übergabe erhalten. Doch hier war man der alten Überlieserungen einzgedenk, und die Stadt war gut gerüstet.

Schon feit bem Juli 1741 maren bie Festungswerte unter Leitung des Majors Du Chaffat, welcher als Ingenieur und Artillerie = Rommandant waltete, in besten Stand gesetzt und vielfach verbeffert worben. Die Besatzung bestand aus bem 2. und 3. Bataillon nebst ber 2. Grenadierkompagnie bes Infanterie-Regiments Kurprinz (jest 2. Infanterie-Regiment Rronpring) unter Hauptmann v. Gattermann, 2 Estabronen bes Küraffier = Regiments Graf Raymond unter Major v. Roth, einem Bataillon bes einheimischen Landfahnens (entiprechend etwa ber heutigen Landwehr 2. Aufgebotes nebst Landsturm), der Freikompagnie des Freiherrn v. Prielmayr und einer gut organisierten Burgermilig in ber Starte von beiläufig 400 Mann. Das Kommando führte Oberft Freiherr v. Wolfwisen, ein altgebienter und hochverdienter Rriegsmann, ber Sprosse einer alten baberischen Beamtensamilie; Stadthauptmann (Kommandant ber Bürgermiliz) war ber Bürgermeifter Josef Martin Hofftetter, ber Ahnherr ber Familie v. Hofftetten. An der Spite der Civilbehörden stand ber Vicedom (etwa bem heutigen "Regierungspräsidenten" ent= sprechend) Graf Borwarth. Noch breimal erhielt Straubing Die Aufforderung zur Übergabe, zum letten Male am 19. März, an welchem Tage zugleich Kavallerie in ber ganzen Umgebung sich ausbreitete und ber Stadt die Bufuhren abschnitt. Am 2. und 3. April zogen fich bie feindlichen Reiter, verftärkt burch Infanterie, (9 Bataillone und 6 Grenadierkompagnien) unter bem Befehle bes Generalfeldzeugmeisters Grafen Wurmbrandt um die Stadt zur Einschließung jusammen, am 4. bemächtigten fie fich burch Überfall unter erheblichen Berluften ber Altstadt und begannen die Aushebung ber ersten Barallele, bie am 5. ungeachtet heftiger Beschießung und eines Ausfalls aus ber Stadt vollendet murbe. Der 6. und 7. verging unter heftigem Bombardement, bas einen ftarten, aber glücklich gelöschten Brand verursachte, sowie fraftige Antwort fand, und unter einem glücklichen Ausfall; gleichwohl murbe die zweite Parallele begonnen. Am 9. wurde lettere armiert, am 8., 9., 10. das Bombardement fortgesett, bas in ben Nächten bes 9. und 10. auf das heftigste gesteigert wurde, aber keinen sonderlichen Erfolg erzielte. In ber Nacht zum 11. morgens gegen 2 Uhr traten barauf bie Ofterreicher ploglich ben Rudzug an, indem fie viel Berate und Proviant in ihren Lagern gurudließen. Ihr Verlust wird auf etwa 1000 Mann, jener ber Berteidiger auf 1 Unteroffizier (also ber berühmte eine Mann ber Ruffen!) und 4 Personen der Bürgerschaft angegeben. — Ansehnliche Auszeichnungen lohnten die Tapfern: der greife, bereits 72 Jahre alte Oberft Freiherr v. Wolfwisen wurde zum General-Feldmarschall-Lieutenant befördert, erhielt eine goldeue Medaille an golbener Gnadenkette und ein unter seinem Namen aufzurichtendes Landregiment. (Schon am 18. November erlag er einer wohl in Folge ber Belagerungswehen zu Straubing ausgebrochenen Epidemie.) Der Stadt murben zum Erfate für die nach bem heutigen Geldwerte auf 11/2 Millionen Mark zu veranschlagenden Schaben einige Steuern erlaffen, und fie erhielt ebenfalls eine goldene Mebaille.

An die energische Berteibigung Straubings hat der Boltsmund allerlei Sagen und Erzählungen gefnüpft, welche sogar in die Geschichte übergegangen sind. Leiber verhält es sich babei wie mit gar manchen gefeierten Belben und Thaten, beren Personen ober Handlungen vor bem scharfen Auge prüfender Kritif in Nebel zerfließen, z. B. Wilhelm Tell ober ber Schmied von Rochel, die als Reprajentanten des National= ruhms unfterblich geworden sind, obwohl ihre Gestalten nur verförperte Gebilde der schaffenden Phantafie bilden. So wird berichtet, ein burgerlicher Artillerift Ginfiedler habe mit feiner Ranone vom Balle aus 36 öfterreichische Offiziere erschoffen. Die Leiftung felbst klingt nur als eine Steigerung ber Thaten des tapfern Apothefers Soller — und eine Berfonlichkeit, mit welcher der angebliche Bürgerwehrmann Ginfiedler zu identifizieren ware, läßt sich in keinem Archivakte glaubhaft nachweisen. Bedenklicher noch verhält es sich mit der Unterschrift unter bem schönen Bemälbe Ottos im Münchener National. museum, beffen Abbilbung unsere freundlichen Lefer auf biefen Seiten betrachten. Dort steht zu lesen : "Bürger und Soldaten unter Ludner und Gidray verteidigen Straubing tapfer gegen die eingedrungenen Ofterreicher 1742". Das trifft nur auf Johann Michael Gichray zu, Gifenamtmann (Gerichtsbiener) von Deggendorf, ber fich bald als Parteiganger einen gefürchteten Namen erwarb und es noch bis zum f. preußischen General= major brachte, nicht aber auf ben Chamer Bürgeresohn Rifolaus Luckner, ben nachmaligen französischen Marschall, ber bamals im Infanterieregiment Morawisky (jest 5. Infanterieregiment) biente.

Hatte sich Straubing burch seine energische Gegenwehr in diesem Jahre die Freiheit gerettet, so unterlag es im solgenden den Wirkungen der Ereignisse, der Feder der Diplomaten. Unter dem Kommando des französischen Oberstlieutenants Bohsset de Gautier hatte es eine Besahung von ungefähr 2000 Mann, von denen ein Fünstel Bahern des Regimentes Truchseß, die übrigen Franzosen waren; dazu kam noch die bewassnete Bürgerschaft. Am 8. Juni hatte die Einschließung durch österreichische Truppen begonnen, die sich in eine förmsliche Belagerung verwandelte. Harte Tage waren der 18. und 19. Juli, denn die Belagerer unter Generals Feldwachtsmeister Baron v. Roth setzen der Stadt arg zu; doch die Feindseligseiten sanden ein unvermutetes Ende, indem am 19. Juli der kaiserlichsbaherische Generalabjutant Graf Rambaldi

mit bem Befehle eintraf, Straubing gemäß bes Vertrags zu Kloster Nieder-Schöneselb (27. Juni) zu übergeben. Demgemäß zog die Besatung ab, die Stadt wurde den Österreichern übersantwortet.

Die Beranderungen im Rriegswesen führten zur Aufgabe ber Festungseigenschaft von Straubing und infolgebeffen zur

Nieberlegung der Werke während der Jahre 1780 — 1790, und seitdem sah die alte Herzogstadt keine kriegerische Aktion vor ihren Mauern mehr, wenn auch die Feldzüge der französischen Revolution und des Kaiserreichs endlose Durchsmärsche und Einquartierungen von Freund und Feind mit sich brachten.

## Kleine Mitteilungen.

Gine Bauernhochzeit, wie fie alte niederbanerische Sitte und herkommlicher Brauch mit allen ihren Eigentümlichkeiten vorschreibt, wurde am 16. Juni in den Gaftlotalitäten des Biererschen Brauhauses in Beiselhöring begangen; die Musik war dabei volle 32 Stunden beschäftigt, bis ber Brautführer, die Rranzeljungfer, bie Hochzeiterin ins Saus bes Brautigams aus entgegengesett liegenden Orten zusammengeholt und nach Beendigung der Feier folieglich bom Festplate wieder hinausgeleitet murben, und bem Hochzeitspaare felbst bis vor sein Wohnhaus geblasen worden war. Rach dem Nachtmahl wurde die Musik in zwei Abteilungen getrennt; die eine spielte jum fog. "Danken" im oberen Saale bes Sauses auf, mahrend eine kleinere Anzahl Musiker in ber Sommerkellerhalle zum Tanze bließ. 60 Bafte maren offiziell eingelaben, es durften aber ihrer einige mehr an ben Bochzeits= tafeln geseffen sein; Sunger haben fie indeffen gleichwohl nicht gelitten, denn die Fürsorge des herrn Brau ift wahrhaft väterlich gewesen, indem er 3 Schweine (mit 4 Bentner), 10 Spanferkel, 18 Banfe und 3 Ralber ichlachten und Rindfleisch nebst Lungen 2c. in genügendem Bewicht von den Fleischbanten einfaufen ließ.

Das 8. Jägerbataillon.

"Bu Straubing ift ein Städtchen,

Da liegt von braven Jägern Ein ganzes Bataillon!"

So konnten, ein öfterreichisches Solbatenlied variierend, die achter Jäger singen. In Deutschland bestand von alters her eine be= sondere Borliebe für die Sägertruppe, vielleicht in Erinnerung an die urältesten Beiten, da unsere barenhäutigen Borfahren noch in ben Urwälbern hauften, und die Jagd auf mildes Getier und auf den Feind, des Mannes einzige Beschäftigung mar. "Jäger", balb in biefer, balb in jener Formation, befaß das bayerische Heer wiederholt; fie galten stets als eine Art von Elitetruppe und waren die Lieblingsabteilungen des Beeres und bes Boltes, fie genoffen eine besondere Boltstümlichfeit. Aber auch von militärischer Seite maß man ihnen einen Wert zu und gab gern jeder Infanteriebrigade ein Jägerbataillon bei, gewiffer= maßen als "leichtes Fußvolf". So wurden bie nach dem Schluffe ber napoleonischen Kriegsperiode überkommenen vier Jägerbataillone allmählich vermehrt: 1851, 1863, 1868 durch die Errichtung von je zwei; heute find unfere zehn Jägerbataillone, die im glorreichen französischen Kriege ihren reichgemessenen Teil der Lorbeeren brachen und sich in der That als Elitetruppe bewährten, im An= schlusse an die Organisation des Reichsheeres auf zwei vermindert.

Da haben benn ehemalige Angehörige des achten Jägersbataillons den Gedanken gefaßt, in ihrer einstigen Garnisonsstadt Straubing zusammenzukommen und in fröhlichem Beisammensein die alten Erinnerungen aufzusrischen, die alte Kameradschaft mit treuem Handschlag zu erneuern. War auch der Bestand des schmuden Bataillons nur von kurzer Dauer, so zieren seine Geschichte doch ewig denkwürdige Tage stolzesten Kriegsruhmes!

Aus den 5. Kompagnien der bisherigen 1., 5. und 6. Jägersbataillone wurde es am 21. Dezember 1863 zu Sulzbach gebildet, nach dem Feldzuge 1866 nach Straubing verlegt und am 1. Oktober

1878 zu Germersheim bem neuformierten 17. Infanterie=Regimente Orff als bessen zweites Bataillon einverleibt. Im Berbande ber 7. Infanterie=Brigade (zu welcher noch das 5. und 7. Infanterie= Regiment gehörten) unter dem Befehle bes tapfern, auf dem Felde ber Ehre gebliebenen Generalmajor Fauft, fpater des Oberften Bijot focht es im Feldzuge 1866 in den Gefechten bei Rofidorf (4. Juli) und Uttingen (26. Juli), in welch' letterem fein Kom= mandant, Major Rudolf, schwer verwundet wurde; im glorreichen Kriege 1870/71 war es in der 5. Jufanterie=Brigade (General= Major v. Schleich) mit bem 6. und 7. Infanterie-Regimente ein= geteilt und fchrieb mit blutigen Lettern feinen Namen auf die Tafeln der Geschichte bei Beißenburg (4. August), Borth (6. Auguft), Sedan (1. September); hier wurde der Rommandant, Dberft= lieutenannt Ferdinand Rohlermann toblich verwundet), Pleffis-Piquet (19. September), worauf es ein Blied des ehernen Ringes bildete, mit welchem die deutschen Beere Baris umschlossen, und in demfelben am Ausfallgefechte gegen Chatillon (13. Oftober) teilnahm.

Wohlan ihr Braven! Wir sind in Gedanken bei euch, wenn ihr der Gefallenen gedenkt, und wir heben die Hand mit euch, wenn ihr den alten, mit Herzblut besiegelten Bayernschwur ersneut: In Treue fest!

Der Bettelstudent. Einer der vier Söhne des Nagelschmiedes Röls zu Schwandorf, Casimir, ward Dr. U. J., Defan zu Donauwörth, Generalvikar und 1708 Bischof von Amycka und Beihbischof von Augsdurg. Den Akt seiner Konsekration zeichnete der Umstand aus, daß ihm dabei seine beiden geistlichen Brüder, Roger, Abt von Kaisheim und Amand, Abt von Donauwörth, als Afsistenten zur Seite standen. Um bei seiner bischöflichen Bürde seines niedrigen Herkommens nicht zu vergessen und stets daran zu denken, wie er beim Beginne seiner Studien zu Regensburg durch Kosttage im Seminare St. Bolsgang sich fortbringen mußte, ließ er die beiden irdenen Häselein, womit er sich einst die Kost geholt, in Silber sassen und vor sich auf die Tasel stellen, so oft er vornehme Gäste in seinem Hause bewirtete. Er starb 1715 69 Jahre alt und liegt im Domkreuzgange zu Augsburg begraben.

Ein Meisterwerk christlicher Aunst bietet sich den Bliden unserer Leser, das herrliche Glasgemälde, mit welchem vor wenigen Monaten die Simpertuskapelle in der Kirche St. Ulrich zu Augs= burg geschmückt wurde. Das Fenster wurde von der königl. Hospsglasmalerei von Fr. X. Zettler in München hergestellt, einer Anstalt, deren Namen durch ihre großartigen Leistungen sich Weltzruf erworben hat. Wir geben eine kurze Erläuterung des Bildes.

Das Bild zeigt uns die seierliche Übertragung der Gebeine des heil. Simpert am Osterdienstag 1492, den 23. April. Ein Fahnenträger eröffnet auf diesem Bilde die Prozession, die eben an der Nordseite der noch nicht ganz vollendeten Kirche (sie wurde erbaut vom Jahre 1474—1500) am alten Nordportal sich vorbeisbewegt. Dieses Nordportal wurde ausgebaut 1497, abgerissen im Mai 1881 und besindet sich gegenwärtig in Bruchstücken im Maximiliansmuseum in Augsburg. Dem Fahnenträger solgt der Prediger Konrad Mörlin. Hinter zwei Präsaten schreitet Bischof Friedrich von Zollern, das Haupt des heil. Simpertus tragend.

Friedrich von Zollern war von 1486—1505 Bischof von Augsburg, vormals Dombekan in Straßburg, wo er den berühmten Prediger Geiler von Kaisersberg zum väterlichen Freunde hatte. Unmittelbar auf den Bischof folgt der römische König und nachsmalige Kaiser Maximikian mit rotem Purpurmantel angethan. Sein Bild entspricht dem berühmten Porträt von Albrecht Dürer. Zu des Kaisers Seite sehen wir den Weihbischof Ulrich von Augsburg. Der kupferne, reichverzierte Sarg wird von den Übten Bartholomäus von Donauwörth, Georg von Roggenburg, Johann von St. Ulrich und Georg von Fulkenbach getragen. Unmittelbar hinter dem Himmel, welchen vier Diakone tragen, schreiten einher

Borläufer der Draisine. Ein sich selbst bewegender Wagen großartigsten Stils wurde 1649 von Johann Heutsch (geb. 1595) zu Nürnberg gebaut. Er fuhr auf vier Rädern. Auf den rückwärtigen lag ein großer Kasten, in dem sich ein Räderwerk besand, das durch einige gleichfalls in diesem Kasten besindliche und somit den Blicken verborgene Menschen getrieben wurde. Oben saß der Ersinder und lenkte den Wagen, dessen wurde. Oben saß der Ersinder und lenkte den Wagen, dessen wurde Ende in einen Drachen auslief, der die Augen verdrehte und, wenn das Bolk den Weg versperrte, Wasser ausspie. Ein Paar am Wagen besindliche Engel hatten bewegliche Arme und bliesen die Posaune. Karl Gustav von Schweden, besanntlich ein Wittelsbacher, kauste

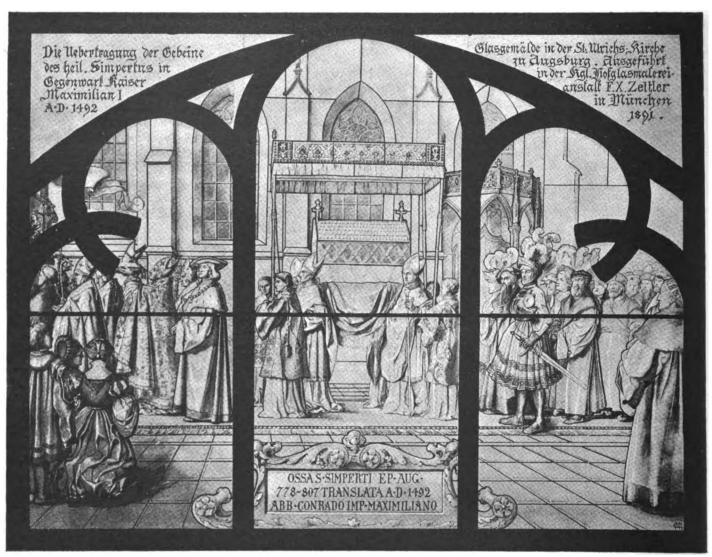

Aus der Simpertuskapelle zu St. Allrich in Augsburg.

die Herzoge Chriftoph und Wolfgang von Bayern, in ihrer Mitte Eberhard Graf von Württemberg. Das Bild des Bayernherzogs Chriftoph, von dem sonst wohl kaum ein Porträt existieren dürste, ist nach einer alten Rotstistzeichnung aus dem Aloster Polling gesertigt. Bon den übrigen Fürsten, die damals zum Reichstag in Augsburg versammelt waren und die alle an der eben beschriebenen Prozession teilnahmen, sehen wir auf dem erwähnten Glasgemälde noch Audolf, Fürst von Anhalt; Franz Wolfgang Graf von Hohenzollern, Franz von Ponte, Kanzler von England, und Graf Johann von Frankenheim auß Kroatien. Den sürstlichen Persönlichseiten solgten der Bürgermeister von Augsburg, Ludwig Hoser, und mehrere angesehene Bürger Augsburgs, darunter Sesassian Islung, Johann Langenmantel, Jakob Rehlinger und endslich Konrad Peutinger, der berühmte Stadtschreiber von Augsburg und der intime Freund und Ratgeber Kaiser Maximilians I.

ben Wagen um 500 Thaler und sendete ihn nach Stockholm. Später versertigte berselbe Künstler einen ähnlichen Wagen als Triumphwagen für den König von Dänemark, nachdem er schon vorher Stühle für Podagraisten in größerer Zahl gesertigt hatte, worin sich dieselben sizend durch die Kraft der Arme im Zimmer hin= und herbewegen konnten. In ähnlicher Weise versertigte der gelähmte Uhrmacher Stesan Farsler zu Kürnberg (geb. 1633, †1689) Kunstwagen mit drei und vier Kädern, die durch Kurbeln getrieben wurden, saft genau nach dem Muster der gegenwärtigen Draissinen.

Insalt: Berschwunden. Eine Rürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortsetung.) — Stoipfalzlerisch. Ländliches Bild aus dem Schwarzachthale. Bon Georg Dorrer. (Fortsetung.) (Mit zwei Flustrationen.) — Der Cagliostro von Bahreuth. Bon Dr. Hoacinth Holland. (Schluk.) — Die triegerischen Expentage von Straubing. Bon D. Koland. (Mit einer Flustration.) — Kleine Mitteilungen. Eine Bauernhochzeit. — Das 8. Jägerbataillon. — Der Bettelstudent. — Ein Meisterwert hristiger Kunst. (Mir einer Flustration.) — Berläufer der Draisine.

Berantwortlicher Redafteur S. Leber, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Olbenbourg, München.



## Verffmunden.

Eine Rürnberger Gefchichte von Albert Schultheiß. (Fortsegung.)

Strubel wahrnahm, daß Herr Wägel auf einen Stuhl niedersank und, das Gesicht mit beiden Händen bedeckend, saut aufstöhnte, er also vorerst nichts zu fürchten hatte, wuchs sein Mut wiederum. Er trat näher, beugte sich herab zu dem Sitzenden und sagte halbslüsternd: "Wir waren drei, als wir damals Madame aushoden. Ummon ist tot, Müller schweigt, und ich will ebenfalls schweigen, wenn Sie zahlen. Dann gebe ich auch den Dolch zurück, den ich bei dieser Gelegenheit vorgesunden. Ich habe ihn wohl ausbewahrt samt dem daran klebenden Blute. Ia, ja, regen Sie sich nicht unnötig auf. Wenn Sie zahlen, kann alles noch ganz gut werden. Also, für heute leben Sie wohl. Überlegen Sie sich meinen Vorschlag, ich habe die Ehre, mich zu empsehlen."

Der Schurke wollte eben mit schleichenben Schritten bas Gemach verlassen, als er auf ber Thurschwelle mit Müller zusammentraf, ber gerade eintreten wollte.

"Oho", rief bieser, "was geht hier vor? Wo hinaus, Mouhsie? Dableiben! Was hast Du mit Herrn Bägel gehabt?"

"Seid Ihr es, Müller? Das trifft sich gut, haltet den Krudel auf, er muß dableiben", sagte der Kausmann mit tonloser Stimme, sich müde von seinem Size erhebend.

"Aber wie sehen Sie aus, Herr Bägel, um Gotteswillen, was ist Ihnen zugestoßen? Hat dieser Tropf hier Ihnen so zugesetz? Er soll es büßen. Stillgestanden, mit dem alten Müller wird man nicht so leicht fertig, das merke Dir!"

"Er behauptet, daß meine Frau mit dem Kapitan Prüd's homme im Einverständnis gewesen, daß sie sich später jedoch Das Baherland. Rr. 43. veruneinigt, und daß meine Frau den Offizier beseitigt habe. Ich soll ihm Gelb geben, er verlangt tausend Gulden, sonst würde er mit dem französischen Obersten reden, der gekommen ist, um nach seinem verschwundenen Waffenbruder zu suchen. Der ganze Fall hat mich unsagbar aufgeregt."

"Schurferei und kein Ende!" bonnerte der biedere Buchhalter, dem die Erregung jugendliche Kraft verlieh. "Was fällt Dir ein, Dich mit solchen Geschichten an Herrn Wägel zu wenden? Soll ich Dich bei der Polizei denunzieren wegen Erpressung?

"Das wird in keinem Falle geschehen, Müller, spottete Krubel. "Da weiß ich boch zu viel von Madame."

"Den Teufel weißt Du!"

"Hoho, die Lisette bleibt mir's geständig, sie hat selber gesehen und gehört, daß die beiden auf vertrautestem Fuße mit einander gewesen. Als wir später Madame oben im Söller aufgefunden, war sie voll Blut."

"Natürlich, weil sie halb erschlagen war von herabgefallenem Balkenwerk, sie blutete ja aus einer Bunde am Hinterkopf. Die Lisette ist übrigens nahezu blöbfinnig, die können wir ganz aus dem Spiele lassen."

"Madame hatte einen blutbefleckten Dolch in der Hand, als wir sie aufgehoben. Dieser Dolch ist nunmehr in meinem Besitze."

"Also Diebstahl Deinerseits, und mit solchen Mitteln gehst Du darauf aus, Herrn Wägel, Deinen früheren Wohlsthäter, in empfindlichster Weise zu schädigen? Du willst ihn in den Augen der Mitbürger heruntersetzen, ja geradezu ver-

nichten. Und warum bies alles? Graut Dir denn nicht selber vor solcher Teufelei? Was bestimmt Dich zu einem solchen Vergehen?"

"Ich brauche Geld, benn ich will es mir nicht immer von meiner Frau pfennigweise vorgeben lassen", sagte Krubel troßig. "Wenn Herr Wägel übrigens nicht zahlen will oder kann, so braucht er es nur zu sagen, und ich wende mich an den französischen Oberst, dem sind meine Auskünste wertvoll genug."

"Was versprichst Du Dir denn von solcher Denunziation, haft Du denn darüber schon ernstlich nachgedacht? Ich glaube kaum. Wenn Dich aber die böse Lust antreibt zur Aussührung eines solchen Borhabens, so magst Du uns ohne weiteres die Polizei auf den Hals hetzen. Wir sehen den kommenden Ereignissen mit aller Auhe entgegen. Hüte Dich aber, daß Du Dich nicht in der eigenen Schlinge fängst. Wenn ich Dich recht verstehe, so willst Du von Herrn Wägel Geld erpressen unter der Drohung, bei verweigerter Zahlung ein Dir bekanntes Geheimnis auszuplaudern?"

"Geld will ich haben für mein Schweigen, das stimmt!" bestätigte frechen Tones der ehemalige Ausläufer.

"Wenn der Oberst Dich für Dein haltloses Gewäsche belohnt, dann wende Dich je eher je lieber an ihn. Denn von uns besommst Du nicht einen roten Heller, dies darf ich Dir in Herrn Wägels Namen aufs allerbestimmteste versprechen. Nicht wahr?"

"Ganz gewiß!" nickte ber Gefragte, "und nun laffen wir ben erbarmlichen Menschen seines Beges ziehen."

"Das lautet recht stolz, Herr Wägel, aber ich fürchte nur, daß Sie noch klein beigeben, denn es wird bald der Tag kommen, wo ich volle Rache nehmen kann, für all die vielen Demütigungen, die mir in diesem Hause hier von jedermann zugefügt worden sind. Wir werden uns recht bald wiederssehen. Für heute wünsche ich recht vergnügten Worgen!" und hohnlächelnd verließ mit ironischem Gruße der Elende das Zimmer.

#### 6. Rapitel.

Ein herrlicher Sonntag Nachmittag ist es im Monat August. Noch steht der Sommer in voller Pracht, aber leise und sacht kündet schon der Herbst sein Kommen an. Um diese Zeit ruht sich's am besten in der kühlen Beranda, welche bei Wägel den Übergang herstellt zwischen Haus und Garten: ein mäßig großer Raum, der bequem eine Familiengruppe zu sassen vermag. Die Mauerwände sind auß dichteste mit Immergrün und wildem Wein bewachsen, während die Glycine mit üppigen Ranken an den Säulen des Vorbaues emportlettert zu den Gesimsen und von dort eine reiche Fülle dunkelroter Blüten herniedersendet; ernst seuchtet die blasse Pracht der Passionsblume aus diesem wuchernden Grün der Gesträuche.

In einem bequemen Sessel ruht Madame Wägel mit halbgeschlossenn Augen; auf den klassisch edlen Zügen des bleichen Gesichts liegt die erhabene Ruhe stillen Duldens ausgebreitet; ihr zur Seite sitt Bertha, eine Arbeit in den Handen, während Max die Zeitung liest. Aus dem nächsten Zimmer, dessen Fenster und Thür weit geöffnet sind, dringen die Klänge eines vortrefslichen Instruments in herrlich rauschenden Tonfluten heraus in die sommerliche Stille, und das meistershafte Spiel verrät, daß nicht nur eine wohlgeübte Hand die Tasten regiert, nein, daß hier bei Wiedergabe eines unsterb-

lichen Wertes fo recht ein Geift zum andern spricht. Ein langes Praludium, bas in phantastischen Gestaltungen ein Thema paraphrasierte, schloß endlich mit der Introduktion zu Beethovens unfterblicher Schöpfung, ber herrlichen Frühlings= Sonate, jenem Werke unvergänglicher Jugendfrische, dem unfere Großväter ebenso begeistert lauschten, als wir felber, wenn ein berufener Junger und Interpret biefen Schat machtigster Gefühle und Stimmungen uns erschließt. Schon bei ben ersten Rlängen hatte Madame Bägel aufgeblickt und bann erft mit weit geöffneten Augen dem Spiele gelauscht, bis ein verständnisvolles Lächeln ihre bis dahin starren Züge belebte, und langsam Thräne um Thräne die bleichen Wangen herunterträufelte. Mit Staunen hatte Bertha auch diesmal wieder wahrgenommen, welch tiefen, erschütternben Gindruck bas feelenvolle Spiel des jungen Franzosen auf ihre Mutter gemacht.

"Du weinst Mama, und Du bist ergriffen, so hast Du benn die Sprache der Töne verstanden? Ach, schüttle nicht das Haupt und weine nimmer. Ich fühle mich so leicht, so wohl, so glücklich. Noch kann alles gut werden!" und die Tochter küste mit tieser Bewegung die Hand der Mutter.

Da trat Henri Martin aus der Thür des Zimmers auf die Beranda, um mit achtungsvoller Berbeugung der kleinen Gesellschaft sich vorzustellen, aber rasch erhob sich Bertha, und den Franzosen an der Hand sasses sie ihn vor den Sessel der Kranken, indem sie lebhaft ausries: "Kommen Sie, Monsieur Martin, meinen herzlichen Dank entgegenzusnehmen sür Ihr meisterhaftes Spiel. Auch Mama will Ihnen danken, gönnen Sie Ihr nur gütigst einen Augenblick Zeit zur Sammlung. Mama, hier steht Monsieur Martin, hast Du für ihn kein Wort der Anerkennung?"

"Erlauben Madame", sagte der Franzose, mit eleganter Berbeugung die gereichte Hand an die Lippen führend; dann suhr er, sich an Bertha wendend fort: "Gnädiges Fräusein sind zu gütig, den besten Willen, der mich beseelt, um den Werken eines großen Meisters gerecht zu werden, ohne weiteres gleich für die That selber zu nehmen. Auf dem Flügel bin ich mir, zumal, wenn es Beethoven gilt, meiner Anfängersichaft noch sehr wohl bewußt."

Während er so sprach, haftete der Blick der älteren Dame mit seltsam forschendem Ausdruck auf des jungen Franzosen Antlig. Man konnte deutlich wahrnehmen, wie ihr Geist in hartem Ringen mit beengenden Fesseln ängstlich nach einem befreienden Wort suchte, das aus der Tiefe der heftig arbeitenden Brust heraus sich zwischen die Lippen drängen wollte, und welches dennoch die Zunge nicht auszusprechen vermochte.

"Was sehlt Dir, Mama, kann ich Dir helsen?" sagte Max, der, einem Winke der Schwester folgend, herbeigeeilt war. Aber Madame Wägel schüttelte ablehnend das schöne Haupt mit den noch üppigen, jedoch schneeweißen Haaren, dabei hielt sie mit beiden Händen die Rechte Martins sest und blickte unverwandt von ihrem Size zu ihm empor. Da stieß sie hastig das eine Wörtchen "Clery" aus und beobachtete mit größter Spannung den Eindruck, welchen dieser Name auf den jungen Franzosen machen würde.

"Clern?" wiederholte bieser mit dem Ausdruck des Stausnens in den hübsichen Zügen, "Clery, was soll das heißen? Es ist mein Geburtsort, ein kleines Dorf bei Orleans, wo früher meine Eltern lebten, bis sie nach Nogent-sur-Marne bei Baris zogen. Aber ich habe Clery noch nie genannt."

"Clery bei Orleans, ja, ja!" wiederholte Madame Wägel mit freudiger Miene, den jungen Mann fester fassend, welcher, nachdem er ihre Absicht erkannt, sich niederbeugte und willenslos es geschehen ließ, daß die Kranke, sichtlich aufs höchste erregt, einen heißen Kuß auf Wange und Mund drückte, dann sank sie erschöpft auf ihren Sit zurück und schloß die Augen wieder zu längerem Schlummer.

Erstaunt blicken die drei jungen Leute einander an, dann rief Max: "Was hat das zu bedeuten? So habe ich Mama noch nie gesehen. Doch möchte ich es nach allen bisherigen Beobachtungen als ein gutes Zeichen begrüßen, daß sie sich für ihre nächste Umgebung lebhafter als sonst zu intereisieren beginnt. Die gewaltige Aufregung wird ihr hoffentlich nicht schaden. Auf alle Fälle will ich gehen, Papa aufzusuchen, den ich wohl am sichersten beim Medizinalrat treffe."

"Und bahin gehst Du ja doch am liebsten!" lächelte Bertha. "Wich wundert überhaupt, daß Du es bei uns so lange ausgehalten. Aber geh nur, ich bleibe gern bei Mama, Monsieur Wartin wird mir Gesellschaft leisten."

In diesem Augenblick öffnete Madame Wägel ihre Augen, die einige Sekunden mit dem Ausdruck größter Zärtlichkeit auf den Zügen Henris hafteten und alsbald sich wieder schlossen, während ein Schimmer unbeschreiblicher Seligkeit

sich über bas milbe Antlit verbreitete, und bie Hand wiederum nach des Franzosen Rechten haschte.

"Sie sehen wohl, Herr Henri, daß Sie nicht wohl fort können", behauptete das Fräulein lächelnd. "Aber bringen Sie auch gern ein so großes Opfer?"

"Was nennen Sie ein Opfer, Fräulein?" fragte Henri, und ein treuherziger Blick flog hinüber zur Gefährtin, die an der andern Seite des Krankensessels Platz genommen. "Wenn das Leben fortan mir nichts Schwereres auferlegt, als in solcher Gesellschaft einige Stunden verplaudern zu dürfen, dann zählte mein Dasein zu den allerrosigsten auf Erden."

"Immer galant", scherzte Bertha.

"Ach, nein", behauptete Henri, "ich spreche in vollem Ernste, denn ein hartes Geschick hat früh gewollt, daß ich lernte, auf eigenen Füßen zu stehen, und die frohen Stunden, wo ich so recht aus Herzensgrund mich freuen durfte mit der ganzen Sorglosigkeit der Jugend, waren mir von jeher kärgslich zugemessen."

"Wenn das für Sie ein Trost sein kann, so will ich Ihnen sagen, daß es auch bei uns hier nicht anders gewesen. Doch haben Sie als Mann, außen in der Welt herumgeworfen, ganz anderes erlebt, als ich unbedeutendes Mädchen, und Sie würden mich zu hohem Danke verpflichten, wenn Sie mir erzählen möchten von Ihrer Jugend."

(Fortjetung folgt.)

### Stoipfalzleriff.

Ländliches Bild aus bem Schwarzachthale von Georg Dorrer. (Schluß.)

a ist zuerst der Weberstanzllenz, in seiner Jugend bei den "Holanern" als Trompeter in der Musik verwendet; von diesem weiß der Sepp, daß sein Hauptkümmernis sei, daß kein Vierneigl lange unausgetrunken stehen bleibe, dann der Gregerlsschneider! Der Schneider hatte in grauer Vorzeit einmal ein halbes Jahr heftig auf einen Schullehrer studiert und aus dieser merkwürdigen Epoche seines Lebens noch so viel Geigenspiel herübergerettet, daß er leidlich zu sekundieren vermag. Hierauf kommt der Ruschtygirglschmied, dem immer die Lust ausgeht, wobei wir nicht ersahren konnten, ob sich dieser Umstand auf den Ruschth selbst oder auf das afthmatische Leiden seiner bejahrten verräucherten Klarinette beziehe.

Nachdem sich Sänger und Orchester burch "Anfeuchten" ordentlich gekräftigt, schnackelt, strampst und juchzt der Sepp, dreht sich dabei ein paarmal um sich selbst und schnadahüpfelt weiter:

"Du herzis schoins Schoperl I sog ba mein Grund, Und i gab da mei Herzl Bann i 's auffa thou tunnt. Du liegst ma in die Aug'n Und du liegst ma im Sinn

Du liegst ma im Herzl Drei Klaster töif drinn. Woidl host gwoint um mi Beil i niat kuma bi Woidl öiß bin i do

Bifch no glei 's Gofcherl') v.

1) Das Mündchen.

Das zusammengewöhnte bäuerliche Musikantentrifolium spielt in der besten Harmonie den Schnadahüpfln des Sepp nach, nur als er singt:

"A bisl fitrisch, a bisl satrisch A bisl grouß mou ma thoa Boirisch Thola mou ma er<sup>1</sup>) segn loun Oba geb'n mou ma er toa,

scheint es, als ob die Rlarinette plöglich einen Afthmaanfall bekommen wollte.

Der Wirtsgirgl, der gut aufgelegt ift, weil das Damoklesschwert einer "Keierei")", welches an einem Haare über jeder Kirchweihseier hängt "heunt" nicht herabzusallen scheint, zwickt auch sein Getzl unter Seppens Glangeln:

> "Sagts ma, wos fahlt n Bier? Drum trinkts und seids gern hier! Göit Enk wos o, Is da Wirth dafür do Thöits ma net raffa, thöits ma net schlog'n, Nehmts löiba Enkena Woidla bon\*) Krog'n\*) Hopala Boum, nehmt sies bon Krog'n."

Der dicke Wirtsgirgl will den Burschen gleich mit gutem Beispiel vorangehen und eben das nächste Moidl an sich ziehen, allein er wird unter allgemeinem Gelächter von seiner "Alten" geschwind weggezogen. "Gelt alter Schliffel<sup>5</sup>)" keift die Alte, "döß stand da o, oba dou bleibt da d Schnobel saba, so lang i no zwurln<sup>6</sup>) ko." Um dem Wirtsgirgl aus der Verlegen-



<sup>1)</sup> er heißt hier "ihnen", ben Musikanten. — \*) Keierei = werfen, Berferei, Rauferei. — \*) beim. — \*) Kragen. — \*) Schlingel. — \*) Die Füße bewegen.

beit zu helfen, sett bas Orchester ein und spielt einen Landlbreber. Den fehlenden Bag ersett ber Gregerlichneider, inbem er sich jedesmal mabrend bes Spiels an eine leere Riste stellt und auf diese mit einem seiner bunnen Beine nach bem Tafte ber Dusik fraftig stampft. Alles breht sich um im Tange, zu welchem die Burschen ber Site und Bequemlichkeit wegen Janker und Weste abgelegt, und die Madchen das läftige Rodl, fo daß bas helleuchtende Beig ber Kirmapfoade und bas grelle Rot ber in bem rasenben Landsbrehertafte fliegenben Röcke der Mädchen, die vorwiegende Farbe des Anäuels bilben, in dem sich die einzelnen Baare bicht aneinander gleich einem lebendigen Rreisel breben. Die Bande gegenseitig auf ben Schultern, so halten sich Bursch und Dirnbl beim Tanze umschlungen, das Madchen zur Parade ein weißes Taschentüchl in der Hand. Das Engagement der Tänzerin ift ein Rapelle zu und klimpert mit den Markln in der Tafche:

außerst einfacher Prozeß: Der Bursch nähert sich bem nächsten besten Mädchen und "zöigts af,1), b. h. nimmt es mit in die Reihe der Tangenden ohne eine Silbe zu verlieren, fo felbstverftanblich ift biefes abgefürzte Berfahren. Nach beendigtem Tanze läßt er 's Moidl wieder fteben, wo es geftanden, ohne jeden Dank, benn 's Moidl ift ja froh, wenn's recht oft einen "Tangerer" befommt, benn tangen thut's fürs Leben gern. Bas die Bewirtung ber Damen anbelangt, fo wird ihnen von den Burschen manchmal großmütig der Krug angeboten, aus bem bie Mabchen aber taum merklich nippen, benn nach Durft zu trinken, ware "ohabisch")!" Man heißt biefes Anbieten bes Rruges "'s Gichenk halten". Der Sepp hat bas geschneckeltes) Baserl gebreht, daß ber Rod und bie Banber ihres Saubchens nur fo flogen, und nachdem er fich ber Bflichten gegen seine Tanzerin burch "'s Sichent halten" entlebigt, läßt er fie fteben und wendet fich wieder ben Berrenleuten

und Waldvereinlern zu, welch' lettere burch bas filberne Farrenfrautsträußchen auf dem Hute als solche erkenntlich sind: "I', wenn's fog'n mouß, wois is, bi a recht a nascher4) Rabel 5)" entschuldigt sich ber Sepp von vornherein. "Allaweil voarn bro, wous a Regarazion 6) git. J' bin ober a a schöiner") Bursch und to's macha und vostöich thou i a wos."

Er begründet biefe etwas unbescheidene Behauptung mit ber gesprächsweisen Erwähnung bes großen Biehstanbes feines elterlichen Bofes. "Gelts bou ichauts De Bauslmanner", ruft er ben Herrenleuten zu, welche zu bieser Apostrophierung gemütlich lächeln, benn es ift ihnen nicht entgangen, bag ber Sepp bereits einen "Tambes")" hat. "Möifts halt a schaua, baß 's zu wos kummts" geht es weiter, "Ja wenn ma unsern Beug a a so o'brachten, woi boi im Gebirg brinn, won i a mol gwen bin am Bfouch bo mein Bettern. Dbi vokafa a

Da1) um zwölf Pfengen und a Magl Milch um vierz'g Pfengen und bos macha grob boi Frema. Dos Gfraß hot Blotan2) volla Geld und zohln thoins, daß fi Bam boign. Beita in Wold brinn fumas a alle Joahr woi d'Maitofern. Daß 's boi herzügeln wöllts, bos to ma net schänden. No laßts Ent no niat irr macha, geroinze3) Manna", ermahnt Cepp zum Schluffe seines Speech "mit ba Beit kumas scho no, boi frema Spendlen4) und wenns no a mol bou g'wen san, nacha fumas wieda, wenns ober Dinen niat nobel gnou is, no:

> "Banns bir bei uns herhint net afallt Woaßt Freundichen, na ziegst bi' halt Und wennst gern dou bift, bann ichlog ein, Sollft vo bie Unfern oina fein."

Rührts Ent De Rüiftocto) schreit barauf ber Sepp ber

"Spielleut feids freuzwohlaf. Heut genga d'Thola braf, Lusti in Ehrn Ro und Nemad vowehrn. Heut sama vo da Schirg'n6)=Bolizei Bis an'n graben Morgen frei Juhu Boum, heunt fan ma frei!"

Der gestrenge Berr "Oberamtmann" hatte zwar bas Ende ber Tanzmufif auf 11 Uhr nachts festgeset, allein bie Polizeistunde ist ja dafür da, um übertreten zu werben, und die Gendarmerie hat an folchen Tagen anderes zu thun, als an allen Tangpläten ihres Bezirfes zu kontrollieren und auf die Übertretung ber Polizeistunde zu warten, beshalb find Weberstanzllenz, Ruschkngirgl und Gregerlichneiber unermüblich, "Münzen zu sammeln", alle oft nicht unbeträcht= lichen Bierneigeln manchmal jogar gegen ben Willen der Eigentümer beharrlichst auszutrinken, mit den harmonisch geftimmten Tonen ihrer "Ifterermenter" bie firmeggästlichen männlichen und weiblichen Tanggebeine in Schach zu halten

und die Mannetsleut einzeln "affi 3' pfeifa," bis zum früben Morgen.

Andern Tags, bem Kirchweihmontag, Nachmittag, bemuht sich der musikalische Dreibund wieder redlich, in feine Bertzeuge die gewünschte Übereinstimmung zu bringen und insbesondere ber heiseren Klarinette frischen Lebensobem ein= auhauchen, was nach vielen ernstlichen Bersuchen schließlich gelingt. Nach altherkömmlicher Weise haben fich die "Kirmaboum" nacheinander beim Wirtshause eingefunden, und nun geht es an die Aufstellung zu einer Rundreise in die Behöfte bes Dorfes, technisch bas "Umipfeifa" genannt, welches bas Rirchweihvergnügen für einige Stunden aus bem Centralgebiete, bem Birtshaufe in die einzelnen Bauernftuben überträgt. Voraus kommt ber "Sepp von di Schwolischee" mit dem Rirchweihfruge in ber Hand, an seiner Seite ber große Wirts fnecht, auf ben fein Berr große Stücke halt, ba er in ben

Oberpfalgifche Trachttype.



<sup>1)</sup> an sich ziehen. — 1) "ohabisch" = unbescheiben, aufbringlich. \*) geschnedelt = gelodt. — \*) närrischer. — 5) Kerl, Bursche. — 6) Unterhaltung. — ') heißt hier "vermöglicher". — ') Tambes = Räuschchen.

<sup>&#</sup>x27;s Basers.

<sup>1)</sup> Gi. - 9) Gelbblafe. - 8) Gemeinschaft ber Manner. -4) schmächtige Leute. — 5) Rienstöde. — 6) Schergen.

Geheimnissen und Vorteilen bes "Hinauskeiens" ungemein ersahren, und eine solche Kunst bei einem "Wirtshausel") noch zu allen Zeiten hoch geschätzt ward. Der Wirtsknecht schleppt einen riesigen steinernen Henkeltrug voll Bieres zum Nachfüllen bes Kirchweihkruges, bewahrt aber bei der lustigen Kundreise eine gewisse, ber Wichtigkeit seiner Stellung gerade in diesen Tagen angemessen Ruhe, während die nachsolgenden Bursche sich gegenseitig überbieten in tollen Sprüngen, Jauchzen, Strampsen und Hutschwenken. "'s san halt sakrische Boum" sagen die Alten.

Der "Wusi" folgt ber "Köichelbou"<sup>2</sup>) mit ber Spitkürbe auf dem Kücken, und den Schluß bilden die Dorstinder, welche gestern den ganzen Tag die Herrlichkeiten des "Kirwastandes")" begehrlich angestaunt, den die alte Kirmzäunerstüriwabl mittels zweier hölzernen Böcke und einiger Bretter vor dem Wirtsbackosen ausgebaut und mit lebzelternen Herzen, Plätzeln

u. dgl. zuckerbäckerischen Subtilitäten gar verführerisch belegt hatte, und heute sind besonders die Buben alle mobil, um beim Umipseisa "im gleichen Schritt und Tritt" zu folgen.

Unter ben Rlangen eines ländlichen Marsches ber, abgesehen von den kleinen Unterbrechungen, welche bas Überseten über die Graben ber vom Regenwaffer ausgeriffenen Dorfftrage verursachen, ganz säuberlich exekutiert wird, geht es von Sof zu Sof. Beim Ginzug rafenbes Gebell bes vor ber Hausthur jedes oberpfälzischen Bauernhofes angehängten Es erscheint, sichtlich Rettenhundes. freudig erregt, die "floi Dirn"4) und hangt ben "Sejan" zurud. Alles brangt fich hierauf in die Stube. Wir folgen auch, um zu sehen, welcher Art eine oberpfälzische Bauernstube ist.

Das in ihr herrschende Licht ist ein gedämpstes, denn die ursprünglich weiß getünchten Wände sind vom Rauche des

Rienspanlichtes, welches unter bem aus ber Mitte ber braunen hölzernen Dede herabhängenben trichterformigen bretternen Rauchfange in ben langen Winterabenden gum Spinnen geleuchtet, geschwärzt, und die überdies durch außen überhangendes Beinlaub in ber Lichtspendung beeintrachtigten Fenfter nicht groß. In ber Ede fteht ein riefiger, vielfach mit Behm ausgebefferter gruner Rachelofen mit eingesettem Reffel, in welchem bas Baffer zum Anbrühen bes "Gfod"5) bes Biebes beiß gemacht wird. Unter bem Ofen girren in einer Steige ein paar Turteltauben, und oben lauft um benfelben eine Bant, welche zumeist vom "Oh'ferl"6) besett ift, benn "so ein altes Leut" fann felbft im Sommer bie Dfenhige vertragen. In ber Ede zwischen ben Fenftern hangt bas hölzerne verräucherte Rruzifix mit "Balmfagerln" besteckt, und baneben in bunter Glasmalerei die von unferer Landbevolferung befonders verehrten Beiligen, als ber beil. Georg, Martin, Florian und Sebastian. Davor ber schwere eichene Tisch mit großer, ben

Das Bayerland. Rr. 43.

"Loi") bergenden Schubladen und gespreizten plumpen Füßen. Einige grobe Stühle, eine Schwarzwälderuhr, den Schüsselzrahmen, der irdene Wasserferkrug auf der Wandbank, 's Nahstörbl der Weiberleut auf dem Fensterbrett, über dem Tische von der Decke herabhängend eine Glaskugel, welche in ihrem Innern den heiligen Geist in Gestalt einer Taube von künstlichen Blumen umgeben enthält, vervollständigen neben dem Himmelbett der Gheleute in der Ecke die Einrichtung.

Die Hauskirchweih, wie wir sie nennen wollen, wird, nachdem alles der Einladung des "Ohherrl", der bei Ankunst der "Kirwaleut" Gossine und Hornbrille bei Seite gelegt, gesolgt und sich niedergeset, durch einen "Schmath") oder "Dischgures" über das gute Aussehen des großelterlichen Baares, über die große Sau, welche der Wirtsgirgel zur Kirchweih abgestochen, über das alte Burgermilitärgewehr mit "Bankenet" welches dem Wirtsgirgel (der es in der Absicht,

ben Glauben zu erweden, in feiner Bechftube fite ein Bendarm, jum Abscheuch bes vielen Bettelgefindels in sein hausflet gehängt) gestohlen worden, ja sogar über einen in Aussicht ftebenden Rrieg und ben - Beltuntergang eingeleitet, bann aber muß ber mahrend bes Befprache machtig angestauten Tanglust der jungen Leute Raum gegeben merben. Die Bäuerin, die "grouß" und die "floi Dirn" ja felbst bas Dh'ferl werben das Opfer dieser Tanglust, zu dem sich bie erften brei äußerft willig hergeben, während das "Oh'ferl" sich nur unter Reifen und Zetern in bas Unvermeibliche findet. Die Bäuerin holt nach einigen furzen Touren eine gehäufte Schuffel voll Rüchel aus der Kammer und schüttet sie dem Rüchelbuben, dem hoffnungsvollen Sprößling bes Weberstanallenz als übliche Spende für die Mu= fifanten in bie Rurbe, bann geht es Bur nachften Station und fo fort von



d' Sanni aus dem Jagerhäust. Oberpfalgische Trachttupe.

Sof zu Sof, bis bann alles wieber im Wirtshaufe anlangt.

Im Wirtshause treffen wir unter den seiertäglich gekleibeten Gästen einen alten Bekannten im Arbeitskleide, den alten Steinhauersepp. (Siehe Bayerland I. Jahrgang S. 306), welcher heute dem Kasigenbauern einen neuen steinernen Brunnengrand in den Hof hat setzen müssen und um zu einer frischen Maß zum Netzen der steinstaubbedeckten Kehle ins Wirtshaus gegangen ist, mit dem Borsate, bloß eine Maß zu trinken und dann zu seinem "alten Gwitter" wie er sein bejahrtes eheliches Gespons treffend nennt, heimzugehen. Wit der landläusigen Entschuldigung für plöglich ausbrechende tolle Lust: "Alle Joahr wird a Kouh a mol narrisch", wirst er ein paar von seinen sauerverdienten Sieberln auf den Tisch und läßt sich auch nachpseisen:

A Stoihauer bin i As n Stoipfalzlandl Bin seiertogisch aufg'legt Im alten Werktogsgwandl.

Wir bringen sein Bild, wie es an seiner Arbeitsftatte in

¹) Hausel — Haustnecht. — ³) Küchelbube. — °) Marktbube. — 4) fleine, d. h. jüngste Wagd. — 5) turz geschnittenes Futter. — 6) Uhnsfrau, Großmutter.

<sup>1)</sup> Broblaib. — 2) Geplauder.

unserm geliebten frischen grünen Walbe gemalt wurde, als ben Typus eines echten "oberpfälzischen Steinhauers".

Die Geschichte dauert bis tief in die Nacht hinein. Dem sterblichen Teile des Menschen wird die beste Sorgfalt zugeswendet und insonderheit dem Magen an Bier, Fleisch und Bacwerk ein Erkleckliches aufgebürdet. Das Tanzen wird, als die Verdauung befördernd, anderseits den Appetit für immer weitere Genüsse anregend und als kräftige Körpersbewegung doppelt angenehm empfunden. Nachdem auch wir

ber Wirtstüche alle Ehre angethan, und als unsere Anstrengungen, das Ausgetragene zu vertilgen, nichts gefruchtet, das Übriggebliebene verschämt in ein Tüchl gebunden und als "Kirwabschoi"") für den andern Tag bei Seite gelegt und verwahrt haben, holen wir uns die "Gschneckelte" aus der Reihe der Mädchen und drehen uns nach dem "böhmischen Wind":

> Bo dou hint san mer füra, Drum san ma so frisch; Weils allaweil dou hintrum So winterisch is.

### Sffloß Beldenstein bei Neufaus an der Pegnig.

Bon Johann Böhm.

as obere Begnitthal gehört unstreitig zu den schönsten Thälern bes Frankenjura. Als Glanzpunkt besfelben barf aber ohne Zweifel bie Strecke von Artelshofen bis Neuhaus bezeichnet werden; benn hier ift bas enger werdende Thal mit feinem rasch babineilenden, forellenreichen Fluffe, ben herrlich bewaldete Bergabhange mit abwechselnden pittoresten Felspartien begleiten, von hober, landschaftlicher Schonheit, eine Justour von etwa 9 km, daher auch außerordentlich genufreich. Aber auch die Bahnfahrt bietet des Intereffanten und Überraschenden viel, da nicht weniger als 15 Brücken und 7 Tunnels paffiert werben muffen, und ber Rug an reizend gelegenen Ortschaften, wie Rupprechtstegen, Belben zc. vorüberführt. Bald nach ber Station Belben wartet bei nordwärts gerichteter Kahrt eine neue Überraschung für ben Reisenben. Den an einen weit ins Thal vorgeschobenen Felsberg im Halbbogen angelehnten Markt Reuhaus a. b. Begnit überragt mit hoben Mauern und Zinnen die Burg Belbenftein, die fofort ben Blick fesselt und bas gange Interesse in Anspruch nimmt. Saben wir eine bewohnte Burg, eine gut erhaltene Ruine vor und? Wer fitt ober fag broben, geschütt von Mauern und Türmen, gebietend über Berg und Thal?

Ghe wir über biefe Fragen Aufschluß erholen, wenden wir uns nach Berlaffen bes Bahnhofs rechts, um jenfeit ber Begnit von fanfter Anhöhe zuerft bas äußerft malerische Bilb voll und gang auf une wirfen zu laffen. Es ift Mittag. Heller Sonnenschein liegt auf den sublichen Wandflachen ber Baufer und der altehrwürdigen Burg, die nordlichen bafür in tiefem Schatten laffend. Rnapp über bem im Borbergrunde sichtbaren Bahnhof erhebt sich aus ber Thalebene stufenweise Die Ortschaft, über ihr, auf steilem Felsen thronend, Die terraffenförmig ansteigende Burg mit ihren Rundturmen, hohem Sausgiebel und schlankem Wartturm. Unterhalb des einzigen bebachten und bewohnten Thorturms muß die Ginfahrt zu fuchen sein, ba ber Felsberg nach allen Seiten, befonbers nach Norben, schroff abfällt, ben breiten Steinfuß in ben Fluten ber Begnit badend. Das weit ausgebehnte, hubsch geglieberte Bauwerk steht aber keineswegs tahl und ohne landschaftlichen Schmuck ba. An einer Band rankt bie Rebe, an ber andern flettert ber Epheu empor, eine Baftion zieren die Gipfel grüner Tannen, die andere ift von früchtebeladenen Obstbäumen besett, und auf höchster Felsenspite grünt neben bem schlanken Luginsland ein Birkenwäldchen. Nach Beften fieht man die Felfeninsel von bewaldeten Sügeln nahe berührt, deshalb von einer schützenden Doppelmauer umgeben, die sich auf schmalem Felsgrat nach Norben zieht und burch einen Ecturm bas barunter liegende Falkenloch bewacht; nördlich ist das herrsliche Bild von dem großen Belbensteiner Forst, "ehemals der Sitzahlreicher Käuberbanden, nun das Endziel aller Jagbliebhaber", süblich von den Bergen der Begnituser flankiert.

Aber nun wollen wir burch den Markt hinauf und in ber Bergfeste felbst Umschau halten. Gine halbverfallene Steintreppe führt zu fleiner verschloffener Pforte, barüber bas Familienwappen Bischof Georas III. von Bamberg, aus bem Geschlechte ber Schenken von Limburg, † 1522. Weiter links zieht der Fahrweg zum Hauptportal, welches das Wappen des Fürstbischofs Philipp von Henneberg schmudt, der als trefflicher Regent in der Geschichte genannt wird und 1487 das Beitliche segnete. Wir klopfen an das alte Thor. Turme ruft die Stimme: "Wer da?" und fragt nach unserm Begehr. Da wir in friedlicher Absicht kommen, öffnen sich die Thorflügel, und wir treten in ein Borwert, deffen Mauern reich mit Schießscharten verseben, mahrend bie an ber inneren Band liegenden besonnten Bobenflächen zu hübschen Gartchen umgewandelt find, in benen früchtebelabene Baume bas Auge ergoben. Beiterhin links zeigt fich bas eigentliche Burgthor. beffen gebrudt gotischer Bogen ungehindert zu paffieren ift, ba Graben und Zugbrude langft verschwunden find, und feine Thorwachter mehr in ben beibseitigen Bollwerken hausen.

Im großen, zu einem Garten verwandelten Burghof fteht links bas alte einfache Herrenhaus, entgegengesett ein langgebehntes Bebaube, ehemals bas Rornhaus ber fürstbischöflichen Raftner, bas, wohnlich hergestellt, 1870 bis 1878 ber Sig ber Gisenbahnbausektion Neuhaus unter Leitung bes Sektions-Ingenieurs G. C. Henoch war, ber auf ber 25 km langen Strede zwischen Eschenbach und Michelfeld 4 Bahnhöfe, 7 Tunnels und 21 eiferne Bruden gur Ausführung brachte, wie auf bem im Schlofigarten errichteten Dentstein zu lefen ift. Links vom Kornhaus befindet sich ein kleines Balbchen und ein großer Baumgarten. Gegen die Oftseite gu liegt eine zweite, mit Obstbaumen bepflanzte Terraffe, mit ftarken Ecturmen versehen. Die britte und oberfte Terraffe, auf steiler Felsenspige rubend, gewährt von hober Baftei aus einen geradezu bezaubernd schönen Rundblick. Nach Norden schweift bas Auge über den endlosen "Bischofswald", ben Belbenfteiner Forst, nach Nordost trifft es bie Bohen von Auerbach, nach Often bas Rrottenfeer Forstrevier und bie

<sup>1)</sup> Bescheib.

Berge um Königsstein, barunter ber große Offinger, gegen Südosten den Breitenstein und Wachtberg bei Eschensselden, gegen Süden und Südwesten den Hartenstein und Hohenstein und tief unten das reizende Pegnisthal, aus dem hier und da gleich einem Silbersaden der Pegnistspiegel herausblitt. Es ist von dieser Stelle kaum wegzukommen, denn immer wieder entdeckt das Auge Neues, Liebliches, Malerisches, und immer mehr weitet sich das Herz, so daß man vor Freuden aufzuchzen möchte über die schöne Natur. Da siel uns Viktor Scheffels poetischer Erguß über den Schwarzwald ein, den er der zweiten Auslage zum "Trompeter von Säkfingen" eingefügt:

In Lüften wiegt der Weiß sein braun Gesieder, Im Wildbach sonnt sich die Forellenbrut;

Des Meilers Rauch umspielt ber Sonne Strahl

Und haucht ihn an mit irisfarb'nem Glanze

Stolz prangt ber Berg vom Scheitel bis zum Thal In seiner Tannen immergrünem

Rranze, Ein würz'ger Heuduft lagert auf

den Matten, Und brave Leute birgt des Stroh=

dachs Schatten.

Doch der Kastellan im

Doch ber Kaftellan im Frauengewand mahnt, auch einmal rückwärts zu schauen. Da erhebt sich denn noch einsmal eine Felsenwand, begrünt vom Birkenbusch, aus dem die höchste Warte kühn in die Lüfte ragt. Nachdem wir auch von ihr aus Umschau geshalten, lassen wir uns, etwas ermüdet vom Treppensteigen, wiederholt auf der hohen Vastei nieder, um zum andernmal das herrliche Bild vor Augen zu haben und dabei

auch der Beränderungen zu gedenken, die Schloß und Umgegend im Laufe der Jahrhunderte erfahren.

Fast alle Burgen, die einst auf den umliegenden Felsfpigen ber Steinpfalz ftanden, find in Schutt und Moder versunten; nur felten noch "zeugt eine Saule von langft verschwundner Pracht", doch Schloß Belbenftein, an bem zwar auch der Bahn der Beit erfichtlich genagt, erhebt noch heute sein stolzes Saupt an ben romantischen Ufern ber Begnit. Dafür aber war die Burg, beren Geschichte bis ins graue Altertum gurudreicht, nie ein Raubneft, bas bes Simmels Rache auf fich herabrief. In früheren Urfunden wird fie nur Schloß "Belben" genannt, und glaubt man baher, ba auch ber Belbenfteiner Forft furz der "Belbener Forft" benamft ift, zu ber Annahme berechtigt zu sein, daß sie anfänglich ein jum Schute bes uralten , im Begnitwinkel versteckten Ortes Belben erbautes Bollwert war, das weite Ausschau gewähren, ben anrudenden Feind erspähen und abhalten follte. Bielleicht aber stammen ihre Anfange schon aus Rarls bes Großen Zeiten, der ja gegen die Einfälle der Slawen und Wenden Burgen erbaute und eine Menge sorbischer und böhmischer Kriegsgesangenen in den Gegenden des Nordgaus verteilte.

Belden lag in der alten Markgrafschaft Babenberg, und die Reichsgüter wurden allda samt dem großen Forst 1010 dem Stifte Bamberg zum "Lehenobereigentum vergabt", während die babenbergischen Markgrasen von Hohenburg die Landeshoheit ausübten. Dies geschah unter dem frommen Kaiser Heinrich II., der, nachdem er den Einfall seines ungetreuen Feldhauptmanns Hezilo zurückgeschlagen und ihn aus dem Beldener Thal und Forst verjagt hatte, das Schloß "Belden" erweitern ließ, wobei jeder Frondienstleistende für den

Burg Beldenstein. Rach einer Zeichnung von F. Rothbart.

Tag einen Seller Lohn empfing. Im Jahre 1008 hatte derfelbe Raifer bereits die Belbener Kirche bem 1007 neubegrundeten Sochftift Bamberg übergeben. Bon ba ab bilbete bier bie Begnit bie Grenze zwischen bem Fürften= tum Bamberg und der Markgraffchaft Sobenburg. Beldenftein aber blieb im Befit der Bamberger Bischöfe, welche der Burg allmählich ihre jetige Musbehnung gaben und ihr bortiges Gebiet burch Pfleger und Raftner verwalten ließen, wogegen sie dazwischen selbst ihren Sit auf der Tefte nahmen, um im Bischofswald, wie der Belbenfteiner Forft nun auch genannt wurde, der Birschjagd und Auerhahnbalz obzuliegen.

Erwähnenswert dürfte noch sein, daß die Landeshoheit über Beldenstein 1331 an den Markgrafen Ulrich von Leuchstenberg überging, im übrigen aber eine Ünderung des Besitzstandes nicht erfolgte.

Belbenftein murbe im baperischen Kriege vergeblich belagert, aber auch im Dreißigjährigen Rriege von ben Schweden nicht bezwungen, wogegen ber Ort Neuhaus besto reichlicher alle Drangsale des Krieges zu erdulden hatte. Im Frieden von Lüneville (1801) kam es mit Bamberg an Bayern. Das Pflegamt wurde bald banach aufgehoben und mit dem Landgericht Auerbach vereinigt; ber Belbenfteiner Forft blieb Staats= eigentum, die Guter wurden verfauft, und auch die Burg ging in Privatbesit über. Erfter Besither war Berr b. Sonnenburg, bayerischer Revierförster in Krottenfee, ber im Jahre 1836 den hoben Wartturm restaurieren und mit einem Zimmer versehen ließ. Unter feinen Besitnachfolgern, Sturm und Brunnhuber, verfielen die Dacher der Turme; es war daber ein Glück, daß der ehemalige Landrichter May die Burg in feinen Besit brachte und fie unter großem Rostenaufwand vor bem Berfall bewahrte. Auch feine Bitme und feine Gohne, bie in Rürnberg wohnen und nur im Sommer auf Belbenftein vorübergehenden Aufenthalt nehmen, thun in anerkennens=

und bankenswerter Beise bas Mögliche zur Erhaltung biefer Berle bes Begnitthales.

Der malerisch um die Burg sich legende Markt Neuhaus ist jedenfalls zu der Zeit entstanden, als die Fürstbischöfe große Bauten an der ersteren vornahmen, wobei für die am Bau beschäftigten Arbeiter am Bergabhang verschiedene Hütten und für den Verwalter und Baumeister ein "Neu Haus" entstanden, welch letzteres noch bestehen und dem Orte den Namen gegeben haben soll.

Der 700 Sinwohner zählende Markt Neuhaus ist heutzutage das Ziel vieler Touristen; denn von hier aus werden die nahe gelegenen berühmten Krottenseer Tropssteinhöhlen besucht, wird der einzig schöne pfälzische Wald dis Sachbilling durchswandert, und der Veldensteiner Forst von Jagdfreunden aufgesucht.

Infolge seiner herrlichen Umgebung eignet sich Reuhaus besonders zum Standquartier für Freunde der Natur, und

bies umsomehr, als man bortselbst nahe am Bahnhose in ben Hotels Roßbacher ober Weingärtner, im Markte aber besons bers im Gasthose zur "Post" von Georg Herold gute Unterstunft und ausmerksame Bewirtung findet. Sollte jemand aber einen freundlichen Cicerone wünschen, so wende er sich an den Herrn Modelleur Karl Schmidt, der sich auch dadurch ein Berdienst zu erwerben sucht, daß er seine Bemühungen der Wiederinslebenrusung der keramischen Kunst Creußens widmet.

Wer bei der Station Neuhaus zu einem Ausstug aussteigt, versäume aber ja nicht, auch die geschilberte Burg Beldenstein zu besuchen und von ihr aus den gesegneten Landstrich an der Pegnitz zu überschauen, die altehrwürdige Burg zu betreten.

Eine Schilberung ber wundervollen Tropffteinhöhlen von Krottenfee folgt in Balbe.

### Am Starnbergerfee vor gundekt Sagren.

Bon Dr. Muggenthaler. (Fortsetung.)

"Gleich bei ber Brude gegen Starnberg befinden fich brei geräumige Schiffshallen, worin bie furfürstlichen Luftschiffe und andere aufbewahrt werden. Von jenen ist das neue Leibschiff, die Fama, 68 Schuh lang, 16 breit, für 21 Ruberer geräumig; bie beiben anderen, ber Greif und ber Schwan, tragen in ber Mitte ein fleines Bauschen mit einem tapezierten Bimmerchen. Bierzig Personen fonnen biefe Schiffe fassen; ba fie aber keinen Bauch haben, so kann man fich nur ber Ruber bedienen, benn die Segel find gefährlich, fie fturgen leicht bas schwache Gebäude um. Überbies haben sie bie Unbequemlichkeit, daß man nicht an jeber Stelle landen fann, indem sie, ehe man das Ufer erreicht, im Sande liegen bleiben, was bei englischen Booten, deren dermal schon zwei auf dem See vorhanden find, vermieden werben fann. Noch erachte ich es als Pflicht, einem Werke ein geziemendes Denkmal zu feten, bas einft allgemein bewundert, ju koniglichen Feften gebraucht und vor 30 Jahren vernichtet worden ift. Leute um den See ermähnen dieses Wunderschiff immer noch mit warmer Anzüglichkeit, und man hort nicht ohne Rührung ihre Erzählungen, wie es in der Mitte vieler anderer Schiffe mit Segeln, vielfarbigen Wimpeln und Jahnen geziert, unter ben entzückenden Tonen von Floten und Rlarinetten und bem Freudengeschrei unzähliger Zuschauer am Ufer stolz und erhaben baher prangte. Bucentaur nannte fich bas ftolze Schiff, von bem nur noch die Statue des Neptun, die es schmudte, als Sinnbild menschlicher hinfälligkeit, in einer Schiffshütte traurig liegt. Seiner Form nach war biefes Schiff jenem zu Benedig nachgebildet. Sein Bau wurde 1663 vom italienischen Baumeister Margioli und Banti begonnen und 1668 vollendet; es war 100 Werkschuhe lang, 25 breit, 17 hoch ohne die oberften Galerien, es hatte brei Stagen und Berbede, bas erfte für die Schiffsleut, bas zweite für die höchsten Herrschaften, das dritte für die Musiker bestimmt. Dann hatte es Segel mit Steigeleitern und Tauwert und war von außen und innen mit Bemalben und Statuen toniglich geziert. Die Hauptfarben waren von außen blau und rot, und die Schnitwerke mit autem Golbe gefaßt; besonders

ergötte an ber Außenseite ber Tang ber Najaden, Sprenen und Tritonen, von J. Spilberger in München gemalt. Auf bem vorberen Sit, ber Prora, ftand Neptun mit einem Delphin, am hinteren Teil oder der Buppis eine Ballas. Rings um die Mitte bes Schiffes mar eine Galerie von geschnit= tenen und burcheinander geflochtenen Fischen und gedrehten Säulen gezogen. Der Saal ber zweiten Etage, mit bem baveriichen Wappen geschmüdt, 45 Schuh lang, 9 hoch, war an der Dede mit Blumen und Früchten bemalt, mit Statuen bes herfules, Reptuns und vieler Benii geschmudt; um bas bayerische Wappen g. B. befanden sich 61 nadende Genii, beren jeder einen Fisch, Schneden oder irgend ein Fischwertzeug u. f. f. barftellte; ein Benius, ber von einem Rrebsen ben Ruden hinabgezwickt wird und jammerlich schreit, wurde bas Wahrzeichen biefer Gemälbe genannt. Diefe Gemälbe find von Rafpar Amort und jest im Schlosse Starnberg zu sehen. Auf der oberften Galerie, dem dritten Berdecke, mar ber Plat für die Trompeter, Paufer und andere Mufici. An den großen Rubern arbeiten paarweije 68 Mann, an den fleinen 32, 8 Mann waren jum Anker, zwei zum Ausbumpen bestellt; schon arbeiteten im unteren Berbecke 110 Arbeiter, fo baß im ganzen oft bis 500 Personen auf bem Schiffe maren. Dies ungeheure Wert ins Baffer ju fegen, bediente man fich jedesmal einer besonderen Maschine aus startem Solze, auf welche eine Schleipfe angebracht und die Bewegung mittelft ber Flaschenzüge von 20 Männern verrichtet warb. Bucentaur in ben See ging, mar er immer von einer Menge fleiner Schiffe wie von einer Stadt umgeben, fo vom Mundfüchenschiff, vom Silberkammerschiff, vom Rellerschiff, vom Rrautfüchenschiff, vom Schiff zur großen hoftuche zc. Diefe Schiffe faßten 2000 Berfonen, die alle auf bem See gespeiset haben. Solchen Feierlichkeiten ging meift eine Birfchjagd voraus, und während dem Fahren beluftigte man fich außer ber Mufif mit verschiebenen Spielen und Leibesübungen, worunter bas Schwimmen eine der vornehmsten war. Kurfürst Ferdinand Maria war darin meisterlich geübt, und erst furz starb ein Fischer, Niklas Doll, mit welchem Höchstberfelbe oft weit

umher und durch die Schiffe geschwommen, und diesem Fischer da ihn einst eine Ohnmacht befallen, auch das Leben gerettet hat. Die Kosten des Bucentaur setzt man auf 30000 Gulben an. Als 1759 ein neuer Schiffsboden sollte hergestellt wersben, hielt man es für besser, lieber das ganze Werk zu zersnichten, als so große Auswähle zu machen.

Ganz ungekannt war der Starnbergerfee damals nicht, benn Westenrieder erzählt: "Für die Fremden stehen kleinere Schiffe in Starnberg bereit, worinnen 12-20 Perfonen bequem sigen; man braucht bazu gemeiniglich zwei Ruder, von benen man sich um einen fehr mäßigen Preis ftunbenlang führen laffen kann. Die kleinen Nachen ber Fischer heißen Einbaume, find 22 Schuh lang, 3 breit, schlagen leicht um, seche Bersonen barin sind genug; bei starkem Winde muß man ruhig figen bleiben; bei ftillem leifen Wetter tann man sich ohne alles Rubern auf ben Boben setzen, und man wird bann fanft an bas Ufer getragen. Zimmermann, ber mit Coot um die Welt gefahren und in Starnberg furfürftlicher Schiffsmeister geworden ist, brachte um 1760 die ersten englischen Boote auf ben Starnberger See; es sind gegenwärtig zwei vorhanden; die Hauptsache eines solchen Bootes ist der Riel ober Bauch, ber unter bemfelben fpigig ober sattelartig zusammenläuft; barein werden zwei bis brei Bentner Blei gelegt, Ballast genannt, und nach Gefallen ober Bedürfnis verringert, und vermöge dieses Gewichts wird das Boot abgeschwert, so baß bessen Umsturz unmöglich ist. Nur biese englischen Boote bringt man fo weit ans Ufer, daß man ben trockenen Sand erreicht" (und beren gab ce bamals zwei in Starnberg).

Possenhosen gehörte damals dem Herrn Reichsgrasen von Larosée; und zu Ende des 17. Jahrhunderts wurde das Schloß mit einer weitläusigen Ringmauer und dazu vershältnismäßigen Türmen umgeben; diese Ringmauer ist anssehnlich und prächtig, und so groß auch die Narrheit gewesen sein mag, sie zu erbauen, so wäre es doch schade, sie wieder zu zerstören. Das Schloßgebäude ist an jeder Ece mit einem schönen Türmlein geziert und durchgehends mit vielem Verstande gebaut. Man sieht Possenhosen, das durch sein schmackhaftes Obst berühmt ist, wie eine friedsertige Stadt vor sich liegen."

Rulturgeschichtlich interessant sind folgende "Fischerregeln", die unten im Gange des Schlosses auf elf Taseln geschrieben sind und die schon wegen ihrer Reime nicht zu verschmähen sind, denn sie sind Früchte reiser Ersahrung und alten Herkommens:

Januarius:

Im Jenner hasi mich zu verstön, Der Dir die Ordnung weiß gar schön, Bu fangen die Lachsserchen fein, Rutt, Höcht und Bacfisch gemein.

Februarius :

Neben dem Lachsferchen fein Rutt, Höcht und Backfisch klein, Gibt Dir der weiße Sonntag klar, Den Renken z'fangen ohne Gfar.

Upril:

Ein Frühlingsbot der erst' April Erlaubt d'Lachsserch, wers sangen will. Den Rent und Hecht und Backsich dazu, Der Krebs hat ihund keine Ruh. Maj: Kein Unterschied der liebe Maj Macht untern Fischen allerley; Er erlaubt, was hier benanndt: Rent, Höcht und Haßln wohlbekannt,

Brag und Kröbs und Birschling, Mört, daß ber Karpffang Dir nicht migling.

Junius: Reben bem Renten, Bragen und Badfischen Wird nach bem Waller erlaubt sich zu richten.

Julius: Rent, Waller und Lachsferchen

Berden gfangt behendt, Norrlein, Karpf und Prax Sich wieder in die Tiese senkt.

Sich wieber in die Tiefe fentt. August: Renten, Bachfisch und Krebs

> Werben noch erlaubt zu fangen, Doch bei Bedrohung großer Straf' Berschone den Lächel zu stangen.

September: Der Rent: und Krebsfang Wird zu Gall eingestöllt,

Beillen folder Fang der Fischer= Ordnung zuwiderhalbt.

Oftober: Die Rutten, Höchten, Walle Werden zu fangen erlaubt, Weillen diese Gattung Fisch

Den edlen Renfen raubt. November: Daß in diesem Wonat der Renf den Leich thut lassen, Wird kein Fischer zu sischen zugelassen.

Dezember: Bu dieser unbequemen Binterszeit

Rur Rutten, Sochten, Bachfisch d'Fischordnung leidt,

Daher welcher hat zu fischen in dem See,

Der halt' d'Ordnung, sonsten möcht' ihm g'schehen weh.

Von Possenhosen weiter sahrend, wendet sich Westenrieder "an die romantische Landschaft am User"; "in angenehmer Zerstreuung liegen darin die kleinen Hütten der Fischer, genannt Feldassinger Hütten; unterwegs trasen wir auf Höchtenstangen, die zu den ältesten Ersindungen gehören, mit denen man auf diesem See sischen darf; an einem Widerhaken hängt ein Backsisch, an dem sich der Raubsisch fängt. Auch Fischbaisen trasen wir in Menge, das sind an der Wurzel mit allen Asten abgehauene Bäume, die man da, wo der See einen leimichten Grund hat, mit allen Krästen hinabstoßt; unter diesen Bäumen versammeln sich Speissisch, und die Krebse werden in den angehängten Körben gesangen."

Die Infel Borth ift eine Biertelftunde von Boffenhofen. "Die große Schönheit dieser Insel besteht darin, daß bie Runft noch nichts gethan hat, fie zu verschönern" (wie unschön mußte Westenrieder heute den Starnberger-See finden !); "vor ungefähr 1000 Jahren bing bie Infel mit bem Lande zusammen; noch find im Baffer bie Stämme einer Brude, beren einst zwei babin geführt haben"; "bas Alterthum biefer Insel verliert sich in den Sagen, und ihre neueste Geschichte beruht auf ungewissen Erzählungen. Der heidnische Tempel, ber einst hier ftund und eine chriftliche Wallfahrt wurde, ift, wie auch die Bruden, von den Schweden zerftort worden. Das jetige Kirchlein ift ohne Dach, die Bauart zeigt ein mystisches Wesen, nach ber urältesten Art ist bas Rirchlein eingeteilt in die Gemeindefirche und den Chor. Es hat nur ein einziges Fensterlein, bas ganz dazu angethan ift, eine ehrwürdige Dammerung hervorzubringen und bas Befühl, bag hier eine Gottheit wohnt. Was die Insel hervorbringt, ist nicht hinreichend, um den Bauer zu ernähren, der dieselbe bewohnt; derselbe ist daher zugleich Fischer!"

Schloß und Hofmark Garazhausen gehörte damals "dem Reichsgrafen von la Rosée, der Pfarr nach aber zu Tuting; die berühmten Weyler haben dasselbe vor 300 Jahren gebaut, der lette derselben hat es an die v. Schrenk verkaust". Ganz entzückt wurde Prosessor Westenrieder, als er durch ein anmutiges Wäldchen ging und in jene geheimnisvolle Grotte kam, wo man die Duftsteine, durch welche das Wasser tröpfelt,

gleichsam entstehen sieht; "es wohnet hier ein hoher Geist, bem sichtbar, der geistiger Einwirkung fähig ist. Hätte ich irgend einen harten Mann zu erweichen, und wären in seinem Herzen noch einige Funken von Zärtlichkeit, ich würde ihn nach Garazshausen in diese Duftsteinhöhle führen und ihm eine Bitte ans Herz legen."

(Fortsetzung folgt.)

### Der Sfäfer von Stokenrod.

Fichtelgebirgefage von Ludwig Bapf.



Dorch, Glödlein klingen um die Hald', Der Schäfer zieht im tiesen Wald, Sein Hündlein bellt, Springt fröhlich hin und wieder. "D Wald, wie bist du grün und kühl, O Moos, wie ist so weich dein Pfühl,

D Bogelsang, Wie freu'st du mein Gemüte!

Bin nur ein armes Schäferlein, Das talte Waffer ist mein Bein, Juhu! Trallah!

Tausch' doch mit keinem Reichen!"

Beim Waldstein nun die Herde geht, Am Fels, sieh, eine Jungfrau steht Im weißen Kleid,

Der Schäfer fieht's mit Staunen.

"Gott grüß' Euch, edle Jungfrau mein, Wes kann ich Euch zu Diensten sein? Habt Ihr den Weg In diesem Wald verloren? Sält böser Zauber Euch gebannt?
So biet' ich gern Euch Mund und Hand,
So ich's vermag,
Bu Frieden Euch zu helsen!"

Sie winkt und in der Höhle Nacht Folgt er ihr zagend . . . fieh, da wacht Ein schwarzer Hund! Da steht ein großer Kasten!

Scheu weicht ber Hund — ber Deckel springt Empor, ei wie das klirrt und klingt! Wie Sonnenschein Strahlt's um die feuchten Wände.

Der Schäfer starrt . . . "Der Schat ist Dein! Nimm Du bavon, Erlöser mein, Was Deine Hand Je breimal mag umsassen!"

Und eine Lilie sie ihm reicht: "Bewahre sie, der Wächter weicht Bor ihrem Schein, Sie schließt Dir auf den Kasten!"

Schon blinkt bas Gold in seiner Hand, Der Deckel fällt, die Jungfrau schwand, Aus dunkler Kluft Eilt froh er an die Sonne.

Nun kehrt der Hirte täglich ein Und wühlt in Gold und Ebelstein, Als wie im Traum, Daß ihm solch Glüd beschieden.

Ob noch so streng bes Wächters Amt, Ob noch so grimm sein Auge flammt, Er naht ihm tühn, Die Lilie in ben Händen. Und so geschieht es auch allstund, Er füßt sie auf ben sugen Mund, Der suße Mund, Nun lächelt er in Freuden.

Scheu weicht ber Hund — ber Deckel springt Empor, ei, wie das klirrt und klingt! Wie Sonnenschein Strahlt's um die seuchten Wände.

"Dein, armer Mann, ift all' die Pracht!" Das klang so süß, das lockt mit Wacht In stiller Nacht, Bis er zu Wald gezogen.

Die Herbe oft verlassen geht, Ihr Hüter vor dem Kasten steht, Das gelbe Golb Hält seinen Sinn gesangen.

Und als ihm's endlich war genug. Er seinen Schatz von dannen trug, "Leb, Waldstein, wohl! Mag nimmer Schafe hüten!

Mag fürder Schäfer sein, wer will, Mir bist du, Bald, jest viel zu still, Mir ruft die Welt, Die Welt mit ihren Freuden!

Waldvögelein mit Sing und Sang, Hab' euch vernommen oft und lang, Golbvögelein Nun lieblich mir erklingen!"

So zog er fort gen Sachsenland, Die Blume schwand aus seiner Hand, Hat niemand mehr Bon ihm und ihr vernommen.

# Kleine Mitteilungen.

Johannissegen und Gertrudenminne. Ein heutzutage beis nahe noch überall üblicher Bolksgebrauch ist, am Gedächtnistage bes hl. Johannes des Evangelisten (27. Dezember) Wein segnen zu lassen. Er wird vom Hausvater in die Kirche gebracht, dort benediciert und dann daheim seierlich getrunken: Mutter, Kinder, Knechte und Mägde bis zum letten Hirtenbuben herab werden zusammengerusen und setzen sich um den Tisch; der Hausvater trinkt zuerst "Segen und Stärke", dann macht der Becher die

Runde, Jeder nippt daraus dreimal, sogar das Kind in der Wiege muß Johannissegen haben, daß es Wachstum und Schönheit betomme. Der Rest kommt in den Reller, so daß jedes Faß etliche Tropsen des gesegneten Weins erhält. Anlaß zu dieser Sitte soll die Legende gegeben haben, wie der Göhendiener Aristodemus dem hl. Johannes vergisteten Wein überreichte, mit der Erklärung, Christ werden zu wollen, wenn der Apostel den Becher ohne Schaden leeren wolle. Der Heilige schlug das Kreuz darüber,

trank ihn aus und blieb unbeschädigt am Leben. Deshalb glauben die Leute, daß der geweihte und mit Johannissegen vermischte Wein ihnen so wenig schaben könne, wie der Gistbecher dem Evangelisten; ja daß derjenige, welcher am Tage des Heiligen davon getrunken, das ganze Jahr hindurch vor Vergistung und Verhexung, gegen Blit und Unglück jeder Art gesichert bleibe. Aber nicht allein zur Zeit der Wintersonnenwende, am Feste des Evangelisten, sondern auch am Gedächtnistage des Täusers, am Sonnenwendselte, trinkt man Johannissegen. Sehr schon war auch vor kurzer Zeit in Schwaben diese Sitte gehalten:

Man stellte Tische und Stühle vors Haus, und die Nachbarn nebst Bekannten und Verwandten setzten sich hier zusammen. Wenn manche Nachbarn auch das ganze Jahr hindurch sich angeseindet hatten, so mußten sie an diesem Tage sich aussühnen und mitzeinander essen. Der eine brachte Brot, der andere Fleisch, ein britter Wein, dann aß und trank man auf offener Straße und sang lustige Lieder dazu bis tief in die Nacht. St. Johannissegen machte alles vergessen und band die Herzen wieder zusammen.

Außer den beiden Johannisfesten reichte man auch bei Trauungen bem Brautpaare, ben Beugen und Bermandten ben bom Briefter gesegneten Bein, und fie tranten am Altare gusammen St. Johannisfegen-Minne. Ebenfo trant man beim Scheiben vor dem Abschiede St. Johannissegen, ein Scheidegruß, daß es dem Biehenden wohl ergehe, und daß alle wieder zusammentamen. Buerft mochte dieser minnigliche Trunk wohl vom Priester geweiht gemefen fein, oder ber Abschiedstrunt mar wenigstens mit gesegnetem Bein gemischt; später jedoch, als bamit icon Digbrauch getrieben wurde, und man felbft den Trunt im Wirtshaufe Johannissegen nannte, fehlte jede firchliche Beibe. Auch die Schiffleute auf ber Donau pflogen bie Sitte. Bor ber Abfahrt eines Salzzuges von Baffau nach Regensburg brachte ber Sciltrager aus bem Stilnachen einen Rrug Bein, füllte einen fleinen Becher und fprach zu den vorüberreitenden Rogleuten: "bring euch ben bl. Johannissegen!" trant aus bem Beder, ichwang ibn rudwarts über bas haupt in Form eines alten Dantopfers und gog ben Reft in die Fluten. Die mittelhochdeutschen Dichter tennen die Sitte noch insgefamt fehr wohl. Berr Professor Bingerle, welcher in ben Abhandlungen der t. t. Wiener Afademie einen intereffanten Auffat barüber veröffentlichte, hat diefe Stellen forgfam gefammelt und gehörig erläutert. Sogar in ben Saftnachtsspielen bes 15. und 16. Jahrhunderts ift häufig in Ernft und Spaß bavon die Rede. Aber nicht allein in Gedichten, sondern auch in Urkunden und Chroniten ift die Berbreitung und Nachhaltung bes bem Lieblingsjünger geweihten Beines bezeugt. Im Jahre 1466 ließ ber Rat in Regensburg am Neujahrstage nach alter Bewohnheit ein Amt und 30 Meffen halten, worauf Johannis-Minnetrunt gereicht murbe. Beim Muszug gegen die Suffiten ward eben= baselbst 1431 Bein zu St. Johannisminne geweiht. In einer Plassenburger Urfunde vom Jahre 1484 vermachte jemand an ein Gotteshaus fünf Gulden für Bein, "am St. Johannistag gu Beihnachten, fo man bem Bolt pflegt aus dem Relch St. Johannis Minne zu geben". Ebenfo wurde zu München im Jahre 1447 bei den Augustinern eine ahnliche Stiftung gemacht. Betrachtet man die Zwede, weshalb ber geweihte Bein getrunken ward, fo ergibt fich von felbst bie Überzeugung, bag die Sitte tief in die Borzeit zurückreichen muffe. Man nahm ben Trunt am Feste ber Beiligen, um gegen Bauberei, namentlich gegen Bergiftung und schädliche Speisen gesichert zu fein; er schützt den Trinkenden vor bem Blig, macht den Mann fraftig und bas Beib schon und verhilft ben Rranten zur Genefung Deshalb trant unfer Rurfürst Max III., obwohl bereits todfrant, am 27. Dezember 1777 boch noch "ad honorem St. Johannis ein Gläschen". Man trank am 24. Juni, damit ein warmer fruchtbarer Sommer folgen follte. Und er durfte bei bem Dankopfer für die Ernte in manchen Gegenden nicht fehlen. Man trank Johannissegen bei Trauungen, damit die She gesegnet, fruchtbar und glücklich werde. Der Scheidende leert dem Heiligen zu Ehren den Becher, damit er vor bosen Zufällen gesichert sei, Glück auf dem Wege und freudige Heimkehr finde.

Vor einem schwierigen und gefahrvollen Unternehmen trank man Johanniswein, damit ein gutes Ende das mühsame Werk fröne. In allen diesen Fällen handelt es sich vorzüglich um Erslangung von Schutz und Frieden, Fruchtbarkeit und Jahressegen.

Jafob Grimm hat ben rechtsgültigen Bescheid gegeben, daß bas berartige Minnetrinfen aus bem Beibentume ftamme und bie Bedeutung von Trintopfern gehabt habe. Bei festlichen Opfern und Belagen ward bes Gottes ober ber Götter gedacht und Minne getrunten. Unfer Bifchof Aribo von Freifing berichtet, bag zu Beimerams Reit, alfo im 7. Jahrhundert, Die Bapern noch folche Reulinge im Chriftentume waren, bag die Bater aus demfelben Relche ihren Göhnen die Minne Chrifti und die ber Beibengötter gutranten. Da fich bas Bolt in allen Dingen, die, wie Effen und Trinten, den Leib und die Seele gusammenhalten, nichts nehmen laffen wollte, fo mußten die Beidenbefehrer einen andern Bea einschlagen. Gie ließen ben alten heidnischen Sitten und Bebräuchen die möglichfte Schonung angebeihen, ließen die alten Fefte und Trierlichkeiten fortbefteben, ichoben aber an die Stelle der betreffenden beidnischen Gottheiten driftliche Beilige unter, ebenso wie fich an den alten Kulturstätten, wo das Bolt ichon gewöhnt war, der Andacht zu pflegen, die Tempel und Säufer des neuen Gottesbienftes erhoben. Daß fich bann unter neuem Bewande bas Alte forterhielt, daß lange Zeit noch manches, sogar in sputhafter Beftalt, fich weiter erbte, mas mit ber neuen Lehre des Chriftentums unverträglich fdien, ift felbstverftanblich.

Es fragt sich jest nur, woraus die Johannisminne entsprang. Aus allem, was Foricher mit forgiam prufender Sand gusammen= gestellt, ergibt fich, daß ber Johannissegen aus der Freyrs Minne entstanden ift, und daß bie vom 25. - 27. Dezember üblichen Bebrauche größtenteils Refte dieses Freyr-Rultus find. Daneben wird im Mittelalter, beinahe ebenfo häufig, die Bertruden-Minne genannt. Alle Attribute Dieser Beiligen, die im heutigen Bolfsmunde ihr beigelegt werben, alle die absonderlichen Sagen, Erzählungen und Brauche berechtigen zu dem Schluffe, daß unter ihrer Beftalt Frenrs Gemahlin, die liebliche Gerde, fich geborgen habe. Wie die nach Johannes genannten Rräuter und Tiere ehemals dem Fregr geheiligt maren, fo hat auch St. Gertrud heilige Bogel und Blumen, welche ehedem der Gerda gehörten. Die Gertruden-Minne mar biefer Göttin geweiht. Ihr Fest murbe einft am 17. Marg begangen mit festlichen Belagen. Alle auf biefen Tag fallenben Gebräuche und Aberglauben find badurch aufgehellt und erklärt. Es liegt somit der alten Sitte, Johannis-Gertrudenminne zu trinken, eine der schönften Mythen, die von Frenrs mächtiger Liebe gu Gerda, zu Grunde.

Ein gewerbsgerichtlicher Entscheid aus dem 16. Jahrhundert. Es ist befannt, mit welcher Angstlickeit die alten Bewerke und Innungen über Redlickeit und Ehrsamkeit des Handwerks gewacht und wie sorgfältig sie alle Berührung mit Personen und Sachen vermieden haben, die ihrer Ansicht nach "nicht redlich" waren. Gewerksgenossen, die sich gegen dergleichen Sahungen und Borurteile etwas zu Schulden kommen ließen, wurden in Berruf gethan und bei einheimischen und auswärtigen Innungen als "unredliche Leute" benunziert. Der Rat zu Nürnberg war schon in alter Zeit weit entsernt, solchen Ansichten beizustimmen. Es wurden ihm von Zeit zu Zeit Fälle vorgelegt zur Entscheidung, ob sich einer des Handwerks unredlich gemacht habe. In den meisten, ja saft allen Fällen lautete Bescheid und Antwort verneinend. Nachstehend geben wir ein Beispiel, wie einem Handwerker ein Zeugnis erteilt wird, daß er sich des Handwerks nicht unredlich gemacht habe. "Bir Bürgermeister und Räte der Stadt Nürnberg. Nachsdem uns unser Bürger Jörg Merk, ein Hutmacher, angebracht hat, wie er außerhalb unser Stadt an Enden, da er zu arbeiten Billens, notdürftig wäre, Urkund zu haben, der Handlung, die sich kurzevergangener Zeit seinenhalb vor unsern verordneten Natkstreunden an der Ruge zugetragen hätt, mit Bitt, ihm dieselbe mitzutheilen — bekennen öffentlich mit diesem Brief, daß wir auf solches des Werken Unsuchen und Bitte unsere Ratkstreunde an der Ruge haben

bernommen und fin= ben: Als etliche Meifter hutmacher= Sandwerts einen erbarn Rathe darum von einer jeden der= gleichen Personen zweinzig Pfund alt zur Straf unnach= läßlich zu bezahlen berfallen fein." "Doch soll hiemit Wirth auf meiner Herren Stuben zugelagen fein, wo hinfüro bergleichen Berfo= nen, denen, wie ob= gemeldet, auf diefer Trinfftuben zu zechen verboten, hinauf= kommen und allda zu zechen sich unter= ftehen murden, daß gebachter Wirth die= felben erftlich mit gütlichen freund= lichen Worten ab= meisen und in fol= dem meiner Berren Ordnung und Befehl anzeigen (joll). Und im Fall, daß fich bieselben also gut= lichen abweisen laffen wurden, so hat es fein Weg; wo aber nit und daß fich Jemand hierwider etwas freventlich fegen, foldem nit Folg thun und sich ungeschickt erzeigen wurde, daß alsbann obbemeldter Birth



Das Außbaum-Denkmal in Mündjen. Bon Theodor haf nach einer Photographie vom t. hofphotograph Geiling.

Berantwortlicher Redatteur S. Leber, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.

schuldig sein soll, so es bei Tag geschehe, zu Stund an einen seiner Diener zu eim verordneten Bürgermeister (die Bürgermeister wurden auß dem kleineren Rat genommen, es waren deren alljährlich 25, und und von diesen regierten immer zwei zugleich vier Wochen ober 26 Tage lang, so daß ein Jeder an die Reihe kam), wo es aber bei Nacht wäre, unter das Rathhaus nach einem, oder wo von nöthen nach mehreren Dienern zu schieden, welche solche ungehorsame Becher in Pflicht nehmen sollen, sich darum des anderen Tages sür einen Bürgermeister, oder einen erbarn Rathe zustellen. Allda der Ungehorsame die Strase von zweinzig Gulden, wie der Wirth, so auch solches wirklich gestattet, zu Stund an zahlen oder solang

barum gehandhabt werben soll. Und es macht sich auch hierüber Jemand so ungeschickt erzeigen, daß dann den Dienern Besehl gesichehen soll, ein solch Ungehorsamen ins Loch (das unterirdische Gefängnis im Rathaus) zu führen, welcher um solche sein Unsgeschicklichseit ein ander Straf gewarten müße."

Das Nuftbaumbenkmal. München, die Stadt der Monumente ist durch ein neues Denkmal bereichert, welches wir heute unseren Lesern im Bilde geben. Es ist dem Andenken des be-

> rühmten Arztes und edlen Menschen= freundes Prosessors v. Rußbaum geweiht und findet in den Anlagen vor dem Krankenhause 1. d. J. seine Aufstellung.

> Die Roloffalbüfte Nußbaums aus car= rarischem Marmor ift bon fprechendfter Uhnlichkeit und ftebt auf einem reichge= gliedertenBoftament aus feinft poliertem ichwedischen Granit. Die Stufen find aus fcmarzem Spenit aus dem Fichtelge= birge. Un ber Bor= derfeite des Bofta= ments, in beffen Mitte ift auf ben Stufen der bon ben vereinigten Rad= fahrern Münchens gewidmete Lorbeer= franz angebracht. Gin von den "Rad= fahrern" mit glück= lichstem Erfolge ver= anftaltetes Feft im "Nymphenburger Bolfsgarten" lieferte die Mittel zur Boll= endung des Dentmals. Das Denfmal hat eine Gesamthöbe von etwa 5 m und ist von effektvollster Birtung. Entwurf und Ausführung rühren von dem durch zahlreiche

Meisterwerke rühmlichst bekannten Bildhauer Theodor Haf in München. Seine neue Schöpfung bilbet eine schöne Zierde unsrer Hauptstadt.

Inhalt: Berichwunden. Eine Rurnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß (Gortsehung.) — Stoipsalzserisch. Ländliches Bild aus dem Schwarzachthale. Bon Georg Dorrer. (Schluß.) (Mit zwei Mustrationen.) — Schloß Belbenstein bei Reuhaus an der Begniß. Bon Johann Böhm. (Mit einer Mustration.) — Am Starnbergersee vor hundert Jahren. Bon Dr. Muggent haler. (Gortschung.) — Der Schäfer von Stodenrod. Bichtelgebirgssage. Bon Ludwig Zapf. (Mit einer Mustration.) — Kleine Mittellungen. Johannissegen und Gertrubenminne. — Ein gewerdsgericklicher Entscheid aus dem 16. Jahrhundert. — Das Rußbanm-Dentmal. (Mit einer Mustration.)



### Berffwunden.

Eine Rürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsetzung.)

🏿 ach einigem Besinnen schickte sich Henri Martin an, bem Wunsche der jungen Dame nachzukommen. "Ich erblickte bas Licht ber Welt", fo begann er bie Erzählung seiner Lebensgeschichte, "in Clery, woselbst ich auch meine erften Lebensjahre verbrachte. Bald zogen meine Eltern, biedere Landleute, von dort weg und wandten sich nach Paris. Sie waren im Besitze eines bescheibenen Bermogens, und so gelang es ihnen leicht, in Rogent fur Marne ein größeres Landgut zu ersteben. Bahrend fie in Clery nur Bachter gemefen, murben fie nunmehr Grundbefiger; aber es waren schlechte Zeiten für die Bauern. Denn, wenngleich ber Boben sich als ertragsfähig erwies, so hielt es boch meist verzweifelt schwer, die Erzeugnisse des Fleißes vorteilhaft an ben Mann zu bringen. Wir lebten schlecht und recht auf der fleinen Scholle, die für uns eine ganze Belt bedeuten mußte. Rur selten traf an unser Ohr die Kunde von den wilden Stürmen, die braußen verheerend brauften und ringsum eine neue Ordnung ber Dinge schufen.

"Ich hatte mein 16. Lebensjahr erreicht, als meine Cletern rasch nach einander starben, vielleicht aus Gram darüber, daß es mit der Wirtschaft trot aller Umsicht und Betriebsamkeit mehr und mehr den Krebsgang ging, denn in der That hatte in der letzten Zeit uns das Unglück in der heharrs lichsten Weise versolgt, die Wißernten solgten einander in uns unterbrochener Reihe, eine bösartige Seuche hatte nahezu den ganzen Viehstand vernichtet. Das lebhaste Verlangen, solch schweren Schaden einigermaßen wieder wett zu machen, spornte meinen Vater an, mit verdoppeltem Eiser zu arbeiten. Ach!

ber Arme war solch erhöhten Anstrengungen nicht gewachsen. Er zog sich ein hitziges Fieber zu, welches bald einen tödlichen Berlauf nahm, meine Mutter, die den Gatten mit zärtlichster Liebe pflegte, sog am Krantenbette den vernichtenden Keim ein und folgte unserm Vater bald in das Grab nach. "So standen wir beide, ich und mein jüngerer Bruder, verwaist. Der Pfarrer des Orts, ein höchst braver Mann, versprach, sich um Jean annehmen zu wollen, jedenfalls so lange, bis es mir gelungen sei, eine Stelle zu erlangen, die mich in den Stand setzte, ihm diese Sorge abzunehmen. Dieser edle Mensch hat sein Wort redlich gehalten, denn er hat in jeder Weise, an uns Vaterstelle vertreten. Ihm verdanken wir, mein Bruder und ich, all unser Wissen, eine Bildung, die weit über unsern Stand — denn wir beide sind ja eigentlich nur Bauernjungen gewesen — hinausgegangen."

"Bielleicht auch Ihr meisterhaftes Spiel auf dem Flügel?" fragte Bertha, die mit großem Interesse der Erzählung zusgehört hatte.

"Sicher, benn ber gute Pfarrer Gachon war ein vorstrefflicher Musiker; leiber ist er auch eines jähen Todes versstorben als Opfer seines Beruses, möchte ich sagen. Bor brei Jahren ist der hochbetagte Mann auf dem Heimwege von einem Schwerkranken, dem er den letzten Trost gespendet, durch den Schnee geblendet, allein in winterlicher Nacht des Weges ziehend, in den angeschwollenen Fluß gestürzt und ertrunken.

"D, welch gräßliches Ende, und wieviel müssen Sie an diesem väterlichen Freund verloren haben!" sagte teils nehmend das junge Mädchen.

Das Bayerland. Rr. 44

"Seine Empfehlungen haben mir in einem größeren Pariser Handlungshause eine anfangs freilich recht bescheiben aussehende Stelle verschafft. Begünstigt vom Glück, ist es mir durch Fleiß und Umsicht gelungen, aufzurücken, und dann konnte ich mich meines Bruders annehmen, der ebenfalls nach Paris kam und ein geschickter Handwerker geworden ist. Ihn hat eine schier unbändige Wanderlust in die Fremde getrieben, und so ist er nach Nürnberg gekommen. Seine verlockenden Schilderungen haben denn auch mich bestimmt, meine Stelle in Paris aufzugeben und ebenfalls hierher zu gehen."

"Das müssen in der That verlockende Schilberungen gewesen seinen Bariser bestimmen können, hierher an einen so stillen kleinen Platz zu kommen!" bemerkte schelmisch Bertha. "Diesmal übertreiben Sie die Galanterie in geradezu unverantwortlicher Weise. Kann man denn dergleichen im Ernst glauben?"

"Warum nicht, gnädigstes Fräulein?" beteuerte der junge Franzose ganz ernsthaft. "Und wenn ich nun sage, daß ich gekommen bin, einzig und allein, um Deutsch zu lernen?"

"Sie sprechen zum mindesten so gut Deutsch als ich selber und besser als die meisten Deutschen hier zu Lande. Das habe ich Ihnen schon so und so oft sagen mussen, daß Sie es nachgerade auswendig wissen müßten ", rief Bertha lebhafter, als es sonst ihre Gewohnheit war.

"Nunmehr sind Sie es, die mir Komplimente sagt, aber bennoch beharre ich auf meiner Rebe. Seit frühester Jugend verspüre ich in mir einen Zug nach Deutschland und deutschem Wesen. Dieser Zug ist zum ersten Male in mir erwacht, mir zum Bewußtsein gekommen, als Pfarrer Gachon, jener hochzgebildete Mann, mir, dem damals zehnjährigen Knaben, ein deutsches Gedicht vorgelesen. In Paris habe ich mit Borsliebe die Gesellschaft von Deutschen aufgesucht und mich in der Mitte solch wackerer Leute stets am wohlsten gefühlt. Ich weiß nicht, ob dieser Zug mir angeboren oder anerzogen ist, aber das Eine möchte ich noch an dieser Stelle bekennen, daß ich es gewesen, der in meines Bruders Herz das Verslangen gepflanzt, nach Deutschland zu ziehen als erstes Ziel der Wanderschaft."

"Das klingt ja ganz pathetisch, so daß ich es beinahe glauben möchte", sagte Bertha mit schelmischem Lächeln. "Und es gefällt Ihnen hier in Nürnberg inmitten kleinlicher, vielssach eng beschränkter Berhältnisse, hier, wo fast alle Bergnüsgungen sehlen?"

"Wem jollte es nicht gefallen, gnäbigstes Fraulein, ba, wo er so freundliche und wohlwollende Aufnahme gefunden? Ich tann fagen, daß ich mich in diesem Bause bereits gang beimisch fühle", fagte henri mit warmem Tone. "Und bann bie Stadt Nürnberg felber", fuhr er fort, "es ift tein Paris und ermangelt, wenn Sie wollen, ber Menge von Bergnugungsorten, die bort bestehen, wo eine genußsüchtige Menge fein Mittel verschmäht, sich zu betäuben, um momentan wenigstens bie innere Leere bes Beiftes, bes Herzens und bes Gemutes minder troftlos zu empfinden. hier predigt alles Arbeit, ftrenge entfagende Pflichterfüllung, Rube und Erholung nur nach geschehenem Werke. Mich hat bas Geschick früh auf ben rauhen Pfad ber Arbeit verwiesen, und ich glaube sicher, daß es nur zu meinem Besten gedient hat. Glauben Sie übrigens nicht, daß es in Paris ausschließlich nur Müßigganger gibt, auch bort wird gearbeitet, und schwer gearbeitet,

benn gerade an solch großen Pläßen ist der Kampf um die Existenz oft ein ganz verzweiselter. Der Fremde freilich, der nach Paris kommt und sich vorübergehend dort aushält, sieht nur die glänzende Außenseite und ahnt nicht, wie viel Jammer und Elend sich oft dahinter verbirgt. Aber", unterbrach er sich, "das sind Dinge, mit denen ich Sie nicht unterhalten will."

"D, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, und wenn Sie mir förmliche Vorlesungen halten würden, denn Sie versstehen es, die trockensten Materien interessant zu gestalten. Ich habe neulich bei Tische mit großem Vergnügen Ihrer Unterhaltung mit dem alten Müller zugehört."

"Mit Müller? Ja, ganz recht. Wir sprachen über Nürnbergs Geschichte, und ich habe gefunden, daß der Mann ganz merkwürdig eingehende Kenntnisse besitzt,"

"Das will ich meinen, Herr Martin. Rein Professor brauchte sich eines solchen disziplinierten Wissens, wie Graf Soden sagt, zu schämen. Sie müssen aber auch wissen, daß er jede freie Minute wahrnimmt, sich zu informieren. Er besität von Großvaters Zeiten her eine geschriebene Chronik, es sind nunmehr schon mehrere stattliche Bände, und gewissenhaft macht er Sonntag für Sonntag seine Einträge."

"Aber ich finde, daß der gute Mann eigentlich mehr in der Vergangenheit als in der Gegenwart lebt. Den jett bestehenden Verhältnissen weiß er schon gar keine annehmbare Seite abzugewinnen."

"Das ist richtig, benn sein höchster Stolz ist es, für einen richtigen Alt-Nürnberger genommen zu werben, von ben Neuerungen, wie sie zur Einführung kamen, seit die Stadt baherisch geworden, will er gar nichts wissen."

"Dabei hat mich wunder genommen, um es frei heraus zu sagen, daß er den Franzosen nicht eigentlich mehr gram ist, denn leider haben meine Landsleute sich hier gelegentlich ihrer wiederholten Besuche nicht zum besten aufgeführt."

Die junge Dame lachte. "Ja, ja, man erzählt sich von Euch gruselige Geschichten, und wenn nur die Hälfte davon wahr ist, so könnte es schon genügen, Euch die übelsten Nach=reden zu sichern. Indes hat sich dies ja im Laufe der Zeit geändert. Aber in Müllers Chronik sind Ihre Landsleute ichlimm weggekommen, das kann ich Sie ehrlich versichern, wenngleich der gute Mann auch Ausnahmen gelten läßt und mehrsachenorts von edlen Charakteren spricht, die er unter den Franzosen angetroffen. Dagegen versäumt er keine Geelegenheit, den Preußen einen kleinen Hieb hinauszugeben."

"Aber sein Schwiegersohn, Herr Helbrich, ist ja selber ein Preuße!" warf Henri verwundert ein.

"Freilich wohl, und wir alle haben damals gestaunt, ich war damals noch ein unwissendes Ding, hörte aber doch unausgesett darüber reden, daß der alte Müller seine einzige Tochter einem Preußen zur Frau gegeben hat. Herr Heldrich hat es eben verstanden, sich bei Müller gut einzusühren, und da er sonst doch in jeder Beziehung ein vollkommener Ehrenmann ist, und die jungen Leute sich liebten, machte es sich schließlich wie von selbst. Herr Heldrich hat über den ersten Besuch der Franzosen in Nürnberg ebenfalls eine kleine Chronik versaßt und später das witzige Werkchen da und dort vorgelesen und überall reichen Beisall geerntet. Das Büchlein ist dann gedruckt worden unter dem Titel: Sebena, des Schreibers, Nachricht von den merkwürdigen Vorsällen der

Franzosen in Nürnberg. Sie sollten", schloß Bertha mit schelmischem Lächeln, "von bieser Chronik auch Einsicht nehmen. Herr Helbrich wird sich ein Bergnügen daraus machen, Ihnen ein Exemplar zu verschaffen."

"Ich werbe nicht ermangeln, gnädigstes Fräulein, benn es freut mich, zu vernehmen, daß man auch damals in so schweren Zeiten den Humor nicht ganz verloren und auch trüben Borkommnissen eine heitere Seite abzugewinnen verstanden hat."

"Ja, Sie haben Recht, es waren schwere Zeiten, Die. wenn sie auch längst hinter uns liegen, boch noch feineswegs vergeffen find, und vielleicht thue ich Unrecht, fo leichthin barüber zu reben. Damals fehlte uns Bater und Mutter. Den Bater führten sie als Geisel mit fort in das ferne Frantreich nach Givet, und erst nach Jahresfrist ist er wieder zu uns heimgekommen. Die Mutter lag schwer frant banieber und hat sich bis zur Stunde noch nicht völlig erholt von bem schweren Unfall, ber sie betroffen genau am Tage ber Abführung unfres Baters. Aber gottlob! Dieje schweren Stunden find auch vorübergegangen, und wenn nicht alles täuscht, wird auch Mamas Zustand sich bessern. Sa, ich möchte behaupten, daß mit Ihnen, herr Martin, ein guter Benius in unfer Saus eingezogen. Aber still, Mama regt sich."

In der That war Madame Wägel erwacht aus dem tiesen Schlummer, in welchen sie gefallen war nach der heftigen Gemütsaufregung, in die das Spiel des Franzosen sie versetzt hatte. Sie blickte um sich und gewahrte in ihrer allernächsten Nähe die beiden jungen Leute.

"Wie ist Dir, Mama?" flüsterte Bertha ihr zu, "wie befindest Du Dich jett? Hast Du gut geschlasen? Sieh, wir haben getreulich bei Dir Wache gehalten."

"Ja, ja, es ist ganz gut so", sagte die Kranke. "Gebt mir eure Hände und jetzt legt sie in einander. Ihr seid ja beide meine lieben Kinder. Gelobt mir, daß ihr euch lieb haben wollt wie Bruder und Schwester und darüber hinaus. Wollt ihr mir das versprechen?" fragte sie in eigentümlich hastigem Tone, und ihr Auge hing in ängstlicher Spannung an den Mienen der vor ihr Stehenden.

Bertha wollte schüchterne Einwände erheben, aber auf ein Zeichen Henris fügte sie sich willenlos und sagte mit vor Thränen halb erstickter Stimme: "Wir wollen alles thun, was Du von uns verlangst, und wünschen nur, daß Du wieder gesundest an Seele und Leib."

Die alte Dame richtete sich auf in ihrem Sessel, legte bie Hände segnend auf die Häupter der vor ihr Anieenden und sprach seierlichen Tones: "Nie fühlte ich mich freier in meinem Geiste als eben jett in dieser Stunde. Aber ich weiß, daß meine Tage gezählt sind. Herzinniger Dank sei ihm gezollt, dem Lenker unsrer Geschicke über den Sternen! Er hat alles noch zu einem glücklichen Ende geführt. Aber ihr dürst noch keine voreilige Frage an mich richten jett in dieser Stunde. Noch ist die Zeit nicht angebrochen, da euch alles kann klargelegt werden. Mich verlangt herzlich, Deinen Bater zu sprechen, Bertha, doch ich weiß, daß er schon auf dem Wege hierher sich befindet und bald bei mir eintressen wird. So laßt mich denn allein mit ihm, ich habe ihm, ach! so viel zu sagen, denn ich muß mich von der Schuld eines ganzen Lebens entlasten. Geht jett, meine lieben Kinder, und laßt mich allein mit mir selber nur für eine kurze Stunde. Ich will schlasen."

#### 7. Rapitel.

Im großen Zimmer ber Wirtschaft "Zum golbenen Fisch" in der Pfannenschmiedsgasse pflegt es nachmittags ziemlich leer zu sein. Es ereignet sich wohl ab und zu einmal, daß ein einzelner Gast in meist nachdenklicher Stimmung bei seinem Glas Bier sit, und man darf sicher sein, daß es ein armer Handwerksbursche ist, dem die Arbeit "ausgegangen", der entweder kommt oder geht und nur ganz verstohlen sich den Genuß einer Mußestunde gönnen darf, denn die Polizei hat ein scharses Auge auf "solch arbeitsscheues Gesindel", wie die offizielle Bezeichnung für diese Bedauernswerten lautet. So tressen wir auch heute an einem schwülen Dienstagnachmittage nur den Wirt, unsern biedern Krudel, beim Schnaps in lebhaster Unterhaltung begriffen mit dem einzigen Gaste, dem gefürchteten Polizeirottmeister Schleierer, Krudels bestem Freunde.

Die munbliche Überlieferung weiß viel zu erzählen von bem überaus barichen und rücklichtslosen Vorgeben biefes Schleierer gegen jeben, ber sich nur im geringften wiber bas Befet verfehlt, und zu ber Grofvater Zeiten mar bes Mannes Name verhaßt wie nur je einer. Wo die gedrungene Geftalt mit bem flotigen Schabel, ben liftig funkelnden Augen und ber Rupfernase sich zeigte, verstummte alsbald bie freie Rebe bes Bürgers über bie guten alten Zeiten, benn man mußte, daß nunmehr ber gefährlichste Denunziant in ber Nähe war, ber bem unschuldigsten Worte eine schlimme Deutung zu geben wußte und schon manchen braven Burger aus purer Luft zum Bosen in des Teufels Rüche gebracht hatte. In Krudel hatte Schleierer einen würdigen Genoffen gefunden; die beiden bunkeln Ehrenmanner verstanden sich aufs allerbeste und waren bide Freunde, die in brüderlicher Gemeinschaft gelegentliche Fanggelber miteinander teilten.

(Fortfepung folgt.)

## Bof an der thüringiffen Saale.

Bon Marie Schmidt v. Etenfteen.

Dich hat noch nie besungen Die hehre Poesie; Wo Dein Ruf hingeklungen, Trug ihn die Industrie.

s erging mir, wie jenem Philosophen, welcher sagte: "Je mehr man mir Schlechtes über einen Menschen spricht, um so reger wird meine Neugier, benfelben kennen zu

lernen, denn kein Alltagsmensch kann sein, wer sich viel Neider und Feinde schafft". — Auch Dich hatte ich nur schmähen und lästern hören, Du arbeitsame Industries und Handelsstadt an den nördlichen Vorbergen des Fichtelgebirges, freundlich im grünen Baumschmuck an den Usern der Saale angelehnt, und wer mir noch Deinen Namen genannt, hatte denselben in rauchende Fabrikschlote, in rußige Gassen gehüllt, den

rauhen, kalten, langen Winter betont, von den bis in die Lenzmonate sich erstreckenden Nachtfrösten, dem zur Sommerszeit sast beständigen Regen geredet. Das reizte meine Neuzgier, und an einem hellen Julimorgen trug mich der eilende Zug aus unserer schönen Residenz fort, über das alte Regensburg, nach dem "bayerischen Sibirien", der in grauer Vorzeit dem Reiche unmittelbar untergeordneten, später hochsürstlich brandenburgischen Haupt- und nun im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken gelegenen Stadt Hof zu.

Der Bahnhof, ein in gefälligem Renaissancestil aufgeführter Monumentalbau macht auf den Fremden den günstigften Ginsbruck mit seiner weiten Borhalle und den stattlichen Wartes

hundert in der Nähe des Regnigbaches in "gefehrlicher Wildnüß" der erfinderischen Sage nach ein Bauernhof gestanden sein soll, um welchen herum die Stadt gebaut wurde von den Edlen v. Rozau, v. Spernecker, v. Rabensteiner, v. Feislissch und v. Luchau, den Namen "zum Hoff Regnit" führend, woraus sich später "Hof" bildete. — Alte Sagen von den Raubrittern auf der Klausenburg, welche stand, wo sich jetzt die schöne St. Lorenzkirche erhebt, werden wieder wach; das "Mord" und "Seligengäßchen" sinden plötzlich ihre Erklärung, wenn man der unheimlichen Streifzüge der Raubritter durch den dichten Wald gedenkt, welcher damals die Gegend bedeckte, und der leise Lustzug, welcher die Baum-



Sof. Originalzeichnung von G. Fröhlich.

fälen. Auf bem Wege nach ber Stadt drängten sich mir plößlich alte Erinnerungen auf: Jean Paul Friedrich Richter stand vor dem geistigen Auge, und von Poesie umwoben war wie auf einen Zauberschlag der einförmige, reizlose Weg. "Hesperus", Quintus Fixlein" und die herrliche Schöpfung "Blumen-, Frucht- und Dornenstücke" (was alles hier erstand) lebte auf, und unter hohen Kaminen und dem qualmendem Rauche ersaßten phantastische Träume das Herz.

Nicht ohne tiefe Empfindung sieht man sich dann das bescheidene, schmale Gäßchen an, welches des gefeierten Humoristen Namen trägt, sowie die Tafel an einem Hause auf dem Schloßplaß, welche besagt, an dieser Stelle habe der Dichter von 1786—1789 gewohnt. — Das Geheimnisvolle entschwunzbener Tage hält die Gedanken umfangen, und gar bald schweift die Erinnerung in die fernsten Zeiten zurück, wo im 11. Jahr-

wipfel bewegt, scheint ein Klagelied zu murmeln, daß das schöne alte Schloß, welches einst den Landesfürsten als Residenz diente, mit seinen besetztigten Bor- und Außenwerken bei dem grauenvollen Brande des Jahres 1743 gänzlich vernichtet wurde mit all seinen uralten, wertvollen Registraturen; die Reste der alten Stadtmauern erzählen in ihrer stummen Sprache von der bedeutenden Berteidigungssähigkeit, welche Hof einst hatte, und in den Stadtgräben blühen jetzt, gerade wie in der ersten deutschen Blumistenstadt Erfurt, in wohlgepslegten Gärten üppige Blumen und Sträucher, von seliger Friedenszeit und geordneter Bersassung des aufgeklärten 19. Jahr- hunderts plaudernd.

Zehn Brücken führen über die dunkle, still fließende Saale mit ihren freundlich bewachsenen Usern, und wenn ich auch nicht sakastisch mit dem Chronisten Philipp Ludwig v. Weitershausen reben möchte, die eine berselben sei "ein Denkmal des Unsinns", so wüßte ich doch auch nichts von deren Schönheit hervorzuheben. Der eben genannte Schilderer seiner Batersstadt schrieb im Jahre 1787 eine sehr drastisch gehaltene Broschüre, welche durch ihre derben Randglossen oft sehr erheiternd wirkt, und welche bezeugt, mit welchem lobenswerten Eiser dieser ehemalige Landeshauptmann Sitten und Gebräuche seiner Heimatstadt studierte.

Die Saale nimmt woftlich und öftlich noch ben Rauschen-, Reinlein-, Leinig-, Leiten- und Krebsbach auf.

Eine durch scharfe Winde gereinigte Luft macht das Klima für alle, die nicht an Lungenaffektionen leiden, zu einem gesunden, und Spidemien haben sich selten hierher verirrt; auch trägt zum günstig sanitären Zustand viel die hohe Lage sowie die vielen nahen Waldungen, welche reichen Wildstand haben, bei.

Die mannigsachen Laufbrunnen sind von den plaudernben Mägden mit hohen Holzbutten umstanden; bis zur späten Abendstunde, wo die Gasslammen entzündet werden, zeigt eine eilig wogende Menschenmenge, daß Geschäft, Arbeit und Verdienst auch nach der Feierstunde noch das rastlose Bölkchen bewegt.



Die St. Michaelskirche und das Rathaus zu Sof. Originalzeichnung von G. Fröhlich.

Einen angenehmen Eindruck machen die durchweg sehr saubern, auch vielsach breiten und regelmäßigen Straßen mit Granittrottoirs, dieselben sind, zumal zur Mittags- und Abendzeit, äußerst belebt, mir sielen die vielen lichtblonden Haare und der helle Teint unter der Arbeiterbevölkerung auf; im allgemeinen machen die Einwohner den Eindruck eines starken gesunden Menschenschlages mit schönem Wuchs, sie haben in ihrem Wesen etwas Kerniges — während Weitershausen wieder bei Beschreibung des Charakters ohne Umschweise meint: "es scheint, als wenn meine Landsleute nicht lustig sein können, ohne ungezogen zu sein, und hierbei sind es die Alten immer mehr, als die Jungen". Ich möchte nach dieser scharfen Kritik annehmen, daß die verseinernden Sitten der Neuzeit auch nicht spurlos hier an dem Bolke vorübergegangen sind.

Das Bagerland. Rr. 44.

Unter den öffentlichen Gebäuden fiel mir das Rathaus, in hübschem gotischen Stile, auf, zu welchem im Jahre 1563 der Grundstein gelegt wurde; an gleicher Stelle, an welcher im 13. Jahrhundert von den Bögten von Weida das alte Rathaus erbaut worden sein soll, wurde dasselbe seiner Baufälligkeit wegen 1562 abgetragen, während das neue 1566 vollendet wurde. Durch mehrere Feuersbrünste erlitt dasselbe bedeutenden Schaden und wurde nach dem großen Brande 1823 in seiner jetzigen Gestalt auf den alten Mauern aufgebaut. Wer in die Kellerzäume blickt und sich ein wenig Phantasie bewahrte, den wird bald wieder altes Gedenken umwehen, wie Weinhandel und Weinschank im Jahre 1594 dort mit süßen ausländischen und einheimischen Landweinen betrieben wurde, wodurch reges Leben entstand, und mancher hohe Katsherr wie ehrsame Weister nach

bes Tages Last ben fraftigenben Labetrunk trank — währenb heute in ber Stadt Gambrinus ben lustigen Bachus versbrängte; gar treffliches Gebräu habe ich bort gekostet, bessen Lob ich laut preisen mußte, tropbem ich von München kam.

Auch ein deutscher Kaiser zog schon unter Glockengeläute und Gewehrsalven im Oktober 1702 baselbst ein; gar königlich bewirtete die Stadt den Kaiser Leopold mitsamt seiner Gemahlin in jenen Mauern, wo sich heute die Geschäftszimmer des Magistrats, der Bolizeiverwaltung, des Standesamtes 2c. befinden.

Eine alte Verordnung vom Jahre 1563 bestimmte "baß ber Stundenanschlag auf den Michaelistürmen durch bie Turmwache des Rathauses anzuordnen sei, und noch heute gilt die Rathausuhr als Normaluhr. — Unweit bieses Baues, wo sich heute die prächtige, reich ausgestattete Michaelisfirche erhebt, stand im 13. Jahrhundert nur eine schlichte Kapelle, an welcher Stelle bann, nachbem biefelbe burch Brand zerftort worben war, eine größere Kirche erbaut wurde, welche 1480 zur Pfarrfirche erhoben und in der Zeiten Lauf durch innere reiche Ausschmückung zu einer Zierde ber Stadt wurde, bis auch fie burch ben gräßlichen Brand 1823 ganglich zerstört ward, indem fie in fich felbst mit bonnerartigem Betofe gusammen-Bald barauf wieder aufgebaut und 1884 ganzlich renoviert, erhebt sich bieselbe nun als ein herrlich schöner Bau gotischen Stils; burch prachtige Glasmalereien wirb bas reich und geschmactvoll angelegte Innere in ein magisches wunderbares Salbbunkel gehüllt; ber Dittelpunkt bes Chores und ber Altar find an sonnenhellen Bormittagsftunden von goldigen warmen Farbentonen umleuchtet, welche eine ergreifende, wahrhaft fromme Stimmung erweden. — Am 11. Juni 1851 besichtigte ber geliebte Landesherr, Konig Mag II. von Bapern mit feiner erlauchten Gemahlin Königin Maria, anläflich seines Besuches in Hof, diese Kirche. — Ich möchte das schöne Gotteshaus, welches der Stadt als wahrer Schmuck bient, nicht genannt haben, ohne auch die anderen Kirchen zu ermähnen, und zwar allen voran die alte St. Lorenzfirche, bie im 11. Jahrhundert schon erbaut worden sein foll und welche 1214 unter bem Titel "Pfarr zu Regnithof" genannt wird, die aber auch mehrfach unter den verheerenden Feuersbrunften zu leiden hatte, - ferner die fast ebenso alte Hospitalfirche - famtlich evangelische Rirchen, wie benn auch bie Bevolferung meift aus Evangelischen besteht. Schon Martgraf Christian von Brandenburg schrieb im ersten seiner 53 Paragraphen im Freiheitsbrief ber Stadt hof vom 10. Juni 1610, daß die evangelisch-lutherische Kirche, wie Markgraf Albrecht dieselbe angenommen hatte, "ewiglich gelassen, gehandhabt und sonst keine andere Religion eingeführt ober geduldet werben foll."

Die jüngste ber Kirchen ist die katholische Marienkirche, welche erst 1864 gebaut wurde, nachdem sich durch Beamtenzuzug und Arbeiter das Bedürsnis nach einer solchen sehr sühlbar gemacht hatte, da die im Herbste 1843 erbaute Kapelle in der Karolinenstraße sich als zu klein erwies. Die Kirche macht einen günstigen, sehr freundlichen Eindruck. Nicht zu beschreiben ist dagegen die Empfindung, welche einen beim Anblick der alten Klosters, später Dreifaltigkeitskirche beschleicht, die 1292 auf geweihtem Boden erstand, im 17. Jahrhundert aber durch Kroaten geplündert wurde. Später zur Berwahzung Kriegsgefangener und dann bei den französischen Durchzügen 1806—1813 zu einem Militärmagazin benutzt und dadurch

entweiht, hatte sie nachher die Wandlung in eine Waarenshalle durchzumachen, dis die prosane Neuzeit den westlichen Teil zu einer Reithalle einrichtete, während im östlichen Teil Thalias Jünger für Unterhaltung und Kurzweil sorgen.

Wenn ich zu zeichnen wüßte, gäbe es gar manche alte Mauerreste und wunderliche Häuser zu stizzieren, welche von Romantik umwoben sind; ebenso wirken eigentümlich die kleinen Hütten in einem Einschnitt "am Rinnlein", wo barfüßige Kinder in schmuzigen Tümpeln voll Behagen spielen, und in die laute, lachende Unterhaltung Schmeichelworte wie "Schiebsochs" 2c. fließen, wieder an die pessimistische Anschauung Weitershausens unwillkürlich erinnernd, der als kurzen Anhang zu seinem Abschnitt über Kinderzucht schrieb: "Noch eine Generation, so brauchen wir keine Schulen mehr — nur Zuchtshäuser!" —

Die Prophezeiung bewährte sich nicht, benn Hof besitzt kein Zuchthaus, wohl aber treffliche Schulen, vom Ihmnasium mit Lateinschule, Reals, Fortbildungs und Töchterschule bis zu den Bolksschulen, Kindergärten und Bewahranstalten, ohne von den Bildungs und sonstigen Vereinen reden zu wollen.

Was die Lebensbedürfnisse betrifft, so möchte ich ben draftischen Satz Weitershausens "gut ober schlecht — nur viel" durch den freundlicheren Ausdruck moderieren "das Volk ist genügsam".

Ich könnte noch manches von der schlotumgurteten arbeit= famen handelsstadt erzählen, um zu beweisen, bag fie, auch was historisches Interesse und außere Gestaltung betrifft, viel besser ist, als man gemeiniglich zu schildern sucht, aber ich wurde meine Aufgabe nur halb erfüllt haben, wenn ich nur bie Stadt selbst schilbern wollte, ohne ber reizenden Umgebung gebacht zu haben, welche mir einige genußreiche Tage schuf. — Im Westen der Stadt erhebt sich der mit Lärchen anmutia bewachsene Schellenberg, ber mit Fleiß und großem Roftenaufwand zu einer anmutigen Anlage umgewandelt wurde, und in einer dicht bewachsenen Ginsenkung, wo huschende Gibechsen über moofige Felsstücke eilten und tangende Mücken umber= schwirrten, traumte ich gar wonnig auf schwellendem Rubefig. Durch die Baumtronen lachte bes himmels Blau zu mir hernieber, eine welfende Blute an ber Bruft fprach mir von meines gedulbigen Cicerones Langmut, während eine Nachtiag I in langgezogenen Tönen das Lob des Höchsten hinausjubelte! Durch ihren schmelzenden Sang klang es mir zum Ohr und Herzen: "Allüberall ist ja die Gotteswelt schön — ber Mensch muß sie nur zu würdigen verstehn!"

Ohne näher die hübschen Anlagen und Spaziergänge Saalleiten, am Seligenberg, Anger, Heiligen Grab und Wetterschlag beschreiben zu wollen, soll nur noch der ebenso schönen, wie lohnenden Partie nach dem am nördlichen Ende der Stadt gelegenen Parte "Theresienstein" Erwähnung gethan werden, da dieselbe den Glanzpunkt der nahe gelegenen Spaziergänge bildet. Der Theresienstein verdankt seinen Namen der Königin Therese von Bayern, welche mit ihrem Sohne, dem König Otto von Griechenland, 1836 diese Anlage besuchte und huldvoll die Genehmigung erteilte, derselben ihren Namen zu geben. Schöne Anpflanzungen, von Blumenteppichbeeten freundlich belebt, hohe Baumgruppen, wohlgepflegte Wege und Pläße, schattige Laubgänge, blütenschwere Gesträuche und das Plätschern eines Springbrunnens bieten reiche Abwechslung,

welche noch burch die günstigen pittoresten Terrainverhältnisse unterstützt wird. Auch sehlt die Bismarck-Siche nicht, am 70. Geburtstag des Fürsten gepflanzt. Sin hübsches Restausrant mit Gasbeleuchtung, Terrasse und Podium für Konzertzwecke bietet willsommene Rast. Nachdem auch ich mich an erfrischendem Trunke gelabt hatte, von einer großen Damenstaffeegesellschaft angestaunt, weil ich, als dem zarten Geschlecht angehörend, an öffentlichem Orte Stift und Notizbuch handshabte, versolgte ich den mit Eschen bepflanzten, sanst ansteigenden Weg, welcher nach dem schönen, energisch emporsstrebenden Labyrinthberg führt, wo üppig das gelbe Löwenmaul, Feldrittersporn, Labkraut und das freundliche Heidekraut blühte.

Die wunderliche Gestaltung dieses Berges ist fast ebenso erstaunlich, wie seine egyptische Benennung, welch' letztere mir auf meine Fragen durch alte Buchstellen von Joh. Will und Andreas Plauer 2c. dahin erklärt wurde, "daß in früheren Beiten der Berg nur unter dem Namen Eichelberg bekannt gewesen sei, später Mons Labyrinthus benannt, wegen des Labyrinthes, welches eine dädalische Hand in die Erde grub." Inwieweit nun ein erfinderischer, geschiefter Nachsolger des sinnreichen Atheners hier ein Irrgebäude in die Erde grub, habe ich nicht in Ersahrung bringen können, doch mag das mit jener Bersion im Zusammenhang zu bringen sein, wonach man versucht haben soll, das kretische Labyrinth auf dem Eichelsberg nachzuahmen.

Der bis zum Jahre 1870 öbe und kahle Berg ist nun zu einer schönen Anlage mit viel Mühe und Fleiß hergestellt worden; auf dem Gipfel erhebt sich ein Aussichtsturm mit weit in der Umgegend sichtbaren Ruinen, welche romantische Erinnerungen wachrusen, dis man in der Nähe wahrnimmt, daß die Burgtrümmer nur eine geschickte Nachahmung sind. Die Aussicht von dort ist sehr lohnend und frei und nur ostwärts durch den Thonberg beschränkt. Eine Lutherlinde, am 10. November 1883 gepflanzt, säuselt im Windeswehen das alte fromme Lied "Ein seste Burg ist unser Gott", während wieder ein altes Blatt der Chronik von Luthers, des Gottesmannes, Brief voll guter Ratschläge zu sestem Aussharren erzählt, den der Resormator am 7. Juni 1531 dem Pfarrer Löner und Schulmeister Medler auf deren Bitte um Rat schrieb.

Als ich bei sinkendem Sonnenschein wieder langsam der Stadt zuwandelte, waren mir die Gedanken von Erinnerungen an große mächtige Zeitabschnitte ersüllt, und bei dem Läuten der Abendglocke trat ich vollbefriedigt wieder in die Häuserreihen der Stadt, welche noch kein Poet mit begeistertem Sang besungen, deren Ruhm aber dennoch weit über des engeren Vaterlandes Grenzen gedrungen ist, hinausgetragen von jener ernsten, wichtigen Macht, welche Brot in die Hütten der Armut trägt, von der Macht blühender Industrie, die hier hauptsächlich die Textilbranche kultiviert.

## Am Starnbergerfee vor gundert Sagren.

Bon Dr. Wuggenthaler. (Fortsetzung.)

🦝 chloß und Hofmark Tu şing gehörte damals "dem Reichsfreiherrn Matthäus v. Bieregg. Chemals wohnte das berühmte Geschlecht ber Dichtl hier, die zu Starnberg bei 300 Jahre bas Pflegamt vertreten haben; der lette berfelben starb 1646, worauf das Schloß, das durch die Schweden erbarmlich war mighandelt worden, auf den Freiherrn von Bozengrun übergegangen. In ber Pfarrfirche ju Tuging sind verschiedene Grabsteine . . . . . , darunter auch ber eine mit ber Aufschrift: "Anno Domini 1562 ist gestorben die Edl und tugendhaft Frau Maria Dichtlin, als geborne Perfaall, des edlen Dichtls, der Zeit Rhatt und ainspenniger Haubtmann, eelichte Hausfrau, deren Gott genedig und barmherzig sein wolle, amen. Hodie mihi, cras tibi." (Heute mir, morgen bir). "Das Schloß um ben Graben ift schwerfallig gebaut, und die innere Einrichtung beffelben nach alter Sitte halb traurig und trubselig, gemalte Tote sind über ben Thuren, und so oft man ein Zimmer öffnete, tam mir jener Geruch bes Altertums entgegen, ber bas Berg im Andenken an die Bergangenheit so heimlich ergetzet. Auch ein fog. Nonnenaltar, barin eine erstaunlich reiche Sammlung geiftlicher Borftellungen ober Reliquien, befand fich in einem Zimmer, und in einem andern eine Menge von Apothekergeschirren, Blafern, Flaschchen und Schächtelchen; biefe Apotheke im Schloß Tuting war der wohlthätige Reitvertreib einer Frl. Baroneffin, die durch ihre chymischen Arbeiten an Rranken und Beilsbedürftigen in der ganzen Gegend Mirafel verübt hat." "Wir schwammen bann fort auf bem See, kamen an bem nahen Dorfe Zeißmering und an ber Zaunstadt vorbei,

bas ist ein Zaun, ber in den See hineingeht, und befanden uns it in der größten Breite des Sees, wo er zum mindesten anderthalben Stunden beträgt. Die See macht nemlich einen tiesen Buch, wie einen Haven, westwärts ins Land hinein, den man den Karpsenwinkel nennt, wegen der vielen und schönen Karpsen, die man daselbst fangt; dieser Seebusen ist mit waldbichten, halbsinfteren Hügeln eingeschlossen, aus denen unauschörliche Winde blasen, die dem Nachen gefährlich werden. Die Aussicht ist unbeschreiblich schön, sogar die Benediktenwand, den Herzogenstand, das Etalermandl u. a. sieht man hier."

"Das regulirte Chorstift Bernried ist der Regierung München, dem Bisthum Augsburg einverleibt. Das Stist wurde durch viele Privilegien ausgezeichnet. Die Herzoge Ernst und Albrecht haben 1437 dem Stist die Erlaubniß ertheilt, zu sischen mit Segen, Reuschen und anderen Bischzeugen als sy das von Alters her getan haben, welches 1520 Herzog Wilhelm wiederholt hat. Das Stist wurde durch zwei derühmte Personen berühmt, die Herluca und den Paulus Bernridiensis, die behde unter Otto I. lebten (um 950). Erstere lebte, von Augsburg vertrieden, als Conversa in Bernried mit anderen gottgeweihten Jungsrauen und sagte mit prophetischem Geiste viele Schicksale des deutschen Reiches vorher; Paulus schrieb u. a. Vita Gregorii VII. und Vita Beatae Herlucae, von denen der Jesuit Grotherus die Originalien dem Kloster genommen und diesem dasur gedruckte Copien geschickt hat."

Schloß und Hofmark Ummerland gehörten bamals bem Reichsgrafen von Baumgarten; "hier hat man nach meinem Gefühl die schönste Aussicht auf den See; wo man hinfieht,

ruft man: hier ist alles wohlgemacht. Ich bekam hier auch eine Bauernhochzeit zu sehen, woben außer verschiebenen Spielen nach herkommen auch ein Schießen gegeben murbe; auf ben Scheiben ftunden recht abscheulich schone Bauernreime, die ich bereue, nicht abgeschrieben zu haben. Sie konnen glauben, theuerster Freund, mit welchem Wohlstand und Ernst bas Schütenwesen heute behandelt wird. Die Rechte desselben find im Beiligthum alter Zeiten gegründet, und geben dem Niedrigsten, der sich bagu verbindet, ein Ansehen und folche Borrechte, beren er außerbem nirgends gewürdigt wirb. Hier tann der niedrigste Taglöhner mit feinem Berrn wettstreiten, und diefer fühlt sich nicht erniedrigt. Und wie schon der Buschnitt und die Farbe der Kleider zeigt, kommen zum Wettschießen die Abgeordneten verschiedener Stämme, und dieser Rusammenfluß befördert die Geselligkeit, wectt bas Gefühl und ben Gemeineifer ber Geschicklichkeit auf. Und wie angenehm ift es, zu bemerken, mit welcher Sorgfalt bie und ba einer seine Buchse bewahrt, fie betrachtet und gleichsam anrebet, als tame es auf fie an, ihm Ehre zu machen. Diese ift und foll auch die Hauptsache fein, und es ist wirklich nichts Geringes, im Rufe eines guten Schüten zu stehen. Es gehört zu ben Denkmälern ber weisen Ginsicht unferer Boraltern, Die in practischen Dingen besser bachten, benn wir, bag fie es ben Bürgern in Märkten und Landstädten zum Gefäze machten, fich mit ber Flinte zu üben."

"Gleich nach Ammerland werden die Berge höher, die Ufer steiler, die in drey Ecke ausschweisende Erde macht hier viele Einbüge, und nicht ohne heimliches Grauen fährt man über diese gräßlichen Tiesen von 120—140 Klastern und ist froh, daß man nicht genöthigt ist, diese fürchterlichen Abgründe des Sees vom Boote aus zu sehen. Bey jenen drey Ecken gibt es ergiedige Karpsenbaizen, wo man auf die Fische mit Garn oder dreyzachtigen Gabeln geht, die man mit aller Gewalt nach dem Fisch unters Wasser wirst und dann densselben mit viel Geschicklichkeit aufspießt."

Schloß und hofmark Allmannshaufen gehörten bamals "bem Reichsgrafen von Hörwarth; bas Schloß ift nach jenem zu Starnberg bas größte". "Das furfürstliche Schloß Berch ober Berg liegt breiviertel Stunden von Bercha, ber letten Ortschaft, entfernt; es hat einen ziemlichen Borhof, eine verhaltnismäßige Bohnung für ben Hofgartner und für Bafte; füdwärts zieht sich vom Schloß ein artiges Bartchen, bas endlich in einen Grasboben endigt, der mit Fruchtbäumen besett ift; westwärts kommt man über eine schone Terrasse, nach bem Ufer des Sees, von dem etliche Schritte gurud der Garten mit einer Mauer umgeben ift, welche Kurfürst Max Emanuel errichten ließ; außer berselben hat man sudwärts durch das liebliche Gehölz die angenehmften Spaziergange. Das Schloß hat die herrlichste Aussicht auf ben Sce, für die man anderswo gerne Millionen zahlen wurde. Auch weht hier bie gefundeste Luft, uud werden bie Ginwohner, die in Butten berumwohnen, meift sehr alt. Das Schloß wird jest bewohnt von ber englischen Gesandtin, Henriette Travor, deren Gemahl eben in England abwesend ift, einem jungen, überaus geift= reichen Frauenzimmer, bas während seines zwehjährigen Aufenthaltes in Baiern rein deutsch sprechen und auch schreiben, und auch bie besten beutschen Schriftsteller fennen gelernt Diese Thatsache, daß eine Ausländerin deutsch sprechen und schreiben gelernt hat, gibt Beftenrieber Beranlaffung, in einer langeren Extursion seine Berzensangelegenheit auszusprechen, Deutschland auf seine Undeutschheit hinzuweisen, besonders die höheren, gebilbeten Stände ihrer frangösischen Nachbeterei und ihrer Berachtung des eigenen beutschen Befens und Beistes bitter anzuklagen. Bur felben Beit und mit berselben patriotischen Entrustung, mit ber Leffing Deutschheit und beutsches Wesen gegen ben frangofischen Gindringling verfochten hat, erhebt auch Bestenrieder seine patriotische Stimme: "Es ift abscheulich, wenn ich von deutschen Damen sagen muß, sie verstehen nicht beutsch, verstehen die Sprache ihres Landes weder zu sprechen noch zu schreiben. Und doch sage ich ein Paar Ausnähmer thun nichts zur Sache — bie Bahrheit: bie meisten wissen nichts von der deutschen Literatur, lieben bie Sammlung einer Bibliothef nicht einmal als Meubel betrachtet und nehmen orbentlich eine vornehme Miene — bie sich nicht beschreiben läßt, aber malen ließe sie sich - an, wenn von diesem ober jenem Schriftsteller die Rebe ift. Daber ber niedrige und elende Geschmack ihrer Unterhaltungen, worunter ein bischen Roqueterie mit dem Rlavierklimpern, und bas Spielen, besonders das Zwicken, bas man ganze Abende aushält, eine ber Hauptsachen ist, eine Mobe, welche ben Münchener Damen erst jungst in einer in ber Schweiz erschienenen Schrift als ein erniedrigender Matel vorgeworfen und einem ganglichen Mangel an Lekture und Geschmack zugeschrieben wird." "Wenn Juvenal die Romer, bei welchen jeder hungerleider aus dem damals schon entnervten Griechenland ein Abgott war, züchtigt, was wurde er von Deutschen fagen. welche sich Frangoslinge verschreiben, um von ihnen ihre Rinber in beutscher Gelehrsamkeit unterrichten, sie bilben, b. h. für Die itige Belt, für die itigen Untugenden und Lafter breffieren zu laffen! Warum, wenn man die Leute hier nicht zu finden glaubt, fteht man nicht zusammen, schmäht immer und macht keine verfangende Anftalt? Doch dieser Gegenstand, von bem ich schon oft gesprochen, wurde mich zu weit führen!" Aber eine Hoffnung hat Westenrieder noch: "ber mittlere Stand. ber in den Realschulen unterrichtet wird, wacht auf, rückt fort: bie Rinder lernen nicht nur die Muttersprache nach Regeln lesen und schreiben, wie es die meiften jungen Berren und Fraulein nicht lernen, sondern auch andere Dinge, Die ben Berftand aufflären, und in etlichen Jahren steht biese Beneration mit gesundem emporgerichteten Auge da und betrachtet und richtet, was über ihr ift. In eben diesem Mittelstande befinden sich gegenwärtig unsere Denker, die ihre Gebanken über die Bleichaultigfeit bei bem offenbaren Berfall ber Sitten. über die Dulbung öffentlicher Standale laut fagen, befinden fich die fühnsten enthusiastischsten Bürger und fast alle unsere Schriftsteller. Die besten meiner Landsleute werden mich perstehen, und die übrigen, beren Ginsichten sich über Die Beurteilung eines Pferbegeschirres ober das Fugdrehen einer Tanzerin ober über die Lieblingsbinge, Malefizisch und Kriminalisch. nicht erstreden, werden die Sache, die sich ja weder effen noch trinken läßt, nie versteben."

(Schluß folgt.)

### Bon einer Rueg-Ordnung im fürstl. Akffire zu Wallerstein

und vom Banernftande des ansgehenden Mittelalters.

Bon Dr. Joseph Beiß, fürstl. Archivar zu Ballerstein.

usgangs des XIV. Jahrhunderts entdecken wir die erften Anfähe zur Bilbung eines Dettingischen Jenseit Dieser Zeit mangelt uns schriftliche Archivs. 1) Runde. In diesem ursprünglich Dettingischen hat auch bas Dettingen. Wallersteinsche Archiv seine Wurzeln. Es ist aus ihm mit der Zeit erwachsen, da während all der Landesteilungen das haus Wallerstein seine Lebenstraft bewährte und sein Eigen sich zu festigen wußte. Als im XV. Jahrhundert die Dettingische Grafichaft in einen (Alt=) Baller= fteinischen, einen Flochbergischen und einen (Alt-) Dettingischen Teil zerlegt ward, da überwies man das Archiv in den Gemahrsam zuerst von Dinkelsbuhl, dann von Rlofter Neresheim; im folgenden XVI. Jahrhundert errichteten die Häupter der zwei überlebenden Linien (Alt-) Ballerftein und (Alt-) Dettingen ein gemeinsames Archiv zu Dettingen, zu welchem jeder der beiben Grafen einen Schlüffel befaß. Der Bauerntrieg überzog bas Land, und Dettingen ward am 24. April 1525 von ben Aufftandischen eingenommen. Als die stürmischen Fluten wieder abgelaufen waren, fam bald neue Bedrangnis. Durch zwei Jahrhunderte brauften die Wogen des Krieges im Wechsel fast ununterbrochen über bas Archiv bahin: unstät suchte es Schut und Bergung vor bem verheerenden Brande bes Dreifigjährigen Rrieges und ben schlimmen Drangsalen in ber Zeit ber französischen Gewaltthaten von Ludwig XIV. bis auf Napoleon I. Im Anfange bes Dreißigjährigen Krieges flüchtete es nach Nördlingen. Da fielen die Schweden ein. Ludwig Eberhard von der protestantischen Dettingen-Dettingischen Linie 2) erfuhr von ihnen kein Leibs, Dettingen=Spielberg jedoch, Dettingen= Wallerstein 3) und Dettingen-Baldern (erloschen 1798) wurden ihres Landes enteignet, welches Guftav Abolf feinem Generale Lorenz v. Hoffirchen Freiherrn v. Collnit zu Leben gab. Als schon bas Friedenswert im Gange mar, ba fant bei einem Scharmutel zwischen ben Bagerischen und Schwedischen am 15. März 1648 die Burg Wallerstein in Trümmer und Asche. Wie ein verwitterter Grabstein für die zerftörten Schätze ragt heutigestags "ber Felsen" in Ballerstein an ber Stätte bes alten Schloffes in die Bohe. In den Raubkriegen Ludwigs XIV. wurde die archivalische Habe samt und sonders einmal nach Augsburg, bann nach Ingolftabt in Sicherheit gebracht: im Jahre 1734 war sie für zwei Jahre in der Obhut Mürnbergs. Die zu Ende des XVIII. Jahrhunderts beabsichtigte Erbauung eines eigenen Gebäudes für bas Archiv in Wallerstein unterblieb zwar, es bezog sein augenblickliches Heim; bagegen wurde es im Innern ausgestaltet und geordnet unter Leitung bes Archivars Zinkernagel und nach dem

Plane bes Plassenburger Archivars Spieß. 1) Eine ruhige Stätte sollte es aber auch jetzt noch nicht genießen. Die Revolutionskriege scheuchten das Archiv abermals auf: im Jahre 1796 rettete es sich auf der Donau nach Wien und Prag und wagte erst im Sommer 1797, zu Lande zurückzutehren. Im Jahre 1800 zog es abermals ins Exil ins brandenburgische Nachbargebiet Schwaningen, wohin sich Fürst Kraft Ernst mit seinem ganzen Hofstaat begeben hatte.

Dem Archivar Zinkernagel?) folgte der emsig thätige Archivar Frey, diesem nach einem "Interregnum" der vor Jahresfrist verstorbene, hochverdiente Baron Löffelholz v. Kolberg.

Man muß angesichts bes mannigfachen Leides, welches in den schlimmen Zeitläuften dem fürftlich Dettingen-Wallersteinischen Archive widerfahren ist, sich bag verwundern über ben großen Reichtum, ben es tropbem noch verwahrt. Daß berfelbe, was die schriftlichen Zeugnisse über die altere Beimatsgeschichte betrifft, einstmals bedeutender gewesen sein muß, ist außer Zweisel. Denn hierzulande ist für den Historiker geweihte Erde, mag er forschen nach Erinnerungen an die politische und fulturelle Beschichte ober nach Denkmalen bes rechtlichen Lebens. Die Grafschaft besaß von alters her ein freies kaiserliches Landgericht, welches Kaiser Heinrich VII. im Jahre 1310 bestätigte, und Graf Gottfried im vorletten Lebensjahre 1621 einer Befferung unterziehen ließ, um feine Rraft und sein Ansehen neu zu beleben. Oberhofe, b. h. höhere Berichte, welche Belehrung über ftrittige Rechtsfäte erteilten ober in Berufungefällen erkannten, hielten ben Rechteverkehr fortbauernd rege. Dettingen 3. B. war Oberhof für Harburg. Das Marktgericht zu Harburg schob Anno 1491 eine Sache, "ber sie nit weise waren", an die Schöffen zu Dettingen, "ba sie ihr Urteil gewohnlich pflegen zu holen". 3) Das Kirch= beimische Dorf Benzenzimmern schob seine Sachen gen Nördlingen, "ba ward ihnen ein Rath geben ohn Silber und Gelb gutwillig". Ein Blick in ben VI. Band ber von Richard Schröder herausgegebenen "Beistumer" von Jatob Grimm zeigt uns eine reiche Sammlung von ca. 20 zum Teil uralten Dettingischen Ortsstatuten. Da rauscht er vor uns der "stets lebendig sprudelnde frische Quell bes Bewohnheitsrechtes im Lande und in beffen größeren, wie kleineren Gemeinwesen", um die Worte v. Rodingers') zu gebrauchen. Den Wert ber alten "Chaften" 5) und Rechtsorbnungen wußte man in

<sup>1)</sup> Man wird den kurzen Rüdblick auf die Hauptereignisse in der Geschichte des Oettingen-Wallersteinischen Archives nicht verargen, da über dieselben bisher nirgends, auch nicht von Baron Löffelholz in der Archival. Zeitschrift III, 188, etwas mitgeteilt worden ist.

<sup>2)</sup> Erloschen mit Albrecht Ernst II. 1731, dessen Schwester Christine Luise die Großmutter der Maria Theresia und des Zaren Beter II. ift.

<sup>\*)</sup> Anteil Ernsts II., des Begründers der heutigen Kunst= und wissenschaftlichen Sammlungen des fürstlichen Hauses.

<sup>1)</sup> Fürst Kraft Ernst bei seiner Fürsorge um das Archiv hatte denselben berusen in der Hoffnung, "daß die Nachkommenschaft mir die Gerechtigkeit wird widersahren lassen, daß ich durch Hieherberusung des geheimen Archivars Spieß und die daraus ersolgte bessere Einrichtung und Benutzung des Archivs dem Hause und dem Lande den wichtigsten Dienst geleistet habe".

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Löffelholz, Dettingana XIV f. u. Archiv. Ztschr. III, 191 f.

<sup>\*)</sup> Lang, Material. II, 187 f.

<sup>4)</sup> Denkmäler des bayerischen Landesrechtes II, 1, S. 190.

<sup>5) &</sup>quot;E", "Ce" bedeutet nach Schmeller: Sapung, Gesetz. "Die alt und die neu E" sind das Alte und das Neue Testament. "Chaft"

Wallerstein wohl zu schäten. Kraft Ernst befahl 1788 sämtlichen Ümtern, eine Sammlung jener Satzungen anzusertigen, im Jahre 1795 wurde dieser Auftrag durch Anregung des Archivars Zinkernagel erneuert, und wir ersahren dabei, daß

hatte bemnach ben Sinn von "geseslich giltig". "Ehafte Not" war ein geseslich gültiges hindernis; "Ehaftes Recht" oder "Gericht" war die herkömmlich stattsindende Hauptsitzung eines niederen Gerichtes, nicht selten auch die Gemeindeversammlung, gewöhnlich unter dem Borsitze eines herrschaftlichen Beamten; oder die Sammlung aller örtlichen Sapungen, Rechte und Pflichten einer Gemeinde, so auch schlechthin "Ehaft" genannt.

man sich damals mit dem Gedanken trug, ein eigentliches "Corpus constitutionum" ins Leben zu rusen. Wer solche rechtsgeschichtliche Denkmäler betrachtet, sindet seinen Lohn nicht so sehr im Entdecken der von ihnen trot des rasenden Lauses der modernen Entwickelung dennoch bis auf heute verserbten Züge: sein Auge fesselt vielmehr die Wannigfaltigkeit urzeltlicher Überlieserungen, welche, in die Bedingungen des ländlichen Daseins im ausgehenden Mittelalter gebannt, deutslich das Gepräge der Verfassungsformen der ersten Ansiedelung im deutschen Lande zur Schau tragen.

(Schluß folgt.)

## Rietburg.

Bon Friedrich Otte.



Frühling ist's; ber himmel glänzet Sonnenhell und bunkelblau, Munt're Bogellieder klingen, Und mit Blüten prangt bie Au.

Selig ift die junge Fürstin Aufgewacht zu neuer Lust; Gold'ne Frühlingsträume tauchen Wonnig auf in ihrer Brust.

Läffig, ihrer Hand entsunken, Hängt herab des Rößleins Jaum, Und ihr Auge haftet trunken An der blauen Berge Saum:

"Seid gegrüßt, ihr lieben Berge, Bon dem Morgenstrahl erhellt! Sei gegrüßt, du wunderbare, Lenzgeschmüdte Zauberwelt!

"Seid gegrüßt, ihr hellen Schlößlein, An des Hügels grünem Rand, Deffen Fuß die dunkle Föhre, Der Kastanienwald umspannt. "Weg, ihr düstern Heidebilder, Hollands Meeresstrand und Dün'! Schöner lebt sich's hier am Rheine, In der Psalz, so frisch und grün", Rust die Fürstin, und von serne Winket ihr der Trisels schon; Nein, so selig war sie nimmer Auf dem stolzen Königsthron.
Sieh, da lugt die Rietburg nieder,

Dumpf und düster wie ein Grab! Beh, von ihrer dunklen Warte Späht der grimme Feind herab.

Niederrasselt Rett' und Brücke, Aufgesprungen ist das Thor, Aus des Schlosses finsterm Raume Stürmt ein Söldnerhause vor.

Hohn auf ihren blassen Lippen, Blankes Schwert in brauner Faust! An der Spiße ragt Graf Hermann, Der im Schlosse broben haust.

Wilden Mutes stürzen alle Auf die Königin sich dar, Reißen ihr die goldne Krone Aus dem braunen Lockenhaar.

Einer faßt bas Roß am Zügel, Zerrt ben Teppich ihm vom Leib, Und ein andrer aus bem Bügel Reißt das eble Königsweib.

Mag sie jammern, mag sie slehen, Eisern ist des Grasen Brust! Weh, schon liegt sie in dem Turme, Leichenblaß, sich unbewußt. —

Jubel nun und wilde Freude In des Schlosses dusterm Bann, Denn ein Weib ist ihre Beute, Das das Schwert nicht führen kann.

Wilbe Anechte, blaffe Zecher Feiern froh das Siegesmahl, Und Graf Hermannschwingt den Becher, Trunken hebt er sich im Saal:

"Plagt dich, König, Langeweile? Hol dein Weib, noch ist es Zeit! Darfft mir grollen, boch bor allem Sei das Löfegeld bereit!"

Finster ist die Nacht und stille, Droben hoch tein Sternlein wacht; Horch, da wird es plötlich rege

Schwerter, Helme, Hellebarden Tauchen aus dem Dunkel auf, Und von hüben und von drüben Zieht heran manch' rüft'ger Hauf'.

Und zum Tag erbleicht die Nacht.

's find die wadern beutschen Männer Dort aus Worms der alten Stadt; Heute gilt's dem schlimmen Grafen, Der das Recht verletzet hat.

Seht, die Fackeln sind geschwungen, Rot und blutig ist der Rhein! Und die grausen Flammenzungen Lecken schon am alten Stein.

Turm und Giebel rollen nieder, Rieder sinkt das stolze Schloß, Und in Ketten vor den Siegern Liegt Graf Hermann und sein Roß.

Aus des tiefsten Turmes Grunde Steigt die Königin herfür, Starr, mit rotgeweinten Augen Und beraubt der Krone Zier.

Aber trunken sinkt fie nieber Un ber Retter treue Bruft, Und ihr Herz schlägt freudig wieber, Und ihr Blick ftrahlt neue Luft:

"Dank euch, dank euch, wackre Männer, Die ihr Schutz dem Fremdling beut, Wenn der Feind im Hinterhalte Mit dem Schwerte ihn bedräut!

"Em'ger Segen eurem Lande, Euren Felbern, euren Au'n; Em'ger Segen euren Hütten, Euren Lindern, euren Frau'n;

"Nimmer soll uns Zwiespalt scheiben! Und der Rheinstrom sei das Band, Das euch unzertrennlich eine, Deutsches Land und Niederland!"

# Kleine Mitteilungen.

Die Rietburg. Bor wenigen Tagen hat Se. Königl. Hoheit ber Pring-Regent eine größere Summe angewiesen, um die Ruine ber Rietburg, welche auf steilem Felsen über der fal. Billa Lud= wigshöhe thront, vor ganglichem Berfalle zu retten. Die Rict= burg wurde 1200 von dem Ritter Bermann v. Riet angelegt. Un ihren Namen fnüpft fich eine unerhörte Frevelthat, allerdings vollzogen in einem Zeitraum, ben wir als einen ber traurigften beutscher Geschichte fennen, mahrend bes fogenannten Interregnums. Graf Wilhelm von Solland trug den Titel eines romifchen Ronigs; aber niemand im Reiche gehorchte feinem Befehle. Co weit ging die Gefetlofigfeit, daß hermann v. Riet, der Sohn bes Erbauers ber Burg, im Jahre 1255 bie von Worms nach ber Reichsfeste Trifels ziehende Gemahlin Wilhelms, Die Rönigin Elifabeth, Tochter des Belfenherzogs Otto von Braunschweig, überfiel, ausplünderte und gefangen feste. Das frevle Unternehmen murbe gebührend gezüchtigt. Die Burg murbe erffürmt und gebrochen, hermann floh als geächtet. Rudolf von Sabs= burg erbaute fie wieder. Fr. Otte hat die Gefangennahme ber Königin und ihre Befreiung durch die tapfern Burger in einem Gedicht verherrlicht. Friedrich Otte ift der Dichtername des madern Elfäffers Johann Georg Friedrich Better, ber in ben 40er und 60er Jahren dieses Jahrhunderts in unermüdlich litterarifder Thatigfeit für Aufrechthaltung deutscher Sprache und Befinnung und gegen das Bordringen des Frangofentums in feinem Beimatlande fampfte. Es follte ihm leider nur furze Beit ber= gonnt fein, die Befreiung besfelben gu ichauen. Gin tragifches Schieffal machte feinem Leben ein Ende. Er ertrant in ber Racht vom 21. jum 22. Oftober 1872 im Baffin bes Ranals gu Mülhausen.

Eine Gräfin Orlamunde-Gage in der Oberpfalz. Wenn ber Wanderer auf der Beerftraße von Bohenftraug nach Wernberg gieht, befindet er fich auf dem Grad eines langgeftrecten Bergrudens. Unten rechts ift das liebliche Larauthal, links das wildromantische Thal ber Pfreimt. Da nun, hart an ber Strafe gu linter Sand fteht ein einfamer Baum, eine Steinlinde, vor fich einen fleinen Teich, vielmehr Pfuhl. Sier weht ber Wind Tag und Racht, Commer und Winter. Darum heißt es hier beim falten Baum. Wie nun ift biefer babergefommen? Die Sage berichtet: Gine Landgräfin von Leuchtenberg, Witme mit zwei Rindern, aber noch jung und ichon, hatte zu bem benachbarten Grafen von Sulzberg, der eben von einer Fahrt wider die Un= gläubigen zuruckgefehrt mar, leidenschaftliche Reigung gefaßt und ließ ihm davon auch Runde geben. Der Graf aber wies die Bumutung unwillig mit dem Bedeuten gurud: "Goll ich Rinder auferziehen, muffen fic meines Blutes fein". Da lieg bie verblendete Mutter ihren zwei Rindern Refteln in das Bemb fnüpfen und fie ftarben. Danach beschied fie ben Gulzberger zu einer Unter= redung. Auf ber Bobe zwischen Gulgberg und Leuchtenberg famen fie aufammen, und der Graf beschwor das Beib, ihm zu fagen, ob die Rinder natürlichen Todes verblichen wären? Um die Sohe ihrer leidenschaftlichen Liebe fund zu geben, erwiderte die Gräfin: "Deinethalben mußten fie fterben". Da entbrannte ber edle Mann in Born und ftieß ihr mit den Worten : "Go ftirb Du Deiner Rinder wegen", das Schwert in das Berg. Bur felben Stelle ließ er die unnatürliche Mutter begraben. Dabei fiel ihm aber ein Samenforn, das er aus dem hl. Lande mitgebracht, unversebens in das Grab, und aus dem falten Bergen erwuchs der falte Baum. Als Beift wandert die Grafin um ihr Grab und um den Baum; da= her der ftete Wind, ber hier geht. Und fo lange hat fie feine Rube, bis nicht aus der Oberpfalz ein deutscher Raiser aufsteht, der beim falten Baume die Türken schlägt, daß das Blut bis an bie unteren Zweige bes Baumes fteigt.

Bauban, der große französische Ingenieur, schrieb über die Grenzfeste Landau: "Sie sest uns in den Stand, bedeutende Unternehmungen in dem besten, uns am meisten zusagenden Teile Deutschlands auszuführen, indem dieser Plat über die Pfälzer, welche zu Kriegszeiten in seinem Bereiche liegen, ebenso verfügen könnte, wie über die eigenen Leute selbst".

Furchtbare Explosionen sind zweimal in der Geschichte Landaus verzeichnet. Am 20. Dezember 1794 flog das Zeughaus in die Luft. Sine finstere Wolfe verdunkelte das Tageslicht, und in demselben Augenblick stritten sich schon Verheerung und Tod um die Beute. Das Zeughaus verschwand gänzlich. Die Traverse 151, die stärkste des Walles wurde in die Höhe getrieben, das Rathaus sprang auf, und seine Glocke wurde dis in die Gemarstung von Godramstein geschleudert. Drei Viertel der Stadt wurzden zertrümmert. Im Herbste 1799 wiederholte sich die Katasstrophe; ein großer Artilleriepark flog in die Luft, nur durch die todesmutige Ausopferung der Garnison wurde das stark bedrohte Pulvermagazin gerettet.

Nec pluribus impar (Auch mehreren gewachsen) lautete die prahlerische Inschrift, welche Ludwig XIV. über das "französische Thor" in Landau setzen ließ. Ein holländischer Offizier schrieb nach der Eroberung darunter "Unus sufficit" (Einer genügt).

Erinnerungen aus der Revolutionszeit haben sich lange in der Pfalz erhalten. Das Feldgeschrei der französischen Regismenter in der Schlacht von Kaiserslautern Landau ou la mort lebte lange als pfälzisches Bolkssprichwort fort. "Tod oder Lansdau" rief jeder Bauer, jeder kleine Knabe, wenn er den sesten Entschluß, etwas durchzusehen, ausdrücken wollte. Die Statue der Göttin der Freiheit stand auf dem Paradeplahe, wo auch die Guillotine ausgerichtet war. Die Landauer hießen sie nur das "Schaköbl" oder "Jaköbchen" — das Landvolk kannte sie allgemein als "Bas Aplone" (Base Apollonia). Auf dem Türmchen auf der Mitte des Zeughausdaches hing eine eiserne Jakobiners Mühe. "Lasset sie hängen", rief König Ludwig I., als er Landau zum ersten Male besuchte, und von ihrer Abnahme gesprochen wurde.

Die Hafenrache. Nugdorf, Dammheim und Dueichheim, brei Unterthanendörfer Landaus, hatten die besondere Berpflichtung, die Deserteure aus der Stadt einzusangen, ein Servitut, das man die "Hasenrache" nannte. Ein Kanonenschuß von den Wällen fündete, daß man streifen muffe.

Gereimter Stoffeuster. Im Landauer Stadtprotokoll von 1690 hat der Stadtschreiber Schroth folgende klagende Berse niedergelegt:

Das dreimal breißigst Jahr wird nunmehr angetreten In diesem Seculo, ach Herr thu uns erretten In dieser bosen Zeit, du bist der starke Mann, Der da in aller Welt den Kriegen steuren kann.

Höflichkeit im Ariege. Wir haben in Nr. 1 dieses Jahrsgangs ein Bild der Festung Landau gebracht zur Zeit der Belagerung durch Prinz Ludwig von Baden und den römischen König Joseph (1702). In der Stadt kommandierte der französische General Melac. Derselbe fragte mit kriegerischer Galanterie nach des Königs Hauptquartier, um ihn nicht mit Schießen zu beunruhigen. Die Antwort war: "Überall im Lager; der General möge sich im Schießen nicht stören lassen". Zugleich schießte Joseph dem General einen Hasen und frisches Wildbret in die Stadt.

Der Scharfrichter von Landau. An das Gafthaus zum "Melac" in Queichheim knüpft sich die Erinnerung einer bis heute noch nicht aufgeklärten dustern Affaire. In den achtziger Jahren

bes vorigen Jahrhunderts wurde der Scharfrichter von Landau durch einen Fremden in den "Welac" nach Queicheim beschieden, dort mit verbundenen Augen in eine Kutsche gesetzt und davonsgesahren. Wie er zu bemerken glaubte, passierten sie zwei Flüsse. Er besand sich am Ende der Reise in einem schwarzbehangenen Saale vor einer großen Versammlung. Man nahm ihm die Binde weg und sührte ihm einen Mann vor, an dem er sein Amt üben mußte. Nach vollzogener Hinrichtung wurde er wieder mit verbundenen Augen zurückgebracht. Er gab sosort zu Landau

fein Erlebnis zu Prostokoll, das noch vor 30 Jahren vorhanden war und wahrscheins lich jett noch erhalsten ist.

Die Sunde Me= lacs. Bahrend ber Belagerung Landaus im Jahre 1702 foll ber General Melac ftets mit zwei biffigen Doggen ausgegangen fein und feine Freude baran gehabt haben, wenn die Tiere die Bürger anfielen und zerfleischten. Noch heute beißt man in ber Pfalz (und auch im dieß= feitigen Bayern) große Sunde "Melac".

Der Pring - Regenten - Brunnen ju Candau in der Pfalz. Die Pfalz hat ihre Treue und Anhäng= lichkeit an bas tonig= liche Saus foeben wieder durch Errich= tung eines herrlichen Monumentes befiegelt. Vor furgem murbe der Pring = Regenten= Brunnen zu Landau enthüllt. Die Feier gewann erhöhte Be= deutung durch die An= wesenheit Gr.R. Hoheit bes Pringen Urnulf und Söchftbeffen Bemahlin Pringeffin Therese. Wie das

Denkmal nicht allein ber Schmuck der Stadt, sondern des ganzen Kreises ist, so gestalteten sich auch jene sestlichen Tage zu einer Freudenwoche für die ganze Psalz. Aus einem unfangreichen Bassin, aus welchem die Basser emporsprudeln, erhebt sich aus einer Felsengruppe der gewaltige Sockel mit der Reiterstatue Sr. Königl. Hoheit des Prinz-Regenten. Die Statue ist allgemein bekannt. Wenn der Besucher der Kunstausstellung im Glaspalaste die Schwelle übersichreitet, weilt sosort sein Auge staunend auf dem großartigen Meisterwerke, mit welchem Wilhelm v. Rumann abermals bewies, daß er zu den größten Künstlern der Gegenwart zu zählen sei. Der architektonische Entwurf zu Brunnen und Sockel rührt

von Professor v. Thiersch her Die Abbildung des Denkmals ist nach einer Photographie von Fris Rüll, k. Hofphotographen in Landau, gesertigt. Nur mit lebhastestem Bedauern haben wir davon Abstand genommen, die prächtige Momentaufnahme der Enthüllung, welche Rüll ansertigte, zu reproduzieren. Wir haben selten, wir möchten fast sagen, niemals eine so umsangreiche und dabei so präcise und scharfe Aufnahme gesehen.

Batriotische That eines Schmiedes. Am 15. August 1796 nachmittags 2 Uhr rückte ber französische General Bernadotte mit

dem rechten Flügel

des Rourbanichen Korps in Neumarkt i. DBf. ein. Am 22. August war die Schlacht bei Deining. Bernadotte wurde von den Öfterreichern geschlagen, und feine Franzosen zogen sich nach Neumarkt zurück, wo ihnen morgens 3 Uhr durch öfter= reichische Ranonen= fugeln der Morgen= gruß gebracht wurde. Nun ging es über hals und Ropf über Raftl nach Amberg. Die lette Abteilung frangösischer Scharf= schützen stand, um ben Rudzug zu beden, ben gespannten Sahn auf bas mit Balfen und Gifenwerk per= rammelte obere Thor gerichtet, vor bem Rathause. Die öfter= reichischen Bioniere dringen an das Thor. muffen aber fteben bleiben. Da tritt der Thorschmied Un =

breas Jung mitten unter dem Gewehr=
feuer der Franzosen aus seiner Schmiede vor die Thorslüges, schafft mit mächtigen Hammerschlägen Riesgel und Sisenwerk hinweg und öffnet den Öfterreichern den Sins



Das Pringregenten-Denamal in Landan i. Pf. Rach einer Photographie vom t. b. holphotographen F. Rau.

gang. So rettet ber brave Bürger seine Baterstadt vor ber Be= brudung frember Eindringlinge.

Inhalt: Berschwunden. Eine Rürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß (Fortsetzung.) — Hof an ber thüringischen Saale. Bon Marie Schmidt v. Ekensteen. (Wit zwei Jaustrationen.) — Am Starnbergersee vor hundert Jahren. Bon Dr. Muggenthaler. (Fortsetzung). — Bon einer RuegeDednung im fürstl. Archive zu Wallerstein und vom Bauernstande des außgesenden Mittelalters. Bon Dr. Joseph Weiß. — Wietburg. Bon Briedrich Otte. (Wit einer Jaustration.) — Kleine Mittelaungen. Die Rietburg. — Gine Gräfin Orlamünde-Sage in der Oberpfalz. — Bauban. — Furchtbare Explosionen. — Noc pluridus impar. — Erinnerungen auß der Revolutionszeit. — Die Halenrache. — Gereimter Stoßsculzer. — Höflichkeit im Kriege. — Der Scharscheter von Landau. — Die Hunde Melacs. — Der Prinz-Regenten-Brunnen zu Landau in der Pfalz. (Wit einer Jaustration.) — Patriotische That eines Schmiedes.



### Verffmunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsetung.)

achdem Krudel einen längeren Bericht geschlossen hatte, nahm er einen fräftigen Schluck aus dem großen Schnapsglase.

"Wie ich aus Deiner verworrenen Erzählung entnehme", sagte spöttisch der Rottmeister, "hast Du die Sache so dumm als möglich angefangen."

"Hoho, das muß ich mir doch verbitten", braufte der Wirt auf. "Nimm Dich zusammen mit solchen Grobheiten."

"Hat sich was mit dem Verbitten der Grobheiten", meinte der Polizist gleichmütig, "wenn der Karren so weit versahren ist, daß er kaum mehr flott gemacht werden kann. Wer hieß Dich denn gleich mit der Thür ins Haus fallen, Du Tölpel? Wenn der Müller Klage stellt wegen Erpressungsversuch, kannst Du ins Loch wandern."

"Er wird es bleiben laffen, der Sache wegen vor Ge-richt zu geben."

"Defto besser für Dich, benn Du wärest verloren in jedem Falle. Ich begreife überhaupt nicht, warum Du Dich in die Sache gemischt haft."

"Warum? Dumme Frage!" rief in giftigem Ton der Wirt aus. "Habe ich wiffen können, wie es ausgeht?"

"Es gehörte wahrhaftig ein geringer Verstand dazu, biesen Ausgang nicht vorhersagen zu können. Die Geschichte geht von Ansang bis zu Ende einzig nur den Obersten an, für den Deine Mitteilungen unter Umständen einigen Wert haben."

"Einigen Wert?" höhnte der Wirt. "Ich meine doch —"
"Na, im Grunde genommen ist es doch recht wenig, was Du vorzubringen weißt. Du gehst von der Ansicht aus, daß Das Babetland. Rr. 46.

Madame Bägel ben Husarenoffizier von früher her bereits gekannt und daß sie ihn heimlich beseitigt habe."

"Ja, ja, ganz genau", bestätigte Krudel, "und dafür habe ich meine Beweise."

"Ah, bah, Beweise", wiederholte der Polizist verächtlichen Tones. "Du willst Dich auf das Gerede der halbblödsinnigen Berson da stützen."

"Der Lisette, ganz recht, benn der Ammon, ber damalige Hausknecht, ist leiber gestorben."

"Und die Lisette ist im Spittel. Ihr Geschwätz, wenn sie überhaupt gegen Herrn Bägel aussagt, ist von gar keinem Wert für Deine Behauptung von einer geschehenen Mordsthat."

"Madame Bägel hatte alle Ursache, sich bes unbequemen alten Freundes zu entledigen."

Doch bem Polizeirottmeister Schleierer wollten die von Krudel vorgebrachten Gründe noch immer nicht einleuchten, denn er suhr fort, den Aussührungen des Wirtes hartnäckig zu opponieren.

"Aber gesett, der Kapitan war ein früherer Liebhaber, wie soll sie sich seiner entledigt haben?"

"Wie? Sonderbare Frage. Durch einen fräftigen Dolchsftoß. Wir, Müller, Ammon und ich, haben sie ja oben gestunden, ganz voll Blut und mit dem blutigen Dolch in der Hand, den ich ihr abgenommen habe und seitdem wohl verswahre. Was willst Du noch mehr?"

"Höre, Krudel", lachte der Polizift, "mit dem Dolch kannst Du vor Gericht gar nichts machen, denn Du mußtest

Dich vor allen Dingen ausweisen, wie diese Baffe in Deinen Besitz gekommen ift."

"Da ließe sich schon ein ftichhaltiger Grund angeben."

"Vielleicht, aber vor allem wäre die Frage zu beantworten: Wo ist die Leiche des auf solche Weise Ermordeten hingekommen? Ihr habt die Madame auf dem Söller des dritten Stockwerks halbtot, aus schweren Wunden blutend aufgesunden, aber keine Spur von dem Offizier. Hätte sie ihn in den Hof hinuntergestürzt, so würde man ihn dort gestunden haben, es ist ja damals das ganze Haus samt Hof und Garten auf das genaueste durchsucht worden. Ist es nicht so?"

"Allerdings", mußte Krudel kleinlaut zugeben. "Weder auf dem Boden noch im Keller fand sich die leiseste Spur, sogar der Zichbrunnen in der Hosecke ist mehrmals dis auf den Grund erforscht worden, weil es manchem im Hause graute vor dem Wasser. Aber dennoch, Thatsache ist es einmal, daß der Kapitän damals bei uns verschwunden ist."

"Wann hat man dies bemerkt?"

"Eigentlich schon am andern Tage. Nachforschungen wurden aber erst später angestellt, denn anfänglich glaubte man, der Kapitän habe sich heimlicherweise entsernt."

"So wird es auch gewesen sein, Du kannst Dich barauf verlassen. Man verschwindet doch nicht so mir nichts, dir nichts in einem Hause. Wann hat man den Offizier zum letzten Male gesehen?"

"Das weiß ich noch ganz genau. Es war am Nachmittage besselben Tages, an dem wir abends die Madame gefunden."

"Wer hat ihn zulett gesehen?"

"Ich denke, der Ammon, der gerade unter dem Thore stand, als der Kapitän das Haus verließ."

"Und wann ist er wieder heimgekommen? Wer hat ihn heimkommen sehen?" fragte der Polizist begierig.

Krudel stutte. "Hm, das mußte ich wirklich nicht zu fagen. Aber heimgekommen ift er auf alle Fälle."

"Es wäre besser, wenn Du gerade diesen Umstand ganz bestimmt nachweisen könntest, denn dies scheint mir die Hauptsache zu sein."

"Na, im Notfall kann ja ich sagen, daß ich ihn habe heimkommen sehen."

"Hör mal, Krubel, das würdest Du beschwören müssen, und ein Meineid ist doch gerade keine spaßhafte Sache. Freislich ist der Umstand, ob der Kapitän überhaupt in euer Haus, das er bestimmt verlassen hat, wieder zurückgekehrt ist oder nicht, von entscheidendem Gewichte. Ich, für meine Person, bin ganz entschieden der Ansicht, daß er ausgeblieben ist und daß er außerhalb eures Hauses den Tod gesunden hat."

"Warum nicht gar, er ist im Hause selber gestorben und burch die Hand der Madame", behauptete der Wirt, "das weiß ich besser."

"Weil es Dir so besser gefällt, und weil es Dir so lieber wäre, ich glaube es wohl. Anderseits aber erklärt sich die Sache höchst einsach. Der Mann ist einem verliebten Abenteuer nachgegangen, in irgend eine Spelunke geraten, wo man ihn ausgesäckelt und schließlich beseitigt hat."

"So, und wo foll er bann hingekommen fein?"

"Alls wenn es nicht tiefe Löcher genug gabe, in welche man nächtlicherweile fallen kann und dann das Herausklettern vergißt, zumal wenn man hineingestoßen worden ist. Auch ist die Pegnit tief und reißend genug, um einen Mann mit fort zu nehmen, wenn er das Unglück hat, hineinzutaumeln, vielleicht mit schwerem Kopf. Du weißt ja, in lustiger Gesellschaft, wenn ein Spielchen aufgelegt wird, pflegt man auch der Flasche sleißig zuzusprechen."

"Du hast, meiner Seel', nicht unrecht. Aber ich würde mich hüten, diese Deine sonst gar nicht unrichtige Vermutung nachzusprechen."

"Na, ben Gebanken, aus dieser Sache Gelb herauszusichlagen, mußt Du schon sahren lassen. Da ist nun schon nichts mehr zu machen. Wem hast Du benn brohen wollen mit Deinen Enthüllungen? Herr Wägel war ja damals abwesend, ich glaube mit der Deputation in Lauf, und er ist, kaum heimgekommen, in derselben Nacht noch als Geisel nach Frankreich abgeführt worden, seine Frau ist ja überhaupt unzurechnungsfähig. Also, Du siehst wohl, es ist auch nicht das Geringste zu wollen. Du kannst dem Obersten immerhin mitteilen, was Du von der Geschichte weißt. Wenn er es verfolgen will, so ist das ganz und gar seine Sache."

"Hm", meinte Krudel mit nachdenklicher Wiene, "Du magst wohl recht haben. Na, vielleicht zahlt er mir immershin einiges."

"Wann willst Du ihn aufsuchen? Ich hätte bem Obersten auch etwas zu zeigen, was ich neulich gefunden."

"Du!" rief ber andere erstaunt und setzte bann halb geringschätig hinzu: "Wird wohl 'was Rechtes sein!"

"Ich habe neulich in Schoppershof draußen einem unterstandslosen Hausierer ein Gebetbüchlein abgenommen, das ich meiner Bärbel schenken will. Wozu braucht der Schnorrer, der Beitl-Mann, hab' ich mir gedacht, so ein schönes Buch, der betet ja ohnehin nicht."

"Beitl-Mann sagst Du? Den Kerl kenn' ich auch, ist er nicht aus bem Ries? Sein Bater ist so eine Art Biehboktor?"

"Das mag wohl sein, indes was kümmert das uns? Kurz und gut, wie ich das Büchlein daheim aufmache und näher betrachte, sehe ich, daß der Sindand so eigentümlich starf ist, und der doppelte Deckel eine Art Futteral bildet. Ich gehe der Sache auf den Grund, und siehe da, ich sinde darin ein Stück Papier versteckt. Wart mal, ich hab's bei mir — " — und der Sprechende brachte nach langem Suchen aus der geräumigen Brusttasche ein zierliches Gebetbüchlein hervor, welches er öffnete, so daß ein mehrsach gefalteter Bogen herausfiel.

Haftig griff Krubel barnach. "Laß mal sehen, Schleierer." "Nichts für Dich. Du kannst es ja doch nicht lesen, benn es ist Französisch. Ich habe mich tüchtig geplagt, bis ich benn Sinn herausgebracht. Es ist ein Brief, den ein Marquis v. Tresort an einen Bauern geschrieben hat."

"Woher willst Du denn das wissen?" spottete der Wirt.

"Weil ich es gelesen habe", sagte mit einem gewissen Stolze der Polizist. "Du natürlich wärest nicht im stande, auch nur ein Wort herauszubringen, aber unsereins hat doch sozusagen eine bessere Bildung genossen. Ich habe ja die lateinische Schule besucht und sollte sogar ein Professor wersen. He, schenk mal wieder auf Kaspar, der Kümmel ist aus."

"Du, ein Professor", höhnte Krudel, der Aufforderung nachsommend, "bist ja feiner geworden. Aber das ist ja

nunmehr ganz einerlei. Da, komm mal her, zeige, was Du gelernt haft, und übersetze ben Brief."

"Sollst gleich sehen", sagte Schleierer, behaglich sein Schnapsglas beleckend. "Also: Mon cher Martin, das heißt: Wein lieber Wartin!"

"Na höre Schleierer, so viel verstehe ich auch. Laß nur das Französische ganz weg und lies es mir vor, als wenn es deutsch geschrieben wäre."

"Gut. Dann heißt es folgendermaßen: "Da es unsicher ist, ob ich in den nächsten Wochen nach Curh oder Lerh — wie heißt es doch — komme, obgleich das vierte Jahr so ziemlich abgelausen ist, mache ich Ihnen den Borschlag, fortan die Pension halbjährig in Paris zu erheben. Sie werden sich daher des Jahres zweimal nach dort begeben und bei dem Bankhaus Lebel und Söhne, Plat Louis XV., die ausgesetzten Gelder gegen Quittung in Empfang nehmen. Ich habe dort die Pension für eine Reihe von Jahren hinaus hinterlegt, behalte mir aber vor, ab und zu nach C. zu kommen, um mich nach des Kleinen Besinden zu erkundigen.

"Ich hoffe, daß Sie und Ihre Frau wie bisher fortfahren werden, die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, und den Knaben in der gewünschten Weise erziehen. Er soll in Unkenntnis bleiben bezüglich seiner eigentlichen Herfunst. Ich wünsche, daß er zu einem tüchtigen Manne heranwachse, der schon früh lerne, auf eigenen Füßen zu stehen, denn heutzutage kann niemand, auch der Höchstgestellte sagen, daß er so recht der nächsten Zukunst sicher sei. Ich grüße Sie samt Ihrer Frau; dem Kleinen meine zärtlichsten Küsse. George, Marquis v. Tresort."

Die Übersetzung dieses Schriftstückes war für den Polizisten keineswegs ein leichtes Stück Arbeit. Wohl öfter als zehn Mal legte er das Papier mit halb unterdrückten Flüchen ob der verzwickten Handschrift bei Seite, mischte sich den Schweiß von der Stirn und begann hierauf wiederum seine Verdolmetschung, die erst nach vielfachen Wiederholungen und Verzbesserungen zu einer einigermaßen verständlichen Stilleistung sich gestaltete.

"Das Ding wäre nicht übel", begann Krubel nach einer Pause stillen Überlegens, "wenn man nur wüßte, wer der Marquis v. Tresort eigentlich ist. Welches Datum zeigt denn ber Brief?"

"Hier steht: Nantes, ben 6. Oktober 1792. Der Knabe, von dem die Rede ist, ist jedenfalls der Sohn des Marquis und bei dem Martin — so heißt ja der Bauer — in Pflege gewesen. So viel ist mir ganz klar."

"Himmel, da fällt mir ein", rief ber Wirt aus, "ber junge Parifer Golbschläger, der vor einigen Monaten hier bei mir in Herberge gewesen, heißt ja auch Martin. Wenn es berselbe ware?"

"Martin kann es in Frankreich eine Unmasse geben", erwiderte Schleierer bedächtig. "Wie sieht es denn mit dem Alter aus? Wart mal, ich will nachsehen. Aha, da spricht der Marquis vom abgelausenen vierten Jahre — es war dies Anno 1792 — mithin geboren anno 1788, würde somit ein Alter von 28 Jahren ergeben, so alt ist der Goldschläger noch lange nicht."

"Aber sein Bruder, ich hab's!" triumphierte Krudel; "sein älterer Bruder, der Kommis bei Wägel, mag wohl an 28 Jahre zählen."

"Hm", meinte ber Polizist nachdenklich, "dann sind es wohl nicht eigentlich Brüder, haben nur den gleichen Namen."

"Bersteht sich", eiserte Krubel, "sie ähneln einander auch gar nicht, der Goldschläger und der Kausmann. Niemand möchte sie für Brüder halten. Der Jüngere sieht ganz wie ein Arbeiter aus, dem andern dagegen sieht man auf den ersten Blick an, daß er Besseres ist. Das ist sicher der Sohn von dem Marquis."

"Das kann wohl sein. Wenn nun außerdem noch der Geburtsort stimmt, dann sind wir wohl auf der richtigen Fährte. Aber wir müssen vor allem zu ersahren suchen, ob es einen Marquis v. Trefort gibt. Die Franzosen haben unter ihren Abeligen dermaßen aufgeräumt, daß es mich gar nicht wundernehmen würde, wenn sie auch diesen Marquis mit so und so vielen anderen geköpft hätten."

"Wollen wir den Oberst fragen?" meinte Krudel, "der kann uns noch am ersten Auskunft darüber geben. Bon dem Briefe selber sagen wir ihm aber nichts, das braucht er noch nicht zu wiffen. Wie kommt denn aber der alte Beitl-Mann zu dem Gebetbüchel?"

"Mein Gott, er wird es eben irgendwo mitgenommen haben. Er sitzt zwar noch im Loch, aber ich mag ihn nicht fragen, benn er ist im Grunde genommen doch ein geriebener Patron. Bon dem Briefe weiß er offenbar noch nichts, so genau hat er sich das Buch nicht angesehen. Bersuche ich nun, ihn auszuholen, so schöpft er Verdacht und ist im stande, zuletzt einen Querstrich durch unsere Rechnung zu ziehen."

"Wo hast Du denn das Buch, Schleierer, laß uns nochs mals nachsehen."

"Hier, es ist ein Brevier für einen katholischen Priester. Halt mal, da steht ein Name, ganz vergilbt. Uha: Eduard Gachon, Pfarrer zu Nogent-sur-Marne."

"Nogent-sur-Marne? Wirklich? Dann haben wir's, benn bort find die Martins geboren. Den Namen habe ich mir ganz genau gemerkt."

"Du bist sonst nicht immer sehr glücklich im Behalten fremder Namen, Krudel", bemerkte der Polizist zweiselnd. "Wenn Du mit einem Höhergestellten sprichst, gebrauchst Du gern Fremdwörter und diese wendest Du dann in der Regel immer salsch an, so daß jeder lachen muß, der Dich hört."

"Das verstehst Du nicht, Schleierer. Ich gehe immer von dem Grundsatz aus, daß der Mensch in die Höhe streben muß, denn das ist er sich selber schuldig."

"Na, na, es ist schon gut", lachte ber Kottmeister. "Bei Dir handelt es sich immer nur ums Geld bei Deinem ,in die Höhe streben", da brauchst Du mir nichts vorzumachen. Du wirst daher Deine Kenntnis von den Vorfällen in Wägels Hause an den Obersten verkausen, wenn er Dir dafür etwas gibt?"

"Das will ich freilich thun, ich gehe gleich morgen früh zu ihm."

"Wann ist bas? Ich wurde Dich begleiten."

"Ich benke so gegen 10 Uhr, kaum früher."

"Gut, dann fomme ich halb 10 Uhr hierher. Ich werde mich dienstfrei machen, aber jetzt muß ich fort und alsbald beim Direktor meinen Rapport erstatten, sonst setzt es ein tüchtiges Donnerwetter ab. Also gehab Dich wohl."

"Abjes", rief der Wirt dem Abgehenden nach. Dann erhob er sich von seinem Site, schritt gegen den Schrank und

füllte auch für sich ein großes Glas Schnaps ein, das er mit behaglichem Schmunzeln zum Munde führte.

#### 8. Rapitel.

"Und dies ist wirklich Dein voller Ernst?" fragte Herr Wägel seinen alten Freund, den Mediziralrat Sartorius, nachbem er ihm die Treppe herunter das Geleite gegeben.

"Welchen Grund sollte ich benn haben, Dir die Wahrheit vorzuenthalten?" entgegnete ber Arzt. "Ich finde unwiderlegbare Anzeichen von gründlicher Besserung in dem Zustande Deiner lieben Frau."

"Rannst Du mir ein Stündchen schenken Ernst?"

Der Gefragte sagte mit einem Blick auf die schwere golsbene Uhr, die er aus der Tasche gezogen:

"Gewiß, ich habe für ben Vormittag keinen besonbers bringlichen Gang mehr zu machen."

"Dann darf ich Dich wohl bitten, hier einzutreten", und ber Kaufherr öffnete die Thür seines Geheimzimmers. "So, nun mach Dir's bequem. Ich habe mich schon lange danach gesehnt, Dir einmal mein volles Herz ausschütten zu können."

"Na, dann sprich Dich nach Herzenslust aus und halte Dich versichert, daß ich Deinem mich so ehrenden Bertrauen die wärmsten Gefühle eines Chrenmannes und biedern Freunbes entgegenbringe." (Fortsetzung folgt.)

# Bur Beffiffte des "Rolberg"-Sfloffens in Altotting.

Bon Mag Mößmang.

m die Mitte des 15. Jahrhunderts lebte zu Altötting ein Schulmeister Paul Kolberger. Der waltete seines Amtes und ging den schmalen Weg der Pflicht, wie tausend andere, von denen die Chronik keine Notiz nimmt; er hatte aber drei Söhne: Georg, um 1490 Bischof von Gurk in Kärnthen, Johann, um 1488 Pfarrer in Burgkirchen bei Altsötting, und Wolfgang, von denen insbesondere der letztgenannte als Kanzler des Herzogs Georg des Reichen den Namen der Familie in das Licht der Geschichte gestellt hat.

Bolfgang studierte zu Salzburg. Nach Bollendung feiner Studien trat er in die herzogliche Ranglei zu Landshut ein. Bier zeichnete fich ber bescheibene, ruhige, aber fluge Mann, ben keinerlei äußere Vorzüge empfahlen, durch seinen Fleiß und sein gediegenes Wiffen und durch bas Geschick, womit er letteres für seinen Beruf zu verwerten mußte, insbesondere aber durch sein staatsmännisches Verständnis und sein redliches Bollen, ju Ruten und Frommen des Staates ju wirfen, fo aus, daß er bald die Aufmerksamkeit bes Herzogs auf sich lentte. Als nun der Kanzler Friedrich Mauerfircher 1485 ftarb, übertrug der Herzog das verantwortungsreiche Amt dem Rolberger. Biele hatten mit Sehnsucht ber Erlangung bieser Stelle entgegen gesehen; ber Kolberger selbst bat ben Herzog, von der Besetzung der Stelle durch seine Berson Umgang zu nehmen. Aber Georg, gewohnt, feinen Willen über die Ruckfichten und Vorstellungen anderer zu seten, brang barauf, daß ber Rolberger wenigstens die Berwesung des Rangleramtes übernehme. Bald barauf (1487) wurde er wirklicher Ranzler.

Bu solcher Höhe emporgestiegen, erinnerte sich der Schulmeisterssohn von Altötting seines Heimatsortes. Er kaufte von dem Wirte Ortolph Wißbeth (1491, am 24. Jan.) das zwischen "den Pächen der Mern und dem Pach, der heraus durch Wiesmad rinnt" gelegene Gut bei Altötting. Der damalige Propst gab als Lehnsherr seine Genehmigung dazu. Das in den Händen eines so einflußreichen Mannes besindsliche Gut stieg bald zu Ansehen und Bedeutung. Herzog Georg verlieh dem Kolberghof das Hosmart-Recht und bewirtte später (1494) bei dem Kaiser die Erhebung der Hosmart "Neufolberg" zur Reichsgrasschaft.

Der neue Reichsgraf ließ bas alte Haus abbrechen und an bessen Stelle bas noch stehende Schlößichen erbauen. Er benutte die durch seine Grundstücke laufenden Bäche zur Berbesserung seiner Wiesen, kaufte noch andere Ländereien dazu und stellte sich dadurch, ein seuchtendes Beispiel wirtschaftlicher Tüchtigkeit, weit über das Verständnis seiner Zeit.

Der ökonomische, den praktischen Lebenszielen zustrebende Sinn des Herzogs erkannte und schätzte die Thätigkeit des Kanzlers und fügte, um die neu gegründete Grafschaft mit den gehörigen Machtbefugnissen auszustatten, zur Grafschaft Neustolberg den Gerichtszwang und das Halsgericht über einen bestimmten "Zirkel, der früher zum Gerichte Ötting gehörte". Damit war dem Reichsgrasen ein Gebiet gemeinnützigen Schafsens erschlossen. In diese Zeit seines segensreichen Wirkensfällt auch die zweckmäßige Ableitung des Möhrendach-Lauses in der heutigen "Osterwiese", sowie die Verwertung der Wasserstraft sür das Öttinger Gewerbewesen. Kein Wunder also, wenn der durch ihn geförderte Kreis gewerbthätiger Menschen in dankbarer Verehrung zu ihm emporsah. Auch der Herzog belohnte die Verdienste seines unentbehrlichen Kanzlers durch die höchsten Auszeichnungen.

Aber so rasch und hoch der Kanzler im Ansehen vor der Welt gestiegen war, so plöglich und tief war sein Fall. Er widerriet dem Herzog Georg, die durch den Vertrag von Pavia und spätere Verträge sestgesetze Erbfolge zu Gunsten seines Schwiegersohnes Rupert von der Pfalz und zum Nachteile der Herzoge von Vahern-München testamentarisch abzusändern, und kam dadurch in Ungnade.

Seine Gegner benutten die geänderte Gesinnung des Herzogs gegen den Kolberger, um ihn des Berrates, ja sogar der Absicht zu verdächtigen, als hätte er den Herzog vergiften wollen.

Am Ostersonntage bes Jahres 1502 wurde der Kanzler auf Besehl seines zu Argwohn und Mißtrauen planmäßig verssührten Herrn, des Herzogs Georg von Landshut, gefangen genommen und in strenge Haft nach Burghausen abgeführt. Den Schlüssel zu seinem Gesängnis trug der Herr von Jettwitz, der Pfleger des Schlosses, immer dei sich. Hier verfaßte der ungebeugte, von dem Gesühle seines rechtschaffenen Wollens gestählte Mann seine aussührliche Verteidigungsschrift, und von hier aus leitete thatsächlich sein großer, uneigennütziger Geist, die hilflosen Käte v. Zettwitz, v. Homburg und Leuchtenberg inspirierend, in verwickelten Angelegenheiten die Staatsgeschäfte. Dadurch und durch die Abtretung aller seiner

Güter (mit Ausnahme der Grafschaft Neukolberg, von deren Einkünften der Gesangene nach seiner Befreiung ausreichend leben zu können hoffte) glaubte derselbe, seine Freiheit erkausen zu können. Aber er hatte sich getäuscht. Statt der gehofften Befreiung ward seine Haft noch verschärft; er wurde nach Neuburg a. D. geschleppt und hier in einem engen, düstern, seuchten und kalten Berließ bei schlechter, unzureichender Kost gesangen gehalten. Hier schmachtete er 13 Jahre. Kührend sind die aus dieser Zeit uns erhaltenen, von des Kanzlers Hand selbst geschriebenen Schilderungen seiner traurigen Lage, noch rührender aber die Thatsache, daß der Kanzler aus Mitleid mit seinem "verwaisten Fürsten, der von dem König von Böhmen so hart bedrängt wurde", in sein Gesängnis sich die nötigen Bücher, vor allem das Corpus juris erbat, um dem Herzog in der Streitsache mit seinem

Rate beifteben zu konnen. Diefer edle Zug unzerftörbarer Trene gegen feinen herrn bewirfte endlich nach 17 jähriger Rerterhaft die eingeschränkte Freiheit des Ranzlers. Am 16. April 1519 wurde berfelbe "gegen eine Urfehde, daß er tein Beheimnis bes Ber= zogs Georg ausreden, demfelben nicht übel nachreben und sich aus Reuburg nicht entfer-

nen wolle", feiner

Baft entlaffen. Über

sein weiteres Leben

und seinen Tod ist bis jetzt urkundlich nichts bekannt geworden. Sin Zeitgenosse des Kanzlers, der Prior von Rebdors, sagt, daß Kolberger nach der Entlassung aus seiner Kerkerhaft in tiesster Armut gestorben sei. Die Kolbergschen Güter waren zertrümmert in andere Hände übergegangen. Das Schloß selbst kam einige

Jahre nach bes Kanzlers Haftentlaffung in den Besit bes Herrn Thomas Löffelholz, eines tampfgewandten Reden, ber mit bem Herzog Heinrich zum heiligen Grabe gezogen war und nach der Eroberung von Stuhlweißenburg vom Raifer Maximilian jum Ritter geschlagen murbe. Die Familie ber Löffelholz mar – die Zeit, in der Nachkommen von weiblicher Seite das Schloß innehatten mit eingerechnet — etwa ein Jahrhundert im Befite besselben. hernach, ungefähr von 1639 ab, finden wir in rascher Aufeinanderfolge bis an die jungfte Zeit ber, zu welcher "bie englischen Fraulein" bas Schloß von bem damaligen Postexpeditor Frauenhofer zu Altötting sich erwarben, einen vielfachen Wechsel ber Besitzer. Bon biesen mögen indes zwei durch die Überlieferung ihres tragischen Beschickes im Andenken einiger alterer Altöttinger geblieben sein: ber in einem Anfall von Beistestrantheit verunglückte und an ben Folgen biefes Unglückes 1817 geftorbene Reichsgraf von Balbfirch und ber bemselben Leiden erlegene Graf von Perusa, der Vorgänger Waldkirchs im Besitze des Schlosses, bessen Bater das Bad St. Georgen zu Kolberg kaufte, es zweckmäßig verbessern ließ und die noch erhaltene Kapelle dort errichtete.

Dieser widersetzte sich der Verlodung seines Sohnes. Demungeachtet wurde die Vermählung vollzogen — zur Erstitterung des Vaters, zum baldigen Untergang der jungen Gatten und zum Ruin der Familie.

Der zorngereizte Bater benutte nämlich einmal die zusfällige vorübergehende Abwesenheit des jungen Grasen zur Ausführung seines schrecklichen Planes; er ließ die Gräfin entführen und sie in ein Kloster sperren. Ihr Aufenthalt wurde geheimgehalten. Der zurückgesehrte Graf, der sich so plötzlich, so unerwartet seines Weibes beraubt sah und sein ganzes, mit solch gewaltsamem Trot herbeis

gezogenes Lebensglück so jäh vernichtet fand, geriet in Tobsucht, die in eine unbeilbare Geistes-

> umnachtung enbete. In biefem Zustande traurigster Apathie verlebte

ber Ungläckliche seine Tage. Der Bater starb. Die Gräfin kehrte zurück. Welch ein Wiedersehen!

Sie vermochte ihren Gatten kaum mehr zu erkennen und ihm war sie fremd. Die Spuren aller Erinnerungen aus seinem früheren Leben schienen in

ber latenten Seele bes Grafen erloschen. Die junge Gräfin wandelte gramgebeugt in den einsamen Gemächern des ihr angewiesenen Schloßteiles; der Graf, von ihr getrennt, bewohnte die Räumlichkeiten eines andern Stockwerkes: ihr hrach der Seelenschwerz die schwache Kärners

brach ber Seelenschmerz die schwache Körperfraft, er überlebte ben Untergang des Geistes,

sie starb, er vegetierte fort. Nach dem Tode der Gräfin erwachte in ihm die Erinnerung wieder. Er fragte jest zum Erstaunen seiner Umgebung nach seiner Gattin. Sie war ihm nämlich öfter im Traume erschienen. Anfangs halfen sich seine Diener burch Ausflüchte. Als aber seine Bunsche, die Frau, welche ihn nachts besuche, zu sehen, immer eindringlicher wurden, teilten fie ihm ben Tob ber Grafin mit. Der Graf wurde auf diese Mitteilung merkwürdig ruhig. Er fragte nicht mehr nach ber Gattin, ging nun gern in Begleitung aus und besuchte die Gotteshäuser Altöttings. Da stellte sich ein eigentümliches psychologisches Phänomen ein: er nahm häufig nach bem Gottesbienfte einige Altargerate wie Leuchter, Kanontafeln ober anderes mit sich in das Schloß. Man kannte den Grafen und feine frankhafte Leidenschaft und ließ ihn nach seinem Berlangen handeln. Gin Diener brachte bann immer wieber bie fortgenommenen Gegenstände ben Eigentumern zurück.



Das Rolbergschlößchen bei Altötting. Bon E. Fröhlich.

Das Bayerland. Rr. 45.

Von Perusas Erben kaufte 1791 am 4. Mai Graf Walbstrch das Gut. Auch nach ihm war bis in die letzte Zeit der Besti des Schlößchens ein wechselvoller.

Gegenwärtig walten in dem ehemaligen reichsgräflichen Schlosse, das ein so romantisches Schickfal geschaut, fromme

Orbensdamen unter dem Schutze des heiligen Joseph der Erziehung der heranwachsenden weiblichen Jugend: das RolbergsSchloß ist zur "Josephsdurg" geworden, welche in ferne Zustunft hinaus ihrer segensreichen Bestimmung möge erhalten bleiben.

# Der Kongreff zu Brüdenau.

Bon J. Oswald.

elbst der gewiegteste Kenner franksischer Spezialgeschichte wird bei dieser Ausschrift fragend den Kopf schütteln. Er läßt all sein Wissen Redue passieren, aber es wird ihm nicht erinnerlich sein, daß sich an den Namen des lieblichen, gern besuchten Kurortes das Gedächtnis eines Kongresses knüpse und demselben dadurch einen Platz in der Reihe historisch merkwürdiger Orte verschaffe. In der That, der "Kongreßzu Brückenau" gehört nicht der Politik, nicht der Staatenzeschichte an; die Kulturgeschichte nimmt ihn für sich in Anspruch. Inst vor 100 Jahren tagte zu Brückenau eine "deutsche Nationalversammlung von Gräsinnen und anderen Damen vom ersten Kange".

Wir bemerken bier ausdrücklich, daß wir mit diesen Worten feinen Scherz treiben, sondern dieselben wortgetreu zeitgenöffischen Bublikationen und Journalen entnehmen. Was rief die Damen zusammen? Beschäftigte sie vielleicht bas Schickfal ber Konigin in Frankreich, die Flucht bes Abels, die Rot ber Emigrierten, bie Angst vor ben möglichen kommenden Ereignissen? Richts von dem allen! - Das merkwürdige Ereignis, welches fie versammelt hatte, war etwas Wichtigeres. Hofrat Zwierlein, ein in der Baderkunde und speziell um Brückenau hochverbienter Arzt und Gelehrter, war der geistige Urheber der Bersammlung. Unter ben mannigfachen Dingen, mit benen sich sein immer reger Geist beschäftigte, war auch die Frage aufgetaucht, ob es nicht möglich sei, eine allgemeine Babeuniform für Damen zu ersinnen. Wie glücklich waren jene Zeiten, wie harmlos und ruhig lebten die Menschen, teine Spur ber Aufregung, der ruhelosen Haft der Gegenwart. Während der Thron der Bourbonen in Frankreich zusammenbrach, das Bappen der Lilien zerschlagen wurde, sich die Heere der Revolution zusammenballten, um furz barauf ihren Siegeszug nach Deutschland zu beginnen, beschäftigte man sich in ber stillen Rube bes beutschen Babes mit ber "Uniformierung ber Babegafte". Zwierlein schilberte in begeifterten Worten ben großen Nugen einer gemächlichen Kleidung "sowohl in Unsehung ber Bequemlichfeit in ben Babern felbit, als auf ber weiten Reise babin". Der Schönheitssinn und die Gefundbeitslehre sollten bei ber Schaffung ber neuen "Uniform" maßgebend sein. Er erließ einen Aufruf an Deutschlands Frauen, ihre Bemühungen mit ben seinen zu verbinden und bas Bukunftskleib zu ersinnen. Es solle folgende Haupteigenschaften haben:

- 1. Die Kleidung muß leicht und bequem zu tragen sein, um ohne alle Mühe darin spazieren gehen, tanzen, sahren und reiten zu können.
  - 2. Darf sie nicht viel Zeit zum Anziehen erfordern.
- 3. Muß sie ben Körper zieren, allgemein gut kleiben und beffen Reize erhöhen.

Die Ibee gündete. Zahlreiche Borschläge, Plane, Schnitte, Zeichnungen liefen von allen Seiten ein, so daß die Behausung bes guten Hofrates mehr ber Wohnung bes Direktors einer Bekleidungsakademie als dem gelehrten Heim eines berühmten Brunnen- und Badearztes geglichen haben mag. — Der Ginlauf zeichnete sich durch große Verschiedenartigkeit und überreiche Phantasie aus, so daß ein Entscheid unmöglich war. Da reifte in der Seele des findigen Hofrates die geniale Idee ber "beutschen Nationalversammlung von Gräfinnen 2c. 2c." Mißtrauische, argwöhnische Gemüter könnten allerbings Berbacht schöpfen, es sei ber regsame Babearzt weniger um die Schaffung bes Roftums als um die Belebung feines Rurortes beforgt gewesen. Wir wollen uns nicht zum Richter seiner geheimen Gebanken auswerfen, sondern nur die Thatfache aus ben Quellen ber Rulturgeschichte, Abteilung Roftumfunde, registrieren, daß der Kongreß zusammentrat und mit Erfolg beriet.

Bir tragen unter Zugrundelegung von Originalzeichnungen aus jenen Tagen die vorzüglichsten Trachten der Damen zussammen, welche damals die Promenaden von Brückenau belebten. Wir waren so glücklich, die Originalzeichnung der auf dem Kongresse ersundenen "allgemeinen Badeunisorm" aufzussinden, und glauben, daß das Bild als getreue Wiedergabe des Badelebens vor 100 Jahren im "Baherlande" Veröffentlichung verdiene.

Wir versuchen, durch möglichst genaue Erklärung die Zufriedenheit der Leserinnen zu erwerben, und beginnen dabei zur Linken bes Bilbes, bei ben beiben jungen Damen, welche, Arm in Arm bahinwandelnd, die Gruppe foeben zu verlaffen scheinen. Ihr Rostum steht unter frangosischem Ginfluffe. Die eine ber Damen ist à la paysanne gekleidet. Um die wildgelockten Haare ift ein buntgestreiftes seidenes Tuch gewunden, unter bem ein dichter, halbgeflochtener Chignon hervorgeht; bauschendes Fichu, Armel und Rock von weißem Linon, ein weit ausgeschnittenes Caraco von Taffet in der Modefarbe "Couleur de Buce" geben, dem Titel entsprechend, der Trägerin ein länd= liches Aussehen. Ihre Gefährtin erscheint in einem Fourreau von Pefini braun und hellblau gestreift, schwarzseibenem Shawl mit blauer Rante, Linonfichu, Bonnet von blauem Atlas mit Nakarraschleisen mit roten Glasperlen und drei weißen Schwungfebern mit schwarzen Spigen aufgeputt.

Einen vollkommen verschiedenen Anblick gewährt die Dame in Mitte des Bildes, dem Beschauer am Fächer erkennbar. Sie trägt ein kleines Bonnet, dessen Kopf von schwarzem Sammet, während der Papillon von weißem Flor ist. Um den Kopf liegt ein Kranz von brennenden Klatschrosen, und an der linken Seite springen fünf dergleichen Blumen en aigrotte hervor.



Wenn die Damen jett beschuldigt werden, sich mit zeitzaubenden, excentrischen Frisuren und Haartrachten zu beschäftigen, so können sie auf die 100 jährige Übung dessen hinweisen. Die Frisur ist ein toupet fondu, ein hoher Krepp, der weit hinten hinausgeht, die Ohren bloß läßt, von der Stirn herein bis auf die Ohren ein glatter Kammstrich unter drei kleine Locken hinter dem Ohr und das Hinterhaar en gerbe als eine verkehrte Garbe herabhängend oder in einem hohen kugelrunden und dicken Chignon ausgeschlagen. Sie trägt serner ein Paar runde goldene Ohrenringe, die wie Rockknöpse aussiehen, einen schwarzen Shawl mit drei breiten Nakarrastreisen, darunter ein einfaches Fichu von Linon, Rock und Caraco

herum und ist hinten mit einer fliegenden, hellblauen Bandsschleise gebunden. Der Rock hat unten eine breit mit Ranken gewirkte Bordüre, eine schmälere läuft oben um den Kragen, vorn herein an der Brust und um die Ürmel.

Der Name der Dame ist uns auf der Originalzeichnung nicht überliesert, aber es muß eine Dame von Einfluß gewesen sein; denn ihre Tracht ist für die von der "teutschen Nationalsversammlung zu Brückenau" angenommene Badetracht vorbildend gewesen. Die Dame mit dem Windhunde ist dem Beschlusse der Versammlung gemäß gekleidet. Das Kleid ist ein Rodingoto on chomise von seidenem Zeuge, die Farbe oliv oder theegrün, Rock und Kleid von einem Zeug und



Auf der Promenade gu Brudenau im Jahre 1792.

von weißem Linon mit Nakarra garniert, ferner Nakarraschuhe mit weißem Felbatlas.

Wir wenden uns zur Begleiterin des Kavaliers. Der Hut der Dame ist von schwarzem Atlas mit hohem spisigen Kopse, um welches ein breites Bandeau von rosa Atlas mit einem breiten violetten Bande mit gelben Kändern läuft. Die Frisur ist leicht gelock, der Chignon mit einem hellblauen Bande ausgebunden. Die Chemise ist von englischem Tarlatan, ein Stoff, welcher soeben ersunden worden war, mit pistaziengrünen Mouschen, oben mit einem hohen stehenden Kragen und vorn herunter bis auf den Gürtel offenstehend. Bom Kragen herab zur Taille lausen zwei dis drei lange, glattliegende Falten, welche durch den Zug unter dem Gürtel in der Taille gemacht werden. Ein Fichu en chemise mit Blonden garniert, welcher sehr bauschend fällt, füllt die Öffnung der Chemise bis auf den Gürtel aus. Der Gürtel ist ebensfalls pistache gestickt, läust etwas über den Abschnitt der Taille

Farbe gang einfach und ohne alle Barnierung. bes Kleides ist en chemise. Dben hat es einen stehenden und kleinen liegenden Rragen, lange knappe Armel mit Aufschlägen à la marinière und kleinen Anopfen mit Zeug überzogen. Der Leib bes Rleibes unter ber Gorge bis zur Taille ist wie gewöhnlich glatt und wird geschnürt. Der Gürtel ist von Coquelicot-Atlas mit einer mehr ober minder schönen Schnalle. Das Band um die Haare, an ber Babine, sowie auch die Schuhe sind gleichfalls Coquelilcotfarbe, die Handschuhe ftrohfarben. Die Saare fliegen entweder in natürlichen Loden um ben Hals ober find gang leicht und tunftlos frifiert. Das Halstuch ist gang einfach von weißem Flor ober Linon und geht vorn in die Gorge bes Rleibes hinein. Es ift will= fürlich, mit ober ohne hut zu gehen. Ohne hut mit einem blogen Coquelicotbande ober mit hut, beffen Form und Bug dem Belieben der Trägerin überlaffen bleibt. Um beften paßt ein hut von schwarzem Atlas mit fingerbreitem Coquelicotbande besetzt und einer Soubise von schwarzem Taffet garniert.

Unser lettes Bilb gilt dem Herrn der Schöpfung. Er ist als echter Stuter etwas absonderlich gekleidet. Toupet fondu à la mouton vorn mit der englischen Kolbe, eine wahre Hammelfrisur, um den Hals dicke seidene Kravatte, schwarz und nakarra, einen sehr weit abgestochenen Frack von schokoladesarbenem Casimir mit blauem hohen stehenden Kragen, halbem Revers mit fünf vergoldeten Facettenknöpsen, Gilet von schwarzem Casimir mit Granatblumen gestickt, rosa Revers, hellblauem Faux-Gilet und kleinen silbernen Kugelknöpsen, lange, knappe Beinkleider von violettem Casimir vorn mit vier

Reihen kleiner weißer Knöpschen besetzt, unten ohne Gürtel und bloß mit Nakarraschleisen gebunden, himmmelblaue Strümpse mit rosa Zwickeln, Schuhe mit Rosetten, plüschierter schwarzer Hut mit hohem Kops und sehr schwaler Krempe, der nur ganz nachlässig schief auf die eine Seite der wollreichen Frisur gedrückt wird. In der rechten Hand ein Badincspazierstöckhen von verschlungenem Rohr. An Stelle der Manschetten treten als neue Wode auf englische Art gestickte, zwei Finger breite Bändchen an den Hemdärmeln, von denen das Paar dis 4 fl. kostete.

Wird die Tracht der Gegenwart in hundert Jahren minber seltsam erscheinen? Die Beantwortung überlassen wir dem geschätzten Leser.

# Am Starnbergerfee vor fundert Jafren.

Bon Dr. Muggenthaler. (Schluß.)

ach diesen deutschpatriotischen Bemerkungen, wozu den Brofessor die deutsch redende Englanderin und Insassin bes Schlosses Perch veranlaßt hat, zieht ber Wanderer wieder weiter : "Oftwarts von Berch fteht auf bem Berge bei einigen Häufern ein kleines, fast ruinoses Kirchlein, und kaum eine halbe Stunde bavon entfernt liegt Auffirchen, wo eine berühmte Ballfahrt ift, und ich freute mich, hier einen Ort zu feben, den die Münchener und weit entlegene Ortschaften fo fleißig besuchen, um ihr Anliegen ba vorzutragen. In bem bei ber Pfarr liegenden Mirakelbuch sind bereits auch mehr ber Gnaben- und Wunderstrahlen eingetragen, die bereits von bem Marienbild weggeleuchtet. Als man die Kirche bauen wollte, fand man den Ort, wo sie ist fteht, fehr unbequem, benn die Gegend war verwildert und mit Geftrauchen bewachsen. Lange hatte man hin und her beratschlagt, als ber Pfarrer ben Borschlag that, man folle einen Duftstein, ber hernach zum Grundstein bienen follte, auf einen Wagen laben, von der nächsten Beide zwei Ochsen baran spannen, und biese ziehen laffen, wohin fie wollen; ber Ort, wo fie fteben blieben, follte ber angewiesene Ort für die kunftige Rirche fein. Siebe, die Ochsen gingen einem Kirchlein zu und blieben da fteben. Einer dieser Ochsen trat zurud auf den Stein und drudte seine Fußstapfen in benfelben, so weich murbe ber Stein, und biefer Stein wurde ber neuen, igigen Rirche ju Brunde gelegt. Unter ben Bauern, welche bas Zimmerholz nach bem Berg führten, bachte einer, feine Bferde ju schonen, und lud aus biefer Absicht nur ein leichtes Baumlein auf. Siehe, er fonnte nicht von ber Stelle fommen, ungeachtet seine Pferbe fehr gut waren. Bas Mittel? Er belud feinen Bagen mit schwereren Laften und ohne Mühe fam er ben Berg hinan. Unter ben Butthatern, welche gur Erbauung ber Rirche beitrugen, haben sich Herzog Albert samt seiner Gemahlin Chunigundis, sowie Herzog Sigismund vorzüglich ausgezeichnet, und ihre Bildnisse wurden in zweben Fenftern neben dem Choraltar eingeschmelzt.

Schloß und Hofmark Kempfenhausen gehörte damals dem kurfürstlichen Hofkammerrat Joh. Baptist v. Birchinger. "Das Schloß Kempsenhausen ist das lebendigste um den ganzen See, denn zur Zeit der Ferien pflegen sich hier gute Freunde zu versammeln und auszuruhen und zur guten Stunde das Liedchen zu singen: nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus, oder beatus ille qui procul negotiis. Bei

dem dermaligen Besitzer des Schlosses herrscht die edelste Gastfreundschaft, wie zu jenen Zeiten, wo der brave Ritter bei jedem braven Ritter willsommen war."

Im zweiten Teile seiner Beschreibung bespricht Westenrieber "bie allgemeinen Gigenschaften bes Sees". Einleitungsweije bemerkt er, daß "man ihm außerordentliche Dinge vom See nicht zu erzählen wußte; fo kommen nur felten Tiere aus bem Grunde besfelben, wohl aber murben schon Totenköpse und uralte Schwerter, die ein urgraues Altertum verraten, aus bemfelben gezogen; ber See scheint immer in tiefer Ruhe sich zu befinden und an bem, was auf der Oberfläche vorgeht, nicht den geringften Anteil zu nehmen". Als besonders merkwürdig verzeichnet Westenrieder die Thatsache, daß "ber See immer mehr Ranm macht, und noch bei Mannsgedenken hat er an verschiedenen Stellen 30 bis 40 Schritt weiter ins Land gebrungen, und seine Ausbehnung geht noch fort". Weiter hat der See die Eigenschaft, daß oft, "wenn alles still und heiter ift, das Waffer, gleich einem Regenbach, sehr schnell an den Ufern dahintreibt, so daß die Fischer von ihren Nepen nicht mehr Gebrauch machen können, und dann heißt es: ber See rinnt. Man hält dies für ein Zeichen eines künftigen Regens, aber es regnet nicht immer. Im Frühjahr sagt man: ber See bläht ober reinigt sich."

Aufs einzelne übergehend, bespricht Beftenrieder "Fifche und Fischfang auf bem See". Die Fische bes Sees werben in brei Rlaffen eingeteilt: "in das eblere, das geringere und das lette Fischwerf; zu jenen ersten zählt man die Lachse ober Lachsferchen und bie Renten; zur zweiten Gattung gehören die Walle, Karpfen, Hechten, Rutten, Pragen; zur britten die Bürstlinge, Rottaugen oder Haseln, Laupen und kleinere Bachfische. Lachsen, Waller, Karpfen und Hechten werden 6-20 Pfund schwer gefangen; man hat aber auch schon Waller zu 36 und Karpfen zu 34 Pfund gefangen. Rarpfen und Pragen find feine eigentlichen Fische bes Sees, sonbern werben eingefest und beulen barin ein. Der Renke (salmo) gehört zu ben schmachaftesten Fischen Deutschlands, kommt fast in allen bayerischen Seen, aber von der vortrefflichsten Art nur im Wurmsee vor: in seiner ersten Jugend wird er Büngel, nach einem Jahr Riedling, und wenn er 7 bis 8 Pfund wiegt, Bobenrent genannt; im Augenblick, wo ber Rent aus bem Wasser kommt, ist er auch schon tot; man kann ihn basher nicht lebendig verschieden."

"Es ift natürlich, daß nicht jedem, noch wann und wie er will, zu fischen erlaubt fei. Die Fisch ordnung ift baber fehr genau, und es wird, wie billig, ftreng barauf gesehen. Der Rentenfang ift vom erften Sonntag in ber Fasten bis Galli erlaubt und außer dieser Zeit bei Berluft der Fischergerechtigkeit verboten. Dasselbe ift für ben Lachsferchenfang eingeführt, und es darf sogar mahrend jener Beit kein Fischer sich den sechs Ferchenbergen nähern, weil sich daselbst der Ferchenlaich aufhält. Die Form der Nete, die man auch Segen nennt, ihre Lange und Tiefe ift den Fischern genau vorgeschrieben, sowie die Weite, die sie befugt fein follen, in die See hineinzufahren. Es find baher allenthalben nicht weit vom Ufer Stangen in ben See gestedt, von benen aus man zwei Trümer weit (ein Trum zu 45 Rlafter), folglich 90 Klafter in ben See fahren und Bobenguge vornehmen barf. Bei ben Abendzügen ift bies Maß auf 185 Rlafter ausgebehnt. Man sagt auch in die Schöpf (Panzenschöpf) fahren, und man fährt bann bei stiller bunkler Nacht. Mit Kohlen ober in die Rohlen fahren, heißt bei Tag Rüge machen. Bom Mai an verbläht ber See, ist barum meift finfter und bem Fischfang gunftig. Die Rarpfen fticht man auch mit Stangen, auf die Rutten legt man von Martini bis Beigen Sonntag Reise. Rarpfen, Baller und Bechten barf man zu allen Zeiten fangen. Auf die Hechte legt man auch Angeln; aber mit Handangeln zu fischen, ist durchaus verboten. Die Fische haben ferner ihr Britlmaß, und die zu gering befunden werden, muß man nach bem See zurudwerfen; Rarpfen und Pragen muffen 11/2 Pfund haben. Auch die Speisfische, die den Hechten und anderen Raubfischen zur Nahrung bienen, muß man zuruckwerfen, und damit an jenen kein Abgang geschehe, darf man keinen Forellenhälter halten. Endlich muffen die Fischer bei Verluft ihrer Gerechtigkeit alles Fischwerk an die Hoffischlünstler um ben bestimmten Seetag ausliefern. Saben diese schon Überfluß, so tann man das Fischwert an die gemeinen Fischfäufler bingeben, boch nur auf bem Gestad ober außer bem See. Die Fischfäufler begeben sich, gemäß Verordnung, gleichfalls erft nach bem Hoffüchenamte und von ba nach bem gemeinen Markt. Bur Sandhabung diefer und anderer Befete besteht ein Seerichteramt, und ift ber Seerichter gehalten, viermal bas Jahr Untersuchungen vorzunehmen und allenthalben auf Ordnung streng zu bringen. Es sind 99 Fischergerechtigkeiten um ben See, beren Inhaber gludlich find, wenn fie in einer glücklichen Mäßigkeit und Einfalt ihres Lebens frühzeitig gelernt haben, mit bem fparfamen Erwerb genügsam zu fein. Als ich sie fragte, wie ihnen die Fische schmecken, antworteten sie mir: wir haben weder diesen noch jenen Fisch, den wir oft gefangen, jemals gegeffen. Diese Fischer erreichen meist ein hohes Alter und fterben, wie die Baume, gur Beit wo die Natur ausgebraucht ift. In Poding lebt itt ein Mann von 126 Jahren, und gewöhnlich werden biese Fischer 80 bis 90 Jahre alt." - "Die Spiele ber Fischer bestehen, außer benen, bie auf dem Lande üblich sind, im Schwimmen, Schiffrennen und Pangenftechen, und fie miffen, aber meift aus vergangenen Beiten, von Belben zu erzählen, bie überall ben Sieg bavon getragen: Er blieb so und so lang unterm Waffer, er schwamm von Berg nach Starnberg und wieder gurud, heißt es 3. B. Das Bangenftechen geschieht fo: man befestigt im Gee ein Faß ober einen Panzen, ber über und über mit Reisen besichlagen und auf der Stange, worauf er sich hält, leicht umszudrehen ist. Die Fischer stehen auf der hinteren Spize ihres Einbaumes, mit einer Stange in der Hand, und werden von einem Ruderer, der sich im Vorderteil befindet, mit aller Gewalt nach dem Faß hins und vorüber getrieben. Entweder klitscht nun die Stange, womit der Fischer nach dem Faß stößt, an den Seiten desselben ab, oder wenn er selbes in der Mitte faßt und die Kräfte nicht hat, es durchzustoßen, so fällt er rückwärts in den See. Dies wird so lange forts getrieben, bis der Panzen endlich durchstoßen ist."

Intereffant ift, was Weftenrieder über bie "Landwirtschaft um ben Burmfee" fagt. "Das Erbreich um ben See war von jeher und ist ist noch nur mittelmäßig und einer großen Landwirtschaft unfähig; die Gründe sind sandicht und mager, der Dünger ift größtenteils Laubwert, der elendeste aller Dünger. Ginft verlegte man fich ftark auf Obst- und Hopfenbau; diesen kennt man kaum mehr, jener wird schlecht betrieben. Erdäpfel, Rüben 2c. werben nicht gebaut, da die gute Erde taum einen halben Schuh tief und, wie die Bauern fagen, zu ohnmächtig ift. Bienenzucht und Flachsbau liegt ganzlich banieder; auch mit bem Geflügel wird fein sonderlicher Berfehr gemacht. An vielen Orten um ben See ift lauteres Moos. Stallfütterung ift burchaus unbekannt, Rlee wird nur in einzelnen Angern und Garten gebaut; Bieh halt man fich, namentlich über Winter, nur so viel, als bas magere Futter abläßt, an Mastvieh oder schöne Pferbezucht ist nicht zu benten. Beigen, Feesen, Roggen, Gerfte, Saber baut man wohl, aber nicht einträglich. Holz sieht man viel, wahrscheinlich nur zu viel, aber taum eine ober andere junge Giche, benn bas Bieh, bas in Balbern weibet, zerknickt und frift bie Stamme." Der Professor und Geiftliche Rat ergeht sich auch über die Ursachen bieses Darniederliegens der Landwirtschaft und macht auch Reformvorschläge, die ichon insofern Interesse erweden, als fie 1784 gegeben werben. Das "Haupthindernis" einer befferen Landwirtschaft fieht Beftenrieder in ber "Hartnädigkeit, auf Gemeingrunden zu bestehen und der Berteilung berfelben sich aus Unwissenheit ober Eigenfinn zu wiederseten"; "auf einen Grund, ber einem nicht gehört, verwendet man auch nichts, und es ift ein großer Fehler gegen eine gute Landwirtschaft, die Anzahl der Söldner und Leerhäusler fo gar häufig anwachsen zu laffen. Die gesetzebende Macht könnte bier alles thun, allein ber Gemeinde zu Starnberg hat es einen langwierigen Streit gekostet, damit sie die Freiheit erhielt, die Moosgründe abzuteilen, und da sie ein Gleiches mit dem Gemeinholz vornehmen wollte, wurde es ihr durchaus nicht gestattet. Und boch würde die Grundabteilung als unmittelbare Folge die Verbefferung des Ackerbaues und der Biehzucht nach sich ziehen." "Weiter wenn ber Bauer sich erholen und seine Büter zum möglichen Grab bes Wohlstandes erheben foll, so muß man, namentlich anfangs, seiner schonen und ihn nicht schon bei seiner Ginsetzung fo entfraften, daß es ihm unmöglich ift, fich wieder emporzuschwingen. Bekanntlich ift bie gemeinsame Anlage ber Stände außer allem Berhältnis, indem der ärmere und arbeitende Teil das meifte, der vermögliche bagegen und größtenteils zehrende bas wenigste bezahlt. Ein ganzer Sof bezahlt jährlich, wenn er gerichtlich ift, an Hofanlag 7 fl., Milizanwerbungsanlag 3 fl., Borfpannanlag 1 fl. 15 fr., Herdstättgelb 1 fl., ordinäres Scharwertanlag 6 fr., Jagbscharwert 1 fl., dann einfache Steuer 6 bis 10 fl., dazu kommen die May- und Herbststeuern, Fastnachtshennen, Leibpfennige, Quartiergelber, Sammlungen ber Jäger, Abbecker und Mandikanten. Aber das, was den Bauern vollends zu Grunde richtet, ift bie Tag- und Sportelsucht, Die übertrieben und ungerecht ift." B. stellt auch ein "kleines Beddelchen ber Ausgaben" zusammen, "bie ein Hofmarksunterthan ben Übernahme eines Gutes zu entrichten hat". "Gefest bas Gut wird auf 1500 fl geschätt, so fordert z. B. ber Grundherr zum Leibgeld von jedem Hundert 15 fl., also 225 fl., ebenso 180 fl. für sein Cheweib, bann noch ein Beschenk für die Hofmarksfrau; bann wird 1. ein Stiftbrief, 2. der Übergabsbrief, 3. der Heurathsbrief, 4. der Austrags brief errichtet, bann die Nachrechtgelber bestimmt, und die Taren und Sporteln für ben Hofmartheren, Berwalter, Berichtsbiener, Gezeugen, Notigeld, Sieglgeld, Stempelpapier 2c. belaufen sich auf 456 fl., wozu noch "Inventars- und Kommiffionskoften" tommen, und bas ganze But ift 1500 Bulben wert! Dieser Eintritt benimmt bem Anfanger ben Mut und auch die Möglichkeit, sich je zu erschwingen, er kann sich und die Seinigen höchstens in einer ehrlichen Armut fortschleppen. Jenes Eintreiben von Taxen und Sporteln ift freilich unmöglich zu heben, benn es bilbet bie hauptfächliche Befolbung bes Beamten, der baher genötigt ift, aus Todesfällen, Berhandlungen 2c. der Unterthanen seine Nahrung zu ziehen."

Westenrieder hält eine Hebung der Volksbildung, besonders der Volksschulbildung, Auftlärung des Volkes, besonders Bildung der mittleren Stände für dringend notwendig, aber er mahnt auch wieder, eines nicht zu vergessen: "Der Ansang aller nötigen Auftsärung und Bildung des Landvolks ist der häusliche Wohlstand. Wo bei der sauersten Arbeit dennoch eine harte Dürftigkeit das Los des Unterthans ist, da möchte man beinahe verleitet werden, zu sagen, daß eine abhärtende Rohcit wohlthätig und eine bessere Bildung des Verstandes zu nichts dienlich sei, als dem armen Unterthanen unerreichbare Aussichten zu zeigen und ihn seine Not doppelt fühlen zu lassen."

Speziell über die "Schulerziehung" sagt Westenrieder am Schluß: "Um Starnberg sind die ersten und wesentlichsten Stücke einer guten Dorspolizei sehr übel oder fast gar nicht bestellt. Kaum das fünszigste Bauernweib kann lesen, kaum das hundertste schreiben. Man wird sagen: man braucht ja nur einen geschickten Schullehrer zu halten. Wohl! wenn nur der kleine Umstand nicht wäre, daß der gute Mann für seine Arbeit auch belohnt werden und essen muß. Allein weder die Kirche noch bie Unterthanen vermögen bies immer; nur einige Herrschaften und auch Pfarrherren verbeffern die Erziehung in ihrem Bezirke und machen jährliche Prüfungen, wobei sie selbst erscheinen zu einer Dorffeierlichkeit, und verteilen auf ihre Roften nüpliche Büchlein unter die Kinder. Auch dieses zeugt vom Dasein großer Bürgertugenden, und möge es bald als unrühmlich gelten, feine folchen gezeigt zu haben! Den Leuten freilich liegt nicht viel am Schulwesen, ba fie nicht seben, was ein befferer Unterricht beitragen foll, ihre häusliche Befelligkeit zu vermehren. Noch herrschen fast allgemein die alten Aberglauben, Borurteile und schädlichen Irrtumer, bie auf die Landwirtschaft Ginflug üben." Bu allerlett, meint 2B., man follte "boch auch ökonomische Berbefferungen auf den Bügeln um ben Wurmsee vornehmen; ber erfinderische Bleiß hat nactte Steinklippen fruchtbar gemacht, wie follte ihm bei fo fanften hügeln, wie um Starnberg, bas nicht gelingen? Wenn beibe Ufer einen Blan verfolgten, so würden sie hinlangen, etwas Großes zuftande zu bringen." Beute befolgen beibe Ufer einen Plan, nämlich möglichst viele Fremde auf die "fanften Sügel" zu ziehen und dort zu bewirten; und wie wurde Beftenrieder über die Menge von Villen und ben Schwarm von Sommerfrischlern heute staunen, Beftenrieder, ber meinte, "bie Ufer und hügel am Burmfee wurben fich zur Schafzucht am besten eignen". Bie würden ben Professor, trop feiner Freude an der Natur, die mafferspeienden Brunnen und die Luxusbaume in ben Garten ber Billen, schmerzlich berühren, ihn, ber den Unwohnern bes Starnbergerfees rat, "ftatt bem itigen oft unnügen holzwert Seibenbäume, beren bier leicht etliche Millionen stehen könnten, zu pflanzen ober die Bienenzucht, bie vor bem Schwedenfrieg in Bayern fo blühend mar, emporzubringen". Beute wurde Westenrieder feine Seidenbaume an ben Ufern bes Sees schauen, wohl aber auf mancher Beranda verarbeitete Seide rauschen hören.

Westenrieder schied vor hundert Jahren vom Starnberger See mit dem erhebenden Gesühle: "Ich habe wieder ein paar Tage unter Menschen gelebt, denen ich unbesorgt ins Angesicht schauen, und die ich nie vorsichtig fragen durste: "wie meinen sie's? Sie meinen es gut und redlich." Heute würde Westenrieder schwerlich auch von den jetzigen Anwohnern des Wurmsees noch sagen: "Unbekannt mit großen Hoffnungen und den Unruhen des Stadtlebens, franken sich diese Leute weder über den Lauf der Zeiten noch über die Begebenheiten ab, die man etliche Stunden von ihnen groß und wichtig zu nennen pflegt. Ohne Zweisel genießen sie ihr Leben weiser und besser denn wir."

# Die Shönen von Landsberg.

Bon Martin Greif.

Die Schönen von Landsberg, fie tanzten so gut, Wie nimmer am Hose das ablige Blut, Drum, als sich der Herzog erhoben vom Reihen, Ergriff er das Glas, den Werten zu weihen, Und das er gesprochen, das fürstliche Wort, Noch immer erklingt es in Landsberg fort.

"Fürwahr", so begann er, "ihr Mägdlein und Frau'n, Wer bachte das Wunder euch zuzutrau'n! Stets hab' ich als flinkester Tänzer gegolten, Nun werd' ich am Ende als träger gescholten; Wenn sonst ich mich hinter Ermattung verschanzt, Ihr heute habt wahrlich mich müde getanzt." Er sprach's, und ein Kichern folgte dem Spruch, Wie wenn er gescherzt nur, der hohe Besuch, Doch dieser bewahrt sich die ruhige Miene, Als fühl' er es selbst, daß er Spott verdiene, Und ohne Besinnen beschließt er das Wort, Das heute noch klinget in Landsberg fort.

"Gott schütze", so rief er, "die treffliche Stadt, Die frisch durch die Zeiten erhalten sich hat, Denn sorgten die Alten nicht, daß sie's verpflanzen Wie könnten die Jungen so springen und tanzen? Drum nehme zum Bild sich die späteste Zeit Den fröhlichen Tanz, den mir Landsberg geweißt. "Und da es kein Scherz, was ich eben empfahl, So stift' ich dem Rat ein Gedächtnismahl Und schick' ihm alljährlich zum leckeren Tische Forellen und andere seine Fische, Daß, wenn er zum Spruche den Humpen schwenkt, Er unsres Tanzes in Ehren gedenkt. "Beineben auch send' ich die Hochzeitsschuh' Bwölf Jungsern und seidene Röcklein dazu, Und lasse Besatz und die wallenden Schleppen Mit Rauten blauweiß und mit Löwen besteppen, Auf daß sich in Landsberg das schöne Geschlecht Für immer erhalte so rein und so echt!"

# Kleine Mitteilungen.

Aus dem Rathause zu Candsberg. Wenn wir, mit dem schnellen Eisenbahnzuge von München nach Lindau jagend, bei Kausering den Lech überschritten, grüßen plöglich von der linken Seite aus nur geringer Entsernung die Türme und stattlichen Bauten einer Stadt. Wir besragen das Reisebuch, sei es nun Bädecker oder ein anderes und werden mit der kärglichen Nennung des Namens Landsberg abgesunden, und es wäre doch so viel von ihr zu erzählen, und wohl lohnt es sich, ihr Besuch und Beschauung zu schenken. Gar viel des Merkwürdigen bietet sich dort dem Freunde der Kunst in jeglicher Hinsicht. So birgt u. a.

das Rathaus in feinem Saale höchft wertvolle Bilder, alles Darftellun= gen aus der be= wegten Geschichte der viel geprüften treuen Stadt der banerifden Berzoge. Die eine Wand hat Schwonßer mit zwei Bemälden verfehen: "Ludwig ber Baner bestätigt ber Stadt zur Belohnung ihrer Treue den Salz= — die pfennig" Schauderscene des "Jungfernsprungs" bei ber Erstürmung Landsbergs durch die Schweden unter

Bergog Eruft im Rathaufe gu Sandsberg.

Torstenson. Die andere Seite ist mit zwei Gemälden Bilotys geschmückt: "Ludwig der Brandenburger ftiftet das Spital zu Landsberg", und "Herzog Ernst auf dem Rat= hause zu Lansdsberg". Wir geben das Bild, welches Martin Greif zu dem vorstehenden Gedichte begeistert hat. Wir entnehmen es mit gutiger Erlaubnis bes Dichters aus der fünften Ausgabe feiner bei J. G. Cotta, Stuttgart, erschienenen Gedichte. Der wirklich historische Borgang war solgender: Herzog Ernst von Bayern, ein gerechter, aber auch fröhlicher Herr, nur durch Die zu schnelle Strenge gegen die ichone Ugnes Bernauer, deren Schönheit und Liebe seinen jungen Sohn Albert gefeffelt hielt, in der Geschichte bekannt, ritt in dufterm Unmut eines Tages nach Landsberg. Die Räte und Bürger, welche den Herzog liebten, gaben ihm auf dem Rathause einen Schmaus und Tang, daß er wohlgemut und froh sein möge. Der Herzog unter seinen Bürgern ließ fich bas Gastmahl wohl schmecken und ward eines fehr muntern Gemütes. Darauf kamen anmutige, wohlgeschmückte Frauen und Mädchen von der Stadt und reichten ihm einen schönen Blumenkrang, mit der Bitte, mit ihnen zu tangen. Das gefiel bem Bergog wohl, und er tangte mit folder Bute und Lust, daß er endlich ganz ermüdet auszuruhen wünschte. Da stieg er vom Saale herab in das fühle Gewölbe, allein die Bür= ger baten ihn, in ber reinlichen, hubschen Salle ihrer Trintftube sich zu erquicken und auszuruhen. In dieser kühlte ein frischer Springbrunnen die Luft, an dem der müde Herzog seine Glieder in Ruhe und Labung stärfte. Da baten die Frauen und Mädschen diesen ihren gnädigen Herrn hinwieder, oben auf dem Saale zu Nacht auch noch einen Tanz zu thun, was er den Schönen alsogleich gegönnt hatte. Am andern Worgen ritt Ernst mit wohlgestimmtem Gemüte wieder nach Wünchen zurück. Er gesdachte der guten Stunden in Landsberg, wie folgende Urkunden bewahren: "Bon Gottes Gnaden, Wir Ernst zc. thun zu wissen, daß Wir auf dem Rathaus zu Landsberg mit den schönen Frauen

getanzt haben, daß wir etwas müde ge= mefen und in der= felben Mudigfeit baten uns die von Landsberg, daß wir ihre Trinkstube schauen möchten, da die unter bem Ratfaal fteht. Das thäten wir und beschauten die Trinkstube. In der= felben Trintstube fanden wir aber allerlei Wein und auch einen schönen Brunnen, der mitten in der Stuben auß= geht, viel liebliche frowen und mägblein darneben und brach=

ten wir uns in solcher Stuben unsern ganzen guten Mut wieder. Und da wir unsern lieben Getreuen Unserer Stadt Landsberg die Förderung zu ihrer Trinkstube gethan haben, daß wir schaffen unsern Hoffischern (am Würmsee), daß sie alle Jahre, wann die rechte Fischzeit (um Beihnacht) den vorgenannsten, unsern lieben Getreuen, wenn sie ihren Bothen darnach senden, etwelche gute Ferchen (Goldferchen) ausantworten. Die sollen sie dann in Landsberg durch unsern Willen auf der Trinkstube effen und Unsers Tanzes dabei gedenken. — Wir achten auch nicht, was sie ein Mehreres darüber verzehren. — München am Mittwoch nach St. Antonitag 1434."

Eine Martinsgans. Als im Jahre 1688 die Franzosen unter Turenne von Ochsensurt auf den Glaßberg bei Würzburg gekommen waren, schickte der berührte Marschall einen Trompeter an das Burtharter Thor mit dem Begehren, ihn einzulassen, da er auf Besehl seines Generals mit dem Fürsten — damals Johann Gottsried II. von Guttenberg — mündlich zu sprechen habe. Man sührte ihn also mit verbundenen Augen zum Fürstbischose, vor dem er erklärte, er habe von seinem Herrn einen Empsehl an den Bischof mit dem Bericht, daß sein Herr, weil es heute Martinseabend wäre, sich auf den andern Tag beim Fürsten zu Gast geladen haben wolle, um mit ihm die Martinsgans zu verzehren. Darauf entgegnete der Bischof: "Wenn Euer Herr Marschall als

Freund die Martinsgans mit mir verzehren will, fo geschiehet mir Chre; wo er aber dadurch eine Brandschatzung verftehet, fo bin ich bereit, ihm morgen vom Schlosse mit Kanonen tapfer ein= zuschenken"; dann wurde ber Trompeter wieder abgeführt. Den folgenden Morgen verfügte sich der Bischof in aller Frühe auf das Schloß und befah fich bas frangofifche Beer. Als man ben Marfcall auf einem Schimmel herumreiten fah, fagte ein Konftabler jum Bifchofe: "Gnädigfter Berr! Erlauben Sie mir, ich will ben Marschall mit einer Kanonentugel vom Pjerde heben, als wenn er niemals darauf geseffen, und wenn ich es nicht praftire, foll man mich auf einen Mörfer seten und zu ihm hinüber werfen." Der Fürstbischof aber erwiderte: "Laßt ihn mit Frieden, er ift ein junger tapferer Beld und tann feinem Könige noch vieles nüten. Wenn der Marschall nicht zuerst feuert, dann schießet auch ihr Aber der Marschall zog fort. nicht."

Aus der Münzstätte des Cagliostro von Banreuth. Wir haben in den letzten Rummern Leben, Thaten und Abenteuer bes

Der zweite Thaler zeigt auf der erften Seite einen halben aus den Wolfen hervorgehenden geharnischten Urm, welcher über ber jum Teil hervorragenden Erdfugel fcmebt. Die Sand halt bas Scepter. Darüber ftrahlt bie Sonne, welche gur Balfte von einem Bande verborgen ift mit der Inschrift: A Deo et Parente (Bon Gott und dem Bater). Die Umschrift lautet: In honorem et diem natal(em) 16 Nov(embris) 1678 Ser(enissimi) Princ-(ipis) D(omini) D(omini) Georg(ii) Wilhelm(i). Auf ber anbern Seite fieht man einen bedectten vierectigen Tifch, auf welchem ein Fürstenhut über bas treuzweise gelegte Schwert und Scepter auf einem Riffen liegt. Oben in ben Wolfen ift ein ftrahlendes Auge. Ein Zettel trägt die Inschrift: Optima Spes Patriae (Die befte Hoffnung des Baterlandes). Die Umschrift ift die Fortsetzung ber ersten Seite: March. Brand. Bor, Duc. offert C. W. d. K. MDCLXXIX., zur Chren und zum Geburtstage Georg Wilhelms, Markgrafen von Brandenburg, Herzogs in Preußen, übergibt dies C. 23. Baron v. Aronemann





Goldmachers und Abepten Baron Krohnemann kennen gelernt und hierbei erfahren, daß er aus angeblich felbst versertigtem Silber Thaler prägen ließ und dem markgräslichen Paare als Zeichen seiner Verehrung zum Geschenke bot. Die Krohnemann=

ichen Thaler sind nunmehr wirtlich zu Gold geworden, d. h. sie
werden von den Münzensammlern als Narität per Stück bis
zu 100 Thalern bezahlt. Herr Kommerzienrat Willmersdörser in München, besitzt in seiner sehr koftbaren und reichhaltigen Münzsamlung sämtliche Arten der Krohnemannschen Thaler. Wir verdanken ihre Abbildung ber liebenswürdigen Bermitte-



lung des von uns bereits mehrjach als hervorragenden Rumis= matiker genannten Herrn Dr. Merzbacher.

Die Thaler sind überaus originell durch die Anhäusung schwulstiger Symbole und Sprüche, ein getreues Bild von Krohenemanns Charakter und seines Zeitalters. Der erste Thaler zeigt auf der ersten Seite einen vermeintlichen Doppeladler, dessen zweite Hälfte jedoch ein Strauß ist, der in seinem Schnabel ein Huseisen hält, während die Fänge des Adlers ein Bündel Donnerkeile umklammern. Zwischen den Köpsen der beiden Tiere schwebt ein Fürstenhut und über denselben ein Zettel mit der Inschrist: Präsidia principis. Die Umschrist lautet: In honorem SERcenissimi) Princ(ipis) D(omini) D(omini) Christ(iani) Ernest(i) March(ionis).

Auf der andern Seite erblicken wir einen bloßen aus den Wolken gehenden halben Arm mit einem angesteckten Schilde. Die Hand hält einen Lorbeerzweig. Über diesem schwebt ein Zettel mit den Worten: Pro Patria. Die Umschrift ist eine Fortsetzung der vorherzehenden Seite. Brand(endurgiae) Borruss(iae) Duc(es) offert. C. W. Bar(0) d(e) K(ronemann). MDCLXXIX.





Die dritte Münze ist der Markgräfin, der besonderen Besichützerin des Abepten, geweiht. Die erste Seite zeigt ein dreissaches Sinnbild; zunächst eine dorische Säule, um welche sich ein Beinstod mit Trauben schlingt. Auf dem Kapitäl liegt eine Krone.



Bur rechten Seite kniet ein Cupido; auf der Sehne des Bogens liegt ein Pfeil, nach der Krone gerichtet. Auf der andern Seite der Säule wächst eine Sonnensblume in die Höhe, welche sich der Sonne zuwendet. Im Borsbergrund erscheinen zwei Täubschen. Die drei Sinnbilder haben die Überschrift "Auf Liebessglut". Die äußere Umschrift lautet: Der durchlauchtigsten und

unvergleichlichen Prinzessin zu Ehren F. F. Die andere Seite zeigt einen von der Sonne bestrahlten fruchttragenden Palmensbaum, an welchem auf jeder Seite ein mit dem Fürstenhute bedecktes Herz mit einer Kette angebunden ist. Das Herz zur Rechten ist mit den Buchstaben C. E., das zur Linken mit S. L. bezeichnet, den Ansagsbuchstaben des fürstlichen Paares Christian Ernst und Sophia Louise. Über dem Palmbaum ist zu lesen "Folgt Segens Gut", über den beiden Herzen "das stärkt den Mut". Die Umschrift lautet: Sosia Luisa Marcg(räsin) zu Br(andenburg) G(eborne) H(erzogin) z(u) W(ürtemberg) u(nd) T(eck). Aufgerichtet v(on) C. W. B(aron) v(on) K(ronemann) 1679.

Inselt: Berschwunden. Eine Rürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortsetzung.) — Jur Geschichte bes "Kolberg". Schlößchens in Altötting. Bon Max Mößmang. (Mit einer Juhltration.) — Der Kongreß zu Brüdenau. Bon J. Oswald. (Mit einer Juhltration.) — Am Starnbergertee vor hundert Jahren. Bon Dr. Muggenthaler. (Schluß.) — Die Schönen von Landsberg. Bon Wartin Greif. — Kleine Mitteilungen. Aus dem Rathause zu Landsberg. (Mit einer Juhltration.) — Eine Martinsgans. — Aus der Münzstätte des Cagliostro von Bahreuth. (Mit Juhstrationen.)





# Verffmunden.

Eine Mürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsetung.)

er Raufmann drückte gerührt dem Arzte die Hand und be-🚜 gann dann: "Du weißt zur Genüge aus meinen früheren Schilberungen, wie glücklich ich vor vielen, vielen Jahren mit meiner erften Frau gelebt, die mir zwei unterdes fo herrlich herangewachsene Rinder geschenkt. Uch! Die Brave durfte nicht lange sich eines solchen Mutterglückes freuen, benn balb riß ber unbarmherzige Tod sie von meiner Seite. Aber ich sollte Erfat finden für die Geschiedene in einem zweiten Bundnis, welches ich einging mit der Freundin meiner ersten Frau. Du weißt, daß ich auf bringendes Unraten ber Arzte mich entschloß, mit Karolina eine Reise in die Schweiz zu unternehmen. Wir trafen bort in einem ber fleineren Gafthofe Luzerns eine Art Haushälterin an, welche gegen freie Berpflegung, die sie seitens des Besitzers genoß, sich nach allen Seiten bin nüplich machte und ungemein viel zur Behaglichfeit bes Aufenthaltes beitrug, jo daß bie Bafte, zumeist Leibende und Rranke, alle bes Lobes über fie voll maren. In ihrem äußeren Auftreten von ungemeiner Einfachheit und Anspruchslosigfeit, merkte man ihr bennoch nach ben ersten Worten die Dame von Stand an, welche beffere Tage gesehen hatte und nunmehr durch die Notwendigkeit gezwungen war, ums Brot zu arbeiten, wenngleich sie sich sonst in keiner Weise als zum Dienstpersonal gehörig betrachtete und ein überaus empfindliches Bewußtsein des eigentlichen Wertes gelegentlich zu scharfem Ausbruck brachte. Wir machten bald nähere Bekanntschaft, und Madame Moulin — so hieß biese Dame — schloß sich eng an uns an. Angstlich vermied sie es, von ihrer Vergangenheit zu sprechen, und jede, auch die

Das Baperland. Rr. 46.

allerleiseste Anspielung schien sie unsäglich traurig zu stimmen. Alles, was wir darüber in Erfahrung brachten, war die sestehende Thatsache, daß sie Witwe war und keinessalls vorbem in glücklicher She mit ihrem Manne gelebt hatte. Sie war damals sehr jung noch und von erlesener Schönheit, Französisch und Deutsch sprach sie als geborene Elsässerin, Pastorswaise, mit gleicher Fertigkeit, auf dem Klavier erwies sie sich als Meisterin. Bald wurden sie und Karolina die innigsten Freundinnen, und als wir Luzern nach mehreren Monaten verließen, willigte Madame Moulin ein, uns hierher nach Rürnberg zu begleiten."

"Dies alles ist mir ja längst bekannt, lieber und werter Freund!" bemerkte Sartorius. "Madame Moulin ist in der Folge Deine zweite Frau geworden."

"Ja, aber es bedurfte der inständigsten Bitten von meiner Seite, um sie zu bewegen, meiner Werbung Gehör zu schenken, und als sie schließlich mit mir vor den Altar trat, nahm sie mir vorher das seierliche Versprechen ab, sie niemals um ihre Vergangenheit zu befragen.

"Ich habe dieses mir abverlangte Gelübbe streng geshalten, deun ich kannte Madame Moulin nach jahrelangem Zusammenleben mit meiner Frau hinreichend genau, um von ihrer Ehrenhaftigkeit überzeugt zu sein. Aber wie damals in der Luzerner Pension betrachtete Klotilde, später meine Frau geworden, sich jederzeit immer nur als die oberste der Dienesrinnen. Sie kam allen ihren Obliegenheiten als Hausfrau und Mutter mit der unerschütterlichsten Pflichttreue nach, ersblickte jedoch in mir jederzeit eher den Gebieter als den Gatten

Digitized by Google

und brachte sich dadurch selbst in eine schiese Stellung dem Personal gegenüber. Kinder, welche ein innigeres Bündnis zwischen uns zu knüpsen vermocht hätten, sind uns leider verssagt geblieben. Max und Bertha freilich hängen und hingen von jeher an ihr mit der rührendsten Liebe, aber in vielen Dingen ist Klotilde mir ein Kätsel gewesen. Da kamen die Kriegsjahre. Handel und Wandel stockten allenthalben. Nur mit Ausbietung aller Kräfte war es uns möglich, die Ehre des Hauses inmitten der allgemeinen Wirren aufrecht zu ershalten, denn jedes Jahr brachte uns Verluste, deren Höhe sich oft kaum genau sessischen ließ."

"Ach ja", stimmte ber Arzt bei, "wer könnte jene Zeiten ber schwersten Not und Bebrängnis jemals vergessen?"

"Das schlimmste Leib sollte mir bas Jahr 1796 zufügen, als die Franzosen zum ersten Mal frei und ungehindert burch bie offenen Thore in unsere alte Reichsstadt einzogen. Wir alle wissen noch sehr wohl, welche maßlose Verwirrung da= mals bei uns herrschte. Es schien, als hätte alles, Rat und Bürgerschaft, ben Kopf verloren. Das öffentliche Vertrauen hatte mir eine Menge von Chrenamtern übertragen, und so geschah es, baß ich, überall in bie erften Reihen gestellt, an allen wichtigen Berhandlungen thätigen Anteil zu nehmen hatte. Der Rat mußte sich in jenen Tagen fast permanent erklaren, und trot endlofer Situngen vermochte man nicht so recht aufzuarbeiten, benn es zeigte fich, bag unfer Staatsgebaube, auf welches wir so stolz waren, übermorsch geworden und bei biefem erften Anprall von außen her in feinen Grundmauern so bebenklich erzitterte, daß sein Untergang unvermeiblich erschien. Doch ba hat mich die leidige Politik wieder einmal auf Abwege verlockt, mahrend ich doch über eine perfonliche Angelegenheit mit Dir sprechen wollte", fagte Bagel mit schwachem Lächeln. "Du erinnerst Dich vielleicht noch, baß im August bes Jahres 1796 ein frangösischer Husarenoffizier bei mir einquartiert wurde."

"Gewiß", entgegnete Sartorius, "ich habe ja einmal in seiner Gesellschaft bei euch hier zu Abend gespeist. Seit dieser Zeit freilich haben sich so viele französische Offiziere in Rürnsberg längere oder kürzere Zeit aufgehalten, und mich hat mein Beruf mit einer Unzahl folcher in nähere Berührung gebracht, daß ich mich kaum mehr seiner Person erinnern kann."

"Damals haben die Berhältnisse gewollt, daß ich selten zu Hause verweilen durste", sagte Herr Wägel mit verdüsterten Mienen. "Es mag sich hinter meinem Rücken hier mancherlei abgespielt haben, wenn ich oft tagelang weber meine Familie, noch mein Personal zu Gesicht bekommen. Da geschah es, daß ich eine Deputation des Rates begleiten mußte, die sich nach Lauf in das Hauptquartier Jourdans begab. Am nächsten Tage von dort zurückgekommen, sand ich Klotisbe auf den Tod krant, aus schwerer Kopswunde blutend; wenige Stunden das rauf wurde ich mit einigen anderen von den Franzosen vershaftet und als Geisel nach Sivet abgeführt, um erst nach einem vollen Jahre von dort wieder heimzukehren und meine Frau in einem mehr als beklagenswerten Zustand wiederzussinden."

Der Sprechende hielt einen Augenblick in der Rede inne; die Erinnerung an jene schwere Zeit schien ihn jest noch tief zu erschüttern. Dann suhr er fort: "Müller, diese goldtreue Seele, hat mir später vertraut, daß er samt Ammon und Krubel meine Frau in jener Unglücksnacht unter Steintrum-

mern und gestürztem Balkenwerk hervorgezogen. Der Sturm hatte oben ben Giebel umgeriffen. Bas aber Klotilbe zu suchen gehabt an diefer einsamen Stelle, die für gewöhnlich feines Menschen Fuß betreten, weiß ich nicht. Müller will schon längere Zeit vor dieser Ratastrophe an meiner Frau ein eigentümlich verstörtes Wesen wahrgenommen haben, das sich gesteigert, als sie erfahren, daß ein fremder Offizier im Hause einquartiert sei. Ich muß leider gestehen, daß der brave Müller der einzige gewesen ift, der für Rlotilde eingenommen war, alle anderen haßten in ihr ben fremden Eindringling von ber allerersten Stunde an. Später freilich magten sie über "Madame", nachdem sie meine Frau geworden, nichts mehr zu sagen, aber die Liebe des Personals wußte fie sich nie zu erwerben. Als ich bamals vor 19 Jahren aus bem fernen Frankreich heimgekehrt war, fand ich, daß Klotilde für mich verloren fei, benn kaum vermochte die Arme in dem Wiedergekommenen ihren Gatten zu erkennen, und nur felten hat fie seitdem lichte Stunden gehabt. Du hast ihren Zustand als büstere Schwermut bezeichnet und mir jederzeit Hoffnung gemacht, daß es dermaleinst gelingen könnte, den finstern Da= mon zu bannen, ber ihre Seele beschattet."

"Dieser Ansicht", entgegnete der Arzt, "bin ich auch jetzt noch, und die allerneuesten Ersahrungen haben mich wahrlich nicht Lügen gestraft."

"Mir ist an dieser Geistesumnachtung manches rätselhaft, sagte Wägel mit einem tiesen Seufzer, "und ich fürchte, daß der Unglücksfall nicht allein sie verursacht."

"Aber was denn jonst, lieber Freund?" fragte gleich= mütig Sartorius."

"Die Qualen eines schulbbeladenen Gewissens!" antwortete der Kausherr mit dumpfer Stimme. "Da ist neulich der Krudel zu mir gekommen —"

"Ich kenne ben Menschen zur Genüge. Bitte, fahre fort und sage mir, mas er von Dir gewollt."

"Gelb wollte er. Gine respektable Summe, 1000 Gulsben, glaube ich. Damit sollte ich mir sein Schweigen erkaufen."
"Sein Schweigen?"

"Ja, er will wissen, daß zwischen Motilbe und dem französischen Husarenoffizier geheime Beziehungen bestanden haben. Ferner behauptete er, im Besitze des Dolches zu sein, mit welchem meine Frau ihren früheren Galan beseitigt haben soll oben auf dem Söller unseres Hauses."

"Was hast Du benn bem Elenden geantwortet auf solche ebenso freche als plumpe Erfindungen?" fragte begierig Sarstorius.

"Müller, der mir zu Hise gekommen, hat ihn entsernt, indem er mit der Polizei drohte. Was indes die ebenso frechen als plumpen Erfindungen anbetrifft, lieber Freund, so bin ich in diesem Punkte leider anderer Ansicht. Krudel mag Necht haben."

"Wie, Du wagst es, Deine Frau zu verdächtigen, und bieses einzig auf die Reden dieses gemeinen Burschen hin, der von Dir Geld erpressen will? Wie kommst Du als verstänsbiger Mann zu solchen, verzeih mir, verrückten Faseleien?"

Der Arzt war im Feuer der Rede von seinem Sitze aufsgesprungen und durchmaß das Zimmer mit langen Schritten.

"Bitte, nimm wieder Plat,", sagte ruhig der Kauscherr. "Wir wollen weiter über den Fall reden. Zur Zeit verweilt hier in Nürnberg ein ehemaliger Oberst der großen Armee, Franz Laharpe ist sein Name, ber sich vorgenommen hat, Nachforschungen anzustellen über seinen Waffenbruber, ben bamaligen Husarenkapitan George Prüb'homme, ci-devant Marquis de Tréfort."

"Laß ihn doch um Gotteswillen ruhig solche Nachforschungen anstellen, lieber Frennd. Dergleichen braucht Dich ja gar nicht zu kümmern."

"Und wenn der Rapitan in der That — mir schaubert es auszubenken - burch Klotilbens Sand geenbet hatte, ba er hier im Sause verschwunden sein soll, und meine Frau, wie Krudel behauptet, einen Dolch in der Hand gehabt!" rief Bägel in leibenschaftlicher Baft.

Der Arzt wurde nachdenklich. — "Wohl", sagte er dann, "ich muß zugeben, daß der Fall unter Umständen fritische Berwickelungen nach sich ziehen könnte. Indes handelt es sich hier in erfter Linie - follte eine folche Anklage ernstlich erhoben werben — barum, faltes Blut zu bewahren. Vor allem, wer sollte ben Ankläger machen? Der Oberft? Schwerlich, und wenn boch, bann mußte man alsbalb, wer ihn bagu bestimmte, und diesem Krubel als Ankläger gegenüber haben wir feberleichtes Spiel."

"Krubel ist Bürger und Hausbesitzer, die alten Zeiten reichsstädtischer Rechtspflege sind vorüber. Er darf, zumal bei ben jett bestehenden Ruftanden sicher sein, nicht nur vor bem Richter Gebor, sonbern auch unter ber Menge Glauben für feine gegen mich erhobenen Beschuldigungen zu finden."

"Das bestreite ich vorerft noch ganz entschieden. Deine brave Frau foll einen französischen Offizier ermordet haben! Welch unfinnig verruchte Idee! Niemand wird es glauben. Freilich fehlt es leiber Gottes nie an folchen, die Freude am Standal haben, aber das Gefet forbert denn doch auch Beweise für solche Anschuldigungen, sonst wird ber Ankläger furzer Sand als infamer Berleumber betrachtet und ftrengftens prozessiert."

"Beweise? Ernst, Du vergißst ben Dolch!"

"Den Dolch? Aha, der saubere Patron wird sich ausauweisen haben, wie er in beffen Befit gefommen. Wenn er bes Dolches erwähnt, wird man wiffen, daß er ihn einfach geftohlen hat. Ber will benn beweisen, bag bie Baffe jemals Deiner Frau angehörte? Überhaupt, lieber Freund, haft Du unrecht, Dich mit folch bufteren Bebanten zu befaffen. Schließlich hältst Du Deine Frau gar noch in ber That einer solchen Handlung für fähig?"

"Wollte Gott, ich fande Mittel und Wege, ihre Unschulb zu erweisen."

"Wie Du nur so sprechen magst! Wer barf es benn magen, an ihrer Unschuld und Reinheit zu zweifeln?" rief ber Arzt aus. "Mir scheint fast, als hatten bie trüben Erfahrungen der letten Jahre Dich jum richtigen Sppochonder gemacht. Freue Dich vielmehr, daß fich eine ganz entschiebene Benbung jum Beffern im Befinden Deiner Frau tonftatieren läßt, nach allem, was mir geftern Deine Kinder und Monfieur Benri mitteilten."

"Und ber tiefe Schlaf, in welchen fie seitbem verfallen?" fragte Bägel.

"Ift ein Beichen hochgrabiger Schwäche, ich muß es qugeben", bemerkte Sartorius, "und mir mare lieber, ich hatte fie heute in wachem Zustande angetroffen, da ich meine Beobachtungen in ausgebehnterem Mage hatte machen können. Inbeffen ift es ein gang gefunder Schlaf, ber zu keinerlei Befürchtungen Anlaß gibt. Es ist bies eine notwendige Folge der geftrigen Aufregungen."

"Sie außerte gestern ben Bunfch, mich sprechen zu burfen, und als ich heimkam, vermochte sie nicht mehr, mich, ihren Gatten, zu erkennen. Du warft beffen ja felber Beuge."

"Ich weiß wohl, und auch eben jett hat sie nur Verlangen nach Monfieur Benri gezeigt, und wenn fie ben jungen Mann an ihrem Lager weiß, bann schlummert sie wieber ein."

"Für ihre ganze sonstige Umgebung zeigt sie keinerlei Intereffe.

"Das wird mit einem Male sich andern", tröftete ber Arzt, "wenn es ihr gelingt, die dumpfe Lethargie abzuschütteln, in beren Banben die Arme seit so langen Jahren gelegen. Fürchte nichts, lieber Freund, und wenn der Schlaf noch länger andauern sollte, er wird sie kräftigen. Ich betrachte bies als ein Anzeichen ber Rrifis."

"Wann barf ich fie ausfragen über ihre Beziehungen zu bem Rapitan?"

"Um Gotteswillen nur jest nicht!" rief ber Arat lebhaft aus. "Du mußt ihr unbedingt Beit zur Erholung und Sammlung gewähren und auch bann noch, vielleicht erft in Wochen, mit aller Vorsicht und Schonung zu Werke geben. Ich wurde sogar es abwarten, bis Deine Frau sich gedrängt fühlt, Dir freiwillig ihre Geftanbniffe abzulegen. Aber unter allen Umständen darfft Du beruhigt sein. Ich kann nun und nimmer glauben, daß fie Dir eine unehrenhafte Sandlung ju gefteben hatte. Bon Deiner Seite muß alles geschehen, daß Gemütsaufregungen thunlichst vermieben werben."

"Dein Rat foll gewiffenhaft befolgt werben, Eruft. Habe Dank für biefen neuen Beweis freunbschaftlicher Gefinnung!" fagte ber Raufherr, bem Argt warm bie Rechte brudenb.

"Nun, und bann geftatte, baß ich mich wieder empfehle. Meinen Gruß an Bertha und Mag."

Herr Bägel hatte dem Medizinalrat bas Geleit gegeben bis zur Hausthur, bann stieg er in ernft nachbenklicher Stimmung die Treppe empor, die zu den Familienzimmern des erften Stochwerts führte.

(Fortfegung folgt.)

# Die wittelsbag -zweibkukifge Surstengruft zu Meisensiem am Slan.

Bon Ludwig Eid.

genn der Pfalzreisende bis zur nördlichsten Spite unserer Heimat vorgedrungen und sich dann aus dem breiten Thale ber Alfenz seitwärts in ben zwar engen, aber um fo formenreicheren Moschelgrund gewendet hat, erblickt er zur Linken balb die mächtige "Landespurc", das Dynastenschloß grafen zu ihrer Residenz Meisenheim gezogen wurde.

ber Zweibrücken-Landsbergerschen Linie. Und wenn er bann von hier aus burch das freundliche Obermoschel weiter westwärts feinen Fuß sett, betritt er die hohe Landstraße, welche als eine ber wenigen im Lande einft von den Zweibruder PfalgEin rechter Bergpaß ist's, der zur Wasserscheide zwischen Glan und Alsenz klimmt. Dafür aber um so lohnender die Aussicht. Denn soweit diese Bergwellen, diese Hügel der Haardt, diese Kämme des Hunsrücks, die da vor und neben, im Kücken und zur Seite sich dehnen — sind sie uralt Beldenz-Zweibrückisch Land. Mittendurch winden sich die tiese dunkeln Wasser des Glan, welche ehedem den hl. Disibod gessehen, den Apostel, und die Lieder der hl. Hilbegardis gehört, der gottbegnadeten Seherin. Heute sind diese Fluten Grenz-

scheibe, und boch wird niemand bem "Bayerland" zürnen, wenn es dieselben überschreitet und hinüber pilgert über die blau-

weißen Grenzpfähle nach Meifenheim zur Krypta ber Schloßkirche, in welcher 40 Mitglieder bes erlauchten Königs-hauses dem ewigen Frieden entgegenschlummern.

Am 14. April 1409 hatte ber Raisersohn und Pfalzgraf Stephan die Cheberebung mit Anna, der Erbtochter von Belbenz, eingegangen, und 1438 trat er als Mitregent über bas von ber Alfenz bis zur Mofel reichende Beldenzer Land ein. Schon im nächften Jahre ift Anna in die Familiengruft zu Meisenheim eingezogen, und Stephan fühlte fich gebrangt, bie Rirche, die auch sein Erbbegrabnis werben foll, burch einen schönen Turm zu zieren. Diefer Plan mag taum zur Reife gediehen gewesen sein, als ber Tod 1459 ben Bergog feiner Gemahlin beigesellte. Beide ruben in ber fog. Stephansgruft vor ben Chorstufen.

Es kamen die unruhevollen Jahre des schwarzen Ludwig 1). Der "böse Fritz" hatte 1461 der alten Stadtkirche schwer mitgespielt. Darum sammelte Ludwig Silber und Gold, und das Volk steuerte bei zu einem Bauschatze. Für 12 Jahre

stiftete der fürstliche Fundator mit seiner Gemahlin, Johanna von Crop, die ansehnliche Summe von 300 fl. pro anno

1) An Litteratur hierüber sei als auch von uns benutt genannt: Eörper, Rachrichten über Weisenheim. Riehl, die Psälzer, S. 152 sf. Wahl, Die gotische oder beutsche Bauart in "Ang. Unz. d. Deutschen", Jahrg. 1807 Nr. 111. Erollius, Beschreibung der Kirchen und Grüfte im ehemaligen Herzogtum Zweibrücken 1784—85. Heint, Die Zweibrücker Herzöge, S. 176, 228 u. s. Sundal, Oratio de Meisenhemio 1727. Archivalische Nachrichten im Kirchenschaffnei-Urchiv Zwei-

bruden Rep. II. 248 u. IV. 2395. Die Dentmal-Photographien murben

uns in bankenswerter Beise von befreundeter Seite hergestellt; fie sind im Handel nicht zu haben.

und 1479 legten sie ben ersten Stein burch Thomas Berenzer, ber auch eine Kirche zu Regensburg aufgeführt. Fünfundzwanzig Jahre bauten sie, bis das Langhaus unter Dach stand, und noch zehn, ehe es ganz vollendet. Ludwig aber erlebte nicht mehr diese Tage 1). 1489 schon war er in der neuen, unter einer eigenen Kapelle, neben dem Chore seines herrlichen Baues eingerichteten und nach ihm benannten Familiengruft zu seinen Uhnen versammelt. Kein Buchstabe kündet den nachsolgenden Geschlechtern, daß er hier ruhe. Wozu

auch? Wölbt sich nicht über seinem Staube ein unvergängslich Denkmal, "eine wahre Berle der Spätgotik", die, trot aller Entartung in Spithogensführung und Gewölbebau, in allen ihren Teilen "zierlich und harmonisch, ein höchst malerisches Gesamtbild" ergibt.

Schau bieses einzig schöne Portal, sieh, mit welcher Unmut sich dieser Turm?) hinaufhebt in Athers Blaue! Wie buftig fein biese Nischen, Rreugblumen und Galerien, wie schlant ragend biefe Strebepfeiler und Bogen! Ift's bir nicht, als zöge es bich hinauf von einem Nadelfäulchen zum andern. immer höher und höher, damit bu alles gang genau fabeft und bann bas funftgesättigte Auge von ben luftigen Galerien aus 75 m Sobe hinausschweifen laffest gen Oft ins Pfalzer Land! Tritt auch ein in bas Gotteshaus felbst und siehe biefes Chor, biefes Langhaus, biefe Safriftei und Grabfapelle mit den zierlichen, frei und hoch aufftrebenden Saulen, Die. ähnlich wie in der sog. neuen Rirche zu Strafburg, als Gewölbegurten teilweise vollstänbig freistehen und höher über fich erft bas wirkliche Gewölbe feben laffen - ift's nicht, wie eine zu Stein erftarrte Balbeshalle, die Baumeister Babl mit



Das Grabmal Berzog Bolfgangs und feiner Gemahlin Anna in der Stadtkirche zu Meisenheim. (Totalansicht.)

Recht ben Domen zu Köln, Meißen, York und Bilbao und bem Rathause zu Löwen anreiht? Wahrlich, die Wappen Ludwigs und Johannas, die schlicht und recht den Gewölbeschlußsteinen des Mittelschiffes eingemeißelt sind, reden mehr

<sup>1)</sup> Herzog Ludwig von Zweibrüden regierte von 1453—1489.

<sup>\*)</sup> Ob berselbe von Stephans Zeiten stehen blieb, ober ob er durch die oben angedeutete Beschiehung Meisenheims gleich dem noch aus Belsbenzer Zeit herrührenden Langhaus zugrunde ging, läht sich nicht entsscheiben. Wir glauben indes aus verschiedenen hier nicht näher zu ersörternden Umständen das erstere annehmen zu dürsen, so daß als Ludwigs Schöpfung das Langhaus vornehmlich in Betracht täme.

als ein langes Epitaphium von wittelsbachscher Frömmigkeit und pfalzbanerischem Kunstsinn vor 400 Jahren!

Wir haben in unserer Begeisterung den Leser etwas aufsgehalten; vielleicht nicht ohne Grund. Ist doch dieser Prachtbau unter den vielen spätgotischen Kirchen unserer Pfalz neben der Alexanderskirche zu Zweibrücken das einzige noch erhaltene fürstliche Architekturstück jener Periode und damit das vorzüglichste Wuster des spezifisch pfälzischen Geschmackes "nicht mehr des Genius, sondern einer gewissen allgemeinen Bildung, welche die Pfälzer selten etwas ganz Schlechtes, aber auch selten etwas epochemachend Gutes bauen ließ".

Die innere Ausschmuckung der Kirche hat wohl gleich bem Turme unter den Bilderstürmen der Resormationszeit vielsach gelitten. Man überschreitet zunächst die unter dem Mittelgange verborgene Stephansgruft. Darin ruht neben

bem Gründer felbst vor allem Friedrich Ludwig, von 1666 bis 1681 Herzog, ber ftille Dulber von Landsberg, welcher, ein Opfer frangofi= scher Reunionsgelüste am 1. April 1681 auf seinem Refugium Moschellandsberg in Armut und Elend verblich. Unmittelbar am Lettner betrittst bu bann bie Sarg= platte der Maria Elisabetha Heppin, ber zweiten (morganatischen) Gattin Besd Vorgenannten unb Stammmutter derer bon Fürsten= wärther1). Jest wenbest bu bich rechts und gelangst burch

eine miedrige Thür in die nach Süden gelegene Ludwigs-Grabkapelle.

Still ist's in bem schmalen Raume und still, still im weiten Gotteshaus. Wie im Traum ziehen an mir vorüber die Helden einer 300jährigen Geschichte. Ticf vom Boden steigen sie herauf, durch die weiten Jugen der Verschlußplatten, von den Konsolen kommen sie herab, die hier ruhen; die Denksteine nehmen Körper und Charakter an! Da ist Ludzwig, der kriegerische Ritter, und Wolfgang, sein Urenkel, da ist Karl von Birkenfeld († 1601), des letzteren tapfrer Sohn, der Begründer der Birkenfelder Linie und somit der Stammvater unseres Königshauses. Da ist Wilshelm Ludwig, der weitgereiste, leider zu früh verstorbene Prinz von Landsberg, ist Karl Casimir, des letzteren

Das Bayerland. Rr. 46.

Sohn, ber als 18jähriger Student zu Heibelberg vom Tode ereilt wurde. Und nicht minder imposante Frauengestalten gruppieren sich um sie. Hier Johanna von Croy, die ehre würdigste aller, dort Anna, Wolfgangs Gemahlin und Tocheter Philipps des Großmütigen von Hessen, die fürstliche Schenkgeberin an Meisenheimer Arme; wieder Dorothea von Braunschweig-Lüneburg, des obgenannten Birkenselber Stammsherrn Gemahlin, und endlich Amalia, des oranischen Wilhelms Tochter, und Charlotte Friedericke, die resolute Regentin des Herzogtums Zweibrücken (1681—1704), und noch viele, die zu nennen gar zu lange ausschielte, geschweige denn der Kinder, die zahlreich und früh zu dieser Kammer hinabgestiegen. — Das Bild wandelt und belebt sich vor mir. Ich sehe fremde Eindringlinge. Wit frevelnder Hand langen die Mordbrenner des Successionskrieges nach den Särgen. Doch die gebieterische

Stimme der eblen Zweibrückerin Friebericke Charlotte scheucht sie zurück. —
Ein halb Jahrhundert verstreicht. Wes
ist der Lärm, der da
ob unsern Häuptern
tost? Was soll das
Prasseln und Wimmern, was das Rasseln und der Schimmer? Feuer! Flammenwut im Heiligtume! Der Stephans-

stock brüben im Schloß ist in heller Glut entbrannt und speit seine lodernden Garben zur Grabesfirche. Soll, o Herzog Stephan, auch

Dein Tempelbau fallen? Haltet eure schirmende Hand ob

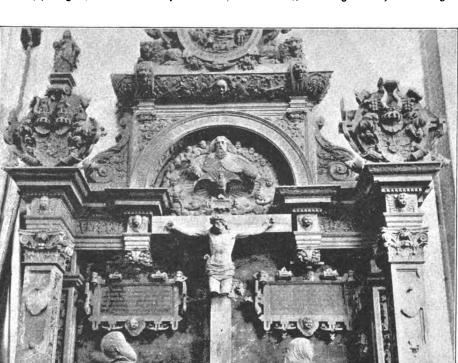

Das Grabmal Serzog Wolfgangs in der Stadtkirche zu Meisenheim. (Obere Partie.)

eurem Hause, ihr Verklärten! Das gierige Element verslischt, Rettung, Friede kehrt. — Wieder 50 Jahre! Wer donnert durch den Raum, wer zwingt euch, zu weichen, fürstliche Schatten? Rohe Horden der Sansculotten dringen herein und — o Entseten! sie schänden eure Särge, sie zerschmettern eure Gebeine, zertrümmern eure Denkmale. Dort das schönste aller Monumente, Herzog Wolfgangs und Annas Stein, reizt ihre teuslische Wut. So sahre hin, du herrliches Gebilde, ende unter den Keulenschlägen der "großen Nation", der dein Held einst sein kerzblut gelassen. Gleichgültig spähen die Barbaren, ob nicht noch etwas da wäre, würdig ihres Hammers. Ja — die Figur Herzog Karls! Doch — »non, c'est un grand general!« — und sie lagern sich zu Würsel und Orgie in ihrer Menageküche und Wachtstube, der herzog-lichen Grabkapelle!

Des Herzogs Statue aber schaut noch heute unversehrt herab auf sein blübend Geschlecht.

Wie könnte ich die Denkmale kunstgeschichtlich besser stiller

<sup>1)</sup> In inniger Liebe ihrem hohen Gemahl zugethan, besahl bieser, daß sie ihm auch nahe sei im Tode. 45 Jahre überlebte sie den Herzog, daß Zweibrüder Oberkonsistorium aber ehrte auch jest noch dessen einstemalige Berfügung und gestattete die Beisetzung der weiland Glöcknersetochter im Chore der Kirche.

strationen Riehl selbst reben ließe, ber ba sagt: "Auf seinem Gipfel zeigt sich ber zierliche Pfälzer Naturalismus in ben Grabsteinen ber Fürftengruft zu Meisenheim. Wir feben bier reich durchgearbeitete Werke ber frühen, noch edlen und maßvollen Renaissance. Architektur und Ornament bieser recht eigentlich pomposen Epitaphien erinnern wieder an bas gemeinsame Daufter aller tuchtigen pfalzischen Prunkwerke ber Beit, an ben Ott-Beinrichsbau. Barnische, tunstvoll gefettelte Banzerhemden, Faltenrode und Spipfragen, dazu bas heralbische Getier auf großen und fleinen Wappen tann man in Meisenheim mit einer Naturwahrheit gemeißelt sehen, um berenwillen heute noch der glatteste Technifer den hut vor

ben alten Steinmeten abziehen wird. Ja, biefe Miniaturarbeit in Stein geht bier fo weit, baß man bei einem Denkmal (ge= meint ift hier unstreitig bas unserer Beichnung) bezweifelt hat, ob es wirklich mit bem Meißel gehauen und nicht vielmehr mit bem Meffer aus einer gang besonderen halbweichen Maffe geschnitt sei, die sich allmählich erst zum vollkommenen Stein verhartet habe. Diese gelecte Holzschnittarbeit in fprobem Stein macht bann ungefähr ben Ginbruck, wie wenn man heutzutage Musiker hört, die ein Flötensolo auf der Baggeige fpielen. Aber anmutig find diese Werke boch, und schmückte folche Arbeit einen Festsaal, statt einer Brabestapelle, man würde sie höchlich preisen muffen. Und nebenan, in derselben Kapelle stehen, recht wie zur Berföhnung bes Runftrigoristen, die Steinplatten einer alten Ranzel mitfpätgotischen Reliefs, mehrere Rirchenväter darftellend. Da haben wir wieder ben pfälzischen Naturalismus in der

Die Stadtfirche gu Meifenfeim.

Diefem herrlichen Preisgesang speziell in Sinsicht bes Bolfgangichen Denkmals noch etwas anfügen? Bielleicht bie Berficherung, daß biefe Nabeln, biefe Fabchen und Banber, biefe Blätter und Scheiben, biefe Bahne, biefe Rollen und Cartouches von der Meisterhand eines Johann Frarbach ganz aus Stein, aus wirklichem Stein gemeißelt feien mit Ausnahme ber unteren Sockelplatten! Die fast lebensgroßen Figuren Wolfgangs und Annas († 1591), wie auch der Körper des Heilands sind zertrümmert, und von den abschließenden Allegorien der drei göttlichen Tugenden (?) fehlt die rechte. Über ber Trinitätsgruppe auf bem Rundbogen ziehen fich die Worte hin: biefer ift mein geliebter Sohn 2c. (Matth. 3, 1), mahrend bas von grimmig blidenden baperischen Löwen getragene Schlußmedaillon in Relief die Auferstehung bes Herrn und darum bas Trosteswort trägt: "Wer an mich glaubt, ber hat bas

ganzen Kraft, aber auch in seiner ganzen Schönheit und Würde."

ewige Leben"; ju Bolfgangs Baupten aber rebet fein Bahrfpruch: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt", während seine Gattin mit Joh. 3, 16 halt: "Also hat Gott die Welt geliebt!" — Fast dunken uns diese Spruchbander als überflüssige Texte eines sprechenden Bildes. Ober ist nicht bas ganze Bildwerk ein architektonisches: Wir glauben an eine Auferstehung ber Toten?

Bergog Bolfgang ftarb, wie bekannt, zu Reffun bei Limoges in Subfrankreich auf einem Kriegszuge, ben er ben Sugenotten zu Silfe unternommen hatte, am 11. Juni 1569. Sein Leichnam wurde unter unfäglichen Beschwerden, als Salzgut verfrachtet, von Rochelle aus zur See beförbert und

> langte endlich am 23. September 1571 zu Meisenheim an. Die Beisekungsfeierlichkeit schilbert ber bamalige Bürgermeifter wie folat:

"Ift die gant Burgerschaft samt weibern in Traurigkeit hinauß an die untern Pforten mit ihren Trauerkleiber gangen und den Corpus hinein in die Statt in einer großer procession helfen geleiten, und ist ein fo groß Bolf geweßen, daß bie erften im Glidt in ber Rirch' geweßen, sind die letten noch vff der Brud geftanden, alfo daß die Kirch allhir so voller Leuth geweßen, daß sich schier feiner vor bem andern regen fonnen. Die Leich wurde herr= lich begleitet vnd getragen von 12 Persohnen von Abel, bann man fagt bie pahr fei vff 8 ober 9 Bentner schwer ge= weßen, bann er in einem blepern fark gelegen und um den Sark ein eichern Kasten verborgen außwendig und innen. Darnach aufwendig mit großen eisernen Banden beschlagen an allen ben Enden und ber mitte. Darnach

lagen ahn ber Rift brey große mahl (Borleg) schloß so groß wie eine halbmäßigte Rann(t). Es gingen vor ber Leich brei große schöne Roß mit schwarzen lindischen Tuch durchaus überzogen, daß man fein haar abn einem pferd feben funte. Die (Huf-) Eisen waren abgebrochen und waren mit Filz beschlagen. Es gingen drey vom Abel vor ber Leich, trugen 3 Kahnen, so noch in der Kirch im Chor henken. Die Kirch. die stühle, die Ranzel war alles mit schwarzem Tuch überzogen. Es ist ber Corpus mit ber beschlagenen Lab ins Gewölb in das kleine Chor geftellt worden, in welchem Gewölb ich gewesen und den Hern helffen an das ort zur rechten Hand hin= stellen, steht in keinem Erdreich, sondern off einer Diele. Es hat Her Johann Krez, Pfarrer, die Leichtpredigt kethan dazumabl. "1)

<sup>1)</sup> Dieser Bericht ift verstümmelt wiedergegeben im Zweibrücker Intelligenzblatt vom Jahre 1800 Rr. 2 und abgebruckt bei Molitor, Fürstenstadt S. 237.

Der Bürgermeister kann sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, seinem tiesbewegten Gemüt noch weiter zu einer kleinen Reslexion das Wort zu verstatten. Nachdem er, wie wir oben angebeutet, den Transport geschilbert hat, fährt er — und das ist eine sehr schöne Stelle — also fort:

"Der gute fromme Fürst ist vielleicht durch Anreizung anderer Herrn in diesen Krieg gebracht worden. Sie haben auch nachmals dasselbig mit der Haut bezahlen müssen, sonderlich der Geroldseck. Es hat auch dieser Herr, Herzog Wolfgang, viel seiner eignen Landvölker mit ihm (lies: sich) ausgezwungen, welche von Weib und Kind mit großen Schmerzen ziehen müssen und zu schönen (— schnellen) Gräbern verordnet; (benn) derer sehr wenig wieder herauskommen sind, wie ich dabei gestanden bin, als sie gemustert und ausgeschickt waren,

bas ich bazumal Burgermeister geweßen, bas michs erbarmet. D wehe am Jüngsten tag!" —

Wie steht's nun, wird der kunstliebende Leser wohl am Schlusse fragen, mit der Zukunft dieser unvergleichlichen Wittelsbachschen Grabkapelle? Leider vermögen wir ihm keine erfreuliche Kunde zu geben. 177 000 Mark erforderte die 1877 vollendete, wohlgelungene Restaurierung des Hauptbaues. Auf viele Jahre noch sind die Kräfte der Gemeinde dadurch absorbiert, und so bleibt auch uns nur die große Frage, welche schon vor 15 Jahren Pfarrer Cörper stellte: Ob bei dem Wangel aller und jeglicher Mittel der pietätvolle Wunsch, wenigstens das klassische Denkmal Wolfgangs, des vortresslichen Fürsten, wieder hergestellt zu sehen, je in Erfüllung gehen wird, ist nicht abzusehen, wenn nicht von anderer Seite in hochherziger Weise dafür gesorgt werden sollte.

# Bon einer Aueg-Ordnung im fürstl. Arffive zu Walterstein

und vom Banernstande des ansgehenden Mittelalters.

Bon Dr. Joseph Weiß, fürstl. Archivar zu Wallerstein. (Schluß.)

👔 n vielen Geschlechtsverbänden von hundert und mehr Familienhäuptern hatten die Germanen vom deutschen Lande Befit genommen, jeder Berband erhielt eine Bobenflache zur Besiedelung. Die Genossenschaft bes Geschlechts marb mit ber Seghaftigkeit eine Genoffenschaft gemeinsamer Grenzen, die gemeinsame Ausbeutung der neuen Heimat stempelte sie zu einer Art Aftiengesellschaft, einem Wirtschaftsverband einer gemeinsamen Mark. Den Gesamtverband sprengte die wachsende Bevölkerung in kleinere Berbande, aus benen fich schlieflich als kleinste Ginheit die bloße Dorf-Markgenoffenschaft herausschälte. Die Gemeinschaft band die Genoffen in patriarchalischem Sinne mit Leib und Leben, Hals und Hand, Lieb und Leid. Bur Seite bestand eine Fulle abhängiger Genoffenschaften, in benen zugethane Leute und Bogteipflichtige fich unter ihren herren zu jelbständigen Lebenstreifen abschloffen zum Schute vor frembem Angriff wie vor innerer Unbill. Bu bestimmten Beiten, außerbem nach Bedürfnis auf besonberes Gebot versammelten sich die Markgenossen zum "Märker-Ding" ["Ding" bezw. "Thing" = Bersammlung, Gericht], um über Markfrevel und Banbel ber Markgenoffen zu richten. Für die Felbfluren ber Dorfgemeinde löften diese Aufgabe die "Beimgereiden", "Bauerfprachen" ober Felbrügegerichte.1) In grundherrlichen Dörfern fielen die Feldrügegerichte mit bem "Bauding", ber "hoffprache" ober bem grundherrlichen Sofgerichte zusammen; Richter mar ba ber Grundherr felbst ober ein Bertreter besselben, ein Amtmann ober Meier, Urteiler waren die Hofgenoffen oder aus ihnen entnommene Schöffen. Diese Hofgerichte wurden zu bestimmten Zeiten als "echte Dinge" ober nach Bedürfnis als "gebotene Dinge" abgehalten. Den Doppelcharakter von "Hoffprache" und "Bauersprache" trägt auch die unten folgende Chinger

"Rueg-Ordnung". Bielerorts mußten bei den genannten jährlichen Gerichtsversammlungen "alle Leut, die in bem Gerichte geseffen, mit gelehrten Giben fagen und schwören, mas einer von dem andern gehört und gesehen hatte, bas an bas Gericht gehört". Gerabeso war es bei ben bischöflichen "Sendgerichten", für welche in jedem Kirchenspiel aus den angesehenen Gemeindegliebern "Rügezeugen" (testes synodales) entnommen wurden, bie sich eiblich verpflichteten, alle lautgeworbenen, bem Berichte zuständigen Sachen zu "rügen", b. h. anzuzeigen. 1) Bor ein gemeinbliches Rügegericht kamen gewöhnlich kleine Schuldsachen, Raufhandel, Feldfrevel burch Überackern, Übermaben, Überzäunen, Überhuten u. a. Die Ordnung eines jolchen Berichtes befindet sich im fürstlichen Archive zu Wallerstein als eine Abschrift aus dem XVI. Jahrhundert, welcher ihrerseits eine im Jahre 1487 nach einem alteren Originale gefertigten Kopie vorgelegen war. Voraus geht ihr eine gereimte Lifte ber mit bem Rügegericht betrauten Beamten (f. unten!) Das Gericht fand ftatt zu Chingen, zwischen Dettingen und Belgheim gelegen, einem Flecken, worin feine fremden Herrschaften begütert waren. Feuerstätten und Rauchfange waren gleichmäßig verteilt zwischen ben Berrschaften von Dettingen und Wallerstein, beren jede ihren "Amtstnecht" daselbst hatte; ber Wallersteinische wohnte im Gemeindehause. Chingen zählte ungefähr 75 Saufer, 3 Wirtshäufer, 6 Dettingische und 3 Wallersteinische Sofe, im übrigen zerstückelte Güter und Lehen. Das Rügegericht war besetht mit sechs Unterthanen ber beiden Berrschaften, die beiden Beamten hielten im Bechsel ein um das andere Jahr den Stab. Bur Gerichtsstätte mußten Die Meier ihre Sofe einraumen und die Unkoften der nach ber Tagung abzuhaltenden Mahlzeit beftreiten. Als Entschädigung erhielten sie jährlich 15 Rlafter Solz von der Berrichaft und von den Bauern hennen, Gier und anderes zur Mahlzeit Gehörige. Der Inhalt biefer Ordnung ist, auszugsweise und in mobernisiertem Deutsch gegeben, folgender.

<sup>1) &</sup>quot;Rüge" ober "Rueg" bebeutete die gerichtliche Antlage; "rügen" (ruegen) hieß "anzeigen", nicht wie heute "ahnden". Unter "Rüge" ober "Rueg" verstand man aber auch den Gegenstand der Antlage, d. i. das Bergehen, nicht minder die Strafe für dasselbe, oder auch das zuständige Gericht. (Schmeller.)

<sup>1)</sup> Schröber, Rechtsgesch. 571. Bgl. bazu für Bayern Buchners Gesch. VI, 77.

Neun Rügmontage follen im Jahre in ben Meierhöfen abgehalten werben, die ersten drei nach Walpurgis, die nächsten nach Gallus und die letten nach Lichtmeß. "In die vorgeschriebenen 9 Ruegmontag und Bericht reitet 1) ein Amtmann selbander oder selbbritt, und begegnet ihm auf dem Weg ein guter Gefelle, benfelben mag er auch mit ihm nehmen zu folchem Rueggericht. Alsbann foll ein jeglicher Maier, ber auf ben Maierhöfen sitt, benselben ein Mal Effen und Trinken vergebens geben und foll es ihnen wohl erbieten. Er foll auch ihren Pferben Futter geben; bawider er zu einem jedem Ruegmontag nichts zu reben (hat), wann es ist ein altes Herkommen. So dann der Richter und die mit ihm da sein, geffen haben, foll ber Richter einen Stab 2) nehmen und allba richten, ohne Silber und ohne Gold. Er foll auch die Richter zu ihm fordern und segen, barnach die Rueg von einem Jeglichen, ber zu ruegen hat, einnehmen. Item: es ift auch ber Rueg und Chaft Recht, daß allwege auf dem ersten Ruegmontag ber Knecht foll auf das Brücklein stehen und zu breien Malen schreien: "Wohl einher, die zu die Rueg gebörig!" Aber die andern brei Ruegmontag foll ihm ein Knecht zu Haus zu sagen, schulbig fein. Auf ben erften Ruegmontag foll ein jeder ungeboten kommen." Ift er außer Landes, so soll er am nächsten erscheinen. "Item: ob Giner an ein Baffer fame und besorgt, er möchte nicht barüber fommen, so ist es nicht genug, sondern er soll zu dreien Malen in basselb Waffer waten und sich bewehren 3), bis ihm bas Waffer in den Mund geht, bann mag er wieder kehren und beim gehen und barnach ben andern oder britten Ruegmontag fommen und sich alles gehorsam beweisen, und ob man an seinen Worten nicht haben 1) wollte, foll er bas auch mit seinen Rechten betheuern. Stem: barnach, wann ber Richter mitfamt ben rechten Schöffen niebergesessen ist und ben Stab in ber Hand halt, so sollen bann die geschwornen Rueger barfteben und ruegen, was ein jeglicher zu ruegen hat. Item: es ist auch ber Rucg Recht, ob es sich begebe, daß ein Rueger bei einem Auflauf mare und benselben hörte und sabe, fo foll bas auf ein Bahrheit gerueget werden; ob er aber etwas hörte von benen, die in die Rueg gehörten, basfelbig foll er ruegen auf Borenfagen ober Leymat 5). Bon feinem Brotgefinde 6) ist er nichts schuldig zu ruegen. Item: ob sich begebe, baß einer tame zu einem Rueger und fagt zu ihm: "Lieber, ich heiß Dich, daß Du mir ruegest und wollest auch das thun!" basselbig ift er nit schuldig zu ruegen. Item: es ift auch ber Rueg Recht, welcher die wären, die mit einander zu thun hatten, dieselben mogen einander mit einem Pfennig in die Rueg wohl verbieten 7), welcher bann zum andern zu sprechen 8)

hatte, dieselben sollen dann einander beg Rechtens sein 1); ob aber einer solches verachten wollte, so ist ein alt gesprochen Wort, daß man sagt : "So legt ihm ber Maier ben Schlegel für, wo er alfo blieb figen". Es folgen bann Beftimmungen über die Befugnisse der Maier, die Bestallung eines Flurschüten und bes hirten. "Item: und wann ein hirt austreiben will, fo foll er ober einer feiner Chehalten 2) in Die Maierhöfe geben und den Maiern ihr Bieh aus den Ställen thun und treiben und bann bie Ställe nach ihm wieber guthun. Und wann ber Maier ober bie Maierin mit einem Laib Brots herausgehen, berselb Laib soll also groß sein, wenn sie ben an bas Rnie setzen, daß man einen Ranft Brots bavon schneiden moge, und benfelben Ranft bem hirten geben, baß er und sein hund benselben halben Tag bavon haben zu effen. Und wann ein hirt wiederum eintreibt, so sollen fie ben Maiern ihr Bieh wiederum gahlen in ihre Ställe, bamit ihnen ihr Bieh wieder geantwortet 3) werde. Und ob es ein Regenwetter gewesen ware, so mag ber hirt in bem Maierhof wohl ein Scheit oder zwei Holz nehmen und die Nacht feinen Rittel barob trocknen. Item: es follen auch die Maier bas Geweihte auf ben öfterlichen Tag geben und bas im Dorf umführen und jeglichem geben nach feinem Stand, ben Armen als ben Reichen; barum gibt man ben Maiern aus etlichen Bütern in die Maierhofe Antlag-Gier" 4). Nachdem noch die Rebe gewesen ist vom Schenken und vom Dorfschmiebe, schließt bie Ordnung mit bem "Rueg-Cib": "Dag Du wollest ein getreuer und gehorsamer Rueger sein und alles das thun, was die Rueg enthält und ausweist, und bas nit unterlassen weder durch Gebot, Berbot, Freundschaft, Mut, Gab oder Schenkung, noch auch einiger anderer genießlicher Sachen, sondern getreulichen ruegen und ein gehorsamer Rueger fein, auch zu keiner Rueg saußerhalb ehafter Berhinderung und genugfamer bes Ruegrichters Erlaubnig und zuvor beschehener Entschuldigung außenbleiben. Alles nach Laut der Rueg Recht und Gerechtigkeit getreulich und ungefährlich 5), alles an ben Stab an Eibes Statt angelobt und ben Gib erstattet!"

Wir bewegen uns mit biefer Ordnung noch in einer fleinen, patriarchalisch=zufriedenen Belt. Nicht selten, wenig= ftens in früherer Zeit, hielten bie Berren felbst das jahrliche Bericht ab. In biefem Busammenleben erwuchs bann mabre Chrerbietung auf ber einen Seite, echte Leutseligkeit und treuer Geschäftssinn auf ber andern Seite, um so mehr, ba noch Berren und Leute derselben Nation und demselben Glauben angehör= ten, als ein Gott, ein Sittengeset, ein Frohgefühl volkstumlichen Stolzes sie beherrschte, und ber Herr sich nicht scheute, auch einmal im bäuerlichen Saushalte zu übernachten 6). "Sat bann ber Bauer ein Bett, wohl und gut; hat er feines, fo foll er ein frachend Bett machen aus Langstroh und barauf legen ein schön Leiltuch und barauf ein Deckeltuch; barein weise er seine edlen Herren zu liegen bis morgens in ber Frühe: und wenn die eblen Herren alebann auffteben, haben sie wohl gelegen: das wissen sie wohl". Da aber anderseits

<sup>1) &</sup>quot;reiten", weil der Beamte jener Tage seine Geschäfte über Land zumeist zu Pserbe abmachen mußte. "Der Gerichtschreiber reitet mit dem Buech zu den Rechten." (Schmeller.) Bgl. auch Rodinger a. a. D. S. 91.

<sup>2)</sup> Der Stab als Sinnbild richterlicher Gewalt war noch im XV. Jahrhundert üblich. "Als ich in offener Schrannen mit gewaltigem Stab saß zu rechten". (Mon. Bo. II. 102.)

bewehren = ermehren.

<sup>4)</sup> haben = (fest)halten.

b) Leymat = Leumund.

<sup>•)</sup> Brotgesinde, auch "gebrödte Diener", = im Brote eines andern stehend, insofern man nämlich von demselben genährt und untershalten wird. (Schmeller.)

<sup>7)</sup> berbieten = pfanden, einflagen.

<sup>8)</sup> zusprechen = angeben, anfordern.

<sup>1)</sup> Einem um eine Sache Rechtens fein — Recht stehen vor einer Behörde.

<sup>2)</sup> Chehalten = bienende Sausgenoffen, Dienstboten.

<sup>3)</sup> antworten = übergeben.

<sup>4)</sup> Antlaß: Eier = Gründonnerstagseier (Schmeller s. v. "Laß".)

<sup>5)</sup> Ungefährlich = ohne hinterlift.

<sup>9)</sup> Bgl. Beftd. Zeitschr. VIII, S. 189 ff.

bie wirtschaftlichen Buftanbe wesentlich beitragen zur Entwickelung ber geistigen Kultur, wie sie ihresteils von dieser mitbedingt und mitbestimmt werben, fo ließ eben biefes Berharren bes Bauern auf bem intellektuellen und fittlichen Rahrboben ber Bergangenheit die außere Rultur bes platten Landes nur zu geringer Bohe steigen. Unftet blieb lange die Seghaftmachung, und ber Einwanderer, "ber kommende Mann mit dem roftigen Spieß fand überall Raum, wenn er auch nur zwei Bagenleitern aufrichten konnte, ba ber Rauch aufging". Die Ausftattung ber Wirtschafts = wie Wohngebäude war auf bas Denkbarste beschränkt, das Außere des Bauern erschien plump und renommistisch1), wie besonders die Kupferstiche Dürers und Albegrevers in Maihingen zeigen. Die rohe Urkraft, die noch im damaligen Bauern lebte, spricht sich am deutlichsten aus im Strafrecht. "Wer einen Markftein ausgrübe", gebietet ein rheinisch Recht 2). "ben foll man in die Erde setzen bis an seinen Bürtel und foll nehmen seche Stud ungezähmten Hornviehs vor einen Pflug und foll über ihn pflügen mit scharfer Schaar". Allein die Zeit ist für das deutsche Recht auch die Zeit der Sitte und Sinnigkeit. Aus feinen Satungen, bem abstraktesten Gebiete bes praktischen Lebens, spricht in jenen Tagen eine wunderbar plastische Einbildungsfraft. Symbolisch ward der vertragsmäßige Rechtsverkehr vermittelt: wer Grundbefit übertrug, ber gab bem neuen Gigentumer ein wirkliches Stud des überwiesenen Bodens; wer sich zu Bins und Unterthänigkeit weihte, ber fniete nieder und legte sich ben Binsgroschen aufs gesenkte Haupt. Die Sicherung bes Gerichtes gegen willfürlichen Gingriff bes Gerichtsherrn wird symbolisch gefordert mit den Worten: der Gerichtsherr folle einreiten zum Bericht als ein gewaltiger herr und legen ben Baum feines Pferbes zwischen feine Beine und in feiner Band haben ein weißes Stäbchen. Ober, wenn Unrecht im Balbe geschieht, fo foll ber herr tommen auf einem weißen Roffe mit einem Lindenzaum und zwei hagebuchenen Sporen und foll haben auf seinem Haupte einen geflochtenen hut und barauf einen Kranz von Rosen und foll geritten kommen mit einem weißgeschälten Stabe in seiner Sand und foll flopfen auf die Stätte, da die Gewalt ber Frevel geschehen ift 3). Ja man fann fagen, daß bei diefer Satung die Liebe gum Symbolifieren bis zur Unverständlichkeit geführt hat! Man glaubt fast, eine abergläubische Formel zu lefen. Die sinnliche Deutlichkeit bes Ausbrucks ift auch ein Merkmal ber Chinger "Rueg-Ordnung". Wie anschaulich sprechen die Rechtsfätze, wie greifbar sind die Bestimmungen! Besonders in den Maßund Zahlangaben tritt ber alte Brauch hervor. In plaftischer Beise stellt die "Ordnung" die Größe bes Hirtenbrotes fest. Andernorts wird die Größe von Zinshühnern bestimmt, indem es heißt: sie follen so groß fein, daß sie auf die dritte Sprosse einer Leiter ober auf ben oberen Rand eines Gatters fliegen können, ober so ausgewachsen, daß sie mit Ropf und Schwanz hervorschauen, wenn ein Mann mittlerer Größe sie in der Hand hält. Den Frönern, fordert eine andere Bestimmung, foll einmal im Jahre gegeben werden "über Tisch zwei Gerichte von Fleisch und foll das Fleisch an zweien Enden ragen über den Schuffelbord vier Finger breit". Gin Bote, welcher

ber gnädigen Herrschaft ein Zinsschwein ablieferte, burfte sein Pferd bes Nachts stellen "bis an den Gurt in Habern".

"Ich glaube", sagt Jakob Grimm 1), "die Hörigkeit und Knechtschaft ber Bergangenheit war in vielem leichter und liebreicher als das gedrückte Dasein unserer Bauern und Fabrittaglöhner." Um die Mitte des XV. Jahrhunderts gab es übrigens eine eigentliche knechtische Leibeigenschaft fast nur noch bei ben wendischen Bauern. Im übrigen Deutschland hatte größtenteils Geltung ber Sat bes ichmäbischen Landrechtes: "Wir haben an ber Schrift, bas Nieman foll eigen sin", und ber Sat bes Raiserrechtes: "Die Lube find Gotes und ber Zins ist bes Kapsers". Am Ausgange bes XV. Jahrhunderts jedoch fühlt man allenthalben ein Erbeben des Bodens des sozialen Lebens. Gleichgewicht und Wechselwirkung der großen Arbeitsgruppen verschoben sich, der Handel begann die Waren erzeugende Arbeit zu überwuchern, bas arbeitende Bolf fiel einer kapitalistischen Ausbeutung anheim, bas Gelb wurde verteuert, die Müngen wurden gefälscht, und die Nahrungsmittel verschlechtert, die Preise für die notwenbigen Lebensmittel ftiegen; zu alledem tam die Ginführung eines fremben Rechtes. "In Berkehrung ber Mung in bojer, in Erhöhung der Mauth und Bolle, in Aufschlägen der Bein, Salz und Gifen, baburch fein Rauf in seinem rechten und billigen Genieß bestehn mag, in Aufschieben und Längerung ber Rechten und bes Berichtes" suchten bie Bauern bie Urfache ihrer verschlimmerten Lage 2). Und angesichts alles bessen machten die Besitzenden den Ausgebeuteten durch raffinierte Uppigkeit den Abstand zwischen eigener Not und fremder Überfulle nur um fo fühlbarer. "Die Gegenfage von williger Lieb und hartem Beig, von Abfagung um Gotteswillen und Bollsucht", wie Geiler von Kaifersberg fagt, treten schärfer benn je hervor im Leben bes Bolfes. Die steigende Ungufriedenheit gaben kommunistische Bestrebungen, Apostel bes sozialen und perfönlichen Naturzuftandes traten auf, Sozialisten vor der Sozialdemokratie. Allein, mahrend in unseren Tagen Führer und breite Maffen ber sozialiftischen Partei sich zum Atheismus bekennen, sprachen im Borstadium bes großen Bauernfrieges befonders die Schwäbischen, vor allem ber Memminger Christoph Schappeler, den Grundsat bes "göttlichen Rechtes" aus, daß auch im burgerlichen Leben die heilige Schrift die Richtschnur sein solle 3). Statt der Parole "Religion ift Privatsache" hieß es damals: "Nichts dann bie Berechtigkeit Gottes" ober: "Herr, stand biner gotlichen Gerech= tigfeit by!" In der seit 1476 oft gedruckten "Reformation bes Raifers Sigismund" erscheint ein Priefter-Raifer Friederich v. Lantenau als Bollftreder der bemofratischen Soffnungen. Am Ausgange bes XV. Jahrhunderts brauft es allenthalben in der Luft und gart es in der Tiefe. Gin Landshuter Schulmeifter berichtet uns von Bauernaufftanden im Ofterreichischen: im Taubergrund hielt der "Pfeifer von Niklashausen" seine revolutionären Predigten nicht selten vor Tausenden von Meuschen. Der mit Riemen gebundene Bauernschuh, der "Bundschuh", ward bas Bappenbild für das Panier

<sup>1) &</sup>quot;Knallprozentum" heißt es v. Rodinger braftisch a. a. D. S. 83.

<sup>3)</sup> Westb. Ztschr. a. a. D.

<sup>3)</sup> Westd. Ztschr. a. a. D.

<sup>1)</sup> Rechtsaltert. S. XV. (Anmerkg.) f.

<sup>\*)</sup> Bgl. Joachim sohn, ein Bamphlet gegen Friedrich III. hift. Jahrb. XII, 351 ff. Ferner die Chronit des Kärnth. Jakob Unrest (Hahn, Coll. I, 548) und die Außerungen des Bayern Georg Schamsbocher (Defele, Script. I, 317.)

<sup>8)</sup> Bgl. Baumanns Gesch, b. Algau. S. 23.

ber Aufständischen. Er ward auf einer Stange einhergetragen ober auf einer Fahne angebracht: uf ainer Syten ain Crucifig, barneben unser From und St. Johans Bilbnus und uf ber andren Syten ein Buntschuch und ain wuß Crüg". 1) Meben bem "Bunbschuh" scharte sich noch eine Bunft vom "Armen Konrad" zusammen. Die hatte einen Bogt, Schultheiß, Büttel, Baibel und Forstmeister und hieß sich im Gegensage zu ben "reichen Rungen" schlechtweg "Armer Rung". In bitterm Hohne spottete der "Arme Kunrad" über seine Lehengüter: den hungerberg, die Fehlhalde und den Bettelrain.

Beinrich v. Reber hat ihm jungft in "Wotans Beer" eine packende Marjeillaise zugeeignet:

> "Ich bin der arme Kunrad Und tomm' bon nah und fern, Bon Sartematt, vom Sungerrain Mit Spieg und Morgenftern. Ich will nicht länger fein ber Anecht, Leibeigen fronen, ohne Recht. Ein gleich Gefet, bas will ich han Bom Fürften bis jum Bauersmann. 36 bin ber arme Runrad: Spieß boran - brauf und bran!"

"Ich bin der arme Kunrad In Aberacht und Bann. Den Bundschuh trag ich auf ber Stang', Hab' Helm und harnisch an. Der Babft und Raifer bort mich nicht, 3ch halt' nun felber bas Gericht, Es geht an Schloß, Abtei und Stift. Nichts gilt, als wie die heilige Schrift. Ich bin der arme Kunrad: Spieß voran — brauf und bran!"

Uhnliche Weisen mögen wohl erklungen sein statt bes heitern Erntereigens, bamals als am Nachthimmel nicht ber frohe Schein ber Johannisfeuer leuchtete, sondern blutig bie Flammen glühten ber brennenden Schlöffer.

#### Lifte ber Ruge-Beamten. 2)

Als man gählt fünfzehnhundert und 60 Jahr **A.** 1560. Bu eim Stadtichreiber ju Otting ich ufgenonimen mar, Und als man zählt fünfzehnhundert und 70 Jahr, 1570

Bum Gerichtschreiber ich geordnet war. Ballerstein. Die Rueg ju Chingen über die vierzig Jahr Beamte. hab ich besucht und befessen Mit ablichen Amtleuten unvergessen.

Der erfte Martin Tischinger genannt Damale für ein Statthalter ) war ertannt, Tischinger. Das Umt Öttingen 25 Jahr versehen, Das muß man mit Bahrheit jaben 4). Nach seim Absterben das Umt vacirt, Solchs zu verwalten 1 Jahr ich ward deputirt Indem ward von München ungefähr Bu einem Amtmann geordnet bieber

1) Stälins Wirtemb. Gefch. IV, 92.

3) Dben ermähnt

3, 4

\*) b. h. Stellvertreter, Bermefer.

4) d. h. bejahen, zugeben.

Conrad Conrad Soiter von Winda, Der geamtet hat gar gichwinde, Soiter. Nach 2 Jahrn er zog wieber in fein Baterland, Daselbs geführt sein ablichen Stand.

Mr. G. Höld. Nach ihm hat succedirt M. Georg Höld, Der all fein Sachen wohl gestellt, Solch Umt verfeben sieben Jahr, Bu Omund er hernach Stadtichreiber war, Dafelbe geendet fein junges Leben, Gott woll ihm das ewig Leben geben. Folgends hat nach ihm das Umt bezogen

S. E. Ringler. Sans Cherhard Ringler unverhohlen, Solchem beigewohnt fünf Jahr hernach zu Wallerstein Umtmann war, Nach ihm ist kommen bas ebel Blut

G. Bilfegger. Aus Bayern, Georg Bilfegger gut, Dem Umt beigewohnt eilf Jahr hernach er Pfleger zu Balbern mar; Rach noch mehr Ehren bat er gestellt, Bu einem Land= und hofrichter er ward erwählt. Nach dem ift tommen gewester Pfleger zu Meringen.

U. Bollner. Ulrich Bollner genannt, uf gemelbt Umt Sttingen, Der Umter noch zu diefer Stund Mit guter Bernunft, frifch und gefund.

Run muß ich weiters Melbung thun, Btting. Bas fonften für Amtleut seind tommen uf der Bahn. Beamte. A. Killinger. Alexander Killinger auserkorn Bum Amtmann allher geordnet worbn, hernach zu Zimmern als ein Pfleger gftorben, Ein Anderer nach ihm das Amt erworben.

Der ebel Balthafar Boch aus Sachfen 23. Roch. Sat bis anher im Umt thun machfen, Die Rueg bei 30 Jahren beseffen frei Mit obvermeldten Amtleuten darbei; Er überlebt hat in der Zeit Biel, die besucht ber Rueg Gerechtigkeit.

Rechts.

Run ift ber Rueg Recht und alt Bertommen, Beichreibung Bu ftrafen die Ungehorsamen und beschütt die Frommen; bes Rueg= Besonder, der nit rechte Sach thut führen Und fich in feinem Ruegen irren, Alsbann legt ihm ber Maier ben Holzschlegel für 1), Muß barbei figen hinter ber Thur, Bis er bezahlt die Schulden fein, Die Maier geben ihm auch bargu fein Wein. Belder von biefer Legend weiter will Biffen ban, Der mag im Ruegbuch suchen thun! hiemit will ich beschließen, Langes Geschmät möcht ben Lefer verbrießen, Reboch mit bem unterthänigen Bitten: Die Maier wollen den alten Sitten Rit laffen abgehn, fonbern ichenten ein Ein mäßigs Glas mit gutem Bein, Den herrn Ruegrichtern zu unterthänign Ehrn Bringn, folgends barbei bitten und begehrn: Dag man fei fröhlich und guter Ding Und jedem gludlich und wohl geling, Das wolle Gott benjenigen gefegnen, Die folden Trunt willig annehmen. Amen, daß er werde mahr! Gott geb uns allen ein glüdfelig neu Jahr Und ein felig End bargu, Im Grab mag er haben gute Ruh!

1) Bgl. oben die Rueg-Ordnung.

# Wildfüngen im Sageriffen Wald.

Ein Baldbild aus den vierziger Jahren von Freiherr v. Biedersperg.

as ben von Passau am linken Donaunser sich hinziehenden sog. Bayerischen Wald einst besonders charakterisierte, war die tiese Wildnis. In anderen Gebirgen sindet man nur selten einen Platz, wo nicht die Tätigkeit des Wenschen bemerkdar wird: in den Thälern klappert das Mühlerad, in dem Walde raucht der Meiler, und auf den Höhen tönt der Schlag der Üxte und das Kreischen der Sägen. Aber wer von diesen Höhen niederschaute, sah unten nichts als einen endlosen, dunkeln Wald, ruhig und ernst, und die tiese Stille wurde nur unterbrochen vom Klopfen des Spechtes oder von dem heiseren Krächzen der Kaben. Lange sollte dieses Bild nicht mehr dauern, bald drang man von allen Seiten in das Innerste dieser Waldungen, und Hunderte von Mühlen und Sägen verarbeiteten Millionen von Stämmen zu jenen kleinen zum Schiffsbau bestimmten Brettern, welche Eisendahn und Dampsschiffe nach allen Richtungen verfrachten.

Meine Erzählung spielt vor der unruhigen Zeit, vor etwa einem halben Jahrhundert. Nachdem ich bereits den Arber, den König des Waldes mit seinen beiden geseiten Seen, wovon der größere auf seinem Grunde goldene Fischlein mit diamantenen Augen birgt, von denen jedes ein Königreich wert ist, und den finstern Rachel mit seinem düstern See besucht hatte, beschloß ich, den Lusen zu besteigen, von dessen wunderlicher geognostischer Bildung ich viel Anziehendes gehört hatte. Ich begab mich deshalb nach H..., wo ich an dem dortigen Reviersörster einen alten Bekannten hatte, dessen Beistandes ich versichert war.

Es war an einem schönen Augustmorgen, als wir mit bem ersten Grauen des Tages den interessanten Marsch antraten. Während der Nacht hatte sich, tropbem daß der vorhergehende Abend wenig daran denken ließ, ein starkes Gewitter, von heftigem Regen begleitet, entladen. Der Boben war weich, und die aus den Thälern entsteigenden Dünste verhüllten die Höhen, aber die Luft war rein und frisch, und wir griffen wacker aus. Als wir ben Bald betraten, umgab uns noch keine Waldeinsamkeit, denn eine große Anzahl Arbeiter war hier auf einer langen Strede beschäftigt, eine Straße ben Berg hinaufzuführen, und bas Rrachen fallender Baume und das Sprengen der Kelsen bonnerte uns entgegen. Es war ein Bilb ber Entweihung, und ich bebauerte ben schönen Wald in seiner Jungfräulichkeit, bag auch er ben Angriffen einer gelbgierigen materiellen Welt nicht widerstehen konnte. Bald wird beine Poesie vorbei sein! Aber weiter und weiter ftiegen wir, und immer wilder und unwegsamer wurde die Gegend. Der Boden war stellenweise sumpfig, große Felsftucke lagen uns im Wege, die wir umgehen, ober halb vermoderte Baume, über bie wir hinwegklettern mußten. Das Rraut ber Beibelbeeren reichte bis über unfere Aniee und nette uns, mährend ihre schwarzen Früchte uns labten. war acht Uhr, als wir an einem fleinen Hochplateau ankamen, bas bie Balbler wegen feiner ftarren wilben Eigentumlichkeit fehr charafteristisch ben "Gisbaren" nennen. Die Ralte, verbunden mit den scharfen Winden, die den größten Teil des Jahres hier herrschen, ift ber Grund, daß die abgestorbenen Stämme weniger balb faulen und stürzen. Wie man ihre Brüder tief unten, babingestreckt auf ein weiches Blätterbett

ober sanftes Moos, Baumleichen nennt, so könnte man diese, welche die Kälte vor Verwesung schützt, mit vollem Rechte die Mumien des Walbes nennen. Ihr Aussehen hat ganz das Kalte und Starre des Todes.

Als wir auf die freie Stelle hinaustraten, bot sich ein überraschender Anblick bar. Bor uns lag die Ruppe bes Lusen, vielleicht die einzige ihrer Art. Man benke sich einen ziemlich hohen Berg aus lauter Steinplatten, die ber Bufall über einander geworfen hat, so sieht der Lusen aus. Zwischen= burch, am Juge ber Ruppe, friecht die Krummholzkiefer, während der bei weitem größere Teil gang tahl ift. Gine feine bunne Flechtenart gibt bem ganzen Steinhaufen eine eigene metallische Färbung und verleiht biesem sonst so kahlen und öden Plate eine sonderbare Stimmung. Als wir die Ruppe bestiegen, fab ich, daß die übereinanderliegenden Blatten fast ohne Unterschied einander gleich waren. Sie mochten anderthalb bis zwei Fuß bick und fünf bis fechs Fuß lang und fast ebenso breit sein, und beutlich konnte man burch die Klufte hindurch die darunter liegenden sehen, sie waren sich alle gleich. Das Steigen selbst war gerade nicht gefährlich zu nennen, doch erforderte es Aufmerksamkeit, denn ein unvorsichtiger Tritt konnte leicht einen Beinbruch ober eine Berrenfung zur Folge haben. Bon ber Spite aus hat man eine prächtige Umsicht, sowohl auf die unten liegende große Baldmaffe, als auch hinein ins Böhmerland, aber ber Wind, ber von dort her blaft, ist kein guter, er schneidet schier den Leib durch, dringt bis ins Mark, fo daß wir bald Abschied nehmen mußten. Unten wieder angekommen, nahm ich mein Skizzenbuch und zeichnete mir ben fonderbaren Befellen, ben ich taum wiedersehen werde, in flüchtigen Umriffen, um mich manchmal an seinem unwirschen Aussehen ergöten zu können.

Wir wandten uns nun jum Rückwege und bogen links ab. Je höher die Sonne emporstieg, desto beschwerlicher warb unser Marich. Die Kühle bes Morgens war verschwunden, und unter ben Bäumen herrschte eine warme, dunftige Luft, bie uns in Schweiß versetzte und ermattete. Deffen ungeachtet aber nahm mein Interesse für den mich umgebenden Bald nicht ab, und ich betrachtete mit mahrem Entzuden diese Balbriefen. Mein Freund führte mich auf ben fogenannten Tummelplat, einen großen, mit Paliffaben eingeschloffenen Raum, in deffen Mitte früher eine Diensthütte geftanden hatte, bie aber niedergebrannt, und von ber nichts mehr zu seben war, als ein hoher Ramin, der trauernd auf die verbrannte Stätte niedersah. Wilddiebe hatten sie angezündet, erzählte mein Begleiter und sprach babei von der Schönheit des Gebäudes und von den Unnehmlichkeiten, die fie den Forftleuten bot, deren Revier so ausgedehnt und beschwerlich sei wie dieses hier. Was die Vorteile betraf, die sie gewährt hatte, so war ich weit entfernt, dieselbe in Frage zu stellen, und was die Schönheit anbelangt, so mußte ich geftehen, daß fie in ihrer Berftörung auch fein übles Bild barbot. Der wilbe breite Wald ringsum — wahrlich es gehört wenig Phantafie bazu, um fich eine von blutdürftigen Wilben zerftörte Bohnung eines Ansiedlers in den Urwäldern Amerikas zu benken. Und mäh= rend mir bergleichen Gedanken durch ben Sinn zogen, fab wirklich das Geficht eines Wilben zur Umzäumung herein,

Mit einem Ausrufe tupferfarben und mordluftig vielleicht. ber Überraschung zeigte ich barauf hin. "Das ist mein Waldaufseher", sagte mein Freund, "ich habe ihn mit ben Hunden und ein paar Treibern hierherbestellt; wir wollen sehen, ob uns da unten an ber Seebacher Aue nicht ein Bock anspringt." Hidl, so glaube ich, hieß ber Mann, war also fein Hurone aus ben Urwälbern Amerikas. Er war nicht groß von Gestalt,

bas Gesicht war fast tupferfarben rot, und ebenso bie von Haaren bedeckte Bruft, die das offene Hemd schauen ließ. Ubrigens war sein Blick freundlich, und sein Auge grau und hell, aber unruhig, immer suchend und spähend. Den eisengrauen Loden nach zu schließen, die unter dem diden Filzhute hervorgucten, mußte er die Fünfziger bereits ftart angetreten haben.

(Schluß folgt.)

# Kleine Mitteilungen.

Banerifche Nationaltrachten. Wir geben heute bas Bilb | Eltern gerührt, warf seine Rleiber von fich, schwamm mit Lebensber prächtigen Gruppe Schliersee aus den Abordnungen des Be- | gefahr durch den wütenden Strom der rings überschwemmten Hutte



Aationaltracht aus Schlierfee.

zirksamts Miesbach bei bem unvergeglich schönen Festzuge bes 12. Marg 1891. Wir versparen uns bie ausführliche Beschreibung für eine spätere Rummer, in welcher wir an ber Hand von Roftumbildern zu Beginn bies Jahrhunderts bie Entwickelung berselben darlegen werden. Die vorzügliche Aufnahme entstammt dem bestbekannten Utelier von Spiegel in Miesbach.

Das Lied vom braven Mann. Im Jahre 1783 schwoll ber Isarfluß zu einer ungewöhnlichen Sohe an, trat aus ben Ufern und überschwemmte bie Borftadt Au in München fo, daß Menschen und Bieh in Gefahr waren. Gin braver Grenadier vom Leib= regiment, durch das Winfeln eines Kindes und beffen hilfloser

zu und rettete bas Kind und die Eltern. Ja, er schwamm fogar noch einmal hinüber, um ihr größtes But, die Ruh, aus bem Stall zu holen. Er schlug die von den Geretteten ihm angebotene Geld= belohnung aus und hielt fich für belohnt genug, indem er Menschen gerettet hatte.

3uhalt: Berichmunben. Gine Rarnberger Gefchichte. Bon Albert Soultheiß. Die wittelsbach sweibrudifche Fürftengruft gu Deifenheim am Glau. (Fortfegung.) . Bon Ludwig Gib. (Dit brei Muftrationen.) - Bon einer Rueg. Ordnung im fürftl. Archive zu Wallerstein und bom Bauernstande bes ausgehenden Mittelalters. Bon Dr. Joseph Beiß. (Schluß.) — Wildschiften im Baperischen Wald. Ein Waldbild aus den vierziger Jahren von Frhr. b. Wiedersberg. — Kleine Mittellungen. Baperifche Nationaltrachten. (Dir einer Muftration.) — Das Lieb vom braven Mann.

Berantwortlicher Redafteur S. Leber, München, Rumforbstraße 44. — Drud und Berlag von R. Olbenbourg, München.



### Verffmunden.

Eine Rürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsetung.)

#### 9. Rapitel.

berst Laharpe bewohnte einige Zimmer in einem hübschen am Unschlittplate gelegenen Hause. Er hatte eben not= bürftig Toilette gemacht und faß am Frühstückstische, die lette Nummer des "Friedens- und Kriegs-Kurier" in der Hand haltend, als ein bescheibenes Pochen sich an der Thür vernehmen ließ. Auf sein "Berein" zeigten sich zwei Mannergestalten auf ber Schwelle: es waren Schleierer und Krudel. Mit einigem Staunen betrachtete ber Oberft biefen unerwarteten Besuch. Balb jedoch zeigte es sich, daß bie Männer einander feineswegs fremd waren. Gin Wort gab bas andere, und ber Frangofe erkannte schließlich in Schleierer jenen Burschen wieder, der zwanzig Sahre früher drunten im Bambergschen ihn und seine Truppen einmal schmählich in die Irre geschickt hatte, damit er felber ungeftort auf eigene Faust Krieg führen und Beute machen könne. Aber bald waren die Chaffeurs bei ber Hand, und ber treulose Führer, beffen Spuren sich bald verrieten, mußte schleunigst Fersengeld geben. Nur wie burch ein Wunder war er damals den rächenden Säbelhieben feiner Verfolger entgangen. Jest freilich konnten beide Teile ruhig jener vergangenen Zeiten gebenken. Doch hatte Schleierer es für beffer befunden, seine "Jugenbfünden" alsbald zu beichten.

"Sie wollen mir wichtige Mitteilungen machen", wandte Laharpe sich an Krubel, "wie ich von dem Rottmeister hier soeben ersahren. Bitte, mir zu sagen, was es ist."

"Ich war Auslaufer in Wägels Haufe gerade zur Beit, als ber Kapitan bort einquartiert war, und möchte mit aller Das Baperland. Rr. 47.

Bestimmtheit behaupten, daß der Offizier just dort verschwunden ist", begann der Wirt "Zum goldenen Fisch" seine Rede.

"Welche Beweise haben Sie für Ihre Behauptungen ans zuführen, mein Herr?" fragte der Franzose, indem er langsam den martialischen Schnurrbart durch die Finger zog.

"Madame Bägel war die frühere Geliebte des Offiziers, bas steht nun schon einmal ganz fest", sagte Krudel.

"Hm, wiffen Sie vielleicht zufällig ben Vornamen biefer Dame?" fragte ber Oberft.

"Rlotilde heißt bie Madame."

"Alle Wetter!" rief der Franzose aus, indem er im höchsten Erstaunen von seinem Site aufsprang. "Ich habe Masdame noch nie zu Gesicht bekommen, obschon ich bereits mehrsmals dort bei Wägels meinen jungen Landsmann Martin besuchte."

"Madame ist gemütsleidend, seitdem ihr die Geschichte mit dem Kapitan passiert ist. Sie verläßt ihr Zimmer eigentlich nur Sonntags, wenn sie sicher sein darf, niemand vom Personal im Hause zu begegnen. So macht sie es schon seit zwanzig Jahren."

"Und Sie glauben, daß Madame den Offizier beseitigt hat? Bedenken Sie wohl, welch schwere Beschuldigung Sie damit gegen eine wehrlose Frau erheben. Darf ich fragen, was Sie eigentlich bestimmen kann, in solcher Weise gegen Madame vorzugehen?"

Bei dieser Frage richtete der Franzose einen eigentümlich forsschenden Blick auf das vor ihm sitzende Männchen. Wohl fühlte Krudel, daß er hier im ganzen eine höchst erbärmliche Rolle

Digitized by Google

als Ankläger spiele, doch war er alsbald entschlossen, den Schein eines Ehrenmannes zu wahren, so lange es nur ansging, und er antwortete deshalb mit leisem Spotte: "Was mich bestimmen kann, Herr Oberst? Ich dächte denn doch, daß es hier Pflicht ist, zu sprechen, wenn es sich darum hans belt, ein begangenes Verbrechen aufzudecken."

"Das ließe sich allerdings hören", sagte Laharpe, nachbenklich das Haupt wiegend. "Indes kann ich nicht glauben, daß Sie durch so völlig uneigennützige Beweggründe bestimmt werden."

"Hier ist ber Dolch, Herr Oberst, ben ich bei Madame Bägel gefunden; sie hatte ihn in der Hand, als wir sie aufhoben."

Laharpe betrachtete aufmerksam die zierliche Waffe; dabei konnte es ihm nicht entgehen, daß die Klinge ziemlich große Rostflecken aufzeigte. Dann sagte er, einer raschen Eingebung solgend: "Diese Waffe will ich vorerst an mich nehmen. Sie brauchen nicht zu erschrecken, denn ich kaufe sie Ihnen ab. Über den Preis wollen wir uns später einigen. Nun aber habe ich an Sie die Frage zu richten, ob Sie alles das, was Sie über diesen Fall zu berichten wissen, auch vor Gericht aussagen würden?"

Krudel sah sich überlistet. Doch gelang es ihm meistershaft, die in seinem Herzen kochende Wut zu verbergen, und er antwortete deshalb ziemlich gesaßt: "Je nun, gern thue ich es gerade nicht. Wenn Sie es jedoch wünschen, dann gehe ich auch vor Gericht. Warum denn nicht? Ich bin all mein Lebtag ein braver, unbescholtener Mann gewesen, und als solcher brauche ich mich vor keinem Kichter der Welt zu fürchten!"

"Na, sehen Sie", sagte Laharpe ironisch, ich als alter Soldat hasse alle Winkelzüge und bin von jeher gerade auf mein Ziel losmarschiert. So werde ich denn dieser Tage einmal mich zu Herrn Wägel begeben."

"Muß dies geschehen, Herr Oberst?" fragte nun angstlich der Wirt.

"Gewiß", entgegnete der Oberft kalt. Ich werde dem Herrn also von Ihrer Vermutung sagen und ihm auch diesen Dolch vorlegen, den er hoffentlich als Eigentum seiner Frau anerkennt. Außerdem wäre es ja für Sie noch schlimmer, Herr Sprudel, oder wie Sie heißen. Herr Wägel wird mir dann jedenfalls alles mitteilen, was er über das Verbleiben meines verschwundenen lieben Waffenbruders weiß, und auf solche Weise, mit einem wahren Shrenmanne — der Oberst betonte diese Worte und warf dabei einen stechenden Blick auf Krudel — verhandelnd, gedenke ich rasch und leicht an mein Ziel zu gelangen. Nun danke ich Ihnen bestens, meine Herren", schloß er seine lebhaste Rede, "oder haben Sie mir vielleicht noch eine weitere Eröffnung zu machen?"

"Der Herr Rottmeister", bemerkte nun der Gaftwirt mit hämischem Lächeln, "möchte Ihnen ebenfalls ein kleines Gesichenk machen mit einem Briefe, den er einem armen Schnorrer abgenommen hat."

"Einen Brief an mich von einem Juden?" fragte Laharpe mit einigem Staunen.

"Er ist nicht an Sie gerichtet, Herr Oberst, sondern an einen Bauern allem Anscheine nach. Ein Marquis v. Tréfort hat an ihn geschrieben."

"Marquis v. Trefort!" rief ber Franzose lebhaft aus. "Bo ist der Brief? Geben Sie her!" wandte er sich haftig

an den Polizisten, der bisher stumm dagesessen hatte und sich höchlich darüber freute, daß Krudels Hoffnungen eine solch traurige Niederlage ersahren hatten.

"Den Brief, Herr Oberst, ich habe ihn nicht bei mir, ein andermal."

"Doch, Herr Oberst, er hat ihn eingesteckt. Ich weiß es ganz bestimmt", rief nun der boshafte Krudel.

"Dann geben Sie her, ich will Kenntnis nehmen von dem Inhalt!" befahl Laharpe.

"Ich weiß wirklich nicht, ob ich ihn ausliefern kann ober barf, ich bin auf Diensteid zur Verschwiegenheit verpflichtet."

"Glauben Sie dieses Geflunker nicht, Herr Oberst", beharrte Krudel. "Er hat gar kein Anrecht auf dieses Schriftstück, das er in einem alten Gebetbuch gefunden hat, welches er dem Schnorrer Beitl-Mann abgenommen hat."

Der Franzose erhob sich, schritt auf die Thür zu, die er ruhig abschloß. Dann sagte er zurücktommend: "Rott= meister, Sie werden das Zimmer nicht eher verlassen, die Sie mir den Brief, auf welchen Sie selber kein Anrecht besitzen, ausgeliefert haben."

"Siehst Du, Schleierer, da bleibt Dir gar nichts anderes mehr übrig", lachte Krudel boshaft.

"Aber, Herr Oberst, das ist ja die reine Gewalt", protestierte der Polizist.

"Ich muß den Brief—"— "Her mit dem Wisch!" rief nun Laharpe, mit brohender Miene auf den Rottmeister losgebend.

"Da haben Sie ihn", sagte der Eingeschüchterte, "aber ich werbe Anzeige machen, verlassen Sie sich darauf."

Der Oberst hatte Brief und Buch an sich genommen und war zum Fenster getreten, um Kenntnis von dem Inhalt zu nehmen. Er hatte Krudel und Schleierer den Rücken zugekehrt, so daß es diesen vollständig unmöglich war, sein Wienenspiel während der Lektüre zu beobachten. Endlich wandte er sich um und sagte in ruhigstem Tone:

"Brief und Buch werbe ich behalten, da beides nicht ohne Wert für mich ift. Ihrem Direktor werbe ich alsbald selber Anzeige hiervon erstatten. Ihr Fund, Rottmeister hätte kaum in bessere Hände fallen können als in die meinen. Seien Sie ganz ruhig, ich werde Ihnen eine anständige Belohnung auszuwirken suchen. Darüber sprechen wir später. Können Sie mir vielleicht später den Beitl-Mann zusühren? Ich möchte ihn ausfragen, wie er in den Besitz bes Gebetz buches gekommen ist."

"Je nun, Herr Oberst", antwortete Schleierer, "das weiß er höchst wahrscheinlich selber nimmer, vermutlich hat er es von einem französischen Soldaten "geerbt". Er ist ja schon überall in der Welt herumgekommen."

"Wo befindet er sich denn zur Zeit? Beitl-Mann? Der Name ist mir nicht ganz unbekannt. Warten Sie mal. Bor 20 Jahren schon hat einer dieses Namens in Franken Geschäfte mit dem Regiment gemacht. Ist es nicht ein kleines Männlein mit einer Brille und langen, grauen Locken?"

"Ganz recht, Herr Oberst", rief Krudel, "so sieht er aus, seit ich ihn kenne, er wird gar nicht älter."

"Aha, und wo ist er jest, Rottmeister?"

"Im Turm, Berr Oberft, im Luginsland."

"Hoho, was hat er benn Schlimmes verbrochen?"

"Eigentlich nichts von Bebeutung. Ich habe ihn aufgegriffen, weil er unterstandslos war und nicht bezahlen wollte. Die Sache ist nämlich diese: Zur Zeit besteht noch halb und halb das Regulativ vom Jahre 1806 zu Kraft. Es ist der Name "Judenzoll" in Eintrittsgeld verwandelt, und das früher bestehende Geleit aufgehoben worden. Als Eintrittsthor besteht das Spittler= und Tiergärtnerthor, und man verslangt für den Eintritt von jedem Juden 7 Kreuzer am Thor, 30 Kreuzer bei einer besondern Erhebungsbehörde gegen Schein. Ausgenommen hiervon sind alle Viehhändler, Lieseranten und solche, die vor dem Gericht Geschäfte haben. Da nun der Veitl-Mann nicht zu dieser Kategorie gehört und nicht zahlen wollte, haben wir ihn eingesteckt. Vorher sind ihm natürlich alle seine Sachen — sie hatten ohnehin keinen Wert — abgenommen worden. Wer für ihn bezahlt, kann ihn auslösen, wann er will."

"Ihr seid vortreffliche Leute, ihr Nürnberger, bas muß ich gestehen", polterte nunmehr ber ehemalige Oberst. "Das ist ja die reine Unterdrückung. Da geht einmal zu uns hinüber nach Frankreich. Dort weiß man nichts von berartigen Ungerechtigfeiten und Unterbrückungen. Wie find euch reichlich um hundert Jahre voraus, denn folche Jammerlichkeiten find uns fremd. Ihr versteht euch herrlich auf euern eignen Borteil, das muß ich gestehen. Da höre ich, daß fürzlich erft ein Italiener Namens Gillardi, der eine große Fabrif zur Berfertigung von mit Silber überzogenem Rupferbraht errichten wollte, abgewiesen wurde, weil er Katholik war. Saubere Zustände das, ich muß gestehen. — Aber wie steht es", wandte er sich fordialen Tons wieder an seine Befucher, "wollen Sie ichon wieder aufbrechen, ober ichenten Sie mir die Ehre, eine Flasche Bein in meiner Gesellschaft au leeren?"

"Nu, so viel Zeit haben wir schon noch zu unserer Berfügung, Herr Oberst, sagte ber Wirt "Zum golbenen Fisch', "was meinst Du, Schleierer?"

"Na, ich sollte schon denken. Die Streife in Wöhrd draußen wird nicht so sehr pressieren. Auf ein Stündchen früher oder später kommt es wahrlich nicht an. Wir bleiben mit Ihrer gütigen Erlaubnis, Herr Oberst."

"Ah, fehr gut, dann gestatten Sie, daß ich ein fleines Frühftud bestelle."

Laharpe erhob sich sogleich, klingelte seinem Diener und gab demselben, als er bald darauf erschien, einige Befehle. Bald sagen die drei ganz vergnügt vor vollen Gläsern.

"Sie sagten, Rottmeister, daß Sie in Wöhrd eine Streife vorzunehmen hatten. Was hat es bort gegeben, wenn ich fragen darf?"

"Es ist eine ärgerliche Geschichte braußen passiert, die eine lange Untersuchung nach sich ziehen wird. Ihnen darf ich's schon sagen, um was es sich handelt. Unser Offiziant Schuh-macher ist gestern braußen übersallen worden."

"Schuhmacher? den glaube ich auch zu kennen. Kleine Gestalt mit großem Kopf, plumper Nase und Glate, trägt ein Augenglas und bildet sich ein, Französisch zu verstehen. Ein widerwärtiger Geselle, wie? Bin mehrmals mit ihm im Weinhaus zusammengetroffen. Gilt als ein arroganter Bursche und soll sehr unbeliebt sein."

"So, Herr Oberst kennen ihn bereits? Ja, es mag ihn in der That niemand. Besonders haben ihm die "Rußigen" Rache geschworen."

"Die "Rußigen"?" lachte der Franzose, "was sind das für Leute?"

"Man versteht barunter die Feuerarbeiter", belehrte der Polizist, "also die Rot-, Ahlen- und Zirkelschmiede. Sie bilden unter sich eine förmliche Korporation und tragen mit Bor- liebe im Winter und Sommer den Zipfelpelz, der fast eine Art Unisorm geworden ist. Früher hat sich sogar der Rat vor ihnen gefürchtet, weil sie sehr häusig scharf vorgegangen sind."

"Warum nicht gar", lachte der Franzose wiederum, "ein Staat im Staat also? Ihr Nürnberger seid in der That ein putiges Volt."

"Ja, ja, es ist aber doch so, wie ich sage", behauptete der Rottmeister, und Krudel stimmte eifrigst bei. Ofters, wenn infolge der unruhigen und kriegerischen Zeiten die Lebenssmittel bedeutend in die Höhe gingen, haben die "Rußigen" Brot, Fleisch und Bier vom Lande herein geschafft und selbst am Warkt verkaust. Dagegen konnte die Polizei nichts machen. Wenn die Bauern für das Hundert Üpfel 1 fl. 30 kr. verslangten, dann setzen die "Rußigen" den Preis auf 24 kr. herab, und wenn die Bauern das Obst so nicht verkausen wollten, so wurden die Körbe ausgeschüttet, und nachmittags war auf dem ganzen Markt kein Apsel mehr zu sehen."

"Schnelle Justiz, bas lobe ich mir", sagte Laharpe, schmunzelnd bas Glas zum Mund führend. "Amusant, fahren Sic fort."

"Da war im Jahre 1795 das Mehl so tener, daß zu öfterlicher Zeit die Bader feine Gierfuchen baden wollten bes geringen Profites wegen. Nun wandten sich die Rußigen' an ben Rat, er folle einen Befehl ergeben laffen, außerbem wurde man ben faumigen Backern alle Fenfter einwerfen. Die Obrigkeit warnte, aber bie Bader fehrten fich nicht baran, und siehe da, in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag machten die "Rußigen" ihre Drohung mahr, benn nicht nur wurden alle Fenster eingeworfen, sondern auch Läden und Borbauten eingeriffen, fo bag fich manche Bader aus Furcht bis auf die Dacher und über diese hinweg in Nachbarhäuser flüchteten. Am andern Morgen — es ist ja bei uns ein Feiertag - fah es aus, als hatte ber Feind in ber Stadt gehauft. Die Bader aber, von ber Obrigfeit aufgeforbert, machten sich alsbald ans Werk und buken in den halb zerftörten Säufern hinter Borhangen Gierfuchen über Gierfuchen."

"Sehr gut!" lachte ber alte Oberft.

"Die "Mußigen", drohten, ebenso gegen die Bierbrauer, Pfragner und Spezereihändler vorzugehen, und infolgedessen sank dann auch Bier und Tabak rasch im Preise."

"Dabei wundert mich nur", sagte Laharpe, "daß der Rat nicht Militär aufgeboten hat, gegen solche Ruhestörer!"

"Das ist auch geschehen, aber erst hinterher, als der Schade bereits geschehen war. Übrigens haben sich die "Rußigen' einige Jahre später ganz weidlich mit den Preußen herumgerauft und haben eine Patronille mit blutigen Köpsen heimgeschickt." (Fortsetzung folgt.)

# Der Bagerwald.

Gelagert Berg an Berg und Kupp' an Kuppe And doch gegliedert nur jur losen Gruppe, Boll Ernft und Frieden liegt die Landschaft da, Gehallt in fiefes Schweigen fern und nah'. Geschwung'ne Berge, falt'ge Gründe, Bestockte Moose, wirre Schlünde, Könnt' ich, statt einsam hier allein, Der Reiher dort im Blauen sein!

Martin Greif.

# Peter v. Bef.

Bon Beinrich Leher.

Pefer p. Sel.

Relief von Brofeffor Anton Def.

feierten im verflossenen Monate das 100. Geburtsfest eines Mannes, bessen Name unter den Sternen
der Münchener Kunft als einer der leuchtendsten hervortritt. Aber nicht allein seine künstlerische Bedeutung ist es, welche
uns veranlaßt, hier von dieser Stelle, im "Bayer-

land" feiner in Wort und Bilb gu gebenten; wir thun es, weil er feine Runft in bervorragender Beife ber Berherrlichung ber Waffenthaten unferes Beeres und einer bedeutenden Epoche unserer Beschichte widmete. Der Runftler, bem wir in biefer Beise die Balme ehrender Erinnerung weihen wollen, ift ber Siftorienmaler Beter v. Beg, ber berühmte Sprößling einer berühmten Künftlerfamilie. Er erblickte das Licht der Welt am 29. Juli 1792 zu Duffeldorf als Sohn des Kupferstechers und Atabemieprofessors Rarl Ernft Chriftof Beg. Ift icon ber Rame burch ben Bater innig mit ber Beschichte ber bagerischen Runft verbunden, fo follte er durch die Sohne, durch Beter und Beinrich, noch mehr gur Geltung gelangen. Ge foll nicht Aufgabe biefer Beilen fein, die fünstlerische Entwick-

lung Beters zu analpfieren. Der Bater mar es, welcher streng ben ersten Unterricht ber Sohne leitete, von beneu Peter früh außerorbentliche Neigung und Geschicklichkeit zur Darstellung militärischer Stoffe zeigte. Die ersten Jahre unseres Satulums boten mit ihren endlosen Rriegszügen ein unerschöpfliches Material zum Studium. Beg, ber sich anfänglich an Abam und Robell anlehnte, fand balb feine eigenen Wege zur Vollendung, und Bilber aus ber ersten Beriode feines Schaffens werben felbst von strengen unnachsichtlichen Kritifern als heute noch unübertroffen bezeichnet. Der junge Runftler hatte Belegenheit, bas furchtbare Spiel bes Krieges in unmittelbarer Nahe zu schauen, indem er fich in den Feldzügen von 1813-15 bem Stabe bes Feldmarschalls Fürsten Wrede als Maler anschließen durfte. Die Eindrücke solcher direfter Anschauung reiften in der folgenden Friedenszeit zu großartigen Werken. Bunächst mar es König Ludwig, beffen Ange das Benie des Künstlers sofort gewahrte und ihn mit Auftragen für ben Schlachtenfaal ber konialichen Refibeng betraute. Beg schuf bafur bie Schlachten von Arcis fur Aube, Bar fur Aube, und aus ben blutigen Kämpfen von Tirol bie Erstürmung des Bobenbühls und die Schlacht bei Wörgl.

So ehrte ber große König durch die großen Künftler die Waffenthaten seines Heeres. Die Zornesröte steigt uns ins Gesicht, wenn wir in dem am Sarge des Künftlers

im April 1871 von Friedrich Pecht in Münschen geschriebenen Nefrologe über die baherischen Krieger dieser Bilder folgende Worte lesen: "Es sind Wenschen, brav, gutmütig, aber roh

ichen, brad, gutmütig, aber roh und bewußtloß, Landsknechte, die sich gestern mit den Franzosen und heute gegen dies selben gleich gut schlagen, denen sie aber unstreitig an Menschenwürde nachsstehen, denn diese, obgleich nichts weniger als geschmeischelt, sondern teilweise sehr gaunerhaft außsehend, verteidigen doch ihr Vaterland mit sichtslicher Erbitterung, haben also ein moralisches Interesse, das bei den Gegnern nicht entsernt wahrzunehmen ist. "— Wir protestieren gegen diese beispielsschmähung im Namen der Nation, des

lose Schmähung im Namen der Nation, des Heeres, der eigenen Familie, denn die "rohen, bewußtlosen, den Franzosen an Wenschenwürde

unstreitig nachstehenden Landsknechte" waren unsere Großväter, welche für Gott, König und Baterland damals kämpften, bluteten und starben. Wir lassen ihre Gräber nicht beschmutzen.

P. Heß wurde erkoren, den jungen König Otto nach Griechenland zu begleiten, eine Reise, welcher das allerwärts bekannte berühmte Bild "Einzug König Ottos in Nauplia" seine Entstehung verdankt. Der Hand desselben Künstlers entstammen auch die Skizzen zu den heute noch bestaunten Scenen aus der Geschichte des griechischen Befreiungskampses, welche in den Arkaden des kgl. Hofgartens in München durch Nilson in Fresko ausgeführt wurden.

Der Ruf bes Künstlers hatte schon längst die Grenzen seines engeren Baterlandes überschritten, und der gewaltige Bar Nikolaus ehrte ihn durch den großartigen Auftrag, für Petersburg eine Reihe von Bildern aus dem Feldzuge von 1812 zu malen. Das Meisterwerk dieser Bilder ist der Überzgang über die Beresina.

Man kann das Bild als die gewaltigste Schöpfung bes Meisters betrachten. Wir sind so glucklich, ein Fragment bes

Bilbes, einer ber Hauptgruppen, unseren Lefern vorzuführen. Das lette Werk Peters v. heß war die "Schlacht von Leipzig". Sie hat im Maximilianeum Aufstellung gefunden. Peter v. Heß ftarb am 3. April 1871. Zwei Sohne, Gugen und Max, beide talentvolle, hochbegabte Künftler, waren ihm im Tobe vorausgegangen. Wir wenden uns zur Besprechung unserer Bilber. Das Portrat ift bie Wiebergabe bes Debie Hand geführt, welche bas Bildnis schuf; es ist ein Werk bes Professors und Bildhauers Anton Beg, eines Neffen bes großen Meifters. Eugen Beg, ber Sohn, hat in einer Bandzeichnung eine ber Hauptgruppen aus bem erschütternben Gemalbe "ber Übergang über die Berefina" festgehalten. Der "Schützentrompeter" und ber "Alphornblafer von Garmifch" find birette Wiedergaben von Sandzeichnungen von Beter v. Beg. Berr



Der Abergang über die Berefina. Fragment aus dem Gemalbe Beters b. Beg, gezeichnet von Gugen Beg.

lichen Friedhofe zu München schmuckt. Runft und Liebe haben | Liebenswürdigkeit, uns dieselben zur Nachbildung zu überlaffen.

daillons, welches den Grabstein des Künstlers auf dem süd- Rentier und Maler G. Kurz, sein Schwiegersohn, hatte die große

# Der Irstenbekg.

Bon A. Beffinger.

uf der vielbesuchten Wellkamerhöhe, zunächst des Pfarrborfes Irschenberg, bessen spitzer Kirchturm auf einer weit in die Ebene vorspringenden Sohe unseres Alpenvorlandes von einem weiten Umtreife aus fichtbar ift, tann sich biftenwand, betrachten, beren Namen und Sohe feststellen und Das Baperland. Rr. 47.

ber Freund ber Natur gar mannigfacher Unterhaltung bingeben. Er fann bie im Balbfreife feinen Standpunkt umfaffenben, vielgestaltigen Berge, vom Staufen bis zur Benesich so manchen früheren Berggang auf diesem oder jenem verzgegenwärtigen. Er mag auch versuchen, wenn er die vielen Kirchtürme im Umfreise mit mahnendem Finger zum Himmel weisen sieht, ob in der That, wie man sagt, 139 gezählt werden können. Es wird ihm auch Bergnügen bereiten, die Lichtpseile zu verfolgen, welche die Sonne, wenn sie aus einer Wolfe tritt, über Wald und Flur hinsendet, wie sie eine goldene Brücke über den Inn schlagen, der streckenweise aus den östlichen Fluren hervorblitzt, oder wie die Lichtstrahlen, die schnellsten Bergwanderer, an den Wänden des "Wilden Kaisers" hinauseilen und dessen weiße Felsen vergolden.

Nimmt aber ber bewundernbe Beschauer den Tubus zur hand, ber in Irschenberg zum besseren Genuffe ber Aussicht

Generationen an biefer Stelle von den gleichen Gefühlen bewegt sein mögen.

Ist er ein Freund der Geschichte, so zaubert ihm seine Phantasie Bilder der Bergangenheit herauf, setzt ihn beispielsweise auf 6 bis 7 Jahrhunderte zurück, und vergegenwärtigt ihm den Kranz der Burgen, der nur, um wenige zu benennen, in einem kleinen Ausschnitt aus der weiten Rundsicht gestanden ist, und welche teilweise, wenn auch in veränderter Gestalt, noch stehen.

Da ist gleich gegen Osten, jenseit bes Inn die alte Feste Neubeuern mit ihrem aus der grauen Borzeit stammenden Turme, dahinter auf dem Berghange ragte Altenbeuern auf, und nicht viel weiter hinauf stand Althaus. Bon diesem illu-



Aufhornblafer aus Garmifd. Originalzeichnung von Beter v. Beg.



Bagerifcher Schütentrompeter. Driginalzeichnung von Beter v. Heg.

entlehnt werden kann, so kann er prüfen, ob unter den menschlichen Figuren, die auf der Spize des Wendelsteins stehen,
nicht etwa Bekannte sind, kann untersuchen, ob die Kirchenuhren etwa in Rosenheim oder Aibling dieselbe Minute zeigen,
mit dem Glase den Eisenbahnzug verfolgen, der zwischen beiden Orten wie ein unscheinbarer schwarzer Wurm dahineilt, er
mag die Kühe auf den Alpen aufsuchen, die wie Fliegen so
klein, auf den Blößen herumklettern, und die Hütten betrachten,
die so klein erscheinen, wie man sie in Berchtesgaden in den
Läden kauft und in den Sack steckt.

Bist Du endlich gar ein Jäger aus der Gegend, so magst Du manche Stelle aufsuchen, wo Du in fröhlicher Weidmannslust ein Wild des Waldes oder der Berge gefällt oder — gesehlt hast.

Der Patriot endlich betrachtet biese blühenden Fluren mit den hingestreuten Ortschaften mit Stolz; er erfreut sich seines schönen Baterlandes mit dem Bunsche, daß noch viele

striert eine Sage das alte Lied von der "ewigen" Treue. Ein Ritter zog in das Morgenland! Den Ehering in zwei Teile trennend, sagte er, wenn in fünf Jahren nicht er selber oder ein Abgesandter mit der Hälfte des Ringes zurücksehre, könne seine Gattin zur zweiten She schreiten. Er kam zurückgerade in der letzten Minute und störte die eben begonnenen Hochzeitsseirlichkeiten zur größten Freude seiner Gattin. Die Sage verbindet damit noch mehrere andere wunderbare Ereignisse.

Dort über Neustadt stand die Burg Glammenstein. Der letzte Besitzer ließ sich durch die Weissagung einer Zigeunerin, er werde vom Blitze erschlagen, so in Schrecken setzen, daß er sein Schloß verließ und lange in einer Erdhöhle lebte. Einmal ließ er sich doch überreden, an einem heiteren Tage ins Freie zu treten. Allein an diesem Tage traf ihn aus einer ungefährlich erscheinenden Wolke ein Blitz. Die Sage lehrt schön, daß niemand seinem Schicksal entrinnen kann.

Die Ruinen ber Burg Falkenstein sind zwar nicht sichtbar, sie stehen aber gerade da, wo sich die linksseitigen Ufer des aus den Bergen hervorbrechenden Inn zur Gbene ausbreiten.

Die Geschichte der Grasen von Neuburg und Falkenstein weist auf die Unbeständigkeit der menschlichen Macht und Größe hin. Kein größerer Gegensat, als der Stolz und die Freude, die aus der Aufzeichnung des Grasen Siboto von Falkenstein aus dem Jahre 1180 über seine Rechte und Besitzungen herpvorleuchtet, und die Thatsache, daß nicht ganz 100 Jahre später sein letzter Nachkomme aus Anlaß einer Fehde mit Herzog Otto von Bayern bereits des größeren Teils seiner Güter entset, von einem seiner Dienstmannen erschlagen wurde. Nun siel auch der Rest der ca. 2000 Güter, die jene Urkunde aufzählt, an das Herrschenbaus.

Nicht weit von Falkenstein liegt Brannenburg, nun als stolzes herrschaftliches Schloß im mittelalterlichen Stile hersgestellt, wo Kaspar Wingerr ber "goldene Ritter", ber als Landsknecht-Hauptmann die Schlacht von Pavia mitgewinnen und den König Franz von Frankreich gefangen nehmen half, bei einem Turnierspiele sein Leben verlor. Bekanntlich hat der gelehrte Forscher, Professor Dr. Sepp, in einem anmutigen Büchlein sein Leben und seine Thaten beschrieben, und er ist nicht die geringste Veranlassung, daß der Markt Tölzganz passend das in Erz gegossene Standbild seines einstigen berühmten Pflegers zu einem Kriegerdenkmal für die Gefallenen des französsischen Krieges gewählt hat.

Daß aber auch eine idyllische Erinnerung nicht fehle, so liegt auf dem großen Brannenberge der einstige Herrensith Höllenstein, der einem Zweige der Waldecker gehörte. Der baherische Dichter des 15. Jahrhunderts, Hans Heseloher, Pfleger in Pähl, der mit so drastischen Farben eine Bauernshochzeit besang, hat hier als Brautwerber das Lied gedichtet: "Es taget auf dem Höllenstein".

Übergehen wir das unsers Wissens noch nicht aufgeklärte Altenburg auf der halben Höhe des Auerberges und unweit des uralten Saumweges, der von Au über den Auenderg nach Ellbach und Fischbachau führte, und erwähnen wir schließlich Alteneck am sog. Siergraben, richtig Sibengraben, westlich von Au, von dem nur mehr wenige Mauertrümmer stehen. Hier soll die Wiege des später nach Moosberg und Miesbach überzgesiedelten Geschlechts der Hohenwaldecker gestanden sein. Bis in das 15. Jahrhundert war das Schloß mit etwa 25 Gütern in ihrem Besitze. Es bildete dann eine Mitgist der Chrentraut v. Hohenwaldeck für einen Grasen von Seiboltsdorf.

Mit dieser Aufzählung sind aber keineswegs alle alten Herrschaftssitze erwähnt, welche aus diesem südöstlichen Aussichnitte der ganzen Rundsicht, der etwa den vierten Teil dersselben beträgt, aufgezählt werden können. Gin rüftiger Wanderer kann aber die oben genannten in einem Tage bessuchen.

Von den vielen mittelalterlichen Ansitzen, welche aus der ganzen Rundsicht hervorgehoben werden könnten, von denen aber bei vielen nur mehr die Stelle bezeichnet werden kann, seien nur mehr zwei erwähnt, Heimberg und Haslang, beide unweit von einander, auf dem linken Hochuser der Leizach, die am westlichen Fuße des Irschenbergs dahinflicht. Ihre mit der Mangfall vereinigten Gewässer bespülen den nördlichen Ausläufer des Irschenbergs.

Heimberg wird schon im 11. Jahrhundert als eine Zusgehörung Pienzenaus genannt, bildet dann eine eigene kleine Herrschaft, über welche Pfalzgraf Friedrich in seinem Testasmente im Jahre 1175 verfügte, und gehörte endlich zu den Dotationsgütern des Klosters Fürstenfeldbruck.

Die haslanger aber ließen ihren Stammfit schon früher verfallen und suchten fich anderwarts Burben und Befit.

Bergegenwärtigt man sich aber, wie um all diese Burgen ein größerer Kreis von zinspflichtigen Hösen lag, deren Besiter sogar meistenteils mit ihrem Leibe abhängig waren, des denkt man, wie sparsam, einsach, ja entbehrungsreich die Lebenschaltung war, wie gesahrvoll für die Person, für Hab und Gut, und vergleicht man damit den Besitzer eines ehemals zur Herrschaft Maxsrain gehörigen Hoses, wie er stramm und stolz, mit dem Eisernen Kreuz dekoriert, in seiner Tuchkleidung voll Gesundheit und Lebenskraft neben und steht, und schauen wir auf die prächtigen Gestalten, die aus Anlaß eines Beteranensestes soeben die Höhen herausziehen, so können wir nicht im Zweisel sein, was von der "guten alten Zeit" im Bergleich zur Gegenwart zu halten ist.

In wenigen Minuten ift sublich von unferem Standpuntte eine kleine Kirche erreichbar mit bem Hofe Wilpating

Wer sollte es meinen, daß an sie sich eine der ältesten Erinnerungen der Christianisierung des Landes knüpft?

Dort liegen bie Leiber zweier Prebiger bes Glaubens, bes heiligen Marinus und Anianus, beren Andenken uns auch noch burch Schriften und Sagen erhalten ift.

In der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts haben sie biese Gegenden zu einer Einsiedelei gewählt, so wörtlich zu einer Einsiedelei, daß beide durch eine mühsam zu durchsschreitende Schlucht getrennt waren.

Man fann sich die entsagungsvolle Schwierigkeit des Wirkungsfreises dieser frommen Männer in dieser zur damasligen Zeit zweifellos wilden, einsamen, menschenleeren Gegend vorstellen.

Man muß annehmen, daß sie durch Fasten, Beten, durch ihren frommen Lebenswandel, durch Kat und Hise in Bebrängnis und Not, durch ärztliche Kenntnisse die Aufmerksamkeit der spärlichen Anwohner der Gegend in hohem Grade erregt haben, daß dadurch die Empfänglichkeit der noch in heidnischen Anschauungen versunkenen Gemüter für die Lehren des Christentums vorbereitet wurden, daß nach und nach ein immer größerer Kreis von Gläubigen sich um sie sammelte, ihren Gottesdiensten beiwohnte und ihre Lehren anhörte.

Es ist aber auch sehr unwahrscheinlich, daß es nicht allein die Gier nach Geld und Kostbarkeiten gewesen ist, welche die plündernden Wenden, welche einen in diesen Zeiten nicht ungewöhnlichen Raubzug nach diesen Gegenden unternommen hatten, veranlaßte, den heiligen Warin dem Feuertode zu weihen, als sie sich in ihren Hoffnungen getäuscht sahen, sondern daß sie vielmehr von den Anhängern des alten Glaubens ermuntert und angereizt wurden, die sich durch die Wirksamsteit und Erfolge dieser frommen und gläubigen Männer beseinträchtigt sahen.

Als wir hier an dem Grabe des heiligen Marinus standen, der damals als Märthrer starb, und an dessen Seite St. Anianus liegt, der kurz darauf den Geist aufgab, fühlten wir uns an dieser seltenen Stelle aus der Zeit unserer ersten religiösen und nationalen Entwickelung durch den Sindruck einer beinahe 1200 jährigen Bergangenheit durchschauert.

In demselben Jahre, in dem jene Apostel des Glaubens starben, stand der heilige Rupert auf den Ruinen des alten Juvavums, später als Stapelplat des Salzes, Salzburg genannt, und saste den Entschluß, an dieser selbst in den Ruinen noch großartigen Stätte der römischen Kultur, auf deren

Trümmern sich die Bahern angesiedelt hatten, seinen Bischofssitz aufzuschlagen.

Rupert aber war schon gestorben, als St. Magnus, ber in Kempten dieselben Ruinen gesunden, wie jener in Salzburg, als Abt des Klosters, das seinen Namen trägt, dis zum Jahre 750 wirkte. Es sind dies die ältesten Zeugen der Christianissierung der Alpenländer.

# Wildstigen im Sageriffen Wald.

Ein Balbbild aus den vierziger Jahren von Freiherr v. Wiedersperg. (Schluß.)

de beteiligte sich sogleich an dem Gespräche, und auf die Brandstätte weisend, sagte er: "Da haben uns die Strauchdiebe eine schöne Bescherung angerichtet. Das schöne Haus. Das hätten Sie sehen sollen, wie wohnlich und ruhesam es da war. Es ist ein wahres Kreuz, jetzt, wo das Wild wieder mehr wird, treiben auch die Wildbiebe wieder ihr Handwerk."

"Wild und Wilberer", sagte der Förster, "sind unzertrennlich; aber neuerdings wird die Sache wieder ganz ernstlich. Vor ungefähr 14 Tagen wurden ein Kollege von mir und sein Waldaufseher, als sie unvermutet an eine solche Bande stießen, ohne weiteres niedergeschossen, und es steht sehr in Frage, ob sie noch auftommen. Sie sind beide Familienväter, und letzterer hat neun Kinder. Ein anderer, da drüben", und babei wies er mit dem Daumen über die Achsel zurück und nannte den Ort, "trägt noch das gehackte Blei mit sich herum, und sein Gehilse hat einen Schuß im Schenkel. Zwar schoß dieser auch einen nieder, allein man konnte trot des starken Schweißes den Mann nicht ausssindig machen."

"Ja, und diesen Morgen hat mir der Rottmeister da unten am Steinbrückel erzählt, daß letten Sonntag drüben in Schönau die beiden Fuchsgruber, Bater und Sohn, geschossen heimgebracht wurden. Die haben's lange verdient, aber der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht."

"Das ist ja ein förmlicher Krieg, den ihr da sührt", rief ich entsetzt aus. "Läßt sich denn dem Unwesen nicht steuern durch sleißiges Begehen der Orte, wo diese Freder ihr Unwesen treiben, und durch genügende Vermehrung des Forstsschutzpersonals?"

"Nicht möglich", erwiderte mein Freund. "Wenn diese Diebe von hiesiger Gegend wären, so dürfte das am Ende nicht schwer sein, aber es sind meist Bursche ganz unten herauf aus dem Wegscheidschen oder aus dem oberen Bayerischen Wald, die sich zusammenthun, 14 Tage eine ganze Waldstrecke, Staatsund Privatwaldungen durchjagen, was sie bekommen können, mitnehmen und dann monatelang nichts mehr von sich hören lassen."

"Da hilft nichts, als so schnell als möglich ber erste am Drücker zu sein", sagte Nickl, indem er den Hahn überzog und ihn wieder in die Ruhe zurücksallen ließ. Und dabei hatte er wirklich etwas von indianischer Kriegslust im Gesichte.

"Ihr würdet also", erwiderte ich, "einen Menschen niedersschießen, auch wenn Ihr es ungesehen von ihm thun könntet, also ohne eigentliche Notwehr?"

"Ob ich es thun würde!" sagte Nickl ganz erstaunt ob meiner Frage, "ganz gewiß werde ich ihn niederschießen, wenn er sich bewaffnet in unserm Reviere blicken läßt. Und was die Notwehr betrifft, so ist meinen Begriffen nach unsereiner immer im Zustande der Notwehr."

"Nickl hat Recht", sagte mein Freund, "benke Dir zum Beispiel ba unten am Lusen einen verwundeten Menschen, ob der wohl nach Hause kame? Ich glaube nicht; übrigens kann Nickl ein Lied davon singen."

"Gin garstiges Lied bas, es hat mir lange in den Ohren geklungen," erwiderte der andere.

"Balt, Alter", fagte ich, "beraus mit bem Liebe."

Und Rickl, ohne fich weiter bitten zu laffen, begann: "Als die Geschichte, die ich erzählen will, sich zutrug, war ich als Waldauffeher da braugen, weiter ber Donau zu. Wir hatten nebst einem prächtigen Wildstand in unserm Reviere auch einige Bergbäche mit ben herrlichsten Forellen. Die ich teilweise gepachtet hatte und aus benen ich ziemlich Erflectliches loste. Um so verbrieglicher war es mir, als ich seit einiger Zeit Spuren von Ottern bemerkte. Es wird Ihnen bekannt sein, welch' erheblichen Schaben so ein Räuber angurichten im ftande ift. Ich hatte beshalb fleißig Die Gifen gelegt und ging regelmäßig bes Morgens hinaus, um nachzusehen. Eines Morgens bemerkte ich benn, daß eines berselben fehlte. Die Stelle, auf der ich es gelegt hatte, war ringsum zerwühlt und aufgeriffen, die freilich etwas alte Rette mar abgesprengt, und ber guruckgebliebene Teil berfelben um eine ganz zerzauste Beibenftaube geschlungen. Augenscheinlich hatte sich bas Tier schlecht gefangen, die Rette abgesprengt und mar, um sich seines vermeintlichen Feindes zu entledigen, seinem natürlichen Elemente zugeflüchtet. Aber ba bas Gifen schwer mar. mußte das Tier ersaufen. So dachte ich, als ich alles übersah. Ich legte beshalb Gewehr und Tasche weg, stieg in bas Wasser hinab, das hier etwas tiefer war und einen kleinen Tumpel bilbete, und suchte mit bem langen Stocke nach bem Tiere. Umsonst, ich konnte nichts entbeden. Ich ging barauf eine Strede weiter hinauf, in der Bermutung, daß es auf bem Grunde weitergelaufen fein möchte. Plötlich hörte ich in einer kleinen Ginbuchtung ein ftarkes Gerausch, bas in einem Schnauben und in bem eigentumlichen Bfeifen bestanb, welches die Otter ausstößt, sobald sie gereizt wird oder verwundet ift. Ich stieg sofort aus dem Bache und ging etwa noch 15 Schritt seitwärts an einem fog. Altwasser hinauf und erblicte benn auch alsbalb eine gewaltige Otter, bie größte, welche ich je fah, wie sie um sich schlug und wühlte und sich wie toll geberbete. Mit leichter Mühe schlug ich sie tot. Das Gifen hatte augenscheinlich, als sie, Berrat witternb ausspringen wollte, sie ungläcklicherweise noch mit ber Rute gefangen, das Tier hatte sich, wie ich vermutet hatte, in bas

Waffer geflüchtet und, als es merkte, daß es, vom schweren Gifen zu Boben gezogen, erfaufen mußte, auf bem Grunde fortlaufend sich wieder bem Lande zugewendet und war in biefer "Altern," wie wir es nennen, wieber herausgekommen, wo es sich des Eisens zu entledigen suchte. Die Rute war beinahe abgedreht, und wäre ich nur eine halbe Biertelftuste später gekommen, so mare bas Tier entwischt. Wie gefagt, ber Bursche mar ber größte, ben ich je gesehen hatte; er maß von ber Schnauze bis zur Schwanzspige 5 Fuß, und ich schätte fein Bewicht auf 20 Pfund. Den Prachtferl auf Die Schulter nehmend, wollte ich nunmehr Gewehr und Tasche holen, allein wer beschreibt mein Erstaunen, als beibes verschwunden mar! Daß fie gestohlen waren, unterlag keinem Zweifel, ich sah bie Fußtritte ber Diebe im tauigen Grafe und ward gang wütend, wenn ich an den Spott bachte, der mir zu teil werden wurde, wenn ich ohne Gewehr nach Hause kame. Ohne weiter an bas Befährliche meines Beginnens zu benten, folgte ich rasch ber Fährte. Umsonst, auf dem abgefallenen Laube im Balbe war jede Spur balb verloren. Run eilte ich einen kleinen Bügel hinan, ber, mit einigen Baumen bewachsen, nieberes Buschholz hatte, um von bort aus ben keden Dieb zu erspähen. Raum war ich jedoch auf ber Bobe angelangt und in bas Bebuich eingetreten, als es rechts und links neben mir fnacte, und ich mit einem Ruck zu Boben geriffen mar. Mein Rufen war vergebens, ich hatte nichts als meine Käuste, benn felbst bas Meffer steckte in ber gestohlenen Beibtasche, und meine Gegner waren sechs starke Männer. Man band mir bie Bande auf den Rucken zusammen und schlug die Leine um einen naben Baum, fo bag ich mit bem Ruden an ben Stamm lehnen mußte. Bährend ich so baftand, hatten sich die Burschen etwas weiter zurudgezogen und beratschlagten, was sie mit mir anfangen follten. Einer berfelben, ber hauptrabelsführer, wie es schien, und berfelbe, ber sich meines Bewehrs und meiner Tasche bemächtigt hatte, flusterte leise den übrigen etwas zu, worauf bas Corps in ein schallenbes Belächter ausbrach. Sie ließen mich nicht lange über ben Grund ihrer Beiterkeit im ungewiffen. Born am Sügel, wo ein Felsen senkrecht abwärts fiel ins Thal, standen zwei ziemlich starke Birken nabe aneinander. Auf jede berfelben ftieg nun einer ber Burschen, und indem sie sich, an einem ber oberen Zweige anhaltend, herabließen, bogen fie mit Bilfe ber Untenftehenben beibe Baume herab fast bis auf ben Boben. Dann schnitt man mich vom Baume los, zog mich unter bie beiben Birken hinein und band mich mit je einem Arm und Fuß an die herabgebogenen Afte. Als ich gehörig befestigt war, ließen fie beibe Baume unter einem schrecklichen Jubelgeschrei in bie Sobe schnellen. Ich glaubte, gegen ben himmel hinaufgeworfen zu werden, und die Prellung, die im Augenblicke erfolgte und mir fast alle Gelenke zerriß, preßte mir einen furcht= baren Schmerzensichrei aus.

"Denken Sie sich meine Lage. Da hing ich zwischen Himmel und Erbe, an immer schwankenden Aften über einem Abgrund von gewiß 50 Fuß Tiese. Ich rief aus Leibesskräften, aber meiner Stimme antworteten anfangs nur die Spottreden meiner abziehenden Feinde und dann bloß noch das höhnende Echo. Der Schmerz an den Gliedern war furchtbar. Als der Abend herankam, zog ein Wetter am Himmel herauf, der Wind blies aus vollen Backen, ich flog auf und nieder, die Bäume bogen sich, und ich hoffte jede Minute,

baß sie brechen möchten, benn ich hatte vor Schmerz nur ben einen Wunsch, zu fterben, und ich ware bamals froh gewesen, wenn mich ber Sturm in die Tiefe hinabgeschleubert hatte. Je bunkler es murbe, besto heftiger mutete ber Sturm, ber Regen gog in Stromen nieder, ber Donner brullte, und blenbende Blige fuhren um mich her. Endlich erbarmte sich meiner eine mitleidige Ohnmacht. Als ich wieder zu mir tam, stand bie Sonne bereits hoch am himmel, alles war frisch und grün und glanzend, aber ich schwebte, wie eine arme Seele zwischen Seligkeit und Berbammnis, zwischen himmel und Erbe. Je weiter bie Sonne emporftieg, besto gräßlicher ward meine Lage. Ihren glühenben Strahlen ausgeset, glaubte ich, verbrennen zu muffen, mein Gehirn fochte, und bas Blut, bas in meinen Abern tobte, brobte, mir ben Ropf zu zersprengen. Lange konnte biefer Zustand nicht mehr bauern, und in ben lichten Augenblicken, die anfingen immer seltener zu werden, suchte ich so gut wie möglich meine Bedanken zu sammeln, um als guter Chrift aus ber Welt zu scheiben. Da tonte mit einem Male ein helles Pfeifen an mein Ohr, so fröhlich als nur je eines aus ber Bruft eines herumlungernden Strolches hervorkam. Ich strengte mich mit aller Gewalt an, zu sehen, woher biese Tone kamen. Richt lange, jo erschien unter ben Baumen ba unten bas Menschenkind, und ich erkannte in ihm einen unferer ärgften Holzbiebe, ben ich schon einige Dutend Male zur Anzeige gebracht und öfters eigenhändig abgestraft hatte. Es war der Gabelmacher Lenz, wie er leibte und lebte, mit seiner Belgkappe, die Sande tief in den Taschen feiner blauen, zwilchenen Sofen. Augenscheinlich lungerte ber Rerl ba oben herum in ber Absicht, fich ein Stud Solz auszusuchen, bas er bei nächster Belegenheit holen fonnte, und mochte babei wohl nicht ahnen, bag er so genau beobachtet werbe. Sonst war mir ber Kerl, wenn er mir auf ber Landstraße begegnete, ein Dorn im Auge, aber jett erschien er mir als ein rettender Engel. Ich versuchte, zu rufen, aber ein neuer Schreck durchbebte mich jett, ich konnte mit aller Unstrengung keinen Laut hervorbringen, ber Hals war mir wie zugeschnürt. Schon begann sich der Gabelmacher in immer weiteren Kreisen von mir zu entfernen, in wenigen Augenblicken vielleicht war er verschwunden, und ich war rettungslos verloren. Da streugte ich aber meine Rrafte an und stieß ein beiseres Gebrull aus. Ich konnte gerabe noch erkennen, wie ber Lenz unten erschrocken bei Seite sprang und wie er bann zu mir herauf fah; bann schwanden meine Sinne, und ein heftiger Blutsturz war die Folge dieser Anstrengung. Der Gabelmacher ware, wie er mir nachher erzählte, beinahe vor Schreck bavongelaufen, wie er ba oben einen Menschen hängen fah, und bann mare ich wohl ficher verloren gewefen. Aber er hatte sich rasch besonnen und war zu einigen Holzhauern hinabgeeilt, die eine Stunde weiter unten beschäftigt maren, und hatte diefe heraufgeholt, worauf fie mich bann fo gut als möglich aus meiner Lage erlöften und ins Dorf hinunter brachten. Der herbeigerufene Arzt erklärte es für ein wahres Wunder, daß ich so lange biefer Qual hatte widerfteben können, und behauptete, daß ich, wenn dieser Blutfturg nicht eingetreten mare, unfehlbar hatte erstiden muffen. Beitlebens ein Krüppel würde ich aber wohl bleiben, meinte er. Und wirklich war mein Zustand schlimm genug. Mein linker Arm war gang aus ber Achselhöhle geriffen, und an ben beiben Handgelenken bas Fleisch bis auf die Rnochen burchschnitten; hier sehen Sie noch die Narbe davon. Gegen alles Erwarten gelang aber meine Heilung, und mit allem Respekte vor dem Doltor, der sein Möglichstes that, mich wieder herzustellen, so sehen Sie doch, wie ihn seine Weisheit diesmal im Stiche ließ." Damit machte Nickl einen Kreuzsprung, der einem Jongleur Shre gemacht hätte. "Und da jetzt meine Geschichte zu Ende ist", suhr er fort, "dächte ich, ich ginge mit meiner Wannschaft da links hinab, die beiden Herren können sich dann im Tannet da unten anstellen."

"Und ist biese Geschichte wirklich wahr?" sagte ich, als Nickl fort war, "und war es ben Gerichten nicht möglich, eine Spur von den Thätern aufzufinden?"

"Was die Wahrheit der Geschichte betrifft, so ist daran kein Zweisel. Übrigens ist Nickl nicht der Mann dazu, die Gerichte viel mit seinen Angelegenheiten zu plagen. Er ist oder war wenigstens, wie man sagt, Kläger, Richter und Vollstrecker des Urteils in eigener Person. Von allen denen, die damals beisammen waren, ist keiner mehr übrig, um über die Geschichte zu lachen."

"Du wirst boch nicht sagen wollen, daß er alle erschoffen habe?" sagte ich ganz entsett.

"Das sage ich auch nicht", meinte mein Gefährte, inbem er zweideutig die Achsel zuckte. "Genug, es ist eben keiner mehr da! Doch halt, da bleib stehen, hier kannst Du am ersten zum Schuß kommen, wenn Du überhaupt noch Dein altes Glück hast."

Ich lächelte bei dieser Anspielung auf unsere früheren gemeinschaftlichen Jagden und, wie er vorausgesetzt hatte, schoß ich bald darauf einen schönen Sechserbock. Gleich darauf knallte weiter unten ebenfalls ein Schuß. Während Nickl, der inzwischen einen Aundgang gemacht, den Bock aufbrach, erzählte er, daß ihm unten beim Durchgehen ein kleiner fremder Hund angesprungen sei, der so eifrig jagte, daß er ihn nicht eher gewahrte, bis er ihn anrief.

"Das ist wieder einer von den böhmischen drüben", sagte mein Freund, "wir mussen ihnen doch noch einige wegschießen, sie jagen gar zu oft herüber. Hättest ihn schießen sollen."

"Ja, ich wollte es auch und war schon mit dem Gewehr aufgesahren, aber es war ein so nettes, gelbes Hundchen, und

wie es dastand, einen Vorberfuß in der Höhe und den Kopf etwas bei Seite geneigt und mir gar so treuherzig im die Augen sah, als wollte es sagen: "Mun, sei nur nicht bose, es ist ja weiter nichts als ein bloßer Irtum, daß ich da bin', da konnte ich es nicht übers Herz bringen, zu schießen. Und als ich das Gewehr wieder absetze, sprang das Hündchen wieder zurück, und jest bin ich froh, daß ich es nicht gethan habe."

Ich kann's nicht leugnen, ich hatte eine Art Abneigung gegen Nickl gefaßt, weil ich ihn für einen Menschen ohne Gefühl hielt. Dieser kleine Bug seiner Butmutigkeit machte alles wieder gut. Der Mensch hatte wirklich ein Herz. Run betraten wir die Seebacher Aue. Gin 3/4 Stunde langer Pfad, ber so schmal war, daß nicht zwei neben einander geben konnten, führte durch dieselbe. Links und rechts steht undurchdringliches Gebüsch, stachliges Brombeergesträuch und Dornhecken machen ein Eindringen in dasselbe unmöglich und sperren jeden Luftjug. Die bem sumpfigen Boben entsteigende Feuchtigkeit bei einer Site von 240 R machte biesen Weg zu einer anstrengen= ben Wanderung, um jo mehr, als bereits Mittag vorüber, und wir feit brei Uhr morgens auf ben Fugen waren. 3ch glaubte wahrhaftig, neugeboren ju fein, als ich biefe Bolle hinter mir hatte und wieder ben schattigen freien Hochwald betrat. Noch eine Stunde Banderns, und bann faben wir wieder Rulturland. Da standen braune, schindelgebeckte Bauser in der Mitte grünender Wiesen zwischen schattigen Obstbäumen, und von ber Höhe jenes kegelförmigen Berges blickt freundlich bas Dörfchen Rreuzberg hernieder und gewährt mit feinem fpigen Kirchturm einen lieblichen Anblick, mahrend links unterhalb bie Schönbrunner Glashütte mit ihren langen, braunen Bebauben zu beiben Seiten bes schlofartig aussehenben Wohnhauses sichtbar wird. Hier wird ein ausgezeichnetes Bier gebraut.

Erst spät, als der Bollmond hoch am Himmel stand, dachte ich an den Heimweg und trennte mich von meinem Freunde und Nickl, dem Huronen, der inzwischen dem Gerstensfafte tüchtig zugesprochen hatte und mir unter fräftigem Handsschütteln versicherte, er würde, wenn es darauf ankäme, mir zu Liebe noch eine Maß trinken.

# Kleine Mitteilungen.

Die Berren-Trinkstube ju Nürnberg. Die sogenannten Trintftuben bes Mittelalters maren geschloffene Gefellicaften zum 3med förperlicher Erholung und heiterer Unterhaltung. Wir finden fie besonders in den Reichsftädten. Sier hatten die "Erbaren", wozu bie Beschlechter und bie mit ihnen verwandten oder durch Unsehen und Reichtum hervorragenden Familien gehörten, und die Bunfte ihre eigenen Trintstuben. Nürnberg, das sich durch feine Ber= faffung und fein ariftofratisches Regiment vielfach von den anderen Reichsftädten unterschied, machte and bezüglich ber Trinkftuben eine Ausnahme. Diefelben durften nur von ben "Erbarn" gehalten werden. Die Sandwerfe - eigentliche Bunfte oder Innungen mit politischen Rechten, wie in anderen Städten, gab es in Nürn= berg eigentlich nicht - waren gur Errichtung folder geselligen Bereine nicht berechtigt. Daß die "Erbarn" Nürnberge ichon in älteren Beiten Trintstuben gehabt, barf faum bezweifelt werben. Aber die erste bestimmte Nachricht darüber erhalten wir erst burch einen Rechtsbeschluß vom 28. Auguft 1498. Diefer lautet: "Es ift beschlossen uf die neuen Baage (bie Frohnwaage am Ed ber Baaggaffe) zwo groß Stuben, bie in ben andern) zweiten Gaben zu einer Trinfftuben, und die in bem britten Baben gu einer Boeten= ober Philosophie=Schule (Stifter berfelben mar Conrad Celtes) ju machen. Actum tertia Augustini 1498." Die Trinfstube wurde 1499 eröffnet, und die Wirtschaft berfelben an Ratharina, bes Gabriel Gaftelborfers hinterlaffene Bitme, verliehen. Das luftige Leben in diesem Lotale erregte bald die Aufmertfamteit bes Rates. Schon im Januar 1500 ließ er ber Wirtin fagen, "baß fie binfuro. fo es zwo Stunden vor Mitternacht fei, Niemand mehr halten. fegen, droben trinten, fpielen oder bleiben laffen folle, bei ber Bon bes Buspatsebens". In biese Strafe verfielen bie Wirte, wenn fie, so zu fagen, nach ber Bolizeiftunde noch Gafte labten. Ber wider der Wirtin Willen bleibe, von dem foll die Bon zweifach genommen werden. Als die handwerker faben, wie luftig es auf der Trinkstube in der Waage, gewöhnlich herren=Trinkstube ge= nannt, juging, errichteten fie aud einige Trintstuben, die regierenden Berren aber litten es nicht, und befahlen im Jahre 1506 bem Pfünder, der über die Handwerks- und Polizeiordnungen zu wachen hatte, dieselben mit Rug fürzunehmen und abzustellen. Fünfzig Jahre später, als bie Gefelligkeit manchmal in Gottesläfterung, Spiel und Rumor ausartete, erließ ber Rat eine eigene Ordnung, wie es zur Berhütung folchen Unfugs und überhaupt auf ber Berren-Trintstube gehalten werden foll, und wer jum Besuche berselben berechtigt sei. Dieselbe lautet: "Als im erbar Rathe zu ziemlicher Ergöhung ,erbaren' Personen die Stuben auf der Baag begonnt, zu gewöhnlichen Beiten ihr Beche barinen zu heben, bebacht hat, beghalb Ordnung, wie es barauf in erbarn Befen foll gehalten werden, aufzurichten, darumb und zum vorderften, so ist eines erbarn Raths Befehl und Meinung, daß alle Gottesläfterung und Schwüre barauf vermieben werden follen, bei eins erbarn Raths Befegen beghalben vergangner Zeit öffentlich vom Rathhaus bie verruft 1). Darzu hat ein erbar Rathe dem Wirth diefer Stuben ernstlich befohlen und in sein Pflicht gebunden, sein fleißig Aufsehen barinnen zu haben, wo er von Jemand, wer ber ober die waren, folde Gottesläfterung und Schwur horet ober gewahr murbe, bem ober benselben soll er von Stund an Warnung thun mit Anzeigung eben angeregter Befete. Go bann ber ober biefelben folches verachten, und von ihrem Schwuren und Gottesläfterung nit lagen wurden, dem oder benfelben foll er zu frifcher That öffentlich beschämen und die Stuben verbieten, mit vorbehalten eins erbarn Raths Bon und Straf, wie oblaut." "Bum Undern fo hat ein erbar Rath diese Stuben und das gang haus in die Muntat (ber Stadtbegirt in der Umgegend des Rathauses) gestellt, bergeftalt: Belcher ein Behr freventlich gudet ober an einen andern Sand anleget, ber follt von der jeglichen zehn Gulden ohne Gnad zu Buß zuvornn verfallen sein. Und darzu will ihm ein erbar Rath die Straf und Wandel, so die Sach bei ihnen oder bei den fünf herrn (bas fogenannte Fünfergericht, das mit fünf Rathsgliedern besetht war und über Berbal= und Real=Injurienhandel richtete) gehört wurd, nach gebührlicher Ertenntnig vorbehalten haben." Bum britten hat ein erbar Rath bem Wirth dieser Stuben ernstlich und bei nachfolgenden Bonen geboten, daß er an feiner Nacht Jemand, wer der auch fei, über die Racht, nämlich ein Stund vor Mitternacht, halten, zechen, noch einich Spiel thun noch treiben laffen foll. Dann aber wo er bas überfüre und anderft hielt, so muft er und auch diejennen, die also über die Beit gezecht ober gespielt hatten, als oft er ober fie barumb fürbracht murben, ihr jeber gehn Gulben one Onad zu Buß geben." "Und dieweilen auch bisher aus bem Spielen, fo man auf Borg ober Kreiben gethan hat, viel Unraths und übermäßiges Schadens erfolgt ift, folder Geftalt, daß fich dieselben Berfonen in Unsehung beg, daß man inen auf Rreiden geborgt, hart und beschwerlich ver= fpielt und zu mertlich Schaben geführt haben, hat ein erbar Rath verordnet, und bei nachfolgenden Bonen und Strafen zuhalten gefest, daß nun hinfuro einicher ihr Burger ober Inwohner auf ber Stuben ober anderen Orten fein Spiel, auf Karten ober Bürfeln, wie bas Namen haben mag, auf Borg ober Kreiben treiben, oder benen, mit den er spielen oder kurzweilen will, ichzit (zehn) aufschlagen, sonder fold Rurzweil foll allein um baar Gelb ohn alles Aufschlagen oder Borg, auch mit bereiter Bezahlung beschehen. Wenn aber Jemand in solchen Rurzweilen biese eins erbarn Rathe Ordnung und Satung übertreten murbe, follen bie, bie sich also auf Borg und Rreiben verspielt haben, benjenigen, ber mit ihnen gespielt und auf Borg abgewunnen hatten, umb folden Gewinn inner und außerhalb Rechtens in einich Beg gar nichtgit (nichts) zu bezahlen pflichtig und schulbig fein, auch biefelben Bersonen solchs Berlufts und Nichtzahlens halb darumb nit für unehrlich gehalten, ober von Jemand als Schuldner angezogen werden, und barzu ein Jeber, ber solch Spielen thut, er gewinn ober verlier, einem erbarn Rathe zu einer Buß fünfzig Gulben Rheinisch unabläßlich zu bezahlen verfallen sein. Doch will ein erbar Rath ihren Befegen, bes Spiels halben hievor begriffen und verruft, damit einichen Abbruch nit gethan haben, bann bie bei ihren Bürden bleiben laffen. Und nachbem ein erbar Rath diese Stuben als ein Ort, allda die erbarn Bürger und andere fremde Personen zu ihrer Gelegenheit zusammenkommen, ihre Bech halten und freundliche Rurzweil treiben follen, verordnet und unter Anderm gar stattlich befehlen, folchs auch an einer Tafel ver= zeichnen und öffentlich aufhängen laffen, wie es begelben Ends mit Bermeibung verbotener Gottesläfterung, Aufruhr, Behrzuden und anderer Unfuhr zur Sandhabung erbarer Gesellschaft foll gehalten werben, und fich ein erbarer Rath barauf verfehen, daß folches ihren gegeben Befehlen und Ordnungen des Orts billig gelebt worden sein sollt, so haben sie doch befunden, daß sich etwa allerlei unfreundlicher hader, Aufruhr und Bermundung auf diefer Stuben zugetragen, die auch, wo ihnen mit billiger Fürsehung nit begegnet, zur Beiterung und mehrerem Unrath reichen mochten. Solch aber zufürkommen, und bieweilen jene biefem Orte mehr benn andere Ende Sicherheit, Fried und Einigkeit, als billig, stattlich foll er= halten werden, so läßt ein erbar Rath hiemit männiglich warnen, fich jeber zeit auf diefer Stuben bescheibentlich unaufrührig und friedlich zu halten, und gegeneinander mit Worten und Werken einiche unfreundliche Sandlung noch Schmähen, Wehrzuden, Schlagen, Bermundung ober Underm nit furgunemen, benn ein erbar Rath ist entschloßen, das von Reinem, wes Standes er seie, ju gedulden, hat auch verordnet, deghalben fleißig Auffeben ju haben. Und ob Jemand sich unschicklich halten und biesem eines erbarn Raths Befehle entgegen handeln murbe, gegen ben ober denselben will ein erbar Rath folch Ginfehen thun, daß baraus ihr Miffallen, daß fie auch zu feindlicher Sandhabung geneigt fein, mit bem Wert foll gespurt werben. Darnach wiß fich ein Jeber ju richten und bor Schaben zu verhüten." "Und damit ein Jeder hinfüro Wißen haben mög, wem auf dieser Trinkstuben zu zechen und sein Kurzweil allda zu suchen zugelassen ift, so hat ein erbar Rath deßhalb nachfolgende Verordnung thun und die zu der obbestimmten Ordnung bringen, auch dem Wirth des Orts ftattlichen ernstlichen Befehl thun lagen, berfelben Ordnung gegen beuen, fo diesen Ort zu zechen bermeinen und doch daher nit gehören, end= lich nachzukommen. Und folgt barauf biefelb Berordnung hernach: "Wiewohl ein erbar Rath vergangener Jahren zu ziemlicher Ergögung erbarer Bersonen die Trinfftuben auf der Baag aufrichten lagen, auch deghalb Ordnungen, wie es darauf in erbarm Wefen gehalten, Gottesläfterungen und andere Leichtfertigkeiten vermieden werden follten, verordnet haben, alfo daß dies Orts Riemands, denn mas von alten erbarn Geschlechten und guten Leuten herkomme, gezecht und allba Kurzweil in aller Bucht und Erbarteit gesucht haben, fo hat doch ein erbarn Rath ftattlich angelangt, daß in furzen Jahren allerlei gemeins Befinds auf bemelte Trinkstuben gangen, die fich allba neben andern mit auffetigem fpiel und Gottesläfterungen etwas ungeschickt gehalten und erzeigt. Dieweil bann folchs einem erbarn Rathe aus allerlei guten bewegenden Ursachen zu gedulden etwas beschwerlich, demnach so hat ein erbar Rath nachfolgende Verordnung, wem und wes Personen bes Orts ju zechen und ihr Rurzweil zu suchen jugelagen fein foll, gethan, und wollen, daß berfelben alfo nachgegangen werden folle: "Und erftlich allen benen, fo bon erbarm Gefchlecht allhie hertommen, berselben Söhnen und Berwandten, die ihnen ihrer Sandel halb zugethan und mit Freundschaft verwandt seien." "Bum Andern meiner herrn Beraifiger bom Abel (abelige Soloner ju Pferd, bie in bes Rats Diensten ftanden) und bann meiner herren haupt= leute." "Bum Dritten allen erbarn Raufleuten, berfelben Söhnen

<sup>1)</sup> Gotteslästerung und frevelhaftes Schwören bestrafte der Rat schon zu Ansang des 14. Jahrhunderts mit Zungenausschneiden, Ohrenabschneiden und anderer schwerer Strase.

und Sandels-Bermandten." "Dergleichen allen fremden Berfonen und Sandwerksleuten und andern dergleichen Berfonen, Meifter und Gefellen, so ihre Sandwert mit ihr felbst Sanden täglich und pfleglichen treiben und arbeiten, an diefem Ort zu zechen und zu fpielen bei nachgemelbeter Bon endlichen verboten fein." "Doch follen bie Sandwerker und andere fo bes größern Raths (der bürgerliche Rat gegenüber dem fleineren oder inneren Rate, ber bas Stadt-Regiment führte und fich nur aus ben Befchlechtern erganzte) seien, ob sie gleich bisweilen ihr Sandwert mit ihren felbs Sanden auch arbeiten, in folden nit begriffen, fondern ihnen hiemit an diesem Ort zu zechen und ihr Rurzweil zu suchen, un= verboten fein." "Dann wo hierüber der Wirth auf dieser Trintftuben der obengemeldeten Personen einer oder mehr, den hievon= begriffener Ordnung gemäß an biefem Ort zu zechen verboten mare, wißentlich und williglich auf ber Stuben zu zechen zuließ, und ihnen zu folchem ben Bein zustellet, fo foll ber benennt Birth einen erbarn Rathe barum von einer jeden dergleichen Personen zweinzig Pfund alt zur Straf unnachläßlich zu bezahlen verfallen fein."

Brautführerspruch beim Schenken und Abdanken zu Ammerthal bei Amberg. "Ich habe ein paar Worte vorzubringen: wann mir eines follte nebenhin fallen, fo hoffe ich, es wird tein Menfch zugegen sein, der es mir aufflauben ober in Ubel nehmen wird. 1. Dank fagt ber Herr Hochzeiter und die Jungfrau Hoch= zeiterin gegen Bater und Mutter, gegen Bruder und Schwefter, gegen Schwehre und Schwiger, gegen alle benachbarten Freunde, bie hier versammelt find, daß fie so weiten Weg bergegangen find und haben ihnen den driftlichen Rirchengang helfen schmuden und gieren und helfen bitten Erftens um einen guten Unfang, Zweitens um ein befferes Mittel, Drittens um ein feliges End. Es find aber auch beibe Brautpersonen breimal auf öffentlicher Ranzel verfündet worden und haben ihre Hochzeit vollendet, sowie die Hoch= zeit zu Rana in Galilaa, wo Jesus und Maria beiwohnten. Es ift ihnen dabei aufgetragen worden, es foll eines das andere nicht vergeffen, es mag gleich schön ober muft, frumb ober lahm, arm oder reich sein, bis sie ber Tod von einander scheidet. 2. Wieder bedankt fich der Berr Wirth gegen die beiden Brautpersonen und gegen alle Bochzeitsgafte, wie fie ba nur versammelt feind, fie follen mit feinem ichlechten Roch und Rellner verlieb nehmen. Wann er heut ober morgen wieder eine ausrichten oder fochen will, fo will er's beffer lernen ober beffer machen. 3. Bedanken fich beibe Brautperfonen und alle hochzeitsgafte gegen ben herrn Wirth. Was das Effen und Trinken anbelangt, fo ift da fein Mangel daran, ja es ist alles wohl berühmt und köstlich ge= macht gewesen, daß wir alle genug zu banken haben. 4. Wann vielleicht einer follte jum Effen zu fpat gefommen fein, fo wird ber herr hochzeiter ein foldes noch erstatten. Es werben noch praparirte Speifen in der Ruchl fein, eine gebackene Mangeltorten ober ein eingemachter Flederwisch; auch im Reller ift noch Bier und Bein; ist es tein Bein, so ift es boch ein Brandwein. Ich hoffe, ich werde nicht lügen, es wird alles mahr fein. Es wird auch ber Rellner aufgewartet haben mit einem guten authentischen Trunt, mit einem wohlgeputten fauberen Befchirr; es gligen die Dedel wie die Riften. 5. Der Brauttisch wird bebedt werden mit einem schneeweißen Tuch und barauf wird gesett werden eine ginnerne Schüffel mit einem filbernen Boden. Schenft einer einen Thaler, fo wird man ihn loben, schenft bann einer zwei, hat man noch eine größere Freud, thut dann einer vier ichenken, fo wird man feinen folden Sochzeitsgaft benten; ichenft bann einer ben Beutel mit fammt dem Geld, fo wird man teinen folden Narren gefeben haben in ber Belt bier und auf dem Bugiberg. 6. Morgen in ber Früh ift wieder alles höflichft eingeladen bei unferm herrn Brautigam in feiner Behaufung. Der erfte, der fommt, der betommt eine Burft, die sieben Mal um den Sals langt. Dann wird uns in dem lobwürdigen Pfarrgotteshaus eine hl. Deffe gelefen werben für den Berrn Bochzeiter und der Jungfrau Bochzeiterin ihre verstorbenen Aeltern und Freundschaft und nach End ber hl. Meffe wollen wir uns wieder einfinden bei unferm Herrn Birth in feiner Behausung. Da werden wir wieder gaftirt werden; Bechten, Rarpfen, Birfdlinge und Rothaugen, wann einer folcher Speifen Liebhaber ift, fo fann er felbft fie ihm fangen. Bann einer ober ber andere barunter ift, ber noch einen nothwendigen hunger oder Durft vonnöthen hatte, fo hoffe ich, es werbe ber herr Wirth gar wohl bestellt sein; er wird noch haben in feiner Ruchl Rindes und Schweines Fleisch, henner und Tauben; ihr braucht mir auch nicht alles zu glauben. Er wird noch haben in feinem Reller zwei bis brei Faß fowohl mit Bier als mit Bein; ich hoffe, es wird mahr fein. Und wann einer ober der andere brunter ift, ber feinen Weg nicht mehr fahren ober reiten obe= gehen tann, fo hoffe ich, ber Berr Wirth wird einem folden Soch= zeitgaft ein gutes Nachtquartier verschaffen, eine schone Simmel= bettstadt, sieben Schuh lang Febern brin, eine alte grobe wirchene Bettziechen und follt er morgen auf bem Mift ober in bem Feuerzeug liegen oder unter der Bennafteig hervorfriechen. Alfo wünsch ich ber J. H. noch mal viel Gluck und Segen: ich wünsch ihr eine Stuben voll Kinder. Das wird ein rechtes Leben. Ich wünsch es ihr paar und paar, vielleicht wird's ein rechtes Gidroar. Im Namen der allerheiligften Dreifaltigfeit. Umen."

Wie alt ist die Speisenkarte? Auf einem Anno 1489 zu Regensburg abgehaltenen Reichstage erregte Herzog Heinrich von Braunschweig Aufsehen badurch, daß bei dem Schmaus "ein langer zedel bei ihm uf der tasel liegen that, den er oftermal besahe". Graf Haug von Montsort fragte den Herzog schließlich, was er so eisrig lese. Also ließ ihn der Herzog den zedel sehen. Darin hat ihm der kuchenmaister alle esen und trachten in der ordnung ausgezeichnet und kunnt sich demnach der Herzog mit seinem esen darnach richten und seinen appetitum auf die besten trachten sparen." Es wird nicht bestritten, daß Herzog Heinrich die erste Speisenkarte hat ansertigen lassen, allerdings bestand dieselbe nur in einem schlichten Zettel ohne Wappen und Vignette. Die "Speisenstarte" ist also eine Einrichtung, deren 400jähriges Jubiläum vor drei Jahren sang= und klanglos passierte.

Das Spinnrädlein. Es hat von jeher nicht an Männern gesehlt, benen der Andlick der Frauen mit dem Strickstrumpf in der Hand in der Gesellschaft ein wahrer Greuel ist. Ihnen zu Nut und Frommen mag daran erinnert werden, daß im Jahre 1806 ein tragbares Spinnrädchen im Besitze jeder eleganten Dame war. Rädchen wie Spindel war so ziemlich kompendiös, daß beide im Arbeitsbeutel Platz sanden, und wurden selbe an dem Tische sestradben es Birnbaums gearbeitet; das Gehäuse, worin das Triederad sich besand, welches durch den Dreher in Bewegung gesetzt ward, der sich gleich dem Fuße des Spinnrades und der Spindel abnehmen ließ, war mit grünem Seidenstoffe überzogen. Nun denke man sich eine Gesellschaft von sechs die acht also ausgerüfteter Damen, und man wird sich alsbald mit den Stricknadeln versöhnen.

Teurung mährend des Dreifzigährigen Krieges. Um 1633 kostete in der Gegend des Klosters Neustadt a. M. das Malter Beizen 14 fl., Haber 7 fl., eine Fuhr Bein 200—500 fl., später sogar 700 fl.; ein Pferd 300 fl., ein Mastochs 400 fl., ein Schaf 5 fl. n. s. w. Und doch hatte das Geld damals einen wenigstens viersach höheren Bert als jest.

Berantwortlicher Redakteur S. Leber, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.

Indet: Berichwunden. Eine Rürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortiesung.) — Der Baberwald. Bon Martin Greif. — Beter v. Deß. Bon Heinrich Leher. (Mit vier Flustrationen.) — Der Arschenberg. Bon A. Wessiger Jahren von Frhr. v. Wiebersberg. (Schluß.) — Kleine Mitteilungen. Die Herren-Trinsstube zu Klunberg. — Brautsührerspruch beim Schenken und Abbanken zu Ammerthal bei Amberg. — Wie alt ist die Speisenkate? — Das Spinnrablein. — Teurung.



# Berffwunden.

Eine Rürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsetung.)

er Oberst interessierte sich sichtlich für des Rottmeisters Erzählung. "Sind also tapsere Leute, die "Rußigen", rief er, "und nun kommen sie hinter den Offizianten Schuhmacher! Auch die hohe Obrigkeit ist ihnen, scheint es, nicht mehr heilig. Erzählen Sie doch den Zusammenhang."

"Schuhmacher macht sich immer ein Vergnügen baraus, auf seinem Bureau die Handwerksburschen zu schikanieren, und wir alle haben uns im stillen schon oft gewundert, daß ihm noch gar nichts passiert ist. Gestern Nacht nun ist er auf Abenteuer ausgegangen und einem Mädchen nachgeschlichen. Die Holde hat ihn geschickterweise in einen Hinterhalt gelockt, wo er der "Bekanntschaft" in die Hände gelaufen ist."

"Bekanntschaft heißt in biesem Fall wohl so viel als Brautigam?"

"Freilich", nickte ber Nottmeister, "und nun gab es eine herrliche Gaubi. Ich weiß es von einem guten Freunde, der mit dabei war, denn der Offiziant erzählt den Fall natürlich ganz anders. In einem Augenblick war mindestens ein Dutend "Rußiger" versammelt , die einen Kreis bildeten, den armen Schuhmacher in ihre Mitte nahmen und ihm übel mitspielten. Er wurde angeschwärzt, tüchtig geprügelt, herumgestoßen und gepufft, dann haben die baumstarken Kerle mit dem Männlein sörmlich Fangball gespielt. Hierauf mußte er schwören, von der ganzen Geschichte nichts zur Anzeige zu bringen, und zusletzt tauchten sie ihn mehrmals in der Pegnitz unter, damit der Ruß von ihm abgehe, wie sie sagten. Er war kaum im stande, sich heinzuschleppen, und liegt nun im Bette, aber

Das Bayerland. Rr. 48.

Anzeige hat er boch gemacht und sieht der strengen Bestrafung seiner Missethäter entgegen."

"Rennt er sie benn?" fragte ber Oberft, welchem biefe Erzählung großen Spaß gemacht hatte.

"Leiber nicht, aber er hofft, daß es der Polizei gelingen werde, die Schuldigen herauszubringen. Unser Direktor hat mich mit diesem Auftrag beehrt, und wenn Sie gestatten, so möchte ich mich hiermit empfehlen. Ich stehe Ihnen ein anders mal ganz gern wieder zur Verfügung."

"Auch ich muß nach Hause", bemerkte Rrubel.

"Gut, dann schicken Sie mir den Beitl-Mann hierher. Ich möchte doch mal mit ihm reden, ehe ich in der Sache weitere Schritte thue. Wollen Sie nur reinen Mund halten über ihre Entdeckungen. Niemand darf davon erfahren, sonst wäre alles verloren. Ich werde späterhin, vielleicht in aller-nächster Zeit, Gelegenheit haben, Ihre Dienste reichlich zu beslohnen. Zählen Sie auf nich."

Die beiden dunkeln Chrenmänner hatten sich empsohlen, der Oberft saß vor dem Schreibtisch und vertiefte sich in die Lekture des Briefes, der so unerwartet in seinen Besity gekommen.

#### 10. Rapitel.

Wieder war es an einem Sonntag Nachmittag, als 30hanna Sartorius ihre Freundin Bertha Wägel zu besuchen kam, und die beiden jungen Damen saßen in lebhaftem Geplauder neben einander in dem behaglichen Zimmer der Tochter des Kaufherrn. "Mir ist bas Herz so voll, und ich fühle mich so glücklich, daß ich die ganze Welt umarmen möchte!" sagte Johanna.

"Das ist ja so recht die Stimmung", lächelte Bertha, "von der es bei dem Dichter heißt: "Das Auge sieht den Himmel offen, es schwelgt das Herz in Seligkeit'. Leider aber hast Du heute Max nicht zu Hause getroffen."

"Als ob ich das nicht zum voraus gewußt hätte. Er schrieb mir ja gestern, daß er heute eine kleine Geschäftstour auszusühren habe. Aber dafür habe ich ja Dich, seine einzige Schwester und meine liebste Freundin."

"Hör mal, liebe und werte Schwägerin, weißt Du benn auch, daß mein Bruder im Grunde genommen herzlich froh ist, wenn der Brautstand nicht mehr lange andauert?"

"Wie fo benn bas?" fragte Johanna beklommen.

"Uh, Du brauchst nicht zu erschrecken. Papa findet nur, daß der fünftige Inhaber der alten Firma Wägel und Sohn unfinnig viel Zeit vergeudet mit unnühem Briefschreiben und unnügen Laufereien. Das müsse in Bälde anders werden, hat er neulich scherzhaft gedroht."

"Wie Du mich nun wieder erschreckt hast. Ich glaubte in der That, Schlimmes hören zu muffen, denn noch ist ja unsere Berlobung nicht öffentlich bekannt geworden."

"Du möchtest eben, daß jedermann schwarz auf weiß zu lesen bekäme: Als Berlobte empfehlen sich: Johanna Sartorius und Max Bägel. Gedulde Dich nur noch ein klein Weilchen. Sobald Mamas Zustand sich nur ein wenig gebessert hat, wird Papa eine größere Gesellschaft zu Gast laden und alles in untadeligster Form in Ordnung bringen."

"Ach, Du kannst recht boshaft sein! So meinte ich es ja gar nicht. Mir genügte es vollkommen, daß Dein guter Papa mich seine liebe Tochter genannt hat. Ich habe nur einen Augenblick gefürchtet, daß er die Wahl, die sein einziger Sohn getroffen, vielleicht für eine versehlte erachtet. Ach! ich bin mir meines eigenen Unwertes sehr wohl bewußt, und ich frage mich oft, ob solch ein saunenvolles, flatterhastes Weltkind, wie ich nun einmal bin, zu dem ernsten gediegenen Sohn eines hochangesehenen Hauses auch eigentlich passe. Ich weiß nur, daß ich Max so recht von Herzen lieb habe und ohne ihn nimmer zu leben vermöchte, er behauptet von sich dasselbe mir gegenüber, und da wollen wir es denn in Gottes Namen versuchen, ob wir mit einander glücklich werden können. Wöglich ist es ja doch, meinst Du nicht auch, Bertha?"

Die Angerebete antwortete mit einem lauten Lachen. "Nein, was führt ihr boch für Reben, Du sowohl wie Mar, ber mich ebenfalls zu seiner Vertrauten macht. Er hat ganz genau dieselben Bedenklichkeiten, die er ebenso äußert. Ich möchte nur wissen, ob, wenn ihr ganz unter euch seid, euch nicht andere Gedanken aufsteigen."

"Wenn Max bei mir ift, bann bente ich gar nichts", versicherte Johanna mit größtem Ernft.

"Das glaube ich Dir aufs Wort", lachte bie Freundin. "Nun, über ein kleines Weilchen wird er Dir ganz gehören."

"Aber wie geht es benn eigentlich Deiner Mama? Entschuldige, daß ich erst jett biese Frage an Dich richte. Ich bin ein recht egoistisches Wesen, siehst Du nun wohl?"

"Weine Mama? Danke, es geht ihr nicht eben schlimmer", antwortete die Gefragte. "Nur meinen wir alle, daß sie noch weit aufgeregter ist in den letzten Tagen als früher. Außer=

lich freilich macht sie den Eindruck einer vollkommen Ruhigen. Mir scheint, als dränge es sie, meinem Bater irgendwelche Ersöffnungen zu machen, zu denen ihr die richtigen Worte fehlen. denn die Sprache ist leider sehr verfallen. Du weißt ja, daß sie eigentlich nur zu gewissen Zeiten überhaupt gesprochen hat."

"Was sagt mein Papa zu biesen Erscheinungen?"

"Der Medizinalrat begrüßt es als ein gutes Zeichen, daß sich wieder Appetit eingestellt hat, und der Schlaf ein normaler geworden ist. Er hat den Glauben an eine schließliche Wiederherstellung der so empfindlich gestörten Geisteskräfte noch keine Stunde aufgegeben. Nur ersucht er Papa jedesmal aufs dringendste, alles zu vermeiden, was die Kranke auch nur ganz entsernt aufzuregen vermöchte."

"Aber wie gut Du Dich auszudrücken vermagft über folch gelehrte Dinge!" fagte Johanna bewundernd. "Ich, als Tochter eines Arztes, hatte es nie vermocht, einen fo flaren Bericht zu erstatten. Ach, da fällt mir etwas ein", unterbrach sich die Sprechende schnell. Neulich war ich mit Majors im Museum, Du weißt, bei Gelegenheit ber letten musikalischen Unterhaltung. Die Emma wollte mich burchaus babei haben, damit ber lange Affeffor Binber ihr um fo ungenierter ben hof machen fonne. Also furz und gut': Die ganze Gesellschaft war bes Lobes voll über euren jungen Franzosen, ber ein so ausnehmend hubscher Mann fein und über alle Magen schön Klavier spielen soll. Ist benn bas auch mahr? Ich bin von allen Seiten gefragt worden, und niemand wollte mir glauben, wenn ich fagte, daß ich dieses Weltwunder noch nie zu Gesicht bekommen habe. Jest bekenne boch einmal, Bertha, ift ber Mann benn wirklich so schön und kann er in der That so aut Klavier spielen?"

"Was das lettere anbetrifft, so muß ich unbedingt zus geben, daß er ein Meister auf dem Instrument genannt wers den kann. Über seine Schönheit habe ich eigentlich kein Urteil."

Bei den letzten Worten war Bertha unwillfürlich errötet, was ihre Freundin sofort zu ihrem nicht geringen Erstaunen bemerkt hatte. Schelmisch mit dem Finger drohend, sagte sie: "Wie rot Du geworden bist, als ich nur von dem Franzosen angesangen habe! Ei, ei, Bertha, man sagt, daß ihr an jedem Sonntag Abend musiziert, und da werde ich nie dazu eingelasden. Höre, mir scheint, da bereiten sich bei euch große Dinge vor, wenn nicht alle Anzeichen trügen. Ich muß doch demsnächst einmal Max tüchtig ins Gebet nehmen. Der gesteht mir alles, was er darüber weiß —"

"Sei unbesorgt, Johanna. Mein Bruder hätte in dieser Beziehung so wenig zu gestehen als ich selber. Wenn es Dir aber so große Lust macht, teilzunehmen an unseren musikalischen Abenden, so kannst Du ja zu uns kommen. Ich würde sagen gleich heute, wenn Monsieur Henri da wäre, aber er hat versprochen, seinen alten Landsmann zu besuchen, der ihn einsgeladen."

"Aha, ben ehemaligen Obersten, Laharpe heißt er, glaube ich."
"Ganz richtig, die beiden scheinen, so ungleich sie in Alter und Lebensstellung sind, großen Gefallen an einander zu finden, benn man sieht sie oft beisammen."

"Der Oberst interessiert mich nur wenig, besto mehr aber ber samose Klavierspieler. Wie stellen Dein Papa und Max sich zu ihm?"



"O, er ist unser aller Liebling. Das heißt, ich, ich —" Bertha brach plötzlich ihre Rebe ab; ein intensives Rot färbte ihre Wangen, welches ihre Freundin aber nicht zu bes merken schien.

"Du liebst es, Dich mit Monsieur Henri zu unterhalten?" fragte diese dann. "Er spricht ein sehr gutes Französisch, natürlich als geborener Pariser. Sieh, das hast Du auch wiederum vor mir voraus. Ich habe auf der Töchterschule nie etwas geleistet. Deine Wama ist übrigens ja auch Französin, nicht wahr?"

"Ja, sie ist im Elsaß geboren. Aber Französisch habe ich sie eigentlich erst sprechen hören, seitdem Monsieur Henri bei uns ist."

"Was Du nicht fagst? Mama unterhält sich mit eurem Kommis?"

"Man kann es nicht so recht eine Unterhaltung nennen, aber Mama richtet doch ab und zu ein Wort an ihn. Auch Dein Papa, Johanna, hat gefunden, daß die Gesellschaft Henris von den wohlthuendsten Folgen für die Gemütsleidende ist. Sie lebt förmlich auf, wenn er nur ins Zimmer tritt. Sein Anblick scheint sie an alte, lange vergangene Zeiten zu erinnern."

Vielleicht ist es ein Berwandter von ihr. War Deine Mama eine geborne Martin?" fragte Johanna.

"Ich weiß nicht mehr, als daß meine Mutter, früh verswaist, ohne alle Verwandtschaft allein in der Welt dasteht. Wir alle sind Monsieur Henri zu großem Danke verpflichtet, weil er sich so ungemein besorgt zeigt, um Mamas Wohlsbefinden."

"Und Dein Papa, Bertha?"

"Auch er ist bes Lobes voll über den jungen Mann, der sich im Comptoir so nützlich zu machen verstanden hat. Er besorgt zur Zeit ganz allein die auswärtige Korrespondenz. Papa hat neulich mit dem Disponenten Heldrich darüber gesprochen, Monsieur Martin sest zu engagieren, wosern dieser Lust hätte, sich zu binden."

"Weiß benn ber junge Mann bavon?"

"Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, daß es ihm bei uns gefällt. Auch wir würden ihn ungern scheiden sehen, er hat sich schon ganz in unsere Familie eingelebt."

"Merkwürdig, daß Max mir noch gar nichts von dem jungen Franzosen erzählt hat", sagte Johanna nachdenklich. "Er muß doch wohl seine ganz bestimmten Gründe zu solcher Schweigsamkeit gehabt haben. Meinst Du nicht auch, Bertha?" wandte sie sich fragend an die Freundin. "Oder hast Du selbst vielleicht ihn gebeten, mir gegenüber nichts zu erwähnen von dem interessanten Hausgenossen? Bertha, Du wirst ganz bedenklich rot bei dieser Frage. Gestehe", suhr sie ungestümen Tones fort, "Dir ist Monsieur Henri ganz und gar nicht gleichgültig?"

"Ach, laß doch solche verfängliche Fragen, Johanna", sagte die andere, sauft abwehrend.

"Nein, nein", lachte die Peinigerin, "jest erst recht nicht. Gerade weil Du so verschlossen warst mir gegenüber, werde ich nicht eher Ruhe geben, bis Du mir ein volles Geständnis abgelegt hast. Bekenne, daß es dem liebenswürdigen Fremdsling gelungen ist, was noch keinem Sohne Nürnbergs gelang: Dein stolz abweisendes Herz zu bezwingen. Bekenne, daß Du ihn liebst, den geheimnisvollen Monsieur Martin."

"Ach, lieben, wie kann man benn eigentlich von Liebe sprechen, Johanna?" sagte Bertha in ruhigstem Tone. "Ich betrachte Henri wie einen treuen Bruder."

"Aber Du haft ja einen andern, den Wax", bemerkte die Freundin mit scharf beobachtendem Blick.

"Gewiß, fie sind mir beibe gleich lieb", lautete bie Entgegnung.

"Ein klein wenig teurer ist Dir der fremde Bruder, darauf will ich wetten. Ich habe auch meinen Wilhelm, und bennoch gebe ich Max in den meisten Dingen den Borzug."

Für Bertha schien sich das Gespräch in etwas verfängsliche Bahnen einzulenken; sie beeilte sich deshalb, dasselbe auf ein anderes weniger bedenkliches Thema hinüberzuziehen, und sie fragte deshalb etwas unvermittelt: "Beharrt Dein Bruder noch auf seinem Vorhaben, in auswärtige Dienste zu gehen?"

"Er möchte wohl, aber Papa rät ihm jedesmal ab. Er meint, die Zeiten seien eben doch zu unsichere."

"Die Fremde hat eben immer für den jungen Mann viel bes Berlockenden. Ich begreife es sehr wohl, daß der Unternehmungsluftige sich hinaussehnt aus den engen Berhältnissen der Heimat, und wäre es nur, um draußen seine Kräfte zu üben und zu messen."

"Später", lachte Johanna, "ist er bann meist recht froh, wenn er nur wieder heimkommen dars. Ich kann mir auch nicht benken, daß Monsieur Henri für alle Zeiten bei euch bleiben mag, so gern Dein Papa vielleicht ihn an das Geschäft fesseln möchte."

"Oh, es ist durchaus nicht nötig, daß er hier in Nürnberg bleibt", beeilte sich Bertha, zu sagen, "er kann auch auf einem auswärtigen Plate für unsere Interessen thätig sein. Papa trägt sich z. B. seit einiger Zeit mit dem Gedanken, in Paris eine Kommandite zu errichten, und er möchte diesen Plan verwirklicht sehen, noch bevor er sich zurückzieht."

"Gine Rommandite, sagst Du?" meinte Johanna nache benklich. "Das sieht ja aus wie eine Teilung bes Geschäftes."

"Bielleicht, aber es wäre in der That nur eine Er-

"Und wer sollte denn nach Paris? Hoffentlich boch Max nicht?" fragte gespannt Johanna. "So gern ich diese glänzende Stadt einmal sehen möchte, ganz für immer dort zu leben, hätte ich bennoch keine Lust."

"Beruhige Dich, das Los würde Henri treffen. Er wäre dann in diesem Fall der Bertreter des Hauscs."

"Klingt sehr schön. Möchtest Du aber, als Deutsche für immer Deinen Wohnsit in ber Frembe nehmen?"

"Ich würde bahin gehen, wohin die Pflicht mich ruft", sagte Bertha einsach.

"Aha, jest verstehe ich Dich", lachte Johanna, "ich glaube wenigstens, Dich zu verstehen. Wenn Monsieur Henri Dich fragt, dann bist Du mit vollem Vergnügen bereit, nach Paris zu ziehen. Habe ich nicht recht? Ich konstatiere, daß Du schon wieder bis über die Ohren rot geworden bist!" und die übermütige brohte lachend mit dem Finger.

"Ach, Johanna, geh doch mit Deinen Neckereien", wehrte Bertha ab.

"Ich möchte ben famosen Henri gar zu gern einmal seben von Angesicht zu Angesicht. Er kann unmöglich aussehen wie ein anderer gewöhnlicher Sterblicher. Er muß ein wahrer Gott sein, der Inbegriff alles Erhabenen und Liebens-

werten, ba es ihm gelungen ift, meiner Bertha tiefer gebendes Intereffe abzugewinnen."

"Ja, ja, Du haft ganz Recht", meinte Bertha gleich= mütig. Dann sette fie freundlich hinzu: "Ich werde jett einmal nach Mama sehen muffen, doch hoffe ich, recht balb balten. Also auf Wiebersehen."

wieber hier zu fein. Bitte, bleib nur. Du kannft Dir ja bie Beit vertreiben ohne mich. Dort in ber Mappe findest Du eine reiche Sammlung von Rupferstichen des wackern Chodowiedi. Du magst sie Dir mal ansehen, es wird Dich unter-(Fortfetung folgt.)

# Ngmpfenburg.

Bon Suge Arnold.

prühend steigen silberne Wassersäulen in die Luft, schäumend rauscht ber Sturzfall ber Rastade nieber, aus verschwiegenen Bostetts flüstert es leife, pruntende Raroffen rollen über ben fnirschenden Ries, zierliche Gondeln gleiten über den schimmernden Kanal: das schwüle und doch zugleich bestrickende Parfum bes Zeitalters der Allongeperucke und bes

Reifrockes nimmt uns mit bem Rlange bes Namens Nym= phenburg gefangen. Mit nichten sind Namen leerer Schall und verwehender Rauch; sie fünden das Wesen ber Dinge. Bei Ortsnamen trifft bies um so mehr zu, als fie uns bie

zeichneten Stätte überliefern, ihren Charafter schilbern und somit wichtige Weschichtequellen für den Kundigen bilben.

Beschichte ber be-



Profpekt und Perfpektiv des Regelfpiels im Churfurftl. Sofgarten gu Mymphenburg. Math. Disel del. Joh. August Corvinus sc. Jerem Wolff execud. Aug. Vin.

Mit einem Schlage verfett uns ber Name Nymphenburg in die Zeit, da nach dem Elend und der Robeit des Dreifigjährigen Krieges ber Aufschwung geistigen Lebens in bas Extrem geistreichelnder Spielerei verfiel, und man die flaffischen Erinnerungen in frivol-schwulstiger Tändelei anwendete. Die römische und die griechische Mythologie murde zur Nippsache bes verfeinerten täglichen Lebens, und ber poetischen Sprache, an ben galanten Sofen stectte man ihre Götter und Salbgötter in Damaft und Brotatgemander und fteife Reifrode, ftreute ihnen Buder auf das Haupt und das künstliche wallende Haar und ahmte bie Alluren des Dvidschen Olymps mit jener Grazie nach, die man den polierten Franzosen abgelernt hatte.

Nymphenburg ift eine Schöpfung bes hofes, und eine fürftliche Dame taufte bas Schloß mit bem nach ber Mobe jener Tage bestimmten, aber vollfommen zutreffenden Namen; benn über ben fließenben und platichernben Baffern und burch bie Schatten ber grunen Baine und ranfenden Bogengange schweben die luftigen Gestalten ber Elementargeifter, mit benen die lebhafte Phantasie ber Alten unter bem sonnigen Himmel Italiens und Griechenlands Ather und Gefilde bevölkert hatte: die Baum- und Baffer-Nymphen, Dryaden und Najaden.

Eine Umwandlung war biefe Taufe. Chebem, bevor ber hof und fein buntes vielgestaltiges Treiben Besit nahm von Balb und Flur auf dieser Stätte, trug fie ben Namen Remenaten; urfundlich wird zum ersten Male Chemenathin mit Rirche 1163 genannt. Diefer mittelhochbeutsche Rame ift nicht beutschen Ursprungs, sondern ber lateinischen Sprache

entnommen: er stammt von caminus (Berd, Feuerftätte), und caminata bedeutet aljo eigentlich den Raum um eine folche Feuer= stätte. Cheminata ist dann im Sprach: gebrauche des früheren und späteren Mittelalters bas Herrenhaus in ber Burg, in welchem die Familie des Burg= ober Schloß= herrn gewöhnlich den Aufenthalt nimmt, und daraus

entwickelt sich allmählich ber Be≖

griff Bohnftube überhaupt; die Bezeichnung für beide, für Herrenhaus wie für Wohnstube, geht von ber burch bas Klima bedingten Notwendigkeit einer Feuerungsanlage, der Beizbarkeit aus, welche einen Raum unter unseren Breiten erft wohnlich geftalten. Der Name ift mithin sehr alt und reicht in ferne Zeiten zurud, da fünftliche Beiganlagen noch keine gewöhnliche Sache waren, vielmehr eine absonderliche, die im ftande mar, zur Kennzeichnung zu bienen.

Ohne eine allzu fühne Aufstellung zu magen, möchte ich sogar die Bermutung begen, daß der Name "Remenaten" auf eine noch entferntere Beit zurückleitet als auf jene bes früheren Mittelalters. "Remenaten" ober das heutige Rymphenburg, liegt nämlich inmitten eines Bierecks, bas ehemalige Römerftrafen auf den vier himmelsgegenden umschließen, und gwar eigentliche Stragen, nicht blog unbebeutenbe Berbinbungswege. Die eine berselben im Norben ift jene Strafe, welche von der Hauptstadt ber römischen Proving Rätien, von Augusta Vindelicorum, bem heutigen Augsburg, ber über Mering und Mammendorf kommt, im Dachauermoos verschwunden, aber von der Walbung Stocket (westlich der beiden Dörfer Menging) wieder oftwarts zu verfolgen ift; burch Untermenzing läuft fie nach Moofach, von ba nördlich bes jetigen großen Exer-



Prospekt des Churfürstl. Bayrischen Lustschloss Upmphenburg, wie solches gegen Morgen von Seiten des Garrens anzusehen. Bernardus Bellotj de Canaletto pinxit 1761.

Das Baherland. Rr. 48.

zierplates ber Münchener Garnison an die "Schwarze Lacken", nordwärts von Biederstein und gegenüber von Oberföhring, von wo bie Strage weiter auf Bafferburg und mit einem Arme nach Braunau, mit dem andern nach Salzburg zieht. -Mit dieser Strafe ift nicht zu verwechseln die große Salzburg-Augsburger Heeresstraße, die über Schöngeising und die Schanze an der Ifar oberhalb Brunwald nach Pfungen bei Rosenheim läuft und bei Gauting die Würm freuzt. Bon biesem Übergangspunkte ab streicht im Suben von Rymphenburg eine Berbindungeftrage durch den Forst Raften, nördlich von Fürstenried vorbei, durch Mittersendling und das Münchener Beichbild zum oben erwähnten Ifarübergang an der "Schwarzen Lacken" und nach Oberföhring. — Bleibt biese Straße in ziemlicher Entfernung von Nymphenburg, fo berührt eine andere im Westen die Nymphenburger Flur bireft; bas ift jene Strafe, welche aus Italien über bie Alpen an bie Donau jum Ende bes Grenzwalles bei Gining zieht, von Bartenfirchen über Murnau, Babl, Gauting, Pafing fommt, von letterem Orte hart hinter bem Rymphenburger Parte zwischen dem Rapuzinerhölzel und dem Sasanengarten durchstreicht und nach Moosach führt, um bei diesem Dorfe sich mit ber im Often von Nymphenburg nordwärts ziehenden Strafe zu vereinigen. — Die lettere ift die Strafe von Tolg über Freifing zur Donau. Sie fommt von Wolfrathshausen am alten Hochgestade bes linken Sjarufers, zieht burch Mitterund Untersendling, durch Neuhausen, am "Reffel" des Nymphenburger Ranals vorbei, öftlich von Moosach vorüber nach Feldmoching und weiter nach Freising, wie bereits angegeben wurde.

Der alte Name von Nymphenburg "Remenaten" und feine Lage inmitten bieses rings von Römerstraßen umzogenen Bierecks geben nun genug Grunde für die Bermutung an bie Hand, daß in "Remenaten" einstmals eine romische Unsiedelung bestanden habe. Wo man mit Berständnis der örtlichen Lage und ber noch vorhandenen Spuren zu suchen weiß, ftogen wir aller Orten langs ber einstigen Römerftragen auf die letten Reste ber schönen Gebäude, in welchen bie römischen Buts = und Grundbesiter sich eines behaglichen Daseins freuten; jum richtigen Berftandnis fei allerdings beigefügt, baß taum einer von ihnen ein Nationalromer italischen Blutes gewesen sein wird, sondern daß sie alle, höchstens einmal einen ausgenommen, Nachkommen der im Laufe der Jahrhunderte zu Römern gewordenen feltischen Landesinsassen und ber mit Landbesit beliebenen, nach vollendeter Dienstzeit aus bem Beere entlassenen Beteranen waren. Ihre Baufer waren insgesamt Steinbauten nach römischem Muster, wie uns bie vom Grabscheit bloggelegten Refte bezeugen.

Es ist daher sehr wohl denkbar, daß an diesem Orte römische Gebäude in bewohnbarem Zustande die Stürme der Bölferwanderung überdauert und somit die Veranlassung zu der Benennung des Ortes durch die hier sich niederlassenden Bajuwaren gegeben haben, denn unter "Kemenaten" ist allezeit ein steinernes Gebäude verstanden. Sincn sichern Beweis dafür zu erbringen, wird allerdings nicht mehr möglich sein, aber die Vermutung steht nicht auf schlechten Füßen. Wäre sie nicht begründet, rührt vielmehr der Ortsname von einem erst in frühmittelalterlicher Zeit entstandenen Steinbaue her, so überliesert er uns trozdem einen nicht ninder bemerkenswerte Kunde, nämlich von einem um jene Zeit aufgeführten

Steinbaue, und berlei zählten bis ins 12. Jahrhundert herein zu den größten Seltenheiten, weil vorher alle Wohnhäuser, selbst die Kirchen und die Burgen aus Holz gezimmert waren. Ob nun diese oder jene Deutung des Namens richtig ist, so viel bleibt sicher, daß er uns etwas für die damalige Zeit Außergewöhnliches berichtet.

Nach dem Orte nannte fich ein Dienstmannengeschlecht, ein Friedericus de Reminata erscheint als Zeuge in einer Urfunde Herzog Ottos II. vom Jahre 1241; daraus ergibt fich ber weitere Schluß, daß eine Burg, wenigftens eine kleinere, ein sogen. "Burgstall", ben ritterlichen Herren zum Aufenthalt in "Remenaten" gebient haben muß. Später, im 14. Jahrhundert, wird in einem Urbar (d. i. Güterverzeichnis) bes wittelsbachischen Sausklofters Schehern ein bemselben gehöriges Leben in Cheminate aufgeführt. Indessen erfahren wir nicht viel über die früheren Geschicke von Remenaten, weil es ein unbebeutender Ort mar und abseits von den großen Strafen Erst in der Neuzeit, vom 16. Jahrhundert ab, konnen laa. wir seine Geschichte ununterbrochen verfolgen. Damals beftanden zwei Dörfer, Ober- und Niederkemenaten, und ber fürstliche Rat zu Landshut Johann Weißenfelder befaß fie schon in ber ersten Sälfte bes genannten Jahrhunderts als herzogliches Lehen. Bon seinen Nachkommen gelangte Reme= naten 1543 bezw. 1549 an Joh. Gailfircher, fürstlichen Rat. Hoftangler und Lehenpropst zu Menzing, wurde im letteren Zahre zu einer mannsritterlehenbaren Hofmark erhoben und kam durch die Heirat einer Enkelin desselben an Herrn Wichael Abolf Weiler zu Königswiesen und bessen Töchter, dann durch Rauf 1645 an den kurfürstlichen Rat und Kriegshauptbuch= halter zu München, Johann Gagner.

Wie aller Orten, so hatten die Schweden auch hier übel gehaust, denn in diesem Kaufsvertrage werden ausdrücklich vier Höse als durch ihre mordbrennerischen Hände in Asche gelegt bezeichnet. — Nachdem das Gut so lange im Besitze von fürstlichen Beamten gewesen war, erward es endlich der Landesherr selbst, Kurfürst Ferdinand Maria, 1663 um die Summe von 10 000 Gulden. Damit schließt das bescheidene Dorf Kemnaten sein stilles Dasein, um als Nymphenburg, als kursürstliches Schloß eine glänzende Auserstehung zu seiern, und diese hängt mit einem frohen Ereignisse zusammen, welsches die landesherrliche Familie nicht minder wie das bayerische Bolt beglückte.

Kurfürst Ferdinand Maria war seit 1652 mit der schönen und geiftreichen Brinzeffin Abelheid von Savopen, einer Enfelin des Königs Heinrich IV. von Frankreich, in kinderloser Che vermählt, und auch sein Oheim, Herzog Maximilian Philipp, der in der nach ihm benannten Herzog Mar-Burg in München oder im Schloß zu Türkheim residierte, besaß keinen Erben, so daß der bagerische Zweig des Hauses Wittelsbach bamals nur auf vier Augen stand und die Hoffnung auf seine weitere Blüte schon fast aufgegeben war. Da ging ber heißeste Wunsch bes Berricherpaares und bes treuen Landes in Erfüllung : bie Rurfürstin genas am 17. November 1660 einer Tochter Unna, welche spater als Gattin bes Kronprinzen von Frankreich, des Dauphins Ludwig, eines Sohnes König Ludwigs XIV., ihr trauriges Leben in Berfailles 1690 beschloß, und am 11. Juli 1662 eines Sohnes, bes Prinzen Mag Emanuel, benen barauf noch fechs andere Rinder folaten. (Forts. folgt.)

# Line Besteigung des Martinsturms in Landshut.

Bum 500 jährigen Jubilaum ber Martinsfirche.

Bon F. v. J.

ie an einem Chriftusbilde der Martinskirche zu Landsmutung, daß wir diese Zahl als das Jahr der Grundstein- seiner Höhe von 141 m unmittelbar nach dem Straßburger

legung zur Martins: firche betrachten fön= nen. Benigftens fehlen Nachrichten, welche einer andern Bahl zu ihrem Rechte verhülfen. Es hätte somit das laufende Jahr die Feier des halbtausendjährigen

Jubiläums ber Grundsteinlegung zu beanspruchen. Rirche erhob sich an Stelle einer älteren schon um 1230 genannten Rirche; eine am Hauptportale be= findliche Rahl läßt 1432 als bas Jahr der Bollendung des Baues bezeichnen, während ber Turm erst 1478 vollendet wurde. Es war ein Werk außerordent= licher Rühnheit, biefe schlanken Pfeiler, die= fes Portal, diefen Turmbau aufzufüh= ren. Der Baumeister Hans Stettheimer hat mit bem beengen= ben Landesmaterial, bem Biegel, bas Mög= lichste ber Leichtigkeit und Rühnheit eines

Rirchenbaues geleiftet. Er liegt an ber Sübseite ber Rirche begraben; un= ter einem charafter-



Der Martinsturm gu Sandsfut. Rach einer Photographie von hofphotograph Ditmar in Landshut.

vollen, aber gutmütigen, bartlosen Gesichte lesen wir: Anno Dmi MCCCCXXXII (im Jahre bes Herrn 1432) starb hanns stainmetz in die Laurenty maister der Kirchen und zu Spital und in Salzburg zuo Oting, zuo Straubing und zuo Calsburg, dem got gnädig sei amen. Damit ist sein Name Bans und fein Gewerbe Steinmen angegeben und bie Bahl ber Kirchen, die er gebaut hat, nämlich außer St. Martin, die Spitalkirche zu Landshut, Kirchen zu Salzburg, Ötting, Straubing und Wasserburg. Der Turm der Kirche

ift ein Wahrzeichen ber Stadt geworben, er ist ber höchste hut angebrachte Jahreszahl 1392 rechtfertigt die Ber- des Landes, ja der sechstehöchste der Welt; er tritt mit

Münfter (144), vor ben Stefansbom zu Wien (139,20) und wird nur von ben Türmen der Dome zu Röln, Rouen, Ulm, Straßburg und der Nikolai= firche zu Hamburg überragt.

Gine Befteigung besselben ift nicht bloß vom architektonischen Stand= punkte aus intereffant; wir wollen deshalb in nach= ftebenbem eine furze Schilberung einer folden Befteigung geben:

Unter Vorantritt bes Mesners, in beffen Wohnung wir uns vorher an= gefündigt haben, gehen wir, durch das hintere Süd= portal in die Kirche eintretend, bis zur Treppenaufgangs= thür zur Orgel empore. Nun beginnt bereits bie Steigung. In ber an ber Morbfeite bes Turmes in ber Ede gegen bas Langhaus angebrachten steinernen Wendeltreppe, durch beren Fensterchen

ber Einblick in die nördliche Seitenkavelle möglich ift, gehen wir aufwärts. Durch die offenstehende Thure konnen wir in ben mit einem prachtvollen Sternengewölbe versehenen Raum über der genannten Rapelle und von ba auf die Orgelempore gelangen, von wo wir einen hübschen Ginblid in bas linksseitige Seitenschiff ber Rirche genießen. Nachdem wir zur Benbeltreppe zurudgekehrt und einige Stufen nach aufwarts gestiegen sind, machen wir einen Abstecher seitwärts in ben Innenraum bes Turms und treten

burch eine schmale Thuröffnung auf die direkt über dem Sauptportal befindliche Galerie, beren Mitte von der hohen Portalfreuzblume überragt wird; schon hier können wir uns von ben tolossalen Dimensionen bes Turmes einen richtigen Begriff machen. Bon hier zurückehrend, steigen wir nun wieder aufwarts innerhalb ber genannten Wendeltreppe, aus beren Fensterchen ber Blick bereits über bie Säuserflucht ber Altstadt streift, wir gelangen von ber oberften Stufe biefes Treppenturmes, welcher hier mit einem hubschen Sterngewölbe abgeschlossen ist, durch das Turmmauerwerk hindurch in den Dachbodenraum bes Kirchenschiffes. Wir betreten biesen mit toloffalen Solzern aufgerichteten Dachraum, geben bis etwa zur Mitte besselben und feben bier burch bie im Rirchengewölhscheitel angebrachte freisrunde Öffnung in die Kirche hinab. Wir erstaunen, in welcher Aleinheit die in der Kirche tief unten befindlichen Begenstände und Berfonen unseren Augen ericheinen. Wir wenden uns bann wieder gurud gum Turme und treten ben Aufftieg auf ber an ber Subseite angebrachten Wenbeltreppe an, nachdem mir vorher noch einen Rundgang auf ber an die brei Turmseiten außen angebrachten Galerie, von welcher wir bereits über bie samtlichen Firfte ber Stadt hinmeg bie weite Aussicht über bie Gegend genießen, gemacht haben In bem genannten Treppenturm in vielen Windungen auffteigend, gelangen wir auf die hochste Bobe ber quabratischen Grundform bes Turmes, von welcher aus nun bas Achteck bes Turms beginnt. Wir treten zunächst durch bas Innere bes Turms, in welchem Raume bas Uhrgehäuse sich befindet, auf die drei mit einer fleinen Galerie versehenen Turmöffnungen und weiden uns an bem schönen Ausblid über Stadt und Land. Bieber gurudfehrend, fteigen wir in bem fuboft= lichen ber vier an bas Turmachted gelehnten Edturmchen hinauf, an bem Uhrgeschoß vorübergebend, bis jum Gloden= turmgeschoß, in welchem wir uns die auf mächtigem Glockenftuble aufgehängten großen Gloden betrachten, von benen die größte in gewaltigen Dimensionen von Lorenz Rraus im Jahre 1766 in München mit einem Gewichte von 138 Zentnern gegoffen worden ift. Unsere Banberung in der Bendeltreppe fortsegend, steigen wir, am Ende dieser Treppe angelangt. burch bas Turmmauerwerk hinauf in bas Innere bes Turmachtecks und befinden uns in einer Höhe von 85 m in bem Turmraume, in welchem die Turmwächterwohnung eingebaut ist. Wir treten burch bie Thur in bas Innere bieser Wohnung, welche aus einem Zimmer und aus einer Rammer bebesteht. In ber Fensternische, an beren beiben Seiten zwei Bante angebracht sind, besehen wir uns durch bas offene Fenster bas Leben und Treiben in der Altstadt und bliden über bie Bauserreiben binmeg in bie weit ausgebreitete Begend bis zu ben Bergen bes Baperischen Balbes. In biesem Rimmer, von welchem eine elektrische Leitung bis in die Bolizeiwachtstube im Rathause in ber Altstadt geht, um bei vorfallenden Branden die nötigen Signale zu geben, wohnen abwechselungsweise bie beiben Turmwächter. Aus bem Bimmer heraustretend, gehen wir noch zu ben beiben anderen Fenster= öffnungen dieses Turmraumes und betrachten auch hier die tief unten liegende Stadt und die freie Begend. Nun geht es bie Achteckmauer auf einer etwas schmäleren Wenbeltreppe aufwärts. Sobann steigen wir im Turmraume selbst auf gerader Treppe aufwärts innerhalb bes Raumes, in welchem bas große alte Tretrad, bas zum Aufziehen bes Turmseiles

bient, noch vorhanden ift. Nur noch einige Stufen, und wir befinden uns in einer Höhe von ca. 100 m bereits auf der obersten Plattform, auf welche die steinerne Dachpyramide aufgesett ist.

Wir ruhen nun von unserm Aufstiege aus und besehen uns zunächst noch die im Innern biefer Pyramide aufgemalten Porträtfiguren verschiedener Sandwerksmeister aus der Mitte und dem Ende des porigen Sahrhunderte: auch feben wir baselbst noch bie Reste bes vom Spänglermeister Baul Beiß zu Landshut am 9. April 1879 am oberften Turmfreuze befestigten riefigen Naturkranzes. Nachdem wir uns nun fattjam ausgeruht und erholt haben, geben wir aus ber engen Thur, auf beren oberem Sturze ein Totenschäbel eingemeißelt ist, der von einem Spruchbande umrahmt ift, auf dem bic Borte zu lesen sind: Ich sag niemants sterben frey. Bir befinden uns nun auf dem mit einer schönen Bruftung versehenen Turmkranze und genießen hierbei die freieste Aussicht auf die tief unten liegende Stadt und die berrliche Gegend. Weit ausschauend erblicken wir nordöstlich die langgestreckte Sfarthalebene, im hintergrunde bie Berge bes Baperischen Waldes, südöstlich im Vordergrunde die alte Trausnitz und barüber hinaus die weite Gegend mit dem hintergrunde ber österreichischen Berge, sudwestlich ben weißen Linienzug ber Isar, die weite Thalgegend mit den Türmen von Moosburg und Freifing, im hintergrunde die Münchener Bochebene mit ber Landeshauptstadt und dahinter ben ganzen Zug ber baperischen Alpen von Salzburg bis zum Algau; ein Rundblick, der allein schon die Besteigung des Turmes reichlich lohnt.

Bevor wir uns hinwegwenden, betrachten wir uns die acht mächtigen, kugelbekrönten Fialen, deren kunstvolle Strebesogen sich an die acht Kanten der Turmpyramide anlehnen. Diese Fialen wurden in den Jahren 1876—79 wegen Schadshaftigkeit größtenteils erneuert; die alten Reste befinden sich zu einem Erinnerungsmonument zusammengestellt im nördslichen Teil des Landshuter Hofgartens.

Wir bliden noch höher und sehen den oberften Turmfranz mit seiner bireft auf bem schrägen Phramibenmauerwert fühn aufgesetten Rialengalerie. Wir tragen Bebenken, ob mir uns auf biefe Bohe noch magen follen (ein Aufftieg, ber angit= lichen und nicht gang schwindelfreien Bersonen absolut nicht anzuraten ift). Doch Mut gefaßt! Auf zwei hohen Leitern im Innern ber Turmpyramide erklimmen wir muhfam das oberfte Stockwerk. Wir halten ein wenig inne und versuchen bann jaghaft ben Schritt ins Freie. Aus ber engen Thur tretend, erfaffen wir fofort bie zwischen ben Fialen eingesetten Berbindungsbögen und setzen unsern Jug behutsam Schritt für Schritt auf den schmalen Boben, hin und wieder einen Blick in die Tiefe und in die Weite schweifen laffend. Wir vollenden langfam den etwas herzbeklemmenden Rundgang und find froh, unbeschadet wieder in das Innere des Turms ge= langt zu fein. Aufatmend treten wir unfern Rückweg an.

Wir steigen die Leitern hinunter, besehen uns von der unteren Gallerie aus nochmals das schöne Landschaftsbild und sehen dann ungesäumt den weiteren Abstieg fort. Rasch sind wir an der untersten Wendeltreppenthür angelangt und treten nun in das Innere der Kirche, um uns hier von den Strapazen auszuruhen. Wir besehen uns hierbei die Kirche selbst und begeben uns dann aus derselben auf das Planum der Altstadt. Wir besehen uns auf dem Heimwege nochmals den Turmriesen und wiederholen hierbei in Gedanken den gewagten Aufstieg.

# Seine Königlige Boseit Prinz Leopold von Bagern.

Bon Beinrich Leher.

eine Königl. Hoheit Prinz Leopold wurde vor furzem von Sr. Majestät dem deutschen Kaiser zum Generalsinspekteur der IV. Armeeinspektion ernannt. Das Land hat mit hoher Freude von der Auszeichnung Kenntnis genommen, welche hiermit der kriegerischen Thätigkeit Sr. Königl. Hoheit des Prinzen zu teil geworden ist. — Das "Bayerland" ist im gleichen Maße Chronik der Gegenwart und der Vergangenheit

und will bieje Gelegenheit nicht vorübergeben laffen, ohne ben Lefern bas Porträt Sr. Königl. Hoheit und ein Bild feiner militärischen Laufbahn zu geben. Wir waren bei ber Wahl des Porträts bemüht, bas bestgetroffene Bilbnis zu geben, und Ihre R. R. Hoheit Prinzeffin Gifela, höchstbeffen mahlin, hatte bie hohe Gnabe, uns bie von Sofphotograph J. Leeb vollzogene Aufnahme als das befte jämt= licher existierender Portrats zu bezeichnen.

Brinz Leopold wurde geboren zu München am 9. Februar 1846 als zweitältester Sohn Sr. Königl. Hoheit unseres Prinz-Regenten Luitpold und wurde am 28. November 1861 zum Unterlieutenant im 6. Jägerbataillon (nunmehr 17. Infanterieregiment) ernannt, am 20. Dezember 1862 zum 2.

Infanterieregiment "Rronprinz" versetzt und am 5. Juni 1864 zum Oberlieutenant beförbert. Noch im selben Jahre

trat ein Wechsel der Wassengattung ein, indem der Prinz am 18. Oktober 1864 zum 3. reitenden Artillerieregiment "Königin" versetzt wurde. In diesem Regimente machte der Prinz den Feldzug von 1866 mit, wohnte den Gesechten von Roßdorf, Kissingen und Roßdrunn bei und erhielt für seine hervorragenden Leistungen während dieses Feldzugs im Armeedesehl vom 20. August das Kitterkreuz 2. Klasse des Militär-Verdienst.

Unterm 28. April 1867 zum Hauptmann im 3. reitenben Artillerie-Regiment "Königin-Mutter" befördert, führte Prinz Leopold seine Batterie während des ganzen Krieges gegen Frankreich 1870/71 und nahm mit ihr im Verbande des 1. bayerischen Armeecorps an all den vielen Schlachten und Gesechten desselben Anteil. Für seine hervorragenden Leistungen an den siegreichen Kämpfen bei Sedau erhielt Prinz Leopold das eiserne Kreuz 2. Klasse und im Armeebesehl vom

1. November 1870 das Ritterfreuz 1. Klaffe bes Militär-Berdienst-Orbens.

Alle, welche sich in biesem Feldzuge an der Seite des Prinzen befanden, Offiziere wie Mannschaften, finden nicht Worte genug, seine kriegerischen Tugenden zu rühmen. Er wies jedes Borrecht seiner hohen Stellung zurück, er war nur Soldat, Offizier und als solcher ein Vorbild dem ganzen

Regimente, bem Heere, sei es burch die Unerschrockenheit und Todesperachtung, mit welcher er in der vordersten Feuerslinie, umzischt von den seindslichen Geschossen dem Gegner trotte, sei es durch die Standshaftigkeit und Energie mit welscher er die furchtbaren Strappazen der Kampagne ertrug.

Wir heben den 1. Dezemsber 1870 hervor, als den Tag, an welchem sich der Prinz die höchste militärische Auszeichsnung des Königreichs, den "MilitärsMagsTosefsDrden" erkämpste. Wir lassen dei der Darstellung des ruhmsreichen Kampses von Villepion den verdienstvollen Geschichtsichreiber des 3. ArtilleriesRegisments, Herrn Hauptmann Lutz, sprechen:

"Um 3½ Uhr traf die 2. Infanterie » Brigade bei Nonneville ein; Generalmajor Orff, der aus den feindelichen Bewegungen die Abssicht des Gegners, in die rechte Flanke der 1. Brigade zu stoßen, erkannte, ging mit seiner Infanterie sosort

zu ftogen, erkannte, ging mit seiner Infanterie sofort der drohenden Bewegung entgegen und gab der ihm gugeteilten Division Gramich den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Nur mit äußerfter Anftrengung konnten bie Batterien Söldner und Pring Leopold in bem schweren Acerboden bas Auffahren bethätigen; sie nahmen westlich von Nonneville Position; die Batterie Söldner rechts von der Batterie Prinz Leopold; beibe Batterien feuerten gegen ungefähr vier frangofische, als nach furzer Zeit feindliche Plänkler in bedenklicher Beise sich ben Batterien näherten. Unterdeffen hatte ber Gegner, numerisch an Infanterie wie Artillerie bedeutend überlegen, immer mehr unsern rechten Flügel umfaßt. Chauvreux Ferme war bereits in seinem Besit, und bie bier aufgefahrenen Beschüte flanfierten unsere Batterien vollständig. Gine in die Batterie bes Prinzen fallende Granate fchlug bie Rurbel eines Be-

schützes bes britten Zuges ab und machte basselbe gefechts-

unfähig; unglücklicherweise mußte zu gleicher Zeit das andere



Be. Rönigs. Sofieit Bring Leopold von Bagern. Rach einer Photographie von holphotograph 3. Leeb in Munchen.

Geschütz besselben Ruges bas Keuer einstellen, ba wegen Rlemmens des Verschlußkolbens der Verschluß nicht mehr gehandhabt werben konnte. Immer näher brangen die bichten Schützenschwärme bes Feindes an die Batterien heran, unsere schwache Blanklerlinie von Stellung zu Stellung zurüchtrangenb. war nun 4 Uhr geworben; bie Batterie Soldner mußte auf Befehl bes Major Gramich, um sie bem enfilierenden Feuer ber bei Chaupreur Ferme stehenden feindlichen Batterie zu ent= ziehen, bas namentlich dem am rechten Flügel ftebenben Ruge bes Lieutenants Söggenstaller empfindlichen Verluft verursachte, eine Schwenfung rechts rudwärts machen; faum mar diese Bewegung vollzogen, als Major Gramich erheblich verwundet wurde. Die Lage ber Batterie Pring Leopold wurde fehr ernft, die Infanterie zu beiben Seiten ber Batterie mar ichon zurnichgegangen, und nur die 9. Kompagnie des Leibregiments hielt, obwohl sie sich vollständig verschoffen hatte, im stärkften Feuer bei ber Batterie aus. Hauptmann Bring Leopold, erfennend, daß durch das Burudgehen seiner Batterie ber Begner sofort mit Macht in die dadurch entstehende Lude einbringen wurde, beschloß, trot ber Gefährlichkeit seiner Situation und ber bereits erlittenen namhaften Berlufte bis aufs äußerste in seiner Position auszuharren; er ließ ben ersten Bug unter Oberlieutenant Steber rechts, ben zweiten Bug unter Lieutenant Sartor links rudwärts schwenken und beibe Buge bie heranstürmende Infanterie beschießen. Die Batterie murde von bieser mit Geschossen wahrhaft überschüttet, ohne jedoch unter bem Kommando ihres helbenmütigen Führers, der felbst verwundet wurde, auch nur einen Augenblick zu wanken. Sturm auf Sturm mit Schnellfeuer abweisend, vereitelte fie alle Bemühungen des Gegners, hier burchzubrechen, und hielt die Position, bis die einbrechende Dunkelheit dem ehrenvollen Rampfe ein Ende machte. Die Batterien gingen nun langfam gurud. bie Batterie Brinz Leopold in Staffeln von 100 zu 100 Schritt bem Feinde noch einige Granaten zusenbend.

Ein am 30. Dezember 1870 zu Chateau-Lormoy unter

bem Vorsitze des Generallieutenants v. Maillinger abgehaltenes Ordenskapitel sprach sich einstimmig für Gewährung des Ordens aus. Hierauf erging d. d. Hohenschwangau 7. Januar 1871 nachfolgendes Allerhöchstes Signat:

Dem auf einstimmigen Ausspruch bes Orbenskapitels gestützten Antrage erteile ich mit Freuden meine Genehmigung und ernenne hiemit (vom 1. Dezember 1870 an) Seine Königl. Hoheit ben Prinzen Leopold, Meinen freundlich lieben Better, zum Ritter bes Militär-Mar-Josef-Orbens. Lud wig.

Unterm 11. Dezember 1870 wurde Bring Leopold gum Major im 3. Artillerie-Regiment befördert, befam bas großherzoglich medlenburgische Berdienstfreuz 2. Klaffe sowie das preußische eiserne Kreuz und murbe sobann unterm 27. Marz 1871 zum Oberstlieutenant im 1. Ruraffier-Regiment und unterm 18. Februar 1873 zum Oberft und Kommandeur Dieses Regiments befördert. Mit Allerhöchster Entschließung vom 6. April 1873 erfolgte bie Ernennung bes Bringen zum Inhaber des 7. Infanterieregiments. Unterm 1. November 1875 wurde Bring Leopold zum Generalmajor und Kommandeur ber 1. Kavalleriebrigade beförbert, am 16. Juni 1881 unter Beförderung zum Generallieutenant zum Kommandeur der 1. Divifion, und 1887 unter Beförderung jum General ber Ravallerie zum Kommandeur des 1. Armeecorps ernannt. Der Pring ift Inhaber bes 7. bayerischen Infanterie-Regiments und bes 13. f. und f. öfterreichischen Feldartillerie-Regiments, fowie Chef bes preußisch-westfälischen Dragoner-Regiments Nr. 7, außerdem steht er à la suite des 1. Schweren Reiter- und des 3. Keldartillerie=Regiments.

Der Rücklick auf bas militärische Leben bes Prinzen zeigt uns ben auf der blutigen Wahlstatt erprobten Helben, zeigt uns den genialen Heerführer, den würdigen Erben der kriegerischen Traditionen seines Hauses, welches Max Emanuel, den Sieger von Wohacz und Belgrad, die Könige Karl XI und Karl XII., die Sieger von Warschau, Klissow und Narva zu seinen Uhnen zählt.

## Die Spinnerin im Distelberg und die Rokenstube.

Rulturhiftorische Stige aus bem hochstift Bamberg. Bon A. Schuster.

ben Regnitssluß von Aurach=Bache begrenzten und gegen ben Regnitssluß vorstoßenden Dreieck: Hösen-Reundorf=Bettstadt befindet sich der ob seines Blumen= und Kräuter= reichtums dem Botaniker wohlbekanute Distelberger Wald, kurzweg "Distelberg" genannt. Nahezu in Mitte desselben, zwischen den Ortschaften Schadlos und Reundorf steht, halb mit Sträuchern und Kräutern umwuchert, ein marterlartiger, verwitterter Stein von etwa Tischhöhe, an dem noch ziemlich deutlich ein eingemeißeltes Spinnrad sichtbar ist.

Von diesem Steine, richtiger ausgedrückt, von der auf diesen Stein bezüglichen Begebenheit hat alsbald auch die dorztige Waldabteilung oder der "Schlag", wie man sich in unserm Lande läufig ausdrückt, seinen Namen "die Spinnerin" erhalten und führt diesen noch bis auf den heutigen Tag. Damit hat es nun folgende Bewandtnis:

Bor vielen, vielen Jahren lebte in bem erwähnten kleinen Dorfe Schadlos an ber Aurach, zwischen Höfen und Neuhaus, eine schmucke Dirn. Die war just ein kleiner Starrkopf, voll

von allerlei Sonderheiten, ein resolutes Frauenzimmerchen, das die Werbungen der Dorfburschen schnöde zurückwies und sich insgeheim einem Reundorfer Burschen verlobt hatte. Zu jener Zeit stand die Rockenstube, auf die ich in der Folge eingehender zu sprechen kommen werde, in voller Blüte.

Ob die Schabloser selbst Rockenstuben hielten oder nicht, das soll nicht weiter in Betracht kommen, genug, die Stolze von Schadlos hatte es wenigstens vorgezogen, allabendlich zur Winters und damit zur Stubenzeit, ob Sturm, ob Schnee, den eine Stunde und darüber weiten Waldweg mit dem Rocken nach Reundorf hinüber zu gehen, um in den dortigen Rockenstuben mit ihrem Herzerkorenen zu plaudern. Der Reundorfer Galan pflegte zur sestgesetzen Stunde entgegenzukommen, und regelmäßig gaben beide sich etwa in der Nähe des vorerwähnten Steins das Stelldichein, wobei sie sich gegenseitig schon vorher durch Rusen und Pfisse signalisierten.

An einem stürmischen Januarabenbe bes Jahres 17\*\* hatte bie Schabloserin sich wieberum auf ben Weg gemacht.

Ihr Aufen verhalte heute aber unbeantwortet in der Windsbraut, und ein unheimliches Gefühl schien ihr schier Brust und Kehle zusammenschnüren zu wollen.

Da stand plötzlich vor der scheltenden und fluchenden Maid eine Mannsgestalt mit großem Radmantel, die Urme ausbreitend und sich anschickend, die Entgegenkommende zu umfassen.

Das Mädchen wollte den Mann, in dem sie ihren Herzallerliebsten vermutete, der sich, wie sie annahm, heute einen Spaß machen wollte, tüchtig nach ihrer Art auszanken, aber bald verstummten ihre Laute, und am nächsten Morgen fanden Holzhauer — eine Erwürgte.

Es liegt wohl nahe, daß diesmal die alten Eichen und Buchen des Distelbergs die stummen Zeugen eines gräßlichen Mordes gewesen sind, allein, nachdem erwiesen werden konnte, daß der in Verdacht gezogene Reundorser wenigstens unschulz dig war, sand man einen billigen Ausweg; man sagte, der Fremde mit dem Radmantel sei der Fürst der Hölle gewesen, des Himmels Strafgericht habe hier obgewaltet und Sühne gesordert für den Frevel und für den Hochmut der stolzen Maid.

So verquickte sich die Thatsache des Mordes mit der Sage, und lettere ist erhalten geblieben bis auf den heutigen Tag.

In dieser Form ist sie dem Erzähler wiedergegeben worden von heute noch lebenden alten Umwohnern, die sie auf dem Wege der Tradition von Groß- und Urgroßvater überkommen erhalten haben. Dies vorausgeschickt, kommen wir nun auf die Rockenstube, eine uralte Einrichtung im Frankenlande, mit ihren anheimelnden und ihren ausgearteten Seiten, mit ihrem Licht und ihrem Dunkel.

Im großen Grundrisse dargestellt, war die Rockens ober Lichtstube eine zur Winterszeit allabendliche Zusammenkunst der Dorsbewohner, wobei Frauen und Mädchen am Rocken spannen und sich mit den übrigen Anwesenden über die Tagessund Dorsereignisse unterhielten.

Darüber, daß dieses ziemlich organisierte Institut eine natürliche Folge des Dranges des Menschen nach Gesellschaft und gesellschaftlichem Verkehr gewesen ist, braucht man wohl weitere Worte nicht zu verlieren. Damals hatten zumeist nur die an der großen Landstraße liegenden Ortschaften Brauereien und Schenken. Entlegenere Dörser kannten keines von beiden. Die Leser wissen ja recht gut, daß die Errichtung von Zapsenwirtschaften auf dem Lande ausschließlich die neue Folge der modernen Großbrauereien der Städte sind.

Ausplaudern A Tagesneuigkeiten hören wollte man aber boch schon von jeher. Heutigen Tages plaudert man freilich am leichtesten und am meisten beim Stamm= oder beim Kaffeetisch.

In edler Form kennzeichnet unser großer Dichter ben Bug der Mitteilsamkeit des menschlichen Herzens, so schön mit den Worten:

"Sei hochbeseligt ober leibe, Das herz bedarf ein zweites herz. Geteilte Freud' ist doppelte Freude, Geteilter Schmerz ist halber Schmerz.

Betrachten wir, wie angebeutet, unsere Salons, unsere Spielgesellschaften, unsere Kaffee- und Theekranzchen, unsere

Tanzstunden, unsere Stammtische, die, offen und ehrlich gesagt, mitunter den Kaseetanten-Konserenzen so ähnlich sehen, wie ein Si dem andern, rechnen wir dazu unsere heutigen Verstehrsverhältnisse, unser Zeitungswesen und seien wir dann gerecht, so kommen wir zu dem Schlusse, daß wir die Rockenstuben unserer alten frankischen Bauern als der Kinder ihrer Zeit nicht strikte verdammen dürsen.

Das erkennt auch gewissermaßen eine Verordnung des großen Fürstbischofs Franz Ludwig v. Erthal an, der allerbings allen Anlaß hatte, seiner Zeit gegen die Ausartungen der Rockenstube einzuschreiten. Wir werden darauf noch zurücksommen.

Nun zur näheren Beschreibung ber Rockenstube am Ende bes 18. Jahrhunderts.

Jünglinge, Mädchen, meist von gleichem Alter, versheiratete Männer und auch Frauen versammelten sich zu 6, 8, 10, 12 ober mehr, in der Zeit nach Beendigung des Aussbrusches, etwa vom Dreikönigstage — aber nicht eher, denn in den heiligen Nächten wurde nicht gesponnen —, allabendslich abwechselnd in einem Hause des Dorfes beim "Lichtherrn" ober der "Lichtfrau".

Die Stunde der Zusammenkunft war in der Regel jene von 6 bis 6½ Uhr, nachdem eben abgefüttert war. Jedes Mitglied gab seinen Beitrag zum Öl oder zu anderem Beleuchtungsmaterial, wie Spänen u. dgl. Die Beheizung stellte unentgeltlich der Lichtherr oder die Lichtfrau. Zu diesen brachten die Mädchen ihre Arbeiten, vorzugsweise das Spinnerad dann Strickzeug zc. mit. Großmütterchen, die Urlichtsfrau arbeitete an der "Waasen", einem strahlförmig konstruierten Rade, an welchem das Garn ausgewickelt wurde. (Daher wohl die Bezeichnung für eine geschwäßige Person, "alte Waasen", heute noch gebräuchlich.) Außer den Arbeitsinstrumenten brachten die Mädchen aber auch allerlei Reuigkeiten Liebesgeschichten, Anekdoten u. s. w. mit.

Es wurde gesponnen, gestrickt, erzählt, gelacht, gescherzt und sehnlichst geharrt auf die nicht lange auf sich warten lassende Stunde der Erscheinung der Höflinge, der Burschen. Diese brachten auch gesunden Witz, dann Karten und Tabakspseisen mit. Nun ging die Konversation von vorn an.

Um 9 Uhr herum wurde die Arbeit abgestellt. Das Zeichen hierzu gab irgend ein Bevorzugter, vielleicht der Sohn vom Hause. Der nahte sich nun seiner Herzallerliebsten auf ben Knieen. Er "ritt an". Das Anreiten mußte komment» mäßig auf der linken Seite erfolgen. (Man sieht daraus, wie galant diese Leute waren). Dabei brachte er folgenden Reim vor:

"Da komm' ich hergeritten (!) Auf einem golbenen Schlitten, Die "Acheln" abzuschütteln. Die Acheln groß und klein, Bis auf das weiße Bein."

Unter Acheln versteht man den auf die Schürze der Spinnerin abfallenden Unrat des Flachses ober Hanses.

Damit war also ber offizielle Teil des Abends, wenn wir uns so ausdrücken dürfen, abgewickelt, und nun begann die "Exfneipe", ein lustiges Tänzchen bei Guitarre oder Harmonika.

Spat mag's wohl geworden fein. Auf dem Heimwege geleitete der Erforene seine Braut; fie trug den Roden, er

ben Rodenstuhl. Der Bursche gab bas Geleite bis an die | Hausthur, manchmal einen Schritt weiter.

Am Fastnachtsmontag wurde regelmäßig die Saison gesichlossen. Dabei gab's nochmals großen Radau: "Rockenscharres" — Feierabend (vielleicht Rockenschabbes) geheißen.

In späteren Zeiten war das gemeinsame Bestreiten der Beleuchtung nicht mehr Brauch. Dort besorgte die Lichtfrau

auch das Licht. Das aber blieb sich von Anfang an bis heute gleich, daß Rockenstube zu halten, als Shrensache betrachtet wurde, zugleich auch als Wahrzeichen gewisser Wohlshabenheit galt, wie ja heute auch nur gutsituierte Herrschaften — Sie verzeihen doch, gnädige Frau, meinen Vergleich — "Haus" machen, Salon halten. Derjenige, bessen Holgen Haus gemieden wurde, war sicher anrüchig. (Schluß folgt.)

## Kleine Mitteilungen.

In der Schlacht am Weißen Berge bei Prag am 8. No= vember 1620 spielte das Bürgburger Kontingent eine hervorragende Rolle. Das Burzburger Fugvolt unter Oberft Bauer v. Gifened ftand in ber vorberften Schlachtlinie am außerften linken Flügel; fechs Fähnlein unter bem Oberft Berzelles ftanden im hintertreffen. Oberft Bauer machte ben erften Borftog, und als im Verlaufe ber Schlacht bas faiferliche Rriegsvolf zu weichen begann, nahm Bauer auf Befehl Tillys mit ben Reitern bes furmainzischen Oberft Crap und den Ballonen unter Verdugo ben furchtbaren Unprall bes bohmischen Generals Chriftian von Unhalt auf. Gleich ehrenvoll mar der Anteil des Burgburger Rriegsvolfes am folgenden Tage bei der Berennung und Erobe= rung von Prag. Als Herzog Max von Bayern am 18. November von Prag nach Bapern abzog, bestimmte er zum Konvoi das Regiment Bauers. Anfang Januar 1621 mar es wieder in Brag. Die Bürzburger Reiterei mußte bem faiferlichen Generale Bouquoi nach Mähren und Schlefien folgen, dort ben Aufftand zu unterbruden. Sie mar beteiligt bei ber Unterwerfung ber Städte Reuftädtlein und Trautenau, ftand Anfang Januar in Königsgrät und nahm bann Garnison in Chrudim. Die Burzburger Infanterie in Prag trat am 9. Februar wieder in Aftion. Sie mußte unter Balthafar v. Maradas bem Grafen v. Mansfeld, ber in Einbogen ftand, die Baffe mitverfperren und Elnbogen belagern. Nachbem im April einige von den Mansfeldern besetzte Orte von den Bayern genommen waren, wurden die abziehenden gefangenen Mansfelder von zwei Rompagnieen des Burzburger Regiments unter ben Sauptleuten Depp und Bahl an die oberpfälzische Grenze estortiert. Beil fich aber Mansfeld mit bem Beimaraner vereinigt hatte und bei Baidhaus ftand, fo zog ihm Tilly mit dem Burgburger Regiment entgegen; am 10. Juli ftand letteres in Tachau. Am 18. Juli war es mit ben Bagern, die bisher gegen Mansfeld etwas ungludlich gewesen waren, auf einem Berge bei Baibhaus in Schlachtordnung aufgestellt. Aber auf Befehl des Herzogs Mar follte Tilly gegen Mansfeld feine Schlacht magen. Aber Oberft Bauer, ber mit brei Regimentern und brei Geschüten die Borbut hatte, mar der ewigen Scharmutel mude und ließ fich durch feinc Ordonnang mehr zurudhalten. Er griff Mansfelds Berichangungen ungern an. Der Burgburger Sauptmann Malteserritter v. Ber= lichingen überschritt das Ralinflüßchen und drang mit seiner Kom= pagnie in Schufimeite vor. Mansfeld führte feine Truppen ins Thal, und es tam zum heißen Kampfe, der von morgens 8 11hr bis abends 9 Uhr dauerte. Des waldigen Terrains wegen kam meift nur Jugvolf in Aftion, das aber durch Artillerie unterftügt wurde. Oberft Joh. Jak. Bauer fiel. Mehrere Pferbe waren ihm unter bem Leibe erschoffen worben, als auch ihn eine Rugel in ben Ropf traf. Sein icheu gewordenes Pferd ward im feindlichen Lager aufgefangen und am Sattelzeuge als das erkannt, das einft dem Pfalzgrafen Friedrich gehört hatte und bei der Eroberung Brags dem Oberft Bauer als Beute zugefallen mar. Auch Ritt= meister Berlichingen hatte ben Tob gefunden. Gin Better Bauers, der als Fähnrich diente, wollte Bauers Leiche nach Eger bringen, sie dort einbalsamieren lassen und nach Würzburg führen. Aber

Mansfeldische Reiter fingen den Convoi ab und führten ihn nach Waldsassen. Fürstbischof Johann Gottfried wandte sich durch Tillh an Mansfeld um Freigebung der Leiche und des Konvois, die auch gegen Erlegung von 6000 st. Nanzion erfolgte. Bauers Leiche wurde im Kreuzgange des Würzdurger Domes beigesett.

Die Sprachen Europas. Als Kaifer Karl V. einmal um sein Urteil über die sieben Sprachen, beren er kundig war, gefragt wurde, gab er zur Antwort: "Er spreche spanisch mit Gott, lateinisch mit einem Gelehrten, französisch mit einem Gast, ita- lienisch mit seiner Braut, deutsch mit einem Soldaten und böhmisch mit dem Teufel".

Woher kommt der Ausdruck böhmische Dörser? In einer Handschrift: "Warz Christoph Gugels Genealogie des Gugelschen Geschlechtes" vom Jahre 1653 findet sich Bd. IV folgende Stelle: "Das Sprichwort, das sein (sind) böhmische Dörsfer, kompt eben daher, weile in den Hussiten und solgenden kriegen, das Landt (Stift Bamberg) so sehr verderbt worden, daß man die althen Dörsfer nicht mehr gekannt".

Diese Unmerkung bezieht sich nämlich auf folgende Worte ber Chronit: "Anno 1430 find die Suffiten in das Stifft Bamberg gefallen, haben großen schaben gethan, gesenget, gebrännet ond dahin leider gebracht, daß man Ihnen darnach fl. 12000; der Markgraf Amt über die von Ihnen schon verderbten und verwüsten orth, mehr noch von dem unbeschädigten Lande fl. 9000; Berbog Hannf von Bayern fl. 8000; Nürnberg fl. 12000, die Stadt Eger, welcher sie ebenermassen schon an 36 Dörffer abgebrand hatten, gleichwohl fl. 1700 hat zahlen muffen, weilns bann vil taußent menschen schändlich vmbe leben gebracht, auß dem Lande viel ins Elend und frembde orthe verjaget und verurfachet, daß die zer= fprengte Schlöffer und Städtlein auß mangel ber mittel und geldter lang nicht wieder erbauet und auffgerichtet werden, noch jemand emportommen mögen. Und eben dießmahls auch das Rittergutt Bugel in die afchen und zu grundt geleget, dren Eble von Bugel aber, ber eine zwahr Conrad verheirathet, doch noch ohne findt, die zwen noch ledig, in frembbe entlegene orth fich zu begeben gezwungen worden".

"Dahero Ein Christenherh wohl vnd weißlich gesaget: daß drey dinge sollten billich einen Jeden vom kriege abschröckten: die verderbung der Länder und vnschuldiger Leuthe untertrückhung, das vnordenliche und sträfsliche Leben der kriegsleuthe, und die undanckbarkeit der Fürsten, bey denen die ungetrewen hoch kommen und reich werden und die wohlverdienten unbelohnet bleiben."

Dr. Leitschuh.

Insaft: Berichwunden. Eine Rurnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortiesung.) — Rumphenburg. Bon Sugo Arnold. (Mit zwei Allustrationen.) — Gine Besteigung des Martinsturms in Landshut. Bum 500jährigen Jubilaum der Martinstirche. Bon F. v. J. (Mit einer Julustration.) — Se. Königl. Hoheit Brinz Leopold von Bavern. Bon heinrich Leber. (Mit einer Julustration.) — Die Spinnerin im Distelberg und die Rodenstube. Rulturhistorische Stizze aus dem hochstiste Vamberg. Bon U. Schuster. — Rleine Mitteilungen. Schlacht am Weißen Berge. — Die Sprachen Europas. — Woher tommt der Ausdrud "böhmische Dorfer"?

Berantwortlicher Redatteur S. Leber, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Olbenbourg, München.





### Verffmunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsetung.)

#### 11. Ravitel.

aharpe hat den Nachmittag in seiner Wohnung verbracht. & Er steht an dem offenen Fenster bes Zimmers, die Arme auf der Bruft gefreuzt, und feine Blide ruhen voll nachbentlichen Ernstes auf dem anziehenden Bilde, bas von dieser Stelle aus bem Auge fich darbietet. Ihm zu Fugen zieht ber gelbe Fluß langfam des Weges dahin. Gine Holzbrude, vielfach geflickt und ausgebeffert, ber Benkerfteg, führt hinüber zur kleinen Insel. Dort erhebt sich, umwuchert von luftigem Grün, ein alter finfterer Turm, in welchem vor Zeiten der unehrliche Scharfrichter gewohnt. In buntem Gewirr reiht bort sich Bube an Bube, und an Wochentagen herrscht ein reges Treiben auf dem engen Blate: es ist der Trödelmarkt, auf welchem ber kleine Bürger noch fo gern feine Ginkaufe macht, benn noch immer findet sich oft Brauchbares unter einem Haufen wertlosen Tands und Plunders. Bordem war hier der Markt für jene harmlosen und nüplichen Tiere, die der Reichsstädter durch Jahrhunderte hindurch sich schier zu trauten Hausgenoffen gezogen, und welche bem Plat und ber nahen Steinbrude ben haglich klingenden Namen gegeben. Heute aber, am Sonntage, herrscht tiefe Ruhe, nur ab und zu vernimmt man bas Beschrei einer lustigen Entenschar, die sich im Waffer behaglich fühlt, ober das Zwitschern ber Uferschwalben, die in raschem Fluge hin und her den Raum durchschneiben. Klar und rein ist die Luft, kein Wölkchen trübt das reine Blau des himmels, mit warmem Strahle ruht die Augustsonne auf ben hochgiebeligen Dächern, erglanzt auf ber metallenen Turmbedachung der herrlichen Dome und spiegelt

Das Bagerland. Rr. 49.

sich wieder in den Fenstern der uralten Kaiserburg, die, eine stolze Zeugin entschwundener glanzerfüllter Zeiten, ruhig und ernst herniedersieht auf das Häusermeer zu ihren Füßen.

Da fühlt Laharpe sich leise an der Schulter berührt; aufschreckend aus tiefer Träumerei, kehrt er sich rasch um und blickt in die freundlich offenen Züge seines jungen Lands-manns Henri Martin.

"Entschuldige, wenn ich Dich gestört. Du hast mein Kommen ganz und gar überhört, obgleich ich zweimal versnehmlich geklopft. Wie geht es Dir denn, mein Bester?"

"Es ist schön von Dir, daß Du meine Bitte erfülltest. Nimm Plat, ich habe Dir viel mitzuteilen. Du hast doch jedenfalls auch Muße genug, mich ruhig anzuhören?"

"Freilich, der ganze Abend ist mein. Warum fragst Du mich so feierlichen Tones?"

"Wollen wir uns nicht eine Pfeise stopfen? Es plaubert sich besser."

"Mir gang recht."

Die nötigen Borbereitungen waren balb getroffen, die Pfeisen in Brand gesteckt, und Laharpe, sich behaglich in seinen Sessel zurücklehnend, begann die Rede: "Siehst Du, Henri, wie ich jest neben Dir sitze, seiere ich heute mein 54. Geburtsssest. Es ist dies immer für mich ein Tag gewesen, wo ich Einkehr bei mir selber gehalten, und je älter ich werde, desto ernster und trüber sind die Gedanken, die bei solchem Anlaß in mir aussteigen. Wich hat das Schicksal, ich kann sagen, von frühester Jugend an böse umhergeworfen. Notwendigkeit und Neigung haben mich dem Waffenhandwerk zugeführt, in

Digitized by Google

aller Herren Länder schier schlug ich mich ein Bierteljahrhundert hindurch als tapserer Soldat und erlebte auf solche Weise vieles, was ein anderer, der seine Tage ruhig an seine Scholle gebannt verbrachte, kaum zu erträumen wagt. Ich habe Dir schon oft erzählt, Henri, von meinen treuesten Freunde, dem Ravitän Brüd'homme?"

"Das will ich meinen!" rief Henri lebhaft aus. "Du führtest ja den Namen Deines lieben Waffenbruders beständig im Munde, so oft ich in Deiner Gesellschaft gewesen."

"Ich will Dir noch ein Weiteres erzählen von ihm, denn noch weißt Du nicht alles. Alfo höre:

"Mein Freund führte eigentlich einen andern Namen, ben des Marquis v. Trefort. Es ist ein altes, hochberühmtes Beschlecht gewesen, reich begutert in ber Bendée und an ben Ufern der Loire. Der junge Trefort und ich waren Milchbrüber, wir muchsen in engster Gemeinschaft auf, teilten Freud und Leid, in der späteren Zeit buchstäblich den letten Biffen Brot, den letten Schluck Wein mit einander. Dir ist ja wohl genugsam befannt, daß das Bauernvolf ber Bendee bamals, in den Tagen des großen Abfalls, treu zu ihren angestammten herren und Gebietern gehalten hat, und wir haben ben Blauen' tüchtig zu schaffen gemacht. Schlieflich jeboch mußten wir tropbem die Partie verloren geben und traten beibe in bas Heer ein, wo man uns gern aufnahm und rasches Borwartstommen versprach. Damals waren wir genötigt, uns zu trennen, ba wir verschiedenen Baffen zugeteilt wurden. Es war die erste Trennung auf längere Zeit, benn bis babin galten wir als bie Ungertrennlichen, wie man uns in der Bejellichaft nannte. Manchen lofen Streich hatten wir auf dem Bewiffen; in jenen Tagen ber ungezügelten Lebenslust nahm man es leiber in Ravaliersfreisen absolut nicht genau in Sachen der Moral und ftrengen Sitte. Der Marquis war ber beste Kamerad von ber Welt, er bejaß ein warmes Berg für seine Freunde und war gegebenenfalls die Aufopferung in Person, aber er hat es nun und nimmer verstanden, seinen Gelüsten einen Zügel anzulegen, und wenn es bie Befriedigung eines Genuffes galt, bann fannte er feine Schranfen und achtete in maglofer Frivolität feines Befetes.

Bon höchst stattlicher Erscheinung und hinreißender Liebenswürdigkeit, babei reich, gelang es ihm überall leicht, Hahn im Korbe zu werden und manche suße Unschuld nach kurzem Widerstande zu bethören. Gine Reigung aber, die er zu einem reizenden Dorffind gefaßt, schien tiefer Burgel zu schlagen in feinem fonft fo leicht erregbaren und unbeftanbigen Gemute. Um hier siegen zu können, mußte er sich zu einer Trauung verstehen, die er seinerseits freilich als eine ganz nichtige Formlichkeit auffaßte, benn ber kirchliche Alt war im Grunde nichts als eine verruchte Masterade, aber ich weiß bestimmt, daß er ben ernften Borfat gefaßt hatte, biefe Scheinehe fpaterbin legitimieren zu laffen. Es konnte nicht ausbleiben, daß die Berführte balb erfuhr, welcher Intrigue fie zum Opfer gefallen. Sie entfloh aus Trefort, ber junge Marquis eilte ihr nach, und wirklich gelang es ihm, ihr ben Anaben, die Frucht jenes Bundes, abzujagen, die Mutter aber flüchtete außer Landes. Biele Jahre später fand ich meinen Freund wieder hier in Nürnberg, in bes Raufherrn Bägels Baufe, einquartiert. Bir verlebten einige frohe Stunden bes Wiebersehens nach so langer Trennung, doch ift mir damals an meinem Freunde eine gewiffe buftere Stimmung bes Bemutes aufgefallen, über welche er nicht Herr zu werben vermochte. Vergeblich suchte ich ihn aufzumuntern und zu erheitern, es ist mir nicht gelungen. Er, ber sonst so Lebensvolle und Lebensfrohe, sprach von düsteren Todesahnungen und nahm mir das feierliche Versprechen ab, seinen Tod zu rächen und seines hinterlassenen Sohnes mich anzunehmen. Doch wußte er meinen drängenden Fragen immer nur ausweichende Antworten entgegenzussehen. Dann rief der Dienst mich ab, ich wähnte, nach einer furzen Stunde schon zu meinem Freunde zurücksehren zu können. Es sollte mir anders beschieden sein. Ich habe George Prüd's homme in diesem Leben nicht mehr wiedergesehen."

Der Oberft machte eine Paufe, mahrend er mit bufteren Mienen vor sich hinblickte, bann griff er seine Rebe wieber auf. — "Durch eine feltsame Berkettung ber Umstände ist es mir nunmehr gelungen, eine fichere Spur aufzufinden von bem verschollenen Sohne meines toten Freundes. Du weißt, daß mit der Rückfehr der legitimen Konige Frankreiche, der Bourbonen, jener Enkel des heiligen Ludwig, die Restauration perfekt geworben. Noch wogt freilich zur Zeit in ber Kammer, die fie die "unauffindliche" nennen, der heiße Rampf bin und her zwischen den Royalisten und den Liberalen, aber es tann feinen Augenblick zweifelhaft fein, wem schließlich ber Sieg zufallen wird, und fie durfen unmöglich ben Parteigangern bes guten Ronigs die Wiebereinsetzung in ihre Buter, Behnten und Feubalrechte vorenthalten. Dann gablen die Treforts wieder zu ben ersten Geschlechtern bes Landes. Ich weiß, daß ber alte Marquis bei Hofe hoch angesehen, und der Graf von Artois ihn seines intimen Umgangs würdigt, wie er ja schon gethan, als er noch auf Holprood, bem romantischen Schlosse Ebinburgs refibierte und bort bie Besuche ber fonigetreuen Emigranten entgegennahm."

"Warum erzählst Du mir dies alles, Laharpe?"

"Weil ich berufen bin, bem alten Marquis seinen blühenben Entel, ber bisher in tiefster Berborgenheit gelebt, zuzuführen."

"Nun, dazu kann man Dir nur Glück wünschen, und bie Familie wird Dir sicherlich Dank wissen für all Deine Besmühungen. Indessen vermag ich nicht einzusehen — "

"Bersete Dich einen Augenblick in die Lage des jungen Mannes, dem ein solches Glück bevorsteht. Denke Dir dieses Gefühl, sich plöglich erhoben zu sehen aus der untersten Tiefe der Verborgenheit zu den schwindelnden Höhen der ersten Gessellschaftskreise."

Der junge Mann konnte ein leises Lächeln, halb ber Ungläubigkeit, halb ber Geringschätzung, nicht unterdrücken, als er entgegnete: "Ich fühle mich wirklich so sehr als ein Kind der Neuzeit, daß ich gestehen muß, solch einen Wechsel ber Verhältnisse noch nicht als das höchste Erdenglück erachten zu können. Aber darf ich fragen, wie es Dir gelungen ist, diesen obsturen Erben eines Marquisates ausfindig zu machen?"

"Ein beutscher Polizist hat einem armen Juben das Gesbetbuch eines katholischen Priefters abgenommen. In dem Buche sand sich versteckt ein Brief des Marquis de Trefort an den Pflegevater seines Sohnes, und weil außerdem alle anderen Umstände zutrasen, ist die Identität des bisherigen Bauernjungen mit dem Sproß eines der edelsten Abelsgeschlechter Frankreichs genügend sestgestellt."

"Das läßt sich hören", sagte Henri gleichmütig. "Indes noch einmal —" —

"Gemach, mein junger Freund. Du wirst anders urteilen, wenn Du alles erfahren. Bernimm benn, daß das Gebetbuch dem Pfarrer Gachon in Nogent-sur-Marne gehörte."

"Ach, meinem väterlichen Freunde, den ich so rasch und auf so schreckliche Weise verlieren mußte! Kannst Du mir das Buch zeigen, daß ich es füsse als eine heilige Reliquie von dem teuern Dahingegangenen?" rief Henri mit einem Male lebhafter bewegt aus.

"Hier ift bas Buch, Du barfft auch ben barinliegenden Brief lesen."

Henri nahm beibes an sich und begann alsbald die Lektüre, während welcher Laharpe ihn scharf beobachtete. Lange hielt er das Blatt vor die Augen, endlich ließ er es sinken, blickte in stummer Bewegung vor sich hin, dann sagte er müden Tones: "Das Gebetbuch gehörte zweisellos meinem väterlichen Freunde und unvergeßlichen Lehrer, dem Priester Eduard Gachon in Nogent-sur-Marne. Was ich aus dem Briese machen soll, weiß ich für den Augenblick noch nicht. Augenscheinlich ist er nach Clery adressiert, an den Mann, den ich bisher für meinen Bater gehalten."

"Dein wirklicher Bater ist ber Marquis v. Trefort, spästerer Kapitan Brub'homme."

"Laß mir, ich bitte Dich, einige Zeit zur Sammlung. Wenn der Brief überhaupt echt ist, wie kommt er in den Besitz des Priesters Gachon?"

"Ich vermute, daß er der Beichtvater Deiner braven Pflegeeltern gewesen ist, Henri. Man hat ihm das Schriftsstück ausgehändigt, vielleicht auf dem Sterbebette, vielleicht schon vorher. Möglich, daß er es unter dem Nachlaß gesunsden und an sich genommen. Er hat ja wohl gewußt, daß Du des Pächters Martin leiblicher Sohn nicht gewesen. Aber war er besugt, Dir Eröffnungen zu machen über Deine wahre Hertunft? Durste er Hossungen in Dir wecken, die vielleicht doch nicht zu verwirklichen waren?"

"Dann ist ja Jean auch mein leiblicher Bruber nicht! Und doch kann ich das Ganze nicht glauben. Es kommt mir alles so gänzlich unerwartet, daß ich es mit dem Verstande noch nicht zu fassen vermag und es für einen Traum, für eine tolle Ausgeburt der erhitzten Phantasie halten möchte. Ich, der Bauernknabe, soll der Sohn eines Marquis sein!"

"Und doch wirst Du gut daran thun, an die Wahrheit zu glauben, Henri, Du bist ein Tresort, und an mir, dem treuesten Freunde Deines toten Vaters, wird es sein, Dich einzusetzen in alle Dir zustehenden Rechte."

Oberst Laharpe hatte mit Wärme gesprochen und die Hand seines jungen Freundes gesaßt, der mit seltsamer Ruhe seinen Eröffnungen zugehört, und in dessen offenen Zügen sich Schmerz und Trauer kundgaben, als er nach längerem Schweigen wehmutsvoll ausrief:

"Und wenn der brave Martin nicht mein leiblicher Bater war, dann ist auch seine Frau Madeleine nicht meine Mutter gewesen. Wo aber habe ich meine wirkliche Mutter zu suchen, Laharpe? Ist sie gleichsalls tot oder weilt sie noch unter den Lebenden? Sprich, wo habe ich sie zu suchen?" wiedersholte er mit einer gewissen Hase.

"Davon sprechen wir später, Henri", wehrte der Oberst ab, aber es entging den scharf beobachtenden Blicken des jungen Franzosen nicht, daß seine ungestüme Forderung dem Freunde einige Berlegenheit bereitet hatte. "Höre, Laharpe", begann Henri wiederum, und seine Stimme verriet in ihrem Klange eine gewisse Schärfe. "Ich halte mich denn doch für zu gut, als daß ich das Opfer irgend eines mehr oder minder unsaubern Vorhabens werden möchte. Vor allen Dingen, ist das Schreiben hier echt?"

"Es ist echt, ganz zweisellos von der Hand meines Freunbes George herrührend. Ich kann es jede Stunde beschwören, zudem ist hier der Name des Pariser Bankhauses: Lebel und Söhne, Place Louis XV., angegeben. Die Firma besteht noch, und ihre Bücher könnten vielleicht Auskunft geben über die Verbindlichkeiten des Marquis gegenüber Deinem Pflegevater."

"Bielleicht, vielleicht auch nicht. Aber merke wohl, nachsem der Marquis und spätere Kapitän, der Pächter Martin und seine Frau, der Priester Gachon, nachdem alle tot sind, ließe sich mein Anrecht auf das Marquisat nur beweisen einzig und allein auf Grund dieser wenigen Zeilen, welche jeder andere als Du vielleicht für unterschoben und unecht erstlären wird."

"So leichten Kampfes verzichtest Du auf wohlbegründete Ansprüche?" zürnte der Oberst. "Fürwahr, man möchte zweiseln, ob in Deinen Adern das Blut der Treforts fließe."

"Ah, lassen wir das", sagte Henri unmutig. "In allen Kirchenbüchern bin ich eingetragen als der älteste Sohn des Pächters Martin, und ich muß gestehen, daß ich sehr wenig Lust habe, diesen ehrlichen Namen einzutauschen gegen den eines — Abenteurers. Ich bin geboren in dem kleinen Orte Clery bei Orléans, wo meine Eltern hochgeachtet lebten, lange Zeit, ehe ich das Licht der Welt erblickt. Noch sehr wohl erinenere ich mich der ersten Jahre einer glücklichen Kindheit, die ich dort verlebte, wo jedermann in mir das leibliche Söhnelein Martins sah. Wie hältst Du es für möglich, daß eine Unterschiebung hätte stattsinden können in solch einem Dorse, wo jeder auf das genaueste unterrichtet ist von dem jeweiligen Thun und Lassen seines Nachbarn?"

"Möglich ift alles in der Welt, Henri, das solltest Du bereits wifsen. Wenn Du Dich neben Jean Martin, den Du für Deinen Bruder bisher gehalten, stellst, so glaubt wohl gar niemand, daß ihr beide einen Vater und eine Mutter gehabt. Hatten die Martins außer euch beiden keine weiteren Kindern?"

"Nicht, daß ich wüßte!" sagte Henri nach einigem Nachbenken. "Aber ich erinnere mich, auf dem Kirchhof zu Clery oft ein Kindergrab besucht zu haben in Begleitung meiner Eltern. Dort sollte ein fremder Knabe ruhen, der zur selben Stunde wie ich zur Welt gekommen, aber nur einige Tage gelebt hatte."

"Aha!" machte ber gespannt aufhorchende Laharpe. "Und über die Eltern dieses Knaben hast Du nie Sicheres erfahren?"

"Nein, nie. Doch laß mich meine Erinnerungen sammeln. Richtig, mir fällt etwas ein. Einmal erlauschte ich Bruchstücke eines Gespräches, aus welchem ich vernahm, daß einst eine fremde Dame auf der Flucht einige Wochen in unserm Hause zugebracht hatte und schwer krank daniedergelegen war. Sie soll die Mutter des toten Knaben gewesen sein. Damals, als ich dies gehört, zählte ich erst einige Jahre. Diese Andeutungen, wenn sie auch gar nicht für mein Ohr bestimmt waren, erregten mein lebhaftes Interesse, aber ich weiß noch sehr wohl, daß man meinen wiederholten Fragen

erst ausweichende Antworten gab, sodann mir aber strengstens verbot, überhaupt nur davon zu reden. Kurze Zeit darauf siedelten meine Eltern von Elery nach Nogent-sur-Marne über. Jett fällt mir auch ein, daß sie nie vergaßen, an bestimmten Tagen im Jahre das kleine Grab auss beste zu: schmücken."

"Siehst Du wohl!" triumphierte ber Oberst. "Auf bem Kirchhof zu Clery liegt Martins ältestes Kind, und Du bist ber Sohn jener fremben Dame, die auf eiliger Flucht Schutz und Obbach gesunden in dem Hause des Pächters Martin,

Deines Pflegevaters. Dort hat sie Dir das Leben gegeben, und als Martins Rind gestorben war, haben die braven Leute Dich an Kindesstatt angenommen und als ihren Henri erzogen."

"Ja, ja, so mag es gewesen sein, und jeder Zweifel muß fortan schwinden", sagte Henri nachdenklich. "Dann wäre meine Mutter also jenes arme Weib, mit deren Unschuld mein Bater sein frevelhaftes Spiel getrieben, wie Du vorhin es ans gedeutet. D, wäre ich nie geboren oder läge ich auf Clerys stillem Friedhose unter dem Rasen!" (Fortsetzung folgt.)

## Ngmphenburg.

Bon Huge Arnold. (Fortsetzung.)

inem Gelübde zufolge ließ das Kurfürstenpaar für die glückliche Geburt des heiß ersehnten Throuerben Kirche und Kloster der Theatiner erbauen; seiner Gemahlin bezeigte

der Kurfürst den Dank dadurch. bak er ihr die Schwaige Remnaten, sowie bas feit Jahrhunberten im Befite ber furfürftlichen Familie befindliche Gut Menzing nebst einigen benach= barten vom Kloster Dietramszell gekauften Sofen "ins Rinbbett verehrte". Daburch wurde bie pracht= und prunkliebende Kur= fürftin in ben Stanb gesett, einem schon längst gehegten Wunsche gemäß ein Schloß gang nach ihrem Geschmacke gu erbauen, und sofort schritt sie zur Ausführung. Sie wandte sich zuerst an ihre Mutter, die Herzogin Christine von Savogen, mit ber Bitte um einen Bauplan und um einen Namen

für den Ort, weil ihr der gegenwärtige "zu gewöhnlich" dünkte. Das Schloß sollte vier Säle umfassen, jeder von ihnen sollte mit drei Borzimmern, einem Zimmer, zwei kleineren Kabinetten, einer Garderobe und einer Galerie versehen sein. Die darauf übersandten Pläne des Grasen Castellomonte konnten jedoch den Beisall der Kurfürstin nicht gewinnen, weshalb schließlich der Baumeister der Theatinerkirche, der Bologneser Agostino Barella, mit dem Entwurse der Pläne und mit der Leitung des Baues beauftragt wurde; die letztere ging 1672 an den Baumeister Enrico Zuccali über, den Baumeister des Schlosses Schleißheim.

Ob die Herzogin von Savoyen ober die Kurfürstin selbst ben Namen "Nymphenburg" ersonnen habe, läßt sich nicht mehr feststellen, denn zum ersten Wale taucht er in einem Briefe der letzteren aus dem Jahre 1675 "Nimpsenburg" auf — und in der That ist er nicht übel gewählt, er weht uns aus den Schatten der Gehölze und von den Spiegeln der Gewässer entgegen.

Indessen standen für die Bauführung keine großen Geldmittel zur Berfügung, bloß die Einkunfte der Schwaige Remnaten, und der Bau ging beshalb nur langsam von statten. Damals wurde bloß der große Mittelpavillon, das Hauptsgebäude des heutigen Schlosses, errichtet; eine Abbildung in Wenings "Beschreibung des Kurfürstens und Herzogtums Obers

Am Totenlager S. M. König Max Josefs I. Rach einem zeitgenöffischen Stiche.

und Niederbayern" (1701) zeigt benfelben noch ohne Un= bauten, jedoch die große Freitreppe, nach der Rurfürstin Tobe aufgeführt, ift bereits vorhanden; die äußere Erscheinung bes Schloffes ift ungemein einfach. bas Bebaube ftieg ein Barten im Geschmacke jener Tage, mit einem Parterre, welches das bayerische Wappen in tolossaler Größe mittels farbiger Steine und Zwergbur barftellte, mit geometrijch abgezirkelten Beeten, fünf Springbrunnen, einer Grotte und regelmäßig zugeschnit= tenen Baumgruppen; jenfeit ber Gartenmauer erstrecte

sich ber Wald, burch welchen eine Schneuse gegen bas Dorf Piping zu gehauen war, wie eine gleiche Durchssicht auf ber Ostseite bes Schlosses burch ben Forst gegen Schwabing zu geschlagen wurde, so daß man vom Hauptsaal bes Schlosses aus vor- und rückwärts freien Ausblick auf die Kirchtürme ber beiben Ortschaften hatte.

Die Kurfürstin Abelheid erlebte die Bollendung des ihr an das Herz gewachsenen Baues nicht mehr, sie starb an den Folgen des Schrecks über den großen Residenzbrand und den Tod ihres Bruders, und nach drei Jahren folgte ihr der Kurfürst (1679), welcher das Lieblingswerk seiner Gemahlin sortgeseth hatte. Nun geriet der Bau auf lange Zeit volltändig ins Stocken, Abelheids Sohn, Max Emanuel, benutzte Nymphenburg zu Ansang seiner Regierung nur als Jagdschloß, da das Jägerhaus im benachbarten Neuhausen bloß ein geringes Gesolge aufzunehmen vermochte. Ohnedies war er meist aus seinem Lande abwesend, er stand im Felde entweder in Ungarn gegen die Türken, oder gegen die Franzosen am Rhein, oder er waltete des von der Krone Spanien ihm überstragenen Statthalteramtes der Niederlande im glänzenden Brüssel.



Erst nach seiner Heimtehr von dort (1702) nahm Max Emanuel mit großer Energie das Werk seiner Mutter wieder auf und setzte hohe Summen dafür auß; der geschickte Architekt Giovanni Antonio Viscardi baute die beiden Seitenpavillons und stellte die Verbindung mit dem Hauptstocke durch Galerien her, die auf Arkaden ruhen; zugleich wurde der Mittelpavillon mit reicherem architektonischen Schmucke außgestattet. Zur außgedehnten Erweiterung des Gartens wurden die anstoßenden Grundstücke und Waldungen angekauft, und ein Kanal von Pasing auß angelegt, der das Wasser des Würmflusses nach Nymphenburg und von da über Gern und die Georgenschwaige zur Isar leitete. An diesem Kanale soll der Überlieserung zusolge ein Teil der Gesangenen gearbeitet haben, die "der blaue König" auß den Türkenkriegen nach Bayern gebracht

Nachdem der Badener Friede dem Kurfürsten sein Land zurückgegeben hatte, und er unter dem rauschenden Iubel der Seinen heimgekehrt war (1715), nahm er mit erneuter Lust und mit gesteigertem Auswand den Ausbau von Nymphenburg wieder auf. Das beweisen uns die erhaltenen Rechnungen. Während die Auslagen in den Jahren 1702 38 286 fl., 1703 25 129 fl., 1704/5 46 245 fl. betrugen, beliefen sie sich 1714 auf 7962 fl., 1716 auf 119 191 fl., 1717 auf 171723 fl., 1718 auf 79 722 fl.

Von 1718 ab war ein einheimischer Künftler mit ber Leitung der Bauten betraut, der Oberbaumeister Joseph Effner; von ihm wurden gegen Norden und Süden zwei weitere Flügel angefügt, von denen der erstere durch ein Hospiz und eine Kirche für Kapuziner, der letztere durch die Ökonomiegebäude



Die Aberführung der Leiche Rönig Max Bofefs I. von Mymphenburg nach München.
Originalzeichnung von B. Abam.

hatte. Max Emanuel war einer ber eifrigsten Bewunderer und Nachahmer des Roi Soleil, Ludwigs XIV.; in allem Thun, auch in ben Bauten folgte er feinem verführerischen Beispiele. Nymphenburg sollte ein Gegenstück zu dem prächtigen Königsschloffe Berfailles werben, und weil der Rurfürst nicht über die nämlichen Mittel verfügte, wie der französische König, um sein Schloß ebenso prunkvoll zu gestalten, wie es jener Herrscher vermochte, so suchte er wenigstens den Park auf eine Sohe ber Pracht zu bringen, daß er mit den Anlagen zu Versailles in Wettbewerb zu treten vermochte. Der große Gartenkunstler Carbonet entwarf hierfür ben Blan, und Graf Neuhauß wurde mit der Oberleitung der Garten- und Schloßbauten betraut. Doch all' biefen Planen fette vorläufig bie verhängnisvolle Parteinahme Max Emanuels für Frankreich ebenso ein Ziel, wie seinen stolzen politischen Träumen. Die Ratastrophe von Höchstädt und seine Flucht nach Frankreich (1704) zogen die Einstellung fämtlicher Arbeiten nach sich, die bereits geschaffenen Anlagen verfielen bem Berberben.

Das Baperlanb. Rr. 49.

ber Schwaige, die großen Stallungen für 300 Pferde und die Dienerschaftswohnungen ihren Abschluß erhielten. Bon Effner wurden ferner im Garten die Pagodenburg (1716) und die Badenburg (1718) gebaut, und die Eremitage begonnen. Im großen und ganzen war Nymphenburg 1722 vollendet.

Den weitaus hervorragendsten Teil der Schöpfungen Max Emanuels bildet der Garten im prunkvollen Stile Le Notres, von dessen Schüler François Girard und dem kurfürstlichen Garteningenieur Mathias Disel nach des Kurfürsten eigenen genauen Detailvorschriften und Plänen geschaffen. Während seines langen Ausenthaltes in Frankreich und in den Niederlanden hatte er sich viel mit Kunst beschäftigt und zum Kenner des modern gewordenen Stiles ausgebildet, weshalb er auch für Nymphenburg den Bauherrn und Baumeister in sich vereinigte. Ludwigs XIV. oft genannter, zu einem gesstügelten Worte gewordener Ausspruch: "L'état c'est moi", war ein Grundsatz jener Zeit, dem nach dem Beispiele des Franzosenkönigs alle Fürsten huldigten. Hinter der Centralis

sierung des vom König beherrschten Staatswesens trat alles andere zurück, der König allein regierte und repräsentierte, alle Einrichtungen und Schöpfungen dienten nur zu seiner Berherrlichung. Zum vollen Ausdruck gelangt dies in den Prunkgärten der landesherrlichen Schlösser, in welchen die Natur ganz in den Dienst des Hoses gestellt ist.

1

Der Nymphenburger Garten war nach den allgemeinen Regeln jener Kunft angelegt. "Bor bem mittleren Teil bes Schlosses behnt sich eine breite Terraffe, barunter burch Freitreppen verbunden bas "grand parterre" in quabratischer ober länglicher Form, belebt durch Springbrunnen und Standbilber: jur Rechten und Linken erstreden sich breite Auffahrten, burch geradlinige Tarushecken und Baumreihen begrenzt und in rechtectigen Linien von Laubgängen, Alleen und Kanalen burchschnitten, bis ein erhöht gelegener, beforativer Bau ober eine Rastade bas Bange pomphaft abschließt. Die Wirkung ist immer auf große, streng architektonische Prospekte vom Schloß und zum Schloß berechnet". So charafterisiert treffend Professor Dr. Beigel in feiner vortrefflichen Schrift "Nymphenburg" (Bayerische Bibliothet 25. Bb.) Diese Garten. Kerner: "Die Hofgesellschaft ist bei aller Leichtfertigkeit und Ausgelaffenheit ber Befinnung in ftrenge Stifette eingeschnürt; ebenso sind auch für ben Empfangssaal im Freien - benn nur als folcher ift ber Garten anzusehen — ftrenge architettonische Regeln aufgestellt. Diese Avenues und Parterres mit ihren leicht zu überschauenden Formen und weiten Perspektiven paffen sich ben stattlichen Berhaltniffen ber Luftgebaube trefflich an, und ber natürliche Reiz großer freier Raume fommt jur vollen Geltung. . . . Um ben Reiz ber funftmäßig geputten Landschaft zu fteigern, nahm Le Notre bie Silfe aller bildenden Künste in Anspruch. In Malerei mit Farben und Schattierungen fann ber Bartner feine Phantafie zeigen, inmitten ber Beete und Laubgange erheben sich Marmorvasen und Statuen, die majeftatischen Alleen führen zu zierlichen Bauwerken, künstlichen Ruinen und Grotten, plastischen Gruppen und Bafferfpielen aller Art."

"Als das eigentliche Deisterwerk Girards — so fährt Beigel fort - galt bas von der Mitte bes Schloffes bis zur Kastade reichende "grand parterre". Dasselbe gewährt eines ber herrlichsten Schauspiele (versichert ber Beichtvater bes Kurfürsten, Frater Bierre be Bretagne in einer Beschreibung aus jener Beit) burch feine großartige Ausbehnung, ben reigenben Blumenteppich, die zahlreichen, ftark vergolbeten Figuren und die darüber verteilten Wafferfünste". Den Mittelpunft bilbete bas grand bassin, ein achtediges Bafferbeden. In bessen Mitte erhob sich eine runde Terrasse, von welcher ein fünfzig Fuß hoher und ein Fuß bicker Wasserstrahl in die Luft stieg. Die Terrasse war überbeckt mit plastischen, von fleineren Springbrunnen überftrömten Gruppen. Den Gipfel fronte eine überlebensgroße Flora, die mit der Linken ben Saum bes Gewandes emporzog, mit ber Rechten einen Blumenforb hielt, welchem ein Bundel Wafferstrahlen entquoll. Ein Bephir mit Blumengewinden, ein Affe, ber gornig bas Baffer angrinft, ein hund, ber ben Affen anbellt, ein indischer Schwan. ber eine Schlange verspeift, und noch viele andere Figuren, alle aus Blei gegoffen und ftart vergoldet, schmuckten Beden, Terrasse und Bassin. Die von Beich gemalte Bedute bes Nymphenburger Schloßgartens veranschaulicht noch heute die ebenso glänzende wie heitere Wirkung des Florabassins. Die Nachahmung des Latonabassins in Bersailles ist unverkennbar. Wie in jenem Park auch zahlreiche große Marmorvasen mit allegorischen, auf die Siege Ludwigs XIV. und die Friedensschlüsse von Aachen und Nymwegen bezüglichen Basreliess aufgestellt waren, so dienten hier 16 Basen, deren Ornamente an die Türkensiege Max Emanuels erinnerten, zur Ausschmückung des Parterre und der anstoßenden Alleen. Die Bildhauerarbeit war von dem berühmten Wilhelm de Groff."

Der letzte Bau, den Max Emanuel unternahm, war eine der heiligen Magdalena geweihte Kapelle. Nach einem stürmsischen und viel bewegten Leben hatte er sich beim Herannahen des Alters der Asketif in die Arme geworsen und gedachte, gleich seinem Ahnherrn, dem frommen Wilhelm V., seine Tage unter Gebet und Bußwerken in einer Klause neben der Magdalenenkapelle zu beschließen. Noch bevor diese vollendet war, rief ihn der Tod ab (1726).

So viel wie Max Emanuel zur Verschönerung Nymphenburgs gethan hatte, geschah unter keinem seiner Rachfolger mehr, ungeachtet sie insgesamt die gleiche Borliebe für Nymphenburg besagen. Sein Sohn Karl Albert vollendete zunächst die Magdalenentavelle, beren Ginweihung beffen Bruder Rlemens August, Erzbischof und Rurfürst von Roln, vornahm und mit ihr zugleich seine erfte bischöfliche handlung (1728). Dem Schloffe ließ er zu beiben Seiten neue Flügel anfügen und räumte 1730 auf der linken Seite nächst bem Kapuzinerhospiz Rirche und Rlofter ben aus Luxemburg berufenen regulierten Chorfrauen von der Kongregation Unserer Lieben Frau ein, um burch sie eine weibliche Erziehungsanftalt zu begründen. Bu Ehren seiner Gemahlin ließ er (1734-1737) im füdlichen Flügel bes Gartens einen Pavillon aufführen, bie Amalienbura. das Rabinettstück von Nymphenburg und zugleich bas Meisterwerk des Hofarchitekten François de Cuvilliés, des Baumeisters ber bedeutendsten Münchener Rotokobauten : bes Törringschen und Preifingschen Palaftes und bes Refibenge theaters. Auch ben gangen Garten, im Umfang von 11/2 Stunden ließ er mit einer 10 Jug hoben Mauer umgeben.

Ferner trug fich Rarl Albert mit bem Plane, zwischen Nymphenburg und München eine neue Stadt zu grunden, die er "Karlsftadt" benennen wollte, und welche die Borläuferin des heutigen Billen-Borortes Neu-Wittelsbach gemorden ware. Bu biefem Zwecke wollte er einen Kanal von Nomphenburg nach München führen und langs besfelben bie Biertel ber neuen Stadt anlegen. Der Ausbruch bes öfterreichischen Erbfolgefrieges hemmte jedoch die Ausführung des furfürst= lichen Planes, nur ber eine halbe Stunde lange und 100 Fuß breite Kanal zwischen Nymphenburg und Neuhausen nebst ben schönen Lindenalleen auf beiden Seiten wurde fertig, und auf bem großen hufeisenförmigen Plate vor bem Schloffe wurden gehn Gebaube aufgeführt. Die erfte Behaufung ber neuen Stadt war ber noch heute vielbesuchte "Kontrolor", ber ben Namen von seinem Erbauer, dem Hostontrolleur Hieber, empfing.

(Schluß folgt.)

### Nökdlingen im Ries.

Bon Franz Märflin.



er Herbst ist gefommen. Die goldene Saat der Fel= ber, mit welcher uns ein gefeg= neter Sommer beglückt hat, ift von dem fleißi= gen Landmann in seine gefüllte Scheune ge=

> seinerhand, neue Frucht zu empfan= gen. Die= felben Befilbe, welchen vor furzem bas

Meer der Früchte wogte, sind zum Schauplate des "Krieges im Frieden" geworben. Die Armee übt sich, bamit ihre Waffen zu schirmen lernen, was des Friedens nimmer raftende fleißige Band in reger Arbeit förbert.

Bährend wir im verflossenen Jahre die gange Beeresmacht auf einen einzigen Punkt vereint faben, finden wir in diesem Jahre die einzelnen Divisionen getrennt manövrieren, jo baß sich fast bas Sprichwort an uns bewährte, "Wahl macht Qual". Belches Gebiet, welches Manöverterrain foll bas "Bagerland" biesmal seiner besondern Betrachtung unterziehen? Doch gar schnell ist die Frage erledigt. Se. Kgl. Hoheit ber Pringregent geruhen, in den erften Tagen des September ben Manövern eines Teils der 2. Division bei Nördlingen beizuwohnen; die Unwesenheit des oberften Rriegsherrn ftellt bieselben so fehr in den Borbergrund, daß nicht einen Augenblid gezweifelt werben konnte, bag bas "Bagerland" in Wort und Bild fich benfelben zu widmen habe.

Seine Aufgabe ift eine bankbare; benn fast unerschöpflich ist ber Schat historischer Erinnerungen, ber sich an die einstige Reichsstadt Nördlingen und ihre Umgebung knüpft, und ber Fulle ber Ereigniffe entspricht bie Großartigkeit berfelben, hebt sie aus bem Rahmen ber Spezialgeschichte, und burch ben 6. September 1634 ist ber Name Nördlingen in die Weltgeschichte eingetragen. Wir aber wollen jett versuchen, in Wort und Bild bem Lefer von dem Ries und vorzüglich von seiner Hauptstadt — biesen Titel wird niemand Nördlingen bestreiten - getreulich zu berichten. Am leichtesten und in ber vorzüglichsten Beise mare biese Aufgabe erfüllt, wenn wir jedem derselben das prächtige Büchlein überreichten, welches herr Reftor Christian Mager, Archivar der Stadt, verfaßte. Es betitelt fich "die Stadt Nördlingen, ihr Leben und ihre Runst im Lichte ber Borzeit" (Nördlingen, Berlag ber C. H. Beckschen Buchhandlung). Wir nennen seine Darftellung eine unübertreffliche und möchten nichts hiervon ablassen. Wit ber gebiegensten Behandlung bes historischen und kunftgeschicht= lichen Materials verbindet sich eine geistreiche flaffische, oft von köstlichstem humor burchwebte Darftellung. Man könnte bie Stadt orbentlich beneiben um diefes Buch.

Wie köstlich z. B. schilbert es ben ersten Blick auf bie Daß man auch mit der Natur eines ebenen Lanbes sich versöhnen kann, werden alle empfinden, die an einem sonnenhellen Abend auf die nahe Bohe des Nördlinger Gottesackers ober auf die Marienhöhe treten. Duftige, meist waldumrauschte Hügel, im Westen überragt vom Nipf, im Norden vom fränkischen Hesselberge, umschließen wie ein Gürtel die weite Fläche des Rieses. Die Naturforschung sagt uns, daß hier in grauer Borzeit ein mächtiger See wogte. Der Name der Gegend scheint dies zu bestätigen. (Riet, Ries, im Latein des Wittelalters Resa und Riesa, eine feuchte, mit Rohr bewachsene, von Bergen und Wälbern burchschnittene Gegend. Ried, althochdeutsch hriot, riot, reod Sumpfgras, mit Sumpf bewachsener Boden.) Joh. Nauclerus fügt in seinem Chronicon von 1564, die Fruchtbarkeit der Gegend rühmend, hinzu: tamen palustris, jedoch sumpfig. Sigmund Kißlings Chronik schreibt: Und ehe die Statt Nörling ins Thal gebauet war, ist die gange Gegend rings herumb noch ein öb und unerbauen Lanb gewesen, benn im Thal war ein lauterer See und schwemmet bas Baffer alle Felber über und über, auch faß man bei bem Kampf auf Schelchen konnte die ganze Refier umbherfahren. Diese Worte lassen die Deutung zu, es sei die Stadt Nördlingen, so lange sie auf dem Berge stand, also bis zum Jahre 1238, an einem See gelegen: Gine folche Borftellung ware jedoch sehr irrig. Denn es war weit zurück in vorgeschichtlicher Zeit, als jener See seine Wellen schlug. Damals schlief noch rings der behagliche Schall der Kultur. Kein blankes Haus spiegelte sich im Wasser, kein menschlicher Anwohner zog seine Kähre in die Klut; einförmiges Schweigen lag über dem See, nur unterbrochen burch bas Geräusch ber Wellen ober burch bas Aufschnalzen eines Tieres, beffen verfteinerter Rest heute bas Auge bes entzückten Forschers leuchten macht. Aber im Südosten des Landes, bei Harburg, durchbrach endlich das Gewässer die Felsen des Jura, der See entleerte sich. Seitbem schleicht nur die Bornit mit ihrem fleinen Seitenfluß, ber Eger, burchs Land, träge und in unenblichen Windungen ben Weg zur Donau suchend. Das Ries aber ift von ben Tagen jener Flut her mit einer fruchtbaren Erbe bedeckt, welche die Quelle seines Wohlstandes ift. Wo der Wind vorbem die Wellen erregte, da streicht jest die Luft über wogende Saaten. Und wo am Bergabhang, wie die Sage fluftert, bas Seefräulein im Abenblichte fich ergotte, ba pflügt jest ber Bauer, und weibet ber Schäfer seine friedsame Berbe. (Bierlinger in seinen Sagen und Legenden aus Schwaben, Bb. I, S. 323, berichtet speziell von bem Meerfraulein am Schenkenstein, benn auch in die Schluchten des Hertsfeldabhanges maren bie Baffer jenes Sees eingebrungen. Dort fagen bie Seefraulein und sonnten fich. Die Fischer, Die am Schenkenstein ihr Schiff anbanden, hörten fie fingen, sahen fie aber nur selten.)

Bon der ergiebigen Kraft bes Bobens zeugt auch die dichte Masse seiner Bewohner. Der Blick von der Marien-

höhe zählt mühelos 60 ober 70 Ortschaften, die hell schimmernd burch die Landschaft grußen. In der Stadt aber, die uns bort zunächst liegt, erkennt man alsbald wie ben hauptort ber Begend, so bas scharfe Geprage ber alten Reichsstadt. Wettergraue Mauern und Turme in tampfesreichen Zeiten zu Schutz und Trut errichtet, tauchen aus einem Rranze reicher Baumgruppen empor. Dahinter brängen sich spige Dachgiebel, einer dem andern ähnlich und boch jeglicher nach seiner Urt. In der Mitte aber erhebt sich neben einem Turme von stolzer Sohe eines jener mächtigen Rirchengebaube, wie fie in ber zweiten Salfte bes Mittelalters aus ber Wohlhabenheit unb Rraft bes freien Bürgerstandes entsprangen. Seit einigen Jahrzehnten wachsen auch moberne Baufer um die Stadt auf. Im übrigen ist das Stadtbild angebräunt, gleich einem alten Gemälbe. Wie im Traume stehen bie grauen Thore und Mauern. Ihr steinernes Untlit trägt jenen ernsten Zug, aus welchem die Klage spricht: Unsere Zeit ist vorüber! Und gewiß bleibt die Stunde nicht aus, wo auch das tropigste dieser Gemäuer in ben Staub muß. Ginstweilen jedoch stehen fie noch fest genug und laben uns ein, pietatvoll vergangener Reiten zu gebenken, eines Geschlechtes, bas, mährend es auf bem Gebiete wiffenschaftlichen Erkennens manchen Jrrpfad wandelte, boch mit bildnerischer Sand begabt mar und auf bem Felbe namentlich ber religiöfen Runft Werke schuf, an benen wir heutigen Tages beschämt emporschauen.

Die braven Nördlinger Chronisten bes 17. und 18. 3ahrhunderts imponieren uns mehr durch ihre Anhänglichkeit an ihre Heimatstadt als burch historische Bildung, wenn wir bei ihnen die fabelhaftesten Märchen aufgestapelt sehen, um ihrer Baterstadt römischen Ursprung beizulegen. Die Rühnheit ihrer Phantafie läßt sie nicht allein verschiedene römische Kaiser in Nördlingen Aufenthalt nehmen ober die Stadt mit hohen Gnaben begaben; fie läßt die Judengemeinde zu Nördlingen Briefe von ihren Glaubensbrübern in Jerufalem empfangen, worin dieselben triumphierend vom Tode des Gefreuzigten erzählen; sie läßt sogar ben beil. Apostel Baulus auf einer Reise Nördlingen berühren und in der Bergkirche brei erbauliche Bredigten halten. So ergöklich es wäre, dergleichen Irrpfaben zu folgen, so zwingt uns die Burbe ber Beschichtswiffenschaft, hierbei nicht länger zu verweilen.

Die erste historische Beglaubigung ber Existenz Nordlingens ift eine Urtunde bes Kaisers Arnulf, gegeben am 18. Mai 898 zu Regensburg und mit dem Siegel und Namensjug bes Raifers verfeben. Diefer Beglaubigungsbrief ber Stadt, ber somit in feche Jahren sein 1000 jähriges Jubilaum feiert, ist bestens erhalten und befindet sich im Reichsarchive ju München. Der Brief bestätigt ben Tausch ber Stadt gegen Wembing. Gine abelige Frau, Namens Winpurc, hatte benselben getroffen, nachbem sie von Raiser Arnulf Nördlingen zum Geschenk als Leibrente erhalten hatte. Die Urkunde läßt erkennen, daß Rördlingen schon bamals ein nicht unbedeutender Ort war. Jedoch lagerte jenes Nördlingen noch nicht in ber Ebene, sondern auf der benachbarten Bobe, wo heute die Totenstatt sich ausbreitet. Die urfundlichen Quellen versiegen wieder, und die Nachweise für die Geschichte ber nächsten drei Jahrhunderte find durftig und spärlich. Erft im 13. Jahrhundert beginnen die Quellen wieder zu fließen. Wir er= fahren, daß im März bes Jahres 1238 ein furchtbarer Brand bie Stadt vernichtete, und ber vor Brescia lagernde Staufen-

kaiser Friedrich II. begnabet die schwergeprüften Bürger für bie ihm bewiesene Treue durch dreijährige Befreiung von allen Reichssteuern; sein Sohn Konrad, ber Gemahl ber bayerischen Prinzessin Elisabeth, verlängert das Privilegium im März 1239 auf fernere zwei Jahre. Der Wieberaufbau ber Stadt fand in der Ebene ftatt, und vom Jahre 1263 burfen wir Mordlingen auf bem neuen Gebiete stehend betrachten. Und bie Rraft der Berjungung, lieft man, burchströmte bamals auf bem neuen Boben die Gemeinde. Der Ackerbau blühte, Die Gewerbe tamen rasch empor, auch ein reges Handelsleben entfaltete sich, mit Benedig im Süden, mit Frankfurt im Nor= den knüpften sich lebhafte Beziehungen an. In tüchtiger Arbeit, bald auch in kriegerischem Wute offenbarte sich ein kräftiges Bürgertum. Nach dem Flusse hatten die Gerber sich angesiebelt, in beren Sand sich geraume Beit ber größte Reich= tum sammelte. Demnächst wird die Farberei genannt, ebenso das Pelzgeschäft. Mit Vorliebe pflegte der Nördlinger die Weberei in ihren verschiedenen Arten; weit erstreckte sich der Handel mit Leinen, Grautuchen und Wollenzeug; die Loder und Geschlachtwander standen lange Zeit an der Spipe der Zünfte. Um höchsten entfaltete sich das Leben der Stadt in der bereits 1219 durch Urfunde Kaiser Friedrichs II. beglaubigten Jahresmesse. Das Marktbüchlein von 1445 bis 1450 weist aus. daß durchschnittlich mehr als 300 fremde Kaufleute die dortige Messe bezogen. Mit der größten Zahl sind vertreten: Augsburg, Ulm, Nürnberg, Dinkelsbühl, Heilbronn, Eichstätt. Dann folgen Rothenburg, Onoldsbach, Gmünd, Windsheim, Eßlingen, aber auch Frankfurt, Straßburg, Speier, Köln, Wünchen, Regensburg u. a.

Es ist eine oft gehörte Phrase, man könne bayerische Geschichte schwierig schreiben, weil die hiftorische Berbindung ber einzelnen Landesteile fehle. Der Sat ift unrichtig und hinfällig. Die Geschichte Nördlingens gibt hierüber klaren Beweis. Ein Wittelsbacher Herrscher ift ce, welcher im 14. Jahrhundert in entscheidender Beise in das Leben der Stadt eingreift und durch einen merkwürdigen Erlaß fozusagen ber zweite Begründer ber Stadt wird. Go sind bie Geschicke ber Stadt Nördlingen ichon vor einem halben Jahrtaufend in innigster Berbindung mit dem Herrscherhause, beffen weisem. milbem Scepter fie heute unterfteht. Jener bagerifche Berricher, bem wir in ben Geschichtsbüchern ber schwäbischen Reichsftadt begegnen, ift berfelbe, beffen Andenten foeben bie treue alt= bayerische Ortschaft Kraiburg durch Martin Greifs Festspiel feiert, ist Kaiser Ludwig ber Bayer. Er schrieb 1327 jenen hochwichtigen Befehl zur Stadterweiterung, dem Nördlingen feine jetige Umfassung verbankt. In ber am nachsten Sonn= tag nach St. Walburgentag 1327 zu Cume (Como) gegebenen Urfunde verleiht ber Raifer ber Stadt auf acht Jahre bie Erhebung eines Umgelbes, eines Aufschlags vom Bein. bamit baraus die Erweiterung ber Stadt bestritten murbe. Er lohnte ferner die Treue Nördlingens durch den Titel einer Reichstammerstadt. Das Gebot eines Wittelsbachers schuf ben schütenben Mauergurtel, hinter welchem fich die Stadt gegen ihre Feinde verteidigte. Ein nicht minder gnäbiger Herr war Raiser Karl IV. aus bem Hause Luxemburg, welcher bie Stadt mit mancherlei Freiheiten begabte. — Im felben Jahrhundert (1382) wurde in Nördlingen die erste Schiefbuchse von Balter. bem Schloffer, gegoffen, ber Beginn ansehnlicher Artillerie. welche später die Balle ber Stadt schütte. Blattern wir

weiter in ber Chronik ber Stadt, fo finden wir 1384 einen üblen Judenmord verzeich= net, welchen die Stadt schwer zu büßen hatte, und ber jogar vom zeitweisen Ausschlusse aus dem Städtebunde begleitet war. Jahre 1440 dräute ber Stadt Gefahr durch einen Überfall bes Grafen Bans von Öttingen.Schon hatten feine Diener ben Bachter vom Reimlinger Thor bestochen, bas Pförtchen zum Gin= zu öffnen. bruch Die Wachsamfeit ber Polizei entbectte ben Anschlag, nahm Anftifter und Teilnehmer gefangen und exetu= tierte fie trop des

Einspruches bes Grafen nach ber graufamen Beife jener Beit durch Bierteilen, Ertränken u. s. w. Ein Sagentreis hat sich um bas Ereignis ge= jponnen, in welchem ein durstiger Bürger und ein verlorenes Schwein eine große Rolle fpielen. Erinnerung an ben gefährlichen 7. Januar wurde durch ein firch= liches Dankfest feft= gehalten. Der heute übliche Ruf ber Nördlinger Türmer und "So Nachtwächter: Gjell, fo!" wird auf jenen Überfall zurückgeführt, der Befiger

bes verlorenen Schweines habe bies Wort seinem Gesellen zugerusen, als sie bes entronnenen Borstenträgers habhaft geworben. Als im Jahre 1803 Kurfürst Max Voses in Kördlingen im Gasthose zur Sonne übernachtete, wurde er plöglich durch besagten

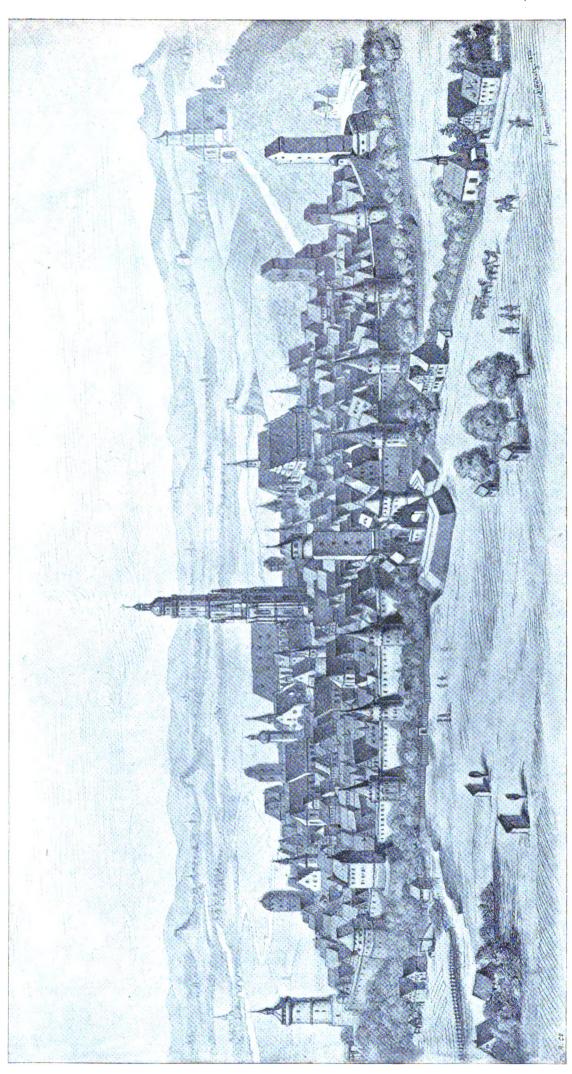

Morblingen im Jahre 1624. Driginalzeichnung von Freiherrn Eugen v. Böffelholz

Ruf geweckt. Er eilte ans Fenster und fragte, was das bedeute, worauf der Nachtwächter kurz und rund antwortete: "Bei und schreit m'r halt alle halb Stund a so!" Der Kurfürst erwiderte: "Nun, dann ist's schon recht" und begab sich wiesder zur Ruhe.

Ebenso erfolglos blieb ein Bersuch eines Ritters v. Eysberg 1442 die beim Scharlachrennen fröhlich auf ber Kaiserwiese versammelten Bürger mit 700 Reitern zu überfallen. Man flüchtete sich bei Zeiten und schoß von den Wällen etliche von den Rossen. Als Eberhard der Rauschebart bei

Reutlingen das Heer der Städte vernichtete, beckten 50 Nördzlinger die Wahlstatt. Reisige der Stadt kämpsen im Türkenzfriege (1459), in der Schlacht von Giengen gegen Ludwig von Bahern, mit den Schweizern gegen den Burgunderherzog Karl den Kühnen. Am Palmsonntag 1474 weilte Kaiser Friedrich III. in der Stadt und wurde aufsk kostbarste bewirtet. 1485 geriet die Stadt mit Herzog Georg von Bahern in Streit, der sie belagerte und eine ansehnliche Kriegsentschäsbigung erhob.

(Fortjegung folgt.)

## Bom Sagern - Plateau vor Paris.

VI. Aus bem Tagebuch.

vethe, ber das Kleinste wie das Größte mit seiner un-vergleichlichen Beobachtungsgabe umfaßte, zählt in der "Belagerung von Mainz" alle Geräusche auf, welche während einer schlaflosen Juninacht im Belte an jein Dhr gedrungen waren. Ronnten wir auch von den daselbst berichteten zumeift friedfamen Lauten, wie Krahen ber Bahne, Singen ber Solbaten, Brullen bes Rindviehs, nichts vernehmen, fo waren wir bafür im ftanbe, viclerlei Bahrnehmungen aufzuzeichnen, welche bei Tag und Nacht bie Eintonigkeit bes Belagerungsbienstes unterbrachen. Ru hören mar schon am Tage nicht viel, noch weniger bei Nacht, ausgenommen bas ferne Rollen der Parifer Burtelbahn, Gewehrschuffe bei ben Vorposten und einzelne Ranonenschüffe. Um so eindringlicher wirfte aber das plöglich entspounene, weithin vernehmbare, aber bei ber nächtlichen Stille hohl flingende Beknatter, wenn vor Tagesanbruch beutsche Stellungen angegriffen wurden. Fand bas Gefecht in unserer Gesichtsweite ftatt, so unterschieben wir bas Aufbligen jedes einzelnen Schuffes. Dabei verfolgten wir nicht nur mit mußiger Rengier ben Fortgang bes aufregenden Schauspiels; mar boch ber weite Cernierungsring wie ein lebendiger Organismus, wovon jeder Teil in Mitleibenschaft gezogen marb, wenn nur ein Teil Schaben

Aus Paris war bei günstiger Windrichtung manchmal etwas Besonderes zu erlauschen, g. B. tumultuarisches Geschrei, Sturmläuten, Bewehrfeuer, Beraffel von Bagen und Beschützen. Hierbei mochte eine ober die andere akustische Taujchung mit unterlaufen, etwa Feuern an einer entfernten Stelle ber Umschliegung für folches in ber Stadt gehalten worden fein. Unzweifelhaft jedoch und in ber Rabe vernahmen wir bas früher ermähnte Johlen und Singen aus Clamart abziehender Trupps, ftundenlanges luftiges Beschrei im Fort Banvres mahrend gymnaftischer Spiele und Schneeballen-Gefechten ber Besatung, bann emfige Soloftubien ber Borniften. Drang von Paris nicht eben viel zu unferm Ohr, jo fand auch bas unbewaffnete Auge wenig Ausbeute. Gin belebtes, wenn auch flüchtiges Bild bot bie Gürtelbahn, beren nur mehr ber Berteidigung bienende Buge mit Truppen und Rriegsmaterial auf ber hochgelegenen Seine-Brucke Boint bu Jour sichtbar wurden, um balb wieder hinter ber Stadt= Umwallung zu verschwinden. Die Aufrichtung von langen, hier und ba mit irgend einem Beug umwickelten Stangen auf ben flachen Türmen von Saint-Sulpice, einmal auch auf ber Rathebrale Notre-Dame, wurde anfangs von hoffnungsseligen Gemütern für Zurüftungen zum Aufhissen ber weißen Fahne gehalten, entpuppte sich aber nur als optische Zeichengebung.

Mit gemischten Gefühlen beobachteten wir das unter fröhlichem Sörnerklang vorgenommene Exerzieren zwischen ben Forts Banvres und Montrouge, von den Übungen fleiner Trupps an fortschreitend bis zu Brigade - Exerzitien. letteren führten in ihrem Beginn öfters zu erhöhter Bereitschaft unsererseits, ba nicht immer gleich abzusehen war, wo bas Rriegsspiel aufhörte, und ber Ernst anfing. Es mar für uns doch eine sonderbare Zumutung, Gewehr bei Fuß bulben zu muffen, wie die jungen Truppen sich allmählich zu geschulten Solbaten heranbilbeten, zwar außer Bewehr = Schufiweite, aber unter ben Augen berer, welche bie Früchte biejes Strebens an ihrem eigenen Leibe erproben follten! Schiegubungen murben feitens ber Frangosen nicht felten in geradezu höhnischer Beise betrieben, indem die Scheiben so gestellt waren, bag alle am Ziele vorbeigehenden Schuffe in unsere Stellung. welche statt jeden Rugelfanges diente, flogen, jo daß ihr Blei wenigstens die Deutschen belästigte. Einen ahnlichen Scherz gestatteten sich unsere liebensmurbigen Begner sogar per Ranone. Eines Tages wurde vom Observatorium aus beobachtet, wie die Franzosen ein offenbar nagelneues Feldgeschütz gegen bas Plateau richteten und in Gegenwart vieler Buschauer einige icharfe Brobeschüffe abfeuerten. Erft bie Anfunft ber weithin treffenden preußischen Ballbuchsen-Schüten vor Paris machte solchen Späßen ein Enbe, indem die Franzosen ihre Übungen mehr nach rückwärts verlegten.

Den ergiebigsten Einblick nach Paris gewährte bas am Höhenrand im oberen Chatillon gelegene Observatorium, welsches durch seine einen weiten Gesichtskreis beherrschende Lage, sowie seine Bauart zu diesem Zweck wie geschaffen erschien. Es bestand aus einem massiven Unterbau, auf dem sich ein Pavillon erhob, dessen Wände sast nur aus Fenstern bestanden; hatte derselbe doch schon im Frieden als vielbesuchtes, zu einem Casé gehörendes Belvedere gedient, von wo aus sich die Pariser Ausslügler an dem Anblick ihrer prächtigen Batersstadt weideten. Wie ganz anders jest, wo es galt, durch unausgesetzte gewissenhafte Beobachtung jedes verdächtige Anzeichen auf Seite der Belagerten zu erspähen. Von dem Vorposten beziehenden Regiment hatten stets im Wechsel zwei

Lieutenants, denen Unteroffiziere beigegeben waren, den bebeutsamen Auslugbienst zu versehen. Da die nahe Bayernschanze mit dem Hauptquartier des zweiten Corps in Chatenah durch elektrischen Telegraphen verbunden war, so konnten wichtige Wahrnehmungen, z. B. von auffallenden Truppen-Ansammlungen und Transporten mittels Bürtelbahn — rasch mitgeteilt werden. Schon mit freiem Auge war das die Forts Iss, Banvres und Montrouge umgebende Terrain zu überfehen, und mit Silfe eines vorzüglichen Fraunhoferschen Fernrohrs eröffnete sich sogar der Einblick in einen der belebtesten Plate ber Weltstadt. Es war dies ber hochgelegene Place de l'étoile beim Triumphbogen, an dem mit Tubus die Kriegergestalten der größeren Marmorreliefs zu unterscheiden waren. Auf dem Blat und zum Teil auf seinen Zugängen konnte man Menschenmassen, marschierende Abteilungen, Reiter und Wagen beutlich beobachten, und bei Tage war felbstverständlich jede Truppenbewegung außerhalb der Enceinte auf der Sübseite von Paris leicht entdeckt. Im Fort Banvres fah man die Garnison an neuen Schiefscharten u. dgl. arbeiten, sowie außen herum Gräben, Falldrähte und Torpedos anbringen, welche uns bei einem Sturmangriff freundlichen Willkomm bieten sollten.

Mit der Zeit bekam trop aller Borficht der Feind Kenntnis von dem Dasein des Observatoriums und nahm es häufig zum Zielpunkt schwerer Geschoffe, welche in nächster Nähe und ein paar Mal auch im Unterbau einschlugen, so daß die im Glashause sitzenden Beobachter um den Genuß der herrlichen Rundschau nicht zu beneiden waren. Im Berlauf der heftigen Kanonade während des Ausfalls am 13. Oktober, wobei bas Bebaube wiederholt von Projektilen getroffen wurde, mußten die zwei beobachtenden Lieutenants meines Regiments auswandern, nahmen jedoch den Tubus mit sich und setzten unentwegt von einem andern Punkt ihre Beobachtungen fort. Etliche Wochen später fuhr sogar eine Granate berart burch bas Observatorium, daß einer der Offiziere infolge bes Luftbrucks zu Boben geschleubert wurde, zum Glück, ohne verlett zu werden. Endlich gelang es ben feindlichen Kanonieren doch, den Glaspavillon zu zerstören, wobei leider das bewährte Fraunhofersche Fernrohr zu Grunde ging. Es mußte sonach ein anderes, allerdings nicht so günstig gelegenes Beobachtungshaus bezogen werben. Bis zu seiner Sprengung im Januar wurde, wie schon erzählt, auch der romantische Tour des Anglais oberhalb Clamart als Luginsland benutt.

Die intereffanteste nächtliche Bahrnehmung, welche uns mehrfache Berdrieflichkeiten, aber auch manch prächtiges Schauspiel bereitete, bilbete für uns alle bas elektrische Licht von ben Parifer Befestigungen aus, bas bamals noch eine neue Erscheinung war und zum ersten Male zu Kriegszwecken in Anwendung fam. Beutzutage kennt jedermann die überraschenben Effette biefer ausgiebigen Lichtquelle, welche ja auch ben Münchenern von der Runftgewerbeausstellung am Isarquai aus reiche Augenweibe geboten hat. Anno 70 mar diese verraterische Leuchte noch etwas Ungewohntes und baber für bie bavon Betroffenen Unbeimliches. Die Ablösungen und Patrouillen, welche aus rabenschwarzer Nacht sich plöglich von taghellem Licht übergoffen faben, hatten die Empfindung, geradezu als Scheiben für eine nächtliche Schießübung aufgepflanzt zu stehen. Sie zogen es baber, wenn nicht in unmittelbarer Nähe Dedung zu erreichen war, vor, sich kurzweg auf den Boden niederzuducken, bis der zudringliche Lichtstrahl wieder auf eine andere Strecke übersprang. Dies mabrte mitunter recht lange und gestaltete bei totigem oder schneebedecttem Boden die unfreiwillige Niederlage zu keiner angenehmen. Auch die an Laufgraben und Batteriebauten beschäftigten Beniefoldaten ober Artilleriften mußten ihr nächtliches Treiben einstellen, wenn sie jählings von der riefigen Laterne beleuchtet wurden. Wiederholt machten wir auch die Wahrnehmung, daß die Franzosen während der Zusammenstöße mit ihren größeren Retognoszierungs-Patrouillen unsere Borpoftenstellung elektrisch aufklärten. Jedes Fort, sowie einige Bastionen ber Stadtumwallung, maren mit folden Leuchtapparaten versehen, welche auf Entfernungen bis zu 2000 Schritt das Belande mit einem teils horizontal bin und ber=, teils auf= und abschwingenden Lichtkegel erhellten. Wie fich später aus Außerungen frangösischer Offiziere ergab, hatten unseren Truppen bie zudringlichen Blendlaternen manche unnötige Störung bereitet, indem sie weit weniger enthüllt hatten, als wir meinten. Außer fleißigem elektrischen Licht finde ich im Tagebuche am 22. Dezember noch fleine leuchtenbe Ballons und farbige Signallaternen bicht hinter ber Enceinte verzeichnet, beren Bedeutung uns "dunkel" geblieben ift.

Wenn je das Sprichwort "Not macht erfinderisch" sich glänzend bewährte, so war dies in dem belagerten Paris der Fall, das auf allen Gebieten, namentlich dem der Technik, im Dienste der Berteidigung Hervorragendes leistete. Schließlich suhren die Franzosen sogar mit feuernden Eisenbahnzügen ins Gesecht! Diese modernen Streitwagen, gepanzerte, mit schwerem Geschütz armierte Waggons, kamen z. B. während des Massensausfalls am 19. Januar bei Rueil in Anwendung.

Die bewunderungswürdigfte technische Leistung aber war die noch niemals in solch' großartiger Weise angewendete Luftschiffahrt. Sind boch, abgesehen von ben Ballons mit Briefpacketen, nicht weniger als 64 Paffagierballons aus bem belagerten Paris geflogen, von benen bie weitaus größere Salfte ihren Zweck erreichte, eine Anzahl jedoch merkwürdigem, sowie unheilvollem Geschick anheimfielen. So ging ein Ballon in Norwegen nieber, ein anderer landete im Bagerischen Balbe, nachbem, wie auch in einem Artikel bes "Bayerland" erzählt wurde, die brei Infaffen ichon vorher bei Rothenburg an ber Tauber unsanft abgesett worden waren. Unlängst tam mir von ungefähr ein frangösischer Bericht über Luftschiffahrten während der Belagerung von Paris zur Hand, und es war mir besonders interessant, baraus Naberes über ben Ballon zu erfahren, auf den wir am 4. November im Barackenlager bei Bleffis=Biquet Jagd gemacht hatten. Derfelbe, auf ben Namen "Galilée" getauft, führte als Paffagiere ben Ballonlenter und einen herrn Antonin, Setretar bes Regierungsmitgliedes Garnier-Pages, außerbem Depeschen u. bgl., sowie Brieftauben mit sich. Nachbem "Galilee" die ermähnte Beschießung vom Lager aus glücklich überftanben, landete er brei Stunden spater bei Chartres im Departement Gure et Loire, - fatalerweise mitten unter Bruffiens. Doch gelang es Antonin andern Tags, natürlich unter Berluft ber Schriftftucke, aus ber Kriegsgefangenschaft, in die er buchstäblich "gefallen" war, zu entfommen. Innerhalb 24 Stunden wahrlich triegerische Abenteuer genug für einen friedlichen Sefretarius! Wie fehr sich die Aussendung folcher fliegenden Post lohnte, ergibt sich aus ber Thatsache, daß einmal eine

mit Ballon beförderte Brieftaube 13 000, gruppenweise auf photographischem Wege verkleinerte Depeschen und Briefe aus der Provinz nach Paris brachte, woselbst sie vermittelst eines Vergrößerungsapparates abgelesen wurden. Man kann sich denken, mit welcher Freude diese Botschaften von den

Parisern in Empsang genommen wurden, welche schon mehrere Wochen lang ohne Nachricht von der Außenwelt waren — wohl eine der fühlbarsten Entbehrungen während der Beslagerung!

(Schluß folgt.)

## Kleine Mitteilungen.

Unfere Bilber. Frang Märklin erzählt uns von ben Schickfalen der alten Reichsftadt Nördlingen. Wir bringen bierzu zwei Bilber, beren Originalzeichnung uns gutigft aus ben Schapen bes Nördlinger städtischen Museums überlaffen wurden. Beide Beichnungen find Werte des Professors Gugen Freiherrn v. Löffel= bolg, beffen fünftlerische Sand bereits früher bas "Bagerland" burch die Bilber zu Platens Geburtshaus ichmudte. Das größere Bilb zeigt uns Nördlingen unmittelbar vor bem Dreißigjährigen Kriege. Das Gesamtbild hat sich seither wenig verandert, es bietet fich dem Auge bes Besuchers noch immer in der altehrmurbigen Geftalt eine unerschöpfliche Ausbeute foftlicher malerischer Motive. Rur einzelnes ift verschwunden, fo bie St. Emerans= firche vor den Thoren der Stadt. Das zweite Bildchen gibt uns eines ber gerühmten malerischen Motive, ben "Feilturm" zwischen ber "alten und neuen Baftei". Die Sprachforschung belehrt uns bezüglich seines Namens, daß "feil" das alte Wort für "fehl" fei; ber Feilturm ift ber Turm, wo bie "Schulb" gebugt wurde. Der fleine runde Turm zeigt eine munderhubsche Architektur. Die Berbrecher wurden einst in sein tiefes Berlich an einem Seil hinabgehaspelt; lotale Schauerfage will bereits in ben Beiten ber beiligen Feme bies unterirdische Gemach von dem Seufzen und Stöhnen der Gefangenen wiederhallen laffen, bleibt aber ben hiftorifchen Beweis schuldig. Der Name aber fundet uns, daß ber Turm icon 1450 bem befprochenen Bwede biente. Ginige Male wird er auch "weißer Turm" ober "Sperberturm" genannt.

Hugo Arnolds "Nymphenburg" gibt uns Beranlaffung, zwei Bilder zu veröffentlichen, welche sich dem plöglichen Hingange Sr. Maj. Königs Max Joseph I. widmen. Bon dem ersten Bilde ist weder Zeichner noch Stecher bekannt. Der König liegt im Bette, umgeben von seiner Gemahlin, dem Prinzen Karl und zwei Töchtern; das zweite Bild ist eine Handzeichnung von Heinrich Adam und zeigt uns den Moment, in welchem sich der Zug mit dem achtspännigen Leichenwagen um die Fontäne vor der Schloßeterrasse bewegt. Beide Bilder stammen aus der Maillinger-Sammelung in München.

Woher stammen die Zigarren? Der Tabak ist ein spezifisch ameritanisches Erzeugnis, welches man in ber Alten Belt bor ber Entbedung ber weftlichen Erbhälfte nicht gefannt hat. Die Spanier waren fehr erftaunt, als fie fahen, daß die Indianer den Rauch biefes Rrautes einschlürften und bann von sich bliefen. Gine der ältesten Nachrichten über das, was wir jett Zigarren nennen, teilt ber Geschichtschreiber Gonzalo Fernandez de Oviedo y Balbez mit in feiner Geschichte von Nitaragua, welche 1555 vollendet murbe. Er war viele Sahre lang in ben centralameritanifchen Gegenben und fpricht als Augenzeuge. Wir entnehmen ihm das Nachfolgende: Am Sonnabend 19. August 1526 tam Don Alfonso, Razike von Nitona, beffen einheimischer Rame Nambi, b. h. Sund, ift, auf ben Marktplat feines Dorfes. Es war zwei Stunden por Einbruch ber Dunkelheit. Gegen hundert Indianer begleiteten ihn. Sie fetten fich in eine Ede und begannen, ihren Areito zu feiern. Areitos find Befange, in welchen fie bas Andenten von Begeben= heiten aus früherer Beit ober aus ber Gegenwart schilbern und vermittelft welcher fie bas Andenken bewahren. Sie tanzten und fangen. Wahrscheinlich waren sie nur gemeine Leute, benn ber Razite ging fehr feierlich nach einer andern Ede bes Marttplates, wo er auf einer Art von Bant Blat nahm. Dann festen fich bie höchsten Beamten und etwa achtzig andere Indianer um ihn herum, und ein junges Mädchen brachte zu trinfen in fleinen Ralebaffen. Das Getrant mar wie ftarter Wein und ein wenig fauerlich; fie bereiten basselbe aus Mais und nennen es Chicha. Es sieht aus wie eine Suhnerbrühe, in welche man ein paar Gier geschlagen hat. Als fie nun zu trinken angefangen hatten, nahm ber Razike ein Badchen mit Tabatsftudchen, etwa fechs Boll lang und fo bid wie ein Finger; die Blätter waren zusammengerollt und mit einem Faben bewidelt. Sie verwenden auf den Anbau des Tabaks große Sorgfalt und verfertigen aus ihm Rollen, welche sie an einem Enbe anzünden; diefe brennen langfam einen ganzen Tag. Das andere Ende steden fie in ben Mund, gieben von Reit gu Beit ben Rauch ein, behalten ihn eine Zeitlang bei fich und ftogen ihn dann aus bem Munde oder aus ben Rafenlöchern von fich. Reber Indianer hatte bergleichen Blätterrollen, welche fie in ihrer Sprache Dupoquete nennen; auf Sispaniola Saiti heißen fie Tabato.

Diener beiberlei Geschlechts brachten abwechselnd Gefäße, die mit jenem Getränk oder mit einem andern angefüllt waren, das man aus Rakao bereitet (Schokolabe). Bon dem letzteren tranken sie drei oder vier Schluck und gaben dann die Kaledasse weiter, welche von Hand zu Hand ging. Dabei schlürften sie fortwährend jenen Rauch ein, rührten die Trommel und schlugen den Takt mit der Hand, während andere sangen. So blieben sie die Mitternacht beisammen, und die meisten von ihnen lagen dann betrunken da. Der Rausch äußerte sich auf sehr verschiedene Weise. Sinige waren wie tot und regten sich gar nicht, andere heulten und schrieen, noch andere hüpsten und sprangen. Als sie in solchem Zustande waren, kamen die Frauen und brachten die Männer nach Hause. Sinige schliesen bis Mittag, andere sogar die zum Abend. Wer sich nicht so betrinkt, wird von den übrigen verachtet und gilt für einen schlechten Krieger.

Stundenhorn. Auf dem Reichstage zu Nürnberg 1487 ließ Raiser Friedrich auf dem Turm der Burg ein großes zinnernes Horn bringen, "welches, mit einem Blasbalg getreten und geblasen, sehr laut brummte, wie eine große Orgelpfeise, daß man es über die ganze Stadt hören konnte". Mit diesem Horn mußten die dazu bestellten Wächter, so lange der Reichstag dauerte, die Stunsben verkünden.

Helf Gott! Im Jahre 877 kehrte eine bayerische Kriegsschar aus Italien zurück. Sie schleppte eine Krankheit eigener Art mit sich und in Bayern ein: "wer nemlich niesen mußte, fiel augenblicklich zu boben". Die Anwendung eines jeden Mittels dagegen war fruchtlos. In dieser großen Not pflegten die guten Leute ben Niesenden zuzurusen: "Helf dir Gott!" — ein Gebrauch der sich bis zur Stunde erhielt. (Meichelbeck, Hist. Frising I, 140.)

Inhaft: Berschwunden. Eine Rurnberger Geschichte. Bon Albert Schultheis. (Fortiesung.) — Rumphenburg. Bon hugo Arnold. (Dit zwei Justrationen.) (Fortiezung.) — Rorblingen im Ries. Bon Franz Martlin. (Wit zwei Justrationen.) — Bom Bahern-Blateau vor Paris. Bon Otto Sigl. — Kleine Mitteilungen. Unsere Bilber. — Woher stammen die Zigarren? — Stundenhorn. — Delf Gott!

Berantwortlicher Redatteur S. Leber, Munchen, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Oldenbourg, München.



## Verfdwunden.

Eine Rürnberger Gefchichte von Albert Schultheiß. (Fortfegung.)

rschüttert barg der Sprechende das Gesicht in den Hause seiner Seele gestört; wie gebrochen saß er seinem väterslichen Freunde gegenüber, der ihn voll Teilnahme betrachtete.

"Ermanne Dich, Henri", sagte Laharpe endlich mit weicher Stimme. "Es ist nicht gut, daß Du so willenlos Dich dem Schmerze hingibst. Dir sind andere Aufgaben gestellt. Noch einmal, Du bist ein Trésort, sei dieses Namens und Deiner Abkunft Dir stets bewußt."

"Du willst, daß ich Verlangen trage, ben Namen Trefort zu führen?" rief Henri aus. "Nimmermehr! Der Marquis hat Schande auf das Haupt meiner armen Mutter gehäuft, ich fluche seinem Andenken."

"Er war Dein Bater, Henri", sagte Laharpe ernst, "und glaube mir, er hat diesen Fehltritt seiner Jugend oft bereut, benn er war sest entschlossen, das eingegangene Bündnis legalisieren zu lassen, Dir seinen Namen zu geben. Und was der Bater nicht mehr zu vollführen im stande gewesen, wird der Großvater thun. Zähle in diesem Punkte auf mich, Henri, Siehe, als ich zum ersten Male Dich erblickt vor einigen Wochen in der Weinschenfe hinter der alten Kapelle, da ist mir das Herz aufgegangen, denn ich fühlte mich unbewußt ergriffen von dem Zauber Deiner Person. Noch wußte ich nichts von Deiner wahren Hersunft, aber, Du magst mich kindisch heißen, ich ahnte vom ersten Augenblick, daß wir uns in Bälde recht nahe stehen sollten. Meine Ahnung hat mich nicht betrogen, denn Du bist der Sohn meines liebsten Freundes, dem ich in der letzten Stunde, da ich ihn gesehen, einen seierlichen Schwur geleistet."

"Du haft Dir die Aufgabe geftellt, das Dunkel zu lichten, welches über des Marquis v. Tréfort lette Tage gebreitet ist?" fragte Henri, und seine Stimme klang matt und gebrochen. "Ich kann mich nicht freuen über Dein ganzes Thun, aber sprich, sind Deine diesbezüglichen Anstrengungen von Erfolg gekrönt worden?"

"Ich habe manches in Erfahrung gebracht", antwortete zögernd der Oberst — "doch ich bin mir nicht völlig klar, ob ich die aufgefundene Spur bis zu Ende verfolgen darf ober nicht."

"Welche Spur ist es, Laharpe? Ich darf, ich muß wohl fragen, wenn es sich handelt um das letzte Schicksal eines Mannes, den ich — Bater nennen soll. Antworte mir mit aller Offenheit. Ich kann nunmehr alles hören. Der Kapitän hat hier in Nürnberg geendet, als das Opfer eines gemeinen Meuchelmords? Gestehe, daß ich Recht habe."

"Ich muß fürchten, daß dem so ist. Alle Anzeichen sprechen hierfür. Leider ist er nicht der einzige brave Kriegsmann, der, abgelenkt von dem geraden Wege, einem dunklen Verhängnis verfallen. Wie vieler Kameraden Gebeine mögen in dunkeln Winkeln vermodern, nicht nur hier in Deutschland, auch in Spanien und Italien, die meisten wohl in Rußland!" sagte düster der Oberst.

"Wer hat Dich auf die Spur geleitet?" fragte Henri von neuem.

"Es war vor einigen Tagen. Ich saß hier an meinem Tische, als zwei Männer, beibe Nürnberger, mir ihren Besuch abstatteten. Der eine war der Wirt "Zum goldenen Fisch",

Digitized by Google

ein gewisser Krubel, der andere ein Polizist, Namens Schleierer. Beide sind mir höchst widerwärtige Gestalten. Aber dennoch gelang es mir, meinen Efel niederzufämpfen, ich hörte sie ruhig an, nahm ihnen ab, was mir wertvoll schien, und brachte es sogar über mich, die Kanaillen zu einem Frühstück hier zu beshalten."

"Ich bewundere Deine Ausdauer, Laharpe!" sagte mit schwachem Lächeln ber gespannt zuhörende Henri.

"Das Studium des Menschen, und geschehe es an den verworsensten Vertretern, ist immerhin von großem Interesse", bemerkte der Oberst. "Neu war mir in diesem Falle die Verstommenheit, rein um Geldes willen, nicht etwa getrieben von Not, einen alten Wohlthäter an einen Fremden zu verraten."

"Wer hat dies gethan?"

"Arubel; von ihm habe ich diesen Dolch, das Gebetbuch samt Brief nahm ich dem Polizisten Schleierer ab. Beide wollten sich nur um hohen Preis von ihren jedenfalls gestohlenen Gegenständen trennen. Aber ich habe mich nicht umssonst in halb Europa herumgeschlagen als Kriegsmann, der nie zurückschrak, wenn es galt, ein Hindernis zu nehmen. Ich verstand es alsbald, den beiden Schurken ihren Raub abzujagen."

"Was joll es für eine Bewandtnis mit dem Dolche haben?"

"Krubel nimmt an, daß er dazu gedient habe, ben Kapistan zu beseitigen. Er behauptet, die Waffe am Orte, wo die That geschehen, aufgefunden zu haben", bemerkte ber Oberst.

"Wer sollte ein Interesse gehabt haben, den Kapitän zu beseitigen?" fragte Henri und setzte, wie mit sich selber sprechend, hinzu: "Es könnte nur ein Akt der Rache sein, auszehend vielleicht von einem schwer Beleidigten. War es ein Weib, das seine Ehre zu verteidigen suchte? Krudel hatte die Wasse am Thatort selbst gefunden? Wo habe ich den Namen schon gehört? Ganz recht, er war ja früher bei Wägel bebienstet. Und Madame Wägel ist eine Französsin. Sie hat wohl von früher her den Kapitän gekannt, ja, ja."

Laharpe betrachtete mit steigendem Befremden die immer wachsende Aufregung seines jungen Landsmannes, und doch wagte er kein Wort des Einwurses, als Henri, wie in halber Geistesabwesenheit mit sich selber sprechend, fortsuhr: "Er hat sich ihr wiederum genähert, sie mag ihn anfänglich zurückgestoßen haben, vielleicht hatte er alte Rechte geltend zu machen. Vielleicht war er ihr Gatte, ihr erster Gatte und sie — mir schaubert. Allmächtiger Gott, das ist des Schrecklichen zu viel auf einmal —"

Mit einem wilden Schrei taumelte Henri auf von seinem Site, das ungestüm wallende Blut hatte dem Gesichte eine bläulich-rote Färbung verliehen, die Augen traten sast aus den Höhlen, mit ausgestreckten Händen griff er in die Luft, als suche er nach einer Stüte, der gequälten Brust entrang sich ein dumpfer Laut, dann siel der Ürmste schwer kopsüber zu Boden. Im Sturze hatte er den kleinen Tisch mit ersaßt und lag im nächsten Augenblick unter Trümmern begraben wie leblos auf dem Teppich des Zimmers. Bestürzt eilte Laharpe herbei, warf sich auf die Kniee, hob das Haupt des Daliegenden in die Höhe und sühlte nach dem Herzschlage. Dann rief er, und es klang wie schmerzerfülltes Stöhnen: "Wenn er tot ist, dann bin ich sein Mörder".

#### 12. Rapitel.

Graf Soben hatte, einer liebgewordenen Gewohnheit folgend, so oft Bedürfnis oder Neigung ihn nach Nürnberg führte, es nie versäumt, den Medizinalrat Sartorius aufzusuchen, und so treffen wir ihn auch an diesem Sonntag Nachsmittag wiederum in dem Studierzimmer des vielgesuchten Arztes.

"Sie sind also auch Freund der Musen, Doktor?" fragte Soden, auf ein offen daliegendes Buch zeigend, "das ist doch nicht Wissenschaft, sondern Poesie, nicht wahr?"

"Es sind Uhlands Gedichte", lautete die Antwort bes Medizinalrates. Ich lese immer und immer wieder mit steigens dem Wohlgefallen diese herrlichen Lieder und Balladen. Im allgemeinen din ich für solch lyrischen Klingklang nicht sehr eingenommen, aber dieser Schwabe gefällt mir durchaus, es ist ein durch und durch kernhafter Mensch, ein Mann aus ganzem Gusse."

"Dem stimme ich vollsommen bei", sagte Graf Soben. "Erst neulich war mir gestattet, Einsicht zu nehmen von einem Drama dieses Dichtere: Ernst von Schwaben. Die Lektüre hat mir Anregung gegeben zur Schöpfung eines neuen Schausspiels: Franz v. Sickingen, welches vielleicht nächsten Winter in Bamberg über die Bretter gehen wird."

"Na, wir werden es auch hier zu sehen bekommen, hoffe ich, Erlaucht. Aber, um auf Uhland zurückzukommen, so habe ich gefunden, daß gerade seine vaterländischen Gedichte einen so prächtigen Ton anschlagen, der alles mit fortreißt. Da hören Sie nur, wie er den ständischen Abgeordneten der Stadt Stuttgart, Bürgermeister Klüpfel, apostrophiert:

"Die Schlacht ber Böller ward geschlagen, der Fremde wich von beutscher Flur,

Doch die befreiten Lande tragen noch manches vor gen Dranges Spur; Ind wie man aus versunt'nen Städten erhab'ne Götterbilder gräbt, So ist manch' heilig Recht zu retten, das unter wüsten Trümmern sebt. Zu retten gilt's und aufzubauen, doch das Gedeihen bleibet fern, Bo Liebe sehlet und Bertrauen und Eintracht zwischen Boll und Herrn. Der Deutsche ehrt in allen Zeiten, der Fürsten heiligen Beruf, Doch liebt er, frei einherzuschreiten und aufrecht, wie ihn Gott erschus."

"Sehen Sie, Erlaucht, das ist Gesinnung. Solche Manner sehlen uns."

"Sie werden uns nicht sehlen, Doktor, glauben Sie mir, wenn der Notruf ergeht", sagte Graf Soden mit Wärme. "Noch steht es in Bayern ganz bedeutend besser als drüben in Württemberg. Die uns verheißene Versassung ist, Sie wissen es wohl, längst vorbereitet und wird demnächst proklamiert. Solch erbitterte Kämpse, wie in Württemberg, bleiben uns in Bayern erspart."

"Wollen sehen", meinte Sartorius steptisch. "Wie benken sich Erlaucht die definitive Regelung der Finanzzustände Nürnsbergs? Die Schulbenlast beträgt sast 9 Millionen Gulben."

"Eine ber ersten Vorlagen, die an die demnächst einzuberusenden Landstände gelangen, wird zum Inhalt haben die Anerkennung der Nürnbergischen Staatsschulden als integrierenber Teil der baherischen Staatsschulden."

"Das ließe sich wenigstens hören, denn bisher haben wir nur ein königliches Bersprechen gehört."

"Bedenken Sie aber boch nur, Doktor, wie schwer bie Ausscheidung bes Gemeindevermögens vom Staatsvermögen burchzusühren ist."

"Ja, ja, wollen wir uns begnügen mit dem, was wir haben, und harren wir in Geduld der schönen Dinge, die uns außerdem noch versprochen sind!" sagte Sartorius launig. "Aber teilen Erlaucht ebenfalls die Befürchtungen wegen einer Mißernte und notwendigen Teuerung im nächsten Jahre?"

"Die Aussichten sind in der That die trübsten", lautete die in ernstem Tone gegebene Antwort. "Der surchtbare Hagelschlag am 5. August hat nicht nur in hiesiger Umgegend gewütet, er hat sich vom Rhein dis nach Sachsen hin versbreitet und den größten Teil der Ernte vernichtet. Die Witzerung ist meist naßtalt und regnerisch, was den Mißwachs nur befördern kann, daher denn auch die Kornpreise fast stündelich eine Steigerung ersahren."

Das sind freilich wahre Hiobsposten, die Sie uns da bringen, Erlaucht", sagte der Medizinalrat nachdenklich. "Es wird angezeigt sein, schon bei Zeiten Vorkehrungen zu treffen, das Argste abzuwenden von den unteren Klassen der Stadt."

"Es kann viel geschehen, wenn — was ja nicht zu bezweifeln ist — die stets bewährte Opferwilligkeit der wohlshabenden Bürgerschaft sich auch diesmal hilfsbereit erweist, des thatkräftigen Beistandes der Behörden darf sie sich zum vorzaus überzeugt halten. Es läßt sich verschiedenes thun, der Not zu steuern. Glauben Sie — ah, ich bitte —"

Der Eintritt eines Dienstboten hatte die Rebe des Grafen Soben unterbrochen.

"Was gibt's?" fragte nicht eben freundlichen Tones ber Arzt.

"Entschuldigen Sie gütigst die Störung", bemerkte schüchstern des Doktors alte Haushälterin. "Ich habe dreimal versnehmlich geklopft, aber die Herren hatten es überhört. Herr Wilhelm hat vor einer Viertelstunde geschickt, er kann nicht zum Abendessen kommen, denn er wird bei Wägels bleiben müssen. Den jungen Franzosen Martin hat, als er auswärts gewesen, der Schlag getroffen, er wurde heimgeschafft und liegt noch immer ohne Besinnung. Herr Wilhelm ist eben dazu gekommen, und jetzt wollen sie ihn bei Wägels nimmer sortlassen."

"Was sind das wieder für Sachen!" sagte unmutigen Tones der Arzt vor sich hin, als er diesen Bericht vernommen. "Da werde ich wohl selber gehen müssen, um ihn abzulösen, denn gern ist der brave Junge wohl nimmer dort, seit — — Na, einerlei. In diesem Falle entschuldigen Sie doch gütigst, Erlaucht", wandte er sich an Graf Soden, der sich alsbald erhoben und zum Gehen gerüstet hatte.

"Bitte, keine Entschuldigungen, Doktor", sagte er hösslich, "vor allem die Pflicht. Der junge Franzose ist ja wohl verswandt mit Wägels? Nein? Dann um so besser. Der Fall ist hofsentlich kein ernster, und ich werde in Bälde von Ihnen darüber hören, Herr Doktor. Für heute habe ich die Ehre", und mit diesem Gruß verließ Soden das Zimmer.

Eine Minute später machte der Nedizinalrat sich auf den Weg nach dem Hause seines alten Freundes Wägel. Dort herrschte die größe Aufregung. Vor einer kleinen Stunde hatte man Henri heimgebracht, bleich und regungslos lag er auf weicher Tragbahre gebettet, der Oberst und Dr. Wilhelm Sartorius, des Medizinalrats Sohn, waren den Trägern gefolgt und hatten alsbald dem Wägelschen Dienstpersonal anbesohlen, in aller Stille das Nötigste zur Pflege des Erstrankten zu beschaffen. Heuris Zimmer lag im Erdgeschoß;

Bertha eilte, sobald sie die erste Kunde von dem schlimmen Borfall vernommen, die Treppe herunter und stürzte mit allen Zeichen hoher Erregung in das Gemach, wo sie den Arzt mit einer genauen Untersuchung des Bewußtlosen beschäftigt fand.

"Ift er tot? Komme ich zu spät?" fragte sie haftig, "ober ist Hoffnung, daß er wieder hergestellt werde? Sprich, Wilhelm, wird er sterben, oder vermagst Du ihn zu retten?"

Der Arzt machte ihr beruhigende Zeichen.

"Du haft Hoffnung, sein Leben zu erhalten? Wilhelm, ebelster der Menschen, rette ihn, und ich will Dir zeitlebens auf den Knieen danken für solche Großmut."

Der Angeredete erhob sich und schritt der Sprechenden entgegen. Er ergriff ihre Hand, um die junge Dame in einen Winkel des Zimmers zu führen, wo er ihr leise zuflüsterte: "Wein Wort darauf, daß ich meine ganze Kraft einsehen werde, Deinen — Monsieur Martin zu retten. Genügt Dir dieses Versprechen? Aber als Arzt verlange ich dringend absolute Ruhe für den Kranten. Zede, auch die leiseste Aufregung ist von ihm fern zu halten. Noch kann ich nichts anderes setstellen, als eine tiese Ohnmacht, die freilich in Schlimmeres übergehen kann. Doch hoffen wir, wenngleich ich sürchte, daß ein Gehirnsieder, wohl die Folge einer hochgradigen Nervenerregung, im Anzug ist. Aber bei der kräftigen Konstitution des Kranken braucht man nicht an das Schlimmste zu denken."

"Darf ich ihn pflegen, Wilhelm?"

Der Angerebete zuckte auf bei dieser Frage, aus den ernsten dunkeln Augen richtete er einen kangen traurigen Blick auf die vor ihm stehende schlanke Mädchengestalt, dann sagte er mit tonloser Stimme: "Ich habe keinen Einwand zu erheben".

Bewegt küßte Bertha die Hand des jungen Arztes und nahm Plat neben Henris Lager. Bald darauf langte der Medizinalrat an, der den Aranken bedeutend unruhiger fand, denn schon stellten sich die Vorboten eines typhösen Fiebers ein, und Henri begann irre zu reden. Da erhob sich der alte Sartorius, der mit dem Sohne und dem Obersten eine lange Besprechung gehabt, und sagte, zu Vertha tretend: "Hier ist kein Plat sür Dich, Vertha. Ich weiß wohl, daß Wilhelm Dir das Dableiben gestattet, ich aber, der Ersahrenere, muß es geradezu verbieten. Wir brauchen zur Wartung des Kranken starke Männer und dann — also ich muß darauf bestehen, daß Du uns hier allein lässest. Vitte, führe doch Herrn Oberst Laharpe hinauf. Er hat Herrn Wägel eine wichtige Eröffnung zu machen. Ohnehin kennt Dein Vater den Fall in seiner ganzen Bedeutung noch nicht."

Bertha gehorchte, wenn auch widerstrebenden Herzens, bieser Weisung und verließ mit dem Obersten das Zimmer, um den Gaft ihrem Papa vorzustellen.

Herr Wägel saß in einem der Zimmer des ersten Stockwerks an der Seite seiner Frau und hielt ihre durchsichtige weiße Hand fest in der Rechten, und seine treuen Augen ruhten mit dem Ausdruck vollster Liebe und Güte auf den klassische edlen, aber todblassen Zügen Klotildens, als er sagte:

"Ich weiß es ja längst, daß, wenn Du je gesehlt, dies nur geschehen damals aus Unkenntnis und Unersahrenheit, und ich selber habe Dir das Bersprechen gegeben, nie nach Deiner Bergangenheit fragen zu wollen. Karoline hat Dich geliebt mit aller Liebe, deren ihre milde Seele schig

gewesen. Sie allein hat gewußt um Deine erste Ghe, aber sie hat dies Geheimnis mit in das Grab genommen, nachdem sie mich auf dem Sterbebette eindringlich gemahnt. Dich an ihre Stelle zu setzen, daß fortan Du mir Gattin und meinen Kindern eine zweite Mutter werden möchtest. Ich habe nach ihrem Willen gehandelt, aber ach! unser Glück sollte nicht von langer Dauer sein, denn es kamen Jahre des trübsten Leids über uns, und das Geschick hat gewollt, daß wir schier ein halbes Menschenalter hindurch neben einander hergegangen sind, fremd und unverstanden. Vergib mir, daß ich je habe zweiseln können an Deiner Treue, daß ich in dem unsagdar harten Lose, das Dir gesallen war, wenn auch immer nur für Augenblicke, eine vom Himmel Dir auserlegte Buße habe erblicken können. Nunmehr Du stark genug geworden bist,

um gekräftigten Geistes zurücklicken zu können in eine ferne Bergangenheit, hat es Dich gedrängt, mir Dein Herz bis in die innersten Falten zu erschließen, so daß es fortan für mich kein Geheimnis mehr gibt in Deinem Leben. Wolle Gott, daß Du recht gesehen, wenn Du in dem jungen Martin Deinen Sohn erkannt. Bielleicht gelingt es unseren Bemühungen, Deine Bermutung zur Wahrheit zu gestalten und dann — ja, ja", suhr er ganz glücklich fort, "denn ich täusche mich nicht, daß Bertha Henri liebt — legen wir der Kinder Hände in einander und freuen uns, mit ihnen wieder jung geworden, ihres jungen Glückes. Test aber will ich Dich allein lassen, Klotilde, denn Du mußt ruhen. Heute Abend führe ich Dir Henri und Bertha zu."

(Fortfetung folgt.)

### Nökdlingen im Ries.

Bon Franz Märklin.

(Fortfegung.)



ie Sonne kaiserlicher Hulb leuchtete ber Stadt besonders unter Maximilian I., der sie sechsmal besuchte. Das Jahr 1517 verzeichnet den "großen Wind". Der Winter war unnatürlich warm gewesen, dann folgte spät noch eine strenge Kälte, und von Ostern dis in den Sommer hinein siel kein Regen, so daß alle Wiesen ausbrannten, und der Bauer das Stroh von den Dächern nahm, um Futter daraus zu schneisden. Da erhob sich am Freitag nach dem Johannisseste abends zwischen 7 und 8 Uhr plötlich eine ungeheure Windstraut, die mit rasender Heftigkeit über das Land suhr. Die Bewohner Nördlingens waren des jüngsten Tages gewärtig. Und wohl konnte man es ein Gericht heißen, was damals über die ganze Gegend kam. Wie ein zeitgenössischer Bericht saget, warf der Sturm "innerhalb zweien Meil wegs

ungefähr 2000 Häuser und Stabel im Grund umb und ries viel und mächtig groß Baum in Hölzern und Gärten mit Wurt aus und nieber".

Die Stadt trat früh der Reformation bei. Diepold Gerlacher, ein Pfälzer, geboren zu Billigheim bei Landau, daher gewöhnlich Theobaldus Billicanus genannt, ein Studienzgenosse Melanchthons, wird als der Reformator Nördlingens bezeichnet und wurde vom Kate 1522 dahin berusen. Die Stadt trat dem schmalkaldischen Bunde nicht bei; das Kriegswetter jedoch zog sich in ihre nächste Umgebung. Im Herbste 1546 sand bei Alerheim zwischen den Spaniern und den Truppen des Bundes ein Kamps statt. Hierbei siel der 24 jährige Herzog Albert von Braunschweig. Trot der gräßlichen Berwundung durch einen Speerstich in Hals und Mund hieb er noch mehrere Spanier nieder. Er liegt hinter dem Hochaltar der Georgssirche begraben. Die Zeit der Leiden, des Elends beginnt. Die Pest wütet in den Mauern, die Stadt muß 150 000 st. Brandschatung bezahlen.

Kaiser Karl V. kam am 5. März 1548 mit dem gefangenen Landgrafen Philipp von Hessen nach Nördlingen; bei dem Kaiser befanden sich Philipp, der Erbe der spanischen Krone, Wazismilian der König von Ungarn und Erzherzog Ferdinand, seines Bruders Sohn. 3000 Spanier waren damals in Nördslingen einquartiert. Der kaiserliche Besuch wiederholte sich am Johannistag 1549.

Auch der wilde Markgraf Albrecht von Brandenburg, der wie ein Räuberhauptmann das Reich durchstreifte, erschien vor Nördlingen, brandschaßte es und heftete für den Stadtadser das französische Wappen an, da er schmachvollerweise im Dienste des Königs von Frankreich stand. Im März 1551 lagerte auf der Kaiserwiese Morip von Sachsen. 1558 kam Kaiser Ferdinand I. zu Besuch. — Mitten in diese weltzgeschichtlichen Begebenheiten mengt sich der "Lerchenkrieg", der Streit der Öttinger Grasen um Weides und Jagdrechte, aus kleinlichem Anlasse wurde viel Blut vergossen, ungeheurer Schaden an Sigentum verbrochen. Graf Max Wilhelm von Wallerstein wurde 1614 bei einem Kampse zwischen Nördlinger Schüßen und Wallersteinschen Jägern erschössen.

Leider sind die Blätter der Wende des 16. Jahrhunderts



mit den grauenhaften Ausschreitungen der Herenprozesse bebeckt. Nördlingen nimmt in der furchtbaren Geschichte dieses scheuklichen Wahnwikes eine bervorragende Rolle ein. Rabl= reiche Opfer, hoch und nieder, wurden von der Berblendung ihrer Richter, unter benen namentlich Rechtstonfulent Röttinger und Bürgermeifter Pferringer sich ein unseliges Gebächtnis erworben haben, ben gräßlichsten Martern unterworfen und dem Tode auf dem Scheiterhaufen überliefert. Das Blut erstarrt in den Abern, wenn man die Aften durchliest. Der noch erhaltene Brief, welchen Rebetfa Lemp, Zahlmeisterin, aus bem Rerter an Gatten und Rinder fandte, und das Antwortschreiben derselben an die Mutter, entlocken heute noch ob ihres rührenden ergreifenden Inhaltes felbst Dlännern Thränen.

Und bennoch hatte ein Weib die furchtbare Rraft, standhaft bis ans Ende zu bleiben. Die Kronenwirtin Maria Holl hielt 56 Torturen von der ausgesuchtesten Grausamkeit aus, behauptete standhaft ihre Unschuld und zwang dadurch die

Richter, sie auf freien Fuß zu setzen und die weiteren Begen= prozeduren einzu= stellen.

Ist es boch, als hätte der Jammerruf der unschuldia Bemorbeten die Wolfen durchdrungen und die Rache des Him= mels über das ver= blendete Geschlecht herabgerufen. Raum haben wir die Blät= ter gewendet, auf welchen wir diefe herz-

zerreißenden Begebenheiten lafen, fo beginnen jene, auf denen die endlosen Leiden verzeichnet sind, welche die Stadt im Dreißigjährigen Kriege zu bulben hatte. Ihr Name ift, wie schon vorbemerkt, einer ber bedeutendsten in der Geschichte dieses Krieges. Alle großen und wichtigen Perfonlichkeiten des= felben berührten Rördlingen. Wir wollen feine Spegifigierung ber endlosen Durchmärsche antreten, sondern nur die Namen ber Fürsten und der berühmtesten Generale aufzählen. Am 14. Juli 1619 tam Raifer Ferdinand II. jur Hulbigung; am 14. März 1625 Graf Pappenheim; am 12. Febr. 1628 erschien Graf Mansfeld; am 28. Februar 1630 ber Friedlander, ber Wallenstein; am 8. Oktober 1631 fam General Gallas, und am 20. Dezember 1631 General Graf Tilly, welcher 8 Tage verweilte, am 29. Dezember abzog und am 4. Januar mit General Altringer wiederkehrte. Im April desselben Jahres fam Bergog Bernhard von Sachsen : Beimar mit General Baner, und am 24. September hielt, unter bem Jubel bes Volkes der Schwedenkönig Guftav Adolf seinen Einzug. Er war begleitet von dem Pfalzgrafen Chriftian von Birkenfeld, bem Berzog Julius Friedrich von Burttemberg, Markgraf Friedrich von Brandenburg, den Grafen von Hohenlohe und Ottingen und dem Reichskanzler Oxenstierna. Noch am selben Tage tam die Königin Eleonore. Im Jahre 1633 erschienen Herzog Bernhard und Feldmarschall Baner, der Pfalzgraf Das Baperland. Rr. 50.

Christian und der Rheingraf Otto mit großer Truppenmacht auf bem Durchmarsche.

Um 26. Juli 1634 fiel Regensburg, und die siegreichen Fahnen des Raifers zogen die Donau aufwärts. Die ichmebische Heeresmacht raumte die altbaperischen Lande, welche fie furchtbar verheert hatte. Bereits am 18. August mar Nördlingen von dem faiferlichen Beere umschloffen. Das Sauptquartier mar im Schloffe zu Reimlingen, ben Oberbefehl führte ber König von Ungarn, ber spätere Kaiser Ferdinand III., neben ihm befehligten der Kardingl-Infant Ferdinand, welcher mit 12 000 erlesenen spanischen und italienischen Mannschaften aus Italien zu ihm geftogen war, Berzog Rarl von Lothringen, ferner Graf Gallas, Piccolomini und Johann v. Werth. Die kleine schwedische Besatzung und die Bürger verteibigten sich mit unbeschreiblichem Helbenmute, und erst am 7. Sept. öffnete Nördlingen dem siegreichen Raisersohne seine Thore. Es sind mehrere Tagebücher ber Belagerung erhalten, welche uns fast Stunde für Stunde von ben Ereigniffen unterrichten.

> Augenblick war am 4. September, zwei Tage vor der Schlacht. Wir geben ihn in ausführlicher Beschreibung, da sich

Der gefährlichste

in ihm die Schreckniffe ber gangen Belagerung aufs an= schaulichste vereinen. "Nachmittage 3 Uhr, während alles feindliche Geschütz gegen bie Stadt bonnerte. ballten sich gewaltige Sturmfolonnen gu=



Schloß Reimlingen in der Gegenwart. Driginalzeichnung von Julius August Beller.

sammen und setten sich in Bewegung. Ihr Hauptziel war eine weite Bresche unweit des Deininger Thors. Sie sollte erstiegen, von ihr aus Nördlingen genommen werben. Wut und gereizte Scham, einer Handvoll Burger weichen zu follen, stachelte ben Feind, die Belagerten erfüllte ber Mut ber Berzweiflung ober die Rraft religiöser Singabe. Siebenmal stürmte der Feind, siebenmal wurde er abgewiesen. Während ber Rampf tobte, hatten sich feindliche Waghalse unbemerkt bem Deininger Thorturme genähert. Er war auf ber von ber Stadt abgekehrten Seite furchtbar zerschoffen. bie flaffenden Löcher schlüpften die Feinde herein, kletterten innen rafch beran, marfen ben geringen Widerstand, ben fie hier fanden, nieder und machten sich im Nu zu Herren bes Turms. Wenn es ihnen gludte, fich hier zu halten, bis Nachzug tam, so war die Stadt verloren. Und schon fand bas fede Beispiel Nachfolge. Unter ben Burgern ahnte man nichts von der drohenden Gefahr. Ploglich ertonte hoch vom Rirchturm, wo man den Überfall erschaut hatte, die Lärmglode. Der Stadthauptmann Belich eilte herbei und fette alles in Bewegung, ben Feind wieder aus dem Turm zu werfen. Aber was man thun mochte, es schien vergebens. Bon sicherer Bobe lachte ber Gegner ber erfolglosen Bersuche. Da half noch im letten Augenblick die verzweifelte Entschlossenbeit eines Burgers. Der Gerber Bans Giffelin rief mit gellendem Ruse nach Feuer. Alles begriff, was er meinte. Im Moment war Stroh und Holz zur Stelle, es wurde entzündet, und an dem Stiegenholz und Gebälke leckte die Flamme im Turme rasch empor. Bald wogte erstickender Rauch um seine Spize. Einzelne der Feinde hatten noch zu entrinnen gewußt, die übrigen aber, vom Feuer immer näher umzüngelt, flüchteten sich endlich hoch oben hinaus auf die Gesimse und Fenster, dort hingen sie eine Weile unter surchtbaren Wehrusen und stürzten alsdann sterbend oder tot auf die Gasse. Da sammelten sich bleiche eingefallene Gestalten, Weiber, entmenscht

Nacht bes 5. September begann das Vorspiel mit einem ersfolgreichen Angriff der Schweden gegen die spanischen Stelslungen am Heselberg. General Gallas zog am folgenden Tage die Belagerungstruppen an sich und stellte sich auf den Höhen des Heselbergs dis zum Allbuch in Schlachtordnung. Der linke Flügel war durch Geschütz und Feldbefestigungen verstärkt. Zunächst geht Horn stürmend gegen die Schanzen am Allbuch vor, das vorderste Werk wird genommen. Die Explosion der zurückgesassen Pulverwagen bringt seine Truppen in Verwirrung. Feldmarschall Piccolomini läßt 1000 Kürassiere



Feldmarfchall Sorns Gefangennahme in der Schlacht von Aordlingen 1634. Rach Ottoe Gemalbe im t. Rationalmufeum.

burch ben Hunger und die qualende Angst um die Erhaltung ihrer Kinder, und schnitten sich mit wollüstiger Gier Fleisch aus den angebrannten Leibern, um sich und den Ihrigen das Leben zu fristen. Eine grauenvolle Scene, entsetzlicher durch das Bild der Sieger als der Überwundenen."

Noch immer hoffte die Stadt auf Entsat; Herzog Bernhard hatte sein Wort verpfändet, sie zu befreien, und er kannte die entsetliche Lage der Bedrängten, denn wiederholt war es dem schlauen Schuster Weckerlin aus Goldburghausen gelungen, sich durchs kaiserliche Lager zu den Schweden zu schleichen. Man zeigt noch am Wasserturme die Stelle, wo der kecke Bote ein= und ausschlüpfte. Seine Losung lautete bezeichnend: "Mich hungert". Bergebens widerriet Marschall Horn den Angriff auf die kaiserliche Übermacht; Vernhard wagte das Glück der Schlacht, es entschied gegen ihn. Schon in der auf sie einreiten, welche sie den Allbuch hinabjagen. Der Herzog gewahrt die Bedrängnis seines Marschalls und sendet ihm erprodte Regimenter zum Succurs, welche jedoch den Sieg nicht zurückgewinnen können. Fast sieben Stunden dauert das blutige Schlachten, dis sich Horn entschließt, seine dezimierten Truppen zurückzusühren. Herzog Bernhard hatte ansänglich durch einen brillanten Reiterangriff des Generals Taupadel einige Avancen errungen. Bald aber wurde das Bordringen seiner Reiter durch das vernichtende Feuer von 50 Geschützen gehemmt. Nun griff auch Iohann v. Werth in die Schlacht ein; er stürzt sich mit 3000 Reitern dem Feind entgegen, dessen Scharen vor dem unwiderstehlichen Angriff zersstäubten und sich fliehend in die Reiterei Horns warfen. Da war die Auslösjung der schwedischen Kolonnen unhaltbar. Herzog Bernhard selbst erlitt eine Berwundung am Halse, wähe

Digitized by Google

rend sein Pferd erschossen wurde. Verwirrung, Flucht und Niederlage wurden allgemein. In diesem Gewühle war es, wo Feldmarschall Horn von Werthschen Kürassieren (Regiment Busch) angefallen und umringt wurde. Diesen gab er sich gesangen und wurde von ihnen nebst den erstrittenen Fahnen ihrem Führer vorgeführt. Werth selbst soll 3 Fähnriche an ihren Fahnen erschlagen und 28 Feinde mit eigener Hand getötet haben. Geschütz, Bagage und Lager ließen die Schweden, von denen 12000 auf dem Schlachtselbe lagen, im Stich. 80 große Kanonen, 4000 Wagen, 1200 Pferde und 6000 Gesangene waren nebst der ganzen Kriegstasse in die Hände der Sieger gesallen. Unter den Gesangenen besanden sich 3 Generale und 14 Obersten. Die Kaiserlichen

hatten 130, die Bahern 115 Standarten erbeutet. Nach altem Brauch zahlte Werth seinen Braven für jedes "Fändl" 20 Reichsthaler aus. Als die wertvollste unter den erbeuteten Standarten galt des Weimarers "Leibkornet" von weißem Atlas mit dem Spruche im goldenen Kranze "Non verdis sed armis" (nicht mit den Worten, sondern mit den Waffen).

Nun erschienen die Abgeordneten der Stadt im Schlosse zu Reimlingen und baten um Gnade. Einer der spanischen Generale soll dem König geraten haben, an Nördlingen ein abschreckendes Beispiel sestzustellen, aber der großmütige Ferdinand lehnte es mit den Worten ab "der Kaiser, mein Herr Bater, hat mich nicht gesandt, die Städte des Reiches zu zersstören, sondern zu ihrer Schuldigkeit zurückzusühren".

(Schluß folgt.)

## Ngmpfenburg.

Bon Huge Arnold. (Schluß.)



und nüchternes Regiment Plat; die Berschönerung Nymphenburgs beschränkte sich auf malerische Ausschmudung ber inneren Raume, zu welcher im Gegensate zur früheren Bevorzugung von Ausländern mehr einheimische, wenn auch weniger glanzende Kräfte, herangezogen wurden. Bauten wurden nur für die neu errichtete Borzellanfabrik aufgeführt. Das Streben bes Rurfürsten auf Bebung bes Volkswohlstandes richtete sich nicht bloß barauf, sie burch Sparfamkeit, sondern auch durch Erschließung neuer Duellen zu forbern, und barum ließ er bem Safnermeifter Riebermaper, ber in ber sächsischen Porzellanfabrit zu Meißen gearbeitet hatte, besondere Gunft angedeihen; bemselben gelang es, aus einer in Niederbagern (bei Begicheib) vorkommenden Erdeart Porzellan herzustellen. Gin Haus im Rondel vor dem linken Schlofflügel wurde zur Fabrit bestimmt. Nach furzer Blüte indeffen ging die Fabrit langfam immer mehr gurud, bis fie in unseren Tagen aus bem Staatsbetriebe ber Privatindustrie überlaffen murbe und nunmehr wieder beffer gedeihen zu wollen scheint.

Am wenigsten geschah für Nymphenburg unter Karl Theodor; er legte den Hirschgarten an, um der Jagd auf bas bort gehegte Hochwild zu pflegen.

Mit dem damaligen Sinken des politischen Übergewichts Frankreichs trat zugleich ein Umschwung bes Geschmacks ein, England und englische Ginrichtungen wurden tonangebend. Das trug sich auch auf die Gartenkunft über, welche nicht mehr die geometrische Stilifierung der Natur als Geset anerkannte, sondern der freien Nachahmung der Natur huldigte. Diefer Beränderung Rechnung tragend, berief Rurfürst Max Joseph IV., ber erfte König, 1803 ben Hofgartenintenbanten Ludwig Friedrich Schell von Schwetzingen nach München, und bieser berühmte Gartenkunstler wandelte die steif-zopfige Berrlichfeit bes Gartens mit weiser Schonung eines Teils ber vorhandenen Anlagen in jene Gestalt um, Die noch heute alle Besucher und Lustwandler entzückt. Das große Parterre, ber Ranal, die Rastade, die Avenuen murben beibehalten, und von biesem Mittelpunkte aus ber glücklichste Übergang in scheinbar frei-natürliche Wiefen- und Waldpartien geschaffen, die Behölze ersuhren die gewählteste Dischung ber Bestande, Die Gemässer erhielten freien Lauf, und die Teiche und Wafferspiele vor der Baden = und Pagodenburg wurden in einen fleineren und größeren See umgewandelt. Selbst ber plaftische Schmuck mußte fich eine Dezimierung gefallen laffen, bei ber allerdings etwas zu viel bes Guten geschehen sein mag. - In ben Jahren 1807—1820 wurden die großen Treibhäuser angelegt.

Als nach der langen friegerischen Spoche der Friede in Europa einzog, wurde Nymphenburg der Lieblingsaufenthalt des "Bater Max" und seiner Familie. Im Erdgeschoß des rechten Flügels bewohnte er — treu seinen einsachen Gewohnsheiten — einige bescheidene Käume, und der sogen. "Prinzenstarten", der Spiels und Tummelplatz seiner zärtlich geliebten Kinder, sast unmittelbar vor denselben war sein bevorzugter Ausenthalt. Hier entschlief er auch in der Nacht des 13. Ofstober 1825.

Schon als Kronprinz hatte König Ludwig I. gern in Nymphenburg geweilt und hier dem erfinderischen Oberbergrat Joseph v. Baader Raum zur praktischen Ausführung seiner Gedanken gegeben. Baader schuf sinnreiche hydraulische Masschinen, einen "Wasserschlitten" (ein Wasser-Belociped würde man jetzt sagen), und das Modell einer Eisenbahn, deren Wagen allerdings noch von Pferden gezogen wurden. Als

König bewohnte Ludwig I. jedes Jahr einige Wochen hindurch Nymphenburg.

Nach seiner Vermählung bezog Kronprinz Maximisian ben sogen. Kurfürstenstock in Nymphenburg, und hier wurde am 25. August 1845 sein erster Sohn Ludwig geboren. Wiedersholt nahm König Wax II. sommerlichen Aufenthalt in Nymphensburg, und seine erlauchten Brüder haben die Neigung für das schöne Schloß vom Großvater geerbt. Prinz Abalbert hielt sich alljährlich geraume Zeit hindurch in demselben aus, seine Witwe wählt es mit Vorliebe zur Sommerresidenz, und sein ältester Sohn, Prinz Ludwig Ferdinand, hält hier an der Seite seiner siebreizenden Gemahlin ständig Hos. — Und wenn der Landesregent, Se. Königs. Hoheit Prinz Luitpold, in den Mauern der Hauptstadt weilt, vergeht in Winterse wie in Sommerszeit selten ein Tag, an dem er nicht im Wagen nach Nymphenburg fährt, um entweder allein oder in Gesellschaft einiger Kavaliere im Karke zu lustwandeln und sich im

tühlen Babe zu ers frischen, sofern die Witterung es gestattet.

Nymphenburg ist wegen seiner anmutigen Lage und wegen der prächtigen Räume sehr häufig zum Schauplay von Hoffestlichkeiten erwählt worden, welche bort, besonders in früherer Beit, unter Entfalaußerordent= tung licher Pracht gefeiert wurden. Solche fanben g. B. gur Feier der am 5. Oftober 1722 zu Wien ftatt= gehabten Bermählung

Aumphenburg in der Gegenwart, Garfenfaffade.

des Kurprinzen Karl Albert mit der Erzherzogin Maria Amalia statt, und fast die gleichen wiederholten sich aus Anlaß der Taufe bes zweiten, am 25. August 1728 in Nymphenburg gebornen Sohnes bes Rurfürften, bes Prinzen Joseph Ludwig Leopold; während bes Faschings 1734 wurde im Garten eine mastierte hirschjagd veranstaltet, bei welcher ber gesamte hof in ben verschiedensten Kostumen erschien. Die Doppelhochzeit zwischen den Häusern Wittelsbach und Wettin, die Bermählung bes Kurfürsten Max Joseph III. mit ber sächsischen Prinzessin Maria Anna, und seiner Schwester, der Prinzessin Marie Antonie, mit dem fachfischen Rurprinzen Friedrich Christian im Juni 1747, wurde in Nymphenburg durch Veranstaltung einer glanzenden Beleuchtung gefeiert, bei ber bie gange Strede von Neuhausen bis zur großen Rastabe in eine Lichtstrafe verwandelt war, und die mit einem großartigen Feuerwerf endete. Nochmals schallte zur Feier einer Hochzeit im kurfürstlichen Hause rauschender Festjubel zu Nymphenburg, als die jüngste Tochter bes unglücklichen Kaisers Rarl Albrecht VII. am 13. 3anuar 1765 mit Raifer Joseph II. durch Profuration vermählt wurde. Die Che hatte nicht Neigung, sondern Politik geschlossen, und so waltete leider fein glücklicher Stern über biesem Bunde. — Auch unter Kurfürst Karl Theodor und unter König Max Joseph I. wiederhallten die Mauern des Schlosses und die Gänge des Parkes vom lärmenden Treiben gar mancher Festlichkeiten, und unter König Ludwig I. war die Amalienburg häufig das Ziel sestlicher Schlittenfahrten des Hoses.

Aber auch ernste Afte, wichtige politische Bereinbarungen vollzogen sich in den Sälen zu Nymphenburg; gar manche Staatserlasse tragen das hiesige Datum der landesherrlichen Unterschriften. Die Geschichte verzeichnet namentlich zwei Berträge, die zu Nymphenburg abgeschlossen wurden. Der eine zog hochbedeutende Folgen nach sich: der Haupt-Hausvertrag zwischen den drei Linien des Wittelsbachischen Hauses: Kurbayern, Kurpfalz und Zweibrücken, der am 5. September 1766 die alten Berträge über die wechselseitige Erbsolge der einzelnen Wittelsbachischen Zweige bestätigte, die Wiederverseinigung von Kurpfalz mit Bayern beim bevorstehenden Ause

sterben bes kurbayerischen Mannsstammes sicherte und damit seste Schranken
gegen die Begehrlichkeit Österreichs aufrichtete; außerdem
wurde darin festgesett, daß München
die Haupt- und Residenzstadt fämtlicher

Bittelsbachischer Lande sein, und der jeweilige Kurfürst in berselben Hof zu halten habe. Über einen zweiten hier vereinbarten Bertrag sind ungeheuerliche Fabeln verbreitet gewesen, durch deren Richtig-

stellung unser baperischer Geschichtsforscher, Brof. Dr. R. Th. Beigel, fich neues Berdienst erwarb. Karl Albert, damals noch Rurfürft, schloß nämlich während der Anwesenheit des frangosi= ichen Botschaftere, Grafen Belleisle, einen Traktat mit bem spanischen Gefandten, Grafen Montijo, worin Spanien bem Kurfürsten für die Kaiserwahl und den Krieg gegen Österreich seine Unterstützung verhieß. Hieraus schmiedete die Berleumdung einen Bertrag, in welchem Karl Albert für den Beistand Frankreichs zur Erlangung ber Raiferfrone Gebietsabtretungen an ber Rheingrenze zugestanden haben sollte, und mit diesem angeblichen Bertrage vom 22. Mai 1741 blieb das Andenken bes unglud= lichen Kaisers bis in unsere Tage herein schmählich gebrandmarkt. Erft Beigels Untersuchungen haben ergeben, daß ein folcher Bertrag in Wahrheit niemals geschlossen wurde, und die freisich allgemein verbreitete und allgemein geglaubte Rachricht barüber nur eine unwürdige Verdächtigung ist, welche — allerdings zu Lebzeiten des Kaisers — erfunden wurde, "um die Gefährlichkeit ber engen Berbindung des Kaifers mit Frankreich in grelles Licht zu feten und insbesondere in den gunachft bebrohten geistlichen Kurlanden (Röln, Trier, Mainz) Miggunft gegen ben Berrater zu erweden". - Somit schwindet ber

Fleden, der auf der Hinterlassenschaft Karl Alberts und auf dem Namen von Nymphenburg haftete, vollständig aus der Geschichte; ebenso auch die aus patriotischer Gesinnung entsprungene Erzählung, der Kanzler v. Unertl, zur entscheidensden Beratung mit Belleisle vom Kurfürsten nicht eingeladen, sei auf einer Leiter vom Garten aus zum Fenster des Konserenzsaales emporgestiegen, habe das Fenster eingeschlagen und sei eingedrungen, um nochmals mit lauter Stimme vor dem Bunde mit den Franzosen zu warnen.

Außer ben Familien der Herrscher beherbergte das Schloß noch viele hohe, berühmte und mitunter auch unwillkommene Gafte. Im erften Pavillon zur Linken bes Hauptstockes, in bem nach der Gemahlin Karl Alberts benannten "Raiserpavillon", wohnte Raifer Frang II. samt seiner Gemahlin und bem jugenblichen Erzherzog Johann, dem späteren Reichsverweser, auf der Beimfahrt von der Raisertrönung zu Frantfurt am 25./26. Juli 1792. — Bald folgte ihm Moreau. der frangösische General, der vom Juli bis Ende November 1800, vom Paredorfer Waffenstillstand an bis turg vor ber Schlacht bei Sohenlinden hier fein Sauptquartier hatte. "Bahrend seine Offiziere in vollen Zügen genossen, was die kleine Haupt= stadt bes besiegten Babern an Bergnügungen und Festen zu bieten hatte, blieb ber Beneral einjam im Schlosse gurud. Nur früh morgens pürschte er im naben Forste; ben Tag über vergrub er sich in militärische Arbeit oder brütete über Planen, die Frankreichs Freiheit gegen den Chrgeiz Bonapartes schüten sollten."

Sechs Jahre mährte es, dann bezog der schlachtengewalztige Napoleon auf der Rückfehr aus dem Feldzuge von Austerlitz selbst diese Gemächer, die er vom 31. Dezember 1805 bis zum 17. Januar 1806 bewohnte; seine Gemahlin Josephine hatte ihn seit dem 5. Dezember 1805 erwartet. Während seiner Anwesenheit nahm Kurfürst Wax Joseph den Königstitel an (1. Januar 1806), und wurde die eben auf den blutgetränkten Schlachtselbern vollzogene Alliance mit dem Korsen durch die Vermählung der Königstochter Augusta mit dem Vizekönig von Italien, dem Prinzen Eugen, Napoleons Stiessohn, dem nachsmaligen Herzoge von Leuchtenberg, am 14. Januar 1806 besiegelt, eine Familienverbindung, welche den Sturz des Geswälthabers überdauerte und dem hohen Paare ein wahrhaft ideales Glück gewährte.

Abermals nach sechs Jahren zog ein anderer hoher Gast in die nämlichen Käume ein: der Herrscher aller Reußen, der Zar Alexander, der Napoleon hatte vom Throne stürzen helsen; prunkvolle Begrüßung des Hoses huldigte ihm.

So spiegelt sich die Zeitgeschichte in den Personen der erlauchten und hohen Besuche wieder, die Nymphenburgs Sale und Korridore durchschritten!

In der Gestalt, die Nymphenburg und sein Park unter König Max Joseph I. besessen haben, ist es auf unsere Tage gesommen und bildet, wie zu den Zeiten der Großväter, einen Lieblingsspaziergang der Hauptstädter, zumal ihnen der ohnehin nicht weite Weg durch die Pserdes und Dampse Trambahn verkürzt worden ist. Die langen Häuserzeilen der Residenzhaben es ohnedies schon erreicht, so daß die nahe bevorstehende Einverleibung bloß den sormellen Vollzug einer bereits vollens beten Thatsache, die Aushebung der räumlich nicht mehr erstennbaren Scheidung vorstellt.

Wir wandern zu Fuß hinaus, die jetzige Nymphenburgersstraße, den ehemaligen "Fürstenweg" entlang, im Schatten der herrlichen Lindenalleen, die unter Karl Albert gepflanzt worden sind, und zur Seite des schönen, von anmutigen Schwänen belebten Kanals, dis wir das weite Rondell erzeichen, in dessen Mitte aus spiegelndem Wasserbecken der mächtige Springbrunnen mit hoher sprühender Säule emporzunscht. Imposant tritt uns die langgestreckte, glücklich gegliederte Front des Schlosses in einheitlicher Wirkung entgegen, obwohl dem italienischen Barockstil Barellas und des ganz in seine Fußstapsen tretenden Zuccalis eine eigentlich künstellerische Bedeutung nicht zugesprochen werden kann.

Rotofocharakter tragen die Pagoden- und die Badenburg, die erstere ein Pavillon im Grundriß eines Maltheserkreuzes und einstmals im chinesischen Geschmacke ausgestattet. Hier pflegte Wax Emanuel vom Mail-Spiel auszuruhen und mitunter auch Tasel zu halten, wobei die Speisen des beschränkten Raumes wegen jedoch von der Dienerschaft durch die Fenster gereicht wurden. Die Badenburg, so nach dem großen Warmordassin genannt, gibt in ihrem gegenwärtigen Zustande kaum noch einen Begriff ihrer einstigen Schönheit, des bestrickenden sinnlichen Zaubers, den das mit allem Luzus der damaligen Zeit ausgestattete Bad atmete.

Im Außern wie in der inneren Ausstattung unverändert ist die Amalienburg auf uns gekommen, nnbestreitbar das schönste Rokokowerk nicht bloß Münchens, sondern ganz Südedeutschlands, "eine der köftlichsten Perlen des Rokoko (sagt ein Kenner wie Gurlitt), vielleicht die künstlerisch reichste Anslage, welche der Stil überhaupt zur Durchführung gebracht hat". Die Stukkoverzierungen, seidenen Tapeten, Marmorskamine, gestickten Möbel, vergoldeten Broncen, geschnittenen Steine, die Spiegel und die Gemälde, alles stimmt in graziöser Form und sein abgetönter Farbe zusammen und erzielt die anmutigste Gesamtwirkung.

Das Gegenstück zur heiteren Amalienburg bildet die Wunberlichkeit der Eremitage mit der Magdalenenklause, welche der romantischen Verirrung künstlicher Ruinen huldigt.

Wir können nicht scheiben, ohne mit Worten zu schließen, mit welchen Beigel sein "Rymphenburg" einleitet:

"Nymphenburg kann sich an stolzer Pracht nicht mit Berfailles, an stilvoller Schönheit nicht mit bem Wiener Belvebere, an großen geschichtlichen Erinnerungen nicht mit Sanssouci vergleichen. Immerhin hat das Lustschloß der bayerischen Fürsten von jedem dieser Borzüge und Reize ein volles Maß, um den prachtliebenden wie den funftfinnigen Baft au fesseln und den Renner und Freund der Geschichte anzuziehen; ber Münchener aber hängt an Schloß und Garten mit gangem Bergen. . . . Im Gedachtnis jedes Munchners ift nicht ber alte "Rontrolor" ober ber neue "Bolksgarten", sondern bas prangende Schloß mit ber Wafferfäule bavor und ben Baumwipfeln im Hintergrunde das bleibende Bild Nymphenburge: biefes taucht in ihm auf, wenn er ben Ramen bort. Wer bas Schöne sucht, laffe sich von jenen Wipfeln locken. Wenn nicht bas Schloß, so ist boch der Schloggarten ein vollendetes Kunftwerk, — man vergesse nicht, ein Werk der Gartenkunft. Bon ihr vor allem gilt das Leffingsche Wort:

> "Wenn Runst sich in Natur verwandelt, So hat Natur und Runst gehandelt!"

. . . Ein Geräusch, das weber den Denker, noch den Träumer | stört, das holde Geräusch der Najade begleitet uns überall. Westenrieder hat Recht: "Unter die ersten Borzüge des Nymphenburger-Gartens gehört unstreitig das Wasser". Die Wassers fälle, plätschernden Brunnen, sprudelnden Bächlein und schimmernden Teiche sind ein Hauptreiz des Gartens; sie lassen die Schwermut, wie sie uns in der großartigen Einsamkeit der Gärten von Versailles beschleicht, nicht auffommen. Der Park ist zu allen Tageszeiten ein gastlicher Ausenthalt, wenn

bie zierliche Babenburg im Morgenlichte rosig erglänzt, wenn ein tiefblauer himmel über ben Baumgängen und Blumensälen sich spannt, wenn ber Sonnenuntergang sein Gold durch das Gezweig und seinen Purpur auf den Seespiegel wirft. . . . Die Geschichte von Nymphenburg fällt zusammen mit der Geschichte der Regenten Bayerns während der letzten zwei Jahrshunderte, ist also unsere Geschichte, denn eins und unzerstrennlich ist nit dem Wohl und Weh der Wittelsbacher das Schicksal Bayerns."

## Zeufelstiff auf Waldstein.

Bon Ludwig Bapf.

Der Herr mög' uns bewahren Und halten gute Wacht! Dort weilt mit seinen Scharen Der Feind um Mitternacht. "Jett knechtet uns kein Weister —" Sein Lockruf geht — "Jett ist es Beit, ihr Geister!"

Und luftige Gestalten Entschweben überall Den schwarzen Felsenspalten, Dem Hofe hier und Wall. Es schließt sich balb die Runde Am Heidenstein — Jett ift die rechte Stunde!

Da funkeln nun die Schätze Gehäuft verführerisch, Da drängt sich's um die Plätze, Da schlägt die Faust den Tisch!



Es klingt in grellen Weisen Beim Kartenspiel: — Die Blätter find von Gisen !

Aus übervollen Händen
Rinnt Ebelstein und Gold,
Daß bald an allen Enden
Der gelbe Plunder rollt.
Sie wersen jäh die Karten,
Es summt und gellt,
Der Tisch wird voller Scharten.

Doch fängt es an zu bämmern, Husch, husch! — verstummt der Schall, Das Klirren und das Hämmern, Der laute Wiederhall. Vom Spuk nur geben Kunde Im Morgenrot Die Löcher in der Kunde.

## Die Spinnerin im Diftelberg und die Rokenstube.

Kulturhistorische Stizze aus bem Hochstift Bamberg. (Schluß.)

ehr erklärlich ist es, daß, wie eben alle Dinge auf der Welt, individuell oder allgemein, mitunter und mit der Zeit ausarten, so auch die Rockenstube (Lichtstube, Spinnstube) ihre Auswüchse erfahren und demzufolge die Behörden zum Einschreiten veranlaßt hat.

Hierfür als Beispiel die Berordnung des Fürstbischofs v. Erthal:

"Berboth ber Spinnstuben. Franz Lubwig 2c.

Bei der jüngsthin in eigener Person angegangenen Bisitation verschiedener Unserer bischöflichen Hirtensorge anvertrauten oberländischen Kirchensprengel, und zugleich, so viel es die Zeit zugelassen hat, über den Zu- und Nahrungsstand, auch Lebenart Unserer Unterthanen genommenen Landesherrlichen Ginsicht, sielen Uns unter anderen Unsere Ausmertsamkeit verdienenden Gegenständen auch die nächtlichen Spinnund Rockenstuden in die Augen.

Wir vernahmen von den meisten sowohl geist= als welt=

lichen Vorstehern mit Trost und Zusriedenheit, daß jene der Ehrbar- und Anständigkeit offenbar entgegenlausende Spinnstuben, wo Personen weiß- und männlichen Geschlechts verssammelt sind, fast gänzlich abgestellt sepen, und wir bestätigen diese Abstellung mit den gemessensten Besehlen dahin, daß berley Zusammenkünste, wo sie allenfalls noch einigermaßen bestünden, keineswegs mehr geduldet, sondern ein- für allemal abgeschafft, und vollkommen zerstört werden sollten.

Es ist aber auch noch eine andere Gattung von Spinnstuben in Übung, wo mehrere Personen einerlen Geschlechts sich ben Binterabendstunden zum Spinnen versammeln.

Bey diesen Zusammenkunften ist nun freilich der Unfug nicht so augenscheinlich, als bei den ersteren; es mangelt auch nach Verschiedenheit der Ortschaften und ihrer Umstände nicht an mehr oder minder scheinbaren Gründen, welche für die Beybehaltung der letzteren das Wort sprechen.

Nachbem Wir aber die Sache an Ort und Stelle selbst erwogen, und mit geist- und weltlichen Ortsvorstehern barüber gesprochen, scheinen sie Uns noch lange nicht so überwiegend.



daß sie Unseren Beifall verdienen, und Uns zu ihrer ferneren Dulbung vermögen können.

Benebst bem, daß der Endzweck des Vortheils oft mehr der Sage, als der That nach erzielet wird, sind und bleiben einmal nächtliche Zusammenkünfte mehrerer Personen, wenn sie gleich einerley Geschlechts sind, von der gefährlichen und bedenklichen Art, daß, wo zumalen die Altern ihre Kinder dahin zu begleiten nicht allemal den Willen, öfters auch nicht die Gelegenheit und Zeit haben, die besten von den Ortsvorsstehern vorgesehrt werdenden Anstalten nicht hinreichend sind, Unordnungen und Aussichweisungen zu verhindern, welche sich, wenn etwa schon nicht beh den Spinnstuden selbst, doch beh dem nächtlichen Hin= und Hergehen, zutragen, und die zwar die schwarze Decke der Nacht verbirgt, aber leider östers zum Unglück und Schande einzelner Personen und ganzer Hausschlatungen ausbrechen.

Es sind baher auch diese Gattungen der Spinnstuben an manchen Orten, die Wir ben gegenwärtiger Visitation besucht haben, ohngeachtet des Vortheils, oder einer Art Nothwendigkeit, welche anderer Orten vorgeschützt werden wollen, durch eifrige Bemühung geist- und weltlicher Ortsvorgesetzen abgeschafft; und Wir sahen Uns daher um so mehr bewogen, einsweisen in jenen Gegenden Unsers Bisthums und Landes, wo Wir Uns persönlich einfanden, auch diese Gattung von Spinnstuben zu verbieten.

Nachdem Wir nun aber dieses Unser Verboth allgemein zu machen für nothwendig finden; als gebiethen und besehlen Wir aus landesfürstlicher und bischöflicher Macht und Gewalt hiemit gnädigst, daß die vorberegte zweyerley Gattungen von Spinnstuben in Unseren fürstlichewürzburgischen une und mittelbaren Landstädten, Flecken und Dorsschaften von nun an gänzlich aufgehoben und abgestellet sepe; von geiste und weltlichen, Ortse und sonstigen Vorstehern, die von Amtswegen darauf zu sehen haben, in keine Wege mehr geduldet werden, und diese einander wechselweise, fordersamst aber der weltsliche Arm die Seelsorger auf ihre Anzeige darunter unterstützen sollen.

Bon diesem allgemeinen Berbothe nehmen Wir lediglich die Zusammenkünfte solcher nahen Blutsverwandten aus, wo ledige Schwestern und Schwägerinnen, Schwestern und Brüderstinder in den Häusern ihres Baters oder Mutter, Bruders, Bater oder Mutter Schwestern mit ihrer Arbeit zusammen kämen; indem ein solches die Gestalt und die Bedenklichseit einer Spinnstube nicht haben würde; zumalen wir die Zuverssicht daben hegen, daß, wenn Ültern entweder aus Sorglosigsteit, oder weil sie sonst verhindert sind, ihre Kinder nicht dahin, und wiederum zurück begleiten würden, so nahe Ansverwandte dafür besorgt sein werden.

Schließlich wollen Wir, daß diese Unsere Berordnung sowohl jetzt gleich, als auch jährlich um die Zeit, wo das Spinnen anfängt, in obgedachten Unsern Landen von den Kanzeln verkündigt werden soll. Gegeben in Unserer fürstelichen Residenzstadt Würzburg den 13. November 1783.

Franz Lubwig 2c. (L. S.).

hierzu noch einige Bemerfungen:

Wenn die fürstbischöfliche Berordnung von "nächtlichen Zusammenkünften, wenn sie gleich einerlen Geschlechtes sind", spricht, so meint sie damit doch nicht die eigentliche Spinnsoder Rockenstube. Es hat nämlich damals auf den dortigen

Spinnstuben gewissen heutigen politischen Bersammlungen ähnelnde Zusammenkünfte gegeben. Ein raisonnierender Zeitzgenosse, der sich gegen die wohlberechtigten Berordnungen (gegen jene Zusammenkünfte) ausläßt, gewährt uns einen Einzblick. Er schrieb (1799):

"Endlich fällt man auch noch über die lette Gattung von Lichtstuben her, über die Bersammlung der ehrwürdigen Alten.

Balb betrachtet man sie als die Schule der Raisonneurs, benn je zuweilen bringt wohl ein oder das andere Mitglied ein ganz ansehnliches Listchen der Fehler der Machthaber, der Beamten, des Pfarrers, Schullehrers, Schultheißen, und der Gemeindevorsteher mit in die Bersammlung, auf daß unsere Schande offenbar werde vor den Leuten; damit sie von der hochansehnlichen Versammlung gesehen, gelesen, gehört und wohl verstanden werde; bald wittert man seit den Zeiten des philosophischen Jahrhunderts Jakobinismen darin, und hält sie für die Mutter des verruchten Freiheitssinnes; bald fürchtet man noch andere Klubs, Verschwörer allerhand; bald sieht man sie als die Höhlen der Räuber und Hehler an u. s. w."

Und derselbe Naisonneur schildert nach seiner Auffassung die Zusammenkunst in nachstehender Weise: "Man fördert zusnächst die Geschichte des Tages, die Neuigkeiten, die man hörte, die Ersahrungen u. s. w. zu Tage; dann wird absgeurteilt, was recht, was unrecht, was gut, was böse sei; man erzählt die Schicksale seiner Prozesse, teilt sich wechselseitig Alugheitsmaßregeln mit, spricht von den Preisen seiner Erzeugnisse; handelt das weitläusige Kapitel von Ackerdau und Viehzucht, prüft Maßregeln der Regierungen, Betragen der Staatsdiener, der Advokaten 2c. oft mit bewunderungswürdigem Scharfsinn, philosophirt über das große Weltgebäude; speculirt über seine Unternehmungen, geißelt die Mondkälber, die Feuermänner u. s. w."

Wer diese drei Auslassungen, das fürstbischöfliche Verbot, die Entgegnung und die Befürwortung der Lichtstube seitens bes citierten Zeitgenossen vergleicht, bedarf keines weiteren Rommentars, um vollständig klar über die Sache zu sein.

Wir haben aber endlich ber Bollständigkeit halber noch die dritte Species der Rockenstube, die (seltenen) Lichtstuben der Weiber anzusühren. Hier lieferten Säuglinge, Basen, Nachbarinnen, Gänse, Enten, Hühner, Gier, Käse, Butter, Wilch, Ruh und Kälber den Stoff zur Unterhaltung.

Dem fürstbischöflichen Verbote folgten in späteren Zeiten Verordnung der kurfürstlichen und der königl. bayerischen Regierungen; die Rockenstube, wie wir sie zuletzt schilderten, (die allgemeine Rockenstube) ist tropdem geblieben dis nahezu auf die heutige Zeit und vielleicht wird sie selbst heute noch in eingeschränktem Maße da und dort gehalten.

Vor Jahrzehnten wenigstens haben wir, bei Ferienaufenthalt auf dem Lande im Hause von Verwandten, diese altsfränkische Sinrichtung aus eigener Wahrnehmung kennen geslernt. Dort war so manchmal auch der eine oder der andere Wächter der öffentlichen Ordnung auf der Osenbank zu sehen gewesen, wie er blinzelnd mit dem Auge der Gerechtigkeit sich labte an dem decenten Treiben der jungen Welt, sich zugleich erwärmend am großen Kachelosen, auf dem mitunter auch unser alter Förster ein seliges Stündchen verschmauchte.

Ländlich, fittlich. Andere Zeiten, andere Sitten. Ob jett die Welt beffer geworden ift?

# Kleine Mitteilungen.

Unsere Bilber. Märklins "Nördlingen" ist mit drei Ilusstrationen geschmückt. Wir erblicken die "Schlacht von Nördlingen"
nach dem Gemälde Ottos im Königl. Nationalmuseum zu München.
Das Bild zeigt die Gesangennahme des Feldmarschalls Horn
durch die bayerischen Keiter. Der Marschall ist getreu nach einem
zeitgenösischen Porträt gebildet. Freiherr v. Löffelholz gibt in
reizender Vignette die Herrgottskirche, nunmehrige katholische
Stadtpfarrkirche Nördlingens; Herr Keallehrer Julius August
Heller von Nördlingen, hatte die außerordentliche Liebenswürdigs
keit, uns eine Zeichnung von Schloß Reimlingen zu fertigen, wo
1634 König Ferdinand und seine Generale Hauptquartier genoms
men hatten.

Die Bilber Nhmphenburgs gelten ber Gegenwart. E. Fröhlich zeigt uns in seiner Bignette die große Kastade und den Tempel am See; das zweite Bild zeigt uns mit photographischer Treue die dem Parke zugewendete Fassade. A. Hoffmann hat die Fichtelgebirgssage "Scharsenstein" zu einer phantasievollen Beichnung angeregt, welche gewiß den Beisall des Beschauers verdient.

Papst Pius II. Pfarrer ju Aspach im Bistum Passau. Der Chorherr Konrad Meindl in Reichersberg bringt in feiner genealogischen Abhandlung über das altbayerische Geschlecht, berer "v. Aham" ein äußerst interessantes Schriftstud zum Abbrud. Am nächsten Montag nemlich nach U. L. Frauentag Geburt (13. Septbr.) 1445 urkundet zu Wien Aeneas Silvius, Pfarrer U. L. Frauenfirche ju Aspach im Bistum Paffau und bes romischen Konigs Friedrich 2c. Secretarius, "es habe ihm ber edle und feste Erasmus Ahaimer vorgebracht und geklagt, daß ihm etliche Schriften und Briefe lautend auf eine gestiftete Meffe in seinem Schlosse Bilbenau verbrannt (wohl im Jahre 1430) seien, darunter auch der Haupt= brief biefer Stiftung, er bitte um Erneuerung besfelben, wenn bie Wegenbriefe vorhanden feien; er habe den Wegenbrief eingefehen, laffe beshalb fein Bezeugnis mit bem Sauptbriefe nach beffen Wortlaut folgen". Derfelbe ift ausgestellt am Sonntag vor St. Johann zu Sonnivenden (22. Juni) 1457. - Genannter Pfarrer "Ueneas Silvius" ift nun fein geringerer als ber nach= malige berühmte Papft Bins II. (1458—64), ber aus bem Geschlechte der Biccolomini stammt. Bier L

Der deutsche Schauspieler vor hundert Jahren. Über die Art, wie in einer früheren Epoche des deutschen Theaters, als noch die Haupt- und Staatsaktion florierte, die Schauspieler bei uns unter einander verkehrten, gab schon der berühmte Schauspieler, Theaterdichter und Intendant A. B. Iffland eine sehr erheiternde Schilderung: Ihre Begrüßungen untereinander waren sehr feierlich und abgemessen. Den allertragischsten Helden mußte der zweite Held zuerst grüßen, wogegen jener nur erwiderte. Die, welche die Bertrauten hatten, waren barhäuptig, sowie der erste Held und Thrannenspieler sich blicken ließ.

An öffentlichen Orten hatten die ersten Häupter ihre Plate allein, die anderen wichen von selbst und durften nur auf herab- lassende Ladung sich nähern.

Die Umständlickeiten aber, womit ein neues Glied in den hohen Orden des Elends und der eingebildeten Größe eingeführt wurde, waren außerordentlich. Die erste Frage an den, welcher sich meldete, in die Zunft aufgenommen zu werden, war: — "Kann der Herr eine Scepter-Uftion machen?" Hierauf ward ihm ein Kommandostab eingehändigt, mit welchem er probieren mußte, entweder ihn seierlich auf der Hüfte ruhen zu lassen oder damit sern in das unbekannte Land gebieterisch zu deuten. Bewährte sich dabei ein Geist, welcher Anlage für fürstlichen Anstand, überhaupt sür hohe Formen wittern ließ, so ward ihm eine donnernde Rede abverlangt. Konnte diese das zustimmende Kopsnicken der alten

Gesellen erlangen, so trat bas Oberhaupt vor, an ben Neuling heran und sprach zu ihm: "Ist ber Herr ein Paar schwarzsammtner Beinkleiber mächtig?"

Konnte auch diese wichtige Frage bejaht werden, so war wenigsstens die notwendigste Borbedingung für das Engagement erfüllt. Denn die schwarzsammtne Beinkleider-Ausstattnng war den das maligen Direktionen von ernster Bedeutung. Erste Rollen im bürgerlichen Schauspiel wurden in der Regel in einem braunen Tuchkleid mit seidener Weste gegeben. Dies Kostüm wurde von der Direktion geliesert. Die schwarzsammtnen Beinkleider hingegen mußte der Schauspieler selbst sich halten, und sie wurden angelegt, gleichviel ob das Stück im Kostüm der Zeit spielte und eine Zopsperücke und Knichosen mit Schnallenschuhen verlangte, oder ob ein Ritterhelm den Kopf bedeckte.

Aber auch im gemeinen Leben war die Koftümfrage keine nebenfächliche, und die rote mit Gold besetzte Scharlachweste war ein ausschließliches Recht des Oberhauptes, und die jüngeren Mitzglieder waren schon sehr stolz, wenn sie dis zu einem Tressenhut zu gelangen wußten.

Eine Cokomotive vor dreihundert Jahren. Anno 1539 ben 22. Martii starb der ehrwürdige Herr Petrus Spengler von Nürnberg, aus einem guten Geschlecht bürtig, Canonisus und Custos auf unserm Stist, ein wunderlicher seltsamer Baumann hat vier Wolfsgruben um die Stadt (Spalt) machen lassen, hat um die Stadt mit Baumziehen, Weingärten und Hopfenbauen große Arbeit gethan — er hat einen Wagen gemacht und denen von Nürnsberg verehret, da kann sich einer selbst darauf sühren; wenn er über Land gereist, wie er dann lange Zeit des Stists Prokurator gewesen, so hat er einen türksischen Bogen und seine Pfeil unter dem Gürtel getragen. (Aus des Stadtpfarrers Wolfgang Agrikola Spalatinus [geb. 1536] handschristlicher Chronik von Spalt.)

Die Eblen v. Enb. "Es ist ungefähr bei 100 Jahren so schreibt u. a. Wolfgang Agrifola Spalatinus — ba schickten bie v. Enb fechs ihrer Gohne miteinander, barunter fünf Qub= wig genannt, in Staliam, daß fie allda in den geiftlichen und faiserlichen Rechten ftubierten, wie fie benn ihre Studia bermagen vollführten, daß fie alle fechs Doktorats wurdig waren, wie bann vier aus ihnen ben Gradum mit hohem Lob der gangen Universität annahmen: ebe sie sich wieder ins Teutschland begaben, zieheten jie mit einander zum heiligen Grab und erlangten allda die rechte Ritterschaft. Wie mir ein alter frommer gelehrter Parfügler Ordenspriefter R. B. Bonaventura Jovaviensis, fo 16 Jahre im Ronvent zu Jerusalem bei dem heiligen Grab gemesen, gesagt, fo feie es damalen in ber Matricl, daran: Die Parfuffer alle Ritter einschreiben, für ein fonders Bunderwert (habe es felbsten gefeben) unterzeichnet worben, daß 6 Teutsche von Abel eines Stammes und Namens maren, auf einmal zu Ritter geschlagen worden. Als ihnen Gott wiederum mit guten Glud in ihr Baterland hulf, wollten fie ihr Talent nit vergraben, sondern begaben sich in frommer Fürften Dienfte. Ludwig v. Enb zu Enbburg wurde Bisthumb über die ganze Pfalz und Boyarn, Ludwig v. Cyb zu Sommer= borf, Hofmaister zu Gichstätt, Ludwig v. Enb zu Sybburg, Haupt= mann uf dem Beburg, Hanns v. Eyb, Hofmaifter zu Ahnspach, Ludwig v. Enb zu Durndorf, Landrichter zu Aurbach, Ludwig v. Eyb jum Bartenftein, Schultheiß zu Reumark."

Insaft: Berichwunden. Eine Rurnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Fortsehung.) — Nördlingen im Ries. Bon Franz Marklin. (Mit dreei Flustrationen.) (Fortsehung.) — Nymphenburg. Bon Hugo Arnold. (Mit zwei Flustrationen.) (Schluß.) — Teufelstisch auf Walftein. Bon Ludwig Zapf. (Mit einer Flustration.) — Die Spinnerin im Distelberg und die Kodenstude. Rulturchivorische Stizze and dem Hochstein Bamberg. (Schluß.) — Rieine Mitteilungen. Unsere Vilder. — Papst Pius II. Pfarrer zu Akpach im Vistum Passau. — Der deutsche Schauspieler vor hundert Jahren. — Eine Lotomotive vor der Flusdert. — Die Edlen von Eid.

Berantwortlicher Redakteur S. Leher, München, Rumfordstraße 44 — Druck und Berlag von R. Oldenbourg, München.



#### Verffmunden.

Eine Rürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Fortsetung.)

ließ das Zimmer. Auf der Treppe begegnete er seiner Tochter und dem Obersten. Einige Worte setzen ihn in Kenntnis von dem jüngsten Ereignis, er hieß Bertha, dem Gast sein Zimmer aufzuschließen und dort seine Rücksehr zu erwarten, da er selbst nach dem Kranken sehen wolle. Bald kam er zurück, Bertha ging, um der Mama Gesellschaft zu leisten, und die beiden Männer waren allein.

"Ihr Name, Herr Oberst", begann Wägel nach den ersten einleitenden Worten, "ist mir keineswegs fremd. Sie waren Jugendfreund des ehemaligen Warquis v. Trésort, auf bessen Geheiß Sie sich bereit erklärten, eine Handlung vorzunehmen, auf welche nach heutigen Rechtsbegriffen Zuchthausstraße steht. Sie maßten sich bei einer nichtswürdigen Komödie die Rolle des Geistlichen an, der einen heimlichen Bund einzussegnen hatte."

"Es wird mir nie in den Sinn kommen, Herr Wägel", entgegnete stolz der Franzose, "eine meiner Handlungen, und wäre sie wie die in Rede stehende, vor 30 Jahren begangen worden, leugnen zu wollen."

"Dies vorausgeschickt, bin ich gern bereit, Ihr weiteres Anliegen an mich zu vernehmen", bemerkte Herr Wägel.

"Wein Freund George Prüd'homme, damals Husarenstapitän, war vor 20 Jahren in diesem Hause einquartiert. Alle Anzeichen sprechen dafür, daß er es lebend nicht verlassen, und ich habe mir die Aufgabe gestellt, das Dunkel zu erhellen, welches die letzten Lebensstunden meines teuren Wassenbruders umgibt."

Das Bayerland. Rr. 51.

"Die Anzeichen, von benen Sie hier sprechen, beschränken sich im wesentlichen auf die Denunziation eines ehemaligen Dieners meines Hauses!" entgegnete Wägel.

Der Franzose zeigte sich bei diesen Worten Wägels übersrascht, und es gelang ihm nicht, diese Überraschung zu versbergen.

"Kaspar Krubel heißt ber Wann", suhr Wägel unbeirrt sort, "früher Auslaufer in meinem Geschäfte, nunmehr Wirt "Zum goldenen Fisch' dahier. Dieser nichtswürdige Mensch gibt vor, im Besitze eines Geheimnisses zu sein, dessen Enthüllung mir unberechenbaren Schaden zusügen könnte. Wissen Sie denn, daß er bei mir gewesen und die kleine Summe von 1000 Gulden für sein Schweigen gefordert hat? Daß ich seine Drohungen nicht gefürchtet, habe ich ihm, denke ich, deutlich genug bewiesen. Nun hat diese edle Seele sich an Sie gewendet, in der Hoffnung, von anderer Seite zu dem erträumten Gelde zu gelangen, denn für Geld ist diesem Schurken alles seil, Ehre und Ansehen bei den Mitbürgern. Er hat es oft in seinem Leben bewiesen. Noch einmal, ich sürchte seine Aussagen nicht im mindesten."

"Kennen Sie diesen Dolch?" fragte plötzlich der Oberst. Herr Wägel ergriff die kleine zierliche Waffe und betrachstete Griff und Klinge aufmerksam.

"Dieser Dolch gehörte meiner Frau. Sie führte ihn, so lange der Kapitän im Hause weilte, um ihre Ehre zu wahren vor seinen Nachstellungen. Sie wissen besser als ich, daß Prüd'homme willens war, wiederum seine vermeintlichen Gattenrechte geltend zu machen."

"Ich sehe, Sie sind von all diesen Vorsommnissen genau unterrichtet", sagte der Oberst, "und dieser Umstand wird mir die Lösung der übernommenen Aufgabe beträchtlich erleichtern. Vielleicht ist Ihnen bekannt, daß ich nach jahrelanger Trensnung meinen Freund George wieder hier gesunden habe. Aber ich durfte mich nur einige kurze Stunden seiner Gesellschaft freuen, denn alsbald rief der Dienst mich ab. Ich tras an jenem Nachmittag den alten Ingendgespielen in tief nachdentslicher Stimmung an, nud es gelang mir nicht, ihn auszuseitern. Er gesiel sich, möchte ich sagen, in düsteren Todesahnungen; er vertraute mir, daß er Klotilden, seiner Frau begegnet wäre, doch wollte er nicht sagen, wann und wo diese Begegnung stattgehabt. Zulest nahm er mir das seierliche Versprechen ab, seinen Tod zu rächen und für seinen hinterslassen."

"Kapitan Prud'homme hinterließ einen Sohn?" fragte Wägel mit lebhafterem Interesse. "Was wissen Sie hierüber Sicheres, Herr Oberst?"

"Von seiten meines toten Freundes nichts als die Erwähnung, daß er einen Sohn besitze, aber es ist mir gelungen, biesen Sohn ausfindig zu machen."

"Er lebt?" fragte Bagel gefpannt.

"Er lebt", bestätigte der Oberst. "Wir alle kennen ihn. Kein anderer als der bisherige Henri Martin ist der künstige Marquis v. Trésort. Dieser Brief hier, dessen Bollgültigkeit ich dem alten Herrn gegenüber in allen Punkten zu vertreten wissen werde, genügt allein der Hauptsache nach zur Legitismierung. Bitte, wollen Sie nur Einsicht nehmen von dem Schriftstück."

Mit diesen Worten reichte er bem Kaufheren ben Brief bin, ber ihn aufmerksam burchlas und alsbann wieder zurückgab.

"Leider", suhr Laharpe fort, "haben meine Eröffnungen ben jungen Mann dermaßen aufgeregt, daß er nunmehr schwer frank daniederliegt. Freilich geben die Ürzte mir alle Hoff-nung, daß er sich in Bälbe wieder recht erholt haben wird."

"Wenn Henri Wartin der Sohn Prüd'hommes, des ehemaligen Marquis v. Tréfort ift, dann ift er zweifellos auch das Kind meiner lieben Frau und fortan mein eigenes", sagte Wägel mit Bewegung. "Leider aber gestatten dermalen die Umstände nicht, daß ich den Sohn seiner Mutter zuführe, so sehr ich mich dieses Wiedersehens freuen würde. Wie ist es Ihnen gelungen, in den Besitz dieses Briefes zu gelangen?"

"Der Brief war versteckt in einem Gebetbuch, welches ber Rottmeister Schleierer einem armen Hausierer abgenom= men hat."

"Schleierer ist der Freund Krudels, und letzterer hat ihn jedenfalls bestimmt, diesen Fund Ihnen gegen eine bestimmte Geldleistung anzubieten?"

"Ja, so ungefähr war ber Verlauf, doch habe ich mich um des Rottmeisters Reklamationen durchaus nicht gekümmert und ihm Buch und Brief ohne weiteres abgenommen."

herr Bägel mußte bei den letten Worten des Obersten unwillfürlich lächeln. Dann entgegnete er sichtlich erheitert:

"Sie lieben es, gerade vorzugehen, Berr Dberft!"

"Weiner Treu, ja", bestätigte Laharpe mit blipenben Augen. "Ich gebenke, allein sertig zu werden, ohne die Mitshisse Ihrer Polizei, von der ich, wenn Sie es nicht ungütig nehmen wollen, keine sonderlich hohe Meinung haben kann. Ich will ja den Direktor Wurm aus dem Spiele lassen, denn

er ist wenigstens gedienter Offizier und hat Energie und Courage im Leibe. Aber wie anders dieses armselige Schreibervolk, das nur auf der Welt zu sein glaubt, dem Bürger das Leben sauer zu machen mit allerlei Belästigungen! Da ist ein gewisser Schuhmacher, kriechend nach oben und unverschämt nach unten, eine erbärmliche Kreatur."

"Ja, ja, ich kann nicht widersprechen", stimmte Bägel bei. "Nicht besser sind Ihre sogen. Bollzugsorgane. Sehen Sie jenen Schleierer, der für ein Glas Schnaps seine Seligfeit verpfänden würde und in jedem ehrlichen Kerl einen Spitzbuben wittert, dabei aber selbst der allergrößte ist. Birklich", schloß er lachend, "Sie können nicht großen Staat machen, mit solchen Leuten."

"Ein Glück, daß diese Leute keine eigentlichen Nürnberger Kinder sind. Schuhmacher ist ein Strumpswirkerssohn aus Feuchtwangen, und Schleierer stammt aus Marktbreit. Er wurde vor 20 Jahren auf besondere Verwendung hin bei der Polizei als sog. Streiser eingestellt, wurde dann Schütze und rückte bis zum Rottmeister auf. Er wird übrigens bald am Säuserwahnsinn zu Grunde gehen, und mit Direktor Wurms Abgang erhofft man gleichzeitig eine Verbesserung des ganzen Institutes. Nun aber zur Hauptsache zurück. Sie behaupten, Herr Oberst, daß Kapitan Prüd'homme in meinem Hause verschwunden sei?"

"Ich muß an biefer Anficht festhalten, Berr Bagel."

"Sie wissen, daß ich an dem fraglichen Tage — es war der 16. August —, kaum aus dem Hauptquartier zu Lauf nach Nürnberg heimgekommen, noch in selbiger Nacht als Geisel ausgehoben und abgeführt wurde. Meine Frau fand ich ohne Besinnung. Was sollen wir Ihnen sagen können über die letzten Stunden Ihres Waffenbruders?"

"Der gefundene Dolch?" fragte Laharpe.

"Gehörte meiner Frau, und wenn sie ihn je gebrauchte, dann geschah es zur Berteidigung ihrer Ehre. Die Rostflecken rühren zweiselsohne vom eigenen Blute her, denn man hob damals meine arme Frau schwer verwundet unter herabsgestürztem Gebälk auf. Sie fühlt sich noch heute, nach 20 Jahren, zu schwach, als daß ich Sie zu ihr führen dürste, damit Sie aus ihrem Munde die Bestätigung dessen vernehmen könnten, was ich Ihnen eben sagte."

"Bitte recht fehr, Herr Bagel", fagte höflich Laharpe, "ich hege nicht ben allerleisesten Zweifel an Ihrer vollkom= menen Chrenhaftigkeit."

"Zubem glaube ich, Ihnen bemerken zu mussen", suhr der Kausherr fort, "erst in der allerletzten Zeit vermochte meine Frau, sich der Bergangenheit klarer zu erinnern. Ja, erst heute, vor wenig Stunden, hat sie mir gestanden, daß sie dem Kapitän, ihrem ersten Gatten, ein Rendez-vous auf dem Söller bewilligt habe in der ehrenhaften Absicht, dadurch sichere Austunft über ihr totgeglaubtes Kind zu erlangen. Prüd'homme verweigerte die Auskunst, die gesteigerte Wut eines zu jener Stunde tobenden Sturmes sührte eine Katastrophe herbei, welcher auf die jetzt noch unausgeklärte Weise der Kapitän zum Opfer gefallen ist."

"Und würden Sie mir gestatten, den Thatort selbst in Augenschein nehmen zu dürfen?"

"Gewiß, zu jeder Stunde. Seit jenem unseligen Tage wurde der Söller, nachdem die notwendigsten Reparaturen ausgeführt worden waren, abgeschlossen, und keines Menschen

Fuß hat ihn mehr betreten. Es knüpfen sich für mich und meine Familie unsagbar trübe Erinnerungen an diesen Ort, ber die Stätte mehr als eines Unglücks gewesen."

"Wann wollen Sie also, meinen Besuch zu erneuern, mir erlauben?" fragte Laharpe.

"Ich ware auf der Stelle bereit, Sie hinauf zu führen, aber es ist Sonntag Abend, zudem beginnt es bereits zu dunkeln. Wir wollen es verschieben bis morgen Vormittag. Ich gedenke, den alten Müller und Sartorius, meine treuen, erprobten Freunde, als Zeugen mitzunehmen."

"Sehr wohl, Herr Wägel. Ich werbe nicht versehlen, mich morgen zeitig einzustellen. Gestatten Sie mir, Ihnen meine Hochachtung und dankbare Ergebenheit zum Ausdruck zu bringen für das äußerst lohale und liebenswürdige Entzegegenkommen, welches Sie meinen Wünschen und Forderungen gegenüber gezeigt, und entschuldigen Sie mein vielleicht zu langes Verbleiben."

Mit ber Berbeugung eines Mannes von Welt hatte ber höfliche Franzose sich von seinem Wirte verabschiedet, und Herr Wägel betrat wiederum das Krankenzimmer, um sich nach Henris Besinden zu erkundigen."

#### 13. Rapitel.

Es war am Morgen bes nächstfolgenben Tages. Henri hatte eine schlimme Nacht verbracht und rubte, von den Ausbrüchen eines heftigen Fiebers erschöpft, regungslos auf bem Schmerzenslager. Wenngleich bie Arzte ber Umgebung nicht verhehlen durften, daß ber Fall ein außerst bebenklicher sei, tonnten fie boch mit gutem Gewiffen behaupten, daß, nach bem Borhandensein verschiedener guter Anzeichen zu schließen, gegrundete hoffnung bestehe, ben Rranten bei guter Bartung und Pflege bald genesen zu sehen. Und an der besten Bartung sollte es ihm nicht fehlen. Durch die Unvorsichtigkeit eines Dienstboten hatte Madame Bagel von dem schlimmen Ereignis erfahren, und fortan gab es fein Mittel mehr, bie treubesorgte Mutter fern zu halten von ihrem erfrankten Rinde; redlich teilte Bertha sich in die Pflege, und die Arzte mußten ja wohl unter folchen Umständen sich das Allerbeste versprechen für Benris Rettung aus fo schlimmer Fährnis.

Bunktlich hatte auch ber Oberft sich eingefunden, ber Medizinalrat und Müller waren zur Stelle, und so machte Bagel in Begleitung bieser brei herren sich alsbalb auf ben Weg.

"Wir muffen gesaßt sein, den Plat in ziemlich verwahrlostem Zustande zu finden. Seit nahezu zwanzig Jahren, wie ich Ihnen bereits bemerkte, Herr Oberst, ist der Söller nicht mehr betreten worden. Ich habe den einzigen Schlüfsel zu diesem Raume in streugstem Verwahr gehalten, und nur Ihre ganz direkt lautende Forderung kann mich bestimmen, diese Nachsorschung anzustellen, von welcher ich mir gleichwohl nicht das allermindeste positive Resultat verspreche."

Die Herren standen nunmehr in der offenen Halle, die, unmittelbar unter dem Dache gelegen, das oberste Stockwerk bes stattlichen Patrizierhauses bildete.

"Dieses ift ber fogen. Söller", wandte Müller fich erklärend an ben Oberften. "Als an jenem Abend, vor zwanzig Sahren, jener furchtbare Sturm mutete, ber allenthalben die größten Berheerungen anrichtete, geschah es, daß der mittlere der urfprünglichen brei Biebel eingeriffen wurde, und bas Baltenwerk teils hier an dieser Stelle die Decke durchbrach, teils in ben Sof fturzte. Die Reparatur bestand in dem ganglichen Abnehmen des Mittelvorbaues, die beiden Ecigiebel konnten stehen bleiben, da sie sich nach höchst sorgfältiger Untersuchung als vollfommen folib und fturmfest ergaben. Sier, genau bier ift die Stelle, wo wir Madame auffanden, bewußtlos und blutüberströmt, begraben unter Schutt und Balkenwerk. Bon bem Rapitan, ben wir freilich auch nicht hier oben gesucht hätten, war nicht die leifeste Spur zu bemerken. Wie Sie sehen, gibt es hier oben tein Bersted, die Rlucht über die Dächer ware unter allen Umftanben ein waghalfiges Runftftuck gewesen, ber an jenem Abend mutenbe Sturm aber machte sie zu einer reinen Unmöglichkeit. Batte ber Rapitan scinen Rudzug über die Treppe angetreten, fo murbe er uns in die Bande gelaufen fein, benn es gibt nur einen Aufgang zum Söller. Run ware es freilich das einfachste, zu behaupten, der Kapitan sei überhaupt nicht hier oben gewesen, weil er so gang spurlos verschwinden konnte. Ammon hat ihn am Nachmittag bas Saus verlaffen feben, aber niemand jah ihn heimkehren. Sein Bursche hatte Auftrag gehabt, schon Tags vorher fein Gepack aus bem Hause zu schaffen, unb alles, mas ich in biesem Betreff in Erfahrung bringen konnte, beutete barauf bin, daß der Kapitan die bestimmteste Absicht hatte, an demfelben Tage noch uns zu verlaffen. Ich frage Sie also, Herr Oberft, wo wollen Sie seine Leiche suchen hier oben? Ift es möglich, daß ein Mensch hier so ganz spurlos (Schluß folgt.) verschwinde?"

# Nöfdlingen im Ries.

Bon Franz Märklin.

(Schluß.)

m 9. September vormittags kam der römische König mit großem Pomp in die Stadt, stieg in der Gastwirtschaft "zur Hölle" dem jetzigen Stadtpsarrgebäude, ab und begab sich von da unter dem Geläute aller Glocken zu Fuß in die Kirche. Bei der mittleren Thür siel ihm der Magistrat mit vielen alten Männern zu Füßen und bat um Gnade, welche auch gewährt wurde.

Elf Jahre verfließen, und abermals wird vor den Thoren ber Stadt eine blutige Schlacht gefämpft. Die baberische

Armee unter Feldmarschall be Mercy, dem "größten Meister ber Feldbefestigungstunst", nimmt bei Allerheim Stellung, das Bordringen der Franzosen, welche von dem Prinzen von Condé und dem Marschall Turenne befehligt waren, zu hemmen.

Rektor Chr. Mayer rivalisiert in seiner Schilberung bes 3. August 1645 mit ber Beschreibungskunst eines Gustav Freyztag. Den 3. August 1645, mittags um 1 Uhr, begann ber Prinz von Condé seine Reihen zu sormieren, den rechten Flügel bem Schlosse von Allerheim und Johann v. Werth gegenüber,

führte ber Marschall Grammont; im Centrum befehligte ber Graf Marfin, ben Wenneberg im Geficht stellte fich Turenne auf; den Oberbefehl führte ber Pring. Erft am fpaten Nachmittag beginnt ber Rampf, ein wilbes, furchtbares Schlagen zunächst um den Besit des Dorfes. Mit größter Bravour fturmen die Franzosen beran, aber ihr Ungestum scheitert an ber eisernen Rraft, mit ber bie Babern in ihrer Stellung wurzeln. Condé felbst ift zur Stelle, er begeiftert und treibt seine Leute, sie wiederholen ben Sturm. Wirklich gelingt es ihnen, sich in einige Schanzen zu werfen, ein Stud weit ins Dorf zu dringen. Aber bas Feuer ber Babern ift nicht zu bestehen. In Reihen werden die Franzosen niedergemäht, bie Tapferften ihres Abels finken, zerriffen und zerschoffen taumeln die frangofischen Glieber zurud. Dem Pringen selbst wird ein Pferd getotet; ein zweites, drittes wird verwundet, als er sie besteigen will. Alle Abjutanten, sammtliche Offiziere feines Befolges fallen. Er felbst erhalt endlich eine leichte Rontusion, nachdem fünf Rugeln an seinen Ruraß geschlagen. Und bennoch umsonst all bieser Mut und all' diese Berluste! Der bagerische Feldherr ift der Unüberwindlichkeit seiner Stellung fo gewiß, daß er beim wiederholten Unruden ber Franzosen ausruft: "Gott hat ihnen ben Ropf verdreht, sie rennen in ihr Berberben". Und sein Wort war nicht vermessen. Gine unselige Mustetentugel veranbert ploglich bie Lage. Vom Rirchturm herab schießt ein bagerischer Musketier blind in bas Getümmel. Seine Rugel geht fehl. Durch ben Naden ins Herz getroffen, bricht Mercy fterbend zusammen. Der Tob bes Marschalls, zu allen Zeiten ein unersetlicher Berluft, in solcher Stunde ift er es doppelt. Die Leitung ber Schlacht, bisher in seiner Sand so fest, so bestimmt und geordnet, ift auf einmal babin. Der Busammenhang ftodt. Zwar auch jest ist die Schlacht auch entfernt noch nicht verloren. Die Bagern, über ben Tob ihres Generals zuerft befturzt, alsbann aber zu wütender Rache entflammt, fturzen wie ein reißender Strom auf den Feind. Rein Soldat achtet mehr bas Leben, nachdem der Feldherr tot. So viele Franzosen ins Dorf gebrungen, sie werben in Stude gehauen, eine blutende Befatombe, bem gefallenen Felbherrn als Suhne gebracht. Und noch ist Aussicht, am Abend neben seine Leiche bie Balme bes Sieges zu legen.

Aber auf einer andern Seite vollzieht fich ein verhangnisvoller Fehler; auf dem linken Flügel hatte Johann von Werth fast gleichzeitig mit Mercys Fall und, wie es scheint, ohne Runde von seinem Tode, ben Kampf begonnen. Gine Weile hatte er es über sich vermocht, mit seinen Reitern am Schlogberg zu halten und auf den Angriff der Frangofen zu warten. Aber unmutig über ihr Zögern, brach er endlich mit feinen Schwadronen auf und ließ einhauen. Es war ein furchtbarer Anprall. Nach furzem Gefecht war der Marschall Grammont gefangen, seine Geschwader auf der Rlucht. Run konnte v. Werth nach rechts schwenken, in die Flanke bes wankenben, feindlichen Centrums einbrechen und durch beffen Nieberlage ben Tag entscheiben. Aber vom Damon ber Schlachten verleitet, ließ sich ber hipige Reitergeneral verführen, ben fliebenben rechten Flügel ber Franzosen nach allen Richtungen bin und bis weiter hinter bas Schlachtfelb zu verfolgen. So vergeubete er seine Rraft, wo der niederwerfende Stoß gegen ben Feind bereits geschehen war, und entzog sie jenem Bunkte, wo sie ben Ausschlag geben konnte. Und als er mit Sonnenuntergang zurückfehrte, fam er ju fpat. Ja, vielleicht war es selbst ba noch Zeit, wenn sich ber General mit aller Macht bem Jeinbe in ben Rücken warf. beffen ritt er, bas Schlachtfelb umfreisenb, in weitem Bogen in seine ursprüngliche Stellung zurud. Da fah er ben Feld= marschall als Leiche, ben Wenneberg in ber Sand ber Franzosen. Ganz wütend soll er sich ba geberbet haben; aber ber Sieg war entschlüpft. So hat v. Werth am Tage von Allersheim, indes er sich das Zeugnis eines helbenmütigen Rriegers erneute, ben Ruhm eines großen Führers verloren. Die Schlacht war inzwischen so zu Ende gegangen. Als Conbé sich baran erschöpft hatte, bas Centrum ber baperischen Linie zu erstürmen, ließ er endlich einige Saufer des Dorfes in Brand stecken. Die lodernde Flamme sollte die Bayern verscheuchen. Selbst bies gelang nur unvollständig. Nun warf sich der Bring mit Turenne aufs neue gegen den rechten Flügel, der am Wenneberg stand. Auch hier bas gleiche Schicffal. Die Franzosen stürmen und werden geworfen. Sie weigern fich, einen nochmaligen Anlauf zu machen. Rur ein außerster Bersuch bleibt noch übrig. Conde befiehlt Die beutsche Referve gum Sturm; fie ruden heran, die Beffen und Thuringer unter General Geis, und nahern fich ben Raifer= lichen auf Bistolenschußweite. Es wird erzählt, einige Do= mente seien sich die Krieger schweigend gegenüber gestanden. Reine Seite wollte zuerst Feuer geben. Endlich druckten boch bie Beffen los. Run tommt es zu einem furchtbaren Sandgemenge. Ein hessisches Regiment wird bis auf ben letten Mann niebergehauen; zulett weichen doch die Raiferlichen, Graf Geleen wird gefangen, ber Wenneberg genommen, und sein Geschütz gegen die Bayern gerichtet. So enbet die Schlacht ju gunften ber Frangofen. Aber es war ein Sieg, mit ben größten Opfern erfauft und boch beinahe fruchtlos. Die Blüte bes frangofischen Abels, eine unverhältnismäßige Angahl von Offizieren, barunter Graf Marfin, waren gefallen. In Frankreich erstidte ber Siegesjubel im Jammer ber trauernben Familien. Und wie gering waren die Erfolge! Bon einer Flucht ber Bayern war nicht die Rede. Als Johann von Werth abzog, nahm er nicht nur einen frangofischen Marschall als Gefangenen mit sich, sonbern auch brei eroberte Ranonen und 70 Fahnen. Wenn man den Bang ber Schlacht prüfend verfolgt, kann man kaum zweifeln, baß, wenn be Werch nicht gefallen ware, ber Sieg in ben Sanben ber Bayern geblieben ware. Dies auszusprechen, gab es feine berufenere Stelle als Napoleon, und er that es unverhohlen.

Auch hier hatte das Ende der Schlacht die Übergabe von Nördlingen zur Folge, welches am 17. August vor den Franzosen kapitulierte.

She noch der Krieg zu Ende ging, mußte die Stadt die Heimsuchung einer heftigen Beschießung erdulden. Die Bayern bombardierten im Dezember 1646 die Stadt durch 24 Stunsben, wobei 141 Wohnhäuser und Städel zerstört wurden.

Es war das lette Ungewitter, welches sich über die Stadt entlud. — In verhältnismäßiger Ruhe verfließt das nächste Jahrhundert; nur von fern stört der Donner der Schlachten von Höchstädt und vom Schellenberge die friedliche Stille. — Wohl sehlte es nicht an drückenden Einquartierungen, endslosen Durchmärschen, welche dem Wohlstand des Bürgerssichwere Wunden zusügten, aber das unmittelbare Leid des Krieges bleibt den Mauern sern. — Als mit Beginn des



Das Rathaus zu Mordfingen. Originalzeichnung von Reber.

Das Bayerland. Rr. 51.

102

gegenwärtigen Jahrhunderts das alte, heilige römische Reich beutscher Nation zusammenbrach, da hatte auch die Stunde für die 700 jährige Souveränität und Selbständigkeit unserer Reichsstadt geschlagen, und Nördlingen wurde dem Kurhause Bayern zugesprochen. Am 1. September 1802 kamen der kurpfälzisch baherische Kämmerer Freiherr v. Hertling und der Geheime Rat Freiherr v. Lerchenfeld und übernahmen den propisorischen Besitz der Stadt, welche am 6. Jan. 1803 zum ersten Wale den Besuch ihres neuen Landesherrn, des Kurfürsten Wax Josef empfing. Die Bevölkerung stand der Einverleibung sehr sympathisch gegenüber; die Zugehörigkeit zu einem großen Staatswesen hat der Stadt nur zum Vorteile gereicht.

Wir haben versucht, den Gang der Geschichte in allgemeinen Zügen zu entwerfen. Ein kriegerischer Anlaß war es, welcher hierzu die nächste Beranlassung gab, und dementsprechend waren cs die friegerischen Erinnerungen, wolche in den Bordergrund traten. Da sich der uns zugewiesene Raum dem Ende naht, da dünkt es uns, als ob wir erst am Beginne unserer Aufgabe stünden; so viel des unberührten Stoffes liegt noch vor uns. Wir haben noch nichts erzählt von den Bauwerken der Stadt, überhaupt von ihrer Kunste und Kulturgeschichte noch nicht berichtet. Man möge uns entschuldigen, an den Schätzen und Herrlichteiten, welche wir in Nördlingen sinden, dürsen wir nicht mit übereiltem, flüchtigem Schritte vorübergehen. Sie verdienen die ausmerksamste Betrachtung. Wie viele Seiten hätten wir noch zu beanspruchen sir die St. Georgskirche, für das Rathaus mit den Kostbarkeiten des in ihm befindlichen Museums. Die Leser werden uns nur zu Dank verpslichtet sein, wenn wir die Beschreibung derselben gesonderten Artikeln ausbewahren.

### Ludwig der Bager oder der Streit von Müfldorf. Bon Martin Breif.

Bon Dr. Corbinian Ettmager.



ielleicht kein Ereignis der bayerischen Geschichte lebt noch so frisch im Andenken des bayerischen, besonders altbayerischen Bolkes fort und wirkt noch so mächtig auf sein Gemüt, als der Streit und die Bersöhnung zwischen Ludwig dem Bayer und Friedrich dem Schönen von Österreich. Dieser Episode in seinem Leben vornehmlich hat es Ludwig der Bayer zu danken, daß er die volkstümlichste Gestalt in der langen Reihe der bayerischen Regenten ist. Die Bolkstümlichseit des Ereignisses hat ihren Grund teils in dem Stolz des Bolkes auf die Kriegsthaten der Borsahren, namentlich aus dem Bürgerstande, teils in den dem Bolk vor allem zu Herzen gehenden Tugenden der Großmut und Treue, die in dieser geschichtslichen Thatsache fast mit legendarischem Reize zur Anschauung kommen.

Der Dichter Martin Greif konnte sich baher für ein vaterländisches Schauspiel keinen dankbareren und wirksameren Stoff wählen, als Ludwig den Baher nach dieser Seite seiner Geschichte. Hinsichtlich der Wahl des Stoffes besteht nämlich — was fast gar nicht beachtet wird — zwischen einem nur auf ästhetische Wirkung abzielenden historischen Drama und einem auch patriotische Absichten versolgenden volkstümlichen Geschichtsschauspiel ein großer Unterschied. Im ersteren Falle soll der Stoff neu sein oder wenigstens in der Art der Berzarbeitung neu wirken, im letzteren soll er dem Bolke in seinen Hauptmomenten vertraut und ans Herz gewachsen sein. Das rein ästhetische Drama will nämlich für den Augenblick durch Spannung und Überraschung bei dem Zuschauer einen Effekt erreichen, das vaterländische Schauspiel durch Beranschaulichung nachhaltige Wirkung auf die Volksseele üben.

So verweilt ber Mann aus bem Bolte mit höchstem Intereffe vor bem Bilbe einer berühmten Schlacht ober eines andern vielbesprochenen geschichtlichen Ereignisses und er ift erfreut und gefoffelt, bag er basjenige, wovon er schon oft gehört, was Beift und Bemut ihm ichon fo fehr beschäftigt hat, nun mit Augen wie gegenwärtig schauen fann. Uhnlich, nur noch viel tiefgehender und eindringlicher, hat ein vaterländisches Schauspiel zu wirken. Die bekannten viel genannten Gestalten steben leibhaftig ba, reben, hanbeln, treten aus ber Bergangenheit in die sinnliche Gegenwart herein. Außer ber Beranschaulichung obliegt aber bem Bolksbramatiker auch noch die Aufgabe, bas Bolt in bas Innere ber Belben, bie Motive des Handelns, die Grundzuge des Charafters, den Busammenhang ber Ereignisse bliden und bamit bie Geschichte noch besser versteben lernen zu lassen. Und noch eines im Grunde bas Höchste! Das vaterlandische Schauspiel foll auch bom sittlichen Beifte befeelt jein, es follen eble Buge, große Tugenden, erhebenbe Thaten, es foll ber Sieg bes Rechtes und ber Gerechtigfeit in ihm zur Erscheinung tommen, es foll burch basselbe bas Bolf in seinen beften Befühlen berührt werben. Bir konnten unsere Wertschätzung des Greifschauspiels nicht pragnanter ausbruden, als wenn wir jagen, daß fämtliche von uns angeführten Bedingungen für ein echtes und rechtes vaterlandisches Volksschausviel in ihm erfüllt find.

In "Ludwig ber Bayer" ift bas reiche geschichtliche Material auf Grund sorgfältiger Forschung ausgiebig ver-

wertet und mit dem Takte und der Ökonomie des dramatischen Dichters disponiert, so daß, wie von selbst, die Geschichte zum Drama, zur angeschauten Gegenwart wird. Durch die Hand-lung zieht sich als Grundmotiv, gleichsam als die Seele dersselben, die Treue. Immer mehr bewahrheitet es sich im Verlauf der Handlung, daß, worin unser Schauspiel gipfelt und schließt, "nichts auf Erden höher steht als Treue" und daß "die Treue des Deutschen höchster Schat ist". Es kommt

"ber Streit von Mühlborf". Die Schlacht bei Mühlborf ober Ampfing ist in der That der Mittelpunkt der Handlung: ihr treibt es im ersten Akte zu, die Ereignisse der drei letzen Akte sind die Folgen dieses Entscheidungskampses. Greif hat daher im Gegensatz zu Uhland, der in seinem "Ludwig der Bayer" der Schilderung der politisch-sozialen Lage und der Königswahl die zwei ersten Akte gewidmet hat, diese Momente nur als Exposition in den ersten Akt verlegt, der zugleich



Braiburg a. Inn, von der Innbrucke aus gefehen. Driginalzeichnung von M. Clog.

bamit zugleich eine hohe sittliche Ibee, die eigentlich die Grundidee jedes wahren Schauspiels sein muß, zum Ausdruck. Das Schicksal, das ja in Entscheidungsschlachten, wie es jene von Ampfing war, seine Gewalt bekundet, zerhaut wohl einen weltgeschichtlichen Knoten; eine wahre Lösung von Gegen-

fähen, wie sie in der Berssöhnung liegt, kann nur auf ethischem Grunde, durch Besthätigung menschlicher Freisheit, durch Hervortreten der edelsten Züge der sittslichen Natur des Menschen herbeigeführt werden.

Diesem sittlichen Geiste gemäß, der aus einem wahren Bolksschauspiele wehen muß, weiß der Verfasser es fühlbar zu machen, daß in Ludwig zu Ampfing das Recht

siegte, und in Friedrich dem Schönen die Tollfühnheit und Ge-waltthat ihre Strafe fanden. Nachdrücklich wird darauf hingewiesen, daß Friedrich "schwer fehlte", indem er mit den mit-leidslosen, mordlustigen, landverwüstenden heidnischen Barbaren sich verbunden, daß er, von Herrschsucht getrieben, die Würfel blutiger Entscheidung fallen läßt, während Ludwig niemand drücken, lieber auf eine neue Wahl als auf eine Schlacht es ankommen lassen will und erst durch die Nachricht von dem Einbruch des Feindes in das Land und seinen Verheerungen gezwungen wird, zum Schwert zu greifen.

Das Drama führt neben dem Haupttitel "Ludwig der Baper" nach dem Titel einer alten Chronik den Nebentitel

unmittelbar die Entscheidung vorbereitet. Wir können es uns nicht versagen, um den Leser einen Einblick in den Bau des Schauspiels thun zu lassen, namentlich um auch auf die stimmungsvolle Einwirkung der Scenen hinzuweisen, eine möglichst gedrängte Skizze dieses schönen Stückes zu geben.



Die Botivkapelle auf dem Schlachtfelde bei Bimpafing. Originalzeichnung von A. Clog.

Der erste Aft zeigt uns Ludwig den Bayer in seiner Residenz zu München, gestrückt und sorgenbeschwert wegen der langen Dauer des Krieges und der Unflarsheit der ganzen Lage. Der Dichter sindet hier Gelegensheit zur Charafteristis seines Helden; die Gemahlin Marsgaretha, unterstützt durch den unerwartet erscheinenden treuen Nürnberger Burggrasen Friedrich von Zollern,

sucht ihn zu ermutigen, aber erst die von Herzog Heinrich von Niederbayern gebrachte Nachricht von dem Einbruch Friedrichs mit seinen barbarischen Horben weckt den alten Helbenmut in ihm und macht ihn sofort zum Kampf bereit. In der zweiten Scene befinden wir uns schon im Zelte Friedrichs des Schönen bei Mühlborf, wo eben Kriegsrat geshalten wird — die Bayern lagern gegenüber; hier mahnt umgekehrt die Gemahlin Isabella, unterstützt von dem Prior Gottfried von Mauerbach und bestärkt durch das Erbleichen des Habsburgs Glück andeutenden Rings am Finger Friedrichs, keine Schlacht zu wagen. Allein umsonst — Friedrich läßt seinem Gegner durch Herolde die Schlacht auf der zwischen

beiben Heeren liegenden Ebene ankündigen. Ludwig nimmt bereitwilligst, ehe Friedrichs Bruder Leopold mit seiner Streitmacht eingetroffen, die Schlacht an, den Oberbefehl überträgt er Sepfried Schweppermann — betend sinkt er mit seinem gangen Beere auf die Knice, um die Silfe des Berrn zu erfleben. Der zweite Aft versetz uns mitten in die Schlacht von Ampfing hinein. Ludwig fteht vor feinem Belt, ohne Abzeichen seiner königlichen Burbe, umgeben von elf gleich gefleideten geharnischten Rittern — Schweppermann hat ihm geboten, ba an seinem Leben alles gelegen, sich nicht perfonlich an ber Schlacht zu beteiligen — schwer wird ihm biefe Enthaltung, immer schwerer, da die Meldungen von dem Wogen und Schwanken ber Schlacht eintreffen; als er aber vernimmt, daß Friedrich dem perfonlich von ihm bezwungenen Georg von Schlüffelberg bas Banner entriffen, fturgt er fich in ben Rampf. Nach einem burch die irrige Vermutung, daß Friedrich im Rampfe gefallen, veranlaften Berzweiflungsausbruch Isabellens finden wir Friedrich, ber feinen Gegner getötet zu haben vermeint, im Belte bes letteren, schon sich als Sieger mahnend - Ludwig ift auch wirklich ganz umringt von den österreichischen Kriegern und wird nur durch die treuen Bäckerknechte und Schuhwerker aus ber gefährlichen Lage befreit —, ba erfährt Friedrich, bag burch bas Bervorbrechen des Burggrafen Friedrich von Nürnberg aus bem Hinterhalt bie Schlacht sich zu ungunften ber Ofterreicher gewendet, er eilt zurud in die Schlacht, aber, ob er auch mit Löwenmut tampft, ber Ausgang ift vollfommene Nieberlage und Gefangennahme. Der Alt schließt ergreifend mit ber befannten historischen Begegnung der beiden Gegenkönige und der lieblichen Gierverteilungsanetbote. In dem zweiten Afte boten fich bem Dichter nicht geringe Schwierigkeiten bar; die Befahr, ein auf ber Buhne schwächlich wirkendes Bild ber Schlacht zu geben, die Alternative, wichtige Momente auszulassen, ober die Borstellung des Zuschauers zu verwirren, aber wir muffen gestehen, daß diese Schwierigseiten mit großem scenischen und bramatischen Geschicke überwunden sind, und — trot der wiederholten Nötigung, das gleichzeitig Geschehene scenisch nache einander vorzuführen — geht die berühmte Schlacht anschauslich an dem inneren und äußeren Auge des Zuschauers vorüber.

Der britte Aft versetzt uns nach Alling bei München, wo Leopold die Kunde von der Niederlage seines Bruders und durch beffen in höchfter Erschöpfung angelangte Bemahlin bie irrige Melbung von feinem Tobe erhalt. Bruder und Gattin werben wohl aufgerichtet burch bie Mitteilung bes zu Berhandlungen eingetroffenen Burggrafen von Nürnberg, daß Friedrich lebe, aber als Leopold die Bedingung der Freilaffung beffelben, die Buter des Reichs an Ludwig auszuliefern, verweigert, eilt Jabella fort, um von Ludwig die Erlaubnis zu crhalten, mit bem Bemahl bie Gefangenichaft zu teilen; zu Regensburg, wo Ludwig seine Getreuen belohnt, und bes Böhmenkönigs Johann wahre Gesinnungen offenbar werden, fleht Fabella vergebens den Sieger an, für ihren Gemahl ober boch wenigstens mit bemselben in Gefangenschaft zu geben. Ludwig erklärt, Friedrich könne sich jeden Augenblick die Frei= heit erwirken, wenn er ihn als beutschen König anerkenne; zeigt aber ein tiefes Mitgefühl für die unglückliche Isabella. wie auch Königin Margaretha ihr mit größter Zartheit zur Seite tritt.

Wie eine elegische Idhlle wirft die Scene im Turmgemach der Trausnis, wo Walburga, des Burgwarts unschuldig holdes Töchterlein, das dem Unerkannten in stiller Neigung zugethan ist, das Lebensdunkel des gesangenen Friedrich mit mildem Trosteslicht erhellt. Mit einer mannhasten Abweisung der in die Burg eingebrochenen angeblichen Abgesandten Leopolds, der verkappten Partisanen des Böhmenkönigs, durch Friedrich, der treu an seinem Worte, aus der Haft nicht zu entrinnen, sesthält, schließt der Akt wirkungsvoll. (Schuß folgt.)

# Bom Sagern - Plateau vor Paris.

Bon Otto Sigl. VI. Aus bem Tagebuch.

(Schluß

ußer den benannten Ballons beobachteten wir auch folche, welche nur zur Beförderung auf gut Glück von Depeschen und Briefen bienten. So faben wir am Allerfeelentag einen niedrig fliegenden, orangegelb und ichwarz geftreiften Ballon, welchem an Stelle ber Gonbel ein Badet angehängt war, von bem ein Strick zum leichteren Erfassen ber Luftpost herabhing. Einen sonderbaren Gindruck verursachte einst ein tugelförmiger mittelgroßer Ballon ohne jedes Unhängsel, welcher in der Sonne wie neues Silber glanzte. Als bas irbifche Geftirn von Paris her langfam und feierlich unserer Stellung zuschwebte, tam es ein paar Schwarzsehern mit einem Male nicht geheuer vor, wie etwas Berberbenbrohenbes, eine Art trojanisches Pferd ber Lufte. Bare es nicht bentbar, meinten fie, baß bas gleißende Ding im gegebenen Moment plagen und irgend welche höllische Saat auf unsere barbarische Saupter speien konnte? Natürlich erwies sich die unheimliche Rugel nur als ein harmlofer Berfuchsballon, welcher feststellen follte,

ob für die bevorstehende Fahrt eines Passagier-Luftschiffes die Windrichtung in den höheren Regionen günstig war. Zu Beodachtungszwecken war auf der Höhe des Montmartre sehr häusig ein Fesseldulon sichtbar. Bei einer fünstigen Belagerung bedarf es dessen nicht mehr, da den Parisern an dem Eisselturm ein Observatorium ersten Ranges zu Gebote steht, vorausgeseht, daß der moderne dabylonische Turm, über dessen Haltbarkeit bedenkliche Gerüchte umlausen, dis dahin noch gen Himmel ragt. Nahe hinter der Enceinte tauchten häusig kleine an Stricken besestigte, fardige oder weiß glänzende Signalsballons auf, deren stumme Sprache uns schätzbare Ausschlüsse gegeben hätte, wenn sie zu enträtseln gewesen wäre.

Der schwerwiegenbste und verhängnisvollste Dienst, welchen die Luftschiffahrt Frankreich leistete, war die Reise des Ballon "Armand Barbes" welcher am 7. Oktober Sambetta als Bevollmächtigten der Regierung in die Provinz entführte. Wohl viele mögen den wie ein Wölkchen in Bergeshöhe dahinschwebenben Ball gesehen haben, doch niemand ahnte, daß dersselbe den fünftigen Diktator trug, dessen Energie Armeen aus der Erde stampste; niemand ahnte, daß das unscheinbare Wölschen ein für viele Tausende verderbliches Unwetter beseutete. Welch' andere Wendung hätte der Arieg genommen, wenn irgend einer der Zufälle, welche den Luftsegler gefähreden, eingetreten wäre, etwa ein Umschlag des Windes den genialen Organisator in deutsche Hände oder in den Ozean verschlagen hätte.

Um auf Luftballons wirksamer Jagd machen zu können, als es Infanteriefeuer vermochte, wurde bei Krupp in Essen Ballongeschütz augesertigt, welches im Belagerungspark aufgestellt ward. Dasselbe sah mit seinem auswärts gerichteten, langen und dünnen Rohr sast wie ein großer Tubus aus, trat aber nicht mehr in Thätigkeit. Da jedoch künstig alle großen Armeen Luftballons auch im Feldkriege zum Rekosnosziren verwenden, so kann diese Kruppsche Kanone wohl noch zur Geltung kommen.

Eine höchst eigenartige Episobe mahrend ber Belagerung bilbete bas Ginheimsen von Kartoffeln, Beintrauben und Bemufen, welches öfter von Seite ber Parifer angesichts und in ber Nahe ber beutschen Bortruppen bethätigt wurde. Dies führte anfangs zu Alarmierungen, ba ben einsammelnben Civilpersonen in turger Entsernung bewaffnete frangofische Abteilungen zum Schut gefolgt waren. Bon Seite bes beutschen Oberkommandos wurde jedoch verfügt, daß dieser Brivatverproviantierung nichts in ben Weg gelegt werben folle, nur bürfe niemand näher als hundert Schritt an die Doppels posten herangelaffen werben. Den gehässigen und erlogenen Berichten ber französischen Zeitungen von unserer barbarischen Rriegführung gegenüber spricht biefer wahrhaft humane Bug mehr als jebe Rechtfertigung. Unter ben Sunderten von Grabenden und Suchenden bemerkten wir Männer, Beiber und Kinder, unbewaffnete Soldaten, elegante Herren mit Cylinderhüten, sowie flotte Brisetten. Für uns hatten biese Ernteftunden wenigstens das Gute, daß mahrend berfelben bie Forts nicht feuerten. Am 20. Oktober, woselbst bas Ginheimsen lange Beit hindurch im größten Stil vorgenommen ward, verlief sogar ber ganze Tag ohne Ranonenschuß, was uns bisher noch nie vorgekommen war. Wiederholt mißbrauchten indessen die Franzosen die deutsche Langmut, indem anscheinend zur Dedung ber Einsammelnben vorgegangene Truppenabteilungen die verlockende Gelegenheit benuten wollten. um Einblick in unfere Stellung zu gewinnen. Natürlich mußten folche indistrete Annäherungen mit Schuffen abgewiesen werden. Ein paarmal wurden sogar unter den harmlosen Einfammlern maskierte Soldaten bemerkt. So entbeckte einst einer meiner Posten unter der Haube eines Kartoffeln suchenden. auffallend nahe gekommenen Beibes einen martialischen Schnurr= bart und bei einer Berschiebung des Unterrocks eine rote Solbatenhofe. Gin Schuß über ben Kopf bes verkappten Infanteristen hinweg veranlaßte benselben, im ausgiebigsten Laufschritt bas Weite zu suchen.

Um die Belagerungsibyllen zu vollenden, so sahen wir nicht selten einzelne Landbebauer wie mitten im Frieden ihre Felder zwischen den Forts Banvres und Iss ackern und bis in den Spätherbst hinein hier und da eine Viehherde weiden. Wir konnten uns des Verdachtes nicht erwehren, daß es Renommier-Rinder waren, die an verschiedenen Punkten der Cer-

nierung zur Schau geführt wurden, um den Belagerern die noch reichliche Berproviantierung der Pariser zu beweisen. Eines Tages im November bemerkten wir nächst Vanvres gar eine Schar Gänse, welche bei einer etwa versuchten Überzrumpelung des Forts die Rolle ihrer berühmten Schwestern auf dem Kapitol spielen konnten. Es war just um die Zeit des heimatlichen Martinsbratens, dessen wir mit entsagender Wehmut gedachten, und wir waren nicht wenig verwundert, daß die Belagerten nach achtwöchentlicher Sinschließung noch über eine Herde der wohlschmeckenden Vögel versügten. Möchzten die gebratenen Gänse wenigstens denen zu gute gekommen sein, die sie am meisten verdienten — den in erster Linie postierten Verteidigern in den Forts und nächst denselben.

Eben bei biesem appetitlichen Thema angelangt, sei es mir gestattet, von einer Dase in unserem sonft ungaftlichen Belagerungsbezirk zu erzählen, welche uns, wenn auch nur selten, blühte. Es war bies ber freundliche Ort Biebres. welcher eigentlich außer den Rahmen der Plateaubilder fiele, ba er weder auf ber Hochfläche, noch in beren unmittelbaren Umgebung gelegen ift. Bievres, wozu auch das mit ihm zusammenhängende Lamotte-Carré zu rechnen ist, diente uns als Quartier in ben knapp bemeffenen Zeiten, welche uns vom Vorposten= und Reservedienst auf dem Plateau freiblieben. Von den 19 Wochen, welche bie Belagerung mahrte, burfte sich unsere Brigabe als Hauptreserve zusammengenommen fünf Wochen einer feineswegs üppigen, aber sicheren Unterkunft in Biebres erfreuen, da es der einzige unserer Standorte war, welcher fich außer bem Geschütbereich befand. In Biebres waren alle wohlhabenden Einwohner, welche die reizenden Schlößchen und Landhäufer bewohnten, geflohen, und nur etwa hundert der Armsten gurudgeblieben, die nichts zu verlieren hatten, im Gegenteil durch Rleinhandel und Waschen an den Deutschen verdienten. Bu bedauern waren jeboch die wenigen Bewohner befferen Standes, g. B. ein paar Benfionisten, welche nicht die Mittel besagen, zu fliehen und während ber Kriegsbauer fnappe Monate burchleben mußten. Wir ließen gern Quartierträger in so miglicher Lage an unjeren Sammelfleischtöpfen teilnehmen, zu benen fie allenfalls noch etwas Gemuse beisteuern konnten. Ginft bezog ich im Bauschen eines Schuhmachers Quartier, deffen Frau furz vor ber Belagerung nach Paris gefahren war, um fich bei einem berühmten Urzt einer Rur zu unterziehen, und jest, von der Einschließung überrascht, schon seit vielen Wochen getrennt von den Ihrigen dortselbst verweilte. Nur eine Meile meg war der Mann von seinem Weibe entfernt und doch so ohne Möglichkeit einer Nachricht von ihr, als ob Dzeane bazwischen gelegen waren! So spielen fich hundertfach Scenen von Jammer und Entbehrungen aller Art hinter den Ruliffen bes Kriegstheaters in einem vom Feind überschwemmten Lande ab. Wird auch im Frieden oft die Laft der schweren Kriegsruftung als brudend empfunden, fo war boch tein Opfer zu groß, wenn es gelingt, bas Elend bes Rrieges vom eigenen Lande fernzuhalten.

In der Regel wohnten wir in Biebres in verlassenen Häusern und ruhten, da die flüchtigen Einwohner die Betten mitgenommen hatten, auf Stroh oder im günstigsten Fall aufschabhaften Watraten, welche mit ihren hervorstechenden Wetallssedern an die gespickten Hasen der Folterkammern gemahnten. Außerdem waren die Häuser genügend eingerichtet, doch nahm

bie Wohnlichkeit in bem Mage ab, als bie Winterkalte qunahm, und ber Mangel an trodenem Brennholz bie Solbaten nötigte, nachdem Gartenzäune u. bgl. verbrannt waren, auch bie Holzmöbel ins Feuer wandern zu laffen. Bei allebem war Biebres für Offiziere und Mannschaften eine hochwillkommene Erholungsstation. Erschien es boch schon als ein Benug, in ben schönen Garten und Parts, beren Grun fich ben Winter über nie gang verlor, lustwandeln zu können, ohne burch tappische Granatsplitter gestört zu werben. Daneben bejak der Ort noch eine für und Blateaubewohner besonders ichätbare Anziehung, nämlich ein wahrhaftiges, ftets geöffnetes Wirtshaus mit Weinausschant, zwar nieberen Ranges, aber uns mehr wert wie daheim eine Restauration erster Büte. Dazu hatte noch die behäbige Wirtin ihre Ausbildung in ber taiserlichen Rüche genossen und verstand es sogar, uns mit bem verleideten mouton, welches auch hier das häufige Fleischgericht lieferte, auszuföhnen. Außerdem war noch burch einen fleinen Biftualienmarkt unter freiem himmel für bescheibene Leibesnahrung gesorgt, und die bortigen Marktleute aus bem Stegreif fcrieen sich bie Salfe wund mit Anpreisung ihrer "gut Butt, Gas, Braud u. f. w.". Auch Bein, Branntwein und warmer Raffee war zu haben, und unsere Solbaten drangten sich plaubernd und faufend um die Stande, wohl bewußt, baß nur allzubald die mageren Tage auf tahler Boh' in Ausficht stanben.

In Bezug auf militärischen Verkehr bot Bièvres ein stets belebtes Bild voll buntester Abwechselung. In sast ununtersbrochener Folge rollten Geschütz, Munitions und Lebenssmitteltransporte, Lastwagen mit Holz, Stroh und Heu, von Blusenmännern gelenkt, dazwischen elegante requirierte Fuhrwerke, preußische rote Husaren, blaue Dragoner und bayerische Chevaulegers als Orbonnanz-Reiter, Vieh- und Hammelsherden — kurz das bewegte Durcheinander eines an der Heersstraße gelegenen Ortes, ein seltsamer Gegensaß zu der Grabessstille, welche auf dem Plateau herrschte.

Bu allen seltenen Genüssen brachte Bievres mir eines Dezembertages eine freudige Weihnachtsüberraschung, nichts Geringeres als einen hochwillfommenen Freundesbesuch — bireft aus München! Dieser liebe Besuch war Baudirektor Reinhold Hirschberg, dem Hunderte von Verwundeten und im Felde Erfrankten ein dankbares Angedenken bewahren. Hirschberg, ein Mann von seltener Thatkraft und Intelligenz, werkthätiger und opserbereiter Humanität, hatte freiwillig mehrere

ber vortrefflich ausgerüsteten Spitalzüge, beren Einrichtung er burchgeführt hatte, sowie Materialzüge, in Feindesland bezgleitet. Nach einer solchen im selbstlosen Samariterdienst zu strenger Winterzeit unternommenen Fahrt erkrankte er an einer hestigen Lungenentzündung, welche wohl den Keim zu seinem allzusrüh erfolgten Hinscheiden gelegt hat. Wie der edle Mann schon vielen im Felde als Helser und Spender gekommen, so erschien er auch mir gleich dem guten Knecht Rupprecht mit einem Sack nützlicher und angenehmer Dinge und brachte als willkommenste Gabe sogar ein Christsindpacket von meiner geliebten Gattin mit.

Am Abend biefes mahren Festtages bezogen wir unsere gewohnten Borposten, die wir auch am letten Tage bes Jahres wieder inne hatten. Die Sylvesternacht, welche wir im Berein mit den preußischen Freunden von der Belagerungs-Artillerie in ber festlich mit Talgferzen erleuchteten Estimohöhle feierten, verlief ohne jebe Störung feitens bes Feinbes. Ein einziger, mit dem Schlag zwölf Uhr aus einem Seinekanonenboot abgefeuerter Schug verkundete bie für gang Deutschland so bedeutungsvolle Jahreswende 1870/71. jo lebhaftere Neujahrsgrüße brachte der Tag, darunter als sinniges Angebinde Bomben, welche mit einem ftinkenben Brandsatz gefüllt waren. Das ware noch nicht so schlimm gewesen, aber leider ward bei biesem Anlag ein Solbat meiner Kompagnie durch ein Sprengstück schwer verwundet. So fing bas neue Jahr an, wie es bas alte getrieben, mit bem fteten Ranonenlied, das ich bem wohlwollenden Lefer, deffen Gebuld mir bis hierher gefolgt, nicht ersparen konnte, ba es eben bas Salz ber Cernierung und ber Hochfläche von Chatillon bilbete,

Bum letten Male beschritten wir dieses "unser" Plateau auf dem Rückmarsch am 3. März aus dem im Siegeszug betretenen und nur zu bald wieder verlassenen Paris. Wenn es abermals zu einer, jedenfalls in anderer Form erfolgenden Umschließung der größten Festung der Welt kommen sollte, werden keine Plateaubilder mehr geschrieben, da die gesamte Hochfläche nebst der zu einem "Fort de Chatillon" ausgebauten Bayernschanze, jest innerhalb des weit vorgeschobenen neuen Beseltigungsringes liegt.

Mögen dann die Erinnerungen eines Cernierers der Zustunft benannt sein wie immer, so werden sie gewiß wieder von treuer und, will's Gott, ebenso erfolgreicher Pflichterfüllung unseres Heeres erzählen können!

# Kleine Mitteilungen.

Unsere Bilder. Neher's "Rathaus zu Nördlingen" ist die getreue Nachbildung einer im städtischen Ruseum daselbst beswahrten Zeichnung. Sie gibt uns nicht allein das stolze, imposante Bauwerk, sondern führt uns überhaupt den architestonischen Charaster der Stadt vor Augen. Das Rathaus war ursprüngslich ein Raushaus und wurde das "alte Steinhaus" genannt. Ludwig Graf zu Öttingen gab es 1307 seinem Sohne als Leibsgeding, der es 1334 an den Abt zu Heilsbronn um 690 Pfund Heller versauste, um seine während der Gesangenschaft gemachten Schulden zu bezahlen. Dann ward es als Raushaus von den Nördlingern benutzt, die dem Abt zu Heilsbronn 50 st. jährlichen Bestand dasür zahlten. 1523 ward es der Stadt käussich überslassen. Alls Rathaus wurde es erft 1519 benutzt. Der Turm

wurde erst nach dem Brande von 1563 so erbaut, und damals wurde das Rathaus gemalt und renoviert. Wind und Wetter haben die Gemälde dis zur Unkenntlichkeit verwischt. Der Maler Jesse Herlin hat nach der Stadtkammerrechnung von 1563 bis 1564 den hinteren Teil des Rathauses von außen bemalt, während die übrigen Seiten mit der Amalesiter Schlacht, den Propheten und den alten Kaisern von dem Maler Jeremias Wechinger sind. Das Rathaus birgt die großartigen Schäße des städtischen Musseums, welches unter der sorgenden Hand des kunstverständigen Historikers Rektor Christian Wayer das Musterbild derartiger Sammlungen geworden ist.

Wir geben zu bem Artikel Ettmayers einige Zeichnungen bes Malers Cloß, welche uns ben Markt Kraiburg, die Botivkapelle

auf dem Schlachtfelde bei Wimpaffing und Friedrich im Rerter auf der Trausnig vor Augen führen.

Aus dem Hexenturm. Franz Märklin erwähnt in seinem "Nördlingen" die Leidensgeschichte der Zahlmeisterin Rebekka Lemp, welche als Opser des Hexenwahns auf dem Scheiterhausen sterben mußte. Noch sind, wie erwähnt, die Briese vorhanden, welche die Mutter aus der Nacht ihres Kerkers mit ihrer Familie wechsselte. Wir geben den Wortlaut derselben. Die unglückliche Mutterschreibt in ihrem Herzensjammer solgendes Briessein an den trostslosen Gatten:

"Mein herzlieber Schat bis ohn Sorg, wann ihrer Tausend auf mich bekennten, so bin ich unschuldig; ober es kommen alle Teusel und zerreißen mich und ob man mich sollt strenglich fragen, so kennt ich nichts bekennen, wann man mich zu Tausend Stücken zerreiße. Sey nur ohn Sorg, ich bin auf mein Seel unschuldig, wenn ich gemartert werd, so glaub ichs nicht, benn ich bin gar gerecht. Bater! wann ich der Sach schuldig bin, so laß mich Gott nit vor sein Angesicht kommen immer und ewig. Wann man mir nit glaubt, so wird Gott der Höchste darein sehen und ein Zeichen thun, denn wenn ich in der Nots muß stecken bleiben, so ist kein Gott im Himmel; verbirg dein Antlitz nicht vor mir, du hörst ja meine Unschuld um Gotteswillen, laß mich nicht in der schwülen Noth stecken."

Dieser Brief ohne Datum kam, es ist unbekannt wie, in die Hände des Magistrats, aber zuvor nuß ihn ihr Mann erhalten haben, denn auf der äußeren Seite des Blattes haben Bater und Kinder ihre Namen geschrieben, nämlich: Peter Lemp der Eltere, Anna Maria Lempin, Hans Konrad Lemp, Peter Lemp der Jüngere, Rewecca Lempin die Jüngere, Marie Salome Lempin, Samuel Lemp der Vater hat ihm die Feder gefürrt.

Nachfolgender Brief von den Kindern an ihre Mutter im Gefängnis ist nach der Aufschrift am 3. Juni 1590 in der Ratstube abgelesen worden. Er gehört also in die ersten Tage ihrer Gesangenschaft.

"Unsern freundlichen kindlichen Gruß, herzliebe Mutter. Wir laffen bich miffen, daß wir wohlauf find. Go haft bu uns auch entboten, daß du wohlauf fenest und wir vermeinen, der Bater wird heut, wills Gott, auch tommen. So wollen wir bichs miffen laffen, wann er tommt. Der allmächtige Gott verleihe bir feine Gnab und heiligen Beift, daß bu, Gott woll, wieder mit Freuden und gesunden Leib zu uns tommft. Gott woll. Amen. Bergliebe Mutter, lag bir Beer faufen und lag bir eine Salfan baden und Schnittlein und lag bir fleine Fischlein hollen und lag bir ein hünchlein holen bei uns. Ich hab woher zwei abgenommen, der Berr Rummel (ein hiefiger Diakonus und mahrscheinlich Saus= freund) hat bei uns geffen und wenn bu Beld barfft, fo lag hollen, bu haft in beinem Sedel wohl. Behab bich wohl, meine herzliebe Mutter, du barfft nit forgen um das Haushalten, bis bu wieder zu uns tommft. Rewecca Lempin, beine liebe Dochter, Maria Salome Lempin, beine liebe Dochter, Anna Maria Lempin, beine liebe Dochter, Johannes, Conradus Lempin tuum amentissime filius, Samuel Lemp, bein lieber Sohn. Bum daufent= mall eine gute nacht geb bir Gott."

Wie dieses findliche naive Schreiben in die Hände des Rats kam, ist unbekannt. Bei den Richtern brachte est keine günstige Stimmung hervor. Es bestärkte sie nur in ihrer Verblendung. Es ist ferner noch ein Zettelein vorhanden, ein Blättlein aus einem Gebetbuch, auf welches sie mit Bleistist solgende ergreisende Worte schrieb, ein unsäglich jammervoller Ausschrei einer gequalten, todesbangen Seele: "O du mein auserwählter Schap soll ich nich so unschuldig von dir scheiden müssen, da sei Gott immer und ewig geklagt. Man nit (nötigt) eins, es muß eins ausreden, man hat mich so gemartert, ich bin so unschuldig als Gott im Himmel. Wann ich im Wenigsten ein Pinktlein um solche Sachen

wißt, so wollt ich, daß mir Gott den Himmel versaget. O bu herzlieber Schatz wie geschieht meinem Herzen, o weh, o weh meiner armen Waisen. Vater schief mir etwas, daß ich sterb, ich muß sonst an der Marter verzagen, kannst hent nit, so thus morgen. Schreib mir von Stund an.

Auf der andern Seite fteht:

Das Ringlein trag von meinetwegen, das Poterlein mach auf sechs Teil, laß unfre Kinder tragen ihr Lebtag. D Schat, beiner unschuldigen Magdalena, man nimmt dich mir mit Gewalt, wie kanns doch Gott leiden. Wenn ich ein Unhold bin, sei mir Gott nicht gnädig. D, wie geschieht mir so unrecht; warum will mich doch Gott nit hören, schickt mir etwas, ich möcht sonst erst mein Seel beschweren."

Dieser Zettel wurde nach der fünften peinlichen Befragung geschrieben. Die Richter schrieben ihre Außerung neuen Einsgaben des Satans zu und zwangen sie, in der Berhörstube an ihren Mann zu schreiben: "Bater behüt dich Gott, ich hab meisnem Herrn Unrecht gethan, was ich dir und meinem Bruder ans gezeigt habe, ich hab es alles wieder bekannt und ist dem also, daß ich eine solche din, wie meine Aussag vermag

Rebetta Lempin.

Eine Bittschrift ihres Mannes schilbert sie als das Muster einer frommen Hausfrau und Mutter. "Ich bezeuge es" — schreibt er — "mit meinem Gewissen und vielen guten ehrlichen Leuten, daß sie zu allen Zeiten gottesförchtig, züchtig, Erbar, häußlich und fromm, dem Bösen aber jederzeit seindt und abhold gewesen. Ihre lieben Kinderlein hat sie gleichsalls, wie einer treuen Hausemutter gebührt und zusteht, neben und sambt mir Treuelich und Bleißig nit allein in Irem Katechismo, sondern auch in der heisligen Biblia, sonderlich aber in den lieben Psalmen Davids unterzrichtet und vnterwiesen."

Rebekka Lemp wurde am 9. September 1590 mit vier Leisbensgenossinnen verbrannt. Das städtische Archiv bewahrt eine Chronik ihres Mannes. Er übergeht darin die Jahre 1590 bis 1594 mit Stillschweigen und hat dafür folgende Stelle eingetragen:

"In diesen Jahren ist der Verstand in Nördlingen spazieren gegangen. O Röttinger, o Graf, quale consilium dedistes — ambo in uno anno mortui sunt. (O Röttinger, o Graf, welchen Rath habt ihr gegeben — beide sind in einem Jahre gestorben.)

Die Tochter des Paschas von Gran als Priorin in Neuburg a. D. Unter ben türkischen Rinbern, welche bei ber Erfturmung ber Stadt Dfen, ober Buda, wie fie bie Ungarn nennen, gefangen genommen wurden, befand sich auch die Tochter des Bafchas von Gran, ein Madchen von 5 bis 6 Jahren. Diefes Mädchen murde bem neuburgischen Prinzen Rarl Philipp gebracht, ber im Gefolge bes Rurfürsten von Bagern Mag Emanuel ben Bug gegen die Türken mitmachte. Gerührt burch bas garte Alter und die Schönheit des Rindes, fowie beffen hohe Abfunft und Silflofigfeit berückfichtigend, beschloß ber Pring, basselbe nicht nur anzunehmen, sondern ihm auch eine besondere Erziehung geben zu laffen. - Bu biefem Ende schickte er bas Madchen feiner ba= mals 19 Jahre alten Schwefter, ber Prinzessin Maria Anna, nach Beibelberg, wohin ihr Berr Bater, ber Berzog Philipp Bilhelm, ber im Jahre 1685 jum Befite bes Rurfürftentums von ber Pfalz gelangt mar, einftweilen feine Refibeng verlegt hatte. - Bier wurde vor allem die junge Türkin durch die hl. Taufe zur Chriftin gemacht. Bergog Philipp Bilhelm und feine Gemahlin Elisabetha Amalie Magdalena, geb. Landgräfin von Seffen, vertraten perfonlich die Batenftelle bei ihr. Sie erhielt den Namen Maria Elisabetha. Ungefähr vier Jahre mochte bie fleine Glifabeth an bem pfalzischen Hofe gewesen sein, da wurde ihre hohe Gönnerin, die Prinzeffin Maria Unna, von Rarl II., Ronig in Spanien, ju feiner zweiten Gemahlin erwählt, und am 4. Mai 1690 bie Bermählung vollzogen.

Die mit Mutterliebe ber armen Baife zugethane Prinzeffin fonnte fich von ihrem Schützling nicht trennen und nahm bas Mabchen mit fich nach Spanien, wo es einer Rammerfrau zur weiteren Erziehung und Ausbildung übergeben murbe. Der Aufenthalt in Spanien dauerte jedoch nicht lange, und schon nach zwei Jahren tam unfere Elifabeth mit ber ihr beigegebenen Rammerfrau wieder zurud nach Deutschland, wo fie eine Beit lang auf Roften ber Rönigin lebte. In diefer, wie es scheint, eben nicht gang gunftigen Lage nahm sich bes nun 14 Jahre zählenden Madchens die Schwester ber Königin von Spanien, die beutsche Raiserin Maria Eleonora Magdalena an; ließ fie nach Wien tommen und gab fie bort in eine Erziehungs-Anstalt. Die Fort= schritte, welche bier bas getaufte Türkenmädchen in allen Unterrichtsgegenständen machte, waren ausgezeichnet, und fo wie ihr Beift fich immer mehr ausbilbete, gewann auch ihre Beftalt an Unmut und Schönheit. Berangereift zur blühenden Jungfrau, mit einem natürlichen durchdringenden Berftande begabt und mit vielen Renntniffen geziert, erregte fie allenthalben Aufmertsamkeit. geschaben ihr von verschiedenen Seiten die vorteilhaftesten Beirats= Antrage, und die glanzenoften Aussichten in die Butunft öffneten fich ihrem Blide. Doch ihr Geift hatte in bem Glanze und unter dem Beräusch ber Sofe, an benen fie lebte, eine andere Richtung ge= nommen. All' die Berhaltniffe, welche ein jugendliches Gemut gewöhnlich am lebhaftesten anziehen und feffeln, hatten für fie teinen Reig. Gie liebte und fuchte Stille und Burudgezogenheit. Ihre Lage und Umgebung mißfiel ihr immer mehr; sie verließ Wien, begab sich nach Neuburg a. D. und trat baselbst im 20. Jahre ihres Alters in ben ftrengen Orden ber Narmeliter=Ronnen. Maria Leopoldina a St. Therefia war der Name, den fie als Kloster= Schwester erhielt. — In furzem murbe fie ein Muster ber Frommigfeit und Tugend, gelangte gur Burbe einer Subpriorin und ftarb, nachdem fie gehn Jahre im Rlofter zugebracht, im Jahre 1709 im dreißigften ihres Alters.

Gute und böse Anzeichen für Jäger. Das "Neuw Jagdund Waidwerkbuch", das 1652 erschienen, enthält die bekannten
"Anzeichen" für Schützen und Jäger, die zum Teil bei vielen heute
noch gelten, in folgender naiven Weise: "Wenn der Jäger gen
Holz zeucht und ihm unversehens und ungesehr etwa ein Haß,
Rephun oder andere Gevögel oder zaghaffts Thier aufstosset, ist
solches kein gut Beichen. Wenn ihm aber ein ander Thier, als
ein Wolf, ein Fuchs oder ander Gevögel, als Raben und ders
gleichen mehr, auss welcher Flug, Gesang und Geschrei man etwa
vil zu halten pslegt, begegnete und ausstieße, ist dasselbig ein gut
Beichen und Bedeutung."

Die älteste Handwerksordnung der Buchbinder ist wohl bie ber Meister zu Burghausen vom Jahre 1673. "Da in dem Buchpinder-Bandtwerch vielfältiger Migbrauch und allerlei Stumperen eingeriffen waren und besonders die Musikanten und auch Bauern als Pfuscher, "Frötter", fich damit befagten, fo geben fich die Buchbinder des Rentamtes Burghaufen, voran Wolf Rahember und Bolf Konrad Schäfner von Burghausen, mit noch fieben Rollegen von Braunau, Scharbing, Neuötting, Ried, Altötting und Trostberg eine neue Handwerksordnung für Stadt und Rentamt, welche am 21. August 1673 für den Kurfürsten Ferdinand Maria von der Regierung zu Burghausen bestätigt wurde. Das perga= mentene Driginal-Libell befand sich noch in ben 60er Jahren in ber Lade der Meister zu Burghausen. Unter den 28 Rapiteln dieser Ordnung hebt Dr. Suber in feiner anziehend geschriebenen "Ge= schichte ber Stadt Burghaufen" einige hervor, die allgemeines Interesse haben dürften: 1. das Meisterstück durfte nur in der furfürstlichen Stadt Burghausen gemacht werden. 2. Der Geselle mußte ledigen Standes fein, damit teine Jungfrau oder Witwe mit ihm "angeführt", b. h. betrogen wurde, wenn er nicht bestände. 3. Zum Meisterstück konnte man erst nach breijähriger Wanberzeit

zugelaffen werben, von ber jeboch bem Sohne eines Meifters, sowie dem, der die Tochter oder Witwe eines Meisters heiratete, ein Jahr geschenkt wurde. 4. Das Meisterstück bestand in "einer Bibel in Folio planniert in Schweinlöder einzupinden, praunen Schnidt mit Budhl beschlagen", zweitens ein Miffal auch planniert in rothen Löber mit ainem glatten Schnibt: auch auf'm Löber vergoldt und mit frangösischen Claussuren gemacht. Drittens "ein Brevier in Quart auch planniert in Cortowan eingebunden, eben= falls auf bem Cortowan und Schnidt vergoldt und auch auf französischen Clauffuren beschlagen". Biertens "ein Rhauffmannsregifter von einem Rig Regel in Rindtleder ohne Leimb und Pappen mit glattem Rudhen und hinten geflochten, auch fauber gestempft, darzu Giner benn 14 Tag Termin und Beit haben foll u. f. w. Die Lehrbuben werden 5. auch angehalten, vor Meistern und Gefellen ben hut zu ziehen. Der Jahrtag murbe immer Mondtag 8 Tage nach Beter und Paul gehalten."

Der brave Dragoner. Im Jahre 1784 schlug ber Blit in ben Turm ber Domkirche zu Freising und zündete. Dreiviertel Stunden lang zeigte sich niemand zur Rettung, so daß durch den Umgriff der Flamme der Turm, die prächtige Kirche, daß fürstliche Archiv und die bischössliche Residenz verloren schienen. Da kam Michael Dellis, ein bayerischer Dragoner, drang mutig in die Flammen, wo er mit augenscheinlicher Todesgesahr die größten Balken entweder lostiß oder spaltete und so dem Feuer die weitere Nahrung entzog. Man wollte ihn dafür belohnen, aber er schlug es aus und sagte: "Es ist Schuldigkeit, in der Not zu helsen".

Die Edelsteine und ihre Symbolik. Ginft herrschte ber Aberglaube, daß man gemiffen Ebelfteinen einen bestimmten Gin= fluß auf jeden einzelnen Monat und die Berfon, welche in diesem Beitraum geboren murde, zuschrieb. Deshalb ichenkte man Freunben, besonders geliebten Personen, an ihren Geburtstagen solche Steine als Schmuck gefaßt. Es galten für ben Januar: Der Hiazynth oder Granat, er zeigt Festigkeit in allen eingegangenen Berpflichtungen; für den Februar: der Amethyst, ein Schutzmittel gegen alle heftigen Leibenschaften, er sichert ben inneren Frieden; für den Marz: der Blutstein, ein Zeichen des Muts und der Besonnenheit in allen Gefahren; für den April: Saphir oder Diamant beweisen Reue ober Unschuld; für ben Mai: ber Sma= ragd, bebeutet glückliche Liebe; für den Juni: Rubin oder Carneol, bewirken ein Bergeffen, ober verhüten Leid in Liebe und Freund= schaft; für ben August: ber Sardonig, er läßt eheliches Glück erwarten; für den September: der Chrysolit, ift ein Schuts- oder Beilmittel bei Thorheiten; für den Oktober: Aquamarin ober Opal, bezeichnet Blud und Hoffnung; für ben November: ber Topas, er zeigt Treue und Freundschaft; für den Dezember: Türlis oder Malachit, laffen einen guten Erfolg bei Unternehmen. und Blud in allen Lebensverhältniffen erwarten.

Dachabbecken. Chedem hatten die Stettfelber und Staffelsbacher, als sie noch fürstbischöflich würzburgisch waren, das sons derbare Borrecht, daß einem Chemann, der sich von seiner Frau hatte schlagen lassen, nachts das Haus abgedeckt werden durfte. Das letzte Mal kam ein solcher Fall vor 1655, und seitdem singt man das Liedlein:

Bu Stettfelb und Staffelbach Nach solcher Zeiten Probe Steht nun kein Häuschen ohne Dach Zu aller Weiber Lobe!

Insaft: Berschwunden. Eine Rürnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Gortschung.) — Rördlingen im Ries. Bon Franz Marklin. (Wit einer Justration.) (Schluß.) — "Bubwig der Bayer oder der Streit von Mühldors." Bon Wartin Greif. Bon Dr. Corbinian Ettmaher. (Mit drei Justrationen.) — Bom Bayern-Plateau vor Paris. Bon Otto Sigl. (Schluß.) — Aleine Mitteilungen. Unsere Vilder. — Aus dem Dezenturm. — Die Tochter des Paschas von Gran als Priorin in Reuburg a. D. — Gute und bose Anzeichen sür Jäger. — Die älteste Handwertsordnung der Buchbinder. — Der brave Oragoner. — Die Gelsteine und ihre Symbolik. — Dachabdecken.

Berantwortlicher Redatteur S. Leber, München, Rumforbstrage 44. — Drud und Berlag von R. Olbenbourg, München.



### Verffwunden.

Eine Nürnberger Geschichte von Albert Schultheiß. (Schluß.)

aharpe schwieg in tiefen Gedanken; er schien auf diese Darlegungen Müllers im Augenblicke nichts erwidern zu können. Auch der Medizinalrat schien dieser Meinung zu sein, denn er sagte:

"Hier stehen wir einem Ratsel gegenüber, bessen Lösung wohl erst am jüngsten Tage erfolgen wird."

"Und boch", wandte der Oberst sich an Herrn Bägel, "hat Madame bestimmt ausgesagt, daß sie den Kapitan hier oben gesprochen?"

"Das wohl, aber sie weiß absolut nicht anzugeben, was aus ihm geworden", lautete die Antwort.

"Hier gewahre ich verschiebene Thüren, die in die Wand eingelassen sind", bemerkte Laharpe, "wenn dieselben vielleicht Berschläge und Gelasse verschließen, dann möchte ich bitten, sie mir zu öffnen."

"Es sind dies Wandschränke", beeilte sich Müller zu ents gegnen, "sie sind sämtlich leer; ich weiß bestimmt, daß sie noch am Morgen nach der Katastrophe offen standen und dann von mir geschlossen wurden."

"Ich möchte bennoch um Wiederöffnung bitten", besarrte ber Oberft.

"Sehr gern", erklärte Müller, "es sind ihrer vier, wie Sie sehen, sämtlich haben sie sogen. Einschlagschlösser, b. h. selbstthätigen Verschluß. Machen wir uns daran, sie zu öffnen."

Der alte Prokurist begann sein Werk, es gelang nicht ohne Mühe, den verrosteten Schlüfsel, nachdem er eingeführt war, zu Das Baverland. Rr. 52

brehen, endlich nach vieler Anstrengung freischten die Riegel, und die erste Thur sprang auf.

"Sehen Sie", triumphierte ber ehemalige Buchhalter, "wie ich Ihnen gesagt: ein leerer ausgeräumter Schrank. Ich wiederhole, was ich ganz bestimmt weiß, alle vier standen am fraglichen Abend offen. Gehen wir zum zweiten."

Hier erzeugte berselbe Kraftauswand genau dasselbe negative Resultat, und ebenso war es mit dem dritten Schrank. Erschöpft hielt nun der alte Mann inne, sich an Laharpe wendend.

"Wenn Ihnen, Herr Oberst, baran gelegen ist, die leeren Räume auch dieses vierten und letzten Schrankes anstaunen zu dürsen, dann möchte ich Sie ersuchen, daß Sie sich diese mal selber bedienen. Meine Kraft ist so ziemlich zu Ende. Bitte den Schlüssel etwas tieser einzuführen, stemmen Sie gefälligst Ihre Kniee an, und nun ein Ruck nach oben. Sehen Sie, es geht. Allmächtiger Gott, was ist das?"

Mit lautem Gefreisch war die Thür aufgeflogen, im Innern des Schrankes, auf altem Gerümpel kauernd, wurde die Gestalt eines menschlichen Körpers sichtbar: ein vertrockeneter Leichnam in eine Husarenunisorm gekleidet, an dem vermoderten Blau und Rot der Jacke und Hose hingen die zerssetzen Tressen, die Hand hielt krampshaft den Kord des Säbels sest, das mumienhaste Gesicht mit dem weit geöffneten Munde zeigte den schrecklich verzerrten Ausdruck eines langsamen Todeskampses.

"Das ist des Kapitans Leiche, so wahr ein Gott im Himmel lebt!" rief Wüller entsetzt aus.

"Armer George, so muß ich Dich wiederfinden! Deine büsteren Todesahnungen sollten zu gräßlicher Wahrheit werden!" sagte Laharpe bewegt.

"halt, feinen Schritt weiter!" befahl ber Medizinalrat. "Die Leiche barf nicht berührt werden, ehe ich sie einer genauen und eingehenden Besichtigung unterzogen. Konstatieren wir, meine Herren, daß die Leiche keinerlei Berletung, keine Bunde aufweist; aus der Stellung ergibt sich, daß ber Tod burch Erstickung eingetreten. Ich nehme als sicher an, bag ber Rapitan, erschreckt burch ben Fall bes nieberstürzenben Baltenwerts, auf die Seite gesprungen ift und eine Buflucht in bem offenen Schrante gesucht und gefunden hat. Der Sturm mag die Thur zugeschlagen haben, und die Rraft des Urmften reichte natürlich nicht aus, bas feste Schloß von innen zu fprengen. Ein Troft fur uns ift es, ju wiffen, bag unter folchen Umständen der Tob rasch eingetreten. Sie meinten freilich, Müller, Sie hatten noch am folgenden Morgen alle Schränke offen vorgefunden und hernach auch alle wieder geschloffen. Diefer eine hier aber war und blieb verschloffen, was Ihnen jebenfalls entgangen ift. Sie hatten sonst bamals die Leiche auffinden muffen."

Alle umstanden tief erschüttert die Stätte, wo ein so gräßlicher Fund gemacht worden war, dann fragte Wägel: "Wie kommt es doch, Ernst, daß die Leiche eines großen, ausgewachsenen Mannes an diesem Orte nicht in Verwesung übergegangen, sondern nur, wie ich sehe, einsach eingetrocknet ist?"

"Die Erklärung dieses so auffallend scheinenden Faktums ist leicht zu geben. Der Schrank hier enthält in allerlei Gesfäßen, Fässern, Schalen u. s. w. jedenfalls eine reichliche Wenge solcher Waterialen und Chemikalien, welche Feuchtigkeit anziehen und auf diese Weise mumifizierend auf den Kadaver einwirkten. Solche Fälle ereignen sich öfter, als man anzunehmen geneigt wäre."

"So wären wir benn mit unserer Expedition zu Ende, Herr Oberst", bemerkte Wägel. "Sie werden uns nach dem Gesehenen und Gehörten das Zeugnis geben müffen, daß so wohl ich als meine Frau an dem Tode des tapfern Kapitäns gänzlich unschuldig sind. Er starb als das Opfer eines von ihm herausbeschworenen Verhängnisses."

"Herr Wägel", sagte mit tiefer Bewegung Laharpe, "vor diesen Herren will ich Ihnen jeden Verdacht abbitten, den ich jemals, wenn auch nur für Augenblicke, in der Tiefe meines Herzens habe hegen können. Leider ist vieles geschehen, in mir den schlummernden Argwohn zu nähren und groß zu ziehen, aber schon bei der ersten persönlichen Begegnung, die ich mit Ihnen hatte, war ich durchdrungen von der Überzeugung, daß ich es mit einem vollkommenen Ehrenmann zu thun hatte, an welchem keine Faser Falschheit und Heuchelei sein könne. Verzeihen Sie diesen Argwohn einem alten Soldaten, der durch diese bündige Erklärung Ihnen hier Genugthuung zu leisten sich beeilt."

Bägel brudte bem Oberft tiefbewegt die Sand.

"Ich danke Ihnen, Herr Oberst", sagte er dann gerührt. "Aber nun sagen Sie uns, was mit der Leiche hier geschehen soll? Ich möchte sie, offen gestanden, je eher, desto lieber aus dem Hause entsernt sehen."

"Ich bin gesonnen, dieselbe nach Frankreich befördern zu lassen, wo sie in der Kapelle zu Trefort, dem Familiensitze, beigesetzt werden wird. Roch heute will ich den alten Herrn,

ber hochbetagt am königlichen Hofe in Paris weilt, schonenb in Kenntnis seben von biesem Funde und ber andern Ents bedung, die ich gemacht."

"O, Sie meinen die Entdeckung, daß der junge Martin der Sohn Prüd'hommes ist?" fragte der Medizinalrat.

"Ja und der demnächstige Marquis v. Tréfort!" erswiderte stolz der Oberst. "Sobald er wieder hergestellt ist von der schweren Krankheit, die ihn befallen, soll es mein erstes sein, seine Legitimierung energisch zu betreiben."

"Sachte, nur keine Übereilung!" warnte ber Arzt; "das von kann und darf vorerst noch gar keine Rede sein. Henri nuß in gänzlicher Unwissenheit gehalten werden über alles, was hier sich zugetragen hat. Jede Aufregung könnte die schlimmsten Folgen nach sich ziehen. Ich werde diesen Morgen noch dem Herrn Polizeidirektor meinen amtlichen Bericht über den Fund erstatten und die nötigen Schritte zur Ausslieferung der Leiche an Sie, Herr Oberst, veranlassen."

"Das scheint mir in der That das Beste zu sein", stimmte Wägel bei. "Auch an meine liebe Frau, welche zur Zeit am Krankenbette ihres wiedergesundenen Sohnes verweilt, darf vorerst keine Kunde von dem dringen, was wir hier erlebt. Aber sobald die Umstände dies gestatten, wird sowohl Henri Wartin als auch meine Frau alles ersahren müssen."

"Und dann wird der Sohn meines liebsten Freundes mit mir nach Paris zum alten Warquis reisen?" fragte haftig Laharpe.

"Ich fürchte, Oberst", sagte Herr Wägel bedächtig, "Sie sind allzu sanguinisch in Betreff Henris Erhebung zum Mar-Es ist ja nicht unmöglich, daß schließ= quis v. Tréfort. lich der Baron ihn adoptiert, aber, wie ich Henri kenne, wird er kaum sonderlich Berlangen tragen nach solcher Standes= erhöhung. Er hat nunmehr seine Mutter gefunden, die ihm bas Teuerste auf Erben sein muß, aus bem Rapitan, bem Monfieur George Prud'homme, machen fie fich beibe nicht viel. Der Welt gegenüber gilt henri als bas Rind ber Bachtereleute Martin in Clern, was fann es ihn reigen, fich einzubrangen in die Reihen bes frangofischen Abels, wo er boch, ben allergunftigften Fall ber Aboptirung angenommen, immer scheel angesehen wurde? Indes, Herr Dberft, ich verspreche Ihnen feierlich, daß ich sein freies Selbstbestimmunas= recht in aar feiner Weise beeinflussen werbe."

"Haft recht, alter Freund", fiel ber Medizinalrat ein. "Aber Sie entschuldigen doch ja vielmals, Herr Oberst", wandte er sich dann an Laharpe. "Glauben Sie mir, Henri hat durchaus nicht das Zeug zu einem Hössling, er ist durch und durch Bürger, fleißig, solid, bescheiden und einsach. Er wird in Bälbe Herrn Wägels einzige Tochter Bertha heimführen."

"Bitte, Ernst, so weit sind wir noch nicht", protestierte ber Kausherr.

"Ah bah, freilich, Du könntest Bertha kaum einem Würsbigeren geben. Dies ist auch die Meinung Wilhelms, der sich längst über den erhaltenen Korb getröstet hat. Henri übernimmt dann die zu gründende Filiale in Paris, und Max bleibt hier in Nürnberg, dann brauche ich auch meine Iohanna nicht weit fortzugeben. Somit ist allen Teilen geholsen, meinen Sie nicht auch, alter Wüller."

"Wann darf ich also anfragen, meine Herren?" wandte sich Laharpe gemessenen Tones an die beiden.

"Die Leiche Ihres Freundes hier können Sie wohl in einigen Stunden schon in Empfang nehmen; ich werde es beim Direktor durchsetzen können. Die Hauptsache ist für mich nur diese, daß der Fall möglichst verschwiegen bleibe und nicht an die große Glocke gehängt werde. Die Läster-mäuler sollen nicht auss neue den Namen meines Freundes verunglimpsen dürsen. Was aber Henris Erklärung, ob er eine Adoption zu erstreben gesonnen ist, oder ob er für seine Person auf jede Standeserhöhung verzichtet, anbetrifft, so brauchen Sie solche in den allerersten Wochen keinesfalls zu erwarten. Es steht Ihnen natürlich frei, Herr Oberst, jeden Tag über Henris Besinden Erkundigungen einzuziehen, und es wird uns, meinen Freund Wägel vor allem, nur freuen, wenn Sie die nun einmal angeknüpsten freundschaftlichen Beziehungen rege sorterhalten."

"Nehmen Sie benn", entgegnete Laharpe auf diese Rede, "meinen wärmsten, herzlichsten Dank entgegen für all' Ihre Bemühungen, meinen Wünschen nachzukommen. Noch gebe ich die Hoffnung nicht auf, recht bald in Henri Martin einen echten Marquis v. Trésort begrüßen zu dürsen. Es ist Ihnen ja wohl bekannt, daß Frankreichs beste Söhne die Wiederskehr best legitimen Herrschergeschlechts jubelnd begrüßt, und meine Wiege stand ja in der Bendée, wo die Royalisten nie ausgestorben sind. Für jetzt aber gestatten Sie mir, daß ich mich zurückziehe. Der Eindruck, den diese Begegnung auf mich gemacht, ist denn doch zu mächtig, als daß sie nicht auch mein Sein und Wesen gewaltig erschüttert hätte."

Der Oberst empfahl sich mit warmem Händebrucke von ben drei Herren, die ihm balb nachfolgten, nachdem der Söller sorgfältig verschlossen worden war.

#### 14. Rapitel.

Die nächsten Wochen brachten, wenn fie auch äußerlich ftill verliefen, der Familie Bägel der Aufregungen viele und große. Henri lag in schwerem Fieber, und nur dem Aufgebote aller ärztlichen Runft und ber hingebenben Pflege seitens ber Mutter und ber Braut konnte es gelingen, bem Tobe eine nabezu sichere Beute zu entreißen. Doch als die Rrifis gludlich vorüber war, machte auch die Genefung rafche Fortschritte, und bald durfte Henri sich wieder als ein dem Leben Neugeschenkter betrachten. Er hatte leichten Bergens Berzicht leisten können auf die Pairswürde, die Laharpe ihm zu wiederholten Malen antrug. Dem ehemaligen Oberst war es ein leichtes gewesen, dem letten Marquis v. Trefort, einem schwachen, findisch gewordenen Greife, eine Anerkennungs-Urkunde abzuringen für seinen illegitim geborenen Entel. Die Leiche bes Kapitans wurde in aller Stille nach Trefort geschafft, wo fie an geweihter Stelle ihre lette Ruhestätte gefunden hat.

Die allerwenigsten wußten um das dustere Geheimnis, benn ber Oberst, ber alte Müller und Max scheuten sich nicht, selber Hand anzulegen, um die letten Spuren zu vertilgen. Dann reiste Laharpe nach Frankreich ab, wo er seitbem ver-

blieb. Freilich machten die beiden dunkeln Chrenmänner, Krubel und Schleierer, noch einige Anstrengungen, fich nach ber einen ober andern Seite bin verdient ober gefürchtet zu machen burch ihre "Enthüllungen", aber fie begegneten allenthalben nur schnöbem Undank. Nach bem Weggang bes Polizeibirektors Wurm ergab sich Schleierer vollends bem Trunke und endete balb barauf im Spittel auf traurige Beise sein Leben. Rrudel nahm sich bas Enbe seines guten Freundes fo fehr zu Bergen, daß er freiwillig aus dem Leben schied. Eines Tages fand man ihn auf bem Boben seines Saufes erhangt. Die Nachbarschaft behauptete, daß sein Weib, eine Kurie in Menschengestalt, ihm das Leben zur Hölle gemacht. Dr. Sartorius wirkte als hochgeachteter Arzt in segensreicher Thätigkeit, mit bem Grafen Soben unterhielt er bis an fein Lebensende bie innigsten Beziehungen. Sein Sohn Wilhelm erhielt balb einen ehrenvollen Ruf an die Bürzburger Sochschule, wo sein Name unter ben Sternen ber Wiffenschaft erglanzte.

In Wägels Hause aber war mit dem jungen Henri Martin eitel Glück und Segen eingezogen. An einem herrslichen Herbsttage geschah es, daß die alten treuen Glocken von St. Sebald ihre ehernen Stimmen weithin erschallen ließen, um zu einem frohen Akte zu laden; mächtig durchbrausten der Orgel Tone den geweihten Raum, und aus wohlgeschulten Rehlen erklang ein freudig erhebendes Lied. Am Altar aber standen zwei Paare: Max und Johanna, Henri und Bertha, welche des Priesters Spruch einte zum Bunde für ein ganzes Leben.

In gesestetem Ansehen blühte die Firma: Wägel & Sohn wieder auf, als Max mit seiner Frau das alte Patrizierhaus am Milchmarkt bezog, während Henri der neu erzichteten Pariser Kommandite vorstand. Im Kreise munterer Enkel, welche gar oft ein freudiger Anlaß hinaus führte in das Landhaus "vor dem Thore", dursten noch manches Jahr die "alten Wägels" sich freuen über das wolkenlose Glück, das ihnen beschieden war nach so schweren Stürmen. Und als es zum Ende kam, da wollte eine gütige Fügung die beiden, die im Leben so lange getrennt gewesen, im Tode nimmer scheiden, und sie wurden an einem Tage beide abberusen. Ihnen voran war Müller hinübergegangen, nachdem er noch die hohe Freude erlebt, seinen einzigen Enkel Georg Heldrich von S. Sebalds Kanzel herab Gottes Wort verkündigen zu hören.

Und nun, lieber Leser, ber Du so unverdrossenen Mutes mich auf dem weiten Wege bis hierher geleitet, gestatte, daß ich mit herzlichem Danke mich von Dir verabschiede, da diese Geschichte zu Ende erzählt ist. Gar oft, wenn ich zu später Stunde durch Nürnbergs, meiner Baterstadt, alte Straßen gewandelt bin, und die stille Wondnacht der Romantif süß bezwingenden Zauber über alles ergossen hatte, din ich vor dem einen oder andern der vielen stolzen und stattlichen Patriziershäuser stehen geblieden, und das Herz ward mir voll zum Übersließen. Dann, lieder Leser, sind aus dem Innersten der Seele all' diese Bilder gequollen, die ich in Stunden genußzeichen Schaffens mit der Feder auf das Papier gebannt und hier in einen Rahmen gesaßt Dir dargeboten habe.

# Ludwig der Bager oder der Streit von Müfldorf. Bon Martin Breif.

Bon Dr. Corbinian Ettmager.

(Schluß.)

m vierten Atte bekundet der Dichter in der ersten Scene seine bewährte Meisterschaft in Schaffung stimmungsvoller Scenen. In der Christnacht vor der Mette beim erst-

mittelnd zwischen ihnen gestanden, nimmt ihnen ben Schwur auf diesen Vertrag ab und reicht ihnen — statt bes geschichtlichen heiligen Abendmahls — jur Besiegelung bes Bundes

maligen Läuten der von ihm für den Kall bes Sieges gestifteten Glode, trifft Ludwig im Benediftinerflofter zu Raftel mit feinen Getreuen und, wie er es versprochen, bem am Ranbe bes Grabes ftehenden Schweppermann zufammen. In biefem feierlichen Augenblick empfängt er die Nach= richt, daß die deut= schen Fürsten bie Aspirationen Frank reichs auf die deutsche Königetrone zurudgewiesen, bag auch Friedrich bavon nichts wissen wolle, und Ludwig, der lieber fterben murbe, als daß er das Reich in des Fremden Sand geraten ließe, wird dadurch zur Berföhnung mit Friedrich geneigt gemacht. Diefe tommt

benn auch in bem

Turmferter der Trausnit wirklich zu stande. Friedrich ist in Schlaf versunten und träumt von der

Schlacht bei Ampfing; als er erwacht, steht Ludwig der Baber vor ihm. Er bietet Berfohnung, Friedrich nimmt sie

Raifer Ludwig der Bager und Friedrich der Schone in der Rirche zu Trausnit. Rach feinem Originalgemalbe fur bas "Baperland" gezeichnet von Stiftebifar Staubhammer.

freudig an unter ben gestellten Bedingungen, bag er mit seinen Mitfampfern die Freiheit erhalte, und Ludwig ihm und feinen Brüdern ihren Besitz verburge, wogegen er auf die beutsche Krone verzichte, Ludwig als König anerkenne und auch feine Brüder bestimmen wollte, bas Bleiche zu thun und bas widerrechtlich vom Reiche in Besit Gehaltene herauszugeben; vermöchte er dies nicht zu ftande zu bringen, so mußte er wieder in die Baft gurudtehren. Prior Gottfried, welcher ben beiben ein gemeinsamer Jugendberater gewesen und immer verben Minnetrunf. Es geht ein großer Bug durch diesen Aft, in= dem an die Bethati= auna versönlicher Treue fich ber Erweis der Treue gegen bas große Baterland schließt, und aus bieser wieder Friede und Berföhnung er= blühen.

Der lette Aft führt uns zuerst auf habsburgische Schloß Gutenstein im Wienerwald. Friedrich kehrt beim von ber Saft - er findet seine Bemablin fast erblindet vom vielen Weinen um ihn, und doch sind die beiden selig im Wiedersehen! Die Beigerung Leopolde, auf die Bedingungen Ludwigs einzugehen. trennt die Gatten noch einmal -Friedrich kehrt, treu feinem gegebenen Worte die heran= tretende Bersuchung der Entbindung vom Gibe zurückweisenb. zu Ludwig zurück. Wir find am Schluffe

wie am Anfang bes

Studes in einem

Saale des alten

Hofes in München.

Es ist der Abend bes Johannistags, bes letten Tags ber Friedrich gegebenen Frist. Lubwig, seine Gattin und seine Betreuen zur Seite, harrt der Ankunft Friedrichs. Die bange Frage: Wird er kommen. fann er fommen, halt alle in Spannung. Da fniet ber Gr= febnte vor Ludwig und erklärt fich wieder als beffen Gefangenen, da er Leopold zum Eingehen auf die Bertrags bedingungen nicht zu bewegen vermocht habe. Doch Ludwig hebt ihn empor und schließt ihn in seine Arme. Gin neuer Bertrag ift von Ludwig schon bereit gehalten: die beiben

Fürsten führen gemeinsam die Herrschaft im Reiche, sie wollen einander Brüder sein, geht einer von beiden nach Italien, so soll der andere in Deutschland regieren, Ludwig behält sich nur die Kaiserwürde vor. Freudigst zustimmend sinkt Friedrich auf die Kniee, Ludwig als Kaiser Gehorsam gelobend; er übernimmt sofort für die Zeit des bevorstehenden Zuges Ludwigs nach Brandenburg die Beschützung seiner Familie, auch der zur Begrüßung des Bruders herbeigeeilte Leopold — geschickt ist dieses spätere Faktum noch in das Drama hereinzgezogen — huldigt, bezwungen durch dessen Seelmut, Ludwig als Kaiser, Friedrich kann auch die treue Gemahlin noch in die Arme schließen. Auf dem Plate vor der Burg sodern die Iohannisseuer auf, und die dort versammelte Bürgerschaft Münchens begrüßt mit jubelndem Hoch auf Ludwig und Friedrich den Sieg der Treue und das Ende des Streites von Mühldorf.

mit nach Hause nehmen und noch lange Jahre mit ihnen sich beschäftigen, nicht wie der gewohnheitsmäßige Theaterbesucher für ein paar Abendstunden eine Gefühlsemotion zu empfangen.

Eben weil unser Stück vor allem für das Volk bestimmt ist, rechnen wir es dem Versasser als ein besonderes Verdienst an, daß er sich auf den Boden der naiven Volksanschauung gestellt, dem Empfinden des Volkes gemäß romantische Züge in das Schauspiel verwoben und auf Erweckung von Rührung — dieses Wort im edelsten Sinne genommen — das Absehen gerichtet hat; letztere liegt ja schon in der Art des Stoffes. Daß er für die Repräsentanten der dunklen Seite der Mensichennatur, die Träger der Intrigue, etwas starke Farben gewählt, daß er hierbei, wie bei König Johann von Böhmen, der Geschichte mit der Phantasie nachgeholsen hat, rechtsertigt sich gleichsalls aus dem volkstümlichen Charakter der Dichtung.



Friedrich der Schöne und Albrecht Rindsmaul. Originalzeichnung von G. A. Cloß.

Sicher ein zum Bergen gehender Schluß und babei eine geschichtliche Thatsache, ein Stud ber Geschichte unseres Baterlandes, eine Großthat eines Ahnherrn unseres regierenden Königshauses! Wer möchte bie Bebeutung eines solchen Studes zur Bebung vaterländischer Gefinnung, zur Belebung ber Liebe ju Baterland und Regentenhaus in Abrede ftellen? Gben weil in dem Schauspiel "Ludwig der Bayer" ein Stud unserer Beschichte wieder auflebt, muffen wir es als vollberechtigt bezeichnen, daß der Berfaffer dem Bang der Beschichte treu gefolgt ist, daß er die Ercignisse chronologisch aneinander gereiht hat, daß ihm ber Kaben ber Geschichte zum Band bes Dramas geworden ift. Zwar hat die Handlungsführung badurch etwas von der Art der erzählenden Schilderung erhalten. Aber es ist, wie wir bereits erwähnt haben, gerade diese Art dramatischer Romposition bem vaterländischen Bolfsschauspiel am angemeffensten. Das Bolf will verweilen bei ben Belben, es will an ihren Tugenden und Gefinnungen sich erwärmen, es will bie Situationen burchkoften und von ihnen in die Seele hinein sich ruhren laffen, und bie Geftalten und die Eindrucke

Die Sprache ist dem Geiste der Dichtung gemäß natürlich und frei von Schwulst.

Bu unserer großen Genugthuung hat unser Stück die edle Bolkstümlichkeit, die wir als den Hauptvorzug deffelben bezeichnen möchten, in ber bentbar überzeugenbsten Weise bewährt. Die Bürger und Bewohner bes bem Schlachtfelb nahe gelegenen Marktes Kraiburg sind von bem Schauspiele Breifs so angezogen worden, daß sie sich, wie bereits berichtet, ent= ichloffen haben, eine eigene Buhne mit ber bagu gehörigen Ausstattung herzustellen und auf berselben bas umfassenbe rollenreiche Stud - welche geistige Anstrengung für Bandwerts- und Geschäftsleute! - jur Aufführung zu bringen. Das allerseits bestätigte Gelingen bes eigenartigen Unternehmens gereicht dem Dichter wie den Darftellern und den fonstigen Mitwirkenden zu großer Ehre. Es ist diese begeisterte Bingabe an ein vaterländisches Dichtwerk, die freudige Aufnahme besselben in weiten Kreisen bes Bolkes zugleich ein erfreulicher Beweis, daß eine mächtige patriotische und ibeale Strömung burch bie Seele unferes Bolfes geht.

### Kleine Mitteilungen.

Unfere Bilder. In Trausnig im Thale, ber oberpfälzischen Burg, in welcher einst Friedrich ber Schone die Tage feiner Befangenschaft verbrachte, hat die bem Berfalle nabe Rirche wieder Neuerstehung gefunden. Ge. Rönigl. Hoheit ber Bring-Regent, ber erhabene Beschützer vaterländischer Geschichte, hat in Un= betracht der großartigen Erinnerungen, welche sich an diese geweihte Stätte fnupfen, berfelben ein herrliches Gebenfbild zum Gefchenke gemacht. Es behandelt die Ausföhnung Kaiser Ludwig des Bayern mit Friedrich von Öfterreich, welche in eben dieser Kirche, am Gründonnerstag (4. April) 1325, ihren Freundschafts= und Frie= densbund durch den gemeinschaftlichen Empfang des heiligen Abend= mahls beträftigten. Dieser Borgang wird in dem Bilbe bargestellt, das unsere Leser in einer Zeichnung erblicken, welche der Künftler felbst nach seinem Originalgemälde für das "Baperland" anfertigte. Das Gemalbe ift bie Schöpfung bes hochm. Herrn Stiftsvifars C. Staubhammer in München, bem wir hier unfern Dank für die liebevolle Zuwendung besselben aussprechen. — Unser zweites Bilb zeigt aus dem Kraiburger Festspiele die Scene, in welcher Friedrich der Schöne, befragt, welchem Ritter er fich gefangen gab, an Albrecht Rindsmauls Schild pocht und die keden Ansprüche des Böhmen vernichtet.

Ein unbekannter Ritter aus Banern entschied die Schlacht auf den Mühlbergen zwischen Ritingen und Sulzfeld a. Main. Nach bem Tobe bes Bischofs Jrung von Würzburg im Januar 1266 fielen ungludlicherweise bei ber Babl eines neuen Fürst= bischofs gleich viele Stimmen auf die Grafen Konrad von Trimberg und Berthold von Henneberg. Bährend nun Konrad nach Rom geeilt mar, fich die papftliche Beftätigung zu erholen, befturmte Berthold bas Domfapitel auf alle Beife, ihn anzuerkennen. Allein bieses mablte ben Dombetan Berthold v. Sternberg zum Stiftspfleger. Butenb verließ nun ber henneberger bie Stadt Burgburg und suchte Silfe bei seinem Bruber Hermann und Schwager Heinrich von Caftell. Diefe rufteten, und viele Ritter aus Thüringen und Sachsen schlossen sich an. Endlich that es auch der Stiftspfleger, und die St. Riliansfahne mußte feine Krieger ermutigen. Auf den Mühlbergen überfielen sie die an Bahl überlegenen, aber forglos lagernden Feinde. Es war am Morgen bes 8. Auguft. Ein unbekannter Ritter aus Bapern, der mit einem Fähnlein Reiter zufällig in dem waldigen Thorhäuser Graben verweilte, entschied durch einen kühnen Überfall des Feindes die Schlacht. In wilder Flucht fturzten die Ge-

schlagenen bei Ritingen über ben Main; man zählte 500 Tote und 200 Berwundete und Gefangene, darunter drei Grafen von Caftell. Die siegreiche Kiliansfahne wurde im Dome zu Bürzburg aufgehängt, und jährlich am 8. August eine Prozession von Geistlichkeit und Bürgerschaft veranstaltet, wobei die Kiliansfahne bekränzt mitgetragen wurde.

Die Handelschaft mit den Slawen und Avaren wurde auf einer wohl zu Freising am 13. Mai 805 abgehaltenen Provinzialssynode beschränkt, indem gewisse Handelsplätze für sie bestimmt wurden. In Bayern: Hallfadt bei Bamberg, Forchheim, Premberg bei Burglengenfeld und Regensburg. Abt Ramwold von St. Emmeran gab um 997 eine Hube zum Unterhalte der Lichter in der Kapelle zu Premberg für die Bequemlichkeit der Reisenden.

Geftörte Fastnacht. Während der Fehde des Herzogs Lubwig von Ingolstadt mit seinem Vetter Heinrich von Landshut um 1420 wurde vom Herzog Ludwig Neustadt a. d. D. überfallen, geplündert und verbrannt, und zwar am Fastnachtsdienstage, als, wie die Chronif meldet, "die Bürger nach altem Brauch biß auf Mitternacht und lenger gesessen, sich voll gesossen, noch im Bette lagen und schlieffen".

Erste Nachricht über Zigeuner. Im Jahre 1424 erschienen zum ersten Male "Cigäwner" in Bahern. Sie zogen in Hausen von 20 zu 30 Personen und hatten einen Schuthrief bes Königs bei sich, ber den Magistraten befahl, die Streitigkeiten der Zigeuner unter sich durch ihren Häuptling Wainoda richten und schlichten zu lassen.

Rriegssteuer wider die Hussiten. Im Jahre 1427 wurde zu Franksurt und Beidelberg eine Kriegssteuer wider die Hussiten ausgeschlagen. Jeder Mensch über 15 Jahre zahlt für seinen Kopf einen böhmischen Groschen, für seine Habe, wenn sie 1000 Gulben wert ist, 1/2 Gulden, wenn darüber 1 Gulden; Graf 25, Freiherr 15, Ritter 5, Edelsnecht 3, Jude 1 Gulden, unvermögsliche Geistliche zahlen 2 Groschen, bermögliche von je 20 Gulden Einkünsten 1 Gulden; es soll niemand, auch nicht die Begharden und Beguinen ausgenommen sein.

3nsatt: Berichwunden. Eine Rurnberger Geschichte. Bon Albert Schultheiß. (Schluß.) — "Ludwig der Baber ober ber Streit von Mahlborf." Schauspiel von Martin Greif. Bon Dr. Corbinian Ettmayer. (Wit zwei Julprationen.) (Schluß.) — Reine Mitteilungen. Unsere Bilber. — Ein unbetannter Ritter aus Bayern. — Die Handlichaft mit den Slawen und Avaren. — Gestörte Fastnacht. — Erste Nachricht über Ligeuner. — Kriegssteuer wider die Hussilten.

# Un unsere Leser.

gedeiht und entwickelt sich in erfreulicher Weise. Unsere Bitte, es möge jeder freund vaterländischer Geschichte, heimischen Wesens dem "Bayerland" Schutz und förderung angedeihen lassen, blieb nicht unerhört. Dor allem haben wir unsern ehrsurchtsvollsten Dank an Allerböchster Stelle abzustatten für die huldvolle Gewogenheit, mit welcher Seine Königliche Hoheit der Prinz-Regent auch in diesem Jahre wieder das "Bayerland" zu begnaden geruhte. Wir heben besonders die Allerhöchste Unregung hervor, welche die Bisdung des unter dem Dorsitze Sr. Durchlaucht des fürsten Jugger stehenden Kuratoriums zur folge hatte, das sich die Beschützung und Protektion des "Bayerlandes" zur Aufgabe stellte und dementsprechend am 25. März d. Is. einen vom "Bayerland" und der gesamten bayerischen Cagespresse veröffentlichten Aufrus erließ. Mit sebhastestem Danke gedenken wir der mächtigen Unterstützung, welche das hohe königliche Staatsministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten dem "Bayerlande" schenkte, indem es in einer speziellen Entschließung die Unschaffung desselben allen Cehranstalten und Schulen des Candes dringend empfahl. Nicht unerwähnt bleibe die warme fürsprache, welche in der hohen Kammer der Abgeordneten dem "Bayerlande" von beiden Parteien zu teil wurde.

Unsere Dankesliste ware noch lange nicht erschöpft, aber wir beenden sie, um mit desto lebhafterem Nachdrucke die Bitte zu wiederholen, daß alle freunde und Gönner des "Bayerland" demselben ihre Sympathien ungeschwächt erhalten möchten; daß jeder dem "Bayerland" treue Unhänglickkeit bewahre und nach Kräften danach strebe, zur Verbreitung des Blattes beizuhelsen. — Wir werden nicht abweichen von dem Wege, auf dem wir seither so glücklich waren, den allgemeinen ungeteilten Beifall zu erringen; unser rastloses, ausopferungsvolles Mühen gelte stets der Vollendung, Vervollkommnung und Verschönerung des "Bayerland", es soll in Wort und Bild würdig sein, seinem Citel entsprechend, das Lieblingsblatt des Landes zu sein, in jeder Schule, in jeder familie seinen Platz zu sinden.

### Verlag und Redaktion des "Banerland".

Berantwortlicher Redalteur S. Leber, München, Rumfordstraße 44. — Drud und Berlag von R. Olbenbourg, München.

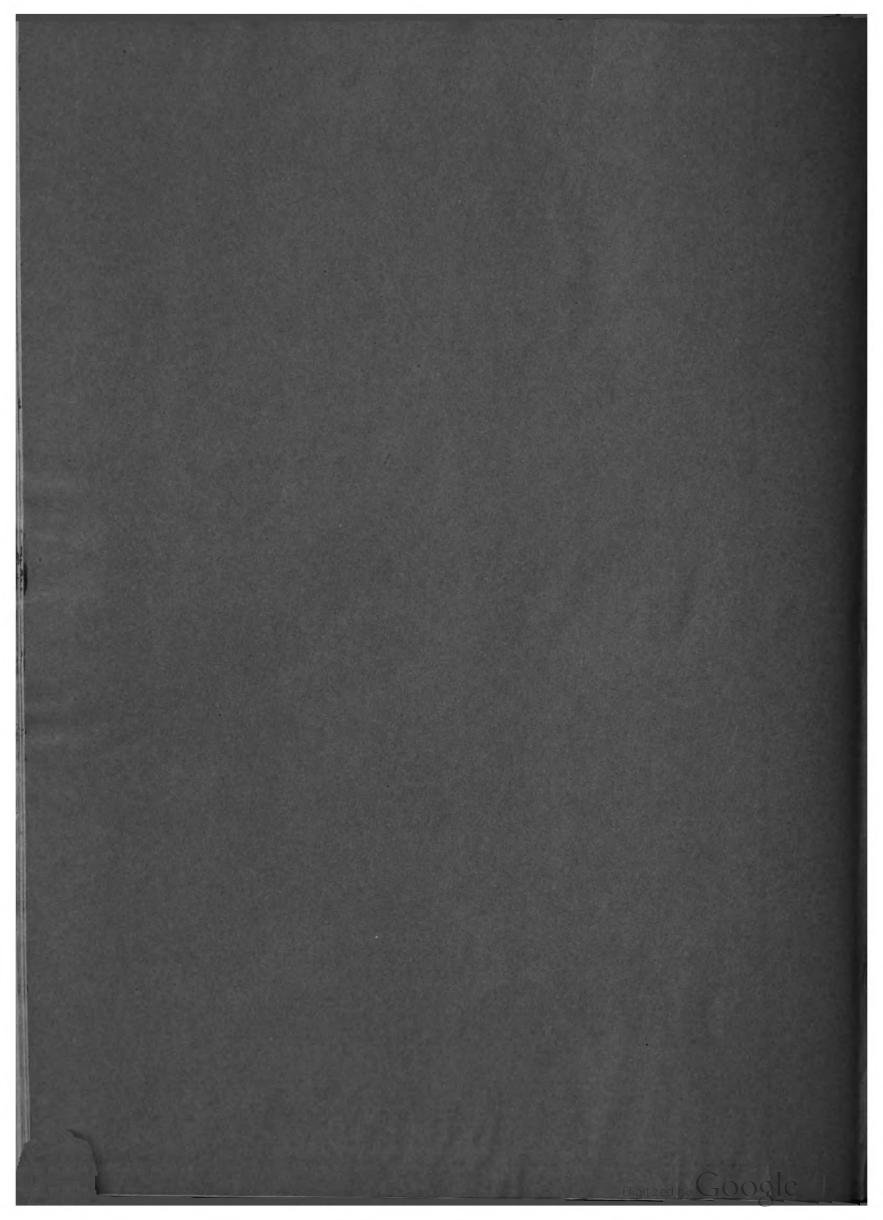

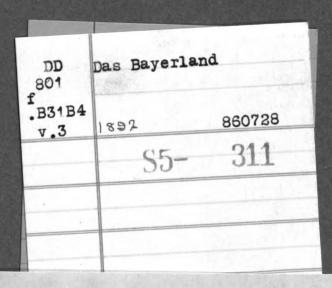

